

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

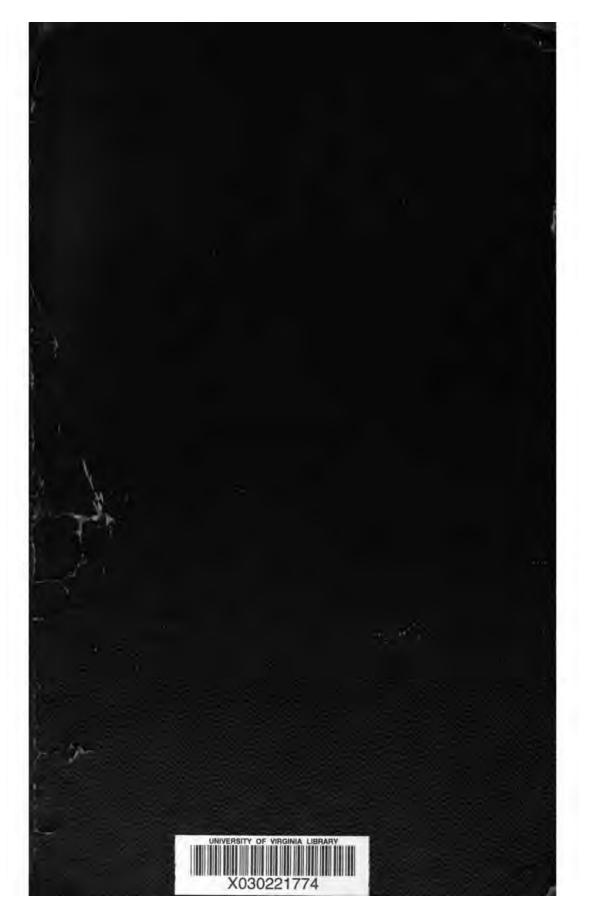

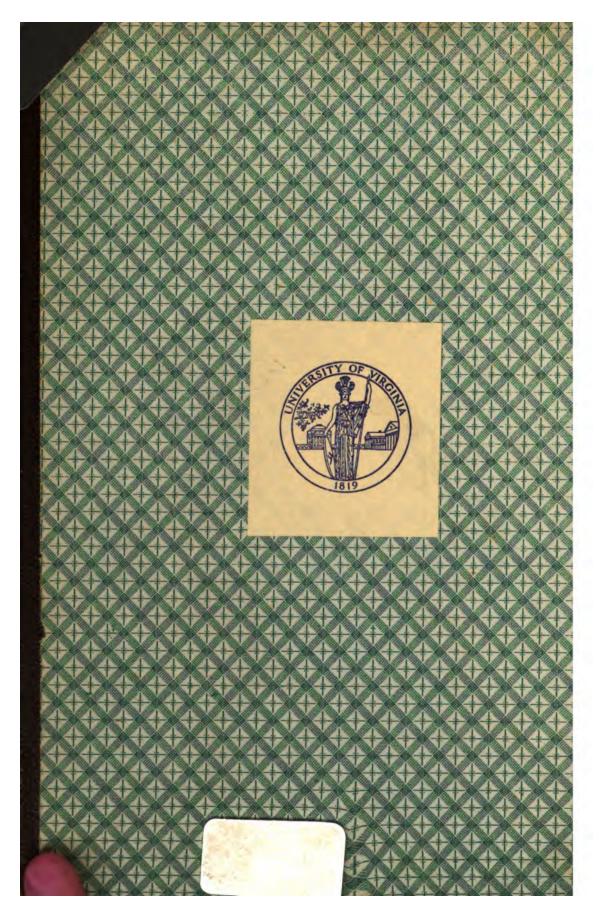

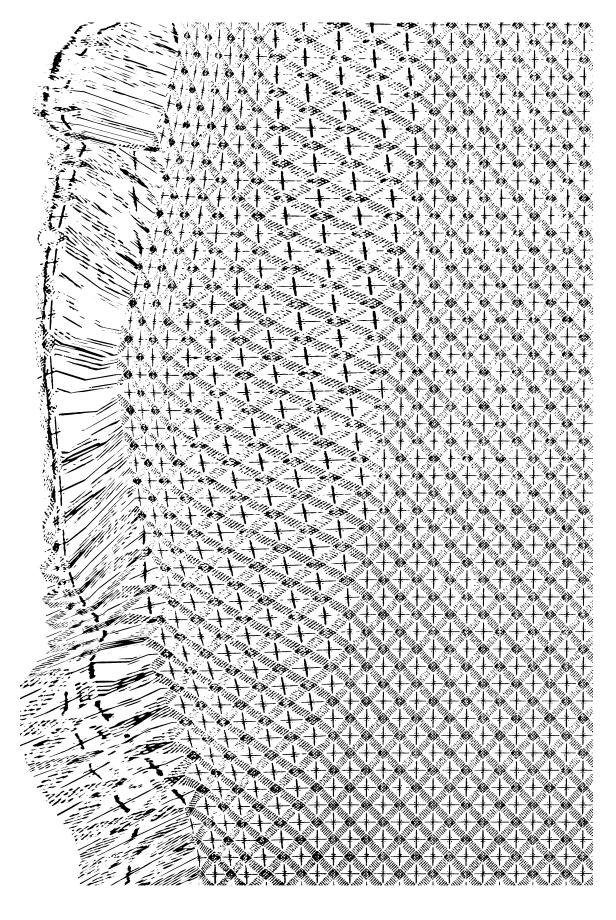

. . .

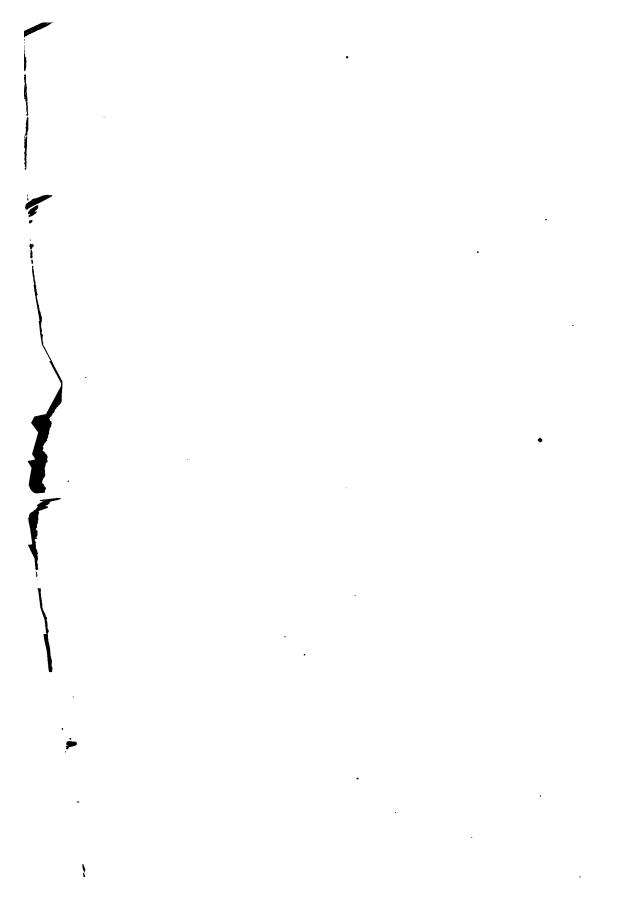

. . . • .

### Neues Conversations=Lexifon.

## Staats-

und

# Besellschafts-Lerikon.

In Berbindung mit beutschen Gelehrten und Staatsmannern herausgegeben

von

Herrmann Wagener, Königl. Preuß. Justigrath.

Preiundzwanzigster Pand.

Zierotin bis Zwölftafelgesetzgebung. — (Shluß.)

Berlin.

F. Stinidt.

1867.

AE 27 .57 .859 v.23 Copyl

Rierstin, eine alte Abelsfamilie, welche ursprünglich in Mahren und Schleften begutert war und im Jahre 1478 in ben mahrifchen Gerrenftand aufgenommen und 1537 mit bem Erbfammereramt in Dabren belieben murbe, marb am 18. September 1706 mit ber beutichen Reichsgrafenwurbe befleibet und 1711 auch in ben bohmifchen Stafenstand erhoben, fo wie fie feit ber Erheirathung ber herricaft Brauf, am 3. April 1740, zugleich ben Namen ale Freiherren v. Lilgenau fuhrt. Ihr Bappen ift: fentrecht getheilt;: 1) zur Rechten in Roth auf einem filbernen breihugeligen Berge ein links aufwartsfchreitender fcmarger gefronter Lowe mit ausgeschlagener rother Bunge und boppeltem Schweif, ber in ben Borberpranten eine golbene Turnierlange halt; 2) zur Linken quabrirt und zwar im erften und vierten Quartiere in Golb ein fcmarger getronter Lowe mit boppeltem Schweif, einwarts getehrt, im zweiten und britten in Blau ein filberner rechter Schrägebalten, begleitet von zwei filbernen Lilien. Gefronter Mittelfdilb Diefer Quartiere: in Gold ein fdwarzer gefronter Abler. Gegenwartiger Chef biefer jest ber tatholifchen Confeffion zugethanen Familie ift 3bento Ernft, Graf und herr v. 3., Freiherr v. Lilgenau, geboren am 23. November 1812 als Sohn bes im Jahre 1845 verftorbenen f. f. ofterreichischen Rammerers und Beheimen Raths Grafen Frang Jofeph v. B. Er ift Gerr ber Fibeicommig-Gerrichaft Brauß in Breußisch-Schlesten, bes Lebensgutes Ballachifch-Meferitsch und ber Allobialberichaft Krumpisch und Blauda in Dabren, befleibet die Burbe eines Rittmeifters in der Armee und ift vermählt feit bem 16. December 1838 mit Gabriele gebornen Fraulein Almafy v. Biabany und Tordt Szent-Miflos, welche ihrerseits am 21. April 1816 bas Licht ber Belt erblidte. Gein altefter Cobn, Brzemislav Frang Paul, ift am 10. Februar 1848 geboren. Bon ben Schweftern bes Chefs ift Die altere, Rathilbe Johanna Seraphine (geb. 27. November 1808) mit bem Grafen Emanuel v. Dubeth-Arzebomislit, die jungere, Erneftine Anna Seraphine (geb. 29. Decbr. 1813) mit bem Grafen Alois Gerenpi v. Rig - Gerenp vermablt; feine Rutter, Die Grafin Erneftine b. 3., ift bie am 17. November 1778 geborene Freitn Strbeneth v. hrziftie, verwittmet feit bem 30. Mai 1845. Bon bes Baters Schwestern mar Ratia Caroline (geb. 21. Mai 1777) Oberfihofmeifterin ber verftorbenen Gemablin bes Ergherzoge Rarl und fpater vermählt mit bem Grafen Ferdinand v. Rimptich, welchen fle überlebte. — Bei weitem bas wichtigfte Ditglied biefer alten Famille mar Rarl v. B., eine ber hervorragenbften Perfonlichkeiten ihrer Beit und felbft einer ber bebeutfamften Erager ber Ereigniffe ber ofterreichischen Geschichte ju Unfange bes 17. Jahrhunderte, foweit biefelben in bie Politit und bie religiofen Bewegungen ber damaligen Beit greifen. Geboren im Jahre 1564 als ber Sohn bes erften mahrischen Erbfammerers, erhielt er im elterlichen Saufe eine fehr forgsame und ftrengreligibse Erziehung, ba jenes alte und berühmte Geschlecht seit Langem zu den eifrigsten Anhangern ber Bruberunitat gabite. Die erfte miffenichaftliche Ausbildung empfing er in den Schulen ber bohmifchen Bruber, welche mit befonderer Aufmerkfamteit die fich fruhzeitig fcon herausftellenben Anlagen und Sabigfeiten bes Rnaben übermachten, Die Ach befondere in den Lehrfachern ber Gefcichte, Erbkunde und Religion, fo wie auf dem Gebiete ber alten Sprachen bemertbar machten. Raum jum Junglinge herangereift, begab fic B., nach bem Beifpiele bes Abels feiner Beit, welcher frembe Gochfoulen zu frequentiren pflegte, nach Strasburg, wo er fich einen fur die bamalige Beit ungewöhnlichen Fonds von Renntniffen aneignete und auch Gelegenheit fand,

in ben bamals ftatifinbenben öffentlichen Disputen eine glanzenbe Berebfamteit an ben Tag zu legen, und wandte fich von hier fpater nach Bafel und bann nach Genf, um fich noch weiter auszubilden. Am lesteren Orte, wohin ihn jugleich ber Bug feines Bergene trieb, ichlog er fich aufe Innigfte ben Bauptern ber Calviniften, namentlich Theodor Bega (f. b.) an, welcher feit Calvin's Tobe als Borfteher und Führer ber Genfer Rirche galt und ben er auch mehrfach auf feinen politifchefirchlichen Reifen, a. B. 1586 nach Mompelgard begleitete, wo er bas berühmte Religionegefprach mit ben württembergifchen Theologen, befonders mit Jatob Andrea, abhielt. Der junge feurige Cavalier geborte zu Beza's Lieblingsicoulern, war ein gern gefebener Baft in beffen Saufe und wurde von ihm auch mit ben übrigen Fuhrern ber reformirten Rirchen im Ronigreiche Franfreich befannt gemacht, mit benen 3. icon bamale jum Theil perfonlich, jum Theil fchriftlich in Bertehr trat. Beza's "Histoire ecclesiastique des Eglises réformées au royaume de France depuis l'an 1521 jusqu'en 1563\* (Genf 1580, 3 Vol.) nennt in ben Ranb-Anmertungen bes Berfaffers gelegentlich B.'s Namen als ben eines eifrigen und hochgebilbeten Anfangers und Befchugers ber Deformationsbestrebungen, von bem sich auch in Beziehung auf fein eigenes Baterland Großes erwarten laffe. 3. hatte fic befurtig in bie geiftigen und fotiaten Berbaltniffe Genfe eingelebt, bag er fein ganges ferneres Leben bindurch mit Freude und Dant an feinen Aufenthalt bafelbft jurudbachte. Wenn 3. auch bas Bekenntnig bes Calvinismus nicht verbotenus unterzeichnete, fo ftanb fein Glaube boch bemfelben febr nabe und mar, wie bie Lebre Calvin's, auch mit fenen politifcen 3been gepaart, beren Berbindung mit ber Religion allerorten, fowohl bei Ratholiten wie bei Lutheranern, Rifbilligung fand und Angriffe zu bulben hatte. In 3. aber wedte bas Bewußtfein Diefer Berfolgungen einen ichwarmerifchen Thatenbrang, beffen Richtung gunachft naturgemäß eine religibfe mar. So hielt er es benn, nachbem er in bie Beimath gurudgefehrt mar, felbft mitten im Glud und Frieben einer furz barauf eingegangenen Che nicht lange unthatig aus und nahm balb Bebacht, fich einen weitgreifenben Schauplat religioe-politifcher Thatigfeit ju eroffnen. Dit ber gefpannteften Aufmertfamteit batte er ben Bewegungen in ber Beimath und in ber Frembe jugefchaut, und es war feinem icarfen Berftanbnig fofort flar geworben, wie fich bamals in Deutschland eine romifch-fpanifche Bartei entwidelte, welche fic bie Durchführung ber Gegenreformation zur nächsten und die Gerbeiführung abfolutistifcher Buftanbe zur weiteren Aufgabe ge-Es bandelte fich jener Bartei bor Allem um die Bieberherfiellung ber Alleinherrichaft ber fatholifchen Rirche und als Mittel hierzu um bie Unterbrudung ber ftanbifden Breiheiten. Die lestere Tenbeng bezeichnet bas Epitheton fpanifc, bie erftere bas Epitheton romifd. Da bie Angahl ber fatholifden Abelshäufer nur gering war, fo ware biefe Partei taum von erheblichem Ginfluffe auf ben Gang ber Politik jener Beit gewefen, wenn fich ihr nicht bie Bifcofe angefchloffen hatten, bie baburd auch ben beutschen Raifer fur ihre 3wede gewannen, weil berfelbe in jenen feine ftartften und zugleich ergebenften Berkzeuge zu finden meinte. Go ward die romifchspanische Bartei die faiferliche, welcher als die oppositionelle die protestantische gegenüberstand. Bei ber Autonomie, welche bamals noch in voller Bluthe ftand, und bei ben flaren Beftimmungen ber ftanbifchen Rechte war es aber teine Rleinigkeit fur bie faiferliche Bartei, einen Rampf zu eroffnen, es fei benn, bag fie Duth gehabt hatte, bie alten Privilegien und Gefete felbft umzuftogen. 3. wollte auch feinerfeits in ben Rampf eintreten, und gwar ftebend auf Seite ber proteftantifchen Bartei, welche bamale ein ber Bahl nach beträchtliches heerlager gablte und vielleicht bas Gros ber Bevollerung für fich hatte, bem aber nicht eben viele ariftofratifche Elemente innewohnten, fo daß man biefe Bartei auch im Allgemeinen als bie bemokratifche kennzeichnen konnte. Anfangs tam B. indeg nicht zur Erfüllung feines Lieblingswunfches, in feinem Baterlande eine hervortretende Rolle ju fpielen, ba feine Bewerbung um die Stellung eines Beifigers bes Landrechts (bes hochften Gerichts in Mahren) an ber Oppofition bes Bifchofs von Dimus, Stanislaus Pawlowsty, icheiterte, welcher in bem refoluten jungen Ranne eine gefährliche Gegnerschaft ertannte. Deshalb manbte fich B. junachft bem Auslande zu, beffen Berbaliniffe er ebenfalls fcarf im Auge behalten hatte. Sein weitreichenber politifcher Blid hatte es fonell ertannt, bag feinen Lanbeleuten in ben

laiferlichen Erbftaaten bie Rraft zum Biberftande gegen bie romifch - fpanifche Partei ausgeben murbe, wenn bie Berhaltniffe im übrigen Europa ihnen nicht gunftig maren, und fo fab er mit richtigem Auge bie Sache bes Protestantismus als eine auch in politifcher Beziehung folibarifc verbundene an. Damale fclug B.'s Berg und bas aller Protestanten Guropa's warm fur Beinrich ben Bierten von Frantreich, welcher einen, wie man glaubte, enticheibenben Rampf für ben Beftand ber Reformation in Frantreich fahrte und eine freudige Soffnung auffteigen lieg, wenn er als Deifter aus bemfelben hervorgeben follte. Beinrich IV. mar bas 3beal ber Beit, fomohl als berfolgter Gotteshelb, wie als Felbhere ohne gurcht und als galanter und chevalerester Ritter. Unter biejenigen tapferen, einflugreichen und angefebenen Danner, welche ibrer Sympathie für Beinrich IV. einen thatfachlichen Ausbrud zu verleiben vermochten, geborte unfer 3. ale einer ber bervorragenbften. Er mare fogleich nach Beinrich's III. Ermorbung feinem Gelben zu Gulfe geeilt, wenn ibn nicht eine lebensge- fifeliche Edrantung feiner Gatten fit ber Seimath gurudgehalten batte. Raum war feine Gattin gestorben, als 3. feinen langgebegten Blan gur Ausführung brachte und mit einer betrachtlichen Gelbfumme und einem nicht unanfehnlichen Dienergefolge nach Rouen eilte, welches bamals (1591) Beinrich IV. belagerte. 3m foniglichen Lager angelangt, warb er von feinem Belben icon nicht mit ber Liebe aufgenommen, welche B. in Anbetracht feiner eigenen Berehrung für ben Ronig, in Anbetracht feiner Glaubenstbereinstimmung und endlich in Anbetracht ber Opfer, Die er ber Sache gebracht, erwartet hatte und die er erwarten zu konnen berechtigt war. Schon in ben erften Monaten, ja Bochen, fuhlte fich 3.'s Enthusiasmus noch mehr ab, ba er balb genug wahrnahm, bag Beinrich feinen Uebergang jur romifchen Rirche im Geheimen vorbereitete, was ibn, ben eigentlichen Glaubensmann, mit bitterem Unmuth und tiefer Befcamung erfulte. Der religiofe Belb, ber fur bie Unterbrudten fampfenbe Ronig Relite fic ihm in ber Rabe betrachtet als ein von bloger Ruhmfucht getragener Rampe Dar, beffen erftes Biel bie Krone war, und beffen religible Empfindungen nur ben Sintergrund ber Seele fallten. Bare 3. nicht burch bie Bflichten bes Anftanbe im frangofifchen Lager gurudgehalten worben, fo mare er eber icon nach Dabren gurud. gelehrt, wo wir ihn im Jahre 1593 feben, geruftet jum Kampfe mit ben ihm bafelbft entgegentrefenben firchlich - politifchen Tenbengen ber faiferlichen und ariftofratifchen Bartet. Richt in ben Sauptern ber frangofticen Bewegung mehr bas Beil fur bie Reformation ertennend und baffelbe auch nicht in einer Berbindung mit ben Fuhrern ber beutfchen Bewegung fuchent, vielmehr bie Groffen feines Stantes faft gebieterifc zu einem Rampfe auf Leben und Sob burch die Idee herausfordernd, die er auf feine Babne fdrieb: jebes Land und jebes Bolt muffe fich querft felbft belfen, bevor es bei Andern Gulfe fuche, nahm er nun feine Bewerbungen um eine einflugreiche Stellung in Mahren, boch Anfangs ebenfo erfolglos wie früher, wieder auf. aber rief ihn ber beutsche Raifer Rubolf II., beffen fcmaches und fcmantenbes Regierungefpftem allbetannt ift, trop feiner Gingenommenheit gegen Die Proteftanten, ploglich aus Ungarn jurud, wohin fich 3. bei wieber ausgebrochenem Turtenfriege begeben batte und wo er an ber Seite ber taiferlichen Truppen focht, indem er ibn in einem fomeichelhaft abgefaßten Schreiben jum Beifiger bes mabrifchen Lanbrechts Gleichzeitig (1594) war 3.'s Obeim, Friedrich v. 3., jum Landeshauptmann bon Mihren ernannt worben, und man hat diefen Umfchwung ber Gefinnung am hofe wohl barin ju fuchen, bag einige Großen im Lande, wie Labislaus v. Berta, ber an ber Spige ber Ratholiten ftanb, und benen fich balb ber Carbinal Frang v. Dietrichftein, ber mit bem Bisthum Olmus belehnt wurde, anschloß, ber nicht blog He proteftantifche, fonbern auch die nationale Bartei befehbete, eine Berbindung goilbet hatten, welche felbft bem Raifer gefährlich ericeinen mochte, und ber er in 3. ein Gegengewicht bieten wollte. 3., an bie Spipe ber Protestanten tretend, fampfte feinerfeits unerfcroden fur Gewiffensfreiheit und Berfaffung, und reigte feine Gegner bie jur Underfohnlichkeit, als er auf bem Landtage von 1600 fo weit ging, ben tanbesuntertammerer Siegmund b. Dietrichftein wegen Lanbesverraths in Anklagefand zu verfeten. Aber auch B., beffen Berfolgung und Bernichtung ber Gegen-Dartei geboten fchien, wurde vom Carbinal, einem Bermanbten Siegmund's, beim

Landtage bes Gochverraths angeklagt, weil er gewagt batte, bie Autorität bes Raifers burch bie Anklage eines Kronbeamten zu verlegen. 3.'s Proces wurde nach Brag gezogen, wohin ber Bertlagte jur Berantwortung auf bie ihm in ben Schub gefcobene Berbrechen, daß er dem Saufe Defterreich feinbfelig gefinnt fei, beffen Anhanger burch Rachinationen vom offenen Beiftanbe abgehalten und felbft ben Landtag von Mabren zu einer paffiven Saltung gestimmt babe, citirt warb. Die Lage fur 3. mare eine überaus fritifche gewefen, wenn nicht ber bon einer Bartei gur andern geworfene und bie Stimmung feines febesmaligen Minifters wieberfpiegelnbe Raifer, bas mabre Abbild ber bamaligen Reichszerruttung, ben Sauptern ber B. feinbfelig gefonnenen Partei felbst augenblicklich gegrollt und in ihnen die feine Machtvollkommenheit untergrabenbe und es mit Spanien haltenbe Lique geabnt batte. Auf biefe Stimmung Rudolf's II. fußend, fprachen die großentheils 3. befreundeten Beifiger bes Brager Lanbrechtes, Die jugleich nach bem Buchftaben bes Gefetes gingen, ben Berflagten von ben ihm gur Laft gelegten Berbrechen völlig frei und verurtheilten Die Gegenpartei in Die nicht unerheblichen Gerichtstoften, - Uretheilsfpruche, welche Die Gegner boppelt empfindlich berührten, weil nebenbei ber Gelbpunft feine Rolle fpielte. Diefe feinbliche Stimmung fette es auch burch, bag ber Freigefprochene nicht wieber in feine frubere Stellung beim Landrechte eintreten konnte, und B. begab fich in die Burudgezogenheit, um beffere Sage zu erwarten. Leiber war kein Anschein für ihn ba, bag biefe Hoffnung fich balb erfüllen sollte; benn ber Raifer, ber alle moglichen Regierungsmarimen erprobte, magte bereits als letten Berfuch die Aufnahme eines Rampfes mit ben Berfaffungen feiner Lander, um fich jum absoluten Geren ju erheben und baburch bem Drangen seiner Bruber wegen Bestimmung ber Nachfolge entgegenwirten ju tonnen. Diefe Rampfe, eine ber buntelften und verworrenften Beitperioben ber ofterreichischen Geschichte ausfullend, begannen auf faiferlicher Seite im Jahre 1602 und enbeten 4 Jahre fpater mit bem Biener Brieden vom 9. Februar 1606, ber bem Raifer faft gewaltfam abgenothigt murbe und ber ibm flar machte, bag er unbefonnener Beife fich in biefen Bolfertampf gefturzt hatte. Denn bie ungarische Nation hatte ben Fehbehandschub bereitwillig aufgenommen, und hatte, mit Bastap, ber baburch ber Begrunber ihrer Religionsfreiheit warb, verbunden, ihre Sache fo flegreich burchgefampft, bag Bastay (f. b. Art.) fogar Gelegenheit gegeben murbe, ben Thron in Ungarn felbftftanbig ju befteigen, wovon ibn nur die Bescheibenheit ober die Erkenninig bes ibm fehlenden Berrichertalentes abhielt. Gerettet ward Ungarn bem bfterreichischen hause indes nicht burch das Anfehen oder die Berdienste des Kaifers, fondern lediglich durch die Saktik des talentvollen Ergherzogs Matthias, ben Rubolf II. 1606 unüberlegter Beife geradegu baju brangte, fich ben Ungarn anjufchliegen und mit ihnen Front gegen Defterreich ju machen, indem er bie Berausgabe ber von ihm felbft vollzogenen Ratification bes Wiener Friedens, fich wie ein verzogenes Rind geberbenb, verweigerte, und ben Erzherzog Leopolb, ber felbft ben ofterreichifchen Stanben verhaft mar, ale Rad. folger aufftellte. Es verbanden fich bald Proteftanten (bie fich vom Raifer bebrobt faben) wie Ratholiken (benen ebenfalls Rubolf II. oft herrifch entgegentrat) und ber nachfte Zwed ber gangen Berbinbung war fein anderer, ale Rubolf zu zwingen, bag er feinem Bruber Matthias einen Theil feiner Lanber, minbeftens lingarn und Defterreich, abtrete, mahrend im hinterhalt als weiterer Zwed ber Berbundeten ber Plan lag, auch die gubrer ber Parteien in Dabren, Bohmen und Schleften fur Die bem Raifer feindliche Bewegung ju gewinnen und baburch vollständig Matthias jum herrn ber Situation zu machen. Daß biese 3bee zum Durchbruch kam, war bas Werk B.'s, ber fich mit ben vornehmften ungarifchen und ofterreichifchen Abelebauptern, ale Thurgo, Bliebhagi, Afchernembl, Starbemberg u. f. w. verband, und auch den gewesenen Oberfthofmeifter bes Raifers, Rarl von Liechtenftein, für Die Bewegung acquirirte. Bie auf einen Schlag erhoben fich auf 3.'s Ruf alle Rabren, fowohl Ratholiten wie Protestanten, im Anfange bes Jahres 1608, wo bas in Presburg zwischen Matthias, den Ungarn und Defterreichern formell abgefchloffene Bundnig Die nothige Garantie für bas Unternehmen herzugeben ichien. 3.'s Berechnung mar, bag, wenn einmal bie ftanbifche Berfaffung mit allen ibren Rechten bergeftellt mare, auch bie frubere

religiofe Breibeit gurudtebren muffe, und baber mar er bedacht, ber gangen Bewegung nur einen politischen und feinen religiofen Charafter aufzubruden. Best fant, als auch Mahren wider ben Raifer aufftand, Diefem, Der bis dahin tropig auf Die Rebellion berabgejeben, ber Ruth. Er erflatte fich bereit, ben Ergbergog mit ber Statthaltermurbe von Ungarn abzufinden, aber bie ftanbifchen Bertreter in Ratthias Gefolge, bor allem 3., ließen ben Letteren auf bie Borfchlage bes Raifere nicht mehr eingeben. Er fandte bie bis babin einbehaltene Ratification bes Biener Friedens an Matthias, erflarte fic auch bereit, ben Bertrag von Bfitva-Lorof mit ben Turken aufrecht ju erhalten; es war ju fpat: B. feste bem ichwantenben Matthias flar auseinander, wie die Situation ibm gunftig fei, und mas Deutschland und bas Ausland von ihm erwarte, er mar unermubet in feinem Dienfte thatig, und fein Felbherr, Minifter, Rathgeber und Schriftfuhrer gugleich, und wenn auch fein Blan, Matthias auch auf den bohmischen Thron zu beben, im Dai 1608 bei ber taiferlich verbleibenben Bartel in Brag Biberfpruch fand, fo hatte er boch bie Genugthuung, Ungarn, Dahren und Defterreich in Die Banbe feines neuen Berrn gu liefern und ben Raifer babin ju führen, bag er nach feinem Tobe auch Bohmen und bie übrigen Erblanbe feinem Bruber Matthias jugeftand. Um furz bie Thatigkeit 3.'s ju charakteriftren: fo fuchte berfelbe, ftete von bem Nebengebanten fern, Die Rechte ber habsburgifchen Dynaftie ju ichmachen, vielmehr ein Wert zu Stanbe gu bringen, bas bie Beiten überbauern und eine wirkliche Berfdhnung ber bynaftis foen und ftanbifden Intereffen anbahnen follte, er war bagu unermubet und raftlos thatig und bachte nicht an die Befriedigung egoiftifcher Gelufte, - und eben diesem Umftand verbantte er bie großen Erfolge, bie er erreichte. Es war nichts als ein Art ber Dantbarteit wie Rlugheit jugleich, ale Matthias 1608 B. jum Landeshauptmann bon Mahren machte. In Diefer fdwierigen Stellung entwickelte B. alle feine ftaatsmannifchen Salente, mit beren Gulfe es ihm gelang, Die fatholifchen und proteftantifden Intereffen zu einer gewiffen Ausgleichung zu bringen und ebenfo auch ben erichniterten Bohlftand im Lande wieder herzustellen, wozu er burch bie vom Lanbtage bon 1609 ihm ertheilte Bollmacht, als Director ber öffentlichen Gelber Darleben aufzunehmen, um bie Landesgläubiger zu befriedigen, Gelegenheit fanb. 36m wurde feitens ber Stanbe, welche ibm wieberholte ehrenvolle Beichen bes unbebingten Bertrauens gaben, ber Entwurf ber neuen Landesordnung, Die Brufung ber Privilegien bes Olmuger Bisthums und in Beiten ber Gefahr bie bochfte Gewalt übertragen. Er forgte auch fur Die Colonifation bes Landes und berief Auslander, namentlich Schweiger, nach Dahren, Die bafelbft eine Renge Debungen fruchtbar machten und hunderte von Ortichaften grundeten, welche noch beut in Bluthe find. Um dabei frembiprachlichen Elementen ben Beg ber Gerrichaft abzuschneiben, verorbnete er, daß bie Rinder ber Auslander nur bann bas vaterliche Erbe antreten burf. ten, wenn fie ber ezechischen Sprache machtig maren. Daburch fleuerte er ber Entnationalifirung bes heimifchen Abels; ebenfo befreite er bie Burger ber foniglichen Stabte burch Befriedigung ber Lanbesglaubiger von ben ben Berfebr lahmenben Burgicaften und Berhaftungen. Endlich regelte er bas bamals in ber größten Ber-wirrung befindliche Rungwesen, brachte bas Bergwesen wieder in Flor und schuf Landftragen, Canalmege und Berfehremittel aller Art. Ale ein feiner Beit weit überlegener Staatsmann hatte er nicht bie enge Auffaffung feiner Beitgenoffen, bag bie alten fanbifden Berfaffungen nach ber Geltung bes Buchftabene beibehalten werben mußten, ja er rief zu wiederholten Ralen feinen mit Babigfeit am Althergebrachten flebenben Collegen im Stanberath zu, baß fle in Gefahr ftanben, Alles zu verlieren, wenn fle nicht felbft an ber Reform ber Berfaffung fich betheiligen wurden. Eben fo wenig, wie er ein blinder Berehrer ber oligarchischen Abelsherrschaft war, mochte er and ber Barole ber Beit, welche bamals "Confoberation" hieg, und melde auf eine farte Berbindung ber einzelnen Ranber bes ofterreichischen Erbftaates binauslief, bas Bort reben, wenigftens nicht in bem Ginne, in welchem Die meiften Berfechter biefer bamale fo machtig auftauchenben Ibee bie Frage fagten. Er wollte nicht ein Begengewicht ber foniglichen Autorität ichaffen, und einen unverfohnlichen Gegenfat zwischen Abel und Dynaftie herausbefchworen, ober gar eine Gelegenheit ben Stanben eroff-

nen, fich ber erblichen Berrichaft ber Sabsburger ju entziehen, um allerorten Babireiche errichten gu tonnen; noch auch wollte er bie Confoberation ale einen Dedmantel fur die Religion migbrauchen und in ihr nur eine Garantieleiftung fur bie bamale mehr ale je vorhandene und verbriefte Glaubenefreiheit ertennen : nein, alle biefe Anschauungen über einen feften Berband unter ben ofterreichischen ganbern, wie allerdings auch er ihn wollte, ftanden tief unter bem Riveau feiner von ben Forberungen ber Beit erfüllten und von achter ftaatemannifcher Weisheit getragenen Ertenntnig. Er wollte, wenn er biefer Confoberation gebachte, nichts mehr und nichts minder ale eine neue Berfaffung fur Defterreich als Grofftaat. Der gelehrte Biograph B.'s, Chlumegin, faßt biefe Ibee jenes gewiegten Staatsmannes in folgende Borte gufammen : "Ueberbliden wir bie Politif Bierotin's in biefer Beriobe. Deutlich leuchtet bie Abficht bervor, einen auf ben Willen ber Rationen begrundeten einheite licen Organismus einzuführen, welcher ben Berband ber unter Ratthias' Gerricaft ftebenben ganber fefter und inniger geftalten follte. Bu biefem Entfchluß murbe er burch bie Bahrnehmung gebrangt, bag, ungeachtet ber von ibm angeftrebten und in ben Jahren 1608 und 1609 auch bollfommen burchgeführten Reintegrirung ber alle ftanbifchen Berfaffung in Bohmen, Mabren, Defterreich und Ungarn, boch bie Freibeit, ber Bohlftand, bie Rube biefer Lanber unaufhorlich Gefahren preisgegeben waren; daß einerfeite die Bwietracht ber Lander, die Uebergriffe ber Partelen, ihre feparatiftifchen Bestrebungen, andererfeits die Unverantwortlichkeit ber oberften Beamten, bie auf eine Zwietracht bafirte Digreglerung als Die Urfache fener Gefahren angefeben werben mußten. 3. gelangte baber jur Ueberzeugung, bag jest nur in ber Beriob. nung jener Lanbergegenfage, in bem Beraustreten aus ben ftarren Rreifen ber alten feubalen Staatsverfaffung und burch Begrundung eines boberen und gemeinschaftlichen Organismus bas Blud, Die Freiheit und Die Dacht ber unirten gander befestigt werben fonnten. Richt bas bonaftifde Band allein, Die fogenannte Berfonal-Union follte biefe ganber vereinigen; es mußten Inftitutionen ine Leben gerufen werben, welche bei voller Erhaltung ber Autonomie berfelben Die oberfte Bermaltung und gewiffe Bweige ber Befetgebung gemeinschaftlich bilben follten. Die zwei Bropositionen B.'s, welche biefer 3bee Ausbrud geben follten, waren: bas Berlangen, Die Berantwortlichfeit ber oberften Beamten anzuerfennen, ju Miniftern und Rathen ber Krone nur Manner bes allgemeinen Bertrauens ber Rationen ju ernennen, bann bie Beftimmung, bag nicht mehr bie Provingiallandtage, fondern bie an einem Orte vereinig. ten Ausschuffe ber Stanbe ber Lanber, eine Art Reichsfenat, Die gefengebenbe Gewalt in ben gemeinschaftlichen Angelegenheiten ber ganber auszuuben hatten, wie es prattifc rudfictlich ber Runggefeggebung icon ber Fall war." 3. hatte biefe Berfaffung, in ber ber Bipfelpunft feiner politifchen Ginfichten rubte, nicht binftellen wollen als eine Schrante, vielmehr als eine Stute und Berftarfung ber foniglichen Autorität, von beren Berechtigung Reiner mehr burchdrungen mar, ale er. Aber fein Project scheiterte an der Rurgsichtigkeit derer, die ihm zur Realistrung bestelben hülfreich hätten gur Seite fteben muffen, und bie auch wohl eine Berfaffung wollten, aber eine folche, wie fle in Franfreich und Spanien beftand, und von benen fogar ein nicht fleiner Theil die Berbeiführung polnischer Buftanbe beabsichtigte. Go wollten benn meber Tichernembl, noch ber Balatin von Ungarn, Thurzo, recht eigentlich in Die Tiefe ber B.'fchen 3bee eingeben, und bei bem Bifchof Rhleft regte fich fogar ein offener Biberfpruch, ber felbft Matthias gegen B. einzunehmen fuchte. Leiber war auch Matthias, trog mancher vortrefflichen Gigenschaften, Die er befag, boch nicht ber Dann bon Rraft und Energie, und eine mit einer gewiffen Bagnig verbundene 3bee fich anzueignen und burchzuführen, mar ibm nicht gegeben. Gleichwohl rechtfertigten bie Bermurfniffe auf bem Brager Generallanbtage (1615), wo bie Anfichten ber Bohmen, Rabren und Schlefter einerfeits und ber Bohmen, Ungarn und Defterreicher andererfeits total auseinandergingen und ein fo verworrener Buftand eintrat, wie er bis babin in ben ofterreichifden Rronlandern nie bagemefen war, Die volle ftaatsmannifde Beisheit ber B.'ichen Ibee und ftellten es handgreiflich an ben Tag, bag es an einem Organ fehle, bie bivergirenden Intereffen ber verschiedenen Lander nach allen Seiten bin abzuwägen und auszugleichen. Der Streit ber Stande tennzeichnete fich bier gerabezu als ein

folder, wie B. ihn ftets bezeichnet und vor beffen Eragweite er gewarnt, namlich als ein Rampf für Die Rechte und Privilegien einer Rafte, ober mit anderem Borte für Die Corporationeintereffen, mabrend man irrthumlich in demfelben eine Bertheidigung ber Lanbesverfaffung und ber burch fle garantirten Rechte anerkannte. "Indem 3. es vermochte", fagt fein Biograph, "jenen particularen Standpunft ju verlaffen, ben er früher felbit eingenommen und vertheibigt hatte, an welchen er durch die Bande der Erziehung und ber Borliebe, burch ehrwurbige Trabitionen und burch Stanbesgenoffenfcaft gefeffelt war, fcwang er ben Blid empor weit über feine Beit und Umgebung. Darin liegt Die hiftorifche Bebeutung B.'s, bas Beugnif einer maltenben genialen Araft." Bie unentbehrlich 3. bem Konige war, erhellt baraus, bag er nur schwer, und erft nach vierjahriger Bogerung, ben erbetenen Abichieb von bemfelben empfing, b. h. exft im Sahre 1617, und daß er felbft dann noch einen mannichfachen Ginfluß auf bas Stadtoleben behielt und als Bermittler zwifchen ber Rrone und ben Stanben bienen mußte. So war er balb in Brag, balb in Brunn, balb in Wien raftlos bemabt, Die Rataftrophe bes Sahres 1618 fern ju halten, welche bennoch unaufhaltfam aber Subbeutschland hereinbrach und in die B. felber mit verflochten warb. Der Ausbruch bes 30fahrigen Arieges ward auch ber Anbruch feiner Leiden und Drangfale, und feine Anhanglichfeit an bas Saus Sabsburg marb ihm mit Broceg und Rerter gelohnt, ber über ihn burch bie Stanbe in Brunn becretirt warb, und woraus ihn nur bet Sieg Berbinand's befreite, ber 1619 ben beutschen Raiferthron beftieg. Als die allgemeine Unterbruckung des Brotestantismus dieser Erhebung folgte, sab sich 3. tief erfchuttert, und wiewohl ber neue Kaifer, ber alle Protestanten zur Auswan-Derung trieb, an B. eine Ausnahme ftatuiren wollte, fo bag ibm ber Berbleib in ber Seimath und bie freie Ausabung ber Religion guftand, glaubte er boch biefes Aner-Sieten nicht annehmen zu burfen, vertaufte bis auf Brerau alle feine mabrifchen Guter und folgte ben Erilirten nach Breslau. Rur furze Beit vor feinem Tobe jog ibn bie Sehnfuct noch einmal in fein Baterland, und er ftarb, nicht blog von feinen Glaubenegenoffen, fondern auch von vielen bochgeftellten Anbangern ber tatholifchen Bartel geehrt und betrauert, in Brerau. Sein Biograph, Beter v. Chlumezly, auf beffen gehaltreiches und lebenvolles Bert unter bem Sitel: "Rarl b. B. und feine Beit 1564-1615" (Brunn 1862) in Bezug auf Die naberen, ben mabrifden Staatsarchiven entlehnten Details wir verweifen, gieht nicht mit Unrecht aus jenen Rampfen in Defterreich vor 200 Jahren eine Parallele mit ben jetigen und kommt zu bem bebergigenswerthen Refultat, bag, wie bamals bie Bebeutung ber Stanbe nur in einer Beribbnung mit ben monarchischen Intereffen fich erhalten tonnte, fo jest bie ber einzelnen Nationalitäten auf einer vernünftigen Ausgleichung mit bem gefammten Staateintereffe ale ihrem einzig richtigen. Schwerpunft berube.

Bieten (hans Joachim von) wurde am 18. Mai 1699 geboren und war der einzige Sobn bes im Branbenburgifchen auf Buftrau bei Ruppin in febr beschränkten Berbaltniffen lebenden Gutebesigere Sane Joachim Ratthias von Bieten. Dit bem 14. Lebensjahre trat er als Junker in das Jufanterie-Regiment von Schwendy ein und wurde am 7. Juli 1720 gum Cornet ernannt. 1723 murde ber Beneral von Somerin, ber erft vor Rurgem in preugifche Dienfte getreten war, fur ben verftorbenen General von Schwendy Chef beffen Regiments und überging B. viermal im Avancement zum Offizier, indem er angab: "Der Cornet von B. ift eine unansehnliche Geftalt und hat eine bunne fcwache Stimme, gang untauglich gum Commanbiren." Dies argerte 3. fo, bag er feinen Abichieb nahm, und ba fein Bater 1719 geftorben war, ordnete er jest bie Grbichaft, führte einen Rechtsftreit mit ben Grengnacharu auf Buftrau und betrieb ein Benig bie Landwirthicaft. Aber recht que frieben war er babei nicht, ihn verlangte von Bergen nach bem Militar gurud. Als Daber 1726 bas Dragoner - Regiment von Buthenom errichtet murbe, ftellte er fic bem Ronige in Berlin im Luftgarten auf ber Barabe por und wurde ale 4. Bremier-Lieutenant im Regimente angeftellt. Das Dragoner - Regiment von Buthenom garnifonirte in Silfit, bort wibmete fic nun 3. mit Gifer bem neuen Dienft gu Bferbe und gewann die Achtung und Anerkennung aller Rameraben. Gin Zwift mit feinem Rittmeifter hatte jur Folge, bag biefer gegen ihn eine Rlage anhangig machte, fo

bag er fofort in Arreft gebracht wurbe. Gin außerft ungunftiger Bericht über ben Borfall wurbe an ben Konig gefandt, ber nun in Berlin Kriegerecht uber B. halten ließ, bas ihn auf ein Sahr zur Feftung verurtheilte. So murbe er Enbe bes Sahres 1728 nach Friedrichsburg bei Königsberg abgeführt. Nach einem ferneren Rencontre mit jenem Rittmeister ging B. auf fein Lanbgut nach Buftrau, wies aber bas Anfinnen feiner Freunde, fremde Ariegebienfte zu nehmen, entichieben von ber hand. Ale bann in bemfelben Jahre Ronig Briedrich Bilbelm I. eine Compagnie Leibhufaren errichtete, wurde B. auf Bermenbung ber Generale bon Bubbenbrod und bon Flang ale Bremier - Lieutenant bei berfelben wieber angestellt. Durch Bunklichkeit und Umficht in allen Dienftobliegenheiten gewann er balb bas Bertrauen bes Ronigs in fo bobem Mage, bag er am 1. Mark 1731 jum Rittmeifter ernannt und bie 2. Freicompagnie ihm untergeben murbe. Ale es bann im Jahre 1735 zwifden Frankreich und Deutschland jum Kriege fam und Ronig Friedrich Bilhelm I. von Breugen 10,000 Mann bagu ftellte, nahmen auch 20 Sufaren unter bem Rittmeifter von B. baran Theil, um zu zeigen, ob fie blog zum Staate ober auch vorm Feinde gut find. Raum hatte 3. in Maing fein Detachement hufaren mit ben ofterreichifchen vereinigt und fic unter ben Oberbefehl bes öfterreichifden Generals von Baronab geftellt, ba gewann biefer tapfere und erfahrene Felbherr ein ganz unbegrenztes Butrauen zu ihm. Er ließ ibn faft nie von feiner Seite, ließ ibn allen feinen Rriegsunter-nehmungen beiwohnen, befprach fich mit ibm über Bwed und Ausführung, über Benutung bes Augenblick und ber Umftanbe, und weihte ibn in alle Regeln und Bebeimniffe ber Rriegführung nach beftem Biffen und Gewiffen ein. Als ber Felbzug bes Jahres und mit ihm ber ganze Krieg zu Ende war, erstattete General v. Baronap einen außerft portheilhaften Bericht über Bieten an ben Ronig von Breugen, fo bag diefer ihn zum Major ernannte. 3m Jahre 1727 verheirathete fich B. mit Fraulein Leopolbine Jubith v. Jurgas, einer Dame aus bemfelben Saufe, aus bem feine murbige Rutter fammte. — Am 31. Dai 1740 ftarb Ronig Friedrich Bilhelm I. von Breugen. 3hm folgte fein Sohn Friedrich II., 28 Jahre alt. 3m October beffelben Sabres ftarb unvermuthet auch ber beutiche Raifer Rarl VI. Er hinterließ teinen Sohn, feine Tochter Maria Therefla war die einzige Erbin. Gin Biertel Jahr nach bem Tobe bes Raifere hatten bie preußischen Beere gang Schleften befett, nur in einigen Feftungen hielt fich bie ofterreichifche Befapung. Die berlinifchen Leib-Bufaren waren babei ju feiner befonberen Baffenthat gelangt, fle machten ben Bug faft unthatig mit. Beim Beginn bes Jahres 1741 fließen jeboch auf Befehl bes Ronigs noch brei Schwabronen bes in Breugen errichteten Gufaren. Corps ju ihnen. Aber auch in ber Schlacht bei Molimis am 10. April wurden fie nur gur Bebedung ber Bagage vermandt. Erft im Rat beffelben Jahres bei Strehlen hatte 3. Gelegenheit, fich auszuzeichnen und bie Aufmerkfamteit bes Ronigs auf fich zu ziehen, und biefer übergab ihm mahrend bes Oberften v. Wurmb Rrantheit bas Commando über bas Bufaren-Corps. Ginige Beit barauf, Mitte Juli, beorberte ibn ber Ronig mit ben Bufaren-Schwadronen ins hauptquartier, nahm eine nach ber anderen in Augenfchein und fand Leute und Bferbe in bester Ordnung. "Ich ernenne Ihn gu meinem Oberft-Lieutenant!" fprach ber Konig jum Dafor B. und gab ihm Befehle, bem Feinde einen Transport Fourage wieber abzunehmen, Die er eben beigetrieben hatte. B. vollführte ben Befehl auf's Bromptefte und gewann bes Ronigs ganges Gefallen. Benige Tage barauf, am 22. Juli, commandirte er bei ber Affaire von Rothicolog 6 Comabronen Sufaren unter Oberft v. Winterfelb und erwarb fich bei biefer Gelegenheit ben Beifall bes Ronigs in bem Grabe, bag biefer am 24. Juli bie Berordnung erlieg, wongo Die 6 Schwadronen Sufaren fortan ein Regiment unter 3. bilden follten. Dberft p. Burmb erhielt ben Abicieb. Diefer Tag alfo ift ber Geburtstag bes berühmten Bietenfchen Sufaren-Regimente. 3m nachften Binter brachte ber Ronig bas Regiment auf 10 Schwadronen, die in 2 Bataillone getheilt murben. 3m Jahre 1742 tamen bie Bietenfchen hufaren, bie ben Bortrab eines Corps von 15,000 Mann unter Felbmarfcall Schwerin bilbeten, bis Stoderau, 4 Reilen bor Bien. Inbeffen gab ber Ronig feinen Angriffsplan auf Die ofterreichische Saupiftabt auf. Rach mehreren flegreichen Einfällen in Ungarn gegen bas ungarische Rational-Aufgebot, an benen B.

befonbers mutbigen Antheil nahm, tam es am 17. Mai 1742 in ber Gegenb von Cjaslau beim Dorfe Chutofis zur lesten entscheibenben Schlacht, worauf am 11. Juni ber Briebe gu Breslau gefchloffen murbe. Babrend ber furgen Beit bes Friebens, Die nun folgte, empfing B. Die unzweideutigften Beweise ber Gunft und Anerkennung feines Ronigs. Raum batte ber Ronig 1744 vernommen, bag bie Bofe von Bien, Rondon und Dreeben ein geheimes Bundniß gefchloffen, ihn aus Schleffen wieber gu vertreiben, fo tam er ihnen juvor und jog in 3 heerestheilen gegen Bohmen. Die Bletenichen Sufaren bilbeten ben Bortrab ber Truppen bes Ronigs. In ber bobmifcen Grenze fliegen fle auf bas ofterreichifche Cavallerie-Regiment Efterhagy, welches fe auf ber Berfolgung bie Brag faft vollständig aufrieben. Rach ber Ginnahme von Brag ließ ber Ronig feine Truppen rafch weiter fublich gegen bas ofterreichische Ergherzogthum vorruden, wobei B. immer im Bortrab war. Bor Budweis ging er bei einer Recognoscirung über bie Moldau und vertrieb bie Ervaten aus ben Gebufchen am Ufer, ermöglichte baburch ber preußischen Infanterie bie Baffage auf bem Damm und Budweis mußte fich ergeben. Der Ronig ernannte ibn fur biefe That jum Beneral-Major bei ben hufaren. 3m April bee Jahres 1745 cantonnirte bie fonigliche Sauptarmee im Gaben Schleftens in ber Begend von Franfenftein, ein Corps von 10,000 Rann unter bem Markgrafen Rarl von Branbenburg eine weite Strede bavon bei Jagernborf. Bevor fich's ber Ronig verfab, rudten bie Defterreicher mit bebeutenber Racht zwifden Frankenftein und Sagerndorf und trennten bie beiben preugifchen Corps. Schnell befetten fie alle Wege und Baffe, Die aus bem einen ins andere preußifche Lager hinüberführten. Dem Ronig lag Alles baran, die Berbindung wieber berzuftellen. Gin fleines Commando von 120 Sufaren bes Regiments 3., bas fich gum Marigrafen nach Sagernborf burchichlagen follte, flieg balb auf mehrere feindfice Cavallerie-Regimenter und mußte von bem Unternehmen abfteben. Da enticolog er fich Mitte Dai an B. ben Befehl zu geben: "er folle Alles baran fegen, mit feinem Regiment bis Idgerndorf burchgufommen, und bem Martgrafen Rarl ben Befehl Aberbringen, bag er fogleich aufbrechen, fich in nichte Ernfthaftes mit bem Feinbe einlaffen und in forcirten Murichen jum Ronige nach Frantenftein ftogen folle. B. folle Diefen Befehl im gangen Regimente befannt machen, bamit, wenn auch nur ein einziger Oufar burchtame, ber Markgraf auf jeden Fall von bem Billen bes Ronigs unterrichtet murbe." Dem 3. ftraubte fich bas haar, ale er biefen Befehl las. "Der Ronig fennt bie Gefahr und giebt mein Regiment preis!" rief er, "ich werbe mich feinem Befehle nicht entziehen"; und er vollzog ibn. Gludlich tam er nach Jagernborf jum Martgrafen und verfeste bier Alles in Freude und Bermunderung, Bubel und Grobloden über ben gelungenen Streich. Der Martgraf vollfahrte ben Befehl bes Ronigs auf's Schleunigfte und vereinigte fich mit ibm, fo bag ben Defterreichern icon am 4. Juni eine neue Schlacht, bei Dobenfriebberg, angeboten merben tonnte. B. hatte in biefer Schlacht ben Dberbefehl über bas Corps ber Referbe und fand auch in Diefer Stellung Belegenheit, fein Rriegegeschick gu geigen. An ber Schlacht von Corr am 30. September hatte B. feinen Antheil, ba er ju biefer Beit an ber bohmifch fchleftichen Grenze gur Dedung ber Bufuhr aus Schleften nach bem preugischen Lager in Bohmen ftanb. Als bann Anfangs November Defterreich und Sachfen einen Ginfall in Die preugifchen Staaten beabfichtigten, tam ibnen ber Ronig mit einem Ueberfall auf bie Armee guvor, welche burch bie Lauft in Breugen einbringen wollte. Am 23. November bilbete 3. bei Ratholifc. Sennersborf in ber Laufis mit feinem Regiment ben Bortrab vor ber Infanterie-Colonne, Die ber Ronig felbft anführte. Ale nun burch ein Berfeben bee Begweifere ber Ronig fich mit feinem Trupp und bem fcweren Gefchut auf eine moraftige, unwegfame Biefe verirrt batte, ließ ibm 3. melben, bag er Bennereborf, welches ber Seind mit 3 Cavallerie- und 1 Infanterie-Regiment befest batte, angreifen und ben Seind fo lange aufhalten werbe, bis er Unterflugung erhalte. Und in ber That griffen 4 feiner 10 Schwadronen bas feindliche Infanterie-Regiment mit entschloffenem Ruthe an, bracen bie Dacht beffelben und tobteten Beben, ber fic nicht gefangen gab. Alle Ranonen, Fahnen und ber gange Train bes Regiments geriethen in ihre Sanbe. Die anberen 6 Somabronen batte B. linte und rechte in bas Dorf ein-

fallen laffen. Gie binberten Die feinbliche Capallerie fic in Orbnung jum Rampfe aufzuftellen und burch bas gange 1/2 Deile lange Dorf entfpannen fich fleine Befechte, in benen die Breugen Sieger blieben. Ale endlich noch die fcmarzen hufaren von Rufch zur Unterflügung ericienen, enticieb fic ber Kampf auf bas Glangenofte. Beibe Regimenter erhielten jum Andenfen an Diefen Sieg bie erbeuteten filbernen Bauten jum Gefchent. 3. war in bem Befecht verwundet worden und mußte nach Gorlit geben, konnte also an den letten ruhmvollen Ereigniffen des 2. foleflichen Rrieges nicht mehr Theil nehmen. Rach bem Friedensichluß ließ es fic ber Ronig angelegen fein, B. burd befondere Gunftbeweife ju belohnen. - Rad mebreren Sabren bekam feboch bie Stimmung bes Königs gegen B. allmählich eine gang andere Wendung. 3. fam beim Ronige in Berbacht, ale ob er ben Dienft und fein Regiment vernache laffigte. Balb tam es fo weit, bag er ibm feine Ungufriebenbeit beutlich zu ertennen gab. Aber außer ber Ungnade bes Ronige trafen Bieten in Diefer Beit auch andere Schickfalefclage. Sein einziger Sohn, in bem er einen treuen Unterthan feines Ronigs gu erziehen gedachte, ftarb im 9. Lebensjahre und Anfang 1756 folgte ibm feine Gemablin. Unterbeffen batte fich über bas Saupt bes Ronigs ein furchtbares Unwetter jufammengezogen. Frantreich, Rugland, Defterreich, Sachfen und Someben hatten einen geheimen Bund gefchloffen, bon welchen Darig Therefft bas berg und bie Seele war. Sie wollten dem preußischen Staat alle feine Glieber und Belenke abschneiben und Zeber eins bavon fich aneignen. Aber Friedrich II. wußte es fcon lange voraus, bag er 1757 angefallen werben follte, ruftete ftill aber fonell feine Regimenter und gedachte icon im Jahre 1756 feinen Beinden guvorgutommen. 3. war frant, ale fich bies ereignete, und bat baber ben Ronig um feinen Abicbieb. Dem Ronig gelang es aber, ibn wieder ju verfohnen und fur bie Theilnahme am Rrieg ju begeiftern. Des Ronigs jurudgefehrte Gnabe batte ibn gefund gemacht; Mit ber Ginfoliegung bes fachfichen Lagers bei Birna, woran auch B. rubmigen Antheil nahm, begannen bie Rriegbereigniffe, nachbem B. icon unter bem 12. Auguft. 1756 jum General-Lieutenant ernannt worben mar. Auch in ber Schlacht von Brag hatte er feinen Theil an bem Ruhme bes Tages. In bet Schlacht, von Rollin am 18. Juni vollführten B.'s und bes General v. Gulfen Cavallerie-Colonnen bie erften Angriffe auf ben rechten Flugel ber Defterreicher. 3. marf ben General Rabafty ganglich, trennte ibn vollig von ben ofterreichischen Truppen und machte ibn burch. feine tubnen Aufftellungen einiger Dragoner und Sufaren für ben gangen Tag unfcablic. Aber auf ber anderen Seite fielen mancherlei Miggriffe por, fo bag bie Schlacht bennoch fur ben Ronig verloren ging. Um ben Abjug ju beden, follte B. mit feiner Cavallerie eine feindliche Batterie auf einer fteilen Anbobe nehmen. Die Regimenter folgten willig und entichloffen, aber Die Gofchupe trieben fle jurud. Roch einmal follte ber Angriff gemacht werben, B. boran, Die Schwadronen binter ibm. Da ftreifte eine Kanonenkugel feinen Ropf, ein junger Orbonnanz-Offizier, ber Cornet v. Berge, von ben Rrotow'ichen Ruraffteren fing ibn in feinen Armen auf und erhielt ihn auf bem Bferbe. Da brach auch bas Pferb, von einer Rartatfcfugel getroffen, jufammen. Schnell fprang ber Cornet von bem feinen, feste bem General Die Mustetier-Duse eines tobt baliegenden Defterreichers auf bas permundete Saupt und bob ben bin und ber ichmantenben Rorper auf bas eigene Bferb. Gin Ruraffler, ber fich in ber Dabe gehalten, ritt mit bem General langfam bom Bablplay bis gur Equipage bes Furften Moris von Defau, Die ihn aufnahm. hier wurde er verbunden und fam allmablich wieder jur Befinnung. A. murbe nach Rimburg gebracht, tam aber nach wenigen Bochen wieder munter und gefund gur Armee gurud. Am 5. December murbe bei bem Dorfe Leuthen bie Scharte von Rollin ausgewest. 3. mit einigen Schwabronen und Infanterie-Regia mentern übernahm Die Berfolgung ber fliebenden Seinde und fauberte Die Bene. Thaler und Soben bes ichlefischen Lanbes von ber bfterreichischen Spreu, und bevor bas Jahr zu Ende ging, war Schlesten frei und rein, nur in Schmeibnis hielt flo ofterreichische Befatung. Das Sahr 1758 war für bie Bietenschen bas blutigfte von allen 7 Rriegefahren. Bunachft miggludte B. bie Dedung eines großen Transports von Lebensmitteln, Bulver und Rriegsbedarf aller Art von Schleften nach Mahren

gur Belagerung von Dimut, faft 400 Bagen und aller Rriegebebarf gingen verloren. Babrend ber Ronig bann ben Ruffen entgegen ging , blieb 3. in Schleften beim Corps bes Martgrafen Rarl und bewachte mit icorfem Blid Die Bewegungen ber Defterreicher. Erft im Berbft bereinigte fich biefes Corps wieber mit bem Ronige in Sachien und bann folgte am 14. Detober ber ungludliche Sag von Sochfirch. 3. fab bas Unglud tommen. Wahrend auf ausbrudlichen Befehl bes Ronigs bie Truppen fammilich ber Rube pflegen follten, handelte er nach eigener Ginficht und ließ Die Cavallerie Die gange Racht hindurch gefattelt bleiben. Und wirklich mar bei bem Ueberfall ber Defterreicher Die Berwirrung fo entfeslich, bag, mare nicht B. und mit ibm General Seiblis braugen umbergeschwarmt und hatten bier und bort bie Anlanfe ber Feinde abgehalten, bas Unglud unabfebbar gemefen mare. Go murbe wenigftens ein Theil ber Truppen gerettet. Rach bem Berluft ber Schlacht von Runereborf am 12. Auguft 1759 balfen bem Ronig zwei Retter aus ber tiefften Roth. Das waren einmal feine eigenen Feinbe, Die Ruffen und Defterreicher, welche, fatt nach Berlin ju geben und die Dart in Befig ju nehmen, fille fanden, und Dann bes Ronigs eigener Bruber, ber Bring Beinrich, welcher in Schleften geblieben war, ale ber Ronig nach Rorben gegen bie Ruffen jog, um bas ftarte ofterreichifche Corpe unter Daun ju bewachen und fein Bordringen gegen die Mart ju verhindern. Unter Des Pringen Befehl fand 3. und gwar immer ale Subrer ber Avantgarbe, fomit in ben fowerften Stellungen bem Beinbe gegenüber. 3hm gebuhrt alfo neben bem Bringen Beinrich bie zweite Krone bes Ruhme, bem preugischen Bolte und bem preußifchen heere in Diefer gefahrvollen Beit bas Befuhl ber Rraft wiebergegeben gu haben. - In ber Schlacht bei Liegnis am 15. Auguft 1760 hatte 3. bas Commando auf bem rechten Blugel und follte bier bie Angriffe bes Daun'ichen und Lachfcen Corps gurudweisen, mabrend ber Ronig felbft auf bem linten Blugel mit ben Laubonichen Raffen fertig werben wollte. 3. fcmentte mit bem rechten Blugel herum und nahm feine Stellung binter Pfaffenborf auf bem Glogberg, Die gront auf Die Stadt Liegnis, Die Rasbach und bas Schwarzwaffer gerichtet. Seine Kanonen beberrichten bas gange Terrain vor ihm. Zwifchen 4 und 5 Uhr entbedte 2. Die Colonnenfpigen ber Daun'ichen Avantgarbe, welche balb von ben preußischen Kanonen erreicht murben. Er wehrte mader, bag Daun nicht weiter vordrang. Ale biefer Lanbon's Flucht erfuhr, ging er gleichfalls jurud. Lach, fagt man, habe vor ben fumbfigen Ufern bes Schwarzwaffer teinen Uebergang ju ben Breugen finden tonnen. 3. tam von feinem rechten auf ben linten Blugel bes Ronige und gratulirte ibm gum Siege. Diefer warf fich ihm ftumm in bie Arme und fagte barauf: "Bir waren in einer verzweifelten Lage, haben aber gut ausgehalten. Das Glud hat uns wohlgewollt. Aber auch 3hm bante ich's. Er foll hinfort mein General von ber Cavallerie fein." - 3m October bezog Daun ein feftes Lager bei Torgau, um ficher an fein, von Friedrich nicht angegriffen ju werben. Aber beffen ungeachtet jog ber Ronig fein ganges heer bei Torgau jusammen, obgleich er fich faft bie Unmöglichkeit Des Sieges nicht verhehlte. Am 2. Rovember berief er feine Generale, fie follten feine fdwantenben Ueberlegungen jum Entichlug bringen. Alle fdwiegen, benn fle farchteten bie Berantwortlichfeit fur einen Entichluß, ber Breugen verberben fonnte. Gublich ergriff 3. bas Bort. Dit fefter, ferniger Stimme und mit vertrauenbem Ruth fprach er: "Alle Dinge find möglich! Freilich - Gine ift fcwerer ale bas Andere." Und fogleich ftand ber Entschluß zur Schlacht im Beifte bes Ronigs feft. Er befoloß, feine gange Racht in zwei Galften ju theilen. Dit ber einen wollte er felbft von Rorben, von ben Dorfern Reiben und Elenig ber, bas ofterreichifche Lager angreifen, ben Dberbefehl über ben anderen Theil gab er bem General B., ber von Gubweften ber Torgau naber raden, ben Beind bort beschäftigen und ihm ben Rudjug abiconeiben follte, wenn bie Schlacht gelungen mare. B. gelang es burch feine Anordnungen und burch bie Anftrengungen feines Corps, ben Sag, ber icon ein Ungludstag zu werben brobte, ju einem berrlichen Siegestage ju machen. Als er am Morgen bes 4. Nobember bor bem Ronige hielt, fprach er wie ein Unterfelbherr ju feinem Dberfelbherrn, falt und ohne Regung : "Majeftat, ber Feind ift gefchlagen; er gieht fich gurud!" Sogleich farzte ber Ronig von feinem Pferbe, faßte B. mit leibenfchaftlicher Freube

ļ

in seine Arme und hielt ihn lange fest. Er fprach tein Wort, aber fein ganges Befen mar Dant und Lohn. Ale B. nach bem Abichluffe bee huberteburger Friedens (15. Februar 1763) mit feinem Regimente wieder in Berlin war, murbe er von Allen, von Bod und Riebrig, von Fremben und Ginbeimifchen, von Bebem auf feine Beife geehrt. Nach dem Frieden fam B. auf ben Gebanken, noch einmal zu beirathen. Er bewarb fich um bie Sand einer ber Tochter ber Schwefter feiner verftorbenen Frau, eines Frauleins Gedwig Glifabeth Albertine v. Platen, welche fcon und fattlich berangemachfen mar und bem braven General fo in Die Augen fach. bag fein Berg mit jungen und beiteren Reigungen erfullt murbe. Gie gab ibm ihr Jamort. Aus biefer Che murben B. zwei Cohne, von benen ber jungere wenige Bochen nach seiner Geburt ftarb, und eine Lochter geboren. Ein großer Schmerz war es für ihn in feinem 79. Lebensfahre, daß ihn der König im Jahre 1778 in ben baberifchen Erbfolgefrieg nicht mehr mitnehmen wollte. Bur Beibnachtegeit 1785 faben und fprachen fich B. und Ronig Friedrich II. jum letten Dale in blefem Leben. 3. erreichte fein 87. Lebensjahr. Da, am Abend bes 25. Januare 1786, faß er vertraulich im Rreife feiner Familie. Bloglich beflagte er fich laut und angftlich, bag ibm nicht wohl fei, boch ging ber Unfall eben fo fonell vorüber. Anberen Sages, ben 26., gegen 4 lihr Morgens mar ihm wieber nicht wohl. Er ließ feinen Rammer-Diener weden und bestellte Thee, bevor aber ber Auftrag beforgt werben fonnte, mar er icon tobt. Er wurde nach einer bon ihm felbft herrührenben Berorbnung jur Erbe beftattet.

Bieten (Sans Ernft Rarl, Graf), ein Better bes berühmten Reitergenerals Friedrichs bes Großen und felbft ein maderer haubegen, ftammte aus bem alteren oder auf Dection anfässigen, durch ibn in den Grafenstand erhobenen Rietenschen Saufe und murbe ale ber Sohn bes Rittmeiftere v. B. bei bem ehemaligen Genbarmerieregimente am 5. Marz bes Jahres 1770 geboren. Er trat 1806 in has Regiment Ronigin-Dragoner (jest Ronigin-Rurafftere) ein und befehligte im Freiheitefriege als General-Major eine Brigabe bes 2. preufifden Armeecorpe unter Rleift, in welder Eigenschaft er fich besonders im Sahre 1813 in mehreren Schlachten und Treffen rubmlichft auszeichnete. Bu bem Siege bei Rollenborf, jur Berfolgung und Gefangennahme Banbamme's und jum Erfolge ber Schlacht von Rodern trug er burch feine Tapferteit wefentlich bei. 3m Jahre 1814 focht er in Brantreich und war mit ben Berbundeten in Baris. 1815 jum General-Lieutenant und Chef bes 1. Armeecorps erboben, focht er bei Ligny und Belle - Allianee, verfolgte ben gefchlagenen Beind mit aller Energie und entichied ben gludlichen Ausgang mehrerer Treffen, wie berer von Billers-Cotterets im Arrondiffement Soiffons bes frangofischen Departements Aisne (am 28. Juni 1815), von 3ffp l'Eveque im Arrondiffement Autun Des Departements Saone et Loire (am 3. Juli 1815), wo er Davouft aus bem Bleden ichlug und über ben Flug Comme warf, und mehrerer anderer. Rach Abichlug bes zweiten Barifer Ariebens blieb A. ale General en Chef ber preugifchen Befatungetruppen in Arantreich jurud, nahm fein Sauptquartier ju Geban im frangofifden Departement ber Arbengen, mo er bis 1817 ftanb und fich bas Bertrauen ber Frangofen burch bie ftrenge Mannegucht erwarb, bie er in ber Armee ju erhalten wußte. Nach feiner Rudfehr von bort wurde er in Anerkennung ber bem Baterlande geleifteten Dienfte bom Ronige Friedrich Bilbelm III. noch im Jahre 1817 in ben Grafenftand erhoben und ein Jahr darauf als commandirender Genetal und Militärgouverneur von Schleften nach Bredlan geschickt, mo er bis jum Berbft 1835 thatig war und auf ben Geift feiner Truppen burch fein Beifpiel vortheilhaft einwirkte. Ale er im gebachten Sabre feinen Abichieb nahm, erhielt er bie Burbe eines General-Felbmaricalle und empfing auch aus ben Sanden feines Monarchen ben Schmargen Abler-Orben. Er bielt fic feitbem bis an feinen am 3. Mai 1848 gu Barmbrunn erfolgten Tob abwechfelnb auf feinen ichlefifchen Gutern (Abelebach, Somellwig u. f. w.) und feinen branbenburgifchen Befitungen (Dechtow und Sarnow) auf, verweilte aber auch mehrfach als gern gefebener Baft am preußischen Ronigehofe. 3. mar vermablt mit Clementine, geb. Grafin Berlo, und hinterlieg bei feinem Ableben ale Chef bes graflichen Saufes ben noch lebenden Sohn, Grafen Leopold Rarl (geb. 23. Matz 1802, herrn auf

Abelsbach, Schmellwig u. f. w., Lieutenant a. D., f. preuß. Geh. Regierungsrath und Director bes Creditinstituts in Breslau, vermählt in erster Ehe 15. November 1828 mit Ernestine Hedwig, geb. Reichsgräfin v. Schaffgotisch, welche er am 31. Juli 1846 durch ben Tod verlor, und in zweiter Ehe 1849 mit Agnes, geb. Gräfin zur Lippe-Blesterfeld, verwittweten Brinzessen v. Biron-Bartenberg), einen süngeren Sohn Adrian hand (geb. 13. November 1803, herrn auf Ramstädt, k. preuß. Rittmeißer a. D., vermählt 28. October 1830 mit Amalie Nathilde Ernestine, geb. Gräfin v. d. Schulenburg-Hornhausen), welcher am 3. Februar 1849 verstarb und eine Tochter 3oseph in e Clementine (geb. 23. October 1799), welche sich am 5. Mai 1821 mit Leopold Reichsgrafen v. Schaffgotsch vermählte. Der gegenwärtige Chef, dessen Descendenz besonders durch Tochter vertreten ist, hat aus erster Che auch einen Sohn, den Grafen Joach im Ernst, welcher ihm am 29. October 1839 geboren ward.

Bigenner. Die erfte Somierigkeit, mit welcher ber goricher, ber bie Wiege ber Bigenner aufzufinden bemuht ift, ju tampfen bat, ift bie Berwirrung, die in den eigenen Ergablungen ber Letteren berricht. Dagu tommt, bag bie Boller Guropa's ihrerfeits nicht wenig bagu beigetragen haben, Die Rathfelhaftigleit, welche über Diefen felt-- famen Rannern und eigenthumlichen Frauen ichwebt, noch buntler ju machen; Diefen Renfchen, Die in ihrer Barbarei fo viele Runde ber Dinge befagen, baf fle die Bufunft vorherfagten und fo machtig maren in ihrer Armuth, bag fie ber Ratur geboten. Babrend bie alten Matronen biefer umberidweifenben Stamme in ber hand ober auf ber Stirn ber großen berren und reiden Burger bie Gebeimniffe bes Schicffals, bie ihrer warteten, lafen und ihre Tochter Die Jugend por Luft und Liebe trunten machten in ihren üppigen Tangen und jugellofen Gefangen, übernahmen bie Manner jebe Art von Dienftleiftung, Die ihre Unabbangigfeit unangefochten ließ. Die Ronige beauftragten fle mehr ale einmal mit wichtigen Miffionen, ju benen . bas Auge bes Ablers, bie Lift bes Buchfes und bie Sonelligfeit ber Somalbe " erforberlich maren. Diplomatie beschränkte fic bamals noch auf ein abenteuerliches Spioniren und gebeime Correspondengen, und fomit taugte Reiner beffer bagu, ale bie Raufteute. Bon gleichem Durft nach Gelb getrieben, wie biefe, zeichneten fich bie 3. burch zwei treff. liche Eigenschaften, bie jenen abgingen, noch gang befondere aus: burd Buverlaffigfeit und Gefdwindigfeit. Benn fle aus bem Cabinet eines Fürften heraustraten und ben Lohn für ihre Dienfte in ber Sanb hatten, tehrten fle in ben Balb qu ihrer frohen Bande zurud, fur welche bie Rudlehr eines ber Ihrigen immer ein Fest war. Betteln, Betrugen und Stehlen, bas war ihr Leben, ihr Glud. Alle Berfuche, bie man gemacht hat, fie in die Städte zu ziehen und dahin zu bringen, ihr wildes, muftes, elendes Leben aufzugeben, find mehr ober weniger gefcheitert. Burben fie aus einem Balbe verjagt, fo fohen fle in einen andern. Satten fle teine Baume mehr, bie Lumpen aufzuhangen, bie ihnen zu Belten bienten, fo zogen fie ins Gebirge. Rie haben fle ihre Boblibdter geliebt, nie ihre Berfolger gehaft; ihre einzige Leibenschaft ift Die Liebe jur perfonlichen Freiheit. Ueberall, mo fle frei maren, maren fle gludlich. Bu feig, um ihre Freiheit und Unabhangigkeit mit Gewalt zu behaupten, wurde ihr Sinn nicht burch Retten und Bande gebrochen, und fle verachteten ben Lod mit Beldenmuth, fobald er unvermeiblich mar. Die Alten unter ben Bigeunern forberten feine Rudficht von ber Jugend ihres Stammes und die Jungen nahmen eben fo wenig, auch nicht im Minbeften, Bobltbaten pher Gunft ber Alten in Anfpruch. Gine abfolute Gleicheit bilbete bie Bafis ihrer Moral. Bebes Mal war ber Familienvater und ber gange Stamm machte nur Gine Familie aus - bas Dberhaupt, welches alle Blieber mit einer religiofen Unterwurfigfeit refpertirten. Die Entehrung ihrer Beiber faben fe mit Gleichgultigfeit an, wenn nur auch fie Die Beweife ihrer Bartlichfeit und Bunft empfingen. Satten fie fich aber über Ralte und Sprodigfeit zu beflagen und hatten fle eine neue Leibenschaft als Grund biefer Burudhaltung in Berbacht, bann webe bem gludlichen Rebenbubler, menn er fein Bigeuner mar! Die Rache bes eiferfuchtigen Bigeuners verfehlte nie ihr Biel. Done Ruth jum offenen Rampfe, fannten bie Bigeuner alle Mittel, fich eines Feindes ju entledigen, ohne ihre eigene Berfon in Befahr ju feben. Ohne fefte Bohnung, ohne Liebe ju irgend einer Beimath, jogen fle

überall burch wie Sturme, ohne etwas hinter fich ju laffen, als abgehauene Baumzweige in ben Balbern und mufte Feuerstellen in ben Dorfern. Golder Contraft gu allem Gewöhnlichen und Befannten, bas gebeimnigvolle Leben und bas icauerliche Meußere biefer Bagabunden mußte einen unwiderftehlichen Ginfluß auf Die Ginbildungefraft ber Bewohner Guropa's ausuben, ju einer Beit, wo Alles mit religibfem Ernft an die Dacht bee Teufels und bie Runft ber Bauberei glaubte. Bebes Band hatte feine Ergahlungen und Commentare ju ben Traditionen über bie Bigeuner, bie bann ihrerfeits nicht verfehlten, hiervon gehörigen Bortbeil ju gieben. Sier glaubte man an bie Rraft ihrer Ragie; an einem anbern Orte betrachtete man fie als Giftmifcher. Die Ginen faben fle ale Bobenbiener an, Anbere behaupteten wieder, fle batten gar teinen religiofen Glauben. Bor ber Rritit ber neueren Beit erfcheint nun freilich bas als alberne gabel, mas ben Belehrten jener bunfleren Jahrhunderte fur authentifche Erabition gegolten. Für uns befteht bie Bauberei ber Bigeuner in nichts Anbetem, ale in ber Umwiffenheit Europa's im 15. Jahrh., feinem Aberglauben im 16: und feinen Borurtheilen in ber folgenden Beit. Sittenlofigfeit, Bermorfenheit, Mangel aller Wellgion gehoren nicht einer bestimmten Menfchenrace an. Wenn Glend und Unwiffenheit bas menfolice Berg zu ihrem Tummelplas machen, treten immer bie namlichen Bafter und die nämliche Entmenfchung berbor. Bo bie Unterbrückung und der Fanatismus triumphiren, folgt ber Atheismus auf ben Aberglauben und bie Berworfenheit auf bie Berzweifelung. Go find bie B. ju bem Auftand bon Degrabation berabgefunten, in bem fle gegenwartig untergeben; um fle barein ju fturgen, mar bie Beife binteichenb, in ber man fle in Europa und in ben affatifden ganbern, mobin fle fich fluchteten, Dehandelte, mogen die Urfachen übrigens gewefen fein, von welcher Art fie wollen, Die fie dazu zwangen, ihr Baterland zu verlaffen. Die erften fichern Rachrichten über bas Ericheinen ber B. finbet fich in bem perftiden Gefchichtichreiber Firbufi, welder im Jahre 1000 lebte und in bem Gelbengebichte "Schah-nahmeh" ergablt, bag auf Berlangen von Babram Gur, Ronig von Berffen, welcher von 420 bis 440 regierte, Chantal, Ronig von Ranobje, 10,000 Muffter an ibn fcbidte, weil Babram, welcher fich erkundigt, wie es in feinem Lande ftebe, Die Armen flagen borte, daß fle Die Ruft bei ihren Dablern entbebren muften, und beshalb um 10,000 Lautenfpieler gebeten hatte. Er gab biefen Bieb und Getreibe, forberte aber, bag fe fpielen follten, ohne Bezahlung von ben Armen ju verlangen; er gab ihnen auch Bohnungen, boch behielten fle biefe nicht lange, fondern lebten bei bem Umbergieben von bem Gefange und bem Saitensviel. So berichten Sarriot, in einem Auffate uber bie 3., und Bataillard in feinen Berten: "De l'apparition et de la dispersion des Bohémiens en Europe" (Baris 1844) und "Nouvelles recherches sur l'apparition etc." (ebendaf. 1849). Nach Angabe beffelben Harriot erzählt Fateh Ali - Rhan aus Teberan, welcher mit ber perfifchen Gefcichte febr betannt mar, basfelbe, giebt aber nur 4000 an. Nach Bataillard und Bott ("Die Bigeuner in Europa und Aften," Salle 1844 ff. 2 Bbe.) findet fich biefe Angabe auch im Tarykh Guzydeh, einem 1329 verfaßten perfifcen Buche, und im Modimel al-Tevarykh, einem um 1126 geschriebenen perfifchen Berte, welches Dobl in bem "Aftatifchen Journal" nach und nach überfest hat abbrucken laffen. In lesterem ift ein abnlicher Bericht, nur eine anbere Babl, namlich 12,000. Samgab 38paban, welcher um 940 in arabifcher Sprache fchrieb, ergablt biefelbe Befchichte mit Angabe von 12,000 und theilt mit, baf nach Bahram Bur's Berordnung feine Leute Die eine Salfte bes Tages arbeiten, die andere dem Mable, dem Tange und ber Ruft widmen follten. Als die Rufit badurch fehr theuer murbe, ließ er 12,000 Rufter tommen. Silveftre be Sach ergablt in einer leberfepung ber Befchichte ber "Saffaniben" von Mirthond, einem perfifchen Schriftfteller bes 15. Jahrhunderte, welcher ben Schahnahmeh und Hamzah benutte, Diefelbe Gefchichte. Die Rufter werben Khani ober Kheny, Blural Khenyian, genannt. In manden Sanbichriften fieht Djatt (Plural Djattan), welches bie Araber Bott aussprachen und mas eine Begeichnung für Landftreider ift, nad bem grabifd frangofficen Borterbuche von Ellious Bocibor. Die leicht mögliche Bermechfelung gwifden Djatt und Rhani beruht vermuthlich auf ber febr abnlicen Bezeichnung, auch ift im Indifcen tein Beichen fut g, und es wird

oft mit bi verwechfelt, baber bei bem fehr gewohnlichen Schreiben ohne Bocale bie Berwechfelung zwifchen Diatt und Bott um fo leichter moglich war. Reinaub, welcher fene Leute in einem von Dobimel gemachten Auszuge auf einer alten Gand. eritfcrift tennen gelernt hat, hat bort Rachrichten über biefelben aus Beiten bor bem Anfange ber Gefchichte und findet fle vom 7. Jahrhundert an in vielen Schriftftellern, ohne hamzah und Mirkhond zu fennen. Nach feiner Angabe find die alteften Bewohner von Indien am unteren Indus bie Diatt und Denb ober Denb, Die fich nach langen Streitigkeiten einem Furften ber Familte Saftinapura unterwarfen. 7. Jahrhundert legten Die Djatt Colonieen an der Rufte Arabiens und Berfiens an, 834 und 835 landeten fle an den Ufern des Tigris bei Baffora, und das Rhalifat hatte Dube, fle gu beffegen. Biele Gefangene murben nach Anagarbus in Rleinafien, an ber Grenze bee griechifchen Reiches, gefchickt. 3m 10. Sahrhundert finden fich bie Babh, welche von Fifcherei und Baffervogeln leben, an ber Mundung bes Indus 3m Unfange bes 11. Jahrhunderts fingen fle Rrieg jwifchen Manfura und Metran. mit ben Ruhammebanern an, murben aber gefdlagen. Bei bem Ginbringen Sametlan's war noch ein Stamm biefes Ramens in Indien bei Delbt, welcher fich eine fefte Stellung in ber Stadt Bhartpur ficherte und feit bem Berfalle bes Reiches ber Großmogule 1806 zu einem eigenen Reiche ausbilbete. Spater murben fie nur mit großer Ribe von ber englischen Dacht übermunden und jest find noch Djath im Inbusthale in Afghaniftan und im Banbichab. Die in den meiften Buchern fich findende Angabe von Borrow (,The Zingali, or an account of the Gipsies in Spain", London 1841, 2 Bbe., 3 Auft. 1843), Dunfter (bei harriot), Segner ("Gefcichte ber Bigeuner", Beimar 1835), Grellmann ("hiftorifcher Berfuch aber bie Bigeuner", 2. Aufl. Gottingen 1787) und Rinbler über bas erfte Ericheinen berfelben in Europa und befondere in Deutschland ift bas Jahr 1417. Rach Brown kamen fie koon 1400 und bei Bataillard finden fich mehrere Angaben aus fraberer Beit. 1256 wird eine Urtunde unter Boleslaus V., Ronig von Bolen, genannt, in welcher Fremblinge mit bem Ramen Szalaffi vortommen. Da stalasz im Polnifchen Belt beißt, fo glaubt er, es fei von 3. bie Rebe. Beftätigt wird die Sache baburch, bag salassu im Walachischen bereits 1370 in ber Bebeutung "eine Familie herumziehender B." gebraucht murbe. Brofeffor Danilowicz in Bilna, welcher die Sache unterfuchte, halt die Szalassti für Neberreste der Tartaren und gab barüber 1820 ober 1825 eine Schrift heraus. 1386 erneuerte ber Boiwobe Blad II. und 1887 Mirgfen I, in ber Balachei eine Schenfung von 40 salaschi ober Belten von B., welche Blabistaus 1370 an bas Rlofter St. Anton gemacht hatte. 1332 follen fle fcon in Chpern gewefen fein; 1422 tamen fle in bie Schweiz und nach Stalien, 1427 nach Frankreich und 1502 nach England und 1423 ethielten fie einen Freibrief vom Raifer Sigismund. Der Rame B., welchen Ginige von bem beutichen "zieb, Gauner" herleiten wollen, ift nach Grellmann entftanben aus Czigania, einer Proving in Malabar. Siermit zufammen hangen vermuthe lich folgende Ramen Tzingani in Rugland, Chingana in ber Turfei und Sprien, Chgant, Czhgai ober Tzhgani in Ungarn, Chgana in Bortugal, Zingari in Italien, wo die Sprache Bingaresco beift. Da fie nach Grellmann, welcher fie wie Bblig aus ber legten inbifchen Rafte herftammen laft, auf ihrem Bege burch Aegypten famen und fogar von Bielen fur Aegypter gehalten wurden, beifen fie in Ungarn Nepek Pharaoh (Bolf Bharao's), in Franfreich Egyptiens, in Griechenland Alγόπτιοι ober γόφθοι. Aus dem letten Borte ift bermuthlich bas englische Gypsey und bas fpanische Gitano entstanden. In England, wo fie auch Egyptians heißen, führen fie wie in Frankreich auch ben Ramen Bohmen, weil fie bieses Land auf dem Wege nach Frankreich und England bruhrten. Im hochlande von Schottland heißen fle Cairds ober Tinkler, was fo viel bedeutet,: wie bas englifche tinker (Rlempner, Reffelflider) und bamit gufammenbangt, daß fle fich viel mit Schmiebearbeiten und Reffelfliden beschäftigen. In ben Rieberlanden heißen ste heiben, in Danemark Tataren, in Schweden Spakasing (Babrfager). Sie haben an einigen Orten Namen, welche mit ihren Beschaftigungen jufammenhangen, j. B. in Griechenland Karlipe hot (Rramer), in Berften

Luri (Somiebe), in Arabien Charami (Rauber). In Berffen beigen fle auch Kauli, was aus Kabuli (Bewohner von Kabul) entstanden ist, und Karachi, was dunkel bedeutet. Sie felbft nennen fich Calos (bie fcmargen Leute), ber Plural von Zincalo nach Borrow, Chai, mas auch nach Borrow Manner aus Aeghpten ober Sohne bes himmels in bem fpanifchen Dialett heißt, weil die B. in Spanien Chal für himmel und Aegypten gebrauchen. Gine fehr allgemein übliche Bezeichnung ift Rom ober Romnitchel; Rom bebeutet Mann; Romnt bie Frau und Romnitchel Rind des Mannes. Nach Bippel's Grammatit nennen fle fich Romannitschave (Menfchenkinder). Ueber ihre Befcaftigungen flimmen bie meiften Angaben überein, daß fle gern betteln und ftehlen, fich mit Bferdehandel und Schmiebearbeit beichaftigen, ju letterer bie nothigen Bertzeuge immer bei fich fuhren, fich Roblen aus Burgeln und Strauchern von Saibefrautern brennen, mit folechtem Sandwertzeuge gang gute Arbeiten liefern und beswegen, wie wegen einer Achnlichteit, Die man in bem Namen finden will, als Nachkommen ber Sintier auf Lemnos betrachtet werben. Eine Aehnlichkeit mit ben Bewohnern von Lemnos findet fich auch in ihren unmoraliften handlungen, ba fle nach Borrow Reifenbe oft anfallen und fle gegen Ende bes vorigen Sahrhunderts fogar welche verzehrt haben follen. Gerobot erzählt VI. 138, daß mabrend ber Berferfriege Die Lemnier eine Menge Frauen und Rinber aus Athen getobtet hatten und beshalb ihre Graufamteit fprüdmortlich murbe. Sie gieben viel herum, mohnen lieber in Belten ale in Saufern, halten bas Bort Sausbewohner nach Garrist fogar für eine abnliche Bezeichnung wie bie Romer Barbaren, befchaftigen fich viel mit Sang und Mufit, morin fle ihre Rinder fcon zeitig unterrichten, fo bag biefe fcon mit feche Jahren fertig fpielen, nach Rogalnitchan ("Esquisse sur l'histoire, les moeurs et la langue des Cigains", Berlin 1837). In Ungarn, ber Molbau und Balachei maren mehrere ausgezeichnete Rufter, auch einige Componifien. Am liebften arbeiten fle gar nicht, gieben viel umber, lieben ben Branntwein und rauchen in bobem Grabe, effen gern gefallenes Bieb und behaupten, bas von Gott gefchlachtete, b. i. bas gefallene Bieb, fei beffer, als bas von Menfchen gefchlachtete. Borrow ift ber Einzige, welcher meint, daß fle dem Trunte, nicht ergeben feien, fonft ftimmen mehrere, wie Tehner, Grellmann, Rogalnitchan, in ber Angabe über ihr fartes Erinten überein. Da fle meber lefen noch foreiben tonnen, alfo an Literatur bei ihnen gar nicht zu benten ift, haben fie auch tein befonderes Alphabet. Ihre von Borrow gefammelten Gebichte find folde, welche fle gefungen und bie Buborer balb aufgeschrieben haben. Sie find meiftens neueren Urfprungs. Rad Borrow haben auch einige Spanier eine folche Fertigkeit in ber Bigeunersprache erlangt, bag fie Bebichte barin gemacht und fur Producte von 3. ausgegeben haben. Bei ihrem herumgieben haben fle ihre wenigen Sachen, welche in Rochgerath und bem icon ermabnten Schmiedewerkzeuge befteben, fo wie ihre Rinder auf einem fleinen, aber boben Bagen, um gludlich über die Baffer ju fommen. Bor biefen Bagen ift ein Gfel ober ein schlechtes Bferb gespannt. Die ichlechten Pferbe, fo wie eine etwas nabe liegenbe Achnlichkeit bes Damens icheint bie Beranlaffung ju fein, baf man fie von ben Sigonern in Thracien an ber Donau berftammen lagt. 1) Da ben verichiebenen Borben bei ihrem herumziehen natürlich Taran liegt, fich wieder zu treffen, haben fie nach Borrow folgende Mittel, um fich tenntlich zu machen. Sie streuen namlich bei Rreuzwegen Gras auf ben Beg, wo fie gegangen find, ober machen ein Rreug in ben Sand, beffen lungeres Ende ihren Beg anzeigt, ober fleden einen Stod an einer

<sup>1)</sup> herobot (B. 9) fennt "πέρην του "Ιστρου" also ungefähr in ober nahe an dem alten Stythenlande "Στυννας, έσθητι δε χρεωμένους Μηδική — μαρούς δε και σιμούς και άδυράτους άνδρας", mit zottigen, raschen Pierbchen und zu Wagen, bis zu den adriatischen Henetern wohnend. Sie hielten sich für "Μήδων άποίχους", was aber auf alte Zeit zurückeuten müsse. In älterer Heimath im Often des Bontus erscheint dasselbe Boll bei Strado (IX. S. 520): "Σίγινοι δε τάλλα μέν περσίζουσιν, ίππαρίοις δε χρώνται μαροίς, δασέσιν" 12. und bei Orph. Argon. (V. 754 ff.) άξενα φύλα Στγύμνων". Ihr Name erhielt sich vielleicht in dem keltischen von Σιγίνουνον, einer sehr alten Siadt am rechten Donau-User in Obermössen. herodot's Beschreibung ihrer verkümmerten Gestalt, wozu bei Strado noch fünstliche Verunskaltung sommt, wiederholt sich nirgends sür die Stythen, da auch hippolitates ungünstiger Vericht nicht dazu stimmt.

hen langeren Arm ihren Beg an. Dies nennen fle "Spur machen". Bei ihren Bugen stehlen ste oft Rinder; die Preciosa z. B. war ein von B. gestohlenes Rind und lernte bei ihnen tanzen und singen. In dem Roman "La Gitanilla" von Cervantes wird die Seschichte der Preciosa erzählt, ihr Reichthum an Liedern gerühmt und eine Beschreibung der B. mitgetheilt. Borrow erzählt, daß ein von B. gestohlenes Kind später, ohne es zu wissen, im Rampse seinen eigenen Bater getöbtet hat. Es war der Sohn eines Grasen Repe. Eine Beschäftigung, mit welcher sich die Frauen besonders viel verdienen, ist das Wahrsagen, hauptsächlich aus den suns Linien der Hand, von denen nach Borrow sede mit einem bestimmten Theile des Körpers in Berbindung steht. Bei Harriot wird angegeben, daß sie bereits im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr. nach Europa kamen und wahrsagten. Er führt als Beweis eine Stelle aus Juvenalis an, 6. Satyre, Bers 582:

Divitibus responsa dabit Phryx augur et Indus Conductus dabit astrorum mundique peritus.

Bebex ermahnt in ber Erklarung biefer Stelle bei Belegenheit ber Indier bie 3. Die furz vorhergebenden Borte: "frontemque manumque praebebit" erinnern allerdings an fie. In ber Umgegend von Mostau und in Mostau felbft mobnen fle in Baufern, verheirathen fic auch mit folden, bie nicht B. find, ba ein Graf Lolftoi und ein Fürst Gagarin Bigeunerinnen zu Frauen hatten. An andeten Orten, befondere in Spanien, vermeiben fie fo bie Berbindung mit Richtzigeunern, daß nach huber's "Stizzen aus Spanien" ein B. seine Tochter nur beswegen erftach, weil fle Ginen heirathen wollte, ber tein 3. war. In Ungarn, ber Molbau und Balachei, wo fie befonders jahlreich find, find nicht alle Landftreicher, sondern einige befchaftigen fic auch mit Golbmafchen, welche Rubari ober Aurari beigen. Eine zweite Rlaffe, Die Urfari (Barenführer), befchaftigt fich befonbers mit bem Ginfangen und Beigep bon Baren. Die britte Rlaffe, Die Linguarri, macht allerlei Solzwaaren, fo wie Somiebearbeit, ift am meiften gebilbet und fangt an, fich Saufer ju bauen. Bur vierten Rlaffe geboren Die Laleffi ober Lanbftreicher. Diefe gieben herum, betteln, ftehlen, treiben Aferdebandel, arbeiten auch als Schmiedelnechte. Gruber machten bie 3. auch Feuergewehre, Langen, Gabel und Ariegeruftungen. Die Lalefft find, wie alle herumziehenden 3., fehr unreinlich, meiftene nur in Lumpen gebullt, lieben aber ungeachtet beffen boch ben Bug, befondere rothe und blaue Rleider und gelbe Stiefel. Dan trifft fle oft in rothen Gemanbern und barfuß. Rinber, welche fie in bem Alter von brei Monaten icon auf bem Ruden bei ihren Bugen überall in jedem Wetter mitnehmen, gehen bis zu zehn Sahren ganz nackt. Bei biefer Lebensart halten fle febr viel aus, find felten frant, merben bis hundert Jahre alt, auch alter; in einer Anmerkung jum "Aftrologen" von Balter Scott wird ein B. genannt, welcher 120 Jahre alt geworben ift. Den Rinbern laffen fle von fruber Jugend an freien Billen, in Folge beffen fle zeitig anfangen zu betteln. Die Rinder werden auch icon in fruber Jugend in Rufit und Sangen unterrichtet. Biele Kruppelhafte finden fich unter ihnen, auch bringen fich Gefunde absichtlich offene Schaben am Rorper bei, um bei bem Betteln mehr Erbarmen zu erregen. Argt brauchen fle bei Rrantheiten nicht, fonbern thun entweber gar nichte ober laffen Blut ab, weil fle feben, daß dies dem Bieh nüglich ift, da fle bei ihrem Pferdehandel auch Thierarzneifunft verfteben. Sie beilen frantes Bieb, werben aber auch befchulbigt, ihm Gift zu geben, welches nur auf bas Gehirn wirft, um es bann, wenn et gefallen ift, verzehren ju fonnen. Als in ber Stadt Logrofio in Spanien burch bie Beft eine Menge Menfchen getobtet wurden, warf man ben Bigeunern vor, Die Brunnen vergiftet ju haben, und biefe Befchulbigung foll beshalb Etwas fur fich gehabt haben, weil fle bie Stadt balb nachher hatten plundern und gerftoren wollen. Ale im 14. Jahrhundert Die Beft (ber fdmarge Tod) in Europa fo heftig wuthete, baf fle nach Tegner's Angabe gegen 25 Millionen Renichen binraffte, fcob man bie Schuld auf Die Juben und fagte, fle hatten bie Brunnen vergiftet. Gegenwärtig murbe man barüber lachen, wenn ein Giftoriter bie Jaden ale Urfache bee fcmargen Lobes barftellen wollte und bruden ließe: "Die

Ifraeliten, nachdem fie ber Rache bes platten Landes entfloben maren, hatten fich in bie Balber ober in bie Boblen und Schluchten ber Gebirge geflüchtet und feien aus biefen Schlupfwinkeln mit Beibern und Rindern in Banden und unglaubigen horben unter bem Ramen 3. fpater wieber hervorgebrochen, bie benachbarten Gegenben burchftreifend und fich in die Dorfer einschwärzend". Und boch giebt einer ber beften Schriftfteller bes 17. Jahrhunderts ben Urfprung ber 3. auf biefe Beife an. Er vergißt ganglich, daß die Juden eine Religion haben und die Borfcriften ihres Sittengefetes streng beobachten, bei den B. sich dagegen, wiewohl sie überall die Landesreligion fceinbar annehmen, ohne wirflich baran ju glauben, gar feine beftimmte religible Anfchauungen ju finden icheinen. Der B. glaubt an einen großen Bott im himmel, von welchem Blis und Donner, Schnee und Regen fommen. Deiliger ale Gott ift ihm bie Erbe, bie burch fich felbft von Anfang an besteht und folglich nicht geschaffen worben ift. Auf bem Grabe ber verftorbenen Stammesgenof. fen werben mit Bein, Bier und Brannimein Opfer gebracht, jeboch glaubt ber 3. wohl nicht an eine Fortbauer nach bem Tobe. Bom Christengotte meint er, daß es einen großen erwachsenen und einen kleinen jungen Gott gebe; bet große Gott ift gestorben und hat bem Throne entfagt, bas Beltregiment führt ber kleine Gott. Bei ihrem erften Erfcheinen follen alle B. unter einem einzigen Oberhaupte (Ronig) gestanben haben. Diefer Ronig hat fich nur bei ben B. in England erhalten, Die übrigen haben Sauptlinge ober Sauptleute. In Deutschland giebt es beren brei, in Altpreußen, Reupreußen und Sannover, und nach biefen Sauptlingen gerfallen auch die B. in Deutschland in brei Landsmannschaften, in Altpreußen, beren Farbe schwarz und weiß ift und welche nur ber Sanne befondere Ehrfurcht gollen, in Reupreußen, beren Farbe grun und weiß und beren beiliger Baum bie Birte ift, und in Sannoveraner, welche fdwarz, blau und gold haben und ben Maulbeerbaum verebren. Die volle uneingefdrantte Gerichtsbarteit bes Sauptmanns und fein Recht über Leben und Tob ber Seinen bestehen nicht mehr. Er ubt jest eine gewiffe Bolizeigewalt, führt bas Siegel, auf welchem ein Igel mit bem Reis ober Blatt bes heiligen Baumes, bestätigt und trennt bie Chen, verzeichnet Tobesfalle und Geburten, ichlichtet Streitigfeiten und ertheilt Strafen, welche entweder in forperlicher Buchtigung ober in Ausschließung von ber Gemeinicaft befteben. Er macht auch wieber ehrlich, indem er in feierlicher Berfammlung bem Beachteten feinen eigenen Becher jum Trunte reicht. Der lette Ronig ber beutichen B., Maximilianus, foll jur Beit bes breißigfahrigen Rrieges gelebt und feine Restdenz in einem Balbe bei Sellstäbt, in ber Gegend von Rublhausen, gehabt Die Bahl ber in Europa lebenben 3. fcat man gewöhnlich auf 700,000. Es läßt fic auf folche Bahlen nicht viel geben, ba fie auf fehr vagen Schatzungen beruhen, wie bas nicht anders fein fann bei einem fo vagabunbirenden Bolfe. DR. v. Rogalnitchan nimmt nur 600,000 an und vertheilt von biefer Babl auf Die Moldau und Balachet 33,3, auf die Turfei ebenfoviel, auf Ungarn 16,6, auf Spanien 6,7, auf England und Rugland je 1,7 und auf Deutschland, Frantreich und Italien 6,7 Brocent. In der Bablung vom Jahre 1857 für die bfterreichische Monarchie ift bie Bahl ber B. angegeben, fle betrug 146,100, von benen bie Debrjahl in Siebenburgen lebte, eine geringere Denge in Ungarn und Bohmen. Daria Therefia gab 1768 eine Berordnung, nach welcher fie fefte Bohnfige mablen, ein Gewerbe treiben, ihre Rinder fleiben und in Die Schule ichiden follten, und als fie fich gu nichts von bem bequemten, fo murbe 1773 von ber Regierung befohlen, ihnen ihre Kinder zu nehmen und biefelben driftlich zu erziehen. Aber auch baburch wurde bie Abficht ber Regierung mit ihrer Civiliftrung nicht erreicht und unter Jofeph II. wurden beshalb bie Berordnungen gegen fle gemilbert. Rur einzelne Gorden flebelten fich in Siebenburgen, in Dalmatien ju Rarafita und in Ungarn an, welche Reu-Ungarn (Uf-Maghar) hießen, bie übrigen blieben ihrem Romabenleben und ihrer Befcaftigungeart treu bis auf ben beutigen Tag. In Ungarn haben bie B. ihren Sppus am reinften erhalten, fich aber burch Annahme ber magharifchen Tracht ber Lanbesbevolkerung gecommobirt. Die Dorfer ber Anfaffigen, Beilen genannt, liegen in Ungarn am Enbe ber Ortichaften und bestehen aus elenben, ichmugigen Gutten; die Bewohner bleiben felten bas gange Sahr in ihrem Orte, fondern mandern im

Sommer umber und fehren erft im Binter gurud. Die manbernben gieben im Lanbe unher, wobei Beiber und Rinder auf einem folechten, mit Leinewand bebeckten Bagen fen, wahrend bie Manner nebenbei geben. Bei einer Ortichaft angelangt, folagen fle ein Belt auf und geben bann ihrem Gewerbe nach, bie Manner arbeiten als Somiebe, Die Beiber mahrfagen, Die Rinber betteln. Gine Sauptbeschäftigung ber 3. in Ungarn ift Die Dufit, und bei Beften und Sangen fpielen ftete Bigeunerbanden af; eine Bande, Die Locger Rapelle, bereifte fogar 1846 Deutschland und England and ließ fich mit ihrer Rationalmufit boren. Gine andere wefentliche Befchaftigung ber 3. im Banat und Siebenburgen ift bas Golbmafchen, bas bier einen nicht unbebentenben Ertrag gemahrt. Die Regierung bewilligt einer Bigeunerbanbe bas Privilegium, ben Sand eines gemiffen Baches auszuwaschen, unter ber Bebingung, bag fle einen jahrlichen Bine bezahle, welcher fur feben Bafcher nie weniger ale brei Ducaten in reinem Golbe beträgt. Der Bigeunerhauptmann geht bie liebereinfunft mit ber Regierung ein und ift verantwortlich fur Die lebrigen bes Stammes, beren einzelnen Erwerb er fammelt und nach Bezahlung bes Tributs wieber vertheilt. In Deutschland giebt es nur noch, wie fcon ermahnt, 3. in Breugen und hannober, boch ift ihre Bahl gering und ihre Gigenthumlichkeiten haben fich etwas verwifct, wiewohl bie Berfuche ju ihrer Civiliftrung auch hier nicht gegludt finb, namentlich ging bie zu biefem Bwed gegrundete Anftalt in Friedrichelohra bei Rorbhaufen 1837 ein. 1) Rur in Jutland haben fich in ben großen Saiben noch mehrere B. in ihrer gangen Rationalität erhalten; fle find fortwährend auf der Banberung begriffen und mohnen im Sommer in Gutten ober Belten, im Binter in Erbhohlen; fle machen bort bie Biebargte, Reffelflider, Scheerenfchleifer, Abbeder u. bergl.; Die Bemuhungen ber Behorden, fle an regelmäßiges Leben ju gewöhnen, find fets miflungen; abrigens vermindert fich ihre Angahl in Jutland. In Rorwegen find fie nur in geringer Bahl; über fie bat bier Eilert Sunbt unter bem Sitel: "Berotning om Fante-eller Landstrygersolket" eine höcht intereffante Schrift herausgegeben. Ran kannte in Norwegen icon lange einen Menichenichlag von braungelben, fowarzhaarigen Individuen, mit bunklen, ftechenben Augen und verbächtigem Befen, die unablaffig bas Land auf großen Ummegen von Guben nach Rorben und wieder jurud von Stavanger gegen Often burch Aggerhund, und bann gegen Rorben nach Drontheim bis binauf nach bem Morblande und ben Finnmarten burchftreifen. Diefe Renfchen gieben gewöhnlich in größeren ober fleineren Banben umber, Danner, Beiber und Rinber, juweilen verfeben mit Bferben und Rarren und verfchiebenen Sausthieren, und treten auf in ben verschiebenften Gigenfchaften, balb ale Brofeffionifen, bath ale Bogtaufder, balb ale Bettler, oft auch ale Diebe und Rauber. Ueberall zeichnen fle fich aus burch ein eigenthumliches, frembartiges Wefen, zuweilen bemathig und einschmeichelnb., zuweilen frech und tropig. In ben abgelegenen Thalern, burch bie fie vorzugeweife ihren Beg nehmen, find fie ein Schrecken ber Bewohner, bei benen fle fich einlogiren und Rahrung für fich und ihre Thiere, fammt Get und Rleiber verlangen; ber gemeine Rann behandelt fie mit einem Gemifc von Abiden und gurcht, indem er fich nicht babon frei machen fann, an bie Baubertraft der frembartig aussehenden "Fanter", fo nennt er fle, und an ihre Gabe, Deniden und Thieren Schaben anthun zu tonnen, ju glauben, und beeilt fich baber, ihren unbericamten Forberungen nachzufommen. Diefe Menfchenrace, Die ichon gegen viertehalbhundert Sabre bas Land burchzogen bat, ohne Beimath und eigentliche Bohnungen, besteht ursprunglich aus achten 3., ober, wie fie fich hier felbft nennen, "horta Romannisael", mit einer eigenen, mit ber Beit jeboch verarmten Sprache

<sup>1)</sup> Ueber das Erscheinen großer Zigeunerschaaren in Schlesien sinde ich eine Nachricht in Tiede's "Denkwürdigsten Jahrestagen Schlesiens", wo erzählt wird, daß 1571 ein Zug B. bei Brieg vorbeizog, einige Bürger sie sehen wollten und biese von dem Superintendenten Thans holber lange vom Gevaterstehen und Abendmahl ausgeschlossen wurden. Endlich wurde ein Sondent in Brieg zusammenderusen und die Vorwitzigen mußten vor dem Constitution Abeitie thun. 1885 traten mehrere Zigeunerbanden über die österreichisch preußische Grenze in Preußen über und kamen bis nach Berlin und weiter nördlich, wurden aber dann ausgewiesen. Die 3. in der Erasschied hohensteln und deren Sprache hat Graffunder in "Ueber die Sprache der Z." (Krint 1835) näher beschrieben.

"Romanni", ift jeboch in ber fpateren Beit bebeutenb vermifcht worben mit blonben Landftreichern von norwegischem Urfprung, ben fogenannten "Skoiern". Bei ber Boltegablung im Sahre 1845 gahlte man ungefahr 1150 folder beimathelofen Berfonen; aber man bart mohl annehmen, daß biefe Bahl unzuverläßlich ift und bag man biefelbe bober anschlagen muß. G. Sundt bat mit Unterftugung feiner Regierung bas Land bereift, um bie Sitten und Buftanbe bei biefen Menfchen gu unterfuchen, Die in Der That von ber Befchaffenbeit find, bag man nur geringe Goffnung hegen barf, Diefe Race jemale fur Die burgerliche Gefellichaft zu gewinnen. 1) In der Turkei und beren Schupftaaten haben fle eine zweite Beimath gefunden. Die erften Bigeunerhorden ericienen in ber Molbau 1417, im neunzehnten Sabre von Alexander des Guten Regierung. Bon diefem Fürstenthume aus follen sie sich dann in die Walachei, Siebenbürgen, Ungarn und endlich über das ganze übrige Europa verbreitet haben. In größerer Angahl, ale in allen anderen ganbern, blieben fie in ber Molbau, mo Alexander ber Bute ihnen Luft und gand jum Durchftreifen und Feuer und Gifen jum Schmieben gemahrte, und in ber Balachei. Doch berloren fle bafelbft bas toftlichfte aller Buter, Die Freiheit.2) Sie und ihre Abtomm. linge wurden Sclaven, fo bag in ben beiben Fürftenthumern bis auf bie Reugeit ibr Name fogar gleichbebeutenb mit ber Bezeichnung von Sclaven geworben war, und gehörten gu 1/6 ber Rrone und gu 5/6 ben Bofaren und ber Rrone ale Leibeigene an. Nachdem icon 1850 in ber Balachei ein Gefet erlaffen mar, wodurch verboten murbe, Familien auf einmal ju vertaufen, murbe 1856 bie Leibeigenichaft ber 3. bort gefetlich aufgehoben; fie murben frei und ber Steuergablung unterworfen, Die Gigner erhielten Entschäbigung bafür aus einem burch bie Steuerbeitrage ber B. gebilbeten Fonds. Die bereits anfaffigen follten an ihren Orten ferner verbleiben, Die mandernden aber in Stadten und Dorfern anfaffig gemacht werben, wo fie es munichten, bort aber fich bann fefte Bohnungen anlegen. Die Rrongigeuner ober vielmehr bie ehemaligen Kronzigeuner zerfallen in bie bier oben genannten Rlaffen, Die ber Rubari, Urfari, Lingurari und Lalefft, bie ehemaligen Brivatsclaven in zwei, in bie ber Laiefft und Batrafft. Diefe haben icon feit langerer Beit fefte Bohnfite und find überhaupt nur noch bem Ramen nach 3.; benn Sitten und Bebrauche biefer ihrer nomabifchen Stammgenoffen haben fle fo gang und gar abgelegt, baß fle felbft von Rumanen taum noch zu unterscheiben finb, ba fle felbft ihre urfprungliche Sprache gang vergeffen haben. Auch in und bei Ronftantinopel giebt es viel B., welche theils Ruhamebaner, theils griechische Ratholiten find, aber wegen ihrer Religione. lofigfeit bon feiner von beiben Religionsparteien anerkannt und auch von ber Bforte nicht ale Religione - Gefellichaft, fonbern ale eine Bunft angefeben werben; ihr Borfteber (Kiaja) beißt bort Londscha Baschi. Rach ihrer Befchaftigung find fie: Demirdschiler, nomabifirende Ruhammebaner, betreiben bas Schmiebehandwerf und tommen nur felten nach Ronftantinopel; wenn es fo campiren ste unter schwarzen Filzzelten außerhalb Bera's; Kjömürdschiler, Roblenhandler, find Griechen und mohnen in einem Dorfe nordweftlich von Ronftantinopel; Sipurgedschiler, Befenbanbler, und Elekdschiler, Siebhanbler, find beibe Ruhammedaner und bewohnen eigene Quartiere in Ronftantinopel; die übrigen ungunftigen 3. nabren fic ale Baren- und Affenführer, Ruftfanten, Babrfagerinnen,

<sup>1)</sup> G. v. Rosen, der Ueberseter bes Wertes von E. Sundt, meint: "Es hat den Anschein, als wohne in diesen Wenschen ein unvertilgbarer Naturtrieb, der es ihnen unmöglich macht, seste Wohnungen zu gründen und für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten; selbst die, welche als Kinder won angesessenen Pauern oder Predigern aufgenomten find, enden gewöhnlich damit, daß sie, sodald sie erwachsen find, bavonlaufen, um ihre Berwandten aufzusuchen in den lustigen Lagern inmitten der dunkeln Wälder. Die Protosolle der Justiz haben daher auch oft die betrübendsten Zeugnisse gebracht von dem woralischen Elend, in dem sie leben. Ob sie getauft oder getraut find, hängt gewöhnlich vom Zusall ab, und die abscheulichsten Schlägereien, sa Todischlag gehören unter ihnen zur Tagesordnung. U.ber das Absterben der Alten herrscht auch undurchteingliches Geheimniß; fast kein Prediger erinnert sich, jewals auf einen "Fant" eine Schausel Erde geworfen zu haben."

<sup>3)</sup> Bahrend fie in Ungarn ichon 1496 unter eigenen felbstftandigen Sauptern und Richtern (Agilos) ftanden, beren Oberhaupt ber vom Palatin felber aus ihnen erwählte Bonwob, mit bem ungarischen Ebelmannstitel Egregius, war.

Enfloirnen, Diebe ac. Ihre Rleibung ift bie ber rumeliotifchen Bauern und fle unterfeiben fich blog burch ein buntes Tud, welches fle um ben Turban gewidelt tragen; bie Beiber geben unverschleiert. In Rugland leben fle faft in allen Theilen bes Reiches, felbft bis hinauf in die nordlichen, befonders gablreich aber in ben fublichen, in Tanrien, Beffarabien ze. Schon im Jahre 1809 erfchien eine Bigeunerordnung für beren burgerliche Reform, aber feit 1840 bemubte fich Die Regierung ernftlich, ihnen bleibenbe Bohnungen in Stabten und Dorfern anzuweifen und fle fur burgerliche Gewerbe ju geminnen. Bis 1847 waren etwa 12,000 Inbivibuen in Rronlandegemeinden untergebracht. Much in Polen geftattete bie ruffifche Regierung ben 3. ben Aufenthalt, wenn fie fich einen Erlaubniffchein loften und ben Anforderungen ber Rirche Genuge leifteten. Lesteres thun fle, inbem fle fich taufen laffen, übrigens leben fle in größter Unordnung, und burch bie Bereinigung mit allem lieberliden Gefindel, wie in Norwegen, entftanben bie fogenannten polnifchen B., b. b. bagabondirende Bolen, welche fich bloß fur 3. ausgeben, um ihr unordentliches und berbrecherisches Leben minder beläftigt von ber Boligei treiben gu tonnen. Gine Reifeffige in ben "Grengboten" giebt von ber abicheulichen Tracht ber 3. Bolens und von ber Art, wie fle fich burch ihren Schmus noch haflicher machen, ein anschauliches Bilb. "Die Manner fowohl ale bie Frauen tragen nichts weiter auf bem Leibe ale ein großes Such von weißer Leinwand, in welchem zwei Locher fo eingefonitten find, bag bie nadten Arme bis ju ben Achfeln burchgefiedt werben tonnen. Im halfe werden bie beiben oberen Bipfel bee Tuches gufammengefnupft, bas Gange vorn mantelartig um ben Rorper gefchlagen und über ben Buften burch einen Gurtel jufammengehalten. Diefen Burtel pflegen die 3. - vorzugeweife die jungeren Frauen - burd einen Behang von bunberterlei Scherben, Glasfplittern, Detallftudden ac. ju fomuden. Die Beine vom Rnie bis ju ben Beben bleiben nadt, ber Ropf unbebedt. Das Saar - burchgangig toblichwarz und lodig - wird bei ben Mannern nicht verfürzt und bei ben Frauen nicht geflochten ober fonft wie befeftigt. Es bangt lofe und wild vom Ropfe über bie Schultern hinab, doch fucht man ihm burch fettige Subftangen fo viel Glanz als moglich zu geben. Diese Bomabistrung und ber Behang bes aus Baft ober einem Beibengeflecht bestehenben Guftengurtels mochten aber auch die einzigen Beweife bafur fein, daß auch biefer Rlaffe bie Gitelfeit nicht gang mangelt. Benigftens verficherte mir ein alter Bigeuner, "bei feinem Bolle" birfte man fic nur am Tage bes Bollmondes, außerbem vor ber Trauung und vor dem Begradniß eines Anverwandten ober einer zu ber Borbe gehorenden Berfon mafden. Die meiften Leute "feines Bolles" thun es aber auch am Lage bes Bollmondes nicht, und haben fie es in einem ber anderen beiben Balle gethan, fo beeilen fie fic, fich nach ber feierlichen handlung wieder zu schwärzen, mas badurch leicht geschieht, daß man ein Feuer von fettem Rienholz anzundet und fich nicht vor, sonbern binter baffelbe fest. Uebrigens, ergablte er weiter, fei es feinem 3. geftattet, fich bie Saut mit feinen Sanben ju verunreinigen. Dies werbe für eine Uebelthat gehalten und burch eine Buchtigung von Seiten ber alteren Stammmitglieber gleichen Beichlechts bestraft. Bei feinem Stamme fei z. B. ein Bube von breigehn Jahren barum, bağ er fich mit Farbe gefchmargt, fast jum Rruppel gefchlagen worben. Rur biejenige Schwarze, welche bas Lag und Racht auf bem Rieberlaffungsplage brennende Feuer ber Saut auflege, werbe gebulbet, aber auch in Ehren gehalten." In Großbritannien fchlagt man die Bahl ber B. (gewiß zu hoch) auf 18,000 an; ihr hauptquartier ift in England gu Rem-Foreft, in Schottland in einer wilbtomantifchen Begend bes Cheviotgebirges bei bem Dorfe Rirf-Detholm, von wo aus fle bann im Sommer bas gange Land burchftreifen. Die englischen B. geboren ju ben gebilbetften ihres Bolles, beffen Eigenschaften fle übrigens theilen. Bir mochten feboch nicht verburgen, bag Die Schilberungen, Die wir von ben englis for B. beften, fich gang frei von einer poetischen Anschauung erhielten, zu ber Sir Balter Scott burch seine meisterhafte Darftellung im "Aftrologen" Die Antegung gegeben hat. Die B. Großbritanniens find besonders badurch merkwurdig, daß fie ein erbliches Ronigthum befigen, bas von ber Familie Lee ausgeubt wird. 1835 fam ein acht indischer Bug ju Tage. Ale in bem genannten Jahre ber Ronig

ftarb, wollte seine Gattin lebendig mit ibm begraben werben und ließ fich von bieser Forderung nur mit ber größten Dube abbringen. Seit breißig und mehr Jahren bat man in England Schulen und Diffionsanftalten fur bie B. geftiftet, ohne jur Beit fcon bedeutende Refultate gewonnen zu haben. In Franfreich find bie B. faft gang verfdwunden - in großerer Menge nur im Elfag und in Lothringen zu finden - und wie anderwarts mit ben Gaunern ober auch fpeciell mit ben Cagots verfcmolzen, fo namentlich in erfterer Begiebung Die Romanitichels, an ihrer buntlen Sautfarbe als 3. tenntlich, auch die Somarge Bande genannt, und als Soigneurs, weil fie ibre Berbrechen bei Racht begeben, befannt. Diefe ftreichen immer im Lande umber, laffen ihre Rinder ba, wo fle geboren worben, unter Bezahlung von Alimenten auf einige Beit, ergieben, und forbern biefelben fpater, wenn fie nach ihrer Beife gebieben find, b. h. Talent gur Gaunerei beweifen, gurud ober entfuhren fie. g. Dichel ermant in seiner Histoire de races maudites de la France et de l'Espagne" bet 2. nur gelegentlich. Gin 1850 erfcbienenes Werf mit bem martifchreierifchen Titel "Bible de la science bohémienne, Voyage à travers les temps, les pays et les peuples, ou révélation de l'Argo antique et de la science des saganes, par Narad, fils de Nun, publié par Jilt Vaillant de Bucharest" ift feine Befchichte ber 3., fonbern ein focialiftifches Machwert, das fich für ein neues Evangelium der Menfcheit ausgiebt. Wann bie B. Spanien betraten, ift nicht genau anzugeben, wahrscheinlich aber im Anfang bes 15. Jahrhunderts, da im Jahre 1417 zahlreiche Schaaren in Frankreich erschienen, wo fle indeß fo hart empfangen wurden, daß fle bald jum Theil jurudgingen nach Deutschland, jum Theil vorwarts eilten nach Spanien, mo fie, wenn auch ein minder reiches Land, boch leichter Gelegenheit fanben, fich in die Berge und Balber jurudzuziehen. Die wilden Berge von Biscapa, Galicien, Afturien 2c., beren Bewohner fast fo arm waren wie fle, konnten ihnen freilich nicht viel bieten. Balencia und Murcia bagegen fanben mehr Onabe vor ihren Augen; ber fruchtbare Boben und ber großere Reichthum der Einwohner reizte fie, ebenfo die Rancha, auch Eftremadura und gum Theil Neu-Caftilien; aber Andaluffen mit feinen brei Konigreichen Jaen, Granaba und Sebilla, von benen eins noch in ben hanben ber Mauren war, zogen fie am meiften an, und auch jest noch finden fich bort am meiften Gitanos, nicht mehr als raftlofe, unabhangige Banberer über Berg und Thal, fondern als feghafte Bewohner in Stabten und Dorfern. 1) Die große Daffe ber Gitanos ift jeboch manbernd geblieben, und felbft die Bewohner der Gitanerias ziehen unaufhörlich aus mit den wandernden Gefellschaften und geben von einem Markt jum andern. Daber die unaufhörlichen Rlagen in ben spanischen Gefeben gegen bie Gitanos, welche ihre Bohnfibe verlaffen hatten, fortwährend ihr Rommant fprachen und bie verbotenen Gewerbe von Schmieben und Pferbehandlern trieben. Sonft waren fie auch als Rauber gefürchtet und traten als Banben noch in bem Burgerfriege zwischen ben Christinos und Karlisten auf. 1846 ging Die Rebe, daß fle aus Spanien nach Afrika auswandern und fich bort an Abb-el-Raber anfoliegen wollten, ein Entichlug, welchen auch Banben in Ungarn gefagt hatten. Benn einzelne Reifende in der neuen Belt, in Mexico, B. gefunden haben wollen, fo ift auf eine folche Behauptung, fo lange fle nicht erwiesen ift, wenig Gewicht gu legen, ba bie mericanifchen "Ausfähigen", Die Gefe ber bortigen Difchlingsbevolkerung, mit ben B. fo viel Aehnlichfeit haben, bag man fie leicht fur folde halten tann. Man mußte in Mexico, um mit Recht von bort lebenben B. reden ju fonnen, Die

<sup>1)</sup> Die Mauren wohnten nach ihrer Bestegung und vor ihrer Austreibung aus Spanien meist in den Borstädten bei einander, gehaßt, verachtet und verfolgt von den Spaniern. Aber in diesem Morertas — wie man diese Quartiere nannte — erhielten sich die Gebräuche des Islam und die arabische Sprache trot des strengen Berbots. Eben so gad es Gitanertas in vielen Städten Spaniens, und diese Quartiere sühren manchmal noch diesen Ramen, wie z. B. in Ovied o, wenn sich auch seit Menschengevenken kein Gitano darin diesen Nobes Gesetz, welche das Banzberleben verboten und wovon das erste schon im Jahre 1498 erlassen wurde, mögen zur Entstehung dieser Gitanerias Beraulassung gegeben haben, aber die Reigung zum Banderleben ward darum doch nicht ausgerottet. Die J. ledten hier nach 3. Beise, in Schwuß und Cend. Hier lagerten sich die schwarzen Kinder nacht im Sonnenschein; hier bereiteten die Beiber Liebestränse und übten Bahrsagerei; hier trieben die Männer das verbotene Schmiedehandwert; fremde Gitanos wurden hier beherdergat und in der Rommanh Sprache, trozbem sie verboten war, Raubpläne geschmiedet, die vielleicht in einer sernen Gegend ausgesührt wurden.

Sprace bes mertwurbigen Bolles angetroffen haben, und bavon ermabnen jene Reifeberichte nichts. Dag bie Ginwohner von Jalapa von B. abftammten, ift eine bosbafte Sage ber Rexicaner. Richt minber ichwantenb und unficher find Die Nachrichten, Die wir über die in ihrem alten indischen Beimathlande umherftreifenden Bigeunerhorben erhalten. Englische Reisende wollen fie in bem Lande bes Indus und Ganges bier und bort angetroffen haben, und auf Ceplon follen fie fogar gabireich fein. Daß wir aus den Gebieten der Levante, von wo fle im 15. Jahrhundert fich über das driftliche Europa verbreiteten, fast teine Nachrichten über fle besitzen, ift febr zu beflagen, ba fle in biefen Bebieten ihre gange Eigenthumlichfeit bewahrt haben fonnen. Ginen Bericht über fie in Sprien, Aegypten und Berfien theilte vor Rurgem Capitan Rembold in ber "Aftatischen Gefellschaft" mit, ber fo intereffant ift, bag wir einen Auszug hier geben. 1) Biemlich allgemein angenommen war es, auch von Abelung, im "Mithribat", zuverfichtlich behauptet worben, bag es 3. und zwar viele 3. in Rordafrika gåbe. Borrow ist von der Sache nicht ganz überzeugt, indem er entichieben ber Deinung ift, bag bas Einbringen einer fremben, leicht als folche erteuntlichen Race in Maroffo schwerer als irgendwo fei, und er felbft habe unter ben Mauren nie Leute getroffen, die neben bem, baß fle fich abnlich wie bie 3. befcaftigten, auch zugleich ihre Sprache gefprochen hatten. "Richtebeftoweniger", fahrt er nach biefem Gingange fort, "bin ich geneigt zu glauben, baf es wirklich Bigeuner in ber Berberei giebt; ich muß aber bemerten, baf wenn biefe feltfamen Auswurflinge wirklich ins Berg biefes wilben und ungaftlichen ganbes einbrangen, fo

<sup>1)</sup> In biefen ganbern ift biefe geheimnifvolle Race in verfchiebenen Stammen gerftreut. In Palafina, und bem Suben Syrien's bezeichnet man fie mit bem Namen Rauer, im Norben von Sprien und in Rleinafien nennen fie fich felbft Rurbat, Rumeli ober Dichinganih. In allen diefen Landern zeigen fie die gleichen Eigenthumlichfeiten, wie ihre Bruber in Europa: fie fuhren ein Banderleben und gewinnen ihren Unterhalt hauptfachlich burch die Leichtglaubigkeit Ke führen ein Wanderleben und gewinnen ihren Unterhalt hauptsächlich durch die Leichtgläubigkeit ber Renge. Die Männer handeln mit Eseln, Pserden und Rindvieh und wissen sehr geschieft das Wild in Schlingen zu sangen. Die Meiber wahrsagen und verlaufen Amuleite und behaubten, große Kenntnisse in der Wahrsagerei aus der Hand und im Bereiten von Liebestränken zu bestgen. Man glaubt, daß sie keinen Begriff von Meligion haben, und von einem Gebete ober sonstigen religiösen Gebrauch weiß man nichts bei ihnen. Indeß haben viele aus Zwang das muhammedas nische Glaubensbekenntniß gelernt und wiederholen es, wenn man in sie dringt; sie essen Fleisch von allen Thieren, das Schwein ausgenommen. In ihrem physischen Character gleichen sie den Z. Auropa's, namentlich in dem eigenthümlichen Ausdruck des Auges. In der Nähe von Städten kleiden sie sich wie andere Leute, aber in den Bergen oder sonst abgelegenen Orten gehen sie beinahe nacht und wohnen in Belten oder beweglichen Hütel. Unter sich sprechen sie eine besondere Sprache, die viele Sanskritwörter hat; ihre Zahlen sind theils indisch, theils versisch, aber mangelzhaft und das Fehlende wird durch türkliche Worte ersest. Die grammatischen Beugungen gleichen zum Theil dem Hindsstalischen. Einige Häuptlinge behaupten, sie hätten eine besondere Schrift; jum Theil bem hintoftantichen. Einige Sauptlinge behaupten, fie hatten eine besondere Schrift; wenn bies wahr ift, so halten fie es fehr geheim. In Negypten heißen fie helebis und leben eben so wie in Syrien, fie wandern umher, boch felten weit aus bem Thal und bem Delta bes Rils. eben so wie in Syrten, sie wandern umber, boch selten weit aus dem Thal und dem Delta des Rils. Durch ihre physsichen Eigenthumlichteiten find sie leicht zu unterscheiden, indes haben sie ein eigenes Beschick, sich zu versteden, und in allen öffentlichen Dienstzweigen Aegyptens sollen sich olde verstappte 3. besinden. Die Helbis sind eine andere Kace als die Gabschars, welche als Seiletanzer, Muster in umberziehen; doch sindet einige Verbindung unter denselben katt; ein Helbis heirathet ein Gabschar: Madchen, giebt aber seine Tochter keinem Gabschar; die Frauen der letztern sind sehr unkeusch, was die der Helbis nicht sind, denn diese werden mit dem Tode bestraft, wenn man sie in einem Liedesverhältnis entbeckt. Ihre Sprache weicht von der der Kurdats in Syrien ab und st mehr arablich, sire Jahlen sind mehr versisch, Soig, Namens Lir, vertrieden worden sollen; ihre Geschichte sei in dem Buche Tarish i Bir (Chronis von Zir) enthalten, man hat aber noch kein Buch dieses Ramens auftreiben konnen. Rach der Angabe ibres obersten Scheich sinder noch fein Buch biefes Ramens auftreiben tonnen. Rach ber Angabe ihres oberften Scheich finben noch kein Buch dieses Namens auftreiben können. Rach der Angabe ihres obersten Scheich sinden sich in Regypten vier Baits (häuser) oder Stämme, jeder von 50 Familien, wahrscheinlich aber ist ihre Anzahl bedeutend größer. Die Z. Persiens sinden sich im ganzen Lande vom Raspischen Weere die zu den Busten von Kerman und Weltan; auch sieht man sie in Sind, Beludichiskan und Multan. In Persien theiten sie sich judei große Abtheilungen, Kaoli (wahrscheinslich fatt Kabuli) oder Ghurbatt (die Kurdats in Sprien) und die Gubaz. Einige andere Bagabunden behaupten gleichfalls, wiewohl fälschlich, Z. zu sein. Die Z. verheirathen sich selten mit den umwohnenden Bollern und fügen sich dem muhammedanischen Glauben, wenn sie es vorztheilhaft kinden. Die wenigen Worte, die man von ihnen sammelte, gleichen dem hindustant und bem sprischen Liefert den überzeugenden Bergeiechung mit den Wörtersammlungen, die in Europa exemacht wurden, liefert den überzeugenden Beweis. das alle diese zerkreuten Stämme Einer arvösen gemacht wurden, liefert den überzeugenden Beweis, daß alle biefe zerstreuten Stämme Einer großen Race angehören.

konnte das erft geschehen, nachdem fle fich mit der maurischen Sprace wohl bekannt gemacht, durch langen Aufenthalt an der Rufte bekannt geworden und eine abergläubische Furcht erweckt hatten; mit Einem Worte, wenn fle ungefährdet durch dies gefahrvolle Land zogen, so geschah es nicht, weil man fle als harmlose, unschüdliche Leute ansah, was sie sicherlich nicht geschütt hatte, oder daß man fle für wandernde Mauren oder Beduinen ansah, von denen fle in Gestalt und Farbe verschieden waren, son-

bern weil man fle allenthalben als machtige Bauberer fcheute. " 1)

Bigennersprache. Bie in bem vorstehenden Artikel ermahnt wurde, hielten Einige die Bigeuner nach Tehner's Ansicht für Juden, welche sich in Folge der heftigen Berfolgungen gegen Ende bes 14. Jahrhunderts eine eigene Sprache, das Rothwälsch, gebildet hatten und fast gleichzeitig mit den Bigeunern im Anfange bes 15. Jahrhunderts wieder mehr zum Borschein gekommen waren. Bon dieser rothwälschen Sprache, welche viel Achnlichkeit mit dem Hebrachen haben soll, sind zwei Proben aus verschiedenen Beiten merkwardig, nämlich ein Wörterbuch in der 1726 in Dresden und Leipzig erschienenen "Beschreibung des chursächsischen Bucht-, Baifen- und Armenhauses in Waldheim", in welchem 114 Wörter in der deutschen, rothwälschen und 3. neben einander stehen, von denen hier nur zehn angeführt seien.

| Deutsch. | Rothwalfc.                 | Bigeunerifc. |
|----------|----------------------------|--------------|
| Haus     | Ritte                      | ker          |
| Auge     | Thurling, Scheibling       | ро           |
| Ropf     | Robis                      | cheru        |
| Baffer   | Flöffert                   | pany .       |
| Stabt    | Rulm, Macken               | lil foro     |
| Art      | Sartling                   | tober        |
| Betten   | Senftlinge                 | bernista     |
| Bier     | Plempel ober Brand-Schöger | lumino       |
| Brot     | Loben ober Legum           | malum        |
| Butter   | Schmind .                  | kil.         |

Ein beinahe hundert Jahre fpater, namlich in Berlin 1820 erschienenes Botterbuch befindet fich im 128. Bande ber von 3. B. Rorth fortgefehten Enchklopabie von Krunig. Aus letterem theilen wir wieder zehn Borter mit und ftellen, um auf die grundliche Berschiedenheit zwischen rothwalscher und B. ausmerksam zu machen, mehrere verschiedene Dialette ber letteren neben einander.

<sup>1)</sup> In der Berberei ist mehr als eine Wandersecke, die einem oberstäcklichen Beodachter als ächte 3. erscheinen könnte, so 3. B. die Boni Aros und die Secte Sidi Hamod abi Musa. Eine dritte Secte sind bie von Mauren sogenannten Boni-dar-doschi-fal, was so viel als Wahrsager bedeutet, "und ich muß bekennen", sagt Borrow, "daß, wenn diese nicht Zigeuner sind, so ist die Annahme, daß es viele Zigeuner in der Berberei gebe, durchaus undegründet. Sie wandern allenthalben umher, haben auch ihre sesensart gleicht durchaub der der Zigeuner in andern Tschar-Boharra, das Zauberdorf. Ihre Lebensart gleicht durchaub der der Zigeuner in andern Kändern; sie wandern den größten Theil des Jahres umher und leben hauptsächlich von kleinen Diebstählen und Wahrsagen. Sie treiben Handel mit Eseln und Maulthieren, und in der Berberei glaubt man, sie könnten die Farbe jedes Thieres durch Jaubermittel verwandeln und es dermaßen ändern, daß sie es, ohne Furcht erkannt zu werden, dem ehemaligen Eigenthümer wieder verkausen können. Dieser lehtere Zug ist ganz charakteristisch für die Zigeuner; die Mauren behaupten indeß auch, die Boni-dar-doschi-sal könnten nicht bloß die Farbe eines Pserbes oder Maulthieres, sondern auch die eines Mensche in Einer Nacht ändern, z. B. einen Beißen in einen Schwarzen umwandeln und dann ihn als Sclaven verkausen; beshalb werden sie von den abergläubischen Mauren mit der größten Scheu angesehen, und sie bringen lieder die Nacht auf ossenne Felde zu, als daß sie in ihren Dörzern schlieben. Sie sollen eine eigenthümliche Sprache reden, die weder Schelluh noch Arabisch seit, des nacht das siegeuner beutet. Da ich indes nie einen von der Rake tras, obzleich sie in der Berberei ziemlich zahlreich sind, so kann ich nichts mit Sicherheit behaupten. Ein Jude aus Fez erzählte mit eine Renge Geschüchen von ihnen, wahre Taschenspereit von ihren Zauberfunst erregen. Ich weberbole es, wenn in der Berberei sich Zigeuner sind einen großen

| Bigeuner | uner- |
|----------|-------|
|----------|-------|

| Deutfc. | Rothwälfc. | beutsch. | englifch. u    | ngarifc. | fpanifc.       | bohmifch.          |
|---------|------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------------|
| Paus    | penne beth | kehr     | ker            | ker      | quer           | ker                |
| Auge    | achem      | jak      | yak            | jakh     | AquiA          | jak                |
| Ropf    | kiwit      | schero   | schero         | tschero  | jero           | sero               |
| Baffer  | flosser    | panin    | pani           | pani     | pani           | pani               |
| Stabt   | mochum     | foro     | gai, gaiv      | forjus   | foros          | foros              |
| Fuß     | meium      | pihro    | pero, peras    | pir      | piro<br>pindro | pro, pre<br>cheroi |
| Gold    | münchen    | sonegai  | senek <b>a</b> | sonkai   | sonakai        | somnakaj           |
| Nacht   | leine      | ratt     | ratti          | rat .    | rachi          | rat                |
| Rase    | nelof      | nak      | nak            | nakh     | naqui          | nak                |
| Dieb    | kesse      | tschor   | chor           | tschor   | choro          | cor.               |

Unter ben mauri fchen Arabern fanden fich auch einige ber Bigeuner ahnliche Stamme, welche jum Theil eine eigene Sprache nach Borrow haben, doch er hat diese Sprache nicht gehort, und macht durch einige Beispiele auf die Berschiedenheit der B. und der maurisch-arabischen ausmerksam. Er hat 38 Borter in dem ungarischen und spanischen Dialekt der B. und in der maurisch-arabischen neben einander gestellt, von welchen zehn als Beispiele so lauten:

Deutsch. Bigeuner-ungarisch. Bigeuner-fpanisch. Maurisch-arabifch.

| Haus         | ker           | quer         | dar     |
|--------------|---------------|--------------|---------|
| Auge         | j <b>a</b> kh | aquia        | ein     |
| Ropf         | tschero       | jero         | ras     |
| Baffer       | pani          | pani         | ma      |
| Stadt        | forjus        | foros        | beled   |
| Fuß          | pir           | piro, pindro | rjil    |
| <b>Golb</b>  | sonkai        | sonacai      | dahab   |
| <b>Nac</b> t | rat           | rachi        | lila    |
| Rafe         | nakh          | naqui        | munghar |
| Dieb         | tschor        | choro        | haram   |

Unter ben vielen unrichtigen Unfichten über bie Berftammung ber Bigeuner war eine nicht nur febr allgemein verbreitet, fondern auch Grund für mehrere Ramen berfelben, namlich, bag fie aus Megopten gefommen find, in Folge beffen fie in mehreren gandern, wie in Griechenland, Franfreich und England, Aegopter beißen, auch vermuthlich als Berleitung von bem in Schmibt's Borterbuche genannten neugriechischen Tootor ben englischen Damen Gppfeb und ben spanischen Gitano erhalten haben. Dit biefem febr lange verbreitet gemefenen Brrthum bangt auch gufammen, baf nach Borrow ble im Bropheten Befefiel, Cap. 29, B. 12 u. 13, Cap. 30, B. 10 u. 26, enthaltenen Brophezeiungen auf Die Bigeuner bezogen merben. Der 26. B. bes 30. Cap. lautet: "Und ich will bie Aeghpter unter bie Beiben gerftreuen und fie in Die Lander verfagen, daß fle erfahren, bag ich ber Berr bin." Camuel Roberte balt Die Bigeuner auch fur Aegypter und hat ein 1836 erfchienenes Buch über Diejelben gefchrieben mit ber ausbrudlichen Angabe, bag fich Brophezeiungen über ihr Geschick im Befatas, Beremias und hefetiel finden. Rach Bor-row ift biefe Angabe eine Erfindung ber Briefter und beruht barauf, daß man an-nahm, fle mußten Buge thun, daß fle bie hellige Jungfrau und ihren Sohn nicht gut bei ber Blucht nach Aegypten aufgenommen haben, und mußten ale Strafe fieben Sabre in ber Belt umbermanbern. Auf abnliche Beife, wie den Bigeunern allerlei Betrugereien nachgefagt werben, finden fich auch Stellen im Aefchhlus und Theofrit, in welchen Die Aeghpter als ichliechte, liftige Menichen beschrieben werben.1) Erufius ermabnt in ben "Schmabifden Annalen" brei Grabfchriften von Bigeunerfürften, welche

<sup>1)</sup> Bergl. 3. B. ben Aefchyleischen Bere (Fragm. 362 od. Wagner): δεινοί πλέπειν τοί μηγανάς Αίγύπτιοι.

fich Berren aus Rleinaften nannten, von 1445, 1453 und 1498. In Andreas Bresbyter's "Baperifcher Chronit" beißt es, bag 1433 Leute vom Bolfe ber Bigeuner in Bahern einwanderten, welche fagten, fie maren aus Aegypten. Auch in Muratori's Sammlung der "scriptores rerum italicarum" wird (im 18. Bande) in ber Chronif von Bologna Anbreas Bergog von Aegopten genannt, welcher mit feiner Schaar ben 18. Juli 1422 nach Bologna fam, nachdem er mit biefer funf Sahre in ber Belt umbergezogen war. Die Beschreibung Diefer Schaar filmmt mit allen Befchreibungen ber Bigeuner überein und nach Sarriot famen fie 1422 nach In der 1478 ericbienenen Ueberfegung ber Schrift von Thomafius merben fie auch fur Megppter gehalten. Rach Grellmann ift Rlein-Megppten Rubien ober ber fubliche Theil von Megypten, nach Casca, bem Ueberfeger von Rogalnitchan, Aeghptus ober Aeghpfus, bas beutige Lapa nabe an ber Donaumundung, eine Stadt, welche nach Dbib's Brief aus Pontus I. 8, 13 ein Caspier gegrundet und Aegyptus genannt bat, weil er vermuthlich ein Rachtomme ber von Sefoftris nach herobot II., 104 in biese Gegend geführten Aeghpter war. Rach Cabca famen bie Bigeuner von bier nach Europa. Dag biefe vielfach vertretene Anficht ebenfalls unrichtig. ift, wird auch durch die Berfchiedenheit ber Sprace bewiefen und wir theilen als Probe bie Ramen ber erften 10 Bablen in ber 3. und ber in Aegypten üblichen foptischen Sprache mit:

| Roptisch. | Bigeunerisch. | Roptisch.    | Bigeunerifc. |
|-----------|---------------|--------------|--------------|
| 1 uai     | jek           | 6 sou        | tschow       |
| 2 snau    | duj           | ' 7 schaschí | efta.        |
| 3 schomt  | trin          | 8 schmen     | okhta.       |
| 4 stou    | schtar        | 9 psit       | nah enja.    |
| 5 tiu     | pantsch       | 10 met       | desch.       |

Daniel Schneiber bezeichnet bie Bigeuner in bem 1728 und 1731 erschienenen "Biblifchen Beriton" unter bem Artifel "Aegopter" ale eine Menge fcblechter Leute, welche von überall ber jufammengelaufen find, wo moglich aus jeber Gefellfchaft ausgewiesen werben und fich mit Unrecht Aegypter nennen. Er bezieht fich auf ben von Grellmann und Thomafius oft angeführten Befolbus. Der englifche Schrifteller Swineburne, beffen Reifen burch Spanien wiederholt von Grellmann in bem 1783 publicirten Buche angeführt werben, fagt: es murbe immer ungewiß bleiben, von mo die Bigeuner gefommen find. Es blieb auch vermuthlich ungewiß bis jum Jahre 1763, wo ibr Baterland burch Sprachvermanbtichaft ermittelt murbe. Es flubirte namlich, nach Grellmann's Angabe und Rorth's Mittheilung in Rrunip's Enchflopabie, ein Ungar in Lepben , traf bort einige Indier - vermuthlich Sohne von Braminen, - lieg fich von ihnen eine Denge (mehr als 1000) Borter ihrer Sprache aufichreiben, weil er vorber icon Achnlichkeit zwischen berfelben und ber Bigeunersprache gefunden batte, theilte biefelben ben Bigeunern bei Raab in Ungarn mit und fand, bag biefe Alles verftanden. Die brei Indier maren aus Ralabar und ergahlten, daß es bort eine Proving Cigania giebt. Gie fpraden vermuthlich bie Sansfritfprache, welche ber indifchen febr abnlich ift. Diefe Befcichte wurde 1763 burch einen Buchbruder weiter ergablt, welcher fie von bem reformirten Brediger Stephan Bali, ber in Lepben ftubirt, gehort hatte. Nach Bott waren 3. C. C. Rubiger (geboren 1751, geftorben 1822 ale Brofeffor in Salle) und ein hofrath Buttner Die Erften, welche auf Die Achnlichkeit zwischen ber zigeunerifchen und indifchen Sprache aufmertfam machten. Rach bem "Dithribates" von Abelung wies Rubiger zuerft barauf hin. Rach ben meiften Angaben, wie benen von Barriot, Tegner, Grellmann, Biefter, Bott, hat die Bigeunerfprache eine Menge Borter, welche fast unverandert aus ber indifchen ober Sansfritsprache fommen. Sarriot ergablt, daß in Dufelep's Lifte von 74 Bortern ber Bigeuner. fprace 51 jur Sansfritfprace geboren und die andern perfifchen Urfprungs find. Bei Grellmann find von ungefahr 400 Bortern 200 bem Indiften nabe verwandt. Doch bei ihren Bugen haben fie auch viele Borter in ihre Sprache aufgenommen, g. B. nach Rogalnitchan's Bocabular bas frangofifche Bort aile fur Flugel und

renado fur Buche, was auch an bas frangoffiche renard erinnert. Ferner beißt nach Rogalnitchan ber Birth wirthus, Bar Baer, burch durch, Rrone Korona. Aber heißt aber, und für du finden fich zwei Bormen: du und tu, welche lettere Form nach ber Grammatif von Benjamin Souly (erfchienen 1745) auch indifc ift. Ferner erinnert bas Bigeunerwort butin ober butsin, Arbeit, an bas englifche Wort business, Gefcaft, und ten (Belt) an bas englische Bort tent. In bem eine Renge Borter enthaltenben Bocabular von harriot, in welchem bie englifche, zigeunerifche, in-Difche, perfifche und Sansfritfprache neben einander gefiellt werben, findet fich jeboch nur ein unverandert englisches Bort, welches nach biefer Angabe auch im Indifchen vortommt, namlich fur Bater englisch dad, zigeunerifch dade und dad, indifch dada. Rach ber Grammatit von Schulg beißt ber Bater bap auf indifc. In bem 112 Seiten fullenden Bocabular bes fpanifchen Dialette von Borrow find einige Borter enthalten, welche an bas Spanifche erinnern, namlich : bierber (gigeunerifch acatan, fpanifc aca) und hier (zigeunerifc acoi, fpanifc aqui). Bater beift im fpanifchen Dialeft bato ober batus, Plural batuces, mobei Borrom auf bas ruffifche Bort batuschka aufmertfam macht. Cundus, Graf ober Bert, ift auch vermuthlich ein fpater gebildetes Bort, weil in biefem Borterbuche, welches alle Borter in bem fpanifchen Dialette ber Bigeunersprache angiebt, bei Cundus nur bas neugriechische Bort xorne babei ftebt. Borrow macht wiederholt auf Achnlichkeit einzelner Borter mit bem Reugriechischen aufmertfam, wie Ceife, gigeunerifc sampuni, neugriechifc σαπούνι; Laube, zigeunerifch ballostera, alt- und neugriechifch nepwrepa; Liefe, zigeunerifc butron, alt- und neugriechifc Bodoc; ber Erfte, zigeunerifc brotobo und brotobora, alt- und neugriechisch πρώτος; Oufeifen, zigeunerisch petali, πέταγον nach Somibt's neugriechischem Borterbuche. Borter, welche bem Spanifchen abnlich find, find noch: Beber, zigeunerisch cata, spanisch gada, welcher, zigeunerisch coin, fpanifc quien , indifc nach Borrow kaun, nach Schulg kin; Beift, gigeunerisch duquende, fpanifc duende, ruffifc duch. Anbere Erinnerungen an neuere europäifche Sprachen finden fich in Buchmaper's "Grammatif bes bobmifchen Bigeuner. Diglefts," welche auf Aehnlichkeiten mit bem Czechischen aufmertfam macht.

| Deutsch.   | Bigeunerisch. | Czechisch. |
|------------|---------------|------------|
| Wirth      | gaxo          | gazda      |
| Birthshaus | krema         | krema      |
| Tenne      | humna         | humno      |
| Rase       | sjr           | syr        |
| grûn       | zeleno        | zeleny     |
| žudis      | lischka       | lisska.    |

Ferner führt Buchmaber 28 aus bem Ungarischen entlehnte Borter an, von benen einige find:

| Deutsch.<br>Sügel | Bigeunerist.<br>dombos | Ungarijā.<br>domb | Deutsch. Glocke | Bigeunerisch.     | Ungarisch.     |
|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Rropf             | gelva                  | golyvá            | Drt             | harangos<br>helos | harangh<br>hel |
| setopi            | igen                   | 9.                | Berg.           | hedio             |                |
| nie               | soha                   | igen<br>soha      | Nebel           | koeddo            | hegy<br>keud   |
| Sohle             | talpa                  | talp              | Lárm            | vika              | powyk.         |

Erinnerungen an das Deutsche und Franzofische finden fich in Bisch of fe Borterbuch in: ach ach, baden bekaf, Bediente woletto, Blatt bletra, braun bruno, Buch libro, Bude kajitta, dann dann, denken denkewava (Imperativ mit dem angehängten Ende wava), Draht drohta, Eid sarrmann, Eidechse lisarta, Hamfter hamstro, Harza, herbst herbsto, hirsch serse, Stachel stachlo. Erinnerungen an das Walachische finden sich in dem Wocabular von Rogalnitch an und Casca, wo der Diasleft von Ungarn, der Moldau und Walachei vertreten ift, in

| Deutsch.    | Bigennerifch. | Balachifch. |
|-------------|---------------|-------------|
| Gidhornden  | beveriza      | weweriza    |
| Ente        | relza         | rezza       |
| Feuergewehr | puschka       | pusca       |
| Rorper      | trupo         | trupu       |

Deutsch. Landstraße Melone Bater Sigeunerijo, drum herbuzho dade, dod, dad Balachijch. druma horbuzu tata.

Aus diefen Beifpielen ift erfichtlich, daß die Bigeuner auf ihren Banderungen allenthalben Worter in ihre Sprache aufgenommen haben. Eros ber vielen Dialette in ber B. find die grammatifchen Formen unverfennbar indischen Ursprungs. Die Subftantiven haben nur zwei Befchlechter, Dasculinum und gemininum, und einen Singular und Blural, letteren durch die Endungen e und a bezeichnet. Die Cafusendungen find in beiben Bahlen Diefelben, mit Ausnahme bes Accufative, welcher im Singular bes Dasculini auf s, bes Feminini auf a, im Blural aber auf Bei leblofen Dingen ift auch im Singularis oft ber Accufativ bem Romi. nativ gleich. Der Dativ bat Die doppelte Endung ko (ge) ober te, ti (de), ber Ablativ endigt auf tar, ler, ber Bocativ auf e, ber Inftrumentativ und Sociativ auf ha, sen, Genitiv auf kero, z. B. cziriklo der Bogel, Accusativ: czirikles, Bocativ: cziriklejn, Dativ: czirikleske, Ablativ: cziriklestar, Inftrumentativ: czirikleha, Genttiv: czirikleskero, Blural Nominativ: czirikle, Accusativ: cziriklen, Bocativ: cziriklale, Dativ: cziriklenge, Ablativ: cziriklendar, Instrumentativ: cziriklenssa, Genitiv: cziriklengero. Die Abjectiva haben verschiedene Formen fur Die Befchlechter, werben aber von ihrem Substantivum nicht flectirt. Die Steigerung wird gebilbet im Comparativ burch Anhangung bon idir nach Bifchoff, ober dara nach Pott, im Superlativ wird gohn oder pral vor den Comparativ gefest, z. B. gamlo lieb, gamlidir, gohngamlidir (gleichfam: wer ift mir lieber?). Bei Buchmaber wirb nach flawifcher Art jur Bilbung bes Superlative nei vor ben Comparativ gefest, 3. B. laczo, gut; feder, beffer; najfeder, ber Befte. Das Abverbium wird nach Bippel burch Anhangung bon es gebilbet und endigt fich nach mehreren Angaben von Bott immer auf s. Die Beitmorter haben nach Graffunder nur ein Brafens und Brateritum, bilben bas Buturum burch bas Beitmort waben, werben, und andere Formen eines Beitwortes baburch, bag fie an ben als Stamm betrachteten Imperativ die Formen von waben anhangen, wo bas w oft ausfällt; fo wird aus pen rede, me peneba ich rede, du peneha bu Die beiben Grundzeitmorter find me hom ich bin und waben merben. Rach Angabe von Bott und Borrow merben in ben vericiebenen Dialetten an ben bei ben Bigeunern üblichen Stamm bes Beitwortes bie Endungen ber Conjugationen bes ganbes angehangt, worin fle fich aufhalten; es findet fich j. B. bie Form "du rakkersi" fur bu fprichft im beutichen Dialette. Doch besonbere tritt bie Confugation nach Art ber Landesfprache im englifden und fpanifden Dialette bervor; fo hat Borrow für geben bas Beitwort jaw, für gebend jawing, wo ing die englifche Form für bas Barticipium bes Brafens ift, und bas Zigeunerwort pen fagen mit einem nach englischer Art gebildeten Imperfectum ponned. Doch biefe Rigeunermorter mit englifchen Endungen finden fich nur in einer Brobe eines Liebes ber niebern Rlaffe. In Der leberfegung bes Glaubens fommen nur einzelne englische Borter und fur bie Beitmorter immer achte Bigeunerformen bor. In ben von Borrom gahlreich mitgetheilten Beifpielen bes fpanifchen Dialetis find alle Berben nach fpanifcher Art conjugirt und viele fpanifche Borter zu finden, auch in ber lieberfehung bes Lucas. Die von Buchmaber gegebenen Broben bes bobmifchen Dialefte erinnern nur burch bie Baufung ber Confonanten und bie verschiebenen Beichen über ben Buchftaben an eine flawische Sprache, wie Krma, Birthebaus; übrigens find Die Blexionsformen acht gigeunerifc. In ben von Bott publicirten Broben bes beutschen Dialette finden fich im Gangen menig beutiche Borter, mit Musnahme von Frentei's Ueberfegung bes Lucas, welche Bott jum Theil Bere fur Bere neben ber mit vielen fpanifchen Formen verfebenen Ueberfenung von Borrow mittheilt. Die Beitworter find mit ber Enbung av und ben verfeben, bei Borrom aber alle mit fpanifchen Enbungen angegeben und werben auch bort in fammtlichen mitgetheilten Broben fo conjugirt. Um aus Berben ober Eigenschaftewortern Dauptmorter ju bilben, wird fehr oft bie Enbfilbe venu ober ben ober pen benutt, welche nach Angabe von Bott aus bem indifchen pan

entftanden ift, 3. B. nasvalo frank, nasvalipen Rrankheit, sovar ich schlase, soviben Schlas. Rach Buch maper wird durch Anhängen von ben oder pen das Substantivum verbale gebildet. Biele Wörter werden auch durch Anhängung von engro Mensch, oder Sache gebildet und sind besonders zahlreich in Auch maber's "Grammatit des böhmischen Dialekts" vertreten; so wird aus punetto Müge, punettengero Kurschner, stachlo Stachel, stachlengero Igel, saster Eisen und petalos Hustelen, sastrengero und petalengero Schmied, pi trinken, pimengero Thee, Kan, Ohr, Kanengero Hase. Die Sprache schmied, pi trinken, pimengero Thee, Kan, Ohr, Kanengero Hase. Die Sprache schmied, pi trinken, pimengero Thee, Kan, Ohr, Kanengero Hase. Die Sprache schmied pittelicher, weil sie viele fremde Wörter ausgenommen hat und vieles durch Umschreibungen bildet, z. B. Blis durch götteliches Veuer, Regendogen durch göttlicher Ring, Stern durch götteliches Licht, Hering durch gefalzener Visch, Forelle durch schaner Visch, Deean durch melches Wasser ist größer?" (Bergl. noch Paspati "On the language of the Gypsies" im "Journal of the Americ. Orient. Soc." Vol. VII. und H. v. Rothstirch "Ueber Ursprung und Sprache der Ligeuner."

Billerthal. Die Biller, ein rechter Rebenflug bes Inn im throler Rreife Innsbrud, munbet nach 71/2 Reilen laugem Laufe bei Strag und burchftromt bas 131/2 Q.- M. große 3., welches fich von bem großartigen Gletichergebirge ber Rrim-Ier ober Bufterer Sauern an ber Gerlosmanb berab erftredt, bie fic bas Bemm. ober Bamferthal und bas febr bevolferte und feiner Gleticher megen befuchte Turer- ober Durerthal mit ihm vereinigen und fich bann mit Feld, Biefen und Bald abwechselnd bis ju feiner Dunbung fortfest. Das mit Recht bei Ralern und Naturfreunden wegen feiner reichen pittoresten Bartieen beliebte B. ift weniger burch Grogartigfeit, als burch Lieblichkeit und bie blubenbfte Cultur ausgezeichnet; feine Bewohner, etwa 15,000 Seelen, meift manbernbe Bieh - und Sanbichuhhandler, find ein munteres, lebenevolles Bolfden mit eigenthumlichen Sitten und fleibfamen Trachten. Fügen ift bas iconfte und bevollerifte Dorf im Thale, mit graflich Donbof'ichem, von ben Fugenern erbauten Schloffe. An ber Rirche ift ein Bandgemalbe: Leichenzug von 13 Sugener Schuten, welche 1838 burch ben Ginfturg eines Baufes in Ball, wo Diefelben übernachteten, ihren Lob fanden. Der Ort treibt Rabel - und Gifenzeugfabritation und ift ber Bobnft ber Gangerfamilie Rainer. Der gugenerberg und namentlich bas 7360' hohe Rellerjoch mit Rapelle bieten großartige Aussichten auf Die Detthaler Gibberge. 3m Thale weiter binauf liegen Uberne, Rieb mit anfebnlicher Sandicubfabrifation, Afchau und Bell, ber Sauptort bee B.'s, mit einer Byramibe gum Gebachinif bee Raifere Frang I., bem neuen Frang - Joseph-Spitale, hubicher Rirche und Freefen von Beiler. Die Lage Angefichts ber Berlos. mand, bes Triftenfpig und bes mit Schnee bebedten Ingentfahre ift reigenb. Gublich erhebt fich ber Saingenberg, mit unbebeutenbem Golbbergmerte (jahrlich 50 bis 60 Mf.) und ber Maria-Raft-Rapelle. Bell ift ber Brennpunft des Bolfelebene im Thale; Gochzeiten, Martte und Rirchmeiben find berühmt. Außer Bell find Die Orte Braunsberg, Finkenberg, Magerhofen und Sippach in der neueren Beit in firchlicher Beziehung befannt geworben; aus ihnen fant eine ber Salzburger Emigration abnliche Ausmanderung von Diffidenten flatt. Schon fruber mit ber Bibel und einzelnen protestantifchen Buchern befannt, nahmen fie boch noch an bem Gottesbienft ber fatholifden Rirche Theil, bis ber versuchte 3mang burd ihre Beiftlichen zur Dhrenbeichte, fatt beren fle ein allgemeines Gunbenbekenntniß ablegen wollten, fie allmablich gang von bem fatholifden Bottesblenft entfernte. 1826 machten fle Unftalten gur formlichen Ausscheidung aus ber fatholiichen und gum lebertritt gur protestantischen Rirche, benn nicht nur die Ohrenbeichte, fonbern auch die Beiligenverehrung, Ablag, Seelenmeffen, Fegefeuer zc. bermarfen fle. Indef Die Brifflichen nahmen die Anmeldung beshalb nicht an, von der Landesfielle in Innebrud, mobin beshalb berichtet morben war, fam feine Rudaugerung und allerhand Infinuationen von Ungehorfam 2c. wurden gegen fle vorgebracht. Deshalb fcieben fle 1830 aus ber katholischen Rirche aus und bis 1832 mar bie Bahl ber Diffibenten auf 240 gefliegen. Dbgleich vom Raifer Frang I. ihnen bei feiner Anmefenheit in Aprol 1832 Berudfichtigung ihres Bunfches jugefagt worben mar, fo

wurde boch burch ben throler ganbtag bas faiferliche Berfprechen vereitelt, und 1835 murben fle babin befchieben, bag fle entweber jur fatholifchen Rirche gurudfehren ober bas Land verlaffen follten. Ale fie fich ju erfterem Schritte nicht verfteben mochten, enticoloffen fie fich jur Auswanderung nach Preugen. An ihrer Spige ftanden De im und Fleibl. Bunachft fandten bie Billerthaler im Frubjahr 1837 eine Deputation nach Berlin an Konig Friedrich Bilbelm III., mit ber Bitte um Aufnahme in beffen Staaten und ber Darlegung ihres Befenntniffes, welches bas ber Bibellehre und ber Grunbfage ber Augeburgifden Confeffion mare. Der Ronig verfprach ihnen, ibrer Bitte ju millfahren und ichidte ben Ober. Confiftorialrath Strauf nach Bien, um bort bie nothigen Schritte in ber Sache ju thun. Die faiferliche Regierung erleichterte Die Emigration auf alle Beife und Die Billerthaler tonnten im August 1837, nachbem fle ihr liegendes habe veraugert hatten, ihre Beimath verlaffen. 448 Seelen, Manner, Beiber und Rinder, jogen aber Salzburg und Budweis unter freundlicher Theilnahme ihrer porigen und jegigen Glaubensgenoffen nach Schlesten, wo fie in Erd manneborf, bem foniglichen Lanbfit, welchen Friedrich Bilbelm III. im Sabre 1833 ben Erben bes Felbmarichalle Gneifenau abgefauft hatte, angefiebelt murben. Die Colonie erhielt ben Namen 3. und ift in Soche, Mittel= und Nieber-3., nach ber terraffenformigen Unlage ber Colonie fo genannt, eingetheilt.

Zimmermann (Gberhard Angust Wilhelm von), am 17. August 1743 zu lleigen in hannover geboren, studirte zu Sditingen und Lehden, wurde 1766 zum Brofessor der Phhist an dem Carolinum zu Braunschweig und später zum hofrath und 1801 zum Etatsrath ernannt, nachdem ihn der Kaiser Leopold geadelt hatte. Er starb am 4. Juni 1815. 3. verstand die eihno- und geographischen, anthropologischen und zoologischen Entdedungen meisterhaft zu benutzen, interessant darzustellen und so unter ein größeres Bublicum zu verbreiten. Unter seinen Schristen sind hervorzuheben: "Geographische Geschichte des Menschen und der allgemein verbreiteten viersüßigen Thiere" (2 Bde., Leipzig 1778—83); "Ueber die Compressibilität und Elasticität des Wassers" (Leipzig 1779); "Geographische Annalen" (3 Jahrgänge); "Frankreich und die Kreistaaten von Nordamerika" (Werlin 1795); "Allgemeine Ueberssicht Krankreichs von Franz I. bis auf Ludwig XVI. und der Freistaaten von Nordamerika" (2 Bde., Berlin 1800). Gein bedeutendstes Werf ist das "Geographische Taschenbuch oder Taschenbuch der Reisen" (12 Jahrgänge, Leipzig 1802—1813).

Bimmermann (Ernft Chriftoph Bhilipp), vorzüglicher Rangelredner, geboren am 18. September 1786 ju Darmftadt, befuchte bas Somnaftum feiner Baterftabt von 1795 bis 1803, an dem fein Bater Profeffor und fpater Director war, bezog barauf die Universität Giegen und marb, erft neunzehn Sabre alt, 1805 ale Bulfeprediger und Lehrer ju Auerbach an ber Bergftrafe angeftellt. 3m Jahre 1809 erhielt er eine beffere Stelle als Diakonus in dem Landftabiden Grofgerau und Pfarrer in bem Dorfe Buttelborn Bom Jahre 1814-1816 befleibete er bas Amt eines Sofdiafonus; jugleich wurde er 1815 interimistifch jum Erzieber bes minderjährigen Bergogs Ludwig von Anhalt-Rothen, welcher am großväterlichen Sofe zu Darmftabt erzogen wurde, ernannt. 3m 3. 1816 erhielt er ben Charafter und alle Functionen eines zweiten hofpredigers, welchem Amte er bis zu feinem Lobe, ber am 24. Januar 1832 erfolgte, vorstand. Außer vielen Recenstonen und fleineren Abhandlungen, welche theils in fremben, theils in ben von ibm felbft redigirten Beitichriften enthalten find, hat B. viele Schriften berausgegeben, von benen wir nur anfuhren: "Lebens- und Charafterfdilberung bes verftorbenen großberzoglich heffifden Superintendenten Ch. S. Bimmermann" (Darmftabt 1807), "Somiletifches Sanbbuch fur bentenbe Brebiger" (4 Thle., Franffurt a. D., 1812--1822), "Bredigten in ber Soffirche ju Darmftabt gebalten" (8 Thle., Darmftadt 1816-1830), "Monatidrift fur Bredigerwiffenschaften" (6 Bbe., Durmftadt, 1821-1824), "Allgemeine Rirchenzeitung. Gin Archiv für Die neuefte Gefdichte und Statiftif ber driftlichen Rirde u. f. m." (11 Jahrgange, Darmftabt 1822—1832), "Theologisches Literaturblatt" (9 Jahrgange, Darmftabt 1824 bis 1832), "Allgemeine Schulzeitung. Gin Archiv für bie Biffenschaft bes gefammten Soul-, Erziehunge- und Unterrichtewefens und bie Befdichte ber Univerfitaten, Gomvaften, Boltefdulen und aller boberen und nieberen Lebranftalten" (9 3abrgange, Darmftabt 1824—1832, vom Jahre 1826 an in 2 Abtheilungen; die vier erften Jahrgange gemeinschaftlich mit Olliheh. Die zweite Abtheilung gemeinschaftlich mit seis nem Alteren Bruder, L. Ch. Zimmermann), "Badagoglich-philologisches Literaturblatt" (4 Jahrgange, Darmftabt 1824—1827), "Bredigten über samutliche Sonn- und Bestags-Evangelien des Jahres" (2 Bde., Darmftabt 1825, 1827), "Geist aus Luthers Schriften", herausgegeben zusammen mit Lomler, Lucius, Must, Sackreuter (4 Bde., Darmstabt 1828—1832), die Ausgabe von Eusebius Ecclosiasticae historiae libri etc. (Francos. ad M. 1822). — Bgl. Karl Zimmermann, "Ernst Zimmermann nach seisnem Leben, Wirten und Character geschilbert von seinem Bruder" (Darmstabt 1833).

Bimmermann (Johann Georg, Ritter von), medicinifcher und philosophischer Schriftfteller, geboren am 8. December 1728 gu Brugg im Canton Bern, mo fein Bater Ratheberr mar, murbe bis ju feinem 14. Jahre im elterlichen Saufe erzogen, hierauf in Bern unterrichtet und ftubirte feit 1747 funf Jahre in Gottingen, pornehmlich unter Saller's Anleitung und in beffen Saufe Debicin, dabei aber auch mit vielem Gifer Rathematit, Phyfit, Statiftit und Die englische Literatur. Rachdem er auf Brund ber großes Auffeben erregenden Schrift "Dissertatio physiologica de irritabilitate" (Götting. 1751), die auch in's Italienische übersett worden ift (Napoli 1756), jum Doctor ber Redicin promovirt worben war, reifte er über Solland nach Baris und tehrte im Jahre 1752 nach Bern jurud, wo er fich gleich anfanglich ale ausabender Argt großes Bertrauen erwarb. Ginige Jahre barauf erhielt er bas Stabtphofitat in feiner Baterftabt und im Jahre 1768 tam er burch Tiffot's Bermenbung als erfter Leibargt bes Ronigs von England mit bem Titel Bofrath nach Sannover, wo eine glanzende Epoche feines Lebens begann. Sein ausgebreiteter Ruhm führte unter vielen andern im Fruhfahr 1780 ben Furften Orlow mit feiner frankelnden Gemablin zu ihm. Er war die Veranlaffung, bag bie Raiferin Ratharina II. ihn einlub, nach Betersburg zu fommen. 3. lehnte wegen Rranklichkeit zwar ben Ruf ab; bie Monarchin unterhielt aber feitbem einen Briefwechfel mit ibm und befchentte ibn mit bem Bladimir-Orben. Babrend ber letten Rrantheit Friedriche bes Großen mar 3. in Botebam, burch einen febr gnabigen Brief bes Ronigs vom 6. Juni 1786 babin berufen, bei bem er fcon 1771, ale er nach Berlin gu Redel, um fic speriren zu laffen, gereift mar, eine Aubienz gehabt hatte. B. ftarb, nachbem er lange an Melancholie gelitten hatte, am 7. October 1795 zu hannover. Er war ein vortrefflicher Argt, aber feine ichale, mit berbem hochmuth verbundene Gitelfeit verführte ibn, jumal ale er mit bem vornehmen Abel in Berbindung lebte, fich in Dinge ju mifchen, benen er nicht gewachfen mar, und mit feiner Bitterfeit Feinde aufzurufen, Die, wie ber berüchtigte Dr. Bahrbt, weniger zu verlieren hatten, als er, ober, wie Raffner, ibm an Gelehrfamkeit überlegen waren. (Bil. Die kleine Schrift von Raftner: "In herrn hofrath und Leibmedicus Bimmermann gu hannover", Altenburg Indeffen war 3. nicht ohne Geift und Big, und bei aller Unbeholfenheit 1780.) und Breite Des Stils ichimmerten aus feinen Schriften Belefenheit und Driginalitat Bunbern muß man fich jest freilich, wie ein feiner Beit fo hochgeruhmtes Bert "Ueber bie Ginfamteit" Burich 1755, ganglich umgearbeitet, 4 Bbe., Leipzig 1784-1785), mit unfittlichen Ercurfen, obfconen Phrafen, platten Tiraben, Rlatiches reien und hamifchen Ausfallen überfullt, fold Glud bat machen fonnen. Richt minber berühmt murbe fein Buch "Bon bem Rationalftolge" (Burich 1758, 6. Auflage 1789), bas in faft alle europaifche Sprachen überfest murbe. Bielleicht bie befte von allen feinen Schriften ift "Bon ber Erfahrung in ber Arzueiwiffenfchaft" (2 Bbe., 3trich 1764, neue Aufl. 1787). Seine Schriften: "Ueber Friedrich ben Großen und meine Unterredungen mit 36m furg vor feinem Sobe" (Leipzig 1788) und " Fragmente uber Friedrich ben Großen" (3 Bbe., Leipzig 1790) verwickelten ihn in viele argerliche Streitigkeiten und riefen eine lange Reibe von Schriften hervor, welche in ber "Allgemeinen Deutschen Bibliothet" 112, 1, S. 196 ff. von Rr. 10 an aufgejablt find. Eine gan; nichtswurdige Schanbidrift mar Ropebue's "Doctor Babrot mit ber eifernen Stirn, oder bie beutfche Union gegen Bimmermann. Ein Schaufpiel" (1790), worin alle biejenigen, welche mit 3. in irgend einer Art offentlich angebunden hatten, wie Lichtenberg, Ricolai, Biefter, Campe, Raffiner, Maubillon, Bole u. A. mit ben fceuflichften

Unflitthereien befubelt worben. "Zimmermann's Auferstehung von ben Tobten. Ein Luftspiel in einem Aufzuge vom Berfasser im strengsten Incognito. Ein Gegenstud zu dem Schauspiel, Doctor Bahrdt mit der eisernen Stirn" (1791), soll von Bahrdt herrühren. Bergl. Tissot, Vie do J. G. Zimmermann (Lausanne 1796, deutsch, hannover 1797), Marcard, "Zimmermann's Berhältnisse mit der Kahserin Catharina II. und mit dem Herrn Beisard" (Bremen 1803), "Denswürdigkeiten aus der Lebensgeschichte des Kaiserl. Russischen Etatsrath M. A. Beisard" (Frankfurt und Leipzig 1802), Wichmann, "Zimmermann's Krankengeschichte" (Hannover 1786), Döring's Biographie B.'s in den "Zeitgenossen" (3. Reihe, Nr. 6) und "Johann Georg Zimmermann's Briefe an einige seiner Freunde in der Schweiz", herausgegeben von Albrecht Rengger (Aarau 1830), an dessen Bater, einen Prediger, die erste Hälfte der mitgetheilten Briefe gerichtet ist.

Bimmermann (Rarl), ber jungere Bruber Ernft B.'s, geboren ju Darmftabt 1803, murbe 1824 Mitvorfteber einer Brivaticule feiner Baterftabt, 1827 Lebrer an ber Realfcule und 1829 jugleich ale Gulfeprediger an ber Stadtfirche angeftellt. hierauf erhielt er 1832 bas Diakonat an der hoftirche und 1833 zugleich die Stelle ale Lehrer ber Beschichte an ber Militarfcule. Seit 1835 zweiter hofprediger, flieg er 1842 jum erften Sofprediger auf, womit er zugleich bie Berpflichtung übernahm, ben Bringen Alexander und die Bringeffin Rarie ju unterrichten. Sein Aufruf am Reformationsfeft 1841 gur Unterflugung bulfebeburftiger proteftantifder Gemeinden veranlaßte bie Grundung ber nachmaligen "Guftav-Abolf-Stiftung". 3m Rovember 1847 murbe er jum Bralaten ernannt, in welcher Stellung er noch wirft. Er hat folgende Bredigtfammlungen berausgegeben: "Die Bredigt unfere Berrn und Beilanbes Befu Chrifti in religibfen Bortragen behandelt" (2 Bbe., Reuftabt 1836-1837), "bas Gebet bes Chriften" (ebenb. 1837), "bas Leben Befu in Bredigten" (5 Bbe., Darmftabt 1840—1847), "Beftpredigten, Cafualpredigten und Cafualreden" (1850), "Bredigten und Reben aus ben Jahren 1847 bis 1852" (Darmftabt 1854), "Pre-Digten und Reben in ben Jahren 1857 - 1864 gehalten" (Darmftabt 1865). Dit bem Director Bogel in Leipzig gab er bie von feinem Bruber Ernft 3. begrunbete "Schulgeitung", mit Bretfchneiber feit 1841 bie "Allgemeine Rirchenzeitung", Die er 1847 allein übernahm, feit 1843 bie homiletifche Beitfchrift "bie Sonntagefeier", ber fic feit 1838 "Literarifche Beitrage fur Comiletif und Ascetif" anfchloffen, feit 1841 Das "Theologifche Literaturblatt", feit 1843 ben "Boten bes Buftav-Abolf-Bereins", ferner "ber Guftav-Abolf. Berein. Gin Bort von ihm und für ihn" (Darmftabt 1854), "Dr. Martin Luthers Leben" (2. Aufl., Darmftabt 1855), "ber Guftab-Abolf-Berein in ben Jahren 1862 bis 1864. Dit einem Anhang, enthaltend eine Ueberficht ber Leiftungen bes Bereins vom Anfang an bis 1863 (Darmftabt 1865) beraus.

Zingarelli (Nicolo Antonio), Componift, geboren zu Reapel am 4. April 1752, murbe in bem Confervatorium ju Loreto gebilbet und mar guerft Rapellmeifter gu Torre bell' Annungiata und von 1804 bis 1811 Director ber vaticanifchen Rapelle gu Rom. Ale bei ber Geburt bes Ronigs von Rom Napoleon ben Befehl ertheilte, daß man in allen Staaten feiner herrschaft diese Geburt feiern und ein Tebeum aufführen folle, tam B. biefem Befehle nicht nach, indem er ertlatte, er tenne teinen anderen herricher in Rom, ale ben Bapft Bius VII. Da ließ Napoleon ihn nach Paris bringen; aber in Erinnerung an ben Genug, ben ibm B.'s Oper: Romeo e Giulietta verschafft hatte, ließ er ibm große Gelbsummen gutommen und bewilligte ihm balb die Erlaubniß, nach feiner Beimath gurudzutehren. B. begab fich, ba unterbeffen feine Stelle in Rom von Fioravanti befest worden war, im Jahre 1812 nach Deapel, wo er 1813 jum Director bes Ronigl. Rufffinftitute von G. Gebaftian ernannt murbe, gerade nicht zum Bortheil fur Diefes Confervatorium; benn B. mar ein befchrantter Geift, voll von Borurtheilen, bigott und ohne Berg fur bie Jugend. Sein Ruf mar großer, ale feine Berbienfte. Die Babl feiner Opern und Cantaten beträgt 41, von benen mir bier nur anführen: Pimmatione, eine Cantate (1779); Montezuma, 1781 zu Reapel; Il Telemacco, 1785 ebendaselbst; Armida, 1786 zu Rom; Iligenia in Aulide, 1787 zu Mailand; La Secchia rapita, 1793 zu Turin;

.

Romeo e Giulietta, 1796 zu Malland aufgeführt, die einzige Oper B.'s, die der Bergeffenheit entrissen worden ist; Berenice (1811). Das Leben und die Werke 3.'s kind in folgenden Schriften behandelt worden: Rassaele Liberatore, Necrologia di Nicolo Zingarelli (Naples 1837); Raimondo Guarini, Cenni storici di Nicolo Zingarelli (ebbs. 1837); Villarosa, Elogio di Nicolo Zingarelli (ebbs. 1837); Notizie biograssen di Nicolo Zingarelli (ebbs. 1837); Antonio Minghetti, Discorso per le

solenne esequie del cavaliere Nicolo Zingarelli (Padone 1841).

Bingg (Abrian), einer ber luchtigften schweizer Rupferftecher, murbe zu St. Gallen am 24. April 1734 geboren und verrieth schon als Rnabe große Anlage zum Beichnen und Rabiren, fo bag feine Eltern ihn zur weiteren Ausbilbung nach Baris fandten. Bier, unter ber gefchidten Unleitung bes talentvollen Rupferftechers Johann Georg Bille (f. b.) und gleichzeitig in ber von bem berühmten Spaginth Rigaub gegrundeten Dalerichule arbeitend, eignete er fich einerfeits bas warme Colorit bes Letteren, wie bie reinliche Beichnung bes Erfteren an und erlangte befonbere eine große Runft in Anfichten mit rabirten Umriffen, Die er aufe Sauberfte mit Sepia zu icatitren und angufarben wußte und bie fich fowohl burch bie Bestimmtbeit ber Formen wie burch eine gludliche Anordnung ber Borgrunde auszelchnen. 3m Anfang ber Sechziger Jahre bes vorigen Jahrhunderis, nachbem er burch ben Stich ber 40 Rupferplatten ju bem Werke Gruner's über bie Gisgebirge ber Schweig bereite einen hoben Ruf erlangt, verließ er Barie, ging noch eine Beit lang nach England und Holland und mandte fich hierauf nach Dreeben, wo er 1766 gle Lehrer an ber bortigen Runftafabemie eintrat, ber er fpater bis an feinen Tob als Brofeffor angeborte. Er ftarb in Dreeben am 26. Rai 1814 in bobem Alter. Er bat viele, noch beut theuer begahlte Blatter nach Runebael, Dietrich, van ber Belbe und anberen hollandifchen Reiftern gearbeitet, und auch eine Renge Lanbichaften in allen Grofen aus ber Umgegend Dresbens geliefert, welche Beugnif bavon ablegen, wie febr er es verftand, in ben Charafter ber Begenden einzubringen, mo er fich auf-Da er alles flar und bom bellften Sonnenschein beleuchtet binftellt, fo bienten und bienen noch heut feine Blatter jum Gebrauch auf Schulen, mas jugleich in gefcaftlicher Sinficht febr gewinnbringenb fur ibn war, fo bag er in glangenben Bermogensverhaltniffen lebte. Gine vollftanbige "Sammlung" feiner Berte erfchien gu Leipzig in ben Jahren 1804 bis 1806, welche eben fo wie fein aus brei Beften beftebenbes "Beichenbuch" in Originalabbruden jest fehr felten ift. Dit feinem Landsmann und Freunde, bem verbienten Bortraitmaler Anton Graff aus Binterthur im Canton Burich, welcher auch ale Brofeffor ber Runftatabemie in Dreeben unb zugleich als Sofmaler wirtte, verband ibn ein inniges Freundichaftsbundnig, welches erft ber Tob (Graff ftarb 1813 in Dreeben) trennte.

Binteifen (Johann Bilhelm), beutscher Geschichtschreiber, geboren am 11. April 1803 ju Altenburg, ftubirte auf ber Universtät ju Bena erft Theologie, bann ausichließlich Geschichte. Nach feiner im Jahre 1826 erfolgten Bromotion lebte er einige Jahre in Gottingen, Dresben und Leipzig, wo er Privatbocent ber Geschichte war; barauf unternahm er eine großere Reife und nach einem zweifahrigen Aufenthalte gu Munchen reifte er im Jahre 1833 nach Baris, wo er fich langere Beit aufhielt. Einen im Jahre 1834 an ihn ergangenen Ruf ale Profeffor ber Gefchichte in Athen batte er abgelebnt, er übernahm aber 1844 in Berlin die Redaction ber "Breugifchen Staatszeitung", Die unter seiner Leitung ein fehr gut redigirtes Organ war. Als 1848 baffelbe in den "Breußischen Staatsanzeiger" verwandelt wurde, führte er auch Die Leitung biefes Blattes, bis er im Jahre 1851 ganglich aus bem preußischen Staatebienfte fcied und ju Berlin privatifirte, wo er am 5. Januar 1863 nach jahrelangen fcweren Leiben farb. 3. hat fich durch folgende hiftorifche Arbeiten betannt gemacht: "Gefcichte Griechenlands vom Anfange geschichtlicher Runde bis auf unfere Tage. Erfter Theil. Das Alterthum und Die mittleren Beiten bis zu bem heerzuge Ronigs Roger von Sicilien nach Griechenland" (Leipzig 1832), "Gefcichte Des osmanifchen Reiche in Guropa" (als Beftanbtheil ber Sammlung von Beeren und Ufert, 7 Bbe., Gotha 1840-1863), "Gefchichte ber griechifchen Revolution" (2 Bbe., Leipzig 1840), "Der Jatobinerclub. Gin Beitrag gur Gefchichte ber Barteien und ber politischen Sitten im Revolutions-Zeitalter" (2 Theile, Berlin 1852 und 1853), "Drei Denkschriften über die orientalische Krage von Bapft Leo X., König Franz I. von Frankreich und Kaiser Maximilian I. aus dem Jahre 1517. Nach dem beigefügten Originaltert zum ersten Male übersetzt und erläutert" (Gotha 1854). Ferner hat Z. folgende werthvolle Auffätze für F. v. Maumer's "Hiftorische Taschen-buch" geliesert: "Bersailles. historische Rückbliche" (Jahrg. 1837), "Die orientalische Frage in ihrer Kindheit. Gine geschichtliche Studie zur vergleichenden Politik" (Jahrg. 1855), "Die orientalische Frage im zweiten Stadium ihrer Entwickelung" (Jahrg. 1856), "Der Westen und Norden im britten Stadium der orientalischen Krage" (Jahrg. 1858), "Das vierte Stadium, oder das jüngste Jahrhundert und

bie Butunft ber orientalifden Frage" (3ahrg. 1859).

Bintgref (Julius Bilhelm), beutscher Dichter, ber fic auch Bincgref und Bindgref fcbrieb, wurde am 3. Juni 1591 ju Beibelberg, wo fein Bater, ein bamals beruhmter Jurift, furpfalgifder Bath mar, geboren. Nachbem B. feine juriftifden Stubien auf ber hochicule feiner Baterftabt vollenbet und bie akademische Doctorwurde erlangt hatte, befuchte er bie Schweiz, Franfreich, England und bie Riederlande, worauf er in feiner Beimath, eine burch bie Rriegeunruben berbeigeführte Abmefenbelt von nicht gar langer Dauer abgerechnet, bis jum Jahre 1623 verweilte, julest als General-Aubiteur. Sier hatte fich auch mabrent Opipens Aufenthalt auf ber Univerfitat Die freundichaftliche Berbindung mit Diefem angefnupft. Rach Groberung ber Stadt burch bie Bapern flüchtete B. zuerst nach Frankfurt a. M. und von ba nach Strafburg, wo er als Dolmeticher in Die Dienfte bes frangoftichen Gefandten Marescot trat und bie porzüglichften Gofe ber beutiden Burften befuchte. Gin bigiges Fieber, Das ibn in Stuttgart aufe Rrantenlager marf, lofte bies Berhaltnig mieber. Dach wieberhergeftellter Gefundheit ging B. über Strafburg nach Borms, verwaltete an Diefem Orte und fpater in Algel juriftifche Memter, murbe aber von hier burch bie Folgen ber Schlacht von Rordlingen vertrieben und begab fich mit Lebensgefahr nach St. Goar, wo er an einer peftartigen Rrantheit am 1. Dobember 1635 ftarb. Außer einer Unzahl Epigramme, Lieder und Sonette und einer in gepaarten Alexandrinern abgefaßten "Bermahnung gur Capferteit", worin er mit vielem Glud bes Thriaus Rriegsgefange nachgeahmt hat, verfaßte er: "Der Deutschen icharffinnige fluge Spruche, Apophthege mata genannt" (1. Ih. Stragburg 1626, 2. Ih. 1631; beibe gufammen 1639 ebendafelbft), meldes fein Sauptwert ift. Daffelbe besteht aus einer Sammlung von Anefboten und Ausspruchen geschichtlicher Berfonen, über bie fich Leffing, Jorbens und Andere fehr gunftig ausgesprochen haben. Gine neue Ausgabe berfelben hat Chr. Beife (Frankfurt und Leipzig 1693), eine Auswahl B. F. Guttenftein (Mannheim 1835) beforgt. Eine Auswahl feiner Dichtungen nebst Biographie enthalt 2B. Muller's "Bibliothet beuticher Dichter bes 17. Jahrhunderts" (Bb. 7) und A. Gebauer's "Deutscher Dichterfaal" (1. Bb., Leipzig 1827, G. 268 ff.).

Gine ber wichtigften und folgenreichften Anftalten fur Die Ausbreitung beuticher Cultur unter ben flawifchen Bewohnern ber Lanbichaften bes linken Savel-Ufere ift bie Grunbung bes Ciftercienfer-Mondefloftere B. gewesen. Der Stiftungsbrief beffelben ift bis jest weber in B. felbft, noch in bem toniglichen Brovingial-Archiv zu Ragbeburg aufgefunden worben. Sehr mahricheinlich murbe er mit bem übrigen Urfundenichage bes Rloftere von bem Ergbischof Johann Albert von Ragbeburg, ber zugleich Rurfurft von Mainz war, im Jahre 1546 in Bermahrung genommen. Dan hat gefagt, bag 3. aus einem Felbklofter bei Rubereborf ober aus bem Felbklofter bei Rogel, bem beutigen Ragel bei Straugberg, bevollert, und bag lebteres von dem bis dabin im Beibenthum verharrenben polnifchen Benbenfürften Jagto von Ropenit, balb nach feiner Betehrung bereits 1160 gestiftet worben fei. Dag Ragel wirklich ber Urfprungbort von 3., wirb urfundlich bewiefen. Außer einem Erbbuche von 3. vom Jahre 1471 giebt es im Binnaer Archiv noch ein zweites Document, von beffen Borbanbenfein man zwar icon Renntnig batte, bas aber erft 1849 von G. Fibicin naber untersucht worben ift. Diefe in beuticher Sprache gefcriebene Urfunde führt ben Titel: "Landt Buch ber eptei Binna. 1560. Oppen, Sauptmann jur Binne." In zwei Saupttheile gerfallend, bavon ber erfte bie Befibun-

gen und Bebungen bes eigentlichen Rlofters B. enthalt, hanbelt ber zweite von ben Moftergutern in Barnim, unter ber Auffchrift: "Regifter vom Gigenthum vber Barnem in der Mart Brand. — Folget bas nyge Landt in der Mart"; und ba ift beim Dorfe Lagel die Bemertung gemacht: "Lemte Boppe, Roffet, giebt vne (ben Monchen) XII Gr. bom Ader, ba Borgeiten bnfere Bonungen ift gemefen." Sier ift alfo ein unmittelbares Beugnif, bag bie Rirche burch Senbboten, Miffioneftellen und flofterliche Anstedlungen schon in den Tagen Albrechts des Baren den Barnim, und alfo auch ficherlich ben Teltow, geiftlich erobert hat und bie Borbut gewesen ift fur bie weltliche Groberung ber Martgrafen, fei biefe burch's Schwert ober burch flug geführte Diplomatte bewirft worben. Geiftliche Berrichtungen wurden ben Ciftercienfer-Monchen som Stifter bes Rloftere B. nicht zugetheilt; benn biefe hatte Erzbifchof Bidmann bereits bem Rloster Gottesgnade bei Calbe an der Saale für den ganzen Umfang des neu eroberten gandes Juterbog überwiefen. Auch mar ohnehin die Bestimmung Diefer Ronche, ber Orbeneregel Bufolge, mehr Lanbbau und Sandwert, ale Andacht, mehr thatiges und muftergebendes, als wortliches und belehrendes Chriftenthum. In ber Rabe bes Rloftere bauten die Monche ben Wirthschaftshof Raltenhaufen und in ber Folge einen zweiten, ben fie Reubof nannten, und eine Baffermuble, bergleichen Die Begend noch nicht haben mochte. Alles bestellten fie Anfange felbft und erft fpater thaten fle ihren Reuhof auf Betreibepachte an Bauern aus, weil er gur eigenen nubbaren Bewirthichaftung icon zu fern lag; bann bauten fie auch zwischen bem Riofter und bem von Clamen bewohnten Dorfe 3. um 1285 bas Dorf Grunow, jest Gruna genannt, und verpachteten bann ebenfalls die Aecker an Bauern. So lieft man in bem icon ermahnten Erbbuche von 1471, bas eine genaue Rachweifung von den allmablichen Erwerbungen bes Rlofters bis jum Schluffe bes 14. Jahrbunberte enthalt. Bo Bafferfraft vorhanden mar, ba legten biefe ruhrigen Donche auch anbermarte Dublwerte an, namentlich bei Briegen an ber Rieplig, Die von ihrem Urfprunge bis an bas havelbruch, mit allen Bu- und Abfallen biefes Fluffes, jeit bem Enbe bes 13. Jahrhunberts ihr Gigenthum wurde. Gie betrieben biefe Rublen burch ihre Salbmonche und gewannen fo immer neue Reichthumer, Die fle nicht in Truben, Riften und Raften bergruben, fondern gum Antaufe neuer Befigungen und jur Erweiterung ihrer Gulturen verwenbeten. Sie errichteten eine Reierei in Dobritom und legten baselbft einen Beinberg an und eine zweite bei Gottom, mit ber fle einen Gifenhammer verbanben, ber ben erften am hammerfließ bei bet Dorfftatte Schapenbrugge erfest zu haben icheint. Nicht genug an feinem großen, jufammenhangenden und wohl abgerunbeten Landbefit im Ruthethal und beffen Angrenzungen, behnte bies Rlofter B. feine landwirthichafiliche und technische Thatigfeit auch außerhalb ber fliftifchen Brengen auf bem Gebiete ber Martgrafen von Branbenburg aus, fern vom Rlofter in Barnim, wo es feinen Landbefit erweiterte "mit bem neuen Banbe", wie es im Erbbuche beift, von bem Cogel und fpater Rubersborf der Mittelpunkt mar. Sehr mahrscheinlich find die Binnaer Ciftercienfer, wenn auch nicht die Entdeder und erften Benuger, doch gewiß die Erften gewefen, welche bie Ausbeutung bes Rubereborfer Ralffteinfloges in größerem Umfang betrieben haben. 1) Die Bahl ber Aebte, welche Rlofter 3. regiert haben,

<sup>1)</sup> In der Geschichte des beutschen Geldwesens ninmt 3. eine nicht unwichtige Stelle ein durch den sogenannten Jinna'schen Münziuß, der daselbst vereindart wurde. Ju diesem Münzsuß gab die 1666 in Budissen neu geschlagene Münze den ersten Anlaß. Denn Iohan n Georg II., als Markgraf der Lausiß, ließ nach dem verderblichen Jojährigen Kriege zuerst große und kleine Münze von gutem Silber schlagen mit der Umschrift Moneta Nova Superioris Lusatiae 1666, in der die Markse sien zu Ihr. 2 Gr. ausgebracht war. Hernus vereinigten sich Sachsen, Brandenburg und Braunschweigsuneburg bei einer den 27. August 1667 angestellten Insammenkunft in Jüterbog, daß die Mark sein auf 10% Thlr. ausgemünzt werden sollte, die ein allgemeiner Reichsbeschluß erfolge. Nachdem nun diese Bereindarung auch dem franklichen, bayes rischen und schwädischen Kreise bekannt gemacht und diese Reichsbeschluß zur Busammenkunft der Gesandten bestimmt und von denselben auch angeswaren, so wurde 3. zur Jusammenkunft der Gesandten bestimmt und von denselben auch angesunsmen, daher auch am 4. September 1667 ein kaiserlicher Bestätigungsschluß zu Regensburg darüber erfolgte. Allein dieser Kunzsig hat keine lange Dauer gehabt; denn schon 1690 den 16. Januar wurde von Sachsen, Brandenburg und Braunschweigsküneburg der Leipziger Fuß angenommen, wonsch die Mark sein in 3/2, und 1/2halerstüden zu 12 Thaler, in Doppelgroschen zu 12 Thlr.

wird verschieben angegeben, balb ju 26 und 28, balb ju 39. Der erfte Abt bieg Ripo ober Theodoricus. Er murbe 1179 ober 1181, ale Juterbog verbrannt wurde, von ben Benben, mit benen fich Beinrich ber Lowe von Sachfen verbunbet hatte, erichlagen. Das ermabnte Erbbuch bes Rlofters lief Abt Datthias I. (1468-1483) anfertigen. Der lette Abt aber mar Balerianus, welcher, "als er in Folge ber freien Religione-lebung, welche 3. mit Suterbog 1540 empfing, gufeben mußte, bag Alles um ibn ber ben papiftifchen Aberglauben beberrichte, und boch bas Evangelium nicht wollte gelten laffen, mit ettichen Monchen, bie feines Sinnes blieben, 1547 am Martini-Tage ben Banberftab gur Banb nabm, und mit feinen Beiligthumern, bie ihm ohnebem Diemand abgenommen haben murbe, nach ber Laufit und weiter nach Bohmen ging", wo er im Rlofter Offegg bei Teplis geftorben fein foll. Diefes Rlofter glaubt noch immer eine Erbberechtigung auf bas reiche 3. ju haben, bas 1547 ein Gebiet von 28 Orticaften - ohne Die Befibungen im Barnim ju rechnen - umfaßte. Das Rlofter 3., beffen Infaffen feit bem Schlug bes 14. Jahrhunderts aufgebort hatten, Lehrer und Diener ber Rirche ju fein, und fich einem fcwelgerifchen Genugleben bingegeben hatten, mar nun fo gut als weltlich gemacht, obwohl eine formliche Aufhebung ber geiftlichen Stiftung niemals ftattgefunden ju haben icheint; und ein Gerr v. Rliging, beffen Borfahren, im 14. Jahrbundert bie zum Anfang bee 15., neben ihren ganbgutern, auch Juterbog und Dabme als Burggrafen in Bermaltung gehabt hatten, murbe ale Landeshauptmann über baffelbe gefest. Es ftand unter bem Ragbeburgichen Ergbifchof und murbe bon ba an beständig als ein erzbischöfliches Domanial betrachtet. Am 4. Juni 1680 flarb ber lette Abminiftrator bes Ergfifts Ragbeburg, ber fachfifche Bring Auguft. Durch biefen Tobesfall fiel nunmehr bas gange Rloftergebiet ober Amt B., in Gemagbeit ber Stipulationen bes weftfälifchen Friebensichluffes von 1648, an bas Saus Branbenburg. Der Große Rurfurft fanbte feinen Dberften Du Bleffier Gouret mit 400 Dann nach B., ber am 6. Juni 1680 vom Amte formlich Befit ergriff. Bon ba marfchirte er mit Guftav v. Schulenburg nach Salle, wofelbft fle fich im Ramen bes Rurfürften bulbigen liegen. Die Regierung bes Großen Rurfürsten bilbete aus bem erworbenen Klofteramte nebft gugefolagenen Ritterfcaftsborfern einen befondern Binnaer Amtetreie, ber fpater Ludenwalder Rreis genannt murbe, und ließ ihn bei bem ale Bergogthum überhaupt erworbenen Erzftift Magbeburg; 1730 aber überwies Ronig Friedrich Bilbelm I. Diefen Rreis in Bezug auf Bolizei-, Finang- und Militarverwaltung ber kurmarkichen Rriegs- und Domanenkammer in Berlin. Unter ber Regierung Friebrich's bes Grofen traten im Gulturguftanbe bes Amtes 3. große Beranberungen ein, Die größte aber ging auf der Feldmart Raltenhaufen vor. Als biefes Borwert 1764 in Erbpacht gegeben murbe, zweigte ber Ronig eine 440 Morgen große glache, bie um bie Rlofter- ober die nunmehrigen Amtegebaube von B. liegen, Davon ab und erbaute barauf eine Stabt, bie er, jum Bebachtniß bes Jahrhunderte langen, wohlthatigen Birtens und Baltens ber Monde, ebenfalls 3. nannte. Der Ronig beftimmte fie gu einer Manufacturftabt, befondere jum Betrieb ber Spinnerei und Leinweberei, weshalb Beber aus ber Oberlaufit hierher berufen wurden. In regelmäßig angelegten breiten Strafen wurben burchaus maffive Doppelbaufer fur 169 Familien auf tonigliche Roften errichtet und im Jahre 1777 vollendet. Die Kloftergebaube haben

<sup>9</sup> Gr. und in Scheibemunze zu 13 Thir. ausgeprägt werden sollte, worauf sich das Berhältniß des Binna'schen Fußes zum Leipziger in grob Courant ergab wie 1: 1.1200. Dem Leipziger Fuß solgte 1753 ber Conventionssuß zu 131/2 Thir. und etwas früher, 1750, der preußische, sogenannte Graumann'sche Münzigs zu 14 Thir. die Mark sein. Auch adurch ift 3. wichtig geworden, daß hier 1449 ein Bertrag zwischen Brandenburg und dem Erzische Magdeburg zu Stande kam, welcher den langjährigen Zwischen beiben endigte und wodurch Nagdeburg alle Ansprüche auf die Städte und Schlösser Garbelegen und Salzwedel, die Hälfte des Schlosses Calbe mit Jubehör, die Schlösser und Städte Arneburg, Okerburg, Tangermünde, Stendal, Seehausen, Bambissen, Reustadt Brandenburg, Plave und die Jauche mit ihren Zubehörungen ausgad, während von brandenburgischer Seite die Schlösser Mollmirkädt, Möckenn, Jerichow, Sandow, Milow, Butow, Alsvensleden, Angern, Altenhausen, Plote, Bulfeburg, Rojäh mit ihren Pertinenzien an Magdeburg überlassen wurden. Auch wurde badurch die Grasschaft Wernigerode wieder brandenburgisches Lehn

an diefer neuen Stadt die Baumaterialien hergeben muffen; die alte, mahrscheinlich um's Jahr 1200 erbaute Klofterkirche blieb jedoch verschont, um auch der neu gestifteten Gemeinde zum Gotteshaus zu dienen. Die Erbauung der Stadt kostete dem Fiscus 51,000, die Anlegung eines Materialien-Magazins 6600 und die außerordentlichen Ausgaben betrugen 14,655, zufammen 72,255 Thir. Obwohl nun seit dem Aushören des Klosters 3. drei Jahrhunderte verstoffen sind und obwohl ein ganz anderer Thätigkeitstrieb auf der Stelle Raum gefunden hat, wo einst priesterliche Acteduare den Bflug nach deutscher Weise zu führen lehrten, so ist dennoch die Bezeichnung "Kloster 3." selbst für die neue Stadt, die jeht gegen 2000 Einwohner zählt, bis auf den hentigen Tag im Munde des Bolles gang und gabe geblieben.

Zins f. Wucher.

Zinzendorf und Bottendorf (Rikolaus Ludwig, Graf und herr von), der lette bedeutende religible Virtuos und Gemeindestifter, den Deutschland hervorgebracht hat. Sein Wert geht dem Naturalismus, wie derselbe sich gleichzeitig in Frankreich entwickelte, parallel. Wollte dieser die Menschheit von dem Regiment eines jenseitigen Goties emancipiren und zu ihrer Lebendregel die Eingebungen und Bedürsnisse der Natur machen, so war das Streben B.'s, den heiland in Alles, was die rechtgläubige Theologie sonst als die Naturmacht im Menschen bekämpste, einzusühren und dadurch erst die Erlösung zu ihrer letten Vollendung zu bringen. Die natürlichen Geschhle, die natürlichen Megungen und Bedürsnisse, die Naturacte — Alles sollte in die Heiligung ausgenommen, heilig und emancipirt werden. Stieß der Naturalismus die religiöse und kirchliche herrschaft von dem menschlichen Treiben hinweg, so wollte J. das heil in alles Natürliche selbst hineinziehen und diesem dadurch die gotiselige, unbeschränkte Freiheit erobern. Das ist der eigentliche Sinn seines Wertes. Ehe wir dieses Wagniß und die mit demselben verbundenen Gesahren, so wie die durch den

fühnen Berfuch veranlagten Berirrungen barftellen, ichiden wir einige

1) Biographifche Rotigen voran. Das Gefchlecht 3. ift in Defterreich gu Saufe, verwaltete bas Erb-Jagermeifter-Amt im Lanbe unter ber Ens unb warb 1662 in ben Brafenftand erhoben. Das Stammhaus 3. war bei St. Leonhard im Forft belegen. Der 1539 verftorbene Chriftoph von 3. brachte bas genannte Amt an feine Familie und bermachte in feinem Teftament feinem jungeren Sohne Die Bertschaft Bottenborf (vier Reilen von Wien). Albert, Graf v. B. und B., ward 1683 taiferlicher Ober-hofmeifter und Premierminifter. Deffen Brubers-Sobn, Rarimilian Grasmus († 1672), manberte, nachdem er fich für bas lutherifche Befenninif entichieben hatte, nach Franken aus und ließ fich ju Dberbirg, einer Befigung bei Rarnberg, Seine beiben Sohne Dito Chriftian und Georg Ludwig manbten fich nach Sachsen und fliegen bafelbft ju boben Ehren auf. Der altere (1718 verftorbene) ward toniglich polnifder und turfachfifcher General-Felb-Beugmeifter, wirflicher Bebeimer Rath und Commandant aller Feftungen in Sachfen; Beorg Ludwig, ber fungere, ward furfatfifcher Conferenzminifter und verheirathete fich 1699 jum zweiten Rale mit Charlotte Juftine, Freiin v. Gereborf, in welcher Che Mitolaus Lubwig ben 26. Rai 1700 geboren marb. Spener, welcher mit ber bom Bletismus erwecten Familie befreundet war (bamals Brobst in Berlin), vertrat bei der Taufe besselben Schon feche Bochen nach ber Geburt 3.'s ftarb fein Bater, worauf feine Mutter mit ihm nach Groß-hennereborf in ber Oberlauft ju ihren Eltern gog. 3m Jahre 1702 ftarb fein Grofvater, Nitolaus v. Gereborf, Landvogt ber Oberlaufis, und als feine Mutter 1704 mit dem bamaligen preußischen General, späteren Felbmarfcall Raymer (f. b. Art.) in bie zweite Che trat und bemfelben nach Berlin folgte, fo fiel feine Erziehung vorzugeweife feiner Grofmutter, einer frommen 1) und babei verftanbig praftifchen Dame, gu. Reben biefer wirfte aber befonbere feine Lante, mit ihrer lebhaften und feurigen Phantafle, auf ihn ein, Genriette, Die jungere Tochter ber Landvogtin. Gein inneres religibles Leben warb unter Diefer weiblichen Bflege frubzeitig entwidelt; ber unmittelbare Bebanten- und Gemuthever-

<sup>9</sup> Diefelbe war eine geborene Ratharine v. Friefen und hatte fich als Berfafferin geiftlicher Lieber, bie in manche Gefangbucher übergegangen find, ju ihrer Beit einen Ramen gemacht.

febr mit bem Beiland mar feine liebfte Befcaftigung. In feinem zehnten Sahre marb er bem Babagogium in Salle übergeben. Die ftrenge pietiftifche und pebantifche Bucht auf bemfelben hatte für ihn nur die Folge, daß er fein eigenes Gemüthsibeal, ben perfontichen Bertehr mit bem Beiland, um fo eifriger fur fich cultivirte. Seine frub entwidelte Eigenheit brachte ihn ju einer Art von Opposition gegen ben Salle'iden Soul-Bietismus. Dabei regte fich icon bamals ber ihm eigene geiftliche Organifationstrieb, wie er j. B. nach einander gegen feche geiftliche Bereine ober Berbruberungen unter feinen Ritfdulern ftiftete, unter anbern ben " Senftornorben". feinem Mitfchaler und Freunde, Friedrich v. Batteville, aus dem Baadtlande, folog er einen Bund gur Befehrung ber Geiben, und gwar berjenigen, Die von ben bamaligen Miffionen vernachläffigt wurden. 1716 bezog er bie Univerfitat Bittenberg, um bafelbft nach ber Weifung feines Dheims und Bormundes bie Rechte zu ftubiren und fich für ben Staatebienft vorzubereiten. Rachdem er in Salle neben und außerhalb bes bortigen officiellen Bietismus fein eigenes religiofes Leben cultivirt hatte, ericien er in Wittenberg, wo bas ftrenge und orthobore Lutherthum gegen bie Salle'iche Gebeugtheit eine gewiffe freiere Beltlichkeit gur Sagesorbnung erhoben hatte, mit feiner privaten geiftlichen Disciplin als ein ftrenger Bietift. Beboch genugte feiner religibfen Stimmung feines ber beiben Spfteme. In ihren beiberfeitigen Formeln und Definitionen fab er Digverftand und Borurtheil, und er traute fich bie Rraft gu, wenn man ihm Gebor ichenten wollte, beibe auf bie Bobe feiner eigenen Religiosttät zu heben. Er bot sich beiben Seiten als Vermittler an und ward wirklich als folder angenommen. Schon follte er ben bamaligen erften Bittenberger Theologen, Berneborf, nach Salle ju Frande'n begleiten; boch tam bie Sache, ba man auf beiben Universitaten fich julest felbft die unüberwindlichen Schwierigkeiten bes Unternehmens eingestand, nicht zur Ausführung. Rachdem er 1719 die Universität verlaffen, trat er eine Reise durch Holland und Frankreich an und hatte zu Baris im Umgang mit bem Cardinal und Erzbifchof Roailles, mit bem er einen Freundschaftsbund ftiftete, Gelegenheit, den Universalismus seiner Bergensreligion zu entwickeln ober tennen ju lernen, indem er fand, daß biefe Religion ber eigentliche Rern und bas Belebenbe jeber Rirchengemeinichaft fei und über ben vericiebenen Dogmenfoftemen ftebe. Diefelbe Erfahrung hatte er in Solland im Umgange mit ben Orthoboxen und Diffidenten ber reformirten Rirche gemacht. Nach feiner Rudtehr in bie Heimath trat er, dem Drängen feiner Angehörigen nur mit Biberftreben folgend, 1721 in ben Staatsbienft, ward Sof- und Juftigrath bei ber Regierung in Dresben, taufte fobann 1722 von bem baterlichen Bermogen bas Gut Bertheleborf bei hennereborf, um bafelbft ale driftlicher Guteberr zu wirten, und vermählte fich in bemfelben Jahre mit Erdmuthe Dorothea, ber Schwefter feines Freundes, bes Grafen Reug. Chereborf, Geinrich's XXIX. In Dreeben bielt er gablreich besuchte Sausanbachten und Erbauungeftunben, gab eine Bochenfcrift: "Der beutiche Sofrates" beraus, in welcher er mit ben bamaligen apologetifchen Berftanbesgrunden bie Beltleute von ber Bernunftigfeit bes Chriftenthums ju überzeugen fuchte, und ichrieb auch eine Abhandlung unter bem Sitel: "Aufrichtige Gebanten von driftlicher Bereinigung evangelifcher Reinungen, Die fich bis baber unter bem Namen ber Evangelifch - Lutherifchen und Reformirten getrennt haben." Balb nach bem Antauf von Berthelsborf warb ihm von feinem Bfarrer Rothe (im Rai 1722) ber Bimmermann Christian David vorgestellt, welcher, urfprunglich tatholifc, in Berlin gur lutherifchen Rirde übergetreten war und unter feinen beutichen Lanbeleuten im norblichen Diffrict Mahrens in der Rabe von Troppau, die fich als Nachfommen ber mabrifchen Bruber betrachteten und wegen ihres evangelifchen Strebens von ben tatholifchen Autoritaten bedrangt murben, großes Anfeben batte. Er erhielt von B., ben er um Bulfe für seine zur Auswanderung geneigten Landsleute ersuchte, Schut und Beiftand gugefagt, und in ben nachften Bochen tamen bereits einige flüchtige Famillen an, benen in ben folgenben gebn Jahren ein formlicher Auswanderungeftrom folgte. Die Erften erbauten fich an ber Lanbstrage bei Bertheleborf am hutberge ein Saus, bas fle fcon im October 1722 bezogen. Balb barauf erhielt bie machfenbe Anfiebelung ale "herrnhut" einen hiftorischen Namen. Rit ben mabrifchen Brubern

jogen allmablic Schwenafelbianer ein (f. b. Art. Schwenafelb) und allerlei Separatiften. 3., ben fein Freund Batteville nach feiner Ueberfiebelung nach herrnbut in der Organifation biefer verichiedenartigen Clemente zu einer Gemeinde unterftutte, wollte bas Gange mit ber lutherifchen Rirche in Berbinbung fegen. Je mehr aber er und ber Bfarrer Rothe gegen eigenwilligen Separatismus eiferten, um fo leibenfchaftlicer erhob fich gegen ihn und bas lutherische Rirchenwesen bie Eigenheit aller biefer Separatisten, bis er endlich ihren Sinn traf und ste am 12. Mai 1727 zu einer Ortogemeine verband, die burgerlich und geiftlich ein fur fich beftebenbes Ganges bilben und fich nur im Leben mit bem Beilande und im Geifte ber bruberlichen Liebe als Eins fuhlen follte. Sie war fomit fein einzelner freier Berein innerhalb einer größeren Rirchengemeinschaft (im Spenerifchen und pietiftifchen Sinne), fonbern etwas Eigenes, fich felbst Genügendes, burgerlich und geistlich für fich Befchloffenes. Aus biefen Statuten vom 12. Dai 1727 ging Die gange fernere Entwidelung von Berrnbut bervor. Roch an bemfelben Tage mablte man 12 Aeltefte, acht Tage barauf 4 Oberaltefte burch's Loos. 3. felbft, ber in bemfelben Jahre aus bem Staatsbienfte getreten war, begann als Borfteber ber Gemeinde Die Conferengen mit ben Melteften. Bugleich veranlaßte er bie Bilbung kleiner Kreife in ber Gemeinde, ber "Banben," aus benen fpater bie Chore ber Gefclechter und ber Lebensalter hervorgingen. Abendmahlefeier ber herrnhuter Gemeine am 13. August 1727 befestigte fie endlich in bem Glauben, bag fie eine befonbere Liebesgemeinschaft von Erwedten fei, und man befchloß bemgufolge Die Ginrichtung einer "beiligen Bacht bes Gebets," worauf fich eine große Angahl von Gemeindemitgliedern melbete, Die feitbem, fich von Stunde am Stunde ablofend, Lag und Racht bas Gebet für bie Gemeinde unterhielten. Geit bem 13. Auguft bes Sabres 1727, welchen bie Brubergemeinde als ihren eigentlicen Stiftungetag anfab, befand fic ihre Berfaffung in ben beiben folgenben Jahrzehnten in einer beständigen Fluctuation; fast febes Jahr wirb burch eine Fortbildung, ober auch bloge Menderung bezeichnet. Bunachft ermabnen wir wegen bes fpdter anguführenben frommen Gewaltstreichs vom Jahr 1741 bie Befeitigung ber zwolf Aelteften mit ihrer Bufpipung in vier Oberaltefte burch bie Infallirung von überhaupt nur brei Melteften im Sahre 1730 und bie balb barauf vollzogene Menberung, wonach aus ber Mitte ber Letteren ein alleiniger Aeltefter fic erhob. Anfangs mar bas Martin Linner; zwei Jahre nach bem Tobe beffelben (1733) folgte ihm Leonhard Dober. - Die gablreichen und hohen Berbindungen, Die 3. ans fruberer Beit hatte, gaben ibm Anlag, vom Augenblid ber Conflituirung feiner Gemeinde an auch nach außen eine große Thatigkeit zu entfalten. Bunachst galt es, braugen bie Borgange bes Jahres 1727 befannt ju machen und fur bas neue Bert gelehrte ober politifch folgenreiche Approbation, Buftimmung und Mitwirfung gu ge-Er felbft befuchte bie Universitat Jena und bie Bofe von Saalfelb und Baireuth; Agenten schickte er nach Lübingen und in die Schweiz, ferner nach Ropenbagen an ben Bringen Rarl von Danemart und fpater in Die rufficen Oftfee-Brovingen an die Generalin b. Sallart, die er in Dreeben hatte tennen lernen. Seine banifchen Connexionen bahnten feiner Gemeinde auch ben Beg auf bas Bebiet ber Beibenmiffion; feit 1732 arbeiteten bie Bruber unter ben Regern Beft-Indiens, feit 1733 in Gronland, worauf die Miffionen unter ben Indianern Nord-Ameritas folgten. In ben nachften Jahren nach 1727 wurde er fich auch über feine Stellung zu ben Dogmen ber evangelischen Rirche flar. Bunachft hatte er feine Bemeinde burch bas allgemeine Princip ber Liebe und Bertraglichfeit, Die man auf tirdlider Geite bisher als Indifferentismus ober Sonfretismus (f. b. Art.) vernribalt hatte, über bie confessionellen Unterschiebe erhoben. Best aber, ba man ibn icon bor bem Sahr 1730 als Gegner ber lutherifchen Rechtfertigungslehre angriff, tam er babinter, bag fur ibn und fur feine Gemeinde meder bie pietiftifche Buglampftheorie, noch bie lutherifche Lehre von ber Burechnung bes Berbienftes Chrifti paffe. Er und bie Seinigen find Rinder Gottes; er und bie Seinigen find er-18R; er und bie Seinigen fteben in perfonlicher Liebesgemeinschaft mit bem Beilanb; bas Beil ift ihnen innerlich. Die Rlarheit, bie er über feinen Gegenfas ju ben proteftantifden Confessionen gewann, führte ihn auch frühzeitig ju ben Secten

bes westlichen Deutschlands, ben Separatiften und Juspirirten, bie mit ihrem innern Licht zum außersten Bruch mit bem Rirchenwesen fortgegangen waren. 1730 befand er fich in Berleburg, verfehrte bafelbft mit ben bortigen Sectirern, Die fich bon bemjenigen, mas fle Deinungs - und Formenzwang ber evangelifchen Rirche nannten, loggefagt hatten, und ichlog mit ihnen eine Union ab. Unter biefen Leuten zog besonders Dippel (f. b. Art.) bas Intereffe B.'s auf sich. Der Graf schätzte ibn boch, schrieb ibm ein beior ju und nannte eine feiner hauptschriften, Die Domonstratio evangelica, "faft gottlich." 3m September beffelben Jahres besuchte 3. Die Inspirirten der Betterau und folog zwischen ihnen und herrenhut eine Bereinigung ab, wonach fich beibe Rreife als eine einige Gemeine, wenn auch mit unterfchiebenen Gaben und Rraften, anertennen. Befonders verehrte 3. ben bortigen Separatiften Rod und bat ihn, ale die Grafin im Detober mit einer Tochter niederfam, ju Gevatter. Rod, aus dem Burttembergischen geburtig, der Sohn eines bortigen Prebigers, fpater hoffatiler in Bubingen, mar auch mit zweien feiner Benoffen im Auguft 1732 in herrenhut und trat in ber Gemeinbe mit ein Baar Inspirationen auf, in benen er fie "aus ber Sinnlichfeit in bie Innigfeit", "aus ber allzu großen Gefcaftigfelt in eine innig fille Ergebenheit, Leibfamteit und Aufmertfamteit" fubren wollte. Der Graf erkannte Diese Inspirationen als "eine Unterweisung Gottes burch ber Engel Gefchafte" an, brach aber zwei Sahre fpater mit Rod, ba er fich burch bie Berbinbung mit bemselben boch nicht ganz und gar als einen Gegner der kirchlichen Sacramente blofftellen wollte. - Ale geiftlicher und theologischer Diplomat agirte B. 1733, indem er nach Tubingen reifte und bie bortige theologische Facultat um Erorterung und Beantwortung ber Frage ersuchte, ob bie mabrifche Brubergemeine in Berrenbut, ihre Uebereinstimmung mit der evangelifchen Lehre vorausgeseht, bei ihren feit breihundert Jahren in ihr geltenben Ginrichtungen und bei ihrer Rirchengucht verbleiben und bennoch ihre Connexion mit ber evangelifchen Rirche behaupten tonne und folle. Die Facultat beantwortete unterm 19. April 1733 bie Frage zu Gunften ber Bruber. Dem Jahre 1734 gehort Die Reife bes Grafen zu bem reichen Raufmann Albrecht Ehrenfried Richter in Stralfund an, ber ibn fdriftlich um einen Sauslehrer fur feine Rinber gebeten habe. Unter bem Namen Ludwig von Freibed prafentirte er fich felbft als ben erbetenen Informator, benutte aber bie wenigen Bochen feines Sauslebrerbienstes, um fich zweien Predigern ber Stadt als Candidaten ber Theologie vorzustellen, von ihnen die Erlaubnif jum Bredigen zu erhalten und fie, nachdem er fich zu ertennen gegeben, um ein Eramen in Betreff feiner Rechtglaubigfeit zu erfuchen. 1) Das Jahr barauf (im Marz 1735) marb in Folge eines von B. getroffenen Arrangements von ber herrnhuter Gemeinde David Nitschmann nach Berlin geschickt und empfing bafelbft von bem Gofprediger und Trager bes altmabrifden Bifcoftbums, Daniel Ernft Jablonefi, Die Bifcofeweihe, wodurch herrnhut mit feinen außereuropaifchen Diffionen und mit ben Berbanben, Die es in ber alten Belt anfnupfte, ale eine eigene Brubertirche conflituirt murbe! 3. felbft ließ fich am 20. Rai 1737 ju Berlin von bemfelben Beiftlichen jum Bifchof ordiniren. — Ende bes Sabres 1737 erhielt B. ben befinitiben Befehl, die fachfischen ganbe "für immer" ju meiben. Schon 1732 hatte er ben landesherrlichen Befehl erhalten, feine Guter in ber Oberlaufit ju verfaufen; er übertrug biefelben fauflich an feine Gemablin und verließ im Januar 1733, ba er in jenem Befehl ein Berbannungebecret erkannte, Die facfficen Lande, erhielt zwar nach ber Thronbesteigung Muguft's III. Die Erlaubnig gur Rudfehr, batte aber, ben precaren Charafter berfelben einfehend, in ber Betterau von ben Grafen Dfenburg Die verfallene Ronneburg und einen Theil bes Schloffes Marienborn gur Ueberfiedlung eines Theils feiner herrnhutifden Bruber abernommen. Dier fpielte, nachbem am 17. Juni 1736 ber Einzug auf ble Ronneburg vollzogen mar, befonbere aber feit feiner befinitiven Ausweifung aus Sachfen, bis jum Jahr 1750 ber bedeutenofte Abschnitt aus ber gangen Befdichte ber herrnbutifchen Bemeinde. Reben Martenborn fpielt Berrn-

<sup>1)</sup> Der Kaufmann Richter, ber fich später vollständig ber Gemeinbe anschloß, wurde burch bas Loos bestimmt, nach Aegypten zu geben und baselbst bas Evangelium zu predigen, erhielt aber zugleich von 3. ben Auftrag, on passant Algier zu besuchen, und ward baselbst 1740 burch bie Best weggerafft.

haag, bie im Dfenburg-Bubingifchen gegrundete Mieberlaffung, Die Sauptrolle. Berrnbut trat bagegen in ben hintergrund gurud. Die im Pfenburgifchen fich fammelnbe Gemeinde von Brubern und Schweftern war in ihrem Berfonale in einem beftanbigen Becfel begriffen; B. nannte fle bie Bilgergemeinde; fogleich nach ihrer Anftebelung gingen fie in die Betterau und die benachbarten Rreife aus, um bie Ermedten und Stillen im gande aufzusuchen und fur ihren Berband zu gewinnen; zugleich maren fle bas Seminar für die überseeischen Diffionen. Es war ein beständiges Rommen und Geben. Bold (im fecheten Abichnitt, pag. 805, feines fpater oft anguführenben Berte) fagt, "wenn gu einer Beit brei- bie vierhundert und mehr Bruder und Sowestern auf bem Berrnhaag waren, fo war in Beit von einem halben ober gangen Sahr von biefen kein einiges ober boch nur fehr wenige mehr vorhanden; fie wurden in andere gander verfdidt und unter ber Beit hatten fich boch wieder eben fo viele neue Einwohner gefammelt." Ebenfo tamen und gingen fremde Befucher. Die Lage herrnhaage in einer Begend, in welcher Die beutichen Bertehreftragen aller himmele. gegenben fich freuzten und die hollandifche Sandelsbewegung mit berfenigen ber Soweiz zusammentraf, locte Reugierige, Empfängliche und flille Freunde herbei. Besonders waren es reiche hollandifche Raufherren, Die fich mit ber Bruber-Colonie in bauernben Bufammenhang festen und fie mit bedeutenben Capitalien unterftusten. Die gemeinfame Raffe, aus welcher Die vorzugsweise zum Bilgern und zu Difftonen bestimmten Glieber ber wetterauifden Gemeinbe mabrend ihres Aufenthalts im Gerenhaag und in Marienborn und auf ihren Reifen unterhalten murben, muche ale Beilanbefaffe ober Gemeinbebant burch Schenfungen, Ceffionen und Bermachtniffe und gab ben Gemeinbeangeho. rigen ein Gefühl ber weltlichen Sicherheit. Das Gejangbuch ber Gemeinbe, welches im Sabre 1734 mit 972 Liebern jum Abichluß tam, erhielt befonbere in ber Betteranifchen Beriode feine bedeutenoften Anhange, Die bis jum Jahr 1749 auf zwolf anwuchsen und noch vier Bugaben erhielten, und in benen bie geiftliche Sicherheit in Spiel und Tanbelei mit bem Beil ausartete. Die Erpanftonstraft, welche in ber Bemeinbe arbeitete, trieb B. felbft im Beginn biefer Beriobe nach Amerita, im October 1738 zu den Regermisstonen auf der banisch-westindischen Infel St. Thomas und Ende bes September 1741 nach Nordamerita, wo er fich in Benniplvanien (ohne Erfolg) um Die Ginigung ber bortigen Gecten bemuhte und Ercurftonen unter Die Indianer machte. Bwifchen beibe Reifen fallt bie vollige Erhebung ber Gemeinbe über bie be-Rebenben Rirchengesellschaften. Auf ber Synobe ju Gbereborf befinirte er bie Stellung ber Brubergemeinde babin, daß fie ale bie Gemeinbe Jefu uber ber lutberifchen, reformirten und mabrifchen Rirche flebe, Die er ale bloge "Religionen" bezeichnete. Auf Der Synobe ju Botha (1740) ftellte er bie Brarogative ber mabrifchen Gemeinbe feft, wonach fie von Gott bagu bestimmt gemefen fei, Die Sache Jeju burchzusegen, und noch fest ben Uebergangspunkt zur eigentlichen Gemeinde Jefu bilbe. Endlich auf ber Sonobe ju Marienborn (im December 1740) beftarfte er Die Bruber in ber unmittelbaren Gewigheit bes Beile, welches fle über bie Gebrochenheit ber Bflichtubung, bes Suchens und Strebens erhebe und bas Bute ju ihrer Ratur mache. berfelben Sonobe ward die Bergensftimme und innere Bewigheit bon ber Abbangigfelt vom Buchftaben ber beil. Schrift emancipirt. Den Abichlug biefer Conftituirung ber Gemeinde bilbet ber Borgang auf ber Conferenz zu London am 16. September 1741 (furz bor ber Abreife B.'s nach Amerita, Die am 28. September bon Graves. end aus gefcah). Am 11. Septbr., beim Beginn biefer Confereng, legte namlich Leonhard Dober fein Aelteftenamt nieber, worauf es (namlich in ber Sigung vom 16. Septbr.) wie es in ber "Bubinger Sammlung", Theil II., p. 341, beißt, "bem Seiland geftel, teinen wieder zu ordnen; und man verftund daraus, daß er fich alles beffen annehmen murbe, mas er bishero burch ben Generalalteften gethan habe." Roch in bemfelben Sahr marb ben Gemeinden vorgeschrieben, am 13. Robbr. bem "neuen Aelteften", ber mit ihnen einen Specialbund gefchloffen und fie als fein befonberes Eigenthum angenommen habe, ju bulbigen. Diefer Gulbigungetag ift noch jest ein Sauptfefttag ber Brubergemeinde. In ben nachften Jahren, befonders auf Der Marienborner Synode vom Jahre 1745 brachte B. feine Auffaffung vom Berhaltnif ber biftotifden Rirden gur Gemeinde in Bezug auf die Lehre zum Abschluß. Er ftellte namlich feine

Ibee und Formel der " Er o ven " auf. Wie die Brudergemeinbe die Originalkirche des Beilands, feine Specialgemeinde ift, fo befist fie auch die Originalreligion, bas eigentlich Bahre und Emige, an welchem bie biftorifden Rirden nur entfernter Beife participiren. Die Bekenntniffe ber Letteren find nur Erziehungewege, Die jum heil und jur Bahrheit führen, - roonoi b. b. Bendungen und Richtungen jur Bollenbung. Die Brubergemeinde nimmt fraft ihrer Allgemeinheit ober Erhabenheit biefe Tropen, als welche 3. den lutherifden, reformirten und ben mabrifden bezeichnet, in ihren Berband auf; aber wie ber Lettere icon ale ber eigentlich biftorifche Richtfteig zum Beil gilt und gur Abforption ber beiden Erfteren bestimmt ift, fo muffen fle fich alle (burch ihr Aufgeben in ben mabrifchen Tropus) als unvollenbete Copieen in bas Driginal ber Specialgemeinbe auflosen. - Auch die Schriften und Bredigten bes Grafen brudten Die gehobene Stimmung Diefer Beriode aus. Dit ber legeren Dreiftigfeit eines Cavallers fliggirte er bie neuen Dogmen, wie fle gur Bollendung feiner Bemeinde paften, eines Cavaliers, fagen wir und bedienen uns bamit beffelben Borte, welches bie Seinigen ju feiner Rechtfertigung und ju feinem Rubm gebrauchten. Benn bie Berrebuter fic wegen bes Anftoges, ben man auf firchlicher Seite an bem freien, burch nichts eingeschränften und gebanbigten Sinn und Billen nahm, mit bem ber Graf bie geiftlichen Dinge vortrug, nicht weiter helfen fonnten, fo fagten fle, bag er eine rechte Cavalier-Sprache habe (Robbe, in ber unten anzuführenden Schrift p. 542). Der grand seigneur, ber feine Anfichten als lette Enticheibungen aufftellt, - ber Ariftofrat, ber nur leicht anbeutet und boch gebieterifch auftritt, - ber geiftreiche Rann, ber feine Ginfalle mit bem Bauber bes Reuen umtleibet und mit Bointen überrafcht und flegt, - ber Inspirirte, ber mit ploblicen Gingebungen überwältigt, ber rudfichtelofe Rrititer, ber aus bem Fonds feiner Gigenheit bie Rraft bee Angriffs gegen Die Ueberlieferung fchopft, - ber Diplomat, ber feine Begner entwaffnet ober irre macht, indem er fich in ihr hiftorifches und officielles Amtsgewand fleibet, ber Bebant, ber bie Ginfalle ber Inspiration in bas minutibsefte Detail ber Moral und Dogmatif ausführt und nur barin ben grand seigneur und vornehmen Gebieter nicht verläugnet, bag er in biefer Detailarbeit vor feinem Ertrem und Anftog jurad. foridt, - alle biefe Berfonagen treten abmechfelnb ober vereint in bem Grafen auf bem Sobepunkt feiner Birtfamteit wahrend fener Beriode auf. Doch muffen wir gu Diefer Charafteriftif noch hervorheben, daß gegen bas Ende jener Beriode bie ungefeffelte Freiheit und tubne Barrhefie ber erften Sabre burch bie Bolemit ber firchlichen Gegner und burch bie Enthullungen abtrunniger Gemeindeglieber in Gereigtheit, Berftimmung und Saltungelofigfeit überging. 3m 3. 1750 batte Diefe Bolemit, hatten auch jene Enthullungen ihren Sobepunft erreicht und brach über B. und fein Bert eine Arifis ein, welche bie Brudergemeinde zwang, ihre darafteriftifden Eigenheiten zwar nicht aufzugeben, aber boch zu verfteden und in die Gullen ber theologischen Apologetif einzuwideln. Seit bem Sabr 1756 horte die Bolemit gang auf und machten die Separatiften, Infpirirten und enthuffaftifden Begner ber Rirchenfagungen und Inflitutionen ber Bolfifchen Aufflarung und ber, befonbere von Semler (f. b. Art.) reprafentirten weltlichen unb miffenschaftlichen Kritif Blat. Um biefelbe Beit war bie plaftifche und offenfibe Kraft ber Brubergemeinde ericopft. - Inbem wir nun bagu übergeben, bie darafteriftifden Lehren und Grundfage B.'s barguftellen, geben wir junachft eine Ueberficht ber bebeutenbften Schriften beffelben aus ber genannten Beriobe. Bir rechnen bagu fcon feine "Berliner Reben" vom Jahre 1738, feinen in Berlin gehaltenen Bortragen von Johann Langguth (flebe unten) auszugeweife nachgefchrieben, Die erften Reben, Die man von ihm hat. Bor feine zweite Reife nach Amerita fallen Die "Sieben Reben" vom Jahre 1741. Sobann folgen bie "Bennfplvanischen Reben" (1742); bie 32 einzelnen Homiliae oder Gemeinreben von 1744 bis 1746; bie Reben an ben Synodus ber Bruber in Bepft (in Sollanb) vom Sabre 1746; bie öffentlichen Gemeinreben (1747); Die 34 Somilien über Die Bundenlitanei (1747). Bon feinen Bertheibigungefdriften beben wir bervor: "Theologifche und babin einschlagenbe Bebenfen" (1742); "Siegfried's befcheibene Beleuchtung bes Baumgartenfchen Bebentens" (1744); "Die gegenwärtige Geftalt bes Creus - Reiche Befu in feiner Unfculb" (1745); "Пері έαυτου. Das ift naturelle Reflectiones" (1746-1749). Die "Bie

bingifche Sammlung (1742-1744; 3 Bbe.) von Bingenborf felbft veranftaltet, enthalt Documente jur Gefchichte ber Gemeinbe. In ber folgenden Darftellung merben wir, um feben Anftoß zu vermeiben, uns an bie eigenen Borte B.'s halten. Bon ben gegen B. und feine Gemeinde veröffentlichten Schriften beben wir bervor : Joh. Bhil. Frefenius , Bewahrte Radrichten von herrnhatifden Cachen" (3 Bbe., Frantf. und Leipz. 1746 — 1749); Joh. Albrecht Bengel "Abrif ber fogenannten Bruber-gemeine" (Stuttgart 1751; Reuer Abbrud, Berlin 1858); Aler. Bold, Stabtichreiber und Abvotat zu Bubingen, "Das entbedte Bebeimniß ber Bosheit ber Berrnhutifden Secte" (Frantf. und Leipz. 1750); Geinr. Joach. Bothe, "Buverlaffige Beforelbung bes herrnhutifchen Che - Gebeimniffes" (Frantf. und Leipg. 1751); Aug. Anton Rhobe, "Schluffel ju Gerrnbut, ober Entbedtes Lehrgebaube ber Berrnbuter" (Berlin und Botebam 1755). Unter ben neueren Gegnern fieht obenan bie Schrift bes Erlanger Theologen Barnad: "Die lutherifche Rirche Livlands und bie Berrnbutifche Brubergemeinbe" (Erlangen 1860). Rarl Limmer's, vormale Brebiger gu Saratow, Schrift gegen Ignatius Fefler: "Meine Berfolgung in Rufland" (Leipg. 1823) ift in fofern nicht unwichtig, als fie mance Beobachtungen Bold's und Both's

bestätigt. — Bir beginnen nun mit ber Schilberung feiner

2) Stellung zur heiligen Schrift; dieselbe war durchaus rationalistisch und fritifch. Bahrend feines Bertehrs mit Dippel ju Berleburg eröffnete B. Diefem, "nach ber Bibel lefe er in teinem Buche lieber, als in bes Bable Dictionnaire Critique." (Bold 3, 213.) Auch war es in feiner Gemeinde befannt, bag bies Dictionate bes Abends und in ber Racht, wenn er fich von feinen Amtearbeiten erholen und fein Gemuth fillen wollte, neben bem Don Duirote feine liebfte Lecture mar. (Chenb. 4, 443.) Sein und feiner Bruber enticheibenbes Bort mar: "es ift mir fo"; das innere Gefühl, die innere Stimme, baneben bas Loos, die Aufschluffe und Aussprüche ber Gemeinbe waren ihm und ben Seinigen bie Quellen ber Religionsertenntniß und bie Rorm ihrer handlungen. Die Gingebungen ber Infpirirten, Die mpflichen ober philosophischen Speculationen ber Separatiften, bas innere Licht ber Onaler waren von 3. zu ben Dictaten feines: "es ift mir fo" ober "es ift mir fo ober fo gu Gemuthe", "es ift mir gemuthlich" ober "nicht gemuthlich" vereinfacht Die tritifche Richtung bes pietiftifchen Bibelftubiums war in ihm gur fritifchen Richtung gegen bie Bibel fortgeführt. Das Wefentliche und nach feiner Anficht Tabellose ber Bibel, meinte er, fei in ihm und ben Bollenbeten seiner Gemeinde ju Bleifch und Blut, gleichsam jur Birtuofitat bes perfonlichen Urtheils concentrirt; bas Unwefentliche, Die Spreu, Biberfpruche und Unvollfommenheiten ber Darftellung verfielen feiner Kritik. Diefe ubte er in ziemlich cavalierer Beife; feine Anbanger marfen die Bibel muthwillig bei Seite. Bur Sicherftellung biefer Sate werben wir einige Ausspruche 3.'s beibringen. In feiner Bredigt vom Jahre 1745, welche ben Sitel führt: "bon bem Rath nach bes Bellanbes Bergen", beißt es: "Es ift ein fehr einfaltiges Bort: es ift mir fo; aber es bruck bie ganze Sache ber Seber aus. Denn wenn einer fagt: es ift mir fo und es trifft allemal ju, fo ift er ein wahrhaftiger Brophet. — Benn ber Jefaias jum histia fagte: Traue auf Gott, bie Stadt foll ben Affprern nicht übergeben werben; und wenn Jeremias jum Bebefia fagte: Gebe finaus und übergieb Dich ben Affprern, fo wirft Du am Leben bleiben, fo fagten fie alle Beibe: es ift mir fo." "Man läßt fich auch fpotten und tann's Leiben, bag bie Leute über einen ausrufen: Da, ba! Wenn's nur ein Buntichen ift, ba man im tiefften Grunde bes herzens fühlt, daß einem fo ift; daß man nicht viel bagegen einwenden tann, und bag man mertt: es ift bie hauptfache nicht, ober thut ber hauptfache nicht." In biefem fouveranen Gefühl ift gwar bie Duinteffenz, gleichsam bie allgemeine Stimmung, ber allgemeine Beift ber Bibel enthalten, aber mit ber Rraft ber oberften Entscheibung aber alles Einzelne berfelben, ber Sichtung, Annahme und Berwerfung. 1)

<sup>1)</sup> Auf biefes "es ift mir fo" fommt auch bie Gewißheit hinaus, welche bie Londoner Berfammlung im Sabre 1741 von ber Uebernahme bes Aelteftenamtes burch ben heiland hatte. Go berichtet Erang in feiner "Bruberbiftorie" (S. 339): "Es fiel Ginigen zugleich ein, ben berten barum ju bitten; fie trugen ibm bie Sache im Gebet unter vielen Thranen vor unb mabe

"Ich tomme auf ben wichtigen Buntt ber beiligen Schrift, beißt es g. B. in B.'s "theolog. Bedenten". Es ift mahr, ich habe vielmale Sorge getragen, daß bas Bibellefen, wenn es mit einer genauen Collation, Erforfchung und Art eines Stubirens verknupft ift, ber Gemeine mehr ichablich als nublich fein konne pro nunc. Das ift aber aus Respect vor die Bibel geschehen, um ihren Digbrauch zu verhuten, weil ich zu ber Gnabe bes Beilanbes hoffe, er werbe eine Beit tommen laffen, bag fein Bort in ber beiligen Schrift fein werbe, bas unferer Gemeine nicht bon auffen und innen befannt und mit unferer Salbung und gangen Subrung in ber fconften harmonie fei. Bis babin muniche ich, bag ber Generalgeift ber Schrift, bes Gefeges, ber Bfalmen, ber Beiffagungen, ber Gefcichte Jefu, bes Rirchenplans, ber Grund- und Speciallehren ber Apoftel in unferer Bemeine lebe und überall ber Com mentarius ber Spruche und bie Bibel ein Lexifon fei, barinnen wir Alles auffolagen und finden tonnen, mas wir in Lebre und Befen, taglich und ftunblich brauchen." Beifpiele ber Rubnheit und Rudfichtslofigfeit, mit welcher Diefer Gemeingeift ber Bibel bas Gingelne berfelben beurtheilt, bieten folgende Gage bes Grafen: Amerifanische Reben Theil I., p. 135, fagt er von ben biblifchen Autoren, bag "fte bie naturlichen leiblichen Sachen nicht anders haben foreiben fonnen, als fie fie gewußt haben, und wenn es ein Anderer andere gewußt hat, fo hat er es wieber andere gefchrieben." p. 201: "Es ift febr mertwurdig, liebe Bruber, bag ber beil. Geift nicht einmal bas hat fein Wert bei ber beiligen Schrift fein laffen, bag er in ben hiftorifchen Umftanden benen beiligen Mannern Gottes einen munderbaren befonbern Aufichlug und Erkenninis gegeben batte: baber es gar nichts Reues ift, wenn man, was bie hiftorifchen Umftanbe betrifft, in ber beil. Schrift vielmal folche Dinge finbet, bie einander gerade widerfprechen." "Bas ben Stylum ber Schrift, bie außerliche Art, fich auszudruden, betrifft, beißt es in ber Sammlung ber "Ameris fanifchen Reben", fo ift ber zuweilen baurifch, zuweilen wie ein Zimmermann rebet, wie ein Fifcher, wie ein Mann redet, ber bei ber Bollbude bintomme; bald wie ein Gelebrter, ber tabbaliftifc ftubirt hat, bald wie ein Ronig rebet, ober wie ein Mann rebet, ber bei hofe auferzogen ift; und bergleichen menfchliche Unterfchiebe finbet man noch mebr." In ber Nacherinnerung zu feiner Uebersehung bes Reuen Teftaments fagt B.: "36 glaube, unfer Beiland felbft mag febr platt gerebet und vielleicht manche Bauernphrafen gebrauchet haben, babinter wir etwas Anderes fuchen, weil wir ben idiotismum ber Sandwerksburiche zu Ragareth nicht wiffen." 3m neunten Discours über Die Augeburgifche Confession fagt er: "Auch in Biblicis bat ber beilige Geift Alles unter einander gelaffen, wie es bort von bem Getreibe beißt: "Laft Beibes mit einanber machfen", weil febr viele reine Rorner in bem geringicheinenbften Strob liegen, bag wenn unverftanbige Leute bruber tamen und wollten reine machen, fo fehrten fie es mit meg. Go aber muß Beibes beifammen bleiben; bernach fommen Die Renner und fuchen fich ihre Sache heraus; benn fle liegt ba fur ben Sucher, ber mit Begierbe feines Gerzens fucht; unterbeffen halten fich bie Anbern beim Soutt auf und foringen brauf herum." - 3m Bergleich mit ber Sicherheit, mit welcher bie Bollenbeten ber legten, mit bem Grafen eintretenben Sage, Die Reifter bes Gefühle, Die Manner bee: "Es ift mir fo" über Die geiftlichen Dinge enticheis ben und berfugen, find bie Junger bes Beilands und bie Berfaffer ber beil. Schrift nur Pfufcher. In ben "Bebfter Reben" (p. 427) fagt B.: "Es hat ben Beiland in feinem Gebarme angegriffen, bag er einen unter feinen Jungern gehabt, ber ibn verrathen murbe, und bag bie Anbern, bie mit ihrem Bergen an ihm bingen, folde falfche Streiche, folche Querfcnitte ins Zuch machen und ihm feinen Plan verfchneiben murben, bag es burch ganze Rirchen-Sacula hindurch geiftliche

rend deffelben wurde die ganze Gesellschaft mit einem solchen Gottesfrieden überschüttet, daß fie glauben konnten, sie hatten nach seinem Willen gebetet und waren erhört worden. Er gab es ihnen ins herz, daß er der Oberälteste der Gemeine sein und bleiben wolle." Diese Macht des "es ist mir so" bewies auch 2. gegen das Loos. Oft wenn der heiland durch das Loos entschieden hatte, entschied der Graf gegen die Entscheidung, indem er sagte, es ware ihm gar nicht gesmuthlich, daß es so geschehe, und ihm lieber, daß man das Gegentheil thue (siehe Andreas Frey, "Declaration", Germantown 1748, bei Bolch, 4, 385).

- - - L

Rleiber geben wurde, die ben Leuten nicht recht paften, und bag es ihrer fo viel geben wurde, bag bie meiften Rleiber ju furg ober ju lang fein murben; und bie recht ordentlich ausfahen, berer murbe fo ein fleines Sauflein fein, und bas murbe nicht eigentlich ber Leute felbft ihre Schuld fein, fonbern ber Junger, Die es vom erften Tage bes Evangelii an icon verschnitten haben." Aber auch ber Beiland hat es, wie die Apostel, bem Grafen nicht immer recht gemacht. "Er bat, wie es fcheint" (neunzehnte Benfter Rebe, p. 134) "manches Ral Die Beit nicht gar zu puntilich beobachtet. Er hat manche Sachen vorher gethan, Die fich ber Beit nach erft hatten nach feiner Auferftebung und himmelfahrt gefchidet. Dabin gebort zum Exempel bas Austreiben ber Teufel burch feine Junger." Dem hohenpriefterlichen Gebete bes Beilandes fpricht 3., als ob es aus einem confufen Gemuthe gefloffen fei. Er fcbreibt bem Berrn in ber Rebe "bon ber bleibenben Ertenntnig" (1746) "Delancholieen" ju, fagt in ber Rebe von bem "Richteramte bes Lammes" (1744), daß Jefus "mit Marren " um fich geworfen habe, und nennt bie Antwort an ben Berfucher: "Der Menich lebt nicht vom Brot allein," - "nach ber Logit impertinent." In ben folgenden Abichnitten Diefes Artitels werden wir bie Reuerungen bes Grafen in ben Grundbogmen von ber Trinitat und Erlofung fennen lernen. Auch in diefer Begiehung hat er fich fehr von oben herab über die Berfaffer ber Schrift ausgesprochen. In ber funften Bebfter Rebe (p. 40, 41) fagt er g. B., Die Apoftel hatten "aus Rationen - Ginfalt ober aus bloger menfclicher Art in Anfebung bet Lehre von ber beiligen Dreieinigfeit und fonderlich bes Batere gehandelt nub ein wenig ju viel bavon gerebet, auch biefelbe jum gutter fur's Bieb, wie's ber birte austreibt, gemacht." Die folgenden Ausspruche bes Grafen, in benen er bie Apoftel Socinianer-Laien nennt und fein Einverftanbniß mit bem Socinianismus (f. b. Art.) ju ertennen giebt, führen wir bier junachft nur megen bes fritifchen Ausfalles gegen bie Theorie bes Evangeliums Johannis an, mit welchem biefe Fraterniftrung mit bem Socinianismus foließt. In ben folgenden Abfchnitten werben wir feben, daß diefe Fraterniftrung in feiner Trinitats - Theorie - wonach ber Menfc ober vielmehr ber Mann ber eigentliche Gott und bas Gange ber Dreieinigfeit ift - gufammenhangt. "Gin Socinianer - Lape, bergleichen Die Apoftel maren" (beißt es in ben Gemeinreben, Theil 2, p. 350) "ift fein Sage fein Beind bes Beilandes, sondern halt erftaunlich viel auf ben Beiland und freuet fich über ihn und fuchet feine Ordnungen und Berfaffungen heiliglich zu bewahren und halt gefetilch bruber. Bei ben Socinianern geht es feinen orbentlichen Bang; fie brauchen nicht weiter ju tommen, ale baf fie aus ber Junger lesten Ibeen vor bee Beilandes himmelfahrt in bie Ibeen übergeben, in benen Johannes fein Evangelium gefdrieben; bas geht gang leichte und hat feine Schwierigkeit. Barum follten fie nicht ihrem Brautigam gonnen, bag er Alles mare? Das ift ihnen gang recht, bas ift ihr Bortheil; benn ba haben fle Alles in 36m, barum fagen fle ba gleich Ja bagu. Wenn ich nichts ale Ihn habe, fo habe ich befto weniger zu behalten; wenn ich nichts als 36n zu behalten habe, fo wird mein Gerz und Ropf und Berftand befto beffer julangen. 3ch habe gern einen kleinen Katechismum; ich liebe fo ein Enchiridion und Theologiam in Nuce." - , Die Socinianer brauchen gar teine Apostel anzuführen, wenn fle ihre Lehre mit einem blogen Laut ber Worte beweisen wollen; fle fonnen fe nirgends beffer, als aus bes Geilandes Munde beweifen. Denn er ift in ber Lehre von fich felbst so modest, so jubisch und rabbinisch gewesen; er hat so zurudgezogen und oft fo gering von fich felbft geurtheilet , bag man aus bes Beilands Munde gewiß nicht viel zureichenben Beweiß bon feiner Gottheit, wenigftens vor feiner Auferfiehung, hat; und wenn's auch manchmal bei ihm wie ausreißt und es etwan 30h. 10 heißt: "Riemand nimmt mein Leben von mir, ich habe es Dacht zu laffen" mas beweifet fo ein Giaculatorium? Das fabret Ginem einmal fo beraus, und das ift benn basmal und auf das Sochfte zwei- ober breimal fo gefchehen und gewiß vom Beilande zu ber Stunde fo ftrict nicht gemeint gewesen, als es in ber That und Bahrheit heut ju Tage genommen werben fann und muß." Den außerften Ansbrud bat endlich 3. ber Sicherheit, mit ber er feine driftliche Birtuofitat und das innere Christenthum feines: "Es ist mir fo" der Bibel ge-

genüberftellt und fich zugleich burch feinen innerlichen Gemeingeift ber Schrift mit Diefer in Bufammenhang weiß, in folgenben Gagen aufgestellt. Doch hat er Diefen Blid noch nicht ine Gingelne verfolgt; es war nur ein geniales Apergu, ein Burf, ein Treffer, ben fpater Leffing betailliren wollte, ohne feboch auch Die bagu erforberliche Force zu haben. "Bunden-Litanen" p. 144 fagt 3.: "3ch will mich ist bei bem Umftande nicht aufhalten, ben ich mehrmals von ber beil. Schrift angeführt, baß bas einzige argumentum ad hominem, bas einzige frappante und thetorifche, bamit man fo fur bie Schrift mas beweifen fann, bag Niemand eine Antwort barauf weiß, Diefes ift, bag bie Schrift fo viel gehler hat, ale taum ein Buch, bas heutiges Tages beraustommt, welches mir ein unumftoflicher Beweis fur ihre Gottlichfeit ift." In feinen "Naturellen Reflexionen" (p. 40) fagt er ferner: "wenn biefe Controlleurs der heiligen Schrift (namlich bie firchlichen Theologen) etwas aus ber Unfehlbarkeit der heiligen Schrift wollten bewiefen haben, fo follten fle (Die Bruder) es aus ber Schrift Dangeln beweifen." "hier follte ich mohl, fahrt er fort, bas quomodo hinzuthun, aber es mogte geben wie mit jenem geborgten Gabel (namlich des Scanberbeg), d. h. wenn ich es auch fagen wollte, fo habt ihr nicht bie Force, Die Lift und bas Gefchid, ben Reifterftreich ju führen." - Bon bem Ruthwillen, mit welchem die Bruder die Bibel behandelten, führen wir aus Rhode p. 388 folgenbe Buge an: Ale bie aus Bubingen vertriebenen Bruber mit ihren Rinberanftalten in hennersborf in bas bortige Baifenhaus einzogen, marfen fie bie bafelbft vorgefundenen, von der Grofmutter und Sante Des Grafen, ber verftorbenen Gebeimrathe-Directorin und ber Baroneffe von Gereborf jum Bertheilen an Die Ortbangehörigen bestimmten Bibeln, Ratechismen, Gefangs- und Erbauungsbucher lachend und jubelnd aus dem Fenfter in ben Roth. Gin herrnhutifcher Bruder von geringem Stande, ein Steinfeger, ber beim Umbau jenes Baifenhaufes arbeitete, fagte ju ein Baar Mitgefellen aus bem Dorfe: "Gin Spiel Rarten fei manchesmal beffer als bie Bibel und mancher Denich thue noch beffer, wenn er bie Rarte fpiele, als wenn er die Bibel lefe."

Um die Lehre 3.'s von der Erlöfung zu verfiehen, muß man vor Allem feine Theorie von der weiblichen Natur des ganzen Menschengeschlechts vor Augen haben. Bene Lehre und diese Theorie hangen eng zusammen.

3) Die Erlojung und bie weibliche Ratur ber Menfchen. Den Menichen foreibt nämlich B. nur eine anima gu; Chriftus ift ber einzige animus, ben es in Belt und Ewigkeit giebt. Die Renfchen find alle weiblichen Befens; Chriftus ift ber Ginige Dann. Go fagt B., Bepfter Reben p. 208: "Sich eine menschliche Seele mannlich concipiren, bas mare Die größte Thorheit und eine Phantafte, Die fein Chrift in einem hisigen Fieber haben foll. Es giebt feine im himmel und auf Erben; fonbern alles unferer hulle für eine Beit adaptirte Männliche ist mit bem Moment, daß ber Leichnam in die Erbe fommt, abgethan." Urfprunglich, in ber parabiefijden Beit, mar bie menichliche Ratur weiblich; bie jenigen Ranner find eine Art von Bechfelbalgen; im himmelreich wird ihnen bie proviforifde mannliche Bes ftaltung wieber abgenommen. Demnach ift auch bie Berführung bes erften Menfchen burch ben Satan bei ben herrnhutern nichts Anderes alse ein Jungfernraub und ber gange Berlauf von bem Leiben und bem Tote Chrifti auch nichts Anderes als ein Biederraub, ober ale ein gegentheiliger, wiber ben Satan in flegender Beife ausgeführter Jungfernraub ober eine Bieberjuructbringung und Erlofung aus ber Sanb bes Satans, ba ber Beiland, als ber animus, Die Gine Seele mannlichen Befchlechts, feine animas. b. h. bie Seelen ber Denfchen, Die alle weiblichen Befchlechts finb, wiederum in Mannesperfon am Rreuge erftritten habe. Daber fcreibt ber Graf in den Gemeinreden (Theil 2, p. 590), daß die menichliche Creatur, die Braut Chrifti, die da batte Frau bleiben fonnen, jur hure bes Teufels geworben fei. Daber ftellen ferner bie Gemeinde-Angehörigen bas gange Erlofungewert Chrifti nicht nur als einen Rampf mit bem Satan, fonbern auch zugleich als eine hochzeit und Chefache por, nachdem namlich ber herr in biefem Rampfe ben Sieg bavon getragen batte. Das Wort: es ift vollbracht, ift ihnen ein Sochzeits. ober Brautlieb, welches ber Beiland ausgerufen, ba ber Rampf vorbei mar, worauf er als beiliger

Geift, b. h. als Weib und Mutter die Seelen ausgeboren hat, ba ber Kriegsfnecht Die Seitenwunde, bas ift bie weibliche Bilbung, aufgemacht hat. Daber follen bie herrnhuter auch Richts fo fehr bebenken als bas "eMavit animum", welches beiße: ber herr bat feinen Dannesgeift ausgeblafen, mit welchem fle als animae, als fanter Beiberfeelen verheirathet werben, und baber flete wieber bas Seitenhohlden fuffen und fich nach bemfelben febnen follen, weil in bemfelben die Berbeirathung aller Seelen als eines einigen Individui und bie Bereinigung aller vereinzelten Seelen in eine einige Raffe ober Grundmaterie ftatifinden wird. Gieraus ift es auch erflurlich, daß fle gleichwie Dippel (f. b. Art.) und die Socinianer die kirchliche Lehre bon ber Berfohnung mit Gott, von ber Genugthuung Jefu, von ber Abwendung bee Bornes Gottes fallen laffen und immer fagen, ber Beiland habe bie Belt nicht fowohl mit bem Bater, ale mit fich felbft verfohnt. Ja, nach ihrem eigentlichen Sinne hat ber helland felbst nicht einmal eine Genugthuung geleistet, ale sich folche nur burch ben flegreich beftanbenen Zweifampf mit bem Satan genommen, ben Renfchen ale feine Braut fich erobert und ihn aus feinem Seitenbolichen wiedergeboren, b. h. ibm feinen Geift und fein materielles Blut gefchentt. Aus Diefer Theorie Des Grafen von ber Erlofung und ber weiblichen Ratur bes Menichen folgt feine Theorie vom

4) Chegebeimnig mit allen ihren gefährlichen praftifchen Bolgen. fagt er g. B. in ben Bemeinreben (1747, Theil I., p. 130): "Sie (bie Manner und Beiber) muffen in Bahrheit bem Beiland fo nabe fein, Gines fo gut ale bas Undere: Die Manner muffen von dem Rabefein Des Beilandes einen rechten Gindrud haben, wenn fie fich wollen bei ben Schweftern beweifen; aber bas ift eine unftreitige Sache, bag eine Dagb Chrifti in ihrem Schwefternftande viel mehr genießt, viel mehr Borfchmad vom Lamme hat ale ber Mann; bas bringt bie Ratur ber Sache mit. Bir find jest ausgewechselt; wir find aus unferm Geschlecht herausgefest in ein ander Geschlecht, es ift eine Metamorphosis mit uns vorgegangen; wir find gleichfam in einem geborgten Buftanbe; und baber, weil wir gewiß wiffen, daß unfer Buftand nicht fo fortmahrt, fo muffen uns bom lieben Geiland ein bischen Die Augen gehalten werden, daß wir nicht eine unzeitige Luft und Appetit friegen nach ber Schweftern Geligfeit und barüber unferer Amtepflicht vergeffen. es ift ein großer Unterfchied: genießen und geben." Der Chemann ift baber nicht ber eigentliche Rann, fonbern nur ein Brocurator, ein Bice-Chriftue, ber ben Beiland bei ber Frau reprafentirt. Go beißt es Lied 2163: "Er hat ein Bicartat eingeführt, da ber Mann nach feiner Gnad ihn reprafentirt"; Lieb 184: "Die Brocurater-Trauung gefchiebt im Ramen Jefu Chrift" - Rr. 2156: "Den Beibern wird faft bange, bis fle ihr Rann umfange. Bas ift ein Bice-Rann? Gin Rind, bas felber lieber in's Lammes Arm ging über. Dann! mach, bag man's erwarten fann!" Rurg, Die Amtepflicht bes Mannes in ber Che ift nur bie probiforifche Stellbertretung bes mahren Rannes, bes Beilanbes, bis ber irbifche Rann in der Bollendung felber Beib wird. In der Bollendung namlich find Die Bruber fo gut wie die Schweftern Braute des Beilands und wird fie der Beiland Eines wie bas Andere ehelichen. So heißt es Lieb 1043: "Der Beiland ift ber Seelen, aus ewigem Erwehlen, ihr Dann und herr allein; fle find baju geschaffen, in feinem Arm au fclafen". Lieb 2188: "Ich glaube, bag ein Beitpuntt ift, ba mich mein Brautgam Befus Chrift nach Leib und Seel wird freien". Bengel (§ 147) nennt biefe Lehre von der weiblichen Ratur des menschlichen Geschlechts eine "effominate" und fagt von ihr: "fle hat ben Schein ber größten Beiftlichkeit, und bas Bleisch hat unter ber Sand babei ein reichlicheres Futter, als fein purer, noch fo machtiger Beltmenfc friegen tann." Die unmittelbare Beiligung ber Ratur ober bie Erhebung der Natur ins Beilige, diese Bergeistlichung des Fleisches, die an der Braris der Enoftifer bes zweiten driftlichen Jahrhunderts und an ber Theorie ber neueren St. Simoniftifden Schule ihre Barallele bat, führte entweder zu einem pedantifchen und foulmeifterlichen Rampf gegen bie Scham, Schambaftigfeit und Buchtigfeit ober bicht an ben Abgrund bes Berberbens. In Betreff ber Theorie genügt es, Folgendes anzuführen. Bas fic in ber ehelichen Gemeinschaft von Ginbilbung, von Scham und bergleichen offenbaret, ift nicht bon Gott, fonbern vom Satan bineingehert und gezaubert. Die

leibliche Empfindung in ber Beiwohnung, heißt es (Bothe II., 24) in einem Auffas 3.'s, foll "orbentlicher Beife wenig anmertilch, vielmehr gefest und berjenigen am ähnlichften fein, die beim Bluten ober ftarten Schwigen entftehen tann. Die flatternbe, ungewiffe, hingeriffene, qualenbe, gitterhafte ober gar appetitliche Empfindung ift einer Bauberfunft bee Teufele juguichreiben, Die er in Die menschliche Ratur gebracht bat." "Ber, heißt es in bemfelben Che-Auffan bes Grafen, bei biefer beiligen Solennitat an Luft ober Empfindung benten wollte, hanbelt, ale wenn er es bei ber Sandlung bes beiligen Abendmable auf's Trinten ober auf's Roften bes Beins anftellen wollte." Bothe (II., 12) borte 1744 in herrenbut ben David Nitschmann in einer Cheviertelftunde auseinanderfeten, "bag ber Seiland und Die Gemeinde mit ben Chegefcwiftern noch gar nicht zufrieben maren, weil fie bei ber ebelichen Banblung noch immer fdwere Bergen batten und fich mit Sachen in ber Che aufhielten. Die Bereinis gung eines Mannes mit feiner Frau mare ja an fich bie unschuldigfte Banblung, bie ber Beiland feiner Creatur gegeben und verordnet hatte." Ritfcmann bezog fich zur Erlauterung feines Sages auf jenen conifden Bhilofophen bes Alterthums, ber, als ibm Semand, weil er auf einem öffentlichen Plat feiner Frau beigewohnt hatte, Borwurfe machte, erwiderte: "Billft Du mir nicht gonnen, mas mir ber gutige Schopfer ber Ratur gonnet und gegeben bat?" - Bas bie Braris betrifft, fo wollen wir es nicht verfuchen, ob wir hier bie unbeftreitbaren nachrichten von ber fogenannten Ginrichtung und Bufammenführung ber Brautpagre reproduciren fonnen. Bir citiren bafür nur ein paar Tanbeleien bes Grafen felbft. Regnier, fruber Mitglied ber Gemeinde (in feinem Bericht bei Fresenius, zweite Sammlung), hat es aus feiner Frau Punde, bag fie fich über ben Grafen oft Gebanten gemacht, weil fie in Marienborn gefeben habe, wie er in der Nacht oft zur Anna Nitschmann ging, um mit ihr über die Gemeinde-Correspondeng zu fprechen, und in bem Schlaffagl ber Schweftern, burch ben er geben mußte, wenn er nicht burch feiner Frau Bimmer geben wollte, Die Schweftern, bie fich in ber Sommerhige zuweilen entblogt batten und unordentlich lagen, jubedte. Diefelbe Regnier erzählte ihrem Mann, bag er Schweftern, wenn er fle gum Abendmahl befprochen, getußt habe, und einmal fle felbft, als er fle in bas Bimmer ber Anna Ditfchmann habe fommen laffen, in ben einen Arm, Die Anna in ben anderen Urm genommen, ihrer Beiber Gesichter zusammengebrückt und fie bann Beibe auf einmal gefüßt habe. Reben ber Anna Ritschmann hatte 3. Die Frau bes Brubere Lawatich ju einer Aelteften und Mutter ber Gemeine gemacht. Ihr Rann fab über ben genauen Ilmgang bes Grafen mit ihr ftete febr ungufrieben aus. Gines Tages fab der fpater ausgetretene Bruder Schneiber, als er 1740 burch ben Balb nach Berrenhaag ging,, wie ihm zwei Leute, ein Mann und eine Frau, entgegen tamen, die fich mit ben Sanben an einander gefaßt hatten und bie Sanbe bin und ber fcmangen, wie es bie Rinder zu machen pflegen, wenn fle mit einander fpielen. Buweilen fledten Bribe bie Ropfe zusammen, als wenn fie einander etwas ins Dhr fagten. Als Beibe naber tamen, riffen fie bie Sanbe aus einander und gingen ftill und ehrbar gufammen. Es waren ber Graf und Die Lawutfch. Erfterer fab febr finfter aus, ale er bor Schneiber, ber gegen Beibe feine Revereng machte, vorüber ging. (Bothe, 2,

Der Graf und die Seinigen begaben fich überfühn in Bersuchung und Befahr. Daß er selbst barin umgekommen, wollen wir nicht behaupten. Das Bertrauen auf sich selbst und auf ben eigenen, so zu sagen zum Naturell gewordenen driftlichen Geist trieb er so hoch, daß er in den augenblicklichen Improvisationen seiner Bredigten Dogmen schuf, welche das natürliche Liebesverhältniß in die Beziehungen des beil. Beisted zu dem Beiland und den Erlösten versetten. Das Gesühl der Sicherbeit, mit dem er in aller Natürlichteit der Welt den Stand der Erlösteheit, mit dem er in aller Natürlichteit der Welt den Stand der Erlösteheit beit behaupten und genießen wollte und welches er auch von den Seinigen verlangte, sührte ihn zu Tändeleien, die man in den Spielen des Kindheitsalters allenfalls goutirt, in den Gesner'schen Idhlen aber schon begoutant sindet. Er glaubte, ce sei ihm und den Seinigen in den Beweisen der Liebe und bes Wohlgefallens, welches sie um ihrer natürlichen Gute willen an einander empfänden, Manches erlaubt, was der Welt Argwohn errege und berselben sogar als Sünde gelte, bei

ihrem eigenen guten Herzen aber unschulbig und fogar vorzüglich fei. Kann aber bie Birtussttat, welche ben einzigen Schritt, um welchen Devotion und Liebe nach bem frangofischen Sprüchwort oft nur auseinander find, in Züchtigkeit bewacht, nur ein feltenes Ding fein und hat fich ber Graf in ber Ausübung Diefer Birtuofitat felbft fcon oft leichtfertig benommen, fo war es vermeffen, Die finnlichen Dinge und Bilber ber Liebe fogar zum Mittelpunkt bes Gultus zu machen und bas Gemuth und bie Phantafie ber Gemeindeangeborigen in eine beftandige Trunfenheit zu flurgen, welche fcon burch ihre "Spielerhaftigkeit", welche B. an den Seinigen gern fah, Leib und Seele entnerven mußte, Die Schwachen verwirrte und ben vermeintlich Starten fophiftifce Rechtfertigungegrunde fur ihren Fall bieten fonnte. Welche gerftorende Birkung mußte z. B. allein bas frivole Spiel der Bergleichung des Seitenhöhlchens mit ber Matrix in einer Menge von Gemeindeliebern haben, wie es g. B. in Lieb 1944 von ber Aehnlichfeit ber weiblichen Formation und ber Seitenwunde heißt: "Das ift Die Urfach, bag man euch als Jesu Schweftern ehret, ihr fehet feinem Leis ben gleich, und wer euch flebet und boret, ber findet an euch Aebnlichfeit von feiner theuren Leichen. Die Dinge find uns gleich geweiht, bie Gottes Marter gleichen." -In der

5) Lehre von ber Dreieinigfeit vollendet fich endlich die Berherrlichung und Apotheofe bes Mannes. Der Beiland fist ale ber einzige Mann auf bem Throne ber Ewigfeit. Die Berfonen ber Trinitat bes firchlichen Befenntniffes finb nur feine Modificationen, auch ber beilige Beift, ber bei ber Beburt ber Erloften aus ber Seitenwunde Rutterbienfte verrichtete und als Rutter von ber Gemeinde berehrt wird. Der Mann in ber Leibensgestalt bes historischen Jefus ift (woraus fich bie freunbicaftliche Theilnahme bes Grafen für Die Socinianer erflari) gleichfalls nur eine untergeordnete Modification bes ewigen Mannes. Die Confusion, in welcher biefe Rritif ber firchlichen Trinitatelehre auftritt, ift jedoch fo groß und bas Berfahren bes Grafen in ber Berwerfung ber hergebrachten Lehre, fo wie in der Auffiellung ber feinigen fo eavaliermagig, bag wir uns barauf befchranten muffen, einige feiner Gate gufammenzustellen. Indessen werden wir am Ende boch zu einer gewissen Uebersicht seines eigentlichen Sinnes tommen. 3m zweiten Theil ber Bennfplvanifchen Reben p. 219 ftellt 3. folgende Ratechifation an: "Wen foll ich vor Gott halten? Den Schöpfer aller Dinge! Ber ift bas? Gott ber Bater. Bas ift bas vor eine wunderliche Rebe, Gott ber Bater. Ber ift benn Gott ber Bater? Das ift ber, ber einen Sohn hat. Bas benn vor einen Sohn? Jefum Chriftum. So? Bober weißt Du benn aber, bağ bas Bottes Sohn ift? Aus ber Bibel. Steht benn bas in ber Bibel, bag ber Bater Jesu Chrifti ber Schopfer aller Dinge ift? Das fleht nicht in ber Bibel." Die fechfte Gemeinrebe (vom Bateramte bes Sohnes) fagt gerabezu: "Gott ber Bater unfere herrn Jefu Chrifti ift nicht unfer Bater. Das ift eine falfche Lehre und einer von ben Sauptirrthumern, bie in ber Chriftenheit find. Unfer birecter Bater ift ber Beiland. Der hat uns gemacht." In ber fünften Bebfter Rebe (vom 17. April 1746) fagt 3.: "Die Leute, Die ber Satan nicht zu puren Atheiften hat machen konnen, ju fo Narren, die fich babin beterminiren, es ift kein Gott; Die hat er zu einer andern Art Rarren gemacht, zu fuperflugen Rarren, die fagen a l'avouture, der Bater Jesu Christi ware ihr Gott. Das ift aber die größte Regerei." Bon ber Rutterichaft bes beiligen Geiftes handeln ausführlich: Die 14., 27. und 46. von den 32 Gemeinreden, das Kreug-Reich S. 66 ff., die naturellen Reflexionen S. 66. In ber Rebe vom Rutteramte bes heiligen Geiftes, gehalten in London, ben 19. October 1746, fagt ber Graf: "Gott ift unfer lieber Rann, fein Bater ift unfer lieber Bater und ber beilige Geift ift unfere liebe Rutter, bamit find wir fertig, bamit ift die Familien - 3bee, bie altefte, bie fimplefte, bie respectablefte, Die attachantefte unter allen Menichen = 3been, Die mahre Bibel - 3bee, in Der Application ber heiligen Dreieinigkeit auf uns etablirt: benn es ift einem boch Riemanb naber ale Bater, Rutter und Rann." In ben Gemeinreben (Theil I., G. 89) foreibt 3.: "Das Allerwunderbarfte ift, bag ber heiland feiner eigenen Berfon Sottesbienft thut: benn bas Lammchen vor bem Thron, bas ift er, und ber auf bem Thron fit, ift er auch. Denn bie Borftellung ber Gottheit bes Beilandes unter

einem Lamm ware absurb; das ift bie Borftellung feiner Marter-Penschheit. Aber der Alte, den Daniel gesehen hat, bedeutet den Bater ber Ewigkeit, Patrom seculi, die Urfeele, apphy, den Anfang alles dessen, was außer dem innigsten Urgrunde tann gebacht werben, ben Schlugring ber Beripherie um ben Centralpuntt herum, um ben unfichtbaren, unbegreiflichen, ungertheiligen Grundpunkt herum: Alles, was baberum gebacht werben tann, bas ift Alles aus ihm, als aus bem ergen charnier, ausgegangen, beffen Ausgang aus bem Grundpunkt, aus bem Urgrundspunkt von Anfang und von Emigfeit ber gemefen. Er ift bie Scheibe ber Bottheit, baripnen fic alle Dreieinigkeitoftrablen fangen, er ift ber Spiegel, in bem alle biefelben tobtenben Strahlen, die bie Greatur verbrennen murben, fich brechen, bag bie Gottheit uns aussprecherlich, benterlich und betrachterlich fein tann, welches fonft Alles nicht mare und nicht fein konnte. Und alfo muffen wir ibn anfeben ale ben einis gen, an ben wir uns abrefftren follen, in bem ber Bater und ber Beilige Geift und Er felber ale Gott concipirt werben tann und in berfelben Berfon, in ber Function, fag er auf bem Throne ber Ewigfeit vor allen Beiten, por allen Schopfungen und fibt noch und als Apvior, bas Lammchen, bas Marterlammchen, bas ift ber Prieffer ber ungablbaren Menfchen und Engelfchaaren, fteht er ba und muß fich felber und mit fic bie gange beilige Dreieinigfeit verebren und ihr Gottesbienft thun."

Der heilige Beift ift aber nicht nur die ofonomifche Rirdenmutter, fondern auch, im pantheiftischem Sinne, die naturliche Beltmutter. Go heißt ber heilige Beift in ben Gemeinreben (Th. II, S. 135) "ber Menfchen, ber Geelen, ber Rinber Gottes Mutter, wie aller lebendigen Wefen ihre in bem vegetativen Sinne." Ebendafelbft S. 256: "Infofern bes beiligen Beiftes Mutteramt ofonomifc betrachtet und von derjenigen Rutterfchaft fepariret wird, ba eben er auch aller Dinge und aller Leben Rutter ift und ihnen allen ihr naturliches Leben gibt und erhalt: fo gibt bas Lettere feinen Situlum jum Erfteren, fondern ba ift ber beilige Beift blog Mutter berjenigen Seelen, die er aus der Seitenhohle Jesu, als der wahren Matrice aller seligen Seelen, am Stamme des Areuzes auf einmal geboren und nun successive ausgebrutet." Benn es nun in ber "Bunben-Litanei" (G. 192) beißt: "bag ber Deiland felbft in ben Rinbern Gottes bentt, rebet, burch ihre Sanbe handle, mit ihren Fugen gebe, mit ihren Ohren bore," wenn ferner bie Manner in ber Ehe und in dem Berke berfelben nur Bice-Manner felen, fo ift bamit bie pantheiftifche Lehre bon ber einigen Substanz, die Alles in ber Belt wirft und thut und bon ber alle Einzelmefen nur Mobificationen finb, ausgesprochen. hierher geboren guch bie Formeln, welche bie Rudtehr ber Gingelmefen in bas gottliche Grundwefen befchreiben. Rach Lieb 1712, Bers 5 werben bie Seelen in bas Berg Gottes verfest und verrauchen in bemfelben, nach Lieb 1076, B. 10 werben fle in Gott permiffet, b. h. in die erfte Grundmaterie wieder aufgenommen. Beruhmt ift ber Liebervers geworben, in welchem auch bas "Mopschen, Sifchel, Doschen" u. f. w. bas Seitenhöhlchen kuffen und von diefem gekußt werden, d. h. die Rucklehr der naturlichen Dinge in ihrem Urgrund befungen wird. Aus biefem mogenben Deer ber Substanz und ihrer fich auflosenden Ericheinungsformen ragt bie Geftalt bes ewigen Mannes empor, umgeben von den Debenbilbern des Baters und der Rutter. Aber diese Nebenbilber find nur Biberfpiegelungen bes Mannes, Rebenfonnen, Modificationen feiner felbft. Wie unter ben Renfchen bas Gefchlecht keinen Unterschied bilbet, bie Mannheit vielmehr nur ein Amt, eine Abtheilung ober Chor (Bebfter Reben S. 209), "tein Stand, feine Natur, fein immediat und Urgeschopf, sondern ein Amte- und Rachgeschopf," - wie Chriftus ber Gine Rann ben menschlichen Seelen gegenüber ift, fo find auch in ber Dreieinigfeit Die Gefclechtsuntericiebe nur Amts untericiebe und ofonomifce Phafen bes hiftorifchen Beilswerte. "Die Borftellung von bem beiligen Geifte ale bem Gemahl Gottes ober ber Mutter, fagt Robbe (S. 478) treffenb, zeigt fein eignes Befchlecht, feinen eignen Stand und feine eigene Ratur und eben fo wenig eine eigene Berfon, fonbern nur ein gewiffes Amt in Chrifto, als ber einigen Berfon in ber Gottheit, an." Die Ramen in ber Dreieinigfeit, Bater, Sohn und beiliger Beift, bezeichnen nicht brei unterfciebeng Berfonen, fonbern nur brei Aemter in Chrifto.

6) Der geiftliche Raturalismus, welcher bas berrebutifche Geelenleben in ber Bluthegeit bes Gemeindelebens daratterifirt, ift die naturliche Folge ber fo den bargeftellten Lehre von ber Erlefung und Trinitat. Bas in ber Theologie ber ebangelifden Rirche Erleuchtung, Belehrung, Biebergeburt, Rechtfertigung, Erneue. rung und Beiligung beifit, bas inegefammt ift bei ben Berrnhutern nichts Unberes als von Seiten bes Geilandes die Mittheilung und von Seiten bes Menfchen bie Empfangung bes materiellen Blutes Chrifti aus bem Seitenbobiden ober mit Ginem Borte: Die Geburt aus bemfelben beraus. Der Magifter Soppe, Prebiger ju Frieberborf, nabe bei herrnhut, ergablt in feinem 1740 veröffentlichten Barnungebrief, ein wichtiger herrnhutifder Bruber babe ju ihm gefagt, man muffe bas materielle Blut Chrifti rocht natürlich warm an feinem Bergen fühlen, wie er benn felbft foldet auch fo recht warm an ber Spipe feines Bergens gefühlt habe. Bum Cultus bes Blutes und bes Tobes gebort es, "im Blut bes Lammes zu fcwimmen, wie's Fifchlein im Baffer fahrt," - "in ben Schwaren Chrifti zu mabren" - ju fuhlen, wie "ber Schweiß bes Lammes jur Buffampfe-Stunde Ginem aber Leib und Seele bunftet" - ober bag "bie gebrochenen Augen Jefu bem Gemeinbeangehörigen gu ben Augen berausfeben. Der natürliche Bergang bei ber Erlbfung, Die Ausgeburt aus ber Seitenwunde bes Beilanbs, Die Mittheilung feines Bluts, Das Schwimmen in bem Blut bes Lammes giebt aber ben Erloften eine folche Sicherheit, bag fie von aller Bebenklichkeit, Reslexion, Achtfamkeit auf fich felbik und auf Gebote befreit finb. Gie find vollenbete, von allen Regeln emancipirte Runftler und jugleich Raturaliften, Birtuofen bes Lebens und zugleich Raturfinder - fle folgen war flo felbft und ihrem Genius, find immer mit fich Eins und mit fich felbft zu frieden - leben geraben Bege bin und tennen teine Strupel. und die Seinigen haben biefes Leben felbft bas gang naturelle genannt. Bier-18th, fraber Brediger in Livland, fpater Director bes Geminariums gu Marienborn, fagte in einer Bredigt in ber Schloffirche bes lepten Ortes: "bas mare bes Teufels größte Arende, wenn er konnte die Seelen, welche etwas von der Gnade des Beilands an ihren bergen erfahren, noch tonne gefangen halten in Gutes Thun und Bofes Laffen, in Sollen und Bollen, in Brufen, Ueberlegen und Beobachten." Ein Abditer unter ben lebigen Brubern, Ramens Callie, fagte einmal in ber Bruber-Biertelftunde: "bas ware ein gewifes Beiden, bag ein Bruber noch nichts von ber Guabe bes Beilands an feinem herzen erfahren, wenn er noch einige Reflexion von ber Bibel macht, benn biefe fei nicht werth, daß ein Menfch, ber bes Bellands Bunben fent, einige Reflexion in feinem Gemuth bavon macht, benn wenn einer in ben Bunben bes Lammes feine Bofnung gefunden, mit feinem Tifch, Bett und Betiftatt, ein felder tonne nicht andere als gang naturell leben und frohlich fein, und wenn bann ein folder Menfc and Streide macht, bag bie frommen Leute Sunde baraus machen, fo tommte bem Beiland nicht in ben Ginn, ale wenn er ungufrieben bamit mare, fonbern er freut fich vielmehr aber bie frohliche Bunbenmurmlein" (Fren bei Bold 4, 396). Gbenfo befchreibt B. Die Folge ber Erlbfung in einer feiner "Benfter Reben" (6. 140) folgenbermaßen: "baber haben wir eine folde Freimuthigkeit im Sandeln, im Reben, im Rachen, eine folde Ungebundenheit, Liberalitatem, wenn wir ihm (bem belland) dienen, denn er kann machen, er hat nicht nöthig zu fragen." In einer Biertelftund-Berfammlung ber ledigen Bruber fagte ber Graf: "ein Bruber, ber einmal Guabe bes Geilandes an feinem Gerzen erfahren hat, ber hat nicht mehr nothig, fir Ciwas gu forgen ober in Acht ju nehmen, nicht nothig, ju prufen ober ju überlegen, fonbern fich zu frenen als ein feliges naturelles Sunberlein." Mit Berachtung faben biefe Raturaliften und "Freien" auf die früheren Lehrer ber Griftlichen Braris und auf die Bietisten berab. "Ach, der arme Rempis, fagte ein harnhutifcher Bruber zu einem Erwecken ber Wetterau, ben er in bes Thomas von Rempis Rachfolge Chrifti lefend traf, bas war ja ein fteintobter und unbefehrter Rann, ber nicht ein biechen vom Blut bes Seilands an feinem Bergen erfahren hatte." . Aus bem trodenen Arnbi, fagte berfelbe herrnhuter ju bemfelben Erwedten, fann Memand lernen, wie man felig werde" (Bold, II, 13). Mit gleicher Bornehmheit 14 3. auf die gange bisberige Rirche berab. Gegen bie Strupel ber Bebentlichen,

bie auf die Ordnung ber erften Rirche verwiesen, sagte er einmal: er habe allezeit protestirt und protestire noch, daß die erften Christen teine Rirche können genannt werden, benn sie wären nur so ein gefesliches zu sammengelaufenes Bolt gewesen. Die Apostel wären froh gewesen, wenn sie nur solche Leute hatten, die sich übten, das Bose zu lassen und das Gute zu thun; bekehrte Leute wären sie nicht gewesen und das hätte so gedauert bis auf diese Beit, wo der Heiland erst hatte eine rechte Rirche darstellen konnen (Bolch, 4, 445).

7) Die Stellung 3.'s zu ben bestehenden Kirchen war überhaupt eine burchaus feindliche. In einem Schreiben an ben Ober- Confiftorialrath und Inspector Burg zu Breslau brobte er mit einer Revolution, burch welche bie Berrenbutifce Gemeinde bie lutherifden Berfaffungen entfalgen und entwurgen murbe, fo bağ nichts als ein caput mortuum übrig bliebe. (Frefenius. Band IL, G. 200). Gegen ben Borwurf ber Profelytenmacherei fagt er einmal ("Erwartete Erflarung", Bubingen 1740; S. 105): "Ich bekenne mich frei bagu, daß ich keinen Beruf habe, in den Religionen ju ftoren, daß ich aber doch die Lehre des Evangelli gerne fo vortrage, bag fein fatholifch, lutherifch ober reformirt Berg echappiren fann, fich vor's Lamm werben zu laffen und bem zu Füßen zu fallen, ber uns Alle erloft hat." Er ertlart alfo boch, bag feine und feiner Bruber Diffion unter ben brei großen Rirchenverbanden bes Abendlandes erft bie eigentliche und mahre hingebung an ben heiland erwedt. Die herrnhutifche Gemeinde ift nach feiner Anficht in einer fpeciellen Beife, wie teine ber alten Rirchen mit bem Beiland verbunden. Die Uebergabe bes Aelteftenamtes an ben Beiland am 16. Septbr. 1741 erlautert in bemfelben Sinne Spangenberg ("Leben Bingenborf's", Theil 5, S. 1352) babin: "bie Rebe war nicht bavon, ob ber Beiland ber Birte und Bifcof unferer Seelen überhaupt fei, fonbern unfer Sinn und herzensanliegen war: bag er einen Specialbund mit feinem armen Brubervolle machen, uns als fein apartes Eigenthum annehmen, um über uns gang befondere machen, fich mit einem jeben Bliebe ber Gemeine perfonell einlaffen mochte."

Bahrend B. ben Aposteln ber Urzeit mancherlei, felbft ben Grund bes Glaubene alterirenbe Schwachen jufchreibt, rubmt er bas neue Apoftolat ber Brubergemeinde und bie apoftolifden Rrafte berfelben. In ber Bredigt vom 18. Juli 1745 heißt es: "Alle Seher haben auf uns geweiffagt, alle Propheten haben auf biefe gegenwartige Gnabe gebeutet, Die uns wiberfahrt, barin wir fteben." Die Lieber (A. B. Ar. 1688, 2183, 2205) preifen bas apoftolifche Glud, ben apoftolifchen Geift, die apostolischen Arafte der Gemeinde. Die apostolischen Gemeinde-Stiftungen ber Urzeit maren verfehlt; bie berenbutifche Gemeinbe bleibt bagegen unveranbert, bis ber Berr tommt. "Der herrnhutifche Beriodus ift (Bubinger Samml. 3, 191) ein folder, ber bis auf die Bufunft bes Geren nicht geanbert werben foll. Er ift in ber Offenbarung Johannis als ber lette befdrieben." Bu ihnen, ben Berrnbutern, wird ber herr tommen und unter ihnen bas Wert ber Butunft aufrichten. 3m Lieb Rr. 1955 heißt es: "Dein Segen zu uns tomm und bleib, bis wir ertalten; boch foll's uns auch lieb fein, Dein Abendmahl zu halten, wenn Du zum Gaal trittft ein." Rr. 2204 fangt an: "Das Rirchlein Philadelphia, bas garte Bunden-Berge, erwartet feinen Jofua mit einer hellen Rerge, wird ibm, fobalb Er nur erfchein, Berg, Band und Suge fuffen. Ach! trat er in ben Saal berein mit ben burchbohrten Fugen!" Rr. 2262: "Und wann bas Lammlein in unferer Mitt wird fictbar manbeln" u. f. w., und fo in anderen Liebern. Auch in ben Bredigten wird biefelbe Erwartung ausgesprochen, g. B. in ben Benniplvanifchen Reben, Theil I., S. 236: "Die lette Butunft, die une in biefer Beit begegnen tann, wenn wir's erleben, ift bie, bag er in bie Rirche, in ben Saal, in bie Gemeine, in bas Bethaus, in bie Conferenz eintritt, wo er feine Sache wieber anfangen, wo er feinen neuen Plan, ben er feinen Jungern verfprochen, endlich felbft einrichten und ftabiliren wird." Die Gelbftgefälligfeit ber Rreng-Gemeine als ber wahren Blutsgemeine geht soweit, daß B. in der breizehnten feiner 32 Somilien fagt: "Bir finden, bag in ben bieberigen großen Erwedungen bie Sauptfache nicht einmal gemengt gewesen; bas Blut Befu hat gefehlt; weber bie Bucher, noch bie

Berfammlungshaufer, noch bie Berfonen find bamit befpritt gewefen." Die Bafftonsbetrachtungen und Baffions-Lieber evangelifder Lehrer bezeichnet B. im Bubingifden Reuen Seftament vom 3. 1746, in ben Bemertungen jum Philipperbrief C. 2, B. 6, als ein Blagiat; in ber 42. Rebe (1747) nennt er es "nur Borte, Gefdwas und Baffione-Gaeconaben, bie man an gewiffen baju verordneten Tagen bort." "Das Loos, fagen noch jest die Bruber, ift ber Grund unferes beilfamen Inftituts. Dantet dafür ihr Mitglieder der eigentlichen Gemeinde, daß ihr als Eingeloofete nicht mehr ber Belt, fonbern bem herrn angebort! Die große Daffe ber Getauften ift Die Beltfirche, Die Bruber find Die Gemeinde ber Beiligen, ber reine Beigen, bas Salz. Rinder Gottes find blejenigen, welche bie Berfammlungen besuchen. Die Berfammlung fieht hober ale bie Rirche." Giner ber Diatonen ber Gemeine in Livland forieb in ber neueren Beit: "Bir fteben ausschlieflich unterm Rreuge, fene aber (bie Brediger ber Belittroe) auf außerlichem, gefetlichem Standpuntte. Sarnad, S. 254.) Rirche, Gnabenmittel, Amt, fagt harnad, G. 253, treffenb, find in ben Augen ber Bruber nur außerliche, gefepliche Ginrichtungen, burch welche bas Bollburgerthum im Reiche ber Onabe nicht erlangt werben fann.

Beleben, erweden, erbauen wollte B. bie beftebenben Rirchen nicht, fonbern bas vom Pletismus fcon Erwedte für fich und fein eigenes Werk gewinnen und fich ausfolieflich aneignen. Den Bund mit ben antifirchlichen Separatiften pflegte er, um für feine Gemeinde ruftige Rampfer gegen die fogenannten Rirchensagungen anzuwerben; Die Infpirirten und Alle, Die ihr inneres Licht ber Rirdenlebre und bem Bud-Raben ber Bibel entgegenfesten, bienten ibm, fein Befühl und bie Stimme bes: "Es ift mir fo," in ihm und ben Seinigen zu ftarten. Bie in Deutschland, fnupften bie herrnhutifden Emiffare auch in Libland und Efthland an bie pietiftifche Erwedung an. Gie fucten nicht bas Berlorene, fondern rafften bie Suchenben und Sterbenben Die Prediger, welche die fowedifc-lutherifde Festigkeit und Rernhaftigkeit mit bem Lebenbernft und geifilichen Gifer ber Ballefchen Schule verbanben, fielen guerft in ihr Ren (Barnad G. 59). Der frommgefinnte Abel war wie in Deutschland, ja in noch hoherem Grabe, bas Bertzeug gur Ctablirung ber Emiffare und gur Ausfahrung ihres Unternehmens. 218 3. 1736 felbft nach Reval tam und bafelbft prebiate, trug ibm bie Rittericaft bas Bifcoffamt in ibrer Lanbestirde an. Die Generalin v. Sallart ju Bolmarshof, Die icon vorber fic die Berbreitung bes leben-Digen ebangelifchen Chriftenthums unter bem Landvolt hatte angelegen fein laffen, förberte bie Etablirung bes Schullehrer-Seminars zur Bilbung von Bolkelehrern aus ben Eingeborenen. Das hauptwertzeug ber Propaganba in ben ruffifchen Ofifeeprovingen ward aber Friedrich Bilbelm Abolf Biefer. Derfelbe, ju Bergen bei Sanau geboren, Beradenmacher zu Frantfurt a. D., trat 1736 in bie Brubergemeinbe ein, ward 1738 von 3. zu Marienborn zum Presbhter orbinirt und, ale ihm zu Frantfurt bie Abhaltung von Busammentunften unterfagt worben, nach Reval gefchidt, von we aus er in Efthland und Livland fur bie Ausbreitung bes herrnhuterthums thatig war. Es gelang ihm, neben ber bortigen lutherifchen Rirche eine vollständige zweite Rirche mit herrnhutischem Cultus und mit allen Eigenheiten bes Brübervereins, bem Loofe, ber Berbindung bes Bugwafchens mit bem Abendmahl und ber herrnhutischen Cheordnung, wie z. B. oft ohne Biffen und gegen ben Billen ber "unbegnabigten" Mitern When gestiftet murben, einzurichten. Ihm ift vor Allen Die noch jest beftebenbe Berrattung ber Rirchenverhaltniffe in ben Oftfeeprovingen gu verbanten.

Erwähnenswerth neben biefen feinblichen Operationen gegen bie Landestirchen ift auch bie Daflofigfeit, mit welcher B. fich felbft als eine "Araft Gottes" feierte, und fich von ben Seinigen als ben größten ber Weltgeschichte feiern ließ. In bem Spunus, ben ber Graf zur Feier bes Geburtstages feiner Gemablin (ben 7. Nobbr.)

1745 gebichtet hatte, beißt es in ber 23. Strophe:

"Sie heißet Erbmuth Dorothe, Geborne Grafin Reufen, Mit bem Graf Lubwig in ber Che, Den theils Berführer heißen, Theils eine kleine Gottes Kraft; Und er ift in ber That wahrhaft Und liebt ben Herrn Jesum."

Unter ben Brubern bieg es, wie Anbreas Step bezeugt, "ber Graf fet ein folchet Mann, daß vor ihm tein folcher Mann auf ber Welt gewesen." Auf bem herrnhaag sang man (Bold, 5, 639) bie Berfe:

"D Graf, o Graf, besgleichen Roch nie gewesen ift."

36m hatte von vorn berein bas 3beal eines weltlichen Labenpriefterthums vorgefdwebt : eigentlich batte er mit allen bisberigen Formen bes Priefterthums brechen wollen. Seine Unterhandlungen mit ben bestehenden geiftlichen Beborben und Corporationen waren ibm nur burch bie Roth aufgebrungen und ein Bert ber Diplomatie. In ber "Beftalt bes Creug - Reichs" S. 140 fagt ber Graf: "Ich bin fein Briefter, noch werde ich es fein; aber ich bin und werde, wenn es Gott gefallt, fein, was ber Furft von Anhalt war, ber, obwohl regierender Furft, predigte." Bablreiche Meußerungen von Brubern beweifen auch, bag man in ihrer Mitte fehr fart an bie Errichtung eines eigenen theofratifchen Beltreichs bachte. In ber Bluthezeit, welche bie Gemeine ju Marienborn erlebte, trugen fic bie Renner mit bem Gebanten, bag fle mit ber Beit machtig, independent und eine Republit wie etwa Genna werben muffe. (Bold 4, 365.) Wenn ber Oberpaftor Didwis, ber Biefern und beffen Genoffen bie Reval'iche Rirche faft unbebingt in bie Sanbe gegeben hatte, bebentlich wurde und auf feine Berantwortlichfeit gegen Confiftorium und Obrigkeit hinwies, fo erhielt er gur Antwort: "Bas Confiftorium? Die Gemeine bes Sellands muß in-Dependent fein! Bas Obrigleit? Obrigleit find tobte Leute!" (Barnad, S. 135.). "Gi! mas Obrigfeit; wir find Bruber bier!" borte auch Bothe in ber Berliner Confereng bie Bruber fagen, wenn ein Bantenber fich gegen bie Strafgewalt ber Gemeine auflehnte und fich unter ben Schut ber foniglichen Gerichtsbarteit ftellen wollte (Bothe 2, 288). Ueberhaupt lag von vorn berein in bem Bi'fchen Befon etwas Beltliches und Profanes, welches in ber Beit von 1740 bis 1750 gu feiner außerften Entwidelung gelangte.

8) Beiftliche Tanbeleien und profanes Bofen. Anbroas Fren (bei Bold) theilt nach feinen Erfahrungen die Mitglieder ber Gemeinde in drei Saubt-Rlaffen und nennt "bie erfte und oberfte Rlaffe bochnaturalifitte freie und fröhliche Leute, die alle Bande zerriffen haben, aller Bucht und gurcht entfloben find und ben Abel ber falichen Freiheit erlangt baben. Die zweite Rlaffe find bie luftigen und frohlichen Bunben-Burmlein, Die fich mit großem Fleiß uben, bem Raturalismum ober bas naturelle Befen und ben freien Abel ber oberften Rlaffe gu erjagen. Die britte Rlaffe fleht ben beiben anbern mit migvergnugten Augen und Bergen ju und fann bas luftige, frobliche und freie Reichsmanns-Leben mit ber Lebre und bem Leben Chrifti und feiner Apoftel nicht reimen und wenn es bann und want einer biefer Rlaffe magt, bie Urfache feines Digvergnugens ju fagen, fo wirb er als ein tobter und falter Menfc, ber ben Beiland noch nicht fennt und ber Gemeine gur Laft ift, verachtlich tractirt." In ben Spielen ber erften und zweiten Rlaffe waren Anbacht und Ruthwille mit einander verbunden. Die "Bergene-Ruffel Berfe", in benen es beißt: "hier bupft's! hier pocht's! hier flopft's!" bei melden Borten bie Singenben die hand auf's herz legen, wurden nicht nur in ben Berfammlungen ber Chore, fonbern auch bon ben Gemeinbegliebern, wenn fle fich auf ihren Stuben befuchten, jum Scherz unb Beitvertreib unter Bupfen und muthwilligen Sprungen gefungen. "Sie haben Lieber, berichtet Bold, 5, 536, Die nach ber Melobie eines Tanges, ber Siebenfprung genannt, gemacht find, ferner nach ber Relodie: "Allbier auf biefem Blas, ba find' ich meinen Schat"; auch fingen fle Lieber nach ber Relodie des Liedes: "Wenn du mein Schätzel wilt: sepn, mußt du mich lieben allein", ingleichen nach bekannten Daffden." Benn (in Marienborn) bie lette Abenb-Biertelftunde ju Ende mar, fo fingen die Bruber, che fie gu-Bette gingen, ein foldes

Ramorens an, ale maren fle unfinnig vor Muthwillen; infonberbeit bie Ruftlanten machten allerlei Lufibarteit, Die man in ber Belt nur horen tann, und bas bauerte oft bis zwolf, fa ein ober zwei Uhr in ber Nacht. Wer baran Aergernig nahm und bem muthwilligen Treiben ein Schriftzeugniß entgegenhielt, über ben fielen fie mit bohnifchem Gefpotte ber (Frey bei Bold 4, 397. 399.) — In Detrnbut hatte B. eine Brubermache eingerichtet, ju welcher jede Rlaffe ber Bruber Einen gu deputiren hatte und welche in ber Sonntagenacht gusammenkommen mußte und theils aber bas Bert bes Beilanbes in ber Gemeinbe und in ihren fernen Diffonen etwas Erbauliches zu reben, theils fin Chor im Ort auf- und abzugeben batte, um gut feben, mat in ber Gemeine paffirte. Sie horchten bor ben Thuren und Fenflern ber Braber, brachten ihnen geiftliche Standden, rabmten an ben Ginen bes Geilanbes Gnabe, fangen ben vermeintlich Somachen aber auch ihre Bitte um Bachethum in ber Gnabe bor. Benn ben Grafen bie Reihe traf, jog er mit ber Bache umber, fang nach feiner flets bereiten und fluffigen Boefle faft Bebem einen Bere ober ein ganges Lieb, befuchte auch bie Cheleute in ihren Schlaftammern, um ju feben, ob fie nach feinem Sinne orbentlich, b. h. abgefonbert, im Chebette lagen. Bei Iluminationen, bie man gur Feier bon Beburtstagen und anberer Sefte liebte, murbe unter Anberm auf Bapier in ovaler form bas Geitenhohlden, bie Seitenwunde bes Sellanbes bargestellt, inwendig recht blutig ausgemalt, auswendig mit einer Glorie von Goldpapier umgeben und rings berum mit vielen Lichtern und Lamben von verfolebenen Couleuren beleuchtet. Rund herum maren Sauben, flein und groß, nah und fern bargeftellt; auf bem Ranbe bes bobidens fagen bie bom Beil icon naber angezogenen Betzen; in Der Bunde felbft bagegen fcmammen, mublten und platicherten bie "gangen Bergel" ale Laubchen und fleine Bifche bargeftellt. (Bothe 1, 16). -Meber effie Landelei, Die eben fo peinlich wie pedantifch ift, berichtet ein Frember, ber Derenhaag befuchte, in einem Briefe (bei Bold, 4, 508): "3ch ging in die Rinberverfamitifung und ba fabe ich mein Bunber an ben Rinbern; fle maren breffirt und abaericitet wie fleine Komobianten. Es murben von ihnen gewiffe Berfel gefungen und nach foldem Gefang machten biefe fleine Affen ihre Gesticulationen und Bauteleien; balb fuften fle ihre Banbe, balb flopften fle an ihre Bruft bei ben Borten: "Det flopft's, bier bupft's, bier pocht's!" Benn die Borte gefungen murben: "36 bin vor Liebe frant", fo legte jebes Rind fein Saupt an bes anbern Bruft und muchten fo verliebte und fcmachtenbe Geberben, ale wenn fie vor Liebe obnmiddlig maren; balb flatichten fle wieber alle zusammen mit ben Sanben, balb hupften fe, bald fprungen fe." Der Bruber ober bie Schwefter, Die nicht alle Spielereien Wet Gemeine approbiren wollen, - über ber Gemeine Lehrfage rafonniren, - bie letatiffuntge und oft frivole Aufführung ber Streiter, Borgefesten und Aelteften gu beutihellen magen, - bie Muminationen und andere Gauteleien nicht für heilige Sachen halten und barüber ihre Meinung fagen, verfallen fofort ber Bucht. Gie werben nicht zum Abenbmahl gelaffen und von festlichen Gelegenheiten, ben Biertelftunden und Liebesmablen ausgeschloffen, bis fie fich beugen, bemuthigen und faft fuffallige Abbitte thun. Bur feinen luftigen Leuten fprach ber Graf felbft: fle follten fich nicht ftoren laffen in ihrer Gröhlichfeit, boch mit bem Bebing, bag biejenigen, welche noch nicht gang in bent Bunben wohnen, fich nicht unterfteben, es benen nachzumachen, Die gang brinnen find. Er machte feinen Leuten auch Berechen: namlich benen, Die recht flüchtige Studen haben, fich abet Alles wegzuschwingen: "Bas macht ein Creut-Luft-Bogelein u. f. w." Und für Andere, Die fo muthwillig find, wie Die losgelaffenen Ralber, bergt es: "Bas macht ein Greug-Luft-Ralbelein"; und fur bie Bofferlichen: "Bas mietht ein Creup-Luft-Arffelein." (Fren, bei Bold 4, 412, 413). — Ein Beifpiel bee Mathwillens, ju welchem feine geiftliche Sicherheit und Ruhnheit oft foriging, ift fotgenbe' Meufterung bes Grafen: "3ch bin beute (ben 7. Januar 1748) fagt er in feinem Meunten Distours aber bie Augeburgifche Confession, febr angenehm gum Sander wieden." Er hatte namlich ein Geiftesfpiel mit bem fünfzehnten Capitel ber erteit Epittel Paull an bie Rorinther gehabt und gewünscht, bag es nicht in ber Bibel flunde, bis ibm einfiel, daß in biefem Capitel boch ein Bere vortomme, ben er tinifier far einen Sauptfpirtet gehalten habe. - Gin fernerer Beleg baju, wie

wenig er bor irgend einem Anftog bange mar, ift folgenber Bug. Bor bem Abendmable findet die Fugmafchung ftatt, indem die Borfteber und Aeltefte ben Brubern, Die Borfteberinnen und Aelteftinnen ben Schweftern Die guge majden, abtrodnen und barauf fuffen. Es foll ein Beichen ber Demuth fein; fie rubmen es aber als ein Sacrament. Einmal bestand 3. in einer Conferenz barauf, daß die ledigen Bruder bie ledigen Schweftern, jum Beichen, bag fle bon ber Luft nicht mehr beunrubigt murben, mafchen follten, und bie Sache mare auch jur Ausführung gekommen, wenn nicht bie Anna Ritfcmann, auf die der Braf in folden extremen Sachen allein noch borte, ibn gur Befinnung gebracht batte (Bold, 2, 112). - Die Anführer ber hochnaturalifirten waren Johann Michel Langguth und ber Sohn bes Grafen felber. Erfterer, urfprunglich Studiofus ber Theologie, eines Predigers Sohn aus Erfurt, widmete fein paterliches Erbtheil jur Erbauung bes ledigen Bruberhaufes auf bem herrnhaag, ward Aeltefter ber ledigen Bruber, Baftor auf bem herrnhaag, endlich Coepiscopus. 3. bestimmte ihm feine Tochter gur Che, ließ ihn bom Baron Battebille aboptiren und bewirkte 1745 die Beftatigung biefer Aboption mabrend ber Bicariategeit burch ben Churfürften von der Bfalg, worauf die Berbeirathung mit ber Comteffe ine Bert gefest wurde. Bei einer ber Illuminationen nun, wie man fie zu Rarienborn anzuftellen liebte, war ber Geiland mit feinen Bunben und ber Dornenkrone bargeftellt; bie Seitenwunde war fehr groß, hinter berfelben aber ein Portrait bes gräflichen Schwiegerfohnes Langguth angebracht, bamit biefer bei ber Mumination burch bie Bunbe heraussehen follte. (Bold 1, 88.) Der junge Graf, Chriftian Renatus, forberte befondere ben "Beift ber Truntenheit", ber in ber Ifenburgifden Gemeinbe berrichte. Er nannte ben Anbreas Frey (flebe beffen Erklarung bei Bold, 4, 399), weil berfelbe über bie Ausbruche biefes Beiftes trauerte, einen Schelmen und Reter. Freb, trot ber Bebrohung burch ben jungen Grafen, an B. nach beffen Rudlunft aus Solland uber bas zugellofe Wefen fdriftlich flagte, antwortete ibm biefer unter ber fathrifden Abreffe: "Un ben Bruber Andreas Breb, Gerrn auf ber Andreasburg" (wie man fein Gartenhauschen nannte): "Dein liebes Bruberchen, es ift mir nicht recht, bag es fo gegangen, wie ich bore; weil bu aber ben Brubern bift befchwerlich gefallen mit beinen großen und fleinen Brrthumern, fo haben fle feinen Refpect por bich gehabt; es gehet aber Riemand übler als mir, benn ich bleib mit bir fleden und tomme nicht mit bir burd nach ber Befdreibung, die wir von bir gemacht haben von Andreas bem Grogen.1) Bir find feine Taufer, Die ihre Leute mit gefeslichem 3mang unterhalten und boch feine verneuerte Bergen haben. Dit Gemalt lebrt man einen Baren tangen und er bleibt boch ein Bar." In ber Confereng, welche bie Rlagen über bas freie Befen bes jungen Bolts behandelte, mußte 3., wie Frey a. a. D. berichtet, ben Spiel- und Tanbelgonen "fo funftlich ju ruhmen und feftgufegen, bag er heftig über bie Menfchen berfuhr, bie fich unterftanden, bes Lammes Bunben - Burmelein zu tabeln, wenn fle fo frohlich fich in ben Bunben berum mublen und fich fo febr freuen, bag fie nun ihre Bohnung in ben Bunben bes Lammes gefunden haben."

Der weltliche Sinn, ber sich in bem Ruthwillen und in ben fpielerischen Ertravaganzen der "Freien" ausprägte, ließ die Brüder, besonders die Führer, Streiter
und Propagandisten in Bohlleben versinken. Ueber das Reichemannsleben besonbers dersenigen von den obersten Klassen, die, aus dem Bedientenstande und aus dem
Handwert hervorgegangen, sich mit kostbaren Kleibern, weiß gepuderten Berrücken,
Taschenuhren und goldnen Ringen an den Fingern als "große herren der Beit" darstellten, auf Kosten Anderer gut lebten und auf ihren Bropagandareisen das Leben großer
Leute sührten, sind Bold, der von diesem angesührte Andreas Fren und Bothe mit
einander übereinstimmend. Bothe schilbert das genußsüchtige Leben der Gemeindes
obersten in Berlin und in den holsteinischen Colonieen mit Bügen, deren Treue schwerlich
bestritten werden kann, und beschreibt (S. 76) die Mission der Brüder z. B. nach
Livland als einen wahren Kriegszug, auf den sie arm und abgerissen auszogen und
aus dem sie "in kostdaren Rleidern von Sammet und Seide", geschmückt mit Kleinobien

<sup>1)</sup> Auch fofern man ihn ale Rlapper fur's Sandwert bennst hatte, worüber fpater bas Rabere.

und "mit schöner Bagage und Beute" heimtehrten. Selbft Freiherr v. Schrautenbach, ber fruhere Genoffe bes Grafen fagt ("Graf B. und die Brubergemeine feiner Beit", herausgegeben von Kölbing, Gnadau 1851), daß jene Provinzen mit ihrer Gaftreundschaft ben Brubern "ein Capua" wurden; fie "verließen ihre eingeschrantte Lebensart, überließen fich ben guten Tagen und gewannen Freude an dem Wohlleben."

Der Graf felber mar tein guter Saushalter. Seine Reife von Marienborn nach Genf mit funfzig Brubern und Schweftern im Frubjahr 1741, fein breimonatlicher Aufenthalt in fener Stadt, mo er fur bas Untertommen feiner Gefellichaft mehrere Saufer miethen mußte, - Diefe, erfolglos bleibenbe, geiftlich-militarifche Erpedition erforderte einen großen Roftenaufwand. Sein mehrichriger Aufenthalt in England mabrend und nach der Budinger Rrifte, gleichfalle mit gabireicher Begleitung, verfolang große Summen, die immer wieder von neuen Brubern und Freunden aufgebracht werben mußten. Andreas Frey (in feiner Declaration bei Bold, 4, 425) ergablt bon 3 .: " Bas bem Grafen und feiner Frau Grafin in ben Sinn tommt, bas muß ihnen angefchafft werben, es tofte mas es wolle; jum Erempel bie Grafin hat fich brei Rutichen angeschafft in ben vier Jahren, weil ich in Deutschland gewesen bin; Die erfte friegte fle neu in Gerrnhut, Die zweite brachte fle von Holland, es war eine kofibare Rutiche von rothem Sammet inwendig überzogen und mit meffingnen Rageln befclagen. Die britte ließ fle in Marienborn machen, bie mar mit blau geblumtem Sammet inwendig überzogen und mit meffingnen Rageln und Bierrathen fünftlich beschlagen und alles Beschlag am obern Geftell ober Raften mar mit Golb übergulbet und fechs koftbare junge Rutschen-Pferde bavor: Aweimal ließ fle fechs Bferbe aus Bolftein bringen, Die erften waren ihr nicht fcon genug, und bas tommt ber von Almofen und armer Leute Schweiß und Arbeit; beißet bas nicht gepranget und gepraffet? Der Graf bat feine Rutiche aparte fur fic und bie Unna Ritichmann mit ibm und die Rinder hatten auch ihre eigne Rutschen und noch etliche reiche Leute. unter ihnen batten auch ihre Rutichen und wann es an bas Reifen tam, fo fabe es aus, als wenn bie Generals-Perfonen im Fruhjahr ins Felb ziehen."

9) Saltlofigteit und Berfall bes Inflitute. Die Seelenfraft und eigenes Urtheil war in ben Spielereien und Tanbeleien ber Gemeine entnervt, von ben Geboten und Schluffen ber Aelteften niedergeschlagen, vom Loofe unterbrudt, burch bie verordneten Bergenderöffnungen (eine Art von beftanbiger Ohrenbeichte) übermacht. Der Geborfam mar ber bes Jefuiten-Bereins. "Sober," fagt Bengel, "ift feine Befangenfcaft unter geiftlichem Schein geftiegen, als biefe." Die gablreichen Conferengen ber Gemeinde-Angehörigen bienen baju, die Localvorfteber und burch biefe bie Oberleitting bes Bangen über bie geheimfte Befinnung jebes Einzelnen und über bie Abficten ber umgebenden Belt in Renninif ju erhalten. Go wurden j. B. in Berlin, wie Bothe (1, 34 fig.) berichtet, Sonntage Abende von halb 6 bis halb 7 Uhr bie Diener - Conferengen gehalten, in benen von ber Defonomie gefprochen murbe; auch wurben babei bie fremben Diener nicht vergeffen, die berichten mußten, was für Frembe angefommen und was mit benfelben vorgegangen fei. Gleich barauf, von halb 7 bis halb 8 Uhr, fand bie Befucher-Confereng ftatt, wie bie erftere aus Dannern und Frauen bestehend, die berichten mußten, was fie bei ihren Befuchen gefehen und geboret, wie fie die Leute gefunden hatten, wer bei biefen ein- und ausginge, mit wem fle umgingen - ob man bavon Rugen ober Schaben haben tonne; turg, bier erfuhr man, was in ber gangen Stadt vorging, und wenn etwas vorgefallen, was wider ihr und bes Grafen Intereffe mar, fo wurde es diefem gemelbet, er mochte noch fo fern, in England ober Amerita fein. Mittwoche Abend von 5-7 Uhr ift Die Arbeiter- ober Gefellichaftehalter-Confereng, in welcher bie Arbeiter berichten, mas fle in ben Gefellschaften, die fie gur Erforschung und Prufung ber Bruber halten, ans Diefen gur Renninif ihrer mabren Gefinnung berausgetriegt haben. Freitags Rachmittag pon 5-7 Uhr ift bie enge Confereng, ber nur bie Sauptarbeiter unb Sauptexbeiterinnen beimobnen und in welcher von ber Raffe und beren Ginfunften und von ber Saltung und Buverlaffigfeit ber Arbeiter, Diener und Dienerinnen gehandelt wird. Außerbem gab es noch eine geheime Conferenz, über beren Thema Bothe noch nichts Genaues wußte.

Jatob Lifch, von Geburt ein Schweiger, reformirter Brediger in Benniplvanien, früher Mitglied ber Berrnhutifchen Gemeine, veröffentlichte 1748 gu Germantown bei Chriftoph Sauer, bem Berleger mehrerer wichtiger antiberrnbutifder Schriften, eine Deckaration, in welcher er unter Anderm berichtet, wie Die Gemeinde - Disciplin bie Rinber von ben Eltern lobreifit. Go verlangte Spangenberg von einem Chepaar, fie follten, wenn fie gum Abendmahl zugelaffen werben wollten, von ihrem Bater und ihrer Mutter, beren ehrbares Leben notorifch war, glauben, daß diefelben "mit' Retten ber Sinfternig gebunden und fatanifch feien." Derfelbe Lifcht berichtet in einer, 1749 gu Germantown unter bem Titel: "Warnenbe Bachterftimme" veröffentlichten Prebigt, bag einem aufrichtigen lebigen Bruber, ber migvergnugt über bas leichtfinnige Leben in Bethlehem von ber Gemeine abgehen wollte, gebroht murbe, es wurde ibn, wenn et weggehe, ber Donner erfchlagen. Bifchp hatte ben Grafen feloft bei feiner Anwefenheit in Bennfplvanien ergablen boren, bag auf St. Thomas ein Berenhutifcher Arbeiter, als er eine eigne Regerfcule errichten wollte, fogleich, als er fich von ben Brubern getrennt, vom Donner erfchlagen fei. (Bei Bold, 6, 846). Aus jeber Beriode bes Lebens 3.'s feit feiner Jugend bis jum Jahr 1750 find viele galle Bezeugt, in benen er gegen Wiberfacher mit ber Anbrohung bes Todes losfuhr. Defters bestimmte er bie Beit, mann ein folder vermeintlicher Feind ein Rind bes Tobes fein In einer Schrift gegen ben Separatiften Anbreas Groß, mit bem er Enbe bes Jahres 1736 gufammengerieth und ben er auch mit bem Lob bedroft hatte, fuhrt er gum Beweis, bag mit ibm nicht zu fchergen fei, mehrere Falle an, in benen er feinte Araft zum Ausrotten bewiesen habe. Seine Anhanger trauten fich biefelbe Araft zu und übten nicht felten bas " Lobt - beten. " Dem Oberpfarrer Midwis gu Reval g. B. vergalten ble Bruder bafelbft bie Dienfte, Die er ihnen bei ber Ginfuhrung ihres Berte gefeiftet hatte, nachdem er hinter ihr weltliches Treiben getommen mar, bauft, baß fle ihn in einer ihrer Erbauungsftunden, am 30. October 1741, tobt gu beten fuchten. Gie fandten barauf zwet ber Ihrigen gum Pfarrer, um über ben' Erfolg ihres Gebets Rachricht einguziehen. Sie erfchraten febr, als fle ihn wohlauf und freudig geftimmt fanden (Garnad, G. 140).

Als Beifpiel, wie die Oberen der Gemeinde das jum handwert gehorende Rluppern verftanden und ubten, führt Andreas Frey in feiner Erklärung an, wife Spangenberg z. B. in Bennsplvanien von ihm gerühmt habe, daß er in Deutschland ein wichtiger Beuge sei und großen Leuten, als Fürften und gräflichen Bersonen, wenn sie ihn besucht, so mächtig an ihre herzen geredet habe, daß sie mit Thidnen der Rubtung von ihm gegangen sehen. A. Bred, ein Taufgesinnter mit einem ehrwürdigen Bart, lebte nämlich als eine Art Einsteller im Gartenbauschen zu Marienborn und wurde von den vornehmen Fremden, die sich die Gemeine ansahen, gewöhnlich auch aufgesucht. "Daß solche Leute mich besuchet, sagt er darüber selbst in seiner "Erklärung" (bei Bolc, 4, 463), das ist wahr; aber daß ich so sollte an ihre herzen geredet haben, davon weiß ich im Geringken nichts; benn wie solche Leute zu mir kamen, das war vor keinen Besuch zu rechnen, sondern vielmehr vor eine Neugierigkeit, weil sie hörten, es wohne ein vennsplvanischer Einsteller im Gartenhauslein, um mich zu sehen, und haben sich ntemals so lange bei mir aufgehalten, daß

ich Gelegenheit gehabt hatte, mit ihnen bon ihrem Bergen gu reben."

Joh. Albr. Bengel hat bereits erschöpfend bas Thema behandelt, von welchem Gerbicht bet Grafenstand 3.'s für den Fottgang seines Wertes war. "Wie hatte einer, der weniger als ein Graf ware, an so' vielen großen Hofen, bei vornehmen Ministen und Collegiis, mündlich und schriftlich, einen solchen Eingang sinden und so stattliche Dinge erhalten konnen." Derfelde besonnene Artitler weist auch auf den Aunstätische Dinge erhalten konnen." Derfelde besonnene Artitler weist auch auf den Aunstätische Dieder anzugeben und ihnen "von allerlet Enden und Orten hergeholte Titel beizulegen." Bold's Beitigen soll der Arthung des schließischen Ebelmunns v. Larisch und Anet reichen Englähverint der Arthung den englischen episcopalen und hetruhutisch gestinnten Beediger Stone-house nach Martelborn einlud und den mehr als 70 Zeugen, die bei dieser Gelzschibeit ein weitläusiges Instrument unterschrieben, pomphaste Titel beilegen ließ, ist das

her gewiß nicht zu bezweifein. So prangten in biefem Inftrument, welches jum Behnf ber Austieferung bes Bermbgens fener Englanberin in London feine Rolle zu fpielen hatte, eine Menge Nobiles; ber Eine unterfchrieb fich ferner als "Canglar", Andere leuchteten als Bifchofe ober Syndici; Bruber v. Gersborf, damals nur Brüber-Emiffar, unterzeichnete als toniglich polnischer Ariegsrath und Bruber v. Beiftel mußte als Solof-Sauptmann unterfchreiben, obwohl Marienborn, fo lange es bestand, teinen

folden gehabt bat.

Bon ber Unwahrhaftigfeit, beren fich ber Graf mit feiner geiftlichen Diplomatie oft fomlbig machte, von welcher bie Schriften feiner Gegner bis jum Sahr 1750 eingehend handeln und bie auch harnad in feiner neueren Schrift auf bas Grundlichte nachweift, fuhren wir folgende Beifpiele an. In herrnhut laugnete man, ben thatigen und intriganten Agenten Biefer ale öffentlichen Lebrer nach Livland geschidt zu haben. Als biefer fich bei ben livianbifchen und efthlanbischen lutherifon Baftoren infinuirt, fle in feine Gewalt genommen und mit ihrem Beiftand bie bortigen Gemeinden bermagen beborganifirt hatte, bag bie Betereburger Regierung mblich eingreifen mußte, fcob B. alle Schuld auf Die fcmachen, von Biefer bezauberten und gegangelten Baftoren und brobte ihnen jum Dant fur ibre Dienfte mit "effentlicher Profitution" (Th. Garnad, "Die lutherifche Kirche Livlands und bie berrnhutiche Bribergemeinde", Erlangen, 1860. 6. 49). - In einem an Bilfinger, Geheimen Bath und Confiftortalprafidenten ju Stuttgart, unterm 27. Mai 1747 gerichteten Briefe wirft 3. in einer Barenthefe febr cavalieroment bie Bemertung bin, man habe fur bie passablement gute Aufnahme, bie man im Ifenburgifchen gefunden, bem erlauchten, beim Banterott angelangten Saufe 400,000 Gulben zu vier Brocent gelieben. Allein biefer Mann war nicht er, 3., fonbern ein Banquier, ber 150,000 Buben gegen Berbfanbung einiger Guter auf 30 Jahre botgefcoffen batte. mehr berebete B. Diefen Banquier, als ein Mitglieb feiner Gemeine, ibm bie bopotheeirten und berpfandeten Guter abzutreten, und ba ber Landesherr biefe Abtretung uicht geschehen laffen wollte, bewog B. ben Banquier, bas Capital zu fündigen, welche Anflimbigung auch zur Ueberraschung ber Intriganten acceptirt wurde. (Bold, 3, 204.) ---Dippel, mit bem ber Graf in Berleburg viel vertebrt und über beffen Teugerungen welbe 1731 gegen einen Freund bes antifirolichen Reuerers berichtet bat, nannte im felnes Erwiderung ben Grafen eine "geiftliche Rafchine, Die ganze Tage und Rachte em einander von Gott plaubern tann," und erflarte, "ber heuchlerifche Tropf" habe bon ber vorgegebenen Raterie nicht bas Geringfte mit ihm gefprochen. "Ich war fein Bruber binten und porne; er fußte mir jum Elel und Berbruß bet jeber Rencontre Rund und Sande und bat mich nur, bag ich mein fünftiges Schreiben mit ibm contuniren mochte." (Bold 3, 212.) - In feinem Benehmen gegen bie lutherifchen Theologen, gumal nachbem biefelben gegen feine bogmatifchen Bhantaffeen und gegen bie "ngiurelle" Ungebundenbeit ber Bruber und Schweftern ihre Stimme erhoben hatten, zeigte er fich haltungelos; baneben rubmte er fich offen ber Berftecttheit feines dogmatischen Bortrage; endlich brach er gegen fie, weil fie ihr Juftitut von ihm nicht in Rube gerftoren laffen wollten, in leibenschaftliche Schmabworte aus. In ber Borwie gur erften Bugabe feiner Lieber, Die auf ben gwolften Anhang folgte, G. 2, wennt er bie firchlichen Theologen, Die fich mit ber Erflarung feiner Schriften befagt haben, "Bfufcher", bie nicht "au fait" und "ben Schluffel" nicht haben. "Laffet mfere Gegnet nur fcreiben; fie treffen bod ben rechten Fled nicht," fagte er in ben Braber - Conferengen, in benen er über bie gegen ibn berausgegebenen Streitfchiften lachte. (Bold 3, 326.) Sie haben "ben Schluffel" nicht; benn, fagt er im Anhange feiner "Raturelten Beflexionen" 6. 47: "In ben fetigen heillofen Beiten A es eben fo nothig, paredox gu fprochen und bie gottliche Babrheit fur Alle, bie nicht bei bem Geheimnif ber Blut- und Bundentheologie hergetommen find, unnachfredlich ausgunden, als es nothig ift, einen Rauten zu machen, ben ein Anberer nicht nachscheiben tann, ober eine hand zu foreiben, die ein Borwipiger fich nicht die Ribe gelter wird, nachzwiefen." "Meine werthen Runftrichter, fagt Erfterer in feinen "Raturellen Mefferionen" S. 336; nohmet es uicht übel, daß ich euch fage: ihr mlichet mo in eine Sade, in welcher ihr fremt feib; ihr ichlieget aus Dingen, bie ihr nicht

verstehet, und ihr bestiget seine ber Eigenschaften, welche nothwendig find, in Sachen, die mich angehen, mit einiger Geschickleit und Billigkeit ein Urtheil zu fällen." Und zu diesen unfähigen Runstrichtern sind boch auch die Commissarien, die er selbst zum Urtheil über sich und seine Semeinde aufgerusen hat und beren Approbation er sich rühmt, zu zählen! — Bon seinen leidenschaftlichen Aussällen führen wir solgende an: "Das ist Bosheit, das ist Buth," sagt er (Pennsplvanische Reden, Theil I., S. 15) von den Controversen der kirchlichen Theologie gegen die Gemeine. In der Gemeinrede vom 22. Novbr. 1744 schreibt er den evangelischen Schrifterklärern "ganz unvernünstige Leichtstanigseit" zu. Geenso spricht er von "einer gewissen Race, einer gewissen Art von Menschen, einer geistlich en Rifgeburt, die sich uns widerseht und uns seine ist" und in ähnlicher Weise sehr oft.

Er befand fich in England, ale eine große Rrifts über feinem Inftitut ausbrad und baffelbe, nach feinem fuhnen Uebergreifen in die beftebenden Rirchen- und in bie burgerlichen Berhaltniffe, ju einer befcheibeneren Saltung gezwungen murbe. Er hatte foeben feinen letten Triumph gefeiert und bis jum 12. Rai 1749 bas Unter- und Oberhaus Die Bill paffiren feben, welche ber Bruber-Unitat eine fefte Stellung in England und Rordamerita ficherte. Der in bemfelben Jahr zu London veröffentlichte Report of the Committee, welchem bas Gefuch ber Deputirten ber Union ber maha rifchen Rirchen überwiesen war, führte ju Gunften berfelben an; daß die mabrifchen Bruber gableeich, vermogend und industrios feien - bag bie Unitat ber mabrifchen Bruber eine alte, burchgebenbe bafur anerfannte Rirche fei, bag bie Bruber ein rubiggefinntes Bolt feien, Die nichts mehr wanfchen, ale einen unumfchrantten Befig ber Bewiffensfreiheit. Indeffen mar aber bas Inflitut in Deutschland bem Aufammen-Aur; nabe gekommen. Selbst die angere Theilnahme oder Reugierde batte nachgelaffen. Bis jum Jahr 1749 mar ber Bulauf aus ber Frembe und Rachbarichaft in Marienborn und auf bem Berrnhaag noch zahlreich; es tamen Befuche aus Danemart, Schweben und Norwegen, Golland, ber Schweig, bem Elfag und aus allen Theilen Deutschlands; wenn Bettag mar, ftromten bie Leute aus ber Nachbarichaft von brei, vier und mehr Meilen herbei. Allmablich war aber Alles im Bergfeich gegen fonft wie tobt geworben. Dazu tam aber fest

10) Der Bruch mit ber Bubinger Regierung. Ale bie Braber 1742 ber Bubinger Regierung burch ben Raufmann Beuning bie Anleibe bon 150,000 Gulben verfchafften, verbanben fie biefen Borichus mit bem Gefuch um bas Recht, in burgerlichen und fleineren Bergeben bie Cognition und erfte Inftang zu aben, ferner um Die Racht ju Pfandung, Arreft, Gefängnis und Gelbftrafen bis auf 10 Thaler und gur Ernennung eines Richtere aus ihrer Ditte, ben gwar bie Babinger Regierung zu confirmiren batte, ben man aber auch von Seiten ber Braber zu entlaffen bas Recht haben follte. Alles bas wurde zugeftanben. Sehr balb aber zeigte es fich, bag fle ihr Brivilegium jum Schaben ber Gerechtigleit und ber Lanbesordnungen benutten. Die beim Gemein - Berichte angestellten Berfonen fanben als Mitglieder ber Gemeine unter ber Furcht bes Bannes und ber Disciplin und mußten nach bem Billen und Intereffe ber Oberen berfahren und enticheiben. Die Strafgewalt wurde fur Die geiftlichen Bwede ber Gemeinde gemigbraucht und Die Bellen ber Ronneburg fallten fich mit Bemeinbegliebern, bie nach ber Anficht ber Oberen wiberfpenftig, unficher ober verratherifc waren. Bon bem Gemein-Gericht follte gwar an die Landesregierung bie ubliche Appellation ftattfinden, wenn fic Jemand burch einen Spruch beschwert fühlte; aber tein Bruber, teine Schwefter burfte ju appelliren wagen, wenn fle nicht in Bann ober Bucht fallen wollten. Dagu tam, bag gerabe in ben Jahren feit 1740 bas weltliche Treiben mit ben Donationen, Schenfungen und Teftamenten ju Gunften ber Gemeinde-Raffe um fich griff, mas aber Alles unter bem Schirm bes Gemein-Gerichts ber Cognition ber Lanbesregierung entrogen murbe. Als jeboch burch gablreiche Streitfcriften, bie von firchlichen Theologen gegen Die Bemeine veröffentlicht murben, Die abnorme Stellung ber Letteren gu ben anertannten Rirchengefellschaften und die bebenfliche Pravis der Brüder enthallt wurde, glaubte bie Regierung ju Bubingen, biefen fogenannten status in statu nicht mehr fic felbit überlaffen zu bürfen und bie unbefchränkte Freiheit beffelben bochken Orts

nicht verantworten ju tonnen. Sie ichlug baber bem regierenben Grafen vor, einen guberlaffigen Rann, ber mit ben Brubern in feiner Berbinbung ftanbe, noch fieben burfe, auf ben Berrnhang ju feben und ju verorbnen, bag ohne bie Bes genwart diefes Beamten teine Bufammentunft, weder bei Lage, noch bei Racht, weber in geiftlichen, noch in weltlichen Angelegenheiten gehalten merben In Rirchenfachen batte berfelbe, bamit bie Bruber nicht über Gewiffenszwang klagen burften, keine Stimme abzugeben, fonbern nur barauf zu feben, daß fie die Seelforge nicht auf leibliche Dinge und bas Gewiffen ausbehnten. In weltlichen Banbeln follte er bie Autorität haben, bag er alle gerichtlichen Brototolle ju fuhren hatte und fein weltlich Geschaft ohne fein Beifein und Eintragung in Die von ihm zu führenbe Registratur gultig fein tonne. Done feine Bewilligung und Antorifation mare teine Berfon, Die einmal aufgenommen worben, vom herrnhaag ju verfciden ober weggulaffen, auch teine weiter aufzunehmen, fle habe benn bie nach ben Lanbesgefegen jur Aufnahme erforderlichen Gigenfchaften. Reine Copulation fei ohne Bernehmung beiber Berlobien und barauf erhaltenen Traufdein vorzunehmen, und fei bei biefer Bernehmung gleichfalls ein orbentliches Brototoll ju fuhren. Ueber 6 Boden fel feine Berfon auf bem herrnhaag, Die nicht Ginwohner fei, ju bulben und ingwifden . von berfeiben eben bie Unterwerfung, wie von ben Ginwohnern, gu leiften. Ueber alle Buffen feien hinlanglich angefeffene Ginwohner zu Bormunbern zu beftellen, Die nothigen Inventarien gu fertigen und Borficht ju gebrauchen, bag beren Bermögen auf gerechte, billige, gefehmäßige Art erhalten und verwaltet, nicht aber ber Gemeinde ober beren Auffehern, bie balb bier, balb bort maren, überlaffen werbe. Alle Schuldbriefe, Berichreibungen, Contracte über unbewegliche Buter, alle Sefamente und Schenfungen maren entweber in gewöhnlicher gerichtlicher Form ju etrichten ober wenigftens nach vorgangiger Unterfuchung zu beftätigen. Der Lanbesberr erhob biefen Borfclag ju einem Befehl und ließ benfelben burch ben Regierungerath Brauer dem Grafen 3. und ber Gemeine eröffnen. Bergebens verfuchte 3., Die Billensmeinung bes Landesberen ju anbern. Da man von Geiten Bubingens auf ber Beftellung eines Aufficht führenben Beamten bestand, fo wurde noch ein Rittel berfuct. Man fundigte namlich bas obenermahnte Capital von 150,000 Gulben auf und trat es an Sachfen ab. Bubingen tam gwar biefe Runbigung unerwartet; boch verfprach es bie Summe ju gablen, mas auch gefcah. Um nun ben Anfchein ju vermeiben, ale wolle es fic am herrnhaag beswegen rachen, folog es mit ber Bemeine im Februar 1748 einen Interime . Contract auf 5 Jahre, binnen welcher Beit Alles im Status quo gelaffen werden follte. Durch ben inzwischen im October 1749 erfolgten Sob bes regierenden Grafen Ernft Rafimit betamen jedoch bie Sachen eine andere Geftalt. Best mußte bem Rachfolger beffelben, Guftav Friebrich, gehulbigt werben und in Die Gulbigungeformel fur Die Bruber auf bem herrnhaag murbe bie Rlaufel eingefügt, wonach fie anzugeloben hatten, baf fie feine Unterthanigfeit unter ben Grafen von 3. ober biefenigen, welche auf fein, ber Seinigen und ihrer Leiter Bint ihre Borfteber und Aelteften feien, fuchen ober hinfuhro fuchen wollen, fonbern fic lebiglich mit bem Genuffe einer driftlichen, vernunftigen und in Gottes Bort gegrandeten Gemiffenefreiheit begnugen. Rach Diefer Formel wollten und tonnten bie herrnhaager nicht hulbigen, und ba fle bei biefer Ertlarung beharrten, fo erging bas Biet som 12. Februar 1750, bag fle, ba ihnen ihr Gewiffen bie Leiftung biefes Cibes verbiete, innerhalb breier Jahre bie Budingifchen Lande ju verlaffen und mittletwelle wegen ihres Bermogens bie nothigen Ginrichtungen zu treffen hatten. Rodmale abergaben bie Briber ein Rotatiats - Inftrument, in welchem fie gwar erflarten, ber ganbes-Obrigfeit untermurfig fein zu wollen, übrigens fich aber auf bie religiofen Banbe beriefen, welche fie felbft an den Grafen von 3. und biefen unaufidelich an fle tudpften. Auch biefe Ertlarung blieb ohne Birtung, beftartte vielmehr bie Regierung in ihrer Anficht, worauf ber Abzug ber Bruber begann. In 3 Jahren mar derfelbe vollenbet. Riemand blieb gurud.

Bu gleicher Beit fant bie allgemeine Erhebung ber beutschen lutherischen Lanbesfirchen gegen bas Institut ftatt. Erbebung — so tann man bie öffentlichen Broteste
von Theologen und Laien gegen einen Berein nennen, ber fich als Separat - Eigen-

thum bes Geilandes bezeichnete und im Genuffe biefes Privilegiums eine Freiheit und Ungebundenheit zur Schau getragen hatte, welche zur Bücktigkeit und Schamhaftig-keit bes Boltsbewußtfeins in schreiendem Wiberspruch ftanden. — Es fragte fich nun, welches

11) bas Benehmen B.'s in ber inneren Rrifis bes Juftituts fein Er hatte ber Tanbelei mit religiofen Wortfpielen und ber Ausartung ber geiftlichen Siderheit in Leichtfinn und profane Leichtfertigkeit, welches Alles befonbers feit 1740 feinem Gulminationepunkt entgegenging, wie einem Dinge, über bas er nicht herr fei, nod herr fein tonne, jugefeben. Rlagen über Bruber und Someftern borte er nicht gern und machte fogar benen, die ihm Rachtheiliges über dies felben binterbrachten, bas Leben ichwer. Dan icheute fich auch beshalb, ihm Manches, was an ben Brudern noch viel mehr als nicht fein war, zu melben, weil bet Jahzorn, in den ihn unangenehme Nachrichten verfeben konnten, fo heftig war, bag man befürchtete, er murbe gerfiorend gegen bas gange Inftitut losbrechen. Er wußte aber genug, um febr mobl einzufeben, bag ein ernftliches Gingreifen bie 2Burgeln bes 3nflituts treffen mußte. Die Sache war ibm überlegen und es blieb ibm tein anderer Entschluß übrig, als ihr freien Lauf zu laffen und zu feben, was berauskommen wurde. Er hatte ferner bas geiftliche Bortfpiel felbft aufs Sapet gebracht und forbette es trop ber mehr als bedenflichen Tanbelei, Die es erzeugte, in feinen Liebern. Enblich hatte er die Freiheit ber vermeintlichen Unfdulb und Sunblofigfeit im gewöhnlichen Leben felbft fo weit getrieben, bag er nicht zugeben burfte, bag bie Bruber und Schweftern in ber "findlichen" Freude an ihrer eigenen Breiheit geftort murben. In bem letten Jahr feines Aufenthalte in England tam es jeboch ju ber Rrifis, Die einen Entfclus forberte. Der Schriften, welche bas Unwefen und bie Berirrungen von Gerrnhage foilberten, ericienen immer mehr; fie wurden in Deutschland eifrig gelefen und jum Theil felbft in bas Gollanbifche und Englifche überfest. Dazu tam ber befimitibe Bruch mit ber graflichen Regierung von Dfenburg-Bubingen - ein Bruch , welcher durch bas fouverane Selbstgefühl, welches die Gemeine zu herrnhaag in ihren Ginrichtungen zeigte, herbeigeführt mar. Die Umgebung bes Grafen ermartete, bag et sich jest über das herrnhaager Treiben erklären würde; sie hielt eine folche Erklärung für nothwendig. Er aber ich wieg, wollte von ber Sache nichts boren, wich allen Berfuchen, auch Spangenberg's, ibn jum Sprechen ju bringen, aus und ließ es felbft zu einer tiefen Berftimmtheit feiner Bertrauten, die eine Erörterung, Untersuchung und ein enticiebenes Gingreifen für feine Amteuflicht bielten, tommen. Er balf fic mit bemfelben Ausweg, auf bem er fich bisber aus ber Berlegenheit gezogen batte, und überließ bie Sache wieberum fich felbft. Er lebte ber hoffnung, bag bas Gute, welches er im Grunde ber Berirrungen erblicte, ohne menfchliches Gingreifen gerettet werben und burchbringen und bas Schabhafte befeitigen werbe. In ber That aber hielt er ben Rern ber Berirrungen für bas Gute; barum wollte er biefe felift nicht angreifen. Den zu auffälligen Sche in bes Ertrems wollte et gemieben wiffen, bas Extrem felbft erhalten. Seine Umgebung in London murbe an ihm irre, als er fcmeigend über biefem Blane brutete; indeffen ift nach bemfelben bie gange fernere Entwidelung ber Brubergemeinde bor fich gegangen. Dogma, Cultus, Berfaffung, Leben haben feit bem Sahr 1750 eine gewiffe Moberation, Befanftigung und Abe fcwachung erfahren; bas Spftem und bas Inflitut haben fich aber, wie fle von 3. ausgearbeitet worben, erhalten. Dur foweit, als es auf eine folche iconenbe Dagigung antam, ließ ber Graf feinen Schwiegerfohn Joh. von Watteville bie Gemein. ben in Deutschland bereifen und bor einem zu lauten und auffallenden Benug ihrer geiftlichen vermeintlichen Brivilegien und Borguge warnen. Geinen Gobn Chriftian Renatus (geb. 1727) hatte er icon im Frubjahr 1749 nach London ju fic berufen, um ibn, ber fich burch Lebhaftigfeit und Ruthwillen unter ben freigefinnten lebigen Brudern hervorgethan hatte, jur Moderation anzuhalten. Derfelbe ging auch auf ben neuen Beg mit Folgsamkeit ein, konnte aber ben ploblichen Bechfel mit feiner geiftigen und leiblichen Conftitution nicht bestehen und erlag ju London ber Auszehrung am 28. Mai 1752.

12) Solug. Im Sabr 1747 batte B. Die Erlaubnis erbalten, nach Sachsen jurudzutehren. Rach einem Aufenthalt bon ein und breiviertel Jahren in England ttaf ex im October 1750 wieder in herrnhut ein und visitirte die durch den Umzug aus der Betterau nothwendig geworbenen Beranberungen. Seit bem Auguft 1751 bis jum Page 1755 hielt er fich wieber in England auf. Er fcmeichelte fich mit ber hoffnung, indem er an die Beltbeziehungen biefes Landes anknupfte, feiner Gemeinde eine ahnliche Universafität und gleichsam öfumenische Stellung zu geben. Daneben fab er fich burch bie Streitschriften, bie gegen ihn und feine Stiftung in Deutschland erschienen und auch in England einen tiefen Einbrud machten, jur Bertheibigung und Apologetif gezwungen. Die erfte bebeutenbfte Arbeit auf biefem Gebiete war Spangenberg's auf ber Propinzialipnobe ju Bondon im Juni 1750 geprufte und genehmigte und bas Jahr barauf bem Drud übergebene "Declaration über bie zeither gegen die Brüder ausgegangenen Beschuldigungen. "Albrecht Bengel hat in dem oben bereits angeführten "Abrif ber fogenannten Brudergemeinde" in feiner fcharffunigen und grundlichen Beife nochgewiesen, daß biefe Declaration mit ihren milbernben ober ausmeichenben Wendungen Die Anftoge, welche Die Gemeinde in ber Beit ihrer enthuffaftifchen Entwidelung allen Chrbaren und Berftandigen geboten hat, im Grunde befteben lagt. Auch bat Bengel richtig bemertt, bag bas bfoge Ablaugnen von Handlungen, in benen fich eine innere Unwahrhaftigkeit ausspricht, ober von graulichen Dingen, wie bem " Lobtbeten mollen", nichts entscheibet, noch an notoriichen Thatfachen andert. 1752 ericbien Spangenberg's "Schlußichrift, worin über taufend Befdulbigungen gegen bie Brubergemeinen und ihren geitherigen Orbinarium (b. h. B.) nach ber Bahrheit beantwortet werben." Der Graf felber unternahm bie Sichtung und Umarbeitung bes 1735 jum erften Dale veröffentlichten und in ber Benieperiobe von 1740 an mit zwölf Anhangen und ferneren Bugaben vermehrten Gefangbuchs. Diefe neue Ausgabe erfchien 1753 und 1754 ju London, enthielt aber Alles, was der Genieperiobe eigenthumlich war, - Die harafteriftifche Landelej, Spielerhaftigkeit und cavalière Baghalfigkeit. Roch mahrend feines Aufenthalts in England begann B., burch bie Roth gebrangt, mit Beihulfe eines ber Gemeinbe engeborigen tuchtigen Financiere, bes fruberen Juriften Johann Friedrich Rober, Die zerütteten Auanziellen Berhältniffe der Gemeinde zu ordnen. Nach feiner Rackfehr паф Sachfen legte er an die Reviston feiner fammtlichen Schriften die Band. 60 ericienen 1758 ber erste Theil ber Berlinischen Reben, 1759 bie auf ber Synobe 30 Beift geaugerten haupt-Ideen und die homilien über die Wundenlitanei, 1760 die Bennfplvanischen Reden. An der Bollendung diefes Unternehmens, welches am hiftoriiden Stempel jener Werke gleichfalls Nichts anderte, verhinderte ihn der Tod. Am 19. 3pni 1756 farb feine Gemablin. Diefelbe hatte mit ihrer Befonnenheit, Seelenruhe und Berftandigfeit ibm in feiner Gemeinbestiftung hulfreich jur Geite geftanben. Doch beurtheilt man fie ju gering, wenn man ihr allein nachruhmt, bag fie mit Rath und That nur fur bie btonomifden Angelegenheiten ber Gemeinde wirtfam gewefen fei. Sie hat fich auch als geiftliche Ordnerin bewährt. Als &. B. fich 1736 auf feiner Livlandifchen Reife befand, jog feine Frau nach Frankfurt a. D., brachte babin ihr Saus bon mehr ale breißig Berfonen mit und hielt bemnach Sausanbachten, ju benen ein großer Buftrom von Leuten aus ber Reichsftabt ftattfanb. Auch mar fie als Diplomatin thatig gewesen, wie fie z. B. im Anfang bes Jahres 1743 nach Ropenhagen gereift mar und fich bei ber Konigin jum Beften ber Brubermifftonen betwendet hatte. Darauf hatte fie bie Livlandifden Anftalten inspicirt und fich nach Betersburg begeben, mo fle zwei Bittschriften, eine an die Raiferin, die andere an ben Bringen von heffen - homburg gerichtet hatte, aber freilich nur ben taiferlichen Befehl vom 16. April 1743 auf die Livlandischen Ctablissements, wodurch die Schliefung berfelben verordnet murbe, herabrief. Congenialer mar bem Grafen die Anna Bifomgun, Die feit 1730 ale Aelteftin ber lebigen Schweftern in herrnhut thatig gewefen war und als feine Bertraute fich ben Ramen einer Rutter ber Gemeinde erworben batte. Ihr fowunghaftes und funes Wefen, ihre "naturelle" Freiheit im Stand ber Gnade, ihre Ngivetat im Sanbeln und Entichloffenheit im Rath, wenn es Befoluffen in Betraff ber Organisation ber Gemeinde galt, hatten ihr eine bevor-

zugte Stellung ju Bingenborf gegeben, welche ber Grufin oft peinlich mar, von biefer aber in ruhiger Faffung ertragen wurde. Bu ben vielen Aenberungen, Die Bingendorf mit feinem Stande, Namen und Gemeindeamte - Charafter vornahm, gebort auch ber Act, burch welchen er fich ju ihrem Bruber machte. nach Bennfplvanien ging, ließ er fich von Ritfchmann, bem Bater ber Anna, aboptiren, legte feinen graflichen Charafter nieber und erflatte, er beife nun nicht mehr Graf von Bingenborf, fonbern Lubwig Mitidmann und jene Unna fet feine Somefter. Ein Jahr nach bem Sobe feiner Frau, am 27. Juni 1757, ließ er fich endlich bie Anna antrauen. Doch lebte bas Chepaar nicht mehr lange gufammen. Seine Gemablin lag icon bei feinem Tobe an ber Auszehrung am 9. Mai 1760. frant und folgte ihm in einigen Bochen nach. 3hr Bater, David Ritfcmann, einer ber erften Anstedler in herrnhut, spater Missionar auf St. Croix, war am 14. April 1758 geftorben. Rach bem Abscheiben B.'s war neben Johannes von Batteville unb bem oben genannten Rober ber eigentliche Erager bes Gemeinwefens August Gottlieb Spangenberg. Derfelbe mar ben 15. Juli 1704 ju Rlettenberg in ber bamaligen Graficaft Sobenftein geboren und geborte einer pietiftifc erwedten Prebigerfamilie an. Er flubirte ju Jena unter bes milben Bubbeus Leitung Theologie, las bafelbft feit 1726 als Magifter Collegia und lernte 1727 bie erften Bruber von herrnhut, bie auf einer Botichaftereife burch Jena tamen, tennen. 1732 nach Salle berufen, mart er bafelbft Abjunet ber theologifchen Facultat und Soulinspector bes Baifenhauses. Schon bas Jahr barauf tam er aber mit ber Facultat megen feiner herrnhutifchen Richtung in Collifton und ward burch einen Regierungebefehl aus Balle ausgewiesen. Er ging barauf nach Berrnhut und arbeitete fur bie Gemeinde befonders in Amerita. Seine Difftonsthatigteit in Bennfplvanien und ein mehrjabriger Aufenthalt in England bielten ibn von ben Ertravagangen ber Betterauifchen Genlezeit etwas fern; auch bewahrte ihn bavor jum Theil fein verftanbiges, fanftes und milbes Befen. Er war 1744 Bifcof geworben. 1762 fam er, einem Rufe ber in herrnbut verfammelten Saupter ber Gemeinbe folgenb, nach Berrnbut und ftanb an ber Spige bes Bangen bis an feinen, am 18. September 1792 gu Bertheleborf erfolgten Tob. Gein Dauptwert ift neben feinem "Leben 3.'6" (1772 bis 1775, 8 Bhe.) bie "Idea fidei fratrum ober furger Begriff ber driftlichen Lehre in ben evangelifchen Brubergemeinen", welche unter ben Brubern fombolifches Anfebn erhalten bat. In beiben Werken ift Die moberirenbe und jum Ruchternen fich binwendende Tenbeng, Die B. felbft, aber noch vergeblich, jur Geltung bringen wollte, jur Bollenbung gebracht worden. Wir haben hier nicht den Raum bazu, um nachzuweifen, wie fich in allen abichmachenben und neutraliftrenden Benbungen Spangenberg's alle Sauptibeen 3.'s erhalten haben, - ein Nachweis, ber bei ber Schmache, an welcher bie neueren firchengeschichtlichen Arbeiten in Bezug auf biftorifche Rritit leiben, überhaupt erft noch ju liefern ift und eine ausführliche Exposition erforbert. - Die Lieberliteratur ber Gemeinde erhielt burch bas neue Befangbuch, welches unter ber Redaction Chriftian Gregor's, Mitgliebs ber Unitate-Melteftenconfereng erfcbien, 1778 ihren Abichlug. Daffelbe ift noch jest im Gebrauch. — Der Ratechismus ber Brubergemeinbe, welcher ben Titel "hauptinhalt ber Lehre Jefu und ber Apoftel" fuhrt, ift von Samuel Lieberfühn, der wie Spangenberg fcon vor 1740 der Gemeinde angehorte und fich befonders an bie Juden in Amfterbam, England und Bohmen mandte, abgefaßt und faft gleichzeitig mit ber Idea fidei fratrum veröffentlicht. Reue Bearbeitungen biefes Ratechismus ericbienen 1823 und 1860. - Biffenicaftliche Inftitute ber Bruberunitat find bas Babagogium. Erfteres, in welchem bie Theologie Studirenden ihre miffenschaftliche Borbildung erhalten, ift in ber Betterauischen Beriobe unter ber Leitung bee Bifchofe Bolpfary Muller entftanben, batte jeboch im Anfange vorwiegend ben Charafter einer Abeloichule und erhielt nach feiner Berlegung nach Großbennereborf feinen jegigen Charafter; 1760 tam es nach Rieft, 1789 nach Barby, 1808 nach Rieth jurud. Die Anfange bes Geminare fur bas theo. logifche Studium geboren gleichfalls ber Betterauischen Beit an; feine rein theologifche Beftalt erhielt es 1754 bei feiner Organisation ju Barby; 1789 tam es nach Riefy, 1818 nach Gnabenfelb in Oberfcleften. — Bas die Berfaffung betrifft, fo be-

merten wir gunachft, bag fich bie Bruberunitat in brei Provingen theilt: L. Die europaifd-feftlanbifche Broving, b. G. Deutschland, Golland, Schleswig und Rufland. Bon ben 20 Gemeinden Diefer Broving find 15 felbftftandige Gemeinorte, vier bavon find Stabtgemeinden, b. h. ihre Mitglieder wohnen innerhalb einer Stabt gerftreut und haben ein Bethaus mit einem Brediger, eine von ihnen ift in bemfelben Sinn eine Dorfgemeinde. Die Ortsgemeinden find in Breugen und zwar in Schleffen: Risth, Enabenberg, Gnabenfrei, Gnabenfelb und Neufalz, in ber Brovinz Sachfen: Gnabau, in ber Rheinproving Reuwied; bagu tommen bie Stadtgemeinden Berlin und Golbberg und bie Dorfgemeinde Rirborf bet Berlin; im Ronigreich Sachfen: Gerrnhut und Rleinwelle; im Bergogihum Gotha: Neubietendorf; im Fürftenthum Reuß-Soleig: Chereborf; im Großherzogthum Baben: Ronigsfelb; in Sannover Die Stabtgemeinbe Rorben; in Solland Benft bei Utrecht und bie Stadtgemeinbe Saarlem; in Schleswig: Chriftiansfelb; in Rugland Sarepta bei Saratow. 3m Gangen gablt defe Broving 7000 Seelen. II. Die britische Proving umfaßt in England und Irland 36 Gemeinden, von denen die meisten Stadt- oder Landgemeinden find, mit 5000 Seelen. III. Die nordamerifanische Broving mit 33 Gemeinden, meiftens Stadt - ober Landgemeinden in zwei Bezirten, namlich Bennfplvanien und Rord - Carolina, gablt gegen 8000 Seelen. Der Unitat geboren bemnach im Gangen 20 bis 21 Saufenb Ditglieber an, mithin nicht mehr, als ichon im Sahre 1750 gewöhnlich aufgezählt werben. Auch die Sipe der einzelnen Gemeinden find diefelben, wie zur Beit B.'s; nur ein Baar find hingugetommen. — Die Oberleitung ber Unitat fteht ber Generalfpnobe ju, ju welcher bie brei Brovingen je brei von ben Brovingialfpnoben gewählte Ab. geordnete fchicen. Diefe Synobe, Die fich mit ben allgemeinen Angelegenheiten ber Unitat befcaftigt, mabit bie Unitate - Aelteften - Confereng, b. b. bie abminiftrative Beborbe für die Zeit zwifchen zwei Generalfynoden. Diefelbe besteht aus zwolf Ditgliebern, bat ihren Sig zu Bertheleborf bei Gerenhut und ift zugleich Provingialbehörde für bie Angelegenheiten ber europaifc - festlandifcen Proving. - Außer ben oben angegebenen feften Gemeinden bat bie Unitat noch ungefahr 60 Stationen, auf welchen Diafpora - Arbeiter auf bie Erwecten ber verfchiebenen Rirchengemeinschaften einzuwirten fucen. Die bedeutenofte Diafpora - Arbeit bat in ben ruffifchen Offee-Brovingen flattgefunden, bier aber auch einen großen Rampf von Seiten ber lutherifden Rirche bervorgerufen. - Die auswärtige Diffion bewegt fich noch in benfelben Rreifen, die fie foon zur Beit B.'s aufgefucht hat; auch hier find nur unbebeutenbe neue Missonen hinzugekommen. Grönland, Labrador, das dänische Westindien, Jamalca, Surinam, bie Ibianergebiete Nordamerita's und Sudafrita find bie Sauptpuntie. Auf ihnen und einigen neuerlich betretenen Gebieten, wie g. B. ber Doffitofife, bat bie Unitat 82 Stationen mit 171 Diffionaren, von welchen bie europaifcfeftlanbifche Proving allein 150 ftellt. Die Bahl ber in ber Pflege ber Miftondre febenben Reger, Indianer und anderen Eingeborenen beläuft fich auf etwa 78,000. Die nothigen Literatur - Notigen find bereits im Berlauf Diefes Artifels geliefert. Bir fügen nur noch folgende bingu: Barnhagen's "Leben bes Grafen Lubwig von 3." (Berlin 1830, zweite Aufl. 1846) kann nur verfehlt genannt werden; der Berfaffer glaubt wunder wie objectiv zu sein, indem er die abschwächenden, vertuschenden und answeichenden Darftellungen Spangenberg's und Crant'ens wieberholt; von dem Epochemachenden und Meuen an bem Berfuch B.'s hat er keine Ahnung. Friedr. Bilgram's Reben und Birten bes Grafen D. L. von 3., betrachtet aus tatholifchen Glaubensbrincipien" (Leipzig 1857) ift feinem hiftorifchen Inhalte nach nur eine Reproduction bon Barnhagen's Darftellung und tann ben unternommenen Berfuch, die tatholifchen Embengen B.'s nachzuweisen, nicht grundlich burchführen, ba es bei ben tatholischen Berausfehungen bes Berfaffers bie weltliche und felbft profane Natur bes Ratholitiemus (man vergleiche barüber bie Artitel Zefuiten und Rirche [tatholifche]) nicht anerkennen barf. Das einzig Beachtenswerthe an ber Schrift Bilgram's ift ber Berfuc, die focialiftifche Seite an bem herrnhutifchen Gemeindeleben und an ber Gewerbihatigleit ber Bruber zu beuten; einerfeits aber ift biefe focialiftifche Organifation bes Gewerbes bei bem fleinen Umfange ber Gemeinde und bei ber Befchranlang bes Gewerbes auf Die Meine Sausinduftrie zu unbebeutenb, um auf hiftorifche

Bebeutung Anspruch machen zu konnen; andererfeits tann fie obne eingebenbe und aufrichtige Bergleichung mit ber viel großeren jefuitifchen Organifation in Baraguan, fo wie mit ben Banbele- und Bantgefcaften ber Bater ber Gefellicaft Jefu und mit ben Ibeen ber Illuminaten (f. b. Art.) und ber Fraction ber Freimaurer bon ber firicten Observang nicht vollftanbig gewurbigt werben. - Die "Erinnerungen an ben Grafen B. Bei Gelegenheit feines neueften von F. Lehmann geftochenen Bild. niffes" (Berlin 1828) find infofern wichtig, ale fie ben nachweis fuhren, bag bas Portrait bes Grafen, welches Spangenberg feinem Leben beffelben beigegeben bat und welches barauf g. B. in die abgefürzte Reproduction Diefes Bertes von G. B. Reichel (Leben bes Grafen v. 3. Leipzig 1790) abergegangen if, mit feinem "wibrigfüglichen" und felbftzufriebenen Lacheln auf volle Authentie teinen Aufpruch machen Der Berfaffer jener Schrift giebt zwar ju, bag bie Bortraits aus ber fpateren Beit bes Grafen, ju benen bas bes Spangenberg'fchen Bertes gebort, "in bem, worin fle alle übereinftimmen, ber Fulle bes Gefichts und bem lachelnben Blid, bas außere Anfeben 3.'s, zumal in feinen letten gebn Sahren, treu ausbrucken," tommt aber ju bem Refultat, bag bas von bem Maler Rupegty, ju welchem B. auf einer feiner Reifen nach ber Schweiz in ben Jahren 1739, 1740 ober 1741 gefeffen haben muß, bas treuefte, welches man tenne, fei. 3. G. Muller in bem von B. handeluben Abschnitt feiner "Gelbstbekenntniffe mertwürdiger Manner", Theil 3 (Schaffhaufen 1795) fagt über biefes Bilb, es "zeigt eine ber fconften, liebenewurbigften Ranneperfonen. Der Rund bat bei Beitem nicht bas Bibrigfugliche, mas faft alle feine Bilder haben; fonbern giebt, nebft bem iconen blauen Auge, bem Feuer bes Blide und ber reinen offenen Stirn, bem Geficht eine wohlthuenbe harmonie und reigenbe Lieblichkeit, mit mannlichem Ernft vermifcht."

Bion, Bioniten, Bionsbrüder. Der Berg Bion war befanntlich einer ber brei Singel, auf benen fich bie Stabt Berufalem (f. b.) ausbreitete. Er war hober als bie beiben Nachbarhugel Morija, ber ben Tompel Salomon's trug, und Afra, auf welchem bie Unterftabt erbaut mar, überragte auch bie in fpaterer Beit gur Stabt gezogenen Sugel Bezeiha ober Rainopolis b. i. Reuftabt und ben Richtigel Golgatha um ein Betrachtliches. Er bilbete im Guben bes alten Berufalem bengenigen Stadtibeil, ber bie Dberftabt bieg, und Rand in bobem Anfeben bei ben Juben, ba er bie Burg David's trug, wie er benn auch beut noch bei ben bortigen Chriften aller Confestionen, ja felbft bei ben Dufelmanen bochangefeben ift, indem bier verfchiebene Ribfter und hofpige, bie Chriftus-, Erlofer- und Jatobatirche, eine Moffee und mebrere Ravellen fic befinden. Sier ftanden ehebem auch ber Balaft und bie Garten bes herobes, von einer 30 guß boben Maner umfoloffen, wozu herobes Agrippa einen prachtigen Anbau fügte. Roch bis beut zeigt man bier bas Saus bes Sobenpriefters Sannas mit bem Delbaume bavor, an ben Chriftus gebunden worben fein foll, ebe er jum Sobenpriefter geführt murbe; bas Saus bes Sobenpriefters Raiphas; bas Saus, wo Befus bas Abendmahl eingefest haben, wo her beilige Geift auf bie Bunger ausgegoffen worden und Maria geftorben fein foll; ben Ort, wo ber hafen trabte, ale Betrue ben Geiland verläugnete; ben Stein, womit bas Brab Chrifti verichloffen war, und viele andere burch bie Lebens- und Leidensgeschichte Chrifti und feiner Junger bentwerthe Dertlichfeiten und Gegenftanbe. Bwifden bem Balafte auf Bion und bem Tempel, ber auf Morija ftanb, behnte fich eine Schlucht aus, bas That Thropson, wie Anfangs auch eine folde Schlucht zwifden Morija und Afra beftanben hatte, welche icon Simon Mattabaus hatte ausschätten laffen und bie bann Den Ramen Millo führte. Die erftgebachte Solucht befteht noch bis jur Stunde, und icon gur Beit ber Juben verband eine über biefelbe gebaute Brade, bie auf mehreren Jochen rubte, Die beiben burd fle getrennten Stadtibeile. Unmittelbar an bie Briede auf Bionifder Seite flief ber Apftus ober Blat ju ben Bolleverfammlungen und vermuthlich war hier auch ber Circus, welchen Berobes laut ber romifden Berichterftattung ju Serufalem erbaute. An ber Rorbweftede Bions aber erhebt fic Die Bifanerburg, mit bem Thurme ber Bifaner, fo genannt, weil fie gur Beit ber Rreugzuge von ben Bifanern jum Schuge ber Stadt und als weitensichenende Barte erbaut worben. Chebem fanb bier ber Thurm Davib's, jur Romerzeit Sivvicus

genannt. Die Araber erweiterten biefen Bau zur Citabelle el Kaala und fügten berfelben noch vier neue Thurme bingu. Diefer Thurm David's war einft ber Ausgangspunft ber bie Ctabt Bion jungurtenben Mauer, Die fich im Laufe ber Jahrhunberte vor und nach bem Exil ber Suben febr oft ernquerte, erweiterte und folieflich unter herobes Agrippa bis über ben Sugel Golgatha binaus fic quebobnte. Diefe unvollenbet gelaffene Rauer hatte eine Sobe von 25 Gien, mar 10 Ellen bid und gabite im Gangen 90 Tharme. Sultan Soliman fügte einen neuen Mauergurt bingu und biefer, Der großentheils bis jur Stunde ben Sturmen ber Beit Erat geboten bat, hat stellweise die Sohe von 40 Fuß, bei einem burchschnittlichen Diamater von 3 bis 4 Sug Dide. Erft jur Beit ber Rreugzüge taucht ber Rame Bionethor auf, und auch heut noch führt eine Mauerpforte Diefen Ramen, ber auch im Bolfemunde Davidethor lautet. Das gauge Mittelalter beiligte ben Ramen Bion und felbft bie Gegenwart gebraucht ibn noch jett; fo hat man auch beut Bionstieden, Bionetapellen, Bionegemeinben, Bionefreunde, Bionelieber, Bionetlange se., wie benn auch ber Rame zur Bezeichnung vieler neuerer Localitäten gewählt worben ift, 3. B. für bie 1841 von Paftor Gogner begrundete Diffion an ber Moretonbai, 220 Stunden nordmarts von Sibney, welche Bion shill getauft worden ift; far einen Berg beim Dorfe Albenborf im Rreife Glat bes preufifchen Regierungsbezirtes Breslau, ber auch Calvarienberg heißt und als Ballfahrteort bient u. f. m. Die Shftit bes Mittelaliers machte ben Ramen Bion gerabeweges zum Symbol ber Dertligleit, welche dem Gelland als fichtberer Schauplat für feine geistige Wirksamkelt gebient hatte, und fo galt Bion bald als Begriffename für Berufalem, bald für Ba-liftina, ja für bie Chriftenheit auf Erben überhaupt. In biefem Sinne fpricht man auch von Bionsmachtern, b. b. folden, welche für ihren positiven Glauben überall Befahren ertennen und gegen Diefelben gleichsam wächterhaft ausschauen, zugleich mit ber Intention, alle Anderen von ber einzigen Babrheit ihres Glaubens zu überzeugen. Sa hat benn auch bie religible Sectenwuth fich bes Ramens mehrfach bemachtigt, um ibn ale Inidrift auf bas Banier ber von ibr gefcaffenen ichwarmerifden Genoffenfchaften ju foreiben. Gine biefer Socten, Die fich Bioniten ober Bions. braber nannte, fonberte fich im 18. Sabrhundert von ber lutherifchen Rirche im Bergifden ab, und bieg auch Ellerianer ober Roneborfiche Secte, moruber wir auf ben Artitel Ransbarf in unferem Staatsleriton verweisen. Bir fügen jenem Artifel nur noch ein paar Rotigen bei. Der Stifter ber Secte, ber burch Lecture fondrmerifcher Religionsfchriften zum ausschweifenben Fanatiter geworbene Gliaf Gler, geboren 1690 ju Roneborf und geftorben bafelbft am 16. Rai 1760, nannte fich felbft ben Bionspater, gab fich für einen außerorbentlichen Boten Gottes aus, der hoher als Chriftus felbft mare, und hieß feine zweite Frau, die nicht minder excentrifche Auna, geborene v. Buchel, Die Bionemutter, annehmenb, bag fie vom heiligen Beife burchtrungen fei, ber ihr auch bei ber Empfangnif ihrer funf Rinber nahe gewesen, ba biefe von Gott bem Bater felbft erzeugt feien. Er nannte fie baber auch Gottes Sohne, und frohlodte befonbere über bie Beburt bes jungften, ber im Sabre 1734 geboren marb, meil er in ihm einen neuen Seligmacher bes Menfchengefoledis, ben fo lange erwarteten zweiten Deffias, ertannte. Geine Freude mabrte indef nur furge Beit, benn ber junge Reffas farb, nachbem er faum bas erfte Lebensjahr vollendet hatte. Die Glieber Diefer Anfangs blog burch Ueberfpannt-beit und Geheimnifframerei, fpater burch Ausschweifungen ber emporenbften Art fc martirenben Genoffenfchaft theilten fich in drei Grade, in die des Borhofs, ber Schwelle und bes Tempels, und nomentlich war die Unstitlichkeit unter ben in ben britten Grad aufgenommenen Mpftitern biefer Socte arg, ba fie hier, fon ber eigenen Sicherheit wegen, auf bie größte Berfcwiegenheit gablen tann-So bielt fich benn, faft unglaublicher Beife, vierunddreißig Sabre lang (nachbem fle 1726 geftiftet worben mar, bis an Eller's Lob 1760) biefe Secte, ofne bag ber Bolizei eine Ahnung von ihr aufflieg, und erft fur; nach bes Begrunbes Ableben veranlaßte eine von den Anhängern berfelben begangene Unvorsichtigkeit bas Befanntwerben ber Gette und jugleich bie polizeiliche Siftirung ihrer nachtlichen Bufammentunfte. Ihr neuer Prophet, Peter Bulfingh, tam für Lebenszeit auf bas

Buchthaus, mehrere ber eifrigften Anbanger und Sittenverberber wurben zeitweise eingeftedt und bie gange Secte flaatlich aufgeloft. Bon Rrevel, ber bie "Bebeimniffe ber Bosheit ber Ellerianischen Secte zu Roneborf" (Marburg 1761, 2 Bbe.) enthullt hat, werben auch einige ber "gotilichen Reben ber Bionsmutter" mitgetheilt, welche Die geiftige Berichrobenheit ber Anhanger ber Secte, Die fich folden Unfina bieten ließen, am besten charakteristren. — Bioniten ober Bionebrüber nannte fich auch eine fomarmerifche Berbrüberung, Die eigentlich norwegischen Arfprungs ift, und fich ebenfalls im 18. Jahrhundert von der lutherifchen Landestirche trennte. Gie hatten vor, ein Reich bes Konigs von Bion ober ein allgemeines Reich ber driftlichen Rirche zu errichten und trugen lange Barte und Lebergurte um ben Leib, ober weiße Armbinden, worauf bas Bort Bion und eine geheimnigvolle Babl, bie aus ber Apotalppfe genommen war, eingenaht ftanben. 3bre Bufammentunfte bielten fe meift auf Bergen ober Sugeln, und ihre taglichen Gebete im Freien, wobei fie laut fcrieen, bamit Gott eber auf fle achte. Das Abendmahl und bie Rindertaufe verwerfend, tauften fle biefenigen wieber, welche ju ibrer Secte übertraten, und zwar nach Art ber Anabaptiften burch Untertauchen in Begenwart ber Gemeinbe. Gie hatten einen Propheten (Jurgen Rleinow) und einen Apoftel (Goren Bolle), theilten fic auch in mehrere Bruberflaffen ober Rangftufen, Die von unten auf zu burchlaufen maren, und beren Bechfel ein ftreng vorgefchriebenes Ceremoniell erheifchte. Die notwegifche Regierung machte 1743 furgen Broceg mit ihnen und verfagte fie außer Landes; fie wendeten fich nun nach Danemart und erhielten vom Ronig Chriftian IV. auch Anfange Die Erlaubnig, fich in Altona niederzulaffen; boch murben fie, obwohl fle im Uebrigen tabellos lebten, auch von hier fcon im folgenben Jahre vertrieben, ba es nicht unterbleiben fonnte, bag fie in manche Collifonen mit ben Lanbesbeborben tamen. Die Bionebruber mußten nun eigentlich nicht, was fie beginnen follten; benn auch bie Mennoniten, mit benen fie fich vereinen wollten, wiefen fie ab, wogu kam, bag ber größte Theil keine Reigung hatte, aufs Neue auszuwanbern. Mehrzahl unterwarf fich bemnach bem Lanbesgefes und entfagte ben außeren Abgeiden ber Secte. Damit folief biefelbe aber auch allgemach ein und erlebte nicht bas Ende bes Jahrhunderts. Seit 1747 fannte man bie Bionebruber in Altona nur unter bem Namen "Auslandifche Gefellichaft."

Bips, Comitat im ungarischen Areife bieffeit ber Theiß, mar fruber eine besonbere Grafichaft, Die ihren Namen von bem Bipfer Saufe ober Bipfer Schloffe (Szepeshaza), einem auf einem Rarpatenfelfen liegenden Schloffe, empfangen batte. Grengend an Galigien und bie ungarifden Gefpanicaften Garos, Abanfvar, Sorna, Gomor und Liptau, hat fie ein Areal von 67,15 geographifchen Geviertmeilen, auf welchem gegen 180,000 Ginwohner, aus Slowaten, Magharen, Deutschen und Blachen beftebend, die fast zu gleichen Theilen gemischt find, leben und fic mit Acerbau, Biebgucht, Lein- und Tuchweberei, Beinbau und Methbrauerei, Bergbau und Steingutfabrifation befchaftigen, aber auch einen anfehnlichen Sandel mit Blache, Leinwand, Rafe, Beilfrautern, Rupfer, Gifen und baraus gefertigten Baaren betreiben. Gefpanichaft ift faft burchgangig gebirgig, bat ein im Gangen raubes Rlima und ift wenig fruchtbar, fo baf bie bier gewonnenen Cereallen für ben Confum nicht ausreichen und von ben Gefpanicaften bes mittleren Ungarns herbeigeführt werben muffen. Am beften gebeihen bie hiefigen Gulfenfruchte, vornehmlich Erbfen, und ber Blache bient fogar ale Exportartitel. Die Rarpaten erreichen hier im fogenannten Satragebirge ihre größte Erhebung, indem die Lomnigerfpige (8300'), Die Gisthalerfpige (8100'), die Sunbeborferfpige (gegen 8000'), bie Resmarterfpige (über 7000' boch), bie Grofichlagenborfer Spige und anbere thurmartige Gipfel ber Sochtarpaten bierber geboren, in beren Borboben fich Mineralien, wie Rupfer, Gifen, Blei, Galmel u. f. w. in Menge vorfinden, welche von ben fleißigen und induftribfen Bewohnern bier in vielen Bochwerken, Schmelzbutten und Bainbammern verarbeitet und zumeift gleich zu Berathichaften umgeformt werben. Es giebt auch bier eine Menge befuchter Babeorte und Gefundbrunnen, worunter befonders bie Sauerlinge in ber Umgegend von Lublau gaten Ruf haben. Das Comitat, butchftromt von ben Gebirgefluffen Boprab, Gernath, Dunajec, Gollnis, Bialta u. f. m. und auf feinen hochpunkten viele Gebirgefren, wie ben grunen See bei Resmart ober Raifersmart, tragend, wird nach der neuesten Eintheilung in fleben Stuhlbezirke (Leutschau, Resmark, Lublau, Altendorf, Göllnitz, Boprad und Wallendorf) getheilt und hat zum Hauptorte die Stadt Leutschau. Die meisten Städte sind Bergstädte, darunter die 16 sogenannten Zipser Kronstädte wie Iglo (Rendorf), Lublo u. s. w., wo der Berg- und Hüttenbau in vollem Betriebe ist. Die Gespanschaft Z., ursprünglich zum polnischen Reiche gehörig, und später in den Best der Ungarn gelangend, ward 1412 von Ungarn an Bolen pfandweise sur 37,000 Schod Brager Groschen abgetreten, und siel bei der ersten Theilung Polens

an Deflerreich jurud.

Bipfer (Christian Andreas), Ungarns bedeutsamster Naturforscher, wurde am 25. Rovember 1783 zu Raab geboren und starb zu Neusohl am 20. Februar 1864, im Alter von mehr als 80 Jahren. Rachbem er im Saufe feines Baters, eines Offiziers, ber fich vom Rriegeblenfte erft nach Boffing, bann nach Reufohl jurudgejogen, eine grundliche Borbilbung in ben Biffenfchaften erhalten hatte, ftubirte er auf ber Univerfitat zu Bresburg vier Jahre lang Theologie und Philologie, beschäftigte fic aber icon bamale nebenher viel mit ben Raturwiffenschaften, welchen er fc spaterhin lediglich widmete. Im Jahre 1803 wurde er Lehrer an der protestantifden Soule zu Brunn, wo bamale Anbre wirfte und ihn wohlthatig anregte, fo dif er icon bamals bie Naturgeschichte in ben Kreis bes Schul - Unterrichts jog. Leiber zogen ihn Berhaltniffe funf Jahre fpater nach Reufohl jurud, wo bie Launen feines frantelnden Batere ihn oft zwangen, feine Studien in ber Mineralogie, benen er befonders oblag, auf langere Beit zu unterbrechen. Nach des Baters Tode bereifte er alle Gegenben feines Baterlandes und behnte biefe Reifen fpater auch auf bie Rachbarlander Deutschland, die Schweiz, Franfreich, Polen und Rußland aus, wobei er mit fcarfem Blide bie geognoftifchen Rriterien ber Bobenverhaltniffe überfah und fehr fleißige Sammlungen anlegte. Seine erfolgreiche Thatigfeit auf bem Felbe ber Dro- und Geognofie befundet fein "Berfuch eines topographisch mineralogischen handbuchs von Ungarn" (Debenburg 1817), welchem im Laufe ber Zeit noch zwei Auflagen mit Nachträgen nachfolgten. Bie er einerfeits bedacht war, feine Sammlangen moglichft gemeinnubig ju machen und febem Gebilbeten ben Bugang ju benfelben ju ermöglichen, fo fuhlte er fich andererfeits in Folge feiner wiederholten Reifen (1815 machte er eine große geognoftische Expedition burch Bolen, Rrafau und Oberfoleffen, 1816 burch Siebenburgen, 1817 burch Preugen, 1818 burch Danemart und Standinavien u. f. w.) von ber Nothwendigkeit burchbrungen, einen wechselseitigen Austaufc fowohl in hinficht auf Anfichten als auf Gefammeltes mit ben Gelehrten and ben gelehrten Bereinen Europa's einzulelten, ber balb fo große Dimenstonen annahm, daß auch Asien, Algier und Amerika in den Kreis dieses Berkehrs gezogen wurden. Diefer burch ihn begrundete, spater von allen berartigen Societaten und Bilvatgekehrten adoptirte, literarische Austausch von Ideen und Fachgegenständen dehnte fic zulent über 80 wiffenschaftliche Vereine aus, welche insgesammt 3. zu irem Mitgliebe gablten. Ale pabagogifcher Schriftfteller ift B. von feinen Beitsmoffen bagegen weit überflügelt worben, er war Belebrter, aber tein eigentlicher Shulmann - fein "Lefebuch jum Bebrauche ber Tochterfdulen" (Rafcau 1822), ein Ergebniß feiner Leitung einer Neufohler Tochterschule, ber er lange Beit vorftand, ift det nur ber Curiofitat wegen anzuführen, und in biefelbe Rategorie gehoren Schriften seiner Feber, wie bie "Erzählungen und Geschichten für Kinder" (Leipzig 1833) und andere mehr. Eben fo wenig Berbienft hat er ale eigentlicher Bolitifer, ba ihm Die faatsmannifchen, hiftorifchen und nationalotonomifchen Renntniffe bagu vollig abgingen, baber benn feine Schrift "Ueber die Statution in Ungarn" (Rafchau 1834), bnanlagt burd bie Berleihung ber Robarb'ichen Guter 1) an ben Bergog Ferbinanb

<sup>1)</sup> Die Rohary, eines der altesten ungarischen Magnatengeschlechter, kamen schon im 11. Internet vor; indem im Jahre 1061 der Graf Ronrad von Ungarisch-Altendurg, welcher dem Kinige Salamo als Rath und Feldberr diente, mit dem Schlosse Rohar beschent wurde und den Ramen Kohary annahm. Das Geschlecht hat dem ungarischen Lande mehrere durch Best, Kenntuisse und friegerische Talente ausgezeichnete Persönlichteiten gegeben, 3. B. den Grafen Stephan Rohary (bei den Ungarn Kohari Iswan graf), welcher im Jahre 1648 das Licht der

von Sachsen-Roburg-Gotha, und beren Nachfolgerin "Franz I., Raiset von Defterreich" (Stuttgart 1836) sich über ein Thema verbreiten, dem B. nicht gewachsen war. Bon großem Belange sind bagegen seine verschledenen natutwissenschaftlichen Ronographieen, welche hauptsächlich und spater andschließlich die Geognosse betreffen, die er in den Remoiren und Bulletins vieler wissenschaftlicher Atademicen und gelehrter Bereine niedergelegt hat, und die gegenwärtig geordnet und zum Gesammtdruck vorbreitet werden, nachdem einige berfelben, wie "Der Babegast zu Statsch" u. a. mischon selbstständig im Druck erschenen waren. B. starb zu Reusohl am 20. Februar 1864 und hinterließ beträchtliche Naturaliensammlungen, darunter eine prachtvolle Suite der im Umfange der Alpenwelt vorkommenden Mineralien und Bettefakten.

Billa (Ivhann) ftammte aus einer bohmischen abeligen Familie und wurde 1360 auf einem seinem Bater gehörigen Meierhose bei Aroznow im Budweifer Kreise geboren. Als Knabe verlor er bas rechte Auge, tam bann als Bage an ben Bruget Hof und wurde später zum Kammerer befördert. Im Jahre 1410 zog er mit Andern bem beutschen Orden gegen die Bolen zu halfe und nahm an der Schlacht bei Annenberg Theil. Hierauf tämpfte er in Ungarn gegen die Aufren und sodann in englischen Diensten gegen die Franzosen, namentlich bei Azincourt (1415). Als

Welt erblidte, eine treffliche Borbildung empfing und in Wen Geschichte und Literatur pudute. Er nahm früh österreichische Kriegsbienke und sah sich sichon in jungen Jahren zum Oberken der Beste Fület befordert. Als solcher kämpste er kandhaft gegen Toti (s. dief.) und wurde nur durch Berrath bestegt, indem die eigene Besatung ihn an die Insurgenten verrieth, die ihn drei Jahre lang in Muntácis eingesertert hielten und vielsach mishandelten. Rach dieser Zeit von den siegerich vordringenden österreichischen Truppen befreit, wurde er vom König in Wien umarmt und zum General erhoben. Er erhielt das Commando des Militärbezirts diesseit der Donau, und hatte daß Gelegenheit, sich als Haubegen auszuzeichnen. Als er 1687 dei Erlau den rechten Arm verslor, nahm er das Schwert in die Linke und fürmte gegen die Feinde ein, die das hasenpanier ergriffen. Zur Belohnung wurde er Generalseldmarschall. Die Kaiser Leopold und Joseph achteten ihn hoch und erbolten in wichtigen Källen sich oft seines Rathes. 1714 wurde er Oberks Belt erblictte, eine treffliche Borbilbung empfing und in Bien Geschichte und Literatur ftubirte. teten ihn hoch und erholten in wichtigen Fallen fich oft seines Raifes. 1714 wurde er Oberkteiteichter und ftarb 1730, 82 Jahr alt, auf seiner Burg Csabrag. Im Kerker zum didaftischen und religiösen Dichter geworden, ließ er, nach seiner Erfosung aus der Haft seine größtentheils bloß im Gedächniß bewahrten Lieder zwischen 1710 und 1747 zu Eprnau, Wien und Osen in mehr als 20 heften prachtvoll bruden, welche zu ihrer Zeit als das Rouplusultra der magyarischen Dichtsung aus der Gasten in der Magyarischen Dichtsung aus der Gasten und der Magyarischen Beiter Gasten und der bloß im Gedchiniß bewahrten Lieber zwischen 1710 und 1747 zu Tynnau, Wien und Dien in mehr als 20 heften prachivoll bruden, welche zu ihrer Zeit als das Ronplusultra der magyarischen Dichtfunk galten, in den Bollsmund übergingen und von den damid noch mit dem lateinischen Johf bekleicheten Philologen Ungarns auch ins Lateinische übersett wurden. Er selbst schried lateinische "Chronographica Budae composita" (Ofen 1708) und "Antidota Melanchollae" (das. 1722). Zwei Zahre früher war anch sein mit magyarischem Text geschriedenes "Munhacs kövaradan" zu Wien erschienen. Eine Gesammtausgade seiner Werke, von denen viele noch ungedruckt handschistischen Von Kertsenh (Dresd. und Pehl 1863, neue Ausgade 1858) und Toldy "A magyar költészet története" (Eschählte der ungarischen Dichtung, Pekt 1864, 2 Bde., A. Ausg. 1864. Deutsch nach der erken Ausgage von Steinader, das. 1863). — Ausgezeichnet als Länne ist auch Andreas Joseph Graf v. L., der als k. f. General der Gavallerie unter Prinz Augen, besonder 1716 bei Beterwardein socht, und einen Bascha von der Kosschweizu gesangen nahn. — Ein Berwandter des Borigen war Ig naz Joseph Graf v. L., welcher als Hibrer der ungarischen Insarteilen ungarischen Insartschen Insartsche Insartschen I der verstordenen Konigs Peter V., und Later des jezigen Konigs Ludwig I., welcher jett dem 11. Nov. 1861 über Portugal regiert und seit 6. Oct. 1862 mit Königin Maria Pia, geb. 16. October 1847, des Königs Bictor Emanuel II. von Italien Tochter vermählt ift, die ihm zwei Söhne, den Kronprinzen Carl (geb. 28. Sept. 1863) und den Prinzen Alphons (geb. 81: Juli 1865) gebar. 2) Prinz August, geb. 13. Juni 1818, f. sacht. Generalmajor, Gemachl der französischen Prinzessin Clementine. 3) Prinzessin Bictoria (geb. 14. Hebruar 1822), Gemachlin des Genzogs von Remours, verstorden 10. November 1857, und 4) Prinz Beopold (geb. 91. Jan. 1824), Generalmajor in kaiserl. österreichischen Olenken.

Abnig Bangel bie Sufften, bie er vorber begunftigt hatte, 1419 zu verfolgen begann, verließ B. ben Gof und vereinigte fich mit feinen Glaubensgenoffen. Am 30. Juni 1419 zog B. mit einem haufen feiner Anhanger, denen ein Briefter mit dem Relche vorausichritt, in Brag ein und verlaugte vor bem Rathhaufe ber Reuftabt bie Entlaffung feiner verhafteten Benoffen. Diefes Berlangen murbe burch Steinwurfe erwidert, welche namentlich ben voraufziehenden Briefter tobteten. Sierauf brang 3. mit ben Seinen in bas Rathhaus, fturgte ben Stadtrichter, ben Burgermeifter, brei Rathe und feche Berichtsbiener burch bie Tenfter bes Saufes in Die Spiege und beugebeln feiner Anbanger. Gin anderer Rathoherr murbe im Saufe getobtet. 3. hielt wan bie Brager Reuftabt befett und ließ einen hufftifchen Rath fur fie mahlen; aber 1816 Bewohner ber übrigen Stadtibeile ftellten fich ihm entgegen und zwangen ion, fic nach Bilfen gurudgugieben. Auch bier murbe er belagert und entfolog fich zu einer Capitulation, welche ihm freien Abzug bewilligte. Nichts befto weniger warb er auf bem Wege nach Labor (am 25. Marg 1420) aberfallen, verthetbigte fich aber fo erfolgreich, bag bie Gegner feinen Darfc nicht aufzuhalten vermochten. Im 5. April erfocht er einen neuen Sieg ju Botis und erbeutete viele Pferbe, mit beren Galfe er ein Reitercorps bilbete. Balb barauf nahm er bie Boftung Gebleez burch Ueberfall und gerftorte viele Rlofter. Da ber Kaifer Siegmund jest mit einem zahlreichen Geere gegen Brag anruckte, riefen bie Prager 3. um Sulfe an. Er befeste hierauf ben Berg Bittom, welcher feitbem ber Bistaberg genannt murbe. Am 14. Juni griff Siegmund ihn bier mit 30,000 Mann an, murbe aber mit bedeutendem Berlufte gurudgefclagen. Am 1. November murbe ein zweiter Sturm zurudgefchlagen und ber Bisforad mußte fich nun an B. ergeben und wurde gerftort. B. lieg überall, wo er hintam, tatholifche Briefter und andere Gefangene verbrennen ober nieberhauen. Die Anhanger Siegmund's murben balb ans gang Bobmen verbrangt. Rach bem Tobe bes huffinerg (1421) blieb 3. als alleiniger Dberbefehlshaber ber Bohmen und Beberricher bes Landes gurud. Er hatte feboch einerfeits mit ben Bragern, welche weniger als er von ber tatholifchen Eine abmiden, und andererfeits mit fanatifchen Gecten zu tampfen, welche noch weiter als er gingen. Begen bie Socte ber Abamiten, welche bie Rleiber als ein Berf bes Tenfele begeichneten, manbte er fich querft und ließ viele von ihnen verbrennen. Bei ber Belagerung bes Schloffes Raby verlor er burch einen Bfeilfcuß fein zweites Auge. Seidem ließ er fich feinem Geere auf einem Karren voranfahren und traf feine Anordnungen nach Berichten über bie ihn umgebenden Gegenden. Gin neues 100,006 Mann fleutes Reichsheer, welches im August in Bobmen einfiel, ergriff bie Biacht, fobald es in B.'s Rabe fam. 3m Rovember gog Siegmund mit 90,000 Deferreichern und Ungarn berbei und feine bobmifden Anbanger führten ibm ebenfall viele Krieger ju. B. jog ihm baber nach Ruttenberg entgegen und verschanzte ich auf dem fogenannten Tauergang; als er hier von allen Seiten von Siegmund's Shaaren eingeichloffen murbe, brach er in gebrangten Saufen mit Rriegswagen fich bie Seiten bedend und unter betaubendem garm, mitten in ber Racht burch bas feindliche Deer hindurch. Nachbem er Berftartungen an fich gezogen batte, lagerte er bei Collin; Siegmund fah fich jum Rudjuge genothigt. 3. feste ibm nun nach, erreichte am 9. Januar 1422 feine Reiter bei Deutschbrob und trieb fle in Die Sajama, beren leichte Eisbede unter ihnen brach, fo daß mehrere Taufende bon ibnen miranten. Er erbeutete fünfhundert Wagen, erftürmte Deutschbrod und ließ die Cimeofmer erichlagen und die Stadt gerftoren. hierauf unternahm er mehrere Blunderungszüge nach Mahren und Defterreich und vertilgte zugleich ben Reft ber Mamiten. 3m Marg 1423 erkfarte er fich gegen ben polnifchen Bringen Coribut, melder in ber hoffnung, Ronig bon Bohmen go werben, nach Brag gefommen war, und zwang ihn baburch, bas Land zu verlaffen. Die mit bem bohmifchen Abel verbandeten Prager traten jest B. feindlich gegenüber und wurden von ihm am 20, April bei horzicz und im Juli noch einmal bei Konigingras gefchlagen. B. fiel hierauf wieber in Mabren vermuftend ein, und ftreifte bis nach Rrems in Deftorreich, febrte barauf nach Bobmen gurad, vermuftete auch bier bie Befigungen feiner Gegner und Wif ihre Brauem und Binder verbrennen. Der Abel und bie Brager traten ibm bei

Rofteles an ber Elbe mit einem überlegenen Geer unter ber Buhrung bes Czento von Bartenberg entgegen und glaubten ihn ichon umringt zu haben. 3. aber feste über Die Elbe und als ihm die Feinde babin folgten, fturgte er eine große Angahl mit Steinen belabener Bagen bei Daleffow von einem Bugel berab in ihre Schlachtordnung, wobei viele von ihnen umfamen. Am 3. September manbte er fich icheinbar zur Flucht vor dem noch immer zahlreichern feindlichen Beere. Als aber eine Balfte beffelben ibm nachfegend Die Elbe überichritten hatte, wendete er fich gegen fie und vernichtete fle, ebe bie andere Salfte berbeigutommen vermochte. Da indeffen feine Rrieger ungern gegen ihre Lanbeleute fochten, fo ließ er fich gum Abichlug eines Friedens (am 14. Sept.) bestimmen, und fiel nun vereinigt mit den Bragern in Rabren ein. Auf bem Rarfche dabin ftarb er am 12. October 1424 an einer anstedenden Krantheit, und wurde in einer Kirche zu Czaslau begraben. Er war graufam, liftig, tapfer und unerschöpflich an Gulfsmitteln. Geine Gestalt war unterfest mit breiter Bruft und ftarten Schultern, eine boch gewolbte Stirn, eine Sabictes-Rafe und farte über die Augen berabbangende Augenbrauen ließen den wilden Rrieger auf ben erften Blid in ihm ertennen. Ihn bezeichnet Die Sage, bag er befohlen babe, nach feinem Tobe feine Saut über eine Trommel zu fpannen und bamit Die Beinde gur Blucht gu fcbreden, feinen Rorper aber bent wilben Thieren gu aberlaffen. Bur Leichenfeier fur ibn erfturmten feine Krieger Die Festung Brzibislama, gunbeten fie an und ermordeten bie Ginwohner. Ueber feinem Grabmal gu Castlau murbe fein Streitfolben aufgebangt. Er verbanfte feine Siege zum Theil einer bon ibm erfundenen Taktik. Die Badwagen feines heeres bienten ibm als bewegliche Feftung, innerhalb berer feine Fußtruppen Schut fanben, und aus welcher feine Reiter unerwartet hervorbrachen.

Bittan, Gerichtsamteftabt ber Amtehauptftabt Lobau im Rreisbirectione-Begirte Bauten bes Konigreichs Sachsen am linten Ufer ber Manbau turg vor ihrer Bereinigung mit ber Reiffe belegen, bat 13,793 Ginwohner (nach ber Bablung vom 3. December 1864), meift protestantifchen Glaubens. Die Stadt ift ber wichtigfte Blat für ben Transito-Sandel nach Bohmen, hat außerbem bedeutenben Binnenhanbel mit leinenen und baumwollenen Beugen und große Fabriten für Diefe, Rammwollfpinnereien, Rammgarnwebareien, Farbereien, Gerbereien und Sopfereien, eine Baptere. mehrere Del: und Schneibemublen, Gifengießereien und Brauntohlengruben. 3. ift ber Sit eines Begirfegerichts, eines Sauptgollamts, eines Greng-Boliget-Commiffarigts und eines Telegraphen-, Gifenbabu- und Boft-Amte erfter Rlaffe. Die Stadt, burch Das Bombarbement ber Defterreicher im flebenichtrigen Rriege, 23. Juli 1757, faft gang abgebrannt, ift febr regelmäßig, freundlich und gefchmadvoll aufgebaut worben, bat fic befonders in der letten Beit febr erweitert und ift mit fconen Bromenaben verfeben, welche die Stadt von den neuen Borfiddeen trennen. Unter ihren fieben Rirchen ift bie 1837 renovirte Sauptfirche zu St. Johannis und bie foon gebaute Rreuglirche nennenswerth, von ben anderen öffentlichen Gebauben bas 1844 im prachtigften byzantinifchen Style vollenbete Rathhaus, in bem fich auch eine Bibliothet von ca. 16,000 Banden nebft einer bedeutenden Raturalien- und Mang-Sammlung Bon Schulen befinden fich hier ein Spmnaftum, eine Real- und bobere Burgericule, ein Schullehrer-Seminar, eine Baugewerks-Schule, eine Arbeits- und Industrie-Schule, außerdem besitt die Stadt zahlreiche und reich botirte Armen- und Rranten-Anftalten. 3. war in fruberen Beiten Die britte ber feche oberlaufition Stabte, hatte auch feine eigene Berichtsbarteit, Die erft feit 1852 auf bas tonigliche Landgericht übergegangen ift; Die Stadt bat ben bedeutenbften Rammereibeffs im Ronigreich Sachien, ber außer vielen Dorfern namentlich in bedeutenden Balbungen befteht. In ber Rabe ber Stadt befinden fic Die Mineralquellen Des Auguftus-Babes und ber burch feine Gestalt und die auf feiner Spite befindliche Ruine merkwardige Opbin, ein Borberg bes Laufiger Gebirges, auf beffen Auppe eine prachtige, von fconen Unlagen burdidnittene Sabrftrage führt.

Bigianom, ursprunglich Bigiani, eines ber alteften und berühmteften Saufer Georgiens ober Gruftens, beren Mitglieder haufig in Bermanbifchaft mit ber regierenben grufinischen Baren - Dynaftie traten, ift mit ber ruffifchen Fürftemwurde burd Raifer

Baul I. (22. October 1800) befleibet worben. Gein Urfprung verliert fic in bie alteften fabelhaften Beiten ber grufinifchen Gefdichte und ift fcon in ben erften Jahrhunderten ber driftlichen Beitrechnung biftorifc nachweisbar, ba bie B. zu ben Erften ihrer Ration gablen, Die fich taufen ließen. Der erfte B., welcher ruffifche Rriegs. dienfte nahm, ift Burft Beata B., ber nachher am hofe Beter's bes Großen lebte und hier ben ruffficirten Ramen Paul Sacharjewitfd Bigianow empfing. Er war es, ber ben von ben Turten aus feiner Refibeng und feinem Lande Karthli vertriebenen Ronig Bachtang - als biefer mit feiner gangen Familie nach Rugland fish - bis Aftrachan begleitete und bann als beffen Gefandter fich nach St. Betersburg begab. Da Beter teine Reigung hatte, bamals um Bachtang's Billen einen Rachezug nach bem Rautafus ju unternehmen, überrebete er B., in feine Dienfte gu treten, befleidete ton mit bem ruffifchen Indigenat und übergab ibm bas Commando über ein ruffices Corps. Er fand auch bei ben Rachfolgerinnen bes Baren, ber Kalferin Katharina L und ber Raiferin Anna Iwanowna in hoben Chren und wurde Djutant und Geh. Rath ber Letteren. Als 3man 1740 fein ephemeres Staateruber übernahm, unterftute B. bes Raifere Blane, Die ben Schweben feindlich maren, murbe General on chof und erhielt den Befehl über die fich um Wilmanstrand concentrirende ruffiche Ermee, me er 1741 auf's Saupt gefdlagen marb und felbft fiel. Bichtiger noch ift der Enkel Baul's, Fürst Paul Dmitrijewitsch B., welcher, 1754 zu St. Betereburg geboren, in jungen Jahren in Die ruffifche Armee eintrat und icon 1777 Sauptmann und 1780 Regiments-Commandeur in ber taiferlichen Garde ju St. Detersburg war. Er nahm als commandirender General an dem ruffischen Feldzuge gegen die Autlen, vom Jahre 1787, und fpater gegen die Polen Theil, zeichnete fich aber in glanzenbiter Beife erft feit 1796 aus, mo er von Raifer Baul I. nach bem Rantafus gegen bie rebellifchen Boltoftamme ber Afcherteffen, Lesghier und anbeter Bergubifer birigint murb. Unter Baul's Rachfolger Raifer Alexander I. erhielt er fogleich bei ber Thronbesteigung (1801) bie Militar - Berwaltung von Aftrachan und gleichzeitig den Oberbefehl in Tiflis und 1803 die General-Bermaltung Translaufastens und bas Ober - Commando über fammtliche im Raufafus, Aftrachan und ber Arym Rebende rufftiche Truppen. Bon ba ab begannen feine auf bem Rriegsicauplat angepaften ftrategifchen Rafregeln berubenben, von fo ungeheuren Erfolgen gefronten Ariegsoperationen gegen bie kaukafichen Bergvölker, in Bolge beren er 1803-1804 Die Lesghier unterwarf, die Rhane bon Seliffui, Mingreul und Imerethi in ruffifche Abhangigkeit brachte und folieflich auch bas Thanat von Gansha (Jelifiametvol) bem tuffifchen Scepter unterwarf. Der barauf folgende Arteg Rugtands gegen ben perfie fden Shab war minber gludlich, ba 3.'s hauptplan, Eriwan ju erobern, miglang, fo bag Letterer, wiemohl er in vielen einzelnen Scharmubeln flegreich mar, boch ben meralifchen Einfluß nicht bemmen tonnte, ben fein Abzug von Eriwan auf bie Bergvoller bervorrief. Gin Theil ber in ben Borjahren errungenen Bortheile murbe ibm fomit wieber aus ben Sanben entwunden. Bevor B. fich auf's Rene in ben Kampf mit Berfien einließ, unterwarf er bie benachbarten Rhane und hatte alle hoffnung, and bas ibm am langften wiberftebenbe Batu einzunehmen, ale er (1806) bicht vor ben Manern ber Stadt burch bie Rugel eines vom Beinbe gewonnenen Denchelmerbere getroffen marb und nach qualvollem Leiben verschied. Die ruffiche Regierung, welche in B. mit vollem gug ben Begrunber ihrer Gerrichaft in Transtautaffen anerfamnte, ehrte ihn fpater burch bie Errichtung eines Denkmals in Tiflis. Ginen trefflichen Biographen bat ber gurft 2. in bem ruffifchen Militar-Schriftfteller Bistowatow gefunden, beffen Bert "Anjas Bawel Dimitrifewitfc B." (Tifis 1845) bie Rriegetuftit und Abminiftration B.'s beleuchtet, obgleich fich far ben Beft. Europäer bei ber Lecifte diefer Sorift boch die Meinung unwillftrlich festfegen will, bag, bei allen großen Berbienften bes Furften, berfelbe von feinem Gefchichtefdreiber boch wohl ju paneghrifch aufgefaßt morben fein möchte.

Inaym ober Juaim, Areis und Stadt in ber ofterreichischen Markgraffchaft Mahren. Der Areis 3. grenzt im Rorben an ben Iglauer, im Often an ben Brunner Areis, im Suben an Defterreich unter ber Enns, im Westen an ben Iglauer Areis. Der Flacheninhalt beträgt 55,85 D.-M., bis Bepollerung 193,620 Geelen in 7 Stabten,

42 Markifieden, 345 Dorfern und 261 Ortogemeinden. Der Rreis bilbet ben Sprengel bes Rreisgerichts Inaim, unterfieht ber Finang - Begirtebirection in Igfau und bem Bifchof in Brann und wird in neun Begirte eingetheilt. Die Stadt 3. liegt am linten Ufer ber Thapa in einer fruchtbaren und anmuthigen Begent, fieben Reilen fubmefilich von Brunn, bat mit feinen vier Borftabten 8676 Ginwohner, ift Sig ber Rreisbehbrbe, bes Rreisgerichts, einer Notariatstammer, eines politifchen Begirteamtes, eines Begirtegerichts, eines Sauptzollamtes, eines Steuer-, eines Bofte und eines Begirte-Bauamtes, bat ein landesherrliches Schlog, eine Cabettenonftalt, ein Dbergymnaftum, eine Saupt- und eine Unterrealschule, einen Convent ber Dominifaner und einen ber Rapuziner, eine Sparfaffe, einen landwirthichaftlichen Bezirfe-, Cafins- und Lefeverein, eine Scharfichugengesellschaft, ein burgerliches Rrantenhaus und ein Militarfpital in bem naben Bebaude ber ebemaligen Bramonftratenfer - Abtel Brud, eine Ingenieurfoule mit 200 Boglingen, eine große Salpeterplantage, Steingute, Effig- und Lotrizenfaftfabrifen. Die Einwohner betreiben außerbem Bein- und Gentben, Sudweberei und Beinbanbel. 3. befand fich früher an einer anderen Stelle, wurde bort aber 1145 von bem bobmifchen Burften Blabislam gerftort und 1222 an feiner gegenwartigen Stelle angelegt; es war lange Belt bie Refibeng ber Beberricher Mabrend. Es bieg Anfangs Ansimo, ober Mebostanium. 3m Beginn bes funfzehnten Sahrhunderts bemachtigten fich zwei Anfahrer von Ranberbanden, Beinrich v. Chunftabt, genannt ber Dornteufel, und Godol ber Stabt, und wurden in berfelben von bem ungarifden Ronig Siegmund und bem betereichifden Bergog Albrecht IV. belagert. Sie ließen beibe Begner vergiften. Siegmund wurde gwar gerettet, aber Albrecht ftarb, und bie Belagerung wurde aufgehoben. 3m breifigjabrigen Arlege wer 3. balb in ber Gewalt ber Schweben und Sachfen, balb in ber ber Reiferlichen. 2m 11. Juli 1809 fand bier ein Gefecht gwifden Defterreichern unter bem Ergbergog Rarf und Frangofen unter Marmont ftatt, und am 12. Juli beffelben Jahres wurde bier ein Baffenftillftand abgefcoloffen, welcher ju bem Frieden von Bien führte.

Robten ober Bobtengebirge beißt ber im Regierungsbezirt Breslau ber preuftfden Broving Schleften liegenbe nordliche Theil bes Gulengebirges gwifchen ber Beigtris und ber Lobe am rechten Ufer ber Ober und ber Beila. Geine hochften Buntte find ber Beiereberg mit ber Beierefoppe, ber Rolfcnerberg mit bem Safelfteine, ber Bubberg, ber Bruchberg und ber Bobten. Diefer liegt funf Meilen von Bredlau und amei Deiten von Schweibnig. Sein flawifder Rame Gora Sobotka bebeutet fo viel als "beiliger Berg". Er ift 2324 guf boch, befteht aus vullanifcher Raffe, bas eine tegelformige Gestalt und ift burchgangig bewalbet. Bon feinen beiben Gipfeln hat man eine fcone Ausficht auf bas Riefengebirge und über einen großen Theil Gobe-Kens. 3m elften Jahrhundert fand auf ihm eine Burg, welche 1108 in ein Augustinerflofter umgewandelt murbe. Die Ronche verliegen jeboch bas Riefter balb wieber wegen bes rauben Elima's bes Berges. In ben Gebauben hauften feitbem Rauter, bis bie Burger van Breslau und Schweidnig fie 1497 gerftorten. 1702 erbaute ber Breslauer Augustinerabt Johann Sivert auf bem Berge eine Marienkapelle, in welcher feitbem allinelich am Sefte ber Beimfuchung Rarid Gottebbienft abgehalten murbe, und eine um fo größere Bollemenge berbei lodte, ba auch ein Jahrmarft bamit verhunden war. 1834 wurde die Kapelle durch einen Blipftrahl zerftört. Das Gebirge befteht feiner hauptmaffe nach ans feinkornigem Granit und Gneis, Serpentin und Urgrunkein. Den Granit bes Berges hat man in neuerer Beit namentlich ju Plate ten får Trottoirs beungt. Auch ber koloffale Denkkein auf bem Grabe bes Felbmarfcall Blucher wurde bier gebrochen. Am Fußa bes Berges liegt bas Stabticen B., im Schweibniger Rreife 21/2 Meilen norboftlich von Schweibnig mit 2109 Ginwohnern, einer Gerichtscommiffion, einer Oberforfterei, zwei fatholifden Rirden, einer Ballfabrtetapelle, Lein- und Baumwollenweberei und Gerberei. 1813 bilbete bas Freicorps bes General Lutow fich bier. Bergl. 3. G. Burf, ber Bobtenberg, Breslau 1788.

Joëga (Georg), gelehrter Alterthumsforfcher, am 20. December 1755 zu Dabler, einem Dorfe in Jutland, wo fein Bater Brediger war, geboten, befuchte bas Somnafinm gal Atona und bezog 1778 bie Universität Gottingen, wo er vorzäglich bei

henne, Meiners und gebet borte. 3m Jahre 1776 machte er eine Reife burch bie Schweig nach Italien und hieft fich ben Binter hindurch in Leinzig auf. Sobann tehrte er 1777 nach Robenhagen gurud, übernahm 1778 bei einem Bermanbten ju Aferteminde auf ber Infel Suhnen eine Sauslehrerftelle, gab aber biefe Stelle balb wieber auf, als thm ber Antrag gemacht murbe, einen jungen Ebelmann, v. Deinen, auf einer Beife burch bie merlmurbigften Lanber Guropa's gu begleiten. Rit biefem reifte er nach Gottingen und 1780 nach Bien und Benedig. Burudgefehrt nach Ropenhagen, fand er an bem Minifter Gulbberg einen Gonner, ber ibm ein Reife-Stipendium verfchaffte, fo baß 3. 1782 feine britte Reife nach Italien antreten 3m Juli 1783 trat er gur fatholifden Religion aber und beirathete Raria Bietruccioli, Die fcone Sochter eines Malers in Rom, wo er fic nun nieberließ. Er ftarb bafelbft am 10. Februar 1809. 3. hat fic burch folgende Werte ben Ruhm eines fcarffinnigen und grundlichen Gelehrten erworben: Numi Aegyptii imperatorii prostantes in Museo Borgiano Velitris etc. (Rom 1787), De origine et usu Obeliscorum (Stom 1797), Li bassirilievi antichi di Roma, incisi da Tom. Piroli (gwei Bbe., Rom 1808, beutsch von Belder, 2 Bbe., Giegen 1811 und 1812), Catalogus Codicum Copticorum Mssorum., qui in Museo Borgiano Velitris adservantur (Romae 1810), Belder bat "Bosga's Abhanblungen, mit Bufaben begleitet" (Gattingen 1817) und "Bodga's Leben, Sammlung feiner Briefe und Beurtheilung feiner Berte"

(3 Bbe., Stuttgart und Tabingen 1819) berausgegeben.

Bofingen, febr alte Stadt im foweigerifchen Canton Margan in einer frucht. baren von der Nare und Bigger burchftromten Gbene, bebnt fich langs einer mit anmuthigen Balbungen befranzten Sugelfette aus und ift fest burch die von Olten Aber Maarburg und B. nach Bugern fahrende foweiger Central . Gifenbahn in Die Courtftenroute und jugleich in einen lebhaften Sandeleverfehr hineingezogen worben, daber fe auch an Ausbehnung und Einwohnerzahl mit jedem Jahre wächft. Der leste Cenfus von 1865 wies bereits eine ftanbige Bevolkerung von mehr als 4000 Seelen nad, bie eine musgebeinte Seiben- und Baumwollen-Induftrie betreiben. Es befinden fich in 3. eine Begirfefcule, eine Laubftummen-Anftalt fier Dabden, mehrere Atreben , Repellen und Boblthatigleite - Anftaltent und anfehnliche Fabrifen in Banbern, Beugen, Leinwand u. f. w., beren Fabrifate bis ins Ausland, namentlich nach Deutschland und Stalien geben. In bem ichonen hiefigen 1695 gestifteten Rathbaufe befindet fic bie febenewerthe Stadtbibliothet, welche an ben Briefen Der Reformatoren, romifchen und fcweizer Dangen und bem berühmten Ralerbuche, in weiches bie fraber alifahrlich bier fich verfammelnben Mitglieber ber fcweiger Runftler-Befelfcaft Originalzeichnungen lieferten, einen Bund befigt. In dem hiefigen neuen Songenhaufe, welches zwifchen 900jahrigen Linden verftedt liegt, in Deren Meften Langbeben etablirt finb, halten bie "Bofinger", eine patriotifche Berbindung von Berner und Barider Stubenten und Bolptednifern, ihre Jahrebverfammlungen. B. (Bofinga ober Bopbinga im Mittelalter gegelgen) fcheint eine altromifche Colonie gu fein und wird jest abereinftimmend für bas romifche Lobinium gehalten. Man hat bier numentlich in ber Beit bon 1826 bis 1853 bebeutenbe Ueberrefte bon Dofaitboen, Sailen, Bafen u. f. w. aufgefunden, und ein bei B. befindliches Gaftbans, "jum Romerbabe" genannt, liegt inmitten einer Gegend, beren Ausgrabungen noch auf immer neue Romerbauten ftofen laffen. Bur Beit bes frantifchen Reiches, unter Rarl bem Diden, befaß 3. fcon fein eigenes Mungrecht, war eine Beit lang freie Bricottabt, Rand 1251 bis 1415 unter ofterreichifcher Oberberrichaft und war oft Sof bferreichifder Fürften, wurde barauf von ben Bernern belagert und nach fuelwilliger Uebergabe in Befit genommen und gehort felt 1798 gum Canton Margau. Bwifchen 1807 bis 1813 tagte hier bie helbetifche Befellichaft. Schlieflich fei noch erwähnt, bag ber bier wohnende Obrift Sater, ber ben Reifenben und Gelehrten wohl betammt ift, ein intereffantes Cabinet celtifcher Pfablbauten befitt, welche aus bein naben Banmpler See (an bem bie Strafe von B. nach Sempach binlauft) fammen. Der gebachte Gee ift fur bie Schweiz im legten Jahrzehent zu einer bet wichtigften gunbgruben für celtifche Pfablbauten geworben.

Bollus war ein griechischer Grammatiker aus Amphipolis in Macebonien, der um 280 v. Chr. lebte und wegen feines unablässigen, besonders gegen homer gerichteten hämischen Aadels die Beinamen "homerdgeißel" (homeromastix) und des "kritischen hundes" erhielt, während sein Name selbst fortan zur Bezeichnung eines übelwollenden, tadelsüchtigen Menschen überhaupt diente. König Ptolemaus Philadelphus versagte ihm die Aufnahme ins Museum und zuletzt soll B. in Griechenland wegen seiner fortgesetzen unverständigen Schmähungen gegen homer von einem Felsen hinabgestürzt worden seine. Suidas führt mehrere Schriften von ihm an, die sept nicht mehr vorhanden sind.

Boll beißt im weiteren Sinne jebe inbirecte Abgabe, bie von einem gemiffen Gegenstande zu entrichten ift, so wie der Ort, an welchem Diefelbe enthoben wird. In einem fpecielleren Sinne und in Diefem jest ausschlieflich im Gebrauche bebeutet 2 p LI bie Abgaben von ben im Sandel verfendeten Baaren, alfo eine inbirecte Steuer (f. ben Artifel Steuern), welche von ein , aus ober burchgebenben Baaren und Broducten nach ihrem Berthe, Rafe ober Bewichte erhoben wird. We giebt biernach alfo Eingange . Ausgange . und Durchgange Bolle, über bie wir weiter unten fpecieller handeln metben. Seine ethmologifche Abftammung bat bas Bort Boll von bem griechischen Borte reloc, Boll ober eigentlich Bollftatte; redwielor ober redwitor hieß bann die Bollabgabe, die an ber Bollftatte entrichtet wurde, und baraus wurde im Latein bes Mittelaltere Tolonium, tolenium, tolneum, im Englischen und Plattbeutschen Toll; in ber Schweiz ift noch beut fur ben Ausbrud Bollen bas Bort Tellen in Gebrauch, beffen Abtunft beutlich auf bas altgriechifche Bort gurudweift. Dehr beutich ale bas Bort ift bas, gleichbebeutenbe Rauth, aus bem muta ober mutaticum bes mittelalterlichen Lateins, vielleicht auch aus bem gothifchen mota, molasted entftanben, welches Bart bei Ulfilas eine Abgabe anzeigt. Der englische Rame für Mauth ist que toms, abgeleitet von consustudo, Gewohnheit, daber auch die Bolle dort customary payments, altherkommliche Abgaben, beigen. Der frangofifche altere Rame ift traite, traitefornine, weil bie Bolle bort zuerft als Ausgangsftener, transitura, erhoben murben; bas :fpatere Dourane ftamme ebenfalls von bem altgriechifchen reddivior, moraus fic tonliu oder tonlieu, toulaier, doulaies bildeten. Der itolienische Ausbruck für Boll ober Mauth lautet dazio, woraus auch bas in Subbeutichland noch gebrauchliche Dag abstammt. - Die Gefcichte ber Bolle geht bis ins griechische und romifche Alterthum jurud. In Athen legte man bie Bolle (Telonia) jumeift in ben Banbeleplagen an, befonbere in ben Seehafen, an Bruden und Strafen, urfbrunglich in gleichen Sahen für die verschiedenen dort paffirenden Waaren. Daffelbe geschab in Bom, und die Art ihrer Anlage fowohl wie ber Ort berfelben fcheinen barauf binzubeuten, daß man damit mehr habe die Sandelsgewinnfte, befonders ber Auslander, als bie Bergehrer treffen wollen. In Athen erhob man 2 Procent von ber Gin- und Ausfuhr, Die neurenoorf, beffen Ginnehmer bemnach Benteloftologen biegen, in ben Bundesftagten trat um 415 v. Chr. an Die Stelle ber frifteren Tribute ein Boll von ber Ein- und Ausfuhr zur See im Betrage von 5. Brocent ober 1/00, bes Werthes biefer Gater, einowrh, ber balb auf 10 Brocent, ein Zehntel, erhöht murbe. Die Bolle maren in ben griechifchen Staaten jumeift an Ginnehmer, (tokovai) in Bacht gegeben ober an gange Befellichaften, beren Chef ber Telonarches mar. Das Berbaltniß ber Bollpachter jum Staate war burch Gefete geregelt; ftrenge Borfdriften, welche fich fogar auf bas Eroffnen ber Briefe erftredten, fouten bie Bachter por Schmuggel und Defraubationen; unverzollte Baaren wurden gum Bortheile bes Staates und bes Bachters verfteigert. In Rom beftanben icon in ben alteften Beiten Bolle (portoria) für aus- und eingeführte Waaren und betrugen zumeist 21/2 pCt. (quadragesima) bes Berthes; fle murben in Seehafen, bann auch auf Ranbftragen und Bruden erhoben und maren ebenfalls gewöhnlich verpachtet; bie Bachter biegen Publicani. Bie brudend fle gewesen, geht icon baraus berver, bag nach Bertreibung ber Ronige bas Bolf ihre Aufhebung farberte und burchfeste. . Spater :wurden fle wieder eingeführt und mabrend ber fpanifchen Rriege und bann bom fangeren Gracchus fehr vermehrt. Bieberum aufgehoben burch ein Gefes bes Prators Caci-

1

lius Metellus, 59 v. Chr. ftellte fle Augustus wieber ber und feine Rachfolger erhobten und vermehrten fle, fo bag fie bei Luxuswaaren bis 1/8 bes Berthes betrugen. Die Banberten enthalten im Sit. 39 ein Bergeichniß ber gollbaren Baaren und ber Strafen, mit benen Defraubationen bebrobt maren. Die romifcon Bolle maren aber nicht allein Grenggolle, fonbern auch Binnengolle für Die Benutung ber Bege, Land. ftragen und Bruden. Ihre Erirage maren jur Unierhaltung bes Beeres bestimmt; Befreiungen von ihrer Bahlung wurden burch Brivilegien verlieben; Dero gab ein foldes ben Soldaten, bann erbielten es bie Sofbeamten und unter Configntin auch bie Goone ber Beteranen; einzelne Stabte ertauften fich Bollbefreiung burch Bablung einer Aver-Die Grundfape fur Belegung und Erhebung ber Bolle gingen nach bem Beifpiele bes romifcen Reiches auch auf bas beutiche aber. 3m Franten tet de icon ward bas Bollrecht als ein Sobeiterecht, Regale, betrachtet, boch wurden nur eigentlich Binnengolle angelegt, Martt- und Reifegolle, Die man ale eine Entrichtung für ben Song ber Baaren, ben Bebrauch ber Strafen, Braden ze. betrachtete. 3m Mittelaker wurden die Bolle aber unter verfchiebenen Namen (vergl. v. Ulmenftein, "das Boliwefen in Deutschland", Frankfurt 1832, und beffelben "Bragmatifche Gefchichte ber Bolle in Teutfoland", Salle 1798) febr vermehrt und bas Bollrecht von ben Kaifern an einzelne Reichsflande Abertragen, Die est feboch auch ohne taiferliche Genehmigung aubabten. Ronig Rubolf foritt gwar ftreng gegen biefen Dif. brand ein und beschränkte auch bas Regale burch bie bem Aurfürsten-Collegium gemahrte Buftimmung ju neuen Bollerhebungen bes Reichsoberhauptes; inbeffen marb biefe Obfervang won beiben Seiten balb mieber vergeffen und jeder michtige Grundberr legte ohne Beiteres Bolle auf feinem Gobiete an, weil er bas Recht hierzu aus feinem Befige ber Territorialhoheit ableitete. Tropbem eiferten bie Reichsgrundgefepe fortwahrend gegen bie anbefugte Bermehrung ber Bollftatten: Die golbene Bulle verbot alle unbilligen und ungewöhnlichen Bolle und feit der Bahl Kaifer Karls V. verfpracen bie ermablten Beichenberhaupter ausbrudlich in ihren Bablcavitulationen, weber jur Auflegung neuer ober jur Bermehrung, Erhobung und Ueberitagung ichon beftebenber Bolle eine Conceffion ju ertheilen, wenn nicht biegu ber einftimmige Confens bes Auffürfien-Collegiums eingeholt worben fei und bie babei Intereffirten mit ihrem Biberfpruche gebort worben maren. Ber biefen Beftimmungen jumiber banble, bem follte die ertheilte Conceffion ohne Beiteres genommen und wenn biefer Buwiberhandelnde ein Reichsfürft fei, folle er auf Lebenszeit, reichsftabtifche Communen aber auf breißig Sahre biefet Bollgerechtigkeit verluftig geben. Die meiften Diefer Bolle hatten freilich einen rein fiscalifchen Grund und man betrachtete fie durchans nicht ale eine ber ftaateburgerlichen Steuerpflicht entfpriegenbe Laft, inbeffen gab es boch auch schon einige Bolle, Die wirklich einen national-dionomischen Bred verfolgten, indem fie nach ben berichiebenen Baarengattungen eingerichtet, bagu beftimmt maren, dem auswärtigen Sandel eine gemeinnütige Richtung ju geben. Ausfuhridle auf Getreibe, Bein, Salz wurden in Frankreich zuerft 1324 eingeführt, nachbem bas Berbot ber Ausfuhr aufgehoben ward; in Deutschland folgte man bamit erft fpater, aber allmäblich irennien fich auch bier bie eigentlichen Bolle von ben Begegelbern und ben fur Die Befdugung ju entrichtenben Abgaben und vermanbelten fich, als mit ber Ausbildung ber Berritorialhobeit auch bie einzelnen Staatsgebiete fich abichloffen, aus vereinzelten ortlichen Abgaben in folche, Die mit Radficht auf ben Bertebr eines gangen Landes, namentlich auf feine Aus- und Einfuhr, angelegt wurden. 3m 17. Jahrhunderte entwickelte fic bann fenes tunftiche Bollwefen, welches beutigen Tages bie Grengen aller größeren Staaten umgiebt; bagegen verschwanden bie Binnengolle immer mehr, da man von den Bollen auch biefenigen Abgaben ausschleb, welche von inländifcen Erzeugniffen vor dem Berbrauche erhoben werden (f. den Artitel Accife). In das bis babin unglaublich verworrene Bollwefen brachte diese Beschränkung der Bolle auf bloße Grengfolle guerft Orbnung und Bereinfachung. Frankreich ging bamit zuerft vor burch Einfthrung ber allgemeinen Bolltarife-Ordnung von 1667 und die Bestimmungen berfelben haben in ben ubrigen Landern jumeift als Rorm gegolten und baber mehr ober weniger Rachahmung gefunden. Die Abficht, welche man in Frankreich mit ber Einrichtung ber Grengione verfolgte, entfprach gang ben Grundfagen bes von Colbert

aufgeftelten Mertantil- ober Sanbelsipftems: man wollte bie Bolleinrichtungen als Mittel gur Erreichung bes in jenem Spfteme aufgestellten Zwedes, Die Berftellung einer gunftigen Sanbelebilang, benuben. Bon bem Grunbfage ausgebend, baf bet Reichthum eines Lanbes in bem vielen baaren Gelbe beftebe, welches es befige, richtete man fein Beftreben barauf, es zu erwerben. Dies tonnte auf boppelte Weife gefcheben, fowohl burch Broduction beffelben aus edlen Metallen im Inlande, als auch burch Bertauf ber Lanbesproducte ans Ansland und Ginfuhrung bes bafür ertaufchten baaren Gelbes. Ber viel vertauft, erhalt viel Gelb, wer viel eintauft, giebt viel aus; es tommt alfo barauf an, fo folgerte man, bas Raufen von Fremben, alfo bie Ginfuhr, ju verhuten, und bagegen bas Bertaufen, bie Ausfuhr, burch Erzwingung bes Abfabes nach Kraften zu forbern. Wenn fich am Enbe eines Jahres bann herausstellte, daß die Summe der Ausfuhr Diejenige ber Ginfuhr überflieg, fo bielt man bie Sanbelebilang für gunftig und ben Ueberfchuf für baaren Gewinn und für mirklichen Bumache bes Rational-Bermogens. Außerbem machte man für biefe Unficht geltend, bag ein Land burch bas Raufen vom Auslande biefem tributer, von ihm abhängig werbe; mahrhaft unabhängig fet ein Land nur, wenn es Alles, was ce brauche, felbft hervorbringe; bie Ausschliegung ber fremben Baare fei baber auch geboten burch bas Intereffe fur bie nationale Unabhangigfeit. Enblich führte man an, bag bie einheimische Induftrie und mit ihr ber Arbeiterftand, ber Rern bes Bolfes, ju Grunde geben mußte, wenn bie Concurreng bes Auslandes ungehindert walten tonne. Jene Concurrent zu hindern und die eigene Production zu heben, erfand man bann jenes Spftem von Bolleinrichtungen, welches unter bem Ramen Brobibitib. foftem befannt geworben ift und beinabe bis in bie neuefte Beit in Anmenbung geblieben ift. Specielles über baffelbe und eine Kritik barüber giebt ber Art. Rational-Detonomie, man vergl. auch bie Art. Sanbel und Sanbelsvertruge. Gier fei nur noch angeführt, bag bas Brobibitipfpftem als Sauptaufgaben, wie aus Borfiebenbem fcon bargelegt worden, bie Ginfuhr frember Baaren burch Berbote ober hohe Balle ju berhindern, erftrebt und andererfeits bie Ausfuhr inlandifcher Artitel burch Beginftigungen in Bramien und Rudiblle ju beben fucht. "Der Grundfehler ber Lehre von der handelsbilang", führt ein geiftreicher franzofischer Rational-Dekonom, Froberie Baftiat, aus, "liegt in ber irrigen Auffaffung von Gelb und Reichthum. Beibe find nichts weniger als gleichbebeutenb; bas Belb ift nur ein Theil und gwar nur ein geringer Theil bes nationalen Reichthums, ber ja eben ohne Ausnahme alle materiellen Guter ber Ration umfaßt. Benn ber Gingelne Gelb und Reichthum für ein und baffelbe halt ober ben Befit von Gelb bem Befite jebes anderen Gutes vorzieht, fo gefchieht bies nur in ber Borausfehung, bag er ju jeber Beit basjenige gegen Gelb eintaufden tonne, mas er gebraucht. Diefe Borauffesung ift aber nicht mehr zutreffend bei einem Bolte, bas fich burch Bollgefete abichließt. Bas bilft ibm bie Bermehrung bes Gelbes, wenn ber Antauf ober bie Einfuhr frember Baare verhindert ift? Es hat fich dann felbst auf den Genuß derjenigen Erzeugnisse beschrändt, Die es nach ber Ratur feines Bobens und nach bem Stanbe feiner Arbeitskrafte bervorzubringen vermag, und eine noch fo große Beldmaffe fann alfo biefen-Genug nicht im Geringften vermehren. Gerade durch ihre Uebericatung bes Gelbes verminbert bie Banbelsbilang bie Brauchbarfeit und ben Berth bes Gelbes; benn bag man mit ibm an jedem beliebigen Orte und in beliebiger Menge kaufen kann, was man braucht, bas ift boch eben biefenige Eigenschaft, welche bem Gelbe einen Borgug vor anberen Gutern beilegt. Ran hat vom Gelbe nur bann einen Rugen, wenn man es ausgiebt, aber eben biefes Ausgeben nach freier Bahl ift es, was bie Lehre von ber Sanbelebilang burd bie Abichliegung vom Auslande verhindert. \* Die Anfammlung bes Gelbes, bes Reprafentanten bes Berthes ber taglicen Umtaufdungen, verminbert feinen Berth, Diefer lettere fteht mit ber Renge beffelben im umgefehrten Berbaltniffe. Die naturliche Folge ber Junahme ber Menge bes Gelbes verurfacht alfo ein Steigen der Breife und je hoher alfo der Breis der Guter, je fcwieriger ift dann der Abfan biefer Baaren ins Ausland, ben bas Spftem ja gerade befordern foll. Auch aus ben Grundbedingungen bes Sandels ergiebt fic ber innere Biberfpruch des Brobibitivfpftems. Sandel ift nichts als freier Taufch, ber beiben Theblen Bortheil beingt, benn fonft fehlte jeber Grund gum Taufden. Es entfieht alfo eine ganflige Bilang für beibe Theile und fie wird um fo größer fein, je freier ber Sanbel ift und je meitere Dimenftonen er annimmt. Außerbem vertheuert bie Ausfchlegung frember Baaren bie eigene Production und hindert und befchrantt fie Daburd, fleht alfo gerabe ber Bermehrung bes Capitals entgegen, bie bas Softem beforbern foll. Enblich barf nicht vergeffen werben in Betracht gu gieben, bag bie Durchführung Des Brobibitiofpftems anderen Bandern ju Repreffalien Beraulaffung giebt: man wird fich bedouten, von einem Staate ju faufen, ber fremben Grzeugniffen feine Grenzen verfchlieft, und burch Begenmagregeln ebenfalls bie Einfuhr ber Broducte jenes Landes hindern. Damit murbe die Moglichfeit ber Ausfuhr febr befchrantt, ber freie Anstaufch ber Producte auf ein Minimum reducirt. - Die Richtigleit ber Ginwarfe gegen bas Brobibitivipftem ift burd bie Erfahrung binlanglich erwiefen worden und eine rationellere Sandelspolitit hat barauf binguwirken gefucht, ben freien ungebinderten Taufdvertehr zwifden ben verfchiedenen gandern und Bollern in bie Bege zu leiten. Am Probibitiofpftem halten bemnach auch nur noch wenige Staaten feft. Die bebeutenbften berfelben find Rugland, Schweben und Bortugal, boch fangt auch Rugland in allerneuefter Beit an, ju Grundfaben einer freieren Sanbelspolitit überzugeben. --Ein Ausfluß bes Brobibitiv-Spftems ift bas Schutzoll-Spftem und bilbet es augleich ben Uebergang jur Danbelefreiheit. Inbem es burch bie Bertheuerung ber audlanbifden Baaren vermittelft ber Bolle auf Diefelben Die inlandifchen Broducenten in Die Lage feten will, bobe Preife für ihre eigenen Baaren gu verlangen und fte baburch jur Production berfelben anguregen, erftrebt es fur bie fich im Lande entwidelnben Bweige ber Induftrie eine Forberung, welche die Concurreng mit dem Aus-Sanbe aufnehmen tann. Es ift felbftverftanblich, baß fich biefer Schut burch Bolle nur auf biejenigen Bweige heimifder Induftrie erftreden barf, ju beren Bebeihen eben and alle Bebingungen ba finb. Es fann alfo auch nur auf folde Lanbergebiete Anwendung finden, in benen fewohl Landwirthichaft wie Gemerbe auf einer hoberen Stufe fteben und in benen es an einer Möglichkeit ber hoberen Ausbildung nicht fehlt; außerbem ift ein großes inneres Martigebiet mit freien Bertebregrunbfagen und guten Bertehreftrafen, bie Moglichteit eines ausgebehnten Ausfuhrvertehrs und hauptfächlich ein ausgebehnter Rationalfinn fur bas Gebeiben bes Schutzollfpfteme nothig, welcher lestere jeden Einzelnen dazu antreibt, das Rationalwohlfein durch eigenes Streben und induftrielle Thatigfeit ju forbern. Alle Bortführer ber Schungolle ertennen jeboch ausbrudlich ben proviferifden Charafter biefes Spftems als liebergangsftation gur Sanbelbfreiheit an und baber gilt auch hier enticieben ber Grundfas, bag Schutgolle wicht langer angubauern haben, als bis bie einheimifche Induftrie fo erftartt ift, bag fle taines Soupes mehr bedarf. Wir wollen bier noch furg refumiren, mas von ben Gegnern bes Schubzollfpftems hauptfachlich angeführt wird, Data, welche felbft von ben Berthelbigern bes Spftems fcmer ju entfraften fein werben. Bor Allem erflaren jene bas Schungollipftem fur eine einfeitige, alfo ungerechte Befteuerung vieler Confumenten jum Bortheile weniger Brobucenten; jwar mare Jeber Confument, aber betjenige, welcher zollpflichtige Baaren für bie inlanbifche Confumtion productre, entfchabige fich burch einen zwangsweise erhohten Preis feiner Arbeit, während alle Uebrigen bie Laft ber Schutzolle ohne Entichabigung trugen. Ferner fei hauptfachlich gegen das Spftem einzuwenden, daß es die Berhaltniffe bes offentlichen Berfehrs bewermunde, mit einem vollftanbigen Berzeichniffe aller beweglichen Guter auftrete, von benen es fic bie einen bober bezahlen laffe, als bie anderen; bamit fet bas gange Spftem ein naber Bermanbier bes Communismus, ba es wie biefer aus bem gleichen Brrthume entfpringe, bag es erlaubt fei, dem Ginen zu nehmen, um ben Andern zu geben. (Ran pergl. hieruber &. Baftiat's an herrn Thiers gerichtete Schrift: "Bollichus und Communismus", Paris 1849). Endlich wird gegen die Schutzolle angeführt, daß fle, indem fle eine Menge mehr ober weniger allgemeiner Bedurfniffe vertheuern, fle aud Die Production und bas Leben überhaupt theurer machten. Bird aber Die Brobuction theurer, fo wird fie auch jugleich erschwert und vermindert, bamit aber auch Die Summe unfered Beffpes und unferer Genuffe fleiner. Die Bermehrung bes Canitels allein aber beforbert bie innere Brobuction und ba bie Schutzolle jener Ber-

mehrung entgegenwirken, find fie nichts weniger, als was fie eben fein follen, ein Sout ber vaterlandifchen Arbeit; "Rauf, Bertauf und Arbeit bedingen fich gegenfeitig, hemmt man bas Eine, fo find auch bie beiben anderen gelähmt." Sobald man aber bie Erfahrung gemacht hat, bag bie Schubzolle weber bie Brobuction noch ben Capitalreichthum eines Bolfes vermehren, fonbern mehr bas Gegentheil bewirten, liegt tein Grund vor, langer bei bem Spftem zu beharren. In ber That geht man auch in ben meiften gandern, in benen bas Soupjollfpftem beftanb, in Folge ber reichlichften und vielfeitigften Ermagungen gu einer bie Sanbelefreibeit erftrebenben Binanzpolitit uber, fo im beutichen Boliverein, in Rorwegen, Danemart, Belgien, Defterreich und Italien. Gelbft unter ben Intereffenten giebt es nur noch eine fleine fouggolinerifche Bartei und namentlich find bie Fabritanten überall die traftigften Beforberer ber Sandelsfreiheit: Die gunftigen Berhaltniffe berjenigen Lanber, wo bie Sandelsfreiheit eingeführt ift, wie ber Schweiz und Englands, haben bie bagegen bestanbenen Borurtheile und falfchen Meinungen als unhaltbare erweifen machen. Ale Uebergangeftabien gur freihanblerischen Bolitit ftrebt man nach der Schliegung von Bollverbanben, innerhalb beren Grengen fich bie betheiligten Lanber gegenfeitige Bergunfligungen in Bezug auf ben Bertehr ihrer Lanbesproducte gemabren, Indem fle die diesem Berkehr bisher aufgelegten Rolle entweder ermäßigen ober gang Sonach ift jeder Bollverband ein wichtiger Fortichtitt zum Freihandet, indem er bie bisherigen Bollichranten innerhalb gewiffer politifcher Brengen nieberreift. In bem legten Deceunium ift burch ben Abichlug von Sanbels- und Bollvertragen zwifden ben europaifden Continentalftaaten ber Beg gum Freibanbelsfpftem immer mehr angebahnt worben und es barf wohl taum noch begweifelt werben, bag biefes Biel, burch bie Braris wie burch bie Wiffenschaft erftrebt, in nicht langer Beit erreicht fein wirb. Es ericheint als Aufgabe unferes Sabrhunderts, Die in Nationen gerfallene Menfcheit an ber Band bes freien Bertehre immer mehr ale eine eine gige gufammenhangende Gefellichaft aufzubauen: ber bom Sandel umfpannte Erb. ball wird zu einer großen, in ihren verschiedenen Theilen ineinanbergreifenben Werfftatt ber Arbeit. Das Bewußtsein ber Rationalitat, welches politifc feine Berechtigung bat und immer haben foll, bat fic auf bem wirthicaftlichen Gebiete ale nationaler Separatismus ausgeprägt. Beber Staat, jebe Ration moge bas produciren, wogu flimatifche Berhaltniffe, Gefchid, Beruf und Sulfsmittel Beranlaffung geben, und mit bem Ueberfluffe feiner Arbeiten bas eintaufchen, mas an anderen Sachen ihm nothig ift. Der Laufch entwidelt fic bann naturgemaß und ben felbft, bie gu bem Buntte, wo er mehr toftfpielig ale nublich fein wurde, und fect bann von felbft ftill; es ift baber überfluffig, ihn zu begunftigen ober zu befchranten. Das Brincip ber Arbeitstheilung macht fich auch in Bezug auf gange Rationen immer enticiebener geltenb, und wenn bie menicilide Gefellicaft naturgemag biefen allgemeinen Gefegen ber Detonomie geborcht, welche fur ben gangen Erbball bie namlichen find, fo darf fie in der Erreichung biefes Zwedes nicht burch nationale befondere Ginrichtungen geftort ober unterbrochen merben. Das Brincip, durch Mauthlinien Die Mationen von einander abzusperren, und ber Grundfat biefes Brincips, daß ber ofonomifche Bortheil eines Bolfes in feinen nach außen getehrten Beziehungen nur auf Roften ber anderen Rationen gewonnen werben tonne, haben fich langft als falfc erwiesen, und man hat baber überall, wo es erweislich mar, bag bie Anlegung ber Shubzolle nicht mehr als Bedurfniß für bie Fortbauer ober Erbohung bes Boblftanbes erfannt murbe, ober bag ber zu erwartenbe Erfolg mit ber Grofe bes Opfers für die Bollpflichtigen in einem Difverhaltniffe ftand, es für angemeffen gehalten, fe aufzuheben und die Laft auf die Staatsgefammtheit zu übernehmen. Damit ift aber nicht gefagt, baf bie Sanbelefreiheit bie Bolle vollig ausschließe, im Gegentbelle werben biefe immer noch forebefteben muffen, aber fle werden lebiglich als Ginnabmtquelle fur ben Staat, als Steuern, als Beitrage jur Beftreitung ber Staatsausgaben, nicht ale Mittel aufzulegen fein, ben inlanbifden Erzeugern im Mitwerben mit bem Auslander eine Begunftigung ju geben. Babrend bei ben Schutzollen alfo ber Ertrag für bie Staatstaffe als Debenfache jurudtritt, wirb er hauptfache bei ben Steuergollen, die beshalb auch gewohnlich Finanzzolle genannt werben. Finanzzolle

find baber nur noch ale Quellen bes Staatseintommens aufzulegen, und wenn fle Dadurch andererfeits auch noch fur ein einheimisches Product Schut gewähren, fo ift Diefe Birfung nur noch eine rein gufällige. Bener Sauptzwed ber Finanggolle weift auch auf die Grundfabe bin, aus benen fle angeordnet und nach benen fle erhoben werben muffen. Buerft ift es nothig, baf fle ihrem Charafter als Steuern (vgl. bief. Art.) nach nur auf folche auslandifche Baare gelegt werben, welche ber Bermogenbe ausschließlich ober boch im großeren Rage verwendet, als ber Unbegaterte, die alfo nicht gur Rothburft, fondern gum Boblleben, gum Lurus bienen. 216 Aufwandsfleuern find biefe Bolle meift indirecte, doch werben fie auch von folden Berfonen entrichtet, Die eine Baare auf eigene Rechnung ober zu eigenem Gebrauche ausführen. Außerbem muffen Finanggolle, weil fle teinen anberen 3med haben, ale ben Ertrag, niemals allzuhoch gegriffen fein, benn fonft verhindern fle bie Ginfuhr und entziehen baburch bem Gemeinwefen bie Steuer ober fle beforbern ben Schleichhandel. Dies gilt hauptsächlich für Einfuhrzölle; Ausfuhrzölle von inlanbifcen Erzeugniffen muffen befonbere niebrig gegriffen werben, ba fle im anberen Falle bas Austand anreigen, Die Baare felbft ju fabriciren ober ein Erfagmittel bafur aufzufinden. Gelingt alfo ben Bertaufern bie Uebertragung bes Bolles auf die auswartigen Confumenten nicht, fo muß er von ihnen felbft getragen werben, verliert damit das Befen einer Aufwandssteuer und bildet eine Abgabe von gewerblichen Unternehmungen. In letterem Falle enthalt er eine Beeintrachtigung ber eigenen Gewerbe und feine Abicaffung wird badurch unbebentlich geboten erscheinen. Die Durchgangegolle, b. f. Bolle von Baaren, welche ohne Aufenthalt burch bas Staatsgebiet gehen, fallen lediglich auf ben Auslander und find eine Gebuhr fur den Sous biefer Baaren mabrend ihrer Durchfubr. Sie muffen ebenfalls fehr maßig angefest werben, weil fie fonft fatt ber beabsichtigten Begunftigung bes inlanbifchen Bwifchenhandels leicht eine entgegengefeste Birfung, nämlich bie Berfcheuchung bes Baarenverlehrs auf andere Sanbeloftragen erzeugen und baburch ben Intereffen ber Staatsangeborigen icaden. Aus Grunden ber Bollewirthicafte-Bolitif ift baber bie moglichte Ermäßigung ober gangliche Aufhebung ber Durchgangegolle anrathlich. Differemgial- ober Unterfcheibungs-Bolle find ermäßigte Bollidge für bestimmte Baaren aus ober nach einem Lanbe, welches mit einem anderen Lanbe Boll- ober hanbelsvertrage gefoloffen bat und Diefem für jene Baaren besondere Begunftigungen auf Grund ber Reciprocitat gemahrt. Sie werben hauptfachlich aufgelegt, um ben Directen Sanbel zwifchen zwei Staaten, befonbers ber Colonicen mit bem Mutterlanbe zu be-Ueber Die Ginrichtung bes Bollmefens find als wefentliche Grundfage angufahren: a. Bum Entwurfe bes Tarifs, b. b. einer überfichtlichen Bufammenftellung aller Gegenftanbe, welche ber Bergollung unterliegen, und ber von ihnen zu erhebenden Bollfabe ift eine vollständige und grundliche Waarenkenniniß erforberlich. Es muffen die Baaren als Gegenstande ber Gin-, refp. Ausfuhr in folche Rategorieen geordnet werben, bei benen ein gleicher Bollfay erhoben wirb. Diefer Bollfat wird entweder nach ber Denge ber verfendeten Baaren, nach ihrer Gewichtund Studgahl beftimmt ober nach ihrem Berthe (ad valorom) in Brocentfagen beffelben. Bei Baaren von gleicher Beschaffenbeit, Robftoffen namentlich, ift bie erftere Art ber Bergollung, nach ber Denge ober bem Gewichte zwedmäßiger; bei Runftsachen wird bie Ber-Renerung ad valorem borgezogen. Diefe lettere hat aber ben Rachtheil, bag es ichwer ift, ben Mittelpreis, welcher oft ber Beranberung unterliegt, festzusegen. Die Beranlagung eines Bufchlages ober bas Recht bes Bollerhebers, Die ju niedrig beclarirten Baaren mit biefem Bufchlage an fich zu bringen (Borfauf, Praemtion) hat fich nicht als genugenbes Sicherungemittel gegen bie ju niebrige Selbfttare ber Bergoller bewiefen. Ren hat daher auch für solche Sachen einen festen Preiksatz (valeur officiel) für die Bollentrichtung vorgefcrieben. In ben meiften Tarifen wechseln beibe Gage; man bemerft aber überall bas Streben, Die Bollerhebung nach bem Gewichte einzuführen, ba Diefe Art burch Bestimmtheit, Ginfachheit und leichte Ausführbarkeit ben Borgug ber-Die Gewichtsable werben bei febr niedrigen Bollfagen bon bem Rob - ober Brutto - Gewicht, b. b. bem Gewicht ber Baare mit ber Berpadung, erhoben; bei boberen Bollfagen tonnte jedoch biefes Berfahren burch leichtere Berpadung ju einer

Ausweichung ber Bollzahlung führen, und man halt es baher für zwedmäßig, in biefen Rällen entweber nach ben im Sandel gemachten Erfahrungen für jebe Art von Baeren und beren Berpadung festzuseben, wie viel für bie Tara (Berpadung, Salle) vom Rohgewichte abgezogen werben foll, um bas zollbare Reingewicht (Retto) ju finden ober bas wirkliche Reingewicht burch Auspadung und fpecielles Abwagen zu ermitteln. Befondere Bestimmungen erläutern, was beim Abwägen als Tara abgeht, ju ber Backpapier, Binbfaben, Bappfaftchen, Ginlage - Brettchen und Rollen für Beuge nicht gu rechnen find. b. Bei ber formellen Ausbilbung bes Rollwefens in ben mobernen Culturftaaten ift es nothig, bie Menge ber Borfdriften und Beranftaltungen, welche auf die fichere Erhebung ber Bolle abzweden, in ein Shftem ju ordnen und baffelbe ftets zu vervollständigen, damit den Betheiligten durch Nichtkenntniß kein Nachtheil erwachfe. Die Summe biefer Ginrichtungen und Borfcbriften beißt bas Bollgefet, bie Bollord nung. Die wichtigften Bestimmungen berfelben find nachstebenbe: 1) Die Errichtung von Bollerhebungeftellen (Bollamt, Bollftatte, Bollftation) an allen für ben bequemeren Bertehr mit bem Auslande bienenben Stragen (Bollftragen) und bas Berbot, 20Ubare Waarensenbungen auf anderen Stragen (Nebenwegen) ein = und auszufthren. Die Babl biefer Bollftragen ift nach bem Umfange und ben Beburtniffen bes Sanbelevertehrs zu bemeffen. Das bei ber Anfunft einer Baarenfenbung an biefen Bollftatten vorgefchriebene Berfahren beginnt mit ber Uebergabe eines fcbriftlichen Berzeichniffes ber Baaren burch ben Führer berfelben (Baarenangeige, Declaration) an bie Bollbeamten, welche fich burch Befichtigung ber Baaren (Revifion) von ber Richtigfeit jener Angaben überzeugen. Die Berechnung bes Bollbetrages erfolgt nach ben einschlagenben Bestimmungen bes Tarife; im Falle vortommenber Differengen zwifchen Bollpflichtigen und ben Bollbeamten über ben Tariffat enticheibet bie bobere Beborbe. Die Bezahlung, Befcheinigung und Berrechnung bes Bollbetrages geschieht jum größten Theil bei ben Greng-Bollamtern; boch tonnen fie in gewiffen Fallen jur Erleichterung bes Berkehrs auch hinausgeschoben ober ganglich befeitigt werben. Dies geschieht burch Bahlung bes Bolles in ber Rabe ber Bohnung bes Baarenempfangers gu beffen Bequemlichteit, nachbem am Greng - Bollamte bie Declaration, Revifton und bie Berechnung bes Bolles flattgefunden hat. Bis zu biefer Bahlung werben bie eingeführten Waaren in Niederlagen (Lagerhäufern und Bachofen) niedergelegt und fo lange unverzollt aufbewahrt, bis fle vertauft werben ober in ben Berbrauch übergeben. Bon besonderer Bichtigfeit find biefe Lagerplate fur ben Bwifchenhandel, b. 6. für Baaren, welche gum Biebervertauf im Auslande bestimmt find und nur burchpaffiren. Bur Sicherung ber Bolleinfunfte bienen bierbei gewiffe Controllmagregeln : bas Berichnuren, Berbleien (Plombiren) ber Baaren, um ihre Erdffnung ju verbinbern und die Saft bes Baareneigenthumers fur die Bablung ber gefeslichen Bollgebuhren burch Nieberlegung einer Caution ober anberweitige Garantie. Bur weiteren Erleichterung bes Grenzverkehrs werben bei beträchtlichen Summen ben Bollpflichtigen, welche geborige Sicherheit barbieten, auch Stundungen biefer Bablung bewilligt (Bollcrebite); abnlicher Art find bie, ficheren Groghanblern gur Begunftigung ber Regplage ertheilten Contirungen, b. b. Rechnungen über bie gur Refgeit von ihnen bezogenen gollpflichtigen Guter, beren Bollabgabe von ihnen erft bann zu entrichten ift, wenn bavon bie wieder in's Ausland gurudgegangenen abgefdrieben worden find. Für folche Falle, wo der Zwed bes Bolles wegfallt ober mo die Rudficht auf die Betriebsam. feit ber Landesbewohner Blag greift, treten ebenfalls Bollermäßigungen ein, j. B. bei ber Einfuhr fehr kleiner Quantitaten zollbarer Baaren, bei benen ber Bollbetrag ben Minimalfat nicht erreicht, bei ber von Rohftoffen, die im Lande verarbeitet werden und bann que rudgeben, Getreibe von eigenthumlichen ober gepachteten Aedern im Auslande, Beibevieh u. 2) Die Bestimmungen zum Zwede bes Bollichuses erstrecken fich außer ber Controlle bei ben Bollamtern auch auf eine Bewachung ber Grengen burch eine militarifc organifirte Mannicaft (Grenzauffeber, Grenzwachter, Grenzjager, Douaniets), welche bie Umgehung ber Bollamter, ben Schmuggel, ju verhindern haben. Diefe Bewachung beschränkt fich jeboch, um bem Berkehr nicht zu läftig ober ber Staatstaffe ju foffpielig ju werben, nur auf einen Streifen lange ber Grenge (Grengbegirte), innerhalb beffen ber Berfebr gewiffen Auffichtsmagregeln unterliegt. In

Diefen Grenzbegirten, welche burch beutliche Rennzeichen, Afdhle mit Auffcriften, Batrieten, Flaggen, als folche bezeichnet fein muffen, wird bas Berführen zollpflichtiger Baaren an gewiffe Formlichkeiten gefnupft: ber Transport barf nur bei Tage fatifinden, Die Fuhrleute und Transportführer muffen mit Legitimationspapieren über ihre Abfertigung an ber Grenze ober bem Begleitscheine, bem Ausweife, bag bie Bergollung im Innern ftatifinden werde, verfeben fein und biefe ben Bollwachtern vorweifen; torperlice Bistation foll nur in bringenden Berbachtsfällen und unter Andiding aller roben und bas Bartgefühl verlebenben Formen flatifinden. Auch werben bie im Grenzbegirt mohnenben Leute, namentlich Raufleute und Gewerbsuniet. nehmer, unter ftrenge Beauffichtigung gezogen. Bur größeren Erfcwerung bes Schieichhandels findet außer Diefer Grengcontrolle auch eine Fortfetung gewiffer Auffichtsmaßregeln auch im Junern bes Lanbes fatt (Binnencontrolle). Gie erftredt fo gewohnlich nur auf hochbesteuerte Baaren in großeren Quantitaten, beren Bubrer ihre vom Steueramte beglaubigten Bapiere bem Auffichtsperfonale vorzuzeigen und event. Die Beladung jur Revifton ju ftellen haben. Das Strafverfahren gegen Defranbationen ift fireng, boch wird überall zwifden beabfichtigten Gefehwibrigkeiten und erweislicher Unachtfamteit unterfchieben und auf ben Dachweis unverfculbeter Bufalle Radfict genommen. - Literatur. Rau's "Grunbfage ber Finangwiffenfcaft." Leipzig und Geibelberg 1859. 4. Aufl. Ragnus Graf Moltte's "leber Die Einnahmequellen bes Staats." Samburg 1846. Bodh's "Die Staatshausbaleung ber Athener." Berlin 1817. Boffe's "Grundzuge bes Finanzwefens im romifden Staate. Braunfdweig 1806. "Bullmann's "Deutsche Binanggefdichte bes Mittetalters." Berlin 1805. v. Ulmenftein's "Das Bollwefen in Deutschlanb." Frankfurt 1832. Dr. Robolety's "Schule ber Bolfewirthichaft." Berlin 1862.

Bellitsfer (Georg Joachim), einer ber erften Kangelrebner feiner Beit, geboren am 5. Anguft 1730 gu St. Gallen, flubirte in Utrecht, murbe 1754 ale Brediger in Murten, bann zu Monftein in Graubundten, hierauf zu Ifenburg und 1758 als Brebiger ber reformitten Gemeinde nach Leipzig berufen, wo er am 22. Januar 1788 Rach. Seine Predigten gehoren ber gorm nach ju ben vollenbeiften fibliftifcen Brobucten, welche Deutschland aus jener Beriobe befigt. Die Diction ift reich und mannichfaltig, ber Bertobenbau bat Bobitlang. Seine fammtlichen Predigten, von benen 3. fcon bei Lebzeiten einige berquegegeben hatte, ericbienen in 15 Banben (Betogig 1798-1804), nachdem icon borber von feinem Freunde, bem damale gu Leipzig privatifirenden Sauptmann v. Blantenburg, Die vorzüglichften Bredigten in 7 Banben (Leipzig 1788-89) herausgegeben worden waren. Auch hat B. ein "Reues Gefangbuch" (Leipzig 1766, 8. Ausg. ebbf. 1786), welches mehrere Lieber son ihm enthalt, und ein bortreffliches Erbauungebuch "Anbachteubungen und Bebete" (Frankfurt 1789, 2 Bbe., neue Auft. 1804, 4 Thle.) herausgegeben. Bgl. Che. Garve, "Ueber ben Charafter Bollitofer's u. f. w." (Leipzig 1788), "Bollitofer, ein Dentmahl fur feine Freunde und Berehrer" (von G. C. Claubius), "Briefwechfel mifchen Chriftian Garbe und Georg Joachim Bollitofer u. f. w." (Breslau 1804).

Bollverein (beutscher). — Die durch die Wiederherstellung eines neuen deutschen Reiches im Jahre 1815 gegründete politische Einheit der deutschen Nation mußte auch zu einer Bereinigung auf dem Gebiete innerer Politis hindragen; wie die Auslösung des deutschen Reichsverbandes im Jahre 1803 die Zerriffenheit in politischer Beziehung conflatirt hatte und diese sich durch die allen Fürsten garantirte Gouveranität auf allen Gebieten herausbildete, so ward die Erneuerung des deutschen Bundes auch wieder Anlaß, jene Berriffenheit wieder in Wegfall zu bringen. Am nothwendigken erschien dies auf dem Gebiete der Finanzpolitik, denn hier sprangen die schweren Misstade jenes politischen Bustandes am deutlichsten in die Augen. Beinache seder der deutschen Staaten hatte sein besonderes Kinanzspstem, dem aber derselbe Grundsah, sich durch Mauthlinien und Bollschranken von den anderen Staaten abzusperren, zu Grunde lag. Dieser Separatismus auf dem wirthschaftlichen Gebiete mußte nothwendigerweise auch den politischen zur Folge haben; suchte man den ersteren zu heben, konnte man gewiß darauf rechnen, daß auch der letztere von selbst fallen und den Bewußtein der Nationalität, der Zusammengehörigkeit, auch

innerhalb ber beutiden Gingelftaaten gum enblichen Durchbruch tommen murbe. Diefe Ermägungen führten icon auf bem Biener Congreffe bie beutichen Diplomaten babin, in der Bundesacte auf die Befferung jener Buftande bingielende Befcluffe gu faffen und ber Art. 19 berfelben fest feft, bag "bie Bundesglieber fich vorbehalten, bei ber erften Busammenkunft ber Bunbesversammlung in Frankfurt wegen bes hanbele und Bertehre zwischen ben verschiebenen Bunbestaaten, fo wie wegen ber Schifffahrt, nach Anleitung ber auf bem Congreffe in Bien angenommenen Grunbide in Berathung zu treten". Ueberdies enthielt auch die Wiener Schluß-Acte vom 15. Mat 1820 im Art. 65 bie Bestimmung: "Die in ben befonberen Bestimmungen ber Bundes-Acte Art. 16, 18 und 19 jur Berathung ber Bundesversammlung geftellten Begenftanbe bleiben berfelben, um burch gemeinschaftliche Uebereintunft ju möglicht gleichformigen Berfügungen barüber zu gelangen, zur ferneren Bearbeitung vorbebalten". Die Berfuche, welche mabrend ber Jahre 1816 bis 1822 gur Orbnung ber beutichen Boll- und handeleverhaltniffe am Bundestage gemacht wurden und bie von ben Stanbeversammlungen und taufmannifden Corporationen ausgingen, blieben ohne Resultat und man suchte baber von verschiebenen Seiten burch Separat-Berhanblungen zu erreichen, was durch die deutsche Centralgewalt nicht zu Stande zu kommen ichien. Den Impule bagu gab auch hier wieder Breugen, welches burch bas Gefet vom 26. Rai 1818 vollige Banbels- und Gemerbefreiheit innerhalb feiner Grengen fcuf und jugleich aussprach, bag es gleiche Bergunftigungen benjenigen Staaten gewähren wolle, welche fich feinem Spfteme anschließen wurben. Balb nach ber Durchführung ber preußischen Bollgefetgebung von 1818 begannen bie Unterhandlungen über ben Bollanschluß an Breußen zwischen biesem und ben von ihm enclavirten Bunbeskaaten ober ben Gebietetheilen folder und führten in ben nachten Jahren jum Abichlus fvecieller Bertrage, in benen jene Enclaven vollig in bas preußische Sanbels- und Bollfpftem aufgenommen wurben. Der erfte biefer Bertrage war ber mit Schwarzburg-Sonbershaufen, batirt bom 25. October 1819, ber ale bas Rufter aller übrigen mit enclavirten Gebieten abgefcoloffenen gelten fann; bis jum Sahre 1822 folgten fobann Anhalt, Balbed und homburg, bis 1828 Schwarzburg-Rubolftabt, Sachfen-Beimar. Anhalt-Bernburg, Lippe-Detmold und Redlenburg-Schwerin, jum Theil gang, jum Theil nur fur einzelne Enclaven. Die erften Berhandlungen mit einem nicht enclavirten Bundesftaate, Die auf bem Suge ber Gleichftellung und gegenfeitiger Unabhangigkeit geführt wurden, gefchaben mit bem Großherzogthum Deffen-Darmftabt feit 1826 und führten am 14. Februar 1828 jum Abichluffe. Inzwischen hatte ber Borgang Breugens auch in Gub- wie in Mittel-Deutschland ju Rollvereinigungen gebrangt : jedweber Staat, auch ber fleinfte, war bier burch Bollichranten von anderen ifolirt und biefer Buftand lahmte nicht nur ben Bertehr außerorbentlich, fondern wirfte auch fehr bemoraliftrend auf bie Bevollerung, beren unterfte Stanbe beinabe ausschließlich vom Schmuggel lebten. Schon auf bem Wiener Congreffe maren baber bon mehreren Diefer Staaten Berhandlungen über eine Bolleinigung verabrebet worden, aber fie fanben erft 1821 ju Darmftabt und 1823 in Frankfurt und Arnftabt ftatt, ohne ju einem Refultate zu führen. Endlich ergriff Burttemberg bie Initiative und brachte am 28. Juli 1824 ben ersten Mauthvertrag mit ben beiben Sobenzollernschen Fürstenthumern jum Abichluß. 3m nachftfolgenden Jahre ward ju Stuttgart wiederum über ben Beitritt Aurheffens, Darmftabis, Babens, Balbeds, Lippe's, Baperns verhandelt, aber ba biefe Staaten fich felbft untereinander nicht einmal verftandigen konnten, kam et wieder zu teinem Ergebniß; nur Babern fcbloß mit Burttemberg einen bie spatere Bolleinigung vorbereitenden Sanbelsvertrag unterm 12. April 1827, ber wirklich wenige Monate fpater, 18. Januar 1828, ju einem befinitiven Bolleinigunge. Bertrage fubrte. Am 14. Februar 1828 trat bas Grofherzogthum Geffen-Darmftabt bem preußischen Bollvereine bei und gwar auf Grunbfagen gegenfeitiger Gleichheit, welche bas Boll- und Berkehrswefen beiber Staaten vollkommen mit einander verfomolg. Darmftabt hatte fic vorber vergeblic bemubt, ein fubbeutiches Bollbunbnis herzustellen und seine beinahe dem Abschlusse reifen Berhandlungen darüber mit Barttemberg und Babern waren noch in letter Stunde jum Scheitern getommen. Debr, um bie nicht mit Preußen verbundenen mittelbeutschen Staaten gegen den Einfluß des preußischen

Bollfpftems zu fonten, als ein gemeinfames Bollfpftem zu grunden, bem vor Allem ber Um-Rand entgegenftand, daß die betreffenden Staaten gufammen gar tein gefchloffenes Bebiet bildeten, fcoloffen Sachfen, hannover, Rurheffen am 24. September 1828 in Raffel eine Uebereintunft, ber fpater noch Braunfdweig, Raffau, Olbenburg, Die fachfichen Herzogthamer und reufstichen Fürstenthamer, Schwarzburg - Rubolstadt und die freien Stabte Bremen und Frantfurt beitraten. Die Tenbeng biefes Bereins ging außer ber vorbezeichneten nur auf gegenfeitige Bollerleichterung burch niedrigen Tarif und auf Berbefferung ber Bertehrewege; auch eine gemeinfame Bollverwaltung fant in biefem "Mittelbeutichen Sanbelsverein" nicht ftatt. Das Ungenügenbe biefer Berbinbung veranlagte jeboch balb mehrere ber theilnehmenben Staaten, innerhalb biefes Bereins noch weitere Separatbunbniffe abzufdliegen, um bie gestellten Bwede leichter zu erreichen; fo entftand ber Eimbedifche Berein, ein wirflicher Bollvertrag, gwifchen Sannover, Olbenburg, Rurheffen und Braunschweig, am 27. Marg 1830 geschloffen, und ein anderweitiger zwifchen bem Ronigreich Sachfen und ben thuringifchen Staaten. Der Mittelbeutiche Sanbeleverein follte bis gum 31. December 1834 laufen, ber Eimbedifche bis ultimo 1841, beibe aber wurden viel fruber aufgeloft. Schon im Februar 1831 fiel Sachsen - Beimar vom Mittelbeutschen Bereine ab und schloß mit Breugen einen Bertrag, wonach es fich verpflichtete, am 1. Juni 1835 dem preußischen Spftem Selzutreten; außerdem contrahirte es für das Amt Oftheim mit dem füddeutschen Bereine, 25. Januar 1831, und baffelbe that Sachfen-Roburg für bas Amt Ronigeberg burch Bertrag bom 14. Juni 1831. Der fübbeutiche Berein hatte fich foon fruber Breugen gendhert und am 27. Dai 1829 mit biefem und Beffen - Darmftabt einen Danbelevertrag abgefdloffen. Auch andere Staaten Mittelbeutschlands zeigten bie Geneigtheit, fich an Preußen anzuschließen, und namentlich war es Aurheffen, bas bieber bie ernfteften Retorfionsmaßregeln gegen Breugen burchgeführt hatte, welches fic burch große ihm gebotene finanzielle Bortheile gewinnen ließ. Am 25. August 1831 erflarte es plotic feinen Beitritt jum preugifch-barmftabtifchen Bollverein unb bamit war ber Eimbedische thatfächlich gefprengt. Auch einzelne Theile anderer Staqten, Die von Breugen gang ober theilweife umichloffen maren, überliegen fich allmählich Dem preußifchen Spftem und feit 1832 murben auch mit ben größeren Staaten über den Beitritt zu jenem Unterhandlungen geführt. Am 22. März 1833 schlossen bann Bapern und Bürttemberg, zugleich für hohenzollern einerfeits, mit Preußen, zugleich für beibe heffen andererfeite, zu Berlin einen Bollvereinigungevertrag, bem ichon am 30. Marg unter gewiffen Dobificationen auch bas Ronigreich Sachfen beitrat. Am 11. Mai beffelben Jahres folgte biefem Borgange ber am Tage vorher gegrundete tharingifche Boll- und handelsverein, fruher aus neun, jest aus acht Staaten (Weimar, Roburg-Gotha, Meiningen, Altenburg, beibe Schwarzburg und den drei Fürstenthümern Reuf) beftehend. Als ber preußifch-hestiche Bollverein am 31. December 1833 abgelaufen mar, fielen bie Bollichranten in beinache gang Deutschland und ber neue preußisch-beutsche Bollverein trat ins Leben. Er gablte gur Beit feines Beginnens auf 7720 D. . Deilen eine Berdlferung von eima 23 Mill. Ginwohnern; ber prengifcheheffiche gablte bei feinem Aufhoren gu berfelben Beit (31. Decbr. 1833) auf 5461 Q. - Meilen etwa 14 Mill. Einwohner. Rach langerem Baubern foloffen fich im Jahre 1835 dem großen Bereine noch Beffen-homburg und-das Großherzogthum Baben an, Naffau folgte burch Bertrag vom 10. December 1835 am 1. April 1836, und auch die freie Stadt Frankfurt a. Dr. warb nun genothigt, fein langes Biberftreben aufzugeben und bem Berein burch Bertrag vom 2. Januar 1836 beigutteten, welcher jest 8089 D.-Reilen mit 251/2 Mill. Ginwohnern umfaßte. - Go war ber Boliverein in biefer Beife mubevoll jufammengewachfen, mehr burch bie Anftrengungen ber gegenfeitigen Regierungen, als burch bie bes Sanbeleftanbes, ber ifm, wie die meiften Siandelammern, fogar eine ftarte Oppofition machte. Lettere ward hauptfachlich laut in Gachfen wie in Breugen; bort behauptete man, bas fleine Ronigreich tonne mit feinen geringen Gulfequellen mit ben großen Capitalien Breugens nicht conturriren, und ber Minifter v. Befchau, welcher tropbem ben Annexionsplan aufrecht erhielt, mare beinahe bon ben aufgeregten Arbeitern gefteinigt worben. In Dreugen aber führten bie Babritanten, geftüht von ben meiften ber Provinzialregie-

rungen, gegen bie Bolleinigung mit Sachfen und Gubbeutichland aberhaupt en, beg bort ber Arbeitelohn ein viel niebrigerer fet, als in Breugen, bag man bort alfo billiger murbe produciren fonnen, daß man alfo mehr produciren murbe, und bag baber ber Dartt, ben man jenen Broducten in Breugen offne, bei weitem bebeutenber und wichtiger, ber Bortheil burchaus alfo auf ber Geite gener fein wurbe. Es mar ein Glud, bag bie beiberfeitigen Regierungen tros biefer Befdwerben auf ihren Befoluffen verharrten, benn faum maren zwei Jahre feit ber Grundung bes Bollvereins verfloffen, fo verwirklichten fich icon bie von ihnen auf ber Bafte beffelben vorbergefehenen Bortheile. Beber Die fachfifche noch bie preußische Induftrie mar, wenn auch einige Species berfelben in eine andere, weil natürlichere Lage gebrangt worben waren. einer ernftlichen Gefahr ausgefest gewefen. Babrend Sachfen burd bie Lodipeife bes ungeheuren Marttes, ben es gewonnen hatte, flimulirt, Die Bahl feiner Baumwollenspinnereien vermehrte und faft verboppelte, Die Mafchinen barin einführte, wie alle Bervollfommnungen bes englischen Fabritwefens, verfette Breugen, einen Augenblid burch bie neue Ordnung ber Dinge erschuttert, feine meiften Bertftatten in fleine Stabte, wo ber Lohn weniger boch war, und brachte es burch feine Energie babin, daß nach Berlauf von zwei Jahren die industrielle Krists dasellist nur moch eine Erinnerung mar; überall hatte bie Arbeit einen neuen Impule und eine neue Rraft bekommen. In Berlin namentlich profperirten bie Rattun-, Mouffelin- und andere Ranufacturen mehr wie vorher. Die Bergleichung ber Bahlungen ber Gemerbetreibenben in Breugen 1834 und 1837 bewies fogar, baf bie Babl berfelben in einem viel ftarteren Berbaltniffe jugenommen hatte, ale bie Gefammtbevollerung bes Königreichs; daß, was befonders die Baumwollen-Industrie betrifft, die Babl der Farber und Druder fich um 45 Brocent vermehrt hatte, mabrent bie Gefammtbevollerung nur um 4 Brocent geftiegen war. In diefem Beitraume mar bie Bahl ber Gemerbe in Breugen von 37,759 auf 39,324 geftiegen. Außerdem erfich, bag feit 1834 bie Confumtion von Buder und Raffee, biefer gemobnliche Thermometer bes Boblftanbs ber Bevollerungen, in Dentichland febr gugenommen hatte, bag andererfeits mehrere Induftrieen, namentlich Baumwollen- und Seiben-Inbuftrie, eine große Ausbehnung gewonnen batten, bag ber Unternehmunge und Affociationsgeift fic bafelbft von Tage zu Tage mehr entwickelte und bag, was vor ber Bilbung bee Bollvereine nicht geschehen mar, "Erzeugniffe ber Bereinelanber bis Chili und China gingen" (vgl. Dr. R. Robolety's "ber beutiche Boliverein", Berlin 1862, G. 5 ff.). - Durch ben Abichluf bes Bollvereins verpflichtesen fic Die contrabirenden Regierungen, mit ihrem Staatsgebiete in Bezug auf Sandel and Bollmefen gegen bas Ausland ein Ganges, ein gemeinfames Bollgebiet zu bilben, innerhalb beffen Freiheit bes Sanbels und Berkehrs fatifindet, und bie Bollentrage an ben gemeinschaftlichen Grenzen, welche nach Raggabe bes preugifden Sarifs vom Sabre 1818 mit in ber Regel 10 pCt. bes Berthe angenommen find, nach feftgefehten Grundfagen unter bie einzelnen Mitglieder gu vertheilen. Demnach fallen alle Eingangs- und Ausgangszölle an den gemeinschaftlichen Landesgrenzen der zum Berein geborigen Staaten weg und werben nur an ben gegen bas Ausland gelegenen Grengen erhoben, die von jedem Staate, fo weit fle ihm geboren, bewacht werben. Diefe Roften und Diejenigen ber unmittelbaren Bolladminiftration werben febem Staate aus ber Bollvereinstaffe vergutet, Die ubrig bleibenbe Gefammt-Ginnahme wird unter Die Mitglieder nach der Bevolkerung vertheilt, ju welchem Zwede alle brei Sahre eine Bablung berfelben ftattfindet. Die bei biefer Bertheilung ber Ertrage participirenbe Bevolkerung jedes Gebiets begreift auch die Enelaven anderer Lander in fic und schließt alle Erclaven aus; kleinere Staaten bilden mit einander einem Complexus und verrechnen fich unter einander; ein Bracipuum, b. b. einen großeren Betrag, als er ihm nach ber Bahl feiner Bevollerung gutommen follte, erhielt Anfange nur Frantfurt a. M. wegen ihres größeren Wohlstandes und der größeren Consumtion seiner blog ftabtifchen Bevollerung. Die bem B. angehorenden Stanten werben unterschieben in unmittelbare und mittelbare Bereinsglieber. Unter unmittelbaren werben biejenigen verstanden, welche felbstftanbig dem Bereine beigetreten find, in biefem in Gemagheit ber mit ben übrigen Bereinsgliebern getroffenen Bereinbarungen selbstständig die Verwaltung führen, unmittelbar mit ben übrigen conferiren und Beschlüsse faffen und bei den Verhandlungen über den Abschluß von Vertragen mit anderen Staaten unmittelbar oder mittelbar zu concurriren haben. In diese Klasse gehören: Preußen, Bahern, Sachsen, Hannover, Buritemberg, Baden, Kurhessen, Großberzogthum heffen, die Gesammtheit der Staaten des thüringischen Boll- und handelsvereins, Braunschweig, Oldenburg, Nassau und die Stadt Frankfurt a. M., lettere jedoch nach den Bestimmungen ihres Anschlusvertrages vom 2. Januar 1836, nur in sofern und mit beschränktem Stimmrecht, als sie dei den Conferenzen regelmäßig durch den nassauschen Bevollmächtigten mitvertreten wird. Die mit telbaren Bereinsglieder, d. h. diesenigen Staaten, welche, mögen sie nun mit ihrem ganzen Gebiete oder auch nur mit einzelnen Theilen desselben dem Bollvereine zugetreten sein, sich einem der Vereinsglieder speciell oder auch nur vermittelst desselben dem Gesammtverein angeschlossen haben und sich durch dieses Vereinsglied in allen den Verein betressenden Angelegenheiten vertreten lassen, sind nachstehende:

a. Redlenburg - Somerin, wegen feines am 2. Decbr. 1826 mit Breugen gefoloffenen Bertrages fur Die Enclaven Roffow, Regeband und Schonberg; b. Sach fen-Roburg-Gotha megen feines mit Babern und Burttemberg am 14. Juni 1631 abgefcoloffenen Bertrages für bas enclavirte Amt Ronigsberg und mit Preugen vom 26. Juni 1833 für bas Umt Boltenrobe; c. Schwarzburg-Rubolftabt wegen feines mit Breugen gefchloffenen Bertrages vom 25. Mai 1833 für feine enclabfrien Landestheile; d. Sachfen - Beimar - Gifenach megen feines mit Breugen am 30. Dai 1833 abgefcoloffenen Bertrages für bie Aemter Allftebt unb Dibisleben; e. Schwarzburg-Sonbershaufen megen feines mit Breugen am 8. Juni 1833 abgefchloffenen Bertrages für feine enclabirten Gebietetheile; f. Beffen-Somburg wegen feines mit bem Großherzogthum Geffen am 20. Februar 1835 gefchloffenon Bertrages für bas Amt homburg; g. Dlbenburg megen feines mit Breugen am 31. Decbr. 1836 gefcoloffenen Bertrages für bas Burftenthum Birtenfelb; h. Balbed und Phrmont wegen feiner mit Preußen geschloffenen Berträge bom 9. Decbr. 1838 und 11. Decbr. 1841; i. Anhalt-Rothen und Anhalt-Defiau megen ihrer mit Breugen am 26. April 1839 gefchloffenen Bertrage; k. An halt - Bernburg wegen feines am 11. Juli 1839 mit Breugen abgefchloffenen Bertrages; L. Deffen . Comburg wegen feines am 5. Decbr. 1840 mit Breugen abgefchloffenen Bertrages fur bas Amt Deifenbeim; m. Lippe wegen feiner mit bem abrigen Bollverein refp. Breugen abgefchloffenen Bertrage vom 18. October 1841 für Lippe refp. Die lippefchen Gebietetheile Lipperobe, Cappel und Grevenhagen; n. Sach fen = Beimat - Eifenach megen feines am 24. Mai 1843 mit Babern abgefchloffenen Bertrages für bas Borbergericht Oftheim; o. Buremburg megen feines mit Breugen und ben übrigen Bollvereins - Staaten am 2. April 1847 geichloffenen Bertrages; p. Schaumburg-Lippe megen feines mit hannover am 20. Decbr. 1853 gefchloffenen Bertrages für bas Amt Thabinghaufen, bie im Fürftenthum bilbesheim belegenen Enclaven und einiger bieber bem Steuerverein angehöriger braunfdweigifcher Enclaven; wie enblich q. Die freie Stabt Bremen wegen bes mit ben Bollvereinsftaaten am 26. Januar 1856 bezüglich einiger bremifcher Gebietstheile abgefcbloffenen Bertrages.

Ueber bie Art der Berhandlungen zwischen den Mitgliedern des Jollvereins ward bestimmt, daß allichrlich Conferenzen von Bevollmächtigten der Bereinsglieder zusammentreten sollten, um über Abanderungen des Jollgesetes, der Bollordnung, des Tarifs und der Berwaltungs-Organisation zu verhandeln. Beränderungen dieser Bestimmungen können wie deren Einführung nur auf demfelben Wege und durch Uebereinstimmung sämmtlicher Bereinsglieder bewirkt werden. Der letztere Grundsatz ward ausgestellt und angenommen nach der Analogie des politischen deutschen Bundestages und entspricht der Natur des Bereins als einer Societät souveräner Staaten. Die größeren Staaten des Bereins, zumal Preußen, opponirten zwar gegen dieses Wisverhältniß zwischen der realen Macht der einzelnen Staaten und ihrem Botum, aber es wäre unmöglich gewesen, den Berein zu constituiren, wenn man nicht dem Neinsten der Genossen ein gleiches Stimmrecht eingeräumt hätte, wie dem größten.

Als Gegenstande ber allidhrlich ftattfinden follenden Conferenzen werben im Bertrage beftimmt: gewunichte und vorgeichlagene Abanberungen bes Grunbvertrages und ber fpeciellen zwifchen einzelnen Mitgliebern gefcloffenen Uebereinfanfte, bes Bollgefetes, bes Tarifs und ber Organisation bes Bereins, fobann bie befinitive Abrechnung gwifden ben Bereinsgliedern über bie gemeinschaftliche Ginnahme auf Grund ber bon ben oberften Bollbeborben aufgestellten burch bas Centralbureau bes Bereins vorzulegenben nachweisungen. Sollten im Laufe bes Jahres, außer ber gewöhnlichen Beit ber Conferengen, welche in bie erften Tage bes Juni fallen, außerordentliche Ereigniffe eintreten, welche ben Befdluß entfprechenber Ragregeln nothig machen, fo follen fic bie Bereinsftaaten auf biplomatifchem Bege zu vereinigen suchen ober eine außerorbentliche Bufammentunft ber Confereng - Bevollmächtigten veranlaffen. Die Dauer der geschlossenen Bollvereinigungen ward Anfangs bis zum 1. Januar 1842 sestigefest und es ward bestimmt, daß jeder jum Rudtritt entschloffene Staat Diefen Entfolug zwei Jahre vor Ablauf der Bereinsperiode kund zu thun habe. — Aus der Befdicte bes Bollvereins, über welche trop ihrer Bichtigfeit noch fein ausführliches Bert existirt, entnehmen wir nur bie bervorragenbften Momente. Deren erfter ift bie in Berlin ftatigefundene Bollconfereng im Sabre 1840/1. Sauptzwed biefer im Berbfte 1840 gufammentretenben Confereng mar bie Berathung über bie Fortbauer bes Bereins und über bie etwa für nothig gu befinbenden Modificationen der ihm zu Grunde liegenden Berträge. Die erste Frage ward schneu enticieben: tein Staat batte ben Bertrag gefunbigt; ber Fortbeftanb bes Bereins ward in Anerkenntniß ber mobithatigen Birtungen, welche er fur ben Sanbel und ben gewerblichen Bertebr ber Bereinsftaaten berbeigeführt batte, allfeitig gewunicht; man befchlog baber am 8. Dai 1841 in Berlin bie Fortbauer bes Bollvereins vorläufig auf weitere 12 Jahre, bis ult. December 1853 (Art. 1), für welchen Beitraum die Bertrage auch ferner in Kraft bleiben, jedoch mit den nachstebenden Mobificationen und Bufdhen. 3m Art. 2. wird bestimmt, daß bie Bollftatten fur bie Ausgleichungsfteuer an ben Binnengrengen aufgehoben fein follen; ber Art. 4 ermahnt bie Nothwenbigfeit ber Beffeuerung ber Rubenguderfabritation und biejenige bes Buders und Gorups aus anderen inlandischen Erzeugniffen. Die Artifel 5 und 6 ftellen die weltere Ausbildung eines gleichartigen Rung., Rag. und Gewicht. Shftems auf ben bereits gewonnenen Grundlagen in Aussicht und ber Art. 7 bezieht fich auf Die gemeinschaftlichen Ginnahmen. Deren Bertheilung wirb auf Grund und in Berudfichtigung preufifcher Forderungen babin geregelt: 1) bag ber Ertrag ber Gingange - Abgaben nach Abjug ber Roften fur Erhebung, ber Ruderftattung unrichtiger Erhebungen und ber Steuervergutigungen und Ermäßigungen gwifchen fammtlichen Bereinsgliebern nach bem Berhaltniffe ber Bevollerung vertheilt; 2) bag ber Ertrag ber Aus - unb Durchgangs-Abgaben in ber Art vertheilt wirb, bag a. in foweit fie in ben offlichen preugifchen Brobingen, im Ronigreich Sachfen und im Gebiete bes thuringifchen Bereins eingeben, fle zwifchen Diefen Staaten nach bem von ihnen zu verabredenden Theilungsfuße ge= theilt werden, b. in foweit biefelben aber in den übrigen Bereinsgebietetheilen erhoben werben, fie lediglich nach Berhaltnig ber Bevolferung jur Theilung fommen follen. Durch biefe Trennung der Aus- und Durchgangs-Abgaben in zwei Galften hoffte Breugen einen größeren Antheil an ben Bereine - Ginfunften zu erzielen. ber Ausbehnung und Entwidelung bes Bereins in ber zwölffahrigen Beriode von 1842 bie ult. 1853 ift zu bemerten, bag Lippe - Detmolb burch Bertrag vom 18. October 1841 bem Bereine beitrat, refp. ju Breugen trat, beffen Shflem es auch im Innern annahm und von dem es nach Berhaltniß seiner Bevollerung ent= fcabigt wurde. Am nachftfolgenden Tage, 19. October 1841, folog fic Braunfcweig mit bem größten Theile feines Gebiets bem Bereine an, Rurheffen trat auch für feine Graffchaft Schaumburg am 13. November 1841 bet, am 11. December 1841 Bulbed für bie Grafichaft Bormont. Am 16. December 1841 wurde ein Bertrag zwifchen Sannover und Olbenburg einerfeits und bem Bollverein und Braunfcmeig andererfeits und am nachftfolgenden Tage ein Bertrag zwifden Sannover, bem Bollverein, Olbenburg und Braunichweig megen Erneuerung bes Bertrages vom 1. Rovember 1837 wieberum auf ein Jahr abgefcoloffen; auch Luxemburg fchlof fich burch

Bertrag vom 8. Februar 1842 an Breugen, burch welches es vertreten warb, refp. ben Bollverein an. Das Bereinsgebiet umfaßte ult. 1843: 8245,18 D.-Reil. mit 28,498,136 Einwohnern; Die gemeinschaftlichen Brutto-Einnahmen betrugen 1842 an Eingange-Abgaben 12,690,912 Thir., Die Ausgange-Abgaben 403,674 Thir. und bie Durchgange - Abgaben 558,683 Thir. - Am 1. Januar 1844 erlofden bie am 16. und 17. December 1841 gwifden Sannover, Olbenburg, Braunichweig und Breufen gefoloffenen Bertrage und einige braunfdweigifde Gebietetheile traten bem Bollvereine bei. handels - und Schifffahrtevertrage wurden mit Belgien am 1. Geptember 1844, mit Garbinien am 23. Juni 1845 abgefchloffen und beibe fpater prolongirt und burch Abbitional-Bertrage erweitert. Das Bereinsgebiet hatte fic bis ult. 1847 nicht vergrößert, aber bie Einwohnerzahl war um eine Million geftiegen, und ebenfo waren bie gemeinschaftlichen Ginnahmen um ca. 4 Dill. in bie Bobe gegangen. Lettere betrugen far 1847 an Eingange-Abgaben 26,293,951 Abir., an Ausgange-Abgaben 806,269 Thir. und an Durchgange-Abgaben 452,776 Ebir. Die RubenguderReuer betrug im genannten Jahre 281,699 Thir. Die nachftfolgenden Jahre bis jum Ablauf biefer gweiten Epoche 1848-53 tonnen ale bie Brufungezeit bes Bolivereins, gelten; aber er beftand bie "Rrife" vorzüglich und bemahrte fich "als bie einzige gemeinfame Inftitution, welche ben Sturmen ber Revolution, wie ber ihr folgenden Reaction tropte, und ale bie einzige Bofition, aus ber Breugen burch bie großbeutiche Bolitit nicht getrieben werben tonnte." Bolitifche Intriquen und wirthfcaftliche Irrthumer waren nicht im Stande, ihn ju gerfidren, und fein gludliches Aufbluben - eine Bolge preufifder Entidiebenbeit - batirt gerabe aus fener Beit ber "Arife", welche feine Erifteng fo febr bedrobte. Die Bravalenz Breugens im Berein war ichwer genug von ben fibbentigen Staaten ertragen worden. Der alte Berein, Breufene Schopfung und bas unzweifelhafte Bauptelement feines beutichen Ginftuffes, brachte ihnen gwar materielle Bortheile aller Art; aber er behagte ihren politifchen Ibeen nicht, bie gang ju Defterreid binneigten. Benn man von Defterreich biefelben materiellen Bortheile erlangen tounte, hatte man die handelspolitifche Berbindung mit dem norbdeutichen Brofftaate gern aufgegeben. Die politifchen Differengen gwifchen ben beutiden Brofmachten 1849 machten Ausfichten zu einer folden Aenberung. Der engere Bunbesftaat, ber unter Breugens Aufpicien ins Leben treten follte, verftarfte bie Difftimmung in Gub-Deutschland und brachte es Defterreich naber. Schwarzenberg, ber jest bie Befcide Defterreichs leitete, mar nicht ber Mann, jene Unnaberung gurudzuweifen; mit feiner aggreffiben und ufurpirenden Bolitit gegen Brougen auf bem Bunbestagsfelbe tonnte bie auf bem Banbelsgebiete Band in Band geben; eine mußte bie anbere unterflugen. Das Gefühl und die Rothwendigleit , fein bentiches Element zu fraftigen, feinen beinabe verlorenen Ginfluß auf bie beutichen Angelegenheiten wieber berguftellen, Brougen gu fchdbigen, von bem ihm bie größten Gefahren brobten, veranlagte babet Defterreich, auch auf bem Sanbelogebiete Die Initiative gegen Brougen ju ergreifen. Gelangen Defterreichs Plane, fo hatte es feine Suprematte in Deutschland auf ben fo-Ibeften Grundlagen erhoben, auf benen ber materiellen Intereffen, und tamen fene Biline auch nur theilweife gur Beltung, fo war immerbin etwas gewonnen, wenn auch nur Beit, und jedenfalls ber Beg ju weiteren Eroberungen gegeben. Es galt bemnad, frifc an's Bert ju geben und eine Sandelbeinigung mit Deutschland anzubahnen, woburch biefes an bem Bohl und Bebe bes Raiferftaates unmittelbar betheiligt wurde, Diefer lettere aber felbft an Dacht und Stellung in Deutschland wefentlich wachfen mußte. Die Beit bagu, Diefen Bebanten einer öfterreichifch - beutichen Bollrinigung auszuführen, mar nicht befonbers gunftig für Defterreich, welches burch bie fowerften inneten Berwidelungen berbinbert icheinen tonnte, feine Gebanten nach außen zu richten. Aber eben biefe Berwidelungen gaben Schwarzenberg ben Duth gur That. Etwas Uebetrafchenbes; Imponirenbes follte ber Belt zeigen, bag Defterreich noch bie alte gabe Lebenstraft befige. Ueberbies befaß er an bem Binangminifter Brud (vergleiche biefen Artifel) einen Gehulfen, welcher im Stanbe war, ben großen Gebanten eines mittel - europaifden Bertehrereiches burchzuführen. Soon am 26. Detober 1849 trat Brud in ber amtliden Biener Beitung mit feinen Borfdlagen gur Anbahnung ber bfterreichifch beutfden Boll- und Sanbelbeinigung

hervor und am 30. December erfchien bie Deutschrift, welche bie Bunbescentral-Commiffion auffprderte, einen Congreg nach Frankfurt a. D. ju berufen, auf bem jebes ber in Deutschland beftebenben Boll- und Sandelsgebiete mit Gig und Gumme betheiligt fein follte, um fich über ein rationelles Schupgellinkem gu einigen. Bollte Defterreich in Deutschland ein rationelles Schutzollfpftem anfbauen, fo mar es felbfie verftanblich, daß es auch innerhalb feiner Grenzen mit dem bestehenden Brobibitiv-Spften In ber That geschah bas and : am 1. Det. 1850 fielen bie Bollbreeben mußte. foranten mifchen Ungarn und Deutsch-Defterreich und am 21. 3an. 1851 eroffnete Brud in Wien einen Bollcongreg von Deputirten fummtlicher ofterreichifcher Renlanber, ber in einem neuen Sarife bie Bafis zu ber neuen Sandelsvolitif grunden follte. Die Berhandlungen mit ben beutichen Regierungen hatten inzwifden ebenfalls ibren Fortgang genommen: eine zweite Dentidrift Brud's vom 30. Darg blieb gwar mefentlich bei ber Bafis ber erften, welche Breugen bereits am 28. Februar 1850 abgelebnt batte, brachte aber auch fchon ben Entwurf eines beutiden Genbelarundgefebes, über ben fich bie beutichen Regierungen bei ben beporftebenben Dresbener Conferengen gur Berathung ber Bunbebreform mitaugern follten. "Breugen logte fcon biefe zweite Dentichrift bei ber Raffeler Bollconfereng im Juni 1859 nicht por, obaleich Sachfen, Babern und andere fubbeutiche Staaten bie ofterreichischen Borfclage bereits beformorteten, und mußte es auch durchgufeten, bag man auch auf ben Dresbener Conferengen gu teinem bestimmten Refultate tam. Es marb nun, nachbem biefer Schritt miglungen, von Defterreich eine birecte Unterhandlung mit ben einzelnen beutiden Bunbesftaaten versucht, und biefe gelangen fo vortrefflich, bag es icon auf ben Biesbabener Bollconferengen im Rai 1851 nicht mehr zweifelhaft mar, wie Defterreich über bie meiften Regierungen bes Bollvereins verfügte, fowohl im Sinne ber Erbohung bes Bollvereinstarifs wie jur Sprengung bes Bollvereins. Auch nach Brud's Ausscheiden aus bem Sanbelsminifterium, 23. Rai 1851, ging bie ofterreidifche Sanbelspolitif auf ben bieberigen Pfaben und machte folde Fortichritte, bag felbft die Erifteng bes Bollvereins bedroht fcbien. Breugen, feiner fubdeutichen Bollverbandeten nicht mehr ficher, fuchte fich baber in Norbbeutschland au flarten und folog am 8. September 1851 ben Bertrag mit bem Steuerverein (f. b. Art.) ab, wonach biefer fbc am 1. Januar 1854 an bas preufifche Boligebiet aufchließen follte. Bugleich ergriff es die Juitigtive gegen die fubbeutfchen Regierungen, indem es am 18. November Die Bollvereinsvertrage fundigte und behufs ber Berbandlungen gur Bieberherftellung bes Bereins Conferengen nach Berlin ausschrieb. erichien am 25. Rovember 1851 ber neue bfterreichifche Sarif, ber am 1. Februar 1852 ins Leben treten follte, und gleichzeitig lub Defterreich bie fammtlichen beutiden Regierungen ein, jum 2. Januar 1852 ibre Bertreter nach Biem gu fenben, um por bem Bufammentritt ber Berliner Conferengen fich über bie ofterreichifchen Bonlagen gu verftanbigen. Damit mar ber Boll- und Sandelefrieg zwifden Breugen und Defterreich offen erflart. Um 5. Januar ward bie Confereng in Bien erdfingt. Bertreten waren alle Bollvereinoftanten und die brei Sanfeftabte; nur Breugen und Die thuringifden Staaten fehlten. Erfteres ertlatte bebarrich, nicht eber in bie Unterhandlungen mit Defterreich treten ju wollen, bis ber beutiche Bollperein felbft erft wieber bergeftellt worden. Am 6. Rarg erging bas Ginladungsichreiben ber preußifchen Begierung an bie Bollvereinoftaaten jum Bollcongreg in Berlin am 14. April und in Bien ward die Erflerung abgegeben, "daß es Preußens Absicht nicht fei, neue ungewohnte Bahnen ju betreten, und bag es fich nicht um ein Bufammentreten von Bevollmächtigten beuticher Staaten gu freien, von ben bisherigen Grundlagen abfebenben Berathungen banble, fonbern um bie weitere Fortfebung bes Bollvereins unter Singutritt neuer Ritglieder." An Diefen Conferengen in Berfin nahmen aud bie meiften ber fübbeutschen Straten Theil, nachdem fie fich in Dermftabt am 6. April barüber verftanbigt batten, "bei ben in Berlin fattfinbenben Conferengen babin au wirten, bag eine Berftanbigung gwifden Defterreich und ben Staaten bes Bollvereins "gleichzeitig mit beffen Erneuerung und Erweiterung burch ben Anfdlug bos Steuervereins erreicht werbe." Babern beantragte auch am 19. April in Berlin wirklich bie Bulaffung Defterreichs als Theilnehmer an ben Berathungen, und als biefe verwei-

gert wurde, die Borlage der Biener Entwürfe als Berathungsgegenstand, indeg blieb Breußen bei feiner Erflarung, erft nach ber Reugeftaltung bes Bollvereins in Unterhandlungen mit Defterreich treten ju wollen, entichieben fleben. Dies führte jur Bertagung ber Conferenz, Die bann, nachdem Die fübbentichen Coalitionsftaaten fich am 21. Auguft 1852 über neue Forberungen in Stuttgart geeinigt hatten, vom 15. Geptember an amifchen Breugen und ben mit ihm im Bollverbande ftebenben Stagten einerseits und ben Staaten bes Steuervereins andererseits fortgefest und am 21. Septomber abgefchloffen wurden. Go unvermeiblich jest ber Bruch erfchien, fo führte doch ber Drang ber Berhaltniffe und bie Ueberzeugung von der Rothwendigkeit eines Bollverbandes gu einer Ginigung. Defterreich bat querft bie Sand bagu: Brud (f. b. Art.) ward von feinem Raifer mit ber Fortführung ber Unterhandlungen mit Breugen über eine Bolleinigung betraut und feiner Gefdichlichleit gelang es am 19. Februar 1853 in Berfin einen Sanbelevertrag mit Breugen abzuschliegen, bem mit ber Reconftruction bes beutschen Bollvereine am 4. April 1853 auch Die übrigen Bollvereinsftaaten beitraten. Die hauptfachlichften Bestimmungen biefes preußifcöfterreicifichen Sandels- und Bollvertrages find: Die Aufhebung aller Sandelsverbote im gegenseitigen Bertebr mit Ausnahme ber als Rriegs-Contrebande geltenben Baaren und einiger anderen Begenftande; gegenseitige Berpflichtung, fic Die Rechte ber meiftbeganftigten Rationen ju gemahren; Die Bollfreiheit für Robproducie und Die Ballermäßigung für gewerbliche Drobucte; bie Befchränfung ber Ausgangs-Abgaben; ber freie Amifebenvertebr mit bem Auslande. Berfaffung und Tarif bes um ben Steuerverein erweiterten Bollvergins blieben im Befentlichen unverandert; die weitere Ausbildung bes Bertrages ju einer endlichen Bolleinigung follte fpateren Berhand. lungen vorbehalten fein. Ingwifden war ber B. auch burch ben Beitritt bes Fürftenthums Lippe-Schaumburg (Bertrag bom 25. September 1851) und Des Großberjogthums Olbenburg (Bertrag vom 1. Marg 1852) erweitert morben; bie mit Defter-Teich bereits gollvereinten Bergogibumer Mobena und Parma traten ebenfalls bem gefchloffenen Sandelebertrage bei. Babrenb biefer neuen Beriode bes Bollvereins, 1854 bis 1866, bat berfelbe nur noch burd ben Butritt einiger fleinen bremifden Gebietetheile eine Erweiterung (um 1/4 D.- M.) erfahren. Der B. umfaßte am Schluffe bes Sahres 1854 incl. ber neu hinzugetretenen Staaten 8,820 D.-Meilen mit 32,559,055 Einwohnern Die gemeinschaftlichen Ginnahmen betrugen in Summa 26,851,366 Thir., hiervon an Eingangeabgaben 22,496,528 Thir., an Ausgangeabgaben 245,196 Thir., Die Durdgangsabgaben 415,686 Thir., Die Bubenjuderfteuer brachte 3,693,959 Thir. Bis jum Schluffe bes Jahres 1858 hatte fich Die Bevollferung (nach ber Bablung vom 3. December 1858) einschließlich berjenigen ber bremifchen am 1. Januar 1857 beigetretenen Bebietetheile von 3/4 D.-Meil. auf 33,542,467 bermehrt, Die gemeinfortlicen Einnahmen maren ebenfalls auf 36,023,280 Thir. (um 3 fgr. 11 Bf. pro Ropf ber Bebolferung) geftiegen, namlich bie Gingangeabgaben auf 28,002,849 Thir., die Ausgangsabgaben waren bagegen auf 224,546 Thir. und die Durchgangsabgaben auf 379,197 Thir. gefallen, mogegen fich Die Bubenguderfteuer mit 7,416,688 Ablr. mehr ale perhappelt hatte. Die Geschichte biefer Beriobe bes B. und jumel biejenige bes letten Decenniums jeigt uns ein munbervolles Bilb von bem Auffowunge ber Induftrie und bes Sandels: Die vollswirthichaftliche Entwidelung war im immenfen Grabe geftieger. Dabei maren über 2000 Reilen Gifenbahn mit bem Aufwande eines Capitals von ca. 1000 Millionen geschaffen worden und bie offentlichen und privaten Spartaffen, Renten-Gefellichaften ac. reprafentirten bod noch ein Capital von mindeftens berfelben Bobe. Diefe materiellen Fortidritte bes Bereins find hauptfachlich ber gurforge ju banten, welche Preugen und beffen langishriger Sanbelsminifter v. b. Gebbt (vol. Diefen Artitel) bem preugifchen und vereinelanbifchen Ganbel mibmete. Die immenfe Ausbehnung ber Bertehremittel in Preugen gab überall im Bereinsgebiet Bergnleffung jur Rachahmung; Die von Breufen befoloffene und allfeitig angebahnte Ginftibrung eines allgemeinen Ballgewichtes und ber Danzeinheit, die von ihm burchgefthrte und erlaffene Gefengebung in Bezug eines allgemeinen deutschen Sandelsrechtes, Die von ihm unablaffig geforberte Schaffung einer bentichen Sandelseinheit trugen hauptfächlich ju jenem gorticreiten bes

Bereines bei. Durch Abfoluffe von Sanbels- und Schifffahrtevertragen tritt überall bes nordbeutichen Grofftaates Beftreben auf, bem gollvereinelanbifchen Sanbel bie auswärtigen Martte offen ju halten ober neu ju eröffnen. Bon letteren Bertragen find hauptfachlich zu nennen: ber Freundschafts., Sandels. und Schifffahrte-Bertrag mit Mexico vom 10. Juli und 31. December 1855, ber Bertrag mit Bremen vom 26. Januar 1856, ber handelebertrag mit ber Republit Uruguah vom 21. Juni 1856, ber Freundichafte. und Sanbelevertrag mit Berften vom 25. Juni 1857, bet mit ber argentinifden Confoberation vom 19. September 1857, Die mit ber britifcen Regierung unterm 11. Rovember 1857 gefcloffene Berabrebung bezüglich ber Banbels- und Schifffahrte-Berbaltniffe mit ben fonifden Infeln, ber Freunbicafte., Sanbele- und Schifffahrte-Bertrag mit China vom 2. September 1861, gugleich fat Die beiben Grofbergogthumer Dedlenburg und bie brei Banfeftabte von Breugen abgefoloffen, ber zwifchen Preugen und Japan am 24. Januar 1862 abgefoloffene Sanbelevertrag, und endlich ber am 2. August 1862 zwifchen Breugen und Frankreich abgefcoloffene Sanbelsvertrag. Ueber letteren muffen wir etwas ausführlicher handeln, ba er, abgefeben von feiner handelspolitifchen Bedeutung, Beranlaffung ju einer "zweiten Krife bes Bollvereins" gab, welche beinabe zu feiner Auflofung geführt batte. Den erften Unftog jum Abichluffe eines beutich-frangbfifchen Banbelevertrages gab bie Burften-Bufammentunft in Baben-Baben im Commer 1860: in Folge bes Abichluffes bes englifch-frangbfifden Banbelevertrages iprad ber Raifer ber Frangofen bem Bringregenten von Preugen, nachmaligem Ronig Bilbelm I., ben Bunfc aus, auch mit Breugen refp. bem beutiden Bollverein Berhandlungen aber ben Abichluß eines abnlichen Bertrages ju erbffnen; wenige Bochen fpater ergriff bie frangofifce Regierung Die Initiative jur Erbffnung ber entfprechenden Berhanblungen. Breugen verlangte und erhielt von feinen Bollvereinsgenoffen die Bollmacht, woburch es ermachtigt wurde, im Ramen und Auftrage bes Bereins zu verbandeln. 3m Berbfte 1860 fcon traten Die frangofifchen und preußischen Commiffarien gufammen, bie fpeciellen Berhandlungen begannen am 15. Januar 1861 und tamen am 29. Marg 1862 jum Abidlug in Form von vier Bertragen: 1) eines Sandelsvertrages, 2) eines Schifffahrisvertrages, 3) einer Uebereinfunft megen ber Rollabfertigung bes internationalen Bertebre auf ber Gifenbahn und 4) einer Uebereintunft megen gegenfeitigen Schutes ber Rechte an literarifden Erzeugniffen und Berten ber Runft. Der Bertrag follte 2 Monate nach Austaufch ber Ratificationen in Rraft trefen' unb für zwolf Sabre mit einfahriger Auffundigung in Geltung bleiben; im Falle ber Auftofung bes Bollvereins tritt auch ber Sanbelsvertrag außer Rraft; Franfreich tritt in ben Bertrag mit Ginfolug Algeriens; Diefenigen beutichen Staaten, welche fic fpater noch bem Bollverein anfoliegen, haben auch jugleich an bem Danbele- zc. Bertrage Antheil. Dem Bertrage find zwei Sarife angebangt: ber fur gollvereinelanbifce Baaren bei ber Einfuhr in Frankreich und ber fitt frangofice Baaren bei ber Einfuhr in ben Bollverein. Der erftete entfpricht bem frangofico-belgifchen Swife, macht aber bem Bollverein noch weitergebenbe Bugeftanbniffe, ber legtere ift auf ber Baffs möglichfter Ausgleichung ber Bollfage unter Befthaltung ber Gewichtszolle vereinbart. Bur bie Berabfehungen find vier Stufen eingefest, bie nacheinander in Rraft treten; alle Aus- und Durchgangszolle, erftere nur beibehalten für Lumpen und alfes Tauwert, fallen fort. Beibe Theile behalten fich bas Recht bor, bei eintretenben Erbobungen ber inneren Berbrauchsfteuer entfprechende Erbobungen ber Eingangszolle veranlagen gu butfen, verpflichten fic aber auch bagegen, bei einer Berminberung ber inneren Berbrauchsfleuern bie Gingangsiolle entipredent niebriger zu ftellen. Bwifchen beiben Contrabenten wird Die Breigugigfeit ber beiberfeitigen Staatsangeborigen angebabnt. Babrend ber Berhandlungen hatte Breugen burd Circularichreiben bom 1. April, 4. Dai und 4. Gept. 1861 Die Bollvereineftnaten über ben Gang berfelben in Renntniß exhalten und am 3. April 1863 thnen Rachricht über ben erfolgten Abschilb gegeben, fle jugleich jur Ratification aufforbernb. Rur Gachfen, Olbenburg und bie thuringifden Bereinsftaaten erflatten ihren Beitritt, Die Ratification Babens wurde durch bie Boltebertretung verzögert. Rachbem vier Ponate verfloffen waren, brangte Frantreich zum Abichluffe, bamit Die Bertrage am 1. Januar 1864 in Galtigfeit treten tonnten; bemnach fand am 2. August 1863 feltens Frantreichs und Breugens für fic und Die bisher beigetretenen Staaten bes Bollvereins in Berlin Die Ratification fatt, und Die übrigen Bereins-Regierungen wurden am 5. August unter Motivirung Diefes Sorittes jur folennigen Beitritts-Erlfdrung aufgeforbert. Jest erft trat Die langft befanbene Oppofition gegen ben Abichlug Diefes Bertrages ans Bicht: Babern und Burttemberg erffarten am 8., refp. 11. August, daß fie ben Bertragen nicht beiftimmen tonnten, weil biefelben ju weit gebenbe Bugeftanbniffe an Frantreich enthielten, Die Inbuftrie bes Bollvereins fouglos machten und eine Berffanbigung über ben Beitritt Defterreiche erfcweren wurden. Die fibbeutiche Coalition tonnte, wie vor gebn Sabren, jest eben fo wenig die politifche wie commerzielle gubrung Breugens in Deutschland erwagen und hielt fich baber in Sinficht auf Die lettere eben fo an Defterreich wie in Bezug auf erftere. Der alte Untagonismus in Deutschland zwischen bem Rorben und Cuben hatte wieder einmat Belegenheit, fich aufzuspielen, und Defterreich that Alles, ibn gu fchtren. Bwar hatte Defterreich balb nach bem Beginn ber Unterhandlungen zwifchen Breugen und grantreich in einem Memoranbum bes Grafen Rechberg vom 7. Sept. 1861 Diefes Borgeben gebilligt und die Meinung ausgesprochen, daß fein Eintritt in ben Bollverein unthunlich fei; aber ale ber Abichlug bes Bertrages ju feiner Renntnig gelangte, führte es, geftütt auf bie fabbeutiche Coalition, eine gang anbere Sprache. Graf Rechberg legte in einem vom 7. Mai 1862 batirten, an ben Grafen Chotet in Berlin gerichteten Erlaffe Proteft ein gegen ben Abichluf bes beutich - frangofifchen Sanbeisvertrages; er beruft fic , auf die mohierworbenen Rechte, welche Defterreich, als Contrabenten bes Sanbels- und Bollvertrages vom 19. Februar 1853, fraft ber Gingangsworte und bes Artifels 25 beffelben Bertrages gufteben," verlangt eine entfceibenbe ober boch berathenbe Stimme in ben allgemeinen Angelegenheiten bes Bollvereins und fpricht aus, bag bie ofterreichifche Reglerung eine Storung und hintenanfegung bes mit bem Bollverein gefcoloffenen Bertrages in bem Abichluffe bes mit Frankreich verhandelten Bertrages erbliden wurde. Man beschutbigte Breugen bes Bertragebruches, weil ber Bollverein verpflichtet fei, die Bolleinigung mit Defterreich anzuftreben, und fuchte bies in einem Memoranbum nachzuweisen, welches jene Depefche begleitete. Die Beweisführung Defterreichs war aber in feber Beziehung miflungen. Rein einziger Artikel bes Bertrages vom 19. Februar 1853 giebt Defterreich folche Recte, wie es fie jest in Anfpruch nahm, und enthalt eine folche Bestimmung, welche Defterreich eine fo bevorzugte Stellung gemabrleiftete ober bem Boliverein verbietet, nach anderer Richtung bin Bertrage ju foliteffen. Trobbem bebarrte Defterreich auf feinem Standpuntte und fand in ben meiften Mittelftaaten, welche auch commerziell wie politifc bie Subrericaft Breugens in Deutschland nicht munichten, anhaltende Unterfichung. Sie verlangten jeboch von Defterreich nicht blog bie Regation ber Bertrage, fondern ein poftibes Borgeben, welches bie gutanftige Bolleinigung mit bem Bollverein anbahnen follte. In Defterreich felbft maren Die Stimmen fehr gegen ben Gintritt in ben Bollverein. Die im Sabre 1852 gegen eine Bolleinigung geltend gemachten, aus der großen Berfchiebenheit ber vollswirthichaftlichen Intereffen und Bufanbe genommenen Bebenken waren im Befentlichen Diefelben geblieben; ber in Bien im Sommer 1860 verfammelt gewefene Reicherath hatte fogar Die neue Brud'iche Boligefetgebung Defterreichs febr beftig getabelt und eine viel entichiebenere hinneigung gum Schubzollipftem anempfohlen, welcher Empfehlung ber Finangminifter v. Planer nachjufommen verfprach und ihr burch Beibehaltung bes Tabatsmonopole bie erfte Conceffion machte. Tropbem gab fich bie Regierung ben Anschein, auf Die Bunfche ihrer beutschen Berbunbeten einzugehen: in einer Depefche bes Brafen Rechberg an ben Grafen Rarolbi in Berlin vom 10. Juli 1862 wurde bem Bollverein ein Braliminarvertrag in feche Artifeln gur Grundung eines "beutich-bfterreichifden Bollbunbes" angeboten, in bem wenig Remes enthalten, wenig Gutes geboten mar. Benn biefes Project als bie Erfullung und ber Ausbau bes Bertvages von 1853 gefchilbert murbe, fo war bas eine Unwahrheit: es hatte blog die Abficht, jebe Menberung im Bolltarif von Defterreiche Buftimmung abhangig zu machen, Defterreiche commerzielle Berrichaft in Deutschland mate bamit introductet worben. Dit Entschiedenheit wies baber Breugen ben Praliminarbertrag jurud und hielt feft am frangofifchen Bertrage: bie preußifche Re.

gierung batte bie fefte Urbergengung, bag felbft bie politifc gu Defterreich haltenben Bereins-Regierungen fich nicht vom Bollverein trennen und fich nicht commerziell bem Raiferftaate in bie Arme werfen wurben, beffen bisberige innere Birren, noch ungeloft, feinen materiellen Gewinn in Ausficht ftellten, beffen Bollertrage weit binter benen bes Bollvereins jurudftanben und beffen geringere Gintunfte außerbem jum größten Theile in einem tief gefundenen und täglich im Berthe paritronden Bupiergelbe beftanben. Benig Berlodenbes fonnte baber bas Anerbieten Defterveichs haben : eigenes Intereffe und die Unmöglichfeit bes Befferen mußte baber auch jene Boreins-Regierungen an den Bollverein binden. Prengen ratificirte baber am 2. August 1862 ben Sanbelsbertrag mit Frankreich und erffarte ben biffentirenben Staaten, bag es eine befinitive Ablehnung Diefes Bertrages feitens biefer fur gleichbebentenb mit einer Randigung bes Bollvereins. Bertrages halten murbe, und fundigte, als jene noch unenticieben blieben, endlich Die Bollvereinsvertrage felbft auf. Detember 1862. Bon ber im Rarg 1863 eröffneten funfgebnten General-Confereng in Rungen hoffte man von Seiten ber biffentirenden Staaten umfonft ein Nachgeben Breugens: ein Bermittelungs-Antrag Baberns vom 24. Dai, ber ben Abichlug bes frangoficen Bertrages mit Stillichweigen überging und bie Bereitwilligfeit erfleren follte, mit Defterreich auf ben von biefem geftellten Propositionen ju verhandeln, marb von Breugen rundweg abgewiesen und nur die Erflarung beigefügt, bag es gur munichenswerthen Bieberherftellung bes Bollvereins Conferengen nad Berlin ausschreiben werbe. Bei beren Eroffnung am 5. Rovbr. 1863 verlangte Breugen guerft bie pure Genehmis gung: ber mit Franfreich gefdloffenen Bertrage, geftand aber fpater gu, über einige Robificationen berfelben mit Frankreich noch verhandeln zu wollen. Nachbem bies gefcheben, murben in ber im Dai 1864 wieber gufammengetretenen Confereng noch weitere Rodificationen beantragt, mas Breugen Die Ueberzeugung beibrachte, bag jene biffentirenden Staaten nur bie Abficht hatten, ben Biberftand fo lange wie moglich fortzuführen und ben Abichluß fo weit als thunlich ju verfchieben. Andererfeits brang auch Franfreich auf ichleunigen Abichlug. Preugen legte baber, um bie Sache jum endlichen Austrage ju bringen, Ende Rai 1864 Die zwei Buntte ber Conferent jur Enticheibung vor: 1) bie Erneuerung bes Bollvereins finbet nur unter Annahme ber frangofifchen Bertrage flatt, und 2) ber Grundfat ber Ginftimmigfeit, welcher fit Befchluffe ber Conferenzen in Geltung ift, wird babin abgeanbert, bag es jebem Bereinsftaate gestattet ift, für fich auf ber Bafis ad 1 abzufcbliegen. Mit ber Annahme biefer Buntte mar auch ber Sieg Breugens gefichert; ber Biberftanb marb fomader und endlich traten auch bie hartnädigften ber Gegner bei. Am 28. Juni warb bie Fortfegung bes Bollvereins zwifchen Preugen einerfeits und ben Regierungen von Sachfen, Baben, Rurbeffen, Braunfdmeig und ben thuringifden Staaten anberevfeits vereinbart, bie Staaten bes Steuervereins, Sannover und Olbenburg, folgten am 11. Juli, und brei Monate fpater, am 12. Oct. 1864, traten endlich auch Bayern, Burttemberg, heffen - Darmftabt und Raffau bei; ber Gefammtvertrag warb am 26. Juni 1865 allfeitig ratificirt, nachbem bie Genehmigung hierzu am 9. Mai erfolgt war; die Galtigkeit bes neuen Tarife trat fcon mir bem 1. Juli 1865 ein. Dicht geringere Bebenten, aber ebenfalls meift politifcher Art, erregte ber von Breugen intendirte Sandelsvertrag mit bem neu constituirten Königreiche Stalien, der nach langen Berhandlungen am 31. December 1865 jum Abichluffe fam. fimmungen Diefes Bertrages find analog benen bes frangofifchen: Die Angeborigen und Erzeugniffe beiber Staaten haben bie Rechte ber meiftbegunftigten Rationen, Abgaben für Robftoffe zc. und Durchgangezolle tommen nicht zur Erbebing; burch ein bem Bertrage angehängtes Schlugprotofoll werben weitere Berhanblungen über Bollermäßigungen in Ausficht gestellt und ausbrudlich bie Erflarung abgegeben, baß bie Unterzeichner ben Austaufch ber Bertrags-Ratificationen als Anertennung bes Ronigreiche Stalien betrachten. Ueber lettere Claufel bauerten noch langere Unterhandlungen mit einzelnen beutschen Begierungen, am langften mit hannsver, aber endlich flegten auch bier bie materiellen Intereffen über Die legitimiftifcen Bebenten. Rit ber Soweig, mit Belgien, mit England und mit Schweben und Rormegen haben ebenfalls bereits Berbandlungen über ben Abicblug von Sanbels- refp. Bollvertragen

fatigefunden, Die jeboch noch nicht gum Abichluffe reif find; nur an ben Grengen bes Joligebiets mit ber Soweig ift feit 1. Januar 1866 ein ermäßigter Sarif in Anwendung gedemmen. Heber bie Bortfebung bes Sanbelevertrages mit Defterreich warben fcon feit Juli 1864 befondere Berbandlungen in Brag gepflogen, ju benen preußischerseite ber Bebeime Dber-Finangeltath Daffelbad, bon Defterreich ber Bebeime Raib v. God beauftragt waren. Rad mehreren Unterbrechungen fichrten biefe Unterhandlungen am 11. April 1865 jum Abfchluffe einer Prolongation auf Grund bes fraberen Bertrages von 1853, wobet Defterreich einige Conceffionen gomacht wurden, feine Bropofitionen vom 10. 3uli 1862 aber vollig ignoritt murben. Auch mm gweiten Rule übermand Breugen bie politifchen Ginberniffe, Die ihm entgegengefiellt murben. - De bie neue "britte Rrife", welche im Commer 1866 burch ben Arieg Breugene mit Defterreich und beffen beutschen Berbanbeten entftanb, Die Auflofung bes Bollvereins und ber im Mamen beffelben gefcloffenen Sanbelsvertrage berbeifuhren wird, liegt noch im Schoofe ber Butunft; wenn aber Breugen ale Sieger aus biefem Rampfe bervorgeht, mas nach feinen bisherigen milttarifchen Erfolgen wohl als gewiß erfcheinen muß, fo wird es auch biese commerzielle Frage im natiomalen Intereffe lofen, wie es in feinem beutichen Reform-Programme (Artitel V. und VI.) verfprochen hat. Ueber bas Berhalten Preuffens jum Boliverein und den burch handelevertrage verbundenen Staaten außert fich eine, Circular - Depefche bes Grafen Bismard vom 28. Juni 1866 babin, bag "Breugen und feine Berbandeten, fo weit ihre Dacht reiche, biefe Bertrage aufe Buntilichfte erfallen werben, aber für bie Erfüllung feitens ber im Rriege mit Breugen befindlichen Reglerungen eine folde Barantie nicht übernehmen fonnen. 3m Befonderen werben Braugen und feine Berbunbeten dem Tranfit ber im folchen Bertrageverhaltniffen ftebenben Lanber nach ben Bebieten ber mit ihnen im Rriege befindlichen Regierungen fein Sinbernig in ben BBeg legen, fo weit biefe Brobucte nicht in Rriegs - Contrebande befieben; eben fo werben fie andererfeist ben Producten ber mit ihnen im Rriege befindlichen Staaten ben Durchgang burch ihr Gebiet nach ben in genannten Bertrageverhaltniffen flebenben Landern verftatten." - Bas bie Einnahmen bes 3. in Diefer letten Beriobe 1859-65 betrifft, fo wurden fle burch Die Aufhebung ber Durchfuhrgolle, Die Ermaßigung ber Bheingolle und Die Inerafttretung bes neuen Sarife bedeutenb gefcomalert. 3m Jahre 1861 murben eingenommen. an Gingangeabgaben 24,745,995 Thir., an Aus- und Durchgangsabgaben 157,716 Thir.; bagegen betrugen bie Gingangsabgaben pro : 1963 25,574,880 Thir., Die Aus- und Durchgangeabgaben 166,034 Thir. Der gegen die Ginnahmen von 1853 fich ergebende Ausfall beruht auf ben poluifchen Unruhen, bem amerifanifchen Rriege und ben burch bie Bollvereinsfrifis ergeugten Beforgniffen fur bie fernere Dauer bes Bereins; feit ber Beenbigung jener Rriffs find bie Einnahmen wieber in bedeutendem Anwachfen. Die in Aussicht genommene Reform bes Bereins wird fich hauptfachlich auf eine geficherte Bafis feines Beftebens, wofur bie bisher nur zwölfjahrigen Bertrage feine Garantie bieten, und emf sine ibn nach innen und außen vertretenbe Centralgewalt erftreden muffen. - Literatur: South-Beber "Der Bollverein", Franffurt 1858; Dr. Robolofy's "Der Dentiche Bollverein", Berlin 1862; Die alljahrlich erfcheinenden "Statiftifchen lieberficten über Bearenverfeht und Bollertrag im beutichen Bollvereine", Berlin, und Frauer's "Die Reform bes Bollveteins", Wien 1861.

Bonaras (Joannes), aus Konftantinopel, zog sich, nachdem er Staatssecretar am hose des Alexius Komnenus gewesen, auf den Berg Athos als Monch zurück, wo er ftarb, jedenfalls nach dem Jahre 1118 n. Chr.; denn bis zu diesem Jahre reichen die von ihm in griechischer Sprache abgesasten Annalen (Apovixóv), in 18 Buchern, von Erschaffung der Welt an. Der erste Abeil behandelt die Geschichte der Juden (nach der Bibel und nach Josephus), so wie der Griechen und Romer bis zum Untergang der Republik, der zweite die Kaisergeschichte bis auf seine eigene Zeit. Für die nömische Kaiserzeit hat B. besonders die jeht verlorenen Abschnitte des Dio Cassilus benust, außerdem auch Polybins, Appianus, Plutarch, und er pflegt dabet seine Quelle sak wärtlich herüberzuschreiben; wodurch die Darstellung oft sehr gemischt wied. Im Druck erschien das Werk zuerst, auf A. Fugger's Kosten, zu Basel (1557

fol. in 3 vol.) burch hieronymus Wolf, ber bas Ganze nach brei Abtheilungen sonderte, die ursprüngliche Ordnung ward bann wieder hergestellt von Du Cange in der für das Corpus Byzantinum unternommenen Ausgabe zu Baris 1686 fol. 2 vol. oder Benedig 1729, in der Bonner Ausgabe, o roc. M. Pinderi (1841 — 1844, 2 vol. 8.). Auch hat 3. ein Lexison verfaßt, betitelt Sovaywyh Akkuw u., zuerst herausgegeben von 3. A. Hittmann und G. hermann, zusammen mit dem Lexison von Photius (Lips. 1808, 2 vol. 4). Diese Compilation ist meist aus denselben Duellen geschöpft, wie die ahnlichen Werte von hesposius und Suidas und das Etymologicum, enthält aber auch manches Eigenthümliche.

Boophyten. Rur wenig gefannt find bie gur Stunde bie Geheimniffe ber buntlen Meerestiefe. Bas wir von ber gewaltigen Baffermaffe tennen, welche mehr als zwei Drittheile ber gefammten Erboberfläche einnimmt (6,856,000 Quabratmeilen, von den überhaupt 9,280,000 Quadratmeilen ber Erdoberfläche), von jener gewaltis gen Blache, bie wir bas- "Deer" ober ben "Ocean" nennen, ift, obwohl bas menichliche Gefchlecht boch bereits feit Jahrtaufenben mit berfelben vertraut ju fein glaubt, boch faft nur die Dberflace. Go befdrantt unfere Reuntniffe aber immerbin noch bon ber Deerestiefe find, fo wiffen wir boch, baf ihre carafteriftifchen Gigenichaften "ftete Beweglichteit und ein fteter Rampf" find. Mag auch bas Deer bem menfclichen Auge glatt und eben wie ein Spiegel bazuliegen fceinen, fo ift es boch eben nur feine Oberflache, welche biefes Bilb abzeichnet; in ben Reerestiefen wogt und traufelt unablaffig fich bie Belle, und nie ift bas froftallene Reich gung rubig, gang ohne Bewegung. Und nimmer auch herricht in feinen weiten Grengen ein volltommener Friede: was in bes Meeres Tiefen lebt, jegliches Gefcopf, ob groß ob Mein, ringt und wogt im beftandigen Rampfe burcheinander. Aber fo unablaffig, fo nimmer raftend biefer Rampf auch ift, fo fehr bas Meer auch als ein ungeheures Beinhaus bezeichnet werben tann, in welchem Millionen auf Millionen Thiere modern, fo find trop biefes unablaffigen Rrieges bes Oceans Tiefen bennoch tein Schauplay ber Debe und Bermuftung. 3m Gegentheil, wie foon eine Stelle bes "Alten Teftamentes" fo fcon und bezeichnend fagt: "Das Meer, welches fo groß und welt ift, Da wimmeli's ohne Bahl von groß und fleinen Thieren." Bo bie Felellippen Spigbergens und die unwirthlichen Ruften ber eisbebectten Sub-Bolarlander ber armften Flechte feine Rahrung bieten, mo fein Rennthier fich je feben lagt und felbft ber Bolarbar keinen Unterhalt findet: da ist bie See mit Fuken und Conferven-bebeckt, und Myriaben Thierchen bevollern die auch bier in biefen fonft fo tobestben, foweigenben Breiten Leben fpenbenben Gemaffer. Dies find bie Boophyten (Zoophyta) ober Pflangenthiere. Ran verftebt barunter eine Angahl Arten von wirbellofen Thieren, welche fich mehr ober weniger ber Pflangenform nabern, mehr ober weniger Die Mitte zwifchen Thier und Bflange halten. 3mei von ben überhaupt zwolf Rlaffen, in welche bie neuere Boologie bas Thierreich theilt, gehoren unter ben Begriff ber B.; bie Rlaffe ber Bolbpen ober Rorallen (bie eilfte bes gefammten Thierreichs) und diefenige ber Strahlthiere (Radiata), die gehnte bes Spftems. Bon ben Bolopen ober Rorallen ift bereits in einem langeren Artitel biefes Lexifone gehandelt; wir haben es baber hier nur noch mit ber zwar minber gahlreichen, aber entwidelteren Rlaffe ber 3., mit ben Strahlthieren, ju thun. - Die Rabiaten finb regulare Thierchen von icheiben ., tugel ., fad - ober fternformiger Geftalt, nacht ober mit einem jufammengefesten Ralfgerufte. Sie find fammtlich ausschließlich Reetesbewohner und finden fich in allen Deeren und unter allen Breiten, am jahlreichften aber in ben warmen Bonen bor. Der regulare Topus ber Geftalt und Gliebes rung Diefer Thiere ift nach ber Grundgabl vier ober funf gebildet, Mund und Ragen liegen in ber Mitte und bie übrigen Organe orbnen fich nach fenen Bahlen ober beren Multipla um biefelben, wie etwa bei ben Blumen bie Rrone um ben Relch fich lagert. Der Mund ift an ber unteren Geite bei allen frei beweglichen Rabiaten, an ber oberen bei ben festgewachfenen. Am Munbe fieben Fangarme und Fuhlfaben fehr verschiebenartiger Bilbung. Die Rorperoberflace ift glatt und flachlich, rauf. Sehlt bas Ralfgeruft, fo ift ber Rorper halb ober gang welch, gallertartig ober foleimig. Das Rervenfpftem fehlt entweber vollig ober

tritt als Schlundring mit regularem Topus auf. Als Augen werben bisweilen borfommenbe rothe Buntte gedeutet, andere Sinnesorgane fehlen ganglich. bisweilen ein Ran-Apparat, ber Magen facformig mit blinden Anhangen, ohne weitern Darm und After, ober mit Darm und After, letterer bann bem Munbe gegenüber ober neben bemfelben gelegen. Gine Leber haben diefe Thiere bisweilen, jeboch nur selten; außere ober innere ober auch gar teine Riemen. Das herz ift langlich ober factformig, oft mit Ringgefäßen in Berbinbung. Die Befchlechteorgane find bei einigen Arten getrennt, bei anderen zwitterhaft, Die Entwidelung ber Jungen bei allen febr eigenthumlich. Ginen Rupen haben bie Strablthiere fur ben Denichen nicht; nur werben einige Arten bie und ba gegeffen. Die mit Raltgeruft verfebenen fpielten in frühern Schopfungeepochen, icon in ben alteften, eine wichtige Rolle. Bon ben Bolppen ober Rorallen unterscheiben bie Rabiaten fich baburch, bag fie weniger als Diefe ber Pflanzenform fich nabern, bag fle (mit Ausnahme allerbings nicht weniger, am Meeresgrunde fefigewachfener Arten) freier Bewegung fich erfreuen, und bag bei ben Bolppen nicht, wie bei ihnen, ber regulare Thpus dem conftanten Bahlengefege der Grundzahl 4 ober 5 folgt. Die gange, viele Species umfaffende Rlaffe ber Strablthiere gliebert fich in brei icharf von einander gefchiebene Ordnungen. Die erfte berfelben ift bie ber Sternwürmer (Scytodermata). Der Leib biefer Thiere ift febr geftredt, chlindrifc, mit berber leberartiger haut betleibet, ber Rund mit Tentafeln befest. Sie tommen in allen Meeren vor und zerfallen in mehrere ga-Eine berfelben ift bie ber "Golothurien", von benen eine Species (Holothueia tubulosa) eine Lange bon anderthalb Bug erreicht, ziemlich haufig um Norwegen berum angetroffen wird und fich burch bie Ungahl ihrer guße (800 bis 900 langs ber Bauchseite Rebende Füschen) quezeichnet. Andere Gattungen (Psolus und Cuvieria) find mit talfigen Schuppen bebedt und haben ftrauchartig veraftelte Subler. Endlich gebort zu ben holothurten noch ber "Trepang", welcher in Menge an ben dineficen Ruften gefunden und gegeffen wird. - Die zweite Ordnung ber Straftthiere wird von ben Stachelbautern (Echinodermata) gebilbet, welche fich fcon mehr als die vorhergehende Ordnung (von der fle fich eben badurch vorzugsweise unterfceiben) ben Bfangen nabern, inbem einzelne Arten mabrent ibres gangen Lebens, andere nur in ber Jugenb, mittelft eines Stieles an Felfen ober am Deeresgrunde ficirt find, was bei den Sternwürmern niemals der Fall ift. So mannichfaltig auch Die gablreichen Familien Diefer Ordnung erscheinen, ftimmen fle boch in ihrer Organifation mefentlich überein. Der Rorper ift tugel-, fcheiben- ober fternformig, nach ftreng regularem Thous mit ber Grundgahl Funf, ein taltiges, von Saut überzogenes Geruft mit haufig ftachlichter Oberfläche. Die Thiere biefer Ordnung haben fammtlich geftielte Sangnapfe ober Bufchen in regularen Reiben, ber Mund ift gemeinhin nach unten gerichtet, nur bei ben für ihre gange Lebensbauer feftgewachsenen nach oben. Die Riemen ragen bei ben meiften Arten als funf Paare veraftelter bobler Lappchen in der Umgebung bes Mundes hervor. Die Jungen bestehen eine pflanzenähnliche Metamorphofe. Finf gefonderte Nervenftrange burchziehen ben Leib biefer Thiere, welche in allen Bonen und icon feit ben alteften Schöpfungbepochen borhanden find. Die nicht festgewachfenen (bei vielen Arten lofen fich nämlich die Thiere im Alter von ihren Stielen) friechen auf bem Grunde bes Deeres, am liebften an fachen Ufern, umber. Diefe Ordnung gerfällt in vier Unterordnungen, von benen jebe wieder eine größere ober geringere Angahl von Familien umschließt. Diefe find: a) Echinodea ober See-Igel, gang tugelformige, vollig regulare Befcopfe, mit großer Dund - und Afteröffnung, Die Fußchen paarig in funf vom Munde bis jum After laufenben Reihen ftebend, Die Genitalien in funf eigenthumlichen Ralftafelden liegenb. Biele Arten find nur noch foffil vorhanden, ber gemeine Gee - 3gel (Echinus esculentus) aber wirb auch lebend haufig an ben europaifchen Ruften angetroffen und von beren Bewohnern gegeffen. b) Asteroiden ober See-Sterne, beren Leib flach, funfedig und mit funf veräftelten Armen, langs benen die Fufchen fteben, verfeben ift. Die eigentlichen " Gee- Sterne" haben einen vollig fternformigen Rorper; tiefe Furchen geben vom Munbe lange ber Unterfeite ber Arme, und in ihnen liegen bie gugden. Bon ihnen unterfcheiben fich

bie "Schlangenarme" (Ophiura) burch bie brehrunden, vom fünftantigen Leibe beutlich abgefetten Arme, bie unten mit Schilbreiben befett find, fo daß bie Füßchen ober Saugnapfe am Rande hervortreten, baneben Stacheln in Querreiben. Die langen, fleinen Schlangen gleichenben Arme finb, nach Beute haschenb, unablässig in Bewegung. Die "Schlangenarme" leben auch in ben norblicheren europaifchen, bas ihnen verwandte "Mebufenhaupt" (Euryale) bagegen meift in ben Reeren ber Tropengone, namentlich in ben indifchen Gewäffern; boch wird es auch im Archipelages und im Mittelmeere angetroffen. c) Die britte Unterordnung begreift die Saarfterne (Crinoidea), Thiere mit icheiben- ober becherformigem Ralfgeruft, mit rundlichen, fic spaltenben Armen und geglieberten Faben an benselben. Sie theilen sich in zwei große Familien: Comatulae und Pentacrini. Die Individuen der ersteren Gattung And nur in ber Jugend mit einem furgen Stiele am Ruden befestigt; im reiferen Alter lofen fle fich los. Die "gestielten haarsterne" (Pentacrini), welche mabrenb ihrer gangen Lebensbauer firirt finb, maren in fruberen Schopfungeepochen überaus baufig, lebend eriftiren nur noch zwei Arten, von benen bie eine auch in Guropa. Der Stiel (welcher baburch machft, bag fich am oberen Theile zwischen je zwei Bliebern in gewiffen Beitabiconitten ein neues bilbet) erreicht eine Bobe von mehreren Fußen. Auf ihm ichwankt bas Thier bin und ber und erregt mit feinen berantten Armen Strudel, um bie Nahrung berbei zu ziehen. d) Ciftiben (Cistidea). Diefelben weichen burch ihr falfiges Geruft und bie Lage mehrerer ihrer Organe mertlich von ben brei vorangeführten Unterordnungen ab. Gie geboren ber alteften Schopfungeepoche an, und tommen nicht bloß jest lebend nicht mehr vor, foubern waren mahricheinlich icon jur Beit ber letten Uebergange - Beriobe foffil. - Die britte und lette Sauptordnung ber Strahlthiere wird von ben Quallen (Acalepha) gebilbet. Diefelben geben fich burch bie Ginfachheit ihrer gangen Organisation als bie unvollfommenften Strahlthiere ju erfennen. Ihr Rorper ift weich, gallettartig, flete ohne Ralfgeruft, mit inneren Goblen, wie fle Die Stiele vieler Bflangen aufweisen; mit Fangarmen, Faben und Saugrohren, aber ohne Riemen, Berg, Leber und Darmtanal. Die Gefchlechteorgane find zwitterhaft, bie Grundzahl bes regularen Thous vier. Die Gallertmaffe ihres Rorpers verbunftet im Trodnen fo vollig, bağ nur ber Rorperumriß zurudbleibt. Die jungen Quallen gleichen vollig ben Infuforien ober Aufgußthierchen. Dach einiger Beit fegen fle fich irgend mo feft, berlangern fich, treiben am obern Ende Arme hervor, und zwifchen biefen fenkt fich ber Mund. In Diefem Alter gleicht die Qualle volltommen nacten Bolppen und treibt auch, wie biefe, Rnospen und Ausläufer. Nachbem fie fo ein gang pflanzenartiges Aussehen gewonnen, schnürt fle fich ringformig ein, an ben einzelnen Ringen wachsen bie zweimal 4 Arme hervor; bann loft ein Ring nach bem andern fich ab; bas Thier tehrt fich um, ben Dund nach unten, und lebt nun ale freie volltommene Qualle fort. Diefe Thiere fonnen nur im Meere bestehen; außerhalb beffelben gerfließen und verdunften fle schnell. Ihre Große ift fehr verschieben; fle erreichen eine folde von zwei Fug und barüber, finten aber auch auf Erbfengroße berab. Nahrung besteht aus schleimigen und weichen kleinen Seethieren. Einzelne Quallen leuchten bes Nachts fehr icon; vorweltliche find nicht aufgefunden worden. Die Quallen gerfallen in brei Unterordnungen, von benen jede mehrere Familien enthalt. Diefe Unterordnungen find: a) Die Rippenquallen (Ctenophora), zu beren Sauptkennzeichen bie acht Schwimmblatichen geboren, welche Blumenblattern gleichen und ben Schwimmapparat bes Thieres ausmachen. Dazu gehören ber "Benusgurtel", im Mittelmeere, welcher gang einem ichwimmenden Banbe (31/2 bis 4 Sug lang und 31/2 bis 4 Boll breit) gleicht; und bie " Relonenqualle." b) Scheiben quallen (Discophora), auf bem Baffer fcwimmenbe buntfarbige Scheiben mit 4 ober 8 Fangarmen. Die pornehmfte Familie berfelben find bie "Rebufen", eine febr baufig und in fo ziemlich allen Meeren vorkommende Familie, meift rothlich. Ferner Die "Gerponen", welche teine Arme, aber einen langen Stiel mit Saugnapfen haben, und bie "Decaniben", welche aus einem burchfichtigen glodenformigen Rorper befieben. c) Robrenguallen (Siphonophora). Bon ben brei Familien berfelben haben bie eigentlichen "Rohrenquallen" burch ihre Saugrohren tragenden Fangfaben

fe ziemlich bas Ausfehen von auf bem Baffer treibenben Dolbengemachfen. Die "Seeblafen", Die gemeinften aller Quallen, bestehen aus einer einzigen großen Blafe (bis 11/4 guß im Durchmeffer), und bie "Blafenquallen" tragen am Enbe ihres weichen fomalen Leibes eine birnformige Schwimmblafe; fle finben fich vorzugsweise im Atlantifden und Indifden Ocean, und ju ihnen gehoren bie "Doppelquallen." — Gehoren nun einerseits bie "Sternwurmer" nicht eigentlich zu ben Boophpten, ba ift Topus tein pflanzenartiger ift, und ermahnten wir ihrer hier nur um beswillen, weil ja auch fie eine Ordnung ber "Strablibiere" ausmachen; fo haben wir andererfetts zu bemerken, daß außer ben Bolppen (und Korallen) und ber zweiten und britten Ordnung ber Rabiaten, auch noch eine Familie aus ber Rlaffe ber Mollusten ober Beichthiere (neunte Thierklaffe) ju ben Boophpten gehört. Es find bies bie Ascibten (Ascidiae), tleine festgewachsene Reeresbewohner. Bon ihnen (fle find far ihre gange Lebensbauer, gleich ben Bflangen, firirt) haben bie einfachen Abcibien (Cynthiae) einen figenben obalen ober chlindrischen Rorper mit zwei vierspaltigen Deffnungen. Bei ben gusammengefehten Abeiblen (Botrylli) find gabireiche Thierchen, regelmäßig geordnet, in einer gemeinichaftlichen festitenben gallertartigen Galle. Die Fortpflanzung gefchieht bei allen Ascibien burch Anospenbildung, wie bei ben Pflan-

gen; Die Anospen machfen bier am unteren Leibesenbe bervor.

Bopft (Deinrich Matthaus), einer ber gewiegteften Juriften Deutschlands und einer ber fleißigften Schriftfteller faft auf allen Gebleten ber Rechtswiffenschaften, wurde am 6. April 1807 ju Bamberg geboren, befuchte bie bortige hohere Schule und ftubirte von 1824 bis 1827 auf ber Universitat Burgburg Jura und Cameralia, Setrieb nebenher aber auch mit Eifer philologische und classische Studien und namentlich folde, die fic auf die Rechtsalterthumer bezogen. 3m Jahre 1828, erft 21 Jahre alt, habilitirte er sich als Privatbocent ber Rechte an ber Gochschule zu Beibelberg, ber er feither in ununterbrochener Birtfamteit bereits 38 Jahre lang angebort bat. Unmittelbar nach feiner Aufnahme ber Rechtevortrage ericien feine Explorift "Die Regierungsvormunbicaft im Berhaltnig zur Landesverfaffung in Begiehung auf Deutschland" (Beibelberg 1829), welcher brei Jahre fpater bie beiben Berte: "Ueber akademische Gerichtsbarkeit und Studentenvereine" (ebendas. 1832) und "Ueber die Auflage höherer Staatsbeamten" (ebendaf. 1832) nachfolgten. Die Berhaltniffe in Braunfcweig gaben ibm hierauf Beranlaffung zu ber (Beibelberg 1833) im Drud ericbienenen Schrift "Die Eröffnung ber legitimen Thronfolge ale rectliche Forge bes Digbrauchs ber Staatsgewalt mit Rudficht auf Braunfdweig", welche fammtlichen bisher genannten Berte man ale bie Probromi und Ginleitwerte an feiner ausführlichen Deutschen Rechts- und Staatsgeschichte" betrachten fann, welche feinen Ruf als Rechtshiftorifer ichnell begrunbete. Das gebachte Bert erfchien zuerft zu Beibelberg, 1834, und hat bereits brei Auflagen erlebt (bie lette erfcien Stuttgart 1858). 3m Jahre 1839 wurde Z. außerordentlicher Professor ber Rechte an der Universität Heidelberg und drei Jahre später (1842) ward ihm die erbentliche Brofeffur fur bas Bach bes Staatsrechts ertheilt. In ber furgen Beit, welche zwischen beiben Ernennungen verftrich, fouf feine thatige, mit einer befonderen Elafticität ausgeruftete Feber unter mehreren anderen bie nachfolgenben Berte: "Ueber Die Rechtmäßigfeit und Zwedmäßigfeit ber Tobesftrafe und beren Abschaffung" (Beibelberg 1839); "Die spanische Successionsfrage" (ebenbas. 1839); "Die Grunbfage bes allgemeinen und conftitutionell-monarchifchen Staatsrechte" (ebenbaf. 1839, 2 Bbe.); "Das alte Bamberger Recht als Quelle ber Carolina" (ebenbaf. 1839) und "Die veinliche Gerichtsorbnung Raiser Rarl's V. nebft ber Bamberger und Branbenburger Salsgerichtsordnung" (ebenbaf. 1842), worunter befonbere bie auf ben Conftitutionalismus fich beziehende Schrift viel Rachfrage erlebte und (Leipzig 1863) bereits in einer funften Auflage jum Abbrud gelangte. Die politifchen Birren bes Sabres 1848 und 1849 boten ihm, bem ruhigen Bufchauer ber Rampf-Arena, auf welcher die fich beftreitenben Staate- und Bolfefrafte fich zerfetten, reichlichen Stoff zu Reufchriften. So erfchienen noch 1848 feine "Bunbesteform, beutsches Parlament und Bunbesgericht" und "Conflitutionelle Monarchie und Bolle-Souveranetat", wovon bie erfigebachte Beibelberg und die zweite Frankfurt zum Berlageort haben. 1850 ericbien

100 3opf.

feine halbsathrifche Schrift "Die Sauptmannichaft bes Got von Berlichingen im Bauernfriege" (Beibelberg), welcher boch noch in bemfelben Sabre bie von einer ernften, hiftorifchen Stimmung getragene Schrift "Deutsche Union und beutsches Reich" (Erfurt) nachfolgte. In bem gebachten Sahre (1850) wurde er auf Grund feiner Ansichten, Schriften und akademischen Wirksamkeit, welche ihm ftete einen gablreichen Buborerfreis herbeigog, Abgeordneter ber Stadt Beibelberg fur bie babifche Erfte Rammer, und eine Folge bes in ihn gefetten Bertrauens waren bie rafch auf einanber folgenben, insgesammt 1853 abgebruckten Berke: "Die Demokratie in Deutschland"; "Ueber hohen Abel und Cbenburtigfeit nach bem beutichen Reichsftaatsrecht und Bunbedrecht" und "Ueber Diffeirathen in beutfchen Fürftenbaufern", welche alle ju Stuttgart erschienen, wo auch seine Schrift vom Borjahre "Die weibliche Lehnerbfolge in Bulbifche und Pfalgfulbifche Mannslehne und Burglehne", veröffentlicht worben war. Gine geraume Beit nahmen ihm bie Studien ju feiner "Euua Mamavorum" (Beibelberg 1856) hinweg, in welcher Schrift er feine weitgehenden Renntniffe ber altgermanifchen Gauberhaltniffe glangenb an ben Sag legt und zuerft ein genaues Licht über Die Bohnfige, Wanderungen und Bundesverhaltniffe ber alten Chauber ober Chamaven verbreitet. 1) Die Beit von 1856 bis 1860 verwandte B. gu antiquarifchen Forfdungen in Betreff ber beutiden Reiche- und Rechteverhaltniffe und unternahm in ben Ferienzeiten vielfache Reifen burch gang Deutschland und ins Ausland, um bie wichtigften Archive und Bibliothefen burchaufeben und zu ercerpiren. Die Frucht biefer Studien find feine "Alterthumer bes beutichen Reichs und Rechts" (3 Bbe.; Leipzig 1860 ff.), bas grundlichfte und gebiegenfte Bert biefer Art, weldes fpateren Rechtshiftorifern bas Burudgeben auf viele, fower erreichbare Quellen entbehrlich macht, ba fie in bem gebachten Berte citirt und zugleich fritisch beleuchtet werben. 3m Jahre 1864 ericbien B.'s "Rechtliches Gutachten über Die Competeng ber beutschen Bunbesversammlung, bezüglich ber Successioneftreitigfeiten in beutschen regierenden Fürftenhaufern", welche ju Leipzig gebrudt warb, und ihren Entftehungsgrund in befannten politifchen Borgangen fand, bie noch andere als blog literarifche Folgen haben burften. 3. hat auch Werte anderer Autoren herausgegeben : fo namentlich bie britte Auflage von Suibo v. Reper's "Corpus juris confoederationis Germanicae" (2 Tom., Francosurti ad Moenum 1858 seq.)

Bopf, eine bei ben Beibern gebrauchliche haartracht wohl aller Beiten und Länder, bei ben Rannern in Suropa nur zeitweise in Sebrauch gewesen und zu culturhistorischer Bebeutung gelangt, in vielen andern Ländern in enger Berbindung mit den politischen und socialen Berhältniffen stehend. Als Urtracht erscheint der 3. bei den Germanen, welche ihn, wie noch jeht viele Wilden der Sübsee, auf dem Wirbel trugen, serner bei den Chinesen, Japanesen und andern Bollern Afiens. In ersterem Lande lang herabhängend getragen, ift er ein Beichen bürgerlicher Wohlanständigkeit und seiner Art Nest auf dem Scheitel verschlungen und legen ihm dieselbe Wichtigkeit wie die Chinesen bei. In Europa solgte er ber lästig gewordenen Perrücke (s. d. Art.)

<sup>1)</sup> Nach B. sind die Chamavi (chamabi, chanbi) ein Germanenstamm, der ursprünglich in ber Nähe des Melidocus oder Harzwaldes ansässig war, sich später aber an den Niederrhein zog und einen Theil des Münsterlandes, Bentheim und das sübliche Holland berührte, seit 98 nach Christi Geburt aber durch den Sieg über die Brutterer ganz Münster und Osnabrück in Bests nahm. Dem großen Bunde der Cheruster beitretend, waren sie erstärte Feinde der Kömer und traten diesen in mehreren Schlachten siegreich gegenüber. Erst späterhin waren sie vom Franken-bunde ausgenommen worden, in den sie seit etwa 400 nach Chr. Gedurt gänzlich ausgingen, so daß sie factisch vom historischen Schauplaze abtraten, ehe noch die Bölserwanderung ihre letzten großen Wellen über die alten Gaue Germaniens dahinwälzte. Die Kömer erwähnen ihrer öster, besons ders um 358 nach Chr. G., wo Kaiser Julianus mit ihrem Könige Redischaft einen Frieden einz ging. Damals nahmen auch einige von ihnen römische Kriegsbienste, jedoch nur unter der Besting ganze Notheilungen von ihnen nach Gallien. In dem mittelalterlichen Gau Hamabine ber Kransfen ganze Abtheilungen von ihnen nach Gallien. In dem mittelalterlichen Gau Hamadand (von der Bisurcation des Rheins die Pstel binadwärts die Deventer) hat sich der Name der Chamavi anklingend ethalten, und ebenso weiß die Festung Hameln im hannoverschen Fürstenthum Kalenzberg (Landdreit Hamadaus), der Stlichen und nördlichen Wohnsite des Land Hanz vorer selbst dem Namen nach auf die östlichen und nördlichen Wohnsite des Chamavi hin.

und wurde durch Ludwig XIV. auch bei dem Militat eingeführt, bei welchem er den praktifchen Rugen hatte, im Kampfe die etwa von hinten geführten Sabelhiebe zu schwächen und das Genick zu schützen. Später wurde er auch bei den übrigen europäischen Truppen eingeführt, in Breußen 1807, in Kurheffen aber erst Anfangs der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts abgeschafft. Bei dem Abel-, Gelehrten- und Bürgerkande galt er im 18. Jahrhundert ebenfalls als ein Beichen der Wohlanständigseit, war vielfach den Beränderungen der Mode unterworfen und verschwand endlich vor den Natürlichkeitsausbrüchen der französischen Revolution, um den schlichten langen Haaren Plat zu machen. Mit dem "Bopfihum" bezeichnet mam seht alles Steife, Gezwungene, Altväterische und der modernen Cultur Widerstrebende. Das körrische Gebahren gegen den Beitgeist hat Chamisso mit glücklichem Humor in dem Reinen Liede gezeichnet, welches den Referain trägt: "der Bopf, der hängt ihm hinten."

Bornborf (bie Schlacht bei) wurde am 25. August 1758 von Ronig Friedrich II. ben Ruffen geliefert. Um namlich ben Fortidritten ber Ruffen unter General Fermor, welche Die Belagerung von Ruftrin am 15. August eröffnet hatten und benen bie gegenuberftebenben preußifchen Rrafte unter General Dobna burchaus nicht gemachfen waren, Einhalt zu thun, war ber Ronig mit 16 Batallonen und 28 Escabrons am 11. August von Landshut aufgebrochen und am 22. (nachdem fle also in 11 Tagen 35 Reilen zurudgelegt) im Lager bei Manfchenow eingetroffen. Am 23. August ging ber Ronig mit 38 Bataillonen, 83 Escabrons und 117 Stud Gefcons auf einer Shiffbrude bei Buftebiefe uber bie Dber und rudte bis Rloffom vor, worauf Beneral Fermor in ber Nacht zum 24. August bie Belagerung von Rustrin aufhob und am folgenden Morgen eine Stellung langs bes Babergrundes zwischen Rusborf und Quartichen an ber Diegel und ber Drewiger Saibe nahm. Am Abend bes 24. begog Die Armee bes Ronigs ein Lager zwifden ber Reubammichen Muble und Darmiegel, mahrend Fermor zu biefer Beit feine Stellung nochmals veranberte und fic mit bem Sauptcorps, 76 Bataillone und 51 Escabrons, im Gangen über 50,000 Rann auf der anderm Seite des Babergrundes aufftellte. Die Muthmagung, bag ber Ronig von ber Seite von B. ber angreifen wurde, bewog ben General Fermor, feine Stellung in ber Racht nochmals ju anbern und feine Truppen auf ben Boben von Quarticen und Bicher in eine Daffe gusammen zu ziehen. Am 25. August ließ ber Ronig bie Armee um 31/2 Uhr Morgens aufbrechen, überfchritt bie Diegel und marfchirte über Billereborf gegen B. vor. Da eine Recognoscirung ergab, bag ber Beind feine rechte Blante an ben moraftigen Babergrund angelehnt hatte, fo befchloß ber Ronig, Die rechte Ede bes feinblichen Bierede anzugreifen. Um 9 Uhr mar ber Aufmarfc ber Armee vollendet. Das Feld, auf dem fich beibe Beere jest gegenüber. ftanben, ift ohne bedeutende Erhöhungen, ber einzige fleine Sugel liegt zwifchen B. und Quartichen. Die bochften Buntte ber Gegend befinden fich bei Groß- und Rlein-Cammin. Enticheidend fur bie Schlacht und balb hemmend fur ben einen, balb fur ben anderen Theil wurden brei fumpfige Biefengrunde, bie fich von B. und Billersborf ber nach ben ebenfalls moraftigen Biefen an ber Riegel bingogen. Gleich nach 9 Uhr traf General Manteuffel mit ber Avantgarbe ein. 4 Bataillone befetten bie Huts von B. liegenben Anhohen, auf benen bie Batterie bes linken Flügels von 20 Ranonen placirt wurde und die rechte Ede der russischen Auftellung sogleich zu beschießen Die anderen 4 Bataillone ber Avantgarbe zogen fich, bas brennenbe 3. linte liegen laffend, neben bem Dorfe vorbei. Unter ihrem Schute fuhr bie Batterie bes rechten Blugels bon 40 Ranonen auf und feuerte mit ber erfteren gemeinschaftlich auf ben ruffifchen rechten Flugel. Bei ber tiefen Aufftellung ber Ruffen batte Die preußifche Artillerie, Die fich ber Rollfcuffe bediente, eine ungeheure Birtung, mabrend Die gabireichen ruffifchen, ben Breugen an Babl febr überlegenen Gefcone theils ibr Beuer auf ber gangen preugifchen Front gerfplitterten, theile gu boch fcoffen. 3n biefer Formation rudte General Manteuffel bor, und icon war es ibm gelungen, das russische erfte Treffen zu werfen und das zweite anzugreifen, als durch ungludliche Bufalle und Digverftandniffe veranlagt, Die Unterflugung burch bie beiben Treffen bes linten Blugels ausblieb. Statt ber bebeutenben Rrafte, bie ber Ronig auf einen Buntt in Ammendung bringen wollte, blieb fomit die Abantgarbe fich felbft über-

laffen und ihre bunne Infanterielinie gab überdies noch ihre linke Flanke Preis. Als baber bie ruffifche Infanterie nun mit großem Gefchrei zum Angriff vorging, benutte bie ruffifche Reiterei biefen Augenblick und warf in wenigen Minuten nicht nur Die Avantgarbe, fonbern auch 7 Bataillone bes eben eintreffenben linten Flugels über ben Saufen und nabm 26 Ranonen. Gludlicher Beife hatte Beneral Sephlit bemertt, mas bei ber Abantgarbe vorging. Sonell überfdritt er mit 31 Escabrons ben Babergrund, marf bie ruffifche Cavallerie über ben Saufen und brach bann im Berein mit 15 Escabrons und 2 Dragoner-Regimentern, die hinter dem linken Alügel ber Infanterie gefolgt maren, in Die rufftiche Infanterie ein. Diefe, nur mit turtifcen Reitern befannt, fuchte ibr Beil nicht in ber Flucht, fonbern boffte nur Rettung von ber Gegenwehr, und fo tam es benn, bag nach einer Biertelftunde ber Theil ber ruffifden Schlachtorbnung, ber zwifden bem Baber - und Galgengrunde geftanben batte, nicht mehr existirte. Der großte Theil ber ruffifden Generalität, auch General Fermor, befand fic mabrend bes Befechts auf biefem Alugel und murbe nach allen Richtungen verfprengt, fo bag Fermor, ber fur feine Berfon gegen Rusborf flob, erft in ber Racht gur Armee gurudtehrte. Sephlin aber führte feine Reiterei binter Bornborf jurud, ba er mohl einfah, bag er im Berhaltnig zu ben Opfern, Die fein Idngeres Berweilen foften mußte, nichts ju leiften im Stande mar. - Es war 1 Uhr vorüber, ale ber Ronig auch ben rechten Flugel avanciren ließ, gunachft um bas Sammeln bes linken Flugels, ber fich gegen Bornborf bin feste, ju begunftigen. Als bies gefchehen, auch auf bem rechten Flugel eine fowere Batterie vorgeschoben worben war und im Berein mit ben Batterieen bes linten Flugels eine Beit lang gefeuert hatte, befahl ber Ronig, bag bie gange Armee vorruden follte. Bunachft furgte flo jest eine Daffe ruffifcher Reiterei auf ben preußischen rechten Flugel, nahm bie fcwere Batterie und griff die nachrudenbe Infanterie-Linie entschloffen an, bis die auf biefem Flügel ftehenden 28 Escadrons fle wieder zurücktrieben, die Batterie befreiten und fle in Die hinter Bichow liegenden Morafte warfen, wobei biefes Dorf in Brand gerieth. Die Infanterie war unterbeffen im Borgeben geblieben. Als fich nun wieder eine Raffe ruffifcher Cavallerie auf ben preußischen linken Flügel marf., wurden 13 Bataillone beffelben von foldem panifden Schreden ergriffen, bag fie in volliger Auflofung bis Wilkersborf jurudliefen. Wieberum mar es General Sepblis, ber, biesmal mit 61 Escabrons, die aber icon feit 12 Stunden ju Bferbe waren, in biefem fritifchen Angenblid bas gunftige Berhaltnig wieber ber-Rafch griff er bie ruffifche Cavallerie an, marf fle in ber größten Unorbnung und brach bann, ein heftiges Rartatichen- und Gemehrfeuer nicht achtenb, in Die noch flebenben ruffifchen Infanterie-Treffen ein. Die ruffifche Infanterie leiftete bier in eben ber Art Biberftanb, wie es ber rechte Flugel gethan hatte. auch bie preugifche Infanterie beran, und es entftand nun ein Gefecht, wie es fruber ober fpater mobl in Berichten, aber bochft felten, vielleicht nie wieber wirklich vorgetommen ift. Reine Abtheilung fonnte mehr ihre Ordnung erhalten, Infanterie und Cavallerie, beibe Theile maren burch einander, bas Feuer borte faft auf, und man folug fich allein mit ber blanten Baffe. Un Ruth wich tein Theil bem anberen, Die Breugen gewannen aber baburch bie Oberhand, bag, geubter, fich wieber gu formiren, Bataillone und Cecabrone frifch geordnet mit vereinter Rraft bas Befecht erneuerten, mabrend bie Ruffen, nur in ungeordneten Saufen gusammengebrangt, fic mehrten. Endlich michen fie theils burch bas Gochbruch gegen Darmiegel, theils gegen Das Bormert Birtenbufch jurud. Die preugifche Infanterie, Die mabrend Diefes Gefecis aus ber Stellung, welche fie bei Beginn berfelben gehabt, fich links gefchmenkt batte, formirte fich wieber. Die Cavallerie zog fich gegen Bornborf, um bas Schlachtfelb gegen bie berumfcmarmenden Rofaten ju beden, welche bie Blefftrten mighanbelten und plunderten und einige fteben gebliebene Ranonen wegichleppten. Bei Biltereborf murben bie Bataillone bes linten Flügels gefammelt. Die Ruffen fcmarmten in einzelnen Saufen in ber Saibe zwifchen Darmiegel und Quartichen, auf bem Felbe zwifden Quartiden und Bornborf und in ber Dremiger Saibe umber. Alles eilte nach ben Bruden über bie Diegel, welche fie aber abgebrochen fanden. Diefer Umpand rettete bas ruffice heer bor ganglicher Auflofung. Durch ben Buftand bes eigenen heeres Anfangs an Berfolgung ber errungenen Bortheile gehindert, befahl bann der König dem General Forcade, mit 11 Bataillonen des rechten Flügels die Ruffen in der Front anzugreifen. Der Angriff hatte aber keinen rechten Fortgang, theils wegen des heftigen feindlichen Feuers, theils weil man anfing, an Munition Mangel zu leiden, und so mußte man sich darauf beschänken, den Feind zu kanoniren, was bis in die Nacht hinein fortgesetzt wurde. Um  $8\frac{1}{2}$  Uhr Abends endete somit die Schlacht. Während der Nacht sammelte sich die Armee auf den Hohen hinter dem Galgengrunde, mit dem rechten Flügel etwa  $\frac{1}{4}$  Meile von Quartschen entsernt. Die Ruffen zogen sich bei eindrechender Dunkelheit gegen das Vorwerk Birkenbusch zurück, wo auch General Fermor erst wieder zu ihnen stieß. Mit Tagesandruch wurde alle Mühe angewandt, einige Ordnung herzustellen, was auch ziemlich gelang, und worauf die

Armee eine neue Stellung, ben rechten Blugel binter Bornborf, nabm.

Boroafter ober richtiger Barathuftra verbient als eine ber größten Perfonlichteiten ber Beltgefchichte, ben Millionen babin gefdwundener Erbbewohner als ben Grunber ihres Glaubens, ale ihren Berrn und Reifter verehrt haben und beffen Anhanger, Die fogenannten Barfen, aus Bran von ben Ruhammebanern vertrieben, noch en ber Beftfufte Inbiene eine lette Buflucht gefunden, auch fur une, obichon wir einen anbern und befferen Glauben betennen, Die vollfte und größte Aufmertfam-3ft es ohnehin fcwer genug, bas Befen und Birten eines außerorbentlichen Geiftes, inebefondere eines Religioneftifters, richtig gu ertennen, fo haufen fich gerabe bei B. Die Schwierigkeiten in einem folden Mage, bag eine Darftellung feines eigentlicen Birtens beinabe ein Ding ber Unmöglichfeit zu fein fdeint. Denn bie Rachrichten ber alten Griechen und Romer über ibn find vag und unzuverläffig, weil fie nur auf Borenfagen beruben, die ber jehigen Barfen fo marchenhaft und fo febr in ein mythisches Gewand gekleibet, daß die wahre Geftalt des großen Mannes unmöglich baraus erfannt werben fann. Die wichtigfte Quelle bagegen, nach ber allein ein einigermagen richtiges Bilb ju entwerfen ift, ber fogenannte Benb-Amefta (richtiger fagt man Amefta-Bend, b. i. ble gottliche Offenbarung mit ihrer Ertlarung), bietet bem Forfcher bie größten Schwierigfeiten ber Ertlarung, ba er in einer Sprache, bem Battrifchen, falfchlich Benb genannt, abgefaßt ift, ju ber es weber Grammatit noch Lexiton giebt und die auf bem mubfeligen Wege fprachlicher Combinationen durch Bergleichung ber Barallelstellen und durch Sulfe ber verwandten Sprachen bes Sanstrit, Barfi, Reuperfischen, Armenischen ac. ale ein unferer Er-Lenninif entichwundenes Gebiet formlich juruderobert werben nug. 1) Aber auch nach

<sup>1)</sup> Das Berbienst, diese lange verloren gewesene Sprache wieder aufgefunden und and Licht gezogen zu haben, gedührt Anquetil du Perron, welcher unter den in Guzurate übrig gezbliedenen Parfen selbst Abschriten des Zend-Awesta sich verschafte und mit Hilfe der Priester den Inhalt derselben zu entzissern suchte. Bon ihm rührt auch die, allerdings undassende Benennung der Sprache her, da der Name Zend nur den Schristen oder vielmehr nur einem Theile derselben zusamt. Ansangs erhoden sich von Seiten der europäischen Gelehrten Widersprüche sowohl gegen die Nechtheit und das Alter der Schristen, als auch gegen die Selbständigseit und Bollschümlichteit der Sprache. So behauptete namentlich Erst ine, das Zend sein inemals Vollschumlichteit der Sprache. So behauptete namentlich Erst ine, das Zend sein siehelbschung des Zend wurde zuerkt von Kast in "Ueber das Alter und die Achtheit worden. Die Bertheibsgung des Zend wurde zuerkt von Kast in "Ueber das Alter und die Achtheit der Bendhrache" (übersetz von v. d. hagen, Berlin 1826) unternommen, welcher die behaupteten Bozzüge des Sandkrit zum Theil für das Zend in Anspruch nahm. Seildem haben die Forschungen von Burn auf, Bopp, Brodh aus, Spiegel, haug u. A. den Charaster und die Bezügengen des Zend außer Zweisel gestellt. Dem Zend muß in der Neihe indogermanischer Sprachen eine ähnliche hrachliche Selbständigkeit eingerduntt werden, wie dem Latenslichen gegenüber dem Berbendische Send außer Bebeständigkeit eingerduntt werden, wie dem Latenslichen Formen verwirt habe, noch auch so fest und geregelt war, daß man Alles nach den strengen Gesehen der nationalen Sanskritz, aus und bem vedischen Sanskritz, aus den Gerten keine Sprache die welche, ähnlich dem Homertichen Griechilche und dem verlichen Sanskrit, zeigt weniger Konservellen. Die Sprachelbung ist dei Weitern ein scher aus den Sanskrit, zeigt weniger Waterlat, und auch diese stind her Kreilich beruht die Kenntwisse Besch auf einem Lehr geringen Waterlat, und auch diese ist nach nicht nach allen Seiten bin erschöft worde

Ueberwindung biefer Schwierigkeiten erforbert es noch eine außerorbentliche Dabe, um ein Bild von bem hiftorifchen B. entwerfen zu tonnen, ba weitaus in bem größten Theil der Schriften, deren Sammlung den Bend-Awesta bilden, seine Persönlichkeit bereits verblagt und ein der Birklichkeit entrucktes geifterhaftes Wefen geworben ift, was fich leicht baburch erflart, bag bie Bucher, wie ber jungere Jagna, ber Benbibab, bie Jebhie erft lange nach B.'s Auftreten verfaßt finb. Rur in einem Theile bes alteren Jagna, ben fogenannten Gathas, b. i. Liebern, ericeint er als eine wirklich biftorifde Berfonlichkeit, Die einen gewaltigen Bernichtungekambf gegen ben Gogendienft hervorruft und leitet und mitten in ber Racht bes Aberglaubens bas Licht einer reineren Gotteberfenninig angundet. Diefe find somit bie einzig fichere Quelle für eine wirflich hiftorifche Darftellung feines Birtens. Die bis jest aufgefundenen beiligen Bucher ber Barfen bilben nur ein tleines gragment bes Bend - Amefta, welcher einundzwanzig Abtheilungen, Rost (in ber Bendfprache Nacka) genannt, enthielt. Bir befigen nur einen Theil ber zwanzigften Abtheilung, welcher bon ben Barfen Benbibab genannt wird und bon welchem unter eben biefem Titel Anquetil bu Berron eine frangofifche Ueberfepung (Baris 1771, 3 Bbe.), herausgegeben bat. Diefer Benbibab nun enthalt in funfundzwanzig Capiteln (Fargards) ben Bericht einer Unterhaltung zwifden B. und Drmugb. Er erzählt, wie bie feche Gegenben ber Gludfeligfeit, 1) in welche fpater erft bie Bobbeit bes Abriman verfchiebene Uebel bineingebracht, gefchaffen worben find und wie burch Dichemichib, ben erften Offenbarer ber Religion, ber Aderbau in Gran eingeführt worben ift. Beiter enthalt er Borfdriften über bie rechte Art, bie Erbe ju bes bauen, um ben Arten, welche ale bie Erbe verunreinigend gelten, ju begegnen, und aber bie ben "gefunben" Renfchen ober Brieftern in Beziehung auf Befit von Landereien zu machenben Bewilligungen. Ferner giebt er bie Strafen an, mit welchen vericiebene Bergeben, wie g. B. Die Luge, Die Gewaltthatigfeit und Die Berabfaumung ber religiöfen Gebrauche, belegt werben follen. Beiter fcreibt er vor, bag man bie Unwiffenben belehren, bie Armen unterftugen, ben Thieren bie gehörige Rahrung geben foll. Außerbem enthalt ber Benbibab noch eine große Renge ausführlicher Borfdriften über religible Gebrauche, Suhnungen, Reinigungen, Bugubungen und noch viele andere Gegenftande von geringerer Bebeutung. Außer bem Benbibab gehort ju bem zwanzigften Ragta ber "Jagna", in welchem bie Biturgie enthalten ift. Als Anhang ift biefem Buche, ju welchem bie wichtigen Gathas gehoren, eine Reine Sammlung von Gebeten beigefügt, welche mit bem Ramen "Bispered" bezeichnet wirb. Diefe brei Bucher faßt Eugen Burnouf (f. b.), nach bem Borgange ber parfifchen Briefter, in bem bon ihm herausgegebenen Texte unter bem Ramen "Benbibab-Sabe" zusammen. Rleinere noch vorhanbene Schriften in ber Benbiprache find: ber "Rurd-Amefta", eine Sammlung von Segensfpruchen, Bebeten, Grufformeln und anderen bei berfcbiebenen Belegenheiten gu brauchenben Formeln; Die "Bebhts" - Somnen, Die aber nur noch in Fragmenten ba finb, und ber " Sirufe", eine Art religibfen Ralendere, Formein gur Anrufung von Genien ober Geiftern enthaltenb. 2) Bie ermahnt, find bie Gathas Die einzig fichere Quelle für eine wirklich hiftorifche Darftellung bes Wirkens 3.8. Aber biefe Quelle, beren Bichtigfeit aus ben übrigen Buchern bes Benb-Amefta, in welchen bie Gathas als beiliges gottliches Bort ofter angeführt werben,

auch bie Renntnig biefer Sprache allmablich ben Brieftern ziemlich entschlüpft, und bie europaifche Biffenschaft ift über bas Wefen berfelben noch im Dunkel; theils war bamals ber Bend teine lebenbe Sprache mehr.

<sup>1)</sup> In biefem Theile enthalt ber Benbibab viele hochft wichtige Anbeutungen über bie alte

Geographie bes norblichen Berfiens.

<sup>3)</sup> Andere, von ben Barfen fur heilig gehaltene Schriften find im Behlwi abgefaßt. Die meiften von biefen Schriften find Ueberfegungen von Benbidriften, bie auf B. gurudgeführt werben. Anbere gu biefer Rlaffe gehorenbe Bucher finb: ber "Bunbehefch", eine Compilation alter Bruchftude über ben Ursprung aller Dinge, über ben Kampf zwischen bem guten und bofen Brinetp, über bie Art, wie bie himmeleforper geordnet find, und bie Abstammung bes 3. Ferner ber "Erbas Birafs Rameh" und bie "Rowayate", eine Sammlung von Ueberlieferungen über religiofe Gebrauche.

leicht zu erfeben mar, blieb lange vollig unbenutt aus bem einfachen Grunde, weil fe nicht verftanden werden tounte und ein völlig verschloffenes und verftegeltes Buch Eugen Burnouf, ber eigentliche Begrunder einer wiffenfchaftlichen Ertenntuif bee Benb-Amefta, hatte biefe Stude nie einer Unterfuchung unterzogen, fonbern fich, wie es im Anfang auch nothig war, an viel leichter verftandliche Capitel bes fungeren Jagna, ju benen überbies noch eine etwas brauchbare Sansfrituberfepung porhanden war, gehalten. Er wußte meber, bag bie Bathas in einem alteren, von ber gewöhnlichen Sprache bes Benb-Amefta abweichenben Dialette, noch bag fie in Berfen verfaßt find und wirfliche Lieber enthalten. Bon ber Bichtigfeit ihres Inhalts hatte er keine Ahnung. Der Erfte, welcher an gewiffen leicht auffallenben Eigenthamlidfeiten, wie an ber conftanten Debnung ber Schlufvocale einen befonberen Dialett erkannte, war Brofeffor Fr. Spiegel; eine Erklarung, auch nut eines Studes, veröffentlichte er, fo viel wir miffen, bis jest nicht. Den erften Schritt, in biefes Duntel einzubringen, versuchte Martin Saug nach bem Erscheinen bes erften, ben Jaçua enthaltenen Beftes (1853) ber vortrefflichen 2. Beftergaard. foen Ausgabe bes Bend-Amefta. Sein erftet Berfuch erfchien unter bem Titel "Benbs Rubien " in ber Beitfdrift ber " Deutschen Morgenlandifden Gesellichaft" und enthielt eine Ueberfepung und Erflerung bes zweiten Stude ber zweiten Lieberfammlung. Geither feste er unverbroffen biefe bocht fcwierige Arbeit ber Entrathfelung ber wichtigften Documente, ber eigentlichen Stiftungeurfunden ber Barathuftrifchen Religion, fort unb nach fanf Sabren fab er fich endlich in ben Stand gefest, eine alle funf Gathas erflarende Schrift unter bem Titel: "Die funf Gathas, b. i. Sammlung von Liebern und Spruchen Baratbuftra's, feiner Junger und Rachfolger" (Leipzig 1858 u. ff.) zu veröffentlichen. Die funf Gathas 1) find funf bem Umfang nach verschiebene, boch im Ganzen fleine, bem Jacna einverleibte Bieberfammlungen alterer Lieber ober Lieberfragmente; fe find weitaus ber alte fe und wichtigfte Theil bes Benb-Amefia und bilbeten fcon frab, wenigftens zur Beit ber Abfaffung ber übrigen Bucher beffelben ein gefchloffenes Gauge, wie aus mehreren Stellen beutlich bervorgebt. Das Recitiren berfelben war eine ber wichtigften Sandlungen beim Gotteebienft und wird neben ber Unterhaltung bes beiligen Feners und bem Streuen bes Beregma (Barfom) ober heiligen Opfergrafes genannt. Der Genius Craofha, Gerofch (bie personificirte Offenbarung), bem bie Begrundung bes Gottesbienftes gugefcrieben wirb, wie in ben Beben bem Feuergotte Agni, foll zwerst diefe Lieber gefungen haben. Sonft werden fle bem B. als Berfaffer jugefcrieben, ba fle bie funf Gathas bes Barathuftra beifen. Die Funfgahl berfelben beruht auf einem liturgischen Grunde. Ran theilte Tag und Nacht in funf Theile, in beren jebem beftimmte Bebete bergefagt werben mußten. Die er fe Sammlung enthalt wohl bie alteften und jum Theil wichtigften Stude. Das bebeutenbfte ift bas

<sup>1)</sup> Gatha bebeutet 1) einen einzelnen Liebervers, ber gesungen ober wenigstens mit einer gewissen Mobulation ber Stimme recitirt wird; 2) eine Sammlung solcher Berse. Die Sprücke Bubb ha's, die in dem "Ohammadadam" enthalten sind, heißen ebensalls Gathas. Wann und von wem die Sammlungen veranstaltet wurden, laßt sich deim Rangel aller Angaben in späteren Schristen natürlich nicht bestimmen. Nan könnte zunächt vermuthen, daß diese Liederwerse von den frühesten Anhängern 3.'s gesammelt worden seien, aber mancherles sprückt dagegen. Die Sammlung wurde wohl erst lange nach dem Ableben 3.'s und seiner Jünger gemacht, nachdem der große Retsisionssamh bereits mit der gänzlichen Trennung der beiden arischen Bruderstämme geendet batte. 3.'s Person war schon Gegenstand der Speculation geworden, die ihn zu einem überirdischen Besen, zum Serrn und Haupt der Schöpfung verkarte, welcher Anschi wir schon in den der letzten Gathas begegnen. Die Sammlungen haben Achnlichseit mit denen des "Sama" und "Jadzschungen, insosen sie dem Wruchstäme, ganze Lieder enthalten. Ob ein Migweda, d. h. eine möglichst vollständige Sammlung ganzer Lieder bei den Iraniern überzbandt ersstirte, möchte zu bezweiseln sein. Was die Sprache der Gathas anlangt, so ist sie eineigener, von der gewöhnlichen Sprache abweichender Dialest, in dem außer denselben nur sehr wenige kleinere Stüde adgesaßt sind. Er ist mehr der Zeit als dem Orte nach von dem andern verschieden und verhält sich zu demselben, wie das vedische Sanskrit zum classischen lassen sie homerische Sprache zu dem Eestweises kand war. Der Gathabatlets siehen lassen son er herrsche, achen kann, eb es eine Gedischen dere verenes kand war. Der Gathabatlets siehen bald rauher Onrich Hausung von Bocalen 12.) als die gewöhnliche Sprache. Jedensalle ist es ein baktrischer Onrich Hausung von Bocalen 12.) als die gewöhnliche Sprache.

britte, worin wir ein von B. felbft berruhrenbes Lieb vor une haben, bas er, vor bem Feueraltar flebend, einer großen Boltemenge vortrug. Die gweite Gatha entbalt bie meiften acht garathuftrifden Berfe und icheint ein planmagig angelegtes Gange ju bilben. Sie zeigt beutliche Spuren von Bearbeitung. Der Blan bes Sammlers und Bearbeitere fcheint ber gewefen ju fein, ben Anhangern ber garathuftrifden Beligion ein moglichft treues Bild ber Thatigfeit bes großes Mannes ju geben, fowohl feines innern geiftigen Bertehrs mit Gott, als feiner Birtfamteit nach außen. Den paffenbiten Borbergrund zu biefem Gemalbe bilbeten bie Berfe, in benen B. feinen Beruf zum Propheten und Religionsstifter ausspricht, fich auf einen höheren Auftrag berufend. Aber ebe er öffentlich auftreten kann, muß er von Aburamazda belehrt fein; baber richtet er an biefen Fragen über verschiedene Gegenftanbe, bie Schopfung ber Belt, ben mahren Glauben ac. Rachdem er fo berufen und belehrt ift, tritt er öffentlich auf und verkandet Allen, die von nab und fern berbeiftromten, um ihn zu boren, die Grundzüge seiner neuen Lehre. Da der Sammler und Bearbeiter außer ben auf 3.'s Berufung zum Prophetenamte, feinen ihm von Gott ertheilten Unterricht und fein offentliches Auftreten fich beziehenden Berfen auch folche fand, bie fich auf seine Schickfale, sein Wirken in seiner Gemeinbe, so wie auf ben Areis seiner Freunde und Genoffen bezogen, fo schlog er biefe paffend hier an, um das Bilb von dem großen Bropheten, fo weit es noch aus treuen Ueberlieferungen zu erkennen war, ju vervollftanbigen. Die britte Gatha lagt meber einen bestimmten Blan, noch eine Anordnung, noch Inhalt erkennen; ihr Buftand ift meift fragmentarifch. Sie ift zwar entfchieben fpater, ale bie beiben ersten; aber fle enthalt manches Mertwurbige, wie ben Ramen Bendvo - Bandava, der als Feind bes zarathustrischen Glaubens erscheint und worunter wir einen indischen Farften bes Banbu - Gefchlechts uns zu benten haben. Die vierte und funfte Gatha find bie fleinften und fpateften und bilden einen Anhang zu ben brei erften. Merkwurbig ift in ber fünften bie Ermahnung bes Gottes Baju (Baju im Beba, Gott ber Luft) als eines guten Genius befonbers beswegen, weil fonft nirgends in ben Gathas einer ber alten vebifden Gutter mit Ramen ge-Als Dichter ber Gathas ift in ben Ueberschriften ber erften und nannt merben. fünften B. felbft genannt, ebenfo auch in bem füngern Jagna. Diefe Angabe bat an fich mehr Bahricheinlichkeit, ale bie ber jegigen Barfen, welche ben gangen Benb-Amefta bem B. jufchreiben, benn in Diefem felbft wird außer ben Gathas nichts aus- . brudlich auf B. felbft zurudgeführt; im Ben bibab und ben übrigen fpateren Schriften wird von ihm in ber britten Berfon gerebet, fo bag biefe Schriften fic nicht einmal ben Anschein geben, von B. felbft verfaßt zu fein, fonbern nur als Berichte aber feine von Bott empfangenen Belehrungen gelten wollen. In ben Gathas bagegen fpricht von fic ber Dichter burchgangig in ber erften Berfon ber Ginzabl, Der Ameizabl und ber Rebriabl; baneben finben fich freilich auch Berfe, in benen von &. in ber britten Berfon gerebet wirb. Der Dichter, ber in ber erften Berfon von fich rebet, tann naturlich auch ein anderer ale B. fein und ift es in vielen Studen ficher. Aber es find beutliche Beichen borhanden, daß 3. felbft wirklich mehrere ber vorhanbenen Lieber und Lieberverfe gebichtet bat. Go finben wir ben Ramen B. in Berbindung mit der ersten Berson sing, verbi. Bu biesem (ben Craosha) sagte ich: erfilich bin ich Barathuftra (er war nach feinem Ramen gefragt worben); zeigen will ich mich jest ale Beind ber Lugner, ale machtigen Belfer ber Babrbaftigen. Much fann man aus bem Inhalte mancher Stude mit Sicherheit folgern, daß die redende Berfon B. ift. Sier fündigt fich ein Rann ale Prophet an, fagt, bag ibm von Aburamagba öffentlich aufzutreten befohlen fei; er fragt Gott und wird von ihm unterwiefen; er tritt vor großen Bolteversammlungen wirklich auf, forbert Glauben an feine neue Lehre und eine völlige Scheibung feiner Anbanger von ben Gogenbienern, beruft fich auf gottliche Offenbarungen ac. Wer fo rebet und hanbelt, muß eine gang berborragende Berfonlichteit und in biefem fpeciellen Falle ein ReligioneRifter fein; ale folden kennt ber Bend-Awesta nur B., ebenso wie ber Koran nur Muhammed. Indes finben wir noch andere Beweife. Die Lehre von ber Dreiheit: Bebanten, Bort und That, bie fic an einer Stelle vorgetragen findet, wird an einer fpateren, in einem

Anbangfel, gerabe eine ber Grunblehren B.'s genannt. Die Namen Biftacpa, Brafhaoftra, Dichamacha, welche oftere in ben Gathas ale bie ber Freunde und erften Aubanger 3.'s genannt werben, geben in berfelben Stellung burch bie gange parfice Sage, mas jedenfalls irgend einen ficheren bifterifchen Grund haben muß. Die achten garathuftrifchen Lieber find an ber einfachen, flaren und ichmungvollen Sprace fenntlich, mabrend die abrigen oft allen poetifchen Schwungs entbebren und nur in metrifche Formen gebrachte Profa find. In ihnen tritt befonbere ftart Aburamagba (Drmugb) ale bet einzige mabre Bott, ber Schopfer bes himmels unb ber Erben, von ben übrigen bimmlifden Genien bervor, mabreub in ben nichtgarathuftrifden Studen biefe weit haufiger mit ibm und neben ibm angerufen werben. 1) Die Beit ber Abfassung ber Gathas genauer zu bestimmen, ift beim ganglichen Rangel aller dronologischen Daten nicht wohl möglich; wir muffen une mit einer allgemeinen Schatung begnugen. Die Frage ift um fo wichtiger, ale fie mit ber von 3.'s Beitalter eigentlich ibentisch ift. Die einzigen Anhaltspunfte, Die wir geminnen tonnen, find bie in ben Bathas gefchilberten Berhaltniffe und Auftanbe, fo wie einige im Beba enthaltene Andeutungen. Bir finden bier bie beutlichen Spuren eines großen Religionstampfes zweier flammverwandter Boller, ber Branier und Juber, Die borber friedlich neben einander gewohnt und jn bemfelben Blauben fic befannt hatten. Der Rampf ift verzugsweise gegen bie Devas, b. i. Gotter, und Ravajas und Rarapano, Die Briefter ber Botter, gerichtet. Die Berebrer ber Botter beißen gewöhnlich Bugner (drogvao), mabrent ihre Gegner fich bie Bafrhaftigen (ashava) nennen. Rit biefem Glaubenstampf, ber feitens ber Branier bie vollständige Bernichtung ber Bielgotterei jum Endziel hatte, bing bie Einführung bes Aderbaues zufammen. Die Feinde bes Aderbaues waren gerabe Die Bogenbiener, welche bem alten Romabenleben treu bleiben wollten, mabrend bie Aderbauer Die Bielgotterei befampften. Daju tam noch eine vollig neue Lehre, namlich bie von zwei Grundfraften, bem Sein und Dichtfein, bem Guten und Bofen, fo wie bie von Aburamagba ale bem einzig mabren Gotte und Schopfer bes himmels und ber Erbe. Ginen monarchischen Staat, wie bas alte Sattrifde Reich nach ben Beugniffen ber Alten gewefen fein muß und wie es auch bas Schahnameh une vorführt, fennen ble Gathas noch nicht. Bir finben wohl eine Blieberung bes Gemeinwefens in Familie, Dorf, Begirt und Ranb mit einzelnen Sauptern, aber nirgenbs einen Gefammtherricher. 2) Die in ben Gathas gefdilberten Buftanbe fceinen alfo ber Beit por ber Brunbung eines battrifden Reiches anzugehoren. Da biefes icon 1200 v. Chr. von ben Affprern zerftort murbe, fo mußte bas Auftreten 3.'s und ber große Religionstampf viel fruber gefest werben. Diefer Unnahme tommen auch bie Lieber bes Rigweba ju Gulfe, welche ben großen religiofen Zwiespalt, ber unter ben alten Ariern ausgebrochen mar, recht gut fennen, ja bes B. felbft gebenten. Bis jest war nur eine einzige beutliche Spur ienes Rampfes befannt, nämlich bag ber Rame ber indifchen Gotter, deva, im Benb-Awefta bie folimme Bebeutung von bofen Geiftern angenommen hat. 3) DR.

<sup>1)</sup> Der größere Theil ber Gathas rührt inbef nicht unmittelbar von 3. her, fonbern ift bas Bert theils feiner erften Junger und Gefährten, wie bes Frashaoftra, Dichamacpa und Biftacpa, theils noch fpaterer Rachfolger, wie ohne Zweifel die vierte und funfte Sammlung. Ein ficheres Kennzeichen, daß ein Bers nicht von & herrubtt, ift das Brabicat opitama hoch beilig, das im übrigen Bend-Awefta geradezu ftehend geworden ift, welches er fich felbst aber nie beilegt. Biels leicht find manche Berje vorzoraftrisch, was durch den Umstand einige Wahrscheinlichkeit erhalt,

bas fich 3. auf frühere Propheten beruft.

Die Macht ber einzelnen Halfe war theils burch die übrigen, noch mehr aber burch die Bersammlung bes gesammten Bolls beschränkt. Durch diese in sich abgeschlossen Stammes versassung bildete ein jeder Stamm einen Staat für sich, und diese einzelnen Stämme Irans hingen unter sich nur sehr lose zusammen; 28 mussen jedoch mehr Bindemittel zwischen benselben vorhanden gewesen sien, als wir bei unfern spakelichen Duellen ahnen können, denn obwohl kein Stamm in die Regierung des andern Etwas zu reben hatte, obwohl Wechselheirathen zwischen einzelnen Stämmen gewiß zu den Seltenheiten gehörten, so hörten doch alle diese Stämme nicht auf, sich als Berwandte zu fühlen und beanspruchten alle für sich den gemeinsamen Namen der Iranier (airya).

3) Go gab es z. B. Deva's der Krankheit, der Fäulniß, der Dürre, des Neides, der Lüge, der Gewaltthängseit zi. Jedes Uebel, gleichviel physsisch oder morallich, wird auf einen Deva als

Saug hat noch zwei weitere wichtige gefunden. Der Rame bet befampften Briefter ber Gotter in ben Gathas ift Ravi, welchem wir in bem Beba als einen Chrennamen ber Briefter, Dichter und Bropheten begegnen. Dag er auch bei ben Graniern eine bobe Burbe bezeichnete, beweift bie ftebende Berbindung beffelben mit gefeierten Ramen, wie Biftagpa, Sugrava, Kavata zc., bie in ber berftummeften und verberbten Form Rai Guftap, Rai Chobru, Rai Kobab aus ber iranifchen Sagengefchichte bes Schabnameb befannt find. Als folder Chrenname mar et auch ben Berfaffern ber Gathas befannt. Beil aber bie Ravis in ihrer Gefammtbeit ale Dichter verberblicher Lieber und ale Gogenpriefter von B. und feinen Genoffen gebrandmartt maren, fo anderte man biefen uralten arifchen Ramen in Raba um, in welcher form er allein in ben Gathas und auch im übrigen Benb-Amefia ericeint. Der Beba fennt nun mertwurdigerweife biefe Umanberung bes Ravi in Rava auch, und gwar ale Rame ber religiofen Bartei. Ravari und Ravafatha, b. i. Anhanger bes Rava, beigen bie Feinde ber Gotter, namentlich bes Inbra und feines heiligen beraufchenden Trants, bes Coma. Raber bezeichnet werben fie noch an einer Stelle bee Rigweba ale Maghava, welchen Ramen bie vornehmften Freunde B.'s in ben Gathas fuhren, aus beren Rreis fich fpater Die Rafte ber Ragier bilbete. Ein anberes geiftiges Beugnig jenes großen arifchen Religionstampfes ift gerabe bie Bermunichung bes Somatrantes, bie man in zwei Stellen ber Bathas beutlich ausgefprochen findet und bie um fo auffallender ift, als ber Soma unter ber Form Soma bem gangen übrigen Bend-Awefta eben fo beilig ift als bem Beda. Im lettern hangt ber Somacultus auf bas Engfte mit ber Berefrung bes Sottes Inbra, bes himmele-, Donner- und Rriegsgottes und feiner Schaaren zusammen und bezeichnet eine neue Religionsftufe im Gegenfat ju bem uralten, auch noch im Beba bertretenen Agni- (Beuer-) Dienft. Dem alten Feuerbienft blieben bie Aderbauer treu, mabrend unter ben friegerischen und beuteluftigen Romaben, wie fie uns bie herrlichen Lieber bes Rigme ba fo foon vorführen, ber wilde orgiaftische Indracult immer mehr fich ausbreitete. Diefen Dienft fuchten Boroafter und feine Anhanger mit allen ihnen zu Gebot ftebenben Ditteln, felbft mit bem Schwerte, gu befampfen. Sochft bentwurdig ift nun bie Ermabnung Boroafter's unter bem Ramen Dicharabafchti im Rigweba. Die wichtigfte Stelle ift 7, 37, 7: gu Dicharabafcti, ben bie Leute von feinem Eigenthum vertrieben, tommt ber Dreibund, welche Borte fich allein burch 46, 1 erflaren laffen. 1) Der Dreibund find nicht etwa die drei Ribbus (Genien, unferen Elfen entsprechend), an welche bas betreffende Beballed gerichtet ift, fonbern die breifache Glieberung ber garathuftrifden Gemeinde in Berren, Elienten und Diener (quetus, airjama und verozona). In einer anderen Sielle ift er schon eine halb verklungene Berfonlichkeit. Die Frage über bas Beitalter B.'s bangt fomit eng mit ber über bas Alter ber Beballeber zufammen. Nach bem bisher Bekannten barf man einen größeren Theil berfelben bis 1500 v. Chr. hinaufruden. Dicharabafoti (Barathufira) muß alfo minbeftens um biefe Beit gelebt haben. Die claffifchen Schriftfteller festen ihn betanntlich in eine unvordenkliche Beit. Ariftoteles 3. B. läßt ihn nach Blinius' Mittheilung

1) Diefe Stelle lautet: "Rach welchem Lanbe foll ich mich wenden? Bohin foll ich mich flüchten? Belches Land gewährt Schut dem herrn und seinem Gefährten? Riemand von den Dienern verehrt mich, noch von den herrschern des Landes, die ungläubig find. Wie soll ich, sebendiger Beiser, dich serner verehren?"

seinen Urheber zurückgeführt. Die im Reuen Teftament vorkommenden Damonien oder Das monen, von denen die Menschen besessen seines seines nicht verschies den. Wie die Deva's vor dem göttlichen Worte des Z., so slehen und entweichen die Damonien vor dem göttlichen Borte Zesu Christi. Die Lehre vom Reiche velles atans oder Teufels und ber ihm untergeordneten Damonen ist in die Religion des judischen Boltes erft zur Zeit des babysonischen Erise und später eingedrungen. Im Buche Hobs erscheint der Satan selhst noch als ein im Dienste Zehovahs stehender Geist. Bor dem Eindringen des parsischen Gegenssatzes eines Reiches des Lichts und des Guten und eines Reiches der Finsternis und des Bösen hat die hebrāische montheistische Reichonsansicht auch das Böse — physisches nicht bloß, sons dern auch moralisches — auf den alleinigen Gott und herrn zurückgesührt. So ist es Ishos vah, der Were Satul den Bessel wich der Giob alles mögliche Unglück (hier freilich schon durch den Satan) herbeibringt.

6000 Jahre vor Plato leben, Anbere 5000 Jahre vor bem trojanifchen Rriege. Rach Berofus, bem Geschichtschreiber Babylons, mar B. ein Konig ber Deber, ber an der Spige einer mebifchen Dynaftie ftand, Die zwifchen 2200 und 2000 b. Cor. aber Babhlon regierte. Die Annahme, er hatte unter Darius' Bater, Biftacpa (Spftaspes) gelebt, ift grundfalfc. 1) Unter feinen gegenwartig noch in Aften vorhandenen Anhangern gilt als die glaubwurdigfte Quelle für feine Lebensgefchichte ein perfifches Bert, welches ben Titel "Berbufdi-Dameh" führt und 1277 unferer Beitrechnung von Berbufcht-Behram geschrieben ift. Bir werben einem Biographen, ber fo viele Sahrhunderte fpater gelebt, als ber von ihm gefeierte Belb, alle hiftorifche Glaubwurdigkeit abfprechen muffen. Auch ber Umftanb, bag ber Berfaffer biefes Bertes -- wie er felbft ergablt - fic burch reichlichen Genug von Bein bagu vorbereitet, Die Gefchichte bes Propheten gu fdreiben, ift wenig geeignet, von ber Buverlaffigeeit feiner Gefchichteergablung ju überzeugen. 2) Dbicon 3.'s hohe Berfonlichkeit wie ein rother Faben durch den gangen Bend-Amefta fich burchgieht, fo ift es boch unmöglich, ein genaueres Bild feines Lebens ju entwerfen; benn Die wenigen achten Stude in ben Gathas, in benen B. als eine rein hiftprifche Berfonlichkeit erscheint, geben eine zu geringe Ausbeute, und in allen späteren ist er mit einem Rimbus ber Beiligfeit umgeben, ber wirklichen Gefchichte entradt und baber ein besto fruchtbarerer Gegenstand ber Sage und Speculation geworben. Eben fo unhiftorisch und legendenhaft find die Nachrichten des Schahnameh und ber fpateren Barfenbucher und bie aus ber Sage gefioffenen ber Claffiter, obfoon nicht geldugnet werben fann, bag fich barin noch ein Reft wirflich bifterischer Erinnerung erhalten hat. Dahin gehört vor Allem, daß er unter Rai Guftasp feine Birtfamteit begonnen habe, baß Frafhaoftra, Dicamaçpa und Debiomab feine erften Anhanger gewesen feien, bag er gegen eine bestebenbe Brieftertafte aufgetreten fei, worin fic eine beutliche Erinnerung an bie Ravis erhalten hat, daß er, fich auf einen unmittelbaren gottlichen Auftrag berufend, eine neue Lebre verfundigt und, vielfach angefeindet und verfolgt, boch ichlief. lich ben Sieg errungen babe. Rach ben in ben Gathas fich finbenben geringen Spuren tann man Folgendes ale hiftorifc ermitteln. Barathuftra, ber vortreffliche Canger ober Dichter3), wie ber Rame überfest beißt, gehorte ber iranifchen gamifte ber Betfcat-acpas an, Die bas Richteramt bei ben iranifchen Stammen verwaltet ju haben fcheint; fle fuhrte, wie B. felbft, bas Brablcat cpitama, bas burch

fomied, find gang vertebet.

<sup>1)</sup> In biesem Falle wurde ja die altparfische Tradition auch den g. jünger sehen, als Chrus, was sicherlich nicht in ihrem Geiste ist. In den Bendbüchern wird, als auf die Pischadier sols gend, die Dynastie der Raianiden mit solgenden Namen aufgeführt: 1) Rai Khosru, 2) Lozrasp, 3) Gustasp, 4) Bahman (Arbechyr). Mit dieser Reihe hat man die von den Grieschen aufgezählten Könige gleichgestellt: 1) Chrus, 2) Cambh ses, 3) Darius I. Spstaspis, 4) Xerres I., [5) Artarerres Longimanus]; bloß darum, weil man in dem Namen Khosru den Ramen Chrus (im Hebrässen: Koresch) wiedergefunden hat.

A Tiebem iehe Scholvelch übesgend aber nicht mereadklich erzählsenden Sistorifer zusolge war

Diesem sehr sabetreich, übrigens aber nicht unergöstlich erzählenden Sistorifer zusolge war 3. ein Rachtomme des großen persischen Königs Feridun, des Sohnes Dichemichib's. Bor seiner Geburt hatte die Mutter 3.'s Schrecken erregende Träume, welche ein Aftrolog als Zeichen der fünstigen Größe ihres Sohnes deutete. Raum geboren, sing das Rind schon an zu lachen und setzte durch viele außerordenistiche Dinge, die es verrichtete, die Anwesenden in Erstaunen und Furcht. Duransaran, der Borsteher der Magier, erbleichte vor Schrecken, als er die Geburt dieses wunderbaren Anaben ersuhr. Er zücke den Dolch, um dem Rinde dem Todesstoß zu geden; aber auf der Stelle ward ihm der Arm gelähmt und eine dem Tode ähnliche Ohnmacht hatte ihn befallen. Die Magier entsührten darauf das Rind in eine wüste Gegend. Hier warsen sie es in glühende Rohlen und dann setzten sie es den hustritten wilder Siere und Pierde und der Gier hungriger Bösse aus, aber wunderbarerweise ging es wohlbehalten aus allen diesen Lebensgeschren bervor. Eben so vergeblich machten sie den Bersuch, dem Kinde, als es einmal trant war, mit der Arzuei Gist beizubringen. Später verledte 3. mehrere Jahre, religiösen asceischen Uedungen sich hingebend, in strenger Jurucgezogenheit. Als er sein der es Beensjahr erreicht hatte, reiste er mit seinen Gesährten über's Reer. Die Keise dauerte einen Monat. Auf dem jenseitigen User des Weeres sand er eine unzählige Menge der angesehnsten Männer zu einer freudevollen Empfangsseier versammelt. Als es Kacht geworden war, wurde ihm durch einen Traum eröffnet, daß er vor Gott erscheinen würde, um alle Geheimniste zu erfahren; daß er nach seiner Küdsehr zur Erde den wahren Glauben vertündigen würde zu. z.

febr beilig gewöhnlich erflatt wirb, ber Etymologie nach (von cpi, wegnehmen, tilgen) aber urfprunglich ben Sinn , am beften fcheibenb, lauternb" gehabt haben muß. Bon 3.'s Bater, ber nach ben fpateren Buchern bes Benb-Amefta Bourufchacpa hieg, ift in ben Gathas nie die Rebe, bagegen ift feine Sochter Bouru-tichifta ausbrudlich genannt. Gein heimathland mar Baftrien, bas borekhdha armaiti 1), b. i. bas hobe erhabene Land (Beimath), heißt. Er war Briefter bes heiligen Feuers, und mabricheinlich auch Richter; er nennt fich Danthran, b. b. Ginen, ber beilige Gebete fpricht, und einen Gefanbten (duta) Aburamazba's. Er folog fic zunachft an bie Lehre ber Caofffante (woraus bie fpatere parfifche Sage ben Reffias Sofloich gemacht bat), b. i. Feuerangunder an, welche Lieber ju Chren bes Feuers und ber guten Genien bichteten und ber Bflege bes beiligen Feuers fich widmeten. Er achtete und ehrte bie beiligen Trabitionen feines Bolles, wie die Ermahnung bes Sima, bes bochgefeierten Dichemichib, ber iranischen Sage beweift. Bor Allem war er ber Sitte bes Aderbaues zugethan, ein Anbanger bes uralten Reuerbienftes und ein entichiebener Begner ber neuen Subra-Religion mit ihren wilden Ceremonieen. Um mit Erfolg gegen biefe von Bielen anerkannte Religion, beren Trager, Die Briefter, man allgemein im Befite gebeimer Rrafte glaubte, wirten zu tonnen, mußte er fich auf eine bobere Offenbarung und auf unmittelbar gottlichen Auftrag berufen. Dies that er wirklich nach Rap. 43, wo er von ben Befuchen bes Benius Craofha - Gerofc rebet und fagt, bag ibm Aburamazda befoblen habe, nicht ohne die Offenbarung aufzutreten, ebe namlich Craosba ibm bie erbabenen Babrheiten mitgetheilt habe. Craofha, eigentlich bas Boren, ift gerabe Die Berfonification ber gottlichen Offenbarung; es ift bas Bernehmen einer boberen Stimme mittels bes inneren Sinnes, wie wir es abnlich bei ben Bropheten bes alten Bundes finden. Er trat vor großen Boltsversammlungen auf, bekämpfte bffentlich ben Gogenbienft und forberte bie Buborer auf, feinen Glauben ju mablen, baber ift varena, Bahl, bas eigentliche garathuftrifche Bort für feine Lehre; ber Glaube ber Gegner beißt Tlaefba (neuperfifd Refc, Glauben), welches Bort inbeg fpater feine schlimme Bebeutung behalten bat, fonbern als gleichbebeutend mit varena angeseben wirb. Zwifchen beiben ftreitenben Parteien tam es zu heftigen Kampfen und blutigen Schlachten. Ginige ber hauptgegner bes neuen Bropheten find mit Ramen genannt, wie Grebma, worunter man mahricheinlich ein Ditglieb ber Sangerfamilie ber Gritfamaba, benen bas zweite Buch bes Rigweba zugefdrieben wirb, ju verfteben hat, und Bentvo - Banbava, worunter ein Spröfling bes uralten inbifchen Ronigegeschlechte ber Banbu gemeint ift. Ale bie marmften und eifrigften Anbanger 3.'s find Rava Biftacpa, Brafbaoftra und De-bichama-cpa ober vielmehr die Familie der Dichebicamacpas genannt. Alle brei kennt auch die iranische Sage.3) Bie viel Diefe erften Betenner bes Barathuftrismus an ber Berbreitung und Ausbildung deffelben Antheil hatten, lagt fich naturlich nicht genau bestimmen. Sie find bie erften Mangavas, b. i. Schatreiche, Dachtige (ale Inhaber wirkfamer Lieber und Spruche) ju betrachten, und aus ihren, fo wie B.'s eigenen Rachtommen erwuchs bie fo einflugreiche Rafte ber Magier, bie, fpater aus bem Beimathlanbe vertrieben, fich über Debien und Berfien ausbreitete. B.'s praftifche Thatigfeit war nach bem Bisherigen auf Bernichtung bes Gopenbienftes und Reinerhaltung bes Beuercultus, fo wie auf Beforberung bes Aderbaues gerichtet. Die Birtfamteit in letterer Beziehung tritt fo fart bervor, bag er gerabezu ein " Bropbet bes Aderbaues" genannt werden kann. Bas feine neue Lehre betrifft, so war fle bas Ergebniß eines tiefen Rachbenfens und ift eigentlich eine reine Bhilofophie. Er ift ber altefte Bhilosoph - im vollen Ginne bes Bortes - ben bie Beltgefcicte

1) Hieraus ift Ballh entftanden, aber nicht aus Batthi, bas im erften Capitel bes Bens bibab genannt wird, wie sonft angenommen wurde.

<sup>3)</sup> Ihr zufolge war Kava Biftac va (Kai Gustasp) ber König, unter bem 3. auftrat; aber wir finden ihn nirgends beutlich als König ober Herricher bezeichnet. Er wird Freund und Berehrer 3.'s genannt, ber bereit ift, beffen Lehre weiter zu verdreiten. Frashaoftra, der Sage nach Bruder bes Dichamach, war ber häufige Gefährte und Begleiter 3.'s. Er scheint viel für die Berbreitung bes Acerdaues gewirft zu haben und führt das Pradicat hvogva, reich, angesehen.

Die mathematifche Grundlage feiner Philosophie ift eine Zweis und Dreis theilung. Alles was fich ber Betrachtung des Menfchen barbietet, ift auf zwei Urkräfte zurückuführen, die als nichterzeugte im Gegenfahe zu allem Erzeugten ein Bwillingepaar beigen, in ihrer Thatigteit aber ale grundvericbieben und fich gerabe enigegengefest zu benten find. Diefe find bas Sein und Richtfein. Das Sein ift bas Leben, ble Birklichkeit und Bahrheit, bas Richtsein ber Tob, ber Schein unb bie Lige. Aus ihrem Busammenwirken ift bie gange Belt, Die körperliche wie bie geiftige, bervorgegangen. Die Racht beiber erftredt fich fomit nicht blog auf Die außere Belt, fondern auch auf die Gebanken, Borte und Thaten der Menfoen. Der Gebante ift ftete borangefiellt; Die guten, wie Die folechten Borte und Thaten haben in ihm ihren Urfprung. Diefe Dreitheilung (drigu, b. i. Dreiheit genannt) galt fcon fruh als eine ber Grundlehren 2.'s und ziebt fic burch ben gangen Benb-Awefta bin. Das Leben ift ein zweifaches, ein irbifches, forperliches (açivat) und ein geiftiges, "bas bes Gebantens"; öfter finbet fich ber Ausbrud "bie beiben Leben" ohne nabere Beftimmung. Sie beißen auch Urleben und Bebaufe; bas geiftige auch bas 3weite. Gine weitere 3weitheilung bietet bie Unterfcelbung zweier Denfungsarten (mainis) ober Beisheiten (khratus); fle beigen bie erfte und Die lette, b. b. bie gottliche und menfcliche Beisbeit, bie Urintelligeng und Die burch Erfahrung erworbene. Diefe wenigen Brundgebanten ber eigentlichen Philofaphie B.'s find das mefenilich neue Element, das er der Boltsreligion juführte. Diefe beftand in ber einfach findlichen Berehrung bes Beuers als bes Schubers gegen alle feinblichen in bas Duntel ber Racht fich bergenben Rachte und in ber Anbetung guter Beifter, Die als Die Urheber bes Lebens und Inhaber aller Beisheit gebacht werben, und baber balb Ahuras, b. i. bie Lebenbigen, balb Mazdas, b. i. Beife genannt wurden. Ihre Bahl war anfänglich gang unbestimmt, ebenfo wie die der fogenannten Aditjas (b. i. Cohne ber Abiti ober Unverganglichfeit, in fpaterem Spfteme Sonnengotter) bes Beba'). Reben ben guten Genien tannte ber Bolleglaube and bofe, woven wir auch genug Spuren im Beba finden. 36r altefter Rame mar wohl Ahrafgira - b. i. Fleischfreffer - worunter nicht bloß fcabliche Gefcopfe, fondern auch Unbolde ju verfteben find. Aus biefen Borftellungen entwidelte fich, in Berbindung mit bem Feuerdienfte, ber Bolksglaube an einen weißen (cpento) und ichwargen (anro) Beift (Aromainjus, gleich Ahriman, heißt baber eigentlich fomarger Geift), ben bie ftammbermanbten Glamen in Biel bog (weißer Gott) und Czerny bog (schwarzer Goti) bewahrt haben. Sie follten zunächst nur die Mächte bes Lichtes und ber Finfternig in einer Ginheit reprafentiren. Die nichfte Beranlaffung jur Bilbung biefes Glaubens war mohl ber Feuerbienft: in ber hell auflobernben glangenben Flamme erblidte man ben weißen, in bem gang verfohlten ichwargen Bolge ben fowargen Beift. Ale Urfrafte, ale Schopfer bes Guten und Bofen in der Natur und als Urheber aller guten und fchlechten Thaten der Menfchen galten fle ficher nicht, fonbern fle nahmen, wie in ber flawifchen Mpthologie, nur eine untergeordnete Stelle ein. Bie verhielt fich 3. nun ju biefem Bolfeglauben? Er fuchte ibn burch feine neuen Ibeen ju lautern und ju vergeiftigen. Indem er feine neuen Bebanten bemfelben anpaffen wollte, lief er Gefahr, alle Boltevorftellungen vom gottlichen Befen in lauter Begriffe aufzulofen, und gang ift er Diefer Gefahr auch nicht enigangen. Aber er war boch gludlicher als Bubbha, ber burch feine Speculation alle Perfonlichkeit vernichtete. B. rettete wenigftens ben Glauben an einen perfonlicen Gott. Diefen gewann er aber jundchft nicht baburch, bag er ben Begriff bes Seins personificirte, fondern indem er bie Bolfsvorftellung vom weißen Beifte und bon ben Ahuras Magbas ju einer Ginheit verfchmolz und burch ben Begriff eines anfangelofen Seins vergeiftigte. Jener lieh ben Begriff ber Einheit, Diefe ftatteten ibn mit gotilicen Gigenfchaften und Gutern aus. Aus ben Aburas Dagbas wurde nun ein Aburamagba, mit welchem ber altere Rame Cpentomain jus (weißer Beift) wechseln tonnte, aber fo, bag auf cpento ber Begriff

<sup>1)</sup> Die Borftellungen von beiben find verwandt, aber ficher nicht ibentische Gine Ibentisftation ber Abitjas mit ben Aneshacpenias ift nur bei völliger Untenninis ber Gathas möglich.

beilig übertragen werben tonnte. Der herrichenbe Rame wurde indes Aburamagba. Er ift ber Schopfer und berr bes leiblichen wie bes geiftigen Lebens; in feiner Banb find alle Gefcopfe; er ale ber Unerschaffene ift ber Selbftleuchtenbe (gethro), von bem alles Licht ausströmt; er ift ber Biffenbe, Ginsichtige ac. Auch ben Begriff ber Berechtigkeit findet man nicht ausgeschloffen, benn er giebt Schlechtes bem Schlechten, Gutes bem Guten. Er ift im Befit mannichfacher Gaben und Rrafte; wie bes Rhibathrem, b. i. Des irbifchen Guts, ber Saurvatat, b. i. Gangheit, Boll-tommenheit, und ber Ameretat, b. i. Unfterblichfeit; er ift ber Bater bes guten Ginnes (Vohu mano), ber Inbegriff bes Babren (Asha); in ibm ruht bie Armaiti (bie Erbe), fle ift feine Lochter; auch ber Erbgeist tuht in ihm. Diefe Arafte wurden febr frube perfonificirt und ale bochfte Beifter bem Aburamagba beigeordnet; man brachte mit ibm ihre Bahl auf fieben und gab ihnen ben allgemeinen Namen Ameshagpenta, b. i. unfterbliche Beilige. Aber weber ihre Siebengabl noch ihr allgemeiner Rame findet fich in ben Gathas, die Ueberfchrift eines Capitels ausgenommen, die indeß entschieben späteren Ursprungs ift. Man konnte fie um fo leichter perfonificiren, als ber Bolfsglaube an gute Geifter bier gur Bulfe fam. 1) Nun entftebt bie Frage, waren nicht gerabe fie die alten Abura Dagbas? Bon einigen wird es nicht zu laugnen fein, wie von ber Armaiti. Diefe war fcon in ber alteften Beit eine Genie, wie Die entfprechende Aramati bes Beba zeigt, unb hatte icon frub bie boppelte Bedeutung Ergebenheit, Frommigteit und Erbe. Schon mit weniger Grund fann man bies bei haurvatat (Bollfommenbeit) und Ameretat (Unfterblichfeit) annehmen; benn biefe find in ben Gathas nie perfonificirt, fonbern nur Rrafte in ber Sanb bes bochften Gottes. Rhehathtem (Befit) und Bobu mano (guter Sinn, Gegenfat von akem mano, folechter Sinn), find reine Begriffe und ein Begriff von 3.'s Speculation. Asha, das ift bas Babre, Birkliche, Fortbauernbe, ber Inbegriff bes Dafeins, ift eigentlich nur ein Beiname ber Ahuras Bazbas. Go ift bie hochberühmte Reibe ber Ameshacpentas (Erzengel), Die an ber Spipe bes Reiches bes Guten fteben, eine fpatere Berichmelzung alterer Genien und einiger Begriffe garathuftrifcher Speculation. Bahrend B. aus ben Bolfsvorftellungen von einem weißen Geift und bon guten Benien burch fein philosophisches Spftem bes Seins ben Begriff eines lebenbigen perfonlichen Gottes entwidelte, fo tann man nicht fagen, bag er aus bem Glauben an einen ich warzen Geift und an bofe Geifter überhaupt mittels feines Brincips bes Richtfeins ben Braniern einen perfonlichen Teufel gegeben batte. Er mochte bie folimmen Ginfluffe einer fraffen Teufelblehre vorausfeben; baber mar et hier behutfam und bewegte fich meift nur in Abftractionen. Seine philosophifche Benennung bes bofen Grundprincips ift akom, b. i. nichts (oort), ein von ibm neugebilbetes Bort; in phofifcher und ethifder Beziehung nannte er es drukhs, b. i. Berberben und Luge; rein physische Bebeutung bat ber Name aeshema, b. i. Angriff, rein ethifche bie Bezeichnung dusgagtis, b. i. Berleumbung, Somabung. Bon einem befonberen Reiche bes Bofen mit Abriman und feche Erzbevas (Dberteufel) an ber Spite, wie wir es fpater im Bunbeheich finden, laft fich noch teine Spur entbeden. Der Glaube an einen Simmel und eine Bolle findet fich icon in den Gathas. 3. fand ibn mahricheinlich bereits vor. Der gemobnliche Rame für ben himmel ift Garobemana, b. t. Lieberwohnung, wo Die Schaaren feliger Geifter Loblieber fingen. Sier wohnt Ahuramagba, babin tommen zu ihm bie Mangabas, bie erleuchteten Freunde B.'s, ihm Lob und Breis barbrin-

<sup>1)</sup> Die iranische Religion nahert fich übrigens barin sehr ben semitischen Religionen, baß fie zu einem sehr reinen und abstracten Gottesbegriff vorgedrungen ift. Zwar wurde Ahuramazda auch förverlich gebacht, eines der Beiwörter, die ihm gegeben werden, besagt ausdrücklich, daß er einen sehr schönen Körper habe; aber dies ift von keinem großen Belange, denn nirgends irtit diese körperliche Borftellung bedeutsaner hervor, noch weniger bei den ihm untergeordneten Genien, deren Ramen, etymologisch zerlegt, wie gezeigt worden, lauter abstracte Begriffe bezeichnen. Ja noch mehr, alle diese Ausdrücke sind wirklich noch in ihrem abstracten, wie in persönlichem Sinn in Gebrauch und gehen oft auf eine in unfern Sprachen kam wiederzugebende Art in einander über. Am meisten Persönliches hat sich noch im Neiche des Aromainjus erhalten, wie denn überhaupt die Parsen, wenigstens in späterer Zeit, ihre Hölle viel bester und viel häusiger ausmalen, als den himmel.

genb. Der Rame ber bolle ift Drubfcobemana, b. i. Bohnung ber Lage und de 8 Berber ben 6; hierber kommen die Götterbriefter, die das wahre Leben zu Grunde ricteten, und Alle, die Schlechtes benten, reben, thun und glauben. Mit dem Glauben an himmel und Solle hangt bie Borftellung von ber Brade Tidinvat (Brude bes Berfamm. Tere) jufammen, ble in bem fpateren Barftemus eine fo große Rolle fpielt. biefe gelangen bie Frommen in bas Barabies, Die Gottlofen (pornehmlich bie Gotterpriefter) muffen fle umgeben und fturgen in bie Bohnung bee Berberbene. Bon bem Barfismus entlehnten bie Duhammebaner fpater biefelbe Borftellung. In ber Borftellung von bem urvano, b. i. Geelen, haben wir bie Grundlage bes fpateren Glaubens an bie Fravashi (Feruer), b. i. Schuter ober Schutgei. fer; es find bie Seelen ber Berftorbenen, welche ihre Rachtommen fousend umfomeben und für fie tampfen. 1) Das find im Befentlichen bie Grundzuge bes alteften Barfismus, wie fie D. Sang jum erftenmal aus ben Gathas gefcopft bat und woburch leicht ber erhebliche Unterfchieb, ber zwifden ber urfprunglichen Lehre 3.'s und ber Beftaltung berfelben in ben übrigen Theilen bes Bend - Amefta herricht, ju ertennen ift. Die philofophifden Lehren bes großen Reifters murben migverftanben, bie alten Gotter, beren Berehrung er burch Ueberzeugung wie burch Gewalt ju bernichten gefucht hatte, tehrten wieder zurud, nahmen aber nicht mehr die erfte, fonbern bie zweite Stelle ale fogenannte Sagatas (3geb), b. i. Berehrunge. wärbige, ein. Der erfte Stand verblieb ben neuen garathuftrifden 3been und einigen alten Genien, aber nicht in ihrer reinen Geftalt, fondern ale Perfonificationen, wie fich die Reihe ber Ameshacpentas (Amschaschvandt) barftellt. Go ift ber phatere Barfismus eine Difchung bes alten Gotterglaubens mit philosophischen Begriffen, aber nicht etwa in ber Beife, bag bie alten Raturgotter ju rein fittlichen Geftalten ober blogen ethifchen Sombolen geldutert worben maren, fonbern fo, bag man beibe Reiche friedlich neben einander befteben ließ und aus ben Begriffen eben-

Der Cultus des Menschen ift nicht gleichgültig weber für Menschen, noch sütter. Rach alkindogermanischer Anstat vermehren Opser und Gebete die Kraft der göttlichen Besten und machen sie geschieder, den Wenschen Husgewissen Parkenschriften bestimmt aus. Biele dieser Gebräude, wie das Somaopier z. And gewiß alt, die Liturgie als Ganzes genommen, als System, ist aber gewiß erst unter den Sasaniben ausgebildet worden. Die gestige Ausschlichung er göttlichen Dings demährt sich and hier weider die den Iraniern. Buttige Objer, wie dei den Kolten obstern obsert eines Alleerbams, somen bei den Iraniern. Die gestige Ausschlichungen bonnte man fie nicht, well sie den Franken nicht vor — was hätte man auch den Göttern opfern sollen? Die dösen Thiere durfte man seellich bernichten, aber den Göttern darbringen konnte man fie nicht, well sie in Grauel worde, well weren, nicht aber tödten, wenn er den Göttern gefallen wollte. Schon Herod wo woglich am Leben erhalten, nicht aber tödten, wenn er den Göttern gefallen wollte. Schon Herod wo wöglich am Leben erhalten, nicht aber tödten, wenn er den Göttern gefallen wollte. Schon Herod von gestift. Diese Steilschellen wollten werden das derzubringen. der Homalich Sitte, den Robs in den jeden geschlachteten Thieres dem Gentus darzubringen. der Homalich Sitte, den Robs in zustäglich war, sonnten nicht möglich, sich Beischen darzubringen. der Homalich Sitte, den Robser zustäglich war, sonnten nicht möglich, sich Beischen Beruften das gestigten abe darzubringes gezwungen wer en entwild nur aus der Schöpiung Khuteangade's genommen werden. Um nun den Schaben wieder zu sähnen, von diesen Berliften der Zuchen Degant der Kohnen Leben gereigt in der Leben geschlen werden. Die hater Sien Genien, von diesen Berliften der Todte noch jer jür Berw andte ist eine uralte, indogenanische, des den Iraniern war sie durch Stawmedverbsättnisse geregett. Man muße für den Letten Schopfung Ausen zu ziesen der heiber der nicht gereget. Man muße für der Berligeren gene gene eine der Schopfung kaben geregen de

falls Berfonen machte. Die weitere Ausbildung ber Damonologie und bie Annahme eines Sollenreiches ift Brobuct ber fpateren Beit. Gbenfo ift bie Lebre von ber Auf. erftebung ber Tobten ben alteren Studen noch fremb, wenn auch ber Grund. begriff, aus bem fie fich entwickelte, namlich ber einer ewigen Fortbauer bes Lebens burch Bekampfung und Bernichtung ber Dachte bes Tobes, fich bereits in ben Gathas findet. Bon ber Zrvana-akarana- (Beruene aferene-) Lehre, b. i. ber Lehre von ber anfangelofen Beit ale bem Urprincip, aus bem bie guten wie bie feinblichen Dachte hervorgegangen find, findet fich in ben Sathas eben fo wenig auch nur eine Spur, als in ben fpateren Bachern bes Bend-Amefta. Sie gehort ber lesten Beriobe ber Ausbildung bes Barfismus, ber philosophischen, an, bie man nach ber breifachen Gintheilung ber parfifchen Religionsfdriften in AmeRa-, Bend- und Bagenb-, am beften bie Bagenb-Beriobe nennen tonnte, und fallt entichieben in bie nachdriftliche Beit. Auch die Lehre vom funftigen Erretter aus ber Dacht bes Bofen und bem Bieberherfteller bes reinen garathuftrifden Glaubens, bem Deffias 60. fiofd, ber am Ende ber Sage ericeinen foll, ift biefen alten Studen noch vollig unbefannt; aber ber Reim ju biefem ichonen Glauben lagt fic entbeden. Die Sosffanto, b. i. Feueranzunder, erscheinen nämlich in ben Sathas als erleuchtete Menfcen, welche ben reinen Glauben treu bewahren und bie eigentlichen Träger beffelben finb; fle gehorten icon ber Urzeit an. Auf fle blidte bie fpatere Beit, in ber ber alte fromme Glaube und bie gute alte Sitte immer mehr ab., ber Unglaube und bie Schlechtigkeit bagegen immer mehr junahmen, als Mufferbilber unb ihr Beitalter galt als bas golbene. Die Biebertehr beffelben hofften bie frommen Dulber am Enbe ber Tage; ale Bieberbringer jener gludlichen Beit nach ber vorher erfolgten furchtbaren Rataftrophe bee Beltunterganges erwartete man jene frommen Beifen ber Borgeit, Die Sostjanto, Die im Berlaufe ber Beit ju einer großen Beftalt, bem Gofiofd, umgebilbet worben maren. 3ft es nun icon an und fur fich intereffant genug, zu beobachten, wie fich ber Parfismus fortgebilbet, welche Bufate, welche Umgestaltungen er erlitten bat, fo werben noch wichtiger biefe neuen Ibeen und Umgestaltungen, weil fie fich wieberum vielfach mit ber Bilbung ber Nachbarlanber berühren. Die Beit vor bem Sturge bes alten Berferreiches bis jum Aufbau bes neuen mar eine Beit politifchen Unglude fur Gran, aber für bie Bilbung feiner Bewohner in hohem Grabe forberlich. 3m Beften von Iran bilbete fich eine neue Literatur, eine eigenthümliche Berfchmelzung von Griedenthum und einheimifden Elementen. Trager Diefer neuen Bilbung waren, jum großen Theil wenigstens, bie aramaifchen Sprachen, bie feit langer Beit auch einem großen Theil ber Iranier befannt maren und bei bem Bertehr mit Dem Beften bas Debium bilbeten. 3m Often hatten fic bie Berhaltniffe granblic geanbert. Denn wenn vorbem bas Centrum ber inbifden Bilbung allmablich immet weiter von Grans Grengen binmeg gegen Dften gerudt mar, fo murbe, als in ber Mitte Indiens eine neue Beltreligion, ber Bubbhismus, entftanden und, burch innere wie außere Berhaltniffe begunftigt, flegreich über bie indifchen Marten borgebrungen war, mit einem Mal inbifche Bilbung nicht bloß an bie Grenze Frans, fonbern nach Gran felbit verpflangt. Baftrien felbit, bas Land, bas oben ale ein mabriceinlider Sauptfit ber garathuftrifden Lebre bezeichnet ift, bas Land, beffen Sauptftabt nach Firdufi's Berichte von ben Graniern eben fo boch geachtet wurde, wie bei ben Juben Berufalem; biefes Land wurde eine Bflangfoule bes Bubbhismus und indifcher Bildung, fo daß felbft in Indien Die Ramen bortiger Lehrer mit Achtung genannt wurden. Roch mehr, burch ben Sandel und anderweitige Bege entftanben balb Ribfter noch weiter gegen Beften, und bie Möglichteit zu Berührungen awifchen beiben Religionen war hiermit gegeben. Daß eine folche ftattge-funben, ift nicht zweifelhaft und tann auch gar nicht auffallen; wiffen wir boch icon langft aus ber driftlichen Sectengefdichte, bag Danner wie Dagbat, Dani (f. b. Art.) und Andere mehr ihren Lehren nicht blog parfifche, fonbern auch bubbbiftifche Elemente beigefellten, und biefe Manner lebten gang unter benfelben Berhaltniffen, wie bie übrigen Franier. Fragen wir aber nun nach ben verschiebenen Beftanbtheilen biefer fremben Beimischungen in ben iranischen Schriften ber zwelten

Beriebe, fo ift es gewiß, bag bas ben Semiten Entlehnte weit bebeutenber ift, als bas aus bem Bubbhismus Aufgenommene. Diefe Thatface ift burchaus nicht wunderbar. Go gewiß namlich die Chriften ber alteren Beriobe bem Dften angeboren, fo gewiß ift es auch, bag bie Ueberfepungen bes Awefta und bie Ergangungefdriften ber zweiten Beriobe im Beften angefertigt murben. Aus anberweitigen Beugniffen wiffen wir bestimmt, bag bte gelehrten Berfer biefer Beriobe in Cbeffa von frifchen Lebtern erzogen wurden, bag nach bem Sturze biefer gelehrten Schule fprifche Lehrer in Berfien felbft fich anfiebelten. Rein Bunber alfo, bag wir ju großen Theilen in biefen Schriften bie fprifchen Lehren wieder ertennen, bag felbft bie Beleurtenfprace ber Betfer in Diefer Beit, bas Guzwarefc, falfolich Beblwi genaunt, von aramaifden Ausbrucken wimmelt. Rur ein felbftftanbiges Bert aus biefer Bericoe, ber "Bunbebefch", ift bis jest allgemein zuganglich; es giebt aber beren mehrere, und alle haben ein beftimmtes Intereffe! Allgemeine Buge bee fpateren Barfismus hoben wir icon berbor; wir maffen aber nun eine turge Darftellung bestelben in Bezug auf seine tosmologischen und anthropologischen, seine theologifchen, efcatologifchen und Cultueverhaltniffe geben. Beltbauer ift im parkichen Religionssinktem auf 12,000 Jahre angenommen, welche fich in vier Berloden zu 3000 Jahren theisen. 3m Anfang war Ormuzd im Lichte, Abriman in ber Binfternif, Beibe getrennt von einander burch einen leeren Raum. Abriman die Eriftenz Ormuzd's gewahrte, jog er gegen denfelben, um ihn zu vernichten. Um fich aber gegen ihn ju halten, ichuf Ormugb Befen, welche ihn in biefem Rampfe unterftugen follten; gleiche fouf auch Ahriman. Darüber bergingen 2000 Jabre, barn machte Ormugb mit: Abriman einen Bertrag, bag ber Beginn bes Rampfes noch 9000 Jahre hinausgeschoben werben follte, und als Ahriman alsbald mertte, bağ beburch feine einstige Rieberlage entschleben fei, jog er fich 3000 Jahre in Die Binfteruiß jurud. Bahrend biefer Beit' brachte Ormuzd nun bie fichtbare Schopfung hervor, wobei ibn bie Ameshacpentas unterftutten, wogegen Abriman feine Die Drmugb'iden Schopfungen berneinenben und berbindernben bofen Genien ichuf. Unter bem Ormaid'fchen Schöpfungen waren auch bie 486,000 Sterne mit ihren Bewohnern (Fravafhi ober Feruer); Diefe in Deere getheilt, beichusten ben himmel und ftanben nach ben himmelegegenden unter befonderen großen Sternen ale Subrern, Die im Often unter Etftar, Die im Beften witer Catbec, Die im Guben unter Banant, Die im Morben unter Saptotrang; in ber Ditte ftanb Des gab; gegen biefe fonf Ahriman: Tir, Anabib, Ormugb (Jupiter), Behram (Mare) und Revan (Saturn); gegen Conne und Mond aber Dufcbum - Ruspar. Die fcon fruber gefchaffene Erbe; welche im Reiche Ormugb's war, murbe jest in ben leeren, Ormugb und Ahriman trennenben Raum herabgelaffen und an bie Grenze gegen bab Abrimanfche Reich geftellt. Rach bem Berlauf biefer 3000 Jahre beichlog Ahriman, in ber britten Belicheriobe ben Rampf gegen Ormuzd anzufangen, um nicht endlich ficher beftegt ju werben; fein Angriff gegen ben himmel miglang, aber bie Erbe fonnet ibm nicht wiberfteben; burch ein in biefelbe gebohrtes Loch tam er auf ihre Dberfläche und fand bier als lebenbe Befen ben Urftier und ben Urmenfchen (Gabo. marb); ber Erftere fiel fogleich burch Ahriman, ber Lettere nach breißigfahriger Gegenwehr. Aus bem Leibe bes Urfliers fouf Ormuzb bas Bieb und bie nutlichen Betreibearton; ber Same bee Urmenichen murbe; von ber Sonne gereinigt, von Spendarmat (Spenia Armaili), bem Schuggeifte ber Erbe, und ben 3geb Rexiofengh ausbewahrt, an die Stelle des Urmenschen selbst traten Weschia und Refciane, bas erfte Denichenvaar und bie Stammeltern bes gangen Denichengeichlechts. Bon Ormuzd geschaffen, blieben fle jedoch biefem nicht treu, sondern ließen Ach von Ahriman verfichren, woranf biefer allerhand Uebel und Plagen über fie ver-Entgegen ben Ormugb'ichen bangte, welche in ihrem Gefchlechte erblich blieben. Schopfungen auf ber Erbe, welche ber eigentliche Rampfplat zwischen beiben Brincipien wurde, fouf nun auch Ahriman torperliche und geiftige Gegenfate feiner Art. Diefe britte Beimeriobe, welche wieber 3000 Jahre bauerte, ift bie Beit ber Mothen und Sagen, in welche bie Belbenfage ber Parfen gehort; fo fouf Ahriman Die großen undemichtigen Menfchen und Thrannen Dahat (Bohat) und Afrafiab,

gegen welche Ormugb bie eblen Manner Dichemichib, Feribun, Raitobab x. fcidte. In ber vierten Beltperiobe fanbte Ormugd ben 3., mit welchem Die menfchliche Cultur begann und welcher Ormugb's Bort und Gefet erhielt. Daffelbe befteht in positiven Geboten für das Berhalten eines Frommen und in Offenbarungslehren über ben Buftand nach bem Tobe, Belohnungen und Strafen und über ben endlichen Ausgang bes Rampfes zwischen Ormuzd und Abriman und hatte bie Racht einmal, dag die Devas in ihrer Leiblichkeit von der Erbe verfcmanben und noch unfichtbar wirkten, bann, bag es benen, welche es beobachteten, Fuhrer jur Geligbeit murbe. In biefer letten Beltveriobe macht Abriman alle Anftrengungen, um in bem bevorftebenden Rampfe ju flegen, daber bie Frommen viel von Rriegen, Frembbericaft, Thrannei Anbersgläubiger ju leiben und mit ihrer Treue gegen Ormuzd eine schwere Brobe auszuhalten haben; ja bie Erbe wird in Diefer Beit fo entvolfert werben, bag ber in ben himmel entrudte Jima wieber auf Die Erbe tommen und mit feinen Genoffen biefelbe bevollern muß. Um biefe Trubfal zu erleichtern, erfchien in jebem ber brei Sabrtaufenbe ein Brophet; fie maren Dichebar, Dicheba-mabr und Sofiosch. Mit dem Erscheinen des Letteren werden die Plagen Ahriman's aufboren und er felbft mit ausgezeichneten Rannern aus allen Beiten, welche von ben Tobien auferftanben find, eine Beit von 1000 gluctlichen Sahren brin-gen. Rach bem Berlaufe biefer letteren 1000 Jahre ber vierten Beltperiobe findet die Auferftebung ber Geftorbenen ftatt, welche innerhalb 57 Sabren vollendet fein wird, worauf das Weltgericht folgt und der große Beltbrand beginnt, wobei bie Berge einfturgen und Alles ein Meer von geschmolgenen Metallen wird, burch welches alle Bofen zur Reinigung von ihren Sunden mit großer Bein hindarchgeben muffen, mahrend nur bie Frommen ohne Schmerz hindurchtommen. Dies ift bie lette Strafe ber Bofen, nach biefer Lauterung werben auch fle rein und felig. Durch ben Berluft ber Seinen ift Abriman beflegt, er und feine Bolle verschwinden und es bleibt blog Ormugb mit ber Gemeinbe ber Seligen. In Sinfict ber theo. logifchen Berhaltniffe bes Barfismus ermannen wir hier nur, bag Drmugb bie eine Abtheilung ber jenfeitigen Belt, welche mit ber bieffeitigen burch bie Brude Ticoin bat verbunden ift, bewohnt; um biefelbe gieht fich erft ber fichtbare himmel als eine fleinerne Mauer herum, welche von ben Sternen bewacht wird; innerhalb berfalben tommen brei ober, nach ber Anficht auberer Barteien, acht Simmel und bann bie Bohnung Ormugd's (Gorotman). In jenen himmeln wohnen auch bie Frommen und Genien, unter ihnen nehmen bie Ameshagpentas bie erfte Stelle ein und zwar ift ber flebente berfelben entweber Ormuzd felbft ober Craosba, welcher bie Schöpfung bes Rachts ju fougen bat, wo bie bofen Beifter am machtigften find. Rach biefen tommen bie 28 Jagatas ober 3gebs, unter ihnen Mithra, welcher über Recht und Gerechtigkeit, fo wie über bas Balten ber Bertrage zu machen hat und einer der Tobtenrichter ift; Anahita (Anaitis), der Genius ber Fruchtbarkeit und bes Baffers; Reriofengh, ber Bote Drmugb's sc.; außerbem viele Genien, Die als bloge Abstractionen ericheinen, fo Rafonu und Arfat, Die Genien bes Babrfprechens, Ramefchne garom, Genius bes Gefchmades; endlich bie Fravashi ober Feruer, Die Beifter ber abgeschiebenen grommen. Unter ben Beftirnen verehren die Parfen besonders den Sirius (Tiftrya) als den Regengeber. Ahrim an bewohnt Die andere Abtheilung ber jenseitigen Belt, ben Bollenfolund (Dufath), ju ihr führt von ber bieffeitigen tein Berbindungeweg. Die Bolle ift auch in bret Abthetlungen getheilt, welche fich burch bie Grabe ber Finfternig unterscheiben. Seine Sauptgehulfen, Devas, find ebenfalls fleben, ber flebente ift Arebema, ber Gege ner bee Serofd. Den Bebs bes Drmugb entfprechen bie bofen Druths, unter ihnen Dicabi, bie Bottheit ber Ungucht, Mithotht, Die ber Luge, Mgi, bie bet Begierbe, Bhao, bie bes Binters, Apaosha, bie bes Regenmangels und ber Durre ac. Jeber Denfch muß in hinficht feiner Religionspflichten eine Partei mablen, entweder die bes Ormugd oder die bes Ahriman. Dag er die bes Erfteren wahlt, ift bas Raturlice, weil Ormuzb fein Schopfer ift, boch ift er auch in biefer Bartei nicht vor ben Trubfalen bes Lebens gefcutt, weil Ahriman mit feiner irbifchen Racht auch ben Ormugd binbern fann, feine Diener gu belohnen, mahrenb es

wegen biefer Macht Ahriman's auch moglich ift, bag Bofe mit irbifden Gutern gefegnet find. Aber bennoch ift nothig, bie Bartel Ormugb's zu wahlen, um fich ein gludlices Loos nach bem Sobe ju fichern. Dazu gehort, an Ormuzb zu glauben und biefen Glauben burch gute Gebanken, Borte und Berke ju bethatigen; biefes gefchieht burd ben Cous und bie Bermehrung ber Ormugbiden und Ameshacpenta'ichen Schopfungen, namentlich burch ben Schus ber lebenbigen Wefen, bes Feuers, ber Erbe, ber Baume und Gemaffer, fo wie burd Bewahrung und Beinerhaltung ber Detalle. Berbienfiliche Berte find befonders Betreibung ber Biebzucht und ehrliche Erwerbung eines Bermogens. Dagegen muß man bie Abfichten und Berte Ahriman's und feis mer Geifter binbern, ftoren, vertilgen und fich vor Berunreinigungen burch Beruhrungen Abriman'fcher Gefcopfe ober Berte buten. Die ftartfte Berunreinigung ift bie burch Leichen, benn im Tobe fallt ber Leib bem Ahriman anbeim, Was burch well ber Tob beffen Bert ift. Berührung von Leichen unreinigt worben ift, muß gereinigt werben; bie Reinigungen befteben in Bafdungen, welche mit Gebeten verbunden find; biefe find Patiab, Die Bafdung bes Gefichts bis an die Ohren, Der Sande bis an die Ellenbogen, Der Sape bis an die Andchel; Uonatti, das Reiben mit Sand, wenn man in der Einfamteit auf einen Leichnam geftoßen ift; beibe Arten kann ber Berunreinigte selbst bornehmen; Barafonom, welcher neun Rachte bauert und nur bon Brieftern bollzogen werben tann; Die lette gehort befonders für die, benen ein Familienglieb gefterben ift, und besteht barin, daß ber Briefter ben Berunreinigten mit Rubharn und Baffer abergießt, worauf fich biefer felbft bamit reibt und neun Rachte fich bon aller Gefellichaft fern halten muß, wobei er fich ofter mit Baffer mafcht. Außer bem Berunreinigen bes Abrpers bat ber Barfe auch bie Beftedungen ber Seele, Die Gunben, zu vermelben, welche burch bie in die Seele von Ahriman gesetten Druths ober Begen = 3gebe bewirft werben. Die Gunden werben gefühnt burch bas Befenninif por bem Briefter, welcher bem Gunber materielle Bufungen und Gebete porfdreibt und bann bie Abfolution ertheilt. Außer ben Bflichten gegen bie Gottheit und gegen **fic** felbst hat der Barfe auch Pflichten gegen seine Rebenmenschen. Die Seiben Grundpflichten find in Diefer Beziehung nach bem Boroaftrifden Gefet : Reben ber Babrheit und Beilighalten ber Bertrage. Bertragebruch tann burch nichts gefahnt werben, ale burch Schabloshalten bes Befchabigten. 1) Da Bertrage burch Sanbiclag gefcieffen und fo auch Eben eingegangen werben, fo ift bei ben Barfen Die Whe beilig und unaufidelich. Aflichten gegen feine Berftorbenen finb: Die brei erften Tage nach ihrem Tobe ju beten, am Monate- und Jahrestage bes Asbes Geelenmeffen burch bie Briefter lefen laffen, an ben letten gebn Tagen bes Sabres, wo die Berftorbenen auf die Erde jurudfehren, für diefelben Opfer ju bringen und Mablgeiten auszurichten. Rudfictlich ber Efchatologie bes Barfismus genuge hier angeführt ju werben, bag ber Leib nach bem Tobe bem Ahriman anheimfällt, verfault und verweft, bag bas Loos ber unfterblichen Geele bavon abhangt, ob fic Giner im Leben jur Bartei bes Drmugb ober ju ber bes Abriman gehalten bat. Den Ausschlag babel geben bie Berte, welche Giner vollbracht hat. Deshalb wird am britten Tage nach bem Sobe Gericht gehalten und jede Seele, ohne Unterfchieb, ob fle gut ober boje ift, wird bazu an die Brude Tichinvat beschieben, wo fich die Bege jum himmel und gur bolle trennen. Gier figen bie Sobtenrichter und magen bie Berte jeber Seele (auf einer großen Baage). Ueberwiegen die guten Berte, fo geht bie Geele über Tichinvat nach bem Barabiefe, wo fie von bem Amesharpenta Bahman und ben Seligen bewilltommnet wird und in Seligkeit 348 gum Beltgericht lebt; wiegen gute und bofe Thaten gleich, fo tommt Die Seele in bem befonberen Raum Sameftegan in einen Bwifdenguftand, me fle meber Lohn noch Strafe empfangt; Die Seelen ber Bofen flurgen von Afdinvat binab in Die Liefe Abriman's und werben bort bis gum Beltgerichte mit ausgefuchten Rartern gebeinigt, tommen aber bann auch in ben himmel. Un ber

<sup>1)</sup> Diefem Pflichigebot verbanten bie Barfen jest noch bas große Bertrauen in allen burs gerfichen Sanblungen.

Spige ber Briefter ficht ein Oberpriefter, Raubab-i-Maubaban; Die Briefter heißen im Berhaliniß zu biefen Raubabs ober Robebs, im: Berhalinig zu ben Laien aber Deftur 8. Bur Aufnahme in bie Briefterschaft muß ein Barfe 15 3ubre alt fein, ben Dagna auswendig wiffen und ben Benbibab fertig lefen tonnen; er muß zundcht den Baraschnom von neun Nächten mit fich vornehmen laffen und verrächtet banu in Anwesenheit zweier Mobeds ben liturgifchen Gottesbienft, mo er bann Brieffer, Berbab, ift. Die Bflichten eines Brieftere find, fich beftanbig mit bem Borte Dre mugb's zu beschäftigen, die Beichte feiner Gewiffenstinder gu boren und Diefelben gu reinigen, Die tagliche Liturgie ju halten und Die Opfer zu bringen. Beim erften Theil ber Liturgie werben bem Ormugb fleine Brotchen, mit Bleifch belegt (Daran), geopfert, ben Genien Beihrauch ins Feuer geworfen und ber Saoma bargebracht. Der zweite Theil ber Liturgie befteht in ber Abfingung heiliger Gefange, zwifchen welchen einzelne Abichnitte bes Gefetes abgelefen werben. Der britte Theil enthalt Die Schlufgebete. Bei ber Abfingung ber Liturgie fagt ber eine Briefter, Baota, ben Tert ber und verrichtet bie liturgifden Sandlungen, mabrend ber andere, Rappi, bie Responsorien spricht und die Banbreichungen leiftet. Augerbem forgt er far bie Reinigung ber bei ber Liturgie gebrauchten Geratbichaften und confecrirt ben Rubbarn und bas Baffer zu ben Reinigungen. Das Ginkommen ber Briefter befteht in bem Genuß bes Behnten von bem Gintommen ihrer Beichtbefohlenen; ba bas aber gewohnlich nicht hinreicht, fo ift ihnen geftattet, ein anderes Gewerbe zu treiben, fofern baffelbe ben Befegen bes Barfismus nicht wiberftreitet. Die Briefter mit ben Laien bilben bie Gemeinde; in biefelbe wird ein Barfenkind im famfgehnten Lebensjahre, nach erhaltenem Unterrichte in ben parfifchen Lehren, aufgenommen; biefer Aufnahme geht eine Brufung in ber Lehre bes Barfismus, ober an beffen Stelle bie mehrtägige Lefung bes Awefta burch einen Briefter fur ben Aufguneha menben und bie Geremonie bes Barafchnom von neun Rachten voraus. Bei ber Aufnahme erhalt berfelbe die heilige Schnur (Rofti), welche er um den Leib gurtet und in feinem Leben nicht wieder ablegen barf! - Die parfticen Inftitutionen scheinen unter ber macebonischen Gerricheft burch bas Ginbringen abergläubischen Satungen und bes Gobenbienftes ber Eroberer fehr beeintrachtigt merben ju fein. Doch hielt immer noch eine große Anzahl von Secten bas Andenken 3.'s in Chren, über bie Berachtung und ben Spott ber ungläubigen Menge fich megfetenb. Mit ber Grundung ber Donaftie ber Safaniben murbe ber Parfismus auf mehrere Sahrhunderte wieder zur Staatsreligion erhoben, als aber im Jahre 652 bies n'e u = perfifche Reich burch ben Rhalifen Dmar ber Berrichaft bes Dubammebanis. mus unterworfen murbe, gogen fich bie ihrer Religion treu bleibenben Unfanger bes 3. in die fernen Buften und Berge Rhorafans jurud und von ihren Nachkommen leben einige Taufende noch jest in ben Provingen Kerman und Dezd. Um aber ben endlofen Bedrangniffen und ber Sclaverei ber undulbfamen Schiten 1) ju ente

<sup>1)</sup> In dem Art. Muhammedanismus erwähnten wir, daß unter den Moslams eine große Jahl von Secten und viele Entzweiungen auf: und eingetreten waren. Die streitigen Frasgen waren theils dogmatischer, weit häusiger aber zugleich politischer Natur. Der Streit über die Freiheit ober Unfreiheit des menschlichen Willend rief die Segensche der Aadarija, stater meist Mutazila genannt, und der Dichabarija hervor. Es folgten Streitigkeiten über die Ewigleit oder Geschaffenheit des Koran, die Ligenschaften und Attribute Gottes, die von den Cinen wörtlich genommen, von Anderen allegorisch gedeutet wurden. Seit die Araber die Philosophie und die dieletische Methode der Griechen kennen gelernt, gewannen die theologischen Streitigkeiten ein wissenschaftlicheres, speculativeres Gepräge. Die dogmatische politischen Kampse drehten sich hamptschlich um das Imamat (Khalifat) oder die Borsteherschaft der Gemeinde aller Noslems. Rach dem Tode des Khalisen Othman wählte man in Nedina Nuhammed's Schwiggerschungelich (Aufständigen), beide Bewerber als Gewaltherrscher des Thrones für unwürdig erstärte. Fordan stehen nun drei Parteien, die Schia (eigenstich Schiat All, d. h. Anhängerschaft Kli's), sodann die Anhänger der gerade bestehenden Khalisen, welche sich selbst "Leute der Sunna, Sansniten" nennen, und die Chawaridsch, welche die Herrschaft se dem Besten ertheilen wolken, gegenüber. In der Folge entwickelte sich unter der Schia die derrschaft se dem Besten ertheilen wolken, daß, das Jmamat durch Erbschaft siertpflanze, mithin Einer von Gott selbst zum Imam bestimmt und diesem blinder Gehorfam zu leisten sei; ja einige der zaskreichen schilischen Secten schreiben dem Imbesten geradezu ein überwenschliches Besen zu. Die Forsleitung des

geben, verließ ein fleiner Theil ber Barfen im Beginn bes 8. Jahrhunderts bie angeftammte Beimath, ericbien an ben Ruften Gubicherats und erfreute fich einet gunftigen Aufnahme bei bem einfichtsvollen, menfolich gefinnten Rabichab von Sanfan. Durften wir ben Bericht eines perfifchen Bertes fur eine Brobe mebifcher und perficer Sabrbucher halten - muhammedanifche Dichter und Annaliften geben blog eine wirre Raffe mythifder Radrichten ber fruberen Reiche - fo mare ihr Untergang ber größte Berluft feit bem Anfange hiftorifder Ueberlieferung. "D machet und tund", fo lagt ber parfifche Geiftliche, Rofart, ben Rabichab von Sanjan fprechen, "weffen Glaubene 3hr feib, bann foll Euch ein Blag eingeraumt werben.1) 3hr mußt ferner, wollt 3hr End bier anflebeln, Gure Mutterfprace aufgeben und bie Sprace ber hindu erternen. Gine andere Bebingnif ift bie weibliche Tracht; fle foll fich nicht von ber unferer Ftauen unterfcheiben; 3hr mußt Gure Ruftungen und Schwerter ablegen und burft fe nimmermehr tragen; wird eine Beirath gefchloffen, nuß ber Gochgeitegug bes Rachts flattfinden." Die Barfen liegen fic bie Borfcblage gefallen. Der Borftand aller Ragier nahm bas Bort und fprach in folgenber Beife: "borch, weiser gurft, auf bas, mas ich Dir von unferem Blauben berichte. von uns, wir werben Riemanbem ein Leib jufugen und in allen hindu unfere Freunde feben, Deine Feinde jedoch in alle Binde gerftreuen. Bir find, beg fei verfichert, Anbeter bes großen Gottes. Der Religion wegen find wir von ben Unglaubigen entfloben; alle Befithumer haben wir aufgegeben, haben mancherlei Befchwerben unterweges erduldet; Saus und hof, Sab und But, Alles haben wir in Stich gelaffen. D, gludfeliger gurft, wir find die armen Sproglinge bes Dichemicib. verehren Mond und Sonne; überdies fiehen bei uns brei andere Dinge in hoher Achtung: Die Rub, bas BBaffer und bas Fener. Alles, mas Gott in ber Welt erfcaffen bat, genießt unfere Berehrung, Diefen Gurtel aus zweiunbfiebzig Drabten binben wir um froblichen Bergens. Babrend ihrer periodifchen Reinigung bliden bie Franen nicht zur Conne, nicht zum himmel, nicht zum Mond empor; auch burfen fie bem Baffer und Reuer nicht zu nabe tommen, ben Symbolen ber Reinheit. So

Morbscene statischet.

Der Duelle ist das Zeitbuch des Dastur Rasari, versast gegen das Jahr 1590 n. Chr. Der perssische Eert besindet sich in J. Wilson's "The Parsi Religion as contained in the Zand-Avesta, und propounded and desended by the Zoroastrians of India and Persia, unfolded, resuted and contrasted with Ohristianity." Woher Rasari seine Geschichte der stüheren Jahrs

bunberte genommen, wird übrigens nirgenbs angegeben.

Imamats unter ben gahlreichen Nachsommen Ali's machte aber große Schwierigkeiten, ba bas Recht ber Erstgeburt nirgends seststand, und so hielten verschiedene Secten auch Berschiedene für den wahren Imam. Die Bahl der Imame gilt jur eine beschränkte, und der Anschit der meisten Schiten ber Swölfte, wird in der rechten Stunde erscheinen, um seinen Anschängern den Sieg zu geben. Diese mystischen Lehren von der Gottähnlichseit der Imame, der Uebertragung ihres Geistes auf ihre Nachsolger z. sind dem Geiste des Islam offenbar entgegen, und diese große Abweichung vom ursprünglichen Islam wacht es leicht, daß sich auch rein heidensiche Iden mit schittischen vermengten; so haben wir in den Ismaeliten, Ali Ilahis, Anffarier und Drusen Secten, die, von der Schia ausgegangen, doch nur ganz lose mit dem Islam zusammenhängen. Gegenwärtig sind salle Perser und sehr vele Inder Schitten. Suns niten, d. b. b. also die Muhammedaner, welche neben dem Koran ausleich die Sunna als vers Isten, b. h. also bie Muhammebaner, welche neben dem Koran zugleich die Sunda als versindlich anerkennen, die Türken, Araber und afrikanischen Woslems und die Sunna als versindlich anerkennen, die Türken, Araber und afrikanischen Woslems und die Schitten sie Türken, Araber und afrikanischen Woslems und die Schitten sie Ehawaribsch hervor, da sie sich bei ihrem demokratischen Princip, daß nur der Beste Imam sein dürse, und wenn er schlechter werde, abgeseth werden nüffe, nie zu einer großen Gesammtpartei vereinigen konnten. Im Ganzen herrscht bei ihnen ein großer sittlicher Rigorismus. Die vier großen theologischziurskischen Schulen der Sunniten, nämlich die Schafilten, Hanesisten, Waliktien (hauptsächlich in Nordafrika) und hanbaliten, die jälschlich auch Secken genannt werden, weichen nicht im Dogmatischen von einander ab, sondern mur in den Bestimmungen über die zahllosen Einzelnheiten der Rechtsgesehrsamkeit und der religiösen Webrösche. Mie sond erwähnt, sind die Sunniten und die Schitten die erhittertsen Geaner. Se nur in den Bestumungen über die zahltofen Einzelnheiten der Rechtsgelehrzaufeit und der religiofen Gebrünche. Wie schon erwähnt, sind die Sunniten und die Schitten die erbittertsten Gegner, sie stehen fich schärfer als Protestanten und Katholiten gegenüber. Ein saft 300 Jahre langer Relissionstrieg hat die Erbitterung auf das Höchste gebracht, — er endete mit der Niederlage des schieblichen Juam Ali. Der Sohn Ali's, Hussels auf der sich weigerte, den sunnitischen Khalisen Zestd anzuerkennen und auf dem Wege nach Ausa, wo er das Khalisat übernehmen sollte, mit seiner Familie und seinen Anhängern von den Truppen des Jestd angegriffen und getöbtet wurde, bildet in seinem traurigen Schiefal den Nittelpunst eigenthümlicher religiöser Festlickseiten. Allsichsische ner erken zehn Tagen des Monals Auss erzungen dermonische Rorstellungen in schitte. jahrlich in ben erften gehn Tagen bes Monais Juli erinnern bramatische Borftellungen in schiiti-ichen Städten und Dorfern an biese Leibenszeit. Den Schluß bilbet bie hauptworftellung, wo bie

lange bie Beriode bauert, muffen fie fic aller biefer Dinge enthalten, fowohl beim Lichte bes Tages, wie in ber Binfterniß ber Racht; erft wenn fle fich gereinigt haben, burfen fie ben Blid wieber jum Feuer und jur Sonne emporrichten," " Drei Jahrbundert lang", heißt es weiter in bem Jahrbuche, "blieb die Renge ber Ausgewanberten ju Sanjan vereinigt. Jest zogen Einige weiter gen Rorden und liegen fich in Bomban, Barah und einigen anderen Orten nieder. Sie trieben, worauf Fremblinge immer angewiesen find, Sanbelsgeschäfte und andere freie Bewerbe. Balb fammelten fle große Reichthumer und gelangten baburch, wie es immer gefchieht, ju Einfluß und Anfeben in ber neuen Beimath. Gie maren zu allen Beiten ben bulbfamen, menfolich gefinnten indifchen Furften treue Unterthanen und tampften an ihrer Seite gegen bie blutburftigen, glaubenstollen Roslems. Go namentlic bei bem Giufalle bes Rahmub Schah von Gubiderat (1507), Begarra, von zwei Bergicoloffern zubenannt, weil er bie gebrochen, wovon man glaubte, fle murben fich gegen alle friegerischen Anftrengungen behaupten tonnen. Bei jener Belegenheit ift bas beilige Feuer, welches fle von Perften mitgebracht und bis fest erhalten, in bas Moorgebiet von Bafanba geflüchtet und, ale bie Gefahr vorüber mar, gurudgebracht morben." Diefe Barfen Sinboftans unterhielten immer einige Berbindung mit ihren in ber Beimath jurudgebliebenen Glaubensgenoffen. Die Reicheren ber parfifden Gemeinbe ju Surate fchidten nicht felten Genbboten nach Berfien, um Die auf Religion und Gefchichte ihres Bolfes fich beziehenden Werte aufzutaufen; fle ließen wiederholt die angesehenften Beiftlichen einladen und erfreuten fich ihres erbauliden Umgange. Belde ergreifenbe Erinnerungen mochten nicht bie Gefprache über ben ehemaligen Glanz bes Berferreiches und bas barte Gefchick ber treuen Diener B.'s in ben Bergen ber ehrmurbigen Manner und Frauen emporgerufen haben! Lange Beit blieben alle Anbeter bes Ormujd in Perfien und Indien in bruberlicher Liebe vereint, boch vor ungefahr einem Jahrhundert hat über einen geringfügigen Begenftand eine Spaltung ftattgefunden, die auf ihre gange Stellung nachtheilig ruchwirkte und in Butunft noch größere Folgen haben tann. Das gewöhnliche Jahr ber Barfen beftebt namlich, feit ben alteften Beiten, aus 365 Tagen mit einem Schalttage im vierten, woran bie in ber Beimath Burudgebliebenen feftbielten und feftbalten. Die Barfen Sindoftane überfaben Diefen Schalttag und behaupteten fpater, bas Rirdenfahr burfe niemale einen Tag bingufugen. Dun ging ein parfifcher Armbandmacher nach Rerman, lernte bort bie richtige Beitrechnung tennen und mußte nach feiner Rudtehr einen fleinen Theil feiner indischen Landsleute zu bereden, fich ihr zu fugen. Diese werben nun fpottifcherweise bie "Armbanber" ober auch bie "Fruberen" genannt, weil fie alle Festage 30 Sage fruher feiern, mabrend bie Anbern fich ben Ehrentitel "Rafami", b. b. bie "Ratholifden", Die "Allgemainen", beilegten, mofur wohl aud " Coeferfai " 1) gebraucht wird, ein Bort abnlicher Bedeutung. Diefer Gronologifche Streit hat bereits auch in anderen Dingen Zwiefpalt erzeugt: Die beiben Barteien befolgen verschiebene Grunbfabe bei ben religiösen Ceremonieen, im Rechte und ben gefelligen Pflichten, fowohl ber einzelnen Genoffen, wie ber gangen. Gemeinde. Man bat in fruberen Beiten Die Angabl ber Barfen viel ju boch angefolagen. Roch im Jahre 1818 hat 3. A. Bope, ber Ueberfeger bes Arbai Birat Rameh, ein Rann, ber lange Beit mit bem Bolte lebte und fich feines Bertrauens in bobem Grade erfreute, berichtet, bas urfprunglich fleine Sauflein ber Auswanberer batte fic auf 150,000 Familien vermehrt. Dies ift, wie jest Die amtlichen Bablungen lehren, fehr übertrieben. Die Glaubigen bes Ormugd im weftlichen Inbien, ju Bomban, Baroche, Surate und an einigen andern Orten, belaufen fich faum auf 50,000. Seelen; überbies follen in ber perfifchen Broving Rerman und Dezb an 20,000 leben, fo bag bie Barfen bochftene 70-80,000 Manner und Beiber, Rinber und Greife gablen mogen. 3hr Einfluß, ben fle fic allenthalben burch fittliches Betragen und vernünftiges Berhalten, burd Reichthum und Boblibatigfeit, burd ibre, man mochte fagen, europaifche Betriebfamteit unb, weil die Religion weniger

<sup>1)</sup> Scheherfai heißt wortlich Stadtsitte. Diefer Name ward vor wenigen Jahren von Einisgen, ohne allen Grund, in Schahinschahi, furftliche Beitrechnung, verwandelt, woruber ein nemer Bwift entftand, weil eine Abtheilung ber Rafami biefer Reuerung widersprach.

in's bargerliche Leben abergreift, als bie ber hindu und Moslems, burch ihre Annaherung ju ben weftlichen Runften und Biffenichaften erworben haben, ift aber bei

Beitem bebeutenber, ale man ihrer geringen Bahl nach follegen tonnte.

Befinns, griechischer Geschichtschreiber, lebte in der zweiten halfte des 5. Jahrhunderts und war Comes und einer der 60 Fiscus Abvocaten zu Konftantinopel. Er verfaßte 'loropia in 6 Buchern, eine Darftellung der Ursachen des Berfalles des Raiserreiches, die Zeit von Augustus dis 410 umfassend, mit Gachtenatniß und meist klar geschrieben, nur die gedrängte Kürze macht ihn zuweilen undeutlich; doch vernachlässet er alle Chronologie. Indeß ist er der freimuthigste Geschichtschreiber seiner Beit. Beil er sich aber dabei als ein Feind der christlichen Religion zeigt, indem er dieselbe mit dem schechten Theil ihrer Bekenner verwechselt, ist er in manchen Urtheilen hart und bitter. Doch ist seine Glaubwürdigkeit im Allgemeinen wohl mit Unzecht angegriffen worden. Das Wert, dessen Ende sehlt, ist zuerst vollständig von Spldueg im 3. Theile seiner Historias Romanns scriptords minores (Francos. 1590), dann von Christoph Cellarius (Jonas 1713), dessen Berdienst es ist, den Schristeller in Capitel abgetheilt zu haben, 3. F. Reitemeier (Lipzias 1784), zuleht von 3. Better (Bonn 1837), mit lateinischer Uebersezung und Reitemeier's Commentar und Borrede herausgegeben worden. Die erste deutsche Uebersehung haben Sehbold und

Bepler (Frankfurt a. M., 2 Bbe., 1802 und 1804) geliefert.

Bringi (Riclas, Graf von) flammte aus einem alten flawifchen Gefchlechte, bas utspranglich ben Ramen Berbio führte und 1347 ben Ramen 3. -- von bem Schloffe Brin abgeseitet - annahm. Er mar 1518 geboren und biente bem ofterreichifchen Saufe gegen ben Butften von Siebenburgen, Johann von Bapolha, und gegen ben Gultan Guleiman. 3m Jahre 1537 machte Johann Rapianer, welcher fich in eine bochverratherifche Berbindung mit ben Feinden eingelaffen hatte, ben Berfuch, auch B. ju bewegen, bag er mit ihm ju ben Turten überginge. B. aber tobtete ben Berfucher und fandte feinen Ropf nach Bien. 1542 geichnete er fich in mehreren Gefechten in ber Rabe von Befth befonbere que. Er wurde jum Ban von Croatien, Glavanien und Dalmatien und jum Savernicus von Ungarn ermablt und vertheibigte bie genannten Brobingen 12 Jahre lang mit gludlichem Erfolge gegen bie Turten, welche bamals ben größten Theil Ungarns beberrichten. 3m Jahre 1544 trat er bei Lonsta in Croatien einem überlegenen turfifden Beere entgegen und erlitt eine fcwere Rieberlage; nur mit Mahe gelang es ihm, in bas fefte Schloß Lonsta ju entfommen. Balb Darauf hatte er einen Grafen Reglewich ju bekampfen, welcher fich weigerte, ber bfterreichifden Regierung zu gehorchen. B. belagerte ibn in feinem Schloffe Czaktornya. Reglewich versuchte, ju entflieben und tartifche Gulfe berbeigurufen; aber B. fing ibn auf und fandte ibn nach Bien. 3m Jahre 1562 brach er mit 3000 Rriegern von Sziget aus auf, um eine Befte ju gerfteren, welche ein turlifdet Befehlehaber foeben an ber Drau aufführen ließ. Obgleich bie Turten an Bahl überlegen maren, floben fle boch ohne Rampf, ale B. erfchien. Ihr ganges Gepact fiel B. und feinen Rrisgern als Beute ju. 1564 trug er viel bagu bei, bag Raifer Maximitian IL von ben ungerifchen Regnaten als Ronig von Ungarn anerfannt wurde, und als 1566 ber Sultau Suleiman Diefes Land mit einem gablreichen Geere überzog, griff 3. eine Abtheilung bes turtifden Beeres an, folug fe in Die Blucht, tobtete ihren Anfuhrer und planberte ihr Lager. Guleiman befchloß nun fogleich, Sziget zu erobern, beffen Befestigungen größtentheils nur aus Erde und Reifig bestanden und nur von 3000 Mann befest waren. Die Tarten finmten gnerft ben Theil von Sziget, welcher bie , neue Stadt" genannt wurde. Dach 21ftunbigem Biberftande überzeugte B. fic, bag er fic bier nicht langer verthelbigen tonne, ließ bie nene Stadt angunben und jog fich in Die alte Stadt gurud. Ginige Sage fpater erfturmten Die Turten auch biefe, und 3. mußte fic in bie eigentliche Festung jurudziehen. Die Turten versuchten nun, ibn au befteden. Gie fooffen mit Pfeilen Schreiben in Die Stadt, in benen B. ber Befis bon Croatien berfprochen wurde, wenn er die Beftung abergabe. Balb barauf fab B. bie Fahnen feines Sohnes im iartischen Lager wehen; man hoffte, er werbe fic burd bie Furcht, ber Cobn fei gefangen, bestimmen laffen, fich ju ergeben. In Babrheit waren aber nur ber Fahnentrager und ber Trompeter feines Cohnes in Die

Sanbe ber Tarten gefallen. Bei ben nachften Angriffen ber Sorten auf bie Beftung gelang es B. fogar, einige turtifche gabnen gu erebern. Im Jahrestage ber Schlacht bei Dobacg (28. Auguft) flucinten bie Sarfen mit ber außerften Unftrengung, mußten aber noch einmal gurudweichen. Einige Tage fpater icoch gelang es ihnen; bie Saufer ber Beftung in Brand zu fchiegen und zugloich bie Werte zu erfleigen. Zweimal wurden fie zwar gurudgeworfen; aber fie brangen gum beitten Dale ein und bas Feuer nabte fic ben Bulvervorrathen ber Befahung. 3. mußte fich in bas neue Schloß gurückliehen. Am 4. September farb ber Gultan, aber ber Großvezier Mehemed Szotoli feste bie Belagerung eifrig fort. Drei Sage bielt B. fic noch in dem inneren Schloffe; es fehlte hier aber bald an Lebensmitteln, und ble Tütleb gunbeten endlich nuch bie wenigen Gebaube bes Schloffes an. Da lieg B. fich von seinem Kammerer settich :schnacken, verbarg den Schläfiel der Keftung in seinem Aleide, Redte 100 Ducaten bagu, bamit, wer ibn andgoge, nicht über Mangel an Beute Magen tonne, gartete ben Sabel feines Baters um und ließ bas Thor bes Schloffes offnen. Die Turfen fiermten foeben berau; B. fouerte einen großen Morfer gegen fie ab, ber unter bem Thore ftand, und warf fich fobann mit bem Schlachtuf: "Befine" auf ben Beind. Bwei Augeln trafen feine Bruft, ein Bfeil feinen Ropf; er finrgee gu Boben. Janitscharen hoben ihn auf und trugen ihn gu ihrem Aga, legten ihn bann auf eine Ranone, welche Kapianer früher geführt hatte, und fontten ibm ben Ropf ab. Er hatte angeordnet, bag bie Bulvertammer bes Schloffes im letten Augenblid in Die Buft gefprengt merben follte; fie flog auf und tobtete 3000 Surten. B.'s Saupt wurde einige Lage im türkischen Lager jur Schau ausgestellt und sobann in des Raifers Lager gefchidt und bort mit feiner erften Gemablin, Ratharina grangepan, beftattet. Graf Riclas 3., ein Urenfel bes Borigen, jum Unterfchiebe von ihm gewähnlich ber Jungere genannt, murbe 1616 geboren, und febr fruh jum Dberftallmeifter und Obergespan von Bala und Sumen, 1047 jum Ban von Ersatien beforbert. Er tampfte fat fein ganges Leben bindurch wibet Die Turten und faft immer flegreich; 1657 eroberte: er Koftinig und erbaute an der Mundung der Mur in die Drau eine Grengfeftung, bie er Uigrind (Reu-grin) nannte; 1663 brachte er ben Tarfen mehrern Rieberlagen bei und nahm ihnen einige Bestungen ab. Dorauf fandte ber Grofbegier Riupruli einen betrachtlichen Geerhaufen gegen bie Burg Reu-Brin ab, welche nach harmidigem Wiberftande erobert und gerftort murbe. 1664 wurde 3. auf ber Jagb von einem Wber gerriffen. Biele behaupteten aber, er fei von einem Menchelmorber getobtet worben, und befchulbigten ben bfterreichifden Genetul Montecuculi, Diefen Dorb veranlefit zu baben. 3. liebte Die Biffenichaften und bie Dichttunft und fcrieb ein Gelbengebicht, in welchem er bie Bertheibigung Sziget's burch feinen Urgraffonter und beffen Sob follberte, "Gebichte an Biele", 3bgilen, Bieber, Epigramme und ein Buch über Rriegewiffenfchaft. Geine fammtlichen Berte murben gu Bien, 1661, gebrudt und in neuerer Beit noch einmal von Frang Raginett berausgegeben. - Graf Beter 3., Bruber bes Borigen, bem er als Ban von Groad tien folgte, verfcwor fich 1666 mit bem Balatin Befelent, bem Juden curiae, Grafen Rabasby, bem Burften Frang Ratoezh und ben Grafen Sattenbach und Frangepan gegen ben Raifer Leopold I. Die Berfcworenen marben 8000 Rrieger und verfucten. Ungarn jum Auffiende gegen bem Raifer aufzwegen. Aber biefer Berfuch. mißlang. : Der ofterreichische General Spanfau griff &. mit überlegener Streitmacht an, zwang ibn, fich mit 2000 Mann in Die Fefte Czaftornha gurudgugieben und belagerte ibn bier. 3. fanbte nun einen Auguftiner Rond nad Bien, um Unterhandlungen mit ber faiferlichen Regierung angnenupfen. Er behauptete fpater, man habe ihm Bergeihung verfprochen, mas jedoch von ben Gegnern beftritten wurde. Jedenfalts ergab er fich und wurde verhaftet. Befeleny war ingwifden geftorben, Sattenbuch foon fruber in Bien vorhaftet worben. Rabatth murbe ju Bien, B. unb Frangepan git. Reuftabt, Lattenbath ju Gras enthauptet (1671). Frang Rafoegs erfaufte fein Leben mit 400,000 Gulben. Das Gefchlecht ber B. erlofc 1703. Abenber Korner bat bem Tob best alteren B. in einem Drama gefchilbert.

3fchaffe (306. Seinrich Daniel) gebort ju ben bebeutenberen, namentlich aber ju ben fruchtbarften beutschen Schriftftellern ber Reuzeit; woneben er auch noch eine

Beit lang eine nicht unbebeutenbe politifche Thatigleit entfaltet fat. Derfelbe murbe am 22. Marg 1771 ju Mandeburg, alfo im preußischen Staate, ale ber jungite Sobu bomittefter Mitern, gebaren. Derfelben frubzeitig burd ben Lob beraubt, erbieit. B: feine erfte Bilbung in ber Burgerfchnie feiner Baterftabt, fpater auf bem bornigen Symnaffum, mo er alle Beit, Die ihm ernftere Studien übrig ließen, mit Bouliebe bem Lefen alter und neuen Dichter und Philosophen widmete. Diefe Lecture bewirfte in bem: phantaftereiden Sunglinge eine geiftige Ueberfpannung, aus ber er in Mifa muth und Lebenbuberbruß verfant. Geine Berbatniffe fchienen ihm unerträglich; --er befchlaß, fie gewaltfam gu gerueigen. heimlich verließ er, ale er eben fein flebens gebntes Lebendiahr vollendet; feine Baterfindt, um fich einer manbernben Schaufpielertruppe anguichliegen, mit welcher er nun einige Monate lang bas Magbeburgifche, Aburingifche und einen Theil Sochfons butchgog. Doch ebe noch ein halbes Jahr verfloffen, mar 3. von ben Muffonen, welche er fich von ben Annehmlichteiten best Banberlebens eines "freien Runflers" gemacht, vollftandig geheilt. Des unftaten Lebens mabe, tebrte er in giemlich befolaten Umftanben nach Ragbeburg jurud, fabnte fic burch bas Berfprechen verdoppelten Fleifes mit bem bie Bormunbichaft aber ibn führenben Oheim und ben fibrigen Gliebern feiner wegen bes iborichten Jugenbftreiches ibm gurunden Familie wieder aus, vollenbete mabrend bes Binters feine Schulbilbung und bezog ju Oftern 1789 bie Univerfitat ju Frankfurt a. D. 3. war bortbir mit bem Borfage gegangen, fic bem Studium ber Theologie ju widmen; boch balb gab er ben Entichlug wieber auf und trieb bald Bhilologie, bald Bhilofophie, balb Cameralia, bald foone Biffenschaften, Alles ohne feften Blan, aber immer mit Gifer und ganger Singebung für basjenige, worauf er fich augenblidlich geworfen; fo bag B. bei ben Brofeforen jener Gochichule für einen ber fleißigften, aber freilich and für einen ber unftateften Stubenten galt. Rachbem er biefelbe gu Richaelis 1791 verlaffen, noch ein halbes Sahr ju Leipzig in gleich unftater Beife ben Stubien obgelegen und ben Commer bes nadften Jahres in und bei Ragbeburg auf bem Lanbe jugebracht, tehrte er ju Dichaelis 1792 nach Frankfunt an ber Ober jurud und habilitirte fich hier, als Brivatocent in der philosophischen Abtheilung dieser damnis fon ziemlich unbebeutenben, 1811 mit ber Breblauer vereinigten Universität. Bleich. mitig warf 3. fic jest mit bem ihm eigenthumlichen Gifer auf Die Bahn bes iconwiffenfcafeliden Schriftftellere. Sein Erftlingewert war bas Schauerbrama : "Aballino, ber große Bandit", welches er icon 1793 ju Berlin ericheinen ließ, und welches. fofort Die allgemeine Aufmertfamteit auf ibn lentte, obicon es vielleicht eines feiner fdmadften Brabucte ift. Aber es bulbigte bem Gefcmade ber Beit (in Erantreid fand ber pevolutionare Terrorismus-juft auf feinem Gobepuntte) und frohnte, bem an ber Bulle von Grauel., Dold- und Blutscenen fich ergobenben roben Gaumen ber Menge. Auch bat 3. felbft biefes und abnliche Ergeugniffe (fein nachftes Opns. war "Julius von Saffen", mit welchem er gleichfalls mehr Glud als Berbienft batte), Die für ben Gebilbeten nur als Broben tahner und fraftiger Darftellungsweife und Bluthen ber Phantafte Berth haben, niemale fehr geachtet. - Im Bertrauen literarifchen Ruf und bie Gunft, auf feinen fonell erlangten welche, et burd bie Erzeugniffe feiner Dufe bei einigen hochftebenben Mannern fic erworben ju baben glaubte, tam B. 1795, ale an ber Frantfurter Sochichale eine mit Gehalt verbundene Brofeffur in ber philosophischen Gacultat vacant geworben, um Berleibung berfolben ein. Theile feiner Jugend megen (er gablie erft 24 Jahre), theile weil er gegen bas Bollner'iche Religions . Ebict geschrieben hatte, wurde fein Gefuch vom Mintfterium in Berkin abiciligig beschieben. B. fühlte fic baburch (er befaß neben vielen guten Elgenschaften bie Schwache, etwas eitel ju fein) in bem Grabe verlett, bag er nicht nur fofort feine Stellung an ber Frankfurter Godidule aufgab, fondern auch feinem Baterlande Breugen, wo man, wie en meinte, ihn nicht nach Gebahr ju fchaben verftand, ben Ruden ju wenden befolog. Der Befig eines nicht gang unbetrachtlichen eigenen Bermagens geftattete ibm, Diefem Borbaben Ausfubrung geben und in einer langeren Reife burch bie beutschen Rheinlande, einen Theil Frentreiche, Ober - Italien und Die Someig Enticabigung für ben gehabten Berbruß fuchen und finden ju tonnen. Im lesteren ganbe wurde ibm ber Antrag gur Ueber-

nahme ber Directorftelle am Seminarium unb Babagogium gu Reichenau, im Canton Granbunden, gemacht. Dit Freude nahm 3. biefen, eigentlich ihm felbft überraftend fommenben, ehrenvollen Ruf (1796) an, und unter ber Mitwirtung wachter Manner, befondere feines Freundes, bes Altburgermeiftere Ticharner, tam bie Anftalt burch ihn rafch empor. Sein Berdienst fand in der Schweiz; die er fortam als fein neues Baterland : botrachtete und : mit Gluth liebte, allgemeine Anerkennung, welche fich in ausgezeichneter Beife burch unentgeltliche und feierliche Berleihung bes graubundnerifchen Burgerrochtes aussprach. B. erwiberte biefe Ausgeichnung fpater burch bie Berausgabe ber " Befchichte bes Freiftaates ber brei Bunbe in Rhatien" (Barich 1798; 2. Auft. 1817). Geine gludlichften Berbaltniffe ftorte bas 3abr 1798. Es fragte fich, ob bie Bunbner fur fich allein fteben ober mit ben Schweigern (Graubanbeti machte bamale politifc noch feinen Beftanbibeil ber Schweiz aus, fonbern mar ein für fich beftebenbes, mit biefer nur lofe verbundetes ganb) in ben bamaligen, burch Die Invasion der Franzosen in die weftliche Schweiz hervorgerusenen Bieren gufammenhalten follten? Die Bernunft empfahl bas Leptere, Die Leibenfchaft verlangte bas Erftere und brang auch bamit burch, trop bes entichloffenen Biberftanbes, ben Bi und Ticharner goleistet hatten. Die Ueberspannung machte fic balb barauf Luft in Befonlbigungen und Ausbruchen bes Berfolgungsgeiftes, und eines ber erften Opfer Diefes letteren mar bie Soulanftalt in Reichenau, welche gefcoloffen werben und beren Leiter bas Land verlaffen mußte. Es war bies vornamlich eine Folge ber Umtriebe, welche bei bem bamale zwifden Defterreich, bem beutiden Beide und Aufland einerfeite und ben republitanifchen Frangofen ausgebrochenen und auf Goweigerboben ausgefochtenen Rriege beibe Parteien fich ju Schulben tommen liegen, um bie Schweiger, und fpeciell bie Bundner, in ihr Intereffe gu gleben, wodurch beftige Bartelungen ente ftanben, Die an einzelnen Orten felbft mit blutigem Burgertampfe brobten. 3, und fein Freund Sicarner murben nun von bemjenigen Theile ber Graubundner, welche eine Bereinigung Graubundens mit ber von ben Frangofen neu confituirten Someis wünschten, ale Deputirte nach ber Stabt Marau, ale bem bamaligen politifchen Mittelpuntte ber Schweig, gefenbet, um beren Butereffe bor ber fcmeigevifchen Sagfagung und ben Diplomaten Defterreichs und Franfreichs zu vertreten. Ticharner, unmuthig und bem Drude ber neuen Berhaltniffe nicht gewachfen, jog fic balb gurud; bie gange Laft ber fcwierigen und verwidelten Unterhandlungen rubete nun allein auf B.'s Schultern, welcher indeffen bie fowierige Aufgabe mit Gifer, Gefchid und jur Bufriebenheit ber Bebrgabl ber Betbeiligten lofte und bie engfte Berbindung Graubundens mit ber , einigen und untheilbaren helvetifchen Republit", wie bie Schweiz fest bieß, zuwege brachte; eine Berbindung, welche feitbem beiben ganbern gleich febr jum Bortheile gereicht bat. B. mar nun einige Monate hindurch Director bes Departements bes Ergtebungs- und Ungerrichtswefens ber belvetifchen Regierung und wirtte in Diefer Stellung Mancherlei bes Guten. Davauf wurde er in ber Eigenschaft eines bevollmächtigten Regierungs . Commiffare von bem belvetifden Bollgiebungs-Directorium nach Unterwalben gefchillt, wo gu ben Bermuftungen bes außeren Rrieges auch noch bie Parteiwuth und eine Souche fich gefellte. B. wirfte bier unablaffig ale Bobitbater und Friebensftifter. Gin Soluffel aber Diefe mertwarbige Beit follten feine "hiftorifden Dentwurdigkeiten ber fcweigerifden Staatsummaljung" (Barid 1800) fein. Die ihm ertheilte Bollmacht für Unterwalden wutbe fpater and über bie Cantone Uri, Schwig und Bug ausgebehnt, und feine herzergreifende Aufforderung jur Abhalfe bed Elends in fenen Gegenben bleibt ein icones Dentmal volfsmäßiger Berebfamteit. Unter ben forififtellerifden Producten jener Beit erregte feine "Gefchichte bom Rampfe und Untergange ber fdweizerifden Berg = und Balb = Cantone\* (Burich 1801) eine vorzügliche Aufmertfamteit. 3m Frubling 1800 ernannte bie Centralregierung in Bern 3. jum Regierungs - Commiffar für bie Regulirung ber burch bie Anwefenheit ber frangofifcen Seere im Guben ber Schweiz herbeigeführten berwidelten Berbaliniffe. Er organifitte mit bem beften Erfolge Die Cantone ber fogenannten "italienifchen" Schwelz, von welchem Gefchafte er ju ber Lofung ber fcweren Aufgabe: ben Bedruckungen ber frangofichen Geethaufen unter Daffena auf biplomatifchem Bege ju fleuern, abberufen

Dit: Gewandtheit und. Gefolg erfallte er aud biefen bifficilen Auftrag, unb als balb barauf neue Aufftanbe im Rordweften ber Schweig beren ohnebin giemlich problematifche Salbftfidnbigfeit bebrobten, eilte er überall, oft mit heroifcher Berlaugnung feiner perfaulichen Sicherheit, auf ben Goauplas ber Gefahr und fehrte bie Mutigen Bitten in friedliche Ordnung. Dann aber; verbroffen über ben immer neu ausbrechenben Kampf ber Barteien, unminthig über bas baburch unvermeibliche Erlasmen ber wichtigften Steats - und Bunbes . Angelegenheiten, : legte B. im Jahre 1802 fein Amt als Statthalter bes Regierungsbezirfs Bafel (berfeibe umfaßte bie heutigen Cantone :Bafel und Golothurn) nieber; enticoloffen, fortan in landlicher Burudgezogenheit ben Biffenfdaften und bem Gortftftellerberufe zu leben. Er ertaufte Das comantifc gelegene, von fconen Garten Anlagen umgebene Schlof Biberftein im Canton Margen (1802), und arbeitete bier in ftiller Abgefdiebenheit fein treffitdes Bud aber "Die Albenwalber" und mehrere Ergablungen aus, welche er fpater verbffetalichte, und bie fic vielen Beifall erwarben. Doch nur anderthalb Jahre bauerte feine ftrenge Burkagezogenheit von allen bffentlichen Gefdaften. Das Jahr 1804 brachte unter Rapoleon's Bermittelung einen neuen Umfdwang ber fdweigerifden Berhaltniffe unb führte 3. wieder in die Bermatung und bas offentliche Leben gurud. Ale "Dber-Forft - Inspector" trat et an die Spipe der Berwaltung des Forft - und Bergwofens bes Cantone Aargan (die "einige und untheilbare helvetifche Republit" war in eben Diefem Jahre wieder zum "fcweizerifchen Bunbebftaate" und aus ben "helbetifchen Regierungebegieten" wieder "eidgenoffifche Cantone" geworben), welchen Boften er burd ein volles Bierteljahrhundert verwaltete. Durch bas von ihm balb nach liebernahme biefes Amten herausgegebene inftructive Buch : "Der Gebirgeforfter" zeigte B., bag er auch im Forftache tuchtige Renniniffe befige. Gleichzeitig grunbete er bas volleschumliche Journal: "Der aufrichtige Schweizerbota", welches fortan fo recht eigentlich bas Glement feiner Thatigfeit und fein Stedenpferd wurde, und bas er bis gu feinem Lobe berausgegeben und bis wenige Jahre bor bemfelben auch felbft redigirt bat. Durd bie in bemfelben enthaltenen mannichfachen belehrenben Abhandlungen über Gegenftanbe bes politifchen, bargerlichen und Gemeinbelebens bat B. viel bed Guten geftiftet; ibm felbft aber hat bas Blatt burch feine farte Auflage (gur Beit feiner größten Berbreitung 16,000 Enemplare) neben ber Amertennung feiner Mitbarger; welche fich in ber Ernennung qum Chrenburger bes Cantone Margan aussprach, auch einen nicht, unerheblichen peduniaren Gewinn gebracht. Ran fann ben " Bufrichtigen Soweigerhoten" ale bas erfte ber foweie gerifchen und beutfeben: Bolleblatter betrachten. - Bichoffe verheirathete fich im Johre 1805 mit ber Sochter bes Bfarrets Disperti im Dorfe Rirchberg, einem gwar mitwilofen, aber burd mancherlei Gaben bes Geiftes und Bomuthes ausgezeichneten Mabchen, mit ber er in einer langen glucklichen Che lebte, in welcher ihm acht Sohne geboren murben. Das an ichitfalevollen Ereigniffen fo reiche Jahr 1806 fab Afdoffe's "Misbellen fur bie neuefte Beltfunbe" entfteben; ein an treffliden Darftellungen reiches Journal, welches auch burch Freimuth bes Urtheils fic in einer Beit, ma größere Beifter bas ihrige gefangen geben, vortheilhaft ausgeichnete. Es ericien bie gegen ben Schlug bee Sahres 1813, mo es unter ben neu ausgebrochenen Rriegsfürmen einging. Ausgange 1808 flebelte 3. wieber nach Narau über, da er von feinen Ditburgern auch in ben Erglehungerath bee Cantons gewählt worden war und feine so vermehrte amtliche Thatigkeit seine Anwesenheit in ber Cantonshauptftabt nothwendig machte. Geine Ueberfiebelung borthin führte jur Errichtung einer Freimaurer-Boge (B. mar eifriger Maurer) und ber " Aargauifchen Befellichaft für vaterlandifche Befchichte und Gultur" Dafelbft, welchen beiben Befells fcaften B. burch langere Beit vorftand, und beren Mitglied er bis an fein Lebensende blieb. Go vielfach berfelbe aber auch burch feine amtliche, feine gefellichaftliche, feine journaliftiche und fonftige fchriftftellerifche Thatigfeit in Aufpruch genommen war, fo behielt er, bei feinem großen Bleife und ber Schnelligfeit, mit welcher er arbeitete (wobei feine forperliche Ruftigleit und faft ununterbrochene Befunbheit ibn trefflich unterftagte) boch nach Beit und geiftige Glafticitat genug ubrig, um vom 3abre 1811 ab neben bem " Schweigerboten" und ben "Miecellen" eine belletriftifche

Monatsichtift, "Erbeiterungen" genannt, erfcheinen laffen ju tonnen. In ben verbängniftvollen Sabren 1813 und 14 befdmor 3. bas Feuer ber Amletracht, meldes in ben meiften Cantons bell aufloberte und zu blutigen Bufammenftoffen zwifden ben Anhangern bes alten, vorzevolutionaren und benen bes burd. Rapoleon gefonffenen Buftanbes gut führen brobte, fo viel an ibm war, mit Borien ber Dagie gung und Bernunft. Dem von ber Aviftofratie in Bern auf bet eldgenoffifcen Sage fagung erhobenen und von ben vermittelibeit europaifchen Grofmachten unterfläten, biftorifd allerbinge nicht unberechtigten, aber mit bem factifd Borbunbenen bod in gut grellem Biberfprude fiebenden Berlangen; "bie neugebilbeten Cantons Aargad und Baabt, als frubere Beftanbibeile bes bernerifchen Gtaatsgebietes, wieber als "Unterthanen-Lande" ber Sobeit bon Bern ju unterwerfen", - trat 3. mit Berebfamteit, Freimuth und Rraft entgegen. Dag bie alten Buftanbe nicht wieber bergeftellt, daß die Schweig nicht wieder ein Conglomerat von gebietenben Cantons, waterthanigen ganben und "zugewandten Orten" murbe, wie fie es bis jum Jahre 1798 gewefen, fonbern ein Bund gleichberechtigter Staaten, ift jum guten Theile mit ein Bert A.'s. Ein ihm für feine Berbienfte um bie Erhaltung ber aargauifchen Unabbangigkeit bon beffen "großem Rathe" als Belohnung angebotenes lebenslängliches Jahrgehalt lebute er mit eben fo viel Befdeibenheit ale Uneigennunigigleit ab. A. wirfte num noch burch funftebn Jahre in ben verfchiebenen Memtern, mit benen bas Bertrauen feiner Mitbarger ibn befleibet batte, manderlei Gutes; wohin namentlich bie Stiftung einet Real- und Gemerbefchule ju Marqu und Die zeitgemäße Umformung bes bortigen Somnaftums zu gablen ift. Dit fo viel Luft und Giebe aber er und bie ihm übertragenen Memter verwaltete, fo fanb er boch feinen Augenblid an, benu felben an entfagen, ale bie Rajorität feiner Collegen im "Beinen Ratbe" (ber gerganifchen Regierung) mit himmeis auf feine Gigenfchaft als "Staatebienet" (1829) bie: Buruftnahme eines von ihm im "Schweizerboten" ausgesprochenen, begrundeten Enbels verlangte. Das Bolt aber, bas ihm widerfahrene Unrecht erkennend, mabite ibn fofort in ben "großen Rath" (bie gefengebenbe Berfammlung bes Cantons), und 1831 lief'er fic auch bereitwillig finden, Die Direction bes aargauifden Schulwefens wieber ju übernehmen; nur biejenige bes Borft- und Bergwefens lebete er mit Rudficht auf fein vorgefcrittenes Alter beharrlich ab. Seine Liebe zur Rotur und ben Raturmiffenicaften aber blieb ungeminbert bie alte; wie bie gerabe um Diefe Beit auf feine Untegung erfolgte Stiftung ber "Raturforfdenben Gefellichaft bes Schweigerfandes" gu Marau, beren Brafibium..er: burch mehrere Jahre fichrte, zeige. Meberhaupt fcbien es faft, ale gingen bie: Jahre fpurlos an ihm voraber, ale Bliebe feine geiftige Brifche wie feine torperliche Buftigteit ungeminbert; benn nicht nut an ben politifchen Ereigniffen ber breifiger, fonbern auch noch an benen ber vierziger Jahre und an ben manchetlei Rampfen, welche fie ber Schweig brachten, nahm 3., obgleich jur Beit ber letteren bereits ein Stebongiger, lebhaften Untheil; eben fo febr vor Ueberftarjung als vor eigenfinnigem Festhalten an dem fich überlebt habenden Alten warnend, immer aber jur Gintracht und ju gegenfeitigem Rachgeben ermahnend. Er farb hochbetagt am 27. Juni 1848; von Bielen beweint, van Allen, Die ibn getannt, auch von politifchen Gegnern, geachtet. - Bar Bicofte's Thatigfeit und Bedeutfamteit ale Staatsmann, Barteiführer, freiftaatlicher Beamter und Journalift fer ließ an Stelle ber eingegangenen "Miscellen fur bie neuefte Belttunbe" mabrend ber Jahre 1817 bis Ausgangs 1823 bie "Ueberlieferungen gur Gefchichte unferer Beit" ericheinen) eine vielfeitige und umfaffenbe, fo ift auch feine fonftige fcbrift. ftellerifde Bebeutung nicht gering anguschlagen. Allerbings gehort 3. nicht ju ben bahnbrechenden, biefen ober jenen Bweig ber Literatur umgeftaltenben ober in Diefem ober fenem befonders hervorragenden Autoren; aber er bat, wie als Sourhalift und Boltsfdriftfteller, fo auch ale Ergabler eine vielfeitige Thatigfeit entfaltet, und ale folder in fofern eine neue Babn betreten, als er guerft bie romantifchen Glemente mit ber Ergablungsweise eines Balter Scott in Berbindung gebracht bat. Dabei war 3. ein überaus productiver Schriftfteller. Geine Leiftungen befriedigten gwas hauptfachlich nur das porabergebende Bedürfnig, und ba fle ju wicht und flüchtig gefdrieben wurden (was freilich bei ihrer Menge und ben mancherlei anderen Be-

fchaftigungen ihres Autore auch nicht anders fein tannto), fehlt: ihnen Granblichteit, Bebiegenheit und Liefe; magegen fie pratifchen Bereb hatten und nicht ohne Ginwirkung auf ihre Beit und bie Lefertreife, auf mache fie berechnet waren, blieben. 3.'4 Erathlungen, Rovellen und Romane find abrigens in bes großen Mehrzahl Mar amb lichtvall gefdrieben, offenbaren ein ebbs und mobimotienbes Gemuth unb laffen bemned um fo mehr bedauern, bes ihr Berfaffer fich nicht genug fammeln founte, um ihnen einen boberen Berth und großere Abruubung ju geben. Die unter bem Sitel: "Bilber and ber Comoig " Dereinigten Ergaftungen: "Der Blachtling", "Der Freihof in Barau" und "Abbrich im Moos" (gufammen 5 Banbe, Aaran 1824-25) find treue. Gemalbe von Zeit und Ort. Auch "Alamontabe", "Der Areale", "Bonathan Frod", "Clementine" und "Meifter Jordan" wurden gleich ihnen mit vielem Beifall aufgenommen und mehrmale aufgelegt. 3mei andere Gaben bes fructbaren Schriftftellers: "Demalb, ober bas Golbmacherberf", von welchem im Bangen gegen 50,000 Gremplore (ein bis babin unerhörter buchhandlerifcher Erfolg!) verbreitet wurden, und bie gleichfalls in mehreren Auflagen erichtenene "Branntweinspoft" find badurch mertwurdig (woneben "Oswald" auch noch einen novet-liftifchen Berth hat), daß fie bas Bolt auftlarten und überaus viel Rugen gefiftet haben. Bon feinem "Abalino, ber große Banbit" fann man bies freilich nicht, fondern muß bas birerte Gegentheil behaupten; benn es ift bies ein fo fürchterliches Stud, fo voll Morb und Tobtfclag, bağ es, trop bes ihm bei feinem Erfcheinen gegolten Beifalle, mur bepravirent auf ben Gofdmad und bie Sitten gewirtt hat. Dit Bug und Recht und in richtiger Gelbftertenntnig bat baber fein Berfaffer es auch in reiferen Lebensfahren für "eine argo Jugenbfunde" erklart. Dem "Aballino" vermande, doch ethisch bober flebend, find bie Lauber- und. Geisterromane B.'s, von benen "Runs von Roburg", "Die fdwarzen Bruber" und "Die Manner ber Binfternif" fich bes meiften Beifalla erfreuten. Sober ais biefe fteben, obifoen Be ben Anfardenungen ochter biftorie und ftrengwiffenfchaftlicher Aritif nicht gang entfprechen, B.'s hifterifche Arbeiten, ble "Gefaichte bes baperifchen Bolfes und feiner Burften", zu beren Abfaffung er burch feinen Freund, ben berummten hiftorifer Johannes Duller, veranlagt murbe, Die er aber erft mehrere Jahre nach beffen Tobe vollendete und verbffentlichte (in erfter Auflage erfchien fle von 1813 bis 1817 ju Margy, in britter ebenbafelbft 1826-1828, fpater fury nach bes Berfaffere Lobe in vierter ju Dunchen). Sichtvolle Anordnung, ftete Radficht auf Die Beburfniffe unferer Beit, Barme und Rraft im Bortrage erheben biefes Gefchichtewert weit über Die Bluth gemobnlicher Erfcheinungen, Die ja gerabe auf Diefem Gebiete unferer Literatur eine fo große ift. Das gleiche Lob tann man 3.'s, in erfter Auflage 1822 ju Burich erichtenener "Schweiger Laubesgefchichte fur bas Someigervolt" ertheilen, welche in ber Someig in ben Sanben von Jung und All, von Reich und Arm fich befindet (bie erfte, 5000 Exempl. ftarte Auflage wurde innerhalb berfelben binnen vier Monaten vergeiffen), doch auch außerhalb berfelben verbreitet und gefchapt ift. Das verbreiteifte und wirtfamfte aller Berte B.'s aber, als beffen Berfaffer er fich indeffen erft fpat befannte, find feine "Stunden ber Andadi", nacht ber Bibel vielleicht bas verbreitetfte Bud in Deutschland, in gable reiden rechtmäßigen Ausgaben und Nachbruden ericbienen und auch in Die hollanbifche und banifche Sprache überfest. Sie find in milbem, bumanen Beifte gefchrieben und haben viele schne und erhauliche Stellen, haben aber ben Behler, daß fie bas Chriftenthum gu fehr verfitchtigen und vermaffern und baburch viel jum religiblen Inbifferentismus unferer Tage beigetragen haben; weshalb icon frubzeitig und mit Recht von ftreng firchlichen Geiftlichen vor ihrer Lecture gewarnt und bas von Seiten ber rationa. liftifc Gefinnten ihnen gezollte übertriebene Lob auf ein befcheibenes Daß juruchgeführt worben ift; welche Aritif und refp. Warnung inbeffen ber Berbreitung bes Buches nur wanig Gintrag ju thun vermocht bat. 3. verenftaltete, nachbem bie genannten und andere hier nicht aufgeführte Schriften einzeln ericbienen maren, veraulagt burch ben ihnen gewordenen Beifall und buchhandlerifchen Erfolg, verfchiebene Collective Ausgaben feiner Berfe. Go 1824-1826 eine Gefammt Ausgabe feiner bis babin erfchiemenen Schriften in 40 Bandchen; bann in 16 Theilen "Ansgewählte biftorifche Schriften" und in 10 Banben "Ausgewählte Rovellen und Dichtungen", welche lettern nicht weniger als acht Auflagen erlebten und beren Fortsetung, zum Theil betrachtenben Inhalts, seine "Aehrenlese" (4 Bbe., Aarau 1844—46) ift. — B.'s vom Gesschild in seltener Weise gesegnetes Leben hat Munch in dem Werte: "Deinrich Pschofft, geschildert nach seinen vorzüglichen Lebensmomenten und seinen Schriften" (Haag 1831), beschrieben, besser aber noch B. selbst geschildert in seiner "Gelbst interessante Mittheislungen und gute Darstellung ein übersichtliches und auch plastisch abgerundetes Bild von seinem Leben und den Zeitverhältnissen, in denen er sich bewegte und wirste, und läßt namentlich seinen eigenen reinen, wohlwollenden Charafter, welchem vielleicht nur etwas mehr Stätigkeit und positiver Christenglaube zu wünschen gewosen ware, deutslich hervortreten.

Anaben. Soon im erften Jahre ber Eroberung Algiers bachten bie Frangofen baran, nach bem Dufter ber englifch oftinbifchen Sepons ein einheimifches, ihnen ergebones Truppencorps zu bilben. Sonderbarerweise mählten fie ben Namen gerabe von einer Bolterfchaft, welche ihnen am harinddigften miberftanben bat, von bem tabplifchen Bunde ber Zouaoua auf bem Nord Abhange bes Dichurbichura. Diefe Rabylen hatten nämlich unter ben Türfen eine abnliche Truppe gebilbet. Allein nicht nur die triegerischen Suawas, sondern auch die übrigen Eingeborenen haben nur turge Beit Buft gehabt, ihr Blut zur Unterbruckung ihrer Stammes und Glaubenegenoffen zu vergießen, besonders trat 1839 auf ben Ruf Abd-el-Kader's eine fast vollständige Defertion ber einheimifchen Elemente ein, an beren Stelle fofort europaifche traten. So fampfen benn feit mehr als zwanzig Sahren unter tabplifchem Ramen und farbenreicher, maurifcher Uniform, in Turban und Secthofen, Die achteften Rinber Frankreichs, vor Allem bie Parifer. Es ift blog eine Masterabe, aber bas Spruchwort: Rleiber machen Leute, läft fich bier erheben ju einem: Rleiber machen Selben, bem man von vorn berein gewiß nicht beipflichten mochte. Und boch ift es befannt genug, bag nicht blog in Algier, fondern in ben viel ernfthafteren Relbzügen bes rufuschen und italienischen Arieges die Franzosen in maurischer Aleidung noch weit tapferer und fühner geftritten haben, als bie Franzofen in ihrer ruhmwürdigen Nationaltracht. Go mächtigen Einfluß abt bie Auszeichnung auf ben Menfchen, vor Allem auf ein Truppen-! פעדסי Sest zwar wirkt foon lange nicht mehr ausschließlich und birect bie eigenthamliche Rleibung, fonbern bie Pannicaft ift wirklich eine Elite, ba bie maghalfigften, ehrgeizigften jungen Leute lieber ale Gemeine bei ben Buaben, benn ale Sergeanten in ben Linien - Regimentern bienen. Dergeftalt erreichte bie Bilbung bes Buaven - Corps gwar burchaus nicht, was es bezwedte, aber weit Großeres. Begrundet murbe biefes Corps, in beffen Befdicte eingeben, hieße eine Befdicte ber Colonie Algier fcreiben, wenigftens ben militarifden Theil berfeiben barftellen, burd Befehl bes Generals Claugel vom 1. October 1830, ber am 21. Marg 1831 Die tonigliche Beftatigung erhielt, und beftand Anfange aus zwei Bataillonen, Die fofort in Activität traten. Beftanbige Marfche in ben Sabel, in bie Retibica, in bie vorberften Schluchten bes Atlas und haufige Rampfe unterbrachen bie Monotonie bes Lagerlebens. Beden Tag machten bie B. einen Fortfchritt, jeden Tag murben fie arbeitfamer, gehorfamer, friegsgeubter und lernten, lange und rafch zu marfchiren, zu ihrem Gepad noch Lebensmittel auf mehrere Tage zu tragen, mit Pracifion zu mandvriren und fich intelligent ju fchlagen. Die Uniform und bie Aneruftung murben vervolltommnet und bauernd festgestellt. Der glattgefcorene Ropf ift bebedt mit einem weißen Turban mit rothem Ropfeinfat und gelber Quafte; Die Uniform befteht aus turger, offener Jade und Befte von blauem Tud, befeht mit gelben Borben; Die Beinkleiber nach turtifdem Schnitt, weit und über ben Andcheln gufammengebunden, find roth; Gamafchen von weißem Leber umfoliegen ben Goub. In einem warmen Alima foftbar, alle Glieber freilaffend, weber bie Bewegungen noch bas Athmen erfcmerend, fcut biefe Tracht ben Solbaten bei allen ploglichen Temperatur-Beranderungen und nimmt leicht alle Bufape an, welche eine ftartere und beständigere Ralte etwa nothwendig macht. Gelbft ber Turban, ber anscheinend so unbequem ift, bat feinen Ruben, benn balb lagt man ihn in ben Raden berabfallen,

ben er gegen bie Sonne icut, balb bient er als Rafenwarmer, balb wirb er in einem langen Feldjuge jur Ausbefferung ber anderen Uniformflude verwandt. Die Offiziere ber 3. haben ihre europäifche Tracht beibehalten. Um ben Leib tragt ber 3. eine breite blaue Binde und barüber einen fcmarzen Lebergurt mit fciebbarer Batrontafche und furgem, breitem Saubajonett, welches auf Die Miniebuchfe aufgeftedt werben fann. Rachbem eine königliche Orbonnanz vom 8. September 1841 die Bilbung eines britten Bataillone und eines Stabes, wie ibn die anderen Fugregimenter befigen, verordnet hatte, gab ein Decret vom 13. Februar 1852 ben Buaven-Corps abermals eine neue Formation: es wurden brei Regimenter, jebes ju brei Bataillonen, gebilbet. Und als biefe Regimenter auch im Rrimfriege 1854-56 ihren in Afrita erworbenen Ruhm bethätigten, befahl Napoleon, auch noch ein Garbe-Zuaven-Regiment, zu zwei Bataillonen, ju errichten, fo bag bie gange Truppe gegenwartig aus 11 Bataillonen -96 Compagnieen und 9746 Mann - befteht, von benen die Garbe in Baris, Die anderen Bataillone aber in Afrita garnifoniren. Auch im Felbzuge von 1859 haben Die B. neue Borbeeren erworben. Biele ber befannteften und bedeutenbften Geerfahrer Frankreichs in ber neueren Beit haben ihre Schule in bem Corps ber B. gemacht, fo Levaillant, Lamoricière, Bergé, Mollière, Maumet, Dubivier, Cavaignac, Regnault, Leflo, St. Arnaub, Labmirault sc. Der urfprung. lice Gebante, ber bei ber Bilbung bes Buavencorps erreicht werben follte, vertorperte fich fpater (1841) in ben Turtos, leichter, regularer Infanterie, Die faft nur aus wirklichen Eingeborenen besteht. 3hr officieller Rame ift "Tiraillours indigenes", und fle bilben ein Bataillon in jeber ber brei Provingen, Algier, Dran und Conftantine. Der Schnitt ihrer Uniform ift ber namliche, wie bei ben 3., nur tragen fle fatt ber buntelblauen Jade und mennigrothen Bofe ber letteren beibe Rleibungeftude hellblau mit gelbem Befag. Gin rother Bund um ben Leib, Ramafchen von gelbbraunem Leber und ein weißer Turban vervollftanbigen ihren Angug. Rur wenige Frangofen find barunter gemifcht, um bie Erziehung ber Truppen in jeber hinficht gn erleichtern; Die Gingeborenen tonnen bis jum Dberlieutenant einschlieflich avaneiren; bom Sauptmann aufwarts muffen bie Offigiere aller einheimifchen Truppen Frangofen fein. Die Generale Bosquet, Thomas, Berge, Bourbali ac. haben ben Turtos, bie in ber Rrim fomohl wie in Italien 1859 fich auszeichneten, angehort. Bas bie Turtos ale Infanterie, find ale Cavallerie bie Spahis: eine wirklich eingeborene, aber regulare Truppe im französlichen Solbe und unter franzoficem Commando. Dag fle Reiter find, macht fle indeg noch weit nationaler; es ift ja bekannt, bag, wie alle Romaben, fo auch die Araber Algiers ihre vorwiegende Starte in ber Reiterei befigen. Das Corps ber Spahis, beren Uniform Diefelbe ift, wie bie ber B. und Turfos (aber bie Jade roth und bie hofen blau; weißer Shawl ale Turban und zwei Burnus, b. i. lange, gang folichte Mantel mit Capuzen und Trodbeln baran, über der Bruft jufammengenabt, fo bag man ben Ropf burchfteden muß, um fle anzugieben), murbe icon in ben Jahren 1834-36 in brei Abtheilungen für die drei Provinzen gebildet und bewährte fich fo, daß es 1841 auf 18 Schwabronen vermehrt murbe. An bem außerorbentlichen Rugen biefer eingeborenen Reiterei lagt fich von vorn berein nicht zweifeln: bes Lanbes und ber Sprace funbig, fle felbft und ihre Bferbe an Alima und Lebensweife gewöhnt, die angeborene Tapferfeit und Schnelligfeit mit ber angelernten Disciplin verbindend, enblich burch hoben Sold und große Borzüge an die Franzosen gekettet, mussen ste in Algier Ausgezeichnetes leiften. Richt gering anzuschlagen ift auch ber mittelbare politische Bortheil ber Ginrichtung: bie Spahis werben vorzüglich aus guten Familien gewählt und futpfen durch ihre eigene Ergebenheit jugleich bie Sippe, ja ben ganzen Stamm an Die Frembherrichaft.

Buder. Nicht bloß ber Mensch, und zwar in allen Belttheilen, sucht ben B., wo er nur zu finden ift, zu seinem Genuffe auf, sondern auch alle andere lebende Befen thun es; die Thiere auf bem Belbe, die Whgel in der Luft, die Insecten, die Burmer, ja sogar die Fische im Wasser finden einen besonderen Wohlgeschmad an Allem, was fuß ift. Der B. bilbet in der That auch das nahrhafte Ingredienz bei allen vegetabilischen Speisen, die nur mehr ober weniger mit anderen roben, nicht

nahrhaften Speifen überzogen find. Im gemeinen Leben find bie Sufigkeiten ftete Begleiter ber Aufgufgetrante, wenigstene ift ber 3. ein gewöhnlicher Bufat ber Aufguffe bes Thee's, Raffee's und Cacao's, wie wir biefe Getrante in Europa und Amerika genießen. Der Chemiker kennt viele füßichmedende Stoffe, Die in keiner Beziehung ju ben Beburfniffen und Gebrauchen bes gemeinen Lebens fteben. Der Bleiguder ift ein allgemein befanntes Bift, welches ben Ramen von ber Gufigfeit feines Gefchmade hat; gemiffe Silberverbindungen find ebenfalls fuß; eine Erbart, welche ben Ramen Glocin fuhrt, bilbet viele Berbindungen, die Anfange einen fugen Befchmad befigen, wenn man fie in ben Dund bringt, und wir tonnten noch gablreiche andere Beifpiele aufführen. Rur biejenigen Gufigfeiten, welche in Bflangen porhanden find ober aus ihnen gezogen werben, fteben jedoch in birecter Begiebung zu unseren heutigen Benuffen. Diefe Sugigfeiten begleiten nicht nur unfere Aufgußgetrante auf unferer Safel, fondern find auch die Beftandtheile, woraus die Brauer und Deftillateure unfere gegohrenen Getrante fabriciren. Bon diefen vegetabilifchen Sufigfeiten werben unter ben Rationen ber Jehtzeit viele verfcbiebene Arten gebraucht. Bir find an folden Stoffen, an Lurusgenuffen, in ber That weit reicher, wie irgend eines von ben alten Boltern. Bu bem Sonig, bem Trauben-, Ranna- und Doftzuder, welche Die Sauptfüßigfeiten ber alten Welt bilbeten, tommen bei und jest noch ber Robr-, Aborn-, Ruben-, Rais- und Balmenguder. Bir verfertigen ferner 3. aus Rartoffeln und anberen an Starte reichen Substanzen, aus am Strande gesammelten Meerpflanzen, im Nothfalle sogar aus Sagefpanen, und wir gieben ibn aus ber Milch unferer Sausthiere. Er ift in Folge bavon für uns beinahe ein Lebensbedurfniß geworben; wir verbrauchen ibn zu vielen Millionen Centnern und verwenden Taufende von Schiffen zu feinem Transport. Millionen Menfchen bringen ihr Leben beim Aubau ber Bflangen, woraus er gezogen wirb, ju, und bie auf ihn gelegten Staatsabgaben bilben einen bebeutenben Theil ber Gintunfte faft jeder bestehenden Regierung. Dan tann daber behaupten, bag er einen birecteren und ausgebehnteren Ginflug nicht nur auf bas fociale Boblergeben, fonbern auch auf ben focialen Buftanb bes Menfchengeschlechte aububt, ale irgenb ein anberes Product bes Bffangenreiches, mit vielleicht ber einzigen Ausnahme ber Baumwolle. Die meiften Buderarten find in zweierlei Geftaltungszuftanben, als fr p. fallifirter ober froftallinifcher g. und als amorpher g. befannt. Der gewöhnliche Butzuder bes Sanbels g. B. ift froftallinifcher, ber Canbis froftalliftrter 3., mabrend Sprup und Gerftenzuder (Caramel) amorphe 3. find. Arpftallinifche 3. geben leicht, burch bloges Rochen mit Baffer ober burch Schmelzung, in amorphen 3. über, mogegen man fein Mittel fennt, um letteren wieber in frhftallinifchen rudzuverwandeln. Alle Budergattungen find in reinem Buftanbe farblos, ericheinen fle (gelb, braun ober fonftwie) gefarbt, fo rubrt bies von fremben, bem B. beigemengten Stoffen ber. Als chemifche, einfache Beftandtheile enthalt ber 3. blog Roblenftoff, Bafferftoff und Sauerftoff und bilbet bon demifchem Befichtspunfte aus mit ben abnlich jufammengefesten Stoffen: Startemehl, Bummi und Bolgfafer eine naturliche Gruppe, Die fogenannten indifferenten flidftofffreien organischen Berbinbungen; ba benfelben ber Sticktoffgehalt mangelt, so gehören fie nicht unter die eigentlichen Ernahrungsmittel bes thierifden Rorpers. Die Biffenfchaft untericheibet folgenbe, theilweife auch im gemeinen Leben befannte Ginzelgattungen vom 3 .: Robrauder, Traubenguder, Dildguder und Somammguder. Diefe Benennungen bebeuten aber nicht etwa, dag die betreffende Buckergattung ausschließlich nur in ber Substanz angetroffen werbe, nach welcher sie ihren Namen führt, sondern man faßt unter feber ber angegebenen Benennungen alle biefenigen Buderarten gufammen, welche in ihren Eigenschaften mit ber nach ihrem befannteften naturlichen Bortommen benannten Budergattung übereinftimmen. Robrzuder ift alfo nicht blog berjenige B., ber wirklich im Buderrohr enthalten ober aus bemfelben gewonnen ift, fondern auch ber 3. aus ber Buderrube und bem ameritanischen Buderabornbaum ift Robryuder, weilbie beiben letigenannten B. in volltommen gereinigtem Buftanbe binfictlich aller ihrer Eigenschaften mit bem 3. bes Buderrohre ibentifch finb. Gin Gleiches gilt vom Traubenguder: Traubenguder tommt außer im Safte ber Beintraube in ungabligen

anderen fußen Pflangenfaften vor, tann fogar febr leicht funftlich in Laboratorien und Fabriten bargeftellt werben, muß aber bennoch in allen biefen Fallen, wo er nicht aus ber Traube ftammt, als wirklicher Traubenguder betrachtet werben, weil er fich von bem in ber Traube vortommenben in nichts unterfchelbet. Gine berartige Bezeichnung ber einzelnen Buderarten wiberfpricht zwar fehr bem Sprachgebrauche bes gemeinen Lebens, ift aber nichts besto meniger bie allein mahre und richtige. Die Pflanzen, in beren Saft nun ber Robrauder (gemeiner 3.) in folden Rengen enthalten ift, baf feine Dewinnung burchaus fich lobnt, find bas Buderrobr, bie Buderrube, ber Buderaborn und verschiedene Balmengattungen. In gewiffen andern Bflangen, g. B. im Safte bes Dais, ber Buderhirfe (Sorgho), bes Riefenturbiffes, der Morrube, des Selleries ac., findet fich zwar ebenfalls Robrzucker, aber entweder fo febr gemifcht mit andern Buderarten ober in fo geringen Rengen, bağ er in Diefen Bortommniffen ohne technifche Bebeutung ift. Der Rohrzuder ober gewöhnliche 3. befteht in 100 Gewichtstheilen aus 42, Rohlenftoff, 6,43 Bafferftoff und 51,47 Sauerftoff, ift im reinen Buftande farblos und bilbet oft große geschobene vier - ober fechefeitige Saulen bes monoflinogbrifchen Shfteme (Canbieguder) von 1,606 fpec. Gemicht, oft auch verworrene froftallinische meiße Raffen (hut- ober Beißer 3.). Bei 1800 fcmilgt er zu einer tlebrigen, farblofen Fluffigkeit, welche beim raften Erftarren ben glabartigen Gerftenguder bilbet, aber nach einiger Beit an feuchter Luft wieder fryftallinisch und trübe wird (Absterben). Bei 210° verliert ber Robrzuder Baffer und geht in eine bittere, nicht mehr gabrungefabige, jum Braunfarben von Branntwein 2c. benuste Substanz über (Caramel). Bei noch hoberer Temperatur erhalt man Rohlenoxyd, Rohlenfaure, Sumpfgas, brengliches Del, Effigfaure und eine glangenbe fcwammige Roble. Er loft fich im britten Theil feines Gewichtes talten Baffers und in allen Berhaltniffen beim Sieben. Die Lofung lenkt ben polarifirten Lichtstrahl nach rechts ab. Im concentrirten Buftand lagt fie fich in verfchloffenen Gefagen unverandert aufbewahren und barauf beruht ihre Anwendung zum Conferviren der Früchte und des Fleisches. Rocht man eine wäsfrige -Lofung bes Rohrzuders langere Beit, fo verliert er bie Gigenschaft zu froftalliftren und geht in Schleimzuder (Sprup) über, um fo fcneller, je concentrirter bie Lojung ift, ober auch wenn fie flicftoffhaltige organische Subftangen enthalt. In Diefer Reigung bes Buders, beim Rochen fich in Shrup gu bermanliegt eine ber Sauptichwierigfeiten ber Buderfabritation, bei welcher natürlich, um ben 3. in fefter Form ju erhalten, bas Einkochen ber natürlichen Buderfafte nicht umgangen werben fann. Die Bestimmung bes procentischen Gehalts einer Rohrzuckerlösung an krhftallistrbarem 3., beziehungsweise beffen Umwandlung in Schleim- und Traubenzucker, kann mit großer Schärfe und zugleich fehr rasch mittelft eines finnreichen optischen Apparates, bes Polarifations-Apparates, bestimmt werben. Derfelbe ift auch als Apparat von Bengte ober von Soleil befannt und bat der Bervolltommnung ber Buderfabrifation die wesentlichften Dienfte geleiftet, so bag er nach bem heutigen Stanbe ber Sache sowohl bei ber Buckerfabrikation felbft, als auch fur eine genaue Berthbeftimmung ber Rohzuderforten bes Sanbels geradezu unentbehrlich geworben ift. Alle Sauren bilben ben geloften B. in Traubenzuder um, welche Umwanblung ebenfalls burch den Polarifations-Apparat aufs Genauefte ju ermitteln ift. Robrzuder, in viel Baffer geloft und mit etwas hefe gemifcht, erleibet ebenso wie alle andern Bucterarten bie weingeistige Gährung, b. h. er verwandelt fich in Beingeift und in entweichendes Roblenfauregas, und zwar liefern 171 Gewichtstheile 4 Aequivalente ober 88 Gewichtstheile Rohlenfaure und 2 Aequivalente ober 92 Gewichtstheile Alfohol, wobei noch fleine Rengen von Proxplattohol, Buthlattohol ac., fo wie Bernfteinfaure und Glycerin auftreten. Breie Gauren begunftigen bie weinige Gahrung, mahrent freie Bafen Dilchfaure- ober foleimige Gabrung veranlaffen. In Aether und abfolutem Altohol ift ber Robrguder unloslich, in verbunntem Beingeift verhaltnigmäßig loslich. Dit ben altalifchen Bafen bildet der Rohrzuder, ohne fich zu veranbern, Saccharate. Bichtig ift bas in Baffer 186liche, bitter fcmedenbe Rallfaccharat und bas abend fcmedenbe, in kaliem Baffer kaum lösliche Barhtfaccharat. Die Bereitung des Rohrzuckers

aus Buderrohr ift bie ursprüngliche, benn fle war in China und Indien feit ben älteften Beiten im Gebrauch. Das zu ben Grafern gehörenbe Buderrobr (Saccharum officinarum) gehort gang eigentlich ber beißen Bone an, boch überfteigt es auch ihre Grengen; benn, bemertt A. b. Sumboldt, obgleich bie mittlere Temperatur, welche bem Buderrohr am beften jufagt, 24° bis 25° beträgt, fo fann biefe Bflange bod noch mit Erfolg an all' ben Orten angebaut werben, beren Mittelmarme bes Babres nicht unter 190 ober 200 febt. Und ba bie Abnahme ber Barme in fentrechter Richtung ungefähr 10 fur 100t Erhohung ausmacht, fo findet man burchgangig unter ben Tropen, auf bem fteilen Abhang ber Berge, Diefe mittlere Temperatur von 200 bei einer Sobe von 600t über bem Spiegel bes Reeres. Auf Bochebenen von grofer Ausbehnung vermehrt das Burudprallen vom Boden die Sige fo, daß die mittlere Temperatur ber Stadt Mexico 17° ift, fatt 140,7, und bie von Quito 140,4, fatt 130,2. Es folgt aus biefen Angaben, bag auf bem Centralplateau von Merico, bas Marimum ber Sobe, bei ber bas Buderrohr noch fraftig macht, ohne vom Binterfroft zu leiben, nicht 600t, fonbern 700 bis 750t beträgt. Ja, in gunftigen Lagen, besondere in Thalern, welche burch Berge vor ben Rordwinden geschütt find, erhebt fich bie obere Grenze ber Budercultur fogar bis über 1000 t. Dies ift unterm Barallel von 200 R.; noch 80 bis 90 norblicher gebeiht bas Buderrohr, auf ben Sochebenen des Simalaja, z. B. auf dem Plateau von Repaul, bis 750t abfoluter Bobe. Und in Reu- Granaba wirb, wie A. v. Sumbolbt weiter bemerkt, bie größte Denge B. nicht in ber Ebene, am Ufer bes Magbalenen - Stromes, fondern auf bem Abhange ber Corbilleren, um bas Thal von Guabuas, auf bem Bege von Sonda nach Santa Fe auf einem Boben geerntet, ber 550t bis 800,t Sobe über bem Meere hat. Guabuas, in Lat. 50 R. hat, bei 590t Sobe, eine mittlere Temperatur von 190,7, und Rhatmanbu in Repaul, Lat. 273/40 R., bei 748t Sobe eine mittlere Jahreswarme von 171/20 Gent. 1). Diefe Temperaturangaben erklaren es, bag bie Araber, ale fle im Laufe bes 9. Jahrhunderte Rhobus, Chpern, Canbia und Sicilien erobert hatten, bas Buderrohr, mit beffen Cultur und Bereitung fle vertraut waren, auf biefe Infeln bes Mittellandifchen Reeres einführen konnten; benn biefe Begenben liegen fammtlich (von Sicilien jeboch nut bie Beftfpige) unter ber Ifothermeurbe von 171/20 und barüber. Die venetianifchen Biftorifer berichten, bag ihre Lanbeleute B. aus Sicilien gu einem mobifeileren Breife bolten, ale fie ibn aus Megopten begieben tonnten. 3mar fuchten bie Rreugfahrer ben Gefchmad fur B. im Occibent ju verbreiten, allein es unterliegt keinem Zweifel, daß er im modernen Europa vor den Kreuzzügen gebaut und von ben venetianifchen Sanbeleffotten feit ben alteften Beiten aus Alexandrien und anbern Gafen ber Levante eingeführt wurbe. Gewiß ift es, bag 3. im Jahre 996 nach Benedig tam. Bei ben Alten finben fich etwas verworrene Begriffe von B., boch ermahnen einige ihrer Autoren, namentlich Blinius, feiner auf eine Beife, um nicht bezweifeln zu tonnnen, bag fle ibn getannt gebraucht haben; Rofelen glaubt, Die Befdreibung bes Blinius auf ben Candidjuder beziehen zu burfen, ben man in China feit ben uralteften Beiten gu bereiten verstand und von dem große Quantitaten nach Indien gingen, von wo, aller Bahricheinlichfeit nach, fleine Senbungen ihren Beg nach Rom fanben. 216 bie Araber fich weiter im fublichen Guropa ausbehnten und auf ber Iberifchen

<sup>1)</sup> In ben Bereinigten Staaten Nord-Amerika's erreicht bie erfolgreiche Gultur bes Buderrohrs wegen ber bort herrschenen hohen Sommertemperatur und bedeutenden Regenmenge sublich von 34° R. Br. eine höhere Breite, als in irgend einem anderen Lande der Erde, und sie würde hier eine noch größere Ausdehnung gewinnen konnen, wenn sie nicht einen ausgezeichnet fruchtbaren, an vegetabilischen Stoffen reichen Alluvialboden ersorderte, und wenn das Zuderrohr, wie z. B. der Mais, in kurzeren Sommern auch eine kurzere Zeit zum Reisen bedürste. Aber nach den Beobachungen von Boufsingault in Benezuela sindet gerade das umgekehrte Berhältniß statt; bei einer mittleren Jahrestemperatur von 21° reist das Zuderrohr in eits Mosnaten, bei einer solchen von 19,5° in zwölf Monaten und bei einer solchen von 18,5° erst in sechszehn Monaten. Daher kommt es, daß sein Andau in den Bereinigten Staaten auf die südlichken Gegenden beschräntt ist und daß er auch hier nur in einzelnen Districten eine größere Bedeutung für Nanusatur und Handel gewinnt.

Salbinfel feften guß gefaßt batten, führten fle auch bier ben Bau bes Buderrohrs ein, zuerft in Balencia, bann in Granaba und Rurcia. Diefe Gegenben liegen ebenfalls zwifchen ben 3fothermen von 171/20 und 190, und noch heutigen Tages ift jene Cultur im Gange, obwohl fie fur ben Sandel von teiner Bebeutung Spanier und Portugiefen brachten Bflangen bes Buderrohrs ju Anfang des 15. Jahrhunderts nach den Canarischen Infeln und nach Mabeira.1) 3ft es freilich gewiß, bag bie Spanier von bier aus Bflanzen nach Ameri ta überfiebelten, fo fdeint es boch, obwohl A. v. Sumbolbt ber entgegengefesten Deinung ift, daß das Buckerrohr auf dem Continent fowohl als auf den Inseln des tropischen Amerita einheimifch mar. Nicht bie Pflange felbft, welche in vielen Gegenden wilb wuchs, als Columbus die neue Belt entbedte, fondern bie Bubereitungsart bes 3.'s verbantt fie ben Spaniern und Portugiefen und biefe ihrerfeits ben Rationen bes Morgenlandes, unter benen bie Chinefen obenan fieben, in beren Lande, infonderheit in ben Ruftenprovingen bes Chineficen Meeres, fo wie auf ben Infeln bes Großen Oceans, bie Budercultur feit bem hochften Alterthum geblubt bat. Barbab os ift bie altefte Rieberlaffung der Englander in Beftindien. Sie nahmen Diefe Infel im Jahre 1627 in Befft und icon 1646 begann die Buder-Ausfuhr. Jamaica, von Columbus auf feiner zweiten Reife entbedt, fam unter Cromwell im Sabre 1656 in bie Sanbe Englands und ift feit ber Beit beffen Colonie geblieben. Sie fanben nur brei Buderpflanzungen bafelbft, aber bie fonelle Bunahme an Coloniften aus Barbabos und bem Rutterlande brachte bie Cultur rafch in Aufnahme. Die erfte Cultur bes westindischen B.'s hat aber auf hapti ftattgefunden; ichon im Sabre 1518 hatten hier die Spanier 28 Buderpreffen im Gange; auch mar biefe Infel fehr lange ber Sauptzuderlieferant fur ben europäifchen Marft; bis jum Jahre 1790 wurben idhrlich nicht weniger ale 65,000 Connen B. nur allein aus bem frangofifchen Antheil von St. Domingo gur Ausfuhr gebracht. Dan fann gwar alle ganber ber heißen Bone und außerhalb ihrer Grenzen, in fofern fie eine mittlere Temperatur von nicht weniger als 17 1/2 0 befigen, als ben Berbreitungsbegirt bes Buderrohre betrachten, indeffen find es boch gemiffe Begenden, welche burch ibre Production fur ben Bedarf Europa's von befonderer Bichtigfeit geworben find. Es geboren babin bie Antillen, Guiana, Braftlien in der neuen Belt; Mauritius, Bourbon, Bengalen, Siam, Java, Die Bhilippinen und China in ber alten Belt. Das Buderrobr bat wie viele andere Gulturpflangen gabireiche Barietaten; von biefen ift befondere bemertenewerth bas otahaitifche Buderroft, welches in ber Mitte bes vorigen Sahrhunderte nach Weftindien eingeführt wurde und jest in Amerita fehr haufig cultivirt wird. Es zeichnet sich durch violett- und gelbgestreifte schlanke Halme aus und foll einen bedeutend hoheren Ertrag als die gewöhnliche oder creolische Spielart liefern. Das Buderrohr wird burch Stedlinge vermehrt, Die fich rafc bewurzeln; ba ber perennirende Burgelftod allfahrlich neue Balme hervortreibt, fo tann eine gut bestandene Buderplantage 20-30 Jahre lang ohne Reupflangung ergiebige Ernten liefern. Indeffen bedarf fle reichlicher Dungung und zwar vorzugeweife mit thierifchen Stoffen; es werden baber folche Substangen, g. B. Bollabfalle, gum Dungen ber Buderculturen in Menge aus Europa nach ben Colonieen importirt. Die Ernte bes Buderrobre finbet im erften ober zweiten Bachethumsjahre ber halme unmittelbar vor ber Bluthe fatt. Die Stengel werden nabe am Boben abgefchnitten und ohne allen Beitverluft nach ber Budermuble gebracht, um bort fo rafch wie möglich in einem ans fünf horizontalen, außerordentlich ftarten eisernen Balzen bestehenden Balzwerte ausgepreßt zu werben. Das reife Buderrohr enthalt 90 pCt. feines Gewichts an Saft, und in bem Safte find 20 pCt. fryftalliftrbarer Robrauder enthalten, wovon aber nur etwa 1/3, alfo beilaufig 7 pCt. gewonnen werden, bie übrigen 2/3 geben verloren, indem fie theils in ben ausgepreften Stengeln (ber Bagaffe), befonbers in ben gablreichen Zwifchenknoten fleden bleiben, theile mabrent ber Fabrifation einge-

<sup>1)</sup> Bie wichtig übrigens in früheren Zeiten die europäische und afrikanische Anderproduction war, geht unter Anderem aus gewissen, heute noch üblichen Benennungen von Zudersorten hervor, so Canbis, weil ursprünglich von der Insel Creta ober Candia ftammend, Melis, nach der Insel Malta (lateinisch Molita) benannt, und Canarienzucker nach den Canarischen Inseln.

bußt werben. Die große Gile bei ben eben beforiebenen Operationen ift nothwendig. weil in jenen heißen Rlimaten ber Buderfaft fich fehr fonell zu einer fabengiehenben, nicht mehr zuderhaltigen Raffe gerfeht. Der Saft bes Buderrohrs ift namentild gegenüber bem Safte ber Buderrube febr rein und befteht beinahe nur aus froftalliftrbarem Robrzuder und Baffer. Bum Bred feiner möglichft volltommenen Reinigung von fremben Stoffen wird nun ber Saft unmittelbar ber Lauterung (Defecation) unterworfen, welche im Bermifden beffelben mit gebranntem und mit Baffer angeruhrtem Ralte und im Auftochen beftebt, bann filtrirt und bie flare Buderfluffigfeit eingetocht, bis fie bie zur Arbftallbilbung nothige Concentration befitt. Die fogenannten Bacuumpfannen, gefcoloffene Apparate, in benen biefe Abbampfung im luftverbunnten Raume, alfo bei bebeutenb niedrigerem Siebepunfte vorgenommen und beshalb bie verluftbringenbe Sprupbilbung großentheils vermieben werben fann, finb in ben Colonicen noch nicht allgemein eingeführt, mahrend bie europäische Buderfabritation aus Ruben und die Buderraffinerie fich jener Apparate ohne Ausnabme bebienen. Der eingekochte Saft in paffenbe Arpftalliftrgefaße gefüllt, erftarrt beim Erkalten zu einer körnig-kroftallinischen, klebrigen, braunen Raffe, von welcher man bie Rutterlauge, - Relaffe, fo gut wie möglich abtropfen lagt. 1) Die fefte, mehr ober weniger braune, flebrige Raffe ift ber Robqueter, Colonialzuder, Moscovade. hier und ba, z. B. in den franzoficen Colonicen, werben biefe Robjuder weiter verarbeitet, verebelt, namentlich burch fogenanntes Deden ober Terriren, um fle weißer und weniger flebrig ju machen. Bu biefem 3mede wird aus helleren Budergattungen concentrirteftes Budermaffer bereitet und bie Rohauder bamit in Gefägen mit burchlochertem Boben übergoffen. Das Budermaffer foult bie mit braunem Sprup verunreinigten Arbftalle ab, obne fle auch

<sup>&</sup>quot;) Sowohl die Melasse, als der Schaum, der deim Seieden des Juderrohrsaftes abgenommen wird und alle deim Nelnigen der Fabritgerätise sich ergebenden Spullwasser, auch Juderrohrsaft, so wie Absalle des Juderrohrs selhk, diben das Andersal zum Kum. Schaum und Spüllich werden wohl auch besonders behandelt und liefern ein tragend und bernzlich schwen wohl auch besonders behandelt und liefern ein tragend und dern Schaum und Spüllich werden wohl auch besonders behandelt und liefern ein kragend und dern Schäuftelben Schäuftelben würden, so beiden man kas immer als angeblichen Tährungsmittels katt der Seie des Jogenannten dunder, des Rücksande früherer Destillationen, welcher eine gelbraune, bitter somedende Flüssgerichtit, von welcher wahrscheinich der serchsiedenen Wengenverschliftissen, wie es der Gang der Judkersabenannte Rohmaterial wird in sehr verschiedenen Wengenverschliftissen, wie es der Gang der Judkersabeitalt und kassen und geschritten. Die erste Destillation liefert nur ein schwaches Product, low wind genannt, und erk det Wiedert heitweise auch dem sertigen Rum zugemischt wird. In wenden klund hann zur Vestillation geschritten noch Blätter verschiedener gewürziger Pflanzen, auch Ananassaft, bestaugeben, welcher theilweise auch dem sertigen Rum zugemischt wird. Die Farede Skums wird fünstlich durch eine sehr liefen Wenge braum gebrannten B.'s (Caramel) hervorgebracht, der weber zu Kart gebrannt, alzu bitter, noch alzu süß sein na Juderrohr cultiviet, und jede betressendt, der ersten Destillation; es sommt wenig in den Schaufe, sonden wird an Dert one Barbados und Anitygen ist der Flagen Destillation; es sommt wenig in den Schaufen wird an Der von Barbados und Anitygen ihrend solgt der Armitten. Der beste Kum auch Leen von Jamaica, dann der von Barbados und Anitygen ihrend solgt der Kum. And der von Jamaica, dann der von Barbados und Knitigen Pflagen ihrend sich zweiten der zusch zu der ersten der zuschen der seine Schaufen geschlichen Schaußer zusch auch er der klundlichen Anitillen Stum. Dernat mit gesch

nur theilweife aufzulofen, und lauft bunfler gefarbt unten wieber ab, mabrend ber 3. felbft beller, alfo beffer geworben. Fruber, jest taum mehr, bedte man mit einem bannen Thonbrei (woher ber Rame Terriren), ben man auf den Rohjuder goß und welcher nur fehr allmablich fein Baffer losließ, um fich, auf Roften ber oberen Robguderfcichten felbft, in Budermaffer ju verwandeln. Der Thon murbe gulett als zufammenhängenber Ruchen bom Robzuder abgenommen. Diefe Bereitung bes Colonialzucters, welcher nie anders als in Form von Rohzucter nach Europa kommt, ift nur unvolltommen im Bergleich mit unferer europäischen Buderfabritation, und auch far bie wenigen Berbefferungen, welche fle im Laufe ber Beit erfahren bat, ift bie europalice Schwefter immer bie Lehrmeisterin gewefen. Die Bervolltommnung ber Colonialzuckerfabrikation nach europäischem Borbilbe wird aber noch lange Beit auf ernftliche Sowierigfeiten ftogen; biefelben find 1) ber oben ermante fcablice Ginfluß bes beifen Rlima's, 2) ber Mangel an Mafchinenfabriten und gefcidten Decanitern in jenen gudererzeugenden Landern, wodurch nicht nur die Raschinen selbst febr vertheuert merben, fonbern auch bie Befchaffung von Reparaturen und Erfat-Aucken für Die complicirteren enropdifchen Apparate febr erfcwert, theilweife fogar unmöglich gemacht ift; 3) bie toftfpieligen Brennftoffe, welche bie überfeeischen Fabriten nothigt, fich jum Theil mit ihrer noch juderhaltigen Bagaffe als Beijungsmaterial ju behelfen, alfo theilweise gleichsam mit B. gu beigen, und 4) bie Schwierigfeit, intelligente Technifer und Arbeiter gu erhalten. Bie ungeheuer bie Brobuction und Confumtion bes 3.'s aus Buderrohr fei, erhellt aus ber nachftehenben Ueberficht, Die wir officiellen Documenten ber englifden Regierung entnehmen. Die Quantitat bes gewonnenen Colonialgudere betrug : 4 OFO

| 1849.                    | 1509.       |                   |  |
|--------------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>Cuba 220,000</b>      | Tonnen.     | 415,000 Connen.   |  |
| Borto - Rico 43,600      | ,           | 58,000            |  |
| Brafilien 121,000        | ,           | 75,000 ,          |  |
| Berein. Staaten . 98,000 |             | 10,000            |  |
| Antillen, frangof 56,000 | "           | 100,000 "         |  |
| " banifche . 7,900       |             | 8,500 ,           |  |
| " holland 13,000         |             | 14,000 "          |  |
| " englifche . 142,000    |             | 180,000 "         |  |
| Oftindien 73,000         | ,           | 160,000 "         |  |
| Mauritius 44,700         | ,           | <b>12</b> 0,000 " |  |
| Méunion 24,000           |             | 55,000 "          |  |
| Java 90,000              |             | 110,000           |  |
| Manilla 20,000           | •           | 60,000            |  |
| _                        | <del></del> |                   |  |

Die Broduction hatte fich bemnach in dem genannten Decennium fast überall vermehrt, nur in Brafilien und den Bereinigten Staaten war fie bedeutend zurückgegangen. Die größten Fortschritte hatte fie auf Mauritius, Rounion, den französischen und englischen Antillen, in Oftindien und auf den Philippinen gemacht. Rechnet man nur den Preis einer Zonne sehr niedrig zu 170 Thir., so zeigt es fich, daß durch die Zuckercultur im 3. 1849 ein Sandelscapital von nicht weniger als 162,044,000 und 1859 sogar eins von 232,135,000 Thir. in Umsat gebracht wurde, ohne dabei die übrigen Erzeugniffe des Zuckerrohrs, als Melasse, Sprup, Rum, in Anschlag zu bringen. 1) Wir

1,365,500 Tonnen.

Summa: 953,200 Tonnen.

<sup>1)</sup> Der erhaltene Rohzuder wird von Java in Kohrlörben, von Havanna in Riften, von Enba, Portorico, Surinam und Bahia in Fässen, von Pernambuco und Bengal in Säden, von Mauritius, Siam und China in Matten (über Rohrgestecht) versendet. Der schlechteste ist braun und fencht, mit saurem oder Spiritusgeruch, der beste gelb oder weiß mit glassgem trodenem Korne. Zu den besten Sorten gehört der von Havanna und Portorico, zu den schlechtesten korne. Bernambuco, Mauritius und China. Im Handlistrbaren die Rohzuderarten nach der physikalischen Beschlauser, Auberzuder, Basser, Farinzuder, Sandzuder, und der geringere Rohzuder halber Basser, gewöhnlich nach der Abstanmung, wonach die hauptsächlichen Sorten die westlubsische, amerikanische und ostindische sind. In England unterscheide man auch Sclaven zunder aus Enda, Brastlien, St. Eroir und Portorico von freiem B. aus Jamaica, Barbados,

tommen auf Production und Confumtion noch einmal jurud und wollen vorerft auf ben Runtelrubenguder übergeben. Die Buder- ober Runtelrube (Beta vulgaris v. rapacea) ift 'eine in Folge ber Cultur entftanbene, burch bide, faftigfleifchige Burgeln ausgezeichnete Barietat bes gemeinen Rangolbs (Beta vulgaris L.), einer urfprunglich an ben Seefuften Rittel-Europa's einheimifchen, jest aber baufig in Garten vorfommenden Pflonge aus ber Familie ber Chenopobiaceen. Die Bereitung bes Buders aus ber Buderrube ift von bem Berliner Chemiter Daggraf im Jahre 1747 entbedt worben. Bunfgig Jahre fpater murben in Schleffen, unter toniglicher Begunftigung, Berfuche mit ber Ausführung gemacht; ba man inbeg nicht mehr als 2-3 pCt. froftalliftrbaren Buder auszuziehen vermochte, fo fab man bie Sache als fehlgeschlagen an und gab fie gang auf. Erft burch Rapoleon's Continentalfperre, mabrend welcher ber Breis bes indifchen Buders bis auf 1% Thir. pro Bfund flieg und befonders burch ben Breis von einer Million France, ben Ra. poleon für die gelungene Fabrikation von Bucker aus inlandischen Pflanzen ausfeste, wurde man in Deutschland und Frankreich ju neuen Berfuchen angespornt. Reue Rethoden und Erfahrungen, neue Apparate, die neuen Refultate chemifcher Forichungen, Alles murbe berbeigezogen und benust, und fo tampfte fich ber neue Befchaftszweig, unter bem Schute eines hohen Bolles auf fremden Buder, burch bie Periode einer in ber That febr fowachlichen Rindheit burch. In Deutschland fanden die Berbefferungen weniger Eingang und bie bier unter ber napoleonifden Berrichaft errichteten Fabriten gingen eine nach ber anbern wieber ein; in Franfreich bagegen waren fle bereits fo feft begrundet, daß felbft nach dem Aufhoren bes Continentalfpftems nur wenige aufgegeben murben. Durch ein vollfommneres Ausziehen bes Saftes, eine fonellere und leichtere Methobe bes Rlarens und Filtrirens, fo wie burd bie Anwendung bes Dambfes zum Gintochen, gelangten bie frangofifchen Fabritanten babin, 4-5 pCt. raffinirten Buder aus ihren Ruben ju gieben und fo bas Gefchaft ju einem gewinnbringenben ju machen. Bolltommener eingerichtet und burch zwanzigfabrigen Rampf gefraftigt, nahm nun bie gabritation ihren Weg nach bem Rorben gurud und verbreitete fic nicht nur über Belgien und bie verschiebenen beutichen Ranber, fonbern auch über Bolen bis tief nach Rugland binein. Schon Anfangs ber funfziger Jahre laufenben Jahrhunderte murben auf bem europaifchen Feftlande nicht weniger als 362 Mill. Bfund Rubenguder jahrlich fabricirt; eine Quantitat, welche etwa 71/3 Procent bes auf ber gangen Erbe verbrauchten Buders ausmacht. An ber Brobuction betbeiligten fic bie einzelnen ganber etwa in folgenbem Berbaltnig:

|            | Bal | jį | ber Fabrifen. | Gefammtprobu | etion. |
|------------|-----|----|---------------|--------------|--------|
| Rugland    | •   |    | 300           | 70,000,000   | Pfb.   |
| Frantreich |     |    | 334           | 150,000,000  |        |
| Bollverein |     |    | <b>2</b> 37   | 130,000,000  | -      |
| Belgien .  |     |    | 80            | 12,000,000   |        |

Bon ben Spielarten ber Runkelrube, welche bie Cultur erzeugt hat, ift es besonders die weiße ichlesische Rube, welche in Deutschland am haufigften angebaut wird. Diefelbe enthält in reifem Buftande etwa 96 pct. Saft, in welchem annahernd 10 pct. troftallistbarer 3. enthalten find; 7 pct. davon werden als fester 3. wirflich gewonnen, während im vorigen Jahrhundert die schlesischen Fabriken nur 2 pct. erhielten. Außer dem 3. befinden sich aber im Rubensafte eine Renge Berunreinigungen, die nicht nur den reinen Geschwack des 3.'s beeinträchtigen, sondern benselben auch nachtheilig verändern und geradezu zerftoren. Die Zuckerfabrikation aus Ruben ift baber nicht nur in Bezug auf den Gehalt an 3. im Nachtheil gegen

Demerara, Antigua, Trinibab, Dominica. Der hanbelswerth bes Rohzuders, besonbers zum 3wed bes Raffinirens, richtet sich aber nächst bem Gehalt an sestem 3. auch nach bem an Salzen, weil biese die Ausbeute an raffinirtem 3. verringern. Rach Analysen von Mulber enthalten 100 Abeile Rohzuder aus der havann 97 bis 87 Abeile Rohzuder, 4,4 bis 1,4 Abeile Schleimszuder, 6,3 bis 3,5 Wasser, 2,5 bis 1,5 Affec und 2,1 bis 1,6 Caramel, Gummi, Sauren 1c. Beim Bersenden des Rohzuders sindet durch die sogenannte Ledage ein um so größerer Berluft fatt (oft bis 20 pCt.), je mehr Schleimzuder derselbe enthalt, indem nämlich in der seuchten Schiffs: lust der 3. Wasser anzieht und dann durch die Fugen der Füsser 1c. abtropft (Leden).

bie aus Robrguder, fonbern auch unenblich ichwieriger, weil jene ichablicen Berunreinigungen entfernt merben muffen. Die Buderfabritation aus Ruben gefdicht entweber mit ben frifden Ruben (fogenanntes Reib. und Bregverfahren) ober mit ben funftlich getrodneten (alteres Sougenbach'foes Berfahren). Erftere ift das allgemein verbreitete und findet etwa in folgender Beise fatt: Die geernteten Raben werben entblattert und in flachen Gruben (Riethen) aufbewahrt. Die Bearbeitung beginnt mit dem Bafchen in Trommelfieben, auf welches bas Berreiben in eigenen Reibemafdinen unter Buffuß von Baffer folgt. Der erhaltene Brei wird in farte Breftucher eingeschlagen und Diefelben, unter ber bobraulischen Breffe, zu einem mehrere Fuß hohen Stoße aufgebaucht, ausgepreßt. Der trube, fartichaumende Rubenfaft gelangt fofort ohne Aufenthalt zur Lauterung, welche in einem furgen Auftochen mit einer fleinen Renge gebrannten Raltes beftebt. Es wird hierdurch icon ein betrachtlicher Theil ber fremden Stoffe, 3. B. Die Bflangenfauren und die Fermente, aus dem Safte entfernt. Der flar vom Ralte getrennte Saft wird nun erft in offenen, bann in Bfannen mit Luftverdunnung (Bacuumpfannen) eingebampft, welche Einbampfung aber zweimal burch Filtration bes heißen Saftes über Anochentoble unterbrochen wirb. Die Anochentoble (Beinfowarz, Spodium) wird in grobgetorntem Buftande, eingefullt in 10 bis 20 Fuß bobe Blechchlinder (Roblen - ober Dumontfilter), angewendet. Der Saft wird über mehrere berartige Behalter geleitet, bis bie Reinigung beffelben eingetreten ift, melde an reinem Gefamade und einer beinahe vollftandigen Entfernung ber urfprunglichen Farbung ertennbar ift. Die Bacuumpfannen, in benen bie leste Concentration, bas Bertochen, erfolgt, gestatten vermoge bes fart luftverbunnten Siederaumes ein lebhaftes Rochen und bamit Concentriren bes Saftes bei beilaufig balb fo bober Temperatur, als bagu in offenen Pfannen erforderlich mare, fo bag bierburch bie fcabliche Sprupbildung großentheils befeitigt wird. Aus ber Bacuumpfanne abgelaffen, bildet bas Broduct eine braungelbe, altem Bonig abnliche Maffe, welche, halb erkaltet, in geeignete Behalter gegoffen wirb, wo fich bie begonnene Rrnftallifation vollenbet. Rach einigen Sagen lagt man bie Mutterlauge unten aus ben Rrbftallifirgefagen abfliegen und ber Rohzuder, erftes Broduct genannt, ift geronnen. Die Mutterlauge wird bann ein zweites Dal vertocht und liefert Rohauder zweiten Brobucts, wieber fcon froftalliftt, buntler gefarbt und flebriger. Gelbft britte ac. Broducte (Nachproducte) kommen vor. Statt bes fehr zeitraubenden und großen Raum erfordernden allmablichen Abtropfens ber Bluffigfeit von ben Rrpftallen, bebient man fich neuerdings bes fogenannten Ausschleuberns ober Centrifugirens, woburch in febr rafch fich brebenben Trommeln aus Drabtgeflecht jene Trennung außerordentlich ichnell bewirft wird. Diefe lette buntelbraune, fehr übelichmedenbe, nicht mehr froftalliftrenbe Bluffigfeit beißt Delaffe 1). Die Robjuder verfchiebener

<sup>!)</sup> Dieser Schilberung ber gewöhnlichen Budersabrikation in ihren hauptzügen fügen wir noch solgende Bemerkungen bei: Sprup, von Colonial-Rohzuder fkammend, ift handelswaare, ber vom Rübenzuder dagegen ist wegen seines unangenehmen Bejgeschmacks nach Rüben nicht verkansich, doch soll es neuerdings einzelnen Fabriken gelungen sein, ihn soweit zu reinigen, daß er geniesbar wird. Der Zudergehalt der ausbewahrten Kuben nimmt sehr rasch ab, so daß die letten im Frühjahr verarbeiteten sehr schlechte Ausbente geben und um jene Zeit jede Rohzuders sabrik ans Rübenmangel zum Stillstand kommt, um erst im herbste wieder zu beginnen. Die Brest ück fah de sin treffliches, leicht verkäusliches Biehstuter. Die Knochen sich die Zudersabriken immer selbst darkellen, liesert beim Körnen pulvertörmiges Bein schle, welche sich die Zudersabriken immer selbst darkellen, liesert beim Körnen pulvertörmiges Bein sawar als Absall; dasselbe erzielt als Farbenaterial, zu Stieselwichse zu, gute Preise. Hat die Anochenstohle in den Dumontsiltern ihre Dienste geleiket, so wird sie durch ein besonderes Berfahren wieder zu neuem Gebrauche hergeskellt: wiederbelebt und circustir demnach sortwährend in der Fabris sation. Aus der Melasse wird wird Gährung Melassendach erwandelt in der Fabris sation. Aus der Melasse wird werden die Müben in stingerbide Schnige verwandelt, welche, tünstlich gedart, beliedig lange ausbewahrt werden können, ohne sich in ihrem Audergehalt zu versändern. Dieses Bersahren bietet serner den großen Bortheit, das man die auf Filialanstalten gedarrten Schnige aus viel weiteren Entsernungen nach der Fabris beziehen kann, als dieses beim Bezuge von Rüben der Fracht-wegen der Kall ist, wodurch eine sehr bedeutende Betriebsvergrößes rung erwöglicht wird. Die nach Schüßenbach arbeitenden Fabrisen Schnisen geschieht durch so groß als die gewöhnlichen. Die Sastgerinnung aus den getrochneten Schnisen geschieht durch

Qualitat werben theils als folche vertauft, theils wenn bie Buderfabrit gugleich Baffinerie ift, felbft raffinirt. Die Buderraffinerie ift ein felbftfanbiges Gewerbe und unabhangig von ber Robuderfabrifation, aber boch nicht felten mit ibr vereinigt. Befonders in Deutschland ift Rubenrohjuder Sandelsmaare geworben. 3m Allgemeinen ift biefer beffer gearbeitet und baber reiner als ber Colonialguder, reagirt immer alkalifch und wird hinfichtlich feiner Qualitat meiftens mit ben befannteren Colonialzuderforten veraliden. Bei gleichem Budergehalte befigen bie Colonialzuder, tros ihrer großeren Unreinheit, einen boberen Sanbelemerth, weil Die letten, fogenannten Rachproducte, infonderheit Die Sprupe ber Colonialguder, viel verweribbarer und vertauflicher find, als bies bei bem Rabenrohinder ber Fall ift, beffen Rachproducte mit einem febr unangenehmen Ruben - und Salggefchmad behaftet find. Die nach ber altern Schugenbach'ichen Dethobe bargeftellten Robzuder befigen einen gang auffallenben Banillengeschmad. Das Raffiniren (Berfeinern) bes Buders murbe ftete in Europa vorgenommen. Auch abgefeben von anberen gewichtigen Grunden, welche bas Raffiniren in ben Colonicen febr erfcmeren wurden, mare ber raffinirte Buder bei bem mochenlangen Geetransport in ben feuchten Schifferaumen fehr bem Berberben ausgefest. Die erften Buderraffinerieen entftanben etwa jur Beit ber Rreugzüge in Benedig, wo man ben von ben Oftfuften bes Mittellanbifchen Meeres eingeführten Rohzucker verarbeitete. Als fydter ber amerikanifche Rohauder maffenhaft zu uns gelangte, wurden überall in Guropa, befonders in ben Seeftabten, gabireiche Raffinericen errichtet. In Deutschland find Berlin, Stettin, Roln, Magbeburg, Samburg, Bremen, in Defterreich Trieft und Bien, in ben Rieberlanden Amsterdam und Rotterdam, in England, London und Liverpool Hauptorte für die Raffinerie des Buders. Beim Raffiniren verfchiedener Robzuder werden ftets Broducte erhalten, in benen fich bie Befchaffenheit bes Rohmaterials mehr ober meniger wieder abspiegelt; fo giebt zum Beispiel ein Robzuder von ftumpfem Rorn auch wieber eine Raffinade von stumpfem Korn. Auch mischt man die zu raffinirenden Rohguder auf die mannichfachfte Beife theile unter fich, theile mit ben Farinforten, welche fich als Nachproducte ergeben. Aus biefen beiben Urfachen — und nicht, wie fo baufig geglaubt wirb, aus bem Umftanbe, ob ber Robzuder aus bem Buderrohre ober aus ber Rube berftamme - rubrt bie Berichiebenheit ber Butzuderforten ber. Raffinirter B. aus Buderrohr und folder aus Ruben find volltommen baffelbe und unterfcheiben fich nicht im Minbeften bon einander. Das Raffiniren bes Robjuders, mag berfelbe Colonial- ober Rubenjuder fein, geschieht in gleicher Beife, und haufig werben beibe Gattungen hierbei mit einanber gemifcht. Der Berlauf ber Raffinir-Arbeit ift folgenber: Die Robjuder werben in warmem Baffer geloft ("gefcmolgen"), burch Bufas von Blut und ftaubformigem Beinfdwarz, wohl auch ohne Blut geflart, burch einen Beutel filtrirt, concentrirt, burch gefornte Anochentoble ein zweites Mal filtrirt und enblich im Bacuum-Apparate ver focht. Sehr baufig unterftubt man auch bas vollfommene Beigwerben burch Bufas einer fleinen Renge von Ultramarin, einer volltommen unfcablicen blauen Farbe, jum B. in bie Bertochpfanne. Die vertochte fornige Budermaffe lagt man in angeftrichenen Gifenblechformen froftallifiren; biefelben haben Buderbutgeftalt und bie fleinften werben Delisformen, bie mittleren Lomp-, Die größten, etwa 4' hohen, Bafterformen genannt. Diefe gormen werben nun gu hunberten in große, im Binter geheigte Raume (auf bie Buderboben) gebracht, wo mit benfelben bie nachfolgenbe Bobenarbeit vorgenommen wirb. Rach mehreren Sagen öffnet man bas untere fpige Ende ber Form jum Abfluß bes Sprupe und bedt bann mit ftartem Budermaffer (Rlarfel), feltener mit Thonbrei, fo lange, bis ber 3. weiß erfcheint. Bleiben die Butfpigen gelblich von nicht vollig ablaufendem Spe

Auslaugen mit heißem Wasser, ohne Preffung, im Uebrigen find die Abweichungen im weiteren Berlauf der Fabrikation unerheblich im Bergleich mit der gewöhnlichen Methode. Die beschriebes nen Berfahrungsarten der Mübenzuckersabrikation sind die einzigen einigermaßen verbreiteten, es find aber in den letten Jahren noch einige neuere aufgetaucht, 3: B. die neuere Schübens bach's che Methode, das Centrisugiren des roben Rübenbreies, welche ebenfalls Aussicht auf Bersbreitung bieten.

rup, fo werben fle abgefdlagen und auf ber Drebbant neue baran gebrebt, wie bies an ben meiften Guten mahrnehmbar ift, auch bie Boben ber Gute werben burch Abbreben geebnet. Um bie Dedarbeit abzufarzen, figen bie Formen baufig auf einem Saugapparat, "Rutiche" genannt, welcher, mit einer Luftpumpe verbunden, bas Budermaffer mit Gewalt burch ben But hindurchfaugt. Die erhaltenen Bute heißen Raffinade und Relis, wobon in ber Regel verschiebene Sorten angefertigt werben. Die Bute werben in fehr heißen Trodenftuben ("Stoven") getrodnet und bann verpadt. Der abgefioffene (grune) Sprup wird abermale wie bas erfte Dal behandelt und liefert in größeren Formen ben fogenannten Lompjuder, beffen Spige beim Umfturgen (Boiden) ber Formen in ber Regel abbricht und in benfelben fieden bleibt. bom Lomp ablaufende Sprup endlich, jum britten Ral vertocht, liefert in ben Bafter. formen teine jufammenbangenben Bute mehr, fonbern nur ein großes froftallinifces Buderpulver, ben garin- ober Rochguder, von Anfeben bes Robjuders, aber reiner im Gefcmad. Der Farin ift in verichiebenen Schattirungen blonb, gelb, braun. Die übrig bleibende Fluffigfeit heißt Shrup. 1) Dem Rohrzuder vollig ibentifch in allen feinen Eigenschaften, ift, abgefeben von feiner herftammung, ber Aborn - Buder, ber nur in ben Bereinigten Staaten und in Canada bereitet wird und wohl nie jum Erport gelangt. Die Beimath bes Buderaborns (Acer saccharinum) ist zwischen bem 43° und 40° R. Br., also in Canada, Reu-Braunfcweig, Ren-Schottland, Maine, Rem-hampfhire, Bermont und Rem-Dort, boch gebeiht er auch in ben meiften Staaten ber nordameritanifchen Union, besondere auf ben Abhangen ber Alleghanies bis ju ihren Anslaufern in Georgien. An gunfligen Stanborten erlangt er eine Bobe von 80 Fuß und einen Durchmeffer bes Stammes bie 4 Jug. Rach Rorben tommt er bie etwa über ben St.-John-See in Canaba vor, wo ber Binter fcon fo ftreng ift, wie in Europa unter 68 ° R. Br.

<sup>9)</sup> Rach Stein's Analyse enthielten 100 Theile guten Sprups 34, Procent Rohrzuder, 25, Schleimzuder, 27,1 Baffer und 27, Asche bei 1421 pecifiscem Gewichte. Faffen die dumpformen 60 Kiund Raffe, do iropfen 25 Kjund Welasse ab, während 35 Pjund feuchter Zuder zurräckleiden, welche nach dem Ocken und Trodnen 17 Pjund Waare lieferm. Faßt ferner eine sür die besteren Rohzuder und die erken Producte benuste Kassinades oder Melissown 30 Pjund, so trobsen davon 10 Pjund güner Sprup ab, während man 11 Pjund gebeckte trodene Kassinade erhält. Aus 100 Pjund Kopzuder erhält man gewöhnlich 70—75 Pjund dutguder, 10—15 Pjund Habrid Grand der wird im Hande, je uach der Weisse und Schönbeit des Kornes, unterschieden; so 3. B. Fein Canari (Candis brod der Rönigsdrod), seinsein oder sunterschieden; so 3. B. Fein Canari (Candis brod oder Königsdrod), seinsein oder sunterschieden; so 3. B. Fein Canari (Candis gera zu schnessen Das in dem Assisteren nötzige Melis, ordinärgroß Melis, Mittellomp, ordinäre Lowny. Das in dem Kassisten Melisse Meliss, ordinärgroß Melis, Mittellomp, ordinäre Lowny. Das in dem Kassisten kan des In geschweselten Fässern auf oder misch auch eine Kellung von weisem Candiszuder, kati des Niutes derwendet. 6 Cier mit Schale erseigen Litte frische Blut. Der beim Läutern absallende Schaum wird zur Sewinnung des eingeschlössenn Zellung von weisem Candiszuder, kati des Sluites derwendet. 6 Cier mit Schale erseigen Litte frische Blut. Der Gandiszuder wird der Krykalle liesern soll, und zweisschland, Hamburg und Bernen jakricht. Ann verwender hierzu sach nur Absprace, höchkens mit einem Bassischen Litte kander der Assische Schaus wird der Assische Schaus wird der Assische Schaus wird der Assische Schaus der Krykalle liesern soll, und zweissche Assische Schaussen der Krykalle Liesern soll, und zweisschlassen der Krykalle Liesern soll, und zweisschlassen der Krykalle ausgen, während des Boorkaave). Der Sprup wird mit 3—4 pC. seiner Krykallikriöpse (Korten) oder Candisse einen Kohzuder mitgit ihn dann in die karbstellic

Er ift einer ber ftattlichften Walbbaume, ber 1734 nach England burch Collinson fam und feitbem auch in Europa haufig angepflanzt wird. Ende Februar ober Anfang Mary bohrt man bie Baume 24-36 Boll hoch über bem Boben erft auf ber Subseite, bann auf ber Norbseite 2 Boll tief an, ftedt in die Locher 8-10 Boll lange Rohren aus hollunder, sammelt ben Saft alle 24 Stunden in Gefagen, sattigt ibn mit Ralt ober Rreibe, gießt vom Bobenfan ab, flart mit Dild, ober Gimeif und bunftet bis zur Sprupsbide ab, worauf ber Buder ausfrpftalliftet. Nach Ralm liefert in Canada ein Baum 155-310 Bfund Saft fahrlich, beffen Buckergehalt zwischen 21/2-7 pCt. schwankt, so baß man 4—22 Bfb. 3. erhalt. Die Gefammtproduction beträgt etwa 32 1/2 Dill. Afd. Das balbige Abfterben ber Baume ift übrigens bie unausbleibliche Folge bes Angapfens und bilbet bie Gewinnung bes Ahorngudere überhaupt feine geregelte Induftrie, fondern ein von den in Balbern bes Beftens vorbringenben Coloniften im freien Balbe geubtes Gewerbe, welches im Laufe ber Beit aus Dangel an Baumen felbft erlofchen wirb. Dennoch icheint in neuerer Beit Die Buderbarftellung boch etwas forgfaltiger betrieben zu merben, wenigftens ließen bie auf die Londoner Ausftellung von 1862 eingefendeten großen Dufter von Abornzuder bies vermuthen, die ben iconften Faringudern gleichkamen. Ebenfo fteht bem Robrguder ber Balm juder (Jaggert, Jagre - ober Jagara-Buder) in feiner Beife nach, ber nur in Oftindien und ben baju geborigen Infeln, und zwar in großen Raffen pro-Ducirt wird. Ran gewinnt Diefen 3. aus bem juderhaltigen Safte mehrerer Balmen. Biele Gattungen berfelben, wie bie Cocospalme, die Dattelpalme, die Sagopalme, die Balmprapalme, die Gomutipalme liefern theils wildwachfend, theils cultivirt, durch Anzapfen ber noch geschloffenen, Die unentwidelte Bluthenriepe enthaltenben Bluthenfchelbe febr reichlich einen fugen Saft, welcher eingebidt ben Balmguder, in Studen von ber rundlichen form ber irbenen Gefage ober Cocoonuficalen, barftellt. Derfelbe Balmfaft bient auch in gegobrenem Buftande in Indien ale ein febr beliebtes fpiritudfee Getrant, Sobby genannt, fo wie zur Fabrifation von feinem Arac. Der Balmquder wird meift icon an feinen Erzeugungeorten ale Robauder confumitt, boch ift berfelbe auch ichon jum Raffiniren nach Europa gelangt, manchmal unter feinem mabren Ramen, ofter aber ale Robrguder. In ber That ift er auch, von welcher Balmart er auch herkommen mag, gang biefelbe Species, wie ber Rohrzuder. Er unterfcheibet fich bon biefem blog burch ben Beruch ber Relaffe, welche noch in dem Robrzucker enthalten ist. Im raffinirten Bustande ist er von westindischem B. nicht mehr zu unterscheiben. Der Beruch ber Melaffe ift nicht unangenehm, und fie wird von ben Gingeborenen ber berichiebenen Balmenlanber gern genoffen. Die Befammtproduction an Balmquder wird auf jahrlich 220 Millionen Afd. angeschlagen Auch andere faurefreie Fruchte, g. B. Die Relone, Raftanie und Cocosnuß, enthalten Rohrzuder; man hat jeboch feine Ausscheldung im Großen noch nicht verfucht. 1) Bas nun die brei anderen Budergattungen, ben Traubenguder, Rildzuder und Sowammzuder anbetrifft, fo fuhrt ber erftere, ber auch Rrumelauder, Dertringuder, Glotofe, und wenn er funftlich bargefiellt wird, Starteguder, Rartoffelguder beißt, feinen Ramen von beffen naturlichem Sauptvortommen in bem Safte ber Beintraube, beren fuger Gefchmad lediglich vom Traubenzuder herrührt; auch bie meiften anderen fugen Fruchte enthal-

<sup>1)</sup> Aus Raftanien gewinnt man in Reapel 14 pCt., nach einer anderen Angabe in Florenz aus 100 Pfd. trockenen Früchten 10 Pfd. Rochzucker und 40 Pfd. Sprup. Kürbisse hat man in Unsgarn zur Juckersabrikation benutzt. 1 hektare trägt 1400—1660 Centner Kürbisse, aus deunen man bei 3,4 pCt. Zuckergehalt 52—56 Centner Mehlzucker gewinnt. wai zucker aus dem Mais wird in einer Fabris deit Toulouse in verhältnismäßig größerer Menge dargestellt. Auf 1 hektare wachsen 40,000 Stangel, aus denen man 80 Pfd. sesten 3. und 160 Pfd. dicken Sprup gewinnen soll. Rann aber diese Fabris in einem dem Mais weniger zusagenden Klima mit Nußen arbeiten, so spricht die Bermuthung sehr start dafür, daß der Maisdau zur Zuckergewinnung in den Bereinigten Staaten Rochamerika's noch ein wichtiger Zweig der ländlichen Industrie werden wird. Endslich müssen wird der Durrhazuckers gedenken, der in Shina aus der Zuckerhirse, welche mit Sorghum vulgare verwandt ist, sabricitt wird. Die Rstanze wiegt 1½ bis 2 Pfd. und liesett 65 bis 70 pCt. Sast; 100 Theile Sast enthalten 9 bis 9½ pCt., nach Andern 10 bis 14 pCt. Rohzucker, 6,2 pCt. Saste; v. Fehling erhielt vom Saste 4 pCt. trykallisten 3. und 10 pCt. Schleimzucker; die Welasse ist von angenehmen Geschmade.

ten biefe Budergattung, welche, mas beim Robrzuder nicht ber Fall ift, auch funft. lich bargeftellt werben fann. Er ift ferner neben Rohr- und Schleimzuder im Sonig enthalten, fo wie in giemlicher Menge im Barne ber an Diabetes mellitus Leibenden. Normal findet er fich noch im Dunnbarm und im Chylus nach dem Effen, im Blute, im Sahnerei, in ber Leber se. Er fryftalliftet in farblofen, fleinen, boppelt brechenben, vierfeitigen Safeln, welche meift ju blumentoblartigen Bargen vereinigt find. Er loft fich erft in 0,022 Theilen taltem Baffer, in jedem Berhaltniß in fle-benbem; gegen Altohol verhalt er fich wie Robriguder. Man braucht 21/2 Dal fo viel Arumelguder ale Robrzuder, um bem namlichen Bolumen Baffer bie gleiche Sufigfeit zu geben; auf ber Bunge ichmedt er erft mehlig und bann fcwach fug. Die demifche Unterfceibung bon Rohrzuder von bem (viel wohlfeileren) Traubenauder ift febr leicht und babei febr genau; fie wird mittelft ber fogenannten Erom mer'iden Rupferprobe vorgenommen. Die fruber viel verfuchte Falfdung von Farinqueter hat baber gegenwärtig fo gut wie aufgebort. Raturlicher Traubenguder, welcher gur Beit ber Continentalfperre aus bem fublichen Franfreich als Surrogat bes enorm vertheuerten Colonialzudere in großer Menge im Sanbel ericbienen mar, ift jest, fo viel befannt, ganglich baraus verfcmunden: aller gegenwartig im Sandel ericheinende ift funftlicher, aus Rartoffelftarte bereiteter. Die Erzeugung funftlichen Traubenguders murbe am Enbe bes vorigen Jahrhunderis von Rirchhoff in Betereburg entbeitt und erregte Anfange, wo man ben großen Qualitateunterfchied zwifchen Robrzuder und Traubenzuder noch nicht tannte, bie ausschweisenbften hoffnungen.1) Die großartigen Balidungen bes achten B.'s mit Traubenguder, namentlich mahrend ber Continentalfperre, borten aber balb wieder von felbft auf, ba bas Bublicum ben großen Unterfchieb in ber Sufigfeit beiber Buderarten balb ertannte und bie Rachweifung auch ber geringften Mengen von beigemifchtem Traubenguder fo überaus leicht ift. Babrend bie Traubenguder-Fabrifen noch bor 40 Jahren lebiglich fur ben Betrug arbeiteten, find fie gegenwartig ein ehrliches Bewerbe wie jebes andere. Mertmale ber Gute eines Traubenguders find möglichte Farblofigfeit, geringe Rlebrigfeit und infonderheit ein reiner Gefchmad, ohne bitteren Rachgeschmad, hauptfachlich bedingt burch Freifein von Sppegehalte. Die einzige erhebliche, beinahe ausschließliche Bermenbung bes Traubengudere ift bie gur Berbefferung ber Beine nach Chaptal, Gall und Betiot, in Frankreich auch hier und ba jum Biere. Da hierbei ber Traubenguder überall nicht als Berfugungemittel, fonbern ale Mittel, ben Alfoholgehalt ber Betrante gu vermehren, angewendet wird, fo ift er mit bem gewöhnlichen 3. fur biefe 3mede nicht nur volltommen von gleichem Berth, fonbern feiner Bohlfeilheit megen fogar noch vorzugieben. Traubenguderfabritation wird meiftens mit Starkefabrikation vereinigt betrieben, weil man in biefem Fall bas Rohmaterial ju ben Gelbftfoften und überbies in ungetrodnetem und unverpadtem Buftanbe ju feiner Berfugung bat. Sauptorte für Starteguderfabritation find befonbere bie rheinifchen Stabte, in benen Startefabrifation fowunghaft betrieben wirb, 3. B. Reuwieb, Reuß; ferner Ragbeburg,

Die Fabrikation bes kunstlichen Traubenzuders geschieht folgendermaßen: In einem burch einströmenden Dampf heizdaren Behälter besinden sich einige Tausend Liter Wasser, denen etwas Schwefelsaure, 1, 2 bis 3 pCt., nach der Menge der umzuwandelnden Stärke, zugesetzt ist. It das Wasser zum Sieden erhitzt, so läßt man mit Wasser angerührte Stärke, sogenannte Stärkes wilch, zusließen, welche sich zunächt in Dertringummit und nach jortgesetem Rochen in Traubenzucker umbildet. Um nun aus der Zuckerlösung die Schwefelsaure wieder zu entsernen, wird sie durch hinzusügen von Areide oder Gyps gefällt und die klar über diesem stehente Flüssisseit durch Knochenschle entsärbt und reinschwerend gemacht. Es bleibt nun als Schlusoperation noch das Berdampsen der kart verdunnten Traubenzucker-Lösung überg, wodet man sich verschiesdener, der gewöhnlichen Juckersabrikation entliehener, ziemlich complicitrer Apparate bedient. Die concentrirte erkaltete Wasse hat die Beschaffenheit von dickgewordenem Honig, indem die Traubenzzucker-Körnchen mit dem Sprup einen dicken, krystallinischen Brei bilden. Mutterlauge und Trausbenzucker werden nun bestwäglich von einander getrennt, entweder durch das sehr langiam fördernde Walaufenlassen, durch Ausbreiten auf einschlussenen Sppsplatten oder durch hydraulisches Pressen. Unth on in Prag soll ein Berfahren sennen, den Traubenzucker deutlich krystallinisch wie hutzucker darzustellen. Statt Schwefelsaure werden wohl auch Salzsaure oder Walzausgus als Juckers bildungsmittel angewendet.

Frankfurt a. b. D., Jugenheim bei Darmftabt, Muhlburg bei Rarlerube sc. Bedeutenb weniger wichtig find die beiben anderen Buderforten, ber Rild - und ber Sow amm juder, welch letterer fich in vielen Schwammen finbet und ein gabrungefabiger, in concentrirter Schwefelfaure fich roth lofenber und aus Alfohol in langen weißen, vierseitigen Brismen froftalliftrbarer 3. ift. Der Mildauder, außer in ber Dild auch in anderen thierifchen Bluffigfeiten enthaltend, ift von einem faben, fcwach fußen Gefchmad und bilbet harte, beutliche Arpftalle. Er loft fich in 5-7 Theilen falten und 3 Theilen beißen Baffere, er ift ale achter 3. auch gabrungefabig. Der Dilch. guder wird befonders in ber Schweig, in ben baberifchen Alpen und in Lothringen aus fußen Molten burch Gintochen und verschiebene Reinigungen bargeftellt und bient nur in ber Beilkunde; er bilbet farblofe, halb burchfichtige, harte, beutlich fryftallifirte Stude. Wir schließen hier zugleich einige Borte über ben Danna-Buder an, beffen Arten fich vom Robr- und Trauben-Buder burch brei hauptmerkmale unterscheiben, nämlich: 1) burch bie chemische Busammensetung, 2) durch ihre geringere Sufigkeit und 3) badurch, daß fie unter Bufat von Befe nicht gabren. Bu biefer Buderart geboren mehrere Barietaten, fo ber Manna ber Efche, bes Gummibaums (Eucalyptus), ber Lamariste. Bwei Efchenarten (Fraxinus ornus und Fraxinus rotundifolia) fuhren Mannaguder. Der in Guropa gewonnene Buder tommt hauptfachlich aus Sieilien und Calabrien, von Fraxinus ormus, einem fcmachen Baume, aus beffen Stamme, mehrfach eingefchnitten, ein juderreicher Saft quillt, welcher bei gutem Better ichnell erhartet und in biefer Form bas im Sanbel vortommende Manna bilbet. Daffelbe enthalt neben einer veranberlichen Menge Gummi, welche in einigen Sorten bis zu einem Drittel ber ganzen Maffe beträgt, zwei Arten von B. Der ftartere Antheil beftebt in einem eigenthumlichen farblofen Buder von fconer Arbstallifation, ben man Dannit genaunt bat. Er macht 30 - 60 pCt. ber gangen Raffe aus und ift ber eigentliche Mannaguder. Mit ihm in Bermischung finden fic 5-10 pCt. eines andern 3.'s, ber bem Traubenguder febr abnilch ift, auch bei Bufepung von Befe in Gabrung übergebt. Brifc vom Baume ift bas Ranna wohlfcmedenb und nahrhaft, und es werden anfehnliche Maffen bavon - befondere in Calabrien - ale Rahrungemittel verbraucht; ift es indeg alt geworben, fo hat es eine gelind abführende Birtung, welche baffelbe jur Speife untauglich, wohl aber fur medicinifche Zwede geeignet ericeinen lagt, und in seiner Eigenschaft als Arzeneistoff wird es benn auch nach verschiebenen europäischen Ländern verführt. Eine merkwürdige Thatfache ift es, daß biefer Mannaguder fich in vielen gemeinen Seepflangen findet; ebenfalle läßt fich eine geringe Menge Mannit aus bem gewöhnlichen Sellerie gieben und enblich verftebt es auch ber Chemiter aus Rohrzuder herzustellen. Es giebt - wie foon angebeutet - noch andere aus bem Pflangenreiche berftammenbe Subftangen, benen man ben Ramen Manna beigelegt hat. In neuefter Beit ift, namentlich burch Sir Robert Rurchifon, bie Bermuthung ausgesprochen worden, bie efbare Blechte (Parmelia esculenta) mochte bas Manna gewesen fein, von ber fich Die Ifraeliten beim Auszuge aus Aegypten 40 Jahre lang faft ausschlieflich genührt haben follen. Wenn nun auch biefe Flechte, die zuerst Pallas unter dem Namen Lichen esculentus beschrieben, in Nordafrita einschließlich ber Sabara, in Berften und an ben Ufern bes Schwarzen Reeres fehr gewöhnlich ift, bier und ba felbft als Rahrungsmittel benutt wird und ihr Riederfallen in großer Renge oftere beobachtet worben ift, fo unter Anderm von Eversmann in ben Rirgifen - Steppen, 1829 bei Urumiab, 1846 bei Benifchehr, 1864 bei Charput, nordweftlich von Diarbetir, fo bleibt doch die frühere und allgemeinere Anficht, daß Tamarix Gallica var. mannifera mit Gulfe bee Infectes Caccus manniparus bas Ranna ber Ifraeliten lieferte, die mabricheinlichere. Wie Berthold Seemann im "Reader" (13. Auguft 1864) und 2B. Coughton ebenbafelbft (20. August 1864) beftatigt, paft Das Erfubat von Tamarix Gallica von allen Mannaarten bei Beitem am Beften auf bie Befdreibung im Exodus. - Aus ben oben mitgetheilten Bablen fur bie Brobuction bes 8.'s erkennt man beutlich bie Bichtigkeit ber Budercultur unb guderfabrifation und bag biefer Artifel nicht mehr ein Gegenstand bes Lurus, fonbern ein

nothwendiges Lebensbedurfniß geworben ift, felbft für die Bewohner ber gemäßigten Bonen, wie er es für die ber beißen Bone ftete gewesen ift. Die Gefammtpro-buction an B. auf ber Erbe foll gewesen fein 1857—1858 an

Auf 1 Bettare = 3,91 preuß. Morgen werben jahrlich an Rohr- ober Rubenzuder gewonnen; in der Savanna und Brafilien 6000, auf Bourbon 4000, in ben frangofischen Colonicen 2-3000, in Frantreich 2000-2400, in Deutschland 2500 bis 3000 Rilogramm. Außer ber in Guropa fabricirien Menge Rübenzuder werben noch 23 Mill. Ctr. Robrzuder importirt. A. v. Sumbolbt hat intereffante fatiftifche Forschungen über bas Duantum B., welches in ben verschiebenen ganbern confumirt wird, angestellt und bas Berhaltniß festgestellt, in welchem fle an biefem Berbrauch Theil nehmen. Diefe Berhaltniftjahlen tommen folgender Beife zu fteben: Cuba 52, Großbritannien 21, Bereinigte Staaten von Nordamerika 8, Frankreich 31/5; b. h. jeder Menfch in den genannten gandern verzehrt jahrlich die angegebene Bahl Bfund 3. Diefe Bestimmungen gelten für bas Jahr 1826. Seitbem ift ber Berbrauch fletig geftiegen. Racculloch rechnete in Frankreich 6 Bfd. auf ben Ropf, "und das ift," fügt er hinzu, "ungefähr der vierte Theil der Confumtion eines jeden Individuums in Großbritannien. Diefer außerorbentliche Unterschied ift verfchiebenen Ursachen zuzuschreiben, - theils ber größeren Armuth ber Raffe bes frangofischen Bolles, theils feinem geringeren Berbrauch an Thee, Raffee, Bunfc und anderen Artiteln, bei dem viel B. verbraucht wird, theile, und zwar hauptfächlich, ben fcweren Bollen, welche auf frembem 3. bei feiner Ginfuhr in Frantreich laften." 1846 foll der Confum auf jeben Ropf in bem beutichen Bollverbande 4,1, in Frankreich 6,5, in Spanien 3,5, in Solland 14,5, in Belgien 7, in Rugland 0,5, in 3rland 4,5, in England und Schottland 21, in Cuba 56, in Benezuela 100 Bfd. betragen haben. Seitbem hat fich ber Berbrauch im Bollverein auf minbeftens 8,5 Bfd. jabrlich pro Ropf gefteigert. Der Confum betrug 1857 im Bollverein 2,432,908 Ctr. Colonialzuder, wovon 2,091,063 Ctr. Nübenzuder war; producirt wurden 2,066,000 Ctr., fo bag 25,063 Ctr. Rubenzudereinfuhr nothig war. Ran fieht aus biefen Bahlen, daß die Concurrenz des ausländischen 3.4s eine sehr geringe ift. Es trat bemnach fur bas Sahr 1858 bie icon vorher in Aussicht genommene Erhohung auf 71/2 Sgr. fur ben Geniner jur Buderbereitung beftimmter Ruben ein. Indeffen murbe baburch ber Bwed, eine großere Concurreng bes auslandifchen B.'s herbeiguführen, teinesweges erreicht. Denn mabrend in bem Betriebsjahre vom 1. April 1859 bis Ende 1860 beinage 35 Millionen Cir. Ruben verarbeitet murben, belief fich bie Einfuhr bes ausländischen Rohzuckers auf noch nicht ganz 180,000 Ctr. Es betrug nämlich:

|      |   |   |   | Der Eingangezoll für auel. 3. | Die Rübenzuder: fteuer. | Die Zuckerpeuer zuzammen,<br>nach Abzug ber<br>Exportbonisscation. |
|------|---|---|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1859 |   |   |   | 1,314,045 Thir.               | 9,305,897 Thir.         | 10,217,535 Thir.                                                   |
| 1860 | • | • |   | 625,629                       | 8,166,549               | 8,608,578                                                          |
| 1861 | • | • | • | 862,001                       | 7,849,517               | 8,561,724                                                          |

Seitdem ist mit dem 1. September 1861 abermals eine Abanderung dahin eins getreten, daß für den Rübenzuder eine Exportbonistcation von 2 Thir.  $22\frac{1}{2}$  Sgr., refp.  $3\frac{1}{3}$  Thir. per Centner Rohzuder, refp. Hutzuder gewährt wird, und die Bollsähe für die Einfuhr von Brot- und Candiszuder auf  $7\frac{1}{3}$  Thir., von Rohzuder auf 6 Thir., von Rohzuder für Siedereien auf  $4\frac{1}{4}$  Thir. und für Sprup auf  $2\frac{1}{3}$  Thir. ermäßigt find. So gering diese Bollberabsehung war, so waren doch in Folge dersselben die Einnuhmen aus dem Boll für ausländischen 3. für 1862 wieder auf 2,250,397 Thir. gestiegen, auf einen Betrag, welcher seit dem Jahre 1858 nicht er-

reicht worben, fo wie die Gefammt-Ginnahmen aus ber Befteuerung bes 3.'s, nach Abjug ber Exportbonification auf 10,341,026 Thir., ben bochften bie babin erreichten Betrag, berechnet maren. 1) Indeffen bat bies ben einmal eingetretenen Berfall ber Siebereien bes Colonialzuders nicht aufhalten fonnen. Dit bem Jahre 1863 ftellten allein in Oftpreußen Die letten brei berartigen Raffinerieen ihre Gefcafte vollftanbig ein und vertauften ihre betreffenben Ginrichtungen behufe anderweitiger Benugung ber Raumlichkeiten, und aus anderen Theilen des Landes wurden abnliche Arrangements als bevorftebend gemelbet. Es werben bemnach bem von S. Reibinger in feiner Darftellung "Buderbroduction und Berbrauch" (Breufifches Sandelsardiv, Jahrgang 1858) auf 40 Mill. Thir. faprlich berechneten Gewinn, welcher bem Inlande erhalten bleibe und nicht, wie fruber, ins Ausland manbere, mohl auch einige Gegenüberftellungen gemacht werben muffen. Die Eroberungen, welche die Rubenguder-Inbuftrie gemacht hat, find nicht nach allen Seiten bin fegensreiche gewefen. Um greifbarften und am leichteften ju berechnen find allerbings bie Rachtheile, welche burch Capitalverlufte bei ben Siebereien für Colonialzuder entftanben find, aber man wird zu einer unbefangenen Burdigung bes Preifes, um welchen bie Rubenzuderfabritation ihren Triumph erlangt hat, nur fommen, wenn man auch vollewirthichaftlich bie Ginfluffe abichatt, welche biefe Induftrie auf Die funftliche Erbobung ber Bobenrente, bes Arbeitelohnes, auf Die Befdrantung ber Broduction in anderen landlichen Gewerbebranchen, auf bas Rhebereigefcaft und ben überfeeifchen Sanbel überhaupt fur einzelne ganbestheile und im Bangen gehabt bat. Inbeffen, wie einmal bie Sachen jest liegen, mare es thoricht, von ber Gefengebung zu forbern. Tobte wieder aufzuweden, wohl aber mag fie baran erinnert werben, ben Befichtepuntt im Auge gu behalten, ben Berbrauch bee 3.'s nach Moglichfeit ju erleichtern. Denn wenn es auch richtig ift, bag bie Buderconfumtion in Breugen und in bem Bollverein feit etwa 30 Jahren fich mehr ale verdoppelt hat und jest etwa auf 81/2 Pfb. pro Ropf gu fcagen fein mochte, fo fteht biefes Quantum boch noch immer mehr ober minder bedeutend hinter bemjenigen jurud, welches in England, Nordamerita, Canada, Belgien und Solland auf ben Ropf ber Bebolferung fommt und mit refp. 27, 24 und 10 Bfb. berechnet wirb. Ueber Die guten Eigenschaften bes B.'s ift nur eine Stimme. Man hat zwar fruber bem B. Schuld gegeben, bag er Saure mache, Schleim verurfache, Blabungen errege und bie Bahne verberbe. Allein biefe Untugenben befitt er nicht; fonbern er ift vielmehr ein Mittel wiber bie Saure und loft ben Schleim auf, baber er auch bie meiften Bruftbeschwerben milbert.

Ing, ber brittkleinste Canton ber Soweiz, mit einem Flächeninhalt von 4,26 D.-Meilen, ift in seinem suboftlichen Theile mit niedrigen bewaldeten Sohen beset, Ausldusern des Ruffis ober Rogberges im Canton Schwhz, der eine westlich, der andere östlich vom Aegeri-See, während sich in seinem nordöstlichen Theile eine flache fruchtbare Ebene, der sogenannte Baarer Boben, ausdehnt. Große Fruchtsbarkeit, viel Weizen-, Korn- und hafer-, so wie Obsibau zeichnet dieses Ländchen aus, das nur Alpenwirthschaft in den Gegenden um den Aegeri-See, sonst aber Wiehzucht und Fischerei in den beiden Seen, dem Zuger- und dem Aegeri-See, sonst aber Wiehzucht und Fischerei in den beiden Seen, dem Zuger- und dem Aegeri-See, und eine beträchtliche Industrie nehst einem ansehnlichen handel treibt mit Vieh, Kase, Getreibe, gedorrtem Obst, Kirschwasser und Baumwollenwaaren, besonders aus dem Dorse Baar, das die größte Baumwollenspinnerei der Schweiz

<sup>1)</sup> Die Uebersicht ber Einnahme vom ausländischen Zuder und Sprup, so wie an Rübens zudersteuer, serner ber gezahlten Bergütungen für ausgeführten Zuder und ber nach Abzug ber Bonisication verdliebenen Einnahme im Zollverein für die Zeit vom 1. April 1865 bis Ende Marz 1866 ergiebt: Zum Eingang sind verzollt 2027 Ett. 10., Bh. Brots, Hute und Candiszuder à 7% Thir. mit 14,847 Thir. 9 Sgr. 11 Bs., 378 Etr. 4, Bh. Farin, Rohzuder à 6 Thir. mit 2270 Thir. 1 Sgr. 4 Ps. 226,307 Etr. 73., Psd. Rohzuder für inländische Siedes reien zum Nafsiniren à 4% Thir. mit 961,807 Thir. 26 Ezr. 1 Ps.; 104,121 Etr. 87., Psd. Syrup à 2% Thir. mit 260,304 Thir. 20 Sgr. 4 Ps. Es wurden 43,533,529 Etr. 19 Psd. Runselzüben à 7% Sgr. mit 10,883,357 Thir. 8 Sgr. 11 Ps. versteuert. Der Gefammisteuerbetrag stellt sich auf 12,122,587 Thir. 8 Sgr. 7 Ps. und nach Abzug der 448,313 Thir. 13 Sgr. 11 Ps. bestragenden Bonistation für ausgesührten Zuder: 11,674,273 Thir. 22 Sgr. 8 Ps. Davon jällt auf Preußen allein 8,245,795 Thir. 5 Sgr. 8 Ps.

Biemlich bicht bevollert, namlich mit 4133 Menfchen auf bem Raume einer Beviertmeile, hat ber Canton auch bedeutend ben burchschnittlichen Buwachs ber Bevollerung ber gangen Someig in bem Beitraum von 1850-1860 überfdritten. Let terer betrug 4,99 pCt., ber fur B. aber 12,29 pCi., indem bie Boltejablung bom 10. December 1850 eine Bevolferungegahl von 17,461 Geelen ergab, Die von 1860 aber eine von 19,608. Rudfichilich ber geiftlichen Cultur ift ber Schulbilbung burch bas neue Schulgefet (1849 und 1850) aufgeholfen worben; bie Oberauffict über bie Soulen führt ein unter ber Oberleitung bes Regierungerathes febender und von bemfelben ermablter Cantonbergiehungerath; es giebt 23 Primar-, 12 Repetir- und 5 lateinifche Schulen. Die fatholische Rirche ift nach ber Berfaffung bie berifchende bes Cantons, ber in gebn Pfarreien gerfallt und viele Rlofter befist und beffen unter bem Biethum Bafel fiehende Beligeifiliche feit 1728 ein eigenes Capitel bilben. 3. ift ber achte Canton im Bundesrathe und eine reprafentative Demotratie nach ber Berfaffung bom 5. Septembar 1814 und 1848. Bolificer Activburger ift mit Ausnahme ber Geiftlichen feber ehrenhafte Cantons. barger, welcher bas 19. Jahr jurudgelegt bat und nicht fortbauernbe Armenunterflugung genießt. Das fouverane Bolf ubt feine Souveranetat burch ben Großen Rath, den Regierungerath, bas Dbergericht, bas Cantonsgericht, bie Frieden sgerichte und die Corporations-Gemeinden — welche legtere das Rect ber Berwaltung bes ihnen juftehenden Rirchen-, Bfrund-, Schul- und Armengutes und ihres fonfligen Corporations - Eigenthums haben - aus. Der Große Rath, aus 67 Mitgliedern bestehend, von welchen 62 unmittelbar burch bie Cantonsburger in Gemeindewahlen am erften Sonntage im Januar und funf mittelbar vom Großen Rathe felbft, aus allen Cantoneburgern, auf 2 Jahre jahrlich gemablt werben, verfammelt fich jahrlich breimal orbentlicher Beife und hat bas ausschließ. liche Becht ber Gefengebung, beschließt bie allgemeinen Steuern und Abgaben, befimmt bas Bubget, controlirt bie Bermaltung ber übrigen Beborben, mablt bie zwei Stanberathe, ertheilt bas Cantans - Burgerrecht, ubt bas Begnabigungsrecht und ernemt bie Staatsbehorben und beftimmt beren Befolbung. Der Regierungs. Rath - aus bem vom großen Rathe aus feiner Mitte gewählten Landammann als Brafibenten und dem Statthalter, so wie neun ebenfalls vom Großen Rathe aus den Gemeinden auf vier Jahre gemablten Ditgliedern, von benen alle zwei Jahre bie Balfte austritt, jufammengefest - ift bie vollziehende und jugleich oberfte Boligei - Beborbe, fahrt bie Dberauffict über bas Bau-, Strafen-, Armen-, Sanitais-, Bormunbichafisund Erziehungemefen, folichtet Streitigkeiten in Bermaltungefachen, folagt Gefete bor und befett alle Stellen, welche nicht bem Großen Rathe vorbehalten find. Das Dbergericht, gebilbet aus bem vom Großen Rathe aus ben Cantonsburgern gewahlten Braftbenten, aus acht orbentlichen Mitgliebern und acht Erfagmannern, ift bie oberfte Appellations., Revifions. und Caffations . Beborbe; bas Cantonsgericht, aus bem auf 3 Jahre gewählten Prafibenten und aus fechs, auf 6 Jahre gewählten Mitgliebern, fowie feche Erfagmannern bestehenb, urtheilt über bie Civil-, Bolizei- und Injurien-Processe, und endlich ben Briebensgerichten in ben einzelnen Gemeinden unterfteben alle Forberunge- und Infurien-Rlagen, fo wie Rechtsfragen, beren Berth 32 gres. nicht aberfteigt. Die Sauptftabt bes Cantons ift Bug, ein fleiner Ort von gegen 4000 Einw., in mittelalterlichem Stole erbaut, in reigender Lage, am Buge bes Buger-Berges und am Buger-See, mit 6 Rirchen, eben fo vieleu Rapellen und 2 Rloftern, von benen bas Frangistanerinnen-Rlofter 1595 geftiftet murbe. B. ift bie Baterftabt bes Belben B. Collin, welcher ju Bellingona ftarb, bes Benerale Burlauben, bes Siftoriters Johann Collin und ber Familie Steiner. 3m Jahre 1435 fant ein Theil ber Stadt mit 26 Baufern in ben Buger. See, ber, 1285' über bem Reere, gen Rorben in einer gange von beinage 3 Stunden fich erftredt und bei ber Stadt 3. fast eine Stunde breit ift. Für feine unbebeutenbe Große von 1,4 ichweizer Quabratftunden ift er auffallend tief; man will Stellen von 1200' gefunden haben. Seine weißlichgrunen Fluthen zeigten bei 120 R. Dberflachentemperatur in 216' Liefe + 5 0 R. Bon ber Lorge burdftromt, find feine Bluthen fehr fictiveich; es giebt alte bemoofte Karpfen bis zu 10 Bfund und hechte halbcentner-

1

fcmer. 3hm ift die foftbarfte Forellenart, "Rotheli" (Salmo Salvelinus) borberrfcenb eigen. Die bewalbete, tief einfpringenbe Landzunge Riemen, bei welcher ber See nur 2500' breit ift, trennt bie fübliche, von fteilen Bergen, bem Rigi, Rob-, Sonnen- und Baldwhlerberg, umftanbene Galfte von ber norblichen, beren flache Ufer voll fruchtbarer Betreibefelber und Dbftbaumplantagen (fogar bie Geltaftante) Seine Geftabe, befonders um Baldmyl, zeichnen fic burch milbes Rima und reiche Begetation aus und bie Strafe langs feiner Ufer, vornehmlich zwifchen 3. und Oberweil, bieten bie berrlichften Aus- und Anfichten bar. Die Belfenhöhlen, "kalte Sohle" und "Tobel" genannt, waren ehebem bewohnt, bem Bolleglauben nach von vermeintlichen Bergzwergen und beren Familien, Die Bergfpalte, Brechi genannt, erweitert fich nach und nach immer mehr und bebroht bie Umgegend. Der öftlich bom Buger-See gelegene, bon bem Raiferfied und bem verhangnifvollen Rofberge (f. b. Art. Rigi) umgebene Aegeri = See, 2242' über bem Deere, gehort gang bem Canton an, ift etwas über eine Stunde lang, taum eine halbe Stunde breit, 260' tief, etwas mehr ale eine halbe foweiger Quabratftunde groß und febr fifchreich. Stille, melancholifche Ufer umgeben ibn, am nordweftlichen Enbe fumpfig, beren Entwafferung im Blane liegt. In feiner Rabe liegt Gubel, wo im Jahre 1531 bie Ratholiten in einem nächtlichen Ueberfall Die Reformirten ganglich folugen, und weiterbin, aber fcon auf bem Gebiete von Somba, bas Schlachtfelb von Morgarten, auf bem ber Sieg von 1315 erfochten 3. foll ber unfprungliche Gip ber alten Tugener gewefen fein und bie Saubiftabt bes jebigen Cantons war mobl unter ben Rarolingern Saubtort eines Saues ober Bezirks, tam fpater an bie Bergoge von Babringen und baun an bie Bergoge von Defterreich, welche ben Ort befestigten. 1352 murde er von ben Gibgenoffen eingenommen und trat mit bem Begirt als eigener Canton jur Eibgenoffenfcaft, jeboch mit Borbehalt ber Rechte bes Bergogs von Defterreich als bisherigen Lanbesherrn und ber Berpflichtung, jur Befegung ber Stelle feines erften Beamten einen öfterreichifchen Unterthan angunehmen. Allmublich machte fic 3. von biefen Bedingungen gang frei und theilte nunmehr bas Schidfal ber gefammten Gibgenoffenfcaft und feit ber Schlacht bei Rappel, am 12. October 1531 vorzugemeife bas ber tatbolifden Someig.

Aniberfee, fpr. Seiberfee, b. i. Subfee — ein Meerbufen ber Nordfee, welcher ein Areal von 57 geographischen Quabratmeilen ausfüllt, von ben nieberlandifchen Provingen Nord-Golland, Utrecht, Gelberland, Overpffel und Briesland umgeben wirb und im Mordweften, wo er mit ber Rorbfee in Berbindung fleht, burch bie Infeln Texel, Blieland, Ter Schelling und Amelant begrenzt ift - war fruber ein gefcoloffenes Bafferbeden und ift erft ju Anfange bes breigehnten Jahrhunderts, nach hifterifchen Berichten burch einen Durchbruch bes Meeres, mit bem offenen Reere in Berbinbung getreten. Dag biefe Annahme teine Fabel ift, erfieht man noch theils aus ber Lage ber nordweftlich bem See borgelagerten Gilande, theils aus ben Sanbbanten, welche an ben Durchbruchftellen fich vorfinden und die Schifffahrt fehr unficher machen. Eine Menge Fluffe fpeifen ben Buiberfee, worunter Pffel und Becht Die ansehnlichften find. Much tragt es mehrere mit Bolgbeftanben und Grasplagen verfebene, gum Theil bewohnte Infeln, wie Bieringen, Schodland, Urt, Rart u. f. w., und fieht burd bie See - Enge Pampus mit bem D. (Set D) in Berbinbung, burch welchen Bafferbebalter wiederum eine naturliche Berbindung mit bem Bbfermeere und Sarlemer Reere fich herstellt, mahrend eine Canalistrung die Communication mit Alfmaar und bem Belber bewirft.

Butunft Chrifti. Ja, herr Jesu, tomme balb! Die Beiten bes Rampses, ber Miederlage, ber Unterbrudung, ber Ersahrung eigner Ohnmacht und Untüchtigkeit für bie Erreichung bes Bieles, bas völlige Berzagen an sich selbst, allem Greifbaren und Sichtbaren sind die Lebensluft ber Lehre von ber Butunft Christi. Deswegen wechseln im Laufe ber driftlichen Jahrhunderte auch die Beiten, in welchen der Glaube dieser Lehre lebensträftig hervortritt und in welchen er zurückgestellt wird. Als das Papsthum in stegreicher Macht, wie sollen wir sagen, seinen hirtenstad oder seinen Scepter ber Bolter ausbreitete, als auf wohlgelegtem Jundamente die ftarten Manern

bes feft und prachivoll genug gebachten Domes ber hierarchie aufgeführt murben und baftanden, mar man ju febr von ber Gegenwart erfullt, als bag bie Sehnsucht fic in Bufunft batte ftreden follen. Ja ber Statthalter Chrifti, felbft ber treue Rnecht wird nur unter einem Rampfe feiner Gefühle alle Gerrichaft bem perfonlich ericheinenben Ronig auszugntworten vermogen; lag boch auch ein nabes Bedurfnig nach ber Butunft bes herrn nicht bor, ba ber Dechanismus ber romifchen Rirche balb ein fo ausgebilbeter war, bag taum ein Beburfnig ju erfinnen, bem nicht relatib fchnelle unb billige Befriedigung fic barbot. Bar fo in bem Runde ber Auctoritaten fur ben Buftand ber Kirche auf Erben Ruhm und Lob, welche einzelne Rigbrauche nicht fomdlern tonnten; auch bie Berhaltniffe ber Geelen ber Beftorbenen murben in einer Beife gebacht, Die taum bem Bunfche bes Apoftel Baulus feine rechte Intenfivitat laffen: fintemal wir wollten lieber nicht entfleibet, fonbern übertleibet werben 2. Corinth. 5, B. 4. Alle Beiligen fteben in einem fo lebenbigen Bertehr mit ber ftreitenben Rirche und mit Bott, daß fle burch bie Auferftehung bes Fleifches taum noch gewinnen tonnen, eber ihre Bielgefcaftigteit ju einer gemiffen Ginformigfeit herabfinten mußte; und felbft bie Geelen im Burgatorio werben bie Butunft bes herrn binausgefcoben wunfden, bag ber Rirche Raum ju Seelenmeffen für ihr Beil bleibe. Tennt Die romifche Rirche mit ber gangen Chriftenheit Die Bofitionen bee Apoftolicums: Sedet ad dextram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos ot mortuos, aber ihr Geist zielet mehr auf die una sancta als auf das vonturus, wie foon feit Conftantin in ber driftlichen Rirche eine Gefinnung fich ausbreitete, welche biefe Erbe für gut erachtete, Sutten barauf zu bauen. Dagegen bie erften Sahrhunderte der driftlichen Rirche und nach der Reformation evangelische Rreife wurden bis in die innerften Tiefen bewegt burch fromme Begehrungen nach ber Biebertunft Chrifti; und waren auch gleich Anfange Borte bes Apoftel Baulus wie an bie Theffalonicher in ben beiben Briefen an bie Theffalonicher, fo fpater fonberlich Die erleuchtete und foriftgemäße Theologie eines Bengel Gegengewicht gewefen, fo tann man boch in biefen Berlangungen einen Bug ber Unbefriedigung in ben Begen Gottes, ja ju baretifchen Reinungen und fectiverifchem Befen Bweierlei fcheint festgehalten werben zu muffen, auf bag ber nicht berfennen. Glaube in diesem Stuck gefund sei. Erfilich daß nach der Liebe zu ben Brubern nur in ben Beiten ber Onabe, gefegneter Buftanbe ber Rirche bie Biebertunft bes herrn begehrt werbe, auf bag Biele felig wurden; jum Andern ift nicht ju vergeffen, bag bie Butunft bes herrn junachft ein Sag bee Gerichtes fein wird und Daher ben Gefühlen bas Borrecht gebührt, ob man felbft werbe wurdig erfunden werben, zu stehen vor dem Lamme. Dies irae dies illa, solvet saeculum in favillam. So tamen driftliche Ruchternheit in Die Bunfche und in Die Erkenntnig. Die driftliche Rirche aber hat an bem Borte bes herrn und ber Apoftel gelernt, bag alle Beitbeftimmungen über feine Butunft ein vergebliches Wagnig finb; es ift volle Bahrheit, daß ber herr kommen werbe als ein Dieb in ber Nacht, und bag Beit und Stunde ber Bater feinem Biffen vorbehalten habe. Ebenfo foll mit großer Borficht über bie Robalitaten geurtheilt werben, um fo mehr, als in der Schrift die gange Butunft 1) bes herrn fomohl in ihren vorläufigen Erweifungen burch bie einzelnen Sahrhunberte, als auch in ihrer letten Bollenbung als Ginheit gefaßt wirb; wie nicht minber Bilb und Sace eine fluffige Grenze und manche Buge eine temporelle nationale Farbung haben. Die Bofaunen g. B., wie die Cherubim, find morgenlandifche Symbole fur Berberben und Sieg, wie über Bericho und über Berufalem. Unter biefen Limitationen aber if bie Realitat ber Bufunft bes Berrn eben fo burch bie flarften und ausbrudlichften Spruce ber Schrift verfundigt, als die Bredigt von bem Betreuzigten überhaupt, und wird zugleich durch die einfachfte, in der Sache liegende Confequenz bogmatifchen Denkens bestätigt. Bon ben Belegstellen ber Schrift, welche jebe Concorbanz (Buchner - Seubner) jur Sand giebt, ftellen wir nur ein Baar gufammen. "Apoftelgefdicte 1, 11: Diefer Jefus, welcher von euch ift aufgenommen gen himmel, wird

<sup>1)</sup> In ben bekannten Capiteln ber Schrift wird die Zerftorung Jerusalems und bas lette Gericht über alle Bolfer als eine Einheit geschauet und bamit ber Bahrheit zu einem plaftischen Ausbrucke geholfen.

tommen, wie ihr ihn gesehen habt gen himmel fahren. Datthaus 25, 31: Benn aber bes Menschen Sohn tommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ibm, bann wird er figen auf bem Stubl feiner herrlichkeit. Bgl. Lufas 21, 27. 1. Theffalonicher 4, 16. 17: Er felbft, ber Berr, wird mit einem Felbgefchrei und Stimme bes Ergengele und mit ber Bofaune Gottes hernieber fommen vom himmel; und die Tobten in Chrifto werben auferstehen querft, barnach wir, die wir leben und überbleiben, werben jugleich mit benfelben hingerudt werben in ben Bolfen, bem Herrn entgegen in der Luft und werden also bei dem Herrn sein allezeit." Solche Stellen reben flar und fur bie bogmatifche Confequeng liegt gu Lage, bag ber einfache Glaube an bie mabre Gottheit und Denfcheit, wie an bie himmelfahrt, Die Bieberfunft bes herrn ju ihrem Correlate bat. Die Erbe ift ber Bohnplag bes Renfchen, und Die Leiblichkeit bes herrn mare fpiritualiftifc verflüchtigt, wartete ihrer nicht eine erneute Erbe. Bem feine eigene Beisheit Frieden giebt, ber mag bie foriftgemage Lehre auf ihrem Berthe beruhen laffen; wer fich aber bes Bortes Gottes troftet, ber muß an baffelbe glauben. Ale nothwendige Ericeinungen vor ber Bieberfunft bes herrn werben nach ber heiligen Schrift bas taufenbidhrige Reich und ber Antichrift genannt. Für bas Erftere verweifen wir auf ben Art. Weltgericht, über Letteren geben wir eine furze Drientirung. Benn ber Apoftel Johannes 1. 3ob. 2, B. 18 fagt: Rinder, es ift bie leste Stunde, und wie ihr gehort habt, bag ber Biberdrift fommt und nun find viele Wiberdriften entftanden: fo drangt als zu vergleichender Gegenfat die Berheigung an Abraham fic auf: in beinem Samen follen gefegnet werden alle Gefolechter ber Erbe. Blog natürliche Ertenninis mit Rothwendigfeit, aber gewiß auch bie erfte geiftliche faßte bas Bort "in beinem Samen" ale ein Collectibum; erft fortgebenbe Offenbarung und julest bie Erfahrung felber zeigte bie perfonliche Bebeutung, welche es allerbings feiner Form nach auch haben tonnte. Das Wort ber Antichrift (6 dvr(xpioros) fceint fo longeloft allerdings auf eine einzelne Berfon zu geben, aber fcon ben Apoftel lehrte bie Erfahrung, baffelbe collective ju faffen; benn er muß es mit Augen feben, bag viele Wiberchrifte geworden find. Und zwar in ber Beife viele Biberchrifte, daß er fle nicht mit einzelnen Ramen nennen fann, fonbern als weit verbreitete Richtungen tennzeichnen muß. Cap. 1 B. 22: bas ift ber Biberdrift, ber ben Bater und ben Sohn laugnet. Roch beutlicher 2. Joh. 7: "Biele Berführer (plur.) find in die Belt getommen, Die nicht betennen Jefum Chriftum, bag er in bas Bleifch gekommen ift. Diefer (sing.) ift ber Berfuhrer und ber Biberchrift." Bir beftreiten bamit nicht bie Moglichkeit, bag Alles, mas bie Schrift aber ben Biberdrift lehret, alle wiberdriftliche Ertenninig, Befen und Rraft fich noch in einer Berfon jufammenfaffen werbe; aber wir muffen es ber Erfahrung anbeimftellen, welche bis jest feit ber Apoftel Beiten fur eine Bielheit ber Biberchrifte gezeuget bat. Bann alle widerchriftlichen Anlaufe fich werben verzehret haben, bann ift bie Butunft des herrn. Rur mit diefer Anschauung wird man den wahrhaft erleuchteten Mannern gerecht werben tonnen, welche je und je in ben Tagen ber Kirche bie Beiden bes Antidrift gefeben baben. Berecht einem Luther, welcher ben Bapft ben Antidrift nannte, nicht die einzelne Berfon, ba er bie Bapfte als Berfonen nicht fur bie gottloseften ihrer Partei erachtete, wohl aber bie Inflitution. Und fonbern wir bie officielle Tenbenz bes Bapftihums, welche fich in dem Meffebienste, in dem Gelübbenwefen, in bem Ablafframe, in bem Jefuitismus verforperte, von ben Birfungen bes Geiftes Gottes auch innerhalb ber romischen Rirche: fo werben wir bas Urtheil nicht ju hart nennen burfen. Aber freilich ein Johannes mochte auch in ben Extravagangen ber Orthoboxie und bes Bietismus, noch mehr in ber Schrifts, Glaubens- und Rirchenfurmerei beutiger Tage bie vielen Biberdrifte feben, von welchen er rebet. wiffen beemegen in hoffnung, aber auch in Burcht, bag wir in ber letten Stunbe leben, nicht um ichlaff bie Sanbe finten ju laffen, fonbern uns ju allem Eifer angetrieben zu fühlen. Denn auch find Rriege und Gefdrei von Rriegen, Erbbeben unter ben Bolfern bin und ber, und wer weiß, wie balb und wie viele Sterne noch nachfturgen werben benen, die icon gefallen find, und feelig, wer mit Furcht und Bittern bitten tann: ja, herr Befu, tomme balb. Die Butunft bes herrn wird qufammenfallen mit ber Erwedung ber Tobten. Bir tennen fein Spftem menfolicher

Ertenntniß, welches nicht in feiner Beife eine Ewigleit ber Menfchen ausfagte. Nach ber Confequeng im Bantheismus eine pantheiftifche; wo bie gange Belt in bie Logif ausgeborret ift, eine Ewigfeit ber fliegenben Gebantenbewegung, in welcher auch ber Renfch ofcillirt; im Bolptheismus und antitrinitarischem Monotheismus ftets nach Analogie ber Religion. Deswegen ift es nur Ausflug ber Unflarheit und ber Schwäche im Denken, einige naheliegende Grunde gegen die Auferftehung ber Sobten mit großem Geraufche jufammenguftellen. Bielmehr ift bie erfte Frage bie einfache: giebt es einen perfonlichen und breieinigen Gott und giebt es ju bem Gbenbilbe Gottes geschaffene Berfonlichkeiten? Run bann muß auch bie Ewigkeit bes Denschen bem gemäß fein. Die andere Frage aber ift, ob bie Gunde eine Rothwendigfeit ober aus dem freien Willen; ob es eine Berfohnung und restitutio in integrum gabe. Begen bie Borberfage moge man ben Angriff richten, aber nicht gegen ben Schluß, baß ber gange Menfc nach Leib, Seele und Beift fur Die Ewigleit berufen fei. Die Auferftebung, Die Auferwedung ber Tobten ') ift ber Beisheit und Allmacht Gottes aber nichts Größeres als bas Bachsthum jedes Samenkörnleins. Es wird gefaet verweslich und wird auferfteben unverweslich, es wird gefaet ein natürlicher Leib und wird auferfteben ein geiftlicher Leib, es wird gefdet in Schwachheit und wird auferfleben in Rraft. Die Beigen und Unfraut fonbernbe Ernte bes Berrn aber ift bas jungfte Gericht (vgl. ben Art. Beltgericht), in welchem alle Denfchen ohne Unterfchied zu bem Ende und Biele ihrer Entwidelung, ihrer Wege und ihres Wefens gelangen. Deren Entwidelung Gott in Chrifto Befu in ber Lebensluft ber Buge gewefen ift, werben bie Geligkeit ererben; bie aber bie Gunbe bis jur Er-Idfunge-Unfahigfeit und bis jur Lafterung bes Beiftes Gottes über fich haben berrfchen laffen, bleiben im jungften Gericht in ber Berdammnig jur Bolle. Als erreichte Enticheibung tritt zwifchen himmel und Solle eine unwieberbringliche Rluft; benn ber gur Freiheit gefchaffene Menfc wird empfangen, was er gewählt hat, es fei Leben ober Lob. Die heilige Schrift verlegt aber bie ewige Seligkeit nicht in spiritualiftifch-utopifche Gegenben, fonbern auf Die erneuerte Erbe. Unter Bermeibung ber Disputation, ob biefe Erneuerung als eine Banbelung ober als eine Schöpfung genannt werben muffe, geschehend unter bem Broceffe einer Bergehrung burch Beuer, baben wir noch ben Mangel lebenbiger Borftellungen von ber ewigen Seligfeit ju berühren. Alle wirkliche Erkenninig beruhet auf einer Bemeinschaft bes Subjectes und bes Objectes, nur was ber Renich wirklich empfindet, genießt, leibet, wird durch Borftellung und Ertenninif fein geiftiges Gigenthum. Auch Ewigfeit und Seligfeit find une nur fo weit borftellbar, ale wir ihrer fcon genießen. Die Bulle ber Ertenntuig wird uns erft die Bulle ber Birflichfeit und bes eigenen Lebens in voller Emigfeit und Geligfeit bringen. Die Dogmatif lebrt alles Obige unter bem Namen ber Efchatologie (tà coxata, novissima, Sirach 7, 40), bie Ratechismen faffen es jufammen unter bie Fragen von ben letten Dingen.

Bullichan. Die Landschaften Cjullich und Kroffen, b. h. die heutigen Areise bes preußischen Regierungsbezirks Frankfurt, B. und Kroffen, haben, wie das Land Lebus (s. d.) ober die heutigen Kreise Lebus und Sternberg, zu Schlesten geshört und unter polnischer Oberherrschaft gestanden, sind aber durch den 1339 zwischen Kasimir dem Großen, Könige von Bolen, und dem böhmischen Könige Johann errichteten Bertrag mit dem übrigen Schlesten unter die Oberhoheit der Krone Böhmen gekommen, so daß diese Landschaften sammt Schlesten erst seit etwas mehr als 500 Jahren ein staatsrechtlich festgestellter Bestandtheil Deutschlands sind. He in zich XI., herzog von Glogau, zu welchem auch B. 20. gehörte, vermählte sich 1472 mit der Markgräsin Barbara von Brandenburg, Tochter des Kurfürsten Albrecht. Diese Heirath ist die Beranlassung geworden, daß besagte Landschaften an das haus hohenzollern und somit an die Mark Brandenburg gekommen sind. Man hat lange Beit in den historischen Schriften über die Mark Brandenburg gelesen, daß herzog Heinrich bei der Ehestistung seiner Braut nicht allein zur Sicherstellung ihrer Mitsernich bei der Ehestistung seiner Braut nicht allein zur Sicherstellung ihrer Mitselber auch allein zur Sicherstellung ihrer Mitselber der Ehestistung seiner Braut nicht allein zur Sicherstellung ihrer Mitselber gestellung ihrer Mitselber der Ehestistung seiner Braut nicht allein zur Sicherstellung ihrer Mitselber geschen der Ehestistung seiner Braut nicht allein zur Sicherstellung ihrer Mitselber des Ausstellung ihrer Mitselber geschlichten ges

<sup>1)</sup> Ueber Offenbarung Si. Johannis 20 B. 5 befennen wir, teine zweifelsfreie Ueberzeugung m haben.

gift 50,000 Gulben, ober eben fo viel Ducaten, wie bie Gelbfumme anberweitig genannt wirb, aus Rroffen verfdrieben, fondern fie auch, im Falle feine tunftige Gattin ihn überleben werbe, zur Erbin biefes Lanbes eingefest habe. Damit verhalt es fic aber nach G. 2B. b. Raumer's Auseinanberfegung etwas anbers. 3m Lebnsarchib findet fich der betreffende Beiraibsbrief, der am Donnerftag nach St. Rilian 1472 ausgefertigt ift. Es geht aus bemfelben hervor, bag damals von einem bereinstigen Angefälle bes Lanbes Rroffen an bas Saus Brandenburg noch nicht bie Bebe mar, vielmebr bie Martarafin Barbara nur zur Siderbeit ibres Eingebrachten. welches nicht 50,000 Gulben, fonbern nur 6000 Gulben betragen bat, und ber Biberlage und Morgengabe in lebenslänglichem Befit bes gebachten Landes bleiben follte. Bergog Sein rich ftarb fcon 1476. Die Bittwe blieb nun Anfange im Befft; es tam aber bieferhalb zwifchen bem haufe Branbenburg und bem Bergog Johann ben Sagan, bem Dheim Beinrich's von Glogau, ju Streitigkeiten, Die endlich in offenbaren Rrieg ausarteten, an bem auch Ronig Matthias Corvinus von Ungarn auf Seiten bes Saganer Herzogs Theil nahm. 3m Jahre 1478 verfuchte Georg v. Stein, toniglicher Anwalt in Schlesten und beiben Laufigen, im Auftrage bes Ronige Datthias zwifchen bem Martgrafen Johann, Rurfurft Albrecht's Cobn, und bem Berjoge Johann von Sagan Frieben ju ftiften. Es ift noch ein bei biefer Belegenheit geschriebener Brief bes Rurfürften an feinen Sohn vorhanden, worin er als Friedensbebingung aufstellt, baf Bergog Bans ber Barbara Rroffen laffen follte, wo er ibm bann Freiftabt und Gruneberg, welche Stabte von ben Brandenburgern befest worben waren, jurudgeben wolle. Der Rurfurft fuhrt in biefem Briefe an, bag nach Bergoge Beinrich Berfchreibung ber Barbara bas Land lebenslänglich gebuhre, und amar fur 6000 Gulben Beimfteuer, 6000 Gulben Wiberftattung und 8000 Gulben Morgengabe, jufammen 20,000 Gulben, nach ihrem Sobe aber bie Balfte ibm felba ale Lehn bom herzog Bengeslam (von Sagan?) zustehe. Bas es mit ber Berforeibung biefer Balfte fur eine Bewandinig bat, baruber bat fich nichts auffinden laffen. 3m Jahre 1481 ernannte Markgraf Johann ben Grafen Gitelfris b. Bollern jum Sauptmann von Rroffen und im Boberebergichen Banboen, welches zeitweise zur Niederlausis gehört hat. 1482, am Freitage vor Simon und Juda, ftellte Ronig Ratthias mit Bezugnahme auf einen Brief vom Jahre 1479 eine Urtunde aus, in welcher er ber Barbara und bem Saufe Branbenburg , bas Gloff Stette und lendicen, weichbilbe und mit allen und iglichen iren Bugeborungen nemlich Croffen Sloff und Stat mitfampt bem Bobergischen lendichen und allen feinen Bugehorungen, Gjulch Sloff und Statt, Sommerfelbt Gloff und Statt mit fampt aller verscreibung und gerechtigfeit, Die ber hochgebornne unfer gurft obeim und liber getrewer Johanns , berbog in Sleften und ju Groffen Glagam, bifber baran gehabt hat," unter Borbehalt bes Biebertaufs formlich abtrat. Diefe Urfunde, verglichen mit einer anbern, ergiebt, bag Matthias bie Barbara wegen ihrer Rechte mit 50,000 Bulben " Sungerifch" abfand und ihr fur Die Bezahlung biefer Summe Rroffen ac. als Bfand einraumte. Ronig Blabislam von Bobmen, welcher bie Barbara ju beirathen beabsichtigte, was fich aber 1507 gerfclug, verfprach in feinem ju Dfen am Montage nach Mariens Geburt 1493 ausgefertigten Briefe bem nunmehrigen Rurfurften Johann Cicero, Rroffen mabrend ber Lebzeiten bes Rurfurften und ber Sohne beffelben nicht einzulofen. Deffen ungeachtet gab er am Sonntage Deuli 1514 bem Bergoge Rarl von Runfterberg bas Recht, Rroffen von bem Saufe Brandenburg einzulofen, mit bem Berfprechen, bann nicht weiter Jemandem bas Ginlofungerecht ju ertheilen. Diefe Urfunde ergiebt alfo, bag nur von einem Einlofungerechte bes herzoge von Munfterberg bie Rebe war, baber eine andere Urkunde, worln ber König ben Standen von Kroffen 2c. befiehlt, bem Bergoge eine Erbhulbigung ju Jeiften, nur unter ber Borausfebung gegeben fein tann, dag berfelben ben Rurfürften von Brandenburg abgefunden habe. Ingwifchen bekannte icon 1517 ber Bergog, bag er bem Rurfurften Joachim bas Ginlofungerecht, bas ibm Blabislaw berlieben, für 6000 Gulben Rhein. verlauft habe, bag er bewirten wolle, bag Ronig Lubwig von Bohmen bas Lehn babon frei von Steuer und Dienft reichen und bie Unterthanen Erbhulbigung leiften follten.

1520 ertlarte ber Bergog ferner, er habe es nicht bewirten tonnen, bag Branbenburg Rroffen, fatt wiebertauflich, ju Lehn erhalte. Der Rurfurft habe fich barauf erboten, er wolle bienen und fleuern bavon an Bohmen, wie Rurfachfen bom Furftenthum thue, wenn er es erblich erhalte. Der Bergog wolle nun nochmals verfuchen, Die Lebnichaft far Aurbrandenburg ju erwirten, und folle ber Rurfürft, wenn bies gelungen, noch 2000 Gulben geben. Dies gelang aber erft viele Jahre fpater; benn bes 1514 erworbenen Rechts gur Ginlofung bon Rroffen, B. sc. begaben fich jum Beften bes Rurfurften Soadim II. erft im Jahre 1537 bie bamaligen Bergoge von Runfterberg, 3 o ach im, Beinrid, Sans und Georg, Die barüber am 22. October bes genannten 3ahe res gu Roln an ber Spree Die Bergichtleiftungeurtunde ausftellten. Sierin befunden fle, bag "Ronig Bladiflauß ju hungern und Bobeimb" ihrem Bater "herrn Carln, Bertzogen ju Monfterberg, bas Schlog und Stadt Croffen, bas Stadtlein Taulich, fambt bem Burglehn mit allen geiftlichen und Welbtlichen Leben, Rloftern, Rirchleben, obern und niebern gerichten, herrichafften und Mannichafften, - wie biefelben herrfcafften Bertjog Beinrich in Schleften jum Sagan und Eroffen und feine Borfahren Inne gehabt, und nach abgang beffelben Bertjog Beinrichs in Lebneweife an Ronig Bladiflavn, alf Ronigen zu Bobem und oberften Fürften in Schlesten Rechtlich komen und gefallen, - ju Rechten Lehn Recht gnabiglich gegeben und verlieben bat", bag fie "ihres merclichen nuges und beftes willen, foldes obgemeltes ihr Erblich Recht und gerechtigfeit an Croffen und Tguld ju Rechten Lehnrecht bem Sochgebornen fürften, beren Joachim, Marggraffen ju Branbenburg u. f. w. vertamfft haben". Die " Sumgelber", für welche bie Munfterberger Rroffen und B. bem Rurfurften überliefen, mar "in einer fonbern beivorschreibung aufgedruftet"; in jene Urfunde felbft aber festen fle die Glaufel, daß ber neue Befiger "ben Romifchen Ronigl. Dajeftat Ferbinanb als Regierenben Ronig bor feinen Rechten Lebneberrn und Ronig zu halben und zu ertennen habe", und burch bem Bertauf ber Lehnichaft, Dbrigfeit se. bes Ronigs nicht vergeben fei. Die bohmifchen Behen in Schlesten und in ber Laufit wurben bis 1742 von bem Raifer, ale Ronig in Bohmen, in Berfon mit bem Schwerte verlieben. Gin Graf mußte furfürflicher Lehnstrager fein, welcher ben Lehnseid leiftete, wobei ber Raifer ben hut tief abzog und zwei bohmische Ebelleute bas Evangelienbuch hielten. Wegen aller bohmifchen Leben, fowohl ber laufigifchen, ale ber fchlefifchen, murbe nur ein Lehnsbrief ausgefertigt, kurfürstlicher Seits aber ein Revers ertheilt, daß diefe Lande nach bem Abgange feines Saufes an Bohmen gurudfallen follten. Die Reichsabfciebe von 1542 und 1543 nennen zwar ben Rurfurften einen Bergog in Schlefien gu Rroffen, und fo war auch ber Sitel, beffen fich bas Rurhaus Branbenburg bis 1742 bebiente und mober ber Titel eines Bergogthums Rroffen flammt. Der Raifer wollte aber weber Branbenburg megen Rroffene, noch ben übrigen fchlefichen Furften eine Bergogewurde jugefteben, behauptete vielmehr, bag er alleiniger Bergog in Schleften fei und bag fonft nur Furftenthumer bafelbft maren, beren Befiber feine Bafallen feien. Darum hat fich auch Ronig Friedrich II. nach ber Eroberung von Schleften fouveraner Bergog biefes Lanbes genannt, indem burch ben Berliner griebensichlug vom 28. Juli 1742 bie ber Rrone Bohmen bis babin guge-Randenen landesherrlichen Berechtfame über biefes Bergogibum fomobl', ale alle bem. Rurhaufe Brandenburg in ber Laufit gehörigen Lande auf ewig aufgehoben worben' find. Beil aber nun B. und Rroffen, biefe fruberen Beftandtheile bes fchlefifchen Fürftenthums Glogau, feit ihrer Erwerbung burch Rurbrandenburg in Beziehung auf Bermaltung ber Deumart einverleibt waren, fo nahmen biefe Landestheile ober Rreife auch an ben Beranberungen Theil, welche bie Reumark feit bem 16. Jahrhunbert in ihrer Berfaffung nach und nach erlitt, mahrend Schwiebus (f. b.), bis vor einem Menfchenalter ein rein folefisches Land, noch heute fehr viele Eigenthumlich. leiten bemahrt bat, bie in ber Berfaffung feines Stammlandes ihren Urfprung haben. Diefe Berichiebenheiten find noch nicht ausgeglichen, und baber tommt es, bag man ben Rreis Bullichau - Schwiebus eigentlich in zwei Rreistheile zerlegen fann, in ben Bullichauer und ben Schwiebufer. Ale Beftanbtheil bes Furftenthume Glogau, ju beffen lanbicaftlichem Crebitipftem es noch gehort, tann Schwiebus unbebentlich bem Bergogibume Rroffen jugegablt werben, ba biefes ja auch nur aus

i

früheren Beftanbtheilen beffelben foleflichen Fürftenthums gebildet worben ift. Und bemgemäß zerfällt feit 1817 bas herzogthum Aroffen in bie beiben Areife Aroffen und Bullichau - Schwiebus, von benen ber erftere bie brei Stäbte Aroffen, Sommerfelb und Bobersberg, ber andere aber nur zwei, nämlich

Bullican') und Trebichen enthalt. Dieje funf Stabte zeichnen fich faft ohne Ausnahme burch ihre Tuchfabritation und Betrieb ber Topferei aus, wogu in letterer Beziehung, was insonderheit Sommerfeld betrifft, bie namhafte Menge guten Thones auf Der Feldmark Diefes Ortes feit uralten Beiten Die Beranlaffung gegeben B. ift aber ein Sauptfit ber Tuchfabritationsthatigfeit im Frankfurter Regierungsbezirfe, mofelbft feit Sahrhunderten Diefes Gemerbe biaht, bas aber in neuerer Beit in Folge ber Bervollfommnung ber Technit Diefer Induftrie außerorbentlich in Aufnahme getommen ift und ju bem fich Fabriten in Seibe und Salbfeibe von nicht unbedeutendem Umfange gefellt haben. Rroffen, Die ebemalige Sauptflabt bes Bergogthums gleichen Ramens, mit 6600 Einwohnern, liegt am linten Derufer in einer Riederung und eine Entlave ber Stadt auch noch am Bober, ber bier in bie Dber mundet. Gublich von letterer befindet fich ein fleiner Theil bes Aders, ber größere Theil auf ber bobe bes rechten Oberufers, auf welchem auch bas Borftabiborf Berg liegt. Bon ben Borftabten, welche am Enbe bes vorigen und am Anfange bes laufenden Jahrhunderts ber Damm, Graben, Sieh bich bor und Rornberg biegen, bestehen die an ber Rorbfeite ber Ober liegenben aus Beinbergebeftbungen, mahrend fich auf ber Subseite bes Stromes, auf ber bie eigentliche Stadt liegt, in Diefer Nieberung Die berrlichften Biefen erftreden. Rroffen bat ein febr bebeutenbes Communalvermogen, hauptfachlich in liegenben Grunden beftebent, von benen mebrere Dorfer bereits im 14. Jahrhunbert feitens ber Stadt erworben wurden. erfte Beranlaffung gur Erbauung Rroffens haben, wie man glaubt, einige Fifcher, welche fich in ben erften Beiten bes flawifchen Alterthums am Ufer bes Dberftroms bierfelbft niederliegen und ihre Anftedlung "Rrosna" nannten, gegeben. Diefen Ramen will man burch "Rahmen" erflaren, von ber Lage bes Ortes, weil, ale bie flamifchen Bolfermanderer von ben bewaldeten Goben bes rechten Oberufers auf Die große, grune Ebene ju ihren Sugen blidten, welche am fernen Borigont ebenfalls von malbigen Boben eingefagt und formlich umfaumt mar, ihnen wohl teine paffenbere Bezeichnung biefes Landftrichs einfallen tonnte, ale "bie in Rahmen (Rrosna) gefaßte Begend". In ber oberlaufigifchen Munbart bes Gerbifchen beift "Rrosna", und im Ruffichen "Rrofing, Rroften", Blur. Fem., ber Bebftubl, die Bebftable. Roglic, bag biefem Botte ber Rame ber Stadt feinen Urfprung verbantt, indem es qualeich Darauf hinmeift, bag Rroffen eine uralte, eine urflamifche Statte ber Zuchweberet ift, welche von febr großer Bedeutung fein mußte, um Anlag ju werben, ben Ort borjugemeife bie Beberftadt ju nennen. Die beutigen Gerben ber Laufit nennen bie Stadt noch Rrofon, aus Rrosne. Dit Erbauung bes Orts als Stadt foll im Jahre 1001 ber Anfang gemacht worden fein. Dittmar und ber fachfische Annalik gebenten Crosno's und bes Orts (locum), welcher Crosna genannt wirb, in ber Erzählung von ben Feldzügen bes Raifers Beinrich wiber bie Bolen in ben Jahren 1005 und 1015. Seitbem Rroffen bem Saufe Sobenzollern angebort, ift es baufig bie Bittmen - Reftbeng ber Martgrafinnen und Rurfurftinnen von Brandenburg gewefen; wie benn von Marte graf 3ohanne ju Ruftrin Bittwe, Ratharine, geb. Bergogin von Braunfcweig, bafelbft ibre Bitthume-Refibeng 1573, und 1650 bon ber Rurfarftin Elfabeth bezogen worden, besgleichen 1668 Rurfurft Friedrich Bilbelm ber Große feiner zweiten Bemahlin Dorothea, geb. Berzogin zu Schleswig und Holftein, bas Setjogthum Rroffen zu ihrem Bitthum und Leibgebinge in ben Chepacten bat verforeiben und die Bulbigung leiften laffen, fo wie auch 1708 Rroffen ber bamafigen Roonpringeffin von Preußen, Sophie Dorothea, Friedrich Bilhelm's Gemahlin, gu ihrem Leibgebinge ausgefest und eventualiter ihr bie Gulbigung geleiftet worben ift. Die zweite Stadt im Kroffener Kreife, Bobersberg, liegt in ber Mitte von Kroffen

<sup>1) 3.</sup> hat seinen Ramen hochst mahrscheinlich von zola ober zolka, wie im ferbischen Dia-et ber Laufis die Biene (im Bolnischen pasczola, gewöhnlich pasczolka) heißt.

und Commerfeld auf einer Anbobe zwifden Biefen und Gumbfnieberungen unfern Des Bobers auf beffen Untem Ufer und trägt auch von blefem ben Ramen. Es ift eine offene Landftabt, die in die Altftabt, Reuftabt und Aroffener Borftabt eingetheilt wirb, von benen bie Reuftabt zu Enbe bes 17. Jahrhunderts, bie Rroffener Borftabt eber 1735 von Tuchmachern, Die aus Sachfen eingewandert maren, angelegt murbe. Bobersberg hat über 1600 Einwohner und bas babei liegenbe Gut Bobersberg war im 16. Jahrhundert Eigenthum ber Familie v. Anobelsborf. Die britte Stadt, Sommerfeld, mit den beiden Borftabten Schönfeld und hinkau, liegt an ber Luba in bem fublichten, von bem Gorquer und Gubener Areise eingeengten Theile bes Rroffener Rreifes und ift wie B. eine Fabrifftabt, wo bie Auchfabrifation nebft ben bamit in Berbindung ftebenden Gewerben ber hauptfachlichfte aller Erwerbszweige ift. Die Sommerfelder Tuche finden ihren Abfan auf Meffen und Jahrmartten, jum graften Theil aber in Rordamerifa, jum Theil auch burch Berfendung nach bem Morgenlande. Sommerfeld hat fich schnell gehoben; es zählte 1750 erft 1500 Einm., 1800: 2450 und jest gegen 8000. Bis jur Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts hat es herren gehort, Die fich v. Sommerfelb forieben und Die erften bentichen Befiger bes Schloffes Sommerfelb gewefen ju fein icheinen. Gottfrieb v. Summirvelt fommt 1294, Johann v. Commerfeld 1334 in ichlefischen Urfunden, und zwar ber Lettere mit Albert b. Bad bor. Ein hermann v. Commerfeld wird 1347 in einer Rengellifchen Urfunde ermabnt. Rach Diefem fcheint die nieberlaufigifche Linie ausgeftorben und ihr Leben bem Lanbesberrn beimgefallen gu fein; benn 1391 mar ber Bergog Johann von Gorlit im Befit von Commerfelb. Rach biefes Bergogs Tobe mag Markgraf Jobst das Schloß Sommerfeld wieder verkauft haben. Bon Dietrich v. Krobe, ber baffelbe bem Anschein nach von 1396 an beseffen bat, taufte es 1402 3ohann b. Biberftein auf Gorau, welchem 1411 ben 8. Decbr. Ronig Bengeslam von Bobmen auch bie Stabt verfcprieb und beffen Familie bier wahricheinlich bis 1533 faß. Das Geschlecht v. Pack findet man bafelbft zuerft 1550 angefeffen; im fiebzehnten Sahrhundert bagegen bie Rottwise, benen bie Familie b. Brebow feit bem Anfange bes achtzehnten Jahrhunderte gefolgt ift. Anfcheinenb mit bem Enbe eben beffelben Beitraums ift bas Beichlecht ber Beerfelbe in Schlof Sommerfelb eingezogen und hat ein Familien-Fibeicommiß baraus gemacht. Bon ben beiben Stabten bes Rreifes Bullichau - Schwiebus befteht 3., auf einer fruchtbaren Ebene eine halbe Reile von ber Ober liegenb, aus ber eigentlichen Stabt, aus bem Rabl ober Renel, ber Grunbergiden, Schwiebufer und Kroffener Borftabt, wogu noch Die 1708 angebaute Schloggarten-Borftabt fommt. Die innere Stabt ift eng gebaut, mahrend Die Borftabte einige anfehnlichere Strafen haben. 3. befigt 7 Rirchen, gegen 7000 Einwohner, ein Schloß, Rathhaus, - ein großes mafftves Gebaube mit zwei Thurmen - und ein Baifenhaus, welches Sigismund Steinbart 1719 fliftete und mit bem feit 1762 ein Babagogium verbunden ift, beffen Lebrgiel bem ber Gom. naften gleichfieht. Die Direction ber umfangreichen und reichbeguterten Anftalt fieht ber Familie bes Stifters erblich ju. Die Regierung ju Franffurt ubt burch ibre zweite Abtheilung für die Rirchenverwaltung und das Schulwefen die Oberaufficht ther Babagogium und Baifenbaus aus. Bas endlich die fleine Stadt Ereb. foen betrifft, nabe bei bem Dorfe und Rittergute biefes Ramens, bas bem fürft. lichen Saufe Reuß gehort, fo wurde biefelbe ju Anfang bes achtzehnten Jahrhunberts von bem Rammerherrn v. Trofchte angelegt und jur Aufnahme von evangelifcen Schleftern und Bolen bestimmt, welche ihres Religionsbekenntniffes halber ihr Baterland verlaffen hatten. Der Ort empfing burch ein tonigliches Brivilegium vom 19. Rai 1707 mit bem Ramen Friedrichshulb bie Stadigerechtigfeit und gablt fest 300 Einwohner.

Bupich, in ber Umgegend auch Buld genannt, hiftveifch bentwarbige Studt im Kreife Gustirchen bes Regierungsbezirts Koln ber prenßischen Rheinprovinz, welche fruher ein eigenes Amt bes Aurfürstenthums Koln bilbete, liegt in einer fruchtbaren, zum Theil reizenden Gegend auf einer Anhohe zwischen Koln und Aachen an dem Raffelfluß und hat gegen 2000 (1861: 1541) Civileinwohner, welche sich hauptfächlich von Flanellmanufactur, Lohgerberei, Acterbau und Biehzucht ernahren,

hier ift ber Gis eines Friedensgerichts. 3. war bas alte Tolbiacum im Canbe ber Ubier (Gallia Belgica) und murbe fpater burd bie Romer burd eine jum Thell noch erkennbare Aunststraße mit Colonia Agrippina (Köln) verbunden, welche als Etappenstraße biente. hier fammelte ber Bataver Civilis im Aufstande gegen bie Romer feine Rampfgenoffen und hier fanden bis jur Bertrummerung bes weftromifchen Reiches mehrere Bufammenftoge zwifchen germanischen und romischen Colonnen flatt. und Umgegend find aber befonders claffifc in ber beutiden Befchichte. hier beflegte ber Frankentonig Chlodwig im Jahre 496 nach Chr. Die Alemannen und Sueven unter ihrem Ronige Marcian und ließ fich einem vorber abgelegten Gelubbe gemäß fogleich nach gewonnener Schlacht taufen, eine Scene, welche befanntlich Dichel Angelo burd ein darafteriftifches Gemalbe bargeftellt hat, welches Rapoleon I. mit vielem Andern in bas Parifer Bufeum ichleppte. Sier lieg auch ber Ronig Auftrafiens Theoboric ben tharingifden Berricher Bermanfried von ben Binnen eines alten Schloffes berabfturgen, beffen Refte noch aufgewiesen werben, fcwerlich aber bie achten finb. Rurg barauf fand hier - im Jahre 612 - ein entichelbenber Rampf zwifchen ben toniglichen Brubern Theubobert II. von Auftraften und Theuberich von Burgund gu Gunften bes Lesteren statt, und 881 watheten hier bie Normannen, welche die ausgeplunberte Stadt einascherten. 1280 haufte auch ber tolnische Erzbifchof Beinrich bier gar graufam, nachbem er bie Stadt erobert hatte; balb barauf nahmen allitrte Rachbarfürften bem Ergbifchof Siegfried ben Drt wieder ab, verwufteten und plunderten ibn aber auch ihrerfeits. 1642 befehten weimarifche und heffifche Truppen B. und bie Umgegend, und auch noch spaterhin erfuhr die Stadt viele wibrige Schicksale. Durch bie Bestimmungen bes Biener Congreffes fam bie Stabt an Breugen. Bgl. Bremer's "Afabemifche Beitrage" (3. Theil).

Zumalacarregni (Don Tomas) wurde am 29. December 1788 gu Ormaiftegui bei Cegama in Guipuigcoa geboren, ftubirte gu Pampelona Jurisprudeng und fampfte feit 1808 gegen die frangofifchen Beere, welche damals Spanien befest hielten. Jauregui (el Baftor) beforberte ibn jum Offizier. Rach ber Rucktehr Ferdinanb's VII. wurde er ale hauptmann in bas fpanifche heer aufgenommen und befehligte eine Compagnie bee Regiments "Bourbon." 3m Jahre 1822 verließ er feine Gamifon Pampelona und trat in die Glaubensarmee unter dem Befehle des Generals Quefaba als Bataillons. Chef ein. Nachbem bie Frangofen 1823 ben Burgerfrieg in Spanien beendigt hatten, trat er als Oberftlieutenant in das Regiment ber Militar-Orden und erregte Erftaunen burd bie treffliche Baltung, welche er bemfelben beigubringen mußte. Er wurde beshalb alsbalb jum Regiments-Commanbeur beforbert und nun wiederholt erfucht, jungere Offiziere in ber Runft, Truppen auszuhilben, ju unterrichten. 3m Sabre 1832 verlor er jeboch fein Commando, weil er in ber Glaubensarmee gebient hatte. Obgleich ein Rriegsgericht ibn fur iculblos erflarte, wurde er bennoch veralfciebet. Dach bem Sobe Ferbinand's VII. erflarte er fich fur Don Carlos, fiellte fic unter ben Befehl bes Santos Labron, welcher querft ein carliftifches Streifcorps in Ravarra organistrte, und murbe bald barauf jum Befehlshaber biefer Truppen beforbert, welche freilich nur 1000 Mann ftart maren. Er mußte fie aber balb gu vermehren, und obgleich General Sarsfielb mit 11,000 Mann Die bastifden Bropingen befeste und fpater General Balbes bafelbft fogar 28,000 Mann um fic perfammelte, fo behauptete B. fic bennoch biefer Uebermacht gegenüber und organifirte 8 Batgillone Infanterie und 2 Schwadronen Cavallerie, mit benen er wiederholt einzelnen Abtheilungen bes driftinifchen Seeres empfindliche Dieberlagen beibrachte. Da General Duefada, der Oberbefehlshaber diefes Geeres, jest befahl, alle gefangenen Carliften ju erfchiegen und Diefen Befehl an bem General Santos Labron wirflich vollftreden lief, fo ertlatte nun auch 3., daß er fortan alle feindlichen Gefangenen, welche nicht in feinen Dienft treten wollten, erschießen laffen werbe. Am 16. Marg 1884 überfiel er eine driftinifde Truppen - Abtheilung bei Bittoria, fprengte fie andeinanber und lief bierauf 200 Gefangene ericbiegen. Am 22. Marg fclug er Quefaba felbft in ber Rabe bes Dorfes Arfafua im Borunda-Thale fo vollftanbig, bag biefer nur mit Mube entfam. B. folug fest wieberbolt vor, Die beiberfeitigen Gefangenen auszumedfeln; aber Quefaba verwarf biefe Antrage, lieg fortbauernb viele Gefangene erfchiegen und

gwang baburch B., wenigstens bie driftinifden Offiziere, welche in feiner Gewalt waren, ebenfalls erichießen zu laffen. Die gefangenen Goldaten traten fammtlich in feie nen Dienft. General Robil trat bierauf an bie Stelle Quefaba's und vermehrte bie driftinifden Streitfrafte in ben Rord-Brovingen bis auf 50,000 Mann. Der Muth ber Carliften murbe inbeffen gleichzeitig burd bie Antunft bes Don Carlos geboben. welcher am 10. Juli ben fpanifchen Boben betrat und hier als Ronig begruft murbe, 3. wurde nun als General - Commandant von Ravarra beftatigt und jum Generallieutenant und Chef bes Generalftabes ber foniglichen Armee ernannt. Er bilbete um Diefe Beit vier neue Bataillone und brachte badurch bas carliftifche heer bis auf 16,000 Rann, die feboch größtentheils noch ohne Baffen waren. General Robil glaubte ben Arieg am ficherften ju beendigen, wenn er fich ber Berfon bes Konigs bemichtigte. und organifirte baber eine außerft beftige Berfolgung beffelben, und wirtlich mar biefer mehr ale einmal nabe baran, gefangen zu werben. 3. trug inbeffen viel zu feiner Rettung bei, indem er die Zeinde wiederholt überfiel und folug. Am 19. August überfiel er bie Arrieregarbe bes Generals Carrandolet in ber Rabe von Barrion, fprengte fe auseinander und töbtete mehr als 200 Feinde. Im Ganzen verlor Robil währenb Diefer Streifzuge mehr ale 10,000 Mann und befeste im September mit brei Diviftonen bas Baftanthal, in welchem die carliftifche Junta von Navarra bis babin ihren Sis gehabt hatte. Bahrend er damit beschäftigt war, fich in diesem Bests zu befestigen, aberfiel B. von Renem ben General Carranbolet gu Biano bei Logrono und rieb feine Krieger fast vollständig auf. Rachdem Robil feines Commandos entfest und Lorenzo an feine Stelle getreten mar, follte 3. burch Umzingelung vernichtet wer-Er warf fich aber auf die einzelnen Corps, die ihn einschließen follten, und beflegte fle fammtlich. Am 27. October schlug er ben General O'Dople bei Alepria und nahm bier 106 Offigiere und 1450 Golbaten gefangen und icon am folgenden Tage erfocht er einen eben fo glangenben Sieg gegen General Doma. Diefe Siege verfchafften ibm namentlich bie Baffen, an benen es feinen Rriegern noch immer fehlte; er erbeutete in zwanzig Sagen über 4000 Gemehre und 200 Pferde. Am 12. December murbe er zwar bei Denboga von bem General Lorengo gefchlagen, weil fein Unterbefehlshaber Sturralbe ben Beind ju fruh angriff; aber icon ben 15. December folug er Die Angriffe ber Chriftinos bei Arquejas flegreich gurud und brachte ihnen bebeutenbe Berlufte bei. Diefe Siege mußten jedoch ohne nachhaltigen Erfolg bleiben, fo lange bie gablreichen Forts, welche bas Land beberrichten, in ben Sanben ber Gegner blieben. Um biefe Forts ju nehmen, ftand langere Beit nur eine einzige Ranone gu feiner Berfugung; vier Morfer, welche er hierauf gießen ließ, wurden alebalb von Mina genommen. Der gefammte Borrath von Meffing, ben bas Lanb aufzubringen vermochte, reichte nur noch für brei fehr ichwache Morfer aus, und bennoch nahm 3. mit biefen fcwachlichen Mitteln alle fene Forte und befreite erft baburd bie bastifchen Brovingen von ber herrichaft ber Chriftinos; bagwifchen ichlug er ben General Mina' bei Donna Maria. 3m Frubjahre 1835 errang er in bem Bebirgepaffe von Artaga nach viertägigem Rampfe (am 21. - 24. April) einen entfceibenben Gieg über ben Rriegsminifter Balbes. 1000 Chriftinos fielen bier, 600 wurben gefangen, 3000 Gewehre und eine große Raffe anbern Beergerathes erbeutet. Ginige Tage fpater foling B. auch ben General Driarte bei Guernica und folog unter Bermittelung bes Lord Elliot eine Convention mit ben Chriftinos ab, beren Bred war, eine milbere Behandlung ber gegenfeitigen Rriegegefangenen berbeiguführen. Er belagerte nun mit feinen vier Gefchaten Billafranca und versuchte am 27., 28. und 29. Mai vergeblich, es zu erfturmen. Bugleich lodte er General Draa in einen hine terhalt und gerfprengte feine Truppen, beren Ueberrefte nach Bampelona floben. 200 Chriftinos gingen bier ju ben Carliften über. Am 3. Juni capitulirte Billafranca. Copartero, ber jest bie Chriftinos befehligte, eilte zwar berbei, Die Stadt ju entfeben, wurde aber felbft bei Desearga von B. überfallen und gefchlagen; er verlor 600 Dann an Tobten, Bermunbeten und Gefangenen. Die Beere ber Christinos waren burch biefe gabireichen Unfalle fo vollftanbig entmuthigt worben, dag B. es jest für möglich bielt, ben Rrieg burch ein fonelles Borruden nach Dabrid flegreich gu beenbigen; aber Don Cirtos befahl, bağ B. gundchft Bilbao belagern folle. Es hatte fich in ber Umgebung

bes Konigs eine bem Felbherrn feinbliche Bartei gebilbet. Er hatte einige Bertraute bes Konigs wiederholt mit Geringschähung behandelt und sich durch seine Strenge auch bei vielen Offizieren verhaßt gemacht. Diese seine Gegner bestimmten setzt den König, den dringendsten Borstellungen des Generals gegenüber bei seinem Befehl zu beharren, und B. begann daher die Belagerung von Bilbao. Wenige Tage später traf ihn eine Kanonenkugel am rechten Knie. Die Ansangs unbedeutende Bunde wurde durch ungeschickte Aerzte und die Ungeduld, mit welcher B. sein Schickal ertrug, in eine tödtliche verwandelt. Er starb am 24. Juni 1835 zu Cegama. — Ohne Geld und ohne Bassen hatte er ein Geer gebildet und mit ihm in wenigen Monaten zwölf Generale bestegt, denen die Husseicht von ganz Spanien zu Gebote standen und die überdies von England, Frankreich und Bortugal unterstützt wurden. Vergl. A. Loning, "das spanische Bolt in seinen Ständen, Sitten und Gebräuchen; mit Episoden aus dem carlistischen Erbsolgekriege." Hannover, 1844. Branz vom Thurm, "Dios no quiso.

Spanifche Rriege. und Friedensfeenen." 4 Bbe. Leipzig, 1860-62.

Jumpt (Carl Gottlob), ein um bie Studien bes claffifchen Alterthums und beren Forberung in Deutschland bochverbienter Rann, geboren am 20. Marg 1792, erhielt feine Borbilbung auf bem Berlinifchen Gomnaftum zum Grauen Rlofter und auf bem Joachimethalichen Gomnafium und bezog zu Dichaelte 1809 Die Univerfitat Beibelberg. Rachbem er feine Studien auf der neugestifteten Universität ju Berlin beendigt hatte, murbe er im Jahre 1812 als Bulfelehrer am Friedrichs-Werberfchen Symnastum angestellt, wo er alsbald in eine obere Stelle hinaufrückte. 3m Jahre 1821 nahm er eine Oberlehrerftelle am Joachimsthalfchen Symnaftum an, bie er im Sahre 1826, weil er bei bem Directoratswechsel fich zurückgesest fühlte, aufgab. Darauf wurde B. ale Brofeffor ber Gefchichte an ber tonigl. allgemeinen Ariegefoule, bei ber er fcon fruher thatig gemefen mar, angeftellt. Bald nach biefer Unftellung murbe B. auch ber Univerfitat, feit 1838 als ordentlicher Brofeffor ber romi. fcen Literatur und 1837 ber Atabemie ber Biffenfchaften zu Berlin zugefellt. Er farb am 25. Juni 1849 zu Carlsbad, wo er Gulfe für ein Unterleibeleiden gefucht batte. 3. bat fic befondere um romifche Literatur verbient gemacht, wie er benn auch ju ben beften Latiniften unferes Jahrhunderte gebort. Bas feine Schriften anbetrifft, fo ericienen icon 1814 von ibm "Regeln ber Lateinischen Sontar", Die er allmablich ju einer "Lateinifchen Grammatit" erweiterte (Berlin 1818, 12. Ausg. Berlin 1865, bearbeitet von A. B. Bumpt.) Durch diefe Grammatik forgte B. fowohl fur bas Beburfnig ber Gelehrten als bas bes boberen Schulunterricits. Fur Die Anfange bes Unterrichts in ber Lateinischen Sprace ift ber "Auszug aus Bumpt's Grammatif" (Berlin 1824, 9. Aufl. 1866, bearbeitet von A. 2B. Bumpt). 3n Berbindung mit der Grammatif fiehen die "Aufgaben jum Ueberfeten aus bem Deutfcen ins Lateinifche" (Berlin 1824, 5. Aufl. Berlin 1844). Seine Annales voterum regnorum et populorum, imprimis Romanorum (Berlin 1819, 2. Aust. 1838, jum britten Rale berausgegeben von A. 2B. Bumpt 1862), im vortrefflichften Stol gefdrieben, geben eine dronologische Ueberficht ber alten Gefcichte. Außerbem bat Ach B. verbient gemacht burch bie Ausgaben bes romifchen Schriftftellers Curtins Rufus, von bem er 1826 (Berlin) eine fritifche berichtigte Ausgabe bes Textes mit einer Borrebe über bas Leben bes Schriftftellers und 1849 eine größere Ausgabe mit lateinischen Anmertungen (Brunsv.) und eine Schulausgabe (Braunfdweig) mit einem beutichen ertidrenben Commentar veranstaltet hat. Bu ber großen Spalbing. fchen Ausgabe von Quintilian verfaßte er ben 5. Band, ber bie Barianten jum Theil ber beften Sanbichriften bes Duintilian umfaßt (Leipzig 1829), und nach bem barin enthaltenen Material lieferte B. eine berichtigte Textesausgabe (Leipzig 1831). In bemfelben Jahre erichien feine Ausgabe ber Berrinifchen Reben Cicero's (2 Bbe., Berlin), ein in ber Gefcichte ber Ciceronianifden Literatur Cooce machenbes Buch. Auch gab er (1837) bie treffichen Beufingerichen Ausgaben von Cicero de officies, bon benen er bie größere burch feine Bemertungen bereicherte, bie fleinere fur bie Beburfniffe bes heutigen Soulgebrauche umformte, von Reuem beraus. Ferner ericienen von ihm Commentare jum Salluft und ju ausgewählten Buchern bes Livius in einer Sammlung englischer Schulausgaben ber Claffiter (Ebinburg 1847 und 1848).

"Ueber bas Leben bes horag und bie Beitfolge feiner Gebichte, namentlich ber Catiren", hat er eine Abhandlung, die ber Beindorf-Buftemannichen Bearbeitung ber Satiren bes horaz (Leipzig) vorangeht, geschrieben. Außerbem aber hat B. zahlreiche Abhandlungen über antiquarifche Gegenftanbe verfaßt. Dazu geboren befonbere bas Decretum municipale Tergestinum (Berlin 1837), "Ueber Uriprung, Form und Bebeutung bes Centumviralgerichts in Rom" (ebenb. 1838), "Ueber ben romifchen Ritterftanb" (ebend. 1839), "Ueber ben Stand ber Bevolferung und bie Bolfevermehrung im Alterthum" (ebend. 1841), "Ueber ben Beftand ber philosophischen Schulen in Athen und die Succeffion ber Scholarchen" (ebend. 1843), "leber die bauliche Ginrichtung bes romifchen Bohnhaufes" (ebend. 1844, 2. Auft. 1852), "Die Religion ber Romer" (ebend. 1845), De legibus judiciisque repetundarum in republica Romana commentationes tres (ebend. 1845 und 1846). Alle diese Abhandlungen verrathen bie grundliche Renntnig bes Alterthums, Die 3. befag. Endlich hat auch 3. eine außerorbentliche Thatigkeit als Recenfent für alle bedeutenden philologifcen Beitfchriften unferes Buterlandes entwickelt. Sein Reffe und Schwiegerfohn, Auguft Bilbelm Bumpt, ben wir icon oben mehrmals genannt haben, auf bem Shmnaftum zu Frankfurt an ber Ober und auf ber Universität zu Berlin gebilbet, gegenwartig Profeffor am toniglichen Friedrich-Bilbelme. Gomnafium gu Berlin und durch viele gelehrte Schriften ben Philologen befannt, bat im vortrefflichen Latein eine Biographie B.'s verfaßt unter bem Sitel: De Caroli Timothei Zumptii vita et studiis narratio (Berol. 1851).

Bumfteeg (Johann Aubolph), ausgezeichneter Confunftler und Componift, geboren ben 10. Januar 1760 ju Sachfenflur im Dbenwalb, ber Sohn eines Corporals und Rammerlataien bei bem Bergog Carl von Burttemberg, murbe vom 16. December 1770 bis jum 25. Juli 1781 auf ber Carls . Schule erzogen. Anfanglich jum Bilbhauer bestimmt, zeigte er febr balb fein mufikalifches Talent und wurde Rufik. Bogling. Bu feinem Sauptinftrumente mabite er bas Bioloncell, auf welchem er es gu einer bedeutenden Birtuofitat brachte. Schon mabrend feiner atabemifchen Laufbahn componirte er mehrere Singfpiele, Cantaten und bie Befange ju ben "Raubern" Schillers, mit bem er auf ber Atabemie innig befreundet war. Rach feinem Austritt aus berfelben murbe er ale hofmufifus angefiellt und 1792 in Folge feines Singfpiele "Reneau und Armibe" jum berzoglichen Rapellmeifter und Director ber Oper zu Stutigart ernannt. 3. starb baselbst am 27. Januar 1802. 3. war ber erfte beutiche Componift, ber Ballaben mit Begleitung bes Bianoforte burchcomponirte; feine Compositionen von Burger's "Lenore", "bes Bfarrers Tochter von Taubenhain", "Mitter von Gichenhorft", "Rolma" aus "Berthers Leiben" von Goethe, Ratthiffon's "Elegie in ben Ruinen eines Bergicoloffes", haben ihn berühmt gemacht. Beniger popular find feine Opern, "Die Geifterinfel" und "bas Bfauenfeft" geworben. — Sein Sohn Guftav Abolph B., geboren ben 22. November 1794 gu Stuttgart, erlernte bie Raufmannicaft und legte barauf eine Sortimentebuchhandlung an; er ftarb am 24. December 1859 ju Stuttgart, wo er ben Rufifverein, "ber Lieberfrang", geftiftet hatte. — 3.'s Tochter, Emilie 3., geboren ben 9. December 1796 gu Stuttgart, geftorben bafelbft am 1. August 1857, war wegen ihrer anertannten Lei-Anngen im Zonfas und ale ausübende Runftlerin febr gefchast.

Bundnadelgewehr nennt man eine, ihrer Erfindung nach der neuesten Beit angehörige Schuswaffe, bei welcher die Entzündung des Bulvers weber vermittelft eines Bercuffions- noch Feuerschloffes bewirkt, vielmehr durch eine Nadel herbeigeführt wird, welche in Folge einer besonderen Borrichtung in die an der Batrone befindliche Bundmaffe gestoßen wird. Daffelbe ift nach dem Urtheile militärischer Sachverständiger — und zwar nicht bloß aus solchen Armeen, bei benen das B. eingeführt worden, sondern auch aus solchen, bei benen dieses aus dem einen oder dem anderen Grunde noch nicht der Fall ist — das vorzüglichte aller bis setzt erfundenen Gewehre (stehe diesen Art.). Daffelbe schieft auf weite Entsernungen (ansehnlich weiter reichend, als die Tragweite anderer Schuswaffen) zugleich schnell, weil von hinten zu laden und (auf angemessene Distanzen natürlich) vollständig sich er; so daß es vor allen anderen Gewehren, auch vor den Minischüchsen und den Percussions-

Gewehren, fo weit biefe auch hinfictlich ihrer Conftruction und Leiftungsfähigkeit über ben Feuerrohren alteren" Style fteben - erhebliche Borguge voraus bat, wie fich bies querft 1849 im babifchen Felbjuge, bann in bem 1864 von Breugen gegen Danemart geführten Rriege gezeigt bat. Das 3. ift eine beutfche Erfindung, gleich fo mancher anderen auf bem militarifden, wie auf bem Bebiete bes friedlichen Gewerb. fleißes. Ran verbantt namlich bie Berftellung biefer neuen, fo vorzuglichen Kriegs. maffe bem Rechanitus Johann Chriftian Ritolaus Drebfe, geboren am 22. Robbr. 1787 ju Sommerba in Thuringen, ale Sohn eines einfachen Schloffers, beffen Bewerbe er auch, nachbem er bis jum vollendeten vierzehnten Lebensjahre bie bamals nur wenig über bem Divequ einer borflichen Elementaricule ftebende Stabtichule feiner Baterftadt befucht hatte, erlernte. Bu Reujahr 1806 jum Gehulfen gefprocen, wanderte er im Frühlinge eben biefes Jahres nach Altenburg und im nachftiabrigen Leng über Leipzig nach Dresben. Das rege Leben und Treiben in jener großen Dandeleftadt, und die mancherlei Runfticate und fonftigen Sebensmurbigkeiten biefer fconen Refibeng wedten guerft in ber Bruft Drepfe's, ber bis babin ein Gefell gewefen mar, wie taufend und aber taufend feiner Standesgenoffen, ben Gebanten nach boberer Bervollommnung in feinem Gewerbe und nach vermehrtem Allgemeinwiffen gu ftreben. Er warb nun ein eifriger Befucher ber eben bamale in Dreeben begrunbeten fonntaglichen Fortbildungefcule fur Sandwerte-Behulfen, und mar emfig bemubt, Die Luden feiner Jugendbildung thunlichft auszufullen; nicht minder eifrig aber auch, ben Rreis feines gemerblichen Ronnens auszubehnen. Nachbem er fo nicht nur in ber Schlofferei fich beftens vervolltommnet und auch icon eine turge Beit bei einem Mechanifus gearbeitet, fondern auch vollftanbige Renntnig ber beutichen und einige in ber frangofischen Sprache fich erworben batte, manberte Drebse Ausgangs 1809 nach Barie. Gier fuchte er bie beften mechanischen Berfftatten gu feiner Musbilbung ju benugen und baneben, wie in Dreeben, auch feine miffenschaftlichen Renntniffe zu erweitern, befonders aber in neueren Sprachen und im Beidnen fich ju vervolltommnen. Es gelang Drebfe in mehreren größeren Bertftatten, fo namentlich in ber Gewehrfabrit von Pauli, besgleichen in einer größeren optifchen Auftalt und in zwei zu jener Beit berühmten Bagen - Fabriten Arbeit zu erhalten. Dit reichen Erfabrungen und mander neu erlangten Renntnig und Fertigfeit ausgestattet, febrte er baib nach bem erften Barifer Frieden, nach fünftehalbiabrigem Aufenthalte in Paris und mehr benn achtfabriger Abwefenheit von Saufe, nach Sommerba gurud, wo et nun fein Reifterfind machte und Die vaterliche Berfftatt, erft in Gemeinschaft mit feinem Bater, bald aber für alleinige Rechnung, übernahm. Schnell ward biefe nach feinen in der Fremde gewonnenen Erfahrungen umgestaltet und erweitert. Aber was er mit offenem Auge in den großen Fabriten ber Beltftadt erschaut und mit offenem Sinne in fich aufgenommen, mar zuviel fur bie einfache Schlofferwertfatt; fle allein tonnte bem ftrebfamen Sinne Drepfe's nicht genugen. So beschäftigte er fich benn neben feinen mechanifchen Berufearbeiten mit ber Erfinnung und Ausführung von Mobellen ju Maschinen verschiedener Art, besgleichen mit demischen Berfuchen; fo unter Anderem mit bem Berfuche, Gifenwaaren auf fogenannten "taltem Wege" ber-Derfelbe gelang, und Drebfe verband fich nun, um ihn im großeren Ragftabe ausführen zu konnen, im Jahre 1821 (bem namlichen, in welchem er fich verheirathete) mit bem Raufmann Kronbiegel in Erfurt, einem begüterten Manne, jur Errichtung einer gabrit von Gifenwaaren in Sommerba, welche einen guten Fortgang hatte. — Bur Beit, wo er biefelbe errichtete, machte man in Berlin und an anderen Orten Bersuche, Die Steinschloß - Gewehre - ba fich ihre Ungulänglichkeit in berfciebenen Befechten bes Freiheitsfrieges, wo fe bei Regenwetter gewöhnlich verfagten (bie blutige Schlacht an der Rasbach wurde lediglich mit Rolben und Bajonett ausgefochten) genügend berausgeftellt hatte - jur Bercuffions - Bunbung umzuarbeiten. Dies auffaffend, befchaftigte fich Drebfe mit verschiebenen, jum Theil lebensgefahrlichen Berfuchen jur herftellung von Bundpraparaten für Bercufftons-Bundhutden, und im Jahre 1824 wurde ihm und dem Kaufmann Collenbusch, mit welchem er fich affociirt, von ber toniglich preußischen Regierung ein gemeinschaftliches Batent für bie von ihnen erfundenen Bundbutden ertheilt; auf Grund beffen bann die beiben Genannten

in Sommerba eine Bunbhitchen-Rabrit errichteten, welche noch beutiges Tages von ben Sohnen bes Collenbufd, getrennt von fener Eifenwaaren-Fabrif, betrieben wirb. Die in der Baulischen Baffenfabrit ju Baris zuerft bei Drepfe rege gewordene Liebe für ble Gewehrfabrikation erwachte nun bei ihm wieber mit vermehrter Starke und rief in ihm bie 3bee mach, jur Berlegung bes Bunbungs-Broceffes von außen nach immen und gur Conftruction einer, Die gefammten jum Souf erforderlichen Theile in fich enthaltenben Batrone. Fir Die Entgundung ber Batrone im Innern bes Gewehrtaufes erfchien ihm die Rabel bas geeignetfte Mittel, und er fuchte baber biefelbe auf jebe nur mögliche Beife fur jenen 3wed bienftbar ju machen. Dierhin eine folagenbe Berfuche beschäftigten Drepfe mabrend ber nachften Jahre und gelangen in foweit, daß er Ausgangs 1828 bem tonigl. preußischen Minifterium für Sandel und Gewerbe ein Probe-Exemplar eines von vorn ju labenden Bundnadel-Gewehres einschiden tonnte, auf bas ihm bann Anfangs 1829 für feine Berfon ein Batent fur bie Dauer von acht Jahren und für ben Gesammtumfang bes preußifden Staates verliehen murbe. In bemfelben Sahre murbe auch bas fdnigl. Atlegsministerium burch den bamaligen Oberften v. Briem auf die Bortheile biefes Gewehres für Militarzwede (bie von Drepfe eingereichte Brobewaffe war ein Jagbgewehr gewefen) aufmertfam gemacht, ohne bag jeboch icon jest ber neuen Erfindung in ben maßgebenben militärifchen Rreifen bie verbiente Beachtung gefchenkt werben ware. Daburch ließ fich inbeg Drepfe von fortbauernben opfervollen Berfuden gur Berbefferung ber von ibm erfundenen Baffe nicht abhalten, und hatte bas Mud, Anfangs ber breifiger Sahre fur feine Beftrebungen einen marmen und gugleich einflugreichen Protector an bem bamaligen General-Abjutanten Ronig Friedrich Bilbelm's III., fpaterem Rriegsminifter, General v. Bipleben, ju finden. Auf beffen Farfprache erhielt er vom Rriegeminifterium ben Auftrag jur Anfertigung einer größeren Angahl fogenannter "Tranben- und Chlinbergewehre", beren Brufung burch milliarifde Sachberftanbigen. Commiffionen in Erfurt, Glas und Graubeng erfolgte. Die manderlei Uebelftanbe, welche fic an jenen Baffen mahrend ber prattifchen Brufungen herausftellten, fowie ber Umftanb, bag bei bem von vorn ju labenben B. ber Labeftod immer noch nicht gang entbehrlich mar, riefen in Drepfe den Gebanten mach, Die Berkellung eines von binten gu labenben B.'s zu verfuchen, bei welchem ber Labe-Rod bochtene ale Entladeftod ju figuriren habe. Bereite im Jahre 1836, alfo noch vor Ablauf bes ihm ertheilten Batente, gelang es Drepfe, bas erfte von binten gu labenbe B. in einer folden Bolltommenheit hergestellt zu haben, daß er foldes bem Ariegeminiferium als Probe vorlegen konnte. Rach ein paar baran vorgenommenen Beranberungen und Berbefferungen übertrug ihm bann bas gebachte Minifterlum Die Anfertigung von junachft einem halben Taufend folder Gewehre. Die Prafung berfelben fant im Berbft bes Jahres 1839 und bes Fruhjahre 1840 burch bagu nie-Dergefeste Commiffionen ju Spandau und Labben in der Mieberlaufit fatt und bocumentirte bie Trefflichteit ber neuen Baffe. Dies bewog benn ben Ronig Friebrich Bilbelm IV. balb nach feinem Regierungsantritte zu bem Befehle, Diefes von hinten zu labende B. ale Militärwaffe, zunächft für fämmtliche Füstlier-Bataillone ber preu-Bifden Armee, einzuführen, bem Erfinder aber Die Mittel zur Erbauung einer im grogen Rafftabe angulegenden Gewehr- und Gewehr - Munitione - Fabrit vorzustreden. Ausgange 1841 begann in ber in großartigen Dimenftonen errichteten Fabrit ber Betrieb mit Bulfe einer baju commanbirten Militar-Sandwerfer-Section, und ift feitbem anunterbrochen in umfangreichem Rafftabe fortgefest worden. Bis ultimo 1863 mazen bereits circa 280,000 Stud Bundnabel - Militarwaffen, nebft ben bagu gehörigen Batronenbestandtheilen, fur ben preußischen Staat gefertigt, und gegenwartig ift nicht blog die preußische Linien-Atmee mit B. bewaffnet, sondern auch noch die Contingente von Redlenburg-Schwerin und Strelit, Dibenburg, Anhalt, ber fachfichen Staaten erneftinischer Linte, ber hanseftabte und ber Fürsten von Lippe - Detmold, Balbed, Schwarzburg und Reug beiber Linien. — Waren fcon vorher bie Borguge bes 3.'s vor anderen Schufmaffen vielfach anerkannt worben, fo mar bies noch in erhöhter und feglichen bisber noch bin und wieder geaußerten Sabel ober Bweifel verftummen madenber Betfe im letten beutich banifchen Rriege ber Ball. Babrenb bie ofter

reicifchen Colonnen in Folge ihrer minber guten Gewehre bei verfchiebenen Gelegenbeiten von bem banifchen Teuer bart mitgenommen murben und gang enorme Berluste an Tobten und Berwundeten zu beklagen hatten, ehe es ihnen durch die bem ofterreichifchen Soldaten innemobnende befondere Babigteit gelang, bas porgeftedte Biel zu erreichen, errangen bagegen bie preugifden Bataillone, Dant bem fonellen, ferntreffenden und ficheren B., Diefelben und größere Erfolge mit einem namhaft geringeren Berlufte an Menichenleben und menichlichen Gliedmagen; fo bag fich bas 2. als eine "bem Freunde eben fo mohlthatige, als bem Feinde verderbliche" Baffe erwies. Ja bei einer Gelegenheit verbantte man gerabezu bie Rettung eines nicht unanfehnlichen preußischen Eruppentheils ibm ausschließlich. Es war bies am Morgen bes 29. Juni 1864 bei bem Uebergange von Satrupholy über ben Alfenfund. 3mei Bataillone, melde gu ber bei ber Ginnahme Alfens ben Bortrupp bilbenben Brigabe Rober gehörten und juerft übergefest murben, fturmten fofort nach ber ganbung, wie bei Duppel, ohne Schuß auf die Schanzenreihe der Danen los. Anfangs Austen und michen biefe. Balb aber bemertte ber icon fliebenbe Beind bie Schwache ber Preußen und fturmte nun im faben Anprall auf diefe los, um fie in bas Meer quruckuwerfen. Das war der Augenblick, wo bie neue Baffe ihren gangen Berth bewies. Ein foldes Schnellfeuer, wie Die fcmer bebrobten Bataillone jest auf ben anfturmenden Feind eroffneten, mare mit teinem anberen Gewehre moglich gewefen. Daburch vermochten fle fich benn fo lange zu halten, bis bie beiben ihnen gunacht eingefchifften reitenben Batterieen gelandet maren, beranfauf'ten und, im Berein mit ben beiden jest wieder jur Offenfibe übergebenden Bataillonen, Die Danen jum Beichen brachten. Bunberte von Tapferen murben fomit burch bie Erfinbung Drebfe's bem Baterlande und ihren Familien erhalten. Dieselbe hat fic sonach bei bleser und anberen Belegenheiten als eine fur ben preußischen Staat bochft nugliche und bebeutenbe erwiesen und ihrem Erfinder auch manche wohl verdiente Belohnung eingetragen. 3m Jahre 1846 erhielt Drepfe vom Ronige Friedrich Bilbelm IV. ben Sitel als "Commifftonsrath", welcher acht Jahre barauf in ben eines "Gebeimen Commifftondrathe" erhobt wurde. Ronig Bilhelm I. aber erhob, in Anerkennung bes großen Antheile, welchen bas B. an ben ichnellen und umfaffenben Erfolgen bes ichleswigichen Beldzuge gehabt bat, 1864 Drebfe mit feiner Defcenbeng in ben Abelftanb. Derfelbe ift auch Ritter mehrerer Orben, und in feiner Baterftabt, welche ibm manche gemeinnubige Ginrichtung verbanft, von Alt und Jung geehrt. Seines vorgerudten Alters wegen übergab Johann Nikolaus v. Drepfe Anfangs 1865 bie Leitung ber Bewehrfabrif und ber anderen von ibm begrundeten Etabliffements feinem einzigen, 1822 gebornen Sohne, bem tonigl, preugifchen Commiffionerathe Frang v. Drepfe, und jog fich in ben mobiberbienten Rubeftand gurud. Diefer fieht gegenwartig bem im Laufe ber Beit mahrhaft coloffale Dimenfionen angenommen habenben Etabliffement in Sommerba (in ber zweiten Balfte bes Jahres 1865 und ber erften bes Sahres 1866 waren in bemfelben unausgefest 1500 Denfchen mit ber Vertigung von Gewehren und Gewehr-Munition beschäftigt) im Geifte und mit ber Umficht und Energie feines Baters vor. Die bochten Triumphe feierte Die von biefem erfundene Baffe im jungften Kriege Breugens gegen Defterreich und beffen Berbunbete, wo fie bas Felbherrentalent ber oberften Suhrer und bie Bravour ber preußischen Solbaten in einer alle Belt in Erftaunen fegenben Beife unterftuste und gu ber fo überaus fonellen und glorreichen Beenbigung bes Feldjuges bas Befentlichte beitrug. Ramentlich in ber Enticheibungeichlacht bei Roniggras richtete bas 3. "mahre Bunber ber Bermuftung" an und flofte mabrend bes gangen Belbzuges ben ofterreichifden Solbaten einen wahrhaft panischen Schreden ein. Bon biefem haben bie Ungarn bas B. bezeichnend : "Gyorspuska", b. i. "blipfonelle Blinte", getauft; bei ben Frangofen beißt es gemeinhin folichtweg "Fusil Prussion", und wird nebft ber bagu etforberlichen Bundmaffe gegenwärtig bort, wie in Defterreich, England und Stalien nachzubilden versucht.

Bunft, Bunfimesen. Der Stand des Handwerkers, fast so alt wie der des Aderbauers, und schon daher ein historisch wichtiger und ehrenwerther, entstand in den unkelen Beiten des Alterthums überall da, wo die Bolker sich aus dem nomadistren-

ben hirtenleben beraus und in bas geregeltere ftabtifche und ftaatliche Leben binein begaben. Erft ale Die Arbeit fich burch bas Bufammenleben beftimmter eintheilte und Umtaufch und Bertehr gewiffe fefte Normen annahmen, fonnte ber Sandwerterftand zu feinen Functionen und feinen Rechten gelangen. Wo bas Sandwertermefen zuerst entstanden fei, mo es zuerst sich ausgebildet und eine bestimmte staatliche Geltung erlangt habe, ift eine Brage, Die unbeantwortet bleiben muß, weil une bie Gefcichte barüber felbft im Stiche lagt. Sie wirft uns nur einzelne leichte und fragmentarifde Binfelftriche bin und überlagt es bem combinatorifden Beifte bes Siftoriters, fich aus benfelben ein fertiges Gemalbe auszuführen. So durfte es wohl glaubhaft fur uns fein, daß Phonicien, welches auf bem Belttheater querft als ein lebenefraftiges Sand mit genialifch erfinderifden Bewohnern erfcheint, fur jene Belt ber Uranfange eine bobe Stufe ber Bewerbethatigfeit icon erreicht haben muß. Es fprechen bafur jene Rachrichten, welche wir von verfchiebener Seite ber über bie Bereitung bes Glafes, ber Burpurfarbe, bes Gebrauchs bes Gelbes, ber Schifffahrt und Rheberel, ber Baufunft u. f. m. feitens ber Phonicier empfangen. Gie maren es, welche ben Tempel Salomo's, wenigftens was bie funftlerifche Ausfuhrung beffelben betrifft, erbauten und welche fich an allen großen Bau-, Sanbels- und Ber-Eehrbunternehmungen ihrer Beit betheiligten. Gie waren ein eigentlich thatiges, speculirendes, faufmannifches, induftrielles Bolt - bie Englander bes Alterthums und haben ficherlich auch ben Stand der handwerter schon, vermöge des dem Orient ureigenen Raftenfinns, junftmäßig geordnet und geregelt. Dies find indeg nur Spoothefen, Die wenig fagen wollen, weil ihnen bie hiftorifche Documentation als Bafis mangelt. Bir entbeden nun aber auch bei tieferen Ginbliden in Die alte Bolfergefchichte bes Orients unter ben übrigen Rationen Libpens, Borber-, Central-Affens und Indiens noch mehrere Mertmale einer lebhaften Induftrie. Die Schriften bes alten Teftaments und griedifche Schriftfteller ergablen uns von ben Bunbern ber babblonifchen Bauten, von ben Obelieten und Phramiben Aeghptens, von großen Tempeln in Indien u. f. m., und die Juden, die fich burch ihren Jehovacult an fich fcon gehoben fuhlten, führten felbft großartige Bauten auf, wie bie fonigliche Burg auf Bion, ben berühmten 3ehovatempel, die Mauern um Berufalem u. f. w., und hatten ebenfalls tuchtige und thatige Sandwerter und Runftler unter fic. In Ronigehofen's " Strafburger Chronit" (vom Jahr 1698) heißt es in Anbetracht ber großen von ben Juben ausgegangenen Bauwerke fogar: "Lamechs fune un bochtere wurent gritig (d. i. geizig) vnd erdichtetent vil angwerte (Sandwerte) und andere tunft bomit fie mochtent gut gewinnen" u. f. w. Bei ben alten Juben icheint bie Lage ber Gewerbetreibenben eine verhaltnifmagig febr gunftige gewefen ju fein und befonbere fcheinen nach bem babylonifchen Eril bie Bandwerter und Runftler bei ben Juben in großem Unfeben geftanben gu haben. Bir boren auch icon von ben vericiebenften Arten ber Sandwerker reben. So tommen Runftler, Rauf- und Sandelbleute u. f. w. fcon bei Mofes, Gewurgframer im Sobenliebe, Schafhandler im 2. Buch ber Ronige, Bifcher bei Jefaias und Ezechiel, bei letterem auch Barticheerer und andere Sandwerker bor, und gelegentlich ift auch von Bfanbhaufern , Schulbnern und Glaubigern , Raufern und Bertaufern, Baarenlagern und Laben, Sanbel und Sanbelsplagen bie Der induftrielle Borigont ber Juden hat fich am Ausgange ihrer Gefchichte fcon febr erweitert und erfcheint als auf feften Bereinbarungen begrundet. Dennoch ließ Briechenland Die Errungenschaften bes fübifchen Bewerbelebens weit hinter fic. Die erften Momente eines im Geifte ber Beutzeit geregelten Burger- und Bandwerterlebens ftellen fich uns bar in jener Stadt, Die Jahrhunderte hindurch bas für bas Alterthum mar, mas heut London und Paris ift, und aus beren bemotratifcher Berfaffung, ale ber Tragerin bes Junftwefens, noch bis in bie Gegenwart ber entfernteften Rationen hinein gemiffe Grundjuge fich bemahrt haben. Schon ber Cecropibe Thefeus hatte ber Stadt Athen, biefer bamale burch Gelehrfamkeit, Bilbung und Boblhabigfeit erften Stadt ber Belt, eine geregelte Gintheilung feiner Bewohner gegeben. Die Bornehmen, die Aderbauer und bie Sandwerter bilden die brei Raften bes alten Athen. Schon zwolfhundert Jahre vor ber driftlichen Aera organifirte fic bier bas Bewerbe- und Bereinsleben in reger Beife. Der Bruch mit bem Ronig-

thum ftorte bie Beiterentwickelung bes Induftrialismus nicht, vielmehr bob bas Gefes ber Bollsherricaft, wie es benn haufig in fleineren Staatenverbanden fich beilbringend erwiefen bat, Athen und andere griechifche Staaten von einer gewerblichen Bilbungs. ftufe jur anbern und zwifchen 900 und 600 vor Chr. Geb. bilbeten fich Runfte und Biffenicaften foftematifcher in Bellas aus als in irgend einem anbern Buntte ber alten Belt. Die Bautunft feierte auf bem altclafficen Boben ihre Bluthezeit, mit ihr aber bauten fich eine Menge Gewerbe auf und aus, eine Regulirung ber Sandwerksgenoffenschaften unter einander fand ftatt und als Solon, ber Beltweife, Die auf bemofratifden Grunbfaulen rubenbe neue Staatsform in Athen ichuf, murbe burch ihn zugleich bie Bafte bes Innungemefens, foweit bie alte Beit ein foldes Spftem überhaupt ermöglichen konnte, geschaffen. Solon theilte bekanntermagen bas Bolt in vier Rlaffen und bestimmte burch einen Baragraphen feines Gefetftatutes, bag tein Burger einer Stadt zweierlei handwerke zugleich ausüben und kein Fremder ein handwert für eigene Rechnung treiben folle, fo wie, bag Alles, mas eine Innung ober Gewertetorperschaft unter fich befchließe, für fammiliche Mitglieder ber Innung verbindlich fein folle, fofern es mit teinem offentlichen Staategefese in Biberfpruch ftebe. Diefes Gefes, welches nicht bie Gefengebung ber Bunfte, wohl aber bie Controlle und Uebermachung in Die Sand ber oberften Staatsbeborbe legte, bat Die Gelbfifanbigfeit bes athenienfifchen Sandwerkerftandes, feine riefenfcnelle Aufbluthe und Ausbildung und bie productive und jugleich funftlerische und weltepochemachenbe Thatigfeit ber griechifchen Arbeiterwelt hervorgerufen. Damale mar jeder Arbeiter ein Runftler, benn nur als folder batte er Bebeutung, bamals war jeber Arbeiter thatig und werkeiferig, benn nur burch Fleig und Salent fand er Lohn und Anerkennung. allen geichneten fich bie griechischen Baubandwerter aus: ber Saulenbau, als ber Sipfelpuntt antifer Bautunft, ift ein Brobuct jener Beit; Die riefenhafte, unicone und unformliche Große ber babblonifchen und affprifchen Architeftur, die Ueberlabenbeit und ber Schwulft ber perfifchen Ornamentit, Die Mpftif ber agpptifchen Blaftit mußte vor ben erleuchteten Bliden ber hellenifden Baumeifter in ein Richts gerfallen, und die Befete ber eblen Ginfalt, ber geiftigen Erhabenheit und ber murbevollen Symmetrie machten fich ba geltenb, wo eine Afropolis und in ihr bie Bropplaen und ber Athenetempel geschaffen werben fonnten. Es ift bier nicht ber Ort, eine eingebende Gefdichte bes bellenifchen Runft- und Culturlebens gu geben; in ben Artiteln Bantunft, Bildhauerfunft, Malerei u. f. w. ift auch bas Wefentliche, mas in ber Entwidlung ber antiten Runftfphare bervortritt, bereits ausgeführt ober angebeutet worben, weshalb wir auf jene Artitel verweifen. Zweihundert Sahre lang nahm biefe productive Thatigfeit ber Athenienser ihren ruhigen Berlauf und theilte fich mehr ober minber ben übrigen Stabten und Staaten Griechenlands mit: Die Runft und Gewerbthatigfeit wurden ein Gemeingut aller ber Lanber und Bolfer, wo Griechen herrschten ober nur lebten. Und nicht die Bauhandwerker allein fanden auf der Sohe ber Entwickelung und bes Ruhmes: auch alle übrigen Bunfte fliegen mit jenen zu einer Gobe ber Bollendung, welche uns noch jest nach mehr benn 2000 Jahren bie antiten griechifchen Sausgerathe, Baffen, Schmudarbeiten u. f. w. anftaunen lagt, fo daß wir eingestehen muffen, trop ber Fortschritte unserer Technit, trop ber taufend Bebel, welche ber Mafchinismus unfrer Tage in Bewegung fest, tros ber Runftfertigleit, womit bie Barifer ober Londoner Gewerbtbatigfeit fic bruftet, nicht weiter gekommen zu fein, als die Griechen, ja fie in vielen nifchen Bolltommenbeiten ale unerreichte Reifter und Rufter vor uns ju baben. Als die griechischen Gewerke schon auf einer hohen Stufe ber Bolltommenheit fich befanden, murde erft Rom (754 v. Chr.) erbaut. Die riefenschnelle Entwickelung, welche Rom nahm und die ihm balb unter ben lehrreichen, intereffanten und mertwürdigen Städten der alten Belt die erfte Rolle zutheilte, brachte es im Berlauf weniger Jahrhunderte babin, daß Athen ber Somefterftadt ben Lorbeerfrang indufirieller Sobe abgeben mußte. Mit bem Sinken griechifcher Kunft wuchs bie Roms. Noch heute ftehen wir anstaunend und bewundernd vor den Trummern der alten Beltftabt, beren Runftfleiß und Induftrialismus fich felbft aus bem Schutt zweier Jahrtaufende herauserkennen läßt. Auch Rom hatte feine Bunfte, aber fie waren im

foreienbften Gegenfat ju ben freien Inflitutionen, welche Athen ihnen gemahrte, mit eiferner Strenge organifirt. Der romifche Sandwerfer (Opifex, Artifex, Sellularius) gehorte feiner Bunft nicht etwa blog für feine Berfon und temporare Berhaltniffe an, er war ihr unterthan und an fle gefeffelt Beit feines Lebens mit allen Seinigen und feinem gangen Gute. Beirathete Jemand in eine Bunft, fo tounten er und feine Defcenbeng aus ber Bunft nie mehr beraustommen, er war gewiffermagen ber Rafte verfallen und vervehmt für ewige Beiten. Schlich er fich heimlich heraus, um fich bem Militarbienft ober bem Priefterftanbe ju wibmen, fo murbe er bei Entbedung feines Beginnens ale Falfcher an Leib und Gut beftraft und zu feiner Bunft, Die mit ihm fich ftrafbar machte, jurudgefchleppt. Dies tam baber, weil bei ben Romern Sandwerf und burgerliche Gemerbe (Quaestus, Opificia oder Artes sellulariae) als niedrige Beidaftigung galten, welche junachft von ber armeren Burgertlaffe, von Fremben und Sclaven betrieben murben. Dabei maren boch bie romifchen Bunfte vom Staate mit Bermogen ausgestattet und in jeber Beziehung im Uebrigen gut fituirt, ja fie batten eigentlich wenig Grund ju materieller Rlage gehabt, wenn ihnen nicht bie Berpflichtung obgelegen batte, auch bei Diffiahren alle ihre Erzeugniffe und Arbeiten ju beflimmten Breifen gu liefern und (mas eine Berbindlichkeit feltfamer und tofifpieliger Art war!) im Sturm verungludte Schiffe fammt beren Gut bem Staat ober Privaten gu erfegen. Auch murben fle zuweilen von verschwenderischen Regenten, g. B. Nero, Maximinius u. f. w., hart mitgenommen und arg gebrandschatt. Diffahre, Stranbungefalle und ber Luxus ber Imperatoren waren bemnach bie Rlippen, an benen ibr Boblitand icheiterte. Uebrigens waren bie Bunfte in Rom recht eigentliche Ausfluffe Des Communismus. 3hr Befigihum fand nicht bem einzelnen mehr ober weniger fleißigen Arbeiter gu, fondern gehorte ber Bunft als Gemeingut an. Der Lehrlingsund Gefellenftand mar babei in Rom unvertreten; benn jeber in ber Bunft geborene Sohn erlernte bas vaterliche Retier in ber elterlichen Berkftatt ober wurde von anderen Bunftgenoffen gefdult, falls ber Bater verftorben mar. Rur bie grobere Sandthierung, z. B. bas Gammern bei ben Schmieben, bas Berhauen ber Steine, bas Fällen der Baume und Behaden der Bfahle und Bohlen fiel als Arbeit den Sclaven zu. In Italien felbst standen sämmtliche Bünfte in letter Instanz unter dem Bräsecten Roms ober unter dem Brafecten der Lebensmittel; im Morgenlande unter dem Broconful; im romifden Afrita unter bem Vicar ber Broving. Balb nach Erbauung ber Stabt, fcon unter bem zweiten Konige Rome, Numa Bompilius, entftand bie erfte Berfaffung ber romifcen Bunfte; die Sodalitia ober Collegia, welche uns die alteren Gistoriographen betonen, waren bergleichen Gandwerfegenoffenfchaften. Gervius Zullius, einer ber benfmurbigften Ranner bee Alterthume, beffen Geift von Ibealen und Bebanten getragen murbe, welche ihrer Beit um ein Sahrtaufend voraneilten, reformirte auch die Bunfte, und gab ihnen eine freiere und felbftftanbigere Organifation, welche fein Rachfolger Zarquinius Superbus, berfelbe, ber ben gall bes Ronigthums berbeifuhrte, wieber mefentlich erichutterte. Go ward alfo Rom Freiftaat. Dit bem allmablichen Bachfen ber romifchen Republik ging auch eine rafche Aufbluthe ber romifchen Gultur Sand in Sand. Es entftanden die prachtvollen, Thaler und Gebirge überichreitenben, in ben kuhnften Serpentinen angelegten Lanbstragen mit ihren Viae- und Aquaeducten, die Strafenpflafterung begann, eine Renge demifder und phyfitalifder Erfindungen -Bergament, Feuersprigen, Bafferuhren — trat hervor, ber Lurus flieg mit jedem Sahre. 200 vor Chr. Geb. erfahren wir Raberes über bie romifchen Bader (Pistores) ale eigener Bunft, andere Bunfte schloffen fich biefer an. Der Industrialismus langte auf einer Runfthohe an, die uns ichwindeln macht, wenn wir auf die Bracht und ben Glang bes wieder aufgegrabenen herculanum und Bompeji bliden, Die boch unbebeutende Landflabte maren, und nun an Rom benten, wo ber Circus maximus 1/4 Mill. Bufchauer faßte, und bes Clobius Brivathaus 800,000 Thaler toftete. Dit bem Schritt aus ber Republif ins Raiferreich mar ber Brivatlurus gemiffermagen gur hiftorifchen Nothwendigkeit geworden und die Bunfte hatten vollauf zu thun, um mit den Bunfchen ber romifchen Blutofratie Schritt zu halten. Daber regelten benn icon bie erften Raifer die Bunftverhaltniffe und schnitten manches von dem alten Bopfe hinweg. Die Bunftler wurden nun von allen laftigen Aemtern und Leiftungen ftabtifcher Communemitglieber erimirt, ber Bormunbicafteverbindlichfeit enthoben, participirten an faiferlichen Befdenten und Gratificationen, erhielten eine Renge ftabtifcher Berechtfame, Brivilegien und Sporteln, und wurden fist - nur ein Jahrtaufend fpater - bas, was bie griechischen Sandwerfer unter Thefeus und Solon gewefen. Die Sauptgunfte, über welche bie romifche Befchichtefchreibung aus ber Imperatorengeit uns Statutarifches mittheilt, ohne daß wir diefe alteften Bunftordnungen bier breit befprechen wollen, find bie Bunfte ber Schmiebe, Bimmer- und Bauleute (Fabri aerarii et ignarii), ber Bader (Pistores, Pistores urbici), ber Getreibemeffer (Mensores frumentarii ober Portuenses mensores), ber Reblbereiter und Rebltrager (Catabolenses), ber Fleischer (Suarii, Porcinarii), mit welchen Sonorius bie Pecuarii vereinigte, welche bie Aufgabe hatten, bas aus ben Provingen tributar gelieferte Bieh in Empfang gu nehmen, ju folachten und an bas Bolt ju vertheilen, ber Schiffer (Navicularii, Naucleri, Nautici), welche ju ben offentlichen Spenben Getreibe, Del, Bein und ju ben offentlichen Babern bas Golg herbeifuhren und zu biefem 3mede eigene Schiffe haben mußten, um an ben Brivilegien ber Bunft Theil ju nehmen u. a. m. Bum Theil mar bas Gemerbe ber Bunftgenoffen numerisch beschränkt und felbst bie Corporati collegiati urbis Romae et Constantinopolitanae, welche eine Renge Brivilegien und Breiheiten befagen, hatten boch bie corporative Befchrankung, teinen Laien in ibre Bunft hineinzulaffen und unter fich eine geschloffene Rorperschaft zu bilben. Allmablich griffen in ber romifchen Raiferzeit bie Bermeichlichung und Entnervung ber Burger immer mehr um fich und theilten fich naturgemag auch bem Sandwerterftanbe mit, ber ihnen, gemiffermaßen burch bie Aegibe ber Corporationegefcloffenheit gebedt, lange Beit energifch wiberftanben batte. Damit fant bann ber Boblftanb ber romifchen Bunfte und eine Reihe bespotifcher Imperatoren, Die ihre ephemere Erifteng bagu vermanbten, bas Mart und Blut bes Boltes ju faugen, fprachen bas Bannwort "bergab" über ben Nationalreichthum Roms aus. Eine andere viel bobere Geftaltung nahm ber Bewerbebetrieb unter bem Ginflug bes freien, autonomifchen Sinnes ber germanifchen Bolfer an. Dan bat, an biefen Corporationsgeift ber alten Deutschen sich haltend, oft geradezu — obgleich irrthumlich — gemeint, die ganze Inftitution bes Bunftwefens mare lebiglich beutschen Urfprunge und bie alte Belt batte tein Analogon bafür. Das wiberfpricht bem fonurftrads, was oben angeführt worben und wofur bie Belage bie clafftichen Schriftfteller Athens und Roms felber find. Wie bas beutsche Stabtethum von Rom ber entsprang, fo pflangten fich auch bie romifchen Ibeen und bie romifche Gewerkthatigkeit nach Deutschland hinüber. Da, wo fich Rom jum herrn beutscher Gaue machte und beutsche Stamme unterwarf, erwuchsen auch romifche Colonicen, Die fich lange bem Rhein, ber Donau u. f. w. binicoben. Aus ihnen entftanden biejenigen Stabte und Orte, auf bie wir noch heut, sowohl in Bezug auf ihr Alter, ale ihre hiftorifche Bebeutung und Rachtentfaltung mit Chrfurcht bliden, g. B. Bafel, Raing, Robleng, Roln, Erier, Augsburg und viele andere. Ber hatte bei unferen Altworbern überhaupt Sandwerter und Runftler fuchen wollen? Ginfache Rinder ber Raiur, faft in parabiefifchen Urauftanben, tannten fie nichts bon bem, was man Bedurfniffe ber Cultur nennt, und wo Einer etwas brauchte an Rleibung, Bewaffnung, Gerathichaft u. f. w., ba legte er felbft Sand an. Das Digverhaltniß zwifden Reichthum und Armuth beftand noch nicht, ein Unterschied ber Stanbe trat erft ein, ale bie Deutschen ihre Rriegezuge in bas Berg ber Nachbar-Nationen hineintrugen, Bolfer unterjochten, Befangene machten und von jenen fich Abgaben gablen liegen, biefe aber ju Arbeiten bes Saufes und Belbes verwandten. Schon hundert Jahre nach Chrifti Beburt tann Tacitus baber von Manchem berichten, mas von ben Erftanfangen gewerblicher Thatigfeit in Deutschland Zeugnif ablegt: es muß banach bie Webekunft bekannt gewefen fein, bas Baffenfomiebe-Sandwert bestanden haben. Schon Gorag (Carm. lib. I. od. 16) und Dvid (Motamorph. lib. V. 712 u. an and. Orten) gebenten ber gefchmiebeten Baffen ber Norici, die wir uns in ber Gegend bes beutigen Rurnberg feghaft ju benten haben. Plinius und Cafftodorus geben uns ebenfalls manche Binte über ben fich embrhonifc regenden Induftrialismus ber alten Deutschen, wie fie ben Galliern die Seife ober Pomabe nachgemacht und fich ihr golbgelbes haar noch heller und glanzenber gefarbt batten, wie fie ihre Rleibungeftude allmablich verfeinert, Gerftenbier gebraut, Zaufchanbel betrieben hatten u. bgl. m. 3m Lauf ber Jahrhunderte und je mehr unfere Borvater mit ben cultivirten Bolfern bes Subens und Beftens in Beruhrung traten, ermachten bann weitere gewerbliche Beburfniffe und Gelufte bei ihnen, und allmablich bilbete fic auch bei ihnen ein eigener taufmannischer und handwerterftand aus. Indeg mar felbft furg vor Rarl's bes Großen Beiten noch an teine befondere Ausbildung und Geschicklichkeit mechanifder Runftler ju benten, indem einigermaßen werthvolle und jum Lurus bienenbe Gerathichaften noch immer aus bem Auslande, befonders aus Italien, bezogen wur-Doch anderte fich bies icon unter ben frantifchen Monarchen bergeftalt, bag lange ben großen Bafferftragen bee Rheines, ber Mofel u. f. m. eine Reibe emfig. betriebener Baffermahlmühlen angelegt, Scheunen, Kornboden und Magazine aller Art erbaut, befonders maffive Gebaube aus Ralf und Steinen aufgeführt und fogenannte Stuben ober Binterhaufer für Banberer jur Erwärmung und Gale zu gesellschaftlichen Bufammentunften bergeftellt murben, aus benen fich bann Birthebaufer, Sangfale und hofpige entwidelten, Die icon einen erheblichen Fortichritt ber altgermanifcen Bautunft Bezeugen. Bon Sommetrie bei biefen Bauanlagen mar Anfangs noch wenig bie Rebe, auch beftanben fle fammtlich aus Barterrebauten ohne Auffate ober Stodwerke. Schon das alte Alemannenrecht vom Jahre 616 (Cap. 81 ff.) fpricht von Stuben, Stallen, Scheuern und Speichern, wofür meift Formen bes barbarifchen Latein, wie Stuba, Granea, Scuria, Spicaria u. f. w. portommen. Balugius in ben Capitularia regum Francorum (Tom. I, cap. 45 f.) lifft es Rarl ben Groffen febem Melerhofsvorsteher zur Pflicht machen, für gute Kunftler zu forgen, als ba feien Bader, Brauer, Schuster, Geisensteber, Drechsler, Wagner, Schildmacher, Schmiede, Golb- und Silberarbeiter u. f. w., welche Anführung zugleich bas altefte Dentmal ift, welches in ber Chronif ber beutichen Sandwerfe mit Beftimmtheit angeführt werben fann. Wenn burch Die Berordnung Karl's des Großen zunächst nur feine Chatoullegüter zu wefentlicher Aufbefferung gelangten, fo mirtten andere feiner Berordnungen birect auf die Bebung ber gewerblichen Berhaltniffe bee Befammireiches und auf bie Aufbluthe bes Runfifleifes im Großen und Gangen bin. Rarl legte an ben bebeutenbften Orten ber Monarchie Rarfte und Reffen an, war auf bie Anlage und Sicherftellung ber Bege und Runfiftragen bebacht, grundete eine Menge Sofpige fur die Ballfahrer und that ber Induftrie feben Borfdub, ber in feinen Rraften fanb. Aber ber Geift ber Beit und die Borurtheile, welche man bamale noch mit ber Arbeit und bem Arbeiterftanbe verband, ftrebte feinen Inftitutionen entgegen. Ginem alten Bertommen gufolge bestand namlich, wie ehebem bei Griechen und Romern, ber Stand ber mechanifchen Runfiler und Sand. werter ber Regel nach aus Leibeigenen und Rnechten, Die jeber Berr je nach feinem Bedurfniß fich auf feinen Gutern hielt und fie willfurlich von einem Gute auf bas andere verbflangte. Auch bestanden bamale noch, wie heute in Afrika und bie vor Rurgem noch in Amerita, Sclavenmartte in ber unmittelbaren Dabe ber Rlofter, wo Die Ausgestellten ober beren Besiger nach ber Runft befragt murben, in ber Beber geubt fei, und mo bie Bauluftigen u. f. w. fich ihren Sausftand nach Bedurfnig affortirten. Ran nannte bie Sandwerfer allgemein Dienftleute, Die in totaler Abhängigkeit von ihrer Leibherrschaft ftanden und sammt ihren Frauen und Kindern berfelben erb und eigen gehorten. Gie erhielten von ber Berricaft auch ben notibigen Bebarf ber Bertzenge und Rohmaterialien und waren berfelben gur Ablieferung ber Fabritate verpflichtet. Daneben bestanden auch einzelne im gewiffen Sinne halbfreie Sandwerfer, ble nur bie Berpflichtung hatten, ihren Gunbherren etwas Beftimmtes an Arbeit und Bine ju leiften, im Uebrigen aber ale offentliche Sandwerter um Lohn ober jum Bertauf für Bebermann arbeiten tonnten. Aus feiner einzigen Gefegesftelle lagt fich indeg herauslefen, daß zu damaliger Beit fich ein Freigeborener mit ber Sandthierung abgegeben habe. Der handwerkerftand bes achten, neunten Sahrhunberte war noch ein, wenn nicht verachteter, fo boch untergeordneter, nur von Rneche ten betriebener Stand. Freigelaffene beschäftigten fich wenig mit ber Runft, Freie bamals noch gar nicht. Auch fpater, und zwar Sahrhunderte lang, find Freie nicht über das Borurtheil hinweggetommen, daß die für Lohn getriebene Runft fcanbe, und fand fich bennoch hier und ba ein freier Arbeiter, fo gefchah es nur im Nachgeben ber

Berhaltniffe und in ber Intention, Die Bedurfniffe ber Familie ju befriedigen, nicht aber um ein ftebenbes Rahrungsgewerbe fur Lohn zu etabliren. Go boren wir burch Brovverue "Chr. Fuldensium antiquitatum libri IV." (Antwerp. 1612, lib. I., cap. 9), daß Die Monche zu Fulda fich infonderheit mit Buchermalen und Bilbhauerarbeit abgaben, auch viele bamals übliche Retallarbeiten verfertigten. Anders verhielt es fich mit ben gewerblichen Beschäftigungen ber Beiber. Gier war felbft ben Gattinnen und Tochtern ber Freien es jur Aufgabe und Bflicht gemacht, neben ber Ruche für bie Kleidung und alle Bedürfniffe zu forgen, die zur Webekunft, Spielkunft u. f. w. geborten. Ja bas Schneiberbandwerf als ein von Mannern betriebenes beftanb gar nicht, und bie einzige hiftorisch bekannte Ausnahme machten bie Burgunber, bie inbeg gerade barum bei anderen germanifchen Rationen verachtet maren, weil fie mannliche Rleiberverfertiger unter fich hatten. Selbst die Saufer ber Großen hatten einen befonberen Ort, wo bie Franen webten und ber Gonacceum ober Genitium genannt wurde (vgl. du Freene "Glossarium ad scriptores medii aevi" Artifel Gynaeceum). Bei beutichen Schriftftellern aus fpaterer Beit führt bies Synaeceum ben Ramen Spinnftube ober Spinnhaus und hatte mit den Spinnhausern ber Beutzeit, worunter meift Bucht- ober 3mangarbeitsbaufer zu verfteben find, nichts gemein. Darin gab es ein Dbermagblein als Auffeberin über bie leibeigenen Spinnerinnen, eine Rleibermagb (ancilla vestiaria) u. f. m., und fcon bas alte Alemannenrecht aus ber Beit Chlotar's II., der 588 n. Chr. geboren ward, erwähnt dieser Spinnfluben und fagt: "Benn einer eines Anberen Obermagblein im Spinnhaufe Gewalt anthut, ber foll 6 Gulben bugen, wenn er eines Anbern Rleibermagb zwingt, foll er 5 Gulben bugen, wenn er aber eine von ben lebrigen im Spinnhaufe zwingt, foll er 3 Gulben bugen." Dies Spinnhaus war ber Drt, wo fich felbft bie toniglichen und fürftlichen Frauengimmer aufhielten - eine feltfame Uebereinftimmung althomerifcher und altgermanifcher Buftanbe, bie fich auch im außerften Rorben Guropa's, bei ben Stanbinaviern, wieberholt. Auch Rarl ber Große betont noch in einer feiner Berordnungen vom Sabre 813 (mitgetheilt in Baluzii Capitular. reg. Franc. p. 510): "Unfere Frauen, welche bei unferer Befchaftigung unfere Dienerinnen find, haben Bolle und Linnen und bie Anfertigung ber Jaden und Rode zu beforgen. Dag auch die Runft, ju weben, erft fpat in Mannerbanbe übergegangen fein burfte, erbelt aus ber Berorbnung Otto's II. vom Jahre 976, worin Bebereien ale weibliche Runfterzeugniffe beftimmt von Rannerarbeit unterschieden werben. (Bergl. Gubenus "Codex diplomaticus" p. 349.) Die beutiche Befchichte ermabnt uns gerabezu mehrerer Raiferinnen und Pringeffinnen, bie in ben Runften bes Webens, Spinnens und Rabens bochberubmt maren, j. B. ber Bringeffin Luitgarb, ber einzigen Sochter Raifer Otto's L, ber Raiferin Runigunde, Gemablin Beinrich's II., und anderer mehr. Solche Frauenhaufer - Die mit ben fpateren gleichnamigen, im Sinne von Borbells gebrauchten Drten burchaus nicht zu verwechfeln find - beftanben vom achten bis etwa ins gebnte Sabrhundert auch bei vielen Rloftern, Martten und Reierhofen und maren bie eigentlicen Induftrieftatten ber weiblichen Thatigfeit, mo Breie und Borige mebten, fpannen, nahten, farbten u. f. m., und bie Blache und Sanfftoffe bie jum vollig fertigen Stande verarbeiteten. Erft mit bem Auffommen ber Stabte und mit ber Erichaffung bes britten wichtigen Factore unter ben Stanben - bem Burgerthum - verlor fic Diefer offentliche Theil ber weiblichen induftriellen Thatigfeit, indem nun fener britte Stand ber eigentliche Bebel und Trager ber Runfte und Sandwerte murbe, von bem nunmehr alle hohere Geiftescultur ausging und ber feitbem, neben bem aderbauenben Dorfbewohner, bas Sauptgewicht im faatlichen und gewerblichen Leben bilbet.

Wir haben schon oben bemerkt, bag es ftabtahnliche Einrichtungen in Deutschland fehr frühzeitig gab, und daß romische Colonieen ben Ursprung dazu gaben. Durch die Bollerwanderung waren indeß diese Colonieen theilweise zerstort worden und nur einige wenige hatten es vermocht, dem Anprall der aftatischen Horden zu widerstehen. Es ift hier der Ort zu erwähnen, daß die Christianistrung der heidnischen Boller, welche in Deutschland als Autochthonen galten oder daselbst seshaft geworden waren, durch Stiftung von Markgrafthumern und Bischofsten die Anlage weiterer städtischer Etablissements begründete. So entstanden die Elemente Magde-

burgs, Gelle's, Erfurts, Salle's u. f. w. fcon burch Rarl ben Großen, ber bier Grenzwälle gegen bie Beiben anlegte, bie Elemente Reifens, Salzwebels u. f. w. burch Otto L, ber hier neue Blotaben aufwarf und bas fpatere Ritterwefen und Burgenthum begunftigte, ben Weiterbau von Feftungen, Darftplagen, Stabten und Colonicen, wo handwerkliche Arbeitefrafte nunmehr Aufnahme fanden und finden mußten, welche nicht nur ale Leibeigene fur einen herrn wirften, fonbern bem gemeinfamen Rugen ihre Dienfte weihten. Raifer Beinrich I. heißt ja xar δεοχήν ber Stabtebauer. Das 10. Jahrhundert alfo mar die eigentliche Entftehungsperiode bes Denticen Stabtethums, wenngleich ber Ausbau beffelben erft bem 11. und 12. Jabrbunbert gugeftanben werben muß. Ueber ben außeren Sabitus Diefer Stabte belehren uns Dreber's "Miscellaneen" (G. 78 ff.), Bedmann's "Beitrage jur Gefcichte ber Erfinbungen" (II. S. 358 ff.), Meinere' " Siftorifche Bergleiche ber Sitten u. f. w. " (2. Bb. an vie-Ien Stellen) freilich bergeftalt, bağ bie Parallele mit ber Gegenwart abfurd genug ausfällt. Gleichwohl bebt Aeneas Splvius (Enea Silvio de' Piccolomini, als Bapft Blus II.) in feiner für bie Culturgefchichte bes mittelalterlichen Deutschlands fo wichtigen Schrift "De situ, ritu, moribus et conditione Germaniae" (Bafel 1571) mit befonderer Betonung hervor, wie fehr bie beutichen Stabte alle übrigen europaifchen Stabte an Sauberkeit und freundlicher Erscheinung übertrafen. Die Notiz bezieht fich auf bie Mitte bes 15. Jahrhunderts. Bweihundert Jahre früher gab es freilich auch bier, wie in ben Clamenftabten faft beut noch, nur bolgerne, unfaubere Barraden, wo eine Feuersbrunft gewöhnlich bie gange Stadt in Afche legte. Die Bewohnerschaft ber Stabte waren freie Leute, Freigelaffene und Borige ober Leibeigene, lettere ichlechtweg Ginwohner genannt, gegenuber ben Freien, allgemein Burger geheißen. Bu ben Ginwohnern, die das Plus der Bevollerung bilbeten, gehörten nun hauptfachlich die Sandwerter, Die felbft viel fpater noch von ben eigentlichen Burgern unterfchieben wurben. Richt nur bie Strafburger Chronit fpricht von einem "burgern" und "antwergmann" ale Gegenfaten, auch ber in Dos "Gefchichte ber Stadt und Landichaft Bafel" abgebrudte "Riefer End" ber acht Babler, welche ben Rath ernannten, führt einen "Rat von Mittern un von Burgern un von Antwerken" auf, die ba thefeten (mablten). Dan erfand icon in febr fruber Beit auch fur Die Burger felbft einen taftenartigen Schematismus und ftellte Achtburger, Gefchlechter, Patricler, Senatoren u. f. w. fic gegenüber. Gelbft bie Rangleifprache bes 14. Jahrhunderts ftellt bie Burger, abgefeben von ihrer Beiterfpecialiftrung, zwifchen bie Ritter und bie Bunfte als einen Sonberfand. Und bie zopfmäßigen Rleiberordnungen ber Reichebefchluffe von 1497, 1498 und 1500 raumen ben Burgern in hinficht auf bas Rleiberrecht großere Privilegien ein als ben Sandmerfern (vgl. Berlepich "Chronif bes Schneibergewerfs", St. Gallen o. 3.). Bon einem Municipalmagiftrate im heutigen Bortfinn war so wenig die Rede, als von gewerblichen Monopolen ober befonderen Gerechtfamen, wodurch fich die Stabtbewohner bor benen bes platten Landes ausgezeichnet batten. Gin faiferlicher, refp. bifcoflicher Bogt und Schultheiß ftanden an der Spite des ftabtischen Gemeinwefens und waren Oberberr und Richter, und nur an großeren Orten und burch besondere **Reichs**verwilligung fanden bem Schultheiß noch einige aus ber Mitte ber Burgerfcaft gemablte Schoppen als Urtheilfprecher ober fogenannte Befcmorene gur Seite. Der Bogt aber hatte es in feiner Band, folche Urtheilfpruche ju fanctioniren ober and gu caffiren, und er hatte bas Recht, Die Burger auch außerhalb ber Stadt vor fic zu befcheiben, wodurch die wichtige Gerechtsame berfelben fortfiel, innerhalb ihrer Mauern gerichtet zu werben. Dehr noch ale bie Burger, waren bie Sandwerter ber Billfur ber Bogte, Bifchofe und taiferlichen Commiffarien preisgegeben; Die Botfcafter und Gefandten ber Raifer reiften ftets auf Roften bes Reiches und mußten fammt ihrem Gefolge von ben Burgern und Gewerfen jeber Stabt, bie fie berührten, verpflegt und unterhalten werben. Darüber giebt Ronigshofen's Strafburger Chronit (Ausg. v. 1698, S. 712 ff.) Aufschluß. 3m 51. Capitel heißt es bafelbft mortlich: "Die fatler gurt bem bifhove, swen er ze bove vert, zwene som fetile (Saumfattel), in einer herverte (Beerfahrt) vier feile. Un bibarf er mer feile, bie fulnt fie machen uf bes Bifbofs cofte" u. f. w. Ebenfo mußten bie fmite (Schmiede) bem Bifcofe "bier robbfen (Sufeifen) unt die nagele" geben. Auch die Speierifche Chronit bor

1662 (vgl. Ausgabe von Lehmann, Buch IV. Cap. 22) hebt die Berpflichtungen hervor, welche die Bader, Retger, Brauer, Wagner, Schiffer u. f. w. hatten, wenn jene herren ihr Gebiet durchreiften. In Roln entftanden fruhzeitig Aufftande und Wiberfehlichkeiten aller Art gegen diese Statute, die schwer auf der Burgerschaft und dem handwerkerstande lasteten. Noch übler aber waren die hörigen Einwohner der Städte daran, die bei Sterbefällen des Familienhauptes nicht über das Erbe verfügen konnten, bevor der Bogt oder Erbherr sein Budtheil oder Gewandtheil, welches ihm als sogenanntes hauptrecht zustand, sich daraus ausgewählt hatte. Einige Städte erhielten durch besondere kaiserliche Bergunst einen Gnadenbrief, der dies Budtheil der Hörigen aushob und den Bürgern wesentliche Rechte zugestand. Dahin gehören die beiden Gnadenbriefe heinrich's V., welche berselbe 1111 der Stadt Speter ertheilte. I

<sup>1)</sup> Da bie gebachten Gnabenbriese die ältesten uns bekannten Documente bieser Art sind, so theilen wir sie aus Lehmann's Speierscher Chronit mit, und geben den lateinischen Text in beutscher Uebersehung. Der erstere lautet: "Allen unseres herrn Christi und und Getreuen, so- wohl Gegenwärtigen als Zukunstigen, fügen wir hiermit zu wissen, willen auf Anrathen und Bitten unseres lieben Baters, des Kaisers heinrich gesegneten Andenkens, willen auf Anrathen und Bitten unserer Fürsten, der Erzbischöfe Friedrich von Köln und Bruno von Trier, so wie der Bischöfe Bruno von Speier, Kuno von Strafburg, Ulrich von Constanz, Otto von Bamberg, Burchard von Münster, hermann von Augsburg und der Grasen von Calw, Joslern, Dillingen, Sulzbach, Gelbern u. i. w. am Tage der keichenkestattung (soil des verstorkenen Kaisers) beschlossen haben. Gelbern u. f. w. am Tage ber Leichenbeftattung (soil, bes verftorbenen Raifere) beichloffen haben: bag alle biefenigen, welche gegenwartig in ber Stadt Speier wohnen ober tunftig Einwohner berdaß alle diefenigen, welche gegenwärtig in der Stadt Speier wohnen oder fünftig Einwohner derzeiben werden wollen, mögen fie kommen wohre fie wollen, noch sonnt Standes sein, welches fie wollen, von eines jeden Eigenthum das Theil zu nehmen, welches man Budtheil nennt und durch welches die ganze Stadt in Armuth verschen ift, hiermit entbunden werden und wir dies Gesetz für sie und ihre Nachsommen aufheben. Eben so untersagen wir hiermit, daß Niemand, sei er hohen oder niederen Standes, weder Bogt noch Erbherr, sich untersange, von dem Hausrathe eines Sterbenden irgend etwas an sich zu nehmen, vielmehr daß alle Einwohner freie Gewalt haben sollen über ihr Eigenthum und dasselbe versmachen sonnen ihren Leibeserben, oder der Kirche um ihrer Seligseit willen, oder wem sie sonk wollen; und zwar versügen und bestätigen wir dies in Gegenwart des Bischoss Bruno von Speier, der an unierer Seite am Schreibtische gestanden. Sedoch unter der Reingang das alle Kinnache. wollen; und zwar verjugen und vestatigen wir dies in Gegenwart des Bijchojs Bruno von Speier, ber an unserer Seite am Schreibtische gestanden. Jedoch unter der Bedingung, daß alle Einwohner bei den jährlichen Gebächtnistagen unseres seligen Vaters, so wie den zu bessen Heil gelesenen Messen und Bigilien, mit Lichtern in den Händen erscheinen und von jedem Hause an solchem Tage ein Brod zum Almosen für die Armen gegeben werde. Damit aber diese unsere Zugeständenisse und Verfügung sest und unverdrücklich für alle Zeiten verbleiben zu ewigem Gedächniss, und weder ein Kalser noch König, noch Bischos und Graf, oder welche Macht es sonst sei, kied unterftebe, biefelbe aufheben zu wollen, fo verordnen wir ferner, bag biefes Brivilegium auf einer ge-goffenen Metallplatte, mit vergulbeten Buchftaben und unferem Bruftbild über bem Portal ber Kirche angebracht werbe, bamit es Jebermann fund werbe und Jeugniß gebe von unserer gegen die Burger getragenen Liebe und Fursorge. Gegeben zu Speier, am 19. September 1111 u. s. w. heinzich V." Der andere, ebenfalls über bem Portal bes Munftere aufgehängte, von Lehmann mitgetheilte Gnabenbrief lautet: "Bum Dant ber uns erwiesenen göttlichen Gnabe und Gulfe haben wir uns entschloffen, jum Gebachtniß unserer Bater und in Anerkennung ber ftanbhaften Ereue ber Burger biefer Stadt, fo fie uns ftete erwiesen, die Stadt vor allen andern ju erhohen, und verfügen somit, traft unserer taiferlichen Burbe, auf Beirath unserer Furften: daß fie frei fein foll von allen kraft unserer taljertichen Wurder, auf Betrato unserer guthen: Dup pie jein jou bon unen Bollen, welche bie Burger berselben bieber zu geben gehalten waren, namentlich entheben wir fie bes Bannpfennigs und jenes, ben man ben Schappfennig zu nennen pflegte, so wie auch bes Psefferes, ber von ihren Schiffen entnommen wurde. Bir wollen ferner, daß feiner unferer Burger genothigt werben könne, außerhalb ber Stadt fich einem Bogt ober Gericht zu fellen, noch von irgend einer außerhalb ber Stadt bestehenden Schapung in Bezug auf sein Bermögen unterworfen trgend einer außerhalb ber Stabt bestehenden Schatung in Bezug auf sein Bermögen unterworfen werden könne. Ferner wollen wir, daß fürderhin kein Amtmann (Bräsect), oder sonst eines herrn Botschafter, in seines herrn Ramen oder Dienst von einem Broddafter, Megger oder sonst jemand, weß Handwerkes er sei, sich unterstehe, etwas abzusordern, oder gegen den Billen der Bester zu nehmen. Auch soll kein Amtmann Wein, welchen man gewöhnlich Bannwein nennt, verkausen, noch irgend eines Bürgers Schiff, wider bessen Millen, zur Aussührung ihm ausgetragener Dienste seines herrn wegnehmen und gedrauchen. Wir gebieten serner, daß von keinem Bürger, der sein Eigenthum auf seinen eigenen oder begleiteten Schissen verringern oder leichtern, außer daß die Bügerschaft ihre Genehmigung dazu gegeben habe. Es soll von ihnen Nemand im ganzen Bissihum, noch sonst in Orten, die zum Reiche gehören, Bölle und zwar solche einsordern, die ausschließlich zum Rusen des Kaisers gehören. Wer haus und hof über Jahr und Tag besessen hat ohne Einrede, der soll Niemand darüber Red und Antwort zu stehen schuldig sein. Eine Alagsache, die in der Stadt ist anhängig gemacht worden, soll weder der Bischof noch sonst eine Macht außershalb der Mauern zu ziehen berechtigt sein." — Bannpsennig war ein Strasgeld, in das die verssellen, so wider das Geset sich vergangen hatten, wie man denn überhaupt fast jede Strase, so abt siede obtichlag felbft, mit Gelb abbusen tonnte; Schappfennig (Schofpfennig ober Befchof) war eine

Spater bauften fich biefe Gnabenbriefe fowohl feitens ber Raifer, als auch ber übrigen Fürften, Bischofe u. f. w., man fah, daß die Zeit gekommen fei, wo man nicht mehr gab am Althergebrachten hangen bleiben tonne. Auch wollte man Revolutionen gu-vortommen, die wirklich bie und ba ausbrachen. Der Uebergangspuntt zum erften Stadium ber Bürgerfreiheit war gefommen und bie handwerfer traten nun in bie Relbe ber freien Stabter ein. Doch ftanben fle ben alten, wirklichen ober Freiburgern noch als fogenannte Reuburger gegenüber und burften in bas Municipalregiment, welches fich feit bem 11., aber befonbere 12. Jahrhundert in allen gebgeren beutichen Stabten, gemiffermaßen als ein Contrepoids gegen bie bamale in fic gerfallende Racht ber Furften und Berren, gebilbet hatte, noch nicht hineingezogen werben. Burgermeifter und Rathe maren neben bie Bogte ober an beren Stelle getreten, und Die Altburger gaben ihr Berfonal baju ber. Sie nannten fich hoffartig Gefchlechter, ben Anhangern ber Gilben, Baffeln, Memter, Bunfte, Bechen ober Innungen gegenüber. Sogenannte Rauf- ober Bildehallen, Rauf-, Lehn-, Martt- oder Baarenhaufer werben fcon aus bem 10. Sahrhundert ermahnt, 3. B. als bei ber Abtei Corveb (vgl. "Annales Corbejenses" ad annum 950, bei Leipnin "Scriptores Brunsvicenses" II. 300), jeboch fparlich. Dagegen eriftiren aus ben nachfolgenben Jahrhunberten Urtunden in großer Bahl, welche folder Raufhaufer gebenten. So ermaint eine vom Jahre 1268 batirenbe eines Raufhaufes ber Deutschen ju Benebig, eine vom Jahre 1358 eines Kaufhaufes ("toffbus an bem falshove") ju Strafburg (Ronigehoven "Strafburg. Chronif" 6. 285) u. f. w. fcieht ber "Brobbante", "Bleifchbante" (Bleifchericharren), ber "Lauben" u. f. w. Erwähnung. Die Brobbante und Fleifchbante hatten meift auf offenem Rattte ihren Stanb, und bie Bader und Fleifcher gablten bem Landesberrn und erft fpater bem Municipalregiment (Magiftrate) einen Marktzins, wie z. B. in Ingolftabt. Bergl. Subner "Mertwurdigfeiten ber Sauptftabt Ingolftabt" (G. 89, wo eine Urfunde d. d. 1342 von folder Marktgerechtigfeit fpricht). Auch ber Lauben, welche gewöhnlich ben Markt ober Ring umgaben, oft auch Kirchen umschloffen ober langs ber haufer binliefen, wie bies noch beut in Bern ber Fall ift, gefchieht häufig urfundliche Erwähnung. Bern', St. Gallen, Strafburg, Freiburg im Breisgau, Magbeburg (wo bie allgemeine große Laube 1293 abbrannte), Marienburg und andere Stadte hatten folche Lauben, Die man in hohe und niebere abtheilte und Die in ben betreffenden Stadtorbnungen oftmals genannt werden. An anderen Orten bestanden diefe Lauben auch, führten aber jum Theil feltfame und uns gegenwärtig unerflatliche Ramen, wie g. B. Jungfernftieg (in Braunfcweig, Samburg, an welchem lesteren Orte ber Rame noch beut gilt, u. f. w.), Stechbahn in Berlin (nach Gullmann mabricheinlich aus Stegbahn entftanben, alfo abnlich wie Jungfernftieg ober Bungfernfteg) u. bgl. m. Dft biegen fle auch Gewolbe, Ballen u. f. m., in Stalien Arraben, in Franfreich Halles. Go hatte man Schufterhallen, wo die Bunft ber Schufter ihre Baaren auf Schufterbanten feilbot, Brobhallen mit Brobbanten u. f. w., und es gab ichlieflich tein Gemert, welches nicht burch Sallen ober Bante vertreten gewefen ware. In Schoepfiln's "Historia Zaringo-Badensis" (V. 59 ff.) werben 1118 und 1120 Degige (ober Schlachthaufer), Beinbante, Bierbante, Leberbante, Schuhbante, neben Brob-, Bleifchbanten u. f. w. ermabnt, welchen Die Bergoge von Bab-

Bermögenssteuer, die die Unterthanen den Kaisern und Fürsten von ihren Liegenschaften, zum Theil auch von ihrem Erwerd, für den Schut zahlen mußten, den sie von ihnen genosien; Piesser als Zollgebühr war eine Abgabe, welche die Schiffer aller Orten in Deutschland zu zahlen hatten, wenn sie an einem Stromzollamte anlangten. Diese Abgade bestand auch in Italien, Frankreich u. s. w. Bgl. Lauffer "historiche und fritische Beiträge zur historie der Eidgenossen" (II. Th., S. 99), Humann "Städtewesen des Mittelalters" (I. 23. 30 u. s. w.) Bannwein zu schenken war zu gewissen Zeiten ein Brivilegium der kaiserlichen Beamten, während die Bürger nur das Recht hatten, in ihrem hause Wein zu zahsen. So zur Kirchwelhe, in der Kreuzwoche u. s. w. – Ein' gleiches Zugeständniß ward durch die Urtunde Lothar's III. der Stadt Straßburg im Zahre 1129, durch die Urfunde Friedrich Barbarosse's der Stadt Worms im Zahre 1180 und durch spätere Ursunden auch noch vielen anderen Städten verliehen. Bergl. Schannat "Codex probat." (S. 84); Jäger "heilbronn" (I. 108) und Meibom "Seriptores rerum Germanicarum" (III. S. 205), wo die Ursunden für Worms, heilbronn und Braunschweit mitgetheilt werden.

ringen, denen damals ber Breisgau gehorte, namentlich Berthold III., burch verfchiefciebene Diplome Gerechtfame jugeftanb. An andern Orten, wie ju Borme, werben ferner Bifchmartte ermabnt, indem auch bie Fifcher ale eine genoffenfchaftlich ober gunftig verbundene Befellichaft frubzeitig auftreten. Bei ihnen wird fogar von einer erblichen Bachtung ber gifchereien in offentlichen und Gemeinbegemaffern gefprocen. In Roln fand biefer erbliche Befit ber Gewolbe fcon feit 1180 faft fur fammiliche betreffende Gewerbetreibende ftatt, und allmählich folgten viele andere Stabte, 3. B. Breslau, wo die landesherrliche Buficherung ber Erblichfeit bes Laubenbefiges inbeg urtundlich erft um 1306 erfolgte. Ebenfo hatte man Tuchhallen und Gewandhaufer als Bertaufe- und Rieberlageplate ber Beber, Gewanbichneiber und Ausschnitthanbler und Schaugerichte als Schiedsgerichte Sachverfiandiger jur Sicherung ber Raufer gegen Uebervortheilung und Betrug ber Rramer. Schneiber, Souhmacher, Beber u. f. w. waren auch die erften Bunftler, welche über die Grengen des Martwertebrs binausgingen und fich in eigenen Strafen und Gaffen festfesten, wo fle in nachbarfcaftlidem Berhaltnig ibr Gewerbe betrieben; alte wie neue Ramen gewiffer Localitaten in einzelnen Stabten ber Someig und Deutschlands beuten noch auf ben Betrieb gewiffer Bunfte bin, fo bie Sporer-, Schaffler-, Leberergaffe in Munchen, Die Badergaffe, brei Bebergaffen u. f. w. in Augeburg, bas Sifcherfelb in Frantfurt, Die Bergamenterftraße, Schuhgaffe, "untern Beißgerbern" in Erfurt u. f. w. u. f. w. Daburd murbe ber Sauptzwed ber Bunfte -- burch ben Busammentritt berfenigen Sanb. werter, die ein und benfelben Lebensberuf ermablt hatten, die gewerblichen Intereffen bes Gewerks zu fichern - wenn nicht allein erreicht, fo boch entschieben angebahnt. Bas bie fpatere Bedeutung ber Bunfte betrifft und ben hohen Ginfluß, ben ihr vereintes Streben auf Die Gefcichte Deutschlands, besonders mahrend ber Lestsahrhunderte Des Mittelalters ausubte, fo lag bies anfänglich ihrer Ibee burchaus fern. Ueber bie Ciomologie ber gleichbedeutenden Worte Bilbe, Bunft und Innung ift viel geftritten worden; bas Raturlichfte und Ungezwungenfte fceint die Anficht, Innung (wofür Die Urfunde Raifer Friedrichs II., d. d. Goslar 1219, das Wort "Epninge" bat, walbrend ein Diplom Rubolf's I., d. d. Erfurt ben 10. Mai 1290, von "Inninge" fpricht) von Bereinigung berguleiten, Bunft als Rurgung bes Bortes Bufammentunft ober. nach Analogie Des Ausbrude "Ungezunft" für Unordnung, es ale Ordnung ober Befes aufzufaffen und Bilde von Gelbbeitragen berguleiten, wie man bamale urtundlich "Opfer - Gilben" ober "Opfer - Gillen" (vergl. Faltenftein "Antiquitates Nordgavienses" I. S. 271) hatte, worunter man Damale freiwillige Gelbbeitrage zu Rablgeiten (ben fpateren Bwedeffen) verftanb und wie ja im Danifden noch beute burch bas Bort "Gilb" eine Mahlzeit bezeichnet wirb. Db man ein Recht babe, Gilben und Bunfte ju unterscheiben, wie es g. B. Raumer in feiner " Befchichte ber hoben-Raufen" (5. Bb. 6. 298) thut 1), mochte boch noch unausgemacht fein. Die meiften Forfcher fowohl auf bem Gebiete ber mittelalterlichen Siftorie, wie bie beutichen Rechtshifteriter und Alterthumler überhaupt, treten ben Sprachforfchern bei, welche keinen Belag bafür geltenb zu machen wiffen, baß Gilben und Bunfte ober Innungen wesentlich verschiedene Genoffenschaften gewefen maren. Unfruchtbar auch ift ber Streit aber die Anfange ber Bunfte. Bir befigen Urfunden in Renge aber Bunftbeftätigungen, aber noch mehr und altere fehlen uns. Bas für uns in Archiven feft. ftebt, geht erweisbar nicht über die Anfange bes zwolften Jahrhunderte binaus und zeigt zugleich, bag - wie bie Stadteverfaffungen und bas Runleipal . Regiment ibr

<sup>1)</sup> Ranmer a. a. Orte schreibt: "Bon ben eigentlichen Zünsten muß man die Berbrüberungen, Gilben unterscheiben, welche nicht selten ohne Beziehung auf ben gemeinschaftlichen Boben bes handwerks geschlossen, welche nicht selten ohne Beziehung auf ben gemeinschaftlichen Boben bes handwerks geschlossen, und II. oft mehr gerichtet, als wider jene (die Zünste). Hierher gehören auch die großen dänischen Gilben, unter benen die Kanut's des heiligen die angesehenfte war. Sie hatten ihre Aeltesten, Schreiber, Bersammlungs Sale, unabhängigen Gerichte und Processomen. Unste fich ja ein Gilbenbruder wegen gewisser Gegenstände vor dem gewöhnlichen Richter kellen, so begleiteten ihn die übrigen, und Keiner, der nicht zur Gilbe gehörte, hatte gegen ihn volles Beugenrecht. Sein Cib galt zu dem eines Fremden, wie drei zu eins. Aehnliche Einrichtungen weren in Schweben; sie mußten aber, als unverträglich mit der bürgerlichen Ordnung, allmählich zu Grunde gehen."

Ideal in Ober-Italien gefunden batten — fo auch bie erfte Einrichtung ber bentichen Bunfte ben italienifden Genoffenschaften nachgebilbet war. In Italien mag vielleicht ein Saculum fruber bie Organisation bes Bunftwefens vor fich gegangen fein; bas imitirenbe Deutschland überbot seinen Lehrmeister Stalien jedoch bald burch Einführung freierer und geiftigerer Inftitutionen. Der Deutsche bat von je an einen abfonberlichen Sang zu Berbindungen und Berbrüberungen gehabt. Bir wiffen, bag, wo heut brei Deutsche find - A und B und C - bag ba fich ficher brei Bereine fiften, einer zwifchen A und B, ein zweiter zwifchen A und C und ein britter zwifchen B und G. Aehnlich war es vor 760 Jahren, und 1106 begrundete fich benn zu Borme (vergl. Schannat "Cod. Probat. hist. Wormat." Num. II. p. 62) bie erfte Fifchergunft, fanctionirt vom Bifcof Abelbert; 1134 beftätigt eine Urfunde Lothar's bie beiben gefdloffenen Befellichaften ber Tuchmacher und Rurfchner (vergl. 3. 3. Daberus "Antiquitates Brunsvicenses" p. 232 ff.); 1152 find bereits eine Menge von Gilbebriefen ba, wie bie Bergog Beinrich's bes Lowen fur bie Gewanbichneiber und Rramer in hamburg, Erzbifchofe Bichmann fur Die Bewandichneiber u. f. w. in Dagbeburg u. a. m. Die Magbeburger Chronit in Meibomii "Scriptores rerum Germanicarum" (Tom. II. p. 329 ff.) und Lubewig's "Reliquiae Manuscript." (Tom. II. p. 389 ff.) führen uns nicht blog folche Bunfte, wie bie ber pannicidae (Schneiber), sutores (Schufter) u. f. w. namentlich auf, fondern laffen uns auch einen Einblick in Die Bunft - Ordnungen thun. Zweifelsobne waren bereits gegen ben Ausgang bes zwölften Sahrhunderte alle irgend wichtigen Stabte Deutschlands mit Bunften verfeben; gleichwohl geben uns urfundliche Rachrichten über beren Befteben oft erft and bem breizehnten Jahrhunbert zu. Eine Urfunbe, batirt vom Jahre 1241, fpricht von Deiftern gunftiger Bandmerte in Bannover (abgebruckt in "Orig. Guelf." IV. 1841), andere aus bem Jahre 1244 ermabnen ber Bunfte ber Bewanbichneiber, Gifenichmiebe, Flidichneiber (sarcinatores) und Rurichner in Belmfiebt (abgebrudt in Meibomii "Rerum Germanicarum scriptores" III. p. 230, we de origine Helmstadii gerebet wirb); aus einzelnen Orten, wie 2. B. aus Bafel, befigen wir eine Menge einzelner Bunftbefidtigungen, wie eine vom Jahre 1248 für Die Bunft ber Denger (beftätigt burch Bifchof Lutolb II.), eine vom felben Sahr für bie Maurer, Gppfer, Bimmerleute, Rubler ober Botticher und Bagner (gleichfalls beftatigt burch Bifcof Lutold II.), eine vom Sabre 1260 für Die Bunft ber Schneiber (beftätigt burch Bifchof Berchtholb von Pfirbt) und eine gleichzeitige für bie Bunft ber Gartner (befidtigt burch Bifchof Beinrich von Reufchatel). Dag aber gu Bafel icon früher eine Menge anderer Bunfte gestiftet und bestätigt worden fein moffen, beren Urfunden verloren gingen, babon zeugt ber Umftand, bag bie Beftatigungeurtunde bom Sahre 1248 für bie Desger, welche für une ale alteftes Basler Aunftdocument dasteht, als die eilfte Urkunde bezeichnet wird, die im Bunftwefen Bafels ausgestellt murbe. (Bgl. Dos, "Gefdichte ber Stadt und Lanbichaft. Bafel" I. S. 277, 316 zc.) In Strafburg wurden 1263 ale Bunfte beftatigt: Die Rintfuter und Rurdewener (Schufter), Ihmbarlute, Rueffer, Olehlute (Delhandler), Mulner, Smibte, Schilter (Schildmacher, auch Maler) und Sattler. Bahricheinlich maren auch bier icon in fruberen Berioben Beftatigungen anderer Bunfte erfolgt. (Bgl. Ronigshofen "Strafburger Chronit", Anmert. 12, S. 729 ff.)

Mit dem Eniftehen der Bunfte entstanden auch selbstverständlich die Zunftordnungen oder Junftartikel. Die ältesten waren von den Behörden, Gemeinden, der Bürgerschaft u. s. w. ausgestellt; da sie hauptsächlich die Berpflichtungen der Zünfte diesen Behörden u. s. w. gegenüber ins Auge fassen. Erst spätere Zunftartikel tragen dentlich das Gepräge der Selbstgesetzgebung und fallen in die Zeit, wo das Handwerkerthum bereits erstarkt war und zu einem Stützpunkt der Macht und des Einstusses der Fürsten und herren sich herausgebildet hatte, die daher gern den Gewerksleuten die Berechtigung des Selbsteonstitutionalismus überließen. Freilich lief in diesem Falle mancher blanke Unsinn mit unter, indem den Zunstgenossen diesenigen Artikel am besten abgefaßt dünkten, die so verzwickt und versitzt waren, wie möglich, und gerade dies war es, was in den späteren erleuchteteren Zeiten bei denkenden Handwerkern die demokratische Würde, den Einfluß und die Selbstständigkeit der Gewerke wesentli-

beeintrachtigte. Es bilbeten fich jundoft fogenaunte Rorgenfprachen, ober Berfammlungstage, auch folechtweg Sandwerte genannt, wo bie Bunfte gufammentraten und oft in fehr larmenber Beife über bas Gewert und feine Angelegenheiten beriethen. Bielen biefe oft in ben Morgenftunden (woher ihr Name) gehaltenen Bereinstage auf einen hohen Fest - ober Destag, so hießen ste hohe Morgensprachen. Ihre Bahl war Anfange unbefdrantt; erft in fpateren Jahrhunderten, ale fich bie politifche Bebeutung ber Gewerte verloren hatte, fanben fle nur viermal im Sahre ftatt und hießen baber Quartale ober Quartaltage. Das ganze Mittelalter hindurch bestanden nun biefe Innungen ober Bunfte als felbftftanbige, freie Corporationen mit bem Rechte ber Selbftgefeggebung, naturlich mit ber Befchrantung, bag fie nichts gegen bie alls gemeinen Landesgefete Berftogenbes ober gur Beeintrachtigung bes Gemeinbewefens Beitragenbes enthielten. Bon einer Bevormunbung ber Gewerts . Berfammlungen burch bie Polizei ober ben Magiftrat mar bis ins 17. Jahrhundert nirgends bie Rebe und eine folche Uebermachung trat erft ein, ale bie Sandwerte. Rigbrauche anfingen, Ueberhand zu nehmen. Die Berfammlungen fanden in fogenannten Berbergen fatt, bie auch Bunfthäufer, Bunftftuben, 1) Innungeniederlagen, Gaffelbaufer u. f. w. biegen, wenn etwa eine Bunft burch befondere Fonds, Legate u. f. w. in Stand gefest worben mar, fich fur eigene Roften ein Berfammlungshaus ober Local ju etabliren. Die Borfteber ber Bunfte biegen Eramagifter ober Erameifter (Archimagistri), fpater Ober- ober Altmeifter, benen bie Bunftalteften ober Altmanner gur Seite geftellt murben. Die Gefellen, bamais Anappen auch Rnechte genannt, fonnten bas Reifterthum nur nach volltommener Ausbildung, vorgenommener Brufung und Ablegung eines Brobeftude, ber Reifterarbeit, erlangen. Der Ausbrud Rnecht berfor fich erft an manchen Orten Deutschlands im Ausgange bes vorigen Sahrhunderts, wie benn 3. B. in einem Gefellenaufzuge 1799 ju Durnberg Die Schuftergefellen öffentlich erflarten, bag fle von nun an nicht mehr Soubinedte genannt fein wollten. (Bergl. Berlepfc , Chronif bes Schuftergewerte", St. Ballen o. 3.). Der Bermalter ber Bunfthaufer, ber auch bie Bewirthichaftung bes Locales mit betrieb, bieß Bunftinecht ober Stubeninecht, war alfo bas, mas beutzutage ber Berbergemirth ober Berbergevater ift. Die Bunft bieß gange Bunft ober rath & fabige Bunft, im Begenfat zu ber rein gewerblichen Corporation, wenn ihr auch eine Berechtigung ber Theilnahme an ben Rathegefcaften guftanb. Den meiften Bunften waren Baffen jugestanden, jum Theil foon in fehr früher Beit, und fle wußten fich auf Diefes Brivilegium groß zu thun. Auch führten fle ein eigenes Siegel ober Sanbwertswappen, welches ihnen (wie g. B. ben Bebern, Die fich in einer Schlacht bervorgethan) zuweilen von ben Raifern verlieben worden war und welches fie in ihre Fahnen fliden laffen burften. Das Siegel und bie übrigen Requifiten bes Bandwertsmefens, als bas Gewertebuch, meldes bie Bunftartifel, Documente, Urfunben, Statuten u. f. w. enthielt, waren in ber Labe niebergelegt, worin zugleich die Saupttaffe bes Sandwerts fich befand. Alle Dinge von Gewicht mußten bor offener Labe berhanbelt werben. Burbe ein Lehrfunge auf. gebungen ober loggefprochen, murbe ein Gefelle jum Reifter gemacht, ein Auswärtiger ins Sandwert aufgenommen, Capitalien von ber Bunft ent- ober verlieben u. f. m., fo gefcah bas alles vor "offener Labe" und vor "befestem Tifche", b. b. in Gegenwart fammtlicher Bunftgenoffen. Anfanglich vereinigten fich Die ju einer Saubigat-

<sup>1)</sup> Die allgemeine Bebeutung des Wortes Stube war im Mittelalter zusammenfallend mit dem Begriff Bereinigung oder Gesellschaft und wurde in einem großen Theile Deutschlands schlechtweg in dem Sinne einer zünftigen Corporation aufgesaßt. Dagegen machte man in Süddentschland und der Schweiz einen Unterschied zwischen Stube und Junft, indem man unter Stude eine Gemeinschaft von Bürgern in Beziehung auf den Antheil an der ftädtischen Berewaltung, auf Besehung von Rathsstellen u. s. w. begriff, durch den Antheil an der städtischen Berewaltung, auf Besehung von Bürgern (Handwerfern) bezeichnete, welche sich zur Betretdung eines gesichästlichen Beruses vereinigt hatten. So bezogen sich die Hohe und Niedere Stube zu Basel und an anderen Orten nur auf ftädtisches Regiment, nicht auf eigentliche Handwerferangelegenheizten. Bergl. Oder "Geschichte der Stadt und Landschaft Basel" (I. Th. S. 480), Pistor, "Scriptores rerum Germanicarum" (Tom. II.), "Urkunden im städtischen Archiv zu Köln" u. s. w.

tung ber Gewerte gehorigen Ditglieber nur in großeren gemeinsamen Benoffenschaften, und es gab nun eine gemeinschaftliche Bebergunft, Schuftergunft, Schmiebezunft, Berberzunft u. f. w., allmählich aber feparirten fich bie Untergattungen von einander unb bilbeten Anfangs bloge Sonderflaffen ber Gewerte, traten aber balb banach als felbftftanbige handwertszunfte auf. Go schieben fich bie Weber in Marner, Loberer, Gblichenweber, Leinenweber, Tuchmacher, Rafcmacher u. f. m.; bie Schufter in Souhmacher, Pantoffelmacher und Altreife; Die Somiebe in Soloffer, Buf., BBaffen ., Ragel ., Reffer . und Langmefferschmiebe; Die Gerber in Loh. und Weiß. gerber. Gelbft bie Bader gerfielen in Ruchenbader, Lebtuchler, Beigbrobbader, Sauerbader u. f. w. Diefe Sonderung, den politischen Sondergefüften der Deutschen parallel gebend, hatte wenigftens ein Gutes, bag bie verfchiebenen Facher, beren jebes nun feine eigenen, einzig und allein bamit befcaftigten Deifter, Gefellen und Lehrlinge erhielt, fich schnell entwickelten und es zu einem gewiffen Grabe ber Bolltommenbeit brachten. 3m Uebrigen fiellten fich frubzeitig bie Nachtheile bes Bunftwefens heraus und die Monopolie und bas Fractionswefen, welche ben Bunftlern antlebten, forantten einerfeits Die Freiheit ber Entwidelung ber Gewerbe gufebenbe ein, mahrend fie andererfeits auch einen auf politifche Bankereien und Stankereien gerichteten Ginn ber Bunftgenoffen bocumentirten. Die Aeugerlichkeit ward bis jur Angft beobachtet und ber Bebantismus, welcher bas Mittelalter überhaupt darafte. rifirt, fand bier feine Sauptvertretung. Bebe bem, ber einen für unehrlich geltenben Scharfrichter, Bollner, Tobtengraber, hirten, Schafer, Stadtfnecht, Gerichtsfrobn, Nachtwächter, Thurmwart u. f. w. zum Bater hatte: er war von allen Zünften ausgeschloffen; wohl aber bem, ber burch feinen Geburtebrief nachweifen konnte, bağ er ber Sohn eines Reifters war, ihm fanden alebann eine Renge Borrechte und Begunftigungen zu, welche ber nicht aus bem handwert Abstammende, und wenn er noch fo gefchict mar, entbehren mußte. Es burfte tein Datel ber Geburt an einem Bunftgenoffen haften, er mußte ehelicher Geburt fein, an Ehren und gutem Leumund rein fein, er durfte feine andere ale eine ehrbare und ehelich geborene Berfon heirathen u. f. m. Diefer Bopf machte einerseits die Sandwerker lacherlich, aber por Allem machte bie Sucht berfelben, einen fpftematischen, principiellen Rrieg gegen bas Patricierthum gu, fuhren und ben Sauptantheil an ben ftabtifchen Berwaltungen ju erlangen, bie Sandwerfer in ben Augen ber Bornehmen verachtlich und miffliebig. Es traten jene unbeilvollen Rampfe ein, welche bie compacte Daffe bes Burgerthums als Bunftmacht ben Burgermeistern und Rathen gegenüber in fo brobenber Beife aufnahm und burchfuhrte, bag an hunbert Orten von Deutschland und ber Schweiz die großen und fleinen Rathe gesprengt, vertrieben ober vernichtet wurben, mahrend wieder an hundert anderen Orten Die Bunftvorfteher — Obermeifter und Alimanner - auf öffentlichen Rartten burch bas Schwert bingerichtet ober (wie in Magdeburg 1301) lebendig verbrannt wurden. Die Quatember- ober Berfammlungstage ber handwerter maren gewöhnlich bie Sturm- und Drangtage, melden bie regierende Partei ftets mit Beforgnif entgegenfah. Ran übernahm fic babei im Branntweintrinten gewöhnlich feitens ber Bunfiler bergeftalt, bag bie in ber Sige und Leibenicaftlichteit gefagten Beichluffe fofort gur That murben und Robheiten und Tumulte aller Art auf offener Strafe bie Folge waren. Unter folden Umftanben war auf Seiten ber gurften und patricifchen Stabtobrigfeiten ber Bunfd mohl naturlich, bie Bunfte, welche ben Geerd biefer Revolutionen bilbeten, wieber aufgehoben gu feben. Befonbere maren es bie Reicheftabte, welche ben Uebermuth ber Bunfte bitter empfanben und welche ben Raifer und bas Reich ju wieberbolten Malen um bie Unterbrudung bes Bunftrechts angingen. Die und ba erfolgten benn auch wirklich Aufhebungeurfunden, wie g. B. Raifer Friedrich II. 1219 gu Goslar alle Bunfte mit Ausnahme ber Munger abichaffte. 1223 murben biefelben mit Ausschluß ber Wagner und Weber zwar in ber nämlichen Stadt burch feinen Sohn Ronig Beinrich wieder hergestellt, boch icon im Jahre 1231 burch ein Edict bes Wormfer Reichstages fab fich Beinrich gur Aufhebung aller Bunfte in ben beutfcen Stabten veranlagt, welches Ebiet ein Jahr barauf faiferlicherfeits beftatigt ward 1). Indes wurden kaiferliche Edicte dieser und ahnlicher Art wenig mehr respectirt; die Zeit des Faustrechts war gekommen und die Junftgenossen bebienten sich auch ihrerseits der Obrigkeit gegenüber des Degens, den sie an der Seite trugen. Dazu kam der Mißcredit, in den sich das heilige rdmische Reich und die schwachen, bald nach dieser bald nach jener Seite hin schwankenden Kaiser gebracht hatten, von denen jeder nach eigenen politischen Grundsäpen und der womentanen Rothwendigkeit regierte, ohne sich um die Regierungsweise und die Verordnungen seiner Vorsahren auf dem kaiserlichen Throne zu sümmern. So stellte König Wilhelm schon 1252 die Gilbe der Gewandschneiber in Goslar wieder her und obwohl Kaiser Rudolph von Habsburg 1275 die Aushebungsurfunde Friedrich's II. von Neuem bestätigte, so bekehrten ihn doch die neuausbrechenden Unruhen, Revolten und Vlutscenen bald wieder dahin, die Zünste und Innungen sammt und sonders wieder herzustellen, so daß sein Massestief deren Bestand von nun an auf ewige Zeiten zu sichern suchte 3. Dieses Ausheben und Wiedereinsehen und die dadurch documentirten Blösen und Nachgiebigkeiten belehrten die Zünste über ihre verweintliche Unentbehrlichkeit und die Möglichseit, mit ihren Absichten erfolgreich

I Die betreffende wichtige Urfunde d. d. Adley (Aquilegia) April 1232 Kaifer Friedrichs lautet: "Friedrich II. u. s. w. u. s. w. Rachdem aus Mangel Rechtens, wie auch aus Fahrlässigstei, in den beutschen Landen verwersliche Gewohnheiten dergestalt in Uedung gedracht worden, daß ste unterm Schein, etwas Gutes zu sein, die Unbilligkeit mit einem falschen Mantel verdest, durch welche der Fürsten, des Reichs Rechte und Ehren geschmälert und folglich die kaiserliche Houk welche der Fürsten, des Unserer Sorgsältigkeit obliegen, dem zuvorzusommen, damit solche Gewohnheiten, welche Wir vielmehr sur Risbräuche halten, nicht länger geduldet werden. Derowegen wollen Wir, daß die Freiheiten und Gaden, die Unsere Lieben und des Keichs Fürsten von Unsserer Hoheit Milve gegenwärtig bestigen und iederzeit bestigen werden, ohne irgend welche Ankantung sollen verstanden und ausgelegt werden, auch die Fürsten dieselben allenthalben ruhig bestigen sollen. Deshalb widerrusen und vernichten Wir in Krast diese Unserest landesherrlichen Gebotes in allen großen und kleinen beutschen Städten alle Gemeinderäthe, Bürzermeister, Borzsteher oder sonst welche kädische Beamte, die von der gesammten Wirgerschaft ohne der Etzbischöse und Bischöse Genehmigung eingeset worden sind, mögen sie in den verschiedenen Orten Ramen sühren welche sie wollen. Richtsweniger heben Wir auf und erklären sur zerschischen Orten Ramen sühren welche sie wollen. Nichtsweniger heben Wir auf und erklären sur zerschischen Drien Ramen sahn welche sie wollen, u. s. w. d. w. Der Schluß sie wörtlich solgender: "Damit nun dergleichen Unordnungen und Risbräuche abgeschaftst und mit seinem Rantel irgend welcher Autorität gededt werden mögen, widerrusen Wir von diesem Tage an als völlig unstästig und gänzlich ungsültig und nichtig alle Privilegien, ossen wie es an einzelne Brivatpersonen ober an irgend eine Stadt, und dies der Rabriegen hat, sei es an einzelne Brivatpersonen ober an irgend eine Stadt, und die zum Rachtheil der Fürsten besten Wissen zu Acles 1232, im Wonat Apr

Berthold herzog in Karnthen u. f. w.

3) Rudolf von habsburg's Urtunde (Majekatsbrief) lautet: "Audolf von Gottes Enaden u. f. w. entbietet allen Extreuen, die biefen Brief fehen, seinen Gruß und alles Gute. Das hose Mmt, das Uns Gott übertrug, legt die Wage der Gerechtigkeit in Unsere hande mit der Berpflichtung: Tag und Racht an die Jurechtweisung der Irrenden, an die Aufrichtung der Gefallenen, überhaupt an die Berbesserung aller Zustände zu denken. Als Wir daher, gemäß der inkändigen Bitten Einiger es für heilsam hielten, befahlen wir die Aussehung und gänzliche Bernichtung gewisser Berbrüderungen in Unserer Stadt Goslar. Wir sind nun aber nach neuer, reislicher Ueberslegung der Umstände zur Einsicht gelangt, daß diese Berbrüderungen, gemeinhin Innungen oder Gilden genannt, im Gegentheil sowohl Unserer Stadt Goslar als auch ihren Bürgern und Bedürzissen gereiche. Wir sind nun aber nicht Willens, das Wohl der Gesammiseit dem Bortheile Weniger nachzusehen, und verordnen daher gemäß Unserer söniglichen Macht und hoheit, daß diese Berbrüderungen und Gebräuche wieder herzustellen seien, wie sie gewesen. Mir rusen sie wieder herzustellen seien, wie sie gewesen. Mir rusen sie wieder ins Leben, daß sie unter den nämlichen Gewohnheiten, die sie vor Unserer Aussehung gehabt, seien, bestehen und sortwährend verbleiben. Wir stellen sie wieder her sur ewige Zeiten, und kein Gnazenbrief oder Privilegium, wem immer es versleiben worden sein mag, soll gegenüber Unserer Wiederherkellung dieser Berbrüderungen von irgend einer Krast sein. Sollte aber Jemand, weß Standes und Ansehnes er immer sein mag, es wagen, dieser Unserer Miederberkellung entgegen zu handeln, so wisse er: daß er sich einer schweren Rasekabeleidigung wider Und schuldig macht und darnach gestraft werden wird. Zum Bengniß dessen Wie einer Schrift Unser Lasserliches Sigill dei. Die Aechtheit dieser Berordnung bezeugen: Albert, Herzog von Sachsen" u. s. w.

burchzubringen. 3wei, brei Denfchenalter hindurch murbe nun mit Beftigfeit und Er-Sitterung gefiritten und ber Sieg manbte fich folieflich auf Die Seite ber Bunfte, beren Bortbeftand nicht nur baburch gefichert mar, fonbern bie auch ihr langangeftrebtes Biel, Die Rathefabigkeit, erlangten. Es ift bier nicht ber Drt, angufuhren, welche Bunfte gur Rathefabigfeit gelangten, mann es gefcah, welchergeftalt ber Bablmobus war, und wie bie und ba gewiffe Bunfte jufammengelegt werben mußten, um baburch eine rathefabige Bunft ju bilben. Das gebort in eine Befdichte bes gunftigen Regiments in ben hauptfidbten Deutschlands, worin freilich ein buntes Gewirr mittelalterlicher Bunfifampfe bem Lefer vorgeführt werben mußte. Ber eine folde foreiben wollte, mußte besonders barauf bedacht fein, ein überschauliches Bild ber alten Bermaltungs- und Rechteverhaltniffe fener Beit barguftellen und befonbere bie Sauptmufterftabtrechte Deutschlands, wie bas Lubeder Stadtrecht (welches von Stabten wie Roftod, Bismar, Greifewald, Stolpe, Gabebufch u. f. w. angenommen murbe), Das Magbeburgifche Recht (welches faft unverandert in Stettin und anderen Orten Eingang fanb), das Reumarkter und Breslauer (welches Brieg, Liegnis, Ramslau und viele andere Orte bes oftlichen, flawifchen Theiles Deutschlands acceptirten), bas Munchener, bas Biener Stabtrecht u. f. w. betonen. 1) Bon ben Stabten Rurnberg, Frankfurt a. M., Aachen, Conftang, Bafel, Augeburg, Roln, Strafburg, Borme, Mainz u. a. m. läßt fich in der That ein vollftändiger historischer Entwickelungsgang des Bunftwefens darftellen und in dem umfangreichen und lehrhaften Berte von Sullmann "Stadtemefen bes Mittelalters" findet fich baruber ein Stoff jufammen. gehauft, wie ihn wenige andere Berte bieten. Bir verweifen befonbere auf ben 3. Band jenes Bertes (G. 534 bis Ende). Aus ber neuen Chre und bem Anfeben, gu welchem fic ber Sandwerferftand allmählich burchgearbeitet hatte und emporgehoben fab, befonders feit aus ihm machtige Gerren des Rathes erwählt worden waren, entfprang nun jugleich febr balb ein großer Lurus und eine alberne Bornehmthuerei, Die fich burch eine Menge von Sandwerksartiteln, Die uns noch aufbewahrt find, boeumentirt. Dabin gebort j. B. die Baber- und Barbierverabrebung ju Bredlan bom Jahre 1419, laut welcher um der Ghre bes Sandwerks halben fein Deifter noch Gefelle "birfchentlich geen fult, er were benn frant, ober melbe jum babe geen, ober were boraus tomen, ober bette fuft ein lang fleit an, bas man ihm bie Beine nicht febe, bei ber buffe eines Bfund Bache." (Bgl. "Documentirte Gefchichte und Befchreibung von Brestau", 2. Bb., Thl. 2., Brief 88, S. 370). Befonbers groß war ber Lurus ber handwerker an Fest- und Gallatagen, und ihre Baffen, Die fie (f. s.) tragen burften, ftrogten bon Golb und Ebelgefteinen. Ginter ben Dannern ftanden natürlich die Frauen nicht zurück und allmählich riß eine derartige Puhlucht im Sanbwerkerftande ein, dag Raifer und Ronige durch Erlag von Bracht- und Rleiberordnungen bem Unwesen zu fteuern fich fur verpflichtet erachteten. Schon in bem Abichiebe bes Reichstages zu Lindau vom Jahre 1497 (Lunig, Reichsarchiv, Partis generalis continuatio, pag. 184 ff.) wird gegen ben auf Sochzeiten, Rindtaufen und Begrabniffen entwidelten Aufwand geeifert; mehr aber noch fuchten die Berordnungen auf ben Reichstagen zu Freiburg im Breiegau (vom Jahre 1498), zu Angeburg (1600, 1530 u. 1548), auf bem Landtage ju Torgau (vom Jahre 1612, burch ben fachftichen Rurfürften Johann Georg) u. a. m. biefem Luxus einen Damm von Bolizeiwegen entgegenzuftellen. Die Boligei- und Rleiberordnung aus Torgan, Die im Erlafjahre fofort ju Leipzig im Drud ericbien, une alfo noch vollftanbig vorliegt, ift ein um fo feltfametes Curiofum, weil fie noch vom Rurfurften Johann Georg im Jahre 1661

<sup>1)</sup> Die ftabtischen Rathe waren je nach dem einen oder anderen Stadtrecht verschiedenartig zusammengeset. Wir führen hier nur furz an, daß der Münchener Rath z. B. aus 12 Mitglies bern bestand, wozu nur Männer bürgerlicher Hertunst wählbar waren. Urfundlich wird eines solchen Rathes zuerst anno 1289 erwähnt. Auch der Stadtrichter (Schöffe), der eine vom Bogte getrennte Amtsgewalt darstellte, wurde ausschließlich von ind aus der Bürgerschaft erwählt. In Bien dagegen wurde der Stadtrichter von landesherrlicher Seite erwählt und hatte nur Function für ein Jahr. Reben ihm aber standen 100 Bürger (Rathmannen) als Stadtbeamte, zu denen anßerdem noch 20 ans der Bürgerschaft gewählte Handelsvorsteher kamen. Bgl. Berlebsch "Deutsches Städtewesen und Bürgerschum in Beziehung zu den Gewerken und deren Innungen" (St. Gallen, v. 3.).

auf's Reue und gwar in nigneben Buntten bericharft berausgegeben werben fonnte, was une zugleich ben Beweis liefert, bag ber übermäßige Aufwand in faft allen Stanben feineswegs nachgelaffen haben mochte. Auch fur Ragbeburg ericbien (d. d. 3. Dec. 1663) ein foldes Aufwandegefes. Durch andere landesherrliche Berordnungen wurden ferner einige Sandwertebrauche eingeschrantt, wie bie Lieferung ber Brautfcuppen (Naumburger Senatsedict 1666, Jenaer Senatsbericht 1680 u. f. w.), bie Gabe bee fogenannten Bromelbiere (vgl. Beber's "Sandwerkelexifon") und befondere bie Feier bes blauen Rontags. Die Spur biefes verberblichen, ju jahllofen Aufftanben und Tumulten führenben Gandwerferhertommens lagt fich biftorifd nur bis ins 16. Jahrhundert jurudverfolgen, obicon baburch eben fo wenig ber mahre Urfprung beffelben, als die eigentliche Beit feiner Entftehung mit Gewißheit angegeben werben tann. Gine allgemeine Nationalstite bes 16. Jahrhunderts war es, gur Fastenzeit bie meiften beutichen Rirchen und Rapellen blau auszuschmuden, und ben Sag als einen Rubetag ju feiern, wo man fich Unfange blog bem Gebet und Dugiggange, fpater aber lediglich ben Belagen und ber Bollerei überließ. Buerft feierten blog bie Reifter, balb aber ahmten Gefellen und Rnechte ben Reiftern bas gegebene Erempel nach, und wo bie Meifter mit ber officiellen Erlaubnif zauberten, ba ertropten fie biefelbe fich burch Busammenrottungen und tumultuarische Borgange aller Art. Berschiedene Stadtorbnungen und Bunftartifel aus bem 16. Jahrhundert ermahnen ber gebachten blauen Montage und beigen fie haufig mit ber Raivetat fener Beit blaue Fragmontage. Aus ben blauen Montagen ber Faften wurde übrigens fehr balb eine allgemeine blaue Montagefeler, und bie Deifter zeigten fich, burch bie tumultuarifchen Bewegungen einmal eingeschuchtert und auch ihrerfeits jum Rußiggange geneigt, meiftentheils ohne Beiteres bereit, in diefe einzuwilligen. So gab es nunmehr zwei hintereinander folgenbe Rubetage in ber Boche, Die mit allem Behagen gefeiert wurden. Die altefte Erwahnung bes blauen Montage fammt aus ber zweiten Balfte bes 16. Jahrhunberts, namlich vom Jahre 1571, wo berfelbe aber auch fcon ale Difbrauch burch ein landesberrliches Ebict Maximilian's II (im "Codex austriacus" I. pag. 462) gerügt wirb. Spater folgten eine Renge Berbote von Regenten gegen bie Erceffe, Tobticlage u. f. w. an biefen blauen Montagen, und besonbers gab ber Aufruhr ber Soubfnechte zu Augeburg im Jahre 1726 Beranlaffung zu einer neuen Berponung biefes jur hiftorifchen Bebeutung gefommenen Jubeltages, ohne bag es auch ihr gelungen mare, benfelben auszurotten. Der allgemeine Reichsbefdluß vom 16. Auguft 1731, welcher eine Denge Sandwertemigbrauche aufbedte und rugte, erflarte fich auch wider ben blauen Montag noch einmal energifc. Diefes wichtige Reichsebict, welches meift wohlthatig in die bis dabin bestehenden Bunftordnungen und zwar aller Bunfte bineingriff, verordnete infonderheit Folgendes: 3m beiligen romifchen Reiche follten bie Sandwerter unter fich teine Bufammentunfte ohne Borwiffen ihrer ordentlichen Obrigkeit mehr anzustellen bie Racht haben und wenn derartige Bersammlungen stattsänden, follte ein Deputirter ber Beborben bei benfelben jugegen fein. Gie follten ferner an teinem Orte irgendwelche Sandwertbartitel, Gebrauche und Gewohnheiten aufzuheben ober einzuführen berechtigt fein, noch Menberung ober Befferung ber Innungebriefe bornehmen burfen, ohne bag juvor von ber Lanbes- ober Ortsobrigfeit bie Mothwenbigfeit genugsam in Erwägung gezogen und durch die Umstände eine derartige Abanderung gerechtfertigt worden fei. Alle berartige eigenmächtige Anordnungen, welche von Sandwerkern, Reiftern und Gefellen, ohne gedachte obrigfeitliche Brufung und Erlaubnig, aufgerichtet wurben, follten fur null, nichtig, ungultig und untraftig erflart werben; wenn bagegen bie Bandwerter im beiligen romifchen Reiche, es fei mo es wolle, fich mit Ginfubrung eigenwilliger Gebrauche hierwider vergriffen, auch auf ohrigfeitliche Ahnbung bavon nicht abfteben murben, fo follten felbige, nach gebuhrlich gefchehener obrigfeitlicher Ertenninig, wegen folder Uebertretung und Ungehorfams fur handwerksunfabig ertiart und, wenn fie ausgetreten, an öffentlichen Orten angefchlagen und aufgetrieben werben, fo lange und fo viel bis fle folden Berbrechens und Unfuges megen obrigteitlich abgestraft maren. Gleiche Strafe follte auch biejenigen Reifter und Gefellen treffen, welche jene vorgebachten in ihrem Unternehmen unterftugen murben. Damit ferner bas inzwifchen jur Gewohnheit geworbene Auftreiben ber Gefellen, fo wie auch

bas unvernunftige Auffteben und Austreten berfelben, alfo bas Arbeiteinftellen, insfunftige forifiele, fo follte bei allen Sandwertern und Bunften, weß Ramens fle auch feien, der Beburtebrief bes Lehrjungen nebft den anderen nothigen Urfunden beffelben, ba, wo er in die Lehre trete, in die Meifterlade gelegt werben, wo auch ber Lehrbrief nebft ben übrigen Ganbwerteatteften verwahrt bleiben follten, bis ber Befelle feine Banberichaft antrete. An ben Banberorten follten ba, wo ber Gefelle Arbeit fande, Diefelbigen Papiere ebenfalls wieder in ber Labe aufgehoben werden, Damit auf folde Beife ber Sandwerfer ftete unter junftmäßiger Controlle ftebe. Auch ftellten fich icon bamale bie Anfange ber gefetlichen Ginführung von Banberbuchern und Biftrungen berfelben von Boliget megen bar. Es murbe ferner bestimmt, wenn ein Bandwertegefelle fein Gewerbe an einem Orte nach ben bafelbft ublichen und boberen Orts bestätigten Ordnungen und bei einem ehrlichen berechtigten Deifter erlernt batte, fo follten bergleichen Befellen auch anderer Orten, wenn icon bafelbft andere Gebrauche und Sandwerteordnungen maren, auch mehr ober weniger Lehrjahre erforbert wurden, allenthalben ohne Beiteres für tuchtig paffiren tonnen und fein Unterfcied ihrethalben gemacht werben. Bie bereits in ber Reichspolizeiordnung von 1548 und 1577 bemerft worben fei, bag gewiffer Berfonen und Stanbe Rinder nicht von ben Sandwerten, Bunften, Innungen und Gilben aus-gefchloffen werben follten, fo werbe jest wieberholt: bag bie Rinder ber Stadtfnechte und Berichtebiener, ber Gerichtefrohnen, Thurm-, Golg- und Felbhuter, Tobtengraber, Rachtwächter, Bettelvogte, Gaffentebrer, Bachfeger, Schafer u. bergl. eben fo gut jum Sandwerf gelaffen werben follten ale anderer ehrlicher Leute Rinber. Rur ber Schinder ober Scharfrichter machte hiervon noch eine Ausnahme, und nur erft Die Rinder beffelben in zweiter Generation, wenn fie inzwifden eine ehrliche Lebensart ermablt und barin mit ben Ihrigen 30 Jahre lang gewirft hatten, follten wieber für handwerkofühig erachtet werden. Wenn fich ja zutrüge, daß ein Reifter ober Gefelle etwas Unredlices und bem handwerk Rachtheiliges begangen zu haben bezichtigt wurde, fo follte bennoch meber ein Meifter ben anbern, noch ein Gefell ben anbern, noch ein Deifter ben Gefellen und umgetehrt, weber munblich noch fchriftlich zu fcimpfen und zu ichmaben, 1) viel weniger aufzuheten berechtigt fein, vielmehr follten fle ben Beg Rechtens einichlagen und bas Erfenntnig bes Gerichtes rubig abwarten, auch follte bis jum Urtheil ber Angeflagte weber gescholten, noch handwerksunfabig gehalten werben. Belder Reifter und Gefell hingegen fic beffen weigerte, folglich ber Dbrigfeit vorgriffe und felbft fich unterftunde, einen Angefdulbigten in ber Ausabung feines Bandwerkes zu behindern, der follte als unredlich erachtet und burch fummarifches obrigkeitliches Erkenniniß fo lange von feiner Profession ausgefoloffen bleiben, bis bas gegen ben erfteren Angeflagten behauptete Berbrechen rechtlich erbrtert oder überhaupt bie Sache gutlich beigelegt fei. Da fich außer ben rechtmäßigen, gunftigen Ortelaben noch fogenannte Saupt- und Rebenlaben (ober bei ben Baugemerten Saupt- und Debenbutten) gebilbet batten, Die gleichsam in Sand-

<sup>&#</sup>x27;) Als ein Haupischmäh: und Schimpswort ber bamaligen Zeit galt das Bort Bonhase (vom niederbeutschen beun, Buhne, Boden eines Hauses, fommend), womit ursprünglich Jemand bezeichnet wurde, der, ohne ein zünftiger Meister zu sein und daher ohne Berechtigung zu zunftigen Arbeiten, dieselben auf dem Boden, d. h. beimlich versertigte, nachher aber Jeder bezeichnet ward, der schlecht oder psucherbast arbeitete. Ramentlich wurden so die Psuscher Echneider-Brossesson genannt, für die neun auch an einigen Orten den Schimpsaudruck Hosenschae hatte. In niederdeutschen Sees und handelsstädten bezeichnete man mit dem Borte Bonhase die Masler, welche ihr Geschäft ohne obrigkeitliche Genehmigung betrieben; in Danzig hießen sogar spottweise alle nicht angesessenen Einwohner so. Man sprach auch von Bonhassinnen, und die Insassen Frauen. Tochterhäuser oder Jungstauhöse, d. h. die der Brossitution ergebenen "sahrenden Frauen", ihörichten Dirnen", "gelüstigen Fräulein", "Frauenhäuserinnen" u. s. w., welche unter einem Russan oder Frauenwirth, oder einer Frauenwirthin fianden, und eine Zunft unter sich bils deten, deren schweder Ertrag gewöhnlich ein landesherrliches oder städtisches Regal ausmachte, schimpsten sebe der Binsel-Prostitution anhangende Person eine Bönhäsin und hatten die Besugnis, dieselbe aus der Stadt zu jagen. Biele mittelaterliche Ursunden erwähnen dieser Institute und ihrer Zunstmäßigkeit. Der religiöse Eiser der Resormatose, bes Aufruhrs und aller möglichen Berbrechen machte. Denn die heutigen Bordelle sipb zene mittelaterlichen Frauenhäuser.

wertefreitigkeiten die hobere Inftang bilben follten, mas ju vielen Confufionen Unlag gab, fo follten alle biefe migbraudlich eingeriffenen Berufungen ganglich abgefcafft fein und in Butunft eines Landes ober eines Ortes Labe fo gut und gultig zu achten fein, als bie anderen. Desgleichen wurde eine fogenannte Brief - Cenfur eingeführt, welche ben Gebrauch gufheben ober einfchranten follte, wonach bie eine Bunft einer Stabt in Sandwerksangelegenheiten fic an eine andere Bunft in einer anderen Stadt fcrifilich wendete. Desgleichen und weil man befunden, daß bei bem Aufdingen und Lossprechen ber Lebrjungen, und bei bem Schenken ber Gesellen, so wie bei Gelegenbeit ber Auflagen bon Deiftern und Gefellen und bei Beftrafungen großer Aufwand und beidwerliches Uebermaß ftatigefunden batte, fo follten bergleichen Exceffe abge-Es wurde ferner eine Revifion ber Innungebriefe und Sandwerteordfcafft fein. nungen gemäß ber neueren Reichsgesetzung anbefohlen und Die Strafbeftimmungen follten zeitgemäß abgeandert, bagegen gemiffe Strafen gegen Reifter, Reifterefohne und Gefellen ganglich aufgehoben fein. Auch viele Difbrauche betreffe ber Lehrjungen, namentlich beim Losfprechen berfelben, follten abgetban fein, ingleichen follte bie Beier bes blauen Montage abgefchafft und bas Degentragen ber Bandwerfeburiche fireng verpont fein. Demnach es auch ofter vorgetommen fei, bag bei ben Gewerten, befonbere bei ben gefchentien Gewerten, Die ben ungefchentten Gewerfen gegenüber falfolich einen boberen Rang beanfpruchten, amifchen ben unehelich erzeugten und ben nach priefterlicher Copulation geborenen Rinbern ein Unterfchieb habe gemacht werben wollen, ferner, bag man Sandwerter, welche eine fruber gefchmachte Berfon beirathen wollten, ober ein Dabden, bas fie felbft gu Fall gebracht, batten beirathen muffen, nicht babe wollen im Sandwert paffiren laffen, folle folden fortan nicht bas Minbefte mehr in ben Beg gelegt, vielmehr Alle von Sandwertswegen gleich geachtet Roftbare und unnuge Deifterflude, auf welche mander Befelle einen grofen Theil feiner Erfparnig verwendet habe, fo wie die unmäßigen Rahlzeiten und Behrungen bei Borlage eines folden Reifterfludes follten abgethan fein und bem eingeriffenen Luxus in jeder Beife ein Riegel vorgeschoben werben. Noch waren eine Menge Balle speciell citirt, wo fich Migbrauche in ber einen ober anberen Bunft (bei Berbern, Babern, Schmieben, Schloffern u. f. m.) eingefclichen hatten: allen biefen Digbrauchen wurde burd bas Reichsgefes vom 4. September 1731 formlich ber Am Schluffe bieg es: " Sollten bennoch aber nichtsbestoweniger Dei-Rrieg erflärt. fter und Gesellen in ihrem bisherigen Muthwillen, Bosheit ober halsstarrigkeit verharren und fich alfo gugellos aufguführen fortfahren, fo burfte taiferliche Dajeftat und bas Reich leicht Gelegenheit nehmen, bamit bas Bublicum burch bergleichen freventliche Brivathanbel in Bufunft nicht ferner gehemmt und beläftigt werben moge, alle Bunfte insgefammt und überhaupt vollig aufzuheben und abzuichaffen." 1) Dag biefes Reichs-Gbict fowohl wegen ber baburch ploglich fur abgeschaft erklarten Sitten und Brauche, ale auch wegen ber am Schluffe fo nude ausgesprocenen Drohung wie ein Blit in bie gefammten Bunftorbnungen einfcblagen mußte, ift leicht erflut-Batte man baffelbe mit ftrengfter Confequeng allerorten burchführen wollen, maren mahricheinlich eine Menge gefährlicher Aufftanbe erfolgt: beshalb ichritten benn auch, mit Ausnahme von Breugen, wo bie Behorben es in allen Theilen ftricte burchführten, nur wenig Regierungen jur fofortigen factifchen Erfullung biefes Ebictes, und wo die Deifter auch gewillt waren, fich bemfelben ju fugen, fanben fie bei ihren Befellen Oppofition, Die ihnen oft aus ber Arbeit fort in andere ganber liefen, Die fic noch im Bollgenug bes blauen Montags befanden, weshalb benn auch Raifer Franz I. fic genothigt fab, im Jahre 1764 ben Reichsschluß nicht nur zu erneuern, fonbern auch in einem eigenen Refeript ben reichsftabtifchen Obrigkeiten, Die man por allen einer gefehwidrigen Dulbung ber gerugten Difbrauche bezichtigt hatte, auf bas Strengfte anzubefehlen, baß fie fofort einen Bericht einreichen follten, ob und in wie-

<sup>1)</sup> Faber in ber "Europäischen Staats: Canpeley" (Part. LVIL cap. 20) und Struve in bem "Systema jurisprudentiae opificiariae" (Tom. L p. 150 et seq.) theilen ben Bortlaut bieses Reiches Chictes mit. Auszüglich theilt auch Berlepsch "Chronit der Gewerfe. Rach Forschungen in den alten Duelsensammlungen und Archiven vieler Städte Deutschlands und ber Schweiz" (7 Bde. St. Gallen o. J.) dasselbe mit.

fern fie bie Bollziehung gebachten Reichsbefdluffes fich hatten am Bergen liegen laffen. 1) Ebenfo icharfte auch Raifer Bofeph II. balb nach feinem Regierungeantritt Die Befolgung Diefes Reichsbefdluffes ein, befonbers burch Die Cbicte von 1771 und 1772, moburch nochmals mit gangem Ernfte auf Die enbliche Durchführung bes Gefeses von 1731 gebrungen murbe. Deffen ungeachtet blieb ve bie gegen Ende bes vorigen Sabrhunderte faft allerorten mit ben Bunften und bem Bunftwefen beim Alten, bis die franzöfische Revolution auch hier mit dem Ueberlebten und Lebensunfraftigen brach und mit ihr ein neuer Beitabichnitt für bie faatlichen und politischen Bormen bes Gewerbelebens hereinbrach. Die Gewerbefreiheit marb bas 3beal ber Beit unb bas Belbgefdrei bes Tages - es ift inbeg in ben Artifeln Genoffenicaften und Ge werbe. Gewerte, Gewerhefreiheit und Gewerbe-Drbung bervorgeboben worben, ju welchen neuen Uebelftanden und Ausschreitungen Die verschiedenen neueren Cbicte in Deutschland und fpeciell in Preugen fuhren mußten, welche die Befreiung von ben Bunften und ihrem 3mange fich auf Die Fahne gefchrieben haben. Freilich muß ber Bunftgwang flete barauf gurudgeführt werben, bag er nicht gum blogen Bortheil ber Bunftberechtigten, vielmehr jum Bortheil bes Bublicums biene und bag er nur ein Unterfagungerecht gegen biejenigen in fich foliefe, welche ein Gewerbe, wogu fie nicht befugt find, Lohns halber fur Andere betreiben. Go hat benn ber Bunftgmang auch beute noch feine vernünftige und zeitgemäße Seite, fobald er gegen bas Arbeiten far Andere fich richtet, mahrend naturgemaß ein Beber für feinen eigenen Bebarf fich Jeglices felbft verfertigen tann. Gbenfo tann bem Sanbwerter, fobald er teinen Sanbel bamit treibt, nicht gewehrt werben, fich bie Raterialien ju befchaffen, welche er ju feinem Gemerbe brancht. Auch ift in ber neueren Beit burch Die Entwidelung ber Gewerbe und bie fich immer mehr verwischenben Grengen ber einzelnen Sandwerte, fo wie burch bas natürliche Streben nach fabritmäßigerer Weftaltung bes Betriebes eine Arenge Durchführung bes Bunftzwanges in feiner urfprünglichen Gestalt taum mehr moglich, wie benn bie alte Begrenzung ber einzelnen Bunftbefugniffe fur bie beutige Beit gerabegu ein Ronfens fein murbe. Empfiehlt fich bemnach auch ber Uebergang an voller Gewerbefreiheit noch teinesweges als bas einzig Bahre und allgemein Anftrebfame an, fo burfte boch eine andere Begrenjung ber Gewerbegebiete, ein Bufammenfaffen bes Bermanbtichaftlichen in ausgebehntere Innunge-Berbanbe und bie Rebenbefilmmung nothwendig geboten fein, bag Jedermann alles bas felbft machen tonne, was gur Bollendung eines in feinen Innunge . Berband fallenden Fabritats erforberlich ift, felbft wenn es an fich in anbere Innunge-Berbanbe übergreifen follte.

Bir ermannten bereits oben, bag es in Frantreich bie Revolution mar, welche wit ber Bunftverfaffung querft brach. Die Bunfte waren auch bier fofort nach ber

Beber in biesem Reichebeschlusse, noch in dem früheren Reichebecret von 1731, ja selbst nicht einwal in den Reiche-BolizeisOrdnungen von 1548 und 1577, ist mehr von Malerzünften oder Malerzülden die Rede, die sich im vierzehnten und sunfzehnten Jahrhundert in vielen Handbaten des deutschen Reiches — in Rundberg, Augedurg, Koln u. s. w. — gedildet hatten und von denen man leider wenig zu sagen weiß, ja deren Wirfungstreise man nicht einwal genau anzugeben verwag. So viel scheint indes apodiktisch setzultelen, das zwischen diesen Innungen und den in späteren Zeiten an verschiedenen Orten Deutschlands errichteten Zeichenschulen und Alabes wiesen ein großer Unterschied bestand, indem das Wesen der letzteren es ist, daß sich die Schüler und Zöglinge nach dem Ruster des Directors ausbilden, welchet der ganzen von ihm begründeren oder verwalteten Schule gewisserwaßen einen gemeinsamen Typ ausdrückt. Die Malerzünste des Mittelsalters waren entschieden mehr handwerfes und zopfmäßig zugeschnitten, als die modernen Institute, in denen der Geist der Kunst mehr frei waltet, troß des Bordildes, welches in der Person des Directors gegeben ist. Leider sind die meisten Zunstüder, wie das der Kölnischen Maler, verloren ges gangen. Einige indes bestehen wir, obgleich nicht in ihrer allerzühsesten Gestalt; so liegt und z. B. das Aunstüduch der Antwerder Racte oder der Brüderschaft des heitigen Lucas aus dem Jahre 1442 vor, welches die Privilegien und Geseh der Bunft, auf Pergament geschrieben und gesammelt von dem bem berühmten Stadtspindicus Cornelius Gräphäus, uns vorsührt. Gleich zu Ansanze defielden bem bekrühndenes Kadrindigen u. s. B. den Berzeichnissen der Kunster, welche der Zulit ausgewandten Mühre der Stadtspindigen. s. w. In den Berzeichnissen der Kunster, welche der Zulit ausgewandten Mühre Gesellen. Lehre Statuten vom 15. Januar 1335 zurückgewiesen, welche sich in das auf gewandten Mühre die statuten vom 15. Januar 1335 zurückgewiesen, welche sich ind noch theils weis erhalten. Das Nünchener — welches sich unter den P

Ausbildung ber fidbtifchen Freiheiten entftanben und waren befonders feit Ludwig IX. gang allgemein im Lande verbreitet, aber nirgend waren fle auch burch Ausartung fo brudenb und verberblich geworben, ale fie es vor ber Revolution waren. Sie waren benn gerademege einer ber Saupthebel ber Revolution von 1789, und Diefe lettere befeitigte fle von Grund aus und führte Gewerbefreiheit ein. Rebrere andere Staaten, welche von jener Ummaljung querft tangirt murben, faben fich ju gleichen Ragregeln genothigt, und einige von ibnen haben biefelben bie beut in Geltung erhalten, fo namentlich die Schweiz, die ofterreichisch-italienischen Territorien (Ralland, Benebig), Sardinien, Dalmatien, Trieft mit bem anliegenden ofterreichifchen Ruftenland, Subtirol, die baperifche Bfalz, Belgien und die Rieberlande. In ben letigebachten Landen war die Bunftmacht mahrend des Mittelalters eine gewaltige gewefen, man bente nur an den Genter Bierbrauer Bhilipp v. Artevelle ober Artevelbe, welcher 80,000 Mann Truppen gegen ben Grafen von Flanbern und Ronig von Frantreich Auch beffen Bater Jatob v. Artevelle, ber Surften und Abel mit ine Felb führte. größtem Dag verfolgte (vgl. Genbrit Confcience "Jatob van Artevelbe", Antwerpen 1849, 3 Bbe., deutsch von Wolff, Leipz. 1849. 6 Bbe.), trat gewappnet gegen ben Grafen von Flanbern auf und zwang ibn jur Blucht nach Frantreich. Roch beut erinnert feine im Stadthaufe ju Gent 1846 aufgestellte Statue an Die Racht und ben Uebermuth ber flandrifchen Gilben bes 14. Jahrhunderte. In England haben bie Bewerbegenoffenschaften nicht die Eigenheit ber beutschen Bunfte, fondern es ift bei ihrer Begiebung auf bas bemotratifche Glement ber Berfaffung bie politifche Seite vorherricend. Der Urfprung Diefer gewerblichen Genoffenicaften fleigt auch bier in Die Beit ber Ausbildung der ftabtifchen Berfaffung hinauf. In ben Stabten, wo es folche giebt, ift ber Conner ber Bunfte mit bem Burgerftanbe und bem ftabtifchen Regiment fichtbarer geblieben, als auf bem Feftlanbe. Die Rechte eines felbftftanbigen Gewerbebetriebes, ober eines freeman, fonnen burch Rauf ober (bis 1814 flebenjahrige) Lehrzeit erworben werben, lettere bedingt ohne Beiteres bas Reifterrecht, ba in England feine Gefellenfchaft befteht. Gewerbefreiheit aber, bie in ben nicht corporirten Standen auch nicht burch Ueberrefte ber Bilbenverfaffung befchrantt wirb, gilt überhaupt als Grunbfag, daber benn auch auf bie Befcaffenheit bes Gewerbes nirgends Rudficht genommen, vielmehr es Jedermann freigestellt wirb, fich ju einer beliebigen gunft ju wenben, und fo laffen fich benn, ba bas Sauptvorrecht ber Gilben in bem ihnen guftebenben Bahlrechte beftebt, felbft Dichthanbwerter aufnehmen, um baffelbe ju erlangen. 1835 fielen Die letten Die Freiheit ber Arbeit noch einengenden Schranten. England hat die Gewerbefreiheit und zwar in ber gangen für bas Rutterland beftebenben Ausbehnung auch auf Die Colonicen übertragen. In Den Bereinigten Staaten von Rord-Amerika ift ebenfalls bas Gewerk nie an eine Fessel gebunden gewesen. In Preußen wurde 1810 bie Gewerbefreibeit ohne augeren Bwang eingeführt, nur, wie auch in Franfreich, burch eine Batentfteuer befchrankt. In Breugen gab fich indeg im Sandwerkerftanbe felbft vielfach bas Berlangen nach Biebereinführung bes Bunftwefens fund und ber Staat glaubte bemfelben burch Biederaufrichtung ber Bunftichranten nachgeben zu muffen. Schon bie Gewerbeordnung von 1845 bahnte ben Beg bagu an, die Modificationen berfelben von 1849 führten bann ben Bruch mit ber Gewerbefreiheit aus, und bie Reugeit ift mit weiteren Experimenten beschäftigt, bie es folieflich herausftellen werben, was für ben preußischen Gewerbestand vortheilhafter fei - Die Innung ober bie Gewerbefreiheit? Rheinheffen verlor bie Gewerbefreiheit, die ihr durch den Code Napoléon verlieben worden war, nach der Befreiung vom frangofifchen Joche, erhielt fle aber icon fur Raing und Offenbach feit 1820 und für das übrige gand seit 1827 wieder, und genießt feit 1850 einer vollständigen Gewerbefreiheit. In ben letten Jahren ift ber unausgefette Kampf gegen ben Bunftzwang in den meisten deutschen Landern fast überall dahin gediehen, daß Gewerbefreiheit als bas maßgebenbe Princip ber neueften Gewerbegesetzgebungen anerkannt worben ift und bie Befdrankungen bes freien Gewerbebetriebs auf ein Dinimum zurückgeführt worden find. Im Großen und Ganzen hat fich die freie Arbeit feit 1859 in Defterreich, feit 1860 in ben Defterveichifchen Kronlandern und in Raffau, feit 1861 in Babern, Baben, Frantfurt a. D., Samburg, Bremen, Dibenburg und

feit 1862 auch in Sachfen jur Beltung gebracht, und nur noch für wenige Bewerbe ift bafelbft bas Spftem ber Conceffionen aufrecht erhalten worben. Ginige Milberungen bes Gewerbezwanges find benn auch in neuefter Beit in Preugen eingetreten, indem Die Gefese vom 22. Juni und 1. Juli 1861 verschiedene auf Die figatliche Gewerbepolizei bezügliche Reformen und einige Erleichterungen im Conceffionswefen brachten. Thuringen folgte feit 1863 und heut zu Tage erdriert man nur noch in Rurheffen, Sannover und Dedlenburg bie Frage, ob ber Bunftgmang ber Bewerbefreibeit gegenüber rathlich fei, ober ob weitgreifende Reformen in ber Bewerbegesetigebung burchzufuhren feien. In Schweden besteht Gewerbefreiheit bereits feit 1846; Danemart erfreut fich erft feit 1862 einer liberalen Gewerbegefengebung, ohne bag beshalb eine volle Gewerbefreiheit bafelbft ftatuirt ift. Die Dolbau und Balachei haben bagegen faft vollftanbige Gewerbefreiheit. In Rugland baben Die legten unter bem jegigen Regime erlaffenen Gewerbe Drbnungen Bieles von bem bis babin berrichenben Bunftzopfe binmeggefcnitten; ber ruffifche Raufmannsund Sandeleftand ift bagegen noch immer in Die alten brei Gilben getheilt, von benen bie erfte bas Recht bat, im In- und Auslande unbefchrantt Sanbel, fo wie Banquier-, Bechfel- und Affecuranggefchafte ju treiben; Die zweite unbefchrantten handel im Inlande, aber im Auslande nur bis zum Jahresbetrage von 90,000 Silberrubeln; Die britte endlich nur im Inlande Banbel betreiben barf. Die fur bie brei Gilben angemelbeten Capitalien muffen mindeftens refp. 15,000, 6000 und 2400 Gilberrubel betragen. 1) .

Die Literatur bes Bunftmefens ift bereits eine banbereiche. Auf bie von ber Gottinger Atabemie ber Biffenschaften 1814 über Die Bortheile und Nachtheile ber Bunfte aufgestellte Breisfrage erhielten folgende beibe Schriften ben Breis: Rau, "Ueber bas Bunftwefen und bie Folgen feiner Aufhebung" (2. Aufl. Leipzig 1816; eine Gegenfchrift bon Efchenmaber f. in ben "Beibelberger Jahrbuchern", Rargheft 1817) und Langeborff "Wie tann in Deutschland Die Bunftverfaffung am zwedmagigften mobificirt werben, um zu bewirten, bag bie Bortheile berfelben erhalten, bie aus ihrer Bermaltung und ben bei ihnen eingefdlichenen Difbrauchen entspringenben Dad. theile aber möglichft vermieden werden? (Giegen 1817). Diefelbe Frage beantwortete auch Tengel (Landshut 1817). Bergl. bamit Maper's "Entwidelung ber Anficten bes Bunftwefens" (gefronte Breisfdrift, Augeburg 1816) und Rebfues "leber bas Bunftwefen, Bebergigungen fur bie Bieberherftellung ber Bunfte, mit einem Anhange, die Grundlinien jur Ginrichtung von Sandwertefdulen enthaltenb". ferner Merbach's "Theorie bes Bunfigmanges" (Lelpzig 1808); Schuly, "Ueber bie Bedeutung ber Gewerbe im Staate u. f. w." (Samm 1821 und barüber "Germes" XVI.); Rau's "Lehrbuch ber politifchen Defonomie" (Bb. 2) und Leuche's "Gewerbes und Sanbelefreiheit" (Murnberg 1827). Ueber bie rechtlichen Berhaltniffe bes Bunftwefene in Deutschland f. Ortloff's Schrift "Ueber bas Recht ber Sandwerter" (Erlangen 1803) und bie gleichbetitelte Schrift Rulenfamp's (Marburg 1807). Gine "Sammlung von allgemeinen Innungegefegen und Berordnungen fur bie Bandwerfer" legte Ortloff (Erlangen 1805) an. Beisler, ber gegen bie unbedingte Gewerbefreiheit fraftig ftreitet und nur in einer zeitgemäßen Umgestaltung bes Bunftwefens bas Beil ber Gewerbfamteit findet, fuhrt in feinen "Betrachtungen über Gemeinbeverfaffung

<sup>1)</sup> Im Lande ber bonischen Kosaken und in Transkaukasien eriftiren keine Gilben. Das ruffliche Lerikon hat dafür das Bort Gildija und für Junft, Innung ben Ausbruck Zoch. Beibe Bezeichnungen beuten auf den Fremdursprung, und es steht auch historisch fest, daß das ruffliche Junftwesen nichts als ein abzeblaßter Abklatich des deutschen Gildenwesens ift, wie denn auch die ruffliche Hanse hane aulehnte. Daß das Junftwesen in Rusland zu keiner Zeit zu besonderer Blüthe gelangen konnte, dafür sorgte die Autofratie der Broßfürsten, Zaren und kalserlichen Selbscherricher. Was übrigens die Kausmannsgilden betrifft, so bestigt Rußland augendlicklich in runder Jahl 1200 Kausseute erster, 3000 Kausseute weiter und 60,000 Musseute dritter Gilde, wovon die ersteren einen Jahresumsat von gegen 120 Millionen, die zweiten einen Jahresumsat von gegen 120 Millionen, die zweiten einen Jahresumsat von 360 Will. Silberrubeln machen, so daß man hiernach eine Summe von 600 Mill. Silberrubeln als das Waß des jährlichen handels-Capitals veranschlagen kann, was recht wohl mit der Angabe von Tegodorski übereinstimmt, der für 1856 das russische Handels-Capital auf 537% Mill. Silbers rubel tartete.

und Gewerbewefen" (Augeburg 1831) vieles nicht allein für Babern, fondern allgemein Bebergigenswerthe an. Dagegen betrachten eine gange Reihe neuerer Autoren bie Gewerbefreiheit als eine unaufhaltbare Geburt ber Beit und ber fortichreitenben Cultur, Die trop allem Wiberftreben ihre Rechte behaupten werbe und muffe, bem jur Dewerbsariftofratie ausgearteten Bunftgeifte gegenüber, welcher ber Entwidelung ber Bolfer mehr gefcabet habe, ale Die Regierungeariftofratte. gegen bas Bunftmefen geharnifct in bie Schranten: Bernouilli "Ueber ben nachtheiligen Ginfluß ber Bunftverfaffung auf Die Induftrie" (Bafel 1822); Die ftenographifcen Berichte über bie beutschen volkswirthschaftlichen Congreffe von 1858 an; Rentfc "Gewerbefreiheit und Freizugigfeit" (2. Auft., Dreed. 1862); "Bie wirft das Bunftwefen auf das Einkommen des Sandwerkers" (Sildburghaufen 1862) u. a. m. Far bie Bunfte erklarten fich: "Die Innungen und Die Gewerbefreiheit in ihren Begiebungen auf ben Bandwerkerftanb" (Ragbeb. 1831); Rleinfcrob "Beitrage zu einer beutichen Gewerbe - Dronung" (Augsburg 1840); 3. G. hoffmann "Die Befugnif gum Gemerbebetriebe, gur Berichtigung ber Reinungen über Gewerbefreiheit und Bewerbezwang" (Berlin 1841); v. Reben "Die Gewerbegefetgebungen Deutschlands"; ber Bericht bee vollewirthichaftlichen Ausschuffes ber beutschen Rationalversammlung (Brototoll II. S. 853 ff.) u. a. m. Lehrreich find ferner bie jum Theil bem Bunftwefen ben Rrieg erklarenben Schriften von Ducpetiaux "De la condition physique et morale des jeunes ouvriers et des moyens de l'améliorer (Bruxelles 1843); Becher "Die Organisation ber Gewerbe" (Bien 1851); v. Ronne "Die Gewerbepolizei bes preufifchen Staates" (Breslau 1851, 2 Bbe.); v. Steinbeis "Die Elemente ber Gewerbebeforberung, nachgewiefen an ber belgifchen Induftrie (Stuttg. 1851); Eggert "Das heutige Gewerbe in ben preugifchen Staaten" (1852); Doll "Die gewerbliche Affociation" (1856) u. a. m. Ueber bie Bunfte bes Mittelaltere find außer den bereits im Text unferer Abhandlung aufgeführten Schriften noch nennenswerth : 2B. C. Bilba "Ueber bas Gilbewefen im Rittelalter" (Breisfchrift, Salle 1831); F. B. Bartholb "Gefchichte ber beutfchen Stabte und bes beutfchen Burgerthums" (1850 ff.); Carl Beinhold "Die beutschen Frauen im Mittelalter. Gin Beitrag zu ben Sausalterthumern ber Germanen" (Wien 1851); Joh. Scherr "Gefcichte beutscher Cultur und Sitte" (Leipz. 1852. 53); berf. "Deutsche Cultur- und Sittengefcbichte" (baf. 1858); 3. A. Bflang "Bilber aus ber Culturgefchichte bes beutfcen Bolled" (Stuttg. 1851); Mundt "Gefcichte ber beutfchen Stande nach ihrer gefellichaftlichen Entwidelung" (Berl. 1854); Bilh. Giefebrecht "Gefchichte ber beutfcen Raiferzeit" (Braunfcmeig 1855-62; 2. Auft. baf. 1863) u. f. w.

Rung (Leopold), ein liberal gefinnter und burch Renntnig ber rabbinifchen und altteftamentlichen Literatur hervorragender jubifcher Gelehrter, wurde am 10. August 1794 gu Detmold geboren und ftubirte von 1815-1819 in Berlin Philologie und Philosophie. 1820 erhielt er die Stelle eines Bredigers an der Berliner Synagoge und 1835 wurde er in gleicher Eigenschaft nach Brag berufen. Bon hier kehrte er foon 1839 nach Berlin jurud, wo man ihm bas Directorat am fubifchen Lehrer-Seminar übertrug. Er ftanb biefem Inflitute bis zur Aufhebung beffelben, im Jahre 1850, mit hingebung und unter allgemeiner Anerfennung feiner Beftrebungen vor, lebte feitbem aber ale Brivatgelehrter in Berlin. Gein Ruf ift über Die Grengen feines Baterlandes weit binaus gebrungen. Unter ben fübifchen Gelehrten find Manner von großer Belefenheit auf bem Gebiete ber rabbinifden Literatur teine feltene Erfceinung, taum aber burfte in irgendmem Sprach - und Sachtunbe auf biefem Felbe fich inniger mit Scharffinn und acht wiffenschaftlichem Beifte verbunden gezeigt haben, als gerade in B. Dit Anwendung aller fritifchen Brincipien ber neueren Philologie bat B. bas weite und felten betretene Reich ber rabbinifchen Literatur burchforfct und eröffnet, die Resultate in ansprechender Borm überliefert und Consequenzen baraus mit voraussehungelofem, humanem Geifte gezogen. Denn nach bem objectiven, burd bie Biffenfcaft festgestellten Thatbestande ber alttestamentlichen und rabbinifcen Esteratur foll nach B. ber Glaube und ber Cultus feines Boltes begründet und im Geifte ber humanitat weiter entwidelt werben. Bon feinen Schriften ermahnen wir: "Etwas aber bie rabbinische Literatur" (Berlin 1818); "die gottesbienfilichen Borträge ber

Inden" (Berlin 1832), ein burch Duellenstubium und Kritik ausgezeichnetes Berk; "bie Ramen ber Juden" (Berlin 1836); "gur Geschichte ber judischen Literatur" (Berlin 1845); "bie synagogale Boefle des Mittelalters" (Berlin 1855, 2 Bbe.); "die Mitus des synagogalen Gottesdienstes" (Berlin 1859). In demselben Jahre erschienen mehrere Gelegenheitsschriften von ihm über Fragen der Gegenwart, wie: "Die Borschriften über Eidesleiftung der Juden" (Berlin) und "Damascus, ein Wort zur Abwehr" (Berlin). Endlich ift zu erwähnen seine Abhandlung: "Die hebräischen Sandschriften in Italien" (Berlin 1864).

Aurbaran (Francisco), ber fpanische Caravaggio, geboren im Jahre 1598 ju Buente Cantos in Eftremabura, um beffen Geburteort fich inbeffen fpater noch eine Menge anderer Stabte, und besonders die Hauptfladt Spaniens firitien, flubirte, ohne je in Italien gewesen zu sein, die Italiener und besonders Caravaggio, von dem einige Bilber damals in Sevilla eintrafen, wohin B. foleunigft aufbrach, ber fcon viel vom Rubme Caravaggio's gebort hatte. hier copirte er bann alle Berte bes italienifden Reiftere und vertiefte fich in beffen Sipl fo, bag er vollig ju feinem Gigenthum murbe. Befonders war es benn auch Sevilla, bas burch ibn mit einer gangen Reibe von Reifter-Arbeiten gefchmudt worben ift, und unter biefen geichnen fich bas fcone Altarbild in der Rathedraffirche und ein heiliger Thomas von Aquino im Rufeum Er murbe Dofmaler bes Ronigs Philipp III., genog bober Ehren und Ginfunfte, grundete eine eigene Malerfcule, welche treffliche Schuler großzog, und farb tm Jahre 1662, 64 Jahr alt, in Dabrib, vom Schlage gerührt, als er eben bor feiner Staffelei fag. Auch nach Lonbon, Baris, ber Munchener Pinatothet, nach Dresben und Berlin find einige feiner Berte getommen; bas' Berliner Rufeum bewahrt von ihm einen "Franciscaner, ber bem heiligen Betrus Molascus ein Crucifix zeigt, beffen Buge burch ein Bunber belebt murben." B. ift nach Murillo jebenfalls

Burednung f. Strafe.

bas bebeutenbfte Saupt ber gangen fpanifchen Dalerfcule.

Burin. Der Canton B., mit einem Areal von 31,01 D.-M., gebort größtentheils ber ebenen Schweiz und ber Aderbaugone an, in welche jeboch Alpenvorberge im Suben und Jura - Auslaufer im Morben bineinragen. Es laffen fich feche Bebirgstetten unterscheiben: Die Albistette, westlich vom Buricher See, Die Soben Rhonentette, von ber ein Gipfel, wo die Grenzen von Schmbg, Bug und 3. gufammentreffen, ber Dreilanderftein beift, Die Bfannenftieltette, welche aus bem Thale ber Jona oberhalb Rapperfdwhl auffteigt, zwifchen bem Buricher See und dem Glattthale parallel mit diefen fieben Stunden gen Rordwesten läuft und im Simmatthal bei Burenlos wieber abfintt, theile mit Balb, theile mit Rebbergen an ben niederen Abhangen betleidet, Die Almanstette, Die, zwischen Glatt und Sof fic gleichfalls aus bem Thal ber Jona in ihrem hochften Buntte, bem aussichiereichen Bachtel, erhebend, bis zur Ahburg breit und bewaldet fich ausbehnt, am Rheinsberge in die Chene fich verliert, im Iltenberg wieder emporfteigt und fich nach fleben Stunden langer Ausbehnung am Rheine verliert, und bie Sornlifette, awifchen Sof und Thur, Die breitefte, am meiften verzweigte und am bochften anfteigende bes norböftlichen Rittellandes ber Schweiz. Diefe funf Gebirgsfetten geboren ben Alpen an, mabrend ber Lagern ber lette und außerft bfiliche Sobenjug bes Rettenjura ift, ber bier gang bewalbet und icarffantig auftritt und an beffen Rorbfeite große Storungen und Biegungen im Befteine mabraunehmen finb. Das Sauptthal bildet ber Buricher See und fein Abfluß, Die Limmat, mit bem Rebenthal ber Sibl; parallel bamit folgt oftwarts querft bas Thal ber Glatt mit bem Bfaffiter- und bem Greiffen-See, bann bas Togthal mit einigen Rebentbalern, endlich ber unterfte Theil bes Thurthales. Die brei letten Fluffe find megen ihrer Ueberschwemmungen gefürchtet. Mit Ausnahme bes Quellenbezirtes bewegt fic bie Thur bie gu ihrer Runbung in ben Rhein, ber, fo wie bie Reug, ebenfalls ben Canton berührt, nur im Molaffengebiet, und haber fommt es, bag fle, im Gegenfat zu ben eigentlichen Alpengewaffern, im hochfommer oft fo niebrig ift, bag man fie burchichreiten fann, bagegen bei hochgewittern binnen wenigen Minuten ju forectenerregenber Sobe anfdmillt. Ebenfo ift bie Sof im normalen Bu-

fande weber tief noch breit, schwillt aber beim ploblichen Schmelzen bes Schnee's ober bei anhaltendem Regen fo furchtbar an, daß fie jum reißenden Balbftrom wirb, ber Felber und Biefen foredlich vermuftet und bas Land gerreißt. Auch Die Glatt, beren Lauf fehr unregelmäßig war und zum Theil noch ift, richtete bei bem geringen Fall ebebem burch Austreten und Ueberfandung große Schaben an und versumpfte bedeutende Thalflachen. Der raftiofe Efcher bon ber Linth regte bei ber Burider Regierung bie Correction auch biefes Gemaffere an und extrabirte enbe lich im Sabre 1812 ben Befdluß gur Angriffenahme berfelben mit einem Roftenaufwande von 280,000 alten Schweiger Franken. Bon 1813-30 murben zwei große Canale angelegt und überhaupt 3600 Juchart versumpften Bobens croden gelegt und ber Cultur gurudgegeben. Beim Rheinsfelberhofe, wo fle mit 1031' über bem Reere in ben Rhein mundet, wurde für deren Abflug im Sahre 1821 ein halbkreisförmiger Stollen von 320' Lange, 10' Sobe und 15' Breite burch ben Felfen getrieben und fie baburch wefentlich regulirt. Boben beschaffen heit und Klima begünstigen in hohem Grabe ben Canton, von beffen Areal nur 3 pCt. auf culturlofes gand und 41/2 pCt. auf Fluffe und Seen entfallen, mahrend die Waldungen 301/4 und das der Cultur unterworfene Land, mit Ginfolug ber Gifenbahnen, Strafen, Wege ac., 621/4 pCt. einnehmen. 119,145 Morgen (preuß.) find ben Medern, 77,300 DR. ben Biefen und Beiben, 8167 PR. ben Beinbergen und 68,080 PR. ben Balbungen eingerdumt. Der Saupt. nahrungezweig ber Ginwohner ift Aderbau, ausgezeichnet ber Gartenbau und Bein wird viel gebaut, befonders am oftlichen Seeufer, bas Product (Seewein) ift aber überall merthlos und ber ichlechte Benblifer fprüchwörtlich geworben; eine Ausnahme machen die eblen Sorten bes Teufer Strohweins, bes feineren Binterthurer, Regeneberger und Reftenbacher Beine. Bei ber bichten Bevolkerung B.'s und ber Berftudelung bes Bobens - es find mehr ale 36,000 Grunbeigenthumer borbanden — genügen die Bobenproducte, ungeachtet der großen Sorgfalt, die auf Aderund Bartenbau verwandt wirb, iin hinficht ihrer Quantitat nicht; ber Canton be-Darf einer Ginfuhr von 54,000 Maltern Betreibe jahrlich. Auch 15,400 Stud Schlachtvieh muffen im Sahre importirt werben, obgleich die Biebzucht in bedeutenbem Umfange in ben Bezirten Affoltern, Binterthur, Borgen und Sinweil getrieben wird. Der Canton, infonderheit ber fubofiliche Theil beffelben, gablt gu ben induftriellften ber Schweig. Seine Seibenmanufacturen, Die 12,000-14,000 Renfchen befcaftigen, icon feit bem 13. Sahrhundert im Canton betrieben werben und befonbere feit dem 17. Jahrhundert bluben, haben fich hauptfachlich in der Rabe ber hauptstadt und des Züricher See's concentrirt. Sie liefern vornehmlich glatte Waaren jum Export nach Amerika, Deutschland, Belgien, ber übrigen Schweiz, Solland, ber Levante. Die Baumwollenfabritation bewegt fich in noch größeren Dimenfionen; fle befchaftigt 24,000 Menfchen, b. h. beinabe 1/10 ber Gefammtbevolkerung B.'s. Die Schweig führt jahrlich 9500 Laft Baumwolle ein und fabricirt baraus 8500 Laft Gewebe, von benen 7000 Laft wieder jur Ausfuhr kommen; B. ift babei mit einer febr betrachtlichen Renge betheiligt. Die Schweig befitt gegenwartig mehr als 140 Spinnereien mit nabe einer Million Spindeln, und gwar fallen auf B. 80, auf Margan 17, auf St. Gallen 16 und auf Blarus 13 Spinnereien. Rung in Ufter, bem fogenannten "Spinnerfonig", gehoren allein 11 Spinnereien mit 150,000 Spindeln -mehr als irgend einem Brivatmanne in Europa. Die Bollen- und Leinen-Industrie hat in ber Reugeit abgenommen, bagegen giebt es viele und großartige Farbereien, Papierfabriten, Gerbereien, Steingut- und Fapencefabriten, Rafchinenfabriten, barunter bie von Efcher in der Stadt B., Strobflechtereien (im Benthal, in Rafz, in Knonau), Retallgießereien ac. Auch ift ber Ganbel bedeutenb, erleichtert und beforbert burch gahlreiche Straffen und Eifenbahnen, so wie durch den Segel- und Dampficifffahrtevertehr auf bem Buricher See. Die Bevollerung betrug nach ber Bablung vom Sabre 1850: 250,698, 1860 aber 266,265 Seelen; fie hatte bemnach einen Bumachs von 6,22 pCt. in diefem Beitraum erfahren und war 1860 von einer Dichtigfeit, 8586 Menfchen auf bem Raume einer Quadrat - Reile, Die nur von der von Bafelftadt, Genf und Appengell Außer.Rhoden übertroffen murbe. Das Buricher Bolf ift gemeiniglich ziemlich schlank, barum regsam und gelenk, wenngleich

nicht fonberlich fart musculirt. Auch bier zeigen bie Fabrifgegenben nicht felten jene blaffen und folaff einherschreitenden Siguren im Bolfe, wie überall in den Ranufacturbegirten. Die Buricher haben ben Ruf, arbeitfam, ordnungeliebenb, haushalterifc, intelligent und lebhaft, blugegen auch leicht jur heftigteit geneigt, genußfüchtig und anfpruchevoll ju fein. Das Berlangen, fich geiftig zu beschäftigen, und die Reigung zum geselligen Leben documentirt fich in der großen Zahl von Bereinen, unter benen befonders bie vielen, über ben gangen Canton verbreiteten Befangebereine obenanfteben. Der Gefang wird in ber Schweiz überhaupt fehr gepflegt. Beftaloggt und Rageli erwechten querft ben Gefchmad ihrer Mitburger am Chorgefange und heutigen Tages gablt Die Soweig in feinen Bereinen fur bergleichen Gefange mehr als 20,000 Sanger, Die im Stande find, eine Bartitur ju fingen. Gine betradilide Babl folder Dilettanten lebt in B. Der. Confeffion nach ift bie Bevollferung reformirt, indem 1860 nur 11,256 Ratholifen, 1054 Angehorige anderer driftlicher Religionen und 162 Juden vorhanden maren, Bablen, Die nur gering ju nennen find gegen bie ber Reformirten, Die 253,793 gabiten. Daber ift Die reformirte Rirche auch Staatsfirche. Den geiftlichen Angelegenheiten fieben ber Cantonefirchenrath und die geiftlichen Capitel vor; ber Canton bat 164 evangelifche Bfarramter. Das Schulmefen, bas in jeder hinficht vorzüglich organifirt ift und fich eines großen Aufes erfreut, fieht unter Leitung eines Ergiebungebirectors und eines Ergiehungerathes; ber Canton befitt 471 Brimar= und Secundar = Soulen mit 53,000 Schulern, fur Die ber Staat jahrlich 430,000, Die Communen ebenfalls 430,000 und bie Eltern 300,000 Fre. ausgeben, ferner Stadtidulen in 3. und Binterthur, viele weibliche Arbeitsschulen, 20 Brivatinftitute, fobann ein Schullebrer-Seminar in Rufnacht, 1 Thierargneischule, 1 Gomnaftum, 1 Induftriefcule, Die Gibgenöffifche Bolptednifde Schule unb 1 Univerfitat. Bas nun bie Staatsverfaffung anbetrifft, fo ift ber Canton ber erfte im Range ber fcweigerifchen Eibgenoffenicaft (früher einer ber brei Bororte) und durch Berfaffung vom 10. Marg 1831, beren Umgeftaltung 1846 abgelehnt worben, ein bemofratifcher Freiftaat mit reprafentativer Berfaffung, beffen Souveranetat auf ber Gefammtheit bes Boltes beruht. Gleichheit vor bem Gefete, Butritt zu allen Stellen, Glaubens- und Bregfreiheit, Freiheit bes Sanbels und ber Gewerbe find gemahrleiftet. Beber ehrenhafte Cantoneburger ift mit bem gwanzigften Sabre ftimmberechtigt, mit bem breißigften Bon ben Cantonalbehörden fieht bem viertelfahrlich in öffentlicher Sigung versammelten Großen Rathe, aus 220 auf die Dauer von vier Jahren gewählten Mitgliedern beftehend, die Gefengebung und Oberaufficht über die Landesverwaltung gu. Der Regierungerath, gebilbet aus neun burch ben Großen Rath aus ber Gefammtheit der Cantonsburger auf fechs Jahre gewählten Mitgliedern und prafibirt von zwei vom Großen Rathe auf zwei Sahre gemablten, im Borfit jabrlich wechselnben Burgermeiftern, ift bie oberfte Berwaltungebehorbe und enticheibet in letter In-Rang die Streitigkeiten im Berwaltungsfache. Er beftellt ben Staatsrath für Die auswärtigen, ben Rath bes Innern für Die inneren Angelegenheiten, Die Directorien ber Bolizei, Juftig, Finangen, bes Militars, ber Ergiehung, bes Medicinalmefens und ber politifden Angelegenheiten. In hinficht ber Berichte verfaffung bes Cantons ermabnen wir, daß die Deffentlichfeit ber Berichteverhandlungen verfaffungemaßig und bag bie hochte Beborbe fur Rechtsfachen, wohin bie Appellationen und Recurfe von bem Criminalgerichte und ben Begirtegerichten gehoren und zugleich Juftig-Oberauffichtebehorbe bas Obergericht ift, bestehend aus zwolf von bem Großen Rathe nach freier Auswahl auf feche Sahre gemahlten, je über 29 Jahre alten Ditgliebern, woven je nach zwei Jahren ein Drittel austritt, mit zweifahrlich wechfelnbem Brafibenten. In jedem Bezirke - ber Canton wird in die 11 Bezirke B., Affoltern, Borgen, Meilen, Sinweil, Ufter, Bfaffiton, Binterthur, Andelfingen, Bulach und Regensberg eingetheilt - besteht ein Bezirferath (aus einem Prafibenten und zwei Bezirkerathen gebilbet, jur Beauffichtigung ber Gemeinbeverwaltung und Baifenpflege), ein Begirteftatthalter als Stellvertreter ber Regierung und ein Begirkegericht, welches ans funf Richtern befteht, in Bagatellfachen Die zweite und in wichtigeren Broceg. facen bie erfte Inftang bilbet und die Aufficht über bie Friedensrichter, Die Rreis-

gerichte und Rotarien bes Begirtes bat. Der Canion ift ber Cohn feiner altberuhme ten Sauptftabt und die Umgebung bes Buricher Sees ift ber vorzüglichfte Theil bes Landes, wo von B. an weithin bie Saufer an beiben Ufern fortlaufen, und ber gange untere See, b. b. von ber Brude von Rapperfompl an, von blubenben Orticaften und iconen Billen wimmelt. Es find Dorfer und Rartte, jum Theil mit Geelengablen bis zu 4000 fa 6000 Einwohnern, wie nach ber Runde von B. aus: Rusnacht, Erlenbach, herrliberg, Deilen, Danneborf, Stafa, Richterfcmbi, Babenfdwbl, Gorgen, Oberrieden, Thalmbl. 3m ebneren Norden bes Landes liegt die reiche Fabrikstadt Winterthur (f. d.) in der alten Graffchaft Apburg; ferner bie Stabte Eglifau und Balach, Die Martte Ellg, Tog, Ryburg, Ufter, Die großen Fabritdorfer Bald und Pfaffiton, fo wie als Schlachtort Rappel und mit feinem Schloß am Rheinfall Laufen. Rugua cht, mit bem Schullebrer-Seminar bes Cantons in ber alten Johanniter-Comthurei und ber fconen Billa Rariahalben bei bem naben Erlenbach, wo ber originelle Gelehrte, ber Graf Bengel. Sternau, in ben letten Jahren feines Lebens mobnte, ift nicht zu vermechfeln mit bem gleichnamigen Orfe im Canton Schwhz. Stafa ift eine ber reichften Gemeinben ber Schweig, von ber bie Bolfebewegungen von 1795 und 1830 ausgingen, und Richterfom bl und Babenfompl find bedeutende Rabriforte am Ruricher See, infonderbeit ber lettere. Ebenfo ift bies ber Vall mit Gorgen, in beffen Rabe bie Baber von Boden, ber mit einem Monumente gegierte Schlachtort Rappel, wo 3 mingli ben 11. October 1531 ftarb, und am Gee Die fleine Salbinfel Au find, Die Rlopftod in feiner Dbe "ber Buricherfee" feiert. Die fleine Stadt Eglifau am rechten Ufer bes Rheins, mit einer ichonen Brude über benfelben und einem Schloffe, ber alten Refiben; ber Landvogte, leibet burch baufige Erbbeben (63 Ral im 18. 3abrhundert). Bwifchen Andelfingen und Eglifau erftredt fich bas fcone Thal, Flacethal genannt, mit ben teizenbsten Besitzungen, Die fich an vorzügliche Beinberge lebnen. Sier liegt auch bas oben genannte, wegen feines Beines berühmte Teufen, mit einem neuen Soloffe, in welchem bie Regierung eine agronomische Soule fur bie armere Bevolferung errichtet bat. Die Umgebungen von Rhburg, mit einem alten, 1268 gegrundeten Dominicanerinnen-Rlofter, in welchem die Ronigin Manes von Ungarn einige Beit lebte und bas in ber Reuzeit in eine große Fabrik umgefcaffen ift, enthalten viele Billen und alte Schloffer, so bas von Apburg felbft, bas von Moreburg, Die Ruinen bes von Bart, endlich weiterbin auch ben Ort Reftenbach, berühmt burch feinen Bein. Die Sauptftabt bes Cantons,

Burid, in reigender Lage am nordweftlichen Ende bes See's, zu beiben Seiten ber froftallhellen grunen Limmat, welche bie Stadt in (rechts) Groß- und (lints) Alein . Barich theilt, und an der Mundung der Sihl in die Limmat, hat zwei Borftabte (Thalader und Stabelhofen), meift enge Strafen, oft fieil und mit Treppen verfehen, mit unregelmäßigen Gebauben, und war ehemals mit Feftungswerken umgeben (1652 - 77 erbaut), welche 1834 gefchleift wurden. Unter ben Rirchen ift bas Großmunfter im einfachften Runbbogenftil vom elften bis breigebnten Jahrhundert aufgeführt und hat zwei einfache Thurme, an beren weftlichem fich eine figenbe, angeblich Rarl ben Großen vorftellenbe Statue mit Krone und Schwert befindet, eine Arppia und einen fconen Rreuggang in byjantinischem Styl. In Diefer Rirche prebigte Bwingli 1519-31; neben ihr befand fich ehemals bas Chorberren-Gebaube, an beffen Stelle 1851 bie Tochtericule erbaut worben ift. Das Frauenmanfter, aus bem breigebnten Sahrbunbert, bat einen ichlanten, rothgebedten Spistburm; bie Anguftinerfirde, mit vielem Gefchmad reftaurirt, ift feit 1848 ben Ratholiten gurudgegeben worden und hat vortreffliche Bemalbe von Defdwanben; an ber Betereftirche war Lavater 23 Jahre lang Pfarrer. In ber St. Anna - Rapelle auf bem alten Rirobofe wird im Commer anglifanifder Gottesbienft gehalten. Andere bervorragenbe bffentliche Gebaube find bas 1699 erbaute Rathhaus, bas Cantons - Schulgebaube, bas Ghmnafium und bie Induftriefcule enthaltend; bas 1861-64 aufgefahrte Bolptednicum, bas 1840 erbaute Boftgebaube, bas große neue Cantons - hofpital, "die Pfrund-Anstalt St. Leonhard, das Waisenhaus, die Blinden- und Laubstummen-Anftalt, Die Rornhalle am hafen, bas alte Beughans bei ber St. Betersfirche mit

alten Baffen, Sahnen und ber Streitagt, beren fich Bwingli in ber Golacht von Rappel bebiente; bas neue Benghaus auf bem Giblwiesli, bas neue Schugenhaus im Siblholgli, dagu fcone Brivatgebaube, wie bas Bodmer'fce, Orelli'fce, Burkli'fce, Mouffon'iche, Toblet'ice Saus. Burid ift Die burch gelehrte Bildung hervorragenbfte Stadt ber beutschen Schweig; es hat mufterhafte Schulanftalten, namlich febr gute Brimar- und Gecundariculen, eine Armenicule, eine Land . Tochterfcule, viele Brivat - Inftitute, Gamnaftum, Induftriefdule (feit 1883) mit Bibliothet, Univerfitat (in bem ehemaligen Augustinerklofter, 1832 unter fcwierigen Umftanben gegrundet, in ben Faculidien ber Medicin, Theologie und Philosophie berühmte Ramen als Brofefforen gablenb; fo gehorten und geboren ber Godicule noch an Schonlein, Dlen, Arnold, Strauf, Lowig, Benle, Pfeuffer, Beer, Moleschott); bie eibgenoffifche polp. technifche Schule, 1854 gegrundet, mit 32 Brofefforen und 10 Docenten; ferner gablreiche Bibliotheten, fo die Stadtbibliothet in der ehemaligen, 1479 im gothifden Sthl erbauten und 1860 erweiterten, fogenannten Bafferfirche, mit 50,000 Banben, 3200 Manufcripten, vielen Incunablen, einer gahlreichen Sammlung von Bibeln, mit Briefen Johanna Grap's, Die fie bom Lower aus an Bullinger forieb, mit ber grieoliden Bibel Bwingli's mit vielen Marginalbemertungen von feiner Sand, Briefen von Rouffeau und Friedrich bem Großen, ben Buften Lavater's von Danneder und Beftaloggi's von 3mbof, vielen andern Antiquitaten und hiftorifchen Bortraits; Die Cantonal-Biblipthet mit 25,000 Banben, Die Bibliothet ber natutforidenben Befellfchaft, die medicinische, die juriftische Bibliothet; werthvolle wiffenfchaftliche Sammlungen, wie bie Alterthumer - Sammlung ber antiquarifden Befellichaft im Stadtbibliothet - Gebaube mit zahlreichen Gegenftanden aus den Bfahlbauten der Schweiger Seen; bie naturhiftorischen Sammlungen im Bolbtechnicum, bas naturhifterifche Mufeum (bas befte ber Soweiz) mit foonen zoologischen Schaben, unter benen bie Fauna ber Schweig, in Folge ber Bemuhungen bes Brofeffors Coing, vollftanbig vertreten ift; bas große entomologifche Cabinet von Efcher, die mineralogische Sammlung von Wiefer und Efcher von ber Linth u. f. m., und endlich viele gelehrte Gefellichaften, unter Die auch bas Rufeum zu rechnen ift, ein vorzüglich organifirtes und reich affortirtes Lefe-Inftitut. Unter ben wiffenfchaftlichen Anftalten find noch ju erwähnen die Anatomie, die Sternwarte, das berühmte Gemifche Laboratorium unter 28wig's Leitung und ber botanifche Garten, auf ber Rabenichange, mit ben Buften von be Candolle, Ronrad Gegner und Rollinger, mit reichen Gemachbaufern und einer einzig in ihrer Art baftebenben Sammlung von Pflangen, Die in ben Gochgebirgen Europa's und Affens wachfen. Neben ihrer Bebeutung für geiftige Ausbildung if B. zugleich bie gewerbfleißigfte und nacht Bafel und Genf auch bie bebeutenbfte Sanbeleftabt ber Schweig. Bahlreiche gabrifen eriftiren bier, große Bechfel- und Speditionsgefcafte find etablirt und ein lebhafter Baubel mit gabrifergeugniffen, mit Wein und Getreibe wird getrieben. 3. hatte nach ber Bablung von 1860 19,758 Cinwohner, barunter 3009 Frembe, Die Borftabte jugerechnet, wird bie Einwohnerzahl wohl mehr als 45,000 Geelen betragen; es ift Die Seimath einer großen Babl berühmter Ranner und ber Bohnort bon mehreren Flüchtlingen, Die befannte Ramen haben. Unter ben Spaziergangen und Bergnügungsorten in und um bie Stabt, welche bie iconften Stanbpuntte fur bie reigenbften Aussichten auf B., bas Bimmatibal, ben Gee und beffen anziehenbe Ufer, fo wie auf bie Alpen gewähren, find gu ermahnen: Die Rate, ein Theil ber alten Beftung im botanifchen Garten, ber Linbenhof, einft teltifche Anfledelung, bann romifche Grengftation, im 9. Sabrhundert kaiferliche Bfolg, darauf difentlicher Juftighof, jest für Festlichkeiten und als Bogenfcupenftand eingerichtet, bie Sobe Bromenabe mit einem Dentmal bes Componifien Rageli, nicht weit bavon Die Fallenburg, mit herrlichen Part-Anlagen, Sommertheater u. f. w., Die fleine Infel Baufchange am Gee, wo bie Dampfidiffe landen, die Alloen des ehemaligen Schütenplates auf der Spite zwischen Limmat und Gibl, einft ber Lieblingsaufenthalt Gegner's, jest gefdmudt mit feinem Monnmente, ber Sonnenberg und befondere ber Uetliberg, ein Borberg ber Albielette, auf beffen halber Sobe eine Gebachtniftafel bem Raturferider &. v. Dur-

ler gewibmet ift, ber bier ftarb, und bon beffen Spipe man eine Ausficht hat, bie bie Baffins bes See's und ber Limmat, bie gange Rette ber Sochalpen, vom Sentis bis jum Berner Oberland, ben Jura und ben Schwarzwald umfaßt. Bei flarem Better unterscheibet man beutlich ben Bieler See, Die Saufer auf bem Rigi, Die Fenfter ber ebem. Benedictiner-Abtei von Muri, den Stein von Baben, Sobentwiel, das hotel Beber am Rheinfall 2c. Das Dasein einer Stadt an der Stelle des setzigen B. zur Romerzeit, Namens Turicum, schließt man aus dem Vorkommen eines Praepositus stationis Turicensis, fonft wird ber Ort in altefter Beit nicht ermahnt. Er foll von Dio. cletian 287 erweitert, 498 von beutschen Bolfern vermuftet, 499 vom Frantentonig Chlodwig wieder bergeftellt und von Rarl bem Großen, ber fich juweilen in B. aufhielt, verfconert morben fein. Lubwig ber Deutiche baute bier ein Ronnenflofter, Rarl ber Rable und Otto ber Große gaben ber Stadt viele Rechte und Privilegien. Bon ba an theilte 3. bas Schicfal ber übrigen Soweig. Unter ben fachfichen und ichmabifden Raifern hatte es meift Bergoge von Sowaben und bie Grafen von Thurgau ju Schirmvogten. Bu Beiten Bein. rich's IV. hatte Berthold von Bahringen bas Schutzecht über 3.; unter Konrab III. erhielt es herzog Belf von Babern und unter Friedrich I. tam es wie-ber an Berthold IV. u. V. von Bahringen. Rach bes Letteren Tobe (1218) er-, hob Friedrich U. B. zur Reichsfladt, Die 1230 befestigt wurde. Raifer Albrecht, gegen ben bie Buricher Abolf von Raffau als Gegenkaifer unterftust hatten, belagerte bie Stadt 1298, hob aber, getäufcht durch bie ftarte Befahung ber Buricher, welche auch ihre Beiber und Rinder in Barnifche geftedt batten, Die Belagerung balb wieber auf und folog ben Frieben von Binterthur, worin B. ibn ale Raifer anertannte. 3m Anfange ber Schweizerunruben hielt B. es mit bem Saufe Defterreich und focht fur baffelbe bei Morgarten und fpater. Bei ben Streitigkeiten zwifchen Friedrich von Defterreich und Ludwig bem Baper wollten bie Buricher bie Bfand. fcaft, in welche Ersterer B., St. Gallen, Schaffhaufen und Rheinfelben geben wollte, nicht anerkennen, folugen fich auf die Seite Ludwig's und tamen beshalb auch in papfilicen Bann, ber 18 Jahre hindurch, bis 1349, mabrte. Bahrend biefer Beit litt B. viel vom Saufe Defterreich. 1336 ermablten bie Buricher an bie Stelle ihres halb burgerlichen, halb abelichen Rathes einen neuen aus ben Bunften und schickten bie Anhanger ber alten Regierung in Die Berbannung. Die Berbannten foloffen nun mit bem Grafen Johann von Sabeburg ein Bundniß gegen B., verloren aber Schlacht bei Erhnau, worin ber Graf von Sabeburg erichlagen murbe (1337). Um die alte Regierung wieber herzustellen, beschloffen Die Erilirten, Barich ju überfallen; fcon hatten fich Achthundert berfelben in die Stadt gefolichen, um ihren Blan in ber Racht bes 23. Februars 1350 auszuführen, als ber Anfolag noch zeitig genug entbedt und bie Berfdworenen größtentheils niebergemehelt ober gefangen wurden. Man nennt dies die Züricher Mordnacht. Aus Beforgniß eines Rrieges mit Defterreich und bem Reiche folog fic 3. 1351 bem Schweizerbunde an und nahm nun an allen folgenben Kriegen gegen Defterreich Theil, bis 1389 ber fpater auf 50 Jahre verlangerte Stillftand erfolgte. 1436 wurde es wegen ber Toggenburger Erbschaft mit Schwhz und ben übrigen Eibgenoffen in Arieg verwidelt, nahm bfterreichifche Befagung auf, murbe 1444 gebn Bochen lang belagert, jeboch nach ber Schlacht von St. Jacob von ber Belagerung befreit und folof 1450 Frieben. 1458 und 1460, wo B. bem Bergoge Sigismund von Defterreich Die herrichaften im Thurgau abnahm und mit feinem Gebiete verband, fowie 1468 fanben neue Behben mit Defterreich ftatt. Bon 1474-1477 waren Die Buricher mit in ben Rrieg ber Schweiz gegen Burgund, fpater gegen ben Raifer Daximilian, fowie 1512 in Die mailandifchen Rriege verwidelt, wie benn überhaupt 3. Die fpateren Schidfale ber Schweiz theilte. 1520 begann bier 3wingli bie Schweizer Reformation und hielt am 29. Januar 1525 mit bem papfilicen Legaten grang Anweil ein Religionsgespräch auf dem Büricher Rathhause. Die Büricher geriethen Diefer Religionsveranberung wegen 1529 in Krieg mit fünf tatholifchen Cantonen, wo fie in ber Schlacht Rappel unterlagen. Im zweiten Toggenburger Rriege 1712 erneuerte fic ber Rampf bes Glaubens halber, in welchem aber 3. von Bern unterftust murbe. Beim Ausbruch ber frangofifchen Revolution bewies in ber Schweiz die Regierung von 3. die meifte Bestigfeit gegen ben Andrang revolutionarer Ideen und erft 1798 gemannen bie neufrantischen Grundsate bie Oberhand, boch murbe, als Die Defterreicher und Ruffen 1799 anrudten, Die alte Regierungsform wieder bergeftellt. In Diefem Jahre wurden bei B. zwei wichtige Schlachten geliefert; am 4. und 5. Juni flegten Die Defterreicher unter bem Ergherzoge Rarl über Die Frangofen unter Maffena, bem aber am 25. September bas ofterreichifch-ruffice beer unter Sope und Rorfatom unterlag. In Folge biefes letteren Sieges murbe bas neufrantifche Spftem in B. wieber bas herrichenbe. Rach Ginführung ber frangofischen Rebiationsacte 1803 erhielt die ariftofratifche Bartei in dem Großen Rathe bas Uebergewicht und baburd nicht unbedeutenben Ginflug auf Die Gefengebung und Bermaltung. Berfuch, im Darg 1804, ber Debiationeregierung bee Cantone Biberftand entgegenauftellen, wurde von berfelben mit bulfe ber Contingente von mehreren anberen Cantonen ionell unterbruckt. Als nach bem Sturg bes erften frangofischen Raiferreichs. 1813 bon ben meiften alteren Cantonen ber Berfuch gemacht murbe, bie faatbrechtlichen Stellungen ber Schweiz wieder auf bas Alte gurudzuführen, und auch in 3. gleiche Beftrebungen fich zeigten, trat bie Buricher Regierung an ber Spipe ber alteren Cantone Diefen Berfuchen mit aller Energie entgegen, wenn fie fich auch genothigt fab, in manchen Studen nachzugeben und Manches wieder auf ben alten. Buß jurudjufuhren. Das erfolgreichfte und bebeutenbfte Ergebniß ber bamaligen Anftrengungen von Seiten ber Regierung mar bie Befchrantung bes Rleinen Raths, beffen Befugniffe feit 1803 größer gewesen als in jebem anberen Canton, und bie zwedmäßige Ausbildung Des Militarmefens, baber benn auch icon mabrend bes Beldjugs von 1815 fein anderer Canton verhältnißmäßig fo viel militärifc organistrte Mannfcaft jum eibgenoffischen Bunbesheere ftellte, als eben 3. Die neue Schweiger Berfaffung wurde am 7. August 1815 in B. befcworen und B. war einer ber brei Bor-Inbeffen blieb auch 3. von ben in ber barauf folgenben Beit immer farter hervortretenden liberalen Beftrebungen in vielen europaifchen Staaten nicht unberuhrt. Wie in neueren Cantonen bilbete fich auch hier allmählich ein Rampf und Begentampf um einzelne liberale Erweiterungen, welche mit ziemlicher Bewigheit eine endliche Bermanbelung ber beftebenben Berbaltniffe vorausseben lieg. Als Borlaufer eines folden politifchen Umfdwungs fundigte fic bas Breggefes von 1829 an, woburch faft gangliche Breffreiheit eingeführt murbe. Entscheibend wirften endlich Die Julitage von 1830. Buerft vereinigten fich an ben Seeufern einzelne befonnene Ranner in ber Abficht, ben ju ju erwartenben Beranderungen eine geregelte unb gemäßigte Richtung ju geben; Andere aus ben übrigen Gegenben bes Cantons schloffen fic ihnen an. Da aber trat am 22. November 1830 zu Ufter eine etwa aus 10,000 Mann beftebenbe Bolfeberfammlung jufammen und gab mit einem Rale zu einer ganglichen Umgeftaltung ber bestehenben Staatseinrichtungen ben Ausschlag. Die von einer besonderen Commission ausgearbeitete neue Berfaffung wurde am . 20. Marg 1831 angenommen. Seitbem ift für Die weltere Entwickelung ber geiftigen und phpfifchen Rrafte Burich's, fo namentlich in ber Gefetgebung, in ber öffentlichen Bilbung, im Juftigfache, in ben Finangen und im Stragenwefen mehr gefcheben, als in irgend einem anderen Schweizer Cantone; aber bennoch blieb 3. bei ben allgemeinen Birren, von denen die gange Schweiz beimgefucht murbe, nicht gang unbetheiligt. Bir erinnern nur an bie Anftellung Davib Straug' (f. b.) ale Profeffor in 3. (1839), Die felbft ben Rudtritt ber Ditglieber ber Regierung gur Folge hatte, an bie Berhandlungen ber Frage über bie Berufung ber Zesuiten, bei welcher Gelegenheit sich B. ben radicalen, b. h. ben bie Berufung ber Jefuiten verbietenben Cantonen anfchlog, an bie gaftliche Aufnahme und Unterfinung ber Bitimen und Baifen ber gefallenen Freischaarentampfer, bie gegen Lugern gezogen waren, feitens ber Buricher und an bie Stellung B.'s bei Gelegenheit bes Sonderbundefrieges auf Seite ber Eibgenoffenschaft. Durch die Schweizer Berfaffung von 1848 verlor 3. feine Borortichaft, erhielt aber 1859 eine neue gefdichtliche Bebeutung baburch, bag bier nach Beenbigung bes Rrieges Frankreiche und Staliens gegen Defterreich ber Friedens. Congreß gusammentrat. Die erfte Sigung beffelben

fand am 8. August flatt und an ibr nahmen für Defterreich ale erfter und zweiter Bevollmächtigter ber Geh. Rath Graf v. Collorebo-Balbfee und ber Freiherr v. Depfenbug, für Frantreich ber Baron v. Bourquenet und ber Marquis v. Banneville und für Garbinien ber Ritter Des Ambrois be Revache und ber Commanbeur Jocte au Theil. Nachbem ber Graf Collorebo - Balbfee am 26. October geftorben und ftatt feiner in ben Congref Graf Rarolpi, dkerreicifcher Gefandter in Danemart, eingetreten mar, fand am 10. Robember bie Unterzeichnung ber brei Friedensvertrage, b. b. zwifchen Frantreich und Defterreich, zwifchen Biemont und Frankreich, und zwischen Biemont und Defterreich, ftatt. Schon oben ermabnten wir, baf 3. der Geburteort einer großen Reihe hervorragender Manner fei. Sie haben in bie Befchichte ber außeren Beziehungen ihres fleinen gandes eben fo energifch wie gladlich eingegriffen, find aber auch in ber ber inneren Berhaltniffe nicht minber thatig gewesen, haben burd ihre wiffenicaftliden und funftierifden Sobpfungen bie allgemeine Bilbung gehoben, bas Allgemeinwohl in hohem Grabe geforbert und Berte driftlicher Liebe in ausgebehntem Rage gefiftet. Bir nennen bier bie Philologen Conrad v. Mure († 1281), 3. Leporinus (1556), Rubolf Collin (1578), 30h. Fries (1556), G. Hottinger, den Orientalisten (1667), J. J. Steinbrückel (1796), 3. 3. Sottinger (1819), Johann Conrab und 3. Gaspard von Drelli, Die Siftorifer Johann Stumpf (1566), heinrich Bullinger, ben großen Reformator und hifteriter (1575), Joftas Simmler (1576), bie Rirchenhiftorifer &. und 3. Sottinger, 3. 3. Leu (1708), g. Reifter (1811), g. Birg (1816), Ludwig und Gerold Reper v. Rnonau, die Geographen 3. S. Bluntfoli (1712), 3. G. Baft (1790), 3. G. Wel (1830), ben Babagogen Beinr. Beftaloggi (1827), Die Raturforicher Ronrab Gefiner, ben beutschen Blinius (1565), 3. 3. Schenchzer (1733), Ishann Gefner (1790), 3. 3. Romer (1819), 3. Konrab Efcher v. b. Linth (1823) und feinen Sohn Arnold, R. Sching, Johann Begetichweiler, A. Rollifer, Rageli, Die Mediciner Johann v. Muralt (1722), 3. S. Rahn (1812), ble Juriften Gr. L. Reller (1860), 3. C. Bluntschli, die Theologen Felix Sammerlin (Malleolus 1457), Zwingli, Leo Juda (1542), C. Bellican (1556), Beter Marthr (1562), Rob. Gwalther (1586), 3. 4. Beidegger (1698), J. Gasp. Lavater (1801), J. G. Schulthef (1802), J. J. Hef (1828), Alexander Schweizer; Die Schriftfteller und Dichter Johann Sabloub, 3. 3. Bobmer (1783), Jacob Breitinger (1776), Salomon Gefiner (1787), 3. Casp. Still (1781) und Johann Rob. Stifli (1793), 3. Corner (1831), 3. Martin Ufteri (1827), Johann Georg Mageli, 3. 3. Reithart (1857); Die Runftler 3. 4. Lips (1817) und Andere. Alle biefe genialen Danner haben 3. zu einem Centrum ber intellectuellen Thatigfeit innerhalb ber beutiden Schweig gemacht und viele gamilien weifen hintereinander in ihren Gliebern bebeutenbe Ramen auf. Gine folde ift auch Die Familie Birgel. 1)

<sup>1)</sup> Bir mussen aus dieser nenn Glieder, die alle, mit einer einzigen Ausnahme, in B. selbsk geboren sind, namhaft machen. Hans Kaspar, schweizerischer Schriftseller im Face der praktischen Philosophie, den 21. Marz 1725 geboren, ward nach beendigten alademischen Sterestatund Mitglied des Großen Aufts in B. und machte sich unter Bodmer's Leitung mit der schweiz und Deutschald und lernte in Berlin die damaligen Korpphäen der dennn mit Sulzer die Schweiz und Deutschald und lernte in Berlin die von Klopstod in einer seiner schönsten Den besungene Fabrt auf dem Züricher See leitete Sixzel. Er ftarb den 19. Februar. Hirzel schrieb u. A.: "do animi lacti et erecti efficacia in corpore sano et aogro, speciatim grassantidus mordis opidemicis", "Die Birthschaft eines philosophischen Bauers" (Z. 1771, Z. Aust. 1774), "Das Bild eines wahren Patrioten" (ebb. 1767, Z. Aust. 1775), "An Gleim über Gulzer den Beltweisen" (Winterthur 1780, Z Bel.). In allen diesen Schriften lebt der Geist der Liebe, des Rechtes und der Freiheit. Sein Bruder, Salomon hirzel, 1727 geboren, legte durch seine Belelzichaft", ward 1768 Kathscherr, 1773 Mitglied des Geheimen Raths und 1765 Staatssäcklemeister. Durch die Revolution von 1798 seines Dienses entsetz, lebte er den Wissenschaft und stard 1818. Er schrieb: "Brutus", Trauerspiel (1761); "Densmal Joseph Jselin's" (Basel 1782); "Andensen meines Bruders hans Kaspar Hirzel" (3. 1804); "Gele Züge aus der Schweizerzgeschichte" (ebb. 1808 u. fl.); "Lürchsischer Sohn Raspar Hirzel" (3. 1804); "Gele Züge aus der Schweizerzgeschichte" (ebb. 1808 u. fl.); "Lürchsischer Sohn, edensals hans Kaspar genannt, 1751

Züriger Gee. Der Buricher See, von der Linth-Limmat durchfloffen, hat eine face, halbbogenformige Geftalt, beren beibe Enden gegen Rorben und Often auslaufen. Er ift 81/2 Schweizer Stunden lang, zwifden Stafa und Babenfdmbl mit 3/3 Stunden am breiteften, und in ber Rabe ber halbinfel Au erreicht bas Geebeden eine Liefe von 600 guß. Sein Baffer ift grunlich tryftallflar und überbedt einen Blachenraum von 1/6 D.. Die Seeftrede von Schmeriton bis Rap. perfdmbl beißt ber Dberfee, welcher faft allfahrlich gufriert und nur in ber befferen 3abreszeit, namentlich mabrend ber Reifefaifon, von Dampfichiffen befahren wirb. Die größere Strede von Rapperfdmyl bis Burich beift ber Unterfee, ber feit bem 13. Sabrhundert erft 22mal gang gufror. Er gebort zu ben anmuthigften Binnengewaffern ber Schweig, beffen Ufer, im Gegenfat ju benen bes Dberfee's, welche einfamer und weniger belebt find, dafür aber auch ben Anblid ber hochgebirge von Sompg, Slarus, St. Gallen und Appengell haben, außererbentlich bicht bon fconen und wohlhabenben Orticaften befest find. Deshalb rangirt bie auf ibm fatifindenbe Berfonenfrequeng und ber Transportverfebr von Gutern, namentlich Sanbesproducten, in erfter Linie. Bier Dampfichiffe (bas erfte feit 1834) fahren taglich an beiben Ufern, im Sommer fogar mit täglich acht Eursen hinauf und eben fo vielen zurud. Die nachenschifffahrt ift auf teinem anderen Schweizerfee so außer-

geboren, Arzt und 1799 Begründer ber noch bestehenden "Hülfsgesellschaft" in 3., stard als Archiater und Lippescher Geheimer Legationsrath 1817 zu St. Gallen. Sein Leben beschrieb Wirz (B. 1818). heinrich Jirzel, den 17. August 1766 zu Welningen bei 3. geboren, studirte in 3. Theologie, bereiste Italien und wurde 1789 Prosesson der Krichengeschichte, dann der Legit und Mathematis in 3., 1809 Prosesson der Philosophie am Rarolinum daselbst und Mitglied des Chorherrenstiftes. Er stard den 7. Februar 1833. Er schriede: "Augenia's Briefe an ihre Mutter" (A. 1806, 2 Bde., 3. Aust. 1819, 3 Bde.), versäht auf seiner Reise nach Lend im Soumer 1806, ein Buch, das durch Sprache und Darstellung, so wie die dard im Soumer 1806, ein Buch, das durch Sprache und Darstellung, so wie die den demenden Jariefühle kindlicher Lebe und heitliger Freundschaft schaften sit, übersetzte Chateauvieur' "Briefe über Italien" (Leipzig 1820—21, 2 Bde.) und gab "Ansichten aus Italien" (ebendaß. 1823—25, 3 Bde.) und die "Briefe Gethe's an Lavater aus dem Jahren 1774—1783" (ebendaß. 1823—25, 3 Bde.) und die "Briefe Gethe's an Lavater aus dem Jahren 1774—1783" (ebendaß. 1823—25, 3 Bde.) und die "Briefe Gethe's an Lavater aus dem Jahren 1774—1783" (ebendaß. 1823—25, 3 Bde.) und die "Briefe Gethe's an Lavater aus dem Jahren 1774—1783" (ebendaß. 1823—25, 3 Bde.) und die "Briefe Gethe's an Lavater aus dem Anstonomie de l'amatour" (Genf 1820). Konrad Meldior Hirzelt, hervorragender Staatsmann, den 31. August 1793 geboren, besucht eit 1809 das Gymnasium in Stutizgart und studirte gegen seine Reigung, die ihn zu Must in du Phologe deut in Sunifiques und eine "Astronomie de Pagus, die ihn zu Must und und zur Grenzbedeung unter die Wassen. Die Erhebung der Keinen Reigen gen geine Kabona der Geine keiner Gerinkalende und Proses Auft und Polizielen Prodeten Anterdüßte er mit der Schrift "der heiligen Prodeten Anterdüßte er mit der Schrift der Prosesson Path und Polizielen Prodeten unterstüßte er mit der Schrift und im December 1830 nach Bern auf der Ausgla Abent bes Erziehungerathes, in welcher Eigenschaft er befondere für Umgestaltung bes Schuls wefens, für Grundung bes Schullehrer: Seminars, ber Cantons und Hochfcule thatig war. Seit weiens, für Gründung des Schullehrer: Seminars, der Cantons: und hochschule thatig war. Seit 1832 Bürgermeiker des Cantons und 1834 Präfibent des Bororts und der Lagsatung, suchte er die politischen Berhältnisse der Schweiz zum Ausland, besonders wegen des Savoherzuges möglich auszugleichen und die neuen Inflitutionen gehörig zu befestigen. Im Jahre 1837 unterskützte er lebhaft den auf Einführung vollständiger Rechtsgleichheit zwischen Stadt und Land gestellten Antrag, ward 1838 Brästdent des Regierungsraties, degünstigte die Berusung Strauß zur Professur der Dogmatif und Kirchengeschichte an die Universität, unterlag aber in der abersmaligen Staatsveränderung am 6. September 1839 mit seinen Meinungs: Genossen. Seiner Kenter versustig, widmete er sich hinfort der Advocatur, hatte aber noch auf dem Todtensbeite die Genugthuung, wieder in das oberste Gericht des Cantons gewählt zu werden. Er kard den 8. Juli 1843. Bon seinen Schristen erwähnen wir nur: "Beiträge zur Berbessern ger Bersastung des Cantons Zürich von 1814" (3. 1831). Ludwig hirzel, 1801 gedoren, Sohn des obengenannten Heinrich Hirzel, gekorden als Prosesson, kudier (Leipzig 1838, 2. Ausl. 1851). Bernhard Hirzel, namhaster Orienkalsk, 1807 gedoren, kudiert in 8. und Berlin Theologie und Philosgie, besonders die orientalischen Sprachen von der Berasten der Burichen der Buricher Hach Grüzel, namhaster Orienkalsk, soon sehnen und habilitirte sich sohn an der Berliner Universität. Rach Gründung der Züricher Hochschule wurde er 1835 als Prosesson aus der Berasteiler Universität. Rach Gründung der Züricher Hochschule wurde er 1835 als Prosesson aus der Berasteiler Universität. von nun an bie Gegenftanbe feiner wiffenschaftlichen Befchaftigung. Peruniare Rudfichten be-

orbentlich im Gange, ale auf ibm; man berechnet, bag mabrend ber Sageszeit im Sommer burchichnittlich fortwährend zwifchen 40 und 50 große und fleine Fahrzeuge auf feinem Spiegel fcwimmen. Bieweilen giebt es heftige Sturme, bie aber ber Schifffahrt bei einiger Borficht felten gefahrlich werben. Er nahrt 23 Sifch-Arten, unter benen bie Lache . Forelle, Die Trifche und bie Quappe (bis ju 8 Bfund) bie vorzüglichften find. Die gegenwartige mittlere Sohe bes Seefpiegels über Reer ift 1259 guß. Derfelbe muß aber fruber bedeutend tiefer gelegen baben; benn mabrend bes niedrigen Bafferftandes im Binter von 1853 auf 1854 entbedte man in ber Rabe von Obermeilen, 124 guß vom Ufer, lleberrefte von einftigen Bfahlbauten. Das Bluben bes See's zeigt fich hier mit einem gelblichen ober schmutigweißen Schaume.1) Ueber feine fcmalfte Stelle bei Rappericombl und Burben fubrt eine 4500 guf lange, 1819 neu erbaute Brude, in beren Rabe bie beiben Infeln Ufnau und gugelau liegen. Die erftere gehort bem Rlofter Ginfiebeln (Canton Sompa) und ift nur von einer Bachterfamilie bewohnt. Sier ftarb 1525, 36 Jahre alt, Ulrich b. Sutten, arm, verbannt und verfolgt, in ben Armen feines Freundes Iohann Schned. Bo er hier begraben ift, weiß man nicht. Die kleine Kirche ber Infel batirt aus bem 12. Jahrhundert. Das andere Giland hatte im 7. Jahrhundert ein Monnenflofter, ift jest aber ,unbewohnt.

Butphen, Sauptstadt eines Bezirks in ber nieberlandischen Broving Gelbern, am Einfluß ber Berkel in die Pffel, ftark befestigt, mit 15,315 Einwohnern nach ber Bahlung vom 31. December 1864, besitht sechs Kirchen, schone Spaziergange und als bas ansehnlichste Gebaube die zu Ansang des 12. Jahrhunderts erbaute St. Walpurgiskirche; ein alter Tausstein aus Erz, ein gothischer Kronleuchter von vergoldetem Eisen, die halb erhabenen Bildwerke an der Kanzel, alte Grabmaler der Grafen von B., besonders aber das neuere Grabbensmal der Familie v. heeferen, sind bemerkenswerth. Der Thurm ist im Jahre 1600, nachdem der Blig den alten

(ebend. 1857 u. ff.).

1) Bu den interessantesten Erscheinungen gehört das Blühen der Schweizer Seen. In manchen Jahrgängen, bald im Frühjahr, bald im Sommer, wird nämlich der Wasserspiegel mit einem sarbigen Schaume bedeckt, der röthlich, lila, gelblich oder weiß aussieht und am User oft handhoch sich ablagert. Man schrieb die Ursache allerhand Umständen zu, namentlich dem Blühen der Wasserspiegen, die mitrostopische Untersuchungen sessen, daß dieser farbige, leiche Schlamm von einer durch keine sahl auszudrückenden Menge Insussonischerchen herrühre, die sich in sakt sabelhait klingender Kürze der Zeit außerordentlich zu vermehren im Stande sind. Da beinahe alle Schalthierchen sind, deren talkartige Hülle die verschiedenen Farbentone auswelk, fo tragen diese Schalen, selbst wenn das Thierchen im Innern abstirbt und verwest, immer noch zur Erschenung bei, und hier begegnet man einem jener im Stillen und beinahe undefannt wirstenden, tausendsättigen Factoren, die allmählich neue Erdschichten durch Ablagerung gekalten. Es ist ein Moment aus dem ewigen Kreissauf des Lebens in der Katur, aus dem endlosen, immerswährenden Bertrümmerungs, und Regenerationsprocesse alles materiell Bestehenden.

wogen ihn, 1837 die Pfarrei Pfaffton im sogenannten Kellenlande zu übernehmen. Als durch die Berusung Strauß' an die Universität 3. eine Aufregung im Lande veranlaßt wurde, führte Hirzel am 6. September 1839 eine Bollsmenge gegen die Haupistalt und zwang die Regierung zur Abdankung; er suchte biesen Schritt sodann in der Schrift Mein Antheil an den Züricher Ereigs nissen des 6. September" (3. 1839) zu rechtfertigen. Bon dem neugewählten Großen Math ward er zum Mitgliede des Kirchens und Erziehungsrathes ernannt, doch legte er 1841 diese Stelle, 1845 auch seine Pfarrstelle nieder und trat wieder als Privatdocent an der Universität 3. auf, wo er über hedräische und Sanskritsprache und Literatur las. Um sich aus seinen drückenden pecuniäzren Berhältnissen zu retten, griff er zu den verwerslichken Mitteln, mußte im November 1846 sich stücken und begab sich nach Paris, wo er Ausgangs Juni 1847 seinem Leben durch Gist ein Ende machte. Außer den schon genannten Schriften sühren wir noch an: "Urwast und der helb, ins dische Relodrama von Kalidasa, dem Ochter der Schuntala; aus dem Sanskrit und Prakrit metrisch übersehrt (3. 1840); "Gesicht des Todesboten über dem Erdreis, ein hebräisches Gebicht; Urtert und Webersehung" (ebend. 1844); "Pradodhasschafchandrodoja oder der Ersenstnissmondausgang, philosophisches Orama" und "Meghadutu oder der Wolfendote, Ivrisches Gebicht, aus dem Sanskrit übersehrt Gebend. 1846). Endlich Chrisch heinsche, habilitirte sich 1852 an der Universität Leidzig sür Chemie und Pharmacie. Außer vielen chemischen Abhandlungen, namentlich über die Zusamssehrung atherischen Dele, in der "Leichschische" (Leidzig 1851); "der Führer in die anorganische Ehemie" (ebend. 1852; "der Kührer in die organische Chemie" (ebend. 1852; "der Führer in die organische Chemie" (ebend. 1852; "der Führer in die organische Chemie" (ebend. 1853); "Erundzüge der Chemie" (ebend. 1857).

gerfiort hatte, wieder aufgebaut worden. Auf bem Thurme bes Bothaufes, ber zwei Umgange hat, befindet fich ein gutes Glodenfpiel. 3. beftand fcon im 10. Jahrhundert als Stadt und war bie Hauptstadt ber Grafschaft gleichen Namens, deren Befiger 1021 Bafallen-bes Stifte Utrecht murben. Graf Bicmann tommt um 1000 querft vor und Graf Gerlad, welcher 1107 ohne Erben ftarb, befoliegt bie Reihe ber Grafen, worauf 3. an bie Grafen von Geldern, und zwar zuerft an ben Grafen Gerhard, einen Berwandten bes Grafen Gerlach, fiel. Die Stadt 2. gehorte jum Sanfabunde, in firchlicher Sinfict fpater jum Socifift Munfter, murbe aber 1500 bem Bisthum Deventer untergeben. Im niederlandifchen Rriege ergriff es bie Bartei ber Batrioten und herzog Alba eroberte es 1572 unter allen aufftanbifchen Stabten zuerft, ließ auch, um bie übrigen nieberlandischen Stabte zu foreden, ben größten Theil feiner Burger benten und erfaufen. Balb barauf vom Bringen von Dranien wieber genommen, ftel es 1583 abermals in bie Sanbe ber Spanier, welche ben Burgern auf's Reue übel mitfpielten. Erft 1591 gelang es Rorig von Dranien, die Stadt durch Lift in feine Gewalt zu bekommen, indem fich als Bauern und Bauerinnen verkleidete hollandische Soldaten ins Fort einschlichen, worauf es ben Generalftaaten verblieb. 1672 eroberten es bie Frangofen unter Philipp von Orleans. Damals murben bie Berte gefchleift, fpater aber wieber hergestellt, und jest bestehen fie aus neun Bastionen. 1795 fiel der Plas ohne großen Biberftand in die Sande ber Reufranten, und auch 1813, am 24. Dovember, murbe er bei ber nur 3000 Mann farten Befagung und Der Ungufriebenheit ber Bewohner von ben Preugen unter Oppen leicht genommen.

Ameibruden. Das ehemalige reichsunmittelbare Fürftenthum 3., in Weftrich, Basgau, Nahgau und Spepergau gelegen, grenzte an die Unter- oder Rheinpfalz, ben Elfaß, Lothringen und bas Ergftift Erier, lag aber nicht in einem Strich und ununterbrochen an einander und beifammen, fondern ward auch bin und wieder von furpfalgifchen, hanau'ichen, naffau'ichen, rheingraflichen Orifchaften, Berrichaften und Gebieten durchschnitten. Das Fürftenthum 3., gemeiniglich Bfalg-3. genannt und ein Areal von 36 D.-M. umfaffend, war theils aus ber ehemaligen Graffchaft 3., theils aus einigen Studen ber Graffchaft Belbeng entftanben, welche lettere fast zwei Drittel des Fürstenthums ausmachten. Bur alten Grafschaft B. wurden die drei Dberamter 3., Reucaftel ober Berggabern und Guttenberg gerechnet, von denen das erftere die Landeshauptftabt gleichen Namens, die Rlofterschaffnerei Gornbad und bie Bogteien Althornbach, Binterbach, Contwich, Bebenheim, Rinfdweiler, Balbmohr, Breidenbach, Bogelbach, Ixheim und Bliefershof, das Unteramt Kirkel, bas unmittelbar vom Reiche ju Lehn ging, und bas Amt homburg 1), ju vier Reunteln bem Furftenthum 3. und ju funf Neunteln bem Saufe Raffau-Saarbruden gehorenb, enthielt. Das Dberamt Reucaftel ober Berggabern, welches von Frantreich mit jum Elfag gerechnet wurde, begriff bie Stabt Berggabern, am Fuge bes masgaufchen Gebirges, und die Bogteien Anmeiter 2), Reucaftel, Barbefrobe, Rleeburg,

Die Stadt homburg, mit Boll und Baumwollwebereien, Torfftederei, Juderfabrit und 3500 Einwohnern, wurde 1682 bei dem ehemaligen sesten Schlosse Karlsberg angelegt, das nach den Bestimmungen des Babener Friedens 1714 geschleift werden mußte. Das Schloß kommt schon im 11. Jahrhundert als starte Feste vor und wird in der Geschichte des 30jahrigen Krieges oft genannt. Am Fuße des Schloßberges liegt ein Franziskanerkloster.

Die Stadt Annweiler an der Queich mit Luchwebereien, Gerbereien, Farbereien, 4000

Die Stadt Annweiler an der Queich mit Tuchwebereien, Gerbereien, Farbereien, 4000 Einwohnern und neuem, nach Boit erbautem Rathhause aus rothem Sandstein, der in der Umsgegend eigenthümliche zerklüftete Formen annimmt, erhielt schon im 3. 1219 vom Kaiser Friedrich II. die Rechte einer freien Reichstadt gleich dem nahen Speher, wurde indeß 1330 von dem Kaiser Ludwig IV. an die Pfalggrasen verpfändet und nicht wieder eingelöst. Nahe bei Annweiler steht die uralte Reichsteite Trifels, deren Name vermuthlich daher rührt, weil die mittlere Hautbeit und die beiden Rebendurgen (Anebos und Scharsenburg oder Münze) auf drei Felsspiken eines nur durch steine Thäler getrennten Berges ftanden. Wahrscheinlich ist Trifels — von dem man, nebendei gesagt, eine herrliche Aussicht hat — 1028 von Conrad II. oder dem Salier erbaut. Bon den Saliern sam es an die Hohenstausen und von diesen na das Haus habeturg. Im I. 330 wurde es von Ludwig IV. oder dem Bayer an den Pfalggrasen Ruprecht verpfändet und bei der pfälzischen Ländertheilung sam es an Z. Es diene diese Schloß im Mittelalter bald als Gestängnis, bald als Reichssete, oder auch als Bewahrungsort der Neichs Rieinodien, wie solche benn auch z. B. 1125 von Heinrich V. hierher gebracht wurden. Unter den Hohenstausen in

Schonau. Die Bogtei Fallenburg befag ber Pfalzgraf von 3. mit bem Grafen Leiningen - Dacheburg gemeinschaftlich. Das Oberamt Guttenberg, eine ebemalige herrichaft und feit 1733 bei 3. mit bem Amtborte Minfeld und gebn Dorfern, mar bem beutiden Reiche gang entzogen und ftanb unter frangoficer Oberberticaft. Gin benticher Reichsfürft mar megen biefes Gebietes ein Unterthan ber Ronige von Frantreich! Bum Fürftenthum B. gehörten folgende Stude ber alten Graffchaft Belbeng, welche furpfalgifches Leben war; bas Oberamt Lichtenberg mit ber Bogtei Burgfrieben, barin bas Schlog Lichtenberg, bem Stabtden Ruffel, ben Bogteien Pfeffelbach, Conten, im Thale Comeiler, Baumholber, Berfdweiler, ber Propftei Ulmeth und bem Unteramte Ronefelben und bas Oberamt Deifenbeim, bas bie Stabt biefes Ramens, welche vom Erzflifte Daing ju Leben ging, Die Bogteien Lanbsamt, Dbernbeim, Dbenbach, Reborn, Durchrob und Oberhaufen, Rieberhaufen, Grebweiler, Ginelle, Beiligenmofchel, Rieberfirch und bas Unteramt Landsberg, von bem einige Ortfchaften, wie bas vermuftete Bergicolog Landsberg, nebft bem Stabten Dber-Rofdel bochflift - wormefche Leben waren, begriff. 3m Oberamt Deifenheim gab es mehrere Orticaften, welche mit ben Rheingrafen, ber herrichaft Reipoltelirchen und ber Graffcaft Faltenftein gemeinschaftlich maren. Pfalg-B. befaß auch die Graffcaft Lagel. ftein und bas Amt Bischweiler im Unter-Elfaß unter französischer Landeshoheit und einen Antheil an ber hinteren Grafichaft Sponbeim, fo wie im oberen Elfaß bie ansehnliche Berrichaft Rappoltftein, bestehend aus ben acht Aemtern Rappolisweiler, mit ber Stadt biefes Ramens (frangofifc Ribeauviller), ber Sauptftabt ber Berricaft, Gemar, Bergheim, Bellenberg, Beiterheim, Bihr (Beber, Biler) Rarfirch (Sainte Raria aux Rines) und Orben. Die Landes - Collegien, welche in B., ber Baupt- und Reftbengftabt ber Bfalggrafen, ihren Gip hatten, maren bie Regierung, bas Sofgericht, ble Rentfammer und bie beiben Dber - Confiftorien ber Lutheraner und Reformirten. Auch Ratholiten gab es im Fürftenthume Ameibruden. Suftaveburg, in ber Bogtei Balbmobr, war ein fürftliches Luftfolog, und bicht babei bie Sagerburg, ein prachtvolles Sagbichlog. Die Eintunfte ber zweibrudenfchen Lanbe icabte man auf eine halbe Million Gulben. 3. war Anfange eine Graffchaft, beren letter Graf Cberhard 1385 Die eine Galfte an bas Saus Bfalg fur 25,000 Gulben verfaufte und bie anbere Salfte bemfelben ohne Entichabigung jum Eigenthum übergab und bann als Mannelehn wieber empfing. Er ftarb einige Jahre fpater ohne Erben und fo fiel auch bie lettere Salfte an Die Bfalg. Bie bie Pfalggrafichaft am Rhein an bas Saus Bittelsbach tam und von Lubwig bes Strengen Sohnen Rubolf ber Stammbater bes furpfalgifden Saufes wurde, ift bereits in ben Art. Bfalg und Bittelsbach betaillirt. Rubolf's Urentel, Rurfurft Ruprecht III. von ber Bfalg, ber 1400 gum Raifer gewählt murbe, theilte 1410, furg bor feinem Tobe, Die turpfalgifchen Sanber unter feine vier Sobne, von benen ber britte, Stephan, ju feinem Antheil bas nachmalige gurftenthum Simmern und bie Graffcaft (nunmehr Bfalggraffchaft genannt) B. erhielt. Da ihm zugleich die Graffcaft Belbeng zuftel, fo erhielt fein altefter Sohn Simmern und fein jungfter Sohn, Lubwig (1489), Die Grafichaften Belbeng und B. Letterem folgte fein Sobn Alexander, beffen beibe Sohne, Lubwig und Ruprecht, 1514 zwei Linien flifteten. Der Stifter ber eigentlichen zweibrudenfcen Linie war Ludwig, der in feinem Fürstenthum die lutherische Religion einführte und

größtem Glanze, war es selbst die Restdenz heinrich's VI., wo er mit 24 Fürsten, Grasen und Eblen Raum genug fand (1194). Als Papst Gregor VII. 1076 den Bannstrahl gegen heinstich IV. schleuberte, stücktete er sich hierher und Erzbischof Abalbert I. von Nainz (Graf von Saarbrud, regierte von 1111—37) saß hier gesangen, die ihn die Rainzer Bürger befreiten. In den noch jest vorhandenen untertribischen Behältnissen schwen kien der Hügger bereiten. In den noch jest vorhandenen untertribischen Behältnissen schwen Kaiser Heinzer Bürger befreiten. In den noch jest vorhandenen Untertribischen Behältnissen schwen Kaiser herüger beröchten. In der Aufer hernich VI., an welchen Richard von dem Herzog Leopold von Desterreich ausgeliesert worden war, hierher bringen ließ (1193); dort wurde er — wie erzählt wird — "in ein untertribische Sefängniss geseht, aus welchem noch sein Gesangener entsassen war." Roch soll die Stelle des Gesängnisse erhalten sein. Zerzstört ward die Feste im Bauernstriege, zwar wieder herzgestellt, aber 1802 von einem verheerenden Blibstrahl getrossen, auch im 30jährigen Kriege arg verwüstet, und als 1635 eine pestartige Krantsbeit die Bewohner vertrieb, lag das Schloß, von dem jeht außer dem Berließ nur noch der Haupts Gum und ein Brunnenthurm übrig sind, öde und verlassen.

1532 ftarb. Gein Cohn und Nachfolger, Bolfgang, erhielt 1556 vom Aurfürften Otto Beinrich bas Gerzogihum Reuburg und wegen früherer Schulbforberung auch bie balbe Graficaft Sponbeim. Bei feinem Ableben 1569 murbe bie altere zweibruden-neuburger Linie von feinem alteften Sohne, Bhilipp Ludwig, gestiftet, welcher bie an Rarnberg verpfandeten Aemter Sippolistein, Beibed und Altereberg einlofte und 1614 ftarb. Er theilte fein gand wieber unter seine zwei Sohne. Der altere, Bolfgang Bilbelm, führte bie zweibrucen-neuburger Linie fort. 218 1609 ber julich . cleve . bergifche Furftenftamm erlofch, erhob Diefer Bring, Da feine Mutter eine Bringeffin biefes Saufes mar, Anspruche auf Die Miterbicaft Diefer Lanber und entzweite fich beshalb mit Aurbranbenburg, mit bem er bie Erbichaft gemeinichaftlich angetreten hatte. Um bie Unterflühung bes Gerzogs Rarimilian von Babern und ber Liga gur Durchführung eines Erbrechtes gu erhalten, trat er 1614 noch bei Lebzeiten seines Baters zur katholischen Kirche über und vermählte fich mit einer baberifchen Bringeffin. 3m Jahre 1630 wurde ein Bergleich gefchloffen, nach welchem Rurbranbenburg Rlebe, Die Graffcaft Mart und Ravenftein, Bolfgang Bilbelm aber Julich und Berg ethielt. Letterer hinterließ 1653 feinem einzigen Sohne, Philipp Bilbelm, Die Regierung ber pfalg-neuburgifchen Sande. Diefer beftätigte burch einen neuen Erbvergleich von 1666 im Befentlichen ben von 1630 und folgte bem Aurfürften Rarl, als biefer 1685 ftarb, auch in ben Rurlanden nach. August, ber zweite Cohn bes Pfalzgrafen Philipp Ludwig, ftiftete 1614 bie pfalz-fulzbachifce Linie, inbeffen fich fein alterer Bruber, Bolfgang Bilbelm, Die Cobetterechte vorbebielt. August folgte Guftav Abolf von Schweben auf feinem Buge nach Munchen und farb auf einer Sendung nach Sachsen ju Bindsheim. 36m fuccedirte fein Sobn, Chriftian Auguft, ber 1655 jur tatholifchen Rirche abertrat und nun bon feinem Better, Philipp Wilhelm, die Landeshoheit über Sulzbach erhielt, aber feinen Unterthanen vollige Glaubensfreiheit ficherte. Auch fein Sohn und Nachfolger, Theodor, war bulbfam gegen bie Protestanten; er farb 1732. Johann Chriftian brachte burch heirath Bergen op Boom an fein haus und ftarb 1733. Rarl Theodor erbte 1742 bie Rurpfalz und 1777 Bapern. Die fungere zweibrudenfche Linie wurde 1569 von Bolfgang's zweitem Sohne, Johann l. gestiftet, ber 1594 brei Sohne hinterließ, welche wieber brei Linien bilbeten. Der altere, Johann II. (geb. ben 26. Marg 1584, geft. 1635), feste bie fungere zweibrudeniche Linie fort. Als 1610 ber Rurfürst Friedrich V. von der Pfalz noch minorenn war, übernahm er die Bormunbschaft, weil er ber reformirten Meligion zugethan war, obwohl fonft ber Bfalgraf von Reuburg, Bhilipp Lubwig, bas nachfte Unrecht bagu hatte. Er raumte auf Grund kaiserlichen Anspruchs die Abtei Hornbach dem Erzstifte Trier wieber ein und hinterließ von feiner zweiten Gemablin, Des Rurfürften Frieb. riche IV. von ber Pfalg Tochter, einen Gobn, Friedrich (geb. ben 5. April 1616). Diefer, fein Rachfolger in ber Begierung, gerieth mit feinem Better, bem Aurfurften Friebrich V., in Die Acht, erhielt fein Land erft 1648 im westfalischen Frieben wieder und schloß mit seinem Tode, den 16. Juli 1661, diese Linie. Seine drei Sbhne, Bilhelm Ludwig, Friedrich Ludwig und Karl Guftav, waren vor ihm geftorben, mabrent feine brei Tochter ibn überlebten. Johann's I. zweiter Sobn, Friedrich Rasimir (geb. ben 10. Juni 1585), filftete die landsbergische Linie. Er war Dombechant zu Strafburg und vermehrte feine Guter burch bie Bermablung mit Amalie, bes Bringen Bilbelm von Dranien Lochter, mit welcher er bie in dem Bergogthum Burgund gelegene Berrichaft Montfort erhielt. Er ftarb 1645, feinem Sohne Briebrich Lubwig (geb. ben 17. October 1619, † ben 1. April 1681) Landsberg und Montfort hinterlaffend. Diefer erbte 1661 von feinem Better Friedrich B., wurde wegen Montfort in Frankreich naturalistet, verkaufte feine Anspruce auf bie fulich'iche Erbicaft bem Pfalzgrafen Bhilipp von Reuburg und übergab feinem Gohne Bilhelm Lubwig bie Regierung, mußte feboch, weil Letterer 1675 kinderlos farb, biefelbe wieder übernehmen. Er war der Lette feiner Linie, indem auch sein jungerer Sohn Carl Lubwig bereits 1673 bas Zeitliche gefegnet hatte. Seine Beffpungen fielen an bie von Johann's I. brittem Sobn

Johann Rasimir (geb. ben 12. April 1589, † 1652), gestiftete Eleeburgische (fowebifche) Linie. Diefer hatte aus feiner Che mit Ratharina, bes Ronigs Rarl's IX. von Schweben Tochter, zwei Sohne hinterlaffen, Rarl Guftav (geb. ben 8. Rovember 1622) und Abolf Johann (geb. ben 11. October 1629). Der Erftere fuchte fein Glud am ichwebifden hofe, wurde unter bem Ramen ber Bfalggraf im breifigjahrigen Rriege Generaliffimus ber fowebifchen Armee in Deutschlanb, den 23. Mai 1649 zum Erbprinzen erklärt und nach Christinens Abdankung (1654) als Rarl X. Ronig von Schweben. Sein Sohn, Rarl XI. von Schweben, folgte ibm 1660 und biefem Rarl XII. in ber Regierung bes norbifden Ronigreiches und Abolf Johann ftarb zu Stocholm ben 14. October 1689, zwei Sohne von 3. hinterlaffenb, Abolf Johann (geb. 1666, † 1701 im livlandifchen Rriege) und Guftav Samuel (geb. 1670), welcher 1696 jur tatholifden Rirche übertrat und nach bes Ronige Rarl XII. 1718 erfolgtem Ableben in bem Bergogthum B. fuccebirte. Er ftarb ben 17. September 1731 ohne Erben, fo bag mit ihm bie Linie B. erlofc, beren Gebiet nun an Pfalg Birtenfelb fiel. Die von Bolfgang's brittem Sohne, Dito Beinrich, 1569 geftiftete fulgbacher Linie follte nur mediat fein und gu Reuburg geboren, erlosch aber icon 1604 mit Otto Beinrich. Die birtenfelbiche Linie murbe von Bolfgang's jungftem Sohne, Rarl I., geftiftet, ber nach bes Batere lestwilliger Berfügung fein Land unter Abbangigfeit von 3. befiben follte, eine Berbindlichkeit, die fein Bruder balb lofte. Sein Sohn und Nachfolger, Georg Bilbelm (feit 1620), bewies im breißigfahrigen Rriege viel Rlugbeit. Deffen brittem Rachfolger, Chriftian III. (feit 1717), fiel nach bem Ausfterben ber vorigen Linien 1731 und nach einem Bergleich mit Rurpfalz, bas ebenfalls Anfpruch auf Die Erbichaft erhob, 1733 bas gange Burftenthum B., mit Ausnahme eines Amtes, gu. Sein Sohn, Chriftian IV., wurde 1758 fatholifch und ftarb 1775. 36n beerbte fein Reffe, Karl August II. Christian, und biefen 1795 fein Sohn Rarimilian Jofeph. Diefer vereinigte 1799 nach Rarl Theobor's Ableben fammtliche pfälzische und baperische Lande, von benen B. im Luneviller Frieden an Frantreich abgetreten, 1814 aber an bas Ronigreich Babern wieber gurudgegeben murbe.

3weibruden, bie ehemalige Saupt- und Refibengftabt bes gurftenthums B., gegenwartig Sis bes Appellationsgerichts fur bie baberifche Pfalz, an ber Erbach, befitt zwei Soloffer, von benen bas ebemalige prachtige Refibengicolog, in ben frangofficen Religionstriegen bis auf Die Mauern gerftort, jest gur tatholifden Rirche nebft einer Bfarrmohnung eingerichtet ift, zwei Rirchen, eine Landwirthschafte- und Bewerbeichule mit mechanifcher Bertfidtte, Drudereien, berühmt burch bie Ausgaben griechifder und lateinifder Rlafitter (Editiones Bipontinae) burch Croll, Erter und Emfer, Druderpreffen ., Mafchinen . und Schrotmublen ., Seibenplufch., Tuch- und Blanell-, Cicorienfabriten, Baumwollenfpinnerel und Beberei, Berberei, Tuchfabriten, bedeutende Frucht- und Biebmartte und 9000 Einwohner. Die 1496 von bem Bfalggrafen Alexander nach seiner Ruckehr aus Balaftina erbaute Bfarrtirche ift mertwurdig wegen ber barin befindlichen fürftlichen Gruft. Die ehemalige wallonifche Rirche ift fpater in ein Getreibemagagin und in ber Reugeit in ein Schaufpielbaus umgemanbelt worben. In ber nahen Anlage Tich ifflit wohnte eine Beit lang Stanislaus Leszezonsfi; jest ift fle ein Geftut, worin über 100 eble Bferbe arabifcher und englischer Abtunft fich befinden. Den Ramen hat Die Stadt mahrscheinlich megen ber alten hiefigen Burg, bie gwifchen gwei Bruden in einem von ber Erbach gebilbeten Binfel erbaut war. Ihre Grundung verliert fic in bas Dunkel ber Geschichte.

Zweikammerspitem. Ueber bie Theilnahme bes Bolles an der Staatstegierung und über die Art und die Ausbehnung, in der die Betheiligung des Bolles bei der Ausübung der hochften Staatsgewalt zu erfolgen hat, haben wir bereits in den Art. Abgeordnete, Constitution, Charte, Staat und Bahlen ausführlich gehandelt, auch im Art. Stände (vgl. diese Art.) die Zusammensehung und die Competenzen der auf wirklichen ständischen Unterschieden beruhenden Bolksvertretungen weiter erörtert; es bleibt uns daher nur noch übrig, die Frage zu erörtern, ob die Zusammenberufung der Bertreter des Bolks in einer oder in zwei von einander gesonderten Körpersschaften (Kammern, Häusern 20.) geschehen soll, und welches bieser beiden Spikeme,

bas Ein- ober Zweitammerfhftem, ben Borzug verbiene. Folgerichtig wurde es freilich fein und ber Berechtigung bes gangen Bolles in feiner Ginheit gegenüber ber Staategewalt entfprechend, wenn fammtliche Boltevertreter nur in Giner Berfammlung vereinigt wurben und in biefer alle faatlicen Intereffen ber Gefammtheit sowohl als ber einzelnen Staatsburger vollständig und gleichmäßig repräsentirt wurden; da jedoch bie in ben unteren Standen vorhandene Intelligenz mehr burch bas Gefühl ber ihnen jundchft liegenben, alfo perfonlicen Intereffen, als burch biejenigen ber Gefammtheit bestimmt wird und Diefe Dentungsweife fich auch vorhertfcent in ben Bablen ausspricht, fo erscheint es als eine Sache ber Bwedmagigteit, benjenigen burch Bilbung und boberen Lebensberuf, fo wie burch Unabhangigkeit ihrer Lage zu einer boberen ftaatlichen Auffaffung und Gefinnung befabigten Rreifen eine befondere Bertretung und zwar fo ju gemahren, daß fie gegen bas Uebergewicht ber Raffen unbedingt ficher gestellt werben. Borguglich bieferhalb hat man baber auch in ben Staaten mit rein bemofratifcher Berfaffung, in ber bas Brincip allgemeiner Gleichbeit alle anberen politischen Rudlichten ausschließen follte und mußte, von einer einheitlichen Bertretung der Abgeordneten bes Boltes Abftand genommen und fte nur in folden Demofratieen beibehalten, welche burch ihren geringen Umfang und fcmache Burgergahl fowohl wie burch ben gleichen Bildungegrab ihrer Bewohner Dazu qualificirt ericeinen. (Bgl. in bem Art. Staat bas über bie reprafentative Demotratie Gefagte.) In ihnen hat Die Brazis eine getrennte Bertretung bes Bolles in zwei oder mehreren Rorperschaften noch nicht auftommen laffen, weil die Bertreter eben die allgemeine Boltsverfammlung reprafentiren und auf fie bie untrennbaren Rechte ber Befammtheit übertragen worden ift. Das Eintammerf pftem besteht baber nur noch in wenigen fleineren Demokratieen, von fammtlichen Unionestaaten Nordamerifa's hat nur Bermont (vgl. ben Art. Bereinigte Staaten bon Rordamerifa) daffelbe noch in Anwendung und ebenfalls nicht im reinen Bufande, da der aus der Repräfentanten-Berfammlung gewählte Bollziehungsrath gleichfam eine zweite Rammer (Senat) bilbet. Rach ben meiften alteren Berfaffungen, namentlich ben lanbftanbifchen beutschen, mar bie ganbesvertretung fogar in mehrere auf ftanbifche Unterfchiebe baftrte Rorperfcaften (Stanbe, Curien, Collegien) getheilt; fo weit es aber auf eine ftandische Zustimmung in Angelegenheiten ankam, welche nicht einen Stand allein, sondern Gemeinsames betrafen, konnte ein Befchluß nur unter Uebereinftimmung ber betheiligten Stande gefaßt werben. Die Theilung in Stande hatte bier alfo blog einen vorbereitenden Swed, in ber That beftand nur ein einheitlicher, endaultig befoliegender Bertretungeforper. Die normegifche Berfaffung (vergl. ben Artitel Rorwegen) beruht mit ihren aus dem Grosding gewählten Abtheilungen, dem Tagbing und bem Dbelsbing, auf benfelben Grunbfagen. Auch beute haben nach allgemeiner Anficht auch ba, wo noch ftanbifche Gliederungen existiren, Die stimmberechtigten Bertreter nicht ihre eigenen fanbifchen Rechte mahrzunehmen, fonbern bas allgemeine Landesintereffe unmittelbar ju vertreten. Ueber ben Berth einer einheitlichen ober getheilten, einer einfachen ober gemifchten Bertretung ift in bem Rage verschieben geurtheilt worden, je nachbem man mehr auf bie Eigenschaften ber Babler und Gemablten, die befonderen Erforderniffe bes Staates und bie fachlichen Berfciebenheiten ber Lebensverhaltniffe als Sauptgrundlagen Rudficht genommen bat, aber Staatsmanner wie Staatsrechtslehrer, Braftifer wie Doctrinder und Theoretifer haben sich boch überwiegend für das auf dem Brincip der Theilung beruhende Bweifammerfhftem ausgesprochen und feine Einführung ift baber in ben überwiegend meiften modernen Rechtsftaaten burchgefest worden. Zwar ftellt fich bas jest herrfcenbe Zweitammerfpftem nach ben befonderen Berfaffungen ber Staaten, in benen ce Anwendung gefunden, in fehr verschiebenen Ausführungsweifen bar, wie g. B. bie englische Barlamentsverfaffung, die wir in den Art. Barlament und Reform ausführlich bargeftellt haben, auch noch jest auf einer ftanbifchen Unterlage beruht, bie ber Staaten ber norbameritanifchen Union auf bem Grundfage ber bemofratifchen Gleichheit, aber bie Zwedmäßigkeitsgrunde, welche für bie Ginführung bes Zweitammerfpftems fprechen, haben boch immer für alle Staatsformen biefelbe Gultigkeit und Bemabrung gefunden, wenn auch die unbedingte Bmedmäßigfeit getheilter Ber-

tretungen, wie fie fo oft behauptet wird, fich weber für bie fogenannte conflitutionelle Monarchie noch in einer anderen Staatsform aus ihren befonderen Berhaltniffen berleiten lagt. Faffen wir alle bie Grunde gufammen, welche bie 3medmäßigteit bes 3 weitammerfpftems erweifen und ju feiner Beborgugung in ber Anwenbung geführt haben und geben wir von bem Grundfate aus, bag ber Sauptzwed einer feben Bolfevertretung ber ber Erleichterung ber Staatsberricaft, nicht ber ber Ginfdrantung fei, fo fallen nachftebende zumeift ins Gewicht. Bunachft bietet die boppelte Berathung einer jeben Borlage, eine erhohte Burgichaft für bie Reife ber Befdluffaffung, indem biefe lettere erft nach forgfaltiger und allfeitiger Brufung aller einschlagenben Momente geschieht, bann erscheint es als eine Folge politifcher Rothwendigfeit, dem in einer allgemeinen Bolfevertretung vorherrichenden Elemente ber Bewegung ein Gegengewicht zu geben; ber Unruhe bes Fortfchritts gegenüber muß auch die Schwerkraft ber Beharrlichkeit zur Geltung tommen und gegen die Beranderlichteit ber Berhaltniffe, welche zu Uebereilungen führt, ift eine auf erblichem ober langer bauernbem Rechte beruhenbe Rorperschaft wiberftanbefabiger als jene allgemeine Boltevertretung, welche für fürzere Beit und unter vorübergebenden Ginbruden gewählt find. In biefem Dualismus liegt außer dem wichtigen Bortheile freilich auch die größte Schwierigkeit des ganzen Spfteme, aber Diefe burfte fich heben, wenn man ben Gegenfan ber Michtungen biefer zwei politifchen Rorperschaften fo in Ausgleichung bringt, bag fle bas gemeinsame Biel erftrebte, Die Erleichterung ber Berrichaft. Ein volliges Gleichgewicht ber Rrafte kann und barf babei nicht bezwedt werben, weil biefes febe Bewegung aufheben murbe; bagegen barf feine ber beiben Korperschaften auch ein bleibendes Uebergewicht haben, welches jur Unterbrudung ber anberen, jur Alleinherrichaft, führen mußte. Als vermittelnber Kactor zwifcen ber Krone und ber Bersammlung ber Bolksvertreter ift namentlich eine zweite Korpericaft in der constitutionellen Monarchie unentbehrlich, und zwar um fo unentbehrlicher, je mehr politifche Rechte ber Boltsvertretung jugeftanben finb. Aus welchen Raterialien biefe vermittelnde Korperichaft zu bilden fein wirb, bas kommt darauf an, welches besondere Element des Staatslebens, das fic biftorisc berausgebilbet bat, in jedem fpeciellen Staate gur Geltung gu bringen ift; fur bie größere conflitutionelle Monarchie aber ericheint es am angemeffenften, wenn ber Bertretung ber materiellen Beburfniffe und Mittel in einer auf Beit gewählten Berfammlung bie Unabhangigfeit und bie ftaatsmannifche Erfahrung einer anbern Berfammlung jur Seite fteben. Diefe größere Unabhangigfeit gemabrt bann ber ererbte und gebundene Grundbefit, an welchem bas Theilnahmerecht haftet, und bie ftaatemanntiche Bilbung wird bei ben aus boberen Birfungefreifen auf Lebenszeit berufenen Mitgliedern überwiegend. Wie auf Grund biefer Erwägungen eine zweitheilige Bertretung in ben meiften mobernen Staaten eingeführt worben ift und bag biefelbe auch in ber That jur Bahrung gefchichtlich begrundeter ftanbifcher Anfpruche bient\_ baben wir namentlich in Bezug Englands in bem Artitel Barlament, in Bezug Frantreiche in bem über Charto ausgeführt und bei ber Befprechung ber vericbiebenen Berfaffungen jebes größeren Staates entsprechend erdrtert. — Ein weiterer Zwedmäßigfeitegrund fur Die zweitheilige Bertretung liegt wohl auch barin, bag biefe Theilung, indem fle nicht nur bie bloge Bahl, fondern auch bas Gewicht ber Stime men gur Geltung bringe, Die unbebingte Enticheibungefraft ber Stimmenmebrbeit breche, bas Erbruden ber Minoritaten burch bie Rajoritaten binbere und ju gegenfeitiger Berftanbigung aus fachlichen Erwägungen nothige. Bu welchen Befahren eine unbeschränkte Anwendung biefes Majoritats - Brincips fuhren fann und wie bemfelben 211 begegnen fel, barüber ift in ben Artifeln Antoritat und Majoritat bereits gebanbelt worben. Endlich hat bas Bweifammerfpftem noch bas Gute, bag bie Staatsregierung in bie Lage gefet wirb, einseitigen Anfpruchen ber einen Rammer nicht birect entgegentreten zu burfen und bie Difliebigfeit bes Ablehnens, bes Betos, von fich fern zu halten, inbem bie anbere Rammer jene Befcluffe verwirft. feboch nicht gefagt, bag bie Staatsregierung fich eine überwiegende Einwirtung auf eine ber beiben Rammern fichern muffe, beun in Diefem Falle tann bas felbftftanbige Anfeben, beffen biefe bedarf, um bie öffentliche Reinung leiten ju tonnen, nicht bea. Nicht übereinftimmenbe Befdluffe ber beiben Bertretungs-Rorperfcaften baben

aber praktifch noch ben Bortheil, bag bie Staatsregierung an ber Uebereinstimmung mit bem einen Theile ber Bertretung eine Stute fur bie Berftanbigung mit bem anderen Theile erhalt und baburch bas llebergewicht gemußigt wird, welches ber gefengebende Rorper gegen bie Staatbregierung ober bie Rrone ohne eine folche Theilung erhalten haben wurbe. Sollieflich moge nochmals bie Ermahnung Blat finden, bağ es unmöglich ift, gang feft bestimmte Grunbfage über bie Einführung bes 3weitammerfpfteme aufzuftellen; biefelben muffen fich in jebem Staate nach ben burch Gefchichte, Sitte, Bildung, offentliche Meinung und politifche Stellung gegebenen Bebin-Die Bichtigkeit ber Sache und bas Beftreben, ju einem bobegungen richten. ren Brincip aber Die Frage einer zweitheiligen Lanbesvertretung zu tommen, hat auch bereits eine reiche ftaatswiffenschaftliche Literatur hervorgerufen, aus beren Ericheinungen wir namentlich auf nachstehenbe verweifen: John Stuart Mill's "Betrachtungen über Reprafentativ-Berfaffungen"; beutfc bon Bille, London und Leipzig, 1861, britte Auft. 1864. Bülau's "Wahlrecht und Wahlverfahren", Leipzig 1849. "Das Reprafentativ - Syftem, feine Mangel und feine Beilmittel", in ber "Deutschen Bierteljahreichrift" pro 1852, 3. Beft. A. Binter's "Die Bolfevertretung in Deutichlands Butunft", Gottingen 1852. R. Biebermann's "Die neueften Berfuche einer Drganifation ber Gefellichaft", Leipzig 1853. Levita's "Die Bolfeveriretung in ihrer organifchen Bufammenfegung im reprafentativen Staate ber Gegenwart", Leipzig 1853, zweite Auft., und &. A. v. Campe's "Die Lehre von den Landftanden nach gemeinem Deutschen Staatsrechte", Lemgo 1864.

Bweitampf. In bem Artitel Duell ift auf B. verwiefen, weil in bemfelben übergangen ift die Aussührung der Analogie des Duells mit dem Kriege und die Bermischung beider mit der Fehde und dem Fehderechte, das ist ber Busammenhang bes Duells und bes Duellrechtes mit ber obrigkeitlichen Stellung und Gewalt und dem bamit in Berbindung ftebenben Baffenrechte, bas ift bie weitere Auseinanderlegung bes Begriffs ber Ehre, Die jum Duell treibt und jum Duell berechtigt und bamit bas Duell ericeinen läßt als ben thatfachlichen Beweis, bag bie Ehre mehr werth ist, als bas Leben, und daß ber Einzelne ber Pflicht bes Chrbefiges feine gange irbifche Erifteng gum Opfer bringen muß. Rur die obrigkeitliche Stellung und Gewalt kann, wie zum Kriege, fo auch gur Bebbe und gum Duell berechtigen; nur foweit die Stellung und Berfonlichfeit bes Einzelnen burch die Obrigkeit über ihm nicht Schut und Dedung findet, tritt die Reichsunmittelbarteit und bamit bas Recht und Die Pflicht zur Selbsthulfe und Rothwehr wieder in feine Stelle; nur foweit bie Ehre jugleich eine über Die Berfon binausgebende Bflicht, insbefondere eine Stanbespflicht ift, involvirt fie jugleich bie ber Große ber Pflicht entfprechenbe Rothwendigleit, Alles, felbft bas Leben, an ihre Bewahrung ju feben. Daber bie bemertenswerthe Ericheinung, bag bas Duell fich poraugeweife in beujenigen Stanben erhalten bat, benen ein großeres ober geringeres Maß obrigkeitlicher Stellung und Gewalt ober genoffenschaftlicher Jurisdiction geblieben find, ober bie wenigftens lebenbige Reminiscenzen einer folden Stellung bewahrt haben; daber die Erfahrung, daß mit der Stärkung und Bertiefung der Obrigkeit das obrigkeitlice Riothwehrrecht bes Gingelnen verfdwindet ober boch fich auf Diefenigen Gebiete gurudgieht und beschränkt, bie vermoge ihrer Bartheit und Innerlichkeit eine Behandlung bon außen nach einem objectiven Dafftabe überhaupt nicht geftatten; baber bie gleichmäßige Bieberholung der Thatfache, daß das Duell als Rothwehr der Ehre befonders da gefunden wird, wo bie Ehre gugleich bas Lebenselement bes Standes, und zwar biefenige Qualification ber Ehre, welche ben perfonlichen Ruth als bie wefentlichfte Stanbeseigenschaft ber Berfon und mithin in ber Manifestation ber Feigheit bie Berfonlichkeit innerhalb ihres Rreifes als moralifch und gefellichaftlich vernichtet erscheinen lagt. wird babel bie Thatfache ihre rechte Beleuchtung erhalten, bag bie beiben Manifeftationen bes offentlichen Lebens, welche eine Reichsunmittelbarteit und felbftfianbige pbrigkeitliche Stellung bes einzelnen Denfchen aus eigenem Rechte überall nicht anertennen, wir meinen die romifche Rirche und ber abfolute omnipotente Staat, bas Duell recht am unbebingteften und entschiedensten verworfen und bag auch bente Die Begner bes Duelle ben Grund ihrer Opposition weniger in bewußten com

fequenten driftlichen Rotiven, ale in Sentimentalität und in bem geheimen Beftreben finden burften, fich aller eigenen Berantwortlichfeit und ber Berpflichtung ju entlebis gen, für ihre Borte und Sandlungen mit ihrer gangen Berfon einzutreten und ihre Berfon hinter bem Schilbe bes omnipotenten Staates in Sicherheit zu bringen. erschrickt und wird aufgeregt bei bem Gedanken, daß felbft der Arm bes allmächtigen Staates zu furz fein follte, Sandlungen und Borte zu beden, Die man angeblich in feinem Namen gefprochen und porgenommen. Natürlich wollen wir keineswegs läugnen, bag in ber bochften Auffaffung ber driftlichen Bflicht, ober genauer ausgebrudt, in der hochften Berwirklichung ber driftlichen Beltordnung bem Begriffe nach ein Blag für bas Duell nicht gefunden werben tann. Damit ift aber gegen feine relative Berechtigung in ber wirklichen unvolltommenen Beltorb. Eine mechanische voraussetungelofe Anwennung nicht bas Dinbefte entschieben. bung jener bas Biel und Ibeal hinftellenden gottlichen Borfchriften muß neben bem Duell auch ben Rrieg, die Rothwehr, ja felbft bae Anrufen ber richterlichen Bulfe gleichmäßig verwerfen, eine Confequeng, Die hoffentlich dazu beitragen wird, auch die driftlichen Giferer gegen bas Duell in ihrer Opposition etwas tiefer graben ju laffen. Bie in bem Reiche Gottes tein Krieg, fo wird auch tein 3. bort mehr gefunden werben; bis babin aber, bag bie Berrichaft ber Liebe bie Beranlaffungen ber Rriege und Duelle binweggethan ober in unbedingte Abstraction von ber perfonlicen inneren Stellung bes Einzelnen bas Duell verbammen und verwerfen wollen: bas ift ein bocht bebenklicher Anachronismus, bas beißt nicht ben Borfdriften bes Chriftenthums bulbigen, bas beißt vielmebr in Ermangelung ber Berricaft bes Chriftenthums auch bas einzig noch mogliche und wirkfame Surrogat beffelben, Die burgerliche und politifche Ehre, fcmachen und untergraben, um ben Gingelnen bes letten Reftes ber perfonlichen Selbftverantwortung por Gott und Renfchen zu entfleiben. Bir konnen und wollen nun einmal nicht bie Ehre und bas Recht bes Einzelnen in bem absoluten omnipotenten Staate aufgeben laffen und wir halten baber feft an bem burch ihre jeweilige Stellung bedingten obrigfeitlichen Recht und ber Bflicht ber Berfon, in Entftehung ber rechten Gulfe ber boberen Dbrigteit ber eigene Bertheibiger und Bertreter feines Reiches und feiner Ehre zu fein. Es ist eine Frage bes Glaubens und nicht bes Gefebes, ob und in wie weit ber Gingelne in bem Befite und bem Genuß einer hoberen Beltordnung Erfat fur bas Darangeben und ben Berluft bes Mieberen gefunden bat. Der Gingelne, welcher ben Saufc noch nicht vollzogen hat ober noch nicht vollziehen fann; ber Staat, welcher immer ein Reich von biefer Belt bleibt und von beffen Mangeln und Unvollfommenbeiten man nicht abstrahiren tann, fie haben beibe bas hochfte Intereffe, bie Bethatigung und Anerkennung ber perfonlichen Ehre und barin bie Barantie ber Erfallung ber Pflichten gegen fich felbft ju icuten und ju pflegen, und gewiß ift es ber richtige Beg, ben man in Breußen betreten, über bie Berpflichtung und Berechtigung gum Duell burch eigens bagu gebilbete Organe zu befinden, je nach beren Befunde bas Duell felbst als eine Ehrenpflicht zu behandeln und die Strafbarkeit von den Umftanben bes einzelnen Falles abhangig ju machen. Unzweifelhaft, bag bei febr vielen Duellen Beibe und bei nur fehr wenigen Reiner im Unrecht ift; es hat bies bas Duell ebenfalls mit bem Rriege, wie mit bem Rechtsftreite gemein. Daraus aber Die Bermerflichkeit rechtfertigen zu wollen, bas heißt in ber That bas Uebel mit bem Beilmittel und Correctiv verwechfeln und bas Recht bes Ginen bem Unrecht bes Anbern jum Opfer bringen. Go lange bie Belt bleibt, wie fie ift, werben Rriege und Duelle unvermeiblich und unentbehrlich fein, um bie Boller und bie Gingelnen por ber Erichlaffung und bem Berfinten in ben Schmut ber materiellen Intereffen und ber verfonlichen Feigheit und Gefinnungelofigfeit zu bemahren, unentbehrlich jugleich, um bas Bewußtfein lebendig zu erhalten, bag bie Beziehungen und Bflichten ber Menichen unter einander hober und feiner find, als bag fie in ben Gefeten und bem Soube ber Staaten ihre ericopfende Erledigung ju finden vermochten.

Bwidan, Sauptftabt ber Areisdirection gleichen Namens, bes abfolut und relativ bevolkeriften Theils bes Konigreichs Sachsen, ber, 84,23 D.-M. groß, im Sabre 1864 eine Bevolkerung von 872,448 Seelen, b. h. alfo auf dem Raume einer

beutichen Geviertmeile 10,358 Menfchen hatte, liegt am linten Mulbe-Ufer, in breiter und fehr anmuthiger Thalaue und ift einer ber wichtigften Anotenpuntte bes facftfden weftlichen Staateifenbahnfpfteme und einer ber vertehrereichften Bahnbofe bes europaifden Continente. Sauptfachlich wichtig und bekannt ift 3. burch feinen Steintoblenbau, welcher fich nachft bem Stadtweichbilbe auf Die Fluren ber benachbarten Dorfer Bodwa, Dberhohndorf, Reinsborf, Schebewig, Riebertainsborf, Planig 1) und Rarienthal erftreckt. 3. hat fünf Kirchen, unter benen die fcon 1212 ermahnte Marienfirche obenan ftebt, eines ber fconften Dentmaler gothifcher Baufunft im nordoftlichen Deutschland, 1453 bis 1470 meift burch Freigebigfeit bes reichen Landeshauptmann Rartin Romer umgebaut. Sie enthalt außer bielen Dentmalern und bem thonernen Altar ein fehr funftlich gefconittes und gerlegbares heitiges Grab, zwei in einander und a jour gebaute Treppen, viele intereffante Bilber und Sculpturen, insbesonbere aber Sachfens toftbarften Flügelaltar mit fecht im 3abre 1832 reftaurirten Bilbern von Boblgemuth. Der blog auf Bfeilern rubenbe, überaus folante, 135 Ellen bobe und zweimal burchtrochene Thurm tragt ein ftartes Gelaute und gewährt ein reigenbes Banorama. In ber ebenfalls gothifchen, viel fleineren, zwiefach gethurmten Ratharinenfirche finden fich gute alte Bolgund Benfterbilber, auch ber Altar ber Tuchfnappen. An berfelben biente 1520-22 - wo man ihn, fobalb Luther felbft bier wieber gepredigt, abfeste - ber aus ber Gefdichte bes Bauernfrieges betannte Thomas Dunger. Das vom berühmten Georg Agricola begrundete griechifche Ghunaftum, bas erfte in Deuticland, ging balb wieber ein, bagegen blubt jest wieber febr erfreulich bas lateinifche im Grunbain'fchen Rlofterhofe binter ber Martinifirche, welches icon 1523 beclamatorische und Turnübungen vornahm und 1835 burch Erhebung zum Kreisghungfium und durch Anfhebung bes Schneeberger Lyceums einen neuen Auffdwung Seine wichtige Bibliothet - aber 30,000 Banbe, nebft farten Dangenund anderen Sammlungen - erwuchs aus ber hiefigen Abtheilung ber Grunbain'ichen Bibliothet, wurde zwar burch Bertanf feltener Berte geschmalert, aber 1836 burch bie Clodiu 8'fce Bibliothet fart vermehrt. Außer an Agricola hatte diefe Sonle auch an Erasmus Stuhler, genannt Stella, an Rivins, Roth, Blateanus und Clobius berühmte Rectoren, an Freund († 1591), Steindorf und Stiehler nicht minder berühmte Cantoren. Das an der Rordoftede der Stadt befindliche, bobe, altliche Schlof Diterftein, fruber ber Amtefin, biente feit 1770 als Ruchtund Arbeitshaus, feit 1833 aber nur noch als Zwangsarbeitsanftalt, in welche man Die Roldiger Berhafteten brachte. 3. befigt mehrere fcone Gebaube, viele Fabriten, Gerberei und Getreibemarfte und hatte 1864 22,432 Einwohner, d. h. 1940 mehr als nach bet Bablung von 1861. Urfundlich tommt B., unter ben Serben Sauptftabt ber Lanbichaft Bwiffome, feit 1118, als Stadt aber erft feit 1212 vor; ber Rame, der im Bendifchen Markiplay heißt, deutet fcon auf die uralte Sandelswichtigleit B.'s. Gegen Anfang bes 12. Jahrhunderts war daffelbe von ber bohmifchen Rrone an die Grafin Bertha v. Groipfd, Die Stifterin ber Marientirche, übergegangen, nach beren Lobe es an bas Wettinfche Grafenhaus fiel, bis es 1290 bie Reichsunmittelbarteit erwarb. In biefer Eigenschaft einer Reichs- ober eigentlich Reichs-Domanenftabt behauptete fich B. im Bunde mit Altenburg und Chemnis feboch nur bis 1348, in welchem Jahre es nach mehrjahriger Berpfandung in ben erblichen Befit der Markgrafen von Deißen und fo an das heutige Konigreich Sachfen überging. Bom Jahre 1348 batirt fich auch das alte Stadtrecht und 1444 erwarb B. Die bis 1853 befeffene Gerichtsbarkeit eigenthumlich, nachdem es biefelbe früher pachtweife ausgeubt hatte. Durch Sanbel und Tuchweberei zu einem feltenen Reichtum und

<sup>1)</sup> Bei bem Dorfe und Mittergute Planis (von der Stammburg des uralten, 1522 in den Rang der Edlen erhobenen berühmten Geschlechts v. d. Planis sieht man nichts mehr) besindet sich ein Flos, in welchem ein schon 1506 durch Unvorsichtigeit eines Zwidauer Bürgers entftandener Erdbrand die Rohlen verzehrt, ohne daß es je gelungen wäre, das Feuer zu dämpfen. Auf der zu Lage liegenden Oberstäche biefer Strecke bleibt im Minter kein Schnee liegen, indem sich hier eine constante Wärme von durchschnittlich 8 — 10 Grad R. entwickelt. Daher wird diese Strecke von einem 1844 entstandenen Actienvereine mit großem Erfolge zur Treibgärtnerei benutt.

Luxus erstarkt, wuchs B. noch mehr empor burch ben Schneeberger Silberbau und zählte vor 245 Jahren gegen 12,000 Seelen, woraus ber große Umfang ber Innenftabt sich leicht erklärt, versiel aber im breißigiährigen Kriege so sehr, bag es nur mit Muhe von den ehemaligen großen Besthungen, worunter die Herrschaft Biesenburg gehörte, einige behaupten konnte. Jeht hat die Stadt wieder einen mächtigen Ausschwung gewonnen, hauptsächlich durch den Steinkohlenbau, welcher, obwohl in der Rachbarschaft schon seit mehreren Jahrhunderten begonnen, auf dem Stadtgebiet erst 1837 fündig geworden ist, und durch Fabrikthätigkeit.

Amingli (Ulrich, nicht Sulbreich), fcmeigerifcher Reformator. I. 3 mingli's Jugend und erfte Priesterweihen. Zwar tann ber von Südbeutschland tommenbe Reifende teinen überraschenderen Gintritt in Die Alpenwelt mablen, als eine Gifenbabnfabrt vom Bobenfee burch bas St. Galler Rheinthal, indem es auf bem Continent wenig Bahnen giebt, Die fo überreich an lanbichaftlichen Schonheiten find, wie Die gebachte Curve, welche ihre ftete wechselnben malerifchen Effecte fortwährend in proareffivem Bachfen entfaltet; gleichwohl murbe bas von ber Station Baag nur gwei Stunben entfernte, 3399 Fuß boch belegene, icon mit ausgeprägtem alpinen Charafter verfebene graffich Toggenburgifche Dorf Bilbhaus mit feinen zerftreut liegenben, burch Steine beschwerten Schindelbachern taum bie Beachtung bes Reisenden auf fich giehen, wenn es nicht der Geburtsort bes großen Rannes ware, ber die Bestimmung hatte, für Helvetien, Frankreich, Subbeutschland, holland und Ungarn bas zu werben, was Martin Luther (f. b.) für Mittel- und Nordbeutschland, Danemart, Schweben, Norwegen und bie baltifchen Lander Ruflands geworben ift. Man zeigt noch in bem ju Bilbhaus gehorenden Beiler Liftghaus bie braune armliche Solghutte, in welcher ber unerschrockene Mann am 1. Januar bes Jahres 1484 -- wenige Boden nach Lutber's Gebutt - Das Licht ber Belt erblicte. Gein Bater mar Ammann von Bilbhaus und lebte in fummerlichen Berhaltniffen, ba er außer Ulrich, bem britten feiner Rinber, noch fleben andere Sohne ju ernahren batte. Geine Jugend verbrachte er im vaterlichen Saufe, von welchem aus ber Anblick ber gewaltigen Felsenphramide des Santis sein Berg fruh mit Ideen erfullte, Die dem himmel fich brunftig jumanbten. Giner feiner Dheime, Bartholomdus B., mar Decan in Befen, bem beutigen Anotenpunfte breier Babnen, nach bem Ballenfee, Buriderfee und Glarus; bort, mo feinem Blide ftete ber prachtige Glarnifch vorfchwebte, genoß Ulrich feinen erften Unterricht. Raum 10 Sabre alt, hatte er bie Elemente bes Biffens insoweit inne, daß Georg Bingli ju Bafel, ber nunmehr fein Informator warb, balb naiv befannte, fur fold einen Bern- und Beuertopf reiche fein fcmaches Biffen nicht aus. Da tam er benn nach Bern ju henricus Lupulus ober Bolffin, ber gu jener Beit fur bie Schweizer Rinder als ein Bunber ber Beisheit galt. 36m lernte er feine Renntniffe in alten Sprachen, in ber Erb. und Belitunde ab und ftubirte Gefchichte tiefer und grundlicher noch als fein Magifter. Eine Menge kleiner lateinifcher Dichtungen, Die er Damals verfaßte, bezeugen fein Salent fur Die Boeffe; nebenbei aber entfaltete fich hier fein ungewöhnliches Talent für die Bufit. Die Botliebe fur bie lettgebachte Runft verblieb ihm auch in feinen fpateren Jahren, und ähnlich wie es bei Luthern ber Fall war, fuchte er in feinen Mannesjahren am liebsten feine Erholung in ber Rufit, ja er componirte felbft vierstimmige Relobieen gu ben von ihm gebichteten religiöfen Liebern ober ju Davidifchen Bfalmen, beren fich noch einige erhalten haben, obgleich er fpater, als er bie augere Rorm bes neuen Gottesbienftes feftftellte, feltfamermeife bie Ruft von bem letteren ausschlog.1) Die Dominitaner, welche in Bern ein Orbensbaus befagen, wurden auf ben frommen

<sup>1)</sup> Nach dem Tode des schweizerischen Reformators wurde bekanntlich die Kirchenmust auch in den Zwinglischen Gemeinden eingesührt und ist seither ein Bestandsheil des reformirten Gottes-dienstes geblieben. B. selbst, in dessen Saufe sich oft Fremude der Lontunst versammelten, um unter seiner Leitung zu singen und zu musicieren, hatte, vielleicht eben weil ihm seibs eine sichne son Gebote stand und weil er Meister fast auf allen damals bekannten Instrumenten war, einen Widerwillen gegen den zu seiner Zeit herrschenden ungelenken Gemeindegesang und die noch unausgebildete geistliche Musik, deren Resormation durchzusühren er selbst indes weder Mittel noch Zeit besas.

und regen Anaben aufmertfam, ber faft aftidglich bie Deffe befuchte; fie fuchten ibn fur fich ju gewinnen, boch ber Bater, ale er taum babon gebort, rief ibn nach Saufe und entrig ihn ben Befahren und Berfudungen bes Dondthums. Als funfzehnfahriger Jungling bezog 3wingli bie Universtat Bien, mo Joachim Babianus und heinrich Glareanus, Die nachmaligen Saupter ber femeigerifden humaniften, und Faber und Ed, feine fpateren hauptgegner, feine Stubiengenoffen wurden, mit benen er fcon damale in einer Beife bisputirte, ber feine Commilitonen nicht gewachfen waren. 1502 vertauschte er bie Univerfitat Bien mit ber Bafeler Bochicule, trat aber auch gleichzeitig icon ale Lehrer auf, indem er an ber Martinofcule ju Bafel feine philologifchen Renntniffe zu verallgemeinern fuchte, benn noch immer waren bie Alten und Die Bhilofophie feine Lieblingeftubien. Balb aber follte, und zwar burch feinen Lehrer Thomas Bhitenbach, einen ber ebelften, frommften und tenntnigreichften Ranner feines Baterlandes, ein boberes Streben in ibm gewedt werben. Diefer bes Griechifchen wie bes Lateinischen vollftanbig funbige Belehrte, ber bas Reue Teftament grundlich flubirt batte, weiffagte bereits ben Untergang ber papftlichen Doctrin und Die Erneuerung bes alten Lehrbegriffs ber Griftlichen Rirche, eiferte icon gegen ben Ablag ber Ganben, indem er nachwies, bag ber Lob unfere Mittlere Die einzige Bezahlung fur Die Sunden ber Creatur fei, verwies g. an die heilige Schrift, als die fichere und untrugliche Quelle bes Beils und wedte in bem empfänglichen Beifte feines Buborers ben Bunfc nach gottlicher Bahrheit und ben feften Borfat, fich ber ftrengften Lauterfeit und Wahrhaftigfeit auf immerbar zu befleißigen. Die letteren Gigenfchaften bilbeten ja auch die Grundzuge feines gangen Befens und gewannen ihm Taufende von Bergen. Bon ba ab hatte B. nur ben ein en Bebanten, Beiftlicher zu werben, und zweiundzwanzig Jahre alt empfing er feine erfte Briefterweihe ju Conftang, wo auch beut noch bie Orte gezeigt werben, Die burch fein erftes Auftreten wichtig geworben find. In Rapperswol hielt er Die erfte Bredigt, von ber feine Beitgenoffen fagen, fle fei gewaltig gewefen und habe felbft bie verftodieften Seelen wie ein Fohnwind, ber von ben Gletichern baberfahrt, erfchuttert. Die Freude wollte er fich und ben Seinen nicht verfagen, nach Bilbhaus ju geben, wo er bie erfte Reffe las und feinen Angehörigen bas Brod brach. Dann ging er wie ein manbernber Apoftel von Ort ju Ort und begeifterte folieflich die Blarner bergeftalt, bag fle ibn einstimmig ju ihrem Pfarrer mablten. 1506 trat er fein Amt in Glarus an, und hier mar es, mo er in 10jahriger unermublicher Forfchung fich jum Raftgeug bes herrn beranbilbete. In Blarus, mo bie Bfarreigefcafte nur einen verbaltnigmaßig geringen Theil feiner Duge hinwegnahmen, las er namlich neben ben Clafftfern, welche Anfangs noch fein hauptfludium geblieben waren, febr balb auch bie alten Rirchenlehrer und vor Allem bas Reue Teftament felbft, und zwar letteres, um baraus bie mabre und feligmachenbe Lebre ju lernen, in ber Urfprache, ju meldem 3mede er bie griechifde Sprache mit foldem Gifer erlernte, bag er gulest fammtliche Epangelien und einen großen Theil ber Epifteln bes R. S. auswendig mußte, mas ibm bei feinen fpateren firchlichen Disputationen trefflich zu Statten tam. Unter ben Dentidriften, bie man noch bis gur Stunde vom großen ichweigerifchen Reformator aufbewahrt, befinden fich mehrere eigenhandig abgeschriebene paulinische Briefe, bie er gur lebung im Griechischen copirt und mahricheinlich aus bem Ropfe aufgefest bat. Je tiefer er nun in bas Berftanbnig ber beiligen Schrift einbrang, ertannte er Die einfachen Beilslehren ber evangelifchen Rirche und überfab bie Abmege und Irrthumer, bie von ber Curie in Rom ausgegangen waren, und es bilbete fich icon bamale langfam und feft in ihm ber Entichlug aus, mit ben Denichenfanungen und ber Papftlebre ju brechen. Ginen großen Ginbrud machte bamals ein geiffliches Lieb bes beruhmten Grasmus von Rotterbam, über welches er fic noch 1523 wie folgt außert: "3ch hab vor 8 Jahren ein troftliches Gebicht gelefen bes bodgelehrten Grasmi von Rotterdam an ben herrn Jefum gefchrieben, barin fic Befus Hagt, bag man nicht alles Gute bei ihm fuche; fo er boch ein Brunn fei alles Guten, ein Beilmacher, Troft und Schas ber Seele, mit viel gar iconen Bor-Sie bab ich gebacht: Run, ift es ja alfo, marum fuchen wir Bulfe bei ber Greatur?" Und weiter ergablt er bann, wie er bie beilige Schrift befragt und

II. Der eigentliche Beginn ber reformatorifden Thatigteit 2.'s in Ginfiebeln. Ulrich 3. hatte fcon in Glarus eine weit uber bie Grengen bes Cantone binausgebenbe Aufmertfamteit erregt und ber mehr durch feine humanitat als Gelehrfamteit bentwerthe Abminiftrator Diebold von Geroldegg, beffen ber Reformator in feinen Berten vielfach ermabnt, berief ibn an bas Riofter Ginflebeln 1) im Canton Somby, Dem ftodfatholifchften aller Cantone, beffen munderthatiges Darienbild jene Bernhardinerabtei gu einem BallfahrtBort von centraleuropalicher Berühmtheit gemacht hat, ber mit San Jago bi Compostella in Spanien und Loretto in Italien, und mit ben griechisch - tatholifchen Lawren ju Troiza bei Mostau und Beticora bei Riem in ber Bahl ber Befucher concurrirt. Dier nun trat 3. mit ber gangen Rraft und Beibe feines vom herrn inspirirten Befens auf, indem er allfonntaglich bie biblifche Lection einfach und folicht erflatte, Die Monche zur Forfchung ermahnte und die Ronnen bes benachbarten Rlofters anspornte, bas Reue Teffament beutich ju lefen, vor Allem aber indem er am Beft ber Engelweihe (f. u. b. Note) bie Ballfahrer barauf hinwies, bag tein Renfc und noch weniger ein Bilb im Stande fei, Die Bergebung ber Sanben ju bewirten, bag man folde vielmebr lebiglich burch ben Mittler auf Grund ber inneren Berfnirfdung erlangen tonne. Die Aufregung, welche in die Gemuther ber Wallfahrtenden tam, war eine gewaltige. Die meiften tehrten um und ermahnten auch die nachfolgenden Ballfahrer, vom Befuche bes Rloftere Abstand zu nehmen. Das Gnadenbild hatte feine Birtung verloren; Die Beibgefchente blieben hinfort aus; ein großer Theil ber Rloftergelftlichen verließ feine Bellen und ging gur Beltgeiftlichfeit uber. 218 Legaten und Carbinale gur Unterfuchung aus Rom hergefandt murben, bie 3. belehren ober einschüchtern follten, rebete ber gewaltige Mann in offener und freier Sprache ju ihnen und ermabnte fie,

<sup>1)</sup> Bon der Gründung und Entwickelung des Klokers Einfiedeln (im Latein des Mittelaltets Monasterium Eremitarum, von den Franzosen Notro Dame des Hörsmites genannt exahlt der befannte Resseschiefteitseller & Berlepich in seinem neuechen Berte über die Schweiz (hildburghausen 1866) Folgendes: Meinrad, ein Graf von Sulgen, zog sich als Einsteller in die finstere, waldige Egend des jehigen Klosers zurück und baute daselbst eine Kapelle, sir wecke ihm die Kebtissen Berachnissers fleigen klosers zurück und baute daselbst eine Kapelle, sir wecke ihm die Kebtissen ber Frauennunskerd in Jürch anno 832 ein wunderwirhes Marchneibl verzehrte. Der später heilig gesprochene Einstelder wurde von zwei Kändern erschlagen, die ihn seiner wenigen sabseltigteiten beraubten; die Röber aber wurden duch Kaben, welche Meinrad gesstütert batte, entbeckt und in Jürch hingerschiet. Ueber 40 Jahre blieb die Zelle undewohnt, dann aber wurde sie restaurirt und mit Wohnungen umgeben, aus denen das Kloster entstand. Als der Wilch von Constanz 948 die neuerbaute Kirche weisen wollte, vertündeten Engelstimmen, das der Seiland in Mitte seinere simmlischen Seeriaaren die Weise bereits lebst vollzogen habe. Bapst Leo VIII. bestätigte das Bunder und verhieß denen, welche zu "Unserer Lieben Frau bei den Einsteldern" wallsaften würden, vollkommenen Ablas. Dieser Umstand gab dem Kloster unerhörten Reichthum. Kaiser dies schwenzen wie den zu milegende Gegend und Rudolf von Habes burg machte 1274 den Abt zum Reichssützen. — Die Gebände brannten sind Rudolf von Habes burg machte 1274 den Abt zum Reichssützen. — Die Gebände brannten fünf Ral nieder, das gegenwärtige massen und Kabern 1803 zurück. — Das Kloster selbst wird hent noch von 60 Benebiltiner-Patres und 20 bie neben Brüdern bewohnt. Die Hausselle sie hin der kon der Benebiltiner-Patres und 20 bie nerden Brüdern der Absche haten sieden sie keiner gescheite und keiste ein Weiselbständen ihr Lieden übersche nie Kloster find dwarzem Holz erächte Regebelle der heiligen Jungsrau, in deren Inneren das M

lieber freiwillig bie Digbrauche ber Rirche und befonders ben Ablag, bem ja auch Luther fo großen Anftog nahm, abzuschaffen, Damit einer gewaltfamen Revolution in ber Chriftenheit vorgebeugt werbe. Freiwillig entfagte er einem Jahrgebalte, welches er vom Bapfte bis babin bezogen batte und welches ihm gang in Ehren für feelforgerifche Dienfte ausgefest worben war, Die er in ben mit Franfreich geführten Rriegen feinen Landeleuten geleiftet hatte. find noch beut bie Briefe borhanden, welche B. von Ginfiedeln aus an ben Carbinal Schinner, ben papftlichen Legaten Pucci und ben Bifcof ju Conftang gu bamaliger Beit richtete, um fle felbft babin gu fuhren, Theil an ber reformatorischen Arbeit gu nehmen, Die er fur Die driftliche Rirche ale nothig erachtete. Befonbere brangte 3. babin, bag bie freie Bredigt bes Evangeliums allen Prieftern jugeftanben werbe. Da tam 1518 Bernhardin Samfon, jener mailandifche Franziscanermonch, bas willenlofe Bertzeug bes fchlauen Chriftoph be Forli, nach ber Someiz, um Ablag erft in Uri, bann in Sompg ju predigen. Gegen biefen trat B. in geharnifchter Rebe auf und wiegelte insbesondere bie freifinnigeren Cantone ber Morbidweig (Burich, Glarus, Schafhaufen, Bafel u. f. w.) bergeftalt wiber ben ungebetenen Gaft auf, bag in ber That Die Eidgenoffenschaft eine Rlage beim Bapfte erhob und Diefer burch Breve vom 30. April 1519 Samfon nach Stalien jurudrief, wohin er benn auch, mit vielem Belbe belaben, beimtehrte, um von ba an aus ber Befchichte fur immer ju verfcwinden. Leichteren Raufs alfo batte 3. feinen erften machtigen Gegner jum Beichen gebracht, als es bem Reformator im Norden Deutschlands vergonnt gewesen war, Den verichlagenen und rankefüchtigen Berfechter bes Ablagtrams, Tegel, ju beftegen. Der Bapft erkannte bie gange Macht bes gefürchteten Mannes und antwortete auf 3.'s Angriffe mit neuen Chrenftellen, um ibn fur fich ju gewinnen ober wenigftens gum Schweigen zu bringen. Go fchidte er feinen Legaten Bucci an ihn ab, ber febr leutfelig ju ihm that und ihm bas Afoluthentaplanat bes papftlichen Stuhles verlieb, ibm auch icheinbare hoffnungen machte, bag eine Reformation ber Rirche an Saupt und Bliebern in 3.'s Sinne burchgeführt werben folle. Das war natürlich nur Lodfpeife; bie Reformation unterblieb, bas Papftibum verblieb, mas es gemefen, und B. fab fich auf feine eigene Berfon verwiefen, wenn er bas begonnene Bert weitergeführt feben wollte.

III. 3. in Burich; volliger Brud mit bem Bapftthum: bie 67 Sage ober Schlugreben. Bu weitergebenber reformatorifder Birtfamteit fam 3. baburch, bag er ju Ende bee Jahres 1518 jum Leutpriefter am Grogmunfter in Burich berufen murbe, wo er am Reujahrstage 1519 fein Amt mit bem ber Gemeinde gegebenen Berfprechen antrat, bas lautere Evangelium Chrifti predigen und es ber Bahrheit gemäß qublegen ju wollen. Go begann er benn fogleich einen gangen Chelus von Bredigten, Die fich zuerft an bas Evangelium Ratthai, fobann an Die Apoftelgeschichte und ichlieflich an Die Briefe bes Apoftels Baulus anlehnten und die flets einen gang ungewöhnlichen Buborerfreis fanden, weil es B. weniger barum ju thun mar, angugreifen, ju vertegern und ju negiren, als barum, bie reine Lehre hingustellen, auf Chriftus ju verweifen und Bofitives ju bringen, wodurch, wie er fagte, Die Brrthumer von felbft fallen murben. Daneben erwies fic ber Reformater fireng und rudhaltelos, wo es galt, wider bie Berberbniffe und Lufte ber Belt zu Felbe ju gieben, und er rugte biefelben, wo und bei mem er fle fanb. Ran mertte balb ben neuen Beift, welcher Die Buricher Gemeinde befeelte und welder fich fofort auch ber oberften Landes- und Stadtbeborben bemachtigte. Go erließ fcon 1520 ber Rath von Burich bas Manbat an Die Leutpriefter, Seelforger und Brabicanten zu Stadt und Land, "bag fle alle gemeiniglich und frei bie beiligen Evangelia und ber beiligen Apoftel Sendbriefe gleichformig nach bem Beift Bottes und rechter gottlicher Schrift beiber Teftamente prebigen follen, und mas fie mit ermelbeter Schrift bemahren und erhalten mogen, bas follen fle verfundigen Bas aber Deuerungen und von Menichen erfundene Sachen und und lehren. Sayungen feien, bef follten fle gefdweigen." Bie felbftanbig auch Burich in politifder Saltung baftand, zeigte berfelbe Magiftrat ein Jahr barauf, ale Frang L von Franfreich ben Someigern ein neues Bunbnig antrug, welches alle

Cantone annahmen, aber Barich mit ben Borten ablehnte, "es wolle frember Berren mußiggeben." Ja furg barauf verpflichteten fich fammtliche Ratheberren, Die Gelftlichkeit und die Burgericaft unter Sanbichlag, "teine Gelber und Ehren binfaro bon ben fremben Botentaten anzunehmen." 1521 trat B. in bie Rabl ber Chorberren am Großmunfter ber Stadt, Die er fo auf Die rechte Bahn ber Intelligeng und ber wahren Rirchlichkeit gestellt hatte. Bis babin war von einem eigentlichen Spalt und Rampf berer, welche es mit Rom ober ibm bielten; erft wenig bie Rebe. Aber ber Bwift entbrannte bell, ale B., ber gegen bas Baften beständig gepredigt batte, nun auch fich genothigt fab, forifilich bawiber aufzutreten, um viele feiner Beichtfinder von Rirchenftrafen zu befreien, in die fie burch ben fanatifchen Bifchof von Conftanz und bas Domcapitel wegen unterlaffenen Faftens verurtheilt worben waren. Deshalb ericien B.'s Erftichrift, betitelt: "Bom Erfiefen und Freiheit ber Speifen", worin er nachwies, wie die Faftengebote fich nur auf bas Alte, aber nicht bas Reue Teftament bezogen, und wie die Faften überhaupt an fich nichts Gottgefälliges maren. Jest richtete fich ber gange bag ber Gegenpartei auf 3., man verlangte feine Ercommuntcation, befubelte ihn in Dugenden von aufregenden Schriften und verfucte foliefilich, ba die Stadt an der Liebe zu ihm fefthielt, ihn hinterliftig zu verderben. Aber feine Freunde waren wachfam und ichuten ben geliebten Seelforger vor jeber ihn bedrohenben Gefahr; fle ließen ihn Tags nicht allein reisen, Nachts nicht allein durch die Straßen Burichs geben. Da aber die Zwietracht fortwährend muche, brang Zwingli beim großen Rathe barauf, bag ein Religionegefprach zwifchen ihm und feinen Biberfacern veranstaltet und babei lediglich bas Wort Gottes zur Richtschnur genommen werbe. Seinem Buniche murbe von bem auf feiner Seite ftebenben Rathe gewillfahrt und ber 29. Januar 1523 mar ber wichtige Sag, wo fich bie Baupter bes evangelifchen und bes tatholifden Theiles im Rathefaale ju Burich verfammelten. hier fprach B. feine Lehre in ben vielberühmten 67 Saben ober Schlufreben aus, bie er nun flegreich gegen alle Angriffe feiner Gegner vertheibigte. Bon biefen für bie reformirte Rirche fo wichtig geworbenen Saben, welche B. fpater auch burch ben Drud befannt machte, banbeln die erften 16 vom Evangelio, bet flebzehnte vom Bapft, ber achtzehnte von der Meffe, Say 19-21 von der Fürbitte der Heiligen, Say 22 von den guten Berken, Say 23 vom Gute ber Geiftlichen, Say 24 vom Speiseverbot, Say 25 von Feiertag und Wallfahrt, Say 26 von Rutten, Aleibung, Beichen, Sat 27 von Orben und Secten, Sat 28-29 von ber Beifilichen Che, Sat 30 vom Gelubbe ber Reinigfeit, Cas 31-32 von bem Bann, Gas 33 von ungerechtem Gut, Sat 34-43 von der Obrigleit, Sat 44-46 vom Gebet, Sat 47-49 vom Aergerniß, Sat 50-56 vom Nachlaffen ber Sanbe, Sat 57-60 vom Begefeuer, Sat 61 - 63 von der Briefterschaft und Sas 64 - 67 von Abftellung allgemeiner Diff-3. fcrieb fpater befondere Auslegungen biefer 67 Sane ober Schlugreben auf Grund ber ju Burich über feben einzelnen Artifel gehaltenen Brebigten, und wir befigen barin ein zusammenbangenbes Gange feiner Lebre, welches fich über alle innern und dußeren Ginrichtungen ber Rirche verbreitet und foweit als eine vollfanbige Beformationefchrift gelten fann. Er wandte hier abulich, wie Luther, Die vollsthumliche, Jebermann verftanbliche Rebe an, welcher er Rraft, Ginbrud und Rachbrud Bir erachten es fur unfere Bflicht, megen ber Bebeuzu verleiben mußte. tung Diefer Sage ober Schlufreben wenigftens Die wichtigften berfelben anzuführen, ba aus ihnen gleichzeitig ber Geift B.'s am plaftifcften in Die Augen fpringt. Es lautet Sas 1: Alle, fo reben, bas Evangelium fei nichts ohne bie Beftätigung ber Rirche, irren und fomaben Bott. Say 2: Summa bes Evangeliums ift, bag unfer Berr Chriftus Jesus, wahrer Gottes Sohn, uns ben Willen seines himmlischen Baters fund gethan, und mit feiner Unschulb vom Tob erloft und Gott verfohnt bat. Sas 3: Daber ber einige Beg jur Seligfeit Chriftus ift aller, Die je waren, find und werben. 4. Belder eine andere Thure fucht ober zeigt, ber irrt, ja er ift ein Rorder der Seelen und ein Dieb. 5. Darum alle, fo andere Lehren dem Evangelio gleich ober bober achten, irren, wiffen nicht, mas Evangelium ift. 6. Denn Chriftus Befus ift der Begführer und Sauptmann allem menfolicen Gefchlecht von Gott verbeißen und auch geleiftet. 7. Dag er ein ewig Beil und Saupt fei aller Glanbigen,

Die fein Leib find, ber aber tobt ift und nichts vermag ohne ihn. 8. Aus bem folgt jum erften, bas alle, fo in bem Saupt leben, Glieber und Rinber Bottes finb; und bas ift bie Rirche ober Gemeinschaft ber heiligen, eine hausfrau Chrifti, Ecclesia catholica. 9. Bum andern, bag, wie bie leiblichen Glieber ohne ben Billen bes Sauptes nichts vermögen, alfo in bem Leibe Chrifti Niemand etwas vermag, ohne fein Saupt, Chriftum. 14. Darum alle Chriftenmenichen thren hochften Bleiß baran tehren follen, daß bas Evangelium Chrifti allein gepredigt werde allenthalben. 15. Denn im Glauben baran fiehet unfer Beil und im Unglauben baran unfre Berbammniß; benn alle Bahrheit ift flar in ihm. 16. 3m Evangelio lernt man, bag Denfcenlehre und Sagungen zu ber Seligkeit nichts nuben. -- Sat 17. Dag Chriftus ein einiger, ewiger, oberfter Briefter ift, baraus ermeffen wird, bag bie fich fur oberfte Briefter ausgegeben haben, ber Ehre und Bewalt Chrifti wiberftreben, ja fie fcmaben. - Say 18. Dag Chriftus, ber fich felbft einmal aufgeopfert, in Die Ewigfeit ein bauernbes und bezahlenbes Opfer ift für aller Glaubigen Sande, baraus ermeffen wird, bag bie Deffe nicht ein Opfer, fonbern bes Opfere ein Biebergebachtnif ift und Sicherung ber Erlofung, Die Chriftus uns bewiefen bat. — Sag 19. Daß Chriftus ein einiger Mittler ift zwifchen Gott und und. 20. Dag und Gott alle Dinge will in feinem Ramen geben: baraus entfpringt, daß wir außerhalb biefer Beit teines Mittlers beburfen, benn feinen. 21. Daß, fo wie wir fur einander auf Erben bitten, wir das in ber Geftalt thun, bag allein durch Chriftum uns alle Dinge gegeben werben, vertrauen. - Can 22. Daß Chriftus unfere Gerechtigfeit ift; barque wir ermeffen, bag unfere Berte foviel gut, foviel fle Chrifti; foviel fle aber unfer, nicht recht, nicht gut find. - Sas 23. Dag Christus die hab und Bracht dieser Welt verwirft; daraus wir ermeffen, daß, die Reichthum zu ihnen ziehen in feinem Ramen, ihn gröblich fcmaben, fo fie ihn zu einem Dedmantel ihres Geizes und Muthwillens machen. - Gat 24. Daß ein jeber Chrift zu ben Berten, Die Gott nicht geboten bat, unverbunden ift; barf alle Beit alle Speifen effen; baraus erlernet wirb, bag Ras- und Butterbriefe eine romifche Gefdwindigkeit (b. i. Lift, Aniff) find. - Gat 25. Daß Zeit und Statt ben Chris ftenmenfchen unterworfen find, und ber Denfc nicht ihnen; baraus erlernt wirb, bag bie, fo Beit und Statt anbinben (b. i. Feftiage ausschreiben, Ballfahrten anfegen ac.), Die Chriften ihrer Freiheit berauben. — Say 27. Dag alle Chriftenmenfchen Bruber Chrifti und unter einander find, feinen Bater aufblafen follen auf Erben. Da fallen bin Orben, Secten, Rotten u. f. w. - Say 28. Daß Alles, fo Gott erlaubt ober nicht verboten bat, recht ift; baber bie Ebe allen Menfchen giemen erlernt wirb. 29. Dag Alle, Die man Geiftliche nennt, fundigen, wenn fie, nachdem fie inne worden find, daß Gott ihnen Reinigkeit halten abgeschlagen hat, fich mit ber Ebe verhüten. 30. Dağ bie, fo Reinigkeit verheißen, fich narrifch ober kindlich zu viel übernehmen; barane erlernt wird, daß, bie folche Gelubbe abnehmen, freventlich an ben frommen Menschen fahren. — Sah 31. Daß ben Bann kein besonderer Mensch Jemandem auferlegen fann, fondern bie Rirche, bas ift bie Gemeinichaft berer, unter benen ber Bannwarbige wohnet, mit fammt bem Bachter, bas ift Pfarrer. 32. Dag man allein ben bannen mag, ber offentlich verärgert. - Sat 34. Die fogenannte geiftliche Gewalt hat ihres Rechts feinen Grund aus ber Lehre Chrifti. 35. Aber Die weltliche hat Rraft und Befestigung aus ber Lehre und That Chrifti. 36. Alles, fo ber fogenannte geiftliche Staat ihm zu gehoren Rechtes und Rechtesichirmes halber vorgiebt, gehort ben Beltlichen zu, wenn fie Chriften fein wollen. 37. Ihnen find auch fouldig alle Chriften, gehorfam ju fein, Riemand ausgenommen. 38. Sofern fie nichts gebieten, bas wider Gott ift. 39. Darum follen alle ihre Befebe bem gottlichen Billen gleich. formig fein, alfo bag fie ben Befdwerten befdirmen, ob er icon nichts flagte. 42. So fle aber untreulich und außer ber Schnur Chrifti fahren murben, mogen fle mit Gott entfest werben. 43. Summa, bef Reich ift bas allerbefte und feftefte, ber allein mit Bott berrichet, und dag das allerbofefte und unbeftandigfte, ber aus feinem Gemuth. - Say 44. Bahre Anbeter rufen Gott im Geift und mahrlich an, ohne alles Gefchrei vor ben Denfchen. 45. Gleisner thun ihre Berte, bag fie von ben Renfchen gefehen werben, nehmen auch ben Bohn in Diefer Beit ein (b. h. haben ihr

Lohn babin). 46. So muß je folgen, daß Tempelgefang ober Gefchrei, ohne Anbacht und nur um Lohn, entweber Ruhm fucht vor ben Menichen ober Gewinn. ---Sat 47. Leiblichen Tob foll ber Menfc eber leiben, benn bag er einen Chriftenmenfchen verärgere ober gefcanbe. 49. Grogere Mergernig weiß ich nicht, benn bag man ben Bfaffen Chemeiber haben nicht nadlagt, aber S . . . haben um Gelb willen vergonnt. Pfut der Schande! — Say 50. Gott läßt allein die Sunde nach durch Christum Jesum feinen Sohn unsern herrn allein. 54. Chriftus hat alle unsere Schmerzen und Arbeit ge-Belder nun ben Bugwerten jufdreibt, bas allein Chrifti ift, ber irrt und fcmabt Gott. 55. Belder irgend eine Sunde bem reuigen Renfchen nachzulaffen verhinderte, mare nicht an Gottes, noch Betri, fondern an des Teufels Statt. 56. Belder etliche Sunben allein um Gelbes Billen nachläßt, ift Simonis und Balaams Befell und bes Teufels eigentlicher Bote. - Cas 57. Die mahre beilige Schrift weiß tein Begfeuer nach biefer Beit. 58. Das Urtheil ber Abgefchiebenen ift allein Bott bekannt. 59. Und je weniger uns Gott bavon hat wiffen laffen, je weniger wir bavon zu wiffen unternehmen follen. - Sas 61. Bon ber Beibe (b. h. bem fogenannten ungerftorbaren Charafter ber gu Brieftern Geweihten, ber fte für alle Beit über die Laien hinweghebt), beren die Briefter in der letten Beit find inne worden, weiß bie gotiliche Schrift nichts. 62. Sie erkennt auch keine Briefter, benn bie bas Gotteswort verfunden. - Say 66. Es follen alle geiftlichen Borgefesten fich eilends nieberlaffen (b. b. fich bemuthigen), und einzig bas Rreug Chrifti, nicht bie Riften (b. i. jur Sammlung ber Opfer) aufrichten; ober fie tommen um, benn ich fage bir, die Art fleht am Baume! — Gegen biefe Artifel, welche B. mit gehobener Stimme verlas, erhoben fic nun zwar viele Gegner, boch mußte ihrer Einer nach bem Andern verftummen und bie romifche ober bifcoflice Gewalt mar bamit thatfachlich in Burich befeitigt. Der große Rath befchloß, daß B. fortfahren follte, die reine evangelische Lehre zu verfündigen, und machte es auch allen übrigen Bredigern bes Cantone gur Bflicht, bag Seglicher B.'s Beifpiel nachahmen und nichts herfürbringen (b. i. lehren) follte, als mas fich mit ber beiligen Schrift erweisen laffe. Rachbem alfo ber unerschutterliche Rann burch Prebiat unb Schrift fein Bolt fur Die Reformation vorbereitet hatte, fdritt auch an bie Beranderung des Gottesbienftes und ber außeren nungen. Statt ber lateinischen Sprache ward die beutsche einendlich Rirden - Orbnungen. geführt, Die Rlofter und geiftlichen Guter wurden vertauft und Die baraus gewonnenen Belber für Rirche und Schule verwendet, ben Brieftern Die Ehe geftattet, Die Bilber ber Beiligen aus ben Rirchen geschafft, Die fatholifche Deffe befeitigt und am Grunbonnerftag 1525 jum erften Male bas Abendmabl unter beiberlei Geftalt laut ber urfprünglichen Ginfegung Chrifti und mit einer eigens von B. bagu verfaßten ergreifenden Liturgie gefeiert. Auch B. felbft, ber fich fcon im Jahre 1522 im Stillen mit Anna Reinhard, ber Bittwe Johann Deper von Knonau's, einem treuen und edelen Beibe, vermablt, ließ feine Che nunmehr (2. April 1524) feierlich und offentlich in der Munfterlirche einfegnen. Sie batte Rraft und Reftigleit in ihrer erften Che gewonnen, welcher ihre abelftolzen Schwiegereltern feinbselig gegenüberftanben, trogbem fie ihrem Batten brei Rinder gebar, welche freundliche und liebliche Erfcheinungen maren. 3hr erfter Gatte ftarb balb, und fleben Jahre fpater marb Anna bie Befährtin bes größten Mannes ihres Landes, zu dem langft icon fille Bewunderung fle hingezogen hatte und bem fle fortan anspornend und forbernd bei feinem Berte aur Seite ftanb. Bie Luther Bieles mit B. gemein bat, fo gleicht auch 3.'s Gattin in vielen Studen ber Lebensgefahrtin Luther's, Ratharina von Bora. 3n 3.'s bauslichem Leben herrichte Die iconfte Ginigfeit, und feine Che fonnte auch in Sinfict auf fein Berhaltniß zu ben Stieffindern, benen er bie liebevollfte Sorge widmete, fur eine Rufterebe gelten. Fur feinen alteften Stieffohn Berold Deber, ben er befonbers wegen feines gewedten Befens liebte, fchrieb er ein eigenes " Tractament" voll frommer Lebren. Er felbft verbantte feiner Chefrau vier eigene Rinder, zwei Rnaben und zwei Madchen; von diefen überlebte ein Sohn als Brofeffor ber Theologie in Burich, und eine Tochter als Gattin Rubolf Gwalther's, eines ber Rachfolger B.'s, langere Beit Die Eltern. Die Beit bei und nach Tifde widmete B. faft regelmäßig feiner grau und feinen Rinbern

und auch zur Abendzeit weilte er gern noch ein Stunden im Rreife ber Seinen. Seine Beit war überhaupt febr regelmäßig eingetheilt, und aus biefem Umftanbe vermochte er jebes Gefcaft, welches ihm am Bergen lag, fofort abzuwideln. Die Bahl ber Briefe, Die er an Ronige, Furften, Staatsmanner, Burger und Freunde fchrieb, geht in bie Laufenbe. Der gange Morgen mar bem Gebet, bem Stubium ber h. Schrift, ber Predigt und ber Belehrung jungerer Beiftlichen, ober ber Abfaffung feiner Schriften gewidmet; vom Nachmittag bis jum Abenbeffen arbeitete er aufs Neue unverwandt und nach bem Abenbeffen fammelten fich feine Freunde- bei ihm ober er ging auf bie Bunftftube, wo er Rath gab, troftete, Zwietrachten folichtete und ein ftete lieber Gaft mar. Bis nach Mitternacht fag er bann in feinem Stubirzimmer und erledigte feine Brieffchaften. B. war überhaupt nicht bloß in geiftiger, fonbern auch in torperlicher Beziehung ein burch und burch gefunber Dann, mit feften, fraftigen Gefichtszugen, welche Entichloffenheit und mahren Mannesmuth verriethen; teine Gefahr tonnte ben Gleichmuth feines Befens ftoren ober bie Barmonte feines Befens erfcuttern; er mußte, mas er wollte, und mußte, daß er bas, was er wollte, Gott und ber Belt ichulbig war, barum wich er feinen Schritt ab von dem einmal betretenen Wege. Bie Luther, war auch 3. ein feuriger und gebiegener Rebner und ein eben fo flarer und logifcher Ropf, wo es galt, feine Uebergengung auszufprechen und Anhanger für biefelbe ju gewinnen. Bo er fprach, galt fein Biberfpruch, jebe Begenrebe mußte vor ber Bucht und Confequeng feiner Borte berftummen. Dag ibm auch eine feine und eble Bildung eigen gewesen fei, barauf beuten feine gahlreichen Briefe, abgefeben von bem guten Leumund, ben auch in biefer Beziehung feine Beitgenoffen ibm gollten. Bas aber am meiften fur ibn einnabm, mar feine Offenheit, Gradheit und Bieberteit und Die rudhaltelofe Bahrheiteliebe, bie er fich allezeit zur firengsten Bflicht machte, indem er fagte, da Christus ber Weg' und die Bahrheit fei, muffe auch ber Chrift an ber Bahrheit fefthalten.

IV. Fortg'ang in ber Reformation. Gegenfähe in ben Lehren 3.'s und Luther's. Reichstag ju Augsburg. Die Beit ift gludlich vorüber, in ber bie Deutschen und Die Schweiger fich uber bie Bebeutung und ben Berth ihrer Reformatoren fritten und Ginen berabfesten, um ben Anderen gu erhoben. Bir banten hentiges Sages Gott, bag er ben Bolfern germanifcher Bunge zwei Apoftel gefanbt hat, welche mit gleicher Rraft, gleicher Erleuchtung und gleichem Ruthe bie ewige Bahrheit verkundeten und auf ben rechten und achten Weg des Beiles hinwiefen. Beber, auch bas fteht feft, ift burch fich geworben, mas er marb, nicht in eiteler Rachahmung und Nachbetung bes Anberen. Ja B. verbroß es fichtbarlich, wenn man ibn einen Lutheraner nannte, er felbft nannte feine Lebre nur Die driftliche im Begenfat ju ber fatholifden, Die er Die papftliche benannte. Es ift intereffant, wie 3. in ber Auslegung bes 18. Artitele ber Schlugreben fich über Luther außerte, wo er bie Frage: ob papftlich? ob tatholifch? ober ob driftlich? bes Breiten befpricht. Er fagt bier: "Es haben bie Großen und Gewaltigen Diefer Belt angefangen, bie Lehre Chrifti unter bem Namen bes Luther's zu verfolgen und verhaft zu machen, alfo bag fle alle Lehre Chrifti, von wem fle auf Erben gepredigt wird, lutherifch nennen. Und ob einer icon bes Luther's Sanbel nicht gelefen hatte, bennoch magen fle ibn lutherifch zu fchelten; bergeftalt mir geschieht. 3ch hab lang, ebe fein Denfc in unferer Wegend irgend etwas von bes Luther's Ramen gewußt bat, angehebt, bas Evangelium gu predigen im Jahr 1516; alfo bag ich auf teine Rangel gegangen bin, daß ich nicht die Borte, so am felben Morgen in der Meß zum Evangelium gelesen werben, vor mich nahme und bie allein aus biblifcher Schrift auslegte. Wie wohl ich am Anfang berfelben Beit noch trefflich ben alten Lehrern angehängt, als ben lauteren und flareren, wie wohl mich ihr gu Beiten auch verbroß; wie ber hochwurdige herr Diebold von Gerolbeed, Bfleger ju Ginflebeln, mohl noch eingebent ift; dem ich bazumal gerathen hab, er folle mit allem Bleiß Sieronymum lefen; nnb habe aber babei gerebt: es tomme, ob Gott will, balb bagu, bag weber hieronymus, noch fonft einer bei ben Chriften, fonbern bie beilige Schrift allein gelten werbe. Welches Bort ihn gar febr hat befrembet, bag ich ihn hieß Sieronpmum lefen, und zeigt aber dabei an, er wurbe wenig

War bagumal meine Reinung, bag ich anhub zu empfinden, wie mehr gelten. Sieronhmus und Anbere, wiemohl fle bie Schrift viel beffer ju Banben nahmen, weber bie Sophiften (b. h. bie Scholaftiter ober Theologen Des Mittelalters), thaten fle boch ber Schrift Bewalt an. Alfo follte mein ehgenannter herr, bon bem ich im 18. Jahr (1518) fcheiben wollte und gen Burich gieben, bieweil ich nicht befianbig bei ibm fein mochte, hieronymum lefen, bamit er von ber b. Schrift nicht ließe: benn er bagumal noch viel Luft hatte zu flugem Latein. Ale ich nun im Jahre 19 gu Burich anbob gu predigen, zeigt ich bor ben ehrfamen Beren, Bropft und Capitel an, wie ich bas Evangelium von Matthao befdreiben wollte, ob Gott will, prebigen ohne allen menfolicen Sand und auch ben weber laffen irren noch bestreiten. Bu Anfang beffelben Jahres (benn ich am St. Johannis Evangeliftentag b. i. 27. Dec. gen Burich tam) hatte Diemand bei une von bem Luther irgend etwas gewußt. ausgenommen, baf von bem Ablag etwas ausgegangen war von ihm, bas mich wenig lehrete; benn ich vorher von bem Ablag berichtet war, wie es ein Betrug und Farbe (b. i. Trug, Luge) mare, aus einer Disputation, bie Dr. Thomas Byttenbach von Biel, mein herr und geliebter treuer Lehrer, vor etlicher Beit zu Bafel gehalten hatte, wiewohl in meinem Abwefen. Daher auch bes Luther's Schrift zu berfelben Beit wenig geholfen hat ju bem Brebigen Ratthai. Bu welchem aber ba von Stund an anbuben ohne Unterlag ju laufen fo febr alle, fo bes Borte Bottes begierig find, daß ich mich felbst barob verwunderte. Jest will ich mit den Feinden der Lehr Chrifti alfo reben: Ber fchalt mich ba lutherifch? Als nun bes Luther's Buchlein vom Pater nofter ausging, und ich in turger Beit baffelbe in Matthao ausgelegt hatte, weiß ich noch mobl, bag viel gromme tamen, die mich gerabezu in Berbacht batten, ich batte bas Buchlein gemacht und batte ihm bes Luther's Namen aufgefchrie-Wer konnte mich ba lutherisch ichelten? Bie, bag auch bie romifchen Carbindle und Legaten, bazumal in unferer Stadt Burich wohnend, anfingen haffen und mit Gelb Umtriebe machen, mich nicht lutherifch fchalten, bie fle ben Luther gu einem Reber erklarten? Denn bagu mochten fle ibn nicht machen. Da fcbrieen fle, ich mare Dieß, fromme Chriften, zeig ich mit gewiffer Anführung ber Umftanbe an, bamit man erlerne, was groß und freventlichen Muthwillens etlich gurften ober gefürftete Bettler brauchen, indem fle alle, fo bas Evangelium Chrifti predigen, unternehmen abzuwenden mit bes Luther's Ramen, alfo, bag fle alle Lehre Chrifti, fie werbe, wie orbentlich fle wolle, geprebiget, lutherifch nennen, bamit fie bie ben Menfchen migfallig machen, fo fle ihr eines Renfchen Ramen geben, bas mahrlich nichts anders weber eine grobe Gottesläfterung ift und ein gemiffes Bieben berameifelter gottlofer Confcieng. Denn wer hat mich beißen, bas Evangelium prebigen und einen gangen Evangeliften im Busammenhang predigen? Sat bas ber Luther gethan? Mun hab ich's boch angehoben ju predigen, ebe ich ben Luther je habe gebort nennen, und hab zu foldem 3med bor 10 Jahren angehoben Griechifd lernen, bamit ich bie Lebre Chrifti aus ihrem eigenen Urfprung erlernen mochte. Wie wohl ich bas ergriffen habe, lag ich andere urtheilen; je boch hat mich Luther nicht angewiesen, beg Namen mir noch in zwei Jahren unbekannt gewesen ift, nachdem ich mich allein an bie biblifche Schrift gehalten hab. Aber bie Bapfiler belaben mich und anbere mit folden Ramen aus Muthwillen, wie vorgemelbet, und fprechen: Du mußt mohl lutherifch fein: Du predigeft boch gleich, wie ber Luther fchreibt. Antwort ich ihnen: 3ch predige boch gleich als wohl, wie Paulus fchreibt; warum nennft Du mich nicht viel mehr einen Baulifchen? Ja ich predige bas Bort Chrifti, warum nennft Du mich nicht viel mehr einen Chriften? Darum ift es nichts, benn Ruth-Luther ift, ale mich beduntt, fo ein trefflicher Streiter willen. Bottes, ber ba mit fo großem Ernft bie Schrift burchforicht, als teiner in taufend Jahren auf Erben je gewefen ift (ich acht hie nicht, bag mich bie Bapftler mit ibm einen Reger fchelten werben), und mit bem mannlichen und bewegten Gemuthe, bamit er ben Bapft von Rom angegriffen bat, ift ihm feiner nie gleich geworben, folang bas Rapftthum gemahrt hat, boch alle anderen ungefcholten. Beg ift aber folche That? Gottes ober Luther's? Frag ben Luther felbft, weiß ich wohl, er fpricht: Gottes.

Barum foreibft Du benn anderer Menfchen Lehr bem Luther gu, fo er fle felbft Gott zuschreibt? und nichts Neues hervorbringt; fondern bas, fo in bem ewigen, unwandelbaren Beg Gottes behalten wird, bas tragt er reichlich hervor und zeigt ben himmlifchen Schap ben armen, irrgeführten Chriften, und achtet nicht, mas die Gottesfeinde Dawiber unternehmen; er giebt auch nichts um ihr Sauerfeben und Drauen. Dennoch will ich bes Luther's Namen nicht tragen; benn ich feiner Lehre gar wenig gelesen hab, und hab mich oft feiner Bucher mit Fleiß enthalten, nur bag ich ben Bapftlern genug thate. Bas ich aber feiner Schrift gelefen hab (fo viel Dogmata, Lehre und Reinungen und Sinn ber Schrift antrifft; benn feiner Span [b. i. feiner Streitigkeiten] nehme ich mich nichts an), das ist gemeiniglich so wohl besehen und gegründet im Wort Gottes, bag nicht moglich ift, bag es feine Creatur umtehre. 3ch weiß auch, bag er viel nachgiebt in etlichen Dingen ben Bloben, mas er viel anbers hanbeln mocht, in bem ich nicht feiner Meinung bin, nicht bag er zu viel, fonbern zu wenig gerebet hat; wie in dem Buchlein der zehn Ausfähigen (als mir gefagt ift, denn ich es nicht gelefen hab) läßt er etwas ber Beichte nach, bag man fich bem Briefter folle zeigen, welches boch aus ber felbigen That Chrifti nicht mag gezogen werben. Denn Luca 17, 14 ficht alfo: Jefus bat ju ihnen gerebet: gebet bin und zeiget euch bem Priefter; und es ift geschehen in bem bingeben, baf fle gereinigt find; einer aber aus ihnen, nachbem er gefehen hat, daß er gefund gemacht mar, ift er wiedergekehrt, Gott preifend mit großer Stimme. Benn ich biefe hiftorie befehe, lehrt fie mich, bag ber zehnte fich von Stund an hab umgekehrt, fo balb er feine Befundheit gefehen, und fei nicht zu ben Brieftern um Beigenswillen angangen, benn er war ein Samariter, ber nichts auf die fübifchen Bfaffen hielt und ihres Urtheils nicht bedurfte, sonbern ju bem, von welchem er Gefundheit empfangen hat. Und fo man ben Reuigen barunter verftehen will, muß fa folgen, bag er recht feftglaubige von Stund an, fo er erlernt burch ben Blauben, bag ibm Gott bie Sund vergibt burch ben Berrn Chriftum Besum, ber bas Opfer fur unfre Sunde ift; fo sagt er allein ihm Dank um solche Nachlaffung und mag nicht leiden, daß man folch That einer Creatur zulege, die allein Sottes ift. Aber bie Bloben follen zu bem Briefter geben, bamit fle beg bag berichtet und im Glauben ficher werben gemacht. Alfo in biefem Stud mag ich wohl ertennen, bag er ben Bugang jum Priefter in Gutem nachgelaffen bat; benn viel Renichen find, Die noch viel auf Die Beichte halten, und ubel verärgert murben, fo man bie ploglich abthun wollte. Sonft ift biefe That Chrifti mehr wider die Ohrenbeichte, denn für fie. Desgleichen mit dem Wort Sacrament gibt er ben Lateinern nur zu viel nach: benn mas befummert uns Deutsche, wie die malfchen tobten Bfeifer bie beiligen Beichen, bie uns Gott gegeben bat, nennen ober unter welches Wort fie bie binden? Es ift die Taufe, der Leib und das Blut Chrifti, Buffe, Che, Zegliches wohl bei uns au feinem namen befannt; was befummert mich, wie fie bie Lateiner mit Ginem Borte nennen? Das ift gewiß, daß die Griechen fle nicht Sacramente nennen. Desgleichen von Fürbitte ber Geligen und anderen Dingen, barin er für und für etwas nachgiebt, wie ich es verftebe, ben Bloben. Aber benen, bie folche Deinung ber Schrift, ale heute burch ibn und andere wird hervorgebracht, muthwillig nicht verfteben wollen, benen lagt er nichts nach; benn fle find verzweifelt unglaubig und in eigener Confcienz verurtheilt (Sit. 3, 11). Und fo fle fic mit ber Schrift nicht getrauen richten ju laffen, versuchen fle mit Falichheit bie Lehre Chrifti unfraftig gu machen. Und haben ben weiblichen vortretenben Rnecht Chrifti, Martin Luther, jum Erften verbammt und banach legen fie feinen Ramen Andern auf, Die es nicht verbienen, bamit fle aus ber Lebre Chrifti eine Secte ober Reberei machen. Aber, o frommer Chrift, lag Dir teines Menfchen Ramen auflegen und leg' ihn auch Riemand auf. Sprich nicht ju Deinem Rachften: Bift Du auch lutherifch? fonbern frag' ihn, was er auf bie Lehre Chrifti balte, wie ibm bas Wort Gottes gefalle, ob er ein Chrift fei, b. i. ein unablaffiger Birter bes Guten gegen Bott und bie Denfchen? Und fo fich die Bapftler auch fur Chriften wollen ausgeben, fprich: Giner foll beg Ramen tragen, für ben er ftreitet, beg Diener er ift. Seib ihr Diener Chrifti und befcirmet allein feine Ehre, fein Bort, fo feib ihr Chriften. Streitet ihr fur ben Bapft und befdirmet feine Ghre, fein Bort, fo feib ihr Bapftler. Darum laffe' 14 \*

uns , fromme Chriften , ben ehrlichen Ramen Chrifti nicht verwandelt werben in ben Namen bes Luthers! Denn Luther ift nicht fur uns geftorben, fonbern lehret er uns erkennen ben, von bem wir allein alles Beil haben. Laffet euch bie Bapftler unter biefem herrlichen, beilfamen Ramen nicht begriffen werben, bis daß fie Chri-ftum, nicht den Bapft bekennen! Dann muffen fie uns liebe Bruber und Rinber Gottes fein. Alfo will ich nicht, bag mich bie Bapftler lutherifc nennen; benn ich bie Lehre Chrifti nicht von Luther gelernt habe, fonbern aus bem Gelbswort Gottes. Brediget Luther Chriftum, fo thut er eben, ale ich thue, wiewohl, Gott fei Lob, burch ihn eine ungahlbare Welt mehr, benn burch mich und andere geführt werben. noch will ich teinen Ramen tragen, benn meines hauptmanns Chrifti; beg Reifer (b. i. Streiter, Rrieger) bin ich, ber wird mir Amt und Golb geben, fo viel ibm bunten wird gut fein. Best hoff ich, bag manniglich verftebe, warum ich nicht wolle lutherisch gescholten sein, so ich boch ben Luther fo hoch halt, als ein Lebenber. Demnach bezeug ich vor Gott und allen Menfcen, bag ich teinen Buchftaben alle meine Tage je ju ihm gefcvieben habe, noch er zu mir, noch veranlaßt, gefdrieben zu werben; wie boch etliche fromme Befellen mir aufzulegen magen. Und hab foldes nicht unterlaffen, bag ich Semand barum gefürcht hab, fonbern, bag ich bamit hab wollen allen Denfchen offenbaren, wie einhellig ber Beift Bottes fei, bag wir fo weit von einander boch fo einhelliglich bie Lehre Chrifti lehren, ohne allen Anfchlag, wiewohl ich ihm nicht jugugahlen bin; benn jeber thut, fo viel ihn Gott weift." An bie oben ermahnten Gultusreformen, welche fich in aller Stille und Rube vollzogen, foloffen fich im Laufe weniger Jahre eine Renge Berordnungen und Befete über bie Sonntagefeier, Die Sittenzucht im Allgemeinen und bas religiofe Leben insbefonbere, über Taufe, Confirmanbenunterricht, Communion, Che und eheliches Berhalten, Die zwar fammtlich bem Geift und Bortlaut nach von B. ausgingen, aber vom großen Rath publicirt wurden, welcher jest factifch bie Stelle ber frugeren bifchoflichen Regierung eingenommen hatte. Go hatte benn Burich burd B.'s Gifer und Berebtfamteit und bas muthige und einsichtevolle Borgeben bes Buricher Rathes ichnell bie Reformation bei fich von innen und nach außen vollzogen und gang unabhangig von Luther, ber Aebnliches fur ben Rorden Deutschlands bewirfte, Die Berfaffung und Lehre ber driftlichen Rirche im rein ebangelifchen Sinne feftgeftellt. Dogleich nun aber foldergeftalt bie Reformation in Burich geflegt hatte, war bas Bert boch noch lange nicht ale vollftanbig burchgeführt angufeben. 3. bielt es junachft für feine Pflicht, in einer großeren Schrift ben Befammtinhalt feiner neuen Lehre barguftellen und biefes Spftem ber Dogmatit erichien unter bem Titel: "De falsa et vera religione," welche Schrift et auch bem Ronige Frang I. von Frantreich überfandte, um ihn fur bie evangelifche Lehre gunftig ju ftimmen. Aber nebenbel galt es fur B., ftete auch in Burich felbft geruftet auf bem Rampfplate ju fteben, inbem fest bie Beit tam, wo bie burch Thomas Munger irregeführten wiedertauferischen Secten und andererfeits die tatholischen Cantone ber Eibgenoffenschaft ibm viel bofes Blut bereiteten. Gegen Runger und die Anabaps tiften entfandte 3. eine Menge vortrefflicher Schriften ("Bon gotilicher und menfchlicher Gerechtigleit," "Bon bem Predigtamt," "Bom Sauf, vom Biebertauf und vom Rinbertauf," "Wer Urfach gebe ju Aufruhr" u. f. m.) und hielt gleichzeitig ben Rath ab, mit harter Strafe wiber fle einzuschreiten; auf Die Gibgenoffen fucte er ebenfalls burch belehrenbe Schriften, Die er j. Th. anonym erscheinen ließ, ju mirten, und unter benen wir befonbere zwei bervorbeben: "Gine treue und ernftliche Bermahnung an bie frommen Gibgenoffen, bag fle fich nach ihrer Borberen Brauch und Geftalt halten, damit fle bie Untreue und Gefahrbe ihrer Feinde nicht beleibigen moge" und bie "Bufchrift an Lanbammann, Rath und Gemeinde in Uri bei Ueberfenbung ber Schrift: Antwort an Balentin Compar." Letterer, ein Alt-Landichreiber in Uri, hatte namlich wiber B. gefchrieben und vier Buntte aus beffen Lehre ("Bom Evangelium," "Bon ben Rirchenlehrern," "Bon ben Bilbern" und "Bom Fegfeuer") icarf angegriffen und bie Urner, benen bie Schrift von Bemeinbewegen verlefen marb, noch mehr gegen B. erbittert. B. felbft antwortete feinem Biberfacher in ber obigen Schrift und begleitete biefelbe mit einer fehr iconen und

wurdig gehaltenen Ginleitung. Da bie Biebertaufer nicht foweigen wollten, veranftaltete ber Rath von Burich (6. November 1525) ein öffentliches Religionegefprach und ließ, ale fie fic bod nicht betehren ließen, ja offenen Aufruhr in ber Stadt verfuchten, Die Saupter gefangen fegen, g. Th. hinrichten und folieflich alle aus ber Stadt verweisen. 3. felbft außert fich in feinen Schriften, bag biefe Rampfe ibm mehr Schweiß gefoftet batten, als ber Rampf wiber bas Bapfithum. Dennoch hatte ber Reformator gar balb bie Freude, ju feben, bag bie evangelifche ober von ibm driftlich geheißene Rirche fich balb über Blarus, Appenzell, St. Ballen, Schaffhaufen, Graubundten und einige andere Cantone allgemein ausbreitete, während Schwyz, Lugern, Solothurn und andere bei ber papfilicen Lehre fest verharrten. Ja lettere Cantone, um fich bor bem Ginbringen ber ihnen ale tegerifch geltenben Lehre gu ficern, veranftalteten ein Religionsgefprach ju Baben im Aargau, wo bie Evangelifchen ihrer Irribumer überwiefen werben follten, und bier follte auf romifcher Seite Ed bas große Wort führen, mahrenb man B. aus Burich und Decolampab aus Bafel einlud, fich an biefem Gefprache ju betheiligen. Der Erftere erhielt inbeg bom Buricher Rathe nicht bie Erlaubnif, nach Baben ju geben, weil man erfahren hatte, bag es auf bas Leben bes großen Mannes abgefeben und icon ein Meuchelmorber gebungen fei, ihn aus bem Wege zu raumen; ber Rath fagte mit Recht, B. habe nirgend anders, benn in Burich Rechenschaft feiner Lehre ju geben. aber war es, daß der Sieg dadurch auf Seite der tatholischen Cantone fich ftellte und biefe eine enge und gefcoloffene Berbinbung ben reformirten Cantonen gegenüber eingingen. Dagegen erfocht bie Reformation anberthalb Jahre fpater (ju Anfang bes Jahres 1528) ju Bern, in dem größten und einflugreichften Cantone ber Schweiz, einen entideibenben Sieg, indem B. auf bem 18tagigen Berner Gefprach fo mader für feine Lehre ftritt und burch zwei Predigten im Berner Munfter auch auf bie Raffe ber Gemeinde ju wirten mußte, daß er ben Canton faft gang fur fich gewann und von bier auch zugleich ben Genfer See mit in die firchliche Bewegung hineinzog. Rofilich ift bie uns in B.'s Schriften noch erhaltene erfte Brebigt in Bern vom 19. Januar 1528, worin er fein Glaubenebetenntnig auslegt und uber beren Birfung ber nachfolger B.'s, Johann Beinrich Bullinger (f. b.) fich babin außert: Ein Briefter habe fich eben bereitet, Deffe ju lefen, wie er aber 3.'s Belehrung über bas Abendmahl gebort, habe er gefagt: Wenn bem fo ift, fo halte ich weber beute noch jemals mehr Deffe, und bas Priefterfleid abgeworfen. Gewiß ift, bag bie beiben großen Reformatoren, B. und Luther, fich in ihren Bielen und Erfolgen gegenfeitig mader in bie Banbe arbeiteten und bag fle als gemeinfame Ruftzeuge bes Berrn, und zwar bie größten, bie Er feit ber Apoftelgeit feiner Rirche verlieben bat, zu erachten find. Der Grund, auf welchem Beibe ftanben, war ber gleiche: Die Berallgemeinerung ber beiligen Schrift, ale bes geoffenbarten Bortes Gottes, und auf eine binaus gingen auch ihre Beftrebungen: Bredigt bes mabren Glaubens, Reinigung ber Briefterlehre von ben eingebrungenen Falichungen und Aeugerlichkeiten, Rlarung bes Gultus von allen Ceremonien, Die nicht fcbriftgemäß waren, Befreiung bes firchlichen Lebens vom Aberglauben, Menfchenfagungen, hierarchifdem Duntel und felbfterfundenen guten Berten, an deren Stelle jest die gottliche Gnade trat. Auf fle wies 2. abnlich wie Luther mit großem Rachdrude bin und er eiferte allerorten wider die Gelbftgerechtigfeit und bie Anficht, daß man auf andere Art als durch Chriftus allein zur Seligfeit gelangen tonne. Auch mar bas Auftreten 3.'s bem Altbeftebenben gegenüber fein anderes, als bas Luther's, ba beibe ber Bilberfturmerei gleich abholb maren und lieber aufbauten und aufrichteten, als nieberwarfen und zerftorten. Go ließ auch B. ben Schwachen ju Lieb noch fahrelang Reffe und Bilber befteben, nachbem er icon lange wiber beibe gepredigt, und er mahnte wieder und wieder ju Borficht, Dagigung und Schonung ber Schwachen. Daß 3. in politifcher Sinficht von Luther's Anficien abwich, ift aus bem Umftande erklärlich, daß Letterer einem monarchifchen Staate angehorte, B. aber einer freien Republit, beren ftete veranberliche und mablbare Obrigfeit fur ihn nicht ben Berth und bie Bebeutung haben tounte, wie bie feft bestehenbe und unveranderliche Obrigfeit, welche Buther vorfand und mit ber jebe Collifton vorfichtig vermieb. Ueberhaupt fab 3. Rirche und Staat viel er

vermachfen an, ale Luther; beibe murben fur ihn burch biefelbe Bemeinbe gebilbet, er fonnte, ba bie gemablten Rathe ber Staatsgemeinde ber epangelifchen Lehre qugethan maren, fie auch getroft als bie naturlichen Bertreter ber firchlichen Intereffen anerkennen, und er überließ beshalb dem "Rath ber Zweihunbert" in Burich bas Rirchenregiment, mabrend er fur fich und bie evangelifche Beiftlichkeit einzig und allein bas Recht ber freien Bredigt mahrte. Luther, bem es nicht beifam, bie Bolitit feines Baterlandes leiten ju wollen, und ber allein fur Ausbreitung bes gottlichen Bortes arbeiten fonnte, hatte einen engeren, aber jugleich iconeren und bantbareren Beruf ale 3., welcher Bebacht nehmen mußte, auch burch weltliche Baffen bem Borte Boties jum Siege ju verhelfen, und ber bie weltlichen Befepe mit bem gottlichen Borte in Bufammenhang ju feben fortwährend Sorge tragen mußte, ba er in einem felbfifianbigen evangelifchen Staate lebte, welcher feines Glaubens wegen harte Angriffe bon außen ber ju erbulben hatte. Die Baterlandeliebe tam bei Luther faum je in Betracht, bei B. gebot fie, auf Mittel und Bege zu finnen, um ben bebrangten fleinen Staat Burich aufrecht zu erhalten und ihm feine politische Exiftenz jufammt ber firchlichen ju fichern. Auch noch in einem anderen Buntte, mas michtiger und mefentlicher mar, wichen bie beiben Reformatoren in ihren Anfichten ab, in ber Lebre vom Abendmabl - und biefe Differeng, welche fich tros aller fpateren Bermittelungen nicht wollte ausgleichen laffen, führte ja folieflich auch bie Trennung beiber Rirchen, ber lutherifchen und reformirten, berbei, einen Bruch, ber trot aller Unioneversuche noch nicht vollig geheilt und wiederhergeftellt worben ift. Dag bie eigentliche Transsubstantiationslehre ober Die Ansicht von ber wortlich ju faffenben Bermandlung von Brob und Bein in ben Leib und bas Blut Chrifti eine fchrift. wibrige und unlogifche fei, barin begegneten fich beibe Danner. Babrend aber Luther Die leibliche Begenwart Chrifti fefthielt und beshalb bie Allgegenwartigfeit bes verflarten Leibes (Ubiquitat) lebrte, glaubte 3., ber auf ausbrudliche Stellen ber b. Schrift fußte, feine andere Begenwart annehmen ju tonnen, ale eine geiftige fur ben Glauben und er feste bie Sauptbedeutung bes Abendmahle einzig und allein barein, bag wir burch baffelbe uns bes Berfohnungstobes Chrifti erinnern, unfern Glauben baran bocumentiren und uns jugleich mit ber firchlichen Gemeinbe feierlich als Bruber betennen und ju driftlichen Liebeswerfen verbflichten follten. 3. ließ bemnach Berte bes glaubigen Communicanten, Luther Berte bes gegenwartigen Chriftus aus bem Sacramente bes Abendmable bervorgeben; B. fagte bie Sache von ber praftifchen, Luther von ber geiftigen, transcenbentalen Seite; Luther nabm eine Sundenvergebung faft einzig burch bie Begebung ber Abendmablefeier an, B. fand fle bereits im lebendigen Glauben gegeben und indem er auf Job. 6 fich bezog, fagte er, bas Leibliche an fich fonne bas nicht ermirten, mas ber Geift allein vermoge. In bem Rampfe, welcher balb genug zwifchen Luther und B. und ihren beiberfeitigen Anbangern erwuche, ging namentlich Erfterer über Die Grenge ber Raffigung mit einem Glaubenseifer hinaus, ben er ben Bapfilern bisher gegenüber zu ftellen gewohnt mar und ber hier auch am rechten Orte mar, feiner Sache aber bem gemäßigt und ebel auftretenben 3. gegenüber febr ichabete. Luther's Streit ift ein tiefer und ichwerer Schatten in bem großen, fonft fo fonnigen Lichtbilbe ber Reformation, und ber Rif, welcher in bie neue Lehre tam, verdanft ber Unbulbfamteit und Unnachgiebigfeit ber wittenbergifden Bartei viel eber fein Entfteben als ben Bwinglianern, welche bereit waren, jebe mogliche Conceffion ben Lutheranern ju machen, Die nur mit ihrer Ueberzeugung und mit ber b. Schrift vereinbar erschiene. Ale ber Landgraf Philipp von Beffen, gewillt, Die Gintracht ber Betenner bes Evangellums berguftellen, um ber Reinbfeligfeit Rarl's V. baburch um fo wirtfamer gu begegnen, auf ben 6. October 1529 eine Bufammentunft ber Fuhrer ber Reformbewegung nach Marburg ausgefchrieben hatte, mar B. fogleich ju einem Bufammentreffen mit Luther bereit. Er mar bas Saupt ber Evangelifden aus fleben Cantonen - Burich, Bafel, Schafhaufen, Blarus, Appenzell, St. Ballen, Graubundten - und ju feiner und Decolampad's Seite, welchen Letteren er aus Bafel über Strafburg und Frankfurt mit fich nahm, ftanben alle Stabte Dberfcmabens von Conftang bis Ulm - wie Lindau, Rempten und viele anbere, - und ber halbe Glfag,

vor Allem beffen Saubtftabt Strafburg. Die Summa ber evangelifchen Lehre warb in 15 Artiteln aufgefest und über 14 berfelben waren bie Evangelischen ber Schweig und Rorbbeutichlands einverftanden, binficts bes 15ten, ber bom Abenbmabl banbelte, war eine Bereinigung nicht zu erzielen. Ran trennte fich gulest mit ber gu Protocoll gegebenen Erflarung: "Es folle ein Theil gegen ben anderen driftliche Liebe, fofern Jebes Gewiffen immer leiben fann, erzeigen, und beibe Theile Gott ben allmächtigen fleifig bitten, bag er une burch feinen Beift ben rechten Berftanb beftatigen wolle. Amen." B. erflarte noch inebefonbere: "Es maren teine Leute auf Erben, mit benen er lieber wollte Gins fein, ale mit ben Bittenbergern; er wollte auch gerne Luther und bie Seinen ale Bruber ertennen." Luther mar inbeg berfenige, ber barten Ropfes wiber 2. anrannte und bie Bereinigung mit ben Evangelifchen ber Schweiz zu einem Ding ber Unmöglichkeit machte. Er bonnerte auch in Bittenberg und wo er tonnte gegen die Zwinglianer fort, und bas Endresultat mar, baß auf bem Reichstage ju Augeburg 1530 bie zwinglifch gefinnten Stabte Stragburg, Conftang, Demmingen, Linbau u. a. m. eine eigene Confestion übergaben, mabrend 3. feinerfeits gleichzeitig eine Rechenschaft feines Glaubens bem Raifer Rarl V. vorlegte. Da Melanchthon im Ramen Luther's im Biberfpruch mit ben obigen Erflarungen auf bemfelben Reichstage feine Glaubensanficht aussprach : fo war ber Bruch beiber Barteien biermit vollzogen und bem Belotenthum ber Folgezeit war es aufbehalten, die Entzweiung immer größer zu machen.

V. Leste Lebensbeziehungen und Enbe bes Reformators. Als 3. von Marburg nach Burich beimtehrte, war inzwischen bie Spannung gwifchen feiner und ber romifc-tatholifden Bartel auf ben bochten Grab geftiegen, ja ein naber blutiger Burgerfrieg ichien unvermeiblich. Da mar es 3.'s Berbienft, bag er fur bas Jahr 1530 ben Ausbruch beffelben noch verhinderte. Dan hatte in ben inneren ftart Fatholifden Cantonen (Lugern, Schwbg, Uri, Unterwalben und Bug) fcon eine Menge Anhanger B.'s hingerichtet; Morbe hinterliftiger Art wurden bereits bie und ba in Burich, Glarus, Bafel u. f. m. berubt, ja bie alten Orte hatten fich inegebeim mit Ferdinand von Defterreich zur Unterbrudung ber Evangelifden burch formlichen Bertrag gebunden, ba fanb B. felbft nicht langer an, jum Schute ber bebrangten evangelischen Bartei eine Bereinigung ber evangelischen Cantone unter einander zum Abfoluß zu bringen und offen und feierlich fur die freie Predigt bes Evangeliums in ber gangen Eibgenoffenschaft mit aller ihm zu Gebote ftebenden Energie bas Bort zu ergreifen. Gleichzeitig verlangte B. Die Auftofung bes Bunbniffes mit Defterreich und war foon, bas Burider Banner in hoderhobener Rechten haltenb, gegen Sompa ausgezogen : ba gelang es noch, ben Brieben wieder berguftellen; Die funf Drie gaben nach und ber Bundesbrief mit Defterreich murbe in fleine Stude gericonitten. Daß bennoch ber Friede nur von furzem Bestanbe fein wurde, war felbstverftanblich. Richt Die Evangelifchen banben an mit ben Ratholifen, lettere aber offentlich und inegeheim mit jenen, und ber Friebe murbe von Seite ber romifchen Bartei gefiffentlich an jebem Sage gebrochen. Da verließ zulest auch bie Evangelischen bie Gebuld, und fie fperrien ben alten Cantonen Die Lebenszufuhr ab, wohurch ber Ausbruch bes Rrieges unvermeiblich mar. Gbe Burich noch Succurs erhielt, mußte es auf feine eigene Sand ine Belb ruden und 3. mußte auf Grund einer alten Dbferbang auf's Reue bas Felbbanner fuhren. Go feben wir ibn am 11. October 1531 in bie blutige Schlacht bei Rappel gieben, wo er, mabrend er felbft ben naben Tob geahnt haben foll, noch viel Troft- und Friedensworte fprach und bie Sterbenben beruhigte, Die Fliebenben jum Stanbhalten anspornte. Das ungefahr 6000 Mann gablenbe Beer ber fatholifchen funf Orte griff vom Islieberg und von ber Leematt her die bei dem Beiler auf Scheuren aufgestellten etwa 1800 Mann starken Buricher an, benen mabrend bes beigen und hartnadigen Rampfes noch etwa 700 Dann unter 3.'s perfonlicher guhrung zu Gulfe eilten. 3. tam auf bem Schlachtfelbe an, ale ber Sieg auf Seite ber Ratholiten foon fo gut wie entschieben mar. Gin Steinwurf ftredte ihn ju Poben; er raffte fich, fcwer am Saupte verlett, auf und ergriff nochmals die feiner Sand entfallene Fahne. Dann traf ihn ein Speer in Die Seite und 3. fant abermale ju Boben, lag achzend unter einem Birnbaum und fprach

feine lepten Borte: "Bas ift's für ein Unglud? Den Leib tonnen fie tobten, bie Seele nicht!" Doch auch bie letten Augenblide, bie ber Sterbenbe bem himmel qumanbte, follten ihm verkummert werben, benn ber hauptmann Bofinger aus Untermalben fprengte auf ben ju Boben Liegenben an, ihm befehlend, er folle Maria unb Die Beiligen anrufen. Ale 3., ber icon jum Sprechen teine Rraft mehr befaß, mit bem Saupte icuttelte, flieg ibm Bolinger bas Schwert burch bie Bruft, und jest erft ertannte man an bem baneben liegenben Banner, bag ber Sauptfeind ber fatholifchen Chriftenbeit in Die Banbe feiner Gegner gefallen fei. Da ubte man einen Act graufamer und fanatifcher Rache noch an bem Leichnam bes Glaubenshelben, inbem man ibn viertheilte, verbrannte und feine Afche in alle vier Binde ftreute, fo wie man es ehebem mit bug in Conftang gethan. 1838 wurde ihm an berfelben Stelle, mo 3. vor langer benn brei Jahrhunderten fiel, ein einfaches Dentmal errichtet. Es befteht aus einem Felfenblod, in welchen eine Erztafel mit beuticher und lateinifcher Infdrift eingelaffen ift. Seine ungludliche Bittme, welche ben Berluft bes vielgeliebten Mannes zwar mit frommer Gottergebung trug, beren Lebenefraft boch aber von biefem Tage an merklich gebrochen war, hatte ben Rummer, an biefem einen Schlachttage auch noch ihren Sohn, ihren Bruber, ihren Gibam und ihren Schwager ju verlieren, fo daß fle faft völlig vereinsamt daftand. 3.'s Freund und Rachfolger im Amte, Bullinger, nahm fle ju fich in fein Saus und nahm flo ihrer und ihrer noch borhandenen Rinder mit achter Freundestreue an. Bgl. Beg, "Das Leben Beinrich Bullinger's" (Burich 1828). Das Werk ber Reformation überbauerte biefen Schlag und wie Bieles auch bie Evangelischen in ber Schweiz und Gubbeutschland noch faft gerade ein Jahrhundert hindurch von der tatholischen Bartei zu erdulden hatten, B.'s Stiftung ift jum Beile feines Boltes bestehen geblieben und bas Andenten an ben eblen, bieberen und von Bahrbeiteliebe erfulten Botteeftreiter fangt an, mit jebem Sabre immer mehr und mehr ju Ehren ju fommen.

VI. Bur Literaturgefdichte 3.'s. Bwingli's Schriften gab zum erften Male balb nach bem Lobe bes Reformators heraus R. Gwalther (4 Bbe. Fol. Bfarrer Schuler und Brofeffor Schulthef haben ben gesammten fcbrift. lichen Nachlag 3.'s (8 Bbe. Burich 1828-42, Supplement 1861) fritifc ebirt, welcher Alles enthalt, mas aus B.'s Feber ju irgend einer Beit gefioffen ift. Ausguge aus feinen Werten lieferten bagegen Ufteri und Bogeli (3 Bbe., Burich 1819 f.) und Chriftoffel (15 Bochen., Burich 1843 ff.). Bas bie Lebensgeschichte 3.'s betrifft, fo haben wir mehrere vorzugliche biographifche Werke über ibn und feine Beitgenoffen. Die altefte, Die von Dew. Myconius u. b. T .: "De Huldrici Zwinglii vita et obitu" (Basilone 1532) ift bas gundament aller fpateren geblieben, unter benen wir nur bie nachfolgenden hervorheben: "Lebenebefchreibung 3.'e" von Rufcheler (1776), von 3. C. Bef (1810), "B.'s Leben" von Rotermund (Bremen 1818), Schuler (Burich 1819). Rober (St. Ballen 1855), "Gulbreich B.'s Leben und ausermablte Schriften" von Chriftoffel (2 Bbe., Elberfeld 1857) und "Gulbreich 3." von Lichler (2 Bbe. Utrecht 1857 f.) Ran vergleiche auch Rarl Brad "Reformationegeschichte in vergleichenben Lebensbefdreibungen ber vier Saupt - Reformatoren : Luther, Delanchthon, B. und Calvin" (Leipzig 1862), Derf. "Bilber aus ber Reformationsgefcichte" (2 Bbe., Leipgig 1864) und Eberle, Sigwart, Lebberhofe und Krummacher "Die vier Reformato-ren Luther, Melanchthon, B. und Calvin. Leben und Auswahl ihrer Schriften" (mit Bortraits. Stuttgart 1862). Die biographifchen Berhaltniffe B.'s find bier von Brof. Dr. Chriftoph Sigwart (vom f. wurttemb. evangel. Seminar in Blaubeuren) mit recter Liebe und Grundlichkeit burchfprochen worden, wie ebenfo bie wichtigften von 3.'s Schriften bem Lefer vorgeführt merben. Ueber "bas Spftem 3.'s" hat Boller (Tubingen 1853) und über ben Charafter feiner Theologie ber ermabnte Gigmart in einem Berte unter bem Titel "Ulrich B." (Stuttgart 1855) fich ausgelaffen. Broblich bat 3. jum Belben eines Epos "Bwingli" gemacht und auch bie Gemablin 3.'s, die obenermante Anna Reinhard, ift nicht ohne einen Lebensbefchreiber geblieben, ba wir ein Wert unter bem Titel "Anna Reinharb, B.'s Gattin" (Burich 1819) von Sal. Deg befigen.

Berausgeber: Dr. Altmann.

Aming : Uri. Benn man bom St. Gotthard-Berge in ber Soweiz ber Route bes Reußthals folgt und über Gospenthal, An ber Datt, Gefchenen und Wafen hinaus bis Am Stag gelangt ift, wo ber Strom in ungahligen Cascaben fich foweit gerftaubt bat, daß die Seebobe beffelben nur noch 1607 parifer Buß beträgt, fo öffnet fich gleich binter bem gulest genannten Dorfe Am Stag (Amfteg) ein breites und fcones Thalgelande, mit welchem man zugleich ben alten Boben ber burch Bilbelm Tell, mag biefer nun historisch ober mythisch fein, geweihten und classisch geworbenen Schweiz betritt. Das Erfte, mas bem Louriften, ber fich bem Dorfe Silenen guwendet, in Die Mugen fallt, ift ihm jur Rechten ein unscheinbarer Erummerhaufe, fo dubids wie die fteinerne Bant Tell's bei Rugnacht und wie die bortige hoble Gaffe felbft; aber in ben Augen ber Schweizer ift fener Drt ewig bentwerth, weil bier bas Befreiungewert ber Schweiz von ben ofterreichischen ganbvolgten eingelautet marb: ber Banberer fieht mit einem Borte bor ben Ueberreften ber Burg Bwing-Uri. 558 Jahre liegt jene Burg in Trummern, und Reffeln übermuchern eine Befte, welche ber Schirmvoigt Albrecht Begler von Bruned jum Ball ber Despotie und jur Frobnburg für bie feiner Billfur fich nicht unterwerfenden ganbleute in Uri hatte errichten laffen. Die Uebergriffe bee hochmuthigen Boigts, ben bie Schweizer fich nur mit Biderftreben feitens bes beutichen Raifers hatten aufbrangen laffen, und bem bie Bewohner des Landes Somby icon fich mehrfach entgegengeftemmt batten, batten ihren Gobepunkt erreicht, als er bas Land mit feinen Soldnern überfcwemmte, Die Unterhaltung berfelben im Biberfpruch mit bem alten Rechte forberte, Die Unterthanen mit Bollen auf ben Martten beschwerte, fle ju Sofebienften zwang und fle bei jeber Belegenheit plunderte, mighandelte, einterterte. Bereits mar ber Boigt auf bem Rogberg 1) - ber fpater befanntlich, gleichsam belaftet vom Bluce ber alten Beit, in

Trümmer zusammenbrach — bon Konrab vom Baumgarten erschlagen worden, ber bie Ehre feines hauses zu rachen kam; bereits war bie Schandthat am alten heinrich von ber halben, genannt von Melchthal, den Geftler blenden ließ, weil sein Sohn sich einem Rnechte bes Boigts, ber ihn pfanden wollte, widerfest batte; bereits war jene ehrlofe Bumuthung an die Altorfer geschehen, vor bem auf die Stange gestedten bute das haupt zu entblogen und fich tief zu verneigen: da fcwoll ben geknechteten nach Freiheit burftenden Bewohnern ber Lande Schwyg, Uri und Unterwalben bie Aber bes Borns, und Werner Stauffacher, Walther Fürft und Arnold Relchthal verbanben fich in ber nacht auf ben Mittwoch vor bem Rartinstag 1307 auf bem Rutli mit breißig andern gleichgesinnten Mannern in einem festen Bunde zu gemeinfamer Behauptung ihrer Rechte und Freiheiten und ju gegenfeitiger Berthelbigung. Dies mar ber Beginn ber ichweizerifchen Gibgenoffenschaft, und Schwhz, Uri und Unterwalben gehren noch immer von ber Erinnerung an Diefe Großthat und von ihrem Ruhme. Nachbem auch Tell feine That vollbracht und ber Landvogt Gefler von feinem Bfeile erlegt mar, murben in ber Neufahrenacht 1308 bie Burgen fammtlicher Unterlandvögte gertrummert und vor Allem Sand an bie Sauptvefte Zwing-Uri gelegt, wodurch die Befreiung ber Schweiz ohne Blutvergießen und ohne bes Kaifers Eigenthum zu verlegen, vollbracht wurde. Auf einem nieberen Sugel behnen fic heut die sparlichen, verwitterten Refte ber gefallenen Burg B.-U. aus, mabrend in ber Rabe bavon, mehr nach Silenen gu, ber Thurm bes Chelfiges berer von Silenen, fener alten, machtigen, hochberühmten Abelsfamilie ber Schweig, unverfallen und moblerhalten emporragt. Andere - und auch hierin zeigt fich die Bermifchung ber Sage mit ber hiftorie - fuchen bie Erummer ber Burg 3.-U. bei Altorf. Go ertennt felbft Ticubi noch in ben beim Rapuginerklofter in ber Rabe bes Bavillons Balbect bei Altorf umbergeftreuten Mauerreften, welche feit bem furchtbaren Branbe von 1799 übrigens faft fpurlos verfcwunden, die Trummer ber Burg 3.. U. und bat fic bes Breiten barüber ausgelaffen. Bgl. Friedrich v. Tichubi "Naturanfichten u. f. m. aus bem fcweizerifchen Bebirge" (Leipzig 1853 u. b.).

Bwirner (Ernft Friedrich), tuchtiger Baumeifter ber Jungfigeit, geboren am 28. Februar 1802 ju Jatobsmalbe in Schleften, besuchte, nachbem er feine Borbildung bie 1821 auf ber Breslauer Baufchule empfangen und bis 1824 fich mit ber Braris befcaftigt hatte, bis 1828 die Bau-Atademie und Universitat ju Bien. hier empfing feine zur erhabenften Architektonik fich emporarbeitende Geele im Anblick ber Stephansfirche bereits fene Einbrude, Die ihn fo machtig gur Bothit gogen und in ibm jundchft bas Berlangen wedten, Die Bunberbauten bes Mittelalters por bem Auge an fich vorüberziehen zu laffen. Er bereifte Deutschland, Oberitalien, Solland und hat fpater gezeigt, welche Bruchte jene Reifen fur feine lebhafte und großen Ginbruden leicht jugangliche Bhantafte getragen baben. Bunachft murbe B. preufifcherfeits im Sabre 1828 bei der Oberbaudirection beschäftigt, und als man hier feine Entwurfe fab, welche bem Ronige Friedrich Bilbelm III. unterbreitet murben und beffen vollen Beifall fanden, wurde er icon im nachftfolgenden Jahre (1829) bei verfciedenen toniglichen Bauten, befonders aber von communaler Seite mit bem Bieberaufbau bes Rolberger Rathhaufes beauftragt, beffen Ausführung feinen Namen bereits in die Reihe der maderften Architeften eintrug und die größten Ermartungen von der Entwidelung feines Genius begen ließ. 1833 empfing er ale foniglicher Bau-Inspector den ehrenvollen Auftrag, den Dombau zu Roln, jenes unvollendete Reifterbentmal ber mittelalterlichen Gothif, ber Bollenbung entgegenzuführen, und in Diefe Aufgabe, Die er mit ber gangen Glut und Inbrunft bes Bergens übernahm, bat fich gleichfam fein ganges Leben und feine gange Runft fo conbenfirt und vertieft, bag faum ein anderer Gebante barin Raum batte. Benn Rugler in feiner Runftgefcicte

burch eine nackte Trummerstäche, führe und daß am Roßberge auch heut noch beutlich die Sturzsbahn zu erkennen sei. Auf der kleineren von den beiden malerischen Inseln des Lowerzer Sees kand übrigens jene Burg Schwanau, welche, wie Zwing-Uri, 1306 von Werner Stauffacher und anderen Schwhzer Eidgenossen zerkrummert ward, und über deren Ruinen hinweg 1806 die durch den Goldauer Bergfturz die 70 Fuß aufgewühlte Sturmfluth trieb, die lesten Reste jener Frohnveste hinwegspälend und zerbrechend.

bom Rolner Dome ausfagt: "Der Umftand, bag wir bier bie Arbeit einer Reihe bon Befchlechtern vor une haben, Die, ihre Gebanten mit ftete erneuter Luft bem einen großen Blane zuwendend, die Bedeutfamteit beffelben immer flarer und freier in ftets mehr gelauterter Schonbeit zu entwideln bermochten, Diefer Umftand ermedt eigenthumliche Gedanten über Die Dacht bes Renfchengefchlechts, bas diefen Gebanten confequent Jahrhunderte hindurch fefthielt und verfolgte" - fo ift B. auch Giner von jenen Beiftern, die wir um ber befagten Confequenz willen zu ruhmen und In ber Seele feines feiner Borganger, mit Ausnahme anzuertennen baben. vielleicht nur von 3. Gorres, ber querft feine Stimme gur Bollenbung bes Domes erhob und biefelbe 1814 vergeblich ale ein Dankopfer fur bie Befreiung bes beutichen Baterlandes forberte, und von Gulpice Boifferee, ber alle feine Studien Daran feste, ben Beitgenoffen bie Erfenntnif ber Structur bes Domes flar ju machen und ben Blan beffelben als bas harmonifche Ergebnif alles Großen und Schonen, was bie beutiche Runft erfonnen, und als ben Schlugpunft aller herrlichkeiten bes germanifden Mittelalters binguftellen fuchte, - in teiner anbern Seele, meinen wir, gunbete ber Bebante ber Domvollenbung fo machtig, ale in ber Ernft Friedrich Bwirner's. Mit auf feinen thatigen Antrieb, ber Reich und Arm fur bie Ibee, die in feinem Bergen lebte, ju begeiftern mußte, entftanb 1842 ber Central-Dombauverein, ju beffen eifrigften und anregenoften Ditgliebern B. bis an fein Enbe gablte. Es ift befannt, daß bie Ronige von Breugen ben Dombau auf bas Grogartigfte unterftutten; wir fugen bingu, bag B. es hauptfachlich gewefen ift, ber brei preußische Monarchen lebhaft für die 3bee der Bauvollendung ju gewinnen fuchte und gewann, daß die Röglichkeit ber naben Bollendung, Die gegenwartig vorliegt, ibm hauptfachlich ju verbanten ift, und bag feine geniale Leitung bem gangen Unternehmen überaus forderlich gewesen ift. Als am 14. August 1848 Die fechste Sacularfeier der Grundfteinlegung begangen wurde, hatte B. Die Freude, bereits bas Langichiff einweihen laffen zu konnen. Bon da ab arbeitete er ruftig an der Bollendung des Rord- und Subportale, fo bag 1855 bie rieftgen Rreugblumen auf beiben Bortalen befestigt werben tonnten. Am 31. Juli 1861, furg bor feinem Ableben, mar die Bedachung bes Domes bis auf wenige Erganzungsarbeiten fertig. Auf ben Firften bes Reubaues, ber burch 3. gefchaffen warb, glangten bereits überall die golbenen Blumen bes Dachfammes, ber Mittelthurm ging burch ibn mit rafchen Schritten feiner Bollenbung entgegen und bereits warfen bie golbenen Rreugblumen über ben Frontons, bie ben unteren Theil bes Dachhelms umgeben, ihre Strahlen: immer aber ging Die Sache ihm nicht fonell genug; je naber fein Leben bem Ausgange zueilte, um befto großer war die Unruhe, die ibn erfulte, das begonnene Riefenwert Abichluß zu bringen. Um menigftens bie Bollendung des Domes wechselnden Bufallen und Ereigniffen innerhalb eines Beitintervalls bis 30 Jahren nochmals anheim zu geben, welche Frift bei fahrlichen Baufumme von ca. 100,000 Thalern in Ausficht genommen werden mußte, trat er mit ben übrigen Forberern bes Dombaus jufammen und brachte vericiebentliche Finanzoperationen in Borichlag, beren füngfte, vom Ronig genehmigte, bie auf eine Bramiencollecte hinausläuft, welche einen Jahreszuschuß von ca. 300,000 Thalern für ben Lauf von 6 Jahren gemahren wird, B. nicht mehr erlebte, wie er auch fcon fener Belt zugeborte, ale ber feierliche Act ber Inauguration ber Domfirche am 15. October 1863 flattfand. Er erlebte nur noch bie Bollenbung ber Steinrippen und bes Dagmerte an ben beiben weftlichen Fenftern bes nordlichen Sauptthurms. Inzwischen war er 1850 Mitglied ber technischen Baudeputation und 1853 Geheimer Regierungs- und Baurath geworben und hatte zwifchen 1850 und 1860 verfciebene Decorationen gur Belohnung feiner Berbienfte empfangen. Die geringe Mußezeit, welche B. fich zugeftand, füllte er auch noch mit herrlichen Entwürfen zu Bauwerten aus, welche bingereicht batten, anderen Architeften bauernben Ruf unter ihren Beitgenoffen gu bereiten, welche von B. felbft aber nur als Belegenheitearbeis ten betrachtet murben. Unter bie bentwurbigften biefer Entwurfe gehoren ber jur Ghnagoge in Roln, welche ber foniglich preußische Gebeime Commerzientath Abraham Oppenheim (f. b.) auf feine Roften berftellen ließ, ber gur Apollinaristirche be'

Remagen, die zu ben Schlöffern Argenfels am Rhein, Mohland bei Cleve, des Grafen von Fürstenberg zu Gerdringen u. f. w., und ware eine Sammlung der Entwürfe B.'s, welche außer den vorgenannten noch viele andere Kirchen, Schlöffer und Privathäuser begreifen, hochst wünschenswerth und liegt im eigenen Interesse der Architektur der Gegenwart. B. hat sich auch in anderen Stylarten, als in der Gothik, mit Ersolg versucht. Daß er tief in das Wesen des byzantinischen Styls einzudringen wußte, zeigt die obenerwähnte Oppenheim'sche Synagoge, welche sich gleich sehr durch ihre innere Einrichtung, wie durch ihre außere Erscheinung auszeichnet und durch eine stattliche Ruppel den Eindruck auf das Auge erhöht. Der 22. September des Jahres 1861 entrif dem Kölner Dombau-Berein dies thätigste seiner Mitglieder und der neueren Bautunft überhaupt einen der genialsten Reister.

Bwolfnachte. Unter ber Bezeichnung ber "Bwolfnachte" ober ber "Bwolften", ober auch "Rauhnachte" verfteht man in einem großen Theile Deutschlands eine Beit von zwolf auf einander folgenden Rachten im Beginn bes Binters, an welche fich mancherlei aberglaubifche Borftellungen und Brauche knupfen, welche, wie überhaupt ber gange Bmdlfnachte-Glaube, bem altgermanifden refp. altnorbifden Beibenthume entftammen. Auf Die winterliche Sonnenwenbe fiel unferen beibnifden Borfabren, beren Botter jum großen Theile Berfonificationen beilfam ober icablic wirkenber Raturfrafte maren, eines ber brei großen jahrlichen Opferfefte, mit benen gleichzeitig bie brei großen Bolfsgerichte - Affifen verbunden maren, und welche fich bergeftalt auf Die einzelnen Jahreszeiten vertheilten, bag bas zweite berfelben in unferen April, bas britte in unferen August fiel, alfo zwifchen jedem etwa vier Monate innelagen. Das winterliche mar bas größte ber brei jabrlichen Sauptfefte, und jugleich bas erfte bes Jahres, indem Die altnordifchen Bolter Diefes mit bem Anfange jenes (am 21. December bes Gregorianischen Ralenbers) begannen. Es war ein Freuben- und Friebenefeft, veranlagt burch bie Bahrnehmung unferer für Raturericeinungen ein febr offenes Auge und empfängliches Gemuth habenben Altvorbern, bag von ber minterlichen Bende ab die Sonne, Diefes allen ericaffenen Befen Leben und Bebeiben fpendende Geffirn, ale beffen Berfonification ber Sauptgott ber altnorbifden Bblter - "Dbin" bei ben fcanbinavifchen, "Woban" bei ben germanifchen Stummen gebeißen - gelten fann, wieber erhobte Rraft und Barme ju geminnen und bie Sage wieber langer zu werben beginnen. Darum mar es ein Freudenfeft. mar aber auch jugleich ein Briedenefeft, mabrend beffen urfprunglich febentägiger Dauer (Die Ausdehnung auf zwolf Tage ift eine fpatere flawifche Erweiterung) alle Bebben (was icon jur Sicherung ber Berathungen und oberrichterlichen Entideibungen ber Bolkeversammfungen nothwendig war) ruben und "Bobanefreed", b. i. "Gottesfriede", in allen germanifchen gunben berrichen mußte; gleichzeitig aber auch alle nicht unumganglich nothwendige, und namentlich alle folde Arbeit, beren Berrichtung ausschlieflich ben Unfreien oblag, benen in biefer Beit von ihren Berren nicht raub begegnet werben, und bie namentlich mabrend berfelben nicht gegeißelt werben burften, für die es also eine vorzugsweise Freudenzeit war; just wie bei den Admern und alten Griechen Die " Saturnalien", mit benen überhaupt bies geft eine mertwurdige, auf eine urfprungliche Bermandtichaft bes alteften germanischen mit bem alteften bellenifchen Gotterbienfte hinweisende, Aehnlichfeit bat. — Dies der Charafter Des Beftes ber Sonnenwende bei ben alten Deutschen; anders gestaltete er fich, als bie von Often und Sudoften her vorbringenden flawischen Stamme der Benden, Bilgen, Obotriten, Czechen und Dabren Grengnachbaren ber Deutschen geworben maren, ja jum Theil mit ihnen vermifcht wohnten und nun der Gottermbthus ber einen Bolterfamilie in ben ber anderen hinüberspielte. Der frohe freudige Gotterbienft ber Germanen, Die vorwiegend heiteren Anschauungen, welche fie (auch hierin ben Landsleuten Somer's gleichend) von ihren Gottern hatten, wurden nun corrumpirt burch ben Cultus und Mpthus ber finfteren, Menfchenopfer beifchenben, Glawengotter. bas Beft ber Sonnenwende gewann jest, auf zwolf Lage erweitert, einen mehr finfteren Anstrich; wohin namentlich die vorher unbekannte Annahme gebort, daß mabrend ber zwolf Rachte Bodan mit einer Geerschaar bofer Beifter, bem "Buothes- ober Bobaneheer" (woraus bann im Mittelalter bas "Buthenbe Beer" marb), mit Ge-

fcrei und hundegebell burch Feld und Balb giebe und ben ihm Begegnenben Bofes gufuge; ein Blaube, welcher ben "Bwolfnachten" bis auf ben beutigen Sag antlebt. Ueberhaupt, find bie Borftellungen und Brauche, welche bas Bolt mit ihnen, wo überhaupt noch ber Glaube an fie herricht - es ift bies aber in ben meiften Landschaften des fubbitlichen (fubmarts ber Donau gelegenen), in einigen bes fubmeftlichen Deutschlands, in den Befer - und harzgegenben, in Thuringen und bem Ermelande der Fall — verbindet, eben fo fehr der fpateren als der früheren Beit des Bodan-Cultus entlebnt. Die Beit ber "Bwblfnachte" felbft ift nicht in allen Gauen gleich; im Ermelande bezeichnet man damit die Beit vom St. Thomastage (21. December) bis einschließlich Reujahr; in anderen Begenden bie vom 20. December bis jur Splvefternacht; in ben meiften Lanbicaften aber bie feche legten Rachte bes alten und Die feche erften bes neuen Jahres, alfo Die Beit vom zweiten Beihnachtsbis jum heiligen Dreitonigs-Festage. An ben haupthelben bes altgermanifchen Festes, an Boban, erinnern noch bie "Juelfeuer", welche man in Schweben und an ber friefifden Rafte Deutschlands am Abende bes 21. December entgundet und bie Racht über brennen läßt; wie bie angezündeten Räber, welche in Thüringen und im harze bas Landvolt an jenem Abende von Anboben berabrollt; biefelben follen bas Geftirn Bodan's, die Sonne, vorftellen. In ihrer Stelle werben in Subbeutschland Raber und Scheiben getrieben. Buft fo mar es in altheibnischer Beit, mo burch bie Racht ber winterlichen (besgleichen aber auch ber fommerlichen) Sonnenwenbe bie Juelfeuer und bie feurigen Raber erglangten. An biefe Beit erinnert ferner bas in ben baberifden, iprolifden und fteberifden Alpenlanbicaften in ber erften und ber letten ber 3mblfnachte (die hier auf die feche Schluftage bes alten und die feche Erftlingstage bes neuen Jahres verlegt finb) allgemein ubliche "Berchtenlaufen", ein larmenber Umjug vermummter Burichen. Berchta bieg namlich eine ber Gemahlinnen bes Boban, Die mit ihm am Sonnenwende-Fefte gefeiert murbe. Desgleichen erinnert baran ber Umjug bes "Rnecht Ruprecht" in ben 3mblinachten. Diefer Rame ift namlich aus "Gruodperaht" entftanden, welchen fo viel als "ber Auhmglanzende" bedeutenden Ramen ein Diener im Gefolge Boban's führte. Endlich tonnen als Refte ber helbnifchen Beftfeier, ale Erinnerung an bie bei berfelben ben fegnenben Gottern gebrachten Speisopfer noch bie beftimmten Gerichte (als Reblbrei, gelbe Ruben, "Mobnfriegel", Rnobel, Baringsfalat, braun gefottener Rarpfen sc.) gelten, welche fich, je nach ben verschiebenen Lanbichaften verschieben, für ben Thomastag, ben Beihnachtsund Sploefter-Abend und ben Dreitonigstag bis auf unfere Tage unter bem Landvolle mit bem Glauben fortgepflangt haben, bag ihr Genug Beil, ihre Bernachlaffigung Unfegen bringe. - Erinnern nun bie mancherlei jur Beit ber 3mblfnachte noch im Somange befindlichen Bebrauche mehr an bie beitere Seite bes Bobancultus, fo findet rudfichtlich bes an biefelben fich fnupfenden Aberglaubens bas Gegentheil ftatt. Es ift, nach bem Bolfsglauben, eine Beit, wo Gott bem Teufel einen ftarten Antheil an dem Beltregimente jugefteht. Daber fommt es benn, daß bas, mas man in biefer Beit unternimmt, übel ausschlägt; bag Freundschaften, welche Jahrzehnte gebauert und die icharfften Broben bestanden haben, an einem faum bofe gemeinten Borte brechen; dag in ihr bas Geftufter eines Berleumbers, welches fonft als abgeschmadte Luge jurudgewiesen worben mare, Glauben finbet; bag haber ohne jegliche Beranlaffung zwifden Rachbaren entfteht, treue Liebichaften gebrochen und bafur anbere leichte und wiberfinnig gefnupft werben. Schiffe, welche in biefer Beit fich auf bem Deere befinden, icheitern nach bem Boltsglauben ficherlich; plogliches Thauwetter überichwemmt bie Bohnungen ber Menfchen, ober große Schneefturme verweben Strafen und Ortichaften; Menichen und Thiere erfranten, und ein Feuer, welches von ruchlofer Sand entgundet morben, lofcht feine menfdliche Gulfe. Giferfucht befallt in Diefer Beit Die Friedfertigften, und Luft gu Gewaltthaten taucht auf in Gemuthern, Die bis babin nichts Arges bachten. Alpbruden und fcmere Erdume angfligen bie Menfchen im Schlafe, und Sputgeftalten, wenn fle in nachtiger Stunde ihre Bohnung verlaffen; benn bie Bwblfnachte find eine Beit, wo, wie namentlich im fubofilicen Deutschland Alt und Jung glaubt, ber Teufel auf Erben umbergebt, Lobte aus ihren Grabern erfteben, ber wilbe Jager burch Belb und Forft pirfct, alle Herenkunste unbeschränkt wirken, Nachtgespenster durch die Luft flattern, die Thiere reden und Menschen sich in Wärwolse verwandeln können; wo aber auch die Schähe in den Tiesen der Erde und in den Ruinen alter Burgen sich aufthun und von den Rundigen, freilich nicht ohne Gefahr, zu heben sind; ja wo sogar von Demjenigen, welcher Muth und Kraft hat, die Brobe zu bestehen, die Kunst sich unsichtbar, und die Geister längst Berstorbener reden zu machen, erlangt werden kann. — Dies der Glaube und die Gebräuche, welche noch heutiges Tages in einem großen Theile Deutschlands das Bolk auf dem platten Lande, besonders in den Gebirgsgegenden, und zwar im protestantischen Norden kaum minder wie im katholischen Süden, an die Nächte in der Zeit der winterlichen Sonnenwende und des Jahresschlusses knüpft. Diese Brauche und Vorstellungen sind als Reminiscenzen aus längst vergangener Zeit sicherlich ein interessanter Beitrag zur deutschen Gulturgeschichte.

Swölftafelgefekgebung, lex duodecim tabularum. Die lange unbeschranfte Burisbiction ber Confuln im alten republifanischen Rom mar im Streite ber Barteten, ber Patricier und Blebejer, und namentlich burch ben Auszug ber letteren auf ben heiligen Berg, mannichfach befchrantt worben. Durch Die Ginführung bes Bolts-Tribunats ward jedoch ben Billfurlichfeiten ber confularifchen Gewalt noch zu wenig Einhalt gethan, da die Macht der Tribunen nur eine wesentlich negative war, diejenige ber patricifchen Confuln aber burchaus positiv war. Das gange Gerichtsverfahren baffrte bieber einzig und allein auf bem Gewohnheiterecht, bem Althergebrachten, und feine Anwendung ward burch keine Grenzen, als die des confularischen Judiciums bestimmt; nur ble fchriftliche Abfaffung von Gefenen, welche bem Jubicium ber Confuln gewiffe und bestimmte Grenzen anwiesen, konnte jene Digstande in Wegfall bringen. Diefe Berftellung einer Rechtsgleichheit auf geregeltem und wirtfamerem Bege lag aber auch im Intereffe ber patricischen Bartel: sie hatte baburch die Möglichkeit, Der Antrag bes Bolfetribuns Die tribunicische Gewalt am beften zu beseitigen. Gaius Terentilius Arfa, 463 v. Chr., auf Ernennung einer Commiffion von fünf Mannern jur Entwerfung eines gemeinen Landrechts, an bas bie Confuln funftigbin in ihrer richterlichen Gewalt gebunden fein follten, warb baber von ben Patriciern nicht abgewiesen, und seine möglichste Beschränkung schien biefer Regierungsgewalt geboten. Erft nach zehnfahrigem Streite ber beiben Stanbe tam jener Antrag Arfa's jur Ausführung, und erft, als andere Concefftonen ber Batricier, wie die Bermehrung der Eribunen, bas icilifche Blebiscit und andere bas Bolt nicht befriedigten, kam ein Compromiß der Parteien, 454 v. Chr. oder 300 a. u. c., zu Stande; die Abfaffung eines Landrechts warb beschloffen und vorläufig eine Befandtichaft von brei rechtsberftanbigen Dannern nach Griechenland geschidt, um bie folonischen und anderen griechischen Gefete fennen ju lernen. Rach ber Rudfehr biefer Gefanbten und nachdem den Blebejern nochmals die Erhaltung ihrer Freiheiten zugestanden worben, murben endlich im Sabre 451 v. Chr. (303 a. u. c.) "Behnmanner gur Abfaffung bes Landrechts", fammtlich ben Patriciern angehörig, gewählt, welche gugleich als höchte Beamte anstatt der Consuln fungiren (decemviri consulari imperio legibus scribundis), die beschworenen Freiheiten der Gemeinde aber nicht antasten follten; das Bolkstribunat wie das Bropocationsrecht wurden fuspendirt. "Erwägt man diefe Magregel im Busammenhange, so kann kaum ein anderer Zwed ihr untergelegt werben, als die Beichrankung ber confularischen Gewalt burch bas geschriebene Befet an die Stelle ber tribunicifchen Gulfe ju feten. Done Zweifel marb, als Die Blebejer ein gefdriebenes Landrecht begehrten, von ben Batriciern ermibert, bag bann ber tribunicifche Rechtsichus überfluffig werbe, und hierauf icheint von beiben Seiten nachgegeben zu fein." (Bergl. Th. Mommfen, "Romifche Gefchichte", Berlin 1856, Bb. I. St. 256 ff.) Die Decembirn brachten bie von ihnen gufammengeftellten Gefete por bas Bolf und, von biefem in ben Centuriat-Comitien bestätigt, murbe es fobann in gehn Rupferiafeln eingegraben, auf bem Forum an ber Rebnerbuhne vor bem Rathhaufe angefchlagen. Da inbeffen fich noch ein Nachtrag als noths wendig berausftellte, murben fur bas 3ahr 450 v. Chr. noch weitere Decemvirn ernannt, welche noch zwei Befetestafeln hinzufügten. Go entftand bas erfte und einzige romifche Lanbrecht, bas 3 m blftafelgefes. Da es aus

einem Compromis ber Barteien berborgegangen mar, fonnte es icon barum tiefgreifende, über polizeiliche und blofe Bredmäßigfeite - Beftimmungen binausgebenbe Aenderungen des bestehenden Rechts nicht wohl enthalten haben. Sogar im Grebitwefen trat teine weitere Milberung ein, als bag ein Binsmaximum (10 pCt.) feftge-Rellt und ber Bucherer mit ichwererer Strafe bebroht marb; ber ftrenge Schulbproces blieb wenigftens in feinen hauptzugen unverandert. Menderungen ber fanbifchen Rechte waren begreiflicher Weife noch weniger beabfichtigt; ber Unterfchieb gwifden Anfaffigen und Nichtanfaffigen, Die Ungultigfeit ber Gbe zwifden Abeligen und Burgerlichen murbe vielmehr aufe Reue im Stadtrecht bestätigt, ebenjo gur Befchrantung ber Beamtenwillfur und jum Schuge bes Burgers ausbrudlich vorgefchrieben, bag bas fpatere Gefen burchaus bem fruberen vorgeben und bag tein Boltsbefcluß gegen einen einzelnen Burger erlaffen werben folle. Um bemertenswertheften ift bie Ausfoliegung ber Brovocation in Capitalfachen an bie Tributcomitien, mabrent bie an bie Centurien gemabrieiftet marb, mas fich nur baburch erflart, bag bie Abichaffung ber tribunicifchen Gewalt und folglich auch bie ber tribunicifchen Criminalproceffe beabsichtigt mar. Die wefentlich politifche Bebeutung ber 3. lag baber weit weniger in bem Inhalte bes Beisthums als in ber jest formlich feftgeftellten Berpflichtung ber Confuln, nach biefen Brocefformen und biefen Rechtsregeln Recht ju fprechen, und in ber offentlichen Aufftellung bes Gefegbuchs, wodurch bie Rechteverwaltung ber Controle ber Bublicitat unterworfen und ber Conful genothigt marb, Allen gleiches und mabrhaft gemeines Recht ju fprechen. Ueber Die Dauer ber Gultigfeit ber 3., Die bis jur Raiferzeit boch immer noch bie haupigrundlage bes romifden Rechts geblieben ift, wenn auch ihr praftifcher Berth fich allmablich verloren hatte, vergl. man die Artitel Ante : Juftinianifdes Recht und Romifdes Recht.

## Register zum dreiundzwanzigsten Pande.

| Seite                                                                             | Sette                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bierotin (Familie) 1                                                              | Bornborf (Schlacht bei) 101                                                      |
| Bierotin (Rarl v.) 2                                                              | Boroafter 103                                                                    |
| Bieten (Sans Joachim v.) 7                                                        | Boffmus 121                                                                      |
| Bieten (Bans Ernft Rarl, Graf) . 12                                               |                                                                                  |
| Rieguner                                                                          | Bichoffe (30h. Beinrich Daniel) . 122                                            |
| Bieguner                                                                          | Buaven 128                                                                       |
| bieselben 14. — Erftes Auftreten in Eu-                                           |                                                                                  |
| ropa 15. — Beschäftigung 16. — Lebens:                                            | Bucker                                                                           |
| weise 17 Ausbreitung in Guropa 18.                                                |                                                                                  |
| - In ber Levante und in Afrifa 23.                                                | beffelben 131. — Geschichte ber Cultur<br>bes Rohrzuders 132. — Bereitung bes    |
| Bigeunersprache 24                                                                | Robrzudere 134. — Gefammt-Brobuc-                                                |
| Billerthal 29                                                                     | tion bes Robrauders 135 Runtels                                                  |
| Bimmermann (Gberh. Mug. Bilh. b.) 30                                              | rubenguder 136. — Raffinerie 138. —                                              |
| Bimmermann (Ernft Chriftoph Phil.) 30                                             | Ahornguder 139 Balmguder 140                                                     |
| Bimmermann (3oh. Georg, Ritter v.) 31                                             | Traubenjuder 141. — Mannaguder 142.                                              |
| Bimmermann (Rarl) 32                                                              | - Confum beffelben 143.                                                          |
| Bingarelli (Nicolo Antonio) 32                                                    | Bug (Canton) 144                                                                 |
| Bingg (Abrian)                                                                    | Buiberfee 146                                                                    |
| Binkeisen (Johann Bilbelm) 33                                                     | Butunft Chrifti 146                                                              |
|                                                                                   | Bullichau (Landschaft) 149                                                       |
| Binkgref (Julius Wilhelm) 34                                                      | Büllichau (Stadt) 152                                                            |
| Binna (Rlofter) 34                                                                | Búlpich 153                                                                      |
| Bine f. Bucher.                                                                   | Bumalacarregui (Don Tomas) . 154                                                 |
| Bingenborf und Bottenborf (Ritol.                                                 | Bumpt (Carl Gottlob) 156                                                         |
| Lubwig, Graf und herr v.) . 37                                                    | Bumfteeg (Johann Rubolph) 157                                                    |
| Biographische Notizen 37. — Stellung                                              | Banbnabelgewehr 157                                                              |
| jur heiligen Schrift 43. — Die Erlösung<br>und die weibliche Ratur der Menschen   | Bunft, Bunftmefen 160                                                            |
| 46. — Theorie vom Chegeheimniß 47. —                                              | Bung (Leopolb) 182                                                               |
| Lehre von ber Dreieinigfeit 49 Der                                                | Burbaran (Francisco) 183                                                         |
| geiftliche Raturalismus 51. — Stellung                                            | Burechnung f. Strafe.                                                            |
| 3.'s zu ben befiebenben Rirchen 52 Geift:                                         | Burich (Canton) 183                                                              |
| liche Tänbeleien und profanes Befen 54.<br>— Haltlofigkeit und Berfall bes Inftis |                                                                                  |
| tuts 57. — Bruch mit ber Bubinger Re-                                             | Bürich (Stadt) 186                                                               |
| gierung 60 Das Benehmen B.'s in                                                   | Buricher See 191                                                                 |
| der innern Krisis 62. — Schluß 63.                                                | Butphen 192                                                                      |
| Bion, Bioniten, Bionebruber 66                                                    | 3meibruden (Fürftenthum) 193                                                     |
| Bips (Comitat)                                                                    | Bweibruden (Stabt) 196                                                           |
| Bipfer (Chriftian Anbreas) 69                                                     | Bweitammerfoftem 196                                                             |
| Bieta (Johann) 70                                                                 | Zweikampf 199                                                                    |
| Bista (Johann) 70<br>Bittau                                                       | Bwickau 200                                                                      |
| Bizianom (Gefchlecht) 72                                                          | Bwingli (Ulrich ober Sulbreich) . 202                                            |
| Bnapm ober Bnaim 73                                                               | 3.'6 Jugend und erfte Briefterweihen                                             |
| Bobten ober Bobtengebirge 74                                                      | 202. — Der eigentliche Beginn ber refor-                                         |
| Boega (Georg) 74                                                                  | matorischen Thatigfeit 3.'s in Einflebeln<br>204. — B. in Burich; völliger Bruch |
| Bofingen (Stadt)                                                                  | mit bem Bapftihum; bie 67 Gage ober                                              |
| Boilus 76                                                                         | Schlufteben 205. — Rortgang in ber                                               |
| Boll 76                                                                           | Reformation: Gegenfake in ben Lehren                                             |
| Arten beffelben und handelsfreiheit 77.                                           | 3.'s und Luther's; Reichstag ju Auges                                            |
| Bollitofer (Georg Joachim) 83                                                     | burg 209. — Leste Lebenebeziehungen<br>und Enbe bes Reformators 216. — Bur       |
| Bollverein (beutscher) 83                                                         | Literaturgeschichte 3.'s 216. — But                                              |
| Bonaras (Joannes) 95                                                              | 3ming-Uri 217                                                                    |
|                                                                                   | Bwirner (Ernft Friedrich) 218                                                    |
|                                                                                   | Bwolfnachte                                                                      |
|                                                                                   |                                                                                  |
| 30pf 100                                                                          | Bmolftafelgefengebung 222                                                        |

## Nachträge.

Der Krieg in Deutschland im Jahre 1866. Wer ben im Sommer biefes Jahres geführten Krieg nur als ein zufälliges Ereigniß auffaffen wollte, bas feinen Urfprung in einer ehrgeizigen und friegeluftigen Laune bes Grafen Bismard finbet wie biefes in ber That bei ber größten Bahl öfterreichischer und fubbeutscher Bolititer ber Fall ift — wurde ganglich bei ber Wahrheit vorbeigeben. Die Kataftrophe, beren Beugen wir gewesen find, war bie nothwendige Folge bes Processes, ber fich feit ben Tagen ber Reformation in Deutschland ju vollziehen begonnen hat. Das beilige romifche Reich beutscher Ration tonnte in Babrheit nur fo lange besteben, ale Religion und Bilbung bem Befen nach in gang Deutschland eine mar und auf bem Boben ber allein selig machenden Kirche fußte. Sobald die Art diesem Baume an die Burgel gelegt war, war bamit auch gleichzeitig ber Reim zu einer Neugestaltung gelegt. Diefe Biebergeburt flammerte fich junachft an Die Confession eines befreiten ebangelischen Dogmas, burchtampfte in biefer Beftalt ben breifigjahrigen Rrieg, erhob fich bann ju der Form des erwachenden modernen Staates und zu der Fülle aller der treibenden Ibeen, die auf dem fruchtbaren Boben biefes neuen Lebens erfproffen. Das erhabene Geschlecht ber Sobenzollern war von ber Borfehung bagu berufen, biefe Biebergeburt Deutschlands allmählich anzubahnen. Diefes ift ber leitenbe große Bebanke aller Thaten im Rriege und Frieden von bem großen Rurfürften bis ju Friedrich bem Großen, von biefem bis zu ben Befreiungefriegen Friedrich Wilhelms III. und von biefer Epoche bis ju bem blutigen Ringen, welches unter ber Aegibe Bilbelms I. fo eben Deutschland erfcuttert bat. 3m vollen Bewußtsein biefes Antagonismus zwischen Breugen und Defterreich hat ber große Friedrich 1757 gejagt: "Die Schlacht von Pharfalus zwischen bem Saufe Defterreich und Branbenburg muffe geschlagen werben." Diefe Schlacht wird aber nicht allein auf ber blutigen Bahlftatt ausgefochten, fle wird ebenfo febr in bem geiftigen Ringen ber Bolter burchgefampft, fle wird fo lange mabren, bis gang Deutschland zu einer einheitlichen Entwickelung erstarken wird. Der geistige Kampf geht bem mit bem Schwerte voran, und bie Erfolge ber Bewalt reichen fo weit, als bie Borbereitung bes geiftigen Rampfes gebieben ift; bies beifit, auf ben letten Rrieg angewandt: "Die Erfolge bes letten Rampfes haben beshalb an ber Busammenfaffung Nordbeutschlands bis jur Mainlinie fteben bleiben muffen, weil bas Borichreiten ber mobernen Ibeen, welche Preußen vertritt, noch nicht weiter nach Subbeutschland und Deutsch-Defterreich zu gediehen ift." Der geschichtliche Proces wird fich weiter vollziehen, und eines Tages wird ber Geschichtsschreiber Deutschlands ben glorreichen Tag registriven konnen, an bem alle beutschen Stamme eine neue und bauernbe Einheit gefunben haben. Diesem Fortschritte gegenüber verhalt fich bas ofterreichische Kaiser-Haus keineswegs bloß abwehrend; im Gegentheil hat es ohne Unterbrechung Berben haben. fuche gemacht, bas icon verlorene Terrain wieder ju erobern. Der Frankfurter Fürftencongreß bes Jahres 1863 mar ein fcblecht verhüllter Berfuch einer Rajoriffrung Breugens, einer Reftauration bes beutschen Reiches, es war eine Rriegserklarung an ben hiftorifchen Beruf Preugens. Und wie waren bie Plane ber Bunbes-Prafibialmacht im Fruh-

jahr biefes Jahres beschaffen? Bu fruh pofaunten bie Wiener Journale bie mabren Tenbengen bes faiferlichen Cabinets aus. "Nicht ein zweites Olmus, ein zweites Jena muffen wir Preußen bereiten," "Preußen muß berartig nach gewonnenem Feldzuge behandelt werben, bag es niemals wieber Opposition gegen bas faiferliche Defterreich machen tann." Es ift in noch febr frifchem Bebachtnif bes preußifchen Bolfes, bag icon bas Programm ber in Berlin abzuhaltenben Feftlichkeiten von Seiten bes Wiener hofes feftgeftellt war. In großer Barabe "Unter ben Linden" follte bem General-Feldzeugmeifter v. Benebet ber Felbmaricalle-Stab übergeben werben und hernach follte bie fejerliche Proclamation bes Raifers Frang Joseph zum beutschen Raifer unter Affistenz aller treuen Bunbesfürften erfolgen. Das war bas flar bewußte Streben ber Wiener Sofburg. Aber auch Preugen hatte fich feine Biele flar und feft gestellt. Nicht bie alte Berrlichfeit bes langft entschwundenen beiligen romifchen Reiches wollte es in neuer und verbefferter Auflage wieber an bas Tageslicht treten laffen, es wollte ben beutschen Bund ben realen Rachtverhaltniffen entsprechend reformiren, es wollte bie Schattenherrschaft bes Staatenbundes in Die reale Gestalt eines Bundesflaates Diese biametral entgegengesehten Beftrebungen Defterreichs und Breugens mußten noth wendig fruber ober fpater ju einem Enticheibungetampfe brangen. Die fchleswig-holfteinsche Angelegenheit wurde bie Beranlaffung zu biefem Kampfe. Entblobeten boch bie Biener Blatter im Rarg b. J. fich nicht, es burr und flar auszusprechen, bag bie kaijerlichen Truppen nur beshalb an ber Seite ber königlich preußischen in Schleswig gefochten hatten, um ber faiferlichen Regierung bas Mittel an bie Sanb gu geben, Breugen um Die Erfolge feiner Siege gu bringen! Der Gafteiner Bertrag leimte noch einmal bie miberftrebenben Intereffen gufammen, und erft als Breugen in ben Augen der andern deutschen Großmacht genug ifolirt mar — fowohl in Europa, wie in Deutschland -, fcheute bas Wiener Cabinet fich nicht, mit feinen mabren Intentionen bervorzutreten. Beimliche Ruftungen begleiteten bie biplomatifche Action. Anfrage Breugens über ben 3wed biefer Ruftungen wurde bie Antwort ertheilt, daß biefelben unerheblich feien, und es wurde bie Bereitwilligfeit ber "Abruftung" ausgesprochen, fobalb Preugen fich zu berfelben Ragregel bereit finden laffe. Gleichzeitig mit biefer berühmt gewordenen Abruftungsnote erlieg bas faiferliche Cabinet eine Orbre zur Robiliftrung und Aufftellung einer ftarten gegen Italien gerichteten Armee. (23. April.) Die gange Zweibeutigkeit ber ofterreichischen Politif trat hiermit ju Tage. Dem einfachften Berftande mußte es jest klar werben, was Desterreich wollte. Es folgte Der 26. April brachte bie Proposition Defterreichs, jeht Schlag auf Schlag. bie schleswig = holfteinische Frage bem Bunbe gur Entscheibung vorzulegen und bamit den Bruch mit den zwischen den beiden Cabinetten von Wien und Berlin ftipulirten Abmachungen "ohne ben Bund biefe Angelegenheit zu regeln." 218 am 1. Juni Defterreich die Friedens-Conferengen, welche die übrigen Grogmachte vorgefchlagen hatten, illusorisch machte und an bemselben Tage feine Drohung ausführte und ben Bund in der schleswig-holsteinschen Angelegenheit anrief, als es am 5. Juni die holsteinschen Stanbe einberief, ba war bas Rab ins Rollen gekommen und keine menschliche Dacht vermochte es mehr, bas Berhangnif aufzuhalten, welches bie Berblendung ber Staatsmanner Defterreichs herausbeschworen hatte. An bem bentwurdigen 14. Juni erfolgte ber Bundesbefchluß, durch ben ber am 11. Juni erfolgte Antrag Defterreiche auf Bundes-Execution gegen Preußen angenommen und die Robilmachung des 7. bis 10. Armeecorps verfügt wurde. Diefer Beschlug war, wie fich spater berausftellte, nur burch eine Mandatsfälschung in ber 16. Curie möglich geworben; es tennzeichnet biefes Berfahren ben Charafter ber Begner Preugens. Gin blinber, fanatifcher Preugenhaß umnebelte bamale ben Berftand ber meiften Diplomaten Deutschlande. Der preußische Gesandte gab bie Erflarung ab, bag burch biefen Bunbesbefchlug ber Bund gebrochen und ber Bunbesvertrag erloschen fet, bag bagegen feine Regierung bie nationale Grundlage bes Bunbes fefthalte und bereit fei, auf Grund eines am 10. Juni aufgestellten Brojectes einen neuen Bund aufzurichten. Das Broject vom 10. Juni folog Defterreich und Golland aus bem Bunbe aus, bilbete ein nordbeutsches Bundesheer unter Führung Breugens, ein fubbeutiches unter babrifchem Oberbefehl. Zwei Barlamente follten über Die gemeinsamen Angelegenheiten beschließen. Durch ben Bundesbeschlug bes 14. Juni

war ber Arieg von Seiten Defterreichs und ber allitten beutiden Staaten brovocirt. Breußen war auf biefe Brovocation gefaßt und hatte alle Borbereitungen getroffen, bie ber Ernft ber Situation erforberte. An Sachfen, Sannover, Rurheffen wurde am 15. und 16. eine lette Anfrage gerichtet, ob die betreffenben Regierungen geneigt waren, innerhalb 12 Stunden ihren Anschluß an bas preugische Reformproject und bie Berftellung bes Friedensfuges zu erklaren: fur ben Fall einer bejahenden Antwort wurde ihre Souveranetat garantirt werben, eine ablehnenbe Antwort muffe als Kriegserklarung gelten. Die brei Staaten lehnten ab und jogen bie Entschelbung ber Baffen einem Anschluß an Preußen vor. (15. Juni.) Ueberbliden wir die allgemeine politische Situation an biefem Tage, an bem bas friegerische Drama seinen Unfang nehmen follte. Deutschland ftanden auf Seite Preußens nur: Die sachsisch-großherzoglichen und herzoglichen ganber (ausschließlich Sachfen-Meiningen), Braunschweig, Die beiben Redlenburg, Olbenburg, Anhalt, die beiben Schwarzburg, Lippe-Detmold und Schaumburg-Lippe, Balbed, Reuß fungere Linie, bie brei freien Stabte Samburg, Lubed, Bremen. biefe Staaten hatten noch teine militarischen Borbereitungen getroffen. Auf Seiten Defterreichs fanden alle übrigen ganber und ganbchen Deutschlands, von benen Sachfen gang friegsgeruftet baftanb, bie meiften anbern erhebliche Ruftungen unternommen hatten. Sannover hatte allerbings nur einige Referven einberufen, "um fle ben Arbeiten ber Seuernte spater nicht zu entziehen", wie officiell angegeben wurde. Italien hatte fich naturgemaß enge zu einem Schut - und Trup-Bundniß an Preußen angeschloffen. Rufland verhielt fich burchaus paffiv, ebenfo England. Frankreich wollte fo lange warten "ohne Sompathie und ohne Difigunft", bis wirkliche Jutereffen ber Ration in Frage tommen wurben. Biele glaubten, bag es, wie einft bie Cafaren bem Spiel ber Gladiatoren zusahen, auf bie beiben tampfenden Parteien hinfah ("morituri to salutant") und bag es, fobalb beibe Theile gerfleischt am Boben liegen wurden, ein Stud Deutschlands als leichte Beute bavontragen werbe. Die Ereigniffe haben fich indeß anders entwickelt.

Allgemeine militärische Situation beim Beginn bes Feldzuges. Das bfterreichische Cabinet befand fich bis zum 14. Juni in ber gewiffen Erwartung, bag Breugen es nicht wagen wurbe, bei ber Schwäche feiner Allierten in Deutschland ber öfterreichischen Lique gegenüber Front zu machen; es erwartete burch ben Beschluß, ben es am 14. Juni burchsette, Preußen zum Nachgeben zu zwingen. Es hatte seine ganze Armee auf ben Kriegefuß gesetzt und rechnete auf eine energische Bunbeshulfe. Nach einer im October in Bien erschienenen Brofchure (Feldzug ber Nord-Armee. Bien bei Frang Laver Cottely) machte man bfterreichischerseits folgenben Calcul p. 7: "Bayern hatte außer ber Berpflichtung, bas 7. Corps in ber Starke von 63,000 M., noch eine Truppenmacht von 40,000 M., im Ganzen alfo 100,000 M. aufzustellen; das 8. Bundes-Corps follte 60,000 M. zählen, bas hannoveranische Contingent 20,000 M., eben fo Sachsen 20,000 M.; sobin murbe bie gange mit Defterreich verbundete beutsche Streitmacht die imposante Starke von mehr als 200,000 M. betragen haben. Auf Diefes Kraftausmaß, welches eine abnliche Truppenmacht ber Breuffen von ben ofterreichlichen Grenzen abgezogen haben wurde, hat man unserseits bei ben beutschen Berbunbeten gerechnet; leiber hat fich biefer Calcul als unrichtig erwiefen." Die Morb-Armee hatte eine Starte von 230-250,000 Mann nach ben nothwendigen Detachirungen, ohne biese 263,000 Mr. 700 Geschüte. Die Infanterie gabite 174 Bataillons und 28 Sager-Bataillone, die Cavallerie 169 Escabrons (24,000 Bferde). Defterreich hoffte somit mit seinen Berbunbeten 450,000 Mann gegen Breugen marschiren laffen zu tonnen und nahm, wie gefagt, an, bag bie preußische Regierung es ju einem Rampfe mit einer folchen Uebermacht nicht wurde kommen laffen. Und in der That war die militarische Situation bei Beginn bes Feldzuges fur Breugen eine febr schwierige. Die geographische Lage ber preußischen Staaten gestattete es bem Gegner, fich wie einen Reil zwischen bie öftlichen und weftlichen Brovingen zu schieben. Sobalb bas babrifche Corps, gefolgt von bem 8. Bundescorps, einen energischen Borftog nach Sannover unternahm, war eine befinitive Trennung der beiben Landestheile in Aussicht und ein Bormarich auf Berlin zu befürchten. Ferner liegt bie Lanbeshauptftabt nur vier Tagemariche von ber fachfichen Grenze, Die auf bem gangen bier in Betracht fommenben Striche of

ift. Das Königreich Sachsen und somit alle Uebergange über bas Böhmen von Sachsen trennende Gebirge waren in Feindes Sand. Die erfte Berfammlung ber ofterreichischen Armee wird burch ein zwedmäßiges Gifenbahnnet begunftigt; Thereftenftabt, Prag, Rosephstadt bilden Depotolate für eine concentrirte Armee-Aufstellung. Alles wirkt zufammen, um ber ofterreichischen Armee, sobald Sachsen auf ihrer Seite ift, einen Dffenflystoß auf Berlin zu erleichtern. Unstreitig lag es im ursprünglichen Plane bes öfterreichischen hauptquartiers, eine folche Offenfive zu versuchen. Rach öfterreichischen Angaben unterblieb bie Ausführung eines folden Brojects, weil bie Ruftungen ber beutschen Bunbesgenoffen zu lange auf fich warten ließen und fo ber geeignete Beitpunkt jum Borbrechen nicht benutt werben konnte. In bemfelben Rage, in welchem eine Offenfive ofterreichischerseits burch bie Configuration ber Grenzen und bie gange Beschaffenheit bes nordbeutschen Kriegstheaters erleichtert wirb, in bemfelben Dage wirb eine preußische Offenfive erschwert. Der einzige Theil, ans bem eine Offenfive von vorn herein erfolgreich zu fein verspricht: ber fubweftliche Theil Schlestens, kann aus bem Grunde nicht jum Anfangspunkt einer Offenfibe gemacht werben, weil bann ber gange übrige Theil ber Grenze ichuslos preisgegeben werben muß, sobalb nämlich ein folder Borftog mit einer großen Armee von etwa 7 Armeecorps ausgeführt werben Eine Offenstve mit etwa 4 Corps bagegen wurde feinen gesicherten Erfolg etwarten laffen, es wurde bann bie andere Armee von 4 Corps, Die man von Sachfen aus nach Bohmen operiren laffen wollte, ju weit entfernt fein und ein Bufammenwirten beiber Armeen unmöglich werben. Anders wurden fich biefe Berhaltniffe gestalten, wenn. Dresben eine Feftung erften Ranges mit einem verschangten Lager gur Aufnahme einer Armee von 11/9-2 Armeecorps mare. Dann fonnte man bier 40-50,000 Rann fteben laffen mit ber Aufgabe, Die Mart ju beden, und mit ber gangen Armee burch Sub-Schleften auf Bien losgeben. Bielleicht ift bie Ausführung eines berartigen Felbjuges, ber unfere Armee in 14 Tagen nach Eroffnung ber Feindseligkeiten in Bien einruden laffen konnte, ber Butunft vorbebalten. Wie bie Berbaltniffe aber im Juni biefes Jahres lagen, war eine geschickt combinirte Offenfive gegen Bohmen bas einzig Erfolg versprechende Unternehmen, aber ein Unternehmen, welches mit ben größten Schwierigkeiten und Gefahren verknübft ift.

Der preußische Operationsplan. Die preußische Saupt-Armee hatte eine Starte von c. 277,000 Rann. Sie gerfiel in brei Armeen : 1) bie Elb-Armee unter Beneral v. Herwarth (das 8. Armee-Corps und die 14. Division, etwa 40,000 Mann), 2) die 1. Armee unter bem Prinzen Friedrich Carl (bas 2., 3. und 4. Armee-Corps und ein Cavallerie-Corps unter bem Bringen Albrecht (Bater) c. 107,000 Mann), 3) bie 2. Armee unter bem Kronprinzen (bas 1., 5., 6. Armee-Corps und bas Garbe-Corps, etwa 130,000 Mann). Ein Landwehr - Corps (24,000 Mann) unter bem General v. b. Mulbe bilbete bie allgemeine Referve. Die Elb = und 1. Armee follten bas Konigreich Sachsen in raschem Anlauf befeten, bas Erzgebirge auf mehreren Straßen überschreiten und auf Gitschin concentrifch vorgehen. Die 2. Armee follte burch ein ftrategisches Schein-Mandver ben Feind über ben mahren Angriffspuntt taufchen, bann in ftarten Rarichen fich ben Defileen ber Graffchaft Glat und von Landshut nabern, biese forciren und fich mit ber ersten und Elb-Armee vereinigen. Der ibeale Concentrations-Bunkt war Gitichin. Das Borbrechen ber 2. Armee follte 4 Tage fpater als bas ber 1. Armee erfolgen, bamit biefe nothigenfalls die 2. Armee beim Debonchiren unterfluten konnte. Wie biefer Blan in glangenbfter Beife ausgeführt murbe, werben wir barftellen. Reben biefer Saupt-Operation lief ber Felbzug auf bem weftlichen Rriegetheater ber. Bier galt es junachft bie hannoversche Armee zur Capitulation zu zwingen, bann mit einer nur circa 50,000 Mann ftarten Armee bas Corps ber Bapern, bas circa 50,000 Mann unb 136 Gefchuse zählte, und das 8. Bundescorps, welches 53,000 Mann und 114 Geschütze ftark war, zu trennen und jedes Corps einzeln zu ichlagen. Auch diese Operation gelang in bewunderungswürdiger Beife.

Feldzug ber Elb- und 1. Armee bis jum 3. Inli. Die sachsiche Armee verließ nach erfolgter Rriegserklarung eilig bas Land und so fließen bie einrudenben preußischen Colonnen auf keinen Wiberftand. General Herwarth marschirte am 16. Juni bei Strehla, Dahlen und Burgen in Sachsen ein und erreichte schon am 18. Juni

Gleichzeitig avancirte Pring Friedrich Carl mit ber 1. Armee nach Baugen, Bischofswerda, Bittau. Am 20. Juni befand fich das ganze Konigreich Sachsen in preußischen Sanden. Das Reservecorps (Landwehrcorps) bes Generals Mulbe wurde von Berlin nach Dreeben gezogen. Am 23. Juni wurde auf ber Borpoftenlinie burch Barlamentare ben ofterreichischen Borpoften - Commanbeuren ber Ginmarich preußischer Truppen angefundigt. Feldzeugmeifter Benebet hatte ber Elb- und 1. Armee fein 1. Corps, die Brigade Ralit, Die 1. leichte Cavallerie = Division, fo wie die sachstiche Armee unter Commando bes General Clam-Gallas, im Ganzen etwa 60,000, entgegen-Diefe follte ben von Rorben ber vorrudenben Begner fo lange aufhalten, bis Benebet felbft mit feiner Sauptmacht (6 Corps) bie aus Schleffen bebouchirenbe 2. Armee in die Gebirgs - Defileen zuruckgeworfen haben wurde. Dann wollte er fich auf den Brinzen Friedrich Carl und die Elb-Armee werfen und hier einen vernichtenden Schlag ausführen. Am 23. Juni fruh überschritten bie preußischen Truppen Die Grenze Bohmens. Die Elb = Armee ging mit ber hauptmacht über Rumburg, Niemes auf Subnerwaffer (Gunnerswaffer). Am 27. fam es hier gum Befecht mit einer ofterreichlichen Brigade; zwei preußische Bataillons und zwei Escabrons genügten, den Feind zum Abzuge zu bewegen. Das öfterreichische 32. Felbiäger-Bataillon und ein Bataillon bes Regiments Nr. 33 Spulay wurden fast ganz zusammengeschoffen. Prinz Friedrich Carl ließ bas 4. und 2. Armeecorps langs ber Bittau - Reichenberger Gijenbahn vorgeben, gefolgt von dem Cavallerie-Corps, mabrend das 3. Corps von Schonwald und Reuftabil auf Friedland vorging. Bei Liebenau leiftete ber Feind ben erften Biberftanb. hier ftanb bie Brigabe Boichacher mit 18 Gefchuten. Ein mehrstündiger Artilleriefampf, ber preußischerseits mit ber Avantgarben = Batterie (6 Befcute) geführt wurde, bewog ben Feind jum Abjuge auf Bobol und Runchengras. hierher hatte fich auch bas bei Buhnermaffer gefchlagene Detachement gurudgezogen. In ber Racht vom 26. jum 27. fam es bei Pobol jum Gefecht mit ber Brigabe Bofchacher, ber fogenannten "eifernen Brigabe." Außer berfelben (7 Bataillons) famen noch Theile bes Regiments Ramming gur Berwenbung. General Born, welcher bie Avantgarbe ber Armee bes Pringen Friedrich Carl commandirte, griff mit zwei 3ager-Compagnieen und zwei Bataillons bas Dorf Bobol auf ber Dorfftrage an, mabrend zwei andere Bataillons bas Dorf umgingen. Der Mond leuchtete bem Gemehel im Dorfe. Die Defterreicher erlitten große Berlufte und verloren über 500 Gefangene. Der Uebergang über die Ifer war forcirt. General Clam-Gallas batte mit feiner gangen Racht eine Defenfiv-Aufftellung bei Runch engrat an bem fublichen Ufer ber Bfer genommen. Der öftlich ber Stadt Munchengras gelegene Dusteb-Berg war mit gezogenen Battericen und 21 Bataillons besett. Diese Stellung war an fich fehr ftark, fle hatte jedoch ben Febler, daß die Rudzugslinie fast oftlich nach Gitschin zu lief, mahrend die Front gegen Rorben gerichtet war. Die Avantgarbe ber 1. Armee, Div. Sorn mit ber Div. Franfedy, griffen bas Blateau bes felfigen und zerflufteten Dusten-Berges an. 3m Norben und Suben wurde die Bostion mit unvergleichlicher Rühnheit angegriffen und nach fcwerem Ringen erobert. Die Divifion Munfter ber Elb-Armee erzwang bei Saber, weftlich von Runchengras, ben Uebergang über bie Ifer trot bes Wiberftanbes ber fachfichen Truppen. Theile berfelben umgingen ben horter Berg und griffen von fubweflicher Richtung in bas Gefecht ein. Go auf zwei Gelten umgangen, fonnte Clam-Gallas Munchengras nicht langer behaupten und fonnte von Glud fagen, nicht ganglich von feiner Rudzugslinie abgebrangt zu fein. Sein Berluft betrug 4-500 Rann tobt und verwundet, 1600 Mann gefangen, mahrend bie preußischen Truppen nur gegen 200 auffer Gefecht Befeste hatten. Clam-Gallas feste feinen Rudzug bis Gitichin fort, bier fand er eine febr gunftige Bertheidigungs-Bosttion vor. Er befette bie Goben ndrblich und weftlich ber Stadt am rechten Ufer bes Cziblinafluffes. Auf bem rechten Alugel ftand eine fachfiche Brigabe mit brei Batterieen und funf Escabrons. Auf bem Linken Flügel neben ber Brigabe Mingelheim das Zägerbataillon der jächslichen Leibbrigade und bas 3. Reiterregiment. Der größte Theil ber Sachfen bilbete bie Referve, fublich Gitfchin. Die Stellung hatte die Frontal = Ausbehnung von etwa einer Reile von Boharit bis Gifenftabt; Breba und Dielec lagen im Centrum. Pring Friedrich Carl führte bei Munchengras einen Linksabmarich feiner Armee aus, jo bag jest bas 4. Armeecorps bie

Das 3. Armeecorps marschirte auf ber Strafe Turnau = Libun auf Referve bilbete. Sitichin, bas 2. über Bobtoft auf Gitichin, vom 4. Corps gefolgt. General Berwarth bedte bie rechte Flanke ber gangen Armee. Bei Pobloft fam es in ber Racht vom 28. jum 29. ju einem blutigen Gefecht. Das 14. Infanterie-Regiment nahm bas Schloß, welches hier ben Bag fperrte. Der 29. Juni war fur ben Angriff auf Die Sauptftellung bes Generals Clam = Gallas beftimmt. Die Avantgarbe - Divifionen bes 3. und 2. Corps, und zwar die 5. Diviston (General v. Tumpling) und die 3. Divis fion (General v. Berber) follten bie blutige Arbeit biefes bentwurdigen Tages verrichten. Die Avantgarbe ber 5. Division fließ am Nachmittage bei Libun auf Die Bortruppen bes Feindes und warf fie jurud. Raum hatten fie bas Dorf Reignit erreicht, als fle mit einem Sagel von Granaten und Shrapnelle überschuttet wurden. Das Dorf felbft gerieth in Brand. Die preußische Avantgarben = Batterie fuhr im Galopp burch bas brennende Dorf und nahm fublich beffelben Stellung. Die bfterreichtiche Artillerie tronte terraffenartig bie Soben von Brachnow. Nur langfam vermochte ber linte Flugel bes Generals Tumpling Terrain ju gewinnen; Die Hohen von Praconow konnte er nicht erfturmen. Clam = Gallas, ber fich beffen bewußt war, wie viel an ber Entscheibung biefes Tages hing, versuchte mit außerfter Araftanstrengung eine Umgehung des preußiichen linken Flügels. Die Regimenter Sigismund, Groffurft Conftantin und bas 23. Jagerbataillon wurden auf Bamec birigirt. hier trafen fle auf bas 1. Bataillon bes Leib-Regiments, bem noch zwei andere Bataillons die hand reichten. Das Schnellfeuer ber rubig und kaltblutig ichiegenden preugischen Infanterie mabte bie öfterreichischen Bataillons nieber, beren Trummer fich eilig zurudzogen. 3wei Bataillons bes 18. Regiments faßten auf bem rechten Flugel ber Division Tumpling bie Boben von Brachnow. Gleichzeitig avancirte die 5. Brig. (bes 2. Armeecorps) über Waharzis, Lochow und Bohawet. Die 6. Brig. folgte in Referve. So gewannen bie Preußen auf belben Flügeln mehr und mehr Terrain; Clam - Gallas konnte jest bas Centrum - Die Felslehne von Brachnow - nicht langer halten; er mußte ben Rudgug über bie Es war neun Uhr Abends geworben. Cziblina antreten. Doch auch jenfeit ber Cziblina in Gitschin wurde bem Feinde nicht Rube gegonnt. Nach zehn Uhr Abends wurden die feindlichen Feldwachen überrumpelt und nach blutigem Kampfe Bitichtn eingenommen. Die Rampfe bes 29. bei Gitichin waren febr blutig gewefen, namentlich hatten bie Sachsen fich ausgezeichnet geschlagen und 180 Tobte und über 300 Bermundete verloren. Die Defterreicher ließen über 2000 Gefangene in ben Banden ber Breugen gurud. Der Berluft auf preugifcher Geite betrug gegen 2000 Tobte und Bermunbete, bafur war aber auch ein enticheibenber Erfolg errungen. Glams Gallas zog fich nach Nechanis zuruck. So hatte der Brinz Friedrich Carl seine Aufgabe glangend geloft; feine Truppen, durch bie großen Erfolge gehoben, faben vertrauensvoll ber tommenben Sauptichlacht entgegen, mabrend bas ofterreichische 1. Corps in seiner Araft gebrochen und entmuthigt zuruckging. General Benedek berichtete nach Blen, daß ber Buftand bes 1. Corps ihn zu einem allgemeinen Rudzuge zwänge. Clam-Gallas murbe fuspenbirt, nach Bien beorbert und vor ein Kriegsgericht gestellt, welches ihn aber völlig freifprach. Der General ichiebt in einer von ihm veröffentlichten Bertheibigungefdrift bas Diflingen feiner Rampfe auf bie "ichwankenben und wiberfprecheuben Befehle" bes Sauptquartiers; er behauptet, bag fein Corps tros ber großen Berfufte vollig gefechtefabig geblieben fei. Anbere lautet ber Bericht bee Times-Correfvonbenten aus bem öfterreichischen Sauptquartier, ber am BO. Juni aus Dobernis einen mahren Jammerbrief über bie Erlebniffe biefes Tages ichrieb. Es war unter bem geschlagenen 1. Corps eine folche Banique ausgebrochen, daß fie bie Sachfen fur Die Breugen hielten und in rafender Gile jurudgingen. Der ungludliche Correspondent fiob für feine Berfon, mas die Bferbe feines Bagens laufen tonnten, ein ofterreichifcher Oberft, ber fich in ben Bagen gefest hatte, gab bie nothigen Dispositionen. Da erblickten fle eine Cavalcabe, Die fle fur Breugen hielten. Doch als fle naber famen, bemerkten fle, daß jener Bug aus allen Gattungen Cavallerie nebft Artillerie und Pulvertarren gufammengefest war, und bag Raffen von Infanterie im Laufschritt ibm folgten. In ber Mitte erblidten fie weiße Jaden. "Es find Defterreicher," riefen fie begludt aus. In wilder Unordnung tamen fie beran, - in wirrem Durcheinander gerieth unfer

Bug inmitten bes ihrigen. "Um Gottes willen, was hat bas Alles zu bebeuten?" "Rum wir find von ben Preugen wieber gefchlagen; fle haben 60 Bagen von ber Reserve = Munition genommen und 30 Schwadronen ihrer Cavallerie verfolgen uns in vollem Galovy."" "Alfo fonell nach ber Feftung," bieg es nun von allen Seiten, und in rafender Gile ging es weiter, burch Dorf und Borftadt hindurch; Jager und Infanteriften eilten langs ber Seiten ber Lanbftrage, Artillerie und Reiterei galoppirte u. f. w. An bem augern Thore (von Roniggrat) berrichte eine Berwirrung, Die jeder Schilberung spottet. — Man vergesse nicht, daß biese Schilberung von einem für bie ofterreichische Sache eingenommenen Briten brei Tage vor ber Schlacht von Roniggraß geschrieben ift.

Feldzug ber 2. Armee bis zur Schlacht von Roniggrat. Am 18. Juni war bie 2. Armee bei Reiffe aufgestellt. 3wei Detachements unter General Rnobelsborf und Graf Stolberg hatten Die Bestimmung, Oberschleften speciell ju beden. Am 19. Juni Abends erhielt Ge. Konigl. Sobeit ber Kronpring ben Befehl, nur ein Corps an ber Reiffe zu belaffen, bas 1. Corps fofort auf Landsbut zu birigiren und bie beiben anberen Corps berartig aufzustellen, bag fie entweber gemeinsam mit bem 1. Corps bie Offenfive ber 1. Armee nach Bohmen unterflugen, ober eventuell bas Corps bei Neiffe verftarten fonnten. Am 22. traf ber Befehl bes Ronigs ein, Die Offenfive nach Bbmen in der Richtung auf Gitschin zu ergreisen. Am 25. hatte das 1. Corps Schomberg und Liebau erreicht, bas Garbecorps Schlegel, bas 5. Corps ftanb zwischen Glas und Reinerz, die 1. Brigabe bes 6. Corps in Glas, die anderen brei Brigaben biefes Corps bei Batichtau, Die Cavallerie-Diviston bei Balbenburg. Das 1. Corps follte auf Trautenau, bas Garbecorps im Centrum auf ber Bunfchelburger Straße gegen Braunau und Eppel, ber linte Flugel, bas 5. Corps, gefolgt von bem 6. Corps, auf ber Strafe Blat-Reinerz gegen Nachob vorgeben. Felbzeugmeifter Benebet hatte fein Sauptquartier nach Josephstadt verlegt. Dem 1. preugifchen Corps marf er bas 10. Armeecorps unter FRL. Gableng, bem 5. Corps bas 6. Armeecorps unter FRL. Ramming und die Refervecavallerie - Divifion Bring von Schleswig - Golftein entgegen; als Referve fanden bas 8. Armeecorps unter Ergherzog Leopold bei Jaromirg, bas 4. Armeecorps unter &DR. Feftetics bei Roniginhof, endlich bas-2. Armeecorps unter FML. Thun als hauptreserve bei Sosephstadt. Um 26. Juni überschritten Abtheilun= gen bes 1. und 5. preugifchen Armeecorps und bas Barbecorps bie öfterreichische Grenge. Die preußischen Truppen hatten schwierige Gebirgs - Defileen ju burchziehen, aus benen fle fich in fomaler Front mubfam berauswinden mußten, mabrend es ben feindlichen Truppen möglich war, in concentrirter Aufftellung mit überlegenen Raffen bie beboudirenden Abtheilungen anzufallen und in bas Gebirge gurudzuwerfen. Die preugifche Armee hatte am 27. und 28. ben Beweis zu liefern, bag fur ihre Ausbauer und Ruhnbeit auch biefe bochft fritische Situation eines Gebirgeuberganges ebenfo ju überwinden möglich fei, wie zwei Jahre vorher bas Ueberfchreiten eines Meeresarmes Angesichts bes Beinbes auf ben gebrechlichen Fahrzeugen ber Bontons. Schon am 26. hatte General v. Steinmet Die Avantgarbe-Brigade feines (bes 5.) Corps unter General v. Lowenfelbt gegen Nachob vorgeben laffen. Die öfterreichische Befatung murbe schnell vertrieben und bie Bortruppen Lowenfeldt's fonnten bis Bpfotowo vorgeschoben werben.

Gefecht von Rachod ben 27. Juni. Um 91/2, Uhr wurde die Avantgarde Lowenfeldt's von zwei ofterreichischen Brigaden mit zahlreicher Artillerie und Cavallerie angegriffen. Sie mar nicht im Stande, ben übermachtigen Gegner gurudjumeifen. Erft als zwei Bataillons Infanterie und eine Jager-Compagnie und zwei Batterieen ber 1. Fuß-Abtheilung in bas Gefecht eingreifen fonnten, tam baffelbe gum Steben. tonnte die 9. Division des General v. Lowenfeldt aus dem Defilee herausgezogen und allmablich zur Entwidelung gebracht werben und zwar links ber Avantgarbe. Aufmarich ber Diviflon erfolgte unter bem verheerenben Feuer ber ofterreichifchen Artillerie; ber Commanbeur ber 17. Brigabe, General v. Dllech, ein burch seinen Beift und seine Energie hervorragender Offizier, fank, schwer getroffen, vom Pferbe. Tros aller hinderniffe blieb die 9. Division im langfamen Borruden. Inzwischen hatte sich auch die 10. Inf. = Division entwickelt. Zwei Regimenter Cavallerie (Ulanen Nr. 1, Dragoner Rr. 8) warfen eine ofterreichische Ruraffler : Brigade und entriffen ihr zwei

Standarten und bedten fo bie Entwidelung ihrer Divifion. Der haupttampf entspann fich jest bei Whfokowo, wo bereits Theile ber 9. Division engagirt waren. 1 Uhr war bas fubliche Enbe biefes Dorfes genommen, ber Berfuch einer feinblichen Umfaffung bes preußischen rechten Flugels wurde glanzend abgewiesen, eben fo eine Attaque, die ber Feind mit vier Bataillons gegen die Gubfpige bes zwischen ben Sauptstraßen liegenden Walbes unternahm. Die gefammte Referve-Artillerie war unterbeß herangezogen und unterftutte auf bas Rraftigfte bas Ringen ber beiben Divifionen. Gegen 3 Uhr Nachmittags war ber Feind auf bem Rudzuge, von Cavallerie und Artillerie verfolgt. Der Rudzug ging auf Stalit. Das Rammingiche Corps hatte fo febr gelitten, bag fein Commandant bem &3D. Benedet melbete, bag er ohne Unterftutung nicht im Stanbe fei, am folgenben Tage ben Rampf fortzuseten. Das Corps hatte 2 Standarten, 1 Fahne, 6 Gefcute, 2500 Gefangene und eine noch größere Bahl an Tobten und Berwundeten eingebußt, mahrend ber Gesammtverluft bes preußifcen Corps 59 Offiziere, 1132 Mann tobt und verwundet betrug. Der Kronpring hatte bem gangen Rampfe perfonlich beigewohnt und verließ bas Schlachtfeld nicht eber. als bis er faft allen Truppen feinen Dant für ihr bewunderungswürdiges Berhalten ausgesprochen hatte. General Steinmet hatte feine Aufgabe am 27. mit bem Benie bes Felbherrn erfaßt und ausgeführt. Bon ber boben Wichtigkeit bes Gelingens berfelben burchbrungen, hatte er alle Rrafte feines Corps (mit Ausnahme breier Bataillone) barangefest und nur fo hatte es ihm gelingen tonnen ben Feind zu erschüttern und ihn tampfunfabig zu machen. Gin gang anderes Bild bietet fich uns an bemselben Tage auf bem rechten Flügel ber 2. Armee in bem blutigen Kampfe von Trautenau bar. Da biefer ber einzige ift, ber gu Ungunften ber preußischen Baffen ausfiel, fo wollen wir etwas ausführlicher bei bemfelben verweilen, ba wir ferner aus bemfelben flat die Urfache ber preußischen Siege ableiten konnen, flater, ale biefes burch irgend eine anderweitige Betrachtung über diesen Feldzug möglich ift.

Befecht von Trautenau am 27. Juni. Das 1. Armee- Corps hatte am 26. durch Recognoscirungen bas Terrain vorwärts und in den Flanken aufgeklärt und bie Berbindung mit ber Avantgarbe bes Garbe-Corps aufgesucht und biefe bei Mertelsborf gefunden. Für ben 27. hatte bas General-Commando bes 1. Armee-Corps ein Borgeben bet Avantgarbe, der Reserve-Infanterie und Artillerie auf der Straße Liebau, Golden-Dels nach Trautenau, ben Bormarich bes Gros auf ber Strafe Schömberg-Albenborf bis Barichnis befohlen. Die Referve= Cavallerie follte bem Gros folgen. Durch eine nicht genau berechnete Beitdisposition ereignete es fich, bag bas Gros 2 Stunden vor ber Avantgarbe auf bem Rreuzungspunkt beiber Stragen weftlich Bariconis eintraf. Die Avantgarbe wurde balb vorgenommen. Die littauischen Dragoner pafftrten Trautenau und griffen jenfeits ber Stadt bas Regiment Binbifchgrag - Dragoner an und hieben baffelbe in die Flucht; fle mußten jedoch jurud, ale fle bie an einen fumpfigen Graben gelangt waren, ber nicht zu nehmen war, und als fle gleichzeitig von feindlicher Infanterie ftart beschoffen wurden. Diese Infanterie - Abtheilungen gehörten gur Brigade Randel bes öfterreichischen 10. Corps, die mit General Gablenz eben auf ben Soben sublich Trautenau eingetroffen war und fich namentlich auf bem Kapellenberg festfette. Die Infanterie ber Avantgarbe (ein Jager = Bataillon und funf Bataillone Infanterie) bebouchirten burch Trautenau unter bem Feuer verstedter Solbaten und Civilisten und eroberten mit unvergleichlicher Bravour Die feste Stellung bes Rapellenberges. Die Artillerie ber Avantgarbe konnte vorlaufig nur wenig in bas Gefecht eingreifen, fo bag bie Infanterie auf fich allein angewiesen war. Um halb 1 Uhr wurde das Infanterie-Regiment Nr. 44 des Gros auf Die Hohen fubofilich Trautenau birigirt. Die Aupa wurde burchwatet und bie fteile Band bes Sobenrudens auf einem fcmalen Pfabe "ju einem" erftiegen. Auf bem Mateau angelangt, entwidelten fich die Bataillons nach und nach, fo bag erft gegen · 1 3/4, Uhr das Infanterie-Gefecht des gangen Regimentes im Gange war. Nach und nach rudte noch bas 45. Regiment und noch ein Bataillon bes 4. und ein Bataillon bes 5. Regiments in die linke Flanke, fo dag bann acht Bataillons bes Gros engagirt waren. Bei dem zerklüfteten Terrain war nur eine Batterie zur Unterftühung aufgefahren, so daß, als bas Gefecht am ftartften muthete, preugifcherfeits vierzehn Bataillons und zwei Batterieen engagirt waren. Diefe Exuppenmacht genügte — nach einer kurzen um 3 Uhr einge=

tretenen Gefechtspaufe - bis funf Uhr bas Goben-Terrain von hobenbrud bis weftlich Alt-Rognis und Rubersborf zu erfturmen, fo bag zu biefem Beitpunkt bas Gefecht febr gunftig Seben wir ju, mas unterbeg auf öfterreichischer Seite vorging. Schon um 3 Uhr war bie Brigabe Grivicics eingetroffen, und von Neu-Rognit aus auf Rübersborf birigirt worden, um bie preußische linke Flanke zu umfaffen. Buerft begnügte fle fich damit, dem Borschreiten der preußischen Bataillons zwischen Alt-Rognip und Rubersborf burch ein heftiges Artilleriefeuer Ginhalt zu thun und Alt-Rognig in Brand ju fchießen, fie vermochte tein Terrain zu gewinnen. Um 4 Uhr etwa traf die Brigade Bimpffen ein und wurde bei Reu-Rognis a cheval ber Strafe aufgestellt. befcattigte burch ein Baar Batterteen die 8 Bataillons des preußischen Gros in der Front und fuhr 4 Batterieen (32 Gefcute) berartig fublich Sohenbrud und fubofflich Raltenhof auf, bag fie ein concentrisches Feuer auf ben Rapellenberg gestatteten. biefes Feuer gewirft ju haben ichien, fuhrte Gableng bie Brigabe Bimpffen gum Sturm auf ben Rapellenberg (St. Johann) vor. Der Angriff wurde aber ganglich abgefchlagen, hunberte von Leichen blieben von ben ofterreichischen Bataillone gurud. nach 5 Uhr traf die Brigade Anebel auf dem Schlachtfelde ein. General Gablenz sah fein Centrum geschlagen, seine rechte Flanke keine Fortschritte machen, schon befahl er eine Aufnahme-Stellung ber letten Brigabe für den Rückzug. Durch einen Zufall erhielt General Anebel biesen Befehl nicht und ließ feine Brigade gegen ben Kapellenberg an-Schon waren 4 Bataillons berfelben blutig abgewiesen, schon sette (alles biefes nach öfterreichischen Angaben) ber Hornift bas horn an ben Mund, um auch fur Die lette Brigabe bas Signal jum Rudzuge ju geben, als bas Regiment Erzherzog Rarl reufftrte. Die wenigen preußischen Bataillons hatten bas Feuer von 32 Geschuten ausgehalten, und ben Angriff von 11 frifchen Bataillons abgefchlagen; man weiß nicht, ob man mehr biefe Stanbhaftigkeit ber kampfenben Bataillons bewundern ober bie 11 intacten Bataillone beklagen soll, die thatlos weiter rudwarts ftanden, denen es nicht geftattet wurde ihren schwer ringenden Rameraden zu Gulfe zu eilen und so einen glangenben Sieg zu erfechten. Um halb 6 Uhr ericholl auf bem preußischen linten Flugel bas Signal "langfam gurud". Die Truppen mußten gehorchen. 2 Batterieen bedten ben Rudzug, einige Compagnieen bes 44., eine bes 4. Regiments fanipften auf ben Balbparcellen fübofilich Trautenau noch 11/2 Stunden mit ber Brigade Grivicics, Die hier furchtbare Berlufte erlitt. Sublich Trautenau hielten 2 Bataillons bes 43., eins bes 3. Regiments die Fortschritte bes Feindes auf, Barschnit felbft blieb bis 10 Uhr von der Nachbut bes Gros (8. Compagnie bes 44. Regiments) befest. Der Feind folgte uirgends. Die Truppen erhielten ben Befehl bie Bivouace ber letten Nacht wieder einzunehmen, fo daß manche Bataillons noch einen Rachtmarich bis 2 Uhr Morgens auszuführen hatten. Aber auch biefe Anforderung eines Nachtmariches von 2-23/4 Meilen erfüllten die braven oftpreußlfchen Regimenter. Einzelne Truppentheile, z. B. bas 2. Bataillon 44. Regiments, welches erft gegen halb 3 Uhr in's Bivouac tam, hatten 42 Stunden nicht geschlafen. Es hatte am 26. eine Recognoscirung ausgeführt, in glühender Sipe, in einem engen Gebirgsbefilee; es war erft Abends 10 Uhr in's Bivouac gekommen, hatte abgekocht, um 12 Uhr Rachts gegeffen, um 1 Uhr Frubftud getocht, war um 2 Uhr aufgebrochen, war 3 Meilen marfchirt, hatte einen heißen Kampf burchgefochten, bei bem es 90 Mann tobt und verwundet hatte, und war, ohne in ben letten 24 Stunden etwas genoffen gu haben, um 21/2 Uhr Nachis in's Bivouac gekommen. Solche Leistungen haben die preu-Bifden Truppen aufzuweisen, aber leiber an biefem blutigen Tage vergeblich. Das erfte Corps hatte 63 Offiziere und 1214 Mann verloren, das öfterreichische nach eigenen Angaben 12 Stabsoffiziere, 184 Offiziere und 5536 Mann, fo bag auf zwei Rann preugifcher Seits neun Mann ofterreichifcher Seits fommen. Und warum haben bie Truppen bes erften Corps nicht geflegt? Dag 14 preugische Bataillons mit im Ganzen 4 Batterieen, Die aber nur fucceffive gur Berwendung tamen, 28 ofterreichischen Bataillons mit 72 Gefchuben so furchtbare, ja überwältigende Berlufte beigebracht haben und bis des Abends weiter fochten, das fpricht bafür, daß bei Trautenau die Kaltblutialeit. Adhigleit ber Truppen und Die Birffamfeit bes Bunbnabelgewehrs bas Aeugerfte, was zu leiften moglich ift, geleiftet haben. Es fehlte aber bie Sand, welche bie Referve gum Bormarteftogen verwendet; es fehlte bie Suhrung, melde fiegt,

weil fie unter allen Umftanben fiegen will. Diese Fubrung ift bas Bebeimnig ber preußischen Siege, fle ift bas Beheimniß ber Rieberlage bei Trautenau. Das erfte Corps war durch ben besohlenen Rudmarich so weit von Trautenau abgekommen, dag ber Hochstommandirende, zum tiefen Schmerze des ganzen Corps, an den Kampfen ber Garbe bes folgenden Tages nicht Theil zu nehmen für zwedmäßig bielt. Ran muß es felbft burchlebt haben, um völlig zu fuhlen, mas bas beißt, ben Ranonenbonner boren und nicht ihm nacheilen zu burfen; zu wiffen, bag preußische Truppen in ber Entfernung von ein paar Reilen fur bie Ehre bes Baterlandes ben blutigen Baffengang geben, und nicht hineilen zu burfen, um mit ihnen zu fterben ober zu flegen. Beilaufig fei noch ermahnt, daß am 27. um 3 Uhr Nachmittags bie erfte Garbe = Division, Die bei Qualifch fich bis auf eine Reile Trautenau genabert hatte, bem erften Armeecorps ibre Unterftugung burch einen Beneralftabe - Offizier (Rajor v. Ramete) anbieten ließ, aber abschlägig beschieden wurde. Gablenz, der wider eigenes Erwarten seinen Gegner abgieben fab, bipouafirte mit 2 Brigaben bei Trautenau und fublich Barichnis, mit ben beiben andern füblich Reu-Rognit. Am 28. follte er nach Prausnit abmaricbiren, wofelbft 6 Bataillons und eine Batterie ber Brigade Fleifchhader (viertes Corps) ibn gu unterftusen bereit ftanben. Die Berlufte seines (bes zehnten Corps) überwogen bie Berlufte ber brei öfterreichischen Corps in ber Schlacht von Cuftogga, jo bag feine Infanterie am 28. Juni kaum gefechtsfähig mar.

3weiter Tag von Trautenau und Goor 28. Juni. Das Garbe-Corps fette an diesem Tage ben Rampf mit dem 10. ofterreichischen Corps fort und erntete vollauf die Fruchte bes Ringens bes 1. preußischen Corps und feiner eigenen außerorbentlichen Leiftungen. Gableng bedte feinen Rechtsabmarich burch bie Brigabe Rnebel. Die Avantgarde der 1. Garde-Diviston erhielt auf ihrem Bormarsch über Eppel - Raatsch bei Staudenz bereits Artilleriefeuer ber Brigade Anebel, ebenso wirkten einige Geschube ber Brigabe Bleischhader von Praufnit ber. Die 12 Geschute ber preußischen Avantgarbe fubren über bas brennende Staubeng binaus und beschoffen bie 24 Gefchute, welche General Anebel nordlich Stauben; postirt hatte. Sobald bas Gros ber 1. Garbe-Division bis gegen Raatic vorgekommen war, griff die Infanterie an und dirigirte fich jungdift gegen bie weftlich Staubeng gelegenen Balbparcellen, bie im erften Anlauf vom Feinde gefaubert wurden. Gableng verftartte feine Artillerie allmablich bis auf 40 Gefcute. Da bie Referve-Artillerie bes preußischen Corps noch einen Tagemarich jurud war, so konnten nicht mehr als 12 Geschute ber ofterreichischen Artillerie, Die fortfubr, noch andere Batterieen zu erabliren, entgegen geftellt werben. Die Infanterie bes Gros wurde nach und nach in die Front genommen, die Brigade Anebel überrannt, Burgersborf genommen, die Brigaben Bimpffen und Mondel bis jenseit Soor jurudgejagt. Inzwischen hatte die Brigade Grivicics einen Stoß gegen die rechte Flanke der 1. Garde-Division ausführen wollen. Bwei Bataillons bes Raifer-Frang- Grenabier-Regiments bielten fle auf, anrudende Berftarfungen ber 2. Barbe = Divifion gerfprengten biefe Brigabe und brangen bis Trautenau vor. Um 1 Uhr war der Kampf der 1., um 3 Uhr ber ber 2. Garde = Division beendet. 4000 Gefangene, 2 Fahnen, mehrere Geschite waren ber Preis bes Sieges, ber mit einem Berlufte von 25 Offizieren und 809 Rann erkauft war. Das Corps Gablenz befand fich in volliger Auflosung, es hatte in zwei Tagen 9000 Mann tobt und verwundet und über 4000' Befangene eingebußt. Brigade Fleischader scheint nur wenig am Kampfe, wohl aber an der Flucht Theil genommen zu haben, wenigstens fanden bie preußischen Truppen am 29. auf bem Marfche nach Roniginhof Taufende weggeworfener Rode mit rofenrothem Rragen, Die nur bem Regiment Coronini der Brigade Fleischhader angehört haben konnen. Rach öfterreichischen Angaben haben auch in der That 34 Bataillons an dem Kampfe gegen das Garbe - Corps Theil genommen. So hatte bas Garbe - Corps burch einen glauzenben Sieg die Defileen von Eppel und Trautenau gleichzeitig geoffnet. Am 29. vertrieb die Avantgarbe = Brigade der 1. Garde = Division die Brigade Fleischader aus Königinhof. 2 Fabnen und über 400 Gefangene fielen in preußische Banbe.

Gefecht von Stalit am 28. Juni. Das 6. öfterreichische Corps, burch bas 8. Corps verftarft, versuchte an biefem Tage unter bem Oberbefehl bes Erzherzogs Leopold bas Corps bes Generals Steinmet in Die Defileen von Nachod zurudzuwerfen.

General Steinmet war nur burch eine Brigabe bes 6. Corps berftarkt. bes Generals Steinmes mar folgender: Ein rechtes Seitenbetachement (6 1/2 Bataillon, 1 Escabron, 24 Gefcuge) ging in nordweftlicher Richtung von Nachob, und zwar auf Studnits los, bort follte es eine Offenfivftante bilben. Die Avantgarbe (31/2 Bataillon, 6 Befchute. 4 Escabrons) wurde vorläufig nordlich Wyfotowo gurudgehalten, fublich biefes Ortes die Brigade bes 6. Corps und die Cavallerie-Brigade Bnud. hinter biefen beiben Abtheilungen ftand die 10. Division mit 66 Geschützen. Sobald die Umgehung bes rechten Flugel-Detachements wirkfam wurde, follte die Avantgarde vorftoffen, unterftust von ber 22. Brigabe (hoffmann, bes 6. Corps). Die 10. Divifton (G.-L. v. Rirchbach) follte norblich ber Strafe Bhfotowo Rlenny folgen. Der Bang bes Gefechtes war folgender. Rach einem lebhaften Gefcuttampf bemachtigte fich bas rechte Detachement und die Brigabe Soffmann ber erften Position bes ofterreichischen 8. Corps. Aleunh wurde genommen. Die ichwere Garde-Cavallerie-Brigade, die auf bem außerften linken Flügel bes Feindes bei Bernow erschien, bewirkte eine Burudnahme ber bort poftixten Artillerie und Cavallerie. Unterbeß zog fich bie Avantgarbe und bie Division Rirchbach rechts heraus bis an die Aupa und griff die lette und Sauptaufftellung. bes Erzherzogs zwischen Stalip und Bliez in ber Front mit klingendem Spiel an. Sfalis wurde erfturmt, Die Aupa-Linje genommen. Gegen 4 Uhr Nachmittags waren bie beiben feindlichen Corps in vollem Rudzuge auf Josephstadt. 5 Befchute, ca. 2500 Gefangene waren der Preis diefes glorreichen Tages. Das Corps des General Steinmey hatte leiber ben Berluft von 59 Offizieren und 1352 Mann zu beflagen.

Gefecht von Schweinschabel, am 29. Juni. Die Tage blutigen Ringens waren fur ben helben Steinmet und fein Corps noch nicht beenbet. GF3. Benebek warf am 29. noch brei frifche Brigaben bes 4. Corps (Festetics) vor, um bie Berbindung des 5. Armeecorps mit dem Gardecorps zu unterbrechen. Tropdem stellte Steinmen biefe Berbindung über Grablip ber und ichlug auch bas britte Corps, welches ibm entgegengeftellt wurde. Um 2 Uhr Nachmittags trat bas Corps feinen Bormarich auf Grablit an. Das linke Seitenbetachement (Brigade Wittich und bie schwere Garbe-Cavallerie-Brigade) traf um 4 Uhr bei Trebefow ein. hier bemerkte es ftarke feind= liche Colonnen im Anmarich auf Josephstadt. General Bittich machte Front und warf, von ber Brigabe Liebemann energisch unterflutt, ben Feind über Schweinschabel jurud. Ciwa 800 Gefangene wurden gemacht. Um 7 Uhr brach General Steinmet bas Gefecht ab, ber Breekt war erreicht und ber Bormarich zur Bereinigung mit bem Garbe-Coups tonnte unbehindert ausgeführt werben. Ge. Majeftat der Ronig verlieh fcon am 1. Juli bem General v. Steinmen "als Anerkennung feines hohen Berbienftes, fo wie in Anerkennung ber helbenmuthigen Leiftungen seiner Truppen" (wie es in ber Allerhochften Cabinets-Ordre beißt) den Schwarzen Ablerorden. In ber That, Die Leiftungen bes 5. Corps unter Steinmes und burch Steinmes find mahrhaft bewunberungewürdig. Am 1. Juli ging bas 1. Armeecorps mit bem Gros bis Ober-Prausnit (fublich ber Elbe), die Berbindung mit ber 1. Armee war hergestellt. In ben Tagen vom 26. Juni ab hatte Se. Konigliche hoheit ber Kronpring mit seiner Armee bas 10., 4., 8., 6. Corps geschlagen, alle hinderniffe bes Terrains und die Uebermacht bes Segners überwunden, seine Concentration und feine Berbindung mit der 1. Armee erreicht. Man konnte jest, ohne ein Geber ju fein, ben Ausgang bes Felbzuges vorherfagen.

Der Felding des Königs. Der König hatte am 29. Juni Abends Berlin verlaffen. Der 1. Juli wurde von Sr. Rajestät auf dem Schlosse Sicherhoff zugesbracht, am 2. Juli wurde das Hauptquartier in Gitschin aufgeschlagen. Am Abend des 2., 11 Uhr, kam der Generalsieutenant v. Boigts Met, Chef des Generalstabes bei der 1. Armee, aus Horzis vom Prinzen Friedrich Carl gesandt, in Gitschin an und meldete dem König, daß der Feind sich im Lause des Lages dei Chlum, Lipa, Sadowa und vor der gangen Front der preußischen Stellung concentrirt habe und weiter zu concentriren scheine, daß daher ein Angriss gegen die erste Armee zu erwarten, Prinz Friedrich Carl aber bereit sei, die Schlacht auzunehmen, wenn er darauf zählen könne, daß die Armee des Kronprinzen noch während des Kampses auf dem Schlachtselbe eintressen

Die Generale v. Moltke, v. Roon, v. Alvensleben und v. Tresdow wurden bes Nachts zusammenberufen und ber Beschluß gefaßt, trot ber großen Entfernung bes Schlachtfeldes von ben Bivouacs ber Truppen (besonders ber 2. Armee), trop ber Ermubung ber gangen Armee boch am 3. Juli bie enticheidenbe Schlacht gu ichlagen. Schon um 4 Uhr Morgens hatte ber Kronpring ben Befehl, "gegen bie rechte Flante bes voraussichtlichen Anmarsches bes Feinbes mit allen Kraften vorzuruden." In ber Nacht vom 2. jum 3. Juli bivouafirten bie preußischen Armeen folgenbermaßen: Rechter Flugel Elb-Armee. Um Smibar und hochwefeli 2 1/2 Reile vom Schlachtfelbe. Centrum. 1. Armee zwischen Borgit, Woftromer, Miletin u. f. w. 2 Reilen von Sabowa. Linter Flügel 2. Armee. 1. Corps Ober-Braufinis, 3 1/2 Meile von Chlum; Garbe-Corps Roniginhof, Nettenborf, 3 Meilen von Chlum; 5. und 6. Corps bei Gradlig, 3 Reilen von Chlum. Die Avantgarbe bes Garbe-Corps ftant 1 Reile naber, also nur 2 Reilen von Chlum. Der Bogen, welchen bie Urmee einnahm, hatte eine Ausbehnung von fechs Reilen; Die nachften Corps waren vom Schlachtfelbe 11/2, Die entfernteften 31/2 Reilen entfernt. Am 30. Juni hatte FBM. Benebef mit allen Corps ben Rudzug auf Roniggrat angetreten. Die geringe Energie ber vier Corps, welche bie Armee bes Kronpringen in bas Gebirge gurudwerfen follten, und ber Umftand, bag ber Bochftcommanbirenbe auf feinem Buntte eine übermaltigenbe Uebermacht auftreten lieg, fonbern gufah, wie ein Corps nach bem andern abgethan murbe, war die Urfache biefes allgemeinen Rudzuges. Gewiß hatte Benebet beffer gethan, noch weiter zurudzugeben, es boten fich füblich mehrere Stellungen, Die gunftiger waren, als bie von Chlum; es icheint ibn hieran wohl fein militarifcher Stolz und die Scheu vor ber bemoralifirenden Birtung eines weiteren Burudgebens verhindert ju haben. Bei Roniggray felbft bot fich ibm feine beffere Bostion bar. Da bie Elbe bier von Morben nach Guben fließt und feine Front nach Norben gerichtet fein mußte, fo war es fur ihn nicht möglich, fie vor bie Front zu bringen, eben fo wenig tonnen wir ber von Ruftow vorgeschlagenen brei Meilen langen Stellung zwischen Koniggrat und Chlumet Geschmad abgewinnen. Sie befitt keine centrale Position, Die fich mit ber von Chlum vergleichen läßt; ein Stoß von Recharit nach Opatowis quer burch bie Stellung wurde bie ofterreichische Armee in eine noch größere Rataftrophe verwidelt haben, und bie Ausführung biefes Stofes fand fein hindernig abnlich ber bominirenben Centralftellung bes Blateaus von Chlum. Benebet ftellte feine Armee, bie mit ben Sachfen noch gegen 200,000 Mann gablte, in einem converen Bogen auf, ber linke Flügel mar etwas vorgenommen. Tiefe ber Aufftellung von Sabowa bis Roniggrat, 13/4 Deilen, war vollig aus-Das Plateau von Chlum, welches reichend gur Entwidelung aller Streitfrafte. bas Centrum ber Bofition bilbete, war zu einer etagenformigen Gefchutaufftellung auf bas 3wedmäßigfte eingerichtet. Chlum felbft mar burch Barricaben und Schangen gebedt. Auf bem linten Blugel bei Rechanit maren gleichfalls fortificatorifche Einrichtungen getroffen. Auch bie Auftellung ber einzelnen Corps muß als burchaus sachgemäß bezeichnet werben. Die Sachsen und bas 8. Carps, Die Cavallerie-Divifton Chelsheim, ftanben auf bem linten Flügel um Rechanis, Lubno, Broblus. Das 10. und 3. Corps bedten bas Centrum von Mofrowous bis Sabowa, Lipa, Chlum, Ciftowes befest haltenb. Rechts bavon, etwas vorwarts, ftanb bas 4. Corps bei Benatet, Maslowiec und Gorgeniowes. Auf bem rechten Flügel, in zurudgebogenem Gaten, war bas 2. Corps pofirt, von horzeniowes und Ratichus jur Elbe bin, bei Trotina Das 1. und burch die schwarzgelbe Brigade und eine Cavallerie=Division geschütt. 6. Corps, die Referve = Artillerie und drei fcmere Cavallerie = Divisionen bilbeten eine ftarte und bequem zu verwendende Sauptreferve ruchvarts Chlum. Benebet fonnte ben linken Flügel und das flarke Centrum ben bort aufgestellten Corps überlaffen und mit bem 4., 2., 1., 6. Corps, ber gangen Referve- Cavallerie und Artillerie über bie vereinzelt anrudenden Corps bes Kronprinzen berfallen. Er bat es nicht gethan, ließ fich vielmehr Chlum nehmen, von ber Elbe theilweife abbruden und verwidelte fo feine Armee in eine Rataftrophe. Er wollte im Centrum Die Enticheibung fuchen, ftatt Die Offenfloe nach bem rechten Blugel zu verlegen. Bei bem außerft geringen Raum, ber biefem Auffate ju Gebote ftebt, ift es unmöglich, Die Schlacht von Roniggrat anbere, ale in gang großen Bugen angubeuten. Der Ronig hatte fur feine Offenfive eine concentrifche

Form gewählt, allerbings bie weitaus wirkfamste, wenn man bes Erfolges einigermaßen gewiß ift. Pring Friedrich Carl follte bas Centrum angreifen und festhalten, General herwarth ben linten Flugel feitwarts rudwarts umfaffen, ber Rronpring auf bem rechten Alagel die Schlinge zuziehen. Wenn alle Corps im Borruden blieben, so war eine Bertrammerung ber feindlichen Armee unvermeiblich. Je hartnadiger ber Feind im Centrum focht, um fo fchlimmer fur ihn, befto größer mußten feine Berlufte an Tobten, Berwundeten und Gefangenen sein. Lange por Mitternacht waren die Truppen bes Bringen Friedrich Carl icon auf bem Bormariche begriffen, bei Tagesanbruch hatten diefelben ihre Positionen zum Angriff eingenommen. Um 4 Uhr begann die 1. Armee ju avanciren, um 6 Uhr war fle nabe an Dub berangetommen, burch einen Shengug ben Augen ber Defterreicher entzogen. Etwa um 7 Uhr begann bas Borfpiel ber Schlacht. Die Avantgarbe - Divifion ber 1. Armee (General-Lieutenant Born), reitenbe Batterieen und Cavallerie wurden gegen die Biftris vorgefandt, welche vor bem linken Flugel und bem Centrum ber öfterreichischen Aufstellung floß. Um 7% Uhr erschien ber Ronig auf bem Schlachtfelbe und übernahm bie oberfte Leitung. Um 8 Uhr wurde bas Feuer ber beiberfeitigen Artillerie lebhafter und Bring Friedrich Carl befchloß, ben Angriff beginnen gu laffen. Die Division horn follte Sabowa nehmen. Die Division Fransedt wurde links berfelben gegen Benatet birigirt. Das zweite Corps ging rechts ber Divifton horn gegen die Biftris und die Ortichaften Motrowous, Dohalista vor. Das britte Corps wurde als Referve gurudgehalten. Balb entwidelte fich auf ber gangen Linie ein furchtbarer Gefcuttampf. Die preußischen Batterieen ichoffen ungebedt gegen bie auf ben Blateaus von Lipa und Chlum trefflich eingeschnittenen bfterreichischen Batterie-Emplacemente. Um 9 Uhr begann bie Infanterie bie Biftris zu überschreiten und in ben Balbitreifen auf bem jenseitigen Ufer einen erbitterten Rambf auszufechten. Auf bem linken Flügel bes Centrums nahm bie Divifion Fransed'y Benatet und machte langfame Fortidritte. Das 27. Regiment hatte bas brennenbe Bengtet im Ruden gefaßt und fo ben Feind jum Berlaffen bes Ortes gezwungen. Motrowous und Dohalit geriethen in Brand. Nach blutigem Rampfe gelang es bem zweiten Corps biefe Dorfer bem Feinde zu entreiffen. barüber hinaus vorzubringen, war auf bie Dauer unmöglich. Das Geholz fublich Sabowa war nicht zu nehmen. Rach vereintem Ringen ber Divifion Franfech und Gorn gelang es ben zwischen Benatet und Sabowa gelegenen Balb unter furchtbaren Ber-Aufs Reue versuchte Die Divifion Born ben fublich luften bem Feinde abzuringen. (oberhalb) Sabowa gelegenen Balbftreifen ju erobern, boch auf ber Balfte bes Geholges tam ber Rampf jum Stehen. — Seben wir gu, mas fich unterbeg auf bem rechten Flügel ber preußischen Armee zugetragen hatte. Gegen 10 Uhr war die Avantgarbe bes General v. Berwarth (Mb-Armee) bei Nechanit engagirt, Die Biftrig murbe forcirt. General v. Bermarth ließ bie Divifion Canftein auf Grabet vorgeben, Die Divifion Munfter auf Broblus, die Division Epel follte vorläufig als Referve Dienen, bann aber auf ber außerften Rechten eingreifen. Die Sachsen leifteten einen hartnadigen Biberftanb, befonbers als fie 2000 Schritte binter ber erften Aufftellung auf ben Goben bon Prim und Problus fich etablirt hatten. Bis gegen Mittag fcwanfte ber Artillerietampf bin und ber. Da versuchten 4 fachfiche Bataillons einen Borftog gegen Lubno. Unterbeg war die Division Canftein bis zwischen Nieber- und Ober-Brim avancirt und blieb trot bes heftigen Rampfes vier Bataillons fachflicher Leibgarde und bes 4. Jager-Bataillons, fo wie ber Brigade Schulg bes achten Corps in beständigem Borgeben. Die Division Ranfter traf im Avanciren auf Broblus auf jene vier fachsischen Batail-Ions, bie gegen Lubno vorgegangen waren, warf fle jurud und nahm nach fcmerem Rampfe bas gut fortificirte Broblus. Der offlich bavon gelegene Balb murbe von ber Brigabe Giller (ber 14. Divifion Munfter angeborig) mit Sturm genommen. tonnten fich bie beiben Divisionen bie Sand reichen, Brim und Problus, bie Sauptftellungen bes linken ofterreichischen Flügels waren genommen. Bahrend biefes auf bem preußischen rechten Flugel vor fich ging, hatte bas Centrum bes Pringen Friedrich Carl einen schweren Stand. Das britte Corps war herangezogen morben, um auf alle Falle Das zweite und vierte Corps hatten bereits furchtbar gelitten. Die bereit zu fein. öfterreichtiche Gefchutaufftellung fpie von Chlum und Lipa aus wie ein Bulcan auf bie preußifche Infanterie und Artillerie bernieber. Gin weiteres Borgeben war unmöglich, ja, um

1 Uhr ichien es sogar, als wenn bereits einzelne Abtheilungen Terrain zu verlieren begannen. Schon begrufte bas in Rejerve ftebenbe 6. Corps ben General Benebet mit ber Rationalhymne, schon jubelten ibm bie Jager ihre hute schwenkend ju. Aber noch war ber Augenblid ber Entscheibung nicht gekommen. Bon ben 81/2 Armeecorps, welche bie preugische Armee gablte, hatten erft brei mit bem Feinbe abgerechnet. - Benben wir uns zur Armee bes Kronpringen. Dem 1. Corps war ber Befehl ertheilt, auf zwei Straffen nach Br. Burglit ju marichiren, bas Garbe - Corps follte auf Jericer und Lhota, bas 6. Corps auf Welchow, bas 5., welches bie Referve für bie zweite Armee an biefem Tage bilben follte, auf Choteboret marichiten. Um 11 Uhr 15 Minuten hatte ber Kronpring die Sohe weftlich Choteboret erreicht. Die 1. Garbe-Division war eben im Berabsteigen berfelben begriffen. Balb trafen bie Spigen bes 6. Coups bet Welchow ein. Die gange zweite Armee erhielt ale Directionspunkt fur bas Avanciren zwei einzelne bobe Baume, die auf bem bochften Buntte ber großen Terrainwelle von Horzeniowes standen. Schon um 111/, Uhr wirkte der Bormarsch der 1. Garbe-Division baburch, daß 40 Geschütze, die bis dahin gegen die Division Fransecky gewirkt hatten, mehr rudwarts eine Aufftellung, Front gegen ben neuen Feind, nahmen. Gleichgeitig griff bie 11. Divifion (bes 6. Corps) Racit an, mabrend bie 12. Divifion links berfelben - öftlich - vorructe. Um 1 Uhr wich ber Feind bem Andringen biefer beiben Divisionen, Horzeniowes und Racit wurden genommen. Das feinbliche 2. Corps bei Racik gebrangt zog fich nach seinem rechten Flügel mehr rückwarts bei Nebelift und Lochenit zusammen, nur einzelne Theile bei Rosberit gurudlaffend. Das 4. feinbliche Corps leiftete feinen energischen Wiberftand mehr, fonbern gog fich nach turgem Gefecht in Unordnung gegen Chlum zurud. Um 21/2 Uhr begann ber Angriff ber 1. Garbe-Divifton gegen Chlum, bas im Ruden gefaßt wurde. Das Regiment 46, bas Regiment 62 und bas 4. Jäger-Bataillon ftanben gur Bertheibigung bes Dorfes in und neben bemfelben (Brigade Appiano bes 3. Corps). Rafor Rowad mit bem 1. Bataillon 46. Regiments fturzte fich ber Garbe entgegen und während er mit berselben focht, wurde er gleichzeitig von zwei Escabrons eigener Ulanen in ber Bermirrung im Das Regiment 46 foll bier 3 Stabs-, 47 Ober-Offiziere und 2300 Ruden attafirt. Mann berloren haben. Chlum wurde genommen, ebenfo Rosberig 23/4 Uhr. Sierburch befand fich die 1. Garde-Division im Ruden des feindlichen Centrums. Feldzeugmeister Benebet eilte nach bem Buntte ber Entscheibung, er erhielt ichon von ber preußischen Infanterie Feuer und wurde mit feinem Gefolge gleichzeitig von zwei eigenen Batterleen beschoffen. Nur mit Dube fonnte er fich rudwarts retten, um die Referve-Corps jum Angriff auf ben verlorenen Boften vorzuführen. Jest trat für bie Garbe- Division ein hochft fritischer Augenblick ein. Ein Theil von Chlum ging verloren, ebenso mußte Rosberig momentan aufgegeben werben. In einem Moment bes Gefechts ftanb bie reitende Batterie Körber der Avantgarde des 1. Corps allein bei Chlum, um das Borruden ber öfterreichischen Referve aufzuhalten, zwei Garbe-Batterieen foloffen fich ihr an. Dann traf bie Avantgarbe bes 1. Corps (7 Bataillons) ein und bie Avantgarbe ber 2. Garde-Division, welche rechts von Chlum gegen Lipa vorbrach. Um 31/2 Uhr war bie Referve-Artillerie bes Garbe-Corps auf ben Soben etablirt. Die letten ener= gischen Anstrengungen ber Infanterie bes 6. feindlichen Corps scheiterten an bena Feuer ber füblich Chlum fechtenben Avantgarbe bes 1. Corps (4 Uhr). Um 41/2 Uhr war die Gefahr verschwunden. Das Gros des 1. Armeecorps war bei Chlum ange-Das 5. Corps links baneben, bie 2. Garbe-Division rechts bes 1. Corps. Die Avantgarde bes 1. Corps hatte Rosberig wiedergenommen und von biesem Zeitpunkt ab wogte die öfterreichische Armee erft allmählich, bann immer schneller und wilder Bahrend Diefes bei Chlum und Rosberig fich ereignete, hatte bas 6. Corps ben Widerftand bes außerften rechten Flügels gebrochen, Lochenit genommen und hemmte ben Ruckug der Armee über die Elbbrucken. Gine bei Sweti genommene Artillerie-Aufstellung wirfte birect mit wahrhaft entsetlichem Erfolge gegen bie nach Koniggrat zu fliebenben Daffen. Das Gros bes 1. Corps brang bis Stezirek (westlich Stöffer) ber eilenden Armee Benebet's nach, Die burch neue Artillerie = Aufftellungen und Cavallerie= Attaquen ber fluchtenben Infanterie Luft zu verschaffen suchte. Als bie Operationen ber 2. Armee anfingen wirtfam ju werben, vermochte bie 1. Armee vorwarts ju fommen.

Ciwa um 31/2 Uhr wurde das Waldchen bei Sadowa genommen. Um 4 Uhr mußte Benebet an ben Rudzug aus allen Bofitionen benten, um nicht vollfommen umringt und vernichtet zu werben. Sobald biese Bewegung begann, fuhr die Artillerie des Bringen Friedrich Carl vor bis auf die Bobe von Liva und feuerte von hier in die Riebenben Raffen. Bei Strichescheitz lag Mann an Mann, gange Leichenfelber tonnte man am Abende bes 3. Juli hier liegen feben, wie von ber Sichel gemaht waren bie Fliebenben tobt ober verwundet zusammengebrochen. Dann vollenbete bie Referve-Cavallerie bes Brinzen bas blutige Tagewerk. Um 8 Uhr war bas Rets ganz zugezogen, bei Steziret vereinigten fich bie Truppen bes Generals herwarth (33. Regiment) mit Truppen bes 1. Corps (44. Regiment). Alles was bagwifchen von öfterreichischen Truppen befindlich war, war tobt, verwundet ober gefangen. Begen 9 Uhr fielen bie letten Schuffe. Um zweiten Tage, nachdem ber Konig von Preußen bas Ober-Commando übernommen hatte, war ber Rrieg entschieben, Die Schlacht von Pharfalus war geschlagen und hatte fur bas haus Branbenburg ben Sieg gebracht. Der Ronig feste fich wieberholt bem Feuer ber feinblichen Artillerie aus und nur ben einbringlichften Borftellungen bes Minifterprafibenten gelang es, ihn ber augenscheinlichften Lebensgefahr gu entzieben. Ebenfo nahmen bie Bringen bes toniglichen Saufes burchaus teine Rudficht auf die Erhaltung ihres Lebens und ftellten fich unbekummert um das Geschwirr feindlicher Rugeln an Die Spite ber Truppen. Gewiß machte es auf Die Truppen einen erhebenben Ginbrud, als fie ben Kronpringen beim Avanciren vor Chlum mit beiterer, ruhiger Diene im furchtbarften Feuer halten faben; aber Schreiber Diefer Beilen tonnte fich eines gewiffen wehmuthigen Gefühles nicht erwehren, als er ben Erben ber Rrone, an beffen Leben fo viel fur bas Bohl ber Staaten, bie er fpater beberrichen foll, bangt, fich wie ben einfachften Tirailleur exponiren fab. Die Borfebung bat über bem Leben bes toniglichen Saufes fichtbar gewaltet. Elf Fahnen, 174 Gefchute, über 20,000 Gefangene waren die Trophäen biefes Sieges. Defterreichischerseits betrug die Bahl ber Tobten und Berwundeten etwa 20,000, mabrend auf preugischer Seite Diese Bahl nur bie Bobe von 9000 erreichte. Defterreichifche Berichte melben, bag bie Berwirrung auf ber Flucht ber geschlagenen Armee Benebet's unbeschreiblich gewesen ift. Ein großer Thei ber fliebenben Raffe walzte fich nach Koniggraß, hier wurde gerabe bie Ueber= schwemmung bes Borterrains bewirft, fo bag Taufenbe Flüchtiger ertranfen. wie beim Uebergang über die Berefina, fchreibt ein Augenzeuge. Der taktische Berband ber Truppentorper hatte jum weitaus größten Theil aufgehort, felbft als ber Rudzug bis Brunn weiter gegangen war, waren bie Bataillons, Regimenter noch nicht rangirt; öfterreichifche militarifche Blatter verfichern uns, bag einige preugifche Cavallerie - Regimenter einen "Spazierritt nach Wien" batten ausführen tonnen. Die preugische Armee bedurfte aber bringend eines Ruhetages, Sunger und Die faft übermenschlichen Anftrengungen hatten bie Rrafte von Mann und Pferd erschöpft. Die Proviantfuhren konnten bem rapiben Bormarich auf ben wenigen fahrbaren Stragen nicht folgen, erft am 5. bes Morgens traf bei einem großen Theile ber Armee die Verproviantirung ein und ber 4. Juli war für viele Regimenter gleichzeitig Rubetag und Fafttag. — Beiterer Bormarfc. Die Elb-Armee birigirte fich über Iglau, Inahm auf Wien, bie 1. Armee uber Brunn, Ritolsburg nach Bien, refp. Pregburg, Die 2. Armee guerft auf Dimut, bann jum größten Theile auf zwei Stragen gegen Lunbenburg, bas Detachement Anobelsborf wurde aus Oberichleften heraus und gegen Olmut gezogen. In diefen letten Theil des Feldzuges fallen noch zwei größere Gefechte, das einzelner Theile des 1. Corps bei Tobitichau (füblich Olmus), bas ber 7. und 8. Division bei Blumenau (nordlich Bregburg).

Sefecht bei Tobitschau am 15. Juli. Dieses Gesecht sollte ben Abzug bes G.-B.-M. Benebet von Olmütz seststellen. Man wußte zwar, daß ein großer Theil der nach Olmütz gestüchteten Armee auf Wien abmapschirt resp. mit der Bahn dorthin bestörbert war, jedoch war man darüber im Ungewissen, wie start das bei Olmütz zurückzgelassene Corps sei. Dieses Gesecht stellte den ganzlichen Abzug der Armee sest und verwickelte die Brigade Rothstrich, die einzige öfterreichische Brigade, die noch nicht im Vener gewesen war, in ein sehr nachtheiliges Gesecht, das ihr allein einen Berlust von 800—1000 Gesangenen und 18 Geschützen kostete. Die Brigade Ralotti des 1. Armees

Corps mit der Cavallerie-Division Hartmann erzielte diesen glänzenden Ersolg. Eine Compagnie des 4. Regiments (Hauptmann Anders), eine Compagnie des 44. Regiments (Hauptmann Anders, Landwehr-Lieutenant Telke) nahmen mit außerordentlicher Bravour das start besetze und vertheidigte Wieroman, Oberstlieutenant v. Pannewis des 4. Regiments seste sich in den Bests von Todisschau, fünf andere Compagnieen diffneten das Desilee von Traubed. Das Kürasser-Regiment Nr. 5 nahm durch einen gewandten Reiterstreich 18 seindliche Geschüße mit Bedienung und Bespannung. Ein glänzendes Reitergesecht der Cavallerie-Division schloß sich an diese Ersolge würdig an. Diese letzte Episode der Thaten der 2. Armee war ebenso glorreich, wie das bisher geleistete; sie endigte die Action vor dem Feinde in demselben Geiste kühner Offenstve, mit der sie

am 27. Juni biefelbe begonnen batte.

Gefecht von Blumenau. Brinz Friedrich Carl gab dem 4. Armeecorps den Auftrag, am Morgen bes 22. Juli gegen Pregburg zu recognosciren, eventuell bei Pregburg burchzuftogen. Drei ofterreichische Brigaben batten eine fehr ftarte Bofition bei Blumenau inne. Drei preußische Brigaben bielten bie Front ber ofterreichischen Aufftellung feft, eine vierte, bie Brigabe Bofe, umging bie Stellung und war im Begriff, bem Feinde (über ben Gemfenberg) in den Rucken zu fallen, als ber Abschluß ber Baffenruhe bem Befechte ein Biel feste. Die Defterreicher beftritten querft lebhaft ben Erfolg ber preußischen Baffen auch in biesem Gefechte, indeg lieg bie Babrbeit fich nicht lange geheim halten. Die "Oftb. Boft" ertennt ichon am 30. Juli bie Bahrbeit ber preußischen Angaben an (bergl. "Mabrifcher Correspondent" vom 1. Auguft): "Da machte die preußische Infanterie ploglich eine Diverfion in bas Gebirge und im Ru war unfere Infanterie, barunter auch eine Brigabe, bie von Rapereborf vorrudte, lahm gelegt." Rur bem Gintritt ber Baffenrube verbankten bie ofterreichischen Truppen ihre Befreiung aus einer Situation, die entweber zu ihrer Bernichtung ober ju ihrer Befangennahme geführt haben wurbe. Die Baffenruhe ging in einen Baffenftillftanb auf vier Bochen über, Diefer vermanbelte fich in ben Brager Frieben. Bir tommen fpater hierauf zurud und wenden uns vorher zu ben Rampfen auf bem weftlichen Rriegstheater, bie wir in gebrangter Rurge behandeln muffen.

Langenfalza. Der König Georg von Sannover hatte nicht erwartet, bag Breugen ihm ein energisches "Entweder - ober" gurufen murbe, und als er ben Rrieg mit Preugen beffen Bunbes = Bruberichaft vorzog, war feine Armee noch nicht geruftet. Eben fo wenig hatte bie preußische Regierung erwartet, bag fich ber Ronig Georg ploglich als Feind entlarven wurde. So war der Krieg auf beiben Seiten improvisirt. Die hannoversche Armee verlor burch Kreug- und Querzuge Die Zeit, in ber es ihr leicht möglich gewesen mare, fich burchzuschlagen. Am 26. ftanb fie in ber Starte von circa 19,000 Mann (6 Cavallerie = Regimenter) und 52 Gefchuten bei Langenfalga. Unterhandlungen mit bem Könige zerschlugen fich an beffen "Belfenftolze". Um 27. Juni waren bie preußischen Truppen, Die von allen Seiten Die Sannoveraner umgaben, wie folgt poftirt: Die Divifion Manteuffel ftand in Mublhaufen, Die Divifion Beyer in Eilenach, von ber Division Goben die Brigabe Brangel norblich Langenfalza, die Brigabe Rummer bei Botha, ein gemischtes Corps unter General Flies bei Barga fublich Langenfalza. Fur ben 27. mar nur biefes lettere Corps nabe genug ber hannoverichen Bofition, um activ eingreifen zu tonnen. Da es aber barauf antam, bie hannoveraner unter allen Umftanben festzuhalten, fo erhielt General Flies ben Befehl, anzugreifen. Sein Corps war schwach, 5 Bataillons Linie, 2 Bataillons Roburg - Gothaer, 6 Bataillons Landwehr und Ersay-Truppen, die nur mit Minié-Gewehren bewaffnet waren, 3 Escabrons und 24 Geschütze (barunter nur 6 gezogene gegen 52 gezogene hanno-Summa 8000 Mann. Es fann wohl nicht genug ruhmend anerkannt werveriche). ben, daß dieses schwache Corps faft ohne Cavallerie bas bannoveriche Corps, bas in jeber Begiehung mehr als boppelt überlegen mar und über 6 Cavallerie-Regimenter bie beften, bie es geben fann - gebot, angriff, querft gurudwarf, bann einen ehrenvollen Rudzug antrat, ber nur bis in die Stellung, Die es vorher inne gehabt, jurudging. Der Auftrag bes Generals v. Flies war volltommen erfullt, Die hannoveraner vermochten nicht burchzuhrechen. Auf beiben Seiten wurde helbenmuthig gefampft und hunderte tapferer Solbaten fielen ber verblenbeten Politif bes Ronigs Georg jum Opfer. Im Laufe bes 28. wurde bas Ret ber preußischen Divisionen so enge zusammen gezogen, daß von da ab ein Entweichen ber umschloffenen Armee unmöglich war. Das erkannte ber König, und so erfolgte am 29. Juni die Capitulation ber braven Hanno-veraner bei Langensalza, durch die Hannover aus der Zahl der selbstständigen Staaten gestrichen wurde, um später in dem großen Preußen ein neues Heimathland zu finden.

Reldzug ber Main : Armee. Die baperifche Armee hatte es rubig mit angesehen, daß ihr Alliirter bei Langensalza capitulirte. Sie war unthätig in einer Entfernung von 20 Meilen stehen geblieben. Es war bieses Borspiel sehr bezeichnenb für ben Charafter ber Kriegführung, wie er fich spater in bem Berhalten ber beiben Bunbes-Armeen aussprach. Nach Unterwerfung Sannovers trat an Preugen bie Nothwendigkeit heran, ber baperifchen Armee und bem 8. beutschen Bunbescorps bie Spipe ju bieten. Die baherische Armee unter dem Befehl des Brinzen Karl von Bahern hatte eine Operations-Armee von etwa 50,000 Mann und 136 Geschützen (12 Regimenter Cavallerte) aufgestellt. Das 8. Bunbescorps unter Fuhrung bes helben von Montebello, bes Bringen Meranber von heffen, mar aus Contingenten von Burttemberg, Baben, heffen-Darmstadt, Raffau, Rurheffen und einer - ofterreichischen Division zusammengeset und gahlte gegen 60,000 Mann mit 139 Beschügen (41 Escabrons Cavallerie). Diefer betrachtlichen Armee von im Gangen 110,000 Mann mit 275 Geschützen vermochte Breugen nur ein Corps von 53,000 Mann mit 96 Geschüben (5 Cavallerie-Regimenter), aber unter ber Führung bes Belben General Bogel v. Faldenftein entgegenzustellen. An Infanterie mar alfo' bie Bunbed-Armee ber preufifchen boppelt, an Artillerie bretfach, an Cavallerie vierfach überlegen. Da die beiben Bundescorps aber vorläufig getrennt waren, fo konnte eine Offenfive gegen fle in ber Art möglicher Beije ausgeführt werben, bag bas preußische Corps fich zwischen bieselben ichob und fie burch furze Stofe einzeln fclug. Es erfordert biefe Art ber Rriegführung allerdings einen boben Grad militarifcher Fahigfeiten bes commanbirenben Offigiers; es muffen auch an bie Mannichaften bie größten Anforderungen in Bezug auf Ausbauer im Marichiren, auf Ertragen von Strapagen aller Art gemacht werben. Alle biefe Borbebingungen waren gludlicher Beife bei ber Urmee bes Generals Bogel v. Faldenftein vorhanden, und fo konnte biefer Felbzug ein fortgesetter Triumphaug werben, ber ohne Beispiel in ber Rriegsgeschichte baftebt. Auf die Nachricht von der gefahrvollen Lage, in welcher fich die hannoversche Armee befand, hatte die baberische Armee eine Bormartsbewegung gemacht und am 27. Juni mit bem Gros Meiningen erreicht. Um 28. traf ein Befehl bes Raifers von Defterreich in bem hauptquartiere ein, welcher rasches Borbringen vorschrieb. Um 30. hatten bie Spigen Sall (norblich von Suhl) erreicht, als ein haltbefehl erfolgte. Durch biefen Luftftof hatte Bring Rarl Die Zeit verfaumt, fich über Fulba mit bem 8. Corps gu vereinigen; General Faldenftein hatte fich bereits bazwischen geschoben. Um 2. Juli hatte die Main-Armee Martfuhl erreicht, am 4ten erreichte bie Divifton Beper Gepfa; bie Division Boeben erhielt ben Befehl, burch einen fraftigen Stoß bie linte Flante gegen bie Bapern gu beden.

Gefecht von Dermbach am 4. Juli. General Goeben ichidte bie Brigabe Rummer gegen Neibhartshaufen, bie Brigabe Brangel gegen Biefenthal. Im erften Anlaufe nahmen beibe Brigaben bie Dorfer und bie angrenzenden Goben trop hartnadigen Biberftanbes, ebenfo auch bas Dorf Belle. Trop großer Ueberlegenheit gelang es ben Babern nicht, bas Gefecht wieberherzustellen. General Brangel brach bas Gefecht vor Rogborf ab und vereinigte fich bei Dermbach mit ber Brigade Rummer. Diefes Gefecht muß auf ben baperifchen Sochstrommanbirenben ein Gefühl großer Unficherheit erzeugt haben, benn er befchloß fofort bie erfte "Rudwarteconcentration" bis Neuftabt, um fich in sublicher Richtung mit bem 8. Corps zu vereinigen, bas fich nach Giegen gezogen hatte. An bem 4. Juli hatte fich noch ein intereffanter Borfall ereignet. Die baperische Reserve-Cavallerie unter bem Fürften Taxis — brei Regimenter Rurassiere und einige Batterieen - waren am 4. Juli Morgens 6 Uhr von Fulba aus über Bunfelb auf Rogborf vorgegangen. Dort erhielt bas 1. Ruraffler-Regiment einen Schuf aus einem preußischen gezogenen Bierpfunder. Durch biefen einen Schuf entftand eine folche Panique, dag bie gesammte Cavallerie bis Fulba ununterbrochen zurudritt, eine Strede von fast vier Stunden. Um 9 Uhr fruh waren fle icon wieder gurud, beschmutt, zerfett, in einem schrecklichen Buftande. Doch biese Blamage war noch nicht Als biefe Regimenter in ber Nacht vom 4. zum 5. Juli bei Berefeld in ber Mhon burch eine Schlucht marichirten, ergriff fle eine Banique in verftarttem Rage. Entweder hielten fle ihre eigenen Ulanen, auf die fle fließen, für Feinde, oder verleiteten fle zufällig losgegangene ober von Wilbichuten abgefeuerte Schuffe zu bem Glauben, ber Wald sei voller Preußen, kurz, sie ergriffen die Flucht, überritten sich selbst und rasten in alle Beltgegenden. Sie floben wie Furien und Gespenfter, ohne anzuhalten ritten viele bis Burgburg, einzelne felbft bis Uffenheim, ja in ben Speffart. In Monnerftabt, Riffingen, Bolfach, furg in gang Unterfranten erfulten fle bie Bevolferung mit Schreden.\*) General Faldenftein feste am 5. feinen Marich fublich fort, fo bag er in ber Entfernung von vier Reilen einen Varallelmarich mit ber baberischen Armee ausführte. Am 8. war er bis Schlüchtern avancirt, wandte fich von hier mit feinen brei Divifionen birect gegen bas baberifche Sauptquartier. Diefem tam biefer Angriff gang unerwartet, bie Melbung von ber Annaherung ber Breugen fant feinen Glauben. Am 9. ftand bie Main-Armee bei Brudenau, überschritt von bier aus in brei Colonnen bie bobe Rhon. Man muß ben Babern Dant fagen, bag fle es nirgenbe versuchten, biefen bocht

beschwerlichen Marsch zu ftoren.

Befecht bei Sammelburg und Riffingen am 10. Juli. Die baperifche Armee hatte eine Defensiv=Aufstellung an ber Saale genommen von Hammelburg bei Balbafchach in einer Ausbehnung von brei Reilen. Die Division Goeben mit ber Diviston Manteuffel in Reserve sollte Kissingen angreifen, rechts bavon bie Division Beber Sammelburg. Die Stellung bei Riffingen war besonbers fart und erft nach 21/2ftunbigem Artillerie-Rampfe konnte bie feinbliche Artillerie zum Schweigen gebracht werden. Die Saale-lebergange waren abgebrochen, fo bag bie erften preußischen Bataillons auf Balten ben Fluß überschreiten mußten. Um 4 Uhr — nach 4ftunbigem Rampfe war Riffingen unter heißem Ringen genommen. Gegen Abend versuchten bie Babern mit neun frifchen Bataillons einen Offenfloftog, gewannen Anfangs Terrain, zogen fich aber mit einbrechender Dunkelheit wieder gurud. Baperifche Berichte behaupten, bag bie preußischen Truppen nur beshalb geflegt hatten, weil bie baberischen Befehlshaber es verfaumten, ihre Truppen an ben Feind zu führen. 10,000 Mann ber 4. Division sollen in ber Entfernung einer Stunde unthatig gestanden haben, und von ben 136 Ranonen sollen bei Kissingen nur 5, bei hammelburg nur 12 zur Anwendung gekommen sein, mahrend bie übrigen 119 Rudwartspositionen befett hatten. Nordlich ber Dibifion Boeben erzwang General Manteuffel bei Balbafchach ben Saal-lebergang, mabrenb füblich General Beper im ersten Unlauf ben Sabelsberg nahm und nach einem leichten Artilleriefampf Sammelburg. Die baperifche Referve = Cavallerie hatte Furft Taris bei ber erften Annaherung ber Breugen nach Arnftein und Burzburg zurudgezogen und fo bie Infanterie und Artillerie im Stich gelaffen. Die baberische Armee traf nach biefen Gefechten gludlich am 12. Juli wieber in Schweinfurt ein, welches fie am 25. Juni mit fo übertriebenen Soffnungen verlaffen hatte. General Faldenftein hatte fich gegen bie Bayern Luft verschafft, er konnte jest feine Fürforge bem Pringen Mexander von Seffen zuwenden. Die Armee, welche Bring Alexander commandirte, beftand aus Contingenten, Die an fich als fehr tuchtig bezeichnet werben muffen, benen aber ber organische Busammenhang fehlte. Alle die Einrichtungen, die für das Bange bes Corps vorhanden fein muffen, waren erbarmlich, fo bas Lazarethwefen und bie Verpflegung. Dem 8. Armee-Corps, bas ganz verhungert von ber Tauber an ben Main fam, wurden 88 Ochfen mit ben Treibern geftoblen, wie in ben Umteblattern zu lefen mar. Ferner beftanb Die vier Felbbatterieen ber 3. Division feine Raliber = Ginbeit ber Sanbfeuerwaffen. waren nach vier verschiebenen Spftemen ausgeruftet. Die Armee bilbete ein treues Abbild deutscher Uneinigkeit, deutschen Particularismus. Die Truppen des 8. Corps be= > fanben fich in einer unbegreiflich zersplitterten und ausgebehnten Aufftellung. In ben Gefechten von Afchaffenburg und Laufach mar burchaus feine Oberleitung, Die Brigaben agirten für fich allein.

<sup>\*)</sup> Wir verweisen auf bas hochft charatteristisch geschriebene Schriftden "Der Bunbesselbs jug in Babern im Jahre 1866" (Benigen-Jena), wo bie Thaten ber Referve-Cavallerie aussuhr: 'ich zu lefen find.

Gefecht von Laufach am 13. Juli. General Faldenstein vollführte ben Bormarsch gegen ben Prinzen von Hessen in folgender Weise. Die Division Beber wurde (nordlich) gegen Gelnhausen dirigirt, die Division Goeben auf Aschassenburg, gefolgt von der Division Manteussel. Brinz Merander schickte von Aschassenburg das hessen-darmstädtische Contingent der Division Goeben entgegen. Bon den ermüdeten preußischen Vortruppen wurde die hessische Brigade stehenden Fußes empfangen und durch ein wohlgezieltes Feuer mit ungeheuren Verlusten total abgewiesen. Sie waren so erschüttert, daß sie Tages darauf sich kaum am Kampse betheiligen konnten.

Gefecht von Afchaffenburg am 14. Juli. Bring Alexander befette Afchaffenburg mit ber 13. öfterreichischen Diviston, während er felbft norböstlich Seligenstadt eine Flankenstellung nahm. Die Division Goeben ichidte Die Brigade Brangel rechts auf ber Chauffee, Die Brigabe Rummer links auf ber Gifenbahn gegen Afchaffenburg vor. Eine Biertelmeile von ber Stadt hatte fich ber Feind vortheilhaft aufgestellt. Nach mehrftundigem heißem Rampfe bringen bie Brigaben bei Afchaffenburg vor, nehmen mit furmender Gand Afchaffenburg, bringen vor ben abziehenden Defterreichern bis zur Main-Brude, und machen hier noch 2000 Gefangene. Brinz von Geffen verhielt fich mahrend biefes Gefechts beobachtend in Seligenftabt, ohne irgend wie bie bart fampfenden Defterreicher zu unterftuten. Jest nach Berluft von Afchaffenburg blieb bem Prinzen nur der Rudzug nach bem Obenwalb übrig. General Faldenstein mußte seinen erichopften Truppen einige Rube gonnen, er batte in ber furgen Beit von 14 Tagen unerwartet Großes geleiftet und bis zur Dain - Linie Alles von einem Feinde gefaubert, ber bei einiger Energie ihn im erften Anlaufe batte erbruden konnen. Am 16. Juli wurde Frankfurt befest. Um 19. Juli wurde Faldenstein ju einem anderen Birtungsfreise berufen, General Manteuffel trat an seine Stelle. In ben nachften Tagen trafen bei ber Main = Armee 12,000 Mann Berftarfungen von Bunbestruppen und Erfatbataillons ein. Die Main-Armee wurde hierburch auf 60,000 Mann gebracht. Ingwis fchen war auch die Aufftellung eines zweiten Referve-Corps unter bem Großherzog von Redlenburg = Schwerin bei Leipzig vollenbet. Diefes Corps war aus ber medlenburgfdwerinichen Divifion und einer combinirten preugifchen Divifion in ber Starte von etwa 24,000 Mann jufammengefest. (20 Bat., 12 Gec., 10 Battericen.) Diefes Corps rudte über hof in Bapern ein. Im 28. Juli murbe Baireuth befest, am 29. ein baperisches Bataillon bei Sephottenreuth zersprengt, am 31. Juli rudte bie Avantgarbe in Rurnberg ein, ohne auf Wiberftand ju ftogen. Gier hatte es fich ber baberifchen Armee bis auf 15 Reilen genabert. Ingwischen batte bie Rain = Urmee wieber bie Offenstve ergriffen. Am 20. Juli war Darmftabt von preußischen Truppen besetzt. Am 21. begann ber Bormarich. Links marichirte bie Divifton Flies (fruber Manteuffel) von Aschaffenburg bis Millenberg, die Division Beper folgte ihr als Referve, bie Division Goeben ging als rechter Flügel durch ben Obenwald über Konig vor. Die Armee mußte jest eine Linksichwentung vornehmen, Die auch vollkommen gelang. Um 23. fam es bei Sundheim zu einem Gefechte, in welchem eine babifche Brigabe Un ber Lauber fand ber erfte ernfte Biberftand ftatt. Um zurudgeworfen wurde. 24. fam es an der Tauberlinie zu den Gefechten von Werthheim, Werbach, Tauber = Bifchofsheim. General Flies brangte bei Werthheim bie heffen-barmftabtifche Division zurud, General Goeben vertrieb bei Berbach die Babenfer, bei Tauber - Bischofsheim die wurttembergische Division. Sier tampfte die Brigade Brangel. Am Nachmittag wurde bieselbe nochmals von der ganzen württembergischen Division ange= griffen, fle wies aber ben Feind jurud, fo bag berfelbe auf ber gangen Linie gefchlagen Sest nahm bas 8. Corps eine concentrirte Aufftellung, 13/4 Reilen oftlich ber Tauberlinie bei Großheim ein. Die baberifche Armee befand fich bet Belmftabt und Uettingen, 1 Meile nordweftlich bes 8. Corps, fo bag jest beibe Armeen zu einem vernichtenden Schlage gegen ben General Manteuffel bereit ftanben. Diefer feste jeboch bie Offenfive rudfichtelos fort. Um folgenden Tage, ben 25. Juli, wurde bas gange 8. Corps burch bie Divifion Goeben aus feiner feften Stellung bei Gerche heim herausgeschlagen, während bei helmstadt der linke Flügel der baperischen Urmee durch Ge= neral Flies nach funfftundigem Rampfe gurudgebrangt wurde. Um 26. festen fich bie Kampfe mit ben Babern fort, fle wurden burch General Flies unter Mitwirkung ber

Divsson Beher bei Uettingen geschlagen, bis Roßbrunn zurückgedrängt und ihnen auch dieser Ort entrissen. An diesem Tage zogen sich beibe süddeutsche Armeen hinter den Main zurück, Würzdurg und die Feste Marienburg blieb stark besetzt. Die am 28. Juli eingetretene Wassenruhe machte sernerem, vergeblichem Blutvergießen ein Ende. Die Anstrengungen der tapferen süddeutschen Truppen waren an der gänzlichen Unsächigskeit der Oberleitung gescheitert, die Conföderirten hatten nach sedem Gesecht den Rückzug angetreten, dieses Factum ist aus der Kriegsgeschichte nicht zu streichen. Es bildet diese Thatsache ein Denkmal für die preußische Rain-Armee, sowie ein Denkmal für die Schwäche einer aus heterogenen Elementen zusammengesetzten Armee, wie wir sie den 8. Bundes-Corps und den baperischen Corps vorsinden. Hossenlich regt dieser Feldzug die süddeutschen Staaten zu einigem Nachdenken an und überzeugt sie davon, daß sie einerseits ihre militärischen Angelegenheiten verbessern und zweitens nie wieder gegen Preußen Front machen, sondern mit Preußen gemeinsam die

Feinde beuticher Ginigfeit befampfen.

Militarische und politische Schlugbetrachtung. Als ber Baffenftillftand zuerst mit Desterreich, bann mit ben fubbeutschen Staaten geschloffen war, befand fich Breugen auf bem Buge nach Bien, München, Stuttgart. Die große — gegen Defterreich - aufgestellte Urmee mar burch Rachicube ber vierten Bataillons, burch Heranziehung bes Mulbe'schen Reserve = Corps auf eine hohere Bahl gebracht, als biefes beim Beginn bes Feldzuges ber Fall war. Die Rain-Armee batte an bem zweiten Reserve=Corps des Großherzogs von Recklenburg=Schwerin eine bedeutende Unter= ftützung erhalten. Der endliche Ausgang eines weiteren Kampfes war mehr als gewiß. Der ofterreichische Raiferftaat ging bereits aus ben Fugen, und ben beiben fubbeutichen Corps war ber "Beimweg" verlegt; eine fernere Concentration rudwarts war unmöglich geworben. Einen Ronat nach Eröffnung ber Feinbseligkeiten hatte Preußen — ohne seine Berbunbeten - eine Armee von 641,000 Mann auf ben Beinen, Die erprobt, vertrauend auf fich felbft und auf ihre Fuhrer, gern bereit war, neue Lorbeeren an Die bisher erkampften anzureihen. 939 Offiziere, 49,867 Mann, Summa 50,806, Gefangene hatte bie Urmee gemacht, mabrent fle felbft nur ben Berluft an Tobten und Bermunbeten von 846 Difizieren und 20,074 Mann zu beflagen hatte. 486 Gefchute, 31 Fahnen und Standarten, gabllose Gewehre maren preugischerseits erbeutet, mahrend die eigene Armee feine Fahne und fein Geschut verloren hatte. Und mit wenigen Schuffen waren biefe faft unglaublichen Resultate erreicht; bei ber Rain = Armee hatte ber Rann burch= ichnittlich 11, bei ber großen Urmee nur 6 Batronen verschoffen; bas Gefchut hatte bei ber Main-Armee 53, bei ber 1. und Elb-Armee 48, bei ber 2. Armee nur 28 Schuf Sier hatte es also nicht bie Daffe bes Schiegens, sonbern bas gute Schiegen gemacht. Bei Trautenau hatten 28 ofterreichische Bataillons und 72 Geschute fich mit 17 Bataillons und 22 Geschützen bes erften preußischen Armeecorps herumgeschoffen; erstere verloren 5732, leptere 1277 Mann; die Breußen haben also, wenn man die . Starkeverhaltniffe berudfichtigt, neunmal fo gut geschoffen, wie Die Defterreicher. Gutes Schießen vor bem Feinde beißt aber "gute Ausbildung, Raltblutigfeit, physifice und Durch biefe Eigenschaften war ber preußische Solbat bem ofterreichischen geistige Ruhe". Solbaten überlegen. Daß biefe Ueberlegenheit jedoch allein nicht ben Ausgang entscheibet, beweist dieses selbe Trautenau; hier erringt die überlegene Geschicklichkeit im Mandvriren, die Energie des Generals den Sieg über weit vorzüglichere, aber weniger geschickt geführte Truppen. Der Genius ber Felbherren ift bas enticheibenbe Moment im Rriege, in biefem Rriege, wie in jedem, ben die gange Beligeschichte uns vorführt. Der Genius ber Felbherren aber ift ber Spiegel bes Benius eines Bolfes, und fo lange bas preußische Bolf auf biefer Sohe geistiger und fittlicher Bilbung stehen wirb, auf ber es fich heute befindet, so lange wird es feinem Bolksheere nie an Feldherren fehlen, die daffelbe zu neuen Siegen führen. Rochte boch biefe Erkenntnig recht weit verbreitet werben, besonbere in Subbeutschland, es wurde dann der Groll gegen die preußischen Siege fich allmählich in eine bruberliche Sympathie verwandeln. Go Großes Diefer Rrieg in rein militarifcher Beziehung geschaffen bat, so Grofies bat er auch in ben politischen Berbaltniffen erzeugt. Der Frieden mit Defterreich, ber am 23. August zu Prag abgeschloffen wurde, Die Amarat-Frieden mit ben übrigen beutschen Staaten, Die allmählich zu Berlin zum Ab-

folug tamen, haben bem preugischen Staate eine betrachtliche Rriegeentschabigung (im Gangen 56,000,000 Thir.) eingetragen und 1300 Quabrat-Reilen mit 41/2 Mill. Ginwohnern bem Gebiete beffelben "für immer" einverleibt. Der nordbeutiche Bund, beffen organische Gestaltung fest im Werfe ift, wird unter ber Leitung Breugens ber Belt ein Borbild, einen Borgeschmad bavon geben, was Deutschland sein konnte und, wir hoffen, fein wirb, wenn erft alle Stamme Deutschlands unter bem glorreichen Banner ber Sobengollern vereint fein werben. Der Krieg biefes Sommers reiht fich ben größten Thaten wurdig an, die bisher Konig und Bolf von Breugen vollbracht hat, fie ift ber geiftigen und materiellen Befundheitefulle bes Staates entquollen, fie hat mit ber Bergangenheit Deutschlands gebrochen und ift im Begriff, bem beutschen Barticularismus, ben Bruteftatten engherziger Philifterei ein Enbe zu machen und ein neues Leben, bas grofartige Leben eines großen und gereiften Boltes an beffen Stelle ju feben. Erft bie folgende Generation wird bie reichen Fruchte ber in biefem Sommer gestreuten Saat ernten, Die jegige Generation bat ihre Schulbigkeit fur bie kommenbe gethan, ber Ader ift bearbeitet, die Saat geftreut, bas Jahr 1866 wird als ein Jahr reichen Segens von ber Geschichte gepriesen werben. -

Literatur: "Die Theilnahme ber 2. Armee unter bem Ober- Commando bes Kronprinzen von Preußen am Feldzuge von 1866" (Berlin bei Bath). "Der Krieg von 1866 in Deutschland und Italien von W. Rüftow" (Zürich bei Schultheß). "Der Bundesfeldzug in Bapern im Jahre 1866" (Wenigen — Jena bei Hochhausen). "Preußens Feldzüge gegen Desterreich und bessen Werbündete im Jahre 1866; von A. Borbstaedt, Oberst z. D." (Berlin bei Mittler u. Sohn). "Preußens Feldzug 1866 vom militärischen Standpunkt von G. v. G." (Berlin bei G. Hempel). Stressleur, "Desterreichische militärische Beitschrift", Jahrgang 1866/67. "Times-Correspondenzen aus den beiden großen Hauptquartieren."

Der Feldzing in Italien während bes Sommers 1866. — Allgemeine politische Berhaltniffe. Das Programm, welches Napoleon III. bem Feldzuge bes Sahres 1859 in politischer Beziehung untergelegt hatte, war unausgeführt geblieben. Italien war nicht frei bis zur Abria geworben, Benetien befand fich nach wie vor in ben Sanden bes Erbfeindes ber "Unita Italiana". Der Befit von Benetien war aber eine Lebensfrage fur bas neu erftanbene Ronigreich Italien; bas berühmte Feftungsviered in Benedig in Banben Defterreichs war in ber That eine beftanbige Drohung fur bie Existenz Italiens. Bon biefer unvergleichlichen Bostion aus konnte Defterreich mit leichter Rube bie alten Provingen in Italien wieber erobern, fobalb ber Protector Sta= liens auf einem andern Rriegstheater engagirt war. Gin berartiger Fall ift nichts we= niger als unbentbar. Diefer zweifelhafte Buftand in bas reale Leben bes Staates über= fest, hieß nichts Anderes, als "bie Fortexiftenz Italiens ift nicht gefichert, alfo hat es teinen Credit", ferner: "um aber biese Forteriftenz einigermaßen zu fichern, bedarf Italien einer Armee, die in teinem Berhaltniß zu ben Gulfsquellen bes Landes fieht, alfo ift es auf fortgefeste Anleiben angewiesen"; endlich: "ohne Gredit Anleiben zu machen ift ein verzweifeltes Unternehmen; es werben fich allerbings noch Leute finden, Die ihr Gelb hergeben, aber nur zu einem erbruckenben Binsfuß"; "bie Schulbenlaft wird fomit lawinenartig machfen und ben jungen Staat erbruden, wenn er fich nicht in furzer Beit confolibirt." Diefe Confolibirung war aber nichts Anderes, als ber Erwerb Benetiens. Diefe Sachlage war jebem unbefangenen Bolitiker flar und es fragte fich nur, wie ein Erwerb Benetiens zu bewerfftelligen fei. Defterreich hatte beharrlich alle Borichlage gurudgewiesen, Die auf eine Cession Benetiens abzielten. Die ofterreichische Regierung hatte wiederholt erklart, bag Benetien im Intereffe Deutschlands bei bem Kaiferstaate bleiben mußte, dag ber Rhein am Po vertheibigt werbe. Ja noch im Fruhjahr 1866 nannte bas Biener Cabinet eine Ceffion Benetiens gleichbebeutend mit "Abbanten ber Grogmachteftellung", bezeichnete fie ale einen "politischen Selbstmorb." also flar geworben, bag Defterreich - treu feiner trabitionellen Bolitif in Italien niemals freiwillig auf feine italienischen Lanbe verzichten murbe, fonbern nur burch bie Gewalt der Baffen hierzu gezwungen werben konnte. Doch wie follte Italien bem übermachtigen Begner ein Territorium entreißen, welches bas besteingerichtete Rriegstheater Europa's reprafentirt? Dag Italien allein biefes niemals vermochte, barüber

herrschte bei Niemandem, der das geringste militärische Urtheil besit, ein Zweifel. Dag Franfreich, fo lange Napoleon III. bort Die Bugel ber Regierung führte, niemals einen zweiten großen Rrieg zur Completirung Italiens unternehmen wurde, bas ging aus allen Meußerungen und Geftanbniffen Rapoleon's hervor. mußte Italien an eine neue Alliang benten, um ben Aspirationen, bie es vernunftiger Beise hegte, gerecht zu werden. Schon seit dem Winter 1864 wurden die Beziehungen awischen bem Berliner und bem Turiner Cabinet etwas lebhafter, icon bamals erfannte bie Regierung Italiens bie Gefahr einer auftro-preußischen Allianz für bie Weiterentwidelung bes neuen Ronigreichs. Diefes Bundnig mar ber lette Berfuch bes preußischen Cabinets, ein dauerndes und ehrliches Berhaltnif zwischen ben beiben beutschen Großmachten berzuftellen. Die Biener Gofburg nahm querft bie bargebotene Sand an, jeboch nur, um ben Bundesgenoffen um bie Fruchte ber gemeinsamen Siege ju bringen. bie mahren Tenbengen Defterreichs fich im Marg 1866 völlig entlarvten, als es flar wurde, daß Defterreich ben Augenblid fur getommen hielt, einen entscheibenden Schlag gegen Preugen zu thun, ba erkannte auch ber Ronig Bictor Emanuel, bag bie Beit fich ber Erfüllung nahe, in ber bie Sehnsucht seiner Bolfer nach ber Wiebervereinigung mit Benetien realistrt werben wurde. Die Alliang Italiens mit Breugen war nicht ein kunftliches Erzeugniß ftaatsmännischer Berschlagenheit, sie war ein Broduct, das auf bem Boben ber realen Berhaltniffe naturgemäß fich entwickelt hatte. Anfang Mai hatte fich die Spannung zwischen Wien und Florenz so gesteigert, daß Italien ernftlich an die Robiliftrung feiner Urmee benten mußte. In Folge bes Bunbesbefchluffes vom 14. Juni und ber Erklarungen Defterreichs in Frankfurt vom 16. Juni mar ber Kriegeguftand zwischen Defterreich und Preugen etablirt. Italien zogerte jest nicht langer, auch feinerfeits zum Kriege zu fchreiten, und gab die dahin gebende Erklarung am 20. Juni mit ber Ankundigung ab, daß die Feindseligkeiten am 22. Juni beginnen murben.

Allgemeine militarische Situation beim Beginne bes Felbzuges. Der ofterreichische Raiferstaat, im Norben und Guben angegriffen, tonnte naturgemag nicht baran benken, auf ben beiben Kriegstheatern gleichzeitig entscheibenbe Schlage zu Die hauptarmee murbe ju ber Norbarmee unter Benebef jufammengestellt, mahrend für bas italienische Kriegstheater nur brei Armee-Corps außer ben Grenz-Regimentern und Erfattruppen, benen bie Befetung ber Festungen guffel, bisponibel blieben. Ran hatte offenbar zuerft in Wien bie Absicht, in Benetien fich auf Die Defensive gu befcranten und im Norben einen Offensivstoß gegen Berlin auszuführen. Diese Defenfive in Benetien konnte aber auch mit einer verhaltnigmäßig fcwachen Armee fehr intenstv werden. Die Festungen Peschiera, Mantua, Berona, Legnano, die besestigten Plate von Babua, Bicenza, Rovigo und Benedig gemahren ber Bertheibigung vortreff= liche Stuben. Besonders ist durch die zuerft genannten vier Festungen die Front des Mincio gegen einen von der Lombarbei kommenden Angriff in einer unvergleichlichen Weise gesichert. Ein Eisenbahnnet verbindet die Festungen und erhöht hiedurch die Bewegungsfähigkeit einer Armee, die zu einem offensiven Borgeben bei Berona aufgestellt wird. Einer italienischen Armee standen fast unüberwindliche hindernisse im Wege, sobald fle ben hauptstoß zwischen bas Festungsviered hindurch auszuführen versuchen sollte. Selbft eine numerifch fehr große Ueberlegenheit hatte nur geringe Chancen bes Erfolges, wenn ber öfterreichische Ober-Commandant seine Schuldigkeit that und fich zu einer activen Bertheibigung entichlog. Biel gunftiger lagen für eine Offenfive bie Berbaltniffe am unteren Po. Das Forciren bes Fluffes bot teine zu großen Schwierigkeiten bar; die Festungen, Die auf Diefer Operationelinie in Betracht fommen, find mit Beschiera, Mantua, Verona nicht auf eine Linie zu ftellen. Mit einer Offenfive über ben unteren Bo fann ferner eine Cooperation der Flotte verbunden werden. bie Offensive hier einige Bortheile errang, wurde es möglich, bas Festungsviered von bem übrigen Theile ber Monarchie abzuschneiben. Diese geringen Andeutungen werben ichon einen Begriff bavon geben, daß unter jedem Befichtspunfte eine Overation über ben unteren Do einem birecten Angriffe bes von bem Feftungeviered gebedten Die italienische Armee batte burch bie Territoriums bei Weitem vorzugiehen war. geographischen Berhaltniffe ben großen Bortheil einer umfaffenben Bafis. Sie konnte ibre erfte Aufstellung peripherisch nehmen und fich überraschend, wo es ihr zwedmäßig

ichien, concentriren. Das vorhandene Gifenbahn - Shitem begunftigte eine berartige Concentration. Die italienische Armee batte aber einen anderen, viel gewichtigeren Bortheil vor ber ofterreichischen, ben einer großen numerischen Ueberlegenheit. Die Drganisation biefer Armee feste fle in ben Stand, mit 230,000 Mann Infanterie, 13,000 Mann Cavallerie und 480 Felbgeschützen activ aufzutreten. Dazu traten noch bie Mobilgarben (circa 110,000 Mann) und außerbem bilbete bas Florentiner Cabinet noch 42 Freiwilligen-Bataillons unter ber Führung Baribalbi's. Die italienische Flotte war ber öfterreichischen an Bahl ber Schiffe und Bahl ber Geschütze bedeutend überlegen, so daß Italien zu Lande und zur See mit einer betrachtlichen Superiorität auftreten konnte. Alle diese Berhältniffe sprachen für den Angriff über den unteren Bo unter Ausnuhung ber Flotte. Rit feurigem Enthusiasmus eilten bie Italiener zu ben Baffen. "Der Tob ober Benetien! " mar ber Ruf, welcher von einem Enbe ber Salbinfel bis zum anderen wiedertonte. Es war jest Sache ber maffengeubten und waffenfahigen Jugend Italiens, auf bas fuhne Wort bie fuhne und entschloffene That "zu Lande und zu Waffer" folgen gu laffen. Es galt ber Belt zu beweifen, bag Italien es verbiente, eine Ration gu bilben; daß es fich felbst wiedergefunden hatte und alles darangusegen entschloffen fei, um bas "trauernbe Benetien" ben "Sclavenfetten" ju entreigen.

Der Feldzug von Cuftogga. Der Feldzug, welcher ber Rriegserflarung auf bem Fuße folgte, ju bem fo guter Bille und fo viele Borbereitungen vorhanden maren, war einer ber einfachften, Die Die Rriegsgeschichte uns vorführt. 3mei Lage nach Eröffnung der Feindseligkeiten war die Hauptschlacht geschlagen und alles, was sich noch spater ereignete, mar verschwindend im Bergleich zu Diefer einen Action. Bum Staunen ber Belt hatte ber italienische General en chef fich fur einen Operationeplan entschieben, ber im Wiberspruch mit allen ben Lehren ftand, welche ber blutgetrankte Boben Oberitaliens gezeitigt hat. Bor Eroffnung bes Rrieges hatte bie italienische Armee fich in zwedentsprechender Beise berartig aufgestellt, bag man ihre weiteren Absichten nicht errathen tonnte. Mit bem Augenblide aber, mit bem die Concentration gur Offenfive begann, konnte man ber braven italienischen Armee ihr Diggeschick vorherfagen. Sauptarmee unter bem Befehle bes Ronigs Bictor Emanuel, beftebend aus brei Corps, jebes zu vier Divifionen und aus ber ichweren Cavallerie-Divifion, follte ben Mincio überschreiten und zwischen ben Festungen bes Biered's mitten burchmarschiren. Armee war etwa 146,000 Mann fart und gahlte 228 Befcute. Gin viertes Corps, unter bem Befehl bes Generals Cialbini, etwa 48,000 Mann, follte gleichzeitig über ben untern Bo ruden und fich mit ber hauptarmee auf bem linten Ufer ber Gifch vereinigen. Diefer merkwurdige Blan war barauf bafirt, bag die ofterreichische Armee erft jenfeits ber Etich eine Schlacht annehmen murbe, bag man alfo ohne Schwertstreich bis borthin wurde vorbringen fonnen. Indef erfullte ber Erghergog Albrecht, Sochftcommanbirenber ber öfterreichischen Armee, Diefen Bunfc ben Italienern nicht. Beim Beginn ber Feinbseligkeiten ftand bie taiferliche Armee in ber Rabe von Berona, nur einzelne Brigaben waren zur Beobachtung bes Unmariches ber beiben feindlichen Urmeen betachirt. Am 22. Juni Abends überschritt bie hauptarmee bes Konigs ben Mincio und brangte Die ichwachen ofterreichischen Bortruppen, Die ihr entgegenstanden, langfam gurud. Der Erzherzog befchloß, Die italienische Armee bei ihrem weitern Bormarich in ber linten Klante angufallen. Bunderbarer Weise abnte Die Oberleitung ber Italiener noch am 23. Juni nicht bie Rabe bee ofterreichischen Sauptcorpe, fo bag bie fur ben 24. ausgegebenen Dispositionen fich nur auf Die Ausführung eines Friedensmariches bezogen. Auf Diefe Beife fonnten von der italienischen Armee am 24. hochftens 100,000 Dann mit 192 Geschügen ins Feuer geführt werben, vorausgesest, daß alle Truppentheile rechtzeitig auf ben ihnen angewiesenen Platen eintrafen. Diesen konnte ber Erzherzog allerbings hodiftens 63,000 Mann und 272 Gefchute entgegenstellen, er war fomit etwa um 37,000 Dann ichmacher und nur an Artillerie bedeutend überlegen, indeg konnte er die Minderzahl durch eine überraschende Offensive aus vorzüglicher Stellung beraus ausgleichen.

Schlacht von Cuftozza am 24. Juni. Schon am 23. Juni hatte ber Erze berzog feine Armee 1 1/2 Reilen westlich Berona vorgenommen; am 24. fruh hatte bie- felbe folgende Bostionen inne: Der rechte Flügel ftand bei Castelnuovo und Sandra

(eine Division), bas Centrum bei S. Georgio und Sona (5. Corps), linker Flügel bei Somma = Campagna (9. Corps). Das 7. Corps ftand in Rejerve hinter bem linken Flügel. Die Front ber Position war fast gegen Suben gerichtet. Der Lauf bes Tione-Baches - von Norben nach Suben gerichtet - trennte die Bosttion, indem er den rechten Flügel vom Centrum ichieb. Die gange Bofition lag auf bem Goben Terrain, welches sublich Somma = Campagna und Custozza sich steil gegen die Ebene absetzt. In ber Nacht auf ben 24. Juni hatte bie italienische Armee folgende Stellungen inne: Das 1. Corps an dem fublichen Theil des Sohenrandes von Cuftozza bis Salionze am Mincio, bas britte Corps auf ber großen Strage nach Berona in ber Ebene bei Billafranca, bas 2. Corps weiter rudwarts hinter bem 3. Corps. Für ben 24. war bem 1. Corps ber Bormarich nach Caftelnuovo, Sa. Giustina und Sona befohlen, fubwarts follte bas 3. Corps biefe Linie verlangern, bas 2. Corps follte auch an biefem Tage hinter bem britten bie Sauptreserve bilben. Der Berlauf ber aus biesem Rencontre entftebenben Schlacht war in großen Bugen folgenber. Der Kampf entbrannte querft auf bem rechten Alugel; hier währt er mit geringen Unterbrechungen und wechselndem Erfolge bis zum Abend. Auf dem linken Flügel der Italiener bagegen gewinnt die ofterreichische Referve-Divifion und bas 5. Corps fehr balb Terrain; von einem Gobenruden jum anbern wird bas 1. Corps unter Durando gurudgeworfen und um brei Uhr Nachmittage ift ber außerste linke Flügel (3 Brigaden) bereits in Die Ebene guruckgebrangt. Da bas neunte öfterreichische Corps auf bem rechten Flügel bei Cuftozza nicht burchbringen fann, fo wird auch bas 7. Corps in ben Rampf gezogen, boch um 3 Uhr erlahmt bier bas Gefecht. Rach furger Paufe entbrennt es von Neuem. Roch eine Brigade bes ofterreichischen funften Corps wird gegen ben rechten italienischen Flügel vorgezogen. Dieser Stog entrig ber Divifion Govone bie Labagolina und bas vorliegende Balbchen. Gierburch murbe Cugia, welcher auf ber außerften Rechten bie Sohen bes Monte Torre und ber Rabonna bella Eroce noch ftanbhaft vertheibigte, in feiner linken Flanke überflügelt und mußte fich beshalb - es war 5 Uhr - langfam zurudziehen. Erft um 7 Uhr fiel auch Cuftogga in Die Sande ber Defterreicher, Die jest Berren bes gangen Bobenterrains waren. Der Rampf hatte beibe Theile völlig ericopft, die Defterreicher konnten nicht ans Berfolgen benten. Italienischerseits maren nur etwa 66,000 Mann ins Feuer gekommen. Die Berluste waren bei beiben kampfenden Theilen beträchtlich. Die Dester= reicher buften 960 Mann tobt, 3690 verwundet ein, 900-1000 Mann hatten fie an Gefangenen verloren, fo bag ber Gefammtverluft etwa auf 5500 Mann anguichlagen ift. Die Staliener verloren an Tobten 720 Mann, an Berwundeten 3112 Mann, an Bermigten aller Art 4315 Mann, Summa 8147; bie Divifionen Cerale und Brignone bes 1. Corps hatten hierzu über bie Balfte beigetragen, namlich 4991 Mann. Diefe eine Schlacht, zu ber bas Konigreich Italien nicht mehr als 66,000 Mann batte gusammenbringen konnen, entichied bas Schicfal biefes Felbzuges. Die Armee ging bis binter ben Oglio gurud und Cialbini verzichtete auf ben beabsichtigten lebergang über ben untern Bo, als er ben Ausfall biefer Schlacht erfuhr. Es ift biefes ein fehr merkwurdiges Factum; ber Berluft bon einer Schlacht, Die boch unmittelbar tein weiteres Refultat batte, als bag bie Armee 8000 Mann auf ber Bablftatt gelaffen hatte und langfam gurudgebrangt mar, betaubte ben Oberbefehl bermagen, bag eine 14tagige Rriegs= pause eintrat. Wo war die kuhne That geblieben, die auf das kuhne Wort folgen soulte? Auch Garibaldi, ber vielgepriefene Freischaarenführer, vermochte mit feinen undisciplinirten Freiwilligen in Tprol nichts Ernfthaftes auszurichten. Ein Schlag batte genügt, ber italienischen Offensive ein entscheibenbes "Galt" zu gebieten.

Der 4. Juli. Während in Italien auf den Bustand starker Anspannung der zeitweiser Erschlaffung eingetreten war, hatten auf dem nördlichen Kriegstheater in Böhmen
eine Reihe blutiger Kämpse stattgesunden und in der Schlacht von Königgrät war der
alte Kaiserstaat aus den Fugen gegangen. Das Wiener Cabinet war durch die surchtbaren Niederlagen seiner größten und besten Armee, die es je ausgestellt hatte, so gedemüthigt, daß es darauf verzichtete, fürder "den Rhein am Po zu vertheidigen", daß
es sich zu dem "politischen Selbstmorde" entschloß, Benetien zu cediren, und sich in die Arme Napoleon's III. warf. Dieses große Ereigniß des Sichwegwersens geschah am
4. Juli, 24 Stunden nachdem die Kanonen von Chlum ihr gebieterisches Wort gesprochen hatten. Es ist in der Geschichte der Staaten unerhört, daß eine Großmacht sich zu einem derartigen Schritte entschlossen hatte. Gleichzeitig mit diesem letten politischen Bersuch wurden die österreichischen Corps aus Venetien abderusen, welches sa jett nicht mehr Gegenstand des Kampses sein konnte. Italien war vor eine große Bersuchung gestellt, es hatte jett die Wahl, Venetien aus den Händen Napoleon's als Geschenk anzunehmen, oder an der Seite Preußens einen Kamps sortzusehen, der sehr leicht noch ganz andere Dimensionen annehmen konnte. Es ist nicht genug anzuerkennen, wie vertragstreu Italien sich erwiesen hat. Das Cabinet von Florenz achtete sich und die nationale Ehre zu hoch, als daß es sich auf den schlüpfrigen Weg hätte begeben sollen, auf welchen Wiener Intriguen es hinlocken wollten. Italien entschloß sich, den Kamps wieder auszunehmen, wenn nicht auch gleichzeitig Preußen sich zu einem Wassenstillstande bereit erklärte.

Operationen bis gum Baffenftillftanbe. Nachbem ber erfte offenfive Berfuch fo fonell fein Enbe erreicht hatte, entschied man fich, biefen erften Blan Lamarmora's befinitiv aufzugeben und bie Offenfive über ben unteren Bo auszuführen. Cialbini mit 150,000 Mann follte biefen Sauptftog unternehmen, Lamarmora mit zwei Divifionen bas Festungeviered beobachten. Am 8. Juli murbe ber Bo überschritten, am 15. war icon Babua und Bicenza erreicht. Borgoforte wurde cernirt und ftart befcoffen, ber ofterreichischen Befatung gelang es, nach Mantua gu retiriren. Die Defterreicher raumten Benetien ohne Schwertstreich, nur bie Feftungen befet haltenb. Baris balbi vermochte auch in dem zweiten Theile des Feldzuges nur geringe Bortheile zu er= reichen. Bei einer langeren Dauer beffelben mare Throl in bie Banbe ber Italiener gefallen und zwar nicht durch Garibalbi, sondern durch ein Detachement unter General Redici, welches Cialdini, als er die Brenta erreicht hatte, gegen Brimolano, Levico vorpouffirte und bas die Bertheibigung Gubthrole in furger Beit labm gelegt batte. Dit biefen Unternehmungen schloß ber Feldzug zu Lande. Die einzige Episobe, welche ber Rrieg zur See barbot, war nicht weniger ungludlich, als es die einzige Schlacht zu Lande gewesen war. Erft am 17. Juli verzichtete Die Flotte auf Die Unthatigfeit, welche fe bisher im Safen von Ancona bewahrt hatte. Bom 18. bis 20. beschäftigte fich biefelbe bamit, Liffa zu fanoniren, und eben hatte biefes Bombarbement fo weit gewirft, bag bie Landungstruppen ausgeschifft werben follten, als bie ofterreichische Flotte unter Bice-Abmiral Tegetthof anlangte und fofort jum Angriff gegen bie betrachtlich ftarfere italienische überging (7 Pangerschiffe gegen 10, bie Bolgschiffe maren ungefahr gleich). Abmiral Bersano fuhr ber ofterreichischen Flotte seinerseits entgegen. Bier Stunden bauerte ein heftiger Rampf, bas größte italienische Pangerschiff, ber "Re b'Stalia", wirb in den Grund gebohrt, ein anderes Panzerschiff in die Luft gesprengt. Beibe Theile kehren um; Tegetthof hat seinen Zwed, Liffa zu begagiren, erreicht, Bersano hat ftarke Berlufte erlitten und kehrt ruhmlos nach Ancona zurud. Alle die großen Hoffnungen, welche Italien auf feine ftarte Flotte gefet hatte, waren getaufcht, gegen Berfano richtete fich ber allgemeine Born, und ber Proces, ber ihm in Folge feiner Nieberlage gemacht wurde, ift noch nicht beenbet. Go bietet biefer ganze Feldzug auch nicht einen Punkt bar, auf bem bas Auge bes italienischen Batrioten mit Wohlgefallen ruhen konnte. Die militarifche Biffenschaft zieht hieraus bie ernfte Lehre, bag eine große Armee und eine große Flotte an fich nur einen zweifelhaften Berth haben und bag eine Armee nur baburch flegreich wird, bag fle ein geiftig burchgebilbetes Offiziercorps und altgebiente, gut ausgebilbete, unter eiferner Disciplin erzogene Solbaten befigt. Gine folche Armee ift aber nicht bas Werk eines Decenniums, von 1859 bis 1866 läßt fich eine folche Armee nicht schaffen. Der Enthusiasmus ber Freischaaren ift gewiß ein lobenswerthes Ding, aber er erfchlafft, fobald bie ernften und fcmer zu erfullenden Forberungen eines mubevollen. Feldzuges an ihn herantreten. Es wird noch eines Menichenalters ernfter Beiftesarbeit bedurfen, ebe bie italienische Armee ben Beeren ber übrigen Brogmachte an bie Seite zu ftellen fein wirb.

Frieden 8schluß. Am 25. Juli machte ber Eintritt der Waffenruhe fernerem unnügen Blutvergießen ein Ende. Noch einmal schienen Verwickelungen eintreten zu wollen, als Italien auf der Abtretung Sud-Throls bestand, und schon setzen sich die bsterreichischen Streitkräfte aufs Neue nach Suden in Bewegung. Aber der König

Bictor Emanuel murbe von ber Nuplosigfeit feiner Bratenfionen überzeugt und am 12. Auguft wurde gunachft ein vierwochentlicher Baffenftillftand abgeschloffen, welchen der Frieden von Wien folgte. Durch biefen Frieden erhalt Italien — nach vorhergebenber Befragung ber Bevollerung - Benetien, übernimmt bie auf Benetien fallenbe Quote ber Staatsiculd und gablt eine unbedeutenbe Rriegsenticablaung. Go war Stalien burch die Alliang mit Preugen gu bem ersehnten Biele ber Ginverleibung Benetiens gekommen; es wird jest Sache bes Florentiner Cabinets fein, Die erlangte Unabhangigfeit gu ber Entwidelung aller Rrafte ber Ration, ju einer weisen Deconomie, ju einer Regeneration von innen beraus zu verwerthen. Der nordbeutsche Allierte verkennt nicht bas lovale Berhalten ber italienischen Regierung, er anerkennt vollauf Die Gulfe, Die ibm burch bie Bweitheilung ber öfterreichischen Armee und bie Detachtrung breier Corps nach Italien geworden ift, er hat feine Dankbarteit aber in wurdiger Beife bewiefen; bie gunftigen Bedingungen bes Wiener Friedens, Die Italien fich felbst wiedergegeben haben, find wefentlich fein Bert. - Nachbem wir in ben beiben Betrachtungen über ben Feldzug dieses verfloffenen Sommers in Deutschland und in Italien ben Bang ber Ereigniffe fowohl, als bie unmittelbaren politischen und militarischen Folgen geschildert haben, verlohnt es wohl noch ber Dube, einen Blid auf Die Situation ju werfen, in welcher fich die europäischen Großmächte in Folge biefer Ummalzungen befinden. Bunachft bat fich aller großen Staaten ein Gefühl ber Unficherheit bemachtigt, die Braponberang ber preußischen Armee über bie Armeen ber beutschen Lique bat fich in einer Beife bocumentirt, bag bie anbern Rachte ernftlich an eine Armee-Reform Sand legen muffen, daß fie Millionen fur die Neuformation ber Truppen und fur die Beschaffung fcnell zu labender Gewehre ausgeben muffen. Fur Preugen bebeutet biefes fo viel, bag ein Friede fur bie nachften Sahre gesichert ift, bag es in biefem Beitraum ben Umichmelzunge-Brocef Nordbeutichlands vollziehen fann, bag es bas Gewicht ber auf folche Beife gewonnenen Dacht bagu benuben fann, mit ben Staaten Gubdeutschlands ein Schutg- und Trug-Bundniß abzuschließen. Gine nuchterne Betrachtung ber gegenwartigen politischen Lage lagt bie Busammenfaffung ber militarischen Macht gang Deutschlands teineswegs mehr als eine fata morgana erscheinen, die bem entgudten Blide vorschwebt, um nach furger Beit in Nebel ju gerfließen. liegt bie Realifirung ber militarifchen Ginheit Deutschlands lediglich in ber Sand preu-Gebt Dieje Bolitif auf ber nationalen Babn vorwarts, verfolgt fie fifcher Politif. ihr Biel ohne Schwanken, läßt fle fich eben fo wenig von ber boctrinaren Majoritat bes preußischen Abgeordnetenhauses, wie von ben fleinlichen Bedenken und Rudfichten auf die guten ober ichlechten Buniche unseres weftlichen Nachbars irre leiten, bann wird ibr in wenig Jahren Die Ginheit ber Militarmacht Deutschlands wie eine reife Frucht von felbft jufallen. Die Ereigniffe bes verfloffenen Jahres haben eine große Bewegung ber Beifter in gang Deutschland erzeugt, und Ibeen, an beren Berbreitung fonft Jahrhunderte vergeblich gearbeitet haben, find wie burch Inspiration ploplich auch bem bloben Auge flar geworben. Die Groge biefes Broceffes bes Ginigwerbens Deutschlands wirb von den Bolitikern Europa's wohl verstanden. Aengstlich fragt man fich in Frankreich : "tonnen wir nicht noch jest, ebe es fur immer zu fpat ift, bas Wert ber Ginigung hindern?" Beforgt fucht Rugland im Orient neue Quellen ber Macht, um bem geeinigten Deutschland ein Begengewicht zu bieten. Defterreich wirft fich mehr benn je in bie Arme jeber Grogmacht, Die bereit ift, bem mantenben Gebaube bes ofterreichischen Staates neue Stugen zu geben und baffelbe vor der Invafion norddeutscher Ideen ju Das alte Europa geht aus ben Fugen, ein neues Spftem bes Gleichgewichts fdugen. ift im Werben.

Literatur: Ruftow, ber Krieg von 1866 in Deutschland und Italien (Burich 1866); Borbstaebt, Breußens Feldzüge im Jahre 1866 mit Berucksichtigung bes Krieges in Italian (Barlin 1866); Alexreichische militriffe Leitschrift 1866, 1867

in Stalten (Berlin 1866); öfterreichische militarifche Beitidrift 1866, 1867.

Die Expedition gegen Merico im Jahre 1862 und 1863. Siftorische Einleitung. Um die Tragweite und die Ziele der Expedition gegen Mexico, welche 1862 von England, Frankreich und Spanien unternommen und spater von Frankreich allein sortgesett wurde, zu verstehen, ist es nothwendig, einen Rucklick auf die Geschichte des unglucklichen Landes zu werfen, welches durch den Ehrgeiz des

zweiten französischen Kaiserreiches der Schauplat neuer blutiger und verheerender Rampfe werben follte. Die erfte Expedition gegen Rexico feste fich am 10. Februar 1519 unter Fernand Cortez von ber Havanna aus in Bewegung. Das erfte Etabliffement, welches bie Spanier an ber Rufte bes neuen Lanbes anlegten, erhielt ben Namen "Billarica be la Bera-Cruz" (reiche Stadt bes mahren Rreuzes.) Dieser Ort bitbete bie Bafis fur bie Operationen aller ber Armeen, Die es versucht haben, Mexico gu erobern. Fernand Corteg fubrte bie erfte Eroberung mit 500 Mann gu Bug, 15 Reitern und 6 Kanonen aus. Nachbem biefes erfte Unternehmen mifflungen mar, ichritt Cortez zu einem zweiten mit einer nur wenig ftarferen Abtheilung, ber fich jeboch 50,000 Eingeborene anschloffen. Auf Diese Beise murbe Die fpanifche Berrichaft in Derico begrunbet, bie faft breihundert Jahre hindurch unangefochten- fortbeftand. Das Reich ber Azteken wurde mahrend bieser langen Epoche von den fremden Herren ausgesogen und große Schate führten spanische Schiffe bem Mutterlande alljahrlich zu. 3m Jahre 1808 begannen bie erften Aufstandsversuche ber Eingeborenen, boch brei Ral werben biefe blutig niedergefampft. 1820 entfteht eine vierte Erhebung und Sturbibe, ber fruber als Oberft in spanischen Diensten gestanden hatte, zieht am 27. September 1821 als Sieger in Merico ein. 1822 läßt er fich als Raifer ausrufen, boch nur, um nach noch nicht einjähriger herrschaft Thron und Reich zu verlieren und als Flüchtling fein Baterland verlaffen zu muffen. Santa-Anna war es gelungen, biefe Bewegung auszuführen und aus bem neuen Raiserreich eine Republik nach bem Mufter ber nordamerikanischen Freiftaaten zu bilben. 1825 verloren die Spanier bas lette Stud mericanischer Erbe, indem bas Fort St. Jean d'Ulloa capitulirte; ein im Jahre 1829 unter General Barabos unternommener Berfuch, wiederum feften Boben auf bem fruberen Reu-Spanien gu gewinnen, folug fehl und endete gleichfalls mit einer Capitulation. Die republikanifche Staatsform, welche fich aus ben Birren ber gablreichen Rampfe entwidelt hatte, wurde keineswegs für das Land eine Quelle ruhiger Fortentwickelung. Der Geift der Zwietracht, welcher fruber nur burch bie eiferne Sand ber fpanifchen Bice-Konige niebergehalten mar, fand in ber lofen Form einer aus 30 halbsouveranen Staaten gusammengewürfelten Republit nicht mehr einen hinreichenb ftarten Biberftand, und ber Chrgeig einzelner hervorragender Perfonlichkeiten tonnte nicht mehr durch die Kraft einer unanfechtbaren Staatsform in die heilfame Bahn ruhigen Nebeneinanderwirkens gelenkt werben. Die wiberftrebenden Elemente, benen fruber eine gemeinsame Richtung gum Boble ber Besammtheit angewiesen murbe und beren Fabigfeiten fruber auf Dieje Beife bem Staate bienftbar gemacht maren, fingen jest an, ihre Rrafte gegen einander ju tehren und trachteten banach, anftatt bem Staate ju nugen, bie bochfte Gewalt an fich zu reißen. Die hochften militarischen Befehlshaber benutten ihren Ginfluß auf bie ihnen ergebenen Truppen gum Gewinn politischer Racht und biese Art von Revolutionen konnte keinen anderen Erfolg haben, ale bas Land in anarchijche Buftanbe zu verfenten. Namentlich feben wir den Beneral Santa-Anna eine hervorragende Rolle in Diefer Reihefolge von Revolutionen fpielen. Beute Brafibent ber Republit, morgen verbannt, boch balb wieber unter neuem blutigen Ringen an ber Spite ber Regierung. Unter biefen Burgerkriegen bat bas mericanische Bolt alles bas verloren, mas bie Bluthe eines Boltes hervorbringt. An bie Stelle bes Patriotismus waren Egoismus, herrichfucht, Intrigue getreten, an Stelle ber Gefittung hatte bie tieffte Demoralisation fich aller Schichten ber Bevolkerung be-machtigt; Sandel, Gewerbe, Aderbau waren burch die Unficherheit von Leben und Eigenthum lahm gelegt, Raub und Blunderung verwuftete bas Land und auch ber Frembe fand feinen Schut gegen die herumziehenden Banden. Diefer lettere Umftand veranlaßte bie fremben Dachte, fich felbft Recht ju fuchen, bas bie ohnmachtige Regierung 3m November 1838 erschien eine fran-Merico's nicht mehr gewähren fonnte. goffice Flotte por bem fort St. Jean D'Ulloa und gerftorte baffelbe, Die Bolle pon Bera-Cruz wurden mit Befchlag belegt und hieraus eine Entichabigung fur die Beraubung frangbilicher Raufleute entnommen. Am 10. April 1839 erfolgte ber Friedensabichlug. Die frangofifche Regierung behauptet, bag bie Entichabigung nicht hingereicht hatte, um ben Schaben, welcher bem frangofischen Sanbel aus ber Unficherheit ber Berhaltniffe in Mexico erwachsen war, zu ersegen, und biefer Umftand bilbete auch im Jahre 1862 noch einen Gegenstand ber Rlage. 3m Jahre 1847 hatte Die Republik einen ernfteren

Rrieg zu bestehen. Santa-Unng, ber wieber an ber Spipe ber Regierung ftanb, wollte ben Staat Teras, welcher von ber Republit abgefallen war, wieber zum Gehorfam gu-Diefes gab ben Bereinigten Staaten Norbamerita's, bie überbies abnliche Rlagen hatten, wie Frankreich, die erwünschte Gelegenheit zu interveniren. Unter Genergl Scott murbe eine Erpedition ausgeruftet. Bier Reilen von Bera = Cruz ichifften fich bie Truppen aus, nach wenigen Tagen war Bera-Cruz genommen (29. Marz). Die amerikanische Armee litt burch bas ungefunde Klima ber Rufte außerorbentlich, und um fo mehr befchleunigte ber General Scott feinen Rarfch in bas Innere bes Landes. Nach zahlreichen Gefechten langte er am 13. September endlich flegreich in ber Sauptftabt bes Landes, in Merico selbst, an. Erst am 2. Februar 1848 kam ein Frieden zu Stande; die Bereinigten Staaten gabiten an Merico eine betrachtliche Summe, erhielten aber bafur Texas und Ober-Californien. 1850 gelangte Santa-Anna nochmals zur hochften Macht, er concentrirte in seiner Berson die Vorrechte eines Dictators, nahm im Berfebr mit ben fremben Gefanbten ben Titel "Altesse-Serenissime" an und ichon bachte er baran, aus ber Republik eine neue Monarchie zu bilben, als fich zu ber inneren Aufregung bes Landes noch neue Befahren von außen gefellten. Die Flibuftier fingen an, auf ber Buhne ber Ereigniffe zu erscheinen. Der Kampf, ber jest zwischen Alvarez und Santa - Anna entbrannte, entschied wiber ben letteren und gum vierten Rale trat er in bas Brivatleben zurud. Mit Santa = Anna's Abbankung verschwand bie lette Spur von Ordnung und eine Schreckensherrschaft fullte die nachsten Jahre aus. Das Jahr 1856 fand die Regierung zwischen Alvarez und Comonfort getheilt. Comonfort erlangte bald bas lebergewicht über Alvarez und benutte feine Berrichaft, um aus ben Gutern ber Geiftlichkeit ben Staatsichat zu fullen. Seit biefem Beitpunkte entstanden zwei Barteien in Mexico, eine liberale und eine confervative. Die Baubter ber letteren waren im Jahre 1862 Marquez und Miramon, ber Chef ber erfteren ber Brafibent Juareg. Diefe beiben Barteien haben in ben gebn Jahren, Die ber frangofischen Erpedition vorhergingen, um die Berrichaft gefampft, ohne bag bie eine auf bie Dauer bas Uebergewicht hatte erlangen konnen. Dag bie Fremben bei berartigen Buftanben wieberholt ben gröbften Unbilligfeiten ausgesett maren, liegt auf ber Sand, und bag England, Spanien und Franfreich Ursache hatten, von bem mexicanischen Gouvernement Genugthuung zu verlangen, ift unbestreitbar. Spanien hatte außer alten Befchwerben noch eine gang neue. Ein fpanisches Schiff, "La Conception," war ohne Grund mit Befchlag belegt und von bem Pobel verbrannt worben. England hatte folgende Unfpruche zu erheben: 1) 600,000 Dollars mit 6 Brocent Binfen, welche von Miramon ber englischen Gefandtichaft abgenommen maren; 2) 279,000 Dollars mit 12 Procent Binfen, Die einer induftriellen Gefellichaft gehort hatten; 3) Die Ausgahlung aller mericanifchen Bons mit 6 Brocent Binfen, welche von ber mericanischen Regierung englischen Unterthanen an Bahlungs-Statt gegeben waren. Bas Frankreich insbesonbere anbetraf, fo hatte es fur 23 Raubanfalle Schabenerfat zu verlangen, die Summe belief fich auf 12,000,000 Dollars. Juarez, welcher Miramon in ber Berrichaft abgeloft hatte, verweigerte bie Befriedigung ber von ben brei europaischen Rachten erhobenen Anspruche. Die Folge hiervon war ber Abichluß einer Convention jener brei Machte gur Erreichung einer vollftanbigen Satisfaction.

Die Convention vom 31. October 1861. In dieser Convention vereinigen sich der Raiser der Franzosen, die Königin von Spanien, die Königin von Großbritannien und Irland, veranlaßt "par la conduite arbitraire et vexatoire des autorités de la République du Mexique" zu dem Zweck, "de combiner leur action commune." Art. 1 bestimmt eine Cooperation der Kräste zu Lande und zur See, jedoch soll es dem Commandeur einer jeden der Escadres frei stehen, die Operationen auf die Bunkte auszudehnen, "les plus propres à réaliser le dut." In dem Art. 2 verpsichten sich die hohen Contrahenten, sür sich insbesondere nicht zu erstreben: 1) irgend welche territoriale Acquisition, oder 2) einen besonderen Bortheil, endlich keinen Einsluß auf die inneren Berhältnisse Mexico's zu verlangen, der geeignet wäre, "à porter atteinte au droit de la nation mexicaine de choisir et de constituer libroment la forme de son gouvernement." Es ist zweckmäßig, diesen letzten Passus des Art. 2 der Convention scharf ins Auge zu sassen und ihn mit dem späteren

Auftreten Frankreichs zu vergleichen. Uebrigens war diese Convention in der That höchst unvollkommen und bewegte fich in febr unbestimmten Ausbruden, bei benen fich ein Jeber bas, was er wollte, benten fonnte; nur biefer lette Baffus geigte flar, bag bie contrahirenben Machte jeben Gebanken an bie Einmischung in eine Reconstituirung Mexico's auf bas Bestimmtefte ausgeschloffen haben wollten. Wie bie frangofische Regierung aber biefe Richt-Einmischung schon von vorn berein aufgefaßt wiffen wollte, geht aus ber Special-Instruction hervor, die der französische Söchstrommandtrende unter dem 11. Novbr. erhielt. In biefer heißt es mit Bezugnahme auf ben eben angeführten Schlufpaffus: "Les puissances alliées, est-il encore dit, ne doivent pas intervenir dans les affaires intérieures du pays, mais il peut arriver (!!) que la présence de leurs troupes sur le territoire du Mexique détermine la partie saine (?) de la population, fatiguée d'anarchie, avide d'ordre et de repos, à tenter un effort pour constituer un gouvernement présentant les garanties de force et de stabilité." — "Les puissances alliées ont un intérêt commun et trope manifeste à voir le Mexique sortir de l'état de dissolution sociale" u. f. w. Es ift einleuchtenb, wie wenig biefe Inftruction bes frangofifchen Gouvernements mit bem klaren Sinn ber eben abgeschloffenen Convention übereinstimmt. Jener Bertrag erhielt einen Bufat - Artifel, in welchem bas Dag ber militarischen Leiftungen ber brei Dachte feftgefett wurde. hiernach hatte Frankreich ein Corps von 2500-3000 Mann ju ftellen, Spanien 3000 Rann, England außer ben Streitfraften gur See nur 1000 Marine-Solbaten.

Mexico, Land und Leute. Bevor wir in die Darstellung des Verlaufes jener beichloffenen Expedition eintreten, wollen wir noch einen flüchtigen Blid auf die geographifchen und die allgemeinen politisch-militärischen Berhältniffe des Landes werfen, beffen Befchichte mahrend ber letten 31/2 Jahrhunderte wir joeben fliggirt haben. Der Staat Rerico besteht aus 29 einzelnen Stagten mit einer Gesammtbevolkerung von etwa acht Millionen Einwohnern. Bon biefen find wenigstens zwei Drittel unvermischte, farbige Indianer (Azteten), Die von bem Fortschritt ber Gultur fast gar nicht berührt find. Der größte Theil bes anderen Drittels besteht aus Mischlingen ber Spanier und Inbianer, ben Crevlen, und nur ein verschwindend kleiner Theil besteht aus reinen Nachfommen europäischer Stamme. Bei einer folchen Bevolferung gebeihen nicht Militar-Organisationen ähnlich benen der europäischen Großmächte, und so bestand die ganze Armee einschlieflich ber Miligen aus bochftens 50,000 Mann. Durch eine unverhaltnißmaßig große Angahl von Generalen, Die meiftens in politifche Umtriebe tief verwidelt waren, und bie fich niemals ohne Beiteres bem Befehle bes Staate-Dberhauptes fügen wollten, wurde bie Disciplin im Geere fehr fchwantenb und bamit eine intenfive Rriegführung unmöglich. Da auch bas Berpflegungsspftem febr im Argen lag, fo waren bie Truppen zum Theil auf Raub und Plunderung im eigenen Lande angewiesen. Was Die geographischen Berhaltniffe anbetrifft, fo lagt fich ber Charafter bes Landftriches, ber hier in Betracht kommt - von Bera-Cruz bis Merico -, mit wenigen Worten kennzeichnen. Die Rufte bei Bera-Cruz ift faft eben, ohne Begetation und befteht aus einem feinen Sand, ber, von bem Binde zusammengeweht, Sugel bilbet, bie ihre Bestaltung bei jebem neuen Sturme veranbern. Die beiße Sonne bes mericanischen Meerbufens erzeugt eine fast stetige Temperatur, und die größte Differenz ber verschiedenen Jahresgeiten betragt burchichnittlich nur 50 C. bei einer mittleren Jahrestemperatur von 250 C. Diefer obe Ruftenftrich ift nur etwa 1 Meile breit; an biefen lehnt fich - weftlich eine 2 Reilen breite auch noch fandige Bone, aber boch ichon mit tropischer Begetation bebeckt, wenngleich dieselbe auch nur - wegen ber fehr geringen jahrlichen Regenmenge — fparlich auftritt. Bon hier ab — weftlich — fangt ber Boben an, merklich zu fteigen. 5 Meilen weftlich von Vera-Eruz, bei Pajo bel Majo, hat man bie erfte Stufe ber Corbilleren erreicht und befindet fich 1500 Fuß über bem Reeresspiegel. hier herricht besonders in ben Thalichluchten tropische Fulle. Bis zu biefer Sobe herricht fortwährend im ftarteren ober geringeren Grabe bas gelbe Bieber, erft bei einer Erhebung bes Bobens von 2500 Fuß hort baffelbe faft ganglich auf. Diefe Bone, "die gemäßigte", fangt bei Orizaba an und fteigt bis Aculcingo 6- bis 7000 Fuß an. Diefer Strich ift mit allen Reigen und ber vollen Schone ber tropischen üppigen und immer grünen Welt in reicher Falle ausgestattet. Weftlich von Aculcinog

fångt die "tühle Bone" mit einer mittleren Jahrestemperatur von 16 Gr. C. an. Diese erstreckt sich über das ganze Plateau von Anahuac, welches nirgends unter 7000 Fuß Meereshohe hat. Das Plateau ist ein Bild von Fruchtbarkeit; alle Getreidearten gebeihen bei weniger Arbeit auf dem ergiedigen Thondoden unter der Einwirkung des gläcklichen Alimas. Bon Beracruz nach der Hauptstadt des Landes (Mexico) sühren zwei Straßen, die in Puebla zusammenlausen. Auf der nördlichen über Jalapa, auf der südlichen über Orizada, Aculcingo und Acacingo nach Puebla beträgt die Strecke die Puebla ungefähr 35 Meilen, von hier die Mexico 18 Meilen. Die südliche Straße wurde von der französsischen Expedition zum Bormarsch gewählt, die Gesammtlänge derselben von

Beracruz bis Mexico beträgt alfo 53 Meilen.

Expedition ber brei verbunbeten Rachte. Die geringe innere Uebereinftimmung, welche fich beim Abichluffe ber Convention ber brei Dachte zeigte, offenbarte fich beutlich bei ber Eroffnung ber Action. Schon am 8. December 1861 ericbien ein Theil ber spanischen Flotte vor Beracruz und ging Anton-Lipardo gegenüber vor Anker. Am 10. folgte bie zweite Abtheilung unter bem Befehl bes Abmirals Rubalcaba. Das fpanifche Expeditionscorps hatte — ftatt der verabredeten Stärke von 2500—3000 Rann' — 6000 Mann, fo bag es burch feine Bahl bei Beitem bie franco-englischen Truppen überwog. Ebenso zogerte Rubalcaba nicht, ohne bas Eintreffen ber verbundeten Befcmaber zu erwarten, ben mericanischen Gouverneur von Beracruz aufzuforbern, ibm bie Stadt und bas Fort St. Juan-b'Ulloa ju übergeben. Die beiben anderen verbundeten Nationen waren in ben mericanischen Gewäffern porläufig nur durch die beiben Schiffe "la Foubre" und "l'Ariane" vertreten, boch unterließen bie Commandanten biefer Schiffe nicht, bem fpanischen Abmiral gegenüber bie Rechte ihrer betreffenben Regierungen ju verwahren. Der lette Buntt biefes Proteftes lautete : "que tous les droits quelconques de la France seraient réservés, comme si elle concourrait elle-même à la prise de la place." Am 17. December nahmen bie Spanier von Veracrus und bem Fort Bests, Die spanische Flagge wehte Mittags auf ber Citabelle. Dieses einseitige Borgeben erregte in ber frangofischen und befonders in ber englischen Breffe eine allgemeine Entruftung; bas "United service magazine" fagt hieruber unter Anderem: "Surely spanish presumption never showed itself so rampantly as in this rush at Vera-Cruz", und ber "Spectateur militaire": "l'amiral espagnol usait d'un procedé qu'aucune nécessité politique ou militaire ne justifiait." Am 7. und 8. Januar 1862 hielt General Prim, Graf von Reuß, ber viel genannte spanische Revolutione-Mann, feinen feierlichen Ginzug in Beraerug. Erft am 10. Januar konnten die englischfrangofischen Truppen bei Beracruz ausgeschifft werden, so sehr hatte fich ihre Ankunft vergogert. Das frangofifche Corps batte 2600 Mann, biervon 1300 Linien-Infanterie, 500 Buaven, 500 Marine-Solbaten, Die englischen Truppen gablten nur 1000 Mann. Abmiral Jurien be la Gravière war Chef ber gangen politischen und militarischen Expedition Franfreichs, General Lorencez commandirte Die Landtruppen vom 5. Marg ab, an welchem Tage er an ber mericanischen Rufte eintraf. Die Truppen ber Weftmachte waren ju fcwach, um an ber Seite ber Spanier fechten ju konnen, ihre Leiftungen wurden burch bie große numerische Ueberlegenheit biefer in ben Schatten gefest worden sein, fle befanden fich in einer hochft unbehaglichen Situation. Bor Mitte Marz konnten bie frangofischen Berftartungen taum bei Beracruz eintreffen und ob bie englische Regierung unter folchen Berhaltniffen fich noch ferner an ber Expedition betheiligen wurde, war mehr ale zweifelhaft. Bie zum Gintreffen ber frangofifchen Berftartungen war beshalb bas Berhalten bes Abmirals La Gravière an die Ragnahmen bes Generals Prim gebunden, weder politisch noch militarisch war eine Sonderftellung möglich. Der General Brim mochte wohl mit vorausschauenbem Blid alle bie Schwierigkeiten überfeben, welche ein Borruden auf Merico erzeugen mußte, er mochte es jest ertennen, bag auf den anarchischen Buständen sich selbst nach völliger Riederwerfung von Juarez eine bauernde monarchifche Ordnung nicht begrunden laffe, feine Ragnahmen, die er auf eigene hand ausführte, haben fich ipater als aus hoher politischer Rlugheit bervorgegangen bewährt. Er hat feinem Baterlande burch feine felbftftanbige Bolitit alle bie Opfer und Die Bahl von Demuthigungen erspart, welche Frankreich fur feine Berblenbung und feinen ungezügelten Chrgeiz vollauf geerntet bat. General Brim unterhanbelte

allein mit ber Regierung bes Juares und ichloß mit ber Regierung befielben am 19. Februar zu Solebad einen Bertrag ab, bem fich bie Bertreter ber Beftmachte "wohl ober Abel" anichließen mußten. - Die weientlichften Bunfte biefes Bertrages waren folgende: In bem Art. 1 wird erklart, bag bie Regierung ber Republit Merico ftart genug fei, um fich vor jeber Emporung im Innern ju fcuten, und bag fie beshalb bes Beiftandes der allitten Dachte, ber in fo wohlwollender Beife angeboten fei, nicht beburfe. Mit Rudficht hierauf "les Allies acceptent d'entrer en négociations sous forme de traités, pour donner corps à toutes les réclamations qu'ils ont à faire au nom de leurs gonvernements respectifs." In bem Art. 2 wird erflatt, bag bie verbundeten Rachte feineswegs bie Abficht baben, ber Souveranetat ber Republif Abbruch zu thun. Es follen beshalb zu Drigaba Unterhandlungen über bie ftreitigen Buntte eröffnet werben. Art. 3. "Go lange biefe Berhandlungen bauern, werben bie verbunbeten Streitfrafte bie brei Stabte Corbova, Drigaba und Tehuacan mit ihren naturlichen Grengen befegen." Urt. 4 ichreibt vor, bag bie Allitrten biefe Stabte verlaffen follen, wenn die Berhandlungen scheitern follten, "bamit man nicht glauben konne, die MUlitten batten biefe Braliminarien unterzeichnet, um fich in ben Befit jener feften Positionen zu segen." Art. 5. "Wenn die Unterhandlungen abgebrochen werben sollten und fobalb bie Truppen fich gurudziehen, werben bie Lagarethe unter bem Schute bes mericanischen Bolfes bleiben." Art. 6. "An bem Tage, an welchem die alliirten Truppen fich in Marich fegen werben, um bie im Art. 3 ermahnten Buntte gu befegen, wird bie mericanische Flagge in Beracruz und auf bem Fort St. Jean b'Ulloa aufgehift werben." Wenn man nicht die Entschelbung fofort ben Waffen anbeim geben wollte, war eine berartige Convention bringend geboten. Die Truppen litten unter ber Ginwirfung bes gelben Fiebers, es war burchaus nothwendig, ihnen Quartiere in ber gemäßigteren Bone zu verschaffen. Diefes mar bas hauptverbienft ber Convention. Diefe Convention fanb im bochften Grade Difbilligung an bem Bofe ber Tuilerieen und auch ber Chef ber frangofischen Expedition hatte fle mit außerftem Biberftreben unterzeichnet. Die Spannung zwifchen ben Allitrten wuchs burch bas immer anmagenbere Auftreten bes frangoflichen Abmirals, der nahe Berftärkungen in Ausslicht hatte. Noch einmal schienen die Bertreter ber allirten Dachte fich zu einer gemeinsamen Action entschließen zu wollen, herausgeforbert burch bie Bebrudungen, mit benen Juarez alle Auslander plagte; boch scheiterte bie am 11. April zu Drigaba abgehaltene Conferenz an ben aufe Reue gefteigerten Forberungen bes Abmiral La Graniere. Da eine Ginigung nicht mehr moglich war, erklarte ber frangofische Abmiral, von ber Convention von Soledab zuruckzutreten und bamit zum Gebrauch ber Waffen zu ichreiten. Unter biefen Umftanben erflarte General Brim, mit feinem gangen Erpeditione-Corps fofort Mexico verlaffen gu wollen. Diefer Rafregel ichloffen fich bie Englander an. General Brim führte feine Drohung aus und schiffte fich nach Guba ein. England hielt fich zwar noch moralisch an die Londoner Convention gebunden, de facto trat es fedoch von berfelben gurud. Die spanische Regierung entschied fich - nach einigem Schwanken - bafur, ben Schritt bes General Brim zu billigen. Go enbigte bie gemeinsame Operation ber brei Alliirten. Jest hatte Frantreich freies Spiel und fonnte gur Ausführung feiner großartigen Plane ichreiten.

Die französische Expedition bis zum 20. October 1862. Bei dem Austössungsact der Allianz hatte Frankreich erklärt, daß es nicht nach Rexico gekommen sei, um Berträge mit der republikanischen Regierung unter Juarez zu schließen, sondern um die bestehende Regierung, die zu ohnmächtig sei, "abgeschlossene Berträge zu halten", zu stürzen und dem "edlen mericanischen Bolke" die Gelegenheit zu geben, sich eine neue Staatsform, voraussichtlich eine monarchische, zu geben. Die Candidatur des Erzherzogs Maximilian — Bruder des Kaisers von Desterreich — war bereits vor Abschluß der Londoner Convention in vertraulicher Weise vom Kaiser Napoleon angeregt worden. So sehr auch das kaiserliche Cabinet die "libre volontó" der Mexicaner bei der Neuconstitutrung ihres Staates betonte, so unterliegt es keinem Zweisel, daß dassielbe die Vildung eines monarchischen Basallenstaates beabsichtigte. Was heißt die Instruction, die dem Herrn Dubois de Salignh, dem neuen diplomatischen Bevollmächtigten in Mexico, gegeben wurde, "aider moralement à l'établissement d'un gouverne

ment offrant des garanties", anbere, ale mit allen Rraften bie Bilbung eines abhangigen Staates unterftugen? und wenn bie Inftruction fortfahrt, "sans l'imposer", fo bebeutet biefes nichts Unberes, als fich ben Rudzug beden fur ben Fall, daß man nicht im Stande sein sollte, die Conftituirung eines derartigen Staates durch= zusehen. Bunachst war man noch keinesweges in ber Lage, ein solches Gouver-nement zu "imposer", man ftand vielmehr erft im Begriff, einen Felbzug zu unternehmen, beffen endlicher Berlauf nicht mit Gewißheit vorauszusehen mar. Mis bas kaiferliche Cabinet fich entichloß, ben Rampf gegen Juarez allein fortzuseten, erschienen in allen Blattern, bie ber Regierung nabe ftanben, Betrachtungen über bie Größe biefes Unternehmens und bie Erfolge, Die baffelbe jedenfalls haben wurde. Auch in dem "Spectateur militaire" befindet sich ein langes Exposé über diesen Gegenstand, bas in milbefter Beise bie Erwartungen bes Cabinets wiebergiebt. Es ift zu charatteriftifch, als bag wir uns verfagen follten, wenigftens einige Sage beffelben wieber-Bei ber Besprechung bes Berhaltens ber englischen Regierung in biefer Ungelegenheit heißt es: "Unsere Nachbaren hoffen, daß der Biberftand ber Mericaner uns große Roften verursachen wird, und bag bie Befignahme biefes Landes auf unfere Rechnung eine Quelle großer Berlegenheiten werben wird, und zwar berartig, bag wir, Die Sande halb gebunden, Die englische Politik weber in Turin, noch in Konftantinopel, noch in Aeghpten, noch in Madagascar, noch anderswo wurden behindern konnen. Wenn unsere Nachbaren fich berartige Rechnungen machen, fo gablen wir barauf, bag fle fich auf ihre Roften einer Tauschung hingeben. Unsere Politit in Mexico wird uns nichts von unserem Uebergewicht (prépondérance) in Europa einbugen laffen. Gerabe im Gegentheil, wir halten es für leicht, zu beweisen, daß sie unseren Einfluß in der neuen Belt vergrößern und bag fie und gang bestimmte Bortheile in ber Gegenwart und besonders werthvolle Burgichaften für die Bufunft geben wird. Es genügt, um in biefer Frage flar zu feben, einen Atlas zu öffnen und die Lage Merico's vom geographischen Standpunkte aus zu betrachten. Es befindet sich auf der Berbindungslinie ber beiben Amerika's, es nabert fich bem fublichen Theile burch eine Erbjunge, Die offenbar bazu bestimmt ist, von einem Canal burchschnitten zu wer= Auf ber Seite bes atlantischen Oceans fleht Merico nach ben Seemachten bes westlichen Europa's. Auf der Seite des stillen Oceans macht es gegen China und Japan Front. Merico, bewunderungewurdig gelegen unter bem Gefichtepunkte bes Banbels, erftaunenswerth bebacht in Bezug auf bie Fruchtbarkeit feines Bobens und bes Reichthums an Minen, scheint von der Borsehung dazu bestimmt zu sein, die Berheerungezuge bes Norbens zum Stillftand zu bringen und bie unaufhörlichen Rampfe anzuhalten, welche in fo beklagenswerther Weife ben Guben Amerita's gerruttet haben. Das Unrecht berjenigen, welche bas Auftreten und bie Bolitik Frankreichs in Mexico befanwft haben, befteht barin, bag fie nicht einen Atlas zur Sand genommen haben, als fle ihren Feldzug gegen baffelbe unternahmen. Sie murben gefehen haben, bag Merico fich genau auf bem Wege befindet, welcher in geraber Linie nach Cochinchina und ben affatischen Rationen führt, in beren Schoof unsere Civilisation neue Eroberungen gemacht hat. Mexico ift ein fast eben so bequemes Durchgangsland, wie ber Canal von Suez, ber übrigens noch nicht eröffnet ift, und es hat vor biefem ben Bortheil, daß weber Aben noch Berim in der Nähe find. Befindet fich diese Strafe in ben Sanben ber Anarchie ober ber Bereinigten Staaten, fo murbe fie uns verfchloffen Die mericanische Republit, welche von ihren Regierungen ftudweise verkauft wirb, wie bas in ber Vergangenheit bie Ceffion von Texas, von Cohahuila, der Sonora, in ber Gegenwart bie Bertrage von Cormon beweisen, Diese Republik konnte febr mohl eines Tages, burch ihre Ausschreitungen geschwächt, burch bie Unruhen abgenutt, burch ihre verkehrte Erifteng verarmt, fich bem überlaffen, ber querft ihr feine Dollars anbietet. Alles Begehren ber Bereinigten Staaten - bie Expeditionen ber Flibustier haben Diefes binreichend bewiesen — ift auf die Bestanahme bes Ifthmus gerichtet, welcher fie von Subamerika trennt. Die Solibaritat, welche Seward furglich zwischen biesen Republiken und bem Gouvernement von Bafbington aufftellte, erweift, bag bie Tenbengen ftete biefelben find, wenngleich fle eine neue Form angenommen haben und bie Expeditionen von Balter burch biplomatifche Actenstude erfest find. Beldes auch ber Ausgang bes Rampfes zwifchen

ben Foberaliften und ben Confoberirten fein mag, Norbamerita, ein Dal Berricher ber Berbindung ber beiben Theile Amerita's, wurde gleichzeitig beibe Oceane beherrichen. Es wurde feine Gefete ben Seemachten beiber Belttheile auferlegen, es murbe nach feinem Belieben bas Bolterrecht einrichten, es murbe unfere Colonieen bedrohen, und wenn wir unfere Broducte nach Affen ichiden wollten, ober bie Broducte erhalten, welche aus allen dinefischen, japanefischen, flamesischen, birmanischen Safen, die jest uns offen fteben, uns gefandt werben fonnten, fo murbe ber Weg verichloffen fein ober ber europaifche Sanbel ohne Erbarmen gebranbichatt werben. Der 3med unferer Expedition nach Mexico ift also ohne Wiberspruch ber, bie Beleidigungen zu rachen, die wir erhalten haben; aber es gilt noch ein größeres, nuglicheres, bedeutenberes Biel zu erreichen, es ift biefes zu verhindern, dag Mexico fich nicht ergiebt ober fich verkauft. welche Frankreich in dieser Angelegenheit bewegt, ift also nicht nur eine französische, eine europaifche Ibee, nein mehr als bas, es ift eine Ibee ber Menfcheit, eine Ibee, welche unfere Demofratie als die erfte ermuthigen und verbreiten mußte". laffen wir ben inspirirten Lobrebner ber taiferlichen Politit sprechen. Der Raifer wollte alfo nicht allein eine Ibee Frankreichs ausführen, sonbern eine Ibee, beren Realifirung von bem Beile ber Menscheit ungertrennlich fein follte. Die Ibee, "befindet fich Frantreich in bem Befit bes Berbindungsgliebes von Nord- und Gub-Amerita, bann ift bie Belt gludlich", "befindet fich bagegen Nord-Amerita im Befit biefes Lanbftriches, bann ift die Menschheit verloren", leibet an berfelben Selbstvergotterung und Ueberhebung, wie ber andere befannte Ausspruch Napoleon's III., "wenn Frankreich zufrieden ift, bann ift bie Belt ruhig". Die Nemesis hat bereits angefangen, mit biefen Trugbilbern aufguraumen; ber Beitpunkt ift nicht mehr fern, wo ber Ginflug Frankreichs auf bas mahre Raf, welches mehr im Einklange mit ber Bahl feiner Bewohner und bem geringen Grabe fittlicher und geiftiger Bilbung ber Raffe ber Bevolferung fich befindet, gurud's geführt fein wirb. Die "preponderance" Frantreichs, von ber hier ber inspirirte Lobrebner fpricht, ift bereits in die Rumpelfammer abgenutter Phrafen geworfen worben und ber "für die Menschheit" unternommene Bug nach Merico hat bas Seinige hierzu beigetragen. Bare biefer Bug in größern Dimenstonen ausgeführt worben, fo wurbe er ber ruffifche Feldzug Napoleon's I. geworben fein; fo aber bei ber überwiegenden Tenbeng in ber neu-napoleonischen Politik, nur einen geringen Ginfat ju ftellen und fich im gunftigen Falle mit partiellen Erfolgen zu begnugen, ift bie mexicanische Expedition nicht ber Sturg Rapoleon's III. geworben, fie bat nur eine tiefe Bunde bem ftaatsmannifchen Rufe beffelben gefchlagen. - Die Bahl bes frangofifchen Erpeditions-Corps, welchem eine fo weitaussehende Diffion guftel, bezifferte fich Mitte April folgenbermaßen: Dberbefehlshaber ber Streitfrafte gu Lande und gur See: Bice - Abmiral Jurien be la General en chef ber Landtruppen: General Graf Latrille be Lorencez. Infanterie, Jager 750 M., Linien-Infanterie 1500, Zuaven 1800, Marine-Infanterie 1700, Marine-Fufiliere 600, Summa 6350, Cavallerie: Chaffeurs b'Afrique 200, Artillerie: 14 Gefchute, 470 Mann, Benie: 210 Mann, bagu Trains und Genbarmen, im Gangen 7555 M., 910 Pferbe, 14 Geschütze, hiervon ab 1500 Nicht-Combattanten, bleiben alfo hochftens 6000 Combattanten mit 14 Befchuten und nur 200 Cavalleriften. Ran fieht, bag bas zweite Raiferreich bei ben gerrutteten Berhaltniffen Rerico's glaubte, leichtes Spiel zu haben. Bei Beurtheilung biefer Bahl vergeffe man nicht, daß ein Nachschub baburch ungemein erschwert ift, bag bie Transportschiffe von ber Bestfufte Frankreichs (St. Nazaire) 50 Tage brauchen, um die Reise nach Bera-Cruz zuruckzulegen, daß selbst die schnellsten Postdampfer etwa 26 — 28 Tage hierzu nothig haben, daß ferner eine telegraphische Berbindung damals zwischen ben beiben Welttheilen nicht vorhanden war. Wollte man also bringend Verftartungen in Vera-Eruz haben, so erfuhr man biefes in Baris erft am 28. Tage, und wenn in St. Nagaire auch bereits die Berftarfungen bereit ftanben, fo konnten biefe erft am 80. Tage nach Absendung bes betreffenden Gefuches in Bera-Cruz eintreffen, wenn Alles gut ablief und nirgends unerwartete hinderniffe (burch Bind und Better) eintraten. Bir werben feben, wie biefe Berhaltniffe auf ben Bang bes Feldzuges eingewirft haben. - Am 17. April, furg vor Beginn ber Feindseligfeiten, erliegen ber Bochftcommandirende und ber biplomatifche Reprafentant Frankreichs eine Proclamation an bas mericanische Bolf, aus ber wir einige Sabe anführen muffen. "Mericaner! Bir find nicht hierher gekommen, um an euren Streitigkeiten Theil ju nehmen, wir find gekommen, um biefe aufhoren ju "Rein aufgeklarter Menfch wird glauben konnen, bag eine Regierung, bie aus der Abstimmung einer ber liberalften Rationen Europa's entstanden ift, nur einen Augenblick bie Absicht gehabt haben konnte, bei einem fremben Bolke bie alten Disbrauche und die Inflitutionen wieder einzuführen, welche fich nicht mehr für diefes Sahrhundert schicken (welche find bas?); bas mexicanische Bolf foll bas erfte Bertzeng feines Seiles fein. Wir haben feinen anderen Bwed, als ben, ber ehrbaren und friedliebenben Partei bes Landes, welche neun Behntel ber Bevolferung ausmacht, ben Duth eingubauchen, ihren Willen fundzugeben" (jest kommt ber Pferbefuß zu Tage). "Wenn die mexicanische Nation unthätig bleibt, wenn fie nicht begreift, daß wir ihr eine unerwartete Belegenheit bieten, aus ihrem Abgrunde herauszukommen; wenn fle uns nicht mit aller Unftrengung die Unterftugung ihrer Buftimmung und ihre moralische Cooperation leibt, bann ift es einleuchtend, bağ wir uns nur mit ben "beftimmten Interessen " befassen werben, mit Rudficht auf welche bie Convention zu London gefcoloffen worben ift." -- Bebem Lefer Diefer Broclamation wird es einleuchtend fein, was man fich hier bei ben "bestimmten Intereffen" zu benten hat. — Am 19. April erließ Lorencez einen Tagesbefehl an die Truppen, in welchem er fle aufforberte, mit bem Rufe "es lebe ber Raifer" ihren 400 Rameraben, bie in Orizaba in ben Sanben ber Mexicaner befindlich, erfrankt lagen, ju Gulfe ju eilen. - Am 20. erfolgte ber Bormarich auf Drijaba. Un bemfelben Tage noch erreichte bie frangofische Colonne nach einem unbebeutenben Scharmützel, bei welchem 10 Gefangene gemacht wurden, Drizaba. Dieser Ort selbst wurde von ben Mericanern nicht vertheibigt. Sier wurde eine 7 tagige Raft gemacht. Am 23. April gingen 300 Mexicaner unter General Galvez zu ben Frangofen über, von einer maffenhaften Betheiligung ber Bevolterung an bem frangofischen Befreiungswerke war noch nicht die Rebe. — Am 27. April wurde ber Marich gegen Buebla fortgefest, man hatte bis borthin nur noch 18 Meilen gurudzulegen. - Am 28. fanb ber erfte etwas ernfthafte Rampf ftatt und zwar vor ben Cumbres. General Saragoga wollte die Truppen angreifen, als biefe eben im Begriff waren, ihr Lager zu beziehen. Rach vierftunbigem Gefecht murbe Saragoza, ber 6000 Rann, 200 Pferbe und 18 Ranonen unter feinem Befehl gehabt haben foll, aus feiner fehr ftarten Gebirgsposition herausgeworfen. Der Berluft frangofischerseits foll nur 3 Tobte und 30 Bermunbete betragen haben. Der weitere Bormarich auf Buebla wurde nur wenig beläftigt, General Saragoza zog sich allmählich vor ben Franzosen zurück. — Am 4. Mai rückte bie frangoffiche Colonne bis 15/7 Reilen vor Puebla. Wir werben fpater Gelegenheit haben, Die Bebeutung von Buebla naber zu befprechen. Bier genügt es anzufuhren, bag bie Stadt etwa 70,000 Einwohner gablt und bis zu bem Beitpunkte ber Landung ber allierten Truppen eine offene Stadt war. Die Stadt wird burch einen norboftlich berfelben gelegenen fteil abfallenben Bobengug, auf bem bie Rlofter Buabelupe und St. Loretto liegen, volltommen beberricht. Gier hatten Die Mericaner vorzugeweife fortificatorifche Einrichtungen getroffen.! Diefe Boben wurden von 1200 Dann unter Commando des General Negrette besett. Die Stadt wurde durch drei Colonnen zu 1082, 1000 und 1200 Mann gebect; eine Colonne von 5000 Mann Cavallerie ftand unter General Alvarez zur Unterftützung jener brei Abtheilungen bereit. Eine zahlreiche Artillerie mar fowohl auf ben Boben wie auf ber Stadt-Enceinte vertheilt. Außer biesen Truppen hatte General Saragoza noch zwei Brigaben betachirt, um die Straffen von Atlirco und Matamoras zu beobachten. — Am 5. Mai follte ber Kampf ausgefochten werben, ber über bas Schidfal ber erften frangofifchen Expedition ju enticheiben haite. Um 111/2 Uhr Bormittage, nachdem die Truppen den Kaffe eingenommen hatten, formirte Beneral Lorencez bie Sturm - Colonne. Diefe bestand aus 2 Bataillons Buaven, aus einer Felb = Batterie und aus 4 Geschützen Marine = Artillerie. Das Marine = Infanterie = Regiment bilbete bie Referve. Die Fufiliere ber Rarine und Die Gebirge-Batterie follten ben Rucken ber angreifenben Colonne beden, welche von ber feindlichen, berumschwärmenden Cavallerie bebroht wurde. Die chasseurs à pied wurben gurudgelaffen, um ben geind abzuwehren, ber fich in ber linken Flanke ber Angriffs-Colonne zeigte. Das 99. Linien-Regiment und 4 Compagnieen Marine-Infanterie blie-

ben bei den Trains zurud, die in Masse zusammengefahren wurden. Die Cavallerie hatte ben Befehl, zwischen ben Trains und ber Angriffs = Colonne zu halten, um je nach Umftanben verwandt zu werden. Die Zuaven hatten beim Avanciren zwischen ihren beiben Bataillons bie 10 Gefchute, fle mußten eine große Bewegung nach rechts ausführen, um fich bem Theil ber Bohen von Guadelupe zu nahern, ber zu erfteigen war (ein großer Theil bes nordöftlichen und öftlichen hanges biefer Boben war felbft fur aufgelofte Infanterie nicht zu erklimmen). Das Fort von Guabelupe feuerte zuerft. Die beiben Batterleen avancirten bis jum Buge ber Bobe, fo nabe wie irgend möglich, bis auf eine Entfernung von 2200 Metres (2900 Schritt); ihr Feuer begann und bie Buaven beplopirten. Die Batterieen trafen im Allgemeinen febr gut, bas Feuer bes Feinbes mar febr lebhaft und gut gezielt. Nach breiviertelftunbigem Rampfe wurden bie Batterieen etwas mehr nach rechts genommen, um bie Face, welche bie Buaven erfturmen follten, birecter gu beftreichen. Die Marine-Batterie vergrößerte ihre Diftang von ber Gebirge-Batterie, um bas Feuer ber Mexicaner mehr ju gertheilen. Die Geftaltung bes Terrains geftattete ben frangoffichen Batterteen nicht, eine gangbare Breiche in bas Rlofter gu ichiegen, auch war bas Raltber ber Gefchute gegen bie ftarten Rloftermauern nicht ausreichenb. Deshalb entichlog fich General Lorences, mit bem gewaltsamen Angriff fich ber Position ju bemachtigen. Die chassours à pied ichoben fich links ber Buaven und versuchten, Die Sobe zu erfteigen. Gleichzeitig murbe bas Regiment Marine-Infanterie, Die Fusiliere ber Marine und Die Gebirgs-Batterie zur Unterftugung bes rechts fechtenben erften Buaven-Bataillons beorbert. Ein Bataillon bes 99. Regiments bilbete jest Die Referve biefer Colonne. Mit jeber Colonne ging eine Section Benie, Die Leute waren mit Leitern und Pulverfaden verfeben, bie bagu beftimmt maren, bie Thuren ber Reduits in Die Luft zu fprengen. Die Felb = Artillerie versuchte vergebens, einen Beg ausfindig ju machen, um auf die Bobe ju fahren und fich bem Rlofter ju nabern. General Lorencez gab das Zeichen zum Sturm. Die Zuaven ftürzten mit unvergleichlicher Bravour vorwarts. Unter einem furchtbaren Artillerie- und Aleingewehrfeuer gelangten fie bis in die Rloftergraben. Einige fcmangen fich auf die Mauer, wurden jeboch fofort getodtet, mit Ausnahme eines Trompeters von ben chasseurs à pied, welcher fich einige Beit oben erhielt und bas Angriffssignal blies (Roblet war ber Name biefes Mannes von hervischer Tapferkeit). Doch alle biese ausgezeichnete Ruhnheit und Ausdauer mußte vergeblich fein, weil es ummöglich ift., eine gut geschloffene Saufermaffe mit boben und ftarten Rauern, umgeben mit Graben, bie von gebn Bierundzwanzigpfunbern, zahlreichen Berghaubigen, 2000 Feuergewehren vertheibigt ift, burch einige Bataillons mit blanker Baffe zu nehmen. Der frangofische General en chof überzeugte fich balb von der Unmöglichkeit, einen Erfolg zu erreichen, und ließ feine Truppen ben Rudzug antreten. Durch einen ploglich hereinbrechenben tropischen Gewitterregen, ber bie Bergabhange noch schwieriger machte, wurde er noch mehr in biefer Absicht bestärft. Bahrend eben ber Rampf am heftigften wuthete, wurden zwei Compagnieen chasseurs à pied, die in ber Ebene aufgestellt waren, von einer Bolte feinblicher Cavallerie, die von Infanterie unterftut wurden, umringt. Es gelang biefen Truppen, fich immer auf's Neue gu fammeln und bie Reiterei gum Rudzuge ju zwingen. Die mexicanische Artillerie beschoß noch bis jum Eintritt ber Dunkelheit bas abziehende frangofische Corps. Die Berlufte betrngen auf frangofischer Seite an biefem Tage an Offigieren tobt 15, verwundet 20; an Mannichaften tobt 162, verwundet und vermißt 285; im Gangen todt und verwundet 482. Rechnet man, bag am Gefechte theilnahmen circa 5000 Mann, fo ift ber Berluft noch nicht gang 10 Brocent, im Berhaltniß zu ber Offenfive unter ben besonders ungunftigen Umftanden und gegen eine beträchtliche numerische Ueberlegenheit nicht fehr bedeutend. Während bes Bersuches, eine Bresche in die Mauern von Guadelupe zu legen, wurden 800 Schuß, jeboch ohne merkliche Wirkung, abgegeben. Die Mexicaner verfolgten bie abziehenden Frangofen nicht, es geht hieraus bervor, bag bie taktifche Ordnung in ben frangoffichen Bataillons noch nicht gerftort war. Der ungunftige Ausgang biefes Gefechtes machte bie Lage bes franzosischen Erpeditions-Corps febr fcwierig. Dan konnte Buebla nicht angreifen, ohne herr ber bominirenden Stellung an ben beiben Rloftern zu fein. Ran konnte ben Marfch nach Mexico nicht fortfegen und im Ruden einen befestigten Plas von ber Bebeutung Bueblas laffen. Der

General Lorencez mußte fich entichliegen, feinen Rudzug bis Drigaba fortgufeten. beffen, um bie Doglichkeit nicht zu verabfaumen, fich mit General Marquez zu vereinigen, einem mexicanischen General, ber gegen die Juariften fampfte und beffen Ankunft nabe bevorfteben follte, bezog bie frangofifche Colonne ein Lager unter ben Mauern von Buebla und blieb baselbst noch brei Tage. Am 8. wurde bis Amozoc marschirt, behindert burch ben großen Train von 250 Bagen. Am 9. und 10. wurde bier Raft gemacht in ber hoffnung, von General Marquez erreicht zu werben. Am 11. erfolgte ber Beitermarich. Die folgenden Etappen waren Tepeaca, Acacingo, Quecholac, Saint Augustin del Balmar, enblich Canaba ba Istapan. Der Rudzug wurde auf biefer Strede nicht geftort. In Canada erfuhr man, daß man in den Cumbred Schwierigkeiten zu überwinden haben wurbe. In ber That fand man bie Strafe burchftochen, Laufgraben waren zu beiben Seiten gezogen, Steine und Baumstämme waren auf der Straße aufgebäuft. Auffallenber Beife fand man feinen Feind bor und fo konnte nach einer breiftundigen Arbeit Die Paffage wieder geoffnet werben. Das Gros ber Colonne marichirte jest unaufgehalten bis Orizaba. In Ingenio blieb 1 Bataillon und 2 Gefchube gurud, um bie Antunft bes General Marquez zu erwarten und um bier bie Thalichlucht zu fperren, welche fich bis Orizaba fortfest. Diefer Umftand gab ben in Ingenio zurudgebliebenen Truppen bie Belegenheit zu einem glangenben fleinen Befecht, burch welches bie Bereinigung mit Marquez bewirkt wurde. Die nächste Sorge des General Lorencez bestand darin, Origaba gur Bertheibigung einzurichten und bann bie Berbindung mit Bera-Crug wieber herzustellen. — Am 12. Juni erschien ein mericanischer Offizier als Parlamentar, burch ben General Lorencez von bem General Saragoza zur Capitulation aufgefordert wurde. Die Lage bes fleinen frangofischen Corps war in ber That febr ichwierig geworben. Die Rericaner waren numerisch weit überlegen und außerbem waren die geringen frangofischen Streitfrafte fehr gersplittert. Es fam vor Allem barauf an, so viel Zeit zu gewinnen, um bas 99. Linien-Regiment, welches zu biefer Beit gang nach Ingenio betachirt war, herbeizuholen. Aus biefem Grunde ertheilte General Lorencez eine ausweichende Antwort, indem er ben General Sofort wurde ein Saragoza an ben frangofischen Bevollmachtigten Saligny verwies. Offizier nach Ingenio geschickt, um bas 99. Regiment herbeizuholen. Diefer Marich wurde noch in berfelben Racht ausgeführt, fo bag bas Regiment am 13., 6 Uhr Porgens, in Orizaba eintraf. - Der 13. verging mit fleinen Scharmugeln, auf beiben Seiten ruftete man fich zu einem energischen Schlage fur ben folgenben Tag. Nacht vom 13. jum 14. Juni wurde Oberft l'horillier, Commandeur bes 99. Regimente, bavon benachrichtigt, bag ber Feind auf bem Scheitel bes Berges Borrego, ber bis dahin für nicht erfteigbar gehalten worben mar, Stellung nahme. Die 3. Compagnie bes Regiments erhielt ben Befehl, bie faft fenfrechten Bergmanbe, auf benen sich nicht einmal ein Fußweg befand, zu ersteigen, ben Feind zu vertreiben und sich bort um jeben Preis zu halten. In 11/2 Stunden war ber Berg erflommen. gelangt, wurde die Compagnie mit lebhaftem Gewehrfeuer empfangen, boch fturzte fie auf ben Feind, nahm ihm brei Berghaubigen, von benen zwei foeben gefeuert hatten. Indef noch war bie außerfte Spipe nicht erreicht. Der hauptmann, welcher bie 3. Compagnie befehligte, ließ fie ausruhen, in ber hoffnung, Berftartung ju erhalten. Um 31/2 Uhr Morgens langte in ber That noch eine Compagnie (bie 2.) zur Berftarkung Es wurden jest die Truppen jum Angriff formirt. Die Mexicaner versuchten zwei Diese zwei Compagnieen hielten Ral einen Gegenstoß, wurden aber zurudgeworfen. ben Angriff von 2000 Mexicanern aus und hatten boch hierbei nur einen Berluft von 5 Todten und 16 Bermundeten, mabrend die Mericaner 250 Todte und Schwerverwunbete und 200 Gefangene, brei haubigen, 1 Fahne, 3 Bataillone-Fahnen verloren hat-Das gange Corps Ortega's, welches in Summa 5000 Mann gahlte, wurde burch biefe Episobe zum ichleunigen Rudzuge veranlagt. In berfelben Racht hatte General Saragoga eine Parallele in ber Entfernung von 1200 Meter (1400 Schritt) von bem "Thore von Puebla" (weftlich Orizaba) eröffnet und mit 18 Geschützen armirt. — Am 14. um 5 11hr Morgens eröffneten die Mericaner ein fehr lebhaftes Feuer auf Die frangöfischen Battericen, und ihre Schuffe trafen auf einen fleinen Raum gusammen. Diese Batterieen waren noch nicht burch eine hinreichend ftarte Bruftwehr gebedt, jo baß wahrend bes Feuers die Arbeit fortgefest werben mußte. Die Artilleriften, die Sap-

peure, die Arbeiter von ben Buaven und vom 99. Regiment führten biefen schwierigen In Ermangelung von Erbfaden ließ General Douay, welchem Die Bertheibigung bieses Theiles der Stadt übertragen war, aus Baumwollen-Ballen bie Epaulements berftellen, um die Truppen gegen bas feinbliche Feuer zu beden. Babrend biefes fich an bem Bueblaer Thor gutrug, nahmen 4 Gefchute norblich ber Stabt mit bem 99. Regiment Bofition und bewarfen Die fich bin und wieber zeigenben Reiter-Abtheilungen mit Granaten. 11m 8 Uhr fing bas Benie an, auf ber linken Flanke eine Tranchee auszuheben, Die bestimmt war, Die Bertheidigungslinie bis zum Rio = Blanco auszudehnen. Des Abends war Alles von ben zwei schlastofen Nachten zu ermubet, um an einen Berfuch zu benten, mit blanter Baffe gegen Die feindlichen Batterieen vorzubringen. Diefes wurde auf ben folgenden Tag verschoben. Aber bie Erfolge bes nachtlichen Rampfes bes 99. Regiments hatten Schrecken in ber Armee Saragoza's verbreitet, und er hatte unter bem Schute ber Dunkelheit in ber Racht bom 14. zum 15. seine Bofition verlaffen und fich nach Canada be Istapan und San-Andres gurudgezogen. In Folge biervon tonnten die Belagerungsarbeiten gerftort und bie Bertheibigungbarbeiten fortgefest werben. Durch biefen Riferfolg fab fich Beneral Saragoga veranlagt, fich vorläufig auf Die Defenfive zu beschranten, er hatte überbies Uneinigkeit in die Oberleitung gebracht. Ortega und Saragoza ichoben fich gegenseitig die Schuld an bem verfehlten Unternehmen zu. Die Lage bes fleinen Erpebitions = Corps hatte fich burch biefen Baffen-Erfolg allerbings gebeffert, indes mar es noch fur bie nachften brei Monate faft ausschlieglich auf feine eigenen Rrafte angewiesen, indem por September tein wesentlicher Succure zu erwarten war. In biesem langen Beitraume bilbete bie Berftellung einer geregelten Berpflegung gabllose Schwierigkeiten. Man war auf Bera-Cruz angewiesen, nur von hier konnten alle Bedürfniffe an Lebendmitteln, Munition, Bafche, Berbandzeug u. f. w. beschafft werben. Diefe lange Linie Drigaba-Bera-Cruz, Die von ben Streifpartieen ber Mexicaner auf febem Buntte bebroht wurde, galt es, bauernd zu behaupten. Bei Orizaba felbst burfte man fich nicht zu febr ichwachen, weil ein erneuter Angriff bes Generale Saragoga bei feiner großen Ueberlegenheit jeben Augenblid erwartet werben mußte. Dan beschränfte fich barauf, bie Ctappen Fortin, Corbova, Botrero und Chichibuite zu befeten und febem Transport außerbem eine ftarte Bebedung beizugeben. Gine anberweitige, regelrechte Berbinbung mit Bera-Cruz lieg fich nicht berftellen. Die Schwierigkeiten wurden immer größer, als bie eintretende Regenzeit bie Fluffe schwellen machte und die einzig paffirbare Strafe in eine Schlammpfuse verwandelte. Die Transporte brauchten einen vollen Monat, um bie Reise nach Bera - Cruz hin und gurud zu machen (von Orizaba nach Bera - Cruz find nur 16 Reilen), und brachten, wenn man ben Unterhalt fur bie Bebeckungs-Mannichaften abrechnet, nur für 20 Tage Lebensmittel für das Corps in Orizaba. Babrend ber Regenzeit war es unmöglich, monatlich mehr als einen folchen Transport ju fenden, fo daß hierdurch nothwendigerweise Mangel eintreten mußte. General Lorencez fab fich genothigt, bie Brotration von 750 auf 500 Grammes, alfo auf zwei Drittel, berabanseben. Die Offiziere erhielten nicht mehr, wie Die Mannschaft. Die Bferbe konnten während bes August und September nur mit Buckerrohr und grunem Mais gefüttert werben. Dit ben größten Sinberniffen hatte ber Transport gu fampfen, ber am 29. August von Orizaba aus Soledad erreichte. Hier fand ber Commandeur des Transports die Brude über den Rio Jammapa verbrannt und den Flug selbst so stark angefcowollen und reifiend, daß auch bie beften Schwimmer nicht vermochten, auf bas andere Ufer ju gelangen. Diefer Sachverhalt wurde nach Orizaba gurudgemelbet. Man wußte bort, bag am 28. Auguft eine Berftarfung von 2 Bataillone Buaven, 1 Escabron Chaffeurs D'Afrique, 2 Compagnicen Train in Vera-Cruz gelandet fei. Es fam beshalb Alles barauf an, die Baffage wieder herzustellen, um fich mit den Berftarfungen vereinigen zu konnen. Der Commanbeur bes Genie's erhielt beshalb Orbre, alle Materialien nach Solebab ichaffen zu laffen, bie er irgend gufammenbringen tonnte. Strice und Winben, bie man in einer Bertftatte in Orizaba requirirt hatte; Bohlen, welche man in Corbova vorfand; große leere Connen, die von ber Berwaltung gestellt wurden, - alles bas wurde fcleunigft in Bewegung gefest. Der größte Theil ber Sappeur-Compagnie und 10 Datrofen begleiteten biefe Genbung. - Am 8. September langte Alles in Solebab an.

Auch jest war bas Waffer noch nicht so weit gefallen, daß der Fluß durchwatet werden fonnte; aber auf bem anbern Ufer ericheint bie erfte Berftartungs-Colonne unter Commando bes Oberftlieutenants Labrouffe. Diesem gelingt es, eine indische Biroque (Nachen, aus einem Baumftamme gehöhlt) aufzufinden. Die Biroque wird ins Baffer gelaffen und mit einem ftarten Seile, welches aus ben Bartir-Seilen ber chasseurs d'Afrique geflochten murbe, befeftigt. Gin Buave befteigt bas gerbrechliche gabrzeug, regiert es kuhn und geschickt mit einer langen Stange und gelangt so glucklich an das andere Ufer. Ein Seil war alfo von einem Ufer jum anderen ausgespannt und die Berbinbung auf folche Beife trot ber reifenben Baffermaffe hergestellt. Im Berlauf von vier Stunden conftruirte bas Genie ein Flog, welches in eine fliegende Fahre umgewandelt wurde, und zwar mittels bes Taues und ber Winden, die man von Orizaba mitgenommen batte. Bebt wurden bie von Bera-Cruz gekommenen Lebensmittel übergesett und auf die leeren Wagen bes von Orizaba kommenden Transportes verladen. Früher eingezogene Rachrichten batten befagt, bag noch bie Baulichkeiten einer alten Laufbrude 300 Metres ber von den Meritanern angegundeten Brude vorhanden feien. Aleine Inseln und Felfen bilbeten natürliche Pfeiler. Das Genie unternahm auch alsbald die Herstellung dieser Laufbrude, welche mit vollkommenem Erfolg bis zum Abend bes 10. ausgeführt wurde, fo bag Menichen und beladene Raulthiere fie in aller Sicherheit pafftren konnten. ---Am 10. Abends war der Rio Zammapa mit einer doppelten Communication verseben. Auf so unendlich mubevolle Beise wurde es bem erften frangosischen Expeditions-Corps möglich, die Position von Orizaba gegen einen übermächtigen Feind, gegen ben beranuabenben Ruin, der auf allen Seiten brobte, ehrenvoll zu halten und bem zweiten Erpeditions-Corps ein großes Stud Arbeit abzunehmen. Die Schulb bes Nichterfolges bei Buebla trifft nicht ben General Lorencez, nicht die helbenmuthige Schaar, die er commandirte, fondern allein bas frangofische Cabinet, welches eine große Aufgabe mit verschwindend fleinen Mitteln lofen wollte. Der Raifer batte fich in Die mexicanische Angelegenheit bereits zu tief hinein begeben, als bag er jest biefelbe fallen laffen follte; er ruftete beshalb ein neues Corps aus, bem es zufiel, einen militarifch glanzenben Erfolg zu erreichen, ber aber von ben politischen Berhaltniffen spater ausgeloscht wurde. General Lorences fehrte nach Frankreich zurud; er hatte Alles geleiftet, was ein einsichtiger und energischer Führer irgend leiften konnte. Dit einem Tagesbefehle, batirt Drigaba ben 20. October 1862, nimmt er von ben Solbaten und Matrofen feines fleinen Corps Abichied; mit gerechtem Stolze fonnte er in bemfelben seinen bisherigen Rampfgenoffen gurufen: " Ginft wird die Beschichte erzählen, wie nach bem Abzuge ber Englander und Spanier und nach bem Abfalle ber mericanischen Barteifuhrer, welche Die frangofische Intervention verlangt batten, ein fleines Armee-Corps von 6000 Mann es verftanben bat, fich unerschroden und ftolg gu balten inmitten eines unermeglichen Reiches, 2500 Meilen vom Baterlande entfernt.

Ameite französische Expedition nach Mexico bis zur Einnahme ber Sauptftabt. Dem General Foren wurde in militarifcher und politischer Begiebung Bollmacht gegeben, bas Wert auszuführen, an bem bisher vergeblich gearbeitet worben mar. Schon am 23, August langte die Avantgarbe bes Corps in Bera-Cruz an. Die Sauptmaffe bes Corps wurde nach Martinique birigirt. Die Instructionen bes Marine-Ministers an ben Bouverneur bejagten, daß bie verschiedenen Detachements eine Raft von vier Tagen machen follten, nach beren Ablauf fle aufs Reue eingeschifft werben follten. Diefer Aufenthalt in Fort-be-France hatte ben 3wed, nicht allein ben burch bie lange Reife ermübeten Solbaten auszuruhen, sondern auch die ersten Anordnungen zu erleichtern. welche die Reorganisation und das Stellen auf Kriegsfuß bei ben verschiebenen Corps Diefe vorbereitende Arbeit wurde unter ber birecten Aufficht bes Sochftcommanbirenden ausgeführt, welcher in ben letten Tagen bes August in Fort-be-France eintraf. Sowohl in Martinique, ale in Bera-Eruz und ben frangofischen Bafen, herrichte bie vollfommenfte Bracifion bei biefen bochft ichwierigen Transporten. Ran muß ben frangofischen Abministrations - Beborben bie vollste Anerkennung fur ihre unermubliche Thatigfeit und ihr hobes Gefchid zollen. Bon Martinique ans erließ Foren, "goneral de division, sénateur, commandant en chef du corps expéditionnaire du Mexique", am 30. August einen langen Tagesbefehl, ber fich burch nichts Anderes auszeichnet, als baburch, baf er feinen Truppen empfahl, ihre Begner nicht ju unterfchagen, "car ils

ont dans leurs veines du noble sang castillan." Diese Schmeichelei gegen die Mexicaner fteht im grellen Biberfpruch mit ben Rapporten bes Generals Lorencez, ber nie mals burch bas Feuer altcaftilischen, eblen Blutes beflegt sein will, sonbern nur burch eine erbrudenbe numerische Ueberlegenheit. Die Affaire an bem Berge Borrego, bie oben bargeftellt ift, fpricht auch fur alles Andere, als fur eine hervorragende Energie ber mericanischen Truppen. Sat General Foren ein Borgefühl gehabt, welche Schwierigtetten ihm bie Belagerung von Puebla bereiten murbe? Die Inftruction, welche General Foren vom Kaifer erhielt, ift bemerkenswerth genug, um fle in extonso mitzutheilen; boch gestattet bas ber fur biefe fleine Darstellung bemeffene Raum nicht; wir wollen inbeffen einige Gape herausnehmen. "Dein theurer General. In bem Augenblick, in bem Sie im Begriff find, nach Merixo abzugeben, mit politischer und militarischer Bollmacht betraut, halte ich es für nuplich, Ihnen meine Bebanken mitzutheilen. Folgenbes ift die Richtschnur fur bas Berhalten, welches Sie beobachten werben: Erftens bei Ihrer Antunft eine Broclamation erlaffen, ju ber Ihnen bie Ibeen werben angegeben werben. Bweitens mit bem größten Wohlwollen alle Rexicaner aufnehmen, Die fich Ihnen anbieten werben. Drittens fich in teine Rlage einer Bartei einlaffen; erklaren, bag Alles proviforifch ift, fo lange bie mericanische nation fich noch nicht erflart bat; eine große Achtung vor ber Religion an ben Tag legen, gleichzeitig aber bie Befiger von National-Gutern fchuben. Biertens, foweit bie Mittel reichen, alle mericanischen Gulfstruppen verpflegen, befolben und bewaffnen. Funftens unter Ihren Truppen, fo wie unter ben Bulfstruppen, die ftrengfte Disciplin aufrecht erhalten; jede Bandlung, jedes Gefprach, welches bie Mericaner beleidigen fonnte, fraftig gurudweifen, benn man barf nicht ihren ftolgen Charafter vergeffen und es ift fur ben Erfolg bes Unternehmens wichtig, vor Allem ben Geift ber Bevollferung zu verschnen. Wenn wir nach Rexico getommen fein werben, fo ift es wunschenswerth, daß Rotable jeber Farbe, welche sich für unsere Sache entschieben haben, fich mit Ihnen verftanbigen, um eine proviforische Regierung berguftellen . . . . Der zu erreichenbe 3med besteht nicht barin, ben Mexicanern eine Regierungsform aufzubrangen, gegen welche fle Biberwillen empfinden, fondern fie in ihren Beftrebungen ju unterftupen, ihrem Billen gemäß eine Regierung ju begrunben, welche Ausficht auf Beftanb hat und welche Frankreich Abhulfe von ben Unbillen gewährt, über bie es fich zu be-Nagen hat. Es verfteht fich von felbft, bag, wenn fle eine Monarchie vorziehen, es im Interesse Frankreichs liegt, fie auf blesem Wege zu unterftupen . . . . Wenn Mexico feine Unabhangigkeit bewahrt, wenn bie Integritat bes Landes aufrecht erhalten wird, wenn fich bort unter Beiftanb Franfreiche eine bauerhafte Regierung bilbet, fo werben wir ber lateinischen Race jenseit bes Oceans ihre Rraft und ihren "Preftige" wiebergegeben haben, -, fo werben wir unferen beilfamen Ginflug in bem Centrum Amerika's begrundet haben, - . Rexico, fo regenerirt, wird uns immer gunftig gefonnen fein, nicht allein aus Erfenntlichkeit, fonbern auch, weil feine Intereffen mit ben unfern im Einklange fieben, und weil es feine Stute in ben Beziehungen zu ben euros paifchen Machten finden wirb. Seute alfo, ba unfere folbatifche Chre engagirt ift, macht ber Drang unferer Bolitit, bas Intereffe unferer Induftrie und unferes Sanbels es uns zur Pflicht, nach Mexico zu marichiren und bafelbft tahn unfere Fahne aufzupflangen. gez. Rapoleon." Aus biefem fehr mertwurbigen Schreiben erfleht man, bag Rapoleon, tropbem bis zu biefem Beitpuntte in Mexico bie frangofifche Armee fo werig befreundete Elemente getroffen hatte, tropbem ber frangofiche Ginfluß mehr und mehr an Boben bei ber mexicanifchen Bevolferung verloren batte, boch fich ber Taufchung hingab, daß mit dem Einzuge in Mexico auch die Möglichkeit gewonnen ware, eine dauerhafte Bafallen-Regierung im Centrum Amerika's herzustellen. Napoleon hatte bei der mexicanifchen Angelegenheit feine politifche Rarbeit verloren; er fab bas nicht, mas fo viele Bolititer in Europa wußten, daß auf ben germuhlten Boben Merico's nicht eine Dauernbe monarchifche Ordnung zu pflanzen seit. Mit ungeheuren Koften war die zweite Expedition ansgeruftet, welche etwa eine Starte von 25,000 Rann reprafentirte. Bufammenfepung biefer Armee war folgenbe. Bochftcommanbirenber: General Fore b. Erfte Infanterie - Divifion: Commandeur General Bagaine. 1. Brigabe. Genetul Reigte: 18. Bataillon chasseurs à pied, 1. Buaven-Regiment, 81. Infan-

terie-Regiment. 2. Brigabe. General be Caftagny: 20. Bataillon chasseurs à pied, 3. Buaven-Regiment, 95. Infanterie-Regiment, 1. Batgillon tirgilleurs algériens. Eine Marine-Batterie, 1 Gebirgebatterie, 1 Sappeur-Compagnie. 3 weite Infanterie-Divifion: Command. General Douay. 1. Brigade: General L'Gerillier. 1. Bat. chasseurs à pied, 2. Buaven-Regt., 99. Inf.-Regt. 2. Brigabe. General be Berthier. 7. Bataillon chasseurs à pied, 51. Inf.=Regt., 62. Inf.=Regt., 1 Bataillon Marine= Infanterie. 1 Fuß-Batterie, 1 Cavallerie-Batterie, Sappeurs, Gendarmerie. Cavallerie-Brigabe: Commandeur General Mirandol. 2 Cecabrone bes 1. Regte. chassours d'Afrique, 2 Escabrons bes 2. Regiments, 2 Escabrons bes 3., 2 Escabrons bes 12. Regimente chasseurs d'Afrique, eine halbe Cecabron bee 5. Sufaren = Regimente. Refer ve-Artillerie: 3 Batterieen, bagu mehrere Artillerie-Compagnieen bes Trains und Bontoniere und Waffen=Arbeiter. Benie=Referve: Sappeur-Compagnieen, Ar-Endlich mehrere Train-Escabrons, Sandwerks-Abtheilungen u. f. w. Die erfte Sorge bes Generals Forey bei ber Ankunft ber Truppen in Vera-Erug bestand in ber Organisation von Magazinen und ber Beschaffung von Transportmitteln. Die Regenzeit hatte gegen Ende September aufgehört und die bis dahin fast grundlosen Wege besserten fich von Tag zu Tag. Um 15. October war die Ausschiffung bes größten Theiles ber Berfiartungstruppen erfolgt. General Forey lieg vorläufig ben General Bagaine in Bera-Cruz zuruck und begab fich nach Orizaba. Während die Colonne des General en chef nach Orizaba marichirte, ging die Brigade Berthier in ber Starke von 5500 Mann in ber Richtung auf Jalapa vor. Diefer Weg führt, wie wir oben aus einander gefest haben, nordlich ber Strafe Bera-Cruz = Drigaba gleichfalls nach Buebla. 1. Rovember lagerte bie Brigabe Berthier bei Buente-Nacional auf halbem Wege von Bera - Erug nach Jalapa. — Am 3. November traf fle auf ihrem weitern Bormariche bei bem Fleden El Plan bel Rio auf ben Feinb. Dieser Ort wird burch ein Fort und burch auf ben Sohen liegende Schangen vertheibigt und liegt nur 8 Rilometer (11/7 Meile) von ben Defileen von Cerro-Gorbo. Sier tam es zu einem Bufammenftog fleiner Cavallerie = Abtheilungen. Die feindlichen Reiter wurden geworfen und hatten nichts Befferes zu thun, ale ihr Beil in ichleuniger Flucht zu suchen. Dierburch wurden bie 3-4000 Mann Burgergarbe, welche bas ftarte Defilee von Cerro - Gorbo vertheis bigen follten, - trop bes ebeln castilianischen Blutes - fo febr in Schreden gefest, daß fle die Baffen wegwarfen und fich zerftreuten. General Berthier tonnte bierauf ungehindert in Jalapa einziehen; er erließ eine Proclamation an Die Einwohner, in ber er fle aufforberte, fich "franchoment" ben Frangofen anguschließen. Die Broclamationen ber frangofischen Generale haufen fich in biesem Felbzuge fo febr, bag eine Sammlung berfelben allein einen guten Band ausfüllen wurde. Wir verzichten barauf, in Dieje Stylubungen ber Generale naber einzutreten. Die Monate Rovember und December mußten trot ber Ungebuld bes frangofifchen Expeditionecorps gang und gar gu ben Borbereitungen zu dem weiteren Bormarich nach Puebla und zur Besehung des Plateaus von Anabuac verwandt werben. Obwohl die Wege beffer geworben waren, jo fonnte man doch nur febr fchwer mit Fuhrwert auf benfelben forttommen, Maulthiere mußten hauptfachlich die Transporte bewerkstelligen, und an diesen Thieren war ein großer Mangel. Man mußte von New-York, von Cuba dieselben kommen lassen, und dieses ersordert viele Beit. Im Laufe des December wurden Balmar, San-Andres und Berote befet und auf biefe Beise Die Berbindung ber beiben getrennt marschirenden Colonnen auf bem Plateau von Anahuac hergeftellt. Bahrend ber erften 14 Tage bes Januar murbe eine allaemeine Bormartebewegung auf ber gangen Linie zwischen Jalapa und Orizaba aus-In Folge biefer Bewegung mar bie lette Stufe ber Cumbres in Befit genommen. Die Division Bagaine, welche ben rechten Flügel bilbete, ftanb mit bem Centrum burch bie Bostion von Xalapasco, woselbft bie Brigabe Berthier fich mit ihrer Artillerie etablirt hatte, in Berbindung. Die Borpoften Diefer Division befanden fich in Nopalucan. Die Division Douay besette außer San-Andres und Balmar noch Aculcingo. Der Monat Februar wurde dazu verwandt, das Belagerungsmaterial und die Borratbe jusammen zu bringen. Am 22. Februar befand fich ber General en chef noch in Orizaba, unaufhorlich die Erpedition ber Transporte beschleunigend, die von Berg-Cruz anlangten. Diefer aufreibende Dienft foftete mehr Rube und brachte einen großeren

Berluft an Mannschaften berbor, als eine Reibe blutiger Gefechte. Im Laufe dieser Expedition murben 12,800,000 Infanterie-Batronen, 42,348 Rartufchen fur gegogene Gefchute nach Merico transportirt. Um 3. Marz begab fich General Foren nach Aculeingo. hiermit begann ber allgemeine Bormarich bes Corps; Amogoc, woselbit Die beiben bon Bera-Erug nach Buebla fubrenben Stragen jufammenlaufen, murbe befest. Mis Juarez hiervon Nachricht erhielt, begab er fich perfonlich nach Buebla, ließ bie Garuifon Revue passiren und feuerte bie Truppen an. Juarez ließ ungefahr 18,000 Rann in den Mauern von Buebla unter dem Befehl von Ortega; außerdem hatte er ein bewegliches Observations-Corps in ber Starte von 8-10,000 Mann formitt und baffelbe Comonfort anvertraut. Diefes Corps, jum großen Theile aus Cavallerie beftebend, follte bie Berbindung zwifchen Buebla und Mexico aufrecht erhalten und Die Beneral Comonfort nahm bei San - Martin Stellung, um Die Bufubren erleichtern. Strafe nach Alascala ju beden, welche von ber Divifion Bazaine bebrobt ichien. Am 6. Marz blieb nur noch die Brigade des Generals Reigre zuruck, zwischen Orizaba und Duecholac echelonnirt. Am 9. fcblog auch fle fich bem Gros an, welches in ben Bo-Ationen von Ropalucan, Acapele, Tepeaca und San Bartolo concentrirt ftand. Nur fleinere Detachements blieben gur Dedung ber Etappenftragen gurud. Endlich, am 16. Marg, waren alle Borbereitungen foweit vollenbet, bag man fich gur Ginichliefung von Buebla wenden fonnte. Der Feind war burch Demonstrationen auf verschiedenen Buntten fo lange wie möglich im Zweifel barüber gelaffen, wo ber Angriff erfolgen follte. General Rarques ftand Comonfort gegenüber, um biefen von Buebla abzuhalten. Am 18. schloß General Douay mit seiner Division Buebla im Norden ein, die Divifion bes Generals Bazaine im Saben. — Ehe wir in bas Detail ber Belagerung eintreten, wird es nothig fein, Puebla und bie ortlichen Berbaltniffe ber Umgegend furs gu charakterifiren. Puebla liegt eine halbe Deile von bem Laufe bes Rio Atopac öftlich und wird von einem kleinen Nebenflusse besselben durchflossen (bem Rio be S. Francisco). Die Stadt felbft liegt im Thale und ift von Boben in größerer und geringerer Entfernung umringt, auf beren Ruppen Klofter liegen. Die beiben nachften, Die von S. Loreto und Guadalupe find bereits bei ber erften Ermahnung von Puebla Der Beitraum, welcher zwischen bem erften und zweiten Erscheinen ber Franzosen vor Buebla liegt, war von den Mexicanern auf bas Gifrigfte und Zwedmagigfte zum Inftanblegen ber fortificatorifden Ginrichtungen verwerthet worben. Puebla war mit einer vollständigen geschloffenen Enceinte umgeben worben, die burch einige befonbere Berte verftarft murbe. Auf ben öftlichen Fronten befanden fich brei folcher Berte: Independencia, Baragofa (ober Remedios) und Ingenieros (ober Totimehuacan), auf ber Subfeite gleichfalls brei: Sibalgo ober Rlofter Carmen, Morelos ober Tolebo, San-Ravier ober Iturbibe, auf ber Beftfront Santa-Anita. Auf ber Norbfront maren bie Ribfter von Loreto und Guabalupe noch verftarft und burch eine nach außen gebrochene Linie verbunden und außerbem zwei felbftftanbige Poften Dapo und San Bablo angelegt. Die Strafes von Buebla find breit und laufen meiftens von Nord nach Gub und von Dft nach Beft, fich rechtwinkelig burchichneibenb. Die Saufer haben meiftens zwei Etagen, fie find in Bwifdenraumen gebaut und fo gruppirt, bag fie gemiffermagen vieredige Infeln bilben, die in fich ein abgeschloffenes und gur Bertheibigung fehr paffenbes Gange bilden. So zerfällt die Stadt in eine Reihe selbstständiger Abschnitte. Buebla besitzt eine große Bahl von firchlichen Bebauben, Die ber fromme Gifer einer vergangenen Epoche errichtet bat. Rapellen, Rirchen, Rlofter trifft man faft in jeber Strafe, ein großer Theil berfelben mar bon ben Truppen gur Bertheibigung besonders eingerichtet, mit Befchugen garnirt, die Gingange zu benselben barrifabirt. Unter biefen Werten ift bas bebeutenbfte bie Rathebrale und bas Rebuit ber Stabt, um welches fich 20 Sauferquabrate gruppiren. Die ungludlichen Bewohner der Stadt find an die Berheerungen bes Rrieges gewöhnt, in den letten 50 Jahren mar biefes bie gwanzigfte Belagerung, welche biefelben auszuhalten hatten. Die Angriffsfront ift bie weftliche; fle gieht fich von dem Thore von Aascala (garita de Tlascala) bis zum Thore (garita) von Amatlan bin und bat eine Ausbehnung von 4 Rilometres (5300 Schritt). Bor berfelben weftlich liegt eine beträchtliche Sobe, 1000 Schritt von ber innern Enceinte entfernt, bier befindet fich bas Rlofter von San Juan. 3m Gangen genommen bilbete biernach

Buebla im Sinblid auf Die numerischen Berbaltniffe bes Bertbelbigers zum Angreifer und auf die Defenfivfraft aller einzelnen Blieber ber Stadt eine febr fcmer zu nebmenbe Bofition und wir fonnen nur ben General Foren begludwunschen, bag es ihm gelungen ift, nach einer vierundfunfzigtägigen Belagerung, von bem Tage ber Eroffnung ber erften Tranchee an gerechnet, bie Stabt gur Uebergabe ju zwingen. - Bir wollen ben Berlauf biefer bentwurbigen Belagerung nach bem Belagerungsjournal mittheilen, welches ber General en chef geführt hat. 24. Rarg. Um 7 Uhr Abends wurde bie Tranchee mit 1600 Arbeitern eröffnet. Gine erste Barallele wurde in ber Lange von 900 Metres (1100 Schritt) zwischen ben beiben Borftabten San Jago und San Mathias ausgehoben. Die Rirche von San Jago mar unterminirt, bas Genie fuchte ben elettrifchen Bundungebraht und es gelang mit Gulfe bes Ruftere benfelben gu finden und zu burchichneiben. Das gange Feuer von S. Zavier concentrirte fich gegen bie frangofifche Morferbatterie, aber ohne Erfolg. — 25. Marz Die erfte Barallele murbe in ber Nacht auf ben 25. vollenbet. Die Morferbatterieen fubren fort gegen G. Lavier ju wirten. Das Feuer bes Plages war lebhaft, boch gelang es einzelnen frangofischen Tirailleure, Die fich linke ber Borftabt S. Mathias einnifteten, Die feinblichen Ranoniere burch thr Feuer zu beläftigen. Die Artillerie baut Batterieen, welche bie feindlichen aus S. Zavier vertreiben follen, ferner Ricochetbatterieen gegen bas Bert Rorelos (fublic Ravier). - 26. Marg. Funf Uhr Morgens eröffnet bie Artillerie ihr Feuer mit fehr groffer Bracifion gegen S. Ravier. Gin feinbliches Bulvermagagin wird in Die Luft gefprengt. Die Batterieen aus S. Lavier antworten lebhaft, aber ohne Wirtung. In ber Racht auf ben 26. erbauen die Genie-Truppen die zweite Parallele. Gegen Abend (am 26.) wird bie britte Parallele ausgehoben. — 27. Rarg. Das Fener wird nur mäßig unterhalten, weil man noch eine vierte Parallele erbauen will, ebe man jum Sturm auf S. Ravier fchreitet. Die britte Parallele mar ubrigens biefem Berte icon bis auf 80 Metres genabert. Das Rebuit bes Bertes, bas Ablaggebaube, ein foloffales Bauwert, in mehreren Ctagen, mit vielen Fenftern versehen, war noch unversehrt. Die zweite Etage biefes Gebaubes war ber Artilletie als Bielicheibe angegeben. - 28. Marg. Das Feuer murbe febr lebhaft gegen bas Ablaggebaube fortgefest. Es gelang, bas feindliche Befchutfeuer bier gum Schweigen ju bringen. Die bieberigen Berlufte auf frangbilicher Seite waren nur gering; in ben Lagaretben lagen nur einige breifig Bermundete. Um 4 Ubr Nachmittags eröffneten 'alle Batterieen ein so heftiges Feuer auf S. Xavier, wie es nur irgend möglich war. Um 5 Uhr schwieg das Feuer und es wurde der Sturm versucht. Ein Bataillon chasseurs à pied, ein Bataillon Buaven waren bierzu bestimmt, ftarte Referven waren weiter rudwarts aufgestellt. Detachements von Sappeurs, Die mit Leitern und Branaten verfeben waren, begleiteten bie Sturmcolonne. Nach einigen Minuten eröffnete ber Feind ein furchtbares Feuer. Alle crenelirten Mauern, die Terraffen, die Fenster ber rudwarts von G. Zavier gelegenen Baufer wurden mit Infanterie befest und ichoffen auf bie beranfturmenben Frangofen. Die Geschitte vom Rlofter Carmen, von Morelos, von Santa-Anita, von ber Tracheria feuerten auf G. Lavier; indefi liefen fich Die frangoffichen Infanteriften nicht mehr aus bem eroberten Werke vertreiben. In ber folgenben Racht wurde baffelbe burch Laufgraben mit ben Belagerungs-Arbeiten verbunden. Der Berluft betrug auf frangofficher Seite 231 tobt, verwundet und vermift. — 29. Marg. Comonfort zeigt fich mit feinem Corps in Gefechts - Formation, boch tehrt er gurud, ohne einen Angriff zu versuchen. Aus ber Stadt versuchen bie Mexicaner einen Ausfall, ber jeboch resultatios blieb. - 30. Marg. Die Frangofen machen einen Angriff gegen bas Rlofter Guabalupite, berfelbe miggludt. - 31. Darg. Die Thüre biefes Alofters wird eingeschoffen und in ber folgenden Nacht bas Rlofter und bas zunachft liegenbe Bauferviered (Guabre) genommen, fo bag bie Frangofen ben Gintritt in bie Stadt erzwungen haben. - Bom 1. bis 12. April machten bie Frangofen in berfelben Beife Fortichritte in ber Stabt, ein Guabre nach bem anderen wurde genommen. - 12. April. Eine ftarte Recognoscirung, 1 Bataillon, 3 Escabrons, 2 Gefchabe wurden gegen Atlitco pouffirt. Am 14. findet ein Busammenftog mit einem Theil bes Corps von Comonfort bei Atlicco ftatt, die Rericaner werben geworfen. - 15. April. Die Befapung von Buebla unternimmt einen Ausfall, ber aber von ben Frangofen gu-

rudgefchlagen wird. Die Belagerer fchreiten langfam in ber Eroberung ber einzelnen Guabres vor. — 21. April. Der Feind raumt Die Guabres 26, 27 und 28, taglich unternimmi er Ausfälle, um bas verlorene Terrain wieber ju gewinnen. Es wird frangofficher Seits ein Angriff auf bas Rlofter ber Santa-Ineg vorbereitet, um bas Rlofter Carmen zu isoliten. — 25. April. Nachbem in bas Rlofter Breiche gelegt ift, wirb es erfturmt; boch war es nicht möglich, baffelbe ju behaupten; bie Buaven muffen mit großem Berlufte gurud. 5 Offiziere, 27 Mann tobt, 11 Offiziere, 127 Mann verwundet. An ben folgenben Lagen entschließt man fich, gegen bas Rlofter ber Santa-Anita vorzugeben. Bis jum 1. Dai waren bie meiften Gnabres in ben Ganben bes Belagerers, So war die Berthelbigung von Buebla fur Die Mexicaner fcon febr fcwierig geworben, auch fing ichon ber Mangel an Lebensmitteln an fuhlbar zu werben. Der Entfat bes Blages burch Comonfort mar die lette und allerdings noch berechtigte Soffnung ber tapferen Befatung bes Blates. In ben erften Tagen bes Rai nahm Comonfort eine ftarte Boffbion in ber Richtung auf Mascala, in einer Entfernung von 13/4 Meilen von Puebla und berfuchte einen Transport mit Lebensmitteln nach bem Plat ju fchaffen. General Foren entichlog fich, ihn in ber rechten Flande zu tourniren und beauftragte, in ber hoffnung auf einen ficheren Erfolg, ben General Bagaine mit biefer Operation. ber Nacht vom 7. jum 8. Dai, um 2 Uhr, rudte General Bagaine mit 4 Bataillons, 4 Escabrons und 8 Gefchuten aus bem Lager, um Comonfort in ber Umgegend von San Lorenzo zu überraschen. Das Mandver gelang volltommen. Der Feind wurde total geschlagen und verlor 8 gezogene, bespannte Geschüte, 3 Fahnen, 7 Fabneben, an Mannichaft ungefahr 2500, bie getobtet, verwundet ober gefangen genommen wur-Nachbem auf biese Beise jebe Boffnung auf Entfat für bie Barnifen geschwunben war, hielt fie fich nur noch 10 Tage. - Der Bericht bes General Foren über bie llebergabe bes Blages befagt Folgenbes: "Rachbem ber Kampf von San Lorenzo bas Armee-Corps von Comonfort gerftreut hatte, welches unfere Belagerungs-Arbeiten bewaltigen und Buebla mit Lebensmitteln verfeben wollte, befand fich bie Garnifon, Die fcon lange Beit Sunger litt, tropbem fie ber Bevollerung alles fortgenommen batte, in einer verzweifelten Lage. Rachbem andererfelts bie Trancheen vor bem Fort bon Totemebuacan eröffnet war und unfere mit 30 Gefcuten verfchiebenen Ralibers armirten Batterieen am 16. thr Feuer gegen biefes Fort begonnen, und in zwei Stunden befien Dedungen volltommen gerftort hatten, murbe bie Lage bes Plates, gegen ben zwei ftarte Angriffe gerichtet waren, außerft fritisch. Bei biefer Sachlage machte ber General Drtega mir Erdffnungen, um bie Bewilligung einer Capitulation zu erhalten. Da aber feine Anspruche auf nichts Anberes gingen, als mit militarischen Ehren, mit Baffen, Bagage, mit ber Feld-Artillerie und mit der Erlaubniß, sich auf Merico zu birigiren, den Blat zu verlaffen, fo wies ich biefe befrembenben Borfchlage gurud und ließ ihm erklaren, bag ich mit feinem Wange unter militarifchen Ehren einverftanden fet, aber bag feine Armee bor ber frangofischen befiliren muffe, bag fle bie Baffen nieberlegen und friegegefangen bleiben muffe. Andererseits versprach ich ibm, alle bie bei civiliftrten Bolfern gebrauchlichen Rudfichten zu nehmen, für eine Garnifon, welche tapfer ihre Schulbigfeit gethan hat. Dieje Borichlage wurden von bem General Ortega nicht angenommen, vielmehr ließ er in ber Racht bom 17. jum 18. Die Auflsjung feiner Armee aussprechen, bie Baffen gerbrechen, die Ranonen vernageln, die Bulver-Magagine in Die Luft iprengen, und ichidte mir einen Parlamentar, ber mir melbete, bag bie Garnifon thre Bertheibigung beendet habe und fich nun auf Gnade und Ungnade ergebe. Dit Lagesanbruch begaben fich 12,000 Mann, jum größten Theil ohne Baffen, ohne Uniform, ohne Equipirung, ba alles biefes vernichtet und auf bie Stragen geworfen war, in bie Rriegsgefangenschaft in unfer Lager; bie Offiziere, 1000-1200 an ber Babl barunter 26 Generale und mehr als 200 Ober Dffigiere, ließen mir fagen, daß fte im Regierungspalafte versommelt seien und meine Befehle erwarteten. geg. Foreb." Es unterliegt wolf feinem Zweifel, bag bie Uebergabe in biefem Stabium ber Belagerung vollkommen berechtigt mar, um fo mehr, als auch auf ber Offeite bes Plages ber ftarffte Theil, das Fort von Totemehuacan, auf dem Bunkte ftand genommen zu werden. Befatzung hatte ihre Aufgabe mit großer Singabe erfüllt und es gab einen, Zeitvunkt in ber Belagerung, in bem bie Juverficht ber Frangofen auf ein fchliefliches gunftiges

Rejultat fast ganz geschwunden war. Zwei preußische Offiziere, Rajor v. Kaminsty und hauptmann von ber Burg, nahmen an ber Belagerung ben thatigften Antheil, beibe erhielten für ihr ausgezeichnetes Berhalten ben Orben ber Sprenlegion. Der Fall von Buebla erregte in Frankreich eine fturmische Freude. Gelbft ber Raifer erklarte in einem Sanbichreiben an ben General Foreb, "cet evenement nous a combles de joie", biefe Freude mare ficher nicht fo excessiv gewesen, wenn man nicht vorher ernfte Befürchtungen Um 18. und 19. wurde Buebla von ben flegreichen Truppen befest und biefelben Gloden, welche wenige Tage vorher Marm gelautet hatten, um bie Dericaner gur Bertheibigung ber bebrobteften Bunfte gufammengurufen, lauteten fest gum Tebeum, um den Sieg des frangofischen Ablers zu verherrlichen. — Am 21. Mai begann der Bormarich auf Mexico. — Am 2. Juni trafen bie Confuln von Spanien, Breugen und ben Bereinigten Staaten in Puebla ein, begaben fich zu bem General en chef, inbem fle fich als von bem ayuntamento von Mexico bevollmächtigt einführten. Juarez und seine Regierung befand fich auf ber Blucht, 5-600 Freiwillige hatten fich bewaffnet, um die Ordnung aufrecht zu erhalten, und die Consuln baten, aus Kurcht vor den Erceffen ber Parteien, im Ramen ber Einwohner, um bie Befehung Merico's burch frangoffiche Truppen. Um 31. Dai hatte Juarez mit feinem Minifterium, einer Bahl von Mitaliedern bes Congreffes und einigen Truppen, welche ihm übrig geblieben waren, Mexico verlaffen. Er hatte fich nach San-Quis be Botofi begeben und biefe Stadt gur provisortichen Sauptftadt ber Republit erflart. Giner feiner letten Acte mar bie Bertreibung aller Frangosen aus Mexico. Mexico felbft war burch einige Werke in Bertheibigungszustand gefest, Die Lage ber Stadt hatte eine nachhaltige Bertheibigung begunftigt, vorausgefest, bag eine gablreiche Armee, mit allem Kriegsmaterial reichlich verfeben, ju berfelben bereit ftanb. Da aber Juares nur noch Trummer einer Armee befaß, fo konnte er an eine Bertheibigung ber hauptstabt nicht benten. Um ben Bunfchen ber Bevollterung nachzutommen, befahl General Foren bem General Bagaine, nach Merico zu marfchiren. Gleichzeitig follte General Rarquez bei S. Chriftobal und bei Cautillan Stellung nehmen, um die Stadt auf ber bem Feinde zugekehrten Seite zu beden. Bis zu biefem Beitpunkt mar ber Berluft ber Frangofen mabrent ber gangen Campagne nach officiellen Angaben nur: tobt 18 Offiziere, 167 Mann, verwundet 70 Offiziere, 1039 Rann. Wenn diefe officiellen Bablen correct find, fo ergeben fie einen fast unglaublich geringen Berluft. Derfelbe beträgt - alle nach Mexico gefandten Truppen nur ju 28,000 Dann angenommen, nur 43/4 Brocent, mabrend in einer rangirten Felbichlacht ber Berluft oft 10 Brocent überfteigt (Die Defterreicher bei Trautenau 3. B. 16 Procent). Die Frangofen hatten hiernach burch bas feindliche Feuer im Laufe bes gangen Feldruges, in ben außer vielen Gefechten auch eine 50tagige Belagerung eines barinadig vertheibigten Blates fallt, nur bie Salfte von ben Rannichaften verloren, bie es unter gewöhnlichen Berbaltniffen in einer Schlacht eingebuft hatte. Selbft ben Defterreichern gegenaber verloren Die Frangofen bei Solferino 10 Bvocent, bas 4. frangoffiche Corps fogar in biefer Schlacht 20 Procent, bei Magenta etwas über 10 Brocent im Durchfcnitt, bagegen bie Divifton Rellinet 16% Procent und mabrent ber gangen Expedition nach Mexico nur 43/4 Brocent! Voilà un miraclo! Dag bie Rabl berer, ble ben Ginfluffen eines ungewohnten Rlimas erlegen find, viel größer fein muß, als bie Babl ber por bem Beinbe Gefallenen, ift einleuchtenb, boch find guverläffige Angaben bieruber nirgends zu finden. Beim Beginne ber zweiten Expedition befanden fich 1204 Krante in ben verschiebenen Lagarethen. Ran wird nicht zu boch greifen, wenn man bie Rabl ber bem Rlima und ben Strapagen erlegenen Mannichaften auf 20 Brocent veranschlagt. Der Bug bis Merico bot weiter nichts Bemerkenswerthes. Am 10. Juni fand ber feierliche Ginmarich ber Armee bes Generals Foren fatt. Die Bewohner ber Stadt, baran gewöhnt, febem in bie Mauern einrudenben Sieger einen festlichen Empfang gu bereiten, thaten biefes auch mit ben Frangofen in vollem Rage, fo bag Foren in feinem Berichte an ben Rriegsminifter von bemfelben Tage taum im Stanbe mar, "alles bas Berrliche" zu beschreiben, weil ihm "le coeur était tout ému", wie er fich ausbrudt. Er fabrt fort, dag "la population de cette capitale, toute entière, a accuelli l'armée avec un enthousiasme qui tenait du délire"; jum Schluffe scince Schreibens fagt er, bag ber Empfang in ber Geschichte nicht feines Gleichen habe. Die Beschreibungen, die wir in mericanischen und französischen Beitungen über ben "Triumphzug" ber französischen Armee vorsinden, lassen in der That auf eine sehr lebhafte Theilnahme der Bevölkerung schließen. Wie das aber fast immer in solchen Fällen geschieht, wurde die politische Bedeutung dieses augenblicklichen Jubels sehr überschätzt. Rit dem Charakter der Mericaner war keine dauernde Wandlung vorgegangen. Mit diesem Acte schließt der mexicanische Feldzug dem Wesen nach ab. Bon dieser Entscheidung an traten die Anhänger der alten Gerrschaft nur in kleineren Detachements auf, die allerdings noch die militärischen Kräfte anspannten, die aber lange nicht die Schwierigkeiten darboten, denen man disher gegenüber gestanden hatte. General Foreh hatte die Erwartungen seines kaiserlichen herrn erfüllt, der ihm für seine erfolgreiche Kriegführung die Würde eines Marschalls von Frankreich verlieh. Zeht konnte hand an das große civilisatorische Wert gelegt werden, zu dessen Ausschung das kaiserliche Frankreich sich berusen sühlte, die Borbedingungen waren erfüllt, "Mexico war sich selbst wieder gegeben."

Das Raiferreich Dierico. Die auf bie entscheibenben Schlage ber frangofischen Armee folgende Epoche bis jum Marg 1864 wurde theils mit Betampfung ber in ben verschiebenften Theilen ber Republit auftauchenben Schaaren, welche fur bie alte Berfaffung und für egoistische Zwede fochten, theils mit Organisationsversuchen im Innern und Bearbeitung ber Bevollerung ju Gunften ber Ginführung eines erblichen Raiferthums unter bem Erzherzog Maximilian von Defterreich ausgefüllt. Es gelang ber geschickten Sand bes Raifers Rapoleon III., alle Schwierigfeiten aus bem Bege ju raumen, um fowohl bie "Notablen" Mexico's und einen Theil des mexicanischen Boltes, als auch den Erzherzog Raximilian von ber Nothwendigfeit einer berartigen ftaatlichen Bildung ju überzeugen. Am 10. April 1864 nahm ber Erzherzog bie Rrone Mexico's aus ber hand einer Notablen - Deputation in Miramar an. Wir muffen biefem Entichluffe bes geiftig frifchen und energischen Erzherzogs unsere volle Anerkennung zollen. Wenn auch die militarische Action mehr und mehr Terrain gewonnen hatte, so war boch bis zu einer Pacificirung Mexico's noch ein weiter Weg zu burchmeffen. Diese Schwierigkeit konnte vielleicht in einigen Jahren energischer Arbeit niebergefampft werben. Anders maren bie Aufgaben, bie fich bem Erzherzog gleichzeitig entgegenftellten, nämlich erftens bie: "aus einer in Anarchie versunkenen Republik eine Monarchie zu bilben," und zweitens: "Die Laft bes frangofifchen Brotectorates zu ertragen." Der Erzherzog traute fich zu, alle biefe Laften ju ertragen. Auf ber hinreise nach Mexico fubr er über Rom, um bort mit bem beiligen Bater über bie fpatere Regulirung ber firchlichen Angelegenheiten Rudfprache gu nehmen. Bon Rom ging er nach Baris. hier wurden Berbandlungen geführt, sowohl über Contrahirung einer Anleihe unter frangofischer Protection, ferner über bas Berbleiben eines betrachtlichen frangofischen Truppencorps zur vorläufigen Sicherftellung ber Intereffen Frankreichs und jum Schute ber Berfon bes neuen Raifers. Das haus Glon übernahm die Anleihe, beren Betrag zur Bestreitung ber Staatsausgaben bis zum Schluffe bes Jahres 1864 ausreichte. Am 12. Juni zog Raifer Maximilian in Die hauptstadt feines Reiches ein. Die erfte Sorge bes Raifers bestand in ber Fortführung des Rampfes und zu biefem Behufe in ber Formation einer Streitmacht. Rach bem Ausspruche eines frangofischen Generals fand ber Raifer bei feiner Ankunft "ni armee, ni administration, ni justice, ni sens moral," also eine vollige tabula rasa, auf ber Alles erft von Grund auf geschaffen werben mußte. Aus bfterreichischen und belgischen Soldnern wurde ber Rern zu ber neuen Armee gebildet, ebenfo wurden nach und nach mexicanische Regimenter formirt. Alle biefe Bersuche hatten nur einen geringen Erfolg, weil bald ber Nachichub aus Europa aufhorte und die eingeborenen Truppen nicht in genügenber Babl aus zuverlaffigen Leuten bestanben. In ben ersten Monaten hatten bie militarifchen Operationen einige gludliche Rejultate, und unter bem erften Unlauf bes neuen Regimes ichwanden bie Anhanger von Juareg; nur bie Generale Negrette und Ortega waren ihm treu geblieben und feine Truppen waren auf Banden reducirt. Schon gu Ende bes folgenden Jahres (1865) hatten bie alten Barteiganger fich wieder verftarkt und ben Rampf mehr in Bluf gebracht, so bag von biesem Zeitpunkte ab bie Baageschale fich zu Gunften ber Republikaner zu neigen begann. Gine ber ersten Regierungshandlungen bes Raifers mar es, für alle Zweige ber Verwaltung und ber Jurisdiction Commiffionen niebergufeten, um Blane fur bie Reu = Organisation bes Reiches nach

allen Richtungen zu entwerfen. Der Kaifer trat, um fich perfonlich von ben Buftanben bes Reiches zu unterrichten, eine breimonatliche Reife burch feine Staaten Diese Reise hat auf die spateren Entschluffe bes Monarchen einen großen Ginfluß geubt; mit "reactionaren" Anfichten fing er bie Reife an, liberal tehrte er gurud. Diese veranderte politifche Richtung machte fich fogleich in ben Berhandlungen über bie Frage ber Rirchenguter bemertbar. Die Rirchenguter waren bon ber Republit fur Staatbeigenthum erklart und an Brivate verlauft worben. Die Rirche hielt jest ben Augenblid für gefommen, bie Guter gurudzuverlangen, und ber papftliche Muntius, ber am 7. December 1864 in Mexico eintraf, Migr. Reglia, hatte teinen anderen Auftrag vom Bapfte, als ben, auf biefer Forberung kategorisch zu besteben. Raifer Maximilian ließ bem Runtius jur Abichließung eines Concorbats folgenbe Propositionen gugeben: 1) Borwalten ber tatholifchen Rirche, Dulbung jeber anberen Rirche; 2) Unterhaltung ber Kirthe auf Staatstoften; 3) unentgeltliche Ausübung bes Gultus, Aufhebung ber Rechte bes Grundzinses, ber Steuerfreiheit, ber Behnten, ber Erftlinge u. f. w.; 4) Ceffion aller Rechte ber Rirche auf bie zu National-Gutern erflarten Rirchenguter zu Gunften bes Staates; 5) Batronaterechte fur ben Staat. Monfignore Meglia antwortet in beleibigender Beise, bag er nicht nach Mexico gekommen set, um berartige Borschlage in Empfang git nehmen und bag man auf ein fo unangemeffenes Anfinnen von Seiten bes Raifers in Rom nicht gefaßt gewesen mare. Der Raifer wies beshalb ben Carbinal fort und ging felbftftanbig vor, indem er unter bem 27. December und 9. Mary bes folgenben Sahres (1865) alle Rechte ber Rirche auf bie Guter gurudweift und eine Revision ber Operationen in Betreff bes Berkaufes biefer Gater anbesiehlt. Im Januar ergeht ber Befehl, daß alle Bullen und Referipte bes Papftes eines Erequetur bes Raifers beburfen. Sierburch batte ber Raifer mit bem Alerus gebrochen, und bas Intereffe bes Staates und ber Burger, welche bona fide bie Rirchenguter getauft batten, boher gestellt, als bas ber katholischen Geifilichfeit. Der Raiser war liberal, freilich ohne Rammern, ohne politische Inflitutionen, bie einer Berfaffung abnlich faben. Go liberal ber Raifer gegen bie Mexicaner war, welche fich feiner Gerrichaft unterworfen hatten, fo ftrenge mar er gegen bie Anhanger bes Juarez. 3m October 1865 erflart ein faiferliches Decret Jeben, ber mit ben Waffen in ber Sand ergriffen wurde, für vogelfrei. Wenn man bie Regierungs - Erfolge bes Raifers bis ju bem gegenwartigen Angenblid nach ben Decreten beurtheilen burfte, Die er erlaffen, fo wurde man ihn begludwunichen muffen. Durch folche Decrete wurben bie Schwarzen fur frei ertfart, fobald fle ben mexicanischen Boben betreten, wurden Crebit - Inftitute, Gisenbahnen, Telegraphen, polytechnische Schulen, Afgbemieen begrundet. Die Armee wurde burch Decrete organisitt, die Bahl ber Generale auf 20 beschränkt. Der Bolks-Unterricht in Primar-Schulen wurde als obligatorisch und unentaeltisch becretirt, es wurde die Colonisation bes Landes burch einen Strom von Einwanderern, bie Unterflugung folder Coloniften aus Staatsmitteln befohlen. Rurg und gut, ben Decreten nach ju urtheilen, bebedte Merico fich im Laufe zweier Jahre mit allen Segnungen ber europäischen Civilisation. Aber leiber fand biefes Alles nur auf bem gebulbigen Papier ftatt, von allen biefen wohlmeinenben Decreten wurde nichts ausgeführt. Die Raber ber Rafchine arbeiteten nicht, weil fie nicht in einander griffen, und ber einmal gegebene Anftog pflanzte fich nicht nur burch bie ganze Maschine fort, sonbern bie Araft verlief fich bei bem erften Rabchen. Ein Blid auf bie Finangen erflart biefes Alles. Bis Enbe 1865 hatte bie Staatefaffe noch teine Einnahmen gehabt und gur Beftreitung ber nothburftigften Ausgaben geboren jahrlich 150,000,000 France. Bie lange fann mohl eine folche Staatswirthichaft fortgeben? Der Raifer hatte fich balb gang mit ben Intereffen feines ganbes ibentificirt; wir beklagen ihn, daß er eine fo fruchtlose Aufgabe fich ausgewählt hat. 3m September 1865, an bem Jahrestage ber Unabhangigfeit, fagte er ju feinen Miniftern in officieller Rebe: "ich tann fterben, aber ich werbe an bem Bufe eurer Sahne fterben, weil feine menfoliche Racht im Stande fein wurde, mich ju zwingen, ben Boften zu verlaffen, zu bem mich euer Bertrauen berufen bat". Der Raifer hatte bie beften Abfichten, ohne Finangen läßt fich aber auf einer Tabula rasa tein Staats-Organismus erzeugen. Die herbe ber Revolution konnte er nicht auslofchen, Die Anarchie fchleppte fich weiter fort, bazu gefellte fich icon nach Jahresfrift bas Diffallen, bon einem

"fremben" Souveran regiert zu werben. Bu biefen inneren Schaben trat noch ein neues und enticheibenbes Moment bingu. Nord-Amerika, welches nach Beenbigung bes Burgertrieges fich wieber ber außeren Politif zuwenden tonnte, brangte bereits in einer Depefche vom 6. September 1865 Frankreich zu einer entschiedenen Wendung in ber mericanischen Angelegenheit. Bon biesem Beitpunkte ab borte ber biplomatische Berkehr in biefer Frage nicht mehr auf. Seward, ber Minifter bes Auswärtigen in Bafbington, lehnte eine Anerkennung des Kaifers Maximilian kategorisch ab, und Frankreich konnte nichts Beiteres erzielen als bas Beriprechen ber Regierung ber Bereinigten Staaten, fich einer bewaffneten Intervention enthalten ju wollen. Gegenwartig im Rarg 1867 verlaffen bie frangofichen, fo wie alle fremben Truppen ben mericanischen Boben, und bem Raifer, wenn er feinem oben angeführten Bablibruche treu bleibt, wird nichts übrig bleiben, als "ju ben Sugen ber mericanischen Sahnen ju fterben." Das Raiferreich hat feine Burgeln in bem Boben bes mexicanischen Boltes geschlagen und auf seine eigenen Bulfemittel angewiefen, fallt es in fich jufammen. Wer wird ber Erbe bes Raifere fein, und welcher Butunft geht Merico entgegen? Bunachft wird Juarez an bie Stelle bes entihronten Monarchen treten, ber im gunftigen Falle fur fich freien Abjug und far feine Getreuen eine Amneftie erhalten wirb. Aber mit ber Bertreibung ber Frembherrichaft ift fur bas ungludliche Land nichts gewonnen. Die letten funf blutigen Jahre haben teine Frucht, teinen Fortidritt auf mericanischem Boden gu Bege gebracht, ber status quo ante tritt wieber ein, wie er ber Convention von London vorberging. Schon ift in bem Lager ber Republikaner ber alte Streit wieber ausgebrochen und bie Gerrichaft von Juares wird nicht lange mahren. Der Burgerfrieg wird fortfahren, bas Land ju gerfleischen und ber Buftand ber Anarchie wird in Bermaneng er-Mart werben. Wie fehr biefe Buftanbe ben Wohlftanb bes Lanbes zerftoren, wie tief bas moralische Element im Bolke hierdurch erschüttert wird, bavon giebt ein Blick auf "Reichthumer und Bulfemittel bie gegenwärtige Lage Mexico's ein trauriges Beispiel. find vorhanden, aber fle bleiben unproductiv oder werden schmählich vergeudet. Die Bevolkerung von 8,000,000 Seelen, der Reihe nach von allen Barreien ausgesogen, ruinirt, zum großen Theil dem äußersten Elend preißgegeben, ift apathisch und muthlos. alle Nationen, welche einer langen Reibe von thrannischen ober verworfenen Regierungen unterthanig gewesen find, hat auch bas mericanische Bolt allmählich jebe Solbaten-Angend verlernt. Die Solbaten, welche fich aus ben Chrgeizigen und Unzufriebenen rekrutiren, find mehr bie Unterbrucker ber Bevolkerung, als die Bertheibiger bes Bater-Schon feit Decennien find biefe Banben bie fcredlichfte Beifel Mexico's. Das Steuerloftem von Juares besteht in einer unerhörten Contribution. Der Buffant bes Landmanns ift mahrhaft bejammernswerth. Beute gablt er bie Rriegsfteuern, um bie Streitkräfte der einen Regierung zu unterhalten, morgen fleht er sich gezwungen, um die der Gegenpartei gu ernahren, fein Gelb, feine Borrathe bingugeben, vielleicht auch noch fein Bieh! Und gludlich, wenn er es nur mit ben Solbaten zweier Barteien zu thun hat; aber leiber empfangt er haufig als ungebetene Gafte bie Anhanger von vier bis funf Bratenbenten, Die im Rampfe um die bochfte Gewalt begriffen find. Selbst die Bergwerke, von beren Betrieb in so hohem Grabe bie Wohlfahrt bes Landes abhängt, find biefem Spftem bes Branbichapens, welches ben Grunbeigenthumer in Mexico ruinirt hat, nicht entgangen. Schon überburbet mit Abgaben, waren biese kurz vor Beginn ber Expedition nach Mexico auf den vierfachen Betrag erhöht, fo daß eine große Bahl berselben ganz aufgegeben werden mußte. Hierdurch wurden wiederum viele Arbeiter brot-Außer allen biefen Bebruckungen hatte Juarez noch eine "perfonliche" Steuer eingeführt. Dieses ift so zu verstehen, daß unerwartet eine Zahl von Bersonen, die in bem Rufe ber Boblhabenheit ftanden, ben Befehl erhielten, bei Strafe ber Verbannung eine gewiffe Summe Gelbes innerhalb vierundzwanzig Stunden gu gablen. Gingelne Bersonen mußten auf solche Beise 20,000 Biafter gablen. Diese Art der Befteuerung erinnert an bas Berfahren ber Briganti in ber Romagna." - Diefe Schilberung ber Buftanbe Mexico's zwingt uns bazu, anzunehmen, bag Mexico unter ber Leitung von Juarez mehr und mehr seiner Auflosung zugeführt werben wirb. Das Eingreifen eines frifch bingutretenben, Neues ichaffenben Clementes ift nothwendig, um biefen Proces ju verhindern. Wir zweifeln nicht, dag bie nordamerikanischen Freiftaaten biefe Auf-

gabe erfaffen werben. In einer Depefche vom 12. Januar 1860, die bas auswärtige Amt in Bafbington nach Baris fanbte, finbet fich folgenber Baffus, welcher bie Abfichten bes bamaligen Brafibenten unzweibeutig enthullte: "Mexico konnte eine gluckliche Republit fein. 3ft es möglich, daß ein folches Bolf ber Anarchie und bem Untergange überlaffen bleibe, ohne daß wir etwas thun, um daffelbe ju retten? Sollen bie Bereinigten Staaten Diesen Staat fich selbst gerftoren und fich vernichten laffen? Eine Regierung, wie die in Mexico (Juareg), Die berartige Uebergriffe nicht unterbruden fann, verftoft gegen alle ihre Berpflichtungen. Deshalb muß man nach Merico geben, man muß in bas Innere bes Lanbes einbringen, um bie Schulbigen zu entbeden. Man muk nach Merico geben, um Genugthuung für die Bergangenheit und Garantieen für die Butunft zu erlangen. Merico ift ein Schiff, bas vor bem Binbe treibt. Die Regierung ber Bereinigten Staaten muß als guter Nachbar hulfreiche Sand leiften, um es zu fteuern. Wenn fle es nicht thut, fo ift anzunehmen, daß Unbere es thun merben." Die Regierung ber Bereinigten Staaten glaubt alfo ihren nachbarlichen Berpflichtungen nur baburch nachzukommen, bag fie nach Rexico marschirt. ber große Burgerfrieg, welcher vier Sahre, hindurch bie Norbstaaten Amerita's erichuttert hat, nicht alle Rrafte ber bunbestreuen Staaten in Anspruch genommen batte, fo murben fle gewiß ihren Gefühlen freundnachbarlicher Natur icon langft nachgegeben haben, nach Merico marfchirt fein und bas "vor bem Binbe treibenbe Schiff" gefteuert Jest hat fich allerdings bas Gouvernement von Washington bem frangofischen Cabinet gegenüber engagirt, nicht bewaffnet zu interveniren und nur einen woralischen Einfluß auf Die Geschicke Des franten Nachbarftaates auszuüben. Aus ber Sandlungsweife bes frangofischen Cabinets felbft tann man indeg lernen, bag ber Begriff bes naider moralement" ein febr behnbarer ift. Bielleicht marfchiren Truppen ber Union in einiger Beit nach Mexico, um bie "Schuldigen zu entbeden", wie jene Note besagt, und um die republikanische Regierung moralisch zu unterstüßen. hat der Einfluß Frankreichs in Central-Amerika ganzlich aufgehört; das Blut und Leben von Taufenben und ein Theil bes Rationalvermogens Franfreichs (mehrere hunbert Millionen Francs) find vergeblich geopfert worben. Das Unternehmen bes Raifers Rapoleon III. hatte die Riederlage ber Nordstaaten Amerika's und ben Sieg ber Sclavenftaaten jur Boraussehung. Diese Boraussehung ging nicht in Erfullung, und mit bem Tage des Sieges ber Foberaliften konnte ber Raifer nur baran benten, fich möglichft geschickt aus ber Affaire zu ziehen. Aber felbst biefes ift ihm nicht gelungen, und mit bem rudfehrenden Expeditionscorps wird die Armee in Frankreich um eine Bahl unzufriedener und ichwer zu zugelnber Geifter vermehrt. Dem Unicheine nach vermag ber Raifer Die Gefahr, welche feiner Dynastie aus bem Scheitern eines mit fo vielem Aufwande in Scene gefetten Unternehmens ermachft, nicht gering anguichlagen. Das Bebaube, welches er noch vor wenigen Monaten "zu fronen" vorgab, icheint in seinen Grundfeften ju manten, und ber Raifer ift nicht mehr Berr ber Situation. Mus bem Miflingen ber Expedition nach Mexico ift Die Luxemburger Frage entstanden. Helben von Buebla sollen nicht gedemuthigt und ruhnlos ihr Baterland bei dem Betreten ber beimischen Erbe wiederfinden; fie follen ein neues Departement, bas "Departement ber Balber", mit Frankreich vereinigt finben, ober - - es foll ihnen bie Erlaubniß ertheilt werben, biefes Departement ju erobern. Go folgt ein Fehler aus bem anderen; ber ungemeffene Stolg bes Raifere bat feine braven Solbaten jur Schlachtbant nuglos nach Merico geführt, und um die wiberftrebenben Geifter gu verfohnen, scheint ber Raifer jest bieselben zu einem Rampfe führen zu wollen, beffen Enbe ber Sturg ber napoleonischen Dynaftie fein murbe. Die Nemefis in ber Geschichte ber Renschheit ift ein Factor, von bem bie Wogen Napoleonischer Ueberhebung ohnmächtig zurüchrallen. Und follte Defterreich, zum zweiten Male verblendet, zum Kampfe gegen Breugen bem gallifchen Imperator die Sand reichen und ben Berfuch machen, "bie Belt in eine andere Bahn zu lenten", fo fann Preugen und Deutschland flegesgewiß in ben großen Enticheibungefampf hineingehen, "ber Lauf ber Staaten folgt ewigen und nicht ju gerftorenben Gejegen, wie die Bahn ber Sterne." - Literatur: Spectatour militaire. Sabrgang 1862, 63, 64. Revue des deux mondes, Sabrgang 1862-66. Annuaire des deux mondes, Band 1862-63 bis 64-65.

Die neuesten Ereignisse in den Bereinigten Staaten. Bom Inli 1865 bis April 1867. Die Nachwehen des gewaltigen Bürgerkrieges haben sich nicht als sinanzielle Schwierigkeiten geäußert, eben so wenig ist die Rachtstellung der Vereinigten Staaten Europa gegenüber minder gesichert als vor dem Kriege, und dem Gedeihen auf dem staatswirthschaftlichen Gebiete entspricht die Krast, die nach außen geltend gemacht werden kann. Dagegen ist auf dem Gebiete des inneren politischen Lebens dem Kampse eine neue große Kriss gesolgt, welche noch heute andauert und bisher die Reconstruction der Union im Sinne ihrer Stifter unmöglich machte. Der Conslict des Prässenten mit dem Congreß ist das große Ereigniß dieser neuesten Periode, welche außerdem durch das energische Auftreten der Union gegen das mericanische Kaiserthum und Frankreich, wie durch das gespannte Berhältniß zu England, das Austreten des Fenierthums in den Bereinigten Staaten und die Erwerbung des russischen Zumerka's besondere Bedeutung gewonnen hat. Der Nachtragung dieser Thatsachen zu dem im Jahre 1865 geschlossen, die Bereinigten Staaten behandelnden Artisel hat sich der Ausweis über den gün-

fligen Fortgang ber Staatsichulbentilgung anzureihen.

Der Conflict bes Prafibenten mit bem Congreg. Borber gingen bemfelben feit Juli 1865 noch folgende Ereigniffe. Die an ber Mordverschworung gegen Lincoln betheiligten Personen Banne, Harold, Aberott und Frau Suratt wurden am 7. Juli gehangt, nachbem bie übrigen Complicen mit Ausnahme bes entflohenen Suratt zu schweren Gefängnißstrafen verurtheilt worden. Im November folgte bie Hinrichtung bes Capitans Birs, ber beichulbigt war, als Guter bes fübstaatlichen Rilitar-Gefangniffes zu Andersonville bie gefangenen Unionefolbaten graufam gemighandelt zu haben. Befferson Davis blieb in Fort Monroe in enger Saft. Gin Berfaffungs - Amendement, welchem fammtliche Gubftaaten mit Ausnahme von Teras beipflichteten, fchaffte Die Sclaverei ale Inftitution auf ewige Beiten ab. Mur Reger, welche Berbrechen begangen hatten, follten noch ju berfelben verbanimt werben fonnen. Bugleich murben gum Schute ber befreiten Reger bie Freedmen - (Freigelaffenen) Bureaur eingefest. Sie maren mit großer Bollmacht ausgeruftet, von fanatischen Abolitioniften geleitet und erregten natürlich Rifftimmung bei ben Pflangern, welche vielfach baburch bedruckt murben. Richt verfohnlicher war die allerdings vom Standpunkt der Unionisten gang consequente Rafregel, welche bie Nichtanerkennung ber Staatsichulb ber confiberirten Staaten aus-Bermittelung war überhaupt nicht Sache ber Stimmführer im flegreichen Lager, während allerdings auf ber anderen Seite die Bereitwilligkeit nicht groß war, secessioniftifchen Geluften und ber Braris ber Sclaverel, auf Die man im Brincip verzichtet hatte, zu entfagen. Unterwerfung bes Gubens, bis ber Norben feiner gang ficher fei, war bie Parole ber herrschenden Partei bes Norbens: ber Republikaner ober Rabicalen, in beren Reihen bie tuchtigften Congregmanner ftanben (fo Charles Sumner, Benbell, Philipps, Thabbaus Stevens und General Butler), Die burch ihre Energie erfesten, was ber Bartei fur jest an Bopularitat abging. Berftellung ber Union, wie fie mar ohne ben Flecken ber Sclaverei, biese Maxime Lincoln's war bas natürliche Biel ber Demofraten, benen, wie fich balb zeigte, auch ber Prafibent gugurechnen mar. Dit einer biefer beiben großen feindlichen Gruppen verschmolzen balb alle bie zahlreichen politifchen Barteien ber Union. Ihre gegenseitige Erbitterung mußte zum Conflict fuhren. Am 5. December wurde ber 39. Congreß eröffnet, welcher fich, bem Brogramme ber rabicalen Bartei gemäß, ohne bie Senatoren und Reprafentanten ber elf fublichen Staaten (barunter auch Tenneffee, bie Beimath bes Brafibenten) organisirte. Sprecher Colfar murbe wiebergemablt und bann fogleich bie weitgreifenbe Resolution angenommen : "Der Senat und bas Reprafentantenhaus beschließen, bag ein gemeinfames Comité von funfzehn, aus 6 Mitgliebern bes Senats und 9 bes Reprafentantenhaufes bestebend, ernannt werbe; um ben Buftanb ber Staaten, welche bie fogenannten fubconfoberirten Staaten gebildet haben, zu untersuchen, und zu erforschen, welche biefer Staaten zu einer Bertretung im Congresse berechtigt finb. Es foll bem Comité freifteben, gu einer ihm beliebigen Beit Bericht zu erftatten. Go lange fein folcher Bericht erftattet und vom Congreffe barüber Befchluß gefaßt worden ift, fo lange foll fein Ditglieb ber fogenannten confiberirten Staaten in ben Congreß zugelaffen werben." Bang

im Gegenfat zu biefer Perhorrescirung ber ehemaligen Confederirten ftanben ble Grundfate, welche bie am nachsten Tage im Congref eingebrachte Botichaft bes Brafibenten verfündete. Johnson ftellte fich in berjelben ftreng auf ben Standpunkt ber alten Berfaffung und forberte eben fowohl Unterwerfung ber einzelnen Staaten unter ben Billen ber Union, wie Fortbefteben ber einzelnen Staaten mit befchranttem Souveranetatsrecht. "Die fruher confoberirten Staaten als Territorien unter Militargewalt belaffen, biege bas Recht ber Seceffion, bas fie vorbem behauptet batten, anerfennen. Es bleibe baber jest, wo bie Bundesgewalt in biefen Staaten wiederhergestellt fei, nichts übrig, als baf ibre Bertreter nunmehr ihren Gig in ben beiben Gaufern bes Congreffes wieber einnahmen und baburch bas Werk ber Restauration vollenbeten. Das Amenbement gur Conftitution, welches bie Sclaverei verbiete, fei bas ficherfte Mittel gur gegenseitigen Aussohnung und ber nothwendige Borlaufer einer allgemeinen Amneftie. Die Frage bes Stimmrechts ber Reger muffe lediglich ber Enticheibung ber einzelnen Staaten überlaffen bleiben und jebe Ginmifdung ber Bunbedregietung in biefer Beziehung fei unconftitutionell." Unberührt burch biefe Anschauungen bes Brafibenten erweiterte ber Congreß ben Riß, indem der Senat mit 37 gegen 10 und bas Repräsentantenhaus mit 137 gegen 33 Stimmen Die Freigelaffenen-Bureau-Bill) Freedmen-Bureaux-Bill) annahm. Sie bebnte bie Autorität bes icon bestebenden Bureaut über Alücktlinge und Freigelaffene in allen Theilen ber Union aus und ermachtigte ben Brafibenten, bas Land, worin folche Berfonen fich befanden, in Diffricte einzutheilen und über biefe Offiziere als Commiffare zu feben. Die Offiziere follten ermächtigt fein, über bie Unter-Abtheilungen ihres Diftricts aus ber Armee entnommene Agenten ju fegen, welche unter militarifche Gerichtebarfeit und Schut gestellt, b. b. bem Bereiche ber Staatsgefete entzogen maren. Der Ariegsminifter wurde autorifirt, an alle Flüchtige und Freigelaffene, die deffen beburftig find, Lebensmittel, Rleibung, Feuerung und Argnei verabreichen zu laffen. Dem Brafibenten wurde bie Befugnif ertheilt, bis ju 3,000,000 Acres Lanbes von ben unoccupirten Staatslandereien in Florida, Diffiffippi und Artanfas vom Bertaufe und anderweiter Befignahme auszuschließen und in Loofen von hochftens 40 Acres an bie Freigelaffenen gegen eine zwischen biefen und ben Commiffaren zu vereinbarenbe Jahresrente überweisen zu laffen. Er wurde ferner autorifirt, den Schut der Militärgerichtsbarkeit über alle Bersonen auszudehnen, denen wegen Race oder Karbe irgend ein bürgerliches Recht verweigert worben, und eine weitere Bestimmung unterwarf einer Gelbbuffe von 1000 Dollars und Gefängniffitrafe bis zu einem Jahre Alle, welche einem Reger ober Freigelaffenen irgend ein ben Beiben guftanbiges Recht versagen, ober ihm eine Strafe, wovon Beige ausgenommen find, auferlegen murben. Den Beamten ber Bureaur murbe aufgegeben, über bergleichen Falle zu entscheiben. Die Antwort bes Brafibenten auf biefen Befdlug, beffen Berth auch fur bie Schwarzen febr zweifelhaft mar, ba bie Freedmen-Bureaux Beiße und Schwarze gleich brudten, ließ nicht lange auf fich marten. 3m Februar 1866 verfundete eine Botichaft bes Brafibenten, bag er fein Beto gegen Die Bill einlege. Er bestritt barin zwar nicht bas Recht bes Congresses, über bie Qualification seiner Mitalieder zu entscheiben, doch burfe bies Recht unmöglich so weit ausgebebnt werben, bag in Friedenszeiten ein beliebiger Staat von ber Bertretung willfurlich ausgeschloffen bliebe. Dies fei aber betreffs ber elf Staaten geschehen. fle im Congreffe nicht vertreten waren, fei eine fle fo tief betreffenbe Bill von bem Congreffe angenommen worden. Er aber als Brafident ber ganzen Union habe bas Recht aller Staaten zu vertreten. Es war fomit ber Legislative anheimgestellt, ob fie ihren Frieden mit ber Erecutive machen wolle ober burch Bieberaufnahme ber Berathung über die Bill und neue Annahme den Kampf aufnehmen wolle; denn die Berfaffung schreibt vor, dag wenn der Brafibent fein Beto bei irgend einer vom Congreffe befoloffenen Bill rechtzeitig eingelegt bat, bag bann biefelbe mit feinen Ginwenbungen an basjenige Saus zurudgeht, von bem fle zuerft ausgegangen mar. hier muß fle bann noch einmal berathen und in namentlicher Abstimmung Beschlug barüber gefagt werben; erlangt fle babei bie Majoritat von zwei Dritteln ber Stimmen, fo wird fle bem anberen Saufe zugeschickt und erhalt, falls fle auch hier bie Bweibrittel-Majoritat erlangt, Gesegestraft. Db ein Congreß, in bem nicht bie verfaffungsmäßige Bahl von Ditgliedern fist, überhaupt in ber Lage fei, ein Beto umzuftogen, mar ben gur Durch-

führung ihrer Grundfage fanatifch entschloffenen Rabicalen nicht zweifelhaft. Doch haben fle bei ber zweiten Berathung biefe Bill nicht burchgefett. Sie konnten noch nicht fagen, bag fle jest icon bie Situation beberrichten, vielmehr war Johnson bem Bolte theuer und bamals, wie die Rundgebungen zahlreicher Bolkeversammlungen, die überall zusammentraten, bewiesen, die populärfte Gestalt der Union. Ginfache Abschaffung ber Sclaverei gemugte bamals noch ber Rebrzahl auf der siegenden Seite. fraftiger fetten bie talentvollen und energijch = rührigen Führer ber Rabicalen ihre Agitation fort, und fachelten taglich ben Congreg unter ben beftigften Schmabungen gegen ben Ufurpator und Berrather, ber befeitigt werben muffe, auf. Johnson ebenso entichloffen, batte bis jest in biefen Wirren mannliche Ragigung bewahrt, Die ibn aber Angefichts fo schwerer Angriffe zu verlaffen anfing. In einer am 22. Februar, bem Geburtstage Bafbington's, gehaltenen Rebe fprach er von fich nicht ohne Gelbftüberhebung und bezeichnete ber jubbrenben Menge bie Fuhrer ber Rabicalen, Charles Sumner, Thabbaus Stevens und Wenbell Abilipps, als Berrather, Die mit bem Blane umgingen, ihn zu ermorben, Angriffe, die jene im Congreß mit giftigftem Sohne und burch Einbringung neuer Antrage auf weitere Amendirung ber Con-Die fogenannte Civilrechtsbill murbe angenommen, welche flitution ermiberten. bestimmte, bag allen in ben Bereinigten Staaten geborenen Berfonen mit alleinigem Ausschluß ber unbefteuerten Indianer bas volle Burgerrecht ertheilt werbe, bag alle Beamte ber einzelnen Staaten, welche biefer Bill wiberiprechende Staategefete zur Ausführung zu bringen versuchen follten, mit fchwerer Strafe zu belegen, und baf alle civilrechtlichen und criminellen Streitfalle, in benen ben Farbigen Die vollftanbige Bleichftellung mit den Beißen verfagt werde, den Staatsgerichtshofen zu entziehen und von ben Bundesgerichten abzuurtheilen feien. Den Beamten ber Freedmen-Bureaux wurde eine fast unbeschränfte Gewalt eingeräumt. Diese Bill beantwortete ber Brafibent am 27. Februar burch eine neue Betobotichaft, in welcher er ausführte, dag die Ertheilung bes vollen Burgerrechtes an die Reger beshalb widerfinnig fei, weil fle diefen, die faum aus ber Sclaverei befreit feien, einen Borgug vor ber großen Bahl verftanbiger und würdiger Auslander einraumen wurde, die erft nach fünfjahrigem Aufenthalt das Burgerrecht ber Bereinigten Staaten erhalten tonnen. Auch greife bie Bill in Die richterliche Gewalt der Einzelftaaten ein und fei übrigens auch an und für fich ein unberechtigter Act, ba fle fo wenig wie bie "Freedmen-Burcaur-Bill" in Abmefenheit ber Bertreter ber elf Staaten hatte berathen und angenommen werben konnen. Dies rechtfertige bas Beto. Babrend unter ungeheurer Aufregung aller Barteien Die Rechte bes Congreffes und bie bes Brafibenten biscutirt wurden und ber Congreg erwog, ob bies Beto umguftogen fei, fcbritt ber Prafibent energijch auf ber betretenen Bahn vormarte und vertundete burch eine Friedens - Broclamation, daß die Insurrection in ben Gubftaaten, mit Ausnahme von Teras, beenbet fei. Der lettere Staat blieb ausgenommen, weil er bas Anti = Sclaverei = Amendement jur Conftitution noch nicht angenommen batte. Der Rrieg, fagte ber Brafibent, fei lebiglich jur Aufrechterhaltung ber Conftitution und Union, nicht aber jur Unterjochung ober gur Beeintrachtigung ber Rechte ber Gub-Staaten geführt worben; es feien biefe alfo nunmehr als gleichberechtigt mit ben übrigen Staaten ber Union angufeben, weber Stanbrecht noch Militarherrichaft burfe bort fortbauern, Die Sabea8-Corpus-Acte muffe wieber überall Geltung baben. Die Substaaten erbielten burch biefe Broclamation ihre Selbitftanbigfeit wieber; ihr Bebiet fonnte ferner nicht mehr militarifch occupirt bleiben, und bas Recht, wieber im Congreg vertreten ju fein, war ihnen menigftens feitens bes Braftbenten jugesprochen. Richt weniger indeg ale ber Brafibent blieb ber Congreg confequent, und vernichtete bas Beto gegen bie Civilrechtsbill burch 3weibrittel-Majoritat, alfo burch die gesetliche Stimmenzahl, und griff jest auch in bas Bebiet ber Bermaltung ein. Das mahrend ber Rebellion erlaffene Decret, daß Riemand, ber fich an berfelben betheiligt habe, ein Bunbes-Umt bekleiben tonne, und bag Jeber, ber ein folches bekleiben wolle, fich erft burch Ableiftung bes Teft-Gibes feierlich gegen jebe Theilnahme an ber Rebellion verwahren muffe, hatte fich nach ber Pacificirung ber Subftaaten nicht allgemein als burchführbar erwiefen, und war nur auf Militars und Beamte ber Confoberation feitens ber Bundes-Autoritaten angewendet worden. Bon benen, welche nur

mittelbar an der Erhebung betheiligt gewesen, hatte man nur einen einfachen Lopalitäts-Eib geforbert und fie bann angestellt. Begen biefe Anordnung erhob ber Congreß Einfpruch und fiftirte bie Ausgahlung ber Gehalter an biefe Rategorie, fich fo bemubenb, ben Brafibenten in feinen Unbangern ju fcmachen, mabrend biefer wieder bas Beamtenthum von ben entichiebenen Rabicalen allmählich zu purificiren begann. Gine gewiffe Anarchie begann einzureißen, ba jest eigentlich vier concurrirende Gewalten innerhalb ber Union neben einander bestanden : ber Prafibent, ber Congreg, bie Staaten-Regierungen und bie Freedmen-Bureaur, beren gegenseitige Stellung, wie fie mar, bas innere Staatsleben verwirrte und ichmachte. Doch ber wichtigfte Act bes Congreffes in biefer Phase bes Conflictes mar bie Annahme bes von feinem Reconftructions-Comité in folgenber Form jum Befchlug erhobenen Berfaffunge = Amenbemente: 1) Alle in ben Bereinigten Staaten geborenen ober naturalisirten Berfonen find Burger ber Bereinigten Staaten und ihres Staates, und follen alle burgerlichen Rechte gleichmäßig genießen; 2) bie Bertretung foll nach ber Bevollferung mit Ausschluß ber unbesteuerten Indianer vertheilt werben. Berbiete aber ein Staat irgend welchen Burgern über 21 Jahren (b. h. ben Negern), bei Brafibenten-, Congreß- und Einzel-Legislatur-Wahlen zu stimmen, so folle nur die Bahl der weißen Bevolkerung bei ben Bertreter-Bahlen jebes Staates zum Congreß maßgebend fein, und nicht, wie mahrend bes Beftehens ber Sclaverei, Die fcmarge Bevolferung zu brei Fünfteln mit in Anrechnung gebracht werben; 3) Niemand folle Congresmitglied, Brafibentichaftemabler, Offizier in ber Armee, Bunbes- ober Staatsbeamter werben konnen, ber eine folche Stelle einmal vor ber Rebellion bekleibet, fich aber der Rebellion ange= Diefes Amenbement konnte als eine Aenberung ber Berfaffung weber schloffen babe. ber Gutheigung noch bem Beto bes Brafibenten unterliegen, fonbern mußte ben einzelnen Staaten vorgelegt werben, von benen brei Biertel, um bas Amenbement gum Gefet werben zu laffen, fich bafur enticheiben mußten. Das Schickfal ber ebemaligen confoberirten Staaten war alfo gum letten Ral in ihre eigene hand gelegt. Gin Berfuch bes Congreffes, jur Berbeiführung biefer Raforitat bie Bahl ber Staaten burch Erbebung ber rabical gefinnten Territorien Debrasca und Colorado zu folchen zu vermehren und fich auch fur Die Congregwahlen zu ftarten, begegnete bem Beto bes Prafibenten. hiernach ging ber Congreg am 28. Juli 1866 außeinander. In ber Bwifchenzeit mußten bie Neuwahlen zum 40. 1867 zusammentretenben Congreß fattfinben. Gine lebhafte Agitation begann. Bu Gunften verfohnlicher Beftrebungen im Norben follte bie Rational-Unione-Convention wirken, zu ber Namene ber gemäßigten Demofraten und der conservativen Radicalen Delegirte auf den 14. August nach Philadelphia Die Convention fam an bem bestimmten Tage in ber Quaterstadt gufammen, jag funf Tage, conflituirte eine neue Bartei, und verfundete bann ale beren Blatform, daß die Substaaten die Bertretung im Congresse als ihr gutes Recht beanspruchen konnten, ba bie Conftitution ebensowohl bas willfürliche Ausscheiben von Staaten aus der Union, wie die willfurliche Entziehung der Bertretung verbiete. Die Conflitution konne nur amenbirt werben burch Uebereinstimmung von brei Bierteln aller gur Union gehörigen Staaten. Die Reconftructionspolitif bes Prafibenten wurde, als biefen Grundfagen entsprechend, gebilligt und ihm bic energische Unterftugung bes Boltes zugesichert. Ein Ausschuß überreichte am 18. ihm biese Beschlüffe nnd beglückwünschte ihn wegen seiner politischen Haltung. Die Situation ber Barteien in den Bereinigten Staaten pracifirte fich also jest mit Ausschluß aller früheren wesentlichen Unterschiebe babin: "Bur ben Congref ober fur ben Brafibenten." Es ichien, als wurde ber lettere flegreich sein. Um 20. August erließ er eine sernere Broclamation, in der er Texas, ben letten ber in Rebellion begriffen gewesenen Staaten, welcher ber Sclaverei entjagt hatte, wieder in alle seine Rechte als integrirenden Theil der Union einsetzte und Friede, Orbnung, Rube und Civilgewalt in ber gangen Union fur wiederhergestellt erklarte. Darauf unternahm er in Begleitung Seward's eine große Reise in die öftlichen und weftlichen Staaten, gunadift nach Chicago, wo ber Brunbftein gu bem Douglas - Dentmale gelegt wurde, und versuchte, ben Resolutionen von Philabelphia burch offentliche Reben größeres Gewicht ju verleihen. Am 29. Auguft langte er ju New - Dort an. Sein Einzug glich einem Triumphzuge. Noch nahm er bie ihm bargebrachten Ovationen mit ber Burbe auf, beren er in großen Augenbliden fabig ift, um bann aber im

Berlauf ber Reife haufig in feine alten plebejifchen Gewohnheiten zu verfallen. wo ibn ironische Ginreben seiner rabicalen Gegner unterbrachen, ließ er fich nicht felten gu ben grobften Schimpfreben gegen ben Congref verleiten, fo befonders gu Cleveland, mabrend er auf ber anderen Seite beim Empfange von Deputationen fich mit rubigem Ernft benahm. Auf ber Reise wechselten Ovationen mit feinbseligen Demonftrationen ab; überall versammelten fich Freunde und Begner ju Conventionen und Meetings, welche Die offentliche Stimmung in eine Erregtheit verfetten, wie fle feit Beendigung bes Rrieges unbefannt mar. Bu feiner Beit griff ber Parteihaß fo tief in bas gefellschaftliche Leben ein; bie Sprache ber Rabicalen war eben fo maßlos wie bie ber Demofraten, gleichviel ob fie von ber Rangel ober bem Rednerpuls ertonte. Go brandmartte ber Gouverneur von Tenneffee ben Prafibenten als einen Sochverrather und brobte ihm mit bem Schidfal Carl's I., mahrend ber bemofratische Senatore - Canbibat Rhere aus Benniplyanien in einer Raffenversammlung zu Bebforb Billes Booth den Morder Lincoln's in eine Reihe mit den berühmtesten Batrioten anberer Lanber ftellte. Gine rabicale Convention zu Philabelphia, welche inzwischen bafelbft getagt hatte, lofte fich am 8. ohne Resultat auf; frubere muthenbe Regerfreunde, wie henry Bard Beecher, gingen in bas bemokratische Lager über; ber Empfang bes Prafibenten zu St. Louis, zu Louisville, zu Cincinnati und bei feiner Ruckehr zu Bafbington war enthuftaftifch und nur gu Bitteburg ungunftig; eine zu Cleveland gufammengetretene Convention, ein großes Meeting, bem Generale und See = Offiziere beiwohnten, fprachen ihre begeifterte Buftimmung gur Bolitif bes Brafibenten aus. Doch konnte man nur einen Augenblid glauben, daß ihm der friedliche Sieg gefichert fet. Schon gegen bas Ende bes Monats September zeigten fich unzweibeutige Symptome, bağ bie Rundreife ihm viele feiner fruberen Anhanger entfremdet habe. Es war balb nicht mehr zweifelhaft, wie es fich auch nachher bestätigt hat, bag bie Bablen zum Congreß (bie fublichen Staaten, mit Ausnahme von Tenneffee, mabiten nicht) ber republitanifchen Sache noch eine größere, aus erbitterten Begnern bes Brafibenten beftebenbe Rajoritat fichern wurden, und die bei biefer Beharrlichfeit ber Republikaner fich eroffnende Beripective eines Burgerfrieges ichredte besonders die conjervativeren Elemente biefer Partei von ber Fusion mit ber Demofratie jurud. Das einflugreichste Blatt New - Dorts, ber "New - Dort - Beralb", erflatte bie Ausführung bes Berfaffungs-Amendements fur Die einzig mogliche Lojung bes Conflictes, ein Dilitar - Meeting ju Cleveland forberte ben Frieben, ein anderes ju Bittsburg abgehaltenes fprach fich brobend gegen ben Prafibenten und gegen bie Feinbe ber Majoritat aus. Doch zeigte fich noch im November fein Staat bes Gubens, mit Ausnahme Temeffee's, geneigt, bem Amendement beizupflichten. Delaware, Maryland, Rentudy, Birginien, bie beiben Carolina, Georgien, Florida, Alabama, Diffisppi, Louiflana, Arkanfas und Teras, also 13 Staaten, fimmten gegen bie übrigen 23 und vereitelten so bie nothige Dreiviertel-Majoritat. Beboch umfonft, ba icon bie nachfte Bufunft eine Lojung im Sinne bes Congreffes brachte. Die Eröffnungsbotichaft, welche ber Brafibent im December 1866 an benfelben richtete, beharrte auf bem verfaffungemägigen Recht ber Executive, wie fie es bis jest gegen ben Congreg verfochten, und rieth, von bem ben Staaten vorgelegten Berfaffunge = Amendement abzusehen. Das Gelbftgefühl, mit bem ber Prafibent von fich selbft sprach, konnte bie feindlichen von haß erfullten Elemente nur gu um fo energischerer Action anftacheln, bie wiederholt in Die Befugniffe ber Executive, in die Richtergewalt und in die Sahungen der Berfaffung eingriff. Der foroffe erfte Schritt mar bie Anordnung, bag ber nachfte neugewählte Congreg feine Sigungsperiode unmittelbar nach bem Auseinandergeben bes fich auflosenben beginnen follte, um ben Brafibenten in ben Feffeln ber Legislative bauernd gefangen zu halten. Ran beschloß, ihm bas Begnadigungerecht zu nehmen, und suspendirte bie zu einer folden Berfaffungeanderung nothige Einstimmigfeit, woburch bem Brafibenten bie Berausgabe confiscirter Rebellenguter an ihre fruberen Gigner unmöglich gemacht murbe. Ran excludirte bie fubftaatlichen Mitglieber auch vom nachften Congreg und gelangte endlich ju ber Antlage gegen ben Brafibenten, ben bie Gegner langft als Staateverbrecher zu betrachten gewohnt waren, ben bie argften Schreier fogar bei Belegenheit ber in Acappten bewerfftelligten Berbaftung bes ber Theilnahme am Rorbe Lincoln's

bezüchtigten Blüchtlings Suratt, als einen Beschützer befielben bezeichneten. Auch fehlten Andeutungen nicht, daß er Unterschleife begehe und bestechlich sei. 3m Januar 1867 ging der Antrag auf Anklage mit 108 gegen 38 Stimmen durch, und wurde gur Begrundung bem juribifchen Comité bes Saufes überwiefen, bann vor ben Senat gebracht zu werben. Gleichzeitig wurden Binke laut, welche auch eine Untlage gegen General Grant in ber Ferne bliden ließen, ba er ale Freund bes Brafibenten bas Sicherheitsgefühl ber Republikaner beeintrachtigte. Diefe Acte bes Congreffes waren nur Borbereitungen gur Durchführung bes Blaues, ben antirepublifanischen Beftrebungen bes Brafibenten Salt zu gebieten und ben paffiben Biberftand ber Gubftaaten zu brechen. Es war jest gleichgultig, ob einzelne Staaten, wie Ohio und Indiana, dem Berfaffungs-Amendement beitraten, wie Tenneffee fcon früher gethan, ba Erzwingung beffelben nicht mehr ber Standpunkt bes Congreffes mar. Fur biefen handelte es fich jest barum, bie fammtlichen ebemaligen Rebellenftaaten unter Militargewalt zu ftellen, fle zur Ginführung neuer Berfaffungen zu zwingen. Inbem man fammtliche Theilnehmer an ber Rebellion für politifch tobt erklarte und ben Negern bas allgemeine Stimmrecht ertheilte, konnte man bie Bahl folder Legislaturen hoffen, bie enblich fich bem Billen bes Congreffes gefügig zeigen murben. Die entsprechenbe Reconstructionsbill murbe als bas britte Berfaffunge-Amendement von beiben Saufern als letter Act bes alten Congreffes angenommen. Bielfach murben jest Stimmen laut, bie bem Brafibenten gur Abbanfung riethen, und bie Stimmen, Die feinen Biberftanb erhaben fanden, murben weniger und fleinlauter gehort. Da er nicht wich, fo eröffnete fich bie unbeimliche Beripective eines neuen Burgerfrieges. Diefe letten Sigungstage bes 39. Congreffes find bie Beit, wo bie furchtbarfte Barteiwuth allein bas offentliche Leben ausfüllte, mabrend biefenigen, welche nicht bavon erfaßt waren, Ausfohnung um jeben Preis herbeimunichten. "Dit Sheriban als Fuhrer, fo rebete Thabbaus Stevens eine Berfammlung von bankvotirenben Regern an, und mit 25-30,000 farbigen Solbaten, Die ihm folgen, konnen wir Andrew Johnson und allen feinen Anbangern Tros bieten. Doch wenn je die Zeit kommen sollte, wo die Berschwörer der Administration bie ihrem Chraeig entsprechenbe Rubnbeit aufbieten, und wie es einft in England paffirte, versuchen follten, bie regulare Armee gegen bas Bolf zu wenben, fo murbe ber Congres fich nicht allein auf bie fublichen Freigeworbenen zu verlaffen haben. Die Manner bes longlen Norbens murben auf die Fuge springen und ihre Waffen aus ber Schelbe gieben, wie bamale, ale bie erfte Ranone vom Fort Sumter erbrohnte. Moge ber Congreß furchtlos fein und bie Golbaten bes letten Rrieges werben auch ben nachften Rrieg beforgen, und ber Ujurpator, ber bie feindlichen Streitfrafte fuhrt, wurbe Beit und Ruße finden, feine berühmten Proclamationen in ben Rasematten von Fort Monroe zu Das Saupt bes Usurpators murbe ficherlich ruhiger auf einem Schneibertifche ruben, ale wenn es mit einer Rrone belaftet mare." Ebenfo unverhohlen fprach fich bie Regierungspartei aus. "Im Rothfalle, fo fchrieb bie auf Johnson's Seite ftebenbe "Conftitutionnel Union", wird bie Abminiftration ihre ftarte und eiferne Sand erheben, um bie Bahn bes rabicalen Berrathe zu hemmen. Der große Gib bes Brafibenten, bie Berfaffung ju ichugen und ju vertheibigen, wird nicht vergeffen werben, noch auch werben bie 500,000 Manner, welche bie Rehrheit ber mahlberechtigten Bevollerung im Norben und Suben bilben, ihn vergeffen. Schon haben bie Ereigniffe bie Regierung an ben Rand einer zweiten Revolution geführt. Wenn bie Rajoritat im Congresse auf ihrem verrätherischen Pfade fortwandelt, so wird die Regierung der Selbsterhaltung megen ihre Unbanger bewaffnen muffen. Auf ben Ruf bes Brafibenten merben alle feine Freunde im Norben und Guben und bas Beer und bie Rotte antworten."

So war die Stimmung auf beiben Seiten noch im Februar 1867. Doch schon nach wenigen Wochen war die Aussicht in die Ferne gerückt, daß jene Befürchtungen und Drohungen erfüllt werden könnten, da neue mächtige Thatsachen die Lage der Dinge geändert und ein Zurücksuthen des Parteigeistes erzeugt haben. Am 4. März legte der Präsibent sein Beto gegen das Amendement ein, und an demfelben Tage wurde die Legistaturperiode des 40. Congresses eröffnet. Dieser hat das Werk des vorigen insofern fortgesetzt, als er die Reconstructionsbill sogleich von Neuem in Berathung gezogen und sie am 13. März angenommen und dieselbe somit zum unantastbaren Geset erhoben

Der Brafibent, dem es verfaffungegemäß oblag, wollte er nicht abbanten, baffelbe burchzuführen, bat nicht gezogert, bamit unverzüglich ju beginnen, wenn er auch ben Subftaaten rieth, an ben oberften Gerichtshof, als bie lette Inftang, ju appelliren. hiernach hat ber Congreg noch ben juribifchen Ausschuß beauftragt, über bie, wie es scheint, auch im radicalen Lager wenig populare Anklage gegen ben Brafibenten im Monat Juli Bericht zu erstatten und fich darauf bis zum December vertagt, also den Prafibenten teiner Controlle fur beburftig erflart. Bum erften Ral befinden die beiben fich bisher neutraliffrenben Gewalten in einem Puntte mit einander in harmonie, gur großen Befriedigung ber fich taglich immer nachbrudlicher fur Berjohnung aussprechenben öffentlichen Reinung, wie groß auch ber Zwiespalt ber Unfichten über ben Berth ber letten vom Congreg beliebten enormen Dagregel fein mag. Durch bie Reconftructionsbill wird ber gange Guben in funf große Militarbegirfe getheilt, und zwar: 1) Birginien mit dem Hauptquartier Richmond; 2) Nords und SüdsCarolina mit dem Haupts quartier Columbia; 3) Georgia, Alabama und Florida Hauptquartier Montgomern; 4) Missisppi und Arfansas, Sauptquartier Bidsburg; 5) Louisiana und Texas, Sauptquartier Rem-Drleans. Unter ber Leitung ber commandirenden Generale follen in ben einzelnen Staaten Berfammlungen gufammentreten, bie nur von folchen Burgern, weißen wie farbigen, gewählt werben, welche nachweislich nicht an ber Rebellion betheiligt waren. Dieje Berfammlungen haben fich barüber zu enticheiben, ob in ben Staaten conftituirende Berfammlungen behufs Berathung einer neuen Staatsverfaffung berufen werben follen. 28 bies geschieht, wird ein Staatsconvent gemablt, ber nach 60 Tagen zusammentritt und die berathene Berfaffung ben Bahlern jur Beftatigung vorlegt, worauf ber gebilligte Entwurf burch ben Prafibenten bem Congreffe unterbreitet wirb. Sammtliche Bablen follen mit geheimer Abstimmung vorgenommen werben. Seit Anfang April werben bie Braliminarien zu biefer rabicalen Ragregel von ben Generalen mit mehr ober weniger Bahrend fich bie Debrzahl berfelben barauf beschränft, bag teine Scharfe betrieben. ben Rabicalen feindliche Elemente ju Staatsbeamten ernannt und bei ber Bahl verwendet werben, haben andere einfach fammtliche Beamte abgesett. Db aber Die Billfurherrichaft, wie fie auch gehandhabt werben moge, ben vom Congreß erftrebten Erfolg haben wird, ift hochft zweifelhaft, ba bie Reger in betrachtlicher Bahl zur bemokratischen Partei fich schlagen zu wollen scheinen. Gelingt bas Experiment nicht im Sinne bes Congreffes, fo wird, wie wenigstens bie mohlmeinenben Patrioten hoffen, fich mabrend ber Berfuche, es burchzuführen, bas Erreichbare herausstellen und bie Barteien zu bem Compromiß fuhren, beffen bas innere Staatsleben ber Bereinigten Staaten bebarf, wenn nicht endlich allgemeine Bersumpfung eintreten foll. Bundchft indeg wird bem Billen bes Congreffes Benuge geschehen muffen, ba ber oberfte Berichtshof fich fur incompetent erklart hat, über bie Berfaffungsmäßigkeit ber Reconstructionsbill ein Botum abzugeben.

Das Verhältniß der Vereinigten Staaten zu Mexico und zu Frankreich als hier intervenirender Macht mußte von vorn herein durch bie Monroedoctrin als einen Fundamentalfat (f. d. Art. Bereinigte Staaten) ber ameritanischen Politif bestimmt werben, und es war nur eine Frage ber Beit, bedingt von den besonderen Borgangen im Innern der Union, wenn diese Doctrin gegen Frankreich energisch zur Geltung gebracht werben wurde. Die Bolfestimme batte fich ichon gleich nach ber Pacificirung bes Gubens fehr unzweibeutig in einem bem mericanischen Raiferthume und Frankreich feindlichen Sinne geaußert, nicht fo ber Congreg und ber Brafibent, welche biefe Frage offen liegen (fo erwähnte bie Botichaft nur ber Monroeboctrin, Merico's birect aber gar nicht), um fie fruber ober fpater ihren politifchen 3weden bienfibar machen zu fonnen. Rur einzelne bebeutenbe Bolitifer, fo Montgomern Blair, General-Boftmeifter unter Lincoln, griffen bie zaubernbe Politit als ber Union unwurbig an. Seitens ber Regierung bagegen ichien bis jum Berbfte 1865 Ginigen eine Anerkennung bes Raifers Maximilian möglich; ba die Sache ber mexicanischen Republik um biese Beit wenig hoffnung barbot; boch ift baran wohl weber von bem Brafibenten Johnson noch von Mr. Seward ernftlich gebacht worben. Jebenfalls wurden fie balb burch bas nicht mehr verhehlte Burudweichen Frankreichs ju entichiebenem Borgeben in entgegengefester Richtung angetrieben. Am 18. October 1865 erhielt ber frangbiliche Botichafter gu

Bafbington, Graf Montholon, eine Depefche bes herrn Droupn be L'hups, in welcher Diefer ben Bunich bes Raifers zu erkennen gab, Merico fobalb wie möglich zu raumen, vorausgefest, dag bie Bereinigten Staaten fich verbindlich machten, bem Fortbefteben bes mexicanischen Raiserreiches nach ber Raumung nicht hinderlich zu fein. Das Cabinet gu Bafbington, bavon in Renntniß gefett, antwortete nicht gleich, boch mar bas Refultat aus ben Meugerungen, welche Dr. Geward im Monat November an ben Gefandten Bigelow zu Baris bei Gelegenheit gemiffer biplomatifcher Berhandlungen zwischen Bafbington und Baris richtete, vorherzusehen. Die Unionsregierung protestirte barin zunächft gegen die vom Kaifer Maximilian erlassenen Einwanderungsbecrete, weil sie die Einwanderer zu Leibeigenen machten, und gegen die Hinrichtung der suaristischen, von ben Raiferlichen gefangen genommenen Offiziere. Franfreich wies bie Unionsregierung mit biefen Reclamationen an bas mexicanifche Gouvernement. Im weiteren Berfola ber Correspondenz theilte darauf Mr. Seward dem Gesandten Bigelow mit, daß die Grunbung eines mericanischen Raiserthums allen Grundfagen nordameritanischer Politif wiberfprache, und lehnte am 6. December jene von Montholon gestellte Bebingung entschieben Ramens bes Prafibenten ab und inftruirte endlich am 16. December ben Gefandten Bigelow babin: bag nichts weber bie Raumung Merico's feitens Frantreichs noch fein Berbleiben bajelbft bie von ben Bereinigten Staaten beschloffene Richtanerkennung bes mericanischen Raiferthums tangiren fonne. Mit Diefen Noten barmonirten Die am 13. December in beiben Saufern bes Congreffes votirten, bem mericanifchen Raiferthum offen feinbseligen Resolutionen und die von dem Brafidenten vollzogene Ernennung bes Richters Campbell zum Gesandten bei ber Republif, beren Brafibentichaft Juarez, nachbem feine Bablveriobe im November abgelaufen war, fich felbft aus eigener Rachtvollkommenheit auf fo lange übertragen hatte, bis bie Bollziehung regularer Bablen wieber möglich fein murbe. Gleichzeitig flieg Die Sympathie bes norbamerifanischen Bolfes mit ber republifanischen Bartei in Merico bis jum Ausgang bes Jahres in bemjelben Mage, wie bie Lage berfelben fich verichlechterte. Entichloffen, Diefer Sympathie, bie fich taglich bebroblicher fundgab, Rechnung ju tragen und vielleicht Arieg wunfchenb, um baburch ben Conflict ju beseitigen, ubte bie Unioneregierung eine bebeutenbe rudfichtsloje Breifion auf Frankreich aus, war aber zugleich bemuht, burch ftricte Aufrechterhaltung ber Neutralität ben Kaifer Napoleon nicht jum Aeugersten zu treiben. Go wurde, nachdem Juarez nach Merico geflohen war, die Ernennung bes Gefandten Campbell wieber jurudgenommen und gegen bie an ber Grenze fich organistrenben Flibuftier-Expeditionen mit Entschiebenheit aufgetreten. Als ber von Juarez zum mexicanischen Generalmajor ernannte Norbameritaner Cramford am 4. Januar 1866 burch ben nordamerifanischen Banbenführer Reeb bie am Rio Granbe gelegene Stabt Bagbab erfturmen und plunbern ließ, wurde er auf Befehl ber Unioneregierung verhaftet, und ber an ber Grenze von Texas commandirende Unionsgeneral Beigel feines Boftens entjest, weil er nicht, wie ibm gutam, bies Flibuftierwefen verhindert hatte. In weiterer Corresponbeng mit bem Gefandten Montholon erhielt bas nordamerifanische Cabinet bie Berficherung, daß Frankreich seine Truppen, sobald es die Chre gestatten wurde, zuruckziehen Die Unioneregierung ertlarte barauf, mahrent fie ben Beweggrunben, welche Frankreich zum Ginschreiten in Merico veranlagt hatten, hoffich zustimmte, nichts befto weniger bei ber Nichtanerkennung bes "Bringen" Maximilian beharren zu muffen, ba bie Bernichtung ber republikanischen Berfassung nicht vom Bolke ausgegangen fei. Das Ginzige, mas Frankreich verlangen konne, fei Bewahrung ber Neutralität. Der Raifer Napoleon war Angefichts ber Unpopularitat ber mexicanischen Unternehmung in Frantreich nicht in ber Lage, auf biefe ungewohnte Sprache ablehnend ju antworten, fonbern gab nach. Am 5. April 1866 zeigte Montholon an, daß die Raumung bis zum November 1867 vollzogen fein murbe; ein Entichluß, beffen Ausführung ber Raifer allerbings fpater wieber vertagen wollte, ohne indeg bei ber Unionsregierung Gebor gu finden. Die lette Botschaft bes Prafibenten brudte, mahrend fie bies Baubern Rapoleon's und ben bagegen erhobenen Ginfpruch conftatirte, unter Beziehung auf ein Abkommen, woruber bis jest nichts befannt geworben ift, jugleich bie Goffnung aus, bag Frantreich feine Berpflichtungen ben gerechten Erwartungen gemäß erfüllen werbe. Diefer Erwartung ift burch bie im Februar 1867 gur Ausführung gefommene Ginichiffung ber

französischen Truppen entsprochen worden. Neutralitäts Berlehungen, wie fie ber amerikanische General Sedgwid durch Besetung der Stadt Matamoras beging, wurden nach wie vor von der Unionsregierung nicht geduldet. Sedgwid mußte die Stadt wieber räumen. Da auch später ein Antrag auf Intervention vom Congresse bis zum December zurüdgelegt worden ist, so scheint diese Bolitik der Neutralität, nachdem der Monroedoctrin ihr Recht geworden, auch serner besolgt werden zu sollen.

Das Berhaltnig ber Union ju England, bas feit bem Beginn bes Krieges durch die Anerkennung ber Gudftaaten als friegführender Macht und durch bie Dulbung, welche bie Ausruftung von Raperschiffen in ben englischen Gafen fand, ein gespanntes war, hat fich ebenfalls erft in neuefter Beit gebeffert. Durch biefen Conflict veranlaßt, war England eifrig bemubt, burch Confolibirung feiner nordamerifanifchen Colonicen biefelben widerftandefahig ju machen. Rach ber Bacificirung beanfpruchte bie Unions - Regierung fur bie großen Berlufte, welche ihren Staats - Angeborigen burch bie in ben englischen Safen ausgerüfteten Raper jugefügt worben waren, Entichabigung, welche England nicht leiften wollte. hierzu fam ein neues Ereigniß, bas bie Stimmung ber Norbameritaner noch mehr verichlechterte. Am 6. Rovember 1865 lief bas confoberirte Raperschiff "Shenanboah" in Merseb ein und wurde von feinem Befehlehaber, Capitan Babbel, ben englischen Behorben überliefert, welche bas Schiff zwar alebald bem ameritanischen Gesanbten zur Disposition ftellten, aber Die Mannichaft freiließen. Die Bereinigten Staaten, welche bas Raperschiff "Alabama" als ein englisches Fabrzeug betrachtet batten, weil es in England ausgeruftet worben war, betrachteten ben "Shenanboah" erft recht als ein folches, weil es aus einem englifchen Safen aus- und zulett in einen folchen eingelaufen, und von Anfang bis zu Ende feiner Fahrten mit Englandern bemannt gewesen fei. Außerdem machten fle als noch befonbers gravirend geltend, bag Capitan Babbel auch noch nach Beenbigung bes Arieges Raperei, also Seeraub, getrieben habe. Die bezüglichen im Laufe des Jahres, jowohl betreffs bes "Alabama ", wie bes "Shenandoah", zwischen beiben Rachten geführte Correspondenz gab fein Resultat. England wies jede Berantwortlichkeit zurud, eben fo ben von ben Bereinigten Staaten gemachten Borichlag, Die Entichabigungsfrage bem Ausspruch eines Schiedegerichts zu unterwerfen, und ichlug bagegen betreffe ber Ausruftung von Rapern in ben beiberfeitigen Safen eine Abanberung fowohl ber eigenen, wie ber nordameritanischen Foreign Enlistment Act (bes Unmerbungsgefeses) por, mas wieber von ben Bereinigten Staaten abgelebnt murbe. 3. December ichlog Lord Clarendon bie Corresponden; mit Rr. Abams, bem amerikanischen Gefandten, weil fie both zu nichts fuhren tonne. Die Botichaft bes Brafibenten von 1865 tam barauf gurud, bag bie Unerfennung bes Gubens ale friegführenber Racht ungerechtfertigt gemefen fei, bag England bie Bejete ber Neutralitat verlett habe, und machte biefe Dacht noch einmal fur ben gur See angerichteten Schaben verantwortlich. "Fur die Bufunft muffe die Freundschaft zwischen beiben Landern auf gegenfettige Gerechtigfeit bafirt fein." Biel beftiger außerte fich ber berühmte Siftoriter Bancroft in feiner am 14. Februar 1866 ju Chren Abraham Lincoln's gehaltenen Rebe, in ber er bei Anwesenheit bes englischen Gefandten ben Grafen Ruffell beschulbigte, er habe einft "in ben Pallaften Europa's verfundet, daß bie große Republit fcon in ben letten Bugen liege." Die fowohl wegen biefes Bwifchenfalles, wie icon früher wegen der hauptfache wieder aufgenommene biplomatifche Correspondenz blieb, fo lange bie Bhige am Ruber waren, resultatioe. Erft unter bem Ministerium Derby haben fich beibe Cabinette wieber genabert und ift in ber vorfahrigen Botfchaft bes Brafibenten bie fichere hoffnung und ber Bunich auf gutliche Beilegung biefer Frage ausgebrudt worben, welche Sprache ber Berfohnlichfeit in England einftimmigen Wieberhall fand. Die Unterhandlungen ichreiten langfam vorwarts. Die Gefahr ernfterer Bwiftigkeiten zwischen ben beiben rivaliftrenben Nationen ift freilich baburch nicht in weite Ferne gerudt. Gine neue Storung bes jest erträglichen Ginvernehmens fonnte veranlagt werben burch bas

Fenierthum in ben Bereinigten Staaten, bas hier, wie im Gerbst bes Jahres 1865 ben Englandern querft flar wurde, seinen hauptsth hatte. Bei ber Untersuchung, die balb nach Ausbruch ber ersten fenischen Bewegung in Irland im Octo-

ber 1865 gegen die verhafteten Fenier eingeleitet wurde, ergab es fich zur Evidenz, daß Die Umfturzversuche burch bebentenbe Gelbsenbungen aus Rord-Amerita unterftust feien, und bald lieferten offene Acte den Beweis, daß ihnen von dort aus ernftliche Gefahren brobten. Im November wurde zu New-Port von ben Feniern die irische Republik proclamirt und ein prachtiges Gebaube, bas "Capitol" zum Sig eines Krieges, Marines und Finang-Minifteriums hergerichtet. D'Rabonen trat ale "Saupt-Centrum" (headcentre) an die Spige bes Bunbes, beffen Thatigfeit einerfeits ber Unterftugung ber fenischen Brüber in Irland gewidmet war, andererseits aber und hauptsächlich fich gegen bas britifche Canaba richtete. Es ichien nicht, bag bie Unions-Regierung geneigt sei, diesem Treiben Einhalt zu thun, auch erweckte es bie Theilnahme ber gablreichen ftets zu Flibuftier-Unternehmungen bereiten Dantees. Im Februar 1866 ertlarten bie Fenier in einer Raffen-Berfammlung zu New-Pork England für ben gemeinschaftlichen Feind Irlands und Nord-Amerika's, und beschloffen die Invasion Canada's, bas nach ber Croberung "Neu-Irland" fein werde. Bureaur fur ben Berkauf irifch-republikanifcher Bonds murben eröffnet, und ber reichliche Abfat, ben fle fanben, ermöglichte ausgebehnte Beichaffungen von Runition und Baffen. Reetings, im gangen Bereiche ber Union veranstaltet, bezweckten weitere Bropaganda für die fenische Sache. Als sich nun Maffen von Fenjern an der canadischen Grenze sammelten, wurden die Behorden Canaba's mit Recht beforgt, riefen jest zur Berftartung ber Linientruppen 10,000 Mann Miliz unter bie Baffen und bie englische Escabre erichien vor Salifar, mabrend bie englische Regierung bei bem Cabinet ju Bafbington Protest gegen die Laffigkeit, mit ber bies ber Agitation jufah, einlegte. Die Unions-Regierung erfulte jest einigermagen ibre internationale Bflicht, indem fie regulares Militar an die Grenze und Rriegsschiffe nach ben Safen beorberte, in welchen bie Fenier maritime Expeditionen vorbereiteten. Far ben Augenblick wurde aus ber Invaston nichts; boch gewann die fenische Sache einen neuen Aufschwung, als Stephens im Rai b. 3. ju New-Port anlangte, wo er mit Begeisterung empfangen wurde. Gin Theil ber Fenier stellte fich sogleich unter seine Leitung, mahrend ber andere, ber D'Mahonen abseste, Roberts zum Saupt ermahlte, bem Sweenen als General zur Seite trat. Ende Dai sammelten fich Schaaren biefer Bartei ju Detroit, Buffalo und St. Albans an ber canabifchen Grenze, überichritten, 1200 Mann ftark, in ber Racht zum 1. Juni unter bem Oberften D'Reil ben Riagara in Booten und lieferten am nachften Tage 1400 canabifchen Milizen ein Befecht bei Midgewap, sahen sich aber schon am Abende zur schleunigen Flucht genöthigt, da von allen Seiten britifche Truppen berangogen, um fle abzuschneiben. 50 Mann fielen in bie Banbe ber Englanber und 500 ergaben fich bem Bunbesbampfer "Dichigan". Unions-Regierung fandte jest ben General Reabe ale Oberft- Commandirenden an Die Grenze, und General Grant richtete an alle Gouverneure ber norboftlichen Staaten bie Aufforderung, zur Aufhaltung ber "Bobelmaffen" bie Miligen aufgubieten. 5. erlaffene Proclamation bes Brafibenten warnte ernftlich vor Verlegung ber Grenze, und ber Attornen - General ber Bereinigten Staaten wies die Behorben an, jeben ber Absicht Berbachtigen, Die Reutralitätsgesete verleten zu wollen, fofort zu verhaften. Diefe Energie wies die Fenier in ihre Schranken gurud und zwang fie, ihre Blane auf Canada aufzugeben. Die bort gefangenen Führer wurden zum Tode verurtheilt; aber in Folge angeftrengter biplomatifcher Intervention ber Unione-Regierung nicht bingerichtet, fonbern ju langer Gefängnifftrafe begnabigt. Den burch ben Ginfall verurfachten Schaben baben bie Staatsbeborben Canaba's ben Betroffenen erfest, babel aber erflart, bag bie Unione-Regierung ichlieflich bafur aufzufommen verpflichtet fei; ein Anspruch, ber leicht bie oben angebeutete Doglichfeit eines neuen Zwiftes befteben lagt. ameritanifchen Fenier hartnadig an ihrem Biele, ber Lobreigung Irlands, fefthalten, geigte ber von ihnen geforberte neuefte irifche Aufftanb; bag aber bie Unione-Regierung jemals baran gebacht haben follte, wie Beitungsgeruchte wiffen wollten, fie als friegführenbe Bartei anzuerkennen, ift nicht wahrscheinlich, ba bie substaatlichen Rampfer gegen bie Union, welche England als friegführende Bartei aperfannte, und bie Fenier unmoglich in Bergleich fommen konnen. Die Fenier verlaffend, geben wir zu einer neuesten Thatfache uber, welche in England nicht ungerechtfertigtes Rigvergnugen bervorrief. Es tft bies

Die Erwerbung bes ruffifden Rorbamerita's, bas von ber Unions-Regierung für 7 Millionen Dollars gefauft worben ift, wozu noch eine Entschäbigungsfumme von 200,000 Dollars kommt, welche an die englischen, amerikanischen und rusfichen handelsgesellschaften zu zahlen ift, ba ihre Concessionen fammtlich erloschen. Es ift angunehmen, bag biefer Raufvertrag bie Ratification bes Senats erhalten wirb. England ift baburch von Neuem bie Innigfeit ber Beziehungen Ruflands ju ben Bereinigten Staaten in die Erinnerung gerufen, obgleich es gewohnt fein wirb, mit biefem Daber bie Berftimmung. 3m Uebrigen fann es Factor schon feit Jahren zu rechnen. ben Bereinigten Staaten ben Befit eines Territoriums gonnen, bas auf feiner rauben und uncultivirten Scholle bei einer Ausbehnung von 17,500 Quabratmeilen nur 60,000 Einwohner gablt, und wenn es auch fur Oregon und Californien wegen feines Solges einigen Berth bat, boch ber Gultur zu fern liegt. Auch erscheint es unerheblich, ob bas britifche Norbamerita nun verhindert ift, fein ungeheures Areal einft bis zum Stillen Meere auszudehnen, da folche möglichen Biele ferner Bufunftspolitik jest nicht in Betracht tommen tonnen. Diefe Erwerbung ift ber Schluß einer Reihe von Sandlungen ber Union8-Regierung auf bem Gebiete ber auswärtigen Politik, welche ihr in blefer Beziehung die unbedingte Anerkennung der Mehrzahl der Nordamerikaner erworben haben. Trop bes und mabrend bes Conflictes haben ber Brafibent und bie Seele ber auswartigen Politit, Dr. Seward, bem nationalen Gelbftgefühl burch bie besprochenen Erfolge reiche Nahrung gegeben. Die Bolitit und die internationalen Berbaltniffe verlaffenb, wenben wir uns ju bem inneren Staatsleben jurud und gwar gur befriedigenb. ften Geite beffelben.

Die Tilgung ber Staatsichulb von brittehalb Milliarben fann einer Regierung, beren fabrliches Ausgabebudget in Folge ber enormen Ausgangs- und Gingangszölle, einschließlich Berzinsung solcher Schuld, um fast zweihundert Millionen hinter ben jahrlichen Revenuen gurudbleibt, feine Sorge machen, vorausgesett, bag bie Bahlungstermine ber Berbindlichkeiten genugend weit hinausgefcoben find, um burch Anbaufung bes jahrlichen Ueberschuffes ober beffen successive Berwendung gur Amortifation bie Erledigung zu gestatten. Das ift mit ber Bundesichuld nicht ber Fall, vielmehr ift ein großer Theil berfelben bis zum Juli 1868 einzulosen, und die Finanzverwaltung hat die Aufgabe, Diefen Theil auf 20 Jahre burch Conversion ju prolongiren. Anfang bes Jahres 1867 traf ber Finangminifter Mac-Culloch Anftalten, burch Bertauf langer Bonds im offenen Martt Mittel jum Ankauf ber nachftfälligen Obligationen (ber fogenannten Sieben - Dreißiger und Compound - Intereft - Noten ober Billets auf 3 Sahre) zu gewinnen, forberte aber, an einem gang befriedigenden Erfolg folder Dispostion zweifelnd, vom Congreß neue Bollmachten, von Tag zu Tag neuerdings Geld zu borgen, was ihm durch Genehmigung einer Emission von 50 Millionen Dollars 3proc. Deposit - Certificate zugeftanden warb. Doch machte bie indirecte Conversion in neuefter Bett fo fchnelle Fortichritte, bag bem Binangminifter jeber Bormanb gur Benupung jener Bollmacht fehlte, und bie Congrefacte burfte ein tobter Buchftabe bleiben. Bu biefer Soffnung berechtigen Die Refultate bes letten Monatsausweises ber öffentlichen Schuld, als beren erfreulichstes die Reduction der Sieben-Dreißiger hervor-Das Total biefer Papiere ift im Marg um über 50 Millionen reducirt zuheben ift. worden, und augerdem haben auch die Compound-Interest-Noten um über 2 Millionen Dollars abgenommen. Nach foldem Rafftabe fortgefest, tann icon Enbe 1867 faft bie gange nachftfällige Schulb auf 20 Jahre prolongirt fein. Durch ben Vertauf bon etwa 35 Millionen Dollars neuer Bunf-Bwanziger und Benutung bes Bapiergelb-Beftanbes fur ben Reft wurden bie erforberlichen Mittel gur Bewertstelligung jener Rebuction beschafft, mabrend ber Goldbeftand im Schape, unter Berudfichtigung ber berminderten Gold = Certificate, um 4 Millionen Dollars geftiegen ift. Nebenbei ift im Monat Rarz die Gesammischuld der Regierung um über 7 Millionen Dollars reducirt worben, von welcher Berminberung einschließlich ber ermabnten 2 Millionen Compound-Intereft - Roten, etwa 31/2 Millionen Dollars auf bas ausstehenbe Bapiergelb fommen; es lagt fich alfo von bem April = Monate = Ausweis ber öffentlichen Schuld fagen, bag er gunftiger und ermuthigender lautet, als alle feine Borganger.

| Anerfannte Schulb                                                                                                                                          | ber Bunbesregieru                                     | ng.                             |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                            | Marz 1867.                                            | 1. April 1867.                  |  |  |  |  |
| On Blath haminstide Starth 4                                                                                                                               | Dollars.                                              | Dollars.                        |  |  |  |  |
| In Gold verzinsliche Schuld 14                                                                                                                             | 164,855,191 <sub>80</sub> .                           | 1499,381,591 80                 |  |  |  |  |
| In Papier verzinsliche Schuld 7<br>Schuld, deren Berzinsung erloschen ift                                                                                  | 787,028,880 <sub>00</sub><br>14,576,689 <sub>07</sub> | 734,280,780 00                  |  |  |  |  |
| Unverzinsliche Schuld                                                                                                                                      | 264,303,128 <sub>93</sub>                             | 12,825,658 42<br>276,940,040 22 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                            | 530,763,889 80                                        | 2523,428,070 44                 |  |  |  |  |
| Demnach Abnahme im April: 7,335<br>Bon obigem Total waren als Papier                                                                                       | 1,019 ze Duute.<br>Lath in Kirculation sincal         | Canada Managaman                |  |  |  |  |
| im Schate und ausschließlich ber emittirter                                                                                                                |                                                       | nehrind ned socienitnes         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                            | März 1867.                                            | 1. April 1867.                  |  |  |  |  |
| ••                                                                                                                                                         | Dollars.                                              | Dollars.                        |  |  |  |  |
| Bereinigte Staaten-Noten neuer Emis-                                                                                                                       | ,                                                     |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                            | 376, <b>2</b> 35,626 <sub>00</sub>                    | 375,417,249 <sub>00</sub>       |  |  |  |  |
| Compound-Interest - Roten ober Bil-                                                                                                                        |                                                       | -                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                            | 41,308,830 00                                         | 139,028,630 00                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                            | 29,514,722 29                                         | 29,217,494 96                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                            | 47,059,178 32                                         | 543,663,373 96                  |  |  |  |  |
| Demnach Abnahme im April: 3,39!                                                                                                                            |                                                       |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                            | b im Schape am                                        |                                 |  |  |  |  |
| 1.                                                                                                                                                         | Marz 1867.                                            | 1. April 1867.                  |  |  |  |  |
| Gold: 107                                                                                                                                                  |                                                       | 105,956,477 22 D.               |  |  |  |  |
| Papier:                                                                                                                                                    |                                                       | 34,328,826 52 D.                |  |  |  |  |
| <b>Eotal:</b> 159                                                                                                                                          |                                                       | 140,285,303 14 D.               |  |  |  |  |
| Demnach eine Abnahme von Gold: 1,314,553 90 D.                                                                                                             |                                                       |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                            | : 18,223,541 75 D.                                    | ,                               |  |  |  |  |
| Total-Abnahme:                                                                                                                                             | 19,538,095 65 D.                                      |                                 |  |  |  |  |
| Gesammtschulb excl. bes                                                                                                                                    | Rassenbestandes im                                    | Schate.                         |  |  |  |  |
| 1. September 1865 2757,689,571 06 D.                                                                                                                       |                                                       |                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                            | 2523,428,070 oo 9                                     |                                 |  |  |  |  |
| Abnahme für 19 Mona                                                                                                                                        | te. 234,261,501 00 I                                  | ).                              |  |  |  |  |
| Einschließlich bes in ben Regierung                                                                                                                        | skaffen und in den Bar                                | iken befindlichen Be-           |  |  |  |  |
| ftanbes betrug Die Gefammt-Circulation vo                                                                                                                  |                                                       | 4 06                            |  |  |  |  |
| Mandalata Stratan Mariana S allan Mat.                                                                                                                     | 1. Mar. 1867.                                         | 1. April 1867.                  |  |  |  |  |
| Bereinigtes Staaten-Papiergelb aller Art:<br>Noten der National-Banken                                                                                     |                                                       | 553,633,373 <sub>96</sub> D.    |  |  |  |  |
| Moten bet Rational-Bunten                                                                                                                                  |                                                       | 298,866,824 <sub>00</sub> D.    |  |  |  |  |
| and since OOD Milliamen Dalland am 4                                                                                                                       | 845,930,572 32 D.                                     | 842,530,197 96 D.               |  |  |  |  |
| gegen circa 980 Millionen Dollars am 1.                                                                                                                    |                                                       | Balbmartia caminum              |  |  |  |  |
| Die Operationen mit amerikanischen Papieren auf unserem Gelbmarkte gewinnen täglich an Umfang. Die Summe ber gegenwärtig in Europa umlaufenden Papiere be- |                                                       |                                 |  |  |  |  |
| lauft sich auf etwa 600 Millionen Dollars, von benen etwa 350 Millionen auf die                                                                            |                                                       |                                 |  |  |  |  |
| dffentliche Schuld der Vereinigten Staaten, 100 Millionen auf die Eisenbahn-Actien und                                                                     |                                                       |                                 |  |  |  |  |
| etwa 150 Millionen auf die Obligationen                                                                                                                    |                                                       |                                 |  |  |  |  |
| Eine Bervollständigung ber gegebene                                                                                                                        |                                                       | Statistif bes Banier-           |  |  |  |  |
| umlaufs ber National = Banten (im Gange                                                                                                                    | n 1647, bavon 308 in                                  | New - Dort, 207 in              |  |  |  |  |
| Maffachusets, 201 in Bennsplvanien, 135 in Obio) wird bier am Blage fein.                                                                                  |                                                       |                                 |  |  |  |  |

Raffachusets, 201 in Bennfplvanien, 135 in Ohio) wird hier am Plage sein.

| Staaten          |  |     |     |                           |                         | Deponirte  | Papiere    |
|------------------|--|-----|-----|---------------------------|-------------------------|------------|------------|
| und Territorien. |  |     | ٤   | Obligationen.<br>Dollars. | im. Umlauf.<br>Dollars. |            |            |
| Maine            |  |     |     |                           |                         | 8,396,250  | 7,451,820  |
| New-Bampfhire    |  |     |     |                           |                         | 4,727,000  | 4,121,253  |
| Vermont          |  |     |     |                           |                         | 6,411,000  | 5,676,800  |
| Rhobe-Jeland .   |  |     |     |                           |                         | 14,144,600 | 12,369,850 |
| ·                |  | Lat | us_ | 33,678,850                | 29,619,723              |            |            |

| Staaten                                  |            | Deponirte           | Papiere         |
|------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|
| und Territori                            | en.        | Obligationen.       | im Umlauf.      |
|                                          |            | Dollars.            | Dollars.        |
|                                          | Transport. | 33,678,850          | 29,619,723      |
| Massachusets                             |            | 64,270,300          | 56,740,570      |
| Connecticut                              |            | 19,471,500          | 17,177,450      |
| New-York                                 |            | 75,970,300          | 67,735,483      |
| New-Jersey                               |            | 10,3 <b>2</b> 4,150 | 9,090,640       |
| Pennsplvanien                            |            | 43,324,350          | 38,090,640      |
| Marhland                                 |            | 10,052,750          | 8,745,450       |
| Delaware                                 |            | 1,348,200           | 1,179,300       |
|                                          |            | 1,442,000           | 1,276,590       |
| Virginien                                |            | 2,397,000           | 2,014,900       |
| Oft-Virginien                            |            | 2,236,750           | 1,980,650       |
|                                          |            | 20,771,700          | 18,375,230      |
| Indiana                                  |            | 12,400,850          | 10,888,280      |
|                                          |            | 10,818,400          | 9,448,415       |
|                                          |            | 4,313,600           | 3,778,900       |
| Wisconsin                                |            | 2,848,750           | 2,512,750       |
| Jowa                                     |            | 3,680,150           | 3,204,395       |
| Minnesota                                |            | 1,862,280           | 1,484,000       |
|                                          |            | 332,000             | 269,000         |
| Missouri                                 |            | 2,903,100           | 2,712,490       |
| Rentucky                                 |            | 2,645,000           | 2,311,270       |
|                                          |            | 1,306,200           | 1,096,790       |
| Louistana                                |            | 853,000             | 727,000         |
| Nebrasta                                 |            | 180,000             | 150,000         |
|                                          |            | 134,000             | 59,000          |
| Missississississississississississississ |            | 75,000              | 65,500          |
| Georgien                                 |            | 1,305,500           | 1,124,000       |
| Nord-Carolina                            |            | 309,000             | 228,600         |
| Süd-Carolina                             |            | 140,000             | 126,000         |
| Arkansas                                 |            | 200,000             | 179,500         |
| Alabama                                  |            | <b>304,000</b>      | <b>262</b> ,500 |
| Utah                                     |            | 50,000              | 44,970          |
|                                          |            | 100,000             | 88,500          |
| Texas                                    |            | 403,500             | 337,750         |
| Nevada                                   |            | 195,000             | 166,000         |
|                                          |            | 332,647,180         | 293,292,146     |

Diefe Obligationen garantiren bie Papiere ber Banken, welche, wie ber Gesammt-Betrag ber emittirten Papiere beweift, bas ihnen burch bas Gefes vom Jahre 1863 gestattete Maximum von 300 Millionen Dollars noch nicht erreicht haben. Die Banken hoffen im Juli 1868 ihre Baarzahlungen wieber aufnehmen zu können.

Die orientalische Frage, welche abermals brennend zu werben broht, burfte eben beshalb von mehreren Seiten zu beleuchten sein, als es in dem früheren betreffenden Artikel bieses Werkes geschehen ift. Der Ursprung dieser Frage (in dem jett gewöhnlichen, besonderen Sinne, in welchem sie behandelt zu werden pflegt, und in welchem wir ebenfalls, um nicht auf ein zu weites Feld zu gerathen, sie behandeln werden) liegt darin, daß das muhamedanische Türkenthum in das driftliche Europa eingedrungen ift und einen fremdartigen Theil in dem Bestande der europäischen Staaten bildet. Sie ist daher ursprünglich und wesentlich eine Frage des Gegensases, in welchem das Christenthum und der Islam zu einander stehen. In der Neuzeit ist sie aber durch die Kunstgriffe und Winkelzüge einer die Verhältnisse verwickelnden und verwirrenden Diplomatie mit Beimischung der Frage der von der Machtsellung des russischen Reiches angeblich brobenden Gesahren hervorgetreten. Bugleich ist sie noch eine Frage der Erhaltung ober

bes Unterganges bes turkifchen Reiches in Europa, fo wie bes Berhaltens ber chriftlichen Rachte in bem einen ober bem anberen Falle.

Der Islam im Gegensage jum Chriftenthume ift bier bor Allem in Betrachtung zu gieben. In ber europaischen Turfei, einschlieflich Megnoten, leben, nach einer Angabe vom Jahre 1860, 4,550,000 Muselmanen und 10,734,000 Chris ften (Art. Turfei, S. 688) unter ber herrichaft jener. Gine anschauliche Borftellung von bem Charafter Diefer Gerrichaft gemabrt eine Anetbote, welche Graf Ficquelmont in ber Borrebe zu seiner Schrift: "Die religiofe Seite ber orientalis foen Frage, Bien 1854," ergablt. - Er fam namlich auf einer Reife in ber Turfei, jur Beit bes ferbischen Rrieges unter Czerny Georg, mit einer Escorte von zwei Janitscharen in ein großes bulgarisches Dorf zwischen Sophia und Widdin, und ward in Die Behaufung eines Rajah, b. b. eines driftlichen Unterthanen ber Bforte, geführt, welche ber Aga bes Orts zu seinem Rachtlager angewiesen hatte. Er bemerkt, es seien bamals noch bie achten (vielleicht noch jest nicht vergangenen) Türkenzeiten gewesen, wo Die reisenden Turfen fich in ben Saufern ber Chriften einquartiert und auf beren Roften gang nach Gefallen gehauft hatten, weshalb bie Ginwohner immer gezwungen gewefen waren, ihren Bohlftand zu verbergen. Go fand fich benn and in bem Saufe nichts zum Nachtmable und die Janiticharen trieben die Saupter ber Familie mit Gewalt binaus, um fle ju zwingen, bas, mas angeblich nicht im Saufe zu haben mar, anbermarts aufzutreiben. Die übrigen Bewohner bes Saufes, groß und flein, liefen bavon, um fich zu verfteden. Eine alte Frau ging beständig ab und zu und schlich schüchtern um ibn herum, feine frembartige Rleibung betrachtenb. Als fie ihn rubig und gebuldig ba fiten fab, faßte fle fich ein Berg, ging von rudwarts auf ibn gu, flopft ibn leife auf bie Achsel, und als er fich nach ihr umsah, schlug fie ein Kreuz, begleitet von einem fragenden Binte (er war ber Lanbessprache untunbig). Als er ihr nun burch bas Rreugeszeichen antwortete, faßte fie fonell feine Schulter, fußte fie und trippelte barauf jum Bimmer Benige Augenblide barnach war er von Rinbern, erwachsenen Rabchen und Anaben umringt. hierauf tamen bie Bater jurud; aber trop ber Drohungen ber Janitscharen immer noch mit leeren Ganben. Doch faum hatte ihnen bas alte Rutterchen bie gute Neuigkeit mitgetheilt, fo wurde in einem Ru Alles herbeigeschafft, Freude und Ueberfluß herrichten im Saufe. Der Graf fest bie ichonen Borte bingu: "Bon bem Augenblide an, als ich bas Beichen bes Kreuzes gemacht hatte, war ich ihnen ein Bruber, was von meiner Seite fo viel bieg als Nachftenliebe, Achtung fur bie Perfon und für bas Eigenthum, und von ihrer Seite gleichbebeutend war mit 🗅 Gaftfreunbichaft und Bertrauen. Bir waren alle mit einander glücklich. Diefelben Gefühle vereinigten uns." Die Religion ist allenthalben die Grundlage des Bolks-Die Religion eines Boltes gestaltet feine Lebensordnung und Lebensweise, ja feine gange Lebensanschauung, welche alfo bei verschiebenen Boltern befto verschiebener ift, je mehr bas Bejen ber Religion bes einen fich von bem ber Religion bes anbern unterscheibet. Die Unterschiebe ber berrichend geworbenen driftlichen Confessionen greifen nicht fo tief in bas Leben ein, bag nicht ein friedliches und freundliches Beisammenleben, 3. B. von Ratholiten und Lutheranern ober Reformirten, möglich geworben mare. Anders ift es mit Duhammebanern und Chriften. Graf Ficquelmont (a. a. D., G. 126) fagt in Diefer Beziehung mit Recht, Tolerang in Beziehung auf Gefittung fei eine Unmöglichfeit. Er fest bingu: "Bwei Denichen verschiebenen Glaubens fonnen friedlich neben einander leben, fobalb ber haß fur fle fein Gebot ber Religion ift; allein Sitten, welche fich taglich und ftunblich in jeber Berrichtung bes Lebens, in jebem burgerlichen ober Strafgesetse als geradezu unverträglich herausstellen, laffen keine Dulbung zu. Die fociale Ordnung ber Ruselmanner lagt fich mit ber focialen Ordnung ber Christen nicht vereinigen, und die eine wie die andere beruht auf der Religion". Ficquelmont erwähnt als Beispiele die Bielweiberei und die Berhandlung circassischer Rädchen nach Konstantinopel, burch beren Abschaffung bie ruffliche Regierung fich hauptfachlich ben Sag ber Ticherkeffen zugegezogen hat. — Es ift hierbei zu erwägen, wie auch die Gesittung von Glaubenslehren abhangt. Go ermabnt Ficquelmont felbft ben Fatalismus ber Rubammebaner, aus bem er auch ihre Berftorungswuth gewiffermagen ableitet und welchen er mit Recht als unvereinbar mit ber chriftlich europäischen Richtung betrachtet. — Er

meint felbft ferner mit Recht, bag in ber Turfei ber Arieg gegen driftliche Staaten von ber Religionsibee ftets ungertrennlich bleiben werbe. Berfen wir einmal einen Blid auf bie politischen Grundlagen und hauptfabe bes Islam nach ber Darftellung b. Sammer's und anderer Renner! - Bir fprechen zwar hier insbefonbere von bem turtifchen Ruhammebanismus. Das milbere und bilbfamere Bolf ber Araber ift von bem Turkenvolke mohl ju unterscheiben. Es foll fogar ber Rame "Araber" unter ben folgen Demanlis ein Schimpfname geworben fein (m. f. ben Art. Araber in biefem Lexikon, G. 44). Die Gefchichte ber Turfen, insbefonbere ber Demanen, welche ale Solbner friegliebender Gerricher, namentlich ale Leibwache und Miliz ber Rhalifen, für fie und fobann für fich felbft Rriege führten, Eroberungen machten und Raubstaaten grundeten (m. f. Art. Demanifdes Reich und v. Sammer's Geschichte bes Osmanischen Reichs, Bb. I., Buch 1) erklart es wohl hinlanglich, wenn eine gewiffe übermuthige Robbeit einen bleibenden Sauptzug in ihrem National-Charafter bilbet. Es foll ein Sprichwort geben, welches fagt, daß auf dem Boben, welchen ber Suf bes turfifchen Bferbes betreten babe, nichts mehr gebeibe (m. vergl. Art. Duhams mebanismus, S. 770). — Dan barf nicht für psmanische Zuftanbe geltenb machen, was die Araber für die Civilisation gethan haben. Man behauptet sogar (vielleicht zu weit gehend), daß es zwischen Turten und Arabern feine Gemeinsamteit geben konne (Art. Türkei, S. 698). Andererseits lobt man gewiffe Eigenschaften bes türkischen Charafters, welche wir ihm auch nicht abstreiten wollen, giebt aber zugleich zu, bag ihm auch viele Lafter ankleben, und biefe find gerade folche, welche ihn jum herrichen untauglich barftellen, namlich Raubsucht, hang jur Wolluft und Graufamteit, fomit auch nicht selten Neigung zur Tyrannei und Rachsucht (ebendort, S. 686). fonders aber wird bem verfeinerten Turken ein fehr nachtheiliges Zeugniß ausgestellt (m. f. ebenbort, S. 687 und unten). Dem vornehmen Turfen werben als jepige hervorragende Eigenschaften Beig, Sabsucht, Luge, Schmeichelei, Falscheit und Sinterlift zugeschrieben. — Doch wir wollten von ben politischen Grundlagen und Samptfaten bes Ruhammebanismus, wie fie in feiner religiofen und bamit engverbundenen burgerlichen Gefetzebung, namentlich in dem Koran und auch, insbefondere bei den Türken, in spateren Berordnungen ber Sultane erscheinen, so viel unfer Zweck erforbert, sprechen, um die Unmöglichkeit einer Bereinigung zwischen ber muselmanischen und ber christlichen focialen Ordnung naber zu zeigen. Der Gultan ift, feitbem Rurad I. fich fur ben Rhalifen, d. h. Nachfolger des Bropheten, erklart hat, nach dem Glauben ber Turken ber in vielen Richtungen unumschrankte Beberricher ber Glaubigen. v. Sammer (Des Demanischen Reiches Staateverfaffung und Staateverwaltung, Bb. I., S. 340) nennt ihn "ben Schatten Gottes und Stellvertreter beffelben auf Erben." Er finbet in ber osmanischen Staatsverfaffung bas hinftreben jum Ibeale einer vollendeten Monarchie, fo wie er Aberhaupt organische Einheit, wodurch in dem Staate das Bild patriarchalischer Familienheit im Großen ausgeführt wird, für das Ibeal orientalischer Staatsverfaffungen balt, wobei er hingufest, bag biefe nur bann ben namen von Despotieen verbienen, "wenn ber Bille bes Berrichers, feinem Gefege untergeordnet, und feinen anderen Baum als Furcht ober Ohnmacht anerkennend, als eine Geißel baber fahrt, Die ber Gerr in feinem Grimme über bie Bolter geschwungen." Bei ber gewöhnlichen Beschaffenheit ber orientalischen monarchischen Berfaffungen ift bie Gefahr ber Ausartung in Despotismus fehr groß, und es wird durch die Erfahrung bestätigt, daß sie häusig, wenigstens in gewiffen Beziehungen, als Despotieen wirten. Es liegen babei mehrere Berhaltniffe gum Grunde. Benngleich ber turfifche Berricher an bas gottliche Gefes gebunden ift, so ist boch auch seine Willkur (Urs) eine Gesetzesquelle, freilich nur in Sachen, welche unter bas menfchliche Recht fallen. Es giebt aber auch Falle vermifchten, b. b. gottlichen und menschlichen Rechts, in benen bas lettere von bem erfteren überwogen wirb. Allen uns bekannten Angaben nach beruht bas Berbot ber Gleichstellung ber Glaubigen und Unglaubigen auf bem Koran und ift unabanderlich. (v. hammer a. a. D. Th. I., S. 33.) Bekanntlich ift bas bezeichnende Wort für die christlichen Unterthanen der Pforte Rajah ober (nach v. Sammer) Raaja ober Rajet, b. i. bie Seerbe, und man verfteht barunter bie Unterthanen ber Pforte im engften Sinne, b. b. bie wicht mohammebanischen Bewohner bes Reichs, welche bei ber Erobernng bes Lanbes ben

Islam nicht angenommen, aber bie Schonung ihres Lebens durch die ftillschweigende Berbinblichfeit, fur ihren Ropf und fur ihre Grunde Die Steuern zu bezahlen, erkauft haben. "Der Name Raaja ober Unterthan ift im engsten Sinne in islamitischen Staaten, im Gegensage bes Moslim ober freien Staatsburgers, ober auch bes Moffellem, b. i. bes durch Tractate von Steuern befreiten nicht mohammedanischen Ausländers, ein Schimpfname, welcher alle Schmach und Unterbrückung eines besiegten, ber Billfur bes Eroberers preisgegebenen Bolfes mit fich fuhrt." (v. Sammer a. a. D. Bb. I., S. 181.) — Rajet bebeutet Seerbe, ber nicht muhammebanische Bestegte erscheint bem muhammebanischen Eroberer als feine eigentliche Geerbe, "bie er nach ben Ropfen gablt und besteuert, Die er ungestraft icheert und ichlachtet" (ebend. S. 182). — In bem als Grundgesetz geltenden Gebote bes Khalifen Omar, betreffend die Chriften und Juben, fommt neben anberen vielen fle gurudfegenben Bestimmungen vor, daß sie nicht unter sich Recht sprechen durfen (ebend. 183). — Dem Iman ober Rhalifen, b. i. bem oberften Gewalthaber, fteht es frei, Die bei ber Eroberung gemachten Gefangenen hinzurichten, ober fie als Sclaven zu erklaren, 1) ober, wenn er ihnen bie Sclaverei erlagt, fle jum Rugen ber Roslimen als steuerbare Unterthanen zu erklaren (ebend. S. 166). Zwar wird ber Raaja als Eigenthumer bes ihm bei ber Eroberung gegen Entrichtung bes Charabich (auger ber Ropf- ober Bersonalsteuer) belaffenen Grundes und Bobens anerkannt; aber ber Charabich ift nicht blog eine Grundsteuer, sonbern auch eine Erträgnigsteuer, die fich vom Behnten baburch unterscheibet, baf fle in mehr als bem zehnten Theile bes jahrlichen Erträgniffes, nämlich 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/8 ober 1/2 besteht (ebend. S. 344). Sier ift auch zu erwähnen, mas (Art. Türkei, S. 691) behauptet wird, bag bie mannliche Bevolkerung eines Rajaborfes, und bie Babl ber Gefpanne und Acergerathe eine bestimmte Biffer nicht überschreiten barf. Außerbem ift bas Gigenthumsrecht wenig ficher, wenn es g. B. mahr ift, bag bor noch nicht langer Beit bie turfische Regierung eingewanderten Ticherkeffen in vielen Dorfern Grundftude und Gebaube ju ihrer Anfiedlung angewiesen hat, beren driftliche Befiter fle baraus vertrieb. (3ll. Beitung, S. 1234 b. 'l. Jahrgangs.) So ift auch fürzlich in einer Beschwerbeschrift aus Epirus und Theffalien geflagt, bag neue Befibittel gegen eine Abgabe ausgegeben werben, und wer die Abgabe nicht bezahlt, fein Eigenthum verliert. Die Berbindung ber geiftlichen Racht mit ber weltlichen, bie ichon baraus hervorgeht, bag bas Staats- und Bolferrecht islamitischer Regierungen in ber religiosen Gefetgebung enthalten ift (ebenb. 2), fann nur ale eine Berftarfung ber Richtung jum Despotismus, wenigstens in Beziehung auf die Raja's betrachtet werben, ba bas Element ber weltlichen Gewalt barin vorherricht.2) Die monarchische Regierung gestaltet fich jest nicht mehr als eine patriarchalifche, ba fle eigentlich nur eine Minifter - Regierung unter bem Groß - Bezit ift. Diefer ift mehr als ein Bremierminifter, abnlich ben maires du palais ber fcwachen französtschen Könige der ersten Dynastie, somit der eigentliche Regent (ebend. II. S. 7). Bei bem häufigen Wechfel ber Personen bieses Regenten und ber anderen Rinister (wobei ohne Aweifel häufig frivole Einfluffe bes Serails mitwirken) ift aber natürlich an ein bauerhaftes Regierungsspftem, so wie an Berläglichkeit ber von ber Pforte eingegangenen Berträge und Berpflichtungen nicht zu benken. Wir haben bei dem Streite über die Schluffel bes beiligen Grabes gesehen, wie biese ichwache Regierung ihre Entschließungen mehrmals wechfelte, je nachdem Frankreich ober Aufland ben augenblicklich einschuchternben Ginflug auf fle ausubte. Als eine ber fcblimmften Seiten ber osmanischen Regierung wird die Rechtspflege geschilbert. "Der Billfur ber Richter (Rabhi's) ift ber größte Spielraum gelaffen; in der Regel find fie bestechlich. Nur zu baufig find die Beispiele von einer barbarischen Gerechtigkeitspflege, Die gar kein Berhaltniß zwischen bem Bergeben und ber Strafe bulbet, Die nur eine robe Seele billigen fann, ber bas

<sup>&#</sup>x27;) Bei ber Belagerung Wiens burch bie Turfen ift bie Umgegend wenigstens theilweise versöbet worben, ba fie bie Einwohner als Sclaven fortführten.

<sup>3)</sup> Den Mufti von Konftantinopel (genannt von Muhammed II, Scheich el Jelam) nennt v. hammer ben "Papft" bes osmanischen Reiches; dr ift aber nur ber absehbare Rathgeber und Bramte bes Sultans, wenngleich bas haupt ber Geiftlichkeit. Schwerlich hat er je ben verlangten Rath etwa zu einem Kriege verweigert (m. vgl. Rühe' handbuch ber Geschichte bes Mittelalters, S. 286.)

ganze menschliche Geschlecht als ein Haufe von Anechten erscheint, die keiner selbitstandigen Bestimmung fabig find. Dit ber Finangregierung ftebt es nicht beffer, wie icon aus ber oben angeführten Abgaben-Ginrichtung und aus v. Sammer's langwierigem Berzeichniß ber Abgaben (a. a. D. Bb. I. S. 180 ff.) erhellt. Insbesondere wird auch die Erhebungsweise ftart getabelt (m. f. Art. Turtei G. 692). Durch bie von unfäglichen Graueln begleitete Eroberung Konstantinopels (i. 3. 1453) ward bas Turkenthum als ein frembartiger fester Reil in bas driftliche Europa hineingetrieben. Go war bas langerfebnte und langerftrebte Biel bes Duhammebanismus, beffen Erlangung ibm ichon im Roran verheißen war, erreicht. - Bon Bammer, ber zwanzig turfische Uebergange von Aften nach Europa, welche ber Erfturmung Ronftantinopels vorhergingen, befpricht, fagt in prophetischem Geiste (wie wir hoffen wollen): "Kunstigen Geschichtsschreibern ift es vorbehalten, mit bem letten Uebergange ber Osmanen aus Europa nach Afien, bie Ausscheibung eines so frembartigen Theils aus bem organischen Körper europäischer Bilbung zu melben." Die orientalische Frage bestand nun barin, ober follte wenigstens barin bestehen, ob es nicht möglich sein werbe, biesen Reil balbigft wieber auszutreiben, ober wenigstens an weiterem Einbringen zu verhindern. Aber nicht einmal bas Lette gelang. Auch kleinere, dem byzantinischen Reiche, von welchem felbft nichts übrig blieb, benachbarte Staaten, wie Bulgarien, Serbien, Die Rolbau und Balachei, Albanien fielen ben Türken nach und nach in die Hande, und Kampfe, die sich burch zwei Jahrhunderte hindurch zogen, retteten das übrige Europa vor der weiter anfturmenden Barbarei. Dag es fo weit tam, barf ohne Zweifel ber Laffigfeit und Uneinigfeit chriftlicher Furften zugefchrieben werben, bei benen bie Ermahnungen bes Papftes und bes Raifers meiftens fruchtlos blieben. Defto herrlicher glangen freilich bie Thaten ber beutschen, ungarischen und anderer Gelben, benen es zu verbanten ift, daß die Dacht, welche Europa fo lange in Schreden und Angft gehalten bat, vollftanbig gebrochen warb. Bor allen ragen in ber Geschichte bie unbestegten Rhobifer Ritter hervor. -Bald aber krankelte nun jene Macht auch an den Lastern der Barbarei, an ber Berweichlichung, in welche bie Herrscher und ber vornehme Theil bes Boltes verfielen. Sipfel ihrer Größe hatte die Pforte, als wesentlich erobernde Macht, unter Soliman II. Aber seine wilben Groberungsentwurfe loften fich zulest (1520 - 1566) erreicht. (wie Beeren in feiner Gefcichte bes europäischen Staatenspftems fich ausbruckt) in eine Allianz mit Frankreich, nämlich mit bem Könige Franz I., auf, welche querft in ber Form eines Sanbelstractate (1535) abgeschloffen warb. Dies war die erfte Berbindung eines driftlichen europäischen Fürften mit bem Chriften-Daburch warb (wie heeren weiter fagt) bie hoffnung einer Bereinigung ber Chriftenheit, wie ber Bapft fle zu bewirfen fuchte, vereitelt und die Pforte zu einem - "wenngleich immer frembartigen" - Bliebe bes europäischen Staatenfpfteme gemacht (Beeren, Gefdichte bes europ. Staatenfpfteme, 2. Ausg. S. 22). Bir finden in Dieser Mlianz ben Reim ber neueren Gestaltung ober Berbrehung ber orientalischen Frage. Franz I. wollte ohne Zweifel in seinem unabläffigen Bestreben, bie Dacht bes Saufes Sabsburg zu brechen, fich ber turfischen Dacht als eines ichweren Gewichts bebienen, um es in bie Baagichale bes europaifden Gleichgewichts zu werfen. Bald nach dem Tode Soliman's ward die Gefahr einer Ueberlegenheit der türkischen Seemacht burch bie Seefchlacht bei Lepanto (1572) befeitigt. Seine Nachfolger, im Serall erzogen, erichienen felten mehr an ber Spipe bes Rriegsheeres. Die Baffenftillftand8=Bertrage mit ben driftlichen Machten wurden haufiger (bekanntlich schließt ber Islam feine Friedens-Bertrage mit Unglaubigen). Lange wiederholten fich mit wechselnbem Erfolge die Rriege ber Sultane mit Defterreich 1), Ungarn, Rufland, ben Benetianern und Polen. Dag die Turken fich zweimal an ben Ballen Wiens (1529 und 1683) bie Ropfe gerftießen und ber lette Abzug ihres großen heeres eine totale Dieberlage ward 2), mußte wohl in Europa bie Meinung befestigen, daß die Beit gekommen 1) Die Kriege mit Defterreich wurden junadift wegen Ungarne und Siebenburgene geführt, mit welchen ganbern bie Sultane ohne allen Rechtsgrund wie mit ihrem Eigenthum verfuhren.

<sup>(</sup>Man f. unfern Art. Oesterreich S. 764.)
3) Durch ben Sieg bes beutschen heeres unter bem herzog Karl von Lothringen. — Daß Sobiesti mit seinen ruhmrebigen Bolen Wien nicht gerettet hat, sondern felbst durch die Deutschen gerettet ift, wird wohl jest als geschichtlich constatirt anzunehmen sein.

fei, wo ihre fturmifche Tapferteit bem driftlichen Belbenmuth weichen muffe. 3m 17. und 18. Jahrhundert verloren fie, trot einzelner Siege und wechfelnder Erfolge, an Rufland, Defterreich, Benedig und Bolen einige ber wichtigften Theile ihrer fruberen Eroberungen. Befonbere michtige, vortheilhafte Erfolge hatten fur Rufland im 18. und im Anfange bes 19. Jahrhunderts mehrere feiner Rriege gegen bie Turfen unter ber Raiferin Ratharina II. und ihrem Sohne Alexander I., fo bag es icon ber rege gemachten Gifersucht britter Machte, namentlich Defterreichs und fpater Englands, auf Rugland bedurfte, um die Türkei aus kritischer Lage zu befreien. Erft im 19. Jahrhundert ftellte es fich recht flar heraus, daß die Macht der Pforte nicht mehr allein für fich auf eigenen Fugen fleben konnte. Mit ber Abtretung Beffarabiens im Frieben von Bufareft (1812) an Ruffland ichlof fich freilich bie Reihe ber ganb = Abtretungen in Guropa; aber bag fle im Frieden von Abrianopel (1829), obgleich bie Ruffen icon faft por ben Thoren von Ronftantinopel ftanben, mit ber Abtretung einiger fleiner affatischer Ruftenftabte bavon fam, hatte fle ber Mäßigung bes Kaifers Nitolaus und ber Bermittelung Breugens zu verbanten. Die Unerfennung ber Unabhangigfeit Griechenlands warb baneben in Folge ber Mitwirfung mehrerer Machte ausgesprochen. Im Jahre 1840 hielten bie brei Machte England, Frankreich und Defterreich burch bewaffnete Intervention bie freilich bamals burch Emporungen und burch ben Tob bes Sultans Mahmub II. in eine fehr fritische Lage gebrachte Pforte gegen ihren eigenen Bafallen, ben Bafcha von Aeghpten, aufrecht. Sier zeigte fich ichon ber Gintritt ber neuen Phafe ber orientalifchen Frage, womit wir und in dem junachft folgenden Abschnitte beschäftigen werden.

Die Turfei im Gleichgewichtinftem. Rachbem namlich bie immer fcmacher werbende Turtei aufgebort hatte, furchtbar ju fein, geftaltete fich junachft im 18. Jahrhundert ihr Berhaltniß gegenüber ben driftlichen Grogmachten, im Allgemeinen betrachtet, zu einem Berbaltniffe ber Dulbung, welches burch politifche Intereffen einzelner Dachte bann und mann beforbert warb, benen ber Untergang biefes Staates im europaischen Staatenbestande nicht jusagen konnte, weil fie in ihm ein Begengewicht gegen bas llebergewicht anderer Dachte fanden und beshalb es auch nicht verschmabten, mit biefem frembartigen Staatswefen in, wenn auch nur furzbauernbe Allianzen zu treten. Eine folde Alliang war bie im Jahre 1768 mit ber polnifden Confoberation gefchloffene, an welche fich nach fast breißigjahrigem erschlaffenben Friedensqustanbe eine Rriegeertlarung ber Pforte gegen Rufland anschloß, beren Folgen aber burch bie Friedens- und Bergleichsvertrage von ben Jahren 1774 und 1779 jur Bergrößerung ber ruffichen Macht von großer Bichtigfeit waren und burch ben neuen im Jahre 1787 von ber Pforte begonnenen Rrieg nicht rudgangig gemacht, fonbern noch vergrößert murben. Die Pforte verbankte ihre Rettung bamals vielleicht ber rafchen Rriegserflarung bes Ronigs Guftav III. von Schweben gegen Rufland (m. f. Spittler, Entwurf ber Geichichte ber europäischen Staaten, Bb. II, G. 240 u. 516.) Die Eroberungen, welche Rufland gegen bas Ende bes 18. Jahrhunderts im Gebiete ber Turfei machte, fcheinen jundchft jur Berbreitung ber Unficht vieler Politifer geführt zu haben, bag in fener Racht die permanente Tendenz lebe, fich auf Roften ber Turkei ins Ungeheure gu vergrößern und baburch ein fur bas gange europaische Staatenspftem bebenkliches Uebergewicht zu erlangen. Es entstand fo, in Berbindung mit anderen Urfachen, nach ben Napoleonischen Kriegen bei Staatsmannern, so wie beim großen Bublicum eine (vielleicht hie und da fingirte, bei Staatsmännern häufig mit Eifersucht verbundene), man mochte faft fagen, ber Gespenfterfurcht abnliche Furcht vor Rufland und eine gemiffermagen gartliche Borliebe fur bie Turfei, Die vorzugeweife ein Schopffind ber englifden Politif ward, welches man ju einem Ditgliebe bes europaischen Staatenfpftems ju erzieben fich bemühte, so daß man fie als eine den chriftlichen Rächten gleiche Racht behandeln zu können vermeinte. Der besonbere Schup, welchen nun die tonangebenden Rächte der Turfei gewährten, fann als bie neuefte Bbafe ber orientalischen Frage betrachtet werben. Es treten in biefer Phase zwei Sauptpunkte hervor, namlich zuvorberft, bag bie Großmachte, Rufland ausgenommen, von bem Grundfage ausgingen, bas turtifche Reich muffe um bes europäischen Gleichgewichts willen erhalten werben, und bag fie babei ju ber durch die allgemeine Berbreitung der religiösen Indifferenz überhaupt begunstigten Anficht gelangten, daß Chriften mit Ruhammebanern in Gemeinschaft, auch fogar unter

muhammedanischer Beherrichung leben und auf ben Fuß ber Bleichheit mit ihnen in ein leibliches fociales Berhaltniß gebracht werben tonnten. Aufland bequemte fich neuerbings um bes Friebens willen biefer Anficht fo viel als moglich an, welche jeboch in ber Erfahrung ibre Biberlegung fanb. Bir betrachten zuvorberft ben zweiten Bunft und stellen an die Spipe folgende Stelle bes Buches "Lord Balmerfton, England und ber Continent" (Wien 1852), welches einen aus eigener Unschauung ber turlifchen Berhaltniffe fundigen Rann, namlich ben bereits oben ermabnten Grafen Ficquelmont, zum Berfaffer hat. Dort findet fich (Bb. I. S. 161) Die folgende Charafteriffrung ber gegenwärtigen Lage ber Sache: "Der Islam hat in ber Geschichte ber Renichheit eine viel zu große Stelle eingenommen, er hat Regierungsformen eingeführt, welche ben focialen Gefeten ber Renschheit zu fehr wibersprechen; er hat zu augenfällige Beweise feiner moralischen Impotenz gegeben, welche er auch allen feinen Eroberungen mitgetheilt. Diefe Impotenz hat bereits zu lange gebauert, ber Islam fieht fich überall gu febr felbft abnlich und ift von Allem, was vor ihm eriftirt hat und gleichzeitig neben ibm existirt, ju febr verichieben, ale bag man ibm ben Befit eines ibm eigenthumlichen Lebensprincips füglich absprechen fonnte. Man muß ferner annehmen, bag biefes Princip Allem feindlich gegenüber tritt, was nicht es felbft ift. langwierigen Rampfe, welche wir gegen ben Islam zu bestehen gehabt, haben seine Expansionefraft blog abgestumpft, ohne fein Princip zu vernich-Unterbruckt, (?) hat er fich boch auf bem eroberten Gebiete erhalten, ohne jeboch von feiner eigenthumlichen Abftogungefraft etwas verloren zu haben." Der hier bem Islam vorgeworfene Mangel an Sociabilitat ergiebt fich auch insbesonbere bei ben Turfen aus ber oben erwähnten Schilberung bes Charafters berselben in bem Artitel Turfei, bem wir aber nicht beiguftimmen vermogen, bag er bie europaische Cultur ben orientalifchen Bolfern einzuimpfen ober (wie ber Berf. fich ausbrudt), Die orientalifchen Staaten bem abenblanbifchen Beifte "zuganglich zu machen" empfiehlt, nachbem er furz porber von bem verfeinerten Turfen eine bochft ungunftige Schilberung entworfen Braf Ficquelmont macht barauf aufmertfam, wie auffallend es fei, bag, mabrend England alle Bolfer unter die Fahne seiner Civilisation schaaren wolle, boch die Einwirkung seiner religiosen und politischen Bropaganda auf jene weit ausgebehnte Bone ber Finsterniß, welche fich langs ber Gub- und Ditfufte bes Mittelmeeres erftrede, gang erfolglos geblieben fei; es fei in Diefer Beziehung eben fo ohnmachtig gewesen, wie gang Europa es noch fei. "Die Domanen find die einzigen Barbaren, welche gebilbete Rationen unterjocht und fich frei von aller Bermijchung mit ihnen erhalten haben. Der Domane ging in Sprache, Sitte, Glauben, Wiffenschaft und Runft seinen freien Beg neben ben cultivirteften Bolfern einher und blidte entweder mit zerftorender Despotie oder wenigstens mit kalter Beringichatung auf beren geiftige Errungenicaften nieber." (Art. Domanifdes Reid. S. 712.) Wenn es also erfahrungsmäßig festfleht, daß es nicht möglich ift, Die turfische Bevolkerung der driftlichen so zu asstmiliren, wie eine sociale Bermischung der beiden es vorausfegen wurde, fo fragen wir, ob bie Erhaltung bes in irgent einem Sinne fogen, europaifden Gleichgewichtsipftems einen gureichenben Rechtfertigungsgrund fur bas Bestreben driftlicher europäischer Dachte abgeben tonne, einen fo unverbefferlich fremb= artigen bem Chriftenthume feindlichen Theil bes europäischen Staatenbestanbes gu pflegen, ihn mit allen vollerrechtlichen Attributen flaatlicher Gelbftftanbigfeit, beren Ausübung fein Buftand nicht einmal geftattet, auszustatten und ihn fo gegen alle Anfechtungen, felbft innerhalb ihrer, ber driftlichen Rachte, Berhaltniffe untereinanber, zu befchuten? Ueber bie in verschiedenem Sinne aufgefaßte Ibee bes Gleichgewichts ber Staaten hat fich ber Berfaffer biefes Artitels in bem Art. Bolterrecht naber ausgesprochen. Die gang allgemeine Borftellung bavon geht barauf hinaus, bag tein Staat eine übermachtige Stellung einnehmen folle, fo bag er nicht, wenn er fich etwa eine Rechteverlegung ju Schulden tommen läßt, von ben übrigen Staaten, welche mit ihm bemfelben Staatenfpfteme ober Staatengemeinwefen (wie es fich in Europa gebilbet hat) angehoren, bezwungen werben konnte (man vergl. Art. Gleichgewicht, G. 396). Denkt man fich Dabei ein materielles Gleichgewicht ber Racht ber einzelnen Staaten unter einanber als gum Grunde liegend, fo ift mahr, mas heffter ("Europ. Bolferrecht § 5) fagt, bag ein foldes Gleichgewicht geschichtlich felten ober nie existirt hat, und wenn ja zuweilen

vorhanden, einer fleten Beranderung unterworfen mare, ba die Nationaltraft ber Staaten fich nicht in allen Staaten gleichmäßig entwidelt, fortschreitet und finkt. Die 3bee bes fogenannten politifchen Bleichgewichts ift geschichtlich allerbings entftanben als Reaction gegen bie (wirklich ober vermeintlich) rechtlose, rein selbstfuchtige Politik gemiffer Staaten, namlich, aufgefaßt als bas Brincip, bag jebe Racht, fei es "fur fich allein, fei es burch Coalitionen, jebe andere Macht an ber Erlangung einer Uebergewalt ju binbern habe, hergeleitet aus bem Rechte ber Gelbfterhaltung, freilich aber auch nicht felten gemißbraucht." Beffter nennt bas Gleichgewicht ber Staaten eine gufallige Garantie bes Bollerrechts, und fagt, bas Recht ber Rationen und Staaten fei babei in ben hintergrund getreten. Allerdings ift bas Gleichgewichtsprincip in biefem Sinne fein Rechtsprincip, es fann vielmehr eine Beranlaffung ju ben ungerechteften Rriegen werben. Stellt man aber auch, wie es eigentlich felbftverftanb. lich ift und wie es bie beften Staatsrechtslehrer thun, ale Bedingung ber Ausubung jenes Princips auf, bag eine Rechtsverlegung vorliege, fo ift bamit Die Befahr bes Digbrauchs nicht befeitigt, wenn bie fubjective Unficht ober bas fubjective Intereffe ber Bethelligten über bie Rechtsfrage enticheibet. Es wird bann nicht felten bas Unrecht als Recht bargeftellt und umge-Nur wenn bas Bewußtsein eines mahrhaften, auf religibfer Grundlage ausgebilbeten Bolferrechts in einem Staatengemeinwefen lebendig ift, wie es icon in mittelalterlicher Zeit und neuerdings zur Zeit ber beiligen Allianz ber Fall war, nur unter bieser Bebingung tann bas Gleichgewichtsspftem barin seine richtige prattifche Bebeutung finben, bag jeber Gingelftaat, nur indem er fich ju einer Berletung bes Bolferrechts an andere entschließt, eine gleich fraftige Reaction nicht nur bes Bebrohten, fonbern felbft ber übrigen zu erwarten hat, welche an bem übrigen vollferrechtlichen Spftem Theil nehmen, um einer gefährlichen Beranberung ber beftehenben Staatenverhältniffe entgegenzuwirken (Heffter a. a. D. § 5). - Als ber orientalische Krieg 1853 in Scene gefest warb, war leiber jenes Bewußtfein in bem tonangebenben Bublicum nicht nur, sondern auch bei den agirenden Machthabern verschwunden; und so ward die Gleichgewichts = Ibee zu jenem hochft verberblichen Rriege gemigbraucht (wie wir unten naber zu zeigen versuchen werben). Bei ber Frage, ob eine Rechtsverlegung vorhanden ist und ob also ein Rechtsgrund zum Einschreiten vorliegt, kann die Frage vorkommen: ob ber Staat, gegen ben eingeschritten werben foll, ale ein vollkommen felbftftanbiger Staat anerkannt wird ober ob feine Gelbftffanbigfeit ober Unabhangigkeit g. B. burch ein Interventionsrecht eines fremben Staates ober burch ein Protectionsrecht eines folchen über gewiffe Unterthanen beffelben beschränft ift. Dies tritt bei ber Turtei ein. Die driftlichen europäischen Großmachte betrachteten es als Chriftenpflicht, ihre Glaubensbrüber, welche als Unterthanen ber Pforte unter bem Drude feufgen, als Beschüter bei ber turfifchen Regierung zu vertreten, und bies ward von biefer bei gewiffen Beranlaffungen theils als herkömmlicher Gebrauch, theils burch ausbrudliche Bertragsbeftimmungen anerkannt. Solche Bestimmungen finden fich zu Gunften ber romifchen Ratholiten icon mit Bezug auf frubere Erlaffe bes Sultans, bem romifch-beutichen Raifer gegenüber, im Artifel 9 bes Belgraber Friedens vom Jahre 1739. Die Erwähnung eines ichon feit Jahrhunderten bestehenden besonderen Schuprechtes (patronage special) Frankreichs zu Gunften ber bem Gultan unterworfenen (romifchen) Ratholiken ift in bas Londoner Conferenz = Prototoll vom 3. Februar 1830 (burch welches Griechenland für einen unabhangigen Staat erklart warb) aufgenommen. England bat fur fich ein Interventionsrecht zu Gunften ber anglikanischen Rirche von ber Bforte anerkennen laffen. Für teine Racht ift aber Dieser Buntt von fo großer Bichtigkeit, wie fur Die ruffifche, beren ju befchutende Glaubensbrüber in ber europäischen Turtei wenigstens zehnmal fo gablreich find, als alle übrigen bort wohnenben driftlichen Unterthanen ber Pforte. Auch ift es, fo viel uns bekannt, unbestritten, bag Rufland von Alters her — (de temps immemorial ab antiquo, wie es in biplomatischen Schriften beißt) bas Interventionerecht ausgeubt bat, und ausbrudliche Tractate, wie namentlich ber Bertrag von Rutichut-Rannarbich vom Jahre 1774, werben ebenfalls bafur angeführt. Ueberhaupt ift bekanntlich bis zum Parifer Frieden von 1856 bie Turkei noch nicht als ein vollberechtigtes Blieb bes europäischen Staatenspftems betrachtet worben. Ran febe Art. Bolferrecht S. 527 f. und Seffter's bort angeführtes Lehrbuch.

bei völlig felbstständigen Staaten geben Bublicisten (z. B. v. Gens) zu, daß ein Recht ber Einmischung frember Staaten in ihre inneren Angelegenheiten ausnahmsweise stattsinde (m. f. a. a. D. S. 538 f.). Bur Beit ber bochften Dachtentfaltung bes Saufes Sabsburg warb, insbesondere von Franfreich, Die Befürchtung vor einer gefährlichen Uebermacht jenes Sauses in Europa aufgeregt und unterhalten, so daß man ben Raifer Rarl V. fogar bes Strebens nach ber Universalmonarchie ohne Grund beschulbigte (m. f. unfern Art. Defterreich, G. 762). Bernach manbte fich biefe Befürchtung gegen Lubwig XIV. von Frankreich, fo bag vier große Rriege gegen ihn zur Erhaltung bes politischen Gleichgewichts geführt wurden (heeren, Staatenfpftem G. 296). --Nachdem die Universalmonarchie durch Napoleon I. wirklich ausgerichtet, aber durch die vereinten Rrafte faft aller europaischen Bolfer wieder gefturgt mar, tamen verschiedene Einfluffe jufammen, welche babin führten, bag biejenige Dacht, welche nicht am wenigften jur Aufrechthaltung bes Gleichgewichts im Sinne bes Rechts eine Reihe von Jahren binburch beigetragen hatte, namlich Rugland, bes Strebens nach ber Storung beffelben beschuldigt warb.

III. In bem Digbrauche ber orientalischen Frage concentrirten fich jene Einfluffe, so daß aus diesem Digbrauche im Jahre 1853 der ruffisch-türkische Rrieg hervorging. Frankreich und England festen nämlich bie Pforte und fich felbft in Rriegszustand gegen Rugland, um beffen Dacht zu vernichten, ober wenigstens moglichft zu schwächen, unter bem Borwande, bag bie Abstat bes Raifers Nitolaus babin gehe, feine Racht auf Roften ber Turfei ferner zu vergrößern und fo etwa bie Uebergewalt ober bas Principat im europäischen Staatenspfteme zu erlangen. Da ber Grund biefer angeblichen Befurchtung hauptfachlich in bem perfonlichen Charafter biefes Monarchen gesucht marb, fo mare es mohl bas Naturlichfte gemesen, bie Antecebentien feiner nicht furgen Regierung (vom Jahre 1825 bis 1854) zu erwagen, um fich ein Urtheil barüber zu bilben, ob jene Befürchtung einen Grund habe. Darauf aber tam es ben Bestmächten nicht an, da fie in der Wirklichkeit ganz andere Beweggrunde hatten, wie wir bernach noch zeigen werden. Der Raifer Rifolaus war nicht lange nach feinem Regierungsantritte (im Jahre 1828) burch ben griechischen Aufftand und bie bamit jusammenhangenben Begebenheiten, fo wie burch die Bolfestimme und ben Bertrag mit England und Frankreich vom 6. Juli 1827 zu einem Kriege mit der Pforte genöthigt, der zu den gunftigften Erfolgen für ihn führte. Dennoch aber und obgleich feine Truppen unter Diebitsch schon Abrianopel besest hatten, ließ er im August 1829 burch die Bermittelung Breugens bem Sultan erklaren, bag er fich nicht auf Roften bes turkifchen Reiches vergrößern wolle. Er brang hauptfachlich auf die (von ber Pforte unterlaffene) Erfullung Des Bertrags von Afferman vom 7. October 1826, welcher, außer ben Berbaltniffen ber Donaufürstenthumer, Grenzbestimmungen, Sanbelefreiheit, Schut fur ruffifche Schiffe gegen Seerauber und bergleichen betraf. Es erfolgte barauf ber am 2. September (a. St.) 1829 abgeschloffene Friede von Abrianopel, in Folge beffen Rußland alle gemachten Eroberungen, mit Ausnahme von funf fleinen Festungen und Stabten in Affen (beren Abtretung jur Grenzberichtigung biente), jurudgab und fich bagegen mit einer Gelbentschädigung von 11 1/2 Million Ducaten (wovon 1 1/2 Million ruffifchen Unterthanen gutommen follten) begnügen zu wollen erklarte, welche Summe bernach um 3 Millionen Ducaten ermäßigt ward (m. f. Ghpllani bipl. Sanbb. Th. II., G. 248 ff.). Seitbem fand zwischen Rufland und ber Bforte bis jum Jahre 1853 fein Krieg fatt. Bielmehr ward im Jahre 1833, nachbem Rugland ber Pforte ein Gulfscorps gegen ben Bascha von Aegypten gestellt und sobann ben Frieben zwifchen bemfelben und ihr vermittelt hatte (m. vergl. Art. Rugland, C. 599), eine Defenfiv-Alliang zwijchen Rugland und ber Pforte gefchloffen, welche ber Bertrag von Unffar-38teleffi genannt wirb. Auch in Bezug auf benfelben gab ber Raifer einen Beweis von feiner Magigung und Friedensliebe, indem er fich auf bas Unbringen ber anderen Großmächte es gefallen ließ, daß die durch benfelben Tractat in bas Berlangen Ruflands gestellte Sperrung ber Darbanellen burch einen Bertrag bom Jahre 1841 wieder durch die alte Regel erseht ward, daß die Dardanellen und der Bosporus für alle fremben Rriegsschiffe, also auch für bie ruffifchen (mit unbedeutenben Ausnahmen) geschloffen fein follten, fo lange die Pforte fich im Frieden befindet (Gbol-

lani a. a. D., G. 251 und 300 ff.). Der Raifer Rifolaus bat überhaupt mabrend feiner gangen Regierung in Europa weber eine Eroberung behalten, noch eine Annerion vorgenommen. Bei 3wiftigfeiten zwischen britten Machten, aus benen er fur fich hatte Bortheile ziehen konnen, zeigte er fich ale uneigennütziger Friedenoftifter, wie Deutschland im Jahre 1850 erfahren hat. Er ftand mohl in großem perfonlichen Ansehen bei beutichen Fürften, bediente fich beffelben aber nur, um die Ginigfeit Deutschlands zu erhalten und gute Rathfclage zu ertheilen. Die Behauptung, bag er bie Beberrichung Deutschlands anftrebe, ging von ber großen Menge feiner Baffer aus, ju benen nicht blog bie revolutionare Propaganda gehorte, weil er bie fraftigfte Stute ber Autoritat war, fonbern auch bie gemäßigte liberale Bartei, welcher er ale Gegner bes Conftitutionalismus galt. 1) Außer ben perfonlichen Gefinnungen ber Gerechtigkeit und Friedensliebe, welche man bem Raifer Nifolaus nicht absprechen konnte, und welche auch auf Alexander II. abergegangen zu sein icheinen, hatten wir und haben wir noch jest mehrere Grunbe, Die Furcht por ber ruffichen Eroberungefucht wenigstene in ber neueften Beit ale entweber fingirt ober aus irrigen Borftellungen bervorgegangen zu betrachten. Die beiben genannten Berricher haben fich bem Bernehmen nach barüber felbft ausgesprochen, wie es einer gefunden Bolitik widerstreiten wurde, Rufland noch jeht vergrößern zu wollen. Betreffend biefen Bunkt berufen wir uns auf bas bekannte Werk bes Freiheren v. Barthaufen: "Studien über bie inneren Buftande u. f. w. Ruflande" (Bannover 1847). Er fagt in der Borrede (Thl. I. S. XV.): Rufland habe erobert und erobern muffen, fo lange es fich um ben Gewinn einer inneren Einbeit und Unabhangigfeit und einer außeren foliben Stellung handelte; bazu haben ihm bie Ruften bes Baltischen und bes Schwarzen Meeres gefehlt; aber jebe fernere Eroberung fei ibm bermalen mehr eine Laft ale ein Bortheil ober Buwachs an Dacht geworben, es habe mit ber Eroberung feines Innern noch langer als ein Jahrhundert zu thun. An einer andern Stelle (Thi. II S. 332 ff.) hat er fich ausführlicher über biefen gangen Buntt ausgesprochen. Er glaube nicht, jagte er, bag Rufland nach einer Beltmonarchie binftrebe, und fest Folgenbes bingu: "3ch tenne Rufland in feinen innern Beziehungen vielleicht beffer, als irgend Jemand in Guropa, und auch wohl beffer, als die Debrgabl ber Ruffen felbft, aber ich mußte lugen, wenn ich glaubte, ober etwas ge= sehn hätte, was mir hätte bie Meinung aufbringen können, daß eine Tenbeng ber Art in ber Richtung bes Gouvernemente ober in ben Gebanten ober ben Geluften bes Bolfe lage." Er fragt, wohin man glauben tonnte, bag Ruffland feine Eroberungen noch ausbehnen nidchte? Die taufafifchen ganber ermabnend, außert er, bag es mit ben Bergvolfern bes Raufajus gern Frieben bielte und ihnen gern ihre Freiheit ließe, wenn fie fich nur ruhig und nicht angreifend verhalten wollten. Bulegt fommt er auf Ronftantinopel ju fprechen, über beffen Eroberung por 50 bis 60 Jahren in Rugland Ibeen im Umlauf gewesen feien, woran es aber jest nicht bente; es murbe, meint er, mit bem größten Biberftreben auf eine folche Eroberung eingeben; es muffe nach einer gefunden Bolitif Alles thun, um bas turfifche Reich zu erhalten: wolle man Ronftantinopel von Betersburg aus regieren, fo murbe bas gange Gleichgewicht ber Regierung geftort werben, bie Gewichte ber Dacht wurden nothwendig anbre Bunfte im Reiche fuchen, etwa Chartow und Obeffa ftatt Mostau und Betersburg. Er findet feine Spur bon Eroberungefucht im ruffifchen Bolfe. Bwar gebe es, fagt er, ein junges Rugland, welches von einem großen flawischen Beltreiche u. bgl. traume, aber in bas Bolk seien biese Traume nicht gebrungen, nur eine Sympathie gebe es im Bolke, und

<sup>1)</sup> Wir halten es hier nicht fur unpassent, bas Urtheil Guizot's über ben Kaiser Rito- laus beizubringen. Es lautet folgenbermaßen: "In Rußland hatte ber Kaiser Nitolaus sich die Ausgabe gestellt, eine kräftige Regierung im Innern sciner Staaten zu handhaben, nach außen seinen Ginfuß als Beschüßer ber Ordnung und des wonarchischen Princips geltend zu machen, ohne jedoch die hie und da in Europa eintretenden Berwirrungen durch uns mittelbares Eingreisen zu vermehren. Umsichtig, thätig, von der lebhastesten Sorge für die Racht und das Ansehen seines Namens durchdrungen, aber im Grunde wenig ehrgeizig und habsüchtig, versolgte er die traditionelle Politik Rußlands ohne Gewalts samkeit und Uederstürzung und zog dem Kriege das mitten im Frieden behaupstete Ansehen der in Europa ausgeübten Machtsellung vor."

biefe fet allerbings nach Ronftantinopel gerichtet, es fet bie religible; aber bis jest habe fle noch wenig intenfive Rahrung erhalten, und es existire feine Rudwirtung auf bie Regierung. - Die febr mertwurdige und lehrreiche Befchichte ber bis plomatifchen Berhandlungen, betreffend ben im Jahre 1853 begonnenen Krieg, hier ausführlich zu geben, fehlt es uns an Raum. Bir muffen uns auf einige allgemeine Buge, welche ben Charafter einer besorganistrten Diplomatie (wie ber gurft Metternich fie bezeichnet hat) bekunden, nothwendig beschränken, und erlauben uns auf folgende Bearbeitungen biefer Geschichte ausmerksam zu machen: 1) Le second empire et la nouvelle restauration, par Charles Dunoyer, Londres 1865, T. I., L. III., Ch. 1. "L'Empire c'est la paix!" La guerre d'Orient. - 2) Abhanblung eines liberalen Polititere über ben Krimfrieg, von B. R., in ben Jahrbüchern für Ge= fellichaft8= und Staatswiffenschaften, herausgegeben vom Professor Gla= fer, Bb. VI., heft 5. - Wir beben nur einige Bunfte bervor, aus benen fich flar ergiebt, bag es nicht ber ruffifche Raifer war, welcher ben Rrieg wollte, fonbern bag ibn bie beiben Beftmachte wollten, und fobann werben wir auf Die Resultate bes Rrieges, wie fie aus bem Friedensvertrage, wodurch berfelbe beendigt warb, binme fen, um die baraus erfolgte, fonberbare Lage ber europaifchen internationalen Angelegenheiten in Bezug auf Die orientalifche Frage ju tennzeichnen. Gine in ben Augen bes frangofischen Bolts unbebeutenbe, in ben Augen ber Griechen und griechischen Ruffen aber wichtige Angelegenheit ward im Jahre 1850 von einem frangofischen Consularagenten zu Berufalem angeregt, ber mahricheinlich nicht ohne Biffen und Billen feiner Regierung handelte. Er verlangte von ber Pforte ben Biberruf ber Tractate, burch welche bie griechischen Ratholiten in ihrem 50jahrigen Befige gewiffer bortigen beiligen Orte bestätigt waren. Der franzölliche Rinifter ber auswärtigen Angelegenheiten lagte indeffen ben Gesandten Ruflands und ber Pforte, bag man fich wegen einer folden Rleinigkeit nicht ftreiten wurde, und außerte fich fo, bag ber Raifer Ritolaus in einem Schreiben an ben Sultan ben Bunsch tunbgab, man nidge bie Sache ruben laffen und nicht an Frankreich Concessionen machen, die es in der That nicht fordere. So blieb die Sache fast zwei Jahre lang, bis gegen bas Ende bes Sahres 1851 liegen. Gleich nach bem 2. December aber (man bente an bas bon ami) brachte ber neue Raifer bie Sache als einen bochft bringenben, fogleich zu erledigenben Begenftand wieber zur Sprache und verlangte nun noch mehr als bie buchftabliche Erfullung ber Tractate, namlich ben ausschließlichen Befft von acht Sanctuarien, beren mehrere feit unvorbentlicher Beit in gemeinschaftlichem Gebrauche der griechischen und der lateinischen Katholiken gewesen waren. Die Bforte ließ fich einschuchtern und bewilligte Alles, fogar ohne Buziehung bes ruffifchen Raifers. Diefer sprach fich barüber gegen fie in einem Tone aus, welcher (im Februar 1852) bie Entlaffung bes Großwesters, fo wie die Wieberherstellung in ben vorigen Stand und außerbem bewirfte, daß ber Mitgebrauch ber bis dabin im ausschließlichen Befite ber Lateiner gemefenen Ruppel ber Simmelfahrt ben Griechen geftattet marb. Der frangofifche Berricher (bem mahricheinlich jur Befestigung feines neuen Thrones an einem auswärtigen Rriege gelegen war)1) erwiderte bies baburch, bag er ber Bforte einen Firman entriß, burch welchen, im Biberfpruche mit bem (oben erwähnten) Bertrage vom 13. Juli 1840, ein Rriegeschiff (ober wenigstens ein fog. vaisseau mixte, ber Charlemagne), mit bem frangofischen Ambaffabeur an Borb, mit vollem Flaggengeprange, unter bem Donner ber Kanonen, in ben Bosporus hereingelaffen warb. Der Gejanbte verlangte in hohem Tone Ertlarungen. Die bedrängte Bforte, nach langerem Biberftreben, drehte fich abermals nach bem Binde und verfügte (im November 1852) bie Ausführung bes ermahnten Abkommens mit Frankreich. Aber ber ruffliche Raifer gebot bem griechischen Batriarchen Berufalem zu verlaffen, sobalb bie geringfte Beranberung an bem bermaligen Stanbe ber Dinge vorgenommen wurbe. Fur ben ruffifchen Raifer handelte es fich (wie Die Neue Breugische Zeitung fagte) barum, nicht im gangen Drient jum Befpotte ju merben und feinen auf Bertrage gegrundeten Ginflug ju ver-

<sup>1)</sup> Rach Angabe bes Generals Jochmus (in beffen unten naher zu erwähnenben Schrift) haben ichon feit dem Jahre 1849 zwischen Louis Rapoleon und Lord Palmerfton Besprechungen über einen von ihnen beabsichtigten Krieg gegen Rußland ftattgefunden.

lieren. Die Sache zog sich nun ohne Entscheidung in das Jahr 1853 hinein. Im Februar beffelben Jahres ahmte ber Raifer Nitolaus bas Beifpiel nach, welches im Januar Defterreich mit ber Senbung bes Furften von Leiningen wegen bes Angriffs ber Turfen auf Montenegro gegeben batte, welche, von vollftandigem Erfolge begleitet, ebenfalls gezeigt hatte, wie man ben Turten imponiren muffe. Um 28. Februar erfcbien namlich in Ronftantinopel ber viel besprochene gurft Mentschifoff. Die frangofische Regierung, welche ingwijchen eine Beit lang eine wohleinftubirte Rolle ber Dagigung gespielt hatte (m. f. Dunoper l. c. G. 259), erhob bei ber Nachricht von ber Ankunft bes Fürften einen gewaltigen Larm bei ihren Befandtichaften zu London, St. Betersburg, Ronftantinopel. Es follte nun flar fein, daß Rugland ben Rrieg wolle. Dan beeilte fich, bie Flotte bes Mittelmeers in bie griechischen Gewäffer zu ichiden. Die Alliang Englands hatte man ichon nachgesucht; man rief nun auch Defterreich und Breugen gu Bulfe: Rufland follte nicht allein über bie Geschide ber Turkei enticheiben. Dabei wußte man noch nichts von bem eigentlichen Brede ber Senbung Mentichitoff's (Dunoper S. 261). Diefer 3med beftand nur barin, von ber Pforte beftimmte binbenbe Berpflichtungen, betreffend bie Aufrechthaltung ber bestehenden Rechte ber griechischen Rirche, ju forbern. hieruber tonnen wir einen wohlunterrichteten Schriftfteller (Encore quelques mots sur la question d'Orient etc. par l'autour de la brochure intitulée: De la politique Anglo-Française, Bruxelles, 1854, p. 43) sprechen lassen. Lorsqu'on a affaire à une puissance qui fait si peu de cas des engagements qu'elle contracte et les viole presque au même instant où elle les signe, il est permis d'être méfiant et de prendre ses précautions. Le sirman accordé sur les représentations du prince Menschikost pouvait être, violé tout aussi bien que celui qui avait été précédemment obtenu. Qu'y a-t-il donc de si étonnant qu'on ait voulu, à cette occasion obtenir des garanties générales pour l'Église grecque en Turquie, moyennant lesquelles on croyait pouvoir prévenir de nouvelles contestations sur des questions isolées qui pourraient troubler derechef les bonnes relations entre la Russie et la Turquie? Et en quoi consistaient-elles, ces garanties? A conserver le status quo, à maintenir à l'abri des caprices d'un pacha ou d'un ministre fanatique les droits dont l'Église grecque jouissait ab antiquo, droits qui ont été acquis, comme le dit, l'empereur de Russie dans sa reponse à la lettre de l'empereur des Français, au prix du sang russe. Et enquoi consistent-ils donc ces droits? A n'être pas persecuté et molesté dans l'exercice de son culte. a-t-il donc de si anomal, de si inquiétant pour l'Europe et de si dangereux pour cet équilibre européen qu'on met en avant à tout propos? 1) - Die Unterhandlungen Mentschifoff's zogen fich vier Monate lang bin. Sie betrafen nur bie Barantieen fur die Butunft, nachdem ber ursprungliche Gegenftand ober vielmehr Borwand bes Streites, Die Angelegenheit ber beiligen Orte, burch ein Abkommen zwischen Mentichitoff und bem frangofifchen Gefandten ju Konftantinopel jur Bufriebenbeit beiber Theile abgemacht mar, fo bag fie auch im Friedensschluß gar nicht wieder vorgefommen ift. Rentichitoff milberte in ber form feine Forberungen mehr und mehr und ertlarte fich mit einer einfachen Rote, worin die Pforte jene Garantieen aussprache, qu-Aber die Pforte verblieb hartnadig babei, Alles zu verweigern, worin fie wahricheinlich burch die Weftmachte beftartt warb. England hatte fich, nach anfanglichem Biberftreben, an Frankreich angeschloffen. — Rentschikoff mußte endlich unberrichteter Sache von Ronftantinopel abreifen. Darauf, am 3. Juli, führte ber Raifer Rifolaus eine feit bem 31. Dai ausgesprochene Drohung, Die Rolbau und Balachei

<sup>1)</sup> Der Berfaffer der hier angesubrten Schrift erfennt als eine der Sauptquellen des Krieges von 1853 die Revolution; da fie fich außer Stande gesehen, Rufland von vorne anzugreisen, so habe sie einen anderen Plan ersonnen und dermalen schon seit 30 Jahren mit großer Geschick- lichteit verfolgt. Derselbe besteht in einem Anschwärzungs, Berleumdungs, und Lügenspftem. Dieses Spftem habe besonders in England seine Früchte getragen, und die persönliche Politik Louis Napoleon's sei ihm zu hülfe gekommen. Lord Stratford de Redelisse, als Gesandter in Konstantinopel, sei unablässig bemuht gewesen, den russischen Einfluß zu untergraben. Rußland habe seine Intriguen so lange ruhig angesehen, so lange seine wichtigken Interessen nicht wirklich gefährbet waren.

zu besethen, mit einem wenig bebeutenben Truppencorps aus. Er erklarte, bag er fic baburch nur in ben Befit eines Pfanbes fegen wolle, bag er feinen Angriff gegen bie Pforte, fondern nur einen befferen Erfolg ber Unterhandlungen beabfichtige. Die Beftmachte felbft hatten erklart, bag fle barin teinen casus belli fanden, wie benn auch aus ber Geschichte Beispiele abnlicher Magregeln angeführt finb, die teinen Rrieg gur Folge gehabt haben. Es tommt hinzu, daß die Donaufürstenthumer unter ber Schusherrichaft Auflands ftanben, alfo vom ruffifchen Raifer nicht als gang frembes Gebiet gu betrachten maren. - Defterreich bot nun feine Bermittelung an, welche Ritolaus fofort annahm. Um 31. Juli 1853 begannen Die Wiener Conferengen ber Befandten bon Defterreich, Breugen, Frankreich und England. Ihr erfter Schritt gur Bermittelung war ber Entwurf einer Note, Die mit ben Forberungen Rentichifoff's im Befentlichen übereinftimmte und vom ruffifchen Raifer sofort angenommen ward unter ber Bebingung, daß die Bforte fle ebenfalls ohne Abanderung annahme. Dieje machte aber nun, wahrscheinlich nach Eingebung bes englischen Gefandten zu Ronftantinopel, Lord Stratford be Rebeliffe, Abanberungen, unter benen eine von Belang war, welche bie Bestimmung betraf, daß Begunftigungen, welche die Pforte Chriften anderer Confestionen (alfo g. B. etwa auch folchen, bie, ohne Unterthanen ber Bforte gu fein, unter bem Schute ber Gefandtichaften fteben) ertheilt, auch ihren Unterthanen griechischer Confoffion au Gute tommen follten. Die Pforte wollte bies nur fur Begunftigungen, bie ihren Unterthanen ertheilt murben, jugefteben. Die Einwendung, welche bie Bforte gegen bie von ber Conferenz ausgegangene Faffung bes fraglichen Sages machte, betraf aber eigentlich die Auslegung beffelben, welche Graf Reffelrobe bemfelben gab. Der Raifer Ritolaus erklarte indeffen zu Olmus, wohin er am 24. September fam, er wolle bie Rote nicht im Sinne ber Reffelrodeschen Interpretation, sonbern ber vier Conferengmachte verfteben. Dennoch aber verweigerte ber englische Gefanbte feine Beistimmung, indem er die Nesselrodische Note als Grund anführte, obgleich der Raiser fle fur ungultig erflart hatte, und ber ofterreichische Gefandte, welcher noch einen vermittelnben Borichlag gemacht batte, tonnte es nicht einmal erlangen, bag bie Erflarung bes Raifers ber Pforte mitgetheilt wurde. Die Weftmachte litten es nur (ober veranlagten es), bag bie Bforte wegen ber Befehung ber Donaufürstenthumer am 4. October an Rugland ben Rrieg erklarte, fo bag am 28. beffelben Monats bie Feindfeligkeiten an ber Donau und zwar von turtifcher Seite, begannen. Gine Folge bavon mar ein ruffiches Ariegsmanifest und die Berftdrung einiger turkischer Ariegsschiffe im Safen von Sinope, welche von westmachtlicher Seite als eine Beleibigung ber Bestmachte (!) bargeftellt worben ift, weil biefe fich fur bie Befchuter ber Pforte erflart batten. Die Conferengmachte unterzeichneten am 5. December ein Protofoll jum Schupe ber Integrität ber Türkei und zur Wiederherstellung bes Friedens, welchem am 12. Marz 1854 ein formliches Bunbnig zwifchen ben Weftmachten und ber Bforte und fobann am 28. Rarg bie Kriegsertlarung ber Befimachte an Rugland folgte. In Folge jenes Bundniffes ward England (wie die Triefter Beitung fagte) ber permanente Cenfor bes ibm gleichsam ginebar geworbenen osmanischen Reiches, und hat ber Gultan (wie fich bie Beitung ausbruckte) abgebankt. Man lese ben Art. IV. bes Tractats. Die inzwischen insbesondere burch Defterreich fortgesetten Berhandlungen waren burch einen feinbieligen Act, namlich burch bas Ginlaufen ber westmächtlichen Flotte in bas Schwarze Reer (am 3. Januar), burchfreugt worben, wobei bie Weftmachte, als ber Raifer Rifolaus Erlauterung barüber verlangte, bas Befahren biefes Meers burch ruffifche Rriegeschiffe also auch von und nach ruffifchen Bafen untersagten, mabrend fie ben Turfen volle Freiheit ließen. Darauf erfolgte (am 8. Februar) die Abreife ber ruffifchen Gefandten aus London und Paris, fo wie ber weftmachtlichen Gefandten aus St. Betersburg. Doch fagte ber Raifer ben gu St. Betereburg gurudgebliebenen weftmachtlichen Confuln : "wir ertlaren nicht ben Krieg". Er mußte aber nun einen Bertheibigungefrieg führen, nachbem am 11. Marg 1854 bie große englische Oftseeflotte von Spitheab abgesegelt und nebft einer Abtheilung ber frangofischen in ber Oftfee erschienen mar, fo wie auch am 14. September bie Frangofen und Englander die Landung in ber Rrim bewerffielligt hatten. Babrend bes traurigen Rrimfrieges, ber nach ber am 8. September 1855 erfolgten Berftorung ber Subseite Sebaftopols noch tein Ende nahm, indem bie Alliirten

nun andere Ruftenplage bes Schwarzen Meeres angriffen, ermubete ber Graf Buol nicht, neue Friedensvermittelungeversuche zu machen. Wir haben Die baburch veranlagten Berbandlungen im Einzelnen an einem anderen Orte barzustellen gefucht, 1) und begnugen une hier barauf aufmerkfam zu machen, mit welcher Laffigkeit, unter welchen Bergogerungen biefe Berhandlungen von Seiten ber Allirten geführt worben find, und wie es fich endlich zweifellos herausgestellt hat, daß fie, trop ber entgegenkommenden nachgebenden Erklärungen des Kaifers Rikolaus und feines Nachfolgers ben Krieg verlängern wollten. 2) Wir muffen hier zuruckgeben auf ein Brototoll ber Wiener Conferenz vom 9. April 1854, worin fich bie vier Conferenzmächte gur Aufrechthaltung bes territorialen Umfanges ber Turtei, ferner gur Berbeiführung ber Raumung der Donaufürstenthamer von den Ruffen und zur Berbefferung ber politischen und religiofen Buftanbe ber Chriften in ber Turfei verbindlich machten (Ghpllani, "biplomatifches Sandbuch," Th. II. S. 319 ff.). In Folge beffen und eines Bertrages mit ber Bforte vom 14. Juni erging eine fogenannte Sommation von Defterreich an Rufland, Die Fürstenthumer zu raumen, worauf bas ruffifche Cabinet am 17. (29:) Juni antwortete : Die ofterreichische Regierung moge fich juvorberft über Die ju gebenben Sicherheitsbürgschaften erklären, dann sei man geneigt, über den Beitpunkt der Räumung zu unterhandeln. Der Raifer unterschreibe Die in bem ermahnten Brotofolle niebergelegten brei Brincipien unter ben Bedingungen: bag bie nothwenbigen Sicherheiten gegeben wurben; bag ferner bie Integritat ber Turfei auch von ben Beftmachten, welche jest bie turtifchen Gemaffer inne hatten, respectirt werbe, und bag bei Befeftigung ber Rechte ber Chriften in ber Turfei bie alten Borrechte ber griechischen Confession aufrecht erhalten murben. Diese Rote marb burch bas offerreichische und preugische Cabinet ben Regierungen von Frankreich und England mitgetheilt, wobei Breugen ben Bunich bingufugte, bag bie weftlichen Cabinette fich über bie Bebingungen außern mochten, von benen fie ben Frieben abhangig machten. Die Antwort ber Weftmachte ward burch ben Minifter Droupn be I'hups unterm 22. Juni 1854 gegeben. Er fuchte vorzustellen, bag ber in ber rufflicen Rote erklarte Beitritt ju ben Beftimmungen bes Brotofolls vom 9. April nur fcheinbar fei. Den Bunfch Breugens betreffend, gab er unter ber Bemertung, "bag bie Bebingungen im Ginzelnen von zu mancherlei Eventualitäten abhingen, um genau beftimmt werben gu tonnen, vier Buntte an, in welche bie wesentlichften Forberungen fic gufammenfaffen laffen machten. Da biefe vier fogenannten Garantiepuntte bernach bie hauptfachliche Grundlage ber Friedensunterhandlungen bilbeten, fo werben wir fle fpater befprechen. — Graf Gortichatoff erflarte Die Garantiepuntte bamals für unannebmbar. Die Bertreter ber allitren Rachte (namlich ber Bestmächte und Defterreichs, ba Breugen an ben Berhandlungen nicht weiter Theil nahm) faben wohl ein, bag biefe Buntte einer Erlauterung bedürften, übergaben folche aber erft am 28. Decbr. 1854 - alfo nach einer Bogerung von einem balben Jahre - bem ruffifchen Gefandten ju Bien, worauf icon am 7. Jan. 1855 Furft Gortichatoff erflatte, bag fein Raifer jene Erlauterung unbebingt anertenne und baber von ruffifcher Seite ber Eroffnung von Friedens-Conferengen nichts im Bege ftehe. Aber bie Bevollmächtigten ber Bestmächte thaten bamale feinen Schritt bazu; was von ihren Bertheibigern, g. B. Ghollani (a. a. D. G. 329) mit ber ihnen gugefdriebenen Bermuthung entschulbigt wird, bag Ruffland eine nachtheilige Auslegung bei

1) Der hier erwähnte Artifel wird vielleicht in einem ber nachften Gefte ber Glaferichen Jahrbucher ericheinen.

<sup>9)</sup> Bieles trug ohne Zweisel die Beränderung des englischen Ministeriums (im Jahre 1855) bei, durch welche Lord Palmerston zur Prässbentschaft gelangte. In der Wiener Zeitung: "Die Donan" (Februar 5. 1855) ist gesagt: "Eine hohe Person mußte auf alle Einsprache in der ausswärtigen Politif und auf alle Einmischung in das Kriegsbepartement verzichten, wenn man sich zu einem Cabinette entschloß, bessen Rremier Lord Palmerston ist, und deshalb wurde eher alles Andere versucht, bevor man zu ihm seine Zustucht nahm." — Der "Desterreichische Zuschauer" (3. 1855) Rr. 50) sagt: "Die letzten Debatten im englischen Parlamente haben in vielen Neußerungen der dortigen Staatsmänner sehr interessante Ausschlich über den Zweck ver Conserenzen in Wezug auf Desterreich gegeben. Lord Palmerkon ließ sich Keden entschlüpfen, welche nicht bezweiseln lassen, aus England keinen Frieden wollte, sondern die Conserenzen hauptsächlich dahin zu lensen gedachte, Desterreich in den activen Krieg zu treiben, ohne die militärischen Operationen gegen Kußland auszuhalten." — Graf Buot ist als früherer Gesandter in London dem Einstusse des Lord Palmerkon wahrscheinlich besonders zugänzlich geworden.

ben Conferengen im hinterhalt (!) haben wurbe, fo wie auch burch bie hoffnung auf vortheilhafte Erfolge bes Rampfes por Sebaftopol. Erft nach bem Tobe bes Raijers Ritolaus am 15. Marg beff. 3. nahmen bie Conferengen gu Wien ihren Anfang. Bald aber (am 27. April) warb die resultatlose unbestimmte Aussehung ber Conferenzen dadurch veranlaßt, daß die Gesandten der Allierten Außland zu Borfclagen über bie Ausführung bes britten ber vier Buntte, welcher bie Revifion bes Bertrags vom 13. Juli 1841 betraf, und bei welchem es fich barum banbelte, bie Geemacht Rufland im Schwarzen Reere fast auf nichts zu reductren, aufforberten, worauf bie ruffifche Regierung nathrlicherweise erwiderte, daß fie feinen Borichlag ju machen habe, da der Borfchlag zur Reviston selbst nicht von Aufland ausgegangen war, sonbern von ben Allitrten, welche alfo wiffen mußten, wie fie ibn ausfuhren wollten. Rach zwei Tagen machten nun die Alliirten Borfcblage, welche Gortschakoff mit Ausgleichungsvorschlägen erwiderte, Die jeboch verworfen murben. Nach einer anderen Angabe ging ein letter Borichlag von Defterreich aus, ber von ben Beftmächten, tros ber Beistimmung ihrer eigenen Bevollmächtigten und felbst besjenigen ber Bforte verworfen warb, mahrend Gortschakoff fich fo erklarte, bag fein Beitritt unzweifelhaft erschien im Falle bes Beitritts ber Cabinette von London und Baris (Dunoper G. 387). aber, die Conferengen murben gegen Ende des Aprile eingestellt, und nach einer am 5. Juli vom Grafen Buol veranstalteten nochmaligen Verfammlung, deren Erfolglofigkeit ebenfalls ben Beftmächten zuzuschreiben ift, wurden die Berhandlungen nicht wieber aufgenommen, bis gegen Ende des Jahres 1855, faft vier Monate nach bem Falle Sebaftovols, Borichlage Defterreichs nach St. Betersburg gelangten, welche Rugland nach vergeblichen Begenvorfolagen einfach annahm, fo bag am 16. Januar 1856 ein Protofoll, enthaltend Die Friebenspraliminarien, ju St. Betereburg unterzeichnet murbe. - Die bergeit wohlunterrichtete Eriefter Beitung fchilberte fcon im Jahre 1854 ben inneren Buftanb bes turtifchen Staates in Folge bes Arieges als einen fehr traurigen und fagte, bas bermalige turftiche Cabinet führe gegen feine Ueberzeugung Rrieg: nur Reichib Bafcha, Die Creatur Des Lords Redcliffe, bleibe feinem Reifter getreu: Die Souveranetat Des Sultane fei fcon fur immer vernichtet. Es ftimmt Alles babin aberein, bag bei ber fruberen Berwerfung ber Friebensvorichlage bie Abficht ber Beftmächte gum Grunde lag, erft glangenbe Baffenerfolge ju erlangen, bevor fie Frieden machten. Bei Napoleon foll burch ben Rarichall Baillant biefe Auflicht bewirft worben fein, und was England betrifft, fo icheute fich Lord Ruffell nicht, im Barlamente geradezu zu ertlaren, bag ber Rrieg nur noch fur die Baffenehre Frantreichs und Englands fortgeführt werbe (!). Bir haben hierbei nachzutragen, daß die Raumung der Fürstenthumer bon Rufland bereits am 14. August 1854 erfolgt, folglich ichon bamals die angebliche Urfache bes Rrieges beseitigt war. — Die Beranlaffung jur Bieberanknupfung ber Berhandlungen ging von Rapoleon aus, ber ploglich von Friedensliebe befallen morben ju fein fceint, mas vielleicht ben Grund hatte, bag er auf einen neuen Rrieg bachte, ju welchem die Borbereitung bereits burch die herbeigiehung Sardiniens jum Rrimfriege und bernach zu ben Friebens - Conferengen gegeben mar. (D. vergl. Dunoper G. 346 ff.) Der Definitivfriede ward bekanntlich am 30. Marg 1856 zu Baris abgeschloffen. Jeboch erfolgte ein Sahr fpater noch ein nachträglicher Bertrag, betreffend bie Abtretung bes Ortes Bolgrad und ber Schlangeninfel, woburch Rugland ganglich von ber Donau abgeschnitten warb (m. f. Art. Bolgrab). Wir muffen gefteben, bag wir die weitgetriebene nachgiebigkeit des ruffifchen Raifers bei biefem Frieben und bem Nachtrage mit ber Wahrung feiner Burbe nicht vereinbar finden wurben, wenn Mugland nicht ein fo machtiger Staat mare, dag bie von ihm gemachten Bugeftandniffe im Berbaltniffe ju feiner Racht boch geringfügig ericbeinen. Wir baben uns nun mit biefem Frieden besonders zu beschäftigen, ba burch ihn die orientalliche Frage in ein neues Stadium getreten ift, wenn auch bie baburch hervorgebrachten Beranberungen mehr in ben Formen und bem Schein nach als im Wefentlichen von Bebeutung fein Da aber biefer Gegenftand zugleich bie Berhaltniffe ber von ber Bforte abbangigen Rebenlander ober halbsouveranen Staaten berührt, fo muffen wir zuvor biefe mit einigen Bemerfungen ins Muge faffen.

IV. Gefcichtliche Bemerkungen über bie Berhaltniffe ber von ber Türkei abhängigen Staaten. — 1) Rumanien. Wir beziehen uns hinfichtlich ber Gefchichte ber unter biefem Ramen vereinigten beiben Fürftenthumer Molbau und Balachei zuvorderft auf ben Urt. Rumanien. Wir machen barauf aufmerkfam, daß ichon im 14. Jahrhundert und in ben nachftfolgenden burch eine Reihe von Capitulationen beiben Fürstenthumern von ben Turfen eine Art von Autonomie Es wird angegeben, daß die Gultane fich nur die Oberhobeit zugeftanben worben ift. gegen einen von ben Boiwoben, b. b. ben von ber Geiftlichkeit und ben Bojaren gewählten Sauptern, welche immer Chriften waren, zu erlegenben Tribut porbebielten. Begen Die Behauptung, bag bie Fürstenthumer fouveran geblieben feien, ift angeführt, daß fle feit 1711 ihre Rechte burch ben Bruch ber Bertrage und burch friegerische Erhebungen gegen die Pforte preisgegeben haben, und mas fle fpater an Rechten (querft wohl in Folge von Berbindungen mit bem Baren Beter I.) erhielten, bem ruffichen Protectorat ober ber gesammten europäischen Intervention (welche lettere wohl erft feit 1856 eingetreten ift) ju verbanten haben. Das ruffliche Brotectorat ward burch eine Reihe von Tractaten begrundet, wozu ohne Zweifel viel beitrug, daß faft alle Rumanen griechischer Religion find. Der Bertrag von Rutschut-Rapnarbichy bestimmte, bag ber rufffiche Befandte berechtigt fein foll, ju Gunften ber Fürftenthumer ju fprechen und daß die Bforte seine Borstellungen berücksichtigen wird. — Aus dem Art. Rumanien fann man abnehmen, welche Verdienste fich Rufland um die durch die Fanariotenherrschaft elend gemachte bauerliche Bevolkerung, namentlich burch bas vom ruffischen Minifter Grafen Riffeleff ausgegangene "organische Reglement" (1831), so wie überhaupt um das ganze Land durch seine kräftigen Brotestationen gegen die Aufrichtung einer Militarherrichaft nach ben burch Ppflianti und Bladimiresco berbeigeführten Birren erworben hat. 1) Das Revolutionsfleber vom Jahre 1848 ergriff auch die Molbau und Die bobere Rlaffe ber Bevollerung ift frangofirt, und bas organische Regle-Walachei. ment ward vernichtet. Turkische und ruffische Militarmacht ftellte bie Ordnung wieder ber. Die Revolution hatte ben' am 1. Rai 1849 abgefchloffenen Bertrag von Balta-Liman jur Folge, beffen wichtigfte Bestimmungen außer ber Revision bes organischen Reglements biefenigen maren, welche bas Recht ber Pforte und Ruglands, bie Fürftenthumer militarisch zu besetzen, geregelt und beiben Machten bie Befugnig vorbehalten warb, Die Occupation, wenn "wichtige Ereigniffe" fie verlangten, ju wiederholen. Die Folgen, welche ber Barifer Friede vom 30. Marg 1856 für Rumanien gehabt hat, werben wir unten berühren. - 2) Serbien (f. b. Art. Serbien) bat feinen Ramen von bem flawischen Boltsftamm ber Serbier ober Serben, welche biefes Land im Jahre 623 eroberten und im Jahre 640 jum Chriftenthum übertraten. Das Berbaltnig ihrer eingebornen Furften wechselte zwischen Selbstftanbigfeit und Tributpflichtigfeit an Die griechischen Raiser ober an Ungarn, bis bie Turken auf bem Schauplage erschienen. Der Sultan Rahmub II. verleibte bas Land im Jahre 1459 bem turkifchen Reiche völlig ein. Es hatte unter einem turkischen Statthalter ein bartes Loos, und feine Lage ward noch baburch fehr verschlimmert, daß es bei ben Rriegen zwischen Deftetreich und ber Pforte faft beftanbig einen Theil bes Rriegsichauplates abgeben mußte. 3m Anfange biefes Jahrhunderts ward ber turkifche Drud unerträglich und veranlagte einen Aufftand, bei welchem bie Serbier fich an Rugland anschloffen. Rach bem Frieden von Bufareft (1812) festen fie aber ben Rrieg allein fort. Milosch Obrenowitsch zwang Die Turten (1816) zu einem Uebereinkommen, wodurch ben Serbiern die Bermaltung ihrer innern Angelegenheiten zugestanden ward. Milosch ward von ihnen (1817) zum erblichen Fürften ermablt, in welcher Burbe ibn bie Bforte (1817) gegen Berpflichtung gu einem Eribut beftätigte, wobei auch ausgemacht warb, bag bie Turten nur noch in

<sup>1)</sup> Die Protection ber hriftlichen Fürftenthumer war gegen bie Tyrannei muselmannischer Bascha's nothig; baß fie bavon befreiet find, haben fie nur Augland zu banten. Als Rußlands Generale ber Tyrannei ber Bojaren gegen ihre Leibeigenen Einhalt thaten, wurde ber ruffische Einfuß biesen herren unbeliebt, boch hatten bie Ruffen niemals nothig, ihre Protection mit Füstelieren und hangen aufrecht zu erhalten. Außland kann aber auf die ionischen Inseln — wo bergleichen unter englischer herrschaft geschah — hinweisen. (Defterreichischer Juschauer, 3. 1856 Rr. 13.)

Belgrab fefhaft bleiben, bafelbft aber mit ben Serbiern gleiche Rechte haben follten. Der Fürft ließ im Jahre 1835 eine Berfaffungeurfunde ausarbeiten, welche unter ruffifcem Einfluffe zu Stanbe tam und bie Genehmigung ber Bforte erhielt. Es entftanben aber barauf Unruhen, welche ihn zur Abbankung veranlaßten. 3m Jahre 1860 bewarb sein jüngster Sohn Dichael sich um die Anerkennung der Erblichkeit seiner Burbe für feine Familie bei ber Pforte, jeboch, trot ber Unterflügung Ruflanbs, Die Frage, wer fein Rachfolger fein wird, ift, fo viel wir wiffen, noch fowebend und bie Erblichkeit ber Fürftenwarbe von ber Pforte nicht anerkannt. -Bor Aurzem haben aber die Türken auch die Citabelle von Belgrad auf Anhalten bes Fürften geraumt und bem Fürften übergeben. Auch find Unterhandlungen gur Entfernung ber Turten aus ber Stabt Belgrab gegen Entschädigung angefnupft und follen die desfallsigen Borfchlage bes Fürsten angenommen sein von der Bforte. 3m Bariser Frieden von 1826 find die Rechte und Freiheiten dieses Fürstenthums unter ben Gesammtichut ber contrabirenben Rachte gestellt. - 3) Samos (f. Art. Games) hat fich zahlreiche Borrechte, wie feine andere Insel unter turfischer Berrichaft von ber Bforte verichafft, inbem es namentlich im Freiheitetampfe ber Jahre 1821 u. ff. eine ruhmliche Rolle fpielte, auch fein Gemeinwefen unter bem Ginfluffe eines trefflichen Burgers ber Insel in ausgezeichneter Weise ordnete. Im Jahre 1832 warb unter Bermittelung Franfreichs, Englands und Rußlands festgesett, daß Samos ein befonderes Fürftenthum unter bem Schute biefer Rachte bilben folle: ein aus ben Bornehmften ber Infel frei gemablter, unter bem von ber Pforte zu ernennenben Fürften ftehenber Rath follte die innere Berwaltung beforgen und dahin gehörige Fragen enticheiben. Er foll von der Religion der Samioten fein, jedoch einen Stellvertreter (Raimatan) gleichen Glaubens fatt feiner ernennen burfen. Truppen follen fich nie auf Samos aufhalten. Der bortige Erzbischof foll, wie bis babin, vom griechischen Patriarchat in Konstantinopel ernannt werben. — Weitere Rechte und Begunstigungen gewahrte bie Pforte noch im Jahre 1849, nachbem eine von Raimakans bes Furften Bogoribes geführte Regierung burch Digbrauche und Erpreffungen große Ungufriebenbeit erregt hatte, welcher fobann burch ben Furften Rallimachis und feinen Raimatan abgeholfen ift. — 4) Aegypten kommt wohl allein unter ben außerhalb Europa von ber Turfel abhangigen Banbern fur unfere Frage einigermagen in Betracht, auch wenn, wie wir meinen, die Pforte ihr Recht ber Oberhoheit über Algier an Frankreich noch nicht formlich abgetreten bat. Es ift aber bier barüber nur zu bemerten, bag es als Bicetonigreich feit Mehemed Ali fast so gut wie unabhängig von der Pforte geworden ift, jedoch einen Tribut an biefelbe bezahlte, wogegen blefe versprochen hat, ben Bicekonig immer aus ber Familie Dehemeb's auf Lebenszeit zu ernennen. Auch scheint es, bağ ber Bicetonig irgent eine Berpflichtung zur Kriegshulfe in vortommenben Fallen eingegangen ift. — Die Ropten, b. h. bie driftlichen Nachkommen ber alten Megopter, icheinen volle Religionefreiheit ju genießen. Es icheint, bag bie Englander einen beherrichenden Einfluß auf die Regierung Diefes fur ben affatischen Sandel fo wichtigen Landes ausüben, ben ihnen jedoch bie Frangofen gelegentlich ftreitig zu machen fuchen. -Der jetige Bicekonig hat eine Art von Constitutionalismus, vermittelft einer Bersammlung ber Rotabeln, eingeführt. ')

V. Jetiger Stand ber orientalischen Frage. Wenn wir die durch den Frieden vom 30. Marz 1856 gestiftete Ordnung nur als eine scheinbare betrachten können, so gehen wir von der Ansicht aus, daß die Hauptbestimmungen des Friedens nicht geeignet sind, in der beabsichtigten Weise von dauerhafter, den Absichten der Urbeber entsprechender Wirkung zu sein, was sich auch schon mehr, als disher der Fall war, gezeigt haben wurde, wenn nicht seit jenem Frieden Europa durch andere Wirren beständig in Athem gehalten und die Ausmerksamkeit der an der Spize der europäischen Politik stehenden Versönlichseiten auf andere Gegenstände gelenkt worden ware. Die Türkei erscheint in dieser Friedensacte sast als ein Rleinod, an dessen Erhaltung die

<sup>1)</sup> In ber Kreuzzeitung ward vor Kurzem auch Montenegro unter ben ganbern genannt, welche ben Groffultan als ihren Suzerain betrachten. Wir beziehen uns bagegen auf ben Art. Montenegro. Es scheint nicht, bag bie etwanigen Anspruche ber Pforte auf die Suzerainetat von ben Montenegrinern anersannt werben.

fammtlichen anderen contrabirenden Rachte mit Gifersucht Theil nehmen wollen. Dabei liegt freilich theilweise zum Grunde, mas einmal Graf Reffelrobe an feine biplomatischen Agenten schrieb: "L'empire Ottoman empêche le choc des rivalités qui s'il venzit à tomber, se heurteraient aussitôt pour s'en disputer les ruines (Dunoyer l. c. Alfo ftoffen wir hier wieber auf bas fog. europaifche Gleichgewicht, beffen Begriff von Stahl in einer feiner Reben als ein relativer bezeichnet ift. nun burch ben Friedenstractat bie Unabhangigfeit und territoriale Integritat bes türkischen Staates unter die gemeinschaftliche Garantie der sammtlichen contrabirenden Mächte in dem Sinne gestellt ist, daß keine berselben in vorkommenden Fällen gegen baffelbe einschreiten kann, ohne bag fich die übrigen einmischen (Art. 7), ift eine Beftimmung, Die, wenn fle unter Umftanben einen Rrieg verhindern mag, auch Kriege erzeugen fann, abnlich bem Krimfriege, ber mit ber Be-hauptung einer Störung bes Gleichgewichts begründet werben wollte, die, wie ebenfalls Stabl fagte, nicht auf unmittelbar erfennbaren Thatfachen, fonbern auf Folgerungen und Combinationen beruhte. Beilaufig muffen wir auch bem Ausspruche Stahl's beiftimmen, bağ es anftopig fei, einen mohammebanifchen Befigftanb (und mohammebanifche Gewalt und Berrichaft) über eine driftliche Bevolferung ju garantiren. Die zeitraubenben Berhandlungen, betreffend bie fog. Reutralifirung bes Schwarzen Reeres, batte man fic erfparen konnen, ba man am Enbe im Wefentlichen auf ben Bertrag vom 13. Juli 1849 gurudgefommen ift, zu beffen Abanberung Rufland (f. oben) teinen Borichlag, wie von ihm verlangt marb, machen wollte. Die Abanderungen ober vielmehr Bufabe, welche man machte, bestanden barin, daß es, wie ber Pforte, fo auch ber ruffifchen Regierung, freiftebn follte, 6 Dampfer und einige kleinere Schiffe fur ben Ruftendienft auf bem Schwarzen Reere ju halten, und bag feine Schiffsarfenale an ben Ruften bes Reeres angelegt werben follten. Auch biefe lettere Beftimmung ift wohl nicht von Bebeutung für Aufland, ba es baburch nicht am Schiffsbau ju Nitolajem gehindert wird. Der wahrscheinliche Zweck bieses ganzen Bunktes, Rufland zu bemuthigen, indem man ihm die freie Benugung eines maris proximi, wie das Schwarze Meer nach vollferrechtlichem Begriffe fur Rugland ift, verfummerte, ift ebenfalls nur icheinbar erreicht. 1) Daß ber ruffifche Raifer fich bagu verftanben bat, ungefahr 200 Quabratmeilen von Beffarabien abzutreten und fich fo von ber Donau abschneiben zu laffen, ift freilich ein auffallender Beweis feiner Reigung jum Frieden, aber fur ben ruffifchen Sandel ericheint es von fehr geringer Bebeutung, wenn man ermagt, wie flein Die Strede ber Donau war, welche bas ruffiche Gebiet bespulte. Dagegen hat man freilich über bie nunmehrige Freiheit ber Donauschifffahrt triumphirt, Die von Rugland, wir wiffen nicht recht, wie, behindert gewesen sein foll, übrigens aber auch, fofern fle über die Donaumundung ins Schwame Meer geht, nicht von ber viel gerühmten Wichtigkeit namentlich fur Deutschland ift. Wenn Andere fagen, Rufland habe, ale es die Donaumundungen beherrichte, anderen Staaten ichaben tonnen, fo icheint es une in folder Begiehung nicht barauf angutommen, mas ein Staat allenfalls thun fann, fonbern auf bas, mas er wirklich thut. Will man fich gegen alles Ronnen eines Staates fichern, fo muß man ihn aller seiner Rachtmittel berauben, welche bann aber bas Ronnen anderer Staaten verftarten, Die fich biefe Dachtmittel zueignen. Rufland ift burch biefe Trennung von ber Donau übrigens einer bebeutenben Laft, namlich ber Berpflichtung zu ber fcwierigen Schiffbarerhaltung ber Donaumundungen entledigt worben.3) Das in ben Tractat

<sup>1)</sup> Die ruffische Flotte mit Landungetruppen ift nur einmal von Sebaftopol vor Konftanstinopel erschienen, aber nicht zum Angriffe, sondern zum Schute bes Sultans gegen Ali Bascha von Aegypten. — Fremde Kriegsschiffe zum Schute bes Sandels waren bort nie nothig. (Defters reichischer Juschauer. 3, 1856, Nr. 13.)

reichischer Juschauer, J. 1856, Nr. 13.)

3 n ber interessanten Schrift bes General-Lieutenants Jochmus ("Der sprische Krieg und ber Berfall bes Osmanen-Reiches seit 1840, mit Bezug auf die orientalische Frage, Franksfurt a. M. 1856") wird angegeben, daß Griechen aus Konstantinopel, welche sich fur ben Leichterbienst schweres Gelb zahlen ließen, die Capitane ber Handelssahrzeuge häusig anwiesen, ihren Ballast auf der Donaubarre auszuwersen, um die Sandbant zu erhöhen. — Ebenbort wird angeführt, bas der österreichische und deutsche Donauhandel kromadwärts sich auf ungeführ 18 Mill. Gulben belause, wovon nur 6 Millionen über die Barre ins Schwarze Weer gehen. Andere Handelswege, z. B. über Trieß, nach der Levante, sind wohlseiler. Jochmus führt an, daß der ganze Sulina:

aufgenommene Berbot ber Bieberbefestigung ber Manbeinfeln bat Rugland fich vielleicht aus Boflichkeit gefallen laffen, um ben Westmächten eine Kleine Ergoblichkeit fur bas Biasco, welches fle mit ihren Offfee-Expeditionen gemacht haben, ju gonnen. wichtiger ift aber ber Art. 9 bes Tractats. In bemfelben wird bemerkt, bag ber Gultan Anzeige von einem "aus seinem freien souveranen Billen" erstoffenen Firman gemacht habe, durch welchen er bas Schickfal feiner Unterthanen ohne Unterschied bes veligiöfen Bekenntniffes und ber Nationalität verbeffere. Die Griftlichen Unterthanen find nur im Allgemeinen babei erwähnt, mit der Bemerkung, daß er seine "großmuthigen Absichten gegen fie" burch biefen Firman "beträftige". Die anberen contrabirenben Mächte erklären, daß fle ben hohen Werth biefer Rittheilung anerkennen, und conftatiren als felbftverftanblich, bag fie fich ber Ginmifchung in bie Beziehungen bes Sultans zu feinen Unterthanen und in bie innere Verwaltung bes Reiches enthalten werben. Der burre Bortlaut biefes Artifele bebt alfo bas alte Schuprecht ober, wenn man will, Interventionerecht Rug-Ignbs, Defterreichs und anderer Mächte, welches zu Gunften ber Rajahs, welche Glaubensbrider biefer Machte find, ihnen zustand, auf. Wie ernftlich biefe Aufhebung aber gemeint gewesen ift, ober vielmehr wie wenig ausführbar fle ift, zeigen bie mancherlet intervenirenden Schritte, welche die Grofinachte in ber neuesten Beit gethan haben und ohne Zweifel noch ferner thun werben. Dabei fommen freilich bie Bebenken in Betracht, welche gegen bie Gultigkeit jenes Bergichtes auf Einmischung erhoben werben Buborberft ift es fur ein fo wichtiges biplomatifches Actenftud faft fomifc, bag ber in Rebe ftehende Firman weder bem Datum noch bem Titel nach, noch fonft bestimmt bezeichnet ift, alfo bie gange mit feiner Erwähnung in Berbindung gefeste Erklarung ale ein referens sine relato ericheint. Es fteht nun bem Lefer freilich frei, ju errathen, bag ber Sat Sumanun, welcher, als ein Brobuct ber Reform-Confereng (bie außer breien turfijchen Mitgliebern aus Lord Stratford, Freiherrn v. Brotefch und v. Thouvenel bestand) unter bem 26. Januar 1856 vom Sultan genehmigt mar (m. f. Shollani, Chron. Sandbuch u. f. w. S. 149), gemeint ift. Mimmt man nun biefes an, fo entfteht bas Sauptbebenten, bag bie wichtigften Buntte biefes Gefetes (fo muß man es boch nennen) mit bem osmanischen religiös-politischen Stagtsrechte in gerabem Biberfpruche fteben, also die Befugnif bes Sultans, ber in keinem Stude die religiose Gesetzebung abzuandern bas Recht hat, überschreiten, mithin null und nichtig find. Dies gilt namentlich von allen benjenigen Beftimmungen, welche auf eine Gleichstellung ber Gläubigen und ber Nichtgläubigen hinauslaufen. 1) - Wir haben noch zu erwähnen, bag ber Tractat bie Rechte und Freiheiten ber Donaufürstenthumer, mit Inbegriff Serbiens, beftatigt, aber bas ausschließliche ruffifche Protectorat abichafft und fie unter ben Gefammtichus ber contrabirenben Dachte fiellt, wobei man benn an bas Sprichwort erinnert wird, daß viele Roche ben Brei verderben. — Außerdem ward bestimmt, daß burch eine Commission ber Bertragemachte Die Berfassungeverhaltniffe ber Fürftenthumer neu geregelt werden follten. Wir beziehen uns hinsichtlich der darauf fich beziehenden Berhandlungen und ber baraus hervorgegangenen Convention vom 19. August 1858 auf den Artikel Mumänien, aus welchem wohl zu erhellen fceint, bag es zwedmäßiger gewesen mare, es beim Alten zu laffen, anftatt einen fo complicirten conftitutionellen Rechanismus an die Stelle gu fegen. factifche Bereinigung ber beiben Fürstenthumer unter bem Fürsten Cusa hat ohne Bweifel bagu beigetragen, bas frangbiliche Wejen und Treiben bafelbft völlig herrichend gu machen. Mit ber Bereinigung follen alle Molbauer unzufrieben gewesen sein, und baf fie es noch find, scheint ein Aufftand ju beweisen, ber fich ju Gunften ber wieber vorzunehmenden Trennung zur Zeit der Abdankung des Fürsten Cusa (im Jahre 1866)

Streit fast nur eine locale Concurrenzfrage ber Obessar und Galaczer Kornhandler sei. — Darum so viel Larm? — Er bemertt ferner: Man verdanke es allein ben Aussen, daß überhaupt ein europäischer handel im Schwarzen Weere existire: Dieser habe fich erft seit dem Frieden von Kaisnardi 1774 entwickelt und feit dem Frieden von Abrianopel (1829) seinen vollen Ausschwung gesnommen (a. a. D. S. 83).

nommen (a. a. D. S. 83).

) Vous parlez de la dignité du Sultan que vous pretendez défendre contre les empiétements de la Russie, et comment le traitez-vous vous-même? Vous lui demandez des reformes contraires à la loi du prophète, sur laquelle repose toute son autorité (Encore quelques mots etc. p. 68).

in ber Molbau erhoben hat, aber freilich balb gebampft worden ift. 1) Die Abbankung (im Februar 1866) war eine erzwungene, wahrscheinlich veranlagt burch feinen von einem Blebistit begleiteten und von der Bforte icon in ber hauptsache genehmigten Staatsftreich und die Neuerungen, welche Cufa, namentlich in ben bauerlichen Berhaltniffen und in Betreff ber Rlofterguter vornahm. 2) Bir erinnern uns, vor Jahren ein Gutachten bes fruheren Furften, Ghita, gelefen ju haben, in welchem mit guten Grunden bie Beibehaltung ber alten bauerlichen Berhaltniffe vertheibigt warb. — Im April 1866 warb ber Fürft Rarl von Bobengollern auf Borfchlag ber Statthalterschaft und bes Minifteriums faft einftimmig von ben Bolte = Reprafentanten in beiben Fürftenthumern gewählt und jum Fürften von Rumanien proclamirt. Auch ift er, gegen Anerkennung bes Bertrage zwifchen ber Pforte und ben Fürftenthumern, von ber Pforte und von ben Grofmachten anerkannt, und ihm bie Unerkennung ber Erbfolge in geraber Linie juge-In Serbien find unferes Wiffens feine Berfaffungeveranderungen vorgefal-Doch hat, nach öffentlichen Rachrichten, ber Fürft von Serbien furglich von ber Pforte alle die Rechte verlangt, welche bem Furften von Rumanien zugeftanden fink. Nach bem neuesten Zeitungsberichte haben die Verhandlungen zu einer Abmachung geführt: die Pforte icheint im Gefühle ihrer Schwäche nachgegeben zu haben, und bie turkischen Truppen raumen auch Semendria und Fetislan. Uebrigens hat im Jahre 1862 ber ferbifche Senat einen Beweis gefunder ftaatsmannischer Ginficht gegeben, indem er ein burch ein Gefet über die Organisation ber Centralverwaltung in Aussicht gestelltes Ministerverantwortlichkeitsgeset mit der Bemerkung ablehnte, daß in Augenblicken der Gefahr ber Staat nur burch ben energischen Willen bes Furften gerettet und erhalten merben tonne. - An Aeghpten hat im Auguft 1865 bie Pforte zwei Diftricte am rothen Meere (wahrscheinlich aus Gelbnoth) gegen einen jährlichen Tribut von 21/2 Million Biafter cebirt.

Der Friede von 1856 ift bas Resultat eines Rrieges, welcher, nach glaubwurdigen Angaben, eine halbe Million Menichen und ungefahr fleben Milliarben gekoftet hat (Dunoper, l. c. p. 241). Die 3wede biefes Krieges find nicht im Geringften erreicht worben: weber Rufland ift feiner Macht beraubt, noch bie Turfei vor ihrem ganglichen Berfalle gefchutt. Der Buftand ber letteren und ihrer chriftlichen Unterthanen ift um nichts gebeffert. Der hat humajun ift feit 11 Jahren eben fo ein tobter Buchftabe, wie es ber hatti-Scheriff von Gulhane feit 25 Jahren trop ber Sanfimats (b. h. ber Vollziehungsgesete) und bes im Jahre 1854 auf Andringen ber auswärtigen Rächte eingesetten Bollziehungs - Rathes ift. Diefes Alles ift notorifch. ben wir es nicht fur überfluffig gehalten, specielle Belege, betreffend biefe Bu-Wir geben babet auf bie Beit vor bem Kriege gurud, well stände, zu fammeln. bie bamaligen Zustande allem Anscheine nach burch ben Frieden von 1856 eben nicht veranbert find. Wir glauben zuvorberft ben Kaifer Rifolaus um fo mehr als eine hierher gehörige Autorität betrachten zu bürfen, da er ohne Zweifel durch feine Gefandten und Consuln von ben turfischen Buftanben vollständig unterrichtet war. Befannt ift, wie er fich im Allgemeinen über ben "franken Rann" ausgesprochen hat. Er fürchtete Anarchie und einen chaotischen Buftand. Schon im Jahre 1844 bei seiner Anwesenheit in England besprach er sich barüber mit englischen Staatsmannern und auferte: Die alte Turfei fei feit ber Ginimpfung bes modernen Liberalismus verfcwunden; Die Experimente, welche man mache, kundigten vielleicht ben Sturz des Reiches an, es gebe in der Türkei keine Elemente einer provinziellen oder gemeindlichen Regierung. (Steger, Erganzunge - Conversationelexiton, Bb. IX., S. 657 u. 670.) Graf Reffelrobe hatte Diejelben Ansichten, wie fich aus feinen Depefchen ergiebt. Er fcbrieb: Die Turfei enthalte viele Elemente ber Auflösung und unvorhergesehene Umftande konnten ihren Sturz beschleunigen, ben man möglichst hintanzuhalten suchen muffe. An Baron Brunnow schrieb er unterm 14. Januar 1853 u. A.: Rugland werbe Alles vermeiben, was geeignet fet, ben "ich mantenben und ich machen Rorper ju erichattern ober in Staub gerfallen

<sup>1)</sup> M. vgl. die Glaferschen Jahrbücher, Heft 28, S. 380.
2) M. s. Glaser's Jahrbücher, Heft 18, S. 595. — H. 27, S. 284. — H. 5, S. 550. — H. 21, S. 288. — H. 6, S. 654. — H. 8, S. 178. — H. 10, S. 352. — H. 28, S. 380. — H. 11, S. 456.

zu laffen" (ebendaf. S. 657). Der Fürft Gortichatoff fieht Gefahren für ben turkischen Staat in Folge "ber inneren DeBorganifation, ber heftigen Leibenschaften unb vielleicht auch von Sintergebanten, an welchen wir teinen Antheil haben." (Schreiben an Brunnow, in ber Zeitung "Das Baterland" Rr. 71 b. 3.) Bichtiger noch find bie Stimmen in biefer Beziehung ohne 3weifel unparteilicher englischer Staatsmanner, namentlich ber Lords Gren, Clarendon, Stratford be Rebfliffe und bes bekannten Lahard (Encore quelques mots etc. p. 44 ss.). Lord Gren (in einer Barlamenterebe am 14. Nebruar 1864) tabelt überbaupt bie Theilnahme Englands an bem Streite zwifchen Rugland und ber Pforte ale einen Sauptfehler, ben man mit ber Sorge fur die Unabhangigfeit ber Pforte beschönigen wolle, und fagt: "Wer bie biplomatifchen Actenftude gelefen und bie Art und Beise beobachtet hat, in welcher ber ungludliche Sultan in Betreff ber Frage ber beiligen Orte bin- und hergezerrt (tiraille) ift, wird mit mir babin übereinftimmen, bag es nur bitterer Spott ift, von ber Unabhängigkeit bes ottomanischen Reiches zu sprechen." Er kennzeichnet sobann ben Ursprung ber Berrichaft ber Turten, welche feit 400 Jahren bie Bevolkerung eines ber fconften Ranber ber Belt mit Fugen getreten batten. Er fest bingu, bag ibre angebliche Befferung unmöglich, nach feiner Meinung, fei, fo lange fie Mohammedaner bleiben. Er beruft sich auf den Lord Clarendon, welcher an Borb Stratford am 24. Juni 1853 geschrieben habe: an eine mahre Sympathie ber Chriften fur ihre Berren fei nicht ju benten, fo lange fle teine Gerechtigkeit fur ihre Personen und ihr Eigenthum zu erwarten haben, weil fie als ein untergeordnetes Gefolecht und ale unwurdig ber Gleichstellung mit ben Anbangern Mohammede betrachtet werben. - Befonders wichtig ift bas Beugniß, welches Lord Stratford, ber feit 1825 bis 1827, und sobann von 1841 bis 1858 die Gefandtenstelle in Konstantinopel befleibete, dem turfischen Besen und Treiben ertheilt hat. In einer um bas Jahr 1852 bei einem ihm gegebenen Mittagsmahle zu Konftantinopel gehaltenen Rebe sprach er von ber Corruption, die icon die Eingeweide bes türkischen Gesellichaftswesens ergriffen habe (qui a rongé jusqu'aux entrailles de la société Turque), und ber Berbindung roher Gewalt mit Betrug und Intrique, welche jeben Fortschritt hindere und sogar gleichsam bie umgebende Atmosphare vergifte. In einer bem Dolmetscher ber Gesandtschaft ertheilten Instruction vom 4. Juli 1854 fpricht er von ben icon bei baufigen Gelegenheiten zur Renntniß der Pforte gebrachten scheußlichen Borfällen von Graufamkeit, Raub und Mord, welche in ben Confularberichten verzeichnet wurden und ben Buftanb ber Berwirrung (l'état de trouble) und schlechten Berwaltung, der in mehreren Theilen von Rumelien vorherriche, conftatirten. Er fest hinzu, im Allgemeinen feien diefe Borfalle bem mufelmanischen Fanatismus jugufdreiben, ber burch Sabsucht und ben Bag gegen bie driftlichen Unterthanen bes Gultans aufgeregt murbe (l. c. pag. 47 seq.). herr Labard in bem Berichte über feine letten Untersuchungen ju Minive, in welchem er ben erbarmlichen Buftand ber Bevolkerung jener Gegend schilbert und bie Folgen ber Berwerfung des russischen Ultimatums abseiten der von England berathenen Pforte darlegt, sett ben seiner Meinung nach brobenben Fall eines Aufstandes ber Christen zu Gunften Ruflands, wobei biefes nur als Gulfsmacht erscheinen wurde. Die Turten wurden bann, fagt er, feben, daß ihre gefährlichsten Feinde nicht die Ruffen, sondern bie "Christenhunde" feien, und im Falle ihrer Wiederunterwerfung werbe bann ber Fanatismus fein Werk thun. Bei einem folden Aufftande murbe es eine Unmöglichkeit fein, bağ bie Englander ben Muhammebanern beiftanben, und jene murben feine andere Alternative haben, als bie von ihnen zum Kriege getriebene Dacht im fritischften Augenblide im Stiche zu laffen (1. c. pag. 49 seqq.). 1) Daß nach bem Erlaffe bes Sat Sumajun bie Berhaltniffe und Umftanbe fich eher verschlimmert, als verbeffert haben, wird jedem Beitungslefer bekannt fein. Wir erinnern uns, gleich nach seiner Bekanntwerdung Nachrichten von badurch veranlagten Unruhen gelesen gu haben; es ift schon vor gebn Jahren zu blutigen Erceffen gekommen. ben letten Jahren haben fich Nachrichten über bergleichen auffallend gehäuft.

<sup>&#</sup>x27;) Bir schließen hieran noch ben Ausspruch bes Grafen Ficquelmont: "Die Türkei ift bas Reich bes Tobes, ohne bie Bohlthat ber Biebererzeugung."

nicht zu weit gurudzugeben, ermabnen wir querft ein Circular bes Furften Gort-Schafoff bom Jahre 1860, in welchem er fagt: Babrend ber letten Jahre habe fich nach officiellen Berichten ber Buftand ber Chriften unter ber Gerrichaft ber Bforte in Boenien, Bulgarien und ber Bergegowina noch verschlimmert. "Wir haben, fest er hingu, vergeblich versucht, die turtische Regierung aufzuklaren und alle Mittel ber Ueberredung erichopft, die Chriften zur Geduld zu veranlaffen." DR. f. "Das Baterland", Jahrg. 1866 B., wo auch Beispiele von harter oder graufamer Beitreibung ber Steuern an-Dieselbe Zeitung (Dr. 26 vom Jahre 1867) berichtet über ben Inhalt geführt find. einer Beschwerbeschrift ber provisorischen Regierung von Epirus und Theffalien an bie Confuln ber driftlichen Rachte, betreffend ben unerträglichen Steuerbrudt: Es wird unter Anderem angeführt, daß, abgesehen von allen bisherigen bruckenden Steuern und Laften, ben Unterthanen wegen bes Kriegs auf Kreta eine Abgabe, betragend 30 Brocent vom Berthe ihrer Producte, aufgelegt sci. Im September vorigen Jahres find 40 Dorf= schaften in Epirus von ihren Ginmohnern verlaffen worden, weil ber Bascha fle zwingen wollte, ein Treuegeldbniß an ben Sultan zu unterzeichnen. Sie zogen fich in die Berge und proclamirten ihre Unabhangigfeit (Glafer's "Jahrbucher", heft 34, G. 362.) Eine befannte Beitung ("Der Nord") erwartet nur bann erft Berftellung ber Rube, wenn bas lebergewicht ber Grundfate bes Rorans in allen Regierungs- und Abminiftrativzweigen gebrochen fei. Der "Ruffische Invalide" beweift, auf Actenftude geftust, daß keine der Berpflichtungen der Turkei, die den Chriften gegenüber eingegangen feien, namentlich in ber letten Beit zur Ausführung tam: feit bem Sat Bumapun fei nichts gebeffert, beffen Bestimmungen feien umgangen, verlett und überall ber Allmacht bes Rorans gewichen. Das ruffifche Blatt erhielt auch einen Bericht aus Rorfu, betreffend eine Busammentunft ber Fuhrer bes epirotisch = theffalischen Aufftandes mit bem frangoffichen Conful. Sie erklarten, bag fle bie Baffen nicht vor herstellung ber vollständigsten Autonomie nieberlegen würden: sie seien ihres Eigenthums beraubt, burch Steuern erbrudt, Die Ehre ihrer Frauen und Tochter fei preisgegeben. In bemselben Blatte, in einem Schreiben aus Smyrna vom 2. Februar, war die Erwartung einer allgemeinen Erhebung gegen bie Chriften am Bairamefefte geaugert. Ran hat barauf aufmerkfam gemacht, bag ein großer Unterschied zwischen Konstantinopel und ben hafenftabten einerseits und ben inneren Brovingen andererseits existire (in jenen Stabten bewirft ohne Zweifel ber Berfehr mit Fremben Milberung bes Religions- und Racenhaffes). Befonders ichlimm ift es naturlicherweise, wo Arnauten-, Drufen- und bergleichen Bolfsftamme, bie von Raubsucht aufgestachelt werben, haufen. Gin Artifel ber Augsburger Allgemeinen Zeitung aus Bera (Rr. 70 biefes Jahrgangs) bemerkt, daß alle bisherigen Bersuche von Europäern, fich in der Turfei anzustebeln und Grund zu erwerben, ohne Ausnahme miggluckt feien wegen des Mangels an Achtung fur bas Gigenthum ber Nachbarichaft: fo fei g. B. eine ofterreichische Anflebelung bei Burgos zu Grunde gegangen; außerbem werbe burch bie Habsucht ber Brovingialbeamten und Die unfinnige Steuergefengebung jeder nunungereiche Betrieb unmöglich gemacht. Als Beispiel wird angeführt, bag im Bezirke von Ismid, in unmittelbarer Rabe ber hauptftabt, nach breifahrigem Rigmachs ben Bauern bie Pfluge und bas Adervieh weggenommen feien. — Die Digbrauche erftreden fich bis in Die bochften So bat man die gleichsam dronische Berschwendung ber Regionen ber Regierung. Damen bes Serails, Die naturlich nicht ohne Ginflug auf Die Finangzuftande ift, angeführt, so wie die kostbare Bauluft des Sultans, ber fich übrigens willig gezeigt haben foll, feinen hofftaat zu befchranten. — Wir erinnern hiebei auch an den Art. Turfei S. 693, wo gefagt wird: "Bom Sultan abwärts bereichern fich alle Beamten, fle raffen Schate auf Schate zusammen, welche bei ihrer Ragigkeit und ihrem Geize immer fich mehren." Bas foll man bazu fagen, bag ber Patriarch zu Konftantinopel auf Berlangen ber Banquiers (!) ber Pforte, bie zugleich Banquiers ber Spnobe find, abgefest werden kann, wie diefes im lettvergangenen Februar geschehen sein foll, ba fle ein gewisses Depositum nicht zahlen wollten, so lange Sophronius Patriarch sei! — Ein Artikel ber "Augsb. A. Zeitung" aus Betersburg vom 2. Marz b. 3. fagt: Das ganze ruffifche Bolf von Archangel bis Aftrachan habe bie Leiben feiner Glaubensge= noffen mitgefühlt und fei ihnen burch feine Baben zu Gulfe gefommen. - Das "Jour-

nal be St. Betersbourg" vom 3. Marg b. 3. fpricht von einer Serie von Depefchen ber ruffifchen Regierung von ben Jahren 1860 und 1861: fle babe icon bamale bie Grofmachte jum Ginvernehmen aufgeforbert, um verhangnifvollen Greigniffen zuvorzukommen, und fei auch von ben Weftmachten bie Nothwendigkeit von Reformen anerkannt, die Apathie und ber bofe Wille ber Pforte verurtheilt: Die Bemuhungen feien fruchtlos geblieben 1). In ber Chronif ber Beitereigniffe, welche bie Glaferichen "Jahrbucher" in jedem Monat giebt, finden fich haufig Nachrichten von Aufftanden ober beren Borgeichen in ber Turfei: (fo in heft 4, S. 447; S. 39, S. 266; S. 35, S. 452; 5. 34, S. 362 f.; S. 37, S. 96; S. 36, S. 551 und S. 552). Bu ben fcwachften Seiten ber turfifchen Regierung gebort bekanntlich bas Finangwefen. 3m 3. 1865 wollte fle einen Theil ihrer Truppen entlaffen, fonnte ibnen aber nicht ben rudftanbigen Sold gahlen. Es warb wieberholentlich über ben Berfauf ber Rirchenguter unterhanbelt: bas Project ift, soweit wir miffen, am Biberspruch ber Geiftlichkeit gescheitert. Die Chriften auf Ranbia haben ichon im 3. 1864 bie Entrichtung ber Salgfteuer verweigert und bie Pforte war militarisch ju fcmach, um ihren Anordnungen Gehorfam gu berichaffen.

Ueber bie Lage und ben Buftand ber Turfei im Gangen, insbesondere nach bem Frieden von 1856, enthält die oben erwähnte Schrift von Jochmus (welcher, aus eigener Anschauung und als gewesener Heerführer im sprischen Ariege, vollkommene Sachkunde befitt) treffende Betrachtungen, mit beren Benutung wir noch bie folgenden Bemerkungen über biefen Punkt zur weiteren Beftatigung und Erganzung bes ichon Gefagten bingufügen. Jochmus nennt ben militarischen Erfolg bes Rrimtrieges fur Die Allierten ein "balbes" Rriegerefultat, welches burch bie Eroberung bon Rare, als ganges Rriege= refultat, vollfommen im Geifte ber Affaten verwischt worben fei. Er beweift bies (S. VI u. 66) burch die theils diplomatischen, theils friegerischen Erfolge, welche ber ruffischen Racht fogleich nach biefer letten Begebenheit in Aften zu Theil geworben finb. Der Briede, meint er, fei ein Bedürfniß der Bestmächte geworden; er fei aber nur als ein Brovisorium ju betrachten, welches bie Frage ber "Neugestaltung" bes Orients gang ungelofet laffe und bei ber gang inhaltlofen, blogen Borterformel ber "Integrität und Unabhangigfeit ber Turfei" habe fteben bleiben muffen. 2) Der Tractat vom 30. Marg fei nur ale ein Abichlug ber erften praliminaren Phaje im eigentlichen "Tobestampfe" bes europäischen Osmanenftaates ju betrachten, ber feit ber Bernichtung ber Janiticharen burch Sultan Rahmub (welche Jochmus eine Bergweiflungsthat nennt) eine fogenannte Reformperiode von 30 Jahren burchlaufen habe, in welcher er zwar ichon im Jahre 1841 burch ben fprifchen Schupfrieg auf die abschuffige Berfallsbahn gerathen, burch ben Schugfrieg von 1853 aber gu ben "tobtlichen" 21 Reformpunkten (bem Bat Sumanun), bie ihr ftatt ber magigen Mentichitoff'ichen Note aufortrobirt worben, gekommen fei. 3) Die folgenden fraftigen Buge einer Schilderung ber turfischen Buftande (S. 79) icheinen uns noch insbefondere hierher zu gehoren. Die allgemeinen Bebrechen bes turfichen Staatswefens bezeichnet Jodmus folgenbermagen : "Ein permanentes Schaukellyftem zwischen - ben jungen Sultan leitenben - Ministerien ber

<sup>1)</sup> Bu ben ohne Zweifel wenigen Bestimmungen bes bat humanun, beren Ausführung bieber ernftlich versucht ift, gehort wohl die Refrutenaushebung unter den Richtmuhammebanern. Doch erinnern wir uns irgend wo gelesen ju haben, bag fie nur theilweise ausgeführt ift. Die Regierung befürchtete wohl Reibungen zwischen driftlichen und muhammebanischen Solbaten und Wegierung besurchtete wohl Reibungen zwischen christlichen und muhammedanischen Soldaten und die Gefahr, welche mit der Bewassnung der Christen verdunden ikt. Auch ist wahrscheinlich, was wir auch vernommen zu haben meinen, daß nämlich diese Reuerung zu Gelderpressugen benust wird. Tausch und Stellvertretung ist gestattet. M. vgl. Steger's Lexison Bd. 11 S. 756 ff.

2) Jochmus sett die (berzeit, im Jahre 1856) sehr merkwürdigen Worte hinzu: "C'était travailler pour le Roi de Prusse; benn Preußen hatte den gesunden Menschen verstand gehabt, sich nicht in diesen Kriege einzulassen." — Wie er ansührt, erscholl im englischen Hause der Gemeinen ein "Gelächter", als Lord Palmerston den Frieden anzeigte.

3) In der Osterrundschau der Kreuzzeitung von 1856 wird gesagt, daß sachkundige Schriftskeller von der Kriegspartei in England die Gleichstellung der Unterthanen des Sultans, ohne Unterschied der Religion, sets als den Todeskos des türkischen Reiches bezeichnet haben. Es wird

Unterfchied ber Religion, flete ale ben Tobesftog bes turfifchen Reiches bezeichnet haben. Es wird barin ein Artifel ber "Times" angeführt, ber ben Sultan als bas Pferb in ber Fabel barfiellt, welches ben Menfchen gegen ben hirfch ju Gulfe rief und bann von bem Menfchen geritten unb breffirt murbe.

alten und neuen Schule, ein gegenseitiges Regtren und Bintertreiben ber Berordnungen und Dispositionen ber fich wechselweise erfetenben Abminiftrationen, und hierburch bebingt ein ewiges Schwanken ber ganzen Staatsmaschine, ein unerhörtes Corruption 8 = und Intriguen wesen sind die Merkmale dieses sich an unpraktische Resorm= theorieen knupfenden Bustandes. Gesteigerte, jedoch stets unbefriedigte Forberungen ber Rajahs, erhohter Biberftand ber Mufelmanner, Aufreizung, tobtlicher Saf und Gaber in allen Rlaffen, Conflicte (- hervorgebend aus ben Sapungen bes Rorans und ben Bestimmungen ber Reformorbonnangen -), mithin Desorganisation bes Regierungsfpftems und Schwäche ber Statthalter in ben Brobingen find bie beflagenswerthen Folgen meistens ungereimter Neuerungen, ober vielmehr hohler Nachahmung europäischer außerer Formen. Die außere Form — fast bis zu Theaterstreichen — beherrscht die Armee und bie Marine; ber folbatifche Beift aber, Die friegerische Disciplin, bas hingebenbe Bertrauen im Beere, werben vermift; Die aufere Form verfundet Die f. g. Finangreform, bas Factum aber ergiebt ein burch frühere Mungentwerthungen, burch gegenwärtige Beruntreuungen und Berichwendungen hervorgerufenes Deficit, welches bis gum Belaufe ber anberthalbjahrigen Befammt-Ginnahme bes Staates angefcowollen ift; bie außere Form endlich minifterieller Decrete ober großherrlicher Firmane verheißt gleiche Rechte fammtlichen faiferlichen Unterthanen, die verbedten Borbehalte aber ber Berordnungen felbft, die positiven Satungen bes Rorans, bas ganze muselmannische Staatbrecht, fprechen nur bon Schut, nie von Rechten unglaubiger Rajabs; eine thatfachliche Umbilbung hingegen ber bezüglichen Gefete, die praktische Umbilbung bes hundertjährigen Ufus, murbe bie factische Auflösung bes Turkenreiches an und für fich schon bedingen, ber Koran mußte ber Bibel weichen." — Als specielle Urfachen und fich täglich vermehrenbe Anzeichen bes Berfalles ber Turkenherrichaft in Europa bezeichnet er fodann eine Reihe von befonderen Ginfluffen: fo ben natürlichen Einfluß ber europäischen Buftanbe, "ben täglichen Contact einer hoben Civilisation mit ber halbbarbarei," ferner "ben verbedten ober offenen Rampf, ber feit ber Schlacht von Roffowa jum Islam übergetretenen illvrifchen Stamme mit ber f. g. Reformpartei um ihre burch jenen Religionsact erkauften Privilegien, nachhaltigen Ginwirfungen ber ferbischen und griechischen Unabhangigfeitefriege, bie revolutionaren Doctrinen ber nachbarlichen griechischen Breffe und ber burch bie bethörte Blindheit der Redschidschen Partei bevorzugten französischen Journale, endlich in neuefter Beit bie Machinationen ber italienischen, polnischen und ungarischen Propaganda, dann der moldau-walachischen Revolutionäre, die fammtlich in letter Instanz (bie turkische Ginfalt und Unwiffenheit ausbeutenb) ben Fall eines par excellence absoluten Reiches beschleunigen werben, in beffen Intereffe fle fur Die Freiheit gegen Rufland und Defterreich zu ftreiten vorgeben." 1)

Die vorstehende Darstellung der Sache scheint uns die folgende Ansicht zu begründen, betreffend die Frage, welches Verhalten der christlichen Rächte der Türkei gegenüber das rathsamste sein durste? — Es ist uns nicht wohl glaublich, daß irgend eine jener Rächte an die Garantie der Integrität des türkischen Staates, welche im Friedenstractat angedeutet ist, noch im Ernste denkt. Ganz fürzlich haben wir in einer Zeitung gelesen, daß die französsische Regierung an die russische das Verlangen einer Garantie der unmittelbaren Bestzungen der Pforte gestellt habe, (und zwar als einer Gegenleistung für die Abtretung der Insel Kandia an Griechensand), daß dies aber von Aussland verweigert worden sei. 2) Nach dem Friedensvertrage wurde

<sup>1)</sup> Bir haben bie vorstehenden Mittheilungen aus der Schrift des Generals Jochmus um so weniger für überstüssig gehalten, da wir diese Schrift, so viel wir uns erinnern, nirgend erwähnt gefunden haben. Wan kann mit der vorstehenden Schilberung eine Rede vergleichen, welche ein anderer Kenner des Türkenwesens, Lamartine, in der französischen Nationalversammelung gehalten hat. Sie schließt mit den Worten: "überall Ruinen und Berzweistung — das ist das Bilb des ottomanischen Reiches."

<sup>3)</sup> In ben Wiener Conferenzen lehnte Fürft Gortschafoff bas an Rufland gestellte Berslangen, die Integrität bes ottomanischen Reiches zu garantiren, mit der Bemerkung ab, daß in Folge bessen ein neuer Krieg zwischen Aufland und Frankreich als möglich erscheinen würde, da Algier noch nicht an Frankreich abgetreten sei. Die vier Garantiepuntte sind eben so elastisch (sagt Jochmus), wie manche Satungen bes Korans.

jenes Berlangen wohl als überfluffig ericheinen, aber wir benten uns, bag bie Contrabenten beffelben fich, wenn auch nur ftillschweigenb, wechselseitig von ber betreffenden Bestimmung entbunden haben, und daß auch die Pforte damit sehr zufrieben ift, weil fle bie Erfahrung gemacht hat, daß fle von folchen Liebesbienften feine Bortheile, fonbern nur Laften und Berlufte erntet. 1) Eben fo wenig murben wir es zwedmäßig finden, wenn driftliche Rachte einem fo faulen Staatswefen, etwa mit Baffengewalt, zu Gulfe famen, um bie inneren Unruhen, bie boch immer wieber auf's Reue ausbrechen, zu bampfen. Rur ausnahmsweise wurden wir ein folches Einschreiten billigen, wenn aus folchen Unruhen auch fur bie Ruhe und Sicherheit frember Machte Gefahren entftanben, was namentlich ber Fall fein konnte, wenn jene Unruhen von ber revolutionaren europaischen Bropaganba angestiftet ober unterhalten murben. Auf ber anderen Seite ift fur ben naturlichen Bunfch, bas Turfenthum in Ronftantinopel gefturzt und ein driftliches Regiment bort aufgerichtet zu febn, unter ben jegigen Berhaltniffen schwerlich in naher Bukunft von einem außeren Kriege die Erfüllung zu hoffen. 3mar finden wir in bem von einem Bolitifer gemachten Ginwurfe, bag baburch eine Lucke in den europäischen Staaten- und Bevolkerungsverhältniffen entstehen wurde, tein unüberwindliches Bebenten, ba bie Lude fich wohl burch driftliche Staaten und durch die ohnehin weit überwiegende chriftliche Bevolkerung der jest türkischen Lander in nicht gar zu langer Beit wieder ausfullen wurbe. Auch mare es nicht nothig, Die 4 bis 5 Millionen Turfen aus Europa ju vertreiben, wenn fle ober jo viele von ihnen bleiben wollen und man fle unter ben nothigen Bebingungen ihrem Glauben und ihren Gebrauchen gemag leben ließe. Aber wie foll ju einem Rriege gegen bie Turtei bie nothige bauerhafte Einigung aller Grofmachte bewirkt werben, zumal bei ben jegigen zerfahrenen politischen Berhaltniffen, bei ber Grundsahlosigkeit der heutigen Diplomatie, bei der Unzuverlässigkeit der Allianzen und sonftigen Bertrage und bei bem allseitigen Digtrauen? Die von Jochmus eifrig empfohlene Berftanbigung amifchen ben beiben Nachbarftaaten Defterreich und Aufland murbe gwar, unferer Reinung nach, im Allgemeinen nicht fo schwierig fein, wie Manche wohl glauben, wenn fich bie Leiter berfelben von gewiffen binberlichen Stimmungen losmachen konnten; aber fofern feine Reinung gewiffermagen auf eine Theilung bes turfifchen Gebietes unter ibren Einfluß binausgeben follte (was uns nicht flar ift, ba boch auch er bie wenigstens porläufige Erhaltung bes status quo empfiehlt), wurde fie, wenigstens unter ben jegigen Berbaltniffen, auf ben entichiebenften Biberipruch ber anberen Grogmachte ftogen, wenn er auch nur handelsverhaltniffe im Auge bat. Uns icheint jedenfalls, mas bie Ausführbarteit im Befonderen betrifft, Die Anficht bes Raifere Nitolaus und bes Grafen Reffelrode einzuleuchten, daß man ben gerrutteten Staat in fich felbft gufammenfallen laffen foll, ohne feinen Fall zu beschleunigen, und konnte man sobann etwa bie Ent= widelung ber fich mahricheinlich von felbft bilbenben fleineren Staaten zu beforbern und fie etwa in einen Bund zu vereinigen fuchen, ber, wem er nicht unter bem ausschließlichen Schute Defterreiche und Ruflande fteben foll, unter ben Gefammtichut ber Großmachte gestellt werben mag. Dabei find wir freilich ber bom Raifer geaugerten Detnung, daß biefe Staaten nicht fleine Republifen fein burfen, Die nur "Afple fur Roffuth's und Maggini's" fein murben (Steger a. a. D. IX. 662). Eben fo wenig burfte ber moberne Conftitutionalismus, auch abgefeben von allgemeinen Bebenten, fur bie Culturftufe, auf welcher die Bevolkerung fteht, paffen (was z. B. bie oben angegebenen Erfahrungen in Rumanien, wie in Griechenland, gezeigt haben). Gine fraftige monarchische Gewalt wurde ein unumgangliches Beburfniß fein. 2) Wir find auch ber geaußerten Reinung

<sup>1)</sup> In dem oben erwähnten Artifel der Triefter Zeitung vom Jahre 1854 ift auch gefagt, das die Türken schon damals einsahen, daß der Schutz der Westmächte ihr Ruin sei. Sie sührt darauf mehrere Calamitäten an, in welche die Türket durch den Krieg gebracht sei, z. B., daß die Tuppen seit drei Monaten keinen Sold bekommen hätten u. s. w. — Rach dem Art. IV. des Tractates vom 12. März 1854 dursten die türksischen Behörden (in ihrem eigenen Lande) über die Bewegungen der westmächtlichen sogenannten hülfstruppen sich nicht die geringste Constrole erlauben.

<sup>2)</sup> Sollte die im November v. J. verbreitete Nachricht Grund haben, daß die Pforte Borbereitungen zur herstellung einer constitutionellen Regierung treffe, so waren wir neugierig zu erfahren, ob der moderne Constitutionalismus gemeint sei. In diesem Falle wurden wir die Auflofung des Staats besto baldiger erwarten.

bes Raifers Nitolaus, bag man bie Erifteng ber Turtei fo lange wie möglich zu erhalten fuchen folle (Steger IX. 657), worunter aber mehr die Enthaltung von positiv ihr nachtheiligen Schritten und Unterftugung burch gute Rathichlage zu versteben fein burfte, als ein positives Ginschreiten. Bu ben guten Rathschlägen wurden wir aber, aus schon angebeuteten Brunben, feinesweges (wenn man nicht perfit gegen bie Turfen handeln will) das Dringen auf die Einführung des hat humanun in Bausch und Bogen rech-Die gewaltsame Durchführung beffelben wurde erbitterte Rampfe nicht blog zwischen Turken und Christen, sondern wahrscheinlich auch zwischen Alt- und Neuturken zur Folge haben und so die allgemeine Auflosung ebenfalls beschleunigen1). Wir wollen zwar nicht glauben, daß alle 21 Bunkte absolut unausführbar wären, aber ohne nähere Er= lauterung (bie uns fehlt) lagt fich barüber nicht bestimmt urtheilen. In fofern mare ein, nach einer fürzlichen Zeitungenachricht, vom Baron Beuft gemachter eventueller Borfchlag zu beachten, nämlich daß man die Bestimmungen des hat humanun so specialifiren möchte, daß die Lopale Ausführung der türkischen Regierung möglich gemacht werde; dies wird aber nicht bei allen, und vielleicht am wenigsten bei den wichtigsten Beftimmungen möglich fein. 2) Ran bat in öffentlichen Blattern Beifpiele von ber Richt= ausführung ober Umgehung hochft wesentlicher Bunkte angeführt, namentlich bag noch jest bei Gerichtsverhandlungen bas Beugnif bes Chriften gegen ben Moslem ungultig fei (Schreiben aus Bera vom 2. Marz b. 3. in ber Augeb. Allg. 3tg. Nr. 70), daß in Bosnien, der Herzegowina und der Kraina (wo freilich muhammedanische Serben bie eigentlichen herren find) bie driftlichen Mitglieber ber gemischten Gerichte (bie übrigens nur aus ben Städtern genommen werben) zu ben Sigungen nur bann gerufen werben, wenn die muhammebanischen Beifiger in gewiffer Beziehung ben Beibrud ihres Siegels munichen, dag fie übrigens als Rnechte, Die faum reben burfen, behandelt merben, bağ ein Ruhammedaner fich zum Eigenthümer eines einem Chriften gehörigen Gebaubes baburch machen fann, bag er barin ein Paar Nagel einschlagen lagt und bergl. (Steger a. a. D. Bb. XI. S. 756 ff.). Der Geift bes hat humanun ift hervorgegangen aus bem mobernen Gleichheites und Gleichmachungsprincip, burch welches in Bergeffenheit gebracht ift, was icon Cicero über bie aequabilitas iniquissima ge= fagt bat. Der Gleichmachung entgegen fteht bie Autonomie, welche bie Rajabs vor ber Reuerung in gewiffem Rage burch ihre Gemeinbeverfaffung genoffen, beren fie aber burch ben hat humabun vollig beraubt werben follen. Wir erinnern uns aus öffentlichen Blattern, daß Rugland schon in den Wiener Conferenzen barauf aufmerksam ge= macht bat, wie in biefer Gemeinbeverfaffung Elemente bes Rechtsichutes lagen, welche man verftarten folle, um ben Buftand ber Rajahs zu verbeffern. Wefentlich babei ift bie Berbindung, in welcher die burgerliche Berfassung mit der firchlichen stand, so daß bie geiftlichen Burbentrager zugleich Berwalter ber Civil- und Abminiftrativ-Juftig waren. Dagegen fagt nun ber hat humabun, bag bie Batriarchate und Spnoben ihre weltliche und richterliche Gewalt verlieren, und bamit hangt zusammen, bag im April v. 3. ben driftlichen Gemeinden notificirt worden, dag die Civilgerichtsbarkeit ihnen abgenommen ift und die Chriften fortan ben turfischen Gerichtshofen zugewiesen find, bag aber ber griechische Batriarch verweigerte fich biefer Bestimmung ju fugen. Es bedarf wohl teiner Auseinandersetzung, wie wichtig biefer Bunkt ift, und wie wenig ben baraus entftebenben

peinen Palay vervot, well derjeite durch falige Vorspiegelung ihm die Bestätigung abgelock habe. Die englische Zeitung fagte, Betrachtungen daran knüpfend, das Ende des turkischen Reichs vorsaus: im besten Falle, meinte sie, werde die Wiedergeburt in der Einführung europäischer Censtralisation, nicht Civilisation, bestehen (m. s. Desterr. Zusch., Jahrg. 1856 Rr. 39).

3) Die Zeitungsnachricht sest hinzu, daß Baron Beust daneben auch auf eine ausgedehntere Revision des Bertrages von 1856, und zwar im Interesse Auslands, angetragen habe. — In einzelnen Punkten hat die türksiche Regierung, wie es scheint, ihren guten Willen gezeigt, den hat humayun zu befolgen; so in Betress bes Sclavenhandels der Tschressen. Wie es aber mit der Aussührung, namentlich in Betress dieses Punktes, steht, haben wir nicht vernommen.

<sup>1)</sup> Jochmus sagt, wenn die 21 Reformpunkte bona fide ausgeführt werden follten, so bez zeichneten fie die Bernichtung des alten Osmanenstaates, wenn fie aber — wie der hatti Sheriff von Gulhane — mala fide umgangen wurden, so seien permanente Anarchie und Revolution die sicheren Folgen. — Bald nach dem Erlasse des Haundun theilten die Times aus Konftantinopel das Gerücht mit, daß der Sultan vor Zorn und Erstaunen außer sich darüber gewesen sei, daß das neue Decret zur ernstlichen Ausssührung kommen solle, und daß er sogar dem Großvezier seinen Palast verbot, weil derselbe durch falsche Borspiegelung ihm die Bestätigung abgelockt habe. Die englische Zeitung sagte, Betrachtungen daran knüpsend, das Ende des türklichen Reichs voraus: im besten Falle, meinte sie, werde die Wiedergeburt in der Einsührung europäischer Censtralisation, nicht Civilisation, bestehen (m. s. Desterr. Zusch., Jahrg. 1856 Nr. 39).

Uebelftanben burch bie aus Chriften und Muhammebanern für gemischte Intereffen zusammengefetten Gerichte abgeholfen wirb. Graf Reffelrobe fagte in einer an ben ruffifchen Gefandten gu Bien unterm 17./29. Juni 1854 erlaffenen Depefche: "Bon bem Gebanken ausgehenb, bag bie für alle driftlichen Unterthanen ju erlangenben burgerlichen Rechte von ben religiofen Rechten ungertrennlich find, wie bas Brotofoll es festfest, und für unfere Religion8-Genoffen werthlos murben, wenn biefe, mahrend fie neue Borrechte erlangten, die alten nicht behielten, haben wir schon erklart, daß bei so bewandten Umftanden bie vom Raifer an bie Pforte gestellten Forberungen erfullt, Die Urfache ber Differenz besettigt und Ge. D. bereit fein wurde, fich an ber europäischen Garantie biefer Borrechte zu betheiligen." (Deft. Bufch. 3. 1854, Nr. 66.) — Jochmus (a. a. D. S. 80) fagt von den 21 Reformpunkten: Gefahr und Unheil brobend sei jedenfalls das Antaften ber bygantinischen Rirchenfreiheiten und Brivilegien, Die felbst burch ben machtigen Eroberer Rahmub II. geachtet, gelaffen und verbrieft worben seien. Wenn wir in ber Sache zu rathen hatten, fo murben wir ben folieflichen Rath geben, baf ber Bat humapun, wenigstens in allen in ber angegebenen Beziehung bebenklichen Bunkten, wieberaufgehoben und burch eine wirkfame fefte autonomische kirchliche und burgerliche Ordnung erfest wurde, welche bis jur Auflojung bes turfifchen Reiches unangetaftet befteben bleiben mußte. Dabin mußte auf alle mogliche Beife von ben driftlichen Mächten, auch nothigenfalls burch 3wangsmittel, 3. B. militärische Besetzung eines türfifchen Gebietstheiles, gewirkt werben. — Das burch ben Frieben von 1856 aufgehoben fein follende Schuprecht driftlicher Dachte, einer jeben über ihre Blaubensbruber, ift auf allen Fall wieder herzustellen. — Ein wichtiger Punkt ift die Militarpflicht: wir wurden wenigstens ben betreffenben Buntt bes Sat Sumanun babin erlautern ober mobificiren, bag ben driftlichen Gemeinden nur ein beftimmtes Contingent, etwa mit Beftimmung einer Befreiungstare, aufgelegt murbe ju ftellen, wobei theilweise bie frubere Berordnung vom Rai 1855 berudfichtigt werben konnte, fofern fle namlich Ruhammedaner und Nichtmuhammebaner nicht auf gleichen Fuß ftellt, sonbern bie Militarpflicht fur bie Letteren (wie es fcheint) ermäßigt (Steger, Bb. XI., S. 756 ff.). Unferer Deinung nach follten die Christen eine für sich bestehende Geeresabtheilung bilden und nicht gehalten fein gegen Chriften zu fechten. — Gin vielleicht noch wichtigerer ober boch fchwierigerer Bunkt ift bie im Sat . humanun versprochene Bereinigung ber Civil = und Eri= minalgefege (ber turfifchen und chriftlichen?) in ein Gefegbuch. Die Rabis fprechen ftets in Bosnien, und wohl noch allenthalben, nach türkischen Gefegen. Wie konnen fle auch andere? Bir muffen noch bemerten, bag bie Autonomie ben Anfichten ber Alttarten feineswegs fo widerfpricht, wie die Gleichmachung bes hat humanun. Bir begieben uns auf einen Artitel ber Augeburger Allg. Beitung (Rr. 111, v. 3. 1854), welcher überschrieben ift: "Bur hiftorischen Aufhellung ber biplomatischen Shachzuge in ber orientalifchen Frage." Es wird barin bervorgehoben, bag bie Altturten bas muselmanische und bas chriftliche Element, jedes für fich, in seiner religiösen und zugleich burgerlichen Rorperichaft, bestehen laffen wollen, und teine Burudfenung ber Griechen barin feben, wenn biefe nur in ihrer eigenen Corporation Amt und Stellung einnehmen, baber fle auch unter ben bermaligen Berhaltniffen nichts bagegen haben, wenn bem driftlichen Auslande und zunächft den benachbarten Großmächten die Ueberwachung über den Sous eingeraumt werbe, welchen ber Sultan als Landesberr ber driftlichen Corporation, bie ber muselmanischen nebengeordnet sei, schuldig fei. - Es scheint barnach, daß fie bie Chriften nicht haffen, fonbern nur in feiner Gemeinschaft mit ihnen leben wollen. Gang anders (wird in bem Artikel gefagt) feien bie in ber Reuzeit zur Macht gekommenen fogenannten "Fanatifer" geartet. Diefe tennzeichnet ber Berfaffer ale politische Revolutionars, gebildet durch die vieljährige Thatigkeit des Lord Redeliffe, durch französische Journale, vielfache Flugschriften und politische Flüchtlinge. 1) Er bemerkt übrigens, bag auch bei ber jungeren griechischen Generation abnliche Bunfche und Soffnungen aufgetommen feien. - Die Jung- ober Meuturfen icheinen auch feine Freunde bes hat humabun zu fein, weil fie (wie bas oben angeführte Schreiben aus Bera in ber Augsb.

<sup>1)</sup> Man tann bagu auch bie felbft in ber Turfet verbreitete Freimaurerei rechnen. (Deft. Busch. v. 3. 1855 Rr. 37.) — Das Sallesche Bolfsblatt nennt bas Neutürkenthum "bas Ibeal bes europätichen aufgeklarten Philifters."

Allg. Zeitung fagt) zu viel Gewicht auf bas Borrecht ber Race legen. — Am meiften fceinen fich bei ben jegigen Greigniffen in ber Turtei bie Polititer mit ber Insel Canbia gu beschäftigen, auf welcher wohl bie häufigsten und bauernoften aufftanbischen Bewegungen vorkommen. Aus ben vielen, jum Theile fich einander widersprechenden Beitungenachrichten von Siegen und Niederlagen balb ber einen und balb ber anderen Bartel ift wohl fo viel zu entnehmen, bag man an ber bauernben Bieberberuhigung ber größtentheils griechischen Bevolferung ber Infel unter ber turfifchen Bewaltherrichaft verzweifeln muß. Bur Erklarung bes unauslofchlichen haffes ber Canbioten gegen bie türkifche Regierung mag es beitragen, wenn man annimmt, bag noch Trabitionen von bem blubenben Buftanbe ber Insel unter ber Berrichaft ber Benetianer bei ihnen wirken. Auch foll bie ägyptische Regierung, unter welcher fle von 1833 bis 1841 standen, eine aute gewesen sein; jeboch ift auch bergeit ein Aufftand vorgekommen. Wenn nun bie Aufftanbifchen bem Konigreiche Griechenland einverleibt zu werben verlangen, fo fteben bem boch vielleicht große Bebenken entgegen. Erftlich ift nicht wahrscheinlich, bag fich bie turtifche Regierung gutwillig zur Abtretung verfteht, und fle bagu zu zwingen, murben fich bie vermittelnben Dachte ichwerlich vereinigen. Zweitens zweifeln wir, ob bie Buftanbe ber Canbioten, wenn fle bem burch fortwahrende Wirren bin- und bergeworfenen griechischen Staate angehoren, zufriedenstellend fich auf die Dauer gestalten werden. Bir wurden beshalb bafur fein, bag ihnen volle Autonomie unter turfifcher Sobeit und einem driftlichen Statthalter gewährt wurde. — Wir wiffen wohl, bag man auch ben Griechen, felbft ihren Geiftlichen Uebles nachjagt, worunter Ranches mahr fein mag. Wir hoffen jedoch jedenfalls, daß, wenn ber Drud einer fremdartigen und unsttilichen Regierung aufhort, ber National = Charafter fich allmählich verbeffern wirb. aber eine weise und ftarte Regierung, Die nicht aus Boltswahl nach bem mobernen

Spfteme bervorgebt, nothwendig.

Die preußische Beeresverfaffung. 1) Das Befen ber Beeresreform. Die beutige Geftalt ber preußischen Armee ift bas Bert langer und hartnadiger politischer Die Opposition8=Bartei im Abgeordnetenhause hat gegen Die heeres = Reform langer als 6 Jahre hindurch einen Rampf auf Leben und Tob geführt, in welchem die Regierung unterlegen sein wurde, wenn sie nicht eine in der modernen Geschichte fast bei = fpiellofe Energie bewährt batte. Das Abgeordnetenhaus benutte biefe Gelegenheit, um bie ibm beiwohnenben parlamentarischen Krafte zu prufen, um ben Berfuch zu machen, seine Machtbefugniffe zu erweitern und ein sogenanntes parlamentarisches Regiment in Breugen einzuführen. Die Frage ber Beeres-Reform gewann baburch an hervorragenber Bebeutung, fle wurde ber Angelpunkt jenes Conflictes zwifchen ber Regierung und bem Abgeordnetenbaus, welcher ichließlich die normale Entwickelung unserer verfassungsmäßigen Auftande ernftlich in Frage zu ftellen ichien. Deshalb ericheint es gerechtfertigt, bag wir auf bie parlamentarifche Beschichte biefer Beered=Reorganisation mit einiger Ausführlichfeit gurudbliden, nachbem wir junachft über bas Wefen berfelben uns flar geworben finb. Diefes beruht auf bem Gedanken, bag bie Bildung ber erften Felbarmee nur aus Linientruppen bestehen foll. Um biefen 3wed zu erreichen, ift lebiglich an bas Gefet vom 3. September 1814 angefnupft worden, indem bie beiben Grundgebanken besselben, die allgemeine Wehrpflicht und bas Landwehrspstem, orga= nifch weiter entwidelt find. Nach bem Gefet vom 3. September 1814 betragt bie Dienftgeit im ftebenden Geere 5 Jahre und bemnachft bei ber Landwehr erften und zweiten Aufgebots je 7 Jahre. Das Gefet gestattet ber Regierung, fammtliche friegstuchtige Mannschaften, welche das 20. Lebensjahr zurückgelegt haben, alljährlich einzustellen. Es verlangt jedoch, daß diese Einstellung nicht über das durch das Staatsintereffe gebotene Bedürfniß binaus erfolge, indem ber Art. 3 vorschreibt : "Die Starte bes ftebenden Geeres und ber Randwehr wird nach ben jedesmaligen Staatsverhaltniffen bestimmt." Ran begnugte fich beshalb in Anbetracht der friedlichen Lage, in welcher Europa nach Abschluß des Wiener Friedens fich befand, jahrlich 40,000 Mann einzustellen. Bei ber burch bas Gefes vom 3. Sep= tember 1814 vorgeschriebenen breifabrigen Dienstzeit bei ben Fabnen bestand baber bie Friedens-Armee, unter hingurechnung ber Offigiere und Unteroffigiere, aus 130,000 Mann, welche unter neun Armeecorps (einem Garbecorps und acht Brovinzialcorps) vertheilt waren. Die gesammte Armee (Linie und Landwehr ersten und zweiten Aufgebots)

bestand hiernach aus 19 Jahrgangen von je 40,000 Mann und wurde fich also, ohne Rudficht auf bie Berlufte burch Tob und eintretende Untauglichkeit, auf 760,000 Mann belaufen haben, wahrend fie in Wirklichkeit eine Sobe von 500,000 bis 600,000 Rann geubter Soldaten hatte. Nach Art. 4 bes Gefetes vom 3. September 1814 follte "Die ftebenbe Armee ftets bereit fein, ins Feld zu ruden", mabrend ber Art. 8 beftimmt, bag bie Landwehr bes erften Aufgebots bei entftebenbem Rriege gur Unterftugung bes stehenden Geeres verwendet werben folle. Die Organisation war also ursprünglich so gebacht, bag bie Linientruppen allein bie erfte beftanbig gum Ausruden in bas Felb bereite Felbarmee bilben follten, welche mit hingurechnung bes gur Rriegereferve entlaffenen vierten und funften Jahrgange eine Starte von etwa 190,000 Mann hatte. Die Landwehr erften Aufgebots follte bagegen eine Referve-Armee fein "zur Unterflugung ber erften Armee bei ausbrechenbem Rriege". Es war biefes bas burch ben Bang ber Ereigniffe gang naturgemäß entstandene Berhältniß, in welches die Landwehr 1813 bei ihrer Grundung zur Linie getreten war. Daß ber Landwehr lediglich biefe Stellung qugebacht mar, ergiebt auch bie in neuerer Beit befannter geworbene Denfichrift bes bamaligen Kriegsministers v. Boben aus bem Jahre 1817. Die bamalige friedliche Lage Europa's, welche bas Resultat 23jahriger Kriege war, ließ ein Linienheer von 190,000 Mann, welches im Frieden nur 130,000 Mann stark war, für die Sicherung ber Machtstellung Breugens genügend erscheinen. Die gesammte Lage ber Finangen zwang zu einer folchen Beschrankung des ftehenden Geeres, und man besaß neben bemfelben überdies in jenen Jahren eine krieggewohnte Landwehr und in biefer für unerwartete Falle eine genügenbe Berftarfung bes ftebenben Je mehr indeg im Laufe ber Beit die gebienten Leute ber letten Felbguge und insbesondere Die friegserfahrenen Offiziere und Unteroffiziere aus ber Landwehr verschwanden, um fo ftarter niufte die Ginbufe fein, welche die Landwehr an friegerischer Qualification erlitt. Da die Lage ber Finangen eine Bermehrung bes fiebenben Beeres noch nicht gestattete, so suchte man fich burch forgfaltigere Uebung ber Landwehr zu helfen, und bestrebte fich, fle ber Linie immer mehr angunabern und in einen engeren Berband mit biefer ju bringen. Indeffen murbe noch immer an bem Gebanten feftgehalten, Die Landwehr erft bann jum Gebrauche im Felbe heranguziehen, wenn Die Linientruppen fur ben Bedarf nicht mehr ausreichten. Als in ben Jahren 1830 bis 1832 eine Berftartung ber Truppen am Rhein, die Aufftellung eines Beobachtungecorps an ber belgischen Grenze und Truppenzusammenziehungen an ber polnischen Grenze nothwendig murben, verwendete man bagu nur Linientruppen. Die Ereigniffe biefer Jahre hatten jeboch bie Möglichkeit eines europaischen Rrieges naber gerudt und bamit bas Beburfniß einer größeren numerischen Starte fur bie erfte, von vorn berein ins Feld ju Rellende Urmee fuhlbar gemacht. In bem Mobilmachungsplan, der in Folge diefer Ermagungen aufgestellt murbe, mar gur Abbulfe jenes Mangele bie Landwehr enger mit ber Linie verbunden und bie gange Landwehr erften Aufgebots gur Feldarmee gezogen worben. Rachdem biefer Weg einmal betreten mar, mußte man auf bemfelben immer weiter vorschreiten, je mehr bie europaischen Berhaltniffe loder und unficher wurden und fich immer weiter von der ursprunglichen durch die Armee-Reorganisation wieber bergeftellten Ibee ber Landwehr, als einer Referve jur Unterftugung bes ftehenden Beeres im Falle ber Noth, entfernten. Es ftellte fich im Laufe ber Beit, namentlich aber feit ben politischen Erfcutterungen im Jahre 1848, heraus, daß das ftebenbe Geer burch feine geringe Starte bem politifchen Gewichte bes preugischen Staates nicht mehr entiprach. An Die Stelle ber bisberigen Stetigfeit trat ein baufiges Schwanken in bem politischen Berhaltniffe Europa's hervor, welche mehrfach militarifche Rachtentfaltungen als nothwendig erwiesen. Die großen Nachbarftaaten hatten inzwischen ihre Militarfrafte bebeutend vermehrt und waren überdies durch die früher nicht geabnte Entfaltung ber Gifenbahnen in der Lage, fofort bedeutende Militarfrafte an die preugifche Grenze ju fordern. Allen biefen Berhaltniffen und ben Aufgaben Breugens ale europäischer und benticher Grofmacht mar bas ftebenbe Beer, wie eine allgemeine und mehrere partielle Mobilmachungen feit bem Sabre 1848 beutlich gemacht hatten, nicht mehr ge-Die bei feber Gelegenheit erforberliche Beranziehung ber Landwehr er= machien. wies fich aber eben fo ungureichend fur eine rafche militarifche Rachtentfaltung,

wie hochft bedenklich für ben Nationalwohlstand. Diefer Sachlage gab ber Kriegsminister v. Roon Ausbrud, ale er am 10. Februar 1860 bie erften Borlagen in Betreff ber BeereBreorganisation im Abgeordnetenhause einbrachte. Er außerte namlich bei biefer Belegenheit: "Die Regierung hat erft nach fehr reiflicher und ernftlicher Brufung baran gebacht, die gegenwartig beabsichtigte Reform in die Wege zu leiten; fie ift babei nicht von einseitigen Liebhabereien ober vorgefaßten Meinungen ausgegangen, sonbern bat recht eigentlich bas Wefen ber Sache zu erfaffen gefucht. Es hat beshalb an feiner Ragregel gefehlt, welche zur Beitigung und Reife bes Projects irgend wie batte beitragen Die behauptete Rothwendigfeit von ber Reorganisation unseres heerwefens, von ber, wie ich glaube, bas gange Bolf burchbrungen ift, beruht auf ber feit Grundung unserer Rriegsverfaffung eingetretenen socialen Umgeftaltung im Innern unsers Landes, wie auch auf ber politischen Umgestaltung im Innern unsers Belttheils; fle beruht ferner auf ber Nothwendigkeit, bag Allen gleiche Laften erwachfen aus ber gleichen Berpflichtung jum Kriegebienfte. Das allgemeine Beburfniß nach einer Reform ift ein gleichmäßig von ber Regierung wie von ber Nation anerkanntes. Diefes Beburfnig, welches ber Burbe und ber Steigerung bes Unsehens ber Regierung Rechnung tragt, ift mit bem Bedürfniffe ibentifch, welches ber politifchen Bebeutung bes Lanbes ein größeres, bas gebührenbe Gewicht zu geben ftrebt. Das Unsehen ber Nation und bas Unsehen ber Regierung find in Breugen nicht von einander zu icheiben. Es ift baber fein fpecififch gouvernementales Intereffe, welches bies Reformproject ins Leben gerufen bat, fonbern nur bas gouvernementale Intereffe, welches ber getreue Reffer ber nationalen Intereffen ift. Um biefes nationale Intereffe mit Ehre und Erfolg mahrnehmen zu tonnen, ift Die beabsichtigte Reform unerläglich." Diefe Borte lauten in ber That wie eine Borausfagung. In biefem Augenblid wird wohl taum von irgend einer Seite noch ein Zweifel barüber gehegt, bag bie glangenben militarifchen Erfolge biefes Sommers und bie fich an ben Tag von Koniggrat fnupfenbe politische Dachtentfaltung Breugens vorzugeweise bas Werk ber Beeresreorganisation finb. Eine ausführliche Darlegung ber Borguge ber Heerebreform und eine Begrundung ihrer Nothwendigkeit aus volkswirthichaftlichen und militarischen Grunden vermogen wir am beften im Anfclug an die Motive zu geben, welche bem erften Gefegentwurf, betreffend bie Berpflichtung jum' Rriegsbienfte, beigegeben waren. Diefe Motive, welche in folder Ausführlichfeit und Grundlichkeit fich bei feinem ber fpateren Gefegentwurfe finben, ein Document von geschichtlicher Bebeutung, und wir glauben, daß es im Intereffe biefer Darftellung liegt, wenn wir biefelben bier moglichft vollftanbig mittbeilen, jumal eine eingebendere theoretische Rechtfertigung ber Reorganisation, welche ingwischen burch die Thatsachen und die Erfolge so glangend fich bewährt bat, nicht fo leicht zu erreichen fein burfte. Es beißt baselbft: "Inbem bas Gefet vom 3. September 1814 bie ftebenbe Armee ale ", bie hauptbilbungeschule ber gangen Ration fur ben Rrieg"" bezeichnet, beutet es bie Rothwendigfeit an, bag alle Baffenfahigen burch biefe Schule auch wirklich fur ben Rriegsbienft ausgebilbet werben muffen. Run wird die Starte bes ftehenden Geeres bafur maggebend, in wie weit diese Rothwendigkeit zur Geltung gelangen fann. Je zahlreicher Die ftebenden Cabres find, befto vollständiger fann die Wehrhaftigkeit bes gefammten Bolkes erreicht werben; baber wird auch umgekehrt die Bahl und die Starke der ftehenden Cadres durch das Anwachsen ber Bevolkerung wesentlich bedingt. Die Bevolkerung Breugens betrug im Jahre 1820, mit welchem Jahre unfere bisherige Rriegs-Organisation wesentlich jum Abichluß gelangt ift, etwas mehr als 11,000,000 Seelen. Die Starke bes bamaligen ftehenben Beeres war namentlich banach bemeffen worben, bag eine ber Bolfegabl entiprecenbe fabrliche Refrutirung von 40,000 Dienftpflichtigen, unter Normirung einer fur unerlaglich erachteten breifabrigen Dienftzeit, barin Blat fand, und bamit bie gefammte verfügbare felbbienftfabige Mannichaft zur Ableiftung ihrer Wehrpflicht berangog. 1820 ift bie Bevollerung Breugens von 11 auf etwa 18 Millionen gestiegen; Die jahrliche Retrutirung ift aber feitbem ungefahr bie namliche geblieben. Sie betrug im Jahre 1820 40,788 Mann, im Jahre 1858 40,537 Mann. Es waren aber in bem lestgenannten Sahre vorhanden: Manner von 20 bis 24 Jahren 778,454, alfo burchichnittlich in jedem Sahrgange 155,650. Bon biefen gelangten nach bem Obigen, abge-

feben bon ber verhaltnigmäßig nicht betrachtlichen Babl, ber in fraberen Jahren gum Dienft eingetretenen Freiwilligen, nur etwa 26 Procent jur Aushebung und wirklichen Ableiftung ber Dienftpflicht. Dag hiermit bie allgemeine Behrpflicht nur in einem burchaus unzureichenden Grabe zum Austrag gelangt, daß in biesem Brocentsat bie Bahl ber wirflich felbbienfifahigen und in Bezug auf ihre burgerlichen Berhaltniffe verfügbaren Mannschaften nicht erschöpft wird, bas liegt auf ber Sand. Mehrsährige Erfahrungen machen es unzweifelhaft, bag eine fahrliche Aushebung von etwa 63,000 Refruten bei bem jetigen Stanbe ber Bevolkerung thunlich ift, ohne ben in ber forperlichen Tuchtigfeit ber Mannschaften beruhenben Werth ber Truppen zu beeintrachtigen. Es murben bamit 40 Brocent der dienstyflichtigen Mannschaft zur Ableistung ihrer Dienstyflicht herangezogen werben fonnen, gegen 60 Brocent ber Dienftpflichtigen find erfahrungemäßig felbbienstunfahig ober gefehlich unabkommlich. — Ift hiermit bie Röglichkeit er= wiefen, mit einer entiprechenben Erhöhung bes Friebens - Etate bes ftebenben Beeres bie allgemeine Wehrpflicht zu fast vollenbeter Durchführung gu bringen, fo wird auch im Sinne bes Befetes vom 3. September 1814 bie Berpflichtung zur Ausführung ber babin zielenben Ragregeln anerfannt werben muffen. Dabin brangt aber auch gleichzeitig bie Erwagung eines anderen, von bem burgerlichen Standpuntte aus nicht minder wichtigen Moments. Die allgemeine Behrpflicht bat ibre Bedeutung nicht allein in ber patriotischen Betheiligung Aller an ber ehrenvollen Aufgabe, fur bie bochften Guter ber Ration einzutreten, fonbern fle ift auch in fofern eine allgemeine, als fie eine fur Alle gleiche fein und bie aus berfelben fur bie Ginzelnen erwachsenden Raften auf möglichst Biele gleich mäßig vertheilen foll. Unfere bisherige Rriege-Organisation legt bie bis jum 39. Lebensjahre andauernde Berpflichtung für ben Rriegsbienft innerhalb bes ftebenben heeres und ber Landwehr jeboch auf nur 26 Brocent ber Dienftpflichtigen. Bis zu bem genannten Lebensjahre ift biefe verhaltnismäßig nicht bedeutende Quote bekanntlich brei Jahre lang zum Dienft bei ber Truppe, zwei Sahre im Referveverhaltniß, fleben Jahre lang ber Landwehr erften Aufgebots und andere fieben Jahre bem zweiten Aufgebot verpflichtet. Während der letteren vierzehn Jahre haben bemnach die Betreffenden nicht allein die ihnen obliegenben bargerlichen gaften zu tragen, fonbern fle find auch, namentlich im erften Aufgebot, nach ben verschiebenften Richtungen bin beengt und gefeffelt (burch bie Uebungen, bie Controlen, bie 216= und Unmelbungen, bie Beschrantung ber Freizugigfeit ac.), und bennoch find alle biefe hemmiffe fur ben Beftand bes Landwehr-Inftituts auch im Frieden unerläßlich. Tritt aber eine Mobilmachung ein, so wird die Fortbauer der meisten ber im Laufe ber betreffenden Lebensfahre entstandenen burgerlichen Eristengen und ber mit ihnen gegrundeten Familien in Frage gestellt. Die Schwere ber auf biefe Beife nur von einem verhaltnigmäßig fleinen Theile ber Berpflichteten geforberten Opfer und Einengungen wird aber um fo brudenber empfunden, je mehr bie Bahl ber Betheiligten im Laufe ber Berpflichtungsfahre, in Folge bes vortommenben Ausfalles, gufammenfcrumpft. — Bom Uebertritt zur Referve bis zum Austritt aus ber Landwehr erften Aufgebots erleibet jeber Dienstjahrgang burch Lob, Invalibität, Auswanderung und andere Berhaltniffe burchschnittlich einen Ausfall von 261/2 Procent, ohne bag hierbei bie gesehlich Reclamirten in Rechnung gestellt maren. Den verhältnigmäßig bei Beitem größeren Antheil an biefem Ausfalle liefern natürlich bie alteften Jahrgange, fo daß fich die Belaftung ber zur Ableiftung ber Dienftpflicht wirklich herangezogenen mit ber Dauer ber Berpflichtung fleigert, mahrend die fungeren Freigeloofeten, neben ben fo belafteten Sausund Familienvatern, fich unbehindert eines Privilegiums erfreuen, welches ihnen ber blinde Bufall zugeworfen hat. Gegen alle biefe Uebelftanbe giebt es nur ein wirkfames Mittel; es ift baffelbe, was die consequentere Durchführung ber allgemeinen Wehrpflicht verheißt und gleichzeitig die Burbigung ber weiter unten erdrterten politischen Lage Breugens bringend verlangt. Es ift bie zahlreichere Refrutirung und bie von ihr bedingte Erbobung bes Friedensftandes bes flebenden Beeres. - Da eine bedeutende numerifche Berftartung ber im Rriegsfalle in erfter Linie in bas Felb zu ftellenden Armee nicht erforbert wird, fo konnen auch bie zur Ableiftung ber Dienstpflicht gablreicher Berangezogenen in entsprechendem Berbaltniffe fruber von ber Berpflichtung für bie mobile Feld-Armee entbunden werden. Wenn aber biefe Entbindung für bie

vier alteften Jahrgange ber Landwehr 1. Aufgebote, wie es ber vorliegenbe Gefet-Entwurf beabstchtigt, ausgesprochen wirb, fo muffen bagegen bie übrig bleibenden brei jungeren Jahrgange bes 1. Aufgebots in ein engeres Berhaltniß zu bem verftartten ftebenben Beere treten, bemnach also aus bem Landwehrverbaltnig in bas Reserveverhaltniß übergeführt werben. In biefem Sage ift ber wefentlichfte Grundgebante ber beabsichtigten Reorganisation vollständig enthalten. Dit biefer Umgeftaltung ber Wehrverfaffung Preugens ift also weber eine Beseitigung, noch eine Unterfchatung ber Bebeutung ber Landwehr verbunden. Diefe foll vielmehr auch ferner bie Befahren und Ehren unserer Baffen theilen. Rur um brei Jahrgange verminbert, tritt fie in ein ahnliches Berhaltniß gurud, wie es ihr bei ihrer Stiftung burch bie Been Scharnhorft's und Bopen's zugedacht war. Sie foll ben Bufammenhang mit ber Linie nicht aufgeben; fle bleibt vielmehr mit Diefer in einem eng verflochtenen, organischen Bujammenbange. Als Bestandtheil bes vaterlandischen Geeres fur ben Rrieg, foll fie ben Rudhalt bes in erfter Linie mobiliftrten ftebenben Beeres bilben, indem fie bie Bertheibigung ber Landesgrengen und Landesfestungen übernimmt, und im Falle ber Roth, in großen politischen Rrifen Die gesammte Wehrfraft Breugens aus. ber gangen Fulle seines nationalen Lebens beraus in die Schranken zu führen gestattet. Für ben Frieden aber und für die Falle bloger militarifcher Aufftellungen für politifche 3mede follen ihre Mitglieder gunachft in ihre Beimath und gu ihren Gewerben entlaffen bleiben. Diefe Umgeftaltung ber Wehrverfaffung, welche, mit ber Bermehrung und gleichzeitig mit ber Erleichterung und fruberen Loslofung ber ausgehobenen Dann= fchaft von ihren brudenoften Berpflichtungen, bie aus ber Berftartung bes Friebensftandes ber Urmee erwachsenbe ftartere finanzielle Belaftung bes Landes großentheils aufzuwiegen im Stande ift, ericheint zugleich, bei naberer Betrachtung ber focialen Buftanbe Breugens, im Lichte einer unabwendbaren Rothwendigfeit. Dem Rriege von 1813 bis 1815 ift eine friedliche Entwidelung ber Nation gefolgt, wie fle von ben Organisatoren ber Armee nicht vorausgesett werben fonnte. Befetgebung und Berwaftung haben gewetteifert, der Erhaltung und Entfaltung aller Geftaltungen bes Ihnen hat fich ber bei Beitem größere nationalen Lebens neue Bahnen zu öffnen. Theil ber Bevolkerung mit ganger Thatigkeit zugewandt. Der Grundbefit ift entlaftet, bie Arbeit bes Ginzelnen zu einem Capitale von fruber nicht geahntem Berthe geworben; die Induftrie hat die zahlreichften felbstftanbigen Eriftenzen geschaffen; ihr Befteben ift von ber Arbeit ber Gingelnen abhangig. Die Beirathen werben fruhzeitiger gefchloffen, und fuhren in die Reihen ber Landwehr eine außerorbentlich große Bahl von Mannschaften, Die, zu ben Fahnen einberufen, ihre Familien in Dürftigkeit und im Rampfe um die Existenz zurudlaffen. Alle biese Berhaltniffe brangen babin, Die lange Dauer ber Berpflichtung einer geringern Babl für ben wirklichen Rriegsbienft Bestimmter in eine kurzere Dauer für eine größere Anzahl umzuwan-Je früher ber Dienstpflichtige ber mit feinem Militarverhaltnig verbunbenen focialen Beengung ledig wird, befto eber ift es ibm moglich, felbftfandig Saus- und Familienvater zu werden, und erwerbluftig und erwerbruftig ben eigenen, wie den National-Boblftand ju forbern, mabrend er, bei langerer Berpflichtung fur bie mobile Armee, als ein ihren Zwecken wenig entsprechender, durch haus und heerd, Geschäft und Nah= rung, Beib und Rind gebundener, von taufend natürlichen Sorgen berabgeftimmter Genoß erscheinen muß. — Entsprechende Berhaltniffe, wie für die Einzelnen, walten für die Kreise und Communen ob. Das Geset vom 27. Februar 1850 verpflichtet bie letteren, die Sorge für den Unterhalt der Familien der zu den Fahnen eingezogenen Wie schwer biese Berpflichtung wiegt, ergiebt fich aus Mannichaften zu übernehmen. ber bebeutenben Bahl von Berheiratheten, Die unter ben Beurlaubten enthalten ift. Die Landwehr erften Aufgebote befteht burchichnittlich gur Galfte, Die Landwehr zweiten Aufgebote zu funf Sechsteln aus Familienvätern; bennoch beaufprucht eine Mobilmachung für bie nothwendige Augmentation ber Truppen alle nach ben Bestimmungen verfügbaren Rannschaften! - Bei ber letten Robilmachung find allein innerhalb ber Begirfe ber 5 mobilifirten Armee-Corps, wo die Landwehren zu ben Fahnen einberufen waren, 55,277 Familien durch die Communen unterftügt worden, und bennoch war die Landwehr 2. Aufgebots nirgend eingezogen. Unter ber mäßigen Annahme, bag jebe biefer

Familien burchschnittlich mit 3 Thir. monatlich zu unterftüten, und die Landwehr 1. Aufgebots in allen 8 Corps - Bezirken einberufen war, wurde bem Lande baber eine monarliche Ausgabe von mehr als 265,000 Thir., alfo, unter Borausfegung eines langeren Rriegszuftandes, eine fahrliche Laft von mehr als 3 Millionen Thalern erwachfen fein, wobei fowohl die burch Bereinsthatigfeit zu gemahrenben privativen Belbopfer, als auch bie aus ber eventuellen Ginberufung bes 2. Aufgebots berguleitenben Debrausgaben außer Anfat geblieben find. Es liegt nabe, welches lebhafte Intereffe bas Land an ber Berringerung ber Berheiratheten in ber mobilen Armee zu nehmen hat. - Aber noch Eins! Reben jenen 55,277 hulfsbedurftigen Familien bewegten fich mehr als eben fo viel jungere felbbienftfahige Mannschaften, Die, als Freiloofer, nicht zur Ableiftung ihrer Diensthesticht gelangt, nunmehr von der Mobilmachung unberührt blieben! Ift es alfo möglich, einerseits bas ftebenbe Geer zu verftarten, anbererfeits aber aus ber Babl ber im Mobilmachungefalle Ginzuberufenben biejenigen Jahrgange auszuscheiben, welche vorherrichend die verheiratheten Rannichaften umichließen: fo ergiebt fich bie entsprechende Entlastung ber Areise und Communen als unmittelbare Folge. 1) in einer anderen Beziehung werden die mit der Durchführung ber Reorganisation verbundenen finanziellen Opfer um ein Betrachtliches aufgewogen. Die ben8-Uebungen ber Landwehr-Cavallerie erforbern an Pferbemiethe, respective an Einbufen beim Bferde-Ankauf nach maßigen Beranichlagungen einen Aufwand von jahrlich burchschnittlich 350,000 Thlr., welche von ben betreffenden Kreisen aufgebracht wer-Mit ber vollendeten Umgestaltung follen nun aber bie Uebungen ber Landwehr = Cavallerie megfallen und die Mannichaften ber ber Referve bes ftebenben Beeres überwiesenen Jahrgange bei ben Linien-Cavallerie-Regimentern gur Uebung herangezogen werben. Gang Analoges foll in Bezug auf bie Geftellung ber Bferbe fur bie Landwehr-Cavallerie im Fall einer Mobilmachung eintreten. Die allein in vier Corps-Bezirken mit 660,000 Thir. ermittelten Berlufte hat nicht ber Krieg, nicht bie Abwehr eines brobenden Angriffs, sondern nur eine gang kurze Kriegsbereitschaft bem Lande auferlegt. Die Opfer, welcher ein wirklicher Felbzug in biefer Beziehung den Rreifen auferlegt haben wurde, gablen baber ohne 3weifel nach Millionen. Es barf hierbei nicht übersehen werben, wie zugleich nach unserer bisherigen Kriegsverfaffung eine partielle Robilmachung bie ungleichmäßige Bertheilung ber burch fie bedingten Opfer mit fich Wenn beispielsweise ber Rreis Liegnit im verfloffenen Sommer mehr als 20,000 Thir. fur bie Landwehrpferbe ausgegeben bat, fo ift ber unmittelbar angrenzenbe Rreis Neumarkt bagegen, als zum Begirt bes nicht mobilen 6. Armee = Corps geborig, gang verschont geblieben. Gin Rrieg, beffen politische Bebeutung für Breugen Die Aufwendung feiner gefammten Wehrfraft beansprucht, fann freilich auch bie Anspannung feiner vollen Finangfraft forbern; politifche Confuncturen aber, benen nur Concentrirungen einzelner ober mehrerer Armee - Corps entsprechen, burfen nicht einzelne Brovingen belaften und andere gang unberührt laffen. Gine richtige Finanzwirthschaft verlangt auch für biefe Berbaltniffe eine gleich magige Anspannung ber Brovingen. Diefem Grundfage vermag die bisherige Armee-Organisation, indem fle die Mobiliftrung ber Armee wefentlich mit auf Die Ginberufung ber Landwehr flust, nicht Rechnung zu tragen. Aber noch in einer anderen Beziehung beeinträchtigt die bisherige Wehrverfaffung die Finangfraft bes ganbes. In ben Altereflaffen, in welchen bie Debrzahl ber Berbeiratheten, befinden fich auch verhaltnigmäßig bie meiften Steuergabler. Die mit ihrer Einberufung verbundene Ginbufe fallt um fo mehr ins Gewicht, als ber Moment an und fur fich eine große Menge von Finangquellen verftopft und gleichzeitig bie Unfpruche an bie Finangfrafte unverhaltnifmäßig fteigert. — Bu biefen fehr bebeutungevollen, aus bem innerften Leben bes Bolfes und bes Staats geschöpften Motiven fur Die Umgeftal= tung unferer Behrverfaffung treten aber noch gleich ernfte politifche Erwägungen, bie auf baffelbe Biel hinführen." - Es wird auf Die friedliche Lage Europa's nach Beendigung ber glorreichen Rriege von 1813 - 1815 hingewiesen, für welche ein maßig ftartes ftebenbes Beer ausreichend gewesen fei, und heißt bann weiter: "Ingwischen haben

<sup>1)</sup> Der erfte Jahrgang ber Landwehr 1. Aufgebote enthalt burchfcnittlich 30, ber funfte foon 46, ber fiebente fogar 63 pCt. Berheiratheter.

bie europäischen Berhältniffe mehr und mehr eine andere Gestalt angenommen. bie Stelle früherer Stetigkeit ift ein Zustand bes Schwankens und ber Unsicherheit getreten, in Folge beffen fich je langer, besto haufiger militarische Dachtentfaltungen für uns als nothmenbig erwiefen. 3m Laufe ber letten zwölf Jahre haben eine allgemeine und mehrere partielle Mobilmachungen ftattgefunden, und man hat fich genothigt gefehen, babei, in Gemagheit ber bestehenben Behrverfaffung, ftete bie entsprechenben Theile ber Landwehr einzuberufen, und mehr und mehr auf ihre innigere Berfchmelzung mit ber Linie hinzuwirken. Im Laufe eben biefer Zeit haben unfere großen Nachbarlander ihre militarifchen Rrafte in concentrirtefter Machtfulle entwidelt. Bwifchen ihnen liegt bas preußische Staatsgebiet unzusammenbangenb, mit unverhaltnigmäßig langgebehnten, von ber Ratur wenig geschütten Grengen. Die Sauptftabt ber Monarchie ift taum funf Tagemariche von ber fublichen und nur zwolf von ber öftlichen Grenze entfernt. Gine zur Beit ber Feststellung ber fetigen Geered-Organisation nicht geabnte Entfaltung ber Gifenbahnen und Berkehrswege gestattet ben Nachbaarstaaten, die Romente der Kriegs-Ginleitung auf ein Geringes zu verfürzen, fofort überlegene Beeresmaffen zur taktifchen Enticheibung an Preugens Grenzen zu werfen und ben vielleicht im erften Anlauf burch Ueberraschung gewonnenen Bortheil auf bas Rriftigfte auszunugen. Das Gifenbahnnet Preugens ift, wie fein Gebiet, getrennt burch Bahntheile und Bahnfpfteme anderer Staaten; Die Beherrichung beffelben ju Bweden bes friedlichen wie bes friegerischen Berfebre baber mesentlich erichwert. Die lange Office-Rufte Preugens, Die offene Rufte ber beutschen Norbsee bietet feindlichen, burch die Unwendung ber Dampftraft außerorbentlich beweglich geworbenen Flotten, mit benen unfere in ber Entftehung begriffene Marine sich zur Beit nicht zu meffen vermag, lohnende Operation8 = Objecte. Allen biefen Berhaltniffen und ben Aufgaben Breugens als europäischer und beuticher Großmacht gegenüber, ericheint bie - wie angebeutet - bei bem jegigen Stanbe bes ftebenben Beeres befchrantte Wehrhaftigfeit ber Ration feineswege als ausreichenb, und die gur Berftarfung bes ftebenben Beeres aufzubietenbe, in ben bestehenden ungenügenden Rahmen erft zu formirende Landwehr bringt bem quantitativ Ungenügenden nicht allein qualitativ Ungenügendes, fondern auch Ungleichartiges bingu. Bahrend ihre unerläßliche Mitverwendung dem National-Wohlstande tiefe Bunden schlägt, werden an fle, im hinblid auf die dargelegten Berhaltniffe, Forberungen gestellt, benen fie nicht zu entsprechen vermag. Denn ber Fall eines großen, ernftlichen Rrieges fest die Geranziehung aller wehrhaften Ranner der Nation und zugleich eine Kriegs-Organisation voraus, welche ben letteren Die fofortige Ginreihung in ein wohlgeschultes, feftgeichloffenes Rriegsbeer fichert. Somit weiset sowohl bie nach bem Anwachsen ber Bevolferung in bem bisherigen Rahmen bes ftebenben Beeres nicht mehr burchzuführende allgemeine Wehrpflicht, als auch die Erwägung ber inneren und außeren Berhaltniffe Breugens auf eine unumgangliche Bermehrung ber Friedens - Cabres bes ftebenben Beeres unvertennbar bin. Weitere Rotive fur Diefe Beit ergeben fich aus ber nachfolgenben Erorterung berjenigen Berbaltniffe, welche vom Standpunkte ber militarifden Bredmagigfeit geltenb ju machen find. Die Starte ber nach unferer bisherigen Kriege-Organisation in erfter Linie ins Feld zu ftellenben Urmee entspricht zwar auch jest noch ben Berbaltniffen Breugens. Aber in Folge ber bisberigen beschränkten Refrutirung muffen für die Rriege = Augmentation fammtliche ausgebildete Rannschaften ber Referve und Landwehr erften Aufgebote herangezogen werben. Fur weiter nothwendige Berftarfungen und Erganzungen ift bie Armee nur auf Refruten und bie Landwehr zweiten Aufgebots angewiesen. Die burch die Bervielfaltigung ber Gifenftragen und Bertehrswege bedingte Beranberung ber ftrategifchen Berhaltniffe und ber baburch berbeigeführte rapide Berlauf ber neuen Rriege, jene wie biefer, verlangt baber eine Beeres-Organisation, welche bie Möglichkeit gewährt, ben Ersat rasch und gablreich aus a u 8 = gebilbeten und noch felbdienftfahigen Mannichaften ju geftellen. Bei verbaltnifmagig schwach gegriffenen Ersattruppen fehlen die Monate, welche die allmähliche militärische Erziehung neu ausgehobener Refruten verlangt. Die Landwehr zweiten Aufgebots hat nur ausnahmsweise bie für ihre Berwendung bei ber mobilen Armee erforberliche forperliche Ruftigfeit und Beweglichfeit. Es ift fur Preugen nicht geboten, bei Rriegegefahr fofort gablreichere Beeresmaffen marichiren gu laffen, als es jest ver-

mag, wohl aber, diesen einen fraftigeren und zahlreicheren Ruchalt zu geben. Dies weiset wieberum auf bie entschiebenere Durchführung ber allgemeinen Behrpflicht bin. Mit biefer intensiven Verftarfung muß bie erhobte Rriegebereitschaft Sand in Sand geben; baber muffen fur alle junachft gu mobilifirenden Eruppenkörper ausreichend ftarte Friedens = Cabres vorhanden fein. Bevor die allgemeinen Berkehrs - Berhaltniffe die jest erreichte Entwickelung gewonnen, konnte barauf gerechnet werben, daß anbauernde Mariche ben neu formirten Regimentern benjenigen militarijchen Salt und Bufammenhang verleihen wurden, welche ihnen ber Natur ber Sache nach unmittelbar nach ihrer Ginberufung fehlen; bennoch geftatten eben jene Berhaltniffe bie Möglichkeit, bag bie taum Ginberufenen fofort bem Feinbe gegeuüber treten muffen. Gerabe bei einer Geeres-Organisation aber, Die es als bas bochte Chrenrecht jebes Staatsburgers anertenut, mit bem eigenen Gelbft einzutreten fur bes Baterlandes Macht und Sicherheit, steigert sich auch die Berpflichtung, die besten Arafte ber Ration in fo fefte fichere Rahmen einzufügen, bag baburch bem gefammten Beere ein, ber Schwere feiner Aufgabe entsprechenber ficherer innerer halt gegeben wirb. Das ftebende Beer muß baber in feiner Gesammtheit und in feinen Theilen fo ftart bafteben, daß biese letteren als fichere Trager jenes alten militarischen Beiftes erscheinen konnen, welcher alle Glieber bes heeres mit ber Einberufung vom Webstuhl, wie vom Pfluge, aus ben hallen ber Runft und Wiffenschaft, wie aus ben Galen ber Balafte fofort beleben und burchbringen muß, wenn fle als Erben und Debrer bes Ruhmes ihrer Bater gelten follen. Und wenn bie Empfänglichkeit ber Jugend und bes Einzelnen vorzugsweife Eigenschaften find, Die Die Llebertragung jenes rubmlichen Beiftes begunftigen, fo verlangt auch bie neue Fechtweise gang entschieben bas Bormalten eben berfelben Gigenichaften. Die Feuerwaffen haben bie bewunderungewürdigften Berbefferungen erfahren; Die Rriegstheater find burch ganglich veranderte Culturverhaltniffe umgeftaltet worden ; Die Schlachten beftehen größtentheils aus langbauernben Schutengefechten, in benen ber Schute baufig allein angewiesen ift auf die eigene Intelligenz, auf feine Gewandtheit, feinen unternehmenden Muth. Bier bebarf es neben vollfommener Sicherheit im Baffengebrauche eines Grabes von geistiger und forperlicher Frijche, ben bie Bolfsichichten, bie ber Armee bie großeste Bahl ihrer Beftandtheile liefern, nicht in bas vierte Lebens-Decennium hinuber ju nehmen pflegen. hier bedarf es vornehmlich fefter bisciplinarifcher Banbe, gehandhabt burch eine möglichft große Bahl fachtundiger Offiziere und Unteroffiziere. Db unfere bisherige Armee-Organisation allen biesen Forberungen vollständig entspricht, das eben ift die Frage, welche von bem Standpunkte ber Erfahrung entichieben verneint werben muß. Die zahlreichere Berangiehung ber jungeren Altereflaffen gum Rriegebienfte muß baber als ber Grundgebanke bezeichnet werben, welcher bei ber beabsichtigten Reform ber Armee nicht bloß aus ftaatebtonomischen und gesetzlichen Motiven, fondern auch aus bem rein militarifchen Gefichtspuntte jur Geltung ju bringen ift. Endlich aber muß militarifcher Seits Die ein heitliche und gleichartige Bestaltung aller Truppenkorper ber Armee als eine ber Bedingungen bezeichnet werben, burch beren Erfüllung allein bie freie Berfügung über bas Beer und feine Abtheilungen, fo wie ihr unerläglich nothiger, feft gefchloffener Busammenhang gewonnen werben tann. — Durch bie aus bem Beburfniß nach innigerer Berichmelzung von Linie und Landwehr hervorgegangene au fier= liche Busammenfaffung von Linien- und Landwehr-Regimentern in Diefelben tattifchen Berbande, die Brigaden, ift faft bas Begentheil bes Beabsichtigten herbeigeführt worben, ift in bas innerfte Befuge ber Armee ein Gegenfat getommen, ber burch bie Reorganifation befeitigt werben muß, indem man, fatt ber blog außerlichen Berbinbung ber Abtheilungen bes Beeres, Die innerliche Somogenitat aller feiner Elemente organifch ficher ftellt. So treten auch wichtige militarifche Motive fur bie Umgeftaltung ber Bebrverfaffung Breugens in vollem Ginklange zu ben anberweitig fich geltenb machenben Grunben. Die Reorganisation, wie fie erftrebt wirb, barf baber angesehen werben als bas allseitig nothwenbig geworbene, lange Beit vorbereitete Broduct ber eigenthumlichen Entwidelung unferes nationalen Leben 6. Sie fagt fich in feiner Beife los von ben Grundpfeilern bes Beftebenben, noch weniger von ber vollen Aperfennung bes hohen Berthes ber urfprunglichen Organisation; aber fle tragt auf ber alten Grundlage ben Umgeftaltungen Rechnung, welche seit mehr als 40 Jahren auf allen Gebieten bürgerlichen und staatlichen Lebens Blat gegriffen haben. Sie sucht nicht einseitige Interessen in ben Borbergrund zu stellen, sonbern sie giebt bem vollberechtigten und wohlbegrundeten Gedanken Ausbrud, daß die richtig und kräftig durchgeführte Wehrhaftigkeit der ganzen Nation die wesentlichste Grundbedingung nicht allein der Größe und Bedeutung Preußens, sondern seiner politischen Eristenz überhaupt ist."

2) Die parlamentarische Geschichte ber Beerebreform. biefen Motiven bervorgebt, ging die Regierung alfo bereits bei Einbringung bes erften Entwurfs von ber Auffaffung aus, bag bie Armee = Reorganisation im Befentlichen lediglich eine confequente Durchführung bes Gefetes vom 3. September 1814 fei, wenn auch die Borlage in einem Punkte allerdings eine wesentliche Aenberung biefes Babrend namlich bas lettere im § 6 für fammtliche Baffen-Gefetes enthielt. gattungen eine breifahrige Dienftzeit bei ben Fahnen vorschrieb, verlangte bie Borlage im § 5 für bie Mannichaften ber Cavallerie eine Dienstzeit von vier Jahren. Es bedurfte baber in Diefer Sinficht allerdings einer neuen gefehlichen Beftimmung, und wenn bie Borlage hierauf fich nicht beschrankte, fonbern auch in einigen anberen Buntten, wie bie Berlangerung ber Refervepflicht, die Aufhebung bes Unterfchiebes amischen bem erften und zweiten Aufgebot ber Landwehr zc. eine folche vorschlug, fo waren bafur boch nur Ermagungen außerer 3medmäßigkeit maßgebenb. Namentlich in Bezug auf die in Borichlag gebrachte Berlangerung ber Refervezeit wollte die Regierung allen etwa laut werbenben Meinungeverschiebenheiten über bie Auslegung bes § 15 bes Befeges vom 3. September 1814 begegnen, wiewohl fie felbft, in Uebereinftimmung mit ben Feftfegungen fruberer Robilmachungeplane, über ihre Befugniß, nothigenfalls auch Landwehr = Mannicaften gur Completirung von Linien-Truppentheilen und vice versa heranzuziehen, wie aus ben spateren Erklarungen bes Rriegs-Minifters hervorgeht, nicht in Zweifel war. Die Regierung glaubte überhaupt ihren rechtlichen Standpunkt zur Sache am beften baburch zu mahren und barzuthun, baf fle nicht blog neue Beftimmungen, wie die Berlangerung ber Prafenggeit ber Cavallerie, fonbern überhaupt alle Diejenigen Buntte in ben Entwurf mit aufnahm, in Betreff beren ein Conflict fruber ober spater zu besorgen war. Der Entwurf, obsolet geworbene Bestimmungen unterbrudenb, follte eine Cobification fammtlicher Grundzuge ber preugifchen Beeresverfaffung, soweit dieselben fich bisher bereits in praftischer und geseglicher Wirffamkeit befunden hatten, baber auch biefenigen enthalten, bie bis jur Ginführung ber Berfaffung fraft toniglicher Berordnungen fur bie Organisation ber Armee Geltung erlangt hatten. -Gleichzeitig erichien es angemeffen, auch die Feststellung ber Marine-Organisation nicht auszuschließen, ba biese lettere, ber Beit nach, von bem Gefete vom 3. September 1814 nicht hatte berudfichtigt werben konnen. Aus allen biefen Ermagungen folgte, bag bie Regierung für ihre Borlage bamale nicht bie Form ber Novelle, sonbern biejenige eines "Gefeges, betreffend bie Berpflichtung jum Rriegebienfte" mablte. Um ben von mehreren Seiten gegen die Borlage erhobenen finanziellen Bedenken zu begegnen und ben Bunichen bes Abgeordnetenhauses entgegenzufommen, murbe es fur zwedmäßig erachtet, bie fogenannte "Reorganisation ber Armee" im engsten Busammenhange mit ber Grundfteuer-Regulirung ju behandeln. Die Grundfteuer follte die Reorganisation im Abgeordnetenhaufe, diefe jene im herrenhaufe möglich machen. Als baber bas herrenhaus damals die Grundsteuer-Reform zum Theil ablehnte, fo war nach den barüber laut gewordenen Meußerungen einflugreicherer Stimmführer bes Abgeordnetenhaufes ju befürchten, daß diefes daraus Beranlaffung nehmen werbe, nun bas vorgelegte Rilitärgefes In ber That war ber 1. Dai 1860, bis zu welchem bie Roften ber im Jahre 1859 von Gr. Majeftat bem Ronige befohlenen Rriegobereitschaft genehmigt waren, berangerudt, ohne bag bas Abgeordnetenhaus in bie Berathung ber Militar-Borlage eingetreten war, die Stimmung in ber betreffenden Commiffion aber ichien einen gunftigen Ausgang nicht zu verheißen. Die Regierung fah fich baber veranlagt, bem Abgeordnetenhause am 5. Dai 1860 einen Gefetentwurf vorzulegen, welcher ihr für die Zeit vom 1. Mai 1860 bis zum 30. Juni 1861 die Summe von neun Millionen Thalern gur Aufrechthaltung und Bervollftanbigung berjenigen Ragregeln zur Berfügung ftellte, "welche für bie fernere Ariegsbereitschaft und erhöhte Streit-

barteit bes Beeres erforberlich und auf ben bisherigen gesehlichen Grundlagen thunlich" waren. Unter biefer Firma erfolgte bekanntlich bie beantragte Bewilligung feltens bes Abgeordnetenhauses in ber Sigung vom 15. Dai burch namentliche Abstimmung mit allen gegen 1 ober 2 Stimmen. Es ift von Bichtigfeit, fowohl diefe Bewilligungs. weife als ben in obiger Firma ausgebrudten 3wed ber Bewilligung naber ins Muge ju faffen. Es wird bienlich fein, fpater barauf jurudjutommen. Bunachft brangt fich bie Bemertung auf, bag bie große Ragregel ber Armeereform hierburch wieber auf bie Bebeutung einer blogen Budgetfrage berabgebrudt mar, welche fle im Befentlichen and urfprünglich nur gehabt haben murbe, wenn bie Regierung auf bie beabsichtigte Codification der Militar-Organisations-Gesetzgebung verzichtet und den Anspruch auf erbobte Prafenzzeit fur die Cavallerie nicht erhoben batte. - Aus ber faft volligen Ginftimmigkeit ber Bewilligung mußte bie Regierung bie hoffnung ichopfen, bag es ihr mohl gelingen wurde, fich im nachften Jahre mit ben Abgeordneten über ben Gelbpunkt gu verftanbigen, wenn es nur gelange, ben unfruchtbaren Streit über Brincipien und neue gefetliche Beftimmungen zu vermeiben. Diefes aber ichien ausführbar, wenn man fich lebiglich auf die alteren Gefete und Berordnungen ftutte, alle weiter greifenden Anspruche aber aufgabe. Die Regierung war sonach burch bas Crebitgeset vom 27. Juni 1860 ausbrudlich verpflichtet zur "Aufrechthaltung und Bervollftanbigung berjenigen Magregeln, welche für bie fernere Kriegsbereitschaft unb erhohte Streitbarteit bes Geeres erforberlich und auf ben bieberigen gefehlichen Grundlagen thunlich" waren. Sie tonnte zu bem bezeichneten Bred jeboch nur folche Dagregeln ergreifen, bie bemfelben, nach ihrer Unficht, am meisten entsprachen und, ohne bie bisherigen gesetlichen Grundlagen zu verläugnen, ausführbar waren. — Diefer Berpflichtung hat Diefelbe mit einer bewunderungs-wurdigen Kraftentwickelung entsprochen. Das Product Diefer Bflichterfullung ift Die fogenannte "Reorganisation ber Armee". Schon im Sommer 1860 erhielt biefelbe, wenigstens für bie Infanterie, ihren mefentlichen Abichluß, und bie tonigliche Orbre vom 4. Juli 1860, burch welche bie Truppentheile aller Baffen ihre befinitiven Benennungen erhielten, brudte bas vorläufige, bie Fahnenweihe im Januar 1861 bas Siegel ber Bollenbung auf bie neue Schopfung, bei welcher teins ber bisher gultigen Gefete verlett worben mar, beren Fortbauer gleichwohl von ferneren Bewilligungen abhangig ichien. Diefem Standpunkte entsprechend murbe in ber Seffion von 1861 ein Militar-Reorganisations-Gefet nicht wieber eingebracht; bie Regierung beschrankte fich vielmehr barauf, bie burch die Reorganisation erwachsenben Dehrkoften in ben Militar-Ctat aufzunehmen. Das Abgeordnetenhaus bewilligte biefe Rehrkoften, jeboch befanntlich nur im Extraorbinarium, weil bie Daforitat bie Anficht aufstellte, bag gur dauernben Durchführung ber Armee-Reform ein Gefet erforberlich fet. Daffelbe fuchte jogar bie Regierung burch Annahme einer von Grn. v. Binde eingebrachten Refolution gur Anerkennung Diefer Rothwendigkeit zu verpflichten. Der Kriegeminifter v. Roon lehnte bies Anerkenntniß zwar ausbrucklich ab, verhieß jeboch, von bem lebhaften Bunfche befeelt, wenn möglich eine Berftanbigung mit bem Abgeordnetenhaufe in Diefer wichtigen Angelegenheit zu erzielen, burch eine Borlage namentlich über bie besonders lebhaft beftrittene Bebeutung bes § 15 bes Gefetes vom 3. September 1814 ben Bersuch ber Berftanbigung zu erneuern. Diesem Berfprechen wurde zunächft in ber orbentlichen Seffion von 1862 entsprochen. Es wurde bafur bie Form ber Rovelle gewählt und lebiglich bie gefetliche Regelung berjenigen beiben Buntte vorgeschlagen, welche nach ber Auffaffung bes Abgeordnetenhaufes Abanderungen alterer gefehlicher Bestimmungen erheischten, namlich bie Berlangerung ber Refervezeit um brei Jahre und bie bem entsprechende Berturgung ber für ben Dienft in ber Landwehr burch bas In ben Motiven zu biesem Gefet vom 3. September 1814 feftgesetten Beit. Entwurfe legte herr v. Roon ben Standpunkt ber Regierung ausführlich bar, wonach bie vermeintlich neue Organisation lediglich bie consequente Ausführung ber alteren Gefete fei, mas übrigens auch in ber Geffion bes Borjahres (1861) vom Abgeordnetenhause anerkannt worben war. Diese Auffaffung bob icon ber Bericht ber Commiffion über ben Militar-Etat pro 1861 bestimmt hervor und ihr ift nur von eingelnen Mitgliebern ber Minoritat wibersprochen worben. Bei ber im Saufe über ben Militar = Etat flattfindenden Debatte betonte Berr v. Binde (Bagen), ber Aubrer ber bamaligen Majorität, nicht allein, daß die ins Leben gerufene fogenannte Reorganisation bisher mit ben Gefeten burchaus in Cinklang geblieben fei, fonbern er fugte auch hinzu: "Wir find mit ber Regierung barin einverftanben, bag, wenn für irgend eine Dagnahme eine proviforifche Creditbewilligung erfolgte, fie nur die Ragnahme fo treffen kann, als ob biefelbe von Dauer fein wurde, bag es von ihrem Standpunkt aus eben feine vorübergehende war." Der Abgeordnete Befeler ging fogar noch einen Schritt weiter, indem er aus bem Erwähnten mit Recht folgerte, bag bie erwachsenben Dehrtoften nicht, wie die betreffende Commission wollte, im Extraordinarium, sondern im Orbinarium bes Militar = Etate ju bewilligen feien. Es fann baber nach biefen Erlauterungen, welche ber Commissions-Bericht sowohl wie bie Stimmführer ber Rajoritat ju bem bekannten Beschluffe bes Abgeordnetenhauses über ben Militar-Etat vom 31. Rai 1861 gegeben haben, kein Aweifel darüber sein, daß diefes haus dabei die Uebereinftimmung ber bisherigen organisatorischen Ragregeln mit ber alteren Gesetzebung ausbrudlich anerkannte. Bare bies nicht ber Fall gewesen, so wurde es die Rosten jur Aufrechterhaltung bes Geschaffenen von feinem Standpunkte aus auch nicht im Ertraprbinarium haben bewilligen konnen. Die neue Borlage hatte baber offenbar nur ben Bwed, ber nach ber Regierungsansicht unberechtigten Auffaffung bes Abgeordnetenhauses in verfohnlicher Beise entgegenzukommen. — In biefer Beziehung außerten fich bie Motive unter Anderem wortlich: "Um ber Wieberholung von Erörterungen technischer Natur vorzubeugen; um für die eigenen Erwägungen über bas Mag und die Art der bei ber erften Borlage (1860) geltend gemachten Anforderungen, nach Abanderung ber gefetlichen Bestimmungen über bie Berpflichtung jum Rtiegsbienft, einen weiteren Spielraum ju laffen und bafür eine reifere Grundlage zu gewinnen, ift bie Staateregierung in ber Seffion von 1861 nicht auf Die Borlage eines neuen Gefetes über Die Berpflichtung gum Kriegsbienfte gurudgekommen. Sie hatte bei ber vorherrichend finanziellen Bebeutung ber Reorganisations-Frage von hause aus barauf verzichten konnen, wenn fle einerseits nicht geglaubt hatte, bag bas Gefet vom 3. September 1814 mancher formalen Berbefferungen fabig und bedürftig gewesen ware, wenn fie andererseits nicht angenommen hatte, daß die dem Lande gleichzeitig angebotenen Erleichterungen in der Ableiftung der Ariegobienstpflicht die erhöhten finanziellen Anforberungen erträglicher erfcheinen laffen wurden. Eine burch ben Charafter ber beabfichtigten Reorganisation bedingte Nothwendigkeit zu solchen Berbefferungen und Abänderungen jenes Gesehes lag und liegt, nach der Ueberzeugung ber Regierung, jeboch nicht vor." "Auf Grund biefer Ueberzeugung beschränkte fie fich baher in ber Seffion bon 1861 lediglich auf die Forberung ber gefetlichen Fefifiellung ber finangiellen Bafts ber neuen Organisation. Wenn jedoch in den Berhandlungen ber betreffenben Commiffion, fo wie in ben bezüglichen Blenarberathungen bes Abgeordnetenhauses, mehrfach die von anderen Stimmen eben so entschieden verneinte Anficht gum Ausbruck gelangt ift, bag bie von ber Staatsregierung geltenb gemachte Auslegung bes Gefepes vom 3. September 1814, namentlich bes § 15 beffelben, nicht berechtigt fei, jo ericheint es fur die Regierung, obgleich fie ihre Anficht über die Bebeutung bes genannten Paragraphen aus Ueberzeugung fefthalt, um ferneren Debatten vorzubeugen, geboten, alle, felbst unberechtigt erscheinende Aweifel durch die der Landesvertretung hiermit vorgelegten beclaratorischen und erganzenben Bufate zu bem Gefet vom 3. September 1814 für immer zu beseitigen." Diefe Novelle wurde zuerft bem Gerrenhause vorgelegt und von bemfelben einstimmig angenommen. Roch war fie nicht ins Plenum bes Abgeordnetenhauses gelangt, als im Mars 1862 bie Auflosung bes letteren, wegen Annahme bes bekannten Bagenichen Antrages, erfolgte. Bei ber Biebereinberufung bes Landtages im Rai beffelben Jahres unterblieb jedoch die erneuerte Ginbringung biefer wie aller anderen erheblicheren Gesehes = Borlagen, weil bie Reglerung, wie im Eingange ber Eröffnungs - Rebe ausbrudlich hervorgehoben wurde, ber vorgerud-Jahreszeit wegen es für ihre Pflicht hielt, Die Thatigfeit bes Landtages nicht mehr in Anspruch zu nehmen, als bies bie Erledigung ber bringenbften Angelegenheiten mit Nothwendigfeit erforbern wurde. Als bas Plenum bes Abgeorbnetenhauses am 11. September 1862 in die Berathung bes Militar-Etats eintrat, ertheilte ber Staatsminister v. b. hepbt, als stellvertretenber Borfibenber bes Staats-

minifteriums, Namens ber toniglichen Regierung bie beftimmte Buficherung, bas bas vermifte Befet in ber Seffion fur 1863 wieber vorgelegt werben folle, und erflarte fich eventuell fogar bamit einverstanden, daß die Roften der Reorganisation ftatt im Orbinarium vorläufig wieberum im Ertraordinarium bewilligt murben. Die Majoritat bes Abgeordnetenhauses antwortete barauf mit Berwerfung jamnitlicher Mehrausgaben, welche in Folge ber Reorganisation in bas vorgelegte Bubget aufgenommen maren, und welche burch eine Reihe febr erheblicher Ersparniffe gegen Die Beranichlagungen ber fruberen Jahre um 2 Millionen fich verminbert hatten. - Ungeachtet Diefer Borgange, welche bie begrundetften Breifel barüber erweden konnten, ob mit biefem Abgeordnetenhause eine Berftanbigung über bie nicht blog von ber Regierung, sonbern auch von ber Rajorität aller einfichtevollen und patriotischen Manner im Lande ale Lebenefrage für baffelbe betrachtete Beeres-Organisation überhaupt moglich fei, blieb bie Regierung ihrem einmal gegebenen Borte treu, und brachte in ber Seffion von 1863 eine neue Borlage, betreffend bie Abanberung und Ergangung einiger Bestimmungen bes Gefehes aber bie Berpflichtung jum Kriegebienfte vom 3. September 1814 ein und sywar junachft im Abgeorbnetenbaufe. Die Motive entwickelten wieberum in eingehenber Beije ben bereits in ben Motiven zu bem Gesehentwurfe von 1862 bargelegten Standpuntt, daß die Reorganisation ju ihrer Gultigfeit feines neuen Gefetes beburfe, fonbern lediglich eine Bubgetfrage fei. In biefer Beziehung hieß es wortlich: "Die allgemeine Dienftverpflichtung, Die organische Busammenfebung ber Armee, ihre Eintheilung in Linie und Landwehr erften und zweiten Aufgebote und vornehmlich ber große Bebante ber allgemeinen Baffenpflichtigfeit und Wehrhaftigfeit ber gangen Ration; --- in ber That alle biese bedeutenben Momente unserer bisherigen Kriegsverfaffung follten burch bie beabsichtigte Reform nicht beeintrachtigt, fonbern einerseits gesteigert, anbererfeits gemilbert und ben ftaatswirthichaftlichen Intereffen bes Lanbes beffer angepaßt werben. Daber bie erheblich vermehrte Bahl ber Refruten und gleichzeitig ber Cabres ber Friedens = Armee, in welcher vorbildlich alle wesentlichen Formationen bes Kriegsheeres enthalten fein follten. Der Ausfüllung biefer letteren burch bie entsprechende Babl von Streitern, felbft biefem mefentlichften Beweggrunde zu einer etwaigen neuen gesetzlichen Bestimmung, ichien bereits burch bas Gefet von 1814 vorgefeben, inbem ber § 15 biefes Befeges fur ben Fall eines Rrieges hinlanglichen Spielraum gur Complettrung ber vermehrten Cabres gemabrte." Die Richtigfeit biefer Interpretation bes § 15 wird bemnachft burch eine ausführliche rechtliche Debuction bargethan. Demnachft heißt es weiter: "In der Seffton pro 1862 ift die Buficherung ber Borlage eines die Berpflichtung zum Rriegebienfte im Ginne ber erftrebten Beeres - Organisation regelnben Gefehentwurfes für die ordentliche Seiston pro 1863 aufrecht erhalten worden. — Diefem Berfprechen foll burch ben vorliegenben Gefegentwurf nachgekommen und bamit von Reuem versucht werben, eine Angelegenheit jum Abschluffe zu bringen, welche bie Gemuther, zum großen Nachtheil ber Sache und bes Landes, bereits im vierten Jahre Bon ber Unentbehrlichkeit und Wohlthatigkeit ber im Jahre 1860 auf Grund bes Befebes vom 27. Juni oj. a., behufs erhohter Rriegsbereitschaft und vermehrter Streitbarteit ber Armee, theilweise ins Leben gerufenen Reorganisation noch jest tief burchbrungen, handelt es fich fur bie konigliche Staatbregierung bei bem fest von ihr gu erneuernben Berfuche ber Berftanbigung wefentlich barum, bag burch ben bon ihr vorgelegten Entwurf 1) bie Lebensbedingungen ber reorganisirten Urmee und bamit bie unerläglichen materiellen Burgichaften fur ihre Tuchtigfeit und Schlagfertigfeit - bie mefentlichen Borbebingungen für Preugens Unabhangigfeit und politifche Gelbfiftanbigfeit - gefeslich anerkannt und fefigestellt werben ; bag 2) bie bisher befannt geworbenen Bebenfen gegen bie auf Grund bes probisorischen Crebits von 1860 thatfachlich eingetretene neue Formation ber Armee in soweit berudfichtigt werben, ale bies mit bem sub 1 geltenb gemachten Gefichtspuntte irgend vereinbar ericheint; bag 3) bas nabezu 50 Jahre beftebende Gefet über bie Berpflichtung jum Rriegebienfte ben in einem halben Jahrhundert wefentlich veranderten Bedurfniffen und Berhaltniffen des Landes und ber Bevolkerung gemäß modificirt werbe, ohne feine Grundgebanken anzutaften. 4) Dazu tam bie burch bie feitbem gelegten Reime zu einer preußischen Seemacht hervorgerufene Rothwendigfeit neuer Bestimmungen über Die Berpflichtung jum Flottenbienfte, welche in

bem alten Gesete sehlen und burch bie Verordnung vom 4. April 1854 nur provisorisch getroffen worden find. Unter biefen Befichtspuntten ift ber bezügliche Befet - Entwurf entstanden, welcher, unter Festhaltung ber Grundgebanken bes Wehrgesetes von 1814, mehrere obsolet geworbene Bestimmungen beffelben mobificirt, und in Gemagheit ber in ben Denkidriften zu ben bezüglichen Borlagen aus ben Jahren 1860 und 1862 bargelegten Sauptmotive, gefetliche, jeber Unfechtung entrudte Grundlagen fur Die Organisation ber Land- und Seemacht Breugens zu gewinnen bezweckt." Auch in Betreff biefes neuen Befep=Entwurfes wurbe inbeg eine Ginigung zwifchen ber Staatsregierung und ber Majorität des Abgeordnetenhauses bekanntlich nicht erzielt. Die wichtigften Grunblagen ber Beeresverfaffung Breugens murben burch biefe lettere nach wie bor in Frage gestellt, und nicht zufrieden mit dem bisherigen Berlangen, daß die Berpflichtung gum Dienfte im ftehenden Geere auf funf Sahre beschrankt bleibe und die Brafenzzeit bei ben Sahnen, wenigstens fur die Infanterie, auf zwei Jahre herabgeset werden muffe, trat bie Opposition fogar mit neuen Forberungen hervor, welche, felbft wenn bie Regierung sich lediglich auf ben Standpunkt bes Gefeges von 1814 zuruckversegen wollte, ale neue, fehr erhebliche Urfachen ju Streitigfeiten ericheinen mußten, inbem bie wichtigsten Bestimmungen jenes Gefetes in einem bie Rechte bes Konigs wesentlich beeintrachtigenben, bem Barlamentarismus, forberlichen Sinne ausgelegt und bemgemag neue Bedingungen formulirt murben, ohne beren vorgangige Erfullung jebe Berftanbigung mit ber Regierung abgelehnt werben muffe. Bu biefen neuen Unlaufen gehorte bas Berlangen nach einem "Refrutirungs- Gefet", burch welches, unter Beseitigung ober boch unter Schmalerung bes gesehlich feststehenben Princips ber allgemeinen Wehrpflicht, ber Regierung die fahrlich zu bewilligende Kopfzahl von Erfappflichtigen zugezählt werben follte; nach einem fogenannten "Contingents- Gefete", b. i. einem Gejege über die normale Starke ber Armee, burch welches nicht allein Die numerifche Gesammiftarte, fonbern auch ihre Formationsweise mit ber parlamentarischen Beststellung bes Waffenverhaltniffes in der Armee, der Bahl, Starke und Busammenseyung ber einzelnen Truppenkorper in ben verschiebenen Baffen, ber Bahl ber Generale, Offiziere, Unteroffiziere, Spielleute und Gemeinen gesetzlich "geregelt" werden sollte; — nach einer neuen "Landwehrordnung", unter welcher man fich mahricheinlich eine Umbildung der bestehenden Landwehr-Einrichtung in gegenfatlicher Bedeutung zum ftebenben Heere, im Sinne ber allgemeinen Bolts - Bewaffnung etwa nach amerikanischem Die Regierung konnte felbstverftanblich ober helvetischem Buschnitt benten mochte. bem Abgeordnetenhause auf biesem Wege nicht folgen, ohne die hochften Guter bes Baterlandes Breis zu geben, und bie Folge ber fomit nicht erzielten Ginigung über Die Militar-Novelle war bekanntlich bie Berwerfung fammtlicher in Folge ber Reorgani-Es ift nothig, bier fation erwachsender Rehrausgaben auch für bas Jahr 1863. nochmals an die oben bargelegte und volltommen berechtigte Auffaffung ber Regierung ju erinnern, nach welcher bie Borlage eines Gefegentwurfs über bie Regelung ber Dienftpflicht aus fachlichen Grunden überhaupt nicht erforderlich erschien; dag die besfallfigen Borlagen von 1862 und 1863 baber lediglich aus bem Wunsche nach Verftanbigung mit ber Lanbesvertretung hervorgegangen waren. Diefer Bunfc veranlagte bie Regierung, ben Berfuch ber Berftanbigung auch in ber Seffion von 1864 (ber Entwurf batirt vom 19. Rovember 1863) noch einmal zu machen, mochten gleich bie Aussichten bes Gelingens auch so geringe sein, als fie es in ber That waren. — Unter Beachtung aller im Borjahre fundgewordenen Ausstellungen und Forberungen bes Abgeordnetenhaufes, sofern fie nur im Princip zulaffig ericbienen, murbe gebulbig ein neuer Gefet - Entwurf gur Regelung ber schwebenden Angelegenheit ausgearbeitet. In den Motiven zu der neuen Vorlage werben nochmals bie Grundgebanken ber auf ben alten gefetlichen Bafen ausgeführten Neu-Formation der Armee kurz zusammengesaßt und die damit erzielte gerechtere Berwirklichung ber allgemeinen Behrpflicht und Die Entlaftung refp. Erleichterung ber alteren Rlaffen ber Berpflichteten hervorgehoben. Wenn baran eine magvolle Rritif ber Ausftellungen und Bebenten gefnupft murbe, welche bas Abgeordnetenbaus gegen ben von ber Regierung zur Erreichung biefer Biele vorgeschlagenen Weg bisher geltenb gemacht hatte, fo mußte auch mit voller Entichiebenheit und Offenheit gleichzeitig erklart werben: "Diese Biele felbst haben fich nicht verandert, um des Baterlandes willen burfen fie nicht

aufgegeben werben." Ihrem Berlangen nach Berftanbigung aber hatte bie Regierung einen unzweibeutigen Ausbrud gegeben, wenn es in ben Motiven ferner hieß: "Uebrigens hat die Regierung, fo entichloffen fie ift, ihren principiellen Standpunkt zu behaupten, auch bei ber gegenwärtigen Borlage teineswegs bie Absicht verfolgt, fich benjenigen fachlichen und formellen Berbefferungen zu verschließen, welche von ihr im Laufe ber mehrfährigen Berhanblungen als folche erkannt worden find, und welche die nach ihrer Ueberzeugung festzuhaltenden Grundfate nicht in Frage stellen. Auch wird fie fich etwaigen ferneren fachlich en Berbefferungen feineswegs entziehen. In bem eben angebeuteten Ginne hat fle, bei gleicher Bereitwilligkeit für die Bukunft, manche ber ihr jungft entgegengebrachten Borichlage berudfichtigt, wie bie Bergleichung ber biesmaligen mit ber bem Landtage im Februar b. 3. überreichten Borlage ergiebt." Obicon auch biefer Berftanbigungevorschlag fehlschlug, brachte die Regierung in der Landtags-Session von 1865 einen neuen Entwurf ein, und zwar biesmal ohne Motive beizufügen, welcher im Wesentlichen bemienigen vom 19. November 1863 entsprach. Der Abgeordnete Gneift hob in bem von ihm verfagten Commission8=Berichte folgende funf Differenzpunkte ale bie "praktifch wichtigften" in bem Streite zwifchen ber Regierung und bem Abgeordnetenhaufe hervor: 1) Der Brafengfand bes ftebenben Beeres betrug jur Beit ber Emanation ber Berfaffung 131,000 Mann, im Jahre 1858 151,000 Mann, mahrend er nach der Reorganisation 212,000 Mann betrage. 2) Nach ben fruheren Einrichtungen belief fich die Bahl der Cabres auf 126 Bataillone Jufanterie und 132 Schwabronen Cavallerie, mahrend fie nach ber Reorganisation aus 243 Bataillonen Infanterie und 200 Schwabronen Cavallerie bestehe, wogu noch 24 Schwadronen bingutreten follten. 3) Die Landwehr erften Aufgebots hatte por ber Reorganisation die gleiche Starte mit bem ftebenben Beere in correspondirenden Cabres, während dieselbe nach ber Reorganisation nur aus 117 Bataillonen und aus ben Stammen von 12 Landwehr-Cavallerie-Regimentern bestehe. 4) Es werde beabsichtigt, Die Dauer ber Dienstzeit im ftebenden Beere von 5 auf 7 Jahre zu erweitern; mabrend 5) bie Brafenggeit bei ben Fahnen nach wie vor 3 Jahre bauern folle. - Der Rriege-Minifter v. Roon erkannte biefe Differengpunkte in ber Commission im Allgemeinen für richtig an, indem er ben von ber Regierung eingenommenen Standpunft, daß bie Reorganifation fich ohne Abanberung bes Gefebes vom 3. September 1814 erreichen laffe, alfo eine reine Bubget-Frage fei, von Neuem in eingehender Beife barlegte. Er fcbloß "Der Borwurf, bag bie Regierung burch ihr Berfahren ein Gefet verlet habe, muß als unbegrundet jurudgewiefen werben. Es liegt Die Bermuthung nabe, bag politifche Motive mit ber vorliegenben rein technischen Frage vermischt werben, mas nicht zu billigen mare. Wenn ber Regierungevorlage teine Motive beigefügt find, fo rechtfertigt fich bies baburch, bag bie Regierung es vermeiben wollte, principielle Streitfragen in die technische Frage hineinzuziehen. Die Regierung empfindet bas Bedurfniß ber Berftanbigung und hat bem Entwurf eine fo knappe einfache Faffung gegeben, um in technischer Beziehung zu einem Abichluß zu gelangen. Sollte in biefer Beziehung bie weitere Discuffion Anknupfungspunkte zu einer Berftanbigung barbleten, fo murbe bie Staatsregierung auch ihrerfeits bagu bie Sand bieten. Wenn nicht - nicht." Im weiteren Berlaufe ber Discuffion erflatte ber Rriegsminifter noch: "Die gesehliche Feststellung ber Cabres und bes Brasenzstandes wurde auch für bie Regierung bequem fein, indem fle baburch ber jahrlichen Bewilligung im Bege bes Budgets überhoben sein wurde. Allein bei ber bestehenden Spannung wurde sich im gegenwartigen Augenblid ichwerlich ein Einvernehmen in biefer Begiehung erreichen laffen, und es tommt beshalb junachft nur barauf an, bie technische Frage ju erledigen. Die Staatbregierung ift mit bem Gintritt in bie Specialbebatte einverftanben, weil baburch vielleicht Belegenheit geboten wirb, bie einzelnen Differengpuntte gur Erledigung gu bringen. Un ber burch bas Befet von 1814 angeordneten breifabrigen Dienftzeit muß feftgehalten werben. Die Regierung hat aber bewiefen, bag fle ben factischen Berhaltniffen (Finanglage u. f. w.) Rechnung ju tragen weiß. Wenn alfo bie Staateregierung im Brincip an der breifahrigen Dienstzeit festhält, fo ift bamit nicht ausgeschloffen, bag fte factisch auf eine Berkurzung zurudkommen kann, wenn die Berhaltniffe es gestatten. Fehlt es bem Saufe an Bertrauen zu biefer Regierung, fo hat auch bie Staatsregierung bas Bertrauen nicht, um mit ihrem letten Gebanten ichon jest hervorzutreten.

L

All the second second

Die Lage des Abgeordnetenhauses ift in dieser Sinsicht ungleich gunftiger. Das Saus kann mit den Personen auch seine Ansichten wechseln, während jeder Vorschlag der Staatsregierung gewissermaßen eine ausgespielte Karte ift, die nicht wieder zurudgezogen werden kann. Sie muß deshalb vorsichtig sein und kann keinem Abkommen ihre Zustimmung geben, bevor sie nicht überzeugt ift, daß die Majorität des Hauses dasser ist. In ahnlichem Sinne äußerte sich herr v. Roon bei den Debatten im Sause. Dieses ging jedoch seinerseits auf den angedeuteten Weg der Verständigung nicht ein und lehnte den Entwurf in gleicher Weise, wie die früheren, einsach ab.

Die Rechtsgrundlagen ber Beeres=Reform. Die Oppositionspartei im Abgeordnetenhause hat bekanntlich ber Geerebreform, nachbem fie feitens ber Regierung thatsachlich burchgeführt worben mar, eine geficherte Rechtsgrundlage bestritten, und ein Commiffionebericht bee Abgeordneten Gneift vom 16. Januar 1864, faßt gum erften Rale bie oppositionellen Bebenken nach biefer Richtung bin ausführlich zusammen. Die beutigen Beereseinrichtungen follen nach ben Ausführungen biefes Berichts in Biberipruch fteben mit Bestimmungen bes Gefetes vom 3. September 1814 und ber Landwehr=Ordnung vom 21. November 1815 ober vielmehr mit ben abandernden Beftimmungen, welche biese lettere burch bie Cabinets-Orbre vom 22. December 1819 erhalten bat. Dag ein Wiberspruch mit ben Bestimmungen bes Besetes vom 3. September 1814 nicht vorhanden ift, foll weiterhin bargethan werben, nachdem junachft gepruft worben, ob die Regierung befugt mar, Diejenigen Beereseinrichtungen, welche mit ben Beftimmungen ber Cabinete-Orbre bom 22. December 1819 in Biberfpruch fteben, ohne Ditwirfung bes Landtages einseitig ins Leben ju rufen. Die Beantwortung Diefer Frage ift bavon abhangig, ob jene Cabinete-Orbre lediglich ale ein Regulativ zu betrachten ift, welches ber Ronig in feiner Eigenschaft ale Rriegsherr und oberfter Befehlshaber ber Urmee erlaffen hat, ober ob biefelbe, wie Gneift annimmt, in ber That ihrem gangen Inhalte nach ein Gefet ift. Bare letteres ber Fall, fo murbe nach bem feit Emanation ber Berfaffungsurfunde in Breugen geltenben Staatsrechte zu ihrer Abanderung allerbings gang ungweifelhaft bie Buftimmung bes Landtages erforberlich gewesen sein. Bor ber Publication ber Verfaffungeurfunde giebt es ein festes außerlich erkennbares Kriterium bafür, welche fonigliche Erlaffe, in fofern fie, wie die Cabinets-Orbre vom 22. Decbr. 1819 in ber Gefetsfammlung publicirt find, als Gefete zu betrachten find, nicht. Seit ber Berordnung vom 20. Marz 1817 megen Ginführung bes Staatsrathes wird jeboch bie Bezeichnung " Gefes" nur für Diejenigen Allerhochften Erlaffe gebraucht, welche nach ber Borichrift bes § 2 von bem Staatsrath berathen, und bemnachft auf Grund bes § 28 von dem Brafibenten biefer Beborbe contrafignirt und von bem Minifter-Staatsfecretar beglaubigt worben Diejenigen foniglichen Erlaffe, über welche ber Staaterath mit feinem Butachten nicht gebort worben war, hießen feit biefer Beit "Berorbnungen", wenn fie auf Berathung in dem Staats-Ministerium, "Orbres" ober "Befehle", wenn ste unmittelbar aus bem Cabinet bes Ronigs auf ben Bortrag einzelner Minifter erfolgten. Doch wirb bie Bezeichnung "Berorbnung" bin und wieber auch wirklichen Gefegen beigelegt, worüber bas Gutachten bes Staatsraths gehort worben mar. Nach Artitel 62 ber Berfaffunge-Urfunde bedarf es zum Buftandekommen eines "Gefehes" ber Uebereinstimmung bes Ronigs und beiber Saufer bes Landtages. Es tonnte biernach ben Anfchein gewinnen, daß es zur Aufhebung ber foniglichen Erlaffe aus ber Beit nach Bublication ber Berordnung vom 20. Marg 1817 bis jur Emanation ber Berfaffungs-Urfunde nur bann einer Mitwirfung bes Landtages beburfe, wenn biefelben nach bamaligem preußischen Staatsrechte ben Charafter von "Gefegen" haben, b. h. vom Staatsrathe berathen und vom Prafibenten beffelben contrafignirt find. Diefe Auffaffung wurde aber in ber That eine irrige fein. Es giebt aus jener Beriobe eine große Reihe von "Berordnungen" und felbft eine Anzahl bloger Cabinete - Ordres, welche ihrem Inhalte nach unzweifel-Die gesetgebende Gewalt beruhte mabrent berfelben nach wie haft Befete find. vor ausschließlich bei dem Ronige, und die Borschrift bes § 2 ber Berordnung vom 20. -Marg 1817 ift baber teineswegs ftreng beobachtet worben. Sanbelt es fic baher um die Frage, welche ber königlichen Erlaffe aus jener Beriode, in sofern biefelben in ber Gefetsammlung publicirt finb, tonnen feit Bublication ber Berfaffungs-Urtunde vom Könige noch einseitig aufgehoben werden, und bei welchen bedarf es bazu

der Zustimmung des Landtages, so giebt es darauf nur folgende Antwort. Nur auf Grund eines Gefeses im Sinne bes heutigen preußischen Staatsrechts konnen zunächst alle biejenis gen jener Erlaffe aufgehoben werben, welche nach ben Bestimmungen bes alteren Staatsrechts als "Gefete" bezeichnet find ober worüber boch bas Gutachten bes Staatsrathe gehort wurde. Bei allen übrigen in ber Gefetfammlung publicirten "Berordnungen und Cabinets-Orbres" genügt jur Aufhebung refp. Abanberung eine fonigliche Berordnung, in fofern biefelben nicht ihrem Inhalte nach als Gefete zu betrachten find. In diesem Falle bebarf es zu biefem Zwede gleichfalls eines Gefeses. Wenn es fich um bie Abanderung refp. Aufhebung eines berartigen toniglichen Erlaffes handelt, fo ift baber jebesmal bie Borfrage zu enticheiben, ob nach bem Inhalte beffelben bie Gultigfeit nach heutigem Staaterechte von ber Buftimmung bes Landtages abhangen murbe, ober nicht. Ift Diefes nicht ber Fall, fo bedarf es zur Aufhebung ober gur Abanberung beffelben offenbar lediglich einer königlichen Berordnung, in fofern die getroffenen neuen Anordnungen nicht in ein ber Gefetgebung, alfo ber Mitwirfung bes Landtages überwiesenes Gebiet Seben wir uns also nach bem Inhalte ber Cabinets-Orbre von 1819 Diefelbe ift an die Minifter bes Innern und bes Rrieges gerichtet, und ber Ronig spricht im Eingange derselben sein Bohlgefallen über bas Gedeihen bes für bie Sicherbeit bes Staates fo wichtigen Landwehr-Inftitutes feit feinem vierfahrigen Bestehen aus. Gleichzeitig giebt er bie Absicht zu ertennen, Mangeln ber Formation in Bataillons, Regimenter und Inspectionen, welche bie Erfahrung aufgebedt habe, abzuhelfen. Es werben bemgemaß 34 Landwehr = Bataillone und 34 Landwehr = Escabrons befeitigt und es wird überdies feftgefest, dag jedem Linien-Regiment ein Landwehr-Regiment entsprechen und die Rummer beffelben fuhren foll. Die Bahl ber Landwehr-Brigaben, welche ben Linien-Divisionen entsprechen und bie Nummern berfelben führen follen, wird auf 16 fefigefest. Daburch mar indirect auch bie Bahl ber Cabres bestimmt, welche ber bamaligen Formation ber Armee zur Grundlage bienen follten. Ueberdies enthalt bie Cabinets-Orbre Borschriften über die Benfjonirung refp. anderweitige Berwendung ber burch die neue Formation übergablig werdenden Offigiere, fo wie über Uniforms-Beranberungen. Dag biefe Bestimmungen nicht über Brivatrechte ber Unterthanen bisponiren, teinen gefehlichen, fonbern lebiglich einen reglementarischen Charafter tragen, bebarf feiner weiteren Ausführung. Die Cabinets - Orbre vom 22. December 1819 ift also weder ihrer Form noch ihrem Inhalte nach ein Gesety. Die Organisation und Formation ber Armee ift lediglich ein Recht ber Executive, ein Recht, welches ber Rouig überbies in feiner Eigenschaft als oberfter Befehlshaber ber Armee ju beanspruchen Das Material fur biefe Organisation ift burch bie auf Grund bes Gefepes vom bat. 3. September 1814 eingeführte allgemeine Wehrpflicht bestimmt, welches überdies vorfcreibt, daß biefe Behrpflicht nicht in größerem Umfange, als bas Staate-Intereffe erheifche, jur Ausführung kommen folle. Seit Ginführung ber Berfaffungs - Urfunde ift allerbings ber Landtag in ber Lage, auf biefen burch bas Staats-Intereffe gebotenen Umfang ber Armee indirect eine Einwirfung ju üben, auf Grund ber ibm bei ber Feftfiellung bes Bubgets, alfo auch bes Militar-Ctats, guftebenben Befugniffe. Sehr richtig wird in biefer Sinficht in ben Motiven gu bem Gefeh-Entwurf vom 8. Februar 1863 bemerkt: "Die Organisation und Formation bes Heeres ift ein integrirender Theil ber ber Rrone verfaffungemäßig allein zustehenben Executive. Rach ber glorreichen Tradition Preußens, wie nach der Verfassung des Landes ift der Konig der Oberbefehlshaber ber bewaffneten Racht im Rriege wie im Frieden, und es giebt feine Gewalt in Breußen, welche verfaffungemäßig berechtigt mare, bei ber Formation und Organisation unferes heerwesens mitzuwirken. Gine in birecte Mitwirfung gesteht jedoch bie Berfaffung ber Lanbesvertretung in fofern gu, als bie fur bie Erhaltung bes Beeres nothwendigen Mittel von ihrer Bewilligung abhangig gemacht worden find." — Die Bermehrung ber Cabres in Folge ber Geeres-Reform fonnte baber lediglich auf Grund einer foniglichen Berordnung erfolgen. Es flang etwas munberlich, wenn bei ben Debatten in den Commiffionen fowohl wie innerhalb bes Saufes einzelne Abgeordnete gegen das unerhörte Berfahren feierlich protestirten, daß ein vierzig Jahre hindurch befolgter foniglicher Erlag ploplich fur "unverbindlich" erflart werbe. Als wenn bie Regierung ober irgend Jemand fonft jemals bie Unverbindlichfeit biefes Allerhochften Erlaffes auch

nur entfernt angebeutet batte. Die Berbindlichkeit biefes, fo wie febes anderen koniglichen Erlaffes befteht aber felbftverftanblich nur fo lange, bis er nicht in rechtsgultiger Form burch einen anderen foniglichen Erlag wieder aufgehoben wird. Dies ift aber im vorliegenden Falle durch die bereits erwähnte königliche Ordre vom 4. Juli 1860 geschehen. Es ift außerbem noch versucht worben, bie Rechtsbafis ber Geeres - Reform burch bie Behauptung in Frage zu ftellen, daß bas von der Regierung in Anspruch genommene Recht, im Falle einer Mobilmachung Mannschaften ber Landwehr nach Beburfniß in Die Linie einzureiben, im Biberfpruch mit bem Gefete vom 3. September 1814 ftebe. Die Begner ber Regierung ftusten fich babei auf eine Auslegung bes § 15 biefes Gefeses, welche nicht minder mit den Worten wie mit ber Interpretation beffelben burch ben Befengeber selbst in offenbarem Wiberspruch steht, und ebenso auch mit ber feit Erlag bes Gefetes geubten Brazis. Der § 15 lautet: "Im Frieden bestimmen als Regel bie in ben obigen Befeten angegebenen Jahre ben Gin- und Austritt in Die verschiedenen Beeres-Abtheilungen; im Kriege hingegen begründet fich bies burch bas Bedürfniß, und alle zum Dienfte aufgerufenen Abtheilungen werben von ben Burudgebliebenen und Berangewachsenen nach Maßgabe bes Abgangs erganzt." — Dan hat biese Stelle so versteben wollen, baß bie Befugniß, ben Gin- und Austritt in Die verschiebenen Beeres-Abtheilungen nach bem Bedurfniß feftzuftellen, bem Rriegsberen lediglich im Falle eines bereits ausgebrochenen Rrieges zusteben folle, bag baber bei einer Mobilmachung bavon tein Gebrauch gemacht werben fonne. Dabei wird überseben, daß ber Bwed ber Mobilmachung barin beftebt, Die Armee in einer Beife zu completiren, wie bies fur bas Bedurfnig bes Rrieges erforberlich ift. Die Robilmachung ift ausschließlich eine Borbereitungs-Magregel fur ben Krieg, und es wurde baber wiber alle Regeln ber gesunden Bernunft verstoßen, wenn bie für bie Formirung bes heeres im Kriege gegebenen Borichriften nicht fur bie Mobilmachung gelten follten, burch welche eben biefe Formirung jur Ausfub-Ueberdies ftellt aber ber § 15 bie in § 6 bes allegirten rung gebracht wirb. Gefeges gegebenen Borfchriften, bag bie Mannichaften bes ftebenben Beeres bie brei erften Jahre burchgangig bei ben Fahnen bleiben, Die beiben letten Jahre aber in Die Beimath entlaffen werben follen, um in Rriegszeiten jum Erfat bes ftebenben Beeres au bienen, auch im Frieben nicht als unbebingte Borfchrift, fonbern nur als eine "Regel" bin, welche Abweichungen nicht ausschließt, Die "burch bas Bedürfniß" begrundet werben. Db ein folder Fall vorliegt, baruber fann bas Urtheil nur bem Ronige gufteben, welcher nach Art. 46 ber Berfaffunge-Urfunde ben Oberbefehl über bas Geer ohne Ditwirfung bes Landtages führt. Daraus alfo, bag bie Bestimmungen bes § 6 auch im Frieben als bloge Regel bezeichnet werben, geht ichon an fich bervor, dag ber Gefengeber feineswegs bie Absicht gehabt hat, fich in feinen Rechten als oberfter Befehlshaber ber Armee zu beschranten; insbesondere alfo auf die Befugnig zu verzichten, feine Truppen Angefichts einer Rriegsgefahr, ober vor volliger Sicherung eines zu Stande gebrachten Friebenefchluffes auf Rriegefuß zu fegen ober zu erhalten. Wie lange biefer Ausnahmezustand zu bauern bat, wie lange z. B. bie allgemeinen politischen Buftanbe eine Berminberung ber Rriegsftarte nicht julaffen, barüber fann bie Enticheibung nur bem Staatsoberhaupte zustehen. Demgemäß ift auch jederzeit verfahren worden, zulest im Sahre 1859, ohne bag jemals Ausstellungen bagegen gemacht worben maren. — Dag aber biese Auffaffung bes § 15 bie allein richtige, b. h. bie mit bem Willen und ben Intentionen bes Bejeggebere übereinstimmenbe tft, bafur legt namentlich ber Robilmachungsplan von 1830 ein unwiderlegliches Beugnif ab, indem ber Ronig zu einer Beit, gu welcher bemfelben unzweifelhaft bas uneingeschrantte Recht zuftand, Die von ihm aus königlicher Rachtvollkommenheit erlaffenen Gefete aufzuheben, oder zu beclariren und abzuandern, feine Absicht, wie ber § 15 ausgelegt und angewendet werden follte, in authentischer Beise zu erkennen gegeben bat. Es beißt namlich auf Seite 21 jenes Mobilmachungsplans: "Die Linientruppen aller Baffengattungen completiren fich que nachft burch ihre Rriegsreferve, und in fofern biefe nicht gureicht, geben ihnen bie Beneral - Commandos eine Aushulfe an Landwehrmannern erften Aufgebots u. f. m." und auf Seite 22: "Die Landwehr = Bataillone und Escabrons completiren fich guborberft aus ihrer beurlaubten Mannschaft. Was bavon noch übrig bleibt, wird als Stamm der Ersak-Bataillons und Escadrons verwendet, sowohl für die Linie als für die Land-

wehr, welche hierbei gleichmäßig bedacht werben." Da ber Inhalt bes Mobilmachungs-Planes der Natur der Sache nach zu secretiren war, so ift derselbe zwar weder durch bie Befetfammlung noch burch bie Amteblatter veröffentlicht worben; es fann aber unmöglich aus biesem Umftande gefolgert werden, daß dem § 15 heute eine Auslegung ju geben fei, welche nicht blog mit ben Borten beffelben und allen Regeln ber gefunden Bernunft im Biberfpruche fieht, fondern die auch bem anderweitig zuverläffig bekannt geworbenen Billen bes Gefengebere wiberfpricht, ber fogar ber Berfon nach mit bemjenigen, welcher bas Gefet vom 3. September 1814 erlaffen hat, ibentisch ift. ber Gefetgeber barüber hatte irgend einen Zweifel haben tonnen, ob fein in ben citirten Stellen bes Robilmachungs-Planes von 1830 ausgebruckter Bille im Einklange ftanbe mit den Paragraphen 6 und 15 des Gesebes vom 3. September 1814, so wurde er nach ben bamaligen Staatsverhaltniffen nicht bloß zu einer Declaration berfelben berechtigt, fonbern auch bagu veranlaßt gemefen fein. Allein biefer 3meifel mußte ibm fern bleiben, weil er eben 1830 nichts Anderes verfügte, als mas er bereits 1814 gewollt batte. Die von der Regierung bis dabin vertretene Auffaffung, daß der Ronig auf Grund bes § 15 gefehlich berechtigt geblieben ift, im Falle einer Mobilmachung bie bem Beburfniffe entsprechenbe Babl von Mannschaften ber gandwehr jum ftebenben Beere einzuberufen , ericheint hiernach unzweifelhaft. Die Berfaffunge - Urtunbe bat an diefer Befugnig nichts geandert, da fie die Gultigkeit der bei ihrem Erlag in Araft ftebenben Gefete und Rechte teineswegs im Allgemeinen aufgehoben, fonbern nur in einzelnen, ausbrudlich bezeichneten Bunften befchranft hat, zu benen aber ber fragliche nicht gehört. Da nach Artitel 46 ber Ronig ben Oberbefehl über Die Armee führt und Artitel 45 bie gur Ausführung der Gesete nöthigen Berordnungen ausdrücklich als königliches Reservatrecht bezeichnet, so fteht bem Ronige, selbst ohne bie ausbruckliche Anordnung bes richtig aufgefaßten Artifels 15 bes Gefeges von 1814, bie freie Disposition über alle bem heer, bas nach Artikel 35 ber Berfaffungs-Urkunde bie Landwehr mit umfaßt, angehorigen Berfonen ju, vorausgefest, bag ihnen baburd nicht gefeswibrige Berpflichtungen aufgebarbet werben. Dag bies aber in Betreff ber im Rriege in bie Linientruppen eingeftellten gandwehr-Mannichaften nicht geschieht, erhellt aus § 8 bes Gefetes von 1814, wo es beißt: "Die Landwehr 1. Aufgebots ift bei entftebenbem Rriege gur Unterftugung bes kehenden heeres bestimmt; fle bient, gleich biefem, im Rriege, im In- und Auslande ac." Welcher Art biefe Unterftugung fein foll, fann aber vernunftigerweife nur von bem Oberbefehlshaber bes Beeres, bem Ronige, auf bem Berordnungswege bestimmt Auf biefem Wege, auf ben bas Gefet von 1814, eben fo wie bie Landwehr-Orbnung vom 21. November 1815 vielfach bindeutet, find bekanntlich die Dienftverbalt= niffe ber im landwehrpflichtigen Alter befindlichen Artilleriften, Bioniere und Jager von je ber geordnet worden. An ber Berechtigung bagu ift bis auf bie neuefte Beit niemals gezweifelt worben, felbft nicht nach bem Erlag ber Berfaffunge-Urfunde. Dies beweifet unter Anderem Die aus Beranlaffung ber bamaligen Mobilmachung und aus Rudficht für bie burgerlichen Berhaltniffe ber Berpflichteten ergangene Cabinets-Orbre vom 7. Rovember 1850, burch welche bestimmt wirb, daß die überschießenden Referven zu ben zu formirenden Landwehr-Bataillone, überhaupt aber alle Berpflichteten, ohne Unterschieb, ob fle Referven ober Landwehrmanner, je nach ihrem Alter und bem commiffarifch feftgeftellten Grabe ihrer Unabfommlichfeit, zu ben mobil werbenben Truppenthellen eingezogen werden follen. Und banach wird, in offenbarer lebereinstimmung mit § 15 bes Gefenes vom 3. Sept. 1814, bis zur Stunde verfahren, ohne daß es bis dahin Jemand eingefallen mare, an ben Gefenmäßigfeit biefer weifen und rudfichtevollen Berordnung ju zweifeln. Berfaffungewibrig murbe es, nachbem ber Lanbtag in Sachen ber Gefengebung ein Buftimmungerecht erhalten bat, nur fein, wenn in Folge ber Armee-Reform lediglich burch toniglichen Erlag feftgeset worben ware, bag fur bie Bukunft ber Dienft in ber Referve auch im Frieden regelmäßig auf mehr als zwei Jahre verlangert werben folle. Eine folde Berordnung murbe allerbings, weil fie in Biberspruch ftanbe mit ben §§ 6 und 15 bes Gefetes vom 3. Septbr. 1814, ber Buftimmung bes Landtages bedürfen. Deshalb bat auch bie Regierung die von ihr ale Regel zwar gewünschte, aber fur bie Brede ber Armee = Reorganisation als wesentlich nicht erachtete Berlangerung ber Refervezeit in Die verschiedenen von ihr bem Landtage vorgelegten Entwurfe bes Militar-

Gefehes aufgenommen; unenibehrlich ist jedoch eine solche gesehliche Borschrift nicht, ba fle, für ben Frieden von geringerer militärischer Bedeutung, für den Arieg bereits in ber alteren Gefengebung eine berechtigte Grundlage gefunden hat. Immerbin aber ift es als ein erheblicher Bortheil zu betrachten, bag eine folche gefetliche Borichrift in biefem Augenblid vorhanden und badurch Reinungs - Berichledenheiten über die Auslegung bes § 15 des Gesetzes vom 3. September 1814 jest endgültig beseitigt find. Der Artikel 59 ber Berfaffung für ben nordbeutschen Bund bestimmt nämlich: "Beber wehrfähige Mordbeutsche gehört sieben Jahre lang, in ber Regel vom vollendetem 20. bis jum beginnenben 28. Lebensjahre, bem ftebenben Geere und zwar die ersten drei Jahre bei der Fahne, die letten vier Jahre in der Referve — und die folgenden fünf Lebensfahre der Landwehr an." Die fogenannte Dilitar-Frage war baber in ber That lebiglich eine Bubget-Frage. - In Diefem Augenblid ift fle jum Glud fur ben inneren Frieben bes Landes von ber politischen Tages = Ordnung verschwunden. Bas bie rubm= reichen Tage von Duppel und Alfen vorbereitet, haben bie Siege von Koniggras ac. ju einem gludlichen Ende geführt. Die Opposition ber Fortschrittspartei gegen bie Armee - Reorganisation batte bereits feit bem ichleswig - holfteinischen Felbzuge in ber öffentlichen Meinung ben Boben verloren, bei Koniggrat wurde fie vernichtet und ihr Wieberaufleben fur alle Beiten unmöglich gemacht. Selbft ihre früheren erbitteriften Gegner konnen es fortan nicht wagen, eine Ginrichtung anzugreifen, burch welche es möglich wurde, einen machtigen Feinb, welcher ben preugischen Staat ju vernichten brobte, in wenigen Bochen vollständig zu bestegen, und Breugen zu einer Sobe ber Racht und bes politischen Ginfluffes zu erheben, welche bie fühnften hoffnungen aller Baterlandefreunde bei Beitem übertroffen bat. Die Armee-Reorganisation bat Breugen groß gemacht und bie Sehnsucht bes beutschen Bolles nach Ginheit und politischer Racht verwirflicht; und bem Ronige, welcher biefelbe ins Leben gerufen, fo wie bem Minifter, welcher fie unter ben ichwierigften Umftanben burchgeführt und vertheibigt bat, burfte wohl nicht ohne Grund ein Anspruch auf ben Dank bes Landes und auf Rachruhm bei ben tommenden Geschlechtern gesichert fein. Die Roften für bie Armee - Reorganisation find von bem Landtage für das Jahr 1867 im Ordinarium bewilligt; auch die Budaet-Frage hat baburch ihre formelle Lofung gefunden. Nach ben zwischen Breugen und ben verbundeten nordbeutschen Regierungen getroffenen Bereinbarungen werben bie Armeen biefer letteren ber preufischen entsprechend reformirt und ber Oberbefehl über bas Bunbesheer einschließlich ber klotte bem Ronige von Preugen übertragen. Die Grundlagen biefer Bereinbarungen find in bie Artitel 53 und 57 bis 62 ber Berfaffung fur ben norbbeutichen Bund aufgenommen. Das Bunbesheer wird nach erfolgter vollftanbiger Formirung, abgesehen von einigen besondern Formationen, wie beispielsweise bie Unteroffizier-Schulen, Die Feuerwerts-Abtheilung, Die Landwehrftamme, Die Invaliden ac. aus 13 Armeecorps, einschließlich bes preußischen Garbecorps, bestehen. Jebes Armeecorps umfaßt: 1 General - Commando mit 6 Offizieren, 2 Divifions-Commandos mit je 3 Offizieren, 4 Infanterie-Brigabe-Commandos mit je 2 Offizieren, 2 Cavallerie-Brigabe-Commandos mit je 2 Offizieren, 1 Artillerie-Brigabe-Commando mit 2 Offizieren, 9 Infanterie-Regimenter à 3 Bataillone, jedes Regiment mit 57 Offizieren 1613 Mann, 1 3ager-Bataillon mit 22 Offizieren 534 Mann, 6 Cavallerie-Regimenter à 5 Cocabrons mit je 28 Offizieren 712 Mann, — unter Anrechnung der 2 beim Garbecorps mehr vorhandenen Regimenter - 1 Feld = Artillerie = Regiment; Regiments-Stab mit 10 Offizieren 53 Mann, 3 Fuß = Abtheilungestabe mit je 4 Offizieren 1 Mann, 1 reitenbe Abtheilung mit 2 Offizieren 1 Mann, 12 Fuß = Batterieen zu 4 Offizieren 110 Mann, 4 reitenbe Batterieen zu 4 Offizieren 91 Mann, 1 Feftungs - Artillerie - Regiment: Regimenteftab mit 7 Offizieren 71 Mann, 2 Abtheilungeftabe gu 3 Offizieren 1 Mann, 8 Festungs-Compagnieen ju 4 Offizieren 100 Mann, 1 Bionier-Bataillon mit 18 Offizieren 503 Mann, 1 Train-Bataillon mit 12 Offizieren 227 Mann. — Beim Garbe-Corps bestehen außerdem 1 Cavallerte-Divisions-Commando mit 3 Offizieren, 1 Cavallerie-Brigabe-Commando mit 2 Offizieren, 5 Garbe = Infanterie = Regimenter in größerer Starte, je 69 Difiziere 2107 Mann, 1 Garbe-Schuben-Bataillon mit 22 Difizieren 534 Mann, 2 Cavallerie-Regimenter mit je 28 Offizieren 712 Mann, welche bei an-

beren preußischen Armee-Corps in Anrechnung fommen. Das Ronigreich Sachfen bilbet für fich ein Armee - Corps, bas 12te. Bei biefem ift ein Jager - Bataillon gegen bie preufische Ordre de bataille mehr vorbanden. Die übrigen Contingente ber nord-Deutschen Bundesftaaten werben ben preußischen Armee-Corps bemnachft eingereiht, und find die naberen Modalitaten in Diefer Begiebung Detail - Berhandlungen mit ben betreffenden Regierungen vorbehalten. Der fahrliche Bedarf an Erfat - Mannichaften bes Landheeres und ber Marine wird jufammengerechnet. Die Summe pro rata ber Bevollerung auf Die einzelnen Bunbesftaaten repartirt ber Urt, bag biejenigen ganbestheile, welche ber Befchaftigung ihrer Bevolferung entsprechend gur Complettrung ber Marine berangezogen werben, verhaltnigmäßig weniger fur bas Landbeer zu geftellen baben. Sierburch wird bie nach Artifel 60 ber Bunbes-Berfaffung bis jum 31. December 1871 auf 1 Procent der Gesammt-Bevölkerung normirte Friedens = Prajenz des Bundes = und Landbeeres feboch nicht alterirt, indem ber burch bie Geftellung von Rannichaften fur Die Rarine feitens ber Ruftenftaaten entftebenbe Ausfall am Landheere auf Die Binnen-Staaten übertragen wirb. Dach ber letten Boltszählung und nach ben über bie Bermehrung ber Bevolkerung gemachten Erfahrungen beträgt bie Bevolkerung ber Staaten bes nordbeutschen Bundes minbestens 30 Millionen. Die nach Artikel 60 gu 1 Brocent ber Bevolferung feftgefeste Friedens - Prafeng - Starte bes Bunbesheeres ftellt fich fomit excl. 13,000 Offigieren auf ca. 300,000 Mann incl. 39,000 Unteroffigieren. Die Rriegsftarte beläuft fich bagegen, einschließlich aller Erjag- und Befapunge-Truppen, auf fast eine Million, mabrend bie Gefammtftarte ber preufischen Armee in ber Rriegeformation allein ca. 730,000 Mann beträgt. Rommen hierzu noch die Armeen der beutschen Gubftaaten, über welche biefelben im Rriegsfalle bem Ronige von Breufien vertragsmäffig ben Dberbefehl zugeftanden haben, fo ift eine Truppenmacht vereinigt, welche unter Generalen, wie fle fich in ben beiben letten Rriegen auf preugifcher Seite bewährt baben, feine Coalition europaischer Dachte, welche bie Freiheit und Unabhangigfeit Deutschlands be-

brobt, zu fürchten hat und hoffentlich auch niemals fürchten wirb.

Die frangofifche Armee. Die alte Rivalität zwischen Deutschland und Frankreich icheint noch nicht in ben fosmopolitischen Ibeen ber neuen humaniftischen Mera untergegangen, Die Eraume von einer Berbruberung aller Rationen noch nicht in bas Leben ber Bolfer eingetreten zu fein, vielmehr bilben bie alten naturmuchfigen Begenfage ber Racen germanischer und romanischer Abfunft immer noch eine Rluft awifchen ben Boltern bieffeit und jenfeit bes Rheins. Der laut verfundete Ausspruch Rapoleon's, "bag es fortan feinen anderen Streit zwifchen ben Nationen geben burfe, als ben Betiffreit nach ben Früchten ber Civilisation," hat in ben unruhigen Geiftern bes Boltes, an bas er im Besonberen gerichtet war, noch feine fefte Wurzel gefaßt. Beit entfernt, ben veralteten Bestrebungen einer verschwundenen Cpoche zu entfagen, weit entfernt, mit ben "ererbten Grenzen" zufrieben, bem Ausbau innerer Größe nachzujagen, ftrebt bie chaubiniftische Bartei in Frankreich, welcher es leiber nicht an zahlreichen Anhangern fehlt, nach ber Vergrößerung bes französischen Gebiets und ber Erweiterung politifchen Ginfluffes; anftatt einer Bertiefung bes Geiftes in die moralifchen und focialen Fragen, welche die Gegenwart in überreicher Fulle als eine Reihe bisher noch unerichloffener Brobleme barbietet, wird von biefer Seite ein erheblicher Theil bes geiftigen National-Bermogens zu prunthaften Schauftellungen, jum Bafchen nach "gloire", jur Erwerbung von allen ben Dingen verwandt, Die bem auf ber Oberfläche ichwimmenben Beifte fcmeicheln. Ein berartiger Sinn ift nur burch bie weise Regierung einer legitimen Dynaftie, Die, in bem Bergen bes Bolfes wurzelnb, von Gefchlecht ju Gefchlecht nach einer Richtung bas Staatsichiff binfteuert, in richtigere Bahnen gu lenken. Eine Regierungshandlung, aus ber Sorge um die Selbsterhaltung geboren, tann nicht benfelben Stempel tragen, wie bie freien Thaten eines Monarchen, beffen Gefchlecht burch taufend Faben, die eine glorreiche Geschichte mehrerer Sahrhunderte gefnupft, mit bem Bolfe verbunden ift. Bohl ift ber gegenwartige Raifer ber Frangofen ein Politiker, beffen bellfebenber Blid bas Beburfnig einer Regeneration Frantreichs erkennt, aber, aus ber Revolution feine Groge ichopfend, vermag er fich nicht ben Folgerungen zu entziehen, welche biefe ihm aufbrangt. Aus biefem Grunde hat Deutschland noch immer ben leibenicaftlichen Chrgeiz des frangofifchen Boltes zu berudfichtigen, und muß jeden Augenblid

bereit fein, mit bem Ueberwallen und ben Ausbruchen beffelben eine ernfte Abrechnung au halten. Die "Revifion ber Bertrage von 1815", bas ift bas große Schlagwort, welches gundend in der frangofischen Nation wirft, sobald es in diese hineingeworfen wirb, und wenn ein Staats-Chef anfangt, in etwas Grund und Boben unter feinen Sugen zu verlieren, greift er zu biefer Bauberformel und fann gewiß fein, burch fle bie widerftrebenben Elemente gu beschworen. bie Luxemburger Angelegenheit anders, als bie Revision ber Bertrage von 1815?" und wer einen Blid in ben beften Theil ber Literatur gethan bat, bie von biefer Revifion handelt, wird es unbegreiflich finden, wie ein großer Theil bes beutschen Bublicums an ben Willen Frankreichs glauben fann, jest "Salt" zu machen. "In ber That, ber Rrieg kann aufgeschoben werben - fo lauten die Borte eines frangofischen Bolitikers aber er bleibt im hintergrunde ber Situation; an einem bestimmten Tage wird es nothig sein, daß Frankreich fich Europa affimilire, ober daß Europa fich Frankreich affimilire. Diefes Boroftop ftellte Napoleon I. . . . Die 39 militarifchen Buntte, Die 122 befestigten Blate, welche unfere Grenzen beden und die unausgefest unfere Ingenieure beschäftigen, — welche die ersten Europa's sind durch ihre Talente und ihre glorreiche Wiffenschaft, - fonnen uns nicht ficher machen. Diese wiffen es beffer, als wir, welchen Befahren wir burch bie Ceffion von Landau, welches bie Ebene bes Elfag abschließt, ausgesett find, burch bie von Saarlouis, von Philippeville . . . " - " Sagen wir es, wieberholen wir es mit einer tiefen Ueberzeugung, es icheint uns unmöglich, bag Frantreich gelaffen, rubig, gufrieben mit fich felbft und mit ben Andern ift, fo lange - von bem ftrategischen und territorialen Gesichtspunkte aus - man ihm nicht bas wieber= gegeben bat, was ihm gebort. Recht ift nichts anberes, als Recht, bat ein Philosoph gejagt, ber tein Deutscher war; wenn bas Recht auf ber einen Seite ift, fann es fich nicht auf ber anbern befinden. - Beigt nicht Frankreich in ber Furche, Die es unaufhörlich vor fich zieht, sein wiederhergestelltes Gebiet mit all den Eroberungen, die es gemacht und die burch die Geschichte und die Civilisation geheiligt find?" (Huningue et Bâle devant les traités de 1815, considérations politiques et militaires sur la nullité de l'article 111 de ce traité par Franck. Latruffe, 1863.) Das find die politifchen Dogmen ber frangofifchen Armee und eines beachtungswerthen Theiles bes frangofifchen Bolles; mit diefen haben wir noch mehr zu rechnen, wie mit ben civilifatorifchen Worten, die von Beit zu Beit aus Paris zu uns herüberichallen, ober mit ben vorsichtigen Berficherungen, Die uns auf funftvoll in Scene gefesten Friedens - Conferengen entgegen getragen werben. Muf biefe Beife ift eine ber wichtigften Fragen, welche bie große Bolitit mit fich bringt, "in welchem Berbaltniffe fteben bie militarifchen Einrichtungen Frankreichs ju benen Deutschlands und speciell Breugens?" und welche Chancen wurde ein Rrieg barbieten, ber unternommen werben mußte, um auf lange Jahre bie ungeftorte Fortentwidelung Deutschlands vor ben unberechtigten Ginbruchen unferer ruhmfuchtigen und eroberungeluftigen Nachbaren ficher ju ftellen? Die nachfolgende Betrachtung ber frangofischen Armee foll biefe Frage in unparteilicher Beife erortern und fo flar legen, bag bie Antwort unmittelbar fur Jeben, ber fich ber Dube unterzieht, bie zusammengestellten Thatfachen zu vergleichen, zu entnehmen fein wirb.

Starke verhaltnisse. Die französsische Armee besteht, auf den Kriegssuß gesest, aus 376 Bataillons = 277,766 Mann, 262 Escadrons = 44,812 Mann, 146 Batterieen mit 41,691 Mann, Summa 364,269 Mann. Hiernach gestaltet sich das Berhältniß der Infanterie zur Cavallerie wie 6 zu 1. Auf 1000 Mann Infanterie kommen 2 dis 3 Geschütze, auf 1000 Cavalleristen 4 reitende Geschütze. Die Infanterie zerfällt in schwere d. h. Linien-Infanterie und leichte Infanterie, erstere begreift 332 Bataillons mit 242,451 Mann, letztere 44 Bataillons mit 35,315 Mann. Das Bataillon rückt nach den bisher geltenden Bestimmungen mit 6 Compagnieen aus, 2 Compagnieen bleiben im Depot zurück. Von jenen 6 Compagnieen sind 1 Voltigeur-, 1 Grenadier-Compagnie, die 4 anderen heißen mittlere Compagnieen (compagnies du centre). In dem letzten großen Feldzuge, dem von 1859 in Italien, schwankte die Stärke der Bataillons zwischen 5—700 Mann. In der Schlacht von Ragenta traten die Bataillons des IV. Corps (Niel) mit etwas über 500 Köpfen aus, die des III. Corps (Canrobert) mit 584, des II. (Mac Rahon) sat mit 700, die der Garde satte fast mit 600.

Man scheint in Frankreich allmählich zur Ueberzeugung gekommen zu sein, daß biese Starte ber Bataillons unter ben gegenwartigen tattifchen Berhaltniffen nicht ausreicht, und man ift bestrebt, fich gang ben in Preugen maßgebenben Bahlenverhaltniffen angufoliegen. Ein faiferliches Decret vom Mary biefes Jahres bestimmt bie Starte bes Infanterie - Regiments ju 1800 Mann. Diefes besteht aus 2 Bataillons à 8 Compagnieen, von benen 1 Boltigeur-, 1 Grenadier-Compagnie, und aus 1 Depot-Bataillon ju 6 Compagnicen (du centre). Das auf ben Rriegsfuß gefeste Regiment foll außer bem Depot-Bataillon aus 3 activen Bataillons à 7 Compagnicen bestehen, und zwar sollen bie Elite-Compagnieen (Boltigeurs und Grenabiere) 130 Röpfe zählen, bie Compagnieen du contro 150 Köpfe, jo bag bas Felbbataillon 1010 Mann, aljo bas Regi= ment im Felbe 3030 Mann gablen wirb. Doch burften mehrere Jahre barüber bingeben, bevor biefe neue Organisation burchgeführt werben tann, ba nicht einmal genug ausgebildete Mannschaft vorhanden ift, um die bisherige Sollstärke der Bataillons zu erreichen. Diese Erhöhung der Sollstärke verlangt für den Rahmen der 376 Bataillons 105,000 Mann mehr, und die Ausbildung und Ausruftung einer fo bedeutenben Bahl betlangt eine geraume Beit. - Bur leichten Infanterie geboren bie tiraillours indigenes, bie Bouaven und die chasseurs - à - pied. Die ersteren, alias Turcos, find eingeborne Araber, Die zweiten bagegen achte frangofifche Lanbestinder, Die fich vorzugsweife aus ber Befe ber Bevolkerung ber großen Stabte refrutiren, aus Leuten, welche fich in vielen guten und bofen Dingen verfucht und nichts mehr zu verlieren, fonbern nur zu gewinnen haben. Was ihnen an ber Bergangenheit fehlt, erfeten fle burch einen großen Ehrgeig, es im Rampfe ben anderen Truppen voraus ju thun. — Die Turcos haben in Birtlichkeit nicht ben Berth, ben ihnen übertriebene Berichte bes Feldzuges 1859 zuerkennen wollten. Sie mogen burch ibre Schwarm-Attaken, burch ihre merkwurdige Tracht, ihre farbigen Befichter, ihr furchtbares Beichrei und Bebeul, mit bem fle bem Schakal nachahmen, imponiren können, eine gut geschulte Infanterie bagegen wird balb mit biesen theatralischen Erscheinungen fertig werben. Die Bouaven und chassours-a-pied bagegen find eine ausgezeichnet gewandte, bisciplinirte und energische Infanterie, Die fich ben ofterreichischen leichten Truppen in bem letten Felbzuge überlegen gezeigt bat, mas menigftens Gewandtheit und Geschid ber Terrainbenugung anbetrifft; im Schießen zeigten fich bie ofterreichischen Jager ber frangofischen leichten Infanterie bagegen überlegen. - Cavallerie. Die Cavallerie besteht aus brei Gattungen, ber schweren (Kuraffiere) 60 Escabrons, ber Linien-Cavallerie (Dragoner und Lanciers) 92 Escabrons, ber leichten Cavallerie (Guides, Hufaren, chassours-à-cheval) 110 Escabrons. Die Linien-Cavallerie muß man der jchweren beigählen und man erhalt so 152 Escadrons schwerer Cavallerie mit 28,248 Bferben und nur 110 Escabrons leichter Cavallerie mit 21,343 Pferben, fo bag fich bas Berhaltnif ber schweren zur leichten Cavallerie wie 7 zu 5 herausstellt. Es ift biefes bebeutende Ueberwiegen ber schweren Cavallerie als eine Anomalie zu bezeichnen. Die Urfache biefer Erscheinung liegt einfach an bem Rangel an leichten Bferben in Frankreich. Das Regiment besteht im Frieden aus 6 Escabrons, von benen vier ins Felb ruden. — Artillerie. Die Artillerie Ift bie bevorzugtefte Baffe ber Armee. Gie erhalt fowohl ben beften Erfas, ale auch verwendet Die Regierung Die größte Sorgfalt auf bas Material. Die Inftruction ift vorzüglich, fie gewahrt bem Artillerie-Corps mit Recht ben Beinamen einer arme savante. Die Artillerie ift nicht fo schnell, wie bie preußische, boch bat fie gebrungene, fraftige Pferbe von großer Ausbauer. Sie besteht aus 17 Regimentern und zwar 7 montés (unferer Bug-Artillerie entiprechend), 5 regiments non-montes (Festungs- und Belagerungs-Artillerie), 4 régiments à cheval (reitende), 1 Regiment pontonniers zu 3 Bataillonen. Die Fuß - Artillerie - Regimenter fonnen im Mobilmachunge - Falle mit 15 Batterieen, ju je 6 Gefcougen, Die ber reitenben Artillerie mit 8 Batterieen ju je 6 Gefcougen aus-Un Material befitt die Fuß-Artillerie 22 Batterieen gezogener 12-Bfunber, 86 Batterieen gezogener 4-Pfunder, Die reitende 38 Batterieen gezogener 4-Pfunder. In ber frangoffichen Felb-Artillerie find nur gezogene Gefcute vertreten, fie ift bie erfte, welche ben Uebergangsproceg aus bem alten in bas neue Raterial überftanben bat, inbem fle bereits feit 4 Jahren nur mit gezogenen Batterieen versehen ift. Wenn bas Material auch bem preußischen nachsteht, so ift es boch als vollkommen ausreichend zu bezeichnen, etwa von der mangelhaften Tempirung der Granaten abgesehen. Genie-Truppen. Der Ersat dieser Truppen, so wie die Instruction derselben ist gleichsalls als ausgezeichnet hervorzuheben. Das Corps besteht aus drei Regimentern zu je 2 Bataillonen (mineurs-sappours), das Bataillon aus 8 Compagnieen. Im Mobilmachungs-Falle giebt das Corps an jede Insanterie-Division eine Compagnie mineurs-sappours ab. Es ist dieses eine Magregel, die sich in dem letzten Feldzuge als ganz vorzüglich bewährt hat.

Größere Truppen = Berbanbe. Bwei Infanterie = Regimenter bilben eine Brigabe. Da es im Frieben feine permanenten größeren Berbanbe giebt, so hat man im Falle ber Mobilmachung volle Freiheit ber Art ber Busammensehung von Corps und Divistonen, ebenso ber Besetzung ber Commanbostellen mit ben ruftigften und bewährteften Generalen. Einer Infanterie = Division werben regelmäßig 2 Fuß = Batterieen und 1 Genie-Compagnie beigegeben; an Infanterie gablt biefelbe in ber Regel 13 Bataillons, und zwar 2 Infanterie = Brigaden und 1 Chaffeur = Bataillon. In bem letten Feldzuge (1859) schwankte die Zahl der Bataillons bei den Divistonen zwischen 12 und 16. Die Division Motterouge hatte nur 12, die Division Espinaffe 16 Bataillone. - 2 Cavallerie-Regimenter bilden eine Brigabe, 2 Brigaben eine Diviston, Diefer follen in ber Regel 6-12 reitende Geschütze beigegeben werben. In bem letten Feldzuge traten brei Cavallerie-Divisionen auf, von biesen war jedoch nur die Division Bartonneaux mit Artillerie verfeben, und gwar mit 6 Geschuten. — Armee = Divisionen im eigentlichen Sinne bes Wortes, b. h. Divisionen, die aus allen Waffen gebildet werden, waren in dem letten Feldzuge nicht vorhanden. Erft in den Armee-Corps waren die Baffen vereint, mahrend bei une in Breugen grundfaglich ftete fcon in ben Diviftonen, felbft bei ben betachirten Brigaben bie brei Baffen vertreten find. Allerbinge gablten bie frangoflicen Divistonen auch nur zwischen 7-10,000 Mann Infanterie, während bie unseren 12-13,000 Mann ftark find, so bag bie kleineren franzosischen Divistonen fich mehr unsern Brigaben, als den Divisionen nähern. — Wie die Stärke der Divisionen variabel ift, fo in noch boberem Grabe bie ber Armee-Corps. In bem letten Feldjuge fand folgende Busammensehung ber Corps ftatt: 2 bis 3 Infanterie-Divisionen, 24 (Garben) bis 41 (l. Corps) Bataillons, 1 Cavallerie-Brigade resp. Division mit 8 (II. Corps) bis 24 (Garben) Escabrons; 2 bis 3 Genie-Compagnieen, 36 (Garben) bis 72 (III. Corps) Felb-Geschütze. Das ftartite Corps war das erfte, es zählte 23,440 M. Infanterie, 2000 R. Cavallerie, 1000 R. Artillerie und Genie und 60 Geschütze, war also an Artillerie noch bebeutend einem preugischen Armee-Corps unterlegen (um 36 Gefchute); an Infanterie etwas, an Cavallerie etwa 1000 Pferbe.

Effectiv-Stärke ber Beld-Armee. Die burchgeführte Mobilmachung foll die Armee incl. Special=Waffen und Trains auf 380,000 Mann bringen. Davon geben für bie Operationen ab: erftens 30,000 Rann, bie in Algier zur Nieberhaltung ber bortigen Bevolkerung verbleiben muffen, zweitens etwa 40,000 Mann fur bie Garnisonen von Baris und Lyon, die ber an diesen Orten zu formirenden Rational-Garbe als Rern bienen follen. Es bleibt fomit fur einen Offenfib-Rrieg bei ber gegenwartigen Organisation ber Armee als Maximum verwendbar 310,000 Mann. Nach etwa 6 bis 8 Bochen murben 70,000 Mann Infanterie aus ben Depots hingutreten konnen, nach weiteren 6 bis 8 Bochen etwa 150,000 Mann National - Garben. Fur biefe finb keine Cabres vorhanden, diese mußten also erft frisch gebildet werden. S. S. etwa 530,000 Mann, die im Laufe einiger Monate aufgestellt und einigermaßen ausgebilbet und ausgeruftet sein konnten. Bergleichen wir hiermit die Starke der preußischen Armee, so sehen wir zunächst, daß am Ende des Krieges 1866 von Preußen allein nach Abgang von Berluften jeber Art etwa 641,000 Rann unter ben Baffen maren, Die inzwischen eingetretene Bergrößerung der Armee erhöht diese Biffer auf etwa 730,000 Mann. hierzu treten die nordbeutschen Berbundeten im Ariegofall mit circa 150,000 Mann, die füddeutschen Bundesgenoffen mit eirea 100,000 Mann, so daß im Laufe von zwei Monaten 980,000 Mann gegen einen auswärtigen Feind unter den Waffen sein Bir wurben alfo, wenn ber Arieg in biefem Sommer ausgebrochen mare, mit 980,000 Mann gegen 530,000 Mann haben auftreten konnen, wahrlich eine ftarke Bersuchung, um bem Erbseind es für immer zu verleiben, seine hand nach beutschem Gebirte auszuftreden!

Die lette frangbiifche Dobilmadung. Rach ber bisberigen Organisation betrug die Vermehrung des Infanterie-Regiments im Falle einer Mobilmachung 800 Abpfe, es gelang aber im Jahre 1859 bem frangofifchen Rriegeminifterium teineswegs biefe ins Bert zu feten, es machte fich ein großer Rangel an ausgebilbeten Rannschaften fublbar. Roch mehr trat biefer Uebelftand bei ber Cavallerie ju Tage. Ein Ruraffler-Regiment auf Kriegsfuß foll 1282 Mann gablen, ein Dragoner- und Lancier-Regiment 1352, ein Guiben ., Sufaren . Regiment ober chasseurs - à - cheval 1422. Bon biefen Mannschaften, bie in 6 Escabrons getheilt find, geben zwar nur 4 Escabrons ins Felb; wenn wir aber in Italien bie Cavallerie-Regimenter nur burchfcnittlich mit 500 Pferben auftreten feben, fo folgt baraus, bag bie Regimenter nicht mehr als bie Salfte ber Gollflarte erreichen fonnten. Gin noch ungunftigeres Bilb bot bie Mobilmachung ber frangöffichen Artillerie bar. Diefe hat allerbings bas fcwierigfte Problem bei berfelben gu lofen. Einmal ift bie Friebensformation ber frangoffichen Artillerie ju einer Mobilmachung nicht geeignet, weil im Frieden bei ben Regimentern nur Uebungsbatterieen borhanden find, nicht wie bei une bie Cabres ber aufzustellenden Batterieen, fo bag bei einer Robilmachung alle Batterieen neu formirt werben muffen; ein zweiter Uebelftanb ift ber große Mangel an brauchbaren Pferben. Diefer Mangel verzögert bie Mobiliftrung ber Artillerie um eine nicht zu taxirenbe Beitbauer. Aus biefem Grunde ift bie frangofische Regierung niemals im Stande, überrafchend mit ber Mobilmachung vorzugeben; fcon lange bemerkt man an den Bferdeauftdufen im Auslande bie wahren Absichten bes kaiferlichen Cabinets. Als ber Raifer am 1. Januar bei ber Neujahrs-Begludwunschung bie befannte Drohung gegen ben ofterreichischen Gefanbten ausgesprochen hatte, fing man sofort an mit ben Ruftungen vorzugeben. Erft Mitte April konnte man burch Einftellung von neu angefauften 10,500 Bferben für jebe ber 7 Divisionen, welche concentrirt wurden, 2 Fuß- und für die Cavallerie-Divisionen 1 reitende Batterie aufftellen. Am 21. April wurden ferner 14,000 Pferbe eingestellt. Erft nach weiteren 20 Tagen waren bie Batterieen bes 1. und 4. Corps, 21 Batterieen, marichfertig. Die Garde konnte in ben erften Tagen bes Rai 4 reitende und 2 Fuß-Batterieen entfenben, 3 Referve - Batterieen wurden erft am 24. Rai gum Ausruden bereit. Ende Rai war die Aufstellung der Feld-Artillerie einigermaßen beendet, die französische Artillerie batte bis zu biefem Beitpunkte 64 Batterieen = 384 Geschute mobilifirt. hiervon gingen 54 Gefcute fur bas 5. Corps (Pring Rapoleon) ab, welches an bem Feldzuge birect feinen Theil nahm, fo bag bie frangofische Operations - Armee mur mit 330 Geschühen versehen werben konnte. — Bei ber Mobilmachung biefes Jahres (1859) erwiesen fic bie Borrathe für die Ansruftung einer Armee als burchaus ungenügend; fo waren jum Beifpiel im Januar fo wenig Batronen für bie gezogenen Gewehre ber mit benfelben bewaffneten Bataillons borbanben, bag man nicht einmal ben Bebarf, ber gum porfchriftsmäßigen Scheibenschießen erforberlich mar, beden konnte. Armee, welche bas Kriegsministerium jusammenbrachte, um Defterreich nieberzuwerfen und Italien "bis gur Abria" frei gu machen, betrug: Infanterie 104,530 Mann, Cavallerie 9600, Artillerie und Genie 5100, Summa 119,230 Mann mit 330 Gefcuten. Bergleichen wir hiermit die Leiftungen preufischerfeits im Sommer 1866, fo betrug die Starke der Armee des Kronprinzen allein am 10. Juni fast 130,000 Rann, fie war an Cavallerie und Artillerie ber frangofischen ungefähr gleich, an Infanterie betrachtlich überlegen. Und bas war nur bie 2. preugische Armee, außer ber bie 1., die Elb- und die Main-Armee activ waren. Im Allgemeinen hat also bas Jahr 1859 die große Schwerfälligkeit des Mobilmachungsmodus der französischen Armee erwiesen, die Leiftungen bes frangofischen Rriegsminifteriums laffen fich mit benen bes preußischen vom verfloffenen Jahre gar nicht vergleichen.

Charafteriftit ber brei Baffen. Infanterie. Die Dienftzelt bei ben Aubnen betrug bisber 4 Jahre, Die Refervepflicht mabrt 3 Jahre. In Folge bes Stellvertretungsfpftems bilbet fich ein ftarfer Rabmen von altgebienten Leuten. Diefe erhalten aus bem Erlos ber Stellvertretungsgelber Gehaltszulagen, bie mit ber Bahl ber Dienftjahre machfen; hierburch merben fle fur bas Intereffe bes Dienftes immer wieber "angefrifct". - Die lange Dienftzeit gestattet eine treffliche Schulung bes Mannes. Bon allem Barabenagigen wird hierbei abgefeben, jedoch werben bie Formationen und Evolutionen, welche bas Reglement vorichreibt, mit großer Strenge und Bebanterie einge-Bei ber Ausbildung jum gerftreuten Gefecht wird ber hauptaccent barauf gelegt, auch hierbei bie größte Ordnung ju erhalten und bie aufgeloften Truppen in jebem Augenblide in ber Sand ber Fuhrung ju behalten. Die frangofifche Infanterie wird febr gut einmarschirt, auch baran wird fle gewöhnt, großere Streden im pas de course (Laufidritt) zurudzulegen. Sie ichieft burchiconittlich ichlecht; es wird mehr Berth auf ein schnelles Avanciren und ein Schiefen in nachfter Rabe bes Feindes gelegt. -Der Infanterift foll einen Schuß im Lauf haben, wenn er bie Bajonett-Attaque ausführt. - Cavallerie. Die Cavallerie ift ber ichlechtefte Theil ber frangbilichen Ar-Um ganz unparteilich zu fein, foll nur bas angeführt werben, mas frangofische Rilitar-Schriftfteller felbft über diese Baffe fagen. Rr. Sugonnet, einer ber renommirteften frangofischen Schriftfteller, ließ 1863 in ben 39. Band bes "Spectateur militaire" S. 387 und folgend eine Abhandlung über bie frangofische Cavallerie einruden, aus ber wir einige Bruchftude mittheilen wollen. S. 394 fpricht ber Berfaffer von ben frangofischen Bferben und fagt von biefen, "fle feien fcmerfällig, ungelent, fle murben bei ber erften Abweichung vom Regime frank und verlegen fich bei bem erften langeren Mariche felbst". S. 395: "Das Reiten ift in Frankreich außer Gebrauch gekommen, ber Erfat beshalb noch nie zu Pferbe gewefen. Die Ausbildungsmethobe ift ganz ungenügend." S. 397: "Das Bugen ber Knöpfe (astiquer les boutons) ift bie hauptsache, unbebeutend bagegen bas über Graben Springen, bas Debmen einer Bede, bas Durchichwimmen eines Fluffes, alles biefes hat auch ben Nachtheil, Die Rode zu verberben." S. 399: Oft, fagt ber Berfaffer, tann man folgenbe Beobachtung machen: "Ein Cavallerift reitet von ber Kaferne fort, bas Pferb hat den Muth, eine etwas unreglementgrische Bewegung zu machen. Der Soldat wird hieruber zornig, er spornirt bas Pferb. Das Pferb, gewohnt, auf biefes Beichen in eine schnellere Gangart ju fallen, lauft, aber gerabe bas ift es, was ber Reiter am wenigsten beabsichtigte. Er reißt beshalb sofort aus voller Kraft am Das Bferb - von Natur gebulbig - begreift, baff es jest beffer fei, wieber in langfamen Schritt zu fallen. Der Frieben ift bergeftellt! Gin frangofifcher General fagt in biefer Beziehung: "Ich habe viele Zwiftigkeiten zwischen ben Reitern und ben Pferben gefeben, aber faft immer befand fich bas Pferb in feinem Rechte." -"So also, wir konnen uns hierüber keine Illustonen machen, seit mehr als 40 Jahren unterhalten wir mit großen Roften ichlechte Bferbe und mittelmäßige Reiter." Reitergenerale find alt und schwach. S. 400. — "Da fam ber italienische Feldzug. Man weiß, welche Rolle bie Cavallerie bort gespielt hat. Der Feind ift nicht genügend beobachtet worden, wenige gludliche Attaquen find gemacht, wir haben nur eine fleine Anzahl von Gefangenen gemacht, und bie vollftanbige Nieberlage ber Beflegten, bas gewöhnliche Bert ber Cavallerie, bat teineswege unfere großen Schlachttage gefront. Das Cavallerie-Comité hat neuerdings feftgeftellt, bag von 10,000 Pferden, bie gur Armee nach Italien gefandt murben, nur 3000 ber Schlacht bei Solferino beiwohnten, bie anberen waren bienftuntauglich geworben", S. 406 u. 7. "Einige Offiziere erweden bie Erinnerung an Sepblit und munichen beig bas Rommen eines neuen Sepblit, ben fle wie einen mahren Defftas erwarten. Sie irren fich, Sepblig fant in feiner Cavallerie Elemente vor, die er verbeffern, die er vorzüglich machen konnte. Heute find bleje Elemente nicht vorhanden." - S. 412 ichilbert Berfaffer ein mobernes Schlachtfeld, die gut ichiefende Infanterie und Artillerie, bagegen bie Cavallerie (bie frango. fifche!) "Sie hat bereits 7 Bferbe von 10 burch bie Strapagen verloren. Ift fie mit 30,000 Bferben ausgeruckt, fo befitt fie nur noch 9000 bei einer Armee von 200,000 Mann. Ferner haben biefe Berlufte alle Gecabrons gleichmäßig betroffen, es giebt also am Schlachttage nur becimirte, burch ben Berluft entmuthigte, gang fleine Detachements, feine Escabrons mehr." Bei einer folden Lage ift man versucht auszurufen : "bie Cavallerie bat nichts mehr auf ben Schlachtfelbern zu fuchen, fie tann nur por ber Schlacht zur Recognoscirung und nach ber Schlacht gebraucht werden, um die Bestegten gu verfolgen." (S. 413.) S. 426 enthalt bas Refumé ber Anfichten bes geiftreichen Berfajfers "1) die Bervollkommnung der Feuerwaffen, die Ausbehnung der Gulturen macht die Action der Cavallerie jeden Tag schwieriger, 2) die Refrutirung, die Remontirung, die Ausbildung

ftellen beut zu Tage bie frangofische Cavallerie gewaltig unterbalb ibrer Aufgabe." Es lagt fich begreifen, bag biefes Portrait, welches ber frangofischen Cavallerie borgebalten wurde, eine beftige Bolemit erzeugte, bie aber total ju Ungunften ber Bertheis biger ber Cavallerie ausschlug. Bundchft fturzte fich Mr. Derigny, Lehrer an ber Ecole be St. Chr, in die Arena und sang in bem "Spect. militaire" (Band 40 S. 53 und folgenbe) ein begeistertes Lieb für die Cavallerie. Um eine Bafis für seine Gegenbehauptungen zu gewinnen, reifte er nach bem Lager von Chalons, hielt fich bort 48 Stunden auf und wohnte einer großeren Uebung bei, bei welcher, wie ftets bei ben frangofischen Mandvern, ber Feind nur supponirt wurde, also nur in ber Phantafle ber Solbaten, respective bes Mr. Derigny, vorhanden war. Rr. Derigny baffrt feine Behauptung von ber hohen Bebeutung ber Cavallerie im Allgemeinen und von ber Borjuglichkeit ber frangofischen Cavallerie im Besondern allein auf biefe eine militarische 6. 69 ruft er aus: "bie ganze Plaine von Chalons, burchfurcht von ben Attaquen ber Cavallerie, bot wirklich einen rubrenden Anblid". "In Summa, bie Cavallerie hat an diesem Tage alle die Dienste geleistet, die man von ihr nur irgend verlangen tann, fie hat ben Marich ber Colonnen aufgeflart und gebedt, fie hat die Berbindungen aufrecht erhalten; baburch, bag fle Nachrichten über ben Feind fchleunigft einbrachte (ber nur in ber Phantafte vorhanden mar), bat fle bie Beit verschafft, alle Gefechts-Dispositionen zu treffen, sie hat die Bewegungen der Infanterie gebeckt, sie hat die feindliche Cavallerie geschlagen (bie gar nicht eriftirte), fie hat den überlegenen Feind gehinbert, in bie Schlachtlinie einzubringen, fle hat es ber Infanterie möglich gemacht, fich gurudgugieben, um eine Defenfib-Bofition einzunehmen und bie rechts marichirenbe Colonne abzuwarten, fle bat bei bem Bieberergreifen ber Offenfive bie feindlichen Referven attafirt, fie über ben haufen geworfen (Alles in ber Phantafie bes Dr. Derignb), fle verfolgt, endlich ben Rudzug bes gangen Armeecorps gebeckt. Das ift bie Rolle unferer Cavallerie gewesen." Dan glaubt in ber That nicht, einen nuchternen Lebrer an ber Ecole be St. Chr zu boren, wenn man einen Offizier aus bem Tableau eines Randvers auf bem Exercirplage ohne markirten Feind berartige Betrachtungen anftellen fleht, und boch ift biefe gange Art ber Auffaffung ju charafteriftisch fur bie "phantaftereiche" Ratur unferer weftlichen Nachbarn, als bag ich nicht hatte bierauf zurudtommen sollen. Auch Mr. Le Luper-Morvan, ein viel schreibender franzo-ficher Autor, ließ sich in demselben Bande S. 83 und folgende in Folge jenes ersten Artikels babin vernehmen, "baß zwar in kurzer Frist bie gezogenen Kanonen aus ber Armee wieber verschwinden wurden, daß aber ber frangofischen Cavallerie fehr balb eine hervorragende Rolle zufallen muffe und befonders ben Maffen-Angriffen berfelben." Und warum glaubt Dr. Le Luper - Morvan fich zu biefem exorbitanten Schluffe berechtigt; man muß es mit eigenen Augen lefen, um es zu glauben, "weil bie gezogenen Ranonen ju genau ichiefen, und biefes "nuisible" ift, besonders auf große Diftancen", und warum ichablich? weil bann, wenn bie Artillerie immer auf benfelben Fled schießt, es ben Truppen leicht wird, fich bem Feuer berfelben zu entziehen (S. 84: "Puisqu'elle aurait pour résultat de faire tomber tous les projectiles sur le même point, où l'ennemi se garderait bien de les attendre"). Rr. Rorvan hofft, daß die frangofifche fcmere Cavallerie, die er "eine Lawine von Riefen auf Roloffen von Pferden" nennt, burch ihren blogen Anblid "Schreden und Berwirrung auch in die Seele ber Unerichrodenften werfen wirb". Run, Die preugische Artillerie wird es fich nicht nehmen laffen, immer auf benfelben Fleck zu schießen; aber immer auf ben Bled, auf bem jene "Riefen-Lawine" fich aufhalt, Die hoffentlich eine gang portreffliche Bielicheibe barbieten und ben preußischen Granaten feinen Schred einflogen wirb. — Schlieflich fei ale charafteriftifch fur ben Buftanb ber Reitfunft biefer Riefen-Reiter noch erwähnt, daß in bem Band 41 bes "Spect. militaire" von Mr. Boulin unter verschiedenen Rathichlagen auch folgender ber frangofischen Cavallerie gegeben wirb, S. 383: "keine Sporen mehr für unsere Cavallerie; diese sind unnüg; unfere Cavalleriften treiben einen zu ftarten Difbrauch mit benselben" (nos cavaliers n'en font que trop d'abus). So wenig nach allem biefem von ber frangofischen Cavallerie Lobenswerthes gefagt werben fann, fo febr muß ber Artillerie Anerkennung gezout werden. Die Artillerie. In dieser Wasse sind am meisten die Traditionen

bes erften Rapoleon lebendig erhalten. Das Charafteriftifche berfelben ift biefes, "baß fle geschickt mandvrirt und gut schießt, daß fle im Ernftfalle ftets zur Stelle ift." Wenn bas Terrain und die Berhaltniffe es erlauben, tritt fie in Artillerie-Maffen auf; wenn nur wenige Beichute fortzuschaffen und zu etabliren find, begnugt fle fich mit zwei Geicuten. Es lebt aber in jedem Artillerie - Offigier bas ernfte Streben, mit feinen Geschützen an ben Feind und jum Schuß zu kommen. hierdurch war fie in bem Feldzuge 1859 ber öfterreichifchen Artillerie überlegen, obwohl biefe weit gablreicher Baft fein Angriff geschah frangofischerseits ohne Ginleitung burch Artilleriefeuer; wir sehen die französische Artillerie selbst da auftreten, wo die österreichische nicht mehr glaubte hinfahren zu konnen. Die frangoffiche Artillerie hat mit einem Borte alles bas geleiftet, was irgend von einer Artillerie verlangt werben tann. Dag auch fie Barabeftudchen ober Spectatelftuden aufgeführt hat, wie am Abende nach ber Schlacht von Magenta, wo eine Artillerie-Maffe unter General Auger noch wirkungslos in bas nachtliche Dunkel hineindonnerte, und am Abende nach dem Rampfe bei Relegnano fann ihren Ruhm nicht fcmalern. Der einzige Tag, an welchem fle nichts Befonberes effectuirt, war ber Tag von Melegnano; ein Tag, ber überhaupt ber frangoffichen Führung gu keiner "gloire," gereicht hat. Solche Ausnahmefälle beweisen aber nichts gegen bie Regel, und Dieje stellt die Leiftungen der frangofischen Artillerie in ein belles Licht.

Friedens = Mandver mit verbundenen Waffen. Diefe lebungen beschränken fich auf Bewegungen in ber Gefechtsformation. Gin Randver in bem Sinne, wie wir es auffaffen, eriftirt in Frankreich nicht. Es mandvriren niemals zwei Abtheis lungen gegen einander; ber Feind wird ftets nur supponirt. hierdurch fällt ein wesentlicher Nugen unserer Uebungen, "bas Ergreifen von Magregeln nach dem augenblicklichen Banbel ber Gefechtslage," fort und fur ben militarifden Bufchauer ericheinen Die frangofifchen Mandver im Lager von Chalons nur als Schauftellungen. Es werben biefe Borstellungen in der That auch mit Namen belegt, abnlich den dramatischen; es werden bie bataille de Jena, de Wagram, d'Austerlitz aufgeführt, bie übrigens mit ben entibrechenben Schlachten meiftens auch nicht bie entferntefte Aebnlichfeit baben. Ran muß ein geborener Frangofe fein, um fich fur biefe Uebungen begeiftern gu konnen. - In bem vorher ermanten Berichte bes Dr. Derigny heißt es über biefelben Seite 85 und 86: "Das Lager von Chalons ift bie nothwendige Ergangung unferer militarifchen Cinrichtungen; es ift biefes bie große Schule ber Armee. Im Lager, und nur im Lager, wird die Erziehung bes Solbaten vollenbet. Bei bem Anblid biefer mannhaften und rührenden Schaustellungen von Schlacht = Nachbildungen vergegenwärtigen fich bie Leute bie großen Rampfe, von benen bas Schicfal ber Armeen abhangt; fle fuhlen in fich bie uneigennühigsten Empfindungen groß werben, welche die Liebe jum Baterlande eingiebt. Sie begreifen die eble Misston, welche ihnen anvertraut ift, und indem fie biefelbe begreifen, nehmen fie die Opfer berfelben auf fich und bemuben fich, fabig gu werben , fie ju erfullen. Bei ber eraltirten Empfindung von ben Pflichten wird ber moralifche Renich bewunderungswurdig in ber Große feiner Seele. Und man moge nicht glauben, bag ber Solbat allein biefe patriotische Inspiration empfangt. Alle Bufchauer werben von bem Ginfluffe berfelben burchbrungen; ibr Enthusiasmus beweift bies hinreichend und ihr Gefichtsausbrud lagt leicht bas geuer ber nationalen Fiber (Fibre nationale) ahnen." Diese eine Seite ber Manover, Die "Antegung ber nationalen Fiber", "bie patriotifche Inspiration" geht unserer Betrachtung naturlich verloren. Andererfeits ift jeboch nicht ju laugnen, bag - abgeseben von ber Abhartung der Truppen durch das Leben im Lager — auch für die Generale und Offiziere aus biesen Linearexercitien mit ganzen Divissonen -- benn nur so kann man bie fog. Mandver bezeichnen - ein wefentlicher Rupen ermachft. Sie lernen bie ordre de bataillo, ben Busammenhang aller Theile ber Gefechtslinien bei ben Bewegungen mit verbundenen Waffen aufrecht erhalten. Es bildet fich auf diese Weise eine heilsame Gewohnheit, schnell bie Gefechtsformation der Divistonen anzunehmen und stricte, sogar pedantifch fich in biefer Formation vor und jurud, rechts und links ju fchieben. Diefe handwerksmäßige Behandlung der Gefechtsformation ist der Hauptgrund des französischen Sieges in Italien 1859 gewesen. Und biefes verbankt bie Armee einmal ben noch fortlebenden Traditionen, dann aber den fortgesett nach dieser einen Richtung bin betriebe=

nen llebungen in Chalons. — Das beste Mittel, in den Charafter und die Leistungssähigkeit einer Armee einzudringen, gewährt das genaue Studium eines Feldzuges. Es zeigt sich bei einem Eindringen in das Detail, welche Factoren den Sieg auf der einen, die Riederlage auf der andern Seite herbeigeführt haben. Der geringe Raum, welcher dieser Abhandlung bemessen ist, gestattet nicht im Entserntesten eine solche Untersuchung, es können hier nur die Resultate angeführt werden, die aus einem derartigen Detailstudium sich ergeben. Wir verweisen im Uebrigen auf die Werke: "Der Feldzug in Italien von 1859, bearbeitet von einem preußischen Ofsizier, Ahorn 1862, 63, 3 Bände", "Der italienische Feldzug des Jahres 1859, redigirt von der historischen Abtheilung des Generalstabes der königlich preußischen Armee, Berlin 1863. 1 Band", "Campagne de l'Empereur Napoloon III. en Italie 1859, herausgegeben vom Depôt de la guerre."

Leiftungen ber frangbiifchen Armee im Feldzuge bes Jahres Bei ber allgemeinen Besprechung bes Feldzuges 1859 wollen wir nur ben einen und entscheibenben Bunft besprechen: "Welches war bie Urfache bes Baffenerfolges ber Frangofen; lag biefe in ben bervorragenben Eigenschaften ber Fuhrung und ber Armee ober lag er in ben Diggriffen ber ofterreichischen Oberleitung ober in einem fehlerhaften taktifden Spftem ber Defterreicher?" Die erfte Leiftung ber frangofischen Armee bestanb in ber Bereinigung mit ber farbinischen Armee und ber Bollführung bee ftrategischen Aufmarfches am funfzehnten Tage nach Eröffnung ber Feindseligkeiten burch bie ofterreichischen Truppen. Diese erfte Leiftung mar von großer Bebeutung fur ben Berlauf bes gangen Felbzuges; fle vereinigte 180,000 Alliirte gegenüber ber nur 100,000 Rann gablenben öfterreichischen Operations - Armee. Wodurch wurde biefes erzielt? burch eine geniale Combination ber frangofischen Oberleitung? - Die Antwort lautet febr einfach : Der ftrategifche Aufmarich gelang, weil er von ben ofterreichischen Truppen nicht im minbeften geftort murbe. Graf Gpulai, ber ofterreichische Generalissimus, hatte bie querft ibm allein gegenüberftebende farbinifche Armee vernichten und bann bie getrennt anrudenben frangofifchen Colonnen einzeln ichlagen konnen. Dag er biefes nicht gethan bat, ift ben Frangofen nicht als Berbienft anzurechnen. Die zweite Leiftung bagegen bas Gefecht bei Montebello (20. Dai), bei welchem General Foren mit 8500 Frangofen 21,640 Defterreicher gurudgebrangt - ift eine wirkliche Baffenthat, und bierbei befinden wir uns mitten in ber ju lofenben Frage. Wie murbe es moglich, mit 8500 Mann, Die von einem unerwarteten Angriffe überrascht waren und fich erft fammeln mußten, 22,000 tapfere Solbaten zurudzubrangen? - Benn man mit 22,000 Rann 8500 angreift, fo fann man in ber Weise verfahren, bag man gunachft etwa ein Biertel ber Streitkrafte an ben Feind führt und, sobalb man beffen Stellung und Starte ertundet bat, mit ben übrigen Theilen in gewiffen Reprifen ins Gefecht eingreift, fo bag es einen Moment giebt, in welchem alle ober boch ber weitaus größte Theil ber Rrafte engagirt ift. Dann wurde es alfo in vorliegenbem Falle einen Moment gegeben haben, in welchem in ber That circa 21,000 Mann gegen 8500 im Feuer geftanben hatten, porausgefest, bag jene 8500 nicht icon rechtzeitig ben Rudzug angetreten haben foll-Es giebt aber auch eine andere Urt, Die Truppen an den Feind zu bringen; bies lehrt bas Gefecht von Montebello. Man fann namlich 21,000 Dann in mehrere Theile theilen und zuerft einen biefer Theile von 8500 Mann schlagen laffen, bann benfelben fo weit zurudgeben laffen, bag er nicht mehr in bas Gefecht eingreifen kann, bann ben nachften Theil schlagen laffen und fo fort. Man kann biefes Brincip mit ben Borten charafterifiren, "fich allmählich vom Feinde in ungusammenhangenben Theilen aufreiben laffen". Dieses Brincip war bas öfterreichische bes Jahres 1859, bem fie in allen Befechten treu blieben und treu bleiben mußten, weil fie in Diefer Schule erzogen waren. Graf Stabion, ber Commandeur Diefer 21,600 Mann, führte in folgenber Beife jenes Spftem aus. Um 121/2 Uhr wurde bas Gefecht engagirt, bis 11/1 Uhr ftanben 2240 Defterreicher 2500 Frangosen gegenüber. Bon 21/4 Uhr ftanben 3400 Defterreicher 5800 Frangofen gegenüber, hierauf murbe biefer fechtenbe Theil ganglich zurudgezogen und 5600 Mann einer gleichen (5600) Bahl Frangofen entgegenhiermit endete ber hauptfampf. Die ofterreichische, abgesonderte rechte Flugel-Colonne unter bem viel genannten Bringen Alexander von Geffen verfuhr in berfelben

Ė

Beije, indem fle von 5000 Mann nur 2930 an ben Feind führte und auf 2170 Frangofen fließ, Die aber an Artillerie und Cavallerie überlegen maren. 8000 Rann murben ganglich in Referve-Stellungen gurudgehalten und fibten auf ben Gang bes Befechtes feinen Ginfluß. Diefe Bahlen erklären Alles. General Foren flegte burch bas handwerksmäßig-richtige Berfahren bes geschloffenen Borgebens, er traf bierbei meiftens auf ichwachere Abtheilungen ber Defterreicher, im ungunftigften Vall auf eine gleiche Bahl. Sierin lag fein unglaublich fcheinenber Erfolg. - Rach biefem Rampfe führten die Franzosen ihren so berühmt gewordenen Linksahmarich aus, durch ben fle ihre Operationolinie 61/4 Reilen weiter norblich verlegten. Das Refultat biefes Abmariches war bie Schlacht von Magenta. Die Defterreicher traten in biefer Schlacht mit 52,000 M., die Frangosen mit 53,000 M. bis Abends 8 Uhr auf. Die Defterreicher feben wir in einer vortrefflichen Bofttion fteben, Die Frangofen fich aus ungunftigen Berhaltniffen herausarbeiten, die Defterreicher gefchloffen beifammen, Die Franzofen in 2 Theile gespalten burch ben breiten und tiefen Canal bes Naviglio grande getrennt, in 2 Theile, von benen jeber für fich mandvrirte, ohne von bem anbern die geringfte Renntniß zu haben. Dit anderen Worten, ber berühmte Linksabmarsch der Franzosen hatte die Franzosen in eine höchst nachtheilige Situation gebracht, die Uebermacht der Allierten aufgehoben und somit das gerade Gegentheil von bem erzeugt, mas er erzeugen follte. Wenn tropbem bie Defterreicher von einem Theile bes Schlachtfelbes abgebrangt murben, fo lag bas wieberum wie bei Montebello lediglich in ihrem tattifchen Spftem. Dac Rabon brang mit feinem Stofe gegen Ragenta burch, weil er in concentrirtefter ordre de bataille, in fchematifch geordneten Raffen gegen die in fleinen Colonneben funftvoll bin und her mandbrirenben Abtheilungen der Desterreicher, Die in Rudwarts - und Seitwarts - Stellungen auf dem Terrain zerftreut waren, vorging. Diefer Stoß bes Generals Rac Rabon begagirte ben Theil ber Armee, welcher unter bem birecten Befehl bes Raifers Rapoleon in einer schwierigen Situation fich befand. Es muß conftatirt werben, daß biefe Schlacht, gu ber man frangofficher Seits noch nicht ben britten Theil ber gangen Armee batte gusammenbringen konnen, die Armee bermagen erschutterte, daß man nicht allein an teine Berfolgung benten konnte, fich vielmehr zur Bertheibigung gegen einen am folgenben Tage erwarteten Angriff ber Defterreicher einrichtete, bag, ftatt auf bas unvertheibigte Railand lodzugehen, der "Moniteur" verfunden mußte, "Die Armee organistre fich." Den Kaifer Napoleon follen in ber Nacht nach ber Schlacht gang anbere, als Siegesgebanken angewandelt haben. Indeg Die ofterreichische Armee jog fich jurud. - Das nachfte Gefecht, bas bei Melegnano, bei bem brei frangoffiche Corps gegent eine bfterreichifche Bris gabe schlagen follten, führte im Bergleich zu ber übermaltigenben Uebermacht zu fehr winzigen Resultaten, man machte 1200 Gefangene, verlor felbft aber 887 Mann tobt und verwundet. Die Schluffataftrophe bes Feldzuges, bie Schlacht bei Solferino endlich entichied abermals gegen die ofterreichischen Baffen, obwohl bas f. f. Geer beffer in ftrategischer hinficht operirt und auch bas numerische Uebergewicht auf seiner Seite hatte. Es tampften 125,000 Allirte gegen 145,000 Defterreicher. Der Sieg entging ben Defterreichern, weil bie Offenfive ihres linken Flügels ber Armee Wimpffen fehlfolug, und auch hier lagt es fich mit burren Bablen, wie bei Montebello, nachweifen, daß diese Offensive nur beshalb fehlichlug, weil man in zu kleinen Colonnchen, mit vieler Runft aber im Raume gerftreut vorging und in jedem einzelnen Moment beshalb in ber Minbergahl war, wahrend man im Ganzen bier, gang wie bei Montebello, eine erbrudenbe Ueberzahl hatte. Französsiches Genie, oder französischer elan, oder gar Mandvrirfähigkeit hat in biesem Feldzuge keineswegs triumphirt, es triumphirte bas taktische Spstem bes Zusammenhaltens und Ginfegens aller Rrafte über bas Princip bes Fechtens in fleinen Abtheilungen, in zu tiefer und verstreuter Aufstellung. Die Franzofen haben bei Solferino keinen ftrategiichen Erfolg errungen, bas heißt, fle baben bie Defterreicher nicht von ihrer Operationslienie abgebrangt, bie Schlacht hatte ben Charafter eines frontalen Ringens, und bemgemäß waren die Trophäen auch nur gering. Diese bestanden in 19 Geschützen, von benen übrigens fechs bemontirt, vier ohne Broben waren, und in 6744 Gefangenen. Den Befammtverluft ber Defterreicher incl. ber Befangenen belief fich auf 634 Offigiere, 19,311 Mann, ber ber Allitrien auf 17,201 Mann, alfo nur wenig von bem ber

Defterreicher verschieben. Und mas mar ber Erfolg biefer Siege ber Allirten? bie ofterreichische Armee gebrochen, war ihr Raifer jum Frieden gezwungen? Reineswegs, bas Feftungeviered mar noch unbezwungen und bas ichwerere Stud Arbeit fing für Die Allitrten an. War ber Friede von Billafranca bie nothwendige Folge fener Reineswegs; jeber, ber bie Politif ber bamaligen Beit einigermagen fennt, weiß, dag ber Raifer Frang Joseph nur Frieden ichlog, um in Deutschland freie Sand gu behalten; Die ofterreichische Armee war nicht geschlagen, fle war nur im Rampfe gurudgebrangt. Fern ift es von uns, Die Leiftungen ber frangofifchen Armee ichmalern gu wollen, wir wollen fle nur auf bas mabre Dag jurudfuhren. Die ofterreichische Armee bat es verftanden, und bas muß zu ihrem Ruhme gefagt werben, tros eines gang feblerhaften taktifchen Spitems in mannhaftem Ringen Die frangofische Armee an jebem enticheibenben Siege zu verhindern und ihrem Baterlande ben bebeutungsvollften Theil ber italienischen Besthungen zu erhalten. Gie erfannte bie Urfachen ihres Digerfolges, verbefferte nach bem Friedensichluffe radical ihre Gefechtsart und adoptirte die frangoffiche Laftit bes Jahres 1859. Sie formte Die Artillerie um, gab ihr gezogene Gefchate und formte auch die Artillerie - Latit nach frangbfifchem Spftem. feben wir fie im Jahre 1866 in einer Bahl, Ausruftung und Lattit auftreten, bie im Jahre 1859 bie allirte Armee im erften Anlaufe erbruckt batte. Die Fehler, Die im Jahre 1859 ihr Berberben waren, bat fie mit Geschick vermieben. Raffenbatterieen auf bominirenben und gunftig gelegenen Buntten, eine ftricte ordre de bataille, alles bas führte fie im Rampfe burch. Die "Armee Benebef's bes Jahres 1866" bei Solferins wurde die Beltgeschichte in eine andere Bahn gelenkt und das eben erftebende Ronigreich Italien bei ber Beburt getobtet haben. 1Ind biefe Armee, welche bie ofterreichischen Blatter mit vollstem Rechte als "bie befte, zahlreichfte, vorzüglichft ausgeruftete" bezeichnet haben, welche Defterreich je aufgestellt hat, biefe Armee wird von der preußifchen in fleben Tagen berartig jugerichtet, baß fle mit Berluft von gegen 200 Geschuten und 50,000 Gefangenen gusammenbricht und ber Raifer von Defterreich fich vor bem Raifer ber Frangofen beugt, ihm Benetien fchenkt und feine Bermittelung angurufen geawungen ift! Der Feldzug bes Jahres 1859 verschwindet gegen ben bes Jahres 1866. Diefes Factum muß conftatigt werben, es lagt fich mit mathematifcher Genauigfeit beweisen. Bei Solferino verloren bie Defterreicher 19 Geschute und 19,000 Mann und führten einen geordneten Rudzug aus, bei Roniggras verloren fle 170 Gefchute und 40,000 Rann und floben in vollfter Banique auseinander. Dieje Berhaltniffe find laut rebende Beugniffe fur Die frangofifche und preugifche Armee. Wenn bie Armee von Roniggras mit bem fdwarz-weißen Banner ber frangofifchen Armee von Golferino entgegentritt, bann wird es fich zeigen, ob ein in ernfter militarifcher Schulung erzogenes, aus bem gangen Bolte bervorgebenbes Geer, bas in bem fittlichen Befuhle ber Pflicht und mit voller hingebung fur Thron und Baterland ftreitet, ober eine gwar mit vielen triegerifchen Tugenben gefchmudte, aber bochfahrenbe und nur nach ben eitlen Gutern ber "gloire" hafchende Armee flegen wird.

Die öfterreichliche Armee. Die öfterreichische Armee geht einem großen Umbilbungsproces entgegen. Zwei unglückliche Feldzüge haben bas Gouvernement belehrt, baß die Armee in ihrer gegenwärtigen Verfassing nicht im Stande ist mit dem Schwerte die Großmachtsstellung des Raiserstaates zu behaupten. Wenn der Nicolsburger Frieden so glimpslich für Oesterreich ausgefallen ist, so kann sich das die k. k. Armee nicht zum Berdienst aurechnen. Nicht sie ist es, die Oesterreich vor einer Zerstüdelung bewahrt hat, sondern nur die Fürsprache des Protectors an der Seine. Dieses fühlte man auch in der Wiener Hofburg sehr wohl und man will auf neuen Grundlagen eine neue Armee schaffen. Doch ist die seht fast nichts geschehen, der neue Organisationsplan ist sistier und wird jedensalls nicht in der beabsichtigten Weise ins Leben treten, die constitutionellen Reichskörperschaften, denen er zur verfassungsmäßigen Begutachtung vorgelegt werden wird, werden ihn — den Finanzkräften des Landes entsprechend — beschneiden müssen. Bei einem in den nächsten zwei Jahren etwa ausbrechenden Ariege wird die österreichische Armee mit unwesentlichen Besänderungen in der bisherigen Organisation erscheinen.

Organisation ber Armee. Die Infanterie. Sie besteht aus ber Liniens Infanterie, ben Jagern und ben Grengtruppen. Die Linien-Infanterie gablt 80 gleich-

mäßig organisirte Regimenter (Nr. 1 bis 80), welche außer ber betreffenben Rummer noch bie Namen ihrer Inhaber führen; manche Regimenter haben 2 Inhaber. Bebes Linien-Infanterie-Regiment zählt im Frieden 4 Feldbataillons und 1 Depotcabre 4. Bataillon, welchem ber Depotcabre beigegeben ift, fteht im Frieden ftete im Ergangungebezirk bes Regiments und bient als Ersapbataillon. Im Kriege wird ber Depoteabre zu einer Depotbivifion formirt; bas 4. Bataillon wird als Befagungetruppen für bie Festungen verwerthet. Für die operative Armee bleiben also brei Bataillons per Regiment übrig. Die Jager feten fich aus bem Raiferfager = Regiment gu 6 Felo= und 1 Depotbataillon und 32 Felbiager = Bataillons à 6 Felb= und 1 Depot=Compagnie ausammen. In feiner Armee giebt es fo viele Buchfenschuten, wie in ber ofterreichischen, welche mit ben throler Lanbesichuten 80,000 mit biefer Baffe vertraute Manner ins Feld zu stellen im Stande ift. Die Greng-Regimenter haben ihren alten Ruf verloren, bas Jahr 1859 hat ihnen ben fruheren Nimbus genommen. Sie uben im Frieden einige Bochen im Fruhjahr und im Berbfte in zusammengezogenen Bataillons. Die Refruten werben jeben Spatherbft in 8 Wochen ausgebilbet, Diefe geringe Dienft- und Uebungezeit ift ber alleinige Grund ihrer geringen Lelftungen. Bei ber übrigen Infanterie ift bie Dienftzeit bei ber Fahne gleichfalls nicht festgestellt, sie richtet sich nach ben vorhanbenen Gelbmitteln. Die Dienftzeit - activ und als fogenannter "Urlauber" beträgt 8 Jahre, nach Ablauf biefer Zeit wird ber Solbat "Refervift" und bleibt noch 2 Jahre in biefem Berhaltnif, barf aber mahrend biefer Beit nur auf ben Befehl bes Raifers eingezogen werben. An regulater Greng-Infanterie befitt Die Armee 14 Regi= menter und 1 Bataillon. — Cavallerie. Die Cavallerie zerfallt in fchwere und Die schwere besteht aus 12 Ruraffler = Regimentern (ohne Rurag), Die leichte aus 2 Dragoner = Regimentern, 14 Sufaren=, 13 Ulanen = Regimentern (in Defterreich Uhlanen geschrieben). Jebes schwere Regiment besteht aus 5 Escabrons (nur bas 8. Kurasster = Regiment hat 6 Escabrons), jebes leichte aus 6. 3m Kriege bleibt je eine Escabron als Depot zurud. - Artillerie. Bisher war bie Artillerie folgenbermaßen jusammengesett: Sie bestand aus 12 Artillerie - Regimentern und 1 Ruften-Artillerie-Regiment. Die Artillerie-Regimenter waren verschieben organistrt. 9 Regimenter hatten bie Bestimmung, ben Armee= Corps beigegeben zu werben, blefe gahlten im Frieden 6 Apfundige, 2 Spfundige Fuß-, 2 Apfundige Cavallerie-, 1 Rateten-Batterle, 1 Bart- und 4 Festungs-Compagnicen, bas 5. Regiment batte außerbem noch 2 Gebirge-Batterieen. Drei Artillerie - Regimenter (Rr. 6, 11 und 12) batten ben Zweit, im Rriege fur die Armee-Gefchut-Referven, Die Referve-Cavallerie-Divifionen ober für selbstständig auftretende Armee = Corps verwandt zu werden; sie hatten im Frieden 1 4pfundige, 4 8pfundige Fuß-, 5 4pfundige Cavallerie - Batterieen, 1 Bart- und 4 Feftungs-Compagnieen. Alle Batterieen find gezogen. Gegenwärtig ift man bereits mit ber Reorganisation ber Artillerie beschäftigt, es werben bie 12 Regimenter auf benfelben Etat gebracht. Das Ruften = Artillerie = Regiment befteht aus 4 Batterieen. Technische Truppen. Diese theilen sich in Genie-Truppen — 2 Regimenter à 4 Bataillons à 4 Compagnieen — und in Pionier-Aruppen — 6 Bataillons à 4 Comvaanieen und einer Bionier=Beuareserve. Die Genie=Truppen haben den Geniedienst bei ben Truppen und in ben Feftungen auszuführen, Die Bioniere follen Die Ausführung von Felbbefestigungen, die herstellung ber Strafen und bas Schlagen ber Bruden beforgen.

Größere Truppenverbände. Im Frieden zerfallen die Truppen, entsprechend ber politischen Eintheilung des Reiches in 10 Generalate und die Militärgrenze. Diesen Generalcommanden sind unterstellt 40 Inf.-Brigaden à 2 Regimenter, 15 Cavallerie-Brigaden zu 2 die 3 Regimentern, 8 Landes-Artillerie-Directionen und die Artillerie-Arfenal-Direction. — Im Kriege besteht die Inf.-Brigade aus 2 Rgtr. Insanterie — 6 Bataillons, 1 Feldiäger-Bataillon, 1 4 pfündigen Fußbatterie — 7904 Mann, 381 Pferde, hiervon 7129 Combattanten mit 8 Geschützen. Eine Cavallerie-Brigade setz sich zusammen aus 2 Rgtr., 1 4 pfündigen Cav.-Batterie — 8 resp. 10 Escabrons (schwere resp. leichte) — 1206 resp. 1526 Mann au Combattanten mit 8 Geschützen. Eine selbstständige Armee-Division soll reglementarisch bestehen aus 2 Ins.-Brigaden, 1 leichten Cavallerie-Agt., 1 Artillerie-Reserve zu 1 8 pfündigen, 1 4 pfündigen Batterie,

1 Comp. Genie, 1 Comp. Bioniere, Trains u. f. w. = 17,909 R., 2362 Pferbe, 351 Fahrzeuge, Die Combattanten in 14 Bataillonen, 5 Escabrons, 4 Battericen 14,258 R. Inf., 760 R. Cav., 32 Geschüte. Eine Referve-Cavallerie-Division besteht normalmäßig aus 2 ichweren, 1 leichten Cav. - Brigabe = 3984 Combattanten mit 24 Geichusen. - Ein Armee = Corps besteht ber Regel nach aus 4 Inf. = Brigaben, 1 leichten Cavallerie - Brigade obiger Bufammenfegung, 1 Corps Gefcubreferve ju 2 8 pfunbigen, 2 Cavalleries, 1 Rateten-Batterie, 2 Comp. Genie, 2 Comp. Bioniere, Trains u. f. w. = 28 Bat., 10 Escabrons, 9-10 Batterieen (bie Rafeten = Batterieen fallen jest meiftens fort), 28,516 M. Inf., 1526 M. Cab., 72-80 Gefcuge.

Effectivftarte ber ofterreichischen Armee an Combattanten, im Frieden: Infanterie, 80 Ratr. = 240 Bat. = 112,960 M., 1 Rgt. und 32 Bat. Jager == 38 Bat. = 23,828 R., 14 Rgtr. und 1 Bat. Grenger = 29 Bat. = 18,328 R., im Rriege bie entiprechenden Bablen, 244,480, 38,420, 41,544. Die Summe im Frieden 155,116, im Rriege 324,444. Die Rriegeaugmentation beträgt biernach bie boppelte Starte an Mannichaften, aber ohne Bermehrung ber Cabres (mit Ausnahme ber Grenger). Cavallerie, 12 Rgtr. Kurafflere = 61 Escabrons = 8,553 R., 2 Rgtr. Dragoner = 12 Escabrons = 1726 M., 14 Rgtr Sufaren = 84 Escabrons = 12,082 M., 13 Rgtr. Manen = 78 Escabrons = 11,219 M.; im Rriege ermäßigt fich bie Bahl ber Escabrons auf 49 Esc. Kurasstere, 10 Esc. Draaner, 70 Esc. Hufaren, 65 Esc. Ulanen mit 7321, 1520, 10,640, 9880 M. 3m. Frieden find alfo 235 Eec. mit 33,580, im Rriege nur 194 Eec. mit 29,361 DR. vorhanden, und zwar beshalb, weil, wie oben gefagt, von jedem Regiment 1 Escabron im Depot gurudbleibt. Artillerie im Frieden 87 Fuß-, 33 Cav.-, 9 Raketen-, 4 Gebirge = Batt., 17,026 D. mit 952 Gefchugen, im Rriege 75 Fuß=, 33 Cav.=, 9 Rateten-, 8 Gebirge - Batt. mit 1000 Gefcuten und 24,601 M. - Technische Truppen im Frieden 2 Rgtr. = 8 Bat. Genie = 4886 Combattanten, 6 Bat. Bioniere = 3444 M., im Rriege biefelben Cabres, aber mit 6172 refp. 5022 M. 6. 6. im Frieden 321 Bat., 235 Cec., 133 Batt. = 214,052 Combattanten mit 952 Geschützen, im Kriege 332 Bat., 194 Esc., 125 Batt. = 389,600 DR. mit 1000 Geichugen. Die fur ben Rriegefuß angegebenen Bablen begieben fich auf bie Operations-Armee, Besatzunge- und Depot-Truppen find ausgeschloffen. 1)

Rurge Charafteriftit ber Armee. Die befte Charafteriftif einer Armee bildet bie Geschichte ber Felbzuge, bie fle burchgefochten hat. Die letten Rriege haben und Die ofterreichische Armee ale eine brave und von acht militarischem Beifte befeelte vorgeführt, besonders find die öfterreichischen Offiziere mit vollster Singebung fur ihren Raifer und ihr Baterland in jeden Rampf helbenmuthig hineingegangen. Die ofterreichische Artillerie hat burch bas Jahr 1859 viel gelernt, fle mar im letten Feldzuge fowohl trefflich ausgeruftet, als gut geführt. Sie allein bat am 3. Juli 1866 bie Benebetiche Nord-Armee vor ber ganglichen Bernichtung bewahrt. Es ift wunderbar, welcher Wandel mit ihr von bem Jahre 1859 bis jum Jahre 1866 vorgegangen ift, fle hat alle die Sehler vermieben, bie man ihr 1859 vorwerfen konnte, fle war ftets ba zu finden, wo fle wirken konnte, und die Commandeure haben es verftanden, die meiften Batterieen jum Schuff zu bringen, eine Sache, Die bem Laien leicht ericheint, Die aber in ben Augen bes erfahrenen Fachmannes ben Sauptruhm jeber Artillerie bilbet. Gine Armee ift ber treue Spiegel bes Bolfes; wenn bie offerreichische Armee trot ihrer vortrefflichen Gigenichaften boch in ben letten Felbzügen ftets geschlagen worben ift, fo liegt bas in Berbaltniffen, bie mit bem geiftigen Buftanbe bes gangen

Bolfes innig zusammenhängen.

Die italienische Armce. Die italienische Armec bietet in ihrer Organisations-Entwidelung ein abnuiches Intereffe bar, wie die preußische. Sie hat im Laufe ber letten 18 Jahre einen analogen Bergrößerungsproceg burchgemacht und ift jest auf's Neue im Begriff, fich umzugeftalten. Allein auf biefes Aeugere, rein Formale, befchrantt Ach die Achalichfeit. Bahrend die preußischen Organisatoren es verstanden haben, nicht allein die Bahl zu vervielfachen, fondern auch ben Gehalt ber Armee burch raftlos fort-

<sup>1)</sup> Bergl. Brix, "bas ofterreichische Geer", Berlin 1866.

laufende Thatigfeit zu erhohen und neben bem numerischen Bachethum mit bem Bachethum an innerem Werthe gleichen Schritt zu halten, ift gang im Gegentheil in ber italienischen Armee mit ber fleigenben Babl bie geiftige Boten; berfelben gefunten. Allerbings find bie großen Schwierigkeiten nicht zu vertennen, welche fich ben farbinischen Generalen barboten, ale fle bie italienische Armee aus bem alten, vortrefflichen piemontefifchen Rern und aus ben gabllofen unzuverläffigen Elementen ber inbolenten Reapolitaner, ben entarteten Freischarlern Garibalbi's und ben Reften ber mittelitalienischen fleinstaatlichen Contingente gusammenschweißen sollten. Ohne unbillig zu fein, barf man nicht fein Erftaunen barüber ausbruden, bag bie Armee von Cuftogga ber von Roniggrat nicht abnlich fab, inbeg etwas anders hatte bie Armee von Cuftogga immerbin fein konnen. — Bis zum Jahre 1859 bestand die farbinische Armee, auf ben Kriegsfuß gefest, aus 1 Grenabier-Brigabe = 5120 Rann, 18 Fufilier-Regimentern = 46,080 Mann, 10 Bataillons Berfaglieri = 6400 M., 1 Corpo bei Cacciatori franchi = 640 M., 9 Cavallerie-Regimentern = 5400 M., 3 Artillerie-Regimentern = 7680 M., 1 Sappeur-Regiment zu 10 Compagnieen = 1600 M., 1 Corpo bei Carabinieri reale = 3049 M., Cavalleggieri bi Sarbegna = 1128 M., italienischer Freiwilligen-Legion = 9275 M., Summa 86,372 Mann. hierzu follten noch 2 Erfat-Contingente erfter und zweiter Rlaffe à 24,000 Mann fommen. Die Operations-Armee bes Sabres 1859 gahlte 57,000 Mann Infanterie, 5400 Reiter, etwa 2000 Mann Artillerie, Summa ca. 65,000 Mann mit 120 Beichuten. 3m Jahre 1866 bei bem Ausbruche bes Rrieges war bie italienische Armee folgenbermaßen organistrt: Infanterie: 8 Regimenter Grenadiere (Rr. 1 bis 8), 72 Linien-Infanterie-Regimenter (Rr. 1 bis 72), 5 Regimenter Berfaglieri (Schuten). Gin Regiment Grenabiere ober Linien-Infanterie besteht aus 4 Bataillons und einem Depot. Die Bataillons sind 4 Compagnieen fart und gablen auf Rriegefuß 4 Offiziere und 149 Mann. Ge rudt alfo ein Regiment aus mit 2534 Mann und die 80 Regimenter reprafentiren eine Bahl von 202,720 Combattanten. Die Regimenter refrutiren fich nicht aus begrengten Bezirten, fonbern aus bem gangen Ronigreich. Dan verfolgt hierbei bas Princip, auf Diefe Beife bie Berichiebenheit ber Stamme Italiens auszugleichen. Daß eine berartige Berichmelzung nicht bas Bert eines Decenniums fein fann, ift einleuchtenb. - Jebes ber 5 Regimenter Berfaglieri besteht aus 8 Felbbataillons ju 4 Compagnieen und 1 Depotcabre. Der ausrudende Theil bes Regiments beläuft fich auf 5024 DR., Die 5 Regimenter gufammen stellen also 25,120 Dr. für die Operations-Armee. — Cavallerie. 4 Regimenter Liniencavallerie (fcmmere), 7 Regimenter Lanciere, 7 Regimenter leichte Reiter (Cavaloggieri), 1 Regiment Guiben. Das Regiment besteht aus 6 Felbescabrons und 1 Depotcabre. Der ausrudenbe Theil bes Regiments ift ftart ca. 700 Combattanten (41 Offiziere, 877 M., 738 Pferbe). — Artillerie. 1 Regiment Bontoniere, 3 Regimenter Feftungeartillerie, 5 Felbartillerie-Regimenter, 6 Compagnieen Sandwerker. Das Bontonier-Regiment besteht aus 9 Compagnieen, ein Festungsartillerieregiment hat 16 Compagnieen und 2 Depotcompagnieen, ein Felbregiment 16 Felb- und 2 Depotbatterieen. Bon allen biefen 80 Batterieen find nur 2 reitende, bie Batterie gablt 6 Be-Die Ranonen find gezogen und zwar 2/3 ber Batterieen 8pfunder, 1/3 16pfunder. — Genietruppen 2 Regimenter Sappeure à 18 Felde und 2 Depote compagnicen.

Größere Truppenverbande. Im Frieden sind außer den Territorial-Commanden nur noch Brigadeverbande vorhanden. Im Artegsfall werden Armee-Divisionen und Armee-Corps formirt. Eine Armee-Division setzt sich in der Regel zusammen aus 2 Brigaden Infanterie à 2 Regimenter, 2 Bataillons Bersaglieri, 3 Batterieen, 1 Regiment leichte Cavallerie, 1 Compagnie-Sappeurs. Eine solche Division ist start ca. 10,000 Mann Infanterie, 700 Reiter und 18 Geschützen. Drei bis vier Divisionen bilben ein Corps.

Effectivstärke ber Operations-Armee. Diese beträgt 252,000 M. Infanterie, 11,500 M. Cavallerie, 10,500 M. Artillerie mit 480 Geschützen. Im Jahre 1866 hat bas italienische Kriegsministerium nicht vermocht biese Bahl zn erreichen, es wurden vielmehr nur aufgestellt 196,000 M. Infanterie, 11,500 M. Cavallerie, 10,500 M. Artillerie, b. h. 56,000 M. Infanterie weniger, dagegen die beabsichtigte

Babl an Cavallerie und Artillerie. Gegenwärtig liegt bem italienischen Barlament ein neuer Armee - Organisationeplan vor, ber aller Bahrscheinlichkeit nach in allen feinen wesentlichen Bestimmungen angenommen werben wirb. Siernach foll bie italienische Armee fortan in zwei Saupttheile zerfallen, in Die active Armee und in Die Befatungs-Armee. Die Stellvertretung wird nach und nach befeitigt. Die ausgehobenen Rannschaften werben in zwei Rategorieen, Die erfte und zweite, eingetheilt, und aus biefen wird bie active Armee fowohl, ale bie Befagungearmee nach Beburfnig ergangt, bei ber Butheilung ju ber einen ober ber anderen Rategorie ift bie Loosnummer maggebenb. Die normale Dienstzeit fur Die Soldaten ber erften Kategorie ift auf 11 Jahre feftgefest, wovon 8 Jahre auf ben Dienst in der activen Armee und 3 Jahre auf den in ber Befahungsarmee fallen. Fur bie Friedenszeit wird aber ber Dienft in ber activen Armee auf 5 Jahre beschrankt. Die Goldaten ber zweiten Rategorie haben 3 Jahre in ber activen Armee und 2 Jahre in der Besahungsarmee zu dienen. Gie werden jebes Jahr auf brei Monate ober langer, je nach ben Finangfraften, bie hierzu bisponibel find, ju ben Dienftubungen einberufen. Die active Armee besteht fortan : erftens aus 72 Infanterie-Regimentern ju 3 Bataillons à 4 Compagnicen (ftatt wie bisher aus 80 Regimentern à 4 Bataillons). Die 5 Regimenter Berfaglieri erhalten jedes 9 Bataillons ju 4 Compagnicen. Zweitens aus 20 Cavallerie - Regimentern à 6 Escabrons; brittens aus 8 Regimentern Artillerie, viertens aus 24 Genie - Compagnicen. Befahungsarmee wird fich zusammensehen aus 96 Bataillons à 4 Compagnicen, 12 Bataillons Berfaglieri, 24 Compagnicen Artillerie und 6 Compagnicen Benie - Truppen. Beibe Armeen gufammen werben im Frieden 208,348, auf bem Kriegefuß 570,447 DR. gablen. Boraussichtlich wird bas italienische Barlament Die Organisation acceptiren, jeboch bie Friebenoftarte ermagigen. Die bisberigen jabrlichen Ausgaben fur bas Landbeer beliefen fich auf 232 Millionen France, Die gerrutteten italienischen Finangverhaltniffe konnen auf die Dauer die Laft eines folchen Militarbudgets nicht tragen. Es ift besbalb porauszuseben, dag bas italienische Beer seine Brafenzzeit bei ben Fabnen noch mehr herunterbruden und baburch immer mehr fich von bem Biele entfernen wirb, welches Die Offiziere ber alten, ftrengen piemonteffichen Schule erftrebten. Dit Diefen traurigen Ausfichten für Die italienische Armee geht naturgemäß Die Großmachteftellung Italiens parallel. Der kaum begründete Ginflug Italiens hat bei Cuftozza und Liffa einen ftarten Stoß erhalten. Die Finang - Calamitat mit ben hieran fich fnubfenben Folgen giebt tein gunftiges Omen fur eine fcnelle Wendung gum Befferen.

Das Budgetrecht ber preußischen Berfaffung. Rechtliche Grunblagen. Der Conflict zwischen ber foniglichen Staatsregierung und bem Abgeordnetenhause, welcher in verschiedenen Auffaffungen über bie Grenzen bes biefem letteren zuftebenben Ausgaben - Bewilligungerechtes befanntlich feinen Urfprung hatte, ift burch ben Erlag bes Inbemnitats-Befeges vom 14. Sept. 1866 befeitigt. Bei ber Wichtigkeit bes Begenftandes glauben wir jedoch, bag eine wiederholte Erorterung ber Befugniffe, welche nach ber Berfaffunge-Urtunde bem Abgeordnetenhause in Bezug auf die Feststellung des Budgets wirklich zufteben, von allgemeinem Intereffe fein wirb. Jebenfalls verbient bie Thatfache Die eingehendfte Berudfichtigung, bag auch in folden Rreifen, welche ihrer rechtlichen Auffaffung nach bem Abgeordnetenhaufe ein unbedingtes Ausgabenbewilligungerecht vindiciren, vielfach bas Berftandnif fich vorbereitet, bag mit einem folden Rechte eine geordnete Regierung überhaupt unmöglich ift. Davon legt namentlich auch eine fürzlich erschienene Schrift bes Profeffors Gneift Beugnig ab, von welcher ausführlicher Die Rebe fein wirb, nachbem wir jundchft unfere rechtliche Auffaffung entwidelt haben. Die Grunde, welche bie Wortführer ber Majoritat bes Abgeordnetenhauses fur ihre Auffaffung, bag bemfelben ein einseitiges Bewilligungerecht bes Staatshaushaltes zuftebe, geltend machten, find boppelter Ratur, indem fie fich theils auf die Interpretation positiver gesehlicher Bestimmungen, theils aber auf bie fogenannte "conftitutionelle Doctrin" ftusten. einen überaus unflaren ftaatbrechtlichen Begriff, über beffen eigentliche Bebeutung nicht einmal unter ben Bolitifern und Staatsrechtsgelehrten von liberaler Richtung eine Einigung auch nur annahernb vorhanden ift. Was junachft bie in Frage tommenden gefetlichen Beftimmungen betrifft, fo find biefelben in ben Artifeln 62 und 99 ber Berfaffungs-Urfunde enthalten. Der lettere bestimmt: "Alle Ginnahmen und Ausgaben bes

Staates muffen für jedes Jahr im Boraus veranschlagt und auf den Staatshaushalt gebracht werben. Letterer wird jahrlich burch ein Gefet feftgeftellt." Artitel 62 enthalt bann noch bie nabere Bestimmung: "Die gesetzgebenbe Gewalt wird gemeinschaftlich burch ben Ronig und burch zwei Rammern ausgeubt. Die Uebereinstimmung bes Ronigs und beiber Rammern ift ju jebem Gefet erforberlich. Finang = Befet = Entwurfe und Staatshaushalts - Etats werben guerft ber Zweiten Rammer vorgelegt; lettere werben von ber Erften Rammer im Gangen angenommen und abgelehnt." Der auf orbentlichem Bege feftgeftellte Staatshausbalts-Etat wird also von der Berfaffung ausbrucklich als Gefes bezeichnet, und fein Buftanbetommen foll auf bem verfaffungsmäßigen Wege ber Befetgebung erfolgen, von bem im Art. 62 nur eine Ausnahme gemacht wirb. Das Recht ber 3weiten Rammer foll babei gegenüber ber Erften in fofern ein überwiegendes fein, als bie Wirkfamkeit biefer letteren barauf beschränkt ift, bas Staatshaushalts - Gefes, wie es aus ben Berathungen ber Bweiten Rammer hervorgebt, im Gangen angunehmen ober abzulehnen. Der Konig ift bagegen auch bezüglich bes Staatshaushalts - Etats völlig gleichberechtigter gesetgeberischer Factor mit bem Abgeordnetenhause. Er ift fogar in sofern bevorzugt, als ihm in Betreff beffelben ausschließlich die Initiative zufteht, von welcher nach Art. 64 ber Berfaffungs-Urtunde bei allen übrigen Gefegen auch bie Rammern Gebrauch machen konnen. Das Richtige ift alfo: Die Beranfchlagung muß fur jebes Jahr erfolgen; biefe Beranfchlagung bilbet junachft ben Staatshaushalts - Etat. Demnachft folgen bie gesetgeberischen Operationen, wie bei jebem anberen Befete. Rommt baffelbe nicht zu Stanbe, fo fehlt es an einem burch ein Gefes feftgeftellten neuen Staatehaushalts - Etat , aber nicht an einem folchen überhaupt. Das Abgeordnetenhaus hat bekanntlich bie Anficht aufgestellt, bag bie Regierung in biefem Falle nicht befugt fei, Ausgaben zu leiften, weil biefes Recht von bem Buftanbefommen eines Staatshaushalts-Gefetes nach ber Verfaffungs-Urkunde abhangig fei. In dieser befindet fich aber barüber fein Bort. Es fehlt überhaupt in ber Berfaffungs-Urkunde an einer Bestimmung barüber, was, wenn ein Staatshaushalts-Gefes nicht zu Stanbe getommen ift, gefchehen foll, und bie liberale Bartei bat fich baber genothigt gefeben, ihre Buflucht zu ber fogenannten conftitutionellen Doctrin zu nehmen. Es wird behauptet, daß nach biefer die Regierung verpflichtet fei, das Budget, wie es von bem Abgeordnetenhause beschloffen worben, anzunehmen, wenn nicht bie Auflofung bes Saufes, beg. ber Rudtritt bes Minifteriums erfolge. Bon bem Allem ift aber in ber Berfaffunge-Urfunde nicht ein Wort enthalten. Sinn und Wortlaut berfelben fteben vielmehr ber ermahnten Unffaffung entschieben entgegen. Der Ronig bat bas Recht, aber nicht die Bflicht, Minifter zu entlaffen und neue zu ernennen, fo wie bie Zweite Rammer aufzulofen (Artifel 45 und 51). Daraus folgt, bag bas Abgeordnetenhaus nie einen berartigen Act von dem Konige verlangen kann. Die von der liberalen Bartei aufgestellte conflitutionelle Doctrin fteht baber in biefer Beziehung in gang offenbarem Wiberfpruch mit ben Bestimmungen ber preußischen Berfaffungs - Urtunbe. Aus biefer lafit fich also die parlamentarische Regierungssorm, welche mit dieser Art von "con» Kitutioneller Doctrin" ibentisch ift, in keiner Weise bebuchen. Die liberale Bartei hat sich daher zu dem Versuche genothigt gesehen ihrem politischen Ideale durch eine Sinterthur Eingang zu verschaffen. Dieje hinterthur ift bas einseitige Ausgabenbewilligungerecht bes Abgeordnetenhaufes. Befteht biefes, fo ift allerbinge bas Recht bes Ronige auf Ernennung feiner Minifter, bas verfaffungemäßige Beto beffelben bei allen Gefegesvorlagen, felbft bie nach Artitel 45 ber Berfaffunge-Urfunde bem Ronige ausschließlich zustehende vollziehende Gewalt illusorisch. Das Abgeordnetenhaus wurde fich in der Lage hefinden, burch bas brobend im hintergrunde befindliche Ausgaben - Bewilligungsrecht Die tonigliche Gewalt in allen Fallen ihrem Willen ju unterwerfen. Die fes Recht murbe alfo mit ben wichtigften Bestimmungen ber Berfaffunge-Urfunde in unlosbarem Biberfpruche fteben. Aber auch mit bem von iener conftitutionellen Doctrin febr weit verschiedenen conftitutionellen Brincip, welches durch die Bublication der Berfaffungs - Urfunde auch in Breugen Gingang gefunden hat und welches auf bem Grundfate beruht, bag neue Gefete und neue Steuern nicht obne Uebereinstimmung bes Konigs und ber Lanbesvertretung eingeführt werben burfen, bat bas einseitige Ausgaben - Bewilligungsrecht ber Zweiten Rammer nichts gemein. Dieses weist vielmehr überall, wo es willfürlich und ohne geschichtlichen Busammenhang eingeführt wird, ganz unzweideutig auf die von dem constitutionellen Princip
reprodicte Theorie von der Bolkssouveränetät hin; und wenn dieses Recht in England,
wo es sich übrigens nur in wesentlich beschränkter Form sindet, einen andern Charakter
besitzt, so hat dies in der geschichtlichen Entwickelung, welche es daselbst genommen hat,
und außerdem in den ganz besonderen und unübertragbaren politischen Berhältnissen dieses
Inselveiches seinen Grund.

Das Budgetrecht ber englischen Berfaffung. In England bestand, wie in allen germanischen Staaten, ursprunglich ber Grundfas, daß ber Landesherr Die Roften ber Lanbesregierung aus feinem Kron- und Rammergute zu bestreiten habe, und biefes Out reichte auch lange Beit, in Friedenszeiten wenigstens, zu biefem Zwede vollftanbig aus. Ale biefes nicht mehr ber Fall war, mußten von ben Unterthanen Beitrage für bie Bestreitung ber öffentlichen Ausgaben erhoben werben, und bas Recht bagu murbe aberall von ber Buftimmung ber Stande abhängig gemacht. Die Stande befagen baber bas Recht, neue Steuern zu bewilligen ober zu verweigern; bagegen befagen fie teineswegs bas Recht, Die Beitererhebung bereits bewilligter Steuern ju verhindern, und eben fo wenig ftand ihnen irgend welche Controlle ber offentlichen Ausgaben gu. In ben meiften beutschen Landern verloren bie Stanbe fpater auch biefes Steuerbewilligungsrecht. Daffelbe wurde Anfangs noch nicht felten migbrauchlich ben ftanbischen Ausschüffen übertragen, fiel jedoch endlich, nachdem die absolute Monarchie während des 17. und 18. Jahrhunderts immer festeren Boben gewonnen hatte, ganglich fort. England aber entwidelte fich baraus allmablich jenes Steuer = Bermeigerungsrecht, welches heut zu Tage bie liberalen Parteien bes Continents unter vollständiger Berfennung ber Berhaltniffe als ein wefentliches Erforbernig bes Conftitutionalismus Diefes Recht bilbete fich in England namentlich mahrend ber Republik und bemnachft unter ber Regierung Rarl's II. aus. Damals befand fich bereits ber Grundfat in voller Gultigkeit, dag dem Unterhause fahrlich eine Busammenftellung fammtlicher Einnahmen und Ausgaben vorgelegt werben mußte, und daß diefes über die fernere Bewilligung solcher Einnahmen, welche nicht als permanente bewilligt waren, nach freiem Ermeffen entichieb. Das Saus ber Gemeinen hatte baber nicht blog bas Recht, über die Forterhebung eines Theils ber alten Steuern fahrlich ju beschließen, fonbern es fand ihm auch bie Befugnif zu, eine bestimmte Berwenbung berfelben feftzustellen. Dazu bewog einestheils der Migbrauch Rarl's II., der häufig auf Brund offentundiger Staatsbedurfniffe Steuern forberte und biefe nachber ju gang ans beren Zweden nach feinen perfonlichen Beburfniffen verwandte, anderentheils aber, und vielleicht noch mehr, bie Gewöhnung an Die Behandlung bes Staatshaushaltes mabrend der Republif, wo eine konigliche Brarogative in Diefer Beziehung nicht beftand, - eine Gewöhnung, welche wieder auftauchte, nachdem der erfte ronalifte Enthuflasmus ber Reftauration erfaltet war. In England hat baher bas Steuerverweigerungerecht fowohl, wie bas Ausgabenbewilligungerecht eine geschichtliche Berechtigung und bei ber eigenthumlichen Berfaffung bes Landes find auch erhebliche Gefahren mit bemfelben nicht verbunden. Die beiben ariftofratischen Barteien, die Bhigs und Tories, auf welche in England ber Schwerpunkt ber Gewalt vom Konige übergegangen ift, bewilligen fich, nach bem treffenden Borte Stahl's, gewiffermagen felbft bie Steuern, und es ift baber nicht zu befürchten, baß fle biefelben fich verweigern Es fommt hingu, daß ftets gewiffe gur Beftreitung nothwendiger Ausgaben bienenbe Steuern als permanente betrachtet wurden, und beshalb bie Einnahme so wenig wie die Betausgabung berselben fährlich von Neuem bewilligt zu werben braucht. In biefem Augenblide betragen biefe permanenten Steuern etwa 3/4 ber fammtlichen Ginnahmen, und über biefe bat bie Regierung baber völlig freie Berfügung, fo bag fle im Grunde nur bei Erhebung und Berwendung von einem Biertel ber Steuern an bie Buftimmung bes Unterhauses gebunben ift. Gine etwaige Steuer - Berweigerung wurde baber in England ber Regierung bie nothwendigften Mittel gur Bestreitung ber öffentlichen Ausgaben teineswegs entziehen. Profesor Gneift, auf bem Continente wohl bet grundlichfte Renner bes englischen offentlichen Rechts, giebt in einer furglich veroffentlichten Schrift: "Bubget und Befet nach bem conftitutionellen Staate.

recht Englands mit Rudficht auf bie beutiche Reichsverfassung "eine febr lehrreiche Darftellung ber geschichtlichen Entwidelung und heutigen Beftalt bes Bubgetrechts in England. Diefe lettere faßt Gneift in folgenben brei Gaten jufammen. 1) "Daß Einnahmen, welche ber Krone (bem Staat) fraft Gefetes, also unwiberruflich zustehen, überhaupt nicht Gegenstand einer budgetmäßigen Bewilligung find, durch welche ber Sache nach die dauernden Ginnahmen bes Staats in bloge Jahres-Ginnahmen vermanbelt murben." 2) "Dag Ausgaben, welche bem Betrage nach gefetlich feftfteben, nicht Gegenstand einer budgetmäßigen Bewilligung werben." 3) Als Gesammtresultat ergiebt fich: "bag ben Gegenftand bes Bubgetrechts und ber Bubget = Bewilligung nur ber bewegliche Theil ber Staatsausgaben und ber bewegliche Theil ber Staatseinmabmen bildet." Gneift hebt hervor, bag bas Unterhaus in fruberer Beit mehrfach ben Berfuch gemacht bat, feine Rachtbefugniffe baburch zu erweitern, daß es "Gelbbills" mit anberen Claufeln "bepadte", um auf biefem Wege Krone und Oberhaus zu nothis gen, Gefesentwurfe in folder Begleitung anzunehmen. Er fugt jeboch bingu, bag bas Dberhaus biefem Digbrauche von Anfang an baburch entgegengetreten fet, bag es jebe bepactte Gelbbill (tacked bill) furzweg verworfen habe. Eben fo weist Gneift barauf bin, bag es in England noch nicht vorgetommen fei, bag bas Unterhaus ein ganges Etatgefet verworfen habe, wennichon biefes formelle Berwerfungsrecht baburch noch nicht bebeutungslos geworben, fo wenig wie bie "rubenben" Gewalten ber Krone bebeutungelos feien; es gewinne aber feine rechtliche Bebeutung burch ben Umstand, daß es rechtlich hinreichend beschränkt sei, um möglich zu se in. Denn sollte es wirklich einmal zu einer solchen Berwerfung bes ganzen Etatsgesebes im Unterhause kommen, fo murbe tropbem ber Finangminifter bie gefeslich feftftebenben Ginnahmen mit beinabe 60,000,000 Lftr., Die gefehlich feftstebenden Ausgaben mit ungefähr 30,000,000 Lftr. ungehindert fortführen tonnen. Daran tnupft Gneift die folgende Solugbetrachtung: "Die weitverbreitete Borftellung, ale ob bas englische Bubgetrecht auf einer Befugniß beruhe, ber Staatsregierung alle Einnahmen und alle Ausgaben Jahr für Jahr zu bewilligen ober gu versagen, beruht bemnach auf Untenntniß ber bortigen Rechteverhaltnisse und Berwaltungseinrichtungen. Man barf sich für bie Beisheit einer folden Einrichtung nicht auf bie Jahrhunderte alten Erfahrungen und bie erprobte Lebensfähigfeit ber englischen Berfaffung berufen, welche vielmehr das Gegentheil fagt. Abweichende Theorieen baben aber allerdings einen bestimmenben Einfluß auf bie Berfaffungen bes Continents geubt." Dieje "abweichenben Theorieen", welche auf einer bereits feit Montesquieu in Umlauf gefesten unrichtigen Auffaffung ber englischen Berfaffung beruben, find bemnachft in die frangofische und belgische Berfaffung übergegangen, und es ift von liberaler Seite versucht worben, benfelben auch Eingang in Die breufische Berfaffung zu verschaffen. Unserer Auffaffung nach, auf welche wir am Schluß biefer Darftellung noch jurudtommen werben, ift bies freilich nicht gelungen, und auch Gneift, wennichon er bie "Ludentheorie" nicht anerkennt, giebt wenigstens fo viel ju, daß mit biefer "Theorie" fich nicht regieren laffe und bag baber eine Remebur im Sinne ber englischen Berfaffung geboten erscheine. Wir glauben, bag auch bas englische "Budgetrecht" bem conflitutionellen Brincipe nur annahernd entspricht. Das Recht, einen immerhin erheblichen Theil ber Ginnahmen und Ausgaben von ber jährlichen Bewilligung des Unterhauses abhängig zu machen, ist vielmehr eine der wesentlichften Grundlagen fenes in England zu Recht bestehenden ftanbischen Barlamen tarismus, burch welchen bie Bewalt ber Rrone in biefem Lande auf Die Ariftofratie übertragen ift, und wodurch bie Bhige und Tories mit einander um Die Berrichaft ftreiten. Bo bas ftanbifde Brincip in feiner icharften Auspragung beftanb, ba maren Die Steuern überall, die berfommlichen ausgenommen, Sache ber ftanbifchen Billfar; bafür waren aber auch die Domanen und Regalien Sache ber fürftlichen Billfur. Beibes muß in conftitutionellen Spftemen fallen. Der Furft barf, wie Stabl fic ausbruckt, nicht mehr einseitig über die Domanen und Regalien beschließen ohne bie Rammern; bafur burfen aber auch bie Rammern nicht mehr einseitig über bie Steuern beschließen obne ben Fürften. Das ift bas conftitutionelle Brincip, bag ber

Staatshaushalt als ein wohlgeordnetes ununterbrochenes Ganges ber Billfur ber Regierung sowohl wie der Rammern entzogen sei; es ist aber verkehrte "constitutionelle Doctrin", wenn berfelbe, wie in Belgien, ber Willfur Diefer Kammern ober gar blog ber Bweiten Rammer überantwortet werden soll. Das constitutionelle Princip kennt keine willfürliche Aufhebung von Steuern, welche im Bege ber Gefengebung eingeführt und nur auf bemfelben Bege wieber aufgehoben werben fonnen. Diefes Brincip fennt auch teine willfurliche Aufbebung einmal beichloffener Ausgaben, weil ber Staatshaushalt gleichfalls auf einem Gefete beruht. Erfolgt alfo beim Beginne eines neuen Statsfahres teine Bereinigung awifchen Regierung und Rammern über ein neues Staatshaushalts-Befet, fo bleibt bas alte in Araft. Diefes bient bann ber Regierung nach wie vor zur Richtschnur, und biefe hat unzweifelhaft bie Berpflichtung, baffelbe fo lange, wie bies irgend möglich ift, nicht zu überschreiten. Bur Bornahme neuer in bem Gefete nicht vorgesehener Ausgaben wurde biefelbe auf ihre einseitige Werantwortlichkeit hin nur im Falle ber Nothwendigkeit ober eines gang überwiegenben Staatsintereffes berechtigt fein. Diefe Berechtigung folgt aus der Berpflichtung der Regierung zu regieren, d. h. die Eristenz und bie Ordnung bes Staates zu fichern. Bei einem Conflicte aber bie Rothwendigkeit ober Rühlickeit einer folden Ausgabe liegt die Entscheidung in einem parlamentarischen Staate - beffen Schwerpunkt, wie bies in Breugen bei Annahme biefer Regierungsform ber Fall fein wurde, in die Demokratie ober, wie in England, in die Aristokratie fallt - bem Barlament ob; in einem conftitutionellen Staate, beffen Schwerpunkt bas Abnigthum bilbet, kann bieselbe aber in letter Inftanz und nachdem alle Wege ber Bermittelung ericopft find, nur vom Ronige ausgeben. Am allerwenigsten aber tennt bas conflitutionelle Brincip eine bevorzugte Stellung ber Zweiten vor ber Erften Rammer bet Festftellung bes Bubgets, ba biefe ber orbentlichen Gefengebung anheimfällt. folde Bevorzugung murbe willfurlich und ungerechtfertigt fein und beruht auch in England nicht im Rechte, sondern auf einer verfahrten Usurpation bes Unterhauses. altes Recht ift in England nur, daß "Gelbbills", worunter sowohl Bills über Auflagen, als auch folde über Ausgaben verftanben werben, bem Saufe ber Gemeinen gunachft vorgelegt werben muffen. Der Grunbfat, baf bie Lords berartige Gefete nicht amenberen burfen, murbe von ben Gemeinen querft burch zwei Resolutionen von 1671 und 1678 ausgesprochen; die Lords haben seboch biefen Grundfat niemals anerkannt. Aber ba das Unterhaus, sobald das Oberhaus eine Gelbbill amendirt, diese grundfaglich fallen läßt, so haben bie Lords fich allerbings thatsachlich fügen muffen.

Aeltere Stimmen über bas Ausgabenbewilligungsrecht bes Abgeordnetenhaufes. Die preußische Berfaffunge-Urfunde fleht, wie wir bereits auszuführen versuchten, mit dem conftitutionellen Brincipe vom Staatshaushalte im Wesentlichen in Einklang. In Artifel 109 wird ausbrücklich bas Steuer-Berweigerungsrecht ber Zweiten Rammer wiberrufen; alle Steuern follen fo lange forterhoben werben, bis fte durch Gefet aufgehoben find. Eben fo bestimmt Artitel 99, bag ber Staatshaushalts-Etat im Wege der ordentlichen Gesetgebung seftgestellt werde, und Artikel 62 macht unter fritiklofer Uebertragung englischer Einrichtungen bavon nur bie Ausnahme, bag biefer Etat zuerft ber 3weiten Rammer vorgelegt werben foll, und ertheilt ber Erften Rammer, bem jegigen herrenhause, nur bie Befugnig, benfelben im Gangen angunehmen ober abzulehnen. Gine gewiffe Unflarheit wird außerdem badurch herbeigeführt, daß Artikel 99 bestimmt, der Staatshaushalt solle jährlich durch ein Gesetz sestgeftellt werben, ohne daß die Berfaffungs-Urtunde eine Borfchrift barüber enthalt, mas Rechtens ift, wenn bas Abgeordnetenhaus im Wiberfpruch mit ber Regierung einzelne wichtige Pofitionen bes neuen Budgets verwirft, ober wenn über bas neue Budget überhaupt keine Uebereinstimmung der drei Factoren der Gesetzgebung erzielt werden kann. Die Auffaffung ber Majoritat bes fruberen Abgeordnetenbaufes, daß in biefem Falle bie betreffenbe einzelne Ausgabe, bez. fammtliche Ausgaben nicht geleiftet werben burfen, wurde bereits von einem großen Theil ber liberalen Rebner bei Belegenheit ber Revis fion ber octropirten Berfaffunge-Urfunde vom 5. December 1848 getheilt. Biele außern fich freilich in dem Sinne, daß das Recht der Ausgaben-Berweigerung kein wirksames fel, weil teine Regierung fich baran werbe hindern laffen, bie Geldmittel, welche fle in Banben babe, auch ju verwenden, und fle empfehlen aus biefem Grunde bie Einfahrung

bes Steuer - Berweigerungerechts. Go erflarte bamals ber Abg. Baumftart (6. 1134 ber ftenographischen Berichte ber Erften Rammer vom Jahre 1849) Folgendes: "Es ift vorgeschlagen, man folle fich bloß mit einer Ausgaben-Berweigerung begnügen. Es ift bagegen viel erinnert worben, was ich nicht wieberholen will. Aber eins kann ich Ihnen nicht verbergen, daß ich biese Auslegung bes Steuerbewilligungsrechtes, bie Einführung ber blogen Richtbewilligung ber Ausgaben - - für ein beillofes Spiel, für die Ursache eines steten heillosen Spiels zwischen Kammern und Regierung beklagen 3ch fann mich auch, wenn ich mich bem Princip ber Steuerbewilligung mit vollkommener Chrlichkeit widme, bem Borichlage nicht anschließen. — — — Ich erflare, obicon Sie es vielleicht nicht vermuthen werben, bas ware ber schlechtefte Finanzminister, es ware bie schlechteste Regierung, bie es in foldem Falle, vorausgesest, dag ihr Berbleiben in den Geschäften des Staates unumgänglich wäre, nicht für ihre heiligste Poflicht hielte, bie Mittel, welche sie in Sanben hat, anzuwenden, um ben Staat vor einer furchtbaren Rrifis, vor bem Untergange ju fichern. (Bravo!) Es ist diese Ansicht, die ich zulest ausgesprochen habe, mit der anderen Ansicht vollkommen vereinbar; benn in folchen Fallen fteht bas Staatsminiftertum mit bem ganzen Gewicht ber moralischen Ueberzeugung über bem, was an Rechtsformen unter ihm fieht. - - Allein mit bem vorgeschlagenen Ausfunftomittel verichlimmert man Die Sache. Denn ber Leichtsinn, ein betrügliches Befen, wird baburch beforbert. Es ift viel leichter gefagt: Du fannft bie Steuern erheben, aber wir bewilligen bie Ausgaben nicht! als: Du barfft bie Steuern nicht erheben." In ahnlichem Sinne außerte fich ber Freiherr G. v. Binde (S. 1137): "Ich weiß nicht, wie man sich benken kann, wie es möglich wäre, daß ein Minister mit vollen Raffen die Ausgaben, Die fur ben Staat bringend nothig find, nicht machen follte, weil eine Rammer, Die nicht wieber zusammenberufen zu werben braucht, es verweigert, Die Ausgaben zu bewilligen." Camphaufen führte aus (S. 1117), daß Richtannahme bes Ctats die Folge haben werbe, dag nach Ablauf der Finangperiode keine Ausgaben geleistet werben konnten. Auch seiner Meinung nach ift indeg bas Recht ber Zweiten Kammer, die Abgaben zu verweigern, kein wirksames, und er erklart fich baber für bas Steuerverweigerungsrecht. Der bamalige Brafibent bes Saufes v. Auerswalb fprach sich für das Ausgabenbewilligungsrecht der Zweiten Kammer aus (S. 1138) und erflarte bei biefer Gelegenheit: "In ber Ausführung erwarte ich teine große Schwierigkeit babei und glaube nicht, bag eine Gefahr fur bie Regierung entfteben werbe bei Bewilligung ber Ausgaben. Ich halte es für unwahrscheinlich, ich mochte sagen kaum für möglich, daß die nothwendigen Ausgaben verweigert werden, wenn die entsprechenden Einnahmen bewilligt find." Der Abgeordnete v. Batow verlangte in der Situng der 3weiten Kammer vom 26. September 1849 (S. 430 ber ftenographischen Berichte) eine bestimmte Festjegung barüber, mas geschehen folle, wenn bas Buftanbetommen bes Budgets an dem Widerspruche einer ber Kammern scheitere. Er außerte unter Anderem (S. 430): "Rommt ein neues Finangaeset nicht zu Stande, dann ist Nichts vorhanden, bann ift kein Mittel bargeboten, wie überhaupt die Berwaltung fortgeführt werben kann, und es entfteht baber bei bem Nichtzustanbefommen bes Finanggefeges eine großere Gefahr, als bei bem Nichtzustandekommen eines anderen Gefetes. — — — Liegt aber die Sache fo, daß die Regierung mit einer der beiden Rammern einverstanden ist und das Zustandekommen des Finanzgefehes bloß an dem Wiberspruch der anderen Kammer scheitert, dann ift allerdings benkbar, daß diese Rammer ihre Zustimmung nur versagt hat, um dadurch gegen die Regierung und gegen bie andere Kammer eine machtige Waffe zu gewinnen und ihren Willen durchzuseten. " In welcher Beife in biesem Falle Borkehrung zu treffen, barüber follte nach ber Anficht bes Herrn v. Patow, welche indeß nicht durchbrang, nochmals die Commission befinden. Ein von bem Abg. Reichenfperger in ber Situng ber Zweiten Rammer vom 25. September 1849 (S. 399 ff.), gestellter Antrag: bas Budget in ein orbentliches und außerordentliches zu theilen, fo bag nur bas lettere ber jahrlichen Bewilligung ber Rammer unterliege, - wurde von bem Untragsteller wieber jurudgezogen. Derfelbe Antrag wurde von Stahl in der Erften Rammer geftellt, aber gleichfalls wieber jurudgezogen. (Sipung vom 20. October 1849. G. 1167 ff. ber ftenogr. Be-

richte.) Es sprachen fich für den Stablichen Antrag viele gewichtige Stimmen aus und namentlich zwei ber bedeutenbften Finang-Autoritäten bes Saufes, ber Graf Albensleben und Ruhne. Der Lettere bemertte (G. 1129), er wurde fich gern bem Untrage anfoliegen, bag ber gewöhnliche Ausgaben-Etat nur burch Buftimmung beiber Kammern abgeanbert werden konne, und fahrt bann fort: "Er gewährt Sicherheit bafur, bag nicht leichtfinnig Ausgaben, welche zur gewöhnlichen Fortführung bes Staatshaushalts-Etats nothig find, in einer augenblidlichen Aufregung abvotirt werben und bann bie Regierung baburch nach bem Billen eines Theils ber Boltsvertretung fich richten mußte." Es fehlte auch nicht an hervorragenben Stimmen, welche bei Diefer Gelegenheit bas einseitige Steuer- und bas Ausgabe-Bewilligungsrecht seitens ber Bweiten Rammer gleichmäßig verwarfen. Dazu gehörte auch Balter, ber in ber Sigung ber Erften Rammer vom 16. October 1849 (S. 1119) unter Anderem bemertte: In Rom, bem freien ganbe, hatten neue Steuern nur durch Bolfsbefchlug berbeigeführt werben tonnen; aber Erhebung und Bermenbung ber ichon bewilligten Steuern habe allein in ben hanben ber Berwaltung gelegen. In gleichem Sinne fprachen auch herr v. Reift-Regow und herr v. Bismard-Schonhaufen. Der Legtere bemertte in ber Sitzung ber Zweiten Rammer vom 24. September 1849 (S. 395): "Es heißt ferner, baß, wenn bie Rammern bagu geneigt maren, mit ihren Rechten Digbrauch zu treiben, biefes eben sowohl bei Bewilligung ber Ausgaben, als bei ben Einnahmen möglich fein 3ch erlaube mir barauf zu ermibern, bag bie Möglichkeit eines Digbrauche nicht bagu berechtigt, einen zweiten zu erleichtern. Außerbem ift biefer Fall, nach meiner Auffaffung vom § 98 ber Verfaffung, vollständig vorgesehen. Rach § 98 beruben bie Ausgaben ebenfalls auf Gefegen und wir haben gefetliche Bestimmungen ber Ctats über bie Musgaben, und biefe Befete fonnen eben fo gut, wie andere, nur burch neue Gefete geandert werben. Ich wurde lebhaft munichen, bag es babei bleibt, indem ich befürchte, daß das preußische Bolk in Zukunft eben so gut des Schutes einer fraftigen Krone gegen die Rammern bedürfen wird, als umgefehrt." Bemertenswerth ift noch bie folgende Aeußerung bes Abg. Rister in ber Sigung ber Erften Rammer vom 20. Oct. 1849 (G. 1167 ff.): "Dann bleiben also noch die an sich einer Bewilligung bedürfenden Ausgaben übrig, und Diefe fteben, wenn tein Etat beftebt, ben Etateuberschreitungen mabrend einer Etats-Periode gleich. Sie bedürfen ber nachträglichen Genehmigung ber Rammern. Laffen Sie also jenen Bufat (bag, wenn ber neue Etat nicht zu Stanbe kommt, ber alte noch auf ein Jahr gilt) aus ber Berfassung fort. Es ift unmöglich, alle Falle im Boraus zu pracifiren, und bie Rechte ber Bolfsvertretung find baburch, daß ihr die Rechnungen und Ctatouberschreitungen jur Genehmigung vorgelegt werden muffen, hinreichend gewahrt." Diefe Debatten wieberholten fich in ben folgenben Sahren, theils aus Beranlaffung erneuerter Antrage über bie Theilung bes Staatshaushalts in einen orbentlichen und außerorbentlichen, theils aus Beranlaffung bes Umftanbes, bag beim Beginn bes neuen Etatsjahres ein neues Staatshaushaltsgefet noch nicht gu Stande getommen zu fein pflegte, weil die Rammern nach Urtitel 76 ber Berfaffungs-Urkunde anfänglich erft im November zusammentraten und beshalb auch in bem neuen Ctatsjahre, auf Grund eines Staatsministerialbeschluffes vom 16. December 1850, Die Ausgaben noch eine Beit lang auf Grund bes alten Budgets von ber Regierung fortgeleistet wurden. Stahl bezeichnete biefen Buftand in ber Sigung vom 26. Februar 1851 (G. 356 ber ftenographischen Berichte) ale einen folden, ber neben ber Berfaffung bestehe; benn er fpreche nicht wiber fie, eben jo wenig wie fich ein Baragraph ausbrudlich bafur ausspreche. Auf eine Gegenbemerfung bes Abg. Rister außerte Stahl bann noch weiter: Diefes Berfahren ber Regierung enthalte allerdings, weil baffelbe nur auf einer Thatfache beruhe, teine authentische Interpretation bes Art. 99 der Berfaffungs-Urfunde, welche nur durch einen übereinftimmenden Befchlug be&Ronigs und ber Rammern erfolgen fonne; aber fle enthalte eine wichtige Ufual-Interpretation biefes Baragraphen. Denfelben Standpunkt nimmt Stahl in einer von ibm in ber Situng bes herrenhauses vom 13. Marg 1857 (S. 143) gehaltenen Rebe ein. Er führt barin aus, bag es sowohl im Intereffe ber Regierung wie bes Lanbtages liege, daß über bas Ausgaben-Bewilligungerecht genauere Bestimmungen getroffen wurden. Uebrigens fand die Praxis der Regierung auf Grund des Staatsministerialbeschlusses

vom 16. December 1850 auch außerhalb ber confervativen Bartei viele Bertheibiger, und es foll in biefer Beziehung ichlieflich noch folgende von bem Abg. Reichensperger (Gelbern) in der Sitzung der Zweiten Kammer vom 28. April 1852 abgegebene Erflarung ermahnt werben: "Ich wußte aber Niemanden im Lanbe, ber biefe Berlepung nicht als eine nothwendige, als eine unvermeibliche anerkannt und, wenn auch wider Willen, gebilligt batte." Aus biefen Mittheilungen geht hervor, daß bereits 1849 bei Gelegenheit ber Debatten über bie Reviston bes Art. 99 ber Berfaffungs-Urfunde ein Theil ber confervativen Abgeordneten von der Anslicht ausging, bag burch biefen Artikel ein einseitiges Ausgaben-Bewilligungerecht ber Zweiten Kammer nicht begrundet werbe und beshalb bas alte Bubget fortbeftebe, wenn ein neues nicht ju Stande fomme, und fo lange, bis ein folches ju Stanbe tomme. Es folgt baraus ferner, daß bie meiften Führer ber liberalen Bartei ber Anficht maren, die Regierung fonne und werbe im Falle einer Ausgaben-Berweigerung fich an biefen Beschluß nicht binben, sonbern bie vorhandenen Beldmittel zur Leiftung ber nothwendigen Ausgaben auch wirklich verwenben, und es folgt baraus enblich, daß bie bekannte Theorie von ber "Lude" in ber Berfaffunge-Urfunde nicht, wie von liberaler Seite behauptet ift, eine "neue Erfindung" ber jegigen Regierung ober bes Ministers v. b. Bebbt ift, bag vielmehr eine ber erften Finang - Autoritaten ber liberalen Partei, ber Freiherr v. Batom, bereits 1849 biefelbe Anficht ausgesprochen und beshalb bereits bamals, wenn icon erfolglos, nabere Bestimmungen in ber Berfaffungs - Urfunde fur ben Fall verlangt bat, bag ein neues Bubget nicht zu Stande kommen wurde. Gegen die Anflicht, daß bei bem Nichtzustandekommen bes neuen Bubgets bas alte in fortbauernber Gultigkeit bleibe — welcher Grundfan, wie ausgeführt wurde, dem constitutionellen Brincip am meisten entsprechend ist — läßt fich allerdings das rechtliche Bedenken erheben, daß nach-Artikel 99 der Verfaffungs-Urfunde ber Staatshaushalt fahrlich burch ein Gefet festgestellt werden foll und bag Gefete, welche für eine bestimmte Zeit gegeben find, nach allgemeinen juriftischen Regeln mit bem Ablauf Diefer Beit von felbft erloschen. Aber abgesehen bavon, bag Art. 99 nicht ausbrudlich vorschreibt, bag ber Staatsbaushalt immer nur auf bie Dauer eines Jahres Geltung haben folle, vielmehr im Grunde nur verlangt, daß in jedem Jahre ein neuer Staatshaushalt ben Rammern vorgelegt werbe, bleibt auch fur ben hochft zweifelhaften Fall, daß das ermähnte Rechtsbedenken durchgreifend fein follte, die Bflicht des Konigs bestehen, fraft vollziehender Gewalt (Art. 45 ber Berf.=Urf.) bie Regierung fortzuführen. Die königliche Regierung ift baber nicht bloß berechtigt, sonbern auch verpflichtet, die nothwendigen und nutlichen Ausgaben auch ohne Budget zu leiften. Daß biefer Buftand nicht ber ordentliche, sondern ein Ausnahmezustand ift, bedarf keiner weiteren Ausführung. Deshalb ift bie Regierung unzweifelhaft verpflichtet, fein gefetliches Mittel unversucht zu laffen, um eine Einigung mit bem Landtage über bas Budget herbeizuführen. Wenn bas Abgeordnetenhaus minder wichtigen Ausgaben feine Buftimmung verfagt, fo bleibt ihr nichts übrig, ale biefelben fallen gu laffen. Gine Rothpflicht ber Regierung zur Leiftung von Ausgaben, benen bas Abgeordnetenhaus seine Buftimmung versagt, tann nur bann eintreten, wenn ihrer Ueberzeugung nach biefe Ausgaben fur Die Eriftenz ober Sicherheit bes Staates bringend erforberlich find.

Der Verfassung i. Diese Boraussetzung traf bei dem Conslict der letten Jahre zwischen der königlichen Regierung und der Majorität des Abgeordnetenhauses zu. Dieses lettere hatte sich geweigert, seine Justimmung zu den Ausgaben für die neue Heeres-Organisation zu ertheilen, obwohl das ganze Land und selbst die Majorität des Abgeordnetenhauses, mit wenigen verschwindenden Ausnahmen, mit der Regierung in der Aussassung einverstanden war, daß diese Organisation nicht bloß eine mesentliche Erleichterung für die sandwehrpstichtigen Mannschaften enthalte, sondern auch für die Sicherheit des Landwehrpstichtigen Mannschaften enthalte, sondern auch für die Sicherheit des Landes bringend nothwendig sel. Das Abgeordnetenhaus hatte daher den Ausgaben für diese Organisation sediglich aus dem Grunde nicht zugestimmt, weil dadurch die Regierung in Betress derselben zu gewissen Goncessonen im Sinne der Fortschrittspartei, namentlich aber zur Einführung der zweisährigen Dienstzeit für die Armee gezwungen werden sollte. Die königliche Regierung befand sich bei der neuen Militär-Organisation ganz unzweiselhaft in ihrem Rechte; diese ist im Grunde nichts Anderes, als die Aussührung der durch das Gese

vom 3. September 1814 für fammtliche preußische Unterthanen eingeführten allgemeinen Behrpflicht, welche ja auch von liberaler Seite fonft ftets als ein unveraußerliches Gut bezeichnet worben ift. Die vom Abgeordnetenbaufe verlangten Conceffionen murben aber, wie die Regierung wiederholt erklarte, nach ihrer gewiffenhaften, auf bas Urtheil faft fammtlicher fachverftanbiger Autoritaten gegrundeten Ueberzeugung Die Sicherheit bes Staates auf bas Bochfte gefährbet haben, weil bie Rraft und bie Rriegstuchtigfeit ber Armee barunter leiben wurde, und bie Regierung hatte es baber für ihre Pflicht erachtet, auf biefelben nicht einzugeben. Auf biefe gewiffenhafte Bflichterfullung ber Regierung hatte bas Abgeordnetenhaus mit Berweigerung ber Ausgaben für bie Militar-Organisation geantwortet. Diese Ausgaben hatten teineswegs ben Charafter von neuen Ausgaben, ba benselben bereits in ber Seffion bes Landtags von 1860 auch bie Buftimmung bes Abgeordnetenhauses zu Theil geworden war, wennschon sich daffelbe nur bereit gefunben hatte, biefelben in ber Form eines außerorbentlichen Bufchuffes zu bewilligen. Der Finangminifter v. Batow ertlarte jeboch bamals bereits, ohne bag bas Abgeordnetenhaus diefer Auffaffung widerfprach: er betrachte diefen Bufchuf als ein Ordinarium und die Regierung werbe fich in bem begonnenen Werke ber Beered-Drganisation, von beren Nothwendigkeit fie überzeugt fei, burch ein biffentirendes Botum bes Abgeordnetenhauses nicht beirren laffen. Ebenso bewilligte bas haus 1861 bie Mittel zur weiteren einstweiligen Aufrechterhaltung ber thatsachlich bereits burchgeführten Organisation, und amar gunachft wieber im Extraordinarium, weil jur herbeiführung bes Definitivums und gur entsprechenden Aufnahme in bas Orbinarium erft die Wiebervorlage eines Gefetes, moburch basjenige vom 3. September 1814 bauernd abgeanbert werbe, abzuwarten fei. Dabei wurde jeboch auf die Autoritat bes Borfibenben ber Budget - Commiffion, bes herrn Ofterrath, ausbrucklich anerkannt und von teiner Seite bestritten, bag biefe im Ertraordinarium bewilligte Ausgabe, da fle eben nur eine Bervollständigung des Ordinariums fei, auch nach bem Schluffe bes Etatsjahres, wenn ber neue Etat nicht feftgefest fei, nicht aufhören tonne. Das Abgeordnetenhaus hatte also zwei Jahre hindurch, nachdem bie heeres-Organisation bereits eine vollendete Thatfache war, die Mittel für bieselbe bewilligt, als es ihm im Jahre 1862 in den Sinn fam, Diese Mittel zu verweigern. Als die Regierung beffenungeachtet fich weigerte, diese Einrichtung wieder rudgangig zu machen, faßte baffelbe in ber Sigung vom 7. October 1862 eine Resolution, morin ber Grundfat aufgestellt murbe: "Es ift verfaffungswibrig, wenn die konigliche Staatbregierung eine Ausgabe verfügt, welche burch einen Befchluß bes Saufes ber Abgeordneten befinitiv und ausbrudlich abgelehnt worben ift." Beschluß ftand offenbar mit ber Verfaffung nicht in Ginklang. Das Abgeordnetenhaus vindicirte fich baburch ein einseitiges Ausgaben-Bewilligungsrecht und ignorirte bie verfaffungemäßige Befugniß bes Gerrenhauses, bas Bubget im Gangen entweber anzunehmen ober abzulehnen. Bon biefer letteren hatte bas herrenhaus Gebrauch gemacht, und fur das Jahr 1862 mar daher ein Staatshaushalts-Etat überhaupt nicht zu Stande gekom-Die Frage konnte baber offenbar nur Die fein, ob bie Regierung unter biefen Umftanben befugt mar, überhaupt irgend melde öffentliche Ausgaben zu leiften, nicht aber bie, ob fie benjenigen Theil zu leiften befugt fei, welcher von bem Abgeordnetenhause bewilligt worden, und sich lediglich solcher Ausgaben zu enthalten habe, welche von Diefer Seite ausbrudlich verfagt waren. Denn Die Bewilligung von Ausgaben feitens des Abgeordnetenhauses hat nach den mehrfach in Bezug genommenen Berfaffunge = Bestimmungen ohne die Buftimmung ber beiben anderen Factoren ber Gefetgebung, ber Krone und bes herrenhaufes, gar feine rechtliche Bebeutung, und bas herrenhaus hatte in bem vorliegenden Falle gerade megen ber Befdneibung bes Budgets burch bas Abgeordnetenhaus feine Buftimmung zu fammtlichen Ausgaben verfagt. In ber folgenden Landtagsfeffion legte bie Majoritat bes Abgeordnetenhaufes ihre Auffaffung bes Budgetrechts in einer Abreffe an ben Ronig nieber und beschuldigte bas Ministerium wegen Aufrechterhaltung ber Armee-Reorganisation bes Berfaffungsbruches. Der Abgeordnete v. Spbel leitete in ber Sigung vom 27. Januar 1863 als Berichterftatter über ben Abreß-Entwurf feinen Bortrag mit folgenben fur bie Situation hochft bezeichnenben Borten ein: "Der Antrag, welchen ich im Namen Ihrer Abreß-Commission bor Ihnen ju vertreten die Ehre habe, hat nicht ben 3wed, eine Antwort auf die Thronrede in

bem berkommlichen Sinne Ihnen zu proponiren, ein Actenftuck alfo, welches ein vorlaufiges Stellungnehmen bes Saufes bezeichnet gegenüber ben einzelnen Geschäften und Ungelegenheiten, welche bas Baus in ber bevorftebenben Geffton gemeinschaftlich mit ber koniglichen Regierung zu bearbeiten haben wird. Bielmehr ist der Abreß-Entwurf, welchen Ihre Commiffion Ihnen gur Annahme empfiehlt, eine Schrift über Die Lage bes Lanbes, welche bas preußische Bolf burch bas Organ seiner Bertreter in Ehrfurcht und Bertrauen an ben Stufen bes Thrones nieberlegt, um bei Gr. Rajeftat bem Ronige Recht und Abhulfe gegen eine Reihe von Regierungshandlungen ju fuchen, welche bie Minifter bem Ronige angerathen haben, inbem fle babet - mabrent Ge. Rajeftat wieberholt und ausbrudlich Allerhochftihren Billen ausgesprochen hatten, Die bestehenden Berfassungsrechte zu schirmen und zu schützen — Sr. Majestät ben verhangnigvollen Umftand verbedten, daß jene Sandlungen eine thatfachliche Berletung ber Berfaffung in fich fcbloffen." Diefe Anschulbigungen erwiderte ber Minifterprafibent Graf Bismard mit einem Bortrage über bie abweichenben politifchen und ftaaterechtlichen Auffaffungen ber Regierung, welcher als bas wichtigfte und bedeutenbfte Manifeft in Bezug auf ben von berfelben mahrend bes Berfaffungs = Conflictes eingenommenen Standpunkt ju betrachten ift. Es beißt barin unter Anderem: "In biefer Abreffe merben bem Saufe ber Abgeordneten Rechte vindicirt, welche bas Saus entweber gar nicht, ober boch nicht allein befitt. Wenn Sie, meine Berren, bas Recht hatten, bas Bubget in feiner Sauptfumme ober in feinen Ginzelnheiten enbaultig feftzuftellen; wenn Sie bas Recht batten, von Gr. Majeftat bem Ronige bie Entlaffung berjeniger Minifter, welche Ihr Bertrauen nicht haben, zu forbern; wenn Sie bas Recht hatten, burch Ihre Beschlüffe über den Staatshaushaltsetat den Bestand und die Organisation der Armee festzustellen; wenn Sie bas Recht hatten, wie Sie es verfassungsmäßig nicht haben, in der Abreffe aber beanspruchen, Die Beziehungen ber Erecutivgewalt ber Staatsregierung ju ihren Beamten maggebend ju controliren: bann waren Sie in ber That im Besthe ber vollen Regierungsgewalt in biesem Lanbe. Auf ber Basts bieser Anspruche beruht Ihre Abreffe, wenn fle überhaupt eine Bafis hat. Ich glaube baher bie praktische Bedeutung berselben mit kurzen Borten bahin bezeichnen zu konnen: Durch biefe Abreffe werbe bem toniglichen Saufe ber Sobenzollern feine verfaffungemäßigen Regierungsrechte abgeforbert, um fle ber Majoritat biefes Saufes zu übertragen. ---Sie fleiben biefe Forberung in bie Form ein, bag Sie bie Berfaffung fur verlett erflaren, in soweit die Krone und das Herrenhaus sich nicht fügen. . . . . Sie finden bie Berfaffungeverletung in specie bei Artitel 99. lautet, wenn ich mich ber Worte erinnere: Alle Einnahmen und Ausgaben bes Staates muffen fur jebes Jahr im Boraus veranschlagt und auf ben Staatshaushalts - Etat gebracht werben. Wenn barauf folgte: Letterer wird jahrlich burch bas Saus ber 216geordneten festgestellt, bann batten Sie in Ihren Beichwerden in der Abreffe vollfommen Recht, bann mare bie Berfaffung verlett. Es folgt aber im Text bes Art. 99: Lebterer, ber Staatshaushalt, wird jabrlich burch ein Gefet feftgeftellt. Bie nun ein Gefes ju Stande kommt, fagt Art. 62 mit unwiderleglicher Rlarbeit. Er fagt, bag jum Buftanbefommen eines jeben Gefetes, alfo auch bes Bubgetgefetes, bie Uebereinftimmung ber Krone und ber beiben Rammern erforberlich ift. Dag bas Berrenhaus berechtigt ift, ein von ber Zweiten Kammer beichloffenes und ihm nicht convenirendes Budget zu verwerfen, ift außerdem noch in dem Artifel hervorgehoben. Jebes biefer brei concurrirenden Rechte ift in ber Theorie unbegrenzt und bas eine fo ftart wie bas andere. Benn eine Bereinbarung zwischen ben brei Gewalten nicht ftattfinbet, fo fehlt es in ber Berfaffung an jeglicher Bestimmung barüber, welche von ihnen nachgeben muffen. früheren Discuffionen ift man freilich über Diese Schwierigkeit mit Leichtigkeit hinmeggegangen; es wurde nach Analogie von anberen Lanbern, beren Berfaffung und Gefete in Preugen aber nicht publicirt find und feine Gultigfeit haben, angenommen, bie Schwierigkeit sei einfach dadurch zu erledigen, daß die beiden anderen Factoren fich dem Abgeordnetenhause fügen, daß, wenn zwischen der Krone und bem Abgeordnetenhause eine Berftanbigung über bas Bubget nicht ju erreichen ift, bie Krone fich nicht nur bem Abgeordnetenhause felbft unterwirft und Die Minister, Die bas Bertrauen bes Abgeordnetenhaufes nicht haben, entläßt, fondern auch bas Berrenhaus, wenn es mit ben Abgeordneten

nicht übereinstimmt, burch maffenhafte Ernennungen zwingt, fich auf bas Nibeau bes Abgeordnetenhauses zu seben. Auf biese Beise wurde allerdings die souverane Alleinherrichaft bes Abgeordnetenhauses hergestellt werben; aber eine folde Alleinherrschaft ift nicht verfaffungemäßiges Recht in Breugen. Die Berfaffung balt bas Gleichgewicht ber brei gefetgebenben Bewalten in allen Fragen, auch in ber Bubgetgefengebung, burchaus feft; teine biefer Gewalten tann bie andere jum Nachgeben zwingen; Die Berfaffung verweift baber auf ben Beg ber Compromiffe jur Berftanbigung. Gin constitutionell erfahrener Staatsmann hat gefagt, bag bas gange Berfaffungeleben jeberzeit eine Reihe von Compro-Wird bas Compromif baburch vereitelt, bag eine ber beiben Gemalten ihre eigene Ansicht mit doctrinarem Absolutismus durchführen will, fo wird die Reibe der Compromiffe unterbrochen und an ihre Stelle treten Conflicte, und Conflicte, da bas Staateleben nicht ftill zu fteben vermag, werben zu Dachtfragen. Wer bie Dacht in Banben hat, geht bann in feinem Sinne vor, weil bas Staatsleben auch nicht einen Augenblid ftillfteben fann. Sie werben fagen, bag nach biefer Theorie bie Krone in ber Lage mare, megen jeber unbebeutenben Meinungeverschiebenheit bas Buftanbekommen bes Budgets zu verhindern. In ber Theorie ift bies allerdings unbestreitbar, ebenfo wie es in ber Theorie unbestreitbar ift, daß bie Abgeordneten bas gange Budget verweigern, um baburch bie Entlaffung ber Armee, ober bie Aufldfung aller Regierungs-Collegien herbeizuführen; in ber Braris geschieht bas nicht. Gin folder Diffbrauch bes unbestreitbaren theoretischen Rechts ber Krone ift in Diesen 14 Jahren nicht vorgekommen . . . . . . Bir schlossen bie Sigung in ber hoffnung, bag Gie in verfohnlicherer Stimmung wiebertehren murben, als Sie uns verlaffen. Sie erwarten Nachgiebigkeit von ber Krone, wir erwarten fle von Ihnen. Die Reihe, Concessionen ju machen, ift nach ber Ueberzeung ber Regierung an Ihnen, und ohne bag Sie folche machen, werben wir aus bem Conflict schwerlich beraustommen. Das Berrenhaus verwarf, und nach ber Ansicht ber königlichen Regierung mit vollem Recht, als unzulänglich fur bas Beburfniß bes Staates, bas von Ihnen votirte Bubgetgefet. Der Fall, daß tein Budget zu Stande tam, lag thatfachlich vor; feine Möglichkeit wurde beftritten. Die Thatfache widerlegte die Behauptung ber Unmöglichkeit; ber Fall ber hier eingetreten ift, fann fich unbebenklich wiederholen. Wenn Die Beftim= mung ber Berfaffung über die Gleichberechtigung ber Arone und des Berrenhaujes bei Buftimmung ju jebem Gefete, alfo auch ju bem Bubgetgefete - wenn Diefe Bestimmung nicht gang illuforifch fein foll, fo tann fich ber Fall wiederholen. Daß hier eine Lucke in ber Berfaffung ift, ift gar teine neue Erfindung. 3ch habe felbst damals ben Berhandlungen wegen ber Revision ber Berfaffung beigewohnt, und wir haben und mehrere Tage in fehr eingehender Beife mit biefer Moglichfeit beschäftigt, Die jest nach vierzehn Jahren zum erften Rale zur Wirklichfeit geworben ift. Daß es eine Unmöglichkeit sei, ift bamale Niemandem eingefallen, man hat fich nur über bie Borkehrungsmaßregeln, die für einen folchen Fall getroffen werben follten, nicht einigen konnen . . . Ueber bas, was Rechtens fei, wenn kein Budget zu Stande kommt, find Theorieen aufgestellt, auf beren Burbigung ich mich hier nicht einlaffen will. Die Einen fagen, es besteht eo ipso bas vorjahrige Bubget fort, wenn fein neues ju Stanbe kommt; die Anderen sagen, vermöge des horror vacui, der dem Gesete innewohnt, fülle fich bie Lude überall, wo bas neue Recht nicht bedt, nach bem alten wieber aus, in berfelben Art, wie man auf bie Joachimica jurudgeht, wo bas Lanbrecht nicht ausreicht, ober auf coutumes und alte konigliche Orbonnangen, wo ber Code nicht zutrifft, fo dag alfo bei une die Rachtvollfommenbeit bes absoluten Regiments wieder einzutreten habe, wo bas Staatshaushalts-Gefet fehlt. Ich will biefe Theorie nicht weiter verfolgen; es reicht fur mich bie Rothwendigkeit hin, bag ber Staat eriftire, und bag man nicht in peffimiftifchen Anschauungen es barauf antommen lagt, mas baraus wirb, wenn man bie Raffen foliefit. Es ift bie Rothwendigkeit allein maggebend; biefer Nothwendigfeit haben wir Rechnung getragen, und Sie felbft werben nicht verlangen, bag wir bie Binfen und bie Beamtengehalter hatten fistiren follen. Dag ber bamit eingetretene Buftand verfaffungswidrig fei, bestreite ich nach wie vor auf das Allerbestimm-3ch muß auch glauben, daß biefe Anficht von teinem ber Taufenbe von Beamten, welche bie Berfaffung befchworen haben, getheilt wirb. Reiner ber Beamten hat ber

Regierung feine Mitwirfung verweigert, feiner hat erflart, fein Gehalt vom 1. Januar nicht empfangen zu wollen. Ich will baraus gar teinen Borwurf machen; ich ziehe nur ben Schluß baraus, bag bie Ueberzeugung, wir hatten verfaffungswibrig gehanbelt, nicht fo unumftoflich baftebt; fonft batte unter ben Taufenben von Beamten boch Giner Gewiffensregungen empfunden, und feine Mitwirfung unter biefer Regierung verweigert. Außerdem ift ber Buftanb, in welchem wir uns befinden, teinenfalls verfaffungswibriger, als ber Buftanb, ber vierzehn Jahre lang jedesmal in ben erften vier ober sechs Ronaten obwaltete, in benen wir ohne Budget waren. . Bas bie Berfassung Ihnen an Rechten zubilligt, soll Ihnen unverfürzt zukommen; was Sie barüber hinaus verlangen, bas werben wir ablehnen und Ihren Forberungen gegenüber die Rechte der Krone mit Ausbauer wahrnehmen. Es ist ein eigenthümliches Busammentreffen, daß die Berathung dieses Danifestes, welches unserem königlichen Gerrn überreicht werben soll, gerabe zusammenfällt mit bem beutigen Geburtstage bes fungften muthmaflichen Thronerben. In biefem Bufammentreffen, meine herren, feben wir eine verboppelte Aufforberung, feft fur bie Rechte bes Ronigthums, feft fur bie Rechte ber Nachfolger Gr. Majeftat einzufteben. Das preußische Konigthum hat feine Diffion noch nicht erfüllt, es ift noch nicht relf bazu, einen rein ornamentalen Schmuck Ibres Berfaffungsgebäudes zu bilden; noch nicht reif, als ein tobter Raschinentheil bem Rechanismus bes parlamentarischen Regiments eingefügt zu werben." Die Anerkennung bes von ber Rajorität bes Abgeorbnetenhaufes geforberten einseitigen Ausgaben-Bewilligungerechtes murbe, wie ber Minifterprafibent bemerkt, mit ber Ginfuhrung bes parlamentarifchen Regiments gleichbebeutenb gewesen fein, und überdies mar es offenbar ohne Die unmittelbarfte Gefahr fur Die Sicherheit und Existenz des Staates unaussubrbar, den Beschluffen des Abgeordnetenhaufes gemäß die Armee-Reorganisation wieber aufzulofen. Dies mare unter ben obwaltenden Berhaltniffen, wie ber Kriegsminifter v. Roon fich ausbruckte, ein Berrath am Baterlande gewesen, und auch ber Abgeordnete Ewesten sprach sich in ber Sigung vom 9. Rai 1863 bahin aus, bag bie Wiederauflosung jedenfalls ein "Unglud" fein murbe. Die Regierung mar baber unter allen Umftanben verpflichtet, jene Einrichtung ungeachtet bes Beichluffes bes Abgeordnetenhauses aufrecht zu erhalten, und bas gange Land weiß ihr, nachbem biefelbe nach furgem Befteben in zwei großen Rriegen bereits auf bas Blangenbfte fich bemahrt hat, Dant bafur, bag fie bies energifch und muthvoll gethan bat.

Schlußbetrachtung. Das unbebingte Ausgaben-Bewilligungsrecht ber 3meiten Rammer ift eins ber Axiome bes boctrinaren Conflitutionalismus, ohne welches verfaffungsmäßige Freiheit nicht foll bestehen konnen. Gleichwohl geben die einsichtigeren und gemäßigteren Liberalen ben bringenben Rath, in Birflichfeit niemals von biefem Rechte Gebrauch zu machen, weil jebe Regierung baburch mit Nothwenbigkeit auf bie Bahn ber Billfurmagregeln und ber Octropirungen gebrangt werbe. Bas foll alfo bie hartnädige Bertheibigung eines Rechtes bezweden, welches entweber als blopes Schaustud hinter Glas und Rahmen verwahrt wird, ober welches, wenn in ber That bavon einmal Gebrauch gemacht werben follte, eingestandener Ragen die gefahrvollsten Rrifen für ben Staat und bie verfaffungsmäßige Freiheit heraufbefchworen muß. "Périssent les colonies plutôt qu'un principe", so riefen bie Manner ber erften gefetgebenben Berfammlung Franfreichs, und unter biefem Felbgefchrei hat Franfreich seine blubenbften und reichften Colonieen verloren. Aber mo find inzwischen die Principien geblieben? Das eigentliche Befen ber conftitutionellen Ronarchie beruht barin, daß feine absolute Gewalt bestehen foll, so wenig auf Seiten ber Krone als auf Seiten ber Bolfsvertretung. Das unbedingte Ausgaben = Bewilligungsrecht bes Abgeordnetenhauses ift aber eine solche absolute Gewalt in eminentem Sinne. Alle anderen Gewalten im Staate werben baburch unterbrudt, weil bei ber Anwendung beffelben fofort ber gange Staatsmechanismus ftillftebt. Gneift bemerkt baber febr richtig in feiner bereits ermahnten Schrift, indem er von Belgien rebet, wo bie Gefete, bie Einnahmen fowohl wie die Ausgaben betreffend, nur auf ein Jahr Kraft haben, daß eine fo gestellte Staatsgewalt in die Lage gebracht fei, von Jahr gu Jahr fich von ber 3wetten Rammer eine Bollmacht ju ihrer Forterifteng ju erhitten. Es liegt baber offenbar im

Intereffe verfaffungemäßiger Freiheit, bag eine Ginrichtung vermieben wirb, welche geeignet ift, in febem Augenblid Berfaffungs-Rrifen bervorzurufen. Diefes gefchieht wenigftens annahernd burch bie geschilberten Budget - Ginrichtungen in England. Gine Berwerfung bes Bubgets hat bort feinen Stillftanb ber Staatsmafchine gur Folge, wennichon baburch bie Thatigfeit berfelben erheblich erschwert werben wurde. Immerhin aber hangt mit biefer Einrichtung bie parlamentarische Regierungsform Englands eng jufammen, welche fich nicht auf ben Continent ohne Beiteres übertragen laft, weil bie Borausfehungen bagu, eine burch Reichthum und Bopularitat ausgezeichnete Ariftofratie, welche Die Regierung führt, und ein in allen Rreifen an Selbstregierung gewöhntes Bolt, fehlen. Um wenigften aber ift eine berartige Ginrichtung in einem großen Militarftaat, wie Breugen, ertraglich, welcher von allen Seiten burch machtige und neibische Rachbarn bebroht ift, und baber seine Rachtftellung in Europa nur daburch aufrecht erhalten fann, daß der Schwerpunkt ber Regierungegewalt in die Krone und nicht in das Parlament fallt. Preugen tann fcwerlich ein Bubgetrecht vertragen, wie es fich in England im Sangen bisher vortheilhaft bewährt bat. Als ber einzig richtige Beg erscheint baber bie Bestimmung, bag, eben fo wie bie Fortbauer ber auf Gesehen beruhenben Steuern bis zu ihrer Aufhebung im Bege ber Gefetgebung gefichert ift, auch bie Leiftung ber Ausgaben fortbauert, welche burch ein Etat-Gefet fanctionirt worben find. Diefen Beg bat die konigliche Regierung bereits mabrend ber Landtagefeffion von 1863 gu 1864 gu betreten versucht, indem fle einen Gefegentwurf einbrachte, welcher folgenbermaßen lautete : "Wenn bie gur gefetlichen Feftftellung bes Staatshaushalts-Etats erforberliche Uebereinftimmung bes Ronigs und beiber Saufer bes Landtages nicht erreicht werben fann, fo bleibt ber gulest gefeslich feftgeftellte Etat bis gur Bereinbarung eines neuen Etate in Rraft. Außerorbentliche Ausgaben, in fo weit fie nicht auf einer Berpflichtung bes Staates beruhen, burfen jeboch in Diefer Bwifchenzeit nur geleiftet werben, wenn fle ju folchen 3meden beftimmt find, welchen burch eine in bem zulest festgestellten Ctat erfolgte Bewilligung vorgesehen ift, und nur in Bobe bes burch biefen Etat bewilligten Betrages. Eben biefe Beftimmungen gelten fur ben Fall, daß bie Fefifiellung bes Staatshaushalts-Etats für bie nachfte Ctats-Beriode über ben Anfang berfelben fich verzogert." Das Abgeordnetenhaus verwarf jedoch nicht blog in der Sihung vom 19. Januar 1864 diese Worlage, fonbern faßte gleichzeitig noch folgende Refolution: 1) Der vorgelegte Gefetentwurf vom 17. December 1863 enthalt feine Ergangung, sonbern eine birecte und vollständige Aufhebung bes Art. 99 ber Berfaffunge-Urfunbe; 2) ber Gefehentwurf ift weber burch ein bestehenbes Beburfnif veranlagt, noch mit bem verfassungs= maßigen Recht bes Saufes bei Feftftellung bes Staatshaushalts= Etats vereinbar. Rag immerhin auch bei einem großen Theile ber gemäßigteren Riberalen bie rechtliche Auffaffung über bie Auslegung bes Art. 99 ber Berfaffungs= Urtunde biefelbe geblieben fein, fo haben wir boch nach ben Aeußerungen bes Abgeordneten Gneift und anderer hervorragenber Mitglieber biefer Bartei vollen Grund angunehmen, daß die Auffaffung über bas Bedürfniß, ben Art. 99 entsprechend zu ergangen, eine wesentlich andere gur Beit geworben ift, als bies ber Beit bes Conflictes ber Fall mar, wo die politische Aufregung ber politischen Parteien gegen einander einen nicht unerheblichen erreicht hatte. Eine Erganzung in ber von Gneift in feiner ermabnten Schrift befürworteten Beife, bag auch in Breugen, wie in England, fortan zwifchen einem orbentlichen und einem außerorbentlichen Budget unterschieben werbe, fo bag nur biefes lettere ber jahrlichen Bewilligung burch ben Landtag unterliege, ift bekanntlich früher bereits sowohl im Berrenhause, als auch im Abgeordnetenhause angestrebt morben, ohne bag jeboch biefe Berfuche mit befonberem Rachbrude verfolgt worben maren. Man nahm in beiben Fallen bavon Abstand, ohne einen Beichlug barüber abzumarten. Und biefe Lofung murbe auch in ber Chat, wie wir bereits bemerkten, teine gludliche fein, weil auf Diefem Wege Die parlamentarifche Regierungsform eingeführt werben murbe, mit welcher Preugen nicht befteben fann. Allerbings ließe fich baburch erreichen, bag auch im Falle einer Berwerfung bes Budgets ber Regierung bie Ausgaben für die nothwenbigften öffentlichen Beburfniffe nicht verfagt maren; indeg murbe, wenn bas außerorbentliche Bubget auch nur - wie in England - ben vierten Theil bes Gesammt-

Bubgets betragen follte, bie Fuhrung ber Regierung ohne biefe Mittel hochftens auf furze Beit möglich fein. Das Abgeordnetenhaus mare baber burch Anwendung feines Berwerfungerechtes in die Lage verfest, jedes ihm mißliebige Ministerium zu fturzen und bas Unstellungsrecht ber Minister burch bie Rrone illusorisch zu machen. Gerabe ber Umftand, bag burch die Ausübung jenes Rechtes die Staatsmafchine nicht ohne Beiteres jum Stillfteben gebracht wirb, wurde bie oftere Unwendung beffelben erleichtern und gleichzeitig ber Regierung ein plausibler Borwand zu außerorbentlichen Magregeln entzogen fein, weil eine Befahrbung ber bochften Staateintereffen taum erweisbar fein wurde. Es bliebe baber, um einen folchen Befchluß zu vermeiben ober um ihn, wenn er bereits gefaßt worden, wieder rudgangig zu machen, in der That nichts übrig, als ein Bechfel bes Ministeriums im Sinne ber Raforitat bes Abgeordnetenhauses. Einrichtung, daß das alte Budget fo lange in Kraft verbleibt, bis eine Bereinigung über ein neues zwischen ber Regierung und ber Lanbesvertretung zu Stanbe gekommen ift, sichert bagegen ein für bie Rachtstellung bes Staates in Breugen bringend erforberliches monarchisches Regiment und gewährt gleichzeitig ber Landespertretung benjenigen Ginfluß auf bie öffentlichen Angelegenheiten, welcher in einem mobernen Culturftaate unerlaglich ift. Reine neue Ausgabe, welche die Regierung fur geboten erachtet, fann ohne Buftimmung bes Landtages gemacht werben, und je haufiger bas Bedurfnig bagu in einem fo machtig im Aufichwunge und im Bachsthum begriffenen Staate, wie ber preugifche es ift, hervortreten muß, um fo fcmerer wiegt bas politifche Recht, welches baburch bent Landtage und fpeciell bem Abgeordnetenhause anvertraut wird. Daffelbe wird badurch von Jahr ju Jahr in bie Lage versett, bei ber Bereinbarung bes neuen Bubgets einen weltreichenden Einfluß auf alle öffentlichen Angelegenheiten bes Lanbes zu uben, ba bie Regierung bie bringenbfte Beranlaffung bat, ein gutes Ginvernehmen ju einer Rorperichaft ju erhalten, ohne beren Buftimmung fie nicht bloß fein neues Befet und teine neue Steuer erlaffen, fonbern auch nicht einmal aus ben bereits vorhandenen Gelbmitteln eine neue, wenn auch noch fo bringliche Ausgabe machen fann. Gerabe bie Beidrantung bes Budgetrechts giebt ber Ausubung beffelben einen erhöhten moralischen und politischen Nachbrud. Das Abgeordnetenhaus ift bann allerdings nicht in ber Lage, burch Berwerfung bes gangen ober bes außerorbentlichen Bubgets ber Krone ein emphatisches: "Weg mit bem Ministerium!" zuzurufen; ein Fall, welcher — wie die Erfahrung gelehrt hat — wohl zu einer Trubung ber politifchen Situation, aber nicht bagu in Breugen führen fann, bag ber Ronig einem Machtgebote bes Abgeordnetenhaufes Folge leiftet. Dagegen ift es nicht bentbar, bag bei einer magvollen, aber energifchen Ausubung bes Rechtes, neuen Ausgaben bie Buftimmung zu verfagen, ein Minifterium auf Die Dauer fich zu halten vermag, welches ben Berfuch machen wollte, in birectem Biberfpruche mit ber Dajoritat bes Landtages und ber berechtigten öffentlichen Reinung zu regieren. Ran wende nicht ein, bie Regierung tonne vortommenden Falls ben Biderfpruch bes Abgeordnetenbaufes baburd brechen, daß fie auch ungeachtet beffelben neue Ausgaben leifte, indem fie fich ju ihrer Rechtfertigung auf die Bflicht berufe, die Eriftenz und Ordnung bes Staates unter allen Umftanben aufrecht zu erhalten. Bu einer folden Rechtfertigung gehört aber boch, bağ auch die thatsachliche Boraussehung wirklich zutrifft. Dies war bei dem jest beendigten Conflicte zwischen ber Regierung und bem Abgeordnetenhause unferer Uebergeuaung nach in ber That ber Fall. Das Abgeordnetenhaus beging ben großen Fehler, welcher icon nach ben einfachften Regeln ber Logif nothwendig zu einem Conflict mit ber Regierung führen mußte, daß es die Ausgaben für eine Ginrichtung, von welcher die Regierung vorher erklart hatte, daß fle für die Existenz des Staates bringend erforderlich fei, und welche ber Natur der Sache und den ausbrücklichen Erklärungen der Regierung ge= gemäß nur eine bauernbe fein fonnte, im Extraordinarium bewilligte, und bemnacht. nachbem biefe Ginrichtung burchgeführt mar, Die Roften bafur einfach wieber abfeste. Die Sachlage war also bamals in der That ein: ganz wesentlich andere, als biejenige sein wurde, wenn die Regierung neue Ausgaben machen wollte, in Betreff welcher eine Bereinbarung mit dem Landtage nicht erzielt worden. Ueberhaupt aber barf nicht vergeffen werben, bag mohl gegen unumichrantte Gewalten, wie bas einseitige Ausgaben-Bewilligungerecht bes Abgeordnetenhauses eine folche fein wurde, ein Wiberftand mit Tussicht auf Erfolg sich führen läßt, wenn dieselben in willkurlicher und politisch un-

Auger Beife gehandhabt werden, aber nicht gegen beschränkte und nach ben realen Berbaltniffen richtig abgegrenzte Gewalten, wenn von benselben in leiblich verftandiger und magvoller Beife Gebrauch gemacht wirb. Die Debatten, welche über bas Budget bes norbbeutschen Bunbes im Reichstage sowohl wie in bem Abgeordnetenhause ftattgefunden haben, berechtigen allerdings nicht zu ber hoffnung, daß eine angemeffene Reform und Erganzung bes preußischen Bubgetrechts zur Beit bereits Aussicht auf Erfolg haben wurde. Aber poraussichtlich wird, wenn bie Beichen nicht trugen, bie Beit kommen, wo ber einsichtigere Theil ber liberalen Bartei auch in bieser Frage es für nützlicher erkennen wird, mit gegebenen Großen, mit ben eigenthumlichen Berhaltniffen und Beburfniffen bes preußischen Staates, als mit conftitutionellen Doctrinen ju rechnen. biefem Bege wird auch ein berechtigter wirklicher Ginfluß ber Landesvertretung in Breugen gefichert werben, wie die Erfahrung bies in allen ben Fallen bereits gelehrt hat, wo diefelbe es verftanden hat, ben realen Berhaltniffen fich zu fügen. Ginen folchen Ginfluß wird aber auch tein Confervativer von einiger Ginficht bem Landtage ftreitig machen wollen. Die Beiten ber unumschrantten Monarchie liegen unwiberruflich hinter Mag ber Absolutismus immerhin seine Bebeutung haben für ein unreifes ober får ein fittlich und politifch entartetes Bolt, fo paßt er boch ficherlich nicht fur ein hochgebilbetes und boch jugenblich fraftiges Bolf wie das preußische. Die absolute Monarchie hat in Breugen die große Diffion gehabt und erfullt, ben Staat zu bilben und ftart zu machen und die Ueberleitung der alten Kandischen Monarchie in den modernen Berfaffungsftaat zu vermitteln. Diefe Aufgabe haben unsere Furften mit flarem Bewußtsein und aufopfernder Singabe an ben Staat verfolgt; fle waren niemals politische Doctrinare im Sinne Ludwig's XIV. ober ber englischen Stuarts, und baraus erflart fich auch bie Thatsache, bag Ge. Dag. ber Ronig nach ber Schlacht von Roniggras, was bamals außerlich nicht schwer gewefen mare, die Berfaffung nicht befeitigte, fonbern vielmehr ftartte und befeftigte, indem ber Berfaffungs-Conflict burch eine Concession an bas Abgeordnetenhaus geschloffen murbe. Ber aber tann in unferer Beit, wo auf allen Gebieten bes geiftigen und materiellen Lebens die gewaltigfte Bewegung fich fundgiebt und ber Staat großere Aufgaben gu lofen hat, wie in irgend einer anderen Epoche, ernfthaft an die Restauration der alten ftanbifchen Monarchie benten! Diefelbe hatte fich auch in Deutschland fur bas im Berhaltniß zu heute langfam pulfirende geistige Leben bes 18. Jahrhunderts unzulänglich erwiefen, mar baber bamale bereits faft überall unter bem Beifall bes Bolfes von ber abfoluten Monarchie verbrangt worben, und erhielt ichlieflich ben letten Tobesftoß, als and bas beutsche Reich, biefe "confusio divinitus conservata", mit seinem schwerfälligen und zopfartig geworbenen ftanbifden Apparate gusammenfiel. Belder Staatsmann aber vermag es, Die Tobten wieber aufzuweden! Es fann aber auch nicht Die Aufgabe einer confernativen Bartei in Breugen fein, politifchen Traumereien von einer Wieberherftellung unhaltbar geworbener und untergegangener Buftanbe nachzuhangen, wenn fle nicht auf allen Ginfluß auf bas wirkliche Staatsleben verzichten will. Diefen Ginflug vermag fle nur zu mahren, wenn fle, womit fle in neuerer Beit begonnen bat, wie bie englischen Tories es wenigstens feit ber Bertreibung Jacob's II. gethan, ber neuen Ordnung ber Dinge fich rudhaltlos hingiebt, und ihre besondere Aufgabe nur barin erblict, Die verfaffungemäßigen Rechte und bie Rachtfiellung bes Konigthums nach Araften zu vertheibigen und ficher ju ftellen. Der hervorragenbe Staatsmann an ber Spite ber Regierung hat bem preugischen Staate eine fo gewaltige neue Butunft eröffnet, bag bie Rinbergeit bes preußischen Conflitutionalismus, mabrend welcher bie politischen Parteien überwiegend von Doctrinen lebten, wohl als beenbigt angesehen werben barf. Bir haben mabrend bes kurgen Bestehens ber Berfaffung bereits eine Geschichte verlebt, bie an Erfahrungen und an Fingerzeigen fur bie Bufunft, insonberheit auch in Betreff bes Bubgetrechts, überaus reich ift. Die gludliche Butunft bes Berfaffungelebens in Breugen ift aber bavon abhangig, bag biefe Lehren ber Geschichte richtig benutt werben, bamit es bem preugifchen Bolte gelingt, ein eigenartiges und ben befonderen Berhaltniffen bes Landes entsprechenbes Berfaffungewert ju grunden, wie bies bem weber geistig noch fittlich höher begabten englischen Bolte fo überaus gludlich gelungen ift.

Bur Gerigtereform. Der heutige und ber frühere Richterftand in Breugen. Ber bie politische Haltung eines erheblichen Theils bes preußischen Richter-

ftandes feit einer Reihe von Jahren verfolgt hat, wird fich ber Bahrnehmung nicht verschließen konnen, bag in ben Berhaltniffen biefes Standes etwas fich nicht in ber gewohnlichen Ordnung befinden muffe, Gelbft in biefem Augenblide, wo es ber Staats-Regierung gelungen ift, der politischen Aufregung, welche die Gemuther seit etwa acht Jahren ergriffen hatte, mehr und mehr herr zu werben, beuten teinerlei Symptome auf eine erhebliche Umkehr in der politischen Saltung der preußischen Richter hin. Diefe waren von Sause aus die eigentlichen Trager ber oppositionellen Bewegung. In ber Breffe, in den politischen Bereinen, in den Wahlversammlungen, im Abgeordnetenbause waren bem Richterftanbe angehorenbe Personen vorzugeweise bie Bortfubrer ber Agitations-Bartei und die meisten berselben haben dabei eine Thattraft und Ausbauer an ben Tag gelegt, gegen welche alle bisherigen bisciplinarischen Ragregeln, felbst Die eingreifendften, fich im Wefentlichen als erfolglos erwiefen haben. Das Uebel fitt auch gu tief, als bag auf biefem Bege eine Beilung erwartet werben barf. Es liegt nabe bei bem Richter, welcher bie Beschäftigung mit bem positiven Rechte gu feinem Berufe gemablt bat, eine conservativere Lebenbanschauung vorauszusegen, und wir finden auch bei ben übrigen großen Gulturvollern, bei ben Englandern und felbft bei ben Frangofen, in ben Rreifen bes Richterftandes eine erhebliche Angabl bervorragenber Stugen ber politischen und gesellschaftlichen Ordnung. Auch in Breugen ift noch ein Theil ber jest lebenben Generation im Stande, fich einer Beit zu erinnern, wo unfere Richter von einem mehr obrigkeitlichen Bewußtsein belebt waren, wie bies leiber heut zu Tage vielfach ber Fall ift, und es ift bekannt, bag zu einer Beit, wo man noch nicht an bie beutige "liberale" Gerichts = Organisation bachte und eben so wenig bas britte Eramen als nothwendige Borausfepung fur die Erlangung eines Richteramtes betrachtete, ber preußische Richterftand burch feine Befähigung und juriftifche Bilbung, burch feine Affichttreue und ftreng lovale, aber gleichwohl nach allen Seiten unabhangige Saltung in gang Europa des größten Unsebens genoß. Man fonnte mit Recht von biefem Richterftande behaupten, bag er in boberem Grabe wie berjenige irgend eines anberen Landes, bas hochherzige Bort Lord Bacon's bei Gelegenheit einer im Jahre 1617 von ihm in ber Sternkammer gehaltenen Rebe beherzigt habe: "Ein nach Bolksgunft ftrebenber Richter ift ein mifgeftaltetes Befen; Beifalletlatichen gehort sich für Schauspieler und nicht für Magistrate-Bersonen. Thue bem Bolke Gutes, liebe es und gewähre ihm Gerechtigkeit, aber laß uns fein, wie ber Pfalm fagt: nihil inde exspectantes; ftrebe weber nach lob noch nach Bortheilen." Die Thatsache, daß eine folche Rorper-Schaft wenigstens einiger ber bisherigen Tugenben, welche ihr großes Ansehen begrundet hatten, in dem Zeitraume von verhältnißmäßig wenigen Jahren ungetreu wurde, läßt fic wohl nicht auf blog außerliche und jufallige Grunde jufuhren, fonbern weift vielmehr auf erbebliche Schaben innerhalb ber Berfaffung biefer Korperschaft bin. In ber That batirt bie veranderte Saltung bes preußischen Richterftanbes im Befentlichen von ber neuen Gerichts - Organisation vom 2. Januar 1849. Es fann indeß nicht in Abrede gestellt werden, daß dazu auch andere Berhältniffe, welche theilweise von alterem Ursprunge find, wesentlich mitgewirkt haben; gleichwohl aber wird es zur Aufklarung bes Sachberhaltniffes bienen, wenn junachft bie Wirfungen ber neuen Gerichts-Organisation ins Auge gefaßt werben. Die preugische Gerichteverfaffung bis jum Jahre 1849 unterschieb bekanntlich zwischen Unter- und Obergerichten und gestattete bie Anstellung aller berjenigen Berfonen als Mitglieder eines Untergerichts, welche bie zweite juriftifche Brufung jurudgelegt hatten. Diejenigen jungen Ranner alfo, welche weber Reigung noch Beruf ju einer fogenannten großen juriftifchen Carriere in fich fuhlten, bewarben fich nach bestandener Referendariats-Brufung um eine Unterrichter-Stelle, welche in ber Regel fo funbirt war, bag fie ein angemeffenes Auskommen bot. Stellen biefer Art trugen in fleinen ganbftabtchen, wo ber Lebensunterhalt por 30 und 40 Jahren faum ben britten Theil von bem foftete, was heut zu Tage in einzelnen großen Stabten und namentlich in ber Resibeng zu biesem Zwede bringend erforberlich ift, nicht felten 800 bis 1200 Thaler und ficherten baber ein genugenbes Auskommen. Die Folge bavon war, bag bie Unterrichter feghafte Leute ju fein pflegten. Sie hatten ihre Carrière abgefchloffen, und es lag baber fur fie in ber Regel fein Bedurfnig vor, einen Bechiel

berbeigumunichen. Es war gewöhnlich, bag bie Unterrichter, von benen in ben öftlichen Provingen ein großer Theil Batrimonialrichter maren, fur Die gange Dauer ihrer amtlichen Thatigkeit ein und bemfelben Gerichte angehorten, fo daß fle mit ben Begirteeingeseffenen und mit beren perfonlichen Intereffen auf bas Benauefte bekannt fein konnten. Daber tam es, bag fie inmitten ber lebenbigen Berhaltniffe ihres Umtebegirtes ftanben und diese baber mit weit gesunderem und praktischerem Blide überschauten, als wenn fle diefelben lediglich vom grunen Tifche und vom Standpunkte ihrer Landrechts-Barggraphen aus betrachtet batten. Daraus floß fur fie eine Art von patriarchalifchem Anfeben; fle waren vielfach in ben wichtigften Ungelegenheiten Die Berather ihrer Begirteeingeseffenen. Ein preußischer Unterrichter war noch vor etwa 30 Jahren in seinem Bezirke ein Mann von hochftem Ansehen, und feine gange Stellung brachte es mit fich, daß es ihm nicht leicht an obrigkeitlichem Bewußtsein und an einer damit verbundenen anftanbigen und lopalen Gefinnung fehlte. Die Berordnung vom 2. Januar 1849 bob ben Unterschied zwischen Unter- und Obergerichten, burch welchen eine beschränktere Competeng ber erfteren begrundet war, auf und führte an Stelle ber bieberigen Ginrichtungen Gerichtshofe erfter, zweiter und britter Inftang ein. Die Qualification fur ein Richteramt wurde von bem jurudgelegten britten Examen abhangig gemacht. Diefe Beftimmungen find für bie bienftliche und gefellichaftliche Stellung bes preußischen Richterftanbes von ber eingreifenbften Bebeutung geworben. Jeber preußische Richter follte alfo von jest an vor feiner Anftellung fich bie Qualification fur bie bochften Richterftellen erworben haben; je mehr aber biefer Umftand ben Ehrgeig ber Gingelnen anregte, um fo geringer war bas, was ber Regel nach in Wirklichkeit geboten murbe. 1849 wurden die Referendarien, welche die britte Brufung bestanden hatten, zu Oberlanbesgerichte-Affefforen ernannt, und fonnten barauf rechnen, nach einigen Jahren ju Rathen bei einem Oberlandesgerichte beforbert ju werben. Jest fteht ben auf Grund ber bestandenen britten Prufung zu Gerichts-Affefforen ernannten richterlichen Beamten nur in Ausficht, nach brei und in ber Regel nach vier bis funf Jahren ju Rreisrichtern ernannt zu werben; fie erreichen alfo etwa gehn bis zwolf Sabre nach beenbigten Universitate-Studien eine Stellung, welche ihnen ein Behalt von 600 Thalern fichert und ihnen bie Aussicht bietet, am Abend ihrer Tage ein Ginkommen von hochstens 1100 Thalern ju erreichen 1), in fofern es ihnen nicht gelingt, Directoren, Brafibenten ober Mitglieber ber Appellationsgerichte refp. bes Obertribunals zu werben, mas ber Ratur ber Sache nach bei ben wenigsten ber Fall fein tann. Ueberbies beziehen auch bie Ditglieber ber Appellationegerichte nur ein hochft beschranftes Ginkommen, welches mit 1200 Thalern beginnt und nur bis jum Betrage von 1800 Thalern fteigt. Den fo geftellten Richtern aber hat man bie einflufreichfte Thatigfeit jugewiesen. Alle biejenigen Fragen, welche bobere politifche und flaaterechtliche Gefichtspunkte verlangen, murben fruher von ben Oberlandesgerichten entschieden, gehoren jeboch jur Beit in erfter Inftang gur Cognition ber Stadt- und Rreisgerichte. Es tommt bingu, bag in allen politischen Processen, welche eine criminalistische Seite haben, Diese Entscheidung erfter Inftang baufig eine endaultige ift, ba die berfelben zu Grunde gelegte thatfachliche Refiftellung von bem Obertribunal niemals, von ben Appellationsgerichten nur unter gewiffen Borausfehungen ausnahmsweise angegriffen werben fann. Das Gefet bom 24. Dai 1861 hat außerbem noch in ein paar wichtigen Fallen, in benen ber Rechtsweg bisber ausgeschloffen war, benselben eingeführt. Breugen verbankt also ber jegigen Juftigverfaffung einen Richterftand, beffen Mitglieber auf Grund ber burch bie britte Brufung ihnen beigelegten Qualitat in ber Regel mit großen Erwartungen in ihr Amt eintreten, benen in ber That auch eine überaus einflugreiche, in bas politische und ftaatsrechtliche Gebiet vielfach hinübergreifende Thatigkeit zugewiesen wird, beren außere Lage aber gleichwohl nicht in ausreichenber Beise gefichert ift. Die Debrgabl ber jungen Juriften bat mabrend ber Universitatsjahre und in ben bis jur Anstellung folgenden neun bis gehn Jahren nicht nur ihr Bermögen völlig erschöpft, sondern ein größerer Theil pflegt auch vorber genothigt zu sein, um ben Unterhalt zu fichern, Schulben zu contrabiren.

<sup>1)</sup> In Berlin ift bas höchste Gehalt ber Stadtgerichterathe 1500 Thir., bei ben übrigen brei Stadtgerichten 1300 Thir.

Biele befinden sich überdies in Folge von früheren Berlobniffen in der Lage, fehr balb nach erlangter Anstellung eine Familie zu grunden. Dadurch ift es gekommen, daß bie äußere Lage vieler Kreibrichter in der That eine überaus gedrückte ift, und diefelben jedenfalls genothigt find, auch auf fehr einfache gefellige Beziehungen zu verzichten, ba fie fich nicht in ber Möglichkeit befinden, den baburch fur fie erwachsenden Unforderungen zu entsprechen. Auf biese Weise konnte bas gesellschaftliche Ansehen ber Richter nicht gehoben und eben fo wenig ihr obrigfeitliches Bewußtsein geftartt werben. Die politische Baltung, zu welcher ein großer Theil ber preußischen Richter in neuerer Beit fich hat beftimmen laffen, hangt mit biefen Berhaltniffen wohl unzweifelhaft auf bas Engite zu-Man erzählt, daß ber Raiser Napoleon III. auf die scherzhafte Frage einer vornehmen Dame: "Quel animal est le plus fidèle" erwibert habe: "C'est l'homme, quand on le paie bien." Für frangofische Berhaltniffe mag biefer im Scherz ausgesprochene, aber wohl fehr ernst gemeinte Say noch unbedingter gelten, als fur preufifche; leiber ift er aber nun einmal ber großen Dehrzahl von Renichen gegenüber im Befentlichen richtig. Dem Staatsmanne, welcher nicht an ben außeren Bortheil ber Berfonen, beren Thatigkeit er fur ben offentlichen Dienft in Anspruch nimmt, appelliren will ober fann, bleibt baber nur ein Erfamittel übrig, bag er benfelben um fo mehr außere Ehren verleiht. Wenn bas Gine und bas Andere in wohlwollender und magvoller Beije geschieht, fo ift bas unzweifelhaft nichts Unsttliches, keine Corruption, fondern lediglich eine weise Rudfichtnahme auf die menschliche Natur. Aber auch ein folder Erfat ift bem preußischen Richterftanbe nicht gewährt worben. Die Rang-Berhaltniffe beffelben find vielmehr burch ben Allerhöchften Erlag vom 19. Marg 1850 überaus karg bemessen. Es bürfte billig fein, daß einem Areisgerichtsrathe derfelbe Rang wie einem Regierungsrathe beigelegt wird, zumal ba nur die alteren etatsmäßigen Richter biefen Titel führen, während bie Regierungs-Affefforen fofort bei ihrer etatsmäßigen Anftellung ju Rathen befordert werben. Ebenfo burfte es nicht unangemeffen fein, bag einem Beamten von fo verantwortlicher und wichtiger Stellung, wie ber Director eines Rreisgerichts, ber jest nur ben Rang eines Rathes vierter Klaffe hat, ber Rang eines Rathes britter Rlaffe verlieben wirb. Dem entsprechend wurden auch die Rangverhaltniffe bei ben Gerichtshofen zweiter Inftang ju anbern fein. Es bebarf biernach, um wenigstens einige erhebliche Uebelftanbe in Bezug auf Die Stellung ber beutigen Richter zu beseitigen, nicht einmal eingreifender Reformmaßregeln, vielmehr burfte die Formel, um biefes Refultat wenigstens annabernd zu erreichen, gang einfach lauten: Bermebrung bes Gehaltes und ber außeren Chre, bagegen Berminberung bes politifden Ginfluffes, namentlich ber Berichtshofe nieberer Inftang. In Betreff biefes letteren Bunktes ift noch zu bemerken, daß die Tendenz des bereits citirten Gefetes vom 24. Rai 1861, woburch eine allerdings nur geringe Bahl von Gegenftanben, welche bis bahin ausschließlich zur Cognition ber Berwaltungsbehörben gehorten, ber Competeng ber Gerichte unterworfen find, wenigstens unter ber Berrichaft ber jegigen Gerichtsverfaffung hochft bedenklich erfcheinen muß. Es ift mit einer geordneten Berwaltung überhaupt kaum vereinbar, um einen noch kurzlich praktisch geworbenen Fall hervorzuheben, bag es ben Beamten gestattet fein foll, etwaige Controverfen mit ihrer vorgefesten Behorbe über Behaltsforderungen im Bege richterlicher Entichelbung jum Austrag zu bringen. Freilich begünftigt bie mangelhafte Einrichtung unseres Berwaltungerechte eine folche Einrichtung; benn es lagt fich nicht verkennen, baf es ben Enticheibungen ber Bermaltungsbehorben in allen Angelegenheiten rechtlicher Ratur an ber erforderlichen Garantie fehlt, fo lange nicht bloß ber Sache, fondern auch ber Form nach diese Entscheidungen nicht an bestimmte rechtliche Normen gebunden find. Deshalb ift es ein bringenbes Bedurfniß, unfere Berwaltungsbehörden in Bezug auf Angelegenheiten ber gebachten Art zu wirklichen Berichtshofen bes offentlichen Rechts umzugeftalten.

Aeltere und neuere Mangel in der Berfassung und Berwaltung ber preußischen Gerichte. Wir glauben, diesen Abschnitt am besten mit der Bemerkung zu beginnen, daß es bringend erforberlich erscheint, namentlich die Ausbildung ber Richter erheblichen Modisicationen zu unterwerfen, insofern benselben die Entscheidung berjenigen politischen und staatsrechtlichen Fragen, welche nicht der Cognition ber Ber-

waltungsbehorben zu überweisen find, obliegen foll. Das britte juriftifche Eramen murbe baber, abnlich wie bies bei bem britten Eramen ber hoberen Bermaltungsbeamten ber Fall ift, namentlich auch festzustellen haben, ob ber Canbibat eine hobere allgemeine Bilbung fich erworben hat, welche unferen beutigen Richtern alles Fachwiffens ungeachtet leiber nicht felten fehlt. Jebenfalls aber wurde es unvermeiblich fein, zu verlangen, daß die juriftischen Studien mit mehr wissenschaftlichem Sinne betrieben werden. Erhöhte Anforderungen Diefer Art an die Ausbildung ber Richter laffen fic aber unter ben jetigen Berbaltniffen nicht ftellen. Es wurde ein unbilliges und auch faum zu verwirklichendes Berlangen fein, wenn an Die große Babl von Richtern, welche bie beutige Berichteverfaffung beanfprucht, Die Anforberung geftellt werben follte, fich nicht bloß als tuchtige Fachmanner, fonbern gleichgeitig als Ranner von boberer allgemeiner Bilbung auszuweisen. Sat fich boch fogar Die Unmöglichfeit berausgestellt, fur Die britte Brufung eine wiffenschaftliche juriftifche Arbeit in ber Art, wie fie fruber verlangt wurde, beigubehalten. Dagegen ericheinen berartige erhöhte Anforberungen bei veranberten Ginrichtungen, welche bie britte Brufung nur von einem engeren Rreife von Richtern verlangen wurden, feineswege unbillig ober unmöglich ju fein. Dan legt beut ju Tage überhaupt einen übertrieben großen Berth auf Die Fach-Eramina, welche fur Die große Mehrzahl ber angebenben richterlichen ober Berwaltungs-Beamten zu einer funftlichen Borbereitung burch Repetitorien bei fogenannten "Einpaufern" und baber zu einer Ausbildung fuhren, Die fur bas prattifche Leben nicht Stand halt. Bunichenswerth murbe es baber in hohem Grade fein, wenn ber Bunfchenswerth murbe es baber in hohem Grabe fein, wenn ber mehrfach bereits gemachte Borichlag, Die Babl biefer Examina auf zwei zu reduciren. Dies ließe fich ohne bei ber königlichen Regierung eine geneigte Aufnahme fanbe. Schwierigkeit erreichen, wenn bie Referenbariats-Brufung ausfiele und bafur bie erfte Brufung fich nicht mehr vorzugsweise auf bas gemeine Recht, sonbern gleichmäßig auch auf bas preugifche Recht zu erftreden batte. Wirb in Berbindung mit einer folchen Einrichtung bie zweite und lette juriftische Brufung in ber vorgeschlagenen Beife umgeftaltet, fo fault auch bas Beburfnig fort, be fonbere Brufungen fur richterliche und fur Bermaltungebeamten bestehen zu laffen. Die hoheren Bermaltungebeamten wurden vielmehr fammtlich aus ber Bahl berjenigen richterlichen Beamten ju entnehmen fein, welche burch bie jurudgelegte zweite Brufung fur ben boberen Juftigbienft fich vorbereitet haben. Wir beuten bier biefe, wie es uns icheint, überaus wichtige Frage über bie Borbereitung ber hoheren Berwaltungsbeamten lediglich an, well fle von unferem Thema abführt, und bemerken nur, dag die grundlichere jurififche Ausbilbung Diefer Beamten einem wohl allfeitig gefühlten Bedurfniffe entsprechen wurde. Ueberhaupt wird bas feit Ginführung ber Berfaffung fich mehr und mehr entwidelnbe bffentliche Leben in Preugen babin fichren, bie Bedeutung, welche eine Angahl von Einrichtungen für ben alten Beamtenstaat unzweifelhaft hatten, und wozu in erfter Linie auch die Eramina ber Beamten gehoren, auf ein beicheibeneres Raf berabzuftimmen. An tuchtigen Bermaltungebeamten bat Breugen niemale Mangel gehabt; aber es bat ibm vielfach an Staatsmannern gefehlt, und bie preugischen Furften, welche niemals brei Eramina gemacht, waren anerkannter Ragen in ber Regel bie erften Staatsmanner ihres Landes. Seitbem Preugen Berfaffungoftaat geworben, ift bas Beburfnig nach Staatsmannern ein noch großeres, wie ehebem, und ber Minifter, welcher in neuerer Beit bie preußische Politif fo glangend geleitet hat, liefert ben Beweiß bafur, bag es vorzugeweise bas öffentliche Leben ift, welches bie Staatsmanner bilbet. Wir erinnern in biefer Begiehung an ben Ausspruch eines ber größten Staatsmanner Englands. Burke fagt in jener berühmten Rebe vom 19. April 1774 gegen bie ben amerikaniichen Colonicen auferlegten Bolle, welche bemnachft Beranlaffung zu ihrem Aufftanbe und jur Logirennung vom Mutterlande gaben, über Lord Grenville ben Urheber biefer Bolle: "Diefer Minifter war fur einen beftimmten Beruf, fur Die Jurisprubeng erzogen, für Diefe, meiner Anficht nach, erfte und ebelfte unter ben menichlichen Biffenichaften, well fie die geiftigen Fähigkeiten mehr wie. alle anderen Wiffenschaften gusammengenommen fcarft und fraftigt, wenn ichon fie nur bei besonders gludlich organistrten Raturen ben Geift zu erweiterten Gefichtspunkten und liberaleren Auffaffungen zu erheben vermag. Ueber feine Biffenschaft hinaus hatte er fich nicht weit in ber Welt umgefeben, aber er batte fich in Die Geschafte vertieft, ich meine in Die Geschafte

bes Bureaus, und in die Rethode und die unbeugfamen Formen, welche fur bieselben Beltung baben. Dan fann in Dieser Schule unzweifelbaft Bieles lernen, und es giebt überhaupt feine Renntniffe, bie nicht werthvoll waren; aber man tann in Babrbeit fagen, bag bie Perfonen, welche fich ju febr in bie Bureau-Gefchafte bineingelebt haben, felten einen weiten Gefichtstreis besitzen. Ihre officiellen Gewohnheiten verleiten fle zu ber Auffassung, daß bas Bejen einer Sache von nicht viel größerer Bichtigkeit ift, wie die formelle Behandlung berselben. Diese ift den ordentlichen Berhaltniffen angepaßt, und barin hat es feinen Grund, bag bie Beamtenwelt geneigt ift, bie Entwidelung ber Dinge in ihrem hergebrachten Gange zu erhalten. Aber fobalb bie gro-Ben Stragen unzuganglich geworben find und bie Strome überfluthen, sobald eine neue und fturmifche Scene fich eroffnet und Die Braxis feine Bracebentien bietet, bedarf es einer feineren Renntnig ber menschlichen Natur und eines tieferen Berftanbniffes ber menschlichen Dinge, ale fie bas officielle Bureau jemals verlieben bat und jemals gu verleihen im Stanbe ift." Bu ben Uebelftanben, melde bereits vor ber Gerichtsverfaffung vom 2. Januar 1849 bem preußischen Richterftanbe nachtheilig geworben find, gehört namentlich auch ber, daß einige durch ihr Berwaltungstalent hervorragende Juftigminifter bamaliger Beit in fehr geringem Grabe Staatsmanner waren. Diefer Umftanb führte zu gemiffen Ginfeitigkeiten, welche im Laufe ber Beit immer fühlbarer geworben find. Es wurde Grundfas, fur die Beforderung ju ben boberen Stellen in der Juftig lediglich auf positive Renntnisse im preußischen und romischen Brivatrechte und auf ein gutes juriftifches Urtheil Rudficht zu nehmen. Diefe überaus wichtigen und wefentlichen Defiberate burften inbeg faum fur Berfonen ausreichen, welche Richter-Stellungen bei ben boberen und hochften Berichtsbehorben einnehmen, jedenfalls aber nicht fur folche, benen bie Leitung biefer Behorben und bie Fuhrung ber Berfonalien bei benfelben anvertraut ift. Aber auch bie Anstellung ber Braftbenten ber Obergerichte erfolgte im Befentlichen nach benfelben Grunbfagen. Auf Die politische Buverläffigkeit wurde kein erhebliches Gewicht gelegt, wenn nur ber ju beforbernbe Beamte fich feiner birect oppofitionellen Baltung ichulbig gemacht hatte. Am liebsten murbe es gefeben, wenn ein folder Beamter überhaupt keine eigentliche politische Ansicht hatte und um politische Dinge fich nicht fummerte; es genugte, wenn er fich gelegentlich gang im Allgemeinen als Anbanger des Königthums und als Gegner der republikanischen Staatsform bekannte. Gine folche Befinnung und Auffaffung reicht aber nicht fur Beamte in felbftftanbigen und einflufreichen Stellungen aus. Das Jahr 1848 bat in biefer hinficht unvergeffliche Lebren ertheilt; verbaltnigmagig nur wenige ber Brafibenten preugifcher Dbergerichte haben fich unter ben bamaligen politischen Sturmen bewährt, ein Theil berfelben folog fich geradezu ber Opposition an. Ein Richter, ber geschickte juriftifche Referate und Erfenntniffe abfaste, hatte fich ben Weg ju ben boberen und einflugreicheren Stellungen in ber Juftig gebahnt. Grundliche Beschäftigung mit politischen und ftaaterechtlichen Wiffenschaften hielt man fur überfluffig, und es wurde bem prattifchen Juriften, welcher fich mit solchen Dingen befaßte, leicht eine levis notae macula ju Theil, weil man annahm, bag er baburch von feinen Fachftubien abgezogen werbe. Der Rath, welchen bereits ber bebeutenbfte Jurift aus ber Beit bes beutschen Reiches in Betreff ber Ausbildung ber Richter ertheilt, war völlig in Vergeffenheit gerathen. Johann Jatob Mofer fagt namlich in feinem Werte: "Erfte Grundlehren bes beutschen Staatsrechts zum Gebrauch ber Anfanger in biefer Wiffenschaft": "Gben baburch (burch eigenes Studium bes Staaterechts) werben bie jungen Rechtsgelehrten auf bas Rraftigfte von bem Ungrunde bes bei fo Bielen eingewurzelten Borurtheils überzeugt werben, als ob bas Staatsrecht nur benen zu wiffen nothwendig ober nutlich fei, welche Soffnung batten, mit ber Beit Staatsminifter ober Gefanbte zu werben, sonbern bag allen Ratben in allen reichsftandischen Kanglei - Collegien, allen Beamten beftanbig eine Reihe von Fallen vorkommen, barin ihnen bas Staaterecht nuglich, wo nicht unentbehrlich ift, wenn fie fich nicht in Gefahr feten wollen, Fehler zu begeben und fich barüber Schanbe ober Berantwortlichfeit zuzuziehen." Gewiß überaus beherzigenswerthe Worte, und gang befonbere fur folche Berfonen, welche in einem Berfaffungs-Staate, wie Breugen, berufen find, hohere Richterstellen einzunehmen. Noch ein anderer Umftand burfte für Die preußische Juftig von nachtheiliger Wirtung gemesen fein, obwohl berfelbe auf ben

erften Blid unerheblich und bebeutungslos erfcheint. Es ift nämlich innerhalb ber Juftig bie außere Art ber Behandlung feitens ber Borgefesten gegen ihre Untergebenen, und insonderheit auch ber Rescriptenftil in Bersonalien u. f. w. auf einem Standpunfte fteben geblieben, welcher nicht gang ben Anforberungen entsprechen burfte, gu welchen bie vorgefdrittene außere Bilbung ber beutigen Beit berechtigt. Die guten höflichen Formen, welche bie Militar - und Berwaltungs-Behörben in folden Fallen fich langft angeeignet, haben fich in ber Juftig bisher noch nicht völlig einburgern wollen. Damit hangt gum Theil wohl die beklagenswerthe Thatfache jufammen, daß feit langerer Beit die hoheren und wohlhabenderen Rlaffen der Bevollerung fich immer mehr von bem Juftigbienfte gurudziehen. Die Falle abgerechnet, wo gang besondere Borliebe gur Jurisprudeng junge Manner aus diesen Areisen ausnahmsweise in ben Juftigbienst führt, wibmen fich bemfelben vorzugeweise folche Berjonen, welche in Folge ihrer außeren Berhaltniffe in anderen Aweigen bes koniglichen Dienstes geringere Aussicht bes Fortkommens haben. Die Sohne ber preußischen Gentry, welche bie Beamten - Carrière ergreifen, pflegen furg vor ober unmittelbar nach gurudgelegter zweiter Prufung in bie Bermaltung überzutreten. Thatfache tritt, je unerfreulicher fich bie Berhaltniffe bes Richterftandes bei uns im Laufe ber Beit entwidelt haben, von Jahr ju Jahr mit größerer Entichiebenheit hervor. Der hohere Offizier, ber hohere Bermaltungsbeamte, ber hohere Richter und ebenfo ber mohlhabenbe Gutsbefiger ober Fabrifant, welche ihre Gobne ftubiren laffen, werben in ben meiften Fallen biefen auf bas Dringenofte abrathen, fich ber richterlichen Laufbahn gu Auf biefe Beife werben bem Richterftanbe viele Elemente entzogen, welche geeignet fein murben, bas außere Anfeben und bie politifche Buverlaffigfeit beffelben wefentlich zu fordern. Die Magregeln, welche bagu beitragen burften, einige ber fuhlbarften in neuerer Beit innerhalb bes preußischen Richterftanbes hervorgetretenen Uebelftanbe ju beseitigen, laffen fich hiernach im Befentlichen in zwei Sagen zusammenfaffen. Es wird fich gunachft barum handeln, bie Ungufriebenheit biefes Standes mit feiner außeren Lage möglichft zu beseitigen. Außerdem aber wird darauf hingumirten fein, bag junge ftrebfame und wiffenschaftlich gebildete Manner aus ben höheren und wohlhabenberen Rlaffen ber Bevolkerung in größerer Bahl, ale bieber, fich bem Buftigbienfte wibmen. Durch bloge Berwaltungs = Magregeln lagt fich in biefer Richtung unzweifelhaft Erhebliches leiften; es wird jedoch nicht möglich sein, völlig gefunde Berhaltniffe innerhalb ber preußischen Juftig ohne eine burchgreifenbe Reform ber Gerichisverfaffung wieber herzuftellen.

Einige Reform-Borichlage. Die Gerichts = Berfaffung vom 2. Januar 1849 ift ein vollständiger Bruch mit den bisherigen preußischen Einrichtungen auf diefem Gebiete, und ein folcher gewaltsamer Eingriff in die geschichtliche Rechtsentwidelung pflegt sich ftets zu ftrafen. Es scheint baber geboten zu sein, wiederum anzufnupfen an die fruheren bemahrten Buftande, welche einen ftreng ropaliftisch gefinnten, aber unabhängigen und von ganz Europa bewunderten Richterftand in Preußen geschafs fen hatten und eine organische Weiterbildung berfelben zu versuchen. — In dieser Beziehung follen hier nur ganz allgemeine Gefichtspunkte angebeutet werben. Schon bie völlige Trennung von Juftiz und Berwaltung ist undeutsch und unpreußisch und hat fich namentlich ben Intereffen einer gefunden Gelbstregierung als nachtheilig erwiesen. Diefe Trennung, welche bereits durch bie Berordnungen vom 16. und 26. December 1808 burchgeführt ift, burfte buber für bie unteren Inftangen zu beseitigen fein. neuerer Beit erkennen fogar einfichtigere Staatbrechtslehrer von entichieben liberaler Richtung, wie Robert v. Mohl, an, daß die moderne Doctrin ber unbedingten Trennung von Juftig und Verwaltung fich praftifch nicht bewährt habe. Auch die Aufhebung der Batrimonial-Gerichtsbarteit in ber Weife, wie dieselbe durch die Verordnung vom 2. Januar 1849 herbeigeführt wurde, war eine verfehlte Magregel. Die Patrimonials Daffelbe ift ber Berichtsbarteit in ihrer alten Form batte fich unzweifelhaft überlebt. Fall mit ber ben Grundherren noch heute verbliebenen Bolizeigewalt. Es fehlt fehr vielen berfelben bas Intereffe und bas Gefchid für bie Ausübung folcher Befugniffe, und es pflegt biefe baber untergeordneten Berfonen, Secretaren u. f. w. überlaffen gu werben. Ueberbies pagt es nicht zu bem beutigen monarchischen Brincipe, bag irgenb

ein preußischer Unterthan obrigfeitliche Rechte ubt, welche ihm nicht vom Ronige übertragen find. Die Patrimonial-Gerichtsbarfeit in ihrer alten Form und felbft bie heutige Bolizeigewalt der Aittergutsbesitzer sind baber in der That Reste des alten feudalen Staates, welche nur in entsprechender Umgestaltung eine Stelle innerhalb ber Monarchie bes 19. Jahrhunderts finden konnen. In England ift biefe Berfohnung ber Monarchie mit ben grundherrlichen Gerechtfamen in muftergultiger Beife ju Stanbe gebracht mor-Die alten Abelsgerichtshöfe (Courts of manor) find burch kein geschriebenes Gefet aufgehoben, aber fie find thatsachlich langft befeitigt burch bas Friebenerichteramt. Diefes ift die organische Beiterbilbung ber Courts of manor und entspricht ben Fortschritten ber Staats-Ibee seit ben Tagen bes Feubalismus. Die Friebensrichter üben ihre Befugniffe nicht auf Grund eigenen Rechtes, wie bie alten Abelsgerichte, fondern auf Grund foniglicher Berleihung. Gie erhalten ihre Beftallung von bem Lorbfangler und werben von biefem unter ben notablen Rannern ber Graffchaft: Grundbefigern, Geiftlichen, wohlhabenben Bachtern u. f. m., ausgewählt. Ihre Befugniffe find fehr weitreichender Ratur und betreffen vorzugeweise bie Bermaltung, aber auch bie Rechtspflege, namentlich bie Strafrechtspflege. Die Friedensrichter verwalten ihr Amt in Berson und unentgeltlich und werben wegen ber erworbenen Sach- und Localfenntniffe baufig ju ben bebeutenbften Staatsamtern berufen. Der verewigte Oberprafibent v. Binde bemerft in feiner "Darftellung ber inneren Bermaltung Großbritanniens" mit feinem ftaatsmannischen Blide, bag bie mit Recht gepriefenen Breileiten Englands weit mehr auf bem Friedensrichter - Amte als auf bem Parlament beruhen. Einer ähnlichen Beiterbildung, wie die englischen Courts of manor, ist auch die Batrimonialgerichtsbarteit fabig, welche bei uns bis zum Jahre 1849 beftanb. logen Einrichtungen, welche bei uns ins Leben zu rufen fein burften, werben allerbings ben besonderen preugischen Berhaltniffen anzupaffen und es wird babei zu berudfichtigen fein, daß wir in Breußen noch nicht in gleicher Beife an Selbstregierung gewöhnt find, wie bies in England ber Fall, und bag ber Nationalreichthum bei uns ein geringerer ift, also auch bie Personen weniger zahlreich find, welche unentgeltliche Ehrenamter zu verwalten vermögen. Es fteben baber ber Ginführung von Ehrenamtern mit weitreichenben obrigkeitlichen Befugniffen allerdings erhebliche Schwierigkeiten entgegen. fcnitt unferer Bermaltung und Gerichtsverfaffung wirb auch in ben nieberen Inftangen im Befentlichen ein bureaufratischer bleiben muffen, und es burfte baber bei einer Reform ber Berichtsverfaffung namentlich auf die Anftellung feghafter Gingelrichter mit ausreichenbem Gintommen, welche bas britte Eramen nicht gurudgelegt haben und auch gu Mitgliebern ber collegialifchen Gerichte erfter Inftang ernannt werben tonnen, Bebacht zu nehmen fein. Damit ift aber nicht ausgeschloffen, bag notable Ranner in ben Rreisen burch tonigliche Berleihung mit gewiffen richterlichen und Bermaltunge-Befugniffen betraut werben. Das Landratheamt bietet in biefem Augenblid bereite Analogieen ju dem englischen Friedensrichteramte, und bei einer entsprechenden Weiterbildung ober Umgeftaltung beffelben wirb es fich junachft barum handeln, die Ausübung eines Theils ber nieberen Gerichtsbarfeit mit biefem Amte in Berbindung ju bringen. Eine Scheibelinie zwischen der Competenz dieser Beamten und derjenigen der Einzelrichter wird fich Die Competeng ber letteren ließe fich etwa ausohne Schwierigfeit feststellen laffen. schließlich auf die Civilgerichtsbarkeit in Bagatell - Sachen beschränken, bagegen wurde ben erfteren namentlich bie niebere Criminal-Berichtsbarteit und bie jest ben Berichten juftebenben obervormunbichaftlichen Befugniffe ju übertragen fein. Ueberhaupt wird eine Reform ber Gerichtsverfaffung nur bann einen gefunden und feften Boben geminnen, wenn fle nicht als ifolirte Rafregel ins Leben tritt, fondern fich an die Reform ber Rreis- und Provingial-Berfaffung anschließt. Diefe Berfaffung hat fich in manchen wichtigen Bunkten überlebt, und eine Umgestaltung berfelben wird fich auf bie Dauer nicht abweisen laffen. Gine folche Reform ift offenbar mit erheblichen Schwierigkeiten verfnupft, weil es nicht leicht ift, bie berechtigten neuen Elemente aufzufinden, welchen Die Erbichaft ber bisherigen Stande, in foweit fich biefelben überlebt haben, ju übertragen fein wirb. Der Ausspruch bes Bergogs von Angouleme bei Gelegenheit eines Borfalles mahrend ber Restaurationszeit: "Je ne connais que l'ordre militaire et l'ordre civil, il n'y a de noblesse que les Généraux et les Capitalistes" hat in

gewiffem Sinne auch für unfere Verhaltniffe - (vollftandig richtig ift ber Sat auch fur Frankreich nicht, benn ber Bergog batte bie "Brafecten" vergeffen) - eine innere Bas bie Untruftionen in ber Morowingischen, Die Bergoge und Grafen in der Karolingischen Beit waren, bas find in unseren Tagen die boberen Offiziere und Beamten, fo wie die großen Fabrifanten nebft Capitaliften jeber Art. Aber es barf nicht vergeffen werben, bag neben ben Antruftionen und neben ben Bergogen und Grafen alte Donaften-Geschlechter beftanben, und bag ber neue Dienftabel nur in soweit Geltung behielt, als er es verftand, bem alten auf Grundbefit bafirten Abel fich ju affimiliren. Dies ift ihm bekanntlich in febr früher Beit bereits gelungen, wennschon alte Dynaften-Gefchlechter - von benen fich nicht gerabe behaupten lagt, baf fie auf ber Bobe ihrer Beit ftanben - noch in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts (Bopfl fuhrt in "feiner beutschen Rechtsgeschichte" mehrere Beispiele biefer Art an) bin und wieber fich weigerten, Grafentitel, welche ihnen angeboten wurden, angunehmen, weil ihnen biefelben zu bureaufratisch flangen. In biefen geschichtlichen Thatsachen find fur die Reorganifation unferer freis- und provinzialftanbifchen Berhaltniffe wichtige Fingerzeige enthalten, benen wir jedoch bei biefer Gelegenheit nicht naber nachzugeben beabsichtigen. Rur fo viel fei bemerkt, dag die Entwidelung, welche die ftanbifchen Berhaltniffe in Breugen namentlich feit Bilbung bes herrenhauses genommen haben, auf bie Nothwendigkeit ber Aussanderung eines hohen Abels binweift, welcher bekanntlich bisher lediglich von ben wenige rühmliche Ausnahmen abgerechnet - politisch wenig bemerkbaren Geschlechtern bes ehemals reichsftanbischen beutschen boben Abels gebilbet murbe. Eine folche Ragregel, wenn fle unter richtiger Berudfichtigung bes Ansehens und Reichthums ber Famillen, namentlich ber Bedeutung ihres Grundbefiges jur Ausführung gebracht wirb, barf unzweifelhaft in weiten Rreifen, und infonderheit auch bei ben gemäßigteren und befonnenen Liberalen auf Beifall rechnen. Daburch ergiebt fich auch von felbft bie in England langft jum Abichlug gebrachte Berichmeljung bes nieberen Abels und bes boheren Burgerftanbes burch ausgebehnte Anerkennung eines mit gewiffen Aemtern und Lebensftellungen verbundenen perfonlichen Abels, eine Ginrichtung, burch welche erhebliche Spannungen, an benen unfer politisches Leben noch leibet, in England gludlich Benben wir biefe allgemeinen Bemerkungen auf bie Busammensepung ber Provinzial- und Rreistage an, so folgt baraus, daß einer Anzahl hervorragender Familien bes großen Grundbefiges ein erbliches Stimmrecht auf benfelben zu verleihen fein wirb. Daneben aber fann von einer vorzugemeifen Vertretung bes ritterschaftlichen Grundbefites taum noch die Rebe fein, vielmehr werben lediglich Bertreter beffelben in einer ben realen Berhaltniffen mehr, als bisber, entsprechenden Angabl, fo wie Bertreter ber Stabte und gandgemeinden auf benfelben jugulaffen fein. Namentlich aber ift es von Bichtigfeit, Die Functionen Diefer in entsprechenber Beise reformirten Rarperfcaften zu erweitern und bas Princip ber Gelbstregierung auf biefem Bege mehr und mehr zur Geltung zu bringen. Go wirb g. B. bie Bilbung neuer Gemeinben und bie Beauffichtigung berfelben, so wie die Sorge für manche andere Angelegenheiten des platten ganbes und die Kreispolizei ben Rreisftanden zu übertragen fein, und vielleicht Ließe fich benfelben fogar bie Ausübung eines Brafentationsrechtes bei ber Befetzung ber Areisgerichte anvertrauen. Bahrend ber Beit bes Berfaffungs-Conflictes und vor Beenbigung ber wefentlichsten Organisations-Arbeiten in ben neuen Landestheilen konnte bie Regierung allerdings nicht baran benten, fo weit reichenbe Reformmagregeln in Die Sand zu nehmen, voraussichtlich aber wird bas Bedürfniß, sowohl ber Gerichtsverfassung als auch ber provinzialftanbischen Berfaffung in biefen Lanbestheilen eine befinitive und mit berjenigen in ben alteren Provingen ber Monarchie möglichft conforme Geftalt zu geben, Dazu bald die Beranlaffung bieten. Die gludliche Lofung diefer Aufgabe muß für die Entwidelung bes Berfaffungslebens in Breugen unzweifelhaft von enticheibenber Bebeutung werben.

Das Friedensrichter : Amt in England. Die englischen Friedensrichter haben auch unter unseren Liberalen vielfache Lobredner gefunden, wennschon diese sicherlich nicht wußten, was sie thaten, wenn sie eine Einrichtung priesen, welche mit ihren sammtlichen Theorieen und insonderheit mit ihren Ansichten über Rechtspflege und Juftig-Berfaffung in einem so schneibenden Widerspruche steht. Erennung der Justig von der Berwaltung,

Rechtsprechung burch bezahlte Richter, welche brei Eramina gemacht haben, Unabsetbarfeit ber Richter, Befeitigung ber aus bem germanischen Rechtsleben bervorgegangenen Buftigverfaffung, um an beren Stelle einen auf ben erften Blid recht glatt und hubich aussehenben Dechanismus von Gerichtshofen erfter, zweiter und britter Inftang zu conftruiren, und wie bie Stichworte bes Liberalismus noch fonft beigen, - bas Alles finbet burch bas fo unüberlegt von jener Seite gepriefene Inftitut ber englischen Friebenerichter feine vollftanbige Biberlegung. - Gin alter berühmter Rechtegelehrter Englande, Lord Cofe, fagt von ben Friedenerichtern, Die gange Chriftenheit habe nicht bes Gleichen, wenn biefes Amt gehörig verwaltet werbe, und ber Oberprafibent v. Binde nennt diefelben in feiner Darftellung ber inneren Berwaltung Großbritanniens bas eigentliche Fundament aller in biefem Lanbe angetroffenen Bortrefflichfeit. Sie find in ber That bas Fundament ber so viel und mit Recht gepriesenen Berfaffung Englands; fte find das auch in dem Sinne, weil fle die historische Grundlage bilden, welche diese Berfaffung und bas gesammte Rechtsleben bes englischen Boltes mit ben alten germanischen Ginrichtungen in unaufidelichem Busammenhang erhalten, welche alfo wesentlich baju beigetragen hat, bag biefe Ginrichtungen in England fich felbft, b. h. ihrem Befen und Grundcharafter, niemals ungetreu geworben find. Die neueften Forschungen auf bem Gebiete ber beutschen Rechtsgeschichte laffen keinen Zweifel barüber, daß bereits vot ber Bolfermanberung bie eblen germanischen Geschlechter auf bem fpater fogenannten beutschen Boben, in einem gewiffen Lanbesbegirte, minbeftens auf ihren eigenen Befigungen, nach bem herrfommen herrichten, und zwar namentlich zur Ausubung ber Gerichtsbarkeit berechtigt waren. Die Politik ber franklichen Ronige ging icon feit ben Beiten ber Merovinger bahin, die beutschen Abelsgeschlechter zu gewinnen und an sich zu sesseln. Das Mittel bagu fand fich barin, bag bie Ronige biefelben icon barum, weil fie nunmehr ihre Oberhoheit anerkannten, als auch in einem Treuverband zu ihnen ftebend behanbelten, ber erften Rlaffe ihrer Gefolgeleute (ben loudes ober fidolos) beigablten und ihnen ausbrudlich ober fillschweigend bie Fortführung ber hergebrachten obrigkeitlichen Functionen in ihren bisherigen Landesbezirken ober boch auf ihren angestammten Besthungen gestatteten, wenn sie auch keine Grafschaft ober andere königliche Beamtung ober beneficium angenommen hatten. Auf biefe Beife erhielten fich bie alten ebeln Gefchlechter in ben ursprunglich beutschen ganbern auch nach ber Ausbreitung ber franfischen herrschaft im Wesentlichen in berfelben Stellung, welche fie schon vor ber Bolterwanderung gehabt hatten. In England hatte ber abelige Grundbefit urfprunglich gang biefelbe Stellung; bie bamit zusammenftangenbe Gerichtsbarkeit wurde von ben abeligen Batrimonialgerichten, Courts of the manor, ausgeübt. Die Machtentwickelung ber Abelsgeschlechter war indef in England eine andere als in bem beutschen Reiche. Sier nahm biefelbe befanntlich einen Fortgang, welcher bie Racht bes Raifers und bie Ginheit bes Reiches wefentlich beeintrachtigte, mabrent in England bie Monarchie bereits in fruber Beit ben Sieg über ben particulariftifchen Charafter ber altgermanischen Ginrichtungen Deshalb find in England bie Abelsgeschlechter niemals aus bem Unterthanen-Berhaltniß herausgetreten, mabrent fie in Deutschland ju Landesherren murben. Diefes Resultat erreichte aber bie Monarchie in England nicht baburch, baf fie bie Abelerechte unterbrudte, fonbern einzig auf bem Wege, bag fle es verftanb, ben Ginrichtungen bes Staates bas ihr entiprechenbe monarchische Geprage ju geben, fo weit bies erforberlich war, um die Ariftofratie in ihren naturgemäßen Grengen zu erhalten. — Bir haben hier auf biefe bekannten Thatjachen nicht hingewiesen, um die Urfachen berfelben naher zu erörtern, fondern nur beshalb, um fur bas Inftitut ber Friebensrichter bie tichtigen Gefichtspunkte zu finden. Die Friedenbrichter, welche bereits feit 1327 entftanben, hatten augenscheinlich die Bestimmung, gegenüber ben abeligen Courts of the manor, welche aus eigenem Rechte bie Berichtsbarteit übten, ju Gunften ber Berichtsbarteit bes Ronigs bas nothige Bleichgewicht herftellen zu belfen. Auch bie Sheriffs, welche urfprunglich bie Schreiber, greffiers, ber alten Grafen waren und beren Civilgefchafte beforgten, bann aber in ben verschiebenen Grafichaften felbitftanbig bie Functionen berfelben mahrnahmen, iprachen im Namen bes Ronigs Recht und wurden von bemfelben ernanft; aber ihr Ginflug mar bem von ber Ariftofratie in ben Courts of the manor ausgeubten niemals recht gewachfen. Unfere continentalen Liberalen und Bureaufraten wurden unter biefen

Umftanben mit einer Abhulfe rafch zur hand gewesen sein, fle wurden es versucht haben, bie Gerichtsbarteit von bem Grund und Boben, mit welchem fle nach ber germanischen Auffaffung nun einmal auf bas Engfte verbunden war, loszulofen, um an die Stelle ber alten Courts of the manor Gerichtshofe mit befolbeten Richtern bes Ronigs ju Bu biefer mobernen Staatsweisheit wußte man aber am wenigsten in bem alten England fich zu erheben. Die englischen Ronige bachten weber baran, bie Gerichtsbarkeit bes Abels, noch überhaupt bie Busammengehörigkeit ber Gerichtsbarkeit mit ber herrichaft über Grund und Boden aufzubeben; fie liegen vielmehr bies Alles unangetaftet und beschranften fich barauf, eine Angabl freigeborener größerer Grundbefiger, welche nicht vom Abel waren, ju Richtern in ber Grafichaft, worin fie anfaffig waren, zu beftellen. Dies maren bie Friedensrichter. Diese also übten eine concurrirende Berichtsbarteit mit ben Courts of the manor, und zwar auf Grund einer koniglichen Berleihung, während die letteren aus eigenem Rechte Recht sprachen. Das Inftitut ber Friedensrichter war also fein willfürlich gemachtes, sondern es war feinem Befen nach ein burchaus naturwüchsiges; es war eine organische Weiterbilbung ber alten Courts of the manor. Als folche hat es fich namentlich burch ben Erfolg bewährt. Die alten Grundlagen ber germanischen Gerichtsbarteit waren für baffelbe erhalten; bieselben waren nur mit bem monarchischen Charafter ber Berfaffung in großeren Ginflang gebracht, als bies bei ben alten Abelsgerichten ber Fall war, und es hatten babei zugleich bie mit ber Beit neu entftanbenen und berechtigten Elemente, bie größeren, nicht abeligen Grundbefiger, eine Berudfichtigung gefunden. Deshalb haben bie Friedensrichter auch fehr balb in bem englischen Rechtsboben einen so festen Fuß gefaßt. Sie haben die alten Courts of the manor, welche niemals aufgehoben find, allmählich immer mehr verbunkelt, fie schließlich auf ben engsten Wirtungstreis beschränkt und baburch recht eigentlich als eine Beiterbildung berfelben fich bewährt. Je inniger biefes Inftitut an das eigenthumliche Rechtsleben bes englischen Boltes fich anschloß, um fo mehr mußte baffelbe auch Band in Band mit diesem letteren fich weiter entwickeln. Rach ben alteren Gesetzen follten the most sufficient knights and esquires (bie meiftbeerbten knights und esquires, alfo bie Elemente, welche fpater ben fogenannten nieberen Abel, bie gontry bilbeten) und nur einzelne ber Rechte fundige Manner in jeder Grafichaft zu Friedenbrichtern ernannt werben; nach neueren Gefegen fann ein Jeber biefes Amt in England und Bales belleiben, ber an reinem leberfcug von felbft genüttem freien Eigenthum, lebenslänglichem Befft ober 21jabriger Bachtung 100 Bfund Sterling genießt, ober von foldem Eigenthum, welches auf bestimmte Sahre, ein bis brei Leben verlieben ift, bann aber wieber anfallen foll, eine fahrliche Rente von minbeftens 300 Bfb. Sterling bezieht. Doch jest also weift bas Amt bes Friebensrichters auf ben genauen Busammenhang bin, worin es zu ber herrschaft über Grund und Boben von Unfang an geftanden bat; bie Grenzen fur bie Bulaffung zu bemfelben find nur den veränderten Berhältniffen gemäß weiter, als dies im Anfang der Fall war, gezogen. Deshalb hat biefes Amt auch heute noch in ber englischen Berfaffung bie breitefte Grundlage. Noch jest find die Friedensrichter die angesehensten und einfluß= reichften Beamten in ber Graffchaft, und baber tommt es auch, daß ber größte Theil ber Barlamenteglieder und baburch indirect, bisweilen aber auch unmittelbar, Die hochften Beamten des Staates aus diesem Amte hervorzugehen pflegen. Heut zu Tage ist daher viefes Amt auch nicht etwa auf die Gentry beschränkt, sondern es wird sogar wegen bes bamit verbundenen Ansehens und Ginfluffes auch von Bairs vielfach befleibet. ber Ramen ber Friebensrichter (justices of the peace) beutet auf ihren mittelalterlichen Ursprung hin. Seit ber Entwickelung ber Monarchie, sagt Bopfl in seiner beutschen Rechtsgeschichte, trat die Staatsidee zuerst hervor in der Gestalt eines Königsfriedens ober fogenannten ganbfriedens (pax publica sive profana), b. h. in ber Form eines vom Ronige über bas Land ausgehenden Rechtsschutes, und baber werden die alteften königlichen Ebicte auch ausbrucklich als Lanbfriedens-Gesete bezeichnet. Die germanischen Staaten ericheinen baber ursprunglich als Rechts - und Friedens - Genoffenschaften unter toniglicher Protection. Die ursprungliche Ibee war alfo, bag bie Friedensrichter für thre Graffchaft die conservators of the peace, die Bewahrer bes Königsfriedens fein follten, wie dies der Lord = Rangler und die Richter der Ringsbench für das ganze Reich

Der Umfang ihres Wirtungsfreises bat mehrfachen Schwanfungen unterlegen, bis unter ber Ronigin Elifabeth basjenige Formular ber für fie bestimmten Batente abgefaßt wurde, welches im Wefentlichen noch jest fur ihre amtliche Thatigfeit maggebend ift. Die Anstellung der Friedensrichter erfolgt auf Grund eines Berichts des königlichen Statthalters in ber Grafichaft bes Lorblieutenants burch ben Lorbtangler, und zwar in ber Beife, bag fammtliche, welche in einer Grafichaft angeftellt find, in einem gemeinschaftlichen Batente aufgeführt werden. Wird ein neuer Friedensrichter ernannt, fo wird baber ein neues Batent ausgefertigt, in welchem fein Name aufgeführt ift. Bugleich wird bann ein alterer Friedenswichter beauftragt, bem neu hingutretenden ben Dienfteib (oath of office) und ben Bermogenseib (oath of qualification) abzunehmen. Die Beers und beren nachfte Erben, die foniglichen Geh. Rathe und einige andere angesehene Berjonen find von biefem letteren Gibe befreit. Jeber Friedensrichter ift außerbem verpflichtet, vor einem ber oberen Gerichtshofe ober ben Quarter sessions (ben gemeinschaftlichen viertelfährigen Sibungen ber Friedensrichter) bem Konige und ber Rirche ben Eib ber Treue zu schwören, nachdem er zuvor burch priefterliches Beugniß und eibliche Berficherung von zwei Augenzeugen bargethan, bag er innerhalb ber letten brei Monate bas heilige Abendmahl empfangen habe. Außer biefen burch konigliches Batent ernannten giebt es auch einige geborene Friedensrichter. Dazu gehören vermoge ber alten Belehnung ber Erzbischof von Dort und bie Bischofe von Eln und von Durham und außerbem vermöge foniglicher Gnabenbriefe (by grant and charters) Die Raport und andere erfte Beamte mehrerer corporirten Stadte. Diefe letteren bilben eine eigene Friedens-Commission für ihre Stabt. Sie leisten keinen Bermogens-Gib, werben nicht burch bes Ronigs Tobesfall ober willfurlich entlaffen; ber Ronig fann jedoch ben Gnabenbrief wegen groben Digbrauchs wiberrufen. Sammtliche vom Ronige ernannte Briebenerichter fonnen bagegen auch nach Gutbunten von ihm wieber abgefest werben. Dies geichieht burch Unfertigung eines neuen Batents, in welchem ber betreffenbe Friebensrichter nicht wieber aufgeführt wirb. Außerbem erlofchen fammtliche friebensrichterliche Batente, fo wie überhaupt alle Aemter in England, feche Monate nach bem Tobe bes Konigs. Das Umt bes Friedensrichters wird unentgeltlich verwaltet, und gerade in Diefem Umftanbe liegt ein hauptfächlicher Grund bes großen und mabrhaft obrigfeitlichen Unjebens, welches diese Beamten in der Grafschaft genießen. 1) Die Sporteln, die für ihre Amtshandlungen erhoben werden, erhalt ihr Schreiber (clork); viele Friedensrichter bezahlen indeß auch biesen aus eigenen Mitteln und erheben bie gesehlichen Sporteln gar nicht. Wir haben bereits ermahnt, bag ungeachtet ber Ruben und Roften, welche mit biefem Amte verbunden find, der Andrang zu demfelben ein fo bedeutenber ift, und namentlich wachen noch jest bie großen Grundbefiger ber Grafichaften überall mit fehr eiferfüchtigen Augen barauf, bag nicht andere, ale fie - 3. B. Geiftliche ober Bachter - bamit betraut werben. 2) Diefer große Anbrang zu einem beschwerlichen und unbesolbeten öffentlichen Ehrenamte ift ein Beweis bafur, wie gesund bie englischen Buftande in ihrem Grunde noch beute find, trop mannichfacher Anzeichen bes herannahenden Berfalles. - In ben guten Tagen bes alten Roms nehmen wir einen gleichen Gemeinfinn, Diefelbe Bereitwilligfeit ber angesehenften Romer mahr, mit Aufopferung bes eigenen Intereffes bem Staate ihre Dienfte zu widmen. Damals ftand aber auch Rom in ber Bluthe feiner Macht. Allmählich wurde bies aber anders, und als in ber spateren Raiserzeit ber Eigennut und bie fittliche Berberbtheit überall bie Grundlagen bes Gemeinwefens untermublt und zerfreffen hatte, faben fich bekanntlich bie Imperatoren genothigt, die Municipalmagiftrate mit Berbrechern zu befegen, welche baburch bestraft werben follten, weil fich unter ben romischen Burgern Riemand mehr finden wollte, der bereit war, die mit biefen Ehrenftellen verbundenen Duben und Roften ju tragen. — Das Friebenerichter-Amt liefert ben Beweis einer folchen, noch heute in England vielfach vorhandenen altromifchen Gefinnung und legt zugleich ein Beugnig ab von bem großen, in England überall verbreiteten Wohlstande. Rach Gneist beträgt die Gesammtzahl der heut

<sup>1)</sup> Rur in London find, ber großen Arbeitelaft wegen, einige befolbete Friebensrichter angesfellt, bie aber nicht eines gleichen Anfehens, wie bie unbefolbeten, genießen. 9) Rach Gneift find jur Beit etwa 1000 Geiftliche, beren Bfart = Recht "Froohold auf Les benegeit" ift, ale Friebenerichter angeftellt.

zu Tage in England und Wales angestellten Friedensrichter 14,000, allerbings taum ber vierte Theil regelmäßig beschäftigt ift. Me biefe Berfonen muffen indeg ein ausreichendes Bermogen befigen, um fich - unbehindert burch ibre Brivat - Intereffen, - ben öffentlichen Ungelegenheiten wibmen zu konnen. -Das englische Friedensrichter-Umt fteht also mit ber in Frankreich und heut zu Tage auch in Breugen eingeführten Gerichts - Berfaffung fehr wenig im Ginklang. Daffelbe wird von ben größeren Grundbefigern ber Grafichaft betleibet und nur ausnahmsweise von wohlhabenben und angesehenen Bachtern, namentlich von Geiftlichen, welchen ein größerer Grundbefit auf Lebenszeit jur Rugung überwiesen ift; es hat außerbem ben Charafter eines Chrenamtes im ftrengften Sinne, ba es gang unentgeltlich verwaltet wirb. Der Nachweis einer besonderen Qualification qu biefem Amte ift nicht erforberlich; es genugt, bag ber barum fich bewerbenbe Grundbefiber in feiner Graffchaft in allgemeinem Ansehen fleht. Die Orientirung ber Friedensrichter in der fo verwidelten englischen Gefessammlung, in ben ichwer überfichtlichen Brecedents und Bermaltungs-Regulativen ift, wie Gneift anführt, gleichwohl erflatlich, theile burch bie Borbilbung ber englischen Gentry auf Gymnasten und Universitäten, theile burch populare Anweifungen (Burn's justice of the peace in 30 Auflagen), theils burch bie Uebung ber Braris und den collegialischen Berkehr in Special- und Quartal-Sipungen, theils durch allgemeine Bewöhnung ber boberen Stanbe und ber gesammten Nation. "Unabsetbarteit" biefer richterlichen Beamten, Diefes Stedenpferd unferer continentalen Liberalen, ift in England nicht burch Berfaffungs-Paragraphen gewährleiftet, ber Ronig ift vielmehr in der Entlaffung der Friedensrichter gang unbehindert. Dafür hat aber bie gute Sitte und die Gewohnheit ihnen eine um fo fichrere Burgschaft wider Ungerechtigkeiten und Bebrudungen aus politifchen Bartei = Rudfichten verschafft. Rach Oneift ift feit Menfchenaltern aus folchen Grunben tein Friedensrichter mehr abgefest Die richterliche Thatigkeit ber Friedensrichter hat mit Privatftreitigkeiten nichts zu thun, Diefelbe beschrantt fich vielmehr auf Die Strafgerichtsbarkeit. 1) haben ben ersten Angriff und die Voruntersuchung bei allen Berbrechen Bergeben und zugleich eine Strafgemalt ohne hinzuziehung einer Jury wegen Bilbbieberei, Fluchen, Trunkenheit, Bagabundiren, Arbeitelosigfeit, Nachtschwärmerei, Unfug aller Art (naisance) und in ungabligen anderen Straffallen, welche mit Gelbbuffen ober Freiheitsstrafen bis höchstens zu drei Monaten bedroht find; eine Strafgewalt über Boll- und Steuerbefraubationen und Contraventionen; endlich eine Strafgewalt über wirkliche Griminalfalle, die lettere aber nur in ber Plenarversammlung ber Friedensrichter, auf welche wir weiter unten noch gurudtommen, und mit Bugiebung einer Jurb. Bunachft baran reiht fich auch eine polizeiliche Jurisdiction über Gefinde- und Gewerbeftreitigkeiten aus Lohn- und Arbeiteverhaltniffen. Auch gehört vor fie bas Executioneverfahren in Civil-Besonbers ausgebehnt ift ihr abminiftrativer Wirfungefreis. Die allgemeine Bolizeipflege und namentlich die Gewerbe-Polizei, die Erhebung ber öffentlichen Abgaben, bie Bereidigung ber angeworbenen Solbaten und Ratrofen, Die Fortichaffung, Ginquartierung und Berpflegung ber marichirenben Truppen, Die Berwaltung bes Grafichafts-Bermögens und noch eine Rethe ähnlicher Angelegenheiten gehören zum Reffort ber Friedensrichter. So führen fie Die Mitaufficht über Untersuchunges und Strafgefängniffe, bilden die Oberverwaltung ber Ortsgemeinden, bes Rieberlaffungs= und Armenwesens, ber Irrenhauser, und ernennen gewöhnlich bie Conftables, Armenaufseher u. f. w. brauchen nicht weiter in bas Ginzelne einzugehen und unferen Lefern ein Bilb von ber vielseitigen und einflufreichen Thatigfeit biefer Beamten zu geben. Dieselben pflegen allerdings unter fich eine Theilung in gewiffe Begirte ober Geschäftszweige zu verabreben, um baburch eine Erleichterung ber Arbeiten herbeizuführen, und banach richtet fich bas Bublicum auch gewöhnlich, ohne feboch baran gebunben gu fein. Beber Ginwohner ber Grafichaft hat Die vollige Freiheit, feine Sache bei bemjenigen Friedensrichter angubringen, ju welchem er im Allgemeinen ober in Betreff bes besonberen Geschäftes bas meifte Bertrauen hat; er ift nicht an ben junachft wohnenden gebunden, ba fich bie

<sup>1)</sup> Rur die Erörterung ber Baterschaft und die Alimentationspflicht unehelicher Kinder ges hort gur Competeng ber Friedensrichter.

Autorität aller über bie ganze Grafschaft erstreckt (pervades the whole county). Für bie abministrativen Geschäfte theilt fich bie Grafichaft in Kleinere Kreise; Die Friedensrichter biefes Kreifes bilben fur biefe Geschafte Kreis = Ausschuffe, fogenannte kleine und Special - Situngen, Petty and Special Sessions, welche ben Alenar - Situngen unterworfen find, wie unfere Lanbrathe ben Regierungen. Diefe fcwierige und umfangreiche Thatigkeit findet jedoch durch zwei Umftande eine wefentliche Erleichterung. bie Schreiberei babei auf bas geringfte Rag gurudgeführt, und abgefeben bavon beforgt alles officielle Schreibwerk allein der Schreiber; außerdem aber ist die Gewalt der Friedensrichter eine burchaus biscretionare, und wennschon fle in ihren Handlungen an bie Befete gebunden find, fo ift boch ihrem freien Ermeffen ein großer Spielraum gelaffen. Der Ober = Brafibent v. Binde hebt mit Recht hervor, bag es nicht fo genau genommen werben burfe, wenn fle gar einmal ihre Gewalt überschreiten follten, ba Ranner, welche aus blogem Patriotismus fich ben beschwerlichen Pflichten biefes Amtes ohne verfonlichen Bortheil unterziehen, immer billige Nachficht verdienten, fobalb ihre Absicht nur gut war. Er fügt hingu: "Die Aengftlichkeit eines ausführenden Beamten, ber bei jedem Schritt erft confiberiren, ponberiren und biftinguiren muß, ob er nicht irgend wo anstößt, verlett, überschreitet, ober wohl gar fich nicht regen ober bewegen barf, ohne von vorgefesten Behorben bie ichriftliche Autorifation herbeiberichtet gu haben, biefes unschluffige Bogern, wo augenblidlich gehandelt werden muß ober Alles verfäumt ift, wird dem allgemeinen Wohl viel nachtheiliger, als je einmal eine unbebeutenbe Gewaltuberichreitung; murbe auch juweilen ein Inbividual-Intereffe verlett, es geht boch nicht gleich ans Leben und Remebur bafür bleibt immer möglich." — Diefe Auffaffung ift, mas bie englischen Friedensrichter betrifft, gewiß vollftandig zutreffend; aber es bedarf auch einer wirklichen Obrigfeit, mit obrigfeitlichem Bewußtsein und augerer obrigfeitlicher Stellung, um ihr berartige Bollmachten anvertrauen zu konnen. Unfere continentalen Beamten vertragen folche biscretionaren Gewalten nicht; in ber Allgemeinheit, worin fie aufgestellt, ist daber jene Auffaffung bes herrn v. Binde nicht richtig. Das einzige Inftitut, welches bei und eine gewiffe Analogie mit ben englischen Friedensrichtern julagt, find Die Landrathe, und eine möglichft unbehinderte und felbftftanbige Thatigkeit fur biefe wird fich ftets ale heilfam erweifen. Wir brauchen aber nur auf bas Inftitut unferer Staatsanwaltichaften bingumeifen, welches wie bas Friedenstrichter-Amt in England in neuefter Beit bei uns als eine Borftufe zu einer "hoheren Carriere" betrachtet zu werben pflegt, um bas Unverträgliche einer biscretionaren Gewalt mit unserem mobernen Beamtenthum fofort beutlich ju machen. Ran bort in England über bie in der That außerordentlichen Rachtbefugniffe der Friedensrichter auch fast niemals Rlagen, — ein sicherer Beweiß bafür, daß bavon in der großen Mehrzahl ber Fälle nur ein weiser und wohlthätiger Gebrauch gemacht wird. So dürfen die Friedensrichter von Leuten, welche in schlechtem Rufe fteben ober gegen welche gegrundeter Argwohn angeregt wird, bag fle burch Beifpiel ober Sandlung bem Bublicum Gefahr bringen konnten, Sicherheit für gutes Betragen erforbern (surety for good behaviour), wennfoon immer barüber gestritten ift, wie weit hierin ihre Gewalt gehe und wie ber fclechte Ruf zu erkennen fei. Vorbem mar es bagu hinreichenb, ein Borbell befucht gu haben ober für ben Bater eines unehelichen Kinbes erklart zu werben, und man achtete Jeben fur "suspect", ber bei Tage schläft und bei Nacht macht. Jest ift man in folden Dingen allerdings nachfichtiger geworben, aber ber Friedensrichter bat in Diefer Beziehung noch immer febr freie Banb. Rann ber Angeschulbigte bie von ihm verlangte Sicherheit fur fein gutes Betragen nicht bestellen, fo wird er ins Gefangnif gefest, aus welchem ihn nur bie Quartalversammlungen wieber erlofen konnen. Wir haben bereits gejagt, bag bie Friebensrichter in ihrem Amte ben größten Schut ber Gefete genießen. Ihr fcriftliches Beugnig über Amishandlungen genießt in ben oberen Gerichtshofen unbedingten Glauben, ohne Ginfprache; mas fie verfichern, ift mahr; felbft wenn ihr Berfahren in ben Formlichkeiten fehlte, follen ihre Sandlungen in vielen, befonbers bestimmten Fallen aufrecht erhalten werben; und wenn fie gewiffenhaft, aus reinen Abfichten verfahren, teine Bestechung, Bosbeit, Barteilichkeit, Unterbrudung flar zu Tage liegt, find fie auch wegen unrechter Sandlungen bem Ronige nicht ftraffallig, ben Barteien nur gur Entschäbigung verpflichtet. Auch fonnen fie nur bei ben Mffiges in ber Graffchaft felbft und innerhalb ber nachften 6 Monate belangt werben und konnen fic bei biefer Gelegenheit auf ben allgemeinen 3wed ihres Amtes und bas fie fibr ben speciellen Fall autorifirende Statut berufen. Wenn fie obflegen, erhalten fie boppelten Roftenerfat, und es wird teine folche Rlage angenommen, ohne Nachweifung, daß bem Friebenstichter vier Wochen zuvor vollständige Nachricht bavon mit Angabe aller Beweismittel gegeben worben ift. Dies bat ben Bwed, um ihm Beit zu Bergleichsvorschlagen zu verschaffen. Berwirft ber Begner bieselben und halt bie Jury fle bemnachft fur ausreichenb, so hat bies für ben Friedensrichter die Kraft eines obsieglichen Urtheils; der erstere wird alsbann eben fo, als wenn die Rlage grundlos befunden wird, zu boppeltem Roftenfat verur-Bas bas gerichtliche Berfahren vor bem Friedensrichter betrifft, fo ift baffelbe, wie bereits erwähnt, ein summarisches ohne Bugiehung einer Jury. Darin liegt ein fillichweigender Biberruf bes berühmten Borrechts aller Unterthanen bes Konigs von England, nur burch ihres Gleichen gerichtet zu werben, welches feit unbenklichen Beiten bes Landes Sitte, burch bie Magna Charta feierlichft bestätigt wurde. Diefes ben Briten jo theure Geburterecht, bas Bollwert ihrer Freiheit, tann nur gefchmalert werben burch eine Autorität ber gleich, welche es begrunbete, burch specielle Barlamentsacte, und in ben Fallen, worin biefe bem Friebendrichter eine folche Gewalt verlieben, muß er fle puntilich beobachten, nie vergeffen, bag Richter und Schoffen fich in feiner Berfon vereinigen, daß seinem Gewissen sowohl die Beurtheilung des Factums, als die Anwendung bes Befeges überlaffen ift; fouft wird bas gemeine Recht fich an ihm rachen und fein ganges Berfahren vernichten. Daher muß eigene Kenniniß, Anzeige ober Anklage immer porhanden fein; der Berklagte muß vorgeladen und benachrichtigt, ihm die Mittel, fich gu vertheibigen, gegeben, ber Beweis muß in berfelben Art geführt werben, welche bas gemeine Recht verlangt, wenn bas Statut nicht anders bestimmt; bie Ueberführung, bas Urtheil und beffen Bollziehung muffen gleichmäßig erfolgen, wie im orbentlichen Rechtsgange, nur geleitet und bestimmt nach ben fpeciellen Statuten. Enblich muß bas gange Berfahren in einem Prototolle (record) befundet werben, womit ber Friedensrichter fich bem Obergerichtshofe erforberlichen Falls ausweisen tann, und welches auch bei ber am Ort bes Busammentritts ber Sossions befindlichen Friedens-Registratur beponirt werben foll für ben Fall, dag von seinem Ausspruch an diese appellirt würde. Bei diesen Sessions tann wegen aller Sandlungen und Enticheibungen ber einzelnen Friebenerichter Befdwerbe erhoben werben. Wegen richterlicher handlungen einzelner Friebenerich= ter ober ber Sossions fann im Laufe einer Berhandlung bei ben Obergerichtshofen ber Kingsbonch und ber Chancory substanzierte Beschwerbe geführt werben, und von biesen wird alsbann ein Writ of certiorari, b. b. ber Befehl erlaffen, bas in ber Sache abgefaßte Brototoll einzusenden. Gine folche Beschwerbe wird aber nur zugelaffen, wenn zuvor von bem angeblich Berletten bargethan ift, bag er bem Friebensrichter ober ben Sessions bavon feche Tage vorher ichriftliche Rachricht gegeben bat; auch muß er Sicherbeit im Betrage von 50 Eftr. bestellen, bag er bie Sache, fobalb ber Record eingeht, ohne Bogerung verfolgen werbe, und wenn bas Berfahren bes erften Richters gutgeheißen wird, volle Entschädigung leiften werbe. Auch fann bie Ringsbench ein Mandamus, einen Befehl, an ben Richter erlaffen, etwas zu thun, was feines Amtes ift, ober anquieigen, warum er bies unterlaffen habe, sobalb Jemand beschwort, bag ibm Juftig verweigert werbe. Erfolgt barauf in bestimmter Beit gar tein ober ein ungenugenber Bericht, fo wird ber Befehl obiolet erflatt und bie Angeige ber vollständigften Genagung in gefehter Frift erforbert. 1) - Ueber alles icon gefchloffene Berfahren ber Sefftons in richterlichen und abministrativen Geschäften ift endlich noch eine Appellation an bie Affiges zuläffig, welche alliahrlich zweimal burch bie Richter ber Reichsgerichte in ben uralten Reisebezirken, wozu Bales noch als flebenter circuit gekommen ift, abgehalten werben. In einzelnen Angelegenheiten ift bagegen bie Enticheibung ber Geffions nach ben Gefegen eine endgültige. — Bum Schluß noch ein paar Worte über diefe viertel= jabrlichen Blenar-Berfammlungen ber Friedenerichter. Diefelben ftellen Die friebensrichterliche Gewalt in hochfter Boten; bar, und in Betreff ber inneren Ber-

<sup>3.</sup> Diefes Berfahren hat nicht unbedeutenbe Aehnlichteit mit bem alten gemeinrechtlichen Manbats-Proces, welcher in gewiffen Fallen bei ben beutschen Gerichtshöfen fruber üblich war.

waltung ber Grafichaft bilben fle die in England fonft nicht eriftirenben Brovinzial-Stanbe. In Criminalfallen, wo fich ihre Jurisdiction jedoch felten über ein Strafmas von 18 Monaten Gefängniß hinaus erftredt, haben fle bie fogengnnte Grand Jury jur Seite, welche in England über bas Schuldig ober Nichtschuldig entscheibet. Den Borfis führt ein Prafibent (chairman), welcher fur bie Dauer ber Sigung gewählt wird, und wozu man einen rechtstundigen Friedensrichter zu nehmen pflegt. Außerbem bilben bie Sefflons, wie bereits ermabnt, Die Appellations-Inftang fur alle gegen Die Amtsbandlungen von Friedensrichtern gerichtete Beschwerben. Sie abminiftriren bas Grafichaftsvermögen, ichreiben bie Grafichaftstare aus, regeln gewiffe Streitigfeiten über Die Ginichatung jur Armentare, bilben Berwaltungeausschuffe fur Befangniffe, fur Irrenbaufer, für Begebaumelen u. f. m. Die vielseitige Thatigkeit ber Friebenerichter spiegelt uch alfo in biefen Blenar-Berjammlungen, welche ftete febr gablreich besucht zu merben pflegen, auf bas Benauefte wieber. Diefelben find bie eigentliche Grundlage bes Selfgovernment ber Grafichaft; fle vereinigen in fich alle ftanbifchen Elemente, welche ihren geistigen und materiellen Fabigfeiten nach im Stande find, obrigfeitliche Functionen mahrzunehmen. Dabei find ihre Berhandlungen wie biefenigen ber einzelnen Friedensrichter öffentlich, und biefe Publicitat und die Controle, welche bei bem in England vorhandenen Gemeinsinn badurch geubt wird, tragt nicht wenig bagu bei, bag bie ihnen zustehenden erorbitanten Machtbefugniffe fo felten gemigbraucht werben. Es lagt fich mit Recht behaupten, bas Inftitut ber Friedensrichter ift fur Die Freiheiten Englands eine wesentlichere Grundlage, als die allerdings auch historisch baselbft berporgewachsene Reprafentativ-Berfaffung, auf welche unfere Liberalen in ber Regel ausschließlich ihre Augen gerichtet haben. Das hat fehr flar bereits Gr. v. Binde in feinem ermahnten Berte erfannt; ohne fo fefte Grundlagen ber Gelbftregierung in Rreis und Grafichaft murbe blefe Berfaffung, wie bies bei ihren Nachahmungen auf bem Continente fo vielfach ber Fall gewesen ift, auf losen Sand gebaut fein. - In wiefern in Breugen fich abnliche Ginrichtungen einführen ließen wie bas Inftitut ber englischen Friedenbrichter? Bir haben biefe Frage bereits in bem vorhergebenden Artifel: "Aur Reform ber preußischen Gerichtsverfaffung" furz beantwortet und wollen uns baber bier nur noch auf eine allgemeine Bemerkung beschranten. Das Amt ber Friedensrichter ift eine organifche Beiterbilbung jener altgermanifchen Ginrichtungen, welche England mit ben beutschen Bolferschaften ursprunglich gemeinsam bejag. Wir wurden baber burch bie Bieberherftellung einer entsprechenden Einrichtung auf ben Boben acht germanischer Rechtsentwicklung, aus welchem immer noch bie mabre Freiheit bervorgewachsen ift, In Rreis und Proving find bei uns Elemente in hinreichender Babl vorhanden, welche bie Trager einer folden fein konnten, und welche bie bamit verbundenen wichtigen Pflichten gewissenhaft mahrzunehmen bereit fein murben.

Die Brekfreiheit in England und das Strafberfahren in Brekfachen. Artikel über bie Preffe ift bereits mit einigen Saben ber Breg-Cinrichtungen Englands Erwähnung geschehen. Bir glauben jeboch, bag eine ausführlichere Darftellung biefer Carichtungen, auf welche continentale Bolitiker so häufig Bezug genommen haben und noch beute Bezug nehmen, ohne mit benfelben auch nur einigermaßen vertraut zu fein, von Intereffe fein wird. Wenn wir unter ben jegigen Berbaltniffen von Breffreibeit reben, fo find mir gum Glud ber unerquicklichen Aufgabe enthoben, uns von einem allgemeinen Standpuntte aus auf Betrachtungen fur ober wider biefe Ginrichtung einzulaffen. Breffreiheit befteht in Breugen, und die confervative Partei hat wieberholt ibre entichiebene Absicht fundgegeben, bies neugewonnene Recht nach allen Seiten bin zu finten und zu fraftigen. Der Standpunft, welchen bie oppositionelle Preffe vor 1848 gu ber von ihr nachbrudlich geforberten Breffreiheit einnahm, war ein wefentlich verschiebener. Die Preffreiheit wurde als ein fogenanntes Grundrecht betrachtet, welches unverangerlich fei, und beshalb murbe die fofortige Ginführung berfelben mit bem gangen Aufwand jener jur Benuge bekannten Declamationen geforbert. Dabei wies man auf England bin und fuchte ben Beweis zu fuhren, daß die bort beftebenbe politifche Freiheit wesentlich auf die Breffreiheit gegrundet und durch dieselbe getragen sei. So wenig biefe Bartei ein Berftandnig bafur befag, bag ber wunderbare Bau bes englischen Gemeinwefens und ber Freiheiten und Brivilegien ber englischen Nation, auf welche

berfelbe gegrundet worben, nicht das Werk der Abstraction, sondern das Werk einer langfam und folgerecht vorgeschrittenen hiftorischen Entwidelung mar, eben fo wenig tounte fle eine Ginficht gewinnen, bag bie mit biefen Buftanben in England auf bas Innigfte zusammenhangende Preffreiheit, gleich wie biefe, von ber Geschichte allmählich herungebildet worden war. Namentlich war es nicht die Preffreiheit, wie ein großer beuticher Schriftfteller fagt, welche bie Freiheit und bie Berfaffung ber Englander bervorbrachte, fonbern bie Tuchtigfeit ber Englander, ihre Freibeit, ihre Berfaffung ift es, wodurch fle ihre Preffreiheit ju ertragen im Stande finb. - Es bebarf mohl taum noch ber Ermahnung, bag, wenn von Breffreiheit bie Rebe ift, nicht gebacht wird an eine unbefchrantte Freiheit bes einzelnen Schriftftellers, seinen Gebanken durch die Bresse unbehindert und ungestraft Ausdruck zu geben. Selbst bie verwegensten Bertheibiger ber fogenannten naturlichen ober Renfchenrechte haben eine folche abfolute Preffreiheit nur felten verlangt, indem fle auch von ihrem Stanbpuntte aus zugeben mußten, bag, wenn biefe Rechte auch ber Befellichaft nicht ihre Entstehung verbanten follten, fie boch feit Begrundung berfelben an ihre Regeln gebunden feien, bag mithin biefe Rechte, woher fle auch urfprunglich ftammen mochten, ju gefellichaftlichen geworben find. Es handelte fich baber auch vor 1848 felbft bei bem ungeftumften Forbern einer "allgemeinen Freiheit, seine Gebanken burch Schrift und Druck verbreiten gu burfen", boch immer nur um eine relative Preffreiheit. Die Freiheit ber Gebantenmittheilung tann befanntlich auf zwei verschiedenen Begen vor Diffbrauch bewahrt werben. Entweder burch Anordnungen, Die bestimmt find, biefem Digbrauch vorzubeugen, alfo in bie Rlaffe ber Bolizeigefete geboren, und im gegenwartigen Falle Cenfuranftalten genannt werben, ober burch Strafgefege, welche ibn nach ber That jum Gegenstand gefetlicher Ahnbung machen. In ben Fallen, wo biefer lettere Beg gewählt murbe, rebet man allgemein von Breffreiheit. Es ift auf ben erften Blid beutlich, bag bie Grenzen, in welchen fich biefe relative Breffreiheit bewegt, balb enger. bald weiter fein tonnen, und wie die Erfahrungen ber neueften Beit herausgefiellt haben, hat man namentlich in Frantreich - und auch in Breufen! - außer ben Strafgefeben auch noch andere Ginichtankungen und Dagregeln gegen die periodifche Breffe in Anwendung ju bringen gewußt, welche in ber frangofischen Monarchie bie Brefifreibeit zur Beit gang illuforisch gemacht haben. Diefe relative Breffreiheit beftanb nun bis jum Schlug bes vergangenen Jahrhunderts nur in England. In allen übrigen Ranbern Europa's gab es bis babin Cenfuranftalten, und wenn auch bereits im 17. und 18. Jahrhundert in Holland, auf gewiffen Punkten in der Schweiz und in den Gebieten einiger fleinerer Reichsfürften und Reichsftabte bin und wieber fich Preffreiheit vorfand, fo war biefelbe boch nur ftillichweigend gebulbet, und bie Befege nahmen von berfelben feine Rotig. Es wurde baber auch, fobald fich nachbrudliche Rlagen bagegen erhoben, berfelben ohne weiteres Einhalt gethan. Die en glif che Breffreihelt batirt von dem Jahre 1694. Bur die wunderbare Art ber englischen Rechtsentwickelung, welche bas englische Gemeinwefen groß und frei gemacht hat, wahrend ber Continent mit feinen philosophischen Abstractionen bisher überall noch nicht zum Bollgenuß ber Freiheit gelangen tonnte, ift befonbere bie Entftehungsart ber Preffreiheit bemertenswerth. Diefelbe hat fich fo alle mablich, pflanzenartig konnte man fagen, entwickelt, bag alle Welt in England, felbft bie Juriften, erft von ihrem Dafein erfuhr, als fie fertig vor Aller Augen ftand und zu einem fraftigen Baume herangebildet war, ber mit feinen Burgeln überall fest und un= aufloslich in bem englischen Gemeinwesen verwachsen mar. In frühefter Beit vermaltete namlich in England ber bochfte Gerichtshof - bie wohl nicht ohne Grund häufig fcmer angefchulbigte Sterntammer - bie polizeiliche Aufficht über bie Breffe. Diefes uralte Truunal, in welchem ohne Bugiehung von Geschworenen und ohne Rudficht auf gewöhnliche Procefformen ertannt wurde, mar jugleich eine Art von oberfter Boligeis beborbe und bestimmte als folche auch die Angahl ber Buchbrucker und Breffen und ernannte einen Auffeher (Liconsor), ohne beffen Erlaubnif nichts publicirt werben burfte. Als im Jahre 1641 bie Sternkammer aufgehoben wurde, ging Die polizeiliche Beauffichtigung ber Breffe auf bas Barlament über, und baffelbe übte fie mahrend ber Reit bes Protectorate burch besonders zu biefem Zwede ernannte Commiffare aus. Am 19. Rai 1662 war auf Die Dauer von zwei Jahren, nach bem Borbilde italienischer

ķ

und spanischer Einrichtungen, bas unter bem Namen liconsing act bekannte Cen surgefes erlaffen, bas in 25 Artifeln bie Brefverhaltniffe genau ordnete und fehr ftrengen Regeln unterwarf. 1) Zwei Jahre nach ber Restauration wurden die Anordnungen bes Cromwell'ichen Barlaments wieder in Kraft gefett und unter ben nachfolgenben Konigen von Beit zu Beit erneuert. Die lette biefer Anordnungen lief 1692 ab, biefelbe murbe aber auf Beranlaffung Konig Bilbelm's III. von bem Parlamente auf zwei Jahre 3m Jahre 1694 unterblieb von Seiten bes Barlaments eine wiederum prolongirt. weitere Erneuerung biefer alten Gefete, und fo mar burch bas bloge Erlofchen berfelben, Anfangs unbemerkt und gleichsam fillschweigend, die Bregfreiheit ins Leben getreten, bie seitbem ein fo wichtiger Bestandtheil ber englischen Staateverfaffung geworben ift. Seit bem Jahre 1694 hatte also bie Censur in England aufgebort. Beber ein Licenfer ber Sternfammer, noch Commiffarien bes Barlaments konnten von biefer Beit an ben Drud und bie Beröffentlichung eines ichriftftellerischen Brobuctes binbern, und es wurde baber nach ben Rechtsanschauungen, die in Frankreich und auch bei uns in Deutschland herrichend geworben find, eine bringende Beranlaffung vorgelegen baben, auf bem Wege ber Gesetzgebung gegen ben etwaigen Digbrauch ber Breffe bie nothigen Magregeln (Prefigefet) zu treffen. Ein folches Prefigefet wurde jedoch damals nicht erlaffen, und es fehlt baran in England auch beute noch. Ran tennt bort teine andere Art von Brefvergeben, als folde, welche in bie allgemeine Rategorie ber Schmabschriften ober Libelle begriffen find. Bas aber ben Begriff eines Libells conftituirt, ift niemals burch ein Befet bestimmt worben, und es bleibt baber bem Richter überlaffen, nach freiem Ermeffen in jedem einzelnen Falle zu bestimmen, ob ein Libell porliege. Dit treffenben Borten fpricht fich ein neuerer englischer Schriftfteller, ben Gent in feinem befannten Auffate über englische Breffreiheit citirt (in ben "Ebinburgh Reviews", Band 18), über biefes Berhaltnif aus. Er fagt: "Die Befugnif ber Gerichtshofe, Libelle zu bestrafen, grundet fich burchaus auf teine gefehliche Boridrift. Die Buftimmung bes Barlaments jur Ausübung biefer Befugnif ift blog negativ. In unserer gangen Statutensammlung finbet fich nicht ein einziger Berfuch, burch Borte gu bestimmen, was ein Libell conftituirt, noch irgend eine Regel, welche bie Beschaffenbeit ober ben Grab ber Strafe feftfeste, noch auch nur irgend eine Disposition, Die Schmabschriften überhaupt für gesehwibrig erflatte! Es giebt feine geschriebene Norm, wonach Die Gerichtsbofe ibre Ausspruche abmeffen tonnten. 3bre Bewalt rubt auf feinem anberen Funbament, als auf bem ber ehemaligen Sternkammer, und bie Richter ber Rings-Bench haben von je ber teine andere Richtschnur gefannt, als bie Ausspruche jenes willfürlichen Tribunals und bie ihrer Borganger, Die bem Beispiele beffelben gefolgt find." Sieraus gebt bervor, wie groß ber Spielraum ift, welcher bem englischen Richter bei feinen Enticheibungen über bas Libell gelaffen ift, und bag er im Grunde in jebem einzelnen folden Falle Die Rolle bes Gefetgebers zu verwalten bat. Daraus erklaren fich auch bie großen Berichiebenheiten und bie vielerlei Schwankungen, welchen bie englifche Gerichtspraxis in biefer Beziehung unterworfen ift. Go feben wir auf ber einen Seite, dag die frevelhafteften Ausschreitungen ber englischen Breffe ungeftraft bleiben, bağ eine Anzahl von Schriftstellern bie gehaffigsten Berleumbungen, Aufreizung zum Aufruhr und abnliche Berbrechen ber niedrigften und gefährlichften Art als tagliches Sandwert betreiben, ohne daß fie dafur auch nur zur Rechenschaft gezogen wurden. Wir erinnern in diefer Beziehung nur an den berüchtigten Junius — über feinen wahren Namen schwebt noch jest ein Dunkel, bas nicht vollständig geloft ift - und an feinen Berleger, welcher lange Beit bindurch unbehindert ihm gur Beroffentlichung feiner Bamphlete behulflich mar, die an Cynismus Alles überbieten, mas die moberne Literatar kennt, 2) Auf der anderen Seite verfallen wieder nicht selten einzelne Schriftfteller um ber harmlofeften Erzeugniffe willen ber Strafe wegen Libell. Gin bemertenswerthes Beifviel biefer Art ift ber in fpaterer Beit als Ramphletift fo berüchtigt geworbene Cobbet. Derfelbe batte im Anfang biefes Jahrhunderts von einem Bice-Ronig von Irland ge-

<sup>9</sup> Dies Gefet ift ziemlich aussührlich in ber 1841 in Berlin erschienenen Schrift: "Die Preffreiheit in England mit besonderer Bezugnahme auf bas Libell" abgebruckt worben.

2) Bekanntlich waren sie auch sehr frisch und geschreich geschrieben.

forteben: "er habe ben Ruf, die neue Methode ber Schaffütterung beffer als irgend ein Bachter in Cambrid-Shire zu verfteben." Der Brafibent bes oberften Criminalgerichts, Lord Ellenborough, ertlarte biefe Stelle fur libelliftifch, "weil fie beutlich bie Abficht verrathe, ben Bice-Ronig in ber offentlichen Achtung berabzufegen." Derfelbe Cobbet, bem man es bamals jum Berbrechen machte, einen Lord-Lieutenant von Irland als einen guten Schaftenner bezeichnet zu haben, burfte nachber gehn Jahre lang ungeftraft bie ruchlofeften Bamphlete unter ben nieberen Saufen verbreiten, bis er, feinen eigenen Anhangern zum Gräuel geworben, aus England entfloh. 1) Es foll hierburch jedoch teinesweges ein Bormurf fur bie englische Gesehgebung begrunbet werben, bag fie es bisber unterlaffen hat, eine authentische Interpretation bes Begriffes "Libell" zu geben. Es muß vielmehr gerabe in biefer Unterlaffung eine befonbere Beisheit bes englischen Befeggebers gefunden werben, ba eine correcte und fur alle ober auch nur bie meiften galle gutreffenbe Definition an ben unüberwindlichften hinderniffen icheitern und beshalb bem Richter eine falfche Norm fur bie Fallung feiner Urtheile gegeben werben marbe. Das Eigenthumliche bei allen Pregvergeben ift namlich, daß bei ihnen nicht, wie bei allen übrigen Bergehungen, die That und die Absicht bie beiben einzigen Gegenstände ber Untersuchung find, fonbern bag ein Drittes, Die Tenbeng ber Schrift, mit in Anschlag gebracht werben muß. Eine Schrift tann baber, wie bies in bem erwähnten Auffate von Gent ausführlich nachgewiesen wirb, nur ftrafbar merben, wenn man ihr biefe ober jene schäbliche Wirfung entweber burch unmittelbare Inbuetion nachweisen, ober burch rechtliche Brajumtion guidreiben fann. Benn baber bei Diefen Bergehungen bem erkennenben Richter ein weit freierer Spielraum verftattet werben muß, fo liegt bies in ber Ratur ber Sache, und bie von uns porbin ermabnte große Ungleichheit in ber Berurtheilung libelliftifcher Schriftfteller von Seiten ber englifden Gerichtshofe burfte baber ein ziemlich unvermeibliches liebel fein. Bas übrigens ben Umftand betrifft, daß Preffrevel aller Art in England fo vielfach ftrafios bleiben, fo findet Diefelbe baufig auch in ber mangelnden Energie ber betreffenden Auffichtsbe= horben und in ber Machtftellung, welche namentlich bie periodische englische Breffe burch Die eigenthumlichen Berfaffungs - und Barteiverhaltniffe biefes Sanbes einnimmt, eine ausreichenbe Erflarung. Die von uns aufgestellte Behauptung, bag es unmöglich fei, eine vollig correcte Definition bes Begriffs "Libell" ju geben, finbet auch in ben Berfuchen eine Begrundung, welche zu biefem Zwede von hervorragenden englischen Juriften anaestellt murben. Der Oberrichter Combns fagt in feinem "Abrif ber englischen Gefese", einem als flaffich betrachteten Buche: ein Libell fei eine Aeufferung ber Der= achtung ober bes Borwurfs, jur Berabfegung ber Regierung, einer offentlichen Autorität, ober einer Brivatperfon verbreitet. Der im Auslande noch berühmtere Bladftone brudt fich folgenbermaßen in feinen "commentaries on the law of England" aus: "Beber Englander hat bas ungweifelhafte Recht, bem Publicum mitgutheilen, was ihm beliebt; wenn er aber etwas in Drud giebt, was unanftanbig, fcablich ober gesemwibrig ift, so hat er bie Volgen feiner Bermeffenheit fich felbft jugufchreiben." Der bereits vorbin ermahnte Lord Ellenborough erflarte bei Gelegenheit eines Brocesses im Jahre 1804: "ftrafwürdig sei jebe Bublication, die zur Absicht habe, die Unzufriedenheit des Bolles zu erregen, indem ste, sei es durch Schmahungen, fei es burch Spott, die von ber Regierung eingesetzten Autoritaten in Digachtung bringe." Ein anderer, gleichfalls grundgelehrter, praktischer Jurift fagt in "Ebinburgh Review" vom August 1816: "Das Bergeben eines Libelliften befteht in ber Befanntmachung eines gefdriebenen, gebrudten ober gemalten Bertes, beffen Abficht babin gebt, ben öffentlichen Frieben zu fteren, indem es die Regierung herabsett, oder die Unterthanen zum Aufstande reizt." Die Unzulanglichkeit und Mangelhaftigkeit aller biefer und abnlicher Definitionen leuchtet

<sup>3</sup> Besonderes Aufsehen erregte der Libellproces gegen John Willes, Mitglied des Untershauses, welcher in die Zeit der erften Regierungssahre König Georg's III. fällt. Der Proces erregte große Aufregung, Willes wurde jedoch wegen seiner Eigenschaft als Mitglied des Parlaments freigesprochen. Bald darauf entsich er nach Frankreich und das Parlament erklärte 1764: "daß Wilfes als Berjasser und Berbreiter einer Schmähschrift von seinem Sie im Parlamente ausges foloffen fei."

auf ben erften Blid ein, und namentlich muß es auffallen, daß bie letteren beet bes Libells gegen Brivatpersonen gar nicht einmal erwähnen. In bem überfichtlichften und zuverläffigften neueren Berte über englifches Strafrecht von henry Stephen, bas auch Mittermaier in feinem neuften Werte über englisches, schotifiches und nordameritanisches Strafverfahren vielfach benutt hat, findet fich eine abnliche Definition biefes juriftischen Begriffs. 1) Es beißt bafelbft: "Ein Libell besteht barin, bag man ehrvetlepende ober schmähliche Sachen in Beziehung auf eine Berson boswillig burch Druck, Schrift, Beichen ober Bilber veröffentlicht. Es giebt außerbem auch gottesläfterliche, obicone und aufrubrerifche Libelle." Stephen giebt nun mehrere Arten von Schriften an, welche nach ber Praxis ber Rings Bench unter ben Begriff ber Libelle fallen. Go 3. B.: Wenn man falfchlich ober boswillig in Beziehung auf eine Berfon burch Schrift veröffentlicht, daß fie an Geifteszerruttung leibe, fo ift bies ein Libell. Chen fo ift eine Schrift ein Libell, wenn fle Die Geiftlichfett einer beftimmten Dibcefe fcmabt, ober werm fie bas Andenten und ben Ruf eines Tobten verunehrt, um auf einen lebenben Descenbenten Schimpf zu bringen. Dagegen ift es fe in Libell, wenn man eine richtige Abichrift ber Berichte ober Beichluffe ber beiben Barlamentebaufer ober eine genaue Nachricht über die Berhandlungen eines Gerichtshofes veröffentlicht, wenn auch ein Einzelner baburch verunehrt wirb. Dies bezieht fich aber nicht auf Beroffentlichungen, welche vor bem Schluß bes gerichtlichen Berfahrens gefcheben, und auch nicht auf Berhandlungen bor einem Bolizet = Beamten (police magistrate), felbft wenn bie Dachrichten richtig fein follten. Gine Ausnahme macht feboch auch bier ber Fall, wenn bie Begenpartei Belegenheit hatte, fich hinreichend gu bertheibigen und bie Berhandlungen bemnach nicht blog von einer Bartel ausgingen. Sammiliche Brefvergeben fallen in Die Rategorie betjenigen ftrafbaren Sandlungen, welche mit bem technischen Ausbrude "misdomeanour" bezeichnet werben. flarung biefes Ausbrucks bemerten wir Folgenbes: Ein Verbrechen (erime) ift nach ber von Blacktone in feinen commentaries on the law of England aufgestellten Definition bas Begeben ober Unterlaffen einer Sandlung mit Berletung eines Offentlichen Befeges, welches biefe Sandlung entweber verbietet ober befiehlt. Gin febes crime ift entweder ein felony ober ein misdemeanour. Bon einem felony rebet man, wenn, abgesehen von anderen Strafen, die ftrafbare handlung nach bem common law (fo beifit bas ungeschriebene Recht im Gegenfage zu bem geschriebenen, bem statute law) bie gangliche Berwirtung bes Grundbefiges ober ber beweglichen Babe (lands or goods) ober beiber nach fich giebt. Da eine folche Berwirtung am haufigften bann vortommt, wenn das Berbrechen mit bem Tobe zu bestrafen ift, fo führt gemeiniglich ein folony ben Begriff eines tobeswürdigen Berbrechens (capital crime) mit fich. — Ein misdemonnour ("lebelverhalten nach ber wortlichen leberfetung) bezeichnet in ber Gprache bes Rechts folche Berbrechen, welche noch fein folony ausmachen, aber Gegenftanb einer fermlichen Anklage (indictment) finb. Gin folches Berbrechen wird mit Gelbeuffe ober Gefangnig beftraft. Die Gelbbugen, welche wegen Pregvergehungen ertaunt werben, bangen von bem Ermeffen bes Richters ab und belaufen fich bisweilen auf 500 bis Bisweilen find biefelben noch mit einer Cautionsftellung fur gutes Betragen (for good behaviour) vertnüpft. Gefüngnifftrafen wurden ehemals bis zur Sobe von 10 Jahren ertaunt, in neuerer Beit ift bas bochfte Strafmaß auf zwei Jahre Gefangnif Chemals wurde gegen Libelliften baufig auch auf Branger ertannt 1). Uebrigens trifft dieselbe Strafe, wie den Libellisten selbst, auch fammtliche Theilnehmer und babin werben alle biefenigen gegablt, welche in bas Abfaffen, Schreiben ober Beröffentlichen eines Libells verwickelt find. Zwei Gefete aus ber Zeit Georg's III. und Georg's IV. verorbnen außerbem ausbrudlich, bag alle Exemplare gotteglafterlicher ober aufrührerischer Libelle auf Befehl bes Gerichts ober bes Richters confisoirt werben tommten.

1) Der Titel bes Berfes ift: Summary of the Criminal Law, by Henry J. Stephen, Sergeant at Law. London, 1834.

<sup>2)</sup> Es wurde bisweilen auch auf Abschneiben ber Rase ober ber Ohren und auf Brands markung erkannt. So verurtheilte ber berühmte Bacon unter Jacob I. zum Schandpjahl und Bersluft der Ohren. Da jedoch die Ungerechtigkeit dieses Urtels nachgewiesen wurde, verlor Bacon seine Aemter und wurde zu lebenslänglichem Kerker verurtheilt.

Nachbem wir über die englische Preffreiheit gehandelt haben, gedenken wir noch das bortige Strafverfahren in Breßfachen zu schillbern. Doch muffen wir dazu einiges über das englische Strafversahren überhaupt vorausschicken, worauf wir uns dann später werden beziehen konnen.

Das englifche Strafverfahren. Prefivergeben werben in England ber Regel nach in einem außerordentlichen Gericht (extraordinarium judicium) entschieden; ber orbentliche Eriminel-Broces ift jeboch teineswegs ausgeschloffen. Es ift baber gunachft unfere Aufgabe, biefen letteren furg barguftellen. Bon bem größeren Bublicum wurden bei uns, namentlich in der Beit, welche der Umgestaltung auch bes preußischen Criminal-Broceffes voranging, zwei Gigenthumlichteiten bem englischen Criminal-Broces vorzugsweise beigelegt: namlich die Deffentlichkeit beffelben und ber Um-Rand, bağ bie Enticheibung über bie Schuld bes Angeflagten einzig bem Ausspruche von Gefdworenen anheimfalle, welche nicht bem Richterftande angehörten. Beibe Bebauptungen find aber kaum gur Salfte richtig. Der Samburger Abvocat Gaerth machte bereits in feiner 1849 ericbienenen werthvollen fleinen Schrift: "Miggriffe bei ben beutschen Befeten über Schwurgerichte" ic. barauf aufmerkfam, Deffentlichfeit nicht bloß bei ben Berhandlungen ber Gerichtshofe in England Anwendung finde, fondern namentlich auch bei ben Berhandlungen ber Berwaltungs - Beborben, fo bag es teinem Bolizei - Actuar ober irgend einem anderen Bramten gestattet fei, ohne Bugiehung bes Publicums bas Geringfte vorzunehmen. Es fommt aber hingu, bag man in England die Deffentlichkeit in einem gang anderen Sinne versicht, als bei uns. In England foll baburch bem regen Gemeinstnn bes Wolkes entsprochen werben, und namentlich seiner Theilnahme für bas Necht; bieses lebt in dem allgemeinen Bewußtsein lebendig fort, weil es seinem größten Theile nach ein ungeschriebenes ist und nicht durch Codisication diesem lebendigen Flusse entrissen Dies tritt auch fofort augerlich hervor. Der für die Bufchquer bestimmte Raum in ben englischen Gerichtslocalen ift burchweg ein sehr beschränkter, weil man febr richtig, von der Auficht ausgeht, daß für den angegebenen Zweck und um ein übelwollendes Mistivanen gegen ben guten Willen ber Gerichte fernzuhalten, eine geringe Bahl von Buhörern ausreicht. Außerdem wird der Butritt zu der Berhandlung noch daburch erfcwert, bag ein fleines Eintrittsgelb verlangt wirb. Bei uns wird burch bie Deffentlichfeit ber Sipungen im Grunde nur bie Reugierbe bes Publicums befriedigt, und beshalb find auch die Raume, welche für bas Aublicum bestimmt find, in ben meiften Fallen binlanglich groß, um eine ansehnliche Bahl folder Reugierigen zu faffen, die namentlich bei intereffanteren Fallen den Berhandlungen in gleicher Beise wie etwa einer Theatervorftellung beiwohnen. Bas nun ben zweiten Buntt, bie Buziehung von Gefch worenen betrifft, fo beruht barin gleichfalls teine Eigenthumlichfeit bes englischen Criminal-Broceffes. Im Civila Proceffe werben namlich Beschworene in gleicher Weise jugezogen, und diefe Einrichtung hangt auch mit ber fo eben hervorgehobenen Eigenthumlichteit bes englischen Rechtes, als eines ungeschriebenen und im Bollsbewußtsein fortlebenden, naturgemäß zusammen. Die Stellung, welche die englischen Geschworenen im Criminal-Broceg einnehmen, ift auch feineswegs eine folche, bag man baburch ben "gefunden Menfchenderstand" auf Roften ber "Gelehrfamteit" bes fachtundigen Juriften verherrlichen molte. Der vorfitende Richter belehrt vielmehr bie Gefdworenen grundlich fomohl über bie thatfachlichen, ale auch über bie rechtlichen Berhaltniffe bes Falles, und zwar fo vollftanbig, bag nur ausnahmsweise bie Gefchworenen in ihr Berathungsgimmer fich jurudzieben, in ber Regel aber bereits nach einer Berathung von weuigen Minuten ihr Berdict verkündigen. Ziehen fle sich in einem einzelnen Falle in ihr Berathungszimmer zuruck, weil ihnen die Sache noch nicht klar geworden ift, fo erbitten fie fich haufig von Neuem ben Rath bes Richters. Ift biefer mit ihrem Ausspruche nicht einverftanben, fo bat er bas Recht, fie in ihr Berathungszimmer qu mieberholter Brufung gurudjuiden. Bleiben bie Gefchworenen bei ihrem Berbict fteben und ipricht baffelbe gegen bie Anficht bes Richters bas "Schulbig" aus, fo ift biefer gar nicht verpflichtet, bas Urtel zu sprechen. Er fann vielmehr zu Gunften bes Angeflagten gegen ben Ausspruch ber Geschworenen bei bem hobern Gerichte Berufung einlegen, ober er fann, wenn er bies vorzieht, bei bem Unterftaatsfecretar bie Begnabi-

gung bes Angeklagten beantragen, welche bann, wie Mittermaier in feinem Berte über ben englischen Eriminalproceg anführt, auch felten ausbleibt. Uebrigens unterliegt nicht blog bie That frage, fonbern auch bie Rechts frage ber Brufung ber Geschworenen, und gerade biefer Umftand tragt wefentlich jur Charafterifirung ihrer Stellung bei. Sie follen nämlich nach ber fehr richtigen Auffaffung ber englischen Juriften vorzugsweise barüber enticheiben, ob ber Berbrecher bas von ihm übertretene Gefet verftanben habe ober boch habe versteben konnen. Dan behauptet nicht mit Unrecht, daß gerabe bei Entscheidung biefer Frage ber gelehrte Richter minder competent fet, als ber ungelehrte Geschmorene, weil für ben erfteren ber Irrihum nabe liege, seine eigene geläuterte Rechtsanschauung auch als Rafftab für biejenige bes Angeklagten zu betrachten. sei aber billig, bag ein Angeflagter nur bann verurtheilt werbe, wenn ber Richter im Stande mar, ben Geschworenen bie Ueberzeugung zu verschaffen, bag ber Angeflagte bas Gefet, gegen welches er gefehlt, habe verfteben muffen. Diefen Grundfat fpricht man in England mit ben Borten aus: "Ran foll Reinen aus unferer Ritte berausnehmen und ihm ichwere Strafe auflegen, wenn nicht ein gelehrter Richter zwölf ichlichten Burgern begreislich machen kann, daß es so recht sei." — Nach biesen allgemeinen Bemerkungen über bas englische Geschworenengericht geben wir eine kurze Darftellung bes Criminalverfahrens. Bunachft ift für bie Drientirung unferer continentalen Anfcanung von Bichtigfeit, daß bem englischen Anklageproceg ein bureaufratischer Beamter, welcher die Rolle des öffentlichen Anklagers zu übernehmen hatte, ahnlich unferm beutschen ober einem frangofischen Staatsanwalte, vollig fremb ift. Nur Antlagen wegen folder Berbrechen, welche ben Staat unmittelbar verlegen, g. B. wegen Sochverrath, werben von bem Attorneh-General oder feinem Stellvertreter, bem Solicitor-General, Ramens ber Arone betrieben; bei allen übrigen Berbrechen wird das Berfahren nur dann eingeleitet, wenn fich ein Untlager finbet, und jeber Brivatmann ift berechtigt, als folcher aufgutreten. Diese Einrichtung führt nach bem Beugnig ber englischen Juriften allerdings ben Uebelftand mit fich, daß eine Anzahl von Berbrechen unbestraft bleibt; aber fie entfpricht vollftanbig bem freien und aller bureaufratifchen Rachtvollfommenheit abgeneigten Sinne bes englischen Boltes. Der acht germanische Sinn für Affociationen und corporatives Leben, welcher in Diesem Bolke lebenbig ift, bietet auch bier einen Ersat für bie mangelnden bureaufratischen Ginrichtungen. Es giebt namlich eine Reihe von Affociationen, welche fich die Aufgabe gestellt haben, Die Berfolgung gewiffer Arten von Berbrechen zu betreiben. 1) In vielen Fallen tritt auch ber Berlette felbst als Antidger auf, ober ber Bolizeibeamte, welcher bas Berbrechen entbedte ober ben Thater auf ber That ertappte. - Dan muß fich aber auch huten, einen englischen Attornep-General mit einem beutschen ober frangofischen Staatsanwalt zu verwechseln. Derfelbe wird aus ber Mitte ber Abvocaten auf eine bestimmte Beit gewählt und gilt teineswegs als Staatsbeamter, fonbern nur ale Mathgeber bes Ronigs. Er erhalt beshalb auch tein Gehalt, sondern nur ein Sonorar für jede einzelne Leiftung, und es bleibt ihm unbenommen, auch noch in feiner Eigenschaft als Abvocat aufzutreten. Es fommt baber nicht felten vor, bag ein folder Abvocat bes Ronige auch gelegentlich als Bertheibiger, namentlich in wichtigeren Sachen, auftritt. Daß biefe Einrichtung auch nicht wenig bagu beiträgt, um ben wichtigen Stand ber Abvocaten zu heben und ihn mit ben Interessen bes Staates zu befreunden, liegt auf ber hand. Aus biesem Stanbe geben in England bann wieber bie Richter hervor, und es ift befannt, bag biefelben in teinem Lande eine mehr geachtete Stellung einnehmen, als gerade in England. Diefes Land ift bas einzige Europa's, in welchem noch eine vollig feubale Rangordnung fic findet, und bennoch nimmt ber erfte Richter, ber Lorb = Rangler, in bemfelben bie zweite Stelle ein und hat fomit ben Rang auch vor ben Gerzogen, mabrent bie Dinifter, wenn fle nicht burch ihre Geburt einen boberen Rang befigen, erft binter fammetlichen Rlaffen bes boben Abels rangiren. 2) Eine folche Stellung ift nun

<sup>1)</sup> B. B. Bereine, welche die Berfolgung grober Unfittlichfeiten, Thierqualereien ic. betreisben. Der Secretar des Bereins tritt bann als Anftager auf.
2) Der Lord-Ranzler hat den Rang zwifchen dem Erzbifchof von Canterbury und dem von Port. Es folgen dann noch ein paar andere hohe Chargen vor den herzogen.

aber auch geeignet, bem Richterftanbe in England weit mehr ein obrigfeitliches Bewußtfein ju geben, als in ben bureaufratifchen Staaten bes Continents. Der Anklager (prosocutor) bringt feine Anklage gunachft vor ben Friebenerichter, beg. ben police magistrate. (Nur bei gewaltsamer Tobtung und Mord schreitet ber Coroner ein.) hier sucht er entweder einen Saftbefehl (warrant) gegen ben Angeklagten nach, wenn nicht die Umftande die fofortige Berhaftung ohne einen folden Befehl mit fich bringen, ober er beantragt bei minber wichtigen Fallen bie Borlabung beffelben, ju welchem Antrage eine munbliche, unbeschworene, jeboch bie Umftanbe erdriernbe Angabe Dem Friedensrichter liegt nun auch die Führung ber Boruntersuchung ob. Diefe ift in England gleichfalls öffentlich, und es ift beiben Barteien, bem Brofecutor sowohl wie bem Angeklagten, unbenommen, in ben Terminen im Beiftande eines Abvocaten ju ericheinen. Bu bem von bem Friedenbrichter angesetten Termin werben bie von bem Brofecutor benannten Belaftungszeugen vorgeladen, und der Friedensrichter hat bie Berpflichtung, nothigenfalls auch andere Belaftungsmomente, g. B. burch Abhaltung einer Baussuchung bei bem Angeklagten, berbeiguschaffen. Der Profecutor sowohl, wie bie Belaftungezeugen werben vor ihrer Bernehmung vereibigt, und ebenfo bie Entlaftunge. zeugen, wenn ber Angeklagte ober fein Bertheldiger folde zu bem Termine gestellt haben. Beibe Barteien haben bas Recht, mit ben gegenseitigen Zeugen, wenn fie vom Richter vernommen find, ein fogenanntes Rreugverhor anzustellen. Gine Bernehmung bes Ungeklagten über ben Gegenstand ber Anklage, wie fle bei uns in Frankreich üblich ift, findet in England nicht ftatt. Wenn ber Profecutor beim Beginn bes Termins feine Anklage vorgetragen hat, fragt ber Richter ben Angeklagten, ob er "ichuldig" ober "nichtschulbig" fei; es wird jeboch, auch wenn berfelbe fich schulbig erklart, mit ber etblichen Bernehmung bes Profecutor und ber Beugen verfahren. Der Richter forbert ben Angeklagten auch wohl auf, ob er gegen bie Anklage ober bie Beugen = Ausfagen etwas erinnern wolle; er ist jedoch verpflichtet, wenn er in der Boruntersuchung oder in fpateren Stabien bes Proceffes biefe Frage ftellt, bingugufegen, bag ber Angeklagte nicht verbunden fei, zu antworten, und daß feine etwaige Ausfage geeignetenfalls gegen ihn gebraucht werben tonne. Nach beendigter Boruntersuchung beseitigt ber Friebensrichter biejenigen Anklagen, welche ihm unbegrundet ober nicht erwiesen erscheinen; indeß ift feine Berfügung in diefer Beziehung nicht befinitiv, benn wenn er ben Angeklagten losfpricht, fo tann biefer von Reuem mit einer beffer begründeten Anflage gerichtlich in Anspruch genommen werben. Finbet ber Richter nach geschloffener Inftruction ber Sache, bag bas Bergeben feiner eigenen fummarifchen Gerichtsbarkeit unterworfen ift, fo erkennt er in ber Regel fofort, wenn er nicht gur befferen Ueberlegung einen neuen Termin anberaumt. Glaubt er jedoch annehmen zu muffen, daß bie Entscheibung des Falles vor das Eris minalgericht gebore, fo faßt er bie eiblichen Aussagen bes Brofecutors und ber Beugen in einem Prototoll furz zusammen, damit fle bei der fünftigen hauptuntersuchung (trial) Bugleich verpflichtet er ben Profecutor und bie Beugen burch als Leitfaben bienen. recognizances 1) bei jenem Berichte bie Sache ju betreiben und Beugnif abzulegen. Den Angeflagten bringt er ben Umftanben nach entweber in gefängliche Saft (commits him), ober er entläßt ihn gegen ein recognizance nebst Burgichaftestellung barauf, "bag er sowohl vor jenem Eriminalgerichte fich ftellen, als auch in ber Zwischenzeit fich gut betragen und ben Frieden bewahren werbe." — Es ift noch zu bemerken, daß bas Berfahren vor bem Friedensrichter in ber Regel fehr turg ift, weil bie Parteien und Polizeis Beamten vorher bereits thatig gewesen sind. Nach geschlossener Boruntersuchung enticheibet junachft bie große Jury bes competenten Criminalgerichtshofes barüber, ob ber Angeschuldigte in Anklagezustand zu versetzen sei. Diese Jury besteht aus bochftens 23 und minbeftens 12 Befchworenen, welche fich eines burchans unbescholtenen Rufes er-In den Provinzen begnügt man fich zur Zeit in den meiften Fällen freuen muffen. mit 12 Beschworenen; nut in bem Central - Criminalgericht (central criminal court), welches in ber City von London in bem Gebaube nold Bailey" jest in jebem Monat

<sup>7)</sup> Rocognizance heißt eine Schulburfunde, worin Jemand erflart, daß er dem Könige eine bestimmte Summe Gelbes schuldig fei, so jedoch, daß die Schuld erlöschen solle, wenn der Ausskeller an einem bestimmten Tage vor Gericht erscheine und inzwischen den Frieden des Königs bewahrt babe.

in ber Regel auf acht Tage fich versammelt, werben auch gur Beit noch ftete 23 Bes schworene verwendet. Es ift jedoch zu bemerken, daß unter allen Umständen mindeftens 12 Beidworene ihr Schulbig aussprechen muffen, wenn bie Berfetung bes Angefculbigten in Anflagezustand erfolgen foll, und es muß baber, wenn ber Berichtshof nur aus 12 Gefchworenen besteht, ju biefem Behufe Ginftimmigfeit berfelben vorhauben fein. Der Profecutor bat bem Gerichtshofe eine fchriftliche Antlage einzureichen, welche in ber Regel von einem Abvocaten angefertigt wirb. Diefelbe untericheibet fich von unferen beutschen und von frangofischen Anklagen namentlich baburch, bag fie nur eine turge Angabe bes Berbrechens, welches bem Angeflagten jur Laft gelegt wird, mit genauer Angabe ber naberen Umftanbe enthält, wie fie burch ben erhobenen Beweis fich herausgestellt haben; teineswegs aber läßt fie fich auf eine vollständige spocios facti ein, wie fle bei uns haufig auf mehr ober weniger ficheren Annahmen gegrundet wirb, noch auch auf weitlaufige Deductionen. Richt einmal ber Borbeftrafungen bes Angeflagten geschieht barin Erwähnung. Rachbem bie Jury gebilbet und bie Geschwornen beetbet find, tragt ber vorfigende Richter benfelben bie einzelnen Falle, über welche fle enticheiben follen, turg vor, macht fle auf bie etwaigen Schwierigkeiten aufmertfam und theilt ihnen feine eigene Anficht mit. Da bie Aufgabe ber großen Jury nur barin befteht, zu untersuchen, ob bie vorbandenen Beweise bagu genugen, ben Angefchulbigten in Anklagezustand zu verfeben, fo verhort fle nur ben Brofecutor, nicht aber ben Ange-Diese Berhandlungen ber großen Jury find jeboch nicht offentlich, und auch ber Angeklagte ift babei nicht zugegen; fie finden vielmehr in einem abgefonberten Bimmer flatt, in das fich bie Geschwornen nach ber von bem Richter ihnen ertheilten Belehrung gurudziehen. Daselbft werben auch bie Berathungen ber Jury gepflogen, bie in ber Regel nicht lange bauern. Nach wenigen Tagen, ober in noch furzerer Beit; ift gewöhnlich über fammtliche Anklagen bereits bin Befchlug gefaßt, ber fofort auf bie Rudfeite ber betreffenben Anklage (indictment) gefest wirb. Dies geschieht mit ben turgen Borten "true bill" (gegrundete Antlage) ober "not found" (ungegrundet). Eine Buruchweifung ber Antlage foll indeg felten vorfommen. — Benn die Jury thr Bert beendigt hat, begiebt fle fich in ben Gerichtsfaal gurud, überreicht bem vorfigenden (prosiding) Richter bie Anflage - Acten und wird fobann von biefem entlaffen. erft tritt bas entscheibenbe Berfahren bor bem Criminalgericht ein, und zwar unter Concurreng ber fleinen Jury, Die bekanntlich nur aus 12 Berfonen besteht und nicht anders als einstimmig fprechen tann. Gine Schilberung ber Ginzelnheiten biefes weiteren Berfahrens wurde hier aber zu weit fahren und burfte um fo mehr überfluffig sein, ba wir biese Geschwornengerichte bereits im Allgemeinen charakterifirt haben 1). Das Berfahren bei Breffachen insbefondere werben wir aber bemnachft noch ausfuhrlicher ichilbern.

Das englische Strafverfahren in Preßsachen. Nachbem wir jest bas englische Strafverfahren im Allgemeinen geschildert haben, geben wir zur Darftellung bes befonderen Strafverfahrens in Breffachen über. Aufer bem orbentlichen Eriminalverfahren giebt es in England feit uralter Zeit noch eine andere Form ber Anklage, Die nach ben informations benannt wird, welche in ber Praris bes canonischen Rechts und ber geiftlichen Gerichtebofe in ber Boruntersuchung vortamen. Die erften Anfange biefer Antlageform burch "information" führen auf ben unter Chuard III. eingeschlagenen Beg gurud, burd Bille ber bochften Gerichtsbofe Die Ginleitung eines Strafverfahrens anguordnen. Unter Beinrich VI., namentlich aber unter Beinrich VII., fam bie Sitte anf, burch Strafftatute gewiffe Sandlungen im fiscalischen Intereffe mit Gelbftrafe gu bebroben, und in allen Broceffen, welche in biefer Beziehung geführt wurden, fam bie Anklage burch ninformation" jur Anwendung. Namentlich grundete fich bas Berfahren in ber Sterntammer auf biefe Antlageform, und beshalb fiel biefelbe bei Aufbebung biefes Gerichtshofes eine Beit lang faft gang meg; fle tam jeboch bereits unter Rarl II. und Jatob II. wieder in Aufnahme. Bon bervorragenden Juriften wurde jedoch in bamaliger Beit bas Recht ber Krone, auf Diefem Bege Strafverfolgungen eintreten gu

<sup>1)</sup> Das Erfenninis wird in ber Gerichtsfanglet gleichfalls auf bie Rudfeite ber Antlages Acte gefest.

í

laffen, haufig beftritten, bis burch ein unter ber Regierung von Bilbelm und Rarie erlaffenes Gefet biefe Anflageform ausbrudlich anerfannt wurde. Das Berfahren beftanb in frühfter Beit hauptfachlich barin, bag auf eine von bem Attornen-General erhobene Antlage der hochfte Gerichtshof über bas von dem Angeschuldigten zur Laft gelegte Berbrechen in ziemlich formlofer Weife und ohne Buziehung von Geschwornen entichieb. Geit Beinrich VIII. werben jeboch auch bei biefen Proceffen Geschworne bingugezogen; es hat fich indeg bis zu biefem Augenblick die wesentliche Eigenthumlichkeit biefes Berfahrens erhalten, bag bie Sache ohne Unflage ber großen Jury fofort vor bie Urtels. g e f th w o r n e n gebracht wird. Informations werden nur in dem Gerichtshofe Kings Bench 1) unhängig gemacht, ausgenommen, wenn fle fich auf öffentliche Einkunfte beziehen. In biefem lesteren Falle werden fle gewöhnlich bei bem Gerichtshofe ber Schutfammer (Exchequer) eingeleitet. Bas nun junachft bie Grenzen betrifft, welche fur bie Anwendung biefer Unflage gezogen find, fo gilt als oberfter Grundfat, bag biefelben niemals bei Bochverrath und felony, fonbern nur bei misdomeanour (geringerem Berbrechen) jur Anwendung kommen bitrfen. Außerdem wird nur in benjenigen Fallen das Berfahren burch information eingeleitet, mo ein ummitt elbares öffentliches Intereffe gur Berfolgung bes Berbrechens vorliegt. Außer ben informations auf Grund eines Strafftatuts (upon ponal statutos) unterscheibet man baber namentlich zwei Arten biefes Berfahrens. Bei ber erften Art von informations tritt ber König nur bem Namen nach als Ankläger auf, und die Einleitung der Alage wird nur auf Betreiben einer Privatperson von dem coroner of the king, gewöhnlich master of the crown office genannt, beautragt. Diefem Berfahren unterliegen namentlich Aufrnhr (riot), thatliche Dighandlungen (batteries) und folche Libelle und Unsittlichkeiten schändlicher Art, welche nicht besonders zur Beunrubigung ber Regierung gereichen. Diese informations konnen nur eingeleitet werben (ber technische Ausbruck ift file a information), wenn zuvor bie ausbruckliche Erlaubnif bes Gerichtshofes Rings Bench eingeholt wurde. Auch foll jeber Anflager, welcher biefe Erlaubnif erhalt, burch recognizance auf 20 Eftr. Sicherheit bafur fiellen, bağ er ben Proces mit Erfolg weiter betreiben und bem Angeschulbigten, wenn biefer freigesprochen werben follte, Die Roften erftatten werbe. Die zweite Art von informations leitet ber Attornep-General, ohne bag es bagu einer Erlaubnig ber Rings Bench bebarf, von Amtswegen bei biefem Gerichtshofe ein. Nach ben Worten bes berühmten Bladftone follen berartige informations ex officio, wie fle technisch genannt werben, bei allen Berbrechen eingeleitet werben, welche, ohne folony ju fein, befondere bagu geeignet find; bie Megierung bes Ronigs ju bennruhigen ober ju gefährben, ober ben Konig felbft bei ber regelmößigen Berrichtung feiner toniglichen Functionen zu beläftigen ober ju gefahr-Diefer Proces findet baher bei folgenden Berbrechen flatt: bei Widerstand gegen Beamte far die öffentlichen Ginkunfte, bei Berlehungen ber Quarantaine, bei Beftechungen öffentlicher Beamten und gang besonders bei Libellen gegen bie Regierung ober bobe Beamte ber Rrone. Bemertenswerth ift noch, bag bei Broceffen biefer Art ber Ginwand ber Babrbeit von Seiten bes Libelliften fur unerheblich erachtet wirb. 68 th ichon barauf aufmertfam gemacht worden, bag bas orbentliche Criminalverfabren bei strafbaren Sandlungen biefer Urt nicht geradezu ausgeschloffen ift, und baffelbe tritt bei Bergehungen, gegen welche nur bas erfigebachte Berfahren durch information julafifg ift, auch wohl in Anwendung. Die englischen Juriften führen jedoch als Grund, weshalb bei biefen Bergeben in ber Regel, und bei benen, welche burch information ex officio verfolgt werben, ftets bas außerorbentliche Werfahren ftattfinde, an, daß bei Bergehungen folder Art eine möglichft ichnelle Entscheibung im öffentlichen Intereffe liege. Bei Prefvergeben ift jedoch noch ein anderer Grund für dieses Berfahren vorhanden, welcher in ber eigenthumlichen Natur biefer Bergehungen liegt, ohne bag er jedoch von den englischen Juriften besonders hervorgehoben wurde. Wenn nämlich Bregvergehen in einem gewöhnlichen Berfahren burch indictment entschieben werben follten, fo mußte benjenigen Gerichten, ju beren Birkungefreise Die große Jurn gehört, eine vorläufige Inftruction ber Sache übertragen werben. Da aber in einem Brefprocesse jebe Inftruc-

<sup>1)</sup> Die Kings Boneh, welche ehemals Aula Regia, auch Custos morum genannt wurde, ift bas oberfte Criminalgericht Englands.

tion, auch die vorläufigste, fogleich in den Grund der Sache eingeben muß, fo wurde der Ausfpruch ber großen Bury unausbleiblich bie hauptfrage: "Libell ober Richt-Libell?" umfaffen und, wenn biefer Ausspruch fur bie Anflage ausfiele, ber oberfte Gerichtshof mit feiner Jurh - Die immer wieder Die nämliche Frage zu behandeln hatte - eigentlich nur eine Appellations-Instanz bilben. Wobei sich bann, im Falle der Lossprechung bes Angeklagten, ber fonberbare und in ber britifchen Junisprudenz unerhörte Umftanb ergeben wurde, bag eine zweite Jury bas Urtheil ber erften reformirte. Diesem Uebelstande könnte nun allerbings baburch begegnet werben, wenn ber großen Jury nur die Aufgabe zugewiesen würde, über das materielle Factum des Schreibens und Bublickrens und über die Ibentitat ber Perfonen und Objecte zu entscheiben. In biesem Falle wurde jeboch die Wirksamkeit ber großen Jury, wie auf ber Sand liegt, vollig unerheblich fein. Es ift überbies auch burch ein Gefet aus bem Jahre 1792, von bem wir noch unten reden werben, auf das Bestimmtefte festgesett worden, daß in Libell-Brocessen nicht nur bie Urtels-Jury, sonbern auch bie große Jury bei einem etwaigen Berfabren burch indictment auch über ben Borfay bes herausgebers und über bie Tenbeng ber Schrift ju enticheiben habe. In früherer Beit hatte allerbings ber gerabe entgegengefeste Grundfat Geltung. Benngleich tein Gefet ausbrucklich die Grenzlinie zwischen ber Aufgabe bes Richters und ber Aufgabe ber Gefchworenen in Diefer Beziehung beftimmt hatte, so galt boch burch ein langes und bis zum Jahre 1770 nie bestrittenes herkommen bie Regel, daß bie Jury nie über die Thatsache der Bublication, über alles Uebrige aber ber Richter zu enticheiben habe. Alle gefehlichen und richterlichen Autoritaten von Sir John Golt, bem erften oberften Criminalrichter nach ber Revolution von 1688, bis auf Lord Mansfielb berab, hatten biefe Regel unverrudt aufrecht erhalten. Buerft wurde biefer Grundfat in Zweifel gezogen in einem am 13. Juni 1770 eröffneten Proceffe gegen ben Buchbruder Boobfall, ben Berausgeber ber Schriften bes berühmten Junius. Der Dberrichter Lorb Mandfield erklarte bamals ber Jury, fle habe fich nur mit ben beiben Fragen, ber Bublication und bes Sinnes ber Schrift, und ba bie Bublication bereits eingestanden fei, eigentlich nur mit ber letteren gu beschäftigen; ob und in wie weit bie Schrift ein aufruhrerisches, boshaftes u. f. f. Libell fei, bas bleibe ber richterlichen Entscheidung überlaffen. Die Bury berathschlagte vom Morgen bis jum Abend und brachte endlich bas in jeder hinsicht nichtige Berbict: "Schulbig bes Drucks und ber Bublication allein." Die Furcht vor bem Pamphletisten, um bessen Schriften es sich handelte, mag zu biesem Ausspruch wohl ihr gutes Theil beigetragen haben; hatte berfelbe boch noch turz zubor bem berühmten Schauspieler Garrid geschrieben: "Butet Guch vor meinem Born, ober Ihr sollt ble Stunde verfluchen, wo Ihr es gewagt habt, Euch mit Junius einzulassen." Seit biefer Beit fing bie Braris an ichwankend zu werben, und Lord Mansfielb felbft instruirte bie Geschworenen nicht mehr gleichmäßig. Die Bolkspartei nahm unmittelbar barauf im Jahre 1771 ben Gegenstand auf, um auf bem Bege ber Gefetgebung bie Function ber Geschworenen zu erweitern. Die Bill, welche Dowbeswell zu biefem Brede einbrachte, fiel zwar, im Dai 1791 aber nahm For benfelben Gegenstand im Unterhause wieber auf und feste feine Bill, zu beren Gunften fogar Bitt fprach, fast ohne Biberspruch burch. Bemerkenswerth ift, bag For, im Jahre 1771 noch ein eifriger Torp, bamals bie Bill Dowbeswell auf bas Entichiebenfte betampfte, mabrend Burte, ber nachherige große Bortampfer fur bie Intereffen bes Confervatismus, biefelbe eifrig im Barlament vertheibigte. Derfelbe fcrieb bamals auch gu biefem 3mede eine befonbere Schrift. 3m Jahre 1798 wurde auf Bitt's Betrieb noch ein anderes fur biefen Gegenstand wichtiges Gefet erlaffen, bas namentlich über bie Stempeltaxe für Beitungen und über Contraventionen bagegen wichtige Beftimmungen enthielt. Außerbem verorbnete es, bag, wenn ein Schriftfeller vorgegeben hatte, einen wirflich libelliftifchen Artifel aus einer auswärtigen Zeitung entlehnt zu haben, und er fein Borgeben vor Gericht beweifen tonne, er wegen folder Bergehung allein und unabhangig von anderer gefehlicher Strafe, ju 6- bis 12monatlichem Gefängniß verurtheilt werben follte. Rann er aber ben Beweis nicht fubren, fo treten bie Strafen wegen Libell ein. Dies Gefet gilt noch beute, und namentlich auch die barin über ben Beitungsftempel enthaltenen Beftimmungen. Die Appellation gegen verurtheilende Erkenniniffe in Breffachen ift febr beidrankt, wie überhaupt

im englischen Rechte ber Anfechtung von Strafertenntniffen febr enge Grenzen bestimmt find. Es wird fogar bisweilen bestritten, ob in Preffachen an ben Lord-Rangler appellitt werben konne, und jedenfalls ist eine Mullitätsklage (writ of error) gegen Erkenntniffe ber Rings Bench ungulaffig. Ameifellos ift baber bei Broceffen Diefer Art nur ber Recurs an bas Oberhaus, ober vielmehr an bie rechtsgelehrten Lorbs biefes Saufes, welche allein die Appellationsgerichtsbarteit beffelben auszuüben pflegen. Seit bem Jahre 1791 fällt alfo die Entscheidung der Frage, ob in dem einzelnen Falle ein Libell vorliegt ober nicht, einzig bem Ausspruche ber Geschwornen anheim. Diese Einrichtung hat fich auch in England im Ganzen bewährt, während befanntlich bei uns in Preußen Die Entscheibung über Pregvergeben ben Geschwornen fehr balb wieder entzogen werben Bei bem unverfennbaren Rechtsbewußtfein, welches ben englischen Geschwornen beiwohnt, fommen unbegrundete Freisprechungen in Libell = Broceffen nicht allzu baufig Bir haben indeg bereits auf ben Uebelftand aufmerkfam gemacht, ber barin liegt, bag ber Attorney - General eine febr wenig confequente Braris einzubalten pflegt, indem er bie ftrafbarften Libelliften baufig unverfolgt lagt, und in anderen Fallen wieber giemlich willfurlich aus ber großen Renge von Libellen, welche bie englische Breffe bervorgubringen pflegt, ein einziges hervorgreift, um daffelbe gum Begenftand einer Antlage au machen. In neuerer Beit namentlich find fiscalische Pregproceffe fehr felten geworben. Gine in früherer Beit gleichfalls haufiger vortommenbe, aber gewiß bebenkliche Praxis ift es bagegen, bag ber Attorneh-General bie Rlage wegen Libell anmelbet, und bann, bevor er fle wirklich erhebt, entweder, ba er burch recognizance jur Betreibung bes Broceffes nicht angehalten werben fann, Jahre lang bie Schreden eines Criminal - Broceffes gegen ben Angeschulbigten aufbietet, ober überhaupt niemals mit ber Anflage Auch in Diefem letteren Falle belaufen fich bie Roften für ben angeklagten Schriftsteller auf minbeftens 80-100 Bfund. Go befand fich, wie Bent anführt, einft die größere Galfte ber in London ericheinenden Journale unter fiscalischer Anklage; die Informationen waren übergeben; keine kam zur Bollziehung. Bor etwa 20 Jahren wurden an einem Tage mehr als 20 politische Schriftfteller in Anklageftand verfest und nur gegen einen wurde wirklich vorgegangen. - Unter gemiffen Umftanben fann ber Generalfiscal (Attorney-General) mit Beobachtung ber Formen ben angeklagten Schriftfteller fogar verhaften und bis jur Lospvrechung ober bis jur formlichen Bergichtleiftung auf ben Broceg im Gefangnig figen laffen. Das Loos eines politischen Schriftftellers ift alfo in England feineswege nur beneibenswerth, benn wenn er gleich Grunde genug hat, sich zu schmeicheln, daß nicht auf ihn gerabe ein fiscalischer Bannstrahl fallen werbe, so ist er boch keinen Tag sicher, nicht sehr unsanft aus feinen Traumen zu erwachen. Gleichwohl besteht in England bis zu biefer Stunde baufig eine Bugellofigfeit ber Breffe, welche, wie bies auch von englischen Staatsmannern baufig genug anerkannt ift, in vielen Fallen bie nachtheiligften Folgen für bie innere und die außere Bolitif bes Landes und fur Die Sittlichkeit bes Bolfes nach fich gieben muß. Aber man trägt in England mit Recht Bebenten, folchen Ausschweifungen burch bureaufratische Ginrichtungen nach continentalen Mustern, etwa burch eine bureaufratifche Umgeftaltung bes Inftitute ber Attornep-Generale, eine Grenze zu fegen. Dan taufcht fich auch wohl nicht in ber Annahme, daß ber Erfolg berartiger Ginrichtungen an ber angebornen Abneigung ber Englanber gegen alle folche Befchrantungen icheitern wurde. Die Breffreiheit ift ein fo naturwuchfiges Product bes englischen Bobens, bag auch ihre großen Unebenheiten und die haufig bedenklichen und frankhaften Shmptome, welche fle mit fich fubrt, auf bas Engfte mit bemfelben verwachsen find und gleich wie fle felbft nicht willfürlich von bemfelben losgeriffen werben fonnen.

Bismard-Schönhausen (Otto Eduard Leopold, Graf v.), geboren am 1. April 1815 zu Schönhausen im Regierungsbezirk Magdeburg. Wir können die Lebensbeschreisbung dieses größten Staatsmannes unserer Epoche nicht besser beginnen, als mit einem Sate aus Friedrich Kölle's "Betrachtungen über Diplomatie", welcher, obgleich schon im Jahre 1837 geschrieben, gerade so klingt, als ware er erst jetzt gerade im hinblic auf den Grasen Bismarch verfaßt worden. "Bohl ift, sagt Kölle, eine schwache Regierung bequemer, als eine kräftige; wohl lebt es sich besser mit einem Menschen, welcher rein empfangender Natur ift, welcher Alles oder doch das Reiste zurechtzulegen weiß,

als mit einem, ber fich feiner Rraft, feines Werthes bewußt ift und über gewiffe Buntte folechterbings feinen Spaß verfteht. Solche Staatsmanner find freilich ber Dehrzahl nach zu fchroff; man liebt fle wie Bunbarzte, welche trop bes gludlichften Schnittes immer an bie Schmergen erinnern, welche biefer verursachte. Sie fteben ruhig, aber einsam im Rreife ber Weltmanner, wie bie Binie in einer Lanbichaft. Sie muffen fic mit bem Bewußtfein, ihre Pflicht gethan zu haben, troften und gelaffen boren, wenn man fle mitunter auch gludlich nennt. Sie wiffen wohl, daß biefes ber Bund ift mit ber geheimen Rraft, bie uns leitet, und bag biefe nur bann bilft, wenn wir Alles gethan haben, und mit eigenen Rraften zu belfen. Das Ginzige an ihrer Gigentbumlichkeit, was wie Glud aussieht, ift bie gewaltige Anziehungsfraft, welche fie üben, wenn verwandte Beifter ihrem Rreife naben." Dan bat ben Grafen Bismard einen gludlichen Staatsmann genannt; fein Glud ift fogar fpruchwortlich geworben. Der obige Sat aber ichilbert uns richtig, worin bas Glud bei ben Lenkern ber Renichen beftebe und wo feine Quelle liege. Es ift die Treue far ben Geift, ber und leitet, die unverrudt feftgehaltene Berbindung mit der geheimen Rraft, die uns befeelt. Ber biefe Treue ubt, ber trifft freilich immer ben Bunkt, wo fein Genie einzugreifen bat, um einen Erfolg zu erzielen. Er mag burch bas Wunberbare seines Lactes überraschen; er mag benen, Die entweder aus Diggunft ober aus Beschranttheit nur an das Aeugerliche fich halten wollen, als ein bloger Gunftling bes Glückes ericheinen, und boch entipringt bas Glanzende seiner Thaten aus Selbstopferung, und boch muß er vor Allem Entsagung üben, damit der geschichtliche Lohn ihm zu Theil werde. Historische Größe ist immer eine Art von Marthrium; ber Rarthrer aber bleibt in feiner Diffion einfam, mabrend er sich für hohe Biele bahingiebt. Ja, er ist wie die Binie, die allein in der Landschaft Gleichwohl bezieht fich wieder die ganze Lanbichaft auf fie; gleichwohl ift fie es wieber, welche ben nieberen Baum, ben Buich, ja ben Grashalm in ber Lanbichaft berebelt, weil bas Berwandte in allen Geftaltungen nach ihr hinneigt. Sich icheinbar in ihrer Größe abschließend, ift fle boch bie Seele bes Ganzen, und bie Landfcaft murbe gur Bufte verfinten, wenn biefer erhabene Gipfel aus ihr fciebe. Graf Bismard hat Breugen befruchtet. Jest, wo es uns ziemlich bequem gemacht ift, bie Ernte einzuheimsen, find alle Parteien, auch bie, welche ihn haßten und anfeinbeten, gern bereit, feinen provibentiellen Charafter anzuerfennen. Die Familie Bismard bat, fo weit bie urfundlichen Nachrichten zurudreichen, in ber Altmart ihre eigentliche Beimath. Bon ba famen Blieber ber Familie im 13. Jahrhundert nach Prenglau in ber Udermark, wo ber Schoffe Gerhard v. Bismard 1282 und 1283, Beibenreich 1283, Beinrich mit feiner Gattin Glifabeth, geb. Gatow, 1299, 1305 und 1311 und feinen vier Sohnen, Conrad, henning, Nitolaus und Gerhard, in ber Beit von 1319-1336 ermahnt werben. Im 14. Jahrhundert verpflangten fich 3weige ber Familie nach ber Briegnis, wo 1328 Robrique in Kyris vorkommt, und nach bem Magdeburgischen, im 16. Jahrhundert nach anderen Gegenden ber Mittelmart, gegen Enbe bes 17. Jahrhunderts nach der Neumark, in der erften Salfte bes vorigen Jahrhunderts nach Pommern und Littauen und in biefem Jahrhundert nach Raffau und Burttemberg und erwarben in allen vorbenannten Lanbichaften Guter. Borguglich begutert mar bie Familie in ihrem heimathlande, ber Altmark, nachstdem im Ragdeburgischen und in der Uder-Bu Brenglau und zu Stendal gehörten bie Bismard's ichon um 1280 zu ben reichen und angesehenen Familien und bekleibeten bafelbft im letten Biertel bes 13. und im Laufe bes 14. Jahrhunderts wiederholt bas Amt eines Confuls (in Brenglau: henning 1329; in Stendal: Beinrich 1283, Willefin 1299, Rudolph 1321, Iohannes 1335, Claus 1340). Das altefte burch bie Urfunben uns befannt geworbene Glieb ber Familie v. Bismard ift Berbord in Stendal mit feiner Gattin Margaretha v. Offenor und seinen brei Sohnen Benno, Franko und Willdo (1285), ebenfalls Burger in Stenbal. 1345 wurden die vier Gebruder Nifolaus, Rulo, Johann und Chriftian, Burger in Stendal, mit dem Schloffe Burgstall belehnt und traten badurch in die Reihe ber Beichloften ober Befchloffenen ber Altmart, in welcher Eigenschaft bie Berren v. Bismard mit bem Brabicat "Eble" bereits 1388 neben ben Alvensleben, Jagow, Barteneleben, v. b. Schulenburg und Anefebedt erscheinen. Im Befite von Burgftall verblieb bie Familie v. Bismard vom 15. Juni 1345 bis jum 16. December 1562. Ritolaus

v. Bismard, ben wir oben unter ben vier Brübern genannt haben, tritt besonbers als Rann von Burben und Ansehen hervor. Ran begegnet feinem Namen mahrenb ber Jahre 1355 bis 1373 wiederholt in den Urfunden, wo er als Knappe, d. h. als Ritterbürtiger bezeichnet wird. 3m Jahre 1356 fungirt er als Cancellarius bei bem Markgrafen Lubwig bem Romer; in ben Jahren 1363 bis 1367 als Capitaneus bes Erzbischofs Ditrich von Magdeburg; bann bis zum Sahre 1373 ift er Mitverwefer bes Erzstiftes Magbeburg; jugleich erscheint er als Curid Ragifter bes Rartgrafen Dito von Branbenburg. Er muß in ber Altmart und im Ragbeburgifchen reich begutert gewesen fein. Auch feiner brei Cobne Rulo, Ditolaus und Johannes wird Erwähnung gethan, bie beiben erfteren bewohnten bas Schloß Burgftall. Auf Burgftall finden wir fobann bie Gebruder Claus und henning, bann henning's Sohn Rubolph; ferner bie Sohne bes Claus: Lubolf, Gebbo und henning; fobann Lubolf's Sohne: Gunther, Lublof, Georg und Bantaleon; fobann henning's Sohne: Buffo, Claus, Lubolf und Ditrich; Buffo's Sohne: Heinrich, Friedrich und Lorenz; endlich nach Ludolf's Tobe (1534) seine Sohne Jobft, Joachim und Georg. Als nach bem Tode Joachim's fich bie beiben Bruber Jobst und Georg im Befite bes Schloffes befanden, schloffen fle am 16. December 1562 zu Letlingen in ihrem und ihrer Bettern Beinrich und Friedrich Ramen mit bem Aurpringen Johann Georg einen Bertrag, wonach ber lettere bas Schlog Burgftall nebft Bubebor übernahm. erhielten Jobft und Georg bas Umt Schonbaufen mit ben Dorfern Schonbaufen und Fijchbed, mahrend Geinrich und Friedrich bas Rlofter Ereveje nebft ben bagu gehörigen Dorfern erhielten. Friedrich, genannt Permutator († 1589) ftiftete burch feine zwei alteften Sohne Lubolf und Bantaleon zwei Linien, namlich burch Bantaleon Die zu Grevese in ber Altmark und durch Ludolf die Linie zu Schonhausen in der Altmark. Im Befige ber Nachkommen Ludolf's ift bie eine Salfte von Schonhausen bis auf ben beutigen Tag geblieben. Lubolf's (Rittmeifter † 1598) Sohn war Balentin. Auf Balentin folgte im Jahre 1620 fein Sohn Augustus, hauptmann und Commandant ber Feftung Beit; auf Augustus I. folgt 1670 Augustus II., Landrath ber Mtmart; auf Augustus II. folgt 1732 August Friedrich, welcher Oberft bei bem Bahreuthichen Dragoner = Regiment war und im Jahre 1742 in ber Schlacht bei Chotufty fiel. Angust Friedrich's Sohn war ber Rittmeifter Rarl Meranber v. Bismard, ber am 17. Ceptember 1797 ftarb. Rarl Alexander hinterließ vier Sohne, namlich: Ernft (Befiger von Uenglingen und Bater bes General = Lieutenants Grafen v. Bismards Bohlen auf Karlsburg und Uenglingen); sobann Friedrich (Besitzer von Templin bei Botebam † 1831 ale Generallieutenant), ferner Leopold (fiel 1813 bei Rodern ale Rajor bes medlenburgischen Sufaren-Regiments) und Rarl Wilhelm Ferbinand (Befiger von Schonhausen und ber Kniephof'ichen Guter in Bommern, Rittmeifter im Leib-Carabinier-Regiment, geboren am 13. November 1771, geftorben am 22. November 1845.) Seine Sohne find: Otto Chuard Leopold Graf v. Bismard-Schonhausen, ber Gegenstand unferer gegenwärtigen Biographie, und Bernhard v. Bismard, Befiger von Rulp und Barchlin in Bommern, fo wie Landrath und Rammerherr. Wir find hier um beshalb genau auf Die fruhere Gefchichte bes Gefchlechtes v. Bismard eingegangen, weil die Darftellung berfelben im hiftorifch-heralbifchen Sandbuche, aus v. Bedlit' Abels-Lexifon entlehnt, voller Errthumer ift. So ift es 3. B., um nur einiges Fehlerhafte ju ermahnen, erft eine Erfindung bes vorigen Jahrhunderts, bag Burgftall von ben herren v. Bismard erbaut worden fei. Ferner wird es auch nicht burch eine Urtunde und burch feinen einzigen Chroniften vor Entpelt (1579) beftatigt und beglaubigt, bag bie v. Bismard Erbauer ober überhaupt jemals Befiger bes altmarkifchen Fledens Bismard gemefen feien. Bismard befand fich bereits 1370 im Beftge ber Familie v. 21. vensleben; wann und auf welche Beife biefelbe in ben Befit biefer Ortichaft gekommen, ift völlig unbekannt. Es ift daher falsch, daß der Fleden Bismard von der Familie gleichen Ramens 1494 an Die v. Alvensleben vertauft worden fei. Ebenfo falich ift es, wenn bie Ortschaften Schonhausen, Fischbed, Crevese und Brieft nach ber Udermark verlegt werben. Johann Georg war 1562 noch nicht Aurfürft und was bergleichen Fehler in jenem Berte mehr find. Dtto Couard Leopold verließ nach bem Tobe feines Baters im Jahre 1845 die Berwaltungscarrière, welcher er fich nach Absolvirung von

juriftischen und cameraliftischen Studien gewidmet hatte. Er wollte fortan ber Bewirthschaftung feiner Guter leben, und mahrscheinlich lag ibm bamals nichts ferner als ber Gebante, in feinem Baterlande eine politifche Rolle zu fpielen. Gerade in jenem Jahre war bie Beschäftigung mit ben Staatsangelegenheiten, welche im Anfange ber Regierung Friedrich Wilhelm's IV. einen Aufschwung genommen batte, bei einer tiefen Ermattung Die radicale Literatur, Die icon im Jahre 1842 ihren Sobepunkt erreichte, war abgenutt, und ihre Bertreter fagen jum Theil im Gefangniffe. Der Staat in feinem abminiftrativen Gefüge fchien burch fle eben fo wenig berührt, als burch bie liberalen Doctrinen, welche mit mehr Bahmheit und Borficht, aber mit gleicher Birfungslofigleit ihre Vorberungen erhoben hatten. Die im Jahre 1840 laut geworbenen Soffnungen, dag Breugen in ber Epoche Friedrich Wilhelm's bes Bierten bas Geichent einer Conftitution erhalten murbe, maren verftummt; es lagt fich benten, bag bamale ein junger Chelmann weder von bem Getriebe bes Staatsbienftes, welches täglich mit gleicher Einformigkeit aufgezogen warb, noch burch bie Anftrengungen von Bolitikern, beren furzathmige Flosteln nur eine enge Bruft und einen beschränkten Blid verriethen, fompathifch berührt werben und bag er fich entichließen fonnte, fern von ber Befellichaft, beren Soffnungen abgeftorben maren, ju adern, ju graben und ju benten. Die politifche Stille hielt bis zum Sahre 1847 an. Da war es ber Ronig felber, welcher ben Anftog ju neuer Bewegung gab. Friedrich Bilhelm IV. fchuf ben Bereinigten Landtag, und er öffnete somit die Pforte, burch welche ber einfame Landebelmann bie politische Arena betreten follte, um biefelbe nicht wieber ju verlaffen. herr v. Bismard ift recht eigentlich bas Erzeugniß bes preußischen Barlamentarismus. Welches waren benn bie Rotive, bie ben Konig von Breugen veranlagten, ben Bereinigten Landtag ju berufen? Der Staat bot bas Bilb ber vollfommenften Rube bar, bie bureaufratifche Mafchine arbeitete gleichmäßiger als jemals; und auch in ben fremben Staaten war bas Bort Reform nicht blog verpont, sonbern es ichien auch in ben Bolfern felber taum noch eine Burgel zu besitzen. Ueberall feierte bas, mas man die Reaction nennt, ihre Triumphe. England hatte fich die Aristofratie durch ein Zugeftandniß an die materiellen Bedurfniffe bes Bolkes befestigt, in Frankreich lag die republikanische Berschwörung nach mißlungenen Attentaten und Aufftandeversuchen fo fraftlos barnieber, bag eine behagliche Rammermajoritat bie Epoche ber Conspirationen und Staatsveranberungen fur abgeichloffen er-Defterreich schlief, Rufland batte bie letten gunten ber nationalen flaren burfte. Flamme Bolens ausgelöscht. Wo lag also für Friedrich Wilhelm IV. der Drang, in biefe allgemeine Befriedigung eine Wendung zu bringen, welche als der erfte Wellenfclag einer Bewegung, Die ein Sahr fpater fturmifch empormogte, gelten barf? Bar es gerabe bie reactionare Stimmung ber Gemuther, bie ben Konig von Breugen bewog, mit einem Experiment voranzugeben, welches bei ber Debe ber Beifter feine Befahren bargubieten ichien? Ran murbe bem tiefen Gemuthe bes Ronigs Unrecht thun, wenn man ihm nur biefes flache Rotiv beimeffen wollte. Bielmehr war wohl ber Ronarch felber burch bie herrschenbe Leerheit gepeinigt, er munichte bas Bacuum zu erfullen, er munichte, bag bie Gemaffer fich wenigstens fraufeln mochten, er munichte, bag bie Rrafte und Bebanken, die etwa im Bolke lebten, ju Tage traten. Er wollte die Geifter aufeinander platen laffen. Er wollte aus biefem Streite ber Geifter eine neue Form fur Breugen hervorgeben laffen. Gine gewaltige Aufgabe! Bei ber liberalen Schule, welche Die preugischen und überhaupt faft alle beutschen Bolitifer seit ber Julirevolution burchgemacht hatten, bei ber Borliebe, mit welcher man fich an frangofische Journale, franzöfische Rammerredner und ihre beutschen Nachbeter gehalten, ließ es fich erwarten, daß ein tuchtiger Strom liberaler Bhrafen fich ergiegen murbe, fobalb ihm im Bereinigten Landtag ein parlamentarifches Bett gegraben murbe. Die liberale Doctrin alfo mußte zu Borte kommen. Wo aber befand fich bas Gegengewicht, wo befand fich ber Damm, ber bie Berheerungen bes Stromes ju hemmen vermöchte? In bem feften Bau ber Berfaffung felber mar bas Gegengewicht nicht enthalten, benn bie Berfaffung mar ftanbifch ohne Stanbe. Dber follte ber Damm aus ben Reihen ber Bureaufratie, Die feit breißig Jahren ben preußischen Staat gebildet hatte, geliefert werben? Fur biefen Bwed ermangelte bie Bureaufratie bes Rortels, welcher allein einen politischen Bau gusammenzuhalten vermag, nämlich der Tradition. Die Ueberlieferungen jedes Beamtenthums konnen immer nur fehr jungen Datums fein, ja eigentlich foll es keine andere Ueberlieferung haben, bie über bas neuefte von oben berab gefommene Reglement gurud-Ueberbies mar bas preußische Beamtenthum felber von jener abstracten Cultur burchzogen, die, bas Broduct ber Universitäten, ben Charafter bes Ginzelnen ber Urfprünglichkeit entkleibet und ihn liberaliftisch farbt. Ober follte ber Abel Breugens jenes Rudgrat bergeben, welches bem Staate inmitten aller phrafenhaften Berlodungen ben geraben und ftetigen Bang bewahrt? Das erfte Erforbernig ariftofratifcher Staatseinrichtungen ift bie Autonomie. Auch lagt fich bie parlamentarische Kriegefunft, welche ben Ariftofraten belehrt, wo er nachzugeben ober jeden Fugbreit Bodens ju vertheibigen habe, nicht im Banbumbreben gewinnen. Dan mußte fich erft üben, man mußte einerseits bie Lohalitat burch bas felbftftanbige Urtheil zu temperiren lernen, mahrend man anbererfeits ben blog negirenben Begenfat gegen ben Liberalismus zu Bunften ber Frage, an welchen Bunften und zu welchen 3meden bas liberale Befen wohl positiv ju benuben, ju lautern, ale Baffe ju verwenden fei, opfern mußte. Der Bereinigte Landtag felber hatte feine Chance, etwas Bostives ju leiften, er bereitete aber bas preugische Bolt auf die Erfullung zweier Aufgaben vor, ohne beren Logung ihm die Butunft verschloffen blieb: daß namlich ber Liberalismus geklart und ftaatsmannisch geschult werbe und bag bie Ariftofratie zu herrichen fich gewöhne - zu herrichen, bas beißt: bas eigene Urtheil fo fouveran zu machen, damit es ohne Liebe und ohne Sag alle Krafte bes Boltes fur bie Miffion Breugen verwerthen tonne. Gin einfacher Ebelmann, ber im Jahre' 1847 in ben Reihen ber Ritterichaft bes Bereinigten Landtages fag, mar baju bestimmt, ben preußischen Barlamentarismus bis zu bem oben geschilderten Biele Durch bie Entwidelung, welche herr v. Bismard in bas Parteigetriebe Breugens gebracht hat, ift es ihm gelungen, und an bas Biel ju ftellen, bas uns bei Die Reform Des 3. Februar ber Berufung bes Bereinigten Landtages geftedt mar. 1847 trat als eine ftreng konigliche auf.. Sie trug ausschlieflich bas Geprage bes foniglichen Willens. Friedrich Wilhelm IV. erklarte am 11. April 1847 bei ber Eröffnung bes Bereinigten Landtages, daß er teineswegs burch bas Gefühl einer Berpflichtung, Nichtausgeführtes auszuführen, getrieben worben fei, fonbern daß er rein und allein "mit ber gangen Freiheit ber foniglichen Rachtvollfommenheit" an bas Bert gegangen fei. Unter diesen Umftanden war es natürlich, daß Friedrich Wilhelm IV. fein Berk auch sofort als das Endgültige anerkannt wissen wollte. Alle schwankende Werdeluft follte nunmehr befriedigt sein. "Bebenken Sie, mahnte ber Konig, daß die Zeit ber Ungewißheit über die Gestaltung des ftandischen Wefens vorüber ift; Ranches, was die Rachficht bisher mit biefer Ungewißheit entschuldigen konnte, hat hinfort keine Entschulbigung mehr. Der britte Februar dieses Jahres hat, wie ber britte Februar bes Jahres 1813, ben achten Gohnen bes Baterlandes bie Bahn eröffnet, bie fie zu manbeln haben." Und für das Banier, in welchem fich der unverfälschte Wille des Königs abbildete, rief Friedrich Wilhelm IV. die Stande zum Kampfe auf. "Bliden Sie, sagte er, auf biesen Thron. Ihre und meine Bater, viele von Ihnen und von meines Saufes Fürsten und ich felbft, haben für feine Erhaltung, seine Rettung, feine Chre, für bas Leben bes Baterlandes gefochten. Jest gilt es einen neuen Rampf, um biefelben boben Guter, einen friedlichen zwar, aber feine Treffen find nicht um eines haares Breite unwichtiger, als es jene im Blachfelbe waren. Gott aber wird wieder mit uns fein, benn es gilt ben Rampf gegen bie bofen Belufte ber Beit. Ihre Ginmuthigfeit mit mir, Ihr thatiges Betenntniß, mir helfen zu wollen, ben Boben bes Rechts, ben mahren Ader ber Ronige, immer mehr zu befestigen und zu befruchten, wird aus biefem Landtage eine gewonnene Sauptichlacht wiber jenes arge, rechtlose, Deutschland betrübenbe und entehrende Treiben machen, ju Ihrem und bes Baterlandes Ruhm und jur Befriedigung meines treuen Bolles." Da es fich nun um eine Sauptichlacht handelte, fo mußte ber einzige Bille bes Konigs commandiren wie in ber Campagne. "3ch fprach es aus, meine Berren! Bie im Feldlager ohne die allerdringenofte Gefahr und größte Thorheit nur Ein Wille gebieten barf, so konnen bieses Landes Geschide, soll es nicht augenblicklich von seiner Höhe fallen, nur von Einem Willen geleitet werben, — und beginge der Ronig von Preugen einen Frevel, wenn er von feinen Unterthanen bie Folgfamteit bes Anechtes forberte, so murbe er wahrlich einen noch viel größeren Frevel begehen, wenn

er nicht bas von ihnen forbern wollte, mas die Rrone bes freien Mannes ift, ben Geborfam um Gottes und bes Gewiffens willen." In Treue alfo, in Behorfam, in ganglicher Eingelebtheit fur ben koniglichen Billen batte ber Breufe auf bem Bereinigten Landtage zu fampfen. Gerr v. Bismard fampfie fo. Der achte Breuge burfte bamals nicht tritifiten, um fich auf feine eigene Meinung zu fiellen. Denn ber Landtag, hatte ber Ronig gefagt, fei nicht vorhanden, um Deinungen zu vertreten. Der achte Preuge burfte bamals nicht fragen, ob ihm nicht vielleicht eine gar zu schwere Arbeit vorgeschrieben fei, ba gerade wegen ber absoluten Reinheit bes koniglichen Willens und wegen ber bogmatischen Ratur ber Dacht, fur beren Bertheibigung er auf bas geiftige Schlachtfelb gerufen war, die Gelegenheit zur praktischen Bethätigung an einzelnen Objecten, in benen ber fonigliche Bille fich batte verforpern fonnen, mangelte, und ba fomit ber Streit felber, auch auf Seiten ber Ronigsritter, ein bogmatischer, ein Deinungoftreit Dies hatte fich ber achte Preuge bamale nicht zu fragen. Er hatte, auch auf bie Gefahr ber Eintonigfeit, Die Barole von ber Obmacht bes Ronigswillens in Breugen zu wiederholen. Der preußische Barlamentarismus war ja noch in ber Refrutenubung begriffen. In ber Sigung bes 1. Juni 1847 proteftirte Berr v. Bismard-Schonhausen gegen bie Behauptung bes Abgeordneten Sperling, es habe fich ein bumpfes Digvergnugen in ber Bolksstimmung gezeigt. Es sei schwierig, sagte er, die Bolksmeinung zu erkennen, er glaube fle an einigen Orten ber mittleren Provingen erkannt zu haben, und biefe fei noch die alte preußische Bolfemeinung, ber ein Ronigswort mehr gelte, als alles Deuten und Dreben an bem Buchftaben ber Gefete. - herr v. Bismard wollte auch bie Behauptung nicht gelten laffen, daß das preußische Bolk fich in den Freiheitskriegen einen Anspruch auf verfaffungemäßige Rechte erftritten babe. Die Freiheitefriege, fagte er, hatten teines anderen Motives bedurft, als die Schmach abzuwehren, bag Frembe im Lande herrichten. Der Frage, ob bas Batent vom 3. Februar abgelehnt werben burfe, fprach herr v. Bismard jebe Bafis ab, weil ja hierburch ein Bille vorausgefest warb, ber neben bemienigen bes Ronigs gleichberechtigt, mablerifch prufenb fein burfe. Februarpatent, erflatte er, fei nur bem guten Billen bes Ronigs zu verbanten und über feine Annahme ober Ablehnung burfe faum bebattirt werben : "Die preußischen Monarchen find nicht von bes Bolles, fondern von Gottes Gnaben im Befit einer factifc unbeschrantten Gewalt, von beren Rechten fie freiwillig einen Theil bem Bolte verlieben haben." Es galt ben Beftrebungen zu wehren, welche unter bem Bormande, bag alte Rechte und Berheifungen zur Geltung zu bringen feien, ein neues papiernes Recht über ben Thron seben wollten. Der König hatte am 11. April sich zu ber feierlichen Ertlarung gebrangt gefühlt, bag es "teiner Racht ber Erbe je gelingen folle, ihn zu bewegen, bas natürliche gerade bei uns fo mächtig machende Berbaltniß zwischen Fürft und Bolf in ein conventionelles, constitutionelles ju manbeln, und bag er es nun und nimmermehr jugeben werbe, bag fich zwifchen unfern Gerrgott im himmel und biefes Land ein befchriebenes Blatt, gleichsam als eine zweite Borsehung eindränge, um uns mit feinen Baragraphen zu regieren und burch fie bie alte heilige Treue zu erfeten." — Der Durre einer conftitutionellen Baragraphen-Bolitit follte vorgebeugt werben. Die Aufgabe war außerorbentlich, auch schien ber Unsegen, ben ber konigliche Dund so feierlich hinwegbeschwor, trop Allem fich über Breugen fenten zu follen. Und boch, ber ritterschaftliche Abgeordnete, ber bie Betheuerung bes Ronigs vernahm, hat berfelben bie Wahrheit, welche fie verlieren gu follen ichien, jurudgegeben. Nach mancherlei Brufungen von Fürft und Bolt, währenb beren fich bas politifche Leben Breugens in ben Bwift über ben Sinn einiger Baragrapben und in die Brahlereien einer Gefinnungstüchtigkeit, die boch nur die Ranifeftation bes rechthaberischen Stillftanbes war, auflosen zu wollen schien, brachte jenes Ditglieb ber Ritterichaft, herr v. Bismard-Schonhaufen, einen Umfdwung und Auffdwung bervor, ber an bie Stelle ber Baragraphen wieberum ben freien, ftarten, thatfraftig geftartten Billen bes Ronige feste. Und biefe Entwidelung, mabrend welcher bie Ausbauer, die Rechtsgebuld, die Geschichtseinsicht ihre Proben ablegte, hat benfelben Thron, für welchen Friedrich Bilhelm ber Bierte nur eine beredte Bitte und die einbringlichen Rahnungen ber Doctrin einlegen konnte, so befestigt, bag nunmehr neben bem koniglichen Billen gern bas Blatt Papier und ber Paragraph bestehen bleiben kann. Das war eine lange und mubevolle Entwidelung. Sie burch ihre Phafen verfolgen, beißt ben Lebenslauf Bismard's beschreiben. Das Sahr 1848 bezeichnet bie Epoche, wo bie Konigspartei fich emancipirte, ein felbftftanbiges Urtheil gewann und fomit ben erften Schritt zu jener wirklichen Berrichaft that, beren Glorienschein ihr bis babin nur vorgeschwebt hatte. Amei Umftanbe waren es, welche biese Beitigung ber Frucht beforberten: es war ber Gegner offen hervorgetreten, um fich an ber Errichtung von Buftanben, wie fie bem Liberalismus genehm sein möchten, zu versuchen, und — bas Königthum, in bas Schidfal bes irrenden Bolles verwidelt, hatte fich nicht enthalten tonnen, Die Farben an-Satte bis babin gunehmen, bie ihm von ben erregten Raffen aufgebrangt wurden. Die Konigspartei im monarchischen Willen gebunden gelegen, war fie beinahe nur darauf beschränkt gewesen, die Sorgen, die ihr das reine Gerz des Konigs bot, zu repetiren, so mußte sie fortan, da der königliche Wille nicht mehr in fich felber rubte, sondern wenigstens theilweise in ben von den Berhaltniffen bes Augenblicks erzwungenen Bopularitaten verschwand, fich auf eigene Fuge ftellen, einen eigenen Rudhalt fuchen, um folchergestalt ben Thron aus ben Gefahren, bie ibn umbrobeten, berausbeben gu tonnen. Es mar von ba an bem achten fonigstreuen Breu-Ben gestattet, sich kritisch zu verhalten, kritisch auch gegen ben koniglichen Willen, wenigkens gegen ben Theil beffelben, ber in die Experimente mit der liberalen Phrase versenkt war. Am 14. Marz 1848 geschah bie Einberufung bes zweiten Bereinigten Landtages für ben 27. April. Die Endgultigfeit ber politischen Buftanbe, welche noch am 11. April bes vorhergegangenen Jahres verfundigt worben war, hatte ber Broclamation von Reformen, von burchgreifenden Regenerationen Blat machen muffen. Die Reugestaltung follte gundchft am gangen beutschen Bunbeskörper versucht werben. Der Ronig sei entschlossen --- so hieß es in dem Einberufungspatent vom 14. März 1848 -- mit allen seinen Araften babin zu wirten, daß die Berathungen mit ben beutschen Bunbesgenoffen zu einer wirklichen Regeneration bes beutschen Bundes führen, damit bas beutsche Bolt, in thm wahrhaft vereinigt, durch freie Institutionen gekräftigt, nicht minder aber auch gegen die Gefahren bes Umfturges und ber Anarchie geschütt, die alte Größe wiebergewinne, bamit Deutschland ben ihm gebuhrenden Rang in Europa einnehme. Sierburch warben Magregeln für bie preugischen Staaten bedingt, ju beren Ausführung ber Ronig ber Mitwirfung feiner getreuen Stanbe beburfe. — Schon am 18. Darz erging ein anberweitiges Patent, welches ben Termin bes Jusammentritts bes Lanbtages naber Der Konig versprach, babin zu ftreben, bag Deutschland "aus einem Staatenbund in einen Bundesstaat verwandelt, daß eine Bundes-Repräsentation berufen werde. Eine allgemeine beutsche Wehrverfaffung, eine beutsche Bunbesflagge, ein beutsches Bunbesgericht, ein allgemeines beutsches Gelmathsrecht, ein allgemeiner beutscher Bollverein und Presfreiheit" — bas seien die Forderungen, für welche Preußen eintreten werde. Damit aber Die Erfullung ber foniglichen Abfichten am wenigsten in ben preußischen Stanten Bogerung und hinderniß finden tonne, und bamit ber Ronig befto eber biejenigen Borfchlage zu entwickeln im Stande fei, welche er für die Berfaffung feiner Staaten nothig erachte, wolle er ben Busammentritt bes Bereinigten Landtages auf ben 2. April bestimmen. Der weitere Berlauf ber Ereigniffe brachte auch bies Programm zu einer nochmaligen Rotation, fo bag, ale ber 2. April herangekommen, ber Landtag nur noch barüber zu berathen hatte, wie er am schicklichften bie Erbftude ber Legislatur auf eine aus allgemeinen Wahlen hervorgehende Nationalversammlung übertragen tonne. Ueberwältigende Thatsachen hatten fich jugetragen, von benen es schien, als ob fie, bas gange Geer ber Bolitiker mit fich fortreißenb, ben Fuhrern nur noch bie Arbeit übrig ließen, an ber Berausbilbung ihrer Folgerungen mitzuwirken. Und boch bewies Berr v. Bismard, bag bie Thatfachen nur bann wirklich eriftiren, wenn fle bom freien Renfchengeifte, bom fernblidenden Urtheil anerkannt werden, und daß, fo viel Migbrauch mit dem Sabe von ber Unterordnung unter die Thatsachen getrieben werden mag, ber feste Bille eines Ginzelnen im Stande ift, ihnen den Stempel der Bergänglichkeit aufzudrücken. In der erften Sigung bes Bereinigten Landtages warb eine Abreffe an ben Ronig beantragt, und es wurde sofort die Berufung auf die Thatsachen laut, um die Bersammlung zu bewegen, daß fie noch in derfelben Situng die Abreffe entwerfen laffe, fie durchberathe, Berr v. Bismard jeboch erfannte biefe bringliche Ratur ber jum Beichluß erhebe. Thatfachen nicht an. Bahrend Gerr Rilbe verficherte, bag man bas tonigliche Gou-

vernement nicht beffer fraftigen tonne, als wenn man mit größter Gile ju Berte gebe, verwarf herr v. Bismard bie Ueberfturgung icon aus Grunden ber Schidlichkeit. "Wir haben fruber jedes noch fo einfache Gefet einer Commiftion überwiefen, die es mit Rube berathen und am andern Tage der Bersammlung vorgelegt hat. 3ch glaube, daß in einem fo ernften Augenblid, wie biefer, ber Ausbrud ber Gefühle biefer Berfammlung, welche bieber noch die Ehre bat, die preußische Nation zu vertreten, ein hinreichend wichtiger Act ift, um es nicht zuzulaffen, daß bei ber Berathung ber Abreffe mit einer Eile verfahren werbe, bie nach meinem individuellen Gefühl von ben Regeln ber Schicklichkeit entfernt ift." Es handelte fich ja barum, über biejenigen Rechte ber Krone abzusprechen, die durch die Fluth der Thatsachen hinweggespult seien. Und da war es bas ritterichaftliche Mitglied, welches fich jum Biberftanbe verpflichtet glaubte, auch wenn es mit biefem Biberftande allein ftebe. Die Abreffe murbe trop bes Ginfpruches bes herrn v. Bismard noch in berfelben Sigung biscutirt. Sie enthielt bie Meugerungen ber Freube und bes Dantes fur bas, was in ben letten Tagen geschehen. Bon Neuem erhob fich herr v. Bismard: "Ich fann", fagte er, "nicht aus meiner Birtfamteit auf bem Bereinigten ganbtage mit ber Luge icheiben, bag ich fur bas banten und mich freuen foll über bas, was ich minbeftens fur einen irrthumlichen Weg halten muß. Benn es wirklich gelingt, auf bem neuen Bege, ber jest eingeschlagen ift, ein einiges beutsches Baterland, einen gludlichen, ober auch nur gefemägig geordneten Buftand zu erlangen, bann wird ber Augenblick gekommen fein, wo ich bem Urheber ber neuen Ord-nung ber Dinge meinen Dant aussprechen fann; jest aber ift es mir nicht mog-Das war Kritif nach beiben Seiten, und gerabe mit ihr war bie Möglichteit gegeben, eine Unbefangenheit des Ertennens, eine Elasticität des Entschluffes, eine Nachhaltigkeit ber Einsicht zu gewinnen, welche, sobald die an die Ober-fläche getretenen Elemente fich abgenust hatten, schließlich im Stande ware, sowohl bie volle konigliche Gewalt wieder als bas Lebenselement Breugens binguftellen, als auch bem von erfolglosen liberalen Bersuchen abgematteten Bolte eine frifche Thatenluft einzuhauchen, burch bie es zu ben Erabitionen bes achten Breugenthums guruckgeführt werbe. Ran hat von bem Reactionar Bismard gesprochen, beffen fcproffe Meugerungen aus ber Seffton bes zweiten Bereinigten Landtages ben Beweis geliefert hatten, bag er es mit ber ftaatlichen Freiheit nicht ernft meinen tonne. Aber gerade bie unabhangige Stellung, die Graf Bismard damals den revolutionaren Thatfachen gegenüber einnahm; die Ifolirung, ber er fich aussette, indem er die Concession an ben Umfturg bis zu jener Stelle hinauf migbilligte, "welche felber bie Erbe auf ben Sarg ber Bergangenheit geworfen habe," bilbete bie Grundlage für feine fpatere ftaatsmannifche Bofition und befähigte ihn, bas Facit, bas bie Geschichte felber in Betreff ber Parteien und Staatsgewalten ziehen wurde, zum beil Breugens anzuwenden. Wir halten ben Broteft, ben herr v. Bismard nicht bloß gegen die Thatfachen, die nun einmal keinen Schopfungs= teim in fich bargen, jondern auch gegen biejenigen aussprach, welche an biefe Thatfachen Bugeftanbniffe machen ju muffen glaubten, für einen Act ber Gelbftbefreiung, welcher ftete ber Begrundung ber Freihelt fur eine Staategenoffenschaft vorangeben muß. herr v. Bismard verwarf bie Demofratie von 1848 und befampfte fle. Gewiß, die Ereigniffe haben ihm Recht gegeben. Aber nachbem bie Demofratie niebergeschlagen mar, erhob fich eine andere Frage: namlich ob man fle ganglich aus bem Staatsgetriebe verbannen ober ob man biefe unlaugbare Kraft hinlanglich organistren konne, um auch fle für eine gefunde Bewegung des gefellschaftlichen Körpers zu verwenden. Und der lettere Theil ber Alternative war bann wieber nur ein anderer Ausbruck fur bie Frage: ob es ber Breugentreue gelingen tonne, ber Krone eine fo positive, fo materielle Gebrungenheit burch Thaten bes geschichtlichen Ruthes zu verleiben, bag fie ohne Gefahr bes Durchbruches auch folde politifche Gebilde tragen tonne, welche bieber fur ben Befit ber Demofratie gegolten batten. Belang bies, fo mar die Ginführung fogenannter bemofratischer Gefete ein Beweis, bag bie Krone ihre nothwendige normale Starke wieber erreicht habe. Es war kein Abfall von früheren Befenntniffen, sondern die Bollendung des Preugenwertes, welches in ber Rraftigung ber Krone besteht. Das ift bie ftaatsmannische Auffaffung biefer intereffanten Sache, und wie gefagt, Die felbfigewiffe Ifolirung bes herrn v. Bismard im Jahre 1848 war die Borbereitung zu einer Laufbahn, welche jenen ftaatsmannischen Gebanken

verwirlichen follte. Gerr v. Bismard wurde in feine ber National - Berfammlungen gemablt, welche fich bagu bestimmt glaubten, Die Bahrungen bes Jahres 1848 in Form von Inftitutionen zu firiren. Weber Die Paulefirche ju Frankfurt a. D., noch die Ging-Atabemie und ber Concertfaal bes Berliner Schauspielhauses tonnten fich rubmen, ben altmartifchen Ritter unter ihre Infaffen ju gablen. Gerr v. Bismard bewarb fich um tein Mandat, und wenn man ein Glad in bem finden will, was das Ergebnig einer richtigen Schabung ber Ereigniffe war, fo moge man es auch unter bie Bludsfalle, burd welche ber politifche Aufschwung bes herrn v. Bismard bezeichnet wirb, rechnen, bag er bavon verschont blieb, an ber Berantwortlichkeit fur bie Fehlgriffe und Digerfolge einer jener Bersammlungen Theil zu nehmen. Die damaligen Abgeordneten tonnten boch nicht Former und Bemeifterer ber Bewegung werben, weil fie ja felber, bie Reactionare wie bie Demofraten, ju ben Elementen ber Gabrung gehorten. Sie waren gleichsam nur die einzelnen Tropfen bes revolutionaren Blagregens, ber fich über Die Staaten ergoß. Ber bas Resultat ber Gabrung ermitteln wollte, ber mußte außer und über ihr fieben, bamit er bas Chaos comprimiren konne. Und wieber, um einen folden Drud auszuuben, mußte er fich an biejenigen Rrafte halten, welche inmitten ber Belfswallungen bestehen blieben — an die preußische Staatsgewalt und an die Arone. Wer bies that, wer bie Staatsgewalt mit aller Treue vor ben abenben Ginwirfungen ber Gabrung ichuste und fie von ihnen gereinigt wiffen wollte; wer bas Gewicht ber Krone zu verftarken suchte, ber war ber Erbschaft bes Jahres 1848 ficher, ber burfte, nachbem ber Staat und bas Ronigthum binlanglich confolibirt worben, barauf rechnen, bag er basjenige, was in bem Jahre 1848 Reelles und geschichtlich Treibendes gewesen mar, schließlich jum Boutheile ber preugischen Monarchie und bes preußischen Monarchen werbe verwenden tonnen. Go war es benn ber Staat Breußen und bie Krone Preugen, beren Befestigung Gerr v. Bismard ju feinem Programm erhob, als er im Jahre 1849 von Neuem auf bem parlamentarischen Rampfplate erfchien. Er wurde Mitglied ber zweiten preugifchen Rammer. Er traf ben rechten Buntt, indem er in feinen Reden wiederholt barauf jurudtam, bag Breugen und bas Breugenthum und bie preugifche Armee uns befähigt haben, Die Revolution ju überfteben. "Bas uns gehalten hat," fagte er, "war gerabe bas specifische Breufenthum. Es war ber Reft bes vertegerten Stochpreugenthums, ber Die Revolution überbauert hatte, Die preugische Armee, ber preugische Schat, Die Fruchte langiabriger preugischer Berwaltung und bie lebenbige Bechfelwirtung, Die in Preugen zwischen Ronig und Bolf beftebt. Es war bie Anhanglichteit ber preußischen Bevolferung an bie angeftammte Dynaftie; es waren bie alten preußischen Tugenben von Ehre, Treue, Beborfam und Tapferfeit, welche bie Armee, von beren Anochenbau, bem Offizier - Corps, ausgebend, bis zu bem jungften Retruten burchziehen. Die Armee ift zufrieden mit bem Namen Breugen. Das Bolt, aus bem biefe Armee hervorgegangen, beffen mahrfter Reprafentant bie Armee ift, hat fein Bebirfniß, fein preußisches Ronigthum verschwimmen zu feben in ber fauligen Gabrung fubbeutscher Buchtlosigfeit. Preugen find wir und Breugen wollen wir bleiben, und ich hoffe, daß wir noch lange Breugen bleiben werben, wenn blefes Stud Papier vergeffen fein wird, wie ein durres Gerbftblatt." Für biese Armee, Diefe Krone, Diefen Staat forberte der Abgeordnete v. Bismard Die Freiheit bes Sanbelus. Er war fern von ber Beschaulichkeit, welche bamit zufrieben ift, fich an bem Dogma vom Recht, an ber Sonne bes legitimen Konigthums zu marmen. bie Thatfache bes preugischen Staates aus ben Bewaffern ber Revolution berausgehoben, io follte fle fich auch in ber Action bewähren. Auch follte fle in ber Richtschnur, nach welcher fie zu handeln hatte, nicht beschränkt fein, ber Abgeordnete v. Bismard wollte ben Staat burch teine Doctrin feffeln - wenn es nur eben bas alte, tuchtige, tonigliche Breugen war, welches auf ber Bahn ber Geschichte voranging. "Es ift", fagte er in einer Debatte über bie Union, die ber Konig Friedrich Bilhelm IV. mit feinem Minister v. Radowis zu grunden versucht hatte — "es ift hier mehrfach bie Politik Friedrich's bes Großen ermahnt und biefe ift fogar ibentificirt worden mit bem Antrage auf Bebauptung ber Union. Ich glaube vielmehr, Friedrich II. batte fich an die hervorragenbite Eigenthumlichkeit preußischer Nationalität, an bas friegerische Element in ihr gewandt und nicht ohne Erfolg. Er wurde gewußt haben, daß noch beute, wie zu ben

Aeiten unferer Bater, ber Ton ber Trompete, bie gu ben Fahnen bes Lanbesberrn ruft, feine Reize fur ein preußisches Dhr nicht verloren bat, mag es fich nun um eine Bertheidigung unferer Grenzen, mag es fich um Breugens Ruhm und Große handeln. Er batte die Babl gehabt, fich nach dem Bruch mit Krankfurt an den alten Kampfgensfien. an Defterreich anguichließen, bort bie glangenbe Rolle ju übernehmen, welche ber Raifer von Rufland gespielt hat, im Bunde mit Defterreich ben gemeinsamen Feind, Die Revolution zu vernichten, ober es hatte ihm freigeftanben, mit bemfelben Rechte, mit bem er Schleften eroberte, ben Deutschen zu befehlen, welches ihre Berfaffung fein folle, auf bie Gefahr bin, bas Schwert in die Baggichale zu werfen. Dies ware eine nationale preußische Bolitik gewesen. Sie hatte Preußen in Gemeinschaft mit Desterreich ober für fich allein bie richtige Stellung gegeben, um Deutschland zu der Macht zu helfen, die ihm in Europa gebührt." Freie Babl, volltommen freie Babl nahm ber Abgeordnete v. Bismard für feinen Staat in Anspruch. Die Alternative, die er binftellt, lagt teine Borliebe fur einen ber beiben Wege, auf welche sie verweist, durchbliden. Einer ist vollkommen so exlaubt, so rechtmäßig, fo beilfam wie ber andere, falls nur bie oberfte Borausfehung eintrifft, bag Breugen fich bewegt und bag burch bie Rubrigkeit Breugens bas beutsche Land gur geziemenden Hohe gebracht wird. Der Gerkules braucht nicht zu schwanken, er braucht fich nach gefaßtem Entichluffe teine Gewiffensbiffe gu machen. Der Bfab, ben er nimmt, ift ftets ber rechte, ba es ja immer ber Pfab ber Action ift, und ba Gertules-Breugen benfelben mit ungebrochener Glafticitat betritt. Ein preußischer Ronig foll burch teine Barteilehre gehemmt fein. Geht er in Gemeinschaft mit Defterreich wiber bie Revolution an, fo ift es gut; giebt er ohne Defterreich bie Folgerungen, Die burch nationales Berhangnif und nationalen Drang bargeboten worden ---; legt er ohne Defterreich ben Deutschen bie Berfaffung auf, an ber fie endlich einmal ihre vollerichaftlichen Anlagen scharfen und concentriren konnen, fo ift bas ebenfalls gut. banbelt, und feine Bewegung erft macht bas Gefet. Die Bartei ift um fo weniger berechtigt, ihm Richtung und Rorm ber Bewegung vorzuschreiben, als bie Bartei in Breugen nur ein funftliches Brobuct ift. Rogen in anbern Reichen, wo bie Bartelen eben fo alt ober noch alter als bie Dynaftie find, gefonderte Doctrinen unter bem Aufwande leibenschaftlicher Declamationen ben Schritt bes Gemeinwesens balb bierbin, balb borthin zu lenten suchen - in Preugen findet bem Willen bes Konigs und bem Intereffe bes Staates gegenüber ein folder Principien = Conflict nicht flatt. es boch sogar in altvarlamentarischen Ländern ber Fall, bag, wenn es einmal bagu fommt, Die Summe einer vorangegangenen Entwidelung zu extrabiren, Partei bas Programm ber entgegengefesten burchführt. ber Führer ber einen Die Unionsverfaffung befampfte Berr v. Bismard, weil fie "bas fpecififche Brengenthum pernichte", weil fie alfo bie Dusteln, mit benen agirt werben muß, gerichnitt. Richt aus fogenannten antivarlamentarifchen Tenbengen, fonbern in volliger Burbigung ber Lebensunfahigfeit einer Berfaffung, welche "bem altpreugischen Geifte fo wenig Conceffionen mache", fagte er als Mitglied bes Erfurter Barlaments ben balbigen Lob ber Union und aller halbicopfungen, Die fich baran gefnupft hatten, voraus. Die Bunctationen von Olmus machten bie Borbersagung bes Geren v. Bismard mabr. Nicht bas war ber Fehler ber Unionspolitif, bag fie bie Bhrafen und Strebungen von 1848 zu verwerthen bachte; bas Unbeil lag vielmehr barin, bag fie nicht bie ausreichenbe Breffion, nicht ben Thatfachen-Umboğ berbeizuschaffen wußte, ber erforberlich ift, wenn folch eine Conbenfirung und praftifche Einzüchtung ber Revolution gelingen foll. Statt mit ber Staatsgewalt pon oben berab zu bruden und bierburch ben politischen Stoff zu gewinnen, ber etwa in ber Bewegung enthalten gewesen, erperimentirte man mit ber Ginbeitephrase, welche in Die beftebenben Staatsgestalten aufsteigen und biefelben bem "nationalen Bedurfuiffe gemaß" modeln follte. Dies war bas Gebrechen. Die Unionspolitif litt an einer Berfahrenbeit, in welcher die einzelnen Lander, welche man an einander zu ketten gebacht batte, allmählich wieber abfielen und jeglicher Gestaltungsversuch ben Reim bes Zweifels und ber Bermefung einschleppte. Hannober, Sachfen waren bie erften, bie fich weigerten, einer Politif, welche die beutschen Lander rubelos bin- und herschaufelte, ohne ein eingiges Körnchen Institutionsgold herausquichutteln, noch långer gum Gegenstande von Experimenten ju bienen. Dann wurde ber Union bas Urtheil gesprochen, als Gerr

Saffenpflug in ber Berliner Conferenzsitung vom 10. Mai 1850 eine Anzahl von Bertretern beutscher Regierungen mit bem Namen eines "Buborerpersonals" belegte. Auch Die feurigften Berehrer ber Union fprachen nur von Provisorien, Die erzielt werben formten. Das Definitivum ichwebte ihnen wie ein Gebilde bor Augen, von welchem man wohl in Momenten nationaler Bergudung traume, beffen Berwirklichung aber noch weit im Felbe fet. Der Erfolg war nur ber, bag bie Bhrafe, bie gur Bett bee Frantfurier Parlaments uppig geprangt hatte, eine buftlofe, farblofe Rachbluthe erhielt. So ergablte ber officielle Bericht, ber bas Datum bes 16. Rai 1850 tragt, von einer "lebenbigen, burch achte Freiheit getragenen Ginbeit bes Bolfes", welche "verburgt" werben muffe, und tonnte gleichwohl biefe Berburgung nur in ber Betheuerung finben, bag "ber brobenden Berftbrung burch ein lebenbiges und organisches Schaffen bes Rechten ein Damm ju feben" fei. Aber bie Berftorung, welche brobte, tam nicht von außen, fonbern fle war in ber Anlage ber Union felber enthalten; fle fchrieb fich baber, bag man katt bes wirklichen Schaffens nur bas Boftulat eines folden befag, und bie Berfehung aufzuhalten meinte, daß man ben Nachhall ber nationalen Rufe und revolutionaten Afpirationen als ben Rafftab behandelte, an welchem die Bortrefflichkeit flaatlicher Einrichtungen zu beurthellen ware. Bugleich hatte man eine fo unüberwindliche Scheu bor bem erwanschten und ertraumten Definitivum, bag man, wenn baffelbe auf Realiftrung ju brangen fcbien, bas nationale Stichwort felber ins Felb führte, um jenes ju vertagen und ju verjagen. So warnte herr v. Rabowit in ber Sigung bes proviforifchen Fürften - Collegiums vom 5. Juli 1850 vor ber "Uebereilung", welche fich mit einer einfachen Berlangerung bes Provisoriums nicht begnügen wolle. "Richt in ber Bilbung einer Staatengruppe, fonbern in ber Errichtung eines mahren nationalen Gemeinwefens liege bas Biel, welches zu erreichen für alle beutschen Regierungen gemeinfcaftliche Bflicht und bochfte Aufgabe fein muffe." Die Bahrheit ber Situation beftand aber barin, bag nicht einmal bie Schluffestigkeit vorhanden war, um eine Staatengruppe gu bilden und gusammenguhalten. Die Beftanbtheile glitten immer von Reuem burch bie Finger binburch. Ran ging von Provisorium zu Provisorium, bis bie Schultern ber Union zu schwach wurden, um auch biefes zu tragen, und man fich damit begnügte, einander bas Wort zu geben, bag man "feft vereinigt bleiben" wolle. Dag "in bie Berbaltniffe einer Anzahl beuticher Territorien" (bis auf eine folche Benennung glaubte man bie beutschen Staaten berabgebracht) "eine Berwirrung gefommen, beren Folgen unberechenbar feien," geftand ber Bericht bes Berfaffungs-Ausschuffes in ber Sigung bes provisorischen Fürften-Collegiums vom 8. Oct. 1850 gu. Er troffete fich zwar mit ber allgemeinen Betrachtung, daß "ber rafche Berlauf ber Ereigniffe, ihre ichnelle Aufeinanderfolge, bas unverzügliche Abnuten ihrer Resultate und bas unansgesette Treiben zu Reuem charafteriftifche Mertmale ber Gefchichte unferes Jahrhunderts maren." fcmeichelte fich ber Bericht mit ber Einbildung, es konne ber Union gelingen, fich burch bie bloße Broclamirung des Zusammenbleibens gegen jene Abnuhung zu verwahren. Der "verworrene und chaotische Buftanb Deutschlands fei beklagenswerth, bie weiteren Folgen beffelben ließen fich nicht berechnen, boch liege in ihm für bie Unioneftaaten tein Anlag, ihren bis jest verfolgten Plan aufzugeben und zu gefteben, daß berfelbe ein unausführbarer gewesen". Ran verftedte fich vor ben Ereigniffen und wiederum rief man ben enticheibenben Richterspruch berfelben berbei. "Es ift einzugesteben", fagte ber Bericht, "bag bie Entscheibung hier am Ende burch bie Ereigniffe gegeben werben muß." Die aber, wenn man gleichwohl vor ben Greigniffen bie Blucht ergriff, - wie, wenn man alle Bortebrungen traf, bamit es ju feinem Greigniffe fomme? Gin Greigniß, welches bie Entscheibung mit fich führt, ift nur bann moglich, wenn mit einem Entichluffe, einer Schöpfung, einer Institution Ernft gemacht und wenn bas folchergestalt Gewonnene gegen ben Anprall feinblicher Rrafte verthelbigt wirb. Wo bas ergielte Refultat immer nur in einem Berlufte besteht, wo die Bolttit fich barauf befchrantt, abzumarten, welches bie nachfte Berringerung bes Capitale fein werbe, ba ift ber hiftorifche Bug gelahmt, aus welchem ein Ereigniß entspringt. Dies waren bie Borgange, Die Berr v. Bismard beobachtete, an benen er Erfahrungen sammelte, von benen er abnahm, wie man ein Staatengebilbe nicht fchafft. Defterreich hatte in feiner Eigenschaft als Bunbesprafibialmacht eine Plenarversammlung bes Bunbestages ausae-

fchrieben. Fürft Schwarzenberg berief fich auf die Bertrage, an beren Boben voll und thatsachlich festgehalten werben muffe. Diefer "Boben ber Berträge" war allerbings einstweilen eben fo febr Rebensart, wie bas innige Busammenhalten ber Unioneftaaten Rebensart war. Denn fo lange fich eine Angabl beuticher Staaten von ber Blenarversammlung ausschloß, war eben teine folche vorhanden. Wie war biernach Situation? Wir hatten in Deutschland zwei lodere Gruppirungen, benen bas Lebensblut mangelte und bie feinen Arm gur Ausführung entscheibenber Thaten be-Das einzige, worin fie übereinstimmten, mar bie gegenseitige Beftreitung ber Competeng gum Beichließen und Sandeln. Diefe Lahmung tonnte gu teinem Rriege führen. Die erfte Bebingung bes Rrieges wie bes Friedens ift, bag man felber einen Willen habe und daß man die Fähigkeit des Wollens und Bollbringens im Gegner anertenne. Sier aber banbelte es fich blog um ein gegenseitiges Abmatten. Dit ben Rebensarten war nichts zu erwirten, weber mit berjenigen bes Bunbestages, noch mit berjenigen ber Union. Es fam barauf an, wie rafch ober wie langfam bie Phrafen verflogen und bie Thatfachen hervortraten. Dazumal aber bestanden zwei unläugbare Thatfachen in Deutschland — namlich Breugen und Defterreich. Die beiberseitige Erkennung biefer Thatfachen war bas Ereignig von Olmut. In bemfelben Augenblid, wo Breußen und Defterreich fich einander naherten, wichen sowohl ber Sonderbundestag' wie bas Unionsprovisorium von ber Bubne. Die Sprache ber Olmuger Bunctationen fannte feinen Bunbestag, fonbern nur "bie in Frankfurt vertretenen Regierungen", fie kannte keine Union, fonbern nur "bie übrigen beutschen Regierungen". Breugen und Defterreich hatten fich junachft allein über bie ichwebenben Fragen zu verftanbigen. Belche Stellung follte ber treue Breuge zu biefem vollenbeten Factum nebmen? herr v. Bismard gab bem Olmuber Refultat feine Billigung, er verwarf ben Bebanten, bag man es hatte bis zum Rriege treiben muffen; er ftatuirte bie Doglichfeit, daß die verbundete Rraft ber beiben Dachte eine Guterin ber Ordnung, eine Ergeugerin beuticher Starte fein fonne. Die obigen Gefichtspunkte entwidelte ber Abgeordnete v. Bismarck in einer Rebe, die er wenige Tage nach bem Abichluß ber Olmüter Convention, am 3. December 1850, por ber Zweiten Kammer hielt. Und fie waren bei ber bamaligen Lage ber Dinge bie richtigen. Denn in Babrheit, was batte in jenem Sabre ein Krieg Breußens gegen Defterreich bebeutet, als einen Rampf ju Gunften ber bemofratischen Bhrafe? Die fich eben erft emporarbeitenben Kronen bedurften einer Baufe, bamit die politischen Berhaltniffe, mit beren Bewaltigung die Regierungen betraut find, fich rangirten; ein Aufeinanderprallen ber Monarchieen in bem Momente, wo fie jundchft ben Stoff, an bem ber Regent fich erprobt, wieber zu sammeln hatten, wurde nur die barnieberliegenbe Demokratie mit einer neuen Erbebung beschenkt baben. Fur bie Berwirflichung bes einen Theiles ber Alternative, bie Berr v. Bismard bereits ein Jahr fruber ber preußischen Bolitit geftellt hatte, mar nunmehr bie Belegenheit geboten; Breugen, fo ichien es, fonnte fortan mit Defterreich cooperiren. Dazu gehorte aber, bag Defterreich bie preugifche Monarchie als gleichberechtigte Genoffin anerkannte. herr v. Bismard ward im Rai 1851 gum erften Legationsfecretar bei ber preußischen Bunbesgefanbtichaft zu Frankfurt am Rain und wenige Monate ipater, als herr v. Rochow biefen Boften verließ, zum preußischen Bunbestagsgefanbten ernannt. Bier fonnte er benn erproben, wie weit Defterreich gefonnen fei, Sand in Sand mit Preugen ju geben. Statt bes Ginverftanbniffes fand er Digtrauen, fatt ber Gemahrung bes Ginfluffes, ber bem preugischen Staate ichon um feiner geographischen Lage willen gebuhrt, fand er bas Beftreben, Breugen felbft aus benjenigen Bofitionen Nordbeutschlands ju verbrangen, beren Behauptung ju ben Befeben feines Lebens gehört; ftatt bes gemeinsamen Rampfes gegen bie Revolution erblicte er ein öfterreichisches Syftem neben fich, welches anscheinend antirevolutionar, boch aus ber Berewigung ber Unficherheit ben Mortel gur Errichtung eines habsburgifchen Weltherrichaftsgebaubes bergunehmen gebachte. Fürft Schwarzenberg beclarirte fich und Defterreich jum Erben ber Revolution von 1848; er wollte ben Boben, ben fie brach gelegt hatte, beadern und aus bemfelben ein Scepter universeller Gewalt fur Defterreich gewinnen. Mitteleuropa, vom Belt bis ju ben Donaumundungen follte ibm unterworfen fein. Eine Summe ber wunderbarften Aufgaben legte Furft Schwarzenberg auf

benfelben ofterreichischen Staat, ber fo eben erft feine blutenben und gitternben Glieber aus ben Gewittern ber Revolution jufammengerafft hatte. Er fcidte bie Truppen Defterreiche an Die Eiber, um bem Ronige Friedrich VII. Die Gestalt, Die ber banischen Monarchie gegeben werden muffe, ju bictiren; er nahm die Furften Deutschlands burch Die Wiederherstellung ber alten Bundesverfaffung unter feine Fittiche, er protegirte Die Souverane in Italien, vom Konige Sarbiniens, ben er gegen bie Mazziniften zu ichuten versprach, bis zum Ronige von Reapel, bem er bie beften Recepte gegen ben Conftitutionalismus verschrieb. Er verfundete ben Sag von der erstaunenswerthen Undantbarkeit Desterreichs, womit er nichts Anderes meinte, als dag er die Blane Ruglands auf bie Turfei burchtreugen, die Integrität bes osmanischen Reiches aufrecht erhalten und ben rufflichen Einfluß aus ben Donau-Fürftenthumern verdrangen wolle. Bie tonnte bei fo ftolgen Blanen Defterreich ben preußischen Staat fur werth halten, ebenburtig mit ihm ju arbeiten? An bie Giber hatte Defterreich ben preugifchen Bunbesgenoffen mitgezogen, aber es hatte feinem Stolze wiberfprochen, wenn man auch am Bosporus, an dem Tiber, am Bo, im Meerbusen von Neapel, in ber Abria ben armen Preußen als einen Ebenburtigen in Die "bobe Politit" eingeführt. Rein, wie Die Biener Bolitit zu jener Beit bie beutichen Fürften und bie beutichen Bolfer nur ale willenlofe Gewichte betrachtete, Die es in ber complicirten Rafchine feiner Politif verwende, fo follte auch Breugen nichts weiter als ein Anhangfel fein, bas man nach bem Bedurfniffe bes Augenblide anfuge ober bei Seite fete. Der lebhafte Batriotismus bes Gerrn v. Bismard mußte fich beleibigt fühlen, ber Diplomat mußte erkennen, bag fatt bes erhofften Bufammenwirkens jundchft nur ein felbftgewiffer Biberftand gegen Defterreichs Bumuthungen am Blage fei, bis bie Bolitit bes taiferlichen Sofes fich an ihrer Ueberburbung und an ihren Fehlern erschöbse, und für die preußische Thattraft Luft gemacht werbe, um zu zeigen, bag fle nicht bas verachtliche Ding fei, als welches man fle in Bien fo gern anschauete. Der erfte große gehler, ben Defterreich beging, und beffen einzelne Phafen Berr v. Bismard gerade von Frankfurt aus fo genau beobachten konnte, war bie Baltung bes Raiferftaates in ber orientalifchen Berwidelung, die fich an ben Einmarich ber ruffischen Truppen in die Donau-Fürstenthumer anknupfte. Der Ruiser ` Mitolaus hatte in ben Gesprachen, bie er im Beginn bes Sahres mit bem britifchen Befandten zu St. Betereburg hielt, geaugert, bag, wenn er von Rugland fpreche, er gleichzeitig Defterreich meine. Go ftart war bas Bertrauen bes Baren in ben biplomatifchen Tact bes Biener Cabinets, welches begreifen werbe, bag feit ben Ereigniffen ber Jahre 1848 und 1849 die Freundschaft Ruglands Die natürliche Boraussenung ber ferneren geschichtlichen Rolle Defterreichs fei. Er taufchte fich. Defterreich fpeculirte auf Die Bestmächte, die es für fähig hielt, jum Ausbau eines für conservattv ausgegebenen Spftems bie Sand zu bieten. Graf Buol, ben ber fterbenbe Schwarzenberg zu feinem Nachfolger eingeset, weil er ben Schwarzenbergichen Gebanken am besten begriffen habe, bewegte fich in der Illufion, daß er die Politik der Weftmächte fo lenken konne, um fle ale Stupen und Beforberer ber ofterreichijden Begemonie ju engagiren. Freundschaft mit Frankreich follten die hoffnungen Italiens erftickt werben, burch bas Einverftandniß mit England follten bie Donaumundungen und ber Bosporus gefeffelt werben und auf biefer boppelten Lahmung follte bie herrschaft Defterreichs erwachsen. Eine Gefahr fah Defterreich bei Diesen Combinationen nur vom Norben her broben, Ruffland mar in feinen Augen bie ehrgeizige Dacht, bie gurudgebrangt werben muffe, bamit bas Terrain für bas gewaltige Reich ber Mitte frei bleibe. Um Rufland in Banben ju ichlagen, follten bie beutschen Mittelftaaten nebft Breugen, welches ja eigentlich auch nur ein etwas größerer Mittelftaat sei, bas Gespinnst liefern. Dem preußifchen Diplomaten in Frankfurt konnten bie ungeheuerlichen Fehler, mit benen biefer Calcul behaftet war, nicht entgeben. Die ofterreichische Staatstunft, Die auf Jahrhunberte bauen zu wollen ichien, rechnete boch nur nach Augenbliden. Bu glauben, daß bas fefte Gefüge ber ruffischen Berrichaft burch eine ephemere Allianz erschüttert werben könne ; zu glauben , daß Frankreich im westlichen Guropa ruhen werde, nachdem es sich im Often mit Aufland gemeffen ; ju glauben, daß England, nachdem es vorübergebend feine 3wede im Drient erreicht, fur alle Butunft ein sympathetisches Intereffe an Defterreich nehmen werbe; ju glauben, bag bas von Wien aus particulariftisch ausein-

andergebaltene Deutschland in ber Stunde ber Gefahr ein Ball fein tonne; ju glauben. bag Preugen fich immer mit einer untergeordneten Rolle begnugen und feine Borforge für die Rataftrophen treffen werbe, welche gerabe burch bie begemonische Saft Defterreichs vorbereitet wurden, - bas war ein biplomatischer Leichtfinn, ber fich vergeblich binter ben Ornamenten ber Weltmachtseinbilbung verstedte. Indem Defterreich ben Grundpfeiler, ben ihm Rugland barbot, binwegichob, mochte es auf einen Moment burch bas Bild ber Selbstftanbigfeit imponiren, aber es fouf felber bie Lude, burch welche ber Umfturg hereinbrechen und nach einander jebes eingelne Stud bes Schwarzenbergiichen Programms gerftoren mußte. Die Rube, Die es im Orient fichern wollte, ichuf eine Unruhe in Europa, beren Opfer Defterreich fein mußte. Wenn ber preußische Diplomat in Frankfurt nur bies Eine erkannte, fo mußte ichon um ber Krifts willen, beren Saaten von ber Wiener Politif gelegt wurden, ihm bie Rothwendigfeit einleuchten, dag vor Allem und auf bas Rachbrucklichfte bie Geeresmacht Breugens geftartt, Die beutiche Rraft von bem Drude ber bfterreichischen Gigensucht erloft werbe. Aber zu biefer theoretischen Ertenninif gefellte fich noch ber patriotische Born bes Preugen. Denn feine übrigen Fehler fronte Defterreich bamit, bag es am Bunbe in auffälligfter Beife feine faliche Schatung über ben Rachtwerth Breugens jur Schau trug. Jahre 1858 wurde Gerr v. Bismard nach St. Betersburg als preußischer Gefanbter verfett, nach der hohen Barte ber Diplomatie. Die Opposition, mit welcher Europa ben Blan bes Raifers Nitolaus, ber driftlichen Belt eine neue Buhne fur ihre Bethatigungen im Orient zu eröffnen, aufgenommen batte, ftrafte fich balb. Die Reiche, welche fich bie Borfampfer ber humanitat und Civilisation nannten, hatten ihre Aufgabe barin gefunden, einen franthaft verrotteten Buftand im Often ju erhalten, ber langft sowohl von ber humanitat, wie von ber Civilisation gerichtet worden. Der conservative Gebanke bes garen, welcher bie noch unter ben Aufregungen und Nachwirfungen von 1848 schwankenben Bolfer jur Gefundheit führen wollte, indem er fie an die Biege unserer Religion leitete, war allerbings einstweilen gescheitert. Aber nun batte fich auf lange Beit für Europa ber Quell geschloffen, aus welchem es Beilung von ber Revolution hatte holen konnen. Die alten Gesellschaften waren mit ihren Ibeen von 1848 eingesperrt; bas Ergebnig mußte eine Reihenfolge von Explosionen fein. Ruglands Gewiffen mar falvirt. Da ber Revolution, über welche bie Reaction von 1850 nur eine schwache Gulle gebedt, ein neuer Durchbruch bevorftand, fo fam es fur ein weises Gouvernement barauf an, fich im Boraus ihrer Bewegungen zu bemachtigen, Rufland lieferte bas erfte Beispiel biefer Art. Es vollzog burch bie Aufhebung ber Leibeigenschaft eine gesellschaftliche Umwalzung, wie fle ber kedfte Revolutionar nicht batte burchfegen fonnen. Auf bem Grunde biefer Reform burfte St. Betereburg fic gebulben, wie bie alte Belt fich in fich felber aufrieb; und von St. Betersburg aus fonnte ber preußische Diplomat und Batriot am unbefangenften ben Berlauf ber Krifts Der Ausbruch ließ nicht auf fich warten. Der Kaiser Rapoleon proclamirte Die neue Aera ber Nationalitäten; er befriegte Defterreich in Italien. Uebergeugt, bag ber Strom, ben bie Biener Bofburg burch ihre orientalifche Politif wiber fich felber heraufbeschworen, nicht abzudammen fei, hielt herr v. Bismard es fur bie einzig richtige Bolitit, wenn Breugen Die Situation benute, um Die hemmniffe, Die ihm bisher ber von Defterreich beberrichte Bund auferlegt hatte, abzuschlitteln und ben Borrang in Deutschland zu erwerben. "Aus ben acht Jahren meiner Frankfurter Amteführung - fo fchrieb herr v. Bismard am 12. Dai 1859 - babe ich als Ergebniß meiner Erfahrungen bie Ueberzeugung mitgenommen, bag bie bermaligen Bunbeseinrichtungen fur Breugen eine brudenbe, in fritischen Beiten eine lebensgefährliche Veffel bilben, ohne uns bafur biefelben Aequivalente ju gemabren, welche Defterreich bei einem ungleich größeren Rage eigener freier Bewegung aus ihnen zieht. Beibe Großmachte werben von ben Fürften und Regierungen ber fleineren Staaten nicht mit gleichem Rage gemeffen; die Auslegung des Zweckes und der Gefete des Bundes mobificirt fich nach ben Bedurfniffen ber öfterreichischen Bolitif . . . Stets baben wir uns berfelben compacten Rajorität, bemfelben Anspruch auf Breugens Nachgiebigkeit gegenüber befunden. In ber orientalischen Frage bewies fich bie Schwerfraft Defterreichs ber unserigen so überlegen, daß felbst bie Uebereinstimmung der Wunsche und Neigungen

ber Bunbesregierungen mit ben Beftrebungen Breugens ihr nur einen weichenben Damm gegenübergufegen vermochte." Breugen, fo fuhr ber Diplomat fort, befige tein Mittel, fich innerhalb ber Bunbesvertrage mit ben Tenbengen ber mittelftaatlichen Bolitif abgu-Jahrelang habe Breugen bas Drudenbe ber Lage empfinden muffen, in welche es burch bie Bundesverhaltniffe und ihre ichliefliche biftorifche Entwidelung verfet worben fei. "Wir mußten uns aber fagen, bag in ruhigen und regelmäßigen Beiten wir das Uebel durch geschickte Behandlung wohl in seinen Folgen abzuschwächen, aber nichts zu feiner Beilung zu thun vermochten; in gefahrvollen Beiten, wie es bie jegigen find, ift es zu natürlich, daß die andere Seite, welche fich im Befit aller Bortheile ber Bundeseinrichtungen befindet, gern zugiebt, daß manches Ungehörige geschehen sei, aber "im allgemeinen Intereffe" ben Zeitpunkt für durchaus ungeeignet erklart, um vergangene Dinge und ",innere"" Streitigkeiten jur Sprache ju bringen. Fur uns aber kehrt die Gelegenheit, wenn wir die jetige unbenutt laffen, vielleicht nicht sobald wieber, und wir find fpater von Neuem auf bie Refignation befchrantt, bag fich in regelmäßis gen Beiten nichts an ber Sache anbern lagt." Mit einer gewiffen Borficht, Die allerbings geboten war, ba es fich um die erfte Formulirung eines Butunftegebantens banbelte, außerte herr v. Bismard bie Ansicht, bag Breugen jeden rechtmäßigen Anlag, welchen feine Bundesgenoffen ihm bieten, ergreifen follte, um zu berjenigen Revifton ber gegenseitigen Beziehungen zu gelangen, beren Preugen bedurfe. "Ich glaube, wir follten ben hanbicub bereitwillig aufnehmen und fein Unglud, fondern einen Fortichritt gur Rrifis ber Befferung barin feben, wenn eine Majoritat in Frankfurt einen Befchluß faßt, in welchem wir eine Ueberichreitung ber Competeng, eine willfürliche Aenderung bes Bunbeszwedes, einen Bruch ber Bunbesvertrage finben. Je unameibeutiger bie Berletung zu Tage tritt, besto beffer." Bum Schluß bes Schreibens legte herr v. Bismard bie fittliche Rraft bar, in beren Beichen ber Sieg gewiß fei. Die preußische gabne fichere ben Erfolg. Aus biefer patriotischen Buverficht entteimte. feine Barbigfeit, Die Leitung ber Geschäfte in Die Band zu nehmen. "Ich glaube, bag wir einen erheblichen Umichlag in die Stimmung bringen konnten, wenn wir gegen die Ueberbebungen unferer beutichen Bundesgenoffen bie Saite felbftftanbiger preußischer Bolitik Bielleicht geschehen in Frankfurt Dinge, welche uns ben vollften Anlag bagu bieten. In biefen Eventualitaten fann fich bie Beisheit unferer militarifchen Borfichtsmagregeln noch nach anderen Michtungen bin bethätigen und unferer Galtung Rachbrud geben. Dann wird bas preugische Gelbftgefühl einen eben fo lauten und vielleicht folgereicheren Con geben, als bas bunbestägliche. . . 3ch febe in unferem Bunbesverhaltniß ein Gebrechen Breugens, welches wir früher ober fpater forro et igni werben beilen muffen, wenn wir nicht bei Beiten in gunftiger Sahreszeit eine Rur bagegen vor-Benn heute lediglich ber Bund aufgehoben wurde, ohne bag man etwas Anderes an feine Stelle feste, fo glaube ich, baf icon auf Grund Diefer negativen Errungenschaft fich balb beffere und naturlichere Beziehungen Breugens zu feinen beutfchen Nachbarn ausbilden murben, als bie bisherigen." - Der Grundgebante biefes Schreibens gelangte bamals nicht jum Durchbruch. Gleichwohl lieferten bie italienischen Geschide Defterreichs wenigstens ben Anlag, burch welchen herr v. Bismard jur Lenfung ber Angelegenheiten Breugens emporgetragen murbe, wo er ben Bebel regieren tonnte, burch welchen ber Gang ber Dinge in bie von ihm bezeichnete Richtung ju Breugen hatte mahrend bes italienifchen Rrieges bie Mobilmachung birigiren mar. feiner Armee verfügt. Der Friede von Villafranca ichien jedoch weiteren Berwickelungen vorzubeugen. Die Plane Preugens blieben im Dunkeln, Gines aber hatte bet Regent flar gesehen, bag namlich bie Organisation ber preußischen Armee nicht biejenige Gefdwindigfeit, Schlagfertigfeit, Bollzabligfeit ber bewaffneten Racht garantire, welche um fo nothiger war, je mehr bie Buftanbe Europa's einen militarischen Charafter annahmen, und je ficherer man erwarten mußte, bag bie fich immer verhangnigvoller in einander ichiebenben Stellungen ber Dachte nur burch Maffentampfe murben gefichtet und gelichtet werben. Der Regent entschloß fich zur Anordnung einer Armee-reform, welche allein ben preußischen Staat befähigen konne, nicht bloß seine Bofftion zu behaupten, fonbern auch in ben vorausfichtlichen europäischen Berwidelungen eine enticheibenbe Stimme ju fuhren. Ronig Bilhelm betrachtete auch nach feiner

Thronbesteigung bies Bert mit Recht als bie Bafis, bie befestigt werben muffe, wenn bie Freiheiten und Inflitutionen bes preußischen Bolfes ungefährbet bleiben sollten; benn nur bie Autoritat, bie ein Bolf nach außen befigt, fann auch die innere Freiheit beffelben gewährleiften. Das Abgeordnetenhaus jedoch, in welchem feit dem Beginn ber neuen Mera bie Reminiscenzen an vergangene Barteilehren erwacht waren, glaubte bie militärischen Blane ber Regierung benuten zu konnen, um nach bem Dage, wie es benfelben bald Forberung, bald hemmung zu Theil werben ließ, seine parlamentarische Gewalt So gerieth eine Frage, bie nie anbers als nach ben oberften Grunbfagen ber Staatsraifon behandelt werden durfte, in eine Umfleidung, welche ihr bas Ansehen einer Berfaffungefrage gab. Bo bie geschichtlichen Guter ber preußischen und beutschen Nation auf dem Spiele standen, verengte man den politischen Horizont so weit, daß man nur noch um conftitutionelle Befugniffe, um ben Sinn von Berfaffungsparagraphen, um bie Grenzen und Gebiete ber "Factoren ber Gefeggebung" zu ftreiten bachte. Eine ausschließlich praktische Sache, welche zugleich ber Probirftein ftaatsmannischer Befabigung war, vervflanzte man in die Nebelregionen ber Theorie. hier konnte fle allerdings nicht zur Entscheidung fommen. Die Rechtbaberei ber Barteien trat an die Stelle bes patriotifchen Urtheile, und bie wohlwollenbften Berfuche ber Minifter bes Ronigs, einen Ausgleich herbeizuführen, bienten bloß bagu, ben Conflict zu fteigern. Die einzig mogliche Losung bestand darin, daß die Angelegenheit auf den praktischen Boden, wohin sie gehorte, hinüber verpflanzt, bag ber Sinn bes Bolfes zu ben geschichtlichen Aufgaben Breugens jurudgeführt, bag bie burch Barteifchlagworte verblenbeten Gemuther an ber Gluth ber Thatfachen geläutert wurden. Dies war die Arbeit, welche herrn v. Bismard zufiel, als er am 23. September 1862 zum interimiftischen Borfigenben, und furz barauf, am 8. October beffelben Jahres, jum Brafibenten bes Staatsministeriums und jum Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten ernannt ward. Das Abgeordnetenhaus hatte an bem Tage, wo bie erftere Ernennung erfolgte, im Staatshaushaltsetat biejenigen Summen geftrichen, welche nach feiner Berechnung bazu beftimmt waren, bie Roften für bie Reorganisation ber Armee zu beftreiten. Drei Tage nach bem anderen Datum genehmigte bas herrenhaus ben Etat in berfenigen form, wie er von ber Regierung eingebracht worben war. Der Minifter - Brafibent ichien also gleich zum Anfang seiner Amtsführung mitten in einen Berfaffungsconflict hineingutreten, ber neben bem angeblichen Gegenfat zwischen Rrone und Boltereprafentation noch durch die Divergenz zwischen Herrenhaus und Abgeordnetenhaus geschärft worden fei. Und boch eriftirte weber ein folder Conflict, noch begte ber preugifche Staatsmann die Absicht, seine Thatigkeit unter dem kleinen und niedrigen Gesichtspunkte der Losung eines constitutionellen Broblems aufzufaffen. Bu einem Conflict gehoren zwei streitende Biberparte, es gehort ferner bazu, daß nach bem Siege bes einen Wiberparts ein Abfolug erfolge, welcher jugleich ben Ausgangspunkt ju boberen und ebleren Entwidelungen barbieten muß. Reine biefer beiben Bebingungen mar vorhanben. erftere betrifft, fo mochten fich vielleicht einige fubne Seelen bes Abgeordnetenhauses mit der Einbildung tragen, daß die preußische Arone selber bei dem parlamentarischen Turnier, beffen Staub fle aufwirbelten, betheiligt fei; aber ber Konig war weit entfernt, eine folche Antithese zwischen Krone und Bolkovertretung, von beren Erledigung ber jufunftige Berlauf preußischer Geschide abhange, ju ftatuiren. Für bie bas gange Boltswefen umfaffende Krone war bie Opposition bes Abgeordnetenhauses nur ein einzelnes Phanomen, beffen Erifteng allerdings bas Bolfsgemuth franthaft berührte, burch welches jeboch nicht bie gange Rraft ber Monarchie, wie es bei einer Feindschaft ber Fall ift, engagirt war. Der Ronig wollte nicht flegen, wie man über Feinde flegt, er wollte eine gemiffe Menge irrenber Unterthanen an bie realen Aufgaben bes Staates erinnern und, wenn möglich, für bie Betheiligung an ber Lofung berfelben wiebergewinnen. Und was bie Eventualität angeht, daß die Opposition in ihrer Beise gestegt, daß fle die Rrone bewogen hatte, die Minifter ju entlaffen und bas Cabinet aus Mitgliebern ber Fortschrittspartei zusammenzusegen, so mare baburch nicht bas Geringfte entschieden worden - jo wenig, dag man nicht einmal an ben wirklichen Bunfch eines Fortschrittsmannes, Die Leitung ber Geschäfte in Die Sand zu nehmen, glauben fann. Sochftens batte eine Phrase einen turglebigen Triumph gefeiert. Das eigentliche Bert, fur beffen

Bollenbung Preußen bestimmt ift, ware zwar gehemmt worden, aber ber moralische Druck ber Forberung, bag bas preugifche Bolt baffelbe auf feine Schultern nehme, mare ftarter geworden als vorher; b. h. ftatt eines entscheidenden Abschluffes und ftatt eines Aufschwunges zu boherer Entfaltung hatten wir eine Fortbauer ber Krifis in unerquicklicherer Geftalt gehabt, bis bie jur That brangenbe Rraft bes Bolfes ihren Durchbruch genommen batte. Ein Berfaffungeconflict war auch beshalb nicht vorhanben, weil bie Berfaffung nicht die materia peccans, sondern in der That nur das Rittel war, um eine Stimmung, Die in einigen Bolfetlaffen fich eingeniftet hatte, zur Erpreffton gelangen ju laffen. Auch bei jeber anderen Form bes öffentlichen Lebens, bei jebem anderen Bahlgeset und unter der Consunctur anderer constitutioneller Baragraphen wäre sene Manifestation einer unklaren Unbehaglichkeit ans Tageslicht getreten. Es galt also, die Stimmung zu kuriren, nicht aber auf das Mittel loszugeben, durch welches fie laut Der Minifterprafibent mar weit entfernt, fein Benie in Disputen über Berfaffungerecht ober in Experimenten mit Berfaffunge-Schablonen ju gerfplittern. Benn man ihn im Abgeordnetenhause erblickte, wie er Explicationen, Ermahnungen, manchmal auch ritterliche Berweise austheilte, fo empfing man immer ben Einbrud, als ob blefe Seite feiner Amtofuhrung ihm eben nur eine Erholung mar, hinter beren heiterem Außenschein bas eigentliche Schaffen und Streben bes Minifters fur ben Rubm bes Boltes, für bie Große ber Monarchie, für bie machtig emporragenbe Krone unermubet lebte und webte. Die heerebreform, bas eigenfte Berf bes Ronigs, foritt ihrer Bollenbung entgegen. Das war achte preußische Arbeit. Je mehr fie burch bie Refolutionen bes Abgeordnetenhauses von ben Ginwirfungen bes Parlamentarismus erlöft wurde, besto schwungvoller entfaltete fie sich. So lange bie Armee-Reorganisation noch mit den Wandelungen der constitutionellen Laune behaftet war, litt sie an allen Nachtheilen eines Brovisoriums; sie wurde zum Definitivum, als das Abgeordnetenhaus felber im Berbft 1862 bie Faben burchschnitt, burch welche es bisher einen Busammenhang mit ber militärischen Reform bewahrt hatte. Am 13. October 1862 wurde bie Landtags-Seffion gefchloffen. In ber Rebe, welche ber Minifterprafibent bei biefer Belegenheit im Auftrage Gr. Majestät bes Königs hielt, sagte er: "Die Regierung hat zu beklagen, daß die Berathungen über den Staatshaushalts-Etat für das Jahr 1862 zu einer gefetlichen Feststellung beffelben nicht geführt haben. Sie glaubt feit bem Beginn ber Seffion ihre Bereitwilligfeit bethatigt zu haben, auf alle Antrage ber Lanbesvertretung, welche fle ohne Benachtheiligung wesentlicher Staateintereffen fur ausführbar halten burfte, einzugeben. Dagegen bat bie Regierung Gr. Majeftat bes Konigs ben Beschluffen bes Saufes ber Abgeordneten, nach welchen bie größtentheils bereits verwendeten Roften ber Reorganisation bes Beeres und andere unentbebrliche Ausgaben fur bas laufenbe Jahr abgefest werben follten, nicht beitreten tonnen. Sie wurde fich einer ichweren Pflicht= verletung ichulbig machen, wenn fie bie auf Grund ber fruberen Bewilligungen ber Sandesvertretung ausgeführte Umformung ber Beeres-Berfaffung unter Breisgebung ber bafür gebrachten beträchtlichen Opfer und mit Beeinträchtigung ber Rachtstellung Breugens bem Befdluffe bes Saufes gemäß rudgangig machen wollte." - hiermit war bie Armee ben Befcluffen bes Abgeordnetenhaufes entrudt. Dag jeboch tein Staatsftreich gegen ben Beftand ber Berfaffung beabsichtigt fei, bag vielmehr an ber hoffnung feftgehalten wurde, Die Barteien auf bem Boben bes vaterlandischen Ruhmes zu lautern, sprach bie Rebe in ihren Schluffagen aus. "Dachbem ber Gefegentwurf über ben Staatshaushalts-Etat für bas Jahr 1862 in ber von bem Abgeordnetenhause beschloffenen Festftellung wegen feiner Ungulanglichfeit von bem Berrenhaufe verworfen worben, finbet fich bie Regierung Sr. Rafestat bes Konias in ber Nothwendigkeit, ben Staatshaushalte-Etat ohne die in der Berfaffung vorausgefeste Unterlage führen zu muffen. . . . Die Regierung zweifelt nicht . . . ., daß auf dem Grunde der gemeinsamen hingebung für die Macht und Würde der Krone und für das Wohl des Baterlandes auch die jest hervorgetretenen Gegenfage ihre Ausgleichung finden werben." Die Action mußte ben Ausgleich bringen, einen Ausgleich, ber nicht bloß ben Beweis mit fich führen follte, baß fein Gegensat zwischen bem preußischen Bolte und ber preußischen Krone beftebe, fonbern ber auch die Parteien unter einander, fo wie in ihrem Dienfte fur die 3wede bes Staates naber bringen follte. Der Stoff für die Action brauchte nicht kunftlich bereitet, die Gelegenheit nicht betriebsam herbeigerufen zu werden. Beibes bot fich einfach durch die Lage ber Bolfer, durch die Bedrangniß ber Machte, welche bas alte Bertragerecht unter ihren Fugen mantenb fuhlten und auf ungeheure Erichutterungen gefaßt fein mußten, aus beren Kataftrophen fich erft ein neues Recht binaufringen fonnte. Die Frage mar hochstens Die, in welcher Richtung Breugen gur Action ju ichreiten habe. Und hier ftand vor bem preußischen Staatsmanne immer noch dieselbe Alternative, die er bereits vor langer als einem Decennium im Abgeordnetenhause formulirt hatte. Breugen tonnte im Bunde mit Defterreich eine Widerftandsgewalt bilden, an welcher nicht blog bie ferneren Berjuche, ben Boben bes Belttheils aufzumuhlen, scheitern mußten, sonbern die eben fo fahig mar, gur rechten Beit, wenn bie Destruction sich erfolglos an bem mitteleuropaischen Feljen abgemubt hatte, angreifend gegen bie Bertreter berfelben vorzugeben. Preugen konnte aber auch seine Interessen waren bei biefer Methode gleich gut verforgt — es ber hartnadigkeit und Berblendung überlaffen, fich bem Umfturge ju opfern, und indem es feine ternhafte Natur bewahrte, burfte es ficher fein, bag bie fich felber entwurzelnben Eriftenzen biefem preußischen Rerne zufallen wurden. Man faßt bie Bebeutung bes Ministerprafibenten zu geringe, wenn man ihm zutraut, bag er von vorn berein in ftarrem Plane fich fur eine ber beiben Seiten jener Alternative entichieben batte. Berftand fich Defterreich bagu, einer Diplomatte ben Abschied zu geben, welche fich barauf fleifte, bie Coalition beutscher Mittelftaaten mit bem unfruchtbaren Schema bes Delegirtenprojectes, bas gerade bamals tros bes auf bie Bundes-Grundgefete geftusten Biberfpruches Preugens an ben Bund gebracht mar, in Schlachtordnung gegen Preugen zu ftellen; — hörte Defterreich auf, durch die Schurung der Opposition wider den frangofifchen hanbelevertrag Die commerciellen Anftrengungen ber Bormacht bes Bollvereins zu durchfreugen; - erfannte Defterreich, bag es an ber Beit fei, die Schwargenbergischen Traditionen, Die bas Biener Cabinet bereits fo argen Fehlichlagen in Rumanien und am Ticino ausgeset hatte, aus ber hofburg zu jagen, bann ließ fich ein preußisch=öfterreichischer Bund begrunden, welcher bie Geschide ber europaischen Boller regelte. Auf bas Offenste gab herr v. Bismard bem Biener Cabinet bie Bahl anheim; auf bas Offenfte betheuerte er aber auch, bag, falls Defterreich bie Dinge in Deutschland, Die nur burch die Rlarung bes Berbaltniffes beiber Rachte georbnet werben fonnten, in einer ungefunden Schwebe ju halten fortfahre, Breufen nicht gogern wurde, ben Sanbichuh aufgunehmen und bas Biener Borurtheil, bag bie Ronarchie ber hohenzollern nur zur Tragung ber Fehler Defterreichs vorhanden fei, thatfachlich zu widerlegen. Der preußische Ministerprafibent bat felber in einer vom 24. Januar 1863 batirten Circulardepesche bie obigen Gesichtspunkte kundgethan und ben Inhalt ber Eröffnungen mitgetheilt, Die er feit bem December 1862 bem Wiener Sofe hatte machen laffen. "Ich hatte", schreibt Gerr v. Bismard, "jur Gerbeiführung befferen Einverftandniffes beiber bofe bie Initiative in ber Form von Unterrebungen mit bem Grafen Rarolhi ergriffen, in welchen ich bem faiferlichen Gefanbten Nachstehenbes zu erwägen gab. Nach meiner Ueberzeugung muffen unfere Beziehungen zu Defterreich entweder beffer ober ichlechter merben. Es fei ber aufrichtige Bunfc ber foniglichen Regierung, daß bie erftere Alternative eintrete; wenn wir aber bas bierzu nothige Entgegenkommen bes faiferlichen Cabinets nachhaltig vermißten, fo fei es fur und nothwendig, bie andere ins Auge ju faffen und und auf Diefelbe vorzubereiten. 3ch habe ben Grafen Rarolbi baran erinnert, bag in ben Sahrzehnten, Die ben Creigniffen von 1848 vorangingen, ein ftillichweigendes Abkommen zwischen ben beiben Großmachten obwaltete, fraft beffen Defterreich ber Unterftugung Breugens in europaischen Fragen ficher mar, und uns bagegen in Deutschland einen burch Defterreichs Opposition unverfummerten Ginflug überließ, wie .er fich in ber Bilbung bes Bollvereins manifeftirte. Unter biefen Berhaltniffen erfreute fich ber beutsche Bund eines Grabes von Einigfeit im Innern und von Ansehen nach augen, wie es feitbem nicht wieber erreicht worben ift. 3ch habe unerortert gelaffen, burch weffen Schulb analoge Beziehungen nach ber Reconftituirung bes Bunbestages nicht wieber zu Stanbe gefommen finb, weil es mir nicht auf Recriminationen fur bie Bergangenheit, fondern auf eine praftifche Maltung ber Gegenwart ankam. In lesterer finben wir gerabe in ben Staaten, in

welchen Breugen, ber geographischen Lage nach, auf Bflege freundschaftlicher Beziehungen besonderen Werth legen muß, einen gur Opposition gegen uns aufftachelnben Ginfluß bes faiferlichen Cabinets mit Erfolg geltenb gemacht. 3ch gab bem Grafen Rarolbi gu erwagen, daß Defterreich auf biefe Beife gum Rachthelle fur die Gefammtverhalt= niffe im Bunbe Die Sympathieen ber Regierungen jener Staaten vielleicht gewinne, fich aber Diefenigen Preußens entfrembe. Der faiferliche Gefandte troftete fich bieruber mit ber Gewißheit, daß in einem fur Defterreich gefährlichen Rriege beibe Grofftaaten fich bennoch unter allen Umftanben ale Bunbesgenoffen wieberfinden wurden. In biefer Borausfegung liegt meines Erachtens ein gefährlicher Brrthum, über welchen vielleicht erft im enticheis benben Augenblid eine fur beibe Cabinete verhangnifvolle Rlarbeit gewonnen werben murbe, und ich habe beshalb ben Grafen Rarolyi bringenb gebeten, bemfelben nach Rraften in Bien entgegenzutreten. Ich babe bervorgeboben, bag icon im letten italienischen Rriege bas Bundnig fur Defterreich nicht in bem Dage wirkfam gewesen fei, wie es hatte ber Fall fein fonnen, wenn beibe Dachte fich nicht in ben vorhergehenden acht Jahren auf bem Gebiete ber beutichen Bolitif in einer ichlieflich nur fur Dritte Bortheil bringenben Beife befampft und bas gegenseitige Bertrauen untergraben hatten. bamals in bem Umftanbe, bag Breugen bie Berlegenheiten Defterreichs im Sabre 1859 nicht zum eigenen Bortheile ausgebeutet, vielmehr zum Beiftanbe Defterreichs geruftet habe, die Nachwirfungen ber fruberen intimeren Berhaltniffe unverfennbar gemefen. Sollten aber lettere fich nicht neu anfnupfen und beleben laffen, fo murbe unter abnlichen Berhaltniffen ein Bundnig Breugens mit einem Gegner Defterreichs eben fo wenig ausgeschloffen fein, als, im entgegengesetten Falle, eine treue und fefte Berbindung beis ber beutschen Großmachte gegen gemeinschaftliche Feinbe. Ich wenigstens wurde mich, wie ich bem Grafen Rarolhi nicht verhehlte, unter ahnlichen Umftanben niemals bagu entichliegen konnen, meinem allergnabigften herrn zur Neutralität zu rathen; Defterreich habe die Bahl, seine gegenwärtige antipreußische Bolitik mit bem Stütpunkte einer mittelftaatlichen Coalition fortquiegen, ober eine ehrliche Berbindung mit Breugen qu Bu letterer zu gelangen, fei mein aufrichtigfter Bunich. Diefelbe konne aber nur burch bas Aufgeben Der uns feindlichen Thatigfeit Defterreichs an ben beutschen Sofen gewonnen werben. Graf Rarolpi erwiberte mir, bag es fur bas Raiferhaus nicht thunlich fei, feinen traditionellen Ginfluffen auf Die beutichen Regierungen qu entfagen. 3d ftellte bie Erifteng einer folden Trabition mit bem hinweis in Abrede, bag Bannover und Beffen feit hundert Jahren vom Anbeginn bes fiebenjahrigen Rrieges vorwiegend ben preußischen Ginfluffen gefolgt feien, und daß in ber Gooche bes Furften Ret= ternich bie genannten Staaten auch von Wien aus im Intereffe bes Ginverftanbniffes zwischen Preußen und Defterreich ausbrudlich in jene Richtung gewiesen worden feien, bag alfo bie vermeintliche Trabition bes ofterreichischen Raiferhaufes erft feit bem Furften Schwarzenberg batire, und bas Spftem, welchem fle angehore, fich bisher ber Confolibirung bes beutschen Bundniffes nicht forberlich erwiesen habe. Ich hob hervor, bag ich bei meiner Anfunft in Frankfurt im Jahre 1851 nach eingebenden Besprechungen mit bem bamals auf bem Johannisberg wohnenden Fürsten Metternich gehofft habe, Defterreich felbft werde es als die Aufgabe einer weisen Politit ertennen, und im beutschen Bunde eine Stellung ju schaffen, welche es fur Breugen ber Dabe werth mache, seine gesammte Kraft fur gemeinschaftliche Zwede einzuseten. Statt beffen habe Defterreich mit Erfolg babin ge= ftrebt, und unfere Stellung im beutschen Bunbe zu verleiben und zu erschweren und uns thatfachlich auf bas Bestreben nach anderweiten Anlehnungen hinzuweisen. Die gange Behandlungsweise Breugens von Seiten bes Wiener Cabinets scheine auf ber Borausfetung zu beruhen, bag wir mehr als irgent ein anberer Staat auswartigen Angriffen ausgesett feien, gegen welche wir frember Gulfe bedurfen, und bag wir uns beshalb von Seiten ber Staaten, von welchen wir folche Gulfe erwarten fonnten, eine rudfichtslofe Behandlung gefallen laffen mußten. Die Aufgabe einer preußischen Regierung, melder bie Intereffen bes foniglichen Saufes und bes eigenen ganbes am Bergen liegen, werbe es baber fein, bas Irrthumliche fener Borausfepung burch bie That nachzuweisen, wenn man ihren Worten und Bunschen keine Beachtung schenke. Unsere Unzufriedenheit mit ber Lage ber Dinge im beutschen Bunde erhalte in ben letten Monaten neue Rahrung burch bie Entichloffenheit, mit welcher bie mit Defterreich naber verbun- .

•

benen beutschen Regierungen in ber Delegirtenfrage angriffsweise gegen Breugen borgingen. Bor 1848 fei es unerhort gewesen, bag man am Bunbe Fragen von irgenb welcher Erheblichkeit eingebracht habe, ohne fich bes Einverftanbniffes beiber Großmächte porher zu versichern. Gelbft ba, wo man auf ben Wiberfpruch minder machtiger Staaten geftoßen fei - wie in ber Angelegenheit ber fubbeutichen Bunbesfeftungen - habe man es vorgezogen, 3mede von biefer Bichtigkeit und Dringlichkeit unerfullt zu laffen, anftatt ben Biberfprechenben mit bem Berfuche ber Majorifirung entgegenzutreten. Beut zu Tage werbe bagegen ber Biberfpruch Breugens nicht nur gegen einen Antrag, fonbern gegen bie Berfaffungemäßigfeit beffelben als ein ber Beachtung unwerther Zwischenfall behandelt, burch welchen man fich im entschloffenen Borgehen auf der gewählten Bahn nicht beirren laffe. Ich habe ben Grafen Karolhi gebeten, ben Inhalt ber vorftebend angebeuteten Unterredung mit möglichfter Genauigkeit, wenn auch auf vertraulichem Wege, zur Kenninif bes Grafen Rechberg zu bringen, indem ich bie Ueberzeugung aussprach, bag bie Schaben unserer gegenseitigen Beziehungen nur burch ruchaltlose Offenheit zu beilen versucht werben konnten. Die zweite Unterrebung fanb am 13. December (1862) einige Tage nach ber erften, aus Beranlaffung einer Depefche bes foniglichen Bunbestagsgefanbten ftatt. 3ch fuchte ben Grafen Rarolpi auf, um ben Ernft ber Lage ber Dinge am Bunbe feiner Beachtung ju empfehlen, und verhehlte ihm nicht, daß das weitere Borschreiten der Rajorität auf einer von uns für verfaffungswidrig erfannten Bahn uns in eine unannehmbare Stellung bringe, dag wir in ben Confequengen beffelben ben Bruch bes Bunbes porausfaben. . . . . Aussicht, daß wir die Ueberschreitung ber Competeng burch Rajoritatsbeschluffe als einen Bruch ber Bunbesvertrage auffaffen und bem entsprechenb verfahren murben, inbem bieffelts ber königliche Bunbestagsgesandte ohne Substitution abberufen werben würde, und beutete bie praftifchen Confequengen an, welche fich aus einer folchen Situation in verhaltnigmäßig furger Beit ergeben mußten, indem wir naturlich die Wirksamkeit einer Bersammlung, an welcher wir uns aus rechtlichen Grunben nicht mehr betheiligten, in Bezug auf den ganzen Geschäftstreis des Bundes nicht weiter für zulässig anerkennen könnten." Ueber die vertraulichen Negotiationen, die fich an die Unterredungen mit dem Grafen Rarolbi anknupften, berichtet ber Circular - Erlag, bag ber Minifterprafibent anfanglich , nachbem er ben foniglichen Gefandten Freiherrn v. Berther in Bien in einer vom 13. December 1862 batirten confibentiellen Mittheilung von bem Inhalt feiner Gefprache in Renninig gefest und zu ahnlichen vertraulichen Aeugerungen an ben Grafen Rechberg aufgeforbert hatte, aus ber Saltung ber Organe ber faiferlichen Regierung auf einen gunftigen Erfolg ichließen ju burfen glaubte. Selbft ber Umftanb, baß frangoffiche und bernach beutiche Blatter über ben Inhalt ber gang vertraulichen Eröffnungen Nachrichten brachten, die, obwohl mit groben Entstellungen gemischt, ihnen aus amtlicher Duelle zugefloffen sein mußten, bewog ihn nicht, jene Erwartungen aufzugeben. "Benige Tage barauf - heißt es im weiteren Texte bes Circular Erlaffes - erhielt ich bie vertrauliche Mittheilung, dag ber faiferlich bfterreichische Gefandte in St. Betereburg (Graf Thun) über Berlin auf seinen Boften zurudkehren und bie ichwebende Streitfrage mit mir befprechen werbe. 216 berfelbe bier eintraf, habe ich mich burch bie eben ermahnten bedauerlichen Erfahrungen nicht abhalten laffen, feine mir jum 3wed einer Berftandigung gemachten Eroffnungen in ber entgegenkommenbiten Beise aufzunehmen. In Folge berfelben erklarte ich mich bereit, auf verschiebene zwischen uns verabrebete Auswege zur Beilegung ber Frankfurter Schwierigkeiten einzugehen. . . . . Graf Thun schlug mir darauf vor, eine Zusammenkunst zwischen dem Grafen Rechberg und mir bebufs weiterer Besprechung ber Frage zu veranstalten. Ich erflarte mich hierzu bereit, erhielt indeffen in ben folgenden Tagen burch Graf Rarolpi vertrauliche Mittheilungen, nach welchen Graf Rechberg vor unferer Bufammentunft bie Erflarung meines Einverftanbniffes mit Bunbes = Reformvorfclagen erwartete, fur welche meines Erachtens langere und eingebenbere Borverbanblungen erforberlich gewesen maren. hierzu die Beit bis zum 22. December zu furz war, fo glaubte ich auf die vorgeschlagene Bufammenfunft nur in bem Falle eingehen zu tonnen, bag von vorgangigen binbenben Berabredungen Abstand genommen werbe. . . . Da Graf Rechberg hierauf erklaren . ließ, bag Defterreich auf weitere Berfolgung bes Antrages in Betreff ber DelegirtenBerfammlung nicht ohne gesichertes Aequivalent verzichten konne, so ift bie Busammenfunft bisher unterblieben." . . . Der in ber obigen Circular - Depefche geschilberte Berlauf der Bestrebungen Preußens, zu einer Berftandigung mit Desterreich zu gelangen, ift prototypisch für alle späteren Bersuche, Die Berr v. Bismarck in bieser Richtung that. Es ließ fich voraussehen, bag bei bem Biberftreben Defterreichs, fein Berbaltnif ju Breugen abzuklaren, bie Rrifen wieberholt und mit gesteigerter Rraft auftreten wurben. Bei jeber Rriffs aber hat ber preußische Staatsmann, bevor die Dinge bis bicht an bie Gefahr und endlich an Die Nothwendigleit eines Bruches berantamen, bas Biener Cabinet an die Solibarität der Intereffen erinnert, die vernünftigerweise zwischen Desterreich und Preugen bestehen mußte. Immer aber erwies bas Biener Cabinet fich als ungeneigt, ben Gefichtefreis zu wurdigen, unter bem Berr b. Bismard bie Erforberniffe einer praktischen europäischen Bolitik anschaute. Erot ber Ahnung, bag bie Aera ber Erichutterungen feineswegs abgeschloffen fei und bag bei jedem Stofe, ber bem Bertragsrechte brobete, ber Umfang Defterreichs fich verminbern muffe, trop ber beangftigenden Erfahrung, daß die Bucht bes großen Ratatlysmus, unter welchem Europa erbebt, ftete hauptfachlich auf Defterreich laftet und Die gefammte Grundlage biefer Ronarchie mit Berftorung heimfucht, icheute bie Biener hofburg vor bem einzigen Mittel gurud, welches ihr die Laft erträglich gemacht hatte. Ran mußte ja vor Allem anertennen, daß Preugen eine farte Racht, eine eiferne Stute fei, und ebe Defterreich fich gu einem folden Anerkenninig verftand, trieb es lieber Couliffenpolitit, in welcher es Die bereits dem diplomatischen Chaos verfallenen Mittelftaaten vorschob, um nur nicht die einzige große und täglich gewaltiger fich aufschwingende Thatsache, nämlich ben nervigen Arm Preugens zu feben. Diefe fcwachen Schranten, Die es zwischen fich und Die Wirklichkeit feste, konnten ihm ja, sobalb ber eherne Tritt ber Geschichte mahnte, nichts helfen. Gleichwohl blieb Defterreich babei, Die Couliffen bin und ber zu ftellen. Auch bas Arrangement, woburch am 22. Januar 1863 bei ber Abftimmung am Bunbestage bem Delegirten = Antrage Die Stimmenmehrheit entzogen wurde, war nichts weiter, als ein folder Berichiebungs - Proceg, weil man es mit ber Energie Breugens nicht aufs Meugerfte treiben wollte. Raum aber war ber Antrag gefallen, ale Defterreich erflarte, daß es benfelben aufhebe und fur beffere Beiten vermahre. Der Bundes - Brafibial-Gefandte gab die Erklarung ab, dag die kaiferlich ofterreichische Regierung fich bas Recht mabre, ben Antrag, nachbem er nicht als Bunbesmagregel ausgeführt werben tonne, burch Bereinbarung mit benjenigen boben Regierungen in Ausführung zu bringen, welche bies bemnachft fur nuglich halten murben, bag fle fich ferner vorbehalte, bei erneueter hoffnung auf Annaherung ber Anflchten auch in ber Mitte ber Bundes - Berfammlung auf ben Antrag jurudzufommen. Defterreich wollte fortfahren, in ber Bebandlung ber beutichen Berfaffungofrage feinen eigenen Weg ju geben; bas Delegirten-Broject follte ibm bie Fahne bleiben, um welche es feine Anhanger ju fchaaren gebente. Der ablehnenbe Befchlug ber Bundes-Berfammlung, welcher ein Mittel ber Berftanbigung Defterreichs mit Breugen hatte fein konnen, wurde fomit zu einer permanenten Rriegeertlarung gegen Breugen umgebreht. Berr v. Bismard antwortete mit ber rufflichpreußischen Convention über die Ragregeln, welche gemeinfam gur Befampfung ber in Bolen ausgebrochenen Insurrection ju ergreifen feien. Ran flebt, bag biefe Convention nicht fo unmotivirt in ber Luft fcwebte, wie bie Gegner bes herrn v. Bismard behauptet haben. Es ift mit den landläufigen Phrasen behauptet worden, der preußische Minifter = Prafibent habe fich, indem er Die Berftanbigung mit Rugland beeilte, als einen Diener bes Baren erwiesen, er habe Breugen in Die bemuthige Stellung eines Borpoftens Ruflands gebracht. Im Gegentheil, Rufland war fur ben preufischen Staatsmann bie Figur, Die er auf bas Schachbrett ftellte, um bem Wiener Cabinet ju beweisen, wie fehr er die Combinationen bes Grogmachtspieles beberriche. Bobl ift es begreiflich, bag biefe That nicht blog in Defterreich, fonbern auch an ben weftlichen Sofen Schreden hervorrief; benn fie bebeutete eine neue Epoche in ber Entwidelung ber europaischen Diplomatie. Sie war bas erfte unläugbare Somptom, bag Preußen, nicht genug, fich in seinen Bewegungen emancipirt zu haben, auch die Initiative an fich zu reißen im Begriff fiebe. Der Dof ber Tuilericen gerieth in Aufregung, bas britifche Minifterium fragte fich, welch ein neuer Wille auf bem Festlande entstanden fei. Und

nun erblidten wir ein Schauspiel, welches, wenn bas politistrenbe Bublicum nebft feinen Bertretern im Abgeordnetenhause nicht gar zu sehr von Barteileibenschaften befangen gewesen ware, schon damals dem patriotischen Stolz der Preußen hatte schmeicheln muffen. Der fremben Diplomatie bemachtigte fich eine munberbare Beichaftigkeit, fle wollte hinter bie Blane und Geheimniffe bes herrn b. Bismard tommen, fle fturmte bas auswartige Umt, um ju erfahren, mas ber preugifche Minifter mit Rugland verabrebet babe. Franfreich feste fich in die Positur eines Bolferrechtslehrers, ber befugt fei, "bie Stellung bes preußischen Cabinets zu biscutiren" (17. Februar 1863), und ber besonders in Sachen ber Bolen ein Mandat befige, Breugen Die Saltung, Die es beobachten muffe, vorzuzeichnen. England nannte bie Berabredungen Breugens mit Rugland einen "Act ber Intervention, ber fich nicht burch Grunde ber Nothwendigkeit rechtfertigen laffe"; benn bamals glaubten fich bie Dachte noch befähigt, bem preugischen Staate Lectionen geben ju burfen. Ihre Bemuhungen prallten an ber Gelbftgewißheit bes Berrn v. Bismard ab, welcher bie Frucht feiner biplomatifchen Ausfaat erntete, als Defterreich fich verleiten ließ, benfelben Fehler, ben es bereits zehn Jahre fruber begangen batte, zu wieberholen und fich ben Bestmächten in ihrem Sturmlauf wiber Auffland anzuschließen. Defterreich batte bamale leicht bie Benbung finben tonnen, burch bie es feften Boben gu gewinnen vermochte. Das Betersburger Cabinet legte ibm ben richtigen Beg nabe genug, indem es in Wien die Andeutung machte, daß eine Berftandigung ber brei Rachte, welche über bie Theile bes alten Bolens herrichen, ber Situation am meiften entsprechen Defterreich jedoch ftraubte fich mit Sanden und Fugen wiber die Idee, murbe. als ob es mit Rufland und Breugen gehen konnte; bas Wiener Cabinet rief alle Welt zum Beugen feiner Abgeneigtheit, Die Tage ber beiligen Allianz auf's Neue herbeigufuhren, es erblicte nur fein Beil in ben machtlofen Phrafen, Die man bamals in London und Baris zu einer Broteftnote gegen Rugland compilirte. Traute Defterreich ben Regungen bes Weftens eine nachhaltige Kraft gu, bann bat es fich bitter getäuscht; ber Depeschenfeldzug versandete in einem flachen Streite barüber, ob die Dachte, welche die Wiener Bertrage von 1815 unterschrieben baben, aus ben letteren bie Competenz zur Ginmischung in polnische Angelegenheiten ableiten burften. Bahrend bie Lage ber Dinge noch einen bebrohlichen Charafter an fich zu tragen schienen — im Sommer 1863 —, mahrend man fich in Wien einbilden konnte, bag eine Coalition zwifchen Defterreich, England und Frankreich gegen Breugen und Aufland möglich fei, hielten bie Rathgeber bes Raifers Frang Joseph ben Moment fur geeignet, bie beutsche Frage in die Sand ju nehmen und biefelbe in einer Beife zu wenden, daß aus ihr bie Begemonie Defterreichs in Deutschland entspringe. "Befeelt von bem Buniche, zur Boblfahrt Deutschlands beizutragen, und fich ber Ueberzeugung nicht verfchließend, daß bie Berfaffung bes beutschen Bunbes nicht mehr in genugenbem Dage bem 3wede entspreche, ein feftes Band ber Ginigung fur bie Furften und Boller Deutschlands zu bilben," lub ber Raifer Frang Joseph burch Rundschreiben vom 31. Juli 1863 bie Fürften und Senate ber freien Stabte Deutschlanbs ju einem "Meinungsaustaufche" über bie Neubefestigung und Ausbildung ber beutschen Bunbesverfaffung ein. "Auf Rraftigung bes Bundesprincips gerichtet, werbe ber 3wed ber Bufammentunft icon in ber Babl bes Ortes einen paffenben Ausbruck finden, wenn diefe Bahl auf die Bunbesftadt Frankfurt fiele." Frang Joseph bat baber bie Fürften, "ihm in ber genannten Stadt, wohin er fich am 16. August zu begeben bie Absicht habe, zu bem bezeichneten beilfamen und ber Mitwirfung ber Fürsten fo wurdigen Werke als Bundesgenoffen und als Freunde ber beutichen Sache bie Sand zu reichen." Diese Ginlabung erhielt Konia Wilhelm in Gaftein, wohin fich ber Raifer Frang Jojeph felber begab, um bem Ronige eine Denkichrift über bie Bundestreform zu überreichen. Bar icon bie tenbengibfe Faffung biefer Dentidrift mit ihrer gegen bie preußischen Unionsideen gerichteten Behauptung, bag "Defterreichs Reorganisations-Borichlage nur auf bem mit voller Klarbeit und Enticbiebenbeit feftgehaltenen Foberativ-Brincip beruben fonnen," nicht geeignet, Die gute Reinung Breugens ju erweden, fo mußte bie vom Biener Cabinet offen eingeftanbene Thatfache, bag bie ofterreichischen Borichlage in ber Sauptfache eine Biebererwedung bes von Breugen bereits am Bunbestage befampften Delegirten=Brofectes feien, \* Eingeben Breugens auf die Berathungen verbieten. Ronig Bilhelm lebnte es ab,

auf bem Frankfurter Burftentage zu erscheinen. Breugen führte bas Gegenftud ju ber Behauptung, daß Defterreich aus Deutschland ausgeschloffen werden muffe, auf: es exclubirte fich felber fur einen Augenblid aus bem in Frankfurt gufammenftromenben Aber welchen Triumph errang es burch biefes momentane Burudtreten. Babrend Defterreich, die beutschen Dinge fich felber überlaffenb, eine taum mertbare Bude gefchaffen batte, zeigte fich burch bie Abwesenheit Breugens fofort, bag Deutsch= land ohne biesen Staat eine Ruine, ein Raub ber Formlofigfeit sei. Die ofterreichische Reform icheiterte. Nachbem bie in Frankfurt erschienenen Furften bie Grundguge berfelben genehmigt hatten, ift nie wieber von ihr bie Rebe gemefen. fo gering bas thatfachliche Ergebnig biefes Borganges war, befto bebeutfamer war bas moralifche Refultat, Die Erkenntnig, bag einerfeits eine Umgeftaltung ber beutschen Berfaffung nicht auf bem Wege ber blogen Regotiationen und Conferengen zu erreichen fei, bag ein gewaltiger Stog bagu gehore, um Deutschland auf bie Bahn ber Reform zu brangen, und bag anbererfeits, fo lange Preugen und Defterreich nebengeordnet in Deutschland ftanben, wohl abwechselnd ichautelnde Bersuche, nicht aber eine ftgatliche Schöpfung auf beutschem Boben erwachsen wurde. Bon ba an war bie Rivalitat Defterreichs und Breugens, bie man feit Olmun ju vertuschen beftrebt gewesen, wieberum offen erklart; man fab ein, bag biefer Conflict, ebe Deutschland eine lebenbige Bewegung gewinne, zum Austrag gebracht werben muffe. Aber wenn nicht ein außerhalb liegenber Buntt gefunden murbe, wo eine Ansehung bes Bebels gestattet mar, fo konnte ber Zwiespalt fich noch lange, bas Mark Deutschlands verzehrenb, hinziehen. Der Tob bes Königs Friedrich VII. von Danemark (am 15. November 1863) bot Seit bem Berbft bes Jahres 1857 hatte ber beutsche Bund mit biefen Buntt bar. bem Cabinet von Ropenhagen wegen ber gemeinsamen Berfaffung ber banifchen Monarchie und wegen ber Stellung, Die bem Bergogthum Bolftein in berfelben anguweisen fei, in Seit ben Tagen bes Barichauer Protofolls, ber Olmuger Puncta-Streit gelegen. tionen, bes Londoner Bertrages vom 8. Rai 1852 ftanb bie banifche Monarchie ba als ber Salb-Bau eines confervativen Gebankens, ju welchem alle Rachte Europa's einen Stein geliefert hatten, ohne ben Edftein zu finden und ohne die Aronung bes Gebaubes, bie von verschiebenen banifchen Miniftern - von Blubme, von Derfteb, von Scheele, von Hall - versucht wurde, als eine gelungene anzuerkennen. Es ift, als ob bei biefem Bau eine Sprachverwirrung geherrscht hatte, bie es nacher ben Reiftern felber ummöglich machte, zu begreifen, mas fle gethan. Rugland hatte bie Gottorp'fchen Erbrechte, Defterreich die Schwarzenberg'ichen Conftructions-Depefchen vom December 1851, Breugen bie Ranteuffel'ichen Ratbichlage geliefert, ber Bring-Brafibent ber frangofischen Republik hatte feinen Bunfch, fich an einem bynaftischen Werke zu betheiligen, in bas Befchaft gebracht, England hatte bie Bureaur bes foreiga office hergegeben, wo bie Conferenzen über die Ginführung einer Gefammt-Erbfolge fur Danemart und Schleswig-Bolftein vor fich gingen, Schweben = Norwegen endlich reprafentirte Die fcanbinavische Bruberlichkeit bei ber Ausstattung ber banischen Monarchie. 3a, felbft bas Pratenbenten= thum batte fich bequemen muffen, bas Siegel auf ben Londoner Bertrag ju bruden, ba ber herzog von Augustenburg am Schluß bes Jahres 1852 nach mancherlei burch herrn v. Bismard geführten Berhandlungen eine Bergichtsurfunde unterschrieb, in welcher er überdies fur fich und feine Familie bei fürftlichen Worten und Ehren gelobte, nichts, wodurch bie Rube in banifchen Reichen und ganben geftort und gefährbet werben konnte, vorzunehmen, ingleichen ben vom Ronige von Danemark in Bezug auf die Erbfolge - Ordnung oder die Organisation der Monarchie gefaßten ober ju faffenben Beichluffen in feiner Weife entgegentreten ju wollen. Rann es ein gesammt-europäisches Werk geben, so war es dieses. Falls Europa nicht flar wußte, was es vollbrachte, so mußte es wenigstens eine duntle Ahnung biervon haben. Die Deffnung, Die in ben Sad bes Aeolus gemacht wird, mag febr flein fein, und boch entflieben aus ihr bie Sturme, welche Throne umwerfen und Rronen mit fich fahren. Die banifche Monarchie ift ber Schluffel bes europaischen Bertragipftems und bas herzogthum Schleswig ift ber Griff, mit welchem ber Schluffel gehandhabt wird. Beinahe anderthalb Sahrhunderte vor bem Londoner Maivertrage batten Die europalichen Regierungen nach biefer Regel gehandelt, ale bie bedeutenbiten berfelben,

vom Jahre 1715 an, bem Ronige von Danemart ben Belts Schleswigs guficherten, eine Garantie, welche von Frankreich und England in feierlicher Beise wiederholt wurde. Es war, wie gefagt, ein confervativer Gebante, welcher bie Londoner Confereng-Acte bes Jahres 1852 leitete, aber eben nur noch bie Ruine eines folchen. Raum mar ber Bertrag ein paar Jahre alt, fo griffen Unftatigkeit und Zweifel um fich. Es ichien, als ob eine Wettarbeit beginne, wer querft bie Deffnung in ben Sad bes Acolus machen, wer querft ben Bind entfeffeln werbe, ber fo gut bas eigene Felb, wie bas frembe mit Staub und Afche bebeden konnte. Der beutsche Bundestag gab fich seit bem October 1857 jener Arbeit bin, er vernichtete bie banifche Befammtftaateverfaffung. Seche Jahre lang bauerte ber Brocef zwischen bem beutschen Bunde und bem Ronige von Danemart, bis ber Bunbestag am 9. Juli 1863 mit bem Executionsbeschlug gegen ben Konig von Danemart feinen letten Billen unterzeichnete. Am 15. November beffelben Jahres ftarb König Friedrich VII. hannover und Sachsen gingen im Auftrage des Bundestages nach holftein, um Erecution ju vollftreden. Defterreich schidte eine Armee nach ber Eiber. Der Bergog von Augustenburg übertrug fein Bratenbententhum auf ben Erbpringen, ber nicht fcnell genug nach bem Grabe feiner Soffnungen eilen konnte. Auch bas preußische haus ber Abgeordneten, welches jammerte, bag die Regierung bes Konigs Wilhelm feine hinlangliche Beschwindigfeit entwidele, fühlte Berlangen nach entscheibenden Thaten. Inmitten biefes Taumels gab es nur Einen, ber auf wirkliche Thaten sann. Das war ber erste Diener bes Königs Wilhelm. Welche Richtung follte Hr. v. Bismard einfolagen? Sollte er allein bem verhangniffvollen Boben Schleswig-Holfteins fern bleiben? Sollte er allein ben Sturmesbehalter ju foliegen versuchen? Dann batte er gegen fich felber einen Orfan beraufbeschworen. Fur orn. v. Bismard blieb nur Gines übrig : mit festem Tritt und Griff bas Terrain, wo bas Urtheil gesprochen werben sollte, ju occupiren und fich und seinem Ronige und Staate bas Recht und bie Rraft gur Fallung bes Urtheils zu bewahren. Am 1. Februar 1864 überschritten bie preußischen und ofterreichischen Truppen die Eiber. Der Sinn, unter welchem das Ereignig bamals erschien, geht aus ber Proclamation bes General - Felbmarschalls v. Wrangel an bie Bewohner bes Gerzogthums Schleswig vom selben Datum hervor. "Bewohner bes Berzogthums Schleswig", lautete fle, "von Sr. Rajeftat bem Ronige von Breugen, meinem allergnabigften Gerrn, beauftragt, bas Gerzogthum mit ben preugischen und benjenigen Truppen ju besethen, welche Se. Raj. ber Raifer von Defterreich ju biesem 3med ebenfalls meinem Oberbefehl anzuvertrauen geruht hat, forbere ich euch auf, biefe Truppen gaftlich und freundlich zu empfangen. Wir fommen, um fuere Rechte zu fchuben. Diese Rechte find burch bie am 18. November vorigen Jahres von Gr. Majeftat bem Ronige von Danemark fanctionirte gemeinfame Berfaffung fur Danemark und Schleswig verlet worben, burch welche bas Bergogthum, im Wiberfpruch mit ben Bereinbarungen bes Jahres 1852, bem Ronigreich einverleibt worben ift. an Ge. Majeftat ben Konig von Danemart gerichtete Aufforberung, biefes Berhaltniß gu lofen, ift vergeblich gewesen. Die Regierungen von Breugen und Defterreich haben in Folge beffen beschloffen, ihrerseits bie ihnen zu Gebote ftebenben Mittel zur Anwendung au bringen, um die Incorporation factifc aufzuheben und bem Bergogthum die ibm vertragsmäßig guftebenben Rechte gu fichern, indem fie baffelbe mit ihren vereinigten Truppen besetzen und in einstweilige Berwaltung nehmen.... Unsere Truppen kommen als Freunde, Ihr werdet fie als Freunde aufnehmen." Es folgten die Scharmützel an der Dannewirke, Die Ranonade bei Diffunde, ber Uebergang über Die Schlei, Die Befechte auf bem Fleneburger Bege, ber Feldzug in Jutland, ber Sturm auf bie banifchen Schanzen, ber Rudzug ber Danen nach ber Insel Alfen. Das Festland ber Bergogthumer war in ben Banben Preugens, Defterreichs, bes beutichen Bunbes, ber auf bolfteinischem Gebiete burch Die Erecutions-Truppen Sachsens und hannovers reprajentirt war. Run tam es barauf an, ben Ginn, ber in ben Thatfachen lag, ju erfaffen, bas Programm, bas burch fie vorgezeichnet mar, auszuführen; es fam barauf an, bie halben Rofungen, Die zugleich ein Migtrauensvotum gegen Die Energie und ben Gerricherberuf der preugischen Monarchie maren, fich in fich felber aufreiben zu laffen. Sollte Die Lojung in bem ichleswig-holfteinischen Dogma gefunden werben? Der Schleswig-holfteinismus war nur fo lange eine Erifteng, als er innerhalb ber Berbinbung ber Bergog-

thumer mit Danemark ben Gegenfat gegen bas lettere bezeichnete. Burben bie Berjogthumer von Danemart getrennt, fo verlor ber Schleswig-Solfteinismus feinen Boben und feine conftituirende Fabigfeit. Dber follte ein augustenburgifcher Mittelftaat errichtet werben? Aber ber beutiche Bund, ber Rutterichoog ber Mittelftaaten, hatte fich ja bereits zerfest, er tonnte nicht mehr gebaren, nachbem er fein Lebensprincip eingebußt. Ober burfte gar Defterreich baran benten, in ben Bergogthumern einen Reft ber Schwargenbergifchen Ibeen gu retten, bort eine Filiale feiner Berrichaft gu etabliren, und von ber Eiber aus bie Berfaffung Deutschlands nach feinem Reform-Sinne einzurichten? Defterreich batte nur bann im Rorben eine Autorität ausuben tonnen, wenn es fur biefelbe eine vertragemäßige Grundlage befeffen batte: aber ben Ader ber Tractate verfcuttete es felber, indem es die Berbindlichfeit bes Bertrages vom 8. Mai aufhob. Es batte nur bann bas beutiche gand organistren tonnen, wenn es ihm moglich gewesen mare, Die mittelftaatlichen Souveranetaten zu einer compacten Raffe gusammengufaffen. Aber gur Beit bes Frankfurter Reform - Congreffes batte ber Biener Sof eingeftanben, "baß bie beutschen Regierungen icon jest nicht mehr in einem feften gegenseitigen Bertrags = Berhaltniffe jufammenfteben, fonbern nur noch bis auf Beiteres im Borgefühle naber Rataftropben neben einander fortleben." Die beutiden Staaten maren fein Material, mit welchem Defterreich zu bauen vermochte, fle schmolzen ihm in ber Sand Bollte es im Norben fich behaupten, fo blieb ihm fein Wertzeug übrig, als feine reale Gewalt, und ba mußte es benn mit feiner Racht gegen bie Racht Breugens in Conflict gerathen, welche, weil alle übrigen Lösungen unpraktikabel waren, für fich felber bie Erbichaft ber Bergogthumer beanspruchte. Dies war bemnach ber Sinn bes Rrieges von 1864, bag er bie Dachtabmagung zwischen Preugen und Defterreich inaugurirte, und bag er bem breugischen Ronige bie Berfügung über bie Inftitutionen Deutschlands jufprach. Die Action bes herrn v. Bismard mar von Anfang an bem Ginn ber Ereigniffe gemäß, er hielt Breugens Fahne boch, fur bie er eine wuchtigere Brobe vorausfah, als die auf ben fugelburchfurchten Ballen ber Duppeler Schangen. - Rach bem Tage von Duppel trat eine Paufe in ben Rriegs - Affairen ein. Die Londoner Confereng, bom 25. April bis jum 25. Juni 1864, beschäftigte fich mit ben Mitteln, ben Frieden wieder herzuftellen. Gleichwohl conftatirte fle nur Die Thatfache, bag bie europaifchen Machte ben Schluffel nicht wieberfinden fonnten, ben fie bereits aus ber Sand gegeben, bag bie Diplomatie, an ihrem Werke von 1852 irre geworben, ben Ereigniffen gegenüber ohnmachtig war, bag bie Ausgleichungsversuche, bie man propontrte, ben Aeolussad ju ichliegen nicht im Stanbe waren, bag man ben agirenben Berfonen, Breugen, Defterreich, bem beutiden Bunbe, bie Ausmachung ber Sache, bie bauptfachlich eine Orientirung über fich felber war, anbeimgeben muffe. Die Confereng ichlog ohne Ergebniß, Alfen fiel, Die Praliminarien murben unterzeichnet, ber Biener Friebe marb am 30. October 1864 gefchloffen. Defterreich und Preugen murben burch ibn bie Inhaber ber Rechte Chriftian's bes Neunten in ben Bergogthumern. Ihnen lag fortan bie Lofung ob; und nun war es herr v. Bismard, ber fogleich bafür forgte, bag jebes frembe Clement, welches bie Reinheit ber Lolung batte falichen konnen, entfernt werbe. Damit Breufen und Defterreich allein auf bem Plane ftanben, mußten die Erecutoren in Solftein die Bahne verlaffen. Die erfte Brufung fur ben Biener Gof, ber ben beutichen Bund mit Gulfe ber Mittelftaaten zur Ginbammung Preugens benuten wollte und fomit die Rolle eines Befchuters ber Mittelftaaten fpielte, trat gleich nach bem Schluß bes Biener Friebens ein, als Breugen von ben Ronigen von Sachfen und Bannover die Raumung Golfteins verlangte, weil bie Bundes - Execution nunmehr gegenstandlos geworben fei. Die Regierung Seiner Majeftat bes Ronigs von Danemart, gegen welche bie Execution verfügt worben, babe burch die Cession ber Bergogthumer an Die Monarchen von Defterreich und Breugen aufgehort, in Schleswig-Golftein zu eriftiren. Die Berbeiführung einer gleichartigen und gleichberechtigten Berbindung ber Bergogthumer mit ben übrigen Thellen ber banischen Monarchie habe aufgebort, ein Gegenstand ber Forberungen bes beutschen Bunbes ju fein. Die Regelung eines bis zur Berftellung einer solchen Gesammtverfaffung eintretenden proviforifchen Buftandes falle bamit von felbft weg. Die Forberungen ber früheren Bundesbeschluffe und die Zwede des Erecutioneverfahrens seien mit bem Abichlug bes Friedens und mit ber Lostrennung ber Bergogthumer von Danemart theils

vollständig erreicht, theils gegenstandlos geworden, und das Executionsverfahren muffe als beendigt und vorschriftsmäßig vollzogen angesehen werben. Es bleibe baber ben Regierungen von Sachsen und hannover nur noch bas Gine übrig, ihre Truppen und Commissarien aus bem Gerzogihum Golstein abzurufen. Während Sannover geneigt war, biefem Berlangen zu willfahren, machte Sachfen bie Anficht geltenb, bag nunmehr die Autorität des Bundes vor Allem berufen sei, über das Schickfal der Herzogthumer und über bie in benfelben aufzurichtenbe Regierung zu verfügen. Das fachfifche Gouvernement felber febne fich zwar banach -, es bege ben innigen Bunfch, wie herr v. Beuft fich in einer an ben preußischen Befandten in Dresben gerichteten Rote ausbructte (30. November 1864) —, des Erecutionsmandates in Golftein enthoben zu werben, aber von dem Sate konne es nicht laffen, daß die Bundesverwaltung und Bundesbesetzung im Herzogthum Golstein fortbestehen musse. Sachsen wolle diese Verwaltung und Bejetung nur anderen Banben anvertraut feben. Jebenfalls fei es Sache bes Bundes, über bas Ende ber Execution und über die flaatsrechtliche Ordnung, die fodann in den Bergogthumern eingeführt werben folle, zu beschließen. Die Rebraahl ber Rittel= ftaaten, Bapern, Burttemberg, das Großherzogthum Geffen theilten diefe Auffaffung. Der Auftrag, ben ber burchlauchtigfte beutiche Bund ben foniglichen Regierungen von Sachsen und hannover ertheilt habe, sei noch nicht als erfullt zu betrachten. auch nach bem Wiener Frieden bas Bunbesverfahren in Holstein eine anbere Bebeutung erhalten habe, so könne doch die etwaige Modification desselben erst bann eintreten, wenn bie Allerhochften Regierungen von Defterreich und Breugen ber Bunbesversammlung Dittheilung gemacht haben murben, welche Disposition fle in Gemagheit bes britten Artifels bes Friedenstractate über Die Bergogthumer treffen wollten. Diefer Anficht gufolge war ber Bund die oberfte Behorde fur bie Angelegenheiten ber Bergogthumer geblieben, ber Bund batte bie Rafregeln ju prufen, welche Breuffen und Defterreich in ben Bergogthumern treffen wurben, er hatte bie Borichlage ber beiben Grogmachte entgegengunehmen, er hatte wohl auch, wenn ibm biefelben nicht gufagten, felbftftanbig anguordnen, was burch bie hand ber Großmachte in Schleswig - Golftein geschehen folle. Denn ber Friedensvertrag und ber factifche Befigftand ber Grogmachte in ben Bergogthumern habe nichts an ben ihm vorhergebenden Rechten bes Bunbes anbern ober verfurzen tonnen. Dag bie Rittelftaaten fich bet Reinung hingaben, als ob nun, nach beenbigtem Rriege, ihre Rolle erft beginne, ift erflarlich genug. In ber Borahnung ber Rataftrophe fuchten fie an bem Rechte einen Galt ju gewinnen. Aber ftatt bes Rechtes fonnten fie fich nur an ein Phantafferecht flammern — an bas Auguftenburgerthum. Die Augustenburgifchen Bratenfionen waren nichts Selbstftanbiges, nichts eigenthumlich Productionefabiges, fie waren ber Bopf, ber bem Bunbestag anbing. teineswegs bringen alle Beiten folche Genies hervor, wie ben Baron b. Munchhausen, ber fich an seinem Bopfe aus bem Sumpf heraushob; ber Bundestag, ber mit Gulfe feines Augustenburgifchen Bopfes baffelbe Runfiftud erecutiren wollte, blieb fteden und In feinem Urfprunge eine Phantafle, brachte es bas Augustenburgerthum in Riel und in Frankfurt nicht weiter als bis zu einer Fabelgeschichte. Die Broclamationen, Die ber Erbpring veröffentlichte, Die Gibe, Die er fich ichmoten ließ, ber Bofftaat, ben er um fich fammelte, bie Armee, fur bie er in allerhand Schlupfwinkeln Monturftude und Waffen aufstapelte, bas waren die contos bleus, in beren blauen Ringeln ber Bundestag eine neue Einfaffung fur feinen Berfall finden wollte. Aber well Bapern und Sachfen und Burttemberg bas Phantaflerecht bes Bringen auf ihre Fahne fcbrieben, wandelten fle fich felber ju Phantaflegestalten um. Indem fle mit einem Mythus Die preu-Bifche Thatfache zu befampfen gebachten, entfleibeten fie fich felber jebes factifchen Clements, pilgerten fie in bas Mothenreich. Der Bunbestag und bie Mittelftaaten und Defterreich, weldes gleichfalls ben Augustenburgischen Schatten beseelen wollte, schwebten in einem politischen Bacuum, in welchen fle fich burch eine Reihenfolge von Illusionen vor dem Falle zu retten fuchten, mahrend boch in Birflichfeit ihr Riedergang unvermeiblich und ohne Aufboren ftattfanb. Die erfte Station bes Sturges war bie Beenbigung bes Executionsverfahrens in Golftein, welche ber Bund beschliegen mußte, ohne je wieder eine Sandbabe jur Beeinfluffung bes Ganges ber Dinge in ben Bergogtbumern gewinnen ju konnen. Defterreich beftand bie erfte Brobe nicht. Obwohl man in Bien es vorgezogen batte,

als Brafibialmacht bes Bundes in ben Bergogthumern ju ichalten, und in Diefer Gigenichaft bie mittelftaatlichen Gulfetruppen auf holfteinischem Boben zu conferviren, mußte Defterreich felber ber Ginführer bes Antrages am Bunbe fein, bag bie Erecution aufauboren habe, und es burfte ber Rechtsanichauung Preugens, wonach Breugen und Defterreich als Grofmachte Die einzigen Autoritaten in Golftein feien, nicht offen wiber-In der Stille freilich troftete bas Biener Cabinet Die Mittelftaaten, bag Defterreich ja immer noch als ihr Schirmherr in ben Bergogthumern bleibe, bag fomit für ihre Intereffen geforgt fei, bag Defterreich, bas Preugenthum in Schleswig-Solftein controlirend, boch noch bie Dinge fo wenden tonne, um bas Augustenburgifch-mittelftagtliche Ibeal zu verwirklichen. Defterreich vergaß hierbei nur, bag Preugen fein eigenes und bes Ralfers Frang Joseph Befitrecht in ben Bergogtbumern auf bas Scharffte interpretirte, und bag somit jeder Berfuch Defterreiche, fich felber gu Gunften bes Auguftenburgifchen Bratenbenten ober bes Bunbes zu enterben, ein feinblicher Act gegen Breugen, ein Reim bes Rrieges wurde. Diefer Reim mußte fich allmählich aus bem phantaftifchen Gewirt, welches bie Berrogtbumer in ber Beit bes Condominiums barboten, entwideln. Berr v. Bismard hatte nicht verfehlt, gleich nach ber Beenbigung bes Executioneverfahrens auf die berangiebenbe Gefahr aufmertfam zu machen. "Es liegt", fchrieb er am 13. December 1864 in einer Circularbepefche an Die foniglichen Gefandten bei ben beutschen Sofen, "in bem Berfuch, an Die Stelle ber Execution Die Occupation und Sequeftration ber Bergogthumer zu feben und ber Bunbesversammlung bie Befebung und Verwaltung berfelben bis zu bem Augenblid ber befinitiven Entscheibung über ibre Bufunft zu vindiciren, eine Tendeng gur Ausbehnung ber Competeng ber Bundesverfammlung) welche in ben Bertragen feinen Boben finbet und wir baber als gefährlich für bas Befteben bes Bundes felbft zu bezeichnen nicht umbin tonnen." Diefer Barnung gegenüber fonnte bie mittelftaatliche Bolitif nur flagen, dag fie und bas beutiche Bolf fich gebrudt fühle, weil ihre Lieblingsibeale nicht erfullt maren. Um 27. Marg 1865 liegen bie Regierungen Baberns, Sachfens und bes Großbergogibums Beffen am Bunde einen Bortrag halten bes Inhalts, bag bie Frucht fur Deutschland noch nicht gewonnen fel. Eine Begeifterung und eine Ginmuthigfeit ber Befinnung, wie fle feit ben Befreiungefriegen nicht wieber hervorgetreten, hatte fich feit mehr ale einem Sabre aller Rlaffen ber Bevolterung in Deutschland bemachtigt gehabt. Getragen von biefer Stimmung batten fich bie Beftrebungen aller beutichen Regierungen einem und bemfelben Biele jugewendet, ber Befreiung beuticher ganber. Die glangenden Erfolge ber ofterreichifch-preugischen Baffen und bie beharrliche Abwehr frember Ginmischung batten bagu geführt, dag die Trennung ber Elbherzogthumer von Danemart nunmehr auch vollerrechtlich feststehe. Und bennoch fei fur Deutschland bie Frucht, Die jeder Sieg einer Nation zu bringen pflege, nicht gewonnen. Die innere Befriedigung und bas gehobene Rachtgefühl, welche zumal aus einem Siege bes Rechtes hervorgeben follen, feien nicht porbanden, und bas Gegentheil brobe einzutreten, wenn burch bie Benutung Des Sieges bie innere Gintracht nicht gefraftigt, sonbern erschuttert werbe. Deutschland muffe baber ichleunigft in ben Bollgenuß aller Bortheile bes errungenen Sieges gefet werben. — Und welchen Bollgenuß wollten jene Staaten bem beutschen Bolte ichaffen? Welches Recht wollten fle ihm gemahren? Belche Frucht ihm barreichen? Die Frucht bes Augustenburgischen Rechtes, welches, wenn man einmal ein Bild aus bem Gebiete ber Bomologie hernehmen wollte, hochftens ein Erisapfel genannt werden fonnte. Die- . fen Abfel boten Bapern, Sachjen und Beffen ber beutschen Ration, biesen Apfel prafentirte Defterreich ben Bolfern in Schleswig-Golftein, um biefes Apfels willen hemmte Die bfterreichische Mitregierung in ben Gerzogthumern jeben Schritt Breugens, ber auf bie Errichtung geordneter Buftanbe bingielte. Co mußte benn bas Antlit Breugens immer ernfter werben. herr v. Bismard ging auf eine Entscheibung los; ichon im Sommer 1865 wurde er ben Krieg geführt haben, wenn nicht Defterreich burch bie Unterzeichnung ber Gafteiner Convention einen Strich burch bie Berabrebungen gezogen batte, bie es furg vorher mit ben Mittelftaaten getroffen. Am 27. Juli 1865 hatten bie brei Bortführer bes Mittelftaatenthums, Babern, Sachsen und heffen einen Antrag am Bunbe gestellt, wonach eine allgemeine Bertretung ber Bergogthumer einberufen und bas Bergogthum Schleswig in ben Bund aufgenommen werben mochte. Auf biefen

Antrag, welcher nach ber Berechnung Defterreichs und feiner Freunde bas Bertzeug hatte fein follen, um die Augustenburgifche Farbe über gang Schleswig-Golftein zu wiichen, gab bie Gafteiner Convention (14. August 1865) bie Bismardifche Erwiberung. England und Frankreich proteftirten gegen Die Convention. Gerr Droupn be Lhuys behauptete in einer an bie faiferlichen Befandtichaften gerichteten Depefche (29. August 1865), er fuche vergebens nach bem moralifchen ober vollerrechtlichen Grunde, auf welchem die Gafteiner Convention fieben konne. Weber die alten Bertrage, noch bas Succeffionerecht, noch bas Intereffe Deutschlands, noch bas ber herzogthumer felber, noch bie Scheibung ber banischen von ber beutschen Nationalität, noch ber Bunfch ber Bevolkerungen tonne als die Quelle jener Convention anerkannt werben. "Auf welchem Princip beruht also die ofterreichisch-preußische Combination? Wir bedauern, tein anberes Princip bort entbeden ju tonnen als bie Gewalt, feine andere Rechtfertigung als bie beiberseitige Baglichfeit ber Theilenben." Aehnlich war ber Gebantengang einer Depefche, Die Graf Ruffell vierzehn Tage fpater an Die Bertreter Englands bei ben europäischen Sofen richtete. "Alle Rechte", schrieb er, alte und neue, fet es, bag fle auf ben feierlichen Bact ber Souverane ober auf ben achten Ausbrud bes Boltswillens gegrundet waren, find burch bie Convention von Gaftein in ben Wind geschlagen worben, und Die Berrichaft ber Gewalt ift bie einzige Racht, Die man anerkennt und berudfichtigt. Gewaltthat und Eroberung find die Bafis, auf welcher allein bie theilenden Rachte ju ihrem Contract gelangten." Die Uebereinstimmung ber Argumentation in beiben Depefchen war ein untrugliches Symptom, bag bie Actenftude aus bem Einverftandniffe Englands und Frankreichs hervorgegangen maren und bag bie Tuilerieen wenigftens immer noch bie Febern englischer Staatsmanner in Bewegung zu feben vermochten. Dies ift ein Somptom, welches tein fluger Minifter miffachten wird. Es tam also barauf an, bas lebelwollen ber Weftmachte zu entfraften und einer ferneren Ausartung beffelben vorzubeugen. Ein Begner wird am beften entwaffnet, wenn man ihn bei ben Confequengen feines Sandelns und Rebens faßt. Erblicten bie Beftmachte in bem, was Defterreich und Breugen gethan hatten, nichts weiter als bas Product ber Gewalt, fo mußte man ihnen beweisen, bag biefe Force nicht blog in ber phrasenhaften Einbildung ber Cabinette von London und Baris eristirte, sondern bas fle fich geltend zu machen und burch ibre Berrichtungen ihr Recht zu erharten verftebe. Die beiben Beftmachte erinnerten in ben Depefchen an ben Bertrag vom 8. Rai 1852, ber von Defterreich und Preugen bei Seite gefet worben fei. Aber hatten benn Frantreich ober England mahrend ber Krifis des Jahres 1864 ben Muth ober die Einsicht aufbieten konnen, um jenen Bertrag entweber zu vertheibigen ober burch eine bauerhaftere Schopfung zu erfegen? Benn baber Die bfterreichifch - preugische Combination, por welcher herr Droupn be Lhups einen ploblichen Schreden empfand, ben Beweis lieferte. bag fie bie aufibjenben Elemente, welche am europatichen Staatenipftem gehren, burch einbeitliche Action überwinden und zuverläffige Inflitutionen errichten konnte, fo mar ber Anprall ber Weftmachte jurudgeschlagen. Graf Bismard — im September 1865 warb ber Minifter in ben Grafenstand erhoben - meinte es mit ber "ofterreichisch-preußischen Combination" ernft. Er wollte gemeinsam mit Defterreich handeln, er wollte ben Respect vor beiben Rachten in Deutschland aufrichten und bierdurch bas Gegengewicht gegen ben Beften fcaffen. Der Bebante bes Grafen Bismard fanb ben Anfang ber Berwirflichung in bem biplomatifchen Feldzuge, welchen bie Cabinete von Berlin und Bien mit Rudficht auf ben Abgeordnetentag, der am 1. October ju Frankfurt a. D. gehalten worden war, in Scene festen. Doch taum begonnen, enbete ber Feldjug wieber an ber Ermattung Defterreichs, welches, Die Augustenburgisch-mittelftaatliche Augel an ben Fügen ichleppenb, in allen Bewegungen, Die auf ein positives Resultat losgingen, gebemmt mar. Defterreich folug ploblich wieder um. Zwar befag es noch Unabhangigkeit genug, in Uebereinstimmung mit Breugen am Bunbestage ben Antrag Sachfens, Baberns und heffens gurudzuweifen, welcher auf's Reue bie Ginberufung einer ichleswig-holfteinischen Reprafentation, fo wie bie Aufnahme bes herzogihums Schleswig in ben beutichen Bund verlangte (4. und 18. November 1865). Doch gleich bernach fiel Defterreich in feine alten Berbindungen gurud. Aber obwohl somit bie ofterreichisch-preugische Combination, welche ber Minifter bes Raifers Napoleon am Borizonte batte aufgeben feben, erlofc, noch ebe fle ihr Licht

leuchten ließ, so war hiermit bie Gefahr, bie aus einem fich bilbenben Einverftandniß ber Bestmächte erwachjen fonnte, nicht verringert, fonbern erhobt. Diefelben Rachte, Die einige Monate vorher burch ben Anblid ber ofterreichisch-preußischen Entente an einander gebrangt waren, konnten jest, wo fie Defterreich fich wieberum von Preugen trennen faben, Ruth gewinnen; fle konnten glauben, bag bie burch bie Trennung entftebenbe Lude ihnen gerabe ben Plat jur Intervention ichaffe. Sie mußten baber in einen Buftanb ber Bassivitat verfest werben. Die Schwäche eines Staates liegt immer auch ba, wo feine Starke liegt. Frankreich mar ftark burch bie Beranberungen, bie es in Italien hervorgerufen; aber es war schwach, weil es biese Umwalzungen anzuhalten fuchte, noch ehe fle ihr Biel erreicht hatten. Die italienische Einheit follte, bem Bebote Frankreichs folgend, fich ber Bein unterziehen, por bem Endpuntte ihres Weges inne-Indem ber Raifer Rapoleon bem italienischen Staate burch bie September-Convention die Pflicht auferlegte, Rom nicht anzutaften und die öfterreichische Gerrschaft in Benetien als einen Theil bes italienischen Spftems anzuerkennen, labmte er nicht sowohl Italien, als fich felber. Und falls gleichwohl ber Konig Bictor Emanuel einen Beg fand, um die nationale Miffion, die ihn vorwärts trieb, ju Ende ju fahren, fo war Frankreich boppelt paralystrt. Denn es konnte unmöglich ber Bollenbung einer Entwidelung entgegentreten, ju welcher es vor Jahren ben Anftog gegeben. Graf Bismard eröffnete jenen Beg; er mußte, bag Frankreich feit bem Beginn bes Jahres 1866 eifrig bemuht war, zwijchen Defterreich und Italien zu vermitteln; bag Rapoleon fogar eine öfterreichifch-italienisch-frangofische Combination ins Auge gefaßt hatte; bag ber Raifer ber Frangofen unter bem Bormanbe einer commerciellen Abmachung zwischen Deftetreich und Italien eine politische Annaherung ber beiben Staaten erwirken wollte. Graf Bismard wußte aber auch, bag Stalien ertlart batte, Die Wieberherftellung regele rechter Beziehungen ju Defterreich fei nur bann annehmbar, wenn fle jugleich bie Lofung ber venetianischen Frage in fich schließe. Graf Bismard bot biese Losung und jog hierburch fofort ben Konig Bictor Emanuel auf seine Seite. Bon ben militärischen Leiftungen, Die ber Konig zur Berfügung ftellen konne, burfte man beinahe absehen. Die Sauptsache war, daß Italien, bem "Frei bis zur Abria" zur Bahrheit verhelfend, als Schild gegen die französische Einmischung biente. Was England betrifft, so herrscht es burch bie offentliche Meinung und gehorcht ihr. Die offentliche Meinung Großbritanniens warb gewonnen, indem Graf Bismard Die Errichtung eines Parlaments ber beutfchen Ration proclamirte. Go vorbereitet und bes Erfolges gewiß, war es ber preußischen Regierung geftattet, jujufeben, wie feine Gegner in Golftein bas Ret fpannen, in welchem fle fich felber fangen mußten. Defterreich abnte bas Berbangnig, von welchem es fortgeriffen war, gegen welches es aber feinen Wiberftand leiften tonnte, weil bie Faben beffelben aus ben Thaten Defterreichs bestanden. Der Statthalter in Golftein wollte die Agitation, die von feiner Regierung genahrt worben war, in Schranken weisen. Bergebens, Die Rataftrophe folgte nur ihren eigenen Gefeben. Die Augustenburgifche Bewegung gtiff um fich, sie forberte die Berufung der Stände und glaubte nicht an den Ernft bes abwehrenden Statthalters. Wie die Diplomatie bes Grafen Bismarck immer in entscheibenben Momenten bie Quelle ber Situation und bie Richtung, in welcher ber Strom fich ergiegen wurbe, enthullte, fo that ber Minifter es auch biefes Ral. In einer am 26. Januar 1866 an ben foniglich preugischen Botichafter ju Bien gerichteten Depefche nahm Graf Bismard von ber Berfammlung Augustenburgifcher Bereine, Die in Altona ftattgefunden hatte, Beranlaffung, um bie enticheibenbe Benbung, zu welcher Die Dinge gediehen feien, zu kennzeichnen. "Man wird", fchrieb er, "auch in Wien fühlen, bag bie Berfammlung ichleswig-holfteinscher Rampfgenoffen und Bereine nicht mehr blog ein einzelnes Glied in ber Rette icheinbar unbebeutenber Borfommniffe bilbet, aber welche wir uns feit Langem ju beschweren gehabt, sondern daß fle eine entscheibenbe Bendung bezeichnet, bei welcher fich herausstellen muß, welchen Charafter bas Biener Cabinet feinen Beziehungen zu uns geben will. Diese Bersammlung ift in ber That eine Erscheinung, auf beren Bulaffung auf bem Gebiete bes ofterreichischen Regiments in Holftein wir felbst nach ben bisberigen Borgangen nicht gefaßt sein konnten. Eine Maffen - Demonftration, bestimmt zur Agitation theils fur 3mede, welche bie Landes-Regierung furz vorber in ausbrucklichem Auftrage bes Statthaltere abgelehnt hatte, theils

ausbrudlich und birect gegen Breugen; diese Demonstration, zuerft polizeilich beanstandet, bann bon ber Lanbes-Regierung nach Berftanbigung mit bem Borftanbe in einer Beife zugelaffen, baß, wenn nur keine Resolutionen gefaßt wurden, den aufregenden Reden ber weiteste Spielraum gegonnt wurde; endlich die Bersammlung von leitenden Demofraten aus andern beutschen ganbern besucht, gang in berfelben Beife, wie bie Bersammlungen zu Frankfurt und zu bemfelben 3mede. Der Plan zu biefer Berfammlung zeigt, wie man im Lande die Erklarungen ber Landes = Regierung und bes Statthalters über die Agitation wegen Berufung der Stande aufgefaßt und verftanden hatte, und bie Bulaffung berfelben hat leiber bewiesen, daß dies ein richtiges Berftandniß war. Es erscheint faft unbegreiflich, bag es ju biefem Buntte hat tommen tonnen, wenn wir auf bie Tage von Gaftein und Salzburg zuruchliden. 3ch durfte bamals annehmen, bag Se. Majeftat ber Raifer von Defterreich und Seine Minister eben fo flar, wie wir, über ben gemeinsamen Feind beiber Machte, die Revolution, faben, und wir glaubten über die Nothwendigkeit und den Blan des Kampfes gegen diefelbe einig zu sein. Auf diese Ueberzeugung geftatt, machten wir in Wien ben Borichlag bes Borgebens in Frankfurt, auf welchen bas faiferliche Cabinet einging; bem es aber balb bie Spite abzubrechen suchte und beffen Wirkung baburch in Nichts verlaufen ift. Dieses Berhalten war wohl geeignet, une bedenklich ju machen; indeffen konnten wir boch biefe Lauheit und Burudhaltung noch einer gewissen Bassivität und ber Nachwirkung früherer Traditionen zufcreiben. Wir burften baber, wenn uns auch biefe Erfahrung fur bie Butunft gur Borficht mahnte, uns boch enthalten, beforglichere Folgerungen baraus zu ziehen. Das gegenwärtige Berhalten ber faiferlichen Regierung in Golftein tragt einen anberen Charafter. Wir muffen es gerabezu als ein aggresstves bezeichnen, und bie kaiserliche Regierung fteht nicht an, genau biefelben Mittel ber Agitation gegen uns ins Felb gu führen, welche fie mit uns gemeinsam in Frankfurt hatte bekampfen wollen. . . . . habe icon bei fruheren Gelegenheiten ausgesprochen, bag, wenn man in Bien biefer Umwandlung eines bisher durch seinen conservativen Sinn ausgezeichneten Bolksstammes in einen Berb ber revolutionaren Bestrebungen ruhig glaubt zusehen zu konnen, wir unsererseits es nicht burfen und nicht zu thun entschloffen find. . . . . . . . . . . . . . Deteriorirung, wie fle burch biefe Agitation bewirft wirb, konnen und wollen wir une nicht gefallen laffen. Das Breisgeben aller Autorität, Die Bulaffung offenbarer Rifachtung und Berhohnung selbstgegebener Bestimmungen, die principielle Nicht= anwendung bestehender Gefete unter Unfechtung ber Gultigfeit berfelben feitens ber faiferlichen Regierung find erhebliche Beschäbigungen bes moralischen Brincips, welches in ben burch einen opfervollen Rrieg unferer Fürforge anheimgegebenen ganbern aufrecht zu erhalten wir uns verpflichtet erachten. Em. Erc. überlaffe ich es zu erwägen, welchen Eindruck ein solches Berfahren Seines Bundesgenoffen im Kriege jest im Frieden auf Se. Rafeftat ben Konig unseren Allergnabigften herrn machen, wie schmerzlich es ibn berühren muffe, revolutionare und jedem Thron feinbliche Tendengen unter dem Schute bes öfterreichischen Doppelablere entfaltet zu feben! Und wie folche Einbrude babin führen muffen, bas von Gr. Majeftat lange und liebevoll gehegte Gefühl ber Bufammengehörigkeit ber beiben beutschen Dachte zu erschüttern und zu schwächen. . . . Die Regierung Gr. Rajeftat bes Ronigs bittet bas faiferliche Cabinet im Namen ber beiberfeitigen Intereffen, ben Schabigungen, welche bas monarchifche Brincip, ber Ginn fur offentliche Ordnung und die Einigkeit beiber Dachte burch bas jest in Solftein gehandhabte Spftem leiben, ein Biel ju feben. . . . Gine verneinende ober ausweichende Antwort auf unfere Bitte wurde uns die lleberzeugung geben, daß die kaiferliche Regierung nicht ben Billen babe, auf die Dauer gemeinsame Bege mit uns zu geben, sondern dag bie Preußen abgeneigten Tenbenzen, daß ein, wie wir hofften, überwundener traditioneller Antagonismus gegen Breugen, welcher fich jest bas Gebiet ber herzogthumer zum Felbe feiner Wirtfamteit ausersehen hat, in ihr machtiger ift als bas Gefühl ber Busammen= geborigfeit und ber gemeinsamen Intereffen. . . . Es ift ein unabweisbares Beburfniß fur uns, Rlarheit in unsere Berhältniffe zu bringen. Wir muffen, wenn bie von uns angestrebte intime Gemeinsamkeit der Gesammipolitik beider Rachte sich nicht verwirklichen lagt, für unfere gange Politif volle Freiheit gewinnnen und von berfelben ben Gebrauch machen, welchen wir ben Intereffen Breugens entsprechend balten."

Ueber ben Erfolg biefes Schreibens berichtet Graf Bismard felber in einem Erlag, welchen er am 24. Marz 1866 an Die foniglichen Gefandtichaften bei ben beutschen Sofen richtete: "Wir trugen bie Beschwerben in einer eben fo freundschaftlichen ale flaren Sprache ber faiferlichen Regierung vor und baten fle im Intereffe unferer intimen Begiehungen um Abstellung berfelben. Bir fugten bingu, bag, wenn unfere Bitte erfolglos bleibe, wir barin mit Bebauern ein Symptom ber Gefinnung Defterreichs gegen uns feben mußten, welches uns bas Bertrauen auf bie Buverlaffigfeit unferer Alliang nehmen wurde. In diesem unerwunschten Falle wurden wir die Phase der jeit zwei Jahren befanbenen intimen Beziehungen als abgefchloffen betrachten und gegen bie ferneren Birfungen des aus diesen und anderen Symptomen fich ergebenden Uebelwollens des ofterreichischen Cabinets gegen Breugen anberweite Sicherheiten ju gewinnen suchen. bieje von ben verjöhnlichsten Gefinnungen eingegebene und in ber Form freundschaftliche Mittheilung erhielten wir von Wien in einer Depefche vom 7. Februar eine ablehnende Bir haben es nicht fur angemeffen gehalten, nach berjelben bie Correspondenz fortzufegen. Ueber bie Bebeutung aber, die wir ber Antwort Defterreichs beilegten, habe ich mich bem Grafen Rarolhi gegenüber auf fein Befragen bei ber erften Unterredung nach Empfang ber Depefche vom 7. Rebruar babin ausgesprochen, bag unfere Beziehungen zu Defterreich nunmehr anftatt bes intimen Charafters, ben fie mabrenb ber letten Sahre angenommen, auf benfelben Standpuntt gurudgeführt worben feien, auf bem fle vor bem banifchen Rriege gewefen." - Beffer und eindringlicher tonnte ber Minifter bie Thatjache nicht ausbruden, bag ber banifche Rrieg nebft all feinen Blanen, Aufichwungen, Ruhmspiegelungen im Momente bes Bruches mit Breugen aus ber Erifteng Defterreiche binweggewischt worben. Der banifche Rrieg war fur Defterreich ausgetilgt, er war zu einem Sauflein Afche gufammengefunten, foweit jene Monarchie auf ein pofitives Refultat, auf eine Dachterweiterung, auf bie Begrundung einer beutschen Rraftvereinigung unter Bienerischer Aegibe speculirt batte. Aber wenn hiervon nur die Afche geblieben war, fo war boch gleichzeitig bas bloge Factum, bag ber Rrieg nach ber positiven Seite zu einem Richts zusammengeschrumpft mar, ber Erzeuger einer Flamme, die an Defterreich zehrte. Der negative Rrieg mußte einen neuen gebaren. Gang und gar konnten ber Rrieg und bie preugifche Alliang nicht aus bem Dafein Defterreichs verschwinden. Die beiben Rachte, Die gemeinschaftlich Die Bforte Schleswig-Holfteins gesprengt, gemeinschaftlich bie Diplomatie Europa's herausgeforbert und beutsche Erbe befreit hatten, konnten, wenn bie Rriegesalliang feine Friedensalliang bervorbrachte, nach bem gemeinsamen Rampfe nicht mehr volltommen Diefelbe Stellung gegen einander bewahren, bie fie vorher eingenommen. Die Allianz, ba fie es nicht vermochte, die verbundeten Rachte ju Bertragesmeiftern ju erheben, mar ber Rein bes Rrieges, ber Anftog zur feftgefehten Aufhebung ber Bertrage. Der gerftorte europaifche Bertrag, ba die beiben verbundeten Rachte fich über Die Geftaltung, welche ben Blay beffelben einnehmen folle, nicht zu verftandigen vermochten, mußte fle gegen einander in Schlachtorbnung ftellen. Sier handelte es fich um eine Eriftengfrage vom oberften Range. Bar die preußisch-öfterreichische Allianz nicht fähig, durch eine neue Creation die Lude auszufullen, welche fie in bas Bertragerecht geriffen, fo mußte eine ber beiben Rachte in ben Riß gestürzt werben, um ihn auszufüllen. Gleichwie im Gewoge ber Schlachten es vorgetommen ift, dag Soldatenichaaren mit ihren Leichen einen Gohlmeg ebneten, ben bie Strategie nicht zu umgeben ober zu benuten verftanben batte, jo mar auch jest bie Rothwendigfeit erschienen, bag einer ber vormaligen Allitren ben gerspaltenen Boben bes Rechtes mit feinem barniebergeschlagenen Staatsforper planirte. Der Unterschied zwischen beiben Rachten war nun ber, bag ber preußische Rinifter flaren Auges und voll felbftbewußter Rube Die Gefahr burchichaute, während Defterreich bas Berhangnig nur ahnte und inftinctmäßig vor ihm bebte: - bag Graf Bismard in energischer Confequent bie Bortehrungen traf, um die Rataftrophe ju überfteben, mahrend Defterreich in haftiger Berwirrung und planlofer Gile feine Armeen jufammenraffte, fie bierbin und borthin fcob, fie fammelte und zerftreute gleich ben Schatten, bie an ben Grenzen bes Sabes fcmirren und ben Fahrmann rufen, welcher fie über ben Styr fegen moge. Defterreich wollte über ben Sthr, es wollte vergeffen. Es wollte vergeffen feine Fehler, feinen Abfall von ber conservativen Trabition, feine Taufdungen - und es vergaß fich

Inmitten bieser Hast war ein Berhandeln mit Desterreich nicht möglich. Man wechselte Depejden wegen ber Abruftung, wegen ber Burudberufung ber bfterreichischen Armeen von den preußischen Grengen (24. Marg bis 4. Rai 1866). Aber Defterreich hatte seine Heere schon nicht mehr in der Gewalt. Weil es keinen Blan besaß, für beffen Durchführung es bie Armeen batte anwenden tonnen, waren feine Solbaten und Kanonen schon damals nur ein flüchtig schwindendes Material, das auf abschüssigem loderem Boben fich bewegte und nicht eber gur Rube gelangen konnte, ale bis es von ber nervigen Fauft Breugens gepadt war. Die hunderte von Kanonen, Die Defterreich binauf nach Bohmen ichidte, hatten boch nur ohnmächtig verplagende Luftfugeln im Rachen; es war ihnen vorbehalten, erft auf ber via triumphalis zu Berlin einen feften Stand und Raft und Erholung zu gewinnen. Bie konnten die Abruftunge-Berhandlungen ju einem Biele fuhren, ba bie Ruftungen fo ziellos waren? Defterreich ftrengte fich an, ben beutschen Bund in biefe verzweifelte Ruftungeromantit zu verwickeln, ohne ein anderes Ergebniß zu gewinnen, ale eine Steigerung ber Summe ber Gewehre, fur beren richtigen Gebrauch ber Arm, ber Nerv, ber Geist mangelte. Anders Breugen. Graf Bismard ftrebte barnach, bas beutsche Raterial fich anzueignen. Aber zu biesem Brede mußte ber beutsche Stoff gunachft ber reformirenben Gewalt Breugens unterworfen werben. Go, wie er im Bunbe vorlag, war er nicht zu brauchen. "Benn wir," fcrieb Graf Bismard am 27. Dai 1866 an bie koniglich preußischen Bertreter bei ben beutschen Hofen - "wenn wir in ber jetigen Gestaltung bes Bunbes einer großen Rrifis entgegengeben follten, fo ift eine vollständige revolutionare Berruttung in Deutschland bei ber Baltlofigfeit ber gegenwärtigen Buftanbe bie mabricheinlichfte Folge. Einer folden Ratastrophe kann man lediglich burch eine rechtzeitige Reform von oben ber vorbeugen. Es ift nicht bie Raffe ber unberechtigten Forberungen, welche ben revolutionaren Bewegungen Kraft verleiht, sondern gewöhnlich ift es der geringe Antheil der berechtigten Forberungen, welcher bie wirksamften Bormanbe zur Revolution bietet und ben Bewegungen nachhaltige und gefährliche Rraft gewährt. Unbeftreitbar ift eine Anzahl berechtigter Beburfniffe bes beutschen Bolfes nicht in bem Rafe ficher gestellt, wie es jebe große Ration beansprucht. Die Befriedigung derfelben im geordneten Wege der Berftanbigung berbeiguführen, ift bie Aufgabe ber Bunbedreform. Die lettere ift recht eigentlich im Intereffe bes monarchischen Princips in Deutschland nothwendig. verlangt allerdings Opfer, aber nicht von Gingelnen, fondern von Allen gleichmäßig." Sollte etwa diese Reform nach preußischer Ansicht von selber kommen, sollte fle durch die fcmeichelnben Berfidungen ber Bhrafe ins Dafein gelodt werben, gleich wie Defterreich bie Schlagfertigfeit bes Bundes burch bie Rebensarten eines Bundesbeschluffes berbeiguganbern hoffte? Rein, Graf Bismard wußte, bag ein tuchtiger Drud ber preußischen Racht und ber preußischen Intereffen erforberlich war, um ben beutschen Stoff bis zu neuer Bestaltungefabigfeit zu comprimiren. Schon in einer Circular-Depefche vom 24. Marg 1866 hatte er fich über bie Form ausgesprochen, in welcher bie Reform, um ben Ausfall ber ofterreichischen Bunbesgenoffenschaft zu erfegen, unter preußischer Leitung zu gefchehen habe. "Die Erfahrungen, welche wir wiederum über die Zuverlässigkeit eines ofterreichischen Bundniffes und über die mabren Gefinnungen bes Biener Cabinets gegen und gemacht haben, nothigen und, auch bie Butunft ind Auge zu faffen und und nach Barantieen umzusehen, welche uns bie Sicherheit gewähren konnen, bie wir in bem Bunbe mit ber andern beutschen Grofmacht nicht nur vergebens gesucht haben, fonbern fogar burch biefelbe bebroht feben. Breugen ift burch feine Stellung, feinen beutschen Charafter und burch bie beutsche Gefinnung seiner Fürften bor Allem zunächft barauf angewiesen, diese Garantieen in Deutschland felbft zu suchen. Auf bem Boben ber beutschen Nationalität und in einer Rraftigung ber Banbe, welche uns mit ben übrigen beutichen Staaten verbinden, burfen wir hoffen und werben wir immer zuerft versuchen, bie Sicherheit ber nationalen Unabhangigkeit ju finden. Aber fo oft wir biefen Gebanten ine Auge faffen, brangt fich auch von Reuem bie Ertenntnif auf, bag ber Bund in seiner gegenwärtigen Gestalt fur jenen 3med und für die active Politik, welche große Arisen jeden Augenblick fordern können, nicht ausreichend sei. Seine Einrichtungen waren barauf berechnet, bag bie beiben beutschen Grofmachte ftets einig feien; fle haben bestehen konnen, fo lange biefer Bustand burch eine fortgefeste Nachgiebigkeit

Breugens gegen Defterreich erhalten wurde, einen ernfthaften Antagonismus ber beiben Rachte fonnen fie nicht ertragen, einen brobenben Bruch und Conflict nicht verbuten ober überwinden. . . . Wir vermögen in ber fetigen Lage ber Dinge une bas Bertrauen auf eine wirtfame Gulfe bes Bunbes, im Falle wir angegriffen wurben, nicht zu bewahren. Bei jedem Angriffe, fei es von Defterreich, fei es von anderen Rachten, werben wir immer junachft auf unfere eigenen Krafte angewiesen fein, wenn nicht ein besonders guter Bille einzelner beuticher Regierungen ju unferer Unterftugung Mittel in Bemes gung feste, welche auf bem gewöhnlichen bundesmäßigen Wege viel zu fpat fluffig werben wurden, um noch von Werth fur uns ju fein. Bir find gegenwartig, gegenüber ben brobenben Ruftungen Defterreiche, in ber Lage, an unfere Benoffen im Bunbe bie Frage ju richten, ob und in welchem Dage wir auf Diefen guten Billen gablen burfen? Aber auch ber vielleicht bei einigen unferer Bunbesgenoffen augenblicklich vorhandene gute Bille giebt uns fur tommende Gefahren teine Beruhigung, weil bei ber gegenwartigen Lage bes Bunbes und bem Stanbe ber Bunbes-Militar-Berhaltniffe bie rechtliche ober thatfachliche Moglichkeit, ibn zu bethätigen, vielfach mangeln wirb. Erwagung und bie abnorme Lage, in welche Breugen burch bie feinbfelige Saltung ber andern im Bunde befindlichen Großmacht gebracht ift, brangt uns die Nothwendigkeit auf, eine ben realen Berbaltniffen Rechnung tragenbe Reform bes Bunbes in Anregung zu bringen. Das Bedürfniß berfelben wird fich für uns um fo bringlicher fühlbar machen, je weniger wir auf bie eben gestellte Frage binfichtlich bes Beiftanbes, ben wir zu gewärtigen haben, eine befriedigende Auskunft erlangen; abweisen aber konnen wir es in keinem Falle, und wir glauben in der That, daß wir dabei nicht nur in unserm eigenen Intereffe hanbeln. Schon burch bie geographische Lage wird bas Intereffe Breugens und Deutschlands ibentisch, Dies gilt ju unfern wie ju Deutschlands Gunften. Wenn wir Deutschlands nicht ficher find, ift unfere Stellung gerade wegen unferer geographifchen Lage gefährbeter, als bie ber meiften anberen europaifchen Staaten; bas Schickfal Breugens aber wird bas Schickfal Deutschlands nach fich ziehen, und wir zweifeln nicht, daß, wenn Breugens Araft einmal gebrochen ware. Deutschland an der Bolitif der europaischen Nationen nur noch passiv betheiligt bleiben wurde. Dies zu verhüten, sollten alle beutfcen Regierungen als eine beilige Pflicht ansehen und bagu mit Breugen zusammenwirten. Wenn ber beutsche Bund in feiner jetigen Geftalt und mit feinen jetigen politischen und, militarifchen Emrichtungen ben großen europäischen Rrifen, Die aus mehr als einer Urfache jeben Augenblid auftauchen konnen, entgegengeben foll, fo ift nur zu fehr zu befürchten, daß er feiner Aufgabe erliegen murbe." — Das Urtheil über den Bund mar somit gesprochen; er war feiner Aufgabe nicht gewachsen. Und gerade jest, wo ber Bund verwelfte, hielt Defterreich es fur richtig, ben morfchen Sweigen beffelben bie Aufgabe anzuhangen, bie es felber nicht mehr zu ertragen vermochte. Defterreich übertrug auf ben Bund bie alleinige Entscheibung über bie ichleswig-holfteinische Frage; es heftete an ben burren Baum ein Gewicht, welches benfelben barnieberbeugen und gerbrechen mußte; es behauptete, ben Frieden ju fichern, indem es burch jenen Uct ben Ginfturg befchleunigte. In ber Sigung ber Bundesversammlung vom 1. Juni 1866 erklarte ber faiferlich ofterreichische Bevollmachtigte, bie hohen beutschen Regierungen feien im Befibe vielfacher Bemeife fur bie ausbauernbe Friebensliebe, welche ber ofterreichische hof in seinen Berhandlungen mit Breugen über bie Bukunft ber Elbherzogthumer an ben Tag gelegt habe. Jest aber muffe bie faiferliche Regierung ibre Bemubungen, einen befinitiven bundesgemäßen Abichlug ber Berzogthumerfrage burch ein Einverftandniß mit Preugen vorzubereiten, als vereitelt betrachten. Sie fielle baber "in biefer gemeinfamen deutschen Angelegenheit" alles Weitere ben Entschließungen bes Bundes anheim, "welchen von Seiten Defterreichs die bereitwilligfte Anerkennung gefichert fei." Defterreich wußte noch von einer "gemeinsamen beutichen Angelegenheit", nachbem die schleswig - holfteinische Sache die Meinungen, Billensrichtungen und Rrafte ber beutichen Staaten gerfest hatte; bie ofterreichische Regierung rechnete noch auf "Entichliegungen" bes Bundes, nachdem langft bewiesen mar, bag ber Bund feine Beschlugfabigfeit befige; fie ichrieb ben Scheineriftengen eine bestimmenbe Bewalt zu und wollte mit ihrer Bulfe bie einzige lebenbige Existeng, ben preußischen Staat, befampfen. Und fle führte noch ein anderes Scheinbafein ins Felb, namlich bie holfteinischen Stande.

**L**...

Der öfterreichische Bevollmächtigte funbigte an, bag bem faiserlichen Stattbalter in Golftein so eben die erforderliche Specialvollmacht zur Einberufung der holfteinischen Stande Bersammlung übersendet worden sei, "damit die gesetzliche Bertretung des Landes, um beffen Schickfal es fich handle, und beffen Bunfche und Rechtsanschauungen einen ber berechtigten Factoren der Entscheidung bilben, nicht langer ber Gelegenheit entbehre, ihre Unfichten auszusprechen." Aber es gab teine ichleswig-holfteinischen Stanbe mehr, weil von bim Moment an, wo bie Bergogthumer von Danemart getrennt maren, fein schleswig-holsteinisches Staatsrecht mehr vorhanden war. Seit jenem Angenblice Kanben bie Gerzogthumer unter bem Rechte ber Thatfachen. Auch batten ja bie hauptfachlichen Mitglieder der früheren Standeversammlung holsteins diese Lage der Dinge bereits anerkannt, ba fie an die preußische Regierung eine Gingabe gerichtet hatten, in welcher fle um die Einverleibung der Berzogthumer in die Monarchie der Hobenzollern baten. Eine holfteinische Boltsvertretung als folche konnte nicht mehr einen berechtigten Factor der Entscheidung über die Thatsachen bilden, weil sie felber nicht im Stande war, eine Thatfache zu werden. Es ware ihr eben nichts übrig geblieben als bie Bein, "Buniche, Rechtsanichauungen, Anfichten auszusprechen" und burch bas wibersprechenbe Gewühl angftlich - leibenschaftlicher Aperque bie Berwirrung zu vergrößern. An bemfelben Tage, wo Defterreich zwei wesenlose Bersammlungen — Die holfteinische Ständeversammlung und die Bundesversammlung — an feine Seite berief, um ihnen bas Recht bes Ausschlages zuzusprechen, warf bas öfterreichische Cabinet burch einen eigenthumlichen Biberspruch eine andere Reprafentativ = Versamm= lung, die boch gerade fo viel ober fo wenig Competenz bejag, wie ber Bund und die schleswig-holfteinischen Stande, in das Nichts zurud — nämlich den europäischen Defterreich ichien keine Concurreng zu bulben; es ichien nicht gestatten gu wollen, daß Europa im Großen bas Schauspiel aufführe, welches ber Wiener hof felber im Aleinen gu Frankfurt und Riel in Scene gu fepen bestrebt mar. Das Wiener Cabinet beantwortete am 1. Juni 1866 die Einladung Frankreichs, Ruflands und Englands zu einem Congresse mit einem Schreiben, welches in gewissem Sinne prophetisch war, aber bie Gegenwart aus bem Spiele ließ. Graf Rensborff verlangte, bag man vor dem Busammentritt eines Congresses übereinkommen folle, jede Combination ausjufchließen, welche irgent einem ber eingelabenen Staaten eine Bebietevergrößerung ober einen Dachtzuwachs einbringen murbe. Ohne biese "garantie préalable qui écarte les prétentions ambitiouses" set es unmöglich, auf einen gludlichen Ausgang ber Berathungen zu rechnen. Jebe Dacht, welche von mahrhaft friedlichen Gefinnungen befeelt sei, werbe nicht gogern, eine berartige Berpflichtung zu übernehmen, "et les cabinets pourront, dans ce cas, s'occuper avec quelque chance de succès des moyens d'aplanir les difficultés du moment." Das war prophetisch; es zeichnete bie Garantieen und Refignationen bor, unter benen ein Sahr fpater Die Londoner Confereng und bie Aplanirung ber Luxemburgifchen Schwierigkeit zu Stande fam. Aber bevor bie entfagenbe Stimmung gur herrichaft gelangen tonnte, bevor bie Rachte bem ofterreichischen non possumus das Echo eines allseitigen nihil volumus zu gewähren vermochten, mußte ber Durchbruch ber Krafte erfolgt sein, die im Sommer 1866 unwiderstehlich nach ber Expansion trachteten, mußte bie Gewalt bes Bollbrachten bie Ginen mit Schreden, Die Anberen mit Befriedigung erfüllt haben. Graf Mensborff verlangte ferner, bag bas europäische Bolferrecht und folglich die Bertrage jum Ausgangspunkt ber Conferenzen bienen mußten. Dies war unausführbar. Desterreich hatte benfelben Grundfat bereits bei ben Conferengen bes Jahres 1864 außer Augen gelaffen, als es an Stelle bes europaifchen Rechtes bie Augustenburgifche Fabel, an Stelle bes Bertrages vom 8. Dai 1852 bie Ibeale Baberns und Sachfens unterfcob. Das öffentliche Recht Europa's beftand ja feitbem nur noch in bem Suchen nach Combinationen, bas Bertragsrecht follte fich erft aus ber Reibung und Reffung ber Kraftelemente, die nach der Sprengung der Bertragsbede emancipirt worden waren, von Reuem herausbilden. Dieje Reffung ftand eben bevor, als bas Wiener Cabinet, Die Rataftrophen verachtenb, bie über feinem Saupte brobeten, fich mit einer Entfagungspredigt und mit einer Ruckschau auf die entschwundenen Berträge beschäftigte. Der Krieg war unvermeiblich geworben. Die breußischen Truppen ructen in Golftein ein, als ber

öfterreichische Statthalter zu ber Berufung ber Stanbebersammlung Anftalten traf; Defterreich that fein Lettes, indem es bem verwitterten Rorper bes Bunbes bie Ruftung überwarf; es folgten bie Kampfe in Mittelbeutschland, ber flebentägige Rrieg in Bohmen. Die preußische Armee that ihre Schulbigfeit. Und als fle geflegt, that Graf Bismard bie seinige. Nach bem großen Schlage vom 3. Juli 1866 rief ber Kaifer Frang Joseph bie Bermittelung bes Raifers ber Frangofen an. Run ichien bie Ginmifchung Frankreichs, welche burch bie Runft bes preußischen Staatsmannes bisher fern gehalten worben war, zwifchen bie beutschen Thatfachen zu treten; ein frember Bille ichien bie Enticibung an fich reifen zu wollen. Gin Staatsmann, ber mit minber icharfem Blid bie Berhaltniffe burchichaute, hatte vielleicht bem Bilbe frangofifchen Rachteinspruches, bas an ber Grenze Deutschlands auftauchte, eine wirklich maggebenbe Bebeutung beigelegt; er hatte fich vielleicht burch ben Anblid biefes Bilbes in feinen Bewegungen bannen laffen; er hatte nicht gefehen, bag bie Tuilerieen nur eine neue Bertleibung ber Bunbesversammlung und ber holfteinischen Stanbe waren, bag bie Uebertragung bes Urtheilsspruches an ben Raifer ber Frangofen nichts weiter, als eine neue Auflage ber Scene war, in welcher Defterreich an die Befchluffaffung bes Bunbes, fo wie an bie Bunfche und Reinungen ber holfteinifchen Bollevertreter Allerdings befag ber Raifer ber Frangofen eine große Geneigtappellirt hatte. beit, fich felber ale bas Gewicht zu betrachten, beffen Drud ben Ausschlag geben muffe, mabrent er in ber That hochstens bas Bunglein ber Baage war, welches anzeigte, nach welcher Seite fich bas Ergebniß gefenkt habe. Napoleon verfündete in bem "Moniteur" vom 5. Juli bas "fait important", welches fich fo eben vollzogen habe, er proclamirte ben Sieg ber Ibeen, die er wenige Bochen vorher in einem Schreiben an feinen Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten niebergelegt habe; er machte bekannt, bağ er fich beeilt habe, ber Anrufung bes Raifers von Defterreich zu entsprechen, und bag er unverzüglich begonnen, für bie Berbeiführung eines Baffenftillftanbes gu Offenbar gab fich ber Raifer ber Frangofen ber Meinung bin, bag er fortan Die Situation beberriche, bag er nur ben Bauberftab zu fcwingen brauche, um ben Rrieg zu befcmotren und bie Armeen und Monarchen in einen Buftand ftummen Bartens zu verfegen, bis er bie Formel ausgesprochen habe, welche alle Leibenschaften berubigen, allen Chrgeiz befriedigen, alle agirenben Berfonen an ben Blat, ber ihnen gebahre, jurudverfegen murbe. Aber bas icone Bauberbrama batte nur eine einzige, eine erfte Scene, Die ber frangoffichen Disposition entsprach. Sie bestand barin, bag Berr Droupn be Bhups am 6. Juli bem Bergoge von Gramont telegraphiren burfte: je m'empresse de vous faire savoir que le Roi de Prusse accepte la médiation de Doch die Scenen, welche folgten, enthullten Die Gindrudelofigfeit bes Rapoleonischen Beschwörerftabes. Die Breugen fuhren fort, fich gu bewegen; Die Bermittelung bes Raifers ber Frangofen batten fie angenommen, benn es batte nichts genutt, bas Dafein bes Blingleins in ber Bage ju laugnen? Aber ihren Baffen liegen fie nicht fo rafch einen Stillftand gebieten. Die zweite Scene bes Drama's fuhrt uns bereits ben Bergog von Gramont vor, wie er feinerfeits aber die Fortichritte ber Preugen erstaunt ift, und wie er voll Betroffenheit am 9. Juli aus Bien telegraphirt: Les Prussiens sont aux environs d'Iglau; l'armée du géneral Benedeck qui se reforme à Olmutz, n'est pas en état d'arrêter leur marche et si l'armistice ne se conclut pas, ils peuvent être à l'ienne dans quelque jours. Die Paralhstrung, burch welche man bie Breugen hatte feffeln wollen, war in ber That auf ben herrn ber Situation und feine Diplomaten übergegangen. Sie find es, Die in regungelofem Staunen gufeben, wie bie Breugen immer naber auf Bien ruden; fle vergeffen fogar ihr eigenes handwerk bergeftalt, daß fie an ber Möglichkeit von Regotiationen verzweifeln. 10. Juni melbet ber Bergog von Gramont aus Wien nach Baris: "Die Umftanbe find berart "et la prise de Vienne par les Prussiens est si imminente", daß die Beit für vollftanbige Berhandlungen mangelt." Gine wunderbare Romit ift es, daß ber Botschafter - indem er bingufest: das offerreichische Cabinet halte fich in biefem Augen-Bitte nur noch an bie "nothwendigen Buntte," um bas Reich zu retten — ben erften biefer points nécessaires genauer angiebt mit ben Borten: "Dopuis deux jours on enlève tout le numéraire de la banque et il est embarqué sur des vapeurs qui,

par le Danube, le transportent à Comorn." Erft zwei Tage fpater bammert in ben Ropfen ber Parifer Staatsweisen die Wahrheit auf, dag boch wohl etwas mehr, als ein bloger abstracter Saltruf bagu gebore, um bie Ereigniffe gu einer Baufe gu bringen. Aber im erften Augenblide flingt es ihnen noch wie eine nieberbonnernbe Entbedung, bag Breußen menschlich artikulirte Bedingungen verlange, um in feinem Siegestaufe inne-"Breugen" — telegraphirt Droupn be Lhups am 12. Juli nach Wien — "Preugen macht ben Abichlug eines Baffenftillftanbes von ber vorläufigen Annahme gewiffer Friedenspraliminarien abhangig." Der Minifter Napoleon's wagt fich taum mit ber Sprache heraus, welches bie hauptfachlichfte ber Praliminarbedingungen fei. "Wir tennen," fagt er, "biefe Braliminarien nicht im Gingelnen; aber wir benten, bag ihre hauptfachlichfte bie ift, welche ben Austritt Defterreichs aus bem beutschen Bunbe gur Folge haben wurde." Auch getraut fich Gerr Droupn be Lhups feinesweges, bem öfterreichischen Raiserthum die Annahme jener Bedingung ju empfehlen; er tommt nur mit ber Bemerkung um ben Berg herum, bag "ber Raifer napoleon unter gegenwartigen Umftanben glaube, die Fortsehung des Rampfes werde ber vollständige Ruin Defterreichs fein." Es vergeben wieder 2 Tage, ebe ber Raifer ber Frangofen im Stande ift, fich Die Braliminarien en detail vorzustellen, die möglicherweise "ben Bfab zu einem billigen und bauerhaften Frieden" öffnen könnten; unter ihnen figurirt obenan die Auflösung des alten deutschen Bundes und eine "Neueinrichtung Deutschlanbs, woran Defterreich feinen Theil nehmen burfe." Daß es bem Raifer Ueberwindung gefoftet hatte, biefer Bebingung jum Ausbrude ju verbelfen, ift glaublich genug; benn bas fait important, welches er am 5. Juli im "Doniteur" verfundigt hatte, follte ja barin beftehen, daß nunmehr bas Programm, welches er am 11. Juni in feinem Schreiben an herrn Droupn be Lhups aufgefest hatte, gur Durchführung reif sei, und in jenem Programm hatte fich bie Forberung befunden, bas Defterreich feine "grande position" in Deutschland behalten moge. Defto unrichtiger aber ift es, ju fagen, bag ber frangofifche Bermittler es gewesen fei, welcher in bem Rampfe Preugens wiber Defterreich bie Friedensbedingungen ben Streitenben auferlegt habe. Die Sauptfache, gegen welche nach bem Geftanbniffe bes herrn Droupn be Lhups bie anderen Bedingungen de moindre importance waren, diese hauptsache fam tros bes Raifers Napoleon, nicht burch benfelben in ben Friedensvertrag. Für Breugen fam es vor Allem barauf an, bag bie Faben gerriffen wurben, welche ben ofterreichischen Raiferftaat nicht minder gur Beflemmung bes letteren als gur Bemmniß fur Deutschland mit bem beutichen Bunde verknüpft hatten; bag Defterreich fich unbedingt bei Seite stelle, burch bie Ereigniffe belebrt, wie wenig es augenblicklich über bie Bandhaben gebiete, welche gur Neuerrichtung Deutschlands erforberlich waren; bag Defterreich in biefer zeitweiligen Entfrembung und Bereinsamung ein Mittel ber mahren frieblichen innern Starkung erblide; dag ber Raiferstaat, ber fo oft vergebens von bem preußischen Staate jum gemeinsamen Rampfe gegen bie Revolution eingelaben worben, nun es bem preußischen Gouvernement ausschließlich anheimgebe, Deutschlands Streitfabigfeit wiber bie Gewalten und Ibeen bes Umfturges in ber Form ber Neuerrichtung und Reueinigung ber beutschen Nation gur Bahrheit gu machen; bag Defterreich in fluger Neutralitat abwarte, bis biefe achte Bunbesruftung, fur welche bas Wiener Cabinet fruberbin immer nur ein ohnmachtiges Surrogat geschaffen batte, auch bem habsburgischen Raiserftaate felber zu Gute tomme. Dies Alles lag als nothwendige Confequeng in bem Sage von ber Ausschlieftung Defterreichs aus bem beutschen Bunde; bies Alles lief aber auch gegen bie Intereffen bes Napoleonischen Raiserthums. Bablte Napoleon die Forderung, daß die öfterreichische Monarchie ihre große Bofition in Deutschland bewahre, unter feine Ibeale, fo meinte er hiermit, bag er, ber frangofifche Raifer felber, mit Gulfe ber Protection, Die er ber Biener Bolitik angebeiben laffe, feine eigene große Bostion in Mitteleuropa behaupten wolle. Conferbirung Defterreichs in Deutschland war nur eine feinere Formel fur Die Confervirung ber Napoleonischen Ibeen. Der Austritt Defterreichs aus bem beutschen Bunbe bebeutete nichts Geringeres, als ben Austritt Frankreichs aus ber Mitte ber bestimmenben Rachte. Defterreich hatte fich feine Rieberlage mader erkampft, es hatte gleich einem ächten Gelben ber Tragobie bie Donner bes Schicffals mannhaft heraufbeschworen, es hatte den Blipen und Schlägen seine Brust bargeboten, und als es dem furchtbaren

Stofe erlag, als es blutig und betaubt zu Boben geftredt mar, hatte es bas Unbeil nicht beschönigt. Es gab Benetien babin, es Mammerte fich nicht mehr an Deutschland Aber bie Rieberlage, Die Frankreich mabrent ber brei Bochen erlitt, Die zwischen Roniggrat und ben Nicoleburger Praliminarien verftrichen, war feine muthig erftrittene, fle war eine herbeicalculirte. Sie konnte auch nur bas Bestreben erzeugen, burch immer neue Calcule ihren Folgen zu entgehen, fle fonnte nicht bie Rutter ber Thatfraft, nicht bie Gebarerin ber Action fein. 3m Begentheil, Frankreich entfernte fich immer weiter von ber Quelle, wo bie Thaten entspringen. Dit Defterreich mar ber Abichlug fertig, fobalb baffelbe ben Bund verlaffen und fich bei Seite geftellt hatte. Mit Frantreich ichien noch eine gewiffe Berwidelung zu bestehen, ba in bie Braliminarbestimmungen de moindre importance bie Rainlinie und bie Selbftftanbigfeit einer fubbeutichen Staaten - Affociation aufgenommen wurde. Es hatte bas Aussehen, als ob die fubbeutsche Affociation bem Raifer Napoleon zu ben Zweden bienen folle, bie er bei der angestrebten Bewahrung ber Stellung Desterreichs in Deutschland vor Augen gehabt. Man konnte alfo vermuthen, bag Napoleon Stand halten, bag ein Conflict mit ihm ausbrechen werbe, fobalb Preugen Miene mache, feine organifirende hand über Subbeutschland auszustrecken. Gleichwohl war die Mainlinie nichts weiter als bas Product eines Calculs, welcher nach ber Natur aller Mugen Berechnungen, Die eben blog Berechnungen bleiben, Die augenblickliche Lage nebft ihren Afpecten für etwas Dauernbes, anfah, auf beffen Tragfähigkeit man Bukunftsplane grunben fonne. Der nachfte Roment mit feinen veranberten Geftaltungen, mit feinen umgewandelten Gefinnungen mußte auch jenem Calcul bie Lebenstraft entziehen. Bas bemnach ber preußische Staat zu thun hatte und was Graf Bismard that, beftand barin, daß er einerseits mit immer frischer Energie die Dinge im Flug erhielt und die brauchbaren Elemente, die aus Süddeutschland durch die Fluth herbeigetrieben wurden, sich an= eignete, und bag er andererfeits nicht zu heftig ftorend in bie Napoleonischen Nachbentlichkeiten eingriff. Graf Bismard verftand bie Runft, Die Empfindlichkeiten bes Nachbars zu schonen. Am 26. Juli wurden die Nicolsburger Praliminarien, am 23. August ber Brager Friedenstractat unterzeichnet. Und mabrend ber vier Bochen, Die zwifchen ben beiben Daten verftrichen, batte Graf Bismard bereits bie Schuts und Trutbundniffe mit ben fubbeutschen Staaten fertig, burch welche ber Rerv und bie Rustel Subbeutschtands mit ber Wehrhaftigkeit bes Norbens verbunden wurden. Am 13. August unterzeichnete Burttemberg, am 22. August Babern und Baben ben Schut- und Trutvertrag mit Preugen. Die Signatur bes Brager Tractats war verwischt, noch ebe er fignitt war. Bur ben Calculanten, ber barauf verzichtet bat, felber Ereigniffe ju fchaffen, befteht bie Beschichte und bas geschichtliche Factum erft bann, wenn letteres ihm bicht vor das Antlig geruct ift, und da man aus Schonung für Empfindlichkeiten Fürforge getroffen, daß jene Bundniffe erft nach fleben ober acht Monaten bas Licht ber Deffentlichfeit erblicen konnten, so existirte in ben Augen Napoleon's immer noch bas gespaltene, ber Rachtftellung Franfreiche zusagende Deutschland, ale bereite burch gang Deutschland eine einzige militarische Aber ben nationalen Einheitsftolz erftromen ließ. Nach vollbrachtem Ariege und vollzogenem Frieden hatte Graf Bismard brei Aufgaben gu erfüllen : er hatte die parlamentarischen Volgerungen aus ben friegerischen Greigniffen bes Sommere ju gieben; er hatte bem norbbeutschen Bebiete, bas junachft und ummittelbar ber Dbhut Preugens unterlag, Die einheitliche fernhafte Ginrichtung gu geben; und er batte bie Refultate feines Birtens in bas europaifche Spftem bergeftalt einzuführen, baf fle nicht mehr ben Zweifel anregten ober fremben Begehrlichkeiten gum Schon am 5. August 1866 war ber preugische Landtag eröffnet Worwande bienten. worden. In ber Throntebe fprach ber Konig feinen und feines Bolfes Dant fur Gottes Onabe aus, welche Breugen geholfen habe, unter ichweren, aber erfolgreichen Opfern nicht nur die Gefahren feindlicher Angriffe von unferen Grengen abzuwenden, fondern im rafchen Siegeslaufe bes vaterlanbifchen Beeres bem ererbten Ruhme neue Lorbeeren bingugufügen und ber nationalen Entwidelung Deutschlands bie Bahn zu ebnen. "Unter bem fichtbaren Segen Gottes folgte bie maffenfahige Ration mit Begeisterung bem Rufe in ben beiligen Rampf für bie Unabhangigfeit bes Baterlandes, und unfer helbenmuthiges Deer ichritt, unterflutt von wenigen, aber treuen Bunbesgenoffen, von Erfolg ju Erfolg,

von Sieg zu Sieg, im Often wie im Beften. Biel theures Blut ift gefloffen, viele Tapfere betrauert bas Baterland, Die flegesfroh ben Belbentob ftarben, bis unfere gabnen fich in einer Linie von ben Rarpathen zum Rhein entfalteten. In eintrachtigem Bufammenwirken werben Regierung und Bolfevertretung bie Fruchte gur Reife zu bringen haben, ble aus ber blutigen Saat, foll fie nicht umfonft geftreut fein, erwachfen muffen . . . 3ch bege bas Bertrauen, bag bie jungften Greigniffe bagu beitragen merben, die unerläßliche Berftandigung in foweit zu erzielen, bag Reiner Regierung in Bejug auf Die ohne Staatsbausbalts - Befet geführte Bermaltung Die Indemnitat, um welche die Landesvertretung angegangen werben foll, bereitwillig ertheilt und bamit ber bisherige Conflict fur alle Beit um fo ficherer gum Abichluffe gebracht werben wirb, als erwartet werben barf, bag bie politische Lage bes Baterlandes eine Erweiterung ber Grenzen bes Staates und bie Einrichtung eines einheitlichen Bunbesheeres unter Preugens Führung gestatten werbe, beffen Laften von allen Genoffen bes Bunbes gleichmäßig werben getragen werben." Ge. Rajeftat taufchte fich nicht in biefem Bertrauen. Ju ber That war ber Conflict icon befeitigt, nachbem Die Ereigniffe ben Billen, welcher jeben Raun im preußischen Bolte regiert, aufgewiesen batten. Der Breuge mochte jahrelang feinen buntlen politischen Trieben, feiner Luft am Rasonnement, feinem unbestimmten Digbehagen genugt haben, indem er an den Wahltisch trat, fich wo moglich jum Wahlmann ernennen ließ und fich einen Bertreter gab, welcher ben im Publicum curfirenben Phrafen ben parlamentarifchen Stempel aufbrudte. Der Breufe mochte fich fogar frei und groß gebunkt haben, wenn er fich in bem oratorischen Sohlspiegel betrachtete, ben bie Agitation von ber Tribune berab bem Bolte vorhielt. Aber biefe taufchenben Einbrude loften fich auf, als ber Ruf bes koniglichen Reprafentanten bes preußischen Boltes erscholl, ber ben Breußen an ben Ort ftellte, wo es nicht mehr auf die in die Bablliften eingetragene Stimme, fonbern auf ben ftarten Arm, bas fcharfe Auge, bas unerfchrodene Berg jedes einzelnen Mannes ankam. Da vernahm man flatt bes sclavischen Parteiorbre bas ernfte Commando, welchem bie That folgt, ba waren bie Resolutionen und bie Beichluffaffer Befen von Kleifch und Blut. Bor biefer Entwidelung verborrten bie varlamentarifchen Buirlanden, um bem ewig grunen Lorbeer Blat ju machen, mit welchem man bie Stirn ber beimtebrenden Rrieger fcmudte. Der Barteigeift bufte feine Rabrung ein, bie Opposition verlor ihr Terrain, nachdem bie etatelofe Regierung ben preußischen Staat an die Spite Deutschlands gestellt, und nachdem die Armee, welcher man feine Stelle im Staatshaushalt gonnen gewollt, fich ihren Plat in ben Buchern ber Belthiftorie wieber erobert batte. Die Barteien fonnten baber nicht anders, als bag fie fich ben Erfolgen beugten und Die Rothwendigfeit anerkannten, in Gemeinschaft mit ber Regierung ben Ader zu bebauen, ber burch bie Thaten bes heeres gewonnen worden war. "Eure Ronigliche Rajeftat", fagte bas Abgeordnetenhaus in ber am 23. August 1866 beschloffenen Ubreffe, "haben in einem großen Augenblid von weltgeschichtlicher Bebeutung uns um Ihren erhabenen Thron versammelt. Unfer Bolt preift in Demuth Die Gnabe Gottes, welche Guer Rajeftat theures Leben beschirmte und fo Großes zu vollbringen zulleg. Die großen Thaten, welche unser tapferes heer in wenigen Bochen von Land zu Land, von Sieg zu Sieg, bort bis über ben Main, bier an die Thore ber hauptftabt Defterreichs führten, haben unfer Berg mit freudigem Gelbstgefühl und mit lebhaftem Dant erfult. . . . Bon bober Bebeutung find ichon jest bie errungenen Erfolge: Die Auflofung ber Bunbesverfaffung, Die Auseinandersetzung mit Defterreich, Die Erweiterung der Grenzen und bes Machtgebietes unseres Staates und Die baburch gegebene Ausficht, bag in nicht ferner Beit ein politisch geeintes Deutschland unter Fuhrung bes größten beutschen Staates fich entwideln fonne. Diese Fruchte, bavon find wir mit Ew. Rajeftat überzeugt, werben nur in eintrachtigem Busammenwirfen zwischen Regierung und Bolfevertretung zur Reife gebeiben." Die beiben Baufer bes Landtages widmeten fich mit Gifer ber Erledigung ber Befetvorlagen, welche von ber Regierung eingebracht maren, - ein neues Schaufpiel, wenn man ermagt, daß bie Rajoritat bes Abgeordnetenhaufes Jahre lang nur barauf bedacht gemejen mar, die Entwurfe ber Regierung zu bemateln und zu burchfreuzen. So natürlich war ber praftische Bug, bem bas Abgeordnetenhaus nunmehr folgte, daß der Minister selber keiner Aufbietung rednerischer Anstrengungen bedurfte,

um die Bollspertretung in bemfelben zu erhalten. Aur einmal, als bei ber Berhandlung ber Stellung Schleswig - holfteins bie Leibenschaften fich regen wollten - benn man braucht nur ben Schleier ju luften, ber bas eigenthumliche Land bebedt, fo eroffnen fich bie weiteften Berfpectiven, fo regen fich die Sympathicen ber Biffenben und bie Antipathieen berer, welche ihren Mangel an Berftanbnig burch aufbraufenbe Bhrafen ersegen --- erinnerte Graf Bismard an die Nothwendigkeit, "bag wir Rücken an Rucken fteben und bas Geficht bem Auslande zuwenben muffen, um gemeinschaftlich unfere Intereffen zu mahren" (20. Dec. 1866). Und als bas Saus in Betreff bes Gefegentwurfes über ben außerorbentlichen Gelbbebarf ber Militar- und Marine-Berwaltung eine schwantenbe Haltung annahm, war es ber Ministerpräsibent, welcher ben gebührenden Ton wieder herstellte, indem er an die gemeinsamen Gefahren ber Krone und bes Boltes erinnerte, Die, weit entfernt, burch die bereits errungenen Erfolge verscheucht ju fein, vielmehr intenfiver geworben maren, wenn nicht bas Ausland burch ben Anblid ber vollen Ginigfeit ber preußischen Ration mit ihrer Regierung por jedem verberblichen Blane jurudgeschreckt Der Landtag bewilligte bie von ber Regierung geforberten Gelbmittel, er fnupfte burch bas Dotationsgefet ein neues Band zwischen bem Bolte, feinen Staatsmannern und feinen Deerführern; er genehmigte bas Inbemnitatsgefet, er legalifirte bie Ausgaben, welche bie Regierung in ben vorhergebenben Jahren ohne die Grundlage eines Staatshaushaltsgefeges gemacht batte. Der Conflict war beenbigt. Die Lude, an welcher bas verfaffungemäßige Leben gefrantt batte, war ausgefüllt, ohne bag es jener faatsftreichlichen Runfteleien bedurfte, welche, wenn fle icheinbar eine augenblicliche Rube erzwingen, boch ben Stachel und Reim ber Unordnung gurudlaffen. Wie allenthalben nur berjenige Sieg ein vollständiger genannt werben barf, wo ber Gegner in überzeugter Freiwilligkeit bie Baffe barbietet, fo marb auch bie Lofung bes preußischen Berfaffungstampfes nur baburch eine befinitive, bag bie conftitutionellen Streiter felber ben Thatfachen ihre Gulbigung brachten. Die Berfaffung warb wieberbergeftellt, ihre Schaben wurden ausgeglichen, indem fich über fie ber Mantel ber Indemnitat breitete. Die Berfaffung wurde wieber ein Ganges, fle wurde gerettet. Indem fle nun in allen ihren Gliebern geheilt und somit endlich bewegungsfähig geworben mar, mußte fich ihrer ein Trieb, an ber großen beutschen Entwidelung theilzunehmen und in dieselbe aufzugeben, bemachtigen. Sie konnte nicht mehr ftillfteben, nicht mehr bas bleiben, was fle gewesen. Satte fie boch auch eine Schuld ju fuhnen, weil fie fo lange ber Ungufriebenbeit jur Folie gebient. Geborte fie boch auch ju ben Eriftenzen, die, weil fie nicht im Stande gewesen waren, ben Boltsgeift nach allen Richtungen ju umfaffen und barguftellen, auf die Ratastrophen hingebrangt hatten, welche erft die Wanderung nach bem Guten und Brauchbaren einleiteten. Die Salvirung ber preußischen Berfaffung bestand alfo barin, bag bie Conflitution fich in ein Goberes rettete. Der preugifche Landtag genehmigte bas Befet fur bie Bahl bes norbbeutichen Reichstages. Um 15. December 1866 eröffnete Graf Bismard bie Conferengen ber fürftlichen Bevollmachtigten zur Beschlußnahme über den von der königlich preußischen Regierung ausgearbeiteten Berfaffungs - Entwurf, welcher bem Reichstage porgelegt werben follte. "Der frubere beutsche Bund", . fagte er, "erfullte in zwei Richtungen Die Bwede nicht, fur welche er gefchloffen war: er gewährte feinen Ritgliebern bie verfprochene Sicherheit nicht und er befreite die Entwidelung der nationalen Bohlfahrt des deutschen Bolfes nicht von den Feffeln, welche bie biftorische Gestaltung ber inneren Grenzen Deutschlanbs ihr anlegten. Soll bie neue Berfaffung biefe Rangel und bie Gefahren, welche fle mit fich bringen, vermeiben, fo ift es nothig, die verbundeten Staaten burch Berftellung einer einheitlichen Leitung ihres Rriegsmefens und ihrer auswärtigen Bolitit fefter jufammengufchliegen und gemeinsame Organe ber Gefetgebung auf bem Gebiete ber gemeinsamen Intereffen ber Ration zu ichaffen. Diesem allseitig empfundenen Bedurfnig hat die konigliche Regierung in bem vorliegenden Entwurfe abzuhelfen versucht. Daß berfelbe ben einzelnen Regierungen wesentliche Beschrantungen ihrer particularen Unabhangigfeit zum Rugen ber Gesammtheit zumuthet, ift selbstverftanblich. Die unbeschränkte Gelbstftanbigkeit, ju welcher im Laufe ber Geschichte Deutschlands bie einzelnen Stamme und bynaftischen Bebiete ihre Sonderstellung entwidelt haben, bilbet ben wesentlichen Grund ber politischen Dhnmacht, ju welcher eine große Nation bisber verurtheilt mar, weil ihr wirkfame Dr-

gane zur Berftellung einheitlicher Entichliefungen fehlten und bie gegenfeitige Abgefchloffenbeit, in welcher jeber ber Bruchtheile bes gemeinsamen Baterlandes ausschließlich seine localen Beburfniffe ohne Rudficht fur die bes Nachbarn im Auge behalt, bilbete ein wirkjames hinderniß ber Pflege berjenigen Intereffen, welche nur in größeren nationalen Rreifen ibre legislative Borberung finden fonnen. . . Die konigliche Regierung bat fich bei bem porliegenden Entwurfe ber Bundesverfaffung auf Die Berudfichtigung ber allfeitig erkannten Beburfniffe beschranft, ohne über biefelben binaus bie Bunbesgewalt in Die Autonomie ber einzelnen Regierungen eingreifen ju laffen. . . " Die Conferenzen mahrten bis jum 7. Februar 1867 und zeitigten ben in einzelnen Bunkten abgeanderten Berfaffungs-Am 24. Februar wurde bie Seffion bes norbbeutichen Reichstages eröffnet. Die Birkfamkeit bes Grafen Bismard auf bem Reichstage war ein Drama, einfach in ber Anlage, pathetisch in ber Steigerung, verfohnlich = ichopfertich im Schluß. geicaftemagiger Rurge brachte Graf Bismard am 4. Rarg 1867 ben Berfaffungs-Entwurf ein. Er forberte gur Befchleunigung ber Arbeiten auf; er bemerkte, bag bie vertragomäßige Regelung ber Beziehungen zu Subbeutschland wesentlich burch eine rafche und entichiebene Beschlugnahme in Norbbeutschland geforbert werben murbe. Die Regierungen hatten im jegigen Falle ein gutes Beifpiel gegeben. Es fei feine unter ihnen, bie nicht erhebliche Bedenken, mehr ober weniger berechtigte Bunfche bem gemeinsamen Biele habe opfern muffen. Das beutsche Bolt habe ein Recht, vom Reichstage gu erwarten, bag ber Wieberfehr einer Rataftrophe, wie bie bes Jahres 1866, vorgebeugt werbe. Aber einen fo geschäftsmäßigen Charafter biefe Ginbringungerebe trug, fo ermangelte fle nicht bes Schwunges, inbem es bem Minifter gelang, in zwei ober brei Saben ben ungeheuren geschichtlichen hintergrund ber Reichstagsarbeit zu zeichnen. "Wenn wir", fagte er, "in bie Beit ber beutichen Grofe, Die erfte Raiferzeit, guructbliden, fo finben wir, bag fein anderes Land in Guropa in bem Rage Die Bahricheinlichfeit fur fich hatte, eine machtige nationale Ginheit fich ju erhalten, wie gerade Deutschland. Bliden Sie im Mittelalter von bem ruffifchen Reiche ber Ruriffchen Fürften bis ju ben weftgothischen und arabischen Gebieten in Spanien, fo werden Sie finden, bag Deutschland vor Allem bie größte Aussicht hatte, ein einiges Reich zu bleiben. Bas war ber Grund, ber und bie Einheit verlieren ließ und und bis jest verhindert hat, fie wieber zu gewinnen? Wenn ich es mit einem furzen Borte fagen foll, fo ift es, wie mir fceint, ein gewiffer Ueberfcug an bem Gefühle mannlicher Selbftfanbigfeit, welche in Deutschland ben Einzelnen, die Gemeinde, ben Stamm veranlagt, fich mehr auf Die eigenen Rrafte zu verlaffen , ale auf bie ber Befammtheit. Es ift ber Mangel jener Gefügigfeit bes Einzelnen und bes Stammes zu Gunften bes Gemeinwefens, jener Gefügigfeit, welche unfere Nachbarvoller in ben Stand gefest bat, bie Boblthaten, die wir erftreben, fich icon früher zu fichern." - Gine wohlgeziemenbe Sebung bes Tones trat ichon am 11. Marg, am zweiten Tage ber General-Discuffion aber ben Berfaffungs-Entwurf, ein. Rit einer Offenheit, welche ben conftitutionellen Berfeffenheiten gegenüber ben Berth einer freien und befreienben Inspiration befag, lebnte Graf Bismard ben Chrgeiz von fich ab, ein Berfaffungefunftler zu beißen. Ihn reigte nicht ber Ruhm, von benen gelobt ju werben, Die ein Bolf fur begludt balten, wenn nur in ben Baragraphen feiner Berfaffung Alles gut jufammentlinge. "Es bat nicht," fagte er, "unfere Abficht fein tonnen, ein theoretisches Ibeal einer Bunbesverfaffung berzustellen, in welcher die Einheit Deutschlands einerseits auf ewig verburgt werde, auf ber anderen Seite jeder particulariftischen Regung bie freie Bewegung gefichert bleibe. Bir haben und jur Aufgabe geftellt, in Erinnerung und in richtiger Schabung, glaube ich, berienigen Wiberftandefrafte, an welchen bie fruheren Berfuche in Frankfurt und Erfurt gescheitert find, biese Wiberstandskräfte so wenig, als es irgend mit bem Aweck verträglich mar, berauszuforbern. Wir haben es fur unfere Aufgabe gehalten, ein Minimum berjenigen Conceffionen zu finden, welche bie Sondereriftenzen auf beutschem Bebiete ber Allgemeinheit machen muffen, wenn diese Allgemeinheit lebensfahig werben foll. Bir mogen bas Claborat, was baburch zu Stanbe gefommen ift, mit bem Ramen einer Berfaffung belegen ober nicht; bas thut jur Sache nichts. Bir glauben aber, bag, wenn es hier angenommen wird, für das deutsche Bolf die Bahn freigemacht worden ift, und daß wir bas Bertrauen gu bem Genius unseres eigenen Boltes haben tonnen, bag es auf

Diefer Bahn ben Weg zu finden wiffen wird, ber zu feinen Bielen führt." Es fei boch unbegreiflich, wie man, weil nicht alle Buniche gleich erfullt wurden, bas Gebotene ablehnen wolle und dabei boch behaupten, man wolle überhaupt eine Berfaffung, die Deutschland jur Ginheit fuhren tonne. Bon Mitgliedern bes preußischen Abgeordnetenhaufes fet das, was im Reichstage vereinbart werbe, vor die Afffen des preußischen Landtages citirt worden: "ba hat mich ein wehmuthiges Gefühl beschlichen, daß Diejenigen, bie uns neu hinzugetreten find, fo rafch bie Mufton verlieren, die fle etwa gehabt haben tonnten, bag ber Denich wirklich mit feinen großeren Bweden wachft, und bag ber weitere Gefichtetreis, ben ber größere Staat haben foll, fich auch allen feinen Ditgliebern mittheilt . . . Glauben Sie wirklich, bag bie großartige Bewegung, Die im vorigen Jahre die Boller vom Belt bis an die Reere Siciliens, vom Rhein bis an ben Bruth und ben Onjefter jum Rampf führte, ju bem eisernen Burfelipiele, in bem um Ronigs- und Raiferthrone gespielt wurde; bag bie Million beuticher Rrieger, Die gegen einander gefampft und geblutet haben vom Rhein bis zu ben Rarpathen, bag bie Taufende und aber Taufende von Bebliebenen und ber Seuche Erlegenen, Die burch ibren Tob biefe nationale Enticheibung bestegelt haben, mit einer Landtags - Refolution ad acta gefdrieben werben tonnen: meine herren, bann fteben Gie wirklich nicht auf ber Bibe ber Situation." Bon ber Bobe ber Situation berab beberrichte Graf Bismard fortan bie Debatten bes Reichstages. Gleich bem Meifter, ber ben Gug ber Glode ju leiten hat, ermuthigte er, rectificirte er, wies er voreilige haft jurud, trieb er bie Saumigen voran. In ihm erblidte man ben Leaber bes Saufes, wie ihn eine beutiche Reprafentantenversammlung haben muß. In unserem Lande, wo nur bas Berfonliche gilt, war er ber perfonificirte Barlamentariomus, unter bem perfonlichen Ronigthum, welchem er zugleich ben gangen Reichthum feines ritterlichen Wefens wibmete. Rein Buntt, wo er nicht eingriff; tein Grundfat, ben er nicht erlauterte und ben Erforberniffen bes Moments anpaste. Soll Preußen fich zu einer größeren Centralisation ber Bewirthschaftung Deutschlands, ju einer Erhöhung ber unitarischen Berrichaft treiben "Antrage, Die Sie ftellen, im Intereffe ber Erweiterung einer unitarifden Berrfcaft, ber Erweiterung bes prafibialen Ginfluffes ber preugifchen Monarchie tonnen boch nur zwei Borausfehungen zum Brunde haben. Entweber find Sie ber Reinung, bag wir - ich fpreche hier von ber preußischen Regierung - nicht in ber Lage ober nicht fabig gewesen find, bas richtige Rag beffen, was wir erftreben tonnen, erftreben burfen, erreichen fonnen, ju beurtheilen, und bag Gie beffer in der Lage find, dies ju beurtheis len, und hoffen, une barüber zu belehren. 3ch fann biefe Auffaffung mit bem Bertrauen, bas von fo vielen verschiebenen Seiten auf die richtige Leitung ber preußischen auswärtigen Angelegenheiten bisher ausgesprochen worben ift, nicht in Einklang bringen. Bir haben in fehr ernften Beiten, unter fehr schwierigen Berhaltniffen, unter gefahrvollen Rampfen Diese Sache so weit geführt, bis zu einem Bunfte, bem Sie Ihre volle Anerkennung gezollt haben. Dun fpricht aus biefen Amendements aber boch bie Ueberzeugung, wir hatten bas entweber nicht erstrebt ober erreicht, was wir zur befferen Confolibirung batten erftreben ober erreichen tonnen. Dber es ift etwas anderes, m. S .: Sie halten uns für schuchterne, verlegene Leute, die ermuthigt werden muffen, denen man eine douce violence anthun muffe, bamit fie fich entichließen, bas zu fotbern, was fie im Grunde ihres Bergens eigentlich felbft munichen. Ich fann Ihnen auf bas Bestimmtefte erklaren, bağ bem nicht fo ift. Wir haben und bie Grenze unferer Unfpruche an Die Opfer, bie von den fibrigen Regierungen ju bringen waren, barin gestellt, wo ich fle icon ofter bezeichnet habe, in bem, was une unentbehrlich ichien zur Führung eines nationalen Gemeinwefens. Dies glauben wir erreicht ju haben, wir glauben, bag bie Mittel bagu ausreichen" (Antwort an herrn v. Bennigfen, 26. Darg 1867). Ift bie Freibeit bei bem Einigungewerke zurudgefest? "Ich habe niemals in meinem Leben gefagt, daß ich ber Bolksfreiheit mich feindlich entgegenstellte, fonbern nur gefagt - und naturlich unter ber Boraussehung, nnrebus sic stantibus": meine Intereffen an ben auswartigen Angelegenheiten find nicht nur ftarter, fonbern zur Beit allein maßgebenbe und fortreifende, fo bag ich, fo viel ich fann, jedes hindernig burchbreche, welches mir im Bege fteht, um zu bem Biele zu gelangen, welches, wie ich glaube, zum Boble bes Baterlandes erreicht werben muß. Das ichließt nicht aus, bag auch ich bie Ueber-

zeugung theile, dag ben hochften Grad von Freiheit bes Bolfes, des Individuums, ber mit ber Sicherheit und gemeinsamen Boblfahrt bes Staates verträglich ift, jeberzeit ju erftreben, die Bflicht feber ehrlichen Regierung ift." (Antwort an herrn Diquel, 26. Rann ein Oberhaus innerhalb ber nordbeutichen Bundesverfaffung einen Blas "Bas ben Antrag auf Errichtung eines Oberhaufes betrifft, fo fann er an finden? und für fich im Brincip ja nur jedem Confervativen willfommen fein. Es ift ein Bemmschuh, der an der Staatsmaschine angebracht wird, um auf abschüssigen Stellen ein zu raiches Fortgleiten zu hindern; es ift eine ftartere Betheiligung berjenigen, Die etwas zu verlieren haben, an bem Staatswefen, berer, Die nicht geneigt find, auf Roften und Gefahr bes Staates zu boch zu fpielen, weil ber eigene Ginfat zu Es ift Die Uebertragung eines ber wesentlichften Borguge ber englischen Einrichtungen auf unfere Buftanbe, eines Borzuges, ben ich barin fuche, bag es in England eine große Angahl annabernd foniglicher Existengen giebt; ich will naber erlautern, was ich barunter verftehe: ganglich besintereffirter Eriftengen, Die auf biefer Belt eigentlich nichts Erhebliches ju munichen baben, mas fle verleiten tonnte, anbere ale nach ihrer mobibebachten rubigen Ueberzeugung vom Beften bes Staatswohls zu urtheilen, ich will lieber fagen, befriedigter Eriftengen, benen ber Trieb fehlt, auf bem politischen Gebiete Die Befriedigung focialer und finangieller Beftrebungen ju fuchen. Das halte ich für einen außerorbentlichen Borgug ber englischen Buftanbe. Man erverimentirt bort nicht fo leicht, weil biejenigen, Die bort experimentiren follen, gufammen einen gewaltig boben Einfat von Bermogen und Bohlfein zu verlieren haben. Nichts befto weniger haben wir nicht geglaubt, bie ichon complicirte Raichinerie ber Berfaffung, Die wir vorgelegt haben, burch die Ginichiebung eines britten ober, wenn Sie wollen, vierten Bliebes noch ichwerfalliger zu machen. Es ift mir an und fur fich nicht leicht, mir ein beutiches Oberbaus gu benfen, bas man einschieben fonnte zwischen ben Bunbebrath, ber vollfommen unentbebrlich ift als biejenige Stelle, wo bie Souveranetat ber Gingelftaaten fortfabrt ihren Ausbrud gu finden, bas man alfo einschieben konnte zwischen biefen Bunbesrath und biefen Reichstag, ein Mittelglieb, welches bem Reichstage in seiner Bebeutung auf ber socialen Stufenleiter einigermaßen überlegen ware und bem Bundebrathe und beffen Bollmachtgebern binreichend nachftande, um bie Glaffification zu rechtfertigen. Wir murben in ber Bersammlung nicht-souverane Bairs-Mitglieder haben, Die ihrerseits geneigt find, ju rivalifiren mit ben minber machtigen Souveranen in ihrer focialen Stellung. Der Bunbesrath reprafentirt bis ju einem gewiffen Grabe ein Oberhaus, in welchem Ge. Rafeftat ber Konig von Preugen primus inter pares ift. Diefes Oberhaus nun baburch gu pervollftanbigen, baf man ihm nicht-fouverane Mitglieber beifugt, balte ich prattifch für ju fdwierig, um die Ausführung zu versuchen. Diefes fouverane Oberhaus aber in feinen Beftandtheilen außerhalb bes Prafibiums fo weit herunterzubruden, bag es einer Bairstammer abnlich murbe, Die von unten ber vervollftanbigt merben fonnte, balte ich für ummöglich. Der hauptsächliche Grund aber, warum wir keine Theilung bes Reichstages in zwei Saufer vorgeschlagen haben, liegt immer in ber zu fcweren Complicirung ber Rafchine. Die Gefetgebung bes Bundes fann ichon burch einen anhaltenben Biberfpruch awifchen bem Bunbebrathe und bem Reichstage jum Stillftanbe gebracht werben, wie bas in febem Bweikammerfpftem ber Fall ift; aber bei einem Dreikammerfpftem - wenn ich einmal ben Bundesrath als Kammer bezeichnen barf, — wurde bie Röglichfeit, die Bahrfcinlichteit biefes Stillftanbes noch viel naher liegen, wir wurden zu ichwerfallig werben." (Rebe vom 28. Marz 1867.) War bas Wahlgefet nach einer anberen Richtschnur als berjenigen bes allgemeinen Bahlrechtes berguftellen? Wiberfpricht die allgemeine Babl ben beutichen Ueberlieferungen ? Birgt fich in ihr vielleicht gar eine cafarische Consviration? "Das allgemeine Bablrecht ift une gewiffermagen als ein Erbtheil ber Entwidelung ber beutichen Ginheitebeftrebungen übertommen. Wir haben es in ber Reicheverfaffung gebabt, wie fie in Frankfurt entworfen wurde; wir haben es im Jahre 1863 ben bamaligen Beftrebungen Defterreichs in Frankfurt entgegengeset, und ich tann nur fagen, ich teune wenigstens tein befferes Bablgefes. 3ch habe nicht einmal curforisch im Laufe ber Reden ein anderes Bablgefet Diefem gegenüber rubmen boren; ich will bamit nur motiviren, daß ""verbundete Regierungen"" feineswegs ein tief angelegtes Complot gegen bie Freiheit ber Bourgeoifie in Berbinbung mit ben

Raffen gur Errichtung eines cafarifchen Regiments errichtet haben tonnen. . . Dann habe ich ftets in bem Gefammtgefühl bes Bolles noch mehr Intelligen; als in bem Rachbenten bes Bahlmannes bei bem Aussuchen bes zu Ermahlenden gefunden, und ich appellire an die ziemlich allgemeine Erscheinung - ich weiß nicht, ob die Berren meine Bahrnehmungen alle theilen; aber ich habe ben Ginbrud, bag wir bei bem birecten Bablrecht bedeutendere Capacitaten in bas Saus bringen, als bei ben indirecten Bablen." (Rebe vom 28. Marg.) Graf Bismard beherrichte Die Debatte und Die Geifter. Er tonnte auch mit einem furgen Rud ben Bunft andeuten, wo ein Salt flattfinden muffe, wie in jener Ranifestation vom 30. Marg: "Ich habe im Namen und im Auftrage ber boben verbundeten Regierungen ju erflaren, bag biefelben glauben, fich auf eine Bewilligung ober Bulaffung von Diaten unter feinen Umftanben einlaffen ju tonnen." er aber in biefer Weife ben beutichen Parlamentarismus vertorpern fonnte, mar eine Frucht ber Ungebrochenheit und Ungetheiltheit, mit welcher er in ber Entwickelung ftand. Er batte - wie er einem flugen herrn replicirte (29. Rarg) - er batte funf Sabre lang ichmer gefampft, um bas zu erreichen, mas bier vorlag, er hatte feine Beit, Die befte Beit feines Lebens, feine Befundheit babei geopfert. Er mar aber auch - fegen wir bingu - in jebem Moment ein Rann, ein Gebieter bes Gebantens, welcher ber Quell bes Banbelns ift. Mit jeber Fafer feines Dafeins, mit jeder Regung feiner Bergangenheit ftand er in bem Berte, welches bem Reichstage oblag, mabrend ihm gegenüber fich bie Fragmente von Parteien befanden, Die fich noch taum aus ber Unklarheit fruherer Schlagworte loeringen, faum ben Ginbrud ber Tauidung über bie Ohnmacht überlebter Abrasen abidutteln, taum bas thatsachlich Gewonnene unbefangen beurtheilen tonnten. Gin großer Theil ber Manner, welche er bem gemeinsamen Werke bienftbar zu machen verftanb, schauten entweder bedauernd ober beichamt auf bas Bergangene. Dber wenn fle glaubten, bag bas Gegenwartige ihren alten Ibealen entspreche, fo brudte es fle boch, bei ber Arbeit bienen ju muffen, wo fle berrichen zu konnen gehofft hatten. Es war ein Bruch in ihnen allen. Bu einer Gangheit gelangten fle erft, wenn fle ihren Theil an ber Bollziehung ber Resultate babinnahmen, beren Saat burch ihren fruberen Antagoniften gelegt worben mar. Graf Bismard gab ihnen die Befriedigung jurud, die in bem Wirken und Streben liegt, welches nicht in Rebel verfliegt. Graf Bismard machte fie prattifch. Die nordbeutiche Bunbesverfaffung tam zu Stande. Raum war der Reichstag geschloffen (17. April 1867), fo fügte es fich, bag Graf Bismard an Die Erfullung feiner britten Aufgabe geben burfte, bem frangofifchen Raiferreiche eine ben Frieden gewährleiftende Stellung zu ben in Deutschland vollbrachten Thatjachen anzuweisen und bas Spftem, Die Stimmung, Die Diplomatie ber europais fcen Rächte zu ber Bahn, die Deutschland eingeschlagen, in einen beruhigenden und forberlichen Parallelismus zu bringen. Bot ber foeben zusammengefügte nordbeutsche Reichskörper bereits eine hinlangliche Wiberftanbefraft bar, um fremben Regierungen bie Illufion gu benehmen, daß aus ben geschehenen Bandlungen auch fur fie ein Erwerb entspringen muffe? Befag bas Bort bes beutschen Staatsmannes eine fo weithin ichallenbe Autoritat, bag es die auswärtigen Cabinete in die Richtung zwang, welche ben Intereffen Deutschlands genehm mar? - Die Luremburgische Sache lieferte Die Belegenheit, um bies zu erproben. Wenn man nach bem Berfahren forfcht, welches bie preußische Regierung in ber Luxemburgifchen Angelegenheit zu befolgen, nach bem Biele, bas fle gu erreichen hatte, fo ift bles blog eine praftische Formulirung ber Frage, welche matoria peccans in jener Sache gewirft und bie Rriffs hervorgetrieben habe. Gine burchgreifende Behandlung war nur bann bentbar, wenn man ben aufreizenben Stoff richtig erfannte, ihn an's Tageslicht forberte, ihn mit Unwendung möglichft farter moralischer oder physischer Gewalt entfernte. Das treibende Element in bem Luxemburgischen Conflicte war bas Berlangen Rapoleon's III., bag ber Bergrößerung Breugens eine Erweiterung bes frangoffichen Reichsgebietes entsprechen muffe; es war in bem Sage bes Rapoleonischen Schreibens an herrn Droupn be Phups vom 11. Juni 1866 enthalten, bag Franfreich eine Ausbehnung feiner Grengen in Betracht zu ziehen habe, wenn bie Rarte Guropa's zum ausschließlichen Bortheil einer Grofmacht geandert murbe, und wenn bie angrengenben Brovingen burch ihr frei ausgebrudtes Begehren ihre Annexion an Frankreich verlangten. Gar Manches aus bem Brogramm vom 11. Juni war von

ben Binben hinweggeführt worben. Aber jener Sat ftand noch, und Frankreich ftrebte nach bem Befige von Luxemburg, um mit ber Berwirklichung ber Rapoleonischen Compenfatton8=3bee einen Anfang ju machen. hier lag ber Stein bes Anftoges. Gelang es bem Raifer ber Frangosen, fich Luxemburg zuzueignen, so war feine Ibee mit ber Burgel in ben europäischen Boben eingepflangt, fo burfte er erwarten, bag ber Baum fich ausbreiten und ferner Früchte tragen wurbe. Gelang es jeboch, gleich im Beginne ber Transaction jener Ibee bie Luft und bie Erbe und bas Baffer gu entziehen, fo war ber Gefahr auch fur's Runftige vorgebeugt. Dies alfo mar bas Biel, wonach geftrebt werben mußte. Dem Compensationsgebanten einen beutschen und einen euro= paifchen Rechtsausspruch entgegenzuftellen, bag ber Wechfel ber Grenzen fein Enbe erreicht habe, - wenn folch ein Refultat errungen wurde, fo batte bie beutsche Reform bes Grafen Bismard ihre biplomatische Beihe erfahren. Und jenes Refultat murbe erreicht. Schon im Reichstage fprach man von Luremburg und icon bort legte Graf Bismard bie Grundfage offen, nach benen bie Stellung bes Großherzogthums ju beurtheilen fei. Um 18. Marz, ale herr Schraps fich über bas Berhaltnig Luremburgs zu Deutschland informiren wollte, sagte ber Graf : "Bir tonnen ben Souveranen, bie bem Bunbe nicht beitreten wollen, teine Gewalt und teinen Zwang anthun. Wenn einer ber übrigen Souverane, mit benen wir uns jest im Bunbe befinden, nachhaltig und entichieben es verweigert hatte, bem nordbeutschen Bunde beizutreten — ich glaube boch, die geographische Situation eines folden Staates mußte fehr zwingend ihrer Natur nach auf uns gewirft haben, wenn wir batten einen Drud auf folde Regierung ausuben follen . 3ch fann beshalb nur conftatiren, von Seiten Luremburgs ift une niemals bie Abficht und ber Bunfch ausgesprochen worben, bem norbbeutschen Bunbe beizutreten." In berfetten Situng machte Graf Bismard ben herrn v. Carlowig auf ben Biberfpruch aufmert. fam, einerseits es fur eine ber ichmachften Seiten bes beutschen Bunbes ju halten, bag folde Souverane, die außerhalb bes Bunbes ein größeres Bebiet befagen, Mitglieber geworben waren, und andererseits vorzuschlagen, bag ber Ronig ber Mieberlande als Großherzog von Lucemburg wieber in ben Bund aufgenommen werbe. In ber Gipung vom 1. April trug Gerr v. Bennigsen eine Interpellation vor, in welcher er über ben Stand ber zwischen bem Raiser ber Frangofen und bem Ronige ber Rieberlande ichmebenben Berhandlungen Austunft zu erhalten munichte. Das Großbergogthum Luremburg, erwiderte Graf Bismard, habe es feinen Intereffen nicht entsprechend gefunden, ja es habe eine entschiedene Abneigung fundgethan, dem nordbeutschen Bunde beigutreten. Die konigliche Regierung und ihre Bunbesgenoffen hatten nach grundlicher Erwägung bie Frage, ob unter ben obwaltenben Umftanben ein Drud auf ben Souveran bes Großherzogthums auszuüben fei, verneint. "Bor wenig Tagen — fuhr ber Rebner fort - hat Ge. Daj. ber Ronig ber Nieberlande ben im Saag accreditirten toniglich preußischen Gefandten mundlich in die Lage gefest, fich barüber zu außern, wie bie preußische Regierung es auffaffen murbe, wenn Ge. nieberlanbische Rajeftat fich ber Souveranetat über das Großherzogthum Luremburg entaugerten. Der Graf Berponcher, unser Gefandter im Saag, ift angewiesen worben, barauf zu antworten, bag bie tonigliche Regierung und ihre Bundesgenoffen im Augenblide überhaupt keinen Beruf hatten, fich über biefe Frage ju außern, bag fie Gr. Rajeftat bie Berantwortlichfeit für die eigenen Sandlungen felbst überlaffen mußten, und dag die konigliche Regierung, bevor fie fich über bie Frage außern wurde, wenn fle genothigt mare, es ju thun, fich jebenfalls vorber verfichern murbe, wie bie Frage von ihren beutichen Bunbesgenoffen, wie fie von den Mitunterzeichnern der Berträge von 1839 und wie fie von ber öffentlichen Meinung in Deutschland aufgefaßt werben wurde." Diese Rundgebungen des preußischen Staatsmannes gestatteten nicht bloß einen klaren Einblick in die Gefichtspunkte, die ihn bis babin in ber Behandlung ber Luxemburgifchen Affaire geleitet hatten, sondern fle fliggirten auch im Boraus ben biplomatischen Berlauf ber Sache. Luxemburg ift feit ber Auflösung bes beutschen Bunbes ein unabhangiger Staat; fein Couveran befist eine volle Gewalt ber Regierung und ber Berfugung im Großberzogthum. Falls er aber von feinem Dispositionsrechte einen fo weit gebenben Gebrauch machen will, um fich bes Eigenthums zu Gunften eines Dritten zu entfleiben, fo ge= winnt die Frage einen europaischen Charafter und fle wird von bem Botum ber Rachte,

welche bie Vertrage von 1839 unterzeichneten, abhangig. Sind bas nicht bie Grund. fage, von welchen bie Diplomatie ber Grofftaaten bei ber Erlebigung ber Sache fortan geleitet murbe? Bar es nicht Graf Bismard, ber guerft in feinem hinweis auf ben Urtheilespruch ber Bertragemachte bem Gebanten einer Gesammtberathung Worte lieh? Ift er nicht ber Schöpfer ber Conferenz? Darf man fagen, bag er auch nur mabrend eines einzigen Momentes biefer intereffanten Rrifts überrafcht worben fei? Saben nicht bie Dinge ben Gang genommen, ben er ihnen vorschrieb? hat er nicht, indem er bie offentliche Meinung Deutschlands an seine Seite rief, ben Raifer ber Frangosen veranlaßt, von bem Plane einer Erwerbung bes Großherzogthums Abstand ju nehmen? Ift eine einzige Abweichung von seinem Brogramm bemerkbar? Jener Blan des französischen Berrichers mar bas entgegenftebenbe Programm, welches beseitigt werben mußte, mabrenb die Ruftungen, die mit gefliffentlicher Schau in Frankreich betrieben wurden, eine plopliche Eruption anzubrohen schienen. Die Conferenz warb vorgeschlagen und allseitig genehmigt, bie Unabhangigfeit und Neutralität bes fouveranen Großherzogthums Luremburg murben ben Erdrierungen berfelben zu Grunde gelegt. Graf Bismard verlangte, bag bas Resultat ber Confereng-Berhandlungen unter bie Garantie ber Rachte geftellt werbe und erflarte fich in diefem Falle bereit, die preußische Befatung aus ber Festung Luxemburg zuruchzuziehen. Und obwohl bei einzelnen Regierungen, besonders bei ber britifchen, eine ftarte Abneigung gegen die Uebernahme jener Gewährleiftung vorwaltete, war doch die Achtung vor der Billensfestigkeit bes beutschen Staatsmannes eine fo unbedingte, dag bie Forberung bes Grafen Bismard von Lord Stanley zugeftanden wurde. Frankreich hatte geruftet, gleichwohl fürchtete Niemand seinen Rriegseifer. Breugen hatte nicht geruftet, Graf Bismard beutete nur an, daß Breugen fich bewogen fublen konnte, feine Streitfrafte in Stand gu fegen, und fofort glaubte man an den Ernft biefer Borte, fofort beeilte fich Europa, feinem Bahrfpruche bie Form ju geben, die Graf Bismard im Intereffe Deutschlands für nothwendig erkannte. Die Garantie mar ein moralischer Ball, ben Europa unter bem Einbruck ber Diplomatie bes Grafen an ber weftlichen Grenze Deutschlands errichtete. Unter bemselben Einbrucke arbeitete bie Conferenz schnell, schon am 11. Dai wurde zu London ber Bertrag unterzeichnet, ber bas Groffbergogthum als einen unabhängigen und neutralen Staat conflituirte und diesem Arrangement die Collectiv-Garantie ber Machte beigefellte. Ran bat ben Werth ber Garantie nachtraglich herabzuseten gefucht, man hat behauptet, daß diefelbe bas Großherzogthum Luremburg nicht vor einer Eroberung ichute. Richtig, gegen Eroberungen an und für fich ift tein Rraut gewachsen, wenigstens tein biplomatisches; bei ihnen fommt es nur barauf an, weffen Sand Schlieflich ben ftrafferen Griff befige; Die feierlichften Bertrage find tein Bollwert gegen bie Gewalt. Aber mit jenem altäglichen Erfahrungsfate trifft man ben Bunkt nicht, um ben es fich bei ber Londoner Conferenz und bei bem Vertrage vom 11. Rai handelte. Richt ber Eroberung wollte man vorbeugen, fondern man wollte ben Caufalnerus burchfoneiben, ben bas frangofifche Laiferreich zwischen ben beutschen Ereigniffen und feinen eigenen Erweiterungs-Bedurfniffen berzuftellen versucht hatte. Der Napoleonische Spllogismus, bag Frantreich neue Gebiete fich aneignen muffe, weil Breugen gewachfen und Deutichland geeinigt fei, war unter die Alterthumlichkeiten geworfen. Das beutsche Schulbbuch, in welchem Rapoleon ale Glaubiger zu fteben glaubte, mar gerriffen. Die Berantwortlichkeit, welche bem beutschen Bolte bis babin von ber frangofischen Theorie auferlegt worben, batte feinen Beftand mehr. Baren bie europäischen Rachte ber Meinung gewefen, bag Rapoleon III. aus ben beutichen Ginheitsthaten einen Rechtstitel auf Grengrevifion berleiten burfe, fo murben fie fich ichmerlich mit einer folden Gefliffentlichkeit beeilt haben, von ber Erklarung bes Raifere, bag er nicht auf bas Gut bee Nachbarn fein Auge geworfen babe, Act ju nehmen. Indem fle jeboch von ber frangofischen Unbegehrlichfeit Act nahmen und berfelben vermittelft ber Collectiv-Garantie eine Art von Beibe ertheilten, fo vernichteten fie alle Folgerungen, welche ber Raifer ber Frangofen für fich felber aus bem Aufschwunge Deutschlands hatte ziehen wollen. Sobalb ber europaifche Schiebsfpruch die Beschide Deutschlands, beren Resultat hierburch von ben Rachten anerkannt mar, von ber Napoleonischen Staatslogif abgesonbert hatte, zog Graf Bismard aus ben Arbeiten ber Londoner Confereng ben nationalen Schlug. Benige Bochen nach bem Bertrage über bas Großbergogthum Luremburg wurden von ben Dinistern ber sübbeutschen Regierungen in Berlin die Annctationen unterschrieben, duch welche ber deutsche Zollverband eine Verfassung erhielt, die ihn aus dem commerciellen Gebiete heraushob und ihm eine einheitliche, staatliche, volksthumliche Geltung verlieh. Diese Grundlage tractatmäßig confolidirend, war es der Zollvereins-Vertrag vom 9. Juli 1867, womit der Reister die Vollendung seines Werkes anbahnte. Der vielgeschmähte Berstörer hat sich als der große Baumeister bewährt. Die Zerstörung war ja nur das hinwegreißen des Vorhanges, hinter welchem die neue Form bereits fertig dastand. Gegen den vermeintlichen Zerstörer erhob sich die Mordwasse des Fanatikers; dem Cr-

bauer wird die Liebe und Bewunderung bes Bolfes zu Theil.

Die Generale Gerwarth v. Bittenfeld, v. Moltke, v. Steinmen, Bogel Als ber Landtag ber preußischen Monarchie im Berbfte bes Sahres v. Faldenstein. 1866 zusammentrat, befand er fich einer Situation gegenüber, wie fie noch nie einer preußischen Boltsvertretung entgegengetreten war. Das preußische Bolt hatte in feiner Armee einen Triumphaug erlebt, wie wir feinen glorreicheren in ber Kriegsgeschichte aller Boller und aller Beiten aufzufinden vermogen. Go große Thaten mußten ein National= gefühl felbft bei benen entflammen, die in langem politischen Barteileben gewöhnt waren, alle nationalen Gefühle in eine engherzige Barteischablone zu bannen und somit verfteinern zu laffen. Aber felbft biefe Steinherzen wurden warm und welch bei ben belebenden Strahlen der in vollem Glanze leuchtenden Ruhmes - Sonne Breußens. Das prophetische Wort bes Belben-Sangers Rorner, ber vor funfzig Jahren gefungen: "Ja es giebt noch eine beutsche Tugend, die allmächtig einft die Retten reifit" mar zur Bahrheit geworben; bie Retten, mit benen bie Grofmacht, welche fich als bie Erbin bes beutfchen Raiferreichs betrachtete, Deutschland umschlungen und an einem nationalen Bufammenfoließen gehindert hatte, maren in hartem Ringen gebrochen, und bas beutiche Bolt tonnte nach ben Siegen ber preußischen Beere ben Grundstein ju feiner nationalen Wiebergeburt legen. Nach einem fünfzigfährigen Frieden hatte die preußische Armee Generale hervorgebracht, die fich ben ersten Feldherren, welche unsere preußische Gefchichte aufweift, ebenburtig an Die Seite ftellen. Da mußte auch in ben Barteien, bie bisher bem Konigthum und ber Armee feinbfelig gegenübergestanben hatten, ein Gefuhl bes Dantes wach werben fur ben oberften Rriegsherrn und fur feine Generale, Die mit ihm vereint fo eben bas große Werk ausgefochten hatten, und ber Bunfch einer National - Belohnung burchlief alle Theile bes Bolfes. Diefer National - Dank fand nach zwei Seiten eine Begrenzung, indem erftens bie Blieber ber toniglichen Familie fich einem folchen entzogen und andererseits die Bahl hervorragender Berdienfte gu groß mar, um einem jeben gerecht werben zu tonnen. Go engte fich ber Rreis ber Manner, benen bie beiben Saufer bes Lanbtags einen National-Dank votiren konnten, auf einen Staatsmann und funf Benerale ein; biefer Staatsmann mar aber gleichzeitig General und einer biefer Generale gleichzeitig ein Staatsmann. Wem von biefen funf Generalen gebührt ber Preis, welchen foll bas bantbare Baterland als ben primus inter pares verehren? Es ziemt uns noch nicht, die Waage der Justitia zu nehmen und bie Berbienfte biefer hervorragenden Manner abzumagen. Noch find bie Ginbrude ber letten Bergangenheit zu gewaltig, zu neu, noch fprechen fle zu laut zu ber Belt ber Empfinbungen, noch ift bas Berg ju febr von ben Großthaten beraufcht, ale bag ber falt rechnenbe Berftand in feine vollen Rechte eintreten konnte. Wir ibentificiren uns felbft noch ju fehr mit ben letten Ereigniffen, als bag wir benfelben ichon rein objectiv gegenübertreten fonnten. Und hieße es nicht bie Berbienfte ber Manner, Die gemeinsam für bie Ehre bes Baterlandes, befeelt von bem uneigennutgigften und reinften Streben, fo Großes vollbracht haben, verfleinern, wenn man nach fo furger Beit bas Deffer ber Rritit an Die Leiftungen eines jeben legen und gleichsam als Richter von Sach feftftellen wollte, wer von ihnen ber Grofere ift? Der Genien - Cultus ehrt ein groß bentenbes Bolt, und ber eble Stolt, folche Ranner zu befiben, lagt in bem Bergen beffelben ben Gebanken an eine Rivalität nicht auftommen. Beber biefer funf Generale hat an feinem Theil, auf feinem Gebiete Ungewöhnliches hervorgebracht. Der Rriegsminifter bat bas Ruftzeug beftellt, er hat die Reorganisation mit etserner Billenetraft und wettsehendem Geifte burchgeführt, trot bes Bannstrahles, ben eine erbitterte Barteischule ihm in bem zweiten Saufe nicht mube wurde entgegen zu ichleubern. Dit ftaatsmannischer

Alugheit vertheidigte er sein Werk in jeder Session auf's Neue mit "sachlichen" Grunben, er ließ fich nicht von ben Phrafen ber Pfeubo - Bolfemanner auf bas Gebiet bes Partelgezankes hinüber locken, er hielt die Sache fest und blieb unerschütterlich auf diefem Boden fteben, obwohl er es im Uebermaß erfahren hatte, bag "biefer" Dajoritat gegenüber fachliche Grunde nicht verfingen, und bag bie Reorganisation nicht als folche befampft murbe, fondern bag fie nur als Mittel jum 3med berwerthet wetben follte, als ein Gebel, um ben Schwerpunkt ber Souveranetat und ber Regierung von ber Krone in die Majoritat bes zweiten haufes zu verlegen. Diefen glorreichen Rampf bat ber Rriegsminifter geführt und er ift als Sieger aus bemfelben bervorgegangen; bie reorganifirte Armee Preugens fleht jest ba als ber fefte bort Breugens und Deutschlands, als ber Gegenstand bes Reibes und ber Rachahmung ber größten Dilitarmachte Europa's. Diefe fo entwidelte Armee wurde von bem Chef bes Generalftabes ber Armee beim Ausbruch bes vorjährigen Krieges concentrirt, auf bie verschiebenen Ariegstheater vertheilt, in Bewegung gesetht und aufs Neue in ber hauptfclacht vereint und geführt. Der Ruhm ber oberften Leitung fällt bem General v. Moltte zu; er theilte jeder Armee die Rolle zu, die fie in dem blutigen Drama burchzuführen hatte. Eine folche Rolle will nicht schematisch behandelt und aufgefagt fein, fle erforbert einen Darfteller, ber, mit Beift und hoher Billensfraft ausgeruftet, ihr eine indivibuelle Geftaltung giebt. Unbere feben wir ben General Steinmes, andere ben General Faldenftein, anders ben General Gerwarth auftreten; Die Felbzuge bes 5. Corps, ber Elb : und ber Main = Armee charafteriffren fich verschieben, Die Berfon bes Bochftcommanbirenben gab einem jeben ein befonberes Beprage. Jeber berfelben tragt bie Rennzeichen einer Originalität nach ber verschiedenen Begabung ber Kunftler-Feldherren. — In ben nachfolgenben Blattern geben wir furze biographische Notizen über Die Generale herwarth, Moltte, Steinmet und Bogel v. Faldenftein. Diefe Rotigen tonnen nicht mehr fein als ein Umrif ber Lebensereigniffe; eine Biographie, eine Darftellung ber Bechfelwirkung von Individualität und von den außeren Berhaltniffen; eine genetische Entwidelung ber Berfonlichfeiten zu geben muß einer fpateren Bett vorbehalten werben.

herwarth von Bittenfeld (Carl Eberhard), koniglich preußischer General ber Infanterie und commanbirender General bes 8. Armee-Corps, wurde am 4. Geptember 1796 gu Grofwerther (Proving Sachfen) auf ber Befigung feines Grofvaters mutterlicherfeits geboren. Die Familie herwarth ift ein acht preugifches Solbaten-Beichlecht. Dberft Gerwarth, Großvater bes jegigen Generals, mar in ber Schlacht von Rollin an der Spike seines Regiments beim Sturm auf eine ofterreichische Batterie den Belbentob geftorben, ber Bater, Generalmafor, war in ber Schlacht von Auerftabt verwundet worben. Die Rutter Bermarth's war ein Fraulein v. Arnftebt, Tochter bes Gebeimen Finangraths v. Arnftebt. Die erfte Erziehung genoß Eberhard herwarth v. Bittenfelb im elterlichen Saufe, bann auf bem Gomnaftum ju Branbenburg. et bas funfzehnte Jahr überfchritten hatte, trat er (am 15. October 1811) in bas Rormal - Infanterie - Bataillon in Berlin ein und wurde schon im Fruhjahr 1812 jum Bortepeefahnrich ernannt. Sierauf befuchte er bie Kriegeschule in Berlin, murbe bann mit bem Normal-Bataillon im Winter 1813 nach Breslau verfest und am 21. Februar beff. 3. jum Offizier beforbert (in bem Alter von  $16^{1}/_{2}$  Jahren). Den Beginn bes Felbzuges von 1813 machte v. herwarth nicht mit; bie Offiziere bes Normal-Bataillons entichieben burch bas Loos, wer zum Erfag-Bataillon gurudbleiben follte, unb biefes Loos traf den jungen v. Herwarth. Nach Berlauf des Waffenstillstandes trat er in das Normal-Bataillon zurud und wurde mit diefem bei ber Formation des 2. Garbe-Regiments zu Tug verwandt und bem Fufilier-Bataillon biefes Regiments zugetheili. Rit biefem Bataillon nahm er an bem Felbzuge Theil. Das erfte Gefecht, bem b. Berwarth beiwohnte, war das Vorpostengefecht bei Graupen am 18. August 1813, an bem Schlachtiage von Dresben ftanb fein Truppentheil in ber Referve, bagegen nahm berfelbe an ber Schlacht von Leipzig activen Antheil. In bem Feldzuge von 1814 in Frantreich fand v. herwarth Gelegenheit, fich in ben Rampfen von Arcie fur Aube und von Baris besonbere auszuzeichnen. In bem Jahre 1815 fam bas 2. Garbe-Regiment nicht jur friegerischen Thatigfeit, ber fcmelle Berlauf bes Felbzuges fand baffelbe nur auf bem Mariche bis jum Rhein gefommen. Rach Berlin jurudgefehrt burchlebte

v. Herwarth eine lange Reihe von Jahren in Friedens-Thatigkeit. Am 30. Marg 1816 avancirte er jum Bremier-Lieutenant, 1820 murbe er mit ber Fuhrung einer Compagnie beauftragt und am 30. Marz 1821 zum hauptmann und Compagnie- Chef beforbert. In dieser dienstlichen Stellung verblieb v. Herwarth, bis er am 9. März 1835 zum Stabs-Offizier ernannt und mit dem Commando über das in Spandau garnisonirende 2. Bataillon des Garde = Reserve = Regiments betraut wurde. Wit diesem nahm er in 1839 wurde bemfelben Jahre an der preußisch ruffischen Revue zu Ralisch Theil. Major v. Herwarth zum Commandeur des 1. Bataillons des 1. Garde-Regiments z. F. ernannt. Am 25. Rarg 1846 fchritt v. herwarth zu ber nachften Staffel ber militarifchen hierarchie, indem er zum Oberftlieutenaut avancirte und mit ber Fuhrung bes Raifer=Frang=Grenadier=Regiments beauftragt wurde. Er behielt indeg biefes Regiment nicht, fondern wurde am 30. Marg 1847 jum Commandeur bes 1. Garbe-Regiments zu Fuß ernannt; es war biefes ein Beichen ber besonberen Bufriebenbeit und bes gnabigen Wohlwollens feines königlichen Berrn. Während ber Revolutions - Tage bes Marg 1848 finben wir v. Gerwarth gleichzeitig als Commandanten bes koniglichen Schloffes in Berlin. Am 10. Rai 1848 murbe b. Berwarth jum Oberft beforbert und behielt bas Regiment nur noch bis jum Fruhjahr 1850. Bu biefem Beitpunkt murbe er Commanbeur ber 16. Infanterie-Brigabe, vertauschte aber icon im Juni beffelben Jahres biefe Brigabe mit ber combinirten Brigabe bei ber Division Bonin, welche wegen bes brobenden Conflictes mit Defterreich Rainz gegenüber concentrirt wurde. Im October b. I. rudte er mit bieser Brigabe nach heffen, wurde aber von bort abberufen, jum Commandeur ber in Frankfurt a. DR. befindlichen preugifchen Besahungetruppen ernannt mit ber Beftimmung, bag er gleichzeitig bas Commando über Die 16. Brigade wieber übernehmen folle (nunmehrige 31. Bri-Am 23. Marg 1852 avancirte er zum Generalmajor, zwei Jahre spater wurde er jum Oberbefehlsbaber ber Bunbestruppen in Frankfurt ernannt. Ginige Monate fpater vertauschte er biese Stellung mit ber Commandanten-Stelle von Raing, mit ber Die Führung ber in Mainz garnisonirenben preußischen Brigabe verbunden wurde. 1. November beffelben Jahres (1854) gingen Die Geschäfte ber Commanbantur an Defterreich über und General v. herwarth behielt beshalb nur bas Commando ber in Mainz garnisonirenden preußischen Truppen. In Dieser Stellung blieb er, bis er im Juni 1856 jum Commanbeur ber 7. Divifion beforbert und nach Magbeburg verfest wurde; bier avancirte er am 15. October beffelben Jahres jum Generallieutenant. Jahre 1860 finden wir ben General v. herwarth als Commandeur ber 13. Divifion in Munfter, noch in bemfelben Jahre als commandirenben General bes 7. Armee-Corps. Bei bem großen Berbstmanover bes Jahres 1861 am Rhein führte ber General fein Corps in fo hohem Rage jur Bufriebenheit bes Ronigs, bag ihm bas 1. weftfalifche Infanterie-Regiment Dr. 13 verlieben wurde. Am 17. Mary 1863, 511/2 Jahr nach bem Beginne ber militarifchen Laufbahn, wurde ber Generallieutenant p. Gerwarth jum General ber Infanterie beforbert. - In bem Rriege gegen Danemart 1864 erhielt Beneral v. Serwarth im Mai bas Commanbo über bas preufische 1. combinirte Armee-Corps (6. und 13. Division) an Stelle bes Bringen Friedrich Carl von Preugen, ber für ben abberufenen Feldmarschall Grafen v. Wrangel bas Ober = Commando über bie preußisch - ofterreichischen Truppen übernommen hatte. hier leitete ber General bie Schlugepisobe bes Felbzuges, ben ewig bentwurdigen lebergang nach ber Insel Alfen. Der General feste felbit über ben Deeresarm und leitete perfonlich bie nachbruckliche Berfolgung ber Danen. Diefe Baffenthat wird ftete mit bem Ramen bes General v. Herwarth innig vertnupft fein. Des Ronigs Majeftat verlieh bierfur bemfelben ben Orben pour le morite und ftellte ibn à la suite bes 6. weftfalischen Infanterie - Regiments Rr. 55, eines Regiments, welches unter ber Leitung bes tapferen Generals fich Lorbeeren errungen hatte. — Nach erfolgtem Friedensichlug murbe bas Ober-Commando über bas in ben Elbherzogthumern verbleibenbe preußisch - öfterreichische Corps bem Beneral v. Herwarth mit dem Sit in Riel übertragen. Nach Auflosung biefes Ober-Commandos erhielt General v. herwarth am 29. Juni 1865 bas 8. Armee - Corps. An der Spige Dieses und ber 14. Division, so wie der Reserve-Artillerie bes 7. Armee-Corps (Elb-Armee) machte ber General ben Feldzug bes Sommers 1866 gegen Defterreich

mit. Die Elb-Armee nahm unter feiner entichloffenen und umfichtigen Führung einen bervorragenden Antheil an den Großthaten der preußischen Armee. Am 16. Juni früh wurde die fach. fliche Grenze bei Riefa überschritten, am 18. Mittags hielt General v. herwarth mit ber 16. Divifion seinen Einzug in Dresben. Bom 20. bis 25. marfchirte die Elb-Armee in ftarten Marichen bis Gabel und 3widau. Am 26. lieferte bie Avantgarbe ein gludliches Gefecht bei Guhnermaffer gegen ichmache ofterreichifche Abtheilungen. Un bem Gefecht von Runchengrag - am 28. Juni - nahmen außer ber Avantgarbe noch größere Abtheilungen ber 15. Divifton Theil, und zwar mar ber Stoff ber Elb = Armee auf ben linken Flügel ber Defterreicher gerichtet. Durch biefes gludliche Gefecht war bie Berbindung ber Elb- mit ber 1. Armee volltommen hergeftellt. Bon hier murbe ber Bormarich unbehelligt fortgefest. In ber Nacht jum 3. Juli erhielt General v. herwarth ben Befehl, mit ber Elb-Armee auf Nechanit vorzuruden und bort fo fruh wie möglich einzutreffen. Die Thatigkeit bes Generals an Diefem Tage ift hinreichend bekannt. Um 8 Uhr Morgens begann für bie Elb-Armee - auf ben linken Flügel ber Defterreicher bie blutige Arbeit; ihr gegenüber stand bas sächstiche Corps, Theile bes 8. Corps (Erzbergog Leopold) und die Cavallerie-Division Ebelsheim. Die Stüppunkte bieses Theiles bes Schlachtfelbes bilbete bie verschangte, bominirenbe Stellung von Prim und Problus. Bis 3 Uhr Nachmittags gelang es ber 14. und 15. Divifton, fich in ben Befit biefer Doch war hiermit ber Biberftand bes Feinbes noch nicht erschöpft, vielmehr fuchte berfelbe burch bie Etablirung großer Batterieen einem ferneren Borfcreiten Einhalt zu thun. Tropbem gelang es ber 16. Divifion — vereint mit ben Teten ber 1. und 2. Armee - noch bis in bas Elbthal hinab vorzubringen. Der Elb-Armee fiel bei bem weiteren Bormarich biefelbe Aufgabe, Die fie bisher fo glangenb geloft, ju: fie bilbete bie rechte Flugel = Colonne ber Armee und batte biefe Flante ju Am 15. Juli war bie Armee bei Inapm concentrirt, Die Avantgarde auf ber großen Strafe nach Bien vorgeschoben. In Folge bes Abmariches ber öfterreichischen Nord-Armee von Olmus nach Pregburg erhielt bie Elb-Armee ben Befehl, links abgumarichiren und fich an ber Strafe Brunn-Bien aufzuftellen. Am 17. ftanb bas Gros nur 4 Meilen von Bien um Poisborf, Die Teten bei Miftelbach = Bulfereborf. Der Abichluß ber Friedens-Braliminarien am 22. Juli machte ber friegerischen Thatigfeit ber Elb-Armee ein Ende. Nach einer breimonatlichen Abwesenheit kehrten bie Truppen in ihre Garnisonen gurud, General herwarth hatte fie von Sieg zu Sieg, von ber Beimath am Rhein bis vor die Thore der alten Raiserstadt geführt; daß fle da nicht hineinmarschirten, bas war nicht ihre Schuld, nicht die ihres hochverbienten Führers; bie Politit machte ben Solbaten-Bunfchen einen Duerftrich, aber ber 3med bes Rrieges war erreicht und ba burfte fein ebles Blut mehr vergoffen werben. Dit Ruhm und ber vollen Anerkennung bes bochften Rriegsberrn geschmudt febrie Bermarth mit feiner Elb-Armee beim, ihn zierte jest ber hobe Orben vom schwarzen Abler, ben ber Konig ibm für feine Leiftungen und für die feiner Armee verlieb. Eros einer funfunbfunfzigidhrigen Dienstzeit hat der General alle Strapazen des Feldzuges überstanden und wenn noch eine Campagne fur ben Ronig auszufechten ift, bann wird ber alte General aufs Neue jugendfrifch feine Armee zu neuem Rampf und zu neuem Siege führen.

Moltke (helmuth Karl Bernhard Freiherr von), königlich preußischer General ber Infanterie, Chef bes Generalstabes der Armee, Chef bes zweiten pommerschen Grenadier-Regiments Nr. 9 (Kolberg), Chrenmitglied der Akademie der Wissenschaften, Sprenburger von Kolberg und von Parchim (Mecklenburg), Doctor der Philosophie, wurde am 26. October 1800 in Parchim in Mecklenburg geboren. In dem hause seines Baters, welcher im Regiment Möllendorf gedient und als königlich dänischer General-Lieutenant gestorben ist, erhielt v. Moltke die erste Erziehung. Sein Bater hatte sich im Hossischen eine Bestyung gekauft und auf dieser verblieb er dis zu seinem zwölften Jahre. Mit seinem älteren Bruder wurde v. Moltke im Jahre 1811 nach Kopenhagen gebracht und mußte 6 Jahre auf dem dortigen Landcadetten-Institut zubringen. In dieser Anstalt wurden die jungen Cadetten sehr strenge erzogen und frühzeitig an Entbehrungen aller Art gewöhnt, so daß der jugendliche Frohstnn denselben verkümmert wurde. Am 22. Januar 1818 wurde v. Moltke zum Pagen des Königs von Danemark mit dem Kange eines Ofsiziers ernannt und blieb in diesem Berhältnis

bis zum 1. Januar 1819. An biesem Tage trat er als Lieuienant in das banische Infanterie-Regiment Oldenburg. Um 5. Januar 1822 nahm v. Molife ben Abichieb ans banifchem Dienfte, um in bie preugische Armee, Die feine bleibenbe Beimath werben follte, übergutreten. Die preußischen Eraminatoren, bie ben Frembling einer ftrengen Brufung unterwerfen mußten, abnten es wohl nicht, daß biefer junge banifche Offigier eine ber Saulen ber preugischen Armee zu werben berufen mar. hier auf einem weiten und grofigrtigen Gebiete komiten die Talente beffelben fich entfalten und beranreifen, bie auf ben fruberen Berhaltniffen bei ber Rleinlichkeit bes gangen Bufchnitts bes banifchen Stagtes ihre Entwidelung nicht gefunden haben murben. Um 12. Marg wurde v. Moltte als fungfter Seconde-Lieutenant in bem 8. Infanterie- (Leib-) Regiment angeftellt und erhielt in Folge beffen Frankfurt a. D. jur Garnifon. Die Rriegeschule in Berlin abfolbirte er, als gerabe feine Eltern burch eine Reihe von Ungludefallen ihr Bermogen eingebußt hatten. Rach feiner Rudfehr zum Regiment wurde er mit ber Führung ber Divifionefchule betraut und hierauf zu ben topographischen Bermeffungen bes Generalstabes commandirt. In dieser Stellung nahm er an den Aufnahmen in der Brovinz Schleffen und Bofen Theil. Am 30. Marg 1833 jum Premier-Lieutenant beforbert, trat er in ben Generalftab über und avancirte am 30. Marg 1835 gum Sauptmann. In hiesem selben Jahre (vom 23. September ab) machte er eine Reise nach Konftantinopel, wo er jur Instruction und Organisation ber turfischen Truppen commandirt und fpater burch vier preugische Offiziere bei ber Lofung biefer hochft fcweierigen Aufgabe unterflust murbe. Nach vierjähriger Abwesenheit fam v. Moltte im Auguft 1839 aus ber Turtei gurud. In biefer Beit sammelte er einen Schat von Erfahrungen, eine Rulle von Kenntniffen und wurde sowohl von Seiten bes Sultans mit hoher Auszeichnung verfeben (Nischan = Orben mit Brillanten und Ehrenfabel), als auch von bem Ronige Friedrich Wilhelm III. fur feine hervorragende Theilnahme an bem Feldzuge 1838 in Rlein - Affen mit bem Orben pour le merito becorirt. Rach biefer Beriobe tritt v. Moltte als Schriftfieller auf, indem er charafteristische Schilberungen über bie Turtei herausgab (anonym) und ein friegshiftorifches Wert "ber ruffifchturfifche Welbzug von 1828-29 mit vielen Blanen von Freiherrn v. Moltke, Major im t. preugifchen Generalftabe." Durch biefes lettere Bert bat v. Roltte fich einen bervorragenden Blat unter ben Militar-Schriftftellern erworben; es zeichnet fich baffelbe besonbere durch die große Klarheit der Darftellung und die Schärfe des militärischen Urtheile aus; es ift bas Erzeugnif eines militarifchen Denkers und eines erfahrenen Auch fur fartographische Zwede war ber Aufenthalt v. Moltfe's in ber Turfei ersprieglich. Rach ber Schlacht von Rifil in Rleinasten burchforschte v. Moltte Rleinaften, um die bisher fehr unvollständigen Karten bes Landes zu verbeffern, und legte zu biefem Behufe eine Strede von 1000 geographischen Meilen bei ben Recognoscirungefahrten gurud. Er brang burch bie mesopotamische Bufte, untersuchte ben Durchbruch bes Euphrat burch bas kurdische Gebirge, befuhr — eben so wie Lenophon ben Euphrat auf aufgeblasenen Sammelhauten. Der Fortschritt ber Jahrtausenbe ift an biefen Gegenden fpurlos vorübergegangen; Die Borben, welche bas Gebirge Rurbiftans bewohnen, schließen sich auf eine sehr primitive Weise von dem Einfluß der Civilisation ab, indem sie jeden Europäer tödten. Bor Moltke hat erst Xenophon jenen Durchbruch bes Cuphrat beobachtet; bis babin waren alle Reisenden ein Opfer ber Barbarei ber Eingeborenen geworben. — Nachbem v. Moltke am 12. April 1842 jum Rajor beförbert war, verheirathete er fich mit Fraulein v. Burt aus Holftein. In den Jahren 1845—46 lebte v. Roltke in Rom als perfonlicher Abjutant bes franken Bringen Seinrich von Breugen. Seine "Contorni di Roma", Die im Stich erschienen find, find eine Frucht biefes Aufenthalts. Nach bem Tobe bes Bringen, bem Rajor v. Moltke ein ebler und treuer Gefährte gemejen mar, murbe v. Moltte nach Magbeburg verjett, mojelbft er fleben Jahre blieb. Am 22. Juli murbe er Chef bes Generalftabes bei bem 4. Armee-Corps; am 26. September 1850 avancirte er zum Oberfilieutenant, am 2. December 1851 zum Oberft. Am 1. September 1855 jum erften perfonlichen Abjutanten bes Pringen Friedrich Bilhelm von Preugen ernannt, wohnte er in Balmoral ber Berlobung bes Prinzen mit ber Princeg Royal bei. Das nachfte Jahr verlebte er mit bem Bringen in Breslau und begleitete benselben noch mehrmals nach England. Am 9. Auguft

1856 erfolgte seine Ernennung zum General-Major, und am 29. October 1857 vertaufchte er feinen bisherigen Wirtungefreis mit ber Fubrung ber Gefchafte bes Generalftabes ber Armee und wurde am 18. Sept. 1858 zum Chef bes Generalftabes ber Armee ernannt. In biefer Stellung ift General v. Moltke geblieben und in berfelben am 31. Rai 1859 jum Generallieutenant, am 8. Juni 1866 jum General ber Infanterie avancirt. An dem schleswig-holsteinischen Kriege hat General v. Moltke einen bedeutenden Antheil genommen. Als nach ber Erfturmung von Duppel verschiedene Berfonalveranderungen in ber Operationsarmee in Schleswig und Jutland ftattfanben, arbeitete er mit bem Felbmarichall einen Plan zur Landung auf Fuhnen aus, welcher bamals febr wohl ausführbar mar, aber nur mit Gulfe ber Defterreicher bewerkftelligt werben fonnte, ba gerabe bie preugifchen Streitfrafte im Sunbewitt und in Jutland, Die ofterreichischen aber um Rolbing ftanden. Dem öfterreichischen Felbmaricall - Lieutenant v. Gablens wurde ber Oberbefehl über ein aus beiben gemischtes Corps angeboten; aber wie febr bies und überhaupt bas Bagnig ber Erpebition bem unternehmenben Sinne jenes Generale gufagten, fo lag both biefe Lanbung ju wenig im fpeciellen Intereffe bes Biener Cabinets, als dag biefelbe jur Ausführung gelangt mare. Es blieben baber nur ber Angriff auf Alfen und Die vollstandige Befetung Jutlands als lette 3wangsmittel gegen bie in Ropenhagen nicht erreichbare banifche Regierung. - In feiner glanzenben, bochft fcwierigen und verantwortungevollen Bosition als Chef bes Generalftabes ber Armee bat General v. Moltke fich ein unvergangliches Denkmal gesetht burch die oberfte Leitung ber preußischen Armeen im Sommer 1866. Wir bewundern an feinem Geifte bie Rraft und die flegende Rlarheit, mit ber er bie größten ftrategischen Brobleme loft; wir bewundern an feinem Charafter Die Intenfitat, mit ber er in allen feinen großartigen ftrategifchen Entwürfen fich immer für eine fuhne Offenfive entichieden bat. Und bas find gerade bie Eigenschaften, welche ben General, ber auf ber Sobe militarischen Biffens, militarifden Ronnens fteben foll, auszeichnen: Die Freiheit bes Gefichtefreifes, ein weites combinatorifches Talent und bie naturwuchsige Rraft bes Willens, einen Plan unter allen benen, welche fich bem geiftigen Auge barbieten, zu erfaffen und confequent burch-Diefes Alles hat General v. Moltte bei bem Belbzuge 1866 in hohem Dage bocumentirt. - Auch auf organisatorischem Gebiete bat ber General Berbienfte aufzu-Die allmähliche Bergrößerung und Reorganisation bes Generalftabes ift wesentlich fein Werk. — Ale Abgeordneter in ben erften außerorbentlichen, nordbeutichen Reichstag gewählt, hat v. Moltte mit vielem Geschick und lebhaftefter Anertennung für die Armee-Reorganisation und die breifährige Dienstzeit gesprochen, auch activ burch bas Stellen eines bebeutsamen Amendements in ben Bang ber Berhandlungen eingegriffen. - Fur Die großen Berbienfte bes Generals ift bemfelben von Gr. Rajeftat ber Schwarze Abler - Orben verlieben, und in bem gangen Ronigreich Breugen wirb ber Rame Rolite neben bem feines glorreichen Borgangers Gneisenau mit bober Berehrung genannt.

Steinmet (Rarl Friedrich v.), koniglich preußischer General ber Infanterie und commandirender General des 5. Armee-Corps, ift am 27. December 1796 ju Gifenach als preußischer Unterthan geboren. Gein Bater ftand als Offizier in preußischen Dienften, jog fich aber fruh nach seiner Berbeirathung mit einer Baroneffe v. Mosel in bas Brivatleben gurud. Dit feinem gehnten Jahre wurde v. Steinmes in bas Cabettenhaus nach Culm geschickt, und als biefe Stadt polnisch geworben mar, zwei Jahre fpater . (1808) nach Stolpe. Das Zimmer, welches er in Stolpe bewohnte, ließ ihn taglich bie Blucher'ichen Gusaren erbliden, wenn biese zum Dienft hinausritten. Dieses machte auf bas fugenbliche Gemuth beffelben einen tiefen Ginbrud, und machend und ichlafenb fcwebten ihm biefe hufaren-Bestalten bor, an bie er begeisterte Reben ausarbeitete. Go bildete fich in dem jungen Steinmet eine große Borliebe fur Die Cavallerie aus. 1811 wurde v. Steinmes nach Berlin verfest. Im Januar 1813 wurde er mit noch anberen Cabetten gur Ausbildung im Felbblenfte bem 1. Barbe = Regiment überwiesen und im Marg b. 3. als Infanterie-Offigier bem Dort'ichen Corps zugetheilt. Er war jest erft 161/4 Jahr alt, hatte fich aber bereits auf ben oberen Rlaffen bes Cabettencorps burch feinen lebhaften Beift und icharfen Berftand bemertbar gemacht. Sehr ichmerzlich wurde v. Steinmet burch feine Ueberweisung zur Infanterie berührt, ba feine frubere fcmarmerifche Borliebe für bie Gusaren ihn noch nicht verlaffen hatte, und er erwirkte fich bei bem Konige Friedrich Wilhelm III. eine Audienz, um feine Berfepung zur Cavallerie zu beantragen. Der Ronig horte ihn fehr gnabig an und verfprach ihm, feiner Bitte ju willfahren, wenn es ihm bei ber Infanterie nicht gefallen follte. Als v. Steinmes fich in Berlin bei bem General v. Dort melbete, fagte ihm biefer in trodenem Tone, "er tonne ibn nicht brauchen;" ber General wollte namlich alle Offizierftellen feines Corps aus diesem selbst beseten. Diese unfreundliche Begrüßung brachte den jungen Steinmet feinesweges in Berlegenheit, vielmehr erwiderte er fogleich: "bann werbe ich gu Gr. Rajeftat nach Breslau gurudreifen." Dort theilte in Folge Diefer energischen Replit v. Steinmes bem 1. oftpreußischen Grenabler-Regiment gu. Es ift eigenthumlich, bag biefe beiben Manner, bie in ihrem Charafter und ihren geistigen Anlagen fo viel Aehnliches haben, bei ihrem erften Begegnen zusammenftießen. Sein Lieutenantes Patent erhielt v. Steinmen am 5. Marg 1813, fcon am 5. April wohnte er bem Gefecht von Dannigtow bei, am 29. April wurde er in bem glanzenden Gefecht von Merfeburg, welches die beiben Mustetier = Bataillons Des 1. Regiments einer fechsfachen Uebermacht lieferten, burch einen Brellschuß am Unterarm verwundet. Schon fruhzeitig lernte v. Steinmet alfo, nicht auf die Bahl bes Gegners, sondern nur auf die eigene Tapferkeit und hingebung sehen. In ber Schlacht von Gr.-Gorschen am 2. Dai brang ihm eine Rugel bis in die Salsbinde, boch ohne ihn außer Gefecht ju fegen. Am 19. Rai bei Ronigswartha zerschmetterte ihm eine Gewehrfugel bas mittlere Glieb bes linken Mittelfingers und ftreifte ihn am Unterleibe. Wie groß bie Babigkeit und bie Billensfraft bes jungen Steinmet war, tann man baraus feben, bag er trop biefer Bunbe noch am 21. Dai ber Schlacht von Baugen beimohnte, allerbings zu Pferbe, ba ber Schmerz feiner Berwundung ihn am Geben verhinderte. Rach Ablauf bes Baffenftillftanbes befand er fich, wieber vollig bergeftellt, bei feinem Regiment und nahm nun ber Reihe nach an ben Rampfen bei Lowenberg, Golbberg, an ber Ragbach, bei Bei Wartenburg that er fich burch bie Bartenburg, Modern, Freyburg Theil. Führung feines Schugenzuges hervor, auch bier murbe er wieber von einer feindlichen Rugel erreicht, biefes Dal aber nahm ihm biefelbe nur feinen Rodichoof und einen Theil ber Beinfleiber fort. 3m Jahre 1814 machte v. Steinmes Die Gefechte von La Chauffee, Chalons f. M., Chateau Thierry, die Schlacht von Laon am 9. Marz und die Kampfe bei Paris am 30. Marz mit. Bei Chateau Thierry zeichnete er fich wieber burch bie Fuhrung feines Schubenzuges aus, mit bem er eine Ruble bem Feinbe entrig; fur Laon und Paris murbe er mit bem eifernen Kreug zweiter Rlaffe becorirt. Rach ber Schlacht von Baris ritt auch v. Steinmet in bie Stabt; ba jeboch feine Borfe nicht besonders gefüllt war, so sah er sich nur den Invalidendom an und kehrte daun wieber in fein Cantonnement gurud. Ueberhaupt hatte v. Steinmet in fo fruber Jugend einen fehr ernsten Charafterzug und zog ein mäßiges und ftilles Leben ben heitern Gelagen feiner Alteregenoffen vor. Go verwerthete er bie Beit, in ber bas Regiment nach erfolgtem Friedensschluß in der Gifel cantonirte, ju miffenschaftlichen Studien. fam bas 1. Regiment nicht mehr zur Action, gegen Ende August bezog es Cantonnements bei Paris und jest hatte v. Steinmes haufig Gelegenheit Baris in Augenschein gu Eines Tages befichtigte er bie Tuilerieen in leberbefesten Reithofen, mit ruffischem Kantichu verseben, in Uniform ohne Abzeichen, gerabe ale Ludwig XVIII. eben die Gratulationscour abhielt. — Nach ber Bacificirung ber nordlichen Provinzen Frankreichs rudte das 1. Regiment nach Königsberg i. Pr., hier blieb v. Steinmet bis jum Jahre 1818. 3m Anfange Diefes Jahres murbe er jur Dienftleiftung jum Kaifer-Frang = Grenadier = Regiment commandirt und fowohl von diefem ale vom 2. Garbe-Regiment zur Berfetung vorgeschlagen. Am 26. Rai 1818 murbe er in Folge beffen in das 2. Garde = Regiment 3. F. verfest. So fehr biefe Berfesung für v. Steinmes ehrenvoll und auszeichnend war, fo fehr schwierig gestalteten fich seine Gelbverhaltniffe, ba er ohne jebe Bulage mar. Dft bilbete fein Abenbeffen ein trodenes Stud Brob. Diese sehr harte Situation gestaltete sich etwas gunftiger, als er 1819 Bremier-Lieutenant wurde und besonders, als er nach feche Jahren, am 26. October 1825, seine Coufine, Die Lochter bes Generallieutenants a. D. v. Steinmes, heirathete. 1820—23 besuchte v. Steinmes die allgemeine Ariegsschule. Hier fand sein Wiffensbrang reiche Nahrung und mit vielem Gifer und Erfolg betrieb er alle militarischen und bie mathematischen Biffenschaften. In ben Jahren 1824 — 26 wurde er in Folge seiner vortrefflichen Leiftungen auf ber Kriegsichule zu bem topographischen Bureau commanbirt. Richts ftanb feiner Aufnahme in ben Generalftab im Bege, als fein Rangel an Bermogen. Der Chef bes Generalftabes ber Armee v. Muffling erflatte: "er fonne v. Steinmen nicht in ben Generalftab nehmen, weil er fein Bermogen habe." Im Fruhjahr 1829 wurde er zum Hauptmann beförbert, im November beffelben Jahres in das Garde-Referve-Infanterie-Regiment nach Botsbam verfett. Gier fab ber Ronig eines Tages ihn feine Compagnie exerciren (1835) und fand foldes Boblgefallen an ben Leiftungen beffelben, daß er bei ber Tafel lobend feiner ermahnte. In Folge hiervon wurde er im Marz biefes Jahres mit Bortheil in bas Raifer=Franz=Grenabier=Regiment verfest. 3m Marg 1839 avancirte v. Steinmet jum Major und Commandeur bes Garde-Landwehr-Bataillons Duffelborf. In biefer Stellung blieb er bis zum Rarg 1841, wo er zum Bataillons = Commandeur im Garde = Reserve = Regiment ernannt und nach Span= 3m März 1848 nahm er mit feinem Bataillon an wurde. Strafen = Rampfe in Berlin Theil. Sierauf. wurde er mit ber Fub= rung bes 2. Regiments (Konig Friedrich Wilhelm III.) beauftragt und führte in biefer Eigenschaft bie beiben Rusketier-Bataillons bes Regiments in bem ichleswigholsteinischen Kriege. Er commandirte bieselben in ben Gefechten von Schleswig und Duppel und erhielt hierfur ben Orben pour le merite. Im October 1848 wurde v. Steinmet zum Commanbeur bes 32. Infanterie-Regiments ernannt. Das Regiment ftand in Magbeburg in Garnifon. Für bie Beit, bag bie Rational - Berfammlung in Brandenburg tagte, wurde v. Steinmet zum Commandanten biefer Stadt ernannt. Unter feinem Befehle ftanden 1 Linien-, 1 Garbe-Landwehr-Bataillon, bas 6. Ruraffler-Regiment und 1 Batterie. Im Jahre 1849 mußte er bie Berliner Landwehr, bie fich in voller Biberfeglichfeit befand, entwaffnen und auflosen. Seiner Entschloffenheit und Energie gelang es, biefen Act ohne Wiberftanb auszuführen. Am 8. Mai 1849 Bei ber Mobilmachung bes wurde v. Steinmet jum Oberft = Lieutenant beforbert. Jahres 1850 rudte er nach Rurheffen und wurde fpater Commandant von Raffel. Auch in blefer Bofition fand er reichlich Belegenheit, feine rudhaltslofe Energie und Confequeng zu bocumentiren. - Bunachft rudte er nach erfolgter Demobilmachung mit feinem Regiment nach Erfurt, 1851 wurde er aber, nachdem er nur bier Bochen in ber neuen Garnison zugebracht hatte, jum Commanbeur bes Cabetten = Corps und am 18. Januar beffelben Jahres jum Oberft ernannt. Bis zum Jahre 1854 behielt er biefen Birfungefreis, ber ihm ein lebhaftes Intereffe und große Befriedigung gemabrte. 1854 wurde v. Steinmet Commandant von Magdeburg, am 13. Juli beffelben Jahres Generalmajor. In bem erften Sahre feines Aufenthaltes bafelbft ftarb feine erwachfene Tochter, bas einzige Rind, welches ihm von brei Rinbern übrig geblieben mar. Diefer Berluft erschütterte ibn auf bas Tieffte und gab feinem Gemuthe eine noch ernftere Richtung. Beneral v. Steinmet fampfte mit aller Mannestraft gegen ben Schmerz, ber ihm bereitet mar; an ben schonen Berfen:

"In bes Lebens allertrübsten Stunden Linbert Thatigfeit bes Bergens Bunben"

stärkte er sich zu ben Arbeiten seines Beruses, und er machte die Erfahrung, daß Arbeit haben ein Segen sei. In den Jahren 1855, 56 unternahm der General mit seiner franklichen Gemahlin größere Reisen durch Deutschland, die Schweiz und Italien, um sich körperlich und geistig zu erfrischen. Fortgesetzt betrieb er seine Studien, die ihn wenigstens zeitweise den großen Schmerz vergessen ließen. — Im Frühjahre 1857 avanscirte v. Steinmetz zum Commandeur der 3. Garde-Insanterie-Brigade, in dem Herbste besselben Jahres ging er als Commandeur der 1. Division nach Königsberg i. Pr. Am 22. Mai 1858 erfolgte seine Ernennung zum General-Leieutenant. Bis zum Februar 1863 blieb der General in Königsberg, um dann zuerst das 2. Armee-Corps in Stettin und im Mai 1864 das 5. Corps zu übernehmen, dieses Corps, welches durch ihn zu so hohem Ruhme gelangt ist. Am 25. Juni 1864 wurde er General der Insanterie. So glänzend sich seine Carrière gestaltete, so trübe Ersahrungen wurden ihm in seinem Familienleben zu Theil, indem im November 1863 seine Gemahlin ihm durch

ben Tob entriffen wurde. So ftand ber General fest allein auf ber Welt, von allen seinen nachsten Angehörigen allein übrig geblieben und er hat tein Rind, auf bas er feinen Ruhm vererben fann, teine Gemablin, Die feine ftolgen und glangvollen Erlebniffe mit ihm theilt. - Die Rolle, welche General v. Steinmet mit seinem 5. Corps in bem Feldzuge 1866 gespielt hat, bedarf feines Commentars. An vier Tagen bat er brei öfterreichische Corps geworfen. Aus ben ungunftigften Terrainverhaltniffen fich berausarbeitend burch bie eiferne Babigfeit feines Willens, Die falte Rube feines bellen Berftanbes, hat er bas unmöglich Scheinenbe erreicht. Er wollte flegen, er wollte unter allen Umftanben, um feben Breis flegen, barum bat er geflegt. Ein folder Bille ift eine schöpferische Racht, aus ber Fulle einer folden Energie ftromt ber Sieg beraus. Das Bort bes erften Napoleon, bag im Kriege bie moralischen Rrafte brei Biertel bes Erfolges finb, bat Steinmet jur Bahrheit gemacht, burch eine breifache That bewiesen. Bei bem Gerauswinden aus einem Gebirgebefilee fann man einen wohl postirten Gegner nicht burch taktische Runftflude folagen, sonbern nur burch bie Ueberlegenheit ber moralischen Rrafte, burch eiserne Disciplin und burch ein unerfcrodenes "Bormaris." Diefes "Bormaris" lebt in ber Feuerfeele bes alten Generals; fo hat er flegen konnen. — Schon am 1. Juli 1866 verlieh bes Konigs Dajeftat bemfelben ben Schwarzen Abler-Orben mit folgender Cabinets-Orbre: "Schloß Sichrow bei Turnau, ben 1. Juli 1866. Durch bie mir nunmehr gugegangenen Melbungen bes Kronprinzen, Meines Sohnes, als Commandirenden ber II. Armee, erweisen fich bie viertägigen Siege, welche Sie, Berr General, mit Ihrem tapferen, ausgezeichneten 5. Armee-Corps erfochten haben, von folder Wichtigkeit und Entichiebenheit fur Die Operationen der gesammten Armee, zugleich aber von solchem Umfange am 27. und 28., daß fle einer felbstftanbig gelieferten zweitägigen Schlacht gleich kommen, fo daß 3ch Ihnen für Ihre ausgezeichnete Fuhrung und Leitung berfelben Meine konigliche Anerkennung in bochftem und vollstem Rage hiermit aussprechen muß. Nur Ihrer Energie und Ihrer Einwirtung auf Ihre braven Truppen ift es juguschreiben, daß dieselben burch ihre Ausbaner und Tapferfeit taglich frifchen und überlegenen feindlichen Corps die Stirn bieten konnten und jedesmal flegten. Und Sie, herr General, haben somit die Ehre, Die fcwierigen Operationen größtentheils gelingen zu machen, bie 3ch ber gefammten Urmee gestellt hatte, beren Concentration aus Schlesten und Sachsen in Bohmen ju bewirten. 218 Anerkennung Ihres hoben Berbienftes, fo wie in Anerkennung ber helbenmuthigen Leiftungen Ihrer Truppen, verleihe Ich Ihnen Meinen hohen Orben bes Schwarzen Ablers, so wie bas bazu gehörige Großtreuz bes Rothen Abler-Orbens, bieses aber mit Ich bin ftolz barauf, biefe hochste Auszeichnung zum ersten Rale feit Reinem hochseligen Bater und Konige, wie Er bies in bem Befreiungefriege vermochte für hohe Auszeichnung vor bem Feinde verleiben zu konnen! Armee und Nation wird baburch auf Ihrer Bruft lefen, was Sie burch und für fle leifteten. Ihr bankbarer, treu ergebener Konig (geg.) Bilhelm." Diefe glangenden Thaten und bie Anerkennung, welche biefelben überall im bochften Brabe gefunden haben, haben an bem alten Solbatenherzen nichts gewandelt, es schlägt ebenso ernst und eben so schlicht weiter, als bisher: fo viel Ruhm stellt ben Charafter auf eine hartere Brobe, als bie Schmerzensschläge bes Unglude, Diese doppelte Brobe hat General v. Steinmet bestanden. Gin folder Charafter fann nicht bie verbindliche Glatte bes hofmannes haben und wir tonnen uns nicht wundern, wenn ber General bisweilen etwas ftrenge und fcharf auftritt, boch wirb fich Riemand hieruber beschweren, ber bie Eigenthumlichkeit feiner Perfonlichkeit ju wurdigen verfteht. Diefer Ernft und biefe Strenge waltet jedoch nur in ben bienftlichen Beziehungen bes Generals und bier verfolgt er ben Bablipruch "ftreng und Durch biefe Eigenschaften aber ift ber General ber Belb von Rachob, Stalit, Schweinschabel und Grablig geworben und burch biefe Eigenschaften wird er auch ferner, wenn bie Burfel wieber jum Rriege fallen follten, ein Belb und Sieger fein.

Bogel von Faldenstein (Ebuard), königlich preußischer General der Infanterie und commandirender General des 1. Armee-Corps, Chef des 7. westfälischen Infanterie-Regiments Nr. 56, ist am 5. Januar 1797 zu Breslau geboren. Sein Bater war als preußischer Major fruh verstorben, als Faldenstein noch ein kleiner Knabe war, und hatte seine Familie in ziemlich beschränkten Berhältnissen zurückzelassen. Gin naber

Berwandter des Hauses bekleidete zu dieser Beit die Burde des Fürstbischofs von Breslau und biefer verfprach fich bes jungen Ebuard v. Faldenftein anzunehmen, wenn berfelbe für ben geiftlichen Stand bestimmt murbe. Unter ber Brotection feines Obeims eroffnete fich ihm bie Aussicht auf eine glangenbe Laufbahn, um fo mehr, als er aus einer alten Familie ftammte und in Deutschland nur wenige Ebelleute fich bem Dienste ber Rirche wibmen. Indeß lebte in Faldenftein troy feiner großen Jugend ber Solbatengeift feines Baters, ber ichon als Premier-Lieutenant in ber Rhein-Campagne ben Orben pour le mérite fich erfritten batte, und als Friedrich Wilhelm III. 1813 fein Bolf zu ben Baffen rief, ba entflammte bas Gemuth beffelben in friegerischer Begeisterung und an einem Tage murben bie bisherigen Butunftsplane über Bord geworfen. elffahriger Anabe war der Franzosenhaß in seiner Seele entbrannt und mit der Jagdflinte feines Baters hatte er auf zwei frangofifche Genbarmen am Geburtstage bes Raifers Rapoleon in Breslau geschoffen, gludlicherweise aber nur bas Pferb bes einen getroffen und ohne - von zwei baperichen Golbaten verftedt gehalten - entbedt worben gu fein. Bie paste eine fo glubenbe Seele in bas Gewand eines Priefters? Die Bunfche bes v. Faldenftein fimmten teineswegs mit benen feiner Mutter überein und fie fuchte auf alle Beise benfelben entgegenzutreten. Wefentlich wurde fle hierbei burch ben garten und fowachlichen Buche ihres Sohnes unterflutt, er fand namlich tein Regiment, welches ihn annehmen wollte. Schon war er auf bem Bunkte zu verzweifeln, als ein Freund seines verstorbenen Baters -- Oberft v. Rlux -- zufällig nach Breslau kam und ihm verfprach, ibm jur Erreichung feiner Bunfche ju verhelfen. -Roch einmal versuchte feine Mutter burch Lift ihn von seinem Borhaben abzubringen, aber umsonft, er entflieht aus ber verschloffenen Bohnung mit Lebensgefahr auf einem langen Blattbrett, bas er über ben hof legt, eilt nochmals zu bem Oberft und erhalt jest von biefem eine Befcheinigung feiner Annahme als freiwilliger Jager. Jeht hielt ihn nichts mehr, er fuhr nach Jauer, murbe bort zwar wegen seines noch nicht entwidelten Rorpers zuerft abermals abgewiesen, indeß ichlieflich burch ein erneutes Dazwischentreten bes Oberften eingestellt. Eros feines Feuereifers murbe Faldenstein boch nicht bie Strapagen bes Rarichirens ausgehalten haben, wenn nicht bie Offiziere fich feiner liebevoll angenommen hatten, fle ließen namentlich feine Sachen fahren und gaben ihm vielfach ihre Pferbe zum Reiten. Um 2. Mai nahm v. Faldenstein an ber Schlacht von Groß- Borichen Theil und wurde in biefer burch eine Flintenkugel am rechten Bein contufionirt, er konnte aber bei bem Detachement bleiben. Am 21. Rai bei Baugen erhielt v. Faldenftein einen Brellichuf gegen bas rechte handgelent, eine zweite Rugel burchlocherte feinen Mantel. Am 11. August trat er in die Linie über und zwar wurde er als Bortepee-Fahnrich in bas erfte westpreugifche Infanterie-Regiment einrangirt. Der Abfutant bes freiwilligen Jager-Bataillons, bei bem er fich fo fehr ausgezeichnet hatte, überreichte ihm beim Abichieb einen Gabel, ber Brigabe-Commanbeur herr v. Siller nahm bas Botepbe von feinem eigenen Sabel und befeftigte es an bem, welchen v. Faldenftein foeben erhalten batte, und befahl, bag er bei bem neuen Regiment Offizierdienfte thun follte. In ber Schlacht an ber Rapbach mußte v. Faldenstein mit bem Bataillon, bei bem er ftand, bie wuthenbe Reife burchfcreiten, indem bas Baffer ben Leuten bis unter bie Urme reichte. Am 22. und 23. September nahm v. Faldenftein an ben Arrieregarbengefechten bei Bijchofswerba und Botegaplit ben thatigften Antheil. In bem erftern Gefecht vertheibigte er mit nur 30 Mann feines Buges einen Goblweg fo lange gegen Die nachbringenbe feinbliche Avantgarbe, bis die eigenen, zurudgehenden Truppen in Sicherheit waren. hierfur murbe er gum eifernen Rreng vorgeschlagen, erhielt aber ftatt beffelben feine Ernennung gum Offizier. Am 1. Januar 1814, als bereits bie Avantgarbe bes Blucher'ichen Corps bei Caub über ben Rhein gegangen war und bie Grenadier-Brigade anlangte, um übergefest zu werben, ftellte ber Oberftlieutenant v. Giller bem Feldmarfchall, welcher unweit bes Ufers ftanb, ben bamals noch fehr kleinen Lieutenant v. Faldenftein por und außerte babei: "Ercellenz, es ift ein braver Junge." Sierauf erwiberte ber anscheinenb fehr gut getaunte Feldmarschall, fich gegen Faldenstein wendend: "boren Sie, bas litte ich nicht, ein preußischer Offizier ift wohl ein braver Rerl, aber tein braver Junge; ich nehme ibn (auf ben Oberfilieutenant v. Giller beutenb) vor's Meffer." In ben jest folgenden Feldzügen wohnte v. Faldenftein ber Schlacht von Laon, ben Gefechten

von Merry und Chateau-Thierry, ferner ber Blotabe von Thionville und Vitry f. MR. bei. Bei Montmirail fielen alle bei feinem Bataillon anwefende Offigiere, ober murben bleffirt, nur Faldenftein blieb unverfehrt, boch war auch fein Rod von Rartatichfugeln burchlochert. Der 17 jahrige Lieutenant übernahm bas Commanbo bes Bataillons in einem Augenblice, als es fich gerabe im heftigften Feuer einer Batterie gegenüber befand; er fuhrte es in befter Baltung aus bem Feuer, erhielt bafur nach 6 Bochen bas eiferne Kreuz und wurde mit ber Fuhrung einer Compagnie beauftragt. Spater erhielt er noch bas rufffiche Beorgen = Rreug fur Unteroffigiere und Gemeine. Als der Rrieg beendet war, tonnte ber junge Faldenstein mit Stoly auf biefes erfte Dienstjahr jurudbliden, er hatte fich bei jeber Gelegenheit hervorgethan und fich mehrmals bas eiferne Rreug verbient. Im October 1814 trat v. Faldenftein mit bem meftpreußischen Grenabier = Bataillon in bas Raifer = Frang = Grenabier = Regiment über. nächsten Sahre rückte er abermals in Baris ein und cantonnirte mit den Garden zehn Bochen baselbft. Ende 1815 marschirte bas Regiment wieder nach Berlin gurud und jest begann für ibn bas einformige Barnifonleben. Da er gang ohne Bulage leben mußte, fo mar er auf feine vier Banbe angewiefen und hatte hinlanglich Ruge, fich wiffenichaftlich weiter zu buden und außerdem Muste zu treiben, zu zeichnen, in Del zu malen, auf Glas zu malen und in Rupfer zu ftechen. Ein vierjähriges Commando ju ben topographischen Bermeffungen bes Generalstabes führte ihn zu bem Beichnen Er arbeitete fpater an ber Rheymann'ichen Rarte von Deutschland, von Landfarten. gab feine Aufnahmen von ber Umgegend von Berlin beraus, entwarf eine Karte ber Umgegend von Salzbrunn, vom Riesengebirge, Fürftenftein u. f. w. Auf Diese Beise ermarb er fich eine ziemlich beträchtliche Bulage. Am 30. Marz 1821 wurde er jum Bremierlieutenant beforbert, am 13. October 1829 jum Sauptmann und Compagnie-Chef. In biefer Stellung verblieb er 11 Jahre. Gin gludlicher Umftand führte ibn in biefer Beit zu ber Bekanntichaft mit bem Aronpringen, bem nachberigen Konig Friedrich Ein Runfthandler hatte v. Faldenftein gebeten, mehrere Anfichten, bie berfelbe bei feinem Aufenthalte in Salgbrunn gezeichnet hatte, vervielfaltigen zu burfen. Dem Abjutanten bes Kronpringen ichenfte v. Faldenftein einige biefer Blatter und biefer Offigier zeigte fle bem Rronpringen, beffen Beifall biefelben in hohem Rage fanden und ber bulbreichft geftattete, ibm auch ein Original, ein Delbilb, überreichen zu burfen. Se. tonialiche hobeit befahl in Folge bavon Faldenftein gur Tafel und von biefem Beitpuntte ab wendete ber Bring ihm feine befondere Gunft gu. Am 26. Marg 1841 murbe v. Faldenftein zum Rajor beforbert und erhielt bas combinirte Garbe-Referve-Bataillon in Spandau. Friedrich Wilhelm IV. hatte inzwischen ben talentvollen Offizier nicht vergeffen. Gines Tages lieg er ihn fragen, ob er bie Leitung über bie Malereien fur ein großes Fenfter ber Marientirche ju Danzig übernehmen wolle. Diefes Fenfter follte 81 Fuß hoch, 23 Fuß breit werben, es waren also bei ber Aussubrung bieser Malerei bebeutenbe Schwierigkeiten ju überwinden. Aber treu feinem Bahlfpruch, ben er in seiner Jugend dem heiligen Augustinus entlehnt: "quare hi et hae possunt et quare tu non potes Falckensteine", fagte er zu und begab fich zum Konig, um biefem feinen Entichlug zu melben. Der Ronig ichidte ibn guvorberft nach Dunchen, um in ben bortigen Ateliers für Glasmalereien Borftubien zu machen. Rach Berlauf eines Jahres hatte Rajor v. Faldenftein bas Fenfter jur vollen Bufriebenheit bes Konigs bergeftellt. Auf Befehl bes Ronigs mußte v. Faldenstein fest in Berlin ein befonderes Atelier fur Glasmalerei errichten. 3m Jahre 1843 erhielt v. Faldenftein bas Commando bes 1. Batgillons bes Raifer-Franz-Grenadier-Regiments. An dem Stragenkampfe in Berlin 1848 nahm er mit feinem Bataillon ben thatigften Antheil, von diefem wurden 56 Rann verwundet, 4 getobtet, er felbft von 2 Rugeln und einer Reppofte getroffen, aber boch nur leicht an ber linken Sand verwundet. Das Bolt nahm Revanche an feiner Tapferfeit, indem es in ein ihm gehorendes, in der Landsbergerftrage gelegenes Saus einbrach und bort mannichfache Berwuftungen anrichtete, fo bag feine Familie fchleunigft flieben mußte. Balb barauf rudte v. Faldenftein nach Schleswig und fuhrte fein Bataillon mit großer Auszeichnung. In bem Treffen von Schleswig war er mit feinen Leuten ber erfte beim Sturm gegen bie Stadt und ließ auf eigene Berantwortung "bas Gange avanciren" blafen, um Leben in bie Action zu bringen. 3hm wurde ber

Rothe Abler-Orden 3. Klaffe mit Schwertern hierfur verlieben. Am 24. August 1848 erfolgte feine Ernennung jum Commanbeur bes Garbe-Schugen-Bataillons, 1850 murbe er Chef bes Generalftabes beim 3. Armee-Corps unter bem Befehl bes Generals v. Brangel. Er erwarb sich in bieser Stellung bie vollste Zufriedenheit und bas freundichaftlichfte Bobiwollen bes Generals, ben er in ber Folge auch auf feinen Reifen burch Italien (1852), Rufland, Turfei (1853) begleitete. Am 19. November 1849 war v. Faldenftein Oberfilieutenant, am 19. April 1851 Oberft geworben und wurde am 10. Mai 1855 zum Commandeur ber funften Infanterie - Brigabe in Stettin ernannt. Schon am 12. Juni 1855 vertauschte er Dieje Brigade mit ber 2. Garbe = Infanterie= Brigabe und avancirte am 12. Juli biefes Jahres zum Generalmajor. In biefer Beit wurde er einer Commission zugetheilt, Die ein neues Brot fur Die Armee feststellen follte; er feste in biefer feine Anfichten burch und wurde fur bie Berftellung eines billigen, ausgezeichnet nahrhaften Brotes am 26. Juni 1856 als Dirigent bes Dekonomie-Departements in bas Rriegsminifterium verfest. 3mei Jahre fpater erhielt er bie 5. Divifion, murbe am 22. November 1858 jum General - Lieutenant beforbert unb am 29. Januar 1863 zum Commandeur ber 2. Garbe - Division ernannt. Am 9. Januar 1864 erfolgte feine Ernennung jum Chef bes Generalftabes bei bem Dber-Commando über Die gur Ausführung ber Bundes - Erecution in Solftein bestimmte Armee. In Diefer Stellung lagen ihm Die Entwurfe fur Die Operationen ob, welche ber balb bierauf erfolgte banifche Arieg im großen Gangen erbeifchte. Er erfreute fich bierzu faft ausnahmelos ber Buftimmung bes Bochftcommanbirenben und Seiner Ronigl. Sob. bes Rronpringen, welcher zwar nicht officiell bagu bestimmt mar, aber boch burch feine Anwesenheit endgultig entscheidend auf alle Operationen einwirkte. Seine Ansicht, Die ber General v. Faldenftein gleich nach bem Sturme von Duppel ausiprach. bag man fcon am anderen Tage nach Jutland marfchiren und biefes Land fo weit wie möglich occupiren muffe, um fo auf ben Frieden einzuwirken, murbe vom Kronpringen und bem Feldmarfchall als bie richtige anerkannt und fam fofort gur Ausführung. Durch biefen unerwartet ichnellen Bormarich überrafcht, verließen bie Danen Friedericia und raumten Butland bis an ben Limfjord. Am 30. April 1864 gum Oberbefehlshaber ber in Jutland fiehenden Truppen und am 24. Juni jum Militar - Gouverneur von Sutland ernannt, wurde General v. Faldenftein mit ber Berwaltung biefes Lanbes beauftragt, Dit elferner Strenge wußte er ben Starrfinn ber Juten ju gabmen und fle gefügig gu machen, bie Sprengung ber Gifenbahnbrude über Die Langar hatte fie belehrt, wie er gegen Biberfpenftige zu verfahren verftebe. Er ging mit einem Theil feiner Truppen über ben Limfjord, welcher bis babin noch von teinem feindlichen Solbaten überfchritten worben war, nothigte bie Danen jum Ginschiffen und jum volligen Berlaffen ber cimbrifchen Salbinfel, und um bie Befignahme berfelben gewiffermagen gum Abichluffe gu bringen, machte er mit Gr. Ronigl. Sobeit bem Bringen Albrecht von Preugen (Bater) jenen abenteuerlichen Bug nach Stagen, um ba, wo nur bas Deer feinem Beitervorbringen ein Biel fette, an ber Rorbspipe von Jutland, die Fahnen ber Allitten, bie preußische und bie ofterreichische, aufzupflangen. Aus biefem Feldzuge tehrte er mit bem Orben pour le merite, bem Rronen-Orben erfter Rlaffe mit Schwertern und bem taiferlich ofterreichischen Leopolds - Orben erfter Rlaffe mit ber Rriegsbecoration gurud. Am 21. Nov. 1864 wurde v. Faldenstein zum commandirenden General bas 7. Armee-Corps und am 18. Juni 1865 wurde er jum General ber Infanterie ernannt. — Das Frühjahr 1866 hatte alle Welt in eine fieberhafte Spannung verfett. Der nunmehrige General ber Infanterie v. Faldenftein erfuhr bei feiner Anwefenheit in Berlin , bag, falls es jum Rriege tommen follte, ihm eine befondere Stellung jugebacht fei. Der größte Theil feines Corps war im Anfang Juni bereits nach Sachfen entfenbet worben; ber General v. Faldenstein und bie breigehnte Division waren nur noch zuruchgeblieben. Da erhielt er am 14. Juni ben allerhochften Befehl, am 16. Juni fruh 6 Uhr bie Offenfive gegen hannover ju beginnen, wenn bis ju biefer Stunde nicht ein abanbernbes Telegramm ihm zuginge. Die Absicht fei, Die hannoversche Armee zum Rieberlegen ber Baffen ju zwingen; v. Manteuffel ftebe in Altona und habe ben Auftrag, zu bemfelben Bwede mit ihm zu cooperiren und hierzu feine Beftimmungen entgegenzunehmen; v. Beber, ber zu biefer Beit bei Beglar fand, fei an feine Befehle gebunden. Das war bas in

aller Gile gusammengesette Corps bes Generals v. Faldenftein, welches spater ben Ramen "bie Main-Armee" erhielt und mit bem er bie Sannoveraner. Die Babern und bas achte Bunbescorps ichlagen follte, welche an Starte ihm mehr als boppelt überlegen Am 16., fruh 6 Uhr, blieb bas gefürchtete Telegramm aus. Der Jubel bei ben Truppen war groß. 36 Stunden fpater rudte v. Faldenftein mit ber Divifion Goben in Sannover ein und erbeutete bier ein Rriegsmaterial im Werthe von vielen Millionen Thalern. Die Gannoveraner, wenigstens ihr Konig, hatten burch bas rafche Borgeben v. Faldenftein's, wie es ichien, vollftanbig ben Ropf verloren; fie verfaumten bie Beit, fich rechtzeitig mit ben beranrudenben Babern zu vereinigen. v. Falctenftein fcob fich bazwischen; fle wurden von seinem gangen Corps umftellt und capitulirten in der Nacht vom 28. jum 29. Juni. General v. Arentichild ergab fich und bie gange hannoveriche Armee mit Genehmigung ihres Konigs bedingungelos. Auch bier fiel ibm ein ungeheures Rriegsmaterial in Die Sanbe, namentlich an Befchuten und an Pferben. Die Schlacht von Langenfalza am 27. Juni war ohne v. Faldenftein's Befehl gefchlagen worden, ja ohne ihn auch nur von dem beabstätigten Angriffe einmal in Renntnig gefest zu haben; fie berührt ihn alfo burchaus nicht. Die Bapern ftanben nur noch zwei Tagemariche entfernt in feinem Ruden. Er concentrirte fofort feine Truppen bei Gifenach, um weiter in ber Offenfive fortzufahren. Das achte Bunbescorps tam von Frantfurt a. M., um fich mit ben Bahern zu vereinigen. Beibe Corps getrennt zu halten und fie fo möglichft einzeln zu schlagen, bas war ber leitende Gebanke für ben zweiten Abichnitt biefes Feldzuges. Er feilte fich zwischen biefe beiben Corps ein, indem er Die Strafe über Fulba nach Gelnhaufen einfolug, folug bie Bavern, als fie feine linke Blanke bedrohten, am 4. Juli bei Dermbach, vertrieb burch wenige Ranonenschuffe bie baperische Cavallerie bei Gunfelb, wandte sich von Fulba und Schluchtern aus noch elumal gegen die Bapern, überstieg hierzu das Abdingebirge und schlug diese am 10. Juli an vier verschiebenen Bunften an ber franklichen Saale, bei Sammelburg, Riffingen, Saufen und Balbafchach. Am 11. Juli ließ er bie Bapern in ber Richtung auf Schweinfurt burch eine Divifion verfolgen, mahrend von einer andern Divifion ber Weg auf Gmand eingeschlagen war, um nunmehr über ben Speffart zu geben und fo bem achten Bundescorps in ben Rucken zu gelangen. Am 12. Juli folgte Die andere Divifion, ben 13ten ichlug er icon bie beffen - barmftabtifchen Truppen bei Lauffach, ben 14ten Die Defterreicher und Darmftabter bei Afchaffenburg, nahm biefe Stadt mit Sturm und rudte ben 16. Juli in Frankfurt a. M. ein. Gin militarifcher Schriftfteller fagt über biefe Operation in feinem Berte: "Preugens Feldzüge gegen Defterreich und beffen Berbanbete im Jahre 1866" Folgendes: "Die Main-Armee hatte in 14 Tagen Großes erreicht und erftritten burch gewandte und fuhne ftrategische Bewegungen, burch bie bewunderungswerthen Leiftungen ber Truppen im Ertragen ber Strapagen bei Ueberichreis tung bes Rhongebirges und bes Speffart, vor Allem endlich burch bie unerschutterliche Bravour, mit ber fie in allen Gefechten gefampft. Diefe 14tagigen Operationen ber preußischen Main - Armee von Gifenach bis Frankfurt werben in ber Rriegogeschichte für alle Beiten muftergultig bleiben und als ein energisch und geschickt im Gebirgsterrain durchgeführter Bewegungefrieg anzusehen fein, in welchem v. Faldenftein Rubnheit mit Borficht gepaart, burch gleich vortreffliche ftrategische und taktische Leitung die gunftigften Erfolge mit möglichft wenigen Rraften und möglichft geringen Opfern zu erreichen gewunt bat. Der turge, fur bie Berhaltniffe von gang Gubbeutschland aber fo enticheis bende Faldenfteinsche Feldzug ift eine neue Muftration zu bem Kriegsaxiom, bag ein enticoloffener umfichtiger Felbherr, ber fich mit burch und burch zuverläffigen Truppen amei getrennten, unentichloffenen und ohne lebereinftimmung handelnden Gegnern gegenüber befindet, auch selbst doppelte Ueberlegenheit durch die Offensive zu überwinden vermag." Beneral v. Faldenftein hat der Reiche Armee benfelben Stempel, wie Friedrich ber Große, ben Stempel ber Reifaus - Armee aufgebrudt, feine Operationen find von bober Rühnheit, von einem vollendeten ftrategischen Calcul eingegeben, er führte fie mit überall gludlichem Exfolge, mit größter Schnelligfeit aus; indem er an feine Offigiere und Mannichaften bie bochften moralifchen und phyfifchen Anforberungen ftellte, mußte er biefelben zu biefen bingureigen. Wenn General v. Faldenftein fpater als Reichstags-Deputirter vor bem Parlament erflarte, "mit einer Armee, auf bie man fich unter allen

Umftänden verlassen könne, suble man sich selbst zu Abenteuern aufgelegt", so hat ihm wohl hierbei die übergroße Kühnheit und Schnelligkeit vorgeschwebt, mit der er die Reichs-Armee getrennt und geschlagen hat. Man möchte diesen Zug nach dem Main ein Abenteuer nennen, wenn man die Größe des Erfolges betrachtet; wenn man aber die Verknüpfung der Operationen und Gesechte untersucht, so muß man denselben als ein Meisterwert der Kriegskunst bezeichnen. Diese Thaten haben den General im vollsten Sinne populär gemacht, und wo er hingeht, eilt ihm sein glänzender Ruf voraus. Als er am 30. October 1866 das Commando über das 7. mit dem über das 1. Armee-Corps vertauschte und in Königsberg i. Pr. eintras, wurde er mit vielen Ovationen und allgemeiner Begeisterung empfangen und die Vaterstadt der "reinen Vernunst", die bisher immer demokratisch gewählt hatte, wählte zum nordveutschen Reichstag den glorreichen Führer der Main-Armee zu ihrem Deputirten. Was der General auch in seiner langen, thatenreichen militärischen Laufbahn vollbracht hat, ob als 16 jähriger freiwilliger Jäger, ob als Rilitär-Souverneur, ober General on chos über eine Armee, Alles tragt das Gepräge der Kühnheit, Festigseit und einer boben militärischen Begabung.

Die beutschen Ginheitsbestrebungen felt 1806 und ber nordbeutsche Bund. 1) Preußens Bestrebungen zur Gründung ber beutschen Einheit bis gur Auflofung bes Rheinbunbes. Als bas beutiche Reich 1806 gufammenfturzte, wurden die deutschen Fürsten auch rechtlich zu völlig selbstständigen Gereschern ihrer Lander. Thatsachlich waren sie dies bereits lange vorher, da der Einfluß bon Raifer und Reich feit Sahrhunderten ju einem Schatten herabgefunten war und bie machtigeren Fursten bin und wieber sogar von ber Jurisdiction ber hochften Reichsgerichte burch die vom Ratfer ertheilten fogenannten privilogia do non appellando ihre Unterthanen emancipirt hatten. Es war inden ben betheiligten Machten langst beutlich geworben, daß diese Ordnung der Dinge ihren wahren 3utereffen nicht entfpreche, und bag fle, rings umgeben von großen friegerifchen Machten, nur burch einen engeren Anschluß aneinander und burch eine gemeinschaftliche Rachtentfaltung ben erforberlichen Wiberftanb zu leiften im Stanbe feien. Deutschland, wie Leo so richtig bemerkt, ftete bas herzland Europas gewesen, --in fruberer Beit in bem Sinne, bag alle großen und entichelbenben Thaten fur bie Angelegenheiten bes Welttheils von hier aus ihren Anfang nahmen und bann ihren weiteren Impule erhielten; fpater, und namentlich feit ben Beiten bee breifigfahrigen Rrieges, in bem anderen Sinne, daß daffelbe nur noch ber Schauplat war, auf welchem alle großen europaifchen Bermidelungen ausgefampft zu werben pflegten. Rur Die Schwache bes Reiches, Die Uneinigfelt ber beutschen Fürften untereinander trug Die Schuld baran, daß Deutschland in fo beklagenswerther Beife feine Rolle gewechselt hatte. machten fich auch fofort, nachbem bas altersichwache Reich bas Enbe feiner Tage erreicht batte, Beftrebungen geltent, Die bisberigen Glieber beffelben burch ein neues und fefteres Band zu vereinigen. Die Organisation bes Reiches war auf eine Bereinigung unfelbfiftanbiger Blieber berechnet, unter ber Oberleitung eines fouveranen Ronigs; ober noch richtiger gefagt, biefe Organisation sollte nach ihrem ursprunglichen Bufchnitte nur für eine einheitliche Monarchie paffen, beren Beberricher von einer Angahl machtiger, aber ihm zu Treue und Gehorfam verpflichteter Bafallen umgeben war. Als biefe zu wirklichen Converanen geworben, ging es nicht mehr mit ber alten Berfaffung, welder feitbem nur noch ein funftliches Scheinleben gefriftet wurde. Sie erlag baber bem erften fraftigen Stoffe, welcher von außen gegen fle geführt wurde. Es handelte fich alfo nach Auflosung bes beutschen Reiches barum, für eine Anzahl felbftfanbiger Staaten eine Foberativ=Berfaffung zu ichaffen, welche, ohne biefe Gelbitfanbigkeit zu verleten, bei auswärtigen Berwidelungen die erforderliche Ginbeit in der Rachtentfaltung ficherte. Reben wir hier nicht von jenem berüchtigten Rheinbunde, burch welchen ber frangofische Gewalthaber, nachbem er bas Reich über ben Saufen geworfen, Die Rnechtung ber beutschen Machte in eine Art von rechtlicher Form zu bringen fuchte. Diefer Bund dauerte daher auch nicht langer, als die Gewalt des fremden Eroberers, welcher ihn ins Leben gerufen. Gent charafterifirt ihn in einem Briefe aus bamaliger Zeit an Johannes von Muller fcharf, aber boch fehr bezeichnend als "ein menchelmorberifches Attentat, weburch ber frembe Ufurpator einer fremben Regierungs-

gewalt alles, was noch national bei uns war, unter bie Sufe feiner Pferbe geftampft habe, als eine Schimpf= und Spott=Constitution, bestehend aus drei köstlichen Beftandtheilen - einem Sclavenvolte unter einem boppelten Berrn, Despoten in erfter Boteng, selbst Sclaven eines boberen Gebieters - und einem selbstaeschaffenen Alles verschlingenden Ober-Despoten." Bereits zur Zeit ber Stiftung bes Rheinbundes machten fich indef Einheitsbeftrebungen anderer Art geltend, welche mahrhaft nationale Biele verfolgten. Bir meinen bie bamaligen Berfuche Breugens gur Grunbung eines "Rordbeutichen Bunbes", welche Napoleon, wie er fich wenigftens ben Anschein gab, nicht bloß billigte, sondern sogar begunftigte. Er ließ namlich sofort nach Stiftung bes Rheinbundes bies Ereignig bem Ronige von Preugen notificiren burch eine Note Tallebrand's vom 22. Juli 1806, burch welche ber Ronig zur Anerfennung beffelben bestimmt werben follte; indem zugleich die lodenbe Erklarung barin ausgesprochen murbe: "es fei nun an Breugen, eine fo gunftige Gelegenheit gu benuten, um fein Spftem zu vergrößern, und zu befestigen. Der Raiser Napoleon sei geneigt. bie barauf abzielenben Blane und Abstoten ju unterfluten; Breugen fonne unter einem neuen Bundesgesetze bie noch (nach Abfall ber Rheinbundfürften namlich) zum beutschen Reiche geborenben Staaten vereinigen und bie Raiferfrone an bas Baus Brandenburg Es tonne aber auch, wenn es bies vorziehe, einen Bund ber mehr innerhalb feines Wirkungsfreises liegenden nordbeutschen Stagten bilben." Die bamaligen preufiften Minifter und insonderheit Graf Saugwit, griffen biesen Blan, ben Rapoleon wohl faum ernftlich und ohne hintergebanken vorgeschlagen hatte, mit Barme auf; ja es gelang ihnen auch, die Anfange gang entschiedene Beigerung bes Ronige, fich gur Uebernahme bes Raifertitels bereit zu finden, nach ber balb barauf erfolgten Abbantung bes Raifers Frang zu beseitigen. Es wurde bemnach von Seiten Breugens ein vollftanbiges Berfaffungs = Broject ausgearbeitet, als beffen Urheber vorzugsweise Saugwis zu betrachten ift. Die Grundlage biefer Berfaffung follte ein Drei-Fürften-Bundnig zwischen Breugen, Sachsen und Rurheffen bilben und ber Ronig von Breugen ale-Oberhaupt biefes Bundes ben Kaifertitel annehmen. Zwischen biefen brei Rachten follte gunachft eine Einigung über Die Grundlagen Diefes Bundniffes berbeigeführt und bemnachft follten die bis dahin in den Rheinbund nicht aufgenommenen Staaten zum Beitritt ein-Dies waren: Danemart wegen holftein, Schweben wegen Reugelaben werben. Borpommern, Die fleineren fachfifchen und thuringifden Furften, Braunfcweig, Redlenburg, Olbenburg, ber Furft von Fulba und bie brei hansestädte. Die Unterhandlungen zwischen ben brei Machten wurden in Conferengen, welche gegen Enbe Juli 1806 auf Einladung Breugens und zwar in Berlin ftattfanden, ernftlich in Angriff genommen. Saugwit trat folieflich in Folge ber vielfachen Ausstellungen, welche feinem Berfaffungsprojecte wiberfuhren, mit einem umgearbeiteten Entwurfe hervor, welchen er als preußiiches Ultimatum bezeichnete. Derfelbe führte ben Titel: "Borlaufige Grundlage gu einer neuen Conftitution fur bas norbliche Deutschland unter bem Ramen bes norblichen Reichsbundes," und wurde noch am 21. August beffelben Jahres ben Bevollmächtigten von Sachfen und Beffen zugeftellt. Die wesentlichften Bestimmungen biefes Entmurfes waren : 1) Breugen erhalt bie erbliche Raiferwurbe fur Nordbeutschland mit ber Dberhobeit im Reichsbunde; boch fteht bas Directorium ju Breugen, Geffen und Sachfen und hat baneben ber Congref noch eine besondere Stellung; 2) eine Rreis-Eintheilung mit brei Rreifen, in welchen Breugen, Sachfen und Beffen bas Directorium haben, ift aufgeftellt; 3) bie kleineren herren werben mebiatifirt; 4) ber Bund ftellt eine regulare Militarmacht von 240,000 Mann auf; 5) ein norbisches hochftes Bundestribunal wird errichtet; 6) bie übrigen Aurften und Reichsftabte werben gum Beitritt eingelaben, um behufe ber befinitiven Feftftellung ber Berfaffunge - Urfunde einen auf ben 15. October nach Defau zu berufenden Congreß zu beschicken. Namentlich Sachsen machte gegen biefen Entwurf die entichiebenften Bebenten geltenb, welche von Napoleon im Stillen. beaunstigt wurden; insonderheit war die preußische Raiserwurde, an welcher Saugwig mit größter hartnadigfeit fefthielt, ein Stein Des Anftoges. Gin fachfifcher Gegenentwurf wurde aufgestellt und von Breugen verworfen; ichlieglich erklarte fich Saugwis aber zu gewissen Modisicationen seines Entwurfes bereit, um unter den eingetretenen friegerischen Verhältnissen einen vorläufigen Allianzvertrag mit Sachsen und heisen zum

Abschluß zu bringen. Im entscheibenden Augenblick außerte jedoch ber im preußischen Hauptquartier anwesende heffische Befandte, bag fein Rurfurft biefen bereits von bem Befandten unterzeichneten Allianzvertrag nicht ratificiren konne, und in Folge beffen erhieltauch ber fachliche Bevollmachtigte unter bem 6. Oct. ben Auftrag, feinerfeits ben Bertrag nicht zu unterzeichnen. Daburth war wenige Tage vor ber Schlacht von Jena biefe Alliang, fo wie bas Dreifürftenbundniß vollftanbig gefcheitert! - Jest machte Saugwig ben Berfuch, Defterreich in bas preußische Intereffe zu ziehen und zur Ausführung ber beutichen Blane zu gewinnen. Die Berftimmung beiber Sofe feit bem Bafeler Frieben war freilich groß und Defterreich gab auch, nachbem es bie beutsche Kaiferfrone niebergelegt, bei jeder Belegenheit zu verfteben, bag es nicht baran bente, Breugen eine ebenburtige Stellung in Deutschland juzugestehen. Breugen hatte baber, fo lange es fich ber hoffnung hingeben durfte, ohne Defterreich irgend etwas auszurichten, Diefes abfichtlich über feine beutschen Intentionen im Unflaren gelaffen, Die von Sachsen gewünschte Buziehung beffelben abgelehnt und ben Mitcontrabenten die Geheimbaltung ber Berhandlungen jur Pflicht gemacht. Nichts befto weniger that Breugen in ber Bebrangnig feiner Lage jest annabernde Schritte. Saugwit unterhandelte beshalb mit Bent, welcher damals bereits in bfterreichischen Diensten ftand und auf seine Ginladung bin fich im prenfischen Sauptquartier ju Erfurt eingefunden hatte. Der Man von Saugwis, welcher bie Bilbung eines norbbeutschen Bunbes und eine Suprematie Breugens über Deutschland mit Ausschluß von Defterreich bezweckte, trat in ben hintergrund, und die von Gent angeregten Ibeen fanden Billigung. Darnach follte Deutschland in zwei große, durch eine immerwährende Allianz vereinigte Confoberationen, von benen bie eine unter bie Protection Preugens, Die andere unter Die Protection Defterreiche zu ftellen fein wurde, getheilt werben; ben Mitgliebern follte ihre Couveranetat verbleiben, jeboch unter ber Bebingung eines gemeinschaftlichen Militarfpftems. bachte man zugleich an bie Auflofung bes Rheinbundes und an bie Ausübung einer ftrengen Bergeltung gegen Babern. Inbeffen man fam nicht hinaus über Unterrebungen und Berhandlungen, Die ichwerlich von ofterreichischer Seite ernftlich gemeint waren. Ebenso führten bie bringlichen Erinnerungen bes preußischen Gefandten in Bien, Grafen v. Fintenftein, zu feinem Resultate. In bem Ultimatum an Frantreich vom 1. October und in bem Manifest vom 9. October hielt Breugen baber mit ausbrudlichen Borten an bem alten Gebanken feft, feinen Bund über ganz Deutschland auszubehnen mit Ausnahme und mit Ausschluß von Defterreich. Rach bem Bruche mit Frantreich wurde bie Auflojung bes Rheinbundes ausbrudlich als Rriegezwed Breugens an-Es famen die Tage von Jena und Auerftabt. Das Unglud ber Beit und vielleicht auch die Ginfluffe Ruflands legten ber preugischen Diplomatie Die Rothwendigkeit auf, wieder an ein mit Defterreich zu theilendes Protectorat über Deutschland zu benten, ein Gebante, ber auch von Stein in jener Beit angeregt worben war. In bem von harbenberg zwischen Breugen und Rugland am 26. April 1807 zu Bartenftein abgeschloffenen Bertrag fanden biefe Anschauungen bereits einen bestimmten Ausbrud. Der Artifel 5 biefes Bertrages bestimmte, es folle in Deutschland ein Staatenbund geschaffen werben, ba bie Wieberherftellung bes beutschen Reiches in feiner alten Schwäche unzwedmäßig fei. Die Leitung beffelben folle von Breußen und Defterreich gemeinschaftlich übernommen und über bie Begrenzung ihres Ginfluffes zwifchen beiben eine Berftanbigung versucht werben. Der Sauptzwed sei ein militärischer, die gemeinsame Bertheibigung und Aufrechthaltung der Unabhangigleit Deutschlands. Beibe Rachte, Breugen und Defterreich, follten alle Urfachen zur Eifersucht gegen einander für immer hinwegraumen und sich mit einanber innig und bauernb verbinden. Unmittelbar nach biefem Bertrage mußten aber bie fammtlichen beutschen Ginbeits - Projecte Preugens vorlaufig auf fich beruben. Das Unglud in bem Sommer-Feldzuge gegen Frankreich im Jahre 1807 und ber baburch berbeigeführte Frieben von Tilfit vom 9. Juli 1807 brangten Breugen hinter Die Elbe gurud und fcwachten feine Racht fo febr, bag es fur's Erfte alle Blane einer hervorragenden Stellung in Deutschland aufgeben und die alsbald von Napoleon bewerkstelligte Ausbehnung des Rheinbundes auf den größten Theil von Deutschland geschehen laffen mußte. Erft nach ber Erhebung Preußens und Deutschlands, nach ber Bestegung Na-

poleon's und nach der Beflegelung biefer unter bein Beiftanbe bes übrigen Europa vollbrachten acht beutschen That burch ben erften Parifer Frieden, - begann für bie Ginheits - Beftrebungen wieberum eine beffere Beit. Die flegreichen Baffen ber verbundeten Dachte gestatteten auch bem Abeinbunde nicht langer, fein ichmachvolles Dafein zu friften. Der Abfall Bayerns burch ben zu Rieb am 8. October 1813 mit Defterreich geschloffenen Bertrag erschütterte biesen Bund bereits in seinen Grundseften, und nach ber Schlacht von Leipzig erfolgte bann feine gangliche Auflofung von felbft. Die Rheinbundefürften traten unter ausbrudlicher ober ftillschweigenber Lossagung vom Bunbe burch formliche Bertrage ben gegen Frankreich allitrten Machten bei und wußten burch biefelben unter geschickter Benugung der Beitverhältniffe auch ihre fernere souverane Existenz sich völkerrechtlich ju fichern. Dit biefer thatfachlichen Auflofung bes Rheinbundes ftanben bie Erklarungen ber vier verbundeten Großmächte zu Langres im Januar 1814 und gu Chaumont am 1. Marz 1814 über bie neu zu begründende deutsche Foberative und Bunde 8 verfassung, welchen auch Frankreich durch Art. 6 des ersten Pariser Friebens beitrat, in Ginflang, und ber Rheinbund erreichte somit sein Enbe, ohne bag feine Auflosung jemals durch einen formellen Act ausgesprochen ware. Die beutiche Bundesacte hat mit richtigem Tacte es vermieden, auch nur seinen Ramen zu nennen.

2) Die Berfassungs- Projecte beutscher Ratrioten und ber Biener Congreß. Das beutsche Reich war an Altersschwäche gestorben und zu Grabe getragen worben; ber It be in bund hatte fich aufgeloft, fobald bie Dacht feines frangofifchen Protectors gebrochen war. Es handelte fich also nicht blog barum, ein neues Einheitsband ins Leben zu rufen, fonbern es fchien namentlich auch in Betreff biefer Neugestaltung eine Anlehnung an überkommenes Recht kaum möglich zu sein, weil ber ganze alte Rechtsbestand burch bie vorangegangenen Ereigniffe in Frage gestellt war. Benigstens mar bies in bamaliger Beit unter ben Stimmführern ber öffentlichen Meinung bie ziemlich allgemein verbreitete Anschauung. Es fehlte ben meiften berfelben an einer rubigen und klaren Burdigung der Berhältniffe; fle suchten entweder Formen, welche in der That abgeftorben maren, neu zu beleben, ober fie verfielen, wenn fie bas wirkliche Leben mit biefen Berfuchen febr balb in einem unüberwindbaren Biberfpruch erblidten, in ben entgegengesehten Fehler und wollten die Neugestaltung der deutschen Bundesverhaltmiffe nach willfürlichen Theorieen und abstracten politischen Ibealen begrunden. Dies gilt auch von ber bamaligen politischen Birkfamkeit Stein's. Auch E. M. Arnbt konnte, ungeachtet seines acht beutschen und historischen Sinnes, von folden Einfluffen und Anschauungen fich nicht losfagen. Bereits im Jahre 1812, als ber Uebermuth Napoleon's in ben weiten Ebenen Ruflands zu Falle gefommen mar, traten biefe patriotifchen Beftrebungen zur Reconflituirung eines einheitlichen Banbes unter ben beutschen Regierungen in ben Borbergrunb. Namentlich war es Stein, welcher in biefer Beit ber Wieberbelebung bes beutichen Reiches bas Wort rebete und zu biesem Zwecke seinen Ginfluß auf ben Kaifer Alexanber geltend machte. Diefer ging auch bereitwillig auf die Borfchlage Stein's ein und bot Defterreich, wenn es ein Kriegsbundnig mit ihm abichliegen wolle, Die beutiche Raiferwurde, so wie auch die Wiebereroberung von Illyrien und ber Lombarbei an. Inbeg gogerte Defterreich bamals noch mit einem offenen Auftreten gegen Frankreich, und in ber Kalischer Proclamation Preußens und Auflands vom 25. März 1813 ift beshalb von einer Wiederherftellung bes beutschen Reiches nicht mehr bie Rebe, sonbern nur von ber "Gerftellung ber beutiden Berfaffung in lebenstraftiger Berjüngung und Einheit, ohne fremben Einfluß, allein burch bie beutschen Fürften und Bolfer und aus bem ureigenen Geifte bes Deutschen Bolfes." Stein bachte mabrend biefer Beit vorübergebend an eine Trennung Deutschlands in ein preußisches Rorbbeutschland und in ein ofter= reichisches Subbeutschland; die Westgrenze beiber follte zief in bas heutige Frankreich hineinreichen. Indeg gab er auch bem Brojecte bes bamaligen hannoverschen Diniftere Grafen Runfter zu einem großen (Nieberland, Beftfalen, Braunfchweig und Sannover umfaffenben) welfifchen Reiche in Norbbeutschland, anftatt eines boben = gollernichen, bei feiner gum Entfeten bes Grafen Runfter offen bargelegten Gleichgultigkeit gegen bie Dynaftieen, seine Bustimmung. So schwankte Stein mit einer unter anderen Umftanben beneibenswerthen Brobuctivität von Entwurf zu Entwurf, febrte

jeboch schließlich wieber zu seinen beutschen Reiche= und Kaifer-Projecten jurud. Richt nur bie Raifermurbe, fonbern auch ber Reich stag und bie Reichsgerichte follten nach einer gegen Enbe bes Jahres 1813 von ihm vertretenen Anficht wiederhergestellt und in ben einzelnen Fürftenthumern reprafentative Verfaffungen eingeführt werben. Die preußischen Staatsmanner bamaliger Zeit widerftrebten indeß mit Recht einer berartigen funfilichen Bieberbelebung ber beutschen Raiferwurbe Defterreichs, und biefe Racht felbft machte in ben Bertragen von Ried mit Bapern und von Fulba mit Warttemberg, worin beide Staaten ihren Beitritt zu der Allianz gegen Rapoleon erklarten, fo weitgebenbe Conceffionen in Bezug auf bie vollige Couveranetat und Integrität biefer Lanber, daß die Moglichfeit gur Wiederherftellung eines Raiferreichs auch aus biefem Grunde als geschwunden angesehen werben mußte. Deben ben Steinichen Brojecten erhoben fich in biefen Belten noch andere Stimmen aus ber Ration über bie politifche Reugestaltung Deutschlands. Bor Allem ift bier Arnbt zu nennen, ber im Gangen mit Stein einverftanben war. Sein größeres Berf: Geift ber Beit, legt die allerdings zum Theil untereinander fehr verschiedenen Blane bar, welche in Betreff ber neuen Berfaffung Deutschlands nach einander in ibm auftauchten. Die Ginbeite-Ibee ift bas Funbament feiner Projecte; boch begnügte er fich Anfangs wegen ber einleuchtenden praktischen Unmöglichkeit ber Durchführung bes Raiserthums mit Aufrichtung bes Dualismus von Gub- und Norbbeutschland, bis er endlich im 3. Banbe Die Aufrichtung eines fraftigen Raiserthums für Deutschland forberte, in welchem Die Fürsten die ersten Richter und Verwalter des Kalfers sein und sährlich durch kaiferliche "Großboten" (Missi bes frantischen Reichs) controlirt werben follten. Bugleich follte ein Reichstag und in allen Territorien follten Provinzialftanbe (aus ben brei Standen bes Abels, ber Burger und ber Bauern) errichtet werben. Ein gleiches Rag-, Rung-, Gewichte- und Bollipftem für gang Deutschland verftand fich unter biefen Umftanben gang von felbft. — Aehnliche Borichlage wie Arnbt lieferte auch Gorres, namentlich in feinem "Rheinischen Mertur", und ebenfo ber Freiherr v. Gagern. Gegenüber biefen nationalen Beftrebungen, welchen es überall an einer feften Grundlage fehlte, hatten bie beutschen Regierungen felbstiftanbig ihre Bahn verfolgt. haben bereits barauf hingewiesen, daß selbst Defterreich in bamaliger Beit an eine Bieberherstellung bes beutschen Reichs nicht bachte. Gben fo wenig thaten bies bie nichtbeutichen Grofmachte, welche ber beutschen Berfaffungs = Angelegenheit wegen ibres unverfennbaren europäifchen Intereffes ibre unausgefeste Aufmertfamteit zuwenbeten. Der Artifel 6 bes erften Parifer Friedens hatte ben Grundfag aufgestellt, baf bie Staaten Deutschlands unabhängig und burch ein Foberativband vereinigt fein follten. Das war auch ber Grundfat, welcher im Befentlichen ben Berhandlungen bes Biener Congreffes zu Grunde lag, von benen jest die Rebe fein foll. Unmittelbar nach bem Bufammentritt bes Wiener Congreffes ftellte Stein, welchet, ohne eine officielle Stellung einzunehmen, auf die Berhandlungen beffelben ben größten Ginfluß ausübte --ben Grunbfat auf, bag bie beutschen Angelegenheiten von ben beutschen Rachten allein zu berathen feien. Stein gewann für biefes Broject zunächft ben Raifer Meranber, und in einer vorläufigen Sigung ber fünf Grofmachte vom 22. September 1814 wurde bemnachft ber Beschluß gefaßt: bag bie beutschen Angelegenheiten von ben europäischen zu trennen, Die letteren burch die Minifter von Grogbritannien, Defterreich, Breugen, Frankreich, Aufland und Spanien vorzubereiten, jedoch bie Be = bietsfragen bis zur Seftsegung über jedes ber brei Lander Bolen, Deutschland und Italien, in Gemäßheit bes geheimen Artifels bes Parifer Friebens zu behandeln feien, wonach biefe letteren Plane erft nach erfolgter Billigung von Seiten ber anderen Rachte ben Gefandten Frankreichs und Spaniens vorgelegt, besprochen und spaterhin allen übrigen Gefandten mitgetheilt werben follten. Die beutschen Angelegenheiten wurden bemnach einem Ausschuß ber funf größeren beutschen Rachte, Defterreich, Breufen, Sannover, Bahern und Bürttemberg, übertragen, mahrend nach bem Borfchlage Stein's ber Ausschuß nur von ben brei erften Rachten hatte gebilbet werben follen. Bevor jeboch biefer Ausschuß zusammentrat, machte Preugen noch einen Bersuch, fich mit Defterreich über Die mefentlichften Gefichtspuntte für Die Reugestaltung ber beutichen Bunbesverfaffung zu einigen. Am 13. September 1814 überreichte harbenberg zu bie-

fem Zwede bem Fürsten Detternich ben preußischen "Entwurf ber Grundlagen ber Derselbe bestand aus 41 Artiteln, erftrebte eine mit beutschen Bunbesverfaffung". ftrenger Consequenz burchgeführte Baritat gwifchen Preußen und Defterreich und baffrte auf einer Gintheilung Deutschlands in fleben Rreife, von benen jeber einen beutschen Fürsten als Rreis = Dberften an feiner Spite haben follte. Die Bunbesversammlung follte bestehen: 1) Aus bem von Defterreich und Breugen gemeinschaftlich geführten Directorium. 2) Aus bem Rathe ber Kreis-Obersten, in welchem Breugen und Defterreich je brei Stimmen, Babern, Baben, Sannover und Rurheffen eine Stimme haben follten. Diefem Rathe follte bie Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten, bas Recht ber Bertrage, bes Rrieges und Friedens, bie Militargewalt und die ganze grecutivische Gewalt bes Bunbes zustehen. 3) Aus bem Rathe ber Fürften und Stanbe. Beber Fürft eines Landes von 50,000 Seelen follte eine Stimme erhalten, ebenfo bie Stabte Samburg, Lubed, Bremen und Frankfurt a. D.; bie mediatifirten Fürsten follten feche Curiatftimmen führen. Alle brei Collegien confti= tuiren bie gesetgebenbe Gewalt bes Bunbes, jeboch mit gesonderter Deliberation. Preugen tritt nur mit etwa einem Drittel seiner Lanbe und Desterreich nur mit etwa einem Zwanzigstel berfelben zum engern Bunbesstaate; ber Bunb schließt jeboch mit biesen Rächten in Bezug auf ihre übrigen Befitungen, fo wie mit ber Schweiz und ben Nieberlanden ein enges Bundnif. Es fand jeboch eine Ginigung mit Defterreich auf Grund biefes Projectes nicht ftatt. Daffelbe war allerbings einigermaßen complicirt und schwerfällig, aber ber Grund bavon lag vorzugsweise an ben complicirten Intereffen, unter welchen es eine Ausgleichung versuchte. Die bamaligen Anschauungen bes Fürften Retternich über bie beutsche Berfaffunge-Angelegenheit, in Bezug auf welche er fich von ben einseitigften habsburgifchen Saus-Intereffen leiten ließ, geben jum Theil bervor aus einem Gefprache, welches biefer Staatsmann im October 1814 in ber Wiener Staatsfanglei mit bem Frhrn. v. Bagern hatte, und welches biefer Lettere in feinem Werke: "Mein Antheil an ber Politik" uns aufbewahrt bat. Retternich fagte: Aus biefem Congresse follten alle Staaten fceiben wie im Stande ber Natur, ohne alle Alliang, welche Alliangen, eine Absicht ober arrière pensee nothwendig in fich foliegend, immer hoftiler Art feien. Deutschland allein muffe eine Ausnahme machen und einen Bund ichliegen; Defterreich und Breugen barin begriffen, und nicht, wie ber Arb. v. Stein vermeine, mit nur Benigem, sonbern mit ihrer gangen beutichen Dacht. Das murbe ben Rieberlanden nicht geziemen, welche Bundesvermandte, aber nicht Bundesgenoffen fein follten. Bielleicht wurde ein fo heilfames Beifpiel die Schweiz bewegen. Dag bie Rieberlande an bas übrige Deutschland anftießen, erscheine ihm nicht nothwendig, und die wesentliche Absicht wurde ichon erreicht werben, wenn Bapern auf verschiebenen Seiten fich une nabere. Es fei wunschenswerth, Babern und Preugen fo folib auf bem linken Rheinufer ju befeftigen, daß fle weniger auf Defterreich brudten. Die Nieberlande feien noch nicht fo zuverlässig, bag ihnen Luremburg forglos anvertraut werben moge; biefer neue Staat fei obnehin bas Schooffind ber Rachte, bas fie mit Liebe, ja mit mahrer Affenliebe großjogen. — Bir tonnen hier bie lehrreiche Geschichte ber Verhandlungen bes fogenannten beutichen Comite's, welches am 16. November 1814 feine breigebnte und lette Sigung hielt, nur in ben allgemeinften Grundzügen mittheilen, und beichranten uns baber auf folgende Bemerkungen. In ber zweiten Sigung legte Retternich einen, wie bas Protofoll fagt, zwischen Defterreich und Breugen "concertirten" Entwurf von 12 Bunkten vor, als eine Grundlage ber Deliberation, nicht aber als Entwurf ber fünftigen Bunbegatte. Beibe Dachte hatten in letter Stunde fich endlich über gewiffe allgemeine Gefichtspunkte geeinigt, und jener 3 molfartifel-Entwurf mar im Befentlichen ein Auszug aus bem ermabnten preußischen Entwurfe von 41 Artiteln (vgl. Nr. 1) nebst mehrfachen Mobistcationen im öfterreichischen Sinne. Defterreich und Breugen follten nach bemfelben mit allen ihren beutichen Befigungen bem Bunbe beitreten. Das Directorium als befonderes Collegium fiel meg, und ebenfo die Baritat zwischen Preußen und Defterreich, ba letteres in beiben Rathen ber Bundes-Bersammlung bas Geschäfts=Directorium führt, worunter jeboch bloß "eine for= melle Leitung ber Beichafte gu verfteben ift." Im Rathe ber Fürften und Stanbe follten nur bie altfürftlichen Baufer Birilftimmen, bie neufürftlichen außer

benen mit einem Territorium von 200,000 Seelen, ebenfo wie die freien Stadte blofe Curiatftimmen haben. Art. 2 ftellte als 3med bes Bundes auf Die Erhaltung ber außeren Ruhe und Unabhangigfeit und bie innere Schonung ber verfaffungemäßigen Rechte jeber Rlaffe ber Nation, und Art. 3 erflarte ausbrudlich in soweit bie Regierungs-Gewalt ber Bunbesftaaten als beschranft. Bapern und namentlich Burttemberg legten gegen biefes Berfaffungs-Broject fofort entichiebenen Proteft ein, inbem fle bavor warnten: "aus verschiebenen Bolferschaften wie Breugen und Bapern fo zu fagen eine Ration fcaffen zu wollen." Diefer Borwurf fann ale begrundet indeß taum betrachtet werben, ba ber Entwurf bie Selbftftanbigfeit ber einzelnen beutschen Staaten feineswegs wesentlich beeintrachtigte. griff namentlich noch bie barin enthaltene Bestimmung an, daß ben Unterthanen gegen Rafregeln ihrer Regierungen ein Recht ber Beschwerbe am Bunbestage unter Umftanben zufteben folle. Es wurde von biefer Seite nachbrudlich hervorgehoben, ber Ronig fonne fich ber Ausubung feines einzigen Regierungsrechts begeben. Diefe abwehrende Stellung, welche bie beiben fubbeutichen Staaten gu ben Berfaffunge-Brojecten Preußens und Defterreichs nahmen, ließ bie Soffnungen auf bas Buftanbekommen bes von biefem letteren immer noch angestrebten beutschen Bunbesftaates ichon beutlich genug als gescheitert betrachten. In ber 8. Sitzung vom 3. November trat enblich auch Burttemberg mit einem bestimmten Berfaffunge-Brojecte berbor. Daffelbe fam in der That ben Bunfchen ber beiben Grofmachte weit mehr entgegen, als man bies nach bem bisberigen Berhalten Burttembergs batte erwarten follen; jest aber ichloffen fich biefe mit gleicher Ginfeitigfeit gegen bie abweichenben Borfchlage Burttembergs ab, wie bies von Seiten biefes Staates bis babin ihnen gegenüber gefcheben mar. So ließ fich bereits mit Bestimmtheit entnehmen, daß die Berathungen des Funfer-Comité's zu keinem Resultate führen murben. Bahrend fo bas Funfer-Comité hin und her berathschlagte und zu keiner Einigung, weil zu keiner Berläugnung einseitiger Ausfaffungen und Intereffen gelangte, batten fich bie fleineren Staaten unter Leitung bes naffauifchen Befandten v. Gagern vereinigt, um ben Ginfing biefes Comite's ju burchbrechen. Auch biefe Staaten wollten bei ber Neugestaltung Deutschlands ein Bort mitreben, und ihr Ruth wuchs, je mehr bas Funfercomité feine Schwäche und Uneinigkeit offenbarte. Namentlich waren es bie Raiferprojecte Stein's und anderer Bolitifer, welche bier immer von Neuem wieder einen fruchtbaren Boben fanden. Ein Theil biefer Staaten wandte fich um diese Zeit an den Gottinger Professor Sartorius, ber auch fur fle ein Berfaffunge-Project ausarbeitete. Es war nun einmal die Beit ber Projecte, und bie bamaligen Politifer, wie Stein und Gagern, leifteten barin ganz Unglaubliches; bas Project des Professors Sartorius lief aber allen diesen anderen an Neuheit der Gefichtspunkte und an Kuhnheit ber Brobuction ben Rang ab. Darnach follten Breugen und Defterreich aus bem Bunde austreten und biefer nur aus ben übrigen beutschen Staaten befteben. Der Barifer Roniteur war fogar naiv genug, in weiterer Bariation biefes Projectes bamals ben Borichlag zu machen, bag Preußen auf ein norbdeutsches Protectorat angewiesen werden solle, während Frankreich sich "ebelmuthig" herablaffen wolle, Subbeutschland zu verwalten! — Diese Brojecte waren namentlich feit Auflojung bes Funfer = Comite's wieder recht in Fluß Die Auflosung war gunachft veranlagt burch ben Austritt Burttem= berge, welcher turz nach ber 13. Sigung bes Comité's erfolgte. Burttemberg zeigte biefen Austritt burch eine Rote vom 16. November 1814 an unter bem Bormanbe, bag es an ben Berathungen vor genauen Mittheilungen über bie beabsichtigten Bebieteveranderungen in Deutschland, welche ibm bisher vorenthalten feien, fich nicht betheiligen konne. Seithem traten auch die übrigen vier Mächte nicht mehr zu gemeinicaftlichen Berathungen zusammen, und da hierdurch die deutsche Verfaffungsangelegenheit aus ihrem geordneten Bang gebracht worben mar, herrichte wieber vollständig ber Beift ber Regellofigfeit und ber mufteften Projectenmacherei. Go lagen bie Dinge, als die Nachricht von der Landung Napoleon's in der Provence am 11. März 1815 nach Wien gelangte. Die beutschen Regierungen rafften fich wieber auf, und auch bas beutiche Berfaffungswerf erhielt baburch eine heilfame Forberung. Bereits im December 1814 hatte ber zweite Congregbevollmächtigte Defterreiche, Freiherr v. 2Beffenberg,

einen Berfaffungs-Entwurf in 15 Artiteln ausgearbeitet, welcher ein wesentlicher Beftandtheil ber beutschen Bunbes = Acte murbe. 3m Rai 1815 hatte auch ber preußi= fche Bevollmächtigte Wilhelm v. Sumbolbt einen neuen Entwurf abgefaßt, auf ben Metternich mit einer aus 19 Artikeln bestebenden Ueberarbeitung des Bessenbergichen Entwurfe antwortete. In biefer maren bie letten Spuren einer bunbesftaatlichen Farbung, welche ber Entwurf Beffenberg's noch enthielt, mehr und mehr getilgt. Der Unterschied zwischen biesem letten Entwurfe Defterreichs und bem von humbolbt ausgearbeiteten war nicht mehr bebeutenb. Als 3m ed bes Bundes bezeichnet diefer Lettere nur die Unverleglichkeit bes Bundesgebietes, mabrend berfelbe in bem erfteren noch auf Die Integritat ber beutschen Bunbesftaaten gestellt wirb. Am 8. Mai 1815 begannen bereite bie Unterhandlungen zwischen ben öfterreichischen und preugischen Bewollmachtigten über eine Bereinigung in Betreff ber beiberseitigen Entwurfe; und nach einigen Conferengen einigte man fich über einen gemeinschaftlichen britten Entwurf, aus 17 Artikeln bestehenb, welcher ben Titel führte: "Entwurf zu ber Grundlage ber Berfaffung bes beutichen Staatenbunbes." Diefem Entwurfe ichlog fich barauf noch hannover an, und er wurde von biefen brei Staaten fobann ben fammtlichen übrigen beutschen Regierungen gur Annahme vor-Am 23. Mai 1815 nahmen bie elf Schluß - Conferenzen ihren Anfang, in welchen die beutsche Bundes = Acte befinitiv festgeftellt wurde. In ber britten Confereng waren mit Ausnahme Burttembergs und Babens bereits fammtliche beutiche Staaten anwesenb. Die fleinen Staaten festen ju ihren Gunften an bem ofterreichifch-preußifchen Entwurfe noch mehrfache Aenberungen burch, namentlich bie ausbrudliche Bezeichnung ber Bundesfürften als fouveran; und auf Grund biefes Souveranetats-Princips verlangten und erreichten fle auch ein noch gunftigeres Stimmrecht, ale jener Entwurf fur fie feftgefest hatte. In ber gebnten Sigung murbe bie Bunbes= Acte endlich zum befinitiven Abichluffe gebracht, und in ber elften und letten Confereng vom 10. Juni 1815 erfolgte bie Unterschrift und Beflegelung berfelben. barauf traten auch Baben und Burtiemberg burch besondere Erklarungen ber Bunbes-Acte bei, in welcher ihrer Stimmen bereits Erwähnung gethan mar. ') Durch die ben fleinen beutichen Staaten namentlich bei Belegenheit ber Schluß = Conferengen gemachten Bugeftanbniffe wurde benfelben auf bas Berfaffungswert ein Ginfluß geftattet, welcher für daffelbe kein heilfamer war und ber nicht wenig bazu beigetragen hat, bas Anfeben und die Birksamkeit beffelben zu lahmen. Dies Berhaltnig trat namentlich in ben ihnen verliehenen Stimmrechten zu Tage und in der großen Anzahl von Fällen, wo in der Plenar-Berfammlung und auch im engeren Rathe gur Befdluffaffung Stimmeneinhelligkeit erforbert wurde. Etwas Aehnliches galt von ber Stellung Defterreichs im beutschen Bunde, indem man fich noch in der letzten Stunde entschloß, das Prafibium ber Bundes = Bersammlung und die Geschäftsleitung Dieser Racht ausschlieflich zu überlaffen. Doch wir wollen ben preußischen Staatsmannern hier keinen Vorwurf baraus machen, daß fie aus folchen Grunden bas beutiche Berfaffungewerk nicht hinderten, fonbern vielmehr in anerkennenswerther Gelbftverlaugnung baffelbe forberten, - von bem Gedanken geleitet, daß bie Mangel ber beutschen Bunbes-Acte in fpaterer Beit fich beseitigen ließen. Das Bichtigfte unter ben bamaligen Berbaltniffen war, bag nur überhaupt eine Bundesverfaffung und mit ihr ein beftimmter Rechtshoden wieder in Deutichland zu Stande kam. In biesem Sinne sagte ber Graf Runfter bereits am 19. Oct. 1814 zu Stein die denkwürdigen Borte: "Ich hatte gern die Biener Congress-Angelegenheiten Anderen überkaffen, weil ich vorhersehe, daß man, was geschehen kann, als unzulänglich fritistren und auf die zu überwindenden Schwierigfeiten teine Rucficht nehmen wird. Sollen wir bas Rind mit bem Babe ausschütten und - weil Defterreich, Preußen, Babern und Burttemberg nicht fo welt geben wollen, wie Em. Excelleng es wunfchen - lieber nichts thun? Diefer Meinung fann ich nicht beipflichten. Die beutsche Geschichte wird mit bem Biener Congresse nicht endigen. Laffen Sie es ber Beitfolge, bas Angefangene weiter auszubilben?"

<sup>1)</sup> Nachträglich, am 7. Juli 1817, erfolgte auch noch bie Aufnahme bes Landgrofen von Sessen "Gomburg in den deutschen Bund; seine Territorial Berhältnisse waren zur Zeit der Begründung des Bundes noch nicht geordnet. Die Festkellung seines Stimmverhältnisse und Plates in der Bundesversammlung erfolgte erst am 17. Mai 1838.

3) Die Thätigkeit ber beutschen Rationalversammlung. Diese nothwendige Borausseyung für bie Lebensfähigkeit ber Bundesverfaffung hat fich leiber nicht verwirklicht. Die verhangnigvolle Bolitik Defterreiche ließ es ju einer zeitgemagen Ausbitbung ber Bunbesverfaffung, zu einer ben berechtigten Anforberungen und infonberheit ber Machtfiellung Breugens entsprechenden Entwidelung nicht kommen, und die Folge bavon ift gewefen, bag fie nach einer Dauer von nicht viel langer als funfzig Jahren unter bem Beifallerufen bes gefammten beutschen Boltes spurlos von bem politischen Schauplate wieber berfdwunden ift. Bir find bier ber Aufgabe überhoben, auf Die Gingelnheiten ber Bunbeeverfaffung und ihre Geschichte bis jum Jahre 1848 naber einzugeben, ba wir auf Die Artifel Denifcher Bund und Bollverein, welche in biefer hinficht ein ausführliches Raterial enthalten, verweisen konnen. Auch bie Geschichte ber beutschen Ginbeitebestrebungen, ju welchen die revolutionare Bewegung i. 3. 1848 Beranlaffung gab, findet fich bis gur Berufung ber beutschen National-Bersammlung nach Frankfurt in bem Art. über ben beut= fchen Bund hinreichend ausführlich bargeftellt, und wir beginnen baber unfere weitere Darftellung mit ber von fener Bersammlung beschloffenen Reich & verfassung. Ueber bie "confiltuirende National-Berfammlung", welche am 18. Rai 1848 in Frankfurt a. D. zusammentrat, außert fich ein liberaler Staaterechtslehrer, Bopfl, in ben Grunbfagen bes gemeinen beutichen Staaterechte wie folgt: "Diefe Berfammlung war aus ben heterogensten Clementen zusammengefeht, und namentlich bas bemofratische Element ftark vertreten. Das conservative Element war zum Theil eingeschüchtert, weil man nicht wußte, wie weit die bemofratische Bewegung außerhalb ber Versammlung geben wurde. Die Rehrheit ber national-Versammlung hielt an ber Ibee fest, bag es ihr allein zukomme, die kunftige Berfaffung Deutschlands zu bestimmen. Die Minderzahl, die in Uebereinftimmung mit bem Bunbebbefchlug vom 30. Marz ben Grunbfat einer Bereinbarung mit den Regierungen festhielt, konnte nicht burchbringen. Selbst fonft besonnene Ranner riethen zu einsettigem Borgeben ber National-Bersammlung, was aber nur bann etwas wirken konnte, wenn man eilte, das Berfaffungswerk in wenigen Bochen zu Stande zu bringen. Die Rational-Berfammlung machte jedoch fogleich, vom patlamentarifchen Standpunkte aus betrachtet, zwei hauptfehler, namlich 1) bag fie fich nicht lebiglich auf bas Berfaffungswert befdrantte und bies ichleunigft gu Stande brachte, fonbern baß fle alle beutschen Angelegenheiten in ihren Areis jog, und 2) baß fle bautit anfing, bie Grundrechte bes beutschen Bolles querft gu berathen, Die Berfaffungsform bes Reiches aber bis zulent aufschob, well jede Partei hoffte, burch ben Aufschub ju gewinnen; ble Rabicalen namilich hofften auf Revolution, die Confervativen auf Reaction. "-Die wichtigsten Rafregeln, welche von der Nationalversammlung ausgingen, find folgende. Am 28. Juiti beschloß vieselbe die Errichtung einer provisorischen Gentralg e walt. Es follte ein unverantwortlicher Reichsverweser mit verantwortlichen Rinistern eingeset werben und ber Bunbestag aufhoren zu bestehen. Am 29. Juni erfolgte bie Bahl bes Erzherzogs Iohann zum Neichsverwefer, welcher in einem am 6. Inli an bie Bunbesversammlung gerichteten Schreiben fich zur Annahme ber Bahl bereit erklarte. Am 12. Juli erfchien berfelbe in Frankfurt und begab fich in die Nationalversammlung und beminachft in Die Bundesversammlung, welche bemfelben eine Abreffe überreichte, worin fie ihm Namens ber beutichen Regierungen bie Ausübung ihrer fammtlichen Rechte und Bflichten übertrug. Die Bunbesversammlung erflarte hiermit ihre bisherige Thatigkett fur beendigt. Als die Nationalversammlung jest zu ihrer eigentlichen Aufgabe, bem Berfaffungewerte, fchritt, zeigte fich, wie Bopft bemertt, nicht nur in ber Berfammlung felbft eine ftarte und vielfache Barteiung in ber Oberhauptfrage, sondern auch Die Regierungen tonnten fich nicht vereinigen. Ginheitliche Spige, Erbfaifer, Bahlfaifet; Prafibent, Dualismus von Defterreich und Breugen, Trias ober Directorium von Defterreich, Preugen und Babern, Alles fand feine Berthelbiger. Ran tam barin abetein, voterft ben Abschnitt von ben Grundrechten auszuarbeiten, indem jebe Bartei hoffte, daß unterbeffen irgend ein fur fie gunftiger Umfolag in den Greigniffen eintreten werbe, um ihre Anflichten auch in ber Oberhauptfrage burchfegen zu tonnen. Go famen nach unenblichen Ruben - bie Berathung bauerte vom 12. Juli bis gum December 1848 - bie fogenannten Grundrechte zu Stande. Diefelben bestanden aus 14 Artifein, welche eine große Angahl von Bestimmungen enthielten. Die wesentlichen waren

folgenbe. Art. I.: Jeber Deutsche hat bas beutsche Reichsburgerrecht. Die ihm fraft beffelben juftebenden Rechte fann er in jebem Lanbe ausuben. Jeber Deutsche hat bas Recht, an jedem Orte bes Reichsgebietes feinen Aufenthalt und Bohnfit zu nehmen, Liegenschaften jeder Art zu erwerben und barüber zu verfügen, jeden Nahrungszweig zu betreiben und bas Gemeinbeburgerrecht zu ermerben. Rein beuticher Staat barf zwischen seinen Angeborigen und andern Deutschen einen Unterschied im burgerlichen, peinlichen ober Brocefrechte machen, welcher bie letteren ale Auslander gurudfett. Die Strafe bes burgerlichen Tobes foll nicht fattfinden. Die Auswanderungefreiheit ift von Staats wegen nicht beschrantt; Abzugegelber burfen nicht erhoben werben. Die Ausmanberungs-Angelegenheit fteht unter bem Schute und ber Fürforge bes Reiches. Art. II.: Bor bem Gefete gilt tein Unterschieb ber Stanbe. Der Abel als Stand ift aufgehoben. Alle Standesvorrechte find abgeschafft. Die Deutschen find vor bem Befete gleich. Alle Titel, in so weit fie nicht mit einem Amte verbunden find, find aufgehoben und burfen nie wieder eingeführt werben. Rein Staatsangehöriger barf von einem auswartigen Staate einen Orben annehmen. Die öffentlichen Memter find für alle Befabigten gleich zuganglich. Die Behrpflicht ift für Alle gleich und Stellvertretung findet bei derfelben nicht ftatt. Art. III. bezweckte eine Art von Sabeas-Corpus-Acte. Er ftellt ben Grundfat voran: Die Freiheit ber Berfon ift unverletlich. hieran reihen fich bie Bestimmungen: Die Berhaftung einer Berfon foll, außer ber Ergreifung auf frischer That, nur geschehen in Rraft eines richterlichen, mit Grunden versehenen Be-Diefer Befehl muß im Augenblide ber Berbaftung, ober innerhalb ber nachften 24 Stunden bem Berhafteten jugeftellt werben. Die Bolizeibeborbe muß jeben, ben fte in Bermahrung genommen hat, im Laufe bes folgenben Tages entweber freilaffen ober ber richterlichen Behorbe übergeben. Jeber Angeschuldigte foll gegen Stellung einer vom Gerichte zu bestimmenden Caution oder Burgichaft ber haft entlaffen werben, in fofern nicht bringende Anzeichen eines peinlichen ichweren Berbrechens vorliegen. In Folge einer wiberrechtlich verfügten, ober verlangerten Gefangenschaft ift ber Schuldige und nothigenfalls ber Staat bem Berletten jur Genugthuung und Entschädigung verpflichtet. Die Todesftrafe, ausgenommen, mo bas Kriegsrecht fie vorschreibt, ober bas Secrecht, im Falle ber Meuterei, fie julagt, fo wie bie Strafen bes Prangers, ber Brandmartung und ber torperlichen Buchtigung find abgeschafft. Die Bohnung ift unverletlich und eine Saussuchung nur gulaffig: 1) In Rraft eines richterlichen, mit Grunden verfehenen Befehls, welcher fofort ober innerhalb ber nachften 24 Stunden bem Betheiligten zugestellt werben foll. 2) Im Falle ber Berfolgung auf frifcher That burch bie gefetlich berechtigten Beamten. 3) In ben Gallen und Formen, in welchen bas Gefet ausnahmsweise bestimmten Beamten auch ohne richterlichen Befehl biefelbe geftattet. 4) Die Baussuchung muß, wenn thunlich, mit Bugiehung ber Sausgenoffen 5) Die Unverleplichkeit ber Wohnung ift fein hinderniß ber Berhaftung eines erfolgen. gerichtlich Berfolgten. — hinfichtlich ber Beschlagnahme von Briefen und Bapieren war bestimmt worden, daß fte, außer bei einer Berhaftung oder Saussuchung, nur in Kraft eines richterlichen mit Grunden verfebenen Befehls vorgenommen werben burfe, welcher fofort ober innerhalb ber nachften 24 Stunden bem Betheiligten jugeftellt werben foll. Brincipiell wurde fobann ausgesprochen: Das Briefgebeimniß ift gewährleiftet, und find bie strafgerichtlichen Untersuchungen und in Ariegsfällen nothwendigen Beschränkungen burch die Gesetgebung festzustellen. Art. IV. legt jebem Deutschen bas Recht bei, "burch Bort, Schrift, Drud ober bilbliche Darftellung feine Reinung frei ju außern". Die Preffreiheit foll unter teinen Umftanben und in feiner Beife burch vorbeugenbe Magregeln, namentlich Cenfur, Concessionen, Sieberbeitsbestellungen, Staatsauflagen, Befchränkungen der Druckereien oder des Buchhandels, Postverbote oder andere hemmun= gen best freien Berkehrs befchrankt, fuspendirt ober aufgehoben werben. Es foll ein Reichsprefgefet erlaffen und über Bregvergeben foll nur burch Schwurgerichte extannt werben. Art. V. handelt über die Glaubens - und Gewiffensfreiheit und bestimmt : Riemand ift verpflichtet, feine religiofe Ueberzeugung ju offenbaren. Jeber Deutiche ift unbefchrankt in ber gemeinsamen hauslichen ober öffentlichen Uebung feiner Religion, und Berbrechen und Bergeben, welche babei begangen werben, find burch bas Gefet zu ber ftrafen. Durch bas religible Befenninig wird ber Genug ber burgerlichen und ftaatsbutgerlichen Rechte weder bedingt noch beschrantt, und barf baffelbe ben ftaatsburgerlichen Bflichten feinen Abbruch thun. Bebe Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten felbftftanbig, bleibt aber ben allgemeinen Staategefeben untergeordnet, und genieft teine bor ber anderen Borrechte burch ben Staat. - Durch Befchlug bes Unions = Bartamentes von 27. April 1850 wurde indeg noch bie Beftimmung eingereiht: "Die driftliche Religion wird bei benjenigen Ginrichtungen bes Staates, welche mit ber Religioneubung in Bufammenhang fteben, unbefchabet ber gewährleifteten Religionsfreiheit, zu Grunde gelegt. Reue Religionsgefellschaften konnen fich bilden und beburfen einer Anerkennung ihres Befenntniffes burch ben Staat nicht. Die burgerliche Gultigfeit ber Che ift nur von ber Bollgiehung bes Civilactes abhangig. Art. VI. ftellt ben Grundfat auf: Die Wiffenschaft und ihre Lehre ift frei. Art. VII. ftellt bas Recht ber Bitte und Befchwerbe ale ein Grundrecht auf. Art. VIII. handelt über bas Bereins = und Berfammlungsrecht und bestimmt Folgendes: Die Deutschen haben bas Recht, fich friedlich und ohne Waffen zu versammeln, einer besonderen Erlaubniß bazu bedarf es nicht. Bolfeversammlungen unter freiem himmel konnen bei bringenber Gefahr fat bie öffentliche Ordnung verboten werben. Das Recht, Bereine zu bilden, foll burch keine vorbeugenden Magregeln beschränkt, und diese Bestimmungen auch auf heer und Flotte Anwendung finden, in fosern keine Disciplinar=Borschriften entgegenfteben. Art. IX. beftimmt: Das Eigenthum ift unverleglich. Alle Befchrantungen bes Eigenthums, an Grund und Boben, follen aufgehoben und bie Theilbarkeit beffelben burch Uebergangsgefete feitens ber Gingelftaaten vermittelt werben. Beber Unterthänigkeits- und Borigkeitsverband, ber Lehnsverband und die Familien-Fibeicommisse beren auf und eben so ohne Entschäbigung die Batrimonialgerichtsbarkeit und ble grundherrfiche Bolizei, so wie bas Jagbrecht auf frembem Grund und Boben. Art. X. hanbelt aber bie Unabhangigfeit ber Rechtspflege und beftimmt, daß die Dilitargerichtsbarkett auf militarische Berbrechen und Bergeben beschränkt sein soll: Art. XI. stellt die Grundlagen für bie Berfaffungen ber Gemeinden auf, mabrend Art. XII. bie Rechte aufgabit, welche in jebem beutschen Lande ber Landesvertretung gufteben follen. Art. XIII. fichert ben nicht beutich tebenben Bolfoftammen in Deutschland ihre vollsthumliche Entwideftung und Art. XIV. ftellt ben Grundfat auf: Beber beutiche Staatsburger in ber Krembe fteht unter bem Schute bes Reiches. Am 27. December 1848 murben bie Grundrechte von bem Reichsverwefer nebft einem Ginfuhrungsgefete fur ben gangen Umfang bes beutschen Reiches unter zeitweiliger Siftitung einzelner Buragraphen und Artitel (im Sangen 9 Artitel und 50 Baragraphen) publicirt. Die Groß- und Mittelfaaten verwahrten fich übrigens mit Entschiedenheit bagegen, bag burch biese Bublication bie Grundrechte in ihren Landern Gesehesfruft erlangt hatten, und Breugen, Defferreich, Babern und Sannover weigerten fich überbies, biefelben bei fich als Gefege zu verfundigen. Am 19. Det. 1848, in ber 99. Sthung ber Rationalversammlung wurde endlich mit ber Berathung ber Reichsverfaffung begonnen, bereit zweite Lefung im Marg 1849 beenbigt murbe. Am 28. Mitz 1849 wurde biefelbe gur Beurfundung unterzeichnet von folgenden Mitgliebern ber Rutionalverfammlung: 1) Martin Chuard Simfon aus Konigeberg in Breugen als Brafibenten ber Nationalversammlung; 2) Karl Kirchgefiner aus Burzburg, ber Beit zweiter Stellvertreter bes Borfibenben, Abgeordneter bes Wahlbegirts Weiler in Babern; 3) Friedrich Sieg. Jucho aus Frankfurt a. M., erfter Schriftführer; 4) Karl August Reber aus Stuttgart, Schriftführer; 5) Dr. Anton Riehl aus Wien, Abgeordneter für Bwettl, Schriftfuhrer; 6) Karl Biebermann aus Leipzig, Abgeordneter für ben 11. fachflichen Wahlbezirt, Schriftfuhrer; 7) Guftav Robert v. Malyahn aus Kuffrin, Abgeordneter für ben Wahlbezirt Romigeberg i. b. R., Schriftführer; 8) Mar Neumaper aus Munchen, Abgeordneter fur ben 10. Dberbaperifchen Wahlbegirt, Schriftfahrer. Die Berfuffung, welcher die Grundrechte als integrirender Theil einverleibt wurden, bestand aus 197 Baragraphen und folgenben fleben Abschnitten: Reich, Reichsgewalt, Obers haupt, Reichstag, Reichsgericht, Grundrechte und Gewähr ber Berfaffung. Die Reichsverfaffung war ein bunt jufammengewurfeltes, aus Conceffionen ber einanber feinblichften politifchen Barteien hervorgegangenes Bert. Die wefentlichften Grundfage berfelben find folgende : 1) Das beutiche Reich befteht aus ben bisherigen beutichen Bunbesftaaten. Defterreich war alfo nicht namentlich ausgeschloffen, aber boch Alles fo geftellt, ale ob

es nicht mehr babei ware, und bag es nicht babei bleiben konnte. Ramentlich lag bies barin, bag nach § 2 fein beutsches Land mit fremben ganbern gusammen einen Staat . bilden und eine Berfaffung und Berwaltung haben follte. Es entsprach biefes Sachverhaltniß auch bem politischen Brogramm, welches nach einer Mittheilung von S. Muller in feiner Schrift: "Das beutsche Parlament und ber Konig von Preugen" bas Die nifterium Gagern bem Reichsverwefer vorgelegt haben foll, und welches folgenbe Gabe aussprach: "bag Deutschland fich als Bundesftaat conftituire; bag baran Defterreich fich nicht betheiligen werbe; bag bas Berhaltnig Defterreichs ju Deutschland ber fünftigen Beftimmung nach befinitiver Conftituirung beiber Zwillingereiche vorbehalten bleibe; bag ber Reichsverwefer von feinem Standpunkte aus mitwirken wolle, Diefes Berhaltnif in politischer und materieller Beziehung fo eng als möglich zu gestalten, und bag Defterreich ber Conftituirung Deutschlands feinerlei hinderniffe in ben Beg lege, wie fie auch ausfallen moge, namentlich fur ben Fall, dag ber Inhaber ber preufischen Rrone als erbliches Oberhaupt an die Spipe von Deutschland gestellt werde; daß fofort eine Gesandt= ichaft nach Dimut ober Wien gebe, Die freundschaftlichften und bunbesgenofflichen Berhaltniffe zu cultiviren, die hiefigen Schritte zu erklaren und zu befürworten, die Bufunft porzubereiten." 2) Diplomatifcher Berfehr, Gefandtichafterecht und Kriegerecht gebt an bas Reich über; ben Gingelftaaten bleibt aber bas Recht, die Offigiere ihrer Landtruppen gu ernennen. 3) Die Seemacht ift Sache bes Reiches, Die Bertebreanftalten fteben unter ber Gefeggebung bes Reiches, Die Boft tann Die Reichsgewalt gegen Entichabigung felbft übernehmen. 4) Es foll ein einziges Bollgebiet fein. 5) Die Reichsgewalt tann fich unmittelbare Ginnahmen burch Productions - und Berbrauchsfteuern ichaffen ; fle tann überdies Matrifular-Beitrage erheben; auch foll bas Reich Anleiben und Schulben machen burfen. Die Ginzelftaaten follen Steuern nur nach Rafgabe ber Reichsgesetzgebung auferlegen. 6) Die Reichsgewalt hat für ben Reichsfrieden zu sorgen und bat im Allgemeinen Die Reichsgesetzgebung. 7) Das Reichsoberhaupt ift ein Erbfaifer nach Brimogenitur-Ordnung im Rannsftamme, und foll aus ben regierenben Furften genommen werben. (Das Erbtaiferthum tam erft bei ber zweiten Lefung in Die Berfaffung. Für baffelbe wurden 267 Stimmen abgegeben; bagegen 264. Dag bas Reichsoberhampt ein Furft fein folle, wurde mit 279 gegen 255 Stimmen befchloffen.) Der Raifer foll eine Civillifte haben; er foll unverantwortlich und unverletlich fein; er hat bas Recht ber Initiative und ber Bublication ber Gefete und bas Begnabigungerecht, jedoch nur mit Ginfdrantungen in Bezug auf verurtheilte Reichsminifter. Uebrigens foll ber Raifer nur ein fuspenfives Beto haben, felbft bei Berfaffunge-Aenberungen. Die Demofraten fprachen bamals unverhohlen bie Abficht aus, vermittelft biefer Bestimmung bas Reich in Aurzem in eine Demokratie umzuwandeln. 8) Der-Reichstag foll aus einem Staatenhaufe und aus einem Bolfshaufe bestehen. Das Erftere, aus 102 Berfonen bestehend, foll gur Galfte von ben Regierungen, gur Galfte von ben Lanbftanden gewählt werben. In bas Bolfshaus wird auf 100,000 Seelen ein Abgeordneter gewählt. 9) Die Rechte bes Reichstages wurden in größter Ausbehnung beftimmt. Die Finanzbewilligung war lebiglich bem Bolfsbaufe überlaffen und follte bas Staatenhaus nur Bemerfungen zum Bubget machen burfen. Die Bubgetperiobe follte nur ein Sabr bauern. 10) Der Reichstag foll fabrlich gebalten werben. Das Bolfsbaus fann ber Raifer auflofen. Dann vertagt fich bas Staatenbaus. 11) Die Baufer erhielten fur ibre Ditglieber Brivilegien in größtem Umfange; Deputationen mit Bittichriften u. f w. murbe ber Butritt in bas haus unterfagt. 12) Ueber bas Bunbesgericht und bie Garantieen ber Berfaffung folgen ichlieflich weitlaufige Bestimmungen; inbeg wurde ein Belagerunge juftand, jeboch unter großen Beichrantungen, jugelaffen. - In ber Sigung ber Nationalversammlung vom 28. Marg 1849 ftimmten 290 Abgeordnete fur bie Uebertragung ber erblichen Raiferwurbe an die Krone Breugen; 248 Abgeordnete enthielten fic bei biefer Gelegenheit ber Abstimmung. Funfgehn Abgeordnete, welche fur bie Bahl bes Ronigs von Breugen gestimmt hatten, herr v. Rabowig an ber Spige, legten gleich barauf einen Brotest nieber, worin fle erklarten, dag bie Bersammlung gar nicht bas Recht gehabt habe, die Krone zu vergeben. Die Nationalversammlung schritt gur Bahl einer Deputation, welche bem Konige von Preugen die Raiserfrone antragen follte. Die Deputation traf am 3. April bezeits in Berlin ein und wurde an bem-

felben Tage vom Ronige empfangen. Derfelbe erffarte, dag er durch ben Beichlug ber Rationalversammlung ein Anrecht auf die Krone anerkenne, fich jedoch nicht für befugt erachte, Diefe ohne Die Buftimmung ber Furften und freien Stabte Deutschlands angu-Die benkwurdigen Borte bes Konigs lauteten: "In bem Beschluffe ber Dationalverfammlung, welchen Sie, meine herren, mir überbringen, ertenne ich bie Stimme ber Bertreter bes beutichen Boltes. Diefer Ruf giebt mir ein Anrecht, beffen Werth ich zu schaben weiß. Er forbert, wenn ich ihm folge, unermegliche Opfer von mir. Er legt mir Die schwerften Pflichten auf. - - - 3ch bin bereit, burch die That ju beweifen, bag bie Danner fich nicht geirrt haben, welche ihre Buverficht auf meine hingebung, meine Treue, auf meine Liebe jum gemeinsamen beutschen Baterlande flüsen. Aber, meine Berren, ich wurde bem Sinne bes beutschen Boltes nicht entiprechen, ich murbe Deutichlands Ginheit nicht aufrichten, wollte ich mit Berlegung beiliger Rechte und meiner fruberen ausbrudlichen und feierlichen Berficherungen ohne bas freie Einverftanbniß ber gefronten Baupter, ber gurften und ber freien Stabte Deutschlande, eine Entichliegung faffen, welche fur fie und fur bie von ibnen regierten beutichen Stamme bie enticheibenften folgen haben mußte." Gine Circularbepefche bes Minifters ber auswärtigen Angelegenheiten von bemfelben Tage an bie preugifchen Bevollmachtigten bei ben beutichen Sofen fprach fich in gleichem Sinne aus und fprach überbies die Bereitwilligkeit Breugens aus, proviforifch an die Spipe eines Bundesflaates ju treten, ber fich aus freiwillig beitretenben beutschen Staaten bilben und beffen Form bavon abhangen werbe, wie viele und welche Staaten beitreten wurden. Defterreich rief bereits in einer Depefche an feinen Frankfurter Bevollmachtigten vom 5. April feine Abgeordneten aus Frankfurt ab und legte bemnachft in einer Note vom 8. April feierlich Brotest ein gegen bie Raisertrone und ben engeren Bunbesftaat, fo wie gegen bie Uebernahme ber Centralgewalt feitens bes Konigs von Preugen, inbem es überhaupt gegen jebe Unterhandlung auf Grund ber preufischen Depesche proteftirte. Die Rationalvenfammlung wies ihrerfeits die von Preußen als unerläglich bezeichneten Mobifici= rungen ber Reichsberfaffung und überhaupt jebe Einwirfung ber Regierungen auf bie Reugeftaltung Deutschlands auf bas Entschiedenfte zurud und faßte am 11. April ben Beidluß, an ber aufgeftellten Reicheverfaffung unverbruchlich feftzuhalten. Dagegen ertannten die beutschen Fürften, mit Ausnahme Defterreichs, ber vier Konigreiche, Beffen-Somburgs und Liechtenfteins bie Reichsverfaffung einschließlich ber preugifchen Raifermurbe an. Es gefcab bies in einer von 28 Regierungen unterzeichneten Collectionote an ben preufischen Bevollmachtigten bei ber beutschen Centralgewalt, worin gleichzeitig Breugen und bie übrigen Regierungen aufgefordert wurden, ein Gleiches ju thun, und bie Annahme erfolgte ausbrudlich unter ber Boraussehung, bag bie Berfaffung für gang Deutschland Geltung erhalten werbe. Auch Burttemberg erfannte Die Reichsverfaffung an, jeboch ohne bas preußische Raiserthum. Um 21. April ertlarte ber Dinifterprafibent Graf Branbenburg in der Zweiten Rammer, dag bie Soffmung der preußischen Regierung, alle beutschen Staaten, außer Defterreich, ju einem Bundesplaate zu verbinden, gescheitert fei, und bag bas Minifterium bem Ronige nicht rathen konne, Die beutsche Krone anzunehmen, weil bie Rationalversammlung alle von ber preugischen Regierung vorgeschlagenen Robificationen ber Reicheversaffung ablehne. Darauf wiederholte die Nationalversammlung am 28. April ihren Befdlug, bag bas Reichenberhaupt bie Reicheberfaffung ohne Bebingung annehmen muffe. An bemfelben Tage erging eine preußische Rote nach Frankfurt, in welcher bie Raifertrone nunniehr befinitiv abgelehnt wurde, in fofern die Nationalversammlung fich nicht noch ju mefentlichen Menberungen ber Berfaffung verfiehen wurde. Die Rationalversammlung fuchte jest die Durchführung ber Reichsverfaffung auf revolutionarem Wege ju erreichen. Bunachft wurden Reichscommiffare zur Bollziehung ber Barlamentsbeschluffe nach Berlin, Runden, Sannover und Dresben geschidt, welche indeg eine fühle Aufnahme fanden und felbitverftanblich nichts erreichten. Baffermann, welcher nach Berlin gefandt worben, berichtete in richtiger Burbigung ber Berhaltniffe nach Frankfurt : man folle bie Berfaffung, welche von Preußen, Sannover und Sachsen zur Beit in Berlin ausgearbeitet werbe, annehmen. Diefer Rath fand jedoch fein Gehor, Die Berfammlung ging vielmehr jest mit großer Entschiedenheit auf revolutionarem Wege vorwarts. Anfangs

Mai begannen bie Aufftande in Rheinbavern, Dresben, Breslau, Elberfeld und Iferlohn; am 13. Mai brach die Militäremporung und der Aufruhr in Baben aus zu bem oftenfibeln 3wede ber Durchführung ber Reichsverfaffung, in Birtlichteit aber jur Ginführung der Republik. Das Borgehen ber Nationalversammlung hielt mit biefer revolutionaren Bewegung gleichen Schritt. Am 4. Mai wurde mit 190 gegen 188 Stimmen ber Befchlug gefaßt, die Regierungen, die Rammern, die Gemeinden ber Gingelftaaten und bas gesammte beutsche Bolt aufzuforbern, Die Reichsverfaffung gur Anerfennung zu bringen. Gleichzeitig wurde ein neuer Reichstag für ben Monat August einberufen und bestimmt, bag, wenn Breugen auf biefem Reichstage unvertreten fein follte, alsbann ber nächft mächtige beutiche Fürft unter bem Titel eines Reichsftatthalters in die Rechte des Reichsoberhauptes eintreten folle. Der Reichoftatthalter follte por ber Nationalversammlung bie Berfaffung beschwören und bemnächst ben Reichstag Dit biefem Acte follte bie Rationalversammlung aufgeloft fein. nahm jeboch burch Schuld ber revolutionaren Partei, welche immer mehr bie Oberhand erhielt, ein flagliches Enbe. Der Reichsvermefer verweigerte bie Ausführung jenes Beschluffes und Breugen warf inzwischen ben in Dresben ausgebrochenen Aufftand nieber. Die Nationalversammlung antwortete auf biese That burch einen Beschluß vom 10. Dai, worin fle biefelbe als einen fcmeren Bruch bes Landfriedens bezeichnete, bem fle burch alle ihr zu Gebote ftebenben Mittel entgegentreten wolle. Die preugifche Regierung richtete jest gunachft an ben Reichsverwefer bie Aufforberung, Die Nationalverfammlung aufgulofen, was Diefer jeboch ablehnte. Um 14. Mai erklarte bie preufifche Regierung barauf, bas fle bie beutiche nationalversammlung nicht langer ale bie berechtigte Bertretung ber Nation anerkennen konne, und fich beshalb gegen alle weiteren Befchluffe und Berathungen berfelben im Boraus vermahre. Gleichzeitig wurde burch konigliche Berordnung bas Manbat ber preußischen Abgeordneten gur Nationalverfammlung für erloschen erflatt und biefe aufgeforbert, fich ber weiteren Theilnahme an allen Berathungen and Befchluffen berfelben zu enthalten. hannover, Babern und Sachfen folgten bem Beifpiele Breugens. Baffermann zeigte bereits von Berlin aus feinen Austritt an, und am 20. Mai traten auch Beinrich v. Gagern, Dahlmann, Arnbt, Befeler, gufammen 77 Abgeorbnete aus, fo bag bas Parlament fich zu bem verzweiflungsvollen Schritte genothigt fab, feine Befchluffabigfeit bei Anwesenheit von 100 Mitgliedern auszusprechen. Am 26. Mai erließ die Nationalversammlung einen von Uhland verfaßten Aufruf an das beutsche Bolt, in welchem bie Lage ber Berfaffungsangelegenheit und ber Reichsversammlung bargelegt und bas beutiche Bolf gur Bertheibigung berfelben gegen gewaltsame Angriffe aufgefordert wurde. Gegenüber der offentundigen Thatfache, daß die Aufstandischen in Baben und Rheinbabern namentlich burch Arnold Ruge Die Unterflügung Frantreichs nachsuchten, wurde ein Bufagantrag geftellt, welcher gegen bie Ginmifchung bes Auslandes in die beutschen Angelegenheiten Berwahrung einlegte, welcher jeboch abgelehnt wurbe. Best traten auch bie lesten Gemägigten, wie Belter, Biebermann, Riefer und Andere aus. Die Linke hatte jest in ber Rationalversammlung Die ausschließliche Berrfcaft, und ba ihr bie in Frankfurt zusammengezogenen Truppenkrafte far ihre agitatorifchen Blane unbequem erichienen, fo beschlof fle mit 71 gegen 64 Stimmen Die Berlegung ber Berfammlung nach Stuttgart, wo fle Aberbies auf lebhafte Unterftugung feitens ber fcwabifchen Demofratie rechnete. Am 6. Juni fanben fich 103 Mitglieder zu einer erften Sipung (in Frankfurt waren im Gangen 230 Barlaments-Sipungen abgehalten worben) in Stuttgart zusammen. Der wurttembergifche Minifter v. Romer beiheiligte fich noch an ber erften Sigung, er ichieb aber aus, als in berfelben bie Conftituirung einer Reichsregentichaft, bestehend aus Franz Raveaux, Karl Boigt, Friedr. Schüler, Beinr. Simon und Aug. Becher beichloffen wurde. Der zweite Bice-Brafibent bes Frankfurter Parlaments, Dr. Lowe aus Calbe, führte ben Borfit bes Rumpfparlaments, ba ber erfte Brafibent, Reh, nach Berfundigung des Befchluffes über die Berlegung ber Berfammlung nach Stutigart fofort fein Amt niebergelegt hatte. Balb barauf wurde bie Abfebung bes Reichsvermefers, Die Errichtung eines Boltsbeeres und bie Ausschreibung von 5 Millionen Gulben fur Die Monate Juni und Juli becretirt. Die murttembergifche Regierung wierfeste fich nach biefen Beschluffen bem ferneren Tagen ber Berfammlung in Stuttgart und berbinberte fle baran folieflich burch Truppengewalt. Am 18. Juni fand bie lette Berfammlung im Saale des Hotel Marquardt statt, und da ein weiteres Tagen feitens der Regierung thatsächlich unmöglich gemacht wurde, fügte man sich in das Unabänderliche, und das Rumpspariament endete mit dem Beschlusse, dem Präsidenten die Bestimmung von Zeit und Ort des Wiederzusammentritts anheimzustellen. Das war eine Bertagung ad calendas graocas. Noch am 18. Juni hatte übrigens die sogenannte Reichsregentschaft eine Proclamation erlassen, welche für die von dem Rumpsparlamente versolgten Ziele bezeichnend ist. Es hieß darin: "Die Nationalversammlung hat Baben und die Rheinpsalz unter den Schus des Reiches gestellt; sie hat das deutsche Bolk ausgerusen, die Reichsversassung zu schrimen, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben — duld et nicht, daß Manner, die sich muthig für die Reichsversassung erhoben, dem Reichsseinde erliegen."

4) Breugens Einheits = Beftrebungen nach bem Scheitern ber Beich &= verfaffung bis zur Convention von Olimus. Auf Beranlaffung Breugens fanben in ber Beit vom 17. bis 26. Mai 1849 in Berlin Conferenzen flatt, um, ber preußischen Broclamation vom 15. Mai gemäß, das deutsche Bersaffungswerk fortzufähren. Defterreich betheiligte fich nur an ber erften biefer Conferenzen, welche bemnachft von Breugen mit brei Konigreichen (nur Burttemberg betheiligte fich nicht) fortgeführt wurden. Am 26. Dai tam auch ein Schlupproevfoll zu Stande, welches von Breugen, Babern, Sannover und Sachien unterzeichnet wurde. Der baberifche Gefandte behieft jeboch bie Buftimmung feiner Regierung ausbritcklich vor, welche nicht ertheilt wurde; es waren baber nur brei Contrabenten vorhanden, und bas Bunbnig führt aus biefem Grunde ben Namen : bas Dreitonigebundnig. Aber auch bie Buftimmung von Sachsen und Sannover war eine fehr bedingte und auf Schrauben gestellte, und es konnte baber nicht zweifelhaft fein, bag biefelbe bei ber erften beften Belogenheit jurudgezogen werben wurbe. Sachfen verlangte ausbrücklich ben Beitritt Baperns zu dem Bundnig, um seinerseits baran fest gu halten, mahrent hannover erflarte: Der preußifche Berfagungsentwurf fei überhaupt nicht ein folder, welcher bem Bedürfnig Deutschlands genuge. Ran gibe aber im Drange ber Umftanbe feine vorläufige Buftimmung, boch muffe man fich wie ber fachfifche Gefandte, im Falle ber gegenwärtige Berfuch einer Einigung zu nichts als zur Borftellung eines Rorb- und Mittelbentichen Bunbes führen follte, Die Erneuerung ber Berhanblungen und bie Umgeftaltung bes vereinbarten Berfaffungswertes ausbrucklich vorbehalten. Das Statut bes Bundniffes vom 26. Rai 1849 enthält in 5 Artikeln felgeube Beftimmungen: Das Bunbnig frupft an Die bisherige beutiche Bunbesverfaffung an und wird auf Grundlage bes Art. 11 ber Bundesacte gefchloffen. Der Awed bes Bunbes ift berfelbe wie berjenige bes beutichen Bunbes, jeboch mit ber Absicht einer traftigeren Ganbhabung ber öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Jebes beutsche Bunbesglied ift berechtigt Theil gu nehmen; vorläufig foll Prengen auf ein Jahr bie vallgiebenbe Gewalt für biefen Bund übernehmen, und ein Bermaltungerath ans ben Bevollinachtigten der verbandeten Regierungen gebildet werden. Rach Art. 4 fallte oin neuer Roidstag berufen und biefem ber Entwurf einer neuen Berfaffung, welcher nebft einer Dentichrift bem Statute beigefügt mar, vorgelegt werben. Die Ginfepung eines vorläufigen Schiebsgerichts follte fofort ftattfinden, und wurde baffelbe bemnachft auch am 2. Juli in Erfurt inftallirt. Der Berliner Entwurf ber Reichsverfaffung unterfchied fich von bemienigen ber Frankfurter Rational-Berfammlung bauptfachlich barin, bag er bie Sonberftellung Defterreichs zu bem neuen Reiche ausbrudlich aussprach, überbies murbe ber Bersuch gemacht, Die Regierungsgewalt fowohl bes Reichs als auch ber einzelnen Staaten zu beschranten und einige bemofratifche Excentricitaten bes Frankfurter Entwurfs gu befeitigen. Der Rame Raifer fiel binweg. Dafür follte ein Reithsvorftand eintreten, und die Burbe befielben mit ber Krone Breugen verbunden fein. Die Reichsregierung follte übrigens nicht allein von bem Reichsvorftande, sondern von ihm in Gemeinschaft mit einem aus 6 Stimmen bestehenden Fürstenrathe geführt werben; von biefen Stimmen follte 1 von Preugen, 1 von Banern, 1 von Sachfen mit Thuringen und Anbult, 1 von Sannover mit ben fleineren nordbeutschen Staaten, 1 von Barttemberg mit Baben, Sobenzollern und Liechtenftein, und 1 von Aurheffen, Großherzogibum heffen, Luxemburg, Raffau, Walded, Lippe, homburg und Frankfurt geführt werben. Der Reichstag gerfiel in ein Staatenbaus und in ein Bolts-

haus. Das erftere follte aus 160 Mitgliebern bestehen, welche zur Salfte von ben Regierungen und gur Galfte von ben Lanbesvertretungen ber einzelnen Staaten ju ernennen waren; für bas Bolfshaus follte auf je 100,000 Seelen ein Abgeordneter gewählt werben. Actives Bahlrecht wurde febem 25fahrigen Deutschen beigelegt, ber an den Gemeindewahlen seines Wohnortes Theil ju nehmen berechtigt fein und irgend eine birecte Steuer gablen murbe. Ausgeschloffen von ben Bablen murben nur unter Curatel und Bormunbichaft ftebenbe Berfouen, Falliten, Almofenempfanger und Befcoltene. Die Babler eines Bezirfe gerfielen in brei Abtheilungen mit Rudficht auf ihre Steuerbeitrage und jebe Abtheilung follte ihren befonderen Bertreter mablen. Bablbar war jeber Deutiche, welcher bas 30. Lebensjahr gurudgelegt und minbeftens brei Jahre einem beutschen Staate angehort hatte. Auch bie Frankfurter Grundrechte wurden mit einigen Abanderungen aufgenommen. Diefer preugifche Entwurf mar, wie v., Raltenborn in feiner Geschichte ber beutschen Bundesverhaltniffe bemerkt, eine abgeichwachte meift wortliche Nachahmung ber Frankfurter Berfaffung, boch mit mancherlei Berbefferungen in confervativem Sinne und im Intereffe ber Gelbftfanbigfeit ber Gingelnftaaten. Der gur Leitung ber gemeinfamen Angelegenheiten bes Dreifonigbundniffes gebilbete Bermaltungerath trat am 18. Juni in Berlin gusammen. Am 8. Gebtember erflarte inden nach langeren vergeblichen Berbandlungen Babern bestimmt, baff es nicht beitreten werbe, und biefelbe Erflarung gab Burttemberg am 26. September ab. Ferner traten nicht bei: Beffen - Somburg, Luxemburg, Solftein, Lauenburg, Liechtenftein und Frankfurt. Es waren baber im Berwaltungsrathe im Bangen 28 beutide Staaten vertreten. Gine Unterftubung erhielt ber preußische Berfaffungeentwurf folieflich noch baburch, bag 130 Abgeordnete aus ber Centrumspartei ber Frankfurter Rationalversammlung, welche in ber Beit vom 26. bis 28. Juni in Gotha gusammentraten, bie Erflarung abgaben, für biefen Entwurf wirten gu wollen, ba bie Frankfurter Reichsverfassung in ihrer ursprunglichen Fassung fich nun boch einmal als unaussuhrbar ermiefen habe. Am 19. October befchlog ber Berwaltungsrath unter bem Biberfpruch von Sachien und hannover, Die Bablen für bas Bolfshaus auszuschreiben, und in Folge beffen erflarten beibe Staaten ihren Austritt, indem fle fld auf ihre fruberen Erflarungen und auf ben Umftand bezogen, bag es "nicht gelungen fei, ben Guben Deutschlands in ben Reichsverband aufzunehmen". Die Bahlen fanden jedoch gleichwohl flatt, und der Berwaltungerath berief ungeachtet eines Protestes, ben Defterreich am 28. Ropbr. bagegen einlegte, ben Reichstag jum 20. Mary 1850 nach Erfurt. Wegen bes begrenzten Umfanges, welchen ber Bund erlangt hatte, wurde jeboch bie Abanberung einzelner Bestimmungen des Entwurfs vom 28. Mai 1849 vom Berwaltungarath befchloffen und zu biesem Aweck eine sogenannte Abbitionalacte entworfen. Es wurde hiernach die Bezeichnung Reich für den Bundesstaat in die Bezeichnung deutsche Union verwanbelt. Das Berbaltnis zu ben nicht eintretenben Mitaliebern follte weiterer Berftanbiauna porbehalten werben und bie beutiche Union ein Glied bes beutichen Bunbes bilben und als Gefammtheit die Rechte und Bflichten ber einzelnen Mitglieber ausüben. Der Union follte gegen die anderen Bundesstaaten ein Ariegsrecht nicht zustehen und der Fürstemrath junachft war aus 5 Stimmen befteben. Ingwischen batten fich Defterreich und Breuben über bie Bilbung einer provisorischen Centralgewalt geeinigt. Nachbem bas Project bes Reichsverwefers, eine neue provisorische Centralgewalt zu ichaffen, an bem Biberspruche seiner eigenen Minister gescheitert war, scheint von ihm bie erfte Anregung zu einer Bieberannaberung Preußens und Defterreichs ausgegangen zu fein. Am 7. September 1849 fand eine perfonliche Busammenkunft bes Konige und bes Raisers bei bem Konige von Sachsen zu Billnis ftatt, und balb barauf nahmen auch bie biplomatifchen Berhandlungen ihren Anfang, welche am 30. September zu einer in Wien abgeschloffenen Ueberginfunft über einen von ben Regierungen Breugens und Defterreichs ben übrigen Mitgliebern bes beutschen Bunbes zu machenben Borfchlag wegen Bilbung einer nemen probiforifchen Bundes-Central-Commiffion führten. Rach § 1 follten beibe Rachte bie Centralgewalt bis jum 1. Dai 1850 vorläufig übernehmen. Rach & 3 bleibt mabrend bes Interims bie beutsche Berfaffungs - Angelegenheit ber freien Bereinbarung ber beutschen Rogierungen überlaffen. Rach § 5 werben bie bisher von bem Reichspermefer geleiteten Angelegenheiten, jedoch innerhalb ber Competeng bes engeren Rathes

ber Bunbespersammlung, einer Bundescommission mit bem Site in Frankfurt a. M. übertragen, ju ber Defterreich und Preugen je zwei Mitglieber ernennen. Rach § 7 wurde bie Uebertragung ber Rechte feitens bes Reichsverwefers von ber vorberigen Buftimmung ber übrigen beutschen Regierungen abhängig gemacht und baburch verzögerte fich bie Ginfehung ber Bundes-Commission bis jum 20. December 1849, worauf ber Reicheverwefer am 1. Januar 1850 Frankfurt verließ. Diefelbe bestand öfterreichischerseits aus ben Berren v. Rubed und v. Schonhals und preugischerseits aus ben Berren v. Rabowit und Botticher. Es war auf Diefe Beife ein Centralorgan geschaffen, welches bie Bereinigung fammtlicher beuticher Regierungen und einen enticheibenben Ginflug Defterreichs auf bie Bundesangelegenheiten ficherte; eine richtige von mahrhaft ftaatsmannischer Ginficht getragene Politik Defterreichs hatte jest bie Aufgabe gehabt, Die von Breugen und einer Angahl fleinerer und Mittel-Regierungen gemachten Berfuche gur Bilbung eines engeren Bunbesftaates ju unterflugen, um baburch bem machtigen Berlangen bes beutichen Bolles nach Begrundung einer größeren Ginbeit gerecht zu werben. Namentlich wurde Defterreich politifch flug gehandelt haben, wenn es auf bie beiben Konigreiche Sannover und Sachsen die erforberliche Preffion geubt hatte, damit biefe ben burch bas Bundnif vom 28. Rai Breugen gegenüber übernommenen Berpflichtungen fich treu erwiesen. Bahrend Defterreich auf Diese Beise bie Gruppirung ber burch ihre geographijche Lage auf Breugen hingewiesenen Staaten um Diefe Dacht geforbert batte, murbe es unzweifelhaft erreicht haben, bag bie fubbeutichen Staaten, ober wenigstens ber gro-Bere Theil berfelben fich ihm angeschloffen batten. Der von ber preugischen Regierung bamals geforberte und wie bie Berhaltniffe bamals lagen auch allein prattifche Gebante von einer um Breugen gesammelten norbbeutschen, und einer um Defterreich gesammelten fubbeutichen Staatengruppe, welche wieberum burch ein gemeinschaftliches Centralband gufammengehalten wurden, mare baburch jur Birflichfeit geworben, und Deutschland baburch auf friedlichem Wege zu einer im Innern mohl geglieberten und nach außen machtigen flaatlichen Organisation vereinigt worben. Defterreich verfalgte jeboch bie verbangnippolle Bolitit, bie preußischen Bestrebungen, anftatt bieselben gu forbern und gelegentlich ju rectificiren, überall ju burchfreugen, und namentlich bie particulariftifden Teubengen hannovers und Sachjens möglichft zu unterftugen, um auf biefem Wege bas alte ben Berhaltniffen erlegene Bundesverhaltniß funftlich wieder aufzubauen. Strafe Diefer großen politischen Fehler hat auch nicht allzu lange Beit auf fich warten laffen. Um die preußischen Reformplane gu burchfreugen, wurde am 27. Februar in Munchen eine Uebereintunft gefchloffen, welche unrichtiger Beife bas Biertonigsbunbnig genannt wirb, ba nur Bapern, Sachsen und Burttemberg fich verftanbigt hatten, mabrend Sannover aus bem Grunde folieflich nicht beitrat, weil nach bem Berfaffungsprojecte Gefammtofterreich eintreten follte und neben bem Bolfshaufe fein Staatenhaus beliebt morben war. Der Berfaffungsentwurf beftand ans 19 Artifeln, und Defterreich erflarte fich mit bemfelben unter ber Bebingung einverftanden, daß es mit feiner gesammten Monarchie in ben Bund eintrete und bie Frankfurter Grundrechte nicht aufgenommen Rach bem Entwurfe follte Deutschland nicht in Form eines Bundesftaats, fondern eines Staatenbundes geeinigt werben. Deshalb murbe feine einheitliche Spige, sondern eine aus fleben Mitgliebern, nämlich aus Desterreich, ben fünf Königreichen und ben beiben Beffen beftebenbe "Bunbesregierung" in Borichlag gebracht. übrigen Bundesgliedern murbe freigestellt, mit welcher biefer fleben Stimmen fle fich vereinigen wollten, in fofern ihre Bereinigung mit ber einen ober ber andern berfelben nicht durch agnatische oder sonstige erbrechtliche Berhältniffe bedingt fei. Die Mitglieber ber Bunbesregierung follten nach Stimmenmehrheit entichelben, und nur bei Berfaffungsänderungen wurde Stimmeneinhelligkeit erfordert. Dieselben waren wie die 17 Stimmen bes engeren Bathes ber Bunbesversammlung an Die Inftructionen ihrer Regierungen gebunden, burften aber die Abstimmung wegen mangelnder Instruction nicht verweigern. Das Gefandischaftsrecht und die Ernennung der Offiziere ihrer Truppentheile verblieb ben einzelnen Staaten. Gin ftanbiges Bunbesgericht und eine Nationalvertretung werben eingeführt, zu welcher Breugen und Defterreich, gleichviel, ob fie mit ihren Gefammtftagten beitreten ober nicht, und die übrigen beutschen Staaten jufammen je 100 Abgeordnete gu ftellen haben, welche burch bie Landesvertreter in ben einzelnen Bundesftaaten gewählt

werben. Der nationalvertretung war ein Buftimmungerecht zu allen Bunbesgefehen zugebacht. Sobald fammiliche beutsche Staaten bem Entwurfe zugestimmt, sollte die darin bestimmte Bunbebregierung an die Stelle ber provijorifchen Centralgewalt treten und bann bie neue Berfaffung von den Bundebregierungen ihren gandebvertretungen mitgetheilt werben, um bie Babl ber Nationalvertreter vorzunehmen. Rit ber einzuberufenben Rationalvertretung follte bas Bunbebgrundgefet bemnachft vereinbart werben. Die beutiche nation nahm von biefent Broject taum Notiz und ber preufifche Minifter v. Manteuffel tonnte baffelbe bemnachft im Erfurter Parlament mit Recht als "Miggeburt" bezeichnen; es ift auch von bemfelben, nachbem es feitens ber brei Contrabenten unter Buftimmung Defterreichs jum Abichluß gebracht worden, taum noch die Rebe gewesen. Das Erfurter Unione Parlament tagte wahrend ber Beit vom 20. Marg bis gum 29. April 1850. Die in bemselben fark vertretene Bartei ber fog. Gothaer brangte auf en bloc-Annahme bes Berfaffungs - Entwurfs nebft ber Abbitional - Acte. Diefe Bolitif brang jeboch nicht burch, wennichon bie moglicifte Befchleunigung ber Debatten flattfanb und bie Regierungsvorlagen auch im Befentlichen Annahme fanben Ge wurden indeß gleichwohl mehrfache Abanderungen beichloffen, welche indeg meift in confervativem Sinne gehalten waren, und am 29. April wurde baber bas Barlament, nachbem bas Staaten= baus 12 und bas Bolfshaus 21 Sigungen gehalten hatte, gefchloffen, unter bem Borbehalte ber Wiebereinberufung nach "erfolgter Renntnignahme und fchlleglicher Erklärung ber verbundeten Regierungen" über ben mobificirten Entwurf. - Inzwischen batte Defterreich burch eine Circular - Depefche vom 26. April "fraft feines Brafibialrechts" eine Bunbes = Plenarverfammlung fammtlicher Blieber bes ehemaligen Bunbes auf ben 10. Mit nach Frankfurt a. D. ausgeschrieben, indem es geltend machte, bag bie probiforifche Centralgewalt am 1. Rai ihr Enbe erreiche und beshalb bas alte Bunbesverbaltnig wieber in Rraft freten muffe, weil Bereinbarungen fiber etwas Reues bisber nicht zu Stande gekommen feien. Als Gegenstand ber Berathung wurde bie Ertichtung einer befinitiven ober auch nur proviforifchen Centralgewalt bezeichnet. tischen Blane, welche Desterreich mit bleser auch vom formellen Standpunkte unbaltbaren Rafregel verband, ba ber Bunbestag auf formell legalem Wege mit feiner eigenen Buftimmung beseitigt war, lagen far zu Tage. Der Ronig bon Preußen antwortete beshalb barauf baburch, bag er fammiliche Unionsfürften burch vertrauliche, vom 1: Dai batitenbe Schreiben zu einem Congreg nach Berfin auf ben 8. Mai lub; um 1) aber Berbefferungen ber Unionsverfaffung ju berathen und bie Abanderungen bes Erfurter Parfaments zu prufen; 2) bie Berfaffungspuntte feftzuftellen, welche bis zur befinitiven Regulirung ber allgeureinen beutschen Berfaffung ruben muffen; 3) ein borlaufiges Unionsorgan berguftellen; 4) über bie Fortbauer bes Interims, bie follefiliche Reaulirung ber allgemeinen beutichen Berfaffungsangelegenheit und bie vorläufige Stellung ju bem Frankfurter Congreffe (bem fog. Bunbestage) fich zu berathen. An Sannover war feine Einladung ergangen, bon ben Gingelabenen lebnte nur Sachfen ab; bie Uebrigen erfchienen, boch fanbten ber Großherzog von heffen-Darmftabt und ber Bergog von Raffau megen perfonlicher Behinderung nur ihre Minifter. Die meiften Regierungen waren zwar mit ben von bem Parlamente befchloffenen Reformen einverftanben; es tam feboch eine Einigung über bie fofortige befinitive Conflituirung ber Union nicht zu Stande. Dagegen wurde befchloffen: in gleichlautenben Noten ber Regierungen zu er-Maren, bag Defterreich nicht befugt sei, auf Grund feiner ehemaligen Praffbiul=Befugniffe ben Bundestag gufammen zu berufen. Benn Defterreich fich biefer Anffaffung anfolleffen wolle, bag ber Congreg nicht ben Bund reprafentire und im Namen beffelben Beichluffe au faffen nicht befugt fei, fo wolle man benfelben befchicken, um tein Mittel unverfucht zu laffen, mit ben anderen beutschen Regierungen wieder zu einer Einigung zu gefangen. Im Uebrigen folle keiner Reugestaltung ber Bunbesverfassung zugestimmt werben, welche ber Union nicht ihre berechtigte Stelle innerhalb berfelben fichere. Am 16. Mai wurde ber Fürftencongreß in einer feierlichen Sigung im tgl. Schloffe burch eine Rebe bes Konigs gefchloffen.

Babrend die preußische Regierung auf bem bon ihr betretenen Bege immer fcmantenber und zaghafter voranschritt, zeigte Desterreich eine immer wachsende Energie
in ber Berfolgung seiner Biele. Die von Desterreich ausgeschriebene BunbesPlenat = Berfammlung trat am 10. Rai 1850 in Frankfurt zusammen.

Dieselbe bestand Anfangs aus ben Gesandten zehn deutscher Staaten, nämlich von Defterreich und ben vier Ronigreichen, Geffen = Darmftabt, Solftein und Lauenburg, Luxemburg und Limburg , Dedlenburg - Strelit, Liechtenftein , Schaumburg - Lippe und Seffen - Comburg. Darunter waren einige nominell ber preußischen Union noch angehörige Staaten, die aber von biefer fich balb ausbrudlich losfagten. Dies geschah von Sachsen am 25. Mai und im Juni von beiben heffen. Gleiche Schritte thaten Rectlenburg = Strelit und Lippe = Schaumburg. — Desterreich legte einen Blan vor, wonach ber Bundestag aus fleben Gruppen mit neun Stimmen bestehen follte. In ber britten Plenar - Berfammlung, am 7. Auguft, ftellte Defterreich ben formlichen Antrag auf Reactivirung bes Bunbestages, und erließ bemgemäß am 14. Auguft an fammiliche beutiche Regierungen bie Ginlabung jur Beschickung bes engeren Rathes, und am 2. Sept wurde barauf ber Bunbestag formlich wieber in Frankfurt eröffnet, obichen nur Diefelben Bunbesglieber wieber erschienen, welche bis babin bas Blenum gebilbet hatten. In der erften Sipung wurde die Rotification des Wiederbeginns der amtlichen Thatigkeit bes fogenannten Bunbestages an die auswärtigen Machte beschloffen und in ben nachften Sigungen wurde gur Bilbung ber regelmäßigen Commiffionen geschritten. Demnachft maßte fich ber Bunbestag bie Ratification bes Friebens an, welchen Breugen im Auftrage ber Bunbes - Centralgewalt vom 20. Januar 1850 am 2. Juli 1850 gu Berlin mit Dauemark gefchloffen batte, nachbem biefe lettere nach vergeblichen Berfuchen, eine Berlangerung bes Provisoriums berbeizuführen, am 5. Juni fich bereits aufgeloft hatte. Auch die Bermidelung ber Buftanbe in Rurheffen bot ber Frankfurter Conferenz eine erwunfchte Belegenheit zur Einmischung. Die furheistiche Regierung batte namlich bei berfelben bie Erflarung abgegeben, bag fie felbft nicht im Stanbe fei, bie Ordnung im Lanbe, welche burch bie befannten Streitigfeiten mit ben Stanben, auf welche wir bier nicht naher eingehen konnen, gefidrt war, wieber herzuftellen. Dieselbe hatte beshalb einen Antrag auf balbige Gulfeleiftung gestellt, wobei fie fich auf Artitel 26 ber Biener Schlufgete flutte, und die Gewährung Diefer Gulfe murbe auch von der Conferenz befoloffen. Em Civilcommiffar wurde mit Leitung ber "Bundefexecution" beauftragt, und am 16. October bem Protefte Preugens ungeachtet beschloffen, beg eine hauptfachlich aus Babern bestehende Truppenmacht in ben Aurstaat einruden folle. Jest ichien auch Die preußische Regierung zu energischem Biberftanbe entschloffen, ba fie am 2. November auch ihrerfeits Truppen in ben Aurftaat einruden lieg. Bis babin hatte fle ben onergifchen Magregeln Defterreichs gegenüber fich ziemlich unthatig gezeigt. Am 15. Juli wurde zwar das Brovisorium ber Union auf brei Monate verlangert und bas Aufgeben berfelben Defterreich gegenüber entichieben geweigert, welches bafür und wenn Breufen ben Bunbestag wieber beschiden wurde, bemfelben eine vollig paritatifche Stellung im Bunde und die Erhaltung feines Ginfluffes auf fammtliche fleinere Staaten Damals zugestehen wollte. Am 15. October, als bas Broviforium ber Union wieberum abgelaufen war, begnugte fich bie Regierung bamit, lediglich ihr Unionsrecht gu wahren, indem fle gleichzeitig bie Ertlarung abgab: bie Ausführung ber Unions= verfaffung fet auszufegen, bis ber beutiche Bund befinitiv wieber reorganifirt fei. Ueberbies entichlog fich biefelbe in Folge rufffcher Bermittelung, fich an einer Conferenz mit Defterreich und Rugland zu betheiligen, und am 28. October traf ber Minifter = Brafibent Graf Brandenburg ju biefem 3wede mit bem Fürften Sowarzenberg und bem Grafen Reffelrobe in Warfchau gufammen. Breugen war bereit, auf folgende Buntte bin ein Uebereinkommen zu fehliegen: 1) Gleichftellung Defterreiche und Preugens in Bezug auf die Prafibialfrage. 2) Gerfiellung des engeren Bunbestrathes. 3) Uebertragung ber Executive an Defterreich und Breugen. 4) But Beit teine Berbindung einer Bollevertretung mit bem Bunbesrathe. 5) Aufnahme ber öfterreichischen Gefammtmonarchie in ben Bund. 6) Anerkennung bes Princips ber freien Unitung. Fürft Schwarzenberg geftand nur die Buntte 2, 4 und 5 gu, welche im Grunde nur Concessonen Preugens an Defterreich maren, mabrent er bie Puntte 1, 3 und 6 entweber pure ober unter Claufeln, welche einer Ablehnung gleichkamen, ablebnte. Die Conferenz endigte baber ohne Refultat und einige Tage barauf karb ber eble Graf Branbenburg an gebrochenem Bergen. Die Folge bavon war ber bereits ermahnte- Cinmarich ber Apeugen in Rurheffen. Gleichzeitig aber erfolgte ber Rucktritt bes herrn v. Radowit, welcher jett zu energischem Borgeben rieth, und an seiner Stelle wurde Berr v. Manteuffel preugischer Minifter ber auswartigen Angelegenheiten. Diefer feste bie Unterhandlungen mit Defferreich jum Zwede einer friedlichen Ausgleichung fort und bequemte fich auch bagu, bem Berlangen Defterreichs gemäß bas Unions-Broject aufzugeben. Der preugifche Bevollmachtigte v. Bulow erflatte bemgemag in bem Fürstencolleg am 15. November, Die Berhandlungen über Die Rengestaltung bes neuen Bundes feien fo weit vorgefchritten, dag Breugen und Defterreich fich barüber verftanbigt, ihre fammtlichen Bunbeggenoffen ju freien Minifterial = Conferengen behuft Revifion ber bisberigen Bunbesverfaffung einzulaben. Gleichwohl verftand fich Preugen noch nicht baju, die Befegung Beffens aufzugeben, wennschon es ben febr wuft bafelbft agirenben babetichen Truppen (Strafbabern) gegenüber feine besonders friegerische Diene Inzwischen hatte Defterreich feine Ruftungen beenbigt, und baffelbe erließ am 25. Rovember Die Drohung, mit feiner Truppenmacht von etwa 130,000 Mann in Preugen einzuruden, wenn Rurbeffen nicht binnen 24 Stunden von ben Preugen geraumt werbe. Die preußischen Ruftungen waren angeblich noch nicht vollftanbig beenbigt, jebenfalls flegte bie Friebenspartei und es wurde, wozu ber Raifer Mitolaus turg vorher gerathen haben foll, eine Bufammentunft zwifchen Manteuffel und Furft Schwarzenberg beschloffen. Diese fand auch am 27. November zu Ollmut ftatt. Am 29. Dovember wurde bafelbft ein Uebereinkommen geschloffen, welches in vier Artikeln im Besentlichen folgende Bestimmungen enthielt: 1) die besinitive Regulirung ber turheffifichen und holfteinschen Angelegenheit foll burch gemeinsame Entscheibung aller beutschen Regierungen herbeigeführt werben. 2) Um bie Cooperation ber in Frankfurt vertretenen und ber übrigen beutichen Regierungen möglich ju machen, follen in furzefter Brift von Seiten ber in Frantfurt vertretenen Bunbesmitglieber, fo wie von Seiten Preufens und seiner Berbunbeten je ein Commiffarius ernannt werben, welche aber bie gemeinschaftlich gu treffenden Dagregeln in Ginvernehmen gu treten haben. 3) In Rurheffen wirb Breugen ber Action "ber von bem Rurfurften berbeigerufenen Truppen" fein Sindernif entgegenftellen. In Raffel foll jur Aufrechterbaltung ber Orbnung ein Bataillon biefer Truppen und ein Bataillon Breuffen mit Buftimmung bes Kutfürften ftationtren. Rach Solftein werben Breuffen und Defterreich nach Rudfprache mit ihren Berbundeten fobald wie möglich gemeinschaftliche Commiffate fchiden. 4) Die Minifterial-Conferengen werben unverzüglich in Dresben flattfinden und bie Ginladung bagu von Defterreich und Preußen gemeinschaftlich ausgeben. Diese Grundfabe fliegen bei ben Berbundeten Breugens auf mehrfachen Biberfpruch und es fanben jum Bwed ber Borberathung noch einige Sigungen bes Burften-College fatt, Die legte am 18. Detember. Seitbem zeigten bie Bundesfürften einer nach bem anberen ben Rudtritt von bem Bundniffe vom 26. Mai 1849 an, und biefes zerftel somit ohne formliche Auflosung.

5) Die Dresbener Conferenzen und bie Bieberbelebung bes Bundestages. Um 23. December wurden sobann im Brühl'schen Balais in Dresben Die Ministerial-Conferengen eröffnet, bei welchen fammtliche beutsche Staaten vertreten Die Berfaffunge - Commiffion ftattete bereits in ber vierten Sibung, welche am 23. Februar 1851 ftattfanb, Bericht ab. Die Borlage hatte bie Bunbebverfaffung zur Grundlage genommen, jedoch folgende Aenderungen vorgeschlagen: Defterreich und Preugen haben die Befugniß, mit ihren fammtlichen Staaten in ben Bund einzutreten. An die Stelle bes engeren Rathes foll eine Bollzuge-Beborbe mit 11 Stimmen Auf Defterreich und Breugen follten je zwei Stimmen und auf jebes ber vier Ronigreiche fe eine Stimme fallen. Die neunte Stimme follten bilben: Baben und die beiben Beffen. Die zehnte Stimme Solftein, Lauenburg, Luxemburg, Limburg, Braunfdweig, Raffau, beibe Reclenburg und Oldenburg. Die elfte Stimme sammtliche fibrigen beutfchen Staaten nebst ben vier freien Stabten. - An bie Stelle bes engeren Rathes follte bas Plenum treten, jeboch auch hier bas Stimmverhaltnif mit ben Rachtverhalt= niffen mehr in Einklang gebracht werben, inbem Breugen und Defterreich je gebn Stimmen und Babern funf Stimmen erhielt. Die Stimmenverhaltniffe ber übrigen Staaten follten bagegen unverandert bleiben. Defterreich trat für biefes Project mit Entichiebenheit ein, und überdies traten bemfelben außer ben vier Ronigreichen auch Rutheffen, Braunfdweig, Raffau, Schwarzburg-Rubolftabt, Die beiben reußifden Baufer und Liech-

tenftein bet. Die übrigen fleinen Staaten und namentlich auch Baben wiberfprachen jeboch entschieben, und auch Preugen vermochte bemfelben icon beshalb nicht beigutreten, weil baburch feine naturlichen Bunbesgenoffen, die fleineren Staaten, faft vollig unterbrudt wurden, mabrend ben Mittelftaaten eine ungebubrliche und mit ihren Rachtverhaltniffen nicht im Einklang ftebenbe Bebeutung beigelegt wurde. Ueberhaupt überzeugte man fich preußischerfeits, bag eine auch ben magigten Anforderungen Breugens, wie etwa biefe von bem Grafen Brandenburg auf ber Barichauer Conferen; formulirt waren, entfprechenbe Reform ber Bunbesverfaffung auf biefen Conferengen fich nicht werbe erreichen laffen, und man einigte fich baber mit Defterreich barüber, junachft ben Bunbestag wieder ju beschiden und biefem bie weitere Berfolgung bes Berfaffungswerkes zu überlaffen. ber 9. Sipung ber Conferengen am 15. Rai 1851 murben baber bie Commiffions-Berichte als "ichasbare Raterialien" bem alten Bunbestage überwiesen. Daß burch biefe einfache Rudtehr jum Alten über ben gewaltigen Drang nach größerer Einheit und Macht, welcher bie beutsche Nation seit ben Befreiungetriegen beseelte, nicht bauernd jur Lagesordnung übergegangen mar, barüber konnte auch wohl bei febr kurzfichtigen Politikern kaum ein Zweifel sein. Nur Fürst Schwarzenberg scheint verblendet genug gemesen zu sein, um bies anzunehmen. Am 12. Rai 1851 beschickte Preußen wieberum ben Bundestag, wogu es feine Berbundeten bereits burch eine Circular-Depefche vom 27. Darg eingelaben batte, welcher Ginlabung fie auch fammtlich Folge leisteten. Die Brincipienfrage, ob die nen eintretenden Staaten die vor ihrem Eintritt erfolgten Bunbesbeichluffe anzuerfennen batten, wurde vermieben, und bie Berfaffungsfrage trat zunächft vollständig in ben hintergrund. Dagegen wurden einige andere wichtige Angelegenheiten erledigt. Ein Bundesbeschluß vom 23. Auguft 1851 verfügte die Aufhebung ber Frankfurter Grundrechte und die Herstellung einer Uebereinstimmung ber Berfaffung in ben einzelnen bentichen Staaten mit ben Bunbesgrundgefegen. Außerbem wurde erlaffen: 1) eine revidirte Geschäftsorbnung vom 16. Juni 1854, durch welche einige ber Befchleunigung bes Gefchaftsganges befonders binberliche Bestimmungen beseitigt murben; 2) ein Bundesbeschlug vom 6. Juli 1854 gur Regelung ber Preffreiheit und Berhinderung bes Migbrauchs berfelben; und 3) ein Bunbesbefcluß vom 13. Juli 1854 gur Regelung bes Bereinswefens. Die Frage über ben Gintritt Preugens und Defterreiche in ben Bund mit ibren fammtlichen Staaten wurde burch Befchluß vom 3. October 1851 babin erledigt, baf bie preufifchen Provingen Ofte und Befte preußen nebft einem Theile ber Proving Pofen, welche 1848 bem beutschen Bunbe einverleibt waren, wieber ansgeschieben murben. Eine Reviston ber Bunbes - Kriegsverfaffung, welche 1855 angeregt wurde, gelangte nicht zum Abschluß. Dagegen wurden burch Bundesbefchluß vom 13. April 1861 einige in Betreff ber Wechfelorbnung vom 26. Rovember 1848 entftanbene Controversen erlebigt. Durch Bunbesbeschluß vom 31. Mai 1861 fam ein allgemeines beutsches Sanbelsgesesbuch jum Abschluß, burch Bundesbeschluß vom 8. August 1861 wurden allgemeine Grundfage über von den Bundesgenoffen fich gegenseitig zu gewährende Rechtshalfe und burch Bundesbeschluß vom 25. Juli 1861 über Die Heimaths - Berhaltniffe, respective über die gegenseitige Uebernahme ber Ausgewiesenen und heimathelosen, And bie Berfaffungs - Angelegenheit murbe wieber auf bie Tagesorbnung gebracht. Die erfte Anregung bazu gab Sachsen - Roburg - Botha in ber Sipung vom 31. Detober 1861. Rurg vorher, am 15. October hatte bie fachfiche Regierung beretts ben eingeinen Bunbesregierungen ein Reform - Project vorgelegt, welches im Befentlichen ben nach bem Scheitern ber Frankfurter Reicheverfaffung von ben Mittelftaaten verfolgten Tenbengen entsprach. Brougen trat in zwei Depefchen vom 20. Rovember 1861 und vom 14. Februar 1862 bem in bem fachfifchen Projecte eingenommenen Standpunkte entgegen, indem es fich fur einen engeren Bund unter preußischer Degemonie und fur Die Befchrantung bes weiteren Bunbes auf vollerrechtliche Berhaltniffe aussprach. Dieje preugischen Reformplane wurden jeboch nicht mit Rachbrud verfolgt, und weber Defterreich noch bie Mittelftaaten scheinen befürchtet zu haben, bag biefes gefcheben murbe. Unbers murbe inbeg bas Sachverhaltnig, als im September 1862 Gerr v. Bismard zum Minister ber auswärtigen Angelegenheiten ernannt wurde. Man fannte in Defterreich ben neuen Leiter ber auswärtigen Bolitif Breußens binreichend, um überzeugt zu sein, daß er mit Energie eine Reform ber beutschen Bunbesverhaltniffe, beren Unhaltbarfeit langst von allen Seiten anerkannt war, anstreben werbe. Deshalb machte Desterreich in ber letten Stunde noch einen verzweiselten Berfuch, um biese Reform seinen Sonderintereffen entsprechend zur Aussubrung zu bringen.

6) Das ofterreichifche Bunbes-Reformproject von 1863. Das Reformproject, mit welchem Defterreich im Jahre 1863 hervortrat, ift fur die Bolitif bes Saufes Sabsburg in hobem Grade bezeichnenb. Daffelbe entspricht bem trabitionellen Charafter berfelben. Ohne jeben hoheren politischen Gebanken und jeber wirklich ftaatsmannischen Ginficht bar, follte burch baffelbe Deutschland ben Sonberintereffen bes ofterreichischen Raiferhauses zur Berfügung gestellt werden. Breugen, von dem man überdies annahm, bag es burch ben banials zwischen ber Regierung und bem Abgeordnetenhause bestehenben Berfajfunge-Conflict in feiner Action gelahmt fei, follte überrumpelt werben, und auf die Rehrahl ber mittleren und kleineren beutschen Rurften glaubte man rechnen zu burfen, weil biefe bei einer von Breugen geleiteten volksthumlichen Reform Deutschlands vom Standpunkte ihrer bynaftischen Interessen aus Befürchtungen begen mußten. Die bsterreichische Ueberrumpelungs-Politif war indeß zu wenig fein berechnet, als bag nicht auf ben erften Blid bie Absicht berfelben hatte zu Tage treten follen. Bor Allem aber hatte diefe Bolitit ben großen Rechenfehler begangen, daß fie sich der Täuschung hingab, König Wilhelm und seinen Minister ber auswärtigen Angelegenheiten burch einige ziemlich untergeordnete politische Kunftkade, von denen bei dieser Gelegenheit Gebrauch gemacht wurde, hinter das Licht führen zu können. Der Konig von Preußen befand fich im Sommer 1863 jum Zwede einer Rachtur in Gaftein, wofelbft auch, um bem auf ofterreichischen Boben weilenden Ronige einen Goflichkeitsbefuch abzustatten, am Abend bes 2. August ber Raifer von Defterreich eintraf. Bon ben Reformplanen bes Kaifers war bis babin ber preußischen Regierung gegenüber in teiner Beise bie Rebe gewefen; erft am 3. August gab ber Kaiser bei Gelegenheit seines Besuches bem Ronige bavon munblich in allgemeinen Ausbrucken Cenntnig, indem er gleichzeitig die Absicht aussprach, die Fürsten und freien Städte Deutschlands zu einem am 16. August in Frankfurt a. M. abzuhaltenden Congresse einzulaben. Gleichzeitig überreichte ber Kaiser verfönlich ein Bromemoria, welches in ganz allgemeinen Bugen fich über bas Bunbes - Reformproject aussprach. Der Konig erklarte fofort, daß behufs grundlicher Borbereitung bes Projectes nothwendig Ministerial - Comferenzen vorangeben mußten, und bag baber ber Fürftencongreß jedenfalls nicht vor bem 1. October ftattfinben fonne. Der Ronig fprach feine Bereitwilligkeit aus, an einem zu diesem Termine, und nachdem die Resorm-Angelegenheit inzwischen gehörig vorbereitet worben, einzuleitenben Congreffe fich zu betheiligen. Bereits am Morgen bes 4. August trat ber Raifer seine Rudreise an und eine halbe Stunde spater wurde bem Konige durch einen Abjutanten ein faiserliches Schreiben übermittelt, worin berfelbe officiell zu einem Fürstencongreß am 16. d. M. nach Frankfurt a. M. eingeluben wurde. Noch an demfelben Tage antwortete der König ablehnend, indem er seinen Borschlag wieberholte, ben Congreg am 1. October einzuberufen, und gleichzeitig feine Anfichten über die wesentlichsten Grundlagen einer Bundebreform in der Kurze barlegte. Konig hob namentlich bervor, daß das von bem Raifer ihm mitgetheilte Project einer National-Bertretung, welche aus ben Landtagen ber einzelnen Staaten hervorgehen folle, ben Beburfniffen und berechtigten Bunfchen bes beutschen Bolfes nicht entspreche, bag vielmehr diese Rational-Bertretung burch birecte Wahlen zu bilben sein werbe. 6. August antwortete ber Raifer, bag, fo febr er bas Richterscheinen bes Konigs auch bedaure, der Congres boch nicht langer hinausgeschoben werben tonne, weil die einkeitenben Magregeln bereits zu weit vorgeschritten feien. Nachbem ber Ronig am 7. Auguft bem Raifer nochmals fein Bebauern barüber gu'erfennen gegeben batte, bag in einer fo wichtigen Angelegenheit zwischen Breugen und Defterreich tein Einverftandnig vorhanden und Defterreich barin einseitig vorgegangen fei, ohne fich zu bemuben, ein folches Ginverftanduiß herbeizuführen, legte auch der Ministerprafident v. Bismarcf in zwei gleichfalls von Gaftein batirten Depefchen vom 13. und 14. August an den preußischen Befandten in Bien ben Standpunft ber preußischen Regierung in ber Bunbes - Reformfrage bar und unterwarf bas öfterreichische Reformproject, so weit es durch bas Promemoria des Ruifers befannt geworben war, und namentlich auch": bas einfeitige und

rudfichtelofe Borgeben Defterreichs einer eingehenden Rritif. Auch Gerr b. Bismard betonte, daß ale nothwendige Boraussegung jeder Bundes = Reform bom preugischen Standpuntte aus Die Ginführung einer nach Berhaltniß ber Bolfszahl ber einzelnen Staaten aus birecten Bahlen bervorgebenben Nationalvertretung mit beschließenber Stimme betrachtet werbe. Der Congreg ber beutichen Furften und Bertreter ber freien Stabte trat am 16. Auguft in Frantfurt jufammen; außer Preugen maren nur Golftein und Lippe-Detmold nicht vertreten. In ber erften Sigung murbe vom Raifer von Defterreich bas Reformproject mitgetheilt, von bem bei Gelegenheit ber Ginlabungen lediglich die allgemeinen Grundlagen fundgegeben waren. In dieser Sikung wurde einftimmig befchloffen, in einem an den Konig von Breugen zu richtenden Schreiben das Bedauern auszusprechen, daß er fich nicht an ben Berathungen betheilige, und die Ginladung bagu nochmals bringend zu wiederholen. In bem vom 17. August battrten und von fammtlichen Mitgliedern des Congreffes unterzeichneten Schreiben, welches Ronig Johann von Sachien bem Ronige, welcher inzwischen feinen Aufenthalt in Baben - Baben genommen hatte, überbrachte, hieß es unter Anderem: "Nach Renntnignahme der von Gr. M. bem Raifer uns mitgetheilten Borichlage haben wir in benfelben allfeitig eine geeignete Grundlage für unfere Berhandlungen ertannt, beren Refultat wir Ew. DR. jebenfalls gur Einholung Allerhochft Ihrer bundesverfaffungemäßigen Buftimmung vorlegen wurben. Bir hegen aber ben lebhaften Bunfch, bag Em. DR., welche berufen finb, in fo hervorragender Beife an den Erfolgen unferer Berathungen Theil zu haben, auch ichon an unferen Berathungen Theil haben mochten, bamit bas große Bert, beffen Rothwenbigfeit Em. DR. ja felbft anerkannt haben, um fo leichter und ficherer zum Biele geführt Der Ronig blieb bei feiner Ablehnung fteben und außerte fich barüber werben moge." in bem Beantwortungefchreiben vom 20. Auguft folgenbermagen : "Go ungern ich auch ber wiederholten, in ihren Formen für mich fo ehrenvollen Ginladung mich verfage, fo ift boch meine leberzeugung auch beute noch die, welche meine Erflarung vom 4. Auguft geleitet hat, und beharre ich bei berfelben um fo mehr, als ich auch jest noch keine amtliche Mittheilung ber ber Berathung ju Grunbe gelegten Antrage erhalten habe, basjenige aber, mas auf anderen Wegen zu meiner Renntniß gelangt ift, mich nur in ber Abficht beftarft, meine Entichliegungen erft bann feftzustellen, wenn burch geschäftsmäßige Bearbeitung biefer Angelegenheit von Seiten meiner Rathe bie ju erdriernben Abanberungen ber Bundesverfaffung in ihrem Berhaltnif zu ber berechtigten Rachtfiellung Breugens und zu ben berechtigten Intereffen ber Nation eingehend gepruft fein werben. Ich bin es meinem Lande und ber Sache Deutschlands schuldig, vor einer folden Prufung ber einschlagenben Fragen teine mich binbenben Erklarungen gegen meine Bunbesgenoffen abzugeben, ohne folche aber murbe meine Theilnahme an ben Berathungen nicht ausführbar fein." - Am Schluß bes Schreibens hieß es noch: "Diefe Erwägung wird mich nicht abhalten, jebe Mittheilung, welche meine Bunbesgenoffen an mich gelangen laffen, mit ber Bereitwilligfeit und Sorgfalt in Erwägung zu ziehen, welche ich ber Entwidelung ber gemeinsamen vaterlandischen Interessen jeberzeit gewibmet babe." Auch Berr v. Bismard entwidelte in einer Depefche vom 21. August an ben preußischen Bunbesgefandten v. Sphow ben Standpunkt ber Regierung in Dieser Angelegenheit ausführlich, und murbe ber Gefanbte ermachtigt, feine Collegen am Bunbestage mit bem Inhalte ber Depesche bekannt zu machen.

Der Fürstencongreß tagte unter dem Vorsitz des Kaisers von Oesterreich in Frankjurt a. R. mit großem Geprange. Man gewann den Eindruck, als wenn die alten Festlichkeiten, wie sie bei den Kronungen der deutschen Kaiser hergebrycht waren, wieder aufgelebt
waren. Alles erinnerte daran, dis auf den gebratenen Ochsen, welcher unter das Bolk
vertheilt wurde. Auch die Berathungen der von Oesterreich vorgelegten Resorm-Acte nahmen
ihren Fortgang. Dieselbe stellte folgende Bundesorgane auf: 1) ein Directorium;
2) einen Bundesrath; 3) eine Versammlung von Bundesabgeordneten
(Delegirten-Bersammlung); 4) eine periodische Fürsten-Bersammlung;
5) einen Bundesgerichtshof. Nach Art. 3 sollte das Directorium aus 5 Mitgliedern, nämlich: Oesterreich, Breußen, Bahern und je zwei Repräsentanten der Staaten
des 8., 9. und 10. Armee-Corps, bestehen und sollte nach Art. 6 durch dasselbe die
vollziehende Gewalt des Bundes ausgeübt werden. Der Artisel bestimmte weiter: "Das

L

Directorium fann fich bei Ausübung biefer Gewalt bes Beiraths bes Bundesrathes bebienen, ift aber an beffen Beschluffe nur in ben Fallen gebunden, fur welche bie nachfolgenden Artifel Dies ausbrucklich vorschreiben. In den Angelegenheiten der Bundesgefetgebung vertritt bas Directorium bie Gefammtheit ber Bunbesregierungen, auf Grund ber Befchluffe bes Bunbebrathes refp. ber Fürften-Berfammlung." In ben folgenben Artifeln wird bem Directorium namentlich bie volferrechtliche Bertretung bes Bunbes, so wie die gesammte Geschäftsführung beffelben zugewiesen. Namentlich soll es auch bie nach ber Bundeskriegsverfaffung dem Bunde zustehenden Befugnisse ausüben und befugt fein, Rriegsbereitschaft und Mobilmachung zu verfügen, fo wie im Kriegsfalle ben -Bundesfeldherrn zu ernennen. Die Conferenz beschloß übrigens, daß das Directorium aus 6 Mit gliebern bestehen solle, nämlich außer Breußen, Desterreich und Bayern aus 3 Repräsentanten ber übrigen Staaten. Die brei übrigen Konigreiche follten nach einem fabrlichen Bechfel mit einer Stimme vertreten fein, mabrent Baben, Rurheffen, Darmftabt, Solftein, Luremburg, Braunichweig, beibe Redlenburg bas funfte und bie übrigen Staaten bas fechste Mitglieb auf je brei Jahre mablen follten. Der Bunde Brath foll bie Befugniffe bes Blenums und bes engeren Raths ber Bundesversammlung vereinigen, in soweit biefelben nicht auf bas Directorium übertragen find. Die 17 Stimmen bes engeren Rathes find auf 21 erweitert, indem Defterreich und Breugen je brei Stimmen beigelegt find. Die meiften Befugniffe bes engeren Rathes find freilich auf bas Directorium übertragen, welches nur noch in beftimmten Fallen, welche Bertrage, Rriegserflarungen, Friebensfoluffe, organische Ginrichtungen u. f. w. betreffen, an bie Buftimmung bes Bunbesrathes gebunden ift. Rach ber Borlage Defterreichs follten fowohl formliche Rriegserklarungen, fo wie Befchluffe barüber, ob ber Bund fich ju Gunften eines Bunbesftaates, welcher außerhalb bes Bunbes Beftpungen hat und in einen Krieg mit einer auswärtigen Racht verwidelt wirb, mit einfacher Stimmenmehrheit innerhalb bes Bundebrathes gefaßt werben. Die Confereng fand es jeboch nicht fur angemeffen, bis zu biefem Grade bie Bundestrafte ben Intereffen Defterreichs zur Berfugung zu ftellen und erklarte fich babin, daß ber Bundesrath in beiben Fällen nur mit einer Majoritat von 2/3 Stimmen folle Befchluffe faffen tonnen. Die Delegirten=Ber= fammlung follte aus 302 (nach ber öfterreichischen Borlage aus 300) Abgeorbneten ber einzelnen Staaten bestehen, welche von ben Lanbesvertretungen gewählt werben follten, auf Preugen und Defterreich follten je 75 Abgeordnete tommen. Der "Berfammlung ber Bundesabgeordneten" follte eine befchliegende Stimme in Bezug auf bie Bunbesgefehgebung zuftehen. Die gesehgebenbe Gewalt bes Bunbes foll fich erftreden: 1) Auf Abanderungen der Bundesverfaffung. 2) Auf den Bundeshaushalt. 3) Auf Feftftellung allgemeiner Brundzuge für Die Gefengebung ber Einzelftaaten aber bie Angelegenheiten ber Preffe und ber Bereine, über literarifches und funftlerifches Gigenthumsrecht, über Beimatherecht, Anfaffigmachung und allgemeines beutiches Burgerrecht, über gegenseitige Bollstreckung rechtsträftiger Erkenntnisse, über Auswanderun= gen, so wie über biejenigen Gegenftanbe von gemeinsamem Intereffe, beren allgemeine Regelung etwa funftig ber gefehgebenben Gewalt bes Bunbes übertragen werben mochte. Die Abgeordnetenversammlung hat, gleichwie bas Directorium, eine Initiative bei ber Gefetgebung. Bei Befchluffen wegen Abanberung ber Bunbesverfaffung bebarf es einer Majorität von drei Biertel Stimmen. Auch foll der Bersammlung ein Recht der Borftellung und Befchwerbe gufteben. - Die Fürftenverfammlung, an welcher auch bie oberften Magiftrate ber freien Stabte fich betheiligen, foll in ber Regel nach bem Schluffe ber orbentlichen und außerorbentlichen Sigungen ber Abgeordnetenversammlung ftattfinden, und erfolgt die Einladung bagu von Breugen und Defterreich gemeinschaftlich, während letteres im Bundesrathe sowohl wie im Directorium ansfolieflich ben Borfit führt. Die Fürftenversammlung fagt bie enbgultigen Befoluffe über biejenigen Antrage ber Abgeordnetenversammlung, welche nicht an bie Bufimmung ber Landesvertretungen geknüpft find, und prüft die Borstellungen und Befcwerben biefer Berfammlung. Ueberhaupt foll fle alle wichtigeren Angelegenheiten in ben Rreis ihrer Berathungen gieben konnen. Ausschlieflich zu befinden bat fie bagegen über bie Aufnahme neuer Mitglieber in ben Bund und über bie Aenberung bes Stimmverhaltniffes im Bunde bei veranbertem Befitftanbe ber Bunbesglieber. Das Bunbes-

ichiebsgericht foll aus 15 Mitgliebern befteben, von benen 12 von ben Regierungen aus ben Mitgliebern ber bochften Gerichtshofe und 3 von bem Directorium mit Buftimmung bes Bunbesrathes aus ber Bahl ber orbentlichen Brofefforen bes Rechts an ben beutiden Univerfitaten ernannt werben. Das Directorium ernennt aus ber Babl ber Mitglieder ben Brafibenten und zwei Biceprafibenten bes Gerichtshofes. foll eine richterliche und eine ichieberichterliche Wirkfamkeit beigelegt werben. Die erftere bezieht fich namentlich auf Rechtsftreitigkeiten von Brivatpersonen ober Bunbesgliebern wiber ben Bund, fo wie von erfteren wiber einzelne Bunbesglieber, und von Bunbebregierungen wiber einander in Betreff privatrechtlicher Leiftungen. Richt minder erftredt fich biefelbe auf Falle ber Rechtsverweigerung feitens ber Landes - Regierungen wiber ihre Unterthanen und auf ben vorläufigen Schut in Betreff bes jungften Befitftanbes bei Streitigfeiten von Bunbesgliebern. Die ichieberichterliche Birtfamfeit foll fich auf alle übrigen Rechtsftreitigfeiten zwischen Mitgliebern bes Bunbes und auf Streitigfeiten awifchen Mitgliebern regierenber beuticher Familien über Thronfolge, Regentichaft zc. und zwischen Regierung und Lanbesvertretung eines Bunbesftaates über Auslegung und Anwendung ber Berfaffung erftreden. Dem Bundesichiebsgerichte treten in biefen Fallen noch 12 Mitglieder bingu, welche von ben Regierungen aus ber Bahl ber Mitglieber ber hochften beutichen Gerichtshofe ernannt werben. Der Congreg hat von ben 36 Artikeln bes Entwurfs nur etwa die Salfte berathen, die übrigen en bloc angenommen. Bei ber Schlufabstimmung wurde bie revibirte Reformacte mit nicht sehr erheblicher Majorität angenommen und gleichzeitig erklärt, daß man sich so lange für gebunden erachte, bis bie abwesenben Bunbesglieber, alfo namentlich Breußen, fich über Annahme ober Ablehnung befinitiv erklart haben wurden. Bon den anwefenden Ritgliedern ftimmten gegen die Berfaffung: Baben, Beimar, Reclenburg - Schwerin, Luxemburg, Balbed, Reuß jungere Linie und nachträglich auch Altenburg, welches ben Congreg vor ber Abstimmung verlaffen hatte. Sitbem ift bas Reformproject einfach ju ben Acten gelegt worden. Die Bundes - Verfaffung mar baburch lediglich complicitter und ben Intereffen Defterreichs fügfamer gemacht worben, Die Intereffen Breußens sowohl wie der beutschen Nation waren dagegen ohne Berudfichtigung ge-Deshalb erhob sich auch im gesammten Deutschland für bas Project keine einzige irgendwie bemerkenswerthe Stimme, baffelbe mar von Saufe aus ein tobtgeborenes Rind. Es schien auch balb barauf, als wenn Defterreich fich eines Befferen befinnen und Breugen Die Sand zu gemeinschaftlichem Borgeben in Bezug auf Die Reform bes Bunbes reichen wolle. Beibe Machte verbanbeten fich gur Bahrung beutscher Interessen gegen Danemark und man durfte hoffen, daß barans auch eine Einigung in Bezug auf Die Bunbesreformfrage fich entwideln werbe. Leiber find biefe hoffnungen nicht in Erfulung gegangen. Nach Beendigung bes Rrieges mit Danemark ftellte fich Defterreich wieber auf ben Standpunkt feiner einseitigen Intereffen, suchte bie berechtigten Aufpruche Preugens überall zu burchfreuzen und nieberzuhalten, und beshalb brobte bereits im Sommer 1865 ein Ausbruch von Feinbfeligkeiten zwischen den noch fo eben vereinigten Rachten. Die Uebereinfunft von Gaftein bedte ben Rig vorläufig wieber gu, aber bie inneren Gegenfate blieben ungeloft. Defterreich verharrte auf bem Bege feiner bisberigen Politif und trieb die politifchen Gegenfage baburch fo fcharf auf einanber, bag nur noch bas Schwert eine Lojung bringen fonnte.

7) Die beutsche Bolitik bes Grafen Bismard. Seit Anfang bes Jahres 1866 nahmen in den Elbherzogthümern die Agitationen der augustendurgischen Bartei gegen Preußen einen mehr und mehr bedrohlichen Charakter an, weil sammtliche Regungen des schleswig-holsteinischen Particularismus von Oesterreich immer offener und bestimmter gesordert wurden. Der österreichische Statthalter für Holstein, General v. Gablenz, duldete sogar eine große Rassenversammlung, welche von den Anhangern des Erbprinzen von Augustendurg am 23. Januar nach Altona zusammenderusen wurde, und an welcher sich auch eine erhebliche Anzahl auswärtiger Gegner Breußens betheiligte. Der General v. Gablenz misbilligte diese Versammlung erst, nachdem sie ihr Tagewerk beendigt hatte und wieder auseinandergegangen war. Die Kriegspartei hatte in Wien, wie es scheint, damals bereits vollständig den Sieg davongetragen. Im Februar und im Ansange Ratz brachten die Blätter schon aussührliche Berichte über die Rüstungen Oesterreichs. Der

Am 14. Juni nahm ber Bunbestag ben von Defterreich gestellten Antrag an: Dex Bund folle nach Art. 19 ber Biener Schlufacte gegen bie Selbsthulfe

Breußens in Golftein einschreiten und bas ganze Bunbesheer mobil machen. Für biefen Antrag ftimmten Defterreich, Babern, Sachsen, Sannover, Burttemberg, beibe heffen, Naffau und bie 16. Curie. Das war bie Rriegserklarung Defterreichs und feiner Berbunbeten gegen Preugen. Der preugifche Bunbestags - Gefandte v. Savigny erflarte fofort burch biefen Befchluß ben Bunbesvertrag gebrochen und ftellte feine amtliche Thatigkeit ein. In einem Circularichreiben vom 15. Juni an Die preugifchen Bertreter im Auslande führte Graf Bismard aus, bag jener Befchluß mit bem Bundesrechte im Biberfpruch ftebe, weil burch bie Art. 54 und 63 ber Biener Congregacte ausbrucklich bestimmt fei, daß die Bunbesftaaten unter feinen Umftanden einander mit Krieg überziehen follten, und bag bei ausbrechenden Streitigkeiten ber Bundestag bie Bermittelung zu versuchen habe. Gelinge biefe nicht, fo folle ber Streit an eine Aufträgal-Instanz verwiesen werben, welcher beibe Theile fich ohne Appellation zu unterwerfen hatten. - Breußen burfte fich hiernach mit Recht als ben angegriffenen Theil betrachten. Der Krieg brach aus, und ber Tag von Koniggrat entschied ben alten Streit zwischen Preugen und Defterreich und legte bie Grundlagen zu ber Ginheit Deutsch-Freilich nicht zu einer Einheit, wie fle 1848 auf bem lofen Sanbe abstracter Theorieen in Frankfurt aufzurichten versucht wurde, sondern zu einer Einheit auf realen Grunblagen. Gben fo wenig wurde ber Berfuch gemacht, die noch widerstrebenben Regierungen und Bolte-Elemente Gubdeutschlands, beren Biberftreben überbies an Frantreich einen erheblichen Rudhalt fanb, fofort gewaltfam in bas neue Bunbnig bineingugieben. Breugen beschrantte vielmehr febr weise bas neue Bundnig vorlaufig auf Nordbeutschland bis gur Mainlinie, von bem richtigen Berftanbniffe geleitet, bag bie particulariftifchen und preugenfeindlichen Tenbengen bes Gubens mit ber Beit von felbft fcminden wurden, wenn nur jundchft ein Bundnig bes Norbens gegrundet worben, welches ben Substaaten ben Gintritt vorbehalte. Bis babin genugte ein loferer Bufammenhang mit biefen Staaten, welcher auf Grundlage ber materiellen Intereffen und burch Schutz- und Trutbundniffe mit benfelben anzubahnen war. Die Grundlagen ber neuen Geftaltung Deutschlands, und namentlich ber Grundfat, bag biefelbe ohne Betheiligung Defterreichs erfolgen folle, waren bereits in Art. 2 ber Nitolsburger Frieben6-Braliminarien vom 26. Juli ausgesprochen, und biefe Bestimmungen murben wortlich in Art. 4 bes Brager Friedens vom 23. August 1866 wiederholt. Diefer lautet: "Ge. Majeftat ber Raifer von Defterreich ertennt die Auflojung bes bisherigen beutfchen Bunbes an und giebt feine Buftimmung ju einer neuen Geftaltung Deutschlands ohne Betheiligung bes öfterreichischen Raiserftaates. Ebenfo verspricht Ge. Dajeftat bas engere Bundes-Berhaltniß anzuerkennen, welches Se. Majeftat ber Konig von Preugen norblich von ber Linie bes Mains begrunben wirb, und erflart fich bamit einverftanden, bag bie fublich von biefer Linie gelegenen beutichen Staaten in einen Berein gufammentreten, beffen nationale Berbindung mit bem norbbeutichen Bunde ber naberen Berftandis gung zwischen beiben vorbehalten bleibt und ber eine internationale unabhangige Existenz haben wirb." Bereits bei bem Beginn bes Krieges hatte Breugen ein Bundnig auf diesen Grundlagen vorbereitet, indem es am 16. Juni Diejenigen norddeutschen Regierungen, welche gegen ben Bunbesbefchlug vom 14. Juni gestimmt hatten, ju einem Schut- und Trubbundniffe zur gemeinschaftlichen Bertheibigung ihres Besitzstanbes einlub. Diesem Bundniffe traten die beiden Redlenburg, Oldenburg, Beimar, Coburg-Sotha, Altenburg, Braunichweig, Anhalt, Balbed, beibe Schwarzburg, beibe Lippe, Reuß jungerer Linie, Samburg, Lubed und Bremen bei, nur Meiningen und Reuß alterer Linie weigerten fich. Die Berbundeten verpflichteten sich, ihre sammilichen Truppen unter den Oberbefehl Preußens zu stellen und die Berufung eines Parlamentes aus fammtlichen Bundesstaaten nach dem Reichswahlgesete vom 12. April 1849 zu veranlassen. Am 4. August wurde ber Bundesvertrag auf Die Dauer eines Jahres erneuert, und es ichloffen fich bemnachft auch Dei= ningen und Reuß alterer Linie an. - Die preußische Regierung legte jest eifrig Band an Die Ausarbeitung eines Berfaffungs-Entwurfs fur ben norbbeutichen Bund, und berfelbe wurde bemnachft ben am 15. December in Berlin gufammengetretenen Bevollmachtigten ber verbundeten Regierungen zur Berathung vorgelegt. Graf Bismard außerte fich in ber Eröffnungsrebe uber bas Berfaffungswert wie folgt: "Der fruhere beutsche Bund erfullte nach zwei Richtungen bin die Zwede nicht, für welche er geschloffen war;

Rach febr ichwierigen Berhandlungen einigten fich bie Bevollmachtigten im Februar 1867 über einen gemeinschaftlichen Berfaffungeentwurf, welcher bem ju berufenben nordbeutichen Parlamente vorgelegt werben follte; biefelben behielten jedoch in bem Schlusprototoll ihren Regierungen die befinitive Entscheidung vor, sobald ber Entwurf aus ben Berathungen bes Reichstages hervorgegangen fein werbe. Rur biefes Schlupprotofoll, in welchem von einer Angabl Regierungen ihrer formellen Buftimmung ungeachtet noch Bebenfen gegen ben Entwurf bervorgehoben werben, ift bemnachft bem Reichstage mitgetheilt, Die übrigen Brototolle find bieber nicht veröffentlicht worden. - Die Bablen fanden nach bem allgemeinen Stimmrecht bei birecter Abstimmung in fammtlichen Bunbeslanbern ftatt und zwar wurden im Ganzen 296 Abgeordnete gemablt. Davon tamen auf Breugen 236, namlich 193 auf Die alten. 43 auf Die neuen Landestheile. übrigen Bundesftaaten ftellten 60 Abgeordnete, von benen 23 allein auf Sachfen Die beiben Redlenburg waren mit 6 Stimmen, Die übrigen nur mit 3 famen. ober noch weniger Stimmen vertreten. Um 24. Februar wurde ber Reichstag im Beißen Saale bes koniglichen Schloffes zu Berlin, vom Konig Wilhelm feierlich eröffnet. In ber Eröffnungerebe fagte ber Ronig unter Anberem : "Ginft machtig, groß und geehrt, weil einig und von ftarten Sanben geleitet, fant bas beutiche Reich nicht ohne Mitschuld von Saupt und Gliebern in Berriffenheit und Ohnmacht. Gewichtes im Rathe Europas, bes Ginfluffes auf bie eigenen Gefchide beraubt, warb Deutschland zur Bahlstatt ber Rampfe frember Rachte, für welche es bas Blut feiner Rinber, Die Schlachtfelber und Die Rampfpreise bergab. Niemals aber bat Die Sehnfucht bes beutschen Bolles nach seinen verlorenen Gutern aufgebort, und bie Gefchichte unserer Beit ift erfullt von ben Beftrebungen, Deutschland und bem beutschen Bolte Die Große feiner Bergangenheit wieber zu erringen. Benn biefe Beftrebungen bisher nicht gun Biele geführt, wenn fle bie Berriffenbeit, anftatt fle ju beilen, nur gefteigert baben, well man fich burch hoffnungen ober Erinnerungen über ben Werth ber Begenwart, burch

١

Theale über die Bebeutung der Bufunft täuschen ließ, so erkennen wir daraus die Nothwendigkeit, die Einigung bes beutschen Bolles an ber Sand ber Thatsachen zu suchen und nicht wieder bas Erreichbare bem Bunfchenswerthen zu opfern. In biefem Sinne haben bie verbundeten Regierungen, im Anschluffe an gewohnte frubere Berhaltniffe, fich über eine Angahl bestimmter und begrengter, aber praktifch bedeutsamer Ginrichtungen verftändigt, welche ebenso im Bereiche der unmittelbaren Möglichkeit als des zweifellosen Beburfniffes liegen. Der Ihnen vorzulegende Verfassung Bentwurf muthet ber Selbftftanbigfeit ber Gingelftaaten ju Gunften ber Befammtheit nur biejenigen Opfer gu, welche unentbehrlich find, um ben Frieden zu schühen, die Sicherheit des Bundesgebietes und die Entwickelung ber Boblfahrt feiner Bewohner zu gemahrleiften." Am 25. Februar hielt ber Reichstag feine conflituirende erfte Sipung und in ber 35. Sipung am 17. April vermochte Graf Bismard in feiner Gigenschaft als Borfigenber ber Bunbescommiffare bereits bie Erflarung abzugeben, bag ber in ber Sibung vom 16. April mit 230 gegen 53 Stimmen endgültig beschloffene Berfassungsentwurf die Zustimmung fammtlicher verbundeter Regierungen erhalten habe. Nachbem ber Reichstag fich befinitiv constituirt und in ber Sigung vom 2. Marz zum Brafibenten ben Abgeordneten Dr. Simfon, zum ersten Biceprafibenten Herrn v. Bennigsen und ben Herzog von Ujeft zum zweiten Biceprafibenten gewählt hatte, murbe in ber 6. Sipung am 4. Darz ber Berfaffungsentwurf eingebracht, und in der 9. Sigung am 9. Rarz begann bie Borberathung beffelben, welche in ber 32. Sigung am 10. April, beenbigt murbe. Die Schlußberathung fant ihre Erlebigung in ber 33. und 34. Sigung am 15. und Diefe schnelle Losung ber großen und schwierigen Aufgabe, welche bem Reichstage oblag, war um fo überrafchenber, ale berfelbe aus fehr verschiebenen Barteielementen jusammengeset mar. Diese gruppirten fich, wie folgt: 1) bie confervatibe Fraction, aus 60 Mitgliebern beftebenb; 2) bie freie confervative Bereinigung, an beren Sbibe ber Graf Bethufp-Buc und ber Bergog von Ujeft ftanben, 39 Mitglieber; 3) die Fraction ber Altliberalen unter v. Binde und Baumftart, 27 Mitglieber gablend; 4) die particulariftisch-conftitutionelle Bereinigung mit 18 Mitgliedern; 5) die National-Liberalen mit 79 Mitgliebern; 6) bie "freie Bereinigung", meift Genoffen ber fatholis ichen Fraction bes preußischen Landtages, mit 14 Mitgliebern; 7) bie Fraction ber Linken mit 19 und 8) die Fraction ber Bolen mit 13 Mitgliebern. Die übrigen Abgeordneten gehorten feiner bestimmten Fraction an. Bei ben gablreichen Antragen auf Aenderung bes Entwurfs in boctrinar-liberalem ober parlamentarischem Sinne fimmte bie Fraction ber Altliberalen meiftens mit ben Conferbativen gegen bie Menberungen, wahrend die Rationalliberalen in folden Fallen nicht felten mit ber Linken und ben übrigen grundfaglichen Gegnern bes Entwurfs gemeinschaftliche Sache machten. Daber erklart fich bie Erscheinung, daß bie Berfammlung bei einer Angahl wichtiger Fragen in amei faft gleiche Galften gerfiel und bag bei folden Beschluffen fich Dajoritaten von 136 gegen 125, von 134 gegen 128 und von 132 gegen 130 Stimmen ergaben. Doch wurden die ercentrischen Antrage ber Linken auch von ben Nationalliberalen verworfen, von benen überhaupt ein Theil in Fallen, wo bas Buftanbekommen ber Berfaffung in Frage ftanb, boctrinare Bebenken aufzugeben verftanb. Dies gilt namentlich von ber Schlugberathung, wo bie meiften berfelben fur bie von ben Regierungen geftellten Annahmebebingungen ftimmten. Ebenfo wurden aber auch feitens ber Regierungen bem Reichstage erhebliche Concessionen gemacht. Diesen Umftand bob Graf Bismard namentlich auch hervor, ale er bem Reichstage in ber Schlufftsung vom 17. April bie Dittheilung machte, daß bie Regierungen ben vom Reichstage beschloffenen Aenberungen bes Entwurfs beigetreten feien, indem er jedoch bei einem Theile berfelben ausbrucklich anerfamte, bag fie als Berbefferungen ber ursprunglichen Borlage zu betrachten feien. Der Ronig außerte fich beim Schlug bes Reichstages am 17. April in Diefer Sinficht wie folgt: "Bir Alle, die wir zum Buftanbetommen bes nationalen Bertes mitgewirft, bie verbundeten Regierungen ebenfo wie die Bolfsvertretung, haben bereitwillig Opfer unferer Anfichten, unferer Buniche gebracht; wir burften es in ber Uebergen= gung thun, daß biefe Opfer fur Deutschland gebracht find, und bag unfere Einigung berfolben werth mar. In Diefem allfeitigen Entgegenkommen, in ber Ausgleichung und Ueberwindung der Gegenfate ift zugleich die Burgichaft für die weitere, fruchtbringende Entwickelung des Bundes gewonnen, mit dessen Abschluß auch die Hoffnungen, welche uns mit unsern Brüdern in Suddeutschland gemeinsam sind, ihrer Erfüllung naher gerückt werden. Die Zeit ist herbeigekommen, wo unser deutsches Baterland durch seine Gesammitraft seinen Frieden, sein Recht und seine Würde zu vertreten im Stande ist."

8) Die Berfassung bes norbbeutschen Bunbes. Bir beabsichtigen felbftverftanblich nicht, auf bie parlamentarifche Birffamteit bes Reichstages bier fpeciell einzugeben; es follen jedoch, indem wir jest der Berfaffung bes nordbeutschen Bunbes unfere Aufmertfamteit zuwenben, bie bauptfachlichften Abanberungen bervorgehoben werben, welche ber ursprüngliche Entwurf burch bie Berathungen besielben erlangt bat. 3m Befentlichen ift indeß diefer Entwurf unverandert geblieben, und Graf Bismard barf daher die Berfassung des norddeutschen Bundes in doppelter hinsicht als sein eigenstes Bert betrachten. Er hat biefe Berfaffung unter außeren und inneren Schwierigkeiten, welche nicht bloß seinen Gegnern, sondern auch den meisten seiner Anbanger unüberwindlich erschienen, nicht nur überhaupt ermöglicht, er war es auch, welcher bie Grundlagen berfelben entworfen, ihren Ausbau geleitet und es verhindert hat, daß bas große Berk nicht noch in der letten Stunde an einer Coalition particularistischer, bemokratifcher und ultramontaner Elemente icheiterte, welche nach beften Rraften bie Blane bes neibischen Auslandes unterfichten. Gine fehr bemertenswerthe Kritik bes Berfaffungs-Entwurfes gab der betaunte Giftorifer Profeffor Spbel, welcher fruher zu ben entichiebenen Gegnern bes Grafen Bismard gehorte, und ber baber gewiß von jebem Borwurfe ber Parteilichkeit frei ift, in ber Sigung bes Reichstages vom 23. Marg. "In ber That, es ift unverkennbar, bie Urheber biefes Entwurfes haben einen bem in Deutschland gewohnten Wege völlig entgegengefesten eingeschlagen, fie haben nicht ein noch fo vortreffliches Sand- und-Lehrbuch ber Politik genommen, fte haben nicht aus diesem Lehrbuche bas Sparrwerk des formalen conflitutionellen Staatswefens zu Bapier gebracht, fle haben bann nicht biefen Fachern zu Liebe bie im Lanbe vorhandenen realen Rrafte zerichnitten und hineingeschnitten, fonbern umgekehrt, fie haben in bem Chaos ber vorjahrigen beutichen Buftanbe bie eriftirenden realen Rrafte aufgesucht, ste haben nach deren Mag und Zahl gesetliche Formen zu schaffen gestrebt, nach Babl und Dag ber vorhandenen realen Rrafte haben fle einen gefeslichen Boben bemeffen, haben fle gesehliche Organe herauszubilben gesucht, haben fle bie allgemeine Richtung fur Competenz und Wirkfamkeit biefer Organe befinirt. Die Krafte maren wie Jeber weiß, hier bas ftarte und flegreiche Breugen in feiner bamaligen Stellung, nach feiner großen Bergangenheit, noch mehr nach feiner gewaltigen Butunft viel zu toloffal herangewachsen fur bas Schema jenes Gottinger Bundesftaates, in ber europaischen Lage des Augenblicks beinahe mit Nothwendigkeit auf eine hie und da dictatorische Rachtansammlung angewiesen. Dann auf ber anbern Seite bie beutschen Barticularftaaten, die allerdings in bem Rriege gegen Breugen feine Lorbeeren geerntet, Die, wo fle mit Breugen verbunden gewesen, gerade burch biefes Berhaltnig, burch ben Riefenwuchs preufischer Dacht, tief in ben Schatten gestellt gewesen maren, bie aber iros Diefes Berhaltniffes eine gabe innere Lebenstraft bocumentirten, Die fich jum Theil eines febr ftarten auswärtigen Schubes erfreuten, und bie, mas ichmerer mog, tros aller unitarifcher Beftrebungen ber gebildeten Rlaffen , bochft reale Sympathieen in bem beimifchen Boben, in der heimischen Bevolkerung bejagen. Und endlich brittens bann bie liberale offentliche Reinung in Preugen, in Deutschland, in Europa; in Breugen, wie es ben Anschein hatte, burch ben erfolglosen Kampf gegen bas Ministerium Bismard nicht eben lorbeerreich, im Gegentheil aus manchen wichtigen Pofitionen binausgefchlagen; bei allebem in bem gangen Busammenhange ber europäischen Verhältniffe fort und fort noch immer fo gewaltig, daß auch bie ftartfte Militarmonarchie auf die Dauer die Feinbichaft biefer geistigen Gewalten nicht vertragen wirb. Wem, meine herren, biefer Ausbruck zu fark erschiene, der möge fich erinnern, wie nach dem letten Kriege auf allen Seiten, auf Seiten ber Regierung und auf Seiten bes europäischen Bublicums barüber gar tein Zweifel war, dag bie Frucht ber großen Siege erft bann ficher eingeheimft fein wurde, wenn nicht bloß eine Majoritat ber confervativen Bartei, fonbern wenn eine eintrachtig gesammelte

1

Rajorität aller Parteien, wenn die Zustimmung eines kraftigen Theils auch der liberalen Bartei dem Werke der Regierung zu Theil werde. Mit diesen Kraften also war zu rechnen; mit den militärischen Forderungen des preußischen Großstaates, mit den populären Berechtigungen des Particularstaates, mit der Bucht der öffentlichen Meinung. Der Entwurf nun, meine Gerren, giebt, wie er hier in unseren Händen liegt, einer jeden dieser Krafte ein Organ: der Krone Preußen das Bundesprassdum, den kleinen

. Staaten ben Bunbesrath, ber öffentlichen Reinung ben Reichstag."

Dieje Bemertungen bes beruhmten beutichen Geschichtsichreibers finden, wie wir fest feben werben, in ber Berfaffung bes norbbeutschen Bunbes in ber That ihre Beftatigung. Im Gingange ber Berfaffung erflaren bie verbunbeten Furften (außer ben bereits genannten gebort auch ber Großbergog von Beffen und bei Rhein fur feine norblich vom Rain gelegenen Landestheile bem Bunde an), bag fie "einen ewigen Bund jum Schuse bes Bunbesgebietes und bes innerhalb beffelben gultigen Rechts, fo wie jur Bflege ber Boblfahrt bes beutschen Boltes" foliegen, welcher ben Ramen bes nord beutichen fuhren foll. Art. 1 handelt über bas Bundesgebiet. Es folgt ber Abiconitt über bie Bunbesgefengebung. Darin wird bem Bunde bas Becht ber Gesetzebung innerhalb bes Bunbesgebietes "nach Rafgabe ber Verfaffung" beigelegt, und überbies ein gemeinsames Indigenat für ben Umfang bes Bunbesgebietes begründet. Jeber Angehörige eines Bundesstaates foll in allen anderen die Rechte des Inlanders genießen, fich nieberlaffen, Grunbftude erwerben, Gewerbe treiben burfen, por Gericht bem Inlander gleich fteben. Der Beauffichtigung und ber Gefetgebung bes Bunbes unterliegen nach Art. 4 folgende Gegenftande: 1) Die Beftimmungen über Freizugigfeit, heimaths- und Niederlassungs-Berhaltnisse, Staatsburgerrecht. Bagwesen und Fremdenpolizei und über ben Gewerbebetrieb, einschließlich bes Berficherungswesens, besgleichen über die Colonisation und die Auswanderung nach außerdeutschen Landern. 2) Die Boll- und Sanbelsgesetgebung und bie für Bunbeszwede zu verwenbenben Steuern. 3) Die Ordnung des Mag-, Manz- und Gewichts-Spftems, nebst Feststellung der Grundfate über die Emiffion von fundirtem und nicht fundirtem Papiergelbe. 4) Die allgemeinen Bestimmungen über bas Bantwefen. 5) Die Erfindungs-Batente. 6) Der Schus bes geiftigen Gigenthums. 7) Organisation eines gemeinsamen Schutes bes Sanbels im Auslande, ber beutschen Schifffahrt und ihrer Flagge gur See und Anordnung gemeinfamer confularifcher Bertretung, welche vom Bunde ausgestattet wird. 8) Das Eisenbahnwesen und bie Berftellung von Land- und Bafferftragen im Intereffe ber Landesvertheibigung und bes allgemeinen Verkehrs. 9) Der Flogerei- und Schifffahrtebetrieb auf ben mehreren Staaten gemeinsamen Bafferftragen und ber Buftand ber letteren, fo wie die Flug- und sonftigen Baffergolle. 10) Das Boft- und Telegraphen-Befen. 11) Beftimmungen über bie wechselfeitige Bollftredung von Erkenntuiffen in Civilfachen und Erledigung von Requifitionen überhaupt; 12) über bie Beglaubigung öffentlicher Urkunden; 13) über die gemeinsame Gesetzebung, betreffend bas Obligationenrecht, Strafrecht, Sanbels- und Wechselrecht und bas gerichtliche Berfahren; 14) über bas Militarwefen bes Bunbes und bie Kriegsmarine. 15) Dagregeln ber Rebicinal- und Beterinar-Bolizei. Nach Art. 5 wird bie Bunbeggefengebung gemeinschaftlich von bem Bunbe grathe und bem Reich grathe ausgeubt; es heißt jeboch weiter: "Bei Gefegesvorschlagen über bas Militarwefen und bie Kriegsmarine giebt, wenn im Bundesrathe eine Meinungsverschiedenheit ftattfindet, Die Stimme Des Prafibiums ben Ausschlag, wenn fle fich fur bie Aufrechterhaltung ber bestehenden Ginrichtungen aus-Diefer wichtige Bufat, welcher bom Reichstage beschloffen worben, fehlte in bem ursprünglichen Entwurfe und ebenso die Bestimmungen Art. 4, Rr. 14 und 15. --Der Bundesrath besteht aus ben Bertretern ber Bundesregierungen mit jusammen 43 Stimmen, wovon auf Breugen 17, auf Sachsen 4, auf Redlenburg - Schwerin und Braunschweig je 2 und auf jedes übrige Bundesglied je eine Stimme kommen. Jedes Mitglied kann Borschläge machen, worüber mit einsacher Majorität Beschluß gesaßt wird, fo daß bei Stimmengleichheit das Prafibium ben Ausschlag giebt. Bei Berfaffungs-Aenderungen ift jedoch nach Artikel 78 (im Reichstage genügt auch in Diefem Falle einfache Majoritat) eine Majoritat von 3/3 Stimmen erforberlich. Der Bunbesrath bilbet fieben bauernde Ausschuffe, fur Kriegswefen, Seewefen, Boll- und Steuerwefen, Sanbe!

und Berkehr, Eisenbahnen, Boft und Telegraphen, Justizwesen und für Rechnungswesen. Die Mitglieber ber beiben erften Ausschuffe werben vom Prafibium ernannt, die Mitglieber ber übrigen Ausschuffe merben vom Bundesrathe gemablt. - Das Brafibium bes Bunbes fteht nach Art. 11 ber Krone Breugen gu, welche ben Bund vollerrechtlich vertritt, im Namen beffelben Krieg und Frieden, fo wie Bunbniffe und andere Vertrage mit fremden Staaten schließt und Gesandte zu beglaubigen und zu empfangen berechtigt ift. — Das Brafibium beruft ben Bunbebrath und ernennt ben Bunbestangler, fo wie bie abrigen Bundesbeamten. Es fteht bemfelben bie Ausfertigung und Berfundigung ber Bundesgefete und die Ueberwachung und Ausführung berfelben zu. Die Anordnungen und Berfügungen bes Bunbespraftbiums beburfen ju ihrer Gultigfeit ber Gegenzeichnung bes Bunbestanglers, welcher baburch bie Berantwortlichfeit übernimmt. Diefe Beftimmung, welche ben Bundestangler zu einem verantwortlichen conflitutionellen Minifter macht, ift bom Reichstage in Die Berfaffung gebracht, ba in bem Entwurfe mur gefagt war, bag ber Bundestangler bie vom Prafibium ausgehenden Anordnungen "mituntergeichnen" folle. Begen Richterfüllung verfaffungemäßiger Berpflichtungen verfügt ber Bunbebrath Execution, welche vom Bunbesfelbherrn vollftredt wirb. In Betreff militarifcher Leiftungen tann biefer jeboch felbfiftanbig Erecution anordnen, wenn Gefahr im Berguge ift. -Der Reichstag geht bis jum Erlag eines Reichswahlgefeges aus allgemeinen birecten Bablen mit geheimer Abstimmung hervor und wird auf brei Jahre gewählt. Die Ditglieber follen teine Diaten erhalten; Beamte bedurfen teines Urlaubes jum Gintritt in ben Reichstag; nach bem Entwurfe follten fie überhaupt nicht wahlbar fein. Außer bem Rechte ber Buftimmung zu ben ihm vorgelegten Gefegentwürfen hat berfelbe auch eine Inttiative bei ber Bunbedgesetzgebung und ift befugt, an ihn gerichtete Betitionen bem Bunbestrathe refp. bem Bunbestangler zu überweisen. -- Der Bund bilbet ein gefcoloffenes Boll- und Sanbelsgebiet; nur bie brei Sanfeftabte bleiben als Freihafen außerhalb ber gemeinschaftlichen Bollgrenze, bis fie ihren Eintritt in biefelbe beantragen. Art. 35 bestimmt: "Der Bund ausschließlich hat bie Befengebung über bas gefannnte Bollmefen, über die Befteuerung bes Berbrauchs von einheimischem Buder, Branntwein, Salz, Bier und Tabat, fo wie über bie Magregeln, welche in ben 3.41. Ausschüffen jur Sicherung ber gemeinschaftlichen Bollgrenze erforberlich finb." Die Erbebung und Berwaltung ber Bolle und ber in Art. 35 bezeichneten Berbrauchsfteuern erfolgt burch bie Gingelftaaten unter Aufficht bes Bunbes und fliefit ber Ertrag nach Abang ber Erhebunge- und Berwaltungefoften in bie Bunbestaffe. Das Boftund Telegraphenwefen ift Bundes - Angelegenheit, und ebenfo bie Errichtung neuer Gifenbahnen im Intereffe ber Landesvertheibigung ober bes Bertehre. Auch bie Bahnpolizei und bas Larifwefen, auf beffen möglichfte Gleichmäßigkeit hingearbeitet werben foll, ift Sache bes Bunbes. Das gefammte norbbeutiche Confulatwefen fieht unter Aufficht bes Bunbesprafibiums. "Die Bunbes-Ariegs-Marine ift eine einbeitiiche unter preußischem Oberbefehl." (Art. 53.) Die Rauffahrteischiffe aller Bundesftaaten bilben eine einheitliche Sanbelsmarine unter berfelben Flagge wie die Ariegs-Marine (fomargeweißeroth) und fteben unter ber Oberaufficht bes Bunbes. - Ueber bas Bundes-Kriegswefen handeln die Artikel 57 bis 68. Es wird die allgemeine Behrpflicht eingeführt. "Jeber wehrfähige Nordbeutsche gehört 7 Jahre lang, in ber Regel vom vollendeten 20. bis jum beginnenden 28. Lebensfahre, bem ftehenden Geere - unb awar bie ersten brei Jahre bei den Fahnen und die letten vier Jahre in ber Referve - und bie folgenden funf Sabre ber Landwehr an." (Art. 59.) "Die Friedens - Prafengftarte bes Bunbesheeres wird bis jum 31. December 1871 auf ein Procent der Bevolkerung von 1867 normirt, und wird pro rata berfelben von ben einzelnen Bundesftaaten geftellt. Für bie fpatere Beit wird bie Friebens-Brafengftarte bes heeres im Bege ber Bunbesgefengebung feftgeftellt. " (Art. 60.) (Die gesperrt gebrudten Stellen beiber Artifel find in Folge ber Befchluffe bes Reichstags in Die Berfaffung aufgenommen.) Die Roften und Laften bes Bumbes-Ariegswefens find von allen Bumbesftaaten gleichmäßig zu tragen. (Art. 58.) "Bur Beftreitung bes Aufwandes für bas gefammte Bunbesheer und bie zu bemfelben gehörigen Ginrichtungen find bis gum 31. December 1871 bem Bunbesfuldberen jabelich fo viel Mal 225 Thir., ale bie Ropfzahl ber Friedensftarte nach Art. 60 betragt, jur Berfügung ju ftellen. Die Bablung biefer Betrage beginnt mit bem Erften bes Monats nach Bublication ber Bundesverfaffung. Rach bem 31. December 1871 muffen biefe Betrage von ben einzelnen Staaten bes Bundes zur Bundestaffe fortgezahl't werben. Bur Berechnung berfelben wird die im Artitel 60 interimiftisch festgestellte Friedens = Prafengftarte fo lange festgehalten, bis fie burch Die Berausgabung biefer ein Bunbesgeset abgeanbert ift. Summe für bas gesammte Bunbesheer und bessen Einrichtungen wirb durch bas Etatsgeset feftgeftellt. Bei ber Feftftellung bes Militar-Ausgabe-Etats wird die auf Grundlage diefer Berfassung gesetlich feftftebenbe Organisation bes Bunbesheeres ju Grunde gelegt." (Artitel 62.) (Die gesperrt gebruckten Stellen bes Artifels fehlten in bem Entwurfe.) "Die gesammte Landmacht bes Bunbes wird ein einheitliches heer bilben, welches in Arieg und Frieden unter bem Befehle Gr. Rajeftat bes Konias von Breußen als Bunbesfelbherrn fieht." (Art. 63.) Die Bunbestruppen ichworen bem Bunbesfelbherrn ben Sahneneib und bat berfelbe bie Befugniffe, Feftungen innerhalb bes Bunbesgebietes amulegen. Der Sochstcommanbirenbe eines Contingents, fo wie alle Offiziere, welche Ermppen mehr als eines Contingents befehligen, und alle Festungs-Commandanten werben von bem Bundesfeldherrn ernannt, und bei Generalen und folchen Offizieren, welche Beneralftellen verseben, ift bie Ernennung feitens bes Lanbesberrn von feiner Buftimmung abhangig. Wenn bie offentliche Sicherheit in bem Bundesgebiete bebrobt ift, tann berfelbe feben Theil biefes Bebietes in Ariegszustand erflaren, und gelten bafur bie Borfcriften bes preugifchen Gefeges vom 4. Juni 1851 bis jum Erlag eines betreffenben Bundesgesebes. - Gehr mesentliche Aenberungen bat bie ursprungliche Borlage fiber bie Bunbesfinangen erhalten. Bahrend biefe lebiglich bie Beftimmung enthielt, bag bas Brafibium Aber Die Berwendung der gemeinschaftlichen Ginnahmen und der Beitrage der Einzelftaaten bem Bunbesrathe und bem Reicherathe Rechnung zu legen habe, ift ben Befdluffen bes Reichstages gemäß ein formliches Bubget-Spftem, welches im Befentlichen bemjenigen ber preußischen Berfaffung entspricht, errichtet worben. Art. 69 beftimmt nämlich: "Alle Einnahmen und Ausgaben des Bundes müffen für jedes Jahr veranschlagt und auf ben Bunbeshaushalts - Etat gebracht werben. Letterer wird vor Beginn bes Etatsjahres nach folgenben Grundfagen burch ein Gefet festgestellt. Die Ausgaben follen, so weit die Einnahmen aus Bollen und Berbrauchssteuern nicht reichen, fo lange beine Bunbedfteuern eingeführt finb, burch Beitrage ber einzelnen Staaten aufgebracht werben, welche bis jur Sobe bes bubgetmäßigen Betrages vom Brafibium Die gemeinschaftlichen Ausgaben werben in ber Regel auf auszuschreiben find. bie Dauer eines Jahres bewilligt. Auch Bunbes = Anleiben und Gafanticen tonnen in Fallen eines außerordentlichen Bedurfniffes im Wege ber Bundesgesebagebung erfolgen. — Bergeben gegen ben Bund und Beleibigungen bes Bunbesrathes und bes Reichstages, fo wie ber Mitglieber biefer Rorperschaften, follen nach ben in ben eingelnen Bundesftaaten über Bergeben gegen Die Landesverfaffung, fo wie gegen die Rammern und Beamten berselben geltenben gesehlichen Bestimmungen bestraft werben. ftrafbaren Sanblungen, welche fich nach ben betreffenben ganbesgefegen als Gochverrath ober Landesverrath qualificiren, bilbet das Ober-Appellations - Gericht der drei Sanfeftabte zu Lubect die erfte und lette Inftang. Im Falle ber Juftigverweigerung in einem Bundeskaate ift die Beschwerde an den Bundesrath gulaffig, welcher bei der Landes-Regierung Abhülfe zu erwirken hat. Der Schlug-Artikel 79 regelt bas Berhaltnig bes Bundes zu ben Gubftaaten. Derfelbe lautet: "Die Beziehungen bes Bundes zu ben fühbentichen Staaten werben fofort nach Seftfiellung ber Berfaffung bes norbbentichen Bunbes burch befondere, bem Reichstage zur Genehmigung vorzulegende Bertrage geregelt werben. Der Gintritt ber fubbeutichen Staaten ober eines berfelben in ben Bund erfolgt auf ben Borichlag bes Bunbes-Prafibiums im Bege ber Bunbesgefeggebung."

Die Bundes - Berfassung ist am 25. Inni, nachdem sie die Bustimmung der Landes - Bertreitungen erhalten, von sammilichen Bundes - Begierungen publicitt worden und hat am 1. Juli d. 3. Gesehestraft erlangt. Dieses Factum ist durch einen Erlas des Bundes - Prassidiums vom 26. Juli, welcher in der ersten Rummer des am 2. An-

guft ausgegebenen Bunbes - Gefetblattes publicirt ift, conftatirt worben, und gleichzeitig erfolgte bie Ernennung bes Grafen Bismard jum Bunbestangler. Der norbbeutiche Bund ift alfo eine vollendete Thatfache. Die Lebensfähigkeit biefes Bunbniffes ift unzweifelhaft, benn es ift, wie wir bereits bemerkten, auf foliben, realen Grundlagen, und nicht, wie bies bei ben mobernen Berfaffungebildungen fo baufig ju gefcheben pflegt, auf lofen Doctrinen erbaut, welche einem fraftigen Anprall, moge er von außen ober von innen fommen, nicht Biberftanb ju leiften vermögen. Die Grunder beefelben haben nicht ben Berfuch gemacht, bas langfam gerbrodelte, an Siechthum gu Grunde gegangene beutiche Reich wieber aufzurichten, und eben fo wenig baran gebacht, bie Gegenfage über Racht auszugleichen, welche zwischen Nord- und Gubbeutschland zur Beit noch bestehen, fie haben fich vielmehr in gewiffenhafter Bahrung ber in bem Brager Frieden eingegangenen Berpflichtungen darauf beschränkt, zunächt die nordbeutschen Stagten burch ein engeres Banb ju verbinden und mit ben fubbeutschen Stagten vorläufig ein weiteres Bundniß einzugeben. Die Frage, ob ber nordbeutsche Bund ein Bunbesftaat ober ein Staatenbund ift, wollen wir hier nicht naber erortern; es ift bas lediglich eine boctrinare Schulfrage und es kommt uns hier nicht auf ben Namen an. Jebenfalls hat ber nordbeutsche Bund eine erhebliche Anzahl berjenigen Attribute, welche als wefentliche Rennzeichen bes Bunbesftaates aufgezählt werben, wie bas Recht ber Gefengebung und Befteuerung, bas Recht ber Ariegführung und eine vollziehende Gewalt, wenn fcon ben Einzelstaaten manche Befugniffe, wie 2. B. bas active und paffive Gefandtichaftsrecht, verblieben find, welche nach ben Schulbegriffen im Bunbesftaate ausschlieflich von ber Centralgewalt ausgeubt werben follen. Jedenfalls ubt ber nordbeutiche Bund alle biefenigen Sobeiterechte, welche erforberlich find, um bem Bundniffe innere Einheit und eine Achtung gebietenbe Stellung nach außen zu fichern. Die Centralgewalt hat eine einbeitlich formirte fchlagfertige Bunbes - Armee zu ihrer unbedingten Berfugung, Die Freiaugigfeit fammtlicher Angehörigen bes Bundes ift anerkannt, und biefer hat wichtige gefengeberifche und Bermaltungsbefugniffe, namentlich eine febr fcharf betonte vollziehenbe Gewalt. Auch die parlamentarischen Befugniffe bes Reichstages find im Allgemeinen magvoll, so dag eine Lahmlegung der Regierungsgewalt nicht so leicht zu befürchten ift. Bwar foll bas Budget allichrlich mit bem Reichstage vereinbart werben; aber bie Einnahmen bes Bundes laufen unabbangig von biefer Bereinbarung fort. Ein Budgetconflict in Betreff ber zu leiftenben Ausgaben ift aber ichon wegen ber überaus prattifchen Aufgaben bes nordbeutschen Bundes, welche vorzugsweise bas Gebiet ber materiellen Intereffen berühren, fchwer bentbar. - Die Berhaltniffe bes norbbeutschen Bunbes gu ben beutschen Subftaaten, Babern, Burttemberg, Baben und bem bieffeit bes Rains belegenen Theile des Großherzogthums heffen find vorläufig durch Schute und Trutebundniffe geregelt, welche Breugen mit diefen Staaten geschloffen bat. Die Contrabenten garantiren fich baburch gegenseitig bie Integritat ihres Gebietes, und verpflichten fich im Falle eines Krieges ihre volle Kriegsmacht zu biefem Zwecke einander zur Verfügung zu ftellen. Für biefen Fall übertragen biefelben ben Oberbefehl über ihre Truppen bem Ronige von Breugen. Gbenfo ift fur ben Bollverein eine neue, ben veranberten Berhaltniffen entiprechende Grundlage geschaffen und bie Fortbauer beffelben baburch gefichert worben. Auf bem Gebiete biefer materiellen Intereffen ift fogar eine parlamentarifche Einigung zwischen bem Norben und Guben Deutschlands gegrundet, indem biefer lettere zur Beschluffaffung über Boll - Angelegenheiten eine entsprechende Anzahl von Bertretern in ben Reichstag entfenben foll. Der vor Rurgem (am 10. September) eröffnete erfte Reichstag bes norbbeutschen Bunbes wird bem zu biesem Zwecke mit ben Subftaaten gefchloffenen Bertrage, welcher bie Buftimmung bes Bunbesrathes bereits erlangt hat, unzweifelhaft die Genehmigung nicht verfagen, und es ift auf diesem Wege ein neues fraftiges Ginigungeband für bas gefammte Deutschland gegrundet worben. Auf weitere Einigungspunfte ift Bebacht genommen, ba in biefem Augenblide bereits Einleitungen getroffen find, um ben Erlag einer gemeinschaftlichen Civil-Broceg-Orbnung får ben Bund und die Subftaaten vorzubereiten. Wird auch in Frieden geiten ber Dberbefehl aber bie fabbeutichen Armeen, nachbem bies fur ben Kriegefall bereits gefcheben, an bie Krone Preußen übertragen, fo ift eine beutiche Ginheit gegrundet, welche allen wesentlichen Anforberungen genugt und überbies bie Souveranetat ber Gub-

ftaaten, auf welche dieselben in so hohem Grade eifersuchtig find, und die Bestimmungen bes Brager Friedens unbeeintrachtigt lagt. — Die wichtigfte Aufgabe ber verbundeten Regierungen besteht indeg barin, ble Berfaffung bes nordbeutschen Bundes burch organische Gesete auszubauen. Dem sett tagenden Reichstag, welcher im Wesentlichen aus benfelben Elementen befteht, wie ber vorige Reichstag, obwohl bie Opposition in bemselben noch weniger fart vertreten zu fein scheint, find bereits eine Reihe berartiger Gefetes = Borlagen in ber Thronrede verheißen. Der Konig außerte fich barüber "Dem Bundes = Rathe find Gejet = Entwurfe vorgelegt und verheißen, welche ben Zwed haben, auf ben verschiebenen Gebieten ber Bunbes - Gefengebung bas ju ordnen, beffen Ordnung der Augenblick erfordert und die Beit gestattet. Gin Gefes über die Freizugigfeit foll die weitere Entwickelung bes burch die Berfaffung begrunbeten gemeinsamen Indigenats anbahnen. Gin Gefet über, Die Berpflichtung jum Rriegsbienfte foll biefes gemeinfame Indigenat fur bas Geer gur Geltung bringen und jugleich die Bestimmungen überfichtlich zusammenfaffen, welche in ber Verfaffung theils selbftftanbig, theile burch hinweisung auf Die Befetgebung Preugens über Die Dienftpflicht getroffen find. Gin Gefes über bas Ragwefen ift bagu bestimmt, veraltete Beichrantungen bes Berkehrs aus bem Bege zu raumen und Die Grundlage zu einer, bem nationalen Interesse entsprechenden Bereinbarung zwischen bem Bunde und ben füddeutschen Staaten zu bilben. Eine Rag- und Gewichts - Ordnung hat die Aufgabe, das Ragund Gewichtswesen bes Bundes übereinstimmend und in einer, für ben internationalen Berkehr forberlichen Beije zu regeln. Die Gigenichaft ber Boft, als eines Bunbes-Inflitute, macht gefetliche Anordnungen über bas Boffmejen und ben Borto = Tarif nothwendig. Die Errichtung von Bundes-Consulaten erforbert Die gegesliche Feststellung ber mit Ausübung Diejes Amtes verbundenen Rechte und Pflichten. Die Ginheit ber Sandels-Marine bedarf einer Grunblage durch ein Geset über die Nationalität der Kauffahrteischiffe." — Die Thronrebe schließt bann mit folgenden Sagen: "Die Ueberzeugung, baß die große Aufgabe des Bundes nur zu lofen ift, wenn burch allseitiges Entgegenkommen die befonderen mit dem allgemeinen und nationalen Interesse vermittelt werden, hat die Berathungen geleitet, aus welchen bie Bundes = Verfaffung hervorgegangen ift. Sie hat in ben Berhandlungen bes Bundebraths von Neuem ihren Ausbruck gefunden, und fle wird, wie ich zuversichtlich erwarte, auch die Grundlage Ihrer Berathungen bilben. In biefem Sinne, geehrte herren, legen Sie Band an ben Ausbau bes burch bie Bunbes-Berfaffung begrundeten Bertes. Es ift eine Arbeit bes Friedens, zu welcher Sie berufen find, und 3ch vertraue, bag, unter Gottes Segen, bas Baterland fich ber Fruchte Ihrer Arbeit in Frieden erfreuen werbe." Diefe foniglichen Worte haben in allen patriotischen Rreisen Deutschlands lebhaften Wiederhall gefunden, und auch im Auslande fcheint man fich teinem Zweifel mehr barüber bingugeben, bag bas von ber preufischen Regierung in die Sand genommene große Einigungswerf mit Besonnenheit und unter gewiffenhafter Bahrung internationaler Berpflichtungen feiner Bollenbung unaufhaltsam entgegenschreitet. Daffelbe ift ein Friedenswerf, welches Niemanden bedroht, und von unberechenbarer Bebeutung für die allgemeinen Cultur-Interessen, weil es die politische Bebeutung eines großen Cultur=Bolfes begrunbet, welches felbft mabrend feiner politischen Berrissenheit auf allen geistigen Gebizten unbestritten eine der hervorragenosten Stellen unter ben Bolfern Guropas eingenommen bat.

Die mediatisiten fürstlichen und gräslichen Saufer in Deutschland, namentlich ihr Rechtszustand in Preußen. Die Rechtsverhältnisse der vormals reichsständischen, jett standesherrlich untergeordneten fürstlichen und gräslichen Sauser in Deutschland oder ber sogenannten mediatisiten Fürsten und Grasen, welche zuerst die Rheinbunds-Acte vom 12. Juli 1806 für die Rheinbunds-Staaten, später die deutsche Bundes-Acte vom 8. Juni 1815 für den Umfang des ganzen deutschen Bundesgebietes ihren Grundlagen nach geregelt hatte, haben in den deutschen Einzelstaaten durch die Gesetzgebung seit dem 1. Januar 1848 erhebliche Aenderungen erlitten. In mehreren Staaten war der ganze Rechtszustand jener Häuser in Frage gestellt worden, in allen derselbe mehr oder weniger beeinträchtigt und durchlöchert, — jedenfalls besand er sich in keinem einzigen deutschen Staate im Einklange mit dem geltenden Bundesrechte. Diese Lage der Sache anderte sich nur allmählich. Rach lange sortgesetzen Berhandlungen der Rediatisiten mit ihrer

betreffenden Staatsregierungen, nach mehrseitigen Beschwerben bei bem beutschen Bunbestage und einigen, die Rechte der Beschwerbeführer anerkennenden und ficherkellenden Beichluffen beffelben wurde, wenn auch mit Wiberftreben, von ben einzelnen Regierungen ber Anfang gemacht, biefe Berhaltniffe nach Maggabe ber Bunbes = Gefengebung neu Gegenwartig burfte mit Ausschluß von Burttemberg in ben fammtzu reguliren. lichen beutschen Einzelftaaten bie Restitutionsfrage in foweit, wie fie im Bege ber Gefetgebung zu erledigen war, in einer ober ber anbern Art erledigt fein; währent bie Ausführung biefer Gesetzgebung bie und ba noch nicht erfolgt sein mag. Dieses ift jum Beispiel bezuglich einiger Saufer noch in biesem Augenblide in Breugen ber Fall, wo bieselbe nach Rafgabe bes Gesets vom 10. Juni 1854 und ber königlichen Berordnung vom 12. November 1855 burch Bertrage, welche mit ben Sauptern ber einzelnen betheiligten fürftlichen und graffichen Saufer abzuschließen find, geschehen foll. Die Berfuche ber koniglich wurttembergifchen Staatsregierung, ben Rechtszustand ber zahlreichen, im Ronigreiche angeseffenen Mediatifirten zu orbnen, und bie von ber Krone Breußen mit den Farften zu Wied und zu Solms-Braunfels zu demfelben Zwecke abgeschloffenen und als königliche Berordnungen publicirten Bertrage find vorzugsweise vor ber gesetgeberischen Thatigkeit ber übrigen beutschen Staaten auf biefem Felbe fomobl in ben Rammern ber respectiven Staaten, wie in ber politischen Preffe und in wiffenicaftlich gehaltenen Auffaten Gegenftand ber Befprechung und Anfechtung geworben. Der burch bas Gefes vom 18. Juli 1855 bereits vollständig erfolgten Regulirung biefer Berhaltniffe im Großbergogibume Beffen bat fonberbarermeife bie Tagesliteratur eine gleiche Aufmerkfamkeit nicht erwiesen, wenngleich bort erhebliche Reftitutionen ftattgefunden haben. Auch find die Debatten in ber hefflichen Rammer nicht von bem oppositionellen Geifte inficirt gewesen, wie bie bes preußischen und wurttembergifchen Landtages. Indeffen läßt fich bieraber um fo weniger rechten, als Burttemberg weber großen Raffe feiner Stanbesherren und Breugen wegen feiner fonftipolitischen Bebeutung allerbings bas hauptfächlichfte Intereffe bezüglich ber Enticheibung ber vorliegenben Fragen in Anfpruch nehmen mußte. ber Opposition vertretenen Unfichten find aber theilweise von einer Beschaffenbeit gewesen, dag fie fowohl eine vollige Unbefanntichaft mit ber gesehlichen und rechtlichen Lage ber Berhaltniffe verriethen, als auch mit ben fonftigen, angeblich auf bem reinen Rechtsboben fußenben Meinungen unferer Fortidrittspolitifer bermagen in Biberfpruch ftanben, bag bamit bem geltenben Rechte gerabezu ins Geficht geschlagen wurde. Wenn wir an biefer Stelle junachft bie beutiche Bunbesgesetzebung über biefen Gegenftand und alebann die Ausführung berfelben im Konigreich Preußen in turgen Umriffen barzuftellen versuchen, jo tann es fich hierbei felbftverftanblich vorzugeweise nur um bas bestehende Recht handeln, wogegen febe Erbrterung über die Zweckmäßigkeit besselben und fein Berbaltniß ju ben beftebenben verfaffungsmäßigen Buffanben ber Staaten, vom legislatorifchen Gefichtspunkte aus, ausgeschloffen bleiben muß. Diese lestere Erbrierung burfte auch fur bie Debraabl ber betbeiligten Ginzelftagten gu fpat fommen, ba, wie bereits bemertt, in allen, mit Ausschluß von Burttemberg, Die einschlagenden gefetlichen Enticheibungen ergangen find, und auch radfichtlich Burttembergs burch ben Bunbesbefolug vom 25. October 1854 bie Grundzüge einer etwaigen funftigen Regulirung gezogen fein möchten. Indem wir jeboch in biefer Art unfere Aufgabe begrenzen, liegt es nicht in unserer Absicht, uns lediglich auf die ftaatsrechtliche Seite bes Berhaltniffes ju beichranten. Bielmehr bietet baffelbe von feiner geschichtlichen und focialen Sette anziehenbe Gefichtspunkte bar, welche fur eine richtige Auffaffung nicht ohne Erheblichteit find, wesbalb es nicht obne Intereffe ift, auch biese Romente, wenigkens im Borübergeben, mit aufzuführen. — — Als auf Brund ber Rheinbundsacte eine große Angahl bisberiger Reichoftanbe ber Souveranetat ber Rheinbundefürften unterworfen murbe, glaubte man ihnen in Rudflicht auf ihre politische Lage während des Bestandes bes beutschen Reiches und ber von ihnen beseffenen Lanbeshoheit, so wie namentlich auch in Berudflichtigung bes Umftanbes, bag ihr perfonlicher Anfpruch auf Stanbesgenoffenfchaft mit ihren nunmehrigen Souveranen unangetaftet geblieben war, eine zwar bestimmt umgrenzte, aber über ben Rechtsfreis ber übrigen Staatsburger hervorragende Stellung Schuldig zu fein und nabm baber in biefem Sinne eine Reibe von Rechtszuficherungen

in die Bundesacte auf. Nach der Auflösung des Rheinbundes wurde zwar auf dem Biener Congreffe ber Bersuch gemacht, ben mediatistrten Saufern bie entzogene Landeshoheit wieder zu verschaffen. Diese Bemühungen blieben jedoch erfolglos. Dagegen wurde von ben jum beutschen Bunde gusammengetretenen souveranen Fürften und freien Stabten bie Berpflichtung anerkannt, benfelben von Bunbeswegen folche Borguge neuerbinge zuzugefteben und gegen einseitige Beeintrachtigung burch bie Gefetgebung ber beutschen Einzelstaaten ficher zu ftellen, welche mit ben ftaatlichen Berhaltniffen ber bamaligen Beit vereinbarlich erschienen. Aus biefen Erwagungen find die Bestimmungen bes Artifels XIV. ber beutschen Bunbesacte hervorgegangen, welche ben Rechtszuftanb ber Rediatifirten allerdings in vielfachen Beziehungen in Uebereinstimmung mit ben Beftimmungen der Rheinbundsacte feftftellen, in andern Beziehungen aber nicht unwefentlich über diefelben binausgeben. Bundchft verblieben ihnen barnach mehrere "welche aus ihrem Eigenthume und beffen ungeftortem Rechte und Borguge, Genuffe herrühren und nicht zur Staatsgewalt und ben hoberen Regierungsrechten ge-Als hierher gehörig wurden hervorgehoben: "Die Ausübung ber burgerlichen und peinlichen Gerichtsbarteit in erfter, und, wo bie Befigung groß genug ift, in zweiter Inftanz, Die Forftgerichtsbarteit, Ortspolizei und Aufficht in Rirchen- und Schulfachen, fo wie über milbe Stiftungen, jeboch nach Borfdrift ber Lanbesgesete, benen fle, fo wie ber Militar - Berfaffung und Oberaufficht bes Staats unterworfen bleiben." Reben diesen auf bem Befige fruber reichsunmittelbarer ganbe beruhenben Gerechtsamen find indeffen auch die perfonlichen Rechte ber Saupter und Mitglieder ber vormals reicheftandifchen Familien gewährleiftet. Ihr Recht auf hohen Abel und Chenburtigfeit in bem bisher bamit verbundenen Begriff marb ausbrudlich anerkannt, ebenfo bas Recht ber Autonomie nach ben Grundfaben ber früheren beutschen Berfaffung, jeboch unter Borbehalt ber landesherrlichen Beftätigung. Ferner wurde ausgesprochen, "bag bie Saupter biefer Baufer bie erften Stanbesberren in bem Staate, ju welchem fie gehoren, und fie und ihre Familien die privilegirtefte Rlaffe in bemfelben, namentlich in Anfehung ber Besteuerung bilben" follten. Endlich ift ben fammilichen Familien - Angehorigen ber privilegirte Gerichtsftand, Die Befreiung von ber Militarpflicht und bas Recht gugeftanden, ihren Aufenthalt in jebem gum Bunbe gehorenben und mit bemfelben in Frieden lebenben Staate zu nehmen. Die Bestimmung ber Rheinbundsacte, wonach ben vormale reichsftanbifchen Saufern bas ausschliefliche Eigenthum fammtlicher Domanen in ben von ihnen beseffenen Reichslanden ohne Unterschieb, ob fle dieselben als privatives Eigenihum ober nur als Staatsbomanen befeffen hatten, jugefprochen mar, ift zwar ausbrudlich nicht ermahnt; es trat aber feine thatfachliche Aenberung ein, und fomit ift ber auf Grund jener alteren Acte geschehene Erwerb zur vollendeten Thatsache Diefen Feststellungen, burch welche ber Rechtstreis ber reichsftanbifchen Saufer im Einzelnen abgeschloffen war, reihen fich noch zwei für bie Gefammtlage bes gangen Standes fehr wichtige Bufagen an. Die erfte betrifft bie Begrundung eines in allen beutschen Staaten übereinftimmenben Rechtszuftanbes und bezeichnet zu biefem Zwed ber Artifel XIV. mit Radficht barauf, bag bie Beftimmungen ber Bunbesacte eine fehr verschiebenartige Ausführung zuließen, die konigliche baperifche Berordnung vom 19. Marg 1807 als maggebend für die Regulirung bes Verhaltniffes in ben Bichtiger noch ift bas andere Zugeständniß. Um ben eingeräumten Rechten und Borgugen ben Charafter ber Dauerhaftigfeit zu geben, murbe bingugefügt, daß biefelben ben reichsftandischen Saufern nicht allein zugefichert wurden, sondern auch bleiben follten, und auf Grund hiervon in Artitel 63 ber Wiener Schlufacte bom 15. Rai 1820 bestimmt, "daß es der Bundesversammlung obliege, auf die genaue und vollstänbige Erfullung berjenigen Bestimmungen, welche ber vierzehnte Artifel ber Bunbebacte in Betreff ber mittelbar geworbenen, ehemaligen Reichoftanbe und bes früheren unmittelbaren Reichs= abels enthalte, thre specielle Ausmerksamkeit zu richten." Bu biefem Bred ward bie Bunbesverfammlung ermachtigt, über alle Befchwerben ber Rebiatifirten wegen Beeintrachtigung ihres Rechtszustandes ober verfagter Rechtshulfe zu enticheiben, und fur ben Fall einer begrundeten Befcwerbe verpflichtet, genugende Abhulfe ju ichaffen. Offenbar ift in Diefer Buficherung eine vollerrechtliche Garantie bes bunbesgefehlichen Rechtszustandes ber Debiatifirten enthalten. Betrachten wir die Bugeftandniffe junachft im Allgemeinen, fo ergiebt fich,

dag den vormals reichsftandischen Fürsten und Grafen sowohl bedeutende politische wie auch fociale Borguge gewährleiftet find. In erfterer Beziehung find fie nicht blog bie erften Standesherren in dem Staate, zu welchem fle gehoren, sondern auch die Inhaber fammtlicher nieberer Regierungerechte in ben von ihnen beseffenen vormaligen Reichs-In letterer Begiehung ift ihnen eine bobe Stellung in ber burgerlichen Befellschaft und zugleich die ökonomische und materielle Grundlage berfelben, ihr mit vielen Rechten und Privilegien ausgerüftetes Eigenthum gewährleiftet. Die Rachtstellung ber meblatifirten Saufer bafirte aber wefentlich auf ben letigebachten Garantieen in Berbindung mit ihrer Stellung in den Rammern, mabrend ihre Berechtfame bezüglich ber Juftig und Polizei bereits im Schwinden begriffen find und immer mehr fcwinden werben. Je mehr indeffen die Saupter biefer Saufer jum richtigen Bewußtfein biefer Lage fommen und bemgufolge fich auch perfonlich bie Mittel aneignen, welche nothwendig find, um im heutigen Staatsleben eine Rolle zu spielen, einen desto vollständigeren Erfat werben fie fur alle Rechte und Borzuge erhalten, welche fie bereits verloren haben und nach aller menschlichen Borausficht noch verlieren werben. Die vormals reichsftanbischen Saufer bilben, bas unterliegt nach ben obigen Bestimmungen ber beutfchen Bunbesgesete feinem Zweifel - einen eigenen Stand in Deutschland, und zwar einen eigenen, mit eigenthumlichen Brivilegien ausgestatteten Geburts fanb, weil fich biefe Privilegien nach ben in ben einzelnen Saufern bergebrachten hausgeseslichen Regeln in ber Familie vererben. Diefer Beburtsftand bat aber bas Eigenthumliche, bag er mit bem Rheinbunde erft ins Leben getreten, alfo fruher noch nicht bagewesen und sonach ein Product der neueften Beit ift. Die beutsche Reichszeit bat ihn nicht gekannt, gleichartige ftanbifche Bilbungen haben vor ihm nicht eriftirt. Diese Behauptungen konnten bestritten werben; wir wollen baber auf biefelben um fo mehr naber eingeben, ale fich baburch zugleich bas wefentliche und charafteriftische Element biefes nach unferer Anficht neuen Stanbes am beften entwideln wirb. Allerdings find icon gur Beit bes beutschen Reiches fowohl in Defterreich, wie in Breugisch=Schleften, fogenannte Stanbesherren anfaffig gewesen, welche, ohne auf Reichsunmittelbarteit und Landeshoheit Anfpruch machen zu konnen, bennoch fich im Befit einiger nieberer Regierungerechte innerhalb ihrer Standesherrschaften befanden und auch eine anderweitig bevorzugte Stellung in den Landen genoffen, ju benen fle gehorten. Es lagt fich auch nicht vertennen, bag eine gewiffe außerliche Aehnlichfeit zwischen jenen alteren Berhaltniffen und ben Berbaltniffen bes vormals reichsftanbifchen Abels ftattfindet; ihrer innern rechtlichen Beschaffenheit nach find aber beibe Berhaltniffe vollständig verschieben. Die Verhältniffe ber alteren ofterreichischen und preugischen Standesberren beruhen auf Bergonnungen und Berleihungen ihrer Couverane; es find Familien bes nieberen Abels, benen in ben größeren Territorien bes beutschen Reiches von bem Lanbesherrn Brivilegien gegeben wurden, wodurch fie einestheils in Bezug auf ihre Besthungen verwandte Gerechtsame wie die fleinen Reichsfürsten und Grafen erlangten und anderntheils in Bezug auf ihre Berfonen mit Titeln ausgeftattet wurben, welche ben Titeln bes Reichsabels entsprachen. Die Familien ber mediatifirten Furften und Grafen gehoren bagegen bem boben Abel Deutschlands an und find bie Standesgenoffen ber gegenwartig noch regierenben beutiden fürfilichen Saufer; ihre Rechte und Borguge beruhen nicht auf einer landesherrlichen Berleihung oder Brivilegirung, sondern haben diefelbe rechtliche Natur wie die Rechte der regierenden Fürsten — es sind die Refte einer ehemaligen Landeshoheit. Diefenigen, welche ben Rechtsgrund ber Landeshoheit der deutschen regierenden Familien mit den Worten "von Gottes Gnaden" bezeichnen, konnen biefen Ausbruck, ohne ibm an feiner ursprünglichen Bebeutung etwas gu nehmen, auch auf Die Rechtstitel ber beutschen mediatifirten Furften übertragen, teinesweges aber auf die Rechtstitel ber öfterreichischen und preugischen Standesberren. Bu biefem, bas Wefen ber Verhaltniffe treffenben Unterschiebe tritt alsbann bie ben Rediatisirten zu Theil gewordene vollerrechtliche Garantie ihres Rechtszustandes, welche jenen abgeht, hinzu. Braktisch zeigt sich biese Berschiebenheit auch in ber perfonlichen Stellung, namentlich in bem fur bie vorliegende Betrachtung allerbings gleichgultigen Umftande, dag die Che eines Mitgliedes eines mediatistrten Saufes mit einem Mitgliede einer jener ftanbesberrlichen Familien für ftanbesmäßig nicht angesehen werben tann. -Größere Berwandtichaft hat Die rechtliche Seite ber Berhaltniffe bes pormals reichstan-

bischen Abels mit einem anderen, ebenfalls alteren Rechtsverhaltniffe in ber preußischen Broving Sachsen. Die bort mit ben Grafschaften Wernigerobe und Stolberg angeseffenen Grafen zu Stolberg-Bernigerobe, Stolberg-Stolberg und Stolberg-Rosla gehoren allerdings wegen ihrer in bem Großherzogthum Beffen belegenen Grafichaften Gebern und Ortenberg zu ben mediatifirten Saufern, beren Rechtszustand burch bie Rheinbunds-Acte und beutsche Bunbes - Acte feftgeftellt worben ift. Rudfichtlich ihrer beiben vorgenannten im Ronigreich Breugen belegenen Grafichaften ift Diefes aber nicht ber Fall. Es unterliegt zwar teinem Zweifel, bag bie Grafen wegen beiber Grafichaften Reichsstanbschaft besagen; eben so wenig ift es aber quch zweifelhaft, dag fie niemals zur vollen Landeshoheit über biese Grafschaften gelangt find. Sie find vielmehr auf dem Bege ber Entwidelung gur Lanbeshoheit burch ihre machtigen Nachbarn aufgehalten und in Betreff ber Graffchaft Bernigerobe durbranbenburgische, in Betreff ber Grafichaft Stolberg durfachfliche Unterthanen geworben, alfo langft vor Auflofung bes beutfchen Reiches bezüglich biefer Grafichaften mediatifirt gewefen. Aus biefem geschichtlichen Bergange ergiebt fich, bag bie Berechtfame, welche bie Brafen in biefen Brafichaften befigen, ihrer legten Grundlage nach nicht auf landesherrlicher Berleihung beruben, wenngleich biefelben fpaterbin unter bem Ginfluffe zwingenber Umftanbe außerlich Diefe Geftalt angenommen haben, fonbern, bag vielmehr ihr Entftehungsgrund gang von berfelben Natur ift, wie ber Entstehungsgrund ber beutschen Landeshoheit und ber barin enthaltenen Rechte überhaupt: Die Brafen zu Stolberg befinden fich in ihren preußischen Graffchaften gerabe fo wie bie erft neuerbings Mebiatifirten im Befit von Reften einer früheren Souveranetat. Siernach eriftirt baber eine große Berwandtichaft beiber Berbaltniffe; es ergiebt fich aber jugleich ein erheblicher Unterschieb. Aus ber bereits früher erfolgten Rebiatiftrung ber beiben Stolbergichen Grafichaften folgt, bag bie Bebingungen, unter welchen bie fpatere Debiatifirung ber übrigen fürftlichen und graftichen Saufer bei 216schluß bes Rheinbundes erfolgte, auf fie keine Anwendung erleiben konnen und baber bie Rheinbundsacte und beutiche Bundesacte nebst ihren Garantieen für fie nicht maßgebend Unbere altere fanbifche Blieberungen, welche mit bem Stanbe ber fruber reichsftanbifchen fürftlichen und graftichen Saufer verwechselt werben tonnten, find nicht vorhanden, wenngleich ahnliche, resp. gleichartige Verhaltniffe, wie die der Grafen Stolberg, wegen ihrer Grafichaften Wernigerobe und Stolberg mehrfach in Deutschland eriftiren refp. eriftirt haben. Bir haben es baber mit einem burchaus neuen, in feinen charatteriftifchen Mertmalen von allen übrigen Stanben wefentlich verschiebenen Geburtoftanbe zu thun. Dieser neue Ursprung geht aber hand in hand mit einem zweiten charafteristischen Rennzeichen, beffen nabere Bezeichnung ebenfalls nicht ohne Intereffe ift. Wahrend alle andern Stande der frühern Zeit der Regel nach im Wege bes Auffteigens vom Niedern zum Höhern entstanden sind, haben die Mediatisirten — und das ist sicherlich ein Zeichen ber Beit - gerade ben umgetehrten Weg genommen, um gur Erifteng ju gelangen : fle find bom Bobern gum Diebern berabgeftiegen. Bir begegnen bei biefer Gelegenheit gum erften und mahricheinlich auch zum letten Rale bem Berfuche, bem Berhaltniffe ent= thronter regierender Familien gu bem ehemals von ihnen beseffenen Bebiete und bem Staate, welchem fle einverleibt find, eine gesetliche Organisation ju geben. Diese Reuheit bes Ursprungs und die Gigenthumlichkeit ber Entstehung find in geschichtlicher und socialer Beziehung beachtenswerth. Denn wenn nichts fo ficher ift, als daß die fieben legten Decennien allem ftanbifchen Wefen und allen Stanbesvorrechten fo ungunftig waren, wie jemals ein Abichnitt in ber Geschichte, fo ift es eine um fo auffallenbere Ericheinung, bat in berfelben Beit fich ein neuer Geburtoftand mit bedeutenben, vollterrechtlich gewährleisteten Privilegien entwidelt hat! Rag nun auch biefer Stand in einer bisher gang unerhorten Beife ins Leben getreten fein, fo ift er boch geworben und feine in pragnanter Physiognomie ausgepragte Existenz ist nicht zu bestreiten. Sollte es vielleicht richtig fein, daß die Menschheit sowohl in ihrem Bormarts- wie in ihrem Rudwartoftreben, in ihrem Auf- und in ihrem Nieberfteigen immer wieder gleichartige Geftalten und Glieberungen hervorbringt? Bare unfer neuer Stand ein rein funftliches Product, fo wurde diefe Frage nicht berechtigt fein. Er ift aber ein naturwuchsiger Sprößling seiner Beit -- ein Kind ber Beit wie nicht viele andere. Aus ber Anwenbung ber Ibeen ber frangostichen Repolution auf bas praktische Leben in Berbinbung

l

mit ber Eroberungssucht beutscher Fürften unter ber Führung und Leitung bes bamaligen Beherrichers von Frankreich ift er hervorgegangen. Die Spuren biefer Berbindung trägt er an ber Stirne, und bem unbefangenen Beobachter fann es nicht entgeben, bag viel weniger die Neigung zu politischen Erperimenten, als der Gang der geschichtlichen Ereigniffe bei seiner Geburt thatig gewesen ift. Ueberdies fteht ber neue Stand auch anderweitig im geschichtlichen und lebensfraftigen Busammenhange mit ber Bergangenheit. Seine Angehorigen find bie alten fürftlichen Saufer bes beutichen Bolfes, welchen bie Geschichte innerhalb bes neuen Staatslebens eine neue Stellung angewiesen hat; es find bie von Altere ber beguterten Geschlechter, welche fich in bem Befige aller materiellen Mittel befinden, die auch in der Gegenwart ben Staatsburgern eine hervorragende Stellung unter ihren Lanbesgenoffen anweisen. Die Geschichte bat fie nicht etwa feit gestern, sonbern über Menschen-Gebenken hinaus mit gand und Leuten in die innigften und mannichfaltigften Beziehungen gesett. Und hierzu tritt nun noch, bag fich aus einer Bergleichung ber gegenwartigen Buftanbe ber Debiatifirten mit ihrer Stellung gur Beit bes Reiches herausftellt, bag bas Gerabsteigen von ber Landeshoheit gur Unterthänigfeit nur fur bie rechtliche Seite ihres Berhaltniffes Bebeutung bat; bag fle bagegen in focialer Beziehung nicht allein feine Einbuße erlitten, sondern fich feitbem in einem befferen und geficherteren Buftande befinden, wie früher. Es ift namlich eine burchaus irrihumliche Anficht, fich die Stellung berfelben wahrend des Bestandes des beutschen Reiches in Rudficht auf Bermogen und perfonliche Emineng als eine befonbers glangenbe und befriedigenbe auszumalen. Gine große Anzahl ber mediatifirten Saufer befand fich vielmehr zur Beit ber Mediatistrung in einer weniger als guten, ja gewiffe Familien sogar in einer bochft traurigen Bermogenslage - bei einigen war ber offenbare Banterott bereits eingetreten. Ein Theil bes Ertrages ber Domanen war von je ber jur Beftreitung ber Staatslaften verwendet worden. Diefe Staatelaften waren in ben letten Jahrzehnten erheblich gewachsen. Juftig und Berwaltung lebten nicht mehr, wie früher, von dem Ertrage ber Sporteln. Die Zeitverbaltniffe batten bie Abministration überall theurer gemacht. Dazu famen bie Militar-Etate, bie auch abgesehen von ben Ariegen in ber letten Beit bes Reiches in einigen biefer Rleinftaaten von einem unverhaltnigmagigen Umfange waren und in beren möglichfte Bflege wenigstens ein gewiffer, wenn auch verhaltnigmäßig nur geringer Theil biefer Souverane neben ber Jagd bas wirkfamfte Rittel zu fürftlicher Beschäftigung fanden. In ber That war bie Erifteng in ben fleinen, oft von ben Berkehroftragen weit entlegenen Refibenzen, zumal nur ausnahmsweise ein langerer Aufenthalt an größeren Sofen und in großen Stabten bie Gintonigkeit bes taglichen Lebens unterbrach, auf die Dauer unerträglich, und ba von Gefetgebung nicht die Rebe war, bie Berwaltung fich in ihrem alten hergebrachten Geleise bewegte, auch bas Gineinleben in ihre Formen eine zu wenig lobnenbe Beschäftigung gewesen fein wurde, so ift es nicht zu verwundern, wenn bas Beburfniß zur Unterhaltung burch militarische Uebungen befriedigt und zu biefem 3mede bie materiellen Gulfsquellen in ftarterem Rafe als quträglich in Anspruch genommen wurden. Aus bem Ertrage ber Domanen und ben sonstigen Einnahmen blieben baber in mehreren biefer Staaten für bie Bestreitung bes fürfilichen Saushalts felbft nicht ausreichenbe Mittel übrig. Im Berlaufe ber Beiten maren überbies bie perfonlichen Bedurfniffe ber Herrschaften gestiegen, und fo trat bie nothwenbige Folge ein, daß Schulben gemacht werben mußten und ber Landesberr seinen driftlichen, vorzugsweise aber seinen fübischen Unterthanen in aller möglichen Weise verpflichtet warb. In der letten Zeit des Reiches trat noch die fittliche Entartung einzelner dieser Herren nach dem glanzenden Borgange des Berfailler Hofes hinzu; die Ariege, welche in Folge der französtschen Umwalzung entbrannten und theilweise in benjenigen Gegenden fich entluden, wo jene Souveranetaten belegen waren, verzehrten ben Ueberrest und griffen die Substanz bes Bermögens selbst an. Unter diesen Umständen hat die Rediatistrung und der in Folge derfelben eingetretene, ungeschmalerte und geficherte Erwerb ber Ginkunfte aller Domanen ohne Unterfchieb, ob fie als Rammer- ober ale Staatsqut befeffen waren, jo wie ber Bezug ber für ben Berluft ber Landeshoheit bin und wieber bewilligten Renten, fammtliche nunmehr ftanbesherrlich untergeordnete Saufer finanziell beffer geftellt, manches berselben vor dem bereits drohenden Bankerott gerettet, ja bei einigen den bereits vorhanbenen Bankerott beenbet. Reben biefer Verbefferung ber Vermögenstage hatte bie De-

biatistrung trop der Beseitigung der Landeshoheit und der mit derselben verbundenen hervorragenden Rechte und Privilegien im großen Gangen auch eine Berbefferung ber perfonlichen Stellung ber mediatifirten Fürften und Grafen gur Folge. Bunachft verbefferte fich ihr Berhaliniß zu ben Unterthanen. Zwar wurden bamals noch teine großen Anfpruche an Die Regierungen erhoben, ber Bauer fant im Leibeigenthums- ober Borigfeite-Berbande, die Landescultur lag fehr barnieder, von großen industriellen Unternehmungen war teine Rebe, Die Staatslaften entsprachen im Allgemeinen bem vorhandenen Bermogenszuftande, und bas Regiment biefer Gerren tonnte burchichnittlich ale ein mobiwollenbes und ben Berbaltniffen entsprechenbes bezeichnet werben. Richts befto weniger war ihre Situation bem Lanbe gegenüber feineswegs eine besonders erfreuliche. wenn es fich auch in biefen Rleinstaaten bamals felten um wirthichaftliche, niemals um politifche Fragen handelte, fo mar boch bie Staatsregierung mit ben Gingefeffenen befto mehr um bas Rein und Dein im Streit, und es fann mit Recht behauptet werben, bag baburch fast überall bie Beranlaffung ju einem ewigen Rriege zwischen Gerrichaft und Unterthanen gegeben mar. Unterliegt es boch teinem 3weifel, daß ftreitige Unfprache auf biefem Gebiete besonders geeignet find, felbft Die Stellung eines fonft achtungswerthen und wohlmeinenden Regenten ju untergraben! Man wurde baber fehr fehl geben, anzunehmen, bağ zur Beit bes Reiches überall ein befonderes Chrerbietigfeits-und Achtungs - Berhaltnig ber Lanbesangehörigen gegen ben Lanbesherrn ftattgefunden Baufig war gerabezu bas Gegentheil ber Fall, wenngleich bie Schulb bavon mehr in ben Umftanben, als in ber Berfon bes Regierenben lag. Inbeffen war auch letteres ber Fall. Wenn nun noch obenein bie Berrichaft in Bermogensverfall gerathen war und baburch ben Glaubigern gegenüber ju allerlei Begunftigungen und Concessionen genothigt murbe, fo mar bie perfonliche Stellung eine faft verlorene. Diefe Berhaltniffe wurden nun burch die Rediatifirung und namentlich burch die vollständige Ueberweifung fammtlicher Domanen an bas früher regierenbe Saus, wenn auch nicht auf ber Stelle, boch allmählich beseitigt. Die neuen Souverane, welchen biefe Gebiete untergeordnet wurden, brachten ber Regel nach in mehr ober weniger fürzeren Friften eine Trennung bes Cameral- und Staatseigenthums, namentlich ber Gefalle, und eine Regulirung ber Landesfchulben ju Stande. Damit mar aller Streit, allerdings mitunter ziemlich gewaltsam, abgeschnitten. Es trat fogar in Folge ber neuen Ordnung an einigen Orten eine gemeinschaftliche Opposition ber früheren ganbesberrichaft und ihrer ehemaligen Unterthanen gegen die neue Regierung zu Tage, und aus biesem Umftanbe ift es mit erklarlich, daß felbft in folchen Gebieten, in welchen Anfange die Rediatistrung von ben Eingeseffenen als eine Erlofung von allem Uebel begrüßt wurde, spater bie entgegengefehte Stimmung eintrat. Noch auf bem Biener Congreg find bie auf Bieberberftellung gerichteten Antrage ber Rebiatifirten bin und wieber burch Betitionen feitens ihrer Landichaften unterflutt morben. Ebenfo aber, wie bie Stellung biefer Souverane nach unten bin oft nicht beneibenswerth ericbien, eben fo wenig war fie es nach oben bin, im Berhaltniß zu Raifer und Reich. Bahrend namlich Raifer und Reich ben größeren Reichsterritorien gegenüber ziemlich machtlos geworden waren, hielten fie mit befto groherer Eifersucht ihre Autorität über die kleineren Landesherren aufrecht. Bei einer naberen Betrachtung ber bamaligen Lage biefer fürftlichen und graflichen Regenten, und zwar bis in die lette Beit des Reiches hinein, ergiebt fich, daß biefelben vielmehr als fleine Reichsbeamten, benn als Souverane angesehen murben, bag fich also bei ihnen das ursprüngliche Berhaltniß ber Reichsfürsten jum Reich, wenn auch die Bererblichkeit ber Burbe bingugekommen war, gemiffermagen erhalten hatte. Die Beschwerben ihrer Unterthanen über Difregierung hatten nicht blog Rugen und Berweife, fonbern auch Geld- und Gefängnifftrafen, ja fogar Abfegung gur Folge. Allerdinge tamen bisweilen folimme und mit vollem Rechte zu rugenbe Berbrechen und Bergeben vor. Allein biefe Falle gehoren zu ben, und zwar gludlicher Beife, fehr feltenen Ausnahmen. Aber auch in anderen Fallen, von bei weitem milberer Beschaffenheit und selbst bei Beschwerben, wo bas Recht offenbar auf ihrer Seite lag, machte fich bie Reichsgewalt ben fleineren Landesherren gegenüber mehr als fühlbar. Ran fleht, der souverane Wille dieser Reichsftande ftand ftark unter ber Bucht bes Reichshofraths. In Diefer Beziehung mar ihre Lage eine burchaus andere, wie die ber großeren Reichsfürften. Benngleich nun bi-

<u>.</u>...

Lanbeshoheit ber mediatifirten Saufer unwiederbringlich ju Grabe getragen ift, fo fann boch nicht bestritten werben, bag im Bergleich zu bem Gefammtbilbe, welches fich aus bem Gefagten rudfichtlich ihrer Situation mahrend bes Bestehens bes beutichen Reiches ergiebt, ihre heutigen gesellschaftlichen Berhaltniffe bei weitem beffer find. Richt nur ihre finanziellen Mittel befinden fich in einem gunftigeren Buftande, fondern auch ihr perfonliches Unsehen ift gewachsen. Diese Wandlung ift aber nicht beswegen eingetreten, weil in unserer materiellen Zeit vor allen übrigen Begabungen Gelb bem Renichen Geltung verschafft, sonbern theils, weil fie ihren ehemaligen Unterthanen gegenüber in ein Achtung gebietendes Berhaltniß fich gefest, und theile, weil ber Regel nach zwischen ihnen und ihren neuen Landesherren und beren Familien folde Beziehungen fich allmählich gebilbet haben, daß sie fast überall, wenn sie wollen, wie die nachgeborenen Sohne des nunmehr regierenden Saufes betrachtet werben. Bieht man ferner in Betracht, bag fle auch in politischer Beziehung eine Rolle spielen konnten, sobald fle nur von ihrer Stellung als Mitglieder ber erften Rammern ber großen beutschen Staaten ben zwedmäßigen Gebrauch machen, ober auch in ben eigentlichen Staatsbienft und nicht bloff in ben Dilitarbienft eintreten wollten, fo burfte materiell von einer beruntergekommenen focialen Stellung nicht wohl die Rede sein konnen. Ihre Stellung als Staatsdiener, selbst in den hochsten Aemtern, wurde von den übrigen Staatsangehörigen unter der Boraussehung nicht ungern gefehen werben, bag fle von ber ihnen zu Theil geworbenen pecuniaren Unabhangigkeit ben geeigneten politischen Gebrauch machen. Ja, fie maren fogar im Stanbe, eine fehr bedeutende politische Rolle durch ein planmäßiges, innerhalb ber Grenzen ihrer legalen Birkfamkeit gehaltenes Sanbeln im Intereffe ber beutschen Frage, beren erfte Opfer fle gewiffermaßen gewesen find, zu übernehmen und die Träger des deutschen Einheits-Gebankens zu werben. Möglicherweise murben fie bem faft überfluthenben Strome ber kommenben Bewegung eine Richtung geben konnen, welche jum Gebeiben bes großen Baterlanbes und insbefondere für die Beseitigung aller berfenigen Clemente gunftig wirken mußte, die lebiglich in einer Berstörung alles Borbanbenen ben Anfang einer neuen Beit erbliden wollen. Leiber begegnet man aber biefer Auffaffung ber Berhaltniffe in ben Familien ber mediatifirten Fürften keineswegs. 3m Gegentheil macht fich bort mitunter, vorzugsweise bei ben alteren Mitgliebern und bei benjenigen, welche noch ein Stud ber Reichezeit in ihren Rinber- und erften Anabenjahren burchlebt haben, eine Art elegischer Stimmung bemerkbar, fobalb an bie nunmehr unwiederbringlich verlorene Bergangenheit bes Saufes erinnert wird. In der Idee ift die alte Herrlichkeit zu einer Riefengröße aufgewachsen, bie ber Birklichkeit in keiner Beise entspricht, und gegen welche bie Gegenwart vollftanbig verschwindet. Dabei haben fich in bem Gebachtniffe alterer, nachgeborener Pringen, die ihre überfluffige Beit mit bem Aufftobern alten antiquarifchen Blunders und verlebter Familiengeschichten verbringen, Erinnerungen an eine Masse unbefriedigt gebliebener Rechtsansprüche, Krankungen und Beraubungen aufgehäuft, über welche schon langst bas Roos ber Sahrhunderte gewachsen ift, und die nur bazu bienen konnen, ben Rlagen über bie verlorene Große eine neue Staffage, ober bem Gefühl, wie hoch fle an und für fich eigentlich fteben mußten, und wie wenig die Welt biefes anerkannt bat, einen neuen hintergrund zu geben. Ueberhaupt ist die Existenz des größten Theils derselben, fern bem Getriebe ber Welt, auf einsamen Schlöffern, in ber Nähe einer kleinen Stadt und ohne allen anderen als nur gelegentlichen Berfehr mit ben Stanbesgenoffen, fern von ben übrigen Renschen, ganz barnach angethan, unbefriedigte Stimmungen zu erhalten, fle der Welt und den Strömungen der Zeit zu entfremden und dadurch bei ihnen Anfichten und Meinungen über bie Bobenlofigfeit ber neuen politischen Richtungen, über bie Berberbtheit und Pietatelofigfeit ber Menfchen hervorzurufen, welche, wenngleich in gewiffen Beziehungen nicht gang unrichtig, boch nur burch bie Untenntniß ber wirklichen Berhältniffe zu ihrer überspannten Sohe aufwuchsen. — Geben wir nach biesen allgemeinen Betrachtungen auf Die Beftimmungen ber Bunbebacte naber ein, fo ergiebt fich, bag bie den reichsständischen Sausern beigelegten Rechte theils verfönlicher, theils dinglicher Befchaffenheit find, fo weit fie namlich entweber ausschließlich Beziehung auf Die Ditglieber ber Familie haben, ober auch ben Befit eines früher reichsunmittelbaren und gleichzeitig reichsftanbifchen Gebietes - beibe Rertmale muffen jufammentreffen - voraussehen. Ferner fteben biefe Gerechtsame entweber allen Gliebern ber Familie ober

nur bem jebesmaligen Familienhaupte zu. Bas junachft bie binglichen Gerechtfame anlangt, so verfteht es fich von selbst, daß daran die neuen Erwerbungen der Debiatistrten nicht Theil nehmen, dieselben sich vielmehr auf den aus der Reichszeit herrührenden Befit beidranten. Dagegen geben Diefelben mit Beraugerung bes fruberen Territoriums verloren, ohne dag fie beswegen auf ben neuen Erwerber befielben überzugehen brauchten. Denn ba biefe Rechte nur ben ehemals reichsftanbifden furfilichen und graflichen Familien und zwar mit Rudficht auf ben Befit eines vormals reichsunmittelbaren Gebietes zugestanden sind, so konnen sie nur auf solche neuen Erwerber übergeben, welche Ditglieber einer vormals reichsftanbifchen fürftlichen ober graffichen Familie ober nachgeborene Bringen einer regierenben Familie finb. In ber hand bes Lanbesregenten felbft wurde eine Confolibation eintreten. Auf alle anders qualificirten Erwerber geben biefe Rechte bemnach nicht über. Wenn es bennoch vorgekommen ift, daß auch Personen aus bem nieberen Abel einen Theil biefer binglichen Rechte, nachbem fie ein fruher reicheunmittelbares und reichsftanbisches Befigthum erworben haben, überfamen, wie g. B. in Preußen ber Graf v. Landsberg-Gemen nach bem Erwerb ber reichsftanbischen Berrichaft Gemen, so beruht ein solches Berhältniß auf einem besonberen landesherrlichen Gnadenact und bat mit ber beutschen Bunbebacte und beren vollferrechtlichen Sapungen nichts gu thun. Die perfonlichen Borrechte geben mit ber Beraußerung bes vormals reichsunmittelbaren Territoriums nicht verloren: fie haben, wenngleich fie, wenigstens theil= weise, ju ihrer Entftehung ben Befit eines folden vorausseten, benfelben ju ihrer Fort-Andererfeits unterscheiben fle fich von ben binglichen Berechtsamen existeng nicht nothig. baburch, bag biefe lettern felbstrebend nur in bem Staate Geltung haben konnen, in welchem bas Territorium belegen ift, mabrend fene ihrer Natur nach in jebem Bunbesftaate zur Ausübung kommen konnen. Es wird biefer San zwar von einigen beutschen Regierungen bestritten. Unferes Erachtens liegt er aber in ber Sache felbft enthalten und burfte auch aus ber Bunbesacte um fo mehr zu folgern fein, als fonft bas Privilegium ber Freiheit bes Aufenthaltes in jebem zum beutschen Bunde gehörigen Staate aufhoren wurde ein Privilegium zu fein. Endlich tonnen bie binglichen Borrechte an und fur fich nur bemienigen Ditgliebe ber Familie gufteben, welches bas Territorium besitt, mahrend dagegen die rein personlichen Borrechte der Regel nach allen Familiengliebern gleichmäßig ju Theil werben. Der Compler fammtlicher burch bie Bunbesacte ben Mediatistrten gemahrleifteten Rechte ift zwar, wie oben bargelegt wurde, feiner geschichtlichen und rechtlichen Seite nach ber Reft einer früheren Landeshoheit. Er ftellt aber in teiner Beife irgend eine Art von Landeshoheit bar. Bielmehr hat bie Bundesacte ben pormaligen Reichsftanben alle biejenigen Gerechtsame, welche zur Staatsgewalt und ben hohern Regierungsrechten gehoren, ausbrudlich abgesprochen. Die mebiatifirten Fürften und Grafen geboren baber zu ben Unterthanen und haben bie Rechte und Bflichten berfelben, soweit nicht burch ihre bevorzugte Stellung eine Ausnahme begrundet Namentlich find fie wie biefe ben Landesgeseten und ber Oberaufficht bes Staats unterworfen. Es gilt biefes nicht blog in Betreff ihrer Berfonen, Familien und Befigungen, sondern insbesondere auch rucksichtlich der Ausübung der ihnen zustehenden niebern Regierungsrechte. Dagegen muß aber auch bie Lanbesgesetzgebung ben Debiatifirten ben bundebrechtlich gemahrleifteten Rechtszuftand einraumen und barf benfelben nicht beeintrachtigen. Damit ift aber teineswegs gefagt, bag biefer Rechtszuftanb, wenn er mit ber fortschreitenden Entwickelung des Staatslebens unvereinbarlich wird, bennoch erhalten bleiben muß. In biefem Falle muß er, wie jebes andere Privilegium, gegen vollftanbige Enticabigung bem allgemeinen Beften geopfert werben. insbesondere das Eigenthum ber beutschen Standesherren anlangt, so finden die allgemeinen Landesgefete gerade fo Anwendung, wie auf jebes andere Brivat = Eigenthum. Insbefondere gilt biefes von ben Ablofungs-, Gemeinheitstheilungs-, Expropriationsund anbern Zwangsgefeten; nur ift wegen ber bundesrechtlichen Garantie in foweit, als ein in Folge biefer Befete eingetretener Schaben nachgewiesen werben fann, Die Staatstaffe ebenfalle gur Entichabigung verpflichtet. Bollftanbig unrichtig murbe es fein, bie Geitung ber Landesgesete ben ftanbesherrlichen Saufern gegenüber von beren Buftimmung abhängig zu machen. Durch ben ihnen eingeräumten Recurs an bie Bundesversammlung (bie allerbings, seithem biefes geschrieben wurde, ju Grabe getragen und an berer

Stelle bisher ein Aequivalent nicht getreten ist) find sie gegen jede legislatorifche Willfur hinlanglich fichergestellt. Aus benfelben Grunden ergiebt fich, daß die vormals reichsftandischen Saufer auch ber richterlichen Gewalt bes Staates unterworfen finb, bag fle bei ben Gerichtshofen beffelben fowohl in peinlichen, wie in burgerlichen Rechtsfireitigfeiten Recht fuchen und nehmen muffen. Doch geniegen fle in allen diefen Angelegenheiten bas Brivilegium bes erimirten Gerichtsftandes und zwar nicht bloß in perfonlichen, fondern auch in dinglichen Klagen, foweit die lettern das vormals reichsunmittelbare Gebiet betreffen. Das Privilegium bes eximirten perfonlichen Gerichtsftanbes erftrect fich auf fammtliche Familienglieber. Bon felbst versteht es sich, daß die Gerichtshofe in ihren Entscheibungen außer ben allgemeinen Landesgeseten bie Bestimmungen bes in allen Einzel-Staaten publicirten Artifel XIV. ber Bunbesacte und bie auf Grund berfelben ergangenen fpatern Bunbes- und Landesgefebe beachten muffen, und ebenfo, bag bie Aufhebung ber bunbesrechtlichen Privilegien bes reichsftanbischen Abels gegen Entichabigung nie burch Richterspruch, sondern nur auf Grund eines Gefetes refp. Bertrages ober eines Bunbesbeichluffes erfolgen fann. Es fragt fich aber: wie weit reicht bie Garantie ber Bunbesacte? - find burch biefelbe ben Debiatifirten nur die ihnen burch bie BundeBacte felbst zu Theil gewordenen Rechte und Borzuge gewährleistet, oder befaßt biefelbe auch bie in Ausführung ber bunbesgefehlichen Bestimmungen ergangenen Gefete und Berordnungen ber Einzel-Staaten? Die Bundesversammlung hat wiederholt, zulegt noch durch Beschluß vom 25. October 1854 in der Beschwerbesache ber württembergifchen Stanbesherren ben Grundfat ausgesprochen, bag alle folche Rechte und Borzüge, welche entweder durch besondere Gesets oder auch nur thatsächlich Beftanbtheil bes Rechtszustanbes ber vormaligen reichsständischen Fürsten und Grafen auf Grund ibrer bundesrechtlichen Stellung geworden find, als burch bie Bundesacte garan-Darnach gilt alfo von ben ihnen burch bie Specialtirt angesehen werben muffen. Gefeggebung ber Staaten, benen fle angeboren, jugeftanbenen Brivilegien, fobalb bie Ertheilung berfelben mit Rudficht auf die Bundesacte erfolgt ift, gang baffelbe, wie von ben in ber Bunbesacte namentlich aufgeführten Gerechtfamen. Diefer Unficht muß bei naberer Erwagung ber einschlagenben rechtlichen Gefichtspunkte vollkommen beigepflichtet Das Rechtsperhaltnig, welches burch ben Artifel XIV. ber beutschen Bunbesacte begrundet werben follte, war für ben gangen Umfang bes beutschen Bunbes berechnet; bie Bestimmungen, welche bie verbundeten beutichen Furften und freien Stadte in jenem Artitel trafen, murben fur jeben Gingel-Stagt maggebenb. Diefe Staaten waren aber feineswegs gleichmäßig organifirt, vielmehr berrichte fowohl in Betreff ber Berfaffung als ber Befetgebung nicht bloß zwifchen ben Staaten felbft eine große Berfciebenheit, fonbern es eriftirten überbies eine Renge provingieller Berfchiebenheiten in jebem ber größeren Staatsgebiete. Es war baber in ben Berhaltniffen begrundet, menn eine bis in bas Einzelne gebenbe Organisation in ber Bunbesacte nicht vorgenommen, vielmehr in mehreren Beziehungen nur bie allgemeinen, maggebenben Grundfate aufgenommen murben. In welcher Beife biefelben alebann in jebem Staate gur Ausführung gebracht werden follten, war durch die Bezugnahme auf die koniglich baberische Berorbnung vom 19. März 1807 hinlänglich angebeutet. Es finden fich baher in dem Artitel XIV. ber Bunbebacte Bestimmungen, wie: "Die Saupter Diefer Saufer find bie erften Stanbesberren in bem Staate, ju welchem fie geboren, fie und ihre Familien bilben bie privilegirtefte Rlaffe in bemfelben, insbefondere in Unfebung ber Befteuerung." Ferner: "es follen ihnen überhaupt in Rudficht ihrer Berfonen, Familien und Befigungen alle biejenigen Rechte und Vorzuge zugefichert werben und bleiben, welche aus ihrem Eigenthume und beffen ungeftorten Genuffe herrubren und nicht zu ber Staatsgewalt und ben boberen Regierungerechten geboren." Wenngleich nun zu ber lettern Bestimmung unter ben folgenben Rummern 1, 2, 3 und 4 Erlauterungen und gemiffe allgemeine Befichtspunkte über bie ihnen einzuraumenden perfonlichen und binglichen Brivilegien, fo wie hinfichtlich ber ihnen verbleibenben Regierungerechte gegeben find, fo erhellt boch von felbft, bag alle biefe Reftfiellungen nach Maggabe ber Berfaffung und Gefetgebung ber Ginzelftaaten einer weiteren legislativen Ausführung bedurften. Erop bes Strebens, ben ehemals reichsftanbifchen fürftlichen und graftichen Saufern burch gang Deutschland einen möglichft gleichformigen Rechtszustand jugusichern, konnte wegen ber eigenthumlichen buntichedigen

Natur ber politischen und gesetlichen Buftanbe ber Territorien bes fruheren beutschen Reiches boch nur die allgemeinfte Grundlage bazu gelegt und barnach die Faffung bes Artitels XIV. getroffen werben. Die Gemabrleiftung ober Garantie mußte baber auch bie Art und Beife ber Durchführung biefer Grundfate, alfo ben auf Grund berfelben in ben einzelnen Staaten wirklich entstandenen Rechtszuftand jum Gegenstand haben. Daffelbe Refultat ftellt fich inbeffen auch aus ben Berhandlungen feft, welche ber Abfaffung bes Artifels XIV. ber beutschen Bunbesacte vorbergingen. Diefelben ergeben. bag bie contrabirenden Rachte wegen bes Rangels ber Uebereinstimmung ber gefeslichen Buftanbe ber beutichen Ginzelftaaten mit vollem Bewußtsein bie nabere Ausführung ber in ber Bunbebacte aufgestellten Brincipien ber Gefengebung ber Gingelftaaten überlaffen haben, und daß die koniglich baperische Berordnung vom 19. Mar, 1807 nur aus bem Grunde in bem Artifel XIV. bezogen wurde, um ein Beispiel zu geben, in welcher Art biefe allgemeinen Grunbfate gur Durchführung gebracht werben follten. 3mei Factoren : bie Bunbeggefete und Die auf Grund berfelben ergangenen Lanbeggefete, bilben fomit bie rechtlichen Grundlagen ber Berbaltniffe bes vormals reichsftanbischen beutschen hoben Abels, und ber burch beibe ins Leben gerufene Rechtszuftand jebes mebiatifirten Saufes ift nach Daggabe ber obigen Ausführungen gegen bie Gefengebungen ber Einzelftaaten vollerrechtlich fichergestellt. Bollte man aber auch die vollerrechtliche Barantie des Artifel XIV. auf die Landesgesetzgebung nicht miterfireden, so wurde das baburch gewonnene Resultat in feinem materiellen Erfolge fich nicht wefentlich verschieben herausstellen. Es wurde alsbann bei ber Bieberaufhebung ber burch bie Landesgesetzgebung begrundeten Rechtsverhaltniffe, weil es fich jebenfalls um Die Aufhebung von Brivilegien handelt, ber allgemeine Rechtsgrundfat bennoch jur Anwendung gebracht werben muffen, wonach Brivilegien nur gegen ausreichenbe Entichabigung aufgehoben werben tonnen. Diese Anficht hat fur ble Mebiatisirten im Wesentlichen nur ben Rachtheil, bag fle fich megen Aufhebung eines ihnen lediglich burch, bie Landesgesetzgebung gewährten Rechts nicht mit bemfelben Erfolge wurden bei ber Bunbesversammlung befcmeren fonnen, ba in biefem Falle megen bes Mangels ber Garantie ber Bunbestag nicht über die Rechtmäßigkeit ber Aufhebung und auch nicht über bie zu gewährenbe Entichabigung im Beichwerbewege enticheiben fann, mabrend im anderen Kalle beibes 211 feiner Competeng gebort. Gegenwartig, nach Aufhebung bes frubern beutichen Bunbes und ber Bunbesversammlung, bat biefe Frage inbeffen vorlaufig ihre praftifche Bebeutung verloren. - Die beutichen Barticular-Gefeggebungen fnupften nun bei ber Ausführung ber Bestimmungen ber Bundesacte an Die von ben mediatifirten Saufern mabrent ber Reichsgeit befeffenen Rechte und Borguge an, indem ihnen diejenigen berfelben belaffen murben, welche ihnen nach ber Berfaffung bes betreffenben Gingelftaates belaffen werben konnten und im Sinn und Beift bes Artitel XIV. belaffen werben mußten. Die Berichiebenheit ber Lage ber vormals reichsftanbischen Baufer in ben verschiedenen Staaten, ju welchen fle geboren, ertlart fich baber nicht bloß aus ben verfaffungsmäßigen Buftanben ber Gingel-Raaten, fonbern, wenn auch im geringeren Dage, aus ben verschiebenen Berechtigungen berfelben mahrend ber Reichszeit. In noch boberem Grabe ift Die Verschiebenheit aber baburch eingetreten, bag bie Gefetgebung in bem einen Staate mit größerer Liberglität gegen fle verfahren ift, als in bem anbern. Dit ber Berichiebenbeit ibrer Gerechtfame mabrend ber Reichszeit bangt jum Beifpiel ibr, felbft in benfelben Staaten mitunter berichiebenes Berhaltniß zu ben Bemeinben, ben Gemeinbe-Abgaben, ben Rreis- und ben Brovinzial-Laften zufammen. Dagegen ift ihr mehr ober minder privilegirtes, in ber Bunbebacte nur gang allgemein berührtes Berhaltniß zu ben Staatofteuern aus bem mebr ober minder guten Billen ber Staatsregierungen hervorgegangen, weil fich mobil mit Grund annehmen lagt, bag fich mahrend ber Reichszeit fammtliche mediatifirten Saufer fowohl in Betreff ihrer Perfonen, als ihrer Grundbesthungen, von ber Beitragspflicht zu ben Staatofteuern frei erhalten hatten. Diefes allerbings febr erhebliche Brivilegium ift nur von ber Rrone Preugen ben Standesherren in voller Ausbehnung belaffen worben, mahrend bie in ben übrigen beutichen Staaten hinfichtlich ber Befteuerung ihnen gewährten Borguge ber Regel nach nur von untergeordneter Natur find. Bill man überhaupt bie einzelnen ganbesgefetgebungen nach bem Dage ber Liberalität gegen bie Rebiatifirien bemeffen, fo burfte es nicht bem geringften Zweifel unterliegen,

Ĺ

baß die preußische Gesetzgebung gegen sie von Ansang her die liberalste gewesen ist. Wahrscheinlich hat hierzu der Umstand mitgewirkt, daß einige Häuser, namentlich die fürstlichen Häuser zu Wied, zu Bentheim-Tecklendurg, zu Sahn-Witgenstein, zu Solms-Braunsels und zu Solms-Hohensolms-Lich, und mit letzteren der ganze Kreis Wetlar, zum Theil in Volge eines ausdrücklich hierauf gerichteten Antrages derselben, der Krone Preußen zugeschlagen sind. Ohne uns auf eine weitere Charakteristik sämmtlicher, unseren Gegenstand betreffenden, deutschen Special-Gesetzgebungen einzulassen, wollen wir daher zur Vervollständigung des Bildes des gegenwärtigen Rechtszustandes der mediatistren Häuser lediglich die preußische Gesetzgebung, als diesenige, welche dem Artikel XIV. der Bundesacte die am weitesten gehende Auslegung gegeben hat, in ihrer geschichtlichen Entwicklung dis auf die Gegenwart, jedoch nur unter Hervorhebung ihrer Hauptmomente, versolgen.

Auf Grund ber Biener Congreg = Acte wurden ber preugischen Monarchie nachbengnnte vormals unmittelbare beutiche Reichsftanbe einverleibt: I. in ber Rheinproving: a. ber Furft ju Golms = Braunfels megen ber Aemter Braunfels und Greifenftein, b. ber Furft zu Solms - Sobenfolms - Lich wegen bes Amtes Sobenfolms, c. ber Furft ju Bied = Neuwieb, wegen ber nieberen Grafichaft Bieb, unter Ausfolug bes (in Raffau belegenen) Amtes Grenzbaufen, d. ber Furft zu Bied-Runtel wegen ber oberen Grafichaft Bieb, unter Ausschluß bes (ebenfalls in Naffau belegenen) Amtes Runtel, bann wegen ber Aemter Alten - Wieb und Reuerburg; II, in ber Broving Bestfalen: a. ber Bergog von Aremberg wegen ber Graffcaft Redlinghaufen, b. ber Furft ju Bentheim - Steinfurt wegen ber Grafichaft Steinfurt, c. ber Furft ju Bentheim = Tedlenburg wegen ber Berrichaft Rheba, d. ber Freiherr von Bommelberg wegen ber Berrichaft Gemen, e. ber Bergog von Crop wegen ber Berrichaft Dulmen, f. ber Furft zu Raunig = Rletberg megen ber Grafichaft Rietberg, g. ber Bergog von Loog- Corewarem megen bes in Breugen belegenen Untheils von Rheina = Bolbed, h. ber Furft ju Salm = horftmar wegen ber Grafichaft Borftmar, i. ber Furft ju Galm-Rorburg wegen feines Antheils an Abaus und Bocholt, k. ber Furft zu Salm - Salm wegen feines Antheils an benfelben Aemtern und wegen ber Berrichaft Unbolt, l. ber Furft ju Sann = Bitgenftein = Berleburg megen feines Antheils an ber Grafichaft Bitgenftein und wegen ber Berrichaft Somburg an ber Rart, m. ber Furft zu Sann = Bitgenftein = Sobenftein megen feines Untheils an ber Graficaft Bitgenftein. Bon biefen ftanbesherrlichen Baufern refp. Stanbesherrichaften baben feitbem folgende aufgebort in Breugen als folde zu eriftiren: I. in ber Rheinproping: bas fürftliche Saus Bieb - Runtel ift ausgestorben und bie fammtlichen Beftpungen beffelben find auf bas Saus Bied - Reuwied vererbt worben, fo bag nunmehr nur eine Standesherrichaft Wieb existirt; II. in der Broving Bestfalen: a. ber Freiherr von Bommelberg bat bie Berrichaft Gemen an ben Grafen von Landsberg - Gemen vertauft, und ift biefe Gerrichaft aus ben bereits oben angeführten Grunben aus ber Reihe ber nach ber Bundesgesetgebung ju beurtheilenben Standesberrichaften ausgeschieben; b. ebenso bat ber Furft zu Raunis-Rietberg Die Grafichaft Rietberg an ben Rittergutsbefiger Tenge veraugert, in beffen Sand alle ftanbesberrlichen Gerechtsame untergegangen finb ; c. bie herzogliche Familie von Looz = Corswarem ift in Breugen erloschen; bas Farftenthum Rheina - Wolbed ift auf ben Grafen von Launop - Clervaux burch Erbgang übergegangen ; ba biefer aber nicht ju ben ehemals reichsftanbifchen Befchlechtern gebort, fo fann bie Bunbeggefengebung auf baffelbe ebenfalls nicht mehr angewendet werden; bei ber Erbebung bes Grafen von Lannon - Clervaux in ben preugischen Fürftenftant fint inbeffen burd einen konialiden Gnabenact bem Fürftenthum bie binglichen Rechte und Borzbae belaffen, welche ihm fruber nach ber Bundesgesetzgebung zugeftanden hatten; ba biefe Berleihung ohne Buftimmung bes Bundestags geschehen ift, fo bleibt bie vollerrechtliche Garantie berfelben bennoch ausgeschloffen; d. ber furft zu Salm - Rorburg bat feinen Antheil an den Aemtern Abaus und Bocholt an den Fürsten zu Salm-Salm verkauft; seithem find die Salm=Aprburg'iche und Salm=Salm'iche Standesherrichaft zu einer verbunden; e. ber Fürft zu Sabn = Bitgenftein = Berleburg hat feinen bundesgesetlichen Rechten und Vorzügen wegen ber Herrschaft Somburg an ber Rart bis auf wenige Refte entfagt, fo bag biefelbe aufgebort bat, unter ben beutichen Stanbesberrichaften

Andererseits find aber in Folge ber burch ben Staats - Bertrag vom mitauaablen. 7. December 1849 erfolgten Erwerbung ber Fürftenthumer Sobenzollern = Gechin-gen und Sobenzollern = Sigmaringen zwei bisber in Breugen mit vormals reichsunmittelbaren Landen noch nicht angefeffen gewesene ehemalige Reichoftanbe zu ben vorstehend aufgeführten binzugetreten: a. der Fürft zu Fürstenberg wegen ber in ben hobenzollernichen Landen belegenen Berrichaften Trochtelfingen, Jungenau und bes Untheils an ber Gerrichaft Mößfirch; b. ber Fürft von Thurn und Taxis wegen ber ebendaselbst belegenen Gerrichaft Ditrach. Die ebenfalls bem fürstlichen Sause Thurn und Laris zugehörig gewesene, in ben bobengollernichen ganben belegene vormals reichsstandische Herrschaft Straßberg hat der jetige Fürst zu Hohenzollern = Sigmaringen als Erbpring acquirirt; boch ift bisher die Frage: ob für diefelbe die bundesgesetlichen Rechte und Borguge in Anspruch genommen werben konnen, nicht in Auregung gebracht. Außerbem wird gewöhnlich bas fürftliche Saus zu Bentheim = Tedlenburg auch wegen feiner in Beftfalen belegenen Grafichaft Soben - Limburg ben in ben preußischen Staaten angeseffenen vormaligen Reichsftanben beigegabit. 3war gebort biefe Grafichaft, obgleich fie mahrend ber Reichszeit unter preugischem Schut ftanb, ju ben ebemals reichsunmittelbaren Gebieten. Dagegen ift es ebenfo ungweifelhaft, dag bas fürftliche Saus wegen berfelben teine Reichsftanbichaft befag, und bemnach wegen biefer Beftpung nicht ben vormaligen beutschen Reichsftanben beigegablt wurde. Allerdings hatte baffelbe fürftliche Baus auch in Betreff ber Berrichaft Rheba teine Reichsftanbichaft befeffen, und ebenfo war bie bem Furften zu Bentheim - Steinfurt gehorige Graficaft Steinfurt, fo wie bie bergoglich Crop'iche Berrichaft Dulmen niemals reichsftanbifch. Allein ber Artitel 43 ber Wiener Congreg-Acte bat fowohl bie Berrichaft Rheba und Dulmen, wie auch bie Grafichaft Steinfurt ben reichsftanbischen Gebieten ausbrudlich beigezahlt, respective benfelben gleichgeftellt. Gine gleiche Bestimmung ift aber rudfichtlich Soben-Limburgs nicht erfolgt, vielmehr murbe in Artifel 23 ber Biener Congreg = Acte nur angeordnet, bag biefe Grafichaft wieber in bas frubere Schupverhaltnig gur Rrone Preugen gurudfehren folle. Danach fonnten alfo bie megen bes vormals reichsunmittelbaren und jugleich reichoftanbischen Abels ergangenen Bestimmungen ber Bunbesgefete auf bas fürftliche Saus Bentheim wegen bes Befibes von Soben = Limburg teine Anwendung finden. Dennoch find biefelben im Wege eines Bergleiche, jedoch ohne bag ber Bundestag beigetreten mare und die Garantie übernommen hatte, von ber Krone Preußen auf bas fürftliche Saus wegen Soben-Limburgs übertragen worben. Das fürftliche Saus Bentheim-Tedlenburg hatte lange Beit hindurch auf Wieberherftellung feiner Landeshoheit in Diefer Graficaft unter preußischem Schus bestanden. Diefe ift ihm aber nicht zurudgegeben worben, fondern als Aequivalent bafür die ftandesherrlichen Brivilegien im Sinne bes Artitels XIV. ber Bunbesacte. Rehrseitig wird auch die bemfelben fürftlichen Saufe gehörige Berrichaft Gronau ben mediatifirten Gebieten gleichgeftellt, weil ber bezogene Artitel 23 ber Wiener Congreg-Acte Dieselbe ebenfalls aufführt. Die Arone Breugen hat aber die Richtigkeit dieser Ansicht niemals anerkannt, weil diese Berrichaft nicht allein nicht reichsftanbisch, sondern nicht einmal reichsunmittelbar, vielmehr von je ber eine lanbfaffige Besthung bes Saufes im vormaligen Fürftbisthum Munfter gewesen ift. Es bebarf nicht ber Bemertung, bag die beiben hohenzollernschen Fürftenthumer, nachbem fie ben preußischen Kronlanden jugeschlagen finb, nicht ju benjenigen Landestheilen gehoren, beren Rechtsverhaltniß nach Rafgabe bes Urtitels XIV. ber beutschen Bunbebacte zu beurtheilen find. Sowohl für die Stellung ber beiben fürftlichen Linien zu Sobenzollern, wie bezüglich bes Rechteverhaltniffes ihrer Besitzungen find lediglich bie zwischen ihnen und Preußen abge-Die Bahl ber unter ber Garantie bes beutichen fcloffenen Bertrage maggebenb. Bundes stehenden vormals reichsständischen Gebiete hat fich sonach in Breugen (abgefeben von ben im Jahre 1866 in Folge bes Brager Friedens mit bem Ronigreiche Sannover, bem Rurfürftenthume heffen, bem Bergogthume Naffau und bem Antheil von Seffen-Darmftabt neuerbings erworbenen Stanbesherrichaften, über welche wir uns eine weitere Erorterung porbehalten) vermindert. Theile ift biefes burch Berichmelgung mit anderen Gebieten berfelben Art geschellen, theils burch lebergang an Befiger, welche gur Ausübung ber bunbesgesetlichen Borrechte nicht qualificiet maren; Diefe letteren find

aber mit neuen landesherrlichen Privilegien, ausschlieflich jedoch ber Grafichaft Raunig-Rietberg, ausgestattet worben, die jedoch untereinander wieder verschieben find. Die Brivilegien bes Fürften von Rheina-Bolbed (Grafen Lannop-Clervaur) find in mancher Beziehung weiter reichenb, wie bie bes Grafen von Landsberg-Gemen. Diefe beiben herren bermehren die bunte Rufterfarte ber im preußischen herrenhause figenden Stanbesberren um zwei gang befondere Species. - Bur Regultrung ber Berhaltniffe ber Debigtiffrten nach Rafgabe ber bunbebrechtlichen Beftimmungen ergingen zwei Gefete: Die Berordnung vom 21. Juni 1815, die Berhaltniffe ber vormals unmittelbaren beutschen Reichsttanbe betreffend, und Die Inftruction vom 30. Mai 1820 wegen Ausführung bes Spictes vom 21. Juni 1815. Das erftere Gefet publicirt ben Artitel XIV. ber Bunbesacte, unter hinweglaffung ber Bezugnahme auf bas baberifche Ebict vom 19. Marg 1807; es find barin aber bie allgemeinen, bei ber funftigen Regulirung feftzuhaltenben Grundiate bereits angegeben. Die Inftruction vom 30. Mai 1820 enthalt alebann eine weitere Entwidelung biefer Grunbfabe. Die Berechtfame, welche ben bormals reichsftanbifchen Saufern zugeftanben murben, find barnach folgenbe: I. Rechteverbaltniffe im Allgemeinen. a. Sie find ber Souveranetat ber Krone Breugen unter Borbehalt ber ihnen bunbesrechtlich jugeftandenen Rechte und Borguge unterworfen; es liegen ihnen bagegen auch bie Pflichten ob, welche aus biefer Unterordnung entipringen; baber haben bie Saupter ber mediatifirten Saufer bei jeber toniglichen Regierungs - Beranberung und bei ber Succession in bas Stanbesgebiet bem Ronige und feinen Nachfolgern bie Gulbigung, und falls bie Besthung gur Krone im Lehn-Berhaltnif fleht, Die Lehnspflicht ju leiften; ferner find fle und ihre Familie an und fur fic, fo wie auch bei Ausübung ihrer Gerechtfame ben Landesgefeten unterworfen. b. Sie und die ebenbartigen Mitglieder ihrer Familie haben bas Recht, Die früheren Titel und Babben zu führen, unter hinweglaffung ber Beziehungen zum ehemaligen beutichen Beich. c. In Bezug auf das Ranzlei-Ceremonial find ihnen auch den königlichen Beborven gegenüber gewiffe Rechte eingeraumt; und ebenfo bezüglich bes Rirchengebets und ber öffentlichen Trauer im Standesgebiet bei Tobesfällen in ber Familie. d. Den Bauptern ber vormals reicheftanbischen Familien fteht frei, innerhalb ihres Gebietes ans ihren Ginfunften Ehrenwachen zu halten, welche jeboch baburch von ber Militar-Dienftpflicht nicht befreit werben. e. Sie und ihre Kamilien genießen die unbeschränkte Freibeit bes Aufenthaltes in jedem jum Bunde gehorenden ober mit bemfelben in Frieben lebenben Staate. f. Sammiliche Mitglieber ber vormals reichsftanbifchen Baufer find frei von ber Militar = Dienftpflicht, von ben orbentlichen Berfonal - Steuern jeber Art, jedoch nicht von ben außerordentlichen und eben fo wenig von ben indirecten Stenern; ferner genießen fle bei Succeffionen in bas Standesgebiet, welche in ber Familie ftattfinden, und bet folden Erbichaften und Bermadbiniffen, welche ihnen innerbalb ber Standesberrichaft gufallen, Die Freiheit von ber Erbichaftoftempelfteuer. g. Alle Familienglieber haben sowohl in burgerlichen, wie in peinlichen Rechtsftreitigkeiten einen pripilegirten Gerichtsftand bei ben Obergerichten ber Broving; in peinlichen Sachen auch bas Recht auf Austragal-Gerichte, wofern fle bie Entscheibung burch bie Obergerichte nicht vorziehen. h. Babrend ihres Aufenthaltes im ftanbesberrlichen Gebiet find sowohl Die Standesberren wie ihre Familienglieder in Polizet-Angelegenheiten nur verpflichtet, fich nach ben Anordnungen ber Brovingial-Regierung ju richten. i. Nach ben Grundfaben ber fruberen beutschen Berfaffung follen nicht nur bie bestehenben Familien-Bertrage ber ftanbesherrlichen Baufer aufrecht erhalten werben, fonbern es foll ihnen auch fernerbin Die Befugnif gufteben, unter Borbebalt ber lanbesberrlichen Beflatigung gultige Anordnungen über ihre Familien-Berhaltniffe und Guter ju treffen. - II. Rechte verhalt. niffe in Beziehung auf ihre Befigungen. a. Den Stanbesherren und ihren Familien bleiben in Absicht ihres Eigenthums alle Rechte und Borzüge, welche aus bemfelben und beffen ungeftortem Genug berruhren. b. Die Domanen, ohne Unterfchieb, ob fle in Grundftuden oder Gefällen befteben, find, mofern fle vor Auflofung bes bentfchen Reiches icon jum Stamm- und Familiengute gehort haben und fteuerfrei befeffen wurden, frei von allen orbentlichen Grundfleuern; Die im Randesberrlichen Bebiete bele-"nen Soloffer und Wohnbaufer, welche jum Wohnft ber Familie fur beftanbig ober echfolnd beftimmt find, nebft ben bagu gehörigen Debengebanden genießen bie Freiheit

von ber Einquartierungslaft. c. Den Standesherren bleibt im Standesgebiet bie Benutung feber Art von Jagb, ber Gifcherei- Gerechtigfeit, ber Bergmerte, ber Guttenund hammerwerte, foweit bieje Gerechtsame ihnen bereits zufteben; ebenfo find ben Standesherren die grundherrlichen und Patrimonial-Abgaben, fowohl Belberhebung als Natural-Lieferungen, fo weit fie nicht feit Auflosung bes Reichs burch Bertrag, Urtel, Berjährung ober ausbrückliches Gefet aufgehoben wurden, von den Bflichtigen auch fernerbin zu entrichten; baffelbe gilt von ben aus guteberrlichen Berhaltniffen berrabrenben Dienften ber ftanbesberrlichen Unterfaffen; endlich bleibt ben Stanbesberren ber bergebrachte Bezug von Bruden-, Pflafter-, Wege- und Chauffeegelb und abnlicher zur Unterhaltung öffentlicher Anftalten bestimmter Abgaben, auch konnen fie biefelben in Butunft erwerben, boch ift ber Ertrag junachft zu bem öffentlichen 3med zu verwenden; fie felbft und ihre Familienglieber find innerhalb bes Stanbesgebiets von biefen Abgaben d. In Absicht auf Erhebung und Beitreibung ber von ben Stanbesherren zu begiebenben Abgaben, wie auch ihrer liquiben Domanen-Gefälle, bei letteren jeboch nur auf einen zweifahrigen Rudftand, fo wie zur ordnungemäßigen Benutung ber ihnen zu leiftenden Ruftical-Dienfte genießen die ftandesherrlichen Beborben bas Recht ber Bermaltungs-Execution in gleicher Art, wie es ben fonigl. Beborben guftebt. -- III. Rechtsverbaltniff zu ben Gemeinbelaften. Den Standesberren fieht frei, fur ihre Berfon und ihre Familie in Absicht aller perfonlichen Beziehungen und Leiftungen aus ber Berbindung mit ben Gemeinden auszuscheiben. Auch follen die im Communal-Berbande begriffenen Besthungen der Standesherren, bei welchen fie die Befreiung von der ordentlichen Grundsteuer genießen, in Absicht aller Communalrechte und Berbindlichfeiten, fo weit nicht Bertrage ober ergangene Jubicate ein Anderes befonders feftfegen, ben toniglichen Domanen berfelben Broving unter einerlei Berhaltniffen gleichgestellt werden. Gemeinde = Abgaben, fo weit fie in der Local=, Provinzial= ober allgemeinen Landosverfaffung gegrundet find, fliegen in Die Raffe ber betreffenben Gemeinbe und werben unter ftandesherrlicher Aufficht jum Beften ber Gemeinde verwendet. -IV. Rechtsverhaltniffe in Bezug auf die Ausübung gemiffer Regie-Die Regierungerechte, welche bie Inftruction vom 30. Dai 1820 ben rungerechte. Standesherren einraumt, muffen nach Borichrift ber Landesgesehgebung und unter Aufficht ber vorgesetten Behörben ausgeübt werben. Es find folgende: 1) Die burgerliche und peinliche Gerichtsbarteit einschlieflich ber Polizei-, Forft- und Berggerichtsbartelt in erfter Inftang; biejenigen Stanbesherren, welche mahrend ber beutschen Reichsverbindung für ihren jeht ftanbesherrlichen Bezirk die Rechtspflege auch in zweiter Inftang ohne Biberfpruch ber hochften Reichsgerichte ausgeübt haben, follen, wofern fie es verlangen, anch in Butunft bazu berechtigt fein. 2) Die niebere Bolizei im gangen Umfange ber Standesherrichaft, auch über erimirte Berfonen, bis jur Grenze, wie folche von den Regierungen burch die Landrathe verwaltet wird. 3) Die Aufficht über Stadtund Dorfgemeinden in den fandesherrlichen Bezirten; besgleichen die Concurrenz bei ber Bahl ober Anstellung ber Beamten, fei es nun burch Bestätigung ober Ernennung ber-4) Die Medicinal = Bolizei. 5) Die Forftpolizei, auch außer ben ihnen ausschliehlich zugehörigen Balbungen. 6) Die Bergverwaltung. 7) Das Kirchen-Batronatrecht und die Anstellung der Schullehrer, in soweit als ihnen das eine oder bas andere vor Auflösung des deutschen Reiches zustand und unbeschadet inzwischen erworbener Rechte britter Berfonen und ber Kirchengemeinden. 8) Die Aufficht über Rirchen, Schulen, Erziehungs - Anftalten und milbe Stiftungen, namentlich über gewiffenhafte Bermaltung ber biefen Gegenftanben gewihmeten Fonde; boch tommen in Abstat ber Rirchen-Collegial und Socialrechte bei ebangelischen Rirchen-Gemeinden in den ftandesberrlichen Bebieten bie Grundfate jur Anwendung, welche funftig burch bie Spnobal-Orbnung werben foftgefest werben. Fur bie Ausubung ber Gerichtsbarteit, ber Boligeiund Redicinal - Berwaltung und ber Confiftorial - Gerechtsame bilben bie Stanbesherrfchaften eigene Begirte und ernennen bie Stanbesherren gum 3med ber Ausubung biefer Gerechtsame eigene Beamte, welche jeboch bie gefetlich erforberliche Qualification haben muffen. Der konigliche Landrath ubt aber auch im Randesherrlichen Bezirke alle ben Stanbesberren in ber Berordnung vom 21. Juni 1815 und ber Inftruction vom 30. Mai 1820 nicht jugetheilten und baber ber Krone vorbehaltenen Regierungsrechte. namentlich in Bezug ber Militar-Angelegenheiten und ber birecten und indirecten Steuern aus, und bie ftanbesherrlichen Behorben find verpflichtet, ihn babei ju unterftugen. Die ftandesherrlichen Beamten find jugleich Staatsbiener und werben als folche von berjenigen Staate = Beborbe beftatigt , welcher bie Anftellung von Beamten gleicher Sie genießen auch in Bezug auf Entlaffung, Berfetung, Rategorie obliegt. Benftonirung, Suspenfton und Entfehung die Rechte ber Staatsbeamten; nur rangiren fle binter ben Staatsbeamten gleichen Ranges. Die Gefete und Berordnungen ber koniglichen Oberbehorben, fo weit fie im ftanbesherrlichen Bebiete Anwendung finden, werben burch die Gesetsfammlung und bas Amteblatt bes Regierungsbegirts publicirt. Gine unmittelbare Ginwirfung in Die materielle Geschafteführung ihrer Beamten und Beborben ftebt ben Stanbesberren nicht zu. Bobl aber find fie befugt, von benfelben Austunft ober Bericht zu erforbern, Unordnungen und Bergogerungen burch ichriftliche Ermahnungen und Befehle, auch burch Orbnungeftrafen, welche lettere ihnen jeboch gegen Die Ginnehmer ber birecten Steuern und gegen richterliche Beamte nicht gutommen, bis zu bem Rafe, als bie Regierungen fle androhen und verfugen konnen, entgegen zu wirfen und alles basjenige zu veranstalten, mas bem formellen Gefchaftebetrieb forberlich Bebubren, welche ihre Behorben beziehen, besgleichen Strafen fur Boligeis, Forfts und Jagbvergeben, welche von biefen feftgefest werben, tonnen fle auch unmittelbar Fur ihren Sausstaat, fur bie Berwaltung ihrer Domanen und Gerechtfame, fo wie fur ihre Brivat- und Familien - Angelegenheiten konnen bie Stanbesberren ebenfalls eigene Diener anftellen, brei ober mehrere in ein Collegium vereinigen, ihnen angemeffene Titel und Uniformen beilegen und fle eiblich verpflichten laffen. Diese Domanen-Berwaltungen haben nicht ben Charafter einer öffentlichen Beborbe, aber mehrere bervorragende Gerechtfame, wie bie Bertretung ihres herrn vor Gericht und bei Gibesleiftungen in benjenigen Angelegenheiten, Die Gegenftand ihrer amtlichen Function bilben u. f. w. V. Rechteberhaltnig bezüglich ber Beraugerung ber Standesherrichaft. 1) Der Standesherr kann feine Eigenthumsrechte nach Rafgabe ber bestehenden Sausgejete und etwaiger Lehnverhaltniffe und ber Landesgefete Die Steuerfreiheit ber Domanen, fo wie die Freiheit ber Schloffer und perauffern. Bohnhäuser von der Einquartierung geht indessen auf den neuen Erwerber nur über, wenn er ein Mitglied ber ftanbesherrlichen Familie ift. 2) Die Stanbesherrichaft tann an ein ebenburtiges Familienmitglied bes Beraugerers nach benfelben Raggaben rechtsgultig veraugert werben; bagegen bedarf eine Beraugerung an ebenburtige Ritglieber anberer ftanbesherrlicher Familien ber foniglichen Genehmigung; im erfteren Fall bebalt ber Beraugerer alle Gerechtfame eines Mitgliebes ber ftanbesherrlichen Familie; im letteren fall bleibt bem Konige bie Beftimmung über bie Birfung ber Beraugerung auf Die blog burch bie Berordnung vom 21. Juni 1815 begrundeten perfonlichen Borguge bes Beraugerers und ber Mitglieber feiner Familie vorbehalten. — Auf Grund biefer gefehlichen Bestimmungen find alebann bie Rechtsverbaltniffe jebes einzelnen pormals reichoftanblichen Baufes noch burch befonbere Bertrage geordnet morben, beren mefentliche Bereinbarungen nachftebend furz aufgeführt werben follen.

I. Die Verträge mit den vormals reichsunmittelbaren häusern in der Rheinprovinz. A. Das fürftliche haus Wied. Nachdem die Linie Wied-Runkel ausgestorben und deren Bestyungen an die Linie Wied-Reuwied gekommen waren, wurde durch Reces vom 29. Mai 1826, welcher unter dem 13. November desselben Jahres die königliche Bestätigung erhielt, der Rechtszustand des fürstlichen Hauses bezüglich seiner Regierungsrechte neu geordnet. Die Grundlage dieses Vertrages bildete ein alterer Vertrag vom 19. August 1820 und eine königliche Cabinets - Ordre vom 29. November 1821. Nach diesen älteren Feststellungen bezog die Linie Wied - Runkel und die Linie Wied-Neuwied als Entschädigung für verlorene Eigenthumsrechte seine jährliche Rente, welche beiden Renten nunmehr der überlebenden Linie verblieben; serner bezog Wied - Runkel aus der Staatskasse als Zuschuß zu den Kosten der Instizverwaltung jährlich 2300 Gulden, zu den Kosten der Polizei sährlich 1650 Gulden und sür das Kirchen- und Schulwesen 300 Gulden; Wied - Neuwied als Staatszuschuß für die Justiz 1770 Gulden, für die Polizei-Verwaltung 1500 Gulden, für Kirchen- und Schulwesen 250 Gulden, und gemeinschaftlich mit Wied-Runkel für die Redicinalpolizei-Verwesen

waltung 540 Gulben jahrlich. Diefe fammilichen Staatszuschuffe gingen ebenfalls auf die überlebende Linie über. In bem neuen Receffe wurde alsbann bem fürftlichen Saufe die obergerichtliche Jurisdiction und die Errichtung einer Regierung für die Berwaltung ber Juftige, Polizeie, Communale, Rirchen- und Schulangelegenheiten zugeftanden. Diefe Regierung bilbete das Gericht erfter Instanz für die Eximirten und die Aufsichts = und Appellations-Inftang für die fürftlichen Untergerichte. Sie übte als Berwaltungsbehörde bie Befugniffe bes foniglichen Landrathe aus; auch gehorte ju ihrem Reffort bie Debicinal-, Forfi- und Jagopolizei. In Rirchen- und Schulfachen hatte fle bie ben koniglichen Regierungen nach § 18 ber Regierungs = Inftruction vom 23. October 1817 gu= ftehenden Befugniffe. Die Stellung und Die Gerechtsame bes Fürsten seinen Behörben gegenüber waren in diefem Receffe ebenfalls geordnet. Unter bem 30. Januar (2. Februar) 1828 wurde ferner ein Recef über die Rechte des fürftlichen Saufes in Betreff bes Bergregals abgeschloffen und bemfelben auch bie aus bem Bergregale fließenden nieberen Regierungsrechte: Bergjurisbiction und Bergverwaltung, eingeräumt. — Benngleich die fammtlichen vorstehend aufgeführten Jurisdictions- und Verwaltungsrechte, mit Ausschluß ber Bergverwaltung, im Sahre 1848 thatfachlich auf die koniglichen Beborben übergegangen find, fo ift bennoch bas fürftliche Saus bis in bie neuefte Beit rechtlich in bem Befit aller aus jenen Receffen herrührenben Brivilegien geblieben, ba die in den Jahren 1848-50 versuchten neuen Bereinbarungen mit dem fürstlichen Saufe Die königliche Bestätigung nicht erhalten konnten. Die in neuester Beit burch ben Reces vom 25. Juni (5. October) 1860 eingetretenen Beranderungen konnen aber erft unten Erwähnung finden. — B. Das fürftliche haus Solms - Braunfels. Rechtszustand des fürftlich Solms-Braunfels'ichen Saufes bezüglich der Regierungsrechte ift vor dem Jahre 1848 zulest burch den Reces vom 26. April, 3. Mai (9. August) 1827 und bezüglich bes Bergregals burch Bertrag vom 26. Rai 1846 geordnet worden. In Betreff der Staatszuschuffe zu ben Verwaltungskoften verblieb es damals bei ben Bestimmungen einer Allerhöchsten Orbre vom 29. November 1821, wonach aus ber Staatskaffe zur Juftig 1900 Gulben, zur Polizei 1700 Gulben, zur Medicinal-Polizei gemeinschaftlich mit Solms-Hohensolms-Lich 540 Gulben und für Kirchen- und Schuls wefen 150 Gulben jahrlich gezahlt wurden. Ebenso war dem fürstlichen hause bamals eine Staaterente aus benfelben Grunden' wie bem Saufe Bied zugeftanden worden, bei welcher es sein Bewenden behielt. Durch die beiben vorgebachten Verträge wurden die publiciftischen Rechte bes Solms-Braunfels'ichen Saufes in wesentlich gleicher Art, wie bie des fürfilich Wied'schen Sauses geordnet; Die Errichtung des Obergerichts trat aber erft einige Beit nach Abschluß bes erftgebachten Bertrages ein. Im Jahre 1848 ging die Ausübung ber fürfilichen Juftig- und Berwaltungerechte unter benfelben Berhaltniffen, wie in ber Grafichaft Bieb, thatfachlich auf ben Staat über. In Betreff bes Bergregals fam jedoch unter bem 5. Juli 1848, refp. 26. Marg 1849 ein Bertrag rechtsgultig zu Stanbe, welcher ben alteren Bertrag vom 26. Mai 1846 aufhob, bem Fürften bie Bergverwaltung und Berggerichtsbarkeit, fo wie bas Recht auf die Bergwertsabgaben nahm, jebe Bevorzugung beffelben zur Gewinnung ber Mineralien und Fosifilien beseitigte und endlich ihm nur die im Betrieb befindlichen Gruben beließ. Dagegen erlangten die in Betreff ber übrigen Regierungerechte versuchten Bertrage bie Genehmigung bes Ronigs nicht, fo bag in Betreff biefer Brivilegien ber Rechtszuftand bes fürftlichen Saufes bis in die neuefte Beit rechtlich unverandert fortbestand, bis durch ben unten gu erwähnenden Recef vom 22. Rovember 1861 (26. April 1862) eine neue Regulirung eingetreten ift. - C. Das fürftliche Saus Solms- Sobenfolms-Lich. Der Rechtszuffand bes fürfilichen Saufes hatte fich vor bem Jahre 1848 auf Grund ber beutschen Bunbesacte und ber angezogenen preußischen Gesete im Wefentlichen gerabe fo wie ber Rechtszustand bes fürftlichen Saufes Solms = Braunfels gestaltet, mit ber einzigen Abweichung, dag ber Furft zu Solms-Sobenfolms-Lich die ihm bundesgesehlich zustehende Jurisdiction 2. Inftang nicht ausübte und auch fein Regierungs-Collegium bestellt hatte, vielmehr burch einen Oberbeamten mit ben erforderlichen Unterbeamten sammtliche Berwaltungs-Gerechtsame in abnlicher Art verwalten ließ, wie sie von dem toniglichen Landrathe in den übrigen Landestheilen bes Konigreichs verwaltet werden. In Volge stattgefundener Berhandlungen waren die Rechtsverhaltnisse durch einen Allerhöchsten Erlaß vom 29. November 1829 geordnet. Der Fürst bezog darnach außer einer Staatsrente an Staatszuschüssen zu den Berwaltungskosten des Standesgebietes und zwar wegen der fürstlicherseits zu bewirkenden Erhebung der directen Steuern 1007 Gulden, für die Justiz 450 Gulden, für die Rolizei 400 Gulden und endlich für Kirchen und Schulen 50 Gulden. Im Jahre 1848 gingen sämmtliche Regierungsrechte des Fürsten factisch auf den Staat über. Die Verträge behuss Abtretung derselben sind aber Allerhöchsten Orts nicht bestätigt worden, die endlich unter dem 22. Juli (1. December) 1862 ein das Rechtsverhältniß definitiv regulirender Reces zu Stande kam.

Die Bertrage mit ben vormale reichsunmittelbaren Baufern in ber Broving Beftfalen. Bon ben in ber Proving Beftfalen mit reichsunmittelbaren Befthungen anfaffigen fürftlichen Saufern befinden fich die beiben Linien bes Saufes ju Bentheim, namlich bie Furften ju Bentheim-Steinfurt und ju Bentheim-Tedlenburg, so wie die beiben Linlen bes Saufes zu Bitgenstein, namlich die Farften zu Bitgenftein-Bobenftein und ju Bitgenftein-Berleburg feit Jahrhunderten im Befige ihrer respectiven Grafichaften und Berrichaften. Dagegen haben Die herzoglichen Saufer von Aremberg und von Crop und die fürftlichen Häuser zu Salm-Salm und zu Salm-Sorftmar ihre gegenwartigen Befigungen erft in Folge bes Reichs-Deputations-Sauptschluffes als Entschädigung für ihre auf ber linken Rheinseite belegen gewesenen und burch ben Luneviller Frieden verloren gegangenen Reichslande erhalten. Diefer Umftanb scheint auf bie vertragsmäßige Regulirung bes Rechtszustandes biefer Saufer nicht ohne Ginfluß gewefen zu fein. Bahrend namlich bie fürftlichen Saufer zu Bentheim und zu Bitgenstein in dem Besite eines größeren oder geringeren Theils von Regierungsrechten verblieben find, ift seitens ber übrigen, erft neuerbings anfäsig geworbenen herzoglichen und fürftlichen Familien auf alle Regierungerechte verzichtet. - A. Berträge mit ben von Altere her mit reichsunmittelbaren Befigungen anfässig gewesenen fürstlichen Häusern. 1) Das fürstliche haus Bentheim-Steinfurt. Der Rechtszustand des fürftlichen hauses Bentheim-Steinfurt ift burch Bertrag vom 5. December 1843 (1. April 1844) betreffs ber Graffchaft Steinfurt in gleicher Beife wie ber Rechtszustand bes fürftlichen Saufes zu Solms-hohenfolme-Lich geordnet worden. Soweit wie biefer Bertrag zugleich bas Amt Rufchau und bas Gericht Borghorft betrifft, geboren indeffen bie Bestimmungen beffelben nicht bierbin, ba biefe Gebiete gur Reichszeit als eine Unterherrlichkeit unter ber Landeshoheit bes vormaligen hochftifts Runfter von bem fürftlich Bentheim'ichen Saufe beseffen find, alfo nicht reichsunmittelbar maren. Begen ber Graffchaft Steinfurt erhielt ber Furft nach Inhalt bes Bertrages außer feiner fahrlichen Staatsrente Staatszuschuffe zu ben Koften ber Boligei-Berwaltung und ber Aufficht über Rirchen und Schulen, im Gangen 450 Thir. Alle übrigen Roften mußte er ebenso wie feine Standesgenoffen aus eigenen Mitteln bestreiten. Die Vertragsbestimmungen in Betreff ber Verwaltung erechte hat ber Furft bis zum Jahre 1848 nicht zur Ausführung gebracht. In Betreff ber Justiz hatte der Staat alle Nuhungen und Lasten übernommen, und dem fürstlichen Saufe ftand nur bas Ernennungsrecht eines Affeffore, eines Actuare, eines Rangleibeamten und eines Boten am königlichen Land- und Stadtgerichte zu Steinfurt, so wie die Bestellung eines Rechtsanwalts mit der Braxis an diesem und an dem königlichen Gerichte zu horftmar zu. Diese Gerechtsame find von bem Fürften bis zum Jahre 1848 auch ausgeübt worben. Seit bem Sahre 1848 ruben biefelben, ebenso wie bie Berwaltungs-Gerechtsame. Dagegen ist bis jest mit dem fürftlichen Hause kein Bertrag zu Stanbe gekommen, burch welchen bie Bestimmungen bes Bertrages vom 5. December 1843 abgeandert ober aufgehoben waren. Unter bem 27. Juni (8. August) 1861 ift aber mit bem Fürsten bezüglich bes Bergregals in ber Grafschaft Steinfurt ein Uebereinkommen getroffen, durch welches daffelbe nach Maßgabe ber bestehenden Gejetgebung als bem fürftlichen Saufe mit Ginfchluß ber nieberen Bergverwaltung, jeboch unter Ausfolug ber Berggerichtsbarteit juftebend neuerbings anerfannt ift. — 2) Das furft = liche Saus Bentheim = Tedlenburg. Durch Receg vom 15. Juli (17. December) 1831 erhielt bas fürftliche Saus ju Bentheim - Tedlenburg biefelben Gerechtfame, welche in ben vorftebend bezogenen Bertragen bem fürftlichen Saufe zu Bieb und zu

Solms-Braunfels eingeraumt waren. Namentlich wurden bemfelben außer ber Staatsrente an Bufchuffen zu ben Roften ber Juftig-Bermaltung 1700 Thie., ber Boligei-Berwaltung 2010 Thir., ber Aufficht über Rirchen und Schulen 200 Thir. jahrlich bewilligt. Bevor aber noch biefer Bertrag vollständig jur Ausführung gebracht mar, wurde ein neuer Bertrag abgeschloffen. Das fürftliche Saus begab fich namlich burch Reces vom 29. Marz (11. October) 1834 ber Ausübung feiner sammtlichen Regierungerechte mit Ausschluß ber Civilgerichtsbarteit erfter Inftang, bes Rechts, bie Burgermeifter und bie funftig an beren Stelle tretenben Beamten gu ernennen refp. gu beflatigen und bes Batronaterechts. Für biefe Abtretung erhielt ber Fürft eine Bermehrung feiner Jahrebrente um 2210 Thir., und außerdem übernahm ber Staat, bas Gehalt bes Bfarrers und Schullehrers zu hoben - Limburg um 225 Thir. zu verbeffern. Bei ben Bufchuffen zur Juftig-Berwaltung behielt es auch ferner fein Bewenden; bagegen wurden die Buschuffe zu ben übrigen Berwaltungskoften zurückgezogen. Durch Bertrag vom 10. April 1842 endlich lofte ber Staat Die Sauptrente bes fürftlichen Saufes, Die vorftebend ermahnte Bermehrung berfelben, ferner Die fur Die Bergichtleiftung bes furftlichen Saufes auf die Grundsteuerfreiheit ju gablende Rente und endlich, ba bas furftliche Saus fich bereit erklarte, die Buschuffe zur Juftig-Berwaltung und die Gehalts-Berbefferung bes Pfarrers und Schullehrers zu Limburg gegen Bablung bes Capitals zu übernehmen, auch diese Beträge burch Capitalzahlung ab. Im Jahre 1849 ging endlich auch bie fürftliche Civil-Gerichtsbarteit, ohne dag bas fürftliche Saus barauf verzichtet hatte, factifch auf ben Staat über, und feit 1848 ruht bas Recht bes Fürften auf Ernennung refp. Bestätigung ber Burgermeifter im Stanbesgebiete. In biefer Lage befinden fich bie Berhaltniffe noch gegenwärtig, ba bie behufs Regultrung biefer Berhaltniffe angefnüpften Berhandlungen ju einem Refultate nicht geführt haben. Rudfichtlich bes Bergregals ift mit bem fürftlichen Sause unter bem 22. August 1838 ein Bertrag abgefoloffen, welcher anertennt, bag baffelbe bem fürftlichen Saufe in ber Grafichaft Coben-Limburg und herrichaft Rheba zuftehe. Die Berg-Gerichtsbarteit üben aber bie foniglichen Gerichte aus. - 3) Das fürftliche Saus Witgenftein-Sobenftein. In der Grafschaft Bitgenstein - hohenstein war der Rechtszustand des fürstlichen Saufes ursprunglich lediglich nach Maggabe ber Bestimmungen ber vorftebend bezogenen Inftruction vom 30. Dai 1820 geordnet. Betreffs ber Staatsrente mar ein Abkommen getroffen. Gin Appellations-Gericht und ein Regierungs-Collegium bestand jedoch nicht. Durch Bertrag vom 6. Rai 1828 (11. September 1829) verzichtete ber Burft Friedrich auf fammiliche Regierungsrechte während seiner Lebensbauer und erhielt für dieselbe Zeit eine Bermehrung feiner Staatsrente um 1000 Thaler jahrlich. Rach bem Tobe bes Fürsten Briedrich wurde mit feinem Nachfolger, dem Fürsten Alexander ju Sann-Bitgenftein-Hohenstein unter bem 7. Februar (7. August) 1846 ein neuer Vertrag abgeschloffen, burch welchen bemfelben bie Gerichtsbarteit 1. und 2. Inftang, Die Boligei, Die Medicinal-Berwaltung, die Aufsicht über Communen, Kirchen und Schulen und endlich die Ernennung bes Steuer-Ginnehmers jurudgegeben wurde. Dagegen fiel bie Jahrebrente von 1000 Thalern fort. An Bufchuffen zu ben Koften ber Juftig = Berwaltung bezog bas fürftliche Saus nach Inhalt biefes Bertrages aus ber Staatstaffe 2000 Thaler, ju ben Rosten ber Bolizei - Berwaltung 2200 Thaler. Bevor jeboch bieser Bertrag zur vollftanbigen Ausführung gelangt war, traten die Bewegungen bes Jahres 1848 ein. In Folge berfelben tam unter bem 3. December 1849 (30. September 1850) ein neuer Bertrag zu Stande, durch welchen der frühere Bertrag lediglich aufgehoben wurde. Ein Bergicht bes fürstlichen hauses auf feine privilegirte Stellung ift aber in biesem Bertrage nicht enthalten. In biefer Lage befindet fich noch gegenwärtig ber Rechtszuftand biefes Saufes. - 4) Das fürftliche Saus zu Witgenftein-Berleburg. Auch in ber Grafichaft Bitgenftein = Berleburg waren ursprünglich bie Rechteverhaltniffe ber Standesherrichaft lediglich nach Daggabe ber Inftruction vom 30. Rai 1820 geregelt und bem Farften eine Staatsrente zugestanden. Unter bem 22. Rai 1834 (30. Juli 1835) fam inbeffen ein Bertrag zu Stanbe, in welchem ber Furft Albrecht fur feine Lebenszeit und bis zur Großjahrigfeit feines Cohnes und Nachfolgers auf bie Ausübung ber fandesberrlichen Berwaltungerechte mit Ginichlug ber Gerichtsbarteit und ber Erhebung ber birecten Steuern Berzicht leistete. Als Entschäbigung für biese Abtretung wurde bie Staaterente bes Saufes und zwar fur bie Dauer ber Birffamteit berfelben um eine Jahrebrente von 1000 Thalern vermehrt. Seitbem ift der Fürst Albrecht geftorben, ber Sohn und Erbe ift nachgefolgt und großjährig, aber ber Bertrag befteht noch in Wirksamfeit. Insbesondere bezieht noch ber Fürft bie Sahresrente von 1000 Thalern, wogegen das fürfilich Witgenflein - Hohenflein'iche Saus, obgleich es fich ebenfalls nicht in ber Ausübung seiner Regierungsrechte befindet, dieselbe in Folge bes Bertrages vom 7. Februar (7. August) 1846 verloren hat. Beibe Bitgenftein'sche Saufer haben gemeinschaftlich unter bem 25. Marz (8. Juni) 1841 mit ber Staats - Regierung einen Bertrag in Betreff bes Bergregals abgefchloffen, worin ihnen baffelbe ebenfalls innerhalb bes Standesgebietes zugestanden ift. Derfelbe besteht noch in Kraft, nur wird die Berggerichtsbarkeit gegenwärtig ebenso wie die übrigen Jurisbictionsrechte beiber Saufer von ben toniglichen Gerichten ausgeubt. - B. Bertrage mit ben erft in Folge bes Reichs- Deputations- Hauptschluffes in Weftfalen anfässig gewordenen fürstlichen Häusern. 1) Das herzogliche Saus von Aremberg. Das bergogliche Saus Aremberg ift nach Beendigung ber Frembherrschaft nicht in ben Befit ber ihm burch ben Artikel XIV. ber beutschen Bundes-Acte gewährleisteten Regierungsrechte eingetreten. Bielmehr ist mit bemfelben unter bem 29. November 1824 ein Bertrag abgeschloffen, in welchem es gegen eine Staatsrente auf fammtliche Regierungerechte ausschließlich bes Batronate und bes Bergregals und auf bie Breiheit von Bersonal- und Grundsteuern Berzicht geleistet hat; dagegen sind bem Chef und ben Mitgliebern ber Familie alle übrigen perfonlichen Rechte und Bozzüge aus ber Bunbes - Acte und ben in Ausführung berfelben ergangenen preußischen Lanbes-Gefehen ausbrudlich beftatigt worben. In Betreff bes Bergregals ift in bem Bertrage vom 28. April (3. September) 1837 ein Regulativ getroffen, wonach bie Berggerichtsbarkeit ebenfalls dem Staate verbleibt. In dieser Lage befindet fich ber Rechtszuftand biefes Saufes noch gegenwartig. - 2) Das fürftliche Saus Salm -Salm. Ebenfo bat bas furfiliche Saus Salm-Salm im Bertrage vom 16. November 1826 auf die bundesgesetlichen Regierungsrechte unter ber Rafgabe verzichtet, bag bem Chef bes Saufes das Recht verbleibe, für den Fall der Errichtung eines königlichen Juftigamtes in ber herrichaft Anholt bas babei angustellende Berfonal zu prafentiren, wogegen ber Fürft bie Roften bes Amts insoweit tragen follte, als fie nicht burch die Gerichts - Nugungen aufgebracht wurden; ferner ift vorbehalten bas Recht ber Ernennung bes Burgermeisters in ber Stadt Anholt, fo lange bie Bahl besselben nicht ber Gemeinbe überlaffen wirb, und das Recht ber Ernennung eines Endlich verblieb bem Fürften bas Batronatrecht und bie Er-Polizeibieners bafelbft. nennung ber Schullehrer im Stanbesgebiete. Babrent ber Grundfteuer - Freiheit ber fürftlichen Domanen ebenfalls entfagt wurde, blieben alle übrigen perfonlichen Rechte und Borguge, einschließlich ber Freiheit von Berfongl-Steuern, ben Mitgliebern bes furftlichen Saufes vorbehalten. Für biefe Berzichtleiftungen bezieht bas fürftliche Saus eine Staatsrente. Uebrigens find bie Borbehalte wegen ber Brafentation ber Juftigbeamten und ber Ernennung bes Burgermeifters nicht zur Ausführung gekommen, ba in Anholt fein Gericht errichtet ift und ber Burgermeifter von ber Gemeinde gewählt Durch Bertrag vom 28. December 1857 (14. April 1858) find rudfichtlich bes Bergregals bem fürftlichen Saufe biefelben Gerechtfame jugeftanben, wie bem Gerzoge von Aremberg. Auch ber Rechtszustand biefes haufes hat bis jest eine Abanderung nicht erfahren. 3) Das bergogliche Saus von Eron. Durch Bertrag vom 20. Februar 1827 hat bas herzoglich Crop'iche Saus gegen Bewilligung einer Staatsrente und unter Borbehalt ber perfonlichen Rechte und Borguge ber Ritglieber bes Saufes auf fammtliche Regierungsrechte mit Ausschluß bes Batronatrechts verzichtet. Ferner wurde ber Befreiung ber bergoglichen Domanen von ben Grundfteuern entfagt, jo wie der Freiheit bes Chefs bes Gaufes von Berfonal- Steuern, mahrend biefe Befreiung ben Mitgliebern bes Saufes verblieb. Die Rechtsverhaltniffe betreffs bes Bergregals find burch Bertrag vom 11. December 1839 geordnet, wie rudfichtlich bes berzoglich Aremberg'schen Saufes. Durch ben unten zu ermahnenben Bertrag vom 3. Angust 1864 (20. Juni 1865) ift ber Rechtszustand biefes Saufes neuerbings geordnet worben. - 4) Das fürftlich theingrafliche Baus ju Galm = Borftmar.

Der Vertrag vom 8. Februar (31. October) 1829 hat ben Rechtszustand bes fürstlich rheingrässlichen Sauses in gleicher Weise festgestellt, wie bieses bisher rücksichtlich bes herzoglich Aremberg'schen Hauses ber Vall war, bemselben auch eine Staatserente zugestanden. Det Vertrag vom 25. November 1839 (19. März 1840) hat rücksichtlich bes Vergregals ebenfalls ein mit dem Aremberg'schen Rechtszustande übereinstimmendes Rechtsverhältniß begründet. Neuerdings ist durch Vertrag vom 26. August (5. December) 1864 eine anderweitige Regulirung erfolgt. Es erübrigt nur noch, den

Rechtezuftanb

III. ber fandesherrlichen Saufer in ben hohenzollernichen ganben bor bem Jahre 1848 ju ermahnen, und gwar 1) bes fürftlich Fürften= berg'ichen Saufes. Nach ber burch bie Rheinbundsacte erfolgten Rediatistrung bes fürftlichen Saufes zu Fürftenberg wurde baffelbe rudfichtlich ber bereits oben bezeichneten herrichaften ber Landeshoheit bes Furften zu hohenzollern-Sigmaringen untergeordnet. Ueber bas Rechteverhaltniß beffelben ju bem neuen Souveran fam unter bem 17. Juni (26. Juli) 1808 eine Convention ju Stande, welche in Artifel I. bas großherzoglich babische britte Conflitutions-Ebict, die Standesherrlichkeits-Berhaltniffe betreffend, vom § 20 anfangend, als Grundlage bes fürftlich Fürftenberg'ichen Rechtszustandes bezeichnete und in feinen ferneren Bestimmungen bem fürftlichen Saufe ein Steuer-Privilegium zugestand, wonach aus ben fürftlichen Besthungen ein gewisses, für Kriegs= und Friebenszeiten festgestelltes magiges Steuer-Averfum zu ber Landestaffe entrichtet werben mußte; im Uebrigen wurden bie Landes-Schulbenverhaltniffe regulirt und namentlich naber feftgeftellt, welche Abgaben und Gefalle in Butunft zu ber landesherrlichen Raffe fliegen und welche ber Stanbesherrichaft verbleiben follten. Nach Maggabe bes babifchen Conftitutions-Coicts verblieb bas Saus Fürstenberg insbesondere im Befit ber Gerichtsbarteit erfter und zweiter Inftang, jo wie ber gesammten Bolizei-Berwaltung und endlich bes Batronatrechts. Das Bergregal fant bem fürftlichen hause in seinen Besthungen auf Grund einer faiferlichen Balatinats-Urfunde vom 13. Rarg 1627 gu, und wurde an biefem Rechte nichts geandert. Als fpater bie beutiche Bundesacte von ben beutichen Fürften und freien Stabten Deutschlands vereinbart war und in Rechtsgultigkeit trat, blieben bie Berhaltniffe in berfelben Lage. - 2) Das fürftliche Saus von Thurn und Taxis. Der Rechtszuftand bes fürftlichen Saufes Thurn und Taris, welches ebenfalls burch die Rheinbunds = Acte bezüglich feiner obengenannten Berrichaften ber Lanbeshoheit bes Fürften ju hobenzollern = Sigmaringen untergeordnet mar, murbe weber bei Belegenheit feiner Subjection, noch fpater auf Grund der deutschen Bundesacte vertragsmäßig sestgestellt. Thatsachlich aber trat die= fes fürftliche haus in ben Genug berfelben Rechte und Borguge, namentlich hinfichtlich bes Steuer-Privilegiums und ber Regierungsrechte, beren fich bas fürftliche Saus gu Fürftenberg erfreute. Beibe Saufer find, einzelne unbebeutenbe Aenberungen abgerechnet, bis zum Jahre 1830 in dem Besthe ihres bevorzugten Rechtszustandes geblieben. In Folge ber hohenzollernichen Verfassungs-Urfunde vom 11. Juli 1833 und bes auf Grund berfelben erlaffenen Gefetes über Die Normen ber birecten Besteuerung vom 30. August 1834 wurde aber bereits das Steuer-Brivilegium beiber fürstlichen Saufer aufgehoben; ebenfo wurde benfelben bie ihnen bisher jugeftanbene Rachfteuer burch ben Art. 23 berfelben Berfaffunge-Urkunde entzogen und fie durch bas Gefet vom 6. Juni 1840 ju gewiffen Communal = Laften beitragspflichtig erflart. Außerbem wurden burch neue Sportelgesete die Jurisdictionenugungen vermindert, und endlich durch andere Anordnungen ihnen gewiffe Gerechtsame, namentlich ber Novalzehnte entzogen. Im Uebris gen find aber auch in ben bobengollernichen ganden bie Verhaltniffe ber ftanbesherrlichen Saufer bis jum Jahre 1848 unverandert geblieben. 3m Jahre 1852 wurde ihnen inbeffen burch bie preußische Besetgebung bie Gerichtsbarkeit, und im Jahre 1861 und 1862, jedoch unter Borbehalt einer vertragemäßigen Regulirung, auch die Polizeiverwaltung entzogen. Demnachft ift ber Rechtszuftand bes fürftlichen Saufes Thurn und Taxis burch Bertrag vom 17. März (24. October) 1865 und bes Sauses Fürstenberg burch Bertrag vom 9. Mai (5. November) 1866 auch neu geordnet worden.

Es find in bem Borftehenden die thatfachlichen Beranberungen erwähnt worden, welche ber Rechtszuftand ber Rebiatifirten in ben Sturmen bes Jahres 1848 in ben alteren

preußischen Landestheilen erlitten bat. Diese Ereigniffe waren bie Borlaufer einer balb barauf ergangenen Befengebung, bie als allgemeine Lanbesgesetzgebung fur fammtliche barunter begriffene Berhaltniffe ins Leben trat, und in ihren Erfolgen auch bie Rechte und Borguge ber Mediatistren ohne Rudficht auf Die Garantieen ber Bunbebacte (war boch bie Bundesversammlung felbft beseitigt) und ohne eine Entschädigung in Aussicht ju nehmen, in Frage ftellte. Es gilt biefes fowohl fur bie alteren Beftandtheile ber preufischen Monarchie als auch für die hohenzollernschen Lande. Im Königreiche Breußen erging junddift unter bem 31. October 1848 ein Gefet, burch welches bie Jagbgerechtigfeit auf frembem Grund und Boben allgemein beseitigt murbe. Daburch verloren allein die rheinischen Standesherren über 200,000 Morgen privativer Jagden. Gefet vom 2. Januar 1849 hob ben privilegirten Gerichtsftand und alle Brivat-Gerichtsbarteit, also auch die ftanbesherrliche auf. Durch bas Gefen vom 7. December 1849 wurben alle Klassensteuer-Befreiungen, namentlich auch die der Mediatistrten, für aufgehoben erklart. Der Artikel 4 ber Berfassungs-Urkunde vom 31. Januar 1850 bestimmte: "Stanbesvorrechte finden nicht flatt" und ftellte alfo bie fammtlichen perfonlichen Rechte und Borzüge ber vormaligen Reichsstände in Zweifel. Das Gefet vom 24. Februar 1850 verordnete: "Bon allen Grundftuden bes Staats, welche einen Reinertrag gewähren, foll fortan die Grundfteuer entrichtet werben." Doch blieb es vorläufig bei bem ausgesprochenen Grundsate; jur Aussubrung tam berfelbe bamals noch nicht. Durch bas Ablöfe-Gefet vom 2. März 1850 wurden eine große Anzahl von Gefällen, die Jagbfrohnden und bas Obereigenthum nebft bem Beimfall an Grunbftuden ohne Entichabigung aufgehoben ; alle übrigen Reallaften aber im achtzehnfachen ober burch Bermittelung ber Rentenbanten im zwanzigfachen Betrage ber Sahresleiftung fur ablosbar erflart. Es bebarf feiner Erwähnung, bag hierburch bas Bermogen ber Mebiatifirten, als ber bebeutenbften Realberechtigten im Staate, am ftartften betroffen wurbe. Aehnliche Bestimmungen enthielt bas Gefet vom 11. Marg 1850, bie Ablöfung ber auf Muhlengrunbftuden haftenben Reallaften betreffenb. Durch das Gefes vom 1. Mai 1851 wurde endlich eine allgemeine Rlaffen - und Gintommen-Steuer eingeführt, von benen insbesondere bie lettere weit über bas Rag ber bisher gezahlten Berfonal-Steuern hinausging. In ben bobenzollernschen Landen beseitigte bas Gesetz vom 25. Juli 1848 ben eximirten Gerichts= stand, bas Geset vom 29. Juli die Jagdgerechtigkeit und die Jagdfrohnden, das Geset bom 24. Auguft ben Reubruchzehnten und bie fogenannten alten Abgaben, ein Gefes von demfelben Tage bie Befreiungen von Communallaften; bas Gefet vom 28. August beseitigte bie Fischerei-Gerechtigkeit; bas Geset vom 6. September 1848 erklarte alle Reallasten im 12- resp. 16sachen Betrage für ablösbar und stellte sehr geringe Normalpreise fur bie abzulofenben Getreibe-Gefälle feft; burch Berordnung vom 25. Rarg 1849 wurde das Bergregal beseitigt und endlich burch das preußische Geset vom 30. April 1851 bie Privat-Gerichtsbarkeit aufgehoben. Bon einer Entschäbigung ber Stanbesherren war in diesen Gesehen überall nicht die Rede. Diese dem Gleichheits-Brincip völlig entsprechenbe, aber eben beswegen mit ber Gerechtigkeit vollständig zerfallene Gesetzgebung ruttelte naturlich alle biejenigen, welche unter ben Folgen berfelben zu leiben hatten, aus der Erschlaffung, mit der sie bisher dem Gebahren der revolutionären Bewegung jufaben. Die Confervativen ermannten fich bamals jum großen Theil erft bann, nachdem fle ben alten Staat, ber ihnen fo wohl gethan, hatten zu Grunde gehen laffen und die Revolution in ihre eigensten Verhaltniffe eingriff. Da wurden ffe ploblich über Nacht ber noch in ihren Sanben befindlichen Racht fich bewußt, und, ebe noch die Demokratie fich beffen verfeben hatte, ftand eines Morgens ihr eine kraftige und wohlgeruftete conservative Partei gegenüber. Bon nun an begann die Beit ber Reactionen und zwar in ber Art und mit foldem Erfolge, bag bie Begenpartet es angemeffen fanb, fich vorläufig und auf langere Beit von bem Schauplat ber Ereigniffe gurudzuziehen. Auch bie vormals reichsftanbifchen Saufer in Breugen legten bie Banbe nicht in ben Schoof; fle ermablten eine Deputation, an beren Spige ber Erbpring gu Bentheim-Steinfurt gestellt wurde, welche die Aufgabe zu verfolgen hatte, auf gesehlichem Bege die Wiederherstellung berjenigen Gerechtfame anzustreben, welche ihnen durch bie Bundesacte und die Landesgesetzgebung jugefichert maren, ober falls eine Bieberberftellung nicht zu bewirken fein mochte, bie Bewilligung angemeffener Entschabigungen im

Bege ber Gefengebung berbeiführen follte. Es fann bahin gestellt bleiben, in wie weit Die eingetretenen Erfolge biefer Deputation, ober vielmehr ber eingetretenen Benbung aller politischen Berhältniffe und Fragen juguschreiben find. Genug - vom Jahre 1854 an unterzog fich bie Gefetgebung ber Aufgabe, ben bundesgefehlichen Beftimmungen in Betreff ber vormals reichsftanbischen fürftlichen und graflichen Gaufer Genuge zu leiften. In Uebereinstimmung mit beiben Rammern erging bas Gefetz vom 10. Juni 1854, welces berordnete: Die Bestimmungen der Berfaffungs-Urkunde vom 31. Januar 1850 fteben einer Bieberherftellung berfenigen burch bie Gefetgebung feit bem 1. Januar 1848 verletten Rechte und Vorzuge nicht entgegen, welche ben mittelbar gewordenen beutschen Reichsfürsten und Grafen, beren Befitungen in ben Jahren 1815 und 1850 ber preußiichen Monarchie einverleibt ober wiebereinverleibt wurden, auf Grund ihrer früheren ftaatbrechtlichen Stellung im Reiche und ber von ihnen beseffenen Landeshoheit zustehen, und namentlich burch ben Artifel XIV. ber beutschen Bunbesacte vom 8. Juni 1815 und burch bie Artifel 23 und 43 ber Wiener Congress-Acte vom 9. Juni 1815, so wie burch bie fpatere Bunbesgefengebung jugefichert worben find, fo weit bie Betheiligten fie nicht ausbrudlich burch rechtsbestandige Bertrage aufgegeben haben. Die fe Bieber her feellung erfolgt burch fonigliche Berordnung. In Ausführung Diefes Gefetes erging bereits unter bem 9. October 1854 ein toniglicher Erlag, wonach die altere Gefetgebung über bie Bertretung ber Fürsten und Grafen burch ihre Beborben bei Cibesleiftungen und in Broceffen für noch in fortbauernder Geltung ftehend erklart wurde. Durch die Berordnung vom 12. November 1855 murbe alebann ber privilegirte Gerichteftand ber vormale reicheftanbischen Saufer wieber bergeftellt und burch eine zweite Berordnung von bemfelben Tage bie Bieberherstellung fammtlicher bundesgeseslicher Rechte und Bugleich wurden bie Berhandlungen behufe Regulirung ber gur Borguge beclarirt. Berfiellung bes verlegten Rechtszustandes erforberlichen Ragregeln und ber etwa in Anfpruch genommenen Entschädigungen dem Staatsminister v. Duesberg, als koniglichem Commiffar, übertragen und berfelbe angewiesen, fich unverzüglich mit ben eingelnen Sauptern ber vormals reichsunmittelbaren Saufer zu einigen. Endlich ift burch Erlaß vom 16. Marg 1857 bie Befrejung ber vormals reichsftanbijden Familien von allen Personalfteuern, so weit fie berselben nicht rechtsgultig entsagt haben, vom 1. Juni 1857 an wieder eingeführt worden. Auf Grund der königlichen Berordnung vom 12. November 1855 find nunmehr bie bereits oben bei ber Darftellung bes Rechtszustandes der einzelnen mediatisirten Häuser erwähnten neuesten Berträge abgeschlossen und als königliche Berordnungen burch die Amtoblatter der betreffenden Regierungen Der Inhalt biefer Bertrage ift febr verschieden. Die Bafis berfelben bilbete ber im Jahre 1848, bestandene Rechtszustand bes betreffenden Saufes. Go weit wie bamals icon rechtsgultige Bergichte vorlagen, tonnte ben angezogenen gesehlichen Bestimmungen entsprechend von einer Restitution selbstverftandlich nicht die Rede sein. Die Berträge tragen überbies, wenn auch nicht ausbrücklich ausgesprochen, beutlich bie Ten= beng an ber Stirn, fo viel, wie es irgend erreichbar mar, Die Rechte ber fürftlichen Saufer mit ben gegebenen verfaffungemäßigen Buftanben ber Monarchie in Ginklang ju Daher enthalten biefelben, trot ber erfolgten Restitution, mehrfach Bergichte auf wefentliche, bunbesgefehliche Gerechtsame, in beren unbestrittenem Befth fich bie Saufer bis zum Jahre 1848 befunden hatten. Namentlich ift biefes in Betreff ber Gerichtsbarkeit der Fall. Die Häuser Wied, Solms-Braunsels, Solms-Hohensolms-Lich, Fürftenberg und Thurn u. Taris haben auf die Gerichtsbarfeit in erfter, beziehentlich zweiter Inftanz verzichtet; die Fürsten zu Fürftenberg und Thurn u. Taris unbedingt, ber Furft zu Solme-Gobenfolme-Lich unter bem Borbehalte, bag bas competente fonigliche Areisgericht in allen aus bem ehemaligen fürftlichen Gebiete anhängig gemachten Sachen in Erinnerung des früher bestandenen Berhaltniffes als koniglich preugisches und fürftlich folmefches Rreisgericht refp. Rreisgerichts-Commiffion fich unterzeichnet und mit bem combinirten königlichen und fürftlichen Bappen flegelt; die fürftlichen häufer zu Bied und zu Solms-Braunfels unter demfelben Borbehalte, fo wie mit ber Rafgabe, bag ihnen bas Recht ertheilt wird, bei Wieberbesetung einzelner richterlicher, Subaltern= und Unterbeamten= ftellen ber vorgesetten Dienftbehorbe qualificirte Berfonlichkeiten jur Anftellung ju prafentiren. Chen fo haben ber Furft ju Furftenberg und ber Furft von Thurn und Laauf ihre Polizeiverwaltungs-Gerechtsame unter Ausschluß ber Ausübung ber nieberen Bolizei innerhalb ber fürftlichen Schloffer und ihres Beringe, für ben Fall, bag ber Fürft ober ein Mitglied feiner Familie in bem Stanbesgebiete feine Refibeng nehmen follte, fo wie bes Rechts ber Mitwirfung bei Unftellung ber Burgermeifter im Rebiatgebiete nach Maggabe bes § 11 ber Gemeinde-Ordnung vom 6. Juni 1840 Bergicht geleiftet. Much ber Fürft zu Solme-Lich hat biefe Rechte unter bem Borbehalte aufgegeben, bag ber tonigl. Landrath fich in ben polizeilichen Berwaltungefachen ber Graffchaft Sobenfolme ale fonigl. Landrath und fürfilicher Oberbeamter unterschreibt. Die Fürften gu Wieb und zu Solms-Braunfels haben rudfichtlich ihrer Berwaltungs-Gerechtsame auf bie Einrichtung eigener Regierungs-Collegien Bergicht geleiftet, bagegen fich bie Befugnif vorbehalten, eigene Oberbeamten im Sinne ber Inftruction vom 30. Marg 1820 für ihr Bebiet zu ernennen. Allein auch in Diefer Beziehung ift bie Bereinbarung getroffen, daß fie befugt fein follen, ben tonigl. Landrath bes Rreifes, in welchem bie Standesherrschaft belegen ift, ju ihrem Oberbeamten, und den fonigl. Rreisphpfifus und Rreiswundarzt zu ihren Redicinal-Beamten zu ernennen, von welcher Befugnig beibe Fürsten auch Gebrauch gemacht haben. Daffelbe gilt auch von ben Geiftlichen und Schul-Inspectoren. In beiben lentgebachten Stanbesgebieten ift baber burch bie abgeschloffenen Bertrage in Betreff ber Polizei-Bermaltung thatfachlich feine Beranberung eingetreten. Dabei find naturlich bie Staatsquichuffe gu ber Juftig-Berwaltung fammtlichen vorgenannten Fürften eben fowohl wie bie Berichtonugungen entzogen, Die Bufchuffe zur Polizel-Bermaltung nur in foweit wieber zugeftanben, ale bie Furften eigene Beamten zu ernennen berechtigt find und von biefem Rechte Gebrauch machen. Bei allen biesen Berzichten ist von einer Entschäbigung nicht die Rede. In ben Bertragen mit bem fürftlich rheingraflichen Saufe Salm-Sorftmar und mit bem herzoglichen Saufe Crop konnte über bie Jurisdiction und Polizei-Berwaltung nichts vereinbart werben, weil, wie vorftebend bereits angeführt, biefe Saufer icon vor bem Jahre 1848 biefe Rechte aufgegeben batten. Gin fur alle Ral beseitigt ift aber bei fammtlichen fürftlichen Saufern die Jagdgerechtigkeit auf frembem Grund und Boden nebft den Jagdfrohnden, fo wie bei ben Gaufern Bieb und Sobenfolms-Lich bie Grundfteuerfreiheit ber fürftlichen Stamm- und Familienguter und zwar burch Ablofung feitens bes Staats. ift bas Berbaltnig ber in ben alteren preugischen Canbestheilen anfaffigen fürftlichen Saufer zu ben Communen in ber Art wieber hergestellt, wie es vor bem Sahre 1848 bestanden hatte, und find beshalb bie Mitglieber berfelben für berechtigt erklart, aus aller Berbindung mit ben Gemeinden auszuscheiben, mofern biefes Recht nicht ichon vor bem Jahre 1848 in rechtsgultiger Weife beseitigt mar. Aus ben bis jum Jahre 1848 communalfteuerfrei befeffenen Domanen ber furftlichen Saufer Wieb, Colms-Braunfels und Solms-hohenfolms-Lich find eigene, ben Gemeinben- gleich zu achtenbe Gemarkungen gebilbet, für welche ber Furft bie erforberlich werbenben Communal - Laften ju beftreiten In ben hohenzollernschen ganben hatten bagegen bie beiben Saufer Fürstenberg und Thurn und Taxis bereits langft vor bem Jahre 1848 ihren privilegirten Rechtszustand bezüglich der Communal-Lasten verloren, so daß also auf Grund der angezogenen Gefete von einer Reflitution Diefer Gerechtsame nicht die Rebe fein konnte. gefetlichen perfonlichen Rechte und Borguge ber Saupter und Mitglieber ber mediatifirten Sauser sind in den Berträgen neuerdings anerkannt, oder es find boch, wo diese Berträge in ber form von Ergangungen alterer Bertrage abgeschloffen wurden, biefe alteren Bertrage in gebachter Beziehung als in fortbauernber Geltung ftebend beftatigt. Namentlich ift biefes auch rudfichtlich berjenigen Gerechtsame ber Fall, welche fich auf bie Bermogeneverwaltung beziehen. Die Bertrage, welche bie Entschabigung ber vorgenannten Saufer wegen ber burch bie Gefetgebung feit bem Jahre 1848 veranlagten Bermogeneverlufte betreffen, find nicht publicirt und entziehen fich baber bie besfallfigen Berbaltniffe ber weiteren Erdrterung. Mit ben übrigen vorftebend nicht erwähnten, vormals reichsftanbifchen Gaufern follen bie Berhandlungen bem Bernehmen nach abgeschloffen fein und zur Allerhochften Beftatigung vorliegen. Selbstrebend werben bie bei Abschluß ber bereits publicirten Vertrage fefigehaltenen Grunbfage auch rudfichtlich biefer gur Geltung gebracht werben, ba eine ungleiche handhabung ober gar eine Berschiebenartigkeit ber Grundfate nur in sowelt zerechtfertigt ift, als fle burch ben vor 1848 vorhanbenen Rechtszuftand bebingt wirb, im Uebrigen aber gegen die erften Principien bes Rechts verftogen wurde. find hiernach noch bie Bertrage mit bem Bergoge von Aremberg, bem Fürsten zu Bentheim-Steinfurt, dem Fürsten zu Salm-Salm, dem Fürsten zu Witgenstein-Hohenstein und bem Furften ju Bitgenftein - Berleburg. Die bisher resultatios gebliebenen Berhandlungen mit bem Fürften zu Bentheim-Tedlenburg icheinen eine vertragemäßige Regulirung seines Rechtsverhaltnisses vorläufig vollständig unmöglich genracht zu haben. — In ben Areis ber auf Grund ber Declaration ber Berfaffungs-Urfunde vom 10. Juni 1854 vorzunehmenden Regulirungen find auch die Rechtsverhaltniffe der brei graffichen Baufer ju Stolberg-Bernigerode, ju Stolberg-Stolberg und Stolberg-Rogla bineinge-An und fur fich gehoren nach bem Borftebenden bie Besitzungen biefer Saufer in Breugen nicht zu ben Saufern, auf welche ber Artifel XIV. ber Acte bes vormaligen beutichen Bundes Anwendung findet; bagegen find bie perfonlichen Rechte und Borguge berfelben wegen ihrer in Geffen-Darmftabt belegenen vormals reichstanbischen Befigungen, was allerdings mehrfeitig bestritten wird, fur ben gangen Umfang bes fruheren Bunbes für gemährleiftet anzusehen. Diefer Umftanb, so wie daß die Faffung bes Gefeges bom 10. Juni 1854, wonach bie Bestimmungen ber Berfaffungs-Urkunde einer Bieberherftellung berjenigen burch die Gesetgebung seit bem 1. Januar 1848 verletten Rechte und Borguge nicht entgegenstehen follen, welche ben mittelbar geworbenen beutichen Reichsfürften und Grafen auf Grund ihrer früheren ftaatsrechtlichen Stellung im Reiche und ber von ihnen befeffenen Lanbeshoheit zuftehen, nach Lage ber Sache nur auf bie Stolberg'ichen Grafenbaufer bezogen werben fonnte, bat offenbar bie Beranlaffung gegeben, die allerdings auch anderweitig nothwendig gewordene Regulirung ihres Rechtszustandes mit ben Regulirungen auf Grund jenes Gefetes zu verbinden, zumal ihre ftaaterechtliche Stellung im Reiche fich babin feststellte, daß fie nicht allein während ber gangen Dauer bes Reiches von ihren Grafichaften Bernigerobe und Stolberg bie Reichsftanbichaft ausgeubt hatten, fondern auch von Seiten bes Reiches ihr untergeorbnetes Berhaltniß zu den Kronen Preußen und Sachsen (oder wie einige Publicisten es bezeichnen, ihr Berhaltniß einer untergeordneten Landeshoheit) officiell flets ignorirt geblieben war, ja sogar bezüglich ber Grafschaft Stolberg Manbate bes Reichshofraths an Sachfen aus ben letten Decennien bes vorigen Jahrhunderts vorlagen, worin bem Aurfürsten jeder Eingriff in Die reichsunmittelbaren Rechte Diefer Saufer unterfagt wurde. Die Bertrage, refp. Conceffions - Urfunden find bezüglich fammtlicher brei Stolberg'schen Linien ebenfalls zu Stande gekommen und bereits publicirt. fich aber dieser Artikel nur über die eigentlichen Deblatifirten verhält, so muß die nabere Erdrierung der einschlagenden Berhaltniffe und ber getroffenen neuen Feststellungen einer anbern Stelle vorbehalten bleiben. - Rehren wir nun gurud zu ben oben erdrierten, auf Grund ber Declaration ber Berfaffunge-Urfunde mit ben pormale reicheftanbifden fürftlichen Saufern in Breugen abgeschloffenen Verträgen, fo ergiebt fich, daß die burch die Declaration in Aussicht gestellte vollständige Wiederherstellung des vor dem 1. Januar 1848 vorhanden gewesenen Rechtszustandes unter Ausschluß berjenigen Rechte, bezüglich welcher rechtsgültige Berzichte bereits vorlagen, nicht ftattgefunden hat. Nach den Borten bes Gefetes hatte nichts entgegengeftanben, ben mediatifirten fürftlichen Gaufern bie ihnen bundesrechtlich zustehende Gerichtsbarkeit in beiben Instanzen, so wie die Bolizei-Berwaltung ihrer Landichaften wieder einzuräumen. Diese in bas Staatsleben am meisten eingreifenden Gerechtsame ihres völkerrechtlichen Rechtszustandes sind ihnen theils ganz genommen unter Belaffung einiger Chrenrechte, theils fo eingeschrankt, bag fie faft bebeutungslos geworben find. Nirgend ift ihnen aber ein Recht eingeraumt worben, was fte vor dem 1. Januar 1848 nicht schon beseffen hatten, ober ihnen nach ben Worten und ber Absicht bes Gefehes nicht wieber batte eingeraumt werben tonnen. Jebenfalls erhellt aber, bag bie revolutionare Bewegung bes Jahres 1848 nicht vorübergegangen ift, obne erhebliche Spuren auch bezüglich bes Rechtszustandes ber Rediatifirten gurudzulaffen. Die Opposition, welche die Bertrage im Abgeordnetenhause gefunden haben, ift in ihrer letten Spite weniger gegen bie Staateregierung, ale gegen bas Abgeordnetenhaus felbft gerichtet. Denn nachbem einmal in Uebereinstimmung mit ben Factoren ber Gefetgebung Die Declaration ber Verfaffungs - Urfunde erlaffen und publicirt mar, tonnte an bie Staatsregierung von Rechtswegen bas Berlangen nicht gestellt werben, ben vormals

reichsständischen Hausern Rechte zu versagen, welche ihnen gesehlich wieder zugestanden waren. Das Abgeordnetenhaus documentirte daher durch seine Opposition nur seine Unzustriedenheit mit sich selbst über das Zustandekommen des fraglichen Gesehes; in wieweit es hierzu tristige Gründe hatte, muß seiner eigenen Beurtheilung überlassen werden; die Pslicht, ihm hierüber eine Gewissenstheruhigung zu verschaffen, hat Niemand, am wenigsten die königliche Staatsregierung übernommen. Es war daher durchaus sachgemäß, daß dieselbe sich diesen Selbstpeinigungen gegenüber völlig passt verhielt. Die königliche Staatsregierung hat — das dürste unter Berückschigung der Sesammtlage der Verhältnisse als Resultat dieser Darstellung auszusprechen sein — durch die neuerdings abgeschlossenen Verträge einestheils der geltenden Gesehenng und der Gerechtigkeit entsprochen und anderntheils den Grundsähen der bestehenden Staatssorm innerhalb der gegebenen Grenzen Rechnung getragen.

Die staatsrechtlichen Verhaltnisse bes graflich Stolberg'schen Sauses und ber Grafschaft Wernigerobe jur Krone Preußen. In bem vorangehenden sehr grundlichen Artikel über die Mediatistren ist auch der mehrsach bestrittenen staatsrechtlichen Stellung des grästichen Sauses Stolberg-Wernigerobe Erwähnung geschehen, jedoch in einer Weise, welche wir nicht in allen Punkten zutressend erachten können. Wir geben daher nachstehend unsere rechtliche Aussalfung, welche im Wesentlichen mit einem Gutachten übereinstimmt, welches der bekannte Prosessor Zacharia zu Göttingen über die rechtlichen Werhaltnisse des Sauses Stolberg-Wernige-

robe vor einigen Jahren abgegeben bat.

Die Grafen zu Stolberg - Wernigerobe geboren wegen ber Graffchaften Ronigstein und Rochefort, fo wie wegen ber Berrichaften Gebern und Ortenberg, welche fammtlich im Großberzogthum Beffen belegen find, unzweifelhaft und auch gang unbeftritten zu ben "im Sabre 1806 und feitbem mittelbar geworbenen reichoftanbifden fürftlichen und graflichen Saufern," beren Borrechte und Brarogative burch Artifel 14 ber bentichen Bunbesacte garantirt worben find. Dagegen ift von Seiten ber preußischen Regierung in fruberer Beit bestritten worben, bag ihnen Diefelben Rechte in Betreff ber in Breugen belegenen Graffchaft Wernigerobe gufteben. Diefe Auffaffung ift namentlich in neuefter Beit befonders icharf in ben Borbergrund getreten, mo feitens ber preußischen Regierung auf Grund bes Gefetes vom 10. Juni 1854 und ber toniglichen Berordnung vom 12. Rovember 1855 mit benjenigen mediatifirten Furften und Grafen, "beren Befigungen in ben Jahren 1815 und 1850 ber preugischen Monarchie einverleibt ober wieder einverleibt morben find," Berhandlungen jur Bieberherftellung ihres burch bie Gefengebung feit bem Jahre 1848 verlegten Rechtszustandes geführt worden find. Bei Belegenbeit biefer Berhandlungen, welche auch mit bem graffichen Saufe Stolberg . Bernigerobe ftattgefunden haben, hat fich bie frühere preufische Regierung wiederholt und auf bas Beftimmtefte geweigert, bem von diesem Sause gestellten Sauptantrage ihre Bustimmung zu ertheilen, welcher barauf gerichtet war: "bas graffiche Saus in Rudficht auf feine in Breugen belegenen Befigungen als vormaligen beutschen Reichsftand anzuerkennen und bemnach beffen ftaaterechtliche Stellung als burch ben Artitel 14 ber Bunbebacte gemabrleiftet, auf Grund ber Declaration ber Berfaffungeurkunde vom 10. Juni 1854, ieboch obne Beeintrachtigung seiner anberweiten recegmäßigen Stellung ber Arone Breu-Ben gegenüber zu reguliren." Dach ber Auffaffung ber preuflichen Regierung foll bie Raaterechtliche Stellung ber Grafen Stolberg-Bernigerobe in Preußen lediglich auf zwei zwischen ihnen und der Krone Preußen in den Jahren 1714 und 1822 geschloffene Receffe gurudzuführen fein, und von ben in Artitel 14 ber Bundesacte garantirten Rechten wird ihnen nur bie Qualitat bes beutichen boben Abels und bie Chenburtigfeit mit ben regierenben Saufern jugeftanden. In bem bereits erwähnten Sutachten von Zacharia wird jedoch ausgeführt, daß bie Vorberungen bes Stolbergfchen Saufes burchweg rechtsbegrundet find, weil baffelbe zu ben feit 1806 mittelbar geworbenen fürftlichen und grafficen, ebebem reichoftanbifchen Saufern gebore, auf melde Artitel 14 ber Bundesacte Anwendung finde. Fur biejenigen Lefer, welche mit ben Rechtsverhaltniffen ber fogenannten Debiatifirten nicht naber befannt find, beben wir zu ihrer befferen Orientlrung noch hervor, bag es niemals im beutschen Reiche ein in fich geschloffenes und von ber bochften Reichsgewalt sanctionirtes "golbe-

nes Buch" gab, in welches bie Gefchlechter, welche jum beutichen boben Abel geborten, eingetragen murben. Es fonnte baber, wie es in bem "publiciftiichen Erachten" von Pernice aus bem Sabre 1859 über bie mit benjenigen bes Stolberg'ichen Saufes gang 'analogen Rechtsverhaltniffe bes graflichen Saufes Giech heißt, - fcon mabrend bes Beftebens bes Reiches, bei ber endlofen Anomalie aller öffentlichen Rechtsverhaltniffe beffelben überhaupt, fo wie bei ber Anomalie ber rechtlichen Stellungen und Beziehungen innerhalb bes Bereichs bes boben Abels insbesondere, niemals an mannichsachen Zweifeln in Betreff ber Berechtigung einzelner, an und fur fich hervorragenber Gefchlechter jum Confortium bes hoben Abels fehlen. Diefelben Zweifel aber wurden fogar in erweitertem Rage wiedertehren, wenn bei ber jegigen Gestaltung ber öffentlichen Buftande Deutschlands ber Bersuch gemacht werben follte, eine Matrifel ber Stanbesherren im Sinne bes Artifels 14 ber Bunbes-Acte jufammen ju ftellen, wie ein folder, in Gemagheit bes Antrages, welchen bie feit 1806 mittelbar geworbenen, vormals reichsftanbifden Furften und Grafen bei ben Wiener Ministerial - Conferenzen bes Jahres 1820, laut des 28. Protofolls vom 11. Rai jenes Jahres, gemacht. Diefer Antrag ift bemnachft ber Bundesversammlung überwiefen worben, aber unerledigt geblieben; benn ficherlich hat eine Erledigung beffelben burch bie in Folge bes Bunbes - Befchluffes vom 13. Februar 1829 berbeigeführte Einreichung von Berzeichniffen berjenigen fürftlichen und graftichen Gaufer, auf welche bie vom beutichen Bunbe gemabrten Brabicate "Durchlaucht" und Erlaucht" jur Anwendung ju bringen, nicht ftattgefunden. "Saucht mithin in ber gegenwärtigen Lage bes öffentlichen Rechts bes beutichen Bunbes und ber Bunbesftaaten binfichtlich eines einzelnen fürftlichen ober graflichen Saufes in ber angebeuteten Richtung irgend ein Bebenten auf, wird alfo mit anderen Worten in Anfebung eines folden Saufes gewiffermagen eine Quaostio status erhoben, fo vermag nur eine hiftorifch rechtliche Erorterung barüber, ob bas betheiligte Beschlecht nach ben factischen Grundlagen seiner Gefammtkellung und ben Grunbfagen bes Reichsftaaterechts, mahrend bes Beftehens bes beutschen Reichs, jum boben Abel gebort, ju einem ficheren Resultate ju fuhren." Bennichon es bei ben Grafen Stolberg Bernigerobe fich nicht um eine eigentliche Quaestio status hanbelt, ba bie Eigenschaft bes beutschen boben Abels wegen ihrer Befigungen im Großbergogthum Beffen ihnen nicht bestritten werben tonnte, fo macht boch bie Frage, ob ihnen biefe Eigenschaft auch wegen bes Befiges ber Graffchaft Wernigerobe gebuhre, von beren Enticheibung ihre ftaatbrechtliche Stellung in Breugen wesentlich abhangig ift, eine solche hiftorisch rechtliche Erorterung, welche auf die alteren Rechteverhaltniffe ber Graficaft Bernigerobe und Die Grunbfase bes Reicheftaaterechte jurudging, jur Rothwendigkeit. Die Grafichaft Bernigerobe geborte in fruberer Beit ben Grafen von Bernigerode, einem uralten beutichen Donaften - Gefchlechte, welches bereits im Jahre 1268 sein Sigenthum an der Grafschaft ben Markarafen von Brandenburg zu erblichem Leben auftrug. Mit biefem vafallitischen Nexus ging Wernigerobe im Jahre 1429 burch Erbgang auf die Grafen zu Stolberg über. Diese besanden sich eben fo wie ihre Rechtsvorganger im Befite ber vollen Lanbeshoheit, mit welcher auch bie Reichsftanbichaft verbunden war. Die Grafen Stolberg hatten namlich als Befiper ber Grafichaft Wernigerobe Sit und Stimme auf ber Wetterauschen Grafenbank und gablten auch für Bernigerobe bie Reichsanschläge. Raifer und Reich sowohl wie bie bochften Reichsgerichte erkannten wiederholt an, bag bie Stolberg burch ihr Lehnsverhaltnig ju Branbenburg ihre Reichsunmittelbarfeit nicht verloren hatten, und biefelben erfreuten fich haber in Folge bes Befipes von Wernigerobe ber brei wefentlichen Erforberniffe bes beutschen hohen Abels: ber Landeshoheit, ber Reichsftanbichaft und ber Reichsunmittelbarteit. Din und wieber versuchten jeboch bie Markgrafen und fpateren Rurfurften von Brandenburg, ihre Lehnsherrlichkeit über Wernigerobe in Landeshoheit umzuwandeln. Diese Bersuche traten namentlich in ber zweiten Balfte bes 17. Jahrhunderts mit gro-Berer Entschiebenheit bervor, ohne bag jeboch vorläufig ein anderer Erfolg burch bieselben erzielt wurde, als bag bas Rammergericht in Berlin, welches bei Lebnsftreitigfeiten zwischen bem Aurfürften und bem Grafen unzweiselhaft competent war, auch bei Rechtsftreitigfeiten zwifchen ben Unterthanen bes Grafen haufig in britter Inftang Recht fprach. Dies geschah jeboch ohne Beeintrachtigung ber Landeshoheit, lediglich jure servitutis.

Die Unterthanen bes Grafen wurden nur burch ben Umftand, bag bie Roften bes Berliner Rammergerichts weit geringer waren, als biejenigen bes Reichstammergerichts, gur Unterwerfung unter Die Berichtsbarteit bes erfteren veranlagt. Bisweilen tam es auch vor, daß ber Rath ber Stadt Bernigerobe, um fich ber landesherrlichen Rechte bes Grafen zu erwehren, an ben machtigeren Rurfurften Recurs ergriff, welcher feine Enticheibungen gegen ben Grafen bann wohl burch bie Drohung in Bollgug gu feten fuchte, bag, wenn biefer fich nicht unterwerfen murbe, ihm bie Grafichaft wegen Felonie entgogen werben folle. Diefe Drohung wurde überhaupt ein beliebtes Mittel ber Bergewaltigung gegen bie lanbesberrlichen Rechte bes Grafen, und wurde fchlieflich auch mit Erfolg angewendet, um benfelben zu bestimmen, auf einen Theil berfelben endgultig ju verzichten. Der Graf Chriftian Ernft von Stolberg fab fich burch biefelbe genothigt, am 19. Dai 1714 einem Bergleiche feine Buftimmung ju geben, welcher mabrend feiner Minderjahrigfeit zwischen feinem Bormunde und ber Rrone Breugen gefcoloffen war, und burch welchen bem toniglichen Saufe eine Anzahl landeshobeitlicher Rechte, namentlich bas jus collectandi und bas jus episcopale als hohe jura privativa mit allen bagu ohnstreitig gehorenben speciebus, fo wie ein burch bie gesetzlichen Rechte bes Grafen limitirtes Gefeggebungerecht übertragen wurde. Alle Sobeiterechte und Regalien, auf welche ber Braf nicht ausbrudlich verzichtete, wurden bemielben recenmaßig vorbehalten, und babin geborten besonders: bas Recht, "Rirchen-, Schul- und andere gute Ordnungen zu machen und zu publiciren", wogu nach Pos. XXVII. auch Bolizeiordnungen gerechnet werben muffen, bas Recht ber Oberaufficht und ber hoberen Civil- und Criminal-Gerichtsbarteit, bas Mungregal, bas illimitirte jus Fisci, die Bollgerechtigfeit, bas Begnabigungerecht mit Ausnahme von Lebensftrafen, bas Dispensationes Der regierende Graf verbleibt baber bie recht in causis matrimonialibus u. s. w. orbentliche Obrigfeit ber Graffchaft, und bie Ginwohner bleiben feine Unterthanen, welche ibm in biefer Eigenschaft "bie alte gewöhnliche hulbigung und Pflicht leiften." Grafen v. Stolberg-Bernigerobe find baber burch ben Receg von 1714 ber Rrone Breugen, wie es icon heffter in feinen Beitragen gum beutichen Staate- und Fürftenrechte (S. 328) ausgebruckt hat, nur secundum quod unterworfen worben; fie traten in ein Berhältniff, welches allenfalls bem der Regierungen der Einzelstaaten in einem Bunbesftaate mit einer boberen Gentral-Staategewalt zu vergleichen ift und wofur auch aus ber fatholischen Rirchenverfaffung in fofern eine paffenbe Analogie entnommen werben kann, als ber Unterschied zwischen regimen plenum und minus plenum einen ganz ähnlichen Sinn involvirt. So wie hiernach die Bischofe im Allgemeinen alle Rechte ber Rirchengewalt in ihrer Diocese und in sofern ein regimen plenum baben, wogegen bie Metropoliten und Brimaten (und nach alterem Rirchenrechte felbft ber Bapft) nur ein regimen minus plenum besten, in fofern fle, obwohl auf boberer refp. oberfter Stufe ber Bierarchie, nur einzelne Rechte bes Rirchenregiments über bie Bifchofe als judices ordinarii ihrer Diocefen auszuuben haben: - fo lagt fich auch bas, mas ber koniglichen Gewalt in bem Receff von 1714 zugesprochen wird, nur als ein hoberes ober oberftes regimen minus plenum bezeichnen, mabrent bie Brafen von Stolberg in ber Graffchaft Wernigerobe bas gange Regiment bes Lanbes, jeboch mit Abzug ber zum koniglichen jus sublime territorii behalten. Die alten Reichspubliciften begeichneten eine folche beschräntte Sanbeshoheit, wie fie ben Stolberg guftanben, mit bem technischen Ausbrud jus territorii subalternum. Schon zur Beit bes Reichs ftimmten Theorie und Braris barin überein, daß ber Berluft einzelner landeshoheitlicher Rechte, bie landesberrliche Qualitat eines Reichsftandes nicht beeintrachtigen. - Das jus torritorii subalternum wurde fur genugend erachtet, um in Berbindung mit ber Reiche. ftanbichaft und ber Reichsunmittelbarkeit die Eigenschaft bes beutichen hoben Abels ju begrunden. Auch bie Grafen Stolberg erlitten burch Abschluß bes Receffes von 1714 nach ber Auffaffung von Raifer und Reich, ber Reichsgerichte und namentlich auch bes Ronigs von Preugen feineswegs eine capitis deminutio. An ihren reichsftanbichaftlichen Rechten wurde nichts geanbert, und auch bie Reichsanichlage fur Bernigerobe nach wie vor von ihnen birect eingezogen, wennschon fie ihre Auslagen von Preußen erftattet erhielten, weil biefes burch ben Receg in ben Befig bes jus collectundi gelangt war. Auch bie Reichsunmittelbarkeit ber Grafschaft Wernigerobe

wurde nach 1714 von Breugen noch mehrfach und namentlich im Jahre 1749 ausbrudlich anerkannt, mabrend im Jahre 1793 bie preußische Regierung ploplich mit ber Bebaubtung hervortrat, daß Wernigerobe ein mittelbares Territorium fei und feine besonderen Reichsfteuern zu entrichten habe, ba bas Contingent in bem furbranbenburgischen mit begriffen fei. Diefe rechtlich burchaus unbegrundete Auffaffung ber preußischen Regierung gelangte auch nicht einmal thatfachlich gur Geltung. Der Graf protestirte auf bas Feierlichfte gegen jebe neue Bergewaltigung feiner Gerechtfame und Die ftaatbrechtliche Stellung beffelben blieb bis gur Auflojung bes Reiches unveranbert. - Bacharia faßt bie Birtung, welche biefe Auftofung auf bie graftich Stolbergichen Rechtsverbaltniffe hatte, fo auf, bag baburch bie bis babin bem Raifer und Reiche in Betreff ber Graf-Schaft Wernigerode guftebenben Rechte ber Rrone Preugen accrescirt und bie Grafen Stolberg zu preußischen Unterthanen geworben seien. Das recegniäßige jus torritorii sublime, welches ber Krone Preugen in Betreff ber Grafichaft Bernigerobe guftanb, hat fich nach bem Ausbrud von Bacharia "burch Accrescirung ber in ber Reichsgewalt enthaltenen naturlichen und wesentlichen Rechte ber Staatsgewalt in volle Souveranetat Durch ben Frieden von Tilst fam die Grafschaft Wernigerobe nebst ben übrigen Bestandtheilen der preußischen Monarchie dieffeit der Elbe in frangofische Gewalt und wurde dem Konigreich Westfalen zugetheilt. Nach Titel 4 ber biefem Ronigreiche verliehenen Conftitution ceffirten alle besonderen Rechte, ber Grafichaft und bes grafichen Saufes; es verftand fich jedoch von felbit, bag nach bem Aufhoren ber weftfälischen Bwischenherrschaft biese Rechte jure post-liminii wieber auflebten. Demgemaß bestimmte auch Art. 23 ber Wiener Congresiacte, bag ber Ronig von Preugen bie wie bererlangten Landesthelle, welche er burch ben Tilfiter Frieden abgetreten hatte, besigen follte: "de nouveau comme auparavant," und am Schlusse bes Artifels beißt es ausbrücklich: "La même disposition s'étend aux droits de souverainété sur le comté de Wernigerode." — Durch diese Bestimmung wurde alfo auch ber Receg von 1714 wieder in Birtfamteit gefest, es tonnte inbeg jest mit Recht bie Frage aufgeworfen werben, ob bie umfangreichen landeshoheitlichen Rechte, welche burch benfelben bem graffichen Saufe verblieben waren, mit bem Unterthanenverhaltniffe vereinbar waren, in welches baffelbe in neuerer Beit ju ber Rrone Breußen getreten war. Die Beantwortung bieser Frage wurde burch einen neuen Receg enticbieben, welcher am 17. September 1822 preugischerseits mit bem Saufe Stolberg geschloffen murbe. In § 1 biefes Receffes wird zwar ber Receff vom 19. Rai 1714, wie berfelbe im Sabre 1806 in Ausübung gewefen ift, "fur ben Berrn Grafen und beffen nachfolger in ber Graffchaft befinitiv wieber bergeftellt und bestätiat;" es werben jeboch burch bie nachfolgenben Bestimmungen einige mehr ober weniger erhebliche Aenderungen unter ben Contrabenten vereinbart. Namentlich wird bie Bollgerechtigfeit, bas Abichofrecht und bas Dungrecht bes Grafen aufgehoben. Die Gerichtsbarkeit, die Bolizeigewalt und die abministrativen Befugnisse besselben werden neu geregelt und in ibrer Ausbehnung beichrantt, auch über feinen Berichtsftand in Civil- und Griminalfachen Bestimmungen getroffen.

Die preußische Regierung will, wie wir bereits mittheilten, die beiben Recesse von 1714 und 1822 als die ausschließliche Grundlage der staatsrechtlichen Berhältnisse betrachten, welche das gräslich Stolbergsche Haus in Preußen zu beanspruchen hat. Wie bereits ausgeführt wurde, gehört dieses Haus aber auch wegen der Grasschaft Wernigerode zu den seit 1806 mittelbar gewordenen reichsständischen Geschlechtern, deren Rechte durch Art. 14 der deutschen Bundesacte völkerrechtlich garantirt sind. Die Grasen Stolberg - Wernigerode können daher in Preußen neben den ihnen recessmäßig zustehenden Rechten auch alle diesenigen Rechte beanspruchen, welche Art. 14 der Bundesacte den ehemals reichsständischen Geschlechtern verliehen hat. Wenn in einem Rescript des preußischen Staats - Ministeriums vom 18. Mai 1860 ausgesährt wird, daß die in Preußen belegenen Bestzungen des gräslichen Hauses nicht erst seit 1806 und später mittelbar geworden seien, und aus diesem Grunde die Anwendbarkeit des Art. 14 auf die Rechtsverhältnisse desselben bestritten wird, so beruht diese Ausschlassen. Und in der That ist über die Richtsgest dieser Anställe unter den Austoritässehungen. Und in der That ist über die Richtsgest dieser Anstält unter den Austoritäs

ten bes beutschen Staatsrechts beutzutage teine Berschiebenheit ber Meinung mehr. Diese find fammtlich bereits feit Stephan Butter (nur Rluber mar anderer Reinung, hat aber biefelbe niemals aussubrlicher begrundet) ber Ansicht, bag bas sogenannte jus territorii anbalternum ber Reichsunmittelbarteit eines Reichoftanbes feinen Abbruch that. Diefe Auffaffung hat auch bei sammtlichen reichsftandischen Geschlechtern, welche mit ben Grafen Stolberg fich in analoger Lage befinden, den Grafen Giech in Babern nämlich und ben Rurften und Grafen Schonburg, welche in Sachfen angefessen find, prattifche Beltung gefunben, und baffelbe wird auch in Betreff ber Grafen Stolberg-Bernigerobe ber Fall fein muffen. Einen Schritt zu biefem Biele hat bie preußische Regierung auch bereits gethan, indem fle die Grafen auf Grund des Bundesbeschluffes vom 13. Februar 1820 als berechtigt jur Wabrung bes Brabicates Erlaucht bei ber Bunbesversammlung angemelbet bat. Bu biefer Unmelbung war nach bem erwähnten Bunbesbeschluffe nur bie großherzoglich hestlfche Regierung berechtigt, in fofern Diefelbe nicht wegen ber in Breugen belegenen Grafschaft Wernigerobe erfolgte. Auch die baberische Regierung hat zwar langere Beit hinburch mit Anerkennung ber analogen Rechtsverhaltniffe ber Grafen Giech gezogert, jeboch por wenigen Sahren Die Anfangs verweigerte Rechtsftellung auf Grund bes Artikels 14 ber Bunbesacte ibnen eingeraumt. Sollte indeg bie preußische Regierung ju einer gleichen Rafregel in Betreff ber Grafen Stolberg - Bernigerobe fich nicht entichließen wollen, fo verfteht es fich boch von felbft, wie dies auch in bem vorangebenben Artifel ausgeführt wirb, baß fammtliche in Artifel 14 aufgegablte perfonliche Borrechte, alfo 2. B. bas Recht ber Freizugigfeit, Die Befreiung von ber Militarpflicht, bas Autonomierecht u. f. w. ihnen wegen ihrer Befihungen im Großberzogthum Geffen, wie in allen beutschen Bunbeslanbern, jo auch in Breugen zugeftanden werben muffen. Wenn thnen bavon nur bie Qualitat bes beutschen hoben Abels und bas Recht ber Cbenburtigfeit eingeräumt werden follte, wie dies eine Beit lang beabsichtigt gewesen zu fein icheint. fo liegt bas Ungerechtfertigte biefer Auffaffung auf ber Sanb. Am wenigsten flichhaltig ift aber bie preußischerseits bin und wieder geltend gemachte Unficht, bag bie Rechte, welche die Grafen Stolberg-Bernigerobe unter gleichzeitiger Bergichtleiftung auf andere fich recegniagig vorbebielten, ben Charafter von Brivilegien haben follen, welche bon ber preußischen Regierung ihnen verlieben feien. Die vorbehaltenen Sobeitsrethte ber Grafen Stolberg, ju welchen außer ben bereits angeführten bas Begna= bigung Brecht in allen Griminalfachen gebort, worin es fich nicht um Tob und Leben banbelt, haben vielmehr benfelben Urfprung, wie bie Sobeiterechte aller anderen ebemaligen beutschen Reichsftanbe, und bie Behauptung, bag biefelben von ber preugischen Regierung verliebene Brivilegien feien, wiberftreitet ben offentunbigften Thatfachen. -Diefe rechtliche Auffaffung wird auch in bem mehrfach ermabnten Artifel über Die Debiatifirten mit Entichiebenheit vertreten.

Sypothelenbanten. Die Spothefenbanten find Unftalten, welche zur Forberung einer besondern Art Credit bestimmt find. Um ben Lefer mit beren Amed und Befen beffer befannt ju machen, wollen wir allgemeine Betrachtungen über ben Crebit und beffen verichiebene Gattungen voranschiden. Ueber eine Definition bes Credits hat man fich noch nicht verständigen können. Wir haben eine gewählt, welche wir weber als die allein gute, noch als die beste geben wollen, welche aber unferer Anficht nach unferem 3wede am beften angeeignet ift. Es wird Crebit gegeben, wenn Jemand einen ihm geborigen Vortheil einem Anbern vorübergebend überlagt. Sehr oft wird ber Credit baburch gegeben, bag ber Eigenthumer einer Sache bie Benutaing berfelben einem Andern überläßt. Diese Form ift aber nicht bie einzige. Wenn ber Crebit fungible Sachen, beren Gebrauch in Berbrauch besteht, 3. B. Gelb. gum Gegenstand hat, fo geht nicht nur bie Benugung, fonbern auch bas Gigenthum ber Sachen, der Gelbstude, vom Glaubiger auf den Schuldner über. Der Schuldner hingegen übernimmt die Berpflichtung, nach Ablauf einer gewiffen Frift bem Glaubiger bas Gigenthum an Gutern in gleicher Qualitat und Quantitat wieber ju gewähnen; biefelben Stude gurudzugeben braucht er nicht; ja felbft er tann es nicht. Er bat Guter erbalten, beren Gebrauch im Berbrauch beftebt; man bat fle ihm gegeben, bamit er fle gebrauche. Gebrauch und Ruderflattung berfelben Stude ichließen fich einander aus. Bier alio baben wir es nicht mit einer vorübergebenben, sonbern mit zwei entgegengesesten

befinitiven Ueberlaffungen zu ihun. Der Fall eines Credits unter ber Korm von fungiblen Sachen, ein Fall, welcher uns ausschließlich beschäftigen wird, wiberspricht aber teineswegs ber oben gegebenen Definition. Um fich bavon zu überzeugen, braucht man nur über bas materielle Bertzeug hinwegzuschauen, um ben immateriellen Bortheil in Betracht Mus ber Ratur ber fungiblen Sachen, befonders bes Gelbes, welches bie Eigenschaft ber Fungibilitat im hochften Grabe besitzt, folgt zweierlei: Erstens, wie bereits gefagt, bag ber Gebrauch bie Ruderftattung berfelben Stude ausichließt; zweitens, bag bie verschiedenen Stude, wenn fie nur die gleiche Quantitat und Qualität haben, fich einander vollftandig vertreten; bag ber Befit berfelben vollftanbig benfelben Rugen, ben-Indem ber Glaubiger alfo bem Schuldner bas Eigenthum folben Bortheil gemahrt. feiner Gelbftude befinitiv überlagt, um von bemfelben fpater bas Gigenthum anberer Gelbftude in gleicher Babl und Qualität zu befommen, entzieht er fich nur vorübergebend bem mit bem Befige ber genannten Stude verbundenen Bortheil. Dieje Ueberlaffung eines Bortheils von bem Creditgeber an ben Erebitnehmer tann entweber im Intereffe bes Ginen ober im Intereffe bes Anbern gescheben. Geschiebt fie im Intereffe bes Crebitnehmers, fo ift bas Creditgeben ein wohlthatiges Bert; geschieht fie im Intereffe bes Creditgebers, fo ift bas Creditgeben ein lucrativ fein follendes Gefcaft. Den Charafter eines wohlthatigen Wertes nimmt allerbings bas Crebitgeben manchmal, befonbers bei ben Bolfern, welche noch in ben Rinberschuhen laufen. In bochgebilbeten Beiten aber nimmt ber Crebit immer mehr und mehr ben Charafter eines lucrativen Geschäfts. Der lucrative Crevit allein hat die zahlreichen und bedeutenden Crevitanstalten der Neuzeit, befonders and die Spoothekenbanken, zu Stande gebracht; diesen allein haben wir hier zu berücksichtigen. Aus bem gegebenen Erebit will alfo ber Glaubiger einen Bortheil ziehen. Diefen Bortheil finbet er in einem fur bie Benutung bezahlten Bins. Es ift aber nicht genug, einen Bins zu bekommen; es muß noch bie Rudzahlung bes Ausgeliehenen gefichert werben. Sonft wurde fich ber Gewinn in einen Verluft umwandeln. Bei fungiblen Gutern, welche bagu bestimmt find, gerftort ober ausgegeben gu werben, fest bie Ruderftattung eine Biebererzengung voraus. Rur weil man an bie Biebererzeugung glaubt, wird ber Credit gegeben. Bon biefem Glauben bat ber Credit feinen Ramen. Bort Crebit rabrt vom lateinischen Credere ber; ber Crebitgeber beißt ber Glaubiger, ber Glaubenfchenkenbe. Diefer Glaube aber tann fich auf bochft verschiebene Grunbe ftuben; balb auf bie perfonlichen Eigenschaften und Umftanbe bes Schuldners, welche ihn voraussichtlich in Stand setzen werben, die zur Tilgung seiner Schuld nothigen Gelber aufzubringen. Gin Crebit, welcher auf folder Grumblage beruht, beißt ein perfonaler. Balb aber ift die Grundlage gang anderer natur; es wird irgend eine werthvolle Sache, welche ber Regel nach bem Schuldner gehort, bazu bestimmt, nothigenfalls vertauft zu werben, bamit mit bem Bertaufspreise ber Glanbiger befriedigt werbe; in folden Fallen beißt ber Crebit ein realer. Es tonnte allerdings eine genaue Unterfuchung ber Grundlagen bes Credits zu ber Ueberzeugung führen, bag bei ben meiften Crediten perfonale und reale Elemente ju treffen find. Die Bereinigung beiber findet aber unter fo vetschiebenen Proportionen fatt, bag eine Unterscheibung von zwei verschiebenen Rlaffen vollftandig gerechtfertigt ift. Die Sicherheiten, worauf ber reale Gredit beruht, pflegen größer zu fein als Diefenigen bes personalen. Diefes hatten icon bie Romer ertannt und in bem Sage ausgebrückt: "plus est cautionis in re quam in persona". Die Bortheile ber Realficherheiten aber find an laftige und toftspielige Bebingungen gebunden. Borthelle und Rachtheile haben nach ben verschiebenen Berhaltniffen verschiebene Bebeutungen : es überwiegen balb bie einen, balb bie anderen ; es folgt baraus, bag balb ber reale, balb ber personale Crebit vorgezogen wirb. Den realen Grebit sollen wir aber ferner wieberum in verschiebene Rlaffen eintheilen. Die Guter, welche Gegenftanbe beffelben fein konnen, find balb bewegliche, balb unbewegliche. Der Glaubiger muß felbstverftanblich barauf rechnen konnen, daß bie ihm gur Sicherheit gegebenen, verpfanbeten Guter nicht gegen beffen Billen veraugert werben. Es foll bie Sicherheit, bas Pfand ju verfaufen, bem Schuldner entgogen und bem Glaubiger gegeben werben. biefem Ende aber muß man, je nachbem die Bfanber bewoglich find ober nicht, verschiebene Mittel namenben. Die Beraugerung ber beweglichen Guter pflegt burch einfache Tradition zu geschehen. Es muß also bie Möglichkeit ber Tradition bem Schuldner

entzogen, bem Glaubiger gegeben werben; bies geschieht baburch, bag bas Pfanb, welches bann ben Namen Fauftpfand nimmt, bem Glaubiger ober einem Bertreter beffelben tra-Bei unbeweglichen Gutern hingegen finbet bie Beraugerung nicht burch Tradition statt, sonbern burch Anerkennung burch ben Staat. Diefe Anerkennung nimmt bei gebilbeten Bolfern bie Form einer Ginschreibung in bie Grundbucher an. Dann aber ift tein Grund vorhanden, bem Schulbner ben Befit feiner Sache zu ent= Ein Pfand, welches im Befite bes Schulbners bleibt, pflegt ben Namen Sprothef zu führen. Der Sprothekarcrebit, welcher Die Ritwirkung bes Staats nothig bat, foll biefe Mitwirfung erfaufen. Er verurfacht gewiffe Spefen, welche, wie wir balb feben werben, fich ziemlich boch belaufen konnen. Diese Spefen finden wir beim Fauftpfanberebit nicht; Diefer Bortheil aber wird baburch aufgewogen, bag beim Fauftpfanbcrebit bas Bfand nicht mehr benutt werben fann, mahrend bies beim Spothefarcrebit ber Fall ift. Diefe Moglichkeit, bas Afand fort ju gebrauchen, verbunden mit bem Umftanbe, bag bie unbeweglichen Buter einen viel boberen Werth als bie beweglichen haben, hatte jur Folge, bag ber Spothekarcrebit ju einem ficheren Grad ber Entwidelung gekommen ift. Es find allerdings Fälle vorgekommen, wo ein bewegliches Bfand im Bests bes Schulbnere bleibt, mo weber Trabition an ben Blaubiger, noch Sicherung feiner Rechte burch eine Borbemerkung auf die Grundbucher ftattfindet. Der Schuldner verpflichtet fich bagu, Die Sache nicht zu veraugern; er verliert bie moralische und bie rechtliche, behalt aber bie phyfifche Roglichfeit einer Beraugerung. Berfaufen fann er; bann wird er aber als ein Dieb ober Betruger angeseben und behandelt, welcher bas ibm gefchentte Bertrauen migbraucht bat. Derartige Berpfanbungen fcheinen bei ben alten Romern ziemlich oft vorgekommen zu fein. Sie hatten ben Bortheil, bag ber Schuldner z. B. feine Arbeitswerfzeuge verpfanden und bennoch gebrauchen fonnte. Die Tenbeng ber mobernen Gefetgebungen icheint im Allgemeinen babin zu geben, berartigen Berpfanbungen jeben gefehlichen Schut abfolut abzusprechen. Es sehlt andererseits nicht an Schriftstellern, welche einen entgegengesetten Beg empfehlen, welche bie Entwidelung und die Ausbildung bes fo eben gefchilderten Credits befurworten. Wir konnen benfelben baber nicht unbeachtet laffen. Diese vierte Rlaffe bes Crebits ift weit weniger eine Rlaffe fur fich als eine Combination von versonalem und realem Crebit. Dem Glaubiger flogt ber Schulbner wohl in moralifcher, nicht aber in wirthichaftlicher Sinficht Bertrauen ein; ber Glaubiger zweifelt baran, bag ber Schuldner seiner Beit im Stande sein wird, Die zur Tilgung ber Schuld nothigen Gelber aufzubringen; ein Gelb-Darleben will er nur gegen reale Sicherheiten bewilligen. Glaubiger zweifelt aber nicht baran, bag ber Schulbner fich eines Diebstahls nicht fculbig machen wird, bag er bie ihm anvertraute frembe Sache nicht veraugern wirb. genugt thm baber, bem Schulbner bie moralische und bie rechtliche Möglichkeit einer Beraugerung bes Bfanbes zu entziehen; bie factifche überläßt er ihm, im Bertrauen, bag fein Gebrauch bavon gemacht werben wird. Eigentlich haben wir hier zwei Credite neben einander; erftlich bas Gelbbarleben, welches nur auf Die Berpfandung einer Sache bin gefchiebt, folglich zur Rategorie ber Realcredite gebort; zweitens bie Ueberlaffung bes Befibes ber verpfanbeten Sache. Diefer zweite Crebit ift von gang anderer Art als ber erftere; auch finbet er nur im Bertrauen auf bie perfonliche Moralitat bes Schuldners hin ftatt; er gehort also zur Rategorie bes Bersonalcredits. Diese Combination von realem und personalem Credit werben wir mit bem Ramen gemischter Erebit bezeichnen. Der gemifchte Erebit wird, wie wir bereits bemertten, von mehreren positiven Gefeggebungen befampft, wirb aber von bebeutenben theoretischen Schriftstellern in Schut genommen. Lettere fluten fich auf ben Umftanb, bag es eine gange Rlaffe Guter giebt, welche nur unter ben fo eben erwähnten Bedingungen verpfandet werben konnen. Es find bies fammtliche mit bem Boben verbundene Ernten, nicht nur bie Früchte, fonbern auch bie jum Fallen bestimmten Baume, ber Erlos ber Bergwerke, Steinbruche u. s. w. Solche Guter find ihrer Ratur und Beftimmung nach beweglich; fle find bagu beftimmt, feiner Beit bom Boben getrennt zu werben, um unter benfelben Bedingungen, wie Die übrigen beweglichen Guter, in ben Berfehr ju kommen, burch einfache Trabition veraugert zu werben. Um, fobalb fie vom Boben getrennt find, die Beraugerung gegen den Willen des Glaubigers unmöglich zu machen, wird die Tradition ber Cache an ben Glaubiger nothig fein; diefe Tradition aber wird burch

ben Umstand ausgeschlossen, daß die betreffenden Früchte zu ihrer weiteren Ausbildung und Berarbeitung auch dann noch im Besth des Landwirthes u. s. w. bleiben mussen. Berlangt also der Gläubiger die sactische Unmöglichkeit einer Veräußerung durch den Schuldner, will er sich mit der rechtlichen und moralischen nicht begnügen, so können die besagten Güter keinen Gegenstand eines Realcredits bilden; es wird also der Entwickelung des Credits eine Schranke gesetz, deren Beseitigung zu wünschen wäre. Werden die Bestuworter des gemischen Credits ihre Ansicht durchsehen? Diese Frage kann die Zukunft allein beantworten. So viel scheint aber gewiß, daß eine Aenderung in der Richtung und Entwickelung der Gesetzgebung nur unter zwei Bedingungen heilbringend sein könnte. Es sollen erstens die Gesetzgebungen sehr streng sein gegen den Risbrauch des zu schenkenden Bertrauens; es sollen serner die Gesetzgebungen in der Sitte und in dem Bolksbewußisein eine kräftige Unterstützung sinden. Es ist bekannt, wie wenig die Gesetz verstehen, wie sehr durch sehr Sitte nicht zur Hüsse konnut. Es muß im Bolke ein Zeder verstehen, wie sehr durch sehr Werletzung der wohlerworbenen Rechte Anderer er selbst mittelbar betroffen wird.

Die verschiedenen Rlaffen Credit find an verschiedene Bedingungen gebunden; es folgt baraus, daß fie verschiebenartige Dienfte leiften konnen, verschiebene Entwidelungen gehabt, verschiedene Anftalten hervorgerufen haben. Eigentlich hatten wir uns hier nur mit bem Spotheten-Credit abzugeben; wir muffen aber bes Gegensages wegen auch die anderen Alaffen, besonders ben Bersonal-Credit, in Betracht ziehen. Der Realcredit bietet mehr Sicherheit, ift aber mit mehr Umftanben und Unkoften verbunben, als ber personale. Es folgt baraus, bag von ben zwei Sauptarten bes Crebits feine bie andere vollständig verbrangen konnte. Sie werben beibe neben einander, auf zwei verschiebenen Gebieten an-Die Leichtigkeit bes Berfonalcrebits hat benfelben bei Raufleuten besonders beliebt gemacht; beshalb hat er trop feiner geringeren Sicherheit eine raschere Entwidelung und eine größere Bedeutung gewonnen, als ber Realcredit. Ran ist bemüht gewefen, beffen Borguge zu fleigern, beffen Nachtheile zu vermindern. Beibes hat man am besten durch den Wechseldisconto erreicht. Die Verdienste der Wechsel um die Entwickelung bes Credits haben wir unter ben Borten "Bechfel und Bechfelrecht" auseinandergefest. Sier wollen wir nur baran erinnern, bag ber Bechfelcrebit unter anderen folgenbe Bortheile besitt: Im Falle der Nichtzahlung seitens des Schuldners ift die Brocebur eine rafche, summarische; zweitens konnen bie Berfonal-Sicherheiten burch bie folibarifche Saftung fammtlicher Indoffenten bedeutend gefteigert werben. Der Sauptvortheil liegt aber wohl in der furzen Dauer bes Credits. Befanntlich wird ber Wechselcredit wohl nie über sechs Monate, manchmal nur über einige Tage gegeben. Dauer hat zwei gute Folgen. Bekanntlich ift es bebeutend leichter, Die Bahlungsfähigfeit Jemanbes auf einige Tage ober Monate, als auf einige Jahre vorauszusehen. Berben ferner bie Darlehen nur auf fehr furze Beit gemacht, jo wird ber Schuldner baburch gezwungen, ju wieberholten Malen ju feinem Crebit - ju bem Bertrauen, welches er einflost — seine Buflucht zu nehmen. Es liegt ihm viel baran, bieses Vertrauen nicht zu erschüttern, seine Verpflichtungen punktlich und bereitwillig zu erfüllen. Diefe furze Dauer bes Perfonaleredits hat ferner allein bie Ausgabe von unbebedten Banknoten und ben großartigen Aufschwung, welchen ber Credit in Folge berfelben genommen hat, ermöglicht. — Dem Realcredit war es nicht möglich, bem personalen auf bem Fuge zu folgen. Der Fauftpfanderedit ift am weite-ften zurudgeblieben, wohl wegen ber Unmöglichkeit, bas Pfanb zu benugen. Der hopothekenerebit hat andere Schattenseiten. Erftens pflegt bie Brocedur in Sppothekenfachen eine langfame und bebenfliche ju fein. Erfullt ber Schulbner nicht freiwillig feine Berpflichtungen, jo wird ber Glaubiger erft nach langer Beit und großer Dube ju feinem Gelbe fommen. Es muß ferner bier von ben Roften bie Rebe fein, welche bon ber nothigen Staatseinmischung verursacht werben. Wie fehr biefe Roften ben Credit erfchweren, erfleht man aus einer Berechnung, welche vor etwa zwanzig Sabren fur Frankreich von Marquis b'Aubiffret gemacht worben ift. Gerr b'Aubiffret fagt, bag zu feiner Beit in Frankreich jabrlich 250,000 Spothekar-Darleben flattfanben, beren Betrag nicht 300 Fr., beren Dauer nicht zwei Jahre übertrafen. Für jedes berartige Darleben betrugen bie Roften über 30 Fr. Dauerte alfo bas Darleben ein Jahr, fo-

hatte man 10 pCt. Roften, bauerte es zwei Jahre, noch 5 pCt. zu ben Binfen hinzuzubezahlen. Da bie Roften nicht im Berhaltniß zu bem Betrag und ber Dauer ber Darleben machien, fo folgt baraus, bag ber Spothefarcrebit fich nur fur lange Darleben, in boben Summen eignet. Seine Entwidelung foll baber eine bem Bechfelcredit gang entgegengefeste Richtung verfolgen. Gine Anftalt, welche fich Capitalien burch eine Emiffton von unbebedten Banknoten anschaffen murbe, um fle hppothekarifc anzulegen, murbe einem unvermeiblichen Untergang entgegeneilen. Bei biefer Behauptung wollen wir einige Augenblice verweilen. Um bequemer zu reben und ben Sachverhalt verftandlicher zu machen, wollen wir bie Dinge auf Die Spige treiben. Bir wollen zwei Banten vergleichen, welche beibe unbebedte Bantnoten ausgeben, um fie, wie folgt, zu verwenden. Die eine wurde bamit zehnjährige Sppotheken-Darleben machen, Die andere Bechfel biscontiren, welche nur gehn Tage zu laufen hatten. Die Discontobank wurde icon einen großen Borthell in ber Möglichkeit haben, ihre Bechfel reescomptiren laffen zu konnen, b. h. fle felbft einem anderen Banquier zum Disconto zu geben, und fich auf biefem Wege noch vor ber Berfallzeit ber Bechfel Gelber anguichaffen. Bon biefem allerbings bedeutenben Nebenvortheil wollen wir abfeben. Die Darlehen aber, welche die Discontobank macht, dauern nur zehn Tage. Nach Ablauf berfelben wird fie entweder ihre fammtlichen Banknoten eingezogen haben, ober baares Belb in genügender Menge, um fle alle einzulofen, erhalten haben. Unter gewöhnlichen Umftanben wird unfere Discontobant ihre Moten ober ihre Sorten wieberum ausgelieben haben, die Summe der Ausstände wird immer ziemlich dieselbe geblieben sein. Bemerkt aber die Discontobant, daß aus bem einen ober bem anberen Grund, aus Mangel an Bertrauen ober aus Bedarf an baarem Gelb, bas Publicum ihre Roten nicht annehmen ober nicht behalten will, so kann fle gleich ihre Disconten banach einschränken. Sie wird teine neuen Darleben machen und nothigenfalls innerhalb zehn Tage ihre Geschäfte vollstandig liquibiren; ste kann sich sehr schnell nach den außeren Umständen richten, viel Credit geben, wenn fie vom Bublicum viel bekommt, wenig wenn wenig. Die Stellung ber Spoothekenbank ift eine vollständig andere. Erft nach zehn Jahren kann fle ihre Capitalien einziehen; will ihr bas Publicum feinen Crebit geben, ihre Roten nicht annehmen, fo tann fie ihrerfeits nicht ihren Schuldnern ben Credit kundigen; fie kann von biefen nichts verlangen und ift dazu verurtheilt, fich anderswo Geldforten anguichaffen, um die gurudgebrachten Roten eingulofen. Die Berlegenheit, welche bei einer gutgeleiteten Discontobant einige Tage bauern wird, wird bei ber Sppothetenbant mehrere Jahre bauern. Rurg, es ift leicht einzufehen, bag von zwei Banten, welche beibe burch Ausgabe von unbebedten Bantnoten vom Bublicum beliebig fundbaren Credit nehmen, Diefenige, welche über biefen Credit auf gehn Sahre verfügt, fich in eine viel größere Berlegenheit fest, als biejenige, bei welcher bies nur auf zehn Tage ber Fall ift. Und es ift nicht zu überfeben, bag in folchen Dingen bie Brogression eine geometrische ist, daß die zu überwindenden Schwierigkeiten sich nicht in unserem Beispiel wie 1 ju 360 verhalten murben; ber Unterschied murbe noch viel Bebenfalls hat die Erfahrung bewiefen, bag bie Bant gu Grund geben follte, welche fich Capitalien burch Banknoten - Emiffionen anschaffen wurde, um fie bppothefarifch angulegen.

Bom Gebrauch der Banknoten ausgeschlossen hat der Hopothekar-Credit die Erfindung eines andern, seinen Erfordernissen angepaßten Werthpapieres veranlaßt. Es sind dies die Pfandbriefe oder Pfandscheine. Interessant ist es, die Pfandbriefe mit den Banknoten zu vergleichen und zu zeigen, worin sie einander gleichen und worin sie sinander gleichen und worin sie sinander gleichen und worin sie sinander entsernen. Beide pflegen von Anstalten ausgegeben zu werden, welche zwischen dem eigentlichen Gläubiger und dem eigentlichen Schuldner vermittelnd eintreten. Abgesehen von unbedeutenden Abweichungen, kann man sagen, daß in beiden Fällen die Anstalt dem Schuldner eigentlich kein Geld giebt; sie giebt ihm nur die Mittel, solches von einem Dritten zu erhalten. Dieses geschieht dadurch, daß die Anskalt sich verpflichtet, statt des Schuldners zu bezahlen. Sowohl Banknoten als Pfandbriese sind nichts als Urkunden über diese Berpflichtung. Sowohl Banknoten als Pfandbriese werden von der Anstalt dem Schuldner übergeben und des Schuldners Sache ist es, beide an den Mann zu bringen. Banknoten werden an Geldesstatt in Zahlung gegeben,

Pfandbriefe werben vom Schuldner auf dem Geldmarkt verfilbert. Wird ber Berkauf ber Pfandbriefe manchmal von der Anstalt felbst beforgt, befommt also der Schuldner manchmal Gelb birect von ber Anstalt, fo ift bies weber bie Regel, noch ber urfprungliche Vorgang. Durch bie Ausgabe von Pfanbiceinen und Banknoten nimmt also bie ausgebenbe Anftalt Crebit vom Bublicum ju Gunften bes Schulbners. Sier bort aber bie Aehnlichkeit auf. Die Berpflichtungen find in beiben Fällen fehr verschieben. Bank, welche Banknoten ausgiebt, verpflichtet fich, biefelben auf Berlangen bes Inhabers gleich einzulofen; ba bas Darleben beliebig fundbar ift, fo hat man in ber Regel bafur keinen Bine zu entrichten. Bei Pfandbriefen hingegen verpflichtet man fich auch, bas angegebene Capital gurudzugablen, aber nicht gleich auf Berlangen bes Inhabers. Bahlung hat nur an einem bestimmten, oft burch eine Berloofung festgesetten Termin ju gefchehen. Da aber bas Capital nicht nach Belieben vom Glaubiger jurudgeforbert werden kann, fo ift es billig, bag ber Glaubiger einen Bins bekomme. Die Anftalt alfo übernimmt eine boppelte Berpflichtung: einmal ben Bfandbrief feiner Beit eingulofen, bann benfelben bis zur Ginlofung zu verzinfen. Die Pfanbbriefe und bie Dazwischenkunft einer vermittelnden Anftalt zwischen Glaubiger und Schuldner haben eine wichtige Bervolltommnung bes Spothekar-Credits ermöglicht. Wir meinen bas Amortifation8- Shftem. Um bie Bortheile beffelben verftanblich zu machen, wollen wir ben Lefer mit einer neuen, von Wenigen verstandenen Einthellung des Credits bekannt machen. Der Credit wird meiftens unter ber Form von Geld gegeben. Das Gelb ift aber nur ein vermittelndes Bertzeug, womit fich ber Crebitnehmer noch basjenige anzuschaffen hat, was er eigentlich braucht. Dit feinem Gelb wird fich ber Gine Bolle, ber Andere Seibe, ein Dritter Rafchinen, ein Bierter Arbeiter anschaffen. Ran pflegt bekanntlich bie zur Biebererzeugung bestimmten Capitalien in ftebenbe und in umlaufenbe einzutheilen. Diefe Eintheilung bat mit berjenigen in fungible und nicht fungible Guter eine große Aehnlichkeit. Ganz diefelbe ift fle boch nicht. Fungibel ober nicht fungibel find Guter ihrer Natur und gewöhnlichen Bestimmung nach; ein Capital hingegen ift ein stehendes ober ein umlaufendes nach der Bestimmung, welche ihm von bem berzeitigen Befiger gegeben wirb. Es fann also eine und bieseibe Sache bald zu den stehenden, bald zu den umlaufenden Capitalien gerechnet Das umlaufende Capital ift basjenige, wobei bie Berftorung und die Biebererzeugung, bei feber einzelnen Operation, vollstänbig geschehen sollen; das stehende basjenige, wo Berftorung und Wiebererzeugung in einer einzelnen Operation nur zum Theil statifinden. Im Ergebniffe jeder Operation foll also ber volle Werth des verwendeten umlaufenben, nur ein Theil bes Werthes bes verwendeten flebenden Capitals wiedergefunden werben. Rohftoffe und Brennftoffe, welche vollständig zerftort werden, gehoren zu ben umlaufenden Capitalien; Maschinen, Werkzeuge, Gebaube, wo nur eine theilweise Abnuhung stattfindet, gehören zu den stehenden; biefes wenigstens ber Regel nach. Denn für benjenigen, welcher mit Bferben, Saufern, Grunbftuden handelt, find biefelben umlaufenbes Capital; ber zeitige Besitzer gebraucht sie nur indem er sie verkauft; bei jedem Berkauf foll ber Einkaufspreis vollständig erfett werben. Für benjenigen hingegen, welcher Pferbe, Bertzeuge, Gebaube vermiethet ober fur feine Induftrie benutt, gehoren biefelben zum ftebenden Crebit; man wird mehrere Rale ben Riethszins beziehen muffen, bevor man ben Gintaufspreis eingezogen bat. Die Bergeltung ber auf die Production verwendeten Guter findet alfo bei umlaufendem Capital mit einem Ral, bei ftebenbem Dieser Unterschied wird fich selbstverftanblich bei nur ratenweise und allmählich ftatt. ber Rudzahlung ber gemachten Unleihen wieberfinden. Die Gelber, welche gur Unichaffung umlaufender Capitalien verwendet worden find, werden nach furgerer Beit und mit einem Male zurudgezahlt werben konnen. Sind hingegen bie Gelber auf ftebenbe Capitalien verwendet, fo wird man viel langer auf bie Rudzahlung warten muffen. Bill man aber bie Tilgung ber Schuld beschleunigen, ober beffer bie Befahr verminbern, so wird man es nur baburch thun konnen, bag man von Beit ju Beit kleine Abichlage= Da man aber Unleiben macht, nicht nur um fich umlaufenbes, zahlungen annimmt. sondern auch um fich ftehendes Capital anzuschaffen, so hat man eine Form suchen maffen, welche die Anschaffung bes letteren erleichtere. Diefe Form hat man in ber Schuldentilgung burch Amortifation gefunden. Der Schuldner verpflichtet fich, alijahrlich

eine fogenannte Annuitat zu bezahlen, b. b. eine Summe, welche nicht nur bie fahrlichen Binfen enthalt, fonbern auch eine Duote bes rudzugahlenben Capitals; auf Diefem Wege wird nach einer gemiffen Reihe von Jahren bas Capital amortifirt, b. h. getilgt. Der Schuldner hat nichts mehr, weber Capital noch Binfen, zu bezahlen. Dabei ift man aber nicht geblieben; man hat gesucht, ben langen Crebit noch baburch mehr zu vervollfommnen und zu erleichtern, bag man bem Schulbner nicht nur bie Amortifationsquoten, fonbern noch bie Binfen und Binfeszinfen berfelben angerechnet, folglich bie Tilgungsperiode bedeutend verfurzt bat. Daburch ift aber bie Amortisation zu einer complicirten Overation geworben. Die Lage ber Schuldner ift mesentlich erleichtert worben, bem Glaubiger hingegen wurde eine schwere Aufgabe auferlegt. Bekanntlich tragen die Gelber feine Binfen von felbft ein, fonbern nur wenn fle gehorig benutt und angelegt werben. Der Glaubiger, welcher bem Schuldner Die Binfen und Binfeszinfen feiner Amortifationsquoten anrechnet, leiftet bemfelben einen großen Dienft. Er nimmt auf fich bie Rühe und Gefahr, diese Keinen Summen anzulegen, und überläßt bem Schulbner einen großen Theil bes Rugens biefer Operationen. Bir fagen, einen großen Theil, weil bei biefer Dienstleistung wie bei jeder andern beide Theile ihren Bortheil finden sollen. Diese Dienstlei= ftung bezahlt ber Schuldner wohl durch einen hobern Bins ober burch eine Commiffion, welche ihm bennoch billiger zu fteben fommen, als eine größere Renge von Annuitaten. Die fragliche Benutung ber Amortifationsquoten und beren Binfen konnte unter Umftanden auf große Schwierigkeiten treffen. Diese Quoten bestehen aus sehr kleinen Summen. Es ift bekannt, bag es fehr schwer, ja manchmal unmöglich ift, kleine Summen productiv anzulegen. Es folgt baraus, daß bas jo eben geschilderte, ausgebildete Amortifationegeschaft nur in großem Dafftab betrieben werben fann. Es verfteht fich, bag wenn ein Glaubiger alliahrlich 10 Thir. Amortifationequote befommt, er biefelben nicht anlegen, bie Binfen nicht genießen und folglich bem Schulbner nicht anrechnen tann. Batte ber Schuldner die 10 Thir. behalten, fo hatte er fie ebenfalls nicht anlegen konnen; fo bag bie Binfen in beiben Fallen verloren gegangen maren. Satte bingegen ber Glaubiger von hundert verschiedenen Schuldnern je gebn erhalten, fo hatte er gufammen taufend erhalten. Bei einer folden Summe wird eine productive Anlegung und eine Binfenvermehrung wieber möglich. Anbererfeits follen bie amortifirbaren Darleben auch ben fleinen Capitalien quaanglich fein. Sonft murbe biefe Art Credit febr felten und Die geschilberte Amortisation verlangt alfo eine Centralisation fleinerer fehr theuer fein. Capitalien. Dieselbe erreicht man, indem man zwischen Schuldnern und Glaubigern eine Anftalt einschiebt, welche balb bie Form einer Bant, balb eine anbere Form nimmt. Diese Anstalten, von welchen auch die Ausgabe von Bfandbriefen ausgeht, beziehen die Annuitaten, welche von zahlreichen Schuldnern an zahlreiche Glaubiger kommen sollten, schießen fle zusammen, legen fle an, entheben also Schuldner und Glaubiger biefer Mube und biefer Gefahr. Diese Unlegungen find aber für biese Unstalten ein sehr leichtes Geschäft. Sie taufen einfach ihre eigenen Pfanbbriefe gurud, befreien fich ihren Gläubigern gegenüber. Diese Glaubiger allerbings, welche ihre Pfandbriefe von ber Unftalt gurudbezahlt erhalten, find biefelben, welche bie Annuitaten von ben Schuldnern erhalten hatten. Sie haben aber ben Bortheil, daß fie, anftatt mehrere kleine Quoten, womit nichts anzufangen ift, zu verschiedenen Beiten zu bekommen, den gangen Betrag eines Pfandbriefes, alfo eine betrachtliche Summe, ja vielleicht bie Befammtheit ihres Darlebens, auf einmal zurud erhalten. Eine Capitalanlegung, welche barin besteht, seine eigenen Schulben zu bezahlen, ift so wenig umständlich und gefährlich, bag bie baburch verursachte Commission ober Binfenerhohung faum mertbar ift. Es verfteht fich von felbft, daß in jedem Jahr nur wenige Pfandbriefe gurudgegablt werben konnen, worauf sammtliche in biesem Jahre eingezogene Amortisationsquoten verwendet werben. Dit ber Beit aber werben fammtliche Briefe ber Reihe nach einge-Die Dazwischenkunft einer Unftalt fommt sowohl ben Schuldnern als ben Blaubigern zu Gut. Man hat aber behauptet, bag bie Glaubiger biefe gemahrte Erleichte-rung baburch theuer bezahlen, bag fle bie Bortheile ber eigentlichen Sppolhefarglaubiger Sie haben allerdings nicht mehr bie Dube, ibre Schuldner birect jur Bablung anzuhalten, nothigenfalls gegen biefelben gerichtlich zu verfahren. Sie haben es nur mit einer großen, meiftens halbofficiellen Anftalt zu thun, welche viele Geschäfte macht,

ihren guten Ruf nothig hat, über große Rittel verfügt, bei welcher alfo eine Bahlunge-Ginftellung, ober eine Fahrlaffigkeit nur felten eintreten wird. Es folgt aber aus ber Dazwijchenfunft ber Unftalt, bag ber Glaubiger nicht mehr gegen ben Schuldner, fonbern gegen bie Anftalt eine Forberung hat. Die bom Schuldner gemachte Sppothefen-Beftellung tommt eigentlich ber Unftalt, nicht bem Pfanbbrief-Inhaber gu. Dber fann man vielleicht eine Ginrichtung treffen, wodurch ber Pfanbbrief-Inhaber feine eigentlichen Pfanbrechte behielte ? Eine Antwort auf Diese Frage giebt uns Moser, "Die Capital-Anlage in Werthpapieren", Stuttgart 1862, wie folgt: "Gewiffe Anstalten beruhen allerdings auf ber Einrichtung, baf bie einzelnen Pfandbriefe auf ein bestimmtes Gut, welches als specielle Spothet fur bie Bfandbrieficuld eingelegt und ber Anstalt als folder verschrieben ift, lauten, und bag fle im Spothefenbuche eingetragen werben. Da bie Bfanbbriefe aber au porteur lauten, fo ift felbstverftandlich ber Inhaber berfelben als Glaubiger im Sppothetenbuche nicht benannt; vielmehr ericheint gunachft die Anftalt als ber wirkliche Glaubiger, wie fle auch Ausstellerin bes Papieres ift. Sie hat vom Schuldner die Binfen und etwaigen Capital-Tilgungequoten einzuziehen, und nur wenn er bies nicht vermochte, ertheilen bie Statuten ber hier in Frage ftebenben Anstalten bem Pfanbbrief-Inhaber bas Recht, fich an bas verpfandete Gut felbst zu halten. Bei biefer Rlaffe von Inftituten kann man biernach ein ben Pfandbriefen gutommenbes Afterpfandrecht annehmen, obgleich auch bier Die Rechtsverhaltniffe, gegen bas geltenbe Rechtsspftem gehalten, febr verwidelter Natur Bei anderen, und ben meiften neueren Anftalten, unterliegt es bagegen keinem Ameifel, bag ben von ihnen unter bem Namen von Bfanbbriefen ausgestellten Bapieren ein wirkliches Pfanbrecht nicht zur Seite fteht. Sie ftellen bie Papiere nicht auf bas verpfandete But; Die Sypothet wird lediglich ber Anftalt bestellt, nur diese tann gegen ben faumigen Schulbner einschreiten, und wenn ihre Statuten jum Theil auch ben Sat enthalten, daß die Bereinsmitglieder mit ihren Gutern folidarifch fur bie Pfandbriefe haften, fo andert fich baburch bie Natur ber letteren in Bezug auf bas Pfanbrecht nicht. Wohl aber ift biefe folibarifche haftbarteit in anberer Beziehung fur ben Bfandbrief-Inhaber von großem Werth, da sie den Credit der Anstalt im Allgemeinen zu beben geeignet ift. Auf biesem beruht benn auch bie Prosperitat bes Inftitute und bie Sicherheit des Papiers. Die Grundlage biefes Credits ift aber eine fehr folibe. besteht eben in ber hypothekarischen Sicherstellung ber Forberungen ber Anstalt, meistens auch in einer burch fefte Grundfate geregelten Berwaltung und in einer Beauffichtigung berfelben burch ben Staat. Die Anstalt kann erft bann infolvent werben, wenn alle ober eine große Bahl ihrer Schulbner gablungeunfabig werben, und auch bann wird fie ihre Solven, burch Sequestration ober Subhaftation ber ihr bestellten Sppotheten alsbald wieber herftellen konnen, von bem ber Anftalt eigenen Reservefonds nicht zu reben. Speculationen jeder Urt pflegen diesen Anstalien untersagt zu werden; in vielen Fallen konnen fie biefelben icon aus bem Grunde nicht unternehmen, weil ihnen teine großen Baarmittel zu Gebote fteben. hier muß man zwischen ben lanbichaftlichen Inftituten und ben mit Spotheten-Abtheilungen versebenen Actienbanten unterscheiben. Die erften find immer als die sicherften zu prabiciren, und ihre Papiere gemahren, wenn ihnen auch tein unmittelbares Pfanbrecht zur Seite ftebt, boch unftreitig ben bochftmöglichen Grab von Sicherheit. Ran kann sagen, daß die sogenannten Pfandbriefe ihren Namen zwar in ber Regel nicht verdienen, aber auf Pfanbforberungen fundirte Berthpapiere find. Dag ber Befiger berfelben ber Rothwendigfeit überhoben ift, ben wirklichen Pfanbiculbner im Falle ber Saumnig ober Bahlungsunfahigfeit felbft zu belangen und gegen ihn proceffualisch einzuschreiten, daß vielmehr in solchen Fallen die Anftalt bas Intereffe bes Pfandbrief-Inhabers vertreten und wahren muß — ist eine nicht zu unterschähende Annehmlichkeit."

Wir haben ben Mechanismus bes Amortisations - Spitems auseinandergesett. Es bleibt nun zu untersuchen, wo dasselbe am Plate ift. Die Amortisation ist bie natürliche Tilgungsform für Schulden, welche dazu bestimmt sind, stehendes Capital anzuschaffen. Bohl bei jedem Zweige der menschlichen Thatigkeit kommt stehendes und umlausendes Capital vor. Das Verhältnis beider ist aber keines-wegs überall dasselbe. Höchst unbedeutend im Handel, wird das stehende Capital größer in der Industrie, am größten aber in der Landwirthschaft. Die Land-

wirthichaft braucht nicht nur wie bie Induftrie Berkzeuge, Rafchinen, Arbeitsthiere, fie hat noch ben Grund und Boben und Meliorationen an benfelben nothig. Es folgt baraus, bag bie Schuldentilgung burch Amortifation beim Banbel bochft felten, bei ber Landwirthschaft sehr oft am Blate sein wird. Schon Abam Smith und Sismondi haben eine Ahnung von diesem Unterschiebe gehabt. Sie scheinen aber ben Grund und Die eigentliche Tragweite beffelben nicht verftanden zu haben. Sie fcheinen nicht geborig berudfichtigt zu haben, daß bei der Landwirthschaft, wie bei ber Induftrie, beibe Arten Capital, folglich auch beibe Formen ber Schulbentilgung gebraucht werben tonnten. Der Induftrielle, welcher eine Unleihe macht, um fich Rohftoff ober Brennmaterial anzuschaffen, wird bie einmalige Tilgung vorziehen. Will er aber Raschinen faufen, seine Gebaube verbeffern u. f. w., fo wird er bas Amortifationsspftem vorziehen; allerbings wird hier die Amortisationsperiode wohl furger fein nuffen, als bei ber Landwirthichaft. Macht ber Landwirth eine Anleihe, fo wird es allerdings in den meisten Fällen wegen stehenben Capitals, Bodenmeliorationen, Anschaffung von Werkzeugen zc. geschehen. Aber auch ber entgegengefeste Fall tann eintreten. Berade im Baterland A. Smith's, in Schottland, hat die Erfahrung bewiesen, bag auch bie Landwirthichaft zu einem thatigen, regelmäßigen und fegensreichen Sanbel mit furzem, wir mochten fagen taufmannifchem Crebit Veranlaffung geben fann. Rurg vor ber Ernte g. B. hat ber Landwirth ichon viel Gelb ausgelegt; eingenommen hat er aber noch nichts. Es wird ihm also wohl nicht viel Gelb übrig bleiben, und er braucht folches noch, um bei ber Ernte die Arbeiter zu bezahlen. Er hat kein Gelb, er braucht solches, und die Zeit ist nahe, wo er ein gemachtes Darleben mit bem Erlos ber Ernte wird zurudbezahlen konnen. Gin Darleben auf einige Monate wird ihm aus biefen Grunden bochft willkommen fein; fur eine fo turge Beit werben bie Formen bes Berfonalcredits am beften am Plage fein. In Landern, wo, wie in Schottland und Nordamerika, der Credit zu einem hohen Grade ber Entwidelung gekommen ift, findet ber Landwirth einen folden Berfonalcredit febr Erop ber großen Bermanbtichaft, welche zwischen landwirthschaftlichen Operationen und Tilgung burch Amortisation vorhanden ift, muß man boch nicht glauben, daß jeder landwirthschaftliche Eredit und nur ber landwirthschaftliche fich fur die Amortisation eigne. Die Amortisation hingegen ift ohne einen langen, folglich hupothekarisch gegrundeten Credit fchwer zu benten. Sie ift bafur aber feineswegs bei jebem hppothekarischen Credit am Blage. Man muß vielmehr in biefer Beziehung zwischen ftabtiichen und landlichen Sypotheken wohl unterscheiben. Der ftabtifche Sypothekencrebit hat eine ganz andere Natur und Bestimmung, als ber landliche. Ein bedeutender französischer volkswirthschaftlicher Schriftsteller, Courcelle-Seneuil, theilt die Immobilien in brei Kategorieen ein: 1) Grunbstude, 2) Wohn- und Miethshäuser, 3) Gebaube, welche zum Betrieb einer Induftrie bestimmt find. Die beiben letten Rate-gorieen, fugt Courcelle = Seneuil hinzu, bilben bie Gegenstanbe ber gefahrlichsten Spothekaranlagen; auf folche Pfanber leiben bennoch bie Banquiers am liebften, wenn fle nur im Stanbe find, langen Crebit zu geben. Denn folche Spothekaranlagen geben zu einem Sanbelscontocorrent Beranlaffung. Gin Gewerhs- ober Sanbelsmann nimmt Credit auf Spothet und bringt bann fein Contocorrent bemjenigen Banquier, welcher in das hppothekarische Darlehn eingewilligt hat. In folden Fallen haben wir einen Credit besonderer Art; feiner Grundlage nach ift er ein realer, ber Berwendung nach fommt er bem personalen vollständig gleich. Gin Contocorrent pflegt gur Beftreitung der laufenden Bedurfniffe bestimmt zu fein. Wie fcon der Rame fagt, beziehen fich die laufenden Bedürfniffe auf umlaufendes Capital. Die Anschaffungen von ftebenben Capitalien hingegen find immer außerordentliche Auslagen. Die Contocorrente geben allerbinge fehr oft zu langem Credit Beranlaffung; fonft mare die hppothekarifche Sicher-Die lange Dauer bes Credits hat aber hier eine besondere Urfache; heit nicht nothig. fle ruhrt bavon ber, bag ber Crebitnehmer feinen Crebit nicht fur ein einziges Gefcaft, sondern für eine ganze Reihe von Operationen benutt. Da es fich aber um umlaufenbes Capital handelt, fo mare gar fein Grund vorhanden, hier bie Amortifation angu-Bohl aus biefen Grunden ift behauptet worben, ber ftabtifche Spothetarbefig bedürfe Consolibation, ber landliche Amortisation. Wie wir also zwischen bem Bersonalund bem Realcredit, fo muffen wir auch zwischen bem ftabtischen und bem landlichen

Spoothekencredit unterscheiden, wobei wir wohl nicht zu fagen brauchen, bag wir die febr ungenauen Borte "ftabtifchen und landlichen Credit" nur ber Rurge wegen brauchen. Unter fabtifchem Crebit ift eigentlich ein folcher zu verfteben, welcher zur Anschaffung von umlaufendem Capital bestimmt ift, unter lanblichem ein folcher, welcher bie Anschaffung von ftehendem Capital zum Zwede hat. Wegen ihrer verschiedenen Bedurf= niffe muffen alfo ftabtifcher und landlicher Spothetencrebit wohl unterschieben, ja ge= trennt werden; man ift im Ganzen der Anflicht, daß eine Bermischung beider viel Gefahrliches an fich hat, daß bie zur Forberung bes Credits gegrundeten Banken fich ausschließlich mit ber einen ober mit ber andern Art abgeben muffen. Jedenfalls hat der ländliche Credit wegen der hier nöthigen Amortifation und der damit verbundenen Schwierigkeiten eine größere Ausbildung erlangen muffen, als ber ftabtische. Wir haben nun ben Berfonal= und ben Realcrebit, fo wie auch bie verschiedenen Gattungen biefes letteren von einander unterschieden. Ran hat eingesehen, daß es rathsam ift, für die verschiedenen Arten Crebit verschiedene Anftalten zu haben. Der befondere Bred, welchen Sppothekenbanken zu verfolgen haben, ift auseinandergesest worden. Wir geben nun zur

Entwidelungsgeschichte ber Spothetenbanten über. Diese Geschichte hat in Preußen und grar im vorigen Jahrhundert ihren Ausgangspunkt. jahrige Krieg und bie Eroberung ber Proving Schleften haben bie Errichtungen von Anftalten veranlagt, welche noch nicht biefelbe Form, wohl aber ziemlich benfelben Swed batten, als bie jetigen Sppothekenbanken. In Folge bes Krieges mar bie wirthichaftliche Lage ber großen Gutebefiger ber ermahnten Proving eine fehr traurige. Eine genaue Schilberung ber bamaligen Verhältniffe, ihrer Urfachen und Folgen verbanten wir bem nachberigen preußischen Finanzminifter von Struensee, welcher gerabe bamals Profeffor ber Mathematif an ber Ritterafabemie zu Liegnit war. Man fann ferner barüber lefen: Dieterici's Mittheilungen bes ftatistischen Bureaus in Berlin; Royer, des Institutions de credit foncier, Paris 1846. D. Subner, Die Banken, Leipzig 1854, S. 49. Rohlichutter, über die landwirthichaftlichen Credit-Spfteme, in Rau's Archiv ber politischen Detonomie, neue Folge, Bb. I., 1843. S. A. Majcher, ber landwirthschaftliche Real- und Gewerbe-Credit, Potsbam 1863. "Nach bem Frieden von 1763 befand fich ber Erebit der ichlesischen Gutebesiger in verworrenem Buftand. In ben Gegenden, in welchen bie Armeen lange Beit geftanben hatten, maren bie Guter verheert, Grund und Boben zwar da, aber die Wirthschaftsgebäude vielfach abgebrannt, das Bieh fortgetrieben ober bor Sunger umgekommen, bie Felber Jahre lang nicht bestellt, bas Adergerath in erbarmlichem Buftanb. So fant ber Werth ber Guter auf 2/3 ober 1/2 ihres fruheren Berthes; viele, die bis zu biefer Bobe Schulben hatten, waren bem Concurse verfallen. Den Spothekarficherheiten ichenkten bie Glaubiger gar fein Bertrauen mehr, fie verlangten plotlich bie Rudzahlung ber ausgeliehenen Summen und fteigerten also bie Bermirrung auf ben bochft möglichen Grab. Diefe Buftanbe aber maren mahrend bes Krieges und in ber erften Beit nachher noch verschleiert und brachen erft einige Tage nach bem Frieden von 1763 hervor. Bahrend bes Rrieges hatten bie Gutsbefiger febr hohe Preise von ihren Producten erhalten, Die Steuern und Die Binsen hatten fle in fächstichen Dritteln, einer schlechten Munze, welche allgemein angenommen wurde, abbezahlt. In ber Taufchung, bag fie fich in einem immer noch guten Buftanbe befanden, hatten fie ihren Saushalt mit größerem Aufwande geführt. Bleich nach bem Ariege regulirte Friedrich II. 1764 fein Mungwefen, Die Glaubiger verlangten Bine in gutem Gelb; bie Steuern mußten ebenfo bezahlt werben; bie Ginnahme von Getreibe u. f. w. war viel geringer als fruher. — Bei ber ichlechten Munge mahrend bes Rrieges wollte Niemand fein Geld baar aufbeben; die Gutebefitzer erhielten leicht kleinere Capitalien; -nach bem Frieden wollten bie fleineren Sandwerfer u. f. w. ihre Gewerbe wieder beben, Sohne etabliren, Tochter ausstatten, fie verlangten allgemein ihr gutes Gelb zurud. Man hatte mahrend des Krieges vielfach Capitalien gegen bloß gerichtliche Schulbverschreibungen den Gutsbesitzern geborgt und biese hatten die Darlehen gern so angenommen, und möglichft vermieben, fle hppothekarisch eintragen zu laffen. Bei jeber neuen Gelbaufnahme konnten fle bann nachweisen, wie wenig Sppotheken auf ihren Gutern Best verlangten bie Gläubiger überall entweber Rudgahlung, ober hppothekarische Eintragung, und aller Welt wurde nun klar, wie sehr die Guter, bei ihrem

gefuntenen Werth, eigentlich weit über alles Rag verfculbet feien. Groffere Gutsbefiger konnen ohne Credit nicht befteben. Wer ein Gut von 50,000 Thir. befist, ift in febr übler Lage, wenn 40,000 Thir. Schulb barauf fteben. Der Werth bes Bute fintt leicht bei folechten Ernten, folechten Preisen; Biebfterben ober Sagelichlag u. f. w. fonnen nicht überwunden werben." Den Butsbesitern wollte nun ber Ronig ju Gulfe tommen. Diefes that er aber, wie Rober ergablt, querft leiber auf einem Wege, welcher bie Roth nur noch vergrößern tonnte. Er bewilligte Gine folche Magregel, welche bas ben Gutebefigern ein breifabriges Moratorium. Intereffe ber Glaubiger bemienigen ber Schuldner aufopferte, follte ben Crebit ber Butsbefiger vollftanbig zu Grunde richten. Die Capitalien wenbeten fich von ber Landwirthfcaft ab; es blieb benfelben nur noch ber Bucher übrig, und biefer konnte bas Uebel nur vergrößern. Rebrere Gutsbeftber follten fich einen Bins von 10 pCt. gefallen laffen, abgesehen von 2 bis 3 pCt. Mäklergebühr. Endlich besann man sich eines befferen . Gulfemittele. Bereite 1767 batte ein Berliner Raufmann Ramene Buring, bem Ronig Friedrich II. einen Plan jur Sebung bes Credits und Beforberung bes Gelbumlaufs vorgelegt. Der Staatsminifter v. Sagen, an ben er gewiesen worben war, gab Buring ben Bescheib, "bag seine Rajeftat auf bas eingereichte Broject wegen ber bamit verknüpften Schwierigkeiten zu entriren, nicht vor gut finden". Go blieb bie Sache liegen; fle wurde aber 1770 von ben fchlefischen Gutebefigern felbft aufgenom-Bing aber ber Antrieb von ben Gutsbesthern aus, fo geschah boch bie Organifation feitens ber Regierung. Bir baben bier eine Bereinigung von Staatshulfe und Selbsthulfe. Die zwei hauptmittel, welche verwendet wurden, waren die Pfandbriefe und die Solibaritat ber Schuldner. Gin Berein murbe gebilbet, an bem theilzunehmen fammtliche abelige Gutsbefiger ber Proving Schleffen gezwungen wurden. Die Ritglieber bes Bereins machen fich anheischig, einerseits einem jeben Butsbefiger fo viel Gelb gu berschaffen, als ber halbe Werth seines Guts nach einer maßigen Taxe beträgt; anbererfeits jebem Glaubiger, welcher eine von ihnen ausgefertigte Schuldverschreibung in Sanben hat, nicht nur bie versprochenen Binfen halbfahrig baar und ohne Abzug gu. bezahlen, fondern ihm auch bas Capital auf fein Berlangen gegen halbjabrige Runbigung zurud zu geben. Daburch murbe ben Gutsbesitzern bie Aufnahme von Darleben erleichtert; fle waren vor unvorhergesehener Runbigung gefichert; fle konnten von ihrer Schuld an ben Berein kleinere Theile abbezahlen. Der Gewinn war aber auf Seite ber Capitaliffen noch größer; fle hatten fich um die perfonlichen Umftanbe und ben fittlichen Charafter ber Schulbner nicht zu fummern. Die Schulbner waren zu richtiger und puntilicher Abzahlung ber Binfen verpflichtet; waren fle auch baran verhinbert, fo bekamen bennoch die Glaubiger, burch die Vermittelung bes Vereins, ihre Binsen an beftimmten Terminen; fle erhielten ihre Capitalien ohne Concursverfahren, tonnten auch Theile bes Capitale zurudforbern. Es wollte tropbem bas ichlefiche Inftitut Anfangs nicht gebeihen. Ronig Friedrich II. borgte barauf bem Bereine 200,000 Thir. ju zwei Brocent, und nun wuchs bas Bertrauen. Bahrend 1780 nach v. Struenfee nur 10 Millionen Pfandbriefe fur Schleften im Umlauf waren, waren fie 1835 auf 40 Millionen gestiegen. Die Pfandbriefe maren von verschiedenem Werth, von 25 bis 1000 Thr. Auf jebem mar bas verpfanbete Gut angegeben. Dies geschah aber mehr ber Orbnung wegen; die Hopothet war eigentlich bem Berein gegenüber bewilligt. Der Unterfchied zwischen Pfandbriefen und Banknoten mar bamals nicht fo groß als beute. Die Tilgung burch Amortifation war noch unbekannt; bie Rudjahlung ber Schuld geschah mit einem Rale, auf Berlangen bes Gläubigers; allerdings nicht wie bei ben Banknoten nach Sicht, sonbern nach einer sechsmonatlichen Rundigung. — Die neue Anstalt wurde unter andern burch gunftige land-Die 3ahre 1770, 1771 und 1772 waren in wirthichaftliche Berhaltniffe geforbert. Schlesten febr fruchtbar, mabrend in Sachsen und Bobmen eine Theurung ftattfanb. Die schlesischen Gutsbesitzer ernteten viel und verkauften gut. Sie hatten also felbft Gelb, welches fie zusammenschießen fonnten, um einen Refervefonds ju bilben. Die 200,000 Thir., wofür man nur 2 pCt. zu bezahlen hatte, mahrend man fie zu 5 ober 6 pCt. auslieh, erlaubten eine Bergrößerung biefes Refervefonds. Der Crebit bes Bereins wuchs fo febr, bag feine Pfanbbriefe auf ber Borfe geläufig Raufer fanden,

man bezahlte felbst bafur ein Agio, welches bis 7 pCt. betrug. Die Anstalt war aber gleichwohl mangelhaft eingerichtet; fie hatte noch schlechte Beiten burchzumachen; man fab, bag Bervollkommnungen nothig waren. Unterbeffen waren bie Gutsbefiger anberer Provingen bem Beispiele ber ichlesischen gefolgt; 1777 wurde eine neue Lanbichaft für die Kur- und die Neumark gestiftet; 1780 kam Pommern an die Reihe; 1790 behnte sich bas Shstem außerhalb Breugens aus. In biesem Jahre wurde in Bell ein Bantverein für die adeligen hannoverschen Güter gegründet, in welchem das Amortifationsprincip jum erften Dale in Anwendung tam. - Die für Preugen fo traurigen Jahre 1806-1813 haben auch auf Die Lanbichaften einen großen Ginflug gehabt. Die Binfen fonnten ben Bfanbbriefinhabern nicht mehr bezahlt werben; Die Briefe fielen im Course bis auf 2/3 ihres ursprünglichen Werthes ober noch tiefer. Moratorien wurben wieder nothig. Dieselben follten in ben Marken, Bommern und Schleften elf Jahre, in Dft- und Weftpreugen vierzehn Jahre bauern. In biefen beiben letten Provingen follten fle felbst bis auf Beihnachten 1832 verlangert werben. Nach hergestelltem Frieben kamen nach und nach bie Bfandbriefe al pari und barüber. — Die Creditvereine haben große Dienfte geleiftet; fle haben aber auch ihre Schattenseiten gehabt. fle Anleihen erleichterten, konnten fle leicht zu leichtfinnigen Ausgaben verloden, fo wie ju Speculationen, welche ber Landwirthschaft fremb find. Auch ift es fur die gesammte Ration zu munichen, bag es möglichft viele, ganz unverschulbete Grundbefiger gebe. Es verfteht fich, bag, wenn bie Bericulbung ber Guter manchmal nothig fein und großere Uebel vermeiben fann, fie boch felbft ein Uebel und nur vorübergebend fein fann. Gehr fruh war man auf die Mittel bedacht, die Schulben zu tilgen. Schon Struenfee giebt fich ber hoffnung bin, bag nach achtzig Jahren bie gefammte Bfandbrieffculb Schle-flens getilgt fein wurde. Er ging bavon aus, bag einerseits ber Verein Ersparniffe machen wurde, bag andererseits bie Gutsbesitzer bie gebotene Möglichkeit benuten wurden, ihre Schuld burch fleine Abichlagezahlungen ju tilgen. Diefe Soffnung ging aber nicht in Erfüllung. Die Schuld wurde vielmehr immer größer und größer, man fah ein, daß es nothig war, die Tilgung der Schuld durch gewisse Magregeln zu fichern. Das Amortisationsspftem scheint, wie bereits gesagt, schon bei ber Gründung bes Crebit-Bereins in hall eingeführt worden zu sein. Es scheint aber noch unter verwickelten Berhaltniffen ftattgefunden zu haben. Gine einfache Form gewinnt biefe Operation beim lanbichaftlichen Crebit - Inftitut, welches 1821 im Berzogthum Bofen gegrundet wurde. Hier haben die Schuldner im Ganzen jahrlich 5 1/4 Brocent zu bezahlen. Davon bilden 4 Brocent die Binfen, 1 Procent die Amortisationsquote, bas übrige Biertel war zur Beftreitung ber Bermaltungetoften ber Anftalt bestimmt. Die einprocentige Amortisationsquote foll bie Schuld in 41 Jahren tilgen. Spater bilbete man eine zweite Serie von Bfandbriefen, wo man fur die Binfen nur 31/2, fur die Amortifationsquote 11/2 Brocente nahm, und bei welchem die Tilgung nach 35 Jahren flattfinben follte. Nebenbei aber behielt ber Pfandbrief = Inhaber immer bas Recht, Die Briefe gu funbigen; bie Rudzahlung follte im Runbigungefalle nach fechemonatlicher Frift von ber Anftalt geleiftet werben. Das in Bofen eingeführte Tilgungefpftem trug fo gute Fruchte, bag man in Breugen beichlog, funftigbin teinen landichaftlichen Creditverein mehr errichten ju laffen, welcher fich nicht verpflichten wurbe, feine Schulb ju amortifiren. Gine Cabineteorbre von 1838 ging noch weiter, und legte die Berpflichtung gu amortiftren auch ben bereits gegrundeten ganbichaften auf. Diefe Magregel war burch eine anbere vorbereitet worben. Bir haben gesehen, daß es bei den Creditvereinen ein allgemeiner Grundfat war, bag ber Glaubiger immer bas Recht hatte, bie Rudzahlung bes Capitale nach einer fechemonatlichen Frift zu verlangen. Gine Cabineteorbre von 1830 entzog ben Glaubigern biefes Recht und gab hingegen ben Schulbnern und ben Bereinen die Erlaubniß, die Rudzahlung unter gewissen Bedingungen nach Belieben zu Diefe Berfügungen, wenn fle auch bie Rechte ber Glaubiger zu beeintrachtigen fchienen, brachten boch bie Crebitgefchafte in ein ihrer Ratur beffer entsprechenbes Geleife und hatten bie besten Volgen. Die Bobeniculb, welche bis 1835 immer größer geworben mar, fing von biefer Beit an abzunehmen. Wir finden bei Gubner folgenbe Bablen. Der Bofeniche Creditverein, welcher von Anfang an amortifirt hat, hatte Anfange Dai 1849 für 24,352,000 Thir. Pfandbriefe ausgegeben. Davon maren wie-

ber eingeloft worben für 6,460,800 Thir., und zwar 954,500 in Folge geschehener Rundigung feitens ber Glaubiger; 5,506,300 burch planmagige Tilgung. Es blieben alfo noch 17,891,200 Thir. 3m Jahre 1857 war nach Mofer Die Summe ber Briefe noch bie auf 11,859,035 heruntergefest worben. In ben funf Creditvereinen fur Schleften, Rur = und Neumark, Bommern, Weftpreußen und Oftpreußen betrugen bie ausstehenden Bfandbriefe 1805: 53,811,038 Thir.; 1835: 88,295,098 Thir.; 1848: 85,291,708 Thir. Seitbem icheint fich biefe Bahl allerdings etwas gehoben zu haben, was wohl mehr in der Ginführung einer rationelleren und intensiveren Landwirthschaft als in einem Sinken bes Bohlftanbes feine Urfache haben mag. — Die Creditvereine bebauten nur einen Theil bes großen Felbes bes Boben-Crebits. Zuerft wurden in biefelben nur die größeren, sogenannten abeligen Guter aufgenommen; kleinere Guter blieben ausgeschloffen. Diese Ausschließung hat man einer politischen Absicht, einer engbergigen Gefinnung zugefchrieben. Dan muß barin vielmehr eine Folge ber Natur ber Dinge, ber wirthichaftlichen Nothwendigkeiten feben. Gine folibarifche haftung, wie fle ben lanbichaftlichen Creditvereinen zu Grunde liegt, fest immer eine gewiffe Gleichheit voraus. Alls man um die Hebung des Credits der großen Grundbesiter besorgt war, wollte man felbitverftanblich Alles vermeiben, was biefe Sebung erschwert hatte. Dun war, wenigstens in Breugen, bie burch große Buter gemahrte Sicherheit viel großer als biejenige, welche fleine Guter anbieten konnten. Nur berjenige Gutebefiger verbient Grebit, beffen Ginkunfte groß genug find, nicht nur um feine Familie zu unterhalten, fonbern noch um eine Berginfung und Amortifation ber Schulb gu erlau-Bei ben Bauerngutern wird bies felten ber Fall fein, zumal wenn biefelben noch feubale Laften zu tragen hatten, wie es zur Beit ber Errichtung ber Crebitvereine ber Fall war. Die Creditvereine ferner find in ihrem Creditgeben fehr porficitia. Sie pflegen bie Galfte bes Tarwerthes bes Guts nicht ju überschreiten. Es wird aber oft ein größerer Credit bem Gutsbesiger erwanscht fein. Es blieb alfo noch Bieles zu leiften übrig. Das neue Creditspftem ift auch lange Beit auf Deutschland beschrankt geblieben. Die reichen Grundbefiger Englands fühlten bie Rothwendigkeit deffelben nicht; ber getheilte Grundbefit Frankreichs eignete fich aus ben oben angegebenen Grunben nicht bagu. In biefem letteren gande find gwar mahrend ber erften Balfte biefes Jahrhunderts einige Berfuche gemacht worben; Diefe Berfuche aber find nicht von Erfolg gefront worben. Wir werben bavon fpater reben, bei Gelegenheit beffen, mas in neuerer Beit in Frankreich geschehen ift. Gine besondere Gelegenheit bat fich bargeboten, bem amortifirbaren Realcredit eine fegensreiche Ausbehnung zu geben. Die feubalen Laften, welche zur Ausschlieffung ber Bauernauter von ben Boblibaten ber geschilderten Unstalten wohl viel beigetragen hatten, follten gerade eine Beranlaffung geben, fle baran theilhaftig zu machen. Am Enbe bes vorigen und im Anfang bes gegenwärtigen Jahrhunderts hat man die Nothwendigkeit eingefehen, ben Grund und Boben von ben Laften su befreien, welche die Feudalität ihm auferleat hatte. Dazu folug man aber nicht überall denselben Weg ein. In manchen Ländern wurden die feubalen Laften erfahlos beseitigt. In Deutschland aber trug man Bebenken, fo zu verfahren; man jog ben Weg ber Ablojung vor. In Deutschland aber, wie anderswo, ift eine Intervention ber Staatsgewalt nothig gewesen. Ran feste burch Gefete feft, mas bie Gefällberechtigten als Entschädigung fur ihre Rechte in Gelb zu empfangen batten. Ran wollte nachher ben Gefällpflichtigen bie zur Bezahlung biefer Entichabigungen nothigen Gelber anschaffen. Diejes that man auf folgende Urt: Es murben besondere Creditanstalten errichtet, welche den Gefällberechtigten die Entschädigungen bagr ober in Schuldverschreibungen bezahlten. Die Creditanstalten traten bann, ben vormaligen Befällpflichtigen gegenüber, in Die Forberungsrechte bes Befriedigten ein. Die Gefällpflichtigen wurden alfo zu Schuldnern ber Unftalt; Die fo gebilbete Schuld follten fle nun verzinsen und tilgen. Auch hier wendete man bas Amortisationespftem an, fo bag bie Pflichtigen, wenn fle nur mabrend einer gewiffen Reihe von Jahren eine Annuitat regelmäßig bezahlt hatten, vollständig befreit waren. Bur Sicherung ber Soulb wurden bie befreiten Guter ber Anftalt verpfanbet. Durch bie oben angegebenen Bebenten ließ man fich nicht abhalten, weil man etwas vorausgeseben batte, mas auch wirklich eintraf. Die Bobenentlaftung, aus Grunben, welche wir bier nicht angeben konnen, forberte ben Bohlftand fo fehr, bag bie Bahlung ber Annuitaten, welche

fruber fehr fcwer gemefen mare, nun ein Leichtes murbe.

Bwifchen biefen Bobenentlaftungsanstalten und ben früher geschilderten Lanbichaften ift boch ein großer Unterschied vorhanden. Die Landschaften waren von Gutebe= fitern gebildet, welche fur fich den Credit bes Bereins in Anspruch nahmen und ben Gläubigern des Bereins gegenüber folibarisch hafteten. Eine folche solidarische Haftung ber Schuldner fam bei ben Bobenentlaftungsanftalten wenigftens nicht überall vor. wurde fehr oft burch bie Barantie bes Staats erfest. Der Staat pflegte ferner folchen Anstalten werthvolle Privilegien zu geben; fo genießen fle oft im Falle bes Concurses ber Schuldner erfte Prioritat, geben allen sonstigen Sppotheten vor. Rit folden Unftalten haben in Deutschland bas Ronigreich Sachsen und Rurheffen im Sahre 1832 ben Anfang gemacht. Es folgten bann hannover 1841, Babern, Defterreich, Burttemberg und andere 1848, endlich Preugen 1850. — Die Ginführung bes Amortisations - Shitems trug fo gute Fruchte, bag bie Befurchtungen, welche man bor einer übertriebenen Berichulbung bes Grundbefiges hegte, baburch beseitigt murben. Biele Lanber, welche bisher Bebenken getragen hatten, bem Beispiel Breugens zu folgen, faßten wieder Muth. Unter biesen ift Galizien zu erwähnen. Dort bilbeten 1842 bie Gutsbesitzer eine galizische ftandige Creditanftalt; bie Berfaffung berfelben, wozu alle gemachten Erfahrungen benust murben, galt lange Beit als eine mufterhafte. Unter Anderm fand man in Diefer Berfaffung ben Grundfat, bag wohl ber Schuldner und die Anftalt, nicht aber ber Blaubiger bie Rudzahlung ber Schuld verlangen konnten. Wir finden hier aber auch viele Ginrichtungen, welche mit ber Beit verschwinden oder an Bedeutung verlieren. So die Solibarhaft der Schuldner. Dieje Unftalt ichafft fich ihre Gelber an burch Emiffion von mit 4 Brocent verginebaren Pfandbriefen. Die Anftalt tilgt ihre Schulden burch die Rudgahlung der Bfandbriefe; eine Berloofung, welche jahrlich zweimal ftattfindet, bestimmt die Briefe, welche zurudbezahlt werden muffen. Die Schuldner befreien fich ber Anftalt gegenüber sowohl burch eine Amortisationsquote von 1 Procent, als burch fonftige Abschlagszahlungen. Die Anftalt hat einen officiellen Charakter; ihre Schulben werben von ben Stanben Galiziens garantirt; einige Privilegien find ihr von der öfterreichischen Regierung ertheilf worden. — Franfreich machte Berfuche anderer Art. In Diesem Lande grundete man 1824 eine wirkliche Spothekenbank auf Actien. Dieselbe aber hatte fein Glud. Gie follte ein Capital von 50 Millionen haben, fonnte aber nur 30 Millionen gufammen-Sie gemahrte Darleben auf Grunbftude, bis zur Balfte von beren Tarwerth. Die Schuld sollte in zwanzig Sahren burch eine Annuitat von 9 Procent getilgt merben. Der Mechanismus ber Amortisation war noch ein ziemlich rober. Der Schulbner wurde fur jeden ihm gegebenen Franken mit 1 Fr. 80 Cent. belaftet; man fügte namlich zum bargeliehenen Capital die Binsen berselben zu 4 Proc. und für zwanzig Jahre gerechnet, im Boraus hinzu. Die Bank ließ fich bann von bem fo gebilbeten Capital eine jahrliche Abzahlung von 5 Procent ober ein Zwanzigstel bezahlen, so bag nach zwanzig Sahren bas Capital fammt beffen Binfen getilgt mar. Die jahrlich zu entrichtende Annuitat betrug alfo 9 Procent bes wirklich ausgeliehenen Capitale. Dan fieht baraus, daß die Binfen und Bingeszinfen der bezahlten Amortisationsquoten den Schuldnern nicht angerechnet wurden; fle blieben bei ber Bant ober gingen verloren. Wollte man vor Ablauf ber zwanzig Sahre bie Schulb abtragen, fo follte man von ber noch nicht zurudbezahlten Summe funf Neuntel baar anlegen; auch in biefem Falle alfo fam bas Darleben fahrlich 4 Brocent zu fteben. Ihre Darleben gewährte bie Bank auch in Bfandbriefen, welche ber Schuldner felbft verfilbern follte. Diefe Pfandbriefe maren im Betrage von 500 Fr. an den Inhaber gestellt; sie wurden jahrlich mit 4 Brocent ver= ginft und nach einer jahrlichen Ausloofung gurudbezahlt. Diefe Bant, welche ben Namen Caisse hypothecaire fuhrte, ift inzwischen eingegangen. Daffelbe Schidfal hatten zwei andere, 1834 und 1837 ebenfalls in Frankreich gegrundete Anstalten berfelben Art. Trop ihres geringen Erfolges ließen boch biefe Bersuche ben hppothekarischen Credit in eine neue Beriode eintreten. Bisher war ber Antrieb immer von Creditsuchenben ausgegangen; bie Spothefarsicherheiten waren immer angeboten, bas Gelb immer gesucht worben. Jest ichien fich bas Blatt umwenden zu wollen; jest fingen Capitaliften an,

Anlagen zu fuchen und ihr Gelb anzubieten. Gine zweite Beriobe fing an, welche zu einer neuen Art von Anftalten Beranlaffung gab, ju Anftalten namlich, welche mehr bie Intereffen ber Capitaliften, als biejenigen ber Schulbner erzielten. Die neueren Sppothekenbanken haben einen wefentlich anberen Charafter, als bie alteren Crebitvereine. Diefe werben von Gutebefigern und funftigen Schuldnern, jene von Capitalifien und funftigen Glaubigern gebilbet. Bu biefem grundfaglichen Unterschiebe fam noch ein anderer bingu: Die Creditbereine verfolgen ein gemiffermagen politifches Biel, Die Sppothekenbanken ein rein privatwirtbicaftliches. Die Crebitvereine wollen bie Landwirtbichaft bes gesammten ganbes beben, ben Grundbefiger feinem Eigenthum und folglich feinem Baterland enger anschließen, und baburch bie Boblfabrt bes Staates fichern. Die Bopothetenbanten wollen nur gute Divibenben haben. Die erfteren haben gleichfam einen conferva= tiven Charafter; fie werben bei folden Glaubigern Anklang finden, welche bas, was fie haben, gegen einen magigen Bine ficher anlegen wollen; bie anberen werben fich an Speculan= ten wenden, welche die Gefahr nicht icheuen, wenn biefelbe ihnen nur Belegenheit giebt bas Blud zu erjagen. Es folgt baraus, bag bie Creditvereine und abnliche Institute ber Landwirthschaft und ihren Bedurfniffen viel beffer entsprechen, ale bie auf Actien ge= grundeten Banten. Lettere fonnen tropbem immer große Dienfte leiften, befonbere indem fle bie oben ermabnten, von ben Crebitvereinen gurudgelaffenen Luden ausfullen. ferner die Rachfrage immer vortheilhafter ift als bas Angebot, fo fann bas Auftommen ber Banten ale bas Beichen eines großen Fortichritts bes Bobencrebits angefehen werben. — Auch außerhalb Franfreichs bat man versucht, Spothekenbanken auf Actien gu grunden. Das Jahr 1835 hat brei berartige Anftalten entfteben feben, eine in Munchen und zwei in Bruffel. Wie ichon ber Name fagt, macht bie babrifche Spotheten- und Wechselbant Darleben zweierlei Gattungen, lange und furze. Die Schwierigfeiten und Befahren einer folden Bereinigung bat aber bie Bant baburch beseitigt, bag fie beibe Beschäfte allerdings nebeneinander treibt, aber burchaus nicht verschniolzen bat. Sie ift in zwei Zweige getheilt, beren jeber fein besonderes Capital und feine besondere Ginrichtung hat. Dan hat fich wohl bavor gehutet, bei bem Spotheten-Gefchaft Rittel anguwenben, welche fich nur fur ben Disconto eignen. Ihr Capital ichafft fich bie Bank mittels Actien an, welche nicht wie Pfanbbriefe gelöst werden, aber an bem Gewinn ber verschiebenen Operationen ber Bant theilnehmen. Bon bem fo gebilbeten Capital werben brei Funftel bem Sppothetengeschaft zugewiesen. Pfanbbriefe icheint man erft feit 1864 ausgegeben zu haben. Diefelben werben mit 4 Brocent verginft, lauten auf ben Inhaber ober auf Namen und werben nach einer Berloofung getilgt. Sie find ferner von Seiten ber Bant halbjahrig auffunbbar, von Seiten bes Inhabers aber unauffunbbar. Der Bant gegenüber tilgt ber Schulbner feine Schulb burch Unnuitaten; es fieht ibm aber noch bas Recht zu, feine Schuld auch burch weitere freiwillige Abschlagegablungen ober burch volle Rudzahlung bes noch schulbigen Capitals zu tilgen. Eine Annuitat von 5 Brocent tilgte 1854 bie Schulb in 43 Jahren. Dan fann fich aber auch, unter ber Bebingung einer entsprechenben Bergrößerung ober Berminberung ber Annuitat, eine furgere ober eine langere Tilgungsperiobe bedingen. Ginen officiellen Charafter bat bie Bant auch. Die allgemeine Lage bes Lanbes bat bie Beranlaffung, bie Regierung ben Antrieb zu ihrer Grundung gegeben; Brivilegien hinfichtlich ber Brocebur kommen auch bier vor. - In bemfelben Jahre, 1835, wurden in Bruffel eine Caisse des propriétaires und eine Caisse hypothécaire gegrundet. Bei benfelben war, nach bem Urtheil von Sachverftanbigen, ber fpeculative Charafter noch mehr ausgebilbet, als bei ber baprifchen Bant. Die Caisse des propriétaires machte Datleben gu 4 Procent bem Namen nach; ba fle aber fahrlich eine Commission von 1 Procent nahm, betrug ber Bins in ber That 5 Procent. Bu biefen 5 Procent tam noch bie Amortisationequote bingu, welche verschieben fein fonnte und gu verschiebenen Amortifationsperioden Beranlaffung gab. Gleich von Anfang an gab bie Caisse neben ben Actien noch Bfandbriefe aus, welche mit 4 Brocent verzinft wurden. Den Pfandbrief= inhabern wurde überdies ein Antheil an dem Gewinn der Anstalt auf folgendem Wege gestichert. Es follte alljährlich, wie bei den andern Anstalten derfelben Art, ein Theil der Pfandbriefe eingeloft werben. Gine Berloofung entschied barüber, nicht nur welche Briefe gurudgezahlt werben follten, sonbern noch wie lotterieartige Pramien vertheilt

werben follten. Erop biefer Bramien batten biefe Pfanbbriefe bie Quelle großen Gewinns fein tonnen, wie man aus Volgendem feben wirb. Der Gewinn floß allerdings meiftens aus bem Untericied von 1 Brocent zwischen bem Binfe, welchen bie Caisso ben Actionaren und ben Pfandbrief - Inhabern fichert, und bemjenigen, welchen fie, zum Theil unter ber Form einer Commiffion, von ihren Schuldnern betommt. Der Gewinn wird wie folgt vertheilt. Ein Biertel wird jur Bilbung eines Refervefonds und zur Befolbung ber Bermaltungsbeamten bestimmt; ein Biertel bilben bie Bramien, welche ben Inhabern von Pfandbriefen gegeben werben; bie andere Balfte wird unter bie Actionate als Divibenbe vertheilt. Es ift aber nicht zu überfeben, daß ber Betrag ber Bfandbriefe nur burch ben Betrag ber wirklich gemachten Darleben beschränkt ift. Der Betrag ber Pfandbriefe konnte alfo benfenigen ber Actien weit übertreffen; ber Fall tann alfo vortommen, bag bie Actionate ben großeren Antheil an einem Gewinn befommen; welcher meiftens mit bem Gelbe ber Bfanbbrief-Inhaber gemacht worben ift. Die Salfte bes Gewinnes wurde unter wenige Actionare vertheilt werben. Rur fo tann es fich erklaren, bag bie Caisso in ben erften Beiten ihrer Erifteng neben einem Binfe von 4 Procenten eine Dipibenbe von 4 Brocenten, jufammen alfo 8 Brocente verthellen tonnte. - Die Caisse hypothécaire verfolgte benselben Amed, wie die Caisse des propriétaires und mit bensels ben Mitteln. Wir finden aber bei berfelben eine gang befondere Operation, bas Darleben mit jufammengefesten Unnuitaten. Den Schuldnern wird bie Möglichkeit bargeboten, eine Annuitat ju bezahlen, welche zweimal fo groß ift, als jur Tilgung ber Schuld nothia ift. Es bilbet fich alfo ein zwiefaches Capital, beren eines die Schulb tfigt, beren anberes am Enbe ber Annuitaten - Beriobe bem Schulbner von ber Bant baar eingehandigt wird. Ueber bas Schidfal Diefer beiben Anftalten in ber neueren Beit fehlen uns die Rachrichten.

Auch in ber Schweiz find Sphothefenbanten entftanben, mahrend bie Boben-Crebitvereine biefem Lanbe immer unbefannt geblieben find. - Den Anfang machten zwei Staatsbanten, die 1846 gegrundete Berner Sphothefentaffe und bie Caisso bypothécaire de Geneve, welche 1848 gestiftet wurde. Spater wurden mehrere andere burch Actien = Gefellichaften ins Leben gerufen; bei ben brei erfteren betbeiligte fich aber ber Staat ale Actionar. Es find bies bie Bafellanbichaftliche Spoothetenbank 1849, die Thurgauische Sppothetenbank 1851, die Caisse hypothecaire du Canton de Fribourg 1854, welche alfo, fowohl ber Beit als ber Berfaffung nach, ein Mittelglied bilben zwischen ben zwei ersteren und ben jest zu erwähnenben. Bon 1855 bis 1863 wurden noch brei Sphothekenbanken gegrundet, welche aber reine Brivat-Anftalten find. Db feit 1863 noch andere Banten berfelben Art gegrundet worben find, wiffen wir nicht. Es verfieht fich von felbft, daß wir bie Entwidelung biefer verfchiebenen Anftalten nicht verfolgen tonnen und und mit ben Sauptzugen begnugen nuffen. Die Summe ber Capitalien, welche 1863 auf Spootheten ausgelieben wurden, tann auf 80 Millionen Franken geschätzt werben. Die Berpflichtung ber Schuldner zu regelmäßiger fährlicher Amortisation wurde schon in bem Gefet aber bie Errichtung ber Berner Spothekenkaffe vom 12. December 1846 als allgemeine Rorm aufgeftellt, und feitbem icheint bas Amortisations-Brincip von ben meiften Actien-Gefellichaften als Regel feftgehalten morben zu fein. Pfandbriefe werben von allen obenermahnten ichweizerischen Banten ausgegeben; Die thurgauische emittirt selbst Banknoten. — Mit bem Jahre 1852 trat, was ben Bobencredit anbelangt, Franfreich in eine neue Phase ein. Gin Decret vom 28. Febr. versuchte es, jur Bilbung von Boben-Creditvereinen einzulaben, gleichviel, ob es Bereine von Glaubigern, ober Bereine von Schuldnern maren, und die Bfandbriefe in Frantreich einzuburgern, wo fie bieber unbefannt geblieben zu fein icheinen. Bu biefem Enbe verfpricht bas Decret ben Gefellichaften, welche gewiffe Bebingungen erfullen werben, mehrere Bris vilegien, befondere hinfichtlich ber Procedur. Es bilbeten fich fogleich mehrere Gefellichaften, Die Centralisationssucht aber, an welcher Franfreich befanntlich in fo bobem Grabe letbet, ließ fich auch bier fublen. Roch in bem Jahre 1852 murbe einer biefer Gefellschaften eine fo befondere Stellung, fo außerorbentliche Privilegien ertheilt, daß gleich vorauszusehen mar, was wirklich fpater ftattfamb; diefe Gefellichaft follte über furz fammtliche Anftalten berfelben Art verschlingen und allein bastehen. Das Recht, Boben-Crebitgesellschaften zu granben und bie bamit verbundenen Brivilegien ju geniegen, wurde Anfangs nur ein-

zelnen Departements gegeben. Die Société du Crédit foncier de France hatte bas Recht, ihre Operationen auf alle Departements auszubehnen, wo noch teine Boben-Creditgesellichaft gegründet war; in biefem Falle befanden fich aber, fechs ausgenommen, fammtliche Departements Franfreichs. Aber auch biese sechs Departements wurden, burch die Bereinigung ber bort bestehenden Anstalten mit bem Credit foncier, jur Thatigfeitesphare biefes Letteren balb bingugefchlagen. Der Credit foncier befam ferner vom Staat eine Subvention von 10 Millionen Franken; dagegen aber übernahm er bie Berpflichtung, für bie bis jum Betrage von 200 Millionen fich belaufenden Darleben nicht über 5 Brocent für Binfen, Berwaltungstoften und Amortisation in funfgig Für biefenigen, welche eine fürzere Amortifatione-Periode mun-Jahren zu verlangen. fchen, kann eine entsprechende bobere Annuität bestimmt werden. Die Capitalien bes Credit foncier haben eine breifache Quelle, die Subvention des Staates, das Actiencapital, ben Erlos von ausgegebenen Pfanbbriefen, welche in Frankreich fo wie auch in der Schweiz den Namen Obligationen führen. Der Bins, welcher für diefe Oblis gationen bezahlt wirb, ift nach ben verschiebenen Zeiten und Berhaltniffen verschieben. Man hat solche zu 3 und zu 5 Brocent ausgegeben. Hier aber, wie in Belgien, hat man einem Theil blefer Obligationen einen lotterieartigen Charafter gegeben. Sie lauten bem Ramen nach auf 1000, werben aber mit 1200 eingeloft und nehmen nebenbei an einer Pramienverloofung Theil. Der Betrag ber Pramien betrug in ben zwei erften Jahren 1,200,000 France, in ben barauf folgenden 800,000. In jedem Jahre giebt es vier Bramien von je 100,000 Francs; die übrigbleibenden 400,000 bilben mehrere fleinere Loofe. Man hat ferner auf die Obligationen eine Einrichtung ausgebehat, welche feit lange fur bie Actien in Anwendung war. Bei ber Ausgabe ber Obligationen wird nur ein Theil ihres nominellen Werthes verlangt; ber Salbo wird erft fpater, ratenweise, nach langeren ober furgeren Friften, je nachdem es die Geschäfte ber Anstalt erheifchen, einberufen. Auf diese Beise erleichtert man den Einkauf der Obligationen in hohem Grabe, vergrößert bie Bahl ber Abnehmer und fleigert ben Cours berfelben auf ber Borfe. Der Bortheil, welcher fur bie Inhaber baraus fließt, ift um fo größer, ba fle immer ben Bins voll befommen, wenn fle auch bas Capital nicht voll eingeschoffen haben. Man fleht aus biesen Angaben, bag ber Crédit foncier sich mehr an speculationsluftige, als an folibe Anlagen suchenbe Capitalisten wendet. Das Obligationen-Capital barf nicht mehr als zwanzig Ral fo viel betragen, als bas Actien-Capital. - Reben feinen Boben-Crebit-Geschaften bat ber Credit foncier noch bas Recht bekommen, an frangofische Gemeinden Darleben zu machen, gegen Spothekarficherbeiten, ober ohne folche; biefe Gemeinbebarleben haben zu einer neuen Rlaffe von Obligationen Beranlaffung gegeben. - Im Jahre 1856 befchlog bie frangofifche Regierung, Die Drainirungsarbeiten burch Borfchuffe an Die Landwirthe bis zum Belauf von 100 Millionen zu forbern. Die Borichuffe follten bom Staatsichate gemacht und burch eine fünfundzwanzigiahrige Amortisation getilgt werben. Bur Sicherung ber Bahlung ber Annuitaten und eintretenden Falls bes Capitals wurde dem Staatsichate ein Brivileg gegeben auf die Einkunfte und den Berkaufswerth des zu drainirenden Bodens; die Borichuffe follten gleich nach ben Steuern, bor jebem anderen Glaubiger bezahlt werben. Balb aber murbe Der Crodit fonciar an der Stelle des Staatsichates mit der Bahlung der Borichuffe beauftragt und mit ben ermabnten Brivilegien begunftigt. Das Inftitut icheint überbaubt jest vortrefflich ju gebeiben. Am 10. Januar 1867 beliefen fich bie Spotheten - Darleben auf 771,140,115 Frcs. 20 Cent., die Gemeinde-Darlehen auf 491,927,701 Frcs. 96 Cent.; jufammen 1263,067,817 Fres. 16 Cent. Die Actien, welche ben nominellen Berth von 500 Fres. haben, wovon aber nur 250 Fres. bezahlt worden find, fchmanfen an ber Borfe zwischen 1300 und 1500. Der Bertaufswerth ift alfo nabezu breimal fo groß als ber nominelle, 5 bis 6 Ral fo groß als bie wirklich gemachten Ein-Allerdings fann man fragen, ob bier nicht bas Intereffe bes gefammten gandes bem Brivatvortheil einiger Actionare aufgeopfert morben ift: ob unter Anderm es für die Hebung des Landes nicht viel beffer gewesen ware, das Monopol und die Centralisation zu vermeiben. Auch ift bedauert worben, daß die Anftalt einen fo großen Theil ihres Capitals auf Gemeinde-Darleben verwende. Der Credit foncier leiht überhaupt sawohl auf ftabtische als auf landliche Spotheten; die Dauer und die Tilgungs-

art ber Darleben richtet sich barnach. Der gewöhnliche Kall ist berjenige einer Amortifation, welche von 10 bis 60 Jahren bauern fann. Es fommen aber auch kurzere Darleben vor, bei welchen die Tilgung burch Amortisation ursprünglich ausgeschloffen, spater aber jugelaffen worben ift. Diefe furgen Darleben verbienen aber nur relativ ihren Namen. Sie pflegen wenige Jahre zu bauern. Neben bem Crédit foncior hat Frankreich auch einen Crodit agricolo aufzuweisen. Derfelbe scheint auf Antrieb und unter bem Schute bes Crédit foncior errichtet worden zu fein und noch jett mit letterem in enger Beziehung zu fteben. Die Eriftenz biefer Anftalt, neben bem Crodit foncior und unter feinem Schut gebildet, ift ein Beweis bavon, bag man auch in Franfreich zweierlei gefühlt hat. Erfilich daß die Landwirthichaft auch wirklich kurzen Credit nöthig hat; zweitens bag ber lange und ber furge Crebit getrennt und von zwei verfchiebenen Anstalten gegeben werben sollen. Der Crodit agricole soll nicht unter die Sppotheken-Banken gezählt werben. Er hat allerbings einige Sppotheten-Credite gegeben. Es find aber biefelben, welche wohl mit Contocurrenten in Berbindung fteben wetben, wegen ibres geringen Betrages nur als Ausnahmen angufeben. 3m Jahre 1866 beliefen fich bie Sppotheten-Credite nicht auf 8 Millionen Franten, mabrend bie Fauftpfand - Credite

über 16 Millionen, die Wechfel-Credite nabezu 100 Millionen betrugen.

Auch im bochften Norben Europa's, im Großbergogthum Finnland und in Schweben, hat bas Boben-Creditipftem Burgel gefaßt. Es ift eine befannte Thatfache, bag im Rordoften Europa's ber Antrieb zu wirthichaftlichen Fortichritten von ber Regierung ausgeben muß; biefer Umftand hat felbft auf bie wiffenschaftliche Bearbeitung einen großen Ginfluß gehabt. Bie fehr biefe ftaatliche Cinmischung in ber Natur ber Dinge begründet ift, beweift bie Geschichte ber schwebischen Reichshppothekenbank. Rach bem in Preugen gegebenen Beispiel hatten fich in mehreren schwedischen Brovingen abelige Boben-Crebit-Bereine gebildet, welche unter ber Leitung ber gefengebenden Behorben ftanben. Diefe Inftitute konnten im eigenen Lande Die nothigen Capitalien nicht finden. Sie follten Crebit im Auslande fuchen, besonders in Samburg. Der bortige Courszettel ift von ichwebischen Spothekenwerthen angefüllt. Seit ber Rrife von 1857 wurden, icheint es, schwedische Effecten nicht mehr so gunftig aufgenommen. Die Regierung fah fich veranlaßt, ihren creditbedurftigen Unterthanen wiederum ju Gulfe ju fommen. Gine Commission wurde eingeset, welche zur Gebung des Credits Borichlage machen follte. Diese Commission, welche auch bas Spootheken-Creditwefen in ben Rreis ihrer Untersuchungen ziehen follte, tam zu bem Refultate, dag ben Creditvereinen die Emiffion von Bfanbbriefen funftigbin ganglich unterfagt werben follte, wogegen bie Belbbeburfniffe berfelben burch eine ju errichtenbe Reichshppothetenbant beschafft werben follten. Diesem Ausspruche gemäß wurde 1861 bie fdmebifche Reichshppothetenbant geftiftet. Der Gebante, welcher biefer Bant zu Grunde liegt, ift ein intereffanter, und konnte auch in anderen Creditzweigen Nachahmung finden. Es ift oft, befonders in England, behauptet worden, man follte ben Disconto und die Emission der Banknoten von einander trennen. Wer den engen Bufammenhang kennt, welcher zwischen Wechsel = Disconto und Banknoten vorhanden ift, wird einsehen, dag die ermahnte Trennung nur relativ sein sollte. In einer wohl verftandenen relativen Trennung wurde man aber vielleicht die Lofung vieler Probleme, die Beseitigung großer Gefahren finden. Leiber hat man die Combination noch nicht gefunden, welche es exlauben wurde, Wechsel-Disconto und Noten-Emission auf der einen Seite verbunden, auf ber anderen Seite getrennt zu halten. Run haben wir gesehen, bag bie Pfanbbriefe beim Sppotheten-Crebit Diefelbe Rolle fpielen, als Banknoten beim Disconto. Pfandbriefe und Sppothelengeschafte find mit einander eng verbunden; es kann dennoch möglich sein, dieselben nach einer gewissen Seite hin von einander zu trennen, von zwei verichiebenen Anftalten betreiben zu laffen. Gine folche Trennung in ber Bereinigung ift es, was bie schwedische Reichshppothetenbant versucht hat. Runftighin follten bie Anleihen, welche bie Creditvereine nothig hatten, nicht mehr von biefen Bereinen, fondern von der Bant ausgehen. Die Bant ichafft Die Capitalien, Die Bereine legen fle an. Die Bank, welche, wie wir sehen werben, zugleich Staats- und Brivatanftalt ift, ift eigentlich weniger eine Bant, ale ein potenzirter Berein, ein Berein von Bereinen. Die Gutebefiger fommen jusammen in ber hoffnung, bag fie verbunden mehr Credit befommen werden, als vereinzeit; Die Creditvereine thun gerade daffelbe und

aus ihrer Busammenkunft entsteht ein boberer Organismus. Allerbings ift bier ber Beitritt gewiffermagen erzwungen. Wer ber neuen Gefellichaft fremb bleiben will, tann es; er muß aber auf funftige Unleben verzichten. - In wiefern es in ber Ratur ber Dinge begrundet ift, dag der Staat ben Brivatgesellschaften verbiete, Anleben zu machen und Pfandbriefe auszugeben, muffen wir bier babin geftellt fein laffen. Gewiß ift, bag bie oben gefchilberten Berhaltniffe bem Staate bie Dacht zu einem folchen Berbot gaben; nur burch Bermittelung bes Staats war Credit zu bekommen; dem Staate ftand es thatsaklich zu, Credit zu geben und abzusprechen, wem er wollte. In die Gefchafte ber Bant mifchte fich ber Staat ein, nicht nur burch Gewährung von Privilegien, sonbern auch burch finanzielle Subsibien. Diefe Subsibien wurden allerdings nicht in baarem Gelbe, sonbern in noch zu berwerthenden Staatsobligationen gegeben. Der Betrag berfelben belief fich auf 8 Millionen Thaler; fie follten gum bochften, bei anberen vom Staate ausgegebenen inlandischen Obligationen bestimmten Binsfuß verzinft werben. Sollten aber, außer ben ermahnten 8 Millionen, anbere Staatsobligationen nicht ausgegeben werben, fo follte ber Binsfuß fur biefelben auf 5 pEt. jahrlich bestimmt werben. Bu biefen Staatsobligationen fonnten noch andere, burch bie Bant felbft ausgegebene bingu tommen. Die Unftalt bilbete fich ferner burch Beitrage ber theilnehmenben Crebitvereine ein eigenes Capital. Die Regierung batte über die Bant, die Bant über bie Creditvereine Aufficht zu fubren, und beibe hatten ein Intereffe baran, Diefe Aufficht gut ju fuhren. Die Spothetenbant war befonbere ftatutenmäßig verpflichtet, barauf zu achten, bag fur jebe Anleihe binreichenbe Sicherheit in Lanbeigenthum bestellt werbe. - Die Bant hat gleich 1861 bamit ihre Thatigfeit begonnen, daß fle mit Banthaufern in hamburg und Frankfurt a. R. einen Bertrag abichlog, wodurch diefe fich zur Abnahme von 4 1/2 procentigen Bfandbriefen im Belaufe von 12 Mill. Thir. preug. Ert. verpflichteten. Schon ein Jahr barauf erfolgte bie Emiffion einer zweiten Serie gleicher Pfanbbriefe von bemfelben Betrage burch bie namlichen 1859 murbe im Groffürftenthum Finnland ein Sppothekenverein gegrundet. Er konnte aber im Lande felbft wegen bes Mangels an Capital keinen Credit finden; man follte fich an bas Ausland wenden. Dem Auslande aber flogte ber Berein nicht Bertrauen genug ein. hier wie in Schweben follte bie Obrigfeit einschreiten. Erft als bie Stanbe bes Groffürstenthums fich bereit zeigten, unbedingte Staatsgarantie zu übernehmen, gelang bie Contrabirung einer Anleihe von brei Mill. Thir. preuß. Grt. Das Saus Rothichilb in Frankfurt a. DR., welches bie Anleibe negociirte, befam bafur Bfandbriefe in gleichem Betrage, welche ben Detailverkauf ber Anleibe ermöglichen und in 56 Jahren amortifirt werben follen. Nebenbei giebt ber Berein noch andere Bfandbriefe aus, beren Betrag ben Betrag ber Sppothekenforberungen bes Bereins nicht übertreffen foll, welche aber die Garantie ber Stande nicht genießen. Die zeitliche Reihenfolge der gegrundeten Anftalten fuhrt uns wieber nach bem Beften, nach Solland. Bir manbern aber gleichzeitig von einem Spftem zum anberen. Die Einmischung bes Staates schwindet auf ein Minimum zurud. An die Stelle eines Bereins von creditsuchenden Butsbefigern tritt ein Berein von creditgebenben Capitaliften. Der fpeculative Charafter ift enticieben ausgesprochen. Der Geschäftstreis ber Anstalt behnt sich auf holland und andere gander aus; ein wichtiger Bunft, ba Spothekarbarleben in fremben Gegenben, beren Berhaltniffe unbefannt, beren Gefengebung unvolltommen ift, viel Be-Much fleht man aus biefer Bestimmung, bag bie Anftalt denkliches an fich haben. keineswegs bas Bohl eines Staates, sondern nur bas Intereffe ber Capitalisten zum 3med hat. Abgefeben von ben Depositen, welche bie nieberlandifche Bant wie viele verwandte Anftalten annimmt, welche aber eben fo wenig wie die Banknoten und aus benfelben Grunden bie Grundlage ihrer Geschäfte bilden kann, fließen die Capitalien aus zwei Quellen, aus Actien und aus Obligationen ober Bfandbriefen. Diefe letteren aber bilben bie eigentliche Quelle ber Capitalien, mahrend bie Artien eber bagu beftimmt find, einen Garantiefonds zu bilben, ober, richtiger gefagt, ben Pfandbrief-Inhabern berfönliche Sicherheiten anzuschaffen. Deshalb haben die Actionäre nur 10 Brocent des Betrages ihrer Actien einzugahlen; ber Reft foll nur im Nothfalle nachverlanat Die Bfanbbriefe hingegen find bagu bestimmt, mit ben Sppothekarbarteben gleichen Schritt zu halten, ohne jedoch ben Betrag berfelben je zu überschreiten. Jebes

Jahr foll eine Allgung ftattfinden, welche allen Capitaltilgungen ber Bantichulbner Der weitaus größere Theil wird mit 41/2 Procent, ein fleinerer Theil mit 4 Brocent verginft. Der Betrag ber Enbe 1863 umlaufenben Pfanbbriefe belief fich auf 6,710,550 gl.; ber Betrag ber Darleben zu berfelben Beit 7,943,005 gl. Neberschuß ber Darleben über bie Pfanbbriefe ift burch bie erfte Einzahlung von 10 Procent von einem Actiencapital von 20 Millionen möglich gemacht. Die Darleben werben theils mit einem Male, theils burch Amortifation getilgt. Bei bem 1862 geftifteten ungarischen Bobencrebit Inftitut finden wir die Form bes Creditvereins 205 ungarifche Grundbefiger, meift Magnaten und ben patriotischen Bwed wieber. und Ramen von bestem Rlang, bilbeten einen Garantiefonds von 1,667,000 Fl. ber Landesfonds fügte noch 500,000 Fl. bingu. Die Grunder luben die Grundbefiger Ungarns ein, fich baburch an bem Inftitut zu betheiligen, baß fie ben Credit beffelben in Anfpruch nehmen. Es wurden allerdings biejenigen ausgeschloffen, beren Befit nicht geregelt ober nicht minbeftens von folchem Werth war, bag man barauf ftatutenmäßig 1000 Fl. leihen konnte. Die Schuldner verpfanden ihre Grundftude bem Inftitut und find den Gläubigern deffelben gegenüber solibarisch verpflichtet. Capitalien schafft fich bas Bei Pfandbriefen Inflitut an burch Ausgabe von Pfandbriefen und Rentenscheinen. behalt fich ber Berein die halbjährige Aufkundbarkeit vor, giebt aber dieses Recht den Glaubigern nicht; bie Rudzahlung berfelben wird burch eine Berloofung geregelt. Rentenscheine unterscheiben fich von ben Pfanbbriefen baburch, bag fie nicht verloosbar find, sondern bestimmte Ablauffriften haben. - Die Jahre 1863 und 1864 liegen gahlreiche Sppothetenbanten mit speculativem Charafter entfteben. Wir wollen zuerft brei in Deutschland ermahnen: bie Frankfurter Sppothekenbant, bie beutsche Sppothekenbank ju Meiningen, die fachstiche Sphothekenbank ju Leipzig. Der Grundgebanke biefer brei Anftalten ift berfelbe. Sie unterscheiben fich nur burch einige Details. Bir finden bei allen brei einerseits ein eigenes, burch Actien gebildetes Capital, welches eher als Garantiefonds bienen foll; andererfeits Pfanbbriefe gur Anschaffung frember Gelber; ferner noch einen Refervefonds, welcher aus einem Theile ber Gewinne gebildet und bazu be= ftimmt ift, die Berlufte zu beden. Sie fteben alle brei unter Aufficht ber Regierung, von einer finanziellen Betheiligung bes Staats bingegen haben wir teine Spur finben tonnen. Ihr Thatigkeitofreis ift ein sehr ausgebehnter; die Frankfurter Anstalt sollte innerhalb ber beutschen Bundesftaaten ausleihen, die zwei andern scheinen wenigstens eben fo weit geben zu wollen. Bon ber fachfifchen Sppothetenbant zu Leipzig ift bie Leipgiger Spothetenbant mohl zu unterscheiben. Diefelbe ift fehr flein angelegt und foll eine Art Contocorrent-Anftalt fur Grundbefiger fein. Das von der Natur ebenfo reich begabte als capitalarme Defterreich ift oft von fremben Speculanten zu ihrem Thatigfeitetreis auserseben worben. Wir haben nun mehrere Anftalten ju ermahnen, welche gum ausgesprochenen Zwecke hatten, Gelber aus reicheren Gegenben nach Defterreich gu bringen und bort hppothekarisch anzulegen. Allerbings scheinen die bereits erwähnten speculativen Banten von Deutschland und holland benfelben Geschäftegweig gepflogen gu haben; fie waren aber nicht speciell bafur errichtet. Die f. f. privil. allgemeine ofterr. Bobencreditanftalt ift ein Ableger bes frangbilichen Credit foncier; fie ift 1864 von frangofischen Finangmannern mit frangofischen Capitalien gegrundet worden. Zwischen beiden Anstalten find noch zahlreiche Aehnlichkeiten vorhanden. Wie das französische Inflitut, so hat auch das ofterreichische einen halbofficiellen Charakter; der Staat begnugt fich nicht bamit, bie Aufficht zu führen, er hat noch zahlreiche Bes gunftigungen eingeraumt. In Defterreich wie in Frankreich hat man zu ben bopos thekarifchen Geschäften ein anderes hinzugefügt, Darleben an Gemeinden, mit ober ohne Realficherheiten; felbft Darleben gegen Werthpapiere fommen vor. anlage aber bilben bie Domanen bes Staats. Mus' einem Rechnungsabichluß bes 30. April 1867 entnehmen wir folgende Bahlen: Der Betrag ber Anleihen auf Staate= bomanen belief fich auf 150 Millionen France; ber Betrag ber Anleiben auf fonftige Grundflude auf 48 Millionen. Diesen verschiedenen Klassen von Anleihen entsprechen verfchiebene Rlaffen von Pfanbbriefen in gleichem Betrag. Auch englische und belgische Capitalien hat man nach Defterreich gebracht. Diefes war bie Aufgabe mehrerer jufammengehöriger Anstalten, ber Vindobona zu Wien, bes Credit foncier et industriel zu Bruffel und Wien, des Crédit foncier international in England, welche sammtlich von berselben Person gestiftet wurden. Die 1859 gegrundete Vindobona ift eine Spotheten=Berficberungs=Gefellschaft und geht uns hier nichts an. Die beiden anderen An= ftalten, wohl 1864 gegrundet, unterscheiben fich ebenfalls wesentlich von ben gewohnlichen Spothekenbanken, haben aber mit benfelben viel Gemeinsames. 3hr 3med ift ber folgende: Sie sollen von ben großen Grundbesitzern Landereien faufen, welche fle bann in fleineren Barcellen an Bauern vertaufen. Gie bieten aber bem Raufer bie Möglichkeit an, ben Breis in jahrlichen Annuitaten zu bezahlen. Dan fleht ein, bag biefe Anstalten wirklich große Dienste leiften konnen, bag bie Bauern viel lieber von ihnen als aus erfter Sand taufen werben, bag folglich bas Geschäft einen schonen Rugen gemahren fann. Der Gewinn wird noch burch ben Umftand gefteigert, bag man Credit nimmt in Landern, wo er billig ift, um benfelben nach Landern zu bringen, wo er theuer ift. Die zu ihren Geschäften notbigen Capitalien schaffen fich beibe Anftalten burch Ausgabe von Pfandbriefen, welche fie meiftens in Belgien und in England verfaufen. Wir ermahnen hier Englands jum erften Male. In ber That ift unter ben Reichen Europa's Großbritannien am langften bem Pfanbbrief-Shftem fremb geblieben. Dort fteht bas Sphothekenwesen auf einer niedrigen Stufe ber Musbilbung. Der Grundcredit ift weit weniger vervollfommnet, als man nach der hohen Entwickelung des übrigen Creditmefens erwarten follte. Diefes Land aber konnte ber geschilberten Bewegung nicht immer fremd bleiben. Der " Economift " vom 2. September 1865 ergablt uns, bag fich neuerdings Gesellschaften in England gebilbet haben, welche in ber letten Barlaments-Seffion eine Acte zu ihren Gunften erwirften. Diefelbe ermachtigte Gefellichaften mit beschrankter haftverbindlichfeit, Bfandbriefe auszugeben, welche auf Realficherbeiten gegrundet und burch einen einfachen Brocef übertragbar find. Diese Pfandbriefe führen auf englisch ben Namen mortgages debentures. Die Barlamentsacte bezieht fich nur auf Grundftude und Realsicherheiten, welche in England ober Bales liegen, und findet fur Schottland und Irland feine gesetliche Unwendung. Sie zieht nach ber Thatigkeit der betreffenden Gesellschaften nach anderen Richtungen bin febr enge Grenzen. So verbietet fie Darleben auf Bergwerke, Steinbruche, Factoreien und sonftige induftrielle Realitäten. Die Gefellichaften burfen fich nur mit bem Leihgeschäft auf Grundeigenthum befaffen. Die gesammte Capital=Summe ber Pfanbbriefe barf nicht nur ben Betrag ber beponirten Sicherheiten nicht überfteigen, sonbern auch über ben zehnsachen Betrag bes unfunbbaren eingezahlten Gefellschafts-Capitale nicht hinausgeben. Unfere hiftorifche Uebersicht ift nun geschloffen. Es bleiben nur noch die praftifchen

Magregeln zu besprechen, welche bie Entwidelung ber Sppothekenbanken fichern konnen. Die erfte Frage, welche fich uns aufbrangt, ift bie folgende: Wie foll bie Taxation ber Grundflude geschehen, und bis zu welcher Quote bes Werthes berselben sollen bie Darleben geben? Was zuerst die Taxation betrifft, so fann man zweierlei Bege einschlagen. Man fann fich nach ben landesüblichen Berfaufspreifen richten, man faun ferner ben Reinertrag bes Gutes ber Schatung ju Grunde legen und, bavon ausgebenb, auf ben Berth, nach ben Regeln ber Capitalisation, jurudichliegen. Da ber Reinertrag aber nach ben verschiebenen Sahren febr ungleich ift, so muß man felbftverftandlich nicht ein einzelnes Jahr, fondern eine langere Reihe von Jahren in Betracht gieben. biefe Bebingung erfullt, fo ift ber Reinertrag ein weit richtigerer Ausbrud bes Berthes als die Berfaufspreise. Dieses tonnte man icon aus bem theoretischen Sate ichließen, bag bie Grundftude nicht, wie z. B. die Baarichaften, einen Ertrag geben, weil fie einen Werth haben, fondern vielmehr einen Werth haben, weil fle einen Ertrag abwerfen. Der Ertrag ift bie Urfache bes Werthes; es ift alfo am richtigften, aus bem Ertrage ben Berth Es kommt noch hinzu, daß die Verkaufspreise von vielen Umftanden fehr fart afficirt werben, welche ben wirklichen Berth ber Guter nur in geringem Grabe und hochft vorübergehend beeinfluffen; fo finanzielle Rrijen, militarifche Ereigniffe, politifche Unruhen zc. Die Ermittelung bes Werthes ber Guter ift überhaupt eine febr complis cirte Operation; fle hat in Deutschland gur Bilbung einer mahren, wiffenschaftlich gegrunbeten Kunft Beranlaffung gegeben. Bas bas Berbaltnig bes Betrages bes Darlehns jum Berth des Guts betrifft, so giebt es Anstalten, welche über die Halfte nicht hinausgehen wollen; andere geben bis zu Zweibrittel. Die Grenze ber Galfte icheint feinesweges zu furcht-

fam gemeffen zu fein; ein Fallen ber Guterwerthe bis auf 50 Procent gehort teinesweges zu ben unerhörten Dingen; ein folches hat man z. B. in Deutschland in ben Jahren 1846—1848 erlebt. Manche Anstalten laffen fich burch einen andern Magstab, als ben Werth leiten. Sie richten fich nach bem Berhaltniffe ber zu gahlenden Annuität zum Reinertrage. Go foll bei ber fachfichen Spoothetenbant zu Lewzig ber nachweisbare Reinertrag ber als Sppothet bargebotenen Liegenschaft minbeftens um ein Drittel hober fein, ale ber Betrag einer jabrlichen Rudgahlunge-Rate. Diefe Art ber Berthtaxation ift nach Rofer offenbar bie rationellfte und ficherfte. Bei größern Birthichaften und bei flabtifchen Gebauben ift fle um fo mehr zu empfehlen, als ber mabre Ertrag fich hier leicht nachweisen lägt und man es also mit wirklichen Thatsachen zu thun hat. Wir wollen hier auf einen befonbern Buntt aufmertfam machen. Wir haben früher gefagt, bag bie Pfander zu brei verschiedenen Rategorieen gehoren konnen; es find bald bewegliche, balb unbewegliche Guter, balb aber auch folche, welche eine gemischte Ratur haben, von einer Seite aus zu ben beweglichen, von ber andern zu ben unbeweglichen gehoren. Es find bies bie Baume, Pflangen und Anlagen allerlei Art, welche mit bem Boben vorübergehend verbunden find, von bemfelben aber getrennt werben konnen. Wir haben ferner gefehen, bag ber Immobiliar-Realcredit an Bebingungen gebunden ift, welche nur auf wirklich unbewegliche, nicht auch auf vorübergebend unbewegliche Güter anwendbar find. Es follten baber die hypothekarischen Anstalten in ihren Taxationen eigentlich nur ben Werth bes Grund und Bodens in Anschlag bringen und von bem Werthe ber mit benselben verbundenen Früchte, Pflanzungen, Anlagen aller Art ganglich absehen. berartige Schatung ift aber ein Schweres, besonders wenn man fich nach dem Nettoertrage richtet. Der Ertrag flieft nicht nur aus bem Grund und Boben, sonbern auch großentheils aus ben Anhängseln beffelben. Der prägnanteste Fall ist wohl berjenige ber Balbungen. Die Grunbflache, welche, mit boben ausgewachsenen Baumen bebedt, einen schönen Ertrag giebt, wird vielleicht gar nichts abwerfen, wenn einmal die Baume gefällt find. Die Quelle bes Ertrages liegt also weit mehr in ben Baumen, als in bem Boben felbft. Etwas Aehnliches gilt von ben Weinbergen, wenn auch die Weinstöde ben wirklichen Immobilien naber fteben, ba fle nicht, wie bie Baume, bagu beftimmt find, gefällt zu werben. Bei Steinbrüchen, Bergwerken, industriellen Anstalten ift bas wirklich unbewegliche Element gang unbebeutenb. - Diefe Schwierigkeiten find verftanden worden. Die meiften Real = Creditanftalten ichließen bie Bergwerke u. f. w. ganglich von ber Bahl ber annehmbaren Bfanber aus und leiben auf Balbungen, Beinberge u. f. w. verhaltnifmaßig weniger aus, als auf fonftige Grundftuce. Die oben ermahnte ofterreichische Boben-Crebitanftalt 3. B., Die fonft bis jur Balfte bes Schapungewerthes beleiht, geht bei Weinbergen und Walbungen nur bis zum Drittel. Die Reininger Bank nimmt bei Walbungen regelmäßig nur den Grund und Boden in Rechnung. Die Fähigkeit eines Grundstude, als Pfand zu bienen, hangt — sagten wir — von bem Ertrage ab, welchen es abwirft. Es folgt baraus, bag Immobilien, welche feinen Ertrag geben, wie Rirchen, Spitaler, Schulen, Bohlthatigfeitsanstalten, nicht belehnt werben follen. Diefer Grundfat wird allgemein in Anwendung gebracht; er wird meiftens auf Theater u. s. w., deren Ertrag sehr unficher ift, ausgedehnt. Die innere Organisation giebt auch zu intereffanten Fragen Beranlaffung. Wie find g. B. Die Geschäftsführer zu belohnen? Sollen fie einen festen Behalt ober eine Tuntième vom Bewinn bekommen? Bei einer Anstalt, welche bas Wohl bes Staates jum Zweck hat, welche nicht barauf ausgeht, Gewinn zu machen', wo Sicherheit und Borficht die ersten Pflichten find, ift burchaus tein Grund vorhanden, Die Directoren burch Tantiemen ju gewagten Geschäften aufzuforbern. Richt fehr auffallend ift es bagegen, bag man bei ben Spothekenbanken, welche einen speculativen Charafter haben, Diefes Spftem versucht hat. Eine andere Frage ift es aber, ob man barin Recht gehabt hat. Bei einer Anstalt, welche mit fremben Gelbern arbeitet, bas Bertrauen bes Bublicums folglich nicht entbehren fann, ift bas Cantièmespftem sehr bedenklich. Man muß nicht vergessen, daß die Pfandbrief= inhaber nicht ben geringften Ginfluß auf die Berwaltung ausüben konnen; fie find hierin weit fchlimmer geftellt als Actionare, und fie follten aus biefem Grunde mehr gefcont werben. Das Tantiemefpftem, wodurch man die Weichaftsführer ber Berjuchung ausfest, fich auf Roften ber foliben Leitung ber Geschäfte zu bereichern, ist bei einer

Pfanbbrief-Inftitut nicht gu empfehlen. Genau genommen tonnte ein Pfanbbrief-Inftitut, wie eine Bettelbant, ohne eigenes Capital eriftiren. Gin eigenes Capital ift aber febr gu empfehlen. Es tonnen allerlei unvorhergesehene Falle vorkommen, für welche es rathsam ift, Gelber zur Berfügung zu haben. Sehr vortheilhaft ift es auch, wenn bas Inftitut im Stanbe ift, auf feine eigenen noch zu verfilbernben Pfandbriefe felbft Borfcuffe ju machen und baburch ben Schulbner in ben Stand ju fegen, gum Berfaufe gunftige Conjuncturen abzumarten. Der Sauptzwed bes eigenen Capitale ift aber, bie Sicherheiten ber Pfanbbrief - Inhaber, folglich bas Bertrauen bes Bublicums und ben Gredit des Instituts zu steigern. Bur Forberung des Realcredits fann ber Staat burch die Gefetgebung viel beitragen. Die zahlreichen noch ungeloften und vielleicht zum Theil unlosbaren Fragen, welche bie Bolfswirthe binfichtlich ber Bettelbanten thellen, fonnten auch hier gur Sprache tommen. Soll bie Ausgabe ber Pfanbbriefe freigegeben ober eingeschränkt werben? Sollte fie nicht lieber vom Staate ale von ben Privatleuten ausgeben? Darauf fann man aber gleich antworten, bag bie Pfanbbriefe bei Weitem weniger gefährlich find als Banknoten, bag bie Aufficht und Ginfchrankungen bes Staates bei erfteren weit weniger gegrundet find als bei letteren. Bon ben Bantnoten unterfcheiben fich bie Bfanbbriefe in zwei Buntten. Sie find nicht nach Belieben einlosbar, und werben verzinft. Da fie verzinft werben, wird eine übertriebene Ausgabe berfelben nicht wie bei Banknoten ben Binsfuß über bie Magen herunterbruden. fle nicht beliebig einlosbar find, konnen fle nicht als Umlaufsmittel verwendet werben; fie konnen bie baaren Gelber nicht erfeten, folglich nicht aus bem Lanbe berbrangen. Die größten Gefahren ber Banknoten, Die größten Grunde, eine Staatsein-mischung zu wunschen, bestehen aber unserer Reinung nach gerade in ber Röglichkeit einer übertriebenen Unterbrudung bes Binsfuges und einer übertriebenen Ausfuhr ber edlen Metalle. Man verfteht aber, bag wir hier auf bie nabere Begrundung biefer Reinung nicht eingehen konnen. Die Grunde, welche eine Centralisation und Unification ber Bantnoten wunschenswerth machen, treffen auch bei ben Pfanbbriefen nicht gu. Die Spfemseinheit ber Banknoten wird als eine Ergangung ber Shftemeinheit ber Rungen verlangt .. Es ift aber burchaus nicht nothwendig, daß die Pfandbriefe benfelben Erforberniffen entfprechen, als bie Mungen. Bei ben Realcreditinftituten hingegen find Grunde vorhanben, welche eine Decentralisation empfehlen. Ihre Geschäfte beruben auf tigeligen Schatungs-Operationen, welche fich von der Ferne nicht gut vornehmen laffen. brauchen eine Berwaltung, welche in ber Rabe ber Schuldner leben und im Stanbe fein muß, genauere Erfundigungen einzugieben. Gine Debrheit von Anftalten, welche auf bas gange Land ausgebreitet find, tonnen viel ficherer arbeiten, als ein großes ceutraliftrendes Inflitut. Bei ben preugischen Crebitvereinen hat man biefem Grundfas eine große Bebeutung gegeben und fich babei febr wohl befunden. Die Centralisatione= frage hangt überhaupt eng gusammen mit einer anderen, wovon wir jest reben wollen. Der Immobiliarrealcrebit braucht vor Allem ein gutes Spotheteninftem. Die Entwidelung beffelben ift nicht vereinbar mit geheimen, generellen, privilegirten Sypotheten, fo wie mit einer fchwerfalligen Brocebur. Bo bie Gefengebung in biefen Sinfichten mangelhaft ift, haben die Creditinftitute befondere Bergunftigungen vom Staate nothig. Es folgt indirect baraus, bag bie Errichtung folder Anstalten und bie Ausgabe von Pfandbriefen bort thatfachlich nur mit einer Conceffion bes Staats moglich ift; ein Umftand, welcher bem Monopol bie Thure aufmacht. Der frangofische Credit foncier verbankt wohl zum Theil ber mangelhaften Sypothetengesetzegebung feine Alleinherrichaft. Das Spothetenwefen ift nach ben verschiebenen ganbern verschieben. Rit bemfelben muß ber Befchafteführer einer Realcreditanstalt genau bekannt fein; er barf fich nicht mit Rechtsbeiftanden begnügen. Es folgt baraus, bag es rathfam ift, feine Thatigfeit nicht auf zu viele gander auszubehnen. Es konnen ferner Die Buchergefete auf ben Spothetencredit einen großen Ginflug haben. Allerdings ift die Freiheit ber Binfenbewegung nicht fo wichtig, nicht fo bringend nothwendig bei ben Darleben auf Realficherheiten, als bei ben anderen. Die Schwantungen find auf bem erften Boben bei Beitem geringer, als auf benn zweiten. Immerhin bat bie Erfahrung gezeigt, bag man Die zwei Gebiete nicht zwei verschiedenen Spftemen unterwerfen konnte, gumal ba bie landwirthschaftlichen Operaticmen ben taufmannischen immer abnilicher werben und eine Grenze zwischen Beiben zu ziehen immer schwieriger wirb. Aus diesem Grunde ift es erlaubt, zu wünschen und zu hoffen, daß eine einschränkende Bestimmung der preußischen Berordnung des 12. Rai 1866 bald ausgestrichen werde. Diese Berordnung hebt bekanntlich die Beschränkungen des vertragsmäßigen Zinssußes auf; diese Raßregel aber betrifft ausschließlich, wie im § 1 ausdrücklich gesagt wird, die Darlehen, zu deren Sicherbeit nicht unbewegliches Eigenthum verpfändet wird. Diese letzte Schranke scheint uns noch wegfallen zu müssen. Hierin ist überhaupt Desterreich gewissermaßen mit dem guten Beispiel vorangegangen. Unter den Begünstigungen, welche der allgemeinen österreichischen Boden-Credit-Anstalt von der Regierung eingeräumt worden sind, lesen wir, daß die Anstalt von den Wucher-Gesen vollständig dishenstrt ist. Diesem Verlangen ist der Reichstag durch Annahme des Laskerschen Antrages inzwischen bereits näher getreten.

Es verfteht fich endlich von felbft, daß ein gutes Münzwesen unentbehrlich ift; daß ein Land, beffen Umlaufsmittel aus Bapiervaluten mit Amangscours beftebt, fcwerlich einen hochentwidelten Realcredit haben wirb. Wer wird benn fein Gelb hingeben, befonbere auf langere Beit, wenn er furchten muß, jur Beit ber Rudgahlung nur ein werthlofes Affignat ju bekommen? Die Bukunft ber Spothekenbanken ift überhaupt an bie Entwidelung ber rationellen, intensiven Landwirthschaft gebunden. Sollten wir zu ben ertensiven Culturen gurudfehren, bem Boben weniger geben, um bon ihm weniger gu verlangen, bann wurde man mit Recht an ber Rublichfeit unserer Anftalten zweifeln. Wenn umgekehrt Capital und Boden immer mehr zusammen verbunden und combinirt werben follen, bann werben bie Spothekenbanken unentbehrlich werben. Aber auch umgefehrt, die Realcredit = Anftalten find jum Emporfommen ber intenfiven Landwirthichaft absolut nothwendig. Man fann ferner fragen, welche Form bie Oberhand gewinnen wird, die Creditvereine ober bie Spothefenbanken? Ober find fle vielleicht bagu bestimmt, neben einander zu bestehen, um ben Erforderniffen ber verfchiedenen Berhaltniffe ju genugen? Beim erften Blid icheinen bie Crebitvereine ben Borgug ju ver-Sie haben eine folibere Grundlage, entsprechen mehr ben Beburfniffen bes Sie beruhen aber auf einer bochft unbequemen Brundlage. Der Grundfas ber Gegenseitigkeit und ber Solibaritat bat gewiß große Dienfte geleiftet; er beichrantt aber die Freiheit in sehr hohem Rafe. Er kann beshalb nur als ein außerorbentliches Sulfsmittel für besonders schwere Zeiten angesehen werben. Ift aber einmal die Krife vorüber, fo wird er wohl als ichwerfälliger Ballaft über Bord geworfen werben. Solibaritat und die Form bes Creditvereins find vielleicht zur Begrundung bes Realcrebits nothig gewesen; jur Erhaltung und funftigen Entwickelung beffelben icheinen fle uns nicht nothwendig zu fein. Es wird eine Beit tommen, wo man noch allgemeiner, wie in diefem Augenblick bereits geschieht, fagen wird: die Ereditvereine haben ihre Schuldigfeit gethan, ihre Beit ift aber vorbei; fle muffen burch eine neue Form erfet werben, welche ben neuen Beiten beffer entspricht und welcher bie Bufunft gehort. Diefe neue Form ift bie ber Sppothekenbanken.

Das Rriegerecht. Bu allen Beiten haben fich hervorragenbe Denter mit ber Aufgabe beschäftigt, Einrichtungen zu ersinnen, durch welche der Arieg für immer beseitigt werden follte; biefe an und für fich von ben beften und lobenswertheften Absichten eingegebenen Bersuche find jedoch ohne Ausnahme auf das wirkliche Leben ohne erheblichen Einfluß geblieben. Und bies mußte ganz naturgemäß der Fall sein, weil sene Bhilosophen nicht bie Natur ber Welt und ber Menschen im Auge hatten, fonbern an einen Buftanb ber Sundlosigfeit ber Bolfer und an ein golbenes Beitalter bachten, welche nun einmal nicht ber Wirflichfeit entsprechen. Besondere Aufmerksamkeit hat besonders das Berk über ben ewigen Frieden von bem größten Philosophen ber neueren Beit, von Emanuel Rant, gefunden. Derfelbe erklärt den Krieg für schlechthin verwerflich und stellt namentlich feche Praliminar- Artifel auf, burch welche ein ewiger Frieden gefichert werden foll. Diefe find: 1) Es foll kein Friedensschluß gelten, der mit dem geheimen Borbehalt bes Stoffs zu einem kunftigen Kriege gemacht worben. 2) Es foll kein für fich bestehender Staat burch Erbschaft, Tausch, Rauf ober Schenkung von einem anderen erworben werben tonnen. 3) Stehende Beere follen mit ber Beit gang aufhoren. 4) Es follen feine Staatsschulben in Beziehung auf äußere Staatshändel gemacht werden. 5) Kein Staat

foll fich in die Berfaffung und Regierung eines anderen Staates willfürlich einmischen. 6) Es foll fich fein Staat im Rriege mit einem anberen folche Magregeln erlauben, welche bas wechselseitige Autrauen im funftigen Frieden unmöglich machen muffen. --Es liegt auf ber Sand, daß es fich hier lediglich um moralische Boftulate, aber nicht um praftifche Borichlage handelt, welche geeignet find, die Erreichung bes von Kant angeftrebten Bieles ju forbern. Gelbft wenn fich biefes Biel aber erreichen liefe, fo läßt fich mit Recht bezweifeln, ob dies unter allen Umftanden erwunicht fein wurde. Der Rrieg erzeugt, wie heffter in feinem Bollerrechte bemerkt, unter Umftanben geiftige Bewegung und ftablt bie Rrafte, welche im Frieben nicht felten ichlafen ober versumpfen und In biefem Sinne außert fich auch ein nicht minder hervorragender obne Ernte bleiben. Philosoph, wie Rant, welcher indeß mit ben wirklichen Berhaltniffen ber Belt vertrauter war, wie jener große Konigeberger Denter. Bir meinen Baco, ber in feinen sermones fidel., X. S. 86, ben Ausspruch thut: "Nullum omnino corpus sive sit illud naturale sive politicum, absque exercitatione sanitatem suam tueri queat. Regno autem aut reipublicae justum atque honorificum bellum loco salubris exercitationis est. Bellum civile profecto instar caloris febrilis est, at bellum externum instar caloris ex motu, qui valetudini inprimis conducit. Ex pace enim deside et emolliuntur animi et corrumpuntur mores." Bei bieser Auffassung des Krieges ist es nicht ausgeschloffen, bag wir es als einen großen Fortschritt ber mobernen Civilisation betrachten, daß berfelbe nicht bloß immer feltener wird, fondern auch ben Charafter ber Graufamkeit und bes Raubes, welcher ihm im Alterthum und im Rittelalter eigen war, immer mehr abgeftreift bat. Je mehr bie politischen und gesellschaftlichen Buftande Guropa's an Solibitat und innerer Gesundheit zunehmen, um so mehr wird ber Krieg von ber Tagesordnung felbftverftandlich verschwinden; die Ereigniffe der letten Jahre haben indeg hinreichend gelehrt, daß dies zur Beit leiber noch nicht ber Fall ift. Europa hat in den letten zwölf Jahren vier bedeutende Kriege erlebt, und in diesem Augenblicke broben aus ber Ferne wiederum größere friegerifche Berwickelungen. Es fieht zwar gu hoffen, bag Frankreich noch rechtzeitig por ben Gefahren eines ungerechten Angriffs-Rrieges, mit bem biefe Dacht Breugen und Deutschland feit einiger Beit bebrobt hat, jurudidreden wird, aber bie ermabnten Thatfachen mabnen jebenfalls baran, bag bas Rriegerecht noch eine recht praftifche Wiffenschaft ift. Wir beabsichtigen baber, baffelbe bier in einigem Busammenhange vorzutragen, obschon mehrere Abschnitte bereits in früheren Artikeln bereits behandelt find. Namentlich find eine Reihe von Grundfagen bes Seefrieges bereits an anderer Stelle besprochen worben, und werben wir nicht unterlaffen, barauf feiner Beit hinzuweisen. Buvorberft haben wir uns mit ben fur ben Krieg im Allgemeinen geltenben Brincipien zu beschäftigen, und fcblieflich foll bann noch bon bem Seefriege die Rebe fein unter Berweifung auf bas barüber in fruheren Artifeln bereits Mitgetheilte. — Es ift ein alter vollferrechtlicher Grundfan, welcher fich bisher ftete in Gultigfeit erhalten hat, bag bem Ausbruch ber wirklichen Feinbseligfeiten eine Rriegserklarung vorangeben muß. Diefelbe war im Alterthume und im Rittelalter, etwa bis gur Mitte bes vorigen Sahrhunderts, mit feierlichen Formlichkeiten verknupft, über beren Beobachtung ftreng gewacht wurde. Seitbem genugt eine einfache Erklarung von Seiten bes angreifenben Theiles. Bei Battel, welcher fein Droit des gens in ber zweiten Balfte bes vorigen Sahrhunberts veröffentlichte, klingt noch bas frubere Erforberniß einer feierlichen Rriegsertlarung nach. Er bemerkt namlich liv. IV. § 58: "Bi la nation à qui on a résolu de faire la guerre, ne veut admettre ni ministre, ni héraut pour la lui déclarer, on peut, quelle que soit d'ailleurs la coutume, se contenter de la publier dans ses propres états ou sur la frontière; et si la déclaration ne parvient pas à sa connaissance avant le commencement des hostilités, cette nation ne peut en accuser qu'elle même." Dagegen bemerkt Heffter in feinem europäischen Bolterrechte § 120: "Man begnügt fich jeht, jeben biplomatischen Berkehr mit bem Gegner abzubrechen, und auf einem ber Publicitat nicht entzogenen Wege, 3. B. durch fog. Kriegsmanifefte, Die Absicht einer Kriegsunternehmung zu erflaren, ober fofort zu einer folchen factifch zu schreiten, ohne eine unmittelbare Benachrichtigung bes Gegners noch fur nothig ju halten, wiewohl fie immer etwas Gezie-Gewiß bedarf es nach ber Natur ber Sache feiner naberen Erflamendes fein wird.

rung bei Bertheibigungefriegen wiber einen bestimmt ichon erklarten ober boch mahrfcinlicen Angriff bes Gegners. Recht und Billigfeit forbern nur, bag eine plogliche Schilberhebung nicht etwa gegen Brivatperfonen und deren Eigenthum, so wie gegen Dritte, namentlich gegen Neutrale, gemigbraucht werbe, um fich baburch Bortheile angueignen, welche bas Befteben eines legalen Rriegszuftanbes bem Rriegführenben bar-In dieser hinficht kann fich, ohne Treue und Glauben zu verleten, kein Staat entbrechen, bestimmte Erklarungen, Befanntmachungen und Briften ftattfinden ju laffen und baburch ben Betheiligten Gelegenheit zu geben, fich und bas Ihrige gegen einen unvorhergesehenen Berluft zu fichern. Noch ift indeg bie neuefte Staatenpraxis nicht gang auf diesem Bege, und mit wenigem Erfolge hat man schon ofter die Aneignung folder Bortheile bei bem erften Anfang ber Beindseligfeiten ohne vorherige Ankundigung als illegal angefochten. In ber That ift fle Raub." — Ein wichtiger Grundfat bes neueren Bolferrechts ift es, bag ber Rrieg nicht mehr, wie in fruheren Beiten, als ein bellum omnium contra omnes gilt, sondern lediglich als ein feindlicher Buftand zwischen Staat und Staat, beffen Wirkungen, soweit bies ber Natur ber Sache nach irgend zu vermeiben ift, fich nicht auf bie feinblichen Unterthanen, welche keine Waffen tragen, und auf beren Privateigenthum erftrectt. Much fann nach neuerem Kriegerechte nicht behauptet werden, daß der Krieg jedes rechtliche Band unter den streitenden Theilen auflose und ein solches erft burch ben Frieden von Neuem entstehen laffe. Abgesehen bavon, daß alle diejenigen Bestimmungen in Rraft bleiben, welche ausbrudlich fur ben Rriegsfall verabredet worden, treten auch die übrigen Berhaltniffe ber Staaten zu einander nur soweit außer Wirtsamkeit, als die Bwede ber Ariegführung bies nothwendig erheischen. "Das Recht auf Achtung", fagt Geffter, "tann auch dem Feinde nicht abgesprochen werden und wird nach neuerem Kriegsgebrauche befonders unter ben Souveranen nicht bei Seite gefest. Treue und Glauben barf man auch unter ben Waffen forbern." Die europäischen Machte find überhaupt in biesem Jahrhunderte auf lobenswerthe Beise beftrebt gewesen, bem Rriege so viel wie möglich feine Schreden zu nehmen. Einen Beweiß bafür liefert namentlich auch bie unlangft geschloffene Genfer Convention, woburch bie Mergte ber ftreitenben Urmeen neutral erflatt find, und ju welcher jur Beit fammtliche größere Machte Europas ihren Beitritt erflart haben. Ganz besonders aber hat das Beuterecht im Kriege in neuerer Zeit erhebliche Reformen erlitten. Bon dem Beuterecht im Seekriege wird bemnachft noch besonders die Rebe sein; im Landkriege ift baffelbe nach heutigem Rriegsgebrauche, in fofern es fich um bas Eigenthum von feindlichen Privatpersonen handelt, fast vollständig auf die sogenannten Rriegs - Contributionen beschränkt. Die Kriege-Contribution barf in eminentem Sinne als die Kriegsbeute der modernen Zeit bezeichnet werden. Und es ist in ber That ein erheblicher Fortschritt, daß bas robe Blunberungsspftem fruberer Jahrhunderte aus dem modernen Ariegsrechte verbannt, und ein bisciplinirtes Contributionsfpftem, burch welches bie bon bem Rriege erheischten Belbopfer gleichmäßig und im Berhaltniß ber Krafte ber Einzelnen beigetrieben werben, an beffen Stelle getreten Die roben Leibenschaften plunbernber Solbaten waren in fruberer Beit eins ber wefentlichften Schredniffe bes Rrieges, und bie Rriege-Contributionen find im Grunde nichts Anderes, als eine vom Feinde auferlegte außerordenkliche Ariegssteuer. Freilich kann auch mit biefer Einrichtung, von welcher nur in ben ausnahmsweiseften Fällen, namentlich bei einer besonders feindlichen haltung ber Bevolkerung, Gebrauch gemacht werben follte, großer Digbrauch getrieben werben, und es ift baber zu hoffen, daß auch die Kriegs-Contributionen allmählich in Wegfall kommen werben, oder wenigstens, wenn bies unausführbar fein follte, in möglichft beschrankter Beife zur Anwendung gelangen. In biefem Sinne außert fich übrigens bereits Battel (Liv. IV. § 165): "Au pillage de la campagne et des lieux sans défense, on a substitué un usage en même temps plus humain et plus avantageux au souverain qui fait la guerre; c'est celui des contributions. Quiconque fait une guerre juste, est en droit de faire contribuer le pays ennemi à l'entretien de son armée, à tous les frais de la guerre. Il obtient ainsi une partie de ce qui lui est dû; et les sujets de l'ennemi se soumettant à cette imposition, leurs biens sont garantis du pillage, le pays est conservé. Mais si un Général veut jouir d'une réputation sans tâche,

il doit modérer les contributions, et les proportionner aux facultés de ceux à qui il les impose. L'accès en cette matière, n'échappe point au reproche de dureté et d'inhumanité. S'il montre moins de férocité que le ravage et la destruction, il annonce plus d'avarice et de cupidité!" - In Betreff naberer Eingelbeiten über Die Rriegsbeute verweisen wir auf Die Artifel Eroberungsrecht und Raperei und wenden uns jest zu ber vom Rriegsrechte vorgeschriebenen Behandlung gart feinblicher Berfonen. Battel erflart es bereits für vollerrechtswibrig, einen Feinb ju tobten, ber fich, wenn icon mit ben Baffen in ber Sand, ju übergeben bereit fei. Nur in bem Falle sei es gerechtfertigt, ben Parbon zu verweigern, wenn berfelbe fich einer groben Berletjung bes Rriegsrechts fculbig gemacht habe. Es beißt in biefer Beziehung (Liv. III. § 141): "Il est un cas cependant, où l'on peut refuser la vie à un ennemi qui se rend, et toute capitulation à une place aux abois; c'est lorsque cet ennemi s'est rendu coupable de quelque attentat énorme contre le droit des gens, et en particulier lorsqu'il a violé les loix de la guerre. Le refus qu'on lui fait de la vie, n'est point une suite naturelle de la guerre; c'est une punition de son crime: punition que l'offensé est en droit d'infliger. Mais pour que la peine soit juste, il faut qu'elle tombe coupable." - Ebenso balt Battel bie Berweigerung bes Parbons für zulässig als Repreffalie, wenn man vorher ein Gleiches gethan habe; boch fei es allerdings großmuthiger in diesem Falle, nicht den gefangenen Soldaten die Schuld bes Feldherrn entgelten zu laffen. Der amerikanische Bublicift Wheaton außert fich über bie vorliegende Frage in feinem Bolterrechte, Theil II. § 2, wie folgt: "Bebe Anwendung von Gewalt ift nur im Falle ber Nothwendigkeit gerechtfertigt. Deshalb hat eine triegführenbe Dacht auch nicht bas Recht, feindlichen Unterthanen bas Leben zu nehmen, wenn es ein Mittel giebt, fle auf anberem Wege zu unterwerfen. Wer mit ben Waffen in ber Sand Biberftand leiftet, tann rechtmäßiger Beife getobtet werben; aber friedliche Bewohner eines feindlichen Landes, ober folche, welche zwar Baffen tragen, aber fich übergeben, burfen nicht getobtet werben, weil bagu feine Rothwendigfeit vorhanden ift, um bas burch ben Rrieg angeftrebte Biel ju erreichen. Dazu reicht aus, bag man folche Berfonen entweder zu Gefangenen macht, ober bag man fle veranlagt, bie erforderliche Garantie zu gemabren, mabrend einer bestimmten Beit ober mabrend ber Dauer bes Rrieges gegen ihren Sieger nicht bie Baffen zu tragen. Die Tobtung von Kriegsgefangenen tann nur in jenem außerften Falle gerechtfertigt fein, wo fle burch ihren eigenen Biberftand ober burch ben Biberftand folder Berfonen, welche ibre Befreiung beabsichtigen, ihre fichere Bermahrung unmöglich machen. Die Bernunft und bas öffentliche Rechtsbewußtfein ftimmen barin überein, bag nur die gebieterifche Nothwenbigfeit eine berartige Ragregel rechtfertigen kann." Aehnlich spricht sich Heffter aus (§ 126): "Nur gegen eigentliche Combattanten, es feien regulare ober irregulare Truppen, gilt bas Rriegsrecht auf Leben und Tob, werben alle von ber Rriegsmanier erlaubte Mittel ber Bernichtung angewendet. Schonung einzelner Menschenleben muß nur in dem Falle ftattfinden, wenn ber Andere fich felbst baburch in teine Gefahr bringt ober bie Erreidung ber Rriegezwede baburch nicht verhindert wird. Es wird baher auch unter folchen Umftanben ber Barbon bem Ginzelnen nicht leicht verweigert, fofern nur ber Feind selbft eine gleiche menschliche Schonung beobachtet und nicht burch ein entgegengesettes Berfahren ju Repreffalien Beranlaffung bietet, um eine Gleichheit bes Rampfes ju erhalten." — Es lagt fich mit Recht behaupten, daß biefe von den ermahnten Bolferrechtslehrern angeführten Ausnahmen nach bem heutigen Rriegsgebrauche feine praftifche Bebeutung mehr haben. In ben von ben europäischen Rachten geführten neueren Rriegen ift ausnahmelos ber Grundfat befolgt worben, bag nur Feinde mit ben Baffen in ber Sand, welche nicht bereit find, fich zu übergeben, getobtet werden burfen. Ebenfo werben bie Rriegsgefangenen mit ber möglichsten Schonung behandelt. Diefelbe beftebt lebiglich in einer Entziehung ber naturlichen Freiheit, und jebe willfürliche Behandlung und Dighandlung ift ausgeschloffen. Gefangenen Offizieren pflegt man großere Freiheiten zu geftatten und werben biefelben nicht felten fogar gegen Berpfanbung ihres Ehrenwortes, daß fie mabrend ber Dauer bes Rrieges fich jeder feindlichen Sandlung enthalten wollen, auf freien guß gejest.

Der Arieg wird beendet, entweder durch unbedingte Unterwerfung bes einen feinblichen Staates unter den anderen, oder durch einen formlichen Friedensschluß. Feindseligkeiten konnen aber auch ftillichweigend eingestellt werben, fo bag baburch ein gegenseitiger freundschaftlicher Verkehr unter ben bisher fich bekampfenden Rachten berbeigeführt wird, und es tann auch in biefem Falle von einer Fortbauer bes Rrieges felbftverftanblich nicht die Rebe fein. Als Bafts des ferneren gegenseitigen Rechts= verhaltniffes bient in biefem Falle offenbar ber Status quo, bei welchem fich feber Theil seit Einstellung ber Feindseligkeiten beruhigt hat. Jedoch wurde ohne bestimmte Erklarung, wie heffter mit Recht bemerkt, baburch noch nicht ohne Beiteres eine Beilegung der Streitigkeiten gefolgert werden konnen, welche zu dem Kriege Beranlaffung gegeben haben, fo wenig als ein Bergicht auf biejenigen Forberungen, welche jebem Theile burch bas Berhalten bes anderen im Kriege erwachsen konnen. — Ueber bie Form der Friedensschluffe beabsichtigen wir, uns hier nicht ausführlich zu verbreiten, dagegen ift der Fall noch naher ins Auge zu faffen, wo der Krieg durch eine unbedingte Unterwerfung bes feindlichen Staates (debellatio ultima) beendigt wirb. Es handelt sich bei dieser Gelegenheit um die wichtige Frage über die Tragweite des Eroberungsrechts in Bezug auf die öffentlichen und Brivat=Rechtsverhältniffe des unter= worfenen Landes und feiner Bewohner. Bunachft ift zu bemerten, daß ber eindringende Feind nicht burch bloge Befigergreifung bes gegnerischen Gebietes an bie Stelle ber früheren Staatsgewalt tritt. Dazu ift erforberlich, bag biefe zur Fortfetjung bes Rrieges sich außer Stande befindet, also vollständig besiegt ift. Bon der Eroberung eines Landes kann also lediglich in dem Valle die Rede sein, wenn, wie die alteren Publicisten sich auszubruden pflegten, die debellatio ober victoria ultima flattgefunden hat. Bis babin findet, wie heffter bemerkt, lebiglich eine thatfachliche Befchlagnahme ber Rechte und bes Bermögens ber inzwischen suspendirten bisherigen Staatsgewalt ftatt. Der Sieger barf zu seiner Schabloshaltung alle Bortheile benuten, welche bas bisher bestandene Staatsverhältniß bietet, soweit sie thatsåchlich realistrt werden konnen; er darf sich in den Besit ber Staatseinnahmen fegen, ja, er barf Anftalten treffen, welche bazu bienen, um fich bas eroberte Gebiet bei ber kunftigen Beenbigung bes Krieges zu fichern; ein Mehreres aber, namlich eine vollkommene Subrogation in die feindliche Staatsgewalt, lagt fich furistisch nicht behaupten. Diese findet erft im Falle der Eroberung statt. Die alteren Bublicisten gaben dem Sieger ein unumschränktes Recht sowohl in Bezug auf die öffent= lichen Rechtsverhältnisse des eroberten Landes, wie auch in Bezug auf die Brivatrechts= Berhältniffe seiner Bewohner. Noch Hugo Grotius und Bontershoet find ber Meinung, daß Leben und Eigenthum biefer letteren zur freien Berfügung bes Siegers ftehen. So außert ber erstere (jus belli ac pacis lib. III. cap. 4): "Nimirum hostem occidere ubivis licet, non naturae sed et gentium jure, ut supra diximus; nec refert quot sint qui faciant, aut patiantur." Aber an einer anderen Stelle (lib. III, cap. I § 4), wo Grotius über bie Rechte ber Rriegführenben fpricht, ftellt er ben Grunbfat auf, daß die Moral nicht gestatte, stets von dem stricten Rechte Gebrauch zu machen. Er duffert sich wie folgt: "Sed sicut antehac monuimus saepe, non semper ex omai parte licitum est, quod juri stricte sumpto congruit; saepe enim proximi caritas non permittet, ut summo jure utamur. Quare etiam quae extra propositum accidunt et accidere posse praevidentur, cavenda erunt nisi multo magis sit bonum, quo nostra actio tendit, quam malum id quod metaitur, aut nisi in pari bono et malo multo major sit spes boni quam mali metus, quod prudentiae arbitrandum relinquitur: sed ita ut semper in dubio ad eam partem, quae alteri magis quam sibi consulit, ut tutiorem, inclinandum sit " Bang abnlich außert fich Bonterehoet (quaest. juris publ. I, 3): "Quia in victum victori licent omnia, jus quoque vitae et necis penes victorem esse, nemo dubitaverit. Exstant de eo jure in veteri memoria tot ac tanta apud omnes peraeque gentes testimonia et exempla, ut iis colligendis et describendis vel spissus liber non sufficeret, et scriptores juris, juris publici in ee argumento jam industriam suam exercuerunt. Quamvis autem jus occidendi fere obsoleverit, id tamen soli victoris voluntati ac clementiae tribuimus, neque ad eo negamus, adhuc exerceri posse, si quis omnino jure suo uti velit." Diesem Grundfate bes alteren Bolferrechts gegenüber, welcher ben Beflegten rechtlos ber Gewalt

bes Siegers übergiebt, vertheibigt Battel bereits bas beutige Brincip, welches Montesquieu in bem Sate ausspricht: "Das Bolferrecht beftebe wesentlich barin, im Rriege feinem Feinde möglichft wenig Uebles und im Frieden anderen Bolfern möglichft viel Gutes Nach Battel bat baber ber Sieger kein Recht über bas Leben und bas Privateigenthum bes Bessegten, und er will sogar bas öffentliche Recht eines eroberten Landes in ber Regel bemfelben nur in bem Umfange übertragen, ale biefes bem bestegten Souveran zustand. Die Eroberung foll alfo fur ben Sieger lediglich eine Uebertragung ber Regierungerechte bes Bestegten gur Folge baben, und nur in bem Falle foll ber erftere nicht verpflichtet fein, Die Privilegien und Freiheiten feiner neuen Unterthanen aufrecht zu erhalten, wenn biese während bes Krieges in ftrafbarer Beise perfonlich ihm feindlich fich gezeigt haben. Wir citiren die betreffende Stelle (liv. III, § 199) wortlich: "Le conquerant qui eplève une ville ou une province à son ennemi, ne peut y acquérir justement que les mêmes droits qu'y possédait le souverain contre lequel il a pris les armes. La guerre l'autorise de s'emparer de ce qui appartient à son ennemi; s'il lui ôte la souveraineté de cette ville ou de cette province, il l'acquiert telle qu'elle est, avec ses limitations et ses modifications quelconques. Aussi a-t-on soin pour l'ordinaire, soit dans les capitulations particulières, soit dans les traités de paix, de stipuler que les villes et pays cédés conserveront tous leurs priviléges, libertés et immunités. Et pourquoi le conquérant les en priverait-il à cause des démêlés qu'il a avec leur souverain? Cependant, si les habitants se sont rendus personnellement coupables envers lui par quelque attentat, il peut en forme de peine, les priver de leurs droits et de leurs franchises. Il le pent encore, si ces mêmes ont pris les armes contre lui, et se sont ainsi rendus directement ses ennemis. Il ne leur doit alors autre chose que cequ'un vainqueur humain et équitable doit à des ennemis soumis. S'il les unit et les incorpore purement et simplement à ses anciens états, ils n'auront pas lieu de se plaindro." — Diese überaus kunftliche Auffaffung von Battel hat weiterhin keine Bertheibiger gefunden, noch weniger aber bat bie Braris bavon Notiz genommen. Bielmehr gilt allgemein ber Grundfat, daß bie Eroberung nicht eine successio juris, fonbern eine successio facti vermittelt, und daß aus diesem Grunde der gesammte offent= liche Rechtszustand des eroberten Landes als aufgeloft anzusehen ift. Selbstverftandlich aber ist es ein Gebot der Renschlichkeit, daß alle solche Cinrichtungen aufrecht erhalten werben, welche bem Bolte werth find und beren Aufrechterhaltung unter ben veranberten Berhaltniffen fich als ausführbar erweift. Gin folches Berfahren, welches ichon burch politifche Rudfichten, jebenfalls aber bom fittlichen Standpuntte geboten ericheint, ift auch in neuerer Beit ftete befolgt worben. Montesquieu bemerkt febr richtig: "La conquête laisse toujours à payer une dette immense, pour s'acquitter envers la nature humaine", und es ift baber gebieterifche Bflicht, Die Barten berfelben auf bas moglichft geringe Rag zu beschranten. Das anbert aber nichts an bem positiven Rechte, welches ben öffentlichen Rechtszuftand eines eroberten Lanbes ber unbebingten Disposition bes Siegers anbeim giebt. In Diefem Sinne bemertt auch heffter (§ 186): "Der Eroberer ift babei auch keinesweges, wie Manche behaupten, an die Regel des früheren Staates gebunden. Er hat nur bie allgemeinen Menschenrechte, fo wie bie bemgemäß erworbenen fpeciellen Brivatrechte ber Unterthanen ju beachten; aber bie Form bes öffentlichen Berhaltniffes hat er allein als freier Inhaber ber Staatsgewalt zu bestimmen. Das Staatsgut fieht unter feiner Disposition. Gefetaebuna und Berwaltung ordnet er nach Belieben. Nur bis dies geschieht, bleibt es bei ber früheren Formel." - Die hier entwidelten allgemeinen Grundfate bes Rriegsrechts baben im Landfriege allgemeine Beltung gewonnen, fur ben Seekrieg haben fich inbeg noch eine Reihe besonderer Rechtsverhaltniffe erhalten, welche jum Theil offenbare Ueberbleibsel der alten Biratenzeit sind und deren Conservirung bis dabin vorzugsweise auf bem maritimen Uebergewichte einzelner Seeftaaten beruhte, welche ihrem Egoismus beshalb glaubten feinen Bugel anlegen zu burfen, weil fie Repreffalien anderer Rachte nicht eben zu furchten hatten. Bis zum Anfang biefes Sahrhunderts und felbft bis in bie neuere Beit binein mar es England, welches mit unbeschranktem Despotismus gur Gee die Berrichaft führte und die Seefriege bazu benutte, um nicht bloß ben Sandel seiner

Feinde, fonbern auch ben Sanbel ber neutralen Dachte, wie Seffter fich ausbrudt, "abzuschlachten". heut zu Tage hat freilich England begonnen, sich zu liberaleren Grundfaben bes öffentlichen Seerechts zu bequemen, weil bie machtig geworbenen Flotten Frankreichs und ber Bereinigten Staaten von Nordamerita biefer Macht eine bringenbe Rahnung zur Magigung maren. Wir haben einen großen Theil ber fur bas Seerecht in Rriegszeiten geltenben Grundfate bereits in fruheren Artifeln befprochen und verweisen in bieser Beziehung namentlich auf bie Artikel Seerecht und Bolkerrecht, so wie Raperei, Kriegscontrebande und Prisengerichtsbarkeit. Es bleibt uns baber bier nur bie Aufgabe, einen Gefammtüberblick über ben beutigen Buftanb bes öffentlichen Geerechts zu geben und gleichzeitig noch einige wichtigere Abichnitte biefer Biffenichaft, welche bisher noch nicht ausführlicher erortert wurden, zu behandeln. Dabin rechnen wir außer bem bisber noch nicht eingehender behandelten Abschnitt über bas Durchsuchungerecht neutraler Schiffe, namentlich auch benjenigen über ben See-Frachtverkehr ber Neutralen. Borber werden wir noch über die Brisengerichtsbarkeit und befonbers über bie wichtige Frage nach ben Enticheibungenormen ber Brifenhofe uns Diefen Erdrterungen aber foll eine Debuction über bas ausführlicher verbreiten. Eigenthum am Reere vorangeben, welche allerdings vorzugeweise von biftorischem Intereffe ift, aber namentlich beshalb fur unfern Gegenstand erhebliche Bichtigfeit bat, weil England feine fruberen Uebergriffe auf bem Bebiete bes öffentlichen Seerechts gum großen Theile auf ben Grundfas jurudführte, bag ihm auf Grund feiner infularifchen Lage und ber Racht feiner Flotten bie ausschliefliche Berrichaft über Die Deere guftebe, von benen es umfpult werbe. Wir bemerken noch, bevor wir zu ben angefündigten Darftellungen übergeben, bag wir uns bamit an bie Ausführungen auf bas Engfte anschließen, welche in biefer Sinficht bas im Jahre 1865 hierfelbft im Berlage von Stiffe und van Rubben von Gefiner unter bem Titel: "Le droit des neutres sur mer" veröffentlichte Wert enthalt.

Ueber bas Eigenthum am Deere. Die einzige Grundlage, welche bas Bollerfeerecht bereits im Alterthum hatte, war ber Sat, bag bas Deer allen Bollern gemeinschaftlich gebore und feiner Nation bas Recht zustehe, andere Nationen von ber Benutung beffelben auszuschließen. Gelbft bas weltbeberrichenbe Rom ertannte biefen Grundsatz an, welchen ber Jurift Ulpian mit ben Worten ausbruckt: "Et quidem mare commune omnium est et litora sicut aer." Das ftolge Wort bes Kaisers Antoninus : "Ego quidem mundi dominus" wurde von ben romifchen Imperatoren niemals in bem Sinne einer ausschließlichen Gerrichaft Roms über bas Meer verftanben, ba bie pratenbirte Berrichaft über bas Mittelmeer, wie noch naber bargethan werben foll, auf gang besondere Rechtsverhaltniffe gurudgeführt wurbe. - Erft ben angeblichen Rachfolgern ber Imperatoren, ben romifchen Raifern bes Mittelalters, blieb es vorbehalten, aus biefem Brincipe ber Beltherrichaft und namentlich geftüt auf ben erwähnten Ausspruch bes Raifers Antoninus, ber Theorie nach die Herrschaft über das Weltmeer abzuleiten; zu einer praktifchen Bethatigung biefer Theorie fam es feboch nicht. - Dagegen behaupteten im 16. und im Anfange des 17. Jahrhunderts Spanien und Bortugal, daß ihnen ein Eigenthum an ben bon ihnen entbedten Meeren guftebe, um auf biefe Weife anberen Rationen den Zutritt zu den Schätzen Indiens und Amerikas verwehren zu können. Namentlich trat Bortugal ben Niederlanben gegenüber mit biefer Bratention bervor. Dies war bie Veranlaffung, bag Sugo Grotius feine berühmte Abhandlung fchrieb, weiche ben Titel führt: Mare liberum, sive de jure quod Batavis competit ad Indicana commercia, dissertatio. Der Grundgebanke, von bem Grotius ausgeht, finbet fich in bem erften Capitel mit folgenben Worten ausgebrudt: "Fundamentum struemus hanc juris gentium, quod primarium vocant, regulam certissimam, cujus perspicua atque immutabilis est ratio: licere cuivis genti quamvis alteram adire, cumque ea negotiari. Deus hoc ipse per naturam loquitur, cum ea cuncta, quibus vita indiget, omnibus locis a natura suppeditari non vult; artibus etiam aliis alias gentes dat excellere. — — — — Nam et ille, quem Deus terris circumfundit, oceanus, undique et undique versus navigabilis, et ventorum stati aut extraordinarii flatus, non ab eadem semper et a nulla non aliquando regione spirantes, nonne significant satis concessum a natura cunctis gentibus ad cunctas aditum? — — —

Quanto igitur iniquius est volentes aliquos a volentium populorum commercio secludi, illorum opera, quorum in potestate nec populi isti sunt, nec illud ipsum, qua iter est; quando latrones etiem et piratas non alio magis nomine detestamur, nam quod illi homimum inter se commeatus obsident atque infestant? — Die weitere Ausführung von Sugo Grotius grundet fich auf ben angeführten Sas, bag bas Meer frei fein, b. b. bie Benutung beffelben jur Schifffahrt und jum Fifchfang allen Nationen freifteben muffe, weil ber Sanbelevertehr ber Nationen untereinanber frei sei. - Diefer Sat wird von ibm bann mit jablreichen Beispielen aus bem griechifchen und romifchen Alterthum belegt. - In feinem Jus belli ac pacis erortert biefer berühmte Bublicift Die Frage, ob bas Reer von einer Nation ausschlieflich occupirt werben tonne, aus mehr juriftijden Gefichtspunkten, wennichon nicht febr ericopfend, ba er fich barauf beschränkt, die Ansichten einiger römischer Juriften, namentlich bes Ulpian und Celfus, über biefen Gegenstand zu citiren. 1) Er ift jedoch ber Anficht, daß folde Recredtheile, welche von dem Territorium einer Nation rings umschloffen werben, von biefer Ration befeffen werben konnen, und er giebt mit einigem Bogern fogar zu, nachbem er Die entgegenftebenben Meinungen anberer Schriftfteller angeführt hat, daß kleinere Theile bes Meeres namentlich von ben angrengenben Uferftaaten, aber auch von anderen Rationen in Befit genommen werben tonnen, in fofern nicht bestimmte vollerrechtliche Gewohnheiten in einigen Gegenben entgegenstehen mochten. 2) — Seine Ansicht über Die Occupation einzelner Recrestheile faßt hugo Grotius schließlich in folgendem Sate zusammen: "Videtur autem imperium in maris portionem eadem ratione acquiri, qua imperia alia, id est, ut supra diximus, ratione personarum et ratione territorii. Ratione personarum, ut si classis, qui maritimus est exercitus, aliquo in loco maris se habeat, ratione territorii, quatenus ex terra cogi possunt, qui in proxima maris parte versantur, nec minus, quam si in ipsa terra reperirentur." — Diese Schrift von Grotius rief eine Gegenschrift bes englischen Bubliciften Selben bervor, worin bie entgegengefeste Ansicht vertheibigt wird. Diefelbe erschien 1625 unter ben Auspicien bes befannten Erzbischofs Laud und mar bem Konig Jakob II. bedicirt; ihr Titel lautet: Mare clausum, sive de dominio maris libri duo. In bem erften Buche fucht Selben ben Beweis ju führen, bag nach naturrechtlichen und vollerrechtlichen Grundfaben bas Deer gang eben fo wie bas fefte Land Begenftand bes Eigenthums fein tonne; er lagt fich aber noch weniger, wie Grotius, auf eingehende rechtliche Erdrterungen ein, fonbern beschrankt fich barauf, aus allen möglichen älteren und neueren Schriftftellern ohne besondere Ausmahl Belage für feine Auffaffung zusammenzutragen. In bem zweiten Buche sucht Selben ben Beweis zu fuhren, bag bas Meer, von bem England rings umfloffen ift, bem Könige Dieses Landes gehöre. Die Schrift von Selden, welche auf ausbrucklichen Befehl ber englischen Regierung ins Englische überfett murbe, ift nichts als eine Barteifchrift zu Bunften ber von England pratenbirten Reeresherrichaft; ein hoberer wiffenschaftlicher Werth fehlt ihr vollständig. Sie hat aber wesentlich bazu beigetragen, baß die Frage über bas Eigenthum am Meere seitbem von ben Bubliciften lebhaft erortert wurde. — Eine einigermaßen vermittelnde Stellung zwischen Sugo Brotius und Selben nimmt ber große hollandische Burift Bontereboet ein, in feiner von ihm 1702 veröffentlichten Schrift: De dominio maris. Dit ber ihm eigenen Klarbeit und juriftifchen Scharfe tritt Bonfershoef ber Auffaffung von Grotius entgegen, bag nach naturlichem Rechte von einem Eigenthum am Meere nicht bie Rebe fein konne. hatte die Behauptung aufgestellt, daß nach natürlichem Bolkerrecht nicht das gange Meer, sondern nur kleine Theile besselben, Gegenstand des Eigenthums sein könnten. Bonferehoet bemerkt bagu, bag er in biefer Auffaffung feine rechte Logif zu ertennen vermoge; benn wenn ein fleiner Theil bes Meeres mit einer fleinen Flotte occupirt wer-

¹) Jus belli ac pacis lib. II., cap. III., § 9.
¹) Ibid. § 8, § 9 Rr. 2 unb § 10 Rr. 3. An lesterer Stelle heißt es: Sed multa, quae natura permittit, jus gentium ex communi quodam consensu potest prohibere. Quare quibus in locis tale jus gentium viguit, neque communi consensu sublatum est, maris ratio quamvis exigua, et maxima sui parte inclusa littoribus, in jus proprium populi alicujus non concedet.

ben tonne, fo tonne auch ein großerer Theil befielben mit einer verbaltnigmagia großeren Flotte und schließlich das ganze Mittellandische Meer mit einer Anzahl von Flotten occupirt werben. Diefer Sachlage ungeachtet, ift es inbeg nach Bontereboet thatfachlich nur ben Uferftaaten möglich, einen Theil bes angrenzenben Meeres fich anzueignen, und eben fo benjenigen Staaten, von benen ein Reerestheil eingeschloffen wirb; benn es ge= nuge nicht bie Occupation bes Meeres ober eines Theiles beffelben jur Erwerbung bes Eigenthume, es muffe vielmehr hingutommen, daß der betreffende Staat fich auch thatjachlich im Befit erhalte. Dies fei aber auf die Dauer nur ben Uferftaaten möglich, wie die Geschichte lehre. Es heißt wortlich: "Haec autem possessio cum nullius unquam gentis fuerit, hodieve sit, satis est apertum, Oceanum nulli paruisse vel hodie parere domino, nisi his sui particulis, quae orbem terrarum inaxime adluunt et propter continentem in dominio sunt." — Die Auffassung von Bynkershoek ift im Wefentlichen noch biejenige bes heutigen Bolterrechts. Bon einer Occubation bes Weeres feitens einer Nation tann nicht bie Rebe fein, ba teine wird behaupten tonnen, daß fie die erfte fei, welche daffelbe befahren hat, und überdies keine Nation eine hinreichende Seemacht beseffen bat, ober beut zu Tage befitt, um von allen Theilen bes Deeres anbere Rationen fern zu halten. Auch ift bie Schiffbarteit bes Reeres burch bie Anftrengungen irgend einer Nation nicht herbeigeführt, fo daß biefe besondere Rugungerechte für fich herleiten konnte, dieselbeift vielmehr ein unmittelbares Geschenk ber Borsehung. Der romifce Jurift Ulpian hat daher völlig Recht, wenn er ausspricht, daß Meer und Luft allen Bölkern gemeinschaftlich gehören. Aus Diesem gemeinschaftlichen Eigenthum ber Nationen folgt unmittelbar bas Recht auf gemeinschaftliche Benupung bes Reeres. Die Schifffahrt und bie Fischerei auf bemfelben fteht allen Nationen frei. Die meiften Bubliciften nehmen jeboch an, bag eine Nation in Betreff ber Fischerei fich bas Recht ber ausfolieglichen Benutung einzelner Reerestheile erwerben tonne, wenn fie feit unvordentlicher Beit und unter ftillschweigender Buftimmung anderer Nationen im Befit berfelben ste befumben habe. "C'est le droit de premier occupant, confirmé par le consentement tarifé des autres," wie Jouffron sich ausbruckt. Aehnlich außert fich Battel, der indeß bas hauptgewicht auf die flillschweigende Zustimmung der anderen Nationen legt, weil, wie er hervorhebt, jura merae facultatis, wozu die Schifffahrt und die Fischerei auf dem Meere gehoren, nicht durch Berjahrung erworben werben Andere, unter benen namentlich ber frangbiliche Publicift Sautefeuille zu erwähnen ift, ftellen es in Abrebe, bag eine berartige ftillschweigenbe Buftimmung anderer Nationen genuge, um die Ersthung eines jus merae facultatis zu ermöglichen. Hautefeuille bekampft freilich nur die von Battel gleichfalls aufgestellte Ansicht, daß auf diefe Beise bas Eigenthum von Meerestheilen erworben werden fonne, seine Ausführung pagt aber gang ebenfo auf ben in Rede ftebenben Fall. Die Auffaffung von Sautefeuille ift auch juriftisch burchaus correct, ba bie Erwerbung von Rechten, welche burch Berjahrung überhaupt nicht erworben werben tonnen, auch nicht burch "fillschweigende Buft imm ung " fammtlicher Intereffenten erfolgen fann. Es ift also ein feststehenbes Princip bes europaischen Bolferrechts, welches auch bie neueren englischen Bubliciften anerkennen, bag bas Meer allen Bolkern gemeinschaftlich gehort, und es find von biefer Begel nur zwei Ausnahmen rechtlich begründet. — Als Eigenthumsmeere find nur Diefenigen anzusehen, welche von einem Territorium ober von mehreren gang umschloffen find, fo daß ein Busammenhang mit bem Weltmeere burch eine naturliche Bafferftrage nicht ftattfindet. Derartige Reere, wie g. B. bas Caspifche Reer, find, wie allgemein anerkannt wirb, Gigenthum ber fie umichliegenden Rachte. Ginzelne Bolfer haben auch ein Eigenthum an folchen Reeren in bem Falle behauptet, daß biefelben mit bem Beltmeere burch eine naturliche Bafferftrage in Berbindung fteben, welche von ihnen beberricht wird. Gine berartige Bratention machten bereits Die alten Romer in Betreff bes Mittelmeeres geltenb. heffter vertheibigt ben Sat, bag berartige Reere ju ben Eigenthumsmeeren unter keinen Umftanden gehoren. Ginzelne neuere Publiciften find jedoch ahweichender Ansicht. So erklart hauteseuille nach bem Vorgange des italienischen Bubliciften Galiani, daß ein Meerestheil auch in bem Falle als Eigenthumsmeer ju betrachten fei, wenn feine Ufer fowohl wie die beiben Ufer ber Bafferftrage, welche es mit bem Beltmeer verbinde, berfelben Ration gehorten, vorausgefest, bag biefe BBafferftrage eng genug fei, um von beiben Ufern aus biefelbe bis zur Mitte mit Ranonentugeln bestreichen zu konnen. Dieselbe Ansicht vertritt auch Wheaton. Diese Bubliciften baben zwar Recht barin, daß in biefem Falle ber Uferftaat fich thatfachlich ben Bells bes Meeres ju verschaffen vermag, weil er im Stande ift, ben Schiffen frember Rationen ben Eingang in baffelbe zu verschließen; bie neuere Praxis bes Bolferrechts neigt fich jeboch entschieben ber ermahnten Anflicht von heffter zu. Dies geht namentlich auch aus ben neueften vollferrechtlichen Stipulationen in Betreff bes Schwarzen Reeres Das Eigenthum an biefem Meere beanspruchten fruher bie Turfen ausfchlieflich, welche beshalb auch ben Schiffen frember Rationen ben Butritt verweigerten. Nachbem auch bie Ruffen an jenem Reere Territorial-Erwerbungen gemacht hatten, wurden die Darbanellen außer ruffifchen Schiffen zwar auch ben Schiffen anderer Nationen geöffaet, aber es geschah bies nur als Bergunftigung, ohne bag bie Turkei und Rugland ihre Eigenthumsanfpruche aufgaben. Dagegen ift burch Art. 11 bes Partifer Bertrages vom 30. März 1856 bas Schwarze Meer für neutral erklärt und ben Rriegeschiffen fammtlicher Nationen verschloffen, ben Sanbelsschiffen fammtlicher Rationen bagegen geoffnet morben. Unter allen Umftanben aber ift bie von Sautefeuille und Wheaton fur bas Eigenthum an ben Territorial-Meeren aufgestellte Grenze als bie meitefte zu betrachten, und einzelne weitergebenbe Bratentionen, wie fle g. B. fraber von ben Benetianern in Betreff bes abriatifchen Reeres und noch in neuerer Beit von ben Englanbern in Betreff bes Canals aufgestellt murben, find baber gang binfallig. Außerbem baben nach einem allgemein anerkannten vollerrechtlichen Grundfage bie Ruftenftaaten auf Ranonenschuffweite vom Uferrande aus bas Gigentbum an ben Ruftenmeeren. anspruche biefer Staaten wurden bereits im Mittelalter anerkannt und ergeben fich aus ihrem unbestreitbaren Intereffe gur Aufrechterhaltung ihres Sandels-, Steuer- und Bertehreipftems, namentlich aber jur Sicherfiellung ihres Landgebietes, gegen unerwartete Ueberfalle Anftalten gu treffen, bag bas Staatsgebiet von ber Seefeite aus ohne ihre Buftimmung von Riemanbem betreten wird, alfo eine geeignete Ruftenbewachung und Ruftenpolizei einzurichten. - Bie weit bas Eigenthum an biefen Ruftenmeeren reiche, war inbeg fruber febr beftritten, erft Byntershoef bat bafur als Dag bie Tragweite einer Ranone aufgeftellt, weil burch biefe bezeichnet werbe, wie weit bie thatsachliche Berrichaft von ber Rafte aus über bas Deer reiche. Die Unficht von Bontereboet ift ziemlich allgemein anerfannt, und es haben fich baber feit Einführung ber gezogenen Ranonen Die Eigenthumsrechte ber Ruftenftaaten erweitert. Fruber rechnete man biefe Tragweite in ber Regel auf 2 Lieues, mahrend man fie jest gewöhnlich bis auf 3 geographische Deilen (60 auf ben Breitegrab) = 3 fleinen Seemeilen, fo viel wie eine große Seemeile. Friebendftorungen burfen weber in ben geichloffenen, noch in ben Ruftenmeeren ftattfinden, und die Macht, ju deren Territorium diese Meere gehoren, hat, wenn dies gleichwohl ber Fall ift, bas Recht zu interveniren. Der Tummelplat für ben Seefrieg ift baber lebiglich die offene See. Da diese allen Nationen gemeinschaftlich gehört, so sollte nach ftrenger Rechtsconsequenz die Schifffahrt neutraler Rationen burch einen Seefrieg in feiner Weise betroffen werben. Es bat fich jeboch bas Bedürfniß gewiffer Befchrankungen biefer Schifffahrt zu Gunften ber friegführenden Rachte herausgestellt, welche einzelne Seemachte in ihrem Intereffe willfurlich zu erweitern gefucht haben. Bon ber Entwidelung biefer Rechtsverhaltniffe foll jest bie Rebe fein.

Das heutige Kriegsrecht zur See. Wenn wir uns die heutige Geftalt des öffentlichen Seerechts in Ariegszeiten vergegenwärtigen, so können wir sagen, daß dieselbe einem noch unfertigen Bauwert gleiche, an dem bereits viele Jahrhunderte gearbeitet haben, so daß daffelbe die Bauftile der verschiedensten Beiten in sich vereinigt, welche jetzt, wo das Werkseiner endlichen Bollendung sich nähert, immer mehr an Symmetrie und innerer Einheit gewinnen. Der Seekrieg hat sich allerdings noch heute in seiner gegen alles seindliche Privat-Eigenthum gerichteten Tendenz in mancher Hinsch den Charakter eines ballum omnium contra omnes bewahrt, aber seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts haben sich die Anstrengungen ausgeklärter Staatsmänner und Publicisten vereinigt, um diese Eigenthumlichkeit desselben wesentlich zu mildern, ihn immer mehr, wenigstens so weit es sich um die Rechtsverhältnisse neutraler Staaten und deren Unterthanen handelt, zu einem völkerrechtlich geregekten Kampse von Staat zu Staat zu machen. Diese Be-

mubungen find auch mit wichtigen Erfolgen belohnt worben. Wennschon es nicht gelungen ift, um in unserem obigen Bilbe fortzufahren, sammtliche aus ber alten Biratenzeit flammende Bauftile von Grund aus umzubauen, so find boch von kunftlerifcher Sand bie Unregelmäßigkeiten und Unficherheiten, welche am meiften ben Geift bes Barbarenthums gur Schau trugen, befeitigt, und baburch die Möglichkeit gegeben worben, bas offentliche Seerecht als ein innerlich harmonisches und ben Auforderungen chriftlicher Bildung entsprechendes Werk jum Abschluß zu bringen. Bir haben babei allerdings junachft nur die Rechteverhaltniffe ber Meutralen jur See im Auge. febr es auch im Intereffe bes Chriftenthums und ber Sumanitat zu munichen mare, wenn die Unverletharkeit alles feinblichen Privateigenthums zur Gee von fammtlichen Machten ber civilifirten Welt anerkannt wurde, fo glauben wir boch, daß ber praktifchen Ausführbarkeit dieses von eblen Renschenfreunden im Laufe dieses Jahrhunderts vielfach angeregten Gebankens zur Beit noch ichwer zu überwindenbe hinderniffe entgegen fteben. Bir berufen uns in biefer Sinficht namentlich auf bie Ausführung eines hervorragenben neueren frangofifchen Bubliciften, ber zugleich als Capitan eines frangofifchen Rriegsschiffes mit ber eigenthumlichen Natur und ben praktischen Erforberniffen bes See-Rrieges auf bas grundlichfte vertraut ift. Bir meinen Ortolan, welcher in feinem Berfe, welches ben Titel führt: Regles internationales et diplomatie de la mer (Th. II. S. 41-48) ausführt, daß feindliche handelsschiffe schon beshalb nicht auf gleichem Fuße mit einfachen Privatleuten behandelt werben konnten, die nicht im Stande feien, einen Ginfluß auf Die Rriegsoperationen zu üben, well Die Matrofen jener Schiffe auch jum Dienst auf Kriegsschiffen verwendet werben konnten und häusig verwendet wurden. Ueberdies aber gebe es viele handelsichiffe mit völlig militarifcher Organifation, welche beshalb einen Theil ber Kriegsmacht ihrer Nation bilbeten, wie bies g. B. bei benjenigen ber indischen Compagnie ber Fall fei. Das hauptsachlichfte Argument Ortolan's aber ift folgendes. Er macht barauf aufmerkfam, dag ber Landkrieg ftets einen bestimmten Gegenstand, eine Stadt, eine Broving ac. biete, burch beffen Eroberung die Bestegung bes Gegners als vollenbet betrachtet werben fonne. Im Seefriege fei bas Berhaltniß ein anberes. Abgeseben von Landungen an feindlichen Ruften, fei es nicht möglich, in einem folchen Kriege Eroberungen zu machen. Es muffe alfo nach anderen Mitteln gesucht werben, bem Feinde zu schaben, bamit ber 3med bes Rrieges erreicht werbe. Die Wegnahme feinblicher Privatschiffe und der darauf befindlichen Labungen fei aber namentlich in bem Falle bas einzige Mittel, um bem Gegner zu schaben, wenn biefer ben Rampf zu vermeiben suche und feine maritimen Streitfrafte in hinreichend geficherten Bafen gurudhalte. Diese überaus scharffinnige Darlegung enthalt inbeg bei naberer Betrachtung einige erhebliche Schwachen. Bekanntlich giebt es außer ber Seefchlacht und ber Begnahme feinblichen Brivat-Eigenthums noch ein anderes fehr wirtfames Mittel, um bem Begner ju fchaben, bie Blofirung feinblicher Safen namlich. Wir geben baber ju, bag, wenn bie Unverletlichfeit feindlichen Privat-Gigenthums jur See proclamirt werben follte, Die Erreichung von Refultaten im Seekriege erheblich erschwert sein wurde; wir geben sogar zu, daß vielleicht ein anderes, wennschon voraussichtlich geringeres Uebel an die Stelle des beseitigten treten wurde, eine ausgedehntere Anwendung bes Arieges par blocus namlich; aber wir konnen unmöglich zugeben, bag bie Wegnahme feindlichen Privat - Eigenthums ein schlechthin nothwendiges Requisit fei, um im Seetriege bem Gegner ju ichaben. Auch will es uns scheinen, bag bie von Palmerfton vor einigen Jahren im Barlamente ausgesprochene Ansicht nicht besonders flichhaltig sei. Die Aufhebung bes Grundsates, wonach feinbliches Brivateigenthum zur See ber Confiscation unterliege, wurde nach biefem Ausspruche nur bie Bahl ber Seetriege vermehren, indem fle bie Schreden berfelben verringern wurde. Dit biefem Argument ließe fich auch bas Recht bie Gefangenen zu tobten vertheibigen, fo wie bas Recht auch im Landfriege zu plundern, zu fengen und zu brennen; wir burfen wohl kaum ein Bort über die Unstitlichkeit und Inhumanitat einer Theorie verlieren, welche die Schredniffe eines Uebels vergrößern will, um biefes in feinem außeren Umfange zu beschranten. Ueberbies aber ift ber von Balmerfton in Aussicht gestellte Erfolg ein illuforischer. Die Schredniffe bes Seefrieges find auch, abgesehen von der Wegnahme des Privateigenthums, groß genug, um es ben Nationen bringend manichenswerth ericheinen ju laffen, benfelben 24 vermeiden, sobald er nicht durch die Nothwendigkeit der Umflände, oder durch große nationale Intereffen geboten ift; bagegen lagt fich allerbinge ber Fall benten, baß gerade bie Aussicht auf reiche Beute unter Umftanben wesentlich zu bem Entichluß einer Racht beitragen fann, einen Seefrieg mit einem ichmacheren Gegner ju beginnen. Die jebige Braris bes Seefrieges ift ein Ueberbleibsel ber alten Biratenzeit, welches von ber Bilbung und Gestitung unseres Zeitalters auf bas Schärffte verurtheilt wirb, und wir haben baber bie fichere Auverficht, bag ber Tag tommen wird, welcher bas Brincip ber Freiheit feinblichen Privateigenthums auch zur See proclamirt. Dagegen verkennen wir mit Ortolan nicht die großen Schwierigkeiten, welche fich ber Durchführung biefes Brincips entgegenftellen, und bie Aufnahme, welche ber ju biefem Zwede unter bem 28. Juli 1856 von den Vereinigten Stagten von Nordamerika gemachte Vorschlag bei ben großen Seemachten, namentlich bei England, gefunden hat, macht es nicht wahrfceinlich, bag eine Ueberwindung biefer Schwierigkeiten bereits in nachfter Beit gelingen Es mag fein, bag biefer Borichlag ber Bereinigten Staaten, wie von vielen Seiten behauptet murbe, nicht befonders ernft gemeint und junachft nur barauf berechnet war, bem Botum jener Dacht, welches gegen bie vom Barifer Congreg bamals beschlossene Ausbebung ber Kaperei gerichtet war, ein schickliches Gewand umzulegen, jebenfalls hat berfelbe boch bas unbestreitbare Berbienft, einen machtigen Impuls gege= Diefer Impuls hat namentlich in Deutschland einen lebendigen Nachben zu baben. flang gefunden. Bunachft faßten am 2. December 1859 zu Bremen etwa 300 bem Sanbeloftande angehörige Berfonen bie Refolution: "Die Unverletlichkeit ber Verson und bes Eigenthums in Rriegszeiten zur Gee, unter Ausbehnung auf bie Angehörigen friegführender Staaten, fo welt die Bwede bes Rrieges fle nicht nothwendig befdranten, ift eine unabweisliche Forberung bes Rechtsbewußtseins unserer Beit." - Gleich= geitig murbe ein Comité niebergefest, welches bie Mittheilung biefer Resolution an ben Senat und an bie Banbelstammer ber freien Stadt Bremen, fo wie an bie bafelbft refibirenben Confuln anderer Staaten bewirken und biefelbe überbies im ausgebehnten Mage in folden Rreifen Deutschlands und bes Auslandes verbreiten follte, "bie an ber Bohlfahrt des Seeverkehrs eng betheiligt seien", damit diese im gleichen Sinne thatig sein möchten. Dieser Schritt blieb nicht ohne praktische Bedeutung. In Deutschland folog fich namentlich ber Sanbelsftand in Samburg, Stettin, Breslau, Bielefeld und bie Areis-, Gewerbe- und Handelstammer von Oberbahern der Bremer Resolution an und ebenso wurben babin zielende Antrage im Jahre 1860 in ber hannoverichen Stanbefammer und in bem preußischen Abgeordnetenhause angenommen. Gbenfo erklarten fich in Frankreich bie handelstammern ju Borbeaux und Marfeille und in Schweben ber Raufmannsftand ju Gothenburg. In England trat bie "Times", namentlich in einem Artitel vom 10. December 1860, gegen bie Bremer Resolution mit beißenbem Spott auf, währenb anbere Journale, wie bie "Daily-News" und ber "Economift", Die vorgefchlagene Reform bes Seerechts mit ben Intereffen Englands fur wohl vereinbar erklarten. In biefem Sinne hatte fich namentlich auch eine Deputation bes Handelsftanbes von Liverpool, Briftol, Manchefter, Leeds, Hull, Belfaft und Glocefter an Lord Balmerfton ausge-Diefer antwortete indeß am 3. Februar 1860, er wolle ben gebachten Abgeorbneten bes Sanbelsftanbes nicht bamit ichmeicheln, bag er fich ben Schein gebe, ihre Anflichten zu theilen. Seiner Meinung nach hänge die Eristenz Englands davon ab, bag es bie Berrichaft über bie See befithe, und zu biefem 3mede fei es nothwendig, bie Gewalt, Die Schiffe frember Dachte wegzunehmen und namentlich bie auf Diesen Schiffen bienenben Matrofen gefangen zu nehmen, nicht aus ben Sanben zu geben. Der Krieg sei ein furchtbares Uebel; bennoch sei es manchmal nothwendig, um der Selbsterhaltung willen Arieg zu führen, und eine Seemacht wie England burfe sich keines Mittels entäußern, um ihren Feind zur See zu fcmachen. Wenn England nicht bie Matrofen bes feindlichen Staates an Bord ber Banbelsichiffe gefangen nehme, fo wurde es bieselben Matrofen balb an Borb ber Rriegsschiffe zu befampfen Das Brivateigenthum zu Lanbe werbe in Rriegszeiten eben fo wenig geschont, wie bas jur See. 3m Gegentheil ein heer im Feindeslande nehme, mas es brauche, ober was es haben wolle, ohne fich im Geringften um bie Rechte bes Eigenthums gu fummern, wie England bas ju feinem Schaben erfahren wurde, wenn es je einem feinblichen heere gelingen follte, an seinem Strande zu landen." 1) Diese Erklarung Palmerfton's, welche übrigens, was bie Anführungen in Betreff bes Lanbfrieges betrifft, thatsachliche Unrichtigkeiten, jedenfalls ftarke Lebertreibungen enthalt, bekundet im Uebrigen, gleich wie bies bie eingebenben Darlegungen Ortolan's thun, bie große Schwierigfeit für bie Seemachte, bie Freiheit bes feinblichen Privateigenthums im Seefriege anzuerkennen. An diesem Umstande ist auch die erwähnte Bewegung damals gescheitert. Borausstätlich wird dieselbe aber bei Gelegenheit wiederum und zwar mächtiger hervortreten und folleglich auch flegen, weil fle von bem richtigen Brincip, bag ber Rrieg nur von Staat zu Staat geführt werben foll, und von großen mercantilen Intereffen getragen wirb. Ein wichtiger Schritt ju biefem Biele hin ift ber Umftand, bag in bem vorigfahrigen großen Rriege zwijchen Breugen und Italien auf ber einen und Defterreich auf ber anderen Seite bie fammtlichen friegführenben Rachte bie Erflarung abgegeben hatten, feindliches Brivateigenthum auch zur See nicht erbeuten zu wollen. Freilich war dieser Arieg vorzugsweise ein Landfrieg und die friegführenden Barteien waren nicht Seemachte erften Ranges, beren bisher befunbeter Biberftanb gegen bas von uns befürmortete Princip fdwer in's Gewicht fallt; aber auch biefe werben, wie wir bereits bemerkten, ichwerlich auf die Dauer im Stande fein, diefen Biberftand aufrecht zu erhalten. Und wie fieht es mit bem wichtigften Abschnitte bes öffentlichen Seerechtes, ben Rechtsverhaltniffen ber Reutralen jur Gee? Sat nicht England lange Beit hindurch und auch in Diesem Jahrhundert noch ben Seefrieg auch ben Reutralen gegenüber in vieler binficht zu einem bellum omnium contra omnes gemacht? Hat England nicht durch willfürliche Ausbehnung bes Begriffs ber Kriegscontrebanbe, burch feine nicht minber willfürliche Anwendung bes Blotaberechts und ber von ihm erfundenen Regel von 1756, fo wie durch fo manche andere Dagregeln, Die Neutralen haufig bem Feinde beinabe gleichgestellt, um ihren Seehandel zu vernichten? Diefe Beiten find gludlicherweise und hoffentlich für immer beseitigt. England wird schwerlich im Stande fein, ben Schritt, welchen es auf Andrangen seines kaiserlichen Berbundeten , während bes Krieges gegen Rufland gethan hat, wieber zurud zu thun. (Bgl. ben Art. Secrecht) Durch feinen Beitritt zu ber Declaration bes Parifer Congresses vom 16. April 1856 hat es fich bequemt, einige wichtige Grundfape eines von ben übrigen Rachten langft befolgten öffentlichen Seerechts anzuerkennen. Bon biesem Beitritt kann fich England nicht wieder losfagen, ohne fich mit fammtlichen Rachten ber eivilifirten Welt in Conflict zu feten. Diefer Beitritt nothigt vielmehr England unabweislich, ben einmal betretenen Weg weiter zu verfolgen. Diese Lage ber Dinge wurde auch in England sofort erkannt, und aus bieser Erkenntniß noch mehr wie aus bem Berbrug über bie in Birklichkeit geopferten vermeintlichen Rechte erklart fich auch ber gewaltige Sturm, welchen im Parlamente, wie in ber Preffe, bie Beitritts - Erklarung Lord Clarenbons hervorrief. Der Sturm hat fich gelegt, und Stimmen in ber englischen Preffe sowohl, wie bie ermahnten Deputationen wichtiger Sanbeletammern an Lord Balmerfton beuten barauf bin, daß fich in der öffentlichen Reinung Englands ein Berftanbniß bafur vorbereitet, bag es ben Intereffen bes Lanbes nicht mehr entfpricht, wenn baffelbe fein befonberes offentliches Geerecht aufzustellen fucht, und ben Grunbfagen feine Anerkennung verfagt, welche von allen anderen Rachten ber driftlichen Belt befolgt werben. Die Barifer Declaration enthalt in ber That nur ben fleineren Theil Dieser Grundfage. Es fehlt berfelben namentlich an einer feften Normirung bes Begriffs ber Rriegscontrebanbe, an einer angemeffenen Begrengung bes Durchsuchungerechtes infonberbeit bei folden Schiffen, welche unter bem Convoi eines Rriegsschiffes ihres Landes fahren; es fehlt endlich auch an einer genauen und richtigen Angabe ber thatsachlichen Boraussebungen bes Blokabebruches, und selbst an einer völlig correcten, wenigstens an einer alle Difbeutungen unbedingt ausschließenben Definition bes Begriffs ber Blotabe. Alle biefe Bestimmungen enthalt bereits bie zweite bewaffnete Neutralität von 1800, welcher mit Ausnahme Englands fammtliche Rachte beigetreten waren (vgl. ben Artifel Seerecht). Es handelt fich baber noch um die wichtige Aufgabe, bas neuere öffentliche Seerecht burch ben Beitritt Englands zu allen biefen Grundfagen jum befinitiven Abichluß zu bringen. Wir glauben allerdings, wie bies

<sup>1)</sup> Beffter, C. 459-462.

bereits in bem Artikel über bie Brijengerichtsbarkeit ausgeführt ift, bag es zu einem vollig correcten Abschluß biefes Seerechts auch noch einer Umgestaltung ber Brifengerichts barteit bedarf, welche von ber zweiten bewaffneten Reutralität eben fo wenig, wie Die inzwischen erfolgte Abschaffung der Kaperei ins Auge gefaßt worben ift. liche Seerecht wird unferer Uebergengung nach erft bann auf ficheren Grunblagen ruben, wenn die Gerichtshofe, welche die Befolgung beffelben zu übermachen haben, ihrer Busammensegung nach internationale Gerichtshofe finb, welche eine Garantie bafur bieten, bag für ihre Entscheibungen in Brifensachen nicht bas einseitige Lanbesintereffe, sonbern lediglich bas Bolferrecht maggebend ift. Dieje Garantie gewährt ein Lanbesgerichtshof unzweifelhaft nicht; es ift vielmehr ein Wiberfpruch, wenn ein folder berufen fein foll, lediglich nach bem Bolferrecht über bie Angehörigen frember Nationen zu Gericht zu Die Beschichte weift nach, ju welchen Bergewaltigungen Diese Einrichtung geführt hat, und je naber und correcter die internationalen Beziehungen der driftlichen Machte im Laufe ber Beit geworben find, um fo bringenber ift unferer Meinung nach auch eine Reform ber Prifengerichtsbarfeit geboten. Wir geben gu, daß biefe Reform theoretisch noch wenig vorbereitet ift; bas war aber auch nicht bie Aufhebung ber Raperei, welcher nur von wenigen Bubliciften ernftlich bas Wort gerebet wurde, und von ber vor Beginn bes letten orientalischen Krieges Niemand glaubte, daß fle nahe bevorftehend fei. Schrieb boch ber bedeutenbfte und eifrigfte neuere Bertheibiger ber Rechte ber Reutralen, fo wie namentlich auch ber Abschaffung ber Raperei, Sautefeuille, noch zehn Sahre vor blesem Bettpunkte: "L'opinion généralement adoptée sur l'utilité de la course contre l'ennemi et, sourtent pour atteindre le but non avoué, mais réel, la ruine des nations neutres, empêchera toujours certaine nation de l'Europe, de consentir à l'abolition d'un usage, sur lequel elle fonde sa grandeur maritime. — — Jamais sans doute l'Angleterre n'eût consenti à abandonner une armée, quelle regarde comme indispensable à sa grandeur, mais il est possible que ce principe eût été accepté par les puissances protectrices des droits des neutres placé par elles au nombre de leurs justes prétentions. 1) Bie bem aber auch fei; fruher ober fpater wird auch eine Reform ber Brifengerichtebarkeit unvermeiblich sein. Soviel aber burfte nach Lage ber Sache unzweifelhaft fein, bag bereits ber nachfte Congres, welcher bie wichtigeren Rachte Europas vereinigt, auch bas offentliche Seerecht feinem endlichen Abichluß einen bebeutenben Schritt entgegenfuhren wird. Bir beschäftigen uns jeht zunächst mit der Brisengerichtsbarkeit und namentlich mit den Entscheidungen ber Brifengerichtshofe.

Ueber bie Competeng in Brifenfachen. Wir haben bereits herborgehoben, dag nach vollerrechtlicher Praris Die Enticheibung über Die Rechtmäßigkeit einer aufgebrachten neutralen Brife ben Gerichtshofen ber friegführenben Racht zufteht. Gegen biefe Einrichtung hat fich bisber auch in ber Wiffenschaft nur eine verhaltnigmäßig geringe Angahl von Stimmen erhoben, indem fle ben Borichlag machten, die Competeng in Brifenfachen entweber bem neutralen Souveran, ober gemischten Commissionen gu Bu ben Bertretern biefer letteren Anficht gebort ber banische Bublicift Subener, welcher ausführt, bag bie Competeng ber friegführenben Racht beshalb nicht gerechtsertigt sei, weil das neutrale Schiff resp. Die neutrale Ladung nicht innerhalb ihres Gebietes, sondern auf offener See ausgebracht sei. Subener erklart fich auch gegen bie Jurisdiction bes neutralen Souverans und rath baber zur Einrichtung von gemischten prifengerichtlichen Commiffionen, bestehend aus einem biplomatifchen Agenten ober Conful bes neutralen Souverans und aus Delegirten bes friegführenben. - Die Competeng bes uentralen Souverans vertheibigt bagegen ber italienische Jurift Galiani, weil jener ber orbentliche Richter bes neutralen Eigenthumers fei, welchem berfelbe nicht entzogen werben konne. Dies fei lediglich in dem Falle gerechtfertigt, wenn diefer lettere durch Ausstellung falicher Papiere, ober weil er einem feinblichen Schiffe gestattet, feine neutrale Flagge zu führen, an der begangenen llebertretung fich betheiligt habe. Abgefehen von biefen Fallen, fonne aber ber friegführenden Racht nur bas Recht jugeftanben werben, ein neutrales Schiff wegen vollerrechtswidriger Sandlungen auf offener See aufzubringen,

<sup>1)</sup> Santejeuille I. S. 340 unb 342.

um baffelbe seinem orbentlichen Richter zu übergeben. Diese Ansicht hat unseres Biffens keine weiteren Anbanger gefunden, während die Theorie von Sübener von namhaften beutschen Bubliciften, wie Kluber und v. Martens, gebilligt ift. — Diejenigen Juriften, welche die Gerichtsbarteit bes friegführenben Souverans vertheibigen, berufen fich entweber, wie namentlich bies ohne Ausnahme feitens ber englischen und amerifanischen geschieht, auf eine constante Gewohnheit ober auf ein forum arresti sive deprehensionis. In Diefer letteren hinficht bemerti unter Anderem Beffter: "Diefe Gerichtsbarteit ift in neuerer Beit unangefochten von jedem friegführenben Staate felbft ausgeübt worben, ungeachtet bagegen von mehreren Bubliciften feit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts manderlei Bebenten erhoben worben find, zuweilen mit entschiebener Denegation. Beruht fle, wie in einigen Staaten ber Fall ift, auf ausbrudlichen Bertragen, fo fann fein Streit barüber erhoben werben. Außerdem ift fie nichts, als eine politische Ragregel, für welche sich juriftisch nur die Analogie eines forum arresti sive deprehensionis anführen läßt, vorausgefest, daß fle fich auf wirkliche Rechtsverlegungen bes friegführenben Staates burch neutrale Unterthanen beschränkt. " 1) Besonders eifrig vertheibigt biefe Competenz ein Landsmann von Galiani, Lampxedi. Er führt jeboch im Grunde nur aus, daß ber Souveran bes Captors einen begründeteren Anspruch barauf habe, in Prisensachen Recht zu sprechen, als ber Souveran bes Neutralen, ohne ben Borichlag von Subener in Erwägung ju gieben. Bon frangofischen Bubliciften, welche bie Competeng ber friegführenben Dacht vertheibigen und theoretifch zu begrunden suchen, find namentlich zu ermahnen Rapneval, Maffe, Biftope und Duverby und Sautefeuille. Der erftere macht die fehr feine Bemertung, bag bie Aufgabe bes Prifenhofes barin beftebe, festzustellen, ob ber Captor zur Aufbringung bes neutralen Schiffes legitimirt und berechtigt gewesen sei. Ergebe fich bas Gegentheil, so muffe ber Captor gur Entschädigung des Neutralen und nach Umftanden fogar jur Strafe verurtheilt werben. Eine folche Berichtsbarkeit fonne aber ber Ratur ber Sache nach nur ber Souveran bes Captors üben. Raffé geht in feinem Droit commorcial von bem gang irrigen Grundfate aus, bag bie Condemnation einer aufgebrachten Brife gar nicht nothwendig fei, und bag baber ber Souveran bes Captors, wenn er freiwillig bie Rechtmagigfeit ber Prife einer richterlichen Entscheidung unterwerfen wolle, befugt fel, biefe Entscheidung feinen eigenen Gerichtshofen ju übertragen. Diftone und Duverby vertheibigen bie Competeng ber friegführenden Dacht, namentlich auch aus 3wedmäßigfeitsgrunden. Sie außern fich, wie folgt: "En effet, aucun état indépendant ne peut, à peine d'abdication de sa souveraineté, permettre qu'une nation étrangère juge la manière dont elle exerce le droit de guerre, soit directement par sa marine nationale, soit par les corsaires porteurs de lettres de marque données en son nom." (Traité des prises maritimes Th. II. S. 174 und 185.) Alle anderen Theorieen, und namentlich die von Bubener aufgestellte, bezeichnen biefe Bubliciften als "chimeriques" und machen biefem Letteren namentlich ben Borwurf, daß er mit feiner eigenen Theorie in Biberfpruch gerathe, indem er die Gerichtsbarkeit über folche neutralen Brifen, welche in einen Safen ihres Souverans gebracht worben, ohne Beiteres Diefem beilege. Sautefeuille führt aus, daß der neutrale Unterthan, welcher auf der See feine vollferrechtlichen Pflichten verlest habe, badurch fich von feiner Ration ifolirt und ber friegführenden Racht gegenüber, welche burch biefe Rechtsverlegung betroffen worben, ben Charafter eines Feindes gewonnen habe. Aus biefem Umftande folge, daß er auch burch bie Tribunale ber Dacht ge=" richtet werben muffe, gegen welche er Rrieg geführt habe, und in beren Sanbe er gefallen

<sup>1)</sup> heffter, S. 308. Aehnlich außert sich v. Raltenbown in seinem Seerecht, II. 487. Andere beutsche Publiciften, wie Joussen und Rau, legen vorzugsweise das Gewicht auf die conskante Praris der Mächte. Eine andere Begründung giebt Steck in seinem Essai sur divors sujets rolatifs à la navigation, S. 82. Er hebt hervor, daß der Captor der Beslagte sei, und also der Reutrale dem korum porsonale desselben folgen musse. Richtig ist es allerdings, daß die prisengerichtlichen Streitigkeiten in den meisten Staaten die Form eines Reclame Processes haben, in welchem der Neutrale als Kläger gegen den Captor auftritt. Steck übersteht aber, daß auch, abgesehn davon, daß diese Form des Processes die entsche sein kann, auch dann, wenn der Reutrale als Reclamant nicht auftritt, eine Entschedung über die Kechtmäßigkeit der Prise erhorderlich ist. — Der Captor hat diese Rechtmäßigkeit dem Prisengericht in einem summarischen Bersahren nachzuweisen, welches die Prise sofort freizusprechen hat, wenn ihm dieses nicht gelingt.

Sautefeuille fahrt bann fort: "La compétence des tribunaux belligérants, pour juger les pavires neutres saisis et conduits dans les ports du saisissant, s'appuie donc principalement sur la non-solidarité des souverains neutres avec leurs sujets coupables de violation de leurs devoirs, sur le caractère hostile que l'infraction imprime à celui qui la commet, et sur l'espèce d'abandon fait par la nation du coupable dont elle ne veut pas soutenir la conduite." Diese Auffaffung scheint uns indeß an einer petitio principii zu leiden. Sie gebt, um bie Competeng in Prifenfachen zu begrunden, von ber Thatfache aus, bag feitens bes Neutralen eine Rechtsverletung begangen fei, mabrend es gerabe ber 3med ber prifengerichtlichen Enticheibung ift, festzustellen, ob dies der Fall ist oder nicht. Dem von Hübener gegen die Competeng ber friegführenden Rachte gemachten Ginwande, bag biefe ein Gingriff in bie Souveranetate-Rechte ber Dacht fei, welcher ber Neutrale unterworfen, begegnet Sautefeuille burch bie Bemerkung, daß bie neutrale Macht als solche gar nicht in Frage sei, sondern nur ein Unterthan berselben, welcher burch fein vollkerrechtswihriges Betragen fein Recht auf ibren Schut eingebuft babe. Da es fich alfo nur um ein Berfahren gegen einen neutralen Brivatmann handle, fo tonne auch ber von Gubener gemachte Ginwand nicht als gutreffend erachtet werben, bag bie friegführende Racht burch biefe Gerichtsbarfeit jum Richter in eigener Sache werbe. Die Thatfache, bag biefe Berichtsbarteit feitens ber Rriegführenden baufig mit großer Sarte und Willfur gegen die Neutralen geubt fei, giebt Sautefeuille ju, er ift jedoch ber Meinung, bag bie von Subener vorgeschlagenen internationalen Berichtsbofe nicht viel mehr Garantieen fur eine unparteiifche Enticheibung bieten wurden, als die jegigen Brifengerichtshofe. Außerdem werde die Ginrichtung berartiger gemischter Tribunale auf große Schwierigfeiten ftogen, es lohne fich aber gleichwohl, mit benfelben, wenn irgend möglich, einen Berfuch zu machen. (Sautefeuille, des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime. Th. IV. S. 300-312.) Bon ben verschiedenen mitgetheilten Theorieen, welche bie Gerichtsbarteit ber friegführenden Rachte begrunden follen, icheint uns nur die von heffter aufgestellte, daß biese Gerichtsbarkeit als forum arresti sive deprehensionis ju betrachten fel, eine juriftische Berechtigung zu haben. Indem das Bollerrecht einer friegführenben Nation gestattet, ein neutrales Schiff aufzubringen, weil baffelbe zu ihrem Nachtheil auf ber allen Nationen gemeinschaftlich gehörenben offenen See fich einer Berletung ber burch bie Neutralität ihm auferlegten Pflichten ichulbig gemacht bat, erkennt baffelbe lebiglich ein im Naturrecht sowohl, wie im Civilrecht gleichfalls begründetes Recht der Nothwehr an, und es lagt fich nach Unalogieen bes Brivatrechts fomobl, wie des Criminalrechts nichts bagegen einwenden, wenn durch biese Ausbringung ein forum arresti sive deprehensionis für begründet erachtet wirb. Die friegführende Racht hat, wie Ranneval bemertt, ben Beruf ju prufen, ob ihre Organe bei Aufbringung bes neutralen Schiffes recht gehandelt haben; mit anderen Worten also: fle hat festzustellen, ob das neutrale Schiff ben ihm gur Laft gelegten Bolferrechtsbruch wirflich begangen bat. Bei biefer rechtlichen Lage ber Frage bleibt baber nur noch ju ermagen, ob es nicht außer bem friegführenden Souveran in biefem Falle einen anberen Richter giebt, beffen Berichtsbarteit rechtlichen Bebenfen nicht unterliegt, bagegen aus 3wedmäßigfeits - Grunben ben Borgug verbient. Bebenken wurden auch gegen bie Gerichtsbarkeit bes neutralen Souverans nicht vorhanben fein. Jeber Souveran hat nach anerkannten Rechtsgrundfagen bie Criminal-Jurisbiction gegen feinen Unterthan, mogen bie von biefem begangenen ftrafbaren Sanblungen im Inlande ober im Auslande verübt fein. Es fann baber feinem Zweifel unterliegen, bağ ein Unterthan seinem Souveran auch fur bie auf offener See begangenen Bergeben verantwortlich bleibt; jedenfalls aber hat die fremde Racht, welche burch ein berartiges Bergeben betroffen ift, feine rechtliche Berpflichtung, ben Berbrecher feinem orbentlichen Richter zur Beftrafung auszuliefern; fie ift vielmehr, wie wir gefeben haben, befugt, benfelben ihrer eigenen Jurisdiction in biefem Falle ju unterwerfen. Bon einer Ausübung bes bem neutralen Souveran über feine Unterthanen guftebenben Strafrechtes wurde alfo, ba es in biefem Falle mit bemjenigen bes Rriegführenben concurrirt, nur bie Rebe fein konnen, in fofern er fich in ben entsprechenben Fallen felbft ber Aufbringung des einem seiner Unterthanen gehörenden Schiffes unterzogen hatte. Die Anficht Galiani's, bag bie friegführenbe Racht zu einer Auslieferung bes aufgebrachten Schiffes

verpflichtet sei, ift aber um so weniger begrundet, als ber neutrale Souverun für eine vollige unparteifiche Ausübung ber Gerichtsbarteit feine befferen Garantieen bietet als ber Rriegführenbe. Beibe wurden in gewiffer hinficht Richter in eigener Sache fein. Die Rechtsverhaltniffe ber neutralen Schifffahrt bangen fo wefentlich mit großen politifchen Intereffen gufammen, bag fur bie Frage, welcher Richter fur biefe Rechteverhaltniffe competent ift, bloge privatrechliche Analogieen in ber That nicht entscheibend fein tonnen. Diefer Analogieen ungeachtet, die fich für die Gerichtsbarteit ber friegführenben Racht anführen laffen, icheint uns baber Bubner ber Sache nach Recht zu haben, bag eine folche baburch Richter in eigener Sache werbe, und die Erfahrung hat diese Auffaffung beftatigt, ba bie friegführenben Dachte bei ihren Entscheibungen in Brifensachen, wie auch Cautefeuille anerkennt, ber Regel nach weit mehr ihre Intereffen wie bas pofitive Recht zu Rathe gezogen haben. Daffelbe Berbaltnif aber murbe fich nach ber anberen Seite bin wieberholen, wenn biefe Enticheibungen bem neutralen Souveran übertragen werden follten. Reutrale Prifen find nach Grundfagen bes Bolferrechts ju beurtbeilen. Es ift baber, wie allgemein anerkannt ift und bemnachft noch naber ansgeführt werben foll, ein Diffbrauch, wenn bei ber Entscheibung von Prifenfachen, wie bies vielfach geschehen ift, Landesgesete in Anwendung gebracht werben, beren Borfchriften haufig mit bem Bolterrecht in Wiberfpruch fteben. Diefes allein fann bie Norm ber Enticheibung abgeben, und es liegt baber bie Frage nabe, ob unter biefen Umftanben als Organe ber Enticheibung bie Lanbesgerichte ber einen ober ber anderen betheiligten Macht zwedmäßig ericheinen konnen, oder ob es fich nicht vielmehr empfehle, die internationalen Normen auch von internationalen Gerichtshofen handhaben ju laffen. mit ber jegigen Ginrichtung verbundene Uebelftand, bag bie prifengerichtlichen Enticheis bungen nur bem Souveran bes Captors gegenüber bie Wirfungen einer res judicata haben, wahrend fie fur den neutralen Souveran nur in bem Falle bindend find, wenn fte fich nicht im Widerspruch mit dem Bolkerrecht befinden, würde badurch beseitigt wer-Diefer Uebelftand hangt bamit jufammen, bag bei ber jegigen Ginrichtung ber Prifen - Gerichtsbarkeit ber kriegführende Souveran in ber That Richter in eigener Sache ift, und ber neutrale Souveran, welcher bie prifengerichtliche Entscheibung von Reuem ju prufen und fich bemgemäß zu entscheiben hat, ob er bieselbe als rechtsbeständig anerkennen will ober nicht, wird baher wiederum zum Richter in eigener Sache gemacht. Den prijengerichtlichen Entscheibungen eines internationalen Gerichtshofes murben bagegen ber Ratur ber Sache nach für beibe Theile Die Birfungen einer ros judicata juguerkennen fein, wie biefe ben Entscheibungen eines jeben Gerichtshofes gebuhren, beffen Unparteilichfeit burch feine außere Ginrichtung garantirt ift. Bir geben Bautefeuille gern gu, bag ein folder Gerichtshof, wie jeber anbere Gerichtshof, ber aus Menfchen beftebt, nicht eine absolute Burgichaft bafur bietet, daß feine Entscheidungen in allen Fällen frei von Parteilichkeit find, es scheint uns jedoch, daß die Einrichtung eines folchen jedenfalls ein erheblicher Fortschritt gegen die bisherige Art ber Prisengerichtsbarkeit sein wurde. Selbstverftandlich kann eine berartige Reuerung nur burch Ginigung ber betheiligten Dachte erfolgen. Wir glauben aber nicht, baß die Erzielung berfelben mit fo erheblichen und beinahe unüberwindlichen Schwierigkeiten verbunden sein wird, wie einige Publicisten annehmen.1) Es scheint uns, baf biejenigen Souverane, welche fich 1856 auf bem Barifer Congres jur Aufhebung ber Raperei und zur Anerkennung bes Grunbfages, bag bie Flagge bas Gut bede, einigten, fich in wohl nicht allzu ferner Beit auch über die Einrichtung von Prifengerichtebofen einigen werben, welche burch ihren internationalen Charafter bie Garantie einer größeren Unparteilichkeit bieten, als bie bisberigen. Bevor bies nicht ber Fall ift, bleiben alle Beranderungen und Berbefferungen des materiellen öffentlichen Seerechts naturgemäß in hohem Grade illusorisch. Lampredi bemerkt freilich, daß es der Burde

<sup>3)</sup> hauteseuille, IV., S. 312, findet eine der hauptschwierigkeiten für die Einrichtung internationaler Brisengerichtschöfe in dem Umstande, daß solche in jedem hafen einer friegführenden Ration eingerichtet werden mußten. Dafür sehen wir aber in der That kein Bedürsniß ab. Jedensfalls würde die Einrichtung eines einzigen derartigen Gerichtschofes in jedem kriegführenden Lande ausreichend sein, det dem vielleicht, je nach der Nationalität des Neutralen, über deffen Gut in dem einzelnen Falle zu entscheiden ware, die Nichter wechseln konnten.

friegführender fouveraner Nationen nicht entsprechen wurde, wenn fie von ihrem Rechte ber Brijengerichtsbarteit etwas aufgeben wollten. Er bemertt, ber Grunbfas, bag Riemand in eigener Sache Richter fein folle, gebore lediglich bem Brivatrechte an, es fehle ihm aber in bem internationalen Berfebre felbftftanbiger Dachte an feber Berechtigung. Diefer Auffaffung liegt ber große factifche und rechtliche Irrthum ju Grunde, bag bie Mächte bes heutigen Europas wie Perfonen im Naturzuftande betrachtet werben, welche keinen Richter über sich haben. Die Staaten Europas stehen sich aber schon lange nicht mehr wie wilbe, feindliche Stamme einander gegenüber, welche jeben Augenblid bereit find, mit Reulen aufeinander loszuschlagen. Bunachft ift bas Bolferrecht fein abstractes Recht, wie bas Raturrecht, fondern es ift tros mannichfachen Schwantens in Bezug auf Einzelheiten durchaus positiv geworden. Diese allgemein anerkannte Thatsache hat aber eine bestimmte internationale Rechteverfassung zur Boraussetzung gehabt, in welcher bie Machte Europas zu einander getreten find. uns hier von unferem Begenftande zu weit abführen, wollten wir auf biefe Berfaffung und die Wandlungen, welche fle im Laufe ber Beit burchlaufen hat, naber eingeben. Bir erinnern nur an bas Syftem bes europaifchen Gleichgewichts, wie es vorzugsweise ber Carbinal Richelieu geschaffen und welches burch ben westfalischen Friebenscongres und die Einführung der flandigen Gesandtschaften seinen Abschluß erhielt. Wir erinnern ferner an bas Spftem ber europaischen Bentarchie, wie es aus ben Ummalgungen und Rriegen am Schlug bes vorigen und im Anfang biefes Jahrhunberts hervorging, und welches feitbem burch eine Reihe von Congreffen beflegelt worben ift, welche über bie Angelegenheiten Europas eine richterliche Entscheibung trafen. Bir erinnern schlieflich baran, bag noch vor wenigen Jahren ber Monarch eines machtigen ganbes einen allgemeinen Congreß ber bebeutenberen Dachte Europas vorfcblug, um bie brennenben politischen Fragen, welche die Belt bewegten, ohne Rrieg zu lofen. Bei biefer Richtung, welche bas offentliche Recht Europas genommen hat und fichtlich immer mehr nimmt, scheint uns die Ginrichtung internationaler Brifengerichtshofe keine utopische Forberung, fonbern lediglich eine confequente Entwicklung ber vollterrechtlichen Buftanbe Europas gu Es ift nicht unfere Aufgabe, bier fpeciellere Borfchlage über bie Ginrich-Brifengerichtshofe zu machen, wir beschranten uns vielmehr barauf, folieflich noch ein paar Borte über die Natur ber Brifengerichtsbarkeit im Allgemeinen zu sagen. Ueber diese hat bis in die neuere Beit hinein unter ben Juristen viel Undarheit geherricht und einen erheblichen Theil der Schuld davon tragen wohl die vielfachen Incorrectheiten, welche bie Braxis ber Rachte in Betreff biefer Gerichtsbarteit begangen hat. Namentlich in fruberer Beit, g. B. auch in Frantreich, murbe biefe Gerichtsbarteit in gang abminiftrativer Beife von ben Abmiralen, Rarineminiftern ober abnlichen Behörden geubt, und sogar noch jest bestehen in einzelnen Landern abnliche Einrichtungen, wennicon die Entwidelung in neuerer Beit barauf ausgegangen ift, Die Enticheibung über neutrale Brifen wirklichen Gerichtshofen ju übertragen, welche namentlich auch in ben brei machtigften Seeftaaten: in England, Frankreich und ben vereinigten Staaten von Nordamerika, bestehen. Gleichwohl haben manche neuere Publiciften noch nicht bie Anschauung verloren, bag biefe Brifenhofe feine eigentliche Jurisdiction ju üben, fonbern lediglich auf abministrativem Wege Recht zu sprechen batten, bag biefelben alfo im Grunde feine Gerichtshofe, fonbern mehr noch Berwaltungsbehorben feien. Go bemerkt 3. B. Rluber in feinem Bolferrecht: "Das Brifengericht ift nicht ein Beftandtheil ber Gerichtsverfaffung. Es ift eine politisch-gerichtliche Anftalt, eine abgefonberte Behörbe, eine Ausnahme in bem Gerichtswesen. Seine Bestimmung ift, zwischen Einheimischen und Fremben auf administrative Art über Gültigkeit ober Ungültigkeit der Brifen zu enticheiben." Auch Sautefeuille beftreitet, bag bie Thatigfeit ber Brifengerichtshofe eine "Jurisdiction" genannt werden konne, weil fie nicht die Befugniß befagen, wiber ben Neutralen auf perfonliche Strafen zu erkennen, fondern lediglich barin, "de statuer sur un fait et d'empêcher ce fait, nuisible et contraire aux devoirs naturels, d'être accompli." Diefe Auffaffung beruht indeß auf einem Irrthum. handelt fich bei ber Brifengerichtsbarkeit allerdings um eine Bestrafung bes Reutralen, wenn auch nicht in Ansehung feiner Berfon, fo boch in Ansehung feines Eigenthums; alfo nicht lebiglich barum, ihn baran gu hindern, feine vollerrechtlichen Pflichten gu ver-

Diefer Zwed wird bereits burch bie Aufbringung feines Schiffes ober feiner verbotenen Baare erreicht. Den allein richtigen Gefichtspunkt in Betreff biefer Frage hat zuerft Pifto pe in einer Abhandlung hervorgehoben, welche in der Nr. vom 17. April 1840 ber "Gazette des tribunaur" veröffentlicht worden ist. In dem von uns bereits ermahnten Berte von be Biftone und Duverby ift biefer Gefichtspunkt weiter entwidelt worben. Es wird ausgeführt, daß neutrale Prifen nach zwei verschiedenen Seiten, nach einer politischen und nach einer juriftischen zu beurtheilen feien. Es tomme namlich ein= mal die Opportunität der Brife in Frage, über welche lediglich von den Ministern zu entscheiben sei. Falle die Antwort auf die Opportunitäts-Frage verneinend aus, so erfolge alfo die Freigebung ber Brife ohne Richterspruch. Sei bies nicht ber Fall, fo trete bie Angelegenheit in bas juriftische Stadium. Piftope bedient fich allerdings hier bes incorrecten Ausbrude "abminiftrative Gerichtebarteit", aus feinen naberen Ausführungen ergiebt fich indeß auf das Bollftandigfte, daß er von dem Prifen-Gerichtshofe ber Sache nach eine entschieben richterliche Thatigkeit beansprucht. Die Brifenhofe find baber Gerichtshofe im vollsten Sinne bes Wortes und zwar Gerichtshofe bes internationalen Rechts. Go fagt ber berühmte englische Brifenrichter Lord Stowell (Sir B. Scott): "Dieser Gerichtshof ist ein völkerrechtliches Tribunal, welches bier zu Gericht fit unter ber Autoritat bes Ronigs von Großbritannien." 1) Ein etwas alterer, aber gleichfalls sehr berühmter englischer Prisenrichter, James Rarriot, fubrt in einer feiner Enticheibungen que, bag ber Brifenrichter ein Richter im eminenten Sinne fein und alle richterlichen Eigenschaften vorzugsweise in fich vereinigen Er fagt unter Anderem: "Der Brifenrichter muß ein unerschrodener Mann fein, und ibn ber Beift befeelen, Allen gleich gerecht zu fein; tros ratulusve, als wenn er ber ermablte Schiebsrichter ber gangen hanbelnben Welt mare." Mit biefer Auffaf= fung ber englischen Brifenrichter fimmen bie englischen Bubliciften überein. mertt Phillimore, bie Prijenhofe feien Gerichtshofe bes internationalen Rechts, welche burch ihre unparteiliche Rechtiprechung allen Nationen Respect einflogen mußten. 3hr Berfahren muffe öffentlich und feber Kritik juganglich fein, und ihren Bliden mußte ftets bas Bort bes großen Philosophen und Juriften bes Alterthums vorschweben: "neque erat alia lex Romae alia Athenis: alia nunc alia posthac etc." (Cicero, de republ. III. cap. 22.) 2) Diefer vortrefflichen Grundfage ungeachtet, haben bie Entscheibungen ber englischen Prisengerichtshofe zu mannichfachen Rlagen Beranlaffung gegeben, und wir konnen baber hierin nur einen neuen Beleg fur unsere obige Ausfuhrung finden, bağ es nicht zwedentsprechend ift, wenn bie volferrechtlichen Tribunale, welche über neutrale Brifen Recht ju fprechen haben, ihrer Bufammenfegung nach Lanbesgerichtshofe find.

Ueber bie Rormen ber prifengerichtlichen Entscheibungen. Beantwortung ber Frage, welche Normen von ben Gerichtebofen bei ihren Enticheibungen über neutrale Prisen zur Anwendung zu bringen find, ift eine fehr einfache. Aus bem Umftande, daß die Rechte und Bflichten ber Neutralen zur See aus bem allgemeinen Bolferrechte berguleiten find, folgt felbftverftanblich, bag auch von ben Brisengerichtshofen die Frage, ob in einem bestimmten Falle biese Pflichten von einem Neutralen verlett worden sind, oder ob dieser bei seinen Handlungen sich nur in Ausübung feiner Rechte befunden hat, lediglich nach bem Bolferrechte zu entscheiben ift. Deshalb find in erfter Linie etwaige Bertrage zwischen bem Souveran bes Reutralen und bemjenigen bes Captors, welche über ben fraglichen Fall Borichriften enthalten, als lex specialis maggebend und erft in Ermangelung berselben greift die lex generalis, bas allgemeine Bolferrecht, Blat. Bei bem Beginn eines Seefrieges pflegen baber bie bier in Betracht tommenben Grunbfate von ben friegführenben Rachten qu=

<sup>1)</sup> Robinson, Adm. reports II, 348: "It is to be recollected that this is a court of the law of nations, thoug sitting here under the autority of the king of Great Britain. It belongs to other nations as well as to our own, and what foreigners have a right to demand from it is the administration of the law of nations simply, and exclusively of the introduction of principles borrowed from our own municipal jurisprudence, to which, it is well known, they have at all times expressed no inconsiderable reluctance.

\*\*) Phillimore, commentaries upon international law, III, 533 unb 534.

sammengeftellt zu werden, um ben Commandeuren ihrer Rrieges ober Raperschiffe bei ber Aufbringung neutraler Brifen gur Richtichnur gu bienen und wohl auch ben Brisenrichtern gewiffe Anhaltspunkte fur ihre Enticheibungen ju gewähren, ohne bag biefe jedoch an die Bestimmungen berfelben gebunden find, in fofern fle mit bem Bolterrechte in Biberfpruch fteben. Ift bies nach ber Ueberzeugung bes Brifenrichters ber Fall, fo bleibt für ihn lediglich bas Bolferrecht maggebend. Die Richtigfeit biefer Auffassung wird nicht bloß von sämmtlichen Bublicisten, sondern in der Theorie auch von den meisten Prifenrichtern, und namentlich, wie wir demnächst seben werden, auch von den bedeutenoften englischen Brisenrichtern anerkannt. In der Braris wird allerbinge febr haufig gegen biefen Grundfat verftogen. Diefe lettere ift gang besonbers durch den Umstand vielfach auf Abwege geleitet worden, daß eine erhebliche Anzahl von Machten ben großen Berftog begangen baben, biefe vollerrechtlichen Grunbfate im Wege ber Landesgesetzgebung regeln zu wollen, mahrend sie boch, da es sich um die internationalen Rechte von felbststandigen Nationen und ihren einzelnen Angehörigen handelt, nur burch freie Bereinbarung der betheiligten Rachte geregelt werden konnen. Die Initiative zu folden Bereinbarungen in größerem Rafftabe über bas öffentliche Seerecht haben, wie wir gesehen haben, die beiben bewaffneten Reutralitaten von 1780 und 1800 ergriffen, ber Barifer Congreg hat bas begonnene Werk burch bie Declaration vom 16. April 1856 fortgefest und nur auf Diefem Wege wird basfelbe jum Abichluß gelangen tonnen, mahrend jeber Berfuch territorialer Gefesgebung auf diesem Gebiete an einem inneren Wiberspruche leibet. Wenn folche Bersuche aleichwohl nicht felten find, so haben biefelben nicht wenig bazu beigetragen, bie Rechtsverhaltniffe ber Neutralen zur See in bie Berwirrung zu bringen, über welche mit Recht fo viel geflagt ift und noch in biefem Augenblide geflagt wirb. erkennt biesem Uebelftanbe, so weitreichend er in Wirklichkeit auch ift, eine wohl noch größere außere Ausbehnung zu, als berfelbe befitt. Diefer Bublicift bemerkt namlich: "Die Brisengerichte erkennen übrigens allein nach ben Gesethen und Reglements ihres Staates, von welchen auch bie Bertheilung bes erbeuteten Gutes abhangt." lettere, Die Bertheilung bes erbeuteten Gutes, ift allerbinge lediglich eine res interna bes friegführenben Staates, in fofern bie Conbemnation ber Brife gerechtfertigt ift, unb es ift baber auch vom theoretischen Standpunkte völlig correct, wenn für biese Bertheis lung lediglich die Landesgesetze zur Anwendung gebracht werden. Die Condemnation ber Prifen foll jeboch, wie wir gefeben haben, lediglich nach volferrechtlichen Grundfagen erfolgen, und wennschon einzelne erleuchtetere Brisenrichter, wie z. B. in Frankreich Bortalis, biefe Grundfage, soviel ihnen bas irgend möglich war, ihren Entscheibungen zu Grunde gelegt haben, fo ift allerdings leiber bas von Beffter gefchilberte Berfahren bisher bie Regel geblieben. Bang ahnlich wie heffter außert fich übrigens in seinem Droit international auch der Amerikaner Wheaton mit den Worten: "Quoique la théorie du droit publique considère les tribunaux de prises établis par le pays belligérant, et siègeant dans ce pays, exactement comme s'ils étaient établis par le pays neutre et siégeassent dans le pays neutre, et comme s'ils jugeaient toujours conformément au droit international commun à chacun d'eux, on sait fort bien cependant qu'en pratique ces tribunaux prennent pour guides les ordonnances sur les prises et les instructions émanées du souverain belligérant, sans s'inquieter si elles s'accordent avec la regle supreme." Diefer allgemein anerkannte Uebelftanb, bag bie Brifenrichter nach ben Lanbesgeseten und nicht nach bem Bolkerrecht Recht gu fprechen pflegen, hangt mit bem Uebelftanbe jufammen, bag bie Prifengerichtsbofe territoriale, aber nicht internationale Tribunale find. Bare letteres ber Fall, fo murben fie nicht an bie Lanbesgesetze gebunben fein, mas bei ber gegenwartigen Ginrichtung allerdings ber Fall ift. Bir glauben baber in unferem Rechte ju fein, wenn wir behauptet haben, daß es ein Biberfpruch sei, wenn man verlange, die Prisengerichtshofe follten ihre Enticheibungen lediglich nach Bertragen und bem allgemeinen Bolterrechte treffen und gleichwohl die gegenwärtige Einrichtung berfelben principiell zu vertheibigen In ben ganbern, wo bie Rechtsverhaltniffe ber Reutralen gur Gee burch Gefete bestimmt find, bleibt baber bem Brifenrichter lediglich bie Möglichkeit, biefelben mit möglichster Schonung und Billigfeit ben Neutralen gegenüber anzumenben, und im Zweifel biefelben nach bem Bolferrechte zu interpretiren. So außert fich Bortalis in bem Falle bes amerifanischen Schiffes "Statira" sehrrichtig, wie folgt: "Sans examiner le degré de force et d'autorité que l'on doit accorder à la loi du 29. Nivôse (nach bemfelben follten fammtliche neutralen Schiffe conbemnitt werben, welche von England ober feinen Colonieen kommende Baaren an Bord führen wurden), je dirai qu'en general les reglements de la course, qui ne portent qu'improprement le nom de lois, et qui par euxmêmes sont essentiellement variables, pro temporibus et causis, sont toujours susceptibles, dans leur application, d'être tempérés par des vues de sagesse et d'équité. J'afouterai qu'en exécutant des règlements d'une extrême rigueur, il faut plutôt les restreindre que les étendre, et que, dans le choix des divers sens d'ont ils peuvent être susceptibles on doit préférer celui qui est le plus favorable à la justice et à la liberté. Le droit ne naît pas des règlements mais les règlements doivent naître du droit." Buerst ist es Frankreich gewesen, welches ben Beg ber Gefetgebung in Betreff biefer Rechtsverhaltniffe befchritten hat. Bu ben alteften Befeten biefer Art gehoren bie Orbonnangen von 1543 und 1584 und feitbem ift Frankreich bis in die neuefte Beit hinein biesem Berfahren treu geblieben. Biele andere Machte, g. B. Spanien burch die Ordonnangen von 1702 und 1718 und burch bas Brifen-Reglement von 1779, fo wie Rugland burch bie Schifffahrte-Drbnung von 1784 find biefem Beifpiele gefolgt, und auch bas preugische Landrecht enthalt Theil 1. Tit. 9 und Theil II. Tit. 8 eine Angahl gesetlicher Bestimmungen über Die Rechte ber Neutralen zur See, welche indeß genau mit ben auch von Breugen burch bie beiben Bundniffe ber bewaffneten Neutralitat in biefer Sinficht anerkannten Grundfagen übereinftimmen. Ueberdies murbe burch ben Anhangs-Baragraphen 7 jum Lanbrechte noch bestimmt, bag "bie Rechte und Befugniffe ber preußischen Raperschiffe nach ben jebesmaligen concurrirenden Berhaltniffen zu seiner Beit bestimmt werden sollen." Es wurde alfo baburch ber Borbehalt gemacht, bag bie Grunbfate, welche von preugischen Raperichtffen (confequenter Beife alfo auch von ben Rriegsichiffen) gegen Reutrale zu beobachten feien, unabhängig von ben ermahnten gefestlichen Bestimmungen beim Musbruch eines Rrieges, woran Breugen Theil nehme, burch Raper-Inftructionen feftgestellt werben foll-Dies ift in bem fürzlich beenbigten Rriege mit Defterreich geschehen, namentlich aber auch in bem fury vorhergebenben Rriege mit Danemark, welcher theilweise ben Charafter eines Seefrieges hatte, mabrend ber erftere lediglich zu Lande geführt murbe. Das bamale erlaffene Prifen-Reglement vom 20. Juni 1864 konnte baber nach unferen Ausführungen für ben Prisengerichtshof nur in fofern binbenb fein, als die barin enthaltenen Bestimmungen nicht mit bem Bolferrechte in Biberfpruch ftanben. Gin folder Biberfpruch aber lagt fich hochftens in Betreff ber Beftimmung behaupten, bag in gewiffen Fallen nicht blog bie Rriegscontrebanbe, fonbern auch bas bamit befrachtete neutrale Schiff conbemnirt werben follte. Diefer Fall gehort zu ben volferrechtlichen Controversen; jebenfalls aber ift bas Berfahren ber preugischen Regierung ein burchaus correctes gewesen, bag fle bei biefer Gelegenheit nicht ben Berfuch gemacht bat, biefe internationalen Rechteverhaltniffe im Bege ber Lanbesgefengebung zu firiren. Bang eben so wie Breugen find bie beiben anberen Machte, welche an bem erwähnten Rriege betheiligt waren, Defterreich und Danemark namlich, verfahren, und auch bie Regierung ber vereinigten Staaten bat, als fie gegen ben fecesfioniftischen Guben gu ben Baffen griff, lediglich burch eine Circularnote bes Miniftere ber auswärtigen Ungelegenheiten, Dr. Seward, vom 24. April 1861 an bie bei ben fremben Rachten accrebitirten ameritanischen Gefandten bie Erklarung abgegeben, baß bie Grundfage ber Declaration vom 16. April 1856 biefen Machten gegenüber befolgt werben follten. fehliche Bestimmungen über biefe internationalen Rechtsverhaltniffe existiren in ben vereinigten Staaten nicht. Uebrigens pflegen auch von Staaten, wo incorrecter Beise Landesgesete über die Rechte ber Neutralen zur See bestehen, ohne allzu angstliche Rudficht auf Diese Befete beim Beginn eines Rrieges noch besondere Inftructionen erlaffen zu werben, welche fene Rechtsverhaltniffe jum Gegenstande haben. Dies geschah z. B. bei bem Beginn bes letten orientalischen Rrieges auch von Frankreich burch bie Declaration vom 29. Marg 1854, welche mehrere und jum Theil von der frangofischen Gesetzgebung nicht anerkannte Begunftigungen ber neutralen Schifffahrt enthielt. Gang correct ift in biefer

Sinfict von jeber England verfahren, welches niemals bie Rechteverhaltniffe bet Reutralen im Wege ber Gefetgebung burch Parlamente-Acte festzustellen gesucht bat. Diefe Feftftellung erfolgt vielmehr bei bem Beginn eines jeben Seefrieges burch Orbres, welche ber Ronig in feinem geheimen Rathe erläßt und welche baber fur ben Brifengerichtshof feine gefetliche, alfo feine absolut bindende Autoritat haben. Nur bie Rechtsverhaltniffe, welche bas Eigenthum britischer Unterthanen gur Gee betreffen - 3. B. bie Reprifen, welche biefen letteren geboren - werben bei bem Ausbruche eines Seefrieges burch Barlaments = Acte geregelt. Go g. B. bei bem letten orientalischen Kriege burch bie Barlaments = Acte aus bem flebzehnten Regierungsjahre ber Ronigin Bictoria, mahrend bie Grunbfage, welche ben Reutralen gegenüber befolgt werben follten, in einer Gebeimerathe = Orbre vom 15. April 1854 jufammengestellt maren. So correct biefes Berfahren Englands in ber Theorie ift, fo hat baffelbe gleichwohl zu Uebergriffen aller Art Beranlaffung gegeben, weil die territorialen Brifen-Gerichtebofe auch in folden Ballen ben Geheimerathe = Orbres Folge ju leiften pflegten, wo fich biefelben in Biberfpruch mit bem Bolferrecht befanden, mas ja nicht felten im weiteften Umfange ber Fall mar. Phillimore meint freilich, die Gefahr eines folden Biberfpruches zwifchen Theorie und Braris ber englischen Brifen = Berichtebofe werde baburch vermieben, bag ihre Enticheibungen ftete ber öffentlichen Rritit ausgesett maren, weil biefe regelmäßig veröffentlicht murben; bie Richtigkeit biefer Unficht hat fich inbeg burch bie Erfahrung nicht bemahrt. Die englischen Brijenrichter haben von ber icharfen Rritif, welche vielen ihrer Enticheibungen von faft sammtlichen Bubliciften bes Auslandes zu Theil geworben ift, im Allgemeinen wenig Notig genommen. Allerbings aber haben bie bebeutenbften biefer Prifenrichter, und namentlich auch Sir B. Scott, theoretisch ftets an bem Grunbfate feftgebalten, bag bas Bolkerrecht bie Norm ibrer Entscheidungen fei. Go außert fich Scott bei Belegenheit ber Entscheibung über aufgebrachte neutrale Schiffe ichwedischer Nationalitat mit folgenden vortrefflichen Borten: "Ich halte mich verpflichtet, mich bei meinem Urtheilofpruche nicht von jufalligen und funftlichen Anfichten leiten ju laffen, welche barauf berechnet find , ben Breden eines einseitigen nationalen Intereffes bienftbar ju fein, fondern vielmehr jene Berechtigfeit zu verwalten, welche bas Bolferrecht zwischen unabbangigen Nationen eingeführt hat. . . Es ift bie Pflicht bes Mannes, welcher auf biefem Richterftuble fitt, fo Recht ju fprechen, ale wenn er über berfelben Frage ju Stockbolm gu Bericht fage; feine Bratenftonen Grofbritanniens zu vertheibigen, welche er nicht unter benfelben Umftanben auch Schmeben zugefteben murbe; und Schweben, als einem neutralen ganbe, feine Pflichten aufzuerlegen, welche er nicht in gleichem Falle auch Grofibritannien auferlegen murbe." ') Phillimore theilt noch eine anbere mertwurdige Enticheibung von Scott (bamale bereits Lord Stowell) aus bem Jahre 1810 mit, wortn berfelbe gerabezu bie Frage aufwirft, was bie Bflicht bes Brifen = Berichtshofes in bem Falle fein wurde, wenn bie Geheimerath-Orbres fich im Wiberspruche mit bem Bolterrechte befanden. Es handelte fich in jenem Falle um Anwendung ber berüchtigten Orders in Council in Betreff bes Blotaberechtes. Lord Stowell gelangt ju bem Refultate, bag biefe Orbres bas Bolferrecht beshalb nicht verlegten, weil fie lebiglich ben Charafter von Repressalien trugen, daß fie jeboch von bem Augenblide an aufhoren murben gerecht ju fein, wo fie biefen Charafter verlieren wurben. Lord Stowell vermeibet es indeg, auf feine Frage in theoretischer Beglebung eine bestimmte Antwort zu ertheilen, indem er bemertt, daß es gegen die einer Regierung ichulbige Ehrerbietung verftoßen wurde, wenn man annehmen wollte, daß biefe einer folchen Berletung bes Bolferrechts in ber That fich ichulbig machen tonne. Die gange Debuction bes berühmten Brifenrichtere ift ein Reifterftud von Geschicklichkeit und biplomatifcher Gewandtheit. Go fagt er unter Anderem: "Um alle Digverftandniffe zu vermeiben, erklare ich hier ausbrudlich, bag biefer Gerichtshof verpflichtet ift, bas Bollerrecht zur Anwendung zu bringen

<sup>1)</sup> Phillimore III, S. 536. Uebrigens halt sich ber englische Brisenrichter burch biese letze tere Bemerkung eine hinterthur offen. Es kommt nicht barauf an, ob England vorkommenden Falles — worauf es bei dem in Rede ftehenden Falle ankam — darauf verzichten will, sich eines Convois zu bedienen, um seine Schiffe von der Durchsuchung zu befreien, sondern es kommt ledige lich darauf an, ob der Gebrauch solcher Convois im allgemeinen Bölkerrechte begründet ift ober nicht. Durch diese hinterhur entschübt Sir W. Scott in dem vorliegenden Kalle auch wirklich.

gegenüber ben Unterthanen anderer Lanber in allen ihren Begiehungen zu biefem Lanbe und feiner Regierung. Es ift baber bas Recht frember Rachte, ju verlangen, bag bies ihren Unterthanen gegenüber geschieht, und fich barüber zu beschweren, wenn bies nicht ber Fall war. So will es bas ungeschriebene Recht, wie es zum Ausbruck gelangt ift burch bie Entscheibungen biefes Gerichtshofes und burch ben gemeinschaftlichen Bebrauch aller civilifirten Staaten. Aber ebenfo richtig ift es, bag nach ber Berfaffung Diefes Landes ber Ronig in feinem geheimen Rathe gefengebenbe Befugniffe in Anfebung biefes Gerichtshofes befitt, bag er bie Gewalt hat, Orbres und Inftructionen ju erlaffen, welche biefer Gerichtshof gehalten ift zu befolgen und zur Anwendung gu bringen und welche fein geschriebenes Recht bilben. Diefe beiben Grundfage , daß ber Brijengerichtshof gehalten ift, bas Bolferrecht jur Unwendung zu bringen und gleichzeitig bie vom Ronige im Geheimen Rathe erlaffenen Orbres zu befolgen, fteben abrigens nicht ohne Weiteres in Wiberspruch mit einander, weil die Brasumtion bafür ift, daß diese Ordres und Inftructionen unter den besonderen Umftanden fich im Gin-Hang mit ben Grunbfagen bes ungeschriebenen Rechts befinden. Die Berfaffung Diefes Berichtshofes gegenüber ber gefengebenben Bewalt bes Ronigs in feinem Bebeimen Rathe lagt fich mit berfenigen ber Gerichtshofe (of common law) bes gemeinen Rechts gegenüber ber gefengebenben Gewalt bes Parlamentes vergleichen. Diefe Gerichtsbofe befiten gleichfalls ihr ungeschriebenes Recht in ben anerkannten Grunbfaten bes gefunben Menichenverstandes und des Naturrechts, und eben fo besitzen fie ihr geschriebenes Recht in ben Barlamentbacten, welche entweber Unwendungen jener Principien auf einen besonderen Fall oder positive Borschriften enthalten, welche sich mit denselben in Uebereinftimmung befinden, und Fragen betreffen, bereu Enticheibung zu unficher ausfallen wurde, wenn viele der unvollständigen Information überlassen wurde, welche die Gerichtshofe aus blogen allgemeinen Betrachtungen zu entnehmen vermogen (upon matters which would remain too much at large if they were left to the imperfect information which the courts could extract from mere general informations). Was bie Bflicht ber Brafibenten folder Gerichtshofe in bem Falle fein murbe, bag ihnen bie Anwendung von Parlamentsacten jugemuthet murbe, welche mit jenen Brincipien fich in Biberipruch befanden, ift eine Frage, welche, wie ich annehme, a priori nicht aufgestellt werben wird, weil fich a priori nicht annehmen lagt, bag ein folcher Fall eintreten wird. Gbenfo aber will auch biefer Gerichtshof fich nicht in Betrachtungen barüber einlaffen, mas in einem folden Falle feine Bflicht fein murbe, weil fich ohne außerfte Unehrerbietung nicht annehmen lagt, bag ein folder fich ereignen wirb. "1) Lord Stowell verrudt bier offenbar ben richtigen Befichtspunkt, indem er Bebeimerathe = Dr= bres, welche nach ber englischen Berfaffung feine Gesehesfraft haben, mit Barlamentsacten vergleicht, welche Befete find und baber bem Richter gegenüber gang andere Bebeutung haben, wie jene ersteren. Der englijche Brijenrichter icheint uns baber bei biefer Gelegenheit auch nicht fo bestimmt, wie Phillimore bies annimmt, ben Grunbfat auszuspreden, daß die Rrone nicht bas Recht habe, bem Prifengerichtshof Borfcbriften zu machen, welche mit bem Bolferrechte im Wiberspruch fteben. Jedenfalls reservirt fich Lord Stowell, wie die Entscheidung im fraglichen Fall zeigt, einen überaus freien und weis ten ober, wenn man will, überaus eng begrenzten Spielraum für die Feststellung, ob ein folder Wiberspruch thatfachlich vorhanden ift, ober nicht. Phillimore ftimmt übrigens in der Sache diesmal nicht mit dem Brifenrichter überein, indem er die Anficht ausspricht, daß bie Orbres von 1807 allerdings eine Verletung bes Bolferrechts feien. Beit bestimmter und correcter außerte fich Sir James Mackintofh in einem Urtheilespruche, bas amerifanische Schiff "Minerva" betreffend, welches aufgebracht worben war, weil es, im Biberfpruche mit einer foniglichen Inftruc-1803, Sandel mit feindlichen Colonieen tion von getrieben baben das Schiff frei und führte babei aus, biefe Inftruction Mackintosh sprach muffe, wenn fle barüber auch feine ausbrudliche Bestimmung enthalte, verftanben werben, bag fie im Ginflange mit ber nach ber Meinung von Radintofh im Bolferrechte begrundeten Regel von 1756 fich befinde, nach welcher

<sup>&#</sup>x27;) Phillimore, III., S. 537—589.

ben Neutralen ber Sanbel nur mit folden feindlichen Colonieen nicht gestattet werben burfe, womit biefer auch im Frieden fremben Rationen verboten fei. Da biefer Umftand im vorliegenden Falle nicht gutreffe, fo konne auch eine Condemnation bes ameritanifchen Schiffes nicht erfolgen. Bei biefer Gelegenheit untersucht Radintofb bie Frage, ob ber Prifenrichter an tonigliche Orbres gebunden fei, welche im Biberfpruch mit bem Bolferrechte fich befanden. Er gelangt ju bem Refultate, bag folche Orbres nur für die koniglichen Marineoffiziere in Betreff ber Aufbringung neutraler Schiffe, aber nicht für die Brisenrichter in Betreff ihrer Conbemnation unbedingt bindenb seien. Schon in einer fruberen Enticheibung habe er baber barauf aufmertfam gemacht, bas ber von einem amerifanischen Schriftfteller ben englischen Brifenrichtern gemachte Borwurf unbegrundet sei, daß diese sich auch an völkerrechtswidrige königliche Orbres gebunben erachteten. Allerdings habe bisher weber ein Richter noch ein Schriftsteller in England Beranlaffung gehabt, bas Borhandenfein eines folden Biberfpruche zwifchen "Instructions" und bem Bolferrecht ju conftatiren, und es fei baber feine birecte und positive Autorität für das Berhalten in einem solchen Falle vorhanden; aber, so fährt Mackintosh fort, "es kann keinem Zweifel unterliegen, daß in folchem Falle es die Pflicht bes Richters fein wurde, Die Inftructionen unberucfichtigt zu laffen und lebiglich bas Bolferrecht zu beachten, dem fich fammtliche civilifirten Fürften und Staaten unterworfen betrachten und über welches hinaus es feine Autorität giebt". 1) Aehnliche Aeußerungen englischer Brisenrichter ließen sich noch in größerer Anzahl beibringen. Bir beschränken und inbeg barauf, noch eine berartige Ausführung mitzutheilen, welche fich in einem von ber Juftigcommiffion bes Geheimen Raths in ber Appellations-Inftang am 29. Rarg 1855 abgefaßten Erfenntniffe befindet. Es heißt daselbft: "Wenn wir auch fonft freie Hand hatten, bestehende Regeln nach unseren Begriffen von Recht und Zweckmäßigfeit zu milbern, fo barf bies boch in bem vorliegenben Falle (es handelte fich um bie Frage, ob ein Rriegsichiff von Roften und Schabenerjag freizusprechen, wenn bie von bemfelben aufgebrachte Brife gegenüber einem ber babei betheiligten Reutralen ungerechtfertigt fei) nicht geschehen. Das Recht, welches hier feftzustellen ift, kann nicht auf bie britifche Marine beschrantt werben; feine Regeln muffen auf bie Rriegeschiffe aller Nationen Anwendung finden. Es fann feinem Staate gestattet werben, exceptionelle Regeln zu feinen Gunften ober im Intereffe einzelner Rlaffen feiner Untertbanen aufzuftellen. Im Bolferrechte find auswartige Enticheibungen gu berfelben Bebeutung berechtigt, ale Diejenigen bes Lanbes, beffen Gerichtshof entscheibet. Wie es auch in fruberen Beiten gehalten fein mag, gegenwartig werben in ben betreffenben Fallen in ben englifden Gerichtsbofen feine Autoritaten mit größerer Achtung angeführt, als bie ausgezeichneten Juriften Frankreichs und Amerikas. Alles was in England bafür gilt, einen Offigier ber britifchen Marine zu rechtfertigen ober zu entschuldigen, bas wird auch bei ben Gerichtshöfen jebes Landes bieffeit ober jenfeit bes Atlantifchen Reeres fur geeignet gehalten, die Rreuger ihrer Nationen zu rechtfertigen ober zu entschuldigen. " Aus bem Umftanbe, bag bie Prifengerichtshofe nach internationalen Grundfaben über Unterthanen einer fremben Dacht Recht ju fprechen haben, folgt unmittelbar, bag biefelben nicht fowohl nach ftrengen juriftischen Consequengen, ale nach ben Grunbfagen ber Billigfeit Recht gu fprechen Diefen Grundfat befolgten bereits bie Recuperatorengerichte bes alten Roms, welchen auch zu einer Beit, wo das jus civilo noch in den strengsten Vormen und Formeln versunten war, fur ihre Entscheibungen bereits ein fehr freier, vorzugsweife auf bie Billigfeit gegrundeter Spielraum gemahrt war. Einen ahnlichen Standpuntt haben auch die Brisengerichtshöfe einzunehmen, und Sauteseuille bemerkt in dieser Sinficht sehr richtig: "Il est un principe que les juges chargés de prononcer la prise des navires neutres ne doivent jamais perdre de vue, c'est qu'ils sont de veritables jurés pour l'appréciation du fait, en même temps que comme magistrats ils prononcent l'application de la loi; c'est que l'équité est la seule règle qui doive les diriger comme jures." (Sautefeuille IV. S. 347.) - Diefe Bflicht ber Brifengerichtshofe folgt auch aus bem vorzugeweise criminellen Charafter ber Brifenftreitigfeiten. Aeltere Publiciften, wie Grotius, haben allerdings, namentlich bei bem Blo-

<sup>1)</sup> Phillimore III., S. 540 und 541.

kabebruch, es versucht, einen besondern Accent auf den privatrechtlichen Gesichtsbunkt einer bem Rriegführenden ju gewährenden Entschädigung ju legen; biefes Moment ber Entschädigung ift aber nicht blog bei ben Publiciften, fondern auch in ber Braris, wenn es je bort einen erheblichen Ginfluß geubt hat, langft vollftanbig in ben hintergrund getreten. Jedenfalls hat das Berfahren in Brisensachen, ahnlich etwa wie nach preußischem Rechte bas Berfahren wegen Berlehung bes geistigen Eigenthums (Bucher-Rachdruck u. s. w.), einen wesentlich criminellen Charakter. Es kann baher eine Berurtheilung auch ans biefem Grunde nicht sowohl als Folge fireng juriftischer Gefichtspuntte, wie fle im Civilrecht bergebracht find, erscheinen, sondern es muffen vielmehr gu biefem Zwede biejenigen Borausfepungen zutreffen, auf welche im Criminalverfahren eine Berurtheilung gegrundet werden tann. Der Neutrale muß baber, wenn er für schulbig erachtet werben foll, entweber einen dolus ober ein imputables Berfeben im eriminalrechtlichen Sinne, eine culpa lata, begangen haben, für culpa levis ober gar fur ben Bufall ist er nicht verantwortlich. Diesen Grundsat hat im Wesentlichen auch die englische Braxis der Regel nach anerkannt. So sagt Sir W. Scott in einer seiner Entscheibungen: "Unvermeibliche Bufalle, unbeflegbare Nothwenbigkeit, ober Falle ber Art, in welchen bie Partei nicht anders handeln tonnte, wie fie handelte, muffen in Diefem Gefetipftem ebenfo behandelt werben, wie in allen anderen. Das Gericht wird eine billige Auslegung ber Gefete mit Berücksichtigung ber unvermeiblichen Nothwendigteit nicht als eine Pflichtabweichung von ber gesehlichen Interpretation betrachten. Der Rriegszuftand zwingt Menfchen in Lagen, welche fie nicht fur fich mablen, und in welchen fie unter bem Drange von Schwierigkeiten handeln muffen, welche ihnen von vielen Seiten gemacht werben." - Um verwerflichften ift es jebenfalls, wenn anftatt ber mit möglichfter Billigfeit ju Gunften ber Reutralen ju interpretirenben Grunbfabe bes Bolferrechts ben Enticheibungen ber Brifengerichtshofe bie Intereffen ber Rriegführenben gur wefentlichen Grundlage bienen. Portalis bemertte über biefes Berfahren im Jahre 1800 bei Gelegenheit ber Installation bes Prisen-Conseils: "La politique peut avoir ses plans et ses mystères; mais la raison doit conserver son influence et sa dignité. Quand des prétextes arbitraires de crainte ou d'utilité dirigent les conseils, tout est perdu --- En inspirant la terreur, on peut momentanement accroître ses forces; mais c'est en inspirant la confiance qu'on les assure à jamais!" Diefe weifen Grunbfate find indeg, wie wir gefehen haben, von ben Brifenrichtern einiger Sanber leiber vielfach unbefolgt gelaffen.

Das Ertenntnig in Brifensachen und bie Bollftredung beffelben. Roften und Entichabigungsanfpruche bes aufgebrachten Meutralen. Es ift bereits gesagt worben, bag nach vollferrechtlichen Grunbfagen bas prijengerichtliche Ertenninif nur fur ben Captor nach beschrittener Rechtstraft unbedingt verbindlich ift, bağ es aber, in fofern es condemnatorifch ift, für ben aufgebrachten Neutralen nur bann ben Charafter einer res judicata hat, wenn ber Souveran beffelben fich nicht veranlagt fieht, auf biplomatifchem Bege eine Abanderung zu verlangen, in fofern baffelbe mit vollerrechtlichen Grunbfagen in Wiberfpruch befindlich. Wir suchten ben Nachweis zu fuhren, bağ blefe Abnormitat mit ber gleichfalls abnormen jezigen Ginrichtung ber Brifengerichtsbofe in Busmmenhang ftebe, burch welche bie Bartei zum Richter in eigener Sache ge-Ein condemnatorisches Prisenurtel fann baber erft bann bie Autoritat beanspruchen, welche jedem anderen rechtsfraftigen richterlichen Erkenntniß gebührt, wenn ber Souveran des Neutralen fich dabei beruhigt, weil er daffelbe fur begrundet erachtet, ober weil er fich nicht machtig genug fuhlt, die Abanberung beffelben zu erwirken. Souveran des Captors ift im Falle einer folchen auf diplomatischem Wege an ihn gerichteten Reclamation befugt, fei es, bag er babei aus rechtlichen ober aus politischen Rotiven geleitet werde, die condemnirte Prife ihrem ursprunglichen Eigenthumer zu reftitutren, ohne bag ber Captor bagegen irgend ein Ginfprucherecht hatte. Derfelbe hat nach allgemein anerkannten Grundfähen sogar in solchem Falle unter keinen Umftanben einen Entschäbigungs = Anfpruch. Anders ift bas Bethältniß im Falle einer Dem Captor gegenüber ift eine Parteilichkeit bes Prifengerichtshofes nicht ju fürchten, und es ift baber unferes Wiffens ber unerhorte Fall auch nicht porgekommen, bag ber Souveran bes Captors, fo haufig inbirecte Beeinfluffungen folder

Entscheibungen vorgekommen sein mogen, ein freisprechendes Prisenurtheil angefochten Das aufgebrachte Gut ift baber im Falle einer rechtsfraftigen Freisprechung bem neutralen Eigenthumer ohne Beiteres jurud ju erftatten, und es ift überbies, wenigftens im Princip, allgemein anerkannt, bag ber Captor, in fofern bie unberechtigte Aufbringung in Folge eines Berfehens von feiner Seite ober gar absichtlich erfolgte, nicht bloß bie bem Neutralen baburch erwachsenen Roften biesem zu erftatten, sonbern auch vollftanbige Entichabigung bemfelben ju gemabren bat. Auch eine großere Angabl von Bertragen, 3. B. Art. 11 bes Bertrages von 1782 zwischen Golland und ben bereinigten Staaten von Norbamerifa, und Art. 25 und 33 bes Bertrages zwischen Solland nnd Frankreich, erkennen biefen Grundfat an, und über bas Princip beffelben murben, wie wir erwahnten, von feiner Seite Bweifel erhoben, nur in Betreff ber Grengen ber Anwendung ift die Praris ber Rachte eine febr verschiedene. In England ift ber Grundfat gleichfalls anerkannt, bag ber Captor, wenn er bie Aufbringung ohne binreichenben Grund vorgenommen habe, von bem Prifengerichte gur Enticabigung bes Reutralen und in die Koften zu verurtheilen fei.1) In der Braris unterliegt berfelbe allerdings erheblichen Beschränkungen und wird selten zur Anwendung gebracht. Phillimore zählt eine Reibe von freisprechenben Erfenniniffen auf, unter benen fich nur gang vereinzelte finden, wo ber Captor jur Entschädigung verurtheilt wurde, und im Jahre 1854 bob bas Londoner Prifengericht bei Gelegenheit einer Entscheibung, wie b. Raltenborn bemerkt, hervor, dag unter ben mehreren taufend Fallen, welche von Sir 2B. Scott (Lord Stowell) entichieben worben, nur etwa gehn ober zwolf vorgetommen feien, in benen bei ber Freisprechung bes Schiffes auch bem Reutralen Erftattung ber Roften und Schabenerfat querfannt worben maren. In ber Regel werben, wie Phillimore bemertt, auch im Falle der Freisprechung die Reclamanten sogar verurtheilt, den Captoren sämmtliche Kosten und Auslagen zu erstatten, außer wenn biese fich einer Nachläsigkeit ober eines Bergebens fculbia gemacht baben. An einer anderen Stelle werden von Phillimore Die einzelnen Falle genauer aufgezählt, in welchen ben Reclamanten Erftattung ber Roften und Auslagen (alfo um fo mehr jeber eigentliche Schabenerfat) ftets verweigert, bagegen ben Captoren ftets gewährt wirb. Diefer Bublicift bemerkt namlich (III. S. 625 und 626): "In ben Fallen, wo noch zu weiterem Beweise geschritten werben muß, werben bem Reclamanten Roften und Auslagen niemals erftattet, wird biefe Erftattung bem Captor bagegen niemals verweigert. Daffelbe ift ber Fall, wenn bie Neutralitat bes Eigenthums aus ben an Borb befindlichen Papieren und ber Boruntersuchung nicht fofort erhellt, wenn Bapiere bei Seite geschafft ober über Borb geworfen find, felbft wenn bies burch bas Difverhalten bes Captors veranlagt worben, wenn bie Aussagen bes Capitans und ber Mannschaft erheblich von einander abweichen; wenn ein Theil ber Labung conbemnirt wirb, wenn bas Schiff von einem blofirten hafen fommt; und endlich, wenn bas Schiff burch Uebereinfunft wieder freigegeben wird, ohne bag in Betreff ber Roften und Auslagen eine besondere Berabrebung getroffen wurde. - In allen Diefen Fallen hat ber Berichtshof bie biscretionare Bewalt, bem Captor bie Erstattung feiner Rosten und Auslagen zuzuerkennen, und bies geschieht auch im Falle ber Freisprechung allgemein, in fofern nur benfelben in Betreff ber Aufbringung tein Borwurf trifft. Sie werben alfo zuerkannt, wenn bie ursprungliche Beftimmung bes Schiffes ein blofirter Gafen war und biefe erft geandert murbe, nachbem ber Capitan von ber Blofabeerklarung Renntnig erhalten hatte; wenn Schiffe, felbft englifche Schiffe, mit falichen Bapieren fegeln; wenn es zweifelhaft war, ob bie Labung ben Charafter ber Contrebande hatte; gang allgemein in allen Fallen, wo faliche Bapiere vorgefunden werben, ober weiterer Beweis nothwendig wird." Bei biefen gum Theil fehr behnbaren Bestimmungen ift es nicht zu verwundern, daß die englischen Brifengerichte ben Reclamanten bisher in fo feltenen Fallen Schabenerfat und Erftattung pon Auslagen und Roften jugesprochen haben. Der einzig richtige Gefichtspunkt ift, bag bie Entscheidung ber Frage, ob ber Captor ben Neutralen ju entschädigen hat, bavon abbangig gemacht wird, ob berfelbe bei ber Aufbringung fich eines Berfebens schulbig ge-

<sup>1)</sup> So fagt Bhillmore III. S. 570: "If the capture is made without probable cause, the captors are liable for domages, costs and expenses to the claimants."

macht hat, ober nicht. Bermochte bas neutrale Schiff bei ber Aufbringung fich über feine Nationalitat nicht glaubhaft auszuweisen, vermochte baffelbe ben Berbacht irgend einer vollferrechtlich ftrafbaren Sandlung nicht fofort zu widerlegen, fo war ber Captor gur Aufbringung wohl berechtigt, und es wurde ungerechtfertigt fein, im Falle ber fpateren Freisprechung bes aufgebrachten Gutes, ihn jum Schabenserjag ober jur Erftattung ber Auslagen und Roften bes Neutralen zu verurtheilen. Diefe fallen vielmehr biefem lesteren zur Laft, weil es lediglich seine Schuld war, wenn er seine Neutralität nicht fofort barguthun, ben Berbacht vollferrechtswidrigen Sandelns nicht fofort zu widerlegen vermochte. Erfolgte bagegen bie Aufbringung, ohne genugenben Berbacht, burch ein fculbbares Berfeben bes Captors, fo mug biefer auch unter allen Umftanben Schabenerfat leiften und Auslagen und Roften erftatten. Sautefeuille bemertt in Diefer Begiebung sehr richtig (IV. S. 365 und 366): "Les traités et l'usage général des nations ont admis que cette réparation serait faite par le payement à la partie saisie de tous les dommages qu'elle a pu éprouver, et des benefices dont elle a été privée, mais pour donner ouverture au droit de réclamer des dommagesintérêts il ne suffit pas que la saisie ait été jugée non valable; il est nécessaire que le jugement constate que la saisie était dénouée de fondement au moment momo où elle a été operee." Sautefeuille bemerkt baber, indem er babet auf bie banifche Orbonnang von 1711 Bezug nimmt (wie wir gefehen haben, ftimmt bamit auch Die englische Prazis überein), daß ben Captor eine folche Berpflichtung also namentlich in dem Falle nicht treffen konne, wo die Freisprechung durch Beweismittel herbeigeführt wurde, welche gur Beit ber Aufbringung fich noch nicht am Borb bes neutralen Schiffes befanden. Ginige Schwierigkeit macht noch die Frage, ob ber kriegführende Staat verpflichtet ift, für ben jum Schabenersat verurtheilten Captor, wenn biefer zahlungeunfahig ift, ober wenigstens bie gange Summe nicht zu gablen vermag, bem Neutralen aufzukommen. Es ift hier junachft zwischen Rriege- und Raperichiffen zu unterscheiben. Diefe letteren haben in allen Lanbern eine Caution zu ftellen, welche ben 3med hat, in Fallen, wo Reutrale von ihnen verlett werben, biesen Sicherheit zu gewähren. Es ist baber in erfter Linie ber Capitan bes Raperschiffes, in zweiter aber ber Eigenthumer beffelben, in fofern beibe verschiedene Berfonen find, mit ber bestellten Caution und mit ihrem Bermogen verantwortlich. Dies ift auch in einer großen Reihe von Bertragen, welche Sautefeuille aufzählt, ausbrudlich anerfannt. So heißt es z. B. in bem Art. 23 des Bertrages zwischen Frankreich und Nordamerika vom 18. September 1800: "A cet effet, tous capitaines de corsaires, avant de recevoir leurs commissions, s'obligeront, devant un juge compétent à donner une garantie au moins par deux cautions solvables ... pour réparer les torts ou dommages que les dits corsaires, leurs officiers, équipage où quelqu'un d'eux auraient faits ou commis pendant leur Sautefenille führt aus, bag in ben Fallen, wo bie bestellte Caution und, was fich von felbft verfteht, auch bas Bermogen bes Capitans refp. bes Eigenthumers Des Raperichiffes jur Entschäbigung nicht ausreichen, ber Staat, unter beffen Autoritat ber Raper ausgeruftet worben, bem Reutralen subsibiarisch verantwortlich bleibt. Daran konnen auch die erwähnten Bertrage nichts anbern, deren Tenbeng es lediglich ift, bie Sicherheit ber betreffenben Reutralen ju vermehren, aber nicht biefe ju verminbern. Die Entichabigungs = Pflicht bes friegführenben Staates wird barin weber ermabnt, noch baburch betroffen. Allerbings wird ber Reutrale, ba ber Rechtoftreit fich zwischen ibm und dem Captor bewegt, diesen Anspruch gegen den friegführenden Staat nicht im Wege ber Rlage verfolgen konnen; bagegen ift fein Souveran unzweifelhaft befugt, bies auf bivlomatischem Wege zu thun. Die Durchsetzung bieses Anspruches ift baber in ber Wirklichkeit ber Regel nach eine Dachtfrage. Einzelne Dachte, namentlich England, ftellen fogar grundfählich fede Berbindlichkeit bes Staates zum Schabenerfat in Abrebe. Dagegen erflart Phillimore wenigstens, bag fowohl ber Capitan wie ber Eigenthumer bes Raperschiffes über bie bestellte Caution binaus mit ihrem Bermogen unbedinat für jeben von ihnen zu vertretenden Schaben einzustehen haben, und er bezeichnet namentlich ben in alteren englischen und frangofischen Gefegen ausgesprochenen Grundfat als unrichtig, bag ber Raper unter allen Umftanben von jebem weiteren Schabenerfag burch Bablung ber Cautions-Summe und Abanbonnirung feines Schiffes fich liberiren konne,

Auch ber frangofische Jurift Balin führt aus, bag bie Berpflichtung jum Schabenersat für die Raper burch die Reglements von 1704 und 1744 zu einer unbegrenzten geworben fei. 1) Da bas Inftitut ber Raperei in Folge ber Barifer Declaration bom 16. April 1856 zur Beit mefentlich beschrantt ift, fo hat bie Frage vorzugemeise ein prattisches Intereffe, in wieweit ber Staat fur ben von feinen Rriegsschiffen burch unrecht= mäßige Aufbringung von Brifen ben Neutralen verantwortlich ift. Auch bier ift in einer großen Angabl von Bertragen und Reglements bie Berpflichtung bes Captors gum Schabenerfat ausgesprochen, und es icheint uns baber nicht richtig ju fein, wenn hautefeuille in Diefem Falle bem neutralen gegen ben friegführenben Staat in erfter Linie einen Anspruch auf Schabenersat gewähren will. Dagegen icheint es uns, bag fein kriegführender Staat einen subsidieren Anspruch bieser Art abzulehnen befugt ift, obwobl bies unferes Biffens nur in Urt. 1 § 11 bes fcwebifchen Reglements von 1788 und in einigen Bertragen, g. B. in Art. 30 bes Bertrages gwifchen Schweben und Rugland von 1801 ausbrudlich ausgesprochen ift. Bennichon im Brivatrechte ber Auftraggeber in ber Regel nur fur folde wiberrechtliche Sanblungen feines Bevollmächtigten einzustehen bat, welche biefer mit feinem Biffen vorgenommen bat, fo ift es boch im Bolferrechte ein feftftebenber und allgemein anerkannter Grundfag, bag bie Staaten für bie wiberrechtlichen Sandlungen ihrer officiellen Organe gegen frembe Rachte und beren Unterthanen verantwortlich find. Ohne eine folde Berpflichtung wurde von internationalen Rechteverhaltniffen überhaupt nicht bie Rebe fein tonnen, und es beißt nichts anderes ale bas Recht bee Starkeren und bie absolute Willfur an bie Stelle bes Bollerrechte feben, wenn es ben einzelnen Rachten gestattet fein foll, bei Uebergriffen, welche von ben Befehlehabern ihrer Land- ober Seemacht begangen werben, fich hinter biefe letteren gurudzugieben und jebe Berantwortung und Berpflichtung gum Schaben-Erfat von fich abzulehnen. Diefe Theorie ift fo unerhort, bag fie nur auf bem Gebiete bes offentlichen Seerechts, und zwar unferes Wiffens wenigstens in bestimmter und ruckfictelofer Form nur von englischen Bubliciften und Brijenrichtern ausgesprochen ift, wenn icon leiber auch andere Machte nicht felten banach gehandelt haben. Brincipiell aber wird unferes Wiffens nur von England ber Grundfat aufgestellt, bag ftete nur ber Captor perfonlich, also nur ber betreffende Capitan eines Raper- ober eines Rriegsfciffes zum Schabenersat verpflichtet und bochftens fein militarifcher Borgefetter mit verantwortlich ift, wenn er auf beffen ausbrudlichen Befehl gehandelt hat. Phillimore III, S. 578 bemerft in biefer Begiehung: In short, the actual wrong-doers the person to answer in judgment, and to him responsality is attached by this Court. He may have other persons responsible over to him, and that responsibility may be enforced; as, for instance, if a captain malte a wrong ful seizure under the express ordres of his admiral, that admiral may be made answerable in the damages occasioned tho the captain by the improper act. But it is the constant and invariable practice of the Prizecourt, to have the actual wrongdoer the party before the court: and the propriety of the practice is manifest; because if the court was once to open the door to complaints founded on remote and consequential responsibility, it would be difficult to say where it is to stop."

Entscheidet der Gerichtshof, daß die Brise rechtsbegründet (valable) ift, so wird das Eigenthum heut zu Tage stets dem Captor zuerkannt. War dieser ein Raper, so geschah dies von jeher, während die von Kriegsschiffen ausgebrachten Prisen früher dem Kiscus zugesprochen wurden. Der Capitan und die Mannschaft des Kriegsschisses erhielten sodann als Belohnung eine bestimmte Rate des Werthes. Jeht ist das Verhältnis ein umgekehrtes. Auch die von Kriegsschissen ausgebrachten Prisen werden Eigenthum der Captoren und diese haben einen Theil davon an den Staat abzutreten. Diese Verpssichtung haben in der Regel auch die Kaper und in manchen Kändern, wie z. B. in England und in den Niederlanden, sind Kriegs- und Kaperschisse in dieser hinsicht völlig gleichgestellt. In den meisten anderen Ländern aber psiegen die Abgaben der Kaper geringer zu sein, als diesenigen der Kriegsschisse. Dies ist z. B. namentlich auch in Krankreich der Fall. Die von den Captoren dem Staate zu zahlenden Raten sind in

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Valin, Commentaire, III, tit, 9 des prises, art, 2.

ben verschiedenen Landern sehr verschieden bestimmt und es ist bies auch ein Gegenftand, beffen Regelung lediglich ber Landesgesetzgebung anheimfällt und mit bem Bolkerrechte nichts gemein bat. Daffelbe gilt von ben in ben einzelnen ganbern bochft verschiebenen Bestimmungen über bie Bertheilung ber Prife unter bie Capitans und bie Mannschaft ber Ariegs- und Kaperschiffe. Feinbliche und neutrale Prisen pflegen dabei völlig gleichgestellt, aufgebrachte feindliche Rriegeschiffe jedoch nicht ben Captoren, fonbern bem Staate zugesprochen zu werben. Es ift nicht unsere Aufgabe, auf weitere Einzelnheiten in biefer hinficht bier einzugeben, und wir haben baber folieflich nur noch über die Bollftredung ber conbemnatorischen Brifen-Urtheile zu reben. ift Regel, daß die condemnirten Brisen, um die Bertheilung derselben zu bewirten, von bem Berichtshofe öffentlich vertauft werben. Ueber bie Form bieses Licitationeverfahrens giebt es in England, Franfreich, ben vereinigten Staaten von Norbamerika und in anderen Seeftaaten specielle Borfdriften, Die und indeg bier nicht weiter interesstren. Wir haben daher hier nur noch die beiben Fragen zu erörtern, ob der Bertauf condemnirter Brifen von neutralen Dachten in ihren Safen geftattet werben barf, und ob neutrale Unterthanen überhaupt jum Ankauf folder Brifen befugt find? Es fei gunachft bemerkt, bag bie Conbemnation von Brifen in einem neutralen hafen, fei es durch ben bort bestellten Conful ber friegführenben Racht, fei es burch ben orbentlichen Brifengerichtshof, nicht gulaffig ift. Die Brarie bat fich in neuerer Beit immer allgemeiner für biefes Berbot entschieben, wennschon biefelbe noch nicht allen Schwankungen entzogen ift. Dieses Berbot ift auch im Ginklang mit ben allgemeinen Grundfapen über die Bflichten der Neutralen. In biefer hinficht bemerkt Ortolan fehr richtig: "Le véritable motif qui s'oppose à ce qu'un État neutre permette, que les prises amenées dans ses ports y soient jugées par l'état du capteur, c'est qu'on accordant cette permission il violerait les devoirs de neutralité. Il ne doit donc pas l'accorder. En effet, au moyen d'une pareille concession, ces ports ne seraient plus un lieu de simple asile, mais un lieu où viendraient se consommer les actes d'hostilité des belligérants. Le dépouillement de la propriété commencé en mer viendrait s'achever dans un port neutre. C'est ce qui ne doit pas avoir lieu." - Nach ben allgemeinen Grundfagen über bie Pflichten neutraler Rachte follte Diefen ftreng genommen auch verboten fein, ben Berfauf conbemnirter neutraler ober feindlicher Brifen in ihren Gafen zu gestatten. Die Erlaubnif einer fremben Dacht, bag ein prifengerichtliches Erkenntnig in ihrem Safen vollftredt wirb, fann, fo lange ber Rrieg noch nicht beendigt ift, allerbings als eine Begunstigung friegerischer Magregeln betrachtet werben, Die Rachte icheinen inbeg bie Sache von einem anberen Befichtepuntte aus zu betrachten. Und es lagt fich auch nicht laugnen, dag bas Sachverhaltnif anders liegt, als in bem Falle, wo eine Brife in einem neutralen hafen conbemnitt werben foll. Bor biefer Condemnation gebort die Brife nach vollferrechtlichen Grundfagen noch ihrem ursprünglichen Gigenthumer, und die neutrale Macht ift unbedingt verpflichtet, bem Feinde biefes letteren auf ihrem Gebiete feine Sanblungen ju gestatten, wodurch bie Intereffen bes Reutralen verlett werben. Nach ordnungsmäßiger Conbemnation ber Brife ift biefe aber Eigenthum bes Captors geworben, und wennichon burch ben Bertauf berjelben in einem neutralen Safen Die Intereffen bes urfprunglichen Eigenthumers allerbings unter Umftanden verlett merben konnen, weil bem Captor baburch die Bollftredung bes prifengerichtlichen Erfenntniffes in ber Regel wefentlich erleichtert wirb, fo ift biefe Ber-Letung boch nur eine indirecte, und hat nicht einen birecten Charafter, wie in dem erwahnten anderen Falle. Die Folge biefes Sachverhaltniffes ift nun, bag bie neutralen Rachte allerdings in ber Regel ben Vertauf von Prifen in ihren Gafen ausbrudlich unterfagen, eben weil fle auch indirecte Begunstigungen friegführender Rächte vermeiben wollen; bag aber, wenn biefer Bertauf gestattet wirb, bie Rriegführenben fich bies gefallen laffen muffen, in fofern nur biefe Erlaubnig nicht einem Rriegführenben allein, fondern fammtlichen friegführenden Theilen ohne Ausnahme gewährt wird. Auch in den neueren Ariegen ist der Bertauf condemnitter Brifen in neutralen Gafen vielfach vorgekommen, ohne bag bagegen pon irgend einer Seite Biberfpruch erhoben mare, und namentlich murbe in Defterreich mahrend bes letten orientalischen Rrieges burch faiserlichen Erlag vom 25. Dai 1854 beftimmt, bag bie friegführenben Rachte befugt fein follten, fammtliche vom Feinbe ge-

machten Brifen, fobald biefe condemnirt maren, in bem Safen von Trieft zu vertaufen. Es lag tein rechtlicher Brund vor, biefe Erlaubnig auf feinbliche Brifen ju beschranten, und aller Bahricheinlichkeit nach wird fie in ber Praris auch auf neutrale Prifen ausgebehnt worden fein. Andere Machte haben bagegen auch in ben neueren Kriegen (z. B. Danemark und Schweden wahrend des orientalischen, Spanien burch Declaration vom 17. Juni 1861 mahrend bes amerikanischen Krieges) ben Berkauf condemnirter Prifen in ihren hafen ausbrucklich verboten und in Frankreich gilt biefes Berbot ein für allemal gefetlich. Biftone und Duverby fagen von folchen Rachten febr richtig: "En defendant cette vente, ils ne permettent pas que l'on exécute chez eux des jugements étrangers. C'est leur droit, mais ce n'est pas pour eux un devoir qui résulte de leur qualité de neutre. " 1) Rit biefer Auffaffung, welche bereits von Battel vertreten wurde, flimmen übrigens, wie wir fchlieflich noch bemerken wollen, faft fammtliche neuere Bubliciften überein. Benn also bem Berkauf von condemnirten Brisen in neutralen Bafen ein volkerrechtliches Sinbernig nicht entgegenftebt, fo kann es um fo weniger einem einzelnen neutralen Unterthan verboten fein, berartige Brifen in ber Frembe zu kaufen. Unzweifelhaft kann jeder Souveran einen folden Ankauf feinen Unterthanen verbleten, es ift bies aber bann lediglich eine ros interna zwifchen biefen letteren und ihrem Souveran, mit welcher bas Bolferrecht nichts zu thun bat. Namentlich wirb ein foldes Berbot in Bezug auf ben Ankauf folder Brifen begrundet fein, welche einem Mitburger bes Ankaufers fortgenommen wurden. Biftope und Duverdy bemerken febr richtig, daß ein folder Untauf, wenn er vor beendigtem Rriege vorgenommen, ftets null und nichtig fei, unter Umftanben aber fogar ben Charafter bes Berrathe haben fonne; beffen ungeachtet aber ift auch ein folcher Antauf von vollterrechtlichem Standpunfte aus gang unbebenklich. Gleichwohl ift es in allerbings vereinzelten Fällen vorgekommen, bag ber Ankauf von Prifen feitens neutraler Unterthanen auch ohne fpecielles Berbot ihrer Regierungen für unzuläffig erklart worben ift. Dies geschah g. B. feitens ber belgischen Regierung gegenüber einem Sandlungshause in Oftenbe, welches mahrend bes letten orientalifchen Rrieges eine in England conbemnirte ruffifche Brife getauft batte. Der belgische Minister Mr. de Brouckere weigerte sich, dieses Schiff zu nationalistren und bemerkte in dieser Beziehung: "Pour répondre à cette question, il suffit de rappeler ce principe du droit des gens que les neutres n'admettent pas ches eux les croiseurs et leurs prises. Dans leurs récentes déclarations sur la neutralité, les gouvernements suédois et danois ont annoncé la résolution d'exclure l'entrée, la condemnation et la vente de tout prise, le cas de détresse excepté. vente dans l'état neutre est interdite, l'achat y est également défendu pour le sujet neutre. Or, le sujet neutre ne peut aller acheter ailleurs ce qu'il ne peut acheter chez lui. L'achat des prises serait une participation réelle aux bénéfices de la guerre, c'est-à-dire une espèce de dérogation à la neutralité." Wir halten es faum für erforberlich, nach unferen Ausführungen über bie vollerrechtliche Bulaffigkeit bes Berfaufs condemnirter Brifen in neutralen Safen, über biefe Auffaffung noch ein Wort zu sagen. Das hauptargument, welches aus ber völkerrechtlichen Unzulässigkeit biefes Bertaufs hergeleitet wird, fallt burch biefe Ausführungen unmittelbar. und Duverdy, welche ben obigen Fall mittheilen, führen fehr richtig an (Th. II. S. 370 bis 374), bag felbft bas Berbot bes Berkaufs von Brifen in neutralen Safen bas Berbot bes Ankaufe folcher Brifen feitens ber Unterthanen im Auslande nicht in fich foliefe, bag vielmehr biefes Berbot, wenn es befteben folle, ausbrudlich ausgesprochen werben muffe, wie bies feitens ber hannoverschen Regierung in einem Decret vom 7. Rai 1854 geschehen sei. Jenes erstere Berbot hat ben Sinn, bag bie neutrale Racht auf ihrem Grund und Boben teine Erecution conbemnirender Brifenerkenntniffe gestatten will. Damit ift aber feineswegs gejagt, daß fle den Ankauf von conbemnirten Brifen im Auslande ihren Unterthanen unterfagen will. Bie aber in bem Ankauf ber Brife burch einen neutralen Brivatmann eine Theilnahme an ben Bortheilen bes Rrieges enthalten fein foll, ift und vollends ichwer verftanblich. Der Captor ift vollerrechtlich autorifirt, eine ordnungsmäßig condemnirte Prife zu verkaufen, und der Ankauf derfelben kann wie

<sup>1)</sup> Pistoye et Duverdy, II. p. 371.

jedes Kaufgeschäft je nach Umftanben vortheilhaft ober nachtheilig für ben Käufer sein. Es ist baher völlig unbegrundet, diesen Ankauf als Theilnahme an den Wortheilen des Krieges zu bezeichnen.

Ueber ben Frachtvertebr ber Reutralen. Es find bier bie beiben wichtigen Fragen zu behandeln, ob neutrales Eigenthum auf feindlichen Schiffen und feindliches Eigenthum auf neutralen Schiffen ber Confiscation unterworfen ift. Gine unabsehbare Menge von Streitigkeiten knupfen fich namentlich an bie lettere biefer Fragen, und immer wieder erneuerte Berfuche ber Biffenfchaft laffen fich namentlich in fpaterer Beit nachweisen, burch bas festverfclungene Bewirr einen leitenben Bebanten ju ziehen. Es ift munberbar, bag bies fo felten und namentlich fo spat gelungen ift; benn erft in neuerer Beit hat bie Wiffenschaft, indem fie mit sehr langsamen und zögernden Schritten hinter ber Praxis zurucklieb, hier einiges Terrain gewonnen. Und boch bietet feine ber anderen Fragen auf bem Gebiete bes öffentlichen Seerechts fo viel ftreng juriftifche Gesichtspunkte, wie die gegenwartige. Als wenn man absichtlich bie Augen vor benfelben verschloffen hatte! Roch in neuerer Beit hat Bheaton, fo fehr er aus Zwedmäßigfeitsgrunden für bie von ber Praxis bes Bolferrechts angebahnten Grunbfate fich erflart, vom theoretischen Standpunkte aus Dieselben verläugnet. Wir beschränken uns hier barauf Die geschichtliche Entwickelung ber hier in Frage tommenben Grunbfate in einigen allgemeinen Bugen bargu-Babrend bes Mittelaltere hatten bie Borfchriften bes Consulato del Mare ziemlich allgemeine Geltung, nach welchen feinbliche Guter unter neutraler Flagge ber Confiscation unterliegen, dagegen neutrales Gut unter feindlicher Flagge frei sein sollte. Bahrend bes 17. Jahrhunderts bilbete fich jedoch eine geradezu entgegengesette Theorie aus, welche auch in ber erften Balfte bes 18. Jahrhunberts vielfach zur Anwendung gelangte. Rach biefer follte feindliches Gut unter neutraler Blagge frei fein, mabrend neutrales Gut unter feindlicher Flagge ber Wegnahme unterlag. Ran pflegte dies Princip mit ben Worten auszudruden: Die Flagge bedt bas Gut, "le pavillon couvre la cargaison". Daffelbe fand in eine Reihe wichtiger Bertrage bamaliger Beit Eingang, 3. B. in bie Phrendischen von 1659 und in bie Utrechter Bertrage von 1713; man pflegte baffelbe jeboch in ber Braris vielfach nur gur Galfte gur Anwendung zu bringen, indem neben ben neutralen Gutern unter feindlicher Flagge, auch bie feindlichen unter neutraler Flagge weggenommen wurden. Wahrend ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts gelangte indeg ber Grundfas, daß feindliches Gut unter neutraler Flagge frei fei, allmählich zu ausgebehnterer Geltung, und nach einer im Jahre 1780 angefiellten Bahlung fand berfelbe bamals bereits in 36 Bertragen Ausbruck, mabrend nur noch 15 an bem Entgegensetten festhielten. Daneben gelangte in bamaliger Beit ber alte Grundfat bes Confulate wieber zur Geltung, bag auch neutrales Gut unter feindlicher Flagge frei fet und gewann balb fo feften Boben, bag bie beiben bewaffneten Reutralitatsbunbniffe es nicht mehr für nothig fanden, benfelben ausbrudlich auszusprechen. Durch ihren Beitritt zu ben beiben Bunbniffen ber bewaffneten Reutralität aboptirten biefes Brincip fammtliche europäische Machte mit Ausnahme von England, so wie auch bie vereinigten Staaten von Nordamerifa, namentlich auch Frankreich, welches bis babin In fruherer Beit mar bie Praris biefer eine abweichende Praxis befolgt hatte. Anzahl königlicher Orbonnangen aus ben Jahren welche sich auf eine **1538**, **1543** und 1584 flutte, eine vorzugeweise harte. Nach biesen bloß das bas bamit bonnangen wurde nicht feindliche Gut, sondern auch befrachtete Schiff meggenommen, und ebenfo beidrantte fich die Wegnahme nicht auf bas feindliche Schiff, sondern traf gleichzeitig auch bas barauf befindliche Gut. Die berühmte Orbonnang Lubwig's XIV. aus bem Jahre 1689 wieberholte bieje rigorofen Grundfage, und erft eine Orbonnang vom 21. October 1744 führte einige Milberungen ein; aber erft burch feinen Beitritt ju ben bewaffneten Neutralitatebundniffen recipirte Frankreich bas Princip von ber Freiheit feinblichen Gutes unter neutraler Flagge. lagt fich nicht verkennen, daß jene beiben Bunbniffe fur bie allgemeine Anerkennung jenes Princips einen großen und wichtigen Schritt gethan haben; ber Erfolg blieb jeboch wegen bes Nichtbeitritts ber größten und wichtigsten Seemacht immer nur ein unvollftanbiger, und mehrere Machte, namentlich auch bie vereinigten Staaten von Rorbamerifa,

erklärten baher ganz naturgemäß später auch ausbrücklich, baß fie bie Freiheit feinblichen Gutes unter neutraler Flagge ftets nur bann anerkennen konnten, wenn bies von ihrem Gegner geschehe. — Bahrend bes letten orientalischen Rrieges fab fich England burch bas Borgeben Frankreichs genothigt, auch feinerfeits bie Befolgung bes in Rebe ftebenben Grundfages zu verfprechen. Dabei behielt fich jeboch biefe Racht ausbrudlich "ihr Recht" bazu für bie Zukunft vor, und erft burch ben Beitritt zu ber Parifer Declaration vom 16. April 1856, welche fowohl die Freiheit von feindlichem Gute unter neutraler Flagge, wie bie Freiheit von neutralem Gute unter feinblicher Flagge ausspricht, bat fich England in biefer Sinficht ben Grunbfagen bes neueren Rriegsrechts befinitiv angeschloffen. Der Parifer Declaration find fammtliche Machte ber civilifirten Belt, mit Ausnahme von Spanien, ben vereinigten Staaten und Rexico, beigetreten, welche nicht in die Aufhebung ber Kaperei willigen, jedoch fammtliche übrigen Diefer bebingte Beitritt wurde Bestimmungen ber Declaration acceptiren wollten. jedoch nicht gestattet, weil man sammtliche Rechtsgrundsabe ber Declaration als ein untrennbares Ganges ansehen zu muffen glaubte. Uebrigens ift in bem bor einigen Sahren beendigten Rriege gwischen ben amerifanischen Rord - und Gubftaaten Die Freiheit bes feinblichen Eigenthums unter neutraler Flagge von beiben Theilen wenigstens thatsachlich respectirt worden, und nicht minder ift bies auch in den beiben neuesten europaifchen Rriegen, bem banifchen und bem öfterreichifchen, gefcheben.

Der Grundfat bes Confulate, bag feindliches Rechtliche Erdrterung. Gut auf neutralen Schiffen ber Wegnahme unterliegt, fteht im engften Busammenhange mit der uralten Braris bes Seefrieges, alles feindliche Brivateigenthum überhaupt ohne jebe Beschrantung fur gute Brife ju erklaren. Je weniger nun bie Rechtmagigteit und Allgemeinheit biefer Braris in Zweifel gezogen wurde, um fo mehr mußte auch jener anbere Grundfat eine allgemeine Ausbehnung ju einer Beit geminnen, wo außer bem Ansehen des Consolato del Mare auch die ausbrücklichen Erklärungen der bedeutenoften Publiciften ihm zur Seite ftanden. So außert sich ber berühmte hollandische Jurift Bynkershoek in seinen Questiones juris publici: "Sed quidquid sit, de ipsa ratione magis, quam de pactis laborandum est. Ea autem consulta non sum, qui videam, cur non liceret capere res hostiles, quamvis in navi amica repertas, id enim capio, quod hostiam est, quodque jure belli victori cedit." Diese Auffaffung beruht jeboch auf einer ungenauen Rechtsanschauung. Es fteht ihr bie Exterritorialität ber neutralen Schiffe entgegen. Byntershoet bebt bervor, es fei ein anertanntes Recht, bag ein neutrales Schiff burchsucht werben fonne, ob es Rriegscontrebande am Bord führe und um festzustellen, ob auch die neutrale Flagge nicht eine simulirte sei; beshalb konne benn auch zu gleicher Beit nach feindlichem Eigenthum gesucht, und bies, wie überall sonft, wo es auf offener See gefunden werbe, weggenommen werben. Wenn Jemand berechtigt ift, Rriegscontrebanbe auf einem neutralen Schiffe meggunehmen und gu biefem Rwede es gu betreten, fo folgt baraus noch nicht, daß er auch bafelbft vorgefundenes feindliches Brivateigenthum, welches nicht gur Rriegscontrebande gebort, fortnehmen barf. Das neutrale Schiff auf offener See und felbft auf fremben Gigenthumsgemaffern gilt für einen Theil bes Lanbes, welchem es angehort, fur einen "wandelnden Gebietstheil" beffelben, wie die frangofischen Juriften fich auszubruden pflegen. Wie aber nach allgemein anerkannten Grundfagen einem triegführenden Theile es nicht gestattet ift, auf neutralem Grund und Boben, namentlich auch nicht in einem neutralen Safen feindliches Eigenthum zu nehmen, eben fo wenig barf er bies auf einem neutralen Schiffe. In neuefter Beit hat Bheaton noch ben aufgestellten rechtlichen Gesichtspunkt burch eine fubtile Debuction in Frage gu ftellen gesucht. Er unterscheibet namlich zwischen neutralen Rriegsschiffen und Brivatschiffen. Die ersteren, meint er, mußten in Birklichkeit fo angesehen werben, als wenn fle ju bem neutralen Gebiete gehorten. Bei ben Privatichiffen fei bas Berhaltnif anbers. Die Exterritorialität habe ba nur ben Sinn, bag Personen und Labung auf benselben sich in der Jurisdiction des neutralen Staates befanden; das Schiff selbst aber fonne als bewegliche Sache nicht zu dem nentralen Gebiete gezählt werden. Es ift dies offenbar eine willfürliche Argumentation. Das Bölferrecht hat einmal entschieden, bag neutrale Schiffe auf offener See und sogar auf feindlichen Gewässern extercitorial find

(Rluber, Bolferrecht § 299), und nichts berechtigt Bheaton zu ber willfürlichen Deutung biefes Begriffes. Es ift aber auch unrichtig, daß Seefchiffe zu ben beweglichen Sachen gegablt werben; vielmehr ift benfelben fogar in privatrechtlicher Begiehung ber Charafter einer res immobilis vielfach beigelegt worben. Schon bas beutiche Brivatrecht erfannte biefen Grundfag vollständig an und nach gemeinem Rechte wird fogar Die Verjährungsfrift von Immmobilien auf Seefchiffe angewendet. Ebenfo spricht fich auch bas preugische Landrecht aus, welches bieselben bei Berpfandungen, Beraugerungen, Uebertragungen bes Befiges und in allen abnlichen Fallen ausbrudlich wie Immobilien behandelt. Das Bolferrecht fieht baber im Ginflange mit bem Civilrechte, wenn es fle, wie Kluber fich ausbrudt, als manbelnbe Gebietstheile ober als fchwim= menbe Colonicen, ober nach ber Bezeichnung von Beffter ale manbernbe Gemeinben bes Staates betrachtet. Aehnlich brudt fich auch Battel aus: "Et si les enfants sont nés dans un vaisseau de la nation, ils peuvent être réputés nés dans le territoire, car il est naturel de considérer les vaisseaux de la nation comme des portions de son territoire, surtout quand ils voguent sur une mer libre, puisque l'état conserve sa jurisdiction dans ces vaisseaux." foll fogar gelten, wenn zur Beit ber Geburt bes Kindes bas Schiff fich nicht auf offener See, fonbern auf einem Theile bes Meeres befanb, welcher frember Berrichaft unterworfen war, und es heißt bann gang consequent weiter: "Par la meme raison ceux, qui naissent sur un vaisseau étranger, seront réputés nés en pays étranger." Dag aber zu gewissen ausbrucklich und unzweifelhaft feststehenben Zwecken bie Durch= fuchung neutraler Schiffe ftattfinden barf, ift eben eine Ausnahme, welche felbftverftandlich nicht die Regel umftogen kann. Befteht nun auch in unseren Tagen leiber noch ber Grunbfas, bag feindliches Privateigenthum jur Gee ber Erbeutung unterworfen ift, jo folgt baraus teineswegs, bag folches auch mit Berlegung ber vom Bolterrecht fanctionirten Rechte eines Dritten genommen werben barf. Deshalb ericheint auch ber von une aufgestellte Grundfat, welchen ein altes Rechtssprichwort mit ben Borten ausbrudt: "Frei Schiff, frei Gut", unwiberleglich. Wenn nun aber England biefer bereits vor ber Declaration von 1856 wohlbegrundeten Braxis ftets ein positives alteres Recht gegenüberstellte, so beruht bies gleichfalls minbestens auf einem Irrthum. Die Berufungen biefer Racht auf bas Consolato del mare hatten por ihrem Beitritt zu ber Declaration von 1856 ihren Unspruchen leicht bas Uebergewicht bes positiven Rechtes verleihen konnen, wenn nur bie Borausjehung gutrafe, bag bas Confulat wirklich ben Charafter eines officiellen See = Cober jemals beseffen batte. fer Charafter ift bemfelben aber niemals, felbst im Mittelalter nicht, wo fein Die gange, in bamaliger Anfeben auf ber bochften Stufe ftanb, beigelegt worden. Beit unbestreitbar große Autorität diefer Compilation, von der übrigens weder Beit, Ort, noch specielle Beranlaffung, selbst nicht einmal ber Berfasser bekannt ift, beruhte einzig auf ber Gewohnheit, und felbst biese Autorität machte fich meift nur an ben Ruften bes mittellanbischen Meeres und namentlich in Spanien und Italien geltenb. Einzelne Bubliciften früherer Beit haben nun wohl, wie heffter bemerkt, ben Berfuch gemacht, berfelben ben Charafter eines volferrechtlichen Cober beizulegen, aber biefe Bemühungen find ftets gescheitert. Es bleibt baher für den im Mittelalter und auch fpater noch allgemein anerkannten Grundfat, bag bie Blagge bas But nicht bede, als alleinige Bafis bas Gewohnheiterecht bamaliger Beit übrig. Gewohnheite rechte aber hören auf, wie sie entstanden sind, durch die Gewohnheit. Sat biefe mit Bestimmtheit eine andere Richtung genommen, fo fallt auch bas alte Gewohnheitsrecht zusammen. Ganz Europa hatte nun aber, mit alleiniger Ausnahme Englands, auf Grund einer burch mehr als zwei Jahrhunderte in ber volkerrechtlichen Braxis vorbereiteten veranderten Gewohnheit sich einstimmig ausgesprochen. Auch Nord-Amerita mar biefem Grunbfage, welcher bereits in ben Bunbniffen ber bewaffneten Reutralität einen feften Ausbrud gefunden hatte, beigetreten. Aller Bemuhungen Englands ungeachtet mar berfelbe auch feitbem von ben europäischen Rachten bei jeber Gelegenheit in ben Borbergrund geftellt worben, und felbft England fonnte fich in bem letten Rriege mit Ruffland ber Befolgung beffelben nicht langer entziehen. - Es ich eint uns aus allebem gur Genüge hervorzugehen, baf bas Brincip von ber Freiheit feinblichen Eigenthums unter neutraler Flagge, auch abgesehen von ber Declaration von 1856, in bem heutigen Bolkerrechte eine seste Grundlage hat. Es folgt baraus, daß auch diesenigen Rachte, welche, wie Spanien und die Bereinigten Staaten, dieser Declaration nicht beigetreten sind, nicht berechtigt sind, sich zu weigern, senes Princip vorkommenden Falls zu befolgen, und dies ist auch, wie wir bereits bemerkten, in dem Kriege der amerikanischen Nord- und Sübstaaten nicht geschehen. Selbstverständlich ist es dagegen, und die beiden Bundnisse der bewassneten Neutralität sowohl, wie die Declaration von 1856 heben dies ausdrücklich hervor, daß nur solches seinbliche Eigenthum durch die neutrale Flagge geschützt ist, welches nicht zur Kriegscontrebande gehört. Doch kann auch die Wegnahme dieser letzteren nur in dem Falle gerechtsertigt sein, wenn der Bestimmungsort des neutralen Schisses ein seindlicher Hasen ist, oder wenigstens aus anderen Umständen hervorgeht, daß die betressend Artisel für die Kriegszwecke des Feindes bestimmt sind.

Rechtsanfichten ber Bubliciften. Die Bubliciften aus bem 17. bis gur gweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts fieben in ber vorliegenden Frage ohne Ausnahme auf bem Boben bes Confulats. Dies gilt namentlich von Sugo Grotius, Loccenius, Bontersboet, Cocceji und jogar von Battel. Aber auch fpaterhin hat bas Princip bes Conjulate, abgefeben von ben englifden Publiciften, noch eifrige Bertheibiger gefunden. Bir ermabnen in Diefer hinficht junachft Die beiben italienischen Bubliciften Lamprebi und Befonders ber Erftere behandelt biefen Gegenftand in feinem 1788 ju Floren; unter bem Titel: Del commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra, veröffentlichten Werte febr eingebend. Er ertennt gwar an, bag ben Reutralen mahrend eines Seekrieges lediglich ber Sandel mit Ariegscontrebande unterfagt Diesem Principe stehe jedoch bas andere gegenüber, bag alles feindliche Privat-Eigenthum zur See Gegenstand der Kriegsbeute sei. Deshalb sei, in sofern es sich um feindliches Eigenthum, welches unter neutraler Flagge geführt werbe, bandle, ein Conflict zwifchen ben ermanten beiben Brincipien vorhanden, beffen Lofung nur nach ber allgemeinen Regel erfolgen tonne, bag bas fleinere Recht bem großeren, bas Privat-Intereffe bem offentlichen Intereffe weichen muffe. Das Intereffe bes friegführenben Staates, alles feindliche Eigenthum jur See wegzunehmen, fei aber offenbar ein weit größeres, als bas Intereffe bes neutralen Schifferhebers, nicht in feinen Sanbelsbeziehungen geftort zu werben. Deshalb fei bie Begnahme feinblichen Eigenthums auf neutralen Schiffen geftattet; Diefelbe muffe als eine Erpropriation im öffentlichen Intereffe betrachtet werben. Deshalb fel auch ber Captor verpflichtet, bem neutralen Schiffeeigenthumer fur ben Berluft bes ibm burch bie Wegnahme entzogenen Frachtgelbes Entichabigung ju gemabren. Diefe Ausführung von Lamprebi machte ju ihrer Beit erhebliches Auffehen; aus unferer obigen rechtlichen Ausführung burfte jedoch hervorgeben, daß berfelbe bie wesentlichften bier in Frage fommenben rechtlichen Gefichtspunkte unberudfichtigt lagt. Bu bemselben Resultate, wie Lampredi, gelangt Azuni in seinem Sistema universale dei Principi del diritto marittimo aus bem Jahre 1795. Diefer Bublicift legt befonberes Gewicht auf eine angeblich "gebieterische Nothwendigkeit" feindliches Gut auch auf neutralen Schiffen fortzunehmen. Borin biefe "gebieterifche Nothwendigfeit" befteben foll, wird nicht naber angegeben, und es liegt auf ber Sand, und gur Beit Aguni's tonnte nach ben mit bem Grundfage "frei Schiff, frei Gut" bereits gemachten Erfahrungen bereits tein Zweifel barüber fein, bag bie Berufung auf eine folche Rothwenbigfeit burchaus willfürlich ift. Dem Danen Gubener gebührt bas Berbienft, bag er in seiner bereits im Jahre 1759 im Saag erschienenen Schrift: "De la saisie des batiments neutres, ou du droit qu'ont les nations belligérantes d'arrêter les navires des peuples amis" biefen Gegenftand zuerft von correcten Rechtsanschauungen aus behanbelt hat. Gubener geht von bem richtigen Sape aus, bag ber Sanbel ber Reutralen frei fei, in soweit burch bie Art beffelben ihre Pflichten nicht verlett wurben, und fügt hinzu, es fei ein allgemein anerkannter Grundfap, bag feinbliches Gut, welches an einem neutralen Orte fich befinde, nicht fortgenommen werben burfe. Gin folder neutraler Ort fei aber ein neutrales Schiff unzweifelhaft, und es burfe baber neutrales But, welches fich am Bord eines folden befinde, eben fo wenig fortgenommen werben,

wie feindliches Gut auf neutralem Grund und Boden 1). Die Auffaffung von Gubener fand fehr balb in ber Biffenichaft Anerkennung. Bon berfelben geht g. B. 30. Chrenreich de Behmer in seinen 1771 zu Hamburg erschienenen Observations du droit de la nature et des gens touchant la capture et la détention des vaisseaux et effets Daffelbe thut Tope in seinem 1780 erschienenen Werte: La liberté de la navigation, und in biefem Jahrhundert haben fammtliche namhaftere Bubliciften mit Ausnahme von ben Englanbern und Wheaton ben Grundfat, bag bie neutrale Klagge bas Gut bece, vertheibigt. Einen in mancher Sinficht abweichenben Standpunkt nimmt indeß auch Jouffron in feinem 1806 erichtenenen Droit des gens maritime ein. Er ftellt im Biberfpruch mit feftftebenben Regeln bes Bolferrechts bie Behauptung auf, daß ein neutrales Schiff nicht als Theil bes neutralen Grund und Bobens betrachtet werben tonne, und er will baber ben Sap, bag bie neutrale Flagge bas Gut bede, nur unter erheblichen Beschränfungen anerkennen. Il y a trois cas principaux, sagt Jouffron, dans lesquels un navire neutre peut avoir à bord des effets, que l'on pourrait croire appartenir à des citoyens d'une nation en guerre. Gestattet soll es nach Jouffron ben Reutralen fein, Sanbelfartifel aus ihrem Seimathlanbe ober aus anberen neutralen Ländern bem Feinde juguführen, wenn ichon nach allgemeinem Sandelsgebrauche biefer als Raufer auch vor ber Uebergabe bereits als Gigenthumer zu betrachten fei. Die Richtigkeit biefes Sages kann um fo weniger in Zweifel gezogen werben, als nach hanbelerechtlichen Grundfagen, mabrend bes Transportes nicht ber Raufer, wie Jouffron irrigerweise annimmt, sonbern ber neutrale Berkaufer Gigenthumer ber Baare ift 2). -Derartige Artifel wurden baber selbst unter feindlicher Flagge nicht ber Confiscation unterworfen werben tonnen. Eben fo will Jouffron in bem Falle ben Grundfat, bag bie neutrale Flagge feindliches Gut bedt, zur Anwendung bringen, wenn biefes lettere ben neutralen Schiffen erweislich zu bem 3wede übergeben ift, um baffelbe an bie Abreffe eines neutralen Raufmanns abzuliefern, welcher ben Auftrag erhalt, baffelbe für Rechnung bes Committenten zu verkaufen. Jouffrop meint, bag in biefem Falle ber neutrale Commissionar, wenn auch nicht rechtlich, fo boch factifch aus bem Grunde als Eigenthumer ber Baare wahrend bes Transports berfelben anzusehen fet, weil in ber faufmannischen Welt bie Sitte beffehe, daß ber Committent im Augenblid ber Absendung folder Baaren bis auf Sohe von zwei Dritteln ihres Berthes Bechfel auf ben Commifftonar giebe und baber burch bie Wegnahme ber Bagren weit mehr biefer lettere, wie ber Committent betroffen werbe. In allen übrigen Fallen halt Jouffron bie Wegnahme von feindlichem Gute auf neutralen Schiffen für gerechtfertigt, weil sonft die Neutralen das Recht der Kriegführenben, bas Eigenthum ihres Feinbes auf offener See wegzunehmen, illuforifch machen und diese baburch in ihren friegerischen Operationen auf empfindliche Beise beeintrachtigen wurden. Er außert in biefer Beziehung: "Troubler le commerce actif des ennemis, leur enlever les ressources qu'il leur fournit pour faire la guerre, interrompre leur communications; isoler leurs colonies; les priver des secours qui pourraient les mettre en état de faire une longue résistence; tel est ordinairement le but des principales operations d'une campagne maritime. Mais il serait sans cesse manqué, si des vaisseaux neutres pouvaient par leur intervention faire avorter tous les plans et tous les projets de campagne d'une puissance belligérante. Mais aussi longtemps, que l'état actuelle de la guerre maritime, nous autorise à troubler le commerce actif de nos ennemis, vous renoncez à la neutralité en vous interposant entre eux et nous. Car n'est-ce pas vous déclarer contre nous, que de favoriser nos ennemis à notre préjudice? N'est-ce pas nous faire sous le nom de neutralité, une guerre indirecte, dans laquelle vous ne courez aucun risque et donc tous les désavantages sont de notre côté." - Diese Uebertreibungen find fo ftart, bag es taum erflarlich ift, wie ein tros feiner ftart boctrinaren Richtung, welche bisweilen feinen Blid fur bie Anschauung ber wirklichen Berhaltniffe trubt, boch im Allgemeinen verftanbiger Publicift, wie Jouffron, fich bazu hat verleiten

<sup>1)</sup> Hübener, Vol. I, partie première, chap. II, § 3.
2) heffter, S. 298. Mittermaier, Deutsches Privatrecht § 552. Das allgemeine beutsche Sandelsgesesbuch geht, wie namentlich aus Art. 367 hervorgeht, bavon aus, daß während bes Transports der Baare nicht der Committent, "sondern der Commissionar der Eigenthumer ift."

laffen konnen. Bor lauter emphatischen Ausrufungen hat er bie rechtliche Seite ber Brage gang überfeben. - Rachft Gubener waren es junachft beutiche Bubliciften, welche ben Grundfat : "frei Schiff, frei Gut" mit Nachbrud vertheibigt haben. Unter biefen verbient gang besonders Buich genannt zu werben, welcher vorzugsweise in feinem 1800 ju hamburg erichienenen Werte "über bas Beftreben ber neueren Bolter, fich in ihren Seekriegen recht wehe zu thun," biefen Standpunkt verfolgt hat. Daffelbe gilt von Rau in feinem Bolfer-Seerechte 1), von v. Martens und Rluber in ihren gleichfalls bereits mehrfach citirten volkerrechtlichen Berken, und von ben feerechtlichen Berken von Jatobion und Meno Bohle. Die neueften beutichen Publiciften, wie Geffter und mit gewiffen Ginichrankungen auch v. Raltenborn, find biefer Auffaffung treu geblieben. Der Erftere bemerkt fehr richtig: "Man fann jugeben, bag es jebem Kriegführenben gestattet ift, feindliches Gut wegzunehnen, wo er es finbet; aber man bat ihm barum noch nicht einzuraumen, es mit Berletung ber Rechte von Dritten gu fuchen. Sierin liegt bie Entscheidung." Beniger entschieben ift v. Kaltenborn. Er will zwar ber Regel nach ben Grunbfat befolgt wiffen, bag feindliches Gut auf neutralen Schiffen frei fei, und nur im außerften Falle folle bem Rriegführenben bas Recht, zufteben, bie Schuprechte bes Neutralen zu beeintrachtigen, foweit baburch nicht eine gewiffe Rriegshulfe gewahrt werbe. (Europaisches Seerecht, Theil II. Seite 454.) - Gine folde fann aber burch ben Frachtverkehr mit feinblichem Gute, welches nicht Rriegs = Contrebanbe ift, niemals gewährt werben. In ber neuesten Beit waren es befonbers bie frangoffichen Bubliciften, welche ben in Rebe ftebenben Grundfat in eingehender Beije vertheibigt haben. Dies ift bereits von Ranneval in feinem 1801 zu Baris ericbienenen Werke de la liberté de mers geschehen, und geschieht ebenso von Rassé in seinem droit commercial. Befonbers grundlich ift aber auch bei biefer Belegenheit wieber Sautefeuille zu Werke gegangen. Er erklart, daß ber Transport feindlicher Guter feitens eines Neutralen niemals als Einmischung in bie Rriegführung betrachtet werben konne, eine solche liege nur bei dem Transport von Truppen und von solchen Artikeln vor, welche gur Kriegscontrebande geboren. Der Transport von feindlichem Gute im Allgemeinen konne aber lediglich in dem Falle einen feindlichen Charafter gewinnen, wenn ein neutraler Souveran seinen Unterthanen befehlen murbe, ausschließlich bas Eigenthum bes einen friegführenden Theiles an Bord ju nehmen. Doch fügt Sautefeuille hingu: "Ce n'est parcequ'il fernit le commerce de transport, mais parcequ'il se montre-Beiter heißt es bann: "Le belligerant a sans doute le droit de s'emparer des propriétés de son adversaire, lorsqu'il les trouve sur son propre territoire, sur le territoire de son adversaire, ou sur le territoire commun, sur l'ocean. Mais ce droit cesse dès qu'elles sont sur le territoire neutre. Là il est dans l'obligation de les respecter à l'égal des propriétés du neutre lui-même. — — — Ce principe est également applicable au navire neutre. Ainsi que je l'ai prouvé, le navire est une parcelle du territoire de la nation dont il porte le pavillon; il conserve cette qualité partout où il se trouve; à la pleine mer, sur cette route commune à tous les peuples, mais indépendante des lois de tous les peuples, non-seulement il conserve cette qualité, mais encore il la communique à la parcelle de l'ocean sur laquelle il flotte. — — Le navire territorial neutre couvre et protége donc tout ce qu'il porte, et aucune parcelle de sa cargaison, même lorsqu'elle appartient à l'une des nations en guerre, ne peut être enlevée par l'ennemi du propriétaire, sans qu'il existe une violation du territoire neutre, un attentat contre la souverainété du peuple pacifique." (Th. III. S. 208-218.) Ortolan gelangt zu bem Refultate, bag bie Frage, ob feinbliche Guter auf neutralen Schiffen frei feien, nach allgemeinen vollerrechtlichen Grunbfaben fich nicht enticheiben laffe. Nach seiner Auffaffung besteht in bieser Frage ein rechtlich unlösbarer Conslict zwischen ben Rechten ber Kriegführenben und ben Rechten ber Reutralen, und es laffe

<sup>1)</sup> Rau will in seinem Boller: Seerechte § 186 ben Kriegführenden allerdings das Recht zus gestehen, feindliches Staatseigenthum auf neutralen Schiffen zu consistiren. Es ift dies aber jedenfalls inconsequent, da an und für sich seindliches Brivateigenthum ebenso, wie feindliches Staatseigenthum der Consistation unterliegt. Die neutrale Flagge muß baher entweder beiderlei Gut oder keines von beiden schützen.

sich baber nur eine Entscheibung treffen "si l'on consulte l'utilité générale des peuples." Auf biefem Wege aber gelange man ju bem Grundfate, bag bie neutrale Flagge bas feinbliche Gut bede. Ortolan außert bann noch: "Il est utile, en effet de diminuer autant que possible, même pour les belligérants, les maux de la guerre, et l'on doit surtout s'appliquer à affranchir de ces maux les nations, qui veulent rester en paix. — Mais faire céder les prétentions des belligérants aux prétentions contraires des neutres en invoquant l'intérêt général des peuples, ce n'est pas résoudre la question de droit." (Th. II. S. 92.) Bu Diefer Theorie von einem auf juriftischem Bege unlosbaren Conflicte zwischen ben Rechten ber Neutralen und ben Rechten ber Rriegführenden wird Ortolan lediglich baburch verleitet, bag er fich ber von uns bereits bekampften Auffaffung Bheaton's anschließt, nach welcher nur neutrale Rriegeschiffe, aber nicht neutrale Brivatichiffe, auf offener See als Gebietetheile Selbst wenn wir jene juriftische ihres Beimathlanbes zu betrachten fein follen. Fiction gang auf fich beruben laffen, fo ftebt boch immer noch fo viel feft, bag ein neutrales Schiff auf offener See von ben Rriegführenben nicht in Ausübung seiner Rechte geftort werben barf. Die von Byntershoef und Battel, fo wie noch jest von ben englischen Bubliciften aufgestellte Behauptung, dag ber Neutrale fur Die Confiscation bes feindlichen Frachtgutes burch Bahlung bes Frachtgelbes hinlanglich entichabigt werbe, bezeichnet aber auch Ortolan ale thatfachlich nicht gutreffend, und es mare baber, fo fcheint es uns, confequenter gewefen, wenn er ben Grunbfat, bag bie Flagge bas Gut bedt, auch von allgemeinem furiftiichen Standpunfte aus noch entschiebener in Schut genommen batte. Dag bas neuere Gewohnheiterecht biefen Grundfat bereits feit ber bewaffneten Neutralitat von 1780 gur Geltung gebracht bat, erkennt übrigens Ortolan vollftanbig an. Am Schluffe feiner geschichtlichen Ausführung bemerkt Ortolan: "Du moment que cet arrangement (entre la France et l'Angleterre pendant la dernière guerre d'Orient) a été proclamé quoique à titre provisoire, par les déclarations de la France et de l'Angleterre des 28 et 29 Mars 1854, l'événement était accompli, et il était facile de prévoir que le traité de paix n'aurait plus, qu'à le confirmer. La Russie et les Etats-Unis, peu de temps après par un traité du 22 Juillet 1854, consacrèrent entre eux les mêmes principes, et finalement la déclaration du 16 Avril 1856 à laquelle aucune adhésion n'a manqué sur ce point puisque toutes les puissances sont d'accord aujourd'hui, l'a fait entrer dans le droit, qu'on peut dire universel." — Bistope und Duverdy suchen die Regel, daß die Flagge das Gut bedt, burch bas neuere Gewohnheitsrecht ju rechtfertigen, welches, wie fie ausführen, feit ber erften bewaffneten Neutralität und namentlich feit bem letten orientalischen Rriege fich mit Bestimmtheit fur biefelbe ausgesprochen bat. Cauchy geht in feinem 1862 ju Baris erschienenen Droit maritime international auf eine genauere Erdrterung ber Frage nach allgemeinen Rechtsprincipien ein und gelangt zu dem Resultate, daß nach benselben bie Confiscation von feindlichem Gute auf neutralen Schiffen unzuläsig fei. Er fagt namlich: "Si le territoire continental d'un pays neutre sert d'asile aux personnes et aux choses qu'il recouvre de son inviolabilité, ne serait-ce pas, disait-on, étendre trop loin cette immunité, que de l'appliquer fictivement au pavillon d'un navire sans escorte et sans defense." Cauchy ift nicht ber Ansicht, bag biefe rechtliche Analogie unbegrundet ware, er giebt aber ju, daß allerdings in Bezug auf Die vorliegende Frage ein Conflict zwischen ben Rechten ber Rriegführenden und ben Rechten ber Reutralen vorhanden fei. Er entscheibet biefen jeboch ju Gunften ber Neutralen burch die Schlußbemerfung: "Et dans ce conflit de deux droits opposés, n'est-ce pas le respect de la propriété privé que doit l'emporter sur la confiscation, le parti de l'humanité sur celui de la rigueur?" (Theil I. Seite 57, 59.) Wir baben uns jest noch mit ben theoretischen Aussubrungen einiger ber bervorragenberen neueren englischen Bubliciften befannt ju machen, welche, wie wir bereits ermabnten, fammtlich ober hochstens mit Ausnahme eines einzigen, ben Brundfag, bag bie Flagge bas Gut bedt, befampfen. Bir beginnen mit James Rebbie. Diefer befampft in feinen 1844 und 1845 zu Edinburg erschienenen Researches historical and critical in maritime international law ben ermahnten Grundsat burch alle Tonarten vom Standpunkte bes allgemeinen Bolferrechts, bes Bernunft- und bes Gewohnheiterechts, vom Standpuntte

ber humanitat und ber Intereffen ber Neutralen. Das vermeintliche Recht ber Reutralen, feinbliches But auf neutralen Schiffen fortzunehmen, ift ihm bie Grundlage aller vollferrechtlichen Ordnung, ber Felfen, auf bem bie internationalen Beziehungen ber Boller in biefem Jahrhundert aufgerichtet find. Wer fann fich ber Beiterfeit uber fo viel blinden Eifers erwehren! Redbie beginnt bamit, zu bestreiten, daß man fich fur bie Regel "frei Schiff, frei But" auf bas Gewohnheiterecht berufen konne, weil bieselbe guerft gegen Enbe bes 17. Sahrhunberts in eine Angahl einzelner Bertrage Gingang gefunden habe. (Alle ob fich nicht in dem Zeitraum von zweihundert Jahren ein Gewohnheiterecht bilben fonnte!) Dann aber ftellt ber englische Bublicift, im Biberipruch mit ben Thatsachen, bie Behauptung auf, bag man in neuerer Beit bie beiben Regeln: "frei Schiff, frei But" und "unfrei Schiff, unfrei But", in einen unaufloslichen Busammenhang gebracht habe, fo bag bie eine nicht ohne bie andere bestehen konne. Und mit fitt= licher Entruftung erhebt er sodann seine Stimme gegen biesen letteren Grundsat, nach welchem, im Biberfpruch mit ben nufgeflarten Brincipien bes Confulate, neutrales Gut auf feinblichen Schiffen folle ber Confiscation unterworfen werben. - Ber bat aber außer James Rebbie ben unauflöslichen Bufammenhang biefer beiben Gate behauptet? Rur einige altere Bertrage haben, wie wir bereits gesehen haben, ben Grundfat : "unfrei Schiff, unfrei But", aufgestellt, und in neuerer Beit ift berfelbe gulett im Anfange biefes Jahrhunderts von Franfreich, in feinen Rriegen gegen England, zur Unwendung gebracht worden. — Die Regel: "frei Schiff, frei Gut", tonne aber im Grunde nicht einmal Gegenstand eines Vertrages fein, ba bie Durchführung berfelben unmöglich sei, wenn in einem Seekriege nicht beibe kriegführende Theile bieselbe befolgten. baber nur ber eine Theil fich zur Befolgung vertragemäßig verpflichtet habe, und ber andere ben entgegengefesten Grundfas gur Anwendung bringe, fo bleibe bem erfteren nichts übrig, als feinen Berpflichtungen untreu zu werben, wenn er nicht feine Intereffen feinem Begner gegenüber völlig preisgeben wolle. Gin folder Bertrag reize baber nur gum Bertragebruche. 3m Uebrigen aber ftute fich ber fragliche Grundfat lediglich auf Die Rechtsfiction, welche ein neutrales Schiff als ein Stud von neutralem Grund und Boben betrachte, und im Bolferrecht feien berartige Fictionen unzuläffig. (Berubt etwa nicht auch ber Grunbfat von ber Exterritorialitat bes Gefanbtichaftshotels auf folder Kiction?) Zedenfalls werde der Kriegführende durch diesen Grundsab in seinen wichtigsten Rech= ten verlett, und wenn daher im Allgemeinen auch die Sandelsfreiheit der Neutralen anerkannt werben muffe, fo fei bas Recht berfelben, feinbliche Guter an Borb zu nehmen boch weit geringer als bas Recht ber Rriegführenben, feindliches But zu confisciren. Benes geringere Recht muffe baber (eben fo argumentirt, wie wir geseben baben, Lamprebi) nach allgemeinen Rechtsgrunbfagen biefem wichtigeren Rechte weichen. Schlieflich weift Rebbie in großmuthiger Furforge fur die Rechte ber Neutralen barauf bin, daß biefe ihren Intereffen entichieben im Lichte Manben, wenn fle ben feindlichen Sanbel baburch ermöglichten, bag fle fich mit ber Fracht feindlicher Guter befagten. Es muffe ihnen vielmehr baran liegen, bag ber feindliche Sandel burch ben Seefrieg vollftanbig vernichtet werbe und fle baburch in bie Lage gebracht murben, in bie Sanbelsbeziehungen beffelben einzutreten. -In ber That ein überaus moralischer Rathichlag, beffen Ausführung überbies in ber Regel wohl auf erhebliche Schwierigkeiten ftogen murbe! - Befonbere ausführlich behanbelt bie Frage, welche uns bier beschäftigt, auch Dee Manning, und wennschon er mit weniger einseitigem Gifer zu Berte geht, wie James Rebbie, fo gelangt er boch in ber Sache zu bemfelben Resultate. Bilbman ift ber einzige uns befannte englische Bublicift, welcher fich fur feine Auffaffung in biefer Frage Die nothige Selbstfanbigfeit bewahrt bat, welche bie rubmlichfte Anerkennung verbient. Er beschrantt fich freilich auf einige febr furze Bemerkungen über biefen wichtigen Gegenstand, fpricht jeboch ausbrudlich aus, daß er ben Sag, daß die neutrale Flagge das feinbliche Gut bede, als eine volkerrechtliche Regel betrachtet, welche allerbings mehrfachen Ausnahmen unterworfen fei. 1) Un= mittelbar vorher wird von ihm icharf und grundlich die altere frangofische Braris be-

<sup>1)</sup> Bilbman II. Seite 140. Die betreffende Stelle lautet: "The rules of common law of nations respecting the goods of an ennemy on board the ship of a friend and the goods of a friend on board the ship of an ennemy are subject to many exceptions contained in particular treaties." — Bilbman sählt bemnächst eine Anzahl solcher Berträge aus.

kampft, nach welcher bekanntlich außer bem feinblichen Gute auch bas neutrale Schiff confiscirt wurde. Rit besonderem Gifer befampft ber neuefte bebeutendere Bublicift Englands, Robert Phillimore, ben fraglichen Grundfag. Er verfagte ben britten Band seines bereits erwähnten völkerrechtlichen Werkes, worin bas Recht ber Neutralen zur See abgehandelt wird, zur Beit des letten orientalischen Krieges und flagt sehr baruber, bag England bamale burch Franfreich fich habe bestimmen laffen, bas Brincip, bag bie Flagge bas But bede, ju befolgen. Daburch habe allein Breugen Bortheil, burch beffen Schiffe ber ruffliche Seebandel betrieben werbe, und biefe Racht werbe baber burch biefes Intereffe bestimmt, in ihrer Reutralität zu verharren und fich ben friegerischen Operationen ber Beftmächte gegen Ruffland nicht anzuschließen, was von biesen so bringend begehrt morben fei. - Ber mit ber Geschichte ber bamaligen Beit auch nur oberflächlich bekannt ift, weiß, bag es Motive waren, 'welche mit Sanbeleintereffen nichts gemein haben, woburch bie bamalige preußische Regierung fich bestimmen ließ, an bem Rriege gegen Rugland fich nicht zu betheiligen. Aber mas fummern bie offentunbigften Thatfachen einen englischen Bubliciften, fobalb fie ihm in Angelegenheiten bes offentlichen Seerechts fur feine augenblicklichen Zwecke unbequem find. Sie werden einfach als Ballaft über Bord geworfen. — Als Phillimore die Borrede zum britten Bande feiner Commentaries upon international law fdrieb, mar ibm bereits bie Declaration vom 16. April 1856 befannt geworben. Diese verset ihn vollends in Born, weil England, welches mahrend bes Rrieges nur "vorlaufig auf fein Recht verzichtet hatte", feindliches Gut auf neutralen Schiffen ju confiseiren, barin ein fur allemal ben Grundfat anerkannt hat, bag bie neutrale Flagge bas feindliche But bedt. Sein Gifer führt ihn fo weit, wenigstens anzubeuten, bag es ihm fraglich icheine, ob England an ben ermahnten Grundfat gebunden fei, weil biefer nicht in bem Friedensvertrage, fondern in einer besonderen Declaration ausgesprochen worben fei. 1) Dag bie von bem Parifer Congresse aufgestellten Brincipien Des offentlichen Seerechts nicht in bem Friedens-Inftrumente, fondern in einer besonderen Declaration ausgesprochen murben, hat feinen naturlichen Grund barin, bag bas erftere ber Natur ber Sache nach fich nur auf Die contrabirenben Dachte beidranten fonnte. wahrend es die Absicht diefer letteren war, bag ihren über bas öffentliche Seerecht getroffenen Bestimmungen fammtliche übrigen Rachte beitreten mochten. bie feierliche Declaration, wodurch die contrabirenden fowohl, wie die fpater hingugetretenen Rachte fich jur Befolgung ber barin aufgestellten feerechtlichen Grunbfate verpflichtet haben (bekanntlich murben bie Bundniffe ber erften und ber zweiten bewaffneten Neutralität gang ebenso geschloffen), geringere Berbindlichkeit haben foll, ale ein Bertrag, ift fclechterbings nicht erfichtlich. Die erwähnten Machte find baburch freiwillig und nach reiflichfter Ueberlegung burch ein in feierlichfter Form einander gegebenes Berfprechen Berpflichtungen eingegangen, welche fle nicht unerfullt laffen konnen, ohne fich des ichnodeften Treubruchs schuldig zu machen. Hoffentlich hat fich inzwischen der leibenschaftliche Eifer Phillimore's gegen Die Declaration vom 16. April 1856 ein wenig gemäßigt; in biefem Falle werben fich auch feine Zweifel über bie rechtliche Berbinblichkeit berselben inzwischen vollständig gehoben haben. Im Uebrigen giebt Phillimore eine ausführliche geschichtliche Darftellung über bie Rechtsverhaltniffe von feindlichem Gute an neutralem Bord, welche jeboch, namentlich feit ber Beit ber erften bewaffneten Reutralität von 1780, nicht völlig einer gewiffen parteilichen Farbung entbehrt. Daffelbe gilt von feinen Mittheilungen über bie Unfichten ber bebeutenbften Bubliciften in Betreff

<sup>1)</sup> Die betreffende Stille lautet S. X. wie jolgt: "The conduct, and still more the conclusion of the recent war must always be memorable to the historian or the expounder of international law. In the former, Great-Britain waived, in the latter she abandoned, one of the most certain and highly valued belligerent rights, namely, the right of confiscating enemies goods found on board neutral vessels. The mode of abandoning this right was little less remarquable than the abandonment itself. The abondonment of that right was not formally incorporated in the provisions of a treaty, but was stated in a declaration accompanying the treaty, with the objects of which however, it hat no natural connection. This anomalous declaration, what ever may be its binding effect, was signed by most of the European states, but not by the state the most interested, and next to Great-Britain — the best acquainted with the subject — the United States of North-America."

biefer Frage. Gubener bat bier feiner Meinung nach alles Unglud verschulbet, weil er ben unheilvollen Grunbfat, bag bie neutrale Flagge bas feinbliche Gut bede, querft in bie vollferrechtliche Theorie eingeführt habe. Die fpateren Bubliciften, welche wie Martens und Rluber baffelbe Brincip vertheibigten, feien im Befentlichen lebiglich Nachtreter von Gubener. 1) Großen Berth legt Phillimore auf Die uns bereits bekannten Ausfuhrungen von Lampredi, daß ber Grundfat "frei Schiff, frei Gut" bem positiven Bolferrechte nicht angehore, und zwar besonders beshalb, weil Lampredi übrigens erflare, bag ibm bie allgemeine Anerkennung biefes Grundfates fehr erwunicht ericheine. Dit befonderer Meisterschaft foll aber nach Phillimore bas Brincip "frei Schiff, frei Gut" in einer 1758 von bem Prisenrichter Jenkinson, spaterem Garl of Liverpool, über bie seerechtliche Braxis Englands abgefagten Denkichrift bekampft worben fein. Wir begegnen aber in biefer Denkschrift lediglich ben bereits mehrfach wiberlegten Unschauungen, ju welchen fich namentlich auch Lamprebi betennt. Jenkinfon führt namlich aus, ber Neutrale babe fich jeber Begunftigung bes Rriegführenben, fowohl auf feindlichem Gebiete, wie auf offener See zu enthalten. Rur auf neutralem Gebiete burfe er benfelben in Schus nehmen; ein neutrales Schiff fei aber nicht als Theil bes neutralen Gebietes zu betrachten. Wir haben bereits ausgeführt, daß auch in bem Falle, wenn ber lettere Sat richtig fein follte, was indeß nicht ber Fall ift, bas Brincip "frei Schiff, frei Gut" im Bolferrechte wohl begrundet fein murbe. Dag aber Die englischen Bubliciften, welche wie Jenkinson und Phillimore in bem Transport von feinblichem Gute auf neutralen Schiffen eine unerlaubte Begunftigung bes Feindes erbliden wollen, es mit biefer Unficht felbft nicht fo ernftlich meinen, geht baraus bervor, bag fie bie altere frangofische Braris befampfen, welche bie nothwendige Confequenz dieser Anficht war, daß namlich in dem erwähnten Kalle nicht blog bas feinbliche But, fonbern auch bas neutrale Schiff ber Confiscation zu unterwerfen fei.

Neutrales Eigenthum unter feindlicher Flagge. Die biftorische Entwidelung ber Grundfage über neutrales Eigenthum unter feindlicher Flagge bat in mander hinficht, wie wir bereits gesehen haben, einen anderen Weg eingeschlagen, als bie fpeben betrachteten. Das Consolato del mare erflarte ausbrudlich bereits, bag neutrales Eigenthum auf feindlichen Schiffen frei fein folle. Die Eigenthumer ber Labung haben fogar bas Recht, von bem Captor ju verlangen, bag er ihnen bas genommene feindliche Schiff zu einem angemeffenen Preise überläßt. Bollen fie davon teinen Gebrauch machen, fo wird bas aufgebrachte Schiff in ben hafen geführt, welcher ber Beftimmungsort bes Rriegs- ober Raper-Schiffes ift. Die betreffenben Raufleute muffen alsbann bas gange Frachigelb gablen, welches fie fur bie Ueberfahrt zu leiften hatten, und biefe überbies aus eigenen Mitteln bewerkftelligen. Daffelbe gilt fur ben Fall, wenn bas Uebereinfommen über ben Untauf bes Schiffes zwar zu Stanbe getommen, ber Raufer aber ben Breis nicht fofort gablen fann, auch feiner Berfon und Golveng nach nicht hinreichend bekannt ift. Die bedeutenbsten alteren vollerrechtlichen Autoritäten, wie Grotius und Bynterehoet, bestätigen jene Grunbfage bes Rriegerechtes, welche in bem ermabnten Rechtsbuche Musbrud gefunden batten; Bontershoef fügt jeboch in fraftigen Borten bingu, daß es widerfinnig fei, in dem bezeichneten Falle das Frachtgelb fur bie nicht an ben Ort ihrer Bestimmung beforberte neutrale Labung zu verlangen. Im Biberfpruch fteht freilich, wie bereits ermahnt murbe, bie altere Braxis Frankreichs. Aber auch mehrere Bertrage aus bem 17. und 18. Jahrhundert haben bas entgegengesette Princip angenommen. So 3. B. ber Bertrag zwischen Spanien und holland von 1650 und zwischen biesem letteren Staate und Frankreich von 1713, zwischen England und

<sup>1)</sup> Bhillimore, III, S. 246. Die betreffende Stelle lautet: "The doctrine of later writers such as de Martens and Klüber, is simply a repetition of the positions in Hübner, without any additional authority of reason or practice." Wir wollen es Phillimore nicht zum Borwurf machen. daß er einen beutschen Publiciften, wie Busch, welcher bereits vor Martens und Klüber ben erwähnten Grundfaß mit großer Gründlichfeit und Selbstftänbigfeit vertheibigt hat, nicht zu fennen scheinen Griaten berfelben erwähnt er nicht heffter, bessen vollerrechtliche Werte ihm boch, wie aus seinen Citaten berselben bei anderen Gelegenheiten hervorgeht, bekannt sind, und ber in ber vorliegenden Frage die entschebenden juristischen Gesichtsbunkte weit schärfer hervorhebt, wie dies hübener gethan hat? Und weshalb läßt er in seiner Darstellung die bedeutenden neueren iranzösischen Aublicisten ganz unerwähnt, welche wie Hauteseusse und Ortolan das in Rede stehende Brincip vertheibigen? —

Portugal von 1624, zwischen Spanien und Portugal von 1778 und zwischen Frantreich und Danemark von 1782. Roch einige andere Bertrage enthalten biefen Grundfat, aber bie meiften gleichzeitig bie Bestimmung, bag bas vor erfolgter Rriegserflarung gelabene neutrale Gut frei ift. Reiftentheils aber ift bie Anerkennung biefes Princips nur eine abstracte Confequeng bes anberen, bag ein freies Schiff auch bie Labung frei Deshalb findet fich in ber großen Debrzahl ber Bertrage, welche bas gegenwärtige Brincip anertennen, auch bas andere ausgesprochen, welches bamit corresponbiren foll. Ran hat baher aus bem Rechtsfat "frei Schiff, frei Gut" gefolgert, baß auch umgetehrt ber San "unfrei Schiff, unfrei Gut" richtig fei, ein Berfahren, welches lebhaft an die Trugschluffe erinnert, welche in den für Somnaften bearbeiteten Compenbien ber formalen Logit aufgegablt zu werben pflegen. Doch wir haben bereits gesehen, bag bas feindliche Gut auf neutralen Schiffen feineswegs wegen eines bestimmten furiftifchen Charaftere, welcher bemfelben beshalb inharirt, weil es unter neutraler Flagge gefahren wird, nicht Gegenstand ber Rriegsbeute ift, sondern nur beshalb nicht, weil bie Erbeutung nicht erfolgen tann, ohne jugleich ein wefentliches Recht bes neutralen Schiffseigenthumers zu verleten. Deshalb hat auch biefe rein augerliche Auffaffung, welche bas eigentliche Wefen bes Rechts unberudfichtigt lagt, weber in ber Theorie noch in ber Brazis Glud gemacht. Die vereinigten Staaten haben gwar noch in neuerer Beit in mehreren Bertragen, 3. B. mit Columbia von 1828, mit Centralamerifa von 1825 und mit Brafilien von 1828, bas Recht, neutrales Gigenthum auf feindlichen Schiffen au erbeuten, anerkannt, jedoch wohl nur in der meiftentheils auch ausbrudlich ausgefprochenen Abficht, bafur bem anberen Grundfage, bag feindliches But unter neutraler Blagge frei fei, Gingang zu verschaffen. In ben Fällen, wo burch Bertrage nicht anbere Bestimmungen getroffen waren, bat ber bochfte Berichtshof ber vereinigten Staaten auch anerkannt, bag nach allgemeinem Bolferrechte neutrales Gigenthum unter feinblicher Blagge fein Gegenstand ber Rriegsbeute fei. Auch ber befannte ameritanische Bublicift Bheaton fpricht fich in biefem Sinne aus und macht namentlich barauf aufmertfam, bag auch ber Sat: que les vaisseaux libres font les marchandises libres", ben er übrigens nicht anerkennt, nicht ben anderen in sich schließen wurde: "que les vaisseaux ennemis font les marchandises ennemies". Ronnte aber über bie Auffaffung ber vereinigten Staaten noch ein Zweifel fein, fo wurde diefer burch bie Rote bes Staatsfecretare bes Auswartigen vom 28. April 1854 an bie englische Regierung vollständig Es wird barin bas auch von ber englischen Regierung in ber Declaragehoben fein. tion vom 28. Mars 1854 anerkannte Brincip ausbrucklich und officiell als ein im europaifchen Bolferrechte begrundetes bezeichnet. Gine Rote bes Dr. Seward vom 24. April 1861 fpricht fich in bemfelben Sinne aus, und es ift baber ber ben vereinigten Staaten wohl bin und wieder gemachte Borwurf nicht begrundet, bag von ihnen bie Freiheit neutralen Gutes unter feindlicher Flagge nicht anerkannt werbe. Selbft England hat fich niemals geweigert, das auf feindlichen Schiffen vorgefundene neutrale Gut frei zu geben, und auch bas Frachtgelb wird nach ber Braxis biefer Dacht nur bann bem Capter querfannt, wenn bie neutrale Labung von ihm an ihren Bestimmungsort gebracht Dagegen wird von Seiten Englands ganz willfürlicherweise neutrales But auf feinblichen Rrieg & fchiff en fur verfallen erflart, mabrend bie nordameritanischen Berichtsbofe auch in biefem Falle fur bie Freiheit bes neutralen Gigenthums entschieben baben. Das noch jest gultige fpanische Prisenreglement von 1779 enthalt allerbings ben Sat, bag neutrales Gut auf feinblichen Schiffen verfallen fei, bagegen fprechen bie Befesgebungen anderer Lander bas entgegengefeste Brincip aus. Go beißt es g. B. in bem Breußischen Allgemeinen Lanbrecht Th. I., Tit. 9 § 213 : "Den Unterthanen freundschaftlicher ober neutraler Dachte foll ihr auf feinblichen Schiffen gefundenes Eigenthum nicht vorenthalten werben". Wenn baber ber bereits jur Beit bes Confulate in Beltung befindliche Grundfat bes Gewohnheitsrechts, bag neutrales Gut unter feindlicher Flagge frei ift, mabrend des 17. und 18. Jahrhunderts auch mehrfachen Ausnahmen und Abweichungen unterworfen murbe, fo blieb berfelbe nichts besto weniger bie allgemeine Regel, beren Anerkennung fogar England fich nicht entzog. Da bie erfte und zweite bemaffnete Neutralitat lediglich ben 3med hatten, eine Angahl von Sagen bes offentlichen Seerechts, welche von England nicht befolgt wurden, gegen bie Uebergriffe biefer

Racht ficher zu ftellen, fo lag feine Beranlaffung vor, unter biefe Sage ben bier in Frage stehenden aufzunehmen, ba berfelbe von Seiten Englands niemals verlett worden war. Dem entsprechend ift biefer Grundfat auch nicht in Die Convention zwifchen England und Rufland von 1801 aufgenommen worben, worin bas von ben beiben bewaffneten Neutralitäten aufgestellte Princip, daß die neutrale Flagge das feindliche But bede, wieberum verlaugnet wurde. Auch bas englische Dberhaus, welches im Ginverftandniß mit ber Regierung die funf von ber zweiten bewaffneten Reutralität aufgeftellten Grundfate burch bie Aufstellung von funf anberen beantwortete, welche ber Braris Englands entsprachen, hat teine Beranlaffung gehabt, bei biefer Gelegenheit bie Rechtsverhaltniffe von neutralem Gute, welches auf feinblichen Schiffen vorgefunden wirb, jur Sprache ju bringen, weil in biefer Sinficht zwischen England und ben übrigen Machten feine Berichiebenheit ber Meinungen bestand. 1) Unter folden Umftanben ift es nicht recht verftanblich, wie Sautefeuille, ber mit großem Eifer die Freiheit von neutralem Eigenthum auf feindlichen Schiffen vertheibigt, zu ber Auffaffung gelangt, bag bas internationale Gewohnheitsrecht biefe Freiheit in neuerer Beit nicht mehr anerkenne.2) Sautefeuille hebt gang richtig hervor, diefe Freiheit flebe nach allgemeinen Rechtsgrundfaben fo unbeftritten feft, bag nicht ein einziger neuerer Bublicift biefelbe von biefem Standpunkte aus in Frage gestellt habe. Er bemerkt jedoch sodann: "Les éléments constitutifs du droit secondaire, la plupart des traités solennels et l'usage, ont adopté le système contraire, ils considèrent comme ennemi, et par conséquent comme confiscable, toùt ce qui se trouve à bord d'un navire ennemi. Les lois intérieures des nations, lois qui n'ont légitimement aucune valeur internationale, mais qui cependant, il faut bien le reconnaître, sont beaucoup plus souvent exécutées que les préceptes du droit divin, ont adopté le même système. " 3) Bu bemfelben Resultate gelangt im Wefentlichen Ortolan, obwohl aus feinen eigenen überaus forgfältigen und ausführlichen Mittheilungen über Die Entwickelung bes fraglichen Brincips, mahrend bes 17. und 18. Jahrh., hervorgeht, daß ber alte Grundfat von ber Freiheit bes neutralen Gutes auf feinblichen Schiffen auch in bamaliger Beit in einer nicht unerheblichen Anzahl von Bertragen anerkannt blieb. Ein großer Brrthum ift es übrigens, wenn Ortolan anführt, daß auch die bewaffnete Neutralitat von 1780 bie beiben Grundfage: "frei Schiff, frei Gut" und "unfrei Schiff, unfrei Gut" anerfannt habe. 4) Bie bereits erwahnt wurde, enthalt biefelbe blog ben erfteren Grundfay. Beibe Schriftfteller fcheinen namentlich burch die Braris Frankreichs, welche allerdings im 17. und 18. Jahrhundert und auch im Anfange bieses Sahrhunderts noch ber Freiheit von neutralem Gute auf feinblichen Schiffen nicht besondere gunftig war, ju ihrer irrthumlichen Auffaffung verleitet ju fein. Dag Frankreich im letten orientalischen Rriege ben auch von Ortolan im Brincipe als richtig anerkannten Grunbfat befolgte, faßt biefer Schriftfteller als eine Conceffion an England auf, weil biefe Racht bamals fich jur Anerkennung bes Grundfages "frei Schiff, frei But" verftand. Es scheint uns aber bies vielmehr lediglich auf bas von Frankreich in neuerer Beit befundete Beftreben gurudzuführen gu fein, die richtigen Grundfage bes öffentlichen Seerechts jur Geltung zu bringen, mit benen, wie wir bereits bemerkten, in Betreff bes fraglichen Grundfages auch bie inneren Befege Frantreichs feit 1778 nicht mehr in Wiberspruch ftanben. Das Gefet vom 18. Januar 1798, welches noch einmal auf die altere frangofifche Praris jurudlentte, wurde bereits burch ein arrete bes erften Confuls vom 20. December 1798 wieder aufgehoben. 5) Die Declaration vom 16. April 1856 hat ben alten Sat bes Consulats, : baß neutrales Gut auf feindlichen Schiffen frei fei, ben immerhin nicht unerheblichen Schwankungen gegenüber, welche bie Braris feit bem 17. Jahrhundert in Betreff beffelben zugelaffen hatte, wieber vollig ficher geftellt. Die vereinigten Staaten von Nordamerifa haben, wie wir bereits er-

<sup>1)</sup> Whoaton, histoire etc. S. 323.
2) Bir bemerkten bereits, baß Bheaton unserer Anficht ift, und ebenso bestreitet Klüber, § 302, die Annahme, daß im 17. und 18. Jahrh. der Grundsath "frei Schiff, frei Gut", den anderen "unfrei Schiff, unfrei Gut" ohne Weiteres nach sich gezogen habe. Mit besonderer Entschlebenheit bestreitet dies namentlich Jouffrop, S. 198.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Hautefeuille III. S. 425. <sup>4</sup>) Ortolan II. S. 122—160.

<sup>5)</sup> Rluber, Europaifches Bolferrecht § 302, Anm. e.

wahnten, obwohl fie jener Declaration nicht beigetreten waren, benfelben in ihrem letten Rriege fich gleichfalls zur Richtschnur genommen, und baffelbe ift von beiben beutschen Großmächten und von Danemart in bem feit wenigen Jahren beenbigten Rriege ge-Bas nun bie Begrunbung bes in Rebe ftebenben Brincips von furiftischem Standpunkte betrifft, fo ift biefelbe eine fo einfache und zweifellofe, bag feit Bonters. hoek kein Bublicift, mit Ausnahme ber beiben Bertheibiger ber alteren frangofifchen Braris, Balin und Bothier, bas Brincip nach Diefer Geite bin in Frage gestellt baben. Daffelbe ift bie einfache Consequenz bes 7. Gebotes: "Du follft nicht ftehlen.". An neutralem Eigenthum bat eine Racht eben fo wenig im Rriege ein Recht, wie fie ein foldes an bem Gigenthum frember Unterthanen in Friebenszeiten befist; eine friegführende Racht lebt ja mit ben Neutralen nach wie vor im Frieden. Der Um= ftanb, bag bas neutrale Gut auf einem feinblichen Schiffe gefahren wirb, fann, infofern nicht etwa Bertrage ausbrudlich bas Begentheil bestimmen, an ber Natur besfelben nichts andern; es tann baraus fein Grund gur Beftrafung bes neutralen Gigenthumers entnommen werben, benn ber Sanbelsverkehr mit bem Feinde, und also auch ber Frachtverkehr mit bemfelben ift ihm von bem Bolkerrechte gestattet. Für bie etwaige Unvorsichtigkeit, ein neutrales Schiff benutt ju baben, leibet er, wie Bontershoef richtig bemerkt, überdies ichon burch bie Umftandlichkeiten, welche burch bie Erbeutung beffelben für ben Eransport feiner Baaren ihm erwachfen. Auch hat Sugo Grotius Recht barin, bag bie Prajumption bafur fein muß, bag auch bie Labung eines erbeuteten feinblichen Schiffes feinbliches Eigenthum ift. Wenn also ein Neutraler bas Eigenthum berfelben in Anspruch nimmt, fo muß er bafur einen gang ftricten Beweis führen. — Bei bieser überaus flaren und von allen Seiten anerkannten Lage der rechtlichen Seite ber Frage fann es auffallen, bag fo baufig in ben Bertragen bes 17. und 18. Jahrhunderte neutrales Gut an feindlichem Bord für confiecirbar erflart ift. Abgefe= ben von bem bereits ermahnten augerlichen Grunde, bag man bas Beuterecht gur Gee und bas fich baran ichliegenbe prifengerichtliche Berfahren zu vereinfachen glaubte, wenn man die Feftstellung ber Nationalität bes Gutes lediglich von ber Nationalität ber Flagge abhangig machte, unter welcher es gefahren murbe, hat bagu, wie Cauchy febr richtig hervorhebt, wohl vorzugsweise ber Umftand mitgewirkt, daß für die Neutralen selten ein bringenbes Bedürfnig vorliegt, fich fur ben Transport ihrer Baaren feindlicher Schiffe ju bebienen. Deshalb fonnte es ben Rachten nicht fchwer fallen, fobalb ihnen bies angesonnen wurde, auf jenes Recht zu verzichten, infofern fle bafur erreichten, bag bas für ihre Intereffen weit wichtigere Brincip, bag feindliches Gut unter neutraler Flagge frei sei, ihnen vertragsmäßig garantirt wurde. 2) — Nicht selten ift gegen ben Grundfat : "unfrei Schiff, frei But", auch bas praktifche Bebenken geltend gemacht worben, daß die Rriegführenden bisweilen versuchen, auf biefem Bege burch bolofe Reutraffsationen feindliches Gut ber Confiscation zu entziehen. Namenilich legen Ortolan und Lampredi auf Diefen Umftand Gewicht. Sautefeuille bebt fehr richtig bervor, daß eine folche Gefahr, wenn sie wirklich vorhanden wäre, nicht dazu autoristren würde, ein gang unzweifelhaftes Recht ber Neutralen zu verleten, - er fügt aber bingu, bag bie Gefahr überdies eine fehr geringe fei, ba ja ber reclamirende Neutrale ben Beweis feines Eigenthums zu führen habe, und daß die zu diefem Zwede erforderlichen Bapiere officielle, von ber neutralen Regierung ausgestellte Actenftude fein mußten. Erwiefen fich Diefelben als falich, fo fei bies fur ben Rriegführenben ein casus belli wiber ben betreffenden neutralen Staat. 3) - Jebenfalls wird es aber, wenn überhaupt, so boch nur in ben feltensten Fallen vorkommen, bag eine neutrale Regierung zu einem berartigen Falfum bie Band bietet, und es lagt fich baber mit Recht behaupten, bag bas angeregte Bebenten nicht blog in rechtlicher, fonbern auch in prattifcher Beziehung unbegrunbet ift.

<sup>1)</sup> Der fragliche Grundsat ift in sammtlichen Reglements, welche die friegführenden Mächte bei dem Beginn des Krieges veröffentlichten, ausgesprochen worden. Rämlich in § 6 des preußissigen Reglements vom 12. März 1864, in § 6 des öfterreichischen vom 5. März 1864 und in § 6 des danischen vom 15. Februar 1864. Daffelbe ift in den bei dem Beginn des von Preußen und Italien mit Desterreich geführten Krieges von den Kriegführenden erlaffenen Reglements geschehen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cauchy, II., 179. <sup>3</sup>) Hautefeuille, III., 415.

Das Durch fuchung Brecht. Das Recht ber Rriegführenben, neutrale Schiffe ju burchsuchen, findet fich bereits in febr alter Beit. Desbalb bat auch bas Consolato del mare, biefe bemabrtefte Urfunde alterer Bewohnheiten, baffelbe bereits aufgenommen. Eine festere Beftalt bat es jeboch erft feit bem 17. Jahrhundert angenommen. In fruberen Beiten tam es vor, bag ber Ausubung biefes Rechtes feitens ber Neutralen febr entichieben wibersprochen wurde. Gin mertwurdiges Beispiel in biefer Beziehung führt Sugo Grotius von ben Frangofen an, welche mahrend bes fpanischen Rrieges Englands gur Beit ber Ronigin Elifabeth Diefer Dacht Die Durchsuchung ihrer nach Spanien fegelnben Schiffe burchaus nicht gestatten wollten, weil fie barin einen Borwand fur Raubereien und willfürliche Storungen ihres Sanbels ju feben glaubten. Bynferehoef ermabnt bagegen bereits biefes Rechtes als eines vollig außer Zweifel ftebenben. bere in's Gewicht aber fallt bie Erklarung Battel's über biefen Gegenftanb. außert sich, wie folgt: "On ne peut empêcher le transport des essels de contrebande, si l'on ne visite pas les vaisseaux neutres, que l'on rencontre en mer. On est donc en droit de les visiter. Aujourd'hui un vaisseau neutre qui refuserait de souffrir la visite, se ferait condamner par cela seul comme étant de bonne prise." Bbeaton bemerkt zu biefer Stelle gang richtig, ihre Bichtigkeit befchrante fic nicht barauf, bag fle Battel's juriftifche Anficht über biefen Gegenftanb ausspreche, fonbern beruhe vorzüglich barin, bag fie als ein Beugnig biefes berühmten Schriftftellers über bas bamals geltenbe Recht betrachtet werben muffe. Auch nach Battel's Beit ift an hiefer Ansicht mit geringen Ausnahmen festgehalten worden, und felbst ber bekannte banifche Bublicift Bubener, ben Scott in einem feiner Ertenntniffe "ben großen Bortampfer fur Die Rechte ber Reutralen" nennt, ftellt biefes Recht nicht in Frage. Gubener bemerkt in biefer Beziehung: "Pour pouvoir faire en sorte que les navires des nations neutres ne soient pas confondus avec ceux des ennemis et traités hostilement et sur le même pied qu'eux, il faut nécessairement les connaître et pouvoir les distinguer sûrement d'avec ces derniers. Or, cette distinction ne pouvant se faire que par le moyen d'une visite convenable, il s'ensuit que les nations belligérantes ont le droit de visiter convenablement, à cette effet, les bâtiments neutres. Si les navires ne portaient jamais que le pavillon de leurs nations respectives, il serait bien moins nécessaire d'accorder ce droit aux peuples qui sont en guerre, au moins les bornes en seraient beaucoup plus étroites. Mais comme il-y-a longtemps que la politique des navigateurs a imaginé d'arborer des pavillons étrangers pour se déguiser ou pour se soustraire aux dangers qui les menacent, cette enseigne est devenue fort trompeuse et ne peut plus servir comme une marque certaine et suffisante de l'état auguel appartient le bâtiment." (De la saisie des bâtiments neutres II., 1 § 3.) Diefe Auffaffung wirb auch bon benjenigen Schriftstellern getheilt, bei benen bas ber neutralen Schifffahrt überaus gunftige, wenn icon, wie wir gefeben baben, in manchen Buntten willfurliche Spftem von Subener Rachtlang fanb. Namentlich fpricht fich über bas Durchsuchungerecht in biefem Sinne auch einer ber bereits erwähnten bedeutenderen Anhanger Gubener's aus, Ehrenreich de Behmer, in feinen 1771 zu Samburg erschienenen: "Observations du droit de la nature et des gens touchant la capture et la détention des vaisseaux et effets neutres." Dagegen wird über bie Grengen und Die Art ber Ausübung bes Durchfuchungerechtes unter ben Bubliciften lebhaft gestritten, obwohl fie, etwa zwei Ausnahmen abgerechnet, baffelbe fammtlich fur mobibegrundet und nothwendig anertennen. Dies thun namentlich auch Sautefeuille und Ranneval, von beren Theoricen im nachften Abichnitt noch ausfuhrlicher die Rede fein wird, und von benen der Erstere die Durchfuchung unter allen Umftanben auf die Ginficht ber Schiffspapiere beschranten will, mahrend ber Lettere wenigftens in Territorial-Meeren ber friegführenben Racht, biefer neben ber Inspection jener Papiere auch eine thatfachliche Durchsuchung neutraler Schiffe zugesteht. Die beiben Publiciften , welche allein , fo viel uns bekannt ift, das Durchsuchungerecht, indem fle von einem falfchen naturrechtlichen Standpunkte ausgeben, für unbegründet erklären, find ber Dane Bornemann und ber Samburger Abvocat Meno Boble. Der Erftere fubrt in seinem über diesen Gegenftand 1801 zu Ropenhagen erschienenen Werke, welches von C. 4. Primon ins Deutsche übersest worben ift, aus, bag bas Durchsungsrecht im Natur-

rechte keine Rechtfertigung finde, weil es ein Eingriff in die Unabhangigkeit ber Neutralen fei, obichon fich nicht in Abrebe ftellen laffe, bag bas positive Bolferrecht baffelbe anerkenne. 1) Bornemann giebt ju, bag bie Reutralen baran gehindert werben muffen, bem Feinde Rriegscontrebande zuguführen; er will indeg, daß bies durch eine Einrichtung geschehe, welche bie freie Schifffahrt auf bem Reere in feiner Beife beeintrachtigt. Bu biefem Zwede ichlagt er bie Durchsuchung ber neutralen Schiffe vor, bevor fle bie neutralen Safen, aus welchen fie auszulaufen beabfichtigen, verlaffen haben. Safen follen nämlich Commissionen niebergesetzt werben, zu welchen jede kriegführende Macht ein Mitglied, ber Souveran bes neutralen Staates aber fo viele Mitglieber zu ernennen bat, als ihm bies angemeffen ericheint. Finbet bie Commiffion nach genauer Bisitation, daß die Ladung des Schiffes, welches abzusegeln beabsichtigt, eine erlaubte ift, fo ertheilt fle ihm einen "Freiheitspaß", welcher vorzuzeigen ift, fobalb bas Schiff am Biele seiner Reise angelangt ift. Sobald jener Bag ertheilt ift, muß aber bas Schiff auch abfahren, ober wenigstens ber Commiffion Angeige machen, in fofern es daran behindert ift, welche es alsbann bis zu seiner Abreise durch zwei Bachtboote überwachen lagt. 2) Abgesehen von ben großen Umftanblichfeiten biefes Berfahrens murbe baburch auch überaus wenig gewonnen fein. Das feindliche Kriegsschiff, welches auf offener See einem Banbelsichiffe unter neutraler Flagge begegnen murbe, hatte baburch weber eine Garantie fur ben neutralen Charafter bes Schiffes, noch bafur, bag es feine Kriegscontrebande am Bord führt .. 11m eine folche Garantie zu erhalten, mußte bas Rriegsichiff befugt fein, bas neutrale Sanbelsichiff anzuhalten und Die Borgeigung feines Freipaffes zu verlangen. Gine folche Befugniß fteht indeß mit ben Theorieen von Bornemann in Biberfpruch, und bie friegführenden Machte hatten baber bei ber von ihm in Borichlag gebrachten Ginrichtung fein Mittel in Banben, ein neutrales Schiff, welches ohne Freipag austaufen murbe, baran zu hindern, ihrem Feinde Rriegscontrebande guguführen. — Gang abnlich, wie Bornemann, beducirt Reno Bobls, ohne fich jeboch bie unpraktifchen Borichlage biefes letteren anzueignen. Auf ben Ginwand, bag bie Schiffe friegführender Machte, fobalb ihrem Gegner nicht ein Durchsuchungerecht zuftebe, ftete unter neutraler Flagge fahren murben, entgegnet er, bag burch biefe Befürchtung feine Rechtfertigung jenes vermeintlichen Rechtes fich begrunden laffe; die übliche Durchfuchung neutraler Schiffe fei vielmehr lediglich ein factifcher, aber fein rechtlicher Buftanb. Boble fahrt bann fort: "Erft wenn ber Neutrale bie Bflichten ber ftrengen Neutralität verlett, erwirbt ber Kriegführende ein Recht gegen ihn, das Recht, ihn als Feind zu behandeln; aber es kann nur feine Sache sein, benselben zu überführen, daß er gegen ihn die Stellung eines Feindes angenommen habe; nicht von ihm zu verlangen, daß er fich rechtfertige, daß er nachweise, er jei ben Pflichten ber Reutralität nachgekommen." Boble verkennt bier offenbar vollständig bas Sachverhaltniß. Die Durchsuchung neutraler Schiffe ift eben ber einzige mögliche Beg für ben Rriegführenben, ben Neutralen gu "überführen", bag er Rriegscontrebande am Borb führt, und es handelt fich dabei gar nicht barum, bag biefer lettere ben Beweis führt, er fei ben Pflichten ber Neutralität nachgekommen. Dag bas Durchjuchungsrecht nicht, wie Bornemann und Pohls behaupten, einen Gingriff in Die Souveranetat und Unabhangigkeit der Neutralen enthält, wird übrigens auch von den eifrigften Vertheidigern ber Rechte ber Neutralen anerkannt. Dies geschieht namentlich auch von Galiani, und in demselben Sinne außert sich Hautefeuille: "En osset, la visite ne s'exerce pas sur un navire neutre, mais sur un navire inconnu; le croiseur qui monte sur le bàtiment rencontré ne met pas le pied sur le territoire inviolable d'une nation souversine, indépendante et amie, mais seulement sur un territoire dont le souversin est inconnu; il monte sur ce navire, il entre sur ce territoire pour reconnaître s'ils sont neutres, s'ils sont inviolables, et dès qu'il a connaissance de la vérité du fait, il doit se retirer. La visite, pour remplir ce premier but de son institution, ne donne donc lieu a aucune violation du territoire, ne porte donc aucune at-

<sup>1)</sup> Der vollftändige Titel bes Buches lautet: "Bornemann, over de brugelige visitation of Skibe og convoyen, Kopenhagen 1801." Die Uebersehung von E. E. Primon führt ben Titel: "Ueber die gebrauchliche Bisitation der neutralen Schiffe und über Convoi."

Dornemann in der Uebersehung von E. E. Primon, S. 215—234.

teinte à l'indépendance du peuple neutre propriétaire du bâtiment visité." — Sautefeuille fahrt fobann fort, bag bie Durchsuchung zweitens auch ben 3med habe, feftzustellen, ob bas Schiff, wenn fein Bestimmungsort ein feinblicher Safen fei, feine Rriegscontrebande an Bord habe, und bemerkt bann fehr geiftreich: "Pour apprécier la visite avec justesse, il ne faut pas perdre de vue que cette seconde partie a pour but réel de s'assurer de la neutralité du navire. Il est neutre par la nation; le fait est déjà constaté; il s'agit de constater s'il est neutre aussi par sa conduite, s'il ne s'est pas rangé volontairement sous la bannière ennemie, en s'associant aux actes de guerre susceptibles de lui faire perdre sa qualité. Consideré à ce point de vue que je crois le seul vrai, l'objection tombe complétement." (III. 6. 444 und 445). Auch eine große Ungahl von Bertragen (eine Bufammenftellung berfelben finbet fich bei Rau, Bolferfeerecht § 163 und bei v. Martens, Berfuch über Raper ic. § 21) hat bas Durchjuchungerecht nebft naberen Bestimmungen über bie Ausübung beffelben ausbrudlich aufgenommen. Auch barin liegt eine große Befraftigung und wir muffen baber in biefem Falle Sir B. Scott völlig Recht geben, wenn er in seinem Urtheil über bas schwebische Schiff " Maria", welches zu feiner Beit vieles Auffeben machte, fagt: "Das Durchjuchungerecht fleht nicht minder in ber Braxis unbeftritten feft; benn bie Braxis ift in biefem Bunkte eine allgemeine und gleichmäßige. Die europäischen Bertrage, welche fich mit biefem Rechte beschäftigen, betrachten baffelbe als ein feft begrundetes, und verfolgen lediglich die Aufgabe, die nabere Anwendung desselben zu bestimmen. Die völkerrechtlichen Autoritäten erkennen baffelbe einstimmig an." Much in neuefter Beit ift bem Durchsuchungerechte fein Abbruch geschehen, weber burch Die Bundniffe ber bewaffneten Neutralitat und Die Parifer Declaration vom 16. April 1856, noch durch bie Praxis ber neueften Rriege.

Ueber ben Umfang und bie Art ber Ausübung bes Durchsuchungs-Das Durchsuchungerecht hat ben 3med, bie Rechte ber friegführenben Staaten zu iconen, welche nach bem Bolferrecht benfelben ber neutralen Schifffahrt gegenüber zusteben. Dann aber foll bies Recht auch vorzugsweise über bie Reutralitat bes fremben Schiffes Gewißheit verschaffen, ba es nicht felten ju geschehen pflegt, bag feinbliche Schiffe zu ihrem Schut sich einer neutralen Flagge bedienen. Es foll baber überhaupt ermittelt werben: 1) Die Rationalitat bes fremben Schiffes, 2) Die Beichaffenheit, Herkunft und Bestimmung ber Labung, 3) bie Nationalität etwa an Bord befindlicher Mannichaften 1). Auf biefe Ermittelungen aber muß fich auch bie Durchfudung beschranten, und fann nicht, wie Bonfershoef anzunehmen icheint, auch auf anbere Zwede willfürlich ausgebehnt werben. Denn es ift immer festzuhalten, bag jenes Recht eine Ausnahme von ber allgemeinen Rechtsregel ift, bag Niemand berechtigt ift, ohne Willen bes Eigenthumers in frembes Eigenthum einzubringen und beshalb biefes jus singulare bes friegführenben Staates einer gang ftricten Interpretation bebarf. ift bas Durchsuchungerecht neutraler Schiffe baber feineswege ein in fich felbft begrunbetes und selbststandiges Recht, sondern nur zum Schut der angegebenen gang bestimmten Rechte zuläffig. Berechtigt zur Vornahme ber Durchjuchung find nach allgemeinem Brauche bes Bolfecrechts nur feinbliche Rriegsschiffe und folche Raper, welche mit gültigen Marktbriefen versehen find. Ueberhaupt aber alle Befehlshaber ber feinblichen Land- und Seemacht. Das Verfahren muß mit ber moglichsten Schonung eingerichtet Daffelbe ichließt fich noch jest an bas Mufter, welches ber Pprenaische Frieben von 1659 zwijchen Spanien und Frankreich in Art. 17 aufgestellt bat. Diese Beftimmungen haben nicht blog in bie meiften Bertrage über biefen Gegenftand ihren Gingang gefunden, fondern find auch außerbem in ber Braris allgemein beobachtet worben.2)

<sup>1)</sup> Nach manchen Verträgen und Verordnungen wird erfordert, daß das Schiff nicht von bem Feind erbaut, oder mahrend bes Rrieges in bessen Bests gewesen sei, außer wenn es ihm durch Eroberung abgenommen und dem Berkaufer als gute Prise zuerkannt worden ift; serner daß alle Angestellten auf demselben, und von den Watrosen wenigstens % oder ¾, Unterthanen des neutralen Staates seien. Der preußischedanische Handelsvertrag von 1818 Art. 17 fordert, daß der Capitan und die Halfte des Schiffsvolks aus dem Lande, wohin das Schiff gehört, geburtig sein muffen (Klüber 294 S. 348).

<sup>?)</sup> Ramentlich ftimmen damit die Utrechter Bertrage überein, so wie die Dehrzahl ber Berstrage bes 18. und 19. Jahrh., z. B. ber Bertrag zwischen Amerika und Preußen von 1788 und

Beber bie erste noch die zweite bewaffnete Neutralität haben über die Form, in der das Recht ausgeübt werben follte, Erklärungen gegeben, und zwar wohl beshalb nicht, weil hier weber für bie Theorie noch für bie Braxis Bweifel zu lofen waren. — Die Absicht, eine Durchsuchung vorzunehmen, wird von bem feinblichen Schiffe zunächft burch einen blinden Ranonenschuß angedeutet. Saufig geschieht bies auch burch Aufziehen einer Flagge und burch Burufen. Nach biefem Zeichen (coup d'assurance, semonce) ift bas neutrale Schiff verpflichtet anzuhalten, im-andern Falle darf ihm jofort ein icharfer Kanonenfcug nachgefandt werben. Bur Durchfuchung wird eine Schaluppe mit einer geringen Angahl von Leuten, bei Rriegeschiffen in ber Regel mit einigen Offizieren, abgefandt und fobann von ben Schiffspapieren bes ju burchfuchenben Schiffes Ginficht genommen. Saufig begnügt fich auch ber Capitan bes Kriege- refp. Kaperschiffes, ben fremben Schiffer mit ben Seebriefen ju fich tommen ju laffen. Bon wefentlicher Bichtigfeit find hierbei folgende Bapiere, Die auch in ben meiften Bertragen ausbrudlich namhaft gemacht find: Die Baffe und etwaigen Uriprungs - Certificate über Schiff und Labung, bie Connoiffemente und Certepartien, bas Schiffsmannichafte-Berzeichniß, bas Reife-Journal. Es ist aber überhaupt der Grundsatz sestzuhalten, daß es weniger auf subtile Beweisgrunde, wie auf die moralifche lleberzeugung von ber Unverfänglichkeit eines neutralen Schiffseigenthums ankomme. Wo nicht in Bertragen ausdrudlich bas Gegentheil feftgestellt ift, tann es beshalb auf bas Fehlen bes einen ober bes anbern Papiers gar nicht ankommen, sobald nicht in dem concreten Falle dadurch ein Berdacht, etwa der Unterschlagung beffelben, begrundet wird. In fruherer Beit war bie Praxis allerbings in Diefer Beziehung meift ftreng und peinlich und bie englische Praris halt auch jest noch an biefem alten rigorofen Brincip feft. Dagegen bat fich bie Braxis bes Bolferrechts und besonders bie frangofifche unter bem Ginfluffe ber Enticheibungen bes berühmten Brifenrichtere Portalis für ben obigen Grundjag entichieben. Es wird namentlich angenommen, bag biejenigen Papiere genugen, burch welche man nach allgemeinen Rechtsgrundfaten bie Ueberzeugung von ber Nationalitat bes Schiffes und bem Charafter ber Labung fich verschaffen tann. Erft wenn aus ben Papieren felbft ober aus bem Berhalten ber Mannichaft fich ein hinreichenber Berbacht ergiebt, barf eine wirkliche Durchsuchung bes Schiffes flattfinden. Im anderen Falle muß es bei ber Durchsicht ber Baviere fein Bewenden haben. Der Durchsuchung unterworfen find übrigens nur neutrale Privatschiffe, nicht aber Rriegsschiffe. Doch muß biefer Charafter beutlich ertennbar fein, benn bie bloge Kriegsflagge kann kein Schiff auch schon zu einem Kriegsschiffe machen. Im Jahre 1782 entstand in biefer Beziehung noch ein Streit in Bezug auf bie Corvette "St. Jean" zwifchen Danemart und Spanien. Auch bei anderen Staatsichiffen verlangt wohl die Achtung vor der Souveranetat des neutralen Staats, daß eine eigentliche Durchsuchung nicht in Anwendung fomme, vorausgesett, dag über biesen Charafter bes Schiffes fein Ameifel fein kann. - Immer aber wird auch bier wenigstens bas Chrenwort bes Capitans ober commanbirenben Offiziers, bag feine Kriegscontrebanbe am Borb, berlangt werben tonnen. Unftatthaft ift bie Durchsuchung neutraler Brivatichiffe innerhalb bes Souveranetats-Gebiets befreundeter ober neutraler Staaten, ja felbst im Gebiete ber eigenen Bundesgenoffen, wofern bieje nicht ausbrücklich ober stillschweigend bie Erlaubnif bagu ertheilen. Die bemnach in eremten Gebieten gemachten Prifen muffen auf Requisition bes verletten Staates herausgegeben werben. Es tann baber eine Durchsuchung nur ftattfinden: a. auf ben Gigenthume-Meeren bes friegeführenden Staates, b. auf benjenigen bes Feinbes und auf offner See. Raper burfen nach bem gewohnlichen Gebrauche ber Seeftaaten nicht in bie Fluffe bes Feinbes innerhalb ber burch Seetonnen bezeichneten Grenzen einbringen, wibrigenfalls fie als Seerauber behanbelt werben.

Schließlich foll noch ermahnt werben, daß einzelne Aubliciften das Recht einer that fachlichen Durchsuchung neutraler Schiffe in Frage zu stellen suchen. Sie behaupten, baß die Einsicht ber Schiffspapiere unter allen Umftanben genugen muffe, und baß, wenn aus biesen sich nicht ergebe, daß das Schiff, ber neutralen Flagge ungeachtet,

<sup>1799</sup> Art. 15; Franfreich und England 1786 Art. 31, Rufland und Sieilien 1787 Art. 20, Ruß-land und Portugal 1787 Art. 25, Amerika und Spanien 1795 Art. 18, Amerika und Frankreich 1800 Art. 19, Amerika und Schweden 1816 und ratificirt 1818 Art. 12, Preußen und Danemark 1818 Art. 19; vergl. v. Raltenborn § 235, Heffter S. 297, Pohle S. 1175.

ein feinbliches fei, ober Rriegscontrebanbe an Bord führe, bemfelben ohne Anftellung weiterer Recherchen geftattet fein muffe, feine Beiterreife angutreten. Gin besonbers eifriger Bertheibiger biefer Anficht ift in neuerer Zeit hautefeuille. Er ftellt ben Sat auf, daß niemals die Schiffsraume und die barin befindlichen Behaltniffe burchsucht werben burfen, um festzustellen, ob Rriegscontrebanbe barin verborgen fei. Sautefeuille fahrt bann fort: "Ces mesures iniques qui commencent au moment même où se termine le pouvoir du belligérant, cette extension donnée au droit du croiseur par les puissances intéressées à d'aussi graves abus, je les appelle les recherches et les soup-On comprend combien elles sont onéreuses aux peuples pacifiques; elles attaquent non-seulement leur prospérité commerciale, mais encore leur liberté, leur indévendance. Elles n'ont rien de commun avec la visite. Le droit international permet, autorise la visite; mais il défend, il prohibe les recherches et les soupcons." 1) Das Bolferrecht ertennt im Gegentheil, wie auch mit Ausnahme hautefeuille's und Ranneval's fammtliche neueren Bubliciften bezeugen, beren Stimmen ins Gewicht fallen, biefe "recherches et soupcons", wie hautefeuille fich ausbrudt, als völlig gerechtfertigt an, fobalb bie Schiffspapiere begrunbete Beranlaffung jum Berbachte geben. Befanntlich werben Schiffspapiere nicht felten gefälicht, um verbotene gabungen ju verbeden, ebenfo, wie es nach bem eigenen Jugeftandniffe von Sautefeuille vorzukommen pflegt, bag feindliche Schiffe, um ihren Begner zu tauschen, fich ber neutralen Flagge bebienen. baber Sautefeuille, um Taufdungen biefer letteren Art aufzubeden, bie Ginficht ber Schiffspapiere ben Rriege- und Raperichiffen friegführenber Dachte gestatten will, fo folgt baraus, bag confequenter Beife auch weitere thatfachliche Recherchen geftattet fein muffen, fobalb biefe Papiere felbft ben Berbacht einer Falfchung begrunben. Bollte man in biefem Falle ein droit de recherche gegen neutrale Schiffe in Abrede ftellen, fo wurde man fich baburch auf benfelben incorrecten Standpunkt ftellen, ben Bobis und Bornemann in Bezug auf das droit de visito überhaupt einnehmen: Dag bie Ausübung biefes droit de rocherche, wie wir es im Gegenfate zu bem droit de visite, welches fich auf bloge Inspection ber Schiffspapiere beschränft, nennen fonnen, ju Berationen gegen bie Neutralen Beranlaffung geben fann, wollen wir nicht in Abrebe ftellen; berartige Berationen tonnen aber mit ber Ausubung beinahe fammtlicher Rechte verbunben werben. Es beweift bas baber nicht ohne weiteres etwas gegen ihre innere Begrundung, und zwar um fo weniger, wenn, wie bies hier ber Fall ift, eine Sahrhunbert alte gleichmäßige Braris in Uebereinstimmung mit faft fammtlichen Autoritäten ber Wiffenschaft bas bringenbe Beburfnig eines folchen Rechtes außer Zweifel gestellt bat. Gang vortrefflich außert fich über bas fragliche Recht einer ber Landeleute von Sautefeuille, ber ungeachtet feines aufgeflarten Bestrebens, Die Birfungen bes Rrieges ben Borichriften bes Chriftenthums und ber humanitat gemag ju beidranten, boch gleichzeitig fur bas von praftischem Standpunkte aus Angemeffene und Mögliche einen geübten Blick besitzt. — Dro tolan führt namlich aus, bag bie Ausbehnung, in welcher bas Durchsuchungerecht gur Anwendung gebracht werde, von bem Grade des Berbachts abhangen muffe, zu welchem bas visitirte Schiff Beranlaffung gebe. — Seien Die Schiffspapiere in Ordnung, so muffe es bei ber Inspection berfelben fein Bewenden haben. Es beift bann weiter: "Et cependant il peut y avoir des circonstances, qui donnent au visiteur des soupçons fondés sur la legitimité des documents qui lui sont présentés. Personne n'ignore que, malgré les règlements et malgré la surveillance des gouvernements, la vente de faux papiers de mer est organisée et pratiquée en temps de guerre. Les navires marchands ennemies ont souvent à bord plusieurs expéditions fausses destinées à cacher leur véritable caractère, et ils se servent des unes ou des autres suivant l'occasion. . . . . La coutume internationale autorise cette extension donnée, dans certains cas à la visite. D'après cette coutume, si malgré la teneur des lettres de mer, il y a des doutes fondés contre l'authenticité ou la sincérité de ces lettres, le visiteur peut faire des recherches plus exactes. Il ne peut, conformément à la défense formelle d'un grand nombre de traités, rompre ni ouvrir lui-même les écoutilles, encore moins les ballots, colis etc., qu'il soupçonne

<sup>1)</sup> Hautefeuille, III, 428 et seq.

rensermer des marchandises sujettes à confiscation; mais il peut les saire ouvrir par les gens du navire visité." (Ortolan II., S. 253 und 254). Mit minderem Glücke bekämpst Ortolan die von Hauteseuille ausgestellte Ansicht, daß es angemessen sei, Kaperschisse erst dann sur berechtigt zu erachten, die Durchsuchung eines neutralen Hatten, daß sie im Besth ordnungsmäßiger Kaperbriese sich befänden. Dies Berlangen ist allerdings vollständig gerechtsertigt. Auch ein öffentlicher Beamter hat sich zu legitimiren, wenn sein Amtscharakter bei Gelegenheit der Bornahme einer Amtschandlung in Zweisel gezogen wird, so bald er nicht durch den Ort, wo die Amtschandlung vorgenommen wird, oder durch seine Unisorm bereits legitimirt ist. Der Einwand von Ortolan, daß dem Kaper nicht zugemuthet werden könne, daß er bei seder Bistation seinen Kaperbrief dem Boote anvertraue, welches zum Zweck der Durchsuchung zu dem neutralen Schisse abgesandt werde, ist sedensalls nicht durchgreisend. Offenbar aber hat diese Frage seit der Declaration vom 16. April 1856 viel an praktischem Interesse verloren.

Die Durchsuchung neutraler Schiffe unter bem. Convol von Rriegeschiffen. Das Durchsuchungsrecht hat auch in ber jegigen milben Form feiner Ausubung eine Reihe von Unbequemlichkeiten fur bas neutrale Schiff, welches berfelben fich unterwerfen muß, in feinem Gefolge, bie um fo mehr einen brudenben und über bas Dag beläftigenden Charafter annehmen fonnen, als bofer Absicht ein immerhin noch erheblicher und leiber haufig willfommener Spielraum fur Ueberichreitungen gegeben ift. Das wehrlofe Brivatichiff hat gegenüber bem burchfuchenden Rriegsichiff ober bewaffneten Raper feine Waffen, und eine fpatere Beschwerbe bei ber Regierung beffelben kann, auch wenn fie einen willigen und gerechten Richter finbet, ben einmal berbeigeführten Uebelstanden in vielen Fällen überhaupt nicht mehr, oder wenigstens nicht vollständig abhelfen. Um baber folden Chifanen und ben baraus erwachfenden Bebrudungen die Thur zu verschließen, hat in neuerer Zeit das Bolferrecht ein Auskunftsmittel barin gefunden, bag ein ober mehrere neutrale Privatichiffe unter bem Convoi eines neutralen Ariegsschiffs segeln. Die auf sein Chrenwort gegebene Bersicherung bes commanbirenben Offiziers, bag fammtliche Brivaticiffe neutral, auch nicht mit Rriegscontrebanbe befrachtet feien, foll alebann bie Stelle ber Durchfuchung vertreten. Die erfte Spur Dieses Rechtes ber Neutralen findet fich wohl in der Convoi-Instruction ber Konigin Chriftine von Schweden vom 16. August 1653. — Nachstdem haben die Generalstaaten von Solland fich befonders die Ausbildung biefes Rechts angelegen fein laffen. Erklarung berfelben vom 10. August 1654 bezog fich allerdings nur auf die Staatsfchiffe, welche unter Convoi fegelten, ohne auch die Exemtion von ber Durchsuchung schon für die Privatschiffe zu verlangen. Dies geschah erft burch eine Instruction ber Amfterbamer und Rotterbamer Abmiralität fur ben Abmiral Rubter vom 3. September 1656, welche wenigstens im Wesentlichen von den Generalstaaten nachher gebilligt wurde. Bereits im Jahre 1762 wies auch ber hollanbifche Capitan' Debel eine englische Fregatte, welche bas Recht ber unter feinem Convol fegelnben Schiffe nicht anerkennen wollte, mit Gewalt gurud, und die Generalstaaten billigten burch ein Rescript vom 20. September 1762 biefes Berfahren ausbrudlich. Beniger gludlich mar 1799 ber bollanbische Abmiral Byland, welcher ben Englandern gegenüber baffelbe Princip mit Gewalt burchfegen wollte; berfelbe unterlag ber Uebermacht und fein Convoi wurde aufgebracht.2) Am 26. Januar 1781 sprachen endlich die Generalstaaten diesen Grundsat in einer enbgultigen Beife aus. Sie beauftragten namlich ihre Kriegs = und Raperschiffe ausbrudlich, daß fie in allen Bulen eine Durchsuchung von neutralen Schiffen unter bem Convoi eines Rriegeschiffes nicht vornehmen follten, wenn ber Commandant biefes letteren bie Berficherung abgebe, bag Rriegscontrebande auf ben Schiffen nicht borhanden fei. Wie wenig übrigens biefes Recht bamals zu einer allgemeinen Geltung gelangt war, beweift ber Umftand, daß ber hollandische Bublicift Byntershoet, ber allerdings über

<sup>1)</sup> Die Englander beanspruchen bas Recht, burch ihre Kriegsschiffe Kaper zu veranlassen, ihre Commissions-Briefe vorzuzeigen, sobald fie unter ihren Augen ein englisches handelsschiff aufzubringen versuchen, und hatten in diesem Sinne ihre Kriegsschiffe auch wahrend bes Krieges zwischen ben amerikanischen Nords und Substaaten instruirt. Ortolan, II., S. 280.

bas Durchsuchungerecht in feinen "quaestiones juris publici" feine specielle Abhanblung gefchrieben bat, beffelben gar nicht ermabnt. Eben fo wenig thut bies Sugo Grotius, was übrigens um fo weniger zu verwundern ift, als berfelbe auch bes Durchsuchungsrechts überhaupt faum ermahnt. Bon weit großerer Bichtigfeit ift es, bag auch Battel, beffen Bert über Bolferrecht zuerft 1758 erschien, baffelbe mit volligem Stillichweigen Begen Ende bes 18. Jahrhunderts und im Anfange bes 19. aber finden wir bie Ausbreitung biefes Rechts in machtigem Wachsthum begriffen. 1) Das rufftfche Reglement von 1787, Art. 13, und bas banifche vom 4. Dai 1803, Art. 17, ertennen baffelbe gleichfalls vollftanbig an. Das ichwebische Reglement vom 21. Juni 1804 stellte freilich im Wiberspruch mit ben bereits früher angenommenen Grunbsaten wieber ben neuen auf, bag ichwebiiche Schiffe unter Convoi nur feindlichen Rapern bie Durchsuchung verweigern burfen. Die erfte bewaffnete Reutralitat thut bes Rechts feine Erwähnung. Ausbrudlich anerkannt wurde baffelbe jedoch in unmittelbar nachher geschloffenen Berträgen. Namentlich Rußland suchte bemselben burch Berträge mit ben europaischen Machten Geltung zu verschaffen. Go z. B. in bem Bertrage mit Danemart vom 8. October 1782 Urt. 18; mit Defterreich vom 1. November 1786 Art. 18; mit Frankreich vom 11. Januar 1787 Art. 31; mit Portugal vom 9. December 1787 Art. 25 u. 26, und 16. December 1798 Art. 22; mit Sicilien 5. Januar 1787 Urt. 20 u. 21 und mit Schweden 1. Marg 1801 Urt. 24 - in gleicher Beife fpricht fich bet Bertrag zwischen Breugen und Nordamerifa von 1788 u. 1828 Art. 14 aus; zwischen Breugen und Danemark von 1818 Art. 19; zwischen Norbamerika und Solland 1782 Art. 10; Nordamerifa und Schweben 1783 Art. 12; fo wie Nordamerifa und ben fubamerikanischen Staaten und zwar mit Columbia 1824 Art. 20, mit Mittelamerika 1825 Urt. 22, mit Brafilien 1828 Urt. 22, auch Urt. 5 bes Bertrags zwischen Frankreich und Texas von 1839. 2) Besonders entscheibend fur Die Gultigfeit Dieses Rechts ift noch ber Umftand, bag baffelbe in Die zweite bewaffnete Neutralifat von 1800 aufgenommen wurde. Die nachfte Veranlaffung zu biefem Bundnif ber nordischen Rachte war fogar eine eclatante Verletzung eben biefes Rechts von Seiten Englands. Im Sommer 1800 befand fich namlich ber banische Capitan Rrabbe mit einem Convoi neutraler banischer Schiffe, welchen er commanbirte, im Canal. Da er sich ber Durch= suchung von Seiten englischer Ariegeschiffe wiberfette, tam es zu einem hartnadigen Rampfe, beffen endliches Refultat mar, bag ber gange Convoi, aus einer Bregatte, ber "Frena", und mehreren Sanbelsichiffen bestehend, aufgebracht murbe. Dach einem febr scharfen Notenwechsel wurde allerbings spater von den Englandern Alles wieder herausgegeben, jeboch fo, bag bie Streitfrage in suspenso blieb. Der betreffenbe Artitel III. ber bewaffneten Reutralität von 1800 lautet: "La déclaration de l'officier commandant le vaisseau ou les vaisseaux de la marine royale ou impériale, qui accompagneront le convoi d'un ou de plusieurs bâtiments marchands, que son convoi n'a à bord aucune marchandise de contrebande, doit suffire pour qu'il n'y ait lieu à aucune visite sur son bord ni à celui des bâtiments de son convoi." (De Marlens recueil. VII., p. 172.) Uebrigens verlangt auch die bewaffnete Reutralitat, bag bas Rriegsschiff von Seiten bes neutralen Staates ausbrudlich autorifirt wurde, Die bestimmten Brivatichiffe unter feinen Schut zu nehmen. Es beißt namlich an ber eben citirten Stelle weiter unten: "Que, lorsqu'un tel vaisseau de guerre ayant sous convoi des navires marchands, sera rencontré par un vaisseau ou des vaisseaux de guerre de l'autre partie contractante qui se trouvera alors en état de guerre, pour éviter tout désordre on se fiendre hors de le portée du canon, à moins que l'état de la mer ou le lieu de la rencontre ne nécessite un

<sup>1)</sup> Auch von Martens in feinem Werke über Kaper ic. verlegt ben Beginn einer allgemeis nen Gultigfeit biefes Rechts in bie Beit ber beiben amerikanischen Kriege in ber zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderts. (§ 29. S. 71.)

nen Guingiei otejes steaje in die Sei oet betoen ameritanijajen Kitege in der giornen Quije bes vorigen Jahrhunderts. (§ 29. S. 71.)

\*\* Os heißt dajelbh: "La visite ne sera permise qu'à bord des bâtiments, qui navigueraient sans convoi; il suffira lorsqu'ils sont convoyés, que le commandant du convoi déclare verbalement et sur sa parole d'honneur, que les navires placés sur sa protection et sous son escorte appartiennent à l'état dont il arbore le pavillon, et qu'il déclare, lorsque les navires seront destinés pour un port ennemi qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.

plus grand rapprochement; le commandant du vaisseau de la puissance belligérante enverra une chaloupe à bord du vaisseau du convoi, ou il sera procédé réciproquement à la vérification des papiers et certificats qui doivent constater, d'une part que le vaisseau neutre est autorisé à prendre sous son escorte tels ou tels vaisseaux marchands de la nation, chargés de telle cargaison, et pour tel port de l'autre part, que le vaisseau de la guerre de la partie belligérante appartient à la flotte impériale ou royale do leurs Majestes." England, welches befanntlich ben Grunbfagen ber bewaffneten Neutralität sich niemals ausgeschlossen hat, verweigert auch in diesem Falle die Anerkennung berfelben hartnadig. Es mußte fich jeboch bequemen, in feinen 1801 mit ben norbischen Machten abgeschloffenen Bertragen, welche indeg nur wenige Sabre hindurch in Rraft blieben, wenigstens in etwas fein Princip zu milbern. Darin wurde namlich ausbrudlich bie Bestimmung getroffen, bag bei Sanbelsschiffen unter Convoi nur Rriegeichiffen, nicht aber Rapern, Die Durchsuchung gestattet fein folle. Beitere Bugeftanbniffe hat England auch bis auf biefen Tag noch nicht gemacht. Auch Gir B. Scott erflart in bem icon ermahnten Falle bes ichmebifchen Schiffes "Maria" febr entichieben, daß die Exemtion solcher unter Convoi segelnder Schiffe von ber Durchsuchung kein Grundsat bes Bolferrechts sei, sonbern nur burch Bertrage eingeführt werben konne. Un bem Biberftanbe Englands ift auch bie Aufnahme biefes Grundfates in bie Parifer Declaration von 1856 gescheitert, gleichwohl aber läßt fich behaupten, bag berfelbe burch bie Unerkennung ber fammtlichen übrigen Dachte feit bem Beginn biefes Jahrhunderts im Wölkerrechte festen Fuß gefaßt hat. Das bezeugen auch sämmtliche namhafte neuere Bubliciften, wie Martens, Rluber, Raltenborn, Beffter, Rapneval, Sautefeuille, Ortolan und Cauchy. Die englischen Publiciften, wie Dee-Mannig, Wildmann und Phillimore vertheibigen bagegen auch in biefer Sinficht bie Praxis ihres Baterlandes, finden jedoch in biefer Sinficht nur noch an bem Amerikaner Bheaton eine namhaftere Stuge. Da Sugo Grotius, Bontershoef und Battel, welche Bheaton fonft zu citiren pflegt, über biefen Gegenftand nichts enthalten, fo begnugt er fich biesmal einzig mit Sir B. Scott. Ohne ber entgegengesetten Anficht auch nur Erwähnung gu thun, weiß er fur feine Unficht nichts weiter anguführen, ale eben bie Menferung jenes Prifenrichters. (Glaubt etwa biefer amerikanische Bublicift, bag er auf bem Bebiete ber Bubliciftit bereits Alles erreicht habe, wenn er nur von Grotius, Byntershoek und Battel und außerdem von Sir William Scott Notiz nimmt, andere namhafte Bublicisten, einige Wenige noch ausgenommen, namentlich aber die deutschen, vornehm ignorirt? Dadurch allein bringt er es noch nicht zu einem ebenbürtigen Nachfolger von Bugo Grotius und Battel. Bei ben fonft unbeftreitbaren Berbienften biefes amerikanischen Diplomaten um bie Wiffenschaft bes Bolkerrechts kann eine folthe Einseitigkeit nur um fo mehr beklagt werben. Um fo überraschenber ift sein unbedingtes Unlehnen in biesem Falle an Sir William Scott, als er bei anderen Gelegenheiten beutlich zeigt, bag bie Uebergriffe Englands und namentlich diefes Prifenrichters ihm nicht entgangen find.) Wheaton faßt auch die Natur biefes Rechts gang falich auf, wenn er bei Gelegenheit ber Frage, ob ein neutrales Schiff fich unter ben Schutz eines feindlichen Rriegsschiffes begeben burfe, baffelbe wie ein Mittel betrachtet, das Durchsuchungsrecht zu verleten. (Th. II. S. 192-204.) Diefes Recht hat nur bie Bebeutung, an Stelle ber burch bie Durchsuchung gewährten materiellen Garantie eine moralische Garantie ju feten, welche fich auf die Glaubwurbigfeit bes neutralen Staats und bas Ehrenwort eines Marine = Offiziers ftust. land hat nun allerdings wohl behauptet, es seien Fälle vorgekommen, wo solche Offiziere ihr Ehrenwort falsch gegeben. Eine solche, boch gewiß sehr seltene Ausnahme kann ben Grundfat überhaupt nicht beseitigen. Auch bei ber Durchsuchung wurben burch Betrügereien in Betreff der Seepapiere Täuschungen vorkommen konnen. Begründeter ift die Behauptung, ber commandirende Offizier tonne von ben Rauffahrern über ihre Labung felbst getäuscht sein. Deshalb wird mit Recht verlangt, dag ber neutrale Staat bie abfahrenben Schiffe einer genauen Inspection unterworfen und ben commanbirenben Offizier mit Legitimationspapieren versehen habe. Es konnen alsbann nur biejenigen Schiffe auf eine Befreiung von ber Durchsuchung Anspruch machen, welche von ber

absenbenben Staatsgewalt bie Erlaubnif erhalten haben, fich bem Convoi anzuschließen; nicht aber bie, welche später erft hinzugekommen find.

Es ift noch die Frage zu behandeln, ob es neutralen Schiffen geftattet fein fann, unter ben Convoi feindlicher Kriegeschiffe fich ju begeben. Auffallender Beise tritt gerabe Wheaton ale ein eifriger Bertheibiger biefes vermeintlichen Rechts auf. Die Danen hatten namlich im Jahre 1810 ein Brifenreglement erlaffen, worin ausbrudlich neutralen Schiffen verboten wurde, fich unter ben Convoi ber Rriegsschiffe Englands, mit welcher Racht Danemart im Rriege war, zu begeben. 1) Balb barauf wurden mehrere amerikanische Sanbelbichiffe aufgebracht, welche meift auf ihrer Rudreife von Rufland unter bem Schute folder Rriegsfchiffe gefegelt waren. Wheaton bemerkt nun, bag bie amerikanische Regierung mit Recht barauf aufmerklam gemacht habe, bag eine Regierung nicht einseitig folche neue vollferrechtliche Grundfate einführen tonne. Der gegenwartige fei weber in ber Theorie, noch auch in ber Praris, felbft nicht von Seiten Englands vorber aufgestellt worben. Es fonne beshalb, wie bei neutralem Eigenthum auf feindlichen Schiffen, nur eine Brafumtion bafür entfteben, daß sammtliche Schiffe bes Convois feindliche feien. Der Gegenbeweiß muffe jeboch julaffig fein und bann bie betreffenben Schiffe frei gelaffen werben, weil fle eine Rechtsverlegung fich nicht hatten zu Schulben kommen laffen. Neutrale Schiffe unter bem Convoi eines neutralen Rriegsichiffes hanbelten allerbings gegen bas Recht, weil baburch bas Durchsuchungerecht bes friegführenben Staates verlet werben folle, ohne bag bent neutralen Rriegsschiffe bas Recht beiwohne, gegen bas zur Durchfuchung berechtigte Feinbseligkeiten ju unternehmen. Gin feinbliches Rriegsichiff habe biefes Recht bem feindlichen Kriegsschiffe gegenüber, und wenn bie neutralen Sanbelsichiffe, wie bie amerikanischen erwiesenermaßen bies nicht gethan, nur nicht an bem Biberftande fich betheiligten, so treffe fle kein Borwurf. Der Fall sei überhaupt fein anderer, als wenn ein neutrales Schiff zu feinem Schute in einen feindlichen Safen fich begebe. Daraus murbe Niemand ibm einen Bormurf machen. Auch feien in bem gegenwärtigen Falle die amerikanischen Schiffe nicht aus dem Grunde unter dem Schupe von englischen Convois gefahren, um baburch ber Bifitation von Seiten banischer Schiffe gu entgehen, fonbern nur, um ben lebergriffen ber frangofischen Kriege und Raperschiffe fich zu entziehen, welche baburch veranlagt worben feien, bag Norbamerita bem burch bie Decrete von Berlin und Mailand ins Leben gerufenen Continental = Spftem feinen Beitritt versagt habe (Th. II. G. 196). Bur Wiberlegung Diefer einigermaßen überraschenden Ausführung konnen wir uns auf folgende Bemerkungen beschranken. Schon weiter oben ift gefagt, daß die Auffassung vollständig unrichtig ift, bag burch eine folde Convopirung bas Durchsuchungerecht verlet werben folle. Diefes Recht ift boch nicht bazu ba, um seiner selbst willen ausgesibt zu werden, sondern um dem kriegführenden Staate über gewisse bereits naber bezeichnete Bunkte Ueberzeugung zu verichaffen. Rach allgemeinem Gebrauch bes neueren Bolferrechts, welchem nur England bisher Wiberspruch entgegengestellt hat, foll biese Ueberzeugung burch bie von bem neutralen Staate vor ber Abreise jener Schiffe vorgenommene Bistation berselben und burch bas Ehrenwort bes ben Convoi commanbirenben Offiziers begründet werben. Bie bies Berhaltnig verkannt werden kann, lagt fich ichwer erklaren. Jebenfalls trifft Wheaton ber Borwurf mit Recht, ben v. Raltenborn bei biefer Belegenheit ihm macht: daß der nordamerikanische Batriotismus ihn verleitet habe, in egoistischer Beife bas allgemeine Recht vor bem individuellen Intereffe hintangufegen. paifches Seerecht Th. II., S. 468.) Es liegt jebenfalls eine wirkliche Berlegung des Durchsuchungsrechts barin, wenn neutrale Schiffe unter ben Convoi feindlicher Rriegsschiffe fich begeben. Der friegführende Theil hat gar feine Barantie bafur, bag fie nicht Contrebande fuhren ober fonft bie Pflichten ber Neutralen zur See gu verleten beabsichtigen. Es muß bies vielmehr gang besonders prajumirt werben, weil fte auf so gewaltsame Weise seinen Rechten sich zu entziehen suchen. v. Kaltenborn fagt baber gang richtig, bag barin eine mehr ober weniger unmittelbare Theilnahme an

<sup>1)</sup> Ce heißt baselbst: "Les vaisseaux, qui malgré que leurs pavillons sussent considérés comme neutres aussi bien par la Grande-Bretagne que par les puissances en guerre avec cette nation, se sont servi de convois anglais, soit dans l'Atlantique, soit dans la Baltique, seront confisqués."

einem feindlichen Manover liege. Es bedurfte baber gar nicht bes Reglements von 1810, um bie Berfahrungsweise ber Danen gerechtfertigt erscheinen ju laffen. Der Bergleich mit bem Ginlaufen eines neutralen Schiffes in einen feindlichen Safen ift febenfalls nicht paffenb. Denn, wenn biefer Safen ber Bestimmungsort bes neutralen Schiffes war, fo tritt nach vollerrechtlichen Grundfagen fur baffelbe Indemnitat in Betreff feiner Ueberichreitungen bes offentlichen Seerechts ein, fobalb es benfelben erreicht hat; alfo auch in bem Falle, wenn es fich ber Ausübung bes Durchsuchungsrechtes entzogen hatte. Rann aber, wenn bas Schiff gur Beit bes Rrieges noch ausläuft, erwiesen werben, bag fener hafen nicht fein Bestimmungsort war, und hat es fich wirklich burch bie Blucht früher ber Durchsuchung entzogen, fo bleibt es bafur gang felbftrebend nach wie vor verantwortlich. Der einzige Umftand von Gewicht, welchen Bheaton anführt, ift ber, bag fich bie amerifanischen Schiffe nur jum Schut vor ben frangofifchen Uebergriffen bamaliger Beit unter englischen Schut begeben hatten. Geht wirklich aus ben Umftanben beutlich bervor, bag ein neutrales Schiff unter bringenben Berhaltniffen, um ben Gewaltthatigkeiten einer britten Racht zu entgeben, fich bem Convoi eines feinblichen Kriegsschiffs anvertraut hat, und wird namentlich in solchen Fällen das Biel seiner Reife und feine Labung unverfanglich befunden, fo fann feiner Freifprechung nichts im Wege stehen. Die Sache ist aber immer die, daß in solchem Falle nicht bloß, wie Wheaton annimmt, eine procesumlio juris bafur vorhanden ift, bag jedes Schiff unter feinblichem Convoi auch ein feinbliches fei, fonbern auch, bag es bie Abficht hatte, ber Durchsuchung fich zu entziehen. Es muß baber, um feine Freisprechung zu erzielen, jebenfalls ben Beweis fuhren, bag beibe Boraussehungen nicht vorhanden find. In jebem anderen Falle bleibt es ben Nachtheilen unterworfen, welche auf gewaltsame Berletung bes Durchjuchungerechte vom Bolferrechte gefest finb. In bem gegenwartigen Falle hat Danemark nach einem langen Rotenwechsel endlich im Jahre 1830 für bie confiscirten Schiffe an Nordamerifa eine Gelbentschabigung gezahlt. Indeß erklarten beibe Theile, bağ baraus in feiner Beise ein Brajubig für bie Butunft erwachsen solle.

Der Real-Credit in ftaatswirthichaftlicher und politischer Beziehung. ben Bermogens-Objecten hat der Grund und Boden besondere Eigenschaften, welche ihn von allen übrigen unterscheiben. Als ein Stud bes Erbbobens ift er ein Beftanbtheil ber großen Schaffammer, aus welcher bie Menschen seit ihrem Erscheinen auf ber Erbe alle Reichthumer entnommen haben und bis zu ihrem volligen Aussterben entnehmen werben. Bermoge feiner Unbeweglichfeit ift er feinem Befiger unentwendbar. Da er ferner nur in ber gegebenen beschrantten Ausbehnung vorhanden ift, fo fann er im Berhaltniffe jur Nachfrage nicht vermehrt werben. Diefe Gigenichaften beweisen, bag ber Befit von Grund und Boben ber reellfte aller Reichthumer ift. Diefer Gas wird noch durch andere Eigenthumlichkeiten bestätigt. Wenngleich namlich ber Grund und Boben an ber allgemeinen Bermogens = Entwerthung, wenn fle einmal eingetreten ift, mitbetheiligt wirb, fo ift boch ber Erfolg fur feinen Eigenthumer ein weniger gefahrlicher, ale für ben Befiber anderer Bermogensftude. Babrend Lepterer in biefer Lage gemeinlich gezwungen ift, fein Capital felbft anzugreifen und einzuzehren, bleibt bem . Erfteren ber Regel nach ber Grundftod feines Reichthums, ber Bobenbefit, erhalten. Denn ber Ertrag felbft, welcher in ben nothwenbigften Lebensbeburfniffen befteht, wirb burch bie Rriffs als folche nicht beeintrachtigt, und wenn fich berfelbe auch geringer verwerthet, fo fann bafur boch im Allgemeinen baffelbe gefauft und erworben werben, wie bor ber Rrifis, weil bie anderen Werthe im gleichen Berhaltniffe gefallen finb. Abgesehen hiervon find die übrigen Bermogenöftude fur fich allein, ohne bag andere mitbetroffen werben, ber Entwerthung ausgesett; besondere Conjuncturen, wie Ueberproduction, Mangel an Nachfrage, neue Erfindungen, Mobe, Aenderung ber Bollgefete u. f. w., find bier von dem wefentlichften Ginfluffe und wirken in ber einfeitigften Beife. Der Grund und Boben bagegen tann, fo lange bie menschliche Gefellschaft befteben bleibt, fur fich allein wohl im Werthe finten, mahrend andere Werthe beharren ober auch fteigen, wie in Entvolfetunges ober Kriegefallen, niemale aber vollig entwerthet werden, weil eben Alles, was ber Menich zu jeder Beit bedarf — Nahrung, Rleibung, Wohnung — aus ihm entnommen werben muß. Das Bedürfniß ift ber Grund aller Berthe. Endlich find noch zwei Gigenschaften bes Erbbobens besonbers bervorzuheben;

zunächft, daß der Ertragswerth des Bodenproducts ober die Bodenrente mit dem Steigen der Bevolkerung ober bes Bolkswohlftanbes von felbft zu fleigen pflegt, und zweitens, bag fogar die Productionskraft des Grund und Bodens mit der Zunahme der Menschenzahl und ber baburch vermehrten Arbeitefraft und Intelligenz erfahrungemäßig gunimmt. Das Grundeigenthum ftellt fich baber ale bie ficherfte Grundlage eines bauerhaften Bohlstandes und somit einer ariftofratischen Eristenz bar. Hiermit gewinnt es zugleich eine staatsokonomische und politische Bedeutung, weil das Staateleben felbft fich auf folche geficherten Eriftenzen, Die zugleich eine Bufunft haben, am beften aufbaut und, falls es banieberliegt, am gewiffeften wieber aufrichtet. Diefe ftaatedfonomische und politische Bebeutung wird aber auch nach anbern Seiten bin er-Der Bezug einer ansehnlichen Grundrente gewährt die meifte Muge für eine ftaatsmannifche Thatigfeit. Sanbel und Gewerbe geftatten eine nachhaltige Betheiligung an ben Staatsgeschäften nur unter großen Opfern und Nachtheilen. Ber Befit von Grund und Boben giebt ferner bem Eigenthumer ein Baterland in bes Bortes eigenfter Bebeutung. Der Sandel- und Gewerbetreibenbe entbehrt eines Baterlandes allerbings nicht, namentlich in bem Sinne nicht, als er Angehöriger eines bestimmten Staates ift und fich bes Schupes ber Gefebe beffelben erfreut. Je bebeutenber aber feine Unternehmungen finb, je weiter feine Speculationen über bie Grengen feines Landes bingusreichen, besto mehr nehmen seine Tenbenzen eine kosmopolitische Richtung an, bas engere Baterland behalt fur ihn nur ein untergeordnetes Intereffe, weshalb bas Bater= landsgefühl, der Patriotismus, im Allgemeinen nur als ein bedingungs= meifes hervortritt. 3m Großen und Gangen liefert ber Sanbel und bas Bewerbe bem Staate auch nur fluctuirende Eriftengen , er ichnellt ploglich bebeutenbe Gelbmachte gu Tage, um fie in einem eben fo rafchen Sturze wieder herabzudruden ober allmählich verichwinden zu laffen, fo daß nur in den feltensten Fallen eine dauerhafte ariftofratische Familie begrundet wird. Der Grund und Boben bagegen ift mit einem bestimmten Staate ftete auf bas Innigfte verwachsen; wie er ben bauerhafteften Reichthum gemabrt, und bie Erhaltung ber Familie bei vernunftiger Birthichaft weit in Bufunft binaus fichert, ift er auch ber bauerhaftefte und unverwuftlichfte Trager ber Staatslaften; fein Befitzer, aufgewachsen in frischer Luft und Arbeit, ber geborene Baterlands=Bertheibiger. Dazu ftebt ber Grundbefiger mitten in ber ihn umgebenben Gefellichaft, er wird nicht burch überfeeifche Intereffen und auslandische Martte bem engern Rreife ber Beimath entfrembet; fo lange er nicht felbst handelsmann ober Speculant wird, ift er ber Genoffe und Theilnehmer aller Leiben und Freuden feines Rreifes; er theilt baber auch bie Gefühle, Die Stimmungen, Die Gebanten und Tenbengen einer, wenn auch mitunter enge begrengten Belt, aber einer, die in Realitaten, nicht in Idealen lebt, die nicht mit Amerika und Aften rechnet, sondern mit ben unmittelbarften vaterlandischen Factoren. Sandel und Gewerbe gewöhnen ben Menschen überall, seinen Bortheil als bas Motiv seiner Entschließungen und Sandlungen ine Muge gu faffen, und biefer Bortheil ermachft ihm febr haufig aus bem möglichft größten Bechfel ber Buftanbe und Berbaltniffe; ber Sanbel- und Be--werbtreibenbe ift baber, wie er bedingungsweise patriotisch ift, auch nur bedingungsweise confernativ. Der Grundeigenthumer nimmt bagegen etwas von ber Stabilität unb Schwerfälligkeit ber Erbe an, bie er bebaut, bafur ift er aber unter allen Umftanben confervativ; benn er hat nur in Folge einer rubigen und gefehmäßigen Entwidelung seine eigenen Berhaltniffe und bie feiner Umgebung wachsen sehen; er weiß, bag allzu raiche Aenderungen und plogliche Umgeftaltungen ben ftaatlichen Buftanben noch ichablicher find, als feinen Fruchten anhaltenber Witterungswechfel ober Sagelichlag. lich mag ben einzelnen Staatsangehorigen an bas berrichenbe fürftliche Saus eine perfonliche Anhanglichkeit, eine tiefgebenbe Sympathie feffeln, ben Grundbefiger feffelt auch bie Gleichheit der Lage, die Berwandtschaft der Berhältnisse, die gemeinsamen Inter= effen; benn wie ber hof ober bas Gut bie Unterlage feines Boblftanbes und feiner Geltung bilbet, fo ift bas Land bie Unterlage ber Dachtfiellung bes foniglichen Befolechts, ber hof und bas Gut ift aber eben nur ein Stud biefes Lanbes. - Die Stellung bes Grundbefigers in politischer und ftaatswirthschaftlicher Beziehung mar, fo lange es feinen Crebit gab, in biefer Beije burch bie Ratur ber Dinge von Ibft gegeben; berfelbe hatte biefe Stellung, um eine ber pragnanteften Bezeichnungen

zu gebrauchen, von Gottes Gnaben. Auf einer niebern Culturftufe bedarf Die Landwirthschaft, gang abgesehen bavon, bag alsbann auch nur wenig leihbares Capital vorbanben zu fein pflegt, ber Gulfe bes Capitale nicht, fie birgt in fich felbft Gulfemittel genug, ihre Stellung zu behaupten. Ale fich aber bie Cultur immer mehr enwickelte, namentlich in ben Stabten ber Bohlftanb wuchs, sammelte fich in ben Sanben bes Burgerftanbes eine Denge überichuffigen Capitals auf, welches naturgemag und Bermerthung ftrebte. Diefes burgerliche Capital fam Verwendung bem burgerlichen Erwerbe zu Bute, und bamit gestaltete fich bie Lage bes Grundbefigers vollständig um. Dit Gulfe beffelben blubte ber Banbel, bas Gewerbe und bie Induftrie ber Stadte in immer hoherem Dage empor; bas Bermogen blieb in ftetem Steigen begriffen. In Folge bavon tamen im Staatsleben gang neue wirthichaftliche und politische Factoren zu Macht und Geltung. Der Grundbefit behauptete biefen neuen Rachten gegenüber feine Stellung nur in foweit, ale ibm eine folche von Natur angewiesen mar, namlich nur in foweit, als eben ber Grund und Boben ichlieflich alles basjenige bervorbringen und liefern muß, mas die Unterlage aller Gewerbe, aller Induftrie und alles Sandels bilbet. Richts befto weniger aber lag bie Befahr nabe, bag er feine bisherige, eben geschilberte fpecififche Stellung ben neuen Dachten gegenüber vollftanbig einbugen und in ein untergeordnetes Berhaltnif ju benfelben treten murbe. Diese Gefahr hatte beswegen Grund, weil bas überschuffige Capital fich bem Grund= befige nicht zugewendet hatte und auch teine Aussicht vorhanden war, daß es fich bem= felben zuwenden murbe, weshalb ihm vollig die Mittel fehlten, Die Fortidritte ber Biffenicaft und Cultur, Die neuen Erfindungen fur fich in gleicher Beife, wie Die Burgerichaft, nutbar zu machen; vielmehr blieb er bem um ihn ber aufblubenben Boblftanbe gegenüber in berfelben Lage, aber mit bem Effect, bag er in ber That gurudging, weil bet einer allgemeinen Fortentwickelung bas Stehenbleiben ebenso wirkt, wie ber Ruck-Die Bobenrente ftand baber in gar feinem Berhaltniffe zu bem ftabtifchen Erwerb, fo bag bie bisherige ariftofratifche Stellung felbft ber grofferen Landeigenthumer außerlich taum aufrecht erhalten werden fonnte. Dit anderen Borten: ber Grund und Boben mar creditlos. Diefer Buftand mar aber nicht etwa hervorgebracht burch eine feinbfelige Stellung bes Burgerthums bem Grundbefige gegenüber ober burch bie Entftehung bes überichuffigen Capitals in ben Stabten, fondern fie hatte in vielfachen anderen Berhaltniffen ihren Grund. Bunadift lag es in ben eigenthumlichen Rechtsverhaltniffen, welche fich am Grundbefit entwidelt hatten. Faft überall mar berfelbe gebunden burch Lehne-, Erbzine-, Erbpachte-, Borigfeite = und Leibeigenthumever-In folden Buftanben ift bas Schulbenmachen nicht blog wegen ber einzubolenden lehnsherrlichen, gutsherrlichen und andern Confense erschwert, sondern es fehlt auch die Triebfeber, welche es bem Befiger munichenswerth macht, die Broductionsfraft und ben Bobenwerth burch Gulfe bes Capitals zu beben, namlich bas Interesse an ber eigenen Sache. Denn ber Grund und Boben ift eben nicht ausschließliches Eigenthum bes Befigers; Die Erfolge feiner Thatigfeit geboren nicht ihm allein, fondern bem Lehnsherrn, ber Gutsherrichaft, bem Dber = Eigenthumer u. f. w., fo wie allen benjenigen Berfonen, welchen ber Grundbefit überbies, gang abgefeben vom Staate, abgabepflichtig geworben mar, wie Rirchen, Rlofter, Schu-Ien, Bemeinben. - Gin zweiter Grund lag in bem burch bie Reception bes romifchen Rechts faft in allen Culturftaaten mit übernommenen Bfanbrechts-Spfteme. hatten bie meiften Staaten und Bolfer ein Creditrecht gehabt, welches ben Anforberungen, bie ber Glaubiger feinem Schulbner gegenüber geltenb zu machen berechtigt ift, bei Beitem beffer entsprach. Diese Anforderungen find zunächst wirthich aftlicher Natur, bag namlich ber Berth bes Pfandes wenigftens ben Betrag ber Schulb beden muffe, und bemnachft gefengeberischer, bag namlich bem Blaubiger Die Bewigheit verschafft merben muß, burch feine unvorhergesehene Unspruche Dritter an bas Bfanbobject in feiner Rechnung burchfreugt zu werben. Bei ben Deutschen und ebenso ursprünglich bei ben Romern geschab die Verpfandung in der Weise, daß ber Glaubiger selbst in den Befit bes Pfandes tam, bei Mobilien in ber Form bes Fauftpfandes, bei Immobilien entweder als eine Art Berkauf an den Glaubiger, ber aber burch Wiederzahlung bes Raufschillings rudgangig gemacht werben foll, ober fo, bag eine Rente ale Reallaft auf bas empfan-

gene Grunbftud gelegt, und eine Art von Guteberrlichfeit bes Glaubigere bamit verbunden wurde. In beiben Fallen also die vollkommenste Specialität des Pfandrechts; Prioritate-Streitigkeiten mehrer Pfandglaubiger waren kaum benkbar und ber Bublicität mar baburch Genüge geleistet, bag bie Eigenthums-llebertragung oder Pfandbestellung an Immobilien por der als Gericht versammelten Volksgemeinde vorgenommen oder doch dem Richter verfundigt werben mußte, in Folge beffen alsbann nach einer furgen Berjahrungsfrift die Unanfechtbarkeit bes Geschäfts burch britte Bersonen eintrat. Diese Grundjäge hatte bas romische Recht im Laufe seiner Entwicklung zum gemeinen Recht ber bamale bekannten Belt vollftanbig verlaffen, mahrend fie gur Beit feiner Ginführung in Deutschland noch in Beltung ftanben. Im romischen Rechte war allmählich eine Ungahl fogenannter fillschweigenber ober gesehlicher Pfandrechte entstanden, von welchen bie meiften bas gange Bermogen bes Schuldners umfaßten, viele fogar vor allen anderen nicht privilegirten Pfanbrechten, ohne alle Rudficht auf bie Entstehungszeit, ein Borrecht hatten. Die Bestellung bes Pfandrechte, refp. ber Sppothet fonnte babei gang formlos burch blogen Confens, ohne alle Publicitat und außere Erkennbarkeit erfolgen. Es liegt auf ber Sand, bag burch bie Aufnahme bieses "Rechtszustandes das Immobiliar = Creditwesen in einer uner= borten Beije verschlechtert murbe. Gin weiterer Grund ber Crebitlofigkeit bes Grund und Bobens lag in bem Berhalten bes Staates zum Lanbbau. Wegen ber großeren und leichteren Steuerergiebigkeit bes Sanbels und ber Gewerbe mar für bie ftaatebtonomischen Gesichtspunkte fast in allen europäischen Staaten mit bem Aufblühen ber Inbuftrie bas fogenannte Merfantil - Spftem jur Geltung und Anwendung gekommen, und fomit bie ftaatsmannische Thatigkeit wesentlich auf Begunstigung und Entwickelung jener gerichtet, mahrend man ben Landbau und die agrarischen Berhaltniffe vorläufig sich felber überließ. - Um aber in bem neuen Culturleben bem Grund und Boben seine naturliche Stellung zum Staate wieberzuverschaffen, um zur Erkenntniß ber richtigen ftaatsöfonomifchen und politischen Grundfate gurudgutehren, bedurfte es erft einer Beit trauriger Erfahrungen und Bewältigung eines machtigen, von mehr als einer Seite ausgehenden Widerstandes; aber auch dann dauerte es noch eine geraume Zeit, bis erkannt wurde, welche Fragen benn eigentlich zu lofen waren, und daß bie Sauptfrage feine andere war, als bie Organisation bes Realcrebits, und zwar auf gang neuen Erft ale burch unendliche Rriege Sandel, Gewerbe und Induftrie völlig vernichtet und bamit bie Quellen bes größten Theiles ber Staatseinnahmen verfiegt waren, sah ber Staat fich wieber auf seine eigentliche Grunblage: ben Grund und Boben, zurudgewiesen, und nun zeigte fich ploglich, in welchen tiefen Berfall ber Landbau durch lange Vernachlässigung hineingerathen, wie gebunden und unfrei der Grundbefit und fein Befiger geworben war, wie thatfachliche und rechtliche Berhaltniffe ihm das Machtmittel der neuen Zeit, das Geld, vollständig aus den Sanden gewunden hatten! Bur Wiederherftellung bes Grund und Bobens und . des Wirthschafts-Inventars, zur Einführung eines rationellen Landbaues unter Benuhung ber neuen Erfinbungen, mußte bem Grundbefiger - bas unterlag feinem Zweifel unter allen Umftanben Gelb verschafft werben, und, ba bie ebenfalls burch ben Rrieg erichopften Staatsmittel, gang abgefeben von ber Berechtigung bes Staats, bem Grundbesit auf Rosten ber übrigen Staatsangehorigen Schenkungen ober auch nur Anleihen zu gewähren, zu diesem Zwecke nicht vorhanden waren oder boch nicht ausreichten, soerübrigte nichts, als ben Realcredit neu zu schaffen, eine Aufgabe, bie um fo schwieriger war, als überhaupt wenig Capital vorhanden war, und dieses Capital, weil es in einer bisher ungewöhnlichen Weise angelegt werden sollte, erst durch besondere Bortheile veranlagt und gewöhnt werben mußte, fich bem Grundbefit guzuwenden. Naturlich faßte man zunächst eine Reform bes Spoothekenwesens ins Auge unter Aufhebung ber ftillschweigenden und privilegirten hppotheken und unter Ginführung ber Specialität und Publicitat ber Sppothekenrechte. Aber hier begegnete man nicht bloß bem Biberftanbe ber Juriften, fondern auch bem Wiberfpruche ber großen Grund-Ariftofraten; ber ersteren, weil in der That eine große Anzahl von anderen Rechtsverhältniffen durch die Sppothekenreform mit umgestaltet wurde, der letteren, weil fast immer einzelne Ditglieber biefes Standes beim Scheine bes Reichthums boch verschulbet maren und bas Licht ber Deffentlichkeit icheuten. Nicht weniger waren die Gewerbtreibenben ber Reform

entgegen, weil fie die Befürchtung hegten, bag burch einen zwedmäßig organifirten Realcredit ihnen der bisherige Buflug ber Copitalien entzogen werben tonnte; Diefer lettere Biderftand erschien fo lange auch berechtigt, als nicht ein gutes Bechselrecht bem neuen Sppothekenrecht zur Seite gestellt wurde. Endlich tam in Betracht, dag ber Crebit überhaupt zwei Seiten bat. Wie er bem tuchtigen Landwirth bie Mittel zur Erreichung ungewöhnlicher Bortheile, namentlich hinfichtlich ber Berbefferung und Bermehrung ber Broduction gewährt, fo wird er fur ben ichlechten und verschmenderischen Birth bas Mittel, in leichter Weise Schulden zu machen und fich vor ber Beit zu Grunde zu richten. Diefer Einwand, wenngleich thatsachlich richtig, verbient indeffen bei ber Entscheidung ber Frage um fo weniger Beachtung, ale er in feinem Verfolg babin fuhren wurde, ben guten Birth zu Grunde geben zu laffen, um ben fchlechten vielleicht zu Dagegen murbe nicht ohne Grund geltend gemacht, bag Capitalien, welche zu bauernber Berbefferung bes Bobens angelegt feien, ber Regel nach fo mit bemfelben verwachsen, daß fie nicht unmittelbar aus ihm herausgezogen, vielmehr nur allmählich burch ben Dehrertrag bes Grunbftude getilgt werben tonnen. Die von bem Erwerber eines Gutes zum Ankauf ober zum Erbichaftsantritte verwendeten Capitalien find fogar im Befige bes Landwirths gar nicht mehr vorhanden. Wofern in allen biefen Fällen nicht eine Tilgung burch Beitrente vereinbart wirb, muß bie Runbigung ben Landwirth jebesmal in die größte Berlegenheit fegen. Trop biefer Schwierigkeiten und Ginreben, aber mit Berudfichtigung ber lettern, soweit als fie für begründet anerkannt werben mußten, wurde junachft in Breugen burch Friedrich ben Großen bie Sppotheten=Reform, ober vielmehr eine vollständige Organisation bes Realcredits burchgeführt, welchem Beispiele alsbann allmählich bie übrigen beutschen und bie außerbeutschen europäischen Staaten gefolgt find. Die preußische Reform trat nach zwei Richtungen bin ins Leben. Bunachft wurde bas Pfandrecht in bem oben angebeuteten Sinne umgestaltet. seitigung ber gesetlichen und privilegirten Sppotheten tam bas Princip ber Specialitat und ber Publicitat gur Geltung. Sinfort konnte eine Sppothet nur an einem bestimmten Grundstude und durch Eintragung in bas über alle Grundftude bes Staats anzulegende bffentliche Buch, bas fogenannte Sppothekenbuch, erworben werben. Diefer Reform gur Seite wurden in verschiedenen Provingen bes Staates, wo bas Bedürfniß bazu vorhanden, die fogenannten landwirthschaftlichen Credit-Vereine errichtet. Dieselben waren junachft Affociationen ber Rittergutebefiter einer Proving, bie fich unter Aufficht bes Staates zu Credit-Bereinen gestalteten. Der Berein bilbete bie Mittelsperson zwischen ben Mitgliebern und ben Sppotheten-Glaubigern. Er war ber eigentliche Schuldner und ftellte alfo alle Schuldurtunden im eigenen Ramen aus: burch ihn erfolgte auch bie Berginfung und Tilgung. Die Darleben felbft wurden burch Bertauf von Bfandbriefen, bie auf ben Inhaber lauteten, beichafft, und ber Berfauf entweber von dem Bereine oder von den gelbbedürftigen Mitgliedern deffelben bewirkt. Die Bfandbriefe gemahrten einen feften Binsfay, mahrend ber Capitalwerth berfelben ben Schwankungen bes Courfes unterlag. Bur Sicherheit ber Bereinskaffe und bemnachft ber Glaubiger hafteten alle Guter, die fich im Bereine befanden, hppothetarisch und solibarisch. Der Berein ließ fammtliche bem Berbande angehörige Guter abichagen. Die Berschuldung war nur bis zu einem gewiffen Betrage ber Lare, gewohnlich bis gur Galfte, gestattet. Der Taration unterlagen aber nur folche Bermogensftude, welche mit bem Gute als foldem und zwar untrennbar verbunden waren, fo bag g. B. Balbbeftanbe nicht babin gehorten. Wenn Mitglieber mit Bahlung ihrer Binfen und Amortifations-Quoten im Ruckstande blieben, so wurde von dem Bereine gur Sequeftration und bemnachft gur gerichtlichen Subhaftation gefdritten. bagegen die Zinsen und Amortisations-Gelber punktlich gezahlt, so hatte Niemand eine Runbigung feiner Schuldcapitalien zu beforgen. Die Rudzahlung ber Schuld war in Diefem Valle lediglich Sache bes Bereins. — Diefe Neugestaltungen hatten bie Creditverhaltniffe bes Grund und Bobens, insbefondere ber großen Guter in benjenigen Provingen, wo fich jugleich ritterschaftliche Creditverbande gebilbet hatten, berartig gunftig gestellt, bag die Capitalien in Menge guftromten. Der Glaubiger hatte eine Sicherheit für Capital und Binfen, welche ibm Sanbel und Induftrie nicht gewähren tonnte; bagu fam noch, dag burch die Wuchergesetgebung ber Binefuß auf einer bestimmten Bobe gehalten

wurde, weshalb auch ber Capitalift burch größere Bortheile zu anderweitigen Capital= Unlagen nicht verleitet werben konnte. Allerdings bat gleichzeitig Die Erfahrung gelehrt, bag in vielen Fallen ber Crebit fich fur ben Grundbefiger als ein zweischneibiges Schwert berausstellte. Die Leichtigkeit, Schulben zu machen, wirkte verführerisch. Bei einer bebeutenben Brobuctionstraft bes Bobens, und einer ben gewöhnlichen Binsfat überfteigenben Bobenrente, erwies fich fogar bas Schulbenmachen als ein Bereicherungsmittel, indem z. B. ein Gut im Berthe von 10,000 Thir., welches eine Bodenrente von 5 Brocent liefert, wenn es mit einem Schuldcapitale von 5000 Thir. gegen 4 Procent belaftet mirb, nunmehr von bem Reftwerth eine Bobenrente bon 6 Procent gewährt. Es fann auch nicht unermabnt bleiben, dag die Credit-Bereine mitgewirkt haben, den Kaufpreis der Guter zu einer bisher unerborten Bobe anschwellen zu laffen. Die Anfaufer brachten bie von bem Bereine vermittelten Schulden, weil biefelben burch Bindzahlung allmablich von felbft getilgt wurden, faum in Anschlag, woburch fich einerseits viele Grundbefiger verleiten liegen, ihre Guter zu bertaufen, und andererseits viele ber neuen Erwerber zu Grunde gingen, fo bag bie Credit-Bereine, fatt die Guter den besitzenden Familien zu erhalten, vielmehr dahin führten, die Güter auf den Markt zu bringen und zum Gegenstand der Speculation zu machen.

Man barf aber biefe Nachtheile ber Reform ben übrigen gefunden Gebanten berfelben gegenüber nicht zu boch in Unschlag bringen; gegen fclechte Birthicaft ichuten Die beften Gefete nicht; die Erfahrung ift hier, wie überall, die erfolgreichfte Lehrmeisterin und beseitigt allmählich die ichlechten Auswüchse guter Inftitutionen. Es hatte somit ben Anschein, als ob ber Realcredit, nachdem bie Reform allmählich in ben verichiebenen Staaten gur Durchführung gekommen war, für lange Beit gefichert fei. Traten boch noch neue Errungenichaften fur ben Grundbefit hingu, welche ihn in eine fo gludliche Lage brachten, wie fle feit Sahrhunderten nicht bagewesen war. In Folge ber politischen Bewegungen am Ende bes vorigen und in biefem Sahrhundert, ftreifte bas Grundeigenthum allmählich alle bie Feffeln ab, welche ihm einen noch unbeweglichern Charafter aufgeprägt hatten, ale ibm von ber Rutter Ratur ichon ju Theil geworben Richt genug, bag bas Lehnswefen, bie Leibeigenthums -, Borigfeits - Berhaltniffe und ber gutsherrliche Berband überall ju Grabe getragen wurden, - es wurde auch burch Gemeinheits - Theilungen und Abloje - Gejege ber Grund und Boben in ausgebehnteffer Beije entlaftet, fo bag ber Grundbefiger ein mabrhaft freier Berr murbe, und ber Grund und Boben selbst in einem Umfange wie noch niemals die Möglichkeit zu einer gunftigen Lage und gefellichaftlichen Stellung, felbft bei einem geringern Umfange bes Eigenthums, bem Befiter ju gemahrleiften ichien. Diefe Entwickelung ift jeboch nicht eingetreten ohne bezüglich bes Real-Crebits neue Bedurfniffe in einem bisher ungeahnten Umfange ins Leben treten zu laffen. War fruber bie Real- Creditfrage nur fur ben großen Grundbests von nachhaltigerer Bedeutung gewesen, so wurde sie es nun für ben gefammten, gleichberechtigt neben einander liegenben Grund und Boben, zumal bie Credit = Bereine ober Die Pfandbrief = Inftitute nur fehr vereinzelt und ausschließlich für bie Ritterschaften ins Leben getreten waren. Die Frage, wie fie in ber Gegenwart vorliegt, ift aber auch in anderen Beziehungen wefentlich verschieden von ihrer alteren Beftalt, in ber fle zuerft burch Breugens großen Ronig ihre Beantwortung erhalten hat. Damals hanbelte es fich vorzugsweife und in erfter Linie um bie Reform bes Sppothefenrechts. Seute ftebt bie Reform bes Sppothetenrechts, wenngleich fie nach vielen Richtungen hin als burchaus nothwendig anerkannt werden muß, erst in greiter Linie. Die hauptfrage ber Gegenwart erwächst baraus, bag ber Grundbesitzer nicht im Stande ift, den Capitalisten biefelben Vortheile zu gewähren, welche fle bei anderen Capital = Unlagen genießen konnen. Die Vortheile befassen nicht die Sicherheit ber Unlage, benn biefe gemahrt ber Grund und Boben vollauf, fogar beffer als Industrie - Unternehmungen und die von den Conjuncturen der Politik abhangigen Staaten, - fondern zwei andere wefentliche Momente, namlich die Sobe bes Binsfapes und die Leichtigkeit, das angelegte Capital guruckgezahlt zu erhalten. Die Grunde, weshalb die Frage gegenwartig hauptfachlich in biefer Beftalt ju faffen ift, liegen in dem Aufschwung des Handels, der Gewerbe und Industrie, namentlich in

einem Sauptfactor biefer Erwerbequellen, ben geminnreichen Actien-Gefellichaften mit ihren auf jeben Inhaber lautenden Papieren, und ferner in bem Staatsichulbenwesen mit feis nen Vortheilen hinfichtlich Capitale und Binfen, und ebenfalle feinen lettres au porteur. Denn bie boberen Binfen, welche Actien-Gefellichaften und Staaten zu bieten im Stanbe find, die Leichtigkeit, bas Capital burch Berkauf ber lettres au porteur wiederzuerhalten, haben unverkennbar die Neigung ber Capitalisten hervorgerusen, ihr Gelb lieber in Form von Actien und Staatspapieren anzulegen, b. h. induftriellen Unternehmungen größerer Gefellichaften ober bem Staate großeres Bertrauen zu ichenten, als felbft bem tuchtigften, Die folibeften Garantieen bietenden Grundbefiger. Wie fann biefen Ericheis nungen gegenüber bem Real-Credit aufgeholfen werben? Das ift bie Sauptfrage. Gine nochmalige Sppothekenreform ift nur eins ber Mittel, welches neben anderen gum Zwede führen foll. Die Frage ift in biefem Augenblide in vollem Fluß, überall in ber Erorterung begriffen, nirgend jum Abichluß gebracht. Die Grundlagen, von welchen bei ber Beantwortung auszugehen ift, find ber wirthichaftlichen Erfahrung zu entnehmen. In biefer Beziehung burfte junachft ber Erfahrungsfat ins Auge zu faffen fein, bag ber Capitalift, wo er hobe Binfen fucht, weniger bie Sicherheit bes Capitale beruchfichtigt, bag es aber ba, wo ihm bie Sicherheit bie Hauptsache ift, auf bie Gobe ber Binfen weniger ankommt. Sicherheit und Binfen find baber Correlata. Unter ben Capitaliften wird es immer bon beiben Gorten geben: ber Speculant wird vorzugsweise bie Binfen berudfichtigen, ber Rentner bie Sicherheit. Es ift baber zu unter= fuchen, wie es zu ermöglichen fei, bas Gelb berjenigen Grebitgeber, welchen bie Sicherheit die Sauptfache ift, bem biefe gemabrenden Grundeigenthumer jugufuhren? Der Staat gemahrt feinem Glaubiger ebenfalls nur einen beftimmten Binsfat und außerbem nur bie Bortheile, Die im Course ber lettres au porteur liegen, entzieht bafur aber auch seinem Glaubiger bas Rundigungerecht. Sollte fich bas Capital nun bem Grundeigenthumer nicht zuwenden, wenn der Grundeigenthumer dem Capitaliften Dieselben Bortheile wie ber Stagt, allerdings auch unter Befeitigung bes Runbigungerechts bes Glaubigers. gemahrt und außerbem noch bie hppothefarifche Sicherheit? Diefes Resultat hat gur Boraussehung, daß ber Grundbesit in die Lage gebracht wirb, wie ber Staat und bie Industrie Schuldverschreibungen auf jeden Inhaber lautend und mit hypothekarischer Sicherheit auszuftellen, um fo feinen Credit auf ben Gelbmartt zu bringen, und fich an ben Bortheilen und Chancen, welche ber Cours gewährt, ju betheiligen. In welcher Beise biese Aufgabe am zwedmäßigsten zu losen fein wurde, barüber herrschen sehr verfcbiebene Unfichten. Auf ber Grunblage ber alteren ritterichaftlichen Crebit-Bereine haben fich in neuerer Beit Sppotheten=Banten (febe ben betreffenben Artifel) gebildet, aber nur wenigen von ihnen ift es bereits gelungen, ihre Bapiere auf ben Gelbmarkt zu bringen. In weit umfaffenderer Beije, als biefes von ben Sppotheken-Banken gefcheben ift, boch in weiterer Entwidelung beffelben Bebankens, hat ber Professor Ernft Immanuel Beffer ju Greifswald in feiner Schrift: Reform bes Spothetenwesens als Aufgabe bes norbbeutschen Bunbes (Berlin bei Reis mer 1867) bie Sache angegriffen; wir verweisen auf biefe intereffante Brofchure, wenngleich fle nur einen erft theilweise fertigen und burchbachten Blan anregt. - An biefer Stelle, wo es fich um ben Real-Crebit in ftaatswirthichaftlicher und politischer Beziehung handelt, ift eine andere Seite ber Frage wefentlich ins Auge ju faffen. Die bon bem Grunbeigenthumer mit hppothefarifcher Sicherheit auszuftellenben Inhaber = Bapiere mobilifiren jedesmal benjenigen Werthbestandtheil bes Grund und Bobens, welchen fle reprafentiren. Die Ausstellung ber Inhaber = Papiere im größtmöglichften Rafftabe gedacht, wurde eine totale. Robilifirung bes Grundeigenthums herbeiführen. Es ift baber zu untersuchen, ob bie Gefahr ber Mobilistrung in ber That in foldem Umfange brobt, bag fie erheblichen Schaben berbeiführen murbe, und burch welche Mittel bem baraus wirklich erwachsenben Schaben vorgebeugt werben konnte? bevor entichieben werden kann, ob überhaupt bie allgemeine Ginführung von Inhaber-Bapieren im Intereffe bes Grundeigenthums, insbesonbere mit Rudficht auf feine im Eingange biefes Artikels hervorgehobene Bedeutung für bas Staatsleben rathlich ift. Hieran fclieft fich die fernere Frage, ob biefe Bermehrung bes Real-Credits mit ben Intereffen bes Gelbmarftes und bes Bublicums zu vereinen, und ob bie Rachtheile, unter welchen

augenblicklich ber Grundbefit leibet, nicht in boppeltem Mage fich auf andere Berufsflaffen abmalzen werben? Bunachft ift aber hervorzuheben, bag ber Credit, welchen bas Grundeigenthum beansprucht, fich einestheils nach bem Bedurfniffe bee Grundbefigere und anderentheils nach bem Umfange bes zu verleihenden bisvoniblen Capitale richtet. Rach ben bisherigen Erfahrungen ift aber bas Beburfnig feineswegs ein fo immenfes, bag baraus irgend eine Befahr entfteben tonnte. Unter allen Umflanden wird bas Capital, welches ber Grundbefit auf ben Belbmarkt bringen wirb, auch nicht annaberungsweise mit bem Capital in Bergleich gebracht werben fonnen, um welches ber Staat und bie Industrie bisher icon ben Geldmarkt vermehrt haben. Ift biefer Sat aber richtig, fo ergiebt fich, namentlich unter Berudfichtigung bes ungebeuren Berthes bes Grunbeigenthums in einem einzigen größeren Staate, bag bie Befahr einer totalen ober auch nur verberblich wirkenben Mobilifirung feineswegs fo groß ift, wie es ben Anschein bat. Menn allerdings auch in Folge ber Leichtigkeit Schulden zu machen, hier und bort bie Berkaufe, Barcellirungen u. f. w. fich mehren werben, Zwergwirthschaften ober Lati-fundien entstehen, fo kommt boch andererseits in Betracht, daß viele Berkaufe, welche in Folge bes mangelnben Capitale berbeigeführt werben, alfo eine große Angahl ber fest bie Berichte belaftenben Subhaftationen in Folge bes verbefferten Crebits wegfallen wer-Eine Beit bes Schwindels fann eintreten, wie fle benn bei ben induffriellen Actien-Gesellschaften in der That eingetreten ift; demnächst aber behauptet die Natur der Berhaltniffe ihr Recht, und bringt die Dinge wieber in ihr richtiges Geleise. falls liegt nichts vor, mas zu ber Behauptung berechtigte, bag ber Stand ber Grundbefiber bezüglich bes Gelbpunttes leichtfinniger handle, als andere Berufeklaffen. Bare bieses bennoch ber Fall, so wurde es nicht viel verschlagen, wenn er erst durch Schaben flug gemacht werben mußte. Beber umfangreicheren Gefahr wird aber borgebeugt werben, wenn ber Staat Die Crebitverhaltniffe bes Grundeigenthums einer fortwahrenben ftatiftischen Controle unterwirft und berechtigt ertlart wird, fur folche Landschaften, wo bie Ausbeutung bes Credits feitens ber Grundeigenthumer nachhaltige ichabliche Birtungen bervorrufen konnte, im Berordnunges ober Bermaltungemege einzuschreiten und burch Suevenbirung ber Credit = Befete ober burch Credit = Befchrantungen bie Dinge wieber auf ihr richtiges Dag gurudzuführen. Sollten Creditvereine im großeren Dagftabe nach Analogie ber alteren Creditvereine eingeführt werben, fo ftunde nichts entgegen, ben Bereinen ftatutenmäßig bas Recht refp. Die Pflicht juzugefteben, unter besonderen Umftanben, namentlich in Fallen einer leichtfinnigen Ueberschuldung, ihrerfeits bie Bermittelung bes Crebite ju versagen. Bleibt nun überbies bas Inftitut ber Kamilien = Fibeicommifie bestehen, und wird bieses Institut staatsseitig, insbesondere bei dem Abel mehr als bisher begunftigt, fo hat jeber Grundbefiger es in feiner Sand, feine Nachkommenfchaft por ben etwaigen Folgen eines allzu fluffigen Credits auf lange Beit hinaus zu be-Eine übergroße Ausbehnung bes Fibeicommigmefens murbe allerbings ftaatsökonomisch nicht gerechtfertigt sein. Es ift indeffen die Möglichkeit vorhanden, ftatiftisch ein Zahlenverhaltniß zu ermitteln, innerhalb beffen die Fibeicommiffe im Gegensat zu bem übrig bleibenben Grund und Boben obne Nachtheil fur bas Gemeinwohl vermehrt werben konnen. Für die übrigen Berufeklaffen im Staate endlich ift ein Schaben in feiner Art zu befürchten. Bei ber Bermehrung ber Staatsichulben und ber induftriellen Inhaber = Bapiere, welche, wie bereits hervorgehoben, ben Glaubigern offenbar geringere Siderheiten bieten, ift biefe Frage bisher nicht einmal aufgeworfen; fo lange ber Staats. und induftrielle Credit fich innerhalb gemiffer, burch bie Ratur ber Berbaltniffe gezogene Grengen hielt, lag biergu auch feine Beranlaffung bor. Beitere Grengen beansprucht ber Real = Credit in ber That auch nicht, und biefe Grenzen werben, fo lange unfere Buftanbe gefund bleiben, fich von felbft ergeben. Sind aber Die focialen und politifchen Buftanbe franthaft, fo nuben auch bie ftartften Braventivmittel nichts. Dagegen bat bie Erfahrung gelehrt, bag eine Bermehrung ber fluffigen Gelbmittel im Gangen gunftig wirft. Die Bermehrung ber Staatsichulben innerhalb naturlicher Dimenfionen bat g. B. in Breugen bem allgemeinen Bohlftanbe nicht unerheblichen Rugen gebracht, und bie in Folge ber industriellen Unternehmungen neu entstanbenen Capitalien sind nicht bloß ber Induftrie, fondern auch anderen Berufeklaffen zu Gute gekommen. Sierzu kommt noch, bag bei bem Real = Crebit fich jene naturliche Grenze um fo mehr ergeben und

feftftellen muß, als eben ber Grund und Boben nur in einem beftimmten Umfange vorhanden und bie Doglichfeit einer Bermehrung ausgeschloffen ift. Wenn aber eingewendet wird, bag Unverftand und Dummheit bei ber Erleichterung bes Crebite bie größten Nachtheile erleiben konnten, fo ift zu erwibern, bag es fehr unwirthichaftlich fein murbe, ben flugen Leuten und bamit ber Beltverbefferung Schranten gu feben, bamit bie Dummen feinen Schaben nehmen. - Die Rolle, welche ber Staat bei ber Reform bes Real-Crebite ju übernehmen bat, fann im Befentlichen nur eine gefengeberifche und eine controllirende fein. Bollte man bie Real-Creditbant ale Staate-Inftitut ine Leben rufen, fo murbe eine Raffe ber Bortheile, welche ein Bant-Inftitut gewahrt, in bie Staatetaffe abfliegen. Diefe Bortheile fonnen aber viel beffer bem Grundbefit ju Theil merben, indem er biefe Banten felbft errichtet und verwaltet. Auch ift es nicht nothwendig, bag ber Staat ju biefem Zwede Capitalien hergiebt; wirb bie Bant auf zwedmagigen Grundlagen aufgebaut, fo wird ihr ber allgemeine Gelbmarft offen fteben und bas Capital nicht feblen. Will ber Staat ale Blaubiger eintreten, fo fteht bem an fich nichts entgegen. Das Intereffe bes Staats erforbert, bag bem Grunbbefit bie Capitalmittel gur Bebung ber Guter und gur Berbefferung bes Lanbbaues gufliegen; es murbe aber gegen wirthichaftliche Grundfage berftogen, wenn ber Staat bas Beburfnig ber Grundeigenthumer zugleich zu eigenen finanziellen Bortheilen benuten wollte. Sieraus ergiebt fich von felbft, wie Grundbefit und Staat zu ber beabsichtigten Reform zusammen zu wirken haben. Es mare nur ju munichen, bag von beiben Theilen balb enticheibenbe Schritte in biefer Richtung erfolgten. Was bisher vorgearbeitet murbe, ift erfolglos geblieben; bie in Deutschland von Privaten ins Leben gerufenen Inftitute haben taum als Palliative gewirft. Db bie credits fonciers in Belgien und Franfreich beffere Geschafte machen? - auch bort ift an bie Stelle gerauschvoller Ueberhebung ein besonnenes Schweigen getreten. Wird ber credit foncier in Frankreich bie Wege bes credit mobilier manbern? - Wir wollen barüber nicht entscheiben.

Der vorstehende Auffat schlieft die Rachtrage und Erganzungen zu ber erften Auflage bes Bagener'ichen Staats und Gesellchafte Lexifons.

## Pruckfehler - Verzeichnif bes breinubzwanzigften Banbes.

```
Seite 288 Beile 24 v. u. lies: Bon hammer a. a. D. ftatt: ebenb
                               Scheich ol Jelam ftatt: Scheich el Jelam.
                               Fetwa fatt: Rath etwa.
                 1 v. u. '"
                24 v. o.
                              nicht barin beizuftimmen ftatt: nicht beizustimmen.
      291
                               immemorial, ab ftatt: immemorial ab.
      292
                 6 v. u.
                              être violé statt: être, violé.
                23 v. o.
      296
                              en quoi statt: enquoi.
                25 v. u.
                               beftehe ftatt: befteht.
                 6 v. u.
                              nun ftatt: nur.
      298
                 8 v. v.
```

## Register der Nachträge.

|                                     |       | •                                        |            |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------------|------------|
| <b>~</b>                            | Seite |                                          | Seite      |
| Megppten                            | 301   | Arleg, ber, in Deutschland 1866 .        | 225        |
| Aremberg                            | 496   | Allgemeine militarische Situa-           |            |
| Armee, die frangofische             | 331   | tion beim Beginn bes Felb=               |            |
| Armee, bie italienische             | 343   | zuges                                    | 227        |
| Armee, die öfterreichische          | 341   | Der preußische Operationsplan            | 228        |
| Aschaffenburg                       | 243   | Feldzug ber Elb= und 1. Armee            | <b>228</b> |
| Bentheim-Steinfurth                 | 494   | Feldzug ber 2. Armee bis gur             |            |
| Bentheim-Tedlenburg                 | 494   | Schlacht von Königgraß .                 | 231        |
| Bismard-Schonhausen, Graf v         | 385   |                                          | <b>232</b> |
| Bittenfeld, f. Bermarth.            |       | 3weiter Tag von Trautenau                |            |
| Blumenau                            | 240   | und Soor                                 | 234        |
| Blumenau                            |       | Gefecht von Stalit                       | 234        |
| fassung                             | 345   | Gefecht von Schweinschabel .             |            |
| Cron                                | 496   | Feldzug bes Konigs                       | 235        |
| Dermbach                            | 241   | Gefecht bei Tobitschau                   | 239        |
| Deutsche Ginheitsbeftrebungen       | 443   | Gefecht von Blumenau                     |            |
| Elb=Armee                           | 228   | Langenfalza                              | 240        |
| Faldenstein, v                      | 438   | Feldzug ber Main-Armee                   | 241        |
| Feldzug, ber, in Italien 1866       | 245   | Gefecht von Dermbach                     | 241        |
| Augemeine politische Berhält-       | 210   | Gefecht bei Sammelburg und               | 211        |
| nisse                               | 245   | Riffingen                                | 242        |
| Militarische Situation              | 246   | Gefecht von Laufach                      | 243        |
| Feldzug von Cuftozza                | 247   | Gefecht von Aschaffenburg .              | 243        |
| Shlacht von Custozza                | 247   | hundheim                                 | <b>243</b> |
| Operationen bis jum Waffen-         | 231   | Werthheim, Werbach, Tauber-              |            |
| ftillstande                         | 249   | Bischofsheim                             | 243        |
| Friedensschluß                      | 249   | Stladofoheim                             | 243        |
| Friedensrichteramt, bas, in England |       | Militärische und politische              | 440        |
| Birtankera                          | 497   |                                          | 244        |
| Fürftenberg                         | 359   | Schlußbetrachtung                        | 529        |
| Sammathura                          | 242   | Kriegsrecht                              | 243        |
| hammelburg                          | 312   | Laufach                                  | <b>240</b> |
| Samsant                             | 243   | Langensalza                              | 240<br>241 |
| Helmftadt                           | 430   | Main-Armee                               | 241        |
| getwatig v. Ottlenfeld              | 243   | Mebiatistrten fürftlichen und gräflichen | A 77 77    |
| Hundheim                            |       | Saufer, die, in Deutschland              | 477        |
|                                     | 506   | Merico. Die Expedition gegen DR.         | 950        |
| Italien, f. Feldzug in Italien.     | 949   | 1862/3                                   | 250        |
|                                     | 242   | Das Raiserreich                          | 269        |
| Koniggrat, f. Krieg in Deutschland  |       | Moltke, v                                | 433        |
| Ropten, Die chriftlichen Nachkommen |       | Montenegro                               | 301        |
| ber alten Aeghpter                  | 301   | Mordbeutsche Bund                        | 443        |

### Regifter ber Rachtrage.

| Seite |                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 285   | Schweinschäbel                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | Serbien                                                                   |                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 286   | Sfalit                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     |                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 290   | ~ 1                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| i     | Soor                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 293   | Steinmet, v                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| j     |                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 300   |                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ļ     |                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 301   |                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | Bereinigte Staaten                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>27</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 374   | Bogel v. Faldenftein                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | Werbach                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 581   |                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 300   | Wertheim                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 496   |                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 496   |                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 301   | Witgenftein-Sobenftein .                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 285<br>286<br>290<br>293<br>300<br>301<br>374<br>581<br>300<br>496<br>496 | 285 Schweinschäbel | Schweinschäbel Serbien Sfalig Solms-Braunfels Solms-Hohensolms-Lich Soor Steinmet, v. Stolberg Lauber-Bischofsheim Thurn und Laris Lobitschau Sereinigte Staaten Bereinigte Staaten Wereinigte Staaten Berbach Serb, das fürstliche Haus 496 Witgenstein-Berleburg | Schweinschäbel Serbien Serbien Sfaliß Solm8=Braunselß  290 Solm8=Hohensolm8=Lich Soor Steinmeh, v. Stolberg Lauber=Bischofsheim Thurn und Laxiß Lobitschau Bereinigte Staaten Bogel v. Falckenstein Berbach Bernigerode Buertheim  496 Wied, daß fürstliche Hauß Higenstein=Berleburg | 285 Schweinschäbel Serbien  286 Sfaliß Solmß=Braunfelß  290 Solmß=Hohensolmß=Lich Soor  293 Steinmet, v. Stolberg Lauber=Bischofsheim  300 Thurn und Laxiß Lobitschau  301 Trautenau Bereinigte Staaten 374 Bogel v. Falckenstein Berbach  581 Wernigerode 300 Wertheim 496 Wied, daß fürstliche Hauß 496 Wied, daß fürstliche Hauß |

# General-Register.

#### Bemertuugen.

Den Gebrauch des nachfolgenden General = Inder werden einige furze Andeutungen ermöglichen.

Die Herausruckungen deuten an, daß die betreffenden Wörter in Hauptartikeln abgehandelt find, wahrend die eingeruckten Namen nur gelegentlich besprochen wer-

ben und gewöhnlich mit größeren Artifeln verwebt find.

Die römische Zahl verweist auf den Band, die arabische auf die Seitenzahl, wo der gesuchte Gegenstand zu finden ist. Finden sich mehrere Zahlangaben bei einem und demselben Artikel vor, so bezeichnet dieses, daß auf den Gegenstand, der alsdann gewöhnlich ein wesentliches Interesse in Anspruch nimmt, an verschiezdenen Stellen des "Staats- und Gesellschafts- Lerikons" zurückgekommen ist. So bedeutet z. B.:

Abzugegeld (Abfahrtegeld 2c., Gabella emigrationis) I. 210. III. 94. VII. 685.

Abzuge=Canale (unterirdische) VI. 485.

Abzugsgräben (ägyptische und römische) VI. 485.

daß der erstgedachte Artikel im ersten Bande auf S. 210, so wie im dritten auf S. 94 und im siebenten auf S. 685 des Längeren besprochen worden ist, mahrend die letztgedachten Artikel im sechsten Bande auf S. 485 (man vergleiche zu dem Ende den Artikel Drainage oder Drainirung) sich nur beiläufig erwähnt vorfinden.

Ma (Fluffe) VII. 798. XI. 659. Na (Lattd) VIII. 558. Mach (Flus) IV. 166. Nachen (Bergbäche) IV. 167. Nachen (Reg.-Bezirf) 1. 24. Nachen (Stadt) 1. 26. Nachen (Reichsfändische Berfaffung) I. 28. Aachen (Reich, 't Rijt van Aten) 1. 29. Nachener Congreß I. 36. 780. Nachener Friedensichluffe I. 37. Nachen-Duffeldorf-Ruhrorter Gifenbahn I. 38. Nachen-Mastrichter Gifenbahn I 39. Nachen-Munchener Feuer . Verficherungs. Gefellschaft I. 39. Aachenthal (Thal und See) I. 40. Aalborg (Stadt und Stift) I. 40. Malborghuus (Schloß) I. 40. Nalbuch II. 2 Aalem Dagh (Gebirge) IV. 330. Aalen (Stadt) I. 40. 41. Aalft (Aloft) II. 2. Aar, Aare (Flüsse) I. 41. XVIII. 639. Aarberg (Arenberg, Geschlecht) II. 511. Aarfall II. 11. Aarau (Stadt) I. 41. Marberg (Arberg, Arenberg, Gefchlecht) II. 509. Margan (Canton) I. 4. Narbuus (Stadt) I. 43. Narbe (Infel) I. 43. Aaron (Mosts Bruder) XIII. 709. Aba XX. 776. Abach (Marktfleden) I. 43. Abach (Gefecht bei) I. 43. Ababfen (Bolf) 1. 55. Abalardus (franz. Scholaftiter) 1. 44. III. 684. Aballino VI. 313. Abandon I. 46. Abano (Landgemeinde) I. 46. Abano (Bab) I. 47. Abasa I. 55. Abafen, Abafechen, Abafiner (Bolt) I. 55. Abatucci (corfifches Gefchlecht) I. 47. Abaujpar (Comitat) I. 47. Abba Salama (abpffinifcher Patriarch) II. 771. Abbadie (Anton d') II. 773. Abbadie (Michael d') II. 773. Abbas (Abt) I. 192. Abbas I. II. 629. Abbas der Große (Schah) II. 633. Abbafiden (Dynaftie) II. 455. Abbas-Mirga (perfischer Reformator) 1. 48. 756. II. 630. Abbas-Pajcha (Bicekönig von Aegypten) 1. 48. Abbas stultorum (Rarren-Abt) I. 194. Abhates XI. 381.

Abbates milites (Laienabte) I. 198. Abbatis cella (Appenzell) II. 429. Abbatis villa 1. 53. Abbau und Ausbau I. 49. Abbaves des savans I. 52. **Abbé I. 51.** Abbé commandataire I. 52, 194. Abbé d'Siara III. 343. Abbernfung I. 52. Abbeville (Stadt) I. 53. Abbitte I. 53. X. 93. Abbrechen bes Gefechts I. 54. III. 407. Abbt (bentscher Schriftfteller) VI. 306. Abbügung am Leibe (riugua) XX. 54. Abbühung an Gütern XX. 54. N-B-C-Bücher I. 54. 親密区, politisches, L 17. Abchafen, Abchafter, Abchaftner (Bolt) I. 55. Abcommandiren, zeitweiliges II. 221. Abdallah III. 564. Abd-Allahi VII. 359. Abdantung I. 63. Abdecker I. 58. Abdeckerei I. 59. Abd-el-Rader (Emir) I. 60. III. 442. Abd-el-Mutaleb ben Ghalib II. 451. Abd - el - Wahed (der Reisende Bogel) VI. 23 Abdena (Haus) VII. 17. Abdena (Biard, Droft) VII. 17. Abdera (Stadt) I. 62. VI. 113. Abd-e-Rahman (Sultan) IV. 310. Abderiten I. 62. Abdication I. 63. Abdruck I. 63. Abborrahman III. (Ommajade) II. 456. Abbul Hamid XIV. 719. Abdul-Kanir-Ghilani (Scheich) III. 189. Abdul-Medschib (Sultan) I. 64. XIV. 721. Abdul Sahab Gerai (Chan) III. 212. Abd-ur-Rahman (Sultan) I. 66. Abegg (Bruno Erhard, Abgeordneter) I. 68. Abegg (Heinr. Burthard, Commerzien- und Admiralitätsrath) L 69 Abeken (Bernhard Rud., Schultath) I. 69. Abeken (Wilh. Ludw. Albert, Archaolog) I. 70. Abeken (Heinr., Geh. Legationsrath) I. 70. Abek (König) V. 770. VII. 799. Abel, Karl von (Minister) I. 71. Abenberg (Ort) I. 72. Abenberg (Graffchaft) I. 72. Abenbberg (Cretinenheilanstalt) I. 78. 111. 673. Abendland (Occident) 1. 73. Abendland (Spanien) XIX. 433. Abendlandisches Raiserthum XVII. 332. Abendmahl oder Nachtmahl I. 74.

1 \*

```
anglikanischen
      Abendmabledienst
                                                                          Abmeierung I. 148.
          Rirche II. 291.
                                                                                  Abnehmende Gravitation XIX. 763.
       Abendmahlsfeier 1. 74.
Abendmahlstisch (Altar) II. 25.
Abendmahlsftreit I. 86.
                                                                          Abner VI. 42.
Åbo (Stadt) I. 153.
Abendrath (Amand. Aug., Bürgermeister) I. 94.
Abendroth (Aug., Dr. jur.) I. 95.
Abendroth (Ernst, Commandeur und Loots-
Inspector) I. 95.
Abendroth (Karl Sduard, Baubürger) I. 95.
Abendrothe (Grude) II. 258.
                                                                           Mbolition I. 154. II. 197.
Abensberg (Landgericht u. Stadt) I. 95.
       Abensberg (Schlacht bei) I. 95
Abensberg-Traun (Grafen v.) I. 95.
Abenteuer u. Abenteurer I. 96.
Aben-Zoar (Araber) V. 590.
Abercromby (Ralph, englischer Diplomat)
    L 98.
Aberdeen (Stadt) I. 98.
Aberdeen, J. H. H. Earl of (Minister) I. 99.
Aberglaube I. 102.
                                                                           Abrantes (Stadt) I. 161.
 Aberration des Lichtes I. 105. XIX. 763.
       Aberration ber Firfterne (jahrliche und
                                                                                     I. 161.
           tägliche) I. 106.
       Abefinnien (Land) I. 206. Abfahrtegeld I. 210.
       Abfindung II. 259.
                                                                                     I. 162.
       Abfindungefumme II. 261.
 Abgaben I. 106.
                                                                           Abrechnen I. 162.
       Abgaben (Accifen, 3olle) I. 111.
Abgaben (Auflagen, Laften) I. 106.
Abgaben (Steuern) I. 107.
                                                                                  Abrechnung
                                                                                     XXIII. 83.
                                                                           Abrogation I. 163.
       Abgaben (Sinfen, Gülten) I. 113.
Abgaben (Gemeinde-) I. 112.
Abgaben (firchliche) I. 112.
Abgaben (gutsherrliche) I. 113.
Abgaben (gutsherrliche) I. 114.
Abgaben (Natural- u. Geld-) I. 107.
                                                                           Absat I. 163
        Abgaben (ordentliche und außerordent-
liche) I. 107.
        Abgaben (Privat- und öffentliche) L. 107.
Abgaben (Staats-) I. 107.
Abgaben (Stempel-) I. 111.
Abgaben (Siferrechtliche) I. 107.
                                                                                   Absatwege I. 166.
        Abgar (Armenier) II. 640.
 Abgeordnete I. 114.
 Abgötterei I. 123.
 Abholzen I. 127.
Abhorrers (politischer Parteiname) 1. 128.
Ab instantia freisprechen I. 129.
        Ab intestato erben VII. 149.
        Abissi di Myans V. 197.
 Abiturient I. 129.
 Abiturienten-Gramen I. 129.
 Ablah (Indulgentia) I. 131.
Ablah der Franciscaner (Portiuncula-
Ablah) I. 140. 142.
                                                                            Abschwören I. 17
         Ablaßbewilligungen I. 131.
        Ablagbriefe I. 141.
Ablagbuchse I. 131.
         Ablagfirchen I 131.
         Ablahtram I. 131.
        Ablagpredigten I. 131.
        Ablahreform, Tridentinische l. 142.
Ablahwesen l. 131.
 Ablegaten (Legati a latere sc. papae) I. 144.
Ablösung, Ablösungsarten, Ablösungs-Capi-
     tal I. 144.
Ablöfungsgefetgebung I. 145.
  Abluition I. 148.
```

Abnehmer der Waaren IX. 84. Abo (Bertrag zu) I. 153. 154. Aboer Friedenscongreß L 154. Abo-Hus od. Abo-Slot (Schloß) I. 154. Abolitionisten (Partei) I. 154. XXIII. 273. Abolitionerecht (königliches) VI. 212. Abomey (Bomey, Hauptstadt von Da-homey) V. 732. Abplattung ber Erde L. 156. XIX. 763. Abracadabra (Abrasadabra) XXII. 649. Abraham (Stammvater ber Juden) I. 157. X. 599. Abrahamsfeld (in Canadien) V. 17. Abrantes (Grandengeschlecht) I. 161. Abrantes (Andoche Junot Herzog von) Abrantes (Josephine Laurette, Herzogin von) I. 162. Abrantes (Rapoleon Junot, Herzog von) Abreba und Azbeha (Könige) I. 209. der Zollvereins - Staaten Abrudlarya (Bezirf) 1. 163. Abrutschem (General) II. 472. Abruggen X. 180. Absalom (Davids Sohn) VI. 43. Abjat ber Baaren IX. 85. Abjatitodung I. 164. Abichaffung oder Beibehaltung der Todes-ftrafe XX. 65. Abichaffang ber Sclaverei XXIII, 273. Abichat, von (Geschlecht) I. 167. Abichatung (Rei aestimatio) I. 168. Abichanung (Forftwiffenichaft) I. 169. Abichichtung von Rindern I. 169. Abichlagen bes Hauptes (Todesftrafe) Abschnitte (generale) III. 484. Abschnitte (particulare) III. 484. Mbschop (gabella hereditaria, detractus realis) I. 170. VII. 685.
Abschredung I. 171.
Abschredungstheorie XX. 60. Abschwörung (ftrchliche) I. 171. Abseharfeit der Beamten I. 171. II. 185. Absolut I. 172. Absolute Gewalt I. 172. Absolute Monarchie I. 172. Absolution von der Inkang I. 129. Absolution, kirchliche, III. 499. Absolutisten I. 172. Absorbirende Schichten II. 676. Absperrung (in Handelsfällen) I. 180. Absperrung (fanitätliche) I. 180. Abstammung des Menschengeschlechts I. 182. Abstandegeld I. 186.

```
Abstimmung I. 186.
        Abstinenzfasten VII. 329.
Abstobung I. 192.
Abt I 192.
        Aebte, gefürstete, I. 195.
Abtei I. 194
Abteien, reichsunmittelbare bes vormaligen
beutschen Reichs, I. 194.
Abtenau (Begirt) I. 196.
Aebtisfinnen I. 195.
Abtretbung der Leibesfrucht I. 196. Abtretung der Rechte I. 197.
       Abtretung (Cession u. Succession) V. 183.
Abtretung von Hobeitsrechten XIX, 76.
Abtretung von Staatsgebieten V. 184.
           XIX. 578.
AlA. 378.
Abtwürde I. 192.
Abtried (Forstwissenschaft) I. 127 u. 197.
Abtriedsrecht (Einstandsrecht, Losung, Näher-
Recht, Retract, Jugrecht) I. 198.
Abukir (Landichlachten bei) I. 203.
Abukir (Saeschlacht bei) I. 201.
Abul-Farodich Ali and Sanghan II. 455.
        Abul-Faradich Ali aus Jepahan II. 455.
       Abulfarabich ben el Anen (Gregor, ja-
tobitischer Kirchenoberer) III. 300.
Abulfasem Ruh VIII. 353.
        Abuna's (Patriarden Aethiopiens) II. 771.
        Abu Rafr Jemail aus Nisabur II. 456.
Abuscher (Abuschöhr, Stadt) I. 204.
Abu's Stadt I. 204.
Abu Temam II. 455.
        Abu Zacaria Gon-el-Awam (arabischer
            Schriftsteller) III. 394.
 Abweichung der Magnetnadel XII. 612.
Abweienheit I. 205.
Abydos (Sieg bei) VIII. 568. Abysfinien (Land) I. 206.
        Abnifinier (Bolf) I. 208.
        Abnifinische Sprachen I. 208.
Abzug (im Handel) I. 2011.
Abzug (im Handel) I. 2010.
Abzug (Rabatt) I. 210.
Abzug (Sconto) I. 210.
Abzug (Tara) I. 210.
Abzugsgeld (Abfahrtsgeld,
    baugsgeld (Abfahrtsgeld, Emigrationsgebühr, Loslaffungsgeld, Rachfleuer; Detractus personalis, Gabella emigrationis) I. 210. III. 94. VII. 685.
         Abzugscanäle (unterirdische) VI. 485.
        Abaugsgraben (agpptische und romische)
VI. 485.
        Acacingo (mexicanische Etappe) XXIII.
            260.
Acadie (Land) I. 211.
Acapele (Ort in Merico) XXIII. 265.
Acapulco (Hafen) I. 211.
Acahiren (Bolt) VII. 417.
        Accamannum III. 361.
 Accaparent I. 212.
         Accapariren I. 212.
 Accept, Acceptation I. 214.
        Acceptant I. 214.
         Acceptant (Chren.) I. 215.
 Acceptilation (Contractaufhebung) I. 215.
  Accession I. 215.
  Acceptionsvertrag I. 216.
Accidentien I. 216.
  Accife I. 217.
```

```
Acclamation 1. 221.
Acclimatisation I. 222.
Accolade (Ritterschlag) I. 226.
Accommodation I. 216.
     Accommodationsgefühl VII. 23.
     Accommodations-Theorie I. 227.
     Accon (St. Jean d'Acre, Stadt) I. 281.
       XI. 572.
Accord, Accordarbeiten I. 227.
     Accordiren I. 229.
     Accreditiren VIII. 294.
     Accrescengrecht (Anwachfungs-Recht) II.
Accusation, Accusationsprocess, II. 307. X. 93.
     Achaer (Bolt) VIII. 552. 558.
Achaischer Bund I. 230.
     Achaja (Landichaft) VIII. 552. 559.
     Achaja (romische Proving) XVII. 321.
     Achaia (Fürftenthum) X. 247.
Achaitali (Feftung) II. 630.
Achalm, Achalmen, Achelberg (Berg) I. 232.
     Achalm (Geschlecht) I. 232.
Achalanch oder Achaltziche (Stadt) I. 233.
     Achalzych (Kreis) I. 233.
Achard (Frank Karl, Chemifer) I. 234.
Acharner (des Aristophanes) II. 553. 732.
Achat (Edelstein) VI. 638.
     Achaus (Seleucide) XIX. 1.
Achberg (Herrichaft) I. 234
     Achelberg (Achalm) I. 232. II. 2.
Achelois (Muse und Quellnymphe)
     Achelois
        XIV. 55.
     Achen (Fluß) III. 621.
Achenwall (Gottfried, Statistiker) I. 234.
A-cheval-Stellungen I. 235.
     Achilles od. Achillene (Held) VIII. 590.
     Achioli III. 221.
     Achmed I. II 629.
Achmed II. XIV. 719.
Achmed III. XIV. 719.
     Achmed Ben IV. 250.
     Achmet Effendi II. 729.
     Achradina (Stadt) II. 282.
Achromatische Gläser VI. 437.
Acht (Reichsacht) 1. 235. XX. 55.
Acht, heimliche I. 237.
     Achtserflarung I. 238.
     Achter, Achterfammerchen, Achterftellen
       II. 247
Achterfeld (Joh. Beinr., katholischer Priefter u. Gelehrter) I. 239.
     Achurian (Flug) IL 627.
     Achurn (Dorf) II 477.
     Achwerdow II. 638
     Acilius (C. A. Glabrio, romischer Si-
ftorifer) XVII. 335.
     Acincensium militum praefectus II. 245.
     Acincum (Alt-Ofen) II. 245.
Ader I. 239.
Aderbau (Bolkewirthschaft) I. 242.
Aderbau (Landwirthschaft) I. 246.
     Aderbauchemie (Agricultur - Chemie) I.
        250. 260.
Aderbaugesellichaften I. 261.
Aderbau-Inftitute I. 262.
Aderbau-Rufterwirthschaften I. 264.
```

Aderbaufdulen I. 264.

```
Aderban Syfteme (Agricultur! oder Feld-
    infteme) I. 265.
        Aderfrüchte I. 257.
Adergerathe L. 270.
        Adergesehe (Agrargesehe) I. 492.
       Adergejeggebung (Agrar - Gefetgebung)
I. 492.
 Adertrume I. 278. IV. 146.
Adermann (Rud., Industrieller) I. 278.
Adermann (Konr., Schaufp.) XVIII. 183.
        Adermann (Charlotte, Schauspielerin)
          XVIII. 183
       Adermann (Dorothea, Schauspielerin)
          XVIII, 183.
        Ackerproducte I. 257.
       Acocha (Jesuit) II. 202.
       Aconcagua, Acongagua (Stadt) V. 283.
Aconcagua (Berg) V. 281.
Aconcagua (Flup) V. 282.
 A Conto-Zahlungen (Abschlag.Zahlungen)
    I. 278.
 Açores (Inseln) III. 129.
Acosta (Uriel, jüdischer Reformator) 1. 279.
Acquit (Quittung, Empfangschein) I. 281.
Acre (St. Jean d', Stadt) 1. 281. II. 286.
Acre (Feld- und Tandmaß) I. 284.
       Acroceraunium (Borgebirg) VIII. 554.
       Acronius (Lacus A., See) IV. 167.
 Act of parliament I. 285.
       Act of settlement 1. 285.
 Act (Bahnenwesen) I. 285.
Acta Eruditorum I. 286.
       Acta Martyrum 1. 286.
 Acta Sanctorum I. 286.
 Acte I. 288.
       Actes authentiques L 288.
       Actes sous seing privé I. 288.
 Acten I. 288.
       Actenichlus XVI. 406.
       Actorum commentaria L. 288.
 Actenmaßigkeit I. 288.
       Actenprototolle, Actenvermerke I. 288.
       Actenrubra, Actenzeichen I. 288.
 Actenversendung I. 289.
 Actie L 290.
       Actienbanken XXIII. 513.
       Actiengefellichaft, Actienverein I. 292.
Actienhandel I. 297.
       Actienhandel I. 297.
Actienschwindel L. 302.
       Actienwesen (Geschichte) I. 296.
      Actio aestimatoria X. 93.
       Actio injuriarum X. 92.
Actionar I. 293.
Activa und Passiva I. 303. V. 514.
Activhandel I. 803.
      Activ- und Pajfivhandel IX. 87.
Activmaffe V. 514.
Activvolumen V. 514.
      Actichiaffe I. 285.
Actuarius I. 304.
Actum ut supra I. 305.
      Aculcingo (Ort in Merico) XXIII. 253.
Aculcingo (Befetung von) XXIII. 264.
Abagia VII. 186.
      Abalar-Denghift (Infelmeer) I. 469.
Abalbert (Erzbifchof) I. 305.
Abalbert (Prinz von Preußen) I. 306.
Abalbag (Bijchof) IV. 453.
```

```
Adalinge (Adelinge, Sbelinge, Abelige)
            I. 336.
 Adam (erfter Menfc) I. 308.
Adam, Eva (Gundenfall) L. 309.
         Adam (Componift) XIV. 76.
 Adamello-Gruppe I. 309. II. 6.
Adamello oder Adamelo (Berg) II. 6.
Adami (Tobias, Hofrath) V. 7.
        Abamianer (Abamiten) 1. 310.
 Abamiten (Secte) I. 310.
 Abams (John, Gesandter im Saag) I. 310.
Abams (John, Prafitent der Bereinigten
Staaten) I. 313.
 Abams (Samuel, Gouverneur von Maffa-
     chusetts) I. 813.
        Adams (Mr., amerikanischer Gefandter)
XXIII. 281.
 Abams-Pit (Berg) I. 314.
        Aban de la Hale (genannt le Boçu
d'Arras, Fabitaurdichter) VII. 303.
Abana (Gjalet) II. 631. XIV. 717.
Abana (Flug) VI. 555.
 Adcitation (mise en cause, Beiladung) L.314.
 Adda (Europa) I. 315.
Adda (Schlacht an ber) VIII. 477.
 Adda (Afrika) I. 316.
 Addison (Joseph, englischer Schriftsteller)
    I. 316.
 Additional-Acte I. 319.
 A découvert I. 321.
 Abel I. 321. IL 224.
        Adel (activer) I. 324.
        Abel (erblicher) I. 324.
Abel (hoher) I. 326.
Abel (individueller) I. 324.
        Abel (latenter) 1. 324.
Abel (moderner) 1. 327.
        Adel (niederer) I. 326.
 Adel, altbeutscher (altgermanischer) 1. 330.
        Abelsbynaftieen I. 330.
Abelskasten 1. 330.
Abel, im Mittelalter I. 339.
Abel (Amts-) I. 344.
        Adel (Bauern.) I. 344.
       Abel (Brief-) I. 344.
Abel (Geburts-) I. 344.
Abel (Gelb-) I. 345.
Abel (Land-) I. 345.
       Abel (Ethns-) 1. 344.
Abel (Binifterial-) I. 344.
Abel (Patriziats-) I. 344.
Abel (Personal-) I. 345.
Abel (Bitterschafts-) I. 844.
Abel (Stabt-) I. 345.
Abel (Ethular-) I. 344.
Abel (Berdienst-) I. 344.
Adel der Gegenwart u. seine Zukunft I. 351.
Adel (Doctoren.) I. 362.
Adel (Grund.) I. 368.
       Abel der Intelligeng I. 364.
       Adel (Staatsdiener-oder Tschin-) I. 369.
       Adelsbücher I. 369.
       Adelskammer I. 365.
Adel Westphalens I. 373.
Abelstheorie und Avelsteform I. 377.
Abelaide (Graffchaft) I. 385, 111, 81.
Abelaide (Stadt) I. 388.
       Abelaide, Port- (Hafen) I. 389.
Abelaide (Fluß) III. 85.
```

Abelbert (Markgraf von Toscana) III. 207. Adelbert IL 270. Adelboden (Thal) III. 673. Abelbonbe (Odalbonde) I. 389. Abelsbauer (Odelsbonde) I. 389. Abelsgut (Odelsgod) I. 389. Abelsmann (Odelsmand) I. 389. Abelsrecht (Odelsret) I. 389. Abelegg (Berg) II. 6. Abelepien (Abelsstippe) I. 389. Abelbeib (Kaiferin) X. 218. Abeling (Esdgar) II. 270. Abelmann bon Abelmannsfelben I. 890. Adelrêd II. 270. Abelsberg (Kreis und Markifleden) I. 390. Abelsberger Grotte I. 390. Abels- und Ahnenprobe I. 390. Abelstan II. 270. Abelsverbindungen I. 891. Adelshierarchie III. 313. Adelstette I. 392. Abels und Bauernstand III. 386. Abelung (Johann Christoph) I. 393. Abelung (Friedrich von) I. 395. Adelvulf II. 270. Abemar IV. 357. Ademar (Bifchof von Pup-en-Belay) XL 571 Aden (Stadt) I. 396. III. 141. Adeobatus III. 58. Aberbeidschan (Provinz) II. 629. Abersbach (Dorf) I. 400. Abersbacher Felsen (Felslabyrinth) I. 400. Aedestus II. 771. Abhastonsproceh (Anklageproceh) II. 307. Abi (Scheich) X. 483. Abiaphora I. 401. Abiaphoristische Streitigkeiten I. 401. Abige (Etsch-Fluß) VII. 222. Absen oder Bancanson (Cap) III. 82. Adji (Fluß) VIII. 59. Adjudication (Zuerkennung des Gigenthums) Adjunteh (Ort) III. 777. Adjutators I. 484. Adler I. 404. Abler (als Heereszeichen) I. 404. -Abler (als Orben) I. 405. Adlercrent (Freiherr von) I. 407. Adlersparre (Graf Göran) L 408. Admet II. 408 Administration (Staats-) XIX. 578. Administration (Bald-) I. 409. Administrativipstiz I. 413. Administrator, Administration, Adminifixatingewalt u. f. w. I. 413. Admiral L. 419. Admiralität L. 419. Admiralitätscollegien X. 762. Admiralitätsrath I. 420. Admiralschiff I 420. Admiralschagge I. 420. Admiralschaft machen I. 420. Admiralitäts-Injeln I. 420. Admiralitäts-Injel (Basco) I. 420. Admittitur I, 421. Abmodiation I. 421. XV. 60. Abolf (Bilb. Karl Ang. Friedr. Herzog von Raffan) I. 421.

Abolf (Georg) L 421. Adonai L. 42 Adonia VL 43. Aboption (Arrogation, Annahme an Kindes-ftatt, Bahlkindschaft) L 422. Adoptio per testamentum I. 423. Aboration (Anbetung) II. 221. Aborf (Stadt) I. 428. Abour (Aturus, Fluß) I. 428. III. 438. IV. 21. VI. 565. Adomian (chatschatur) II. 476. Adrastus (Fürst von Argos) VII. 128. Abresse (Anschreiben) I. 428. Abresbebatten L. 424. Adria I. 424. Abrianopel (Edroné) I. 425. Abrianopel (Friede von) I. 425. XIV. 720. XXIII. 290. 298. Adrianopel (Schlacht Tei) VIII. 475. Adrianopel (griechisches Grabisti (griechisches Erzbisthum) VIII. 605. Abriatisches Meer L 430. Adichem L 460. Abschwir (Aimere, Abschamiba) I. 488. Abila II. 780. Adua III. 143. Abvent, Abventzeit I. 435. Abvocat (advocatus, Fürsprecher) I. 485. Abvocat-Anwälte II 397. Advocaten (Berggerichts-) II. 895. Abvocaten (Gerichts-) II. 395. Abvocaten (Hof-) II. 895. Abvocaten (Hoftriegsgerichts-) II. 895. Abvocaten (Land-) II. 895. Hovocaten (Landes-) II. 895. Advocatenbesoldung II. 400. Advocatencorporationen II. 399. Abvocatendeputationen II. 395, Abvocatenfammern II. 395. Advocatenprazis II. 400. Advocatenregister II. 400. Advocatenstand, Advocatur II. 893. Advocatenvereine II. 395. Advocati ecclesias (Richenvögte, Rlosterubate) I. 435. Advocatus dei et diaboli I. 436. lërobynamit I. 487. Abroftaten für Kriegszwecke I. 487. Abroftatik I. 438. Meroftiere (Euftschiffer) I. 488. Nöroftier-Compagnieen I. 438. Nötius III. 4. Afer (D. Terentius, romifcher Dichter) XVII. 335. Affa (König) VIII. 644. Affenbrotbaume (Bai ber, Baie des car-roubiers) IV. 250. Affenipiegel VII. 235. Affillitte I. 439. Affinität (Berjowägerung) I. 439. Affre (Denis Aug., Erzbijchof) I. 440. Affry (Ludw. Augustin Phil. Graf b') I. 441. Afghanistan I. 443. II. 742. Afghanen (Stamm, Sprache) I. 443. Afghanenstriege I. 445. Afrancesados (Josephinos, spanische Partei) I. 519. Afranchin (voled, Frankenland) V. 141. Afrika (Erdtheil) I. 449.

```
Afrika (römische Provinz) XVII. 321.
Afrikaner (Bolk) I. 457.
                                                                          Agioteur I. 479.
                                                                    Aaitator I. 483.
      Afrifanischer Rrieg XVII. 327.
                                                                    Agnaten I. 484. XXI. 432.
      Affcharen (Dynastie der) XV. 349.
Affcharengarde III. 223.
                                                                          Agnation, agnatische Thronfolgeordnung
I. 484. XXI. 433.
      Afterpfandrecht XXIII. 513.
Aegae (Apai, Infet) II. 501.
Aganippe (Quell) XIV. 55.
                                                                   Agnes, Grafin von Orlamunde I. 484.
                                                                          Agnes von Poitou X. 213.
                                                                          Agnitioneresolution II. 261.
                                                                   Agnitoria II. 261.
Agnus Dei I. 486.
      Agapemone (Anftalt) IV. 472.
Agapen (Liebesmahle) I. 471.
Agar (Graf v. Moosburg) I. 473.
                                                                          Agones Capitolini VIII. 129.
      Mgar (Mitglied der fpanischen Regent-
icaft) I. 474.
                                                                   Agonie (Todestampf) I. 486.
                                                                         Agonistici VI. 463.
      Agaftas (griechischer Bildhauer) XVIII.
                                                                         Agora (Bolteversammlung in Athen)
                                                                            II. 505.
Agaistiz (Louis, Geolog) 1. 474.
Agata (St., Höhe) VIII. 16.
Agata (Santa, de 'Goti) V. 153.
Agatha (Agde, Stadt) 1. 474.
                                                                          Aegospotamos (Seefteg bei) VIII. 569.
                                                                         Agots (Cagots) IV. 760.
                                                                   Agoult (Grafen d') I. 486.
                                                                   Agoult (Bischof von Pamiers) IV. 345.
Agra (Prästdentschaft) I. 487.
Agra (Proving) I. 487.
Agra (Hauptschaft) I. 487.
      Agathangelos (armenifcher Schriftfteller)
      Agathardus (griechischer Maler) VIII.
                                                                   Agram (Gespanschaft) I. 490.
Agram (Zagreb, Zagrabia, Stadt) I. 491.
Agrargesetzebung, Agrarverfassung I 492.
Agrariche Gesetze I. 501.
         588.
      Mgathias (griechifcher Gefchichtefchreiber)
VIII. 599.
      Agathprien (Bolf) VII. 417.
                                                                         Agraekhan (Golf) II. 761.
Agrianer (Bolk) III. 221.
Agricola (En. Julius, römischer Felb-
herr) VIII. 642.
Aegatische Infeln I. 469.
      Agatich (Dwelet-) III. 221.
      Agau (Bolf) I. 209.
Agazziri (Bolf) VII. 417.
Agbe (Agatha, Stadt) 1. 474.
                                                                          Agriculturchemie IV. 147.
Megeifches Meer I. 469. II. 501.
                                                                          Agridagh II. 476.
      Agelades (Bildhauer aus Argos) XVIII.
                                                                         Ağrippa (Herodes A. I., König von Juda)
X. 618.
      Agelen und Slen VIII. 578.
Agenden (Kirchenagenden) I. 474.
Agent I. 476.
                                                                          Agrippa II., X. 613.
                                                                          Agrippa (römischer Felbberr) XVII. 328.
Agrippina und Messalina XVII. 329.
      Agent, diplomatifcher (Gefandter) VIII. 28.
      Agent, faufmannifcher (Matter, Commif-
                                                                          Mgua-Branca (Serra) I. 603.
      fionair) L 476.
                                                                    Aguado (Marquis, spanische Binanziers) I.
      Agent, Berficherungs. I. 477.
Agentschaft, Agenturwejen I. 476.
                                                                          Aguados (Papiere) I. 519.
Agueda (Fiuß) V. 368.
      Ager Aremonicus II. 571.
      Agefander (Bildhauer aus Rhodos)
XVIII, 780.
                                                                          Aguilas (San - Juan - de - las-, Billa) V.
      Agefilans (König von Sparta) III. 5.
VIII, 570.
                                                                          Agylla (Stadt) VII. 214
                                                                    Negopten (Land) I. 520. XXIII. 801.
                                                                   Aeghpter (Bolt, Sprache) I. 529.
Aeghptos VIII. 557.
Aham (Aheimer) Geschlecht I. 588.
Ahaus und Bockholt I. 539.
      Agger (Ortschaft) V. 329.
      Aggerhus (Bergvefte) V. 329.
Aggeribe III. 562.
Aggregat I. 478.
      Aggregatzustand (Aggregationsform) 1. 478. V. 254.
                                                                          Ahaus (Amt, Kirchiptel) I. 539.
Ahaus (Canton, Mairte) I. 543.
Ahaus (Kreis, Stadt) I. 544.
aggregift 1. 478.
      Aggregirte Offiziere I. 478.
Agiadea VIII. 559.
                                                                   Aheimer (Aham) I. 538.
Ahlben (Herzogin von) I. 545.
Ahlefeld (Ahlefeldt, Geschlecht) I. 546.
      Megialeus VII. 128.
      Acgiuseus vil. 120.
Acgibius Menagius (Gilles Menage,
franz. Grammatiker) VII. 611.
Agibora (Acgisdör, Eiver, Fluß) VI. 701.
Acgiforeis (Phyle) VIII. 562.
Acgina (Injel) VIII. 563.
Acginetijoje Bildwerke in München VIII.
                                                                    Ablefelbt (Grafin Glife von) I. 547.
                                                                          Ahlefeldt-Lauvig (Graf von) 1. 549.
                                                                    Ahlimb. Saldern-Ringenwalde (Grafen von)
                                                                      I. 550.
                                                                          Ahmed VIII. 354.
                                                                          Ahmed-ben-Alt IV. 309.
                                                                          Ahmednuggurh (Radscha von) III. 777.
Aeginetische Schule VIII. 585.
Agitolfinger III. 412. VII. 490.
Agincourt, d' (Jean Baptifte Louis Georges
Seroup, Kunfthiftorifer) I. 479.
                                                                    Ahmene (Feftung) II. 472.
                                                                          Ahnenprobe I. 390.
                                                                    Ahr (Fluß) I. 551.
Agio, Agiotage I. 479.
Agiopelagos II. 502.
                                                                          Ahrbleichert (Wein) I. 552.
                                                                          Ahrend (Dorf bei Arneburg) II. 660.
```

Ahrens (Seinr. Enbolph, Philolog u. Schulmann) I. 552. Ahrens (Seinr., Rechtsphilosoph) I. 553. Ahrensborf (Stammith) II. 512. Ahrensborf (Ahrenftorf, Azenstorff, Gefolecht) II. 512. Ahriman L 554. Ahuramasda (Ormuzd) I. 555. Michelberg (Berg) I. 556. Aichelbergifche Grafenftamm I. 557. Aichelburg (Aichelberg, grafliches Gefchlecht) Aichen, Aichmaag I. 557. Aichen ber Schiffe I. 559. Aicher, Aichmeister I. 557. Aichpfahl I. 558. Aide toi et le ciel t'aidera I. 560. Aibos (Ort) III. 221. Aigalliers, b' V. 187. Aigues Bonnes (Eaux Bonnes) III. 442. Aiguilles II. 8. Aiguillon (Saus) I. 562. Aigun (Staatsvertrag zu) II. 206. Ailesbury (Marquis von) V. 91. Aimbores (Aymores, Bolt) IV. 389. Aimo (Herr von Bourbonnais) IV. 357. Aimores (Serra dos) IV. 340. Ain (Departement n. Fluß) I. 563. IV. 683. Ain Takazeh III. 143 Aiumaller (Mar Emanuel, Glasmaler) I. 563. Ains od. Ainu (Bolf) I 563. Ainsley VII. 215. Ainsworth (Bill. harrison, englischer Romanbichter) L 565. Airbin (Rosendorf) V. 743. Aire (Festung) I. 565. Aifcha (grabische Dichterin) V. 590. Aisne (Departement n. Fluß) I. 565. Aiffe (Fluß) V. 197. Mir (Eiland) I. 566. Air (Seetreffen bei) I. 566. Air (Stadt in Frankreich) I. 566. II. 528. Air (Stadt in Savoyen) I. 567. Aix la chapelle (Machen) I. 27. Aizan (äthiopischer König) II. 771. Ajaccio (Aja330, Apacio, Stabt) I. 567. Ajan (Stabt) I. 567. Ajan (See) I. 567. Ajan (Kaftenland) I. 568. Ajergol (See) II. 629. Mimere I. 433. Ajubiben (Dynastie) II. 456. Akaba (Konig) XX. 651. Akaba-Golf II. 282. 442. Atabi (armenischer Roman) II. 638. Atademie (Academia) I. 568. Academia del Cimento I. 570. Academia della Crusca I. 570. Academia Platonica I. 569. Atademie (alte) I. 568. Atademie (Berliner) I. 579. 584. Académie de peinture et sculpture I. 573. Akademie ber Arkaden L 570 Académie des beaux-arts I. 575. 577. Académie des inscriptions et belles lettres I. 575. 577. Académie des médailles I. 572. Académie des sciences I. 573. 575. 577. Atademie (dentsche) I. 578. Académie française L. 571. 575. 577.

Alabemie (mittlere) I. 568.
Afademie (neue) I. 568.
Afademie (romantiche) 1. 569.
Afademie (russiche) I 589.
Afademie (St. Petersburger) I. 589.
Afademie (Biener) I. 583. 588.
Afademie ber Schauspielfunst I. 593.
Afademiekt I. 568. XV. 648. Atademija XXI. 43. Atademische Aemter XXI. 52. Atademische Gerichtsbarkeit X. 762. Atademische Grade XXI. 54. Atademische Orden XXI. 48. Akademischer Begion I. 594. Akademischer Hain I. 568. XV. 643. Akarnanien (Landichaft) VIII. 551. Atatholiten I. 595. Afen (Nachen) I. 28 Afiba (Rabbi) III. 297. Afindi (Gebirge) IV. 830. Afjermán (Af-termán) I. 595. Afferman (Convention von) 1. 595. XIV. 720. XXIII. 293. Affarat (Bolt) VII. 417. Affas II. 741. Af-Lom (Fluß) IV. 611. Atmas (Atmedfjib, Atmetichet) IL 472. Atmetiched (Feftung) V. 345. Atoluthen I. 597. II. 642. Afra (Hügel von Serusalem) X. 475. Afrad (Dichebel-) II. 282. Afragas (Agrigentum, Stadt) VII. 19. Afritas od. Gallo (Landspike) VIII. 558. Afroferaunion (Borgebirg) VIII. 554. Afroforinth (Bergichlog von Rorinth) XI. 501. Utrolith XVIII. 729. Afropolis od. Spipolae (Stadt) II. 282. Afropolis (Burg von Athen) VIII. 583. Afropolis (Burg von Baalbet) III. 137. Afulis II. 635. Atufilaus aus Argos VIII, 592. Ala (Dichebel-) II. 282. **Alabama (Staat) I. 598. VII. 456.** Alabama (Staatsjchuld von) XXIII. 285. Alabama (Fluß) I. 599. VII. 456. Alabama (Kaperschiff) XXIII. 281. Alagdas (Provins) I. 603. Alagdas (Gemarfichaft) I. 603. Alagds (Berg) II. 629. Alaird Sajuhm II. 741 Alais (Arrondissement u. Stadt) I. 604. Ala-tul (See) VI. 601. Alatunanda (Fluß) VIII. 58. Alamannen (Alemannen, Bolf) I. 658. Alands-Infeln I. 604. Vland (Infel) I. 604. Vlandsinfulaner I. 605. Alanen (Bolfsstamm) XVII, 832. Alaoma (Erbriß) IV. 809. Alaong-b'hura IV. 59. Alarich (Westgothen - König) VIII. 475. XVII. 332. Alarich II. (Bestgothen-König) VIII. 476. Alaricianum (Breviarium A., westgothi-sches Gesethuch) VIII, 476. Alarm od Allarm I. 605. Marmbatterieen I. 606. Marmbauser I. 606.

```
Allarmiren, Allarmirung I. 607.
Allarmianone I. 606.
          Allarmplat L. 607.
          Allarmfignale I. 606.
          Allarmftangen I. 606.
Allarmzeichen I. 606.
Alaska (Aläska, Alaschka) I. 743.
Alasku (Racker Berg, Alkai) II. 17.
Alauft (Hochthal von) VI. 625.
Alave (Proving) I. 607.
Alaveses III. 343.
          Alaviv (weftgothijcher Felbherr) VIII. 475.
Alb (Alp) II. 2.
 Alba (Fernando Alvarez de Toledo, Herzog
     pon) I. 607.
          Alba (herzoglicher Titel) VIII. 525.
Alba (Bastion von Autwerpen) II. 382.
 Alba graeca III. 541.
Alba longa V. 1. XVII. 312.
Albana (Fluß) V. 197.
Albaner Gebirg I. 612. V. 1.
Albanien (Fanh) I. 613.
Albanien (Canh) I. 614.
           Albanien (bas alte) V. 726.
Albaneien (das aire) v. 726.
Albaneien (Bolf) I. 615.
Albane (Stadt) I. 616.
Albans (Stadt) I. 616.
Albans (St., Abtei) III. 459.
Albany (Coutje Marie Caroline, Grāfin von)
      I. 616.
 Albany (Herzog von) XVIII. 438.
Albany (Afrika) I. 616.
Albany (Amerika) L. 620.
Albany (Amfralien) I. 621.
Albatenius (Aftronom) XIX. 759.
Albahcin VIII. 528.
Albedyll (Geichlecht) I. 622.
Albegau (Algau) I. 723.
Albemarle (Herzog von) XIII. 571.
Alberada von Geldern III. 279.
          Alben (Fluß) III. 621.
Alben (Elben, Elven, Elfen) VI. 780.
          Alberich (Elberich, Oberon, Elfentonig)
               VI. 781.
Alberich (letter bes Geschlechts der Romans) VII. 291.
Alberich von Spoleto X. 206.
Alberoni (Julius Cardinal) I. 622.
Albers (Joh. Friedr. Herm.) I 623.
Albert der Große (doctor universalis) I. 624.
 Albert (Prinz Gemahl der Königin Bictoria)
          Albert (Kronprinz von Sachsen) XVII. 682.
          Albert II. (Graf von Hohenlohe) XXII. 515.
Albert (ber Arbeiter) I. 626.
Albert IV. 367.
Albert (Fluß) III. 85.
Alberti (Grafen) I. 627.
Alberti von Enus I. 627.
Alberti von Poja I. 627.
Albertinische Linie (Sächfliche Kurlinie) I. 628.
Albertville III. 685.
Albi ob. Alby (Stadt) I. 629.
Albi (Concil zu) I. 629.
Albigenser (Secte) I. 629.
         Albi Montes (Berge) V. 40.
Albini (Ranzler von) I. 629.
Albinius (Prätor) III. 5.
Albinovanus (E. Pedo, römischer Dich-
ter) XVII. 337.
```

```
Albizzi (Familie) X. 261.
Alboin (König der Longobarden) III. 585.
Alborgelas, las (Gebirge) I. 239.
Albrecht I. (deutscher Kaiser) I. 630.
Albrecht II. (deutscher Kaiser) I. 632.
Albrecht Achilles (Kurfürst von Brandenburg) I. 634.
Albrecht (Cardinal-Crzbischof von Magdeburg und Maine) I. 636.
  burg und Mains) I. 636.
Albrecht (Pring von Preußen) I. 636.
Albrecht (Sohn des Prinzen Albrecht
von Preußen) I. 637.
 Albrecht (Erzherzog von Defterreich) I. 637.
XXIII. 247.
  Albrecht (Wilh, Eb., Professor) I. 638.
Albrecht der Bar (Markgraf von Branden-
burg) II. 302.
            Albrecht der Fette IV. 434.
Albrecht der Große (Longus) IV. 434.
            Albrecht von Desterreich (König von Unsgarn) XX. 783.
Albrecht von Polen XX. 787.
             Albrechtsberger XIV. 69.
  Albrechts-Orden 1. 648.
 Albreda (Factorei) I. 644.
Albret (Jean d') III. 443.
Albret (Jeanne d') III. 442. 443.
Albufera (arabija) Albuhira, Strand) I. 644.
Albufera (Louis Rapoleon Suchet Herzog von) I. 645.
 Albufera od. Albufeira (Begirk) I. 645.
Albuhira, Albuhirat I. 644.
 Alburasem (maurischer Arzt) I. 748.
Album (Tabula) XVIII. 472.
Albumin (Pstanzeneiweiß) V. 258.
Albumin und Kasein IV. 426.
Albuquerque (Stadt und Herrschaft) I. 645.
Albuquerque (Geschlecht) I. 645.
 Alcala (Städte) I. 646.
 Alcala de Henares I. 646.
Alcalde od. Alcade (al Radi) I. 646.
           Alcaldes de corte (hofrichter) I. 646.
                VIL 795.
           Alcantara (Rorba Caesarea, Stadt) XIX.
                434.
 Alcantara-Orben I. 646.
            Alcaracas (Ebene ber) IV. 250.
 Alcaus (griechischer Dichter) VIII, 591.
Alcabceria (Bazar) VIII, 528.
Alcazaba VIII, 523.
 Alchemie (Alchymie) I. 647.
Alciati (Joh. Paul, Antitrinitarier) II.
           Alcibiades (griechifcher Feldherr) VIII. 568.
Alcubia (Herzog von) I. 651.
Alban (Fluß) I. 654.
Albanisches Gebirge I. 654.
           Aldegonde St. (Bürgermeifter) II. 379.
Albegreven (Aupferstecher) II. 379.
Albegreven (Aupferstecher) XI. 651.
Albenburg (Anton, Graf von) XIV. 617.
Albenhoven (Ort) I. 655.
Albenhoven (Gesecht bei) I. 655.
Alberman (Aeltermann) I. 656. XIX. 5.
Albinen (Aldings, Editiones Aldinas) I. 656.
Albobrandini (Popolanengeschlecht) I. 658.
Albobrandinische Hochzeit (Gemälde) I. 658.
Ale IV. 427.
Aleatoires (contrats Giliste, ober Saff-
           Aleatoires (contrats, Gluds- oder Doff-
               nungevertrage) XXI. 418.
```

Alegranza (Jusel) V. 36. Aletto (Erings) VII. 173. Alemannen (Alamannen, Bolt) I. 658. XVIII. **63**9. Alembert (Jean le Rond d', Encyclopabist) I. 661. VII. 615. Alem-Tejo (Proving) I. 663. II. 235. Alencaftro (Haus) I. 799. Alencon (Graffchaft) 1. 667. Alencon (Berzoge von) I. 667. Aleppo (Baleb, Galet) I. 668. Aleppo (Saleb, Stadt) I. 668. Aleria (Colonie) V. 628. Aleffandria (della paglia) I. 672. Aleffandria (Bertrag von) I. 672. Aleffano (Aletium) II. 438. Alenaden (theffalisches Geschlecht) VIII. Alenten (Infeln und Bolf) I. 673. Aleutische Sprache I. 675. Alexander aus Pleuron (Epigrammatiter) VIII. 597. Alexander II. von Sprien XIX. 2. Alexander III. der Große (König von Macedonien) I. 677. Alexander Newski (Schutheiliger Ruslands) I. 187. Alexander Newski-Orden 1. 688. Alexander I. Pawlowitich I. 689. Alexander II. Rifolajewitich I. 692. Alexander III. (Papft) III. 684. Alexander VI. (Papft) 1, 697. Alexander (Friedr. Wilh. Ludw., Prinz von Preußen) 1. 700. Alexander Carl (Herzog von Anhalt-Bern-burg) I. 700. Alexander (Graf von Bürttemberg) I. 701. Alexander (Pring von Heffen) XXIII. 241. Alexander Severus (Kaiser) XVII. 330. Mexander (Bischof) II. 767. Alexander (evangelischer Bischof von Serusalem) X. 481. Alexander (Mount, Berg) III. 91. Alexanderpoesteen VI. 297. Alexanderschlacht (Mosaikgemälbe) I. 701.' Alexandra (Großsürstin Konstantin) I. 701. Alexandra (Großfürstin Rikolaus) 1. 702. Alexandrette (Stadt) II. 286. Alexandria (Istanderich, Standerit, Stadt)
I. 702. Alexandria am Raukajus III. 223. Alexandrinischer Krieg XVII. 327. Alexandropol (Gumrt, Stadt) II. 630. Alexandrow (Araratbesteiger) II. 476. Alexei Wichailowitsch (Zar) XV. 702. Alexeieff (Fedor) III. 653. Alexis (griechischer Komödiendichter) VIII. Alexis (Wilibald, pfeud. für Häring, Schriftfteller) L 707. Alexius Angelus (griechischer Kaiser) XI. Alexius Romnenus (griechischer Raiser) II. 770. Alfar (Elfen) VI. 780. Alfteri (Graf Bittorio) I. 707. Alfons XI. (El Bueno) XIX. 479. Alfons (Herzog von Calabrien) X. 257. Alfonso V. (König) III. 129.

Alfort (Thierarzneischule) V. 208. Alfraganus (Aftronom) XIX. 789. Alfred der Große (König von England) I. 708. VII. 50. Alfred (König) II. 270. VIII. 645. Al Fresco (Frescomalerei) XII. 668. Alfarer (Bolt) V. 164. Algarbe od. Algarve (Königreich) I. 713. Algarotti (Grafen von) I. 722. Algarotti (Graf Francesco, Philosoph, Dichter Staatsmann) I. 722 Algarve (Algarbe) 1. 713. Algan (Albegan, Landicaft) I. 723. Alganer Alpen (Gebirge) I. 723. Algebra I. 724 Algestras (Stadt) I 725. Algestras (Seetressen bei) L 725. Al Ghazil (Alguacil) L 739. Algier (franzbfiche Colonie) L 725. Algier (Stadt) L 731. Algontin (Bolt) VII. 203. Algorithmus I. 739 Alguacil (al Ghazil, spanischer Beamter) L. 739. **A**lhambra VIII. 5**23**. XIII. 86. Alhazen (Aftronom) XIX. 759. Ali (Pascha von Janina) I. 739. Ali Beg (Chilitich, Usbeke) III. 223. Ali-Dunamami IV. 309. Ali Khan XV. 41. Ali-Kuli-Khan II. 473. Aelia Augusta III. 41. Aelia Capitolina III. 297. Aelianum jus (jus civile) II. 846. Alibaub (Attentater) XII. 473. Alika II. 741. Aelius Dionyftus (griechischer Mufiter) VIII. 598. Alibi L 740. Alibi-Beweis L 740. Alicante (Proving) I. 74 Alicante (Stabt) I. 74. Alidost aus Imola X. 254. Alenbill (Fremdenbill) VII. 690. Aligern (Oftgothe) VIII. 478. Alighieri (Dante, italienischer Dichter) VI. 7. Alignement I. 741. Alignement (beim Militär) I. 741. Alignement (in der Aftronomie) I. 741. Alignement (in der Terrainvermeffung) I. 741. Alimente I. 741. Alimentation, Alimentationspflicht L 742. Alimentation außerehelicher Kinder II.620. Alimentus (L. Cincius, römischer hifto-rifer XVII. 335. Alison (Archibald, Rechtshistoriter) I. 743. Aljaska (Alaska, Aläska, Alaska, Aljaksa) I. 743. Alkalaua (Stadt) VII. 359. Malien I. 745 Alfalien (Pflanzen-) V. 258. Alfali-Meter I. 746. VIII. 94. Alfalijche Erben V. 257. Alfalijche Reaction V. 257. Alfalijche I. 745. V. 258. Alleftis II. 408. Alfmaar (Alfmaer) L. 746. Alfmaar (Capitulation von) III. 643. Altman (griechischer Dichter) VIII. 591.

```
Alfmaon VII. 128.
       Altmaoniben (Athenienfifches Gefchlecht)
           VIII. 562
Alfohol, Alfoholvergiftung 1. 748. V. 258.
Alfoholometer VIII. 94.
Alforan (Koran) XI. 499.
Nella (Angle) VIII. 644.
Allah XI. 499.
Allahabad (Provinz) I. 750.
Allahabad (Großmogul von) XV. 40.
Allahabad (Stadt und Festung) I. 751. XV. 40.
Allaine (Poulaine, Fluß) III. 669.
Allard (Peter, Militar) I. 756.
       Allard von Haarhem II. 660.
Alle (Fluß) VII. 702.
Allee Blanche III. 685.
       Allées marines III. 438.
Alleghann (Gebirge) I. 757. III. 165.
Alleghanh (Fluß) 1. 757.
Alleghanh (Grafichaften) 1. 757.
Alleghanh-City (Stadt) I. 757.
Alleghanh-City (Stadt) I. 757.
Alleghanh-City (Stadt) VII. 69.
Alleghanhel I. 757.
Alleinhandel I. 757.
Alleinseligmachenbe Kirche I, 759.
Allemagna (la Strada b') IV. 460.
Allemannische Gedichte VI. 307.
       Allen (Moor von) IV. 378.
Allenblumen (Bisthum von) VI. 693.
Allenburg (Stadt) I. 762.
Allenftein (Kreis und Stadt) I. 762.
Allen (Fluß) I. 762. IV. 431.
Allerdriftlichfter, Allergetreuefter Ronig (Apo-
    ftolische Majestat, rex catholicus) 1. 762.
       Allerheiligenbucht (Bahia de todos os
Santos) III. 195.
Allerheiligenfest (Festum omnium Sancto-
    rum) I. 763.
Allerheiligstes XX. 374.
Allerjeelentag (Commemoratio omnium fide-
lium defunctorum) I. 763.
Allgemeine deutsche Bibliothet I. 763.
       Augemeiner bulfeverein III. 155.
Alliance, Evangelical (Evangelifcher Bunb)
         Miance, Evangelical (Berliner Ber-
jammlung) 1. 768.
       Miance, Evangelical (Generalversamm.
           lung au Liverpool) I. 778.
Mulang (Freundichaftebundnig) I. 779.
       Alliang (befondere) I, 781.
       Milianz (Defensiv-) I. 781.
Milianz (einfache) I. 781.
Milianz (gleiche) I. 781.
Milianz (Dffensiv-) I. 781.
       Affiang (Quabruple-) I. 782.
Alliang (Triple-) I. 782.
       Alliang (ungleiche) I. 781.
Allians, Beilige (Beiliger Bund) I. 782.
Allier (Flug) I. 787.
Mlier-Departement I. 788.
Muigations-Rechnung (Bermifchungs - Regel)
Allioli (Jof. Franz, Dr. ber Theologie) I. 788.
Alliteration (Buchflabenreim) I. 789.
Allir (Jacob Alex. Franz, Millitar) I. 790.
Almacht des Staates IV. 733.
        Mello (König) VIII. 644.
```

```
Mobror (Claudius) II. 868.
 Allocution, papstliche I. 791.
        Allodification der Staatsleben XII. 137.
 Muopathie IX. 613.
Alobatgie IA. 515.
Alobatgie II. 791. II. 261.
Alobification XII. 133.
 Alluvion, Alluvium I. 793. VIII. 242.
       Alluvialbildung, Alluvial - Formation L.
           793.
Alluvion (Rechtl.) I. 797.
Alma (Fluß) I. 797.
Alma (Schlacht an der) I. 797. III. 215.
       Almageft XIX. 759.
       Almagrera (Sterra) V. 108.
Almamuin (Khalif) XIX. 759.
Almanjor (Khalif) XIX. 759.
Almanjur III. 189.
 Al marco I. 798.
Almaip (Geichlecht) I. 799.
Almath (Wjernoje) II. 471.
Alme (Herrichaft) IV. 137.
Almeida (Geichlecht) I. 799.
Almende (Almenning, Gemeindeland) I. 799.
       Almenrāder (Fagottift) XIV. 75.
Almeria (Provinz) II 235.
Almeria (Stadt) II. 239.
       Almeria (Fluß) II. 239.
Alminde (Gefecht von) XVIII. 308.
Almohaden (Opnaftie) III. 620.
       Almohaden und Almoraviden II. 703.
       Almoner (Sigh-) I. 800.
       Almoraviden (ommajadische Dynaftie) II.
       Almos (Arpade) II. 672. XX. 774.
Almos (Herzog von Croatten) XX. 778.
Almosen II. 623.
Almosenier I. 800.
       Almofenier, erfter, I. 800.
Almofenier, Groß. (Lord Sigh-Almoner)
          I. 800.
Almquist (Carl Jonas Ludwig), schwedischer Schriftfteller II. 1.
       Almuradiel (Paß von) II. 235.
Almus (Bischof zu Sabionza oder Saben) IV. 485.
       Almvich (Stadt) IV. 274.
Alna (Gottheit) VII. 203.
       Alodium (Allodium) I. 791.
       Aloiden XIV. 55.
Alompra IV. 59.
Mopeus (Maximilian, Baron, rufficher Di-
   plomat) II. 1
       Alopeus (Daniel Graf von, Gefandter)
Alora (Iuro, Stadt) XIX. 434.
Aloft (Aalft, Stadt) II. 2.
 Mip (Alb, Gebirge) II. 2.
Alp (Rauhe) II. 2.
       Alp (Schwäbische) II. 2.
Alp, Alpbruden (Incubus, Ephialtes) II. 2.
 Al pari II, 3
       Alp Arslan (Sultan) II. 627.
Alpen (Gebitge) II. 3. X. 179.
Alpen (Gebitge) II. 3. X. 179.
Alpen (Algauer) II. 7.
Alpen (Henner) II. 7. IV. 166.
Alpen (Henner) II. 6.
       Alpen (Central -) II. 3.
Alpen (Cottische) II. 5.
```

```
Alpen (Dinarifche) II. 8.
Alpen (Graubindener) II. 7.
Alpen (Hood-) II. 3.
Alpen (Jalienische) II. 7.
Alpen (Jalienische) II. 7.
Alpen (Ralf-) II. 8.
Alpen (Rannische) II. 6.
Alpen (Rombardische) II. 6.
Alpen (Gombardische) II. 6.
Alpen (Meer-) II. 5.
Alpen (Mittel-) II. 3.
Alpen (Nittel-) II. 3.
Alpen (Nittel-) II. 7.
Alpen (Norische) II. 7.
Alpen (Oft-) II. 8.
Alpen (Oft-) II. 8.
Alpen (Ofterreichische) II. 8.
Alpen (Oftereichische) II. 8.
Alpen (Oftereichische) II. 8.
Alpen (Galzburger) II. 7.
Alpen (Salzburger) II. 7.
Alpen (See) II. 8.
Alpen (See) II. 5.
Alpen (Steperiche) II. 8.
Alpen (Thurer) II. 7.
Alpen (Thurer) II. 7.
Alpen (Thurer) II. 7.
Alpen (Urer) II. 7.
Alpen (Urer) II. 7.
Alpen (Urer) II. 7.
Alpen (Beltliner) II. 7.
Alpen (Benetiantische) II. 7.
Alpen (Benetiantische
                            Alipengebirge (Kantafisches) II. 710.
Alipengipfel II. 4.
Alipenregion II. 4.
Alipenpässe II. 4.
                             Alpenieen IV. 167. X. 179.
                             Alpenthäler II. 9.
 Alpenwafferfalle II. 11.
Alpenwirthschaft III. 672.
Alpen-Departements (in Frankreich) II. 12.
                             Alpes Carnicae II. 7.
                             Alpes Cottiae II. 5.
                           Alpes Grajae II. 5.
Alpes Juliae II. 7.
Alpes Maritimae II. 5.
                             Alpes Noricae II. 7.
                             Alpes Penninae II. 5.
                            Alphabete XVIII. 473.
Alphart IX. 267.
Alphens (Kinß) VIII. 554.
Alphons III., der Größe, III 343.
                             Alphous X. von Castilien XIX. 760
                             Alphonso de Albuquerque (portugiefischer Seehelb) VIII. 418.
Alpirebach (Klofter) II. 13.
Alpon (Flug) II. 507.
Alpret I. 709.
                            Alpftein (Appenzeller Gebirg) II. 428.
Alptegin (Turte) VIII. 353.
                             Alpujarras, las (Gebirg), II. 239.
```

```
Alpujarrat (Gebirg) II. 289.
Alrafchib (Khalif) XIX. 759.
Alranswurzel (Mandragora) V. 319.
Alfchwyler (Gemeinbe) III. 333.
Alfen (Infel) II. 14. V. 806.
Alfen (Schlacht von) XVIII. 814.
           Alfenfund II. 14.
 Alefeld (Stadt) II. 14.
Alsfeld (Stadt) II. 14.
Alfina II. 524.
Alsleben (Stadt) II. 14.
Alfer (Niuß) II. 14.
Alfer (alte) II. 14.
Alfer (obere) II. 14.
Alfer (obere) II. 14.
Altagebirge II. 15.
Altai (großer) II. 18.
Altai (fleiner) II. 18.
Altai (Kolywanicher) II. 15.
Altaijche Flora II. 18.
Altaiche Flora II. 18.
Altaiche Flora II. 18.
Altaiche Flora II. 18.
Altaiche Flora II. 18.
           Altamura X. 183.
Altar II. 24.
           Altarbilder II. 26.
Altarbede II. 26.
           Altarichmud II. 26.
           Altartisch II. 25.
           Altarweihe II. 26
           Altbenatfa III. 571
Attoentica III. 26
Aitdeutsche Kunft II. 26
Aitdeutsche Kunft (Architektur) II. 26.
Attdeutsche Kunft (Bildmerei) II. 35.
Altdeutsche Kunft (Malerei) II. 39.
Altdeutsche Kunft (Geulpturen) II. 38.
Altdeutsche Kunft (Seulpturen) II. 38.
Altdeutsche Chracke und Literatur II. 40.
Altdeutsch (Altfränkisch) II. 88.
           Altbeutich (Althocheutich) II. 41.
Altbeutich (Altfächflich) II. 49.
Altbeutich (Gothisch) II. 40.
Altbeutich (Mittelhochbeutich) II. 43.
 Althorf II. 46.
           Altdorf (Martifleden) II 46.
Altdorf (Grafen von) II. 46.
Altdorf (Candgerichtefit) II. 47.
Altdorf (Stadt) II. 47.
Altdorfer Universität II. 47.
           Altdorfer (Rupferftecher) XL 651.
           Alten, Rath ber (Gerusia) VIII. 578.
Alten, von (Abelsgeschlecht) II. 47.
Altena (Rreis u. Stadt) II. 48.
 Altena (Berg und, Grafen) III. 631.
Altenah (Altona) II. 97.
Altenberg (Ciftercienjerabtei) II. 48. III. 631.
 Altenburg (Sachsen-) II. 48.
Altenburg (Hauptstadt) II. 58.
Altenburg (in Ungarn) II. 59.
Altenburg (Alte Bebenburg, Beste) III.
                 143.
            Altenburger Berficherungs . Anftalten
                 II. 58.
            Alten-Elf VII. 428.
            Altengoard (Anftedlung) VII. 428.
Altenfirchen (Kreishaupiftabt) II. 59.
Altenfirchen (Gefecht bei) II. 59.
Altenfirchen (Kirchdorf) II. 59.
 Alten-Detting (Ballfahrtsort) II. 59.
Altenstein (Sachsen-Meiningensche Sommer-
                 refidenz) II. 60.
Altenstein (Stein zum, Geschlecht) II. 60.
Altenstein (Carl Freih. von Stein zum) II. 61.
```

```
Alten-Talvig (Paftorat in Finumarken)
 Altentheil (Ausgeding) III. 57.
Altenzella (Ciftercienserabtei) II. 67.
 Alter II. 68.
Alter II. 68.
Alter (Amts-) II. 76.
Alter (Hrucht-) II. 68.
Alter (Greisen-) II. 71.
Alter (binsalliges) II. 71.
Alter (pinsalliges) II. 70.
Alter (findliges) II. 68.
Alter (Knaben- u. Mädchen-) II. 70.
Alter (Eebens-) II. 68.
Alter (Manliches) II. 71.
Alter Bund (Altes Testament) II. 74.
Alter im Kelbe (Bergahan) III. 68.
         Alter im Felde (Bergbau) III. 637.
 Alterfolge (Anciennetat) II. 221.
Altermann (Amts-Alter) II. 76.
Alterniren, Alternat IL. 77.
 Alterbrenten II. 77.
Alter Styl II. 79.
Alterthum, Alterthümer II. 79.
Alterthum (Antiquitas) II. 79.
         Alterthumer (Staats., Rechts. und Pri-
vat-) II. 81.
Alterthum, Alte Belt II. 83.
Alterthum (Antik, Antiquität) II. 79. 355.
Alterthum&funde II. 81.
 Alterthumsvereine II. 84.
 Alterthumswiffenschaft II. 81.
Alterum tantum II. 86.
Alterversorgungskaffen II. 621.
Altesse (Sobeit) II. 87.
         Altesse electorale II. 87.
         Altesse Impériale II. 87.
Altesse Royale II. 87.
         Altesse serenissime II. 87.
Alteste ber reformirten Rirche II. 87.
Altfrankijd II. 88.
 Altfürstliche Häuser II. 88.
 Althaldensleben (Pfarrborf und Rittergut)
     II. 89.
Althorpe (Bacount) XIX. 508.
Althorpe (Biscount) XIX. 508.
Althorpe (Biscount) XIX. 508.
Althorpe (Bandith) XIX. 510.
Althorpe (Bandith) XIX. 510.
Althorpe (Bandith) XIX. 510.
Altieri (Aemilio oder Papft Clemens X.)
    II. 91
         Altieri (Geschlecht) II. 91.
         Alimann (Berg) II. 428.
         Altmanner (Bunftaltefte) XXIII. 172.
Altmark IL 92.
Altmart II. 92.
Altmeister (Obermeister) XXIII. 172.
Alton (Graf b') II. 94.
Alton (Jo. Bilh. Eb. b') II. 95.
Alton (J. S. Eb. d') II. 96.
Alton-Shée (Edmond Graf von) II. 95.
Altona (Altenah, Stadt) II. 97.
Altona, Feuer-Assecuranz-Berein, II. 101.
Altona-Rieler Eisenbahn II. 101.
Altors (Altdorf) II. 46.
Altorf (Altdorf) IL 46.
Alivias (Chemifer) IV. 755.
Alixanftaebt (Dorf) II. 101.
Alixanftaebt (Frieden von) II. 101. XV.
703. XVII. 709.
         Altranstaedt (Bergleich von) II. 101.
```

```
Altjächijch II. 48.
Altjäching) III. 57.
Altwafer, Altmutter III. 57.
Altwafer (Babeort) II. 103.
Altyn-Roor (Telentifche See) II. 22.
Aluminium (Element) V. 257. VI. 774.
 Alvares (Catarina) III. 196.
Alvares (Correo) III. 197.
Alvares (Juan) II, 104.
Alvares (mericanischer General) XXIII.
252. 258.
 Albensleben (Gefchlecht) II. 104.
Albensleben (Albrecht von) II. 105.
Albensleben (Albrecht Graf von) II. 106.
Alvensleben (Albrecht Graf von) II. 106.
Alvensleben (Buffo von) II. 105.
Alvensleben (Friedrich von) II. 105.
Alvensleben (Gebhard von) II. 105.
Alvensleben (Joch Aug. Ernst v.) II. 105.
Alvensleben (Joh Aug. Ernst v.) II. 105.
Alvensleben (Endolf von) II. 105.
Alvensleben (Phil. Carl von) II. 105.
Alvensleben (Phil. Carl von) II. 105.
Alvensleben (Brichard von) II. 105.
Alvier (Berg) XVIII. 67.
Alzinger (Dichter) VI. 305. XV. 665.
Alzey (Eruchseise von) II. 108.
Algey (Truchfesse von) II. 108.
Amade oder Omode (Geschlecht) II. 108.
Amadis (Romantit) II. 108.
Amadis (der neue) II. 111.
Amadis von Galtien II. 108.
            Amadis von Griechenland II. 110.
            Amadis vom Geftirn II. 110.
           Amatoja (Bolfsstamm) III. 755.
Amalasrida (Tochter Theodorichs des
Großen) XXI. 162.
           Amalarich (Beftgothenkönig) VIII. 476.
Amalafuinthe (Oftgothin) VIII. 477.
           Amaler , Amelungen (Konigegefchlecht)
VIII. 474.
Amalfi II. 111.
           Amalfi (Stadt) II. 111.
Amalfi (Herzoge von) II. 111.
Amalfi (Herzogthum) II. 112.
Amalgame V. 256.
Amalia (Anna, Prinzessin von Preußen)
      II. 112
 Amalia (Anna, Herzogin von Sachsen-Wei-
max-Gisenach) II. 118.
Amalie (Königin der Franzosen) II. 117.
Amana (Ohm) II. 157.
           Amanaburg (Amdneburg) II. 157.
Amapanda (Bolf) III. 755.
Amar (Conventsmitglied) III. 145.
Amar Ali (Sultan) IV. 492.
Amaranthen Orden II. 118.
Amaranthes (Corvinus) VI. 301.
Amarapura IV. 60.
Amari (Dichael) II. 118.
Amari (Enerich) II. 119.
            Amasta (griechisches Erzbisthum) VIII. 605.
Amasta XIV. 716.
           Amazirghen (Berbern) 1. 727.
Amazonen V. 726.
Amazonenstrom (Marañon) II. 119. IV. 413.
Ambaça II. 297.
Ambassadeurs (Botichafter) II. 120.
Ambaffee (Stadt) V. 528.
Amberg (Stadt) II. 120.
Ambiorir (König der Eburonen) V. 117.
Ambitus (erimen) II. 191.
```

Amboina (Infel) II. 121, XIII. 526. Amboinen (Molutten) XIII. 523 Amboile (Stadt) II. 121. Amboise (Conjuration d') II. 121. Amboise (Dynastengeschlecht) II. 121. Amboise (François d', Enftspieldichter) VII. Ambras, Ambraser Sammlung II. 122. Ambriz (Strom) II. 294. Ambrometer (Spetometer, Pluviometer, Regenmesser) II. 796. Ambrosch (Jos. Julian Athanastus), Alter-thumssoricher. II. 122. Ambrofianijche Bibliothet XII. 629. Ambrofianischer Lobgesaug II. 122. Ambrofius (Bischof von Mailand) II. 123. III. Amelioration (Melioration) XIII. 202 Amelungen (Königsgeschlecht) VIII. 474. Amendobi (Mancarva) V. 83. Am Ende (Gen.-Superintendent) 111. 32. Amendements IV. 45 Ameneburg (Amoneburg) II. 157. Amerighi (Michel Angelo da Caravaggio) X. 346. Amerigo Bespucci (Erdbeschreiber) II. 126. Amerika (Erdtheil) II 129. Amerika (Central-) II. 132. Amerika (Korb-) II. 130. Amerika (Kodb-) II. 132. Ameritaner (Bolt) II. 138. Ameritaner (Farbige und Beiße) II. 140. Amerifaner (Germanifche Ginwanderer) Ameritaner (romanisch-indianische Misch-linge) II. 138. Ameritanischer Bargertrieg von 1860 bis 1865. XXI. 324. Amerikanische Colonisations-Geschichte XXI. 294. Amerikanische Race II. 186. Amerikanische Secten XXI. 290. Amerikanische Sprachen II. 186. Amerikanischer Unabhängigkeits - Krieg XXI. 303. Amethyft (Sbelftein) VI. 637. Amharifch (Dialett) II. 778. Amherft (Bill. Pitt, Graf, englischer Staatsmaun) II. 152 Amicistenorden XXI. 48. Amicus (Sefuit) X. 511. Amiens (Stadt) IL 153. Amiens (Friede von) II. 153. Nemilianus (Kaiser) XVII. 330. Amisos (Flug) VIII. 28. Amjekon-Gebirge XX. 646. Amman, Landamman (Amtmann) II. 153. Ammenhaufen (Conrad v.) XX. 501. Ammer (Gau n. f. w.) II. 154. Ammergan (Ober-) III. 388. Ammer-See II. 154. III. 410. Ammianus Marcellinus (romischer Si-ftorifer) VI. 358. XVII. 341. Ammon (Christoph Friedr. v., Kanzelredner) II. 154. Ammon (Friedr. Wilhelm v., Theolog) П. 154.

Ammon (Friedr. Aug. v., Mediciner)

U. 154.

Ammon (Wilh v., Jurift) II. 154. Ammon (Karl Wilh. und Georg Gottlieb, Pferdezückter und Hippologen) II. 154. Ammoniren X. 261. Amnestie (Begnadigung) II. 154. III. 489. Ambneburg (Ameneburg) II. 157. Amorbach (Stadt) II. 158. Amorbach (Benebictinerabtet) II. 158. Amorgos (Infel) V. 704. Amorphe Körper V. 254. Amortifation (Schuldentilgung) II. 158. XXIII. Amortisation der Staatsschulden II. 159. Amortisation durch landwirthschaftliche Creditinstitute II. 159. Amortifation in England (Sinking Fund) II. 160. Amortisation in Frankreich II. 168. Amortisation in Preußen II. 168. Amortisationsfonds (preußische Gisenbahn-Actien) II. 165. Amortisationskaffen II. 169. Amortisationequoten (Annuitaten) II. 158. und 333. XXIII. 512. Amour sacré de la patrie (Arie) III. 11. Amoh (Hafen) V. 298. VII. 470.
Amohoc (Ort in Mexico) XXIII. 265.
Amohoc (Besehung von) XXIII. 265.
Ampère (französtiche Gelehrte) II. 169.
Ampère (Andreas Maria, Schöpfer der electrodynamischen Theorie) II. 169. Ampère (Joh Jacob Anton, Literatur-forscher) II. 169. Ampegganerstraße IV. 460. Amphiarans VII. 129. Amphibien (gurche) II. 170. Amphifrates (Bildhauer aus Athen) XVIII. 728. Amphiktyon (griechischer Stammvater) II. 171 Amphiftyonen-Bund, Amphiftyonen-Gericht Amphikiponie (thermopplische, der zwölf Bölfer) VIII. 556. Amphilochus VII. 128 Amphipolis (Stadt) III. 5. Amphitheater II. 171. Amphotere Salze V. 257. Amputatio capitis ober Decollatio (Enthauptung) XX. 61 Amram (Jochebebs Satte) XIII. 705. Amrom (Infel) V. 804. 806 Amfelfeld (Schlachten auf dem) XIV. 716. 717. Amfivarier VII. 489. Amsler (Rupferstecher) XI. 653. Amstel (Flug) II. 172. Amftelredam II. 172 Amfterdam (Stadt) II. 172. Amfterdam (wichtige Gebäude von) II. 174. Amsterdam (Gefchichte von) II. 175. Amsterdam (Belagerung von) II. 176. Amsterdam (Handel und Schifffahrt von) Amsterdamsche Peil II. 173. 178. Amftetten (Gefecht bei) XV. 43. Amt II. 178 Amt, Kirchliches, II. 188. Amt der Schlaffe XX. 204. Shluffel (Shluffelgewalt)

```
Anathema (Ausscheibung vom Gottesverband) II. 215.
       Memter (Gemeinde-, Kirchen-, Kreis-)
           III. 72Ò.
                                                                                   Anatocismus (Zinfeszinfenverrechung) II. 216.
Anatomie II. 217.
       Aemter (Staats-) 11. 181.
        Amtliche Bestechung (Corruptio, crimen
                                                                                          Anatomie (allgemeine) II. 219.
Anatomie (dirurgische) II. 219.
            barattariae) II. 198
       Amtliche Expressung (Concussio) II. 198.
       Amtliche Insubordination II. 201.
Amtliche Parteilichkeit (Crimon syndicatus) II. 199.
                                                                                          Anatomie (mifrostopifche) II. 219.
                                                                                         Anatomie (patriotopijae) II. 219.
Anatomie (patriogijae) II. 220.
Anatomie (patrijae) II. 220.
Anatomie (praftijae) II. 220.
Anatomie (preciele) II. 219.
Anatomie (preciele) II. 219.
Anatomie (preciele) II. 219.
Anatomie (preciedente) II. 219.
Anatomie (preciedente) II. 220.
       Amilice Pravarication (Tergiversatio)
           II. 200.
        Amtliche Beruntreuung (Crimen de re-
           siduis) II. 198.
Amtschre II. 190.
Amtsentschung (Suspenfton) II. 197.
Amtserschleichung (Crimen ambitus) II. 191.
Amtsgerichte VIII. 260.
                                                                                          Anatomicum Theatrum II. 221.
                                                                                  Anaxagoras (griechischer Philosoph) III. 7.
VIII. 601. XIX. 757.
       Amtemißbrauch (Crimen repetundarum
           sive male gestae administrationis)
                                                                                   Anaximander (griechischer Philosoph) VIII. 592. XIX. 757.
           II. 197.
Amtsverbrechen II. 193.
                                                                                  Anaximenes (griechischer Philosoph) VIII.
       Amtevergeben II. 193.
                                                                                  Anarimenes (griechischer hiftoriter) VIII.
       Amteverlaffung II. 201
Amtsverschwiegenbeit, Bruch ber II. 199.
Amtswidrigkeiten II. 194.
Amu-Darja (Drus, Gibon) II. 201. IV. 560.
Amubache III. 221.
                                                                                  Anbetung (Aboration) II. 221.
Anbetung des heiligen Kreuzes II. 221.
Anchien (Grafschaft) II. 511.
Anciennetät (Alterfolge) II. 221.
        Amulettwefen II. 772.
       Amulius XVII. 312.
Amurgo (Insel) V. 704.
Amuthal (Strategische Wichtigkeit des-
selben) II. 202.
                                                                                          Anciennetatefpftem II. 221.
Anciennetateverhaltniß II. 221.
                                                                                  Ancien Regime II. 222.
Ancillon (Jean Pierre Frederic, preußischer
Staatsminifter) II. 228.
Amur (Fluß) II. 203
       Amurland (Proving) II. 206.
Amur, Graf von (Murawiew Amurskij)
II. 207. XIV. 48.
                                                                                          Ancillon (David, reformirter Prediger)
                                                                                          Ancillon (Carl, Polizeidirector) II. 228.
Ancillon (Ludwig Friedrich, französischer
Amurstij (Titel) XIV. 48.
Amurstij (Titel) XIV. 48.
Amuntas (macedonijcher König) II. 554.
Amuntas (Bierfürst von Galatia) VIII. 28.
Anaba (Bona, Stadt) IV. 249.
Anabaptisten (Biedertäufer) XIII. 228.
Anacapri V. 82.
                                                                                              Prediger) II. 228
                                                                                  Andarevaerb (Gefchlecht) II. 231.
Andarevaerb (Michael Graf v.) II. 231.
Andarevaerb (Carl heinrich Freiherr v.)
                                                                                              II. 232
        Anacharfts-Literatur III. 324.
                                                                                   Ancona II. 233
Anachoreten (Asceten) II. 207.
Anachoretenthum in alter Zeit II. 207.
Anachoretenthum in neuerer Zeit II. 208.
                                                                                          Ancona (Delegation) II. 233.
Ancona (Mart) II. 233.
Ancona (Seeftadt) II. 233.
Ancud (Stadt) V. 285.
       Anaclet II. (Papft) III. 684.
Anacreon (griechischer Dichter) VIII. 591.
                                                                                          Ancus Martius (romifcher Ronig) XVII.
        Anacreon der Guillotine (Barère de Vieuzac) III. 298.
                                                                                              312.
                                                                                   Ancyra (Stadt) II. 235.
Ancyra (Schlacht bei) XIV. 716.
Ancyranum, Monumentum od. Marmor II.235.
       Anadhr (Fluß) III. 653,
Anagundi oder Bijananagur (Königreich)
VIII. 418.
                                                                                   Andachten jur Faftenzeit II. 705.
Andaluften II. 235.
        Anahuac III. 132.
                                                                                           Andalusten (Bandalitia, Provinz) XXI.
        Anahuac (Besetzung des Plateaus von)
XXIII, 264.
Anatrifis (Archontenprüfung) II. 506.
Analogie (des Gefetzes) VIII. 306.
Analogie (des Glaubens) II. 208.
Analphabeten II. 209.
                                                                                   Andalufiche Ebenen II. 242.
Andalufiches Gebirgsland II. 237.
Andalufiches Kuftengebirge II. 238.
Andaman (Infelkette) II. 244.
                                                                                          Andaman (Klein-) II. 244.
Andaman (Mittel-) II. 244.
Andaman (Nord-) II. 244.
        Anamea IL 741.
Ananda (Junger Buddha's) IV. 584.
Anapa (Feftung) II. 210.
                                                                                   Andaman (Süb-) II. 244.
Andechs (Schloß) II. 244.
Andechs (Grafen v) II. 244.
Anaphe ober Anaphi (Infel) V. 703.
Anarchie II. 211.
 Anas (Guadiana, Fluß) XIX. 433.
Anastasiana lex II. 214.
                                                                                           Andegaver (Land der) II. 305.
                                                                                          Andegavum (Juliomagus) II. 273.
Andelado, Andelada, Andela, (Geichlecht) II. 250.
        Anastasianae legis exceptio II. 214.
Anastasius (Raijer) VIII. 477.
                                                                                                                                  Andela, Andelo
 Anaft. Gran (Graf Auersperg, Dichter) III. 17.
```

Anden (Cordineren, Gebirge) V. 587. Andenacum, Antenacum II. 245. Anderloni (Rupferstecher) XI. 653. Andernach (Andernacum, Andrenacum) II. 245. Andernach (Gefchlecht) II. 247. Anders (preußischer hauptmann) XXIII. Andersen (hans Christian, banischer Dichter) Andersonville (sübstaatliches Militärge-fänguiß zu) XXIII. 273. Menderungen eines Beneficiums III. 584. Andes (Cordilleras de los, Gebirge) V. 587 Andlaw (Andlau, Andlo, Andelado, Gefchlecht) II. 250. Andofibes (griechischer Redner) VIII, 594. Andoma (Stadt) II. 773. Andomeh (Rluß) IV. 290. Andongo, Pungo (Presidio) II. 297. Andorra (span.), Andorre (franz.) II. 253. Andorra (Gemeinde) II 254. Andorra (Gemeinde) II 254. Andorra la viella od. Andorre la vielle (Stabt) II. 254. Andorra-Thal II. 254. Andrae (Rarl Chriftoph Georg, banifcher Staatsmann) 11. 254 Andrasy (Geschlecht) II. 254. Andrea (St., Stadt) V. 197. Andreae (Jacob), genannt Schmidlin ober Fabricius, Kanzler u. Propft) II. 255. Andreae (Joh. Balentin, Pralat u. General-Superintendent) II. 255. Andred XX. 245. Andreas I. (König von Ungarn) XX. 776. Andreas II. (König von Ungarn) XX. 776. Andreas III. (König von Ungarn) II. 672. XX. 780. Andreas von Gundelfingen XXII. 515. Andreasberg St. (Bergftadt) II. 258. Andreasbucaten, Andreasthaler II. 258. Andreasducaten, russische II. 258. Andreastreuz (burgundisches Kreuz) II. 257. Andreastreuz (Bergwert) II. 258. Andreas-Orden II. 257. Andreasthaler II. 258. Andrejanowskijche In. 208. Andrejanowskijche Inseln III. 653. Andria (Andrio) II. 435. Andria - Werbung (Victor Freiherr von, diterreichischer Schriftseller) II. 258. Andried-Ohrigkadt (Colonie) IV. 182. Andrieur (François Guillaume Sean Stanislas, tranzöhlicher Olichter) II. 250 nislas, frangöfticher Dichter) Il. 259. **Andrio** II. 435. Andro (Andros, Infel) V. 704. Androhung der Lodesstrafe XX. 65. Andronicus (Livius, römtscher Dichter) XVII. 333. 334. Andronicus Palaologus III. 302. Andruffow (Baffenstillstand von) XV. 702. Andukinow (Gerastm) III. 653 Aeneas (Sohn des Auchises) XVII. 312. Aeneas Sylvins de' Diccolomini X. 256. Aeneis (Dichtung Birgil's) XVII, 333. Anenberg (Ronnentlofter) V. 128. Anerbe und Abfindung II. 259. Anerbenrecht II. 260.

Anerkenninis, durch Resolution (agnitoria, Agnitionsresolution) II 261 Anerkenntniß, richterliche (confessio) II. 261. Anfall II. 263. Anfall, auf den ledigen II. 263. Anführer (Anctor) III. 111. Angapura (auf Java) V. 298. Angaria (Engern) VII. 39. Angeboren II. 263. Angeborene Anlagen II. 264. Angeborene Krantheiten II. 264. Angeborene Rechte II. 263. Angebrachtermaßen abweisen II. 264. Angefälle XII. 133 Angeklagter II. 308. Angefote (Zauberer) VII. 203. Angelegenheit ber beiligen Statten III. Angeln (Lanblchaft) II. 265. Anceln (Mittel-) II. 269. Angeln (Oft-) II. 269. Angelo (Michel, M. A. Buonarotti, italienischer Maler, Bildhauer und Bau-meister) IV. 647. Angelo (Pabron, Angelo Bunetti) IV. Angelo (Sant' ober San Nicolo, Berg) V. 133. Angiolina (Gemahlin Marius Falieri's) VII. 307 Angler Guterdiftrict II. 265. Angelsachsen (Anglisaxones, Bolf) II. 268. Angeliachfiche Selbenfage IX. 268. Angeliachfiche Sprace und Literatur II. 271. Angelfachfiches Bolterecht XXI. 589. Angelus XI. 572. Angelus Sileftus (pfeudonym für Johann Scheffler, Schriftsteller) VI. 301. Angerapp (Kluß) VII. 181. Angerman (Stabi) VII. 181. Angerman (Fluß) NI. 273. Angermannaland (Landschaft) II. 273. Angers (Stadt) II. 273. Angers (Conferenz von) II. 273. Angeseffene Wirthe II. 340. Anglesea, Anglesey (Insel) II. 274. Anglikanische Ri Kirche) II. 275. Rirche (englische, bischofliche Angola (Gouvernement) II. 294. Angostura (Stadt) II. 298. Angoulème (Land) II. 298. Angonième (Grafen von) II. 298. Angoulème (Ludw. Anton Herzog von) 11. 299. Angoulème (Madame Royale Herzogin von) II. 300. Angoulème (Stadt) II. 301. Angoumais (Landschaft) II. 301. Angriff der Festungen (attaque des places fortes) II. 301. Angriff (formlicher) III. 505. Angriff (gewaltsamer) III. 505. Agriffsfront III. 506. Angrivarier (Bolf) VII. 39. Anguilla (Antilleninsel) II. 362. Angus (Graf von) XVIII. 439. Angwa IV. 59. Anhalt (Land) II. 302. Anhalt-Bernburg II. 303. III. 677. Anhalt-Defau II. 303. VI. 147.

II. 261.

Anerieuninis, Aneriennung (völkerrechtlich)

Anhalt-Köthen II. 303. VI. 147. XI. 519. Anhalt-Zerbft II. 303. XXII. 770. Anhaltinisches Fürstenhaus II. 302. Anhalt (Giland) II, 303. Anhalt (Herrichaft und Stadt) II. 303. Ani (Stadt) II. 627. Anicier (Gefchlecht) IV. 337. Anio (Pic d', Berg) III. 441. Animismus II. 303. Animus injuriandi II. 304. Anionen VI. 771. Aniwa-Bai II. 304 Anjala-Bund II. 231. Anjou II. 273. 305. Anjou (Bourbonisches Haus) II. 306. Anjou (Eapetingisches Haus) II. 305. Anjou (Grafichaft) II. 305. Anjou (Herzog von) II. 306. Anjou (Provinz) II. 305. Anjou (Balefiches Haus) II. 305. Anjon (Ludwig, ber Große von, König von Ungarn und Polen) XV. 696. Ankarftrom (Joh. Jakob, Mörder Gustavs III.) Antlage (Privat- und öffentliche) II. 307. Antlagejury II. 310. X. 718. Anklageproceß (Inquisitionsproceß, Adhā-fionsproceß) II. 307. Anklageproceß (nach englischem und fran-zösischem Recht) II. 310. Anflageproces (nach preußischem Recht) II. 313 Anfläger II. 308. Antlageschrift (libellus accusationis) II. 308. Anklagestand II. 307. Antlan (Kreis und Stadt) II. 322. Antrat (Bund) V. 726. Antra (Stadt) VIII. 27. Anländung (Alluvion) I. 793. Anleiben (diffentliche) II. 322. Anleihen- (Cotterie-) XIX. 537. Anleihen (Tantidme) II. 327. Anleab (von, Geschlecht) V. 741. Anmelbung ber Klage XVI. 405. land) II. 327. Anna Jwanowna (Kaiferin von Rußland)
II. 328. Anna (Königin von Großbritannien und Ir-Anna Karlowna II. 329. Anna von Defterreich XIII. 105. Anna (Kurfürstin von Sachsen) II. 331. Anna, Santa XVIII. 94. Anna (St., Cftanzia) IV. 291. Anna (St., Fort) III. 289. Annaberg (Bergitab) II. 289. Annaburg (Fleden) II. 331. Annaherung III. 505. Annaherungswege III. 506. Annalen (Jahrbücher) II. 331. Annales des ponts et chaussées II. 676. Annales maximi II. 331. Annam (Nyannam, Reich) IV. 58. V. 430. Annamejen (Bolk) IV. 59. Annaten II. 331. Annectiren VII. 465. Annectirte Contingente VI. 295. Annecy (Annecium, Stadt) II. 332. III. 685. Unnecy (See von) II. 332. Annendegen II. 333.

Annenorden II. 383. Annefi III. 465. Annerion ber beutichen Streitfrafte VI. 295. Annona III. 29. Annuitaten II. 333. XXIII. 512. Annuitaten, Ewige II. 334. Annuities, Consolidated II. 333. Annuities, Long (lange Annuitaten) II. 334. Annuities, Short (furze Annuitäten) II. 334. Annuities, Three per Cent II. 333. Annuities, Three and a half per Cent Annuities, II. 334. Annunciaden, Annunciaden-Orden II. 335. Annunciaden (französtiche) II. 335. Annunciaden (himmlische) II. 835. Annunciaden (italienische) II. 885. Annweiler an der Queich (Stadt) XXIII. 193. Anobe VI. 771.
Anorganisch XIV. 669.
Anrep-Eimpt (Abel) II. 335.
Anrepen (Stammhaus) II. 335.
Anrückigfeit (Turpitudo) II. 336.
Anja (Rio) IV. 26.
Anjarier II. 741.
Anjäista Anjäistareit II. 336. Anfaffig, Anfaffigkeit II. 336. Anfaffigmachung II. 340. Ansayries (or Assassins) IL. 740. Ansbach (Anspach, Stadt) II. 341. Ansbach-Bayreuth (Fürstenthum) II. 341. Anschauungs-Unterricht VI. 778. Anfelm von Canterbury (Scholaftiter) IL 341. Ansgar (Apostel) IL 419. Ausgarins (Bifchof von Bremen) IV. 453. Anfigis (Abt) II. 27. Anstar (Bijchof) VIII. 359. Anspach (Ansbach) IL 341. Anftedende Rrantheiten (Contagioje Rrantheiten) II. 343. Anftedungsgift (Contagium) II. 343. Anftedungsftoff II. 343. Ansteckungestoffe fixer Natur (Contagia fixa) II. 343. Ansteckungestoffe flüchtiger Ratur (Contagia volatilia) II. 343. Anstett (Jos. Protaftus von, ruffifcher Di-plomat) II. 343. Anstiftung II, 344. Antatieh (Antiochia) II. 365. Antalfidas (Spartaner) VIII. 570. Antalfidas (Frieden des) VIII. 570. Antarttifcher Polartreis XV. 669. Antecamera (Antichambre) II. 351. Antediluvianisch (vorfündfluthlich) XX. 205. Antejustinianisches Recht (romisches Privatrecht) II. 345. Antejustinianei juris Romani corpus II. **3**50. Antenor (Bildhauer aus Athen) XVIII. Antequeruela VIII. 523. Anternacum, Anternacha, Antrinacha IL 245. Anthaib und Banthaib IV. 680. Anthemius (römischer Kaiser) XVII. 332. Anthologie (griechische) VIII, 597.

Anthraxtrantheit (Karbunkelkrankheit) XIX. 80. Anthropologie II. 350. Anthropomorphismus and Anthropopathis. mus II. 350. Antibes (Stabt) VI. 759. Antichambre II. 351. Antichrese II. 351. Anti-cornlaw-league (Berein) II. 352. Antigny (Geichlecht) V. 741. Antigone II. 355. Antigonus VI. 95. XIX. 1. Antigua (Antilleninsel) II. 362. VI. 459. Antif, Antile, Antiken II. 355. Antiker Bolksgeift IV. 733. Antilibanon (Gebirge) II. 283 V. 743. Antillen (Weftindien) II. 362. Antillen, große, II. 362. Antillen, fleine, II. 362. Antimachus ans Rolophon VIII. 594. Antimon (Element) V. 256. VI. 774. Antinomie II. 362. Antinomismus II. 362. Antinomisten II. 363. Antiochia (Refibenz ber Seleukiden) II. 364. Antiocia (lateinisches Fürftenthum) II. Antiochien (Patriarch von) II. 365. Antiochus XIX. 1. Antiogns I. Soter VIII. 28, XIX. 1. Antiogns II. Theos XIX. 2. Antiogns III. der Große XVII., 321. XIX. 3. Antiochus IV. Epiphanes XVII. 321. XIX. 4. Antiogus V. Eupator XIX, 5. Antiogus VI. XIX. 5. Antiogus VII. XIX. 5. Antiochus VIII XIX. 5. Antiochus IX. XIX. 5. Antiochus X. XIX. 5. Antiochus XI. XIX. 5. Antiochus XII. XIX. 5. Antiodius XIII. Rallinitos ober Afiaticus XIX. 5. Antiochus von Astalon (griechlicher Philo-foph) VIII. 596. Antiparo (Oliaros, Infel) V. 703. Antipater (L. Goelius, romifcher Stftori-fer) XVII. 385. Antiphanes (griechischer Romodiendichter) VIII. 505. Antiphilus (griechischer Maler) VIII. 589. Antiquare II. 365. Antiquare (Archaologen, Alterthumsfor icher) II. 365. Antiquare (Buchbandler) II. 365. Antiquariatgeschäfte, bedeutendere, II. 365. Antiquarii IV. 572. Antiquitaten (Alterthumer) II. 79. Antirchion (Borgebirge) VIII. 553. Antifana (Berg) VI. 625. Antistes (Auffeher, Borfteher) II. 365. Antistes sacrorum II. 365. Antistes templi II. 365. Antistes (Amistitel in d. Schweiz) II. 365. Antifthenes (griechischer Philosoph) III. 5. VIII. 594. 601. Antitakten II. 363.

Antitaurus (Gebirge) II. 632. Antitheologische (atheologische) Unsterb-lichteitslehre XXI. 83. Antitrinitarier II. 365. Antitrinitarier der vornicäischen Periode (Monarchianer, Patripassianer) IL. 366. Antitrinitarier der Reformationezeit (Unitarier) II. 368. Anton (Clemens Theodor, König von Sach-fen) II. 371. Anton Ulrich (herzog zu Braunschweig-Bol-fenbuttel) II. 371. Antonacum (Antonnacum, Antunacum, Anturnacum) II. 245. Antonelli (Stadtadel von Sinigaglia) II. 373. Antonelli (Ricclaus) II. 373. Antonelli (Zacob) II. 373. Antoninus Dius (romifcher Raifer) XVII. Antonio (San, Fort) III. 196. Antonio (San, Infel) V. 83. Antonius (Triumvir) XVII. 328. Antonowow II. 477 Antonsfeuer (St.) XIX. 84. Antonsftabt (Theil von Dresben) VI. 505. Antony (Gut) III. 459. Antraigues (Emanuel Louis Heinr. de Launah Graf d') II. 374. Antritt der Erbschaft II. 374. Antritt der Regierung II. 376. Antschifteraf (Konrat, Stadt) IV. 232. Antuates (Voll) V. 191. Antwerpen (Anvers) II. 378. Antwerpen (Proving) II. 378. Antwerpen (Aent Worf, am Werft, Stadt) П. 379. Antwerpen (Belagerung von) II. 383. Anuradhapura (Anurogrammum, Stadt) V. 190 Anuta (Gottheit) VII. 203. Anville (d', frangöstscher Geograph) VII. Anwachsungsrecht (Accrescenzrecht) II. 385. Anwalt (Advocat) II. 386. Anwalt im alten Rom (advocatus) II. 387. Anwalt in Frankreich (avoue) II. 389. Anwalt in England und Amerika (attorney) II. 389. Anwärter (Anwardinge) III. 519. Anwartschaft (exspectativa) II. 401. Anweisung, Asspectation II. 401. Anwhi (Sacob von) XX. 501. Angur (Terracina) V. 1. Angiani (Stadtältester in Florenz) X. 259. Angugsgelb (Einzugsgelb) VI. 720. Aoide (Muse) XIV. 55. Aeolier (Bolf) VIII. 557. Aosta (Stadt) III. 685. Nofta (val d') III. 685. Apanage II. 405. Apanagirung, Apanagum II. 405. Apanagirte Prinzen II. 405. Apatichen (Bolf) V. 280. Apelhofe III. 313. Apenninen X. 180. Apenntinen (Hoch-) X. 180. Apenntinen (Kalf-) X. 181. Apenntinen-Halbinfel X. 180. Apenrade (Stadt) X. 806. XVIII, 305.

```
Apox (Abzeichen ber Flamenwurde) VII.
       Aphrodisium promontorium (Borgebirge,
           Cap Creus) XIX. 433.
       Aphron u. Zohron (Rord. u. Sudpol ber
Magnetnadel) V. 492.
Apistif (Inferei) IV. 13.
Aposalppse (Offenbarung St. Johannis) II.
417. X. 545.
Aporalupse bes Esra (athiopischer Bibel-
tert) II. 773.
Aporruphen u. aporruphische Schriften II. 406.
       Apotruphen (athiopische) II. 773.
       Apotrophengegner III. 789.
       Apotruphenftreit III. 788.
       Apolda (Gut) VI. 692.
Apolda (Bipthume von) VI. 692.
        Apollodorus (Redner) XIV. 570.
        Apollodorus von Athen (Maler) VIII. 587.
        Apollodorus von Athen (Mytholog)VIII.
        Apollodorus von Damaseus (Baumeifter)
           III. 585.
Apollon IL 407.
       Apollon au Delphi VIII. 560.
Apollon (Ampfläischer) VIII. 584.
Apollon (Phoebos-) II. 407.
Apollon Sauroftonos II. 409.
        Apollon von Belvedere II. 409.
        Apollonia (in Epirus) XIV. 570.
Apollonia (Kafiro, Snfel) V. 703.
Apollonis (Muje) XIV. 55.
        Apollonius (Apollonios, Bilbhauer aus Abodos) XVIII. 730.
        Apollonius von Perga (griechischer Mathematiker) VIII. 596.
Apollonius der Rhodier (griechischer Epi-
            ter) VIII. 597.
         Apollonius von Thana IV. 53.
 Apollonius Opscolus aus Alexandria
(griechischer Grammatiker) VIII. 598.
Apologie der Augsburgischen Confession (Apologia Confessionis Augustanae) II. 409.
     III. 45.
        Apologie for the true christian divinity III. 292.
        Apompius III. 470.
Apostata (Beiname bes römischen Kaisers
             Julianus) XVII. 332.
  Apostel, Apostolische Kirchen Berfassung II.
         Apostel der Beschneidung II. 419.
Apostel der Gemeinden II. 419.
        Apostel der Semeinden in. 419.
Apostel (Hoeidene) II. 417.
Apostel (Hath der) II. 419.
Apostolat u. Episcopat II. 416.
Apostolatus noster ("Unsere Apostel-
jagat," Titel) II. 419.
         Apostolische Constitutionen II. 421.
Apostolische Kanones II. 421.
         Apostolische Lebensweise ber Asceten
II. 701.
Apostolische Majestät I. 762. II. 422.
         Apostolijche Bafer II. 421. II. 424.
         Apoftolijcher Ronig II. 422.
 Apoftolisches Symbolum II. 422.
Apothefertunst (Pharmacie) II. 424.
Apothefen (Raths. n. Stadt.) II. 425.
         Apotheter (Rlaffen ber) II. 425.
```

```
Apothekerordnungen II. 425.
Apothekerprivilegien II. 425.
Apothekerstand II. 425.
        Appalachicola (Fluß) V. 645. VII. 456.
Appalachie-Bat VII. 456.
Appellation (Berufung, Beschwerde, Rechtsmittel) II. 426.
        Appellationsgerichte II. 427.
Appellationshöfe II. 729.
         Appellationsinftang II. 426.
        Appellationsrichter II. 427.
Appellationssumme II. 426.
         Appellationsmesen II. 426.
         Appellationszeiten II. 426.
 Appenzell (Canton) II. 428.
         Appenzell (Hauptort) II. 429.
Appenzeller Alpen II. 7.
Appenzeller Gebirg (Alpstein) II. 429.
Appenzeller Gand II. 429.
 Appert (Benjamin Nicolas Marie) II. 429.
          Appian (griechischer Schriftsteller) VIII.
Applani (Fredfenmaler) XXII. 518.
Applano (Brigade) XXIII. 238.
Apponhi (ungarisches Abelsgeschlecht) II. 430.
          Apponnt (Burg) II. 430.
         Apponyi (Strey II. 430.
Apponyi (ditere u. jüngere Linie) II. 430.
Apponyi (Kreiherren u. Grafen) II. 430.
Apponyi (Anton Georg, Graf) II. 430.
Apponyi (Anton, Graf) II. 430.
Apponyi (Garl u. Georg, Grafen) II. 430.
Apponyi (Georg, Graf) II. 430.
Apponyi (Georg, Graf) II. 430.
              ll. 430.
          Apprentissage (Arbeiterschule zur Bil-
              dung weiblicher Dienftvoten in Paris)
VI. 369.
          Approchen (Zidzade) III. 506.
          Appropriation XII. 133.
Appropriation XII. 133.
Aprarin (cussisses Abelsgeschecht) II. 430.
Aprarin (Abelsgeschecht) II. 430.
Aprarin (Kebor) II. 431.
Aprarin (Hebor) II. 431.
Aprarin (Stefan Keborowitsch) II. 431.
Aprilov (Hulgar) IV. 614.
Apschecon (Halbinset) III. 212.
Apst II. 27. XI. 640.
Appler, Applier (Bolf) II. 431.
Applien II. 431.
  Apulien II. 431
          Apulien (alte Landschaft) II. 431.
          Apulische Halbinsel II. 431.
Apulische Küfte II. 431.
Apulisches Athen (Bitonto) II. 436.
Apulisches Reich II. 431.
 Acpytiden (meffenisches Geschlecht) VIII.56.
Aqua ardens V. 319.
Aquabuct bei Spoleto II. 439.
Aquabucte (Bafferleitungen) II. 439.
          Aquaducte Roms II. 439.
          Aqua Felice II. 439.
          Aqua Juliana II. 439.
Aqua Paulina II. 439.
           Aquae Pannoniae ob. Cethiae (Baben in Defterreich) III. 187.
  Aquae salis (Bath in England) III. 361.
Aquarelimalerei II. 440.
  Aqua tofana ober toffana (Acquetta di Na-
poli ob. della toffa) II. 441.
          Meanatorialstrom II. 787.
```

```
Acquatorberge (classische) VI. 625.
Aquaviva (Zesuitengeneral) X. 495.
Aquila (Brider, Rupserstecher) XI. 652.
      Aquileja III. 4
      Aquileia (Schlacht bei) VIII. 477.
Aquilia (Lex) V. 688.
      Aquino (Thomas von) III. 309.
      Aquisgranum I. 27.
Aquitanien III. 123. VII. 492.
      Aquitanien (Balther von) 1X. 268.
       Aequitas (Billigfett) II. 347.
      Aequivalente der Grundstoffe V. 255.
      Nera XXII. 703.
Nera, chriftliche XXII. 705.
       Aera der Griechen und Römer XXII. 704.
      Aera der Hedichra (muhamedanische Aera)
XXII. 705.
      Aera der Seleuciden XXII. 704.
Aera, fühliche, XXII. 704.
Aera, Philippische, XXII. 704.
Aera von Rabonaffar XXII. 703.
      Arabah (Badt al) II. 282
Arabat (Festung u. Landzunge) II. 731.
Aracena (Cumbres de) II. 237.
Araber (Bost) II. 452.
       Arabia deserta II. 442.
       Arabia felix II. 444
Arabia petrasa II. 443.
Arabien (Land) II. 441.
Arabien, glückliches (Zemen) II. 444.
Arabien, fteiniges, II. 443.
       Arabien, wustes (Sebichas) II. 442.
       Arabische Literatur II. 455.
       Arabischer Prache II. 453.
Arabischer Meerbusen (Rothes Meer)
          II. 442. 464. XVII. 423
       Arabijches Centralplateau (Redjed) II.447.
        Arabismus II. 458
       Arabkir (District) II. 631
       Arabichab aus Damast II. 458.
Aracan IV. 58.
       Arachafter III. 563.
Aragisus (Gerzog zu Benevent) III. 585.
Arago (Dominique François) II. 467.
Arago (Emanuel) II. 469.
Arago (Etienne) II. 469.
Arago (Jacques Etienne Bictor) II. 469.
Arago (Jean) II. 469.
Aragonien (Candichaft) II. 470.
Aragonien (Königreich) II. 470.
Aragonien (Cander der Krone) II. 470.
       Araguaya (Fluß) IV. 414.
Arai (Erinys) VII. 173.
Arattidejew (Graf von, rufftider General)
II. 470.
Araljee II. 471.
       Aralleestotte (russilos) II. 472.
Aral - Lyngyd (Inselmeer) II. 473.
Arald (Kaimds) II. 472.
Aral - Lube (Bulcan) VI. 601.
Aram IL 474.
        Aramäer II. 474.
Aramāische Sprache II. 474.
(Ost.) Aramāische Sprache (Chaldāische
Sprache) II. 474.
(Best.) Aramāische Sprache (Sprische
            Sprace) II. 474
Aranda (Pedro Pablo Abaraca de Bolea,
Graf von) II. 475.
Aranjuez (Refidenzschloß) II. 475.
```

```
Ararat (Gebirge) II. 476.
      Ararat (großer) II. 476.
Ararat (fleiner) II. 476.
Araratbesteigungen II. 476.
      Ararat-Erbbeben II. 477.
Aerarium (Schaßhaus, Schaßkammer) II. 477.
      Aerarium interius ober sanctius II. 477.
      Aorarium militare (Kriegotaffe) II. 477.
      Aras (Arares, Flug) II. 629.
Aratus aus Soli VIII. 597. XVII. 338.
      Arancana (Selbengedicht) V. 286.
Arancanien V. 283.
Araucanier (ameritanischer Boltestamm) II. 478. V. 283.
Arbe (Arba, Rab, Infel) V. 737.
Arbeit, Arbeiter, Arbeitezeit II. 478.
      Arbeit als Werthmaß VIII. 132.
      Arbeitgeber II. 489.
Arbeit (geistige und körperliche) II. 478.
Arbeit (gesellichaftlicher Charatter berselben) VIII. 802.
      Arbeit (Maschinen-) II. 478.
Arbeit (Organisation der) II. 483.
Arbeit (Necht auf) II. 488.
Arbeiter II. 478.
       Arbeiterklassen II. 479.
Arbeiter-Colonicen II. 491.
Arbeiter-Bereine XXI. 239.
Arbeiter-Wohnhauserfrage XXII. 363.
Arbeiter-Wohnungen XXII. 363.
       Arbeiter - Wohnungen in Deutschland
          (Werthäufer, Familienhäufer) XXII. 90. 364.
       Arbeiter-Wohnungen in England (work-
houses) XXII. 90. 364.
       Arbeiter-Wohnungen in Frankreich (Ci-
          tés ouvrières) XXII. 364.
       Arbeiter-Wohnungen in Rußland XXII.
       Arbeitgeber und Arbeitnehmer VIII. 196.
       Arbeite-Colonieen XXII. 364.
       Arbeits-Concurreng II. 491
Arbeits-Einstellung (Strike) XXII. 109.
Arbeitshaus XX. 66.
Arbeitshäuser (Werkhäuser) XXII. 90.
Arbeitslohn II. 189.
       Arbeitsmaschine (Hintermaschine) XIII. 35.
Arbeitsmonat XIII. 544.
       Arbeitsproduct II. 489.
Arbeitsrente II. 491.
       Arbeitsfäle XXII. 69.
Arbeitsfilber V. 256.
Arbeitsftätten XXII. 364.
       Arbeitestrafen XX. 66.
       Arbeitstheilung, örtliche IX. 85.
Arbeits- und Gelbfrafte VIII. 302.
       Arbeitswerth II. 489.
       Arbeitszeit II. 489
Arbeits weige II. 478.
Arbigny (Gemeinde) V. 316.
Arbitrage II. 496.
       Arbitrage-Geschäfte IX. 90.
Arbon (Stadi) IV. 167. XX. 500.
Arbon-Friedrichshafen (Eisenbahnlinie)
          IV. 166
       Arboto (Sierra de) II. 241.
Arc (Jeanne d') X. 447.
Arcadier (Bolf) VIII. 556.
Arcadius (oftrömischer Kaiser) XVII. 332.
Archambaud I., VII., VIII., IX. IV. 357.
```

```
Archangel, Archangelft II. 497.
         Archangel (Gouvernement) II. 498.
Archangel (Kreis) II. 497.
Archangel (Stadt) II. 497.
   Archdeacons court II. 292.
Arche (Schiff) XX. 206.
Arche (Muse) XIV. 55.
Arche Roch XX. 206.
          Archegeten (Eponymische Herven) II. 505.
          Archeion (Archiv) II. 503.
   Archenberg (Ararat) II, 632,
Archenbolz (Geschlecht) II, 498.
Archenbolz (Joh. Wilh. von, Geschicht-
schreiber) II, 498.
          Arches II. 502.
          Archidamischer Krieg VIII. 568.
Archidamus VIII. 567.
   Archidiakon II. 499.
          Archidiakonate u. Archipresbyterate 11.499.
          Archidonia (Stadt) VI. 627.
         Archilochus aus Paros (griechifcher Dich-
ter) VIII. 591.
          Archimagistri (Erzmagifter, Erzmeifter)
            XXIII. 172
   Archimandrit, Archimandriten II. 500. XI. 381.
   Archimedes VIII. 596.
Archinto (Markifieden) II. 501
   Archinto (Geschlecht) II. 501.
Archinto (Stephan, Graf von) II. 501.
Archivelagus II. 501.
          Archipresbyter II. 499.
          Archipresbyterate II. 499.
   Architektur XI. 634
   Architekturmaler XII. 681.
   Architekturmalerei III. 502. XII. 681.
   Architrav (Gebalte) V. 54
Archiv II. 502.
         Ardiv, baveriche allgemeine Reichs- (zu
            Munchen) II. 503.
          Archiv der Staatspapiere (zu Venedig)
         Archiv, beutsche Reichs- (zu Wien) II. 503.
Archiv, Grakanzlerische Reichs- (zu Mainz)
II. 503.
          Archiv, Haupt-Reiche- (zu Mainz) II. 503.
         Archiv, preußisches Provingial- (zu Diffeldorf) II. 503.
Archiv, Reiche- (zu Neapel) II. 503.
Archiv, Reiche- (zu Paris) II. 503.
         Archiv, Reichskammergerichts. (zu Bet-
            tar) II. 503.
rchiv, Reichstags- (zu Regensburg)
         Archiv ,
II. 503.
         Archivarius, Archivista, Archivrath II. 503.
         Archive (besondere) II. 504.
         Archive (geheime) II. 504.
Archive (gemeine) II. 504.
Archive (veichsflädtische) II. 504.
         Archivistà (Archivarius) II. 503.
         Archivfunde II. 504.
         Archivrath II. 503
   Archivrecht, jus archivi II. 504.
          Archivvorsteher II. 504.
         Archivwesen II. 504.
Archivwiffenschaft (Diplomatit) II. 504. - Archon, Archonten II. 505.
         Archon Bafileus II. 505.
Archon Eponymos II. 505.
          Archon Polemarchos II. 505.
         Archontenprüfung II. 506.
```

```
Archontes the smothetai II. 505.
        Archontiker (Gnoftische Secte) II. 506
        Arceftlaus (griechischer Philosoph) VIII.
         Arco (alte Herrichaft) II. 506.
 Arco (Grafen von) II. 506.
        Arco (Andreasiche Linie) II. 506.
Arco (Obalrictiche Linie) II. 507.
Arco-Zinnenberg (neuer Zweig) II. 507.
Arcole (Dorf) II. 507.
Arcole (Schlacht bei) II. 507.
Arcos (herzoglicher Titel) VIII. 525.
Arco-Balleh (Graf) IV. 443.
Arbaghan (Festung) II. 630.
Arbennen (Gebirge) II. 508.
         Ardennen-Departement II. 508.
        Ardenner-Bald II. 508.
Ardinghello VI. 305.
Arelat (Königreich) II. 508.
Arelate (Spnode zu) VI. 463.
Arelatische Reich II. 509.
        Arelatum (Arles) II. 509.
         Aremonicus ager (Armagnac) II. 571.
Arenberg (Aremberg, Aarberg, Arberg), Ge-
fchlecht II. 509.
Arenberg (herzöge von) II. 509.
Arenberg-Meppen (herzogithum) II. 510.
Arenenberg (Arenaberg, Schloß) II. 512. XX.
Arens (Freiherr Franz Joseph von) II. 512.
Arenstorff (markische Stope) II. 512.
Arenstorff (Abrensborf, Abrenstorf,
Stammith) II. 512.
Areopag II. 506. 513.
Aretin (Freiherren von) II. 514.
Aretin (Adam Freiherr von) II. 515.
Aretin (Karl Franz Maria Freiherr von)
           II. 515
        Aretin (Georg Freiherr von) II. 515.
Aretium (Stadt) VII. 214.
Arezzo (Patricier in) X. 260.
Argens (Boyer von), Gefchlecht II. 515.
        Argens (Jean Baptift von Boyer, Mar-
        quis von) II. 515.
Argenson (Marc René b') IV. 489.
Argenfon (Boyer von Paulmy, Darquis von)
        Argentarii (Wecheler) XXI. 760.
Argentische Republik II. 517.
Argin (Sudo, Bicomte) III. 694.
Arginufichen Inseln (Schlacht bei den)
VIII. 569.
       Argo (Kilinsel) VI. 470.
Argonautengug VIII. 558.
Argonautengug VIII. 558.
Argos und Argolis VIII. 557. 558.
Argostoli (Hafen) V. 177.
Argout (Adelsgeschlecht) II. 524.
Argout, Auton Mauris Apollinarius,
Graf von, II. 524.
Aria di bravura XIV. 67.
        Ariana III. 563.
        Ariccia V. 1. 132.
Aridzang (Stabt) XX. 647.
Aridge (Flub) II. 528.
Aridge-Departement II. 528.
Arier, Arische Sprachen und Arische Bolter
   II. 525. VIII. 557. XIX, 559.
```

Archontenwärde, Archontat II. 506. VIII.

Arier, Arimanni (beutsche Stämme) II. 526. Arion (griechischer Dichter) VIII. 591. Ariosto (Codovico, italienischer Dichter) II. 528. Ariosto (Gabriel) II. 529. Ariosist V. 117. Aribert (König der Longobarden) III. 585. Arisch-Inseln III. 141. Arische Sprache XIX. 559. Ariftagoras (Thrann von Milet) VIII. 563. Ariftagot von Samos (griechischer Astro--nom VIII, 595. XIX. 758. Aristides (griech. Feldherr) VIII. 565. Aristides (griech. Wärchendichter) VIII. 598. Aristipp (griech. Philosoph) III. 5. Aristodemus (König von Laconien) VIII. Aristodemus (König von Messenien) VIII. Aristofles (Bildhauer aus Sichon) XVIII. Aristofrates (König v. Arcadien) VIII. 561. Ariftofratie II. 532. Ariftofratie in Bern II. 548. Ariftofratie in Genua II. 542. Aristofratie in Sparta u. Rom II. 536. Artitofratie in Benedig II. 538. Aristofratie in den Niederlanden II. 550. Aristofratie in der Monarchie II. 551. Ariftofratieen, altere II. 535. Ariftofratieen des Mittelalters II. 538. Aristofratieen, neuere II. 550. Aristomachus VIII. 559. Ariftomenes (Ronig von Meffenien) VIII. Ariftophanes (griechischer Romiter) IL 552. VIII. 593. Aristophanes aus Byzanz VIII. 595. Aristoteles (der "große Stagtrit", griechischer Philosoph) II. 554. III. 7. VIII. 594. Aristotelische Philosophie II. 556. Aristotelismus in Beziehung auf Rechts-und Staatslehre II. 558. Ariftorenus von Tarent (griechischer Mu-fiter) VIII. 596. Arins und Arianismus II. 565. Artanjas (Staatsjäuld von) XXIII. 285. Artebuje VIII. 318. Artelen II. 677. Artico III. 141. Artona (Borgebirg) II. 568. Artische Seen III. 165. Arkwight (Sir Richard, Erfinder der Spinn-maschine) II. 568. Arlanzon (Fluß) IV. 679. Arles (Stadt) II. 569. VII. 607. Arlesheim (Gemeinde) III. 333. Arlincourt (Prevoft von) II. 569. Arlincourt (Barone von) II. 569. Arlincourt (Charles Victor Prevost Vicomte von) IL 569. Arlon (Stabt) IL 570. Armadà (Kriégsflotte) II. 570. Armada (įpanische) II. 570. Armadilla II. 570. Armagnac (Grafen von) II. 571. Armagnac (ager Armonicus), Grafschaft Ц. 572. Armagnaken, Krieg ber, II. 572. 573. Armand (Friedrich, Herzog von Schomberg, General) IV. 378.

Armandy (b', Hauptmann) IV. 251. Armaniperg (Armandberg) Geschlecht II. 573. Armaniperg, Reichsgräsliche Linie II. 574. Armaniperge (Sibotho von) II. 573. Armatolen und Klephten II. 574. Armbruft VIII. 318. Armee II. 576. Armee (Revolutions.) II. 587. Armee (ruffiche) II. 586. Armee (Yeomen.) II. 590. Armeen (Feudal-) II. 581. Armeen (felbfiständige Soldaten-) II. 583. Armeen (Werbe-) II. 585. Arme-Geden-Rrieg (Armagnatentrieg) II. 573. Armen-Anftalten II. 606. Armenarbeitshäufer II. 608. Armenbedürfnisse II. 622. Armenbehörde II. 623. Armenbeschäftigungeanstalten II. 606. Armenbibel IV. 566. Armenbill II. 599. Armen-Colonieen II. 592. Armencommifftonen und Armenverbande 11. 599. Armeneid XVI. 404. Armenerziehung II. 623. Armenfonds (amtliche) II. 622. Armenfrage II. 623. Armenfürforge II. 603. Armengefengebung u. Armenpflege II. 594. Armengefengebung (driftliche) II. 595. Armengejengebung im Mittelalter II. 596. Armengefengebung im Drient II. 594. Armengejengebung in England II. 598. Armengejengebung in Frantreich II. 596. Armengejengebung in Solland u. Belgien II. 601 Armengesetzgebung in Desterreich, Bayern, Württemberg, Baben U. 603. Armengefengebung in Preußen II. 602. Armengefengebung in Rugland II. 601. Armengejeggebung in Scandinavien II. 600. Armengesetzebung in Sparta IL. 595. Armengefetgebung in der Schweig II. 605. Armenbaufer II. 606. Armenhäuser, englische (Workhouses) II. Armenhäuser in Frankreich (Maisons de refuge) II. 609. Armenien (Land) II. 625. Armenien (Groß-) II. 628. Armenien (Klein-) II. 628. Armenier u. Armenierinnen II. 633. Armenische Sprache II. 633. Armenische alte u. neue Literatur II. 634. Armenische Rirche II. 640. Armenkaffen II. 602. Armenpflege (freiwillige) II. 613. Armenpflege (gesetliche) II. 594. Armenpfleger II. 622. Armenpolizei II. 615. 620. Armenrath (weltlicher) II. 622. Armenrecht II. 610. XVI. 404. Armeniculen II. 615. 621. Armenschullehrer (freiwillige) II. 614. Armensteuer (Armentare) II. 612. Armenunterstützung II. 623. Armenväter II. 622.

```
Armenverbande II. 599.
Armen-Bereine II. 613.
       Armenverhaltniffe II. 623.
       Armenverpflegung II. 623.
       Armenverforgungebehörden II. 602.
       Armenwerkstätten (öffentliche) II. 621.
       Armenwerkstätten in Frankreich (Ateliers
          de charité) II. 606.
Armenwesen II. 615.
Arminianer od. Remonstranten II. 642.
       Arminianismus II. 643.
      Arminius (Hermann, Befreier Deutsch-
lands) IX. 325.
Arminius (Hermanzoon) II. 642.
Arminius (Jakob) XX. 249.
       Armoricanische Confoderation IV. 467.
       Armoricum (Ronige von) IV. 467.
Armuth II. 623
Armuth (Maffen., Proletariat) XV. 261.
Arnand (Jatob Leron de Saint, frangofischer
          Marschall) II. 645
       Arnauld (Parlamenterath) II. 649.
Arnauld
               (Anton, Doctor ber Sorbonne)
          II. 649
       Arnault (frangofticher Tragiter) VII. 619.
Arnbt (Johann, Gotteegelehrter) II. 650.
Arnbt (Ernft Morit, Schriftfteller und Universitätslehrer) II. 655.
Arnots (Ludwig, Professor der Rechte) II. 657.
Arnots (Bertha, Ueberjeterin) II. 658.
       Arneburg (Graf Albrecht von) II. 659.
       Arnem (od. Ahrend, Dorf bei Arneburg)
          II. 660.
Arnheim (Kunstschloffer) II. 658.
Arnheim (Hauptstadt von Geldern) II. 659.
Arnheim, Arnheimb (Arnim, Geschlecht)
Arnheim ,
          II. 661.
Arnim, Arnimb, Arnum, Arnumb (ritterliches Gefchlecht) II. 659.
       Arnim (Adolf Heinrich, Graf) II. 660.
          664.
      Arnim (Albrecht Heinrich von) II. 662.
Arnim (Alexander von) II. 662.
Arnim (Alexander Heinrich, Freiherr von)
          II. 665
       Arnim (Bernd von) II. 661.
Arnim (Biesenthaliche Linie) II. 660.
      Arnim-Blumberg II. 660.
Arnim (Bophenburger Linie) II. 660.
Arnim (Carl Otto Friedrich von) II. 663.
Arnim (Cord von) II. 661.
       Arnim (Glifabeth von, Bettina) II. 662.
      Arnim (frantische Linie) II. 660.
Arnim (fredenwalbische Linie) II. 660.
       Arnim
                  (Friedrich Ludwig, Graf von)
          II. 660
       Arnim (Friedrich Wilhelm, Graf von)
          II. 660
      Arnim (Georg Abraham von) II. 662.
Arnim (Georg Christoph von) II. 662.
Arnim (Georg Dithlof) II. 662.
Arnim (gerswaldliche Linie) II. 660.
      Arnim (Bans von) II. 666.
Arnim (Barry von) II. 666.
Arnim (Heinrich Friedrich, Graf von)
          II. 660
      Arnim (Heinrich Leonhard von) II. 666.
Arnim (Henning von) II. 661.
Arnim (Jacob von) II. 661.
Arnim (Joachim von) II. 661.
```

```
Arnim (Johann Georg von) II. 661.
Arnim (Leopold von) II. 661.
Arnim (Ludwig Joachim von, Achim von
             Arnim) II. 662
         Arnim (magdeburgische Linie) II. 660.
         Arnim (Ostar von, auf Kröchelndorf)
             П. 066
         Arnim (fachfifche Linie) II. 660.
Arnim (Bolf Chriftian von) II. 662.
Arnim (Bolf Christian von) II. 662.
Arnim (Jehdenitsche Linie) II. 660.
Arnimb (Arnim) II. 659.
Arno (Arnus, Fluß) VII. 214. 218.
Arnold von Brescia (Neverer) II. 667.
Arnoldisten (religidse Secte) II. 668.
Arnold (Gottfried, Mystiker) II. 668.
Arnoldi (Wilhelm, Bischop von Trier) II. 670.
Arnstein (Rückua der baperischen Re-
 Arnstein (Rückzug ber baberischen Re-
ferve-Cavallerie auf) XXIII. 242.
Arnswaldt (Carl Friedrich) Alexander von,
hannoverscher Staats- und Cabinetsmini-
     fter) II. 670.
Arnswaldt (August von, hannoverscher Lega-
tionsrath) II. 671.
Arnulf (deutscher Raiser) II. 671. IV. 198. VI. 218.
        Arnulf von Rocas (lateinischer Patriarch
von Jerulalem) X. 480.
Arnum, Arnumb (Arnim) II. 659.
Arnus (Arno, Fluß) VII. 214.
Aroche (Gebirgsknoten von) II. 237.
Aerde III. 562.
Arolfen (Schloß) II. 672.
Aroution (Capiadur, Armenier) II. 514.
Arpad (Stammherr) II. 672, XX. 774.
Arpaden (Dhnastie) II. 672. XX. 775.
         Arpadifche Königegeichlecht II. 672.
         Arp Arslan III, 189.
        Arpatschai (Fluß) II. 627.
Arques (Schlacht bei) IV. 76.
Arran (Graf von) XVIII. 440.
         Arran (Regentschaft von) XVIII. 439.
         arrecife (Safen) V. 37.
Arreft, Arreftproceg II. 672. XX. 66.
        Arreft (Personal-) II. 673.
Arrestat (Impetrat) II. 672.
Arrestsucher (Impetrant) II. 672.
        Arrha (Dranfgabe, Sandgeld, Gottes-
heller, Beintauf, Leihkauf, Behrpfen-
nig) VI. 493.
         Arrha confirmatoria VI. 493.
         Arrha pacto imperfecto data VI. 493.
        Arrha poenitentialis (Rentauf) VI. 493.
Arria und Paetus (Gallier-Gruppe)
XVIII. 730.
Arrian (griech. Schriftfteller) VIII. 597.
Arriège (Ariège, Fluß) II. 528.
Arriège-Departement II. 528.
Arright de Casanova (Jean Loussatut, Her-
zog von Padua) II. 673.
Arright de Casanova (Louis Honvre, Herzog
von Padua) II. 673.
        Arrigorriaga (Thal) III. 344.
Arrogation (Adrogation) II. 674.
        Arrom (Cecilia de) IV. 188.
        Arrowroot (Pfeilwurz) III, 667.
Arroz (Fluß) IV. 21.
        Arrog. Secano II. 239.
        Arfacia XV. 349,
        Arfaciden II. 627.
        Aerschot (Herzogthum) II. 511.
```

```
Artabazus (persticher Felbherr) VIII. 565.
Artabrum promontorium XIX. 433.
Artaer II. 526.
       Artalo von Alagona X. 250.
       Artaphernes (Statthalter von Sarbes)
            VIII. 563. 564.
       Artarerres (Stifter bes neupersischen
Reiches) III. 223.
Artemoniten II. 368.
Arterien (Pulsabern, Schlagadern) II. 674.
Arteria aspera (Luftröhre) II. 675.
       Artejchgah (Feuerschloß) III. 213.
Artefice Brunnen Il. 675.
       Artevelle (Artevelde, Philipp von) XXIII.
       Artevelle (Artevelde, Jakob von) XXIII.
       Arthenulf (Berzog von Spoleto) III. 585.
Arthur (Artus, König) XX. 307.
       Arthur (Tafel des) XX. 307.
       Arthurfagen XX. 307.
        Arthursche Ordenscapitel XX. 307.
       Arthursseat (Berg) VI. 641.
Articus (Teke, Fluß) III. 221.
Artillerie (Artolorey, Arkoley) II. 677.
Artillerie (Belagerungs) II. 687.
       Artillerie (Feld-) II. 685.
Artillerie (Festungs-) II. 687.
Artillerie (Fuß-) II. 685.
Artillerie (Land- und Marine-) II. 692.
Artillerie (Wassen-) II. 688.
       Artillerie (reitende) II. 685.
        Artillerie (Schiffs.) II. 691.
        Artillerie bei Sebaftopol II. 684.
       Artillerie in der Revolutionszeit II. 682.
Artillerie in Frankreich II. 680.
Artillerie in Preußen II. 681.
       Artiustie in Picapen in od. Artiustie See III. 165.
Artius (Arthur) XX. 307.
Artushof (in Danzig) VI. 19.
Artuspoesieen VI. 297.
Aruna (Flus) XX. 647.
        Arnalische Brüberschaft (fratres arvales)
XVII. 333.
Arve (Fluß) VIII, 187.
Arzachel (Astronom) XIX. 759.
Arzes (Arzen, Grzerum) VII. 194.
Arzneitunde (Medicin) II. 692.
       Arzneimittellehre (Matoria modica, Phar-
mafologie) II. 695.
Arzobispo (Islas del) IV. 282.
        Argt und argtlicher Stand II. 696.
        Mfan (Bulgarenfürft) IV. 611.
Afas (Ali, bei ben Jomaeliten) II. 740.
Asbo (Kirchipiel) II. 800.
Ascanien (Ajchanien, Ajcharien) II. 697.
Ascanien (Burg) II. 697.
        Ascanien (Grafen von) II. 698.
        Ascanius (Sohn bes Aneas) XVII. 312.
Ascention (Infel) II. 698.
Ascefe II. 699.
Asceten, Ascett II. 698.
        Ascetif (Auswächse ber) II. 700.
Ascetif (theoretische) II. 702.
Ascetische Schriftsteller II. 702.
```

Arfenik (Element) V. 256. VI. 774. Arfenale (See-) III. 190.

Arsie (gave) III. 441.

Ars obstetricia II, 693.

```
Ascetische Uebungen II. 700.
Aschaffenburg (Gefecht bei) XXIII. 248.
Aschaffenburg (Einnahme von) XXIII. 243.
       Ajcham (Roger) VII. 86.
Ajchanien (Ascanien) II. 697.
Ajchanti (Regerkönigreich) II. 702
Ajchanti's (Bolk) II. 703.
Ajcharten (Ascanten) II. 697.
Ajdstach (Joseph) II. 703.
Ajdsermittwoch (dies cineris) II. 704.
Ajdserssehen (Stadt) II. 697.
       Aldir (Ajdur) II. 755.
Aldir (Ajdur) II. 755.
Aldori II. 627.
Aldori III. II. 627.
Aldur (Ajdir, Perfer) II. 755.*)
Aldurade (Ajdur-Ada, Infel) II. 755.
Aldurade (Klein-) II. 755.
Aedurade (Riedijder Tragodiendickier)
VIII. 592.
        Ascensio Jesaise (athiopischer Bibeltert)
           II. 773.
Ascoli (Stadt und Bischofsfit) II. 706.
       Ascoli (Delegation) II. 705.
        Ascoli di Satriano II. 705.
       Aesculapsgrotte V. 787.
Asculi (Zofeph von, Monch) XX. 651.
Asdod II. 728.
       Ajega (friestiche Richter) VII. 769.
Ajegabuch (friestiches Recht) VII. 773.
Ajellio (E. Sempronius, römischer His-
ftoriker) XVII. 335.
        Mien XIV. 484.
        Asen und Dursen XIV. 488.
Asen und Wanen XIV. 484.
Asghur (Festung) II. 630.
Ashburton (Lord) III. 301.
        Ashburton of Ashburton (Baron) III. 301.
        Aftaten II. 720.
        Aftatische Auswanderung II. 726.
Aftatifche Gefellichaften und Mufeen II. 706.
        Affatifche Gefellichaft von Bengalen
            II. 706.
        Affatifche Gefellichaft von Großbritannien
            und Irland II. 706.
        Affatifche Gefellicaft gu Batavia II. 706.
        Aftatifche Gesellschaft zu Paris II. 706.
Aftatifche Mijstonen II. 720.
        Affiatifche Religionen II. 720.
        Aftatifches Tiefland II. 711.
        Affatische Tundra II. 711.
 Aften (Erdtheil) II. 706.
        Aften (britisches) II. 716.
Aften (Central-) II. 709.
Aften (Hoch-) II. 709.
Aften (Klein-) II. 710.
        Aften (ruffifches) II. 715.
Aften (turtifches) II. 719.
        Afindo (Medina Sidonia) XIX. 434.
         Afinius Pollio III. 1.
 Astalon (Stadt) II. 728.
        Astalos (Humenāos Sohu) II. 728.
Astanien (Grafichaft) VI. 148.
Aslo (Opslo) V. 329.
        Asnieres (Dorf) V. 408.
        Aefop (Fabelbichter) VIII. 591.
```

<sup>\*)</sup> Im Text ist irrthümlich die Seitenzahl 557 angegeben. Dieselbe Bemerkung gilt auch für Aschurabe und Klein-Aschurabe.

Assorbeel-Danlah (Großmogul) III. 570. XV. 40. Asopo (Muse und Quellupmphe) XIV. 55. Ajopus (Fluß) VIII. 554. Miow II. 728 Asow (Alt-) IL 728. Asow (Neu-) IL 728. Mow, Belagerungen von II. 729. Asow, Frieden von II. 729. Asow, Waffenstillstand von II. 729. Asowsolf II. 729. Asowskoe More II. 729. Afpafia aus Milet (Setare) II. 731. Afpe (Gave) III. 441. Aspra Vuna V. 40. Hoobreud, Baron b', Feldmarschall-Lieutenant) II. 737. Aspre (Conftantin, Baron b', Feldzeugmeister) II. 737. Aspre (Conftantin Ghilain Carl von Ass (römisches) V. 170. Ass (Libral-) V. 170. Mffam (britisch-binterindischer gandftrich) II. 787. IV. 58. XX. 649. Affam (Rieber-) II. 737. Affam (Ober-) II. 737. Affamejen (Bolf) II. 737. Affam-Theegeiellschaft IV. 61. Affarhaddon (affprischer König) II. 749. Affafinen (Secte) II. 737. Affe (Berg) II. 742. Affeburg (Gefchlecht) II. 742. Affeburg (Graf Ludwig August von der, Obersagermeister) II. 742. Affecurang, Affecuration, Affurang (Bersicherung) XXI. 417. Affecurang. Gefellichaften (Berficherungs. Gesellichaften) XXI. 417. Affecurang - Bertrag (Berficherungsbrief, Police) XXI. 418. Affecuranzwesen (Berficherungswesen) XXI. 417. Affecurat, Affecurirter, Affuré (Berficherter) XXI. 418. Affecurateur, Affurateur, Affurant (Berficherer) XXI. 418. Affecuration (Berficherung) XXI. 417. Affecus (Stadt) VII. 799. Affer (Monch) I. 711. Afferoren X. 756. Afftento II. 743. Alftento-Vertrag II. 743. Asserting 11. (43. Assertine (Papiergeld) II. 743. Assertinelli (Baumeister) IV. 245. Assertinelli (Thurm in Bologna) IV. 245. Assertinelli (Assertine X. 720. Affilen (Geschwornengericht, Schwurgericht, Jury) X. 718.
Assissen in Deutschland X. 734.
Assissen in England X. 722.
Assissen in Frankreich X. 727.
Assissen in Frankreich X. 729.
Assissen in Frankreich X. 729. Affifi (Stadt und Wallfahrtsort) II. 748. Affifi, Franz v. (Peiliger) II. 748. Affo (Caftel d') VII. 215. Affociationen (Genoffenschaften) VIII. 194. Affuay (Knoten von) VI. 625.

Affuan (Paramo von) VI. 627. Affur II. 750. Affprien und affprische Geschichte II. 748. Affprier (Bolt) II. 748. Affprisches Weltreich II, 750. Aftartendienft III. 53. Aftatische Nadeln VIII. 53. After (Ernft Ludwig, preußischer General)
II. 753. After (Karl Heinrich, militarischer Schriftfteller) II. 753. Afterabad (Provinz) II. 754. Afterabad (Stadt) II. 754. Afterabader Meerbusen II. 755. Mefthetif XI. 631. Afti (bei Genua) X. 259. Aftigi (Ecija, Stadt) XIX. 434. Afton (Nebtefit) III. 459. Aftor (Joh. Jatob) II. 756. Aftorga (Stadt) XIX. 434. Aftoria (Niederlage) II. 757. Aftra Rajara (Raiferruck, Alp) XVIII. 67. Aftrachan (Gouvernement) II. 757. Aftrachan (Stadt) II. 757. Aftrachan (Zarthum) II. 757. Aftrachanische Dampschifffahrt II. 761. Aftrologen II. 762. Aftrologie II. 762. Aftronomen XIX. 756. Aftronomie II. 764. XIX. 756. onomie II. 764. XIX. 756. Aftronomie (beobachtenbe) XIX. 756. Aftronomie (phyfiche) XIX. 756. Aftronomie (praftische) XIX. 756. Aftronomie (rechnenbe) XIX. 756. Aftronomie (fiphärtiche) XIX. 756. Aftronomie (theoretische) XIX. 756. Aftronomie (Biograph) VI. 859. Aftronomie (Sicgraph) VI. 859. Astropalia (Stampalia, Insel) V. 704. Afturia Angusta (Astorga, Stadt) XIX. Afturer (altes Bolf) XIX. 434. Afturien (Proving) II. 764. Afturien, Pring von (Titel) II. 764. Afturier (Bolf) II. 764. Afthages (Ronig von Medien) II. 750. V. 712. Aftypaläa (Insel) V. 704. Astypalädia VIII. 552. Aip (Drontes) II. 283. Aipl, Aiplrecht II. 765. Atabeg (Großvezier) XI. 572. Atacamatüste IV. 241. Atacamawüste XXII. 522 Atacames (Hafen) VI. 625. Atacaso (Berg) VI. 625. Atacaso (Berg) VI. 625. Atacaso (Bels) III. 781. Atarna (Stadt) II. 554. Atel (Wolga) XX. 774. Atelfoz (Woldau) XX. 775. Athanagilb (Beftgothenkönig) VI. 358. Athanarich (Bestgothenkönig) VIII. 475. Athanasianisches Symbolum II. 766. Athanafius der Große (Bijchof von Alexandria) II. 767. XI. 381.
Athanafius Athonites II. 769. Athanif (Beftgothenkonig) VIII.475. XVII. Atheismus VI. 78. XXI. 83. Aethelbald I. 709.

Methelbert L 709. L 713. Methelfried VIII. 644. Aethelred I. 709. Aethelwulf I. 709. Athen (Stadt) VIII. 560. Athen ber Hindu (Benares) III. 568. Athendas VIII. 595. Athener (Bolf) VIII. 556. Athenienstiche Pest (Pest bes Thukybides) XIX. 79. Athenis (griechischer Bilbhauer) XVIII. Athenodoros (Bildhauer aus Rhodos) XVIII. 730. Aether VII. 322. Aether-Arten V. 258. Aethertheilchen VIL 322 Athens (Etich, King) VII. 222. Aethiopijche Apoltuphen II. 773. Aethiopijche Bibelüberjehung II. 778. Aethioptiche Rirche II. 771. Aethiopijde Patriarchen (Abuna's) II. 771. Aethiopijde Sprache II. 773. Aethiopisches Meer II. 698 Athmungsvermögen XV. 451. Athos (Hagion Oros) II. 769. Athos (Klofter) II. 769. Athos monde II. 770. Atia XIV. 570. Atlantis II. 779. III. 129. Atlantischer Ocean II. 774. Atlantifcher Birbel II. 777. Atlantisches Beden II. 775. Atlantisches Meer (Rord-) II. 774. Atlantisches Meer (Süd-) II. 774. Atlantisches Meer (Tropisch-) II. 774. Atlas (Gebirge) II. 779. Atlas (großer) II. 780. Atlas (fleiner) II. 780. Atlasketten II. 780. Atmosphäre (Dunstfreis) II. 780. Atmospharische Gifenbahn II. 796. Atmolphärische Rieberschläge II. 790. Atmolphärische Wasserbampfe II. 798. Atmolphärischer Drud II. 790. Aetna ober Monte Gibello (feuerspeienber Berg) IL 797 Aetnaausbrüche II. 799. Aetnabesteigungen II. 799, Aetnalava II. 798. Aetolier (Vost) VIII. 556. Atome V. 254. Atome (einfache) V. 254. Atome (zusammengesetzte) V. 254. Atomgewicht V. 251. Atomistische Theorie V. 255. VI. 113. Atomistis Epikur's III. 9. Airiden (Herricherhaus) VIII, 558. Airiden (Herricherhaus) VIII, 558. Airiden XVII. 321. Airiden VIII, 321. Airiden brusquée III. 505. Attaque cérémonielle III. 505. Atterbom (Peter Daniel Amabeus, schwebi-icher Dichter) II. 800. Atthalin (Louis Marie Jean Baptifte, Baron, frangöftscher General) II. 800. Atthibenschreiber VIII. 596. Attica (Land) VIII. 559. Attieus (Titus Pomponius) III. 1.

Attila (Chel, Sunnenkönig) III. 2. VIII. 477. Attische Philosophie III. 4. Attius (Accins, &., romifcher Dichter) XVII. 835. Attorney (Anwalt) II. 389. Attorney general (Generalfiscal) II. 311. XXIII. 385. Aturus I, 423. Aperott (Berschwörer gegen Lincoln) XXIII. 273. Aubaine (Droit d') VII. 690. Auber (Daniel François Esprit, franzöftscher Componist) III. 10. Aubigné (Theodor Agrippa d', hugenottischer Abliger) III 11. Aubigné (Conftant b', Bater ber Frau v. Maintenon) III. 11. Anburn (Stadt) III. 11. Auburnsches Syftem XX. 67. Andland (George Eben, Lord) III. 13. Andland (Robert John Eden, Bischof von Bath) III. 14. Audiand (Billiam, Lord) III, 13. Audiand (Billiam George Eden) III, 14. Audiand (Baronets von West-) III, 13. Aude (Fluß) V. 88. Aude (Departement der) V. 88. Audh (Oude) XV. 39. Andi (Apodhna) XV. 39. Audienzrollen XVI. 405. Auditeur III. 515. Audubon (John James, Ornitholog) III. 14. Auerbach (Berthold, Schriftfteller) III. 14. Anersperg (Geschlecht) III. 16. Anersperg (Schloß) III. 16. Anersperg, altere ober Pancrazische Linie III. 17. Auersperg, ju Linie III. 18. jungere ober Bollcarbische Auersberg, Zweig an Alt- und Neu-schloß-Purgstall III. 18. Auersperg, Zweig au Auersperg III. 17. Auersperg, Zweig au Kirchberg am Wald III. 17. Auersperg, 3meig ju Morric III. 17. Auersperg, 3meig ju Schönberg III. 17. Auersperg, Zweig zu Thurn am hart Ш. 17. Auersperg, Zweig zu Waafen III. 18. Auersberg, Zweig zu Weinern III. 18. Auersperg, Anton Alexander Reichsgraf (Anaftaftus Grun, deutscher Dichter) III. 17. Auerstädt (Dorf) III. 19. Auerstädt (Schlacht bet) III. 19. Auerswald (Geschlecht) III. 25. Anerswalde (Stammschloß) III. 25. Auerswald (Alfred von) III. 27. Anerswald (Hans von) III. 26. Auerswald (Rudolf von) III. 26. Aufenthaltstarten IIL 27 Aufenthalts-Rechte VII. 690. Auferstehung XXI. 82. Anferftehung Jeju X. 526. Auferstehungsmänner (Resurrection-men) III. Aufhebungen eines Beneficiums III. 584. Auftauf (Darbanariat) III. 28. Aufflärung III. 30. Auftiarungsmoral III. 35.

```
Aufflarungespftem III. 35.
Auflagen (Steuern) XIX. 769.
Auflassung III. 518.
Auflassung ber Ständebersammlung XIX. 669.
Auflauf, Aufruhr, Aufstand (seditio et tu-
    multus) III. 38.
        Muffeher (Licenser) XXIII. 375.
Auffeber ber Sträftinge XX. 68.
Aufwandgesete (Lurusgesete) XXIII. 176.
Aufwandsteuern XXIII. 81.
Augereau (Peter Frang Rarl, Bergog von Caftiglione) III. 40.
Augeburg (Stadt) III. 41.
Augsburg (Hochftift) III. 43.
Augsburger Interim III. 50.
Augsburger Religionsfriede III. 50.
Augsburgische Confession (Bekenntniß) III. 44.
Auguren XVII. 346.
August (Kurfürst von Sachsen) XVII. 708.
August I. (Kurfürst v. Sachsen) XVII. 709.
August II. (Kursurst von Sachsen und König von Polen) XV. 703.
August III. (Kursürst von Sachsen und König von Polen) XV. 704.
August Stanislaus Poniatowski) XV.704.
August von Oldenburg XIV. 619.
August (Titel der römissen Kaiserin)
        Augusta (Titel ber römischen Kaiserin)
III. 54.
        Augusta, semper Augusta III. 54.
Augusta, Aelia III. 41.
        Augusta, Felix III. 501.
Augusta Emerita (Merida, Stadt), XIX.
        Augusta Rauracorum XVIII. 639.
       Augusta Rhaetia III. 41.
Augusta Vindelicorum III. 41.
Augustine (St., Safen) VII. 456.
Augustiner (Moncheorben) III. 51.
        Augustinerinnen (Nonnenorden) 111. 51.
Augustinus (Aurelius, ber Seilige) III. 52.
Augustobriga (Merobriga, Stadt) V. 368.
        Augustodurum IV. 789.
        Augustonemetum (jett Clermont, Stadt)
        Augustulus (Romulus A., Kaiser) XVII.
            332. 369.
Augustus (Octavian, Triumvir und Kaiser)
    XIV. 570. XVII. 328.
       Angustus (Titel der römischen Kaiser)
III. 54. XVII. 328.
Augustus, semper Augustus III. 54.
Aulinga villa (Alten Detting) II. 59.
Aullagas (Minen) IV. 241.
Aulsbische Poeste (Elegie) XV. 664.
Aumale (Stadt) III. 55
       Aumale (Grafschaft) III. 55.
Anmale (Henri Eugène Philippe Louis
d'Orléans, Duc d') III. 55.
Aupa-Linie (Wegnahme der) XXIII. 225.
       Aurelia aquensis (Baben-Baben) III. 186. Aurelianus (romifcher Raifer) XVII 330.
Aurelius (M., romischer Raiser) XVII, 330.
Auresberge IV. 75.
Aurich (Stadt) III. 56.
Aurifaber (Johann, Sammler der Schriften Luthers) III. 56.
Aurung-Beb (Beherricher hindoftans) III. 56.
 Auscultatoren X. 756.
```

Ausfuhr XXIII. 77.

```
Austubrhandel IX. 86.
Austuhrverbote VI. 716. IX. 97.
Austuhrzölle IX. 97. XXIII. 81.
Austuhrung der Werke (Befestigungs-
spitem) III. 488.
 Ausgaben XXIII. 76.
  Ausgangszoll XXIII. 76.
 Ausgeding (reserve, reservatum) III. 57.
Auslagen (Avances) V. 54.
 Ausnahmegericht VIII. 260.
Auspicien V. 479. XVII. 346.
         Ausjah (Krantheit) XIX. 86.
Ausjahhäufer XIX. 88.
Ausjähige XIX. 88.
Ausjähige XIX. 88.
Ausjähige XIX. 88.
         Außen (Forstakabemie) VII. 473.
         Außenlehen XII. 128.
Meußeres Meer II. 779.
Aussehung VII. 316.
Ausfteller X. 65.
 Ausstellungen (Industrie-Ausstellungen) X. 64.
Ausstener III. 58.
Austausch der Waaren IX. 84.
 Aufterlit III. 59
         Austerlin (Schlacht bei) III. 61.
Austin III. 320.
         Mustrag III. 57. 65.
         Aufträgalgericht III. 65.
Aufträgal-Inftanz III. 65.
Aufträgal-Orbnung III. 70.
Aufträgal-Orbning III. 70.
Aufträgal-Orivilegien III. 67.
         Aufträgal-Urtheile III. 67.
         Aufträgal-Berfahren III. 65.
         Aufträgalwefen in feiner Entwidelung
 Austrage III. 65.
        Rusträge (bekingte) III. 67.
Austräge (bendesgesetzliche) III. 73.
Austräge (gemeinschaftliche) III. 73.
Austräge (geseinschaftliche) III. 67.
Austräge (Privat-) III. 67.
Austräge (testamentarische) III. 67.
Austräge (vertragsmäßige) III. 67.
Austräge (vertragsmäßige) III. 67.
Austräge der Ordnung III. 68.
         Austrage ber neuen Ordnung III. 70.
         Austräge der Willfür III. 69.
Austräge (heutiges Recht der) III, 70.
Auftralbufen (großer) III, 82.
Australien (Erdtheil) III. 79.
Australien (Nord-) III. 83.
Australien (Herdtheil) III. 83.
        Australien (Sub.) III. 84.
Australien (Best.) III. 85.
Australier III. 92.
        Auftralische Fauna III. 88.
Auftralische Flora III. 87.
Auftralische Goldlager III. 91
         Auftralische Arbevölkerung III. 92.
Auftraften (Auftrien, Offfranken, Cand)
III. 123. VII. 490.
         Auftrogothen (Oftgothen, Bolt) VIII. 475.
Auswanderung (deutsche nach Amerika) III. 101.
         Auswanderung und Colonisation III. 111.
         Andzug (Ausgeding, Austrag, Altentheil)
III. 57.
         Auszügler, Auszüglerin III. 57.
Anszugsinstitut III. 57.
         Auszugsrecht III. 57.
         Auszugsvater, Auszugsmutter III. 57.
```

Ausfuhr und Ginfuhr bes Landes IX. 89.

Andaugs-Berabredung III. 57. Auto da Fé (actus fidei) III. 111.
Auto da Fé (actus fidei) III. 111.
Autorităt (auctoritas) III. 111.
Autorităt (artifițe) III. 112.
Autorităt ber Bibel III. 112. Antorität der Sinne III. 113. Antorität (häusliche) III. 112. Antorität (firchliche) III. 112. Autorität (religible u. fittliche) III. 112. Autorität (ftaatliche) III. 112. Autorität (wissenschaftliche) III. 112. Autorität u. Freiheit III. 122. Autorität u. Majorität III. 119. Autotratorenthum (geiftlich - politisches) IV. 733. Autos XVI. 88. Autos sacramentales IV. 769. XVI. 88. Autun (Bisthum) III. 709. Aubergne (Andschaft) III. 122. IV. 357. Aubergne (Rieder) III. 122. Aubergne (Ober-) III. 122. Auperre (Grafschaft) IV. 357. Auperre (Stadt) IV. 683. Augan (Priester) V. 237. Avaricum IV. 366. Avenches (Bisthum) III, 709. Aventicum XVIII. 639. Aventiuren VI. 297. Averni (Bolf) V. 406. Averross (Araber) V. 590. XIX. 761. Aversa V. 5. Averstonalzahlungen (weg. Zollbefreiung)
. XXIII, 77. Avesnes (Stadt) IL 511. Avignon (Land) III. 123. Avignon (la ville sonante, Stadt) III. 125. Avignon (Gegenpäpste in) III. 125. Avila (Stadt) VI. 627.

Apitus (romifcher Kaiser) XVII. 332. Avonflug IV. 484. Awa IV. 59. Amabich (Flug) V. 743. Amarien (Gemeinbe) V. 726. Amefta Bend (Jend Amefta) XV. 348, Arel Orenftjerna (ichwedischer Kangler) V. 329. Aria (Raro, Naros, Infel) V. 704. Ariopolis (Galacz) VIII. 27. Arum (abystinische Restdenz) I. 209. Apacucho (Ebene) II. 126. Ahacnchos (Anglo-) III. 196. Ahmores (Bolk) IV. 339. Ahodhna (Andh, Dude) XV. 39. Ahre (Injet) III. 217. Aprenhoff (Dichter) III. 164 Aproult (Pierre, Juriff) VII. 611. Apuntamientos (spanische Gemeinderathe) VII. 795. Azak-deniz-i (Afowiches Meer) II. 729. Azara (José Nicolo von, Diplomat u. Schrift-fteller) III. 126. Azbeha (Konig) I. 209. Azeglio (Maffimo Taparelli, Marquis von, Staatemann, Runftier und Publicift) III. 126 Azeglio (Victor Emanuel Taparelli, Mar: quis von, Gefandter) III. 127. Naincourt (Dorf) III. 127, Azincourt (Schlacht bei) III. 127. Aziz (Chalif von Aegupten) X. 480. Aziafier (armenisches Journal) II. 640. Azoren (Terceiros, Injeln) II. 775. III. 128. Aztelen (Beherrscher Merico's) III. 131. Azteten (Indianer) XXIII. 253. Agteten u. Tolteten III. 132. Agtetische Bilberschrift III. 132. Aggo (Geschlecht) X. 213.

## 23.

Baaber (Benedict Franz Xaver, Mitter von)
III. 133.
Baaldef (Heliopolis) III. 137.
Baar (Landgraffchaft) III. 138.
Baahlow (auf dem Oberbarnim) III 299.
Baba (Prinzessin) III. 143.
Babadagh (Stadt) VI. 420.
Baba-Harud (Barbarossa) IV. 250.
Babahdurg (Babenberg) III. 143.
Babandurg (Vaton) III. 139.
Babarczh (Kart) III. 139.
Babage (Charles) III. 139.
Babbage (Charles) III. 139.
Babel, Babylon (Stadt) III. 145.
Babel, Babylon (Stadt) III. 146.
Babenberg III. 143.
Babenberg III. 143.
Babenberg's Rebenlinie III. 144.
Babenhausen (Stadt u. Amt) III. 144.

Babia espumosa IV. 71.

Babifah III. 214.

Babington (Antony) III. 145.

Babolna (Gestüt) III. 145.

Babolna (Gestüt) III. 145.

Babylonien, babylonische Acacie) III. 587.

Babylonische Atterthümer III. 149.

Babylonische Exit III. 141.

Babylonische Keich III. 145.

Babylonische Reich III. 146.

Babylonische Reich III. 146.

Babylonische Reich III. 146.

Babylonische Reich III. 150.

Bac (Theodor, französsicher Advocat) III. 153.

Baccalartus, Baccalaurens (franz. bachélier, englisch bachelor) III. 153.

Baccano (Stadt) VII. 215.

Bacchiochi, Bacciochi III. 158.

Bacchiochi, Helix Pascal (Fürst von Lucca u. Piombino) III. 154.

Bacchiochi, Graf III. 154.

Bacchus (Dionylos) XIV. 87.

Baccio della Porta (Fra Bartolomeo di San

Marco) III. 154.

Bahama-Inseln III. 193.

```
Baconis silva (Eggegevirge) V. 267. Bach (Alexander) III. 154.
        Bach (Emanuel) XIV. 69.
Bach (Friedemann) XIV. 69.
Bach (Joh. Ambroftus) III. 157.
Bach (Joh. Christoph) III. 157.
 Bach (Joh. Sebastian) III. 157.
Bach Gesellschaft III. 160.
 Bachanten (Bacchanten, fahrende Schaler)
    Ш. 161.
 Bacharach (Stadt) III. 161.
 Bacherl (Frang) III. 161.
Bachmann (Carl Friedrich) III. 164.
Bachmann (Gottlieb Ludwig Ernst) III. 164.
Bachtichiferat III. 210.
Bad (Sir George) III. 164.
Bachunsen (Bathunsen, Ludolf) III. 165.
Bacmeister (Hartwig Ludwig Christian)
 Backmeister (Johann Vollrath) III. 165.
Backwoods III. 165.
 Badwoodsmen (hinterwäldler) III. 166.
Bacmeister (Georg Heinrich Justus) III. 167.
Baco (Roger) III. 168.
Bacon (Francis, Baron v. Bernsam, Biscount v. St. Albans) III. 168.
Bacon (Ricolas) III. 168.
Baclanyi XXI. 1.
Bactrus (Balfh, Flus) III. 222.
Baczło (Ludwig von) III. 170.
Badajoz (Provinz) III. 170.
Badajoz (Provinz) III. 170.
Badajoz (Hitter vom) III. 361.
 Baben (Großherzogthum) III. 171.
        Baden (Badeort in der Schweiz) III. 186
        Baben (Bab in Defterreich) III. 187.
Baben (Baben Baben, Bab in Baben)
            III. 186.
        Baden-Baden (Linie) III. 172.
        Baden-Durlach (Linie) III. 172.
        Babifder Rirchenftreit III. 185.
Badjoresen (Bolf) V. 164.
Baerensprung (Geschlecht) III. 187.
Baeza (Stadt) VI. 627.
Baffin (William) III. 187.
 Baffinbai III. 187.
        Baffinbai-Lander III. 187.
Bagaginalfuftem VIII. 184.
 BagateUproceffe III. 188.
        BagateUproceß-Berfahren III. 187.
Bagatellfachen III. 187.
Bagdad (Gjalet) III. 188.
Bagdad (Hauptstadt des arabischen Reiches)
        Bagdad (Stadt am Rio grande) XXIII.280.
        Baggerapparate IV. 537.
Baggefen (Jans) III. 190.
Baggefen (Frederit Ludwig Haker) III.190.
Bagbirati (oder Hugli, Finh) VIII. 59.
Baghirmi (Land) VII. 359.
Baghlar Point (Cap) IV. 670.
Baghtichistari, Baktschifarai (Palast der Gärten) III. 210.
Bagliven IV. 765.
Bagno III. 190.
        Bagnoarbeiter III. 190.
        Bagratiden (georgische Herrscherfamilie)
Bagration (Fürst Peter Iwanowitsch) III. 191.
```

```
Babta (Cidade de San Salvader da Bahia
     de todos os Santos) III. 195.
Bahia de todos os Santos (Merbeili-
             genbucht) III. 195.
Bahnen der Planeten XIX. 762.
Bahr (Joh. Christian Felix) III. 198.
Bahrdt (Carl Friedrich III. 198.
Bahrein-Infeln III. 203.
Bahrein-Haffte III. 562.
         Baburutje (Kaffernstamm) III. 755.
Baigal Muren III. 205.
Bai-Injeln IV. 251.
Bai-Injeln (Colonie der) IV. 251.
Baifal-See III. 204.
         Bai-Kul IIL 205.
         Bailabeiras (Bajaberen) III. 209.
        Baili (Balley) III. 224.
Bailif, Bailliff (Balley) III. 224.
Bailli's (königliche) III. 224.
         Bailli's vom Schwert III. 224.
Bailhy (Jean Sylvain) III. 207.
Bailo (Balley) III. 224.
Bailo (Gefandter der Republik Benedig)
III. 224.
 Baines (Matthew Talbot) III. 208.
Baint (Ginseppe) III. 208.
Baireuth (Stadt) III. 208.
        Baiffiere und Sauffiere IV. 315. Baja V. 5.
 Baja (romischer Babeort) III. 209.
Bajaderen (indijche Tängerinnen) III. 209.
Bajasto (türkische Paschalik) III. 209.
Bajasto (türkische Hestung) III. 209.
Bajazet I. Siberium (ber Blik) XIV. 716.
Bajazet II. XIV. 717.
        Bajonett (Banonnet) VIII. 319.
Bains (Richael, eigentlich de Bay) III. 209.
Bakacz (Thomas) III. 210.
Bakalahari (Kaffernstamm) III. 755.
Bakalahari (Kaffernstamm) III. 755.
Bakewell (Physiker) V. 197.
Bathichita (Erintgelb) III. 210.
Batah III. 214.1
Batoni ober Bajuto (Kaffernstamm)
            III 755.
Batony (Batony-Wald) III. 210.
Baktrien III. 221.
Baktichisarai III. 210.
Baku III. 212.
        Bafu's Feuer III. 214.
       Batuene (Raffernstamm) III. 755.
unin (Michael, rufficer Mg
III. 215.
                                          rufficer Agitator)
Bakunin
        Balat (Moabiterfonig) IV. 43.
        Balata (Raffernstamm) III. 755.
Balatlava (Safenstadt) III. 215.
Balatlava (Gefecht bei) III. 215.
Balanciers. XIII. 35.
Balbi (Abriano, Geograph) III. 216.
Balbo (Cefare, italienischer Patriot) III. 215.
Balbo (Graf Prospero) III. 215.
Balboa (Basco Runez de) III. 216.
Balbasseroni (Giovanni) III. 216.
Balbe (Joh. Satob, lateinischer Lyciter) III.
Balduin von Flandern XI. 571.
Balbung-Gran (Hans, Maler) III. 217.
Balearen (Infeln) III. 217.
Balearibes III. 217.
```

Banco III. 245.

Banco di Brafil III. 258.

```
Balearis (Proving) XIX. 434.
Balga (Stadt) VII. 182.
Balhorn (Johann) III. 218.
Balis (Ort) III. 189.
Baltan III. 220.
       Ballangebirge III. 220.
       Balkanpaffe III. 221.
       Balkan-Syftem III. 220.
       Balfan, fleiner ober norblicher III. 220.
Balfan, fiblicher III. 220.
Balfen (bei gezogenen Baffen) VIII. 819.
Balkh (Stadighaft ober Chanat) III. 221.
Balkh (Stadt) III. 222.
Balkh (Bactrus, Rus) III. 222.
Balkhash (Gee) VI. 601.
Balladen und Romanzen XV. 665.
Ballanche (Pierre Simon) III. 228.
Balleien V. 482.
Ballenstedt (Restdenz) III. 224.
Ballenstedt und Aschereleben (Graf von)
          III. 224.
Ballestrem bi Caftellengo (piemonteftiches
    Geschlecht) III. 224.
       Ballestrem di Castellengo (Franz Graf)
       Ballestrem di Castellengo (Karl Bolf-
          gang) III. 224.
Balley (franz. Batui, englisch Bainif, ital. Bailo, Burbe) III. 224.
       Balley (lat. Balliva, Territorialbefty)
III. 224.
       Balliftit VII. 462.
Ballivas (Balleyen, Grafichaften) III. 224.
Ballot (Violinift) XIV. 75.
Balmaseda (Fleden) IV. 71.
Balmes (Don Jaime) III. 224.
       Balfamo (Giufeppe) IV. 756.
Baltachini (Michel, italienischer Schriftfteller)
 Balta Liman (Bai des Bosporus) III. 225.
Baltimore (Stadt in Maryland) III. 225.
Baltisches Meer (Ofisee) XV. 14.
Balti ob. Baltiftan (Rlein-Tibet) XX. 648.
Balber (Johannes Baptifta, tatholifcher Dog-
    matifer) III. 227.
Balber (Wilh. Eduard, Sprecher der freien
    Gemeinde) III. 227.
Balger (Theodor, Lichtfreund) III. 228.
Balufen (Bolf) III. 563.
Balufi (Sprache) III. 563.
       Balutichen (Bolt) III. 563.
Balgac (Honoré) III. 228.
Bama (Bolt) IV. 59.
Bamatatana (Rafferustamm) III. 755.
Bamapela (Balata, Kaffernstamm III.
          755.
Bambarra (Regerreich) III. 234.
Bamberg (Stadt) III. 234.
       Bamberg (Bisthum) III. 234.
Bamberg (reichsunmittelbares hochftift)
Bambut (Regerreich) III. 235,
Bamian (Stadt in Perften) III. 236.
Bamojeka (Kaffernstamm) III. 755.
Ban (Banus) III. 286.
       Ban Jellachich III. 236.
Banat III. 286.
       Banat, balmatifches u. froatisches III. 236.
       Banat, Temefer (Banatus Tomosionis)
          III. 286.
```

Banco rotto III. 245. Bancroft (Georg, Staatsmann) III. 238. XXIII. 281. Banda (Fluß) VIII. 59. Banda oriental (Republit) III. 288, Bandah (Stadt) IV. 492, Bandel (Ernft von, Bildhaner) III. 240. Bande noire (Schwarze Bande) III. 240. Bandiera (Attilio und Emilio) III. 242. Bandini (Baccio, Rupferftecher) V. 651. Bandtle (Georg Sam., polnifcher Lexitograph)
III 242. Baner (Bannier, Banner) III. 242. Banner (Alexander Leopold, Freiherr B. bon Siegestron) III. 243. Banner (George Ludwig von Roller) III. 243. Banner (Guftav) III. 242. Banner (Guftav) III. 243. Banner (Job. Guftavson) III. 242. Banghahulu III. 571. Bangold (Jos. Conr. v) III. 244. Banianen (Bolf) IV. 246. Banja-Lufa (Rreis) IV. 316. Banjar (Strom) IV. 306. Banjar-maffin (malapifcher Staat) IV.307. Bant III. 244. Bant Antheile III. 262. Bank-Antheils-Eigner (Actionare) III.262. Bant-Anftalten III. 246. Bant-Affignaten III. 268. Bantbetrieb III. 246. Bantbruch, Bantret III. 245. Bank-Capital III. 251. Bant-Crebit III. 273. Bant-Departement III. 257. Bant ber pommerichen Ritterschaft III. 263. Bant bes Berliner Raffenvereine III. 262. Bankdirection III. 258. Bankdisconto IV. 315. Banterott (ftrafbarer) III. 754. Bantfalliffements III. 265. Bantfieber III. 268. Bankfonds III. 272. Bankfundation III. 272. Bantgeld III. 271. Bantgeschäfte III. 272. Banthaft III. 263. Banthaus III. 246. Bantfassen III. 262. Bantmäßige Kundation III. 272. Bant-Mart III. 247. Banknoten (banknotes) III. 249. Bankoperationen III. 251. 272. Bankscheine III. 249. Bankidulden III. 251. Bank-stock III. 251. Banfthatigfeit III. 272. Bankverein, Berliner III. 264. Bankverwaltung III. 247. Bankzettel (billets de banque) III. 249. Bank von Amsterdam III. 248. Bank von England (bank of England) III. 250. Bant von Frantreich III. 258. Bant von Rurnberg III. 248. Bant von Rotterdam III. 248. Bank von Schottland III. 257.

Bapo (Raffernftamm) III. 755. Baptiften (Biebertaufer) XIII. 228. Bank von Stockholm III. 248. Bant, baperifche III. 263. Bant, Berliner III. 262. Baptisterien (Tauftirchen) III. 280. Baptisterium Konftantin's (in Rom) Bant, Borough- (in Liverpool) III. 265. Bant, Gentral- III. 255. 258. Bant, Darmstädter III. 264. Bant, Orhaner III. 263. XVII. 301. Baputi (Kafferustamm) III. 755. Bar (Stadt) III. 280. Bar (Conföderation von) III. 280. Bant, Organer III, 263.
Bant, Hamburger III, 247.
Bant, Homburger Spiels III. 244.
Bant, Eeipziger III. 263.
Bant, Naffauische III. 263.
Bant, Norddeutsche III. 267.
Bant, Northumberlands III. 265.
Bant, offerreichische Nationals III. 261. Bar (Barensis ducatus, le Barrois) III. 281. Bar le Duc (Bar fur l'Ornain, Stadt) Bar le Duc (Errand be, Festungsbau-meister) III. 281. 486. Bar fur Anbe (Stadt) III. 281. Bar sur Ande (Stadt) III. 281. Bar sur Aube (Schlacht bei) III. 281. Bar sur Seine (Stadt) III. 284. Baradaa (Fluß) V. 743. Baraguay d'Hilliers (Achille, Graf) III. 284. Baraf (Fluß) VIII. 59. Barante (Guillaume Prosper Brugidre, Barron pan) III. 285. Bank, preußische III. 262. Bank, Provincial (Statebank) III. 258. Bank, Rostockische III. 263. Bank, städtische, zu Brestau III. 262. Bank, Universal-Bundes III. 258. Bank, Bereins III. 267. Bant, Beftern. III. 265. Bant, Biener Stadt. III. 261. ron von) III. 285. Barba (Berg) V. 629. Barbadianer III. 288. Banken, Actien- III. 265. Banken, Aftignaten- III. 263. Banken, Gredit- III. 271. Banken, Depositen- III. 247. Banken, Disconto- III. 249. Banken, Gelb- III. 272. Banken, Gefellschafts- III. 257. Barbados (Infel) III. 286. Barbar (Berber) III. 615. Barbara (St., Fluß) IV. 290. Barbara (Santa, Bergwerf) Barbarei (Berberei) III. 615. Barbaredfen-Staaten III. 615. V. 280. Banten, Gewerbe- III. 263. Barbarium promontorium pichel) XIX. 433. Banken, Giro. III. 247. (Cap Cs. Banten, Hinterlegungs III. 247. Banten, Leih- III. 249. Banten, New-Yorter III. 265. Barbariten (Secte) VIII. 780. Barbaroux (Charles) III. 289. Barbaroux (Charles Oger) III. 289. Barbe Canne (Injel) V. 88. Barberini (Fürftengeschlecht) III. 290. Barberini Colonna III. 290. Banten, offentliche III. 246. Banken, Privat- III. 246. Banken, Privat- III. 246. Banken, Provinstal- III. 255. 258. Banken, Kimeffen- III. 255. Banken, Spar- III. 257. Banken, Spiel- III. 244. Barberino (Stabt) III. 290. Barbes (Armand) III. 290, IV. 367. Banken, Staats- III. 246. Banten, Stadts III. 240. Banten, Ctadts III. 261. Banten, Umschreibes III. 247. Banten, Bechiels III. 255. Banten, Bechiel-Rimessen. III. 255. Barbon IV. 569. Barbudos III. 286. Barburet IV. 251. Barby (Graffchaft und Amt) III. 290. Barby (Stadt) III. 290.
Barcas (Hamilcar) III. 291.
Barcelona (Proving) III. 291.
Barcelona (Hamptftadt) III. 291.
Barceloneta (Hafenftadt) III. 291.
Barcino III. 291. Banten, Zahlunge- III. 271. Banten, Bettel- III. 249. Bant- und Sandelszeitung III. 269. Banten und Dingwejen III. 247. Banter (ital. Banchiere, Banchiero, frang. Banquier) III. 245. Barclay (David, Quaker) III. 292.
Barclay (Robert, Apologet d. Duaker) III. 292.
Barclay (Wilh. n. Joh., Papiften) III. 292.
Barclay de Toüy (Gefchlecht) III. 292.
Barclay de Toüy (Ludwig) III. 293.
Barclay de Toüy (Nichael, Fürft) III. 293.
Bar-Cocha III. 296.
Bar-Cocha III. 297.
Bard (Farty) III. 685 Bankerutt, Bankrot III. 245. Banko, Bankogelb VIII. 137. Bankok (Hauptskadt von Siam) III. 273. Bankrot III. 245. Banks (Edward) III. 273. Bants (Joseph) IV. 502. Bann III. 274. Bann, Blut. VII. 641. Bann, Kirchen. III. 275. Bard (Fort.) III. 685. Banner, Reichsbanner, Panier VII. 305. Bannerführenbe Gbelleute, Bannerher-Barbeleben (Barleben) III. 297. Bardili (Chriftoph Gottfried) III. 297. ren (Bannerete) III. 313. Bannochurn (Schlacht bei) IV. 503. Bannrechte od. Banngerechtigkeiten III. 275. Bardines (Fluß) V. 743. Bardolph (Dane) III. 458. Barbowiet (Bardorum vicus, Marttfleden) Banfarow (Dorbji) III. 279. Bantifer (Bolf) V. 164. Banz (Abtei, Schloß) III. 279. Baperi (Kaffernstamm) III. 755. Baphomet III. 280. III. 298. Barère de Bieuzac (Bertrand) III. 298. Barfite, Barfoth, Barvot III. 299. Barfus (Geichlecht) III. 299. Barfus (hans Albrecht Graf von) III. 299.

Barfaßer (Monche und Ronnen) III. 300. Bargusin (Stadt) III. 204. IV. 653. Barhebraus (Schriftsteller) III. 300. Baring (Hancelshaus) III. 300. Baritand (Grafen von Roches.) III. 445. Barium (Element) VI. 774. Barta (Cprenaica, Landichaft) III 302. Barta (Ptolemais, Stadt) III. 302. Barter (Erfinder des Panorama) III. 302. Barlaam (Mönch) III. 302. Barlow (Joel, Dichter) III 302. Barmann (Fagottin) XIV. 75. Barmen (Stadt) III. 303. Barmer Miftonsgesellichaft III. 303. Barmbergige Brucer u. Comeftern III. 303. Barmherzige Schwestern des heil. Bor-romeo III 803. Barnabas II. 418. 424. Barnave (Antoine Pierre Joseph Marie) III. 304. Barnetow (Abelsgeschlecht) III. 305. Barnetow (Christian) III. 305. Barnetow (Freiherren und Grafen) III. Barnetow (Ralswiefer Linie) III. 305. Barnetow (Hoben- u. Lütten-, Stamm-haus) III. 305. Barneveldt (Oldenbarneveldt) XIV. 610. Barnim (Frau von) III. 306. Barnim (Adalbert Joh. Baptifta, Freiherr von) III. 306. Barnum (Phineas Taptor) III. 306. Baroche (Pierre Jules) III. 307. Barometer III. 308. Barometer (Acroth-) III. 310. Barometer (Reife-) VIII, 94. Barometerschwenkungen III. 309. Barometerstand III. 309. Baromen (schthisches Schaf) VII. 297. Baron (Michael, Schauspieler) III. 310. Baron (baro, liber baro, barus) III. 311. Baron (Bort-chief) III. 312. Baron (Bord-Ober) III. 812. Baron of beef III 312. Baronal Arone III. 313. Baronal - Tare III. 313. Barone der fünf Häfen III. 312. Barone (englische) III 311. Barone (hoch-) III. 312. Barone (Reichs-) III. 312. Barone (russische) III. 313. Barone (spanische) III. 313. Barone in Holland, Belgien, Schweden, Danemark, Italien III. 313. Baronet (Titel) III 314. Baronin III. 311. Barons à fiet-chenel III. 312. Barons de France (pares Franciae, pairs) III. 312 Barons (Hauts-) III. 312. Baron Sill (Canbfth) II. 274. Baronins (Cafar) III. 314. Barotich IV. 246. Barras (Familie) III. 315. Barrege (Dorf) IV. 21. Barreges (Zeug) IV. 21. Barrièrefestungen III. 315. Barrière-Bertrag III. 315. Barritaden III. 315.

Barritadentämpfe III. 316. Barros (João de) XVI. 89. Barrot (Adolph) III. 320. Barrot (Camille Spacinthe Obilon) III. 318. Barrot (Ferdinand) III. 320. Barrulong (Raffernstamm) III. 755. Barrow-Straße III. 320. Bart (Jean) III. 321. Bartels (Joh. Heinr.) III. 321. Barten (Land) VII. 181. Bartensleben III. 297 Bartenftein (Stadt) III. 322. VII. 182. Bartoluccio (italienischer Goldschmieb) VIII. 355. Barth (Beinrich, Reisender) III. 322. Barth (Clarinettift) XIV. 75. Barthe (Felix) III, 322. Barthe V. 99. Bartholemy (Auguste Marfeille, Satyriter)
III 323. Barthelemy (François, Marquis von) III. 324. Barthelemy (Jean Jacques) III. 324. Barthelemy St.-Hilaire (Jules, Philolog) III. 325. Barthélemy (karaibische Insel) III. 325. Barthold (Kriedrich Wilhelm) III. 325. Bartholdy (Jacob Salomo) III 326. Bartholoma (Jagdichloh) III. 621. Bartholomaus-Racht (Bluthochzeit) IV. 128. Bartholomäusjee (Königsjee) III. 621. Bartholomeo (San, Fing) IV. 290. Bartoli (Dietro Santi, Rupferftecher) V 652 Bartolomeo, Fra (Baccio della Porta) III. 154. Bartolomeo (San, Fort) III. 196. Bartologgi (Francesco, Aupferstecher) V. 652 Barton (Glisabeth, das heilige Mädchen von Kent) III 327. Barulong (Raffernstamm) III. 755. Baruth (Standesherrichaft) III. 327. IV. 385. Baruth am Lobauer Baffer (Marftfleden) III 327. Bajar (Jeni, Kreis) IV. 326. Bajar (Novi, Kreis) IV. 326. Bajchftrei (Land) III. 329. Bajchftren (Belt) III. 327. Baichfiren-Regimenter III. 328. Baschurt III. 328. Basedow (Joh. Bernbard) III. 329. Basel (Canton) III. 333. Bajel (Kürstbisthum) III. 333. Bajel (Hochstift) III. 339. Bajel (Houptstadt) III. 384. Bajelgan III. 336. Bafel-Land (Canton) III. 334. Basel-Stadt (Canton) III. 334. Baseler Concil III. 340. Baseler Friede III. 341. Basen (organische) V. 255. Bastisana III. 336. Baftlicata IV. 762. Baftlifa XI. 638. Baftlist VII 298. Baft ius ber Große III. 842. Baftlius der Macedonier IV. 739. Baftiche Oryde V. 256. Basten (Basten) III. 842.

```
Bastenspiße (Fels) III. 781.
       Bastifche Sprache III. 346.
Bastonen III. 343.
       Basoche (Bazoche) III. 441.
Basocoa III. 343.
Basques III. 343.
Baffano (Stadt) III. 346.
Baffano, Bergog von (Maret) III. 347. Baffermann (Friedrich Daniel) III. 347.
Bassenium (Hereniu) Vaniel III. 34%.
Bassemis (alte Abelsstppe) III. 349.
Bassemis (Herren v.) III. 349.
Bassemis (Grafen v.) III. 349.
Bassemis Schiz (Graf) III. 349.
Bassenit Sapoleon's III. (bei Cherbourg)
V. 263.
            V. 263.
 Baffompierre (Abelsfamilie) III. 349.
 Baffora (Bagra) III. 350.
Baffora (Huberes Paschalik) III. 350.
Baffora (Hauptstadt) III. 350.
Bastia (Stadt) III. 352.
Bastianer (Bolk) XIX. 434.
Bastiak (Friedrich) III. 352.
Bastide (Jules) III. 352.
        Bastide (La, Borstadt von Bordeaux)
IV. 295.
 Baftille III. 353.
        Bastille, Erstürmung der III. 355.
Bastille, Memoiren der III. 356.
        Bastillen-Documente III. 356.
Bastionar-Tracé V. 441.
        Baftuler (Bolf) XIX. 434.
Bajuti V. 313.
        Batang (Staat) V. 164.
Batau (Kaffernstamm) III. 755.
 Batauans (Kaffernstamm) III. 755.
Batavia (Stadt auf Java) III. 356.
Batavia (amerikanisches Etablissement) III.
         Batbei (Bulgarenhäuptling) IV. 611.
 Bath III. 361.
         Bath (in Amerita) III. 361.
         Bath (in England, Aquae salis ber
             Romer, Caer Badun der Relten, Acca-
             mannum ber Sachsen) III. 361.
         Bath (in Ungarn, auch Frauenmarkt)
III. 361.
          Bath (Fort auf Zuid Beveland) III. 361.
  Bath- ober Bab-Orden III. 361.
         Bath-Orben (militarifcer) III. 362.
Bat-ha (El) IV. 308.
Bathor (Drachentodter) III. 363.
  Bathory (St. Georgs Familie in Ungarn)
         Bathory (Stephan III., König von Po-
len) III. 363.
         Bathorn (Stephan VIII.,
Siebenburgen) III. 363.
                                                          Fürst von
          Báthory von Somlyo III. 363
         Bathory v. Simony-Simolin III. 363.
Bathseba VI. 44.
  Batburft (englische Familie) III. 364.
         Buthuft (Allen Garl of) III. 364.
Bathuft (Allen Garl of) III. 364.
Bathuft (Harn Garl of) III. 364.
Bathuft-Jufel III. 320.
Bâtica (Proving) XIX. 434.
Bâtis (Tartefjus, Cirtus, heut Guadalquivir, Flus) XIX. 433.
Batlu (Rafferuftamm) III. 755.
Batonilas (Bergmerk) V 280.
          Batopilas (Bergwerf) V. 280.
```

```
Batterie (elektrische) VI. 771.
       Batterieen III. 507.
       Batterieen (Breiche-) III. 508. Batterieen (Contre-) III. 508.
Batterieen (Demolir-) III. 507.
Batterieen (Mörjer-) III. 484.
Batterieen (Burf-) III. 507.
Batteux (Charles) III. 364.
Batthyany (Battyany, Battyani, Batthyani)
       Batthyany (altere oder grafliche Linie)
           III. 364.
       Batthyany (jüngere oder fürftliche und
gräftiche Linie) III. 364.
Batthyany's zu Pinkafeld III. 364.
Batthyany's zu Scharfenstein III. 364.
Batthyany's Sigismund'icher Linie III.
           364.
       Batthpani-Strattmann (Fürst Philipp)
III. 365.
Battikalo (Stadt) V. 190.
Batu (Mongolenkhan) XIII. 566.
        Batucala VIII. 418.
Batum (türkischer Hafenplat) III. 365.
Baturier (Bolt) XIX. 434.
Baua (herricher von Gober) VII. 359.
Baudin (Charles, Admiral) III. 365.
        Baudiot (Bioloncellift) XIV. 75.
        Baucif im Liegnitichen III. 366.
Baubif, Groß- und Rlein-, im Breslauischen III. 366.
Baubiffin (Bubiffin, graft. Geschlecht) III. 366.
        Baudiffin (Friedr. Carl Reichegraf b.)
           III. 366.
        Baudiffin .
                            (Otto Friedrich)
                                                            Magnus
        Graf v.) III 366.
Baudistu (Siegmund v.) III. 366.
        Baudiffin (Bolf Seinrich v., schweb. Feldmarical) III. 366.
        Baudiffin (Bolf Deinrich, Reichsgraf v.)
III. 366.
        Baudouin de Condé (Fabliauxdichter)
            VII. 303.
 Bauer, auch Baur, Bawr (Friedr. Will. v.)
III. 367.
        Bauer (Andr. Fr., Erfinder der Schnell-
pregmafchine) IV. 569.
 Bauer III. 367
        Bauer, Ader- (der Theißebenen, Jobatjy)
111. 388.
        Bauer, Halb. III. 368.
Bauer, Korn- III. 370.
        Bauer, Land. III. 367.
 Bauer, norwegische III. 387.
Bauer, Boll- III. 368.
Bauerngut und bäuerliche Lasten III. 372.
        Bauernhäufer IV. 677.
 Bauernhöfe, Geschichte ber III. 384.
Bauernfrieg III. 378.
Bauernfpiele oder Passtonespiele III. 388.
Bauernftand III. 383.
 Baufunft (Architectur) IV. 675, XL 633.
        Baufunft, Bruden- III. 479. IV. 510. 675.
Banfunft, bürgerliche (Architectura civi-
        lis, domestica, rustica) IV. 675.
Baufunft, Canal- IV. 675. XI. 30.
Baufunft, Civil- IV. 675.
         Baufunft, Civil-, höhere IV. 675.
Baufunft, Civil-, niedere IV. 675.
         Bautunft, Deich- IV. 675. VI. 675.
```

```
Bautunft, Eisenbabn- IV. 675.
Bautunft, Hafen- IV. 675. IX. 8.
Bautunft, firchliche XI. 638.
       Bautunft, Kriege- III. 476. IV. 675.
Bautunft, Majchinen- IV. 675.
Baufunft, Monumental- IV. 675. XIII. 636.
       Bautunft, Schiffs. IV. 675.
       Bautunft, Strom- und Ufer- IV. 675.
       Bautunft, Straßen- und Wege- III, 479.
          IV. 675.
 Baumannshöhle III. 389.
Baumbach, Dorf III. 389.
 Baumbach, v. (Gefchlecht) III. 389.
       Baumbach (Grasmus ob. Asmus b., der
          Starte) III. 389.
       Baumbach (Helmbrecht-Stamm) III. 389.
Baumbach (Ludwig-Stamm) III. 389.
Baumbach (Grasmus-Aft) III. 389.
       Baumbach (Ewald-Aft) III. 389.
       Baumbach (Rentershäuser Aft) III. 389.
Baumbach (Kirchheimer Linie) III. 389.
Baumbach (Raffenerfurter Linie) III. 389.
Baumbach (Rentershäuser-Linie) III. 389.
       Baumbach (Amönauer Zweig) III. 389.
Baumbach (Freudenthaler Zweig) III. 389.
Baumbach (Lenderscheider Zweig) III. 389.
Baumbach (Ropperhäuser Zweig) III. 389.
 Baumfelderwirthicaft (Balbfelderwirth-
    fcaft) III. 390.
 Baumgarten (Alexander Gottlieb) III. 892.
 Baumgarten (Prof. in Roftod) XIII. 143.
Baumpflanzung III. 393.
 Baumftark (Eduard) III. 393.
Baumwollenauefuhr aus England III. 396.
       Baumwollencultur in England III. 395.
      Baumwollengarn III. 897.
      Baumwollengespinnfte III. 395.
Baumwollen-Industrie III. 394.
      Baumwollen-Idee u. England III. 394.
      Baumwollenmanufactur III. 396.
      Baumwollenproduction III. 396.
      Baumwollenftoffe und deren
                                                  Ausfubr
         III. 397.
      Baumwollenverarbeitung III. 394.
      Baumwollenweber, belgische III. 394. Baumwollenzeuge III. 395.
      Baumwollenguführ in England III. 396.
Baumzucht (Baldbau, Forstwiffenschaft, Obst-
cultur) III. 390. VII. 471.
      Baunehoi (Orte-) VII. 798.
Banordnung, Bauvolizei, Bauwesen III. 397.
      Bauart und Bauort III. 397.
      Baubefliffene III. 398.
      Bauen und Bauten III. 397.
      Bauerlaubniß III. 899.
      Baufach III. 398.
      Banhandwerke III. 398.
      Baumaterial III. 398.
      Bauordnung III. 399.
Baupflicht III. 397.
      Baupolizei III. 398.
      Baurecht III. 399.
      Bauten (Privat-) III. 398.
Bauvorschrift III. 399.
      Bauwerke (Bauten) III. 398.
Bauwerke, neue III. 398.
      Bauwesen III. 398.
      Bauwesen, Kirchen- XI. 638.
      Bauwejen, Rriegs. III. 476. IV. 675.
```

```
Bauwesen, Stragen- ober Wege III. 479.
          IV. 675.
 Baur oder Bawr (Alexandrine Sophie Coury
    be Champgrand, Baronin v.) III. 399.
 Baur (Ferdinand Chriftian, Theolog) III. 399.
Bautain (Louis Eugone Marie, Abbe)
    III. 401.
 Bauten (Budiffin) III. 401.
       Bauten, Belagerungen von III. 402.
       Baugen, Friedensichluffe zu III. 401. Baugen, Schlacht bei III. 402.
 Bavaria (Standbild) III. 407.
Barter (Richard, englischer Theologe) III. 407.
Ban, de III. 209.
Bayard (Pierre dy Terrail de, Ritter ohne
    Furcht und Tadel) III. 408.
 Baper (Gottlieb Siegfried, Sinologe) III. 409.
       Bayer (Johann, Prediger) III. 409.
Bayer (Joh. Friedrich, Maler) III. 409.
Bayer (Spitalprediger) IV. 787.
 Bapern (Konigreich) III. 409.
      Bayern (Rieber-) III. 410.
Bayern (Ober-) III. 410.
Bayern (Rhein-) III. 410.
Bayern (Herzogthum und Kurftaat) III.
          412. 415.
      Bayern (conflitutioneller Staat) III. 420.
Bayern (Bolf) III. 411.
Bayerifc - katholische Bestrebungen III.
         417.
Banerische Erbfolgekrieg III. 428.
Baneur (Stadt) III. 436. IV. 789.
        Bayeur (Tapisserie de) III. 436.
Banle (Pierre) III. 436.
Banlen (Stadt) III. 437.
       Banona (Boia ona) III. 438.
Banonne (Stadt) III. 437.
      Bayonne (Belagerung von) III. 439.
Bayonner Schinken III. 442.
Banonnet (Bajonett) VIII. 319.
Banrhoffer (Karl Theodor) III. 439.
      Bazaine (frangofischer General) XXIII.
Bazar (orientalische Berkaufshallen) III. 440.
Bazar Dichebid (Stadt) IV. 612.
Bazard (St. Armand) III. 440.
Baze III. 441.
Bazoche (Basoche) III. 441.
      Bazoche, clercs de la, III. 441.
Bazoche, Ronig ber, III. 441.
Beamter, Beamtenthum IV. 654.
      Beamte, Subaltern. (untergeordnete B.)
         IV. 660.
      Beamtenthum, Regierungs., IV. 654. Beamtenthum, Staats., IV. 654.
Bearn (ebemaliges Fürftenthum) III. 441.
Beathon oder Bethune (David) XVIII. 439.
Beathie (James, Dichter) III. 443.
Beaucaire (Stadt) III. 443.
Beauffremont (Bauffremont, lothringifch-
burgundifches Gefchlecht) III. 444.
Beaufort (Berzoge in Frankreich) III. 444.
Beaufort (Herzoge in Großbritannien) III. 445.
Beaufort · Spontin (Herzoge in Belgien)
III. 445.
Beauharnais (Familie) III. 445.
      Beauharnais (Marquis von Laferto.)
      Beauharnais (Marquis Franz v.) III. 445.
```

Beauharnais (Vicomte Alexander von) Beaubarnais (Josephine, geb. Tascher de la Pagerie, Kaiserin der Franzosen) III. 445. Beauharnais (Gugen Rofe, Bicomte von, Bergog von Leuchtenberg und gurft von Eichstädt) III. 445. Beauharnais (Pring August, Gemahl ber Königin Donna Maria II. da Gloria von Portugal) III. 445 Beaubarnais (Herzog Maximilian von Leuchtenberg Fürst Romanowskij, kat-jerliche Hoheit) III. 445 Beauharnais (Fanny de, Schriftstellerin) III. 446 Beauharnais (Großherzogin Stephanie von Baden, Tochter von Claude de B., Grafen des Roches Baritaud) III. **44**6. Beaulieu (Jean Pierre, Baron de, General) III. 446. Beaumarchais (Pierre Augustin Caron de) III. 446. Beaumont de la Bonninière (Guftave Anguste be) III. 447. Beaumont (Francis) u. Fletcher (John) III. 448. Beausobre (Familie) III. 448. Beausobre (Charles Louis de) III. 448. Beaufobre (Siaac de) III 448. Beaurobre (Louis de) III. 448. Bebutow (David, Fürft) III. 449. Bebutow (Wasskiis, Fürft) III. 449. Bebutow (Wasskiis, Hill, 449. Beccaria (C. fare) III. 449. Beccaria-Bonefana III. 449. Becher (Alfred Julius, Revolutionar) III. 451. Becher (Siegfried, Statistifer) III 451. Bechftein (Joh. Mattbias, Ornitholog) III. 452. Bechftein (Ludwig, Dichter) III. 452. Bed (Jakob Sigismund, Philosoph) III. 452. Bed (Karl, Dichter) III. 452. Beder (Friedrich Gottlieb, Philolog) III. Beder (Job. Philipp, Freischärler) III. 453. Beder (Karl Ferdinand, Grammatiter) III. 453. Beder (Karl Friedrich, historifer) III. 453. Bedec (Rifolaus, Rheinliedichter) III. 454. Beder (Rud. Bachar., Boltsichriftfteller) III. Bederath (Ort) III: 455. Bederath (hermann von) III. 455. Becket (Thomas, Erzbischof) III 455. Beckmann (Jos., Schriftsteller) III. 457. Becks ob. Beck (Jesuitengeneral) X. 519. Beda venerabilis III. 457. Bedeau (Marie Alphonfe, General) III. 458. Bedford (Geichlecht) III. 458. Bebford (Garle of) III. 460. Bedford (Herzoge von) III. 461. Bedingung (Beidrantung) III. 463. Bedingung (affirmative) III. 463, Bedingung (auflösende) III. 463, Bedingung (auflösende) III. 468. Bedingung (ausbrud iche) III 463. Bedingung (jurifitich unmögliche) III. 463. Bedingung (mögliche) III. 463. Bedingung (maturlich unmögliche) III. 463. Bedingung (negative) III. 463. Bedingung (potestative) III. 463.

Bedingung (Refolutiv-) III. 463. Bedingung (ichwebende) III. 463. Bedingung (fillichweigende) III. 463. Bedingung (Suspenfto-) III. 463. Bedingung (willturliche) III. 463. Bedingung (aufällige) III. 463. Bedlam (Birenhaue) III. 464. Beduinen (Nomaden) III 464. Beecher (Harriet B. Stowe, Schriftstellerin) III 468. Beecher (henry Bard, Regerfreund)
XXIII 277. Beechen (Frederic William, Nordpolfahrer)
III. 469. Beeidigung VI. 693. Beelzebub III. 470. Beer (Wilhelm, Aftronom) III. 470. Beer (Michael, Dichter) III. 470. Beer (Meper Liebmann, Giacomo Meyerbeer) III. 470. Beerfelbe (Stammhaus) III. 470. Beerfelde (Familie) III. 470. Beerfelde (Hand Sigismund von) III. 470. Beerfelde (Johann von) III. 470. Beedfow (Herrichaft) III. 471. Beestow Stortow (Rreis) III. 471. Beestow (Stabt) III. 472. Beethoven (Johann van) III. 472. Beethoven (Ludwig van) III. 472. Beethoven (Ludwig van) III. 472. Befeftigung III, 476 Befestigungen (bastionare, tenaillirte und polygonale) III. 481. Befeftigungen (provisorifche) III. 480. Befeftigungsart III. 476 Befeftigungefunft (Fortification, Rriegsbaulehre) III. 476. Befeftigungemittel III. 478. 480. Befeftigungeregeln III. 480. Befeftigunge Recht III. 485. Befeftigungs-Spftem III. 485. Beg III. 489. Beglerbeg III. 489. Begharben (Beguinen) III. 494. Begnabigung, Begnabigungerecht III. 489. Begrabniß (ichimpflichee) XX. 544. Beguelin (Geichlecht) III. 494. Bequelin (Ricolaus) III. 494. Bequelin (Beinrich Peter Ulrich von) III. 494. Begnes, le, ober Beghe, le (Cambert) III. 494. Beguinen (Beghinen) III. 494. Beguinenbauser in Deutschland III. 495. Beguinenhof zu Gent III. 495. Begum (Titel) III. 495. Behaim (Martin, Kosmograph) III. 495. Behaim von Schwarzbach III. 495. Behn (Apbara oder Afra) III. 496. Behörden IV. 665. Beborden, Administrativ- IV. 666. Behörden, berathende IV. 665. Beborden, Justig- IV. 666. Beborden, lediglich berathende IV. 665. Beholzungerecht III 497 Behr (Wilh, Joseph) XXII. 518. Behr (Joh. Heinr. Aug. von) III. 498. Bei (Beg, Beh, Deh) III. 489. 770. Beichtandsage III. 500. Beichte III. 498.

Beichte, öffentliche III. 498. Beichte, Ohren- III. 499. Beichte, Privat- III. 498 Beichtordnung, Krchliche III. 499. Beichtstegel III. 500. Beiram (türk. Fen) III. 500. Beireis (Chemifer) III. 500. Beirut (Stadt) III. 501. Beirut (Bombardement von) III. 501. Beisaffen IL 840. Beister (hermann von) III. 502. Beifiel (Beyfiel) von Gymnich III. 502. Befehrung IX. 244. Befenntnis XX. 239. Beff (Joh. Baptift) III. 503. Bette (Iv. Saptin) 111. 303. Better (Balthafar, Auftlärer) III. 503. Beta I. König von Ungarn XX. 777. Beta II König von Ungarn XX. 777. Beta III. König von Ungarn XX. 778. Beta IV. König von Ungarn XX. 778. Beta IV. König von Ungarn XX. 779. Belad-el-Djerid (Dattelland) III. 505. Belagerung III. 505. Belagerungen, Schnell- III. 509. Belagerungearmee III. 505. Belagerungscorps und Belagerungspark Ш. 506 Belagerungezustand III. 510. Belagerungezuftand (angewandter und politischer) III. 510. Belagerungezustand (eigentlicher ob. mili-tarifcher) III. 510. Belehnung (Investitur, infeudatio) III. 518. Belehnung und Huldigung III. 519. Belehnungen, eventuelle IIL 519. Beleidigung (Injurie) X. 90. Belem (Markifieden) XII. 338. Belgien (Band) III. 522. Belgier (Bolf) III. 523. Belgifche Berfaffung III. 531. Belgrad (Weißenburg) III. 540. Belgrad (Belagerungen von) III. 541. Belgrader Friede XXIII. 292. Belice od. Belize (englische Colonie) III. 542. Belidor (Bernard Forest be) III. 543. Belifar (Felbherr) III. 543. Bell (Andrew, Padagog) III. 544. Bell-Lancaffer'iche Methode III. 545. Bell (Currer) IV. 491. Bell (James Stanislas) III. 546. Bell (John) III. 548. Bellarmin (Robert Frang Romulus) III. 548. Belle-Alliance (Vorwert) III. 549. Belle-Aliance (Schlacht bei) III. 549. Belle-Isle (Charles Louis Auguste Fouquet, Graf von) III. 556. Belle Iste (Louis Charles Armand Fouquet, Graf von) III. 556. Bellevue (Belvebere) III. 556. Belliard (Augustin Daniel, Graf) III. 557. Belling (Familie) III. 557. Bellingen (Henricus de) III. 557.
Bellingen (Henricus de) III. 557.
Belling (Ebristoph von) III. 557.
Belling (Joh. Abraham von) III. 557.
Belling (Joh. Georg von) III. 557.
Belling (Wilh. Sebastian von) III. 557.
Bellini (Bincenzo Componist) III. 547.
Bellmanu (Karl Michael, schwedischer Dicheter) III. 559.

Bellmannefeft III. 559. Beanno (Stadt) III. 559 Belluno (Marschall Bictor, Herzog von) III. 559 XXI. 452. Belly (Felir, Agent) III. 559. Below (Abelsgeichlechter) III. 561. Beliazar III. 562. Belt (Meeresenge) III. 562. Belt (ber große) III. 562. Belt (ber fleine) III. 562. Beludichen (Romadenvolf) III. 568. Beludiciftan (Baluticiftan, perfifce Proving) III. 562. Beigont (Giovanni Battifia) III. 566. Bem (Joseph, Revolutionar) III. 566. Bembo (Pietro, Pralat) III. 567. Benares (Athen ber Sindu) III. 568. Benares (Fürstenthum) III. 570. Benatek (Einnahme von) XXIII. 237. Bencoolen (Bentulen, Reftrengichaft) III. 571. Bencoolen (Colonie) III. 571. Bencoolen (Fluß) III. 571. Benda (Familie) III. 571. Benda (Earl Heinrich Hermann) III. 572. Benda (Franz) III. 571. Benda (Friedrich Wilhelm Heinrich) III. 572. Benda (Georg) III. 572. Benda (Joh. Wilh. Otto) III. 572. Bendavid (Lagarus, Mathematifer) III. 572. Bendemann (Eduard, Duffeldorfer Maler) III. 572. XII. 684. Bender (Stadt) III. 572. Bender (Groberungen von) III. 572. Benecke (Friedr. Eduard) III. 572. Benecke (Georg Friedrich) III. 574. Benedek (Ludwig von) III. 575 XXIII. 229. ff. Benedict (Rame von 14 Papften) XV. 140. Benedict VIII. (Papft) III. 585. Benedict ber Beilige von Aniane III. 577. Benedict's Regel III. 576. Benedict von Nursta III. 575. Benedictbeuern (Benedictiner-Abtei) III. 576. Benedictiner (Monchsorden) III. 577. Benedictiner, deutsche III. 580. Benedictinerschule von St. Albans III. 579. Benedictinerinnen (Nonnenorden) III. 581. Benediction (Segnung) III. 581. Benediction, Consecration und Dedication III. 581. Beneficium (Rechtswohlthat) III. 581. Beneficium (Leben) XII. 121. Beneficium (Rirchenpfiunde) III. 582. Benevent (Stadt) III. 584. Beneventantiche Bergogthum III. 585. Beneventantiche Fürstenthum III. 585. Beneventura III. 585. Bengalen (Prafidentichaft) III. 586. Bengalen (Statthalterichaft) III. 586. Bengalens Garten (Cossimbazar) III. Bengalifche Sindus III. 587. Bengali (Sprache) III. 588. Bengazi (Stadt) III. 589. Bengel (Joh. Albrecht, Theolog) III. 589. Benguela II. 295. Benguela (San Felipe de) II. 297.

Beni M'3ab (Mozab) III. 590. Benin (Regerreich) III. 591. Benin (Hauptstadt) III. 591. Benjamin von Tudela (Rabbi) III. 591. Benfowski (Morit Aug. Graf von) III. 591. Bentendorf (markifche Familie) III. 592. Bentendorf's (Grafen in Rugland) III. 593. Bennigsen (calenbergiche Ritterfamilie) III. Bennigsen (Alexander Levin, Graf von) III. Bennigsen (Levin August, Graf von) IIL. 594. Bennigsen (von, Gothaischer Agitator) VI. 296. Benno der Seilige III. 598. Bentham (Jeremp) III. 598. Bentheim (Grafen von) III. 599. Bentheim (Grafichaft) III. 599. Bentheim Bentheim od. Bentheim-Steinfurth (Linie) III. 600. Bentheim-Tedlenburg-Rheda (Linie) III. Bentheim (Fürften von) III. 600. Bentind (Geschlicht) III. 601 Bentind (Groot von) III. 601. Bentind (altere westfalifche Linie) III. 602. Bentind (jungere weftfälische Linie) III. 602. Bentinck (ältere englische Linie) III. 602. Bentind (jungere englische Linie) III 602. Bentley (Richard) III. 605. Benton (Thomas Hart) III. 606. Benzenberg (Joh. Friedr.) III. 608. Bedouff (Heldengedick) III. 608. Beranger (Jean Pierre de) III. 610. Berber (Bolf) III. 618. Berberei (Land) III. 615. Berbice (Diftrict des brittschen Guiana) VIII. Berchtesgaden (ehemalige gefürstete Propstei) Berchtesgaben (Martifleden) III. 622. Beredfamteit III. 622 Beredsamkeit, geistliche III. 623. Beredjamfeit, weltliche (politische und gerichtliche) III. 623. Berends (Inlius) III. 623. Berengar von Tours III. 623. Berengar I. von Ivrea (König von Italien) X. 205. Berengar II. von Frianl (König von Italien) Berenger (Alphonfe Marie Marcellin Thomas, Criminalist) III. 625. Berenice (Frauenname) III. 625. Berenice's Haar (Sternbild) III. 625. Berenice (jest Bengazi, Stadt) III. 625. Berenhorft (Georg Heinrich) von, Militärfchriftfteller) III. 625 Beresford (Bill. Cord Biscount) III. 627. Berezina (Onjeptfluß) III. 628. Berezina Canal III. 628. Beregina (Uebergang Napoleons über bie) Ш. 628. Berg (ehemaliges Herzogthum) III. 631. Berg u. Altena (Grafen von) III. 631. Berg (Jülich-) III. 632. Berg (Großberzogthum) III. 632. Berg (Gefchlecht) III. 682.

Berg (Gebirge) VIII. 97. Bergabgaben III. 636. Bergafademie III. 632. Bergafademie zu Freiberg III. 632. Bergamo (Proving und Hauptstadt) III. 633. Bergara (Stadt) III. 633. Bergara (Convention von) III. 633. Bergaffe (Nikolas, Publicift) III. 633. Bergbau, Bergrecht, Bergwesen III. 633. Bergbau, Privat- III. 638. Bergbau, Staats- III. 638. Bergbau, bohmifcher IIL 634. Bergbau, Harz- III. 639. Bergbeamte III. 640. Bergbeamte, Staats. III. 640. Bergedorf (Amt) III. 642. Bergegeld over Bergelohn III. 643. Bergeigenthum III. 636. Bergen (Kreis) IIL 642 Bergen (Stadt) IIL 642. Bergen (Ami) III. 642. Bergen (Stadt) III. 642. Bergen (Dorf in Nordholland) III. 642. Bergen (Gefecht bei) III. 642. Bergen (Stift in Rorwegen) III. 643. Bergen (Hauptstadt) III. 643. Bergen (Mons in Belgien) III. 643. Bergen (Rlofter-Bergen) III. 643. Bergen, Bergung (Seemannsausbrud) III. 643. Bergen op Zoom (Festung) III. 643.

Bergen op Zoom (Belagerung von)

III. 644. Berger (Ludwig von, Kanzleirath) III. 645. Bergertrage III. 640. Bergerzeugniffe III. 639. Berggebaube III. 636. Berggerichte III. 636. Berggefehr III. 636. Berggieshübel (Fleden) III. 646. Berggieshübel (Gefecht bei) III. 646. Bergh (Theodor, Philolog) III. 647. Bergh (genannt Trips od. Tribbs, Geschlecht) III. 648. Bergh (Freiherren von) III. 648. Berghandlung III. 639. Berghaus (Heinrich, Geograph) III. 648. Berghem (Rifolaus, Riclaus Berchem, Ma-ler) III. 650. Berghoheit III. 637. Bergmeifter III. 640. Bergordnungen III. 634 Bergpartei (Berg, heilige Berg, Revolutions-partei) III. 651. Bergpolizei III. 638. Bergredigt III. 651. Bergrecht III. 633. Bergrechtsiprache III. 637. Bergregal III, 634. Bergstraße III. 652. Bergung III. 643. Bergung, Civil- III. 643. Bergung, Militar- III. 643. Bergvoigtei III. 636. Bergwerte III. 638. Bergwerke in Erbpacht III. 638. Bergwerke, Gold. III. 638. Bergwerte, Harz- III. 639. Bergwerte, Privat- III. 640. Bergwerte, Silber- III. 639. Bergwerke, Staats III. 640.

Bergwerfseinrichtungen III. 642. Bergwerkeverfaffung III. 634. Bergwesen III. 633. Bergzabern (Stadt) III, 652. Bergzehnte III. 640. Beriefelung ber Biefen XXII. 235. Beriefelung, rationelle XXII. 236. Beriefelung, wilde XXII. 237. Bering, Behring (Beit, Entbeder) III. 652. Beringeftrage III. 653. Bertelen (George) III. 653. Berlepich (Gefclecht) III. 654. Berlichingen (Gots od. Gottfried von) III. 655. Berlin (Sauptstadt) III. 655. Berlin (Friedensschlässe zu) XXIII. 244. Berling (Joh. Carl Gruft, Staatsmann) III. 666 Berlioz (Hector, Componist) III. 666. Bermuda (Juan, Seefahrer) III. 667. Bermuda (Jusel) III. 667. Bermuda rock (Felsart) III. 667. Bermudas Infeln III. 666. Bern (Canton) III 668. Bern (Bundesftadt) III. 673. Berner Alpen III. 671. Berner Jura III. 669. Berner Oberland III. 669. 671. Berner Unterland III. 669. 670. Bernadotte (Fürft von Ponte-Corvo, Konig Karl XIV. Johann von Schweden) XVIII.621. Bernard (Simon, französischer Agitator) Ш. 673. Bernardin be St. Pierre (Jacques henri)
XVII. 785. Bernardin von Siena (Heiliger) III. 676. Bernau (Stadt) IIL 676. Bernan (Schlacht bei) III. 676. Bernauer (Caspar) III. 676. Bernauerin (Agnes) III. 676. Bernburg (Anhalt-) III. 677. Bernburgifche Berricherlinie III. 677. Bernburg-hoymiche Rebenlinie III. 677. Bernburg - Schaumburg - Hopmiche Linie III. 677. Bernburg (Sauptftabt) III. 677. Berncaftel (Kreis) III. 678. Berncastel (Kreisstadt) III. 678. Bernd (Christan Samuel Theodor, Sprachforider) III. 678. Berner Disputation III. 679. Berner Spnodal-Ordnung III. 680. Berner Spnodus III. 680. Bernhard (Herzog von Weimar) III. 680. Bernhard (Carl August, Herzog zu Sachsen-Beimar) III. 682. Bernhard (Carl, Herzog zu Sachsen-Weimar) Bernhard der Heilige (Abt von Clairvaux) III. 683. Bernhard Erich Freund (Berjog von Sachsen-Meiningen) XVII. 728. Bernhard (St.), Berg III. 684. Bernhard (großer) III. 685. Bernhard (fleiner) III. 685. Bernhardi (Aug. Ferd., Philolog) III. 687. Bernhardiner III. 683. V. 367. Bernhardy (Gottfried, Philolog) III. 688. Bernini (Giovanni Corenzo, Il Cavaliere B., Baumeifter) III. 688.

Bernis (François Joachim de Pierres, Comte de Lyon, Cardinal de) III. 689. Bernouilli (Baster Familie) III. 690. Bernstein (Baumharz) III. 692. Bernstorff (Geschlecht) III. 692. Bernftorff (altere od. Gartow'iche Saupt-linie) III. 692. Bernftorff (jungere ober Boterfen'iche Sauptlinie) III. 692. Bernuth (Gefchlecht) III. 693. Beroldingen (Jof. Sguag Graf v., General) III. 693 Berofus (Priefter bes Bel) III. 693. Berry (Landichaft) III. 694. Berry (Caroline Ferdinande Louise von Bourbon, Herzogin von) III. 695. Berryer (Familie) III. 695. Berrher (Peter Anton, Redner) III. 695. Berfaglieri (piemonteffice Schützen) III. 696. Berferfer (Riefen) III. 697. Berthier (Budm. Alexander, Fürft von Bagram, fouveraner Bergog von Reufcatel u. Balen-gin, Maricall und Bice-Connetable)III. 697. Berthier (Cefar) III. 701. Berthier (Bictor Leopold) III. 701. Berthier (de, frangofischer General) XXIII. Berthollet (Claude Louis, Graf v., Chemifer)
III. 701. Bertin (Louis Anguste B. d'Antilly) III. 701. Bertin (Gebrüder) III. 701. Berton (Jean Baptiste, General) III. 702. Berton (Emil Abolph Joseph) III. 703. Bertrand (Henri Gratian, Graf) III. 703. Bertrand (Napoleon) III. 705. Bertrich (Fleden) III. 705. Bertuch (Friedr. Justin, Schriftsteller) III. 705. Berufung III. 705. Berufung und Erwählung III. 705. Berwid (James Fibjames, Herzog von) Berwick upon Tweed (Stadt) III. 706. Bergelius (30h. Sac. Freiherr v., Chemiker)
III 707. Befançon (Sauptftabt) III. 708. Befançon (Belagerung von) III. 709. Befançon (Biethum und Ergbiethum) III. 709. Befatung III. 484. 488. Besborodeo (Alexander, Fürst von) III. 709. Beschaulichkeit XIV. 89. Beschlagnahme II. 672. V. 524. Befcneidung Ill. 710. Beichwerde (gravamen und querela) III. 712. Beschwerde, gemeinsame (gravamen commune) III. 714. Beichwerden (landftandifche) III. 714. Beschwerben (politische) III. 714. Beschwerben (religiöse) III. 714. Beschwerung III. 712. Beseler (Karl Georg Christian) III. 714. Beseler (Wilb. Hartwig) III. 715. Besessenheit III. 715. Befeffenheit, damonische V. 750. 8, Befigstand, Besthrecht, Besitsschut Befit, B Befiger und Befigerwerber IIL 716. Bestigerwerb, Bestigerwerbung III. 717. Bestig, Mit- III. 717. Bestig, Quast- III. 719.

Besik, Territorial- III. 720. Befigrecht III. 719. Befigftand III. 719. Befit tand, Territorial- III. 720, Befitverluft III. 718. Befoldung III. 720. Beffarabien (Candfirich) III. 721. Beffarabifche Bevolferung III. 724. Beffarabien (Abtretungen bou) III. 725. XXIII. 290. Beffarion III. 725 Beffel (Friedr. Wilh., Aftronom) III. 726. Beffer (Joh. von, Dichter) III. 730. Befferungsanftalten III. 730. Befferungsanstalten, Staats- III. 732. Befferungsipsteme III. 732. Befferungszwecke, Erreichung der III. 732. Beffieres (Joh. Baptifi) III. 732. Beffon (Beffon-Ben, Admiral) III. 733. Beft, bon (Saus) III 735. Bestatung der Todten XX. 540. Bestechung III. 734. Bestelmener (Georg) III. 734. Bestenerung XIX, 769. Bestimmung des Wenschen XIII. 230. Bestusbew (Abelssamilie) III. 735. Bestusbew Rjumin III. 735. Beftufbem'iche Tinctur III. 736. Bete, Beete, Bebe (Grundfteuer) III. 736. Betei III. 737. Betelfauer III. 737. Bethanien VI 369. Bethlebem (Beitlabm) III. 737. Bethlen-Gabor (Gabriel Bethlen, Fürft von Siebenbürgen) III. 741. Bethmann (Gebrüder) III. 742. Bethmann-Sollweg (Morit August von, Minifter) III. 743. Bethulp ouc (Geschlecht) III, 749. Betrieb und Betriebslehre III, 750. Betrug (dolus) III. 752. Beting und Concuffion III. 754. Betrug und Pravarication III. 754. Betschuanen (Bolf) III. 754. Betichuanensprache III, 756. Bettelmonche III 756. Bettelwefen II 615. Bettel, Sandwerleburichen. II. 614. Bettina (Glifabeth v. Arnim) II. 662. Beugnot (Arthur Aug., Graf v.) III 757. Beurnonville (Pierre Rick, Graf v.) III. 757. Beuft (Bufte, Geschlecht) III. 757. Beuft (Bufte, Gefchlecht) III. 757. Beuft (Ernft Aug., Graf v., Oberbergrath) Beuft (Friedr. Ferd., Freih. v., Minifter)
111. 759. Beutel (Munge) III. 759. Beuth (Peter Casp. Bilh., Staatsmann) Beverland (Abrian, Gelehrter) III. 761. Bevern (Aug. Wilb., Herzog von Braun-schweig-Lüneburg) III. 761. Bevern (Schloß u Markifieden) III. 763. Bevölferung III. 763. Bevölkerung, absolute und relative III. Bevolkerung, landliche und ftadtische III. Bevolferung, monnliche und weibliche III. 765.

Bevölkerung, nach Confestionen III. 765. Bevolferung, nach bem Alter III. 764 Bevolterung, nach dem Gefchlecht III. 765. Bevölterung, Dichtigfeit ber III. 766. Bevölferung, Lebensalter ber III 764. Bevölferung, Unterbalt ber III 764. Bevölferung, Berhaltnig ber, ju den Rahrungsquellen III. 764. Bevölferung, Bermehrung ber III. 764. Bevolterungs Cratifit III. 765. Bevoltmächtigung (Mandat) XII. 713. Bewäfferung XXII. 234. Bewäfferungespfteme XXII. 234. Bewegunge Partei III. 768. Beweis XVI. 403 Beweis, anticipirter, XVI. 406. Beweis, birecter, XVI. 408. Beweis, burch ben Gio, XVI. 412. Beweis, burch Sachverftantige, XVI. 411. Beweis, indirecter (Indicien-) XVI. 408. Beweis, materieller, XVI. 407. Beweis, Urfunden- (preuvo litérale) XVI. 407 410 Beweis, Zeugen- (preuve testimoniale)
XVI. 409. Beweis, zum ewigen Gedachtnif, XVI. 406. Beweisantretung XVI. 407. Beweisartifel XVI. 410. Beweisfrift XVI. 407. Beweisführer (Ponent) XVI. 408. Beweisführung XVI. 407. Beweishandlung XVI 407. Beweishandlung, Schluß ber, XVI. 413. Beweisinterlocute XVI. 403. Beweisfraft XVI. 410. Beweislaft XVI. 407. Beweismittel XVI. 406. 408. Beweismittel, eigentliche, XVI. 407. Beweismittel, gemischte, XVI. 408. 411. Beweismittel, uneigentliche, XVI. 406. Beweisrecht XVI. 407. Beweissats (Beweisthema) XVI. 407. Beweissurrogat XVI. 408 Beweisverfahren XVI. 403. 406. Bewußtfein XVI. 433. Bewugtsein XVI. 433.
Bewugtsein, Selbst., XVI. 433.
Ber (Stadt) III. 769.
Beh (Titel) III. 770.
Beher (preußischer General) XXIII. 242.
Beble (Henri) III. 770.
Behme (Carl Friedr., Graf v.) III. 772.
Bela (Theodor, Schweizer Reformator) III. Beze, de (Gefchlecht) III. 774. Beziers (Befters, Stadt) III. 775. Bezirk (Krein) XI. 556. Bhagavad-Gita III. 777. Bhielland III. 777 Bhiels (Bhill, Bhaila, Bolt und Sprache)
III 777. Bialowieser Wald III. 778. Bialyftof (Hicloftof, Kreis) III. 779.
Bialyftof (Stabt) III. 779.
Bialyftof (Stabt) III. 779.
Bialyftof (ebemal. Kriegs- und Dománenfammer an) III. 780.
Bianchi (Bincenz Ferrarius Friedrich, Freih.
von) Duca di Cafalanza III. 780.
Bianchi (Minejini (Aurelia Acientes) III. 781. Bianchi-Giovini (Anrelio, Agitator) III. 781. Bianco XXI. 760.

```
Biarrik (Badeort) III. 781.
Bias (Beltweiser)
Bibel III. 782.
      Bibel, Bifchofs- III. 791.
      Bibel, Cranmeriche III. 790
     Bibel, Entstehung ber III. 783.
Bibel, Geltung der III. 784.
Bibel, Genfer III. 790.
Bibel, Inhalt der III. 785.
      Bibel, King James. III. 790.
     Bibel, Staaten- III. 790.
Bibel, Uebersetzung der III. 783.
Bibel, Werthheimer III. 791.
Bibel, Zusammensetzung der III. 783.
Bibel-Ausgaben und biblifcher Tert III. 785. Bibelgefellichaft III. 787.
      Bibelgefellichaften und Bibelvereine III.
Bibel-Ueberfehungen III. 789.
      Bibel - Uebersetzung, altlateinische (vul-
         gata) III. 789.
      Bibel-Nebersetung, altflawische III. 790.
      Bibel - Nebersetzung, altslawonische III.
      Bibel-Uebersetung, arabische des R.
         Saadia III. 789.
      Bibel-Uebersetung, armenische III. 790.
Bibel-Uebersetung, athiopische III. 790.
Bibel-Uebersetung, bohmische III. 791.
      Bibel-Ueberfegung, caldaifche (Targum)
         Ш. 789
      Bibel-Ueversetzung, danische III. 790.
      Bibel-Ueberfegung, englische von Bicliffe
      Bibel-Uebersehung, frangofische III. 790.
      Bibel-Ueberfegung, gothische III. 790.
      Bibel - Ueberfegung, griechifche (Soptua-
     ginta) 789.
Bibel - Uebersetung, italienische III. 790.
Bibel-Uebersetung, kroatische III. 791.
      Bibel-Ueberfepung, lutherifche III. 790.
      Bibel-Uebersepung, polnische III. 791.
      Bibel-Ueberfesung, portugiefiche III. 790.
Bibel-Ueberf gung, ichwedtiche III. 790.
      Bibel - Nebersehung, famaritanische III.
      Bibel-Uebersetung, spanische III. 790.
Bibel-Aebersesung, iprifche III. 790. Bibel-Berbote III. 791.
Biberach (Stadt) III. 793.
Bibesco (Georg Demetrius, Hospodar) III.
      Bibesco (Johann) III. 795.
Bibliographie (Bucherfunde) III. 795.
      Bibliographische Sahibucher III. 796. Bibliographische Kataloge III. 796.
      Bibliographische Lexica 796.
Bibliomanen III. 797.
Bibliomanie III. 797.
Bibliophilie (Bucherliebhaberci) III. 796.
Bibliotheken (Büchersammlungen) III. 798.
      Bibliothet, Berliner III. 799
      Bibliothet, des brit. Mufeums III. 799
      Bibliotheken der Benedictiner III. 798.
     Bibliothet, Dresdener III. 799.
Bibliothet, im Serapeum III. 798.
      Bibliothek, laurentinische (zu Florenz)
         III. 799.
      Bibliothet, Münchener III. 799.
      Bibliothet, öffentliche und Privat- III. 798.
```

```
Bibliothet, pergamenifche III. 798. Bibliothet, Petersburger III. 799.
        Bibliotheten, romifche III. 798
        Bibliothet, vaticanifche (au Rom) III.
Bibliothek, Biener III. 799.
Bibliothek, ju Alexandria III. 798.
Bibliothekwiffenschaft III. 796.
Biblische Geschichte XIV. 589.
Biblische Theologie XX. 437.
Bibra (Bad) III. 800.
Bicetre (Parifer Hofpig) III. 800.
Bichat (Marie François Xavier, Physiolog)
III. 800.
Bicecca (Soh. Wilh) IV. 1.
Bicocca (Schloß) IV. 4.
        Bicocca (Schlacht bei) IV. 4. Bicoque IV. 4.
Bibaffoa (Fluß) IV. 4.
Bibdle (John, Theolog) IV. 4.
Bibpai (Pilpai, indifcher Fabeldichter) IV. 5.
Bieberich (naffauische Refidenz) IV. 5.
Biedermann (Friedr. Carl, Schriftfteller)
 Biefve (Eduard v., Maler) IV. 6.
Biel (Bienne, Stadt) IV. 6.
Bielersee (Schweizersee) IV. 7.
Bielefeld (Kreisstudt) IV. 7.
Bielefelder Leinen IV. 7.
Bielis (Fürftenthum) IV. 8.
Bielis (Hauptort) IV. 8.
Bielski (Joachim) IV. 8.
Bielski (Marcin, Chronist) IV. 8.
Bielsböhle IV. 8.
        Bienen IV. 12.
        Bienen, Arbeits., Brut., Sonig. IV. 12.
        Bienenerzeugniffe und ihre Bermerthung.
            IV. 13.
        Bienenflora IV. 13.
        Bienenmeifter IV. 11.
 Bienen-Recht IV. 9.
        Bienenftode IV. 10.
Bienenvater IV. 11.
        Bienenwarter IV. 11. Bienenwarter IV. 9.
        Bienenwirthe IV. 9.
        Bienenzeitung IV. 10.
 Bienenzucht IV. 10.
        Bienengucht, Garten. IV. 11. Bienengucht, Rorb. IV. 11. Bienengucht, Balb. IV. 11.
        Bienenguchter IV. 9.
        Bienenguchtervereine IV. 12.
 Bier IV. 13
        Biere, baprifche IV. 16.
        Biere, Convent. IV. 15.
        Biere, Gang. IV. 17.
       Biere, Hopfen IV. 14.
Biere, Lager- IV. 14.
Biere, Patres- IV. 15.
Biere, schwere IV. 14.
Biere, schwere IV. 14.
 Bier, englisches IV. 16.
        Bierbrauen, bas IV. 424.
Biefter (Joh. Erich, Bibliothekar) IV. 18.
Bifangen (Aderbeete) IV. 19.
Bigamte (Doppelehe) VI. 648.
        Bigelow (nordameritanifcher Gefandter für Paris) XXIIL 280.
Bignon (Louis Pierre Eduard, Baron) IV. 19.
```

Bigorre (Graffchaft) IV. 21. Bilanz (Handels-Bilanz) IV. 22. Bilbao (Propinz) IV. 26. Bilbao (Sauptftadt) IV. 26. Bilberdienft, Bilderverehrung IV. 27. Bilberbijt (Wilhelm, hollandischer Dichter) Bildformtunft XVIII. 724. Bildgießtunft XVIII. 724. Bildhauerarbeiten, Ausführung ber XVIII. 725. Bildhauerkunft (Stulptur) XVIII. 724. Bildhauerkunft im engeren Sinne XVIII. 724 Bildhauerfunft im weiteren Sinne XVIII. 724 Bildhauerkunft, aanptische XVIII. 726. Bildhauerkunft, affprische XVIII. 726. Bildhauertunft, griechische VIII. 584. XVIII. 727. Bildhauerkunft, mittelalterliche XVIII.732. Bildhauertunft, moderne XVIII. 733. Bildhauertunft, perftice XVIII. 726. Bilbhauerfunft, romantifche XVIII. 783. Bildhauerkunft, romifche XVIII. 730. Bildnerei XVIII. 724. Bildnerei, altdriftliche XVIII. 731. Bildschniperei XVIII. 724. Bildung (Cultur) IV. 30. Bildung (Caricaturen ber) IV. 42. Bileam ber Magier IV. 43. Biledulgerib (Belad-el-Djerid) III. 504. Bila (Fluß) IV. 44. Bilin (Stabt) IV. 44. Biliner Quellen IV. 44. Still IV. 44.
Still (Gelb-) IV. 45.
Bill of exchange IV. 44. Bill of lading IV. 44. Bill of mortality IV. 44. Bill of Rights IV. 46. Bill of sale IV. 44. Bill, parlamentarifche IV. 44. Bills (private) IV. 45. Bills (public) IV. 45. Billand-Barenne (Jean Nicolas, Terrorift) Billault (August Ad. Marie, Minister) IV. 47. Billigfeit, Billigfeitegerichte IV. 48. Binder (Wilh. Chriftian, Schriftsteller) IV. 49. Binger (Stadt) IV. 49.
Bingerloch IV. 49.
Bingham (Joseph, Archäolog) IV. 49.
Binterim (Theolog) IV. 50. Biographie (Lebensbeschreibung) IV. 50. Biographieen (Auto-) IV. 55. Bion (griechischer Idullendichter) VIII. 597. Biot (Jean Baptiste, Astronom) IV. 56. Biot (Eduard Constant, Sinolog) IV. 57. Birago (Carl, Freiherr von, Commandeur) IV. Biren (Buhren) IV 69. Birger von Bielbo (fcwebischer Regent) IV. 57. Birten (Siegmund von, Dichter) IV. 57. Birtenfeld (Fürstenthum) IV. 58. Birtenfeld (Amt) IV. 58. Birma (indisches Reich) IV. 58. Birmanen IV. 59. Birmingham (Fabrikstadt) IV. 67.

Biron (Ernft Joh. von, herzog von Rurland) IV. 69. Biron (Peter, Herzog von Kurland und Sagan) IV. 70. Biron (Karl Ernst von B.-Wartenberg) IV. 7Ò Biron (Prinz Gustav Calirt von) IV. 76. Biron (Charles de Gontaut, Herzog von) IV. 70. Biron (Marschall Armand be Gontant, Baron von) IV. 70. Biron (Charles Armand, Marschall) IV. 71. Biron (Louis Antoine, Maricall) IV. 71. Biron (Armand Louis de Gontaut, Dergog von) IV. 71. Birs (Fluß) II. 573. Birs (Schlacht an ber) II. 573. Biscapa (Viscapa, baskifche Proving) IV. 71. Bifchof IV. 73. Bijchofe (Confectation der) IV. 73. Bijchofe (Erg.) VII. 192. Bijchofe (Beth.) IV. 74. Bijchof (Georg Friedrich, Mufter) IV. 74. Bistara IV. 75. Bismard (Beichlecht) IV. 76. Bismard-Boblen IV. 76. Bismard Creveje IV. 76. Bismard-Schonhaufen IV. 76. Bismard, Otto von (v. Bismard-Schon-haufen) IV. 76. Bismard. Schönhausen (Otto Ed. Leop., Graf pon) XXIII. 385. Bismard (Friedr. Wilh. Graf von, militärricher Schriftfteller) IV. 77. Biffette (Chrill Carl August, Bolksrepräsentant) IV. 78. Bistbum IV. 73. Bisthum (Era-) VII 192. Biftrig (Stadt) IV. 78. Biftrig (Fluß in Böhmen) XXIII. 237. Biftrig (Uebergang über die) XIII. 237. Biftriger Bezirk IV. 78. Bitaube (Paul Jeremias, Dichter) IV. 78. Bithynien XI. 352. Bitsch (Stadt) IV. 79. Bitsch (Uebersall von) IV. 79. Bitsch (Petition) XV. 406. helf) IV. 79. Bivouac (Lager) XI. 698. Birio (Jacques Alexandre, Staatsmann) IV. 79. Bigius (Albert, pfeudonym Jeremias Gott-Biornstjerna (Magnus Ferd. Friedr., Graf) Blacas d'Aulps (Louis Herzog von) IV. 80. Blacktone (William, Rechtscommentator) IV. Bladwell (Mig Glifabeth, amerikanische Me-dicinerin) IV. 82. dicinerin) IV Bladwell (Dig Emilie, Medicinerin) Blainville (Senri Marie Ducrotan de, 300-log) VI. 548. Blair (Hugh, Geistlicher) IV. 83. Blate (Robert, Abmiral) IV. 83. Blanc (Albert, Rechtslehrer) IV. 83. Blanc (Jean Jos. Louis, Publicist) IV. 84.

Blanc (Endw. Gottfrieb, Prediger) IV. 92. Blanchard (François, Aeronaut) IV. 92. Blandenburg (Gefchlecht) IV. 92. Blandenburg (Morit v., Abgeordneter) Blandrata (Georg, Antitrinitarier) II. 370. Blankenburg (Fürstenthum) IV. 92 Blankenburg (Graffchaft) IV. 93. Blankenburg (Hauptstadt) IV. 93. Blanqui (Jerome Adolph, Nationalbkonom) Blanqui (Louis Aug., Revolutionar) IV. 93. Blajewig (Dorf) IV. 94. Blasenis (Gustel von) IV. 94. Blasen, St. (Benedictinerabtei) XVIII. 66. Blasonniren, Blasonnirfunst (l'art du blason, blasonnerie, Scientia blasonica) IV. 94 Blasonnist (Blasonneur) IV. 94. Blasphemie (Berleumdung) IV. 94. Blattern XIX. 82. Blau (Fluß) IV. 94. Blaubeuern (Stadt und Herrschaft) IV. 94. Blauer Montag XXIII. 176. Blane Frahmontage XXIII. 176. Blane Montage, Reichsebicte dagegen XXIII. 176. Blaufaure (preuß. Saure, acidum bydrocyanicum, acidum borussicum) IV. 94. Blaufaure-Bergiftung IV. 95. Blautopf (Blau-Dueue) IV. 94. Blape (Stadt) IV. 95. Blaze (François Henri Joseph, g Castil-B., Componist) IV. 95. Blaze (Ange Henri, genannt de Schriftseller) IV. 96. Blenheim (englisches Schloß) IV. 96. Blenheim (Ort in Bapern) IV. 96. Blenheim (Schlacht bei) IV. 96. Blenker (Endwig, Freischaarenführer) IV. 96. Bleffington (Margaret Grafin von) IV. 97. Bleffon (Sof. Ludw. Urban, Militarschrift-fteller) IV. 97. Blidah (Stadt) IV. 99. Blind (Carl, Revolutionar) IV. 99. Blinden-Anftalten IV. 101. Blinden-Anftalten (V. 101.

Blinden-Anftalten (Provinzial-) IV. 102.

Blinden-Erziehung IV. 101.

Blinden-Hopipitäler IV. 101.

Blinden-Interrickt IV. 102.

Blinden-Bereine IV. 102.

Blittersborf (Friedr. Carl Canbolin, Staatsminister) IV. 103.

Blittersborf (Wilh Sal Friedr. Wartin Blittersdorf (Bilh. Sof. Friedr. Martin, Rammerherr) IV. 103. Blit und Blitableiter VI. 772, VIII. 345. Blixen (Geschiecht) IV. 105. Blixen dicti Smelinch IV. 105. Blixen Kineke (Carl Friedrich Baron von) IV. 105. Bloch (Markus Eliefer, Ichthyolog) IV. 105. Blockabe (Blokabe) XVIII. 765. Blockaberuch XVIII. 769. Blockaberecht XVIII. 765. Blodhaus IV. 105. Blodhaufer (erhöhte ober verfentte) IV. Blodhäuser (Felb-) IV. 106. Blodhäuser (Festungs-) IV. 106.

Blodsberg (Broden) XXI. 714.

Blodfinn (Idiotia) IV. 106. Blodfinn und Stumpffinn (Imbecillitat) IV. 106 Blodfinn, feine Behandlung IV. 107. Blodfinnige IV. 106. Blots (Blatfots, Pagus Blesensis, Graf-imaft) IV. 107. lois (Bleza, Blefts, Castrum Blesense, Stadt) IV. 107. **Blois** Blois (Bundif au) IV. 107. Blois (Bertrag au) IV. 107. Blomberg (Geschlecht) IV. 107. Blomberg (Stammhaus) IV. 107. Blomfield (Charles James, Bifchof) IV. 108. Blommaert (Philipp, Schriftsteller) IV. 109. Blondel (de Reesles, Troubabour) IV. 109. Bloomer (Mistrey Amelia) IV. 109. Bloomerismus IV. 109. Bloomfield (John Arthur Douglas, Diplomat) IV. 109. Blot-Lequesne (3. B. Gustav, Publicist) IV. 109. Blount (Carl, Deist) IV. 109. Blount (Sir Henry) IV. 109. Blount (Thomas Pope) IV. 109. Blücher (Gebhard Lebrecht, Fürst von Bahl-statt) IV. 110. Blücher (Genealogie) IV. 119. Blücher von Bahlftatt, Grafen IV. 119. v. Blücher-Kinken, Grafen IV. 120. v. Blücher-Aitona, Grafen IV. 120. v. Blücher (Linie Buchow) IV. 120. v. Blücher (Linie Lübchin) IV. 120. v. Blücher (Einie Anigenow) IV. 120.
v. Blücher (Einie Neipenow) IV. 120.
v. Blücher (Einie Sudow) IV. 120.
v. Blücher (Einie Sudow) IV. 120.
v. Blücher (Einie Teschow) IV. 120.
v. Blücher (Einie Beietow) IV. 120.
v. Blücher (Einie Bietow) IV. 120.
v. Blücher (Einie Bietow) IV. 120. Blubme (Christian Albert, Staatsmann) IV. Bluhme (Friedrich, Geh. Juftizrath) IV. 121. Blum (Robert, Agitator) IV. 121 Blumauer (Alons, Dichter) IV. 123. Blumen und Blumenzucht IV. 123. Blumen IV. 123. Blumen als Poeffe bes gandbaues IV. Blumen in staatswirthschaftlicher Bebeutung IV. 123. Blumenmanie in Holland IV. 124. Blumendle IV. 124. Blumenzucht IV. 124. Blumenguchter IV. 125. Blumenau (Gefecht von) XXIII. 240. Blumenbach (Joh. Friedr., Naturforscher) IV. **B**lumenmalerei XII. 681. Blumen-Orden, gefronter XV. 286. Blumenftude XII. 681. Blumenthal (Gefchlecht) IV. 125. v. Blumenthal (Freiherren und Grafen) IV. 125. v. Blumenthal-Suctow IV. 125. Bluntschli (Joh. Kaspar, Staatsmann) IV. 126. **Blut** IV. 126. Blut-Abern IV. 127. Blutkörperchen IV. 127.

Bluttuchen IV. 127.

```
Blut-Liquor (Plasma) IV. 127.
Blutwaffer (Serum) IV. 127.
Blut, Menichen- IV. 127.
Blut, Thiere IV. 127.
Blutgeld IV. 127.
Blutbocheit (Bartbolomansnacht) IV. 128.
Blutfchande (Inceft) X. 9.
Bluttaufe und Blutzeuge XIII. 28.
Boccarmé (Hippolyt Graf von) IV. 129.
Boccaccio (Giovanni di) IV. 132.
Boccaccio di Chellino IV. 130.
       Boccaccio, Rime di IV. 132.
Boccage (Maria Anna Kiguet du, Dichterin)
   IV. 136
Bocherini (Luigi, Componift) IV. 136.
Bochart (Samuel, Ethnograph) IV. 137.
Bochnia (Kreis und Stadt) IV. 137.
Bochnia (Salzwerf von) IV. 137.
Bocholy (Geschlecht) IV. 137.
       Becholt (Buchholt, Schlot) IV. 137.
v. Bocholt Affeburg (Grafen) IV. 137.
Bockelfon (Johann, Johann von Lepben)
           X. 533
Boch (August, Philolog) IV. 137.
Boching (Eduard, Rechtslehrer) IV. 139.
Bochold (Bockelson) X. 533.
Bocstai (Stephan) IV. 139.
Bobe (Johann Elert, Aftronom) IV. 139.
Bobe (Joh. Joachim Christoph, Freimaurer
und Jauminat) IV. 140.
Bobe (E. A. Baron v.) IV. 143.
       Bobe (Clemens August) IV. 143.
Bode (Wilh. Jul. Ludw., Magistrats-Direct.)
   IV. 143.
Bodelichwingh (Geschlecht) IV. 143.
       Bodelichwingh (Stammhaus) IV. 143.
Bodelichwingh-Plettenberg IV. 143.
Bobelichwingh · Belmede (Ernft v., Staats-
mann) IV. 144.
Boden, Bodenbefth, Bodenvertheilung, Bo-
bengersplitterung IV. 146.
       Boden IV. 146.
       Boden, Gifen. IV. 146.
       Boden, Erd. IV. 146.
       Boden fester (unvergänglicher) IV. 146. Boden, Grund und IV. 146.
       Boden, Hunus IV. 146.
Boden, Kalf- IV. 146.
Boden, Korn- IV. 147.
Boden, Lehm- IV. 146.
Boden, Mergel- IV. 146.
       Boden, Sand- IV. 146.
       Boden, Talk IV. 146.
Boden, Thon IV. 146.
Bodenarbeit IV. 160.
       Bodenarten und Bodenkraft IV. 146.
       Bodenbeichaffenbeit und deren Difdungs.
           perhaltniffe IV. 147.
       Bobenbefit und beffen Ordnung IV. 149. Bobenbefit und beffen Qualitat IV. 149. Bobenbefit und beffen Bertheilung IV. 149.
       Bodenertrag IV. 159.
       Bodenerträge und Koften IV. 160.
       Bodenflachen und Berthe IV. 161.
       Bodenfruchtbarfeit IV. 161.
Bodengebundenheit IV. 157.
       Bodenkunde IV. 147.
       Bodenproducte und Bodenproduction IV.
          161.
Bodenrente IV. 147. 159.
```

Bobensee IV. 166. Bodenftedt (Friedr. Martin, Dicter) IV. 168. Bodenftein, Andreas Rudolph (Karlftadt) IV. 133. Bodenzersplitterung IV. 154. Bodin (Jean) IV. 168. Bodley (Sir Thomas, Staatsmann) IV. 170. Bodlejanifche Bibliothet IV. 170. Bodmer (Joh. Jak., Dichter) IV. 170. Bodmerei (foonus nauticum) IV. 173. Bodmereibrief IV. 173. Bodmerift IV. 178. Bobulei IV. 173. Boduli, Bodulia IV. 173. Boerhaave (Herm., Mediciner) IV. 174. Boers IV. 175. Boganty (Carl Beinr. v.) IV. 184. Bogomilen (gnoftifche Secte) IV. 185. Bogus (humbug) IV. 185. Boguelameti (Dalm Beinr. Ludw. v., Aftronom) IV. 187 Boguslawstische Comet IV. 187. Bohemund von Tarent XI. 571. Bohl von Faber (Jos. Nicolas, Kritiker)
IV. 187. Bohlen (Geschlecht) IV. 189. Bohlen (v. Bismard.) IV. 76. 189. Bohm, Bohme (Jakob, Philosophus Teutonicus) IV. 189. Bohmen (Land) IV. 191 Böhmen (Czechen, Bolf) IV. 196. Böhmerwald IV. 192. Bohmifc mahrifche Scheidegebirge IV. Bobmifche Baber und Mineralquellen IV. 194 Böhmische Torflager IV. 194. Bohmen (Geschichte) IV. 197. Bohmer (30b. Friedr., Offtorifer) IV. 207. Bohmer (Juftus Benning, Jurift) IV. 207. Bohmifche Bruder IV. 517. Bohmische Sprache und Literatur IV. 207. Bohren, Seil- II. 677. Bohrer II. 677. Bohrer, Dreh. II. 677. Bohrer, Kreug. II 677. Bohrer, Stern. II. 677. Bohrer, Stof II. 677. Bohrer, Beatil- II. 677. Bohrgehaufe II. 677. Bohrgenange II 677. Bohrlody II. 676. Bohrungen, tiefe II. 677. Bohrverfuche II. 675. Boichot (Jean Baptift) IV. 220. Boileau Despréaux (Nicolas, Dichter) IV. 220. Boifferee (Meldion) IV. 221. Boifferee (Gulpig) IV. 221. Boiffonade (Jean François, Dellenift) IV. 223. Boiffp d'Anglas (François Antoine, Graf) IV. 224. Boiffy d'Anglas (Jean Gabriel Theo-phile, Graf) IV. 225. Botffy (Hilaire Etienne Octave Rouillé, Marquis von) IV. 225. Boitse (Fluß) IV. 225. Boitsenburg (Stadt) IV. 225. Boigenburg (Fleden und Schlog) IV. 225. Boigenburg (Graf Arnim von) II. 664. Bojar IV. 225.

Bojar (Groß.) IV. 225. Bojaren XXIII. 300. Bosarentitel und Bojarenwürde IV. 226. Bojarentbum in Rumanien und feine Rategorieen 1V. 226. Bojabor (Cap) IV. 226. Bojardo (Matteo Maria, Graf v. Scandiano, Dichter) IV. 227. Boje (Deinrich Christian, Dichter) IV. 229. Bojer XI. 222. Bojotà (Santa Fé de, Stadt) IV. 229. Bothara oder Buchara IV. 560. Botharen, Bucharen IV. 560. Botel (Billem) IV. 229. Boleyn (Anna) IX. 254. Bolgrad (Tabat) IV. 231. Bolgrad (Abtretung von) XXIII. 229. Bolingbroke (Henry Saint John, Viscount) Bolintineano (Demetrius, walachischer Dichter) IV. 236. Bolivar (Simon, el Libertador) IV. 236. Bolivia (Staat) IV. 237 Bolivianer (Bolf) IV. 243. Bolivifches Binnenland IV. 238. Bolland (Johann) IV. 243. Bollandiften (Befuiten) IV. 243. Bolliac (Cefar, Dichter) IV. 244. Bologna (Bononia, Hauptstadt) IV. 245. Bologneser Stein (Spongia di Luce) Bomban (Praftdentschaft) IV 245. Bombay (Hauptstadt) IV. 246. Bombelles (Saus) IV. 247. Bombelles (Beinr. Frang Graf v.) IV. 247. Bombelles (Marc Marie Marquis von) IV. 247. Bombelles (Carl Renatus Graf) IV. 247. Bombelles (Ludw. Phil. Graf) IV. 247. Bombelles (Heinr. Franz Graf) IV. 247. Bomben . Ranonen (Pairhans) IV. 247. Bomfin (Jos. Joachim Graf von) IV. 248. Bommel (Cornelus Rich. Anton v., Bijchof) IV. 249. Bon (Schein) IV. 249. Bons du trésor (bons royaux) IV. 249. Bona (Anaba, Stadt) IV. 249. Bonaca (Bai-Infel) IV. 251. Bonaire (Buen-Apre, Infel) IV. 252. Bonald (Couis Gabriel Ambroife, Bicomte be) IV. 252 Bonald (Louis Sacques Maurice be, Carbinal) IV 254. Bonald (Bictor, Schriftfteller) IV. 254. Bonaparte (Familie) IV. 255. Bonaparte (Alberti e Marie Therefe, Enfelin Lucian Bonaparte'-) IV. 257. Bonaparte (Alexandrine, geb. Blefchamp, fep. Jouberteau, zweite Gemablin Eu-cian Bonaparte's) IV. 256. Bonaparte (Alexandrine Gertrude 36. naide, Entelin Lucian Bonoparte's) IV. 257.

Bonaparte (Antoine, Sohn Lucian Bo-

Bonaparte (Auguste Amélie Moximiltane

Jacqueline, vermablte Pringes Ga-brielli, Entelin Encian Bonaparte's)

naparte's) IV. 257.

IV. 257.

Bonaparte (Batilde Aloife Coonie, vermahlt mit Louis Joseph Rapoleon, Grafen von Cambaceres, Enkelin Lucian Bonaparte's) IV 257. Bonaparte (Carlo Maria, Gemahl der Maria Editia Ramolino, Bater Rappelons I.) IV. 255. Bonaparte (Charles Albert, Entel Encian Bonaparte's) IV 257. Bonaparte (Charles Jules Laurent Lucian, Fürft von Canino, Sohn Lucian Bonaparte's) IV. 257 Bonaparte (Charlotte Honorine Jose-phine Pauline, verm. Grafin Primoli, Enfelin Lucian Bonavarte's) IV. 257. Bonaparte (Charlotte Marie, Gemahlin des Fürften Gabrielli, Tochter Lucian Bonaparte's) IV. 256. Bonaparte (Charlotte Rapoléone, verm. mit Ravoleon Louis Bonaparte, Sohn Louis Bonaparte's, Lochter Joseph Bonaparte's) IV. 255. Bonaparte (Chriftine, 'geb. Boyer, erfte Gemahlin Lucian Bonaparte's) IV. 256. Bonaparte (Chriftine Alexandrine Cappte, berm. Grafin Doffe, bann Lady Dublen Stuart, Tochter Lucian Bonaparte's) IV. 257. Bonaparte (Conftance, Ronne, Tochter Lucian Bonaparte's) IV. 257. Bonaparte (Elisa Maria Anna, verm. mit Felix Pascal Bacciochi; Fürstin von Lucca u. Piombino, darauf Größberzogin von Toscana, zulezt Gräfin von Compigniano, Schwester des Kaifers Napoleon I.) IV. 257. Bonaparte (Engen Beaubarnais, Adop-tivsohn d. Kaisers Rapoleon I.) 1V. 255. Bonaparte (Hortenfe Beauharnais, Adop-tivtochter d. Raifers Rapoleon I.)IV. 255. Bonaparte (Jeanne, verm. mit Marquis Sonorati, Tochter Lucian Bonoparte's) IV. 257. Bonaparte (Jérome, König von Beft-falen, später Fürft von Montfort, Bruder des Raisers Napoleon I.) IV. 258. Bonaparte (Frome, Sohn Jérome's aus erster Ebe) IV. 259. Bonaparte (Jérome, Enkel Jérome's aus erster Che) IV. 259. Bonaparte (Jérome Napoléon Charles Frederic, Bergog von Montfort, Sohn Berome's aus zweiter Che mit der Prinzeifin Ratharine Sophie Friederife Dorothea von Burttemberg) IV. 259. Bonaparte (Joseph, König von Reapel, bann von Spanien, Bruder des Kaisers Napoleon I) IV. 255. Bonaparte (Joseph Lucian, Sohn Lucian Bonaparte's) IV. 257. Bonaparte (Joseph Lucian Charles Na-poleon, Prinz von Musignano, Enfel Lucian Bonaparte's) IV. 257 Bonaparte (Josephine, geb. Tascher de la Pagerie, verw. Grafin Beaubarnais, erfte Gemahlin d. Raifers Napoleon I.)

IV. 255.

Bonaparte (Julie Charlotte Pauline &a. titia Deftree Bartholomee. Gemablin

Alexander del Gallo's, Marquise von

Roccagiovine, Enkelin Lucian Bonaparte's) IV. 257.

Bonaparte (Lätitia, Gemahlin Carlo Maria Bonaparte's, Mutter des Kai-fers Napoleon I.) 1V. 255.

Bonaparte (Latitia, Gemahlin bes Sir Thomas Myse, Tochter Lucian Bona-parte's) IV. 257.

Bonavarte (Leonie Stephanie Elife, Entelin Lucian Bonaparte's) IV. 257.

Bonaparte (Louis, Bruder Rapoleon's I., Konig von Holland, bann Graf St. Leu) IV. 257.

Bonaparte (Louis, Sohn Lucian Bonaparte's) IV. 257.

Bonaparte (Louis Napoleon Charles, Sohn Louis Bonaparte's, spater Rai-

fer Napoleon III.) IV. 257. Bonaparte (Lucian, Fürst von Canino und Mustgnano) IV. 256.

Bonaparte (Lucian Louis Joseph Napoleon, Entel Lucian Bonaparte's, Priefter) IV. 267.

Bonaparte (Marie, Tochter Lucian Bonaparte's, vermablt mit Chevalier Balentini von Canino) IV. 257.

Bonaparte (Marie Annunciade Caroline, Schwester Napoleon's I., vermablt mit Joachim Murat, Großberzogin von Cleve und Berg, dann Königin von Reapel, später Gräfin Lipona) IV. 258.

Bonaparte (Marie Defirée Eugenie 30fephine Philomene, Enkelln Lucian Bonaparte's, vermählt mit dem Grafen Campello) IV. 257.

Bongparte (Marie Julie Clary mahlin Joseph Bonaparte's) IV. 255. Bonaparte (Marie Pauline, Schwester Rapoleou's I, vermählt zuerst mit General Leclerc b'Oftin, darauf mit Fürft Camillo Borghefe, Bergogin von Guaftalla) IV. 258.

Bonaparte (Mathilbe Latitia, Pringeffin von Monifort, Tochter Jerome's und ber Pringeffin von Burttemberg, feparirte Fürstin Anatole Demidom, Fürstin von St. Donato) IV. 259.

Bonaparte (Napoleon I., Raifer von Frankreich und Ronig von Stallen)

Bonaparte (Rapoleon II., Frang Jos. Karl, König von Rom, später Herzog von Reichstadt) IV. 256.

Bonaparte (Napoleon Charles, Sohn Louis Bonaparte's) IV. 257.

Bonaparte (Rapoleon Gugen Louis 30bann Joseph, Sohn Napoleon's III.) IV. 258.

Bonaparte (Napoleon Grégoire Jacques Philippe, Entel Lucian Bonaparte's) IV. 257.

Bonaparte (Rapoleon Joseph Charles, Sohn Serome Bonaparte's aus zweiter Che mit ber Pringessin von Burt-temberg, vermablt mit Pringes Clotilde, Tochter bes Ronigs Bictor Emanuel) IV. 259.

Bonaparte (Napoleon Louis, Sohn Lucian Bonaparte's, bestimmt zum Großherzog von Berg) IV. 257.

Bonaparte (Paul Marie, Sohn Encian Bonaparte's) IV. 257.

Bonaparte (Pierre Napoleon, Gobn &ucian Bonaparte's) IV. 257.

Bonaparte (Zénaide Charlotte Julie, Tochter Soleph Bonaparte's, Gemablin Charles Jules Laurent Lucians, Fürften von Canino) IV. 255. Bonapartismus IV. 259.

Bonaventura (Johann Fibanza, Scholaftifer) IV. 277.

Bonchamp (Charles Meldior Arthur, Marquie von) IV. 277.

Bond IV. 278. Bond, bill of exchange und premissory note IV. 278

Boner (Urid, Dichter) IV. 278.

Bongart (Baumgarten, Pomerio, Gefchlecht) IV. 278

Bonhafe XXIII. 177. Bonhafinn XXIII. 177.

Bonifacius der Seilige, Seiden-Apostel IV. 279. Bonifacius VIII. (Papst) IV. 280. Bonifacius-Straße IV. 282. Bonin (Geschlecht) IV. 282.

Boning (Georg, Agitator) IV. 282. Bonin Infeln IV. 282.

Bonin-Sima (Monin-Sima, Boeft Gilanden, Jelas del Arzobispo) IV. 282. Bonitirung IV. 283. Bonn (Kreis) IV. 286.

Bonn (Bonna, Bonnensia castra, Stabt) IV. 287.

Bonn (Belagerungen von) IV. 287. Bonnet (Charles, Naturforscher) IV. 288. Bonneval (Claude Alexandre, Graf v., Achmet Pajcha) IV. 288.

Bonneville (Ricolas de, Freimaurer) IV. 289. Bonnier d'Arco (Ange Elisabeth Souis, Antoine, Präfibent) IV. 289. Bonny (Stadt) IV. 290.

Bonnyslug IV. 290. Bonpland (Aimé, Raturforscher) IV. 290. Bonstetten (Karl Emanuel v., Sadel-meister) IV. 291.

Bonstetten (Karl Victor v., Schriftsteller) IV. 291.

Bontetoe (Cornel., eigentl. Deder, Mediciner)

Boos (Stammschloß) IV. 292.

Boos-Balded (Geichlecht) IV. 292. Boos v. Malded u. Montfort (Clemens Benceslaus, Reichsgraf) IV. 292. Booth (Wilker, Mörder Lincoln's) XXIII.

277 Böotien VIII. 552.

Bopp (Franz, Orientalist) IV. 292. Boppard (Stadt) IV. 292. Bora (Geschlecht) IV. 292.

Bora (Ratharina v., Luther's Gemahlin) IV. 292.

Bora, Borea, Boreas IV. 293.

Borde (Gefchlecht) IV. 294. v. Borde-Suth (Grafen) IV. 294 v. Borde-Stargardt (Grafen) IV. 294. Borbeaux, Bourdeaux (Start) IV. 295. Borbell XXIII. 177.

Borel d'Hauterive (André François Joseph, Seraldifer) IV. 296.

Borghese (römische Familie) IV. 297.

Borgheje (Camillo Antonio Francesco. Baldafarre) IV. 297 Borghese (Camillo Filippo Endovico, Furft von Sulmona u. Roffano, Gemahl der Marie Pauline Bonaparte) Borgheie (Francesco, General) IV. 297. Borgheie (Francesco B.- Aldobrandini, Fürft von Sulmona u. Roffano und Gutsberr in der Campagna) IV. 298. Borghese (Giovanni Battita) IV. 297. Borghese (Giovanni Battifta, Fürst von Sulmona u. Roffano, Gemahl der Aldobrandini) IV. 297. Borghese (Marco Antonio, Farst von Sulmona) IV. 297. Borghese (Marco Antonio II., Kürft von Sulmona u. Roffano, Gemahl der Spinola) IV. 297. Borghese (Marco Antonio III., Fürst von Sulmona u. Rossano) IV. 298. Borghese (Paul, Papst Paul V.) IV. 297. Borghese (Paul Marie Augustin, Fürst von Sulmona u. Roffano) IV. 298. Borgbese (Scipione Caffarelli, Cardinal, Erbauer der Billa B.) IV. 297. Borgheje (Billa) IV. 298 Borghefiche Fechter (Wert des Agaftas) IV. 298. Borgheft (Bartolomes, Graf, Archaolog)
IV. 298. Borgia (spanisches Abelegeschlecht) IV. 298. Borgia (Alexander) IV. 299. 'Borgia (Alexander, Erzbifchof von Fermo) IV. 300. Borgia (Alfonso, Papst Calirtus III.) IV. 298. Borgia (Cefar) IV. 299. Borgia (Francesco, Heiliger) IV. 300. Borgia (Francesco, Bicekonig von Peru) Borgia (Giovanni, Berzog von Candia, Graf von Terracina u. Ponte Corvo) IV. 299. Borgia (Lucrezia, vermählt mit Alfonso von Efte) IV. 300. Borgia (Steffano, Carbinal) IV. 300.
Borgianische Politik IV 299.
Bormio (Worms, Fleden) IV. 300.
Borne (Endwig, Schriftfeller) IV. 301.
Bornemann (Wilb., Minister) IV. 305.
Borneo (Insel) IV. 305. Bornholm (Insel) V. 806. Bornstedt (Friedr. Otto Ernst, Freiherr v., Oberstlieutenant) IV. 307. Bornu (Staat) IV. 308. Bornn (Talisman von) IV. 310. Borodino (Kirchdorf) XIII. 718. Borodino (Schlacht bei) XIII. 719. Borough (Burgh, Stadt emeinde) IV. 310. Boroughs (Convention of royal, Städte-Convent) IV. 311 Borowsky (Ludw. Ernft v., Bischof) IV. 311.

Borrego (Berg bei Orizaba in Mexico) XXIII. 260.

Borromeo (Grafen Renato u. Vitaliano)

Borromeo (Carl Graf v., Erzbifchof u. Car-

Borromeifche Infeln IV. 311.

dinal, Beiliger) IV. 812.

IV. 311.

Borromeo (Feberigo, Grabifchof u. Carbinal) IV. 312. Borromeo (Barmbergige Schweftern bes heiligen) III. 304. Borromeo-Berein IV. 312. Borrow (Georges, Schriftsteller) IV. 313. Borse IV. 313. Borfenspeculation IV. 314. Borfenfpiel und Couliffe IV. 315. Börfenspieler und Rachbörfenspieler) IV. 315 Borfe (Centralifation ber) IV. 320. Borfe (Colle tivmacht ber) IV. 320. Botfig (Joh. Karl Friedr. Aug., Majchinen-bauer) IV. 320. Borftell (Karl Heinr. Ludw. v., General) IV. 320. Bory de St. Bincent (Jean Gabriel, Raturforicher) IV. 322 Bos (Cambert, Philolog) IV. 322. Bose, das (Sinde) XX. 192. Bosna (Fluß) IV. 323. Boje, Bosna-Serai (Scrajewo, Hauptstadt) IV. 323. Bosna (Belagerung von) IV. 323. Bosnien (Bosna, Boschniah Ili, Proving) IV. 323 Bosniaken (Bolk) IV. 325. Bosporus IV. 330 Bosporus, cimmerifcher IV. 330. Bosporus, thracischer IV. 330. Bosquet (Pierre François Joseph, Marschall) IV. 331. Bosinet (Jacques Benigne, Bischof von Meaux) IV. 331. Boston (Stadt in England) IV. 333. Boston (Stadt in Amerika) IV. 334. Boston (Alt-) IV. 334. Boston (Große) IV. 334. Boston (Ost-) IV. 334. Boston (Ost-) IV. 334. Boswell (Alexander Cord Auchialed) IV. 335.
Boswell (James, Schriftfteller) IV. 335.
Boswo th (Joseph, Philolog) IV. 337.
Botanik (Pflangenkunde) XV. 454.
Botanik (allgemeine) XV. 456.
Botanik (specielle) XV. 456.
Botanik (specielle) XV. 456.
Botanik (Bucht) IV. 338.
Botero (Giovanni, Politiker) IV. 338
Boethius (Anictus Manlius Lorquatus Severinus, Staatsmann) IV. 339.
Bothwell (Graf) XII. 767.
Botokuben (Amores. Aimbores. Indianer-Botofuben (Ahmores, Aimbores, Indianer-ftamm) IV. 339. Botofuden (Sprache der) IV. 340. Botta (Carlo Giuseppe Guglielmo, Siftorifer) IV. 340. Betta (Paul Emil, Archäolog) IV. 340. Böttger (Joh. Friedr., Adept) IV. 340 Böttiger (Karl August, Philolog) IV. 341. Bottnischer Meerbusen IV. 343. Bogaris (Marco) IV. 344. Bogen (Kreis) IV. 344. Boten (Bolgano, Stabt) IV. 344. Boucanier (Buccanier, Flibustier) VII. 450. Bouchotte (Jean Baptifte Roel, Kriegsminifter) IV. 344. Bouflers (Abelsgeschlecht) IV. 344.

```
Bouflers (Joseph Marie, Bergog von)
     Bouflers (Louis François, Herzog von)
       IV. 344.
     Bouflers (Marie, Marquise be) IV. 344.
Bouflers (Stanislas, Marquis de) IV.
Bougainville (Louis Antoine de, Seefahrer)
  IV. 345
Bonillé (François Claude Amour, Marquis de) IV. 345
     Bouillé (Louis Jos. Amour) IV. 346.
Bouillet (Marie Nicolas, Lexifograph) IV. 346.
Bouillon (Herzogthum) IV. 346.
Bouillon (Schloh) IV. 346.
Bouillon (Gottfried v) IV. 346.
     Bouillon (Henri de la Tour d'Auvergne,
        Bicomte von Turenne, Herzog von)
       JV. 346.
     Bouillon (Friedrich Morit, Herzog von)
       IV. 347.
Bonlainvilliers (Benri be, Geschichteforicher)
   IV. 347.
Boulanger (Nicolas Antoine, Aufflarer) IV.
Boulay de la Meurthe (Antoine Jacques
   Claude Joseph, Polititer) IV 348.
Boulan de la Meurthe (Benri George, Graf,
   Senator) IV. 348.
Boulbon (Gafton Graf Raouffet de, Aben-
teurer) IV. 348.
Boulepard IV. 349.
      Boulevards de Paris IV. 349.
Boulogne (Etienne Antoine, Abbé de) IV. 349.
Boulogne (Stadt) IV. 349.
Boulogne sur mer IV. 349.
      Boulsane (Invasion Napoleon's III. in)
        IV. 350.
Boulogner Gebolz (Bois de Boulogne) IV. 350.
Boulton (Matthew, Maschinenbauer) IV. 350.
Bourbon (Königshaus) IV. 350.
      Bourbon (Berzweigung der) IV. 351.
      Bourbonifche Seitenlinie ber Capetinger
        IV. 351.
      Bourbons, ältere (Petersche) Linie IV. 351.
      Bourbons, jungere (Jakobiche Linie) IV.
     Bourbons, Saus Condé IV. 351.
Bourbons, Saus Montpensier IV. 351.
Bourbons, Saus Bendome IV. 351.
Bourbons, Saus Orléans IV. 352.
Bourbons in Reapel IV. 354.
      Bourbons in Parma IV. 353.
Bourbons in Spanien IV. 352.
Bourbonscher Familienpact IV. 354.
Bourbonsche Parteien IV. 352.
Bourbon (Insel) IV. 354.
      Bourbon-l'Archambaud (Schloß) IV. 357.
      Bourbon-l'Archambaud (Stadt) IV. 357.
Bourbonnais (Grafichaft und herzogthum)
   IV. 357.
      Bourbonnais (Rieder:) IV. 357. Bourbonnais (Ober.) IV 357.
Bourdaloue (Louis) IV. 357.
Bourdon (François Louis de l'Dife, Terrorift)
   IV. 358.
 Bourdon (Leonard, Terrorift) IV. 358.
 Bourgeoiste (Burgericaft, Burgerstand) IV.
      Bourgeoifie in Athen IV. 359.
```

```
Bourgeoifte in Deutschland IV. 364.
      Bourgeoifte in England IV. 362.
      Bourgeoifie in Frantreich IV. 361.
Bourgeoifie in Griechenland IV. 359.
Bourgeoifie in Rom IV. 360.
Bourges (Sauptstadt) IV. 367.
Bourges (ber Staatsproces) IV. 367.
Bourgogne (Louis, herzog von) IV. 367.
Bourgogne (Burgund) IV. 680.
Bourgoing (Jean François, Baron de, Diplomat) IV. 368.
Bourgoing (Paul, Baron von, Diplomat)
   IV. 368.
Bourgraves (Burggrafen, Spottname) IV. 368.
Bourignon (Antoinette, Schwärmerin) IV. 369.
Bourmont (Bictor de Gaisne, Graf von,
Marichall) IV. 369.
Bourmont (Schoft in Anjou) IV. 369.
Bourrienne (Louis Antoine, Fanvelet be)
   IV. 370.
Bouffinganit (Jean Baptifte Sofeph Dien-
bonné, Chemiter) IV. 370. Bouffole V. 491.
Bouterwet (Friedrich, Philosoph) IV. 370.
Bouvines oder Bovines (Fleden) IV. 371.
Bouvines (Schlacht bei) IV. 371.
Bowring (John, Staatsmann) IV. 371.
Boren IV. 373.
Boneldien (Morten François, Opern. Componift) IV. 373.
Boyen (Leopold Hermann von, Feldmarfcall)
   IÝ. 374.
Boper (Jean Pierre, Prafident) IV. 377. Bople (Robert, Naturforscher) IV. 377.
       Boyle (Roger, Graf von Orrery und Baron von Brogbill) IV. 877.
Bohle (Charles und John, Grafen von
Corf und Orrery) IV. 378.
Bohne (Fluß) IV. 378.
Bohne (Schlacht am) IV. 378.
Bohne (Geichlecht) IV. 378.
       Bonneburg (Stammichlog) IV. 378.
       Bonneburg's von der ichwarzen Fahne
          IV. 378.
       Bonneburg's von der weißen Fahne
          ÌV. 378
       Bonneburg (Johann Christian v.) IV. 378.
       Bonneburg (Rurt von, ber "fleine Beffe")
          IV. 378.
       Bonneburg von Lengsfeld (Beinrich von)
          IV. 378.
Bog (Charles Didens, Schriftfteller) VI. 376.
Bradançonne IV. 378.
Brabant (Landichaft) IV 379.
       Brabant (Nord.) IV. 379.
Brabant (Süd.) IV. 379.
Brabant (herzog von, Titel) IV. 379.
Brache (Aderzuftant) IV. 379.
       Brachen (Operation) IV. 379.
       Brachfelder IV 380.
Brach Frage IV 381.
       Brachportheile IV. 380.
Bracteaten (Münzen) XIV. 545.
Braganza (Opnaftie) IV. 419. XVI. 66.
Braganza's in Brafilien IV. 419.
Braganza's in Portugal XVI. 66.
Brabe (Tydo de, Afronom) XIX. 761.
       Brahma (Gott) IV. 382.
 Brahmanen, Brahmanenthum IV. 381
       Brahmanenpflichten und Rechte IV. 882.
```

Brahmaismus IV. 583. Brahmaputra oder Buremputer (Strom) IV. 383. Brailow (Ibrahil, Festung) IV. 384. Bramante (Francesco, Baumeister) IV. 384. des Getreides (Mutterkornbrand) XIX. 83. Brand IV. 408. Brand (Mord-) IV. 408. Brandeis (Branny Grad, Stadt) IV. 384. Brandenburg (Proving) IV. 384. Brandenburg (Mart over Markgraffchaft) IV. 384. Brandenburg (Bevölkerung von) IV. 392. Brandenburg (Standesherrschaften in) Brandenburg (alte Gefchlechter in) IV. 398. Brandenburgifch-Preutifcher Staat(preu-gifche Monarchie) XVI. 170. Brandenburg (Markgrafen u. Kurfürften von) XVI. 235. Brandenburg (Stadt) IV. 402. Brandenburg (Burg-) IV. 403. Brandenburg (Dom-) IV. 403. Brandenburg (Städtchen am Frischen Saff) IV. 403 Brandenburg (Reu., Stadt in Medlen-burg-Strelig) IV. 402. Brandenburg (Grafen von) IV. 404. Brandenburg (Friedrich Wilhelm Graf v.) Brander XVIII. 758. Brandes (Ernft, Staatsmann) IV. 405. (30h. Chriftian Schauspieler) Brandes Brandes (Minna, eigentlich Charlotte Wilhelmine Franzista, Sångerin) IV. 405. Brandis (Chriftian Aug., Geschichtsschreiber) IV. 407. Brandftifter IV. 408. Brandftiftung IV. 408. Brandftiftung (einfache) IV. 408. Brandftiftung (qualificirte) IV. 408. Branicfi (Jan Clemens, Großtetman) IV. 408. Branicfi (Xavern, Großhetman) IV. 409. Branif (Chriftlieb Juline, Philosoph) IV. 409. Branntwein u. Branntweinbrennerei IV. 409. Branntweindestillate und Branntwein-Fabrifationen IV. 411. Brant (Brandt, Sebaftian, Satyrifer) IV. 412. Brantome (Abtei) IV. 413. Brantome (Pierre de Bourdeilles, Seigneur de) IV. 413. Brantome (André de Bourdeilles) IV. 413. Brafilien (Staat) IV. 413. Braftlische Anden (Braftlisches Hochland) IV. 414 Braftlifche Diamanten IV. 415. Braftlifche Plantagen IV. 416. Braffenr (Rechtshiftorifer) IV. 423. Brattano (Demetrius, Agitator) IV. 424. Bratiano (Johann, Agitator) IV. 424. Brauerei IV. 424. Brauerei-Abfälle IV. 430.

Brauwertflatte IV. 428. Braun (Aler. Karl Derm., Minister) IV. 430. Braun (Joh. Bilh. Jos. Theolog) IV. 430. Braunau (Stadt in Desterreich) IV. 430. Braunau (Stadt in Böhmen) IV. 431. Braunbiere IV. 427. Braunfels (Stabt) IV. 431. Braunfels (Golms., Fürften von) XIX. 349. Braunsberg (Kreisftadt) IV. 431. Braunschweig (Gerzogtbum) IV. 431. Braunschweig-Bevern IV. 437. 442. Braunichmeig-Luneburg IV. 434. Braunichweig . Luneburg, jungere Linie Braunschweig-Dels IV. 438. 443. Braunschweig-Bolfenbuttel IV. 435. Braunschweig - Lüneburg - Wolfenbüttel IV. 437. Braunschweig, Herzog Karl Bilh. Ferdinand von IV. 438. Braunschweig, herzog Friedrich Bilh. von B.-Dels IV. 438. Braunichweig, herzog Karl von IV. 438. Braunichweig, herzog Wilhelm von B.-Dels IV. 440. Braunschweig (Hauptstadt) IV. 441. Brautleute IX. 480. Brautschat (Heiratheaut) IX. 481. Bray (Otto Camillus Sugo, Graf v., Staatsmann) IV. 443. Brea (frangöficher General) IV. 443. Breda (Begirt) IV. 444. Breda (Festung und Stadt) IV. 444. Breda (Congresse zu) IV. 444. Breda (Friede zu) IV. 444. Breda (Ort in Böhmen) XXIII. 229. Brederode (Geschlecht) IV. 444 Brederode (altere Linie) IV. 444. Brederobe (jüngere Linie) IV. 444. Brederobe, Frang von IV. 444. Brederode, heinrich Graf von IV. 444. Bredow (grafliche und freiherrliche Familie) IV. 444. Bredow (Gabr. Gottfr., Siftorifer) IV. 446. Bregenz (alte Graffcaft) IV. 446. Bregenz (Stabt) IV. 446. Bregenger Ache (Flug) IV. 446. Breguct (Couis, Dechaniter) IV. 446. Breguet (Louis, Mechaniter) IV. 446.
Breigach (Stadt) IV. 446.
Breifach (Stadt) IV. 446.
Breifach (New) IV. 448.
Breifach (New) IV. 448.
Breisgan (Gebiet) IV. 448.
Breite (geographische) IV. 448.
Breitenfelb (Dorf) IV. 449.
Breitenfelb (Schlachten bei) IV. 449.
Breithaupt (Joachim Justus, Theolog) IV. Breitinger (Joh. Jak., Theolog u. Philolog) Bremen (Hanseftadt) IV. 453. 457. Bremen (freies Gebiet) IV. 453. Bremen (herzogthum) IX. 104. Bremer (Friederife, Schriftstellerin) IV. 458. Bremerhaven (hafen) IV. 455. 458. Bremervorde (Martifleden) IV. 459. Brenkenhof (Franz Balthafar Schönberg von, Bafferbaumeister) IV. 459.

Brenner (Berg) IV. 459.

Braupersonal IV. 428.

Brauereien (Dampf-) IV. 425. Braugerathe IV. 428. Brauteffel IV. 425.

```
Brenner (Posthaus) IV. 459.
        Brennerfee (See) IV. 459.
Brennerftrage (Pag) IV. 460.
Brennin IV. 460.
Brennus (Konig ber Sennonen) IV. 460.
Brennus (König ber Gallier) IV. 460.
Brenta (Fluß) IV. 460.
        Brentano (Bettina, Bettina v. Arnim)
           IV. 460.
Brentano (Clemens, Romantifer) IV. 460.
Brentano (Dominicus von, Bibelüberseper)
    IV. 461.
Brentano (Lorenz, Revolutionar) IV. 461.
        Brentano (Sophie, geb. Schubart, fep. Mereau) IV. 460.
Breuz (Johann, Reformator) IV. 461. Brera (Palaft zu Mailand) IV. 462. Breiche III. 505.
         Breiche-Batterieen 111. 508.
         Breschirung, einmalige, 111. 509.
        Breiche, Erfturmung ber, III. 509.
Breiche, Deffnung ber, III. 509.
Breiche, Sprengung ber, III. 508.
Brescia (Sanbelsftabt) IV. 462.
Brescia (Proving) IV. 463.
Breslau (Hauptftabt) IV. 463.
        Breelan (Biethum) IV. 463.
Breelan Briegiche Fürstenthume Cand.
            schaft IV. 463
        Breslau (Altstadt) IV. 463.
Breslau (Reuftadt) IV. 463.
Breslau (Friede zu) VII. 731.
         Breelau (huldigung zu) XVIII. 290.
 Breffon (Charles, Graf, Diplomat) IV. 465.
 Breft (Statt) IV. 465.
 Brefther (Johann de Bratislavia) IV. 466.
Breftler (Familie) IV. 466.
Bretagne (Proving) IV. 467.
Bretenil (Louis Auguste le Tonnelier, Barsn
     v., Staatsminifter) IV. 467.
 Bretschneider (Seinr. Gottfr., Abenteurer)
 Bretschneider (Karl Gottlieb, Supranatu-
ralift) IV. 468.
 Bretten (Grafen v.) 1V. 469.
Bretten ober Brettheim (Stadt) IV. 469.
Bretzel (Bregel, Bratiel, Gebad) IV. 469.
Bretzel (Fasten-) IV. 469.
Breughel (Malersamilte) IV. 469.
         Breughel (Boraham, der Reapolitaner
oder der Rheingraf) IV. 469.
Breughel (Jan, der Sammet-B.) IV. 469.
Breughel (Johann) IV. 469.
Breughel (Johann Baptift, gen. Me-
leager) IV. 469.
         Breughel (Raspar) IV. 469.
Breughel (Peter, der Bauern B.) IV.
         Breughel (Peter, ber Bollen-B.) IV. 469.
  Breve IV. 469.
         Breven u. Bullen IV. 469, 615.
  Brevet d'invention XV. 226.
         Brevier (Breviarium) IV. 470.
Brevier (ibmifches) IV. 470.
Brevier ber griechischen Rirche IV. 470.
  Breviere (Purification ber) IV. 470. Bremfter (David, Physiter) IV. 470.
  Brialmont (Alexis, Militar - Schriftfteller)
              IV. 471.
```

Bridgewater (Stadt) IV. 472. Bridgewater (Canal bes Derzogs von) IV. 473. Bridgewater (Francis Egerton, Berzog von) IV. 473. Bridgemater-Bucher (Bridgemater Trcatifes) IV. 473 Brie (Landichaft) IV. 474. Brie-Champenoise IV. 474. Brie-Française IV. 474. Briete, Brieffammlungen IV. 474. Briefform als Fiction IV. 474. Briefe (Adels., Fracht., Lehn., Bechfel.) Briefe (anthropologifche, demifche, phpftologifche) IV. 474. Briefe ber Apoftel IV. 474. Briefichreibung, lateinische IV. 475. Briefichreibung der Dentschen, Englander, Franzosen IV. 475. Briefe Goethe's, Schiller's als Literaturwerte IV. 475. Briefwechfel und ihre Bibliothet IV. 476. Briefe (Junius-) IV. 478. Briefgeheimniß, Beichlagnahme von Papie-ren IV. 478. Brieg (Stadt und Kreis) IV. 479.
Brieg (fürstliche Linie) IV. 479.
Brieg (Exoberungen von) IV. 479.
Brienne (Graffchaft) IV. 479.
Brienne (Graffchaft) IV. 479.
Brienne (Stadt) IV. 479. Brieune (Schlacht von) IV. 479. Brienne (Militaradelsichule von) IV. 479. Brienne (Etienne Charles de Comonie de, Minister) XII. 376. Brigade IV. 479. Brigade (Avantparden.) IV. 480. Brigaben (Cavallerie-) IV. 480. Brigaden (Gendarmerie-) IV. 480. Brigaden (Infanterie-) IV. 480. Brigade-Chef IV. 480. Brigade Commandeure IV. 480. Brigaden (Formation der) IV. 479. Brigadier IV. 479. Brigadeftellung IV. 480. Brigham Joung XIII. 671. Bright (John, Redner) IV. 481. Brighton (Brighthelmstone, Stadt) IV. 482. Brighton (Brighthelmstone, Stadt) IV. 482. Brigitten-Orden IV. 483. Brignone (Divifton) XXIII. 248. Brindif II. 437.
Briffac (Stabt) IV. 483.
Briffac (Seichlecht) IV. 483.
Briffot (Jacques Pierre, Girondift) IV. 483.
Britol (Handelsstadt) IV. 484.
Britanniabrück II. 274 British Mufeum XII. 388. Brigen (Bisthum) IV. 484. Broden ob. Blodeberg IX. 152. Brodes (Barthold Beinrich, Dichter) IV. 485. Brodhaus (Friedrich Arnold, Buchhandler) Brodhaus (Friedrich u. Heinrich) IV. 486. Brodhaus (Bermann, Drientalift) IV. 488 Broty (Stadt) IV. 488. Broef im Baterland (Dorf) IV. 488. Brofferio (Angelo, Schriftsteller) IV. 489.

Brialmont (Laurent Matthias, Kriegsminifter) IV. 471.

```
Broglie (Bictor Maurice, Grafv.) IV. 489.
Broglie (Bictor François de) IV. 489.
Broglie (Bictor François, Herzog ven)
IV. 489.
 Broglie (Geschlecht) IV. 489.
       Broglie (Charles Louis Victor, Prince de)
          IV. 489
 Broglie (Achille Charles Leonce Bictor, Her-
gog von) IV. 489.
Broglie (Albert, Prince de) IV. 490.
Broglie (Bictor, Prince de) IV. 490.
 Bromberg (Bydgofzcz, Regierungeftadt) IV.
       Bromberger Canal IV. 490.
 Bromme (Karl Rud., gen. Brommy, Admiral)
 Bronte (Charlotie, pfeudorinm Currer Bell,
Schriftftellerin) IV. 491.
Bronzell VI. 293
 Brooke (Sir James, Rojah von Sarawak)
    IV. 492.
Brooflyn (Stadt) IV. 497.
Broudere (Charles Marie Joseph Ghislain
de, Staatsmann) IV 497.
Broudere (Henri Marie Joseph Ghis-
lain de, Minister) IV. 498.
Brougham (benry Baron B. und Baur, Staatsmann) IV. 498.
 Brouffais (Franç. Joseph Victor, Mediciner)
    IV. 500.
       Brouffais'iche Suftem IV. 500. XIII. 165.
Brown (John, Mediciner) IV. 500.
       Brown'sche Sufteme IV. 500. XIII. 164.
Brown (John, gen. Offawatomie, Neger-
freund) IV. 500.
 Brown (Robert, Sectirer) IV. 501.
 Browniften (Secte) IV. 501.
Brown (Rebert, Botaniter) IV. 502.
Browne (Georg, Reichsgraf von, Feltmat-
ical) IV. 502
Browne (Marim. Ulpfies, Reiche General-Feldmaischaft) IV. 502.
                                         Reichsgraf v.,
Bruce (David, Konig von Schettland) IV. 503.
Bruce (Glifabeth, geb. Grafin v. Ulfter)
         IV. 503.
Bruce (Frederit Billiam Abolphus, Gefant-
   ter in China) IV. 504.
      Brnce (Fabella, geb. Grafin v. Mar) IV. 503.
Bruce (James, Reifender) IV. 503.
Bruce (James, Graf v. Elgin u. Rinfar-
dine, Lord B. v. Rinloes und Baron B.
   v. Torry in ter Peericaft von Schottland, Baron Elgin v. Elgin in der Perichaft bes vereinigten Ronigreichs von Großbri-
   tannien und Irland, Bevollmachtigter in
   China) IV. 503.
      Bruce (Marjory, vermählt mit Balter Stewart) IV. 503.
Bruce (Robert, Ronig von Schottland) IV. 503.
      Bruce (Thomas, Graf v. Elgin u. Rin-
fareine) IV. 503.
Brud (Karl Ludwig, Freiherr v., Finang-
Minister IV. 506.
Brude IV. 509.
      Brude (Britannia-, auf Anglesea) II. 274. IV. 515.
      Brude (bei Chenonceaux, in Frankreich
      Brude (bei Baltenhofen) IV. 514.
```

```
Brūde (bei Wittenberge) IV. 514.
Brūde (Carronfel-, au Paris) IV. 515.
Brūde (Chefter-) IV. 514.
Brūde des Xerres IV. 510.
        Brude (Dnjepr., bei Riem) IV. 516.
        Brude (Glb., bei Dresben) IV. 514.
        Brude (Davel. bei Glienide) 1V. 514.
Brude Louis XVI. IV. 514.
Brude (Riagara-) IV. 515.
        Brude (Rogat., bei Marienburg) IV.
           515. VI. 406.
       Brude (Rheine, bet Kehl) IV. 518.
Brude (Rheine, bei Köln) XI. 414.
Brude (Rialto-, in Benedig) IV. 511.
Brude (Saane-, bei Freiburg in der
           Schweiz) IV. 515.
       Brude (Seufger-, in Benedig) XXI. 222.
Brude (Southwart-, über die Themse)
IV. 515.
       Brude (Themfe-, Condon Bridge) IV. 514.
       Brude (Tunnel.) IV. 516.
       Brude (aber ben Allier) IV. 511.
       Brude (über bie Abda) IV. 511.
Brude (über bie Limmat) IV. 513.
       Brude bon Remours IV. 514.
       Brude pon Renilly IV. 514
       Brude von St. Marence IV. 514.
       Brude (Beichfel., bei Dirfcan) IV. 516.
       Brude (Bertach-, bei Augeburg) IV. 514.
       Brude (Weftminfter-) IV. 513
       Brude ju floreng (Ponte Becchio) IV. 511.
Bruden (Barren-) IV. 515.
Bruden (bewegliche) IV. 516.
       Bruden (Blechröhren.) IV. 516.
       Bruden (Canal.) IV. 510.
       Brüden (Drabt.) IV. 515.
Brüden (Dreh.) IV 516.
Brüden (Eisenbahn.) IV. 509.
       Bruden (eiferne) IV. 512
       Brüden (Fachwerts-) IV. 513.
Brüden (fliegente) IV. 509.
Brüden (Flop-) IV. 516.
Brüden (Gitter-) IV. 513.
       Bruden (Sange-) IV. 515.
Bruden (Solabogen-) IV. 513.
       Bruden (hölzerne) IV. 512.
Bruden (howeiche) IV. 514.
Bruden (Joch.) IV. 512.
Bruden (Retten.) IV. 515.
       Bruden (Rlapp.) IV. 515.
       Brüden (Landungs.) IV. 510.
Brüden (Latten.) IV. 513.
Brüden (Lauf.) IV. 509.
       Bruden (Longiche) IV. 514.
       Bruden (Robren-) IV. 515.
Bruden (Rou-) IV. 516.
       Bruden (romifche) IV. 511.
Bruden (Schiff-) IV. 510.
       Bruden (fdmimmente) IV. 516. Bruden (fteinerne) IV. 512.
      Bruden (Bege-) IV. 509.
Bruden (Bug-) IV. 516.
Brudenanlage IV. 510.
       Brudenare IV. 516.
       Brudenbahn IV. 511.
Brudenbautunft IV. 510.
      Brudenbautunft (neuere) IV. 512. Brudenbruder IV. 511.
       Brudencanal IV. 512.
```

```
Brudenflachen IV. 512. Brudengebaude IV. 512.
     Brudengewolbe IV. 514.
      Brudenjoche IV. 512.
      Brudentopfe III. 478.
      Brudenlinie IV. 516.
Brudenmaterial IV. 512.
     Brudenöffnung IV. 512.
Brudenpfeiler IV. 512.
Brudenfceitel IV. 511.
      Brudengoll IV. 510.
Bruder (Jacob, Siftorifer) IV. 517.
Bruder, bohmische IV. 517.
      Brüder Geißler- IV. 525.
Brüder, Kalenden- IV. 525.
Brüder, mahrifche IV. 521.
Bruder vom gemeinfamen Leben IV. 520.
Brudergemeinde IV. 520.
Brudericaften, religiole IV. 524. Brudernnitat IV. 518.
Brueps - b'Aigailliers (François Paul, Graf
   von, Admiral) IV. 525.
Brügge (Handelsstaat) IV. 525.
Brühl (Abelsgeschlecht) IV. 527.
Brühl (Graf Carl Friedrich Mority Paul,
General-Intendant der Schauspiele und
Museen) IV. 527.
Bruhl (Seinrich, Reichsgraf von, Minister) 1V. 527.
Brühl'iche Palais IV. 530. VI. 508.
Brundi'iche Terraffe IV. 530.
Brumaire, 18. IV. 530.
Brummel (George Brhan, Dandy) IV. 530.
   V. 761.
Brun (Friederike Sophie Chriftiane, Schrift-
ftellerin) IV. 530.
Brund (Rich. Frang. Phil , Philolog) IV. 530. Brune (Guillaume Dtarie Anne, Marichall)
   1V. 531.
 Brunehilde XIV. 372.
Brunel (Gir Mart 3fambart, Ingenieur)
   IV. 531.
Brunel (Sambart Kingdom, Ingenieur)
1V. 532.
 Brunelleschi (Filippo, Baumeifter) IV. 532.
 Brunet (Jacques Charles, Bibliograph)
    IV. 532
 Brunetti (Angelo, il Cicernacchio) IV. 532.
 Brunetti (Lorenzo und Cecilia) IV. 533.
Brunn (hauptstadt) IV. 535.
 Brunnen IV. 536.
       Brunnen, artefliche IV. 536.
      Brunnen, Gefund. IV. 537.
Brunnenanlage IV. 536.
Brunnenfeffel IV. 537.
       Brunnenmeifter IV. 537.
 Brunner (Sebaftian, Confiftorialrath) IV.
 Brunnom (Befchlecht) IV. 542.
       Brunnow (Baron Philipp von, Diplomat) IV. 542.
       Brunnow (Ernft Georg von, Schrift-
fteller) IV. 542.
 Bruno der Große (Erzbifchof von Roln, Ber-
    gog von Lothringen) IV. 543.
 Bruno der Beilige (Apostel der Preußen)
    IV. 544.
 Bruno der Heilige (Stifter des Karthäuser-
Ordens) XI. 157.
```

```
loioph) IV. 544.
Bruffa (Burssa, Prusa ad Olympum) IV. 545.
      Bruffa (Kaga oder Begirt) IV. 547. Bruffa (Chene von) IV. 546.
Bruffel (Stadt) IV. 547.
      Bruffel (Schloßhauptmann oder Bicomte von) IV. 551.
Bruffel (Belagerungen von) IV. 551. Bruftwehr III. 478.
Brutofen IV. 551.
Brutus (Lucius Junius, Conful) IV. 552.
Brntus (Marcus Junius, Morder Cafare)
   IV. 558
Brutus (Decimus Junius, Mitverschworener gegen Casar) IV. 553.
Brzesc-Litewski (Festung) IV. 553.
Brzesc (in Masowien) IV. 553.
Bubna (Gefchlecht) IV. 553.
      Bubna (Ferdinand Graf von B. u. Lit-
tig) IV. 553.
       Bubna (Franz Graf von B. u. Littis)
          IV. 554
       Bubna (Freiherren von B. u. Warlich)
          IV. 553
 Bucentaur (Bucentoro) IV. 554.
 Bucer (Martin, eigentlich Buter, lat. Emunc-
    tor) Reformator IV. 554
 Buch (Geschlecht) IV. 555.
       Buch, Leopold von, Geolog IV. 557.
 Buchanan (George, Geschichtschreiber) IV. 558.
Buchanan (James, Staatsmann) IV. 558.
Buchara (Bothara) IV. 560.
Bucharei IV 560.
       Bucharei (große) IV. 560.
Bucharei (kleine) IV. 560.
 Buchareft (Buchareschit) IV. 563.
Buchtrud (Typographie) IV. 564.
Buchtrud, rylographischer IV. 566.
Buchtrudereihefther IV. 570.
       Buchdruckerjubilaen IV. 570.
       Buchdrudertunft IV. 564.
       Buchtruderwertstatt IV. 567.
       Bücherauctionen IV. 577.
 Bucher (Anton von, Schulrath) IV. 570.
Bucher (Adolf Cothar, Jurift) IV. 570
Buchez (Phil. Sof. Benjamin, hiftorifer)
 Buchez (
IV. 57)
       Buchführer IV. 573.
 Buchhandel IV. 572.
Buchhandel (belgischer) IV. 577.
Buchhandel (banischer) IV. 577.
       Buchhandel (deutscher) IV. 573.
Buchhandel in England IV. 576.
Buchhandel in Frankreich IV. 575.
Buchhandel in den Riederlanden IV. 577.
       Buchhandel Rordamerika's IV. 577.
        Buchhandel in Rugland IV. 577.
        Buchhandel in Schweden IV. 577.
       Buchhandel in Spauien und Portugal IV. 578.
       Buchhandel der Türkei IV. 578.
        Buchhändler IV. 572
       Buchhandler-Borfe IV. 573.
Buchhandler-Berein IV. 573
       Buchhandlung (Bereind-) IV. 574. Buchladen IV. 572.
 Büchner (Georg, Dichter) IV. 578.
Büchner (Louis, Materialift) XIII. 62.
```

Bruno (Giordano, Jordanus Brunus, Phi-

Buchon (Sean Alexandre, Gefchichtsforicher)
1V. 579. Buchstaben (Lettern) XVIII. 472 Budeburg (Arx Bructerorum) IV. 579. Budingham (herzoge von) IV. 579. Budingham (Richard Plantagenet Temple Rugent Brodges Chandos Grenville, Ber-Budingham (Sames Sill, Schriftfteller) IV. 581. Budland (William, Geologe) IV. 581. Bubaus (eigentlich Guillaume Bube, Ge-lehrter) IV. 581. Budde oder Buddeus IV. 582. Budé de Boifin (Graf) IV. 582. Buddens (Joh. Franz, Theolog) IV. 582. Buddens (Karl Franz, Bicekanzler) IV. 582. Buddens (306. Karl Immanuel, Schrift-fteller) IV. 582. Bubbeus (Aurelio, Schriftsteller) IV. 583. Bubbha (Gott) IV. 583. Bubbhismus (Religion) IV. 583. Butget IV. 585. Budget und Staatshaushalts · Etat IV. Budget - und Steuerverweigerungerecht IV. 596. Budgetrecht ber englischen Berfaffung XXIII. 347. Budgetrecht der preußischen Verfassung XXIII, 345. Budgetrecht (Berfaffungs Conflict, über das) XXIII. 352. Budichia oder Bougia IV. 600 Budweis (Budejovice, Stadt) IV. 601. Budweis-Linger Gifenbahn IV. 601. Buenos-Apres (Staat) IV. 601. Buenos-Apres (Staat) IV. 602. Buffalo (Stadt) IV. 603 Buffalora (Fleden) IV. 604 Buffalora-Brude IV. 604. Buffarit (Stadt) IV. 604. Buffon (Georges Louis Leclerc Graf von) Ra-turforicher) IV. 604. Buffon (henri Leclerc Graf von), Ma-jor) IV. 605. Buffon (Bictor, Adjutant) IV. 605. Bug oder Bog (Dnjeprfluß) IV. 605. Bug (Kolaten vom) IV. 605. Bugeaub de la Piconnerie (Thom. Robert, Herzog von Jelly, Mariakl) IV. 605. Bugenhagen (Johann, genannt Dr. Pommer, auch Pomeranus, Reformator) IV. 607. Buhle (Joh. Gottl., Philosoph) IV. 608. Bühne XVIII. 170. Bühnengebäude XVIII. 170. Buhne (Myfterien.) XVIII. 177. Bufareft (Friede von) XXIII. 290. 300. Butowina (Laud) IV. 608. Butowiner Sochtarpathen IV. 609. Bulau (Friedrich, hiftorifcher Schriftfteller) IV. 610. Bulgarien ob. Bulgarei (Land) IV. 610. Bulgarien (tanubisches) IV. 612. Bulgarien (macedonisches) IV. 612. Bulgarien (Mittel-) IV. 612. Bulgarien (Ober-) IV. 612. Bulgarien (transbalkanisches) IV. 612. Bulgaren (Bolf) IV. 611. Bulgaren (Nord-) IV. 612.

Bulgaren (Süd-) IV. 612. Bulgarifche Sprache IV. 614. Bulgarin (Thaddaus) XVII. 647. Bulla "Ausculta fili" IV. 616. Bulla "Clericis laicos" IV 616. Bulla "Dominus ac Redemptor noster" IV. 616. Bulla "Execrabilis" IV. 616. Bulla "Exsurge" IV. 616. Bulla in coena Domini IV. 616. Bulla "Unigenitus" IV. 616. Bullae consistoriales IV. 616. Bullarien (Bullariae) IV. 616. Bulle (Bulla) IV. 615. Bulle (Goldene) IV. 615. VI. 266. VIII. Bullen (Halbe) IV. 615. Bulletin IV. 616. Bulletine, ber großen frangöftichen Ar-mee IV. 616. Bulletins des lois IV. 616. Bullinger (Joh. Heinr., Reformator) IV. 616. Bülow (Stumgut) IV. 617. Bülow (Steine Gartow) IV. 619. Bülow (Linie Gartow) IV. 619. Bülow (Linie Plüskow) IV. 619. Bülow (Linie Padum) IV. 619. Bülow (Linie Radum) IV. 619. Bülow (Linie Simen) IV. 619. Bülow (Linie Webendorf) IV. 618. Bülow (Linie Weblingen) IV. 619. Bülow (Linie Jibübl) IV. 619. Bulow-Cummerow IV. 624. Balow (Abam Deinr. Dietrich v., militärifcher Schriftsteller) IV. 624. Bulow (Friedrich Wilhelm, Graf v. Dennewit) IV. 627. Bulow (Carl Chuard v., Ueberjeter) IV. 633. Bulow (Sans v., Componift) IV. 634. Bulwer (Sir Henry Lytton, Diplomat) IV. Bulwer (Sir Edward Georg Earl Lytton, B Lytton, Schriftsteller) IV. 635. Bulwer (Sir Edward Robert, Diplomat) IV. 636. Bulwer (Lady Rofina B. Lytton, Schriftftellcrin) IV. 636. Bu-Maza (Rabylenführer) IV. 637. Banau (Beinr. Graf v, Staatsmann u. Ge-ichichtsforscher) IV. 637. Bunaviensis bibliothecae catalogus IV. 637. Bund (Abrahamischer) IV. 640. (Alter oder das Alte Testament) 403. Bund  $\mathbf{X}\mathbf{X}$ Bund (Chriftlicher) IV. 640. Bund (Deutscher) VI. 264. Bund (Deutscher Fürstenbund) VI. 268. Bund (Mosaischer) IV. 640. Bund (Mosei-) XXI. 48. Bund (Reuer oder das Reue Teftament) XX. 403. Bund (Roachicher) IV. 640. Bund (Roschbeuticher) XXIII. 472. Bund (Regierungs.) VI. 464. Bund (Thein.) VI. 267. 269. Bund (Staaten.) VI. 464. Bund (Bölferstaaten.) VI. 464. Bundelfund (Bandelakhand, Land) IV. 638.

Bundesacte (Biener) VI. 272.

```
Buraten ob. Burjaten (Bolf) IV. 652. Buratenstamme IV. 653.
        Bundesaugelegenheiten VI. 272.
       Bundesberathungen VI. 273.
Bundesbeschluffe VI 271.
Bundesbestimmungen, allgemeine VI. 273.
Bundescompetenz VI. 274.
                                                                         Buratische Spracke IV. 653
Burathardt (Joh. Ludw., Reisender) IV. 653.
Burdach (Carl Friedrich, Physiolog) IV. 654.
Burdett (Sir Francis, Politikur) IV. 654.
Bureaukratie (Staatsbeamtenthum) IV. 654.
        Bundesdirectorium VI. 270.
       Bundeseinrichtungen, organische VI. 273.
Bundesfestungen VI. 271.
Bundesgericht VI. 271.
                                                                          Burcautratisches Spftem IV. 665.
Burcauverfaffung (Burcauspftem, Einheitssipftem, monofratisches Spftem) IV. 664.
Buren (Martin van, Bundes Prafident)
        Bundesgesetzgebung XXIII. 473
       Bundesgiteder VI. 272.
       Bundesgrundgefete VI. 272, 280.
Bundesbeer XXIII. 475.
Bundesfrieg VI. 273.
Bundesfriegsmarine XXIII. 474.
                                                                              IV. 666
                                                                          Burg (Stadt) 1V. 666.
Burg (von der, preußischer Hauptmann)
XXIII. 268.
                                                                          Burg, Burgbau IV. 666.
       Bundestriegswesen XXIII. 474.
 Bundeslade IV. 638.
                                                                                 Burgen (altefte) IV. 667.
       Bundeslande, Garantie ber VI. 273. Bundesmatrifel VI. 264.
                                                                                Burgen (bes Dättelalters) IV. 667. Burgen (Ritter-) IV. 667.
       Bundesorganismus VI. 290.
                                                                                 Burgenbau u Burgeneinrichtung IV. 669.
       Bundesrath u. Reicherath XXIII. 473.
                                                                                 Burgfeld IV. 668
                                                                                Burggarten IV. 668.
Burggebaube IV. 669.
Burgherren IV. 667.
       Bundesprafidium XXIII. 474.
        Bundesrecht Vl. 264.
 Bundestegierungen XXIII. 475.
Bundesftaat (Föderativftaat) VI. 271. VII.
                                                                                 Burghof IV. 668.
                                                                                 Burg (Hof.) IV. 668.
       Bundesftaat ober Staatenbund? XXIII.
                                                                                 Burgmannen IV. 673.
                                                                                 Burgmauer IV. 668.
       Bundesftaaten (deutsche) VI. 273.
                                                                                 Burgraum (innerer) IV. 668
       Bundesftimmen VI. 273
                                                                                 Burgthurm IV. 669.
                                                                                Burgwachter IV. 669.
Burgwall IV. 669
Bundestag (Denticher) VI. 264. 274
       Bundes- und Auftragalgericht VI. 271. Bundesunterthanen VI. 271.
                                                                                Burgwarte, Burgwarthaus IV. 669. Burgzinnen IV. 669.
       Bundesverfaffung VI. 271. XXIII. 475.
       Bundesversammlung zu Frankfurt am Main VI. 264.
                                                                                Burgawinger IV. 668.
                                                                         Burgas (Anstedlung) IV. 670.
Burgdorf (Stadt) IV. 670.
Bürge IV. 680.
Bürge (Aster-) IV. 680.
Bürge (Rack-) IV. 680.
Bürge (Rack-) IV. 680.
Bundesvertrag VI. 271.
Bundeszwecke VI. 274
Bund Gottes IV. 640.
       Bundnifrechte der deutschen Furften VI.
           273.
                                                                         Burger (Gottfried Auguft, Dichter) IV. 670.
Burger, Burgerstand, Burgerthum IV. 672.
Burgerbeputirte XIX. 636.
Bundschuh IV. 641.
Bundidub (Bauernaufftand) IV. 641. Bunfen (Christian Rarl Jofias v., Staats.
    mann) IV. 641.
                                                                                Bürgergarden (Communalgarden) XXI.
Bunhan (John, Gottesgelehiter) IV. 645. Bunglau (Stabt) IV. 645.
                                                                                Bürgerthum (Staats-) IV. 627, 675,
                                                                                Burgerwermögen (Aumendgut) VIII. 171. Burgerwehren XXI. 579.
Buol-Schanenftein (Carl Ferb. Graf von,
Staateminifter) IV. 646.
       Buol-Strafberg (Gefchlecht) IV. 646.
                                                                                Burger (Aus.) VIII. 165.
       Buol's Friedensvermittelungs . Bersuche XXIII. 298.
                                                                                Burger (Chren-) VIII. 166.
                                                                                Bürger (Gemeinde-) VIII. 165.
Bürger (Staats-) VIII. 165.
Buonaparte (Bonaparte) IV. 255
                                                                                Bürger (ftimmfähige XII. 606.
Buonapartismus (Bonapartismus) IV. 259.
Buonarotti (Filippo, Communift) IV. 647.
Buonarroti (Michel Angelo, Maler u. Bild.
                                                                         Burgerfriege, romifche XVII. 325.
Burgerliche Bautunft (Architectura civilis)
   ner) IV. 647.
                                                                             IV. 675.
       Buonarroti ber Jüngere (Luftspielbich-
                                                                         Burgerlicher Tob (Ehrenstrafe) XX. 87. 544.
Burgerliches Trauerspiel XX. 584.
           ter) IV. 650.
                                                                         Burgermeifter XII. 606.
       Buonarroti-Simoni (Gefchlecht) IV. 647.
Buoncampagni (Balthafar, Diplomat) IV. 647.
Buoncampagni (Balthafar, Diplomat) IV. 650.
Buquoi (Gefchlecht) IV. 652.
Buquoi (Adrian) IV. 652.
Buquoi (Adrian, Graf) IV. 652.
Buquoi (Georg, Graf) IV. 652.
Buquoi (Georg Franz August de Conqueval, Freiherr v. Baux, Graf von)
IV. 652.
                                                                                Burgermeifter (Ober-) XII. 607.
Burgermeifter (ftellvertretender ob. zwei-
ter) XII. 607.
                                                                                Bürgerrecht XIX. 636.
                                                                                Bargerrecht und Gewerbebetrieb XIX. 636.
                                                                                Bürgerrecht (Stadt- und Staats-) XIX.
                                                                         Bürgericule (Stadticule) IV. 677.
Bürgericule (höhere) IV. 678.
       Buquoi (Rarl Bonaventura de Longue-
          val, Graf von) IV. 652.
                                                                                Burgericule (mittlere) IV. 678.
```

Bürgerschule (niedere ober Elementarschule) IV. 678. Burger- u. Gelehrtenschulen IV. 679. Burger- u Realschulen IV. 678. Bürgerwehr (Bolfsbewaffnung) XXI. 579. Bürgerwebr od. Volksbewaffnung, allgemeine XXI. 579. Burggraf (Burggravius) VIII. 514. Burggrafenthum Murnberg VIII. 514. Burggravius de Rinek VIII. 514 Burggravius Magdeburgensis VIII. 514. Burggravius Nürnbergensis VIII. 514. Burggravius Stromburgensis VIII. 514 Burglit (Groß., Ort in Bohmen) XXIII. 238. Burgos (Proving) IV. 679 Burgos (Hauptstadt) IV. 679. Burgos (Belagerung von) IV. 680. Bürgichaft IV. 680. Burgichaft der Chefrauen IV. 680. Burgichaft ber Frauen IV. 680. Burgund oder Bourgogne (Bergogthum) IV. **680**. Burgund (Graffchaft) IV. 680. Burgund (Administratoren od. Rectoren bon) IV. 682. Burgund (Soch- od. Ober-) IV. 683. Burgund (Rieder-) IV. 683. Burgunder od. Burgundionen (Bolf) IV. 680. Burte (Edmund, Minister) IV. 683. Burte (Billiam, Anferstehungsmann) IV. 687. Burleigh oder Burghley (Billiam Cecil Bord, Staatsmann) V. 162 Burmann (Gelehrtenfamilie) IV. 687. Burmann (Caspan) IV. 687. Burmann (Franz) IV. 687. Burmann (Franz d. j.) IV. 687. Burmann (Icolaus Eaurentius) IV. 687. Burmann (Nicolaus Eaurentius) IV. 687. Burmann (Peter) IV. 687. Burmann (Peter, gen. Secundus) IV. 687. Burmeister (Hermann, Naturforicher) IV. 687. Burnes (Sir Alexander, politischer Agent) IV. 689 Burnet (Gilbert, Bifchof) IV. 689 Burnouf (Eugene, Drientalift) IV. 689. Burnouf (Jean Louis; Generalftudien-birector) IV. 689. Burns (Robert, Lyrifer) IV. 690. Burritt (Elihu) IV. 690. Burritt (Elias) IV. 690. Burichen XXI. 49 Burichen (Corps.) XXI. 49. Burschenschaft (deutsche) IV. 691. XXI. 49 Burichenschaft n. Landsmannschaften XXI. Burichenschaften und die Corps XXI. 49.

Burfenleben als Zwang XXI. 46. Burfenrector XXI. 46. Burtfcheid (Borcette, Stadt) IV. 713. Burticheider Quellen IV. 713. Buruten (oder Difotamennyje, Rirgifenftamm) IV. 714. Bury oder Blaze (Schriftsteller) IV. 96. Busbecg (Augier Ghislen de, Schriftsteller)
IV. 714. Buich (Joh. Georg, Schriftsteller) IV. 715. Busching (Ant. Friedr., Geograph) IV. 715. Busching (Joh. Gust. Gottlieb, Literarhisto-rifer) IV. 716. Buschmänner (Bolf) IV. 716. Bujenbaum (hermann, Jejuit) IV. 718. Bujento (Flut) IV. 719. Buftamente (Anaftafto, Praftdent) IV. 719. Buftamente (Don Carlos Maria de, Archaolog) IV. 719. Bufte XVIII. 724. Buttrophedon (Schreibart) XVIII. 472. Buß (Franz Jos., Agitator) IV. 719. Buße IV. 720. Bußbegriff (römisch-katholischer) IV. 722. Bufe (Sacrament der) IV. 721. Buße und Ablaß IV. 721. Buße und Beichte IV. 721. Buße und Beichte IV. 721. Buße und Brüche (Wette) IV. 720. Bußordnung IV. 722. Buß- und Bettage IV. 724. Bugwerke IV. 722 Bugen als Gewertftrafen IV. 721. Bußtage IV. 724. Buggeiten (Faftenzeiten) IV. 724. Bute (John Stuart Carl of, Minister) IV. 724. Butler (Samuel, Dichter) IV. 724. Butler (General, amerifanifcher Congreß-mann) XXIII. 273. Buttmann (Philipp Karl, Philolog) IV. 725. Buturlin (Omitrij Petrowitsch, Militärschrift-fteller) IV. 726. Burbowden (Friedr. Wilh. Graf von, General) IV. 726 Burtehude (Stadt) IV. 727. Burton (Thomas Jowell, Sumanift) IV. 727. Burton (Gir Edward Rorth) IV. 728. Burtorf, ehebem Bedftrop ober Bortrop (Gefchlecht) IV. 728. Burtorf (Joh., Lexifograph) IV. 728. Burtorf (Johannes, Talmudift) IV. 728. Burtorf (Johann Jakob, Philolog) IV. 729. Burtorf (Johann, Philolog) 1V. 729. Buron (Georg Roel Gorbon, Cord, Dichter)
IV. 729. Byffus (Seidenfahne) IV. 731. Byzantinisch und Byzantinismus IV. 781. Byzanz (Konstantinopel) XI. 479. Byzanz (Mutterfirche zu) IV. 739.

## **(C,**1)

Cabal od. Cabale (Cabal-Minifterium) IV. 741. Caballero- (Fernan, wahrscheinlich pfeudonum für Gecilia de Arrom, Schriftftellerin) IV. 188. Cabanis (Pierre Jean George, Philosoph) IV. 741.

Burie XXI. 46.

Cabarrus (François Graf v., Minifter) IV. 742 Cabarrus (Therefe) IV. 742. V. 286 XX. 320. Cabet (Etienne, Communist, Haupt der Farier) IV. 742.

<sup>1)</sup> Diejenigen Artikel, die man unter C. nicht findet, find unter R. enthalten.

Cabinet IV. 743. Cabinetsinftis IV. 744. Cabinetstriege XI. 574. Cabinetsminifter IV. 745. Cabinetbortor IV. 745.
Cabinetbortor IV. 745.
Cabinetbiathe IV. 745.
Cabinetbiation IV. 745.
Cabral oder Cabrera (Pedro Alvarez, Entbeder Braftiens) IV. 745. Cabrera (Ramon, Graf v. Morella, Carliftenführer) IV. 745. Cacilia die heilige IV. 746. Cadetten-Anftalten (Cadetten-Corps, Codetten-Bauser) IV. 746. Cabetten-Institut (See-) IV. 747. Cabetten (See-) IV. 747. Cabetten (Bolontar-) IV. 747. Sabettencorps (Lands, See- und Berg-, au St. Petersburg) IV. 749. Cadetten - Institut (Lands und See-, zu Kopenhagen) IV. 749. Cadetten. Schifffahrts. u. Pilotenicule zu Liffabon IV. 749. Cabettenichule (See-, ju Rarlberg in Schweben) IV. 749. Cabetteniculen (See-, in England und Frantreich) IV. 749. Cabettenweien (Schweigerisches) IV. 749. Cadir oder Cadia (Stadt) IV. 749.

Cadir (Provinz) IV. 749.

Cadir (Bucht von) IV. 749.

Cadir (Befestigungsspstem von) IV. 750.

Cadir (Belagerungen von) IV. 750. Cabore ober Pieve di Cabore (Martifleden) IV. 751. Cabore (Jean Baptifte Rompere be Champagny, bergog von, Minifter) IV. 751. Caboudal (George, Begrunder ber Chouans) IV. 752. Caen (Stadt) IV. 752. Caen'sche Spiten IV. 752. Caffarelli du Falga (Familie) IV. 752. Caffarelli (Louis Marie Joseph Marimilian, General) IV. 752 Eaflari (Baylifa) IV. 753.
Cagliari (Bezirf) IV. 753.
Cagliari (Houpiftadt) IV. 753.
Cagliari (Provinz) IV. 753.
Cagliari (Campidano dh IV. 753. Cagliari (Paole, Paolo Beronefe, Maler) IV. 755. Cagliari (Dampfichiff) IV. 755 Caglioftro (Graf Alexander) IV. 756. Sagote IV. 760. Cagotebrunnen IV. 760. Cagotfamilten IV. 760. Cagotfrauen IV. 761. Cagottbure IV. 760. Cahors (Divona Cardurcorum) IV. 761. Caborsweine IV. 761. Caillaud (Frederic, Reisender) IV. 761. Caillié, René, Reisender) IV. 762. Cajetan (Thomas de Bio von Saeta, Carbinal) IV. 762. Calabria (das alte) IV. 762. Calabrien (bas neue) IV. 762. Calabria citeriora IV. 762. Calabria ulteriora I. IV. 764. Calabria ulteriora II. IV. 765. Calabrejen IV, 764.

Calabrefiche Ebenen IV. 763. Calabrefiche Provinzen IV. 762. Calais (Seeftaot) IV. 765. Calais (Pas de) IV. 765. Calas (Sean) IV. 766. Calatrava (Stabt) IV. 768. Calatrava-Orden IV. 768. Calberari (Karbonari) XI. 81. Calderon de la Barca (Don Pedro, Dichter) IV. 768. Caledonia (Schottland) XVIII. 415. Caledonischer Canal IV. 770. Calhoun (John Caldwell, Staatsmann) IV. Californien IV. 772. Californier IV. 773. Californifde Goldlager IV. 779. Californifde Platinerze IV. 780 Caligula (builder Raifer) XVII. 329. Calirtiner oder Utraquiften (Sufften) IX. 743 Calirtinisches Concordat V. 510 Calirtus (Georg, eigentlich Callifen, Theolog) IV. 785. Calixtus (Friedrich Mirich) IV. 786. Calixtus II. (Papft) V. 367. 510. Callao (Provina) IV. 786. Callao (Pafenstatt) IV. 786. Callenberg (Joh. Deinr, Missionar) IV. 787. Callenbergiche Seminar (Miftonsanftalt) IV. 787.

Callot (Jaques, Rupferstecher) IV. 787.

Calonne (Augustin, Benedictiner) IV. 787.

Calonne (Charles Alexandre de, Financier) IV. 787. Calor (Abraham, Polemifer) IV. 789. Calvados (Departement) IV. 789. Calvados (Rochers de) IV. 789. Calvados-Untiefe IV. 789. Calvarienberg ober Golgatha VIII. 433. Calvin (Johann, Reformator) IV. 789. Calvinismus IV. 791. Calviftus (Sethus, Chronolog) IV. 793. Camaldoli (Apenninenthal) IV. 793. Camaldulenfer (Moucheorden) IV. 793. Camalbulenferinnen (Ronnen) IV. 793. Camarilla (Hofpartei) IV. 793. Cambaceres (Jean Jacques Regis, Derzog von Parma und Ergfangler Rapoleone 1.) IV. 794 Cambio XXI. 760. Cambiftae ober Campfores (Becheler) XXI. 760. Cambon (Joseph, Conventemitglied) IV. 795. Cambray (Grafichaft) IV. 795. Cambray ober Camerit (Cameracum, Stadt) IV. 795. Cambran (Kammertuch) IV. 795. Cambran (Friede zu, ober Damenfriede) IV. 796 Cambridge (Stabt) IV. 796.
Cambridge (Universität) IV. 796.
Cambridge (Prinz Georg William Frederick Charles, Herzog von C., Graf v. Tipperary und Baron v. Culloden, englischer Prinz)
IV. 797. Cambronne (Pierre Sacques Ctienne Graf v., General) IV. 797. Cament, Cement (Bindemittel) IV. 797. Cament (Portland-) IV. 797.

Cament (Roman.) IV. 797. Camerarius (Joachim, Polyvistor) IV. 797. Camero (Archibald, Oresbyterianer) IV. 798. Cameronianer (Secte) IV. 798. Camifarden V. 186. Cambens (Luis de, Dichter) IV. 798. Campagna di Roma V. 1. Campagna Felice V. 5. Campan (Seanne Louise henriette, geb. Genet) Campanella (Thomas, Philosoph) V. 6. Campanerthal IV. 21 Campanus (Johann, Antitrinitarier) II. 368. Campbell (ichottischer Clan) V. 8. Campbell (Archibald, Graf von Argule) V. 8. Campbell (Archibald, Graf von Argyle) V. 8. Campbell (Archibald, erfter Bergog von Argyle) V. 8. Campbell (John, zweiter herzog von Argyle, herzog von Greenwich und Baron von Chatham) V. 8. Campbell (Archibald, achter herzog von Argule) V. 8. Campbell (George Douglas, Berzog von Arghle, Lord Privy Seal) V. 8.
Campbell (Sir Colin, Colin C. Lord, Felbberr) V. 419. Campbell (John, Baron C. von St. Andrews, Staatsmann) V. 9. Campbell (Thomas, Dichter) V. 9. Campbell (ameritanischer XXIII. 280. Gesandter) Campbell's von Kirnan V. 9 Campe (Frachim Heinrich, Schriftsteller) V.9. Campeche (Stabt) V. 10. Campeche-Ban V. 10. Campechianum Haematoxylon V. 10. Campegins ober Campeggi (Corenzo, Carbinal) V. 10. Camper (Florentius, Prediger) V. 11. Camper (Peter, Anatom) V. 11. Camperduin oder Ramp (Dorf) V. 11. Camperduin (Seefchlacht bei) V. 11. Camperdown (Biscount of over Admiral Duncan) V. 11. Camphausen (Ludolf, Minister) V. 11. Campo Formio (Fleden) V. 13. Campo Formio (Frieden von) V. 13. Campomanes (Pebro Rodriguez, Graf v., Aufflarer) V. 13. Campo santo V. 600. Camus (Armand Gafton, Conventsmitglieb) Canada (Band) V. 14. Canada (Ober-) V. 23. 27. Canada (Unter-) V. 23. 27. Canada-Company V. 23. Canada de Istapan (mexicanische Etappe) XXIII. 260. 261.
Canadische Seen V. 31.
Canadier (Bevillerung) V. 35.
Canal la Manche (the English Channel) V. 35. Canaletto (Architekturmaler) V. 36. Canale (Antonio) V. 36. Canalflotte V. 36. Canarische Inseln V. 36.

Canaria (Gran) V. 36.

Cancan (Tanz) XX. 329. Cancioneros (spanische Liederbucher) XIX, 478. Cancionero de romances XIX. 478. Cancrin (Franz Ludwig, Mineralog) V. 38. Cancrin (Georg, Graf, Finanzminister) V. 38. Cancrin oder Cancrinus (Rrebs, Familie) V. 38. Candia oder Creta (Infel) V. 39. Candia oder Megalotaftro (Stadt) V. 40. Candioten (Bolf) V. 40. Candidatus, Canbidat (Bewerber) V. 40. Candidaten ber Theologie V. 40. Canbolle (Augustin Oprame be, ober Decan-bolle, Raturforicher) VI. 52. Canino (Fürstenthum) IV. 256. Canino u. Mufignano (Lucian Bonaparte, Fürst von) IV. 256.
Canino (Charles Inles Laurent Lucian Bonaparte, Fürst von) IV. 257.
Canino (Chevalier Vincenzo Balentini v.) IV. 257. Saniftus (Petrus, Jesuit) V. 41. Canity und Dallwig (Rarl Freiherr v., Di-nifter) V. 41. Canit (Friedrich Rud. Lubw. Freiherr v., Dichter) V. 41. Canis (Doris, Freifrau b.) V. 41. Canna (Canne, Stadt) V. 41. Canna (Schlacht bei) V. 41. Cannabich (Joh. Gunther Friedrich, Geo-graph) V. 41. Cannes (Stadt) V. 42. Canning (Familie) V. 42. Canning (Biscount Stratford be Reb-cliffe, Diplomat) V. 43. XX. 98. Canning (George, Politifer) V. 43. Cannstadt XX. 140. Canon (Kirchenmatrifel) XI. 89. Canon (Berzeichniß der Heiligen) XI. 40. Canones (Rirchliche Borichriften) XI. 41. Canones, Apoftolische 11. 421. Canonica lex XI. 40. Canonica vita XI. 39. Canonici corpus juris XI. 49. Canonici (Ranonifer) XI. 39. Canonici cathedrales XI. 39. Canonici collegiales XI. 39. Canonici regulares XL 39. Canonici seculares XI. 39. Canonicum jus XI. 40. Canonifation (Seiligiprechung) XI. 40. Canonifces Recht (Kirchenrecht) XI. 40. Canonifcher Proces XI. 43. Canoniften XI. 44. Canoffa (Schloß) V. 47. VIII. 542. Canova (Antonio, spater Marquis v. 38chia, Bildbauer) V. 47 Canrobert (François Certain, Maricall) V. 48. Canftein (Raben v., Rammerpräfibent) Canstein (Karl Hilbebrand, Frhr. v.) V. 49. Canstein (Division) XXIII. 237. Canftein'iche Bibel Anftalt zu Salle Cantabrer (Bolf) XIX. 434. Cantaten XIV. 65.

Canterbury (Stadt) V. 50.

```
Canterbury (Erzbischof von und Primas
                                                                                      Capitan (General-, Capitaine générale)
          von England) V. 50.
                                                                                          V. 73.
Canton (Safen v.) V. 298. Canton (Rreis) XI. 556.
                                                                                      Capitan (Stabs.) V. 73. Capitaine d'armes V. 74.
       Cantoneverfassung d. Schweiz XVIII. 662. Canton Nargan I. 41. XVIII. 639.
                                                                                      Capitaine commandant V. 73.
                                                                                      Capitaine général V. 73.
       Canton Appenzell II. 428. XVIII. 639.
                                                                                      Capitis amputatio (decollatio) XX. 61.
                                                                              Capitis amputatio (decollatio) XX. 61. Capifranns (Johannes, Bufprediger) V. 74. Capitulation (Bertrag) V. 74.
Capitulation (Bruch ber) V. 76.
Capitulationen (ehrenvolle) V. 75.
Capitulationen (im freien Felbe) V. 75.
Capitulationen (von Festungen) V. 75.
Capitulationen (Wahl-) V. 74.
Capland (Cand) V. 76.
Caponnieren V. 80.
Caponnieren (Communications) V. 80.
       Canton Bafel, Landichaft u. Stadt III.
          333. XVIII 639.
      Canton Bern III. 668 XVIII. 639.
Canton Freiburg XVIII. 639.
Canton Genf VIII. 186. XVIII. 639.
       Canton Glarus VIII. 386. XVIII. 639.
       Canton Graubundten VIII. 531, XVIII.
          639.
       Canton Lugern XII. 536. XVIII. 639.
                                                                                      Caponnieren (Communications.) V. 80.
       Canton Revenburg XIV. 298. XVIII. 639.
                                                                                      Caponnieren (ganze) V. 80.
Caponnieren (balbe) V. 80.
Caponnieren (Rehl-) V. 80.
Caponnieren (Reverse) V. 80.
       Canton St. Gallen XVIII. 66. XVIII. 639
       Canton Schaffhausen XVIII. 639.
Canton Schwyz XVIII. 639.
       Canton Solothurn XVIII. 639. XIX. 355. Canton Teffin XVIII. 639 XX. 398.
                                                                                      Cappel (Jacques, Erbherr von le Tilloy)
V. 80.
       Canton Thurgan XVIII. 639. XX. 500.
Canton Unterwalden XVIII. 639. XXI. 85.
                                                                                      Cappel (Louis, Professor der Theologie)
V. 80.
        Canton Urt XVIII 639. XXI. 92
       Canton Badt XVIII. 639 XXI. 624.
Canton Ballis XVIII. 639. XXI. 703.
                                                                              Cappel (Louis, Endovicus Cappellus ober
                                                                                  Capellus, Theolog) V. 80.
       Canton Zug XVIII. 689. XXIII. 144.
Canton Zürich XVIII. 689. XXIII. 183.
                                                                               Caprara (Albert Graf, herr von Siflos),
                                                                                  General) V. 81.
                                                                                      Caprara (Nicolaus von C.) V. 81.
Cantu (Cefare, Gefchichtichreiber) V. 50.
                                                                              Caprara (3ob. Baptift, Cardinal, Ergbifchof
       Cantu (Ignagio, Gefchichtichreiber) V. 50.
                                                                              von Bailand, Graf und Senator) V. 81.
Capri (Insel) V. 82.
Capri (Stadt) V. 82.
Capua (Stadt) V. 82.
Capua (Stadt) V. 83.
Capua (Stadt) V. 83.
Cantus planus (Musica plana) XIV. 63
Canut, Ranut oder Anut der Große (Ronig)
    V. 765.
Canzone XV. 665
Cap (Cap ber guten Hoffnung, Cape of Good
Hope) V. 76.
Capberölferung V. 78.
                                                                               Caracalla (romischer Raiser) XVII. 330.
                                                                               Caracas (Stadt) V. 85
                                                                              Caracas (Thal von) V. 85.
Caracas (San Jago de Léon de) V. 85.
Caracci (Malerfamilie) V. 86.
       Cap-Colonie V. 76.
Cap-Coloniften V. 79.
        Capdistrict V. 79.
                                                                              Caracci (Adlerramille) v. 30.
Caracci (Agoftino) V. 86.
Caracci (Annibale) V. 86.
Caracci (Eodovico) V. 86.
Caraccioli (Familie) V. 86.
Caraccioli (Antonio, Bilidof) V. 86.
Caraccioli (Antonio, Bilidof) V. 86.
Capefigue (Jean Baptifte Honoré Raymond,
Geichichteichreiber) V. 50. Capet (Sugo, Ronig) V. 50.
        Capetinger (Dynaftie) V. 51.
Capillar-Attraction V. 54.
Capillaritat V. 53.
                                                                                      Caraccioli (Dominico Marquis von,
                                                                                      Bicefonig von Sicilien) V. 86.
Caraccioli (Francesco, Admiral) V. 86.
Caraccioli (Galeazzo, Marquis von Bico)
Capital (Saulenknauf) V. 54.
       Capitaler (Saulen.) V. 54.
Capitaler (antife) V. 54.
                                                                                          V. 86.
Capital und Capitalgewinn V. 54
Capital (ausgeliehenes) V. 71.
Capital (circulizendes) V. 59.
                                                                                      Caraccioli (Johann, Großseneschall) V. 86.
                                                                                      Caraccioli (Marino, Graf von Galero,
Diplomat) V. 86.
       Capital (circultrenoes) v. 5

Capital (fires) V. 59.

Capital (Geld-) V. 55.

Capital (Rational-) V. 58.

Capital (Luaft-) V. 55.

Capital (tobtes) V. 65.

Capital-Tipaber V. 71.

Capital-Inhaber V. 71.

Capital-Inhaber V. 71.
                                                                              Carafa von Colobrano
                                                                                                                         (Michael Beinrich
                                                                                  Frang Alops Bincenz Paul, Componift)
V. 87.
                                                                              Caraffa (neapolitanische Familie) V. 87.
Caraffa (Papft Paul IV.) V. 87.
Caraffa (Alfons, Carbinal) V. 87.
Caraffa (Anton Marquis von Montebello) V. 87.
       Capitalmaffen (Gingel-) V. 64. Capitalrente V. 54.
                                                                                      Caraffa (Antonio, Cardinal und Gelehr-
ter) V. 87.
                                                                                      Caraffa (Antonio, öfterreichifcher Feld-
maricall) V. 87.
       Capitaliften V. 66.
Capitan (frang. Capitaine, italien. Capitano,
                                                                                      Caraffa (Fabricius) V. 87.
Caraffa (Geronimo, Marquis von Monte-
   span. Capitan, griech. Capitany, turf. Capudan Pascha) V. 73.
       Capitan (Corvetten-) V. 74. Capitan (Fregatten-) V. 74.
                                                                                                      V. 87.
                                                                                         negro)
                                                                                      Caraffa (Bector, Polititer) V. 87.
```

Caraffa (Johann, Bergog von Palliano) V. 87. Caraffa (Rarl, Carbinal) V. 87. Caraffa (Rarl Fürft von Roccella, Blichof von Arefa) V. 87. Caraffa (Comthur) V. 88. Caraman (Rique be, frangofifche Abelsfamilie) XVII. **2**28. Caraman (Bictor Pierre François Riquet, Marquis be, Generallieutenant) XVII. 228. Caraman (Victor Maurice Riquet, Graf von) XVII. 228. Caraman (Bictor Louis Charles Riquet, Sergog von) XVII. 228. Caraman (Bictor Antoine Charles Riquet, herzog von) XVII. 228. Caravaggio (Michelangelo Amerighi ba, Maler) V. 88. Carcaffez und Rasez (Ritterschaft von) V. 89. Carcaffo V. 88.
Carcaffonne (Stadt) V. 88.
Cardanus (Heronhmus, Philosoph) V. 89.
Cardigan (James Thomas Brudenell, Graf von, General) V. 91.
Cardinal (Prāsat) V. 91.
Cardinal (Prāsat) V. 91. Cardinal-Bifchofe V. 91. Cardinal-Collegium V. 92. Cardinale-Hut V. 92. Cardinale-Ring V. 92. Cardinal - Rammerling (Camerlengo) V. 92. Cardinal-Ponitentiar V. 92. Cardinal-Probatarius V. 92. Cardinal-Secretar ber Breven V. 92. Cardinal-Secretar bes Innern V. 92. Cardinal-Staatsfecretar V. 92. Cardinal-Bicetangler V. 92. Cardinale (Rron-) V. 91. Cardinale (Bahl und Bahl ber) V. 91. Carey (Benry, Rationalbtonom) V. 92. Caren (Matthew, gelehrter Buchhandler) V. 92. Carignano (Stabt) V. 92. Carignano (Tommaso Fürst von) V. 92. Carignano (regierende Linie des Hauses Piemont) V. 93. Carlen (Emilie Fingare, schwedische Roman-schriftstleerin) XVIII. 633. Carlier (Pierre, Polizeipräfect) V. 93. Carlier, Dupin n. Faucher V. 93. Carliften XIX. 447 Carliftische Schilderhebungen XIX. 447. Carliften und Christinos XIX. 448. Carlos, Don (Infant von Spanien, Sohn Philipp's II.) XV. 470.
Carlos, Don (Prinz, Bruder Ferdinand's VII, Ujurpator) XIX. 447.
Carlowicz (Stadt) V. 93.
Carlowis (Albert von, Minister) V. 93.
Carlyle (Thomas, Schriftsteller) V. 94.
Carmen (Rloster-, oder Fort Hidalgo)
XXIII. 265.
Carmer (Toh Geinrich Cassmir Graf von Sarmer (Joh. Deinrich Castmir, Graf von, Großtangler) V. 95. Carnac (Dorf) V. 97. Carnot (Lagare Nicolas Marguerite, Graf, Militar) V. 97.

Carnot (Lazare Dippolyte, Oppositionsmann) Carolath-Beuthen (herrichaft) XXII. 453. Carolath-Beuthen (Fürftenthum) XXII. Carolath (Schonaich-, Abelshaus) XXII. Carolina,Rord- (Staatsfchuld von) XXIII. Carolina, Súd-(Staatsjápuld von) XXIII. Carolina, R. und G. (ameritanifc-füb-ftaatlicher Militarbezirt mit bem Dauptquartier Columbia) XXIII, 279. Caron (Oberft) V. 99. Caron'iche Berichwörung V. 99. Carové (Friedr. Wilh., Publicift) V. 99. Carpentaria Golf V. 100. Carpzov (Gelehrtengeschlecht) V. 100.
Carpzov (Benedict, Jurifi) V. 100.
Carpzov (Benedict, Geh. Rath) V. 100.
Carpzov (Soachim, General Feldzengmeister) V. 100. Carpzov (Johann Benedict I., Theolog) V. 100. Carpaov (Johann Benedict II., Theolog) V. 100. Carpzov (Johann Benedict III., Hospital-prediger) V. 100. Carpzov (Johann Benedict IV., Theo-log) V. 100. Carpson (Johann Gottlob, Theolog) V. 100. Carpzov (Samuel Benedict, Oberhofprediger) V. 100. Carpzov (Simon, Burgermeifter) V. 100. Carrel (Armand, Publicift) V. 101. Carrier (Jean Baptifte, Conbents-Commiffar) V. 102. V. 102. Carrière (Morik, Aesthetiter) V. 103. Carronaden (Sebrider) V. 105. Carronaden (Schiffsgeichütze) V. 105. Carstens (Asmus Jasob, Maler) V. 105. Cartagena (Stadt) V. 108. Cartagena (be las Judias, Stadt) V. 108. Cartagena (Bat von) V. 109. Cartagena (Canal von, genannt El Dique) V. 109. Cartefins (René Descartes, Philosoph) VI.142. Carus (Carl Gustav, Physiolog) V. 1093 Cartwright (Edmund, Mechaniter) V. 110. Cartwright (John, Publicist) V. 110. Cafanova de Seingalt (Joh. Jakob, Abenteurer) V. 110. Calanova's Memoiren V. 113. Cajar (Cajus Julius, Triumvir) V. 114. Cajarismus (Jugendzeit des Imperialismus) V. 121. Căjareopapismus VI. 263. Căjaropapie VI. 78. Cafas (Fray Bartolomé be Las, Humanift, XII. 19. Cafanbon (Jaac de, oder Cafanbonus, Phi-lolog) V. 123. Cafematten V. 123. Safematten (Defenftons-) V. 123. Cafematten (Parallel-) V. 123. Cafematten (Perpendicular-) V. 123. Cafematten (Borraths-) V. 123.

Casematten (Wohnungs.) V. 123. Caferne V. 123. Cafernen (Artillerie-) V. 124. Cafernen (Cavallerie-) V. 124. Cafernen (Infanterie-) V. 124. Cafernen - System Louis Rapoleon's V. Caferta nuova (Stadt) V. 124. Caferta vecchia (Stadt) V. 125. Cafes (Emmanuel Auguste Dieubonné, Graf, Historiograph) XIL 20. Cafino ober Monte-Cafino (Berg mit Benedictiner-Abtei) V. 125. Cafinele (Archivio) V. 125.
Casper (Joh. Ludw., Wediciner) V. 125.
Casper (Joh. Staatsmaun) V. 125.
Caffana di Adda (Stadt) V. 125.
Caffana di Adda (Stadt) V. 125.
Caffana (Stadt) V. 126. Cafftanus (Johannes, Kirchenlehrer) V. 129. Cafftni (Giovanni Domenico, Aftronom) V. 129. Caffini (Jacques, Physifer) V. 130. Caffini de Thury (Céfar François, Mathematiker) V. 130. Caffini (Bean Dominique, Graf von, Aftro-nom) V. 130 Caffini (Alexandre Benri Gabriel, Bicomte von, Botanifer) V. 131. Caffini'iche Rarte von Frankreich V. 131. Cafftodorus (Marcus Aurelius, romifcher Schriftsteller) V. 131. Caffius Longinus (Cajus, Morder Cafars) V. 131. Caftagun, d XXIII. 264 de (frangofischer General) Caftanos (Don Francesco Xaver be, herzog von Baplen, General) V. 131. Caftel (Borftabt von Maing) V. 132. Saftel (Grafen von) V. 132.

Caftelfranco (Citabelle) V. 132.

Caftel-Gandolfo (Dorf und Schloß) V. 132.

Caftelguelfo (Dorf und Part) V. 132.

Caftell (Martifleden) V. 133.

Caftell (Stammichloß) V. 133.

Caftell (Grafichaft) V. 132.

Caftell-Rehweiter V. 133.

Caftell-Rehweiter V. 132.

Caftell-Remlingen V. 132.

Caftell-Remlingen V. 132.

Caftell-Rahvenbaufen V. 132.

Caftell-Marte (Stabt) V. 133. Caftel (Grafen von) V. 132. Caftellamare (Stabt) V. 133. Caftellamonte (Fleden) V. 133. Castellana (Academia, ober la Real Academia Española) XIX. 415. Castellane (Esprit Bictor Gissabeth Boni-face, Graf von, Marichall V. 133. Caffelli (Janaz Franz, Dichter) V. 133. Caffelli (Kuffe ber) V. 135. Caftelmare (Stadt) V. 135. Caftelnandarn (Stadt) V. 136. Caftelnaudary (Schlacht bei) V. 136 Caftelnuovo (Reocaftrum ober Rajelnovi, Stadt) V. 136. Cafteliniovo (bei Cuftozza) XXIII. 247. Caftello-Branco (Stadt) V. 136. Castellon (spanische Proving) V. 136. Castellon be la Plana (Stadt) V. 136. Castel-Betrano (Stadt) V. 136. Castiglione-delle-Stiviere (Stadt) V. 187. Castillianer XIX. 417. Caftilianisch - Leonefische Scheibegebirge XIX, 409.

Caftilianischer Canal XIX. 411. Safitican (Atr. 431. 438.

Caftilien (Alt., Königreich) XIX. 431.

Caftilien (Neu., Königreich) XIX. 431.

Caftrén (Sprachforicher) VII. 422.

Caftro (Ines de) X. 68.

Cajufitt (angewendete theologische Moral) Cafuiftit (tatholifche) V. 138. Cafuiftit (evangelifche, ale Bedürfniß) V. 439, Catalanes (Los, die Catalonier, Bolf) V. 139. Catalani (Sangerin) XXI. 484. Catalaunische Felder V. 139. Catalaunischen Feldern (Schlacht auf den) V. 139. Catalaunum (Chalons fur Marne) V. 139. Cutalonien V. 139. XIX. 431. Catalonisches Hochgebirge V. 140. Catania (Catanea, Catana, Stadt) V. 141. Cathelineau (Zaques, Bendéer-General) V. 143. Catilina (Lucius Sergius) V. 143. Catilinarifche Reden Cicero's V. 144. Catilinarijche Berfchmorung V. 143. Catinat (Ricolas de, Marichall von Frank-reich) V. 146. Cato (Marcus Porcius, genannt Censorius, Priscus oder Major) V. 146. Cato (Marcus Porcius, genannt Uticenfis ober Minor) V. 148. Cats (Jakob, genannt Babercats, hollandi-icher Bolksichriftsteller) XIV. 443. Cattaro (flawijch Kotor, Stadt) V. 149. Cattaro (Bucht von) V. 150. Catullus (Quintus Balerius, Dichter) V. 151. Cauchois-Bemaire (Louis Auguste François, frangosischer Publicift) V. 151. Caucus ("Ronig Caucus", politische Bersamm-Inngen in Amerika) V. 151. Caudinifche Engpaffe V. 152. Caudinae furcae V. 152. Caudina valle V. 153. Caudium (Stadt) V. 152. Caulaincourt (Armand Angustin Louis be, Dergog von Bicenga, frangofischer Großwürdenträger) V. 153. Caulaincourt (Abrian Armand Alexander, Bergog bon Bicenga, Senate-mitglied) V. 153. Caulaincourt (Dlivier Joseph, Marquis be, Mitglied bes legislativen Corps) Cauffibiere (Marc, Polizei-Prafident) V. 153. Fautillan (Ort in Mexico) XXIII. 268. Cavaignac (Sean Baptifte, frangofifcher General) V. 153. Cavaignac (Godefron, Republifaner) V. 154. Cavaignac (Louis Eugene, frangofischer General und Dictator) V. 153. Cavalier (Jean, "Generalissimus der Kinder Gottes", Camisarden-Anfahrer) V. 155. Cavalier (Befestigung) V. 155. Cavalier-Perspective V. 155 Cavendish (englische Kamilie) VI. 365. Cavendish (Sir Williams, Ceremonienmeister) VI. 365.

Eavendish (Lord Charles, Bruder des Herzogs von Devonshire) VI 365.

Cavendish (Henry, Chemiter) VI 365.

Cavendish (Billiam Baron C. v. Hardwift, Graf von Devonshire) VI 365.

Cavendish (France, Chemiter) VI 365.

Cavendish (Billiam Baron C. v. Hardwift, Graf von Devonshire) VI 365.

Cavendish (Contons, Hundred, Eintheilung) V.

170 VIII. 511.

Cent (her hohe) V. 170.

Centamter V. 170.

Centamter V. 170. Cavendifh (Billium, Marquis von Sartington, Bergog von Devenshire) Cavendish (William Spencer, von Devonshire, Pair von England) VI. 365. Capour (Camillo Benfo, Graf, farbinifcher Premierminister) V, 155. Capenne (Hauptstadt des französtichen Guiana) V. 159. Caylus (Anne Claude Philipp de Tubières, Graf, franzbsider Archaelog) V. 161.
Caplus (Marthe Marguerite de Bilette,
Marquise de) V. 161.
Cazalés (Jacques Antoine Marie de, Mitglied ber französischen Rationalversammlung V. 161. Cazalés (Abbé Ebmond be, Mitglieb ber Legislative) V. 161. Cazotte (Jacques, frangofischer Literat) V. Cazotte (Elifabeth) V. 162. Cebes (Sofratifer) V. 162. Cebes (paterer Stoifer) V. 162. Gecil (Billiam, Lord Burleigh ober Burghlen, englischer Staatsmann) V. 162. Gebent V. 184. Cedenten und Ceffionare V. 184. Celebes (Infel) V. 162. Cellamare (Antonio Giudice, Govanezza, Karft von) V. 165. Cellarius (Chriftoph, eigentlich Reller, Philolog) V. 165. Cellarius (Rellner oder Martin Borrhaus, Theolog) V. 166. Celle (Stadt) V. 166. Cellini (Benvenuto, fibrentinischer Bildhauer und Goldarbeiter) V. 166. Celfind (Anders, Aftronom) V. 167.
Celfindsche oder hunderttheilige Thermometer V. 167.
Celfind (Olaf Dompropft) V. 167.
Celfind (Olaf von, Historifer) V. 168.
Celfind (Grichifer) V. 168. Celtes (Conrad, oder Celtis, d. i. Celtis flius, Gelehrter) V. 168.
Geltica (Gallia) V. 202. VIII. 41.
Cenci (comisses Geschlecht) V. 168.
Cenci (Graf Francesco) V. 169.
Cenci (Geatrice) V. 168. Cenforen (romifche Magiftratepersonen) V. 169. Cenfur XVI. 158. Cenfur-Collegium (Ober.) XVI. 163. Cenfur Goict (erftes) XVI. 162. Cenfur-Gebühren XVI. 163 Censur-Gericht (Ober-) XVI. 163 Cenjur-Instruction (von 1841) XVI. 163 Cenfur · Borichriften (geschärfte) XVI. 162 Cenfur (Aufhebung ber, in Prengen) XVI. 163. Cenfur (Politifche) XVI. 162. Cenfus (Abichanng des Bermögens) V. 169. Cenfusiane V. 170.

Centgrafen V. 170 VIII. 511. Centicute V. 170 Centichoffen V. 170. Centenarius (Borfteber bes Cents) V. 170. VIII. 511. Cento, Centonen V. 170. Centronenverfaffer V. 170. Gentral-Amerika V. 171. Centralamerikanische Cordilleren V. 171. Centralisation V. 173. Centralisation und Decentralisation V. 173. Centralgewalt, Centralregierung V. 174. Central-Stellung (militarifche Position) V. Central-Stellungen und A-cheval-Stellungen V. 175 Sentralverwaltung V. 176. Centurie V. 176. Centuriatcomitien V. 176. 480. Centurien (Magdeburger) V. 176.
Centurien (Mitter) V. 176.
Centurien (Kephallenia, Same, Samos, jonische Jusel) V. 177.
Ceracchi (Ginseppe, Bildhauer) V. 177.
(Kerale (Ginseppe, VYIII 248 Cercale (Division) XXIII. 248. Cercalien (Getreire) V. 177. Ceremonical (Gifette) VII. 209. Leremonialgefete VII. 209. Ceremonialrecht, Ceremonial VII. 209. Ceremonial (Befonderes) VII. 210. Ceremonial (Diplomatifces) VII. 209. Ceremonial (Sof-) VII. 209. Ceremonial (Land-) VII. 209. Ceremonial (See-) VII. 209. Ceremonial (Staats-) VII. 209. Ceriao (Cythera, Infel) V. 178 Cerigotto (Aegilia, Infel) V. 178. Cerigo (Cythera, Rapfali, Stadt) V. 178. Cerinth (Reger) V. 178 Cerrini di Monte-Barchi (florentinifche Patricierfamilie) V. 178. Cerrini di Monte-Barchi (fachfiche Li-nie) V. 179. Gerto-Gorco (Defileen von) XXIII. 264. Certoja di Pavia (La. Rioster) V. 179. Cerutti (Giuleppe Antonio Gioachimo, Schuit) V. 179. Cervantes Saavedra (Miguel de, spanischer D.chter) V. 180. Cefare (Giuseppe, Caraliere te, italienischer Gefchichteschreiber) V. 183. Ceffart (Louis Alexandre de, frangofischer Ingenicur) V. 183. Ceffion (Abtretung ber Rechte) V. 183. Ceffionat V. 184. Ceiftonsvaluta V. 184. Centa (Sebtah, spanisches Prestoio) V. 184.
Ceuta (Stadt und Festung) V. 184.
Cevennen (Gebirge) V. 184.
Cevennenaufstand V. 185.
Genlan (Kannahama Curt.) V. 185. Ceplon (Taprobane, Inf 1) V. 188. Chablais (Ciablese, Landschaft, ehemals Provincia equestris ob. caballica) V. 191. Chablais (Herzogthum) V. 191.

Chabot (François, französticher Revolutions-mann) V. 191. Shabrias (athenischer Feldherr) V. 192. Crair-d'fi-Ange (Bictor Charles, französijcher Abvocat) V. 192.
Chalcedon (Stadt) V, 192.
Chalcedon (Stadt) V, 192.
Chalcedon (Concil zu) V. 192 507.
Chalda, chaldaische Periode, chaldaische
Sprache V. 192. Chaldaer (Aftrologen) V. 192. Chaldaische Aera V. 194. Chalmere (Georg, englifder Befdichteichreiber) V. 195. Chalmers (Thomas, Reform-Presbyteriancr) V. 195. Chalonnais V. 202. Chalons fur Marne (Stadt) V. 196. Chalons fur Saone (Stadt) V. 196. Chambers (Billiam und Robert, englische Buchhandler) V. 197. Chambery (Ctamberi, Hauptstadt Savoyens) V. 197. Chambord (Schlof) V. 198 Chambord (Graf von) V. 198. Chambre ardente (frangofischer Gerichtshof) V. 200. Chambre introuvable (frangofifche Deputirtenkammer von 1815/16) V. 200. Chamiffo (Abelbert von, eigentlich Louis Charles Abelaibe de, Dichter und Reisender) V. 200. Chamouny-Thal V. 201. Chamound (Le Prieurs de, Hauptort bes Thale) V. 201. Champagne V. 202. Champagne (Rieder.) V. 202. Champagne (Ober.) V. 202. Champagne pouilleuse V. 203. Champagne (Grafen von C., od. Tropes) Champagne und Brie (Grafen von) V. 202. Champagnerweine V. 203. XXII. 8. Champagny (Jean Baptifte Rompere te, Herrog von Cadore, Minister Rapoleon's I.) . 751. Champenoife (Brie, Stabt) V. 203. Champion und Championne V. 203. Champions des Mittelalters V. 203 Championnet (Bean Stienne, frangofticher General) V. 204. Champlain See V. 204. Champollion (Jean François, frangofischer Argyptolog) V. 204. Champollion-Figeac (Jean Jacque), franzö-ficher Archäolog) V. 205. Champollion (Aime, französticher histo-riograph) V. 205. Changainier (Ricolas Aims Théodule, fran-goficher General) V. 205. Channing (Billiam Ellery, amerikanischer Rationalift) V. 206. Channing (Billiam Benry, Schriftfteller) V. 207. Chappe d'Auteroche (Zean, franzöftscher Aftronom) V. 207. Chappe (Claude, Erfinder des Telegra-phen) V. 207. Chappe (Jean Joseph, Schriftsteller) V. 207.

Chaptal und chaptaliftren V. 207. Chaptal (Jean Antoine Claube. Graf v. Chanteloup, frangofticher Chemiter) V. 207. Chaptalisation ber Weine V. 208. Chaptaliftrunge- und Galliftrungeproces V. 208. Charadich (türfische Steuer) V. 208. XXIII. 288. Chardin (Jean, franzöfticher Reisender) V. 208. Charente (Caranthonus, Flug) V. 208.
Charente (Departement ber) V. 208.
Charente (Departement Rieder-) V. 208. Charenton (Fleden) V. 208. Charenton-le-Pont (Gemeinde) V. 208. Charenton St. Maurice (Gemeinde) V. 208.
Charenton (Irrenhaus) V. 208.
Charette de la Contrie (François Athanase, Bendéer-Ches) V. 209.
Charfreitag V. 226. Charité (Krankenhaus) V. 209. Chariten oder charitatis fratres (Ordensleute) V. 209. Charivari (spanists Concerrada, e Rough music, Katenmust?) V. 210. Chartow (Sauptstadt ber Ufraine) V. 210. Charlatan V. 210. Charlatanerie od. Charlatanismus V. 210. Charlemont (Festung) V. 211. Charleroi (Festung) V. 211. Charleroi (Feftung) Charletoi (Belagerung von) V. 211. Charletton (Stadt) V. 211. Charlotte (Sophie, Königin) V. 212. Charlottenburg (Refidenz) V. 212. Charonea (Stadt) V. 212. Charras (Sean Baptifte Abolphe, französtscher Militärschriftfeller) V. 212.
Charta (Magua, The great charter, englisches Staategrundgefet) XII. 609. Charta de foresta XII. 609. Charter (The People's) V. 216. Chartismus, Chartisten, Bolks-Charte V. 216. Chartiften und Chartiftenführer V. 219. Chartres (Autricum, Carnutum, Stadt) V. 225. Sparrtes (Autricum, Carnutum, Stadt) V. 225. Chartu'aria oder Chartaria oder Diplomataria (Copialbücher der Klöfter) V. 226. Charmoche (große Boche, Rüftwoche) V. 226. Chafdren (Bolf) V. 227. Chafidim (Judensecte) V. 228. Chasles (Victor Suphémon Philarète, französsischer Literat) V. 229. Chafid (Dan. Seiner Ragan nicherländischer Shaffé (Dav. Heint., Baron, niederländischer General, gen., General Bajonett") V. 229. Chaffeur (Scharfichütze) V. 230. Chasseurs d'Afrique V. 230. Chasseurs d'Orlean V. 231. Chasseurs d'Orleans V. 231. Chasseurs de Vincennes V. 231. Chafteler (Joh Gabr. Marquis von, Gene-ral) V. 231. Chateaubriand (François Auguste, Bicomte de, "der lette Unterthan des letten Ro-nige") V. 231. Châteaubriand, eigentl. Châteaubriant(Stadt) V. 236. Chateaubriand (Grafin von) V. 236. Chateaubriand (Edict von) V. 236. Chateau-Cambrefts, eigentlich Cateau-Cambrests oder le Cateau (Stadt) V. 236. Chateau-Cambrests (Friede zu) V. 236.

```
Chateau d'Arques (Stabt) V. 236.
Chateau d'Arques (Schlacht bei) V. 236. Chateaulin (Stadt) V. 236.
Châteauneuf fur Sarthe (Stadt) V. 236.
Châteauneuf de Randon (Stadt) V. 236.
Châteaurour (Stadt) V. 236.
Château-Thierry (Castrum Theodorici, Stadt)
    V. 287.
Château-Thierry (Herzogthum) V. 237.
Châtean-Thierry (Gefecht bei) V. 237.
Chatel (Ferdinand Louffaint François, "Primas von Gallien") V. 237.
Chatelet (tas große und fleine, Forts von Paris) V. 237.
       Chatelet (Place du) V. 238.
Chatelet-Comont (Marquis du, Oberhof-
          maricall bes Ronigs Stanislaus Le-
          szczineti) V. 238.
Chatelet-Lomont (Gabrielle Emilie, Marquife
   du, frangofische Gelehrte, geb. Baronin Le-
tonnelier be Bretcuil) V. 238.
Chatam (Grafen von C., Familie Pitt)
V. 238.
Chatam (William, Biscount Pitt von Bur-
   ton Ponfent, Graf von, englischer Ctaate.
   mann) V. 239.
Chatillon (Stadt) V. 243.
       Chatillon (Ocfandten-Congreß au) V. 243.
Chatterton (Thomas, der "Anabe von Briftol")
   V. 244.
 Chaucer (Geoffren, englischer Dichter) V. 245.
Chanmette (Pierre Gaspard, Terrorift)
   V. 246.
Chaumont (Stadt) V. 246.
       Chanmont (Convention zu) V. 246.
Chauffeen (Runftftragen) V. 247.
       Chauffeebaues (Methoden dee) V. 248.
       Chauffeen (Klinker-) V. 248.
Chauffee-Auffeher V. 248.
Chauffeeld V. 248.
Chauffeehaus V. 248.
Chaur-re-Found (Stadt) V. 248.
Chavee (Donore Joseph, belgischer Sprach-
forscher) V. 249.
Ched's (Cheques) V. 249.
Chelfea (Fleden) V. 249.
       Cheljea (botanischer Garten zu) V. 249. Cheljea (Invalidenhaus von) V. 249.
Chemie (Chemia, Chymia, Scheibekunft)
     V. 249.
       Chemie (Agricultur.) V. 253.
       Chemie (angewandte) V. 253.
Chemie (gerichtliche) V. 253.
Chemie (organische) V. 253.
Chemie (pharmaccutische) V. 253.
       Chemie (polizeiliche) V. 253.
Chemie (praftische) V. 253.
Chemie (technische) V. 253.
Chemie (theoretische) V. 253.
Chemie (unorganische) V. 253.
Chemie (Jymo-) V. 253.
Chemische Analyse V. 251.
Chemische Analyse V. 251.
       Chemijche Praparate V. 259.
Chemijche Berbindung V. 254.
       Chemifche Bermandtschaft ober Affinitat
V. 250.
       Chemische Waage V. 252.
Chemifche Zeichen und Formeln V. 255. Chemifcher Proces V. 259. Chemifches Feuerzeug V. 259.
```

Chemnik (Fabrifftabt) V. 259. Chemnik (Martin, Theolog) V. 260. Chemuis (Philipp Bogistav von, Kanz-ler, Hiftoriograph) V. 261. Chénier (André) V. 261. Chénier (André, französischer Dichter) V. 261. Chénier (Louis, Generalconful) V. 261. Chénier (Marie Josephe de, franzöfischer Dichter) V. 261. Cherbourg (Stadt) V. 262. Cherbourg (Bucht von oder Cherbourg-Bai) V. 262. Cherbourg (Rhebe von) V. 262. Cherbourg (Seeschlacht bei) V. 263. Cherbuliez (André) V. 264. Cherbuliez (Abrienne) V. 264. Cherbuliez (Antoine Elisée, schweizerischer National-Dekonom) V. 264. Cherbuliez (Joel) V. 264. Cherokesen (Autochthonen Amerikas) V. 264. Cherion (ruffiches Gouvernement) V. 264. Cherjon (Stadt) V. 264. Cherionejos (Heraclea Ch., ober Mega-rice) V. 264. Chersonesos Taurica V. 264. Cherubim (Engel-Ordnung) V. 265. Cherubini (Maria Luigi Salvator, Musiter) V. 266. Cheruster (Cherusci, Bollerich ft) V. 267. Cherusterfürft hermann V. 268. Cherustifder Bollerbund V. 268. Chejapeate-Bai V. 269. Chefterfield (Familie) V. 269. Chefterfield (Philipp Dorm hestersield (Philipp Dormer Stanhope, von, englischer Staatsmann) V. 270. Chevalier (Michel, französischer National-Detonom) V. 272. Chevaurlegers (Reitertruppe) V. 273. Chevanriegers - Regimenter (in Frant-reich) V. 273. Cheap (Antoine Leonard de, frangofticher Orientalist) V. 273.
Cheap (Wilhelmine Christiane von, geb. von Klende, Schriftfellerin) V. 274. Chezy (Bilb. von, Schriftsteller) V. 274. Chiari (Stadi) V. 274. Chiari (Schlacht bei) V. 274. Chicago (Stadt) V. 274. Chicago (Hafen von) V. 274. Chicago (Reise Johnson's nach) XXIII. Chichihuite (mexicanische Ctarpe) XXIII. 261. Chiemgau (Chiemingoe, Chimingowe, Land) V. 276 Chiemfee (Bayerifches Mcer", See) V. 275. Chiemfee (herren-, oter herrenworth, Jusel) V. 275. Chiemfce (Frauen-, oder Frauenwörth, Infel) V. 276. Chiffrirfunft (Kryptographie, Steganographie oder Geheimschreibekunft) V. 276. Chihuahua (Departement) V. 279. Chile (Staat) V. 280. Chile (Staat) V. 281. Chile (Anden von) V. 281. Chile (eigentliches, oder Araucanien), V. 283. Chile (Gud- ober indianisches C.) V. 283.

Chiliasmus (Lehre vom taufendiahr. Reiche) Chilifalpeter (Natron - oder Bürfelfalpeter) V. 284. Chillon (Schloß) V. 285. Chiloe (oder Jola grande, Infel) V. 285. Chiloe (Archipel) V. 285 Chiloe (Bebiet) V. 283. 285.
Chiloe (Geliet) V. 283. 285.
Chimap (Stadt) V. 286.
Chimap (Stadt) V. 286.
Chimap (Alexander Gabriel Joseph von Bonin d'Alface, Graf von Boffu, Marquis von Lavère und Fürft von C.) V. 286. Chimay (Joseph von Riquet, Graf von Caraman und Kurft von C., Grand von Spanien) V. 286. VI. 625. Chimborago (Berg) V. 286. VI. 625. Chima oder chinefiches Reich V. 288. China (Groß.) V. 291 China (Cochin-) V. 298. China (Ronigs.) V. 312. China-Arten V. 312. Chinabaum V. 312. China-Gerbfaure V. 312. China-Pflangen V. 313. Chinarinde V. 312. Chinaroth V. 312. Chinafaure V. 312. Chinesen (Bost) V. 296. Chinefiches Binnenmeer (Rorb.) V. 291. Chineftiches Gebirgefuftem (Rord.) V.291. Chinefiiches Gebirgeinftem (Gfid.) V. 291. Chinefliche Mauer V. 301. Chinefliche Literatur V. 307. Chinefiches Liederbuch (Chi-fing) V. 308. Chinefiche Sprache XIX. 559. Chinin und Cinchonin V. 312. Chirurgen V. 315. Chirurgie (Bunbarzneifunft) V. 313. Chirurgie (hobere) V. 314. Chirurgie (niebere) V. 31 Chirurgiens de robe courte V. 315. Chirurgiens de robe longue V. 315. Chizerote V. 316. Chizerots und Burins V. 316. Chladni (Ernft Florens Friedrich, Phyfiter) V. 316. Chlapoweti (polnischer General) V. 317. Chloterich V. 318. Chlodwig oder Clodwig (Ronig der Franken) V. 317. Chloridi (polnischer Dictator) V. 318. Chlor V. 320. Chlorid (Formul-) V. 320. Chlorfalf V. 320. Chloroform V. 319. Chlum (Schlacht bei) XXIII. 236. Chlumen (Ort in Bohmen) XXIII. 236. Chmel (Joseph, Archivar) V. 320. Chodzko (Alexander, polnischer Orienta-lift) V. 320. Chodzko (Jakob Leonhard, polnischer Histo-riker) V. 320. Choiseul (Familie) V. 320. Choiscul - Amboise (Etienne François, Bergog von, Minifter Lubwigs XV.) V. 321.

General-Gouverneur bon St. Domingo, genannt Graf von Ch.-Stainville) . 321. Choisenl . Gouffier (Marte Gabriel Auguste Florens Graf von, Pair von Frantreich u. Alterthumsforicher) V. 321. Choifeul (Cafar Gabriel, herzog von Prastins) XVI, 137. Choiseul - Prasiin (Charles Laure Dugues Theobald, Herzog von) XVI. 137. Cholera (Epidemie) V. 322. Cholera-Contagium V. 323. Cholera-Epidemie V. 322. Cholerafurcht (Choleraphobie) V. 325. Choleramiasmen V. 323.
Choleramiasmen V. 323.
Cholerine (Krankheit) V. 322. 325.
Chor der Tragödie XX. 583.
Choral und Choralgesang VI. 341.
Chorberren (Kanoniker) XX. 5. Chorherren (regulirte, Canonici regulares) XX. 5. Chorberren (weltliche, Canonici secula-res) XX. 5. Choteboret (Ort in Böhmen) XXIII, 238. Chonan (Jean) V. 325. Chouannexie V. 326. Chouans V. 325. Chrestomathie (Anthologie) V. 326. Chrisma (Salbol) XVIII. 17. Chriftenthum V. 326. Chriftenverfolgungen XI. 300. Chrifti Person V. 327. Chrifti (Ritter) V. 345. Chriftian I. (König von Danemark) V. 771. Christian II. (König von Danemark) V. 772, Chriftian III. (Ronig von Danemark) V. 773. Chriftian IV. (König von Danemart) V. 774. Christian V. 778. V. (König von Danemark) Christian VI. (Konig von Danemark) V. 779. Chriftian VII. (Renig von Danemark) V. 780. Christian VIII. (König von Danemark) V. 789. Chriftian IX. (Ronig von Danemark) XVIII. 310. Christiania (Hauptstadt) V. 328. Christine (Königin von Schweden) V. 329. Christine (Königin Regentin von Spanien) XIX. 448. Chriftinos (Partei) XIX. 448. Chriftinos und Carliften XIX. 448. Chriftologie (Lehre von der Person Chrifti) Chriftologisches Dogma V. 333. Christoph II. (Ronig von Danemark) V. 769. Christoph IV. (herzog von Burttemberg) XXII. 497. Christoph (Beinrich, oder König Beinrich I. von Saiti) V. 339. Chriftus (Jejus, ber Gefalbte, Beiland ober Meffias) V. 339. Christus (als erschienener) V. 327.

Choiseul - Beaupre (François Jos. von,

Chriftus (als gegenwartiger) V. 327. Chriftus (als verheißener) V. 327. Chriftus (als aufunftiger) V. 327. Chriftus und Strael V. 341. Christus und die Kirche V. 342. Christus und Adam V. 343. Chriftusbilber V. 344. Chriftusorden V. 345. Chronif (Siftoriographie) IX. 460. Chronifenmanier IX. 460. Chronifenwerke IX. 460. Chronifa (Bucher ber) V. 345. Chronisten (Annalisten) IX. 460. Chronologie (Zeitrechnung) XXII 702. Chronologie (aftronomische ober mathematische) XXII. 702. Chronologie (historische ober technische) XXII. 702. Chrulew (Stephan Alexandrowitsch, rufftscher General) V. 345. Chrystppus (stoischer Philosoph) V. 346. Chrhioftomus (Johannes, Redner) V. 346. Chrzanowski (Adalbert von, polnischer General) V. 347. Chur (Kanton) V. 348. Chur (Stadt, Curia Rhaetorum) V. 348. Church (Sir Richard, griechischer Generalistemus) V. 348. Churchill (Binfton, anglifanischer Geiftlicher) V. 348. Churchill (John, Herzog von Marlborough) V. 348. XII. 788 Chytraus (David, Theolog) V. 349. Cialvini (italienischer General) XXIII. 247 Cicero (Marcus Tullius, Redner) V. 349 Cicernacchio (oder Angelo Brunetti) IV. 532. Cid (Rodrigo Ruy Diag, Graf von Bivar, genannt el Campeador oder el C.) V. 354. Cid-Chronif V. 357. Cib (Peña bel, ober Cib's Felsen) V. 355. Cid (Poema del, Gedicht vom C.) V. 356. Cid Romanzen V. 358. Cid-Sage V. 357. Ciesztoweti (August, Graf) XV. 751. Cimabue (Giovanni, italienischer Maler) V. Cimarofa (Domenico, italienischer Operncomponist) V. 360. Cimbern ober Rimbern (Bolf) V. 360. Cimbrifcher Cherfonefus V. 360. Cimbrica civitas (zu Tacitus Zeit) V. 361. Cimon oder Rimon (griechischer Feldherr) V. 361. Cimonischer Friede V. 362. Cincinnati (Stadt) V. 362. Cincinnatus (Lucius Quinctius, Dictator) V. Cincinnatus . Orden (amerifanischer Orden) V. 364. Cinna (Lucius Sergius, romifcher Conful) Cinna (Lucius Cornelius, Marianer) V. Tinna (Cajus Helvius, Tribun) V. 365. Cinna (Enejus Cornelius, Anhanger des Auguftus) V. 365. Cinq Mars (Benri Coiffier de Ruze, Marguis de, Gunftling Ludwig's XIII. von

Circenses (Panem et) XVII. 308. Circus XVII. 292. Circus maximus XVII. 292. 297. Cisalpinische und cispadanische Republik V. Cisthenanische Republit V. 366. Cisterne (Basserhalter) V. 366. Cisterne Bin bir dinek (b. i. die 1001saulige in Konftantinopel) V. 366. Siftercienser (geistlicher Orden) V. 366. Sistercienserklöster V. 366. Sistercienserklöster V. 366. Sindad de San Felipe (Stadt) V. 368. Sindad-Real (Proving) V. 368. Ciudad-Real (Stadt) V. 368. Ciudad-Robrigd (die "Roberiche"-Stabt) V. Civilbantunft (Bürgerliche Bautunft) IV. 675. Civilijation (Cultur) V. 369. Civillifte (fürftliche Revenüe, Krondotation) V. 372 Civilrecht (Burgerliches Recht, Privatrecht, Jus civile) V. 377. Civilrechtsbill (Annahme der) XXIII. 275. Civilstand V. 381 Civilstanderechte V. 381 Civilstandsregister V. 381. Civita-Becchia (Stadt) V. 381. Clairon (eigentlich Claire Josophe Hippolyte Lenris de Latude, franzoftiche Schauspiele-rin) V. 381. Clam (Befte und herricaft) V. 381. Clam (graflices Gefchlecht) V. 381. Clam Gallas (öfterreichifcher General) XXIII. 229. Clam-Gallas (jüngere Linie) V. 382.
Clam-Martinicz (ältere Linie) V. 382.
Clam-Martinicz (Carl, Graf von, öfterreichischer Feldmarschall-Lieutenant) V. 382.
Clam-Martinicz (Deinrich Jaroslaw Graf und herr zu, Freiherr auf höhenberg, f. C. geheimer Rath und Kämmerer) V. 383. Clan XVIII. 418 Clanricarbe (Ulid John von Burgh, erfter Marquis von E., Peer von England) V. 386. Clapperton (Hugh, brittscher Reisender) V. 386. Claremont (Enflichlof) V. 387.
Clarendon (Fleden) V. 387.
Clarendon (Gonflittionen von) V. 387.
Clarendon (Grafen von) V. 387. Clarendon (George William Freberik Billiers, Baron Sude von hinden und Graf von E.) V. 389. Clarimontium (Clermont, Stadt) V. 406. Clarte (Senri Jacques Guillaume, Graf von huneburg und herzog von Feltre, Minifter des erften frang. Raiferreichs) V. 389. Clarte (Samuel, englischer Theolog) V. 390. Classensteuer XIX. 780. Claffich, Claffiter V. 391. Claffiches Alterthum V. 391. Claube Lorrain (eigentlich Claube Gelée, frangoftimer Landichaftsmaler) V. 392. Claude St. Martin (frangofficher Muftiter) V. 394. XVII. 782 Claudianus (Claudius, römischer Dichter) V. 392.

Claudius (römischer Kaiser) XVII. 329.

Claudius (Matthias, beutscher Dichter) V. 393.

Claudius (Friedrich) V. 393. Clauren (5., pfeudonym für Carl Heun, deutscher Romanschreiber) 1X. 407. Claufeln V. 394. Clausula confirmatoria V. 394. Clausula derogatoria V. 394. Clausula rati V. 394. Clausula reservatoria V. 394. Clausula salutaris V. 394. Clausen (Henrik Nikolai, danischer Theolog) V. 394. Clausewit (Carl v., preußischer Generalma-jor) V. 394. Clauzel (Conventemitglieb) V. 399. Clauzel (Bertrand, Graf, franzöftscher Mar-ichall) V. 399. Clavière (Etienne, Minister) V. 400. Clavijo p Fajardo (José, spanischer Jour-nalift) V. 400. Clay (Senry, nordamerifanischer Staats-mann) V. 400. Clayton (John Middleton, ameritanifcher Staatsmann) V. 401. Clapton-Bulmer'icher Antrag V. 401 Clearinghouse (Liquidationscomptoir) V. 401.
Clemens II. (Papst) V. 746.
Clemens IV. (Papst) VI. 246.
Clemens V. (Papst) VI. 405.
Clemens VI. (Papst) VI. 449.
Clemens VII. Papst) VI. 246. 477.
Clemens VII. (Papst) VI. 246. 477. Clemens XI. (Papft) XXII. 477 Clemens XII. (Papit) V. 624. XXII. 777. Clemens XIII. (Papft, vorher Carlo Reggo. nico) V. 402. 488. Clemens XIV. (Papft, porber Bicenzo Co-renzo Ganganelli) V. 402. XXII. 477. Clemens (Titus Flavius, benannt Alexandrinus, Religionsphilosoph) V. 403. Clement (Jacques, Königsmörder) V. 404. Clement (Kunt Jungbohn, deutscher Sprachforscher) V. 404. Clementi (Muzio, Claviervirtnos) V. 405. Clementinen (Concilienbeschluffe u. papftiiche Decretalien) V. 405. Clepfydra (Bafferuhr) V. 405. Clerc (frang., Clert engl., Rotar) V. 406. Clericature V. 406. Clerfant (François Sebast. Charl. Jos. de Croix, Graf b., österreichischer Feldmar-jchall) V. 406. Clermont oder Clermont - Ferrand (Clarimontium, Stadt) V. 406. Clermont (Rirchenverfammlung zu) V. 406. Clermont-Tonnerre (Gefclecht) V. 406. Clermont-Tonnerre (Marichall) V. 407. Clermont-Tonnerre (Stanislaus Graf v., Dberft) V. 407. Clermont-Tonnerre (Aime Marie Gas-pard, herzog von, Minister) V. 407. Clichy, mit dem Zunamen la Garenne (Stadt) V. 407. Clichy (Concilien zu) V. 407. Clientel V. 408. Clienten V. 408. Clientes und Patroni V. 408. Clinton (Henry, britischer General) V. 408.
Clive (Lord Robert, General Gouverneur von Bengalen) V. 408.
Clodias (Publius, Parteimann) V. 412.
Clodianer V. 413.

Cloots (Johann Baptifta, Baron von, preu-Bifder Edelmann) V. 413. Cloots (Thomas Franz, Freiherr) V. 413. Clot (Antoine, Clot-Bei, agyptischer Medicinal - Director) V. 417. Cindia Director) V. 417.
Clown (englischer Handwurft) V. 417.
Club (geschloffene Gesellschaft) V. 418.
Club (Army- und Ravy-) V. 418.
Club (Reform-) V. 418.
Clubiften, Clubwesen V. 418.
Clubiften, Clubwesen V. 418.
Clugny (Cluniacum, Ort) V. 418. Clugny (Benedictiner-Abtei) V. 418. Cluniaconsos consuetudinos V. 418. Cluver (Philipp, Alterthumsforscher) V. 419. Clude (Fluß und Meerbusen) V. 419. Clude (Colin Campbell, Lord) V. 419. Coadiutor (Gebülfe eines Bifchofs) V. 420. Coats oder Cofes (Feuerungsmittel) V. 420. Cobbett (William, britischer Schriftfteller) V. 421. Cobben (Richard, englischer Staatsmann) V. 425. Cobengl (Johann Philipp, Graf von, ofterreichischer Minifter) V. 427. Cobenzi (Rarl Johann, Graf von ofter-reichischer Minister) V. 427. Cobengl (Ludwig, Graf von, öfterreichischer Minifter) V. 427. Cocagna (Carnevals - Luftbarkeit zu Reapel) V. 427. Cocagne (mat de, Rletterstange) V. 428. Cocagne (pays de, Schlaraffenland) V. 428. Cocceji (Beinrich von, Reichsbaron und Gebeimer Rath) V. 428. Cocceji (Samuel, Freiherr von, preußischer Großtangler) V. 428. Cocceji (Rarl Ludwig von Regierungs-Prafibent) V. 429. Coccejus (Johann, hollandischer Theolog) V. 429. Cocinchina (Land) V. 430. Cochinchina (das eigentliche C.) V. 431. Cocinchinesen (Bolf) V. 431. Cochlaus (Johann, eigentlich Dobened, auch genannt Benbelftein, Gegner ber Reformation) V. 437. Cochrane (Alexander Forester, britischer Abmiral) VI. 563. Cochrane (Alexander Thomas C., Graf von Dundonald, britischer Seeheld) VI. 563. Coderill (John, Maschinenbauer) V. 438. Codes (Cinq) VII. 585. Code civil des Français VII. 585. Code de commerce VII. 585. Code de pêches fluviales VII. 585. Code de procédure civile VII. 585. Code d'instruction criminelle VII. 585. Code forestier VII. 585. Code municipal VII. 585. Code Napoléon (franzostiches Recht) VII.585. Code pénal VII. 585. Codex (Corpus juris) V. 615. Codex (Gregorianus) V. 615. Codex (Hermogenianus) V. 615. Codex (Justinianeus) V. 615. Codex repetitae praelectionis V. 615. Codex (Theodosianus) V. 615. Codicia (Teftament) XII. 98.

Codrington (Sir Edward, britischer Admiral) Codrington (Sir William John, Ober-Commandeur ber englischen Operations Armee in der Arhm) V. 439. Coeborn (Menno, Baron von) V. 439. Coeborn'iche Befeftigungs - Manieren V. 440. Coercible Gafe V. 254. Cognaten XXI. 432. Cognaten und Agnaten XXI. 433. Cohafton ober Cohaftonstraft V. 442. Cohafton, Abhafton n. Krystallisationsfraft (Moleculartrafte) V. 442. Coimbra (Conembrica, Stabt) V. 442 Coimbra (Bischofe von C., Grafen von Arganil) V. 242. Cole (Sir Coward) englischer Rechtsgelehr-ter V. 442. Colbert (Jean Baptifte, frangofischer Finang-minifter) V. 443. Colebroote (henry Thomas, englischer Sinolog) V. 446. Coleridge (Sam. Taylor, englischer Dichter) V. 446. Colerus (Johann, deutscher landwirthschaft-licher Schriftfteller) V. 447. Coelestin V. (Papst) V. 447. Coelestiner V. 447. Coelestiner-Orden V. 447. Colfax (Congreßiprecher) XXIII. 273. Coelibat (Chelofigicit) VIII. 541. Coelibats (Regel bes) VIII. 541.
Coligny (Gaspard Graf v. Chatillon fur Loing, französticher Admiral) V. 447.
Collalto (adlige Familie) V. 450.
Collalto (Grafen von) V. 450. Collalto (Eduard, Fürst von) V. 450. Collateralverwandte XXI. 432. Collation (Abendspeise ber Mönche) V. 450. Collationes patrum V. 450. Collecten (Sammlungen) V. 451. Collecten (Saus) V. 451. Collecten (firchliche) V. 451. Collectenwesen in der evangelischen Rirche Colléges (Gymnasten in Frankreich) XVIII. 500. Collegen V. 451. Collegia nationalia oder pontificia. V. 452. Collegialität V. 451. Collegialinftem V. 451. Collegialfuftem und Bureauverfaffung. V. 451. Collegium V. 451. Collegium germanicum V. 452. Collegium helveticum V. 453. Collegium (hinefisches) V. 452.
Collegium (englisches) V. 452.
Collegium (englisches) V. 452.
Collegium (irisches) V. 452.
Collegium (maronitisches) V. 452.
Collegium (maronitisches) V. 452.
Collegium (hracisch-illyrisches) V. 452. Collegium (ungarifches) V. 452. Collier (John Panne, englischer Literarhiftorifer) V. 453. Collin (Heinrich Joseph Ebler v., bramati-scher Dichter) V. 454.

Collifton der Rechte und der Gefete V. 455.

Coun (Daniel Georg Conrad b., preugischer Confistorialrath) V. 457.

Colln (Georg Friedrich Willbald Ferdinand v., preuß. Krieges u. Steuerrath) V. 457.
Colln (Endwig Friedrich Aug. v., lippeicher Confiftorialrath) V. 457. Colloredo (Schloß) V. 457. Colloredo (öfterreichifches Abelsgefchlecht) V. Colloredo-Mansfeld V. 458. Colloredo-Ballee V. 458. Colloredo's (Asquintiche Linie) V. 457. Colloredo's (Bernhardiche Linie) V. 457. Colloredo's (Beidhardtiche Linie) V. 457. Collot d'herhois (Jean Marie, frangofifcher Terrorift) V. 458. Colluston V. 459. Colmation (fünftliche Alluvion) I. 794. Colomb (Friedr. Aug. v., preußischer General) V. 459. Colombo (Bartolomeo) V. 468. Colombo (Chriftoforo) V. 468. Colombo (Domenico) V. 468. Colombo (Giacomo ob. Diego) V. 468. Colombo (Hauptstadt Ceplons) V. 460. Colon (Colombo, Columbus) V. 468. Colonna (italienisches Geschlecht) V. 460. Colonna (Kabrizio, Großconnetable von Reapel) V. 461. Colonna (Bittoria, italienische Dichte-rin) V 461. Colonnaden Roms XVII. 292. Colonnade der Livia XVII. 292. Colorado (Staatsschuld von) XXIII. 285. Coloffeum (römisches Amphitheater) XVII. 295. Colquboun (Patrid, britifcher Schriftfteller) V. 461. Tolumbanus der Heilige V. 462. Columbia (Hauptstadt von Südcarolina) V. Columbia (British, Gebiet) V. 462. Columbia oder Oregon (Fluß) V. 467. Columbia (ehemaliger Staat Süd-Amerika's) V. 467. Columbia (Hauptquartier des ameritanifchen fübstaatlichen Militarbegirts Nord- und Sud-Carolina) XXIII. 279. Columbien (Staatsichuld von) XXIII. 285. Columbus (Christoph, Entdecker Amerika's) V. 468. Columella (Lucius Junius Moderatus, rd. mifcher Schriftfteller) V. 474. Comanchen (Indianervolf) V. 475. Combalot (Theodore, französticher Abbe und Prediger) V. 476. Combe (Abram, englischer Socialist und Communist) V. 476. Combe (Andrew, englischer Arzt) V. 477. Combe (George, engl. Phrenolog) V. 476. Combermere (Stapleton Cotton, Biscount, General u. Peer von England) V. 477. Comenius (3of. Amos, bonmifcher Bruber) V. 477. Comersee (Lacus Larius) V. 478. Comines (Schlos) V. 479. Comines (Philippe be, frangofficher Geschichts-ichreiber) V. 479. Comitat XX. 769. Comitatverband XX. 769. Comitateaffefforen XX. 769. Comitategeichworene XX. 769.

```
Comitateversammlungen (Congregatio-
nen) XX. 769.
Comitien V. 479.
       Comitia u. Conciones V. 479.
       Comitia centuriata (Centuriatcomitien)
           V. 480.
       Comitia curiata (Curiatcomitien) V. 480.
Comitia tributa (Tributcomitien) V. 481.
Commende (Comthurei) V. 481.
Commendatoren (Comthure) V. 482.
Commendatoren (Chren-) V. 482.
Commerch (Stadt) V. 482.
Commissarius (Untersuchungsbeamter für
           spectelle Falle) V. 482.
Commission (Regierungs) V. 482.
Commission (Auftrag) V. 482.
Commissionar (Beaustragter) V. 482.
Commissionan (Gerichts) V. 482.
Commissionshandel (faufmannische Inftitu-
    tion) V. 482.
        Commissionsverlag V. 482.
       Commifforium (Auftrag des Commiffare)
           V. 482.
Committent (Auftlaggeber) V. 482.
Common Prayer (Book of) II. 291.
Communalgarden (Bolts-Bewaffnung) XXI.
        Communicanten (Abendmahlsgafte) V.
           483.
 Communion (heiliges Abendmahl) V. 483.
Communismus V. 484.
Communiften V. 485.
        Communistische und socialistische Ten-
bengen V. 485.
Como (Stadt) V. 478. 487.
Comonfort (Janacio, Präsident der Republik Merico) V. 488. XXIII. 252.
        Compagnie-Chef V. 490.
Compagnite-Colonne V. 490.
Compagniteen V. 490.
Compagniteen (Flügel-) V. 490.
Compagnite-Offiziere V. 490.
                                                                                   513.
Compaß (Pyxis nautica, bossola, bussola, calamita) V. 490.
Compaß (Waffer.) V. 491.
Compatibilität, Incompatibilität V. 493.
Compensation V. 493.
        Compensatio und Confusio V. 493.
        Compensatio und Solutio V. 493.
Competentiae beneficium V. 495.
Competenz (Gerichtsftand) V. 495.
Competenz. Conflicte V. 496.
        Competeng-Conflict (positiver) V. 496.
Competeng-Conflict (negativer) V. 496.
Complègne (Stadt) V. 500.
Complègne (Lager von) V. 500.
Compilation V. 500.
        Compilation und Nachdruck V. 500.
Complott oder Berichwörung V. 500.
Compostela (Beiname von Santiago) V. 501.
Compostela (Jacintos de, Bergtrystalle)
            V. 501.
 Compressibilität V. 501.
        Compreffible Rorper V. 501.
Comte (Auguste, franz. Philosoph) V. 501.
Comthur (Commendator) V. 482.
Comthurei (Commende) V. 481.
 Concepcion (chilenische Proving) V. 505.
Concepcion (Stadt am hafen von Penco)
```

```
Concepcion de la Baga (Stadt) V. 506.
Concession (Ingeständnis) V. 506.
Concilium (Kirchenversammlung) V. 506.
Concilium (Kirchenversammlung) V. 507.
Concilium zu Basel V. 507.
Concilium zu Chalcedon V. 507.
Concilium zu Constantinopel V. 507.
Concilium zu Constantinopel V. 507.
         Concilium zu Cofinity V. 507.
Concilium zu Ephefus V. 507.
Concilium zu Florenz V. 507.
Concilium zu Florenz V. 507.
Concilien (Cateraneufiche) V. 507.
         Concilien zu Lyon V. 507.
Concilien zu Nicaea V. 507.
         Concilium au Pifa V. 507.
Concilium au Pom V. 507.
Concilium au Trient V. 507.
Concilium au Bienne V. 507.
 Conclave (papfiliches Bahlgemach) V. 507.
Concomitana V. 507.
Concomitantia corporis et sanguinis
Christi V. 508.
Concordanz V. 508.
Concordanz (Real-) V. 508.
Concordanz (Berbal-) V. 508.
Concordanz (Berbal-) V. 508.
 Concerdat V. 509
          Concordat (Calirtinifches ober Bormfer)
               V. 510.
          Concordate (Fürsten-) V. 510.
Concordat (Ajchaffenburger) V. 510.
Concordat (Mailander) V. 510.
          Concordate (Rapolcontice) V. 511.
Concordat (Reapolitantice) V. 510.
Concordat (niederländische) V. 511.
Concordat (bsterreichische) V. 511.
          Concordat (portugieflices) V. 510.
Concordat (javovijches) V. 510.
Concordat (panisches) V. 510.
Concordat (Blener) V. 510.
          Concordienduch V. 514.
 Concordienformel (Formula concordiae) V.
 Concurs V. 514.
          Concurs (allgemeiner) V. 515.
Concurs (formeller) V. 514.
Concurs (imminenter oder materieller)
               V. 514.
          Concurs (Juftinianifcher) V. 515. Concurs (Particular-) V. 515.
          Concursproces V. 515.
Concursverfahren V. 514.
Concuffion (Erpreffung) V. 516.
Condamine (Charles Marie de la, frangofi-
fcher Gelehrter) V. 516.
Condé (Geschlecht) V. 517.
          Condé (Bourbon-) V. 517.
Condé (Stadt) V. 517.
Condé (Baronie) V. 517.
          Conde (Bergog Carl von Bendome, Fürft von) V. 517.
Condé (Ludwig I. von Bourbon, Pring von)
         Conbé (Seinrich I. von Bourbon, Pring von E., Herzog von Enghien) V. 517.
Coubé (Heinrich II., Pring von E., herzog von Enghien) V. 518.
 Condé (Ludwig II. von Bourbon, Prinz ron)
      V. 518.
          Condé (Seinrich III., Julius, Pring von C., Herzog von Enghien) V. 519.
```

Conbé (Ludwig III., Herzog von Bourbon und Enghien, Pring von) V. 519.

Conbé (Karl, Graf von Charolais, Pring von) V. 519.

Confucius (Kong-tssé, hinesticher Religions-lehrer) V. 527.

Confucius (Lieberbuch des) V. 308.

Congo (Königreich) V. 528. Congo (Königreich) V. 528. Congregation V. 529. Sond (Ludwig, Graf von Clermont, Prinz von) V. 519.
Condé (Ludwig, Geinrich, Herzog von Bourbon und Enghien, Haupt der Familie C.) V. 519.
Condé (Ludwig Johann, Herzog von Bourbon, Prinz von) V. 519.
Condé (Ludwig Heinrich Johann, Herzog von Bourbon, Prinz von) V. 520.
Condé (Ludwig Heinrich Johann, Herzog von Bourbon, Prinz von) V. 520.
Condillac (Etienne Bonnot de Mably, franzöfficher Obilosoph) V. 521. Congregationen (in Klöftern) V. 529. XI. Congregationen (Politische, in Frankreich) Congregationen (Abtheilungen des Cardinal-Collegiums zu Rom) V. 529. Congregationen (außerordentliche) V. 529. Congregationen (ordentlice) V. 529. Congregatio consistorialis V. 529. abficher Ohilosoph) V. 521.
Condorcet (Maria Jean Antoine Ricolas Caritat, Marquis von C., frangösischer Gelehrter V. 521.
Conferenzen V. 522. Congregatio inquisitionis s. officii V. 529. Congregatio indicis V. 530. Congregatio concilii V. 530. Congregatio de propaganda fide V. 530. Congregatio super negotiis Episcopo-Conferenzen und Congreffe V. 522. rum et aliorum Praelatorum s. Regu-Conferenzen und Congress v. 523, Conferenz (Bamberger) V. 523, Conferenzen (Pondoner) V. 523, Conferenzen (Pariser) V. 523, Conferenzen (Wiener) V. 523, larium V. 530. Congregatione consistoriale V. 543. Congreß V. 530. Congreß zu Washington V. 530. Congreß (Rational-, in Belgien) V. 530. Conferengen (Burgburger) V. 523. XXII. 553. Congreß (Pprenden-) V. 530. 531. Congres (Beftfälifcher) V. 531. Congres ju Nachen I. 36. V. 531. Confeffion (Glaubenebekenntniß) XX. 241. Confeffion (Augeburgifche) XX. 242. Confession (Apologie der Augeburgischen) Congres ju Amiens II. 163. V. 531. Congrey zu Antwerpen V. 531. Congrey zu Baben V. 531. Congrey zu Breda V. 531. Congrey zu Chatillon V. 243. 531. XX. 243. Confession (Baseler, oder Confessio Mylhusiana) XX. 246. Confessio (Belgica) XX. 248. Confessio (Czengerina ober Hungarica) Congres ju Erfurt V. 531. VII. 170. Congrey zu Frankfurt V. 531. VII. 1/0. Congrey zu Hannover V. 531. Congrey zu Hannover V. 531. Congrey zu Halbach V. 532. Congrey zu Laibach V. 532. I. 700. Congrey zu Laibach V. 532. XI. 700. XX. 249. Confessio (Gallicana) XX. 247. Confessio (Helvetica, erste und zweite) XX. 247. Confessio (Marchica) XX. 249. Confessio (Scotica) XX. 248. Congreß ju Münfter u. Denabrud (Beft. faitscher E.) V. 531.
Congreß zu Rimwegen V. 531.
Congreß zu Oliva V. 531.
Congreß zu Paris V. 531. Confession (Westminster-) XX. 249. Confessionarii V. 526. Confessores V. 526. Confirmation V. 523. Confiscation V. 524. Congres zu Paffarowicz V. 531. Congres zu Rattatt V. 531. Confiscation, Arrest und Sequestration) Congrey zu Rapatt v. 531.
Congrey zu Regensburg v. 531.
Congrey zu Ryswick v. 531.
Congrey zu Teschen v. 531.
Congrey zu Troppau v. 532. XX. 636.
Congrey zu Utrecht v. 531.
Congrey zu Berona v. 532. XXI. 412.
Congrey zu Berlailles v. 531.
Congrey zu Bein v. 531.
Congrey zu Bien v. 531.
Congrey (literarischer, in Brüssel) v. 532.
Congred (Rillam. englischer Chemifer) v. 524. Confideation und Expropriation V. 525. Confiscationsrecht des Staates V. 525. Confitemini (Gebeteformeln) V. 527. Confitenten V. 527. Confitor V. 527. Confiberation (Föberation) VII. 463. Confideration (polntige) XV. 684. Confoderationen und Ordinationen XV. Congreve (William, englischer Chemiker) V. Confoderation (General-) XV. 712. Confoderations-Reichstag von 1776 XV. Congrève'sche ober Englische Raketen V. Confoderation (Targowiczer) XV. 712. Confoderirte (polnifche) XV. 712. Conformisten (Episcopalen) XIV. 479. Conformisten u. Richtconformisten XIV. Connecticut (Unionsstaat) V. 534. Connecticut (Staatsschuld von) XXIII. 285. Connecticut (Flug) V. 534. Connetables (Cuenstables) V. 534. Conformitate - Acte (Uniformitate - Acte) Connetable (Groß-, oder von Frankreich) II. 279.

Connetable u. Vice-Connetable (während

bes erften Raiserreiche) V. 534, Conquiftabores V. 534.

Confrontation V. 526.

Confrontation (Anwendbarkeit derfelben)

1

Conring (Bermann, deutscher Polyhistor) V. Conring (Glise Cophie) V. 535. Confalvi (Ercole, Cardinal) V. 535. Conscience (Bendrit, blamischer Schriftfteller) Conscription V. 538 Conscriptionsspftem in Preußen V. 539. Consecration V. 540. Confecration und Benediction V. 540. Confecration, Dedication und Ordination V. 540. Confens (Buftimmung) V. 541. Conferd und Ratisabition V. 541.
Confervativ V. 541.
Confervativ V. 541.
Confervatorien (Mustischulen) XIV. 76.
Considérant (Bictor Prosper, frangösischer Socialis) V. 542. Confiftorialgeschäfte V. 545. Confiftorialrath V. 545. Confiftorialversaffung V. 546. Confistorium (Congregatione consistoriale) V. 543. Confiftorium V. 543. Confistorium (Ober-) V. 546. Consolidirte Fonds (Consolidirte Inscriptionen ob. consolibirte Obligationen) V 548. Confold (Consolidated annuities ober confolidirte Renten) V. 548.
Conspiracy-Bill V. 549.
Confable V. 549. inable V. 549.
Conflable (Deputh) V. 550.
Conflable (Deputh) V. 550.
Conflable (Hord High) V. 550.
Conflable (High) od. Ober-) V. 550.
Conflable (Petth) V. 550.
Conflable (Police, od. Policemen) V. 550.
Conflable (Special). 550.
Conflable (Ober-) V. 550.
Conflabel (Ober-) V. 550. Conftabel, Conftabler (Schukmann) V. 550.
Conftant de Rebecque (Senry Benjamin, frangösischer Politiker) V. 550.
Conftantine (K'sent'ina, Stadt) V. 551. Conftang ober Coftnit (Conftantia, Stadt) V. 552. Conftang (Concile gu) V. 552. Conftang (Sochftift) V. 552. Conftituirende Berfammlungen V. 553. Constitution u. Constitutionalismus V. 554. Constitution (Zustand, Ginrichtung) V. 556. Constitution (körperliche) V. 556. Conftitution (feuchte u. trodene) V. 557. Conflitution (endemilitie) V. 557. Conflitution (epidemilitie) V. 558. Conflitution (flehende, Constitutio sive genius stationarius) V. 558. Conful V. 559. Confulat (Consulatus imperium) V. 559. Confulateverwaltung V. 559. Consul major unb prior V. 560. Consul perpetuus V. 560. Consules eponymi V. 560. Consules suffecti V. 560. Confuln und Generalconfuln V. 561. Consulariverwaltung V. 561.
Consumenten (mäßige) V. 565.
Consumption (Consumtion) V. 561.
Consumption (öffentliche) V. 562.
Consumption (Privat-) V. 562.
Consumption (subjective) V. 561.

Consumption (zwecklose) V. 561. Consumption, Berbrauch und Abnutung V. 561. Conti (Stadt) V. 573. Conti (Familie) V. 573. Conti (herrichaft und Farftenthum) V. 573. Conti (Louis Armand von Bourbon, Pring bon C., Graf bon Pécenas) V. 578. Conti (François Louis von Bourbon, Pring von Roche-fur · You u. E.) V. Conti (Louis Armand II., Prinz von C.) V. 574. Conti (Louis François von Bourbon, Prinz von C.) V. 574. Conti (Louis François Joseph, Prinz von C.) V. 574. Contingent V. 574. Contingente (Bundes.) V. 575. Coutract (Bertrag) XXI. 430. Contracte (Real-) XXI. 431. Contracte (Confenjual.) XXI. 431. Contractformen XXI. 431. Contrapuntt XIV. 63. 76. Contrapunttiften XIV. 74 ff. Contravallations - Linie V. 576. Contrebande XI. 576. Contrebande (Kriege-) XI. 576. Contre-Escarpe V. 576. Contregarde V. 576. Controverse V. 577. Controversum (Jus) V. 577. Convent (conventus) V. 577. Convention nationale (Nationalconvent) V. 577. Convention (Mang.) XIV. 36. Conventifel XV. 565. Conventionalstrafe V. 577. Conventionefuß XIV. 36. 38. Conventionsgebiet XIV. 37. Convertiten V. 578. Convertiten, Profelyten und Reophyten Conversion (Conversio) V. 578. Convocation II. 285. Convulftonaires (oder Janseniften, fowarme-rische Secte) V. 579. Convulfionaires und Securiften V. 579. Convulfionaires u. Discernanten V. 579. Convulfionaires u. Melangiften V. 579. Convulftonaires, Raturaliften u. Figuriften V. 579. Conz (Karl Philipp, beutscher Dichter und Philolog) V. 579. Coot (James, britischer Seefahrer und Ent-beder) V. 580. Cooper (James Fenimore, amerikanischer Rovellift) V. 582. Coppet (Markifleden) V. 583. Coquerel (Athanase Laurent Charles, Prediger) V. 583. Corcega (spanisch für Corfita) V. 620. Corday d'Armans (Marie Charlotte) V. 584. Cordeliers (Club) V. 587. Corbeliers u. Jakobiner V. 587. Corbilleras de Los Andes (Gebirg) V. 587. Cordillere (nordamerikanische) V. 589.

```
Cordillere (mittelamerikanische) V. 589.
      Cordillere (fudamerifanische) V. 589.
      Cordillere (patagonische) V. 588.
Cordova (Provinz) V. 591.
Cordova (Stadt) V. 591.
      Cordova (in Merico) XXIII. 255.
      Cordova (Besetung von) XXIII. 255.
Corduan V. 591.
      Corduba (Cordova) V. 591.
Corfu (Korfyra, Infel) V. 590.
Corfu (Stadt) V. 591.
Corf (Stadt) V. 591.
      Cork (Cove of, jest Queenstown, Hafen von Cork) V. 591.
Cormenin (Couis Marie de la Hape, Bi-
comte de, französticher Publicist) V. 592.
Cormontaigne (Louis von, französticher In-
genieur) V. 593.
      Cormontaignesche (neufrangofische) Bertheidigungsmanier V. 593.
Cornaro (venetianisches Patriciergeschlecht)
V. 594.
      Cornaro (Marco, Doge) V. 594.
Cornaro (Catarina, Lochter der Republit Benedig) V. 594.
      Cornaro (Endovico, Matrobiotiter) V. 594.
Cornaro (Giovanni I., Doge) V. 594.
Cornaro (Eucresia Elena E. Piscopia,
Philosophin) V. 594.
      Cornaro (Gievanni II., Doge) V. 594.
Corneille (Pierre, der Große, frangofischer Dramatifer) V. 594.
      Corneille (Thomas, franz Dramatiker)
         V. 597.
      Corneille (Michel, franz. Maler) V. 598.
      Corneille (Michel C., ber jungere, frang. Maler) V. 598.
      Corneille (Jean Baptifte, franz. Maler)
         V. 598
Cornelius (Peter von, deutscher Maler)
         V. 598.
Cornelius Repos (tomifcher Gefchichtschreiber)
XIV. 278.
Cornwallis (Charles Mann, britischer General) V. 602.
                                       Marquis von,
      Coruwallis (William Mann, Graf von,
         britischer Admiral) V. 602.
Coroner (britischer Kronbeamter) V. 603.
Coroners-Jury V. 603.
Coronini-Cronberg (Johann Baptift Alexan-
   der, Graf, öfterreichischer Feldmarichall-
Lieutenant) V. 603.
      Coronini (Regiment) XXIII. 234.
Corporationen (jurifisiche ober moralische Personen) V. 603. 617.
Corps-Geist V. 607.
 Corpus Catholicorum V. 608.
 Corpus Evangelicorum V. 609.
 Corpus delicti (Thatbestand) XXI. 234.
 Corpus juris canonici (Ranonisches Recht)
    V. 609.
 Corpus juris civilis (Romisches Recht) V. 615.
       Correctionelles (Colonies) XX. 84.
 Correctionshäuser (Arbeitshäuser, Straf-An-
    ftalten) XX. 66.
       Corrector V. 618.
 Correctur V. 618.
       Correcturabgug V. 618.
       Correcturbogen V. 618.
```

```
Correggio (Antonio Allegri ober Antonio Lieto (italienischer Maler) V. 618.
Corfe (französtich für Corfita) V. 620.
Corfen (Bolt) V. 622.
Corfita (Insel) V. 620.
Cerfita (Könia Theodor von) V. 624.
Corfo (Cap) V. 621.
Corfini (italienische Famille) V. 624.
Corfini (Don Neri, Marchele von La-
jatico) V. 625.
Corfini (Don Tommaso, Herzog von
Cafigliano) V. 625.
Cortes XIX. 423
 Cortez (Hernando, Entdeder) V. 625.
Cormin-Biersbigfy (Otto Julius Bronbart v, Revolutionar) V, 628
Cofta Rica (Land) V. 628.
Cofter (Laurens Janszoon) IV. 568.
Cote d'or (Landftrich) V. 631.
        Cotta (Joh. Georg, Buchhändler, Be-
grunder der Firma) V. 632.
Cotta (Joh. Friedrich, Theolog) V. 632.
Cotta (Joh. Friedrich, Freiherr E. v. Cot-
tendorf, Gelehrter u. Buchhändler) V. 632.
        Cotta (Nitolaus Beinrich, Forftmeifter)
Cotta (Heinrich, Geheimer Oberforstrath)
    V. 633
 Cotta (Bernhard, Geognoft) V. 633.
Coupons V. 633
        Coupons (Zins-) V. 633.
 Courant, Courantgeld V. 633.
        Courant (flingendes) V. 633.
Courant (grobes oder Cou
                          (grobes oder Courantmünze)
            V. 633.
 Courbière (Wilh. René Freiherr de l'Homme,
souroiere (Will, nene Freihert de l'Homme, preußischer Feldmarschall) V. 633.
Courier (Paul Louis, Philolog) V. 635.
Couronnement (Ardnung des Glacis) V. 635.
Cours (Michtung, Seeweg) V. 635.
Cours (Behaltener) V. 635.
Cours (Falicher) V. 635.
Cours (Geftenerter) V. 635.
Cours (Berbesferter) V. 635.
Cours (Netten und Kours Kellan V. 636.
        Cours halten und Cours ftellen V. 636.
 Cours (Geldcours) V. 636
        Cours (Directer) V. 636.
Cours (Indirecter) V. 636.
Course (Steigende und Falleude) V. 636.
        Coursrechnung V. 636. Courszettel V. 636
 Courtais (Amable Gaspard Henri, Bicomte de,
     Commandant der Pariser Nationalgarden)
     V. 636.
 Courts of common law VII 78.
         Court of account VI. 621.
        Court of Appeel VII. 80.
Court of Arches VII. 81.
Court of Bankruptey VII. 81.
Court of Common Pleas VII. 78.
        Court of Exchequer VI, 620. VII. 78.
Court of justiciary V. 741.
Court of pleas VI 621.
Court of Queen's Bench VII. 78.
Court of receipt VI. 621.
         Court of record VIII. 121.
         Court of session V. 741.
Court (In Rolls) VII. 80.
Courts (Consistory) VII. 81.
Courts of equity IV. 48.
```

Confin (Bictor, franzöfischer Obilosoph) V. 636. Couthon (George, Conventsmitglied) V. 638. Covenant (schottische Convention) V. 638. Cowes (Stadt) V. 638. Cowley (Senry Richard Charles Bellesley, Borb, englischer Diplomat) V. 638. Cramer (3oh. Andreas, deutscher Dichter) V. 639. Cramer (Rarl Gottlob, Romanfcreiber) V. 639. Cranmer (Thomas, Erzbifchof von Canterbury) Craffus (Marcus Licinius, romifcher Triumvir) V. 642. Craffus (Publius Licinius) V. 643. Craven (Lady Clifabeth, Markgrafin von Ansbach) V. 643. Cramford (mericanischer Generalmajor) XXIII. 280. Exebillon (Prosper Solpot be, frangofischer Tragiffer) V. 643. Credit XXIII. 508. Eredit (Fauftpfand-) XXIII. 509. Eredit (gemischter) XXIII. 508. Eredit (Herional-) XXIII. 508. Eredit (Personal-) XXIII. 508. Eredit (Real-) XXIII. 508. Credit (Bechfel.) XXIII. 508. Credo (oder das Apostolicum) V. 644. Creets (Mus - ko - dschihs, Indianerstamm) Crell (Nicolaus, furfachficher Rangler) V. 645. Crelle (preußischer Deichinspector) V. 647. Crelle (Aug. Leop., prengifcher Oberbaurath) Cromteur (Ifaat Abolph, frangofischer Ab-vocat) V. 647. Cremona (Stadt) V. 648. Crenelirt V. 648. Creolen (spanisch Criollos) V. 649. Greffy (Stadt) V. 649. Creffy (Schlacht bei) V. 649. Crétineau - Joh (Jaques, fraugofifcher Ge-ichichteichreiber) V. 650. Grefinismus V. 650. Cretinismus alpinus V. 651. Cretinismus campestris V. 651. Cretins (Feren) V. 651. Crenfe (Departement) V. 652. Creuger (Georg Friedrich, beuticher Philolog und Alterthumeforicher) V. 653. Grillon (frangoftiches Geichlecht) V. 654. Crillon (Stammichlog) V. 654. Crillon (Louis de Balbes de Berton be) Crillon (François de Balbes Berton, Derzog von) V. 654.
Grillon (Louis, Herzog von E., und Herzog von Mahon) V. 654.
Erillon (François Felix Dorothée, Herzog von E., und Derzog von Bouflers) V. 654 654. Crillon (Marie Gerard Louis Felix Robrigue de Balbes Berton, herzog von C. u. Mahon) V. 654. Crillon (Louis Marie Felix Prosper de Balbes de Berton, Marquis de C., Pair) V. 654. Crimen (Berbrechen) V. 654. Crimen und delictum (crime und délit) V. 655.

Crimina extraordinaria V. 656. Crimina privata V. 655. Crimina popularia V. 656. Crimina publica (legitima) V. 656. Criminalcoder V. 665. Criminalgewalt V. 657. Criminalproceduren V. 657. Criminalproces (Strafverfahren, Strafprocefs) V. 657 Criminalrecht (Strafrecht, Peinliches Recht) V. 657. 661 Criminalrichter V. 661. Criminalversahren V. 657. Croix (St., oder Santa Cruz, Insel) V. 665. Cromwell (Oliver, englischer Protector) V. Cromwell (Richard) V. 670. Cronegt (Joh. Friedr. von, deutscher Dich-ter) V. 670. Cron (herzogliches Saus) V. 670. Crop Bavre (Bergog von) V. 672. Cruiffhant (George, englischer Carricaturift) Crusenstolpe (Magn. Jac., schwedischer Ro-manichriftsteller) XVIII. 633 Crustus (Christian August, deutscher Theolog und Philosoph) V. 672. Euba (Insel) V. 672.

Eubanesen V. 674. 677.

Enbières (Amadée Louis Despans de, frangösischer Kriegsminister und Patr) V. 679.

Eudworth (Ralph, englischer Theolog und Philosoph) V. 679. Cues (an der Mofel) V. 697 Eugia (Ort bei Cuftoga) XXIII. 248. Cujactus (Jacques, eigentilich Eujaus ober Cujas, frangofificer Rechtsgelehrter) V. 680. Cullen (Paul, Erzbischof von Armagh) V. 680. Eulloden V. 691. Culloben (Schlacht bei) V. 691. Culm (Dorf) V. 681. Culm (Schlacht bei) V. 681. Culmfreuz (Decoration) V. 686. Culpa (dolus, Schulb, diligentia, Fahrlaffig-teit) V. 686. Culpa u. dolus V. 687. Culpa u. injuria V. 687. Culpa (Aquilifae) V. 690. Culpa lata V. 687. Culpa levis V. 687. Culpa levissima V. 687. Culpa omnis V. 689. 691. Cumberland (Wilh. Aug. von, Sohn Königs Georg von England) V. 691.

Cumbres (Kampf vor den) XXIII. 258.

Cumming (Reverend John, schottlicher Theolog) V. 692. Cura, Curatel (Vormundschaft) XXI. 603. Curator (Bormund) XXI. 603. Curatela u. Tutela XXI. 603. Curator u. Tutor XXI. 603. Curator u. Vormund XXI. 603. Curação (Infel) V. 692. Curia V. 693. Curialien u. Curialftyl V. 693. Curiatstimmen V. 693. Curie (romifche) V. 693. Curten, Tribus u. Gentes V. 693. Eurio V. 693. Eurrende V. 693.

Currenbetnaben V. 698. Curtine V. 694. Curtinen-Punkte V. 694.
Curtine (Eruft Georg, Philolog) V. 694.
Curtius Rufus (Quintus, romischer Geschäftsschreiber) V. 695.
Cusa (Alexander Johann, Fürst der Moldau und Walachet) V. 696. Cufanus (Nicolaus, eigentlich Chruphs, Theolog) V. 697. Cuftine (Abam Philippe, Graf v., französtfcer General) V. 697. Eustine (Philippe) V. 699.
Eustine (Attolehe, Marquis de) V. 699.
Eustozza (Dorf) V. 699. X. 285.
Eustozza (Feldzug von) XXIII. 247.
Eustozza (Schlacht bei) V. 699. X. 285.
XXIII. 247. Enftozza (Berzog von) X. 286. Cuvier (George Leopold Christian Friedrich Dagobert, Baron v., französischer Ratur-forscher) V. 699. Cuptari V. 503.
Cuptaven (Hafenort) V. 701.
Cuptaven (Hafenort) V. 702.
Characes (medifcher König) V. 712.
Chalaben (Juselln, Dobeka-Reft) V. 702.
Chalaben und Sporaben V. 702. Epcloide (Radlinie) V. 704. Cycloiden, Epicycloiden und Sypocycloiden V. 704. Cycloiden (verlangerte und verfürzte) 704. Sycloidalpendel V. 704. Cynifer (Philosophen) V. 705. Cypern (Rypros, Insel) V. 705. Cypern (Könige von) V. 705. Eppris (Rypris, Aphrodite) V. 705. Cyprian (Ernft Salomon, Professor der Phi-Losophie) V. 707. Copprianus (Thuscius Cacilius, ber Beilige, romischer Rirchenlehrer) V. 708. Maridan Cyr, St. (Laurent Gouvion de, und Pair von Frankreich) V. 708. Chrenaita (Barta) III. 302. Cprenaiter (philosophische Secte) V. 710.

Chrene (Grenna) III. 302. 620. Chriuus und Methodius (Apoftel ber Glawen) V. 710. Cyrillus von Alexandrien (Kirchenvater) V. 712. Chrilins von Serusalem (Kirchenvater) V. 712. Chrus ber Aeltere (Gründer bes Perferreichs) V. 712. Cyrus ber Jüngere V. 715. Cygifener (Infel ber, ober Infel Cygifus) V. 715. Cuattus (Stadt) V. 715. Cjacki (Tabeusz, polnticher Literat) XV. 753. Czajkowski (Wichael, polnticher Literat) V. 715. XV. 759. Czartorpiski Sanguszko (polnische Familie) . 716. Czarforpiski (August) V. 716. Czarforpiski (Michael Friedrich, Groß-kanzler von Litthauen) V. 716. Czarforpiski (Adam Kastmir, Fürst, Mar-ichall d. polnischen Reichstages) V. 716. Cjartorhista (Glifabeth, geb. Grafin v. Flemming, polnische Patriotin) V. 716. Czartorpiska (Maria Anna, vermählt mit dem Herzoge von Württemberg, polnifche Romanichriftftellerin) V. 716. XV. 759. Czartorpisti (Abam, Fürft, polnifcher Patriot) . 716 Czartorpiski (Konstantin, Fürst) V. 717. Czaslau (Stadt) V. 717. Czaslau und Chotufit (Schlacht bei) V. 717. Czechen (Bohmen, Bolf) IV. 197. Czechische Sprache und Literatur IV. 207. Czenstochaw (Ezenstochowa) V. 717. Czenstochaw (Alt-, Stadt) V. 717. Czenstochaw (Ren-, Stadt) V. 717. Czerny-Georg oder Kara Dichordichi (Georg Petrowitich, Fürft von Serbien) V. 717. Czersti (3oh., drift-tatholifder Geiftlicher) V. 719.

D.

Dacca III. 586.

Dach (Decke bes Gebäudes) V. 721.

Dach (Nöphalt-) V. 722.

Dach (Blei) V. 722.

Dach (Glades) V. 722.

Dach (Glades) V. 721.

Dach (Glades) V. 721.

Dach (Glades) V. 721.

Dach (Ruppel-) V. 721.

Dach (Nuppel-) V. 721.

Dach (Nuppel-) V. 721.

Dach (Platte) V. 721.

Dach (Pult-) V. 721.

Dach (Sutte) V. 721.

Dach (Sattel-) V. 722.

Dach (Sattel-) V. 722.

Dach (Schiebel-) V. 722.

Dach (Balm-) V. 721.
Dach (Zelt-) V. 721.
Dach (Zelt-) V. 722.
Dach (Ziegel-) V. 722.
Dach (Zinf-) V. 722.
Dach (Zinf-) V. 722.
Dach (Zinf-) V. 721.
Dachstäcken (abfallende) V. 721.
Dachstäcken (gebrochene) V. 721.
Dachstäcken (Betrochene) V. 721.
Dachstäcken (Betrochene) V. 721.
Dachstäcken V. 722.
Dachställe V. 722.
Dachställe V. 722.
Dachställe V. 722.
Dachstegel V. 721.
Dachstegel V. 722.
Dach (Simon, deutscher Dichter) V. 723.
Dacten (Land) V. 724.
Dacter (Bolf) V. 725.

Czidlina (Fluß) XXIII. 229 Czdrnig (Karl, dfierreich. Statistiker) V. 720.

Dacier (Beiname, Kaifer Domitian ber Dacier) V. 724. Dacier (André, frangösticher Philolog) V. 725. Dacier (Anne, frangoffice Gelehrte) V. Dacier (Bon José, französischer Gelehrter) V. 726. Dagbeftan (Land) V. 726. Dagnerre (Louis Jacques Mande, fran-gofficher Maler) V. 727. Daguerreotypie (Art der Photographie) V. 727. Dahl (306. Chriftian Clausen, norwegischer Laubichaftsmaler) V. 728.

Dablmann (Friedrich Christoph, Theoretifer des deutschen constitutionellen Mittelftanbes) V. 728. Dahomeh, Dahomen, Dahomp (Regerreich) Dairi (geiftliches Oberhaupt in Japan) V. 732. Dalai gama XI. 704. Dalarne (Daletarlien Proving) V. 735. Dalberg (adliges Geichlecht) V. 733.
Dalberg-Dalberg'iche Linie V. 733.
Dalberg-Honscheimer Linie V. 733.
Dalberg (Johann von, Macen) V. 733.
Dalberg (Karl Theodor Anton Maria, Freit, von, Coadjutor von Maing u.. Borms) V. 733. Dalberg (Bolfgang Beribert, Freib. von, badifcher Staatsminifter, Dramaturg) V. 734. Dalberg (Joh. Friedrich Hugo, Freib. von, kurtrierscher Geheimrath u. Domcapitular) V. 734. Dalberg (Emmerich Joseph, Herzog von, Gesandter am Turiner Hose) V. 735. Dalefarlien od. Dalarne (Proving) V. 735. Dalefarlier (Thalferle, Bolf) V. 735. Dalbouste (George, britischer General) V. 735. Dalhouste (James Andrew Ramsan, guis von, dritischer General) V. 735. Dalmatica (Kleid) V. 736. Dalmatien (Königreich) V. 737. Dalmater (Bolf) V. 737. Mar-Dalmatien (das eigentliche) V. 737. Dalmatien (turkifches, ober Berzegowina) Dalmatifche Ruftentette (Gebirge) V. 737. Dalminium (Delminium, Gan u. Stadt) V. 737. Dalrymple (schottisches Geschlecht) V. 741. Dalrymple (Billiam de, Ahnherr) V. 741. Dalrymple (John D. von Stair, schot-tischer Ebelmann) V. 741. Dalrymple (James de, der erste Biscount Staire) V. 741. Dalrymple (David, Baronet) V. 741. Dalrymple (Sir David, Jurist u. Historiser) V. 741. Dalrymple (Alex., Geograph u. Reisender) V. 741. Dalrymple (Sir Haw Whiteford, Felb-herr) V. 741. Dalrymple (Sir Abolphus John, Generallientenant) V. 741. Damas (frangbifches Geichlecht) V. 741. Damas (Charles, Graf, bann herzog von, General) V. 741.

Damas (Roger, Graf, General) V. 741.

Damas (Etienne Charles, Chevalier, bann Bergog von D. Ernr, General) V. 741. Damas (Ange Spacinthe Marence, Baron, General) V. 742. Damas (François Etienne, französticher Di-visions-General) V. 742. Damascener Rlingen V. 742. Damascirt V. 742. Damascus (Stadt) V. 743. Damaster Schwertfegerzunft V. 742. Damastweberei V. 744. Dame V. 744. Dame der Ritter V. 744. Dame (Rotre) V. 745 Damen der Salle V. 745. Damen des heiligen Bergens Jesu (Orden) Damen der driftlichen Liebe V. 745. Damen Unferer lieben Frau von der driftlichen Liebe V. 745. Damen von St. Dichael V. 745. Damen von der chriftlichen Liebe und ber armen Kranten V. 745. Damiani (Peter, Ascetifer) V. 746. Damiens (Robert François, Attentater) V. 747. Damiette oder Damiat, eigentlich Dumjat (Stadt) V. 747.
Dammerbe V. 748. Damonen, damonifch V. 749. Damonifche Ginfluffe V. 750. Damonologie ber Alten V. 749. Damordogie der Alten V. Dampf V. 751.

Dämpfe und Gase V. 751.

Dampfbäber V. 758.

Dampfbildung V. 751.

Dampfbleiche V. 758.

Dampfboote V. 757.

Dampf-Chlinder V. 754.

Dampfbrord V. 751. Dampfdruck V. 751. Dampf-Entwidelung V. 751. Dampfform V. 754. Dampfgeschütze V. 757. Dampfbähne V. 758. Dampfbeigung V. 758. Dampftraft V. 755. Dampfmajdine V. 753. Dampfmajdine (atmospharifche) V. 752. Dampfmeffer (Manometer) V. 751. Dampfrobr V. 753. Dampfichiffe V. 755. Dampfteuerung V. 753. Dampfwagen V. 755. Dampfwelle V. 755. Dampf (Pulver-) V. 751.
Dampf (Baffer-) V. 751.
Dampf (Baffer-) V. 751.
Dampierre (Auguste Henri Marie Picot, Marquis de, franzosticher General) V. 759. Dampierre (Charles, Marquis Picot de, Oberst) V. 759. Damremont (Charles Marie, Graf von, frangöfticher General-Lieutenant) V. 759. Danbolo (venetianische Familie) V. 760. Danbolo (Enrico, Doge von Benedig) V. 760. Danbolo (Giovanni, Doge) V. 760. Danbolo (Francesco, Doge) V. 760. Danbolo (Andrea, Doge) V. 760. Danbolo (Vincenzio, Senator und Graf)

V. 760.

Dandy, Dandyismus V. 760. Dandy, Bandyismus v. 760.

Dandys (König der, oder George Bryan Brummel) V. 760.

Dänemark (Staat) V. 762.

Dänen (Bolk) V. 764.

Dänen (Gider-) V. 788.

Dänen (Jufel-) V. 765.

Dänen (Oft-) V. 765.

Dänen (Beft-) V. 765. Danenfahne (heilige) VI. 5. Danenfahne (bellige) VI. 55. Danenhafen (Dandvid, Danzig) V. 763. Danenmord (allgemeiner) V. 765. Dannevirke (Danenwehr) V. 764. Danifche Sprache und Literatur V. 803 ff. Daniel (Prophet) VI. 1. Daniel (Buch) VI. 1. Daniels (Alexander Joseph Alons Reinhardt von, preußischer Kronspudicus) VI. 2. Danilo (Pietrowitich Riegofch, Fürft von Montenegro) VI. 3. Dantopfer VI. 5. Dannebrog (Orben) VI. 5. Dannebrogemanner VI. 5. Danneder (Johann heinrich, Bildhauer) Danner (Louise Chriftine Rasmuffen, Grafin bon) VI. 6. Dannewirke (Danenwehr) VI. 7. Dante Alighieri (italienischer Dichter) VI. 7. Danton (George Jacques (Conventsmitglieb) VI. 13. Danzel (Theodor Bilh., beutscher Gelehrter) VI. 18. Danzig (Stadt) VI. 18.
Danziger hafen (Renfahrwaffer) VI. 20.
Danziger Stadt- und Landtrets VI. 19.
Dappen-Thal (Vallés des Dappes) VI. 20. Darbanarii (Auftaufer) VI. 21. Dardanus VI. 21 Darbanellen (Meeresftraße) VI. 21. Dares (Phrhgier) VI. 22. Darfur (Königreich) VI. 22. Darien (Isthmus von) VI. 23. Darius (Darjawujch, König von Persten) Darius I. Hyftaspis VI. 24. Darius II. Ochus ober Rothus VI. 26. Darius III. Kodomannus VI. 26. Darlehn VI. 26. Darlehnegeschäfte VI. 27. Darlehneschulb VI. 26. Darlehns-Baluta VI. 26. Darlehns-Bertrag VI. 26. Darm VI. 27. Darmblutung VI. 28. Darmcanal VI. 27. Darmeinflemmung VI. 28. Darmfoliten VI. 28. Darmlähmung VI. 28. Darmrohr VI. 28. Darmidlinge VI. 28. Darmichwindfucht VI. 28. Darmichwindinger VI. 28.
Darmindingen VI. 27.
Darm (Blind-) VI. 27.
Darm (Did-) VI. 27.
Darm (Dünn-) VI. 27.
Darm (Grimm-) VI. 27.
Darm (Krumm-) VI. 27.
Darm (Krumm-) VI. 27.

Darm (Maft.) VI. 27. Darm (Zwölffinger.) VI. 27. Darmstadt (Stadt) VI. 28. Darnley (henry Stuart Lord, Gemahl ber Konigin Maria Stuart) VI. 29. Darnley (John Biscount, bann Graf von) VI. 29. Darnley (John, Graf von) VI. 29. Darnley (John Stuart Bligh, Graf von D., Peer von England, Cord Clifton) VI. 29. Darre (Borrichtung aum Trodnen) VI. 29. Darren (Rauch-) VI. 30. Darren (Buft- ober englische) VI. 30. Darren (Doppel-) VI. 30. Darrhäufer VI. 30. Darröfen VI. 30. Darrproces VI. 30. Darrraum VI. 30. Daru (Pierre Antoine Bruno, Graf) VI. 31. Dafchkow (Katharina Romanowa, geb. Grafin Worsnzow) VI. 31. Datarie (Dataria Romana) VI. 31. Datarius (Pro-) VI. 32. Datarius (Sub-) VI. 32. Datis und Artaphernes (perfische Satrapen) VIII. 564 Daub (Carl, Theolog) VL 32. Danmer (Georg Friedr., Schriftfieller) VI. 33. Daun oder Dune (Burg) VI. 35. Daun (reichsfändisches Geschlecht) VI. 35. Daun (Grafen) VII. 311. Daun (Philipp von, Reichsgraf) VI. 35. Daun (Wilhelm, Graf, Feldmarschall), Dann (Birich Philipp, Graf, Feldmar-icall, Vicetonig von Reapel u. Fürft von Thiano) VI. 35. Daun (Leopold, Graf, Feldmarichall) VI. 35. Daun-Broich (Linie) VII. 311. Dann-Faltenftein (Linie) VII. 311. Dann-Oberftein (Linie) VII. 311. Daunou (Pierre Claude François, Prafident bes Convents) VI. 38. des Convents) VI. 38.
Dauphin (Titel) VI. 38.
Dauphine (Titel) VI. 89.
Dauphine, auch Delphinat (Delphinatus, französische Provinz) VI. 38.
Daurien (Land) VI. 39.
Daurische Alpen VI. 39.
Daurische Bergwesen VI. 41.
Daurische Hochsteppen VI. 40. David (König) VI. 41.
Davids Pfalmen VI. 43.
David (Felician , franz. Programm-Musiker)
VI. 44. David (Jacques Louis, franzbfifcher Maler) VI. 44. David (Pierre Jean, genannt David von Angers, frangofischer Bildhauer) VI. 45. Davis (Sir John Francis, englischer Orientalift) VI. 46.
Davis (John, englischer Seefahrer) VI. 46.
Davisstraße VI. 46. Davoust (Ludwig Nicolas be, Marschall und Pair von Frankreich) VI. 46. Davy (Sir humphry, englischer Chemiter VI. 49,

```
Danats (Bolt) VI. 49.
Deborah (Amme ber Rebetta) VI. 50.
Debouchéen (Ausgange ber Defiléen) VI. 51.
Debreczin (Debreczen, Stabt) VI. 51.
Debreczin (Congreß zu) VI. 51.
       Debrecziner Beizenbrod und honigtuchen
            VI. 51.
Decan (Docanus) VI. 51.
Decandolle (Anguftin Phrame, frangofischer Raturforscher) VI. 52.
       Decandolle'sches Syftem VI. 52.
Decazes (Elie, Herzog und Pair von Frank-
reich, herzog von Glückburg, franzditicher
Staatsmann) VI. 52.
Decazes (Louis Charles Elie Amanieu,
Herzog) VI. 54.
December (Ponnat) XIII. 540.
Decemviri (Behnmanner) VI. 54.
       Decemviri legibus scribendis VI, 54.
Decemviri litibus judicandis VI, 54.
Decemviri sacris faciundis VI, 54.
Dechiffrirtunft (Chiffrirtunft) V. 276. Decimalipftem XXII. 597.
       Decimalbruche XXII. 597.
       Decimalrechnung XXII. 597.
Decimaltheile XXII. 598.
Decimalzahlen XXII. 597.
       Decimalzeichen XXII. 597
       Decken (D. F. von der, Oberftlieutenant)
Deden (Georg, Graf von der, General)
    VI. 55.
Deder (Carl von, preußischer General)
    VI. 56.
       Decigewehr VIII. 318.
Declaration of Right IV. 46.
Decret (Berfügung) VI. 59.
       Decrete (arciatorifce) VI. 59.
Decrete (bilatorifce) VI. 59.
Decrete (monitorifce) VI. 59.
Decrete (peremtorifce) VI. 59.
Decretalen V. 611.
Decumatifche Neder (agri documatos, Behntland) VI. 59.
Decuria (Abtheilung von zehn) VI. 59.
Docurio (Borfteber ber Decurie) VI. 59.
De Decker (Pierre Jacques François, flan-
brischer Politiker) VI. 60.
Debication (Einweihung) VI. 60.
Debication und Confectation VI. 60.
Defensive (Abwehr) VI. 60.
Defensivtalernen VI. 114.
Defensivtriege VI. 63.
Defenstoftellung VI. 66.
Defensor Fidei II. 278.
Defile (Engweg) VI. 67. Defilement VI. 69.
       Defilement bes Grunbriffes (horizontales
           D.) VI. 69.
       Defilement des Profile (verticales D.)
           VI. 69.
       Defilement (graphisches) VI. 69.
       Defilementsbafts VI. 69. Defilementsebene VI. 69.
       Defilementshohe VI. 70.
Defiliren VI. 70
Defoe (Daniel, Berfaffer bes Robinson Eru-
sos, englischer Publicift) VI. 70.
```

```
' Defraubation (Steuerumgebung) VI. 73
  Defter (perfisch, d. i. Steuerregister) VI. 73.
Defterdar (Finanzminister der Pforte) VI. 78.
Degen (Waffe) VIII. 318.
 Degenfeld (freiherrliches Geschlecht) VI. 74.
Degenfeld (Conrad von, Bischof von Cosinis) VI. 74.
          Degenfelb (Chriftoph Martin, Freiherr von, General) VI. 74.
          Degenfeld (Ferbinand, Capitan in vene-
tianischen Dienften) VI. 74.
          Degenfeld (Guftav, Capitan in schwe-
dischen Diensten) VI. 74.
         Degenfeld (Ebriftoph, pfalgischer Generalmajor) VI. 74.
Degenfeld (Maximilian, Abministrator au Limpurg) VI. 74.
          Degenfeld (Sannibal, venetianischer Ober-
feldherr) VI. 74.
          Degenfeld (Marta Susanna Lopse, Raugrafin) VI. 74.
 Degenfelb (Graf, öfterreichifcher Kriegs-Bit-
nifter) VL 74.
 Degorando (Joj. Marie, Baron, frangofifcher Schriffteller) VI. 75.
Det ober Dat (Balt, Beglerbeg ober Sernastier) VI. 75.
 Deich, Deichgeschichte, Deichrecht, Deichbau
VI. 75.
         1. 75.
Deiche (Haupts ober Fronts) VI. 77.
Deiche (Hanbess) VI. 77.
Deiche (Eanbess) VI. 75.
Deiche (D6s) VI. 77.
Deiche (Privats) VI. 75.
Deiche (Schaars ob. Ufers) VI. 77.
Deiche (Sommers) VI. 76.
Deiche (Winters) VI. 76.
          Deichanlagen VI. 76.
Deichban VI. 76.
         Deichbautunft VI. 76.
Deichbesteck VI. 77.
Deichconegium VI. 77.
Deichcommune VI. 76.
          Deicherbe VI. 76.
          Deichgericht VI. 77
          Deichgeichworene VI. 77.
          Deichgrebe u. Oberbeichgrebe VI. 77. Deichauptmann VI. 77.
          Deichinspectoren VI. 77.
         Deichland (Außen.) VI. 77.
Deichlaft VI. 76.
Deichloofe VI. 77.
          Deichordnungen VI. 76.
          Deichpflichtiges Land VI. 76.
Deichrecht VI. 76.
          Deichregulirungen VI. 76. Deichrichter VI. 77.
          Deichrolle VI. 77
          Deichftreden (unhaltbare) VI. 76. Deichverband VI. 75.
          Deichwesen VI. 76.
 Dei Gratia (Gnade Gottes) VIII. 406.
Deinhardtstein (Joh. Ludw., deutscher Bühnen-
dichter) VI. 77.
 Deismus und Theismus VI. 78.
 Dejotarus (Tetrarch von Galatien) VI. 79.
Delaborbe (henri François, Graf, franzoft-
icher General) VI. 79.
```

Delacroir (Eugone, frangofifcher Maler) VI. 80.

Delagoabai (Bucht des Atlantischen Oceans) VI. 81. Delaroche (Paul, frangofficher Maler) VI. 81. Delavigne (Casimir Jean François, frango-fischer Dichter) VI. 83. Delaware (Unioneftaat) VI. 84. Delaware (Staatsschuld von) XXIII. 285. Delawares (Indianerfiamm) VI. 84. Delbrud (Joh. Friedr. Gottlieb, Superintendent) VI. 85. Delbrud (30f. Friedr. Ferb., Prof. der Philosophie) VI. 85. Delbrud (Gottlieb, Curator der Univerfitat Dalle) VI. 85. Delegation VI. 85. Delegation und Cesston VI. 85. Delegans VI. 85. Delegatus VI. 85. Delegatarius VI. 85. Delft (Stadt) VI. 85. Delft (früheres Departement) VI. 86. Delftshaven (Seehafen) VI. 86. Delhi (Stadt) VI. 86. Delictum (Berbrechen) XXI. 230. Delicte (culpofe) XXI. 234. Delicte (bolofe) XXI. 236. Delicti (Corpus) XXI. 234. Delille (Jacques, frangofischer Lehrbichter) ¥I. 87. Delirium VI. 88. Delirium furibundum (Buthentes D.) Delirium traumaticum (Bund-D.) VI. 88. Delirium tremens (Säuferwahnstnn) VI. Delolme (Jean Louis, französtscher Rechts-lehrer) VI. 90. Delos (Insel) VIII. 566. Delphi (Stadt in Griechenland) VIII. 560. Delphischer Amphittyonie VIII. 560. Delphische Orafel VIII. 560. Delta VI. 90. Deltaländer VI. 91 Delta (Donau-) VI. 91. Delta (Euphrat-) VI. 91. Delta (Ril-) VI. 91.
Delta (Ganges-) VI. 91.
Delta (Rhein-) VI. 91.
Delta (Tigris-) VI. 91.
Delta (Tigris-) VI. 91.
Delta (VI. 91.
Delta (VI. 91. Meteorolog) VI. 91. Demagogen, Demagogie, Demagogijche Um-triebe VI 92. Demantipath VI. 639. Demarcationelinie VI. 93. Demarchen (athenienfiche Gemeindevorfteber) VI 115. Dembinett (heinrich, polnifcher Revolutionår) VI. 94 Demen (Demoi, athenienfische Gemein-ben) VI. 115. Demetrius Phalereus (griechischer Redner) Demetrius Poliorketes (König von Sprien und Macedonien) VI. 95. Demidow (ruffiches Geichlecht) VI. 97. Demidow (Riffita) VI. 97. Demidow (Afinfit) VI. 97. Demidow (Bafilit) VI. 97. Demidow (Iwan) VI. 97.

Demidow (Paul) VI. 97.
Demidow (Rifolaj) VI. 97.
Demidow (Anatolij) VI. 97.
Demofratie (Bolfsherrichaft) VI. 97.
Demofratie (in Athen) VI. 101.
Demofratie (in Rom) VI. 103. Demokratie (im Mittelalter) VI. 107. Demokratie (in Amerika) VI. 110. Demokratisches Repräsentativsystem VI. Demofratische Souveranetat (moderne De-mofratie) VI. 108. Demotrit (griechischer Atomift) VI. 113. Demoliren VI. 114. Demolir-, Demontir- und Brefchefchuß. VI. 114. Demolitionsbatterieen VI. 114. Demonstration VI. 114. Demontiren VI. 114. Demontirbatterieen VI. 115. Demontiricuffe VI. 115. Demos (im Plural Demoi, Demen, griechiiche Dorfgemeinden) VI. 115. Demosthenes (griechticher Redner) VI. 115. Demotische Schrift (volksthümliche Schrift ber Negypter) VI. 118. Demotifde, hieratifche und hieroglyphen-fchrift VI. 118. Denderah (Dorf in Aegypten) VI. 118. Denina (Giovammaria Carlo, italienischer Schriftiteller) VI. 119. Denis (Michael, pseudonym "ber Barde Sinco", beutscher Dichter) VI. 119. Denner (Balthasar, Portraitift) VI, 120. Denner (Job. Chrift., Erfinder ber Clarinette) VI. 120. Dennewit (Dorf) VI. 120. Dennewit (Schlacht bei) VI. 120. Denon (Dominique, Baron Bivant, frangost-fcher Gelehrter) VI. 126. Deodand VI. 127. Departement VI. 127. Departementseintheilung in Frankreich VI. 128 Depeiche VI. 128. Depeschen-Secretar VI. 128. Depeiden (ber Gefandten) VI. 128. Depeiden (ber Poft) VI. 128. Depeiden (Rriege-) VI. 128. Depeiden (Telegraphifche) VI. 128. Deplopement VI. 128. Deportation (Berbannung) VI. 128. Deportationestrafe VI. 128. Deportationeinftem (englisches) VI. 131. Deportationeinftem (frangofices) VI. 131. Deportationeinftem (ruffiches) VI. 130. Deputation (Abordnung einer Gefandtichaft) VI. 133. Deputation (Bau-) VI. 133. Deputation (Gerichts-) VI. 133. Deputation (Reichs-) VI. 133. Deputation (Steuer-) VI. 133. Deputationen (Besoudere) VI. 138. Deputationen (Ständige und zeitige) VI. 133. Deputationen (Städtische (VI. 133. Deputationen (Berwaltungs.) VI. 133. Deputirte VI. 133. Deputirte oder Abgeordnete VI. 133.

Deputirtenkommer (Chambre des députés) VI. 133 Derbent (ruffiches Gouvernement) VI. 133. Derbent (Festung u. Hauptstadt) VI. 133. Derbent (Rhede von VI. 133. Derby (Edward Geoffron Smith Stanley, Graf v. D., Pair von England, Führer der confervativen Partei) VI. 134. Derby (Ministerium) XXIII. 281. Derfflinger (Georg, Reichsfreiherr v., fur-brandenburgifder General - Felbmaricall) VI. 137. Dermbacht (Gefecht von) XXIII. 241. Derwifche (mostemitifche Bettelmonche) VI. 140. Derzawin (Dershawin, rufftscher Dichter) XVII. 645 Defair de Bongonr (Louis, frangofifcher Ge-neral) VI. 141. Descartes (René, gen. Cartefins, frangofischer Philosoph) VI. 142. Defeze (Rahmond, Graf, Pair von Frant-reich, Mitglied der Parifer Atabemie) VI. 145. Desmoulins (Benoit Camille, Parteihaupt in der frangofischen Revolution) V. 145. Desmoulins (Lucilie, geb. Duplesfits) V. Despotie (Tyrannis) XX. 723. Deffalines (Jean Jaques, Reger, cob I. Kaiser von Hapti) VI. 147. Reger, als 3a. Deffau (Anhalt-Deffau-Köthen, Land) VI. 147. Deffau (Stadt) VI. 149. Deffoir (Scanspieler) XVIII. 184. D'Efter (Karl Ludw. Joh., Arzt n. Deputirter der prenßischen Nationalversammlung VI. 149. Destillation (Branntwein-) VI. 150. Deftillate VI. 149. Destillat und Borlauf VI. 150. Destouches (Philippe Rericault, frangofifcher Luftspielbichter) VI. 150. Destutt be Tracy (Ampine Louis Claube, Graf, frangofischer Oberft und Abelsbeputirter) VI. 150. Detmold (Lippe-Detmold, Land) XII. 332. Detmold (Stadt) XII. 333. Detmold (Joh. Hermann, hannöverscher Legationerath) VI. 151. Deus ex machina VI. 151. Deuteronomium (zweites Buch bes Pentateuch) XV. 308. Deutschland VI. 152. Deutschland (Krieg in, 1866) XXIII. 225. Deutsches Alpenland VI. 154. Deutsches Mittelland (Deutsche Stufenlander) VI. 155. 157. Deutsche Riederung (Deutsches Tieflanb) VI. 156. Deutsche Bevolkerung VI. 161. Deutsche Sprache u. Dialecte VI. 162. Deutsche Stamme (alte) VI. 172. Deutiche Juftigverfaffung VI. 214. Deutiche Lebenverfaffung VI. 214. Deutiches Reich (in feiner Entwidelung) VI. 173 ff. enticher Nation (Heiliges romisches Deutscher Ration Reich) VI. 175. Deutsche Reichstreise VI. 175.

Deutsche Reichslande (Unmittelbare) VI. Deutsches Reich (in feiner Auflösung) VI. 176 Deutsche Reichstanbe VI. 214. Deutsche Reichstag VI. 214. Deutsche Sprache und Stamme VI. 176. Deutsche Mythologie VI. 187. Deutsche Reich VI. 192. Deutsche Reich VI. 192.
Deutsche Recht VI. 201.
Deutsches Recht VI. 201.
Deutsches Recht (gemeines) VI. 206.
Deutsches Privatrecht VI. 208.
Deutsches Staatsrecht VI. 214.
Deutsche Geschichte VI. 217.
Deutsche Gegenfliee VI. 217.
Deutsche Dynaftieen VI. 220.
Deutsche Geworlfärder VI. 220. Dentiche Hauptlander VI. 223. Deutsche Marken und Gaue VI. 224. Deutsche Territorien nach weitlicher und geiftlicher Gintheilung VI. 225. Deutsche Markgraffchaften und herzogthumer VI. 227. Deutsche Pfalggrafen VI. 230. Deutsche Grafen- und herrengebiete VI. Deutscher Reichsboben (unmittelbarer) VI. 232 Deutsche Reichsstädte VI. 233. Deutsche Reichsvafallen VI. 248. Dentsche Reichshöfe und Reichsversammlungen VI. 248. Deutsches Kaiserthum als Streitfrage der Gegenwart VI. 258. Deutscher Bund, Bundesrecht, Bundestag 264 Deutsche Bunbesfürften und Bunbet. ftaaten VI. 279. Dentiche Flotte VI. 287. Deutsche Ginheitsbestrebungen und gegen-martiger Stand ber beutschen Berhaltniffe VI. 292. Deutsche Ginheitsbeftrebungen feit 1806 und der norddeutsche Bund XXIII. 443. Deutsche Patrioten und ihre Berfaffunge. bestrebungen XXIII. 446. Deutsche Rationalberfaffung und ibre Thatigfeit XXIII 45 Deutsche Politik des Grafen Bismard XXIII. 467. Deutsche Literatur VI. 297. Deutsches Theater VI. 323. Deutsche Runft VI. 331. Dentiche Bautunft VI. 339. Deutsche Bildhauerei VI. 340. Deutsche Malerei VI. 331. Deutsche Malerschulen VI. 339. Deutsche Mufik VI. 341. Deutiche Musitvereine VI. 350. Deutiche Philosophie VI. 350. Deutichtatholiten VI. 354. Deutsche Chronit und Geschichtschreibung VI. 358. Deuts (Stadt) XI. 416. Deuts (Julius Carl, Agent der Herzogin von Berry) VI 364. Devise (Divisa, Bahlspruch, Dent-, Sinuod. Leibspruch) VI. 365. Devise (Körper der) VI. 365. Devise (Seele der) VI. 365.

habendorum

Dictatores comitiorum

Devisen in Coursberichten VI. 365. Devonshire (William Spencer Cavendish, Herzog von, Pair von England) VI. 365. Devotion VI. 366. Devrient (Ludwig, beutscher Schauspieler) VI. 366. XVIII. 184. Debrient (Rarl August, Schaufpieler) VI. 366. Debrient (Friedrich, Schauspieler) VI. 366. Debrient (Philipp Eduard, Schauspieler und Bühnenbichter) VI. 366. Deprient (Guftav Emil, Schauspieler) VI. 367. Devrient (Schröder -, Schauspielerin) VI. 366 Ohaulagiri (Dhawalagiri, Dhoulagiri oder "Beiher Berg", Himalayagipfel) VI. 367. Diadom (Strubtude) VI. 367. Diadomen (Nicher) VI. 367. Diadonen (Nicher) VI. 367. Diadonen (Such-) VI. 367. Diadonen (Proto-) VI. 368. Diadonus (Proto-) VI. 368. Diakonen- od. Bruberhaufer VI. 370. Diatoniffen-Baufer VI. 368. Diatoniffenhaus Bethauien (gu Berlin) Diakoniffenhaus zu Breslau VI. 369. Diakoniffenhaus zu Dresten VI. 369. Diatoniffenhaus zu Challens VI. 369. Diatoniffenhaus zu Karlsruhe VI. 369. Diatoniffenhaus zu Königeberg in Pr. VI. 869 Diakoniffenhaus zu Riehen bei Bafel VI. 369. Diakoniffenhans zu Stettin VI. 369. Diakoniffenhaus zu Straßburg VI. 369. Diakoniffenhaus zu Utrecht VI. 369. Diakoniffen-Mutterhans zu Kaiferewerth VI. 368. Diakoniffen-Mutterhaus zu Ludwigsluft VI. 369 Diakoniffen-Mntterhaus zu Stocholm VI. 369. Diamant (Chelftein) VI. 634. Diamant-Arbeiter Vl. 635. Diamantgruben VI. 636. Diamantichleifereien VI. 635. Diamantstanb VI. 640. Diamantwafden VI. 636. Diamanten (größte) VI. 637. Diamantenbiloung VI. 640. Diamantina VI. 636. Dias (Bartholomeu, Seefahrer) VI. 370. Diaftaje (Diaftas, vegetabilifche Substang) Diaftase (Erzeugung ber) VI. 371. Diat (medicinisch und psychisch) VI. 371. Diaten (Tagegelder) VI. 373. Dibbeln VI. 374. Dibbelcultur VI. 375. Dibbelmafdinen VI. 375. 376. Dibbelfaat VI. 375. Dibbel- und Drillsaat VI. 375. Dibbel-Sommerfaat VI. 375. Dibbel-Binterfaat VI. 375. Didens (Charles, pseudonym Boz, englischer Schriftfteller) VI. 376.

Dictator VI. 377.

causa VL 378. Dictatores clavi figendi causa VI. 378. Dictatores inferiis latinis instaurandis Dictatores ludorum habendorum causa VI. 378. Dictatores rei gerundae causa VI. 378. Dictatores rei publicae constituendae VI. 378. Dictatores seditionis sedandae causa VI. 378. Dictatur (beren Abschaffung in Rom) VI. 378. Didaktik XV. 663. Dibattifche Poefte (Lehrpoefte) XV. 663 Diberot (Denis, frangofischer Encyclopabift) VI. 378 Diebtisch-Zabalkansky (Hans Graf von, ruff. General-Feldmarschaft) VI. 379. XXIII. 293. Diebstahl VI. 381. Dielec (Ort in Bohmen) XXIII. 229. Diensteid (Fahneneid) VII. 379. Dienftherren (tonigliche) VII. 379. Dienftlandereien VII. 379. Dienstverrichtungen VII. 379. Dieuftwohnungen VII. 379. Diepenbrod (Meldior von, Cardinal und Fürstbildof von Breelau) VI. 382. Dieppe (Stadt) VI. 384. Dies irae VI 384. Dieftel (Georg Seinrich) VI. 607. Diefterweg (Friedr. Ad. Wilhelm, Dabagog) VI. 385 Dieterici (Karl Friedr. Wilhelm, Statistiker) VI. 388. Dietmar (Dithmar, Thiedmar, Bischof von Merseburg, Geschichtsschreiber VI. 388. Dietrich von Bern (Theodorich der Große) VI. 389. Dies (Friedrich, Linguift) VI. 389. Diffamationsproceg VI. 390. Diluvium u. Diluvialgebilde (aufgeschwemmte gager) VIII. 242. Dingliches Recht VI. 390.
Dinglicheit (Princip ber) VI. 390. 393.
Dinfel ober Spels (Triticum spolts) VI. 393. Dinter (Guftab Friedr., Pabagog) VI. 395. Dio Cafftus (Coccejanus, Gefchichtschreiber) VI. 395 Dibcefte (Dibces) VI. 395. Dibcefanen VI. 395. Diocefan-Concil VI. 396. Diocefan-Recht VI 395. Diocefan-Berfaffung VI. 396. Diocletianus (römischer Raiser) XVII. 330. Diodorus (Siculus, Gefchichtschreiber) VI. 396. Diogenes (chnifder Philosoph) VI. 396 Diogenes gastius (Philosoph und Schrift-fteller) VI. 396. Dion VI. 397 Dionyfius der Aeltere (Tyrann von Syracus) VI. 396. Dionyfius ber Jungere (Thrann von Spracue) VI. 397. Dionystus der Areopagite VI. 398. Dionuftus von Salicarnaffus (Gefchichtichreiber und Rhetor) VI. 398. Diplom und Diplomatik VI. 398. Diplomatit (Augemeine) VI. 400.

```
Diplomatik (Aeltere) VI. 400.
Diplomatik (Praktische) VI. 400.
Diplomatie VI. 400.
         Diplomatie (Aufgaben ber) VI. 402.
Diplomatie (europäische) VI. 402.
Diplomatie (imperialistische) VI. 402.
         Diplomatische Agenten VI. 401.
Diplomatische Besähigung VI. 401.
Diplomatische Carrière VI. 401.
Diplomatische Carrière VI. 401.
Diplomatische Examina VI. 401.
Diplomatische Birtsamsei VI. 402.
Dippel (Joh. Conrad, deutscher Theolog) VI.
Dirican (Stadt) VI. 406.
          Dirschauer Brücke VI. 406.
Discontiten ber Bechsel VI. 406.
Disconto (Sconto, Abschlag) VI. 406.
Disconto-Tag VI. 406.
Dispensatorium VI. 407.
          Dispenftren VI. 408.
Dispenfiren (Selbst-) VI. 409.
Disposition VI. 409.
Disposition (Gefechts-) VI. 410.
Disraeli (Benjamin, venetianischer Raufmann) VI. 410.
          Disraeli (3faat, englischer Schriftfteller)
VI. 410
Disraeli (Benjamin, Führer der confervati-
ven Partei im britifchen Unterhaufe) VI.
     410.
 Diffidenten VI. 414.
Dissibentium (Par) VI. 414.
Diftelorden (ichottischer Orben) VI. 414.
          Dithyrambus XV. 664.
Divan XX. 694.
Dividende VI. 414.
 Dividende (Ertra- oder Super-) VI. 415.
Divination VI. 415.
 Divifion (Truppen-Abtheilung) VI. 415.
Divifions-Artillerie VI. 416.
          Divifions-Cavallerie VI. 416.
Divisions-Gavauerie vi. 416.
Divisions-Eintheilung VI. 415.
Divisions-Generale VI. 416.
Divisionen (Cavallerie-) VI. 416.
Divisionen (Flotten-) VI. 416.
Divisionen (Territorial-) VI. 416.
Divisionen (Territorial-) VI. 416.
Divisions-Schulen VI. 416.
Divisions-Schulen VI. 416.
          Dniepr-Liman VI. 417.
 Dujeftr (alt Tyras ober Danaftris, Flug)
VI. 417.
          Dobbelin (Schauspieler) XVIII. 184.
Doblhof (Johann Holler, von, Stadte
              richter gu Meran) VI 417.
Doblhof (Anton Freiherr von, öfterreichifcher Staatsmann) VI. 417.
Dobrilug (Herrichaft) VI. 418.
Dobrilug (Dobrilugt, Dobriludt, Stadt) VI.
 Dobrowsky (Joseph, Slawist) VI. 419.
Dobrudscha (Scythia minor) VI. 419.
 Doc VI. 420
         Dock (Catherine's) VI. 422.
Dock (Commercial) VI. 422.
Dock (Commercial) VI. 422.
Dock (Catherine) VI. 421.
Dock (Sunrepol) VI. 421.
```

Dock (London-) VI. 422.

```
Dock (Marine-) VI. 421.
Dock (Raffes) VI. 421.
        Dock (Schwimmende) VI. 422.
Dock (Trocenes) VI. 421.
        Doce (Beft-India-) VI. 422.
Doc-Safen VI. 422.
Dock-Schleusen VI. 422.
Docks (Boben bes) VI. 422.
Docks (Langsette bes) VI. 422.
Doctor XXI. 54.
        Doctor Juris XXI. 55.
        Doctorat (Doctorgrad) XXI. 54.
Doctortitel XXI. 55.
        Doctorwurde (Ertheilung ber) XXI. 54. Doctoren (Univerfitate und Doctoren
            burch Special-Privilegien) XXI. 54.
 Doctrin, Doctrinar VI. 422
        Doederlein (Joh. Chriftoph, Theolog)
 Doederlein (Ludwig, Philolog) VI. 423.
Dodona VI. 423.
 Dobonaisches Dratel VI. 423.
Doge (Dur) VI. 424.
 Dogma, Dogmatit VI. 424.
Dogmatit und Symbolit VI. 428.
        Dogmatische Schriften VI. 426.
Dogmenbildung VI. 425.
Dogmengeschichte VI. 427.
Dohalit oder Dohalitsta (Einnahme von)
XXIII. 287.
 Dohm (Christian Konrad Wilhelm v., Staats-
mann) VI. 429.
       Dohna (Burggraffchaft) VI. 431.
Dohna (Graffchaft) VI. 483.
Dohna (Stadt und Burg) VI. 432
Dohna (Stadt und Burg) VI. 432.
Dohna (burggrässiches Geschlecht) VI. 431.
Dohna (Schlessiche Linie) VI. 432.
Dohna (Preußische Linie) VI. 432.
Dohna-Carwinden (Zweig) VI. 433.
Dohna-Cand (Zweig) VI. 433.
Dohna-Reichertswalde (Zweig) VI. 433.
Dohna-Kichertswalde (Zweig) VI. 433.
Dohna-Schlobitten (Zweig) VI. 433.
Dohna-Schlodien (Zweig) VI. 433.
Dohna-Schlodien (Zweig) VI. 433.
Dohna-Schlodien (Zweig) VI. 433.
Dohna-Chlodien (Zweig) VI. 433.
 Dolce (Carlo, italienischer Maler) VI. 435.
 Dolgorufi (ruffifche Fürftenfamilie) VI. 435.
        Dolgorufi
                           Rrimsti (Baftli, General)
            VI. 437.
        Dolgorufa (Maria, Gemahlin bes Zaren
Blichael Feodorowitsch) VI. 436.
Dolgorufa (Katharina, Brant bes Kai-
 fers Peters II.) VI. 436.
Dollond (John, Berbefferer des Teleffops)
     VI. 437.
        Dollond (Peter, Optifer) VI. 437.
 Dolus VI. 437.
        Dolus, Propositum, Consilium VI. 437.
Dolus und Culpa VI. 437.
        Dolus und Fraus (gegenüber ber Vis und
            Metus) VI. 438
        Dolus und Fallacia VI. 438.
 Dom oder Domkirche VI. 439.
        Dom (portugiefifch, Don fpanisch, Titel)
VI. 462.
 Domanen (Domaines, Domania, herrenguter)
        VI. 439.
        Domanenamter VI. 449.
        Domanenbenugungearten VI. 447.
        Domanenbefts VI. 449.
```

Domanenguter VI. 445. Domanentaufer (weftfalifche) VI. 450. Domanenpachter VI. 446 Domanen- u. Forftverwaltung VI. 441. Domanenveraußerungen VI. 456. Domanenwefen (beutfches) VI. 439. Dombrowski (Jan henryt, polnifcher General) VI. 457 Domcapitel VI. 458. Domenichino (eigentlich Zampieri, italienischer Maler) XXII. Domherren VI. 458. Domherren u. Kanonifer VI. 458. Domicil VII. 259. Domingo (Haitt) IX. 23. Dominica (Dominique, Infel) VI. 458. Dominicaner (Predigermonde) VI. 459. Dominicanerinnen VI. 460. Dominicanerflofter VI. 460. Dominicaner-Orden VI. 459 Dominicus de Guzman (Orbensftifter) VI. 459. Domitian (tomijcher Kaiser) XVII. 330. Domitiche VI. 489. Domichulen VI. 461. Don (portugieffich Dom, Titel) VI. 462. Don (bei den Alten Tanais, Fluß) VI. 462. Don-Delta VI. 462. Don-Liman VI. 462. Donatello, eigentlich Donato di Betto Bardi (italienischer Bilbhauer) VI. 462. Donatello (Simone, Bilbhauer) VI. 463. Donatiften VI. 463. Donatisten (Schisma der) VI. 463. Donatus der Große, (Bischof von Ru-midien) VI. 463. Donatus (Melius, romifcher Grammatiker) VI. 463. Donan (Danubius, Ifter, Fluß) VI. 464. Donan (beutsche) VI. 464. Donau (Georgen.) VI. 467. Donau (öfferreichifche) VI. 465. Donau (türfisch-walachische) VI. 464. Donau (ungarisch-serbische) VI. 464. Donaubeden VI. 469. Donau-Commission (europäische) VI. 467. Donaudelta VI. 467. 469. Donau-Gisenbahnen VI. 468. Donau-Fürstenthumer (Moldan und Ba-lachei) VI. 469. Donaulander VI. 479. Donanguelle VI. 465. Donauried VI. 465. Donaupolter VI. 468 Dongola (nubisches Land) VI. 470. Dongola (Bolf) VI. 470. Dongola (Alt- ober D.-el-abjusa, Stadt) VI. 470. Dongola (Reu- ober Marakah, auch El-Orbi, Stadt) VI. 470. Donhoff (Dorf) VI. 470. Donboff (Geichlecht) VI. 470. Donhoffftabt (Rittergut) VI. 471. Donhoffftabt (Linie) VI. 471. Donifche Rofaten XI. 510. Donizetti (Gaetano, italienischer Opern-Com-ponift) VI. 471. Don Juan (Literaturtyp) VI. 472. Don Juan Tenorio VI. 472.

Don Juan d'Auftria (Johann von Defterreich) VI. 477. Doppeladler (beutscher Reichsadler) VI. 474. Doppeladler (öfterreichifcher) VI. 475. Doppeladler (ruffifcher) VI. 475. Doppelhaten (Gefchut) VI. 475. VIII. 318. Dorbrecht (Dorebrecht, Dordracum, Dorotheenmarkt, Stadt) VI. 475. Dordrechter Sagemühlen VI. 476. Doria (gennestiches Abelsgeschlecht) VI. 476. Doria (Ambrosto) VI. 476. Doria (Andrea) VI. 476. Doria (Andrea, Oberadmiral Rarl's V. und Großfanzler bes Königreichs Reapel) VI. Oria (Anialdo) VI. 476.
Doria (Anialdo) VI. 476.
Doria (Antonio) VI. 476.
Doria (Gonrad) VI. 476.
Doria (Hilippo) VI. 477.
Doria (Filippo) VI. 477.
Doria (Filippo) VI. 477.
Doria (Gianettino) VI. 477.
Doria (Gianettino) VI. 478.
Doria (Giovanni) VI. 477.
Doria (Giovanni) VI. 476.
Doria (Aniba) VI. 476.
Doria (Deerto) VI. 476.
Doria (Paganini) VI. 476. Doria Pamfili (Bergoge von Balmon-tone und Fürften von Melfi) VI. 477. Doring (Schanspieler) XVIII. 184. Dörnberg (Friedr. Wilh. Caspar, Freiherr von, beutscher Patriot) VI. 478. Dorow (Wilh. Archaolog und Staatsmann) VI. 479 Dorpat (Dörpt, Stadt) VI. 479. Douai (Duaeum, Stadt) VI. 480. Douan (frangofischer General) XXIII. 264. Douglas (Kirchipiel u. Marktfleden) VI. 480. Douglas (fcottifces Gefclecht) VI. 480. Donglas (James, der "gute Lord") VI. Douglas (Sir William. "Ritter von Lib-desdale") Vl. 480. Douglas (Billiam, erfter Graf D.) VI. 48Ô. Douglas (Gavin, Bifchof von Dunkelb, Dichter) VI. 481. Douglas (Archibald, Graf Angus, genannt Bell-the-Cat) VI. 481. Douglas (Billiam, Graf Angus, Marquis von D.) VI. 482. Douglas (Archibald, Herzog v. D.) VI. 482. Douglas (James, Cord D., letter bes Geichlechts) VI. 482. Douglas-Denkstein XXIII. 276. Dove (heinrich Bilh., Meteorolog) VI. 482. Dover (Stadt und Festung) VI. 483. Dover (Einnahme von) VI. 483. Dover-Calais-Telegraph (unterseeischer) VI. 483. Dom, Don oder Douw (niederlandifcher Maler) VI. 483. Dorologie (Lobpreifung Gottes) Vl. 484. Dorologie (große, ober bas Große Glo-ria) VI. 484.

Dorologie (fleine, oder das Kleine Glo-ria) VI. 484. Dragoner (Gruppingattung) VI. 484. Dragoner (preußische) VI. 484. Dragoner-Corps (russisches) VI. 485. Dragoner-Diviston (französtsche) VI. 484. Drain (Canal, Röhre) VI. 485. Drainage oder Drainirung VI. 485. Drain-Anlage VI. 487. Drain-Entfernungs-Frage VI. 487. Drainröhren VI. 485. Drains (Saupt- oder Cammel-) VI. 485. Drains (Saug-) VI. 485. Drainage-Acte (Staatsgelder-) VI. 488. Drainage-Acte (Privatgelder-) VI. 488. Drainage-Compagnie VI. 488. Drainage-Syftem (Englisches u. Schottijches) VI. 489. Drainirunge. und Berbefferunge. Com-pagnie (Augemeine Land.) VI. 488. Drain - Genoffenschaften (3mangs.) VI. 489. Drainirbucher VI. 489. Drate (Friedrich, beutscher Bildhauer) VI. 489. Drakenborch (Arnold, hollandischer Philolog) VI. 490. Drakon (athenischer Gefetgeber) VI. 490. Drama XV. 663. Damatifer XV. 663. Dramatifche Poefte XV. 663. Drafete (30f. Beinr. Bernh., Rangelrebner) Drau ober Drave (Fluß) VI. 493. Drauburg (Ober-) VI. 493. Drauburg (Unter-) VI. 493. Draufgabe VI. 493. Draufgabe und Angelb VI. 493. Draufgabe und Bandelpon VI. 493. Drebbel (Cornelis, hollandifcher Phyfifer u. Mechaniter, Erfinder bes Thermometers) VI. 493. Drehna (Feldmark) VI. 494. Drehna (Schloß) VI. 494. Drehna (Standesherrschaft) VI. 494 Drehna (Burggrafen von) VI. 494. Drehna (ättere Linie) VI. 494. Drehna (jüngere Linie) VI. 494. Dreina (Fürften Linar au) VI. 494. Dreieinigkeit (Trinität) XX. 623. Drei-Königsfest (Epiphanias oder Fest der Erscheinung Christi, Festag) VI. 494. Drei Konige (Seilige, ober Beisen aus bem Morgenlande) VI. 494. Dreißigjähriger Krieg VI. 494. Drefchen und Drefchmaschinen VI. 504. Dreichegge VI. 504. Dreichmaschinen (alte) VI. 504. Dreichmaschine (Cylinder-) VI. 505. Dreichmaschine (ichwedische od. schottische) Dreschmaschine (verbesserte englische eiserne) VI. 505. Dreschmüble VI. 504. Dreichrollen VI. 504. Dreichichleife ob. Dreschschitten VI 504. Dreichtrommel VI. 505. Dreichwagen VI. 514. Dresden (Saupt- und Reftbengftabt) VI. 505.

Dresden (Alt-) VI. 505.

Dreeden (in militärischer und friegsgeschicht-licher Beziehung) VI. 510. Dreur (Stadt) VI. 514. Drieberg (Friedrich von, Alterthumsforscher) VI. 514. Drillen und die Drills VI. 515. Drill (Cobicher) VI. 515. Drillwirthichaft VI. 515. Dritter Stand VI. 515. Drohung VI. 518. Drontheim (Arondhjem, Stadt) VI. 519. Droft VI. 520. Droft (Land) VI. 520 Drofte (Grb., des Fürftenthums Münfter) VÍ. 521. Drofteien (gand-) VI. 520. Drofte (Gefchlecht) VI. 520. Drofte von Dedenbroed VI. 520. Drofte zu Hilehoff (Zweig) VI. 520. Drofte zu Hülehoff, genannt von Kerkerind zu Stapel (Rebenlinie) VI. 520. Drofte (Annette Elisabeth, Freiin von, Dichterin) VI. 521. Drofte gu Bifchering (Grafen und Frei-berren, Erborofte des Fürstenthums Munfter) VI. 521. Drofte von Reffelrode-Reichenftein (Gra-fen) VI. 522. Drofte zu Padtberg (Freiherren) VI. 522. Drofte zu Senden (Freiherren) VI. 522. Drofte au Bischering (Franz Otto, Dom-propft, Schriftfeller) VI. 522. Drofte zu Bischering (Clemens Angust, Generalvicar, Schriftfteller) VI. 522. Drofte zu Bischering (Clemens Heiden-reich Franz Hubertus Eusebius Maria von Bulfheim, Graf) VI. 528. Drofte zu Bischering (Joh. Felix Deiden-reich Bernhard von Bulfheim Graf D. au B. von Reffelrode-Reichenftein) VI. 523. Drouet (Zean Bapt., frangofischer Postmeifter) VI. 524. Drouin de Chuys (frangofischer Staatsmann) VI. 524 Dropfen (Joh. Guft., beuticher Geschichtsichreiber) VI. 524. Droz (François Xavier Joseph, franz. Moralphilosoph u. Geschichteschreiber) VI. 527. Drudwert VI. 527. Drumann (Bilh., deutscher historiker) VI. 527. Drummond (henry, Mitglied bes britischen Parlaments) VI. 528. Drummond (Sir John D. von Stobha**R)** VI. 528. Drummond (James, Graf von Perth) VI. 528. Drummond (James, Graf von Perth, Minister Jatob's II.) VI. 528. Drummond (James, herzog von Perth) VI. 528. Drummond (Andrew, Grander bee Banquierhauses D.) VI. 528. Drüfe (Glandula) VI. 528.
Drüfen (blastige) VI. 528.
Drüfen (einfache) VI. 528.
Drüfen (einfache) VI. 528.
Drüfen (gehäufte) VI. 528.
Drüfen (Bebere) VI. 528. Drufen (Mild) oder Brufte-) VI. 528.

Drufen (Mund- und Bauch-Speichel-) VI. 528 Drufen (rohrige) VI. 528 Drufen (Schleim-) VI. 528. Drufen (Talg-) VI. 528. Drufen (Thranen-) VI. 528. Drufe (Borfteher-) VI. 528. Drüfen (aufammengesette) VI. 528. Drüfenhäutchen VI. 528. Drüfengelle VI. 528. Drusen (Bolf) VI. 529. Drufen und Maroniten VI. 530. Druftsche Religion VI. 533. Drusiana Fossa (Mel) VI. 537. Drusias (Cognomen) VI. 536. Drusias (Livius) VI. 536. Drusias (Marcus Livius) VI. 536. Drusias (Nero Claudius) VI. 536. Dryben (John, englischer Dichter) VI. 537. Dichagatat (Eanb) VI. 538. Dichaggernath (Juggurnauth, eigents. Purp, Stadt) VI. 538. Dichaggernauth (Ibol) VI. 538. Dichibda (Diedda, Gedda, Stadt) VI. 538. Dichibda (Blutbad zu, am 15. Juni 1858) VI. 539. Dichingis-Khan (Mongolenfürst) VI. 541. Dichingisen (Dynastie) VI. 542. Dichut (englisch Jute, Pflanze) VI. 542. Dichut-Gespinnste VI. 543. Dichut-Spinnereien VI. 543, Dualismus VI. 543. Dualismus und Monismus VI. 543. Dualismus und Monotheismus VI. 543. Dubarri (Marie Jeanne, Gomart be Bau-bernier, gen. l'Ange, Grafin) VI. 543. Dubarri (Memoiren der) VI. 544. Dublin (Stadt) VI. 544. Dubois (Gnillaume, Cardinal und Premierminifter) Vl. 546. Dubois (Paul, Professor der Literatur) VI. 547. Dubois de Saligny (frangofischer diplomatifcher Bevollmächtigter in Mexico) XXIII. 255. Dubos (Bean Baptifte, Runftafthetifer) VI.547. Duchatel (Tannegun, frangofischer Ritter) VI. 547.

Duchatel (Charles Marie Tannegun, Graf) VI. 548. Duchenes (André, frangofischer Geograph und historiograph) VI. 548. Duclos (Charles Pinean, frangofifcher Siftoriograph) VI. 548.

Ducos (Roger, Graf und Pair von Frank-reich) VI. 548.

Ducos (Jean François, Conventsmitglied) VI. 548.

Ducpetiaux (Coouard, belgischer Rational-Detonom) VI. 548.

Ducrotan de Blainville (Henri Marie, fran-zöfischer Zoologe) VI. 548. Dudevant (Aurora, Marquise, mit Schrift-stellernamen George Sand) XVIII. 85. Dudley (englische Familie) VI. 549. Dudley (John de Sommerie, Herr von) VI. 549.

Dudley (John de Sutton, Baron) VI. 549. Dublen (John de Sutton, vierter Lord D.) VI. 549. Dudlen (John, Lord) VI. 549.

Dublen (Edmund, Lord, Minifter Sein-rich's VII.) VI. 549.

Dubley (John, Biscount Liste, Graf v. Barwick, Herzog von Northumberland)

Onbley (Lord Guilford D.) VI. 549. Dudley (Ambrofe, Graf von Barwick) VI. 549.

Dubley (Sir Robert, Herzog) VI. 549. Dubley (Charles, Herzog von Rorthum-berland) VI. 549.

Dudley (Edward, neunter Lord D.) VI. 549. Dudley (John Billiam Barb, Graf v. D., englischer Staatsmann) VI. 549.

Duell (duellum, duorum bellum, certamen singulare, monomachia) VI. 550.

Duelle (Offizier-) VI. 553. Duelle (Studenten-) VI. 558. Duell-Coicte (frühere) VI. 551.

Duell-Gefengebung (beutige) VI. 552. Duell und Rencontre VI. 554.

Duellanten, Cartellträger und Secundanten VI. 553.

Duero (Douro, Durius, Fluß) VI. 555. Duerospftem, Duero-Anwohner VI. 555. Dufour (Wilhelm Beinrich, ichweizerifcher Oberft) VI. 555.

Du Fresne (Charles, Seigneur Du Cange, frangofischer Lexikograph) VI. 556. Dumas (Alexander Davy D., Militar) VI. 557

Dumas (Tiennette, Regerin) VI. 557.

Dumas (Alexandre, franzöfticher Roman-ichriftfteller) VI. 556. Dumas (Alexandre, der Jüngere, fran-zöfticher Romanichriftsteller) VI. 560. Dumouries (Charles François, frangofischer Revolutionsgeneral) VI. 561

Duna (ruffisch Dwina, die füdliche, Flug) VI. 562.

Dûna (Schlacht an der) VI. 562. Dûna-Canale VI. 562.

Dünamünde (Hafen) VI. 562. Dunder, (Rarl, Berlage - Buchhandler) VI. 562.

Dunder (Maximilian Bolfgang, beutfcher Geschichtschreiber) VI. 562. Dunder (Frang, Berlags Buchhandler) VI. 563.

Dundonald (Archibald, Graf von, britifcher Chemifer) VI. 563.

Dundonald (Alexander Thomas Cochrane, Graf von, britischer Seegeld) VI. 563. Dünen VI. 565.

Dünenanban VI. 565. Dunenfand VI. 565.

Dünen (fünftliche, ober Damme und

Deiche) VI. 566. Dünen (Borruden der) VI. 566. Dünger und Düngerlehre VI. 566.

unger (mineralifcher oder unorgani-icher) VI. 566. Dunger Dünger (Mijch. ober Compost) VI. 566. Dünger (organischer) VI. 566. Dünger (organisch-mineralischer) VI. 566. Dünger (vegetabilischer) VI. 566.

Dunger (vegetabilifc) - animalifcher) VI.

**56**6. Düngerlehre (als staatswirthschaftliche Frage) VI. 569.

Düngermaterialien VI. 566. Dungermischungen VI. 569. Düngertheorieen (neue) VI. 568. Düngerwirfung VI. 567. Düngung (Grün-) VI. 567. Düngung (Trift-) VI. 567. Dunin (Martin bon, Erzbischof von Gnesen und Posen) VI. 569. Danfirchen (frang. Dunkerque, flamisch Dun-kerk, Stadt) VI. 570. Dunklichen (Belagerungen von) VI. 570. Dunklichen (Seeschlacht auf ber Sobe, von) VI. 570. Dünnwald (Ortschaft) VI. 571. Dunnwald (Jos. Heint., Graf von, Feld-maricall-Lieutenant) VI. 571. Dunois und Longueville (Jean, Baftard von Orleans, Graf von) VI. 571. Dunois (als herzoge von Longueville) VI. 571. Dunois (als Pringen bes frangofischen Königshauses) VI. 571. Dünger (Joh. Heinr. Joseph, Deutscher Phi-lolog und Literarhistoriter) VI. 572. Dupanloup (Félix Antoine Philibert, fran-göfticher Pralat) VI. 573. Duperre (Bictor Guy, Baron, frangofifcher Admiral) VI. 575. Dupetit-Thouars (Ariftide Aubert, Schiffscapitan) VI. 576. Dupetit-Thouars (Abel, frangofifchr Contre-Admiral) VI. 576. Dupin (Andre Marie Jean Jacques, frangofficher Rechtsgelehrter, Abvocat und Staatsmann) VI. 576. Dupin (Philippe, Abvocat) VI. 578. Dupin (Baron François Pierre Charles, Reisender) VI. 578. Dupont (Jaques Charles, genannt de l'Eure, französticher Politiker) VI. 579.
Dupont (Pierre Samuel, genannt de Rémours, französticher Physickrat) VI. 579.
Düppel (Dorf) VI. 580. Duppel (Erfturmung von) VI. 580. Dupuis (Charles François, frangofischer Gelehrter) VI 580. Durando (General) XXIII. 248. Durant (Fabliaur-Dichter) VII. 303. Duraggo (bei den Alten Goidamnos ober Dyrrhachion, flawifc Daratich ober Dratich, Seeftabt) VI. 580. Durchfall (Diarrhoea) VI. 581. Durchfall (dronischer) VI. 582. Durchfall der Rinder (chronifcher) VI. 582. Durchlaucht (lateinisch Serenitas, Serenissimus, Titel) VI. 583. Durchsuchungerecht (Droit de visite et re-

Durchfuchungerechtes (Auerkennung bes) VI. 584. Durchfuchungerechtes (Reciprocitat bes) VI. 584. ürer (Albrecht, italienisch Alberto Duro, französtich Albert Dure, Meister ber zeich-Dürer nenden Runfte) VI. 585. Durer-Album VI. 589 Durham (Graffchaft) VI. 589. Durham (John George Lambton, Graf von) VI. 589 Durlach (Amt und Hauptstadt) VI. 590. Durlach (ober Baden. D., Martgraffcaft) VI. 590. Durlach (Eroberung von) VI. 590. Duroc (Richel, Herzog von Friaul, Freund Napoleon's I.) VI. 590. Durft (Sitis) VI. 591. Durutte (Joseph François, Graf, franzost-icher Divistons General) VI. 593. Duschan General VI. 593.
Duschan (Stephan, Jar von Serbien, genannt Remanjitsch IX.) VI. 593.
Duschan (Gesehuch bes) VI. 593.
Düssel (Fluß) VI. 593.
Düsselborf (Stadt) VI. 593.
Düsselborf (Regierungsbezirk) VI. 593.
Düsselborfer Walerschule VI. 594.
Dutens (Konis kristisk Kistariarrank) VI. 595. Dutene (Louis, britifch. Siftorlograph) VI. 595. Dwernicki (polnischer Revolutions . General) Dwina (nördliche, Fluß) VI. 595. Dwina (füdliche, od. Düna, Fluß) VI. 562. Dyd (Anton van, Meister der brabanter Malerichule) VI. 596. Diherrnfurt (Marktfleden) VI. 599. Duhrn oder Dyberrn (ebedem Der, Dur, Dibr und Dern, Gefclecht) VI. 598. Duhrn Gzettrig Reuhaus VI. 598. Dybrn auf Dyberrnfurt (Freiherren b.) VI. 599. Dybrn (Konrad, Graf von D., Freiherr von Schönau, preußischer Majorats-herr, Mitglied des herrenhauses, Dich-ter) VI. 599. Ohnasta, Dynastes, Oberherr, Re-gent) VI. 599. Dynasten (liberi domini, barones, nobiles, Semperfreie) VI. 599. Opnastenstand (Klasse der Semperfreien) VI. 599. Dynaftie (Berricherfamilie) VI. 600. Dzierzon (Johann, Bienenguchter) VI. 600. Dzierzoniche Juchtweise VI. 600. Dzierzonitock VI. 600. Dzungarei (Land) VI. 600. Daungarei (eigentliche) VI. 600. Daungarei (hinefische) VI. 601. Daungarei (ruffische) VI. 601.

Œ.

Earth-Mound (Erdamm bei Edinburg) VI. 641. East Gomond (See) VI. 641. Ebbe und Fluth VI. 601. Ebel (Joh. Wilh., Prediger) VI. 604. Ebenbürtigkeit VI. 609.

cherche, right of search) VI. 583.

Ebenburtigfeit (Borftellung der) VI. 609. Ebenburtigfeit im franklich, Reiche VI. 610. Ebenburtigfeit im mittleren deutschem Reicherechte VI. 611. Ebenburtigfeit im neueren deutschen Reicherechte VI. 614.

Dzungaren (Bolf) VI. 600.

Ebenbürtigkeit nach deutschem Bundes-rechte VI. 615. Ebenbürtigkeit nach Bolkerrecht VI. 616. Ebenbürtigfeit (Umfang ber) VI. 616. Ebenbürtigfeit (Behre von der) VI. 617. Gbene VI. 617. Ebene des Aequators VI. 617. Ebene der Effiptit VI. 617. Ebenen (boch .) VI. 617. Ebenen (Tief.) VI. 617. Ebenen und Steppen (Savannen, Praitieen, Llanos, Pampas, Pusztas und Haiden) VI. 617. Eberhard (Jos. Aug., Geheimrath, Schrift-steller) VI. 618. Ebert (Friedr. Adolph, Biblicgraph u. Bibliothetar) VI. 619. Ebert (Joh. Arnold, deutscher Dichter) VI. 619. Ebro (Jber, biscapisch Ibai, arabisch Baberal-dabir, Flug) VI. 620. Ecce homo V. 345. Echecs (Jeu des , Schachspiel) VI. 620. Echiquier (franz. échec, lat. b. M -A. scacca) VI. 620. Echo oder Biderhall VI. 621. Ech Doer Wierzau VI. 621. Ed (Johann, eigentlich Job. Maier aus Ec, Gegner Luthers) VI. 621. Sedermann (Job. Peter, Schriftfteller) VI. 622. Echart (genannt Meister, Mystister) VI. 623. Echel (Jos. Hilarius, Numismatister) VI. 624. Echof (Konrad), Schauspieler) VI. 624. Echtein (Ferd. Baron von, katholischer Publicist) VI. 625. Ecnador (Staat) VI. 625. Edda XIV. 482. Edda (famundische XIV. 489. Schelmann (Joh. Christ., Spinozist) VI. 630. Edelsteine VI. 634. Ebelfteine (eigentliche ob. achte) VI. 634. Spelsteine (Halb.) VI. 634.

Schelsteine (imitirte) VI. 639.

Schelsteine (iristrende) VI. 635.

Schelsteine (opalistrende) VI. 635.

Schelsteine (phosphorescirende) VI. 635. Ebelftein. Gruben VI. 636. Edelstein-Schleifereien VI. 635. Edgeworth (Richard Lowell, Mechaniker) VI. 641. Edgeworth (henri Allen, Abbé) VI. 640. Edgeworth (Maria, Schriftstellerin) VI. Edgeworthtown (Stadt) VI. 640. Edict von Nantes IX. 679. Edict von Rimes (Gnaden-) IX. 680. Edinburg (Stadt) VI. 641. Eduard I. (König von England) VIII. 649. Eduard II. (König von England) VIII. 649. Eduard III. (König von England) VII. 52. VIII. 649 Eduard IV. (Abnig von England) VIII. 652. Ebzard Cirffena von Gretfiel VII. 17. Ebzard II. (Graf) VII. 17. Charb (Rarl, letter Fürft) VII. 17. Egdora (Fluß) VL 701. Egebe (Sans, banifcher Mifftonar) VI. 644. Egebe (Paul, canischer Misstonar und Lexikograph) VI. 644.

Eger (Ohrze, Oharka, Fluß) VI. 644. Eger (Cheb, Stadt) VI. 644.

Egerland (bohmische Ebene) VI. 644. Eggamunda (Schloß) VI. 647.
Eggmühl (Dorf) VI. 645.
Eggmühl (Schlacht bet) VI. 645.
Egibora, Egibur (Fluß) VI. 701.
Egmont op fee od. binnen (Dorf) VI. 647. Egmont op ben Soef od. buiten (Dorf) VI. 647. Egmont (Gefclecht) VI. 647. Egmont-Buren (Haus) VI. 647. Epe VI. 648. Che (driftliche) VI. 655. Che (Gin., Monogamie) VI. 654. She (Morganatische) VII. 317.
She (Viel., Polhgamie) VI. 655.
She (Sacrament der Che) VI. 656.
Shebruch VI. 654. 658.
Shebruch VI. 654. 658. Chen (beimliche) VI. 658. Cherecht (ber griechischen Kirche) VI. 658. Chefachen (Gerichtsbarteit in) VI. 659. Chefcheibung VI. 659. Cheicheibungegrunde VI. 659. Cheverlobniffe (Sponsalien) VI. 658. Chrbare Familien VI. 663. **Ehre** VI. 660. Chre (Adels.) VI. 663. Chre (Allgemeine Menichen.) VI. 662. Chre (Amts.) VI. 664. Chre (Berufe.) VI. 663 Stre (burgerliche) VI. 663. Ehre (ber Junft) VI. 663. Ehre (bes Handwerkers) VI. 665. Ehre (Frauen-) VI. 662. Chre (Kaufmanns-) VI. 665. Ehre (Manns-) VI. 662. Ehre (Militarijche) VI. 664. Ehre (Offiziers-) VI. 664. Ehre (perfonliche) VI. 662. Ehre (foldatische) VI. 664. Ehre (Standes-) VI. 662. Ehrenamter VI. 661 Ehrenbelohnungen VI. 661. Chrenberg (Chrift. Gottfried, Naturforscher) VI. 665. Chrenbreitstein (Thalehrenbreitstein, Stabt) ΫI. 667. Chrenbreitstein (Festung) VI. 667. Chrenbentmaler VI. 661. Chrengerichte VI. 670. Ehrentranze VI. 661. Chrenlegion VI. 672 Chrenlegion (Mitglieber ber) VI. 673. Ehrenpläte VI. 661. Ehrenrechte VI. 673. Ehrenrechte (burgerliche) VI. 673. Ehrenrechte (Berluft ber burgerlichen) VI. 675. Shrenfttae VI. 661. Ehrenftrafen VI. 675. Shrgefahl (Anftachelung besselb.) VI. 661. Chriosigkeit (Infamie) VI. 665. Ehrlosigkeit und Rechtlosigkeit VI. 665. Eichendorff (Joseph, Freiherr von, beutscher Dichter) VI. 675. Gidborn (Joh. Albr. Friedr., preußischer Staatsminister) VI. 677. Gidhorn (Rarl Friedr., preußischer Geh. Ober-Tribunals-Rath) VI. 683.

```
Eichsfelb (alter Gau) VI. 687.
Eichsfelb (Ober-) VI. 688.
Eichsfelb (Unter-) VI. 688.
Eichsfelber Judustrie VI. 690.
Eichftadt (Sochstift) VI. 690.
        Sichftadt (Fürstenthum) VI. 691.
Sichstädt (Bisthum) VI. 691.
Sichstädt (Stadt) VI. 691.
Gichftadt (Beinr. Rarl Abraham, Profeffor
und Geb. Hofrath) VI. 691.
Gidftebt (Sichftebt, Gichftett, Edftebt, Edftebe, Grftebe, Gefchlecht) VI 691.
        Gidftedt (Bigthume von) VI. 692.
        Gicftebt (Friedr. Wilh. Graf von C.-
Peterswaldt) VI. 693.
        Gidftedt (Carl Aug. Ludw., Freiherr von
            €.) VI. 693,
Eid (franz. serment, lat. jus jurandum, auch
    sacramentum, im Lat. b. M.-A. juramen-
    tum) VI. 693.
       Gid (Allein-) VI. 698.
Gid (Amts-) VI. 696.
Gid (Anfläger-) VI. 698.
Gid (Armen-) VI. 697.
        Gid (affertorischer) VI. 696.
        Sib (auferlegter, juramentum injunctum)
VI. 697.
        Eid (Bewahrheitungs, juramentum de scientia ober de credulitate) VI. 697.
        Gid (Calumnien-, juramentum calumniae)
            VI. 697.
        Eid (Cautions:) VI. 697.
        Gib (driftlicher ober religiofer) VI. 696.
        Gid (Dienft.) VI. 696.
        Gib (Soltions.) VI. 697.
Gib (Entichelbungs.) VI. 697.
Gib (Erfullungs., juramentum suppletorium) VI. 697.
        Eib (Fahnen-) VI. 696.
Eib (feierlicher) VI. 696.
Eib (gelehrter) VI. 696.
Eib (gestabter) VI. 696.
       Sib (Heltalbet) VI. 696.
Sib (Hulbigungs-) VI. 696.
Sib (Hulbigungs-) VI. 698.
Sib (Manifestations-) VI. 697.
Sib (nothwendiger) VI. 697.
Sib (Perhorrescenz-) VI. 697.
Sib (Perhorrescenz-) VI. 697.
        Eid (politischer) VI. 697.
Eid (Proces.) VI. 697.
Eid (promissorischer) VI. 696.
        Gib (Reinigungs, juramentum purgatorium) VI. 697.
        Eib (Religions.) VI. 696. 700.
Eib (Schätzungs., juramentum in litem,
            juramentum zenonianum, quantitatis
VI. 697.
        Gid (Guhne-) VI. 698.
        Gid (Unterthanen.) VI. 696.
       Gib (Urfehde-) VI. 696.
Gib (Berfaffungs-) VI. 696.
Gib (Berfaugnungs-, juramentum diffessionis) VI. 697.
       Gib (Berpflichtungs.) VI. 697.
Gib (vollgültiger) VI. 696.
Gib (vorgelegter) VI. 696.
Gib (vorgelagter) VI. 696.
Gib (wirflicher) VI. 694.
        Eid (Bengen-, juramentum testium VI, 698.
Eid (zugeschobener) VI. 697.
```

```
Gidablegen VI. 695.
      Gidauflegen VI. 695.
     Eide (Beschaffenheit der) VI. 696.
Eides (Anwendung des) VI. 696. 698.
      Gidesformel VI. 694.
      Gideshelfer (conjuratores) VI. 698.
      Eidesleiftung VI 695.
Eidesmundigteit VI. 696.
      Gides (Rehmen des) VI. 696.
      Gidesrecht VI. 698.
      Eidesrecht (strafrechtliche Seite desselben)
         VI. 698.
      Eidessurrogate VI. 699.
      Eibes (Berweltlichung bes) VI. 700. Eibes (Bulaffigfeit bes) VI. 696.
      Gibeszuschiebung VI. 697.
Gibfalligfeit VI. 695.
      Gibliche Berficherung VI. 696.
      Eidschwur VI. 693.
Giber VI. 700.
      Giderfluß VI. 701.
     Gidermeerbusen VI. 701.
Giderstedt V. 806. VI. 701.
Gider (Ober-) VI. 700.
Gider (Unter-) VI. 700.
     Eiber (Schulen-, ober Schulensee) VI. 700.
Eidgehülfen VIII. 128.
Eidgenoffen (Bund der) XVIII. 640.
Eidgenoffen (Kämpfe der) XVIII. 640.
Eidgenossenschaften XVIII. 642.
      Eibgenoffenschaft (Bundesangelegenheisten ber) XVIII. 646.
      Eidgenoffenschaft (Cantone ber) XVIII.
        645.
      Eidgenoffenschaft (Directoralcantone der)
XVIII. 645.
      Gidgenoffenschaft (Dillitarverhaltniffe ber)
         XVIII. 664
      Eidgenoffenschaft (Sonderbünde XVIII. 649.
      Gidgenoffenschaft (Tagjahung ber) XVIII.
      Eidgenoffenschaft (Berfaffung der) XVIII.
      Eidorus (Giber) VI. 702.
Gifel (Gebirge) VI. 702.
      Gifelgegenben (Beichaffenheit berfelben)
        VI. 702.
Eigenthum, Eigenthumsrechte VI. 704. Gigenthum (Allein-) VI. 707.
      Gigenthum (Allgemeines Staatsober-
        eigenthumsrecht) VI. 707.
      Eigenthum (Boden- und Capital-) VI.713.
     Gigenthum (Gingel - od. individuelles)
VI. 707.
      Eigenthum (Gemeinbe) VI. 707.
Eigenthum (Gefammt-) VI. 707.
      Gigenthum (Grund-) VI. 707.
     Gigenthum (Internationales) VI. 708.
Gigenthum (Nut.) VI. 707.
Gigenthum (Ober-) VI. 707.
      Gigenthum (öffentliches) VI. 707.
     Eigenthum (Privat-) VI. 707.
Eigenthum (Staats-) VI. 707.
Eigenthum (Neber-) VI. 707.
Eigenthum (Unter-) VI. 707.
     Cigenthum
VI. 708.
                       (volferrechtliches Staats-)
      Eigenthumer VI. 704.
```

```
Eigenthumserwerb VI. 709.
Eigenthumsgemeinschaft VIII. 302.
Eigenthumsgemeinschaft (universelle,
             cietas totorum bonorum) VIII. 302.
         Gigenthumerecht VI. 707.
         Eigenthumeverhaltniß (Wefen deffelben)
VI. 709.
         Gigenthumeverluft VI. 709.
Simeo (Modrea, Infel) VIII. 301.
Einfuhr VI. 716.
         Ginheriar (nordifche Rampfhelden) XIV.
Einhorn VII. 292.
         Einfaufegeld VI. 720.
Einkommen (nicht fundirtes) VI. 717.
Einkommen (reines) VI. 717.
Einkommen (fteuerbares) VI. 717.
Einkommensteuer VI. 716.
Einkommensteuer VII. 57.
Einkohol (Malekomitta) VI. 710.
Ginftedel (Abelsfamilie) VI 718.
         Einfiedel (Konrad v.) VI. 718.
Einfiedel (Joh. Georg, Reichsgraf v.
             VJ. 718.
         Einstedel (Detlev Karl v., fachs. Staats-
             minifter) VI. 718.
        Einfiedel (Detlev b., fachf Cabinets-
minifter, Staatsfecretar und Orbens-
tangler) VI. 718.
Einfledel (Friedr. hilbebrand, aus bem
freiherrlichen Sause Scharfenftein,
beutscher Dichter) VI. 718.
Einfledeln (Markisteden) VI. 719.
         Einstedeln (Maria gu ben, Benedictiner-
Abtei und Ballfahrtsort) VI. 719.
         Ginfledeln (Gefecht bei) VI. 719.
Einspannigen (bie durbrandenburgischen,
Leibwache) VI. 719.
Gintrittsgelb VI. 720.
Eintrittsgeld VI. 720.
Einzugsgeld (Abgabe) VI. 720.
Eis VI. 721.
Eis (Bai-) VI. 724.
Eis (Drift-) VI. 724.
Eis (Grund-) VI. 723.
Eis (Grund-) VI. 721.
Eis (offenes) VI. 724.
Eis (Pad-) VI. 724.
Eis (Pad-) VI. 724.
Eis (Eegel-) VI. 724.
Eis (Treib-) VI. 724.
Eisbanke VI. 724.
        Eisblinte VI. 725.
Eisblätichen VI. 723.
Eisblint VI. 725.
Eisbelte VI. 724.
         Giscompagnicen VI. 723.
        Eiscontinente VI. 755.
Eisernten VI. 722.
Eiserporte VI. 722.
         Giefabrifation (fünftliche) VI. 721.
        Eisfaden VI. 723.
Eisfelder VI. 724.
Eisflöffe VI. 724.
Eishandel VI. 723.
         Gistrystalle VI. 728.
         Gispflüge VI. 722.
        Eispläte (Haupt-) VI. 723.
Eispunft VI. 721.
Eisrinde VI. 723.
Eisfägen VI. 722.
         Eisicollen (und ihre Dide) VI. 724. Giszeit (neue) VI. 754.
```

```
Eisen und Siseninbuffrie VI. 725.
Gisen (Arsenit-) VI. 726.
Gisen (gediegenes) VI. 725.
Gisen (Guß-) VI. 726.
               Gifen (Cohlensaures od. Spatheisenstein)
VI. 726
              Eisen (Magnet-) VI. 726.
Eisen (Metallisches) VI. 725.
Eisen (Puddel-) VI. 737.
Eisen (Roh-) VI. 736.
              Eijen (Roh) VI. 726.
Eijen (Schmiede-) VI. 726.
Eijen (Schwefel-) VI. 726.
Eijen (Stab-) VI. 726.
Eijen (Sumpf-) VI. 726.
Eijen (Beiches) VI. 729.
Eijen (Weiches) VI. 729.
Eijencompagnie (30 New-York) VI. 737.
Eijencomphynetionen (architektanische) VI.
                Gifenconstructionen (architektonifche) VI.
                Gisenerze VI. 726
              Sisenge VI. 720.
Sisengewinnung VI. 729.
Sisengießerei VI. 730.
Sisenglanz VI. 726.
Sisenglanz (blättriger) VI. 726.
Sisenhättenwesen VI. 727.
Sisenoph VI. 726.
Sisenoph VI. 726.
                Eisenorydhydrate (oder Braun- u. Thon-
                       eifenftein VI. 726.
               Sisenorpoul (ichwefelsaures) VI. 726.
Gifenproceß VI. 727.
Gifenproducte (metallurgische) VI. 727.
                Gisenproduction VI. 731.
              Sijenregen VI. 725.
Gijenichladen VI. 726.
Gijenschmelsproces VI. 729.
Gijenschweizer VI. 733.
Gijenschweizer VI. 727.
                Gifenstein (Braun.) VI. 726.
              Stienstein (Magnet-) VI. 726.
Stienstein (Spath-) VI. 726.
Giscostein (Thon-) VI. 726.
Giscostein (Thon-) VI. 729.
Giscoverarbeitung VI. 729.
Giscovitriol VI. 726.
Eisenach (Kürstenthum) VI. 787.
Gisenach (Stadt) VI. 787.
Eisenbahnen VI. 738.
Eisenbahn (Anlage der, vom strategischen Geschaftspunkte) VI. 743.
             Gestatspunkte) VI. 743.

Eisenbahn (Atmosphärische) VI. 739.
Eisenbahn (Bahngestänge ber) VI. 738.
Eisenbahn (Dampsmaschien ber) VI. 738.
Eisenbahn (Dampsmaschien ber) VI. 738.
Eisenbahn (Fahrgeleise ber) VI. 738.
Eisenbahn (Beschwindigkeit ber) VI. 738.
Eisenbahn (Derchwindigkeit ber) VI. 739.
Eisenbahn (Oberban ber) VI. 738.
Eisenbahn (Oberban ber) VI. 738.
Eisenbahn (Dianum ber) VI. 738.
Eisenbahn (Orivat-) VI. 741.
Eisenbahn (Schienen der) VI. 738.
Eisenbahn (Schienen der) VI. 738.
Eisenbahn (Schwellen der) VI. 738.
Eisenbahn (Schwellen der) VI. 740.
Eisenbahn (Etaats-) VI. 741.
              Eisenbahn (Truppentransporte auf ber)
                        VI. 744.
               Sisenbahn (Tunnellirungen ber) VI. 740.
Gisenbahn (Unterban ber) VI. 738.
Gisenbahn (Weichen ber) VI. 738.
                GifenbahnBetrieb VI. 739,
```

```
Eisenbahnkunde VI. 739.
       Gifenbahnkunde (Berein für, in Berlin)
          VI. 739.
       Eisenbahn-Statistik VI. 740.
Gisenmenger (Joh. Andreas, Orientalift)
    VI. 745.
       Giferne Brigade (Brigade Poschacher)
XXIII. 229.
Giferne Rrone VI. 748.
       Gifernen Rrone (Orben ber) VI. 748.
Giferne Maste VI. 749.
       Gisernen Maske (Mann mit der) VI. 749.
Gifernes Rreuz (Orden) VI. 750. Gifernes Thor VI. 469.
Gisleben (Stadt) VI. 750.
       Gislebifche Linie (ber Grafen Mansfeld)
VI. 750.
Gismeer (Polarmeer) VI. 751.
       Eismeer (Nordliches od. Arktisches Polar-
meer) VI. 751.
       Gismeer (Südliches oder Antarktisches
          Polarmeer) VI. 751.
Etbatana (jest Samadan, Stadt) VI. 754.
Etel VI. 755.
Etlettifer (philosophische Secte) VI. 756.
       Eflekticismus (ober principlofer Syn-
kcetismus) VI. 756.
       Efletticismus (claffifcher ober romifcher)
       Eflefticismus (helleniftifcher ober alexandrinifcher) VI. 756.
       Efletticismus (in der Reugeit) VL 756.
Etterncismus (in cer Neugett) vl. 756.
Ekliptik (Sonnenbahn) Vl. 756.
Ekliptik (Pole der) VI 757.
Ekliptik (Sternbilder der) Vl. 758.
Ekliptik (Zeichen der) Vl. 758.
Ekliptik (Zeichen der) Vl. 758.
Ekliptik (Iseichen der) Vl. 759.
Ekki (Ertmößerungsgehiet der) Vl. 759.
       Elbe (Entwäfferungsgebiet ber) VI. 759. Elbbruden und Elbfahren VI. 761.
      Elbdeiche VI. 761.
Elbdurchbruch VI. 759.
Elbfall VI. 759.
       Elbniederungen VI. 761. Elbquellen VI. 759.
       Elbichifffahrts-Acte VI. 763.
       Elbstädte VI. 761.
       Elbuferstaaten (Commiffarien ber) VI. 763.
       Elbaollamter VI. 763.
Elberfeld VI. 763.
       Elberfeld (Rreisspunde) VI. 765.
Elberfilder Handlungshäufer VI. 764.
Elbing (poin. Elbing ober Elbing, Stadt)
VI. 766.
       Eldena (landwirthschaftliche Alademie)
VIII. 546.
Elborado (Goldland) VI. 767.
Elea (Stadt) VI. 767.
       Eleaten (Formel der) VI. 767.
Eleatische Schule (griechische Philosophen-
fchule) VI. 767.
Elegie XV. 664.
Elektricität VI. 768.
       Elektricität, Galvanismus u. Magnetis-
mus VI. 768.
       Steftricität (atmosphärische) VI. 772.
Cleftricität (entwidelte) VI. 769.
Gleftricität (gleichartige) VI. 769.
```

```
Eleftricität (mitgetheilte) VI. 768. Eleftricität (negative) VI. 769.
        Elektricität (negative) VI. 769.
Elektricität (phystologische) VI. 771.
Elektricität (positive) VI. 769.
Elektricität (ungleichartige) VI. 769.
Elektricität (Ungleichartige) VI. 769.
Elektricität (Entladung der) VI. 769.
Elektricität (Leitung der) VI. 768.
Elektricität (Bertheilung der) VI. 769.
Elektricität (Wirfung der) VI. 769.
Elektricität (Birfung der) VI. 769.
Elektricitätderregung VI. 768.
Elektricitätderregung VI. 768.
         Eleftricitatsentwickelung VI. 772.
         Eleftricitätsleiter Vl. 768.
         Elettrifch VI. 768.
         Eleftrijch (Ibio-, oder felbft-) VI. 768. Gleftrijch (Sumperi-) VI. 768.
         Gleftrifde Erfcheinnngen VI. 768.
         Gliftrifche Rrafte VI. 770.
        Gleftrijche Spannung VI. 772. Gleftrijche Strome VI. 769.
         Gleftrifirmafchinen VI. 770.
         Eleftrifirmaschinen (Sybro.) VI. 771.
         Gleftrifirt VI. 768.
Glef rochemie VI. 771.
         Gleftroden VI. 771.
         Eleftrodynamik VI. 769.
         Gleftrolpftrung VI. 771.
Gleftrolpfen VI. 771.
         Eleftromagnetismus VI. 772
         Eleftrometer VI. 769. VIII. 53.
         Eleftrometeore VI. 772.
        Elektromotoren VIII. 52.
Elektrophor VI. 769.
Elektrokope VI. 769.
Elektrokatik VI. 769.
Elementar-Unterricht VI. 772
Elemente (Urftoffe ob. Grundftoffe) VI. 773.
Glena*) (Gemahlin Marino Kalieri's)
VII. 307.
Elephant VI. 774.
         Elephant (afrikanischer, Elephas africanus) VI. 777.
         Elephant (aftatischer, Elephas indicus)
VI. 777.
Elephanta (Infel) VI. 778.
         Elephanta (Grotten von) VI. 778. VII. 1.
 Eleufis od. Eleufin (jest Lewfina, Stadt)
     VI. 779.
        Cleufinische Mysterien VI. 779.
Cleufinien (große) VI. 779.
Cleufinien (fleine) VI. 779.
Elfen (eigentlich Elben, Feengrt) VI. 780.
Elfen (Licht- ober gute E.) VI. 780.
Elfen (Schwarz- ober bose E.) VI. 780.
Elfenbein VI. 774.
         Elfentonig (Alberich, Elberich od. Oberon) VI. 781.
         Elfentonigin oder Elfenweib (Elletone)
VI. 781.
Esgin (Grafen v., Familie) VI. 781.
Esgin (Thomas, Graf v. E. u. Kincardine,
Reisender u. Archäolog) VI. 782.
Elgiu-Marbles VI. 782.
Elgin v. Elgin (James, Baron) VI. 782.
Elgin (James, Graf v. E. u. Kincardine, Bezwinger Chinas) VI. 784.
Elisabeth die heilige (Tochter Andreas II. von Ungarn) VI. 789.
```

<sup>\*)</sup> Rach Cafimir Delavigne.

```
Elisabeth Charlotte (Herzogin von Orleans)
    VI. 790.
Elisabeth Christine (Königin von Preußen)
Elisabeth (Philippine Marie, von Frantreich,
Madame, Schwefter Ludwigs XVI.) VI. 792.
Glisabeth (Königin von England) VII. 53.
    VIII. 656
Elifabeth (Raiferin von Rußland) XVII. 589. Glifabeth (Ronigin Bittme von Preugen)
       VI. 793.
Ellora (Dorf) VII. 1.
Ellora (Grotten von) VII. 1.
Ellerone (Elfenweib) VI. 781.
Cloab, Clohim VII. 1.
        Elocationsguter (Ausmaßländereien) III.
        Clohim, Abonai und Ichovah VII. 1.
        El Plan bel Rio (mexicanifcher Fleden)
XXII. 264.
        El Plan del Rio (Gefecht bei) XXIII. 264.
Elfaß (frang. Alsaco, lat. Ducatus Elisa-
consis od. Elisatius, chemals beutsches
    herzogthum) VII. I.
        Eljaß (Rieder, Alsatia inferior) VII. 2.
Eljaß (Rord-) VII. 3.
Eljaß (Ober-, Alsatia superior) VII. 2.
Eljaß (Reichsstädte im) VII. 4.
 Elefleth (Fleden) VII. 6.
Ester (Fluß) VII. 6.
Ester (jchwarze, Fluß) VII. 6.
Ester (weiße, Fluß) VII. 6.
Elster (Duellen von) VII. 6.
Elvas (Stadt) VII. 6.
Gloas (herzog von, Maricall Beres-
ford) VII. 7.
Elzevier IV. 569.
Emanation VII. 7.
Emancipation der Juden VII. 7.
Emancipation der Ratholiten VII. 16.
 Embargo VII. 16.
Emben (lat. Emutha, Emetha, Embba,
Emba, Amt und Stadt) VII. 16.
Eminens jus, dominium eminens (Nothrecht,
äußerstes Recht des Staats) VII. 18.
Emirel-Baldie State VI. 19.
Emir (Titel der mnhamedanischen Stamm-häuptlinge) VII. 19.
Emir-el-Blumchalt (Litel der Chalifen) VII. 19.
Emir Abdei-Kader I. 60.
Emir Beschir Schehab VI. 530. 533.
Emir Fachr Eddin VI. 535.
Empedofles (griechischer Philosoph) VII. 19.
Empfindung VII. 20.
Empfindungen (Sinnes-) VII. 20.
Empfindungen (Nach-) VII. 25.
Emphytenje III. 372
         Emphyteuse (Recht der) III. 872.
Emser (Hieronhmus, Gegner Luther's) VII. 28.
Emser Congres und Punctation VII. 28.
Enkomion (Dichtgattung) XV. 664.
Ence (Joh. Franz, Aftronom) VII. 29.
Enceschie Romet VII. 29.
        Enchflisch VII. 30.
Encyflopadie VII. 30.
         Encuflopadie (allgemeine) VII. 30.
        Encyflopadie (alphabettiche) VII. 30.
Encyflopadie (besondere) VII. 30.
Encyflopadie (Partikular-) VII. 30.
```

```
Encyklopabie (Real-) VII. 31
Encyslopable (instats) vil. 31.
Encyslopable (thitematische) VII. 30.
Encyslopable (Universals) VII. 30.
Encyslopabliken VII. 615.
Enfantin (Barthélemy Prosper, St. Simonif) VII. 31.
Engel (ariechisch angelos, hebraisch maleach)
VII. 33.
         Engel ber Bibel VII. 34. Eugel bes Bundes VII. 35.
Engel ver Gemeinden VII. 35.
Engel vos Herrn VII. 35.
Engel und Engelklassen VII. 36.
Engel und Erzengel VII. 36.
Engel (Hest ves heil. Michael und aller heil.) VII. 36.
Engel (Joh. Jakob, deutscher Schriftsteller)
VII. 38.
          Engel der Gemeinden VII. 35
          Engelebrude (in Rom) VII. 39.
Engelsburg (Gebaude in Rom) VII. 39.
Engergau, Landftrich)
     VII. 39.
Engern (Oft-) VII. 39.
Engern (Best-) VII. 39.
Engern (Herzoge von) VII. 40.
Engern (Burg) VII. 40.
Engern ober Enger (Stadt) VII. 40.
Enghien (Louis Antoine henri be Bourbon,
herzog von) VII. 40.
England VII. 41.
         England (Central-) VII. 49.
England (Nord-) VII. 49.
England (Oit-) VII. 49.
England (Süb-) VII. 49.
England (Beft-) VII. 49.
          Englande Chenen VII. 42.
          Englands Fabriten und Fabritftabte
VII. 48.
         Englands Fluffe VII. 42. Englands Gebirge VII. 43.
          Englands geolog. Einformigkeit VII. 44.
Englands Mineralreichtum VII. 44.
          Englands Seewesen VII. 45.
         Englische Baubruderschaften VII. 94.
Englische Baukunft VII. 93.
Englische Bildhauerkunft VII. 95.
          Englifche Gartentunft VII. 95.
          Englische Industrie VII. 48.
Englische Kupferstecherkunft VII. 97.
Englische Malerei VII. 96.
 Englische Runft VII. 93.
 Englische Landwirtschaft VII. 100. Englische Musik VII. 99.
          Englische Nationalität VII. 51.
Englische Oper VII. 92.
          Englische Race und ihr Charafter VII.51.
 Englische Regierung VII. 67.
Englische Sprache und Literatur VII. 82.
Englische Staatsverfassung VII. 56.
Englische Staatsverwaltung VII. 67.
Englischer Essenbashbetrieb VII. 48.
          Englischer Leuchtthurmban VII. 95. Englisches Klima VII. 103.
 Englisches Parlament VII. 57.
Englisches Selfgovernment VII. 73.
Englisches Theater VII. 90.
 Ennius (Quintus, romifcher Dichter) VII. 103.
 Enthindung VII. 104
          Entbindungen (fünftliche) VII. 104. Entbindungen (leichte) VII. 104.
```

```
Entbindungen (natürliche) VII. 104. Entbindungen (regelmäßige) VII. 104. Entbindungen (tegelwidrige) VII. 104. Entbindungen (ichwere) VII. 104. Entbindungefunft VII. 105.
Entbindungsweise der Alten VII. 107.
Entbindungswiffenschaften VII. 105.
Entbedungen (geographische) VII. 111.
Entdedungen der Alten VII. 111.
      Entdedungen im Mittelalter VII. 113.
      Entdeckungen der Rormannen VII. 114.
Entdeckungen der Portugiesen VII. 115.
Entdeckungen der Spanier VII. 115.
Entdeckungen in der Reuzeit VII. 116.
Enthaltsamteit von Spiritussen VII. 117.
Enthaltsamteits-Bereine VII. 117.
       Enthaltsamkeits - Vereine in
                                                    Amerika
          VII. 117.
       Enthaltsamkeits - Bereine in
                                                     Europa
          VIL 120.
       Enthaltsamkeits - Bereine in
                                                    England
      Enthaltsamkeits-Bereine in Deutschland
      Enthaltsamkeits . Bereine in Preußen
          VII. 122.
       Enthaltsamkeits . Vereine in Rufland
          VII. 123
Entwäfferung VII. 123.
      Entwäfferung der Aeder (Drainage)
         VII. 123.
      Entwäfferung der Sumpfe oder Mariden VII. 123.
      Entwäfferung der Städte (Canalifirung)
         VII. 124.
Enzio, E
VII. 125.
             Enzius (Ronig von Sardinien)
Con de Beaumont (Charles Germain Louis
   Auguste André Timothée d', genannt der
   Chevalier d'Eon) 125.
Edtods (Joseph, Baron) XXI. 28.
Epaminondas (thebanischer Staatsmann)
Epaminondas
VII. 126.
Spée (Abbé Charles Michel de l', Taub-
ftummen Grafeber) XX. 343. Ephefus (Stabt) VII. 127.
       Ephejus (Concilium zu) VII. 128.
Ephoren-Collegium (in Sparta) VII. 128.
      Ephorica sella VII. 128.
Ephorus VII. 128.
Ephorus aus Ruma (griechtscher Geschichts-
ichreiber) VII. 128.
Epigonen (Nachkommen) VII. 128.
      Epigonen (Krieg der, gegen Theben) VII.
       Epigramm XV. 665.
Epigraphik (Inschriftenkunde) X. 110.
Epikur (griechischer Philosoph) III. 8. VII. 129.
Epikuräer III. 9.
      Epifureische Schule VII. 129
Epinan (Louise Florence Petrouille d') XVII.
Epiphania (Göttererscheinung) VII. 130.
      Epiphanienfest ob. Fest der h. drei Kö-
nige (Fest des großen od. hohen Neu-
jahrs) VII. 130.
Episcopal-System VII. 130
      Episcopal- und Papal-Spstem VII. 130.
Episcopal- und Lerritorial- u. Collegial-
          Spftem VII. 131.
```

Spiscopalsuftem der katholischen Rirche Spiscopalinftem ber evangelischen Rirche VIL 131. Epistolae obscurorum virorum (Briefe der Dunkelmanner) VII. 134. Epos ob. Epopbe XV. 665. Epos (ibyllisches) XV. 665. Epos (Runk-) XV. 665. Epos (religibles) XV. 665. Epos (romantisches) XV. 665. Erasmus (Defiberius, Roterodamus, Philolog) VII. 135 Eratosthenes (alter Geograph und Astronom) VII. 138. Erbämter VII. 139. Erbansprüche (Schut ber) VII. 153. Erbanungeschriften VII. 140. Erbbeftand III. 372. Erbe VII. 143. Erbentheil (Roth-) VII. 150. Erbfolge (Intestaterbfolge) VII. 145. Erbfolgefriege VII. 142. pugerriege vii. 122.
Erbfolgefrieg (Baperischer) III. 428.
Erbfolgefrieg (Oesterreichischer) XV. 1.
Erbfolgefrieg (Spanischer) XIX, 460.
Erbfolgerbnung VII. 147.
Erbfolgefreit (Inlichischer) X. 697.
Erbgemeinschaft VII. 143. 152.
Aust. Erbgemeinschaft VII. 143. 152. Erbgraf, Erbgroßberzog, Erbprinz VII. 142. Erbgüter (Stock, Stammgüter) VIII. 57. Erbhofämter (Kron-) VII. 140. Erbhofmeister VII. 139. Erbium (Glement) VI. 774. Erbjägermeifter VII. 139. Erb-Jagermeifter (Ober-) VII. 140. Erbfammereramt VII. 139. Erbfammerer VII. 139. Erbfammerer (Dber.) 139. Erbfüchenmeifter VII. 139. Erblande VII. 142 Erblandhofmeifter VII. 140. Erblandmarical VII. 140. Erblandpostmeister (General-) VII. 140. Erblaffer VII. 143 Erbleihe III. 372. XV. 60. Erblose Berlaffenschaften VII. 143. Exblosigkeit VII. 150. Erbmann-Thronlehen VII. 140. Erbmaricall VII. 139. Erbmaricallamt VII. 139. Erboberlandesbaudirector VII. 140. Erboberlandmarichallamt VII. 140. Erbpacht XV. 60. Erb-Panner VII. 140. Erbprinz VII. 142. Erbprinzeffin VII. 142. Erbrecht VII. 142. Erbrecht der Chegatten VII. 143. Erbrecht der ebelichen Rachkommen VIL Erbrecht der Eltern und Boreltern VII. Erbrecht der Seitenverwandten VII. 143. Erbrechtssphitem VII. 146, Erbichaft, Erbe VII. 143. Erbichaftsansprücke VII. 152. Erbichaftsantritt VII. 151. Erbicaftebefinahme VII. 152. Erbicaftserwerb VII. 143.

```
Erhichaftstauf VII. 143.
         Erbschapmeister VII. 139.
         Erbichatmeifteramt VII. 139.
         Erbichent VII. 139.
Erbichent vII. 139.
Erbichentenamt VII. 139.
Erbichulzenqualität VII. 379.
Erbifinde XX. 198.
Erbifikumärter VII. 140.
Erbiruchjeß VII. 139.
Erbiruchjeßamt VII. 139.
         Erbverpachter XV. 60.
Erbverträge VII. 143. 151.
         Erbporschneiberamt (Reichs-) VII. 139.
 Erbzins XV. III. 372
         Erbainsgüter III. 372.
Erbare VII. 153.
         Erdbahn VII. 153
         Erdbahnebene (Schiefe ber Effiptif) VII.
         Erdboden VII. 157.
         Erddurchmeffer VII. 153.
 Erde VII. 153.
        e VII. 153.
Erbe (Damm-) VII. 157.
Erbe (Garten-) VII. 157.
Erbe (Hanzen-) VII. 157.
Erbe (Alterthum ber) VII. 159.
Erbe (Dichtigkeit ber) VII. 158.
Erbe (Gravitation ber) VII. 153.
Erbe (Rugelgestalt ber) VII. 161.
Erbe (Menschenmenge auf ber) VII. 168.
Erbe (Schwerkraft ber) VII. 158.
Erbe (Schwerkraft ber) VII. 158.
        Erbinneres VII. 154.
Erbförper VII. 153.
         Erbmagnetismus VII. 154.
 Erbmann (3oh. Eduard, Geschichtsschreiber)
     VII. 168
         Erdmännchen VI. 781.
Erdmitte VII. 154.
         Erdoberfläche VII. 154.
        Erdoberfläche (Bulcanität ber) VII. 154.
Erdol VII. 169.
Erdpole VII. 168.
         Erdrevolntionen VII. 159.
         Erdrinde VII. 157.
         Erdumfang VII. 162.
Grewand (König von Armenien) VII. 174.
Erfurt (Stadt) VII. 170.
Erich Johannsen (Bater Guftap Wasa's)
XVIII. 605.
Erich XIV. (König von Schweben) XVIII. 606.
Extefee VII. 172.
Grigena ob. Jerugena (Beiname Johannes bes Scholaftiters) VII. 172.
Grinben (Gumeniden, bei den Romern Furien,
    Rachegottinnen) VII. 178.
Eriwan (Hauptstadt von Russtsch-Armenien)
VII. 174.
        Eriwan (Statthalterschaft) VII. 174.
Eriwan (Befte) VII. 174.
Eriwan (Ebene von) VII. 175.
Erfältung (refrigeratio) VII. 175.
Erlangen (Stadi) VII. 177.
Erlangt (Prädikat) VII. 177.
         Erlionig VI. 781.
Erlofer VII. 179.
Ertlöfer VII. 179.
Erlöferorben (Orben) VII. 179.
Erlöfung VII. 179.
Erman (Paul, Raturforscher) VII. 180.
Erman (Georg Abolf, Reisender) VII. 180.
```

Ermeland (Bermland, Barmien, Proving) VII. 181 Ermeland (Bisthum von) VII. 181. Ernährung VII. 182. Ernahrung (übermäßige, Sppertrophie) VII. 183. Ernährung (mangelhafte, Atrophie) VII. Ernährung (qualitativ-abnorme, Para-trophie) VII. 183 Ernahrungsproceh VII. 184. Ernefti (306. Aug., Philolog) VII. 184. Erneftinische Linie XVII. 721. Ernetunique Linie AVII. 721.
Ernsberg VI. 702.
Ernft I. der Kromme, Herzog von Sachern. Gorffa) XVII. 724.
Ernft I. (Herzog von Sachsen. Koburg. Gotha) XVII. 726.
Ernft II. (Aug. Karl Joh. Leop. Alex. Eduard, Herzog von Sachsen. Koburg. Gotha) VII. 185.
XVII. 726.
Ernft III. (Herzog von Sachsen. Motha) Erust III. (Herzog von Sachsen-Gotha) VII. 185. Ernst IV. (Herzog von Sachsen-Gotha) VII. 185. Ernst (Herzog von Sachsen - hildburg-hausen) XVII. 729. Ernft August (König von Sannover) IX. 112. Ernst August (Bergog von Sachsen-Beimar-Eisenach) XVII. 722. Ernft Angust Constantin (herzog von Sach-fen-Beimar-Gisenach) XVII, 722. Ernst Friedrich (Herzog von Sachsen-Koburg-Gotha) XVII. 725. Ernft Friedrich I. (Bergog von Sachsen-hilb-burghausen) XVII. 729. Ernft Friedrich II. (Bergog von Sachsen-hilb-burghausen) XVII. 729. Ernft Friedrich Rarl (Bergog von Sachfen-hilbburghaufen) XVII. 729. Ernst Ludwig (Gerzog von Sachsen-Meiningen) XVII. 728. Eroberungerecht VII. 186. Eroberungs- und Beuterecht VII. 187. Expenius (Thomas, eigentlich van Expen. Orientalist) VII. 189. Expressung (Concustion) V. 516. Erratische Blode VI. 754. VII. 189. VIII. 104. 243. Erich (Joh. Samuel, Bibliograph) VII. 191. Eritgeburt, Erftgeburtsrecht (Primogenitur) VII. 142. 191. Erwin (Borname) VII. 191. Erwin von Steinbach (beutscher Baumeister) VII. 191.
Erzämter VII. 139.
Erzbischof VII. 192
Erzerum (Scalet) VII. 193.
Erzerum (Stadt) VII. 193.
Erzerum (Erbauung von) VII. 194.
Erzerum (Friedendschlüsse zu) VII. 194.
Erzerum (Erbbeben von) VII. 194.
Erzerum (Erbbeben von) VII. 194.
Erzerum (Erdbeben von) VII. 194. Erwin von Steinbach (beutscher Bau-Erzgebirge (fächftich-böhmisches) VII. 194. 255. Erzgebirgischer Bergban VII. 195. Erzgebirgische Bevöllerung VII. 194. Erzgebirgische Industrie VII. 195. Erzgebirge (ungarisches u. flebenburgiiches) VII. 255.

```
Erzieher VII. 197.
        Erzieherweisheit VII. 198.
Erziehung und Erziehungslehre VII. 195.
Erziehung (active) VII. 195.
Erziehung (driftliche) VII. 195.
Erziehung (humane) VII. 195.
Erziehung (humaniftliche) VII. 195.
       Erziehung (individuelle) VII. 195.
Erziehung (jesuitische) VII. 195.
Erziehung (nationale) VII 195.
Erziehung (passive) VII. 195.
Erziehung (passive) VII. 195.
Erziehung (philanthropische) VII. 195.
        Erziehung (pietiftische) VII. 195.
Erziehung (politische) VII. 195.
Erziehung (theofratische) VII. 195.
Erziehung (Geschichte ber) VII. 200.
        Ergiehungslehre VII. 199.
        Ergiehungemittel VII. 199.
        Ergiehungewiffenichaft VII. 200.
Efchenbach (Berr Bolfram b., deutscher Din-
nefanger) VII. 200.
 Sichenburg (3oh. Joachim, Schriftfteller)
VII. 201.
Efel XXII. 786.
       Efel (Maul.) XXII. 786.
Ejelhengft XXII. 786.
Ejelftute XXII. 786.
        Giel und Pferde (Kreuzung ber) XXII.
Efelsfeste (religiofe Boltsbeluftigungen) VII.
        Eselzucht XXII. 786.
Estimos (Bolf) VII. 202.
Espartero (Don Baldomero, Herzog von Bittoria, ipanischer General und Staatsmann) VII. 208.
Espinaffe (Esprit Charles Marie, frangb-
fifcher General) VII. 204.
Effener ober Effaer (fübifche Secte) VII. 204.
Efte (Haus) XIII. 496.
Efte (Galerie von) XIII. 496.
        Este (Markgrafen von) XIII. 496.
   Efte (Defterreich-) XIII. 496.
Eftische Linte (Belf-) XIII. 496.
Sterhagh von Galantha (ehebem Zerhag,
Geschlecht) XXII. 771.
       Efterhazy Galantha - Forchtenstein (ober Frukno) XXII. 771. 773.
        Efterhagh-Galantha-Forchtenftein-Dotis XXII. 771. 774.
        Efterhany-Galantha-Forchtenftein-Halle-
           myl XXIL 771. 775.
       Efterham Galantha-Bolnom oder Alt-
johl XXII. 771. 775.
       Efterhagy Galantha Cjesanet XXII. 771.
           775.
Efther XVI. 452.
        Efther (Buch) XVI. 453.
Eftland (Caftland, Giftland, Land) VII. 205.
Eften (Aefti, Aiftt, Bolf) VII. 205.
Eftländische Inseln und Colonieen VII.
       Eftlandische Gesellschaft (auf Desel) VII.
       Eftnische Gesellschaft (Gelehrte, in Dor-
pat) VII. 209.
Estnische Sprace VII. 207.
       Efinifche Bolfelieder VII. 209.
Sthnographie (Bölkerkunde XXI. 549.
       Ethnologie XXI. 549.
```

```
Stienne (Robert und henry) IV. 569. Stifette VII. 209.
       Etitette (Sof.) VII. 209.
Cton oder Caton (Stadt) VII. 213.
      Eton (Fest "ad montem" zu) VII. 214.
Eton (Schule zu) VII. 213.
Etrurien (Landichaft) VII. 214
      Etrurien (eigentliches) VII. 214.
Etruster, Zuster, Tyrrhenier od. Etru-
rier (Bolf) VII. 214.
      Etrurische Alterthümer VII. 215.
Etrurischer Bund VII. 217.
Etrurischer Handel VII. 215.
Etrurische Industrie VII. 217.
Etrurische Kunst VII. 216.
       Etrurifches od. Tyrrhenisches Meer VII.
       Etrurifche Religion VII. 216.
       Etrurische Städte VII. 214.
       Etrurische Berfaffung VII. 217.
Etruskische Sprache VII. 219.
Etich (alt Athefis, italienisch Adige, Fluß)
VII. 222.
      Etschlauf VII. 223.
      Gtid-Linie (Bertheidigungelinie) VII. 222.
      Etichftraße VII. 223.
Etichmiabstn (armenisches Rlofter u. Sitz des
   Ratholitos) VII. 223
Etschmiadfin (Bibliothef zu) VII. 224. Etymologie VII. 225.
      Epel (preußische Diviston im Rriege 1866)
XXIII. 237.
Eugen (Franz, Orinz von Savopen-Carignan,
ber "edle Kitter", Felbherr) VII. 226.
Eugen (Friedrich Carl Paul Ludwig, Herzog
von Bürttemberg) VII. 231.
Eugubinische Tafeln (tabulae Eugubinae) VII.
Euhemerus (griechischer Schriftsteller) VII. 233.
Entlides (griechischer Mathematiter) VII. 233.
Euklides von Megara (Stifter der megaren-
fichen Philosophenschule) VII. 234.
Gulenspiegel (Till, deutsches Bolksbuch) VII.
Guler (Leonhard, Mathematiker) VII. 236.
Eumeniden (Erinpen) VII. 173.
Eupatoria (Stadt) VII. 238.
Euphrat (Euphrates, Frat, Fluß) VII. 239.
Euphrat und Tigris (Doppelströme) VII.
      Euphrat (westlicher oder Karasu) VII. 239.
      Euphrat (öfilicher ober Marab) VII. 239.
Euphrat-Eisenbahn VII. 241.
Euripides (griechischer Tragiter) VII. 242. Europa (Erdtheil) VII. 244.
      Europa (im Alterthum) VII. 269.
      Europa (barbarisches) VII. 269.
      Europa (civilifirtes ober griechisch-romi-
iches) VII. 269.
      Europa (im Mittelalter) VII. 270. Europa (in ber Reuzeit) VII. 270.
      Europa's Bevölferung VII. 260, 263.
Europa's Fluffe VII. 252.
      Europa's Fluffe VII. 252.
Europa's Gebirge VII. 250.
     Europa's Glieberung VII. 249. Europa's Größe VII. 248.
      Europa's Infeln VII. 249.
Europa's Klima VII. 257.
      Europa's kirchliche Dreitheilung VII. 266.
```

Europa's Kuftenentwidelung VII. 249. Europa's Meere VII. 249. Europa's Mineralicate VII. 255. Europa's Staatenipsteme VII. 267. Europa's Thiere VII. 260. Europa's Begetation VII. 258. Euryalus VII. 129. Eusebins Pamphili (Rirchenlehrer) VII. 270. Eufebins von Nicomedien (Patriard von Rouftantinopel) VII. 271. Evangelische Allianz VII. 271. Evangelische Confession VII. 271. Evangelische Kirche VII. 271. Evangelisch-lutherische Kirche VII. 271. Evangelisch-reformirte Rirche VII. 271. Evangelium (frohe Botichaft) VII. 274. Evangelium (peliges) VII. 274.
Evangelium ("unfer") VII. 275.
Evangelium ("ewiges") VII. 275.
Evereft (Colonel George) VII. 275.
Evereft (Nount, höchfter Berg der Erde)
VII 275. VII. 275. Evian (Stabt) VIII. 193. Eviction VII. 275. Ewiger Friebe VII. 698. Ewiger Jude (Sage) VII. 275. Ercellenz (Titel) VII. 277. Exceptio VII. 279. Exceptiones dilatoriae VII. 279. Exceptiones peremtoriae VII. 279. Exegefe (Interpretation, Schriftanslegung) VII. 279. Eregeje (allegorische) VII. 280. Eregeje (grammatische) VII. 279. Eregeje (historische) VII. 280. Eregeje (individuelle) VII. 279. Eregeten (Ausleger ber Schrift) VII. 279.

Erelmans (Remi Joseph Sfibore, Graf von, frangosticher Cavallerie General) VII. 280. Eremtion VII. 281. Gremtion und Mediatistrung VII. 281. Exemtiones cum ouere VII. 281. Exemtiones sine onere VII. 281. Exemtus und Eximens VII. 281. Grequatur VIII. 289. Grequien (Exoquiae, Leichenfeterlichkeiten ber Alten) VII. 281. Grequien der katholischen Kirche (Seelenmeffen) VII. 281. Exerciren VII. 281. Grerciren und Mandvriren VII. 283. Grercir- und Felddienstperiode VII. 283. Exercirreglemente VII. 281. Grercirubungen VII. 282 Grercitium (Schule der Baffen) VII. 282. Exorcismus XX. 347. Expropriation VII. 18. Exterritorialität (bes Gesandten) VIIL. 293. End (Bubert van, flandrifcher Maler) VII. Eyd (Johann van, Maler) VII. 283. Eyd (Cambert van) VII. 286. Eyd (Schule der van) VII. 286. Eyd (Meister aus der Schule der van) VII. 286. Ender (Eydora, Fluß) VI. 701. Enlau (Stadt) VII. 286. Eplau (Schlacht von) VII. 286. Eplert (Ruleman Friedrich, preußischer ebangelischer Bifchof) VII. 290. Eplertsche Stiftung VII. 290. Ezechiel (Prophet) VII. 290. Ezelin (Ezzelino da Romano, der Dritte) VII. 291.

Ezzelino (Mond) VII. 291.

Ħ.

Fabelhafte Thiere VII. 292.
Fabius (römischer Gentilname) VII. 301.
Fabius (Quintus F. Rullianus Marimus)
VII. 302.
Fabius (Quintus F. Marimus Verrucojus, genannt Eunctator) VII. 302.
Fabius (Quintus F. Pictor, altester römischer Annalis) VII. 303.
Fablianr (Contos du XII. et du XIII. siècle)
VII. 303.
Fabianr (Contos du XII. et du XIII. siècle)
VII. 303.
Fabrican (Philippe François Nazaire, Revolutionsmann) VII. 303.
Fabricius (Joh. Albert, dentscher Polyhistor u. Bibliograph) VII. 304.
Fabrifanten (große) VIII. 331.
Fabrifen, Fabrifengerichte, Fabrifenschulen VIII. 322.
Fabvier (Charles Ricolas, Baron, französischer General und Philhedene) VII. 304.
Faccolati (Lexifograph) VII. 468.
Facultas, facultatos XXI. 45.
Facultatos superiores (obere Facultaten)
XXI. 45.
Facultaten XXI. 44.

Facultat (evaugclisch-theologische) XXI.71. Facultat (historisch-philosophische) XXI.62. Facultat (juriftifche) XXI. 70. Facultat (fatholisch-iheologische) XXI. 71. Facultat (medicinische) XXI. 71. Facultat (für orientalische Sprachen) XXI. 62 Facultät (physico-mathematische) XXI. 62. Facultät (philosophische) XXI. 71. Facultät (theologische) XXI. 70. Facultätsdecane XXI. 45. Facultatiftegel XXI. 45. Facultatsftudien XXI. 67 Facultätenverfassung XXI. 67. Facultes (Facultäten in Frankreich und Belgien) VII. 65. Faculté de droit XXI. 65. Faculté de médecine XXI. 65. Faculté de philosophie et lettres XXI. 65. Faculté des sciences XXI. 65. Faculté de théologie XXI. 65. Fahlun oder Falun V. 735. Fahne VII. 305. Fahne des Propheten (Sandichad Scheriff) VII. 306.

```
Fahnen (Kirchen-) VII. 306.
Fahne (National-) VII. 305.
       Fahnen der Reiterei VII. 305.
       Fahnen-Blatt VII. 306.
Fahneneib (Diensteib) VII. 379.
Fahnenjunker VII. 306.
Fahnenpeloton VII. 305.
       Fahnenftange VII. 306.
       Fahnenträger VII. 305.
Fahnentrupp VII. 306.
Fahnentuch VII. 305.
       Fahnenwache VII. 306.
       Kahnenweihe VII. 305.
Fahrenheit (Daniel Gabriel, Raturforscher)
       Fahrenheit'sche Scala VII. 306.
Kahrenheit'sches Thermometer VII. 306.
Fain (Agathon Jean Frederic, Baron, Ge-
heimfecretar Napoleon's I.) VIL 306.
Falconet (Etienne Maurice, frangofifcher Bild-
hauer) VII. 307.
       Falerii (Stadt) VII. 218.
Falieri (Marino, Doge von Benedig) VII. 307. Falt (Johannes Daniel, deutscher Schrift-
    fteller) VII. 308.
Falkenstein (Gebirgerucken mit Silberberg-
wert in Tyrol) VII. 308.
       Falkenstein (Marktfleden in Bayern) VII.
       Falkenstein am Harz (Schloß im Selke-
thal) VII. 309.
      Falkenstein am Taunus (in Raffan) VII.
       Falkenftein am Donnersberge VII. 311.
       Faltenstein in Defterreich unter der Enns
       Falkenstein (Daun-, Linie) VII. 311. Falkenstein (Reu-, Burg) VII. 311.
       Faltenftein - Meisborf (Riedergraffchaft)
Falkland (Oft., Injel) VII. 311.
Falkland (Beft., Injel) VII. 311.
Falklands-Injeln VII. 311.
Falklandssund VII. 311.
Fallmeraper (Jakob Philipp, beutscher Ge-
schichtsforscher und Reisender) VII. 313.
Fallour (Frederic Alfred Pierre, Bicomte be, französicher Staatsmann) VII. 314.
Familie, Familienrecht, Familienstatut VII.
   315.
       Familienfideicommifie VII. 394.
Familiengewalt VII. 317.
Familienglieder (Rechte der) VII. 316.
Familienherrschaft (Patrimonialprincip, Patrimonialftaat) VII. 317.
Familienrath VII. 317.
       Familienrechte (fürstliche) VII. 317.
Familienrecht der deutschen souveranen
           Familien VII. 316.
       Familien- und Güterverhaltniffe (ftanbes-
           herrliche) VII. 317.
       Familienverbindung (im Mittelalter) VII.
Familienverträge VII. 316.
Fanarioten (griechische Bevölkerung) VII. 318.
       Kanariotischerschaft XXIII. 300.
Fanariotische Dragomane VII. 318.
Fanariotische Hospodare VII. 320.
Fanariotische Kirchenherrschaft VII. 320.
Fanariotische Berwaltung VII. 320.
```

```
Faraday (Michael, englischer Physiker) VII.
Farbe VII. 321.
      Farben (complementare) VII. 324. Farben (Grund-) VII. 321. Farben (harmonische) VII. 324. Farben (Mischer) VII. 324. Farben (Mischer) VII. 321. Farbeneindrücke VII. 321. Farbeneindrücke VII. 321.
      Farbentreisel (Busolticher) VII. 324.
Farbentrieg (auf haiti) IX. 28.
Färbestoffe VII. 321.
       Farbenübergange VII. 321.
Farbendrud, Buntbrud, Congrevedrud, Ton-
   druck VII. 321.
 Farbenlehre VII. 322
Farbige (in Amerika) VII. 324.
Fare (Dorf auf huahine) VII. 302.
Farel (Bilhelm, schweizerlicher Reformator)
    VII. 325.
Farinelli (Carlo, genannt Brodchi, Sanger)
    VII. 325
Farneje (früher Farneto, Schloß und Fleden im Kirchenstaat) VII. 325.
      Farnese (italienisches Furftenhaus) VII.
      Farnese (Palast in Rom) VII. 327. Farnese (Alexander, als Papst Paul III.)
      Farneje (Alefjandro, Cardinal) VII. 326.
Farnefina (Pinakothek) VII. 327.
Farnefinische Gärten VII. 327.
Farnefische Sammlungen VII. 327.
      Farnefliche Flora VII. 327.
Farneflicher Hertules VII. 327.
Farneflicher Stier (ober Toro Farnefe)
Fårder (Schafinseln, Inseln) VII. 327.
Fash (Karl Friedrich Christian, Componist)
VII. 328.
Faften VII. 328
      Faften (Abstineng-) VII. 329.
Faften (Cafeng-) VII. 329.
      Fasten (Duadragestmal-) VII. 329.
Fasten (Duatember-) VII 329.
Fasten (wöchentliche) VII. 329.
       Faftengerichte VII. 329.
       Faftenzeit VII. 329.
Fasttag VII. 329.
Fastnachtsspiele VII. 329.
       Fastnachts- oder Puppenspiele VII. 330.
Fatalismus VII. 330
       Fatalismus u. Quietismus VII. 330.
       Fatime (Muhameds Tochter) VII. 330.
Fatimiden (arabische Herrscherfamilie) VII.
Fatum (unabänderliche Bestimmung) VII.
   331
       Fatum und Borsehung (Gott) VII. 331.
       Fatum und Freiheit VII. 331.
Fauche-Borel (geheimer Agent ber Bourbons)
    VII. 331
Faucher (Léon, frangofifcher Publicift und Stagtsmann) VII. 332.
Fauriel (Jules, frangbficher Professor ber
ausländischen Literatur) VII. 332.
Fauft ob. Fuft (Johann) VII. 332.
       Faustus junior VII. 332.
Faustdichtungen (moderne) VII. 385.
```

Fauftin (Soulouque, General, Praftdent von Saiti) IX. 32. Faustrohre (Boabuchsen) VIII. 318. Faustiage (bie) VII. 332. Fauftfage (Literatur ber) VII. 335. Favras (Thomas Mahn, Marquis v., ropa-liftischer Berichworer in ber frangofischen Revolution) VII. 336. Fabre (Gabriel Claude Jules, frangofifcher Movocat) VII. 337. Fawles (Guy) XVI. 450. Fapette (Marquis de la, oder Lafapette) XI. Fazy (Jean James, schweizerischer Staatsmann) VII. 337. Februains (Justinus) IX. 624. Februar - Revolution VII. 583. Fechtart (germanische) VII. 841. Fechten VII. 341. Hechten (Bajonett-) VII. 340. Kechten (Contre-) VII. 341. Fechten (Canzen-) VII. 341. Fechten (Cabel-) VII. 341. Fechten (Stoß-) VII. 341. Fechten (Aufftellung der, Menfur) VII. 340. Rechtfunft VII. 340. Fechtübungen (fünftliche) VII. 340. Feber (Joh. Georg heine., beutscher Schrift-fteller) VII 342. Fédératif (Lien f.) VII. 465. Federvieh XX. 468. Feen (geisterhafte Frauen) VII. 342. Feengeschiecht VII. 343. keenglaube VII. 343. Feenliteratur VII. 343. Reenmarchen VII. 343. Fées (Contes des) VII. 343. Regfener (Purgatorium) XVI. 451. Rehde VII. 344. Fehdebriefe (Absagen) VII. 348. Fehdegrund VII. 348. Fehde- oder Faustrecht VII. 344. Fehderecht des Mittelatters VII. 345. Fehderitter VII. 347. Fehdestand VII. 349. Fehdewesen (Beendigung deffelb.) VII. 349. Fehme (Behme) XXI. 199.
Fehrbellin (Stadt) VII. 349.
Fehrbellin (Schlacht bei) VII. 349.
Feldienst VII. 351.
Feldmarical VII. 356.
Feldmarical VII. 356. Feldmarschall - Lieutenants (in Defter-reich) VII. 356. Keldpolizei (franz. Police rurale) VII 356. Keldzeugmeister VII. 356. Keldzug VII. 356. Kellata (Fulle, Fulla, Fellani, Fullan, Bost) VII. 358. Rellow XXI. 59. Felonie XII. 133. Feltre (henri Jacques Guillaume Clarté, Graf von hüneburg, herzog von F., Mi-nifter des erften franzofischen Katjerreichs) V. 389. Femern (Fehmarn) XVIII, 301. Fonelon (Marquis von) VII, 359. Fenelon (Franz von Salignac von La Motte, französticher Schriftsteller und Vertreter des Quietismus) VII. 359.

XXIII. 281. jenni (Bolf) VII. 414. Kennomanie VII. 420. Feodor I. Imanowitich (ruff. Zar) XVII. 583. Feodor II. Borisowitich (ruffischer Zar) XVII. 584. Feodor III. Alepejewitsch (ruffischer Zar) XVII. 589. Feodofia (Theodofia, Kaffa, Kefa, Kefé, Stadt) VII. 360. Feodosia (Straße von F., auch Straße von Kertsch oder Zenitale) VII. 361. Ferdinand I. (romifch-beutscher Raiser) XIV. Ferdinand II. (romifc beutscher Raifer) XIV. 766. Ferdinand III. (romisch - deutscher Raiser) XIV. 767. Ferdinand I. (König von Castilien und Leon) XIX. 437. Kerdinand II. (König von Aragonien) XIX. Ferdinand III. (König von Aragonien) XIX. Ferdinand IV. (König von Aragonien) XIX. 438. Ferdinand V., der Katholische (König von Spanien) VIII. 80. XIX. 438. ferdinand VI. (König von Spanien) XIX. 441. Ferdinand VII. (König von Spanien) XIX. ferdinand I. (König von Neapel) X. 273. ferdinand II. (König von Reapel) X. 276. Ferdinand (Herzog von Braunschweig-Lane-burg, preußischer Feldmarschall) VII. 361. Ferdinand der Große VIII. 30. Fère Champenoise (Staot) VII. 365. Fère (La, Stadt) VII. 366. Ferguson (Adam, schottischer Schriftsteller) VII. 366. Ferien VII. 367. Feriae od. Dies feriati VII. 367. Feria prima, secunda etc. VII. 367. Ferien (Gerichts-) VII. 367. généraux (Generalpächter) Fermiers VIII. <u>1</u>83. Ferner VIII. 103. Ferner (Machtigfeit ber) VIII. 108. gerner (Borruden ber) VIII. 103. Fernergrenze VIII. 104. Fernerichnee VIII. 104. Fernow (Karl Ludwig, Kunstfenner und Kristifer) VII. 368. Fernrohr (Telescop) XIX. 761. Ferraris (Jos., Graf, öfterreichischer Feld-marichall) VII. 368. Ferro (Giland der Canarischen Infeln) V. 36. Ferro (Metidian von) V. 36. Fersen (Arel, Graf, Oberst) VII. 368. Fesch (Franz, Lientenant) VII. 369. Fesch (Joseph, Cardinal) VII. 369. Fessan (Sandjak von Tripolis) VII. 370. Fessan-Burm od. Dud (Artemia Oudneyi) VII. 370*.* Festetics (österreichischer Feldmarschall. Lieutenant) XXIII. 231. Festtage, Feiertage VII. 372.

Fenierthum in den Bereinigten Staaten

```
Fest und Sonntage (Sabbathtage) VII.
         372.
Reftung III. 485.
Fegler (Ignas Aurelius, Aufflarer) VII. 373.
      Fetisch VII. 373.
      Fetifchtienft VII. 374.
      Fetischpriefter VII. 374. .
Feuda VII. 380.
Feudaftra VII. 380.
Feudal VII. 375.
      Feudal und feudaftrisch VII. 380.
      Feudalität (staatliche Bebentung der) VII.
         376.
      Feudalstaat VII. 377
      Feudalstaat u. Civilisations- od. moder-
         ner Staat) VII. 379.
      Fendalstaat u. Ginheitestaat VII. 380.
      Feudalmejen (Lehenswejen) VII. 379.
      Fendift (Lehrer des Fendalrechts) VII.
         375.
      Foudum (Leben) VII. 375.
Feuerbach (Paul Jos. Anfelm, beutscher Philo-
foph) VII. 380.
Feuerbach (Ludw. Andreas, Philosoph) VII.
   381.
      Feuerbach (Friedrich, Philosoph) VII. 381.
Fenerland (Magalhaens'icher Archipel) VII.
   382.
      Feuerlander (Pefcherahs, auch Yakanatu, Bolt) VII. 383.
Feueriprite VI. 527.
      Feuerstein (Hornsteir, Flins) VII. 319. Feuillant (Abtei) VII. 383.
Feuillants (religioser Orden) VII. 383.
 Fez XIII. 2.
Fichte (Joh. Gottlieb, Philosoph) VII. 383.
Fichte (Immanuel hermann, Philosoph) VII.
Fichtelgebirge (dentsches Gebirge) VII. 388.
Ficinus (Marfilius, italienischer Gelehrter)
   VII. 389.
      Kicquelmont (Maximilian Chriftian, Graf
         von) VII. 390.
Ficquelmont (Carl Ludwig, Graf von, Felb-
herr und Staatsmann) VII. 390. XXIII.
Fideicommiffe VII. 392.
      Fideicommiß (das römische) VII. 392.
Fideicommissarius heres VII. 392.
      Fideicommissum hereditatis od. Fidei-
         commissaria hereditas VII. 392.
      Fiduciarius heres VII. 392.
      Fireicommiffe (Familien-) VII. 392.
Fibeicommiß (das beutsche) VII. 392.
Fibeicommiß (ras preußische) VII. 395.
      Fideicommiffarische Substitution VII. 396.
Rieber VIII. 130.
Kieber (gelbes) VIII. 130.
Kieber (gumpf.) VIII. 130.
Kieschi (Jos. Maria, Attentäter) VII. 397.
Kieschi (Josephe, franz. Publicift) VII. 398.
Kifeldor (Eider) VI. 701.
Kiji-Inseln (Archivel) VII. 398.
Filicaja (Bincenzo, italien. Dichter) X. 320. Finance (Bermögen, Gelbmittel) VII. 404.
      Finance générale VIII. 183.
Finances (les, Zuftand der Regierungs-
wirthschaft) VII. 404.
```

```
Financia (Financia pecuniaria, Finantio)
            VII. 404.
        Finang-Ctat VII. 400.
Finanggefet VII. 400.
       anggejet vii. 400.
Kinanggejeh-Entwürfe VII. 401.
Kinanggejchäfte VII. 402.
Kinanggejchäfte VII. 406.
Kinanggejchichte VII. 406.
Kinangkobeit VII. 400.
Kinangkammern VII. 403.
Kinangkammern VII. 404.
Kinangmänner VII. 402.
Kinangmaßregeln VII. 406.
Kinangminister VII. 403.
Kinangministerium VII. 402.
Kinangministellebre VII. 405.
        Finanzmittellehre VII. 405.
Finang-Operation VII. 401. Finang-Organifation VII. 402.
       Finangquellen VII. 405.
        Finanzverhaltniffe ber Athener VII. 406.
        Finangverwaltungelehre VII. 405.
        Finanzwesen VII. 403.
        Finanzwirthschaft
VII 404.
                                        (Staatswirthschaft)
Finanzwiffenschaft (Staatswirthichaftelehre)
    VII. 404.
        Finationes VII. 404.
Findelhäuser (Brephotrophieen) VII. 407.
Findlinge (enfans trouvés) VII. 407.
Findlinge (erratische Blode) VIII. 242.
Finis (Zahlungstermin) VII. 404.
Fint (Friedrich August, danischer General)
        Fint von Auersberg VII. 410.
        Fint von Fintenberg VII. 410.
Fink von Finkenstein (grafliches Geschlecht)
    VII. 410.
        Fint von Ratungen VII. 410.
        Fint von Finkenftein (Albrecht Comad
       Reinhold, Oberhofmeister Friedriche II., preußischer Feldmarschaft) VII. 411. Sink von Finkenstein (Friedr. Ludw., General) VII. 411.
        Fint von Fintenftein (Carl Bilhelm,
           Befandter und Staatsminifter) VII.
       Finkenstein-Gilgenburg (Linie) VII. 412. Finkenstein-Haasenberg (Linie) VII. 413.
Finnen (Tichuden, Bolf) VII. 414.
       Kinnen (baltische) VII. 415.
Kinnen (permische) VII. 415.
Kinnen (ugrische) VII. 415.
Kinnen (wogaische) VII. 415.
Kinnengräber (Tschudengräber) VII. 417.
Kinnenschürfe (Tschudenschufte) VII. 417.
Finnischer Meerbusen VII. 418
       Finnisches National-Epos (Kalewala)
VII. 421.
        Finnische Runen VII. 421.
Finnische Sagen und Märchen VII. 420.
Finnische Sprache und Literatur VII. 419.
       Finnische Spruchwörter VII. 420. Finnische Bolkslieder VII. 420.
        Finnifche Boltspoefte VII. 421.
Kinuland VII. 422.
        Kinulands Bevölkerung VII. 424.
Kinnlands Seen und Seensysteme VII. 429.
```

Finnlands Berwaltung VII. 425.

```
Finnmarten (Amt) VII. 427.
        Finnmarken (eigentliches) VII. 427.
Finnmarken (Oft-) VII. 427.
Finnmarken (West-) VII. 427.
Fiorillo (Joh. Dominicus, Maler) VII. 428.
Firbuft (ber "paradieftiche," eigentlich Abul
Kafim Mansur, perfischer Dichter) VII 429.
Firmenich (Joh. Matthias, Sprachforsche)
    VII. 429.
Firmian (Karl Joseph, Graf, österreichischer
    Minifter) VII. 429
       Firmian (Leopold Anton, Graf,
bischof von Salzburg) VII. 430.
                                                   Graf, Erz-
        Firn VIII. 103.
       Firndecke VIII. 105.
Firnlagen VIII. 103.
        Firnmeer VIII. 103.
Fischnieer vin. 105.
Fischer (Joh., deutscher Satyrifer) VII. 430.
Fischer (Laurenz Sannibal) VII. 431.
Fischerring (Annalus piscatoris) papstliches Siegel) VII. 433.
Fischliche Beamte VII. 437.
Fischliche Mante VII. 437.
       Fiscalifcher Charafter VII. 437.
       Fiscalische Privilegien VII. 437.
Fiscalische Rechte VII. 435.
Fiscalität des föniglichen Privateigen-
thums VII. 437.
       Fisci juribus Belehnte VII. 435.
       Fisci stationes VII. 437.
Fiscus VII. 434.
       Fiscus (Caesaris f.) VII. 434.
      Fiscus (Finang-) VII. 436.
Fiscus (Justig-) VII. 436.
Fiscus (Militar-) VII. 436.
Fiscusrecht (römisches) VII. 436.
       Fiscusrechte (des preng. Rechts) VII. 436.
       Fiume VII. 693.
Firsterne XIX. 758.
       Firftern-Berzeichniß XIX. 758.
Flaces ober Lein (linum usitatissimum) VII.
       Flachs (gebrochener ober gebrafter) VII.
          439.
       Flachsban VII. 439
       Flachsbaufchulen VII. 440.
       Flachsbereitungsauftalten VII. 440.
      Flachsbeftellung VII. 438. Flachsbreden VII. 439. Flachsbrechen VII. 439. Flachsbündel VII. 440. Flachsfähren VII. 440. Flachsfähren VII. 440.
       Flachegeipinnfte VII. 440.
       Flachegewinnung VII. 439.
        Flachsscheeven VII. 439.
       Flacheichwingen VII. 439.
       Flacistengel VII. 439.
       Flamander (Blamen, Bolt) XXI. 496.
Flamandische Dichter XXI. 499.
Flamen VII. 440.
       Flamen Dialis VII. 440.
       Flamen Martialis VII. 440.
       Flamen Quirinalis VII. 440.
       Flamines Curiales VII. 440.
       Flamines majores VII. 440.
```

Flamines minores VII. 440. Flaminica VII, 440. Flaminins (romifcher Gentilname) VII. 441. Flaminifcher Circus (Circus Flaminius) VII. 441. Maminische Straße (via Flaminia) VII. 441. Flamifche Sprache (Blamifche Sprache) und Literatur XXI. 496. Flamifcher Sprachftreit (Vlamismus) XXI. Flamlandische (flamandische ober brabanter) Malerschule XIV. 448. Flandern (Land) VII. 441. Flandern (dentsches ober Reichs.) VII. Flandern (hollandisches oder Staats-) VII. 441. Flandern (Oft-) VII. 441. Flandern (Beft-) VII. 441. Flaffan (Gaetan Raris de, Politiker) VII. 442 Flechier (Esprit, frangofischer Rangelredner) VII. 442. Fleck (Jos. Friedr. Ferd., beutscher Schaufpieler) VII. 442. Fleck (Herr, der gute Kuonrât) VII. 453. Fledermäuse VII. 297. Fleischhader (Brigade) XXIII. 234. Flemming (Jacob Seinr., Graf, turfachficher Feldmarical) VII. 443. Flemming ober Fleming (Paul, deutscher Dichter) VII. 443. flensburg (Gefecht bei) XVIII. 305. Flensburger Fohrbe XVIII. 294. Fleurus (Stadt) VII. 444. Fleurus (Schlacht von) VII. 444 fleury (André Hercule de, Cardinal) VII. 446. Flibuftier (Buccanier, Bruder von der Rufte, Freibeuter) VII. 450. XXIII. 252 Flies (preußischer General) XXIII. 243. Flins (Feuerstein, Hornstein) VIII. 319. Flocon (Ferdinand, französtscher Publicist) VII. 458. Flogel (Karl Friedrich, Literaturhistoriker)
VII. 453. Flore und Blanfcheffur (beutsches episches Gebicht) VII. 458. Florencourt (Franz Chaffol de, Publicift) VII. 454. Florentinisches Mufeum VII. 455. Floreng (Firenge, Stadt) VII. 454. Florenz (Herzoge von) VII. 455. Florida (amerikanismer Unionsstaat) VII. 456. Florida (Oft-) VII. 458. Florida (Weft-) VII. 458. Florida (Pascua F.) VII. 458. Florida-Reys VII. 456. Florida-Reefs VII. 458. Floridanische Halbinsel VII. 456. Floridanische Sprache VII. 457. Flösserei, Floss VII. 458. Flossbrücken IV. 516. Flogherr VII. 459. Flogholz VII. 459. Flotte VII. 459. Flotte (Canal-) V. 36. Flotte (Dampf-) VII. 460. Flotte (beutsche) VII. 459.

```
Flotte (Handels.) VII. 460.
      Flotte (Rriegs.) VII. 460.
      Flotte (Scheeren.) VII. 461.
      Flotte (Segel-) VII. 460.
Flotte (Paul de, frangöfischer Revolutionar)
VII. 461.
      Flottille VII. 460.
Flottwell (Eb. Seinrich, Minifter) VII. 461.
Flot, Flotgebirge VIII. 238.
Flue (Nitolaus von der, genannt Bruder
Klaus) VII. 461.
      Fluehli (Besthung) VII. 461.
Flugbahn VII. 462.
      Flugbahn (flache ober rasante) VII. 463.
Flugbahn (wirtliche) VII. 462.
Flugbahn (Figur ber) VII. 462.
Flugbahn (Hobbe der) VII. 463.
      Flugbahn (Länge ber) VII. 462.
Flügeladjutanten VIII. 184.
Fluor (Clement) VI. 774.
Fluth VI. 601. VII. 463.
      Fluth und Cbbe VI. 601. VII. 463.
       Fluth- und Gbbeericheinungen VI. 603.
       Bluth- und Gbbeschwanfung im Dichi-
         ganfee VII. 463.
       Aluthbewegung in der Offfee und bem Mittellandischen Meere VI. 603.
       Fluthdauer VI. 602.
      Fluthgröße ober Intervall VI. 602. Fluthitrom und Ebbeftrom VI. 604. Fluthwelle (primitive) VI. 603. Fluthzeit VI. 602.
Finthseit-Register (Tide-tables) VI. 603.
Fluth (Spring-) VI. 604. VII. 463.
Söderirt, Föderation, Conföderation, föderativ VII. 463.
       Föderativstaat oder Bundesstaat VII. 464.
       Föderativverhältniß VII. 465.
Födus, föditas VII. 463.
       Födus amicitiae VII. 463.
       Födus civile VII. 463.
       Födus hospitii VII. 463.
       Födus humanum VII. 463.
       Födus inaequale VII. 463.
Födus scelerum VII. 463.
       Födus thalami VII. 463.
       Födus veneris VII. 463.
 Foe (Daniel De, oder Defoe) VI. 70.
 Föer (Insel) V. 806.
Fohi (chinesischer Halbgott) VII. 465.
Föhn XVIII. 658.
 Föhr ober Fohrde XVIII. 294.
       Fofien (dinefticher Rreis) VII. 468.
 Foland (Jean Charles, Chevalier be, Mili-
tarichriftsteller) VII. 466.
 Follen (August, Rechtslehrer) VII. 467.
       Follen (Rarl, Schriftfteller) VII. 467.
 Fonds VII. 467.
       Fonds (allgemeine) VII, 467.
Fonds (Amortifations.) VII, 467.
       Fonde (Gefammt-, oder aggregates funds)
          VII. 467.
       Fonds (öffentliche) VII. 467.
       Fonds (Gubiee-) VII. 467.
 Fontanes (Louis Marquis be, Pair, Bice-
    Prafibent ber frangofischen Afademie) VII.
 Fontenelle (Bernhard le Bovier de, frango-
    fischer Dichter) VII. 467.
```

Forcellini (Aeglbio, Lexiflograph) VII. 468. Forchhammer (Paul Wilh., Archäolog) VII. 468. Foreign <u>Enlistment</u> Act (Anwerbungsgefet) XXIII. 281. Foren (frangoficher Divifions-General, Senator und Obercommandirender der mericanischen Expedition) XXIII. 262. Formationen oder Systeme VIII. 239. (Jura - oder Dolith.) Formationen -VIII. 240. Formationen (Kreibe-) VIII. 240. Formationen (Wolasse-) VIII. 241. Formationen (primäre) VIII. 289. Formationen (fecundare) VIII. 240. Formationen (Steinkohlen-) VIII. 239. Formationen (tertiäre) VIII. 241. Formosa (Insel) VII. 468. Forestum (fürftliches Balbland) VII. 471. Forft (Waldflache) VII. 471. Forften (Domanial-) VII. 478. Forftakademieen VII. 473. Forftbeamte VII. 473. Forftbenutung VII. 472. Forftbodenfunde VII. 472. Forsteultur VII. 472. Forsteinrichtung VII. 472. Forstertrag VII. 473. Forftertragsbeftimmung VII. 472. Forfthaushaltung VII. 472. Forftpolizeilehre VII. 472. Forftreviere VII. 472. Forftichläge VII. 472. Forftichulen VII. 473. Forftichut VII. 472. Forfttarationslehre VII. 472. Forstechnologie VII. 472. Forstverwaltung VII. 472. Forstwirthschaft VII. 471. Forstwirthschaftslehre (Staats.) VII. 472. Forstwissenschaft VII. 471. Förster VII. 472. Förfter (Dber-) VII. 472 Förfter (Revier.) VII. 472. Forfter (3oh. Reinhold, Reifender) VII. 473. Forfter (3oh. Georg Abam, Reifender) VII. 474 Fortification (Befestigungekunft oder Kriegs. baulehre) III. 476. Fortin (mericanische Stappe) XXIII. 261. Fortunatus XXI. 580. Forum und Foren Roms XVII. 295. Forum Julii (Cividale) VII. 693. Fosen (Bölferschaft) VII. 489. Fouché (Jos., Herzog von Otranto, franzofischer Polizeiminister) VII. 475. Fould (Adill, frangofficher Finang und Staatemann) VII. 475. Fould (Benoit, Haupt des pariser Bant-hauses F., Oppenheim u. Comp.) VII. 476. Foulon (Nitolas, frangofischer Staatemann) VII. 476. Fouque (Friedr. Heinr. Karl, Freiherr to la Motte, deutsche Schriftsteller) VII. 476 Fouquet (Graf von Belle-Jele) III. 556. Fouquier-Linville (Antoine Quentin, Director des Revolutions-Tribunals) VII. 477.

Fourier oder Fourrier (Charl.) VII. 477.

```
Fourier (François Marie Charles, Gründer
    bes Phalanfterifchen Suftems) VII. 477.
 For (Charles James, englisch. Staatsmann)
VII. 481.
 For (George, Grün
Freunde) VII. 484.
                        Gründer ber Gesellichaft ber
 Fon (Maximil. Sebaft., frangofticher Gene-
    ral) VII. 484.
 Fra Bartolomeo (Baccio bella Porta, italie-
nijcher Maler) VII. 484.
        Franceschetti (General) VII. 397.
 Francia VII. 490.
 Frande (August herrm., Gründer des Salle-
ichen Baisenhauses) VII. 485.
  france'sche Stiftungen VII. 486
Franten (beutscher Bolteftamm) VII. 489.
       Franken (ripuarische) VII. 489.
Franken (jalische) VII. 489.
Franken (Land, Francia) VII. 490.
Franken (Die, Anfraska ober Austria,
           Francia orientalis) VII. 490.
        Franken (Beft-, Reuftrafta od. Reuftria)
       Francia occidentalis) VII. 490.
Franken (Mittel-) VII. 492.
Franken (Rhein-) VII. 493.
Frankliche Monarchie VII. 490.
       Frankische ober salifche Raiser - Dynaftie
       Frankisches Herzogthum VII. 493.
Frankfurt am Main (beutsche Reichsstadt)
    VII. 493.
       Frantfurt am Main (Bundesversamm.
          lung zu) VII. 497.
Frankfurt an der Ober (Stadt) VII. 497.
Frankfurter Messen VII. 500.
Franklin (Benjamin, amerikanischer Staatsmann) VII. 501.
Franklin (John, Nordpol-Reisenber) VII. 504.
Franklin'iche Expedition VII. 505.
Frankreich (Kaiserstaat) VII. 506.
Frankreich (Dock-) VII. 507.
Frankreich (Decanisches) VII. 509.
       Frantreiche Bevölferung VII. 514. 523.
Frantreichs Canalifation VII. 508.
Frantreichs Centralbeden VII. 507.
       Frankreichs Culturzuftand VII. 529.
       Frantreiche Fluffe VII. 509.
Frantreiche Gerichtsverfaffung VII. 590.
Frantreiche Rlima VII. 511.
Frantreiche Mineralien und Mineral-
          Quellen VII. 510.
      Frankreichs Provinzen VII. 515.
Frankreichs Berwaltung VII. 596.
Französtliche Agrarverfassung VII. 531.
Französtliche Alpen VII. 508.
Französtliche Armee, die XXIII. 331.
      Frangofifche Armee (Starkeverhaltniffe)
XXIII. 882.
      Französische Armee (Größere Truppen-
verbande) XXIII. 334.
      Frangofische Armee (Effectivftarte ber Feld-Armee) XXIII. 334.
      Frangofiiche Armee (Lette Frangofiiche Mobilmachung) XXIII. 335.
      Frangofische Armee (Charafteriftit ber
      3 Baffen) XXIII. 335.
Frangoftige Armee (Friedens-Manover
         mit verbundenen Waffen) XXIII. 338.
```

Frangofische Armee (Leiftungen im Feld-auge bes Sabres 1859) XXIII. 389. frangoficher Bergban VII. 534. Frangoffices Eisenbahnnet VII. 536. Frangoffices Fabritwesen VII. 533. Frangoffice Gemeinden VII. 548. Frangofischer Handel VII. 585. Frangofische Industrie VII. 583. Frangofische Runft XI. 642. Frangofische Landwirthschaft VII. 532. Frangofische Nation VII. 521. Frangoftiche Nationaleinheit VII. 521. Frangofiiche Porrenden VII. 508. Franzbstiche Philosophie VII. 625. Franzbstiches Recht VII. 585. Franzbstiche Revolution VII. 569. Franzbstiche Sprache und Literatur VII. Französisches Städtewesen VII. 548. Franz v. Assis (Stifter bes Franziscaner-Orbens) VII. 629. Franz v. Paula (St. François de Sales, Bischof) VII. 630. franz Xaver (der Heilige) VII. 632 Franz I. (König von Frankreich) XXI. 149. Franz II. (König von Frankreich) XXI. 152. Franz I. (Kaiser von Desterreich) VII. 632. Frang Joseph I. (Raifer von Defterreich) VII. 634. Franziskaner ober Minoriten (geiftlicher Orben) VII. 635. Franzistaner-Klöster VII. 635. Franziscus, Franciscus (Ordensregel des heiligen) VII. 635. Fransedy (Diviston) XXIII. 229. Frauenlob (eigentlich Seinrich von Meiffen, Dichter) VII. 637. Fraunhofer (Joseph v., Optiter) VII. 637. Freedmen . Bureaux (Freigelaffenen-Bureau) XXIII 273. Freedmen - Bureaux - Bill (Annahme ber) XXIII. 274. Freibataillone VII. 639. Freiberg (Bergftadt) VII. 638. Freiberger Silbergruben VII. 638. Freicorps (Streifcorps, Partifane oder Parteiganger) VH. 639. Freidant (Bridant, Schriftsteller) VII. 640. Freie, Frilinge, Unfreie VII. 640. Freie Gemeinden VII. 644. Freie Reichsdorfer VII. 644. Breic Reichsftabte (Reichs-Immunitaten) VII. 641 Freie Stadte VII. 641. Freier Bille VII. 647. Freigelaffenen . Bureaur (Fremben . Bureaur) XXIII. 273. Freigerichte XXI. 192. Freigut III. 372. Freihafen VII. 644. Freiheit VII. 645. Freiheit der Kinder Gottes VII. 649. Freiheit (Gesetes) VII. 645. Freiheit (wahre) VII. 648. Freiheitsfriege VII. 650. Freiherr (Baron) III. 311. Freiligrath (Fekdinand, beutscher Dichter) VII. 668 Freimaurerei VII. 669.

Freimaurer VII. 669. Freimaurer (beutsche) VII. 676. Freimaurer (englische, Freemasons) VII. 669. Freimaurer (französtiche) VII. 674. Freimaurer (schottische) VII. 674. Freimaurergesellschaft VII. 669. Freimaurerische Schriftseller VII. 672. Freimaurerische Berbinbungen u. Orben VII. 669. Freistätte (Ajpl) II. 765. Freizügigkeit VII. 685. Freizügigfeit (unbeschränkte) VII. 687. Freizügigkeitsverträge VII. 686. Freizügigkeitevertrag (allgemeiner) VII. Fremb VII. 687. Fremde VII. 689. Fremdenbill VII. 690. Frembenlegion (légion des étrangers) VII. Frembenlegion (alte frangofche) VII. 691. Frembenlegion (neue frangoftiche) VII. 692. Freron (Elie Catherine, frangofischer Schrift. fteller) VII. 692. Freundichafte Infeln (Archipel) VII. 692. Friaul VII. 693. 774 Frianl (bas öfterreichische) VII. 693. Frianl (bas venetianische) VII. 693. Friaul und Iftrien VII. 694. Friction (geitende) VII. 694. Friction oder Reibung VII 694. Friction (gleitende) VII. 695. 779. Friction (rollende) VII. 695. Frictionscoefficient VII. 695. Frictionsmeffer (Tribometer) VII. 695. 782 Frieden VII. 695. 790. Frieden (Gottes.) VII. 695. Frieden (Hand- oder gelobter) VII. 696. Frieden (Hand-) VII. 695. Frieden (Land-) VII. 695. Frieden (gemeiner Land-) VII. 696. Frieden (ewiger Land-) VII. 698. Frieden (Profan-) VII. 696. Frieden (Reichs-) VII. 695. Frieden (Religions-) VII. 698. (Stadt, paces municipales) Frieden VII. 696. Frieden (Welt-) VII. 695. Friedensbündnisse VII. 697. Friedenseinigungen VII. 696. Friedenseinigungen VII. 697. Friedenshandhabung des Bundes VII. 697. Friedensrichter VII. 697. Friedensrichter-Amt in England, bas XXIII, 397 Friedensichluffe (paix pures et simples) VII. 699. Friedland (Stadt in Bohmen) VII. 697. Friedland (Stadt in Bohmen) VII. 699. Friedland (Stadt in Preußen) VII. 699. Friedland (Schlacht bei) VII. 699. Friedrich II. (Bergog von Schwaben) VII. 702.Friedrich IV. (von ber Pfala) VI. 496. Friedrich V. (von ber Pfala) VI. 497. VII. Briedrich I., ber Rothbart ober Barbaroffa (beuticher Raifer) VII. 702.

Friedrich II. (beutscher Raifer) VII. 705.

Friedrich III. (deutscher König) VII. 708. Friedrich IV. (als deutscher König, III. als deutscher Kaiser, V. in Desterreich) VII. 708. Friedrich I. (Rurfürft von Brandenburg) XVI. 239. Friedrich II. (der Eiserne, oder der mit den eisernen Jähnen, Kurfürst von Brandenburg) XVI. 241. Friedrich Wilhelm (der Große, Kurfürst von Brandenburg) VII. 709. XVI. 257. Friedrich I. (König von Preußen, vorher Friedrich III., als Kurfürst von Branden-burg) VII. 717. XVI. 261. Friedrich Wilhelm I. (König von Preußen) VII. 722. XVI. 263 Friedrich II. (ber Große ob. Einzige, König von Preußen) VII. 728. XVI. 266. Friedrich Wilhelm II. (König von Preußen) VII. 742. XVI. 291 Friedrich Wilhelm III. (König von Preußen) VII. 748. XVI. 292. Friedrich Wilhelm IV. (König von Preußen) VII. 756. XVI. 308. Friedrich I. (König von Danemark) V. Friedrich II. (König von Danemark) V. Friedrich III. (Ronig von Danemark) V. Friedrich IV. (König von Danemark) V. Friedrich V. (König von Danemark) V. Friedrich VI. (König von Danemark) V. Friedrich VII. (Ronig von Danemark) V .. Friedrich (banischer Pring, Salbbruber Christians VII.) V. 795. Fries (Jak. Friedr., Philosoph) VII. 765. Friesen (Bolk) VII. 766. Friesen (Festlands.) VII. 769. Friesen (Jusel.) VII. 769. Friesen (Nord.) VII. 769. Frisia (Land) VII. 769. Frisii VII. 768. Frisii majores VII. 768. Frisii minores VII. 768. Frisiabones VII. 768. Friefische Ritterschaft, Städte und drit-ter Stand (Oft-) VII. 771. Friefisches Recht (Lex Frisionum) VII. 772. Frieftiches Landrecht (Alt.) VII 773. Friefiices Candreckt (Oft-) VII. 772. Frieflice Sprache u. Literatur VII. 773. Frieflich (Alt-) VII. 773. Frieflich (Batavijch F.) VII. 773. Frieftich (Ranchifch ober Beftfalifch &.) Friefich (Nord-) VII. 773. Friefisch (Neu-) VII. 773. Friedland (Proving) VII. 775. Friesland (eigentliches) VII. 770. Friesland (Kord-) VII. 769. Friesland (Off-) VII. 768. Friesland (Beft-) VII. 769. Frifces Haff VII. 775. Frift, Termin VII. 775. Friften (conventionelle) VII. 776. Friften (gefepliche ob. Ordnungs-) VII. 776.

```
Fristen (gemischte) VII. 776.
Fristen (Roth-) VII. 776.
Fristen (gemischte Roth-) VII. 776.
Fristen (richterliche) VII. 776.
katel. See. VII. 776.
Frithiofs-Sage VII. 776.
Fröbel (Friedr., deutscher Pädagog) VII. 777.
Fröbelsche Kindergärten XI. 260.
Fröbel (Jul., deutscher Publicift) VII. 777.
Froenalp XVIII. 662.
Frohnen oder Frohnben VII. 781.
Frohnen (Acter-) VII. 785.
Frohne (Egge-) VII. 786.
Frohne (Fahr-) VII. 786.
Frohne (Huß-) VII. 784.
Frohnen (Gemeinde - oder Commun-)
                  VII. 783
            Frohnen (Guis-) VII. 783.
Frohnen (Haub- ober Spanndienfte) VII.
                 784.
            Frohnen (Hausgenoffen-) VII. 784.
Frohnen (Jagd-) VII. 785.
            Frohnen (Sago-) VII. 786.
Frohnen (Eandes-) VII. 786.
Frohnen (Männer-) VII. 785.
Frohnen (Parochial-) VII. 687.
Frohnen (Pierde-) VII. 786.
Frohnen (Sham-) VII. 786.
            Frohnen (Spann-) VII. 784. Frohnen (Bacht-) VII. 786. Frohnen (Bacht-) VII. 785. Frohnen (Jug-) VII. 786. Fröhner VII. 786. Fröhner VII. 786.
            gröhner VII. (86.
Fröhner (Ader-) VII. 786.
Fröhner (Anipann-) VII. 786.
Fröhner (Hoten-) VII. 784.
Fröhner (Hoten-) VII. 786.
Fröhner (Spann-) VII. 786.
Fröhnerr (Spann-) VII. 786.
 Frohnleichnam VII. 788.
 Frohnpflichtigkeit VII. 786.
Froiffart (Zean, Chronikenschreiber) VII. 789.
Fronde (französische Partei) VII. 789.
Frondeurs VII. 789.
  Frucht I. 257
             Frucht (Nach-) I. 257.
Frucht (Bor-) I. 257.
Fruchtbarkeit (bes Bodens) I. 251. 258.
             Fruchtbau I. 257.
  Fruchtbringende Gefellichaft (oder Palmen-
       Orden) VII. 791.
 Früchte (Brack-) I. 258.
Früchte (Hade-) I. 258.
Fruchtfolge I. 256.
Fruchtwechfel I. 258.
              Kruchtwechselwirthichaft I. 258.
 Frundsberg, auch Freundsberg ober Frons-
perg (Georg von F., herr von Mindel-
heim, faiferlicher Felbhauptmann) VII. 792.
              Fry (Joseph, Kaufmann) VII. 792.
  Frh (Elisabeth, Armenpflegerin) VII. 792.
Fuero (Cartas be) VII. 794.
Fuero von Cuenca VII. 795.
Fuero general VII. 794.
              Fuero von Logrofio VII. 794.
Fuero von Napara VII. 794
             Fuero von Sepulveda VII. 794.
Fueros (Gefetgebungen) VII. 793.
Fueros municipales von Leon und Ca-
                   Stillen VII. 794.
```

```
Fueros municipales von Navarra und
ben baskischen Provinzen VII. 795.
Fugger (Grafen und Kürsten) VII. 795.
Fugger-Babenhausen VII. 797.
Fugger-Nordenborf VII. 797.
Fuggerei VII. 796.
Fulton (Robert, Erfinder des Dampfichiffs)
VII. 797.
Fund (Joh. Friedr., deutscher Publicift und
Revolutionar) VII. 797.
Fünen (Fühnen, Spen, dänische Insel) VII. 798.
Fünische Dialect VII. 799.
Furien (Erinhen, Eumentden) VII. 173.
Furlanen VII. 693.
Furlanetto (Lexifograph) VII. 468.
Fürst (Souberan) VIII. 1.
         Fürsten (regierende) VIII. 2.
Fürstenrecht (Privat-) VIII. 2.
Fürstenbaufer (VIII. 3.
Fürstenbaufer (deutsche) VIII. 3.
          Fürftlicher Unterhalt (Deputat, Penfion)
VIII. 3.
Fürftliches Privatvermögen VIII. 3. Fürftenberg (Fürften und Landgrafen von)
      VIII. 4
         Fürstenberg-Heiligenberg (Linie) VIII. 4. Fürstenberg-Kinzigthal (Linie) VIII. 4. Fürstenberg-Mehtirch (Linie) VIII. 4. Fürstenberg-Rühlingen (Linie) VIII. 4. Fürstenberg-Rühlingen (Linie) VIII. 4. Fürstenberg (Altere ober fürstliche Linie)
              oder bohmifche und ichmabifche Linie)
         Fürstenberg (jungere ober landgrafliche Linie, ober mahrische und öfterreichische
              Linie) VIII. 5.
Fürstenberg (Karl Egon Leopold Maria Wilh.
Maximilian, Fürst von F.) VIII. 4.
Fürstenberg (Maximilian Egon Christ.
Karl Joh. Repomut, Fürst von F.)
           Fürstenberg (Johann Nepomut Joachim
          Egon, Landgraf von F.) VIII, 5.
Fürstenberg (Friedr. Wlice, Soh.
Landgraf von F.) VIII, 5.
                                                                       30h. 30f.,
Fürstenberg (Grafen u. Freiherren) VIII. 5.
Fürstenberg (attere Linie, oder die der Grafen F.-Serdringen) VIII. 6.
Fürstenberg (jungere Linie, od. die Grafen F.-Stammheim) VIII. 6.
           Fürstenberg (Graf Franz Egon Ludwig,
Mitglied des preußifch. Herrenhauses)
Fürftenberg (Graf Gisbert Egon) VIII. 6. Fürftenberg (Friedr. Wilhelm Franz, Freih. von. Minifter des Rurfürften von Munfter)
      VIII. 6
           Fürstenberg (Ferd., Fürst von F., Bischof von Paderborn) VIII. 6.
           Fürftenberg (Frang Coon, Fürft von B.,
Fürftbifchof von Paberborn u. hilbes-
 beim) VIII. 6.
Fürftenbund VIII. 7.
 Fürstenbund (engerer) VIII. 21. Füstliere (Truppenkörper) VIII. 10.
           Füftlier-Regimenter (prenßische) VIII. 11.
  Fuston VIII. 11.
           Fuston der beiden frang. tonigl. Linien VIII. 11.
           Fusion der royal. Ordnungspartei mit
                der Republik VIII. 12.
```

Fuston bes franz. Königthums mit bem Casarismus) VIII. 13. Fügli (ichweizerische Runftlerfamilie) VIII.

Fühli (Matthias, Maler und Graveur) VIII. 14.

Fühli (Joh. Caspar, Portraitmaler und Schriftsteller) VIII. 14.

Füßli (Sans Rubolf, Schriftsteller) VIII. 14. Zeichner und Füßli od. Fuseli (Joh. Beinr., Sifto-rienmaler und Director ber Londoner Malerakabemie) VIII. 14. Füßli (Jos. Rudolf, Miniaturmaler und Schriftfteller) VIII. 14. Füßli (Band Beinr., Schriftsteller) VIII. 14.

G.

Gabardan (Ländchen) VIII. 82. Gabelent (Sans Conon von der, Sprachfor-fcher) VIII. 14.

Gabella emigrationis od. Detractus per-sonalis (Nachsteuer) VII. 685.

Gabella hereditaria od. Detractus realis (Abichof) VII. 685.

Gabelsberger (Frang, Stenograph) XIX. 738. Gabelsberger iches Suftem XIX. 739. Gableng (öfterreichifcher Felomaricall. Lieutenant) XXIII. 231.

Gabler (Georg Andreas, Philosoph) VIII. 15. Gadabhara (od. Tichintichu, Flug)VIII. 59. Gaddi (florentinische Malersamtie) VIII. 16. Gaddi (Gaddo, Mosaifarbeiter) VIII. 16. Gaddi (Taddeo, Maler) VIII. 16.

Gaddi (Angiolo, Frestomaler) VIII. 16.

Gaëta (Aeëta, Cajeta, Roma Seconda, Pia-nona, Feftung) VIII. 16. Gaëta (Bucht von) VIII. 16. Gaëta (Mola di, Formiae, Ort) VIII. 17. Gaëta (Serzog von, Martin Michel Charles Gaubic fronzalach Cincon michel VIII. 18.

Gaudin, franzöftsch. Finanzminister) VIII. 20. Saëta (Belagerung von) VIII. 19. Sagern (Hand Christoph Ernst, Freiherr v., politischer Schriftsteller und Staatsmann) VIII. 20.

Gagern (Friedr. Balduin, Freiherr v., nie-berländischer General) VIII. 22. Gagern (heinr. Wilh. Aug., Freiherr von, Präfident der deutschen Nationalversammlung und Reichsminister) VIII. 23. Gaiaseddin VIII. 858.

Galacz (Kreis und Kreisstadt der Moldau) VIII. 27.

Galacz (Commission zur Regulirung ber

Donauschifffahrt in) VIII. 27. Galatia und Gallograecia VIII. 27. Galatia prima VIII. 28.

VIII. 28. Galatia secunda

Saleazzo X. 236. 239. Galeeren III. 190.

Galeerenarbeit III. 190.

Galeerensclaven III. 190. Galen (Christoph Bernhard von, Bischof von Munster) VIII. 28.

Galenus (Claubius, Arat bes Alterthums) II. 694. VIII. 28. XI. 535. XV. 523.

Galtani (Fernando, italienischer Rational-bkonom) VIII. 29.

Galicien (spanisches Königreich) VIII. 29. Galilaa XV. 76.

Galilet (Galileo, Mathematiker und Ratur-forscher) VIII. 30. Galigien VIII. 36.

Galizien und Lodomerien (Königreich) VIII. 36.

Sall (Frang Sof., Phrenolog) VIII. 41. Galla (Gallas) 1. 209. Galla-Clement I. 462.

Gallait (Ludwig, Maler) XIV. 449.

Gallas (Regervolt) I. 209. I. 461. Gallas (Matthias, Graf von, öfterreichischer Feldherr) VIII. 41.

Gallas (Clam.G., Grafen von) VIII. 41. Gallejos (Bewohner des fpanifchen Ronigreiche Galicien) VIII. 29

Galleiti (Joh. Georg Aug., deutscher Geschichtschreiber und Geograph) VIII. 41. Galli (Γαλάται, Bolt) VIII. 27.

Galliarum (Praefectura G.) VIII. 45. Gallien (altes Canb) VIII. 41. Gallien (belgisches) VIII. 42. Gallien (burgundisches) VIII. 48. Gallien (belvetisches) VIII. 43. Gallien (weftgotbisches) VIII. 48. Gallien (italienisches) VIII. 42. Gallien (narbonenfisches) VIII. 48. Gallifanische Kirche VIII. 48.

Gallograect (Eddyvoyakara, Bolt) VIII.27. Galvani (Aloifio, Professor der Anatomie in Bologna) VIII. 51.

Galvanifche Batterie (Bolta'iche Batterie)

Galvanische Rette (ober Offene Bolta'iche Rette) VIII. 51.

Galvanisches Licht VIII. 51 Galvanischer Strom VIII. 52.

Galvanismus (Electricität) VIII. 51. Galvanotaustik VIIL 53.

Galvanometer VIII. 53.

Galvanoplaftik und Galvanographie VIII. 53. Galvez (mericanifder General) XXIII.258. Salpain (Golygin, ruffifches Fürftengefchlecht) VIII. 54.

Galpzin (Michail Iwanowitsch Bulgatow, Bojar und Woiwode) VIII. 54.

Galugin (Baffilij Baffiljewitich, befignir-ter Zar) VIII. 54.

Galhain (Wasstlif, Bicetonig von Kasan und Aftrachan, russtlicher Reichsstegel-bewahrer) VIII. 54.

Galpzin (Boris Alexiejewitich, Gunfiling

Peters bes Großen) VIII. 54. Galyzin (Michail Michailowitsch, Ge-neral - Feldmarschau, Reichssenator) VIII. 54

Galygin (Dimitrij, rufficher Gefandter am frangofischen und beutschen Raiferhofe) VIII. 54.

```
Galyzin (Sergei, russischer Generallieutenant) VIII. 54.
      Galyzina (Amalia, geb. Grafin v. Schmettau, Gemablin des Fürsten Dimitrij
         Galyzin) VIII. 54.
Gama (Basco be, portugiefifcher Seefahrer und Entbeder bes Seeweges nach Oftindien)
   VIIL 55.
Gambia (Fluß) I. 463.
Gandeden (Moranen) VIII. 104.
Ganerben (Anerben, Anwarter) VIII. 56.
       Ganerben-Recht VIII. 56.
      Ganerbichaften, adlige (Adlige Erbver-
brüderungen) VIII. 58.
Ganganelli (Papft Clemens XIV.) V. 402.
   XV. 141.
Ganges (Ganga, Strom) VIII. 58.
       Ganges (eigentlicher, oder Sugli) VIII.
          60.
       Ganges-Arme VIII. 59.
      Ganges-Dampfer VIII. 61. Ganges-Delta VIII. 59.
       Ganges-Thal VIII. 60.
       Ganges-Ufer (und heilige Statte baran)
VIII. 58.
Ganges-Duelle (mahre) VIII. 58. Gans (Eduard, Jurift) VIII. 61.
       Garamanten (Bolt der) VII. 371.
Garan (30h.) XXI. 29.
Gardafee (Bonacus, See in Ober Stalien)
    VIII ` 61
Barde (fürftliche Leibmache) VIII. 62.
       Garde (als Elitetruppe) VIII. 65.
       Garbe (Alte) VIII. 65.
Garbe (Arcieren-) VIII. 66.
Garbe (jetige französische) VIII. 65.
Garbe (hartichteren-) VIII. 64.
Garbe (Junge) VIII. 65.
Garbe (Robel-, lombardische und unga-
       rische) VIII. 66.
Garbe (Schweizer-) VIII 64. .
Garbe (Trabanten) VIII. 64.
 Garbe (weiße) VIII. 64.
Gardes bu Corps VIII. 64.
 Gardiner (Stephan, Bischof von Winchester,
    Ranzler von England) VIII. 66.
 Garibaldi (Giuseppe, italienischer Agitator)
VIII. 67. XXIII. 248.
        Garibaldianer (Freicorps) VIII. 69.
Garigliano (Fluß) VIII. 16.
Garnier-Pages (Louis Antoine, frangöfischer
Finangminifter der provisorischen Regie-
    rung) VIII. 74.
        Garnier - Pages (Etienne, Republikaner)
 VIII. 74.
Garnison VIII. 74.
        Garnison (Commandant der) VIII. 75.
Garnison Auditeur VIII. 75.
        Garnison Rasernen VIII. 75.
       Garnisondienst VIII. 75.
Garnison-Kirchen VIII. 75.
Garnison-Prediger VIII. 75.
Garnisonstädte VIII. 75.
        Garnison · Truppen VIII. 75.
 Garrid (David, engl. Schauspieler) VIII. 75. Garten, Gartentunft VIII. 76. Garten in Gben VIII. 76.
        Garten (Botanische) VIII. 76.
Garten (Handels.) VIII. 76.
Garten (Fr.) VIII. 77.
```

Garten (Kunft.) VIII. 76. Gärten (Luft.) VIII. 76. Gärten (Ruft.) VIII. 76. Gärten (Zier.) VIII. 76. Gärten (Zoologifche) VIII. 76. Gartenfunft (ber Alfen) VIII. 77. Gartenfunft (höhere) VIII. 77. Gartenfunft (englische) VIII. 77. Garve (Chriftian, beutscher Popularphilo-foph) VIII. 78. Gas VIII. 78. Gase (coërcible) VIII. 78.
Gase (permanente) VIII. 78.
Gas (gereinigtes) VIII. 80.
Gas (Gruben -) VIII. 80.
Gas (Eeucht -) VIII. 80. Gas (ölbildenbes) VIII. 80. Gas (Wafferstoffgas, leichtes und schwe-res) VIII. 80. Gasanftalten VIII. 81. Gasbehalter VIII. 81. Gasbereitungs - Apparate VIII. 81. Gasconfumtion VIII. 81. Gasbruck VIII. 81. Gaderploftonen VIII. 80. Gasfabritation VIII. 81. Gassitting VIII. 81. Gasflamme (und ihre Helligkeit) VIII, 81. Gashaltigkeit (der Steinkohlen) VIII, 81. Gasrohr VIII, 81. Gasuhren VIII. 81 Gaeverforgung VIII. 80. Gaezahler VIII. 81. Gascogne (französtiche Landichaft) VIII. 81.
Gascogner (Bolt) VIII. 82.
Gascogner (Gasmesser) VIII. 80.
Gassentie (Gasmesser) VIII. 80.
Gassendi (Petrus, eigentlich Pierre Gassend, französticher Philosoph) VIII. 82.
Gastfreundschaft VIII. 83. Gaftfreundschaftliche Bertrage (Prore-nien) VIII. 85. Gaftgeschenk (Xenion) VIII. 84. Gafthäuser VIII. 85. Gaftlichkeit der Alten VIII. 84. Gaftlichkeit der Romer VIII. 85. Gaftlichkeit der Deutschen VIII. 85. Gagner (3oh. Joseph, Teufelsbanner) VIII. 85. Gath oder Gabaris (Goliath's Stadt) XV. 77. Gatterer (Joh. Chriftoph, Deutscher hiftori-ter) VIII. 86. Gau (gothisch Gauje, im Mittellatein Gobia) VIII. 279. Sau (Nar.) VIII. 279. Gau (Heffen-) VIII. 279.
Gau (Korb-) VIII. 279.
Gau (Pleifen-) VIII. 279.
Gau (Pleifen-) VIII. 279.
Gau (Chein-) VIII. 279.
Gau (Schwaben-) VIII. 279. Gau (Befter.) VIII. 279. Gau Eintheilung VIII. 279. Gaugrafen u. Gaugrafschaften VII. 514. Gauchos (Bolf) VIII. 86. Gauch (Andreas von, Feldherr) VIII. 89. Saudy (Friedr. Bilh. Ernft, Freiherr von, preugischer Generallieutenant) VIII. 89. Gaudy (Frang, Freiherr von, beutscher Schrift-fteller) VIII. 90.

Sauner u. Gaunerbanden XVII. 427.

```
Gebirgsgruppen VIII. 105.
       Gaunerbanden (Monographieen über)
                                                                                      Gebirgebange VIII. 102.
           XVII. 429
       Saunergenoffenschaften XVII. 428.
                                                                               Gebirgshöhe VIII. 107.
                                                                                     Gebirgehörner VIII. 102.
Gebirgejoche VIII. 99.
Gebirgefaamm VIII. 99.
Gebirgefaarten VIII. 103.
Gebirgeflima VIII. 106.
Gaunersprache (jenische ob. Kochumersprache, auch Rothwälich) XVII. 428.
Gaupp (Ernst Theodor, Jurist) VIII. 90.
Gauß (Karl Friedr., Mathematiker) VIII. 91.
Gavaggi (Aleffandro; italienifcher Priefter u.
                                                                                      Gebirgeknoten VIII. 99.
    Agitator) VIII. 93.
San Luffac (Jof. Louis, frangofifcher Chemi-
fer u. Phyfifer) VIII, 93.
                                                                               Gebirgering VIII. 108.
Gebirgerunde VIII. 107.
Gebirgelander VIII. 99.
Gebirgenadeln VIII. 102.
Saşa (arabija) Ghuzzeh, Stabt) VIII. 94.
                                                                                      Gebirgspaffe (Sochpaffe) VIII, 99. Gebirgsruden VIII. 99.
       Gazzeh (Gaza) XV. 77.
       Geberde XV. 516.
Gebern (Gnebern ober Parfen) XV. 339. Gebet VIII. 95.
                                                                                      Gebirgefattel VIII. 102.
                                                                                      Gebirgeichlunde VIII. 102.
Gebirgeichutt VIII. 106.
Gebirgeftode VIII. 99.
       Bebet bes herrn VIII. 96.
       Gebet (Bitte-) VIII. 96.
Gebet (Buß-) VIII 96.
                                                                                      Gebirgeinftem VIII. 106.
       Gebet (Dant-) VIII. 96. Gebet (Preis-) VIII. 96.
                                                                                      Gebirgethaler VIII. 102
                                                                                      Gebirgsthäler (hoch-) VIII. 101.
Gebirgsvertheidigung VIII. 109.
Gebirgswände VIII. 102.
Gebirgswaffer VIII. 104.
Gebirgswaffer VIII. 104.
       Gebetserhörung VIII. 96. Gebetes Beift VIII. 95.
Bebhard (Rurfürft und Ergbifchof won Roln)
                                                                                      Gebirgezinken VIII. 102.
    VIII. 96.
        Gebilde (metamorphofisches) VIII. 238.
                                                                               Geburt und Geburtsbulfe VIII. 104.
                                                                                      Geburt (Febi-) VIII. 107.
Geburt (Febi-) VIII. 107.
Geburt (Gefichts-) VIII. 110.
Geburt (Wefichts-) VIII. 106.
Geburt (Miß-, partus agrippinus) VIII.
       Gebilde (Molaffe.) VIII. 241.
       Bebilbe (neptunifche ober Gebiment-)
           VIII. 238.
       Gebilbe (vulcaniiche) VIII. 238. Gebilbe (Baffer.) VIII. 238.
                                                                                          106.
Gebirge VIII. 97.
                                                                                      Geburt (Bangen-) VIII. 109.
Geburtshebel VIII. 110.
Geburtshelfer VIII. 105.
       Gebirge (abgelagertes) VIII. 97.
      Sebirge (abgelagertes) VIII. 97.
Sebirge (Mipen-) VIII. 100.
Sebirge (angeschwemmtes) VIII. 97.
Sebirge (Dolomit-) VIII. 102.
Sebirge (einfache) VIII. 99.
Sebirge (flög-) VIII. 97.
Sebirge (gebreches) VIII. 97.
Sebirge (gemeines) VIII. 97.
Sebirge (Haupt-) VIII. 104.
Sebirge (Hod-) VIII. 100.
Sebirge (Ketten-) VIII. 105.
                                                                                     Geburtsbulge au Athen VIII. 106.
Geburtsbulge au Athen VIII. 105.
Geburtsbulge in Rom VIII. 105.
Geburtsbulge (neuere) VIII. 109.
                                                                                      Geburtsmythus des Dionysos u. Astle-
os VIII. 105.
                                                                                      Geburtszange VIII. 111.
                                                                               Gedanke XII. 368.
       Gebirge (Retten-) VIII. 105.
       Gebirge (Maffen-) VIII. 105.
Gebirge (Mittel-) VIII. 105.
Gebirge (Nieder-) VIII. 101.
Gebirge (Primär-) VIII. 97.
Gebirge (Speide-) VIII. 105.
                                                                                      Gedanke und Sat (Rebe) XII. 368.
                                                                                      Gedankenbeftimmungen XII. 368.
                                                                                      Gedankenverknupfung XII. 368.
                                                                               Gedike (Friedrich, Schulmann) VIII. 111.
Gefängniffe VIII. 113.
                                                                                      Gefangnifftrafe VIII. 114.
       Gebirge (ichieferiges) VIII. 97.
                                                                                      Gefangnifftrafe (lebenslängliche) VIII.
       Gebirge (Schnee-) VIII. 100.
Gebirge (Secundar-) VIII. 97.
Gebirge (Tertiar-) VIII. 97.
                                                                                      Gefängnißsystem (Pennsylvanisches) VIII.
       Gebirge (Uebergange-) VIII. 97.
                                                                               Sefängnißwesen VIII. 113.
Gefängnißzellen VIII. 115.
Gefüge (Krystallinisches) VIII. 238.
Gefühl XVI. 432.
Gebirge (Ur-) VIII. 97.
Gebirge (Bor-) VIII. 105.
Gebirgsalmen VIII. 100.
Gebirgsarten VIII. 103. 106.
Gebirgsboden VIII. 109.
                                                                                      Gefühlevermögen XVI. 433.
                                                                                      Beheimer Cabineterath VIII. 120.
       Gebirgedurchbruch (Querthal) VIII. 99.
                                                                               Geheimer Rath (Staatsrath) VIII. 118.
Geheimer Rath (Geheimeraths - Colle-
       Gebirgeferner VIII. 103. Gebirgefirnen VIII. 103.
                                                                                          gium in Preußen) VIII. 119.
       Gebirgeformationen (Feleformationen)
                                                                                     Geheimer Rath in England (Privy Coun-
       Gebirgegabelung (Berggabelung)VIII. 99. Gebirgeganges VIII. 99. Gebirgegipfel VIII. 101
                                                                                          cil) VIII. 121
                                                                                        Beheimeraths-Ordres VIII. 122.
                                                                                      Gebeimichreibetunft (Rryptographit) V.
        Gebirgegleticher VIII. 100. 103.
       Gebirgegliederung VIII. 106. Gebirgegrat VIII. 99.
                                                                               Geheimschrift (Aruptographie, Steganogra-
                                                                                   phie) V. 276.
```

```
Gehirnwassersucht (Hydrocophalus) XI.
Gehor VII. 23. XV. 516. Gehorgang VII. 23.
Gehörknöchelchen VII. 23.
Gehörnerven VII. 24.
Geibel (Emanuel, deutscher Dichter) VIII, 124.
Geiler von Kalsersberg (Johann, deutscher Kanzelreduer) VIII. 124.
Kanzelredner) VIII. 124.
Geifer (Gehfer, Gehfte, heiße Onelle) VIII. 125.
Geifer und Strotkr VIII. 125.
Geifer-Enptionen VIII. 127.
Geifer-Wasser VIII. 125.
Geiferich (Genserich, Stifter des Bandalenteichs in Afrika) VIII. 206.
 Geismar (Baron von, ruffischer General)
VIII. 127.
 Geist (nveupa) XVI. 432.
Geist (Leib, Seele und) XVI. 432.
            Geistliche und Laten XI. 369.
           Geifiliche Stande (tres ordines eccle-
siastici) IX. 419.
           Geiftliches Amt (Attribute beffelben)
                IX. 419.
           Geiftliches Amt und Succession deffelben
                XVI. 328
Geiftlichkeit (Klerus) XI. 369.
Geißel Gottes (Attila ober Epel) III. 3.
Geißelbrüber (Geißler, Flagellanten, Buger)
       VIII. 128.
Geißelet VIII. 128.
Geißlerfahrten VIII. 128.
Geißlergesellichaften VIII. 128.
Geißlerschaaren VIII. 128.
Geißlerschaaren VIII. 128.
Geißeln (freiwillige) VIII. 129.
Geißeln (gezwungene) VIII. 129.
Geißeln (Krieges-) VIII. 129.
Getheln (Krieges-) VIII. 129.
Geklotte Dichter (poetas laureati) VIII. 129.
Gelbes Hieber (Fobris flava s. americana, Kabris biliacs maligns Typhus icteroides)
      Febris biliosa maligna, Typhus icteroides)
Febris billosa maligna, Typnus icteroides)
VIII. 130.
Geld VIII. 132.
Geld (Metau-) VIII. 134.
Geld (Papier-) VIII. 133.
Geld (Reichs-) VIII. 137.
Geld (Richs-) vIII. 137.
Geld (Richs-) vIII. 146.
Geldschital VIII. 146.
           Geldcapitalsummen VIII. 137.
Geldcirculation VIII. 139.
           Gelberwerbungetunft (Chrematiftite)
VIII. 147.
           Gelbform VIII. 137. Gelbfuß VIII. 138.
            Geldleihzins VIII. 147.
          Gelblohn VIII. 141.
Gelbmungen VIII. 135.
Geldpapiere VIII. 137.
           Geldpreis VIII. 138.
        Seldproduction VIII. 140.
Geldproduction VIII. 140.
Geldproduction VIII. 133.
Seldpreichthum VIII. 146.
Seldicheine (Papier-) VIII. 137.
Geldübermacht (Plutofratie) VIII. 149.
Seldwerth VIII. 138.
          Geldwesen (Baar-) VIII. 138.
Geldwirthschaft VIII. 146.
Geldzins VIII. 147.
Gelberland (Proving) VIII. 150.
```

Gelberland (Rieber-) VIII. 152. Gelberland (Ober-) VIII. 152. Gelbern (Bogtei, Grafichaft, Herzogthum) VIII. 150. Gelbern (Ober-, spanisches) VIII. 152. Gelbern (Kreis und Stadt) VIII. 153. Gelde (Claude, gen. Claude Lorrain, fran-zösischer Landschaftsmaler) V. 392. Gelehrte Gesellschaften VIII. 154. Gellert (Chriftian Fürchtegott, beutscher Dich-ter) VIII. 156. Gellius (Aulus, romifcher Schriftfteller) VIII. Gelübbe VIII. 158. Gemeinde, Gemeinde-Berfagung, Gemeinde-Ordnung VIII. 159. Gemeinde (Deich-) VIII. 163. Gemeinde (Dorf-) VIII. 163. Gemeinde (Hof-) VIII. 162. Gemeinde (Cand-) VIII. 163. Gemeinde (Landes-) VIII. 162. Gemeinde (Stadt-) VIII. 163. Gemeinde (standische, Landschaft) VIII. Gemeinde (Bolts.) VIII. 170. Gemeindealteste VIII. 166. Gemeindeamter VIII. 165. Gemeinde-Angehörige VIII, 169. Gemeinde-Angelegenheiten VIII, 167. Gemeinde-Anlagen VIII, 173. Gemeinde-Ausschuß VIII. 166. Gemeinde-Autonomie VIII. 169. Gemeindebeamter VIII. 166. Gemeindebedürfnifie VIII. 172. Gemeindebehörden VIII. 172. Gemeindebürger VIII. 165. Gemeindebeschluß VIII. 168. Gemeindedienste VIII. 172. Gemeindefrohnden VIII. 172. Gemeindegebiet VIII. 165. Gemeindegerichtsbarteit VIII. 170. Gemeindegewalt VIII, 174. Gemeindeglieder (civon) VIII, 163. Gemeindegliedspflichten VIII, 165. Gemeindegliedspflichten VIII, 165. Gemeindehandlungen (administrative) VIII. 169. Gemeindehaushalt VIII. 171. Gemeinde-Indigenat VIII. 165. Gemeindelaft VIII. 172. Gemeindeleben (Staats- n. G.) VIII, 175. Gemeinde-Ordnung VIII. 165. Gemeinde-Organe VIII. 174. Gemeinde-Organismus VIII. 174. Gemeinde-Dryanisation VIII. 165. Gemeindeplenum VIII. 166. Gemeindepolizei VIII. 169. Gemeindepolizei (Lando) VIII. 171. Gemeindepolizei (Lando) VIII. 171. Gemeinderath VIII. 166. Gemeinderechnungen VIII. 168. Gemeindereprafentanten VIII. 166. Gemeindesachen VIII. 174. Gemeinbestatuten VIII. 169. Gemeinde-Umlagen VIII. 172. Gemeindeverband VIII. 164. Gemeindeverhältniffe VIII. 161. Gemeindevermögen VIII. 167. Gemeindeversammlung VIII. 166. Semeindevertreter VIII. 166.

```
Gemeindevorftande VIII. 166.
      Gemeindewahl VIII. 168.
      Gemeindezwecke VIII, 169. Gemeinheit VIII, 176.
      Gemeinheiten (Marken) VIII. 163.
      Gemeinheitstheilungen VIII. 173.
Gemeinzwecke VIII. 163.
Gemeinden (freie) VIII. 175.
Gemeines Recht XVI. 760.
Gemischte Eben VIII. 176.
Genealogie VIII. 181.
      Benealogifche Tafeln (Tabulae stemma-
      tographicae) VIII. 181.
Genealogische Jahresberichte VIII. 183.
General VIII. 183.
      General (Dominifaner-) VIII. 183.
General (Jesuiten-) VIII. 183.
General-Adjutant VIII. 183.
General-Capitan VIII. 183.
      General ber Artiflerie VIII. 183.
      General der Cavallerie VIII. 183.
      General ber Infanterie VIII. 183.
      General-Feldmarschaft VIII. 183.
General-Feldwachtmeister VIII, 183.
General-Lieutenant VIII 183.
      General-Major VIII. 183.
      General. Dberft VIII. 183.
      Generalität VIII. 183.
Generalbrang VIII. 183.
Generalbag und Generalbaglehre XIV. 58.
      Generalife (maurischer Palaft) VIII, 523. Generalitätslande XIV. 424.
Generalpachter (Fermiers généraux) VIII. 183.
       Generalftaaten XIV. 423
       Generalftaatenwürde XIV. 423,
Generalftab ob. Generalquartiermeifterftab
   VIII. 184.
       Generalstab und Adjutantur VIII. 184.
       Generalftab (Bluchericher) VIII. 185.
       Generalftab (Großer) VIII. 185.
      Generalftabe (Chef des) VIII. 184.
Generalftabe. Offiziere VIII. 184.
       Generalitabs-Wiffenschaft VIII. 186.
Genefis XV. 308.
Genf (Schweizer Canton) VIII. 186.
      Genfer Bevolferung VIII. 187.
Genfer Generalrath VIII. 187.
      Genfer Großer Rath VIII. 187.
Genfer Staatsrath VIII. 187.
       Genfer Unterrichtsanftalten VIII. 188.
Genfer Berfaffung VIII. 187.
Genf (Stadt) VIII. 188.
       Genf (Safen von) VIII. 188.
Genfer See (Leman, Limen, See der Bufte,
Lacus Lemanus, Lac Losannete, Mer du
   Rhône) VIII, 192.
Genlis (Félicité Stephanie, Grafin v., geb. Ducreft be St. Aubin) VIII. 194.
Genoffenschaften (Affociationen) VIII. 194.
      Genoffen (Bruder, Collegen) VIII. 195.
Genoffen beffelben handwerts VIII. 203.
       Benoffen (freier Entichlug ber) VIII. 204.
       Genoffenschaft VIII. 195.
      Genoffenschaft (Brüderschaft, Gilbe, Sunung, Bunft, Ministeria, Mistieri, Mestiers, Officia, Fraternitas) VIII. 196.
       Genoffenschaft u. Corporation VIII. 195.
       Genoffenichaften (Gewerbs.) VIII. 204. Genoffenichaften (Sandels.) VIII. 196.
       Benoffenschaften (Sandwerks.) VIII. 196.
```

```
Genoffenschaften (Raufmanns-) VIII. 197.
      Genoffenichaften (Runft.) VIII. 196.
Genoude (Antoine Eugene de, frangofischer Publicift) VIII. 205.
      Genova (Genua) VIII. 220.
Genova (Paste di) VIII. 224.
Genovefa (Genoveva, Trägerin einer legen-
benartigen Sage) VIII. 205.
Genovefa's Grab VIII. 206.
Genovefa's Grab VIII. 206.
Genferich od. Geiserich (Giozoricus, d. h. Speerfürst, König der Bandalen) VIII. 206.
Gent (Stadt) VIII. 207.
      Genter Citadelle (het Spanjaerds Kasteel) VIII. 209.
      Gent (Brauer von, Jacob van Artevelde)
VIII. 211.
Gent (Friedrich v., beutscher Publicift und bfterreichischer Staatsmann) VIII. 211.
      Genua (Republit) VIII. 220.
Genua (Genova, Janua Ligorum, Stabt)
   VIII. 220.
      Genua (hafen von) VIII. 221.
      Genuefer Borfe (Loggia di Bianchi)
          VIII. 223.
       Genuefische Garten VIII. 221.
       Genuesticher Dialect VIII. 225.
       Genuefticher Seehandel VIII. 227.
Geodafte (Deftunft) VIII. 229.
      Geodafte (höhere ober Landmeßtunft)
VIII. 229.
      Geodafte (niedere oder Feldmestunft)
VIII. 229.
Geoffrin (Marie Therese, geb. Robel, Runst-
freundin) VIII. 235.
Geoffron-St.-Hilaire (Etienne, französtscher Raturforscher) VIII. 235.
Geognofte (Gefteinstunde) VIII, 237. Geographie (Erdfunde) VIII. 243.
      Geographie (Aftronomische) VIII. 243.
Geographie (Medicinische) VIII. 243.
Geographie (Physicalische) VIII. 243.
Geographie (Physicalische) VIII. 243.
Geographie (Geschichte ber) VIII. 247.
      Geographische Entbedungen VIII. 247.
      Geographische Geschichte VIII. 243.
Geographische Raturgeschichte VIII. 243.
Geographische Staatenkunde VIII. 243.
      Geographifchen Renntnig (Anfange ber)
         VIII. 248.
Geographische Gesellschaften oder Bereine
VIII. 248.
Geologie VIII. 237.
Geometrie (Raumgrößenlehre) VIII. 250.
Geometrie (analytische) VIII 250.
Geometrie (angewandte) VIII. 250.
       Geometrie (darftellende ober bescriptive)
          VIII. 250.
       Geometrie (ebene ober Planimetrie) VIII.
         250.
       Geometrie (ebene Elementar.) VIII. 250.
       Geometrie (Elementar - oder niedere)
          VIII. 250.
       Geometrie (höhere) VIII. 250.
Geometrie (förperliche od. Stereometrie)
          VIII. 250.
       Geometrie (praktische) VIII. 250.
Geometrie (reine) VIII. 250.
       Geometrifche Rorper VIII. 250.
Geophagie (Erde-Effen) VIII. 250.
```

```
Georg, ber Beilige ober Ritter St. Georg VIII. 252.
      Georg (Der baperische Orden des St.)
VIII. 252.
       Georgsorden in hannover (St.) VIII. 252.
       Georg (Rufticher Militarorden des St.)
VIII. 252.
      Georg der Wiedervereinigung von Rea-
pel (Militärorden, St.) VIII. 252.
Görgen (St., Stadt) VIII. 252.
Georgs hufeisen (an ber Nicolaitirche zu
Leipzig) VIII. 252.
Georg I. (König von Großbritannien) VIII.
Georg II. (König von Großbritannien) VIII.
Georg III. (König von Großbritannien) VIII.
Georg IV. (König von Großbritannien) VIII.
   eorgia (nordamerikanischer Unionsstaat)
VIII. 252.
Georgia
       Georgia (Staatsichulb von) XXIII. 285.
Georgia, Alabama und Florida (ameri-
          tanischer südstaatlicher Militar-Bezirk
          mit dem hauptquartier Montgomern)
          XXIII. 279.
Georgien (turtifc und perfifch Gurbichiftan, ruffifch Grufien) XI. 201.
       Georgien (driftliches Konigreich) XI.
Georgien (Enrfifc) XI. 202.
Gepiden (Bolf) VIII. 253.
Gerarb (François Pascal, Baron, frangoft-
icher Geschichtsmaler) VIII. 254.
Gorard (Maurice Etienne, Graf v., Marschall von Frantreich) VIII. 254.
Getbert (Martin, Freiherr v. Hornan, ge-
fürsteter Abt) VIII. 256.
Gerchebeim (Gefecht bei) XXIII. 243.
Gerharb (Ebnard, Archäolog) VIII. 256.
Gerhard (Johann, Dogmatifer der deutsch-
lutherischen Kirche) VIII. 256.
Gerhardt (Paul, hriftlicher Liederdichter VIII.
Gericht, Gerichtsbarkeit, Gerichtsftanb VIII. 258.
       Gericht (Admiralitäts-) VIII. 260.
       Gericht (Berg-) VIII. 260.
Gericht (Che-) VIII. 260.
      Gericht (Handes- 11. Gewerbe-) VIII. 260.
Gericht (Landes-) VIII. 259.
Gericht (Wilitär-) VIII. 261.
Gericht (Ober-) VIII. 260.
       Gericht (Schiebs.) VIII. 259.
       Gericht (See-) VIII. 260.
Gerichtsbarteit (jurisdictio) VIII. 258.
       Gerichtsbarkeit (akademische Straf.) VIII.
       Gerichtsbarkeit (civile) VIII. 259.
Gerichtsbarkeit (criminale) VIII. 259.
       Gerichtsbarkeit (executive od. gezwungene)
VIII, 259.
       Gerichtsbarkeit (freiwillige) VIII. 259.
       Gerichtsbarteit (ordentliche u. außeror-
          dentliche Straf.) VIII. 260.
Gerichtsbarteit (Patrimonial-) VIII. 259.
Gerichtsreform XXIII. 359.
       Serichtsstand ob. Zuständigkeit (forum et competentia) VIII. 258.
```

```
Gerichtsstände (gemeine) VIII. 259.
Gerichtsstände (privilegirte) VIII. 259.
Gerichtsstand des Wohnorts (forum domicilii) VIII. 259.
      Gerichtsstand der gelegenen Sache (forum roi sitae) VIII. 259.
      Gerichtsstand des Vertrags und der ge-
         führten Berwaltung (forum contractus et gestae administrationis) VIII. 259.
      Gerichtsstand der materiellen Connerität
         VIII. 259.
      Gerichtsftand bes begangenen Berbre-
         chens (forum delicti commissi) VIII. 259.
      Gerichtsftand ber Ergreifu
deprehensionis) VIII. 260.
                                 Ergreifung (forum
Gerlach (Geschlecht) VIII. 261.
Gerlach (Carl Friedrich)
Prafident) VIII. 261.
                                             Leopold v..
      Gerlach (Bilbelm v., Oberlandesgerichts.
         Prafident) VIII. 261.
      Gerlach (Otto v., Confistorialrath) VIII.
         261.
      Gerlach (Leopold v., General) VIII. 262.
Gerlach (Emil Endwig v., Praftbent, Mit-
glied bes Staatsraths) VIII. 262.
Germanicus (romifcher Feldherr) VIII. 263.
Germanen (Bolfergruppe) VIII. 266.
Germanien (Banb) VIII. 266.
      Germanien (Gesammt-) VIII. 266.
Germanien (Groß-) VIII. 266.
      Germanien (Dber- ober Erftes) VIII. 272.
Germanien (Unter- ober Zweites) VIII.
         272
Germanisches Alterthum VIII. 274.
      Germanische Beichaftigungen VIII. 275.
      Germantiches Familienleben VIII. 277.
Germanische Gaueintheilung VIII. 279.
Germanische Kasten VIII. 276.
      Germanifche Kriegeverfaffung VIII. 277.
Germanifche Poefte VIII. 281.
Germanifche Rechtsguftande VIII. 280.
      Germanische Religion V. 187. VIII. 281.
      Germanisches Staats- und Gemeinde-
         leben VIII. 279
 Germanische Bolksrechte (Logos) VIII. 281.
Gero (Markgraf und herzog ber Oftmart)
VIII. 282.
Gerson, eige...
VIII. 284.
           eigentlich Joh. Charlier (Theolog)
Gerftenberg (Sans Bill, v., beutscher Dich-
ter) VIII. 285.
      Gervais (St.,
                              Borftabt von Genf)
         VIII. 188.
Gervinus (Georg Gottfrieb, Geschichtschrei-
ber und Literarhistoriler) VIII. 286.
 Besammteigenthum VIII. 289.
Gesandte, Gesandtschaftsrecht VIII. 289.
Gesandte (Ambassadeur) VIII. 289. 296.
      Gefandtin (Ambassadrice) VIII. 296.
      Gesandten (Ceremonialrechte der) VIII.
      Gesandten (Exterritorialität der) VIII.
      Gefandten (Unverletlichfeit der) VIII. 292.
      Gesandten (Bahl des) VIII. 295.
      Gefandtenflaffen VIII. 291.
      Gefandtichaften (ftändige) VIII. 290.
Gefandtichaften (ftändige) VIII. 290.
Gefandtichafts-Attachés ober Gentil-
         hommes VIII. 295.
```

```
Gesandtschafts-Domestiken VIII. 295.
       Befandtichafte Gleven VIII. 295.
       Gesandtschafts - Geiftliche (Aumoniers)
           VIII. 294.
       Gesandtschaftshotel VIII. 292
       Gefandtichaftepagen VIII. 295. Gefandtichafterecht VIII. 290.
       Gefandtichaftsrecht (römisches) VIII. 290.
Gefandtichaftsrecht (modernes) VIII. 292.
Gefandtichafts-Secretäre VIII. 294.
Gefandtichaftlicher Charafter VIII. 295.
Gefandtichaftliche Milfionen VIII. 295.
       Gesandticaftliche Personen VIII. 295.
Gefangbucher VIII. 296.
       Gesangbuch (allgemeines evangelisches)
VIII. 299.
       Gefangbuch (allgemeines G. und Gebet-
buch) VIII. 299.
       Befangbuch (beutiches evangelisches Rir-
           chen.) VIII, 299.
       Gefangbuch (Universal.) VIII. 298.
       Befangbucher (altere) VIII. 298.
 Geschäftsträger VIII. 295.
 Geschichte (Histoire) IX. 457.
       Beichichte (Gintheilung berfelben in
           Belt., Literatur., Rirchengefchichte ic.)
           IX. 457.
       Geschichte (als Monographie, Biographie
          u. j. w) IX. 458.
       Weichichte (ethnographifche Methode der-
          felben) IX. 458.
       Geschichte (fundroniftische Methode ber-
          felben) IX 458.
       Geschichte (Universal - und Special - )
       Geschichtsdarstellung (logographische) IX.
       Geschichtsdarftellung (pragmatische) IX.
       Geschichtliche (hiftorische) Atlanten IX.
       Geschichtliche (hiftorifche) Bolter IX. 457.
       Gefchichtsichreibung IX. 457
       Gefcichteschung (griechtiche) IX. 459.
Gefcichteschung (romifche) IX. 459.
Gefcichtewerte ber Byzantiner IX. 459.
       Beidichtemerte ber Deutiden,
                                                      Englan-
ber, Franzosent vet Deutschen, Englichen, den
Geschoffe ober Projectie II. 687.
Geschoffe (Eintheilung der) II. 688.
Geschoffe (Flugbahn der) II. 688.
Geschoffe (Hohl-) II. 688.
Gefchüt II. 678.
       Geschütze (Eintheilung und Fabrikation
der) II. 687 ff.
Geschütze (Ersindung u. Ausbildung der)
II. 678 ff.
       Geichütse (Feld-) II. 679.
Geschütse (gezogene) II. 689.
Geschütse (Burf-) II. 687.
Geschütsweien (Artillerie) II. 678.
Gefdmader (fleinere Kriegsmarine) VII, 460. Gejdmindigteit VIII. 299.
       Geschwindigkeit (beschleunigte) VIII. 299.
Geschwindigkeit (gleichsörmige) VIII. 299.
Geschwindigkeit (ungleichsörmige) VIII.
          299.
       Geschwindigkeit (verzögerte) VIII. 300
       Geschwindigfeit des Baffers u. ber Euft
VIII. 300.
```

```
VIII. 300
      Geschwindigkeit des Fluges und der Kugel
VIII. 300.
      Geschwindigkeit der Erdrotation, des
Lichtes u. s. w. VIII. 300.
Geschwindigkeitsmessung VIII. 300.
Geschwornengericht (Schwurgericht, Jury)
         X. 718.
      Geschwornengerichte in Deutschland X.
      Geschwornengerichte in England X. 720.
      Geldwornengerichte in Frankreich X. 727.
Gesellschaft (Societat) VIII. 302.
      Gesellschaften (Actien-) VIII. 302.
      Gefellicaften (Erwerbs-) VIII, 302.
Gefellicaften (Handels-) VIII. 302.
      Gesellschaften
                           (universelle Erwerbs.)
         VIII. 302.
      Gesellschafter VIII, 303.
Gesellschaftsinseln (Archipel der Südsee) VIII.
Gesellschaftsvertrag (Societätscontract) VIII.
         302.
Gesenius (Wilh., bebraifcher Lexifograph u. Grammatifer) VIII. 303.
Gefets (lex) VIII. 304.
Gefets (Anslegung der) VIII. 306.
Gefets (dispositive) VIII. 305.
      Gefete (Juftig.) VIII. 305. Gefete (Landes.) VIII. 305.
      Gefene (ordinative) VIII. 305.
     Gefetze (organische) VIII. 305.
Gefetze (positive) VIII. 308.
Gefetze (Praeceptiv-) VIII. 305.
      Befege (privatrechtliche) VIII. 305.
      Gefege (Probibitiv-) VIII. 305.
     Geiete (publicirte) VIII. 304.
Geiete (Nechts.) VIII. 305.
Geiete (Regierungs.) VIII. 305.
Geiete (regulative) VIII. 305.
      Gefete (Refrutirunge.) VIII. 305.
     Gelehe (Staatsgrund-) VIII. 305.
Gelehe (Verfassungs-) VIII. 305.
Gelehe (Wohlsakts-) VIII. 305.
Gelehe (Wohlsakts-) VIII. 309.
      Gefegesausbrud VIII 307.
      Gefegesbeftimmungen VIII. 306.
      Geseggrund (ratio legis) VIII. 307.
      Gefegesinterpretationen VIII. 306.
      Gefegespublication VIII. 304.
      Gefegbücher VIII, 306.
      Gefengeber VIII. 305.
Gefetgebung VIII. 304.
      Gesetzebung (Geist der) VIII. 307.
      Gefeggebungstunft u. Wiffenschaft VIII.
      Gefengebungetunft (Theorie der)VIII. 308.
Gefenvolitit VIII. 309.
      Gefehübertretung VIII. 308.
Befinde, Gefinde-Ordnung VIII. 309.
      Gefindes (Abhangigkeit bes) VIII. 309.
Gefindeordnung (preugifche) VIII. 310.
      Gefindeverhältniß (in Deutschland) VIII.
        309
Gesner (Johann Matthias, Alterthumsfor-
icher) VIII. 310.
Gesner (Kontab, Bibliograph) VIII. 312.
Gespanschaft XX. 770.
```

Geschwindigkeit beim Geben u. Sahren

Geffler (Albrecht, Raiserlicher Landvoiat) XX. 366 XX. 366.
Geffler (Friedrich Leopold, Graf von, preußischer Feldmarschau) VIII. 313.
Geffler (Salomon, beutscher Dichter) VIII. 313.
Gesta Romanorum VIII. 314.
Gestein (plutouisched) VIII. 238.
Gestein (Rinden-) VIII. 238.
Gestein (Sediment-) VIII. 238.
Gestein (Trümmer-, oder Conglomerat-) VIII. 238 VIII. 238. Geftein (vulcanisches ober Eruptiv-) VIII. 238. Geftüte ober Stutereien XX. 465. Geftute- und Juchtungefunde XX. 465. Gefundbrunnen (Mineralwäffer) XIII. 408. Gefundbrunnen (Gintheilung der) XIII. Gesundbrunnen (Gebrauch der) XIII. 408. Gefundbrunnen (Bahl berfelben in ben Ländern Europas) XIII. 408. Gefundbrunnenkunde (Brunnen -Baderkunde, Balneologie) XIII, 408. Geten (Bolf) XIII 472. Getreite, Getreitepreife und Getreibehandel VIII. 314. Geufen (Spottname) VIII. 316. XIV. 422. Geufen (Meer-) VIII. 317. Geufenbund VIII. 317. Gewährleistung VIII. 317. Gewehr (Behr, Basse) VIII. 318. Gewehr (Wehr, Baffe) VIII. 318.
Gewehre (Bajonett-) VIII. 321.
Gewehre (Dece) VIII. 319.
Gewehre (Dece) VIII. 319.
Gewehre (Hener) VIII. 318.
Gewehre (Hener) VIII. 318.
Gewehre (Hancrie-) VIII. 318.
Gewehre (Dinié-) VIII. 320.
Gewehre (Dval-) VIII. 322.
Gewehre (Percussions-) VIII. 319.
Gewehre (Eeiten-) VIII. 319.
Gewehre (Eteinshoße-) VIII. 319.
Gewehre (Saudnadel-) VIII. 320.
Gewerbe, Gewerfe, Fabrik, Gewerbefreiheit, Gewerbe-Ordnung VIII. 327.
Gewerbefreiheit VIII. 337.
Gewerbefreiheit VIII. 337. Gewerberäthe VIII. 337 Gewerbeschulen, Fabriticulen IX. 92. XVIII. 495. Gewerbestener VIII. 336. Gewerberichter VIII. 337. Gewerbsverdienst VIII. 324. Gewerbtreibende VIII. 331. Gewerbtreibende (Klein-) VIII. 334. Gewere VIII. 340. Gewerke (Große, Fabriken und Manu-facturen) VIII. 323. Gewerksanstalten VIII. 336. Gewerksarbeit VIII. 323. Gewerkicaften (Bunfte, Bechen, Innungen) VIII. 337. XXIII. 160.
Gewerksgerichte VIII. 337. Gewerksgerichte französische (Conseils de prud'hommes) VIII. 337. Gewerkstunft (Berfall ber) VIII. 325. Gewerksmann VIII. 336. Gewerkerathe VIII. 339. Gewerksunternehmungen VIII. 323. Gewerksvereine und Innungen VIII. 387. Gewerkswaaren VIII. 324.

Gewertszweige VIII. 324. Gewiffen VIII. 341. othen VIII. 341.
Gewissen (abgeleitetes) VIII. 341.
Gewissen (abgeleitetes) VIII. 341.
Gewissen (absolutes) VIII. 341.
Gewissen (boses und gutes) VIII. 341.
Gewissen (schlesbud) VIII. 342.
Gewissen (sturfes und schwaches) VIII. 341.
Gewissen (sturfes) VIII. 341.
Gewissen (spartes) VIII. 342.
Gewissen (spartes) VIII. 342.
Gewissen (spartes) VIII. 342. Gewiffen "(zweifelndes und irrendes) VIII. 341 Gewiffensehe VIII. 342. Gewiffensfreiheit VIII 342. Gewitter VIII. 343. Gewitter als Naturerscheinung VII. 343. Gewitter in mythischer Bedeutung VIII. Gewitter- und Lichtgottheiten VIII. 343. Sewitterwolfen und Gewitterfampfe VIII. Gewittertunde und ihre Geschichte VIII. 345. Gewohnheit (Orts.) VIII. 352. Gewohnheit (Rechts.) VIII. 352. Gewohnheiterecht VIII. 349. Gewürzinseln (Moluffen) XIII. 523. Gewürznelten ober Gewürznägel XIII. Genja (Ort in Thüringen) XXIII. 241. Gfrorer (Aug. Friedrich, deutscher Ge-ichichtsfcreiber) VIII. 352. Ghasna (Festung) VIII. 353. Ghasnaviden (muhamedanijche Dynaftie) VIII. Gheel (Irren-Anftalt) VIII. 355. Shibellinen X. 228. Ghibellinen des mittleren und oberen Staliens X. 229. Ghibellinische und guelfische (kaiserliche und Rirchen-) Partei X. 228. Ghiberti (Lorenzo, italienischer Bildhauer) VIII. 35Š Shika (Fürstengeschlecht) VIII. 356. Shika (Georg) VIII. 356. Shika (Gregor G. II.) VIII. 356. Shika (Gregor G. VII.) VIII. 356. Ghifa (Alexander G. IX.) VIII. 356.
Chifa (Alexander G. IX.) VIII. 356.
Chifa (Sohann) VIII. 356.
Chifa (Gregor G. X.) VIII. 356.
Chifa (Confantin, Johann und Alexander) VIII. 357. Shika (Helene, pseudonym Dora d'Istria, rumanische Schriftstellerin) VIII. 357.
Shika (Michael, Groß. Ban) VIII. 357.
Shikan (Land) XV. 338.
Shikan (Friedrich Bilh., deutscher Publicift)
VIII. 357. Shoriben (Ghorier, Gebirgsvolf) VIII. 358.
Shoribe (Hafan, der) VIII. 358.
Shoride (Hufain, der) VIII. 358.
Shoride (Muhammed, der) VIII. 358. Giaur (Schimpfwort) VIII. 358. Gibbon (Comard, englischer hiftorifer) VIII. Sibraltar (Borgebirge) VIII. 359. Gibraltar (Feftung und Stadt) VIII. 359. Sibson (Thomas Milner, englischer Staatsmann) VIII. 360.

```
Gichtel (Joh. Georg, deutscher Theosoph)
    VIII. 361.
Gieseler (Joh. Karl Ludwig, Kirchenhistoriker)
   VIII. 361.
Gießen (Stadt) IX. 395.
Gilbe (Innung) VIII. 196.
Gilbe (Handwerter-) VIII. 196.
Gilbe (Kaufmanns-) VIII. 196.
Gilbe (Schuß-) VIII. 196
Gioberti (Bincenzo, italienischer Literator)
    VIII. 362
Giorgio (San, Bank) VIII. 223.
Giorgione di Castelfranco (eigentlich Barba-
relli, italienischer Maler) VIII. 363.
       Stovan Bellini (italienischer Daler)
          VIIL 363.
Girardin (Alexandre Graf von, franz. General) VIII. 367.
Strardin (Emile, franz. Publicift, eigentlich
Emile Delamothe) VIII. 367.
Girardin (François Anguste St. Marc, franz.
   Atademiter) VIII. 369.
Girardin (René Couis, Marquis de, Freund
Rouffeau's) VIII. 370.
       Girardin (Cécile Stanielas Xaver, Graf)
          VIII. 371
       Girardin (Erneft Stanislas, Graf) VIII.
Giro XXI. 760.
       Giro-Banten XXI. 762.
       Gironde (Departement der) VIII. 372.
Girondisten (Girondins) VIII. 372.
Gifete (Rifolas Dietrich, deutscher Dichter)
VIII. 378.
Gisquet (henri, Pariser Polizei - Prafect)
    VIII. 378.
       Gitschin (Kämpfe bei) XXIII. 230.
Giulio (Pippi, mit dem Beinamen Romano, italienischer Maler und Baumeister) VIII.
Giufti (Giuseppe, italienischer Satiriter)
VIII. 380.
Giustiniani (italienisches Geschlecht) VIII. 382.
Giustiniani (Marchese) VIII. 382.
Giustiniani'sche Bildergallerie VIII. 382.
Gladiatoren (Fechter) VIII. 382.
       Gladiatorentampfe (munus gladiatorium)
           VIII. 383.
       Gladiatorenschulen VIII. 383.
Gladiatorenspiele VIII. 383.
Gladstone (Billiam Ewart, britisch. Staatsmann) VIII. 384.
Glagol (Glagoliza) XVII. 640.
Glagolitische oder Hieronymische Schrift
XVII. 640.
       Glagolitische Sprache u. Literatur XVII.
       Glaridenkette (Gebirge) VIII. 386.
Glarnifch (Berg) VIII. 386.
Glarus (schweizer Canton) VIII. 386.
Glarus (Saupistadt) VIII. 387.
Glas VIII. 388.
       Glas (Aventurin-) VIII. 389.
Glas (bleifreies) VIII. 388.
      Glas (Dictitetes) vill. 300. Glas (bleihaltiges) vill. 388. Glas (Erown-) vill. 388. Glas (Eromi-) vill. 388. Glas (Email-) vill. 388. Glas (Email-) vill. 388. Glas (Email-) vill. 388.
       Glas (gefärbtes) VIII. 389.
```

```
Slas (Hohl-) VIII. 388.
Glas (Kron-) VIII. 388.
Glas (Kryftall-) VIII. 388.
Glas (Milleflor-) VIII. 389.
           Glas (Atthes over Ham 305.
Glas (Spiegel-) VIII. 388.
Glas (Spiegel-) VIII. 388.
Glasfäben VIII. 389.
Glasfärbungen VIII. 389.
Glasfenfter VIII. 389.
Glasgefäße VIII. 389.
           Glasgeipinnfte VIII. 389. Glashäfen VIII. 388.
            Glashütten VIII. 389
            Glasmalerei VIII. 389.
           Glasmaffe VIII. 388.
           Glasicheiben VIII. 389.
           Glasthranen VII. 388.
           Glafer (reticulirte) VIII. 389.
Glafer (tleberfang.) VIII. 389.
Glafur VIII. 389.
Slafuren (Blet-) VIII. 389.
Slafuren (Email-) VIII. 389.
Glafuren (Erb-) VIII. 389.
Glafuren (Erb-) VIII. 389.
 Glaß (Graffchaft) VIII. 389.
 Glas (Stadt) VIII. 391.
Glaube VIII. 391.
           Glaube (objectiver) VIII. 394.
Glaube (jubjectiver) VIII. 395.
Glaube und Unglaube VIII. 395.
           Glaubensbekenntniffe VIII. 395.
Glaubensgemeinschaft VIII. 395.
Glaubensobject VIII. 396.
           Gaubensprincipe VIII. 395.
Glaubensfätze VIII. 893.
           Glaubensmahrheit VIII. 394.
 Gleichgewicht VIII. 396.
Gleichgewicht der Staatsgewalten VIII.
                397
 Gleichheit VIII. 399.
Gleichett (Princip ber) VIII. 399.
Gleim (Joh. Wilh. Ludw., der "Grenadier",
der "alte Peleus", "Bater G.", deutscher
Dichter) VIII. 399.
 Gleticher VIII. 100. 108.
           Gleticher und Ferner VIII. 104.
Gletichereis VIII. 105.
Gletichergrenze VIII. 104.
Gleticher. Phanomene VIII. 105.
- Gletichertand VIII. 104.
Gletichertische VIII. 104.
Gleticherweit VIII. 104.
Gleticherweit VIII. 104.
Glinka (Ferd. Rikol) XVII. 648.
Glode (Dimenstonen der) VIII. 401.
Glode (Einweitung der) VIII. 403.
Glode (Grundton der) VIII. 401.
Glode (Schweitung der) VIII. 401.
Gloden VIII. 400.
Gloden (Grfindung der) VIII. 401.
           Gleticherrand VIII. 104.
           Gloden (Ersindung ber) VIII. 400. 403. Gloden (gegoffene) VIII. 400. Gloden (größte) VIII. 402. Gloden (Kirchen-) VIII. 403. Glodengeläute VIII. 401.
           Glodengelaute (barmonifche) VIII. 401.
Glodengießer VIII. 401.
           Glodengug VIII. 400.
Glodengut ober Glodenspeise VIII. 401.
Glodenflöppel VIII. 401.
           Glodenfrang ober Schlagring VIII. 401.
```

Glodentunde VIII. 402. Glodenmaß oder Jakobsftab VIII. 401. Glodenpathen VIII. 403. Glockenspiele VIII. 402 Glodenspieler ober Campaniften VIII. Glodentaufe VIII. 403. Slodner (Groß., Berg) VIII. 403. Glud (Joh. Chriftoph von, benticher Componit) VIII. 403. Gludsburg (ban. Luffeborg ober Lufsborg, Fleden und Schlog) VIII. 404. Glüdeburg (herzoge von) VIII, 404. Glüdeburgifche Linie VIII 404. Glüdftadt (Stadt) VIII. 404. Gludftadtiche Linie oder konigliche Linie der Herzoge von Holftein VIII. 405. Smelin (deutsche Gelehrten - Familie) VIII. Gmelin (Johann Georg, St. Petersburger Atabemiter) VIII. 405. Gmelin (Samuel Gottlieb, Botaniker und Reisender) VIII. 405. Smelin (Friedr. Wilh., dentscher Aupferste-cher) VIII. 405. Gnadau (Brüdergemeinde) VIII. 406. Gnade VIII. 406. Gnade (vorbereitende) VIII. 406. Gnade (Gottes oder abtiliche) VIII. 406. Gnade (menschliche) VIII. 407. Gnade (mitwirfende) VIII. 407. Onadenmittel VIII. 407. Gnadenreich VIII. 407. Gnadenwunder VIII. 407. Gneifenau (Aug. Bilb. Anton, Graf Reithardt von, preuß. Feldmarschall) VIII. 407. Gneift (Rudolf Friedrich hermann heinrich, Urquhartianer) XXI. 113. Gnesen (Kreis und Stadt) VIII. 414. Gnesen-Posen (Erzbiocese) VIII. 415. Gnofis (Erfeuntniß) VIII. 417. Gnoficismus, Gnoftifer VIII. 417.
Gnofticismus, Gnoftifer VIII. 416.
Goa (Stadt) VIII. 418.
Goa (Hu., oder Pangi, Stadt) VIII. 419.
Goa (Hen., oder Pangi, Stadt) VIII. 419.
Gobelin (Jean) VIII. 420.
Gobelin (Philibert) VIII. 420.
Gobelins (Art Tapeten) VIII. 419.
Gobelins (Art Tapeten) VIII. 419. Gobeline - Fabritation in Frankreich VIII. 419. Goeben (preußische Divifion) XXIII. 243. Godingt (Leopold Friedrich Gunther von, deutscher Dichter) VIII. 421. God save the King (englisches Bolkelieb) VIII. **42**1 Gog und Magog VIII. 421. Gogari (Fluß) VIII. 59. Gogol (Rikol. Waff., ruffischer Schriftkeller) XVII. 647. Gogra (Gharghara oder Surdju, Fluß) VIII. 59. Gohier (Louis Jérome, Filnsmann bes Di-rectorats der französtschen Republit) VIII. Gold (Mineral) VIII. 422. Gold (Berg-) VIII. 423.
Gold (Blatt-) VIII. 423. Gold (Fabrit-) VIII. 424 Gold (Bajd)-) VIII. 423.

Goldarbeiten VIII. 424. Goldauflösungen VIII. 422. Goldchlorid VIII. 423. Golddraht VIII. 424 Golddiftrict VIII. 431 Golbentbedungen VIII. 424. Goldfrage (heutige) VIII. 424. Goldinduftrie VIII. 425. Goldkörner VIII. 423. Goldlander VIII. 424. Goldlegirungen VIII. 422. Goldproduction VIII. 423. Goldpurpur VIII. 423. Goldfoldgerei VIII. 424 Goldichlägerhaut VIII. 424 Goldichmiedetunft VIII. 424. Goldwafdereien VIII. 423. Goldaft (Meldior, gen. v. Gefcichtsforscher) VIII. 427. Beimingefeld, Goldene Au (Thal) VIII. 428. Goldene Bulle VIII. 429. Golbener Sporn (papftlicher Orden) VIII. 430. Golbenes Bließ XXI. 500. Golbfüste (Riederlassung in Guinea) VIII. 430 Goldmark (Dr., jüdischer Reichstags. Abgeordneter VII. 433. Goldoni (Carlo, italienischer Komodiendich-ter) VIII. 431. Goldsmith (Oliver, englischer Schriftsteller) VIII. 432. Golesco (Alexander Georg, Mitglied bes Divan) VIII. 483. Golesco (Nicolaus, rumānischer Agitator) VIII. 433. Golesco (Stephan, Mitglied des Divan) VIII. 433. Golfstrom II. 777. Golgatha (Golg o tha, Schabelstätte) VIII. Golius (Zakob, Orientalist) VIII. 434. Golfonda (Stadt) VIII. 434. Golfonda (Könige von) VIII. 434. Golo VIII, 205. Golt (Grafen und Freiherren) VIII. 434. Goly (Bogumil, deutscher Denter u. Schriftfteller) VIII. 437. Gomaristen (Secte) VIII. 438. Gomarus (Franz, Professor) VIII. 438. Gomati (Gumti, Fluß) VIII. 59. Gondar (Sauptstadt Abpffiniens) I. 209. Gong-gongs VIII. 400. Gonfalvo von Cordova (Gonzalo Sernan-bez y Aguitar, il gran Capitano) VIII. 438. Gonzaga (Fleden) VIII. 439. Gonzaga (italienisches Fürstenhaus) VIII. 439. Gonzaga (Ludovico I. G., Capitano von Mantua) VIII. 439. Gongaga (Fernando, Ahnherr ber Berjoge von Guaftalla) VIII. 439. Gonzaga (Fernando, Statthalter von Mailand) VIII. 439. Gonzaga (Federico, Herr von Bozzolo) VIII. 439. Gonzaga (Julia, Gemablin bes herzogs Bespaftano Colonna von Trajetto) VIII. 439. Goralen (Bolf) VIII. 37. Gordon (fcottifches Gefchlecht) VIII. 439.

Gorbon (Georg, Herzog von G.) VIII. 439. Gorbon (Patrick, General-Gouverneur von Moekau) VIII. 440. Gorbon (Alexander Samilton) VIII. 440. Gordon (Arthur Samilton) VIII. 440. Gorgei (Arthur) XXI. 9. Gorgias (griechischer Rhetor und Sophist) VIII. 440. Gorits (Stadt) VIII. 441. Gorres (Joseph von, Agitator) VIII. 442. Gorres (Guido, Schriftsteller) VIII. 446. Gorichen (Groß.) VIII. 703. Gorichen (Rlein.) VIII. 703. Gortschakow (rufftsche Familie) VIII. 447. Gort (v. Schlit, genannt v. G., beutsche Ritterfamilie) VIII. 448. Gorgte (Joachim Ernst von, Reubrandenb. Generaltentenant) VIII. 450. Gorg und Gradista (gefürstete Graffchaft) VIII. 451. Gorg (Gorizia, Stadt) VIII. 451. Gofdel (Rarl Friedrich, preugifder Confiftorial. Praftdent) VIII. 452: Bofchen (3oh. Friedr. Ludm., Profeffor ber Rechte) VIII. 453. Goslar (Stadt) VIII. 453. Goslarifche Stainten VIII. 454. Goffee (François Jos., franzostscher Componist) VIII. 454. Gofgenneti (Gever) XV. 757. Gotha (Sachfen-Roburg-Gotha, Berzogthum) XVII. 693. Gotha (Fürstenthum) XVII. 694. Gotha (Stadt) XVII. 695. Gotha (Sachsen-Gotha, Linie) XVII. 724. Gotha (Sachsen-Roburg-Gotha, Linie) XVII. 725. Gothacanal VIII. 455. Göthareich VIII. 480. Goethe (Johann Chriftian, Suffchmieb) VIII. 456. Goethe (Friedrich George, Gastwirth) VIII. 456. Goethe (Cornelia, geb. Walther, verw. Schelhorn) VIII. 456. Goethe (Joh. Caspar, kaiserlicher Rath) VIII. 456. Goethe (Kath. Elisabeth, geb. Textor, die "Fran Rath") VIII. 456. Goethe (Joh. Wolfgang von, deutscher Dichter) VIII. 456. Goethe (Cornelia, vermählte Schloffer) VIII. 456. Goethe (Chriftiane, geb. Bulpius) VIII. Goethe (August) VIII. 457. Goethe (Ottilie, geb. v. Pogwisch) VIII. Goethe (Walther Wolfgang v.) VIII. 457. Goethe (Bolfgang Maximil. von, preußiicher Legationsfecretar) VIII. 457. Goethe (Alma Sedina henriette Corne-lia von) VIII. 457. Goetheplat in Frankfurt a M. VIII. 458. Goetheftatue in Frankfurt VIII. 458. Goethe- und Schillerstatue in Weimar VIII. 458. Sothen (Bolt) VIII. 472. Gothen (Beft-, ober Bifigothen, auch Thervinger) VIII. 475.

Gothen (Oft - ober Auftrogothen, anch Greuthunger) VIII. 475.
Gothische Baufunft XI. 641.
Gothische Gesete VIII. 476.
Gothische Meiche VIII. 475 ff.
Gothische Sprache VIII. 478. Gothenburg ob. Götheborg (Stadt) VIII. 478. Gothland VIII. 480. Gothland (Infel) VIII. 480. Gothland (Infel) VIII. 480. Gothland (Infel) VIII. 480. Gothland (Beft., Landichaft) VIII. 480. Gott VIII. 481. Gottesbegriffe VIII. 481. Gottesbewußtfein VIII. 481. Gottes Dafein VIII. 485. Gottesnähe VIII. 485. Gotter (Guft. Abolph, Graf von, prengifcher . Ober-Hofmaricall u. Minister) VIII. 485. Gottesbienft VIII. 486. Gottesfrieden (Treuga Dei) VIII. 487. Gottesläfterung (Blasphemie) IV. 94. Gottesurtheil (Judicium Dei ober Ordale) VIII. 488. Gottfried von Bouillon (Schirmvogt bes beiligen Grabes, Baron bon Jerufalem) VIII. 490. Gottfried von Straßburg (Minnesänger) VIII. Gotthard (St., Gebirgemaffe) VIII. 491. Gotthardgleticher VIII. 491. Gotthardhofpis VIII. 491. Gotthardftraße VIII. 491. Gotthelf (Jeremias, pseudonym für Bizius) Göttingen (Stabt) VIII. 491. Gottinger Bibliothet VIII. 493. Göttinger Dichterbund VIII. 494. Göttinger Mufenalmanach VIII. 494. Göttinger Univerfitat (Georgia Augufta) VIII. 493. Gottorfice oder fürfiliche Linie der ber-Sonibringe voer jurintige Einte der Per-zoge von Holftein VIII. 405. Gottorp, Gottorf, Gottorff (Schloß) VIII. 495. Gottorp (herzoglich, Haus) IX. 583. 595. Gottiched (Joh. Christoph, deutscher Schriftfeller) VIII. 496. Goge VIII. 498. Gobencultus VIII. 498. Gögendienst u. heidenthum VIII. 498. Gögenpriester, Gögenthum VIII. 498. Göge (Joh. Melchior, Theolog) VIII. 498. Göge (Joh. heinrich, Diakonus) VIII. 498. Gourgaud (Gaspard, Baron, franz. General) VIII. 500. Govone (Division) XXIII. 248.
Gower (Familie) VIII. 500.
Gower (englischer Dichter) VIII. 500.
Gozzi (Carlo, Graf, italienischer Luftspielbichter) VIII. 500. Gozzi (Gasparo, italienischer Schriftfteller) VIII. 501.
Gozzi (Luise, geb. Bergalli) VIII. 502.
Grabbe (Shriftian Dietrich, bramatischer Dichter) VIII. 502. Grachianer (Partei) VIII. 506. Grachische Gefetze VIII. 505. Grachus (Liberius und Cajas Sempronius, romische Brüber) VIII. 502. Gradlit (Ort in Böhmen) XXIII. 285.

```
Gradmessungen VIII. 506.
Graf (Comes, Comte) VIII. 509.
         Graf (Burg-) VIII. 514.
Graf (Gent-) VIII. 511.
Graf (Deich-) VIII. 517.
Graf (Grbspiel- oder Spiel-) VIII. 517.
         Graf (Faim- oder Freigraf der Behme)
              VIII. 517.
        VIII. 517.
Graf (Forft-, Holz- od. Bald-) VIII. 517.
Graf (Frei-) VIII. 517.
Graf (Gau-) VIII. 513.
Graf (Hau-) VIII. 517.
Graf (Hau-) VIII. 517.
Graf (Heerbann-) VIII. 510.
Graf (Holz- od. Hoffalz-) VIII. 517.
Graf (Gand-, Comes provincialis)
VIII. 514.
Graf (Pehns-) VIII. 518.
         Graf (Lehns.) VIII. 518.
Graf (Mark., Comes marcae ob. limitis)
         VIII, 512.
Graf (Mühl-) VIII. 517.
Graf (Oberfrei-) VIII. 517.
Graf (Pfalz-, Comes palatii, Palatinus)
         Graf (Rhein-, Rauh- od. Wild-) VIII. 516.
Graf (Rüge-) VIII. 517.
Graf (Salz-) VIII. 517.
Graf (Send-) VIII. 513.
                    (Stall- Comes stabuli, Conné-
             table) VIII. 511.
         Graf (Unter- oder Bice-) VIII. 512.
Graf (Walb-) VIII. 517.
Graf (Wasser-) VIII. 517.
Grafen (Titular-) VIII. 516.
Grafen (Reichskändticke) VIII. 516.
Grafication (III. 510.
         Graffcaften (Lehns-) VIII. 518.
Grafenamt VIII. 511.
         Grafenamter (Mart-) VIII. 512.
Grafenbant VIII. 516.
         Grafenbant (ichwäbische) VIII. 516.
Grafenbant (westfälische) VIII. 516.
Grafenbenesicien VIII. 513.
         Grafencollegien VIII. 516.
Grafengewalt VIII. 511.
Grafentlaffen VIII. 519.
Grafennamen VIII. 511.
         Grafenrechte VIII. 512.
Grafentitel VIII. 516.
Grafenwurde (Pfalge) VIII. 511.
Graff (Eberhard Gottlieb, deutscher Sprach-
     foricher) VIII. 519.
Graham (ichottisches Geschlecht) VIII. 519.
Graifivaudan (Ländchen) VIII. 547.
Grai (ber heilige) VIII. 521.
Grammatif (Sprachlehre) XIX. 555.
          Gramont (navarrestiche Dynastenfamilie)
             VIII. 522
         Gramont (Herzog Anton II. von G.)
             VIII. 522
Gramont (Philibert, Graf von) VIII. 522.
Granada (Königreich) VIII. 522.
Granada (arabijch Gar-nätha, Stadt)
         Granada (Bega von) VIII. 522.
Granden (spanischer Abel) VIII. 523.
Grandia (bergoglicher Litel) VIII. 525.
Grandson oder Granson (Diftrict u. Ort)
     VIII. 525.
         Grandson (Freiherren von) VIII. 525.
```

General-Regifter.

Granbson (Schlacht bei) VIII. 525. Granier (Abolphe, genannt G. be Caffagnac, franz. Publicift n. Bolfsvertreter) VIII. 525. Granifus (Fiug) VIII. 527. Granifus (Schlacht am) VIII. 527. Grant (ameritanischer General) XXIII. Granvella (Anton Persenot, Cardinal und Staatsminister) VIII. 527. Granville (Marquis von Stafford) VIII. Granville (Granville Levefon-Gower, von, englischer Staatsmann) VIII. 528. Granville (George Leveson-Gower, Mi-nifter) VIII. 528. Granville (Edward Gower) VIII. 528. Frederic Leveson-Graffe (30h. Georg Theodor, Bibliothetar) VIII. 528. Grater (Friedr. David, Alterthumsforfcher) VIII. 528 Grattan (Benry, irifcher Agitator) VIII. 529. Grattan (Thomas Colley G., englischer Conful) VIII. 530. Grattenauer (Jos. Fr., Feldprediger) VIII. Grattenaner (Karl Wilh. Friedr., Schrift-fteller) VIII. 530. Graubunden (ichweizer Canton) VIII. 531. Graubundner Oberland VIII. 532. Graudenz (poln. Grudziadz, Stadt) VIII. 535. Graudenz (Bertheidigung von) VIII. 535. Graun (Carl Heinrich, deutscher Componist) VIII. 535. Grauwacke VIII. 239. Gravell (Maxim. Karl Friedr. Wilh., juri-ftischer Schriftsteller) VIII. 535. Grap (Johanna, Gemahlin Milford Dublens) VIII. 536. Grécoust (Jean Bapt. Jos. Billaret de, franz. Dichter) VIII. 537. Greenwich (Stadt) VIII. 537. Greenwich (Borough) VIII. 538. Greenwich (Sternwarte von) VIII. 538. Gregotre (henri, Graf, Bischof von Blots) VIII. 538. Gregor I., der Große (romifcher Bifchof) VIII. 539. Gregor VI. (Papft) VIII. 540. Gregor VII. (großer Kirchenfürft) VIII. 540. Gregor (Patriarch ber griechischen Rirche) VIII. 543 Gregor von Nazianz, genannt der Theologe (griechischer Kirchenvater) VIII. 544. Gregor von Nyffa (griechischer Kirchenvater) VIII. 545. Gregor der Thaumaturg ob. Wunderthater, auch St. G. Reocafarienfis (Beidenapoftel) VIII. 545 Gregor b. Tours (frankifcher Geschichtsichrei-) ber VIII. 545. Greif VII. 297. Greifswald (Stadt) VIII. 546. Grenadiere X. 84. Grenoble (Stadt) VIII. 547. Grenville (englisches Abelsgeschlecht) VIII. 548. Grenville (Richard, Parlamentsmitglied) VIII. 548. Grenville (Sefther, Frau des Minifters Chatam) VIII. 548.

Grenville (Richard G., Graf Temple) VIII. 548. Grenville (Thomas, Mitglied des Ge-heimen Raths) VIII. 548. Grenville (William Bundham, Cord G., Minifter) VIII. 548. Gretna-Green (fcottisches Dorf) VIII. 549. Gretna-Green (Schwied von) VIII. 549. Gretry (Andre Erneft, franz. Componift) VIII. 549. Gren (englisches Abelsgeichlecht) VIII. 549. Grey (Henry de) VIII. 549. Grey (Reginald), Lord G. de Ruthyn) VIII. 549. Grey (John G., Lord Ferrers de Groby) VIII. 550. Gren (Lady Jane Grey, Königin) VII. 550. Grey (Henry Lord G. of Groby) VIII. 550.
Grey (George Harry G.) VIII. 550.
Grey (George Harry G., Graf von Stanford und Barrington) VIII. 550. Grey (Henry G., Graf von Kent) VIII. 550. Grey (de, Thomas Philipp Robinson Lord Grantham) VIII. 550. Grey (Graf de, Thomas Philipp) VIII. 550. Grey (auf Chillingham und howid, englische Familie) VIII. 550. Grey (Sir Thomas G. von Chillingham) VIII. 550. Grey (John, Graf von Tankerville) VIII. 550. Grep (Sir Edward auf Howid) VIII. 550. Gren (henry, Baronet) VIII. 550. Gren (Gir Charles) VIII. 550. Grey (Charles, Reformbill - Minifter) VIII. 550. Gren (Henry George, Graf G.) VIII. 551. Gren (Sir George) VIII. 551. Gren (Sir John, Oberbefehlshaber in Bombay) VIII. 551. Griechenland (Geographie) VIII. 551. Griechenland (Rord. ober eigentliches) VIII. 551. Griechenland (alte Geschichte) VIII. 557. Griechenland (das alte, in Bezug auf Religion, Sprache und Berfassung) VIII. 573. Griechenland (in fünftlerischer Beziehung) VIII. 580. Griechische Literaturgeschichte VIII. 589. Griechische (hellentiche) Philosophie VIII. 599. Griechische Lirche (ober orthodor-katholische und apostolische Kirche) VIII. 603. Griechische Kirche (Particularfirche des Kö-nigreichs Griechenland) VIII. 609. Griepenkerl (Friedr. Karl, Professor) VIII. 611. Griepenkerl (Wolfgang Robert, Schrift-Gries (Joh. Dietrich, Neberseter) VIII. 611. Griesbach (Jos. Jakob, biblischer Kritiker) VIII. 612. fteller) VIII. 611 Grillparzer (Franz, bramatischer Dichter) VIII. 612. Grimaldi (italienisches Geschlecht) VIII. 612. Grimaldi I. VIII. 612. Grimaldi IV. (Kitoland) VIII. 613. Grimaldi (Joseph, spanischer Staats-secretär) VIII. 613. Grimaldi (Francesco, Fürst von Lixen) VIII. 613. Grimaldi (Geronimo, Cardinal) VIII. 613.

Grimalbi (Sonoratio, Baron von Beuil, Gouverneur von Rizza) VIII. 613. Grimaldi (Lambert, Fürst von Monaco) VIII. 614 Grimaldi (Honoratus G. I.) VIII, 614. Grimaldi (Hercules) VIII. 614. Grimaldi (Honoratus G. II.) VIII. 614. Grimaldi (Luigi G. della Vietra) VIII. 615. Grimm (Friedr. Dielchior, Baron, Chronift) VIII. 615. Grimm (Jakob Ludwig Carl, Sprach- und Alterthumsforscher) VIII. 615. Grimm (Wilhelm Carl, Sprach- und Alterthumsforscher) VIII. 619. Grimma (Stadt) VIII. 620. Grimme (von, Burgmannen) VIII. 621. Grimmelshaufen (Sans Jatob Chriftoffel von, Schriftfteller) VIII. 621. Grimmenstein (Schloß) VIII. 717. Grimoald VIII. 612. Grivicics (Brigade) XXIII. 233. Groben (Grafen und herren von der) VIII. 622. Groben (Saus Ponarien) VIII. 625. Gröben (zweites Saus von) VIII. 625. Groumann (Karl Wilh. Georg v., preußischer General der Jufanterie) VIII. 626. Grönland (Land) VIII. 631. Grönlaub (Land) VIII. 631.
Grönlaud (Süd-) VIII. 633.
Grönlaud (Reu-, dänisches) VIII. 635.
Grönländer (Bolf) VIII. 634.
Gronov (Joh. Friedrich, Philolog) VIII. 635.
Gronov (Jakob, Lexitograph) VIII. 636.
Großbeeren (Dorf) VIII. 636.
Großbeeren (Schlacht bei) VIII. 636
Großbritannien (politische Geschichte) VIII. Großbritannien (Geographie) VIII. 669. Großbritannien (oder Eigentliches Britannien) VIII. 670. Großbritannien (oder Great-Britain, auch Albion, Infel) VIII. 670. Großbritannien und Irland (Statistik) ŸIII. 675. Großgörichen (Dorf) VIII. 703. Großgörichen (Schlacht bei) VIII. 703. Großgriechenlaub (Graecia magna ober major, μεγαλη Ελλας, das sübliche Italien) VIII. 708. Großmogul X. 30. XV. 39. Großmoguls (Reich des) X. 30. Großpolen XV. 678. Grofpolnische Wonwobschaften XV. 678. Grofrufland XVII. 538. Großrusstiche Gouvernements XVII. 538. Großvegier XX. 694. Grote (Georg, englischer Siftoriter) VIII. 709. Grotefend (Georg Friedrich, Orientalift, Phi-lolog und Alterthumsforicher) VIII. 709. Grotius (Hugo, oder de Groot, hollandifder Gelehrter und Staatsmann) VIII. 710. Grouchy (Emanuel, Marquis von, Marschall von Frantreich) VIII. 711. Grübel (Sob. Konrad, beutider Bolledichter) VIII. 713. Grube VIII. 713. Grubenbau VIII. 713. Grubenbetrieb (rationeller) VIII. 716. Grubenlichter VIII. 715. Gruber (Joh. Gottfried, beutscher Gelehrter) VIII. 716. Grumbach (Bilhelm v.) VIII. 717.

Grumbachische Bandel VIII. 717. Grun (Anastafins, pseudonym für Graf Anereperg, beuticher Dichter) III. 17. Grundeigenthum VIII. 717. Grundeigenthum (des Staates) VIII. 717. Grundeigenthum (landliches und ftabti-fches) VIII. 721. Grundeigenthumsbezirke (alte germani-jche) VIII. 721. Srundherren (freie Herren, Dunaften, seniores terrae, domini, optimates, potentes, liberi domini, liberi baro-nes) VIII. 727. Grundherrlichkeit (Seniorat) VIII. 727. Grundholden (freie) VIII. 728. Grundig (Cantor) VIII. 535. Grundrechte und Grundgesetze (leges imperii fundamentales) VIII. 728. Grundgefete Des Bundes VIII. 729. Grundfteuer XIX. 776. Grünne (abeliges Geschlecht) VIII. 737. Gruften (Georgien) XI. 201. XVII. 539. Gruter (Janus, Philolog) VIII. 739. Gryphius (Andreas, deutscher Dramatiker) VIII. 739. Guadeloupe (fleine Antille) VIII. 740. Snadelupe (Rlofter bei Puebla in Merico) XXIII. 258. Guadet (Marguerite Glie, Girondift) VIII. 741. Guanden (Bolf) VIII. 741. Guandische Sprache VIII. 741. Guandische Mumien VIII. 742. Guans (Suano) VIII. 742. Guano (afrifanifcher) VIII. 743 Guano (amerifanijder) VIII. 743. Guano (Angamos-) VIII. 744. Guano (gewöhnlicher) VIII. 744. Guano (patagonischer) VIII. 743. Guano-Infeln VIII. 743. Guanolager VIII. 744 Guanoporrathe VIII. 745. Guarini (Giovanni Battifta, ital. Dichter) VIII. 746. Guatemala (amerifanischer Staat) VIII. 746. Gnatemala (de los Caballeros de G., Stadt) VIII. 746. Guatemala (Reu-, Stadt) VIII. 746. Guatemala (Ober-, Stadt) VIII. 746. Guaetemalteten (Bolf) VIII. 746. Guapanas (Indianerstamm) VIII. 749. Gubrun (die, auch Rndrun, mittelhochdeutsches VIII. 747 (boaD Gubscherat (Halbinfel von) VIII. 419. Gnelfen X. 228 Gueride (Johann von, polnifcher Minifter) VIII. 748. Guerice (Otto von, Erfinder der Luftpumpe) Suernsen (Rormannische Insel) XIV. 509. Guesclin (Bertrand du, Graf v. Longueville, Connetable von Frankreich) VIII. 749. Guhrauer (Gottschaff Eduard, deutscher Schriftfteller) VIII. 749. Guiana (Gupana, eigentlich Guapana, Land) VIII. 749. Gniana (britisches oder Demerara) VIII. Guiana (frangofisches oder Capenne) VIII. 750.

Guiana (niederländisches oder Surinam) VIII. 750 Guianagebirge (Sierra Parime) VIII. 749. Guicciardini (Francesco, italien. hiftoriter) VIII. 750. Guido von Arezzo (Aretinus, Benedictinermond und Muftfer) VIII. 751. Guido Reni X. 345. Guilleminot (Armand Charles, Graf von, General-Lieutenant und Pair von Frantreich) VIII. 751. Guillotin (Josephe Ignace, Argt) VIII. 752. Guillotine (Hinrichtungsmaschine) VIII. 752. Guinea (Land) VIII. 753. Guinea (herr von, Titel) VIII. 753. Guinea Golf VIII. 755. Guinea-Infeln VIII. 756. Suischard (Karl Gottlieb, genannt Quințus Icilius, preuß. Oberft) VIII. 756. Guise (Familie) XII. 400. Guisot (François Pierre Guillaume, franz. Schriftfeller u. Staatsmann) VIII. 757. Gumti (Gomati, Fluß) VIII. 59. Günderode (Karoline von, pseudonym Tian, Schriftsteuerin, Bettina's Freundin) VIII. 764 Gundling (Rifolaus hieronymus, Gelehrter) VIII. 764. Gunther (Graf von Schwarzburg) VIII. 765. Gunther (Anton, philosophischer Schriftfteller) VIII. 766 Gunther (Joh. Chriftian, banifcher Dichter) VIII. 767. Gurlitt (30h. Gottfried, Director des 30-hanneums) VIII. 769. Gurowski (Abam, Graf, polnischer Emigrant und Publicift) VIII. 769. Sustan I. (König von Schweden) XVIII. 606. Gustan II. (Abolph, König von Schweden) VIII. 769. XVIII. 608. Guftav III. (König von Schweden) XVIII. 616. Gustav IV. (König von Schweden) XVIII. 618. Gustav-Abolph-Berein VIII. 773. Gutenberg (Johannes) IV. 566. Gütergemeinschaft (régime de la communauté) Gütergemeinschaft (allgemeine) VIII. 775. Gütergemeinschaft (gesetzliche) VIII. 775. Gütergemeinschaft (particuläre) VIII. 775. Gütergemeinschaft (vertragsmäßige) VIII. Gutsmuths (Joh. Christoph Friedrich, Geo-graph) VIII. 776. Gutsow (Karl Ferd., deutscher Journalist u. Dichter) VIII. 776. Güzlaff (Karl, Misstonar u. Sinologe) VIII. 779. Supon (Jeanne Marie de la Mothe-, frang. Ascetin) VIII. 780. Symnastum VIII. 780. Symnastum (Pro-) VIII. 781. Gymnasten VIII. 786. Symnastik VIII. 785. Gymnaftit u. Athletik VIII. 786. Gyulai (von Maros-Nemethy und Radaska, ungarijches Adelszeschiecht) VIII. 786. Gyulai (Franz I. von) VIII. 786. Gyulai (Franz II. von) VIII. 786.

Spulai (Franz III. von) VIII. 786. Gyulai (Stephan II. von) VIII 786. Gyulai (Samuel von) VIII. 786. Gyulai (Albert Graf von) VIII. 786. Gyulai (Ignaz Graf von) VIII. 786. Gyulai (Franz Graf von) VIII. 787. Gyulai (Samuel Graf von) VIII. 787. Gyulai (Ludwig Graf von) VIII. 787.

Ş.

Saag (Stadt) IX. 1. Sang (Staffenstüsstand zu) IX. 1.
Saag (Bundesvertrag zu) IX. 1.
Saag (Tripleallianz zu) IX. 1.
Saag (Bundesvertrag zu) IX. 1.
Saar (pilus s. crinis) IX. 2.
Saar (Woll-) IX. 2. Haarbalg IX. 2 Haar-Cylinder IX. 2. Haarfeim (blastema pili) IX. 2. Haarschaft IX. 2. Haarwurzel IX. 2. Haarzwiebel IX. 2 Habeas-Corpus (S.-C.-Acte, S.-C.-Befehl) Sabelsberg (Berg, Besehung deffelben burch ben preußischen General Beber) XXIII. 242. Haber (Ort in Böhmen) XXIII. 229. Häberlin (Franz Dominicus, Staats-rechtslehrer) IX. 4. Baberlin (Karl Friedrich, Staatsrechtslehrer) 1X. 4. Häberlin (Karl Ludwig, pseudonym Belani, Schriftfteller) 1X. 4. Sabeburg, die (Stammidloß der Sabeburger) IX. 4. Habsburger (Raiferdynastie) IX. 4. Habsburger Mannsstamm (sein löschen) IX. 5. Hadert (Philipp, Landschaftsmaler) IX. 6. Hadert (Carl Ludwig, Landschaftsmaler) Hadert (Joh. Gottlieb, Maler) IX. 6. Hadert (Wilhelm, Zeichenlehrer) IX. 6. Hadert (Georg Abraham, Kupferstecher) Sadeln (gand) IX. 6. Hadramaut II. 445. hadrianus (Publius, romischer Raiser) XVII. Habichi (Heiliger) IX. 7. Habichiwallfahrt (Habichah, Hadich) IX. 7. Habichisch (Berauschungsmittel) IX. 7. Habichisch-Extract IX. 7. Safen IX. 8 R IA. 8.
Hafen (Frei-) IX. 8.
Hafen (Hrei-) IX. 8.
Hafen (Kriegs-) IX. 8.
Hafen (Kriegs-) IX. 8.
Hafen (Kinfilicer) IX. 8.
Hafen (natürlicher) IX. 8.
Hafen (Noth-) IX. 8.
Hafen (Noth-) IX. 8.
Hafen (Noth-) IX. 8.
Hafen (Noth-) IX. 8. Haffentoften (Reviertoften) IX. 8. Saff IX. 9. Saff (Frische) IX. 9. Saff (Kurijche) IX. 9.

Baff (Stettiner), IX. 9.

Safis (eigentlich Schems ebbin Mohammed, perfischer Dichter) IX. 9. Saft (Arreft) II. 672. Sageborn (Sans Stats von, danischer Conferenz und Staatsrath) IX. 10. Bageborn (Friedrich von, danifcher Dichter) hageborn (Chriftian Ludwig von, Geh. Legationerath) IX. 10. Sagel IX. 10. hagelforner IX. 10. Sagelsberg (Dorf) IX. 11.
Sagelsberg (Treffen bei) IX. 11.
Sagen (Friedrich Seinrich von der, Professor)
IX. 15. Hagenau (Landvogtei) IX. 16. hagenau (Stadt) IX. 16. Sabn-Sabn (3da Grafin von, Schriftftelle-rin) IX. 16. Hahnemann (Samuel Christian Friedrich, Gründer der Hombopathie) IX. 615. Saibe (gemeine, Erica vulgaris) IX. 18. Saibe (Enneburger) IX. 19. Saiden (Art ber Steppen) IX. 18. Haidschnuten IX. 19. Haiduten IX. 19. Haibuten (beutsche) IX. 19. Haibuten und Panduren IX. 19. Haibutendistrict IX. 19. haimon oder Anmen (Perzog von Dordogne) IX. 20 Saimonstinder (die vier, Boltsbuch) IX. 20. Sainan (Infel) IX. 20. Sainanftrage IX. 20. Hainau (Stadt) IX. 21. Sainan (Gefecht bei) IX. 21. Hainbund (Göttinger Dichterbund) VIII. 494. Sainberg (Sohe) IX. 23 hainburg oder haimburg (Stadt) IX. 23. Saiti ober Sapti (Cipanola, San Domingo, la Reine des Antilles, Insel) IX. 23. Saiti (Republif) IX. 25. Saiti (Cap, auch Guarico, Cap Français und Cap Henri) IX. 25. Hakon VII. (König von Rorwegen XVIII. Halberftadt (Bisthum) IX. 32. Halberftadt (Rreis) IX. 32. Salberftadt (Fürftenthum und Sauptftadt) Halberstädter Dichterverein IX. 33. halbmond (osmanisches Wappen) IX. 38. Haleb (Aleppo, türkisches Gjalet) I. 668. Haleb (Aleppo, Stadt) I. 668. Salem (Gerhard Anton von, Dichter, Jurift und Geschichtschreiber) IX. 33. Halem (Ludw. Wilh. Christian v.) IX.

3**3.** 

```
Halevy (Jacques Elie Fromental, frangoft-
icher Operncomponist) IX. 33.
      Halevy (Léon, Dichter) IX. 34.
Halevy (Ludovic, Schriftsteller) IX. 34.
      Halics (Erzhisthum) IX. 34.
Halicz (Halitsch, Stadt) IX. 34.
Halicz (Schloß) IX. 34.
Halicz (nachmals Galizien, Königreich)
Halifax (Stadt in der Graffchaft York) IX.
      Halifax (Hauptstadt von Neuschottland)
        IX. 34
Hall (Stadt in Throl) IX. 34. 48.
      hau (Gefecht bei) IX. 34.
      Sall
              (Markt im Oberöfterreichischen)
        IX. 35.
      Hall oder Schwäbisch-Hall (Stadt in
      Württemberg) IX. 35. 43.
Hall (bei Subl) XXIII. 241.
      haller ober heller (Munge) IX. 38.
Haue (Stadt) IX. 35.
Salle (Gefechte bei) IX. 36.
Sallein (Stadt) IX. 43.
Halleluja IX. 36
Saller (Albrecht von, Dichter, Argt, Phyfio-
   log, Anatom und Botaniter) IX. 36
      Haller (Gottlieb Emanuel, Mitglied des
         Großen Raths von Bern) IX. 38.
haller (Carl Ludwig von, Mitglieb des Gro-
Ben Rathe von Bern und Schriftsteller)
   IX. 38.
Halley (Edmund, Mathematifer und Aftro-
   nom, der "Tycho des Sudens") IX. 40. Salley'icher Comet IX 41.
Salligen (friefische Silande) IX. 41.
Salljahr, Jubeljahr IX. 41.
Hulloren (Salzarbeiter in Salle) IX. 35 u.
Salm (Friedrich, pfeudonym für Eligius Frang Joseph, Freiherr von Munch-Belling haufen deutscher Schriftfteller) XIII. 799.
      Haloidialze und amphotere Salze V.
         257.
Halsbandgeschichte (die) IX. 43.
haldeisen (für am Pranger Ausgestellte)
      Halsgerichtsordnung Raifers Rarl V.
         XVI. 136
Saltans (Chriftian Gottlieb, Gloffator) IX. 47.
      Salurgie (Lehre von der Gewinnung der Salge) V. 253.
 ham (Stadt und Festung) IX. 47.
      Dam (Gefangenichaft Rapoleone III. ju)
Hamann (Joh. Georg, Schriftsteller) IX. 47.
Hamasa (Litel einer Sammlung arabischer
Bolkslieder) IX. 50.
 Hambacher Fest IX. 50.
       Hamburg (Erzbisthum) 1X. 55.
 Samburg (freie u. Sanfestadt) IX. 51.
Samburg (Sauptreceg der Stadt) IX. 66.
 Samburgifde Bant III. 247
       Samburgifcher Sandel IX. 73.
      Samburgifche Berfaffung IX. 63.
Samburgifche Berfaffungewirren
Berfaffungetampfe IX. 68.
       hamburgifche Staatsverfaffung vom 23.
          Mai 1850 IX. 70.
```

```
hamburge (Anerkannte Rechtefreiheit)
         IX. 59.
      Hamburgs Rhederei und Schifffahrt
IX. 74.
Hamelne (Stadt) IX. 75.
      Hameln (Schlacht bei) IX. 75.
       hamelner Rattenfänger IX. 75.
Hamilcar Bartas oder Barat, d. h. ber Blig
(punischer Felbherr) IX. 75.
Hamilton (englisches Abelsgeschlecht) IX. 76.
Hamilton (Gilbert) IX. 76.
Hamilton (James I. bis James IX.)
         IX. 77.
      Hamilton (Antoine Comte de, Schrift-
fteller) IX. 78.
      Samilton (Gir Billiam, Runfttenner)
         IX. 78.
      Samilton (Patrit, irlandifcher Reforma-
tor) IX. 78.
       Hamilton (James, Lehrer) IX. 79.
Hamilton (Elisabeth, Schriftstellerin)
      Hamilton .
         IX. 79.
      Hamilton (Lady, Hetare) IX. 79.
Hamilton (William Alexander, Anton
Archibald H. Douglas, Herzog von H.)
       Hamiltonsche Methode IX. 79
Hammelburg (Gefecht bei) XXIII, 242,
Hammer-Purgstall (Joseph, Freiherr von
Drientalift) IX. 79.
Hendittli IX. 13.
Hammerfest (Stadt) IX. 80.
Hampben (John, Parlamentsmitglied) IX. 80.
Hämns (Baltan) III. 220.
Hanau (Proving und Hauptstadt) XI. 81.
Hanau (Schlacht bei) IX. 81.
Handel IX. 84.
       Handel (Activ-) IX. 87.
       Sandel (Ausfuhr-) IX. 86.
      Sandel (auswärtiger) IX. 85.
       Sandel (Binnen-) IX. 85.
       Sandel (Effecten.) IX. 85.
       Saubel (Ginfuhr.) IX. 86.
       Sandel (Groß.) IX. 85.
Sandel (Saufir.) IX. 93.
       Sandel (intandifder Groß.) IX. 85.
       Sandel (Rlein.) IX. 85.
       Handel (Rram.) IX. 93.
       Sandel (Papier-) IX. 85. 89. Sandel (Paffiv-) IX. 87.
       Sandel (Schmuggel-) IX. 94. Sandel (Bagren-) IX. 85.
       Sandel (Bwifchen-) IX. 85.
       Sandelsartifel IX. 94.
       handelsbilang IX. 88. handelsbücher IX. 91
       handelscapital IX. 85
       Sandelscompagnieen IX. 91.
Sandelsconfuln V. 560.
Sandelsconfularifche Befugniffe V. 560.
Sandelsgeschäft IX. 91.
       Handelsgefellschaften IX. 91.
Handelstammern IX. 91.
       Sandelskoften IX. 87
       handelsmonopole IX. 91.
handelsplage IX. 91.
       Sandelspolitit IX. 90. Sandelsichulen IX. 92.
       Sandelsstand IX. 91.
Sandelssyftem IX. 89.
 Sandelsverträge IX. 95.
```

Handelszweige IX. 91. Bandel (Georg Friedr., deutscher Mustker) IX. 94. Händler (Groß- und Klein-) IX. 84. Sandidriften (Manuscripte) XII. 734. Sandidriftenhandel XII. 785. Handschriftenhändler des Mittelalters XII. 735. Handschriftenkunde XII. 735. pandschriftensammlungen XII. 735. Bandidriftenverzeigniffe (Sandidriftenfataloge) XII. 735. Handwert (Gewerf) VIII. 322. Handwerke und Fabriken VIII. 323. Handwerke (Weien der) VIII. 323. Sandwertsinnungen (Gilden , Bechen, Bunfte) VIII. 325. Handwerkstunft (Gewerkstunft) VIII. 325. Bandwerksmeifter, Gefellen und Lehrlinge VIII. 325 Sandwerksichulen (Gewerbeschulen, Fa-britichulen) XVIII. 495. handwerks-Baaren (Gewerks-Baaren) VIII. 327. Hanka (Wenceslaw, bohmischer Schriftsteller) IX. 97. Hannaken (Volksstamm) 1X. 98 hannibal (punischer Feldherr) IX. 98. Banno (punifches Gefchlecht) IX. 103. Hanno der Seefahrer IX. 103. Hanno's Periplus IX. 103.
Hanno's Periplus IX. 103.
Hanno (Keldherr und Admiral) IX. 103.
Hanno der Große (Feldherr) IX. 103.
Hanno der Affe Hannibal's) IX. 104.
Hannover (Königreich) IX. 104.
Hannover (Hanpiftadt) IX. 109. 115.
Hanja (Städtebund) IX. 116.
Hang (hie deutsche) IX. 116. Hansa (die deutsche) IX. 116. Hansestädte IX. 122. Hanfeaten und ihre Privilegien IX. 123. Hanfard (Eute, englischer Buchdruder) IX. 127. Hanfard (James und Luke, Buchdruder) IX. 127 Sanfemann (David Suftus Ludwig, preußischer Marzminister) 1X. 127. Hanswurft (der, Hamptfigur des deutschen Bolksichauspiels) IX. 128. Harburg (Stadt) IX. 129. Harburgiche Rebenlinie des Lüneburgiichen Saufes IX. 129. Sarbenberg (freiherrliche und gräfliche Fa-milie) IX. 129. hardenberg (Carl August, Fürst von, preu-Bifcher Staatstangler) IX. 131. Hardenberg (Friedrich von, pfeudonum Ro-valis, deutscher Schriftsteller) IX. 139. Harten (Nean, gelehrter Jesuit) IX. 139. Sardouin (Bergfette) IX. 140. Sarem (türkische Frauenwohnung) IX. 140. Sarefie (Reperei) XI. 245. Saretiter (Reper) XI. 246. Haring (Wilhelm, pjeudonym Wilibald Alexis, Schriftfteller) IX. 141. hariri (arabifcher Philolog und Dichter) IX. Hariri's Makamen IX. 142. Barletin (ber, ital. arlechino, franz. harle-quin, gewöhnlich arlequin, tomische Maste des ital. Luftspiels) IX. 142.

Harlem (Stadt) IX. 142. Harlemer Busch (Balb) IX. 143. Harlemer Meer (See) IX. 143. Harleh (Gottlob Christoph, Philolog) IX. Harmattan (Sturm) Il. 789. Harmonie XIV. 62. harmoniegeseuschaft XVI. 656. Harmoniten, Harmonisten (Berbindung in Nordamerika) XVI. 656. Sarmony (communiftisches Gemeinwe-fen) XVI. 656. Harms (Claus, Kirchenlehrer) IX. 144. Harnifch (Wilh., Padagog und Schriftfieller) IX. 145. arold (Berschwörer gegen Lincoln) XXIII. 273. Harold Harrach (Geschlecht) IX. 145. harrach (Freiherren und Grafen von) IX. 146. harrison (John, Erfinder der Chronometer) IX. 147. Harrison (William Harry, Präfident der Bereinigten Staaten) IX. 148 Harsdörfer (Georg Philipp, deutscher Schrift. fteller) IX. 148. artenftein (Guftav, Philosoph) IX. 149. Sartig (Georg Ludwig, Ober-Candes-Forft-meifter) IX 149. hartig (Theodor, Pflanzen - Phpftolog) IX. 149. Hartmann (Cavallerie Division) XXIII. Hartmann von Aue (mittelhochdeutscher Dichter) IX. 149. Barbenbufch (Suan Eugenio, fpanischer Dich-ter) IX. 149. darun al Rajchid (Kalif) IX. 150. haruspices (Thier- ober Gingeweide-Schaner) IX. 151. Haruspices (Collegium ber) IX. 151. Haruspices (Etrusfische) IX. 151. Haruspicien (ihr Berfall) IX. 151. Paruspicina (Thierschau) IX. 151. Harvey (William, englischer Arzt) IX. 151. Harz (Gebirge) IX 152. Harz (Ober-) IX. 153. Harz (Unter-) IX. 152. Harzhurg (Ruine) IX. 155. Harzburg (Reuftabt unter S., Fleden)
IX. 155. Sasbrubal (punischer Felbherr) IX. 155. Safe (Karl Benedict, Hellenist) IX. 156. Saffe (Jos. Abolph, benticher Componift)
IX. 157. Saffenpflug (Sans Daniel Ludw. Friedrich, Turheifticher Minister) IX. 157. Saftenbed (Fleden) IX. 162. Saftings (Fleden) IX. 162. Saftings (Schlacht bei) IX. 162. Haftings (Barren, General-Gouverneur von Bengalen) IX. 162. Haßterl (Juftus Karl, Botanifer) IX. 165. Hatti-Humanum (türkifche Magna charta) IX. 166. Hattischerif IX. 165. Hattischerif von Gülhane IX. 165. Hatto I. (Erabischof von Maina) XII. 635. Hatto II. (Erabischof von Maina) XII. 635. Hatzfeldt (Kürften u. Grafen von) IX. 166.

```
hatfeldt-Wildenberg-heffische Linie IX.
         166.
      Satfelot - Wilbenberg - Seffifch - Gottor-
fiche Linie (fpater Trachenberg-Rofen-
bergifche Linie) IX. 166.
      Batfeldt . Wildenberg . Wildenbergifche
         Linie IX 167.
      Hatfeldt - Wildenberg - Weisweilersche
         Linie IX. 167.
      Hatfeldt - Wildenberg - Mertensche Linie
        IX. 167.
      Hatsfeldt - Wilbenberg - Werther - Schon-
         fteinsche Linie IX. 167.
      Satsfeldt (Franz Ludwig, Fürst von, Gou-
verneur von Berlin) IX. 167.
      hatfeldt (Friedr. hermann Anton, Fürft
         von, Senior der fürftlichen Linie) IX.
      Hatsfeldt (Maximilian, Fürst von, preuß.
         Gefandter am Parifer Sofe) IX. 167.
Saubigen (Geschützart) IX. 168.
Saubigen (Felb-) IX. 169.
Saubig-Batterieen IX. 169.
Hauenschild (Richard Georg Spiller von, pfeudonym Max Baldau, deutscher Dich-
             169.
Sauff (Bilhelm, Schriftfteller) IX. 170. Saug (Joh. Chriftoph Friedrich, Epigram-
   mendichter) IX. 170.
 hangmit (Chriftian heinr. Kurt, Graf von
   5., Frhr. v. Krappiß, preuß. Staatsmann)
IX. 171.
Haupt (Morit, deutscher Sprach- und Alter-
   thumsforider) IX. 172.
Hauptmann oder Capitan IX. 172.
      hauptmann erfter und zweiter Rlaffe IX.
      Sauptmanneftellung IX. 173.
Hauptquartier IX. 173
      Hauptquartier (Blüchersches) IX. 173.
Hauptquartier (Großes) IX. 173.
      hauptquartier (Navoleonisches) IX. 173.
Sauran (Gebiet) IX. 173.
      Bauran-Cbene IX. 174.
Hauran-Gebirge IX. 174. Haufer (Raspar) IX. 175.
       hausfreiheit IX. 180.
Hausfrieden IX. 178.
Hausgesetze (Hausverträge) IX. 180.
Sausgesete (preugisché) IX. 183. Saufirhandel IX. 186.
      haustrweiser Auffauf IX. 187.
Dauger (Ludwig, deutscher Geschichteschrei-
   ber) IX. 187
Haussuchung IX. 180. 187.
Sauethiere IX. 188. XX. 465.
Haustruppen (Garden, Leibwachen) IX. 189.
      Haustruppen (frangofische, ober maison du roi) IX. 189.
Hant IX. 189.
      Spaut (Fett - und panniculus adiposus)
IX. 191.
     Saut (Sorn-, u. Sornhautinstem) IX. 190.
Saut (Leber- oder außere S.) IX. 191.
Saut (Ober-, Epidermis, Epithelium)
      haut (Schleim-, Schleimhaut - Ausbrei-
tungen u. Schleimhautplatten) IX. 190.
      Haut (Stirn-) IX. 191.
```

```
Haut (Unter-, und Unterhaut-Zellgewebe)
           IX. 191.
        Hautausdünstung IX. 191.
       Hauttankheiten IX. 192.
Hautfankheiten IX. 192.
Hautöffnungen IX. 190.
Hautorgan und deffen Psiege IX. 192.
Hautschicht (äußere) IX. 189.
Hautschieder IX. 191.
       Hautspftem IX. 191.
Hautübel (Heilung der) 1X. 192.
Havaña (la, eigentlich San Criftobal de la
H., Hauptstadt von Cuba) 1X. 192.
Havarie, Haverie, auch Havaren oder Have-
ren IX. 194.
       Havarie (ordinäre, commune, kleine oder
           einfache) IX. 194.
        Havarie (particulare od. einfache) IX. 194.
       Savarie (große, auch gemeinschaftliche H. ober Havariegroße) IX. 194.
       Savariegroße ober Seewurf IX. 195. Savariegroßichaden IX. 197.
Bavel (Hahala, Havala, Rluß im Beveller-
    lande) IX. 198
Havelberg (Bisthum) IX. 199.
Havelberg (Stadt) IX. 199.
       Savelberg (Dom., Gemeinde und Do-
manen-Amt) IX. 199.
havelod (Sir henry, englischer General)
   IX. 200.
havemann (Bilh., beutscher Geschichtschrei-
ber) IX. 200.
havercamp (Giegebert, Philolog) IX. 200.
Saure over Saure de Grace (Stadt) IX. 201. Saro (Nicolaus Benoit, Baron von, frangoficher Ingenieur-Offizier) IX. 201.
       Sarthaufen (Freiherr von) XXIII. 294.
Sanon (Jojeph, benticher Componift) IX. 202.
Sayon (Michael, Componift) 1X. 203.
Sayon (Julius Jacob Freiherr von, dierreichischer Feldzeugmeister) 1X. 203.
Sazardpiele XIX. 533.
Sebammen IX. 206.
       Sebammen (Land.) IX. 206.
Sebammen-Ordnungen IX. 206.
       Bebammenichulen IX. 206.
       Debammenmefen IX. 207.
Sebbel (Friedrich, deutscher Dichter) 1X. 207. Sebel IX. 208.
       Hebel (gleicharmiger) IX. 209.
Hebel (materieller) IX. 208.
Hebel (mathematischer) IX. 208.
       hebel (ungleicharmiger) IX. 209.
Sebelarm IX. 208.
Hebel (Joh. Peter, beutscher Dichter und
Bolksschriftseller) IX. 209.
Heber (Art Robre) IX. 210.
Heber (anatomischer) IX. 210.
Heber (Stech-) IX. 210.
Heber (Stoß-) IX. 210.
Heber (Reginald, Bischef von Calcutta)
IX. 210.
Hebert (Jacques-René, franzöfischer Terro-
rift) IX. 210.
Hebraer (Bolt) IX. 211.
       Bebraer (Literatur ber) IX. 212.
       Bebraer (Propheten ber) IX. 213. Debraer (Religion ber) IX. 213.
       Sebrāische Poefie IX. 212.
Sebrāische Profa IX. 213.
Sebrāische Sprache IX. 212.
```

```
Bebriden (oder Beftliche Infeln, Beftern
    Islands) IX. 213.
       Bebriden (außere) IX. 214.
       Bebriden (innere) IX. 214.
 Bebron (ober Rirjath Arba, jest Gl-Rhulil
    od. Rhalil) IX. 215.
       Bebrus (thrazifche Mariga, Flug) III. 220.
 Bechingen (Fürftenthum) IX. 216.
 Sechingen (Sauptftadt) IX. 216.
Secter (Friedr. Karl Franz, Agitator) IX. 217.
 Beder (Juftus Friedr. Karl, medicinifcher Schriftfteller) IX. 217.
 Bedfcher (3oh. Guftav Morit, Mitglied ber
    beutschen nationalversammlung und bes
    Reichsminifteriums) IX. 218.
 Bederich (Benjamin, Berifograph) IX. 218.
 Bedichra (Begira, Mera ber Araber) IX. 218. Sebichrajahre (im Bergleich gur driftli-
 chen Zeitrechnung) IX. 219.
Hedwig, die Heilige, IX. 219.
Hedwig (polnische Jadwiga, Königin der Po-
   Ien) IX. 219.
 heer (Armee) II. 576.
      Heer (altes und Basallen-) II. 581.
Heer (besolbetes und stehendes) II. 582.
       Deer (Confcriptions.) 11. 587.
       Heer (Feudal.) II. 581.
      heer (geworbenes) II. 584.
heer (Revolutions) II. 585.
heeresfolge II. 581.
      heeresgebaube II. 586.
      Heeresordnung (servianische) II. 579. Deereszustände II. 586.
 Beeren (Arnold Bermann Ludwig, Geschichts.
   forscher) IX. 219.
      Beerfahrt (service d'ost) und Hoffahrt,
         Lehnstienfte) XII. 130.
 Heergerath IX. 220.
 Beermann (Johann, Rirchenliederdichter) IX.
      Heerwede (relegium) XII. 135.
 Sefe (Barme, plattdeutich Gaft) IX. 220.
Befe (Pres, ober funftliche S.) IX. 221. Beffter (Aug. Wilh., preußischer Geheimer Ober-Tribunglerath) IX. 221.
 hegel (Georg Wilh. Friedr., Philosoph) IX.
      Hegeliche Schule IX. 228
 Begemonie (griechische) IX. 228.
      Begemonie von Argos IX. 228.
      Begemonie Athens IX. 228.
      Segemonie Macedoniens IX. 229.
Segemonie Sparta's IX. 228.
Segemonie Thebens IX. 228.
hegewisch (Dietrich) ichreiber) IX. 229
                             hermann, Geschichts.
Hegner (Ulrich, deutscher Romanschriftsteller)
Heidegger (Karl Wilh., Freiherr v. Heideck,
   genannt &., baberischer Generallieutenant) IX. 229.
Heideloff (Bictor Peter, württembergischer Hof- u. Theatermaler) IX. 232.
Heideloff (Carl Alexander, deutscher Architekt) IX. 232.
Beiben (Ungläubige) IX. 232.
      Beiden u. Juden IX. 233.
Deiden u. Chriften IX. 233.
      Beidenthum (Paganismus) IX. 233.
```

Hell, Heiligkeit, Heiligung IX. 235. Heiland (Erlöfer, altsächsisch Heliand, lat. Salvato:) IX. 233. 234. Heilbronn (ehemalige Reichsstadt) IX. 233. Heilig IX. 234. Heiligkeit IX. 235. Seiligehumer (Chriftliche) IX. 240. Seilige Allianz I. 782. Seiligendienst IX. 235. Beiligen (Fest aller) 1X. 236. Seiliger Geift 1X. 238. Heiligen Geift (Lehre vom) IX. 240. Beiligen Geiftes (Ausgiegung des) IX. 240° heiligen Geiftes (Gaben des, Charismen) IX. 240. Beiligen Geiftes (Gegenwart u. Birt-famkeit bes) IX. 239. Beiligen Geiftes (Bermittlung bes) IX. 239 Heilige Stätten IX. 240. Heilsberg (Stadt) IX. 241. Heilsberg (Schlacht bei) IX. 241. Heilsordnung IX. 243. Heimath X. 50. Heimathsgeset X. 52. heimatherecht (Fremdlingerecht, Judigenat) X. 51 Heimatheverhältniffe (Feststellung allgemeiner) X. 52. Seimburg (Gregor von, Doctor utriasque juris) IX. 246. Seimweh (Nostalgia) IX. 246. heimweh der Schweizer IX. 247. beine (Salomon, hamburger Banquier) IX. 247. Beine (Beinrich, beutscher Dichter) IX. 247. Beineden (Karl Beinrich von, Privatsecretar bes Grafen Brubl) IX. 250. Heinicke (Samuel, Begründer des deutschen Taubstummen-Unterrichts) IX. 250. Beinrich (deutscher Rame) IX. 250. Heinrich I. (der Städteerbauer, Finkler oder Bogelsteller, deutscher Kaiser) XVII. 737. Heinrich II. (Kaifer von Deutschland) XVII. 739. Seinrich III XVII. 739. III. (Raifer von Deutschland) Seinrich IV. XVII. 740. (Raifer von Deutschland) (Kaifer von Deutschland) Heinrich V. XVII. 741. Heinrich VI. (Kaiser von Deutschland) IX. 526. Heinrich VII. (Kaiser von Dentschland) Heinrich III. (König von Frankreich) VII. Heinrich IV. (König von Frankreich) VII. 559. IX. 251. Seinrich I. gen. Bean-Clerc (Konig von England) VIII 647. Heinrich II. gen. Court - Mantel (Konig von England) VIII. 648. Heinrich III. (König von England) VIII. 649 Heinrich IV. (König von Eugland) VIIL

Beibenthum und Chriftenthum IX. 233.

Heinrich V. (König von England) VIII. 650. Beinrich VI. (König von England) VIII. 650. Heinrich VII. (König von England) VIII. Heinrich VIII. (König von England) VIII. 655. IX. 253. Heinrich (genannt Goldpflug, Welfe) XXII. 48. Heinrich der Schwarze (Welfe) XXII. 48. Heinrich der Stolze (Welfe) IV. 433. 441. XXII. 48. Heinrich der Löwe (Welfe) IV. 433. 441. XII. 49. Heinrich der Schöne (Belfe) XXII. 52. Deinrich der Bunderliche (Bolffenbutt-ler) IV. 484. Beinrich der Friedfertige (Bergog von Braunschweig-Bolffenbuttel) IV. 435. Beinrich von Meißen ober Frauenlob (Minnefänger) VII. 637. Heinrich Raspe (Landgraf von Thüringen) Beinrich der Seefahrer (Enrique el Navigabore, portugiefticher Pring) XVI. 63. Beinrich (Jeiniten Cardinal, Konig von Portugal) XVI. 65. Heinrich IV. (König von Castilien)XVI. 63. Beinrich (Friedrich Ludwig, Pring von Preu-gen, hiptorisch benannt Pring D.) IX. 257. Heinroth (Joh. Christian Friedr. August, beutscher Arzt u. Philosoph) IX. 261. Seinse (Joh. Jakob Wilh., deutscher Schriftfteller) IX. 262. Deinflus (Anton, Großpenftonär von Holland) Heinftus (Daniel, hollandischer Kritiker und Philologe) IX. 264. Heinflus (Nicolaus, Philologe und hol-laubischer Reftdent) IX. 264. Heirath VI. 648. IX. 480. Heiztraft IX. 266. Beigfraft (theoretische) IX. 266. Deigung (fünftliche Erwarmung) IX. 264. Beizung (Dampf.) IX. 265. Beizung (Gas.) IX. 265 Beigung (Luft-) IX. 265. heizung (Baffer-) IX. 265. heizung (Zimmer-) IX. 265. Beigungs Runde IX. 265. Hefla (Bulkan auf Joland) 1X. 266. Hefla-Ersteigungen IX. 266. Hefla-Eruptionen IX 266. Beldenbuch VI. 298. IX 267. Helbenbuch (fleines) IX. 267. Selbengedicht XV. 665. Seldengedichte (indifche od. Ramayana u. Mahabharata) IX. 267. Heldenlied (angelfächfices od. Beowulf) IX. 268. Selbenfage (beutsche) IX. 267. Selbenfage (Götter- und) IX. 267. Belbenfage ober Bervenfage (griechische) IX. 267. Helbenfagen (die) IX. 267. Helena, die Heilige 1X. 268. helena (St., Insel) IX. 268. Helenenguelle IX. 281.

Helgoland (Infel) IX. 271.

Heliand (altfächfliche Evangelien-Harmonie) IX. 274 deliogabalus (römischer Kaiser) XVII. 330. Seliotrop (Spiegelinstrument, Erfindung von Gauß) VIII. 92. Hend (Theodor, pseudonym für Karl Gottfr. Theod. Winkler, deutscher Schriftsteller) XXII. 306 Hellas (Griechenland) VIII. 551 Hellas (im engeren Sinn) VIII. 551. Helle (Schwester des Phripos) IX. 276. Hellebek (dünischer Fabrikort) IX. 281. Bellenismus (Bellenifirung bes Orients) IX. Hellenisten IX. 276. beller (Joseph, Geschichtsforscher) IX. 276. Bellefpont (jest Darbanellen, Meeresenge) Hellsehen (Somnambulismus) XIX. 367. Helmersen (Gregor v., Geologe) IX. 276. Helmond (beutscher Geschichtsschreiber) IX. 277. Helmont (Joh. Bapt. v., Arzt u. Chemiker) IX. 277 Helmstadt (Gefecht bei) XXIII. 243 Helmstedt od. Helmstädt (Stadt) IX. 277. Helvise I. 44. Helos (alte Stadt) IX. 278. Heloten (spartanische Sclaven) IX. 278. Selotenaufftand IX. 279. Helotenniedermezelung (Krypteia) IX. Helotenschaft IX. 279. Helfingborg (Stadt) IX. 279. Helfingfors (Stadt) IX. 280. Helfingdr (Stadt) IX. 281. Helvetien (Schweig) XVIII, 639. belvetier (Schweizer) XVIII. 658. Belvetische Confestionen XX. 246. Helvetiiche Berfassung XVIII. 662. Helvetisches Heer XVIII. 664. Helvetius (Abrien, Arzt) IX. 282. Helvetius (Jean Claude Abrien, Arzt) IX. 282. Helvetius (Claube Abrien, frangofischer Philosoph) IX. 282. Selvetius (Frau, geb. de Ligniville, Runft-freundin) IX. 282. helwig (Amalie von, geb. Freiin von Im-hoff, hofdame der herzogin von Weimar) 1X. 282. pemisphare IX. 282. Semling (auch Memling ober Memeling, Johann, Maler) XIII. 205. Demprich (Friedr. Bilh., Reisender und Naturforiger) IX. 282. Bemfterhuns (ober Bemfterhuis, ber hollandifche Ariftard) IX. 283 hendel von Donnersmard (grafliche Familie) IX. 283. hengift und horsa (heerführer der Angeln und Sachsen) 11. 269. Bengftenberg (Ernft Bilh., Professor ber Theologie) IX. 285. Bente (Beinr. Phil. Courad, protestantischer Theolog und Reprafentant der beutichen Aufflarung auf bem Gebiete ber Rirchen-hiftorie) IX. 290. henneberg (Bergichloß) IX. 291.

Henneberg (ehemals gefürstete Graficaft des beutschen Reichs) IX. 291.

Philosoph) IX. 296. Heraldik oder Waffenkunde IX. 297. Heraldik (praktische) IX. 297 Heraldik (theoretische) IX. 297. Heraldische Körper IX. 298. Heraldische Kritik IX. 300. Herat (Stadt und Festung) IX. 300. Herault de Sechelles (Jean Marie, Mitglied des franz. Nationalconvents) IX. 304. Herbarium (Pstanzensammlung) IX. 304. Herbarium vivum IX. 305. Herbart (Joh. Friedr., deutscher Philosoph) IX. 305. Berbelot (Barthelemy d', frangofticher Orientalift) IX. 308. Berberftein (Sigismund, Freiherr von, Staats-mann und Geschichtsichreiber) IX. 808. herbert of Cherbury (Eduard herbert, Cord, englischer Aufflarer) IX. 809. herculanum (herculaneum, alte Stadt)IX. 309. Herculanische Handschriften IX. 310. Hercules (griech. Heralles) IX. 811. Herculessaulen (Columnae Herculis, frotum Gaditanum) IX. 313. Bercynische Berge, Bercynisches Bergspftem IX. 313. Herchnischer Balb (Horcynia sylva) IX. 313. Derber (Joh Gottfried von, beutscher Dichter und Denter) IX. 313. Herder (Emil Gottfried von, Sohn H.'8) IX. 318. Berillier (&', frangofticher General) XXIII. 264 Bering (Fifchart) IX. 818 hering (Aftrachanischer ober Caspischer) IX. 318. 325 heringe (hobl.) IX. 821. heringsfang IX. 823. Beringsfischerei IX. 321. Heringsflotte IX. 321. Heringshandel (hollandischer) IX. 324. Heringeschwarme IX. 319. 321. Heriftall (Majordomus Pipin von) IX. 325. Beriftall (jest Berftall, Martifleden) IX. 325 Beriftall (jest Berftelle, Dorf u. Rittergut) IX. 325. Hermaion XIII. 250. Hermandad (Berbrüderung) IX. 325. hermandad, beilige IX. 325. hermann (Arminius, derustischer Fürft) IX. **3**25. Bermannichlacht IX. 826. hermann 1. (Pfalzgraf von Sachien und Landgraf von Thüringen) IX. 327. hermann, mit bem Beinamen Contractus (beutscher Geschichtschreiber) IX. 328. Bermann (Gottfried, beuticher Philologe) IX. 328.

henneberg (Grafen von) IX. 291. henneberg (Fürsten von) IX. 291.

hennegau (frang. hainault oder hainaut, hollandisch henegouve, belgische Proving)

Senfel (Wilhelm, Geschichtsmaler) IX. 294. Seratles (griechischer Heros) IX. 295.

Berakliden (Rachkommen des Berakles) IX.

Beratlit (Beratleitos, der Duntle, griechischer

peraffidenzug IX. 295. 311.

hermann (Karl Friedrich, beutscher Philo-loge) IX. 331. hermannstadt (Cibinium, Hermanopolis, ungarifd Raap-Szeben, walachifch Szibjie, Stadt) IX. 832. Hermbstädt (Sigismund Friedrich, Pharma-cent und Chemiter) IX. 333. Hermelin (Samuel Gustav, Freiherr von, Geograph und Statistister) IX. 333. ermen (hermestopfe, hermesfaulen XIII. 250. hermen Hermesiana (Acta) IX. 334. Hermestanische Schule IX. 383. Hermes (Joh. Limotheus, deutscher Romanidreiber) IX. 334. hermes (Mercurius) XIII. 250. hermesfaulen oder hermen XIII, 250. hermes Trismegiftus IX. 335. Hermetische Freimaureret IX. 335. Hermetische Kette IX. 335. hermetische Medicin IX. 335. hermetische Schrift IX. 335. hermetisch (d. i. luftbicht) verschloffen IX. 335. hermunduren od. Ermunduren (germanischer Bolksstamm IX. 335. Herodes der Große (König von Judaa) IX. Herodion (Festung) IX. 337. Berodaer (Descendenz bes Berobes) IX. Herodes Archelaus (König von India) IX. 337 Herodes Antipas (Tetrarch von Galilaa) Herobes Philippus (Xetrarch) IX. 338. Herobes Agrippa I. (Tetrarch) IX. 338. Herobes Agrippa II. (Tetrarch) IX. 338. Herobias IX. 338. Berodian (griechischer Gefdichtefdreiber) IX. Herodian (Aelius, griechischer Gramma-tiker) IX. 338. Herobot (Bater der Geschichte) IX. 338. Serold IX. 297. 339. herolde (Chren.) IX. 339. herold (Ober.) IX. 297. Heroldscarriere IX. 339. Heroldscollegium IX. 297. Heroldsfigur (Ehrenftad) IX. 299. Berolds Rammern IX 340. Heroldskunsk IX. 339. Herolderang (böchfter, b. i. Bappen-fonig) IX. 340. Herolds - und Wappenwesen IX. 297. herophileer XIII. 158. herophilos (griechilcher Arat) XIII. 153. heroftratus aus Ephefus IX. 340. herrenbant IX. 340. Herrenbank (Grafenbank oder) IX. 340. Herren - oder Abelsbanke IX. 341. Herrenhaus (preußisches) IX. 341. herrenhaus (öfterreichisches) IX. 350. herrnhaag (Brüderhaus auf dem) XXIII. 40. 56. Herrnbagg u. die Herrnhaager XXIII. 61. herrnhut XXIII. 40 ff. herrnhuter Bruber und

XXIII. 41.

herrnhuterthum (Ausbreitung in den rufftichen Oftseeprovingen) XXIII. 53. Serrnhntische Emissare XXIII. 53. herrnhutische Gemeinde und ihre Stel-Lung zu den anderen Kirchen XXIII. 52. Herschel (Wilhelm, Aftronom) IX. 350. Herschelsches Teleskop IX. 351. Herschel (Wiß Karoline, Aftronomin) IX. 352 herschel (Sir John Frederic William) Aftro-nom) IX. 353. hersfeld (ehemalige unmittelbare Reichsabtei) Hersfeld (Fürstenthum) IX. 355. Hersfeld (District und Arrondissement) IX. 355. hersfeld (Stadt) IX. 355. Hertefeld oder Hartevelde (Ritterstu) IX. 355. Hertefelb (Freiherren von) IX. 355. Hert (henrit, danisch. Bühnendichter) IX. 357. Hertherg (Ewald Friedrich, Graf von, preu-hischer Staatsmann) IX. 358. Beruler (germanischer Boltsftamm) IX. 359. herwarth von Bittenfeld (Karl Gberbard, preugifcher General) XXIII. 228. 237. 431. 'herwegh (Georg, deutscher politischer Dichter) IX. 360. herz (das, cor) IX. 362. herz (Morten-) IX. 364. herz (Lungen-) IX. 364. herzbeutel (pericardium) IX. 363. herzhöhlen IX. 364. Bergfammern (ventriculi) IX. 364. Bergtrankheiten IX. 365. Herzohr (auricula) IX. 364. Herzstoß IX. 365. Herzen (Herniette) IX. 365. Herzegowina (Land) IX. 370. Herzen (Merander, russticher Publicist und Revolutionar) IX. 368. Herzog (Warbe) IX. 374. Herzogenbusch, 's hertogenbosch ober ber Bosch (wallch Bois le Duc, Stabt) IX. 375. Herzock (epischer Dichter ber Griechen) IX. 376. Beffen, heiftiche Lande IX. 377. Heffen (Kurfürstenthum, Kur- ober S.-Kaffel) IX. 377. 383, 385. Beffen (Großherzogthum. ober S.-Darmftabt u. bei Rhein) IX. 377. 383. 393. Heffen (Landgraffchaft oder H.-Homburg)
IX. 377. 383. 390. 395. Heffen-Philippsthal (Nebenlinie) IX. 392. Seffen - Philippsihal Barchfeld (Reben-linie) IX. 392. Seffen Rotenburg (Rebenlinie) IX. 392. Seffen-Banfried (Rebenlinie) IX. 392. Beffus (Belius Cobanus, deutscher humanift) IX. 398. Hesphasten od. Omphalopsphiten (Myftis fer) IX. 399. Helychius (griechischer Lexikograph) IX. 399. Selndins (griechischer Geschichteschreiber)
IX. 399. Heß (Seinrich, ican) IX. 399. Freiherr v., t. f. Feldmarheß (Joh. Jakob, reform. Theolog) IX. 401. heß (Karl Ernst Christoph, Rupferstecher) IX. 401.

фев (Ludwig, Landschaftsmaler) IX. 401. фев (Peter, Schlachten- u. Genremaler) IX. 402. Deg (heinrich, hiftorien- u. Frescomaler) IX. 402. Heß (Karl, Genremaler) IX. 402. Heß (Karl Abolph Heinrich, Pferde- u. Schlachtenmaler) IX. 402. hehhuftus (Tilemann, lutherischer Theolog u. Polemiter) IX. 402. Betare (geiftige Ergangung ber griechischen Ebe) IX. 403. Hetare u. Pallale IX. 403. Setaren (berühmte, Afpasta, Phryne u. s. w.) IX. 404. Hetarenschulen IX. 404. Hetarenthum IX. 404. Setarie (geheime politifche Berbindung in Griechenland) IX. 404. Hetman ob. Ataman IX. 405. Hetman (Groß-, Hetman wielki) IX. 405. Hetman (Feld-, Hetman polny) IX. 405. Hetman aller Kojafen (Titel des Großfürften-Thronfolgers) IX. 406. Sen IX. 406. Hen (Braun-) IX. 406. Den (Klee-) IX. 406. henen, das IX. 406. heuwerth IX. 406. Heubner (heinr. Leonhard, lutherischer Theologe) IX. 406. Heumann (Christoph August, Theolog und Literarhistoriter) IX. 406. Heumann (Joh. Hermann, mit dem Zunamen von Teutschenbrunn, Erfinder der Sphra-gistis) IX. 407. Henn (Karl Gottleb Samuel, pseudonym S. Clauren, Schriftsteller) IX. 407. Seufdreden (Infecten) IX. 408. Seufchrede (ägyptische Acridium asgyptiacum) IX. 408. Seufdrede (fübafritanische, Gryllus de-vastator) IX 408. Seuschrecke (tartarische, Acridium tatari-cum) IX. 408. Beuschrecke (Bug - und Wander -, Acridium migratorium) IX. 408. Henschreckenfreffer (Afridophagen) IX. 408. Beufchredenschwärme IX. 408. Beufinger (Gelehrtenfamilie) IX. 409. Deufinger (Sohann Michael, fachficher Schulmann) IX. 409. Heufinger (Jacob Friedrich, Editor Cicceos) IX. 409. Beufinger (Conrad, Ueberfeter bes Li-Hervelius (Joh., eigentlich hovel oder hovelke, Aftronom) IX. 651. Beren, Berenproceffe IX. 410. Derenglaube IX. 411. herenhammer (Malleus maleficarum) IX. Herenmeister (Zauberer) IX. 410. Herenprocesse IX. 411. Herensabath IX. 410. Herenwesen IX. 411. Beydenreich (Karl Beinrich, Dichter u. Aefthetifer) IX. 411. v. d. Hendt, Kerften u. Sohne (Firma) IX. 412.

v. d. Sendt (August, preußischer Staats-minifter) IX. 412. v. d. Hendt (Daniel) IX. 412. v. d. hendt (Karl) IX. 412. Benne (Chriftian Gottlob, Lehrer an ber Georgia Augusta) IX. 414. Heuse (Johann Christian August, deutscher Sprachforscher) IX. 415.
Debje (Karl Wilh. Ludw., Philolog)
IX. 415. Hense (Paul, Schriftsteller) IX. 415. Sibalgo ober Klofter Carmen (Fort) XXIII. 265. Sibalgos ober Infanzones (Klasse bes spa-nischen Abels) IX. 416 Sibalgos (bastische) IX. 416. Sierarch IX. 416. Hierarchie IX. 416. Sterarchie (wahre) IX. 419. Hierarchia triplex (tres ordines eccle-siastici) IX. 419. Sierarcismus, hierarcifches Gelufte IX. 419. hierarchische Schrift IX. 420 hiero I. ober ber Aeltere (Ronig von Spracus) XXII. 539. hiero II. ob. der Jungere (Ronig von Spracus) XXII. 540. Hiero (auch ber Spracusaner ober Ale-randria, Schiff) XXII. 541. Hiero ('lépwy, Schrift Xenophons) XXII. 539. Hierocles (Feldherr) XXII. 540. Hieronica lex frumentaria XXII. 540. hierodulen (Tempeldiener) IX. 419. hierodulenschaft der Aphrodite IX. 420. hieroglyphen (beilige Schrift ber Aegupter) IX. 420. hierogluphen (Bilder-) IX. 422. hierogluphen (phonetische) 1X. 422. Sierofles (Gegner des Chriftenthums) IX. 423. Sierotles (genannt Grammatitos, grie-hischer Schriftsteller) IX. 423. Hierofles (Platonifer) IX. 423. hieronymiten (Ginfiedler ober Gremiten bes h. hieronymus) IX. 423. Hieronymus (Sophronius Gusebius, der Beilige, Rirchenvater) IX. 424. hieronymus von Prag (Glaubenshelb) IX. 426. Dieronymus (Thrann von Spracus) XXII. 541. Hilarius (driftlicher Rirchenlehrer) IX. 427. Hilbburghaufen (Stabt) IX. 428. Hilbebert von Tours (Scholaftiker) IX. 428. Hildebrand (nachmals Papft Gregor VII.) VIII. 540. Hildebrandslied (das, deutsches Bolkslied) IX. 429. Hilbebrandston (Bereform) IX. 429. hildegard (Aebtiffin und Bifionarin) IX. 429. Hildesheim (Landdroftei) IX. 429. Hildesheim (Fürstenthum) IX. 429. Hildesheim (Bisthum) IX. 430. Hildesheim (Stadt) IX. 431. Hildesheim'sche ober Stift'sche Fehde IX. 430. Hilbesta IX. 430. Hill (Rowland, Lord Biscount, britischer General) IX. 431.

pillel (jadifcher Rabbi) IX. 432. (Gottlieb, deutscher Raturdichter) Hiller IX. 432. Hiller (Joh. Adam, deutscher Componist)
LX. 432. Siller von Gartringen (Geschlecht) IX. 433. Siller von Gartringen (preußischer Ge-neral-Lieutenant) XXIII. 237. Himálaja (Himaleh, aftatisches Gebirge) IX. 435. himalaja-Bewohner IX. 438. Pimmel IX. 439. Himmel (Tages- und Racht-) IX. 440. Himmel (Sternen-) IX. 440. Himmel (Bolken-) IX. 440. Himmelsbläue IX. 440. Himmelsbläue IX. 439. himmelsfeste (Firmament) 1X. 439. himmelstugel IX. 439. himmelsraum IX. 441 Simmelsrichtungen IX. 443. himmel, ber (als Sit ber grtechischen Gotter) IX. 443. Simmel , der (in driftlicher Bedeutung) IX. 443. Simmel und Solle IX. 444. Simmelfahrt Chrifti IX. 444. himmel (Friedr. Beinr., beutscher Componift) IX. 445 Himmelfahrt, Himmelfahrtstag IX. 445. Himmelreich (Reich Gottes) XVII. 37. Himmelsgebirge (Tengri - tagh, Mus - tagh, Thian-schan ober Kilien-schan) IX. 446. Hindoftan X. 18. hindu (Culturvolf ber) X. 23. Hindu-Rho (Gebirge) IX. 449. Hindu-Rusch (Bergjoch und Paß im Hindu-Roh) IX. 449. Hindustani (Sprace) X. 25. Hintmar (Erzbischof von Rheims) IX. 449. Hinrichs (herm. Friedr. Wilh., Professor der Philosophie) IX. 450. Siob IX. 451. hipparchus (griechischer Aftronom) IX. 452. hipparchus (Beherricher Athens) VIII. 563. Sippel (Theodor Gottlieb von, beutscher bu-moriftiger Schriftftellec) IX. 452. Hippias (Beberricher Athens) VIII. 563. Hippias (griechischer Sophist) XIX. 387. Hippotrates (griechischer Arat) VIII. 454. Hippotrene (Musenquelle) IX. 455. hipponax (Erfinder des parodischen Epos) IX. 455. Hirschau (Städtchen) IX. 455. Hirschau (Hirsau, Kloster) IX. 455. Hirschfeld (Karl Friedr. von, preußischer General der Infanterie, Sieger von hagels. berg) IX. 456. Hirt (Aloys, Archaolog) IX. 457. Hirtenbriefe (bischöfliche Sendschreiben) IX. 457. Hirtenbrief (bee Antiftes Füßli) IX. 457. hirzel (Familie) XXIII. 190. Hirzel (Hans Kaspar, Philosoph) XXIII. Hirzel (Salomon, Gründer der Helvetiichen Gesellschaft) XXIII. 190.

Sillebrand (Joseph, Philosoph und Literarhistorifer) IX. 432.

```
Hirzel (hans Raspar, Archiater) XXIII.
         190.
      Hirzel (Beinrich, Theolog und Schrift.
         fteller) XXIII. 191.
      Hirzel (Raspar, Grammatiker) XXIII.
      Hirzel (Ronrad Meldior, Staatsmann)
         XXIII. 191.
      Pirzel (Ludwig, Theolog) XXIII. 191
      hirzel (Bernhard, Drientalift) XXIII.
      Hirzel (Chriftoph Heinrich, Chemiker)
        XXIII 192.
Histias (König von Juda) X. 609. Sistias (König von Juda) X. 609. Sistorie (griech, loropla) IX. 457. Historiographie IX. 460. Distorie Manuten IX. 458.
Siftorifche Malerei XII. 667.
      Historische Wölker IX. 457.
 oitsig (Julius Eduard, Jurift) IX. 461.
dlubed (Franz Xaver Wilh., landwirthschaft-
licher Schriftsteller) IX. 462.
      Hoang-hai (Gelbes Meer) V. 290.
Poangho (Strom) V. 290.
hobbema (Minderhout, Mindert, Meindert
   od. Meindorf, niederlandischer Candschafts-
maler) IX. 462.
Sobbes (Thomas, englischer Philosoph) IX.
hobhouse (Sir John Cam, britischer Staats-
mann) IX- 464.
Dochberg (altadeliges Gefchlecht) IX. 465. Pochberg (Fürftenftein'iche Linie) IX. 465.
      hochberg (Buchwald'iche Linie) IX. 468.
 Dome (Lazare, General der franz. Republik)
   IX. 469.
hochebenen (hochlander, Tafellander, Pla-
teaur) VI. 617.
      Soch- und Tiefebenen VI. 617.
      Sochheim (Amt) IX. 470.
Sochheim (Marfifleden) IX. 470.
Sochheimer Sohen IX. 470.
      Dochheimer (Bein) IX. 470.
Sochfirch (Dorf) IX. 471.
      Sochfirch (Ueberfall bei) IX. 471.
 Sochfircher Berge IX. 471.
   fcofliche Rirche) II. 275.
      Sochfirchenthum II. 275.
      Sochfirchliche Richtung II. 285.
Sochfirchliche Tories II. 285.
Dochmeifter, Grogmeifter, Deutschmeifter ob.
   Erfte Meifter des Deutschen Orbens VI. 194.
      Dochmeifterthum in der Bluthe VI. 196.
      hochmeifterthum im Berfall VI. 197.
Sochft (Stadt und Amtefit) IX. 474.
      Dochftaben (Burghaus) IX. 474.
Dochftaden (Sobenftadt, Soiftedt, Befchlecht)
   IX. 474.
Hochstell (Dorf) IX. 475.
Höchstelt (Dorf u. Schloß) IX. 475.
Höchstelt (Schlacht bei) IX. 476.
      Sociftetter (Augsburger Patricierge-
ichlecht) IX. 475.
hochverrath (Majestateverbrechen) IX. 478.
     Hochverrath (Reichs-) IX. 479.
Hochverrath (Landes-) IX. 479.
Hochwesell (Ort in Böhmen) XXIII. 286.
Sochzeit (hobe Beit) IX. 480.
      Hochzeit zu Cana IX. 481.
```

```
Hochzeitsgebräuche IX. 480. 482.
     Hochzeitsfeier IX. 481.
     pochžeitelied (epithalamium) IX. 481.
     Hochzeitsmahl IX. 480.
     Pochzeiteschmuck IX. 481.
     hochzeitstag IX. 481.
hoë von hohenegg (Matthias, lutherischer
  Theologe) IX. 482.
Hoensbroek (fälschlich Hoensbroech, Hoen Herr
  von und gum Broich, alte Adelsfamilie) IX.
Sof IX. 485.
     Sof (byzantinischer) IX. 485.
     Bofe (europäifche) IX. 485.
     Dof (frangofifcher) IX. 485.
     Sof (faiferlicher) IX. 485.
     Sofe (furfürftliche u. fürftliche) IX. 485.
     Sofamter IX. 485
     Hofamter (erbliche) IX. 487.
    Dofamter mit Stab IX. 486.
    Sofamter (oberfte, obere u. einfache) IX.
     Hofapothefe IX. 488.
     hofbaderei IX. 487.
    Sofbaudirector (General.) IX. 487. Sofbeamte IX. 487. 488. Sofbehörde IX. 486.
    Sofbibliothets-Prafect IX. 488.
    Sofceremoniel IX. 485.
    Sofdargen IX. 486. 488.
Sofdargen (Ober-) IX. 488.
Sof- und Chrendamen IX. 488.
    Sofdienerschaft IX. 488.
    Sofdienfte IX. 487.
    Dofgerichtsbarteit IX. 490.
    Sofhaltung (eines Couverans) IX. 485,
Sofhaltung (Brandenburgijche) IX. 486
Soibaltung Ludwig's XIV. 485.
    Sofjägermeifter IX. 488
    Soffagermeifter (Oberft.) IX. 487.
    hoffnichenamt IX. 487.
    Spoflafaien IX. 488.
    Sofleute IX. 485.
    hofmarichall IX. 487.
    Dofmaricall (Dber-) IX. 488.
    hofmarichallamt IX. 488.
    hofmarichallamt (Dber-) IX. 487.
    Sof- u. Sausmarichall (Dber-) IX. 488.
    Sofmeifter IX. 486.
    Sofmeifter (Dber ., Grand - maître) IX.
    Sofaeifter (Saus.) IX. 487.
    Sofmeifteramt (Dberft-) IX. 487.
    hof-Ordnungen IX. 486.
    Sofpagen IX. 488.
Sofpersonal IX. 485.
    Sofrecht IX. 485.
    Sofrecht (allgemeines) IX. 485. Sofrecht (beutsches) IX. 486.
    Sofichenkenamt IX. 487.
    Sofftaat IX. 487.
    hofftaat (außerer) IX. 488.
    Sofftaat (englifcher) IX. 487.
    hofftaat (preugifder) IX. 488.
    hofftaaten (fonigliche u. pringliche) IX.
    Hofstab IX. 486.
    hofftaumeister IX. 488.
    Hoftrauer 1X. 489.
```

```
Hof- u. Staatsfalender IX. 486.
     Hofzwerge IX. 488.
Hof (Regnithof, Stadt zum Hof, Stadt) IX.
Hofer (Andreas, der "Sandwirth") IX. 491.
hofer von od. ju Lobenftein (freiherrliche Fa-
  milie) IX. 494.
Hoff (Karl Ernst Adolf von, Gelehrter) IX.
hoffmann (Ernft Theodor Wilhelm, genannt
  G. T. Amadeus, deutscher Sumorift) IX. 496.
Hoffmann (Friedrich, Arzt) IX. 497. Soffmann (heinr. Aug., genannt hoffmann pon Fallereleben, Dichter und Germanift)
  IX. 498.
hoffmann (Johann Gottfried, Statistifer)
  IX. 499,
hoffmann (Karl Alexander, polnischer Literat) XV. 760.
     Hoffmannstropfen (Arzenei) IX. 498.
Hoffmannswaldau (Chriftian Hofmann von,
  deutscher Dichter) IX. 500.
     Hofmannowa (Rlementyna geb. Tansta, poln. Schriftstellerin) XV. 759.
Hofnarren (Narrenritter) IX. 501.
     Hofnarrinnen IX. 501.
     hofnarr, Narrenbischof und Narrenpapst
       IX. 501.
Hofrecht, Hofgericht IX. 502.
     Hofrichter (Comes Palatii) IX. 502. Sof- und Bauersprachen IX. 502.
Hofwyl, hofweiler (Dorf) IX. 502.
Sogarth (William, Maler und Rupferager)
1X. 503.
Sogg (James, ber "Ettridicafer," ichotti-
icher Dichter) IX. 504.
     Soheit (altesse) IX. 505.
Sobeit, faiferliche und fonigliche IX. 504.
     Soheit, großherzogliche IX. 505. Soheit, herzogliche IX. 505.
     Soheitsrechte IX. 504. 563
     hoheitstitel des Sultans IX. 505.
Doben-Asperg (Bergfefte) IX. 505.
Sobenau (neues Grafengefchlecht) IX. 506.
Hohenau (Grafin u. Grafen von) 1X. 506.
Hohenfriedberg (Stadt) 1X. 507.
Hohenfriedberg (Schlacht bei) 1X. 507.
Sobenheim (landwirthichaftliche Atademie)
   IX. 510.
Hohenheim (Rlein., Fohlenhof) IX. 510. Sobenlinden (Dorf) IX. 511.
     Sobenlinden (Ereffen bei) IX. 511. Sobenlobe (Grafichaft) IX. 512.
     Sobenlohe (Fürftenthum) IX. 512.
Sobenlobe (deutsches Grafen - und Fürften-
   geschlecht) IX. 511.
      dohenlohe-Langenburgsche Linie IX. 512.
      ohenlohe-Ingelfingen (Unter-Linie) IX.
     Hohenlohe-Kirchberg (Unt.-Linie) 1X. 513.
      dohenlohe-Bartensteinsche Linic IX. 513.
     Sobenlobe-Bartenftein-Jartberg (Unter-
        Linie) IX. 513.
     Sobenlohe - Balbenburg-Schillingsfürft-
        fche Linie IX. 513.
     Hobenlobe-Schillingefürft (Unter - Linie)
        IX. 513.
      Hohenlohe-Schillingsfürft (Prinz Guftav
```

von, Ergbifchof von Ebeffa in part.,

Beh. Rammerer und Groß-Almofenier des heiligen Baters) IX. 519. Höhenmeffung (Sppfometrie) IX. 774. Sobenmeffung (barometrifche) IX. 774. Sobenmeffung (trigonometrifche) IX. 774. Sobenrauch (Sobrauch, Seerauch, Saarrauch, Landrauch, Sennenrauch) IX. 519. Sobenichmangau (fonigliches Schloß) IX. 522. Sobenichmangan (Gerricaft) IX. 522. Sobenftaufen (ober Staufer, beutiches Raifergeschlecht) IX. 529 Sobenstaufen (Berg) IX. 523. Sobenftein (Burg) 1X. 530. Sobenftein (Grafichaft) IX. 530. Sobenftein (Grafen von) IX. 530. Sobenthal (grafliche Familie) IX. 531. Sobenthal . Duchan'iches Familienfibeicommig) IX. 532. Sobenthal und Bergen (Grafen von) IX. 532 Hohenzollern (Fürftenthumer) IX. 532. hobenzollern-hechingen IX. 532. Hohenzollern-Sechingen IX. 532.
Hohenzollern (Stammichtoff der) IX. 533.
Hohenzollern (Fürstenhaus) IX. 533.
Hohenzollern (frantische Linie) IX. 533.
Hohenzollern (schwäbische Linie) IX. 541.
Hohenzollerniche Hausgeiege IX. 537.
Hohenzollerniche Hausgeiege IX. 537. Sohenzollernichen Baufer (Rechtsverhaltniffe der) IX. 544. Hoher Adel IX. 544. Hoher Abel (beutscher) IX. 544. Hoher Abel (englischer) IX. 555. Hoher Abel (französischer) IX. 560. Hoher Abel (spanischer) IX. 563. Hoherpriester X. 605. Hoher Reichsadel (deutscher) IX. 546. Höhlen IX. 565. Soble (Adelsberger) IX. 567. Soble (Baumanns. u. Biels.) IX. 566. Söhlen (Drufen-) IX. 567. Söhlen (Gis-) IX. 567. Höhle (Fingals-) IX. 567. Sohle (Gailenreuther-) IX. 567. Söhlen (gewölbte, Grotten) IX. 566. Söhle (Grürmanns-) IX. 567. Höhlen (Gupe.) IX. 567. Höhle (Huahen.) IX. 567. Höhlen (Kalkstein-, Kalkschlotten) IX 567. Söhlen (Knochen-) IX. 567. Soblen (Rryftall-, oder Rryftallteller) IX. 567 Höhlen (Lava-) IX. 567. Söhle (Mammuth-, in Kentudy) IX. 566. Söhlen (Muggendorfer) IX. 566. Söhlen (Schlauch-) IX. 566. Höhle (Schwarzfelber) IX. 566. Höhlen (Spalten-) IX. 566. Höhle (Surt-) IX. 567. Höhle (Tropffein-, auf Antiparos) IX. 566. Höhle (Aropffein-, auf Antiparos) IX. 566. Höhle auf Areta (Labyrinth) IX. 566. Soblen auf Thermia und Polinos IX. 567. Höhle bei Balve IX. 567. Höhle bei Mokas IX. 567. Höhlenbildungen IX. 565. Söhlenspfteme im Erdinnern IX. 566. Solbach (Paul Seinr. Dietrich Baron von, Encyklopabift und antifirchlicher Agitator) IX. 567.

holbein (hans, ber Großvater. Stifter ber Augsburger Schule) IX. 568. Holbein (Hans, der Aeltere, Maler) IX. 568. Holbein (Hans, der Jüngere, Maler) IX. 568. Holbeinsche wadonna IX. 570. holbein (Frang Ignas von, Schauspielbirector und Dramaturg) IX. 571. Solberg (Ludwig, Freiherr von, banifcher Dichter) IX. 571. Bolderlin (306. Chriftian Friedrich, beutscher Dichter) IX. 572. Holland (over das Königreich der Rieder-lande, Staat) IX. 572. Holland (Nord-, Proving) IX. 572. Holland (Süd-, Proving) IX 572. Holland (Halbingel) IX. 573. holland (henri For, Lord und Pair, eng-lifcher Kriegs-Secretar) IX, 576. Holland (Stephan Fox, Lord und Pair) IX. 576. Holland (henri, Richard Baffall, Cord und Pair) IX. 576. Holland (Henri Edward Fox, Lord und Pair) IX. 576. Hollandische Sprache und Literatur (Riederlandifche Sprache und Literatur) XIV. 430. hollar (Bengel, deutscher Rupferstecher) IX. 50ue IX. 576. Höllenfahrt Christi IX. 578. Bollenmaschinen (Mordorgeln, Mordwertzeug) IX. 578. Sollen oder Sprengmafdine IX. 578. Solnftein aus Bapern (beutsches Grafengeichlecht) IX. 579. Holftein, Herzogthum (Geographie und Sta-listif) IX. 579. Politein (Geschichte) IX. 583. Polte (fachfices Geschlecht) IX. 599. Poltei (Ratl von, beuticher Dichter u. Schauspieler) IX. 602. Sollty (Ludw. Seinr. Chriftoph, beutscher Dichter) IX. 603. holyendorff (brandenburgifches Abels . Geichlecht) IX. 603. Holhendorf (Karl Friedr. v., preußischer Ge-neral-Lieutenant) IX. 605. Holyrood (alter Königspalaft zu Edinburg) IX. 605. **Sola IX.** 606. Holz (Blaus, od. Campecheholz, Hematoxylon Campechianum) IX. 607. Solz (Buchen-) IX. 606. Solz (Eben-) IX. 606. Solz (Eichen-) IX. 606. Solz (Eichen-) IX. 606. Holz (Föhren- und Tannenholz) 1X. 606. Holzarten IX. 606. Holzmaffe IX. 607. polzzellen IX. 607. Holzschnitt, Holzschneidekunst IX. 607. Homann (Joh. Bapt., Kartograph) IX. 609. Homannicher Candfartenverlag IX. 609. Homburg (Amt) IX. 397. Homburg (Heffen-, Candgrafichaft) IX.

Homburg vor der Höhe (Stadt) IX. 397. Homer (griechticher Epiker) IX. 609. Homerische Frage IX. 611. Homeriden IX. 611.

Homeyer (Karl Guftav, Dr., Jurist) IX. 612. Homiletik XX. 437. Hombopathie (Heilmethode) 1X. 613. Homopathisches Dispenstren IX. 616. Hompesch (altes Geschlecht) IX. 616. Sompefch-Bollheim IX. 616. Hompesch-Rurich IX 616. hompesch (Reinhard Bincent, Graf von, hollandischer General) IX. 616. Hompesch (Karl Franz Freiherr von, julich- und bergischer Kangler) IX. 616. hompesch (Ferd. Joseph, Freiherr von, Grobmeifter bes Malteser Drbens) Hompesch (Ferd. Ludw. Jos. Anton, Graf von, großbritannifcher General der Cavallerie) IX. 616. Sompesch (Bilb., Graf von, Erb. Dber-Jägermeister bes Herzogthums Jülich) IX. 616 Hompesch (Degenhardt, Graf von) IX. 616. hompeich (Friedr. Wilh., Graf von, kurpfalz-baperifcher Rammerer) IX. 617. Hompesch (Hermann Philipp, Graf von) IX. 617. hompeich (Alfred Polytarp, Graf von) IX. 617. Hondekoter (Gysbert oder Gilles de, niederlandischer Maler) IX. 617. hondetoter (Meldior de, niederlandischer Thiermaler) IX. 617. Honduras (Staat Central-Amerikas) IX. 617. Honduras (Britisch) IX. 620. Honduras (Graf von) IX 619. Honfleur (Stadt) IX. 622. Hongtong (Infel) V. 290. IX. 623. Honig IX. 623. Honigfeim IX. 624. Honorius (römischer Raifer) XVII. 332. Hontheim (Joh. Ritolaus von, Weihbischof von Trier) IX. 624 Honved (ungarische Landwehr) XXI. 6. Hood (Sam., britischer Armiral) IX. 624. Hoogstraaten (Jakob van, Dominicanermöuch 1X. 625. Hoofer (Sir William Jackson, Botaniker) IX. 625. Hoorn oder Hoorne (Philipp II. von Montmorency-Nivelle, Graf von, niederlandischer Patriot) IX. 626. Hoorn (Florie, Bruder Phil. 11. v. M.- R.) IX. 626. Hopfen (Humulus lupulus, Art der Urticeen) IX. 627. Hopfen (wilder) IX 627. Hopfenbauer 1X. 627. Hopfencultur IX. 627. hopfenertrag IX. 627. hopfenranten IX. 627. hopfenstaugen IX. 627. Hopfenstauden IX. 627. Bopfner (Friedr. Ed. Alexand. von, preußi. icher General-Major) IX. 627. Hora canonica, auch hora regularis od. blog hora (fanonische Stunde) IX. 632. Horae (Betgefange) IX. 632. Horaz (D. Horafius Flaccus, ihrischer Dich-Þörige (leti, liti, lati, lazzi, aldiones,

homines pertinentes, Unfrete) IX. 634.

Hörigkeit IX. 634. Hörigkeitsverhältniffe IX. 636. Horizont (Gefichtetreis) IX. 636. Horizont (icheinbarer) IX. 636. Horizont (wahrer) IX. 636. Horizontlinie IX. 636. Horizontal-Ebene IX. 637. Horizontal-Parallare IX. 637. horter Berg XXIII. 235. Hormapr (3of. Frbr. v., benticher Gefcichts-foricer) IX. 637. horn (Franz, beutscher Schriftsteller) IV. 638. horn (Gustav, Graf v., schwedischer Feltherr) Horn (preußischer General-Lieutenant) XXIII. 229. 237. Hornemann (Friedr., Afrikareisender) IX. 638. Horoskop (Nativität) XIV. 231. Horsa II. 269. Hortenflus (Quintus, römischer Redner) IX. Horus (Hor, ägyptischer Gott) IX. 639. Horns (ber Starke, Arveris) IX. 640. Horzeniowes (Ort in Böhmen) XXIII. Horzeniowes (Einnahme von) XXIII. 238. Horzit (Ort in Bobmen) XXIII. 235. Sofenbanborden (britischer Orden) IX. 640. Softus (Stanislaus, Cardinal und Gegner der Reformation) IX. 641. Hofpinian (Rudolph, fdweizerifcher reformirter Theologe) IX. 642. Hospital od. Spital (Nosocomium) IX. 642. Hospital (Marien-) IX. 643. Hospitalbrüder IX. 643. Holpitalmeifter IX. 642. Sospitalbrand (gangraena nosocomialis) IX. 643. Sofpiz (Hospitium) IX. 645. Sofpiz auf dem großen und kleinen St. Bernhard IX. 645. Sofpig auf bem Mont-Cenis IX. 645. hofpig auf bem St. Gotthard IX. 645. Sofpis auf dem Simplon IX. 645. Softien (Oblaten, Abendmablebrod) IX. 645. Sotho (Beinr. Guftav, Mefthetifer u. Runft. førfcher) IX. 645. Hottentotten (Bolf) IX. 646. hottentottenfprache IX. 648. Sottentottenftamme IX. 647. Bottinger (Joh. Beinr., ichweizer Gelehrter) IX. 649 Hottinger (Joh. Heinrich, Drientalist) IX. 649. hottinger (Salmon, Phyfiter und Mediciner) IX. 649. Sottinger (3ob. Jakob, Kirchenhistori-ter) IX. 649. Hottinger (Joh. Jakob, Philolog und Aefthetiker) IX. 649. Hottinger (Joh. Jakob, Hiftoriker) IX 649. Hottomann (Lambert, Krieger) IX. 649. Sottomann (Johann, frangöfischer Pa-triot) IX. 649. hottomann (Peter, Parlamenterath) IX. hottomannus (Frang, frang. hugenott und Jurift) IX. 649. Houdard (Sean Nicolas, General der franz. Republit) IX. 650. Houfton (Samuel, amerikanischer Rriegshelb) IX. 650. Houwald (Christoph Ernst Freiherr von, deutscher Dichter) IX. 651. Hovel, auch Hovelte (lat. Hevelius, Astronom) Hoverden-Plencken (adliges Geschlecht) IX. 653. Howard (John, Reformator des Gefängnis-wefens) IX. 653. Horter (Kreisstadt) IX. 654. Hopa (Grafen von) IX. 654. Hoya (Graffchaft) IX. 655. hoperswerda (Standesberrichaft) IX. 656. Hoperswerda (oberlausthisch Wojerjech, Kreis und Stadt) IX. 656. Habanus Maurus (Gelehrter) IX. 657. Hadet (Angriff auf) XXIII. 237. Huber (Johann, Silhouetteur) IX. 657. huber (Franz, Raturforscher) IX. 657.
huber (Aimee, geb. Lullin) IX 657. huber (3oh. Rudolph, der "schweizer Tintoretto") IX. 658. huber (Maria, deiftische Schriftstellerin) Duber (Samuel, protestantischer Theolog)
IX. 658. Huber (Ulrich, Jurift) IX. 658. Suber (Bacharias, Mitglied bes frieficen Gerichtshofes) IX. 658. huber (Michael, Schriftsteller) IX. 658. Suber (Therefe, Schriftftellerin) IX. 659. Suber (Victor Aime, Schriftfteller) IX. 659. hubertus, ber Beilige (Bifchof von Luttich)
IX. 662. Hubertusburg (Schloß) XIX. 197. Hubertusburger Friede XIX. 198. Höber (Johann, Schulmann) IX. 662. Höbner (Gorenz, geiftlicher Rath) IX. 662. Huc (Everist Regis, Missionar) IX. 663. Hubson (Heinrich, Seefahrer und Entveder) IX. 664. Hudson Lowe (Sir, britischer Gouverneur von St. Helena) IX. 665. hubson (amerikanischer Strom) IX. 665. Subjonebai (Binnenmeer) IX. 666. Subjonebai-Compagnie IX. 666. Hudsonsbai-Compagnie-Gebiet IX. 667. Suet (Pierre Daniel, Bischof von Avranches, fatholischer Apologet) IX. 672. Hügel (Carl Alexander Anselm, Frhr. von, Raturforscher) IX. 673. Dugenotten IX. 673. Hugenottenführer IX. 679. Sugenottentriege IX. 676 ff. Hugo (Guftav, Stifter ber hiftorischen Juri-ftenschule) IX. 684. Hugo (Marie Bictor, Haupt der franz. ro-mantischen Schule) IX. 686. hugo von G. Bictor (beutscher Muftifer) IX. 691. Hugo von Trimberg (deutscher Didaktiker) IX. 691. Bugo Capet (Stammherr der Capetinger) Hühnerwaffer (Gefecht bei) XXIII. 229. Suldigung, Buldigungseid IX. 692. hullin (Pierre Augustin, Graf v., Comman-dant von Wien, Berlin und Paris) IX. 696.

```
Sullmann (Rarl Dietrich, Historiter) IX. 697. Sullen (ablige Familie) IX. 667.
  Bullen (hermann Alexander hans Cafimir
      Botho v., Generalintendant der kön. prenß.
 Schaufpiele) IX. 698.
Hülsen (Joh. Dietrich v., preuß. General-
Lieutenant) IX. 699.
  Humanismus IX. 701.
 Sumboldt (Friedr. Heinr. Alexander, Frei-
herr v., Reisender und Gelehrter) IX. 708.
Humboldt (Karl Wilh., Freiherr v., Kunst-
                     Sprachforider und Staatsmann)
     IX. 714.
 Hume (David, schottischer Historiker u. Phi-
losoph) IX 717.
Humor IX, 720.
         Sumoralpathologie XIII. 153.
humoristen (beutiche) IX. 722.
humoristen (engliche) IX. 722.
humus (Dammerde) IX. 722.
         humus (abftringirenber ob. haideboben)
            IX. 723
        Humus (basischer ob. trodener) IX. 723.
Humus (tohliger ob. Torf-) IX. 723.
Humus (saurer) IX. 722.
Humus (Malde ob. milber) IX. 722.
         Dumus-Theorie IX. 723.
 hund (Canis, Thierart) IX. 723.
        Sund (ägyptischer) IX. 726.
Sunde (Bernhardiner-) IX. 725.
Sunde (Bologneser-) IX. 726.
Sunde (Dacke-) IX. 726.
        Hand (Dethamischer) IX. 726.
Hand (Halbachme) IX. 726.
Hande (Halbachme) IX. 726.
Hande (Halbachme) IX. 726.
Hande (Halbachme) IX. 726.
        Sunde (Sof-) IX. 726.
Sunde (Subner-) IX. 726.
Sunde (Jagd-) IX. 726
                     (Reufundlander.) IX. 726.
         Sunde
         Hunde
                     (Parforce.) IX. 726.
        Sunde (Pürich.) IX. 726.
Sunde (Schafer.) IX. 726.
Sunde (Schoof.) IX. 726.
         Sunde (Schweiß) IX. 726.
Sund (Stamm Canis primaevus) IX.
        Hund
             725.
        Hunde (Stuben-) IX. 726. hunde (sumatranische) IX. 726.
        Dunde (tübetanifche) 1X. 725.
        Hande (verwilderte) IX. 725.
Hande (Bachtel-) IX. 725.
Hande (wilde) IX. 726.
Hande (Winde) IX. 726.
Hande (Winde) IX. 726.
        hunde (Buchtung ber) IX. 726.
hund (Otto Beinrich von) IX. 727.
Sund und Alten Grottau (Karl Gotthelf
Freiherr von, Stifter des freimaurerischen
Logenbundes von der fricten Observanz)
         Hundertschaft (Centena) IX. 728.
Hunno) IX. 728. Sundert Tage 1. 321. XIV. 125.
         hundheim (Gefecht bei) XXIII. 243.
Hunderud ober hundrud (Gebirge) IX. 729. Sundemuth (Bafferschen, Lyssa, rabies canina) IX. 729.
Hune, hiune, hûne, huyne, hewne, Miese) IX. 732.
```

```
hunengraber (Riefengraber, Hunebed-
           den) IX. 733.
        Sunerich, Hunibald, Hunold, Humprecht, Hunrat (alte Namen) IX. 733.
Sünfelb (Hüniofeld, Stadt) IX. 733.
XXIII. 241.
Halli. 241.

Hüningen (Stabt) IX. 733.

Hüningen (Klein-) IX. 733.

Hüningen (Klein-) IX. 733.

Hüningen (Belagerung von) IX. 734.

Hunua (finntiche Bölfer) IX. 735.

Hunnen (Bolt) IX. 735.
        Hunnen und Hiong-nu IX. 735.
Hunnen (schwarze und weiße) IX. 736. Sunt (Henry, britischer Bollsmann) IX. 736. Hunt (James Henry Leigh H., englischer Dichter) IX. 737.
Hunyab (Johann, genannt Corvinus, Boi-
wode von Siebenbürgen) IX. 737.
Hunyab (Wathias over Matthias I.,
Konig v. Ungarn) IX. 738. Suronen (Betanbots, Byanbots, amerikani-
    sches Urvolf) IX. 738.
Huronensee IX. 738.
Hurter (Friedrich Emanuel, deutscher Reichs-
historiograph) 1X. 738.
 Hujaren (leichte Reiterei) IX. 739.
        Sufaren und Rofaken IX.
Higher and Abjaten IA. 140. Hufaren (Kammer-) IX. 740. Hufaren (preußische) IX. 740. Hufaren (Zieteniche) IX. 740. Hufaren-Regimenter IX. 740. Hufate (Georg Philipp Sdnarb, Jurist) IX.
Huß (Johannes, Reformator) IX. 741.
Huffinecz (Dorf) IX. 741.
Huffinecz (Rifolaus v., Hufftenführer)
Suffiten (gemäßigte od. Ralixtiner, Utraqui-
   ften, fanatische ob. Taboriten, Orphaniten,
Secten) IX. 743.
       Buffitentriege IX. 743. Suffitifche Parteien IX. 745.
Sut- u. Beibegerechtigfeit IX. 745.
       Sut (Gemeinde-, jus compasculationis simplex) IX. 745.
       Sut (Roppel, jus compasculationis reciprocum) IX. 745.
        hutgerechtigfeiten IX. 746.
        Butungerecht IX. 745.
Hutten (Ulrich v., deutscher Humanist) IX.
Hutter (Leonhardt, lutherischer Theologe) IX.
hunghens van Zunlichem (auch hugenius,
    Chriftian, niederlandifcher Raturforfcher)
   IX. 753.
hunjum (van, niederlandischer Maler) XIV.
Hyderabad (Haiderstadt, Residenz des Nizam)
Hoderabad (Stadt im Sind) IX. 755.
Hoder Ali (indischer Krieger) IX. 756.
Hodrate V. 257.
   IX. 755.
       Hpdratbildungen V. 257.
Hydraulit, Hydrodynamit und Hydrostatit
   IX. 756.
       Sydraulifche Preffe (Bramah-Preffe) IX.
          758.
```

Hydraulische Druck- u. Hebewerkzeuge IX. 757. Sydrogen (Bafferftoff) V. 256. Hubrographie (Wafferlehre) IX. 758.
Subrographische Karten und Tabellen
IX. 758. Hydrostatik IX. 756. hubroftatischer Druck 1X. 759. Hyeres (alt Olbia od. Areae, Stadt) IX. 758. hperische Inseln (Stoechabes, Inselgruppe) IX. 759. Hymne, Hymnus XV. 664. hymnen u. Dithyramben XV. 664. humnen (firchliche) XV. 665. Hupatia (Lehrerin der Philosophie) 1X. 759. Spperafthefte (Rervenschwäche) IX. 777. Huberboreer (Bolf) IX. 759. Sppochonder IX. 760. Sphodondrie (Malum hypochondriacum s. Splenaria, Spleen, Milgfucht) IX. 760. hupothet, hupothekenwesen IX. 762. XXIII. Sprothekarcredit XXIII. 508. Sprothekarglaubiger XXIII. 512. Supothefen (General.) IX. 762. Supothefenacten IX. 768. Sypothetenamt IX. 769. Supothefenbanten XXIII. 506. Supothefenbehörde IX. 772. Supothefenbeftellung IX. 773. Supothefenbewahrer IX. 770. Supothefenbuch (öffentliches) IX. 763. Supothefenbucher IX. 763.

Supothefen-Credit IX. 772. Supothefendarleben XXIII. 511. Sphothekendocumente IX. 773. Sphothekeneinrichtung IX. 770. Sphothekenfolium IX. 771. Supothefenglaubiger IX. 773. XXIII. 512. Supothefeninftrumente IX. 767. Supothefen-Ordnung (allgemeine)IX.765. Supothefenfachen IX. 769. Supothefenichein IX. 769. Supothefeninftem IX. 764. Supothefen-Berbande IX. 771. Supothefenverfaffung IX. 768. Supothefenverhaltniffe IX. 772. Spoothefenverfehr IX. 769. hupothefenverwaltung IX. 770. Spopothefenmefen IX. 762. Supothefenweien (romifches) IX. 762. Supothefenweien (beutiches) IX. 763. Supothefenwefen (Reform beffelb.)IX. 767. Supothefen- und Gubhaftationegefetgebung (preugifche) IX. 768 Supjometrie (Sobenmeffung) IX. 774. Supjometrifche Tafeln IX. 776. Syrfanus (Johannes S., Feldherr) XII. 560. Sprtan II. (Ronig) XII. 560. Systerie od. Mutterplage (Hyfteria, Hyfte-rismus, auch Bapenrs) IX. 776. Systerie (Heilung ber) IX. 779. Systerische Krämpfe IX. 777. Systerische Lähmungen IX. 778.

Syfterische Personen IX. 776.

3.

Satrocemiker (Anhänger der chemischen Theorie) XIII. 159 Jatrochemische od. Chemiatrische Akademie XIII. 160. Jatromathematifer (Anbanger ber iatroma-thematischen Schule) XIII. 159. Satromechanisches Suftem XIII. 159. Jatrophyfifches Suften XIII. 159. Iberien (Land) IX. 779. Iberien (Aftatifches) IX. 779. Iberien (Guropaifches) IX. 779. Iberer (Bolf) IX. 779. 3berifche Miethstruppen IX. 780. 3berifche und Reltifche Bermifchungen IX. 780. Ibn Batuta (arabischer Geograph, "Bater ber Reisen") IX. 780. Ibrahim (arabifch für Abraham, Rame) IX. 781. Ibrahim (Sultan) IX. 781. Ibrahim-Pajcha (Bicekonig von Aegyp-ten) IX. 782. Ibrahim-Pafcha (Großvezier und Beg-Sorahim-Palma (Suppersite in Ierbeg von Rumili) IX. 782. Idealismus IX. 782. Idealismus IX. 782. Idealismus des Plato IX. 783. Idealismus Berfeley's IX. 783. Idealismus und Realismus IX. 782. Ibealismus (Spiritualismus) und Ma-terialismus IX. 784. Ibealismus (prattischer) IX. 784. Ibealismus (wahrer) IX. 784.

Idealiften und Realiften IX. 783.: Idealiften und Materialiften IX. 784. Idealistisch IX. 784. Idealpoeste XV. 664. Ideal- und Volkspoeste (Kunft-Naturpoeste) XV. 664. Ideen IX. 783. Ibeler (Christian Ludw., Chronolog) 1X. 785. Ibeler (Julius Ludwig, Kritiker und Literator) IX. 785. Ibiot IX. 786. Idiotismus IX. 786. Idiotismus und Cretinismus IX. 786. Ibria (Bergstadt) IX. 786. Ibria (Duecksilberbergwerk von) IX. 786. Ibstedt (Stadt) XVIII. 309. Ibstedt (Schlacht bei) XVIII. 309. Idumāa (Es Schera, Land) IX. 786. Idumäer (Edomiter, Bolk) IX. 786. Idylle XV. 665. Ichnuisches Epos XV. 665. Iffland (Aug. Wilh., deutscher Dramatiker, Schauspieler u. Dramaturg) IX. 787. Iglau (Stadt) IX. 788. Iglau (Marich ber Preußen nach) XXIII. Ignatius, der Beilige (beigenannt Theopho-ros, Bischof von Antiochien, apostolischer

Ignorantenbrüder (Zweig des Jesuiten Dr-

Itonographie u. Itonologie IX. 789. Itonographie der Heiligen IX. 790.

Bater) IX. 788.

dens) IX. 789.

Ilias (Epos Homers) IX. 609. Ilion (Ilium) XX. 631. Ilion (Neu-) XX. 632. Ilium oder Ilios, auch Troja (Stadt in Kleinasten) IX. 609. XX. 631. Minois (nordameritanischer Unionestaat) IX. Juinois (Staatsschuld von) XXIII. 285. Iliurif X. 1 Buuminaten (Aufflärer, Orben) IX. 791. Suuminaten-Rlaffe (große) IX. 795. Juuminaten-Rlaffe (kleine) IX. 795. Illyricum X. 1 Illyricum (occidentale) X. 1. Illyricum (orientale) X. 1. Inrien (Königreich) X. 1 Junrier (Gerben, Bolf) X. 1. Juyrifche Hoffanglet X. 1. Juyrifche Sprache X. 5. Ios (Sohn des Dardanos) XX. 632. Imam (türkischer Priefter) X. 5. Imam-Effendi (Priefter im Scrail) X. 5. Iman ober Khalif (oberfter türkischer Gewalthaber) XXIII. 288. Immermann (Carl Leberecht, beutscher Dich. ter) X. 5. Immunität X. 6. Imperativ (kategorischer) XI. 52. Imperator (Dberbefehlshaber) X. 8. 3mperator (Reichs Raifer) X. 8. Imperatoren des römischen Reiches X. 8. Imperator, sweiter X. 8. Imperatoren Gigenschaft X. 8. Imperatorengewalt X. 8. Imperatorenrechte X. 8. Imperatorenthum X. 8. Imperatortitel X. 8. Imperatores und Augusti X. 9. Imperialismus (moderner) X. 9. Imperium (romifches) X. 8. Imperium merum X. 9. Imperium mixtum X. 9. Impfen X. 470. Impfen (Kuhpocen-, Baccination) X.470. Impfungelehre X. 470. Inceft (außerehelicher) X. 9. Incestudse Che X. 9. Inceftus X. 9. Incestus juris gentium X. 9. Incestus juris romani X. 9. Incolat (Indigenat) X. 50. Incompatibilité V. 493. Incompeteng V. 495. In coena domini (Bulle) IV. 616. In contumaciam X. 10. Incunabeln X. 10. Independencia (Fort) XXIII. 265. Independenten (religiofe Secte) X. 10. Indeterminismus X. 50. Index librorum prohibitorum (Berzeichniß verbotener Bucher) X. 11. Indiana (nordamerikanischer Staat) X. 11. Indiana (Staatsschuld von) XXIII. 285. Indianopolis (Hauptstadt) X. 11. Indianer (Bolf) X. 12. Indianische Bölkerschaften und Sprachen X. 14 Indicien, Anzeigen X. 16. Indien X. 12.

Indien (hinter-) X. 58. Indien (hi-) X. 17. Indien (Border-) X. 17. Indifferentia arbitrii X. 50. Indifferentismus X. 50. Indifferentismus (religiöser) X. 50. Indigenat, Fremdlingerecht, Heimatherecht, Judigenat (Reiche-) X. 51. Indigenat (Territorial-) X. 51. Indigo X. 53. Indigobereifung X. 53. Indigo-Gultur X. 53. Indigo-Ernte X. 53 Indigo-Fabrifen X. 53. Indigo-Farbftoff X. 53. Indigo-Farbftoff X. 53. Indigoffande X. 53. Indigoverbrand (in Europa und Nord-Amerifa) X. 54. Indische Emporien X. 17. Indische Salvinsel X. 17. Indijde Runft X. 38. Indijde Literatur X. 42. Indifche Regierung X. 38. 3ndifche Schuld X. 38. Indischer Archipel X. 54. Indiider Ocean X. 55. Indischer Sprachstamm X. 24. Individualität (haecceitas) X. 56. Indochina oder Hinterindien X. 17. 58. Indoeuropaische Sprachen XIX. 559. Indogermanische Sprachen XIX. 559. Indopersisches Weer X. 55. Indossament XXI. 763. Indoffant XXI. 763 Indoffator XXI. 763. Indulgenz (Indulgentia, Ablah) 1, 131. Indulgenzen (firchliche) I. 141. Indulgenzen (periodijche) I. 140. Indult (Anstandsbrief) X. 60. Indns od. Sindh (Strom) X. 60. Industrialismus X. 61. Industriational A. O..
Industria X. 62.
Industrie (Gewerbs-) X. 63.
Industrie (Baumwollen-) X. 64.
Industrie (Eisen-) X. 64.
Industrie (Eeinen-) X. 64.
Industrie (Geiden-) X. 64.
Industrie (Wassen-) X. 64.
Industrie (Wassen-) X. 64. Induftrie-Ausstellungen X. 64. Industrie-Congreß (allgemeiner) X. 67. Industrie-Palaste X. 68. Incs de Castro X. 68. Infallibilität (Unfehlbarkeit) X. 69. Infamie X. 72. Infant (Infante, fpanifcher Pring) X. 76. Jufantin (Infanta, fpan. Pringeffin) X. 76. Infantado (Gebiet und Leibgedinge der Infanten) X. 76. Infanterie (Fugvolf) X. 76. Infanterie (leichte und schwere, ober Linien-) X. 84. Infanterie-Waffen X. 81. Infanteriften X. 89. Inferien (inferiae, romifche Todtenopfer) Inful (Mitra, Bischofsmune) X. 84. Infusorien (mikroftopische Thiere, Aufgußthierchen, Infusionathierchen) X. 84.

```
Infusorien und Diatomeen oder Diatomaceen X. 85.
       Infusorienpanzer X. 85
      Infusorien-Schopfung X. 85.
Ingavonen (germanischer hauptstamm) X. 86.
      Ingavonen, Iftavonen und herminonen
       (nicht Hermionen) X. 86.
Ingavonische Bolter X. 87.
Ingelheim X. 87.
      Ingelheim (Rieber-) X. 87.
Ingelheim (Ober-) X. 87.
Ingelheim (Reichstage u. Kirchenver-
sammlungen zu) X. 87.
Ingenieure X. 87.
      Ingenieure (eigentliche) X. 87.
Ingenieure und Proniere X. 87.
Ingenieurs (Civil-) X. 88.
Ingenieur-Offiziere X. 88.
Ingenieur-Schulen X. 88.
       Ingenio (Ctappe in Mexico) XXIII. 260.
       Ingenio (Gefecht bei) XXIII. 260.
Ingermanland
                          (ruffiches
                                            Gouvernement)
Inglis (Henry David, schottischer Schrift-
   fteller) X. 88.
Inglis (Sir Hugh, Director der oftindi-
ichen Compagnie) X. 88.
Inglis (Sir Robert Harry, Prästdent der
British Association) X. 88.
Inglie (Gir John Gardley Wilmot, Briti-
icher Generalmajor) X. 89.
Ingolftadt (Stadt) X. 89.
Ingolftadt (Bayern-, Linie) X. 89.
Ingres (Jean Auguste Dominique, französt-
icher Maler) X. 89.
       Injuriandi (Animus) X. 94.
       Injurianten X. 93.
Injuriarum (Actio) X. 92.
Injurie (injuria, Berleumdung, Ehrentran-
          tung) X. 90.
       Injurie (Real-) X. 97.
Injurie (Berbal-) X. 93.
Injurientlage X. 92.
       Injúriis (Lex Cornelia de) X. 93.
        Intafamilie X. 98.
Jufas (Beherricher bes peruanischen Reiches)
Inn (Fluß) X. 98.
Innquelle X. 98.
       Innthal (Ober- u. Unter-) X. 99.
Innere Miffton in den proteffantischen Rir-
chen XIII. 450 ff.
Innocens III. (Yapft) X. 99. XV. 140.
Innocens IV. (Papft) X. 104. XV. 140.
Innsbruck (Stadt) X. 104.
Inns of Court X. 105.
Innung (fraternitas) X. 106.
Innung und Zunft X. 106. XXIII. 170.
Innungsnieberlagen (Herbergen) XXIII.
In partibus infidelium X. 107.
Inquifition X. 107.
         Inquisitores X. 107.
        Inquifitor (Groß.) X. 108.
 Inschriften X. 110.
       Inspriften (astatische) X. 111.
Inspriften (belphische) X. 111.
Inspriften (griechische) X. 111.
Inspriften (griechische) X. 111.
Inspriften (hieroalpohische) X. 111.
```

```
Instricten (theische) X. 111.
Instricten (morgenländische) X. 112.
Instricten (volliche) X. 112.
Instricten (punische) X. 111.
Instricten (comische) X. 111.
Inschriften (umbrische) X. 112.
Inspiration XIV. 591.
Instaug XVI. 413.
          Inftang (zweite und höhere) XVI. 414.
Inftanzen (Princip der drei) XVI. 414. Infterdurg (Kreisstadt) X. 112. Institut von Frankreich I. 570. X. 113. Intelligenzblätter (Anzeigeblätter) X. 113. Intercession X. 114.
 Interim X. 11
Interim (Augeburgifches) X. 115.
Interim (Leipziger) X. 116.
Interlocute XVI. 403.
          Internationale Congresse X. 121.
Internationaler Handelsverkehr X. 121.
Internationale Kunft. und Industrie-
Ausstellungen X. 121.
Internationales Recht X. 116.
Internationales Secrecht X. 121.
Internationale Wissenschaft X. 118.
 Interregnum (Zwischenreich) X. 123.
Interrer (Zwischenfonig) X. 123.
Intervention (Princip der) X. 124.
Intervention armée X. 130.
 Interventionerecht (jus interventionis) X. 123. Inteftat. Erbfolge VII. 149.
 Intolerans (Gegentheil von Tolerans) XX, 554.
Investitur X. 130. XV. 140.
Investiturstreit X. 131.
   Jonien (kleinastatisches Land) XI. 353.
Jonische Inseln (Ste
X. 132.
Jonische Schule X. 136.
                        Infeln (Siebeninfel - Republik)
 Jowa (nortamerikanischer Staat) X. 138
 Jowa (Stantsschuld von) XXIII. 285.
Jowa Sith (Hauptstadt) X. 138.
Iphikrates (athenischer Feldherr) X. 139.
Iran od. Persten (Land in Asien) XV. 336.
 Transiches (ob. mittelastatiches) Sociand XV. 336.
Transaddi (Strom) X. 140.
Frenäus (christlicher Kirchenlehrer) X. 140.
Treton (henry, britischer Republikaner) X.
    Freut (Fluß) X. 141.
Freutsk (fibirisches Gouvernement) X. 141.
Freutsk (fibirische Stadt). X. 141.
  Irland (alt Mierne, Hibernia, Hiberna, Iver-
      na, Land) X. 141.
            Irlands sociale Uebelftande X. 148.
   Frlands sociale Nebelstände X. 148.
Frländer, Fren (Bolf) X. 146.
Frmangot (höchste Gott) X. 150.
Frmandegan, Frmandrüt, Frmaufrit, Frmangart, Frmanrih (Namen) X. 150.
Frmensäule (Frmansül) X. 150.
Frmerode (Ort) X. 150.
Frmin (Halbgott der Deutschen) X. 150.
  Irotefen (franz. u. engl. Iroquois, Bolt) X.
  Fronie X. 151.
           Ironie des Schickfals X. 152.
Ironiter X. 151.
  Irren-Anftalten X. 152.
           Irren-Anftalten (Privat-) X. 154.
```

Irrenheil- u. Pflegeanstalten (öffentliche) X. 153. Irrenwesen X. 154. Irving (Edward, Christolog) X. 154. Irving (Bashington, nordamerikanischer Ro-vellik) X. 163. Isabella von Castilien X. 165. Jabella II. (Königin von Spanien) X. 166. Jaben (Jean Baptifte, Maler) X. 166. Isaben (Eugene Louis Gabriel, Marinemaler) X. 166. Ifar (Fluß) X. 166. Ifaurien (römische Provinz in Kleinasten) KI. 353. Iselin (Isaat, deutscher Schriftsteller) X. 166. Jer (Nebergang über bie) XXIII. 229. Ierlohn (Stadt) X. 166. Ifertohn (Gewerbzweige von) X. 167. Fferlohner Handel X. 167. Istorus von Alexandria, genannt Pelusta (Kirchenhistorifer) X. 167. Istorus (Erzbischof von Sevilla) X. 167. Istdoriiche Decretalen (Pseudo-) X. 167. Jelam XIII. 756. Jelam (Einführung deffelben) XIII. 756. Jelam (Stugen bei Grundung des) XIII. 761 Islam (Antheil der Frauen an der Gründung des) XIII. 762. Islam (Culturgeschichtliche Bedeutung bes) XIII. 763. Islam (im Gegenfat zum Chriftenthum) XXIII. 286 Island (Infel) X. 167. Jelands Sanbel X. 169. Jelander (Bewohner) X. 169. Jelandische Dichtungen X. 172. Jelandisches Moos X. 169. Iste be France (Francien, Proving Frant-reichs) X. 173. Isle de France (Mauritius, Insel) X. 173. Sely (Herzog von, Thom. Rob. Bugeaud de la Piconnerie, Marschall von Frankreich) IV. 605. Ismael X. 600. Ismail (Stadt und Festung) X. 173. Simail-Tutscher (Doppelstabt) X. 174. Ssprates (griechischer Redner) X. 174. Ssolirungshaft VIII. 117. Ssocimenen II. 783. Sjotheren II. 783. Sfothermen, Jahresisothermen II. 783. Sjothermen, Monatstsothermen II. 783. Sjothermen-Karten II. 783. Ispahan od. Isfahan (Stadt) X. 175. XV. Berael, Beraeliten X. 601. Mus (Stadt in Cilicien) I. 679. Isthmische Spiele X. 176. Isthmide Stelle A. 176.
Isthmid (Erbenge, Landenge) X. 175.
Isthmid (Korinthischer) X. 176.
Isthmid von Panama X. 176.
Isthmid von Suez X. 176. Istrien und Gorg-Gradiska X. 177. Isturiz (Don Xavier de oder Tomaso I., spanischer Staatsmann) X. 177.

Stalien (Apenninen Salbinsel) X. 178. Stalien ("frei bis zur Abria") X. 308. Stalien (junges) X. 277. Stalien (Königreich) X. 179. Stalien (Mittel-) X. 180. Stalien (Ober-) X. 179. 181. Stalien (fübliches) X. 195. Italien (Unter-) X. 180. Italien gur Romerzeit XVII. 312. Italien (Geschichte vom Aufhören des west-romischen Kaiserthums bis 1830) X. 194. Stalien gur Beit Otachers und des Oft-gothen Dietrich X. 194. Italien in der longobardischen Zeit X. 195. Italien jur Zeit ber Franken X. 200. Stalien jur Zeit Berengar's von Friaul und Guido's von Spoleto X. 205. Italien zur Zeit der Marozia X. 206. Italien unter Otto I. X. 208. Stalien mahrend ber Sobeit der Pralaten und bes Abels X. 209. Italien mahrend des beginnenden In-vestiturftreites X. 210. Italien zur Zeit der Rormannen X. 212. Italien zur Zeit Gregor's VII. X. 214. Italien mahrend der Emancipation der Städte X. 216. Italien in der Zeit der Staufer X. 218. Italien im Zeitalter Friedrich's II. X. 222. Italien beim Untergang ber Staufer X. 229. Italien während ber Tyrannenherrschaft X. 230. Italien gur Zeit ber Benetianischen herrichaft X. 231. ztalien zur Zeit der Mailauder X. 233. Stalien mahrend b. Ausbildung ber neapolitanisch-ficilianischen Macht X. 245. Stalien zur Zett ber Entwickelung bes Kirchenstaates X. 254. Italien mahrend ber Herrschaft ber Florentiner X. 258. Stalien zur Zeit der franzöfischen Intervention X. 265 Stalien sett ber Mitte des 16. Jahrhun-derts bis 1830 X. 270. Stalien (Reuefte Gefdichte feit 1830) X. 274. Italiens Revolutionstriege X. 279. Stalien feit dem Frieden von Billafranca Italien (Feldzug in, während 1866) XXIII. 245. Italiener (Bolf) X. 182. Stalienerinnen X. 185. Fialienische Alpen X. 179. Italienische Armee, die XXIII. 343. Italienische Armee (Organisations-Entwidelung) XXIII. 343 Italienische Armee (Größere Truppen-verbande) XXIII. 344. Italienische Armee (Effectivftarte ber Operationsarmee) XXIII. 344. Italienische Ebene (Ober-) X. 180. Italienische Gelein (2002) A. 180. Italienische Halbinfel X. 179. Italienische Kunft X. 327. Italienische Kunft (Stylarten) X. 327. Italienische Architektur und Sculptur (byzantinischer Styl) X. 327. Stalienische Architettur (altd

(altchriftlic

Baftlikenstyl) X. 327.

Stalienische Architektur (romanische Deriode) X. 328. Italienische Architektur (germanischer Styl) X. 328. Stalienische Architektur (Periode der Renaiffance) X. Italienische Architektur (Styl Cinquecento) X. 333. Italienische Architektur (zur Beit ber Soch-renaiffance X. 333. Stalienifche Architektur (Zeit bes Barod. ftyles) X. 335 Stalienische Architektur (zweite Epoche ber Renaiffance) X. 337. Italienische Malerei X. 339. Italienische Malerei (Renaiffancezeit) X. 339 Italienische Malerei (Toscanische Schule) X. 340. Italienische Malerei (oberitalienische Schule) X. 340. Italienische Malerei (umbrische Schule) X. 342 Italienische\_ talienische Malerei Schule) X. 342. (neapolitanifche Italienische Malerei (Mailand. Schule) X. 343 Italienische Malerei (Florentiner Schule) X. 343. Italienische Malerei (umbrische Schule) X. 343 Italien. Malerei (venetiauische Schule) X. 344. Stalienische Malerei (Schule der Atademifer oder eklektische Schule) X. 345. Stalienische Malerei (Naturalistenschule) X. 346. Italienische Kunft (moderne) X. 346. Italienische Sculptur (seit Canova) X.346. Italienische Musik X. 347. Stalienifche Mufit (Große Periobe) X. 351. Italienische Mustk (Schöne Periode) X. 351.

Italienische Schweiz X. 179. Italienische Sprache (ihrem Charafter nach) X. 183. Italienische Sprache und Literatur X. 312. Italienische Sprache und ihre Mundarten X. 313 Italienische Bolfer X. 186. Stalienticher Gotteedtenst X. 185. Stalienisches Tirol X. 179. Stalifer X. 187. Stalifer (Gauentwickelung ber) X. 188. Staliter (Schriftdocumente ber) X. 192. Stalinsfij (Andrej Jakowlewitsch, russischer Staatsmann) X. 352. Stalische Alterthumer X. 186. Stalische Architektonik X. 193. Stalischer Tempelbau X. 193. Stalifche Plaftit und Malerei X. 197. Stalifcher Urftamm X. 187. ltineraria (Bege- und Beltfarten) X. 353. Itinerarium Alexandri X. 353. Itinerarium Antonini X. 353. Itinerarium Hierosolymitanum X. 353. Iturbide (Kaiser Augustin I. von Mexico) XIII, 345. XXIII. 251. Iturbide (oder San = Xavier, Fort), XXIII. 265. šķehoe (Stadt) X. 353. Ihenplit (Beinrich Friedr. August Graf von, Mitglied des preußischen Berrenhanfes), Ibenplit-Denzin (Antrag) X. 355. IBenplig-Gaffron (Fraction) X. 354. Shstein (Joh. Adam von, liberales Partei-haupt) X. 355. Iwan I. (Joann Danilowitsche, gen. Kalita, Großfürst von Rußland) XVII. 580. Iman II. (Joann Joannowitsch, rufft-icher Großfürft) XVII. 580. Iman III. (Baffiljewitsch, der Große) XVII 580 Iwan IV. (Wasstljewitsch, der Schreckliche) XVII. 582. Iwan Schuistoj XVII. 582. Italienische Componisten d. Neuzeit X.352. | Swein (Sagenheld) X. 356.

## **3.** (30b.)

Jablonoweti (fürftl. poluifche Familie) X. 356. Jablonowski Stanislaus Pruß (Groß-hetman der Krone) X. 356. Jablonowski (Alexander Johann J., poln. Kron-Großfandrich) X. 356. Jablonoweti (Joseph Alexander Pruß J., Fürst von Jablonow) X. 356. Jablonowetische Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig X. 356. Jad (heinr. Joachim, Reifebeschreiber und Geschichtsforscher) X. 356. Saction (Andrew, Praftdent ber Bereinigten Staaten Nordamerikas) X. 356. Sacobaa (Tochter Herzogs Wilhelm VI. von Holland) X. 358. Jacobi (Friedrich Deinrich, beutscher Schrift-fteller) X. 358. Sacobi (Joh. Georg, sprischer Dichter) X. 360.

Jacobi (Karl Guft. Jac., Mathematiker) X. 361.
Jacobs (Friedr., Alterthumsforscher) X. 362.
Jacobus (Zebedăi, Apostel) X. 362.
Jacobus (Alphai, oder J. ber Jüngere, auch genannt der "Gerechte") X. 363.
Jacoby (Johann, jüdischer Agitator in der preuß. Berfassungsangelegenheit) X. 364.
Jacotot (Jol., Pädagog u. Humanist) X. 370.
Jacquard (Joseph Maria, Ersinder) X. 371.
Jacquardiche Webemaschine X. 370.
Jacquardiche Webemaschine X. 371.

Jacquerie (frangofischer Bauernkrieg) X. 371. Jacques bon homme (Spottname) X. 371. Sadawingen (littaulid) Jodwezai, flawifch Jatwjazi, Bolf) X. 447.

Jaffa (biblist) Japho, bei ben Alten Jopa ober Joppe, Stadt) X. 372. Sagd (hohe u. niedere) X. 372 Zagb (auf Eldwild) X. 375. 378.

```
Jagd (Feld.) X. 373.
Zagd (Koppel.) X. 377.
       Sagdberechtigungen (Privat-) X. 375.
Sagdbienfibarteit X. 376.
       Jagdfelder X. 378.
       Jagdfreiheit (perfonliche) X. 373.
       Sagdgerechtigteit (als niederes Regal)
        Zagdgesete X. 375.
       Sagonugungevertrage X. 377.
       Jagdpolizeigefet (revidirtes) X. 377.
       Jagdpolizeigefengebung von 1850 X. 377. Sagdregal X. 378.
       Jagdreviere X. 378.
Jagdrecht X. 372.
Jagello (Jagiello, Großherzog von Littauen
und König von Polen) X. 378.
Jagellonen-Dynastie XV. 695 ff.
       Sagellonezyf (Jagiellonezyf, Kazimierz IV.
König von Polen) XV. 698.
Sagemann (Christian Soh., Symnasialbirector) X. 879.
       Sagemann (Caroline, Beimarifche Sof.
           fangerin) X. 380.
 Zägerndorf (Herzoathum) X. 380.
Zägerndorf (Stadt) X. 381.
Jahn (Friedrich Ludwig, genannt der "Turn-
    vater 3.") X. 381.
Sahn (Joh. Chriftian, Philologe und Schul-
mann) X. 383.
Jahn (Otto, Gelehrter und Kunstkenner)
Jahr X. 384.
       Jahr (altromisches) X. 387.
Jahr (anomaliftisches) X. 386.
       Jahr (grabisches) X. 387.
Jahre (aftronomische) X. 386.
Jahr (bargerliches) X. 386.
       Sahr (dinefifdes) X. 387.
Sahr (etrustifdes) X. 387.
       Japr (erruschiges) A. 201.
Jahr (franzöftich-republikanisches) X. 387.
Jahr (germanisches) X. 387.
Jahr (gewöhnliches) X. 385.
Jahr (Gregorianisches) X. 385.
       Sahr (griechisches) X. 386.
Sahr (Suftinianisches) X.
                    Justinianisches) X. 385.
       Jahr (Ralender-) X. 385.
        Sahr (Ralenderneus, altes und neues)
       Jahr (Kirchen-) X. 386.
Jahr (Mond-) X. 384.
Jahr (Nabonassarisches) X. 385.
Jahr (Neu-) X. 385.
        Jahr (neuagpptisches) X. 385.
        Sahr (neuperftiches) X. 387.
       Jahre (Regierungs, der Könige) X. 385.

Jahr (Schalt.) X. 385.

Jahr (Schalt.) X. 385.

Jahr (fiberisches) X. 386.
        Sahr (Sonnen-) X. 385.
       Jahr (tropisches) X. 385.

Jahr (tropisches) X. 385.

Jahr (türkisches) X. 387.

Jahre (alten und neuen Styls) X. 386.

Jahre (der Hegira oder Hedigra) X. 388.

Jahre (der Dlympiadeurechnung) X. 387.
        Sahre (ber Belt) X. 387.
Sahre (nach) und vor Christi Geburt)
X. 387.
        Jahre (seit Erbauung Roms) X. 387.
```

Jakob I. (König von Großbritannien, als König von Schottland Jakob VI.) X. 388. Jakob II. (König von Großbritannien) X. 389. Jakob III., der Prätendent oder "Ritter von St. Georg" X. 394. Jakob (Ludwig Heinrich von, Professor der Staatsrechtelehre) X. 391. Jakobiner (frangofische Republikaner) X. 391. Jakobiner-Club (politische Genoffenschaft) X. 391 Jakobiten (Anhänger Jakob's II. von England und der Stuarts) X. 394. Jakuten (türkischer Bolkstramm) X. 395. Jakutische Sprache X. 396. Jakutsk (Gebiet) X. 396. Zakutsk (Stadt) X. 396. Jalapa (Ort in Merico) XXIII. 264. Jamaica (richtiger Jaimaca, Insel) X. 396. Jamblichus (Reuplatoniker) X. 399. Jamblichus (Erotifer) X. 399. Janin (Jules, frangofischer Feuilletonift) X. 399 Sauina (oder Soaninna, Hauptstadt von Epi-rus) X. 400. Janina (Ali Pascha von 3. ober Tebelen) X. 400 Janina (See von) X. 400. Janinoten, Janioten (Bewohner von Janina) X. 400. Sanitscharen (eigentlich Senitscheri, türkisches Fuppolt) X. 401 Janitscharen (Aufhebung der) X. 403. Zanitscharen (Befehlshaber der, Serdar) Janiticharen (Divan ber) X. 401. Janiticharen (gemeine) X. 401. Janiticharen (Generalguartiermeister ber, Kul-Kjöchaja) X. 401. Sanitscharen (Dberbefehlshaber ber, Aga) X. 401. Janitigaren (Solb ber) X. 401. Janitigaren (Tracht ber) X. 401. Janitigaren-Abgeordnete X. 402. Janitigaren-Aufstände X. 402. Janitigaren-Cajerne (Oda) X. 401. Janitscharen-Compagnieen (Orta's) X. Janitscharen - Fähnrich (Bairaktar) X. Janitscharen-Bernichtung X. 402. Janitscharen-Wache (Leibmache bes Pa-dischah, Solaks) X. 401. Sanjen (Cornelius, hollandischer Professor ber Theologie) X. 403. Jansenismus (Lehre Jansen's) X. 404. Jansenisten (Anhanger Sansen's) X. 404. Sansenistischer Streit X. 403. Sanuarius (erfter Monat) X. 405. Sanuarius (Martyrer, Bijchof von Benevent) X. 405. Januarius (Orden des heiligen) X. 405. Janus (römijcher Gott) X. 405. Japan (Reich) X. 405. Japan (Entdeckung von) X. 419. Japan (Sejuitliche Missionen in) X. 414. Japani (Seintliche Artification)
Japaner, Japanesen (Bolf) X. 410.
Japanestinnen (Stellung der) X. 417.
Japanischer Archivel X. 405.
Japanischer Literatur X. 412. Sapanifche Banbesreligion X. 421.

Japanische Seibenzucht X. 411. Japanische Sprache X. 411. Jacke (Karl Ernft, firchlicher Schriftsteller) X. 429. Jaft (altes Bolk) X. 431. Jaffy (Sauptstadt ber Moldau) X. 430. Jaffy (Belagerungen und Eroberungen von) X. 431. Jatwjazi (Jadzwingen, Bolf) X. 447. Jaubert (Chevalier Pierre Amédée Emilien Probe, französtscher Orientalist) X. 431. Jauer (Kurftenthum in Schlesten) X. 431. Jauer (Kreis) X. 481. Jauer (Stadt) X. 431. Janer (Stadt) A. 431. Java (Sunda-Infel) X. 432. Java (Off.) X. 432. Java (Weft.) X. 432. Java (Cultur von) X. 434. Sava's (Reftdentichaften, Regentichaften, Begirte, Unterbegirte und Dorfgemeinden) X. 439. Javanen, Javanesen (Bolt) X. 436. Javanefiche, bas (Sprache) X. 440. Javanefiche Literatur X. 441. Japartes (Syr Darja ober Sihun, Fluß) X. 445. 3ay (Antoine, frangofischer Schriftsteller) X. 446. Jagogen (Bolferichaft) X. 446. Jazyges Metanastä X. 446. Sasygien (ungarisches Comitat) X. 447.
Sasygien und Kumanien X. 447.
Sean Paul (Richter, Johann Paul Friedrich, deutscher Dichter) XVII. 197.
Seanne d'Arc ("Jungfrau von Orleans", französische Patriotin) X. 447. Jebbo (Sauptftadt Japans) X. 450. Jefferson (Thomas, Prafident der Bereinigten Staaten von Rordamerifa) X. 451. Jefferson Davis XXIII. 273. Jeffreys (Sir George, englischer Richter und Lordfangler) X. 452. Jehovah X. 452. Jehovah, Abonai und Clohim X. 452. Jehovah-Clohim X. 454. Jehovahcult X. 454. zehovahdienst X. 454. Jefaterinburg (Stadt) X. 455. Jefaterinodar (Stadt) X. 455. Jekaterinoslaw (ruffices Gouvernement) X. 456. sekaterinoslaw (Stadt) X. 455. Sellacie von Bugim (Jofeph Graf von, bfterreichischer Feldzeugmeifter und Banus bon Rroatien) X. 456. Temappes (Dorf) X. 462. Jemappes (Schlacht bei) X. 462. Jemen (arabische Proving, bas "glückliche Arabien") II. 444. Jemen (turfische Berrschaft in) II. 450. Jena (Stadt) X. 463. Jena (Schlacht bei) X. 464. Jenisei (Strom) X. 469. Jenisei (Liman des) X 469. Jenisei (Quellftrome bes) X. 469. Jenisei (Vueristant von) A. 1802. Seniseiste (vereinigter) X. 469. Seniseiste (russisches Gouvernement) X. 470. Jeniseist (Stadt) X. 470. Jenner (Edward, engl. Arzt, Erfinder der Baccination) X. 470.

Jeremias (ber Patriarch) X. 480. Jeremias Gotthelf (pseudonum für Albert Bigius, Bolksschriftsteller) IV. 79. Jericec (Ort in Bohmen) XXIII. 238. Jericho (Stadt) X. 471. Jermat Limophejew (Kofat, Groberer Sibiriens) X. 471. Jermolow (Alerei Petrowitich, Generalgou-verneur der transfaulafichen Propingen, Relbherr, Diplomat u. Schriftfteller) X. 472. Jerobeam (jüdischer König) X. 609. Jerome Bonaparte (hieronymus B., König von Westfalen) IV. 258. Jerome Bonaparte (Sohn Jeromes aus erfter Che) IV. 259. erome Bonaparte (Enfel Jeromes, Sohn des Borigen) IV. 259. erome Rapoleon Charles Frederic Jerome Zerome Derzog von Montfort, Sohn Jeromes aus zweiter Che) IV. 259. Zersey (Normannische Insel) XIV. 509. Berusalem (hierosolyma, die "heilige Stadt") X. 472. Berusalem (altes) X. 475. Jerufalem (mittelalterliches) X. 477. Jerufalem (neues) X. 477. Jerufalem (prantisches Königreich) X. 477. Jerufalem (Apostelverfammlungen in) Jerufalem (Berg vor) X. 474. Serufalem (Bisthum u. Patriarchat zu) Jerufalem (Burg von) X. 475. Jerufalem (Chrifti Gingug in) X. 477. Jerufalem (evangelisches Bisthum in) X. 481. Zerufalem (heilige Grabeskirche zu) X. 477. Jerufalem (Lateiner in) X. 480. Serufalem (Pafca bon) X. 478. Berufalem (preußisches Confulat zu) X. 477. Zerujalem (Tempel zu) X. 476 Serufalems (Einwohnerzahl) X. 478. Serufalems (Eroberungen , burch Gotte fried von Bouillon u. Saladin) X. 473. Serufalems (Zerftörung) X. 473. 614. Jerufalem (Joh. Friedr. Wilh., Kanzelreduer) X. 482. Jerusalem (Carl Wilh., braunschweigischer Gesandtschafts-Secretar) X. 482. Jeste (perfisch für Gott) X. 484. Jesten (Teufelsanbeter) X. 483. Jesuiten ("Gesellschaft Jesu", Orden) X. 484. Jesuiten-Congregationen X. 499. Jejuiten Generale X. 500. Sefus (Gräciftrung bes hebräischen Sefus ober Josua, "Sehovah Seiland", auch genannt "Christus"; d. i. der Gesalbte) X. 520. Sesus Sirach XIX. 247.
Joux floraux (Blumenspiele) X. 529. Jever (Jeverland, Herrschaft) X. 530. Sever (Stabt) X. 530. Idher (Christian Gottlieb, Schriftsteller) X. Sochmus (Auguft, Freiherr v. Cotignola, Generallieutenant und beuticher Reichsminister) X. 531. Jodimus (General im Feldzuge von 1866) XXIIL 295. Joglares (Romanzensänger) X. 571.

Johnson (Andrew, Prafibent der ameritanischen Union) XXIII. 274. Johann ohne Land (König von England) X. 532. Johann ohne Land (oder Parricida, Herzog von Defterreich, Morber Albrecht's 1.) X. Johann Bodelson (genannt Johann von Leiben, ber "Meine Prophet" ber Wiedertaufer, Fanatiker) X. 583. Johann von Luxemburg (Herr von Böhmen) XII. 532. Johann von Defterreich (Don Juan d'Aufiria, natürlicher Sohn Raifet Rarl's V., Feldherr) X. 534. Johann III. Sobieski (König von Polen) X. 535. Johann der Beftandige (Kurfürft von Sachfen) Johann Friedrich I. (letter Kurfürst Sachsens ans der erneftinischen Linie) X. 537. Iohann (Baptift Joseph Fabian Sebastian, Erzherzog von Desterreich, t. t. Feldmar-ichan) X. 538. Johann XXII. (Papft) X. 246. Johanna, die Papftin X. 540. Johanna von Navarra (Königin, Gemahlin Philipp's des Schonen) X. 565. Johanna I. (Königin von Neapel) X. 247. Johanna II. (Königin von Neapel) X. 252. Johannes der Evangelist X. 543. Johannes der Täufer (St. Johannes der Barmherzige) X. 542. 548. Johannes-Chriften, Johannes-Jünger, Johannes-Schüler, auch Mandder, Razarder und Sabker (religiofe Secte) X. 540. Johanniter - Orben (der "ritterliche Orben St. Johannis vom Hofpital zu Jernsalem") Johanniter (Commendatoren ber) X. 550. Johanniter (Großmeister, Herrenmeister ober Ordensmeister der, auch Johannitermeifter) X. 550. Johanniter (Prioreien und Balleien od. Ballei-Commenden der) X. 550. Zobanniterballei Brandenburg (wieder aufgerichtete) X. 559. Johanniterritter X. 547. John Bull (Spitname ber Englander) X. Johnson (Benjamin, gewöhnlich Ben John-son, bramatischer Dichter) X. 562. Johnson (Samuel, englischer Schriftsteller) X. 563. Joinville (Johann Sire de, frangösticher Si-ftoriker) X. 565. Jomard (Ebme François, französticher Ar-chaolog u. Geograph) X. 566. Jomelli (Ricolo, italienischer Componist) X. Jomini (Heinrich v., russtscher General) X. Jonas (Jufius, ursprünglich Jodocus, Freund Euthers) X. 568. Jones (Inigo, englischer Architett) X. 569. Jones (John Paul, Seeheld, Begründer ber Marine der Bereinigten Staaten von Nordamerita) X. 570. Jones (Str William, Orientalist) X. 570.

Songleur ("fahrenber Spielmann", gewerb-licher Dichter) X. 571. Zoppe (Saffa, Stadt) X. 372. Jordan (Fluß) X. 572. Jordanisches Land (Trans-) X. 605. Fordanthal X. 572. Jordan (Camille de, frangofficher Staatsmann) X. 572. Jordan (Sylvester, deutscher Gelehrter u. politischer Agitator) X. 573. Jordanis oder Jornandes (Geschichtschreiber) X. 575. Joseph (Gemahl der Maria, der Mutter Ehristi) XII. 760. Joseph I. (römisch-deutscher Kaiser) IV. 770. Joseph II. (deutscher Kaiser) X. 576. XIV. Josephine (Marie Rose, Tascher de la Pa-gerie, erfte Gemahlin Rapoleons) X. 581. Josephstadt (Rudgug ber Defterreicher auf) XXIII. 235. Iosephus (Flavius, jübischer Geschichtschrei-ber) X. 582. Josias Friedrich (Pring von Sachsen-Roburg-Saalfeld, kaif. österreich. Feldmarschall) X. 586. Josika (Nikolaus, Baron, ungarischer Schriftfteller) XXI. 30. Jost (Isaat Markus, jübischer Gelehrter) X. 590. Josua (Mosts Nachfolger) X. 605. Joubert (Barthelemy Catherine, frangofischer General) X. 590. Joubert (Fort zu Toulon) X. 593. Jouffroy (Abedoore, französticher Philosoph und Publicift) X. 593. Sourdan (Jean Baptiste, Marschall u. Pair von Frankreich) X. 593. Soup (Victor Joseph Etienne de, französticher Schriftfteller) X 596. Jovinianus (romischer Monch, protestirender Rirchenlehrer) X. 596. Joneuse - Entrée (plamifd Blude - Intomfte, brabantifc-limburgifce Charte) X. 597. Juarez (Prafident v. Merico) XXIII. 252. Juba (König von Numidien) X. 597. Juda (d. i. "Gottes Preis", Sohn Jakobs) X. 602. Inda (Stamm) X. 608. Juda (Stamm) A. 608. Sudaa (Palastina) X. 613. Judaa, Samaria und Idumāa X. 613. Judas Jichariot (Apostel Christi) X. 598. Index Maccabāns (eigentlich Juda Massa, bat, b. h. der "Hammer") X. 598. Juden (Jipaeliten, Hebraer, "Bolt Gottes") X. 599. Index (in Mussair) V. 660 Juden (in Abuffinien) X. 680. Juden (in Liffabon) X. 683. Juden (in Surinam) X. 681 Juben (faraitische ober fardische) X. 686. Juben (orientalische) X. 675. Juben (Preß-, zu Paris) X. 654. Juben (rabbinische) X. 686. Juden (Reform.) X. 649. Juben (talmubifche) X. 637. 641. Juben (Autonomie der, in ihrem Synagogenverbande) X. 636. Judenfrage X. 630. 639. 658. Indenfreunde X. 633. Judenschaft Breslaus X. 630.

```
Judenschaften (zerftreute) X. 633.
Judenthum X. 599.
      Jūdischer Cultus X. 605.
      Judifche Geschichte X. 599.
      Judifcher Gottesdienst X. 607.
     Jubifche Hierarchie X. 607.
Jubifche Hohepriefter X. 605.
Jubifche Konige X. 608.
     Judijche Propheten X. 607. Judijche Religion X 647.
      Judische Stammväter (Patriarchen) X.
         600.
      Jüdische Theokratie X. 606.
      Judiches Wolf X. 599.
Judenthum, das, in der Fremde, X. 614.
       Judifche Aerzte X. 631.
      Judische Frage X. 630.
Judische Kunft X. 630.
Judische Leistungen in der Wissenschaft
         X. 630.
      Jüdische Malerei X. 630.
      Bubifche Reformer X. 649.
      Judijche Bolkssouveranetat X. 639.
Judijche Weltreligion X. 649.
Judenthum in ber Gegenwart (in ftatiftischer
  Beziehung) X. 761.
Judenbekehrung X. 691.
Judenmisstonen X. 692.
      Judensprache (Djoe-tongo, in Surinam)
         X. 682
      Judische Ritualgesetze (Handhabung der-
         felben) X. 762.
Judith (judifche Beldin) X. 692.
Judith (Buch, biblifches Wert) X. 692.
Jugurtha (König von Rumidien) X 692.
Jugurthinischer Krieg X. 693.
Julianischer Kalender X. 385.
Julianisches Jahr X. 385.
Julianus Apostata (römischer Kaiser) X.
   694.
Julich (vormaliges Herzogthum) X. 696.
Julich (Kreis) X. 697.
Julich (Stadt) X. 697.
Julich(Gradt) X. 697.
Julien (Stanislas Aignan, frangösischer Si-
   nologe) X. 697.
 Julin (alte flawische Anstedelung) X. 698.
Julirevolution X. 699.
Julier ob. Julische Dynastie (römisches
Kaiserhaus, Saus des Augustus)
         XVII. 328.
Julius (romifcher Gentilname) X. 702.
Julius (Rifolaus Beinrich, Berbefferer bes
   Gefängnißwejens) X. 703.
Juland (Rörre-) X. 772.
Juland (Sönder-) X. 772.
Jung (Joh. Seinrich, genannt Jung-Stilling, beutscher Schriftsteller) X. 703.
Junger Chrifti ob. Apostel II. 411.
Junger (Joh. Friedrich, Roman- u. Luftspiel-
dichter) X. 706.
Junges Deutschland (Coterie beutscher
   Schriftsteller) X. 706.
Sunges Europa (republikanische Flüchtlinge)
   X. 708.
Junges Polen (polnische Emigranten) X.
   709.
Jungfrau von Orleans (Jeanne d'Arc) X.
```

```
Junghuhn (Franz Wilh., Reisender und Raturforscher) X. 710.
Sungmann (Joseph Jakob, flawischer Sprachforscher, Wiedererweder der czechischen Literatur) X. 711.
Juniusbriefe ("Letters of Junius") X. 711.
Junot (Andoche J., Herzog von Abrantes)
I. 161.
Supiter (römischer Gott) X. 712.
Supiter Capitolinus X. 713.
Supiter Feretrius X. 713.
Supiter Fulminator X. 713.
Supiter Cattaris X. 713.
         Jupiter-Opfer X. 713.
         Jupiter-Prakel X. 713.
Jupiter-Priefter X. 713.
Inpitere Descendenz X. 713.
Japliete Bestenbeng A. 713.

Jura (Gebirgsfystem) VIII. 240. X. 714.

Juragebirge VIII. 240.

Jurafalk VIII. 240.

Jurafetten X. 715.

Jurathäler X. 714.
 Sura- od. Dolith-Formation VIII. 240. X. 714.
         Jurata u. assisa X. 720.
Jure (Berhanblungen in) X. 750.
Jurisdictio (Edict) X. 716.
          Jurisdictio
                                     (Grafichaft, Fürftenthum,
               Herrschaft) X. 717.
 Jurisdiction (Rechtsprechung, Sandhabung bes Rechts, Gerichtsbarteit) X. 715. 752. 757.
          Jurisdictio contentiosa (ftreitige Ge-
richtsbarteit) X. 718.
          Jurisdictio voluntaria (freiwillige Be-
              richtsbarkeit) X. 718.
           Juristen X. 758.
          Juriftenfacultäten X. 758.
Jury (Geschwornengericht, Schwurgericht)
X. 718.

Jury in Strassachen X. 729.

Jury (Civil-) X. 720.

Jury (englische) X. 720.

Jury (französische) X. 727.

Jury (Große) X. 721.

Jury (Hüge-) X. 721.

Jury (Special-) X. 724.

Jury (Urtheils-) X. 746.

Jury (Competenz der) X. 726. 729.
Jury (Urtheils-) X. 746.

Jury (Competenz der) X. 726. 729.

Jury (Einstimmigkeit der) X. 745.

Jury (Psichtwidzigkeit der) X. 745.

Jury (Underantwortlichkeit der) X. 726.

Jury (Berdict der) X. 726.

Jury (Bahl der) X. 740.

Jus (Recht) X. 751.

Jus civile X. 752.

Jus gentium X. 752.
          Jus gentium X. 752.
          Jus naturale X. 752.
 Justeu (franzöftsche Gelehrtenfamilie) X. 752.
          Jufften (Antoine de, Intendant bes Sar-
              din du Roi) X. 752.
          Juffieu (Bernard be, Professor ber Bo-
tanif) X. 752.
          Justien'sches Spstem oder Spstem von
Trianon X. 753.
          Jussten (Josephe de, Reisender und Na-
          turforicher) X. 753.
Zufften (Antoine Laurent de, Botaniker)
              X. 753
          Jufften (Abrian be,
                                                        Naturforscher und
```

Botaniker) X. 754.

Sussembler (Laurent Pierre, pābagogischer Schristeller) K. 754.

Susse-milieu (Aleris, Publicist) X. 754.

Juste-milieu (Ludwig Philipp's Politist des)

XII. 475.

Sustinian I. (oströmischer Kaiser) X. 754.

Sustinias der Märtyrer (christlicher Apologet)

X. 756.

Justis X. 756.

Justis (Reichs-) X. 758.

Justis (Reichs-) X. 758.

Justisamtöstreise (Domänen-) X. 759.

Justisdenste X. 759.

Justisdürgermeister X. 759.

Justisdürgermeister X. 759.

Justiscollegium X. 760.

Justiscollegium X. 760.

Justiscomsisson (Immediat-) X. 764.

Justishoheit (Uachtattribute der) X. 757.

Justisminister X. 767.

Juftizorganisationsgeset X. 769.

Justizpersonal X. 769.

Justizeath (ber geheime) X. 761.

Justizsenth (ber geheime) X. 761.

Justizsersaltung (ordo judiciorum) X. 756.

Justizversaltung X. 759.

Justizwesen X. 766.

Justizwesen X. 766.

Justizwesen X. 769.

Justizmesen X. 769.

Juttanb (Stabt) X. 769.

Juttanb (Kordo, ober Körre Justanb, Snjel) X. 770.

Justilanb (Südo, ober Sönder Justanb)

X. 772.

Justebog (sawische Gottheit) X. 770.

Justizebog (sawische Gottheit) X. 773.

R.

Raaba (heiligthum des Jolam) X. 773. Rabarda (tautafische Hockebene) XI. 199. Rabbala (theolophisch-gnostisches System) Rabbala (jüdische oder Gnofis) X. 775. Rabiren (geheime Gottheiten) X. 775. Kabul (Hauptstadt von Afghanistan) X. 775. Kabylen (Bolfestamm) X. 775. Rabylie (Land der Kabylen) X. 775. Radhi (türkischer Richter) XXIII. 288. Radlubet (Wincenty, polnischer Geschichts. fcreiber) X. 778. Kadmilos oder Kamillos (samothratischer Hermes) X. 775. 779. Kadmos (Phonizier) X. 779. Radmos (der Milester, Logograph) VIII. Raffa (bei ben Genuesen, Refa bei ben Turten, Refé bei ben Tataren; Frodofia oder Theodofta bei den Ruffen, Safenstadt) VIL 360. Raffee (Getrant) X. 779. Raffee (Mocca-) X. 783. Raffeebaum (arabifcher, Coffea arabica) Raffeebaum in Repal (Coffea benghalonsis) X. 783. Raffeebaum auf Mauritius (Coffea mauritiana) X. 783. Raffeebaum auf Mozambique (Coffea mosambicana) X. 783. Raffeebaum auf Janzibar (Coffea zan-guebaria) X. 783. Kaffeecultur X. 379. Raffeehaufer (erste öffentliche) X. 780. Raffeepflanze und ihr Gedeihen) X. 779. Raffeepflanzungen (Kaffeeplantagen) X. Kaffeesurrogate X. 783. Raffeeverbrauch X. 781. Kaffern (Bolf) X 783.

Rafferntraale X. 784. Rafferntriege X. 785.

Raffernland X. 785. Raffernreligion X. 785. Raffernsprache X. 783. Raffernstämme X. 785. Kaffraria (British) X. 785. Kafiristan ("das Land der Ungläubigen") X. 786. Kahlenberge (Hügelkette) X. 787. Kahlenberg ober Josephsberg X. 787. Rahlenberg od (Dorf) X. 787. ober Rablenbergerdörfel Rahlenberg (Pfaff von ober Pfarrherr von) X. 787. Raimakan (Berweser einer Liva) X. 787. XX. Rainardschi od. Rutschut-Rainardschi (Flecten) X. 788. Kainarbichi (Friede von) X. 788. Rairo oder Kahira (Hauptstadt Aegyptens) Rairo (Alt-, ober Fostat) X. 788. Rairo's Hafen (Bulaf) X. 788. Raiser (römischer) X. 799. Raiserkrone Frankreichs X. 805. Raiserkrone (römische) X. 799. Raiserkronen von Deskerreich und Rußland X. 805. Kaisertrönung X. 799. Kaiserliche Regierungsgewalt X. 802. Raiserrecht (kenserliche lex) X. 789. Raiserrecht (das kleine od. "lütteke Kaiser-recht") X. 790. Raiferslautern ob. Lautern (Stadt) X. 790. Ratfersmerth (Caesaris werda ob. Caesaris Insula, Stadt) X. 791. Raiserswerth (Diakonissenanstalt zu) X. 791. Raiserthum X. 791. Raiferthum (romifches ob. Cafarismus) X. 791. Kaiferthum (frangöfisches ob. Bonapar-tismus) X. 791. 805. Kaiferthum (beutsches) X. 798.

```
Raiserthum (byzantinisches) X. 798.
Raisertitel X. 792. 804.
      Raland (großer) X. 806.
Kaland (fleiner) X. 806.
      Ralandsbrüder (fratres in calendis missas
      celebrantes) X. 806.
Kalandsbrüderschaft X. 806.
Ralandsgilben (Bruderichaften) X. 806.
      Ralandshäufer X. 806.
Ralandshof (in Berlin) X. 806.
Ralandsorben (Elendsgilbe) X. 806.
Kaldreuth (Friedr. Adolph Graf von, preu-
   Bifcher Generalfeldmaricall) XI. 1.
       Kalendarien (chriftliche) XI. 6.
      Ralendarien (von Filocatus und Silvius)
          XI. 5.
Ralender XI. 5.
      Ralender (angelsächsicher) XI. 6.
Ralender (christlicher) XI. 5.
Ralender (beutscher) XI. 6.
Ralender (französischer) XI. 6.
Ralender (gregorianischer) XI. 6.
Ralender (immerwährender) XI. 5.
      Ralender (mittelalterlicher) Xl. 6.
      Ralender (Reichs.) XI. 6.
      Ralender (römtscher) XI. 5.
Kalender (Staats-) XI. 6.
Kalender (verbefferter) XI. 6.
       Ralenderreformation XI. 6.
Ralevala (finnisches Heldengebicht) VII. 421.
Raliber XI. 6.
Kalibasa (Kalibasas, indischer Dichter) X. 48.
Kalif (Brigade) XXIII. 229.
Ralifch (Ralis, polnifches Gouvernement u.
Stadt) XI. 7.
Kalt XI. 7.
      Ralk (gebrannter ob. ungelöschter) XI. 8.
       Ralt (gelöschter) XI. 8.
      Kalk (hydraulischer od. Cement) XI. 8.
      Kalk (todigebrannter) XI. 8.
Kalk (zubereiteter ob. Mörtel) XI. 8.
Kalkerde (Ornd des Metalls Calcium)
         XI. 7.
      Kalkerde (kohlensaure) XI. 7.
      Kalkerde (phosphorsaure) XI. 7.
Kalkerde (schwefelsaure) XI. 7.
       Ralferdehydrat, Kalfhydrat XI. 8.
      Ralkerdeverbindungen (Rohlenfaure, im
      mineralogijchen Sinne) XI. 8.
Kalfmilch XI. 8.
Kalfipath XI. 7.
Kalffieine XI. 7.
      Kalkstein (magerer) XI. 8.
Kalfutta (Kalikata, Kalikotta der Hindus,
   Stadt) XI. 8.
Rallimachos (Callimachus, alexandrinifcher Gelehrter und Dichter) XI. 9.
Rallinus von Ephefus (griechischer Glegieen-
   Dichter) XI. 10.
Kallisthenes aus Olynth (griechtscher Ge-
schichtschreiber) XI. 10.
Kallisthenes (Pseudo-) XI. 10.
Kalmar (Stadt) XI. 11.
      Kalmarisché Union XI. 11.
      Kalmarlan XI. 11.
Kalmarichloß XI. 11.
Kalmuten ober Delot (Zweig ber Mongolen)
   XI. 11.
Ralte II. 781.
      Kambat (Hafen) V. 431.
```

```
Rambobicha (oder Ramen, Theil von Co-
chinchina) V. 430.
Rambyfes (eigentlich Rabuija, Perfertonig)
   XI. 12
Rameel XI. 14.
     Rameel (einhöderiges ober arabisches R., auch Dromedar) XI. 15.
      Kameel (Reit-, oder Hedicin) XI. 15.
      Rameel (turkomanisches) XI. 15.
      Rameel (zweihöckeriges ober baktrisches
         R., auch Trampelthier) XI. 15.
Ramenez oder Raminiec-Podolskij (alt Clepidava, Stadt) XI. 15.
Ramenz (Herrichaft) XI. 16.
Ramenz (Stadt) XI. 16.
Ramenz (Ritter von) XI. 16.
Kameralwiffenschaft XI. 16.
Kamienstoi (Wichael Feodorowitsch, Graf
   von, rufficher General - Feldmarichall) XI.
      Ramienstoi (Nikolai Michailowitsch, Graf
        bon, rufficher General) XI. 17
     Ramineth, von (preußischer Major)
XXIII. 268.
      Rammer (Borrathstammer, Beschaffung ober Berwendung der Sachgüter) XL 16.
Rammern (Sanfer) XIX. 675. XXIII. 196.
     Kammersystem (Zwei-) XIX. 675. XXIII.
        196.
      Kammergläubiger XI. 26.
Rammergut XL 17.
     Rammergut (alteres u. neueres) XI. 22.
Rammergut (fürstliches) XI. 21.
Rammergut (hofdomanen-) XI. 24.
      Rammergüter und Staatsgüter XI. 22
      Rammergüter (Beräußerlichkeit der) XI.
      Kammerschulden XI. 25
      Kammerichulden (eigentliche) XI. 25.
      Rammer- und Landesschulden XI. 25.
Rämpfer (Engelbert, Reisender) XI. 26.
v. Rampt (adlige Familie) XI. 26.
     v. Ramph (Rarl Chriftoph Albert Bein-
        rich, Gelehrter und Staatsmann) XI. 27.
     v. Rampt (Albert Ludwig, Ober-Regie-
        rungsrath) XI. 29.
     v. Rampt (Rarl Ludw. Georg Friedr.
Ernft Albert, preußischer Gesandter bei
        ber ichweizerischen Gibgenoffenschaft)
XI. 29.
          Rampt (August Gruft, preußischer
        Generalmajor und militarifder Schrift.
        fteller) XI. 29.
        Ramph (Abolph Chriftian August,
preußischer Major und Quartiermeifter
        im Generalstabe) XI. 29.
     Kamptschadalen (Bolt) XI. 30.
Ramptschatta (Halbinsel) XI. 29.
Ranal,
XI. 30.
           Ranalbaukunft, kanalifirter Fluß
     Ranal (Bridgewater-) XI. 32.
Ranal (Bromberger) XI. 34.
Ranal (Calebonijcher) XI. 33.
Ranal (Clodnis-) XI. 33.
Ranal (Friedrich-Bilhelms- oder Mühlerger) XI. 33.
Ranal (Friedrich-Bilhelms- oder Mühlerger) XI. 33.
     Ranal (Solfteinischer ober Epber-) XI. 33.
     Ranal (Kraffohl-) XI. 34.
```

```
Rangleien (Gerichts.) XI. 61.
Rangleien (Justig.) XI. 61.
Rangleien (Landraths.) XI. 61.
       Ranal (Main-Donau- oder Ludwigs-)
          XI. 32
      Kanal (Nordholländischer) XI. 33.
      Ranal (Oberlandischer) XI. 34.
Ranal (Plauenscher) XI. 33.
Ranal (Suez-) XX. 167.
Ranale (mexitanische) XI. 33.
                                                                           Kanzleien (Ministerial.) XI. 61.
                                                                           Kangleien (Regierungs.) XI. 61.
                                                                           Ranglei-Director XI. 61.
                                                                           Kangleipersonal XI. 61.
      Kanale (belgische) XI. 33.
                                                                     Rangler (cancellarius, notarius, referenda-
rius) XI. 61.
      Ranale (Bewäfferungs- ober Aquaducte)
                                                                           Rangler ber Gemeinde XI. 62.
       Ranale (deutsche) XI. 33.
                                                                           Rangler ber Univerfitaten XI. 63.
      Ranale (englische) XI. 33.
                                                                           Rangler (Erg.) XI, 61.
Rangler (geiftlicher) XI. 63.
Rangler (Groß.) XI, 63.
      Ranale (Entwafferunge.) XI. 30.
      Ranale (frangofiche) XI. 33.
Ranale (hollandifche) XI. 33.
Ranale (offene) XI. 31.
                                                                           Rangler (Sane-, Sof- u. Staate-) XI. 63.
Rangler (Bord-) XI. 62.
      Ranale (preußifche) XI. 33.
                                                                           Rangler (oberfter, ob. Grzcapellan) XI. 61.
      Ranale (Schifffahrts.) XI. 30. -
                                                                           Rangler (Staate-) XI. 62.
Rangler (Bice-) XI. 63.
      Ranale (ichiffbare) XI. 32.
      Ranal-Abgaben XI. 31.
Ranalbau XI. 33.
                                                                           Rangliften XI. 61.
                                                                           Rapellan, Raplan (Geiftlicher) XI. 64.
      Kanalisirter Fluß XI. 34.
Kanallänge XI. 33.
                                                                     Rapelle (Capella) XI. 63.
                                                                           Rapelle (Fürftliche Hof-) XI. 64.
Rapelle (Gemeinde-) XI. 64.
Rapelle (Hof- oder Schloß-) XI. 63.
Rapelle (Palast-, red Dogen zu Benebig) XI. 64.
      Ranalftreden XI. 32.
      Ranalwände XI. 32.
Ranaris (Konftantin, griechischer Patriot)
   XI. 34.
Randahar (Rhanat) XI. 34.
                                                                           Rapelle (Sixtinische, zu Rom) XI. 64.
Kapelle (Tauf- od. Baptistorium) XI. 64.
Randahar (Stadt) XI. 34.
Randaharijche Granatäpfel XI. 34.
Rane (Elisha Kent, Nordpolfahrer) XI. 35.
Rannegießer (Karl Ludwig, Schriftsteller)
                                                                           Kapellenberg (Berg b. Trautenau) XXIII.
                                                                           Raperbriefe XI. 69.
   XI. 35.
                                                                           Raper-Capitan XI. 72.
Kanon (Matrifel einer Kirche, Kirchliche Norm)
                                                                     Raperei XI. 64.
   XI. 39.
                                                                           Raperei in Friedenszeiten XI. 64.
Raperei in Kriegszeiten XI. 68.
Raperei (Institut der) XI. 71.
Raperei (Aufhebung der) XI. 72.
Rapergesellschaften (Orivat-) XI. 64.
      Ranon der Seiligen XI. 40.
Ranone XI. 36.
Kanoniker (Kanonikus) XI. 39.
       Kanonissinnen XI. 40.
Ranonisation (Heiligsprechung eines Seligen ober beatus) XI. 40.
                                                                           Rapergesete XI. 69.
Ranonischer Proces XI. 43.
Kanonisches Recht (Kirchenrecht, jus canoni-
                                                                           Raperordnung (altefte) XI. 69.
                                                                           Raperordnungen (neuere) XI. 69. Raperrecht XI. 71.
   cum) XI. 40.
                                                                     Raperichiffe Xl. 72.
Rapitel XI. 39.
Kaplan Xl. 64.
      Kanonisches Recht (gemeines) XI. 48.
Kanonisches Recht (natürliches) XI. 45.
Kanonisten XI. 44.
Ransas (Staatsschuld von) XXIII. 285.
Kant (Immanuel, Philosoph) XI. 49.
Kantische Philosophie XI. 49.
Kants Geist und Schriften XI. 49.
                                                                     Rapodiftrias (Joannis Antonios, Graf, grie-
chifcher Prafident) XI. 74.
                                                                           Rapodifirias (Biaro, griechischer Kriege-
minifter) XI. 75.
                                                                           Rapodiftrias (Jonn Maria Auguftin, Prafibent) XI. 75.
      Kants Kritik der reinen Bernunft XI. 50.
      Rants Kritik der praktischen Vernunft
          XI. 52
                                                                     Kappadocien (Land in Kleinasten) XI. 353.
                                                                     Rappel (Kirchdorf) XI. 75.
Rappel (Kloster bei) XI. 75.
Rappel (Schlacht bei) XI. 75.
Rapuziner XI. 75.
      Rants Rritit der Urtheilstraft XI. 54.
Rantatuzenus (griechische Familie) XI. 56.
      Rantatuzenus (Johann, Gefchichtefcrei-
         ber) XI. 56.
      Kantakuzenus (Demetrius, Bertheidiger
                                                                           Rapuzinergenerale XI. 76. Rapuzinerflöster XI. 76.
          Ronftantinopels) XI. 57.
      Rantatuzenus (Alexander u. Georg, grie-
hische Freiheitsstreiter) XI. 57.
                                                                           Rapuginermonche XI. 76.
                                                                           Rapuzinerorden XI. 75.
      Rantemir (Dmitrij Ronftantinowitsch)
                                                                           Rapuzinerregel XI. 76.
                                                                     Raraiten ober Karaer (jübische Secte) XI. 76.
Raraiten (Oberhäupter ber, gen. Naft ob.
Hochama) XI. 77.
         XI. 57.
Rantemir (Fürst Antioch Omitrijewitsch, ruf-
fischer Dichter) XI. 57.
Rauton (hinefisch Kwangtung fang tsching, Stadt) XI. 58.
                                                                           Raraiten (Berbreitung ber) XI. 76.
                                                                           Karaitische Schriftsteller XI. 77.
Rantonfluß XI. 58.
                                                                     Karajan (Theodor Georg von, Schriftsteller)
Ranzlei (cancellaria) XI. 60.
                                                                        XI. 77.
```

Rarl Alexander (Pring von Lothringen und Raraman (türkisches Gjalet, das alte Phrygien und Pamphplien) Xl. 353 Karamfin (Rifolai Dichailowitich, rufficher 23ar) XI. 123 Rarl August (Großherzog von Sachsen-Bei-Historiograph) XI. 77. Rarawanen XI. 79. Rarawane (große) XI. 79. Rarawanensübrer einer kleinen Karawane mar) XI. 125. Rarl Wilhelm Ferdinand (Berzog bon Braunjomeig) XI, 127. Karl (Prinz von Bayern) XXIII. 241. Rarlmann (Bruber Pipins des Rurgen) (Karawan-Bajchi) XI. 79. Rarawanenführer einer großen Karawane XI. 144. Rarlmann (Bruber Rarls bes Großen) (Emir-Agda) XI. 79. Raramanenführer in der Sahara (Chre-XI. 144. bir, Menir ober Delil) XI. 80. Rarlmann (Bruber Rarls bes Diden) Rarawanen-Priefter (Mudden od. Muez-XI. 146. gin und Imam, XI. 80. Rarlmann (Bruber Rarls des Ginfalti-Rarawanenreisende (Schnaß) XI. 80. Karawanenschreiber (Chobica) XI. 80. gen) XI. 147. Karlsbad (Babeort) XI. 129. Rarawanserai (Berberge für Rarawanen) Rarlebab, Franzensbad und Marienbad XI. 129 Karawanserai, Rhan und Menftl XI. 80. Rarlsbader Beschlüffe XI. 130. Karlsbader Protofolle XI. 132. Karbonari (Geheimbündler) XI. 81. Rarbonaria (italienifcher u. frangofifcher Be-Karlsfrona (Hauptstadt von Blekingen) XI. heimbund) XI. 81. Karbonari-Bund XI. 82. Karlsfrona (Docks von) XI. 132. Karlstrona (Hafen von) XI. 132 Karbonari-Loge XI. 82. Karlsruhe (Hauptstadt von Baben) XI. 132. Karlstadt in Franken XI. 133. Karlstadt (eigentlich Andreas Rudolph Bo-Rarbonarismus XI. 83. Rarelien (Theil Finnlands) XI. 84. Rarelier (Finnen) XI. 84. denstein aus Karlstadt) XI. 133. Karmel (Berg) XI. 134. Rarelin (Georg von, ruffischer Reisender und Naturforscher XI. 84. Rarmel (Ritterorden Unserer lieben Frauen vom Berge) XI. 135. Karmeliter (Moncheorden) XI. 134. Karien (Land in Kleinaften) XI. 353. Rarl Martell (frankischer Majordomus) XI. 85. 144. Rarmeliter (beschuhte ob. Conventnalen) Rarl der Große (frangoftich Charlemagne, Rönig der Franken, jett 800 Kaiser) XI. 87. Rari IV. (deutscher Kaiser) XI. 89. Rari V. (deutscher Kaiser) XI. 90. Rari VI. (deutscher Kaiser) XI. 96. XI. 134. Rarmeliter (unbeschuhte oder Barfüßer, auch Observanten) XI. 134. Rarmeliter (Ordensgeneral der) XI. 135. Rarmeliterinnen (Ronnenorben) XI. 135. Rarmeliterflöfter XI. 135. Karl VII. (Rarl Albert, deutscher Kaiser) XI. 97. Karl der Kahle XI. 145. Karl der Dide XI. 146. Rarnatik, Karnara od. Karnata, auch Karnatala (d. i. schwarzes Land, Division ber Prafidentschaft Madras) XI. 135. Rarl (Sohn Pipins und Enkel Ludwigs des Frommen) XI. 146. Karl (Sohn Karls des Kahlen) XI. 146. Rarnatit-Donaftieen XI. 135. Karnatif (Sprachgruppe des Tamuli-schen) XI. 135. Karnatische Schulden XI. 136. Karl der Einfältige (Sohn Ludwigs des Stammlers) XI. 147. Karl I. (König von Spanien) XI. 90. Rarncades (Carneades, Stifter ber neueren Rarl II. (König von Spanien) XI. 96. ober dritten Atademie) XI. 136. Rarl III. (König von Spanien) XI. 111. Karl IV. (König von Spanien) XI. 112. Karl X. (französticher König) XI. 98. Karl I. (König von Großbritannien und Fr Rarnier (Bolf) XI. 138. Rarnifche Alpen XI. 151. Rarnten (Theil Jupriens) XI. 136. Rarnten (Ober-) XI. 137. land) XI. 99. Kärnten (Unter-) XI. 137. Rarnten (Markgrafenthum) XI. 138. Rarnten (Markgrafen von) XI. 138. Karl II. (König von Großbritannien und Fr-land) Xl. 108. Rarnten (herzoge von) XI. 139. Karolina (Kaifer Karls V. und bes h. rom. Karl XI. (König von Schweden) XI. 112. Rarl XII. (König von Schweben) XI. 112. Karl XIV. (Jean Baptifte Jules Bernadotte, Fürft von Pontecorvo, König von Schwe-ben) XVI. 28. Reichs veinliche Gerichtsordnung oder Constitutio criminalis Carolina [C. C. C.]) XI. 139. Karl von Gent XI. 96. Karoline Amalie Elisabeth (Königin von England) XI. 141. Karl der Kühne (Herzog von Burgund) Karolinger (Dynaftie) XI. 143. XI. 114. Rarl (Erzherzog von Desterreich, Feldherr) XI. 116. Karpaten (Gebirge) XI. 147. Karpaten (Central-) XI. 149. Karpaten (Klein-) XI. 148. Rarl (Friedrich Mug. Wilh., Erzherzog von Brannschweig) XI. 122. Rarpaten (Klein-, im engeren Sinne)

XI. 149.

XI. 148.

Rarpaten (Klein-, im weiteren Sinne)

Karl Leopold (Herzog von Medlenburg-Schwerin) XIII. 137.

Karl Albert (König von Sardinien) XV. 551.

Karpaten (nörbliche) XI. 149. Karpaten (öftliche) XI. 149. Karpatisches Hochland XI. 149. Karpatisches Waldgebirge XI. 148. Karr, Karrfelber XI. 151. Kars (Stadt) XI. 149 Rars (Fluß) XI. 149. Rars (Eroberung von) XI. 150. Kars (Sir Williams of) XI. 150. Karshin (Anna Luise, Dichterin) XI. 150. Karst (Gebirge) XI. 151. Rarft (Trieftiner) XI. 151. Rartatich - Büchfe XI. 152. Kartatichen (Rugeln) XI. 152. Kartatichen und Shrapnells XI 153. Kartatichenspiegel XI. 152. Rartäticklagen XI. 153. Kartätickrafete XI. 152. Kartäticklage XI. 153. Karthago (Stadt) XI. 154. Karthager (Punier, Bolf) Xl. 154. Karthager (Kriege der, oder Punische Kriege) XI. 155. Karthager (Religion ber) XI. 156. Karthager (Seemacht ber) XI. 156. Karthagische Berfaffung XI. 156. Rarthause bei Grenoble (Saupt-Rart-hause) XI. 157. Karthausen und ihre Prioren XI. 157. Karthäuser (fathol. Moncheorden) XI. 157. Rarthäuser (Ordensgeneral der) XI. 157. Rarthaufer (Ordenstegel der) XI. 157. Rarthaufer Drbens (Nonnenklöfter bes) Rartoffel (Solanum tuberosum, Culturpflange) Rartoffel (wilbe, Papa cimarosa) XI. 158. Kartoffelcultur XI. 161. Kartoffelernten u. ihre Erträge XI. 161. Kartoffelfleber XI. 162. Kartoffelknollen XI. 160. Rartoffelfrantheit XI. 161. Rartoffelmehl XI. 162. Rartoffelpflanze XI. 158. Kartoffelpolanin XI. 163. Kartoffelsorten XI. 161. Kartoffelftarte XI. 162. Rafan (ruffifches Gouvernement) XI. 163. Rajan (Hauptstadt) XI. 163. Kajan (Alt- oder Jeti R.) XI. 164. Rajanta (Fluß) Xl. 164. Rajanice Tataren XI. 164 Rasbet (Kaukasusgipfel) XI. 199. Kaschgar (Hauptstadt Ofiturkistans) XI. 164. Raschmir (Staat) XI. 164. Kaschmir (oder Srinagar, Serinagur, Hauptstadt) XI. 165. Kaspisches Meer (oder Kaspisee) XI. 166. Raspische Seufe (K. Depression oder Ponto-Kaspische Niederung) XI. 169.

Kaffuben oder Raschuben (Bolk) XI. 170. Raffuben (Herzog der, Titel) XI. 170. Rasfubien oder Kaschubien (Candstrick) XI. 170.

Raffubische Sprache XI. 170. Kasten und Kastenwesen X. 27.

und Dichter) XI. 171.

Raftner (Abraham Gotthelf, Mathematiker

Ratakomben (arenariae, catacumbae, χατατόμβια, ägyptische Begräbnißhöhlen) XI. 171.

Ratakomben Roms XI. 172. Katakomben von Paris XI. 172. Ratafter (Flurbuch, Steuerbuch, Steuerregifter) XI. 172. Katechefen (alte) XI. 175. Katechetenschulen XI. 173. Ratecpetenschule zu Alexandrien XI. 173. Katechetenschule zu Antiochien XI. 174. Ratechumenenschulen XI. 173. Ratechismus, Ratechetif XI. 174. Ratechismus (Lutherscher, großer u. flcinet) XI. 175 Ratechismus (Pfalzischer od. Seidelbers ger) XI. 175. Ratechismus (Römischer, Catechismas romanus oder Catechismus ex decreto Concilii Tridentini Pii V. jussu editus) XI. 175. Ratechismus-Verhör XI. 175. Kategorischer Imperativ XI. 52. Katharer (d. i. die Reinen, religiose Secte) XI. 176. Katharina I. (Kaiserin von Rußland) XI. 177. Katharina II. (Kaiserin von Rußland) XI. 178. Ratholicismus (fatholische Kirche, fatholisches Lehrinftem) XI. 287. Ratholicität XI. 287. Ratholifen XI. 287. Katholisch-apostolische Gemeinden XI. 181. Katholische Briefe XI. 184. Ratholische geiftliche Gerichte XI. 184. Ratholische Rirche XI. 287. Ratholische Majestät (Titel) XI. 186. v. Ratte (Abelsfamilie) XI. 186. v. Ratte (Beinrich Chriftoph, Rammer-Prafident) XI. 187. v. Ratte (Sans Beinrich Graf b., General-Feldmarfcall) XI. 187. v. Katte (Lieutenant) XI. 187. v. Katte (Friedr. Wilh. Gottfried, Go-nerallieutenant) XI. 188. v. Ratte (Albert, Mitalied bes preußischen Herrenhauses) XI. 188. Ratten oder Chatten (Volksstamm) XI. 188. Kattenland XI. 188. Kattische Mattiaker XI. 189. Katbach (bie, Fint) XI. 189. Katbach (Schlacht an der) XI. 190. Ratenelinbogen (beutiche Graffchaft) XI. 195. Ratenelinbogen (Grafen v.) XI. 195. Ragenellnbogen (Marktfleden) Xl. 195. Ragenellnbogen (Reu-, Schlog) Xl. 195. Kaub (Stadt) XI. 195. Raub (Blücher's Uebergang über den Rhein bei) XI. 195. Rauer (Ferdinand, Componift) XI. 195. Rauf, Kaufvertrag XI. 195. Kaufmann (Maria Angelika, genannt Angelika, Malerin) XI. 196. Raufungen (Burg) XI. 197. Raufungen (Runz von) XI. 197. Raufastiche Eisenbahn (Trans-) XI. 203. Kaukafijoes Land (Cis-) XI. 200. Kaukafijos Pforten XI. 201. Kaukafijos Kace XI. 201. Raufasus (Gebirge) XI. 198. Raukajus (Kriege der Ruffen im) XI. 202. Kaulbach (Wilhelm von, Maler) XI. 203. Kaunith (Wenzel Anton, Fürst von K., Graf zu Rietberg, österr. Minister) XI. 208.

```
Kautichuf XI. 208.
       Rautichut (Ginführung beffelben in bie
Technif) XI. 210.
Kautichut (Berarbeitung beffelben) XI. 210.
        Kauticut (vulkanistrter) XI. 210.
Kauticuk baum XI. 209.
        Kautschukmilch XI. 209.
        Kautichutüberzug XI. 209.
 Rean (Edmund, englischer Schauspieler)
XI. 210.
        Rean (Charles John, Schauspieldirector)
           XI. 211.
Rehl (Stadt) XI. 211.
Rehler Schanze XI. 211.
Keilschrift XI. 211.
       Keilschrift (Elemente der) XI. 211.
Keilschrift (Gattungen der) XI. 212.
Keilschrift (Heimath der) XI. 211.
Keile und Keilwinkel XI. 211.
        Reilinschriften XI. 212.
Reilinschriften (altperfische) XI. 212.
           emajariten (affyrische und babylo-
nische XI. 212.
        Reilinschriften
Reillnschriften (zu Persepolis) XI. 212.
Keiser (Reinhard, Operncomponist) XI. 212.
Keith (George, Cord von Kintardine und Al-
           tree, Erbmarschall von Schottland, ge-
           nannt Lord Marishal) XI. 212.
           (Jafob, preußischer Feldmarschall)
XI. 213.
Keith (George Elphinstone, Biscount, briti-
icher Admiral) XI. 217.
Reller (Tosef, Kupferstecker) XI. 217.
Rellermann (François Christophe, Marschall
bes Kaiserreichs, Herzeg von Balmy,
Pair von Frankreich) XI. 217.
        Rellermann (François Etienne, napo-
Relten (aftatische ot. Hellenogal
Belten (Bolf) XI. 220.
Relten (aftatische, ob. Hellenogal
Gallografen) XI. 225.
                                         od. Hellenogalaten,
        Reitenftamme XI. 220.
       Reltenthum XI. 233.
       Reltife (Land) XI. 223.
Keltischer Barbismus XI. 232.
       Reltifche Druiden XI. 232.
       Keltische Kriegekunst XI. 227.
Keltische Mythologie XI. 231.
Keltische Race XI. 233.
Keltische Sprace XI. 226.
       Reltische Wohnungen XI. 227.
       Κελτοί, Κελτίβηρες, Κελτοσχύθαι ΧΙ. 221.
1ble (englische Schauspieler - Familie)
XI. 233.
Remble
       Remble (John Philipp) XI. 233. Remble (Charles) XI. 233.
       Remble (Marie Therese) XI. 234.
Remble (Frances Anna) XI. 234.
                       (John Mitchell, Gelehrter)
       Remble
           XI. 234
Rempelen (Bolfgang, Freiherr von, Erfinder der Schachmafchine) XI. 234.
Rempten (Stadt) XI, 234.
Rempten (Reichsfladt) XI. 235.
Rempten (fürftliche Aebte von) XI. 234.
       Remptener Forft XI. 235.
Rent (Grafen v.) XI. 235.
       Rent (Couard August, Bergog v.) XI. 236.
Rent (Marie Lulfe Bictorie, Bergogin
           bon) XI. 236.
```

```
Rentudy (Staat ber nordamerikanischen Union) XI. 236.
 Rentuch (Staatsschuld von) XXIII. 285.
Rentuch (Fluß) XI. 236.
Repler (Johann, Astronom) XI. 237.
Replersche Geste XI. 238.
        Repleriche Beltanichanung XI. 237.
Rerner (Justinus, Inrijder Dicter) XI. 239.
Rertich (Pantikapaon, Stadt) VII. 361. XL
Rertich (Museum zu) XI. 240. Reffelsborf (Dorf) XI. 241.
        Reffelsdorf (Schlacht bei) XI. 241.
        Retteler (Geichlecht) XI. 244.
Ketteler (Gotthard Freiherr v., herrenmeister bes deutschen Ordens) XI. 244.
        Retteler (tatholifche und lutherifche Linie)
        Retteler (Maximilian Friedrich, Freiherr
            v. R. au Sarkotten, preußischer Ram-
merherr) XI. 244.
Retteler (Will). Emanuel. Freiherr v., Bi-
jchof von Nainz, papftlicher Hausprälat
und Thronassischen) XI. 244.
Rettenbrücken IV. 575.
Reher, Reherei XI. 245.
       Keger, Höretifer XI. 246.
Keger, Sectirer XI. 246.
Keger, Afatholifen XI. 246.
Kegerstrafen XI. 246.
        Repertaufe XI. 246.
        Regerthum der Renzeit XI. 246.
Keuscherg (Dorf) XI. 246.

Reuscherg (Ungarnschlacht bei) XI. 246.

Kew (Dorf) XI. 246.
        Rem (botanischer Garten gu) XL 246.
Repfer (Ricaife de, auch Reiffer, nieberlandi-
icher Geschichtsmaler) XI. 247.
Rhalif (Rhalifat) Refful Allah, d. i. Rach-
folger bes Gefandten Gottes, Burde)
XI. 248.
       Rhalifate zu Bagdad, Kairo und Corbova XI. 250.
       Rhalifen (bie erften) XI. 248.
Rhalifen (ber rechten Linie) XI. 248.
        Khalifen (ommijadische) XI. 248.
        Rhalifenherrschaft (Fortgang der) XI.
       248 ff.
Khalifenfitse XL 249.
        Rhalifentitel ber türkischen Sultane XI.
        Rhalifenwürde XI. 251.
Rhan (Titel mongolifcher Berricher) XI. 251.
Rhan (Titel mongolismer Herriger) Al. 2011.

Rhan (Osciences) XI. 251.

Rhan (Kha-, Khan ber Khane) XI. 251.

Rhan (II-, Großthan) XI. 251.

Rhan (Karawanserai) XI. 80.

Rhiwa (Kanaat) XI. 251.

Rhiwa (Hanat) XI. 252.

Rhiwa (Karawanen von) XI. 252.
Rhorasan (perfische Proving) XI. 253.
Rhorasan (russische Expedition nach)
           XI. 254.
Riachta (Stadt) XI. 255.
Riel (Stadt) XI. 255.
       Riel (Friede 3u) XI. 256.
Rieler Hafen XI. 256.
Rieler Seebad XI. 256.
        Rieler Umichlag XI. 256.
```

Rieler Univerfitat (Chriftian-Albert-Univerfitat) XI. 256 Riesemetter (Raphael Georg, mufifalischer Schriftsteller) XI. 256 Rijew (russisches Gouvernement) XI. 257. Rijew (die "heilige" Stadt) XI. 257. Rijew (Alt-) XI. 257. Rijew (Reu-, Stadt des heiligen Was-dimir) XI. 257. Rijem (peticherefisches ober Sohlenflofter ju) Xl. 257. Kijew (Zare von) XI. 257. (irijd Anllena, irifcher Miffionar) Rimchi (hebrăische Familie) XI. 259. Kimchi (Hose) XI. 259. Kimchi (Mose) XI. 259. Kimchi (David, genannt Kadek) XI. 259. Kimmerier (Bolk) XI. 259. Rimmerifche Finfterniß XI. 259. Rind, Rindheit II. 68. Rinderbewahranftalten und Rleinkinderschulen XI. 260. Rindergarten (neuere Grziehungsanftalten) XI. 260. Rindergarten (Fröbelsche) XI. 260. Kindergarten-Padagogik XI. 261. Kindheit und jugendliches Alter II, 70. Rindliches Alter II. 68. Ringston ob. Ringstown (englischer Stabtename) XI. 261. Kingston upon Thames (Stadt) XI. 261. Ringstown (Hafen von Dublin, Flecken) Xľ. 261. Ringston (Handels - und Hafenstadt Jamaika's) XI. 261. Ringston (Sauptstabt der britischen In-fel St. Bincent) XI. 261. Kingston (Stadt in Beft-Canada) XI.262. Kingston (Herzog von) XI. 262. Ringston (Glifabeth Chubleigh, Herzogin von) XI. 262. Kinkel (Gottfried, Dichter) XI. 263. Kiprenskij (Oreft Abamowitsch, russischer Geschichtsmaler) XI. 264. irchbach, von (preußischer General-Lieutenant) XXIII. 235. Kirchbach , Kirche XI. 265. Kirche (bischöfliche Theorie der) XI. 273. (Ginheit und Selbstständigkeit Rirche der) XI. 279. Kirche (Seiligkeit ber) XI. 273. Kirche (Organismus ber) XI. 269. Kirche (Bergöttlichung ber) XI. 290. Rirche (abendlandische) XI. 316. Rirche (anglikanische) XI. 286. Rirche (apostolische) XI. 270. Rirche (autonome) VIII. 607. Rirche (byzantinische Staats-) XI. 274. Kirche (chrifiliche) XI. 265. Kirche (etablirte, das Papfithum) XI. 283. Kirche (evangelische) XI. 281. 285. Rirche (Gejammt.) XI. 271. Rirche (griechische ober orthobor-tatholifche und apostolische) VIII. 603. Rirche (beilige allgemeine) XI. 270. 281. Rirche (in der Gegenwart) XI. 277. Kirche (tatholifche) XI. 270. 287. Rirche (lutherifche) XI. 277. Rirche (orientalische) XI. 316.

Rirche (parfilide) XI. 275. Rirche (Particular-, bes Ronigreiche Griechenland) VIII. 609. Rirche (reformirte) XI. 276. Rirche (romifche) XI. 2 Rirche (rufftiche) XVII. 619. Rirche (fichtbare) XI. 270. 298. Rirche (Statiftit berfelben) XI. 296. Rirche (unfichtbare) XI. 270. 280. 298. Rirche (vorreformaterifche) XI. 289. Rirche (mahre) XI. 270. Rirdenarar (fabrica ecclesiae) XI. 315. Kirchenbann XI. 331. Rirchenbucher XI. 298. Rirchenbucher (Rubrung berfelben) XI, 298. Kirchenbücher (Inhalt berfelben) XI. 298. Kirchenbuße XI. 331. Rirchenconcerte XIV. 65. Rirchenfeste XI. 318. Rirchenform (alte) XI, 285. Rirchenform (epistopale) XI. 283. Rirchengefang XI 324. Rirchengeschichte XI. 298. Rirchenguter XI. 314. Rirchenheiligen (Ericheinung ber, Beft der Bifton) XI. 336. Rirchenjahr XI. 316. Kirchenjahr (evangelisches) XI. 318. Kirchenlied XI. 318. Kirchenlied (evangelisches) Xl. 319. Rirchen- und Glaubenslieder (alte) XI. 323 Kirchenmufik (driftliche) XIV. 61. Rirchenrath XI. 324. Rirchenrath (Ober.) XI. 324. Rirchenrecht XI. 324. Kirchenrecht (außeres u. inneres) XI. 325. Rirchenrecht (gemeines und befonderes) XI. 325 Rirchenrecht (Katholisches u. evangelisches) XI. 325 Rirchenregiment (landesherrliches)XI. 285. Rirchensprache (griechische u. lateinische) XI. 282 Rirchenftaat (weltlicher Befit der Papfte) XI. 326. Kirchenstaat (jekiger) XI. 326. Rirchentag XI. 326. Kirchentag (deutscher evangelischer) XI. 326 Kirchenverfassung XI. 328. Kirchenvermögen XI. 315. Kirchenverwaltung XI. 329. Kirchenvistationen XI. 330. Kirchenzucht XI. 331. Kircher (Athanastus, Polyhistor) XI. 334. Kirchhof (Friedhof, Gottesacker) XI. 315. 335. Kirchmesse XL. 336. Kirchmesse XI. 336. Rirgifen (Bolf) XI. 336. Rirgifen und Kalmufen XI. 836. Kirgijen (Berg., oder Buruten) XI. 336. Kirgis-Kaissaken XI. 336. Kirgifen der großen Horde XI. 336. Rirgifen der fleinen Borde (orenburgifche R.) XI. 336. Rirgifen ber mittleren Sorbe (fibirifche **K**.) XI. 336. Rirgisen ber Inneren ober Butejew'schen Sorbe XI. 336.

```
Rirgifenaule XI. 337.
      Rirgijenbevolferung (gefammte) XI. 337.
Rirgijendialeft XI. 338.
      Rirgifenborde (nomadifirende) XI. 336.
      Rirgifenland (beutiges) XI. 336. Rirgifenreligion XI. 338.
      Rirgifenftamme XI. 336.
      Rirgifenfteppen XI. 338.
      Rirgifenfultane XI. 337.
Rirgifenvolf XI, 336.
Kirnberger (Johann Philipp, beutscher Con-
trapunktift) XI, 338.
Risfaludy Raroly (Rarl von Risfaludy, un-
   garifder Dichter) XI. 338.
      Risfaludy Candor (Alexander von Ris-
      faluen, ungarifder Dichter) XI. 339. Risfaluen Stiftung XI. 340.
Rig (Auguft, Bilbbauer) XI. 340.
Riffelem (Rifolat, Graf, ruffifcher Webeimer-
  rath) XI. 341.
Riffelem (Paul, Graf, ruffifcher General und Diplomat) XI. 342.
      Riffelew (Graf und Minifter) XXIII. 300.
      Riffingen (Gefecht bei) XXIII. 242.
Rlage (Anmelbung der) XVI. 405.
Rlage (Anftellung der) XVI. 405.
Rlage (Einlassung der) XVI. 398.
Rlage (Ginlassung auf die, afsirmative oder negative) XVI. 406.
     Rlage (Wöglichfeit der) XVI. 401.
Rlage (Richtigfeits, action en nullité)
XVI. 418.
      Rlage (Syndikats.) XVI. 419.
      Rlagen (rein perfonliche) XVI. 423.
      Rlageverjährung (gesetliche) XVI. 400.
Rlager XVI. 398.
     Rlagers (Bergicht bes) XVI. 398.
Rlaggrund XVI. 406.
      Klaggrund (factischer) XVI. 406.
      Rlaggrund (rechtlicher) XVI. 406.
Rlagenfurt (Stadt) XI. 342.
Rlapfa (Georg, Führer des ungarischen Revo-
lutionsfrieges) XI. 342.
      Rlaproth (Martin Beinrich, Chemifer)
Klaproth (Heinr. Julius, Orientalift) XI. 344.
Klarenbach, eigentlich Clarenbach (Adolph,
   Glaubensheld) XI. 345.
Klausenburg (ungarisch Kolosvar, walachisch
Klus, das alte Claudiopolis, Stadt) XI. 347.
Klausenburger Proclamation XI. 347.
Klausthal (Bergstadt) XI. 347.
Klausthal (Berghauptmannschaft) XI.347.
Rleber (Sean Baptifte, frangöfischer General)
XI. 348.
      Kleinarmenien XI. 75.
Rleinaften (Asia minor, Lanbergebiet) XI. 350.
      Kleinastens Industrieen XI. 352.
      Rleinaftens weltgeschichtliche Leiftungen
         XI. 354.
      Rleinaftatifche Griechen und beren Gul-
         tur XI. 354.
      Kleinastatische Bolker XI. 352.
      Rleinruffen (Bolf) XI. 356.
Rleinruffiche Gouvernements XI. 356. Rleinrußland (Landercompler) XI. 356.
Rleist (altpommersches Geschlecht) XI. 356.
      Rleift (ber grune R.) XI. 357.
Rleift (von Ruchel-R.) XI. 358.
      Rleift von Bornftedt XI. 358.
```

```
Rleift'iche oder Leiden'iche elettrifche Ber-
ftarfungsflasche XI. 357.
Kleift (Ewald Christian von, deutscher Helb
und Dichter) XI. 359.
Rleift (Heinrich von, deutscher Dramatiker)
    XI. 360.
Rleift von Nollendorf (Emil Friedrich Graf von, preußischer Feldmarschall) XI. 358. 362.
        Kleist von Rollendorf (Graf hermann,
preußischer Landrath) XI. 365.
Rlemm (Friedrich Guftav, Ober-Bibliothefar
    und Hiftoriograph) Xl. 365.
Rienny (Einnahme von) XXIII. 225.
Rienze (Leo von, Architett) XI. 365.
Rieomenes (König von Sparta) XI. 367.
Rieomenes (König von Sparta) XI. 367.
Kleon (Athenienser) XI. 367.
Kleopatra (Königin von Aegypten) XI. 368.
Klerus (Geiftlichteit) XI. 369.
        Kleros und Laos (κλήρος und λαός) XI.
            369.
Rlettenberg (Susanna Katharina von, die "schone Seele") XI. 369.
Kleufer (Johann Friedr., Theologe) XI. 369.
Kleve (Herzogthum) XI. 370.
Kleve (Hauptstadt) XI. 371.
Klima (Temperaturverhältnisse) XI. 371.
        Klima (aftronomisches) XI. 372.
Klima (Binnen - oder Continental-) XI.
            372.
        Klima (örtliches) XI, 373.
Klima (See-) 372.
        Klimate (seuchte und trodene) XL 371.
Klimate (warme und kalke) XI. 371.
Klimatische Ginflüsse XI. 373.
        Klimatische Erscheinungen XI. 373.
         Klimatische Berhältnisse XI. 372
Klimatische Wechselmirkung XI. 372.
Klingemann (Ernst August Friedr., bramati-
scher Dichter) XI. 375.
Klinger (Friedrich Maximilian von, Drama-
tifer) XI. 375.
Klinfer von Ungarland (Dichter) XI. 376.
Klifthenes (Führer ber athenischen Bolkspar-
tei) XI. 376.
Klopftod (Friedrich Gottlieb, deutscher Dich-
ter) XI, 377.
Rlöfter (Clauftra) XI. 380.
Rlofter zu Clugny XI. 381.
Rlöfter (Wönchs-) XI. 381.
Klöfter (Mutter-) XI. 382.
        Klöster (Nonnen-) XI. 381.
Klöster (Stamm-) XI. 385.
Klöster (Tochter-) XI. 383.
Klosterbeamte XI. 383.
Rlofterbergen (Benedictinerklofter) XI. 386.
        Rlofterbefigungen XI. 381.
        Klostereinnahmen XI. 385.
        Klostergarten XI. 386.
Klostergeistlichkeit XI. 385.
        Kloftergerichtsbarteit XI. 385.
Klofterhof XI. 386.
Rlosterneuburg (Stadt) XI. 386,
Rloster-dulen XI. 387.
Rloster-, Stifts-, u. Domschulen (Kathc-
dralschulen) XI. 387.
Rlosterstifter XI. 385.
        Klostervogt (Schuß- od. Kastvogt) XI. 385.
```

Rleift (von R.-Rezow) XI. 359. Kleift (Graf von K. vom Loß) XI. 358.

Kokand (Khanat) XI. 407.

```
Rloftergellen XI. 386.
Rlog (Christian Arolf, Philolog u. polemischer Schriftsteller) XI. 387.
Klüber (Johann Ludwig, Jurist) XI. 388.
Knapp (Albert, geistlicher Liederdichter) XI.
Rnappe XVII. 238
Rnebel (Rarl Ludwig von, Ueberfeber) X1.393.
        Knebel (Henriette von) XI. 394.
Knebel (Brigate) XXIII. 233.
Anefebed (Carl Friedrich von dem, preußischer Feldmaricall) XI. 394.
Keiemarichau) Al. 394.
Rnigge (Abelf Franz Friedr. Endw., Freih.
von, freimauverischer Agitator) XI. 397.
Ruhdusen (Anpphausen und Barel, reichs-
immittelbare Herrichaften) III. 602.
Anjäs (russischer Fürst) XI. 397.
Anjäs (Welikij-, Großfürst) XI. 398.
Anjäs (fremde) XI. 398.
Anjäse (fremde) XI. 398.
Oniäsenkamilien in Auskland (gegenmär-
       Rnfafenfamilien in Rugland (gegenwar-
           tige) XI. 398.
        Knjasengeschlechter (erloschene) XI. 398.
       Rnjajengeschlechter ruritscher Abfunft XI.
Knobeledorff (Georg Benceslaus von, Archi-
   teft) XI. 398.
        Knobelsdorf (preußischer General) XXIII.
           231. 239
Knox (John, schottischer Reformator) XI. 399.
Rnut ober Ranut der Große V. 765.
Roalition (Staatenverbindung) XI. 400.
       Koalitionssystem XI. 401.
Robi oder Gobi, auch Schamo (Bufte) XI.
       Robi (große oder eigentliche R., Ta-Robi)
XI. 401.
Robi (Mathai-) XI 401.
Robi (öffliche) XI. 401.
Roblenz (Confluentes, Stadt) XI. 403.
Roburg (Sachsen-R.-Gotha, Linie) XVII. 725.
       Roburg (Sachsen-R. Gotha, Herzogth.)
XVII. 693. 726.
       Roburg-Saalfeld (Linie) XVII. 725.
Roburg (Hand) XVII. 725.
Roburg (Pflege) XVII. 725.
       Roburg (Fürftenthum) XVII. 693.
Roburg (Herzogthum) XVII. 727.
Roburg (Seatot) XVII. 695.
Roburg (Coburg, Burg) XVII. 695.
Roch (Christoph Wilh. v., Publicist) XI. 404.
Roch (Zean Baptiste Frédéric, Militärschrift-
fteller) XI. 404.
Rochanowski (San, der "polnische Pindar")
XV. 748.
       Rocanowski (Piotr, polnisch. Ueberseper)
        Kochanowski (Andrzei, Uebers.) XV. 748.
       Rochowski (Bespaftan, polnifcher Sifto-
riograph) XV. 751.
Rod (Charles Paul de, frangoficher Roman-
    ichriftfteller) XI. 404
        Kococ (Herm., Marinemaler) XI. 404.
Rockock (Barend Cornelis, Landschaftsmaler)
X1, 404.
Rohl (Joh. Georg, Reiseschriftsteller) XI. 405.
Robinaas (Michael, Pferdebandler) XI. 406.
Robiraufch (Geinrich Friedrich Theodor, Ge-
```

neral. Schuldirector und Geschichtschreiber)

XI. 407.

```
Rokanzen (Bolk) XI. 408.
Kokorinow (Alexander Philippowitich, rustischer Architekt) XI. 409.
Kolberg (Stadt) XI. 409.
        Rolbergs Safen (Münde) XI. 409.
Rolbergs Bertheibigung durch Schill
           XI. 410.
Kolchis (Land) XI. 410.
Kolchis (Bolf) XI. 410.
Kolding (Stadt) XI. 411.
Kolding (Schlacht bei) XI. 411.
        Koldingga oder Truetheaa (Fluß) XI. 411.
Roltinghuns (Schloß) XI. 411.
Kolettis (Johannes, griechischer Minister und
    Gesandter) XI. 411.
 Rollar (bohmischer Schriftsteller) IV. 216.
Kollin ober Rolin, eigentlich Reu-Rolin (Stabt) Xl. 412.
       Rollin (Schlacht bei) XI. 412.
Kolmar (Stadt) XI. 412.
Köln (Colonia Agrippina, Stadt) XI. 412.
Köln (Erzstift) XI. 416.
Rolokotronis (Theodor, griechischer General)
    XI. 418.
       Rolonialbefit XI. 440.
        Rolonialhandel XI. 440.
        Rolonialleben und fein Charafter XI. 423.
       Kolonialpolitik (ber verschiedenen euro-
paischen Bolker) XI. 428.
       Rolonialreich (amerifanisches) XI. 439. Rolonialreich (spanisches) XI. 440.
       Rolonialrevolution XI. 423.
       Rolonialinstem (freies) XI. 438.
Rolonialwaaren XI. 420.
       Roloniale Rebenbuhlerschaften XI. 423.
       Rolonie (Compagnie-, der Hudsonsbai)
           XI. 440.
Rolonieen (Anstedlungen) XI. 418.
       Kolonieen (Arten ber) XI. 418.
Kolonieen (achaifche) XI. 431.
       Rolonieen (Aderbau-) XI. 419.
                           als Rleruchieen begründet
       Rolonieen
           XI. 423.
       Rolonieen (Armen.) XI. 445.
       Rolonieen (auftralische) XI. 441.
       Kolonieen (Bergwerks-) XI. 420.
Kolonieen (chalfidiche) XI. 431.
Kolonieen (danische) XI. 438.
Kolonieen (borische) XI. 438.
       Rolonieen (Eigenthumer.) XI. 440.
       Rolonieen (englische) XI. 439.
       Rolonieen (englische) XI. 439.
Rolonieen (Eroberungs-) XI. 419.
Rolonieen (Fischerei-) XI. 420.
Rolonieen (französische) XI. 423.
Rolonieen (freibriefs-) XI. 440.
Rolonieen (griechische) XI. 431.
Rolonieen (pandels-) XI. 431.
Rolonieen (forinthische) XI. 431.
Rolonieen (forinthische) XI. 431.
Rolonieen (freische) XI. 431.
Rolonieen (Rron-) XI. 440.
Rolonieen (megarensiche) XI. 431.
       Rolonicen (megarenfifche) XI. 431.
Rolonicen (Militar-) XI. 419.
       Rolonieen (normannifche) XI. 438.
Rolonieen (Pflangungs.) XI. 419.
       Rolonieen (portugiefische) XI. 431.
Rolonicen (Proprietär-) XI. 440.
Rolonicen (romanische) XI. 432.
Rolonicen (romische) XI. 432.
```

Rolonieen (schwedische) XI. 438. Rolonieen (fpanische) XI. 433. Rolonieen (Staatseinrichtung der) XI. 427. Rolonieen (Biebaucht-) Xl. 420. Rolonieenstifter und Städtebauer XI. 431. Rolonieen - Siftungen der Germanen XL 437. Rolonieenstiftungen der Griechen XI. 431. Rolonieenstiftungen der Romanen XI. 432. Rolonisation (innere) XI. 445. Rolonisation (Ursachen ber) Xl. 421. Rolonifation (Berhaltniß der Regierung aur) XI. 423. Rolonisationselemente XI. 448. Roloniften XI. 441. Rolonisten und Aderbauer XI. 446. Rolontaj (Sugo, polnischer Geiftlicher und politischer Schriftsteller) XI. 446. XV. 755. Kolowrat-Liebsteinsty (Franz Anton, Graf, öfterreichischer Staatsmann) XI. 447. Kometen oder Schweifsterne und Kometen-bahnen XIX. 763. XXII. 70. Komif XI. 449. Romisch XI. 449. Romnenen (byzantinische Raiser - Dynastie) XI. 448. Romnenen (Familie) XI. 448. Komnenus (Ffaat R., Kaifer) XI. 448. Komnenus (Alexius I. R., Kaifer) XI. 448. Romnenus (Ralo-Johannes R., Raifer) XI. 448. Komnenus (Manuel R., Kaiser) XI. 448. Komnenus (Alexius II., Kaiser) XI. 448. Romnenus (Alexius, erfter Raifer von Trapezunt) XI. 449. Komnenus (David, letter Raiser von Trapezunt) XI. 449. Romnena (Anna, Prinzeffin, Geschicht-schreiberin) XI. 448. Romodie (Luftspiel) XI. 449. Komoren, Komorische Inselgruppe XI. 452. Komoro (Hauptinsel) XI. 452. Romorn (Romarom, Romitat und Stadt) Romos (Kūpoc, festlicher Aufzug) XI. 449. Ronig (Georg Friedrich, politifcher Schriftfteller) XI. 467. Konig (Seinrich Joseph, beutscher Roman-schriftsteller) XI. 467. Konig, Königthum XI. 453. Ronig (Stamm- und Sof-) XI. 455. Ronige (alte Beroen.) XI. 456. Ronige (chinefische Familien.) XI. 456. Ronige (Franten.) XI. 457. Ronige (germanische Bolfs.) XI. 457. Rönige (griechische) XI. 456. Ronige (Majeftatetitel ber) XI, 466. Ronige (morgenlandische Raften.) XI. 454. Ronige (patriarchalische) XI, 454. Ronige (Perfer-) XI. 455. Ronige (romifche) XI. 456. Ronige (fpartanifche Ramen. u. Schein.) XI. 456. Königgrat (Schlacht bei) XXIII, 236. Königlicher Ghren (Zuerkennung) XI. 467. Ronigliche Gnaben, Ronigliche Sobeit. (Titel) XI. 466. Ronigliches Regiment (verfaffungemäßiges) XI. 466.

XI. 457. Karalauczius (Hauptpat des Regierungsbezirts und der Proving Preugen) XI. 467. Ronigeberg in der Reumart (Stadt) XI. 468. Ronigs- oder Candfrieden XI. 459. Ronigegewand, Ronige fcmud (der Perfer) XI. 455. Königinhof (Ort in Böhmen) XXIII. 236. Königinhofer Sandschrift IV. 218. Ronigetrone, Ronigerang, Ronigetitel XI. 466. Rönigsmarck (Maria Aurora, Grafin von) XI. 469. Königsmard (Graf Philipp Christon v., General) XI. 469. Ronigstuhl (Rreidefelsen auf der Infel Rugen) Xl. 470. Königsstuhl, auch Kaiserstuhl (bei Beibelberg) XI. 470. Königstein (Stadt und Feftung) XI. 471. Königthum (absolutes) XI. 466. Königthum (agnptisches oder Pharaonen-thum) XI. 454. Konigthum (conftitutionelles) XI. 464. Königthum (englisches) XI. 461. Ronigthum (griechisches und romifches) XI. 456. Königthum (im Orient) XI. 454. Königthum (in Frankreich) XI. 461. Königthum (in Preußen) XI. 462. Königthum (legitimes) XI. 464. Ronigthum (verfaffungemäßiges) XL 466. Königthum (von Gottes Gnaden) XI. 466. Rönigthums (Ausbreitung bes, bei ben germanischen Bolfern) XI. 457. Ronigthums (gegenwärtige Stellung bes) XI. 464. Rönigthums (Reaction bes) XI. 464. Konon (atheniensticher Felbherr) XI. 471. Konrad I. (beutscher König) XI. 471. Konrad II. (König von Deutschland, Burgund und Italien und römischer Kaiser) XI. 472. Ronrad III. (ber erfte hohenstaufe) IX. 525. Ronrad IV. IX. 528. Konrad der Jüngere oder Conradino 1X. 528. XI. 473. Konradin (ber lette der Hohenstaufen) IX. 529. Konstantia (Schwester Konstantins des Gr.) XI. 476. Ronftantin (C. Flavius Baler. Aur. Claud., ber Große, romijder Raifer) XI. 475. Ronftantine Gintheilung bes Reiches Ronftantins Politif XI. 477. Ronftantine Mebertritt jum Chriftenthum XI. 477. Konstantins Umgestaltung des Staates XI. 477. Konftantin (Pawlowitsch, Großfürst Zesare-witsch von Rugland) XI. 478. Konstantinopel (das alte Byzanz, Stadt) XI. 479. Konstantinopel (das heutige) XI. 480. Konftantinopels (Bevolferung) XI. 483. Ronftantinopels (Gewerbfleig) XI. 483.

Ronftantinopels (Gründung u. Gefdicte)

XI. 483.

Ronigliche Burde (Erblichkeit derfelben)

Konstantinopels (Sandel) XI. 483. Konstantinopels (Lage) XI. 480. Rouftantinus, Ronftantins und Ronstans (Söhne Kanstantins des Gr.) XI. 478. Konstantius Chlorus (Cafar bes Beftens) XI. 475. Kontinentalfuftem, Kontinentalfperre XI. 486. Ropenhagen (danifch Rjöbenhavn, Hauptstadt Danemarte) XI. 488 Ropenhagen (Reu.) XI. 489. Köpenif ober Köpnif (Stadt) XI. 490. Kopernifus (Nicolaus, Aftronom) XI. 490. Ropernifanisches Spftem XI. 490. Kopfftener XIX. 780. Kopifc (August, Maler u. Dichter) XI. 492. Kopitar Arnej (Bartholomaus, Slawift) XI. 492. Kopp (Ulrich Friedr., Paldograph) XI. 493. Koppelwirthichaft I. 269. Roppen (Peter Iwanowitsch von, rufficer Geograph, Statifiler, Alterthumeforicher u. Linguiff) XI. 493. Köpri (Stadt in Kleinasten) XI. 495. Köprili oder Kjuperli (Mohamed, ber "Graujame", türkischer Großwessir) XI. 495. Ropten I. 530. XXIII. 301. Koptische Christen I. 530. Koptische Sprache I. 530. Rorais (Adamantios, neuhellenischer Schriftfteller) XI. 496. Rorallen, Korallenthiere XI. 496. Korall (achtes, Isis nobilis) XI. 497. Koralle (Biut-) XI. 498. Korallen (Rinden-) XI. 497. Korallenbänke, Korallenbauten, Korallenblöcke, Korallengebilde, Korallengrund, Rorallenriffe, Rorallenstämme XI. 497.ff. Roralleninfeln ber Subjee XI. 499. Roralleninfeln (und ihre Bildung) XI. 499. Korallenmaffen (verwitterte) XI. 498. Korallenstöde (kalkige) XI. 498. Roran oder Alforan (Religionsbuch der Araber) XI. 499. Korans (Suren bes) XI. 500. Korans (Nebersetungen bes) XI. 500. Roran und Sunnah XI. 500. Rorber (preußische reitende Batterie) XXIII. 238. Kordofan XIV. 538. 541. Rorea (dinefisch Raveli, japanisch Korai, Salbinfel) XI. 500. Korea (Königreich) XI. 501. Koreaner (Bolf) XI. 501. Korinth (Stadt) XI. 501. Rorinth (Atro-) XI. 501. Rorinth (altes und neues) XI. 502. Korinth (Isthmus von) XI. 502. Korinther (Bolf) XL 502. Korinthische gandenge und ihre Canalifirung XI. 502. Rorinthischer Meerbusen XI. 502 Körner (Karl Theodor, deutscher Held und Dichter) XI. 503. Korngesetze und Korngesetzgebung (in Engsland) II. 352. Roromandel (eigentlich Tscholamandalam, Rufte) XI. 504. Roronea (Schlacht bei) VIII. 567. Rorfatow (ruffiger General) XI. 504.

Rorfar (Raprer, Seeranber und Freibenter der Barbarestenstaaten) XI. 505 Rorfaren (Riffpiraten) XI. 505. Körte (Wilhelm, Schriftsteller) XI, 507. Kortum (Joh. Friedr. Christoph, deutscher Geschichtscher) XI. 507. Rortum (Karl Arnold, Dichter der Jobstade) XI. 507. Rorvei (Rova Corbeia, gefürstete Manus-abtet, Benedictinerordens) XI. 508. Korvei (Bisthum) XI. 508. Rorvei'sche Chronif (Chronicon Corbe-jense) XI. 509. Rosa (im Ruffischen Insel und Landvorsprung) XI. 511. Koja Bohowa XI. 511. Roja Feodorowa XI. 511. Roja Kinbursta XI. 511. Koja Toligoleka XI. 511. Kojaken (Bolk) XI. 509. Rofaten (am Onjepr) XI. 511. Rofaten (an ber Wolga) XI. 510. Rofaten (afowiche) XI. 511. Kojaten (aftrachanische) XI. 510. Kojaten (des schwarzen Meeres oder tickernomorische K.) XI. 510. Rojaken (kleinruffische ober ukrainische St.) XI. 510. Rojaken (neuruskische) XI. 510. Rojaken (orenburgische) XI. 510. Rojaken (saporogische K. od. Saporoger) XI. 510. Rosaken (transbaikalische) XI. 511. Kofaken (uralische) XI. 510. Kofaken (vom Don) XI. 510. Kofaken (vom Ruban) XI. 510. Rojaken (von Mestscherak) XI. 511. Kojaken (vom Terek) XI. 510. Rojaken (Uriprung des Ramens) XI. 511. Rojakenataman oder Rojakenhetman XI. 510. Kofakenchutoren ober Rosakengehöfte XI. 510 Rosatenturchans (Rosatenftabte) XI. 510. Rosciuszto (Thaddaus, Polnifcher Revolutions-General) XI. 511. Rosciuszkohugel (bei Krakau) XI. 512 Rofegarten (Ludwig Theobul, Dichter) XI. Kosegarten (Joh. Gottfried Ludwia, Theolog und Philolog) XI. 513. Rojel (Stadt und Festung) XI. 513. Rosel (Belagerung von) XI. 513. Roslowstij (Michaila Iwanowitsch, ruffischer Bildhauer) XI. 513. Roslowskij (Diffp Antonowitich, ruffi-fcher Componift) XI. 514. Rosmopoliten XXII. 75. Rosmopolitismus (Weltburgerthum) XXII.75. Rosmos (Belt, Beltall, Beltgebaube) XXII. 74. Roffogol (oder Baigal-Dalai, See) XI. 514. Roffogol-Beden und feine Bedeutung für Rugland XI. 515. Koffogolstije Oftrog XI. 515. Roffuth (Ludwig, ungarischer Agitator) XI, 515. Roffuth-Roten XI. 515. Köthen (Herzogthum Anhalt-K.) XI. 519.

Rothen (Sauptstadt) XI. 519.

```
Rotidubei (ruffifdes Fürftengeschlecht) XI.
      Kotschubei (Wasstlij) XI. 520.
      Rotschubei (Fürst Wiktor Pawlowitsch)
         XI. 520.
      Rotichubei (Fürst Lew Wiktorowitich)
      Kotschubei (Fürst Ssergei Wiktorowitsch)
      Kotschubei (Fürst Michail Wiktorowitsch)
         XI. 520.
Rottbus und Peit (niederlaufitifche herr-
ichaften) XI. 520.
Rottbus (Freiherren von) XI. 520.
Kottbus (Friedehelm u. Johann, Herren
zu) XI. 521.
Kottbus (Stadt) XI. 521.
      Ropebue (Legationsrath) XI. 521.
Kopebue (Aug. Friedr. Ferdinand v., Staats-
rath und Schriftsteller) XI. 521.
Robebue (Mority v., Reisender) XI. 523.
Robebue (Otto v., Reisender) XI. 524.
Robebue (Wilhelm v., ruff. Oberftlieutenant)
   XI. 524.
Robebue (Paul v., ruff. Generallieutenant)
   XI. 524.
Robebne (Karl v., ruff. Wirkl. Staatsrath)
   XI. 524.
Robebue (Theodor v., ruff. Wirkl. Staats-rath) XI. 524.
Robebue Sund (Bucht der Behrings-
ftraße) XI. 524.
Rowno (russisches Gouvernement) XI. 525.
      Kowno (Hauptstadt) XI. 525.
Rrafft (Abam, Steinbildbauer) XI. 525.
Krafft (Peter, Maler) XI. 526.
Krain (beutsches Herzogthum) XI. 526.
Krain (Dürren-) XI. 526.
Krain (Ober-) XI. 527.
Krain (Unter-) XI. 527.
      Krainerische Bevölkerung XI. 527.
      Krajina (d. i. Mark, Grengland) XI. 528.
Kraf oder Krafus XI. 530.
      Krakan (alte Woiwodschaft) XI. 531.
Rrakau (Freistaat) XI. 528.
      Rratau (Refidenz der polnisch. Konige)
         XI. 528
      Krafan (jetige Stadt) XI. 528.
Krafan (Dorf) XI. 530.
      Rratauisches Gebiet (als Großherzog-
thum) XI. 532.
      Kraf oder Krof und Krafowiz (flawische
         Gefchlechtenamen) XI. 530.
      Rraken, Krakenort, Krakewit, Krakezy
         Ortenamen) XI. 530.
      Krakopol, Krakow (Ortsnamen) XI. 530.
Krakufen (Bolksstamm) XI. 528.
      Rratusbunel XI. 530.
Rrantbeit XI. 532
      Krantheit (Gesundheit und) XI. 539.
Krantheit (Poden-) XI. 533.
      Krantheiten (Ausschlage-) XI. 540.
Krantheiten (contagioje) XI. 539.
      Rrantheitscharafter XI. 540.
      Krankheitsepidemie (herrschende) XI. 540.
      Krankheitserscheinungen (eigentliche und
uneigentliche) XI. 540.
Krankheitsform XI. 540.
       Krankheitslehre (Rosologie) XI. 534.
      Rrantheitsproces XI. 532.
```

Krankheitsursachen XI. 533. Krankheitsvorgang (wahrer) XI. 540. Krankheitszeichen XI. 540. Rraus (Chriftian Jakob, Schriftsteller) XI. Rrause (Karl Christian Friedrich, Philosoph) Rraufened (Wilhelm, preußischer General ber Infanterie und Chef bes Generalftabs der Armee) XI. 543. Rredit XI. 546. Rredit (Bøden-) XI. 552. Rredit (Privat-) XI. 551. Rredit (Real-) XI. 547. Kredit (Staats.) XI. 551. Kredit-Anstalten XI. 553. Rredit - Gesellschaften (und Punkte ber Beachtung bei Begrundung derfelben) Rredit-Inftitute (ritterschaftliche) XI. 555. Rreditiren XI. 546. Kredit-Papiere XI. 554. Rredits (Anwendung bes) XI. 548. Rredits (Bedeutung bes) XI. 548 Kredits (Bestimmung und Ruglichfeit des) XI. 548. Rredite (Feftigfeit bes) XI. 556. Rredite (Functionen bes) XI. 548. Rredits (Geschichte bes) XI. 547. Kredits (Macht bes) XI. 548. Kredits (Migbrauch bes) XI. 552. Rredits (Bortheile bes) XI. 548. Rredite (Befen bes) XI. 547. Rredit-Bereine XI. 554. Rrefeld (Stadt) XI. 556. Rreis (im politischen Sinne) XI. 556. Rreis (alterer fachfischer ober nieberfach-fischer) XI. 557. Rreis (baprifcher) XI. 557. Rreis (burgundifcher) XI. 557. Kreis (franfischer) XI. 557. Kreis (furrheinischer) XI. 557 Rreis (oberfachfifcher neuer) XI. 557. Rreis (öfterreichischer) XI. 557. Rreis (rheinischer ober oberrheinischer) Rreis (ichwäbischer) XI. 557. Rreis (westfällicher ober niederrheinische-westfällicher) XI. 557. Rreise (Landrathliche, in Preußen) XI. Rreise (Reichs., beutsche) XI. 557. Rreise (Ritter.) XI. 557. Kreisangelegenheiten XI. 557. Kreisanftalten XI. 557. Kreisaffociationen XI. 557. Kreis-Autonomie XX. 566. Kreisausschüffe XI. 566. Rreisbedurfniffe XI. 561. Rreisbildung XI. 556. Rreisbefugniffe (Beftimmung und Be-grengung ber) XI. 566. Kreiscommunalverband XI. 565. Kreisdirectoren XI. 559. Kreiseingeseffene XI. 564. Kreiseinrichtungen in Preußen XI. 558. Kreiseintheilung XI. 559. Kreiseinwohner XI. 563. Rreisgefängnisse XI. 566. Kreisbauptmann XL 557.

Kreuzung ober Bierung (Quabrat der eigentlichen) XI. 640. Rreisintereffe XI. 565. Rreislaften XI. 557. Kreuzzüge XI. 570. Rreisordnungen XI. 563. Rreuzzüge (Ursachen ber) XI. 570. Rreuzzüge (Resultate ber) XI. 571. ff. Rreuzzüge (Folgen ber) XI. 574. Krieg XI. 574. Kreisordnung in Preußen XI. 558. Kreisordnung (Universal-) XI. 562. Kreispolizei-Anstalten XI. 566. Kreissanitäts-Ginrichtungen XI. 566. Rreisstände XI. 559. Krieg (als Instrument der Politik) XI. Kreisstände (Organisation der) XI. 565. Kreisständische Güter XI. 565. Kreisstimmen XI. 564. 575. Krieg (Cabinets-) XI. 574. Krieg (Corbon-) XI. 574. Rreis und Communal-Ordnung XI. 562. Rrieg (Defenftv.) XI. 575. Rrieg (Offenstor) XI. 575.
Rrieg (Gee-) XI. 577.
Rrieg (Gee-) XI. 574.
Rriegsbaulehre oder Fortification XI. 580.
Rriegscontrebande XI. 596.
Rriegscontrebande (absolute und relation) XI. 572. Rreis- und Canbeswohl XI. 565. Rreisverbande XI. 557 Rreisverfaffung (martifche) XI. 558. Kreisverhaltniffe (Egaliftrung ber) XI. Rreisverpflichtungen XI. 566. Rreisversammlungen XI. 557. tive) XI. 576. Kreisvertretung XI. 563. Rriegecontrebande (vertragemäßige) XI. Kreisverwaltungen XI. 560. Kreisvorsteher XI. 559. 576 Rriegscontrebande (Confiscation der) XI. Rreiswegebaupflicht XI. 566. Rriegscontrebande (Gegenstände ber) XI. Rreiszwede XI. 557. Rreml (Festung von Moskau und anderen ruff. Städten) XIII. 712. 577. Kriegsgeschichte XI. 580. . Rremnit (Rremnica, Rormocz-Banna, Berg-ftadt) XI. 566. Rriegetunft XI. 580. Rriegskunft (Weschichte ber) XI, 580. Rremniter Ducaten XI. 566. Krems (Stadt) XI. 567. Rrems (Fluß) XI. 567. Krems (Hagen von, Stein) XI. 567. Rriegswiffenichaften XI. 580. Kriegswiffenschaften (eigentliche) XI. 580. Kriegezweck (allgemeiner) XI. 575. Krim (Salbinfel) XI. 580. Krim (füdliche) XI. 580. Krimfrieg XI. 584. XXIII. 295. Krisen (Krankheitserscheinungen) XI. 585. Krisen (Handels-) XI. 585. Krisen (politische) XI. 585. Rremfter (Kromeriz, Stadt) XI. 567. Kremfter (frühere Herrschaft) XI. 567. Kreta (jeht Candia, Insel) XI. 567. Kreuz (Zeichen des Christenthums) XI. 568. Kreuz (als Typus des Kirchenbaues XI. Krifen (Ursprung ber) XI. 586. Krifts (Finang.) XI. 585. Krifts (Industrie-) XI. 585. Krifts (große englische von 1825) XI. 590. Krifts von 1857 XI. 587. Kreuz (als Orbenszeichen) XI. 569. Kreuz (Predigt vom) XI. 568. Kreuz (Doppel-) XI. 569. Kreuz (breifaches) XI. 569. Kreuz (Groß.) XI. 569. Arvaten und Serben (Arcato-Serben, Sla-Kreuz (lateinisches) XI. 569. wonaz) XI. 592. Kreuz (morgenländisches) XI. 569. Kreuz (Petrus-) XI. 569. Kreuz (Schächer-) XI. 569. Rroatien und Slawonien (öfterreich Rron-land) XI. 591. Rroatien und Glawonien (Verwaltung des Königreichs) XI. 594. 595. Kroatien (Eürkijch-) XI. 594. 595. Kroatiens Handel XI. 592. Kroatiens Juduftrie XI. 592. Kroatische Literatur XI. 593. Rreng (ichräges ober geschobenes, auch Burgunder- ober Andreastreng, crux decussata) XI. 569.
Rreng Christi (crux commissa oder immissa) XI. 568. Arvatische Militärgrenze XI. 594. Arvatische Sprache und Dialekte XI, 593. Arone (als Münze) XI. 598. Arone (danische) XI. 598. Kreuzesarme XI. 640. Kreuzes-Erfindung (Feft) XI. 570. Kreuzes-Erhöhung (Feft) XI. 570. Kreuzesfahne (Labarum) XI. 568. Kreuzesform XI. 568. Kronen und halbe Kronen XI. 598. Rrone (ale Beichen des Martyrthums) XI. 598. Kreuzestod Chrifti XI. 568. Krone (Corons, Schmuck) XI. 597. Krone der Papfte (Regnum) XI. 598. Krone (Katjer-, Karls des Großen) Kreuzeszeichen XI. 568. Rreugfahrerheere (Starte derfelben) XI. 571 ff. Rreuggewölbe XI. 640. XI. 597. Krone (lombardische) XI. 597. Rrengherren oder Rrengritter (deutsche Ritter, bethlehemitische Orbensritter) XI. 570. Kreuzigung (als Todockstrafe) XI. 568. Kreuznach (Stadt) XI. 570. Kreuzprediger XI. 571. Rronen (alte königliche) XI. 597.
Rronen (Grafen- u. Freiherren-) XI. 598.
Rronen (jehige) XI. 597.
Rronen (Standes-) XI. 597.
Rronfidott (Fort) XI. 599.
Rronftadt (Rruhnen, Braffo, walachijch Braichon, Staht in Siehenhürgen) XI. 598. Kreuzritter, Kreuzsahrer (Theilnehmer am Kreuzzuge) XI. 570. Rreugichlagen XI. 569. schov, Stadt in Siebenburgen) XI. 598.

Rronftadt (rufftiche Feftung und Geeftadt) Krönung XI, 599. Rronung bes erften Ronigs von Preugen XI. 602 Krönung (Raifer.) XI. 597. 600. Rronung jum romifchen Raifer und gum König der Lombardei XI. 602. Krönungen in England, Frankreich und Rugland XI. 603. Krönungemungen XI. 602. Krönungsstaat XI. 602. Krönungstafel XI. 602. Kröfus (König von Lydien) XI. 603. Krüdener (Barbara Juliane von) XI. 603. Krug (Wilh. Traugott, beutscher Philosoph) Krüger (Franz, Maler, genannt der "Pferde-früger") XI. 610. Krufowiedi (Jan, Graf, polnischer General) XI. 611. Rrummacher (Dr. Friedrich Adolf, Parabel. dichter) XI. 612. Krummacher (Gottfried Daniel, reformirter Prediger) XI. 613. Krummacher (Friedr. Wilh., hofprediger gu Potedam) XI. 613. Rrunit (3oh. Georg, Schriftfteller) XI. 613. Rrunit iche Encyclopadie XI, 613. Rruse (Rarsten) XI. 614. Kruse (Friedr. Karl Hermann) Geschichtsforscher u. Archaelog) XI, 614. Rrusenstern (Abam Johann, in Rustand Iwan Fedorowitsch, russischer Admiral u. Seereisender) XI, 614. Arplow (Iwan Andrejewitsch, ruffischer Fabeldichter) XI. 616. Rruptocalviniften (lutherifche Gecte) XI. 617. Rteftas (griechifder Gefchichtsichreiber) XI. 618. Rtefiphon (perfifd Taifafun, Stadt) XI. 618. Ruban (Fluß im Raufasus) XI. 199. Rufa (Stadt) XI. 619. Rufifche Mungen XI. 619. Rufifche Schrift XI. 619. Rufftein (Ruffftein, Ruefftein, Stadt und Feftung) XI. 619. Rugelgen (Gerhard von, Maler) XI. 620 Rugler (Frang Theodor, Runftichriftfteller) Ruh (Mofes Daniel, jubifcher Rauf. mann) XI, 621. Ruh (Ephraim Mofes, jubifcher Dichter) XI. 621. Kujawien (Fürstenthum) XI. 622. Kulis X. 24. Kulm (Bisthum) XI. 623. Kulm (Stadt) XI. 623. Rulmer Land XI. 623. Kulmiche Handfefte XI. 623. Kulmiches Recht XI. 623. Rulmiche ob. Rolmiche Rechte u. Privilegien XI. 623. Rulmicher Schöppenftuhl XI. 624. Rulmiee (Domftift gu) XI. 623. Rultus (Form ber Gottesverehrung) XI. 624. Rultus bes ifraelitischen Bolfes XI. 624. Kultus (chriftlicher) XI. 625. Rultus (Madonnen-) XI. 634. Kultus (römischer u. griechischer) XI, 625. Kultus (protestantischer) XI, 625.

Rultus (ursprünglicher, der driftlichen Rirche) XI. 626. Kultusacte XI. 626. Kumanen (Bolf) XI. 626. Rumanen u. Jazygen XI. 626. Kumanien (Groß- u. Klein-, ungarische Di-ftricte) XI. 626. Rumanien (altes, od. Cumania alba et nigra) XI. 626. Rummer (preußische Brigade) XXIII. 241. Kunersdorf (Dorf) XI. 626. Kunersdorf (Schlacht bei) XI. 626. Runkelleben (Beiberleben, Schleierleben) XI. 629. Kunst (régyn, ars) XI. 629. Kunst (notygis, poesia) XI. 630. Kunst (Archaologie der) XI. 633. Runft (Aufgabe der) XI. 632. Kunft (Aufschwung d. driftlichen) XI. 641. Kunft (Blüthe der) XI. 637. Kunft (Entwickelung der) XI. 633. 687. Kunft (Verfall der) XI. 643. Runft (Met -) XI. 651. Runft (Bau-) XI. 630. 633. Runft (Bildhauer.) XI. 630. Runft (driftliche) XI. 641. Runft (claffifche) XI. 634. Runft (Dicht -) XI. 630. 633. Runft (Garten -) XI 630. Runft (Gefang -) XI. 630. Runft (Solg. u. Steinschneibe-) XI. 630. Runft (Rupferfted) -) XI. 630, 649. Runft (nationale d. Alterthums-) XI. 641. Runft (Rede.) XI. 630. Runft (Reit.) XI. 630. Runft (Chabe - ober Schmarg-) XI. 650. Runft (Schaufpiel.) XI. 630. Runft (Tang.) XI. 630. Runft (Ton.) XI. 630. Runfte (folechtweg) XI. 630. Runfte (Reben -) XI. 630. Runfte (reine) XI. 630. Runftblatter XI. 650. Runftdenkmaler XI. 633. Runftepochen XI. 634. Runftformen (griechifche) XI. 637. Runftfreund XI. 633. Runftgelehrte XI. 631 Runftgeschichte XI. 633. Runftgeschichte (Aufgabe ber) XI. 633. Runftideal XI. 643. Runftphilosophie (u. Aefthetit) XI, 633. Runfticone (bas) XI, 632. Runftschulen und Runftstätten ber Reuzeit XI. 644. Kunsttrieb (Aeußerung desselben) XI. 633. Kunftübung (Gattungen ber) XI. 631. Kunftübung (sombolisch-hieratische Stufe der) XI. 634 Runftwerke XI. 630. 633. Runftwerk (3dee beffelben) XI. 630. Runftler (der Reugeit) XI. 644. Rünftlerische Gestaltung des Inhaltes XI. 634 Rupfer (aes cyprium, cyprium, cuprum) XI. 644. Rupfer (Cement.) XI. 645. Rupfer (Gar.) XI. 645. Rupfer (gediegenes) XI. 645.

Rupfer (metallisches) XI. 646. Rupfer (Ridel-) XI. 647. Rupfer (Rosetten-) XI. 645. Rupfer (Schwarz-) XI. 645. Rupfer (Schwefel-) XI. 645. Rupfererz XI. 645. Rupfererz (Bunt-) XI. 645. Rupfererz (Stoth-) XI. 645. Rupfererz (Schwarz-) XI. 645. Rupfererz (Schwarz-) XI. 645. Rupferfarben XI. 649. Rupferfarbendruck XI. 651. Rupfergewinnung XI. 645. Rupferglanz XI. 645. Rupferhammer XI. 645. Rupferfied XI. 645. Rupferlafur XI. 645. Rupferlegirungen XI. 647. Rupferornd XI. 645. 649. Rupferoryd (toblenfaures, Grunfpan) XI. 646. Rupferornd (falpetersaures) XI. 646. Rupferornd (schwefelsaures, Bitt (schwefelsaures, Bitriol) XI. 646. Rupferorydul XI. 649. Rupfersaize XI. 649. Rupfersaure XI. 649. Rupferschiefer XI. 645. Rupferftein XI. 645. Rupferverbindungen XI. 649. Rupfervitriel XI. 645. 649. Rupfervitriollösung XI. 646. Rupferftechtunft XI. 649. Rupferftechtunft (Geschichte ber) XI. 651. Rupferftechtunft (Meisterwerke beutscher) XI. 651. Rupferplatte XI. 650. Rupferfted. od. Schraffirmafdine XI. 651. Rupferstecherei (jetige) XI. 653. Rupferstecherschule XI. 652. Rupferftich XI. 650. Rupferftich (funftlerische Anwendung beffelben) XI. 653. Rupferftich . Cabinet (gu Paris) XI. 651. Rupfertafel XI. 649. Rupffer (Abolph Theodor, in Rufland Abolph Jafowlewitich, ruifilcher Geognoft und Weteorolog) XI. 653. Rur (geiftliche) XI. 657. Kurden (Belt) XI. 654. Kurden (Freie) XI. 655. Kurden (Sipah- od. Krieger-) XI. 655. Kurdenftamme (jeßhafte XI. 655. Rurdische Sprache XI. 655. Rurdiftan (Band) XI, 655.

Ruren (Bolf) XI. 659. Rurergtangler (Rurfürft-Reichsergtangler) Kurfürst (der große, Friedrich Wilhelm, Rurfürst von Brandenburg) VII. 709. Rurfürsten (Wahlfürsten) XI. 655. Rurfürften (geiftliche und weltliche) XI. 658.
Aurfürsten (Titular-) XI. 658.
Aurfürstenverband XI. 657.
Aurfürstliches Collegium XI. 658.
Aurfürstliche Gnaden (Titel) XI. 658.
Aurhäuser XI. 657.
Aurhessen XI. 658.
Aurhal XI. 658.
Aurhal XI. 657.
Aurfimmen XI. 656.
Aurwürde XI. 657. Rurwürde XI. 657. Rurgane (Grabhugel) XI. 658. Kurische Aa (Fluß) XI. 659. Kurisches Daff IX. 9. Kurische Könige (Kurske Koning, Kursch-könige, lettisch Kohpini) XI. 659. Rurifche Rehrung IX. 9. Rurland (ruffifches Gouvernement) XI. 659. Kurlandische Gesellschaft für Literatur und Kunfte XI. 660. Rurlandifche Stande XI. 660. Rurmart (Theil der Mart Branbenburg) XI. 660. Kurverein XI. 661. Kuftrin (Stadt) XI. 663. Rüfnacht (Fleden) XI. 663. Rüfnachterfce (Bucht von Rüfnacht) XI. 663 Rutahia od. Kjutahia (Stadt) XI. 664. Rutichut Raynardichy (Vertrag von) XXIII. 292. Rutusow (Michael Ilarionowitsch Golenifchtichem, gurft von Smolenstoi, rufficher Feldmarical) XI. 664. Ryan (von, turfächficher Generalmajor) XI. 668. Khau (Friedrich Wilh. Freiherr von, tur-fächsicher Generallieutenant und Comman-dant von Königstein) XI. 667. Khau (Friedrich Wilh. von, preußischer Generallieutenant) XI. 668. Ryburg (Pfartdorf und Schloß) XI. 668. Ryburg (Graffchaft) XI. 668. Ryburg (Grafen von) XI. 668. Roffbausen und Rotenburg (Burgen) XI. 669. Ruffhaufer (Bergruden) XI. 669.

Ω.

Laach (Abtei) XI. 669.
Laach (Geschiecht) XI. 669.
Laacher See (See) XI. 669.
Lababie (Jean, Sectirer) XI. 670.
Labarum (alte griechtsche Reichsfahne) XI.
476.
Labeboydre (Charles Angelique Huchet, Graf von, Rapoleonist) XI. 671.

Labiau (Stadt) XI. 671.
Labiauer Bertrag XI. 671.
Laborde (Jean Joseph de, französticher Hof-Banquier) XI. 672.
Laborde (François Louis Joseph, Graf de, Mitglied der Constituante) XI. 672.
Laborde (Alex. Louis Joseph, Graf de, Brigade-General der Pariser Nationalgarde) XI. 672.

Laborde (Léon Emanuel Simon Joseph, Graf de, Reisender und Schriftsteller) XI. 672 Laboutape (Chouard René Lefevre, frangofischer Rechtsgelehrter) XI. 672.
Labourdonnage (Bertrand François Mahé de, Kriegsheld) XI. 673. Labourdonnabe (François Régis, Graf de, frangoficher Royalift) XI. 673. Labrador (Reubritannien oder Land ber Es-timos, halbinfel) XI. 673. Labradorit (Feldspathart) XI. 674. Labrador's Klima XI. 763. Labrouffe (frangofischer Oberftlieutenant) XXIII. 262. Labrupore (Jean de, didaftischer Schriftftel-Lacaille (Nicolaus Louis de, frangofischer Aftronom) XI 675. Lacepebe (Bernard Germain Etienne de Laville, Graf de, frangofticher Naturforicher) Lachaise (François d'Air de, Jesuit) XI. 675. Lachambeaudie (frangofischer Fabeldichter) XJ. 676. Lachmann (Rarl, deutscher Philologe) XI. 676. Ladno (Ladnow, Ladnau, Ludno, eigentlich Lakschmanawati, Hauptstadt von Dude) Laclos (Pierre Ambroife François Chober-los be, frangösischer Schriftsteller und Bri-gabegeneral) XI. 678. Lacordaire (Sean Baptifte Benri, frangofticher Rangelrebner und Erneuerer des Do-minicanerordens) XI. 678. Lacordaire (Jean Theodore, frangofifcher Raturforicher) XI. 680. Lacretelle (Pierre Louis, Rechtsschriftsteller) XI. 680. Lacretelle (Charles Joseph, der Jüngere, Geichichtsichreiber) XI. 680.
Lacroix (Silveftre François, frangöfischer Mathematiker) XI. 681. Lactantius (L. Colius Firmianus, genannt "Cicero christianus" Rhetor) XI. 681. Laboga (Neu- od. Nomaja-Ladoga, Stadt) XI. 682. Ladogacanal XI. 682 Labogasee (rustischer Landsee) XI. 681. Ladichin (Khalif Melif el Mansur) XI. 682. Laefen (Dorf und Lustischer) XI. 683. Lafayette (Marte Jean Paul Roch Aves Gilbert de Motier, Marquis, französtischer Staatsmann und Held) XI. 683. Lafanette (George Bashington be, Mitglieb der Deputirtenkammer) XI. 688. Lafanette (Oscar, Marquis de, Mitglied ber legislativen Bersammlung) XI. 688. Lafayette (Edmond, Mitglied der Confittuante) XI. 688. Laffeten (Schießgerufte) XI. 688. Laffeten (Belagerungs) XI. 689. Laffeten (Blod.) XI. 689. Laffeten (eiserne) XI. 689.
Laffeten (Felb-) XI. 689.
Laffeten (Felbungs-) XI. 689.
Laffeten (Heffungs-) XI. 689.
Laffeten (Haubits-) XI. 689.
Laffeten (Haubits-) XI. 689. Laffeten (Kanonen-) XI. 689.

Laffeten (Mörfer-) XI. 689.

Laffetenrader XI. 689 Laffitte (Jacques, frangofischer Banquier u. Staatsmann) XI. 689.
Lafontaine (Jean de, frangofischer Fabelbichter) XI. 690. Lafontaine (August Heinrich, beutscher Romanschriftsteller) XI. 691.
Lager (Bivousc, Castrum) XI. 692. Lager u. Cantonnement XI. 692. Lager (Bungelwiger) XI. 693. Lager (Marich.) XI. 692. Lager (Stand-, castra stativa) XI. 692. Eager (verschanzte) XI. 692. Eager (Zelt-) XI. 693. Eagerabstedung XI. 737. Eagerdienst XI. 693. Lagergaffen (Zeltgaffen) XI. 694. Lager Ordnung XI. 693. Lagerung (Runft ber militarischen, ars castramentationis) XI. 693. Lager und Brandwachen XI. 694, Lago Maggiore (Lago Berbano, Langenfee) XI. 694. Lagrange (Joseph Louis, Graf, Mathemati-ter) XI, 694. La Granja (spanisches Lustschloß) XI. 695. La Graviere (Jurien be, frangofifcher Abmiral) XXIII. 254. 257. Lagueronnière (Louis Ettenne Arthur, Bicomte de, frangofischer Publicift u. Senator) XI. 695. Laharpe (Friedrich Caefar de, General und Politiker) XI. 697. Laharpe (Jean François de, Literarhistoriker und Kunstrichter) XI. 697. Lahodde (Lucien de, französtscher Liederdichter und Pamphletift) XI. 697. Lahore (Lahor, Provinz u. Stadt) XI. 698. Lahore (Frieden zu) XI. 699. Laibach (alt Asmona, slowenisch Lubljana, Stadt) XI. 699. Laibach (Gubernium) XI. 699. Laibach (Congreß zu) XI. 700. Laien XI. 369. Laien (Geiftliche und) XI. 369. Laines (ober Capnes, Jatob, Jesuitengeneral) XII. 75. Laing (Alexander Gordon, britischer Reisenber) XI. 700. oet, Al. 100.
Laith (Armand François Auperch, französischer Offizier und Senator) XI. 700.
Lalande (Joseph-Jérôme le François de, französischer Astronom) XI. 700.
Lally-Tolendal (Thomas Arthur, Graf von, General) XI. 702. Lally-Tolendal (Trophime Gerard, Marquis de, Mitglied der Pairskammer) XI. 702.
Lama oder Clama (Hausthier) XI. 702.
Lama (gemeines) XI. 703.
Lama (gezähmtes, Auchenia Lama) XI. Lama (verwildertes, Guanaco) XI. 703. Lamamifchlinge (Pacas, Alpacas) XI. 703. Lamas (Acclimatifation ber, in Europa) XI. 703 Lamaismus (Religion) XI. 704. Lama (Dalai) XI. 704. Lamadiener XI. 705. Lamen (Ober-) XI. 704.

Laffeten (Wand.) XI. 689.

ı

```
Lamaischer Cultus XI. 705.
      Lamaifche hierarchie und Kirche XI. 705. Camaifcher Berband XI. 704.
Lamarque (Maximilian, Graf, frangofischer General und Deputirter) Xl. 705.
Lamartine (Marie Louis Alphonje Prat be, frangofischer Dichter) XI. 706.
Lambach (Markifieden) XI. 712.
Lamballe (Marie Ther. Louise von Savoyen-
Carignan, Prinzessin von XI. 712.
Lambed (Peter, Literaturbistoriker) XI. 713.
Lamberg (Freiherren, Grafen und Fürsten von) XI. 713.
      Lambergiche Linien XI. 713.
      Lambert von Afchaffenburg XI. 716.
Lambert v. Hersfelb (mittelaltriger Hiftoriter)
XI. 716.
      Lamberts Annalen XI. 717.
Lambert (Johann Beinrich, Mathematiker)
XI. 717.
Lambesc (Rarl Eugen von Lothringen, Pring
von E., Herzog von Elbeuf, französt-
scher Marschaul) XI. 717.
Lambessa (Stadt) XI. 717.
Lambruschini (Luigi, Cardinal und Staate-
         fecretar Gregore XVI.) XI. 719.
Lamennais (Sugues Felicité Robert,
        de, frangbfifcher Geiftlicher u. Schrift-
fteller) XI. 719.
Lameth (Charles Malo François, Graf b.)
Lameth (Alexandre, Graf v.) XI. 721.
Lamettrie (Julien Offran, materialistischer
Schriftseller) XI. 721.
Lamoricière (Chriftophe Leon Louis Ju-
        cault de, frangofischer General-Lieute-
nant) XI. 722.
Lamormain (eigentlich Cammermann, Bil-
belm, Sejuit und Beichtvater Kaifere
         Ferdinand II.) XI. 725.
      La Motte-Balois (Graf "von der Hals-
bandgeschichte") XI. 725.
La Motte (Jeanne de Balois de St. Remp
         de Lug, Grafin v.) XI. 725.
Lamprecht ber Pfaffe (altdeutscher Dichter)
         XI. 725.
Lancafter (Joseph, Quater und Padagog)
XI. 726.
      Lancafteriche Methode (Bell-) XI. 726.
Landau (ehemalige Reichstradt, jegige Bun-
besfestung) X1. 727.
Lander (Richard u. John, Afrita-Reisenbe)
XI, 728.
Landes (Saiden von Bordeaux, auch Landen
         von Gascogne) XI. 728.
      Landes (Bewohner ber) XI. 729.
Landes (Kufte ber) XI. 729.
      Landesabgaben XI. 740.
      Landesgerichtsrath (Ober-) XI. 741.
      Landesherren (domini terrae) XI. 730.
Landeshoheit (Landesherrlichkeit, jus territoriale) XI. 729.
      Landes-Defonomie (General-) XI. 740. Candes-Dronungen XI. 753. XIX. 675.
      Lanbes-Polizei (General-) XI. 740.
Lanbes-Polizei-Inftanz (erfie) XI. 740.
Lanbes-Berfammlung XIX. 673.
      Landes-Bertretung XIX. 676.
Landfriede, Landfriedensbruch XI. 733.
      Landfriede (ewiger) XI. 733.
```

```
Landfrieden (Religions- und) XI. 733.
Landfriedensbrecher XI. 733.
        Landfriedens-Conftitution XI. 733.
        Landfrieden zu Frankfurt XI. 733.
Landfrieden zu Mainz XI. 733.
        Landfrieden ju Rurnberg XI. 733. Bandfrieden ju Speper XI. 738.
        Landfrieden ju Burgburg XI. 733.
Landfarten XI. 734
        Lander- und Belttheilskarten XI. 735.
Länder- und Welttheilskarten XI. 738.
Landrath (frändischer Beamter) XI. 738.
Landrathe (baperische) XI. 751.
Landrathe (bannöveriche) XI. 752.
Landrathe (lanendurgische) XI. 752.
Landrathe (mecklendurgische) XI. 752.
Landrathe (preußische) XI. 738.
Landrathe (frändische) XI. 739.
Landrathiche Kreise XI. 741.
Landrathsamt XI. 740.
Landrathsamt XI. 740.
        Landratheamtecandidaten (Prafentation ber) XI. 742.
        Landrathepflichten XI. 748.
        Landrathspoften (Annahme deffelben)
        Landrathsstellen XI. 743.
        Landrathswahl XI. 745.
 Landrecht (Territorialgesetzgebung) XI. 752.
        Landrecht (allgemeines und provinzielles)
           XI. 753.
        Landrecht (preußisches) XI. 757. Landrechte XI. 753.
 Landrech ob. Landrecies (Stadt u. Festung)
    XI. 770.
        Landsaffen (Knechte und) XIX. 674.
        Landsberg (Burg) XI. 771.
 Landsberg (Mark) XI. 771.
        Landsberg (Markgraf von) XI. 771.
Landeberg (meiningsches Schlog) XI. 771. Landeberg an der Warthe (Kreis u. Stadt) XI. 772.
Landsberg (Alt-) XI. 772.
Landschaft VIII. 162.
Landschut (Stadt in Bayern) XI. 773.
Landschut (Gefechte bei) XI. 773.
Landschut (Bayern-, Linie) XI. 773.
Landschut (Stadt in Preußen) XI. 773.
Landschut (Stadt in Preußen) XI. 773.
Landstnechte (beutsches Fußvolf) XI. 773. Landsmannschaften IV. 692. Landstände XIX. 674.
        Landständige Berfaffung XIX. 674. Landständige Busammenkunfte XI. 739.
        Landstanderecht XIX. 674. 677.
        Landtag XIX. 674.
        Landtage - ober Landesordnungen. XIX.
 Landwehr. XI. 774.
        Landwehr (Linie, L. und Landsturm) XL
        Landwehr (Formation der) XI. 775.
Landwehr (Geist der, von 1813) XI. 775.
        Landwehr (Organisation und Bestand-
           theile berfelben) XI. 778.
Landwehr-Ordnung XI. 778.
Landwirthe (ihre Aufgaben) I. 252.
Landwirthe (rationelle) I. 249.
Landwirthschaft (Acerbau, Agricultur) I. 246.
        Landwirthschaftliche Inflitute I. 259.
```

Lang (Rarl Beinr., Ritter v., beutscher Ge-ichichtschreiber) XI. 783. Langbein (August Friedrich Ernft, deutscher Dichter) XI. 783. Lange (Joachim, Theolog und Grammatiker) XI. 784. Lange (Joseph, deutscher Schauspieler u. Maler) XI. 784. Lange (Marie Antoinette, geb. Weber, Sangerin) XI. 785. Lange (Samuel Gotthold, Schriftsteller) XI. 785. Ednge (geographiche) XI. 785. Ednge (östliche) XI. 785, Ednge (westliche) XI. 785. Edngenangabe XI. 785. Edngengrabe XI. 785. Längenunterschied XI. 787. Langenau (Friedrich Rarl Guftav Freiherr v., ofterreichischer Feldmarschau. Lieutenant) XI. Langenn (Friedr. Albert v., Biograph und Rechtshiftorifer) XI. 789. Langenfalza (Kreisftadt) XI. 789. Langensalza (Schlachten bet) XI. 789. Langensalza (Capitulation der Hannove-raner bei) XXIII. 241. Langeron (Graf v., russischer General der Infanterie) XI. 789. Langles (Louis Matthieu, französticher Orientalift) XI. 790. Langedorff (Georg Beinrich Freiherr v., ruffifcher Staaterath u. Generalconful, Reijenber n. Naturforscher) XI. 790. Languet (hubert, frangofischer Publicift) XI. Lanjuinais (Jean Denis, Graf, frangofischer Staatsmann) XI. 792. Lannes (Jean, Herzog von Montebello, Mar-icall des Raiserreichs) XII. 1. Langi (Luigi, italienifcher Alterthumsforfcher) XII. 3. Laon (Stadt) XII. 3. Laon (Schlacht bei) XII. 3. Laotsen ober Laokium (chinesticher Philosoph und Religionsstifter) XII. 7. Lapenrouse (Jean François, Gulaup de, Welt-umsegler) XII. 7. Saplace (Pierre Simon, Mathematifer) XII. 8. Sa Plata (Rio de, Strom) XV. 631. La Plata (Provincias unidas del Rio de) XV. 631. La Plata-Staaten (Plata-Staaten) XV. 631. La Plata-Union (Plata-Union oder Argen-tinische Republik) XV. 631. Lapp (Lopar) XII. 11. Lappalai XII. 11. Lappar (Boe , Wohnungslappen ober Finnar) XII. 12. Lappar (Fiall- oder Field-) XII. 12. Lappen (Bolf) XII. 11 Lappen (Berg-) XII. 11 Lappen (norwegische) XII. 11. Lappen (russtiche) XII. 11. Lappen (ichwedische) XII. 11. Lappen (See-) XII. 11. Lappen (Wald-) XII. 12. Lappen (Wohnungs-) XII. 12. Lappenberg (Joh. Wart., Historifer) XII. 13.

Lappland (norwegisches ober Finnmarten) XII. 11 Lappmark (jamtlandifche) XII. 11. Lappmarken (jowebische) XII. 11. Larcher (Pierre Denri, frangofticher Gelehrter) XII. 13. La Roche, von (furtriericher Gebeimrath) XII. 13. La Roche (Marie Sophie von, geborne von Gutermann, Romanichriftstellerin) XII. 13. Rocefoucauld (französ. Abelsgeschlecht) La Rochefoucauld (François de, Graf und französischer Kammerherr) XII. 14. La Rochefoucauld (François de, Fürst von Merstlac) XII. 14. La Rochefoucauld (François VI., Herzog von E., französtscher Schriftsteller) XII. 14. La Rochefoucauld (François VII., Flotten-Capitan und Brigadegeneral) XII. 14. La Rochefoucauld (Frederic Gastan, Graf von) XII. 15. La Rochefoucauld-Bayers (Brüder) XII. La Rochefoucauld - Liancourt (François Aler. Frederic, Bergog von) XII. 15. Ea Rochefoucauld (Couis Alexandre, Berzog von E. und von Larochegunon) XII. 15. La Rochefoucauld (François, Herzog von E., von Liancourt und von Carocheguyon) XII. 15. La Rochefoucauld - Roucy (Rebenlinie)
XII. 15. La Rocefoucauld de Roye (Louis, Graf von Rouch, Bergog von Eftiffac) XII. 15. La Rochefoucaulb (Roger, Graf von Rouch, Herzog von Estissac) XII. 15. La Rochesoucauld (Sosthenes von, Herzog von Doubeauville) XII. 15. Larochejacquelin (Dubergier de, frangofifches Abelogeschlecht) XII. 15. Larochejacquelin (henri Auguste Georges Duvergier, Marquis de E., faiserlicher Senator) XII. 16. Larochejacquelin (Auguste, Graf von &., General) XII. 17. Larochelle (Stadt) XII. 17. Larrey (Dominique Sean, Baron, frangofifcher Militar Chirurg) XII. 17. Lasare (Secte der schwedischen Hochkirche) XII. 19. Lafaulr (Peter Ernft von, Alterthumsforfcer) XII. 19. Las Cajas (Fray Bartolomé de, Humanist) Staf, Hikoriograph Rapoleons) XII. 20. Las Cajes (Emmanuel Pons Diendonné, Baron de, französ. Senator) XII. 20. Lascy ober Lacy (normannisches Abelsgesch.) Lascy (Peter Graf von, ruffifcher Gene-ral en chef) XII. 21. Lascy (Frit Morit Graf von, öfterreich. Feldmarjchall) XII. 21 Laskaris (griechisches Geschlecht) XII. 22. Laskaris (Theodor I., Raifer von Nicaa)

Laskaris (Theodor II., Raifer von Ricaa) XII. 22. Lastaris (Johann, Raifer von Nicaa) XII. 22. **Lastaris** (Ronftantin, Grammatifer) XII. 23. Lastaris (Andreas Johannes, gen. Rhyndacenus, Philologe) XII. 23. Laskaris (Herren von, in der Graffchaft Risza) XII. 23. Laski (polnisches Abelsgeschlecht) XII. 23. reich) XII. 45. Lasti (Jan; genannt a Lasco, Großtang-ler) XII. 23. Lasti (Jaroslaw, Diplomat) XII. 24. Lasti (Stanislaw, Historiograph) XII. 24. Laufth XII. 45. Laffen (Christian, Sinologe) XII. 24. Laffo (Drlando di, auch Orland de Laffus, eigentlich Roland be Lattre, Kirchen-Com-ponist) XII. 25. Lagguter XII. 27. Laten (Laffen, Lassi, Lazzi 2c., Hoshörige) XII. 27. Latenbank XII. 28. Latengerichte XII. 28. Latengüter XII. 28. Latenrecht XII. 28. nift) XII. 54 Lateran (Palaft in Rom) XVII 305. XII. 54 Latimer (Hugh, Reformator in England) XII. 28. Latiner (deutsch Lateiner, die Bewohner Latiums) XII. 28. Latii (Jus L., ob. jus latinum) XII. 30. Latium (gand) XII. 30. Latium novum ob. adjectum XII. 30. Latitudinarier (firchliche Partei) XII. 30. Latour (französtiches Abelegeschiecht) XII. XII. 65. Latour (Majorat u. Grafschaft) XII. 30. Latour (Baillet von, burgundische Familie) Latour (Maximilian Graf Baillet von, öfterreich. Feldzeugmeifter) XII. 31. Latour (Endwig Graf Baillet v.) XII. 31. Latour (Georg Graf Baillet v.) XII. 31. Latour (Joseph Graf Baillet v.) XII. 31. Latour (Joseph Graf Baillet v.) XII. 31. Latour (Theodor Graf Baillet v.) XII 31. Latour d'Auvergne (frangofiches Geschlecht) XII. 31. Latour d'Aubergne (Grafen, Fürsten und Herzoge von) XII. 32 Latour d'Auvergne d'Apchier XII. 32. Latour d'Auvergne-Lauraguais XII. 32. Latour d'Auvergne (franzos. Regiment) XII. 32. Latour d'Auvergne (Theophile Malo Corret Leben XII. 76. de, "erfter Grenadier von Frankreich") XII. Latour - Maubourg (languedociche Familie) Latour - Maubourg (Barone, Marquis u. Grafen von) XII, 33. Latrappe od. La Trappe (Abtei) XVI. 648. Lanbe (Beinrich) X. 706. Laubhüttenfest (judisches Best) XII. 34. Land (William, Erzbischof von Canterbury) XII. 34. Leben und Tod XII. 77. Laudemium (Cehngeld) XII. 121. Lebendige (das) XII. 77. Lebensact XII. 82. Lauderdale (Lord James Maitland, Graf v., englischer Staatsmann) XII. 35.

Lauenburg (Sachfen . Lauenburg , beutsches Herzogthum) XII. 35. Lauenburg (Geschichte u. Berfaffung) XII. 36. Lauenburg (Stadt) XII. 36.
Laufach (Gefecht von) XXIII. 243.
Laura (Geliebte Petrarca's) XII. 44. Laurea (Lorbeerfrang) XII. 45. Caurifton (Alex. Jacques Bernard Cam, Marquis de, Maricall u. Pair von Frant-Laurus (lauro, Corbeer) XII. 45. Lausonne, alt Lausonium, Hauptstadt des Waadtlandes) XXI. 615. Baufit (Rieder-) XII. 45. Baufit (Ober-) XII. 45. Baufit (Berfaffung ber) XII. 47. Laufigen (bie beiben) XII. 49. Laufiger (Ginwohner) XII. 50. Laufigifche Sprachen XII. 50. La Baleita (Sauptstadt von Malta) XII. 699. Lavalette (Jean de L. Parisot, Ordensmeister der Johanniter, Bertheidiger Maltas) XII. Lavalette (Marie Chamans, Graf, Rapoleo-Lavalette (Emilie, geb. de Beauharnais) Lavallière (Louise Françoise de Labanme Le-blanc de, als Nonne Louise de la Miséri-corde, Maitresse Ludwigs XIV.) XII. 54. Lavater (Johann Kaspar, Dichter, Physio-gnomiter u. Humanist) XII 55. Lavoister (Antoine Laurent, Chemiter) XII. 64. Law (William, Goldschmied u. Banquier) Law (Zean, Finanzmann) XII. 65. Lawinen (Lauwen, Lauenen od. Laui) XII. 72. Lawinen (Rutsch- od. Grund-) XII. 73. Lawinen (Stura-) XII. 73. Lawinenbahn XII. 74. Lawinenfälle XII. 73. Lapard (Auftin Henry, englischer Staatsmann) XII. 74.
Lapnez (Jakob, Gefährte Lopolas) XII. 75.
Lazare (St., Priorei) XII. 75.
Lazarethe XII. 75. Lazaristen (Congregation) XII. 75. Lazarus (biblische Person) XII. 75. Lagarusorben (ob. Hospitalritter bes heiligen Lagarus) XII. 75. Lazzaroni XIV. 255. Leabe (Jane, Stifterin der philadelphischen Societat) XII. 75. Leafe (Billiam Martin, englischer Oberft) XII. 75. Leben (Alt.) XII. 80. 82 Leben (Bildungs.) XII. 77. Leben (Eingel.) XII. 82. Leben (geiftiges) XII. 77. Leben (gefundes) XII. 77. Leben (göttliches) XII. 81. Leben (frankes) XII. 77. Leben (feelisches) XII. 77. Leben oder Belebtes XII. 77. Leben und Seele XII. 76.

```
Lebensaußerungen XII. 78. 82. Lebenseinheit XII. 78.
       Lebenserregung XII. 82
       Lebensericheinungen XII. 81.
       Lebensformen XII. 76.
       Lebensibee XII. 78. 80.
Lebenstraft XII. 81.
Lebenstrafte ober Lebensgeister XII. 81.
       Lebensoffenbarungen XII. 82.
       Lebensthätigfeiten XII. 76.
       Lebensurbild XII. 78. Lebensurquelle XII. 78.
       Lebensvorgange (Chemie ber) XII. 77.
       Lebens. oder Schöpferkraft XII. 81
       Lebens (Fortpflanzung des thierischen)
          XII. 8ì
       Lebens (Spontancität des) XII. 81.
Lebensverficherung XXI. 425.
       Lebens ., Renten . und Sypothefen-Ber-
          stherungen XXI. 425.
Lebrun (Charles, Geschichtsmaler) XII. 83.
Lebrun (Charles François, herzog von Pia-
cenza, Großwürdenträger des ersten Ra-
poleonischen Kaiserthums) XII. 83.
       Lebrun (Anne Charles, Bergog von Dia-
cenga, Pair und Senator) XII. 84.
Bebrun (Dierre Antoine, Pair, Dichter) XII.
Lebrun (Ponce Denis Ecouchard, der "fran-
   gofifche Pindar") XII. 84.
Lebus (das Land, eigentlich Lubus) XII. 84.
Lebus (Kreis) XII. 85.
Lebus (Stadt) XII. 86.
Lebus (Stadt) XII. 87.
       Lubussz") XII. 87.
Lech (Flug) XII. 87.
Lechfelb (Schlachten auf dem) XII. 87.
       Lechegemund (Ort) XII. 87.
Leclerc d'Oftin (Victor Emanuel, Napoleons
    Schwager, frangofischer Brigadegeneral)
Locluse (L'Ecluse, Fort de l'Ecluse, Festung)
    XII. 88.
Ledebour (Karl Friedrich von, Naturforscher
und Reisender) XII. 88.
Ledebouria (Pflanzengattungen) XII. 89.
Ledebur (abliges Geschlecht) XII. 90.
       Ledebur (Chriftian Beinrich Ernft von,
       Rammerprafibent zu hamm) XII. 91.
Ledebur (Ernst Friedrich August von,
Landrath in der Grafschaft Ravens-
berg) XII. 81. Bedebur (Leopold Freiherr pon, Geograph,
    historiter und Genealog) XII. 91.
       Ledebur (Heinrich, Freiherr von, Haupt-
mann, heralditer) XII. 92.
Ledebur (Carl, Freiherr von, Major,
musikalischer Schriftseller) XII. 92.
       Lebebur (Bilhelm, Freiherr von, Regie-
rungerath, juriftifcher Schriftfteller)
Ledru-Rollin (Alexandre Auguste, französtscher
    Advocat, Staatsmann u. Flüchtling) XII. 93.
 Leeds (Stadt) XII 95.
Lefevre (François Josephe, Herzog von Dan-
zig), franzöfticher Marichall) XII. 96.
Lefort (Franz Jakob, Günftling Peter's bes
Großen) XII. 96.
Legatenegatum, Bermachtnis) XII. 96.
```

Logatare XII. 97. Legate u. Fibeicommisse XII. 97. Legate u. Pralegate XII. 97. Legaten (legati, Gefandte) XII. 100. Legati a latere XII. 101. Legati Caesaris XII. 100. Legati missi ob. dati XII. 101. Legati nati XII. 100. Legatio (politische Sendung) XII. 100. Legatur (Burde des Legaten) XII. 100. Legenden u. Sagen XVII. 759 Legendre (Abrien-Marie, fragzöstscher Mathe-matiker) XII. 101. Legion (romifche) V. 538. Legion (englisch-deutsche, od. Kings german Legion) XII. 101 Egión (föniglich beutsche) XII. 102. Legion (bie Offiziere ber) XII. 107. Legitimitat XII 107. Lehmann (Joh. Georg, Major, Landmeffer) XII. 117. Leben, Lehn XII. 121. Lehn (altes ober Stamm.) XII. 128. Behn (Mugen.) XII. 128. Lehn (besonderes) XII. 128. Lehn (Binnen-) XII. 128. Lehn (Burg-) XII. 128. Lehn (der Minne) XII. 127. Lehn (deutsches) XII. 127. Lehn (englisches) XII. 121. Lehn (Grb.) XII. 128. Lehn (Gfel.) XII. 128. Lebn (frangbfiches) XII. 128. Lebn (Fürften-, geiftliches und weltliches) XII. 129. Lehn (Haupt-) XII. 133. Lehn (Kirchen-) XII. 145. Lehn (Landes-) XII. 128. Lehn (neues) XII. 128. Lehn (diffentliches) XII. 128. Lehn (Personal-) XII. 128. Lehn (Privat-) XII. 128. Lehn (Privat-) XII. 128. Lehn (Reichs-) XII. 128. Lehn (Reichs-) XII. 128. Lehn (Reichsafter.) XII. 137. Lehn (Sonnen-) XII. 127. Lehn (Staats-) XII. 128. Lehn (Territorial-) XII. 128. Bebn (unregelmäßiges oder Behn am Eigen, Geding, Warbung) XII. 128. Lebn (Bölfer , feudum inter gentes) XII. 128. Lehn (Borders, des Staats) XII. 137. Lehnbräuche XII. 141. Lehnbriefe XII. 139. Lehndienft XII. 130. Lehndinumeramente XII. 139. Lehnfolge XII. 132. Lehnfolge-Ordnung XII. 132. Lehngut XII. 121. Lehuin (Markiflecken) XII. 118. Lehnin (Riofter) XII. 118. Lehniniche Weiffagung, die Lehninense) XII. 118. die (Vaticinium Lehnprotocolle XII. 146. Lehnrecht XII. 121. Lehnrecht (bayerifches) XII. 145. Lehnrecht (besonderes oder particulares) XII. 121 Lehnrecht (fränkisches u. Reichs-) XII. 145.

Lehnrecht (gemeines) XII. 121. Lehnrecht (Raiser-, Land- und) XII. 145. Lehnrecht (martisches) XII. 121. Lehnrecht (medlenburgifches) XII. 121. Lehnrecht (natürliches) XII. 121 Lehnrecht (pommeriches) XII. 121. Lehnrecht (positives) XII. 121. Lehnrecht (Privat-) XII. 121. Lehnrecht (ProvinziaI-) XII. 121. Lehnrecht (jächsiches) XII. 121. Lehnrecht (jächsiches Land-und)XII. 145. Lehnrecht (Staate-) XII. 121. Lehnrecht (Territorial-) XII. 121. Lehnrechtlicher Stoff (gefammter) XII. 140. Lehnrechtebuch (longobardifchee) XII. 140. Lehnrechtsbucher XII. 139. Lehnrechtebücher (beutsche) XII. 142. Lehnrechtsbucher (ladfiche und außer-jachfiche) XII. 142. Lehnrechtegewohnheiten XII. 146. gehnrechtslehrer XII. 147. Lehnrechisliteratur XII. 147. Lehnrechtsparömien XII. 140. Behnrechtsichriftfteller XII. 147. Lehnrechts (Sauptgrundzüge des) XII. 127. Lehnrechts (jetige Geltung des) XII. 135. Lehnrechts (Quellen des) XII. 139. Lehnrechts (Spftem des) XII. 127. Lehnrechts zu helfen (dem Berrn) XII. 131. Lehnsaneignung XII. 134. Lehnsbegriff XII. 141. Lehnscurie XII. 139. Lehnsedict (banerisches) XII. 145. Lehnseid XII. 141. Lehnseigenschaften XII. 127. Lehnserben XII. 130. Lehnserblichkeit XII. 124. Lehnserrichtung (Rechtsgrund ber) XII. 129. Lehnserwerbung XII. 141. Lehnsfälligkeiten XII. 140. Lehnsgebräuche XII. 139. Lehnsgerichte XII. 141. Lehnsgewohnheiten (altnationale) XII. 147 Lehnsherr (After.) XII. 132. Lehnsherren XII. 130. Lehnsherrliche Gerechtsame XII. 137. Lehnsherrlichkeit XII. 128 Lehnshof (Reichs-) XII. 140. Lehnshofrecht (jus curiae pacticium) XII. 146 Lehnshoheit XII. 121. Lehnsmandat (Altenburgisches) XII. 145. Lehnsmandat (Gothaisches) XII. 145. Lehnsmann XII. 131. Lehnsobservanzen XII. 139. Lehnestreitigkeiten XII. 139. Lehnssuccesston XII. 141. Lehnsträger (Bormund) XII. 128. Lehnsveräußerungen XII. 140. Lehneverbindung (gegenseitige) XII. 128. Lehneverhältniß XII. 131. Lehneverträge XII. 132. Schnsvermund (bail, garde noble, feudum guardiae, custodiae) XII. 133. Lehnswaare XII. 133. Lehnswesen XII. 121. Lehnswefens (Auflösung bes) XII, 135. Lehnswefens (Bildung bes) XII, 122.

Lehn- und Familienverträge XII. 139. Behn- und gandrechtsgewohnheiten XII. 145. Lehwald (hans v.) XII. 148. Leibeigenen (Freilaffung ber) XII. 162. Leibeigenschaft XII. 148. Leibeigenschaft u. Hörigkeit XII. 156. Leibeigenschaft (Ergebung in die) XII. Leibeigenschaft (in ben neueren Zeiten) Leibeigenschaft (Aufhebung der) XII. 165. Leibeigenschaft (Geschichte der) XII. 167. Leibgebinge, Apanage. u. Witthum XVI. Leibnig (Gottfried Wilhelm, Freiherr v., Philosoph) XII. 168. Leibrenten XVI. 736 ff. Leicefter (Robert Dubley, Graf v.) XII. 187. Leich (frang. lais, Art Gebicht) XII. 188. Leiche (Lais, Sequenzen und) XII. 188. Leichform XII. 188. Leich (der Ludwigs.) XII. 188. Leihhibliotheken XII. 188. Leihhaus oder Pfandhaus XII. 189. Leineninduftrie, Linneninduftrie XII. 326. Leiningen (Alt., Burg) XII. 190. Leiningen (reichsunmittelbares Fürften-thum) XII, 190. Leiningen (Grafen u Fürsten au) XII. 189. Leiningen - Dacheburg - Seidesheim oder Falfenburg (Linie) XII. 190. Leiningen - Falfenburg in heidesheim (Linie) XII. 191. Leiningen Hardenburg (Linie) XII. 190. Leiningen-Bardenburg-Dachsburg (Linie) Leiningen-heidesheim-Falkenburg (Linie) XII. 190. Leiningen . Befterburg (Alt - u. Reu., Linien) XII. 190. Leiningen in Dachsburg (Linie) XII. 191. Leiningen in Guntereblum (Linie) XII. 191. Beipzig (Stadt) XII, 191. Leipziger Buchhandel XII. 195. Leipziger Meffen XII 195. Leipzig (Schlachten bei) XII. 200. Leipzig (Bolferichlacht bei) XII. 201. Leifemit (Joh. Anton, benticher Dichter XII. 217. Leitha od. Leytha (Fluß) XII. 217. Leitha (Schlachten an der) XII. 217. Lefain (henri Couis, frangofifcher Schaufpic-ler) XII. 217. Lelewel (Joachim, polnischer Historiker) XII. Lemberg (polnisch Ewow, Stadt) XII. 220. Lemnius (Simon, eigentlich Lemmchen, fcweigerifcher Epigrammatiter) XII. 221. L'Enclos (Anne, genannt Rinon b Enclos (Anne, genannt Rinon be, be-rühmte Frangoftn) XII. 222. Lenormand (Marie Anne, Bahrfagerin) XII. Lenotre (André, Kunftgärtner) XII. 223. Lenofi (Dmitri Limofejewitich, rufficher Chaufpieler) XII. 223. Lenz (Jacob Michael Reinhold, dramatischer Dichter) XII. 224.

Lenzen (Stadt) XII. 225. Seo I, ode XII. 225. ober ber Große, (Bifchof zu Rom) Leo X. (vorher Giovanni Medici, Papft) XII. 227. Leo (Beinrich, Geschichtsforscher und Linguist) XII. 228. Leo Africanus (Geograph) XII. 231. Leoben (Stadt) XII. 232. Leobener Praliminarien (zum Frieden von Campo Formio) XII. 232. Leonardo (auch Lionardo da Vinci, Maler) Leonidas (Seld der Thermopylen) VIII. 565. Leoninische Berje XII. 234. Leonius (lateinischer Dichter) XII. 234. Leopardi (Giacomo, Graf, italienischer Dichter) XII. 235. Leopold I. (beutscher Kaiser) XII. 235. Leopold II. (beutscher Kaiser) XII. 236. Leopold (König von Belgien) XVII. 236. Leopold (Fürst von Anhalt-Dessau, Feldherr) XII. 237. Leopold Maximilian (Sohn des "alten Deffauers", preußischer Generalfeldmarjchall) XII. 239. Lepanto (Stadt) XII. 239. Lepanto (Meerbufen von &. oder von Rorinth) XII. 239. Lepanto (Seejchlacht von) XII. 240. XXIII. 289. Lepechin (Iman Iwanowitsch, russischer Naturforicher und Reisender) XII. 240. Lepechinia (Pflanzengattung) XII. 241. Lepelletter (Louis Michel, Graf von St.-Fargeau, General-Abvocat und Prafibent des Parlaments don Paris) XII. 241. Lepelletter (Felix, Mitglied der Depu-tirtenkammer) XII. 241. Lepelletier d'Aulnay (Felix, Biceprafident der Deputirtenkammer) XII. 241. Lepelletier d'Anlnay (Octave, Graf, Mitglied des gesetzgebenden Körpers im zweiten französtschen Kaiserreiche) XII. 241. Lepidus (Zweig der amilischen Familie) XII. Lepidus (M. Aemilius, Parteihaupt) XII. 241 Lepidus (M. Aemilius, Triumvir, dann Pontifex maximus) XII. 241. Lepftus (Rarl Peter, Geh. Regierungerath) XII. 242. (Rarl Richard, Aegyptologe) Lepfins. XII. 242 Lermontow (Michail, ruffischer Dichter) XII. Leroux (Pierre, frangofticher Socialift) XII. Leron de St. Arnaud (Jakob, frangofischer Mariciall) II. 645. Lesage (Alain Rene, frangofischer Dichter) XII. 245. Leffeps (Jean Baptifte Barthelemi, Baron be, Reifenber) XII. 246. Leffeps (Mathieu, Comte be, General-

Conful in Tunis) XII. 246 Leffeps (Charles be, frangofischer Publicift) XII. 246.

Leffeps (Ferdinand de, General Conful in Megnpten) XII. 247. Leifing (Gotthold Ephraim, Dichter und Krititer) XII. 247. Leffing (Rarl Friedrich, Maler) XII. 252. L'Eftoca (Anton Wilh, von, preußischer General der Cavallerie) XII. 253. Ledzennska (Maria, wig's XV.) XII. 257. Gemahlin Lud-Leszczynski (flawiiche Abelsfamilie) XII. 255. Leszczynski (Raphael, Wojewode von Belg) XII. 255. Ledzczynefi (Raphael, Großichatmeifter und General von Grofpolen) XII. 255. Legiczyneti (Stanislaw I., König von Polen) XII. 256. Letronne (Jean Antoine, gelehrter Philologe, XII. 258. Leubus (Marktfleden) XII. 258. Leubus (Riofter zu) XII. 258. Leuchtbaate XII. 262. Leuchtenberg (gefürftete Landgraffcaft) XII. 258. veuchtenberg (Bandrichteramt) XII. 258.
Leuchtenberg (Handrichteramt) XII. 258.
Leuchtenberg (Dri) XII. 258.
Leuchtenberg (Prinz Sugen Beauharnais, Herzog von, Fürst zu Sichstädt) XII. 258.
Leuchtenberg (Maximilian Joseph Gugen August Napoleon, Herzog von, Fürst zu Eichstädt, Gemahl der Großfürstin Maria Nikolasewna) XII. 259.
Leuchtenberg (Fürst Nikolans Maximilianowitsch, Fürst Romanowskij, Herzog von) XII. 259.
Leuchtenm (Oharns) XII. 260. Leuchtenberg (Landrichteramt) XII. 258. Leuchthurm (Pharus) XII. 260. Leuftra (Schlacht bei) VII. 126. Leuthen (Dorf) XII. 262. Leuthen (Schlacht bei) XII. 262. Levaillant (François, französsischer Reisender und Ornitholog) XII. 267. Levante (Morgenland) XII. 267. Levantiner (driftliche Handelsbevölkerung) XII. 267. Levantischer Handel XII. 267. Levantisches Meer (sprisches Meer, auch Levante) XII. 267. Leverrier (Urbain Jean Joseph, Astronom) XII. 268. Levi (Sohn Jacobs und der Lea) XII. 269. Leviten XII. 269. Lewald (Fanny, geb. Martus, Gattin Abolf Stahr's, beutiche Schriftstellerin) XIX. 665. Lewichin (Alerei Frakliewitsch, ruff. Staats-Dekonom) XII. 271. Lerifon (Wörterbuch) XII. 271. Lerifographen (bes Alterthums) XII. 271. Beritographen (des Mittelalters) XII. 272. Lexikographen (der Reuzeit) XIL 272. Lexikographie und Lexikologie XII. 271. Lepben (Lijben, Lugdunum Batavorum, Stadt) XII. 272. Lepen (Stammichloß) XII. 274. Lepen, von der (fürfiliches Haus) XII. 274. Lenfer (Auguftin von, deutscher Rechtsgelehrter) XII. 275. L'Haffa, Hlaffa, Cha-sa (Hauptstadt Tübets) XX. 647. L'herillier (frangof. Oberft) XXIII. 260.

L'hopital (Michel de, Rangler von Frank-reich) XII. 275. Libanius aus Antiochia (Cebrer zu Ronftantinopel und Nicomedien) XII. 275. Libanon (Gebirge) XII. 276. Libanon (Anti-, Gebirge) XII. 276. Libanon (Bewohner bes) XII. 277. . Libanon (Aufstand im) XII. 278. Libanonische Cedern XII. 277. Libau (Stadt) XII. 279. Liban (Hafen von) XII. 279. Libelt (polnischer Philosoph) XV. 761. Liberal, liberale Partei XII. 279. Liberalismus XII. 279 Liberia (freie Regercolonie) XII. 280. Liberianische Bevölferung XII. 283. Liberia's Handel XII. 283. Libri-Carrucci della Sommaia (Guillaume Brutus Scilius Limoleon, Graf, Mathematifer) XII. 284. Libyen (Afrika) XII. 286. Libpen (Nordafrika) XII. 286. Libnicher Nomos XII. 286. Libniche Bufte XII. 286. Licentia docendi XXI. 54. Licentiat (akademischer Grad) XXI. 54. Licensen od. Freibriefe XI. 487.
Licensen od. Freibriefe XI. 487.
Licensen od. Freibriefe XI. 487.
Licensen od. Freibriefe XI. 286.
Licensen od. Freibriefe XI. 286.
Licensen od. Freibriefe XII. 287.
Licensen od. Freibriefe XI. 487.
Licensen od. Freibriefe XI. leon, Fürft E., Graf gu Berbenberg, Stelherr von Wofchogneg, Mitglied des preußischen Herrenhauses) XII. 288. Licht XII. 288. Licht (Lehre vom) XII. 289. Lichtenberg (Georg Chriftoph, Phyfiter, Mathematiter und humoriftischer Schriftsteller) XIL 289. Lichterfeft (der romifchen Frauen) XII. 291. Lichtfreunde (protestantische Freunde, Secte) XII. 290. Lichtmeffe (Maria Lichmeg, Festum Candelarum ob. Festum Symeonis) XII. 290. Lichtwer (Magnus Gottfried, beutscher Dich-ter) XII. 291. Lictoren XVII. 313. Liebenau (Kampf bei) XXIII. 229. Liebig (Juftus Freiherr von, Chemifer) XII. 291. Liechtenftein (Fürstenthum) XII. 293. Liechtenstein od. Badut (Martifleden) Liechtenftein (fürftliches Geschlecht) XII. 294. Liechtenstein-Murau (Zweig) XII. 294. Liechtenstein-Ritolsburg (Zweig) XII. 294. Liechtenstein (Joh. Maria Franz Placi-dus, regierender Fürst von) XII. 295. Liechtenstein (Prinz Karl Franz Anton, öfterreichischer General ber Cavallerie) XII. 295 Liechtenstein (Joh. Wenzel, Fürst von, her-zog zu Troppau, kaiferlicher Feldmar-ichall) XII. 295. Liegnit (Stadt) XII. 298. Liegnik (Schlachten bei) XII. 299. Liegnis (Auguste, Grafin von Sarrach, Fürftin von & und Grafin von Sobenzollern) XII. 299.

General Regifter.

Lieu-Rien ober Liu-Rin (Infelgruppe) XII. 300. Lieu-Rieu's Sandel XII. 301. Lieutenant XII. 301. Lieutenant (Capitan-) XII. 801. Lieutenant (General-) XII. 301. Lieutenant (Oberst-) XII. 301. Lieven (Abelsgeschlecht) XII. 302. Lieven (Joh. Seinrich, Graf von) XII. 302. Lieven (Andrei Romanowitsch, rufficer Generalmajor) XII. 302. Lieven (Karl Andrejewitsch, Fürst von, Eurator von Dorpat) XII. 302. Lieven (Paul, Fürst) XII. 302. Lieven (Christoph Andrejewisch, Felbherr und Diplomat) XII. 302. Lieven (Charlotte Karlowna, geb. von Poffe, Grafin, Gemahlin des Andrei Komanowitsch Lieven) XII. 302. Lieven (Darja Christophorowna, Fürstin, Parifer Salondame) XII. 303. Liga ober Ligue (Allianz) XII. 303. Liga santa XII. 303. Liga santa XII. 303. Ligne (Barone, Grafen und Fürften bon) XII. 303. Ligne (Eugen Lamorald, Farft von) XII. 306. Ligne (Heinrich Maximilian Jos. Karl Ludw. Lamorald, Prinz von) XII. 306. Ligny (Dorf) XII. 306. Ligny-Bach (Fluß) XII. 306. Ligny (Schlacht bei) XII. 306. Lignori (Alphonio Maria be, Stifter ber Liguorianer) XII. 311 Liguorianer oder Redemptoriften (Congregation) XII. 311. Liguren ("Ligures fallaces", Bolf) XII. 311. Ligurien (Landschaft) XII. 311. Ligurische Republit XII. 312. Lille (vlämisch Ryssel, Stadt) XII. 312. Lima (Haupistadt Peru's) XII. 313. Lima's hafen (Callao) XII. 314. Liman (Meerbucht) XII. 314. Liman (trocener) XII. 314. Liman von Bevefan XII. 314 Liman von Habschiben XII. 314. Liman von Kujalin XII. 314. Liman von Tiligul XII. 314. Limane von Odeffa XII. 314. Limane bes Schwarzen Meeres XIL 314. Limburg (Graffchaft, spater Herzogthum)
XII. 315. Limburg (Beinrich I., Graf von) XII. 315. (Beinrich II., Bergog von) Limburg XII. 315. Limburgs (Theilung) XII. 315. Limburg (hollandische Proving) XII. 315. Limburg (belgische Proving) XII. 315. Limburg (Haupistadt) XII. 315. Limburger Kase XII. 315. Limburg an der Lahn (Stadt) XII. 315. Limburger Chronik (Fasti Limpurgenses) XII. 315. Lincoln (Abraham, Prafident der Bereinigten Staaten Rorbamerifa's) XII. 316. Lincoln (Mord - Berichwörung gegen) XXIII. 273.

Lindau (Reichstag zu) XII. 319.

XII. 345.

```
Lindau (Stadt) XII. 319.
                                                                                       Littrow (h. von, Seeoffizier) XII. 345.
       Lindau (Stift) XII. 319.
                                                                                       Liturgicus (Codex) XII. 352.
Lindner (Friedr. Ludw., Publicift) XII. 319.
Lingard (John, englifcher Gefcichtichreiber)
                                                                                Liturgie XII. 345.
                                                                                       Liturgie (agyptifche) XII. 350.
Liturgie (altafrifanifche) XII. 350.
    XIL 320
Linguet (Sim. Nic. Henri, frangofischer Pu-
blicift) XII. 320.
                                                                                       Liturgie (altbrittiche) XIL 351.
                                                                                       Liturgie (ambrostanische) XII. 350.
Lint (Heinr. Friedr., Raturforscher) XII. 320.
                                                                                       Liturgie (apostolische und fatholische)
XII. 347. 352.
Linne (Linnaeus, Rarl von, Raturforicher)
XII. 824.
                                                                                       Liturgie (baftlianische) XII. 350. Liturgie (driftliche) XII. 347.
        Linne'iche Suftem XII. 324.
                                                                                       Liturgie (chrillifche) XII. 350. Liturgie (englifche) XII. 351.
Linnen - Industrie XII. 326.
       Linnen - Induftrie im Berhaltnig gur
           Baumwollen · Industrie XII. 327
                                                                                       Liturgie (gallicanische) XII. 351.
Liturgie (jerusalemisch - Kleinastatische)
Baumwouen Industrie All. 327.
Linnen-Jndustrie in Deutschland XII. 328.
Linnen-Jndustrie in England XII. 329.
Linz (Stadt) XII. 331.
Linz (Gefecht bei) XII. 332.
Lippe (Kurstenthum) XII. 332.
Lippe-Detmold XII. 332.
Lippe-Gemannhurg.) XII 339
                                                                                       Liturgie
                                                                                           XII. 350.
                                                                                       Liturgie (firchliche) XII. 348.
                                                                                       Liturgie (tonftantinopolitanifche) XII. 350.
                                                                                       Liturgie (mozarabische und altspanische)
XII. 351.
                                                                                       Liturgie (occidentalische) XII. 350. Liturgie (römische) XII. 350.
        Lippe (Schaumburg.) XII. 332.
       Eippe (Fing) XII. 334.
Lippe (Higgelland von) XII. 332.
Lippe (Herren von der) XII. 334.
Lippe (Grafen von) XII. 334.
                                                                                       Liturgie (hyro-chaldaische) XII. 350.
Liturgie der "Apostel" Audaeus und
Maris XII. 350.
                                                                                       Liturgie ber griechischen Kirche XII. 350. Liturgie bes Chrysoftomus XII. 350.
 Lippe (Fürsten von) XII. 334
Lippe (ober Lippstadt, Stadt) XII. 334.
Lipperode (Amt) XII. 332.
Lipsus (Justus, eigentlich Joost Lips, Phi-
lolog und Kritiker) XII. 335.
                                                                                        Liturgie des Gelaftus XII. 350.
                                                                                       Liturgie bes beiligen Clemens XII. 350. Liturgie bes beiligen Jacobus XII. 350. Liturgie bes beiligen Marcus XII. 350.
 Liscow (Christian Ludw., satyrischer Schrift-
                                                                                        Liturgie des Neftorius XII. 350
                                                                                        Liturgie Gregors des Großen XII. 350.
    fteller) XII. 335.
 Liffa ober Polnifch - Liffa (polnifch Leszno, Stadt) XII. 336.
                                                                                       Liturgieen der monophyfitischen Ropten und Abyffinier XII. 350.
                                                                                        Liturgieen (beutsch-evangelische) XII. 351.
Liturgit XII. 350.
        Liffa (Dorf und Schloß) XII. 337.
 Liffa (Friedrichs Rencontre au) XII. 337.
Liffa (Seeschlacht bei) XXIII. 249.
Liffabon (Lisboa, Hauptstadt Portugals) XII.
                                                                                        Liturgifche Formulare XII. 352.
                                                                                Liturgifder Gottesbienst XII. 345.
Liubprand (Geschichtsschreiber) XII. 352.
Liven (Bolt) XII. 357.
 Lift (Friedrich, deutscher Nationalokonom)
XII. 389.
                                                                                Liverpool (Stadt) XII. 352.
 Lisat (Franz, Birtuose auf dem Pianoforte)
                                                                                Livingstone (David, Afrikareisender) XII. 355.
 XXI. 487.
Litanei XII. 341.
                                                                                        Livingftone (Rarl, Afritareifender) XIL.
                                                                                Livius (Titus, romifcher Gefchichtsfchreiber)
XII. 357.
 Lit de justice XII. 341.
        Literargeschichte XII. 342. Literaten XII. 342.
                                                                                Livland (ruffiches Gouvernement) XII. 357.
                                                                                Livianbifche Schwertbrüber XII. 358. Livorno (Stadt in Italien) XX. 574. Liorente (Don Juan Antonio, spanischer Ge-
        Literatoren XII. 342.
 Literatur XII. 342.
        Literatur (allgemeine) XII. 342.
                                                                                    ichichteschreiber) XII. 358.
        Literatur (gelehrte ober wiffenschaftliche)
                                                                                Lloyd (Anftalten) XII. 358.
                                                                                       Eloph (Condoner) XII. 359.
Eloph (der öfterreichische) XII. 359.
Eloph (der norddeutsche) XII. 359.
            XII. 342.
        Literatur (ichone) XII. 342.
 Literaturgeschichte XII. 342.
                                                                                       Cloub (ber rustice) XIL 360.
Lloyd's Agents XII. 358.
Lloyd's Coffee-house XII. 358.
         Literaturgeschichte (allgemeine) XII. 342.
 Literaturgeschichtschreibung XII. 342.
Literaturbistorit XII. 342.
Litta (Pompeo, Graf, italienischer Geschichts-
schreiber) XII. 342.
                                                                                        Lloyd's List XII. 358
                                                                                Lloyd's List AII. 338.
Lloyd (Henri, Militärschriftsteller) XII. 360.
Lobau (Georges Wouton, Graf von, Mar-
schall von Frankreich) XII. 360.
Lobed (Christian August) XII. 361.
Lobenstein (Fürstenthum) XVII. 107.
Lobenstein (Speciallinie) XVII. 107.
Lobenstein (Gersdorf-L. Linie) XVII. 107.
Lobenstein (Wous. Mara-Schleiz, L. Cherste
 Littauen (Großberzogthum) XII. 342.
Littauen (eigentliches) XII. 342.
Littauen (Großfürsten von) XII. 343.
Littauen (Bolf) XII. 343.
         Littauifches Rugland XII. 342.
         Littauifch-lettische Sprachgruppe XII. 344.
  Littrow (Soh. Jos. von, Aftronom) XII. 345.
Littrow (Carl Ludwig von, Aftronom)
                                                                                        Lobenftein (Reuß. Gera-Schleiz. &. Chers.
                                                                                           dorf od. das Fürstenthum Reng jun-
gerer Linie) XVII. 107.
```

Lobenstein (Stadt) XVII. 108. Lobenstein (Schloß) XVII. 108. Lobofit (Lowofit, Martifleden) XII. 413. Lochenit (Ginnahme von) XXIII. 238 Lode (John, englischer Philosoph) XII. 361. Locrer (Land der epiknemidischen E.) VIII. 551. Locrer (Land der opuntischen E.) VIII. 552. Locrer (Land der ozolischen E.) VIII. 551. Locri-Epizephyrii (griechische Colonie in Ca-labrien) IV. 764. Lodi (Stadt) XII. 634. Lodi (Schlacht bei) XII. 364. Lodi vecchio (Alt-L., Dorf, das alte Laus od. Laudia Pompeja) XII. 364. Lodomirien od. Bladimir (Fürstenthum) XII. Lodomirten (König von Galizien u., Titel) XII. 365 Loebell (Jos. Wilh., Geschi Literarhistorifer) XII. 365. Geschichtschreiber und Lofoten (Inselgruppe) XIL 365. Logarithmen (Zahlenreihen) XII. 366. Logarithmen (natürliche) XII. 367. Logarithmen (Eigenschaften der) XII. 366. Logarithmen (Gebrauch ber) XII. 366. Logarithmenshifteme XII. 366. Logarithmenshiftem (Briggisches) XII. 366. Logarithmentafeln XII. 367. Logarithmentafeln (Bega'fche) XII. 367. Logarithmus XII. 367. Logau (Freiherr Friedrich von, Dichter) XII. 367. Logicae (Summulae, logifche Schulbucher) XII. 369. Logif XII. 368. Logit (Ariftotelische) XII. 369. Logit und Grammatit XII. 368. Logit und Metaphyfit XII. 368. Logit ale Trivium (Grammatit, Dialettif, Rheiorif) XII. 369. Logit (Geschichte ber) XII. 370. Logifer XII. 368 ff. Logographen VIII. 592 Logos (griechisch 2670s, Wort, Bernunft) XII. 370. Logos (Johanneischer) XII. 370. Logos (Philonischer) XII. 371. Logoslehre XII. 371. Lohengrin (deutsches Gedicht) XII. 371. Lobenftein (Daniel Caspar von, deutscher Dichter) XII. 372. Löher (Franz, Geschichtsforscher) XII. 373. Loubarden ob. Loularden (Matemans, Alexius: brüder, Zelliten) XII. 373. Lombardei (Land) XII. 374. Lombarden (Bolf) XII. 374. Combardid - venetianisches Ronigreich XII. 374. Lombardische Chene XII. 374. Lombards oder Leibbanken XII. 374. (Petrus, Bijchef von Paris) Lombardus . XII. 375. Comenie de Brienne (Stienne Charles de, Cardinal u. frangofficher Minifter) XII. 376. Lomente be Brienne (Athanafe Louis Marie be &., Graf von Brienne, frangöfticher Rriegsminifter) XII. 377.

Comonossom (Michail Baffiljewitsch, russischer Dichter) XII. 377. Condon (Bisthum) XII. 381. London (Hauptstadt Englands) XII. 378. Londone Ausdehnung und Lage XII. 379. Londone Bevolterung XII. 380. Londons Rirchen und Dalafte XII. 384 ff. Condons Safen XII. 389. Londons Barts (bie "Lungen Condons") XII. 390. Londoner Conferenzen und Protokolle XII. 391. XXIII. 292. Longchamps (Ronnenkloster) XII. 391. Longfellow (henry Badsworth, amerikanischer Dichter) XII. 391. Longinow (Nicolai Michailowitich, ruffifcher Staatsmann) XII. 392. Longinus (Dionyftus Cafftus, platonischer Philosoph und Rhetor XII. 393. Longobarden (Bolf) XII. 398. Longus (griechischer Sophist und Roman-ichreiber) XII. 394. Lönnrot (Elias, finnländischer Schriftfteller) XII. 394 Lope (L. Felix de Bega Carpio, spanischer Dichter) XII. 395. Lorencez (Graf Latrille de, frangofficher General) XXIII. 254. 257. Lorenzstrom (St.) XII. 397. Loretto (Stadt) XII. 398. Loretto (Santa casa di) XII. 398. Löscher (Balentin Ernft, deutscher lutherischer Theolog) XII. 398. Lothar II. (Entel Raifers Ludwig I.) XII. Lothringen (Lorraine, Lothier, Lothars Ryt, Herzogthum) XII. 399. Lothringen (Ronigreich) XII. 399. Lothringen (Rieder- ober Dft-) XII. 399. Lothringen (Deer- ober Weft-) XII. 399. Lothringen (Deutsch-) XII. 400. Lothringen (Franz und Karl, Herzog von) XII. 401. Lothringer (Bevolferung) XII. 400. Lotterie, Lotto XIX. 533. Lote (Rud. hermann, deutscher Philosoph) XII. 402. Loudon (Gideon Ernft, Freiherr, öfterreichiicher Felbmarichall) XII. 403. Louis Napoleon in Bezug auf die orientaliiche Frage XIII. 295. Louis Napoleon in Bezug auf die zweite franz. Expedition nach Dierico XXIII. 263. Louistana (amerikanischer Unionestaat) XII. 406. Louistana (Ost., District) XII. 406. Louistana (West., District) XII. 406. Louistana (Staatsschuld von) XXIII. Louistana und Teras (ameritanischer südstaatlicher Militarbezirk mit dem Hauptquartier New - Orleans) XXIII. **2**79. Louvain (Cowen) XII. 408. Louvel (Pierre Louis, Morber bes herzogs von Berry) XII. 407. Louvet de Convray (Jean Baptifte, frango. ficher Schriftsteller u. Conventsmitglied)

XII. 407.

```
Louvois (François Michel Letellier, Marquis
         Rriegsminister Endwigs XIV.) XII.
   407.
Louvre (Schloß in Paris) XV. 164.
Löwen (franz. Louvain, Stadt) XII. 408.
Löwener Tuchweber (Aufstand der) XII.
Löwenbund od. Gesellschaft vom Leuen XII.
      Löwenbund od. Gefellicaft von dem Leon
        XII. 409.
      Löwenfeldt
                      (v, preußischer General)
        XXIII. 231.
Löwenstein (Grafschaft) XII. 410.
Löwenstein (fürftliches Haus) XII. 409.
Löwenstein-Wertheim (Haus) XII. 409.
      Lowenstein - Wertheim - Freudenbergische
        Linie XII. 409.
      Löwenstein . Wertheim . Rochefortische Linie XII. 411.
      Löwenftein . Bertheim . Rofenbergifche
        Linie XII. 409.
      Lowenstein . Wertheim . Birneburgifche
        Linie XII. 412.
      Löwensteinisch-Bürgburgische Febbe XII.
Lowofth od. Lobofit (Markifleden) XII. 413.
 Lowesty (Schlacht bei) XII. 413.
Lopola (Ignaz v., Stifter bes Jesuttenorbens)
X. 490.
Lübect (Bisthum) XII. 415.
Lübect (Fürstenthum) XII. 415.
Lübect (freie Stadt des deutschen Bundes)
XII. 416.
      Lübeck (Mit-) XII. 416.
      Lübeck (Reu-) XII. 416.
      Lübeck (Gebiet der Stadt) XII. 417.
      Lübed's (Handel) XII. 433.
Lübed's (Reichsfreiheit) XII. 418.
Lübed's (Berfassungsgeschichte) XII. 426.
      Bubedifche Rirchenreformation XII. 422.
      Lubno (Ort in Bohmen) XXIII. 237.
Lucanus (D. Annaeus, romifcher Gpifer)
   XII. 434.
Lucca (Stadt) XII. 434
      Encca (Provinz) XII. 434.
Lucca (Herzogthum) XII. 435.
Lucchefini (Girolamo, Marchefe, preußischer Staatsminister) XII. 436.
Lucianus (satirischer Schriftsteller) XII. 437.
Lucianus (satirischer Schriftsteller) XII. 437.
      Ludau (Treffen bei) XII. 439.
Bude (Gottfr. Chriftian Friedrich, beutscher
Theolog) XII. 439.
Ludner (Nitolaus, frangöftscher Marschall)
   XII. 439.
Lucretius (Titus L. Carus, romischer Dich-
   ter) XII. 440.
Lucullus (Lucius Licinius E., romifcher Felb-
herr) XII. 440.
Luben (Seinrich, Gefcichtfchreiber) XII. 440.
Ludewig (Johann Peter von, hiftortograph)
XII. 441.
Ludwig I. der Fromme XI 144.
Ludwig der Deutsche XI. 145.
Ludwig III., das Kind XI. 146.
      Ludwig der Bartige (Landgraf von Thū-
        ringen) XII. 443.
```

```
Ludwig der Springer (Landgraf von Thu-
    ringen) XII. 443.
        Endwig der Stammler (Ronig von Frank-
        reich) XI. 147.

Ludwig IV. (ober Ludwig übers Meer,

König von Frankreich) XI. 147.

Ludwig V. (odet Ludwig der Faule, Kö-

nig von Frankreich) XI. 147.
         Ludwig VI. (König von Frankreich) VII.
         Ludwig VII. (König von Frankreich) XI.
            572.
         Ludwig VIII. (König von Frankreich) VII.
            552.
         Ludwig IX. ber Beilige (König von Frank-
            reich) VII. 552.
         Ludwig X. (König von Frankreich) XII. 758.
Ludwig XI. (König von Frankreich) VII.
         Ludwig XII. (König von Frankreich) VII.
        Ludwig XIII. (König von Fraukreich) VII. 560. XII. 444.
Ludwig XIV., der "arobe König" (König von Frankreich) VII. 563. XII. 444.
Ludwig XV. (König von Frankreich) VII.
             567. XII. 457
        Ludwig XVI. (August, König von Fraut-
reich) VII. 569. XII. 461.
Ludwig XVII. (Kack, Dauphin) XII. 464.
Ludwig XVIII. (Stanislaus Aaver, König
            von Frankreich) VII. 582. XII. 468.
Lubwig Philipp (Konig ber Franzosen,
ber "Bürgerfonig") VII. 583. XII. 469.
Lubwigs-Kanal (Main-Donau-Kanal)XII.476.
Ludwigslied (das, Leich) XII. 476.
Lufft (bans, Buchbruder und Buchhanbler)
XII. 476.
Luife (Königin von Preußen) XII. 477.
Luife Ulrite (Schwester Friedrich's des Großen,
Gemahlin Königs Adolf Friedrich von
     Schweden) XVIII. 615.
Lukaris (Chrillus, Reformator der orienta-
lischen Ktrche) XII. 481.
Lukas (Apostel) XII. 482.
Lukas Jacobsz, gen. Lukas von Leyden (Ma-
ler) XII. 483.
Lutmanier (Berg) XII. 484.
Lutmanier (Pofifirage über den E., lo-
cus magnus) XII. 484.
Lutnow (Ladno, Ladnow, Ladnau, Ludno,
eigentlich Latidmanawati oder Latonavati,
Hauptstadt des Königreichs Dude) XI. 677.
Lulliche Kunft XII. 485.
Lullus (Raimundus, Philosoph) XII. 484.
Lund (gothisch Lunda, d. i. hain, Stadt)
XII. 485.
        Lund (Kathedrale zu) XII. 485.
Lund (Universität zu) XII. 485.
Lundenburg (bei Wien) XXIII. 289.
eburg (Fürstenthum und Landdrossei)
XII. 485.
Lüneburg
         Lüneburg (Hauptstabt) XII. 485.
Lüneburg (Braunschweig-, Herzogthum)
             XII. 486.
         Luneburg (Gefecht bei) XII. 487.
Luneburg (Stabfrecht von) XII. 487.
 Enneburger Saide IX. 18. gunette XII. 487.
         Lünette und Redoute XII. 487.
```

Luneville (Stabt) XII. 488. Luneville (Friede zu) XII. 488. ig (Johann Christian, staatswirthschaft-licher Schriftsteller) XII. 488. Luig Lupine (Cultur-Pflange) XII. 489. Eupine (blaue, lupinus termis) XII. 489. Eupine (gelbe, lupinus luteus) XII. 489. Enpine (weiße, lupinus albus) XII. 489. Lupine (Einbansen ber) XII. 490. Lupine (Ertrag ber) XII. 489. Lupine (Körner ber) XII. 489. Lupine (Stroh ber) XII. 489. Luftianien (alter Rame für Portugal) XVI. 59. Lufttanier (Bolf) XVI. 59. Luther (Dr. Martin, Reformator) XII. 490. Luther auf dem Reichstag zu Worms XII. 496 Luthers Bibelüberfetzung XII. 497. Luthers Ratechismus XII. 519. Luthers Rirchenreformation XII. 500. Luthers Kirchenlieder XII. 512. Luthers Schriften XII. 513. Luthers Thesen XII. 508. Luther und Zwingli XII. 498. Luther iche Kirche XII. 509. Lutherische Kirche (die, und die Union) XII. 513. Lutte (Friedrich, bei ben Ruffen Feodor Pe-trowitsch, ruffischer Admiral und Welt-umfegler) XII. 521 Lutter (Fluß) XII. 523. Lutter am Barenberge (Dorf) XII. 523. Lutter am Barenberge (Schlacht bei) XII. 523. Luttich (frangöfilch Liège, vlamisch Luift, bel-gische Proving) XII. 523. Lüttich (ehemaliges Hochstift) XII. 524. Lüttich (Stadt) XII. 525. Lüten (Stadt) XII. 526. Lüten (Schlacht bei) XII. 526. Lüten (Schlacht bei L., oder Schlacht von Großgörschen) XII. 528. Latow (Freiherr Johann Adolph von, preußischer Generalmajor) XII. 528. Lütow (Ludw. Abolph, Freiherr von, Führer des L.'ichen Freicorps) XII. 528. Lütow'iches Freicorps XII. 528. Euremburg (Franz heinrich von Montmo-rench, Herzog von, Marichall von Frank-reich, Feldherr Ludwigs XIV.) XII. 530 Luremburg (Eühelburg, Schloß) XII. 531. Luremburg (Grafen von) XII. 531. Luremburg (Grafichaft) XII. 532. Luremburg (belgische Proving) XII. 532. Luremburg (nieberlandisch &., ober Groß. herzogthum) XII. 532. Luxemburg (sonft Lüpelburg, hauptstadt) XII. Luxor (arabisches Dorf) XII. 535. Enpor (Obeliet von, zu Paris) XII. 536. Luzern (schweizer Canton) XII. 536. Luzern (Stadt) XII. 536. Lugerner See XIL 536. Emow (Alerei Fedorowitich, rufficher Com-ponift) XII. 536.

Epceen (lateinische ober gelehrte Schulen) XII. 537.

Lyceum (griechisch Lyteion) XII. 537.

Enceus (Enteios, Apollo) XII. 537. Endien (Lydia, fleinaftatische Landschaft) XII. Lyell (Sir Charles, englischer Geolog) XII. 538. Enkophron (alexandrinischer Grammatiker und Dichter) XII. 540. Lyfurg (spartanischer Gefetgeber) XII. 540. Lyturgifche Berfaffung XII. 540. Enfurg (attischer Redner) XII. 540. Ennar (grafliches und fürftliches Gefchlecht) XII. 541. Lynar (Graf Rochus, "General Dberft ber Artolleren") XII. 541. Lynar (Graf Johann Kasimir, kurbrandenburgischer Geheimerath und Dber-Kammerherr) XII. 541. Lynar (Graf Johann Sigismund, tur-brandenburgischer Ober Rammerberr und Candrichter in der Niederlaufit) XII. 542. Lynar (Graf Sigismund Rafimir, turfachflicher Geheimerath und gandrichter des Markgrafenthums Riederlaufth) Lynar (Graf Friedrich Raftmir, Ober-amts-Regierungspraftdent in ber Riederlaufig) XII. 542. Lynar (Graf Johann Morit Karl, ber "schone Lynar", tursächsticher und kö-niglich polnischer Gesandter in St. Petersburg) XII. 542. Eynar (Graf Rochus Friedrich, danischer Etatsminister und Statthalter in Oldenburg und Delmenhorst) XII. 542. Lynar (Graf Friedrich Ulrich, banifcher Rammerherr) XII. 542. Lynar (Graf Chriftian Ernst, Stammberr ber Linie ber Grafen &. auf Bub. benau) XII. 542. Lynar (Graf Rochus, danischer General-Abjutant) XII. 542. Lynar (Graf Heinrich Kastmir Gottlob, Schriftfteller) XII. 542. Lynar (Fürst Mority, Ludwig Ernst, Stammherr ber fürstlich Lynarschen Familie) XII. 543. Lynar (Graf Rochus August) XII, 543. Lynar (Graf Rochus Karl) XII, 543. Lynar (Graf Rochus herrmann, Mitglied des preußischen herrenhauses) XII. 543 Lynar (Fürst Rochus Otto Manderup Beinrich, f. f. hfterreichischer Kammeter) XII. 543. Lynar (Fürft Rochus Ernft, preußischer Oberst a. D.) XII. 543. Epuch-Justiz (Bolkejustiz) XII. 543. Epon (Stadt) XII. 544. Lyftas (attischer Redner) XII. 546. Lyftmachia (Stadt) XII. 547. Luftmachos (Felbherr Alexanders des Gro-gen, Statthalter von Thracien, dann Ronig) XII. 547. Luftppos (griechischer Erzbildner) VIII. 586. XII. 547.

Enttleton (George, Lord, englischer Geschichtsichreiber u. Dichter) XII. 547.

## M.

Maas (franzöklich Meuse, Fluß) XII. 548. Maas (alte) XII. 548. Maas (Oube) XII. 548. Maasdepartement XII. 548. Maak (Joh. Gebh. Ehrenreich, Philosoph) XII. 549. Maaß und Gewicht XII. 549. Maaß (Feld-) XII. 549. Maag (Flachen-) XII. 549. Maağ (Flüssigteits-) XII, 549. Maağ (Fuß-) XII, 549. Maağ (Getreide-) XII, 549. Maaf (gleichartiges) XII. 451. Maag (Grund.) XII. 452. Maah (Sandele-) XII, 553. Maah (Sohl-) XII, 553. Maah (Sol3-) XII, 552. Maay (Körper-) XII. 549. Maay (Körper-) XII. 549. Maay (Kängen-) XII. 554. Maay (Natur-) XII. 550. Maay (Rormal-) XII. 550. Maay (Roum-) XII. 550. Maah (Ruthen-) XII. 554. Maah (Ur-) XII. 551. Maah (Wein-) XII. 451. Maageinheit XII. 549. Mabillon (Zean, Theolog, Geschichtsforscher und "Bater der Diplomatit") XII. 554. Mably (Gabriel Bonnot de, frangofticher Publicift) XII. 555. Mabufe (Johann, eigentlich Joh. Goffaert, gen. Mabufe, auch Mabugius, Maboggio und Maubeuge, niederlandifcher Maler) XII. 555. Macao (portugiefliche Besthung) XII. 556. Macao (Bisthum) XII. 556. Macartney (George, Graf, Chinareisender) XII. 557. Macaffar ober Mancaffar, auch Mangcaffar (jest Blaardingen genannt, ehemal. Saupt-ftadt von Celebes) V. 164. Macaffaren ober Mangcaffaren (Boltsftamm) V. 164. Macaulay (Thomas Babington, englischer Geschichtschreiber) XII. 557. Maccabaer ober Hasmonder (judische Regenten - Familie) XII. 559. Maccabaus (Judas) XII. 559. Maccabaus (Simon) XII. 560. Maccaronijche Poeste XII. 560. Macchiavelli (Niccolo, Florentinischer Staats-mann) XII. 560. Machiavellismus XII. 562. Mac Eulloch (John, Naturforscher) XII. 565. Mac Eulloch (John Ramsen, staatswirthschaftlicher Schriftsteller) XII. 565. Macdonald (Stephan Jacob Joseph Alexander, Herzog von Tarent, Marschall des Kaiserreichs, Pair von Frankreich, General Napoleons I.) XII. 565. Macedonicus (D. Caecilius) XII 569. Macedonien (Emathia, Mygdonia, Land) XIL 568. Macedonier (Bolf) XII. 568. Macedonische Weltmacht XII. 569.

Macenas (Cajus Cilnius, Runftfreund)
XII. 569. Machaczek (Karl Simon, czechischer Schriftfteller) XII 570. Maciejowice (Stadt) XII. 571. Maciejowice (Schlacht bei) XII. 571. Maciejoweti (Baclam Alexander, polnifcher Gefchichtsforicher) XII. 571. Mac von Leiberich (Karl Freihert von, kai-ferlich öfterreich. Feldzeugmeister) XII. 572. Mackenzie XII. 576. Macintosh (Sir James, britischer Staats-mann und Geschichteichreiber) XII. 575. Mac Mahon (französischer Marsau u. Herzog von Magenta) XII. 602. Macpherson (James, Ossandicter) XII. 575. Macrobius (Aurelius Ambrosius Theodosius, romischer Grammatiker) XII 576. Macta (Expedition nach der) I. 725. Madagastar (Insel, heimisch Tani-be, die "Königin des Indischen Oceans", oder "Ost-Frankreich") XII. 576. Madagastars Klima XII. 577. Madagastars Pflanzen - und Thierwelt XII. 578. Mabegaffen (Bolk) XII. 579.
Mabeira (Infel) XII. 584.
Mabeira's Bevölkerung XII. 587.
Mabeira's Entbedung XII. 587.
Mabeiraweine XII. 585.
Mabijon (James, Präfibent der Bereinigten Staaten) XII. 588. Madijon (Sauptftadt bes nordamerita-nischen Unionsftaates Bisconfin) XXI. Mädler (Joh. Heinrich, Aftronom) XII. 588. Madonna (Jungfrau Maria) XII. 589. Madonna aus bem Saufe Colonna (von Rafael) XII. 590. Madonna aus dem Hause Tompi (von Rafael) XII. 590. Madonna della Croce (Höhen der) XXIII. 248. Madonna della Sedia (von Rafael) XII. **590.** Madonna bella Bittoria (von Andrea Mantegna) XII. 590. Madonna der Grafin Alfani (von Ra-fael) XII. 590. Madonna des Duca di Terranuova (von Rafael) XII. 590. Madonna des Herzogs Alba (von Ra-fael) XII. 590. Madonna di Fuligno (von Rafael) XII. 590. Madonna di S. Sifto ober Sirtinische Madonna (von Rafael) XII. 590. Madonna im Parifer Museum od. "la Belle Jardinière" (von Rafael) XII. Madonna von Annibale Carracci XII. Madonna von Cimabue XII. 590. Madonna von Correggio (die thronende Madonna) XII. 590 Madonna von Dürer XII. 590.

Madonna von Gnido XII. 590. Madonna von Hans Holbein XII. 590. Madonna von Leonardo da Binci XII. Madonna von Martin Schongauer XII. Madonna von Quentin Meffys XII. 590. Madonna von Titian XII. 590. Madonna von van Dvck XII. 590. Madonnen von Francesco Francia (Raibolini) XII. 590. Madonnen von Murillo XII. 590. Mabonnen (weiße und schwarze) XII. 590. Madonnenalbum XII. 591. Madonnenbilder XII. 589. Madonnencult XII. 589. Madonnenstatuen XII. 591. Madonnenverehrung XII. 589. Madras (oftindische Prafidentschaft) XIL 591. Madras (Hauptstadt) XII. 591. Madras (Krieden zu) XII. 592. Madrazo (Pedro de, spanischer Schriftsteller) XIX. 485. Madrid (Hauptstadt Spaniens) XII. 592 Maelstrom ("Mostenstrom", Strubel) XII. 594. Maerlant (Sakob von, niederländischer Schrift-steller) XII. 595. Maffei (italienische Gelehrtenfamilie) XII. 595. Maffei (Rafaelo, Lexikograph und Ueberseger) XII. 595. Maffei (Giovanni Pietro, Historiograph) XII. 595. Maffei (Francesco Scipione Marchese di, Dichter und Runftrichter) XIL 595. Maffei (Giuseppe von, Literaturhistoriter) XII. 596. Magazin (Borrathehaus) XII. 596. Magazine (Geld- und Korn-) XII. 596. Magazinipitem XII. 597. Magazin- und Requisitionssystem XII.597. Magbalena (Maria M.) XII. 597. Magbalenenstrom (Strom in Reugranaba) XIV. 314. Magdeburg (Serzogthum) XII. 598. Magdeburg (Erzstift) XII 598. Magdeburg (Hauptstadt der Provinz Sach-sen) XII. 599. Magellan (eigentlich Magalhaes, Fernas del, Weltumfegler) XII. 600. Magellansstraße XII. 601. Magenta (Sleden) XII. 601. Magenta (Schlacht bei) XII. 601. Magie (Zauberei) XXII. 645 Magie (eigentliche) XXII. 645. Magie (schmarze) XXII. 645. Magie (weiße) XXII. 645. Magiques (Cubes m.) XXII. 664. Magiques (Quarrés m.) XXII. 663. Magifche Kreife, Oblongen, Sterne u. f. w. XXII. 664. Magische Kunst XXII. 645. Magische Quadrate (Zauberquadrate) XXII. 646. 662. Magifche Quadrate (Planetenflegel) XXII. Magisches Spftem Agrippa's von Rettesheim XXII. 662.

Magister artium liberalium (afabemische

**Bürde)** XII. 605.

Magister ("Land der M.", b. i. Sachsen) XII. 605. Magistertitel XII. 605. Magister civium XII. 606. Magister equitum (Befehlshaber ber romi-ichen Reiteret, Gehulfe bes Dictators) VI. 377. Magistrat (Stadtgemeinde-Borstand) XII. 605. Magistratscollegium XII. 605. Magistratsmitglieder XII. 607. Magiftratssthungen XII. 608. Magistrature (frangostiche) XII. 608. Magna charta ("the great charter", englisches Staatsgrundges b) XII. 609. Magnan (Bernard Pierre, frangoficher Mar-icall und Senator) XII. 610. Magnaten und Magnatenthum in Ungarn Magnatenthum (sein sonstiger Unterschied vom gewöhnlichen Adel) XX. 772. Magnete (Elektro.) XII. 614. Magnete (natürliche) XII. 610. Magnetischer Requator XII. 612. Magnetische Fluida XII. 612.
Magnetische Fluida XII. 610.
Magnetische Gewitter XII. 612.
Magnetische Körper XII. 614.
Magnetische Körper (Dia-) XII. 614.
Magnetische Körper (Vara-) XII. 614.
Magnetische Kraft XII. 610. Magnetijche Pole XII. 611. Magnetijcher Koropol XII. 611. Magnetijcher Südpol XII. 611. Magnetische Bertheilung XII. 611. Magnetifiren XIL 611. Magnetismus XII. 610. Magnetismus (positiver und negativer) XII. 610. Magnetismus (Elektro.) XII. 611. Magnetismus (Erd.) XII. 611. Magnetismus (thierischer ober Mesme-rismus) XII. 616. Magnetnadel XII. 613. Magnetnadel (aftatische) XII. 613. Magnetnadel (Declination und Inclination der) XII. 612. Magnetometer XII. 612. Magnuffen (Finn, nordischer Alterthumeforscher) XII. 616. Mago (Bruber bes Hannibal) XII. 616. Maharadica-Gulab-Singh (Beherricher von Kaschmir) XIX. 213 Maharaschtra (b. i. "Großreich") XII. 617. Maharaiten (Bolf) XII. 617. Maharattenconföderation XII. 618. Maharattengebiet XII. 618. Maharattensprache (Mahratthi) XII. 617. Maharattenstaaten XII. 618. Mahlmann (Siegfried August, deutscher Dichter) XIL 618. Mahmud II. (Sultan) XII. 619. XXIII. 290. 300. Mahon, Mac (Marie Edme Patrice Mau-rice, Graf von M., herzog von Magenta, Marjchall von Frankreich) XII. 620. Mahren (Markgraffchaft) XII. 622 Mahren (Groß. oder mahrifches Reich) XII. 625. Mahren (beide Obere M. ober Ober-Mähren) XII. 625. Mähren (bulgarisches) XII. 626. Mahren (heutiges) XII. 622 ff.

```
Mährer (Bolf) XII. 623.
      Mahrer (flawifche) XII. 623.
      Mahrisches Gebirge XII. 622.
 Mai (Angelo, italienischer Alterthumsforscher
und Philologe) XII, 626.
Mailand (lat. Mediolanum, ital. Milano,
Stadt) XII, 626.
      Mailand (Herzogthum) XII. 627.
      Mailander Concilien XII. 627.
      Mailanber Dom XII. 628.
      Mailander Schule (Malerschule) XII. 627.
      Mailands ambroftanifche Bibliothet XII.
      Mailath (ungarische Adelsfamilie) XII.
      Mailath (Joseph Graf M. von Szethely, ofterr. Staats- u. Conferenzminifter)
Mailath (Janos ob. Johann, Graf, ungarifder Dichter, Geschichtsforscher, Grammatiter u. Uebersether) XII. 629.
      Mailath (Graf Roloman, Schriftsteller)
        XII. 630.
      Mailath (Grafin Henriette, Schriftstelle-
rin) XII. 630.
Maimbourg (Louis, frangofticher Siftoriter)
   XII. 630.
Maimonides (Moses ben Maimon ben So-
seph, philosophischer Jude) XII. 631.
Main (lat. Moenus, Fluß) XII. 631.
Mainbrude (die Preußen an der M. bei
        Aschaffenburg) XXIII. 243.
Maine (Louis Auguste de Bourbon, Herzog von, natürlicher Sohn Ludwigs XIV. und
   der Marquise Françoise Athenais de Mon-
   tespan) XIII. 611.
Maine (nordamerikanischer Unionestaat) XXI.
   247.
      Maine (Staatsschuld von) XXIII. 284.
Maintenon (Françoise d'Aubigné, Marquise von, Gemahlin Ludwigs XIV.) XII. 632.
Mainz (ehemaliges Erzstift) XII. 633.
     Mainz (Rurfürstenthum) XII. 633.
Mainz (Rurfürsten-Erzbischöfe von) XII.
Diainz (Stadt) XII. 636.
Mais (Zea Mais, Culturpflanze) XII. 639.
      Mais (badenicher oder Commer-) XII. 639.
     Mais (virginischer Pferdezahn-) XII. 639.
Mais (Zwerg- oder Cinquantino) XII.639.
      Maisban XII. 641.
      Maischbottich IV. 425.
      Mais-Drillmaschinen XII. 640.
      Mais-Ernten XII. 640.
     Maistorn XII. 640.
     Maismehl XII. 641.
     Maissamen XII. 640.
     Maisspeise (Polenta) XII. 641.
Maison (Nicolas Jos., Marquis, frangöfischer
  Mariciall) XII. 641.
Maistre (Joseph, Graf von, Absolutist und
Revolutionar) XII. 641.
     Maistre (Graf Xavier de, Schriftsteller)
Maittaire (Michel, Philolog u. Bibliograph)
  XII. 645.
     Majestas XII. 645.
     Majestas augustea XII. 646.
     Majestas caesarea XII. 646.
     Majestas populi romani XII. 645.
```

```
Majestas, Majesté, Burde und Ti-
    tel) XII. 645.
       Majestätsbeleidigung XII. 646. 649.
 Majestätsbriefe (Urkunden) XII. 647.
       Majestäterechte XII. 646.
 Majestätsperbrechen (Crimen laesae majesta-
    tis) XII. 647.
 Major (Stabsoffizierstelle) XII. 651.
 Majorat (Erbfolge-Stiftung) XII. 651.
       Majorot (Primogenitur, M. und Senio-
rat) XII. 651.
Majorats-Grbe XII. 651.
       Majorats-Guter XII. 651.
Majorca oder Mallorca (balearische Jusel)
          III. 217.
Major domus (Sausmeier) XII. 652.
Majorität XII. 652.
      Majoritāt (abjolute) XII. 652.
Majoritāt (relative) XII. 652.
Majoritāts - und Autoritāts - Princip
       Majoritäts XII. 652.
Matarij (Metropolit von gang Augland,
Kangelredner u. Kirchenschriftfteller, Lichu-
    den-Apostel) XII. 653
Makarius der Große (Presbyter) XII. 654.
Malabariiche Sprache XII, 654.
Malabarfüste (Gebiet) XII. 654.
Malaga (jpanische Provinz) XIX. 431.
Malaga (Stadt) XIX. 413.
Malaga (Kunftschule zu) XIX. 414.
Malaien (Wenschenrace) XII. 655.
Malaiische Sprachen XII. 660.
Malaka (indochinestiche Halbinsel) XII. 660.
Malaka (Stadt) XII. 661.
Malar-See (ichwedischer Landfee) XVIII. 583.
      Malara (Juan be, spanischer Dichter)
XIX. 482.
Maldus (Karl August, Graf von Marien-
robe, Statistifer) XII. 662.
Malcolm (Sir John, englischer Geschicht-
   fdreiber, Generalmajor und Staatsmann)
XII. 662.
Malczesti (Antoni, polnischer Dicter) XV. 757.
Malbonado (Muñoz, spanischer Historio-
graph) XIX. 486.
Male (Königreich) XII. 666.
Malebranche (Nicolas, französischer Philo-
soph) XII. 664.
Malediven (Infelreihe) XII. 666.
Malerei XII. 667.
      Malerei (antife vordriftliche) XII. 668.
Malerei (Aquarell-) XII. 668.
      Malerei (Architeftur.) XII. 667.
Malerei (Blumen- u. Frucht.) XII. 667.
      Malerei (Cabinets-) XII. 679.
      Malerei (deutsche) XII. 673.
Malerei (Email-) XII. 668.
      Malerei (franzöfische) XII. 678.
Malerei (Fresco-) XII. 668.
Malerei (Genre-) XII. 667.
Malerei (Glas-) XII. 668.
Malerei (Guas-) XII. 668.
      Malerei (historische) XII. 667.
      Malerei (italienische) X. 329 ff.
     Malerei (Landschafts-) XII. 667.
Malerei (Marine- od. See-) XII. 683.
Malerei (neuere) XII. 683.
Malerei (neuere Griffliche) XII. 668.
      Malerei (niederlandische) XII. 674. 679.
     Malerei (Del-) XII. 668.
```

Malerei (Portrait-) XII. 683. Malerei (Porzellan-) XII. 668. Malerei (Schlachten-) XII. 667. Malerei (Schlachten-) XII. 683 Malerei (Panische) XII. 678. Malerei (Tempera-) XII. 668. Malerei (Thier-) XII. 683. Malerei (Wachs- od. Enfaustif) XII. 667. Malerei (Wasserglas-, oder Stereochromie) XII. 668. Malesherbes (Chretten Guillaume de La-moignon de, franz. Minister) XII. 687. Malherte (François de, franz. Dichter) XII. Malia (Cap) XV. 296. Malinowekij (Demuth-M., 28. 3., russischer Sculptor) XII. 688. Mallet (Claude François de, frangöfischer General der erften Republit und des Raiferreiche) XIL 689. Mallet du Pan (Jacques, Publicift) XII. 691. Mallorca oder Majorca (balearische Infel) III. 217. Malmaijon (französisches Lustschloß) XII. 692. Malmesbury (James Howard Harris, Graf von, englischer Staatsmann) XII. 692. Malmb (Stadt) XII. 693.
Malon de Chaibe (spanischer Lieberdichter) XIX. 484. Malotti (Brigade) XXIII. 239. Malpinhi (Marcello, Anatom, Physiolog u. Obysiter) XII. 693 Malpighia (Pflanzengattung) XII. 695. Malpighische Körperchen XII. 694. Malpighische Phramiben XII. 694. Malpigbischer Schleim XII. 694. Malplaquet (Solacht bei) XII. 695. Malplaquet (Solacht bei) XII. 695. Malsburg (Ernst Friedr. Georg Otto, Frei-herr von der, Ueberseher) XII. 698. Malta XII. 699. Maltebrun (Ronrad, eigentlich Malte Konrad Brun, geographischer Schriftfteller) XII. 698. Maltesen (Bolf) XII. 701. Malteserorden (Johanniterorden) XII. 703. Maltestiche Inselgruppe XII. 699. Maltestiche Sprache XII. 701 Malthus (Thomas Robert, englischer Ra-tionaldtonom) XII. 704. Maltik (Franz Friedr. Apollonius, Freiherr bon, deutscher Dichter) XII. 707. Malz IV. 425. Malzrückfände (Träber) IV. 425. Mamluten XII. 707 Mamluten-Aufftande XII. 708. Mamluten-Ben's XII. 708. Mamluten-Dynastie XII. 708. Mammuth (porweltliches Thier) XII. 708. Mammuthägerippe XII. 709. Mammuthäfnochen XII, 709. Mammuthethiere XII. 708. Man (Insel) XII. 710. Manche ober La Manche (englischer Canal ober schlechtweg "Canal") XII. 710. Manchester (Stabt) XII. 711. Mandarine (chinefische Staatsbeamte) V.305. Mandat (Boumacht, Auftrag) XII. 713. Mandatar XII. 713. Mandaten (Affignaten) XII. 713. Mandatsproces XII. 713.

Mandel (Brigabe) XXIII. 232. Mandeville, Maundeville (John, englischer Ritter und Reisender) XIII. 78. Mandingo (afritanisches Bolt) I. 463. Mandingo (Sprache) 1. 463. Mandichu-Dynaftie in China V. 307. Mandichu-Raiser V. 307. Mandschurei (Land) V. 288. Manes, Mani, Manis, auch Manichaus XII. 715. Manetho (Priefter aus Mendes, Hiftoriograph) XII. 714 Manfred (Hohenstaufe, Oheim Konradin's) IX. 528. Mangcaffaren (Macaffaren, Bolt) V. 164. Manbeim (Stadt) XII. 714 Manheimer Baffer XII. 715. Mani, Manichaer (religible Secte) XII. 715. Manichaismus XII. 715. Manila ober Luzon (Infel) XII. 717. Manila (Stadt) XII. 717. Manila-Hanf XII. 718. Manila - Hanipflanze (Musa troglodyta-rum textoria) XII. 718. Manin (Pietro, Advocat) XII. 718. Manin (Danielo, venetianischer Revolutions. Prästdent) XII. 718. Mannert (Konrad, Historifer und Geograph) XII. 719. Mannessische Liederhandschrift XII. 719. Mannstein (abeliges Geschlecht) XII. 719. Manöver XII. 720. Manöver (Helb.) XII. 720. Manöver (Hriedens.) XII. 720. Manöver (Kriegs.) XII. 720. Manöver (Shul.) XII. 720. Manöverfrieg XII. 721. Manöfeld (Shloh) XII. 721. Manöfeld (Shloh) XII. 721. Mansfeld (Grafschaft) XII. 721. Mansfeld (Stadt) XII. 722. Mansfeld (grafliches u. fürftliches Gefchlecht) XII. 722 Mansfeld (Peter Ernst, Fürst v.) XII. 723. Mansfeld (Graf Ernst) XII. 723. Mansfeld (Albrecht von, Graf) XVII. 693. Manso (Joh. Caspar Friedr., Philolog und Pådagog) XII. 724. Mantelfinder XII. 725. Manteuffel (abeliges Geschlecht) XII. 725. Manteuffel (Otto Theodox, Freiherr von, prenßischer Ministerprastoent) XII. 730. Manteuffel (Otto Karl Gottlob, Frei-herr von) XII. 732. Manteuffel (preußischer General) XXIII. Mantif (Wahrsagekunst) XXII. 645. Mantinea (Stadt) VII. 127. Mantinea (Salot) vil. 127.

Mantinea (Shlacht bei) vil. 127.
Manto (Seherin) XII. 733.

Mantua (Herzogihum) XII. 733.

Mantua (Markgrafenthum) XII. 733.

Mantua (Stadt) XII. 732.

Manuel (Jacqued Antoine, französtiches Kammermitglied während der Restauration) XII. 783 Manuel (Pierre Louis, Mitglied bes fran-zösischen Convents) XII. 734. Manufacten XII. 784. Manufacturen XII. 734. Manufacturen und Fabriten XII. 734.

Manuscripte (Handschriften) XII. 734. Manuscriptenhandel- u. Händler XII. 735. Manuscriptenfunde XII. 735. Manuscriptensammlungen XII. 735. Manutius (Manucci oder Manuzzi, Buch-bruderfamilie) XII. 736. Manutius (Albo Pio, auch Albus ber Aeltere, Albus M. Baffianus od. Albus Romanus) XII. 736. Manutius (Paolo) XII. 736. Manutius (Aldo, oder Aldus II.) XII. 736. Mangoni (Aleffandro, italienischer Dichter) XII. 737. Marat (Jean Paul, frangofischer Terrorift) XII. 737. Marat ("Cor M.") XII. 742. Marathon (Schlacht bei) XIII. 391. Narbach (Stadt) XII. 742. Narbach (Narttfleden) XII. 743. Marbod (König der Marcomannen) XII. 743. Marburg (Stadt) XII. 744.
Marceau (François Sévérin Desgraviers,
General der franz. Republif) XII. 745.
Marcelli (Theatrum M.) XII. 747. Marcello (Benedetto, Componift) XII. 746. Marcellus (romifches Gefchlecht) XII. 747. Marcellus (M. Claudius, Feldherr) XII. Marcellus (ber Pompejaner) XII, 747. March (Fluß) XII, 622. Marchfeld XII. 622. 749. Marchfeld (Schlachten auf dem) XIL 749. Marchthal XII. 622. Marchen XII. 747. Marchen (Geschichten, Sagen und) XII. Marchen (Bolls.) XII. 748. Marchensammlungen XII. 748. Marchena (fpanischer Redner) XIX. 486. Marcheft (Pompeo, Bildbauer) XII. 748. Marcion (Gnoftiter) XII. 749. Marco Polo (Beltreisender) XV. 784. Marcus der Evangelift XII. 750. Mardonius (perfischer Feldherr) XIII, 391. Marengo (Dorf) XII. 751. Marengo (Schlacht bei) XII. 751. Maret (Sugues Bernard, Bergog von Baffano, Großbeamter bes erften frangoficen Raiserreichs) XII. 755. Maret (Rapoleon Joseph Hugues, Herjog von Baffano, Gefandter u. Sena-teur) XII. 756. Maret (Eugène, Marquis von Baffano, algierscher Colonisator) XII. 756. Margaretha (Frauenname) XII. 756. Margarethe von Anjou (Königin von England) XII. 756. Margarethe von Danemark (Zochter König Zago's I.) XII. 756. Margarethe von Danemark (geborne Prinzessin von Pommern) XII. 757. Margarethe, Ronigin von Danemart, Rorwegen und Schweden (die "Semiramis des Rordens", Stifterin ber Union von Kalmar) XII. 757. Margarethe von Frankreich (Gemahlin Ludwigs IX.) XII. 757.

Margarethe von Frankreich (Tochter Karls VII., Gemahlin Wladislaws von Ungarn) XII. 757.

Margarethe von Frankreich ober Balois Tochter Heinrichs II., Gemablin hein-richs IV.) XII. 757. Margarethe von Defterreich (Tochter Maximilians I.) XII. 758. Margarethe von Parma (natürliche Toch-ter Karls V. und der Margarethe van Gest, Statthalterin der Riederlande) XII. 758. Margarethe von Navarra (Tochter Roberte II., Herzogs von Burgund) XII. 758. Margarethe von Balois oder Angoulome (die "Vierte Grazie" u. "Zehnte Muse", Gemahlin Heinrichs d'Albret, Königs von Navarra) XII. 758. Marheineke (Philipp Konrad, Theologe) Maria, die Mutter Sefu (die heilige Sung-frau M., Unsere liebe Frau) XII, 760. Maria im Schnee XII, 764. Maria (Saus der, in Razareth) XII. 765. Maria Empfängniß XII. 764. Maria Geburt XII. 764. Maria Heinichung XII. 764.
Maria Himmelfahrt XII. 762. 764.
Maria Kuchenfest XII. 764.
Maria Deferung XII. 764.
Maria Reinigung (Lichtmesse) XII. 764.
Maria Berkündigung XII. 764.
Maria Berkündigung XII. 764. Maria Berlobung XII. 764. Mariencultus XII. 761. Marienbilder (Madonnenbilder) XII. 765. Mariendienst (Hyperdulia) XII. 761. Marienfeste (fleine) XII. 764. Marienhymnen XII. 763. Marienlieder XII. 589. Marienpfalter (Psalterium Mariae magnum) XII. 763. Marienverehrung XII. 761. 763. Marienverehrung in der Mart Brandenburg XII. 589. Maria Theresta (Tochter Rarls VI., Raiferin Maria Theresia (Tochter Ferdinands IV. von Reapel, Gemahlin des Kaisers Franz II. von Oesterreich) XII. 768. Maria Theresia (Tochter Philipps IV. von Spanien, Gemahlin Ludwigs XIV.) XII. 766. von Deutschland) XII. 765. Maria Therefia (Tochter des Erzherzogs Ferdinand von Defterreich, Gemablin Bictor Emanuels, Konigs von Sardinien) XII. 766. Maria von England (Tochter Heinrichs VIII., Gemahlin Philipps II. von Spanien) XII. Maria Stuart (Königin von Frankreich und Schottland) XII. 766. Maria von Medici (Königin von Frankreich) XII. 768. Maria Christina (Tochfer Frang I. von Reapel, Konigin von Spanien) XIL 769. Maria II. (da Gloria, Johanne Charlotte Leopoldine, Lochter des Katsers Don Pe-dro I. von Braftlien, Königin von Portu-gal) XII. 769.

Maria Anna Fernande Leopoldine (Tochter der Maria da Gloria) XII. 770. Mariana (Juan, spanischer Sesuit und Geschichtschreiber) XII. 770. XIX. 484. des ersten französischen Kaiserreichs) XII. 705. Mariasell (gewöhnlich Zell genannt, Markt-fieden und Ballfahrtsort) XII. 771. Warte Antoinette (Zosephe Zeanne von Loth-ringen, Lochter Maria Theresta's, Köni-gin von Frankreich) XII. 771. Marmontel (Jean François, franz. Schriftfteller) XIII. 1. Marmorchronik (auch Parifer Marmor, Marmora Arundeliana, Marmora Oxoniensia) Marie Luise (Leopoldine Franzista Therese Marnir (Philipp van, Herr von Mont Sainte Albegonde, Calvinist) XIII. 2. Josephe Lucia, Gemahlin Napoleons L.) XII. 779. Maro, der heilige XIII. 8. Marottaner (Bolt) XIII. 5. Mariembourg (Stadt) XII. 780. Marienburg (Stadt) XII. 780. Marienburg (Remter 311) XII. 780. Marienwerder (Stadt) XII. 780. Marignano (Stadt) XII. 781. Marotto od. Marottanisches Reich (Sultanat) XIII. 2 Maroffo (Fez unb) XIII. 2. Maroniten (chriftliche Bevölkerung des Liba-non) XIII. 8. Marignano (Schlacht von) XII. 781. Marina (spanischer Redner) XIX. 486. Marot (Clement, franzöftscher Eprifer) XIII. 9. Marinisten (Anhänger Marino's) XII. Maroto (Don Rafael, spanischer General) XIII. 9. Marino (Giambattifta, auch Marini genannt, Marozia X. 206. ital. Dichter) XII. 781. Marpurg (Friedrich Wilhelm, Musiker) XIII. Marius (Cajus, Feind des Sulla) XII. 781. Mark XII. 783. Marquesas.Inseln (Archipel) XIII. 10. Mart (Alt. (83.)
Mart (Alt.) XVI. 239.
Mart (Prand.) XII. 783.
Mart (Dane.) XII. 783.
Mart (Dorf.) XII. 783.
Mart (Feld.) XII. 783.
Mart (Finn.) XII. 783.
Mart (Hof.) XII. 783.
Mart (Hof.) XII. 783.
Mart (Hof.) XII. 783.
Mart (Hof.) XII. 783. Marquez (Partetführer in Mexico) XXIII. 252. 260. tarquis (italienisch Marquese, fürstliche Burbe) XII. 783. Marquis Marquisen (in der Fortification) XIII. 34. Marraft (Armaud, franz. Journalift) XIII. 11. Marryat (engl. Romanschriftsteller) XIII. 11. Mars (griechisch Ares, Kriegsgott der Griechen u. Römer) XIII. 12. Mart jenseit der Ober XVI. 239. Mart (Lappe) XII. 783. Mart (Meißner) XVI. 235. Mart (Mittel-) XVI. 239. Mart (Neue) XVI. 237. Marfd (Truppenbewegung) XIII. 12.
Marfd (Truppenbewegung) XIII. 12.
Märfde (Flanken-) XIII. 15.
Märfde (Kriedens-) XIII. 12.
Märfde (Kriegs-) XIII. 12.
Märfde (Racht-) XIII. 14.
Märfde (Neife-) XIII. 12.
Märfde (Bor- ob. Rüd-) XIII. 15.
Marfdyclonne XIII. 15. Mart (Nord- oder nördliche) XVI. 234. Mart (Oft-) XVI. 234. Mart (Uct-, od. Ucterland) XVI. 236. Mart- oder Grenggrafen XII. 783. Martgrafichaften XII. 783. Marichdispositionen XIII. 15. Mart Brandenburg (Kurmark) XVI. 234. Mart Laufth XVI. 235. Mart Salzwedel XVI. 235. Marschfähigfeit XIII. 15. Marichordnung XIII. 14. Marschroute u. Marschrichtung XIII. 15. Marschall (Feldmarschall) VII. 356. Marschall (adelige Familien) XIII. 15. Mark (Grafichaft) XII. 783. Mark (Grafen von der, Geschlecht) XII. 784. Markergeding XII. 786. Marichall (die) von Bieberftein XIII. 15. Martereigenthum XII. 786. Marichall (die) von Gbereberg XIII. 15. Marichall von Bieberftein (Friedrich August, ruff. Staatsrath u. Raufafuerei-Märkerrecht XII. 786. Märkerschaften XII. 786. fender) XIII 16. Martervermögen XII. 786. Marfgenoffenschaft (Corporation) XII. 785. Marfomannen (Bolt) XII. 786. Marfjuhl (Martifleden) XXIII. 241. Markt, Marktpolizei XII. 787. Märkte u. Meffen XII. 787. Marichall von Bieberftein (Ernft Frang Ludwig, naffauischer Atinister) XIII. Maricall von Sachsen (Morit, Graf) XIII. 660. Martte (Wochen- u. Jahr.) XII. 787. Marsch - Bataillone und Schwadronen XIII. Martte (Rram-, Vieh- u. Boll-) XII. 787. Marttrecht XII. 787. Marttverfehr XII. 787. Marlborough (John Churchill, Herzog von, englischer Staatsmann u. Feldberr) XII. 788. 16. Maricherde I. 794. Marichland, Marichbildung I. 797. Marichichafe (oftfriestliche) XX. 467. Marseillaise (revolutionare Symne) XIII. 16. Marseille (das alte Massilia, Stadt) XIII. 16. Marlinsein, constitution für Alexander Bestussen, russischer Dichter) XII. 794.
Marlowe (Christoph, englischer Schauspieler u. bramatischer Dichter) XII. 795. Marjen (germanifder Boltsftamm) XIII. Marser (sabellischer Bolksstamm) XIII. 18. Marly & Roi (Fleden) XII. 795. Marly le Port XII. 795. Marjerfrieg XIII. 18. Marsfeld (in Rom) XVII. 298. Marmont (August Frederic Louis de Bieffe, herzog von Ragusa, Felbherr u. Marschall Marsfeld (Champ de Mars, in Paris) XV.

160.

Marefelb (ober Barin-Biefe, in St. Petere-burg) XV. 399. Marfigni XIII. 18. Martone (Comond, gelehrter Benedictiner-monch) XIII. 18. Martens (Baron Rarl von) XIII. 19. Martens (Georg Friedrich von, hannoverscher Bundestagsgefandter) XIII. 18. Martial-Gesch III. 510. XIX. 679. Martialis (M. Balerius, römischer Epigrammatiker) XIII. 20. Martignac (Zean Baptifte Silvere Gane, Bicomte de, franz. Staatsmann und Dichter) XIII. 20. Martin der Heilige XIII. 21. Martineganje XIII. 21. Martin (Bon- Louis henri, frangofischer Geichichtschreiber) XIII. 21. Wartineau (Miß Harriet, englische Schrift-stellerin) XIII. 21. Martinez de la Rosa (Don Francisco, spa-nischer Minister u. Schriftsteller) XIII. 22. XIX. 485. Martinique (französische Infel in Westindien) XIII. 23 Martius (Heinrich von, Botaniker) XIII. 24. Martius (Ernft Wilhelm, hofapotheter) XIII. 24 Martius (Karl Friedrich Philipp von, deuticher Reifender und Raturforicher) XIII. 24. Martius (Theodor Bilh. Chriftian, Pharmaceut) XIII. 25. Martos (Iwan Petrowitsch, russischer Bilb-hauer) XIII. 25. Marthnow (Iwan Iwanowitsch, russtscher Pabagog) XIII. 26. Marthrer XIII. 27. Martyrer (driftlice) XIII. 29. Martyrer (erfte) XIII. 30. Martyrium XIII. 29. Marthrium (driftliches) XIII. 29. Marwit (von ber, adliges Geschlecht) XIII. 31.
Marwit (Friedrich, Aug. Ludwig v b.,
preuß. General-Eleutenant) XIII. 31.
Marwit (Joh. Repomut v. d., Bischof
von Kulm) XIII. 32. Marx (Abolf Bernhard, Mufitbirector) XIII. 32. Maryland (Rorbameritanischer Unioneftaat) Maryland (Staatsschuld von) XXIII. 285. Majaniello (Tommajo Aniello, neapolitanifcer Revolutionar) XIII. 33. Mascarenhas (portugiefischer Entdecker) XIII. 33 Mascarenen- ober Mascarenhas-Infeln XIII. Mascat (in Arabien) X. 5. Majditoulis ob. Zinnen XIII. 34. Majdinen, Majdinentunbe, Majdinenwefen Majdine (Arbeits- od. hinter-) XIII. 35. Majdine (Aufzugs-) XIII. 36. Majchine (Austiefungs. oder Bagger.) XIII. 36. Majchine (Bau-Sulfs) XIII. 36. Majchine (Bergwerfs-) XIII. 36. Majchine (Bohr-) XIII. 36. Maschine (Dampf-) XIII. 35 Majchine (Fabrikations-) XIII, 36. Majchine (Hobel-) XIII, 35.

Majchine (Hilfs-) XIII. 86. Majchine (hydraulijche) XIII. 86. Majchine (Kraft- od. Border-, auch Motor-) XIII. 35. Maschine (landwirthschaftliche) XIII. 36. Majchine (Loch- od. Punching-) XIII. 36. Majchine (Rah-) XIII. 37. Majchine (Ruthftoß-) XIII. 35. Majchine (Rechen-) XIII. 37. Majchine (Spinn-) XIII. 36. Majchine (Transmijstons- od. Uebertragungs.) XIII. 85. Majchine (Transport-) XIII. 36. Majchine (Tunnelbohr-) XIII. 36. Majchine (Balf-) XIII. 36. Majchine (Berfzeug-) XIII. 35. Majdinenarbeit XIII. 37. Maschinenbautunft XIII. 35. Majdinentunde XIII. 35. Majdinenlehre XIII. 35. Maschinentheile (Zusammensehung ber) XIII. 35. Maschinenwesen XIII. 37. Mascou (Joh. Jacob, Rechtsgelehrter und Geschichtschreiber) XIII. 40. Mastara (Stadt im Algierischen) 1. 725. Masorah (exegetische Erläuterungen zum Alten Testament) XIII. 40. Masowien (Mazowien, alte Woiwobschaft Polens) XIII. 41. Majowier (Mazowier, Majuren, Bewohner der Woiwodschaft) XIII. 41. Maffa (Stadt) XIII 42. Maffa · Carrara (ehemaliges herzogihum) XIII. 41. Maffa Carrara (Regnier, Herzog von) XIII. 42. Massachusetts (nordamerikanischer Unionsftagt) XXI. 249. Massachusetts (Staatsschuld von) XXIII. Maffageten (turanifcher Bollsframm) XIII. 42. Massena (Andreas, Herzog von Rivolt, Fürft von Eplingen, franz. Marschall des ersten Kaiserreichs) XIII. 42. Maffenbach (Chrift. v., preuß. Oberft) XIII. 46. Maffillon (Jean Baptifte, franz. Kanzelred-ner) XIII. 49. Massinger (Philipp, englischer Theaterdichter)
XIII. 49. Maffow (abliges Gefchlecht) XIII. 49. Maffow (Conrad be) XIII. 50. Maffow (Caspar Otto von, preußischer Staats- und Kriegsminister) XIII. 50. Maffow (Joachim Ewald von, dirigirenber Minifter von Schleften) XIII. 50. Maffow (Hans Jürge Detlev von, preuß. Generalientenant) XIII. 50. Massow (Eberhard Julius Wilh. Ernst von, preuß. Staats- und Justizmini-ster) XIII. 50. Maffow (Ewalt Georg von, preußischer Staatsminister) XIII. 50. Maffow (Ludwig Joachim Balentin von, Staatsminifter und Minifter bes tonigl. Saufes) XIII. 50. Maffow (Balentin von, preuß. General) XIII. 50. Maffys (Quintin, nicht Meffts, niederlandiicher Maler) XIII. 50.

Maftricht ob. Maaftricht (plamifc Maeftricht. Stadt) XIII. 50. Maftricht (Sauptquartier ber niederland. Militardivision Limburg) XIV. 418. Mastricht (Stadt u. Festung) XIV. 419. Masuren (Landschaft) XIII. 51. Masuren (Bolf) XIII. 51. Magigkeit im Gebrauch fpiritnofer Getrante VII. 117 Mäßigteitegesellschaft (ameritanische) VII. Mäßigkeitsvereine (Enthaltsamkeitsvereine) VII. 117. Mäßigkeitspereine (in Europa) VII. 120. Mäßigkeiteberein (großer britischer) VII. Magmann (Sans Ferdinand, benticher Sprachforicher) XIII. 52. Materialismus XIII. 53. Materialismus u. Naturalismus XIII. 53. Materialismus u. Senfualismus XIII. 53. Materialismus u. Realismus XIII. 53. Materialismus u. Epifureismus XIII 53. Materialismus u. Atheismus XIII, 54. Materialismus u. moderner Realismus od. Empirismus XIII. 56. Materialismus und Encyclopadismus XIII. 60. Mathematit (Mathefis, Größenlehre) XIII. 66. Mathematif (angewandte, mathesis applicata) XIII. 66. Mathematik (reine, mathesis pura) XIII. Mathematik (Ursprung der) XIII. 66. Mathematik (Geschichte der) XIII. 66. Mathematik (Wiffenschaft der) XIII. 69. Mathematische Schulen und Sufteme XIII. 67. Mathilde od. Mathildis (Markgrafin von Toscana) X. 214. Matos (Villaviciosa p, spanischer Dramatifer) XIX. 481. Matrifel XIII. 70. Matrifel (Wormser) XIII. 70. Matter (Jacques, frangöfischer Gelehrter) XIII. 70. Matthaus (Apostel und Evangelist) XIII. 70. Mathestus (Wolfgang, Bergbeamter) XIII. 71. Mathestus (Johannes, Theolog) XIII. 71. Matthew (Theobald, irländischer Priester, der "Mäßigkeitsapostel") XIII. 73. Matthia (Aug. Heinr., Philolog) XIII. 74. Matthias (römischer Kaiser, Sohn Maximilian's II.) XIII. 75. Matthias Corvinus (Sohn Hunnady's, Ro-nig von Ungarn) XX. 784. Matthiffon (Friedrich von, deutscher Dichter) XIII. 76. Maturana (Bicente, spanischer Schrifts fteller) XIX. 485. Matuszczewicz (Abam Graf, ruifticher Diplomat) XIII. 76. Matwiejew (Artemon Ssergejewitsch, fischer Diplomat und Heralbifer) XIII. 77. Maubeuge (Stadt) XIII. 78. Maundevile ober Maundeville (John, Weltreisender) XIII. 78. Maupeou (René, Nicolas de, Kangler von Frankreich) XIII. 79.

Maupertuis (Pierre Louis Moreau be, fran-zöfischer Mathematiker) XIII. 79. Mauren (Mauritanier, Bolf) XIII. 81. Mauren Spaniens XIII. 82. (driftliche, oder Moriscos) Mauren XIII. 82. Maurepas (Jean Frédéric Phelippeaux, Graf von, Minister Ludwig's XV.) XIII. 82. Maurer (Georg Ludwig von, Rechtshiftoriter) XIII. 83. Mauretania oder Mauritania (Land) XIII. 84. Mauretania Cäsarionsis XIII. 84. Mauretania Tingitana XIII. 84. (Congregatio S. Mauri) Mauriner XIII. 85. Maurische Kunst XIII. 86. Mauritins (Insel) XIII. 87. Maurits (Pring) XIII. 87. Maurofordatom (griechische Hospodaren-Familie) XIII. 89. Mauromichalis (Mainotenfamilie) XIII. 90. Maury (Jean Siffrein, Carbinal) XIII. 91. Maury (Matthew Foutaine, Geograph und Rautiker) XIII. 92. Maury (fpanischer Schriftsteller) XIX. 485. Maufer oder Mauserung XIII. 93. Maufer- und Bildungsact XIII. 93. Maufer - ober Desorganiftrungsproces XIII. 94. Mauserabwürfe XIII. 94. Mauferftoffe XIII. 94. Mausertheorie XIII. 93 Mauferungsvorgang XIII. 93. Mäusethurm (ber, eigentlich Mauththurm) XIII. 95. Maujoleum (Grabmal des Maujolus) XIII. 95. Maujoleen (neuere Grabgewölbe) XIII. 96. Mauten (Jölle) XIX. 782. Mauvillon (Jacob, Schriftsteller) XIII. 96. Maren (Dorf) XIX. 191. Maren (Umzingelung bei) XIX. 191. Maximilian I. (deutscher Kaiser) XIII. 97. Maximilian II. (deutscher Kaiser) XIII. 99. Maximilian I. (Rurfürft von Bayern) XIII. 100. Maximilian II. (Maria Emanuel, Kurfürst von Bapern) XIII. 101. Maximilian Joseph III. (Kurfürft von Bayern) XIII. 101. Maximilian II. (Joseph, König von Bayern) XIII. 102. Maximilian, Alexander Philipp, Prinz von Bied-Neuwied (Reisender) XXII. 176. Maximilian (Erzberzog von Defterreich, als Throncandidat von Mexico) XXIII. 255. Maximilian (als Kaiser von Mexico) XXIII. 269. Mayer (Johann Tobias, Mathematiker und Aftronom) XIII. 102. Manhem (Henry, englischer Schriftsteller) XIII. 103. Manhew (Thomas, Journalist) XIII. 103. Manhew (Cowart, Journalist) XIII. 103. Manhew (Horace, Journalist) XIII. 103. Manhew (August, Journalist) XIII. 103. Manor (Cord-Manor, Titel der Bürgermeister von Condon und Yort) XIII. 103. Mayores (Laby) XIII. 104 Mayors day (the Lord-) XIII. 103.

Mayors-Diner (Lord-) XIII. 104.

```
Mazagran (Stadt im Algierichen) 1. 725.
Mazarafi (Semen Semenowitsch, rufficer
    Generallieutenant) XIII. 104.
Mazarin (Jules, Cardinal) XIII. 104.
Mazarin's Politit XIII. 105.
Mazarin's Teftament XIII. 107.
Mazeppa (Johann, polnischer Edelmann) XIII.
Mazzini (Giuseppe, italienischer Revolutionär)
XIII. 108.
      Meade (amerifanischer General) XIII 282.
Mechanik XIII. 116.
      Mechanik von Guler XIII. 118.
      Mechanik (Geschichte ber) XIII. 117.
Mechanik (Grundbegriffe ber) XIII. 116.
Mechanit (Grundbegriffe der) XIII. 116.
Mechanit (haupttheile der) XIII. 116.
Mechanit (analytische) XIII. 118.
Mechanit (hydro-) XIII. 118.
Mechanit (Ingenieur-) WII. 118.
Mechanit (Maschinen-) XIII. 118.
Mechanit (Grafschaft) XIII. 118.
Mechanit (Grafschaft) XIII. 118.
   Medithar, b. i. "Erofter" (eigentlich)
Manuck) XIII. 119
Medithariften (armenische Monchecongrega-
   tion) XIII. 119.
Medel (Anatomenfamilie) XIII. 119.
      Medel (Joh. Friedr., Professor u. Physitus) XIII. 119.
      Medel (Philipp Friedr. Theodor, Pro-
feffor) XIII. 119.
       Medel (Joh. Friedr., ber Jüngere, Anatom) XIII. 119.
       Medlenburg (Dorf) XIII. 121.
Mecklenburg (Cand) XIII. 121.
Mecklenburg (Fürsten von) XIII. 121.
Mecklenburg (Großherzoge von) XIII.
Medlenburg - Schwerin (Großherzogthum)
    XIII. 122
Meckenburg-Strelit (Großherzogthum) XIII.
   122, 133
Medaille (italienisch medaglia, spanisch medalla, Schau- od. Denkmunze) XIII. 145.
Medaillen (Avers der) XIII. 145.
       Medaillen (Confirmations:) XIII. 145.
      Medaillen (geprägte) XIII. 145.
Medaillen (Gewerbe-Ansstellungs-) XIII.
      Mebaillen (Hulbigungs.) XIII. 145.
Medaillen (Kometen.) XIII. 145.
Medaillen (Kriegs. u. Friedens.) XIII. 145.
      Medaillen (Rrönungs-) XIII. 145.
Medaillen (Reformations-) XIII. 145.
      Medaillen (Rofenkrang-) XIII. 145.
Medaillen (Sterbe-) XIII. 145.
Medaillen (Bermählungs-) XIII. 145.
       Medaillen für Runft und Wiffenschaft
          XIII. 145.
      Medaillenarbeit (moderne) XIII. 146. Medaillenkunft XIII. 145.
       Medailleure XIII. 145.
       Medailliren XIII. 145
       Medeah (Stadt in Algier) 1. 725.
Medhurft (Balter Henry, englischer Misstonär
u. Sinologe) XIII. 147.
Mediatistrte XIII. 147.
       Mediatifirte fürftliche und grafliche Bau-
           er (in Deutschland, namentlich ihr
```

Rechtszustand in Preußen) XXIII. 477.

```
Mediatifirte Reichsstände (mittelbare
            Stände, Mediatstände oder Standes-
herren) XIII. 147.
         Mediatistrungen XIII. 147.
        Mediceer (herrschaft der M. in Florenz)
            X. 261 ff
         Mediceer (Aussterben der) X. 272.
Medicetiche Kapelle (in Florenz) VII. 456.
Medicetiche Partei X. 262.
Medicetiches Haus X. 261.
Medicetiches Zeitalter VII. 454.
Medici (Familie) X. 261.
        Medici (altere Linie) X. 261.
Medici (Giovanni be', papfilicher Ban-
        quier) X. 261.
Medici (Costmo oder Cosmo der Alte,
              Bater bes Baterlandes" u. Corenzo
            ber Prachtige ob. Erlauchte) VII. 455.
            X. 262.
        Medict (Pietro) X. 263.
Medici (Corenzo n. Giuliano) X. 264.
        Medici (Giovanni, Cardinal, als Papft
        Leo X., Pietro u. Giuliano) X. 265.
Medici (Corenzo) X. 268.
Medici (Caterina de', spätere Königin von Franfreich) X. 268.
Medici (Giulio de', Cardinal, als Papft Clemens VII.) X. 268.
        Medici (Ippolito de') X. 269.
Medici (Aussiandro de') X. 270.
Medici (jungere Linie) X. 270.
Medici (Columo de', Großherzog von
            Toscana) X. 270
Medicinifche Spfteme XIII. 152
Medicin (pneumatische) XIII. 166.
Medien (biblisch Madai, Land) XIII. 167.
Medien (Greß- ob. füdliches) XIII. 168.
        Medien (Klein- oder Atropatene) XIII.
            168.
        Medier (Bolf) XIII. 167.
        Medische Könige XIII. 167.
Medische Liara XIII. 167.
Medina (Stadt) XIII. 168.
Meer XIII. 169.
        Meer (Adriatisches) XIII. 174.
Meer (Atlantisches ober Atlantischer
            Ocean) XIII. 172.
        Meer (Indisches) XIII. 172.
Meer (Japanisches) XIII. 173.
Meer (Jonisches) XIII. 174.
Meer (Kaspisches) XIII. 172.
Meer (Marmara-) XIII. 174.
        Meer (Mittellandisches) XIII. 173.
Meer (Rordliches Gis-) XIII. 172.
        Meer (Ochotskisches) XIII. 173.
Meer (Rothes) XIII. 174.
       weer (Notyes) XIII. 174.
Meer (Steinhuber) XIII. 172.
Meer (Stoliches Sis-) XIII. 172.
Meere (Binnen-) XIII. 174.
Meere (Busen-) XIII. 173.
Meere (Inland-) XIII. 173.
Meere (Indumschlossene) XIII. 173.
Meere (Reben-) XIII. 174.
Meere (Belt-) XIII. 174.
Meere (Belt-) XIII. 172.
Meere (Busichen ander Amischente
         Meere
                       (3wischen . ober 3wischenland.)
            XIII. 174
         Meerenge (od. Straße) XIII. 174.
         Meerenge von Calais XIII. 175.
         Meeresarm (Canal) XIII. 174.
         Meeresbeden XIII. 172.
```

Meeresbuchten XIII. 175. Meeresbusen (Golf, Ban) XIII. 174. Meeresbunfte XIII. 179. Meeresgrund XIII. 171. Meeresinfeln XIII. 173. Meerestüften XIII. 176. Meerestheile XIII. 174. Meeresthiere u. Pflanzen XIII. 177. Meerestiefe XIII. 175. Meeresstrudel XIII. 180. Meereswärme XIII. 180. Meereswellen XIII. 180. Meerinfteme XIII. 175. Meerwasser XIII. 180. Meeting XIII. 181. Megara (Stadt) XIII. 181. Megara (Guklides von, griechischer Philosoph) XIII. 181. Megarische Schule XIII. 181. Megariter XIII. 181. Meglia (Monfignore, papftlicher Run-tius) XXIII. 270. Mehemed-Ali (Bicefbnig von Aegypten) Mebul (Etienne henri, frangofischer Componift) XIII. 183. Meibom (Gelehrten-Familie) XIII. 184 Meibom (Seinr., Professor der Geschichte und Poeste) XIII. 184. Meibom (Joh. Beinr., Mediciner) XIII. Meibom (Beinr., ber Jungere, Medici-ner) XIII. 184. Meibom (Markus, mufikalischer Schriftfteller) XIII. 184. Meibomsche Drüsen XIII. 184. Meier (Morit hermann Eduard, Professor der classischen Philologie) XIII. 184. Meierotto (Joh. Heinr. Ludw., Schulmann) XIII. 185. Meineid VI. 694. Meinete (Aug., Philosog) XIII. 185. Meiners (Christoph, Bibliograph) XIII. 185. Meiningen (Sachsen-M., Linie) XVII. 727. Meiningen (Sachsen - M. - Hildburghausen, Herzogthum) XVII. 690. Weiningen oder Meinungen (Residenz) XVII. 691 Meiningensches Unterland XVII. 690. Meifterfang XIII. 185. Meifterfanger XIII. 185. Meiffen (Kreis) XVII. 675. Meissen (Stadt) XVII. 676. Meiffen (Sochftift zu) XVII. 681. Meiffen (Candesicule zu) XVII. 680. Meiffener Zweigbahn XVII. 679. Meißner (Aug. Gottlieb, Schriftsteller) XIII. Mejta (Pedro, spanischer historiograph) XIX. 484. Metta (Stadt) XIII. 187. Metta (Bergteffel von) XIII. 188. Metta (Kaaba zu) XIII. 187. Metta - Wallahrer XIII. 188. Mela (Pomponius, römischer Geograph) XIII. 189. Melanchthon (Philipp, Reformator) XIII. 189. Mélas (Michael Freiherr von, öfterreichischer

General der Cavallerie) XIII. 198.

Melbourne (Sauptstadt der auftralischen Proving Bictoria) XIII. 199. Meleager (griechischer Dichter) XIII. 200. Melendes Baldes (Don Juan, fpanifcher Dich-ter) XIII. 200. XIX. 485. Melefino (Freimaurer) XIII. 201. Melefino'iches Spftem der Freimaurerei XIII. 201. Melioration (auch Amelioration) XIII. 202. Meliorationen (landliche) XIII. 203. Meliorationen (Darcellirungs-) XIII. 203. Melf ober Mölf (Martisseden) XIII. 203. Melf (Congregation von) XIII. 204. Melo (de, spanischer Historifer) XIX. 484. Melodie XIV. 58. Melodie, XIV. 58. Rhythmus und Harmonie. Melodieen (Gregorianische) XIV. 62. Melodik XIV. 58. Melodik, harmonik, Grammatik, Gene-ralbaß Lehre und Compositions-Lehre Meluftna (Feengedicht) XIII. 204. Memel (lettisch Klaipeda, Stadt) XIII. 204. Memling (Johann, auch Memeling und hemling genannt, flandrischer Maler) XIII. 205. Memoiren (Mémoires) XIII. 206. Memoirenliteratur XIII. 206. Memphis (toptisch Manfi od. Memfi, biblisch Moph u. Roph, Stadt) XIII. 208. Menage (Gilles od. Aegidius, ber "Barro" seiner Zeit, Kritiker u. Dichter) XIII. 209. Menai-Canal II. 274. Menander (attischer Komiter) XIII. 209. Mende (Gelehrtenfamilie) XIII. 210. Mende (Otto, Philolog) XIII. 210 Mende (Joh. Burchard, pfeudonnm Phi-lander von der Linde, Dichter) XIII. 210. Mende (Otto Friedrich, Philolog) XIII. Mendelssohn (Moses, Philosoph) XIII. 210. Mendelssohn (Joseph u. Abraham, Ban-quiers) XIII. 218. Mendelssohn (Georg, Benjamin, Schriftfteller) XIII. 218. Wendelssohn (Nathan, Mechanifer) XIII. Mendelssohn-Bartholdy (Jafob Ludw. Felix, General-Kuftkdirector und Rapellmeister) XIII. 219. Mendez (judifcher Kaufmann) XIII, 221. Mendizabal (Juan, Alvarez p, fpanischer Finangminifter) XIII. 221. Mendoza (Don Diego Hurtado de M., spa-nischer Geschichtsschreiber) XIII. 222. XIX. 481. 483. Mendoza (Don Antonio Hurtado de M., Bicefonig von Neuspanien) XIII. 223. Mendoza (Don Antonio Hurtado de M., Rath der spanischen Inquisition) XIII. Mendoza y Billaroel (fpanischer Dra-matiter) XIX. 481. Menetries (Eduard, ruffic Edward Petrowitich, Reisender und Entomolog) XIII. Menge (Jemael, hofmaler) XIII. 225.

Menge (Anton Raphael, Maler) XIII. 225.

Mengt-fe ob. Mencius (dinefficher Philosoph)

V. 309.

Meninski (Franz, eigentlich Menin ober a Wesgnien, Slawist u. Orientalist) XIII. 227. Menno (Simone, Sectiver) XIII. 228. Mennoniten (Secte) XIII. 228. Mennoniten · Societät (allgemeine) XIII. Menorca (balearische Insel) III. 217. Menou (Jacob Franz, Baron b., fpater Ab-dallah Jacob M. genannt, Gouverneur von Benedig) XIII. 230. Menich XIII. 230. Mensch (der alte und neue) XIII. 234. Menschen (Naturgeschichte bes) XIII. 232. Menschen (Stellung bes) XIII. 231. Menschengeschlechts (Abstammung bes) XIII. 233. Menschengeschlechts (Artseinheit des)
XIII. 234. Menschenracen XIII. 233. Menschenrechte (Urrechte, Fundamentalrechte, angeborne Rechte, jura innata, jura connata, droits de l'homme, droits humains) Menschenrecht (ursprüngliches) XIII. 235. Menschenrechte (mahre) XIII. 241. Menichheit XIII. 232 Menichheits-Bewußtsein XIII. 232. Menschikow (Fürst Alexander Danilowitsch, Herzog von Ingermanland, russ. General-Feldmarschall und General-Admiral) XIII. 244. Menschikow (Fürft Alexander Alexandrowitich, General on chof) XIII. 245. Menichitow (Fürft Alexander Sierge witich, Staatsmann u. Feldherr) XIII. Menichliche Sprache XIII. 232. Mentone (Gemeinde) XIII. 533. Mentone (Stadt) XIII. 533. Mentschiftow's Sendung XXIII. 296. Menzel (Adolf, Maler) XIII. 246. Menzel (Friedr. Wilh., fachfischer ArchivSchreiber) XIII. 246. Menzel (Rarl Adolf, Schulmann und Ge-ichichtsichreiber) XIII. 247. Menzel (Bolfgang, Geschichteschreiber u. Rrititer) XIII. 247. Mephistopheles (Teufel) XIII. 248. Meran (Klima von) XX. 725. Meran (Herzöge von) IX. 536. Meran (Herzog Otto II. von) IX. 536. Meran'icher Successtonfall IX. 536. Mercadante (Saverio, Operncomponist) XIII. **248**. Mercantilismus (Geschichte des) XIV. 217. Mercantilismus (in England und Spanien) XIV. 218. Mercantilismus (Friedrichs bes Großen) XIV. 219. Mercantilisten (Anhänger des Mercantilistems) XIV. 219. Mercantilinftem (Sandelsinftem, Mercanti-lismus) XIV. 217. Mercator (Gerhard, Mathematifer, Rupferftecher und Geograph) XIII. 248. Mercier (Louis Sebaftien, frangofisch. Schriftfteller) XIII. 249. Merc (Beinrich, Kritifer) XIII. 249. Morcuriales (Collegium der rom. Kanf-

leute) XIII. 250.

Mercurius (hermes, handelsgott u. Gotterbote) XIII. 250. Merch (Franz Freiherr v., Feldherr) XIII. 250. Mergel (Steinart) XIII. 251. Mergel (Kalf-) XIII. 251. Mergel (Thon-) XIII. 251. Mergelarten XIII. 253. Mergellager XIII. 253. Mergentheim (Mergenthal od. Marienthal, Vallis Mariae Virginis, Stadt) XIII. 253. Merian (Runftlerfamilie) XIII. 253. Merian (Matthäus M. der Aeltere, Da-Ier und Rupferftecher) XIII. 253. Merian (Matthans M. der Jungere, Maler) XIII. 253. Merian (Maria Sibylla M., verebelichte Graff, N XIII. 253. Malerin und Raturforscherin) Merian (Doris Maria Henriette M., Raturforscherin) XIII. 254. Merian (Caspar M., Topograph) XIII. Merian (Sans Bernhard M., Philo-foph) XIII. 254. Meridiane oder Mittagsfreise XIII. 254 Merimoe (Prosper, frangof. Schriftfteller), XIII. 256. Merino (Don Geronimo, ber "Pfarrer M.," fpanischer Corpsführer) XIII. 256. Merino (Martin, Priefter, revolutionarer Fanatifer) XIII. 257. Merinos (veredelte Schafe) XX. 467. Merinos (fachfiche ober Electoral-Race) XX. 467 Merinozucht XX. 467. Merkel (Garlieb, Literat) XIII. 257. Merle d'Aubigne (Kirchenhistoriker der reformirten Kirche) XIII. 257. Merlin ber Zauberer (Sagengeftalt) XIII. 257. Merlin von Douay (Philippe Antoine Graf von) XIII. 258. Merlin de Thionville (Ant. Christophe, Conventspräsident) XIII. 258. Merobe (Bamme Robe, reichsgräfliches und reichsfreiherrliches Geschlecht) XIII. 259. Meros (Insel) XIII. 261. Meroe (Ruinen von) XIII. 261. Merovaus (Konig) XIII. 262. Merovinger (Geschlecht) XIII. 262. Merich (van der, brabantischer Patriotenfüh-rer) XIII. 263. Merfeburg (Bisthum) XIII. 264. Merfeburg (Graffcaft) XVI. 265. Merseburg (Regierungsbezirk, Kreis u. Stadt) XIII. 264. Merstatow (Alexei Feodorowitsch, rufficher Staatsrath, Professor der Poeste und Be-redtfamteit) XIII. 265. Mesa (Criftoval de, spanischer Schriftfteller) XIX. 482. Mesmer (Franz Anton, Arzt) XIII. 266. Mesmerismus (Bital-, Lebens - ober anima-lischer Magnetismus) XIII. 266. Mesmersche Schule (zu Paris) XIII. 270. Mesonero y Romanos (spanischer Saty-riker) XIX. 485. Mesopotamien (Land) XIII. 272. Mesopotamien (im engeren Sinne) XIII.

```
Mesopotamien (im weiteren Sinne) XIII.
            Mejopotamien (altes) XIII. 272.
Mejopotamien (römisches) XIII. 273.
Meffala (M. Balerins Meffala Barba-
 tus) XIII. 278.
Meffalina (Baleria, römische Kaiserin, Ge-
  mahlin des Claudins) XVII. 329.
Messana (Wessina, Stadt) XIII. 288.
Resse, Wespopser XIII. 273.
 Weffe, lateinisch Missa (in ihrer Bedeutung) XIII. 273.
Meffe (Kanon der) XIII. 280.
Meffen (Handelsmeffen, Märkte) XIII. 283.
            Meffe (Braunschweiger) XIII. 284.
           Meffe (Frankfurter) XIII. 284.
Meffe (Herbster) XIII. 284.
Meffe (Kasseler) XIII. 288.
Meffe (Leipziger) XIII. 284.
          Weffe (Letpziger) XIII. 284.
Meffe (Laurentiti-) XIII. 284.
Meffe (Licht-) XIII. 284.
Meffe (Câneburger) XIII. 283.
Meffe (Wargarethen-) XIII. 284.
Meffe (Margarethen-) XIII. 284.
Meffe (Madelis-) XIII. 284.
Meffe (Naumburger) XIII. 283.
Meffe (Naumburger) XIII. 284.
Meffe (Neujahrs-) XIII. 284.
Meffe (Ofter-) XIII. 284.
Meffe (Peminifere-) XIII. 284.
          Meffe (Reminiscere-) XIII. 284.
Meffen (in Aften) XIII. 285.
Meffen (in ber Schweig) XIII. 284.
Meffen (in Frankreich) XIII. 284.
Meffen (in Ftalken) XIII. 284.
Meffen (in Rußland) XIII. 284.
Meffen (in Hugarn) XIII. 284.
Meffenhauser (Wenzel, öfterreichischer Oberteutenant) XIII. 285.
Meffenien (Canbicaft des Peloponnes) XIII. 285. XV. 296.
          Meffinter (Bolf) XIII. 285.
Meffenische Kolonieen XIII. 286.
Meffenische Kriege XIII. 285.
Messagi (der "Sesalbte") XIII. 286.
Messagi (der "Sesalbte") XIII. 286.
Messagi (Stadt) XIII. 288.
Messagi (Stadt) XIII. 288.
Messagi (Stadt) XIII. 288.
Messagi (Raro di) XIII. 289.
Messagi XI. 644. XIII. 294.
Meifts ob. Methys (richtiger Maffys, Quen-
tin) XIII. 50.
Meftigen (Mischlinge, Abtommlinge von Bei-
Ben und Indianerinnen) VII. 324.
          Meftigen od. Metisichafe XX. 467.
Mesaires (Lazar, ungarticher Revolutionar)
XIII. 289.
          Megfreiheit XIII. 283.
Meggericht XIII. 283.
Meßkatalog XIII. 290.
Weßordnung XIII. 283.
          Mehorte (Mehplane) XIII. 284.
Mehrecht XIII. 283.
          Metall (Glocen-) XIII. 294.
Metall (Kanonen-) XIII. 294.
Metalle XIII. 291
          Metalle (Altali-) XIII. 292.
Metalle (Chlor-) XIII. 292.
Metalle (deftillitbare) XIII. 291.
          Metalle (edle) XIII. 292.
          Metalle (eble negative) XIII. 293.
          Metalle (eigentliche) XIII. 292.
```

```
Metalle (eleftronegative) XIII. 292.
           Metalle (elektropositive) XIII. 292.
Metalle (Exd-) XIII. 292.
Metalle (Hüchtige) XIII. 291.
Metalle (halb-) XIII. 292.
Metalle (hamwerbare) XIII. 291.
          Metalle (hämmerbare) XIII. 291.
Metalle (legirte) XIII. 294.
Metalle (leichte) XIII. 292.
Metalle (orphirbare) XIII. 292.
Metalle (orphirbare) XIII. 292.
Metalle (ochwefel-) XIII. 292.
Metalle (Schwefel-) XIII. 292.
Metalle (ichwere) XIII. 292.
Metalle (undurchsichtige) XIII. 291.
Metalle (uneble positive) XIII. 293.
Metalle (uneble positive) XIII. 293.
Metalle (uneble positive) XIII. 293.
Metalle (weiche) XIII. 291.
Metalle (zähe) XIII. 291.
Metalligies Blet XIII. 294.
Metalligies Kupfer XIII. 294.
Metalligies Kupfer XIII. 294.
Metalligies XIII. 291.
           Metalloryde XIII. 293.
 Metaphyfit XIII. 294.
Metastafto (Pietro Bonaventura M., eigent-
lich Pietro Trapasst, italienischer Dichter)
XIII. 295.
 Metaras (Graf Andreas, griechischer Freiheits-
      held) XIII. 296.
          Meteore und Meteoriten II. 781. XIII.
          Meteoreisensteinmaffen XIII. 300.
          Meteoritenfügelchen XIII. 298.
          Meteoritentheile XIII. 299.
 Meteoritenschwarme XIII. 298.
Meteorologie II. 781.
      teteorfteine (Meteorolithen, Meteoriten,
Aërolithen) XIII. 297.
Meteorfteine
 Meter, Metermaß XII. 550.
Metre XII. 553.
          Mètre cube (oder Kubikmeter) XII. 553.
          Mètre quarre (ober Quadratmeter) XII.
              553.
          Mètre (Centi-) XII. 553.
Mètre (Deci-) XII. 553.
          Mètre (Deka-) XII. 553.
         Mètre (Hetto-) XII. 553.
Mètre (Kilo-) XII. 553.
Mètre (Millis) XII. 553.
Metre (Myria-) XII. 553.
Methfessel (Albert, Liedercomponist)
     300.
Methode XIII. 300.
          Methode (analytische) XIII. 301.
         Methode (betrachtende) XIII. 301.
Methode (beductive oder aprtoristische)
XIII. 301.
         Methode (bialettische) XIII. 301.
Methode (experimentirende) XIII. 301.
Methode (genetische) XIII. 801.
Methode (inductive oder aposterioristische)
               XIII. 301.
         Methode (naturwissenschaftliche ober mathematische) XIII. 301.
Methobe (ihntheitiche) XIII. 301.
Methodismus XIII. 302.
Methodiften (driftliche Religionsgesellschaft)
     XIII. 301.
Methuen-Bertrag XIII. 302.
```

Metidja oder Metidschah (Ebene im Algierschen) I. 726. Metisschafe XX. 467. Metrif (Biffenschaft ber Beremeffung ober Beretunft) XIII. 304. Metrit (Boedhiche und hermanniche Theorie der) XIII. 305. Metrif (griechische) XIII. 304. Metrif (praftische) XIII. 304. Metrifer (empirifche) XIII. 304. Metrifer (justematische) XIII. 304. Metternich (freftliche Familie) XIII. 305. Metternich (Freiherr von) XIII. 305. Metternich (Grafen von) XIII. 305. Metternich - Winneburg (Clemens Bengel Repomut Bothar, Furft von, f. f. ofter-reichifder Saus-, Sof- und Staatstangler) Metternich-Winneburg (Richard Clemens Joseph Lothar Hermann, Fürft von, Bergog von Portella, Graf von Königs-wart, Grand von Spanien) XIII. 307. (Mediomatrici, Mettis, Stadt) XIII. 317. Meurfus (Johann, Philolog) XIII. 318. Meusebach (Karl Hartwig Gregor, Freiherr von, Literarhistoriker) XIII. 318. Meusel (Johann Georg, Literator) XIII. 319. Meuterei XIII. 319. Mericaner (Mericanische Bevolferung) XIII. 325. Mexicanische Industrie XIII. 333. Mexicanische Natur XIII. 325. Mexicanische Producte XIII. 325. Mexicanische Sprache (Azteca ober Ra-huatl) XIII, 339. Mericanifcher Meerbufen XIII. 320. Merico (Stadt) XIII. 321. Mexico (Cordillere von, oder Sierra Madre) XIII. 323. Merico (Hochebene von) XIII. 323. Merico (Sauptstadt) XIII. 348. Merico (Neu., Territorium ber nord. amerifanischen Union) XXI. 266. Merico (Erpedition gegen, 1862 und 1863) XXIII. 250 ff. Merico (Kaiferreich) XXIII. 269. Mehendorff (Abelsgeschlecht) XIII. 349. Meyendorff (Kaftmir, Freiherr von, ruf-ficher General) XIII, 349. Mehendorff (Peter, Freiherr bon, rufft-icher Oberhofmeifter und Director des Cabinets bes Raifers) XIII. 349. Mehendorff (Alexander, Freiherr von, ruffifcher Geheimer Rath und Gelehrter) XIII. 350. Meyendorff (Georg, Freiherr von, Bu-chara-Reisender) XIII. 349. Meyer (Joh. Friedr. von, Syndicus von Frankfurt am Main) XIII. 352. Meyer (Joh. Seinrich, Maler und Alter-thumsforscher) XIII. 352. Meyer (Karl Anton, in Rugland Karl Anbrejewitich, rufftider Staaterath, Botantfer) XIII. 352. Meyer von Knonau (Ludwig, fcweizer Rechtshiftoriter) XIII. 353. Meherbeer (Giacomo, Componift) XIII. 854. Mehern (Wilh. Friedt. von, Schriftfteller)

Meuringen I. 11. Menringer Bafferfalle I. 11. Mezeran (Françsis Eubes de, franzöfticher Geschichtscher) XIII. 355. Mezzofanti (Gasparo Ginseppe, Cardinal, Sprachenfenner, gen. "Pontocoste vivante") XIII. 355. Miako (Stadt in Japan) X. 424 Miaulis (Andreas Bofos, griechischer Abmiral) XIII. 356. Miaulis (Antonios, Adjutant des Königs Otto) XIII. 357. Micali (Giufeppe, italienischer Archaolog) XIII. 357. Michael (Deznizfij, rufficher Rangelredner) XIII. 357 Michael III. Obrenovicz (Fürst von Serbien) XIX. 45. Richaelis (Joh. Benjamin, deutscher Dichter) XIII. 358. Michaelis (Job. David, Theolog) XIII. 358. Michaelow (Michael Rosmitsch, rufficher Wirkl. Staatsrath, Staatswirth) XIII. 359. Michailowskij-Danilewskij (Alexander 3manowitich, ruffischer Militarhiftoriter) XIII. 359. Michaud (Joseph, frangofischer hiftorifer)
XIII, 361. Michel, der deutsche XIII. 361. Michel Angelo (Buonarroti, italienischer Maler, Bildhauer, Baumeister und Dicter) IV. 647. Michelet (Jules, franz. Philosoph und hifto-riograph) XIII. 362. Michelet (Karl Ludwig, Philosoph) XIII. 363. Michigan (nordamerikanischer Unionsstaat) Michigan (XXI. 260. Michigan (Staatsschuld von) XXIII. 285. Michigan (Bundesdampfer) XXIII. 282. Michiganiee XXI. 260. Mickewicz (Abam, poln. Dichter) XIII. 364. Middelburg (niederlandische Stadt u. Festung) XIV. 419. Mibbenborf (Alexander von, in Rugland Alexander Fedorowitsch, russischer Raturforscher und Reisender) XIII. 366. Miecapslaw (flawifder Stammbelb) XIII. 367. Miecapslaw (ober Miesto I., herzog) XIII. 368. Miccapslaw (ober Miesko II., ber Trage, Serzog) XIII. 368. Miccapslaw (ober Miesko III., ber Alte, Serzog) XIII. 368. Mieris (Franz van, holland. Maler) XIII. 368. Mieris (Willem van, holland. Maler) XIII. 368. Mieroslamsti (Ludwig von, polnifder Revolutions - General) XIII, 368, Miethe (Pacht) XIII, 372, Miethe (Dienft -) XIII, 373, Miether (Pāchter) XIII. 372. Miether (After-) XIII. 372. Miethsfteuer XIII. 373. Miethsfteuer XIII. 373. Mieths-Bertrag (Pacht-Bertrag, locatio, conductio) XIII, 372. Miethegine (Pachtzine) XIII. 372. Diethung (Pachtung) XIII. 372. Mignet (François Auguste Alexandre, fran-36fischer Geschichtschreiber) XIII. 373. Miguel (Don, Marie Gvarifte) XIII. 374.

Miguel (Sohn Don Miguel's) XIII. 374. Miklosich (Kranz, Slawist) XIII. 374. Mikrostop XIII. 375. Mikrostopische Forschungen XIII. 376. Mikrostops (besinirende Kraft des) XIII. Mikrostops (penetrirende Kraft des) XIII. Milan Obrenowitsch XIX. 51. Mildftraße XIX. 764. Milbe Stiftungen (pias causas) XX. 4. Miletin (Ort in Böhmen) XXIII. 236. Milianah (Einnahme von) I. 725. Militar, Militarstand, Soldatenstand XIII. Militarbezirks-Eintheilung der nordame-rikanischen Sübstaaten XXIII. 279. Militär-Colonieen XIII. 378. Militar-Colonicen (ruffifche) XIII. 379. Militar-Colonisation der Romer XIII.378. Militar-Commandos (Landes-) XIII. 382. Militar. Communitaten XIII. 382. Militargericht XIX. 679. Militargrenze (öfterreichische) ·XIII. 379. Wilitargrenze (troatisch-flawonische) XIII. Militärgrenze (ferbisch - banatische) XIII. Militarische Disciplin XIII. 377. Militärische Einrichtungen bes Mittel-alters XIII. 378. Militärische Berfassung XIII. 379. Militärfarten XIII. 383. Militarrecht (auftandiges Militargericht und Standrecht) XIX. 679. Militarftraßen (Colonnenstraßen, Etappen-ftraßen) XIII. 384. Militarverfaffung XIII. 877. Militarwejen XIII. 377. Miligen XIII. 385. Miligen (preußische) XIII. 385. Miligen (russtiche oder Druschinen) XIII. Milizen (spanische ober Guerillas) XIII. Miligipftem XIII. 387. Milizverfassungen XIII. 385. Milizverfassung (in der Schweiz) XIII. 385. Milizverfassung (in Nordamer.) XIII. 385. Mill (James, englicher historiter und Nationaldkonom) XIII. 387. Mill (John Stuart, englischer Philosoph u. Rationalökonom) XIII 387. Miller (Johann Martin, deutscher Dichter) XIII. 388. Millin (Aubin Louis, frangof. Alterthums-Millingen (Aubin Eduis, franzof. Aiterthams-forscher) XIII. 389. Millingen (James, englischer Numismatifer und Archäolog) XIII. 389. Miloradowitsch (Graf Michael Andresewitsch, russ. General der Infanterie) XIII. 389. Miloradowitsch (Lew Grigorjewitsch, russ. Staatsrath) XIII. 391. Miloradowitsch (Archivel) XIII. 391. Miloradowitsch (Archivel) XIII. 391. Miloradowitsch (Archivel) XIII. 391. Milosch Obrenowitsch (Fürft von Serbien) XIX. 51. XXIII. 300. Riltiades (athenischer Feldherr) XIII. 391. Milton (John, englischer Dichter) XIII. 392.

Milutinowitsch (Symon, serbischer Dichter) XIII. 394. Milvautee oder Milwautee (Stadt im nordameritanifchen Unioneftaate Bietonfin) XXI. 261. Mina (Franzisco Espoz p, Generalcapitan in Catalonien) XIII. 395. Mina (Xavier, Guerillaführer) XIII. 395. Miñano y Bedoya (Sebastian de, İpanijcher Politiker, Historikeru. Geograph) XIII. 395. Minden (Bisthum, dann Fürstenthum) XIII. 397. Minden (Regierungsbezirk und haupt-ftadt) XIII. 397. Minderherrschaften od. Minder-Standesherrschaften XIII. 398. Mine (Angriffs- und Bertheidigungs-) XIII. 401 Mine (Bomben-) XIII. 401. Mine (Breich-) XIII. 401. Mine (Contre-) XIII. 401. Mine (Demoltrungs-) XIII. 401. Mine (Stagen-) XIII. 401. Mine (Kladder-) XIII. 401. Mine (Kladder-) XIII. 401. Mine (geköppelte) XIII. 401. Mine (gewöhnliche ob. gehörig geladene) XIII. 401. Mine (Kleeblatt-) XIII. 401. Mine (Schleif-) XIII. 401. Mine (schleif-) XIII. 401. Mine (schleif-) XIII. 401. Mine (schlein-, oder Erdmörfer) XIII. 401. Mine (überladene) XIII. 401. Mine (unverdammte Schacht-) XIII. 402. Mine unter Baffer XIII. 401. Minenentrée XIII. 402. Minenexplofton XIII. 400. Minengang (Galerie) XIII, 398. Minengarbe XIII. 398. Minengeschichte XIII. 403. Minengeerd XIII. 898. Minenkammer ob. Minenkeller XIII. 398. Minenkrankheit XIII. 400. Minentrieg XIII. 401. Minentunft (Minirtunft) XIII. 403, Minenliteratur XIII. 404. Minenofen (Fourneau) XIII. 398. Minenspftem XIII. 401. Mineninftem (außeres und inneres) XIII. Minensuftem (Contre-) XIII. 402. Minentrichter XIII. 398. Mineure XIII. 402. Mineral-Aggregate XIII. 407. Mineralien, Mineralogie XIII. 404. Mineralien (Geschire) XIII. 407. Mineralien (mechanisch gemengte) XIII. 406. Mineralien (Schleif- u. Polir-) XIII. 407. Mineralifche Bestandtheile XIII. 407. Mineralogen XIII. 404. Mineralogie (chemische) XIII. 405. Mineralogie (ökonomische, Lithurgik) XIII. 407. Mineralogie (physikalische) XIII. 405. Mineralogie (theorettiche) XIII. 407. Mineralspfteme XIII. 404. Mineralwaffer XIII. 407.
Mineralwäffer (eigentliche ober natürliche) XIII. 408.

Mineralwäffer (fünftliche) XIII. 409. Minerva (Athene, auch Pallas Athene) XIII. Minerval (Schulgeld) XIII. 410. Minesota (Minnesota, der nördlichste ber Trans-Mississpri-Staaten) XXI. 264.
Minesota (Staatsschuld von) XIII. 285.
Mingrelien (kaukassiche Landschaft) XI. 201.
Mingrelien, Imerethien und Gurien (das alte Rolchis) XI. 201. Minimen (Minbeste Brüber ober Gremiten des h. Franz von Paula, geiftlicher Orten) XIII. 410. Minin (Rosma, rufficher Burger, Befreier Ruglande) XIII. 410. Minister XIII. 411. Minister (Staats-) XIII. 412. Ministerialen (niebere) XIII. 411. Ministerialen (Reichs.) XIII. 411. Ministerialität des Mittelalters XIII. 412. Winisterverantwortlichkeit XIII. 412. Ministerverantwortlichkeits - Gefet XIII. 416. Minifterverbrechen XIII. 416. Minano (ipanticher Redner) XIX. 486. Minne und Minnepoeste XIII, 418. Minnelieder XIII. 418. Minnefanger XIII. 418. Minnesangerhandschriften XIII. 418. Minnesota oder Minesota (nordamerika-nischer Unionestaat) XXI. 264. Minorat (bauerliche Erbfolgeordnung) XIII. 418. Minorca oder Menorca (Balearen-Insel) III. Minorennität (Minor aetas, Minderjährigfeit) XIII. 419. Minos (mythischer König Kreta's) XIII. 419. Minos (erster und aweiter) XIII. 419. Minotaurus XIII. 419. Minto (Sir Gilbert Elliot, Lord, englischer Staatsmann) XIII. 419. Minucius Felix (driftlicher Apologet) XIII. Minutoli (Familie) XIII. 420. Minutoli (Joh. Heinz. Carl, Frhr. Menu v., preuß. General-Lieutenant und Alterthumsforscher) XIII. 420. Minutoli (Abolf, Frhr. v., Jurist, Kame-ralist und Diplomat) XIII. 420. Minutoli (Julius, Frhr. v., Reisender und Schriftsteller) XIII. 421. Minutoli (Alexander, Frhr. v., Kinforicer und Archaolog) XIII. 421. Mirabean (Bictor Riquetti, Marquis de, der "Menschenfreund") XIII. 422. Mirabeau (Honoré Gabriel Riquetti, Graf von, Mitglied der Constituante) XIII. 422 quetti, Bicomte de, Mitglied der Ra-tionalversammlung) XIII. 430. Miramon (Parteiführer in Mexico) XXIII. 252. Mirabeau (André Bouiface Louis Ri-Miranda (Franciso, franz. Divistons-Gene-ral) XIII. 431. Miranda (Sa de, portugiefischer Dichter) XIX. 482. Mirandol (französischer General) XXIII. 264.

Mirès (Jules Ssaak, französticher Banquier) XIII. 431. Miffalen od. Miffalbucher XIII. 436. (romifches, Missale romanum) Miffal XIII. 436 Mission (Berliner) XIII. 450. Mission (Brüder-) XIII. 446. Mission (dänische) XIII. 446. Mission (Heiden-) XIII. 441. Mission (innere) XIII. 442. Mission (Sesuiten-) XIII. 446. Rission (Condoner) XIII. 449. Mission (rheinische) XIII. 450. Miffionare XIII. 438. Misstonen (auswärtige) XIII. 441. Missionen (chriftliche) XIII. 436. Missionen (Juden-) XIII. 450. Missions-Collegium XIII. 445. Miffionedienft XIII. 441 Missionseifer ber Reuzeit XIII. 439. Missionsgebiete XIII. 441. Miffionegesellichaft für die Beiden XIIL Misstenstriege des Mittelalters XIII. 439. Missionspragis XIII. 441. Mifftoneschulen und Seminare XIII. 441. Mifftonsthätigfeit (neue) XIII. 439. Misstonsunternehmungen (römische) XIII. Misstonsunternehmungen (der Evangelischen) XIII. 445 Mistionszwecke XIII. 439. Missions étrangères (Missionsseminar) Missisppi (Staatsschuld von) XXIII. 285. Miffisppi und Arfanfas (amerikanischer fübftaatlicher Militärbezirk mit bem Sauptquartier Bicksburg) XXIII. 279. Miffolunghi (Stadt) XIII. 462. Miffolunghi (Belagerungen von) XIII. 463. Missouri (Fluß) XIII. 456. Missouri (Klein-, Fluß) XIII. 457. Missouri (Staat) XXI. 262. Miffouri (Staatsichuld von) XXIII. 285. Miffunde (Dorf) XIII. 463. Miffunde (Gefecht bei) XIII. 463. Miftel (Schmaroperpflanze) XIII. 463. Mißheirath (Disparagium) XIII. 463. Mitau (Stadt) XIII 463. Mithra (perfischer Sonnengott) XIII. 463. Mithracultus (perfischer) XIII. 464. Mithradenkmäler XIII. 464. Mithridates (eigentlich Mithradates, mit Beinamen Eupator, König von Pontus) Mithridatischer Krieg (erfter) XIII. 465. Mithribatiicher Krieg (amefter) XIII. 465. Mithribatischer Krieg (ditter) XIII. 465. Mitschenich (Christoph Wilhelm, Philolog) XIII. 466. Mitscherlich (Gilhard, Chemiker) XIII. 467. Mittelalter XIII. 467. Mittellandisches Meer ober Mittelmeer XIII. Mittellandisches ober Decandollesches Reich (Florenreich) XIII. 479. Mittelmark XIII. 483.

Mittermaier (Rarl Jos. Anton, Jurist) XIII. Mnemonit ober Mnemotechnit (Gedachtnigfunft) XIII. 486. Mnemonifer (alte) XIII. 486. Mnemonifer (neuere) XIII. 487. Mnioch (Joh. Jakob, deutscher Schriftsteller) XIII. 488. Moabiter (Volksstamm) XIII. 488. Moabiter (Gräuel ber, d. i. ber Gote Camos) XIII. 488. Mobile (Stadt im nordameritanischen Unionsftaate Alabama) I. 602. Mobile (County in Alabama) I. 602. Mobile (Fluß) I. 599. Mobile (Temperatur von) I. 600. Mobile Colonnen (Truppen . Abtheilungen) Mobilien (bewegliche Sachen) XIII. 489. Mobilien (Rechtsschutz) er) XIII. 490. Mobilien und Immobilien XIII. 490. Mobilmachung, Mobiliftrung XIII. 490. Mochnady (Maurycy, polnifcher Journalift, Literaturhiftoriker und Geschichteschreiber) XIII. 491. Mochnach (Ramill, polnischer Revolutionar und politifcher Schriftfteller) XIII. 492. Mödern (Dorf bei Leipzig) XII. 208. Mödern (Schlacht bei) XII. 208. Mobe XIII. 492 Modesucht XIII. 494. Mode und Engus (als Hebel ber Induftrie) XIII. 495. Modena (ehemaliges Herzogthum) XIII. 495. Wodena (eigentliches Herzogthum) XIII. 496. Modena (Stadt) XIII 496. Modena und Reggio (Herzoge von) XIII. 496. Modern XIII. 496. Moderner Staat XIII. 497. Modlin (jest Rowo-Georgiewst, Festung) XIII. 497. Mogitas (Peter, Geiftlicher ber griechischen Rirche) XIII. 497. Mogily (Mogillen, Mohillen, alte Grabba-gel) XIII. 498. Mogily, Sopki, Kurgany und Schthengraber XIII. 498. Doglin od. Mogelin (Dorf und Rittergut) XIII. **49**9. Mögelin (Thaer'sche Akademie zu) XIII.

Mohammed, Muhammed XIII. 747.

Mohammedanismus .

XIII. 756.

XIII. 502.

Mohammed I. (türkijcher Sultan) XIII. 501. Mohammed II. (türkijcher Sultan) XIII. 501. Mohammed III. (türkijcher Sultan) XIII. 501. Mohammed IV. (türkijcher Sultan) XIII 501.

> Mobl (Benjamin Ferdinand von, Ober-Confiftorialprafident) XIII. 502.

Mohl (Hugo von, Botanifer) XIII. 502. Mohl (Julius von, Orientalifi) XIII. 502. Mohl (Moris von, nationaldkonomischer Schriftseller) XIII. 502.

Mohl (Robert von, Reichsminifter der Suftig

und ftaatswiffenschaftlicher Schriftfteller)

Muhammedanismus

Möhler (Joh. Abam, katholischer Theolog und Rirchenhistoriker) XIII. 507. Mohnike (Gottlieb Christian Friedrich, Lite-rator) XIII. 508. Mohr (Reger) XIII. 508. Mohr (mineralischer, Aethiops mine-ralis) XIII. 508. Mohd (Friedr., Mineralog) XIII. 509. Moitte (Pierre Etienne, frangofischer Kupferftecher) XIII. 509. Moitte (Jean Guillaume, frangofischer Bilb-hauer) XIII. 509. Motrovons (Einnahme von) XXIII. 237. Molanus (Gerhard Wolter, eigenklich van der Moelen, Abt des Klosters Loccum, Theolog) XIII. 509.
Molan (Jacob Bernh. von, letter Großmeister der Templer) XIII. 509.
Molbech (Christian, Literatur Historifer, Willian, Christian, Chri Molbech (Chriftian, Literatur Stiftorifer, Sprach u. Geschichtsforscher) XIII. 510. Molbech (Christian Karl Frederik, Lite-raturhistoriker) XIII. 511. Moldau (Elbfluh) VI. 759. Moldau (Fürstenthum) XVII. 482. Moldau und Walachei XXIII. 300. Moldauische Metropolit XVII. 485. Moldanische Staat XVII. 482. Moldawa (Fluß) XVII. 483. Moldowlachische Sprache XVII. 481. XXI. 656. Molodudijche (Walachijche) Sprache und Literatur XXI. 659 ff. Moleichott (Jacob, Katurforscher) XIII. 511. Molesworth (irische Biscounts) XIII. 511. Molesworth (Sir William, Colonialminister und Springer Provider States II. Molière (Jean Baptifte Poquelin, frango-fifcher Luftspielbichter) XIII. 512. Molina (Luis, Professor der Theologie zu Evora) X. 500. Molinasche Streitigkeit X. 500. Molina (Tiffo de, Pseudonym für Gabriel Telles, spanischer Dramatiker) XIII. 514. XIX. 483. Molina (Malo de, spanischer Dramatiter) XIII. 514. Molinismus oder Quietismus (myftische Lehre) XIII. 515. Molinisten oder Quietisten (Secte) XIII. Molinos (Michael, fpanischer Muftiker) XIII. 514. Möllendorf (Hartwich von, Bataillons-chef) XIII. 515. Möllendorf (Wichard Joachim Heinr. von, prenßischer Feldmarschall) XIII. 515. Möllendorf (Friedr. Christian von, General) XIII. 515. Möllendorf (Joh. Adolph von, General) XIII. 515 Möllendorf (von Willamowik-M.) XIII. Möller (Jens, danischer Schriftsteller) XIII. 517. Mollerus (Jan Henbrit, Baron, hollandischer Staatsmann) XIII. 518.
Mollerus (Willem, Freiherr von, Diplomat) XIII. 519. Mouwik (Dorf) XIII. 519.

Mollwitz (Schlacht bei) XIII. 519.

```
Moloch (semitischer Götze) XIIL 522.
 Moloch (Jeminicher Gobe) All. 522.
Molochdienst XII. 522.
Moltte (abelige Familie) XIII. 522.
Moltte (Kriedrich, Graf) XIII. 522.
Moltte (Friedrich Detlev, Graf, preuß.
Oberjägermeister) XIII. 522.
Moltte (Werner Jadper Andreas, Graf, dan. Geb. Conferenzrath) XIII. 522.
         Moltte (Friedrich Karl Ludwig, Graf, medlenb. ftrel. Oberftallmeifter) XIII.
             522.
         Moltke (Ehrenreich Christoph Ludwig,
Graf, dan. Conferenzruth u. Gesand-
ter) XIII. 522.
         Molike (Friedr. Abam Gottl., Graf, dan.
Staats u. Premierminister) XIII. 522.
Moltke (Godske Joachim, Graf, dan.
Staats u. Kinanzminister) XIII. 522.
         Moltke (Abam Bilh., Graf, dan. Fi-
nang-, darauf Premierminister) XIII.
         Moltte (Abam Ferd., Graf, ban. Abmi-
             ral) XIII. 522.
         Molike (Otto Joachim, Graf, dan.
Staatsminister u. Prastoent der schles-
wig holsteinischen Ranzlei) XIII. 522.
         Moltte (Karl Emil, Graf, dan. Conferenzrath) XIII. 522.
        Molife (Abam Gottlob Detlev, Graf,
"Citoyen M.") XIII. 522.
Moltfe (Graf Magnus, ftanbischer Ab-
geordneter u. Schriftfteller) XIII. 523.
         Moltke (Graf Karl, Minister für Schles-
wig) XIII. 523.
         Molife (Belmuth Rarl Bernhard, Frei-
             herr v., preußischer General der In-
fanterie) XXIII. 433.
 Molutten ob. Gewürzinseln (Archipel) XIII.
        Molybdan (Metall) XIII. 291. 293.
 Momiers (Spottname) XIII. 526.
 Mommsen (Theodor, Geschichtsforscher) XIII.
         Mommsen (Tycho u. August) XIII. 528.
 Mömpelgard od. Mümpelgard (franz. Montbeillard od. Montbéliard, Graffchaft) XIII.
        Mömpelgard (eigentliche Grafschaft)
XIII. 532.
 Mdmpelgard (Stadt u. Schloß) XIII. 533.
Monaco (Land) XIII. 533.
Monaco (Fürften von) XIII. 533.
Monaco (Gemeinde) XIII. 533.
Monaco (Stadt) XIII. 533.
Monaldeschi (Giovanni Ninaldo, Signor di
Montecavallo, Hochverräther) XIII. 534.
 Monarchie, monarchisches Princip XIII. 535.
        Monarchie (absolute od. uneingeschränkte)
            I. 177
        Monarchie (constitutionelle, repräsenta-
tive ob. beschränkte) XIII. 539.
Monarchie (Erb-) XIII. 538.
Monarchie (Bahl-) XIII. 538.
        Monarchische Gewalt XIII. 588.
        Monarchisches Princip XIII. 538.
        Monarchische Berfaffung XIII. 536.
Monat XIII. 540.
Monat (anomalistischer) XIII. 541.
Monat (Arbeits-) XIII. 544.
        Monat (Drachen-) XIII. 541.
```

```
Monat (Kalenber-) XIII. 541.
Monat (Mond-) XIII. 543.
Monat (periodischer od. tropischer) XIII.
            541.
        Monat (Sonnen-) XIII. 541.
        Monat (spnodischer) XIII. 541.
Monatsnamen XIII. 542.
 Moncada (Don Francisco be M., Conde be Ofona, spanischer Geschichtsschreiber) XIII. 544. XIX. 484.
 Monceh (Abrien Seannot de, Marschall von Frankreich, Herzog zu Conegliano) XIII. 545.
Mönche (povayol) XI 380.
        Monche (Meguptische) XI. 381.
Wonche (Bettel.) XI. 382.
        Monche (Gregorianische und Armenische)
            XI. 381
        Monche und Nonnen XI. 381.
        Moncheflöfter XI. 381
        Mondevereine XI. 381.
        Mönchevereinigung der Cluniacenfer XL
           384
 Mönchswesen XI. 380 ff.
 Mond XIII. 547.
       Mond (Gestat im) XIII, 551.
Mond (Neu-) XIII, 548, 555.
Mond (Boll-) XIII, 548, 555.
        Mondaquator XIII. 541.
        Mondare XIII. 553.
        Mondbahn XIII. 541. 553. Mondberge XIII. 551.
        Mondbewohner XIII. 551.
        Mondcultus XIII. 557
       Monddurchmeffer XIII. 554.
Mondekliptik XIII. 553.
Mondfinsternisse XIII. 553.
Mondsleden XIII. 547. 551.
       Mondgewicht XIII. 554.
Moudgöttin XIII. 557.
Mondhälfte (dunkele) XIII. 555.
Mondinhalt (cubijcher) XIII. 554.
Mondinhreszetten XIII. 553.
        Mondkarten und Reliefmondkarten XIII.
        Mondfnoten XIII. 541.
        Mondförper XIII. 554.
       Mondingel XIII. 553.
Mondlicht XIII. 547. 556.
       Mondmaffe XIII. 554.
       Mondmonate XIII, 543.
       Mondmonaterechnung XIII. 543.
       Mondoberfläche XIII. 550.
Mondophasen XIII. 543. 547. 554.
       Mondrand XIII. 549.
       Mondrotation (Mondarendrehung) XIII.
       Mondicheibe XIII. 548.
Mondichein XIII. 556.
Mondichei XIII. 554.
Mondiag XIII. 553.
       Mondviertel (erftes) XIII. 555.
Mondviertel (lettes) XIII. 555.
       Mondstag (Neu-) XIII. 542.
Mondwärme XIII. 554.
Mondes (Anziehungstraft bes) XIII, 556.
Mone (Franz Joseph beutscher Alterthums-
forscher) XIII. 558.
Monge (Gaspard, Comte be Péluse, Sena-
tor und Großtreuz der Ehrenlegion, fran-
zösischer Mathematiker) XIII. 558.
```

Wonge (Marey-M., Comte de Péluse, französticher General) XIIt. 560. Mong-ku (Bolk) XIII. 566. Mongolei (Lanb) XIII. 560. Mongolei (nörbliche) XIII. 564. Mongolei (jübliche) XIII. 565. Mongolen (Bolt) XIII. 560. Mongolen (eigentliche) XIII. 561. Mongolenfaiser V. 307. Mongolensand XIII. 565. Mongolenstämme XIII. 561. Mongolische Dynastie V. 307. Mongolische Geschichte XIII. 565. Mongolijche Khane XIII. 563. Mongolijche Literatur XIII. 563. Mongolijche Macht (mongolijches Weltreich) XIII. 562 Mongolische Poeste XIII. 563. Mongolische Kace XIII. 560. Mongolische Sprache XIII. 560. Mongolische Städte und Ruinen XIII. Mongolisches Temperament XIII. 561. Mongolischer Typus XIII. 561. Mongolische Ueberläufer XIII. 569. Mongolische Wüfte (Gobi) XIII. 564. Monica, die Heilige III. 58. Moniteur (Parifer, franzof. Zeitung) XIII. 569. Moniteur algerien XIII. 569. Moniteur belge XIII. 569. Monk (Georg, englischer Rohalist) XIII. 569. Monmouth (James, Herzog von, Kronpratendent von England) XIII. 572. Monnier (Charles Graf von, frangofischer General der Republit) XIII. 574. Monophysiten (driftliche Secte) XIII. 575. 579. Monophyfitische Gemeinden XIII. 576. Monophyfitische Parteien XIII. 576. Monophyfitismus der Reuzeit XIII. 576. Monopol (Alleinhandel) XIII. 576. Monopole und Regalien XIII. 576. Monopol (Rorn-)-XIII. 576. Monopol (Salz-) XIII. 576. Monopol (Sabafe-) XIII. 577. Monopolien XIII. 576. Monopolistrungen im Alterthum XIII. 576. Monopol-Angelegenheiten (Entwidelung derselben) XIII. 576. Monopol-Systeme der Renzeit XIII. 576f. Monotheismus XIII. 577. Monotheismus in seiner Bollendung als Trinitätslehre XIII. 578. Monotheleten (firchlich - driftliche Partei) XIII. 578. Monotheleten u. Dyotheleten XIII. 579. Monotheletische Lehre XIII. 579. Monroe (James, amerikanischer General und Prafibent der Bereinigten Staaten) XIII. 579. Monroe (Fort) XXIII. 273. Monseigneur (Anrede) XIII. 580. Monseigneur (XIII. 580. Mons Pessulanus ob. Pestellarum, auch Puellarum XIII. 631. Montag (Eugen, Ciftercienser-Abt u. Rechts-historiter) XII. 580. Montaigne (Michel de, französtscher Schrift-Reller) XIII. 583.

Montague (Sir Eduard Bortley-, Ge-fandter in Konftantinopel) XIII, 582. Montague (Laby Marie Bortley-, Gelehrte) XIII. 581. Montague (Eduard Bortley-, Renegat und Rosmopolit) XIII. 582. Montalembert (Marc René Anne Marie, französ. Pair u. Gesandter) XIII. 585. Montalembert (Charles Forbes, Graf, französischer Publicift) XIII. 585. Montalembert (Marc René, Marquis von, Festungsbaumeister) XIII. 588. Montalivet (Jean Pierre Bachaffon, von, frangbfifcher Minifter) XIII. 592. Montalivet (Marthe Camille Bachaffon, Graf von, frangöftscher Minifter) XIII. 598. Montalvan (Alonso Perez de, spanischer Holbuchkandler) XIII. 593. Montalvan (Don Juan Perez de, spanischer bramatischer Schriftsteller) XIII. 593. XIX. Montanismus (fanatische Doctrin) XIII. 594. Montanisten ober Pepualaner (driftlich-ba-retische Secte) XIII. 594. Montanus (Fanatifer) XIII. 594. Montanvert (Eismeer von) V. 202. Montbeillard od. Mompelgard (Stadt) XIII. 532.Montblanc (Alpengipfel) II. 5. V. 201. Montblanc-Gruppe V. 201. Montvianc-Gruppe v. 201.
Montbrun (Graf, Cavalleriegeneral des erften französischen Raiserreichs) XIII. 594.
Mont Cenis (Alpengipsel) II. 5. XIII. 595.
Mont Cenis (der Kleine) XIII. 595.
Mont Cenis (der Große) XIII. 595.
Mont Cenis (der Große) XIII. 595.
Mont Cenis (Highendahn XIII. 595.
Mont Cenis (Highendahn XIII. 595. Mont Ceuis-Paffe XIII. 595. Mont Cenis-Lunnel XIII. 596. Mont Cenis (Col du) II. 5. Mont Cervin II. 5. Monte Antelao II. 7. Montebello (Jean Lannes, Herzog von M., Marschall des Kaiserreichs, französischer General) XII. 1. Monte Cafino (Benedictinerabtei) XIII, 596. Monte-Chrifto (Felseninsel) XIII, 596. Monte-Christo (Le Comte de, Roman) XIII 596. Montecuculi (Raimund, Gruf v., Fürft bes beutichen Reichs u. neapolitanifcher Bergog von Melfi, taiferlicher Feldherr) XIII. 596. Monte della Disgracia II. 6. Monte Leone II. 6 Monte maggiore II. 7. Montemar (Don Joséf be Carillo, Herzog von Bitonto, spanischer Feldherr) XIII. 599. Montemapor (Don Jorge de, spanischer Dich-ter) XIII. 599. XIX. 482. Montemolin (Graf v., Karl Ludw. Maria Ferdinand, König "Carlos VI.") XIII. 600. Montenegro (Cernagora, Karadagh, ehemals Jenta, Bergland, Fürstenthum) XIII. 600. XXIII. 301. Montenegriner (Bergvolf) XIII. 601.
XXIII. 301. Montenegriner (Kämpfe ber) XIII. 605. Montenegrinische Commissare XIII. 609. Montenegrinisches Gebiet XIII. 604. Montenegrinische Rahien XIII. 604.

Montenegrinische Religion XIII. 603. Montenegrinische Sprache XIII. 603. Montenotte (Dorf) XIII. 610.

Montenotte (Sieg Napoleons bei) XIII. 610.

Montereau (Stadt) XIII. 610.

Montereau (Treffen bei) XIII. 610.

Monte-Rofa (Alpengipfel) II. 5. Montespan (Françoise Athenais, Marquise de, "Mademoiselle de Zonnay-Charente", Mai-tresse Ludwigs XIV.) XIII. 610.

Montespan (Herzog von Autin) XIII. 611.

Montesquien (Charles de Secondat, Baron de la Brède et de M., Politiker) XIII. 612. Montesquion (adelige französtiche Fa-milie) XIII. 613.

Montesquiou-Montluc (Nebenlinie) XIII.

Montesquiou-Marjan (Nebenlinic) XIII.

Montesquiou · Fézensac (adelige französtiche Familie) XIII. 613.

Montesquiou (Pierre de, Graf d'Artagnan, Maricall von Frankreich und Gouberneur von Canqueboc und der Provence) XIII. 613.

Montesquiou - Fézensac (Anne Pierre, Warquis de, Marechal de Camp, hi-ftoriker und Nationaldkonom) XIII. 614.

Montesquiou-Fezenfac (Glifabeth Pierre, Baron, fpater Graf v., Groffammerer bes Kaifers Napoleon I. und Senator) XIII. 614.

Montesquiou-Kézensac (Ambroise Anatole Augustin, Graf von, französticher Pair und Dichter) XIII. 614. Montesquiou - Fézensac (Philipp André, Graf von, Maréchal de Camp, Gou-verneur von St. Domingo) XIII. 614. Montesquiou-Fezenfac (Raimond Aimery

Philipp Joseph, General, Patr, Minifter und Gesandter) XIII. 614. Montesquiou-Fezensac (François Xavier Marc Antoine, erft Abt, bann Staats. minifter, Pair, Graf, julett herzog von, Schriftfteller) XIII. 615.

Monte Torre (Soben bes) XXIII. 248.

Montevideo (Departement ober Kreis von Uruguan) XXI. 115.

Montevided (Stadt in Uruguay) III. 238. XXI. 115.

Montevideo (Serra von) XXI. 116. Wonte Viso II. 5.

Montez (Marie Dolores Rozanna Gliza Lola, Gräfin von Landsfeld, Abenteurerin) XIII.

Montezuma (eigentlich Moctheuzoma, mexicanisches herrschergeschlecht) XIII. 618. Montezuma II. (Aztetenfürft) XIII. 618.

Monteguma (Graf von) XIII. 618. Monteguma (Don Marstlio de Teruel, Graf von M., spanischer Grand) XIII.

Montezuma (genannt Moctezuma, mericanischer General) XIII. 618. dontfaucon (Bernardo de, Alterthums-forscher) XIII. 619.

Montfaucon

Montferrand (Auguste Ricard, genannt de, bei den Ruffen Awgustin Awgustinawitsch, Architekt) XIII. 619.

Monferrat (ehemaliges Markgrafthum, dann Herzogthum) XIII. 620.

Montgelas (Johann Siegmund, furbaperifcher General) XIII. 620.

Montgelas (Maximilian Sofeph Garnerin, herr von la Thuille, Baron, ipater Graf von, baverifcher Minister) XIII. 620.

Montgelas (Graf Maximilian Jofeph

Philipp Wilhelm, erblicher Reichsrath und Rammerer) XIII 621. Montgelas (Graf Ludwig Max Joseph, baberifcher Ministerreitdent zu hannover) XIII. 621.

Mont Genebre II. 5.

Mont Genèvre (Col du) II. 5. Montgolfier (be, ber Bater ber Aero-nauten) XIII. 621.

Montgolfier (Jos. Michel u. Jacques Ettenne, Erfinder des Luftballons) XIII. 621.

Montgolfieren (Luftballons) XIII. 622. Montgomery (Gabriel de Lorges, Graf von, französticher Ritter) XIII. 623.

Montgomery (James, englischer Lyriker) XIII. 623.

Montgomery (Sauptquartier bes amerifanifchen judftaatlichen Militarbegirts Georgia, Alabama und Florida) XXIII. 279.

Montholon (Charles Triftan de, Graf von Lee, Testamentsvollstreder Rapoleon's L.)

Montholon (Graf, frangofifcher Botichaf.

ter ju Bashington) XXIII. 280. Monti (Bincenzo, italienischer Dichter, ge-nannt "Dante ingentilito" ober "Dante redivivus") XIII. 624.

Montijo (paniiche Familie) XIII. 625. Montijo (Doña Maria Eugenia von M., Grafin von Teba, Gemahlin Napo-leon's III.) XIII. 625.

Moutijo (Graf von, Artillerie-Oberft, Bater der Kaiserin) XIII. 625. Montirungsstüde XIII. 635.

Montirungeftude (fleine u. große) XIII.

635. Montlofter (François Dominique, Graf von, französischer Schriftsteller) XIII. 625. Montmurtre (Anhobe bei Paris) XIII. 627.

Montmartre (Schlacht von, ober Schlacht von Paris) XIII. 627.

Montmedy (Festung) XIII. 627. Montmirail (Stadt) XIII. 627.

Montmorency (frangofisches Adelsgeschlecht) XIII. 627.

Montmorency (Matthieu II., ber "große Connetable") XIII. 628.

Montmorency-Laval (Zweig der Familie) XIII. 628.

Montmorency-Rivelle (Zweig) XIII. 628. Montmorency-Fosseur (Zweig) XIII. 628. Montmorench (Annc, erfter Bergog von) XIII. 628.

Montmorency (François, Gemahl der Diana, einer natürlichen Tochter heinrichs II., Marschall von Frankreich)
XIII. 629.

Montmorency (Benri I., Marichall, Begleiter Maria Stuart's) XIII. 629.

Montmorency (Charles, Herzog v. Darn-ville, Admiral von Frantreich) XIII. 629.

Montmorency (Gabriel, Baron von Montberon) XIII. 629.

Montmorency (Guillaume de Thoré) XIII. 629.

Montmorency (Henri II., Admiral, Mar-ical) XIII. 629.

Montmorency-Laval (Urbain be, Marquis de Bois-Dauphin, Marichall von Frankreich, Gefandter in Wien) XIII.

Montmorency-Laval (Gui Claude Rolland, Graf von, Maricall von Frankreich) XIII. 630.

Montmorency-Laval (Gui Andre Pierre, Herzog von, Maricall von Frankreich) XIII. 630.

Montmorency · Laval (Matthieu Jean Felicité, Herzog von, franz. Minister-Praftbent) XIII. 630.

Montmorency-Laval (Anne Pierre Abrien, Bergog von, fpanifcher Grand, Pair von Frankreich, Gefandter in Condon) XIII. 630.

Montmorency Fosseur (Anne Charles François, Herzog von, Pair, Comman-bant der Pariser Nationalgarde) XIII.

Montmorency Cancarville (Anne Couis Chriftian, Pring von, Mitglied ber Deputirtenkammer) XIII. 631.

Montmorency (Anne Joseph Thibaut, Graf von) XIII. 631.

Montmorency (Anne Louis Bicter Raoul, Ordonnanzoffizier Napoleons 1.) XIII.

Montmorency (jetiger herzoglicher Zweig) XIII. 631.

Mont Olan II. 5. Montpellier (alt Mons Peffulanus, langue-dofifch Mont Peylat, Stadt) XIII. 631. Mont Pelvour, oder Pelvour de Ballouise

Montpenfter (Grafen und Berzoge von) XIII

Montpenfier (ältere Linie) XIII. 633. Montpenfier (jüngere Linie) XIII. 638. Montpenfier (Louise, Gräfin von, Schwefter des Connetable von Bourbon) XIII.

Montpenster (Louis II., beigenannt ber "Gute", Herzog von, Pair) XIII. 633. Montpenster (François, Herzog von) XIII.

Montpenfter (Benri, Bergog von) XIII. 633. Montpenfter (Marie, bermahlt mit Gafton von Orleans, Bruber Ludwig's XIII.) XIII. 633.

Montpensier (Anne Marie Louise von Orleans, Serzogin von M., "Made-moiselle" ober "la grande Mademoiselle") XIII. 633.

20g von, Bruber Ludwig Philipp's), XIII. 634. Montpenfier (Antoine Philippe,

Montpenster (Antoine Marie Philippe Louis von Orleans, Herzog von, Sohn Ludwig Philipp's) XIII. 634. Montreal (Stadt) XIII. 634.

Montrealer hafen (Point St. Charles) XIII. 634,

Mont-St.-Jean (Dorf bei Belle · Alliance) III. 550.

Montserrat (Berg bei Barcelona) III. 292.

Montur (Montirungsstude) XIII. 635. Montyon (Jean Baptista Robert Auget Ba-ron de, Kangler des Gtafen von Artois), XIII. 635.

Monumentale und nationale Kunft XIII.

Monumente XIII. 636.

Monumente (atteste) XIII. 636 Monumente (des Mittelalters) XIII 636. Monza (alt Modicia, Stadt) XIII. 637.

Monza (Palatium zu, Residenz der Ion-gobardischen Könige) XIII. 637. Moor XIII. 637.

Moore (Mood-) XIII. 637. Moore (Torf-) XIII. 637. Moore (Balb-) XIII. 637.

Moore oder Beene XIII. 638.

Moore und Marichen XIII. 638.

Moore (Bearbeitung der) XIII. 638. Moor-Colonteen XIII. 638.

Moore (Thomas, engl. Dichter) XIII, 638. Moofe (Sumpf-) XIII. 638. Moosmoore XIII. 637.

Mora (Don José Joaquin de, span. Dichter) XIII. 639. XIX 485.

Moral (Zorrilla, spanisch. Schriftsteller) XIX. 485.

Moral (Sittenlebre) XIII. 640. Moral (chrifiliche) XIII. 641. Moral (philosophische) XIII. 641. Moral (theologische) XIII. 642.

Morales (fpanischer hiftoriograph) XIX.

Moralphilosophie XIII. 641. Moraltheologen der Gegenwart XIII. 644. Moraltheologie XIII. 641.

Moralitaten (frang. moralités, engl. moralities ob. moral plays, allegorijch-moralische Schauspiele) XIII. 644.

Moratori (Ricolas Fernandez de, spanischer Dicter) XIII. 644. XIX. 485.

Moratin (Leanbro Fernandez de, "el Mollere español," (panisch. Dichter) XIII. 645. XIX. 485.

Mord XX. 550. Morea (Peloponnes) XV. 295. Morea's Gebirge XV. 295. Morea's Landschaften XV. 296. Morea's Stellung XV. 297.

Morean (Sean Bict., franz. Feldherr) XIII. 647. Morejon (Antonio Fernandez, spanischer Arzt) XIX. 488. Morellet (André, französischer Schriftsteller)

XIII. 651

Morelli (Giacomo, Bibliothekar und Bibliograph) XIII. 659. Morelly (Pariser Schullehrer u. Communist) XIII. 652.

Morelos oder Toledo (Fort) XXIII. 265.

Moreto p Cavaña (Don Augustin, spanischer Lustipieldichter) XIII. 652. XIX. 483. Morgagni (Giovanni Battista, pathologischer Anatom) XIII. 653.

Morgan (Lady Sidney, englische Schriftstel-lerin) XIII. 563.

Morganatische Che (Matrimonium ad legem salicam) XIII. 463,

Morgarten (Bergabhang im Canton Rug) XIII. 654. Morgarten (Schlacht bei) XIII. 654. Morgengabe (morgincap od. matutinale do-num) XIII. 654. Morgenstern (Karl v., russischer Staatsrath, Philolog u. Alterthumsforscher) XIII. 655. Morgenstern (Salomon Jacob, Statistiter)
XIII. 656. Morhof (Daniel Georg, Polybifter) XIII. 657. Mörife (Eduard, deutscher Dichter) XIII. 657. Morits (Herzog, später Kurfürst von Sachsen, Feldherr) XIII. 658. Morits von Oranien (Prinz von Nassau-Ora-nien, Feldherr) XIII. 658. Morit (Graf von Sachfen, frangofischer Feldmaricall) XIII. 660. Morit (Carl Philipp, beutscher Schriftfteller) XIII. 663. Morigburg, auch Dianenburg (fachfiches Sagd. und Luftschloß) XIII. 664 Morlaten od. Morlachen (Boltsftamm) XIII. Morlakischer Dialekt XIII 665. Mormonen (,the Latter-Day-Saints of the church of Jesus Christ", Secte) XIII. 665.
Mormonen-Aelteste XIII. 670. Mormonen-Apostel XIII. 669. Mormonen-Bifchofe XIII. 669. Mormonen-Buch (Book of Mormon) XIII. 668. Mormonen-Diakonen XIII. 670. Mormonen-Dogmatik XIII. 674. Mormonen-Evangelisten XIII. 670. Mormonen. Gebiet (Mormonenftaat)XIII. Mormonen-Gemeinde XIII. 667. Mormonen-Heilige XIII. 673. Mormonen-Juny XIII. 676. Mormonen-Lehrer XIII. 670. Mormonen-Mifftonen XIII. 673. Mormonen Patriarchen XIII. 670. Mormonen-Prediger XIII. 670. Mormonen-Priefter XIII. 669. Mormonen-Propheten XIII. 670. Mormonenstadt XIII. 672. Mormonen-Taufe XIII. 669. Mormonenthum XIII. 665. Mornay (Philipp de, Seigneur du Plessis-Marly, Baron de la Foret sur Sevre, genannt Duplessis-M., Politiker und Re-ligionsschriftsteller) XIII. 678. Worny (Karl Aug. Louis Jos., Graf von, Präsident des legislativen Körpers in Frankreich) XIII. 678. Morojchin (Fedor Lukitsch, russtscher Rechts-historiker) XIII. 679. Mörs ob. Meurs (Fürstenthum) XIII. 679. Mörs (Hundschaft) XIII. 680. Mörs (Stadt) XIII. 680. Morse (Samuel Finley Breese, Erfinder bes elektrischen Telegraphen) XIII. 680. Mörfer od. Mortière (Gefcut) XIII. 680. Mörfer (Carronaden-) XIII. 681. Mörfer (Hand-) XIII. 681. Mörfer (Hand-) XIII. 680. Mörfer (Haff-) XIII. 680. Mörferkeffel XIII. 680.

Mörjersattelwagen XIII. 680.

XIII. 681 Mortier (Abolphe Edouard Casimir, Herzog von Treviso, Marichall des ersten Kaiserreichs, Pair von Frankreich) XIII. 683. Mortier monstre XIII. 681. Morus (Thomas, eigentlich More, englischer Staatsmann) XIII. 685. Mojaisches Geset XIII. 704. Mojaifche Religion XIII. 704. Moicheles (Ignaz, Pianift und Componift) XIII. 686. Moscherosch (eigentlich de Musenrosh, Joh. Dlichael, deutscher Satiriter) XIII. 686. Mojdopulos (Manuel, griechischer Grammatiker) XIII. 687. Mosque (griechischer Bukoliker) XIII. 687. Mosel (Fluß) XIII. 687. Mosel (obere ober französtiche) XIII. 687. Mosel (uniere ober beutsche) XIII. 687. Mojelthal XIII. 688 Mosellanus (Petrus, Philolog und Theolog) XIII. 688. Moser (Friedrich Karl Freiherr von, taiferlicher Administrator u. Rechtsschriftsteller) XIII. 688. Mofer (Joh. Jakob, der "ehrliche alte M.", Rechtshiftoriter) XIII. 691. Moser (Justus, Staatsmann, Geschichtsschreiber und Rechtsgelehrter) XIII. 695. Mofes XIII. 704. Mofts (Die fünf Bücher) XIII. 711. Moshaist (Stadt) XIII. 711. Moshaist (Schlacht bei, ober bei Borodino, auch an der Moskwa) XIII. 711. Moshaiska (Finh) XIII. 711. Mosheim (Joh. Lorenz von, Theolog) XIII. Mösten (alte Landschaft) IV. 610. Mösten (Ober-) IV. 610. XIX. 42. Mösten und Thracten IV. 611. Möfter (Bolt) IV. 611 Möfter (eigentliche) IV. 611. Moskau (rujftid Moskwa, Stadt) XIII. 711. Moskwa (Flug) XIII. 718. Mostwa (Schlacht an der) XIII. 718. Moslim (freier turfifcher Staatsburger) XXIII. 288 Mosquitia (Gebiet) XIII. 725. Mosquites (Mescos, Moustics od. Sambos, Bolt) XIII. 725. Moffellem (steuerfreier Auslander in der Turkei) XXIII. 288. Mofful (Moful, Ejalet und Stadt) XIH. 728. Moftaganem (Eroberung von) I. 725. Motenebbi ob. Motanabbi (arabilcher Dichter) II. 457. Motley (John Lothrop, amerikanischer Geichichtescher) XIII. 729.
Mounter (Jean Joseph, Mitglied bes Staaksraths, Philosoph. Geschichtsforscher und Rechtshistoriker) XIII. 730. Mounier (Claube Edonard Philippe, Baron, General-Director ber Polizei) XIII. 730. Mouradgea d'Ohffon (Diplomaten-Familie) Monradgea d'Ohffon (Ignaz, ichwedischer Ambaffadeur bei der Pforte und in

Frantreich, Geschichteforscher) XIII.

Mortara (Edgard, der entführte Judenknabe)

Mouradgea d'Ohsson (Konstantin, Kreiherr, Gefandter, Ethnograph und Lin-guift) XIII. 731. Movers (Franz Karl, Drientalift) XIII. 732. Mous (Dorf) XIII. 732. Mone (Treffen bei) XIII. 732. XIX. 188. Mozambique (portugiesliches Generalgou-veruement in Afrika) XIII. 732. Mozambique (Infel) XIII. 734. Mozambique (Stadt u. Feftung) XIII. 734. Mozart (Joh. Chrufoftomus Bolfgang Ama-beus, deutscher Confunftler) XIII. 784. Mogomorto (maurifcher Seeheld u. turfifcher Rapuban Dafca) XIII. 739. Mitislam (flamifder herrichername) XIII. 740. Mftislaw I. (Fürft von Tmutoratan) XIII. Mftislam II. (ber Große, ruffticher Groß. fürft) XIII. 740. Mitislaw III. Jaslawitich, Großfürst von Rußland) XIII. 740. Mftislaw der Tapfere (ruffischer Schlachtenbeld) XIII. 741. Muder, Muderei, Muderthum XIII. 741. Muffling (Fried. Karl Ferdinand, preußischer Feldmaricall) XIII. 742. Muhammed (Religionsstifter) XIII. 747. Muhammed's Slucht (Hodschra) XIII. 754. Muhammedanismus oder Islam (Religion) XIII. 756. Muhammedanisches Reich (Rhalifat) XIII. Muhammedanische Secten XIII. 761. Muhammedanisches Religionsbuch (Roran) XIII. 764. Mühlberg (Stabt) XIII. 771. Mühlberg (Schlacht bei) XIII. 771. Mühlborf (Stabt) XIII. 771. Mühlborf (Schlacht bei) XIII. 771. Mühlen XIII. 771. Mühlen (Bodwind-, ober beutsche) XIII. Mühlen (Dampf.) XIII 771. Mühlen (Hand-) XIII. 771. Mühlen (Holländische Wind-) XIII. 773. Mühlen (Mehl-) XIII. 771. Mühlen Mühlen (Oberschlächtige) XIII. 772. Mühlen (Roß-) XIII. 771. Mühlen (Schiff-) XIII. 772. Mühlen (Tret-) XIII. 771. Mühlen (Unterschlächtige) XIII. 772. Mühlen (Waffer-) XIII. 771. Mühlen (Wish.) VIII. 771. Mühlen (Wind-) XIII. 771. Mühlenbruch (Chriftian Friedr., Mitglied des hannoverichen Staatsraths) XIII. 773. Mühlenflügel (Wind-) XIII. 773. Mühlenweien XIII. 773. Mühlenzwang XIII. 773. Mühlhausen (Stadt im Regierungs-Bezirk Erfurt) XIII. 774. Mühlhausen (Stadt im Elsaß) XIII. 774. Mühlheim am Rhein (Stadt) XIII. 775. Mühlheim an der Auhr (Stadt) XII. 775.

Mühlstein XIII. 772.

Mulatten und Mulattinnen (Abkömmlinge von Weißen und Negerinnen) VII. 324. Mülbe (von der, preußischer General) XXIII. 228.

Mulber (Gerard Andreas, hollanbischer Raturforscher) XIII. 775.

Müller (Abam, Ritter von Nittenborf, Staatsötonom) XIII. 776. Müller (Alexander, Jurift u. Publicift) XIII. 778 Müller (Eduard, Schulmann) XIII. 793. Müller (Friedrich, ale Dichter "Maler-Müller", als Maler "Teufelsmüller") XIII. 778. Müller (Friedr. Mar, Sanscritaner) XIII. 779. Müller (Gerhard Friedr., ruffticher Geichichtsforscher u. Reisender) XIII. 779. Müller (Johann, genannt Regiomontanus)
Wathematiker u. Aftronom) XVII. 16.
Müller (Johann Adam, genannt "Müller der Prophet") XIII. 780. Müller (Johannes von, beutscher Geschichts-forscher) XIII. 781. Müller (Johannes, Anatom und Phyfiologe)
XIII. 788. Müller (Johann Gotthard v., Kupferflecher)
XIII. 791. Müller (Johann Friedrich Wühelm, Kupferstecher) XIII. 792. Müller (Dr. Johann Georg, Bischof von Münster) XIV. 20. Müller (Johann Gottwerth, genannt "Müller von Spehoe", Romanichriftfteller) XIII. **792** Müller (Julius, Theolog und Kanzelredner) XIII. 792. Müller (Karl Otfried, Philologe) XIII. 793. Müller (Ludwig Christian, preußischer Ingenieur-Major) XIII. 795. Müller (Peter Grasmus, deutscher Theolog und nordischer Sprach- u. Alterthume-forscher) XIII. 795. Müller (Bengel, Componift) XIII. 796. Müller (Bilhelm, beuticher Eprifer) XIII. 796. Müllner (Amandus Gottfried Abolph, deuticher Dichter) XIII. 797. Multan (Sauptftabt bes füblichen Panbicab) XIX. 212. Münch (Ernft hermann Joseph von, Schrift. fteuer) XIII. 797. Munch (Andreas, schwedischer Dichter) XIII. 798. Munch (Peter Andreas, normegifcher Sprach-und Gefchichtsforicher) XIII. 798. Münch Bellinghaufen (Eduard Joachim, Graf, öfterreichischer Diplomat) XIII. 799. Münch-Bellinghausen (Eligius Franz Soseph, Freiherr von, pseudonnum "Friedrich Halm", deutscher Dichter) XIII. 799. München (Stadt) XIV. 1. Münchengrat (Schlacht bei) XXIII. 229. Münchhaufen (Alexander von, hannoverscher Staatsminister) XIV. 8. Münchhaufen (Gerlach Abolf Freiherr von, hannovericher Premierminifter und Curator) XIV. 9. Munchhaufen (hieronymus Rarl Friedrich von, angeblich Berfaffer der Reife- und Abenteuer-Ergablungen) XIV. 11. Münden (Stadt) XIV. 11. Münden (Eroberung von) XIV. 11. Mündigfeit, Mündel und Vormund XXI. 602. Mundium XIV. 11. Mundium (väterliches) XIV. 12. Mundium (des nächften Berwandten) Mundinm (über paterliche Baifen) KIV.12.

```
Mundinm (bes Mannes über bie Frau)
            XIV. 13.
        Mundoaldus XIV. 12.
Mundt (Theodor, deutscher Schriftsteller) X.
Mungo Part (Afrifareisender) XV. 182. Municipien, Municipalverfaffung XIV. 13.
        Municipalbegriff XIV. 14.
Municipalrecht XIV. 14.
Municipalsachen XIV. 14.
        Municipalmefen (heutiges) XIV. 13.
Municivium (aur Zeit Rome) XIV. 14,
Munition (Ladung der Fenerwaffen) XIV. 14.
Munition (Buchjen-) XIV. 14.
Munition (Cavallerie-) XIV. 14.
       Munition (Sisene u. Beie) XIV. 14.
Munition (Houbige) XIV. 14.
Munition (Insanteriee) XIV. 14.
Munition (Insanteriee) XIV. 14.
Munition (Kanonene) XIV. 14.
        Munition (Mandver-) XIV. 15.
Munition (Mörfer-) XIV. 14.
Munition (Pulver-) XIV. 14.
Munition (scarfe oder Uebungs-) XIV.
        Munition (Zündnadel-) XIV. 14.
Munitions Colonnen XIV. 15.
Munitionswagen XIV. 15.
Munk (Salomon, Orientalist) XIV. 15.
Munnich (Burthard Christoph, Reichsgraf v.,
russticher Feldmarschall und Praftdent bes
Kriegscollegiums) XIII. 15.
Muñoz (Don Fernando M., Herzog v. Riau-
zares, ipanischer Grande und Staatsmann)
     XIV. 16.
Munog (Don Juan M., spanischer Ge-
sandter in Benezuela) XIV. 17.
Munog (Don Juan Baptista, spanischer Ge-
    lehrter u. Geschichteschreiber) XIV. 17.
Muñoz (Don Tomajo, Generallieutenant der spanischen Marine) XIV. 18.
Muñoz (Don Francisco, Botaniker)
         Muñoz (9
XIV. 18.
Munozia (Pflanzengattung) XIV. 18
Münfter (Dochftift) XIV. 18
        Münfter (Fürstenthum) XIV. 20.
Münfter (Regierungsbezirt) XIV. 20.
Münster (Stadt) XIV. 21.
Münster (Ernft Friedr. Herbert, Reichsgraf
ju M.-Ledenburg, Freiherr v. Grotthaus,
      hannoverscher Staats- u. Cabinetsminister)
         Munfter (Graf Georg, hannoverscher Gefandter zu St. Petersburg) XIV.
Münsterberg (Fürstenthum) XIV. 33.
Münsterberg (Kreis u. Stadt) XIV. 33.
Muntaner (En Ramon, spanischer Chronist)
     XIV. 34
Münter (Friedr. Christian Heinrich, Bischof
von Seeland, danischer Kirchenhistoriter)
XIV. 35.
 Münz-Convention XIV. 36
         Münzen (Courant-) XIV. 39.
         Mungen (beutsche Raiser-) XIV. 545.
Mungen (Gold-) XIV. 37. 39.
         Mungen (Rupfer.) XIV. 37
         Münzen (Scheibe-) XIV. 37.
Münzen (Silber-) XIV. 37. 39.
Münzen (Bereins-) XIV. 37.
```

```
Müngen und Medaillen (bes Alterthums)
XIV. 544.
Münzen des Mittelalters XIV. 544.
Münzen der neueren Zeit XIV. 544.
Münzer (Thomas, Religionsschwärmer) XIV.
        Münzer (Falich.) XIV. 38.
Dlungfälschung XIV. 38.
Munafuß XIV. 38.
        Müngfuß (Conventions.) XIV. 37.
        Mangfuß (Landes.) XIV. 37.
        Mungfuß (Leipziger) XIV. 36. Mungfuß (Lubifcher) XIV. 39.
        Mungfuß (Preußischer) XIV. 39. Mungfuß (Reichs.) XIV. 36.
Mungfuß (Zinnaischer) XIV. 36.
Mungfuß (Zwanziggulden-) XIV. 36.
Munggeschichte XIV. 545.
Mungfunde (Rumismatif) XIV. 543.
        Münzmark XIV. 37.
Münzmaß XIV. 36.
Münzregal XIV. 39.
       Munglachen (Gelb- und, in Deutschland)
XIV. 37.
        Münzsorten (grobe) XIV. 37.
        Müngstätten (Zollvereins.) XIV. 37.
        Mungverschiedenheit XIV. 36.
       Münzwesen bes Alterthums XIV. 544. Drünzwirren in Deutschland XIV. 38.
Murat Bey (Bey von Aegypten) XIV. 39.
Murat (Joachim, Schwager Napoleon's I.,
König von Neapel) XIV. 40.
Muratiftische Partei in Neapel XIV. 44.
Muratori (Ludovico Antonio, italienischer Seschischer) XIV. 44.
Murawiew (rufftiches Bojaren - Gefchlecht)
XIV. 45.
        Murawiew (Rifolai Berofejewitich, Ge-
           nerallieutenant und Gouverneur von
            Livland, Mathematiker) XIV. 45.
       Murawiem (Rifita Artamonowitsch, Ingenieur-Offizier) XIV. 45.
Murawiew (Michael Rifititsch, Curator der Universität Moskau) XIV. 45.
       Murawiew (Nifolai Nifolajewitich, General und Landwirthschafter) XIV. 46.
Murawiew (Nifolai Nifolajewitsch, Chiwa-Reisender) XIV. 46.
       Murawiem (Michael Riffolajewitich, ge-
nannt M. II., General ber Cavallerie,
Minister ber Reichsbomanen) XIV. 47.
Murawiem (Alexander Rifolajewitsch,
           genannt .le Rouge", ruffifder Libe-
           raler) XIV. 48
                               (Andrei Ritolajewitsch,
Reisender und Schrift-
        Murawiew
            Staaterath,
            fteller) XIV. 48
        Murawiew
                              (Artemon,
                                                     Berichwörer )
            XIV. 48.
        Murawiew (Alexander, General - Lieutenant) XIV. 48.
        Murawiem Amurstij (Graf Ritolai Ri-
           tolajewitich, rufficher General) XIV. 48.
       Murawiew Apoftol (Iwan Matwie-
jewitsch, Geheimrath, Reisender und
Schriftsteller) XIV. 49.
Murawiem Apostol (Seergei Swano-
witich, Berichworer) XIV. 49.
Murchison (Sir Roberid Impen, Geognoft)
    XIV. 49.
```

```
Muret (Fleden) XIV. 49.
Muret (Marc Antoine, ober Marcus An-
   tonius Muretus, Philolog und Humanist)
Murhard (Friedr. Wilh. Aug., Mathematiker)
       Müriben und Müridismus XI. 202.
                (Bartolomeo Efteban, fpanifcher
MuriAo
Maler) XIV. 51.
Murner (Thomas, Satiriker) XIV. 52.
Murray (James Stuart, Graf von) XVIII.
Murten (Stadt) XIV. 53.
       Murten (Schlacht bei) XIV. 53.
Muruft (Fanarioten-Familie) XIV. 53.
       Murust (Constantin, Hospodar der Moldau) XIV. 53.
       Muruft (Dimitri, Dragoman der Pforte)
           XIV. 54
       Muruft (Panajottis, Arfenalbeamter)
           XIV. 54
       Muruft (Conftantin und Nitolaus, tür-
tische Beamte) XIV. 54.
       Muruft (Dimitri, Berfaffer des
          fanges ber Gulioten") XIV. 54.
       Mujagetes (Apollo M., Mujenführer)
          XIV. 55.
Mufaos (vorhomerifcher Sanger aus Attifa)
XIV. 54.
       Mufaos (thebanischer Lyriter) XIV. 54.
       Mufaos (alexandrinifcher Epifer) XIV. 54.
       Mufdos (griechischer Grammatifer und Epifer) XIV. 54.
Mujans (Joh. Karl Aug., Marchendichter)
   XIV. 54
Mufen (Mufae, Camenen, Pieriden, Pim-
pleiden, Selikoniaden, Leibethriaden)
    XIV. 55.
       Musenquellen (Aganippe, Hippotrene,
Kastalia) XIV. 55.
Musenzahl XIV. 55.
Mujenalmanach (Almanac des Muses) XIV. 56.
Mujeum (in Alexandria) XIV. 56.
Muste (Tontunst) XIV. 57.
       Mufit (Anfange ber) XIV. 57.
Mufit (Bluthezeit ber, in Frantreich)
XIV. 69.
       Mufit (Elemente ber hentigen) XIV. 58.
      Must (Glemente der henrigen) XIV. 58.
Must (Entwickelung der) XIV. 58.
Must (Geschichte der) XIV. 59.
Must (Geschichte der) XIV. 59.
Must (Substrate der) XIV. 57.
Must (Theorie der) XIV. 58.
Must (Cheorie der) XIV. 58.
Must (christliche Kirchen-) XIV. 59.
Must (classiche XIV. 59. 67.
Must (Concert- od. Rammer-) XIV. 58.
Must (der Aegypter) XIV. 59.
Must (der Araber) XIV. 60.
Must (der Araber) XIV. 60.
       Mufit (der Griechen u. Römer) XIV. 61.
Mufit (der hebrder) XIV. 60.
Mufit (der Inder) XIV. 60.
Mufit (Arten.) XIV. 67.
      Wusit (Arten-) XIV. 67.
Musit (Infrumental-) XIV. 58.
Musit (Infrumental-) XIV. 58.
Musit (Italienische) XIX. 63.
Musit (italienische, neuere) XIV. 71.
Musit (Kirchen-) XIV. 58.
Musit (Militär-) XIV. 58.
Musit (meuere) XIV. 59.
Musit (Operu-) XIV. 64. 67.
```

```
Muftk (Pianoforte.) XIV. 74.
      Mufit (prattische) XIV. 58.
      Muste (der romantischen Schule) XIV. 72.
      Muste (Tanz.) XIV. 58.
Muste (Theater.) XIV. 58.
Muste (Bocal.) XIV. 58.
      Mufik (vorchriftliche) XIV. 59.
Mufik (weltliche) XIV. 58.
Mufik (weltliche) XIV. 58.
Mufik gulen (öffentliche) XIV. 76.
      Musikalische Conservatorien XIV. 76.
Mustan (Stadt) XIV. 76.
Mustan (Fürst Hermann Püdler-)
XIV. 77.
      Mustau (Part zu) XIV. 77.
Musten-Berg (bei Münchengrat) XXIII.
Muspilli (Gedicht) XIV. 77.
Mussa Pascha (Commandant von Silistria,
   turtischer General) XIV. 77.
Dusichenbroet ob. Mufchenbroet (Peter van,
   hollandischer Phyfiker und Naturphilosoph)
      Musichenbroek (Johann van) XIV. 78.
Muffet (Louis Charles Alfred de, frangoft-
   icher Dichter) XIV. 79.
Muffin Dufchkin (ruffices Abelsgeschlecht)
XIV. 79.
      Muffin-Puichtin (alterer Zweig) XIV. 79.
Muffin-Puichtin (jungerer Zweig) XIV. 80.
Muffin - Puichtin (Graf Alerei Zwano-
witich, rufficher Kunstmäcen) XIV. 80.
Mustapha (türkijder Regentenname) XIV. 80.
Mustapha I. (türkijder Sultan) XIV. 80.
Mustapha II. (türkijder Sultan) XIV. 80.
Mustapha III. (türkijder Sultan) XIV. 80.
      Mustapha IV. (türkischer Sultan) XIV. 80.
      Muftapha (Rara M., türkischer Groß-
vezier und Kriegsheld) XIV. 80.
Muftorpdis (Andreas, neugricchifder Gelehr-
   ter) XIV. 82.
Musuros (Martos, gelehrter Reuhellene bes
Mittelalters) XIV. 83.
Mutis (Don Jose Celeftin, fpanischer Ratur-
foricher) XIV. 83.
      Mutista (Pflanzengattung) XIV. 84.
Muzaïa (in Algier) I. 725.
      Myers (demotratischer Senators-Candi-
dat) XXIII. 277.
Munfter (Jacob Peter, danischer Rangelred-
ner und Rirchenschriftsteller) XIV. 84.
Mysore (Maisor, Meiffor, im Sanstrit Ma-
hesvara, indischer Basallenstaat der Briten)
      Musore (Stadt) XIV. 86.
Mufterien (Geheimculte) XIV. 86.
      Mysterien (bakchische und dionysische)
         XIV. 87.
      Mysterien (cleufinische) XIV. 87.
      Mpfterien (orphifche) XIV. 87
      Musterien (samothrafische) XIV. 87.
Myfterien (Mystores, geiftliche Dramen)
   XIV. 88. Myfferien (englische) XIV. 89.
      Mufterien (frangoftiche) XIV. 88.
      Mpfterium (lettes, in England) XIV. 89.
      Mufterium (Symbol, biblifches) XIV. 89.
Mustik (Theosophie, theologische Richtung)
   XIV. 89.
      Mustik (driftliche) XIV. 92.
```

Mystif (System ber) XIV. 92. Mystif und Magie XIV. 92. Mystifer (beutsche) XIV. 92. Mysticismus XIV. 93.

Mythen (Sagen) XIV. 93. Mythographen (griechische) XIV. 95. Mythologie XIV. 93. Mythologie n. Symbolik XIV. 95.

## N.

Nabonaffar X. 387. Rabonaffarische Aera X. 385. 387. Rabopolaffar (babylonifder Statthalter) III. 147. Nachdruck XIV. 96. Rachbruck (Schutz gegen) XIV. 97. Rachfolge Christi (Erbauungsbuch des Mystiters Thomas a Rempis) XX. 485. Rachgeborene (posthumi) XIV. 97. Rachimow (Pawel Stepanowith, rufflicer Admiral) XIV. 98. Rachod (Gefecht von) XXIII. 231. Rachtmahlsbulle (Bulle in coena Domini) IV. 616. Nabasby Fogaras (ungarisches Abelsgeschlecht) XIV. 100. Radasdy Fogaras (Thomas, Commandant von Buda) XIV. 100. Radasby Kogáras (Franz, Graf, Schrift-fteller) XIV. 100. Nadasby Fogáras (Graf, Franz Leo-pold, öfferreichischer General der Cavallerie) XIV. 101. Radeshdin (Riffolai Swanowitsch, russtscher Archäolog) XIV. 101. Nabir Schah (Beherricher Persiens aus der Opnastie der Afghanen) XV. 349. Nägelsbach (Karl Friedrich von, Alterthumsforscher) XIV. 102. Natroni (Antonius Faustus, Orientalist) XIV. 103. Nahia oder Rahija (türkisch Rahije, Kreis) XIII. 604. Rreis) XIII. 604.

Rate (Angust Ferdinand, Philolog) XIV. 103.

Ramen (Bei-) XIV. 104.

Ramen (Bid-) XIV. 105.

Ramen (Gipter-) XIV. 105.

Ramen (Gipter-) XIV. 105.

Ramen (Familien-) XIV. 105.

Ramen (Familien-) XIV. 106.

Ramen (Familien-) XIV. 106.

Ramen (Familien-) XIV. 106.

Ramen (Pito-) XIV. 104.

Ramen (Orts-) XIV. 105.

Ramen (Orts-) XIV. 105.

Ramen (Personen-) XIV. 106.

Ramen (Epott-) XIV. 105.

Ramen (Epott-) XIV. 104.

Ramen (Bater-) XIV. 104.

Ramen (Bor-) XIV. 104.

Ramenlose Gesellicast XIV. 106.

Ramen (Famisa Ramen, belgische Provins) Ramur (flamifch Ramen, belgifche Proving) XIV. 106. Ramur (Arrondissement) XIV. 106. Ramur (Stadt und Festung) XIV. 107. Rana Sahib ("Peischwa der Mahratten") XIV. 108. Nancy (Stadt) XIV. 108. Ranch (Boules de, ou de Mars) XIV. 109.

Rangojadi (Stadt) XIV. 110. Rangojadi (Stadt) XIV. 110. Rangojadi (Bai von) XIV. 110 Nanting (ob. Kiang-ning-fu, Stadt) XIV. 110. Nantes (Civitas Namnetum, Stadt) XIV. 111. Nantes (Edict von) XIV. 118. Nantes (Aufhebung des Edicts von) XIV. 113. Rantes (Royaden von) XIV. 113. Rantes-Breff-Canal-Project XIV. 113. Nantes-Weine XIV. 113. Rapier (altichottische Abelsfamilie) XIV. 113. Napier ob. Neper (John, Ersinder der Logarithmen) XIV. 113. 277. Napier (Archimbald, Lord R. v. Mer-chiston, Jurist) XIV. 113. Napier (William John, Lord R., Ma-rinecapitan) XIV. 113. Rapier (Cord Francis, britifcher Gesandter in St. Petersburg) XIV. 113. Rapier (Sir Charles James, Felbherr) XIV. 113 Rapier (Sir Georg Thomas, Feldherr) XIV. 114. Rapier (Gir Billiam Francis Patrid, Feldherr) XIV. 114. Rapier (Charles, Seemann) XIV. 114. Napoleon I. Bonaparte (Kaiser der Fran-zosen) XIV. 115. Napoleon II. (Herzog von Neichstadt) XIV. 186. Napoleon III. (Louis N. Bonaparte, urspräuglich Charles Louis R., Raifer ber Franzosen) XIV. 162. Rapoleon Charles (Bruber Rapoleon's III.) XIV. 163. Rapoleon Louis (Bruder Rapoleon's III.) XIV. 163. Napoleon Joseph Karl Paul Bonaparte (Prinz) XIV. 181. Napoleoniden, die Familie des großen Corfen) XIV. 185. Rapoleonifches Gefetbuch (Code Napoleon) VII. 590. Rapoli (Golfs di) XIX. 166. Narcotica XIV. 191. Narcotische Genüsse XIV. 195. Narowa (Fluß) XIV. 199. Narrensest (Fostum stultorum, fasuorum) XIV. 195. Narfes (Felbherr Raifer Juftinians) XIV. 196. Raruszewicz (Abam Stanislaw, ber "Tacitus Polens") XIV. 197. Narvaez (Don Ramon, Herzog von Balen-cia, spanischer Premier-Minister) XIV. 199. Narwa (Stabt) XIV. 199. Rarma (Schlacht bei) XIV. 199. Rarpfcfin (ruffifche Abelsfamilie) XV. 386.

Naryschkin (Natalja Kirilowna, Gemablin bes Zaren Alexei Michailowitsch) XV. 386. Rassau (Herzogthum) XIV. 199. Rassau (Beilstein, Linie) XIV. 203. Rassau (Diets, Linie) XIV. 204. Rassau (Dillenburg, Linie) XIV. 203. Rassau (Gelbern, Linie) XIV. 202. Raffau (Habamar, Linie) XIV. 204. Raffau (Hohein, Linie) XIV. 202. Raffau (Ihfein-Wiesbaden, Linie) XIV. 202. Naffan (Laurenburg, Linie) XIV. 202. Naffan (Dranien, Linie) XIV. 203. Naffan (Ottweiler, Linie) XIV. 202. Naffan (Saarbrūd, Linie) XIV. 202. Naffan (Saarbrūd, Linie) XIV. 202. Naffan (Siegen, Linie) XIV. 204. Naffan (Ufingen, Linie) XIV. 202. Naffan (Weilburg, Linie) XIV. 202. Naffan (Weilburg, Linie) XIV. 202. Naffan (Weilburg - Sagrbrûd, Linie) XIV. 202 Raffau-Siegen (Joh. Morit, Graf von, Feldmarichall der Riederlande) XIV. 208. Naffau-Siegen (Karl Heinr. Rifolaus, Otto, Prinz von, Kriegsheld) XIV. 209. Naffy (Juffuf, Herzog von Naros, Jude) XIV. 211. Natal (Port N., Colonie) XIV. 211. Natalbai XIV. 213. Nathuflus (Joh. Gottlob, Industrieller) XIV. 213. Nathufius (abelige Familie) XIV. 218. Nathufius (Hermann von, Dekonom und landwirthicaftlicher Schriftfteller) XIV. Rathuflus (Bilhelm von, Mitglied des Landes Dekonomie Collegiums) XIV. Rathufius (Seinr., Canbrath bes Ren-halbenslebener Kreijes) XIV. 215. Rathuflus (August, Grundbefiger) XIV. Nathuftus (Philipp von, Redacteur bes Bolfsblatts für Stadt und Land") XĨV. 215. Nathustus (Marie von, geb. Scheele, Rovellenbichterin) XIV. 215. Nation (Bolf) u. Nationalität XXI. 548. Nationalgarde (Communal - ober Burgergarde, Bürgerwehr, Bolksbewaffnung) XXI. 575 ff. Nationalgarde (französische mobile) XXI. Rationalitätszeichen der Schiffe (Flagge) XVIII. 217 National-dkonomische Systeme XIV. 215. National-Unions-Convention XXIII. 276. National-Berfammlung (beutsche, auch Deutsches Parlament) XIV. 225. Nativität ob. Horostop XIV. 231. Rativitätenstellen (bas) XIV. 231. Natolien (Anadoli, Kleinasten, Land) XIV. 232. Natter (Jos. Lorenz, Steinschneiber u. Medail-leur) XIV. 232. Natur u. Katurwissenschaft XVIII. 411. Naturalisation (Indigenat) X. 52. Naturalismus XVIII. 411.

Naturalismus (heutiger) XVIII. 411.

Naturforscher und Naturforschung XVIII. Naturlauf (beschleunigter und unterbrochener XVIII. 411. Raturlehre (Phyfit) XV. 492. XVIII. 411. Raturrecht (jus naturale oder jus naturae) XIV. 232. Raturrecht, Bernunftrecht, Rechtsphilo-fophie) XIV. 234. Naturreligion XIV. 234. Raturzustand XIV. 235. Raturzustand XIV. 235. Ratmer (Dubislav Gneomar v., preußischer Feldmarical) XIV. 236. Ragmer (Oldwig Anton Leopold v., preußischer General der Infanterie) XIV. 239. Raubert (Christiane Benedicte Eugenie, Romanschriftkellerin) XIV. 240 Raumann (Joh. Andreas, Ornitholog) XIV. 240. Raumann (Jos. Friedrich, Ornitholog) XIV. 240. Naumannia (Organ der deutschen Ornithologengesellichaft) XIV. 240 Raumann (Joh. Gottlieb Amadeus, Kirchen-mufikcomponift) XIV. 240. Naumanns-Stiftung (in Blasewit) XIV. 241. Naumann (Karl Friedrich, Mineralog und Geognoft) XIV. 241. Raumann (Morits Ernft Abolph, Medi-ciner) XIV. 241. Raumann (Conftantin August, Mathematiker und Astronom) XIV. 241.
Raumann (Emil, Musker) XIV. 241. Naumburg (Raumburg-Zeit, Stift) XIV. 241. Naumburg (Rreis) XIV. 242. Naumburg (Amt) XIV. 241. Raumburg (Stadt und Freiheit) XIV. 242. Raumburger Bischöfe XIV 242. Raumburger Erbvertrag XIV. 242. Raumburger Fürftentag XIV. 242. Raumburger Schul- od. Kirchfest (Belfsfest) XIV. 242. Naumburger Bertrag XIV. 242. Raundorf (Rarl Wilhelm, Pratendent) XII. Rauplia ober Napoli bi Romania (Stadt) XIV. 243, Ravarin (altes, ob. Palaeotaftron) XIV. 244. Navarin (neues, Navarino ob. Neokaftron, Stadt) XIV. 244. Navarin (Hafen von) XIV. 244. Navarra (Konigreich) VII. 794. Navarra (Ober., spanische Proving) III. 343. Navarra (Rieder-, französtiche Provinz) III. 348 Navarrestiche Könige VII. 794. Navarrefisches Recht (Fuero von Napera) VII. 794 Navarrete (Don Martin Fernandez de, span. Staatsmann, Reisender und Schriftsteller) Navigationsacte XIV. 245. Nazarener od. Nazaraer (ber Rame für Chriftus) XIV. 246. Nagarener (Secte) XIV. 246. Nagareth (jest Nasarathon, Stadt) XIV. 247. Reander (Jol. Aug. Wilh., Theolog) XIV. 247.

**2**69.

```
Reander (Michael, Rector und Schulmann)
   XIV. 250.
Neapel oder Königreich beider Sicilien (Kö-
   nigreich) XIX. 164.
Reapel (Proving) XIX. 167.
Reapel (Reapolis, Parthenope, Stadt)
XIV. 250.
       Neapel
          eapel (Afacemie zu, Societa Borbo-
nica) XIX. 168.
       Reapel (Golf vou) XIV. 250.
Reapolis (Herzogthum) XIX. 165.
       Reapolitaner (Bolf) XIV 254
       Reapolitanifche Regierung XIX. 167.
Reapolitanifche Bolksfeste XIV. 255.
Rebelftede, Sternennebel, Sternenhaufen, Rebelfterne und Magellanische Bolten
   XIV. 256.
      Rebelflede (elliptifche) XIV. 257.
Rebelflede (planetarifche) XIV. 257.
Rebelflede (ringformige) XIV. 257.
       Rebelflede (unregelmäßig geftaltete) XIV.
          257.
Rebenius (Rarl Friedrich, Prafident des ba-
                Staatsraths und Schriftfteller)
   dischen & XIV. 258.
Nebrasta
   ebrasta (Gebiet der nordamerikanischen Union) XXI. 268.
Rebraska (Staatsschuld von) XXIII, 285.
Nebraska (Fluß) XXI. 268.
Nebukadnezar (König von Babylon) III. 147.
Rechanik (Ort in Böhmen) XXIII. 230.
       Necho (König von Aegypten) III. 147.
Redar (Flug) XIV. 258.
Reder (Jacques, Banguier und Minister, le
    "Ministre adoré") XIV. 259.
Rebelift (Ort in Bohmen) XXIII. 238.
Reerwinden (Dorf) XIV. 262.
Reerwinden (Schlachten bei) XIV. 262.
Rees von Genbed (Chriftian Daniel Gott-
fried von, Botaniter) XIV. 263.
Rees von Genbed (3., Garten-Inspector)
          XIV. 263
Reger (Bolf) XIV. 265.
Regerrace XIV. 265.
       Regerstaaten XIV. 267.
Regerstämme XIV. 265.
Regerippus XIV. 265.
       Negrette (mexican. General) XXIII. 258.
Regritos (Papuas ob. Auftralneger) XV. 795.
Rehrung (Riederung, haffdune) IX. 9.
Reidhart von Reuenthal (Minnefanger) XIV.
       Reidharte (Pocsteen) XIV. 269.
       Reibhart Fuche ("wunderbarliche Gebichte
und hiftorien") XIV. 269.
       Reidhartshausen (Ort in Thuringen)
          XXIII. 241.
       Reidhartshausen (Einnahme von) XXIII.
Reigebauer (Joh. Ferbinand, preuß. Geh.
Justigrath u. Reiseschriftsteller) XIV. 269.
Reigre (französticher General) XXIII. 263.
Reipperg (Rytberg, Reibperg, Ritperg, ebe-
male reichsunmittelbares Gefchlicht) XIV.
```

Reipperg (Freiherr Eberhard Friedrich, faiserlicher Feldzeugmeister) XIV. 270. Reipperg (Graf Wilh. Reinhard, commandirender General) XIV. 270.

```
Reipperg (Graf Leopold, faif. Gefandter in Reapel) XIV. 270.
           Reipperg (Graf Adam Adalbert, öfter-
               reichischer
XIV. 270.
                                        Feldmaricall - Lieutenant)
          Reipperg (Graf Alfred, t. f. Rammerer)
               XIV. 270.
          Reipperg (Graf Grwin, t. T. Kammerer
und Generalmajor) XIV. 270.
Reipperg (Graf Reinhard) XIV. 270.
Reisse (Graf Reingatt) Alv. 270.
Reisse (Kreis) XIV. 271.
Reisse (Stadt und Festung) XIV. 271.
Refrologieen (Todtenbücher) XIV. 271.
Relson (Horatio, englischer Seeheld) XIV. 272.
Remourd (Prinz Lubwig, Herzog von) XII.
Reocorus (eigentl. Joh. Köfter, Pfarrer zu
Busum, Chronitschreiber) XIV. 276.
Repaul (Königreich, die "indische Schweiz")
XIV. 276.
Repauls Bevölkerung XIV. 277.
Reper (Cord John Rapier von Merchifton,
ichottischer Mathematiker) XIV. 277.
 Repomut (Johann, tatholischer Beiliger)
     XIV. 278.
 Repos (Cornelius, römischer Historiter) XIV.
Reresheim (Stadt) XIV. 279.
          Reresheim (Schlacht bei) XIV. 279.
          Rerigalfaruffur (Ronig von Babylonien)
              III. 149.
Rero (Lucius Domitins, romifcher Raifer)
     XVII. 329.
Nertica (Flus) XIV. 280.
Nerticinst (Bergdiftrict) XIV. 280.
Nerticinst (Stadt) XIV. 280.
Rerva (Marc. Coccejus, romifcher Kaifer)
XVII. 330.
        ven XIV. 280.
Rerven (Bewegungs-) XIV. 285.
Rerven (Empfindungs-) XIV. 284.
Rerven (Ganglien-) XIV. 284.
Rerven (Hals-) XIV. 281.
Rerven (Hals-) XIV. 281.
Rerven (Krenz-) XIV. 281.
Rerven (Renben-) XIV. 281.
Rerven (Ruden-) XIV. 281.
Rerven (Riden-) XIV. 281.
Rerven (Steiß-) XIV. 281.
Rerven (Steiß-) XIV. 281.
Rerven (humpathische) XIV. 284.
Rervenfaden (Primitivsaden) XIV. 281.
Rervenfajern (Karfgiern) XIV. 281.
Rervenfajern (Empfindungs-) XIV. 285.
Rervenfajern (Empfindungs-) XIV. 285.
Rervenfabrillen und Rervensibrillenenden
Rerven XIV. 280.
          Rervenfibrillen und Nervenfibrillenenden
              XIV. 284.
          Rervenfieber XIV. 287.
          Rervengeflechte XIV. 283.
         Rerventraft XIV. 286.
Rerventraft XIV. 286.
Rerventrampfe XIV. 287.
Rerventrampfe XIV. 287.
         Rervenichten (Rervenstrillen) XIV. 281.
Rervenicheibe (äußere) XIV. 282.
Rervenicheiben (innere) XIV. 283.
Rervenschingen XIV. 283.
Rervenschmerzen XIV. 287.
Rervenstrimm XIV. 283.
          Rervenströmungen XIV. 287. Rervensubstang XIV. 281.
```

Reugriechen (Reubellenen) XIV. 316.

Reugriechische Sprache u. Literatur XIV. 316. Reugriechische Poeste XIV. 319. Reugriechische Sprichworter XIV. 323.

Reugricchische Boltspoefte XIV. 319.

Reu-Guinea (Infel) XIV. 323.

Nervenspftem XIV. 280. Rervenspftem (Central-) XIV. 284. Rervenspftem (Ganglien-) XIV. 283. Nervensystem (jympathisches) XIV. 284. Rerventhätigkeit XIV. 287. Reffelrode (altadeliges Gefchlecht) XIV. 287. Reffelrode - Reichenftein und Landstron (altere Linie) XIV. 287. Reffelrode - Greehofen (jungere Linie) XIV. 287. Reffelrode (Graf Mar Julius Bilb. Frang von, rufficer Geheimer Rath) Reffelrode (Karl Robert von, in Rugland Karl Baffiljewitsch, ruff. Wirkl. Geh. Rath, Minister ber auswärtigen Angelegenbeiten und Rangler bes Reichs) XIV. 288. Reffelrode (Graf Dimitrij, faiferlicher Rammerherr und Birflicher Staatsrath) XIV. 290. Reftor (erfter Annalift Ruglands) XVII. 642. Reftortaner (Thomaschriften, firchliche Partei) XIV. 290. Reftorius (Presbyter von Antiocien und Patriarch von Konftantinopel) XIV. 290. Reftrop (Johann, Poffendichter u. Romiter) XIV. 291. Rettelbeck (Joachim, Patriot) XIV. 291. Rettendorf (Ort in Bohmen) XXIII. 236. Rete (Flug) XIV. 291. Nethebruch XIV: 291. Repethal XIV. 292. Neu-Almaden XIV. 293. Reu-Almaden-Gruben (Quedfilber-Gruben) XIV. 293. Neu-Almaden-Mire XIV. 293. Neu-Amsterdam (Stadt) XIV. 864 Reubeck (Valerins Wilh., deutscher Dichter) XIV. 293. Reuber (Johann, Schauspieler) XIV. 294. Neuber (Johann, Schaufpielet) Alv. 20-2. Reuber (Friederike Catoline "Frau Reuber rin" deutsche Schauspielerin) XIV. 293. Reu-Brandenburg (Stadt) XIV. 294. Reubraunschweig (New Brunswick, Gebiet des britischen Nordamerika) XIV. 294.

Reuhampshire (Staat der nordameritauischen Union) XXI. 248. Reuhampshire (Staatsichuld von) XXIII. Neu-Hannover (Infel) XIV. 296. Reuhausel (Stadt) XIV. 324. Reuhäufel (Belagerung von) XIV. 324. Reuhof (Theod. Stephan, Freih. von, Abenteurer) XIV. 324. Neuholland (Infel) XIV. 326. Neu-Irland (Infel) XIV. 297. Meujahretag XIV. 328. Reujersey (Staat ber nordameritan. Union) Reujersen (Staatsschuld von) XXIII. 285. Renkirch (Benj., beutscher Dichter) XIV. 330. Reuwann (Karl Friedr., Orientalist) XIV. 330. Reumark (über oderische Mark, terra trans Oderam) XIV. 331. Reumark (Georg, geiftlicher Lieberdichter) XIV. 332. Reumeister (Erdmann, geistlicher Liederbich-ter) XIV. 332. Neu-Mexico (Territorium der nordamerikanifchen Union) XIX. 266. Reumond XIII. 555. Reu-Riederland XIV. 364. Renplatonifer (Reoplatonifer, philosophische Secte) XIV. 333. Neuplatonische Lehre XIV. 334. Neuplatonismus (Reoplatonismus, philosophisches Suftem) XIV. 334. Reusat (Reoplanta, Uj. Bidet, Stadt) XIV. Neuschottland (Nova Scotia, Statthalterschaft des britischen Rordamerikas XIV. 334.
Renschutsand (eigentliches) XIV. 334.
Renschutsand (eigentliches) XIV. 334.
Renschutsand (halbinsel) XIV. 334.
Reuseeland (Inselgruppe) XIV. 338.
Reuseelander (Bolf) XIV. 341.
Reuseelandischer Flacks XIV. 341.
Reuseelandischer Hacks XIV. 343.
Reuseelandischer Sprache XIV. 342.
Reuseelandischer Sprache XIV. 342. Reubritannien (Archipel) XIV. 296. 298. Reuburg (Fürstenthum) XIV. 297. Reuburg (R. an der Donau, Stadt) XIV. 297. Reu-Caledonien (Insel) XIV. 297. Reue Hebriden (Archipel) XIV. 298. Reuftadt (in Thuringen) XXIII. 241. Reuftrien (Reuftraften, meftliches Franten, Francia occidentalis) VII. 490. Reuenburg (Reufchätel oder Reuchätel, Canton der Schweiz) XIV. 298. Reuenburg (Stadi) XIV. 308. Reuenburger Wein XIV. 308. Reu-England-Staaten (im Gegensat zu den jenseit des Ohio und Missisppi gelegenen) Neutralität XIV. 343. Neuwales (Beftfüstenland der Hudsonsbai) XXI. 278. IX. 669. Reuwied (Stabt) XIV. 348. Reuer Bund (neues Teftament) XX. 403. Reufcatel (Reuenburg, Canton) XIV. 298. Reufcatel (Stadt) XIV. 308. Renfundland (Rewfoundland, Terre Neuve, Infel) XIV. 309. Reufundland-Bant XIV. 310. Newa (Fluß) XVII. 535. Newcaftle (Stadt) XIV. 349. Newhaven (Stadt) XIV. 349. Remhaven-Bai XIV. 349. XIV. 315.

Neu - Granada (spanisches Bice - Königreich) XIV. 314. Neu - Granada (General - Capitanerie) XIV. 314. Reu-Granada (Bereinigte Staaten von) General Regifter.

Reuftrien und Auftrien (ober Reuftraften und Auftraften, Frankenlander) VII. 490. Neuwied (Prinz Makimilian von) XIV. Nevada (Staat der nordamerikanischen Union) XIX. 265. Nevada (Staatsichuld von) XXIII. 285. Rewjersen (Reu-Jersey, nordamerifanischer Unionostaat) XXI. 250. 13

Rewman (John Henry, Pufenift) XVI. 460. Reworleans (Stadt) XIV. 350. Reworleans (Hauptquartier des ameri-fanischen südstaatlichen Militärbezirks Louistana und Texas) XXIII. 279. Rewton (Sir Isaak, Natursorscher u. Mathematiker) XIV. 352. Newtons Fluxionsrechnung XIV. 352. 357. Remtone Gravitationegeset XIV. 353. Rewpork (Staat der nordamerikanischen Union) XXI. 250. Remport (Staatsschuld von) XXIII. 285. Rewnork (Stadt) XIV. 360. Rey (Michael, Bergog von Eldingen, Fürft von der Mostwa, Marichall des erften Raiferreichs, frangofifcher General) XIV. Niagara, Niagarafirom XIV. 369. Niagarafall (Kataraft) XIV. 370. Nibby (Antonio, Archaolog) XIV. 371. Nibelung (König des Nibelungenlandes od. Rebellandes) XIV. 371. Nibelunge not (der, od. Kriemhilden liet) XIV. 372. Ribelungen (Geschlecht) XIV. 371. Ribelungenfrage XIV. 373. Ribelungenhandschriften XIV. 373. Ribelungen fort XIV. 371. Nibelungenland (Nebelland) XIV. 371. Nibelungenlied (deutsches Helbengedicht) XIV. 389. XIV. 371. Ribelungensagen XIV. 374. Ribelungenftrophe XIV. 373. Nicaea (Stadt) XIV. 374. ·Nicaea (Eroberung der Stadt) XIV. 375. Ricaea (Raiserthum) XIV. 375. Nicaea (Kirchenversammlungen zu) XIV. Ricaragua (centralamerifanifcher Staat) XIV. 375. Ricaragua (Klerus von) XIV. 377. Nicaragua (See von) XIV. 375. Ricaragua's Bevolferung-XIV. 377. Ricaragua's Sanbel XIV. 376. Ricaragua's Producte XIV. 376. Ricaragua's Stellung gur nordamerika-nijchen Union XIV. 378. Riccolini (Giovanni Battifta, italienischer Dichter) XIV. 379. Ricephorus (griechischer Rame) XIV. 379. Ricephorus (byzantinifcher Raifer) XIV. 417. Ricephorus Photas (byzantinifcher Rai-fer) XIV. 879. Ricephorus Botoniates (byzantinifcher 430. Raiser) XIV. 380. Ricephorus (Patriard von Konftantinopel, Chronift u. Gefdichtschreiber) XIV. 380. Ricephorus Briennius (hiftoriograph) XIV. 380. Nicephorus Blemmides (Patriarch von Ronftantinopel, geographischer Schriftfteller) XIV. 380. Nicephorus Gregoras (Patrigra von Ronfantinopel, Geschichtschreiber) XIV. 380. Richtigkeit, Richtigkeitebeschwerbe, Rullitäte-flage XIV. 380. Richtigkeiten (Rullitäten, heilbare) XIV.

380.

Richtigkeiten (unheilbare) XIV. 380. Nichtigkeitsgrunde (Rullitätsgrunde) XIV. Ricobaren (banifche Friedrichstnfeln, malaifd Pulo-Sambilong, d. h. Neuninfeln, Archipel) XIV. 381. Ricobar (Groß-, Infel) XIV. 381. Ricobar (Rlein-, Infel) XIV. 381. Ricolai (Chriftoph Friedr., gelehrter Buch-handler, Redacteur und Schriftfteller) XIV. Nicolai-Canal XIV. 390. Nicolai-Orden (Argonautenorden, Orden pom Schiff, Orden vom Salben Mond) XIV. 390. Nicolaiftad (Wafa, Stadt) XIV. 390. Nicolaja (St., ober Scheftafil, Stabt) XIV. 390 Nicolajew (Stabt) XIV. 388. Nicolajewska (Ort) XIV. 390. Nicolajewo (Ort) XIV. 390. Nicolajewska (Stabt) XIV. 388. Nicolajewskaja (Ort) XIV. 390. Nicolajewskoje Selo (Ort) XIV. 390. Nicolas-Dukaten XIV. 390. Ricolas-Gulden XIV. 390. Nicolas-Münzen XIV. 390. Nicolas-Thaler XIV. 390. Nicolaus der Heilige (orientalischer Heiliger) Nicolaus (Söhle bes Beiligen) XIV. 390. Nicolaus I. Pawlowitig (Raifer von Rus-land) XIV. 390. XXIII. 293. 294. 297. Ricolan (Ludwig Heinrich Freih. von, beutscher Dichter) XIV. 403. Riebuhr (Barthold Georg, preußischer Gesandter in Rom und Schriftfteller) XIV. Riebuhr (Carften, Reisender) XIV. 409. Riebuhr (Marcus Carften Ricolaus von, Historifer) XIV. 412. Rieberlande (Königreich ber Bereinigten, frang. Pays - Bas ober Neerlande, engl. Netherlands, holl. Reberlande) XIV. 413. Rieberlande (öfterreichifde) XIV. 423. Riederlande (panische) XIV. 423. Riederlande (panische) XIV. 421. Riederlande (Bevölkerung der) XIV. 414. Riederlande (Eintheilung der) XIV. 416. Riederlande (Geschichte der) XIV. 420. Riederlande (Handel der) XIV. 415. Riederlande (Staatsversasjung der) XIV. Riederlandische Colonieen XIV. 421. Riederlandische Sprache und Literatur XIV. Riederlandische Runft XIV. 447. Niederlandische Muste XIV. 447. Niederländische Malerei XIV. 448. Riederrhein oder Unterrhein XVII. 150. Riederrhein (deutscher oder preußischer) XVII. 150. Riederthein (hollandischer) XVII. 150. Riel (Abolph, herzog von Solferino, Mar-ichall von Frankreich) XIV. 452. Riemann (Aug. Chrift. heinrich, beutscher Philosoph und Staatsblonom) XIV. 453. Riembsch von Strehlenau (Nicolaus, pseu-bonym Nicolaus Lenau, Dichter) XIV. 453. Riemcewicz (Julian Urstn, polnischer Staats-mann und Schriftseller) XIV. 454.

Riemen oder Rjemen (Memel, Fluß) XIV. 456. XVII. 535. Riemes (Ort in Bohmen) XXIII. 229. Riemener (Aug Hermann, Padagog) XIV. 456. Riemener (Herm. Agathon, Padagog) XIV. 457. Rießbrauch (ususfructus, Personalservitut) XIV. 457. Riethammer (Friedr. Imman., benticher Phi-lojoph) XIV. 457. Riger (Strom) XIV. 458. Rigeranichwellungen XIV. 461. Rigerdelta XIV. 460. Rigerquellen XIV. 458. Rightingale (Dig Florence, Philanthropin) IV. 462. Rihilismus XIV. 463. Ritodim (Metropolit von Montenegro) XIII. 605. Nikoleburg XXIII. 239. Rikomedia (türkifch Szuikonid oder Szmid, Stadt) XIV. 464. Nikon (sechster Patriarch Rußlands) XVII. 627. Ril (Fluß) XIV. 464. Ril (blauer oder Bahr el Agraf) XIV. Ril (weißer ober Bahr - el - Abiad) XIV. Rildelta XIV. 472. Nillauf XIV. 465. Rilmundungen XIV. 472. Rilquelle XIV. 466. Ril-Duellgebiet XIV. 467. Rilfchwelle XIV. 472. Rilfee XIV. 467. Rilftromidnellen od. Rilfatarafte (Schillahs) XIV. 472. Rîmes ob. Rismes (Stabt) XIV. 473. Rîmes (Concilien zu) XIV. 474. Rimwegen (französtich Kimègue, Stabt) XIV. 474. Rinevitischer herrscherftamm III. 749. Rinavo ("Stadt ber friedlichen Wogen") XIV. 474. Ninive oder Niniveh (Hauptstadt von Affyrien) II. 748. III. 145. Rinus und Semiramis (Beherricher von Rinive) II. 748. Nipon oder Riphon (Hauptinsel von Japan) X. 405. Rischnij Nowgorod od. Nishegorod (russisches Gouvernement) XVII. 538. Rishegorod (Stadt) XVII. 544. Rishegorod (Messe von) XVII. 551. Rifhegoroder Gifenbahn (Mostau-) XVII. Risky od. Riesky (Herrnhuter Colonie) XIV. Nitsich (Gregor Wilh., Philolog) XIV. 475. Nitsich (Christian Ludwig, Entimolog) XIV. 476. XIV. 476.
Ritish (Karl Immanuel, Theolog) XIV. 476.
Ritisa (Grafschaft) XIV. 476.
Ritisa (Grafschaft) XIV. 476.
Ritisa (Nicasa ad Varum, Stadt) XIV. 476.
Riegosch ader Niegusch (Danilo Petrowitsch,
Bladika von Montenegro) XIII. 605.
Riemen (Kluß) XIV. 456. XVII. 535.
Robiles (Patricier. Abelige) XIV. 477.
Patilia im Mittelalter) XIV. 478 Robilis (im Mittelalter) XIV. 478.

' Nobilissimus (im byzantinischen Reiche) XIV. 478. Robili (in der Republit Benedig) XIV. 478. Robility (in England) XIV. 478 Noblesse de robe (in Frankreich) XIV. 478. Nobier (Charles, frangofischer Dichter und Sprachforscher) XIV. 478. Nogaier (türkischer Bolksstamm im Raukajus) XI. 200. Nominalismus XVIII. 374. Nominalismus und Realismus (als Gegensätze) XVIII. 374. Roncorformiften od. Diffenters (engl. Rirchenparteien) XIV. 479. Ronnen und Ronnenflöfter XI. 381 Nonnus (alexandrinischer Epiker) XIV. Root (Beinr. Nicolaus van der, belgischer Agitator) XIV. 480. Nopalucan (Ort in Mexico) XXIII. 264. Nordamerika II. 130. Rorbamerifas (Bereinigte Staaten) XXI. 244 ff. XXIII. 273 ff. Rordamerifaner (als Beltmacht erften Ranges) XXI. 245. Rorbatlantik-Staaten XXI. 247. Rordcap (Rordpunkt Europas) XIV. 480. Rorbcarolina (Staat ber nordamerikanischen Union) XXI. 254. Nordcarolina (Staatsschulb von) XXIII. Nordhaufen (Stadt) XIV. 481. Rorbhäufer Korn XIV. 481. Nordiche Mythologie XIV. 482. Nördlicher Pol XV. 669. Nordlicht oder Polarlicht (magnetisches Gewitter) XIV. 489. XV. 672. Nordlingen (Stadt) XIV. 490. Nordofistaaten (der amerikanischen Union) XXI. 247. Rordpol oder arttischer Pol XV. 669. Rordpolarlander XV. 671. Rordpolfahrten XIV. 491. ·Nordsachsen oder nordsächsiche Mark XVII. 700. Nordiee (ober deutsches Meer) XIV. 496.
Rordiee (Ausdehnung der) XIV. 497.
Rordiee (Strömung der) XIV. 499.
Nordiee (Stefe der) XIV. 498.
Rordftrand (Infel) XIV. 497.
Rordweste Compagnie XIV. 502.
Nordweste KIV. 502. Nordweftliche Binnenftaaten (der amerifanischen Union) XXI. 247. Norfolf (Insel ter Subsee) XIV. 502 Normanby (Sir Constantine Henry Phipps, erster Marquis von N., zweiter Graf von Mulgrave, Biscount R. und Baron Mul-grave von Mulgrave, so wie Baron Mul-grave von New-Roy) XIV. 503. Rormandie (Canbichaft, ju Zeiten herzog-thum) XIV. 504. Normann-Chrenfels (altabeliges Geschlecht) XIV. 506. Rormann: Chrenfels (Philipp Chriftian Graf von) XIV. 506. Normann-Chrenfels (Karl Friedrich Leb-recht Graf von) XIV. 506. Normannen (standinavisches Bolt) XIV. 507.

Normannischer Aderbau XIV. 505.

Rormannisches Gebirge XIV. 505.

Normannische Inseln (Inselgruppe) XIV. 509. Rormannische Literatur XIV. 508. Rornen (nordische Schicksalsgöttinnen) XIV. Rorow (Awraam Ssergiesewitsch, russischer Staatsmann und Schriftsteller) XIV. 511. Rorth (Frederick, Lord, Graf von Guilford, Parlamentsmitglied) XIV. 511. Rorwegen (tanisch Rorge, schwedisch Rorige, Land) XIV. 515. Rorweger (Normanner, Bolf) XIV. 519. Norwegische Sprache und Literatur XIV. Roftig (abeliges Geschlecht) XIV. 522. Roftig (Aug. Ferd. Ludw. Graf von, preußischer General der Cavallerie) XIV. 523. Roftis und Jantendorf (Gottlob Adolf Ernft von, Birkl. Geh. Rath) XIV. 525. Roftig (Ed. Gottlov, Minifter des In-nern) XIV. 525. Rofitz (Julius Gottlob, Wirkl. Geh.-Rath und fächsticher Gesandter am Bunbestage) XIV. 525. Roftis (Clotilde Septimia von, Dichte-rin) XIV. 525. Roftig - Rhined (Joh. Repomut, Graf von, biterreichischer Feldmarical - Lieutenant) XIV. 525. Noftradamus (eigentlich Michel Notre-Dame, Aftrolog) XIV. 526. Notablen XIV. 526. Notar, Notariat XIV. 527. Rotariatsämter XIV. 527. Rotariatskunft XIV. 527. Motariatsordnung XIV. 527. Notariatspraxis XIV. 528. Notarien (faiserlice) XIV. 528. Notarien (offene) XIV. 527. Notarpatente XIV. 527. Rothrecht, Rothstand, Nothwehr XIV. 531. Rothtaufe XIV. 534. Rotter (gelehrte Monche) XIV. 534. Notfer Balbulus (d. i. Stammler) XIV. Rotter Phyfitus (ber Arzt, auch "piperis granum") XIV. 534 Rotfer (Abt R.) XIV. 534. Rotfer Labeo (ber "Deutsche" ober ber "Dritte") XIV. 534. Rotter (Propft in St. Gallen) XIV. 535. Notre Dame be Paris (Kirche) XV. 161. Rovalis (pfeudonym für Friedrich von harbenberg, deutscher Dichter) IX. 139. Novara (alt Novaria, Etabl) XIV. 535. Novara (Proving) XIV. 535. Novara (Schlacht bei) XIV. 535. Novaria (oder Katharen, d. i. die "Reinen", driftliche Secte) XIV. 536.

Rovatianus (Presbyter) XIV. 536 Rovellen (Appendices zum romischen Recht) XVII. 35 Nowack (Major) XXIII. 238. Nowaja Semija (Insel) XIV. 536. Nowgorod Welikij (Russkiches Gouvernement) XIV. 587. Mowgorod Welikij (Stadt) XIV. 537. Nowgorod (Iwan, Heiliger) XIV. 538 Nowgorodiches Recht (oder Russices Recht, Russkaja Prawda) XIV. 538. Nuba-Bolk (Nob) XIV. 541. Rubien (Land) XIV. 538. Rubien (eigentliches) XIV. 538. Rubische Eingewanderte XIV. 541. Rubische Klora und Kauna XIV. 540. Rubische Romaden XIV. 540. Rutahima (Archipel und Infel) XIII. 10. Rufahiwa und Tahuata (als Deportationspuntte ber frangofifchen Regierung) XIII. 11. Numa Pompilius (König Roms und Stifter der Römischen Religion) XVII. 312. Numantia (Stadt) XIV. 543. Numantia (Zerstörung von) XIV. 543. Rumidien (Land) XIV. 543. Numidien (Oft- oder eigentliches R.) XIV. 543. Rumidien (Beft.) XIV. 543. Numismatit od. Münztunde XIV. 543 Nunez (abelige spanische Familie) XIV. 546. Nunez (Fernandez R. de Balladolid od. Ronius Pincianus, Philolog) XIV. 546. Runez (Pedro, Petrus Nonius od. Ron-nius, Mathematiker, Erfinder der Lo-rodromifchen Linie u. Tafeln) XIV. 546. Ruffes (Pedro R. Maler) XIV. 546. de Billavicenzio. Ruñez de Haro (Crzbischof von Merico) XIV. 547 Runtien (papftliche Gesandten) XIV. 547. Rürnberg (alt Noris, Stadt) XIV. 547. Rürnberg (Burggraf von) XIV. 549. Rürnberg (Gebiet) XIV. 550. Nürnberger Gewerbthätigfeit XIV. 555. Rurnberger Kreis ober Bezirf XIV. 550. Nürnberger Spiegel XIV. 554. Nürnbergs Reichsunmittelbarkeit XIV. 548. Rutta (Dorf) XIV. 556. Ruttabai od. Ruttasund (King George's Sound) XIV. 556. Ryam-Nyam od. geschwänzte Menschen XIV. 556 Myerup (Rasmus, danischer Literaturhiftorifer) XIV. 558.

Mystad (Stadt) XIV. 558.

Nyståder Friede XIV. 558.

Dase Maroffos (Tafilelt) XVII. 767. Dase Siwah XVII. 765.

Dahn (Sandwich-Insel mit ber Hauptund Restdenzstadt Honolulu) XVIII. 88. Dajen XVII. 763. 765.

Dase Walata XVII. 768. Dasen (algierische) XVII. 767. Dasen (arabische) XVII. 768. Dase Shat oder Rhat XVII. 768. 769. . Dase Rebabo XVII. 769. Dasen der südlichen Sahara XVII. 766.

Dasen (mittlere der Tuariklander) XVII. 768. Dafen (öftliche im Tibbulande) XVII. 768. Dafen (öftliche agyptisch-nubische) XVII. Dasen Taubelt und Arauan XVII. 768. Dafen (Berbiferung ber) XVII. 766. Dafen (Bewäfferung ber) XVII. 765. Dafenarchipel XVII. 767. Dajengruppe von Audicila XVII. 768. Dajenhandel XVII. 769. Daseninseln (kleinere) XVII. 767. Dasenlander XVII. 763. Dasenlander erster Größe XVII 768. Dasenland Fessau XVII. 763. Dasenzug (ägyptisch-nubischer) XVII. 767. Dates (Titus, Berbrecher) XVII. 558. Ob, Obj, Obi (Strom des westlichen Sibiriens) XIX. 151. Db, Jenisei und Lena XIX. 151. Ob und Jetyich XIX 151. Ob (Quellfluffe bes) XIX. 151. Ob, Tas und Jenisei (Limane des) XIX. Obgebiet XIX. 151. Oblauf XIX. 151. Db (tatarifches Reich am, genannt "Gibir") XIX. 150. Obeida (arabischer Feldherr) XI. 246. Ober-Appellationsgericht (in England) VII. 60. Ober-Appellationsgerichte (in Deutsch-land) X. 761. Ober-Appellationssenat (für Sachsen) X. Dberbefehlshaber XIV. 561. Obergerichte X. 758 ff. Ober- und Unterrichte (ihr Unterschied) X. 759 Obergerichtshöfe XV. 198. Oberhans (Theil bes englischen Parlaments) VII. 58. Dber- und Unterhaus (Haus der Lords und der Gemeinen) VII. 58.

Oberlin (Jeremias Jakob, Alterthumskenner und Literarhistoriker) XIV. 559.

Oberlin (Joh. Friedr., Pfarrer und Menschenfreund) XIV. 560.

Oberrichter (indgas) VII. 50 Oberhauses (Sprecheramt des) VII. 63. Oberrichter (judges) VII. 59. Oberst (militärische Charge) XIV. 560. Oberstlieutenaut XIV. 561. Oberfteuerhof XV. 193. Oblaten (hoftie, Brot) XIV. 561. Oblatio (Darreichung des Abendmahls) XIV. 561. Obligation XIV. 561.

Obligationen (theilbare und untheilbare)

Dbligatorifches Berhaltnig (einfeitiges und doppelfeitiges) XIV. 562.

wendischen Reiches) XXII. 81.

Obligationenrecht XIV. 562.

XIV. 562.

flamm) XXII. 80.

Occam ober Odam (Ort) XIV. 562 Occam ober Odam (Wilhelm von, Philofoph) XIV. 562. Occafionalismus (philosophische Anficht) XIV. Occasionalisten (Philosophen) XIV. 564. Occupation XIV. 564. Occupationsrecht XIV. 564. Oceane (Saupt-Beltmeere) II. 774. XIII. 172. Ocean (schlechtweg) II. 779. Ocean (atlantischer) II. 774. XIII. 172. Ocean (großer ober ftiller, auch Gudfee) XIII. 172. Ocean (hesperischer) II. 779. Ocean (indischer ober indisches Meer) XIII. 173. Ocean (nord-atlantischer) II. 775. Ocean (sud-atlantischer) II. 775. Ocean - Durchschiffungen bor Columbus II. 779 Decanische Expedition bes Columbus II. 779. V. 468 ff. Oceanus Brittannicus (britischer Canal) II. 779. Oceanus Cantaber (biscapisches Meer) II. 779. Oceanus Gaditanus II. 779. Oceanus Gallicus II, 779. Ocellus (Lucanus, romifcher Schriftsteller) XIV. 564. Ochlotratie (Pobelherrichaft) XIV. 565. D'Connell (Daniel, irischer Agitator) XIV. 565. D'Connor (Feargus, Stifter der Chartiften-Partei) XIV. 569. D'Connor's von Dfally (irifche Familie) XIV. 585. Octavianus (Cajus, Julius Cafar, eigentlich Cajus Octavius, genannt Augustus, romi-icher Raiser) XIV. 570. Octroi (Steuer) XIV. 572. Octropiren XIV. 573. Octropirunge-Artifel XIV. 574. Oczakow (Stadt) XIV. 574. Dezakow (Groberungen von) XIV. 574.
Dezakow (Frieden von) XIV. 582.
Dezakowiche Steppe XIV. 583.
Odenwald (Gebirge) XIV. 575. Ober (Biadrus, Flus) XIV. 575. Ober (alte und neue) XIV. 576. Ober (Stettiner) XIV. 577. Oderberg XIV. 576. 577. Oderberger See XIV. 576 577. Oberberget See Alt. of Str. Old Oberbruch (Ober- und Nieder-) XIV. 576. Oberlauf (oberer und unterer) XIV. 576. Oberlauf (oberer und unterer) XIV. 576. Oberhaf VIV. 577. Obligationen (relative Rechte, Forbe-rungerechte) XIV. 561. Oderthal XIV. 581. Odessa (Stadtgouvernement oder Stadthauptmannschaft) XIV. 582.
Obeffa (See- und Handelsstadt) XIV. 582.
Obilou Barrot (Camille Hyacinthe D. B., franzofischer Staatsmann) III. 318. Obin (Odhinn, Obhin, Wuotan, Gott ber nordischen Dinthe) XIV. 485. Obin's Gemahlin (Frigg) XIV. 485. Obligatorifches Berhaltniß (einfaches u. Busammengesettes) XIV. 562. Obotriten oder Obodriten (wendischer Bolks-Odin's Sobne (Donar oder Thorr und Obotritenfürft Gottschalt (Stifter bes Heimbhallr oder Heimball) XIV. 485.

Obotritische Sprache XXII. 83.

Oboater ober Otacher (Auführer der Rugier und heruler, Ronig von Stalien) X. 194. D'Donnel oder Odonel (irischer Stamm) XIV. 583. D'Donnel (Balberog, englischer Sbibnerführer) XIV. 584 D'Donnel (Graf Rarl, bfterreichischer General der Caballerie und Gouver-neur von Siebenburgen) XIV. 584. D'Donnel (Graf Claudius, öfterreichischer Feldmarichall XIV. 584.
D'Donnel (Graf Franz, öfterreichischer Finanzminister) XIV. 584.
D'Donnel (Graf Morits, öfterreichischer Rämmerer und Feldmarschallieutenant) XIV. 584. D'Donnel (Graf Maximilian Karl Lamoral, t. ofterreichischer Flügeladjutant) XIV. 584. D'Donnel (Joh. Heinr., Graf von Abispal, Gouverneur von Cadir) Graf von XIV. 584. D'Donnel (Leopoldo, Graf von Lucena, fpanischer Generallieutenant) XIV. 584.
D'Donnel (Graf Heinr. Karl, Generalcapitan von Altcastilien) XIV. 585. D'Donnel (Rarl, spanischer General) XIV. 585. Ofalia (Grafen von, spanische Felbherren-und Diplomatenfamilie) XIV. 585. Pjalia (Yon Narcijo de Heredia h Ravarra, Graf von D., Vicefönig von Peru) XIV. 585
Ofalia (Don Karcijo de Heredia, Graf von D., spanisher Minister) XIV. 586.
Ofen (ober Buda, Stadt) XV. 361.
Ofen (Alt.) XV. 383.
Ofen (Pesth und) XV. 382.
Ofens (Bevöllerung) XV. 385.
Ofens (Thermen) XV. 385.
Ofens (Unterstate) XV. 322 Dfalia (Don Narciso de Heredia y Navarra, Ofens (Unterstädte) XV. 383. Offenbach (Stadt) XIV. 587. Offenbach (Frieden gu) XIV. 588. Offenbach (Furftenconfereng gu) XIV. 588. Offenbach (Jacob ober Jacques, Componift) XIV. 588. Offenbarung XIV. 589. Offenbarung als Urnorm aller Rechts-verhältniffe XVI. 761. Offenbarung des Johannes X. 545. Offenbarung (göttliche) XVI. 761.
Offenbarungsgebote XVI. 761.
Offenftve (Angriff) XIV. 591.
Offenftve (taktische und ftrategische) Offenfive (politifche) XIV. 595. Offenftvfeldauge XIV. 592. Offenftverieg XIV Offenftoftellungen XIV. 595, Offenftoftoge XIV. 595. Deffentliche Meinung XIV. 595. Deffentliches Recht XVI. 758. Deffentlichen Beamten (Recht ber) XVI. Official (geiftlicher Beamte) XIV. 597. Officiales episcoporum XIV. 597. Officiales foranci XIV. 597. Officiales principales ober vicarii generales XIV. 597. Officialat (Collegium) XIV. 597. Officialat (bifchöfliches) XIV. 597.

Offigier XIV. 598. Offizier (Ober -) XIV. 598. Offizier (See .) XIV. 598. Diffier (Stabs.) XIV. 598.
Diffier (Subaltern.) XIV. 598.
Diffier (Unter.) XIV. 598.
Diffier Corps XIV. 598. Offigier · Portepée XIV. 598. Offizierstand XIV. 598. Ofterbingen (Beinr. v., vermeintlicher Dichter des Ribelungenliedes) XIV. 599. Ogarem (Sija Iwanowitich, rufficher Feldsberr) XIV. 599. Oger ber Dane (Holgerus Danus, Ogier le Danois, ober Olger Danske, genannt Chri-flianissimus, franklicher held) XIV. 600. Oginski (polnische Fürstenfamilie) XIV. 601. Daineti (Michael Rafimir, Runftmacen) XIV. 601 Dginefi (Michael Rleophas, polnifcher Großschatzmeister u. Componist) XIV. 601. Oginskischer Canal XIV. 601. Obio (Flug) XXI. 259. Ohio (Gebiet, ehemaliges) XXI 259. Ohio (Staat) XXI. 259. Ohio-Canal XXI. 259. Ohio's Bevölkerung XXI. 259. Ohio's Hauptstadt (Columbus) XXI. 260. Ohio's Klima XXI. 259. Ohio's Staatsschuld XXIII. 285. Dhio's Universitat (ju Athens) XXI. 260. Dehlenschläger (Abam, Dichter) XIV. 602. Ohm (Martin, Mathematiker) XIV. 603. Ohm (G. S., Mathematiker) XIV. 604. Dehringen (Sobenlobe-, Linie, sonft Soben-lobe-Ingelfingen) IX. 512. Dehringen (Oberamt) IX. 512. Dehringen (Schloß) IX. 512. Debringen (Fürft Sugo von Sobenlobe-, herzog von Ujeft) IX. 512. Ohrenbeichte III. 499. Ohsson (Ignaz Mouradgea d', sawediicher Ambaffadeur bei der Sohen Pforte) XIII. 731. Ohsson (Konftantin, Freiherr b', ichwebischer Diplomat und Siftoriograph) XIII. 731. Djeba (Don Alfons, spanischer Reisender) XIV. 604. Oken (Corenz, Naturforscher) XIV. 604. Defolampabius (Johann, eigentlich Saus-ichein, ichweizerischer Reformator) XIV. 605. Defonomibes (Konftantin, ober Konftantin von ben Defonomen, & et Otxovopew, neugriechischer Theolog n. Kirchenschriftsteller) XIV. 606. Dekonomie (National-) XIV. 215. Dekonomie (politische) XIV. 228. Dekonomie (Privat-) XIV. 223. Dekonomische Systeme XIV. 215. Dekonomistisches oder physiotratisches Syftem XIV. 221. Dekumenisch XIV. 607. Dekumenische Concilien XIV. 607. Ofunjew (Nifolai Alexandrowitich, ruffischer Generallieutenant und Kriegsschriftneller) XIV. 607. Olaf I. Trygveson (König von Norwegen) XIV. 608.

Olaf III. der Seilige oder Dide (König von Rorwegen) XIV. 609. Dlafeorden (fcwedischer Orden) XIV. 609. Dlaf (König von Schweden) XIV. 609. Dlaffen (Magnus, danischer Gelehrter) XIV. Dlaffen (Magnus, banifcher Botaniter) XÍV. 610. Delberg (mit bem Garten Gethsemane, Berg bei Berufalem) X. 474. Olbers (Seinr. Wilh. Matthaus, Aftronom) XIV. 610 Oldenbarneveldt (Jan van, Rathspenstonar von Holland) XIV. 610. Oldenburg (deutsches Großherzogihum) XIV. 612 Oldenburg (herzogthum) XIV. 617. Oldenburg (Kreis) XIV. 617. Oldenburg (Amt) XIV. 617. Olbenburg (Stabt) XIV. 620.
Olearins (Noam, eigentlich Oelschläger, Orientalist und Reisender) XIV. 621.
Oleg (russticher Großfürst) XIV. 622.
Oleron (Insel) XIV. 621. Diga die Beilige (mit Taufnamen Belena, griechische Beilige) XIV. 622. Dligardie (Berrichaft Weniger) XIV. 623. Oliva (Rlofter) VI. 18. Oliva (Frieden gu) VII. 713. Dlivares (Dorf u. Graffchaft) XIV. 623. Olivarez (Grafen v.) XIV. 623. Olivarez (Gasparo Graf v. D., Berzog von San Lucar, fpanischer Staatsmann) XIV. 624. Olivier (Louis Henri Ferdinand, Berbreiter der Lautirmethode) XIV. 625. Olivier (Joh. Deinr. Ferdinand v., Cand-ichaftsmaler) XIV. 625 Olivier (Seinrich v., Maler) XIV. 625. Olivier (Friedrich v., Siftorienmaler) XIV. 625. Ollech, v. (preußlicher General) XXIII. Olmus (Bezirk von) XII. 626. Olmus (Bisthum) XII. 626. Olmus (Stadt in Mahren) XII. 625. Olmuter Berhandlungen VII. 763. Olozaga (Don Salustiano, Advocat zu Logrono, spanischer Premierminister) XIV. 625.
Oels (Braunschweig-, Herzogthum) IV. 438.
Oels (Braunschweig-, Friedrich Wilhelm, Herzog von) IV. 438. Dishaufen (Dr. David Joh. Wilh., fürst-lich lübecicher Confistorialrath und Generalsuperintendent) XIV. 625 Olehausen (hermann, protestantischer Theologe) XIV. 625. Olehansen (Theodor, Jurist) XIV. 627.

Olshausen (Juftus, Orientalifi) XIV. 627.

Olymp ober Olympos (Rame griechischer Berge) XIV. 628.

Olympia (Stadt auf Rypros) XIV. 628.

Dlympiaden (Zeitrechnung der Griechen)

Delung (Salbung) XIV. 627. Delung (lette) XIV. 627.

donien) XIV. 629.

Olympia (Tempelbezirk) XIV. 628.

Olympiadenrechnung XIV. 629. Olympias (Gemahlin Philipp's von Mace-

Olumviodorus (Thebanus, griechischer hiftorifer) XIV. 630. Olympiodorus (der Platoniker) XIV. 630. Olympiodorus (der Peripathetiker) XIV. 630. Olympijche Götter XIV. 628. Olympijche Spiele XIV. 628. Olympijche Zeus (ber) XIV. 628. Dinnth (griechische Colonie) XIV. 630. Olnnthier (Bolt) XIV. 630. Olnnthijde Reben XIV. 630. Dinnthijder Berrath XIV. 630. D'Mahonen (Head - contre bes Renier-Dmajaden, Ommajaden (Rhalifenfamilie) Omajaben in Spanien II. 456. Oman (arabifche gandichaft) II. 446. Omanen (Bolk an der Oder) XVIII, 285. Omar I. (Khalif) XI. 248. Omar II. (Khalif) XI 249. D'Meara (Barry Edward, irifder Bundarat, Begleiter Rapoleon's) XIV. 630. Omer - Pafca (eigentlich Lattas, öfterreichiicher Renegat, Oberfeldherr der Pforte) XIV. 631. Ommija (Haus) XI. 249. O'Reil (Fenieroberft) XXIII. 282. Ongaro (Ferent, in Italien Francesco D., italienifcher Agitator) XIV. 631. Onslow (George, Inftrumental - Componift) XIV. 632. Ontologie (Metaphyfit, Fundamental-Philofophie, Scientia essentialis ober realis) XIII. 294. Ontologischer Beweis Gottes VIII. 483. Ontologisches, fosmologisches u. teleoloatiches Gottesargument VIII. 483. Oper XIV. Oper (italienische) XIV. 65. Oper (große) XIV. 70. Oper (tomische) XIV. 70. Oper (religiose, Oratorium) XIV. 658. Operette XIV. 66. 69. Operncomponiften XIV. 65. Opernhäuser XIV. 69. Opernfänger u. Opernfängerinnen XXI. 481. Opernftyl (italienischer) XIV. 71. Opfer XIV. 633. Opfer (Brand.) XIV. 633. Opfer (Brand-) XIV. 633.
Opfer (Dank-) XIV. 633.
Opfer (Menichen-) XIV. 633.
Opfer (Schuld-) XIV. 633.
Opfer (Schuld-) XIV. 633.
Opfer (Schuld-) XIV. 633.
Opfer (Schuld-) XIV. 633.
Opfer (Tank-) XIV. 633.
Opfer (Trank-) XIV. 633.
Opfer (unblutiges) XIV. 634.
Opfer (Wein-) XIV. 633.
Opferdienft XIV. 633. Opferfleisch XIV. 633. Opfergabe XIV. 634. Opfermahlzeiten XIV. 633. Opferung des Isaak XIV. 683. Ophiomorphos (δφιδμορφος) XIV. 634. Ophiten (Schlangenbrüder, chriftlich-gnostiiche Secte) XIV. 634. Dpip (Martin, D. von Boberfeld, der "Gefronte", deutscher Dichter) XIV. 634.

Opium (Mohnsaft) XIV. 636. Opium und Morphium XIV. 645. Opium (Benares-) XIV. 639. Opium (Malwa-) XIV. 639. Opium (Patna-) XIV. 639. Opium (Patna-) XIV. 638. Opiumberauschung XIV. 637.
Opiumgewinn XIV. 639.
Opiumhandel XIV. 639.
Opiumwert XIV. 640.
Opiumwertung XIV. 643. Oporto ob. Porto (Stadt) XIV. 646. Oppeln (ichleflicher Regierungsbezirk, ober Oberschleften) XVIII. 279. Oppeln (Stadt) XVIII. 283. Oppeln (Bevölkerung der Stadt) XVIII. Oppelner Rreife XVIII. 282. Oppelniche Piaften XVIII. 289. Oppenheim (Abraham, prengifcher Gebeimer Commerzienrath u. Industrieller) XIV 647. Oppenheim (Salomon D. junior und Comp., Kölner Bankhaus) XIV. 647. Oppenheim (Simon, Bruder Abrahams) XIV. 647. Oppenheim (Fould-, Parifer Bankhaus) XIV. 648. Oppermann (Graf Rarl von, ruffifcher Ingenieur) XIV. 648. Oppert (Julius, Drientalift) XIV. 649. Oppianus aus Anagarbus (griechischer Lehrdicter) XIV. 650. Oppianus ber Jüngere, aus Apamea (griechischer Lehrbichter) XIV. 650. Oppianus (der Dichter der Ireutika) XIV. 650. Opposition (legaler Biderstand gegen bie Staatsregierung) XIV. 650.
Oppositionelle Meinungen XIV. 650. Oppositionsmänner und Oppositionsorgane XIV. 650. Opposition und Insurrection XIV. 650. Optif (Lehre vom Sehen und vom Licht) XIV. 652. Optif (3weige ber) XIV. 653. Optische Inftrumente XIV. 653. Optimates (romifche Aristofraten) XIV. 653. Optimates (Patricii, Robiles, D.) XIV. Optimates und Populares XIV. 653. Optimatismus (unter Sulla) XIV. 653. Optimismus (philosophische Ansicht) XIV. 653. Optimismus (Leibnigifcher) XIV. 653. Optimiemus und Peffimiemus XIV. 653. Optimiemus und Quietismus XIV. 654. Dratel (Beiffagungen und Beiffageftatten) XIV. 654. Drakel (ägyptische) XIV. 654. Drakel (germanische) XIV. 655. Orakel (griechische) XIV. 654. Orakel (indische) XIV. 654. Orakel (keltische) XIV. 655. Orafel (romifche) XIV. 654. Dratel (flamifche) XIV. 655. Drakel (fprische und phonizische) XIV. Orakelspruche (Götterspruche) XIV. 654. Dran (Proving und Stadt) XIV. 655. Drans Safen (Mers-el-Rebir, bei ben Romern Portus magnus) XIV. 655.

Orange (alt Arausio, Stadt) XIV. 656. Orange (Oranien, Fürstenthum) XIV. 656. Dranien (Pring von, Titel) XIV. 656. Dranien (Wilhelm III., Pring von D., und Konig von England) XIV. 656. Dranischer Erbfolgeftreit XIV. 656. Drange-Flug XIV. 656. Drange-Fluß, Freiftaat XIV. 656. Drangelogen (in Irland) XIV. 658. Drangemen (Drangemanner, Drangiften), Partei) XIV. 657. Oranienbaum (faiserliches Schloß) XIV. 658. Oranienbaum (Rreis n. Staot) XIV. 658. Oratorianer (Mönche) XIV. 660. Oratorium (religidse Oper) XIV. 658. Oratorium und Cantate XIV. 658. Dratoriums (Bluthezeit des) XIV. 659. Oratorien, ludi, und Myfterien XIV. 659. Dratorien - Componiften (vorzüglichfte) XIV. 659. Oratoriendichter (vorzüglichste) XIV. 659. Dratorienftyl (flafficer) XIV. 659. Oratorium (Patres vom, b. b. Patres vom Bethause, Congregation) XIV. 660. Dratorium der unbeflecten Empfangnig XIV. 660. Oratorium Jeju XIV. 660. Orbeliani od. Orbelianow (iberifches Fürstengeschiecht) XIV. 660. Orbelianow (Fürft Ilja Dmitrijewitsch, ruffischer Generalmajor) XIV. 660. Orbilius (mit Beinamen Papillus, romifcher Grammatiker) XIV. 661. Orbis pictus (bie "gemalte Belt," Schulbuch) XIV. 661. Orchan (türkischer Sultan) XIV. 715. Orchan's Janiticarenichhpfung XIV. 716. Orchomenos (arfabilche Stadt) XIV. 661. Orchomenos (böotische Stadt) XIV. 661. Ordalien (Gottesgerichte) XIV. 662. Orden (geiftliche) XIV. 663. Orden (Bettel.) XIV. 664. Orben (mannliche ob. Monche-) XIV. 664. Orben (Augustiner-) XIV. 664. Orben (Barfüßer-) XIV. 664. Orden (Barnabiten-, ober Chorherren des heil. Paulus) XIV. 664. Orben (Bartholomäer-) XIV. 664. Orden (Benedictiner.) XIV. 664. Orben (Beigitten-) XIV. 664.
Orben (Biftercienjer-) XIV. 664.
Orben (Giftercienjer-) XIV. 664.
Orben (Hercienjer-) XIV. 664.
Orben (Jejuaten-) XIV. 664.
Orben (Lagaristen-) XIV. 664.
Orben (Piaristen-) XIV. 664.
Orben (Piaristen-) XIV. 664.
Orben (Diaristen-) XIV. 664.
Orben (Gerviten-) Ober Diener ber heil.
Sungtrau au Klorena) XIV. 664. Jungfrau zu Flovens) XIV. 664. Orden (Somasker-) XIV. 664. Orden (Theatiner-) XIV. 664. Orden (Trinitatier-) XIV. 664. Orden der barmbergigen Bruder XIV. 664. Orden der Bruder der driftlichen Liebe XIV. 664. Orden der Minoriten XIV. 664. Orden der Priefter vom Oratorium XIV. Orden der regulirten Chorherren XIV.664. Orden der Religiosen von der Gnade XIV. 664.

Orden ber Bater ber driftlichen Behre XIV. 664. Orten bes beil. Paul bes Ginfiedlers (in Ungarn) XIV. 664. Orden (weibliche oder Ronnen.) XIV. 664. Orden ber Angelifen XIV. 664. Orden der Anunciaden oder Ronnen von ber Berfundigung Maria XIV. 664. Orden der Auguftinerinnen XIV. 664. Orden ter Benedictinerinnen XIV. 664. Orben ber Camaldulenferinnen XIV. 664. Orden der Carmeliterinnen XIV Orben ber Ciftercienferinnen XIV. 664. Orden der Clarifftnnen XIV. 664. Orben ber Dominifanerinnen XIV. 664. Orben ber Francistanerinnen XIV. 664. Orben ber himmlifchen Anunciaben XIV. 664. Orden der hospitaliterinnen oder barmherzigen Schweftern XIV. 664. Orben ber Karthauserinnen XIV. 664. Orben ber Ronnen von ber Empfangniß u. l. Frau XIV. 664. Orben ber Paulanerinnen XIV. 664. Orben ber Pramonftratenferinnen XIV. Orden der Salestanerinnen XIV. 664. Orden der Trinitarierinnen XIV. 664. Orben ber Urbaniftinnen XIV. 664. Orben ber Urfulinerinnen XIV. 664. Orben (militarifche Ritter-) XIV. 665. Orben ber Ritter XIV. 665. Orden der Johanniter od. Hospitaliter XIV. 665. Orden ber livlandifchen Schwertbruder XIV. 665. Orden der Tempelherren XIV. 665. Orden der Ritter von Alcantara XIV. 665. Orden von Calatrava XIV. 665. Orden von San Jago de Compostella XIV. 665. Orden U. E. Frau von der Gnade XIV. Orden ber Ritter von Evora ob. Avis XIV. 665. Orden (Chriftus-) XIV. 665. Ordensgenerale XIV. 665. Orden (weltliche) XIV. 665. Orden (der heiligen Maria von der Lilie) XIV. 665. Orden (bes golbenen Bließes) XIV. 665. Orden (englischer Hosenband) XIV. 665. Orden (Löwene) XIV. 665. Orden (Schwauene) XIV. 665. Ordenszeichen XIV. 665. Orbinanden XIV. 668 Ordination od. Segnung XIV. 666. Ordination (apostolische) XIV. 666. Ordination (bischessische) XIV. 667. Ordination u. Bocation XIV. 668. Ordnung (firchliche) XIV. 667. Ordnungsmäßige Bernfung XIV. 667. Ordogno (fpanischer Regenteuname) XIV. 668. Ordogno I. (Fürst von Leon u. Cafti-lien) XIV. 668. Ordogno II. (Fürft von Galicien, Leon u. Afturien) XIV. 668. Ordogno III. (König von Leon) XIV. 668. Ordogno IV., der Boje (Konig v. Leon) XIV. 668.

Orbonnanzen (jest Decrete, taiferliche Er-laffe in Frankreich) XIV. 668. Ordonnanzensammlung XIV. 668. Ordonnanzen u. Gesetze XIV. 668. Oregon (nordameritanifcher Unioneftaat) XXI. Oregon od. Columbia (Fluß) XXI. 265. Oregon (Binnenland von) XXI. 265. Oregon (Küftenland von) XXI. 265. Dregons (Mineralreichthum) XXI. 265. Oregons (Staatsichuld) XXIII. 285. Orel (russisches Fürstenthum) XIV. 688. Drelli (30h. Raspar von, schweizerischer Phi-lolog) XIV. 669. Orfila (Matthieu Sof. Bonaventura, franzö-sischer Chemiker u. Arzt) XIV. 669. Organisch (naturwüchsig) XIV. 669. Organische und unorganische Körper XIV. 670. Organische Reubilbungen XIV. 671. Organische Processe XIV. 670. Organische Reaction XIV. 671. Organisches Reglement XXIII. 300. Organismus u. Beben XIV. 670. Organismus (Staats-) XIV. 670. Orgel XIV. 671. Orgel (Baffer-) XIV. 671. Orgel (Bind-) XIV. 671. Orgelbauer XIV. 672. Orgelbau-Runft XIV. 673. Orgelcomponiften XIV. 673. Orgelfonaten XIV. 673. Orgelfpiel XIV. 673. Orgelipieler (Organarii, Organisten)XIV. Orgelvirtuofen XIV. 673. Orgelwerte XIV. 673. Organisten XIV. 673. Organisten (hof.) XIV 673. Organisten (Kammer.) XIV. 673. Orientalijche Frage XIV. 674. XXIII. 285. Orientalische Frage (ihr Migbraus XXIII. 293. Frage (ihr Migbrauch) Orientalische Frage (jetiger Stand) XXIII. 301. Orientalischer Krieg XXIII. 292. Driffamme (lat. Auristamma, Kriegszeichen der französischen Könige) XIV. 677. Origenes (mit Beinamen "Adamantius", Kirchenlehrer) XIV. 678. Orinoco (Orenoco, Strom) XIV. 670. Orinocodelta XIV. 679. Orinoco. Cbenen (Llanos od. Sabanas) Orinocomundungen XIV. 679. Orinocoplateaux (Mejas) XIV. 680. Orinocoquellen XIV. 679. Orizaba (Ort) XXIII. 253. Orizaba (Conferenz zu) XXIII. 255. Orizan oder fliegender Sturm II. 789. Ortneps (Orcades, Inselgruppe) XIV. 680. Orleanais (Candichaft) XIV. 682. Orleans (Stadt) XIV. 682. Orleans (Herzogthum) XIV. 682. Orleans (Jungfrau von, od. Jeanne d'Arc) XIV. 682. Orleans (jungeres Haus) XIV. 682. Orleans (Prinzentitel) XIV. 682. Orleans (Familie) XIV. 683.

Orleans (Philipp I., Herzog von) XIV. 683. Orleans (Philipp II., Bezog von) XIV. 683. Orleans (Ludwig Philipp, Bergog von, Bürger Egalité) XIV. 685 Orleans (Ludwig Philipp, Herzog von, König von Frankreich) XIV. 686. Orleans (Ferdinand Philipp, Louis Char-les Henri, Herzog von) XIV. 686. Orleans (Chaffeurs b') XIV. 686 Orleans (exilirtes Königshaus) XIV. 687. Orleans (Familienfest der) XIV. 687. Orleanisten XIV. 686. Orleanistische Rotabilitäten XIV. 687. Orlow (Grigorij Iwanowitja, General u. Kriegsgouverneur von Nowgorod Belifij) XIV. 689. Orlow (Iwan Grigorjewitsch, Graf) XIV. 689. Orlow (Grigorij Grigorjewitsch, Fürst ruffischer General . Feldzengmeifter) XIV. 689 Orlow (Alexei Grigorjewitsch, Graf D.-Tichesmenstij, ruffticher General en chef) XIV. 689. 719. Orlow (Feodor Grigorjewitsch, Graf) XIV. 689 Orlow (Wladimir Grigorjewitsch, Graf) XIV. 689. Orlow (Anna, Grafin D.-Tichesmenfij) XIV. 689. Orlow (Grigorij Bladimirowitsch, Graf) XIV. 689. Orlow (Alexei Feodorowitsch, Fürst, rusfischer Staatsmann) XIV. 689. Ormusd (Gott der Parfen, der parfifche Ju-piter) XXIII. 104. Ormuzd und Abriman XXIII. 115. Ormuzd'iche Schöpfungen XXIII. 115. Ormuzd's Bote (Neriosengh) XXIII. 116. Ormuzd's Reich XXIII. 115. Ormuzd's Bort und Gefet XXIII. 116. Ormuzd's Wohnung (Gorotman) XXIII. Ornano (Philipp Antoine, Graf und Mar-ichall von Frankreich) XIV. 691. Ornano (Alfonso, Marschall von Frank-reich) XIV. 691. Ornano (Jean Baptifte, Marichall) XIV. 691. Orofius (spanischer Presbyter u. historiograph) XIV. 692. Orfini od. Urfini (altes patrigifches Geichlecht) XIV. 692. Orfini (Rosenberg - D., öfterreichischer Zweig der Famitie) XIV. 692. Orfini (Felix, Revolutionar) XIV. 692. Orsowa (Felsenriffe bei, an der Donau) VI. 466. Oerfted (Anders Sandoe, danischer Jurift u. Staatsmann) XIV. 694. Oerftebt (Sans Chriftian, Naturforscher, Ent-beder des Elektromagnetismus) XIV. 694. Ortega (mericanisch. Corpsführer) XXIII. 260. 265. Ortes (Giammaria, Camalbolenfer Mond, Rationalotonom) XIV. 695. Ortles od. Ortler (Berg in Tyrol) II. 6.

Ortlesalven oder Ortleralven II. 7. Djann (Friedr. Gotthilf, Philolog) XIV. 702. Defel (Insel) XIV. 702. Defer (Adam Friedrich, Maler u. Bildhauer) XIV. 704. Dierow (Bladislaw Alexandrowitich, ruffischer Dichter) XIV. 704. Oftanber (Andreas, eigentlich Hofemann, Ko-nigsberger Professor) XIV. 705. Oftander (Lucas) XIV. 705. Oftanber's Thefen XIV. 706. Oftandrismus (Oftander's Lehre) XIV. 706. Oftandrischer Streit XIV. 706. Osiandristica Acta XIV. 706. Ofineti (Ludwit, polnischer Dichter u. Drator) XIV. 706. Oficis (aguptischer Gott) XIV. 707. Ostar 1. (Joseph Franz, König von Schweben) XVIII. 621. Demon I. (türkischer Sultan) XIV. 715. Deman II. (türkischer Sultan) XIV. 719. Demanen ober Demanli (Türken, Bolk) XIV. 709 Demanisches Reich (Türkifches Reich, auch Ottomanische oder Hohe Pforte Sultanat) XIV. 708. Demanische Friedhöfe XIV. 712. Demanische Geschichte XIV. 714. Demanische Runft und Biffenschaft XIV. 712. Osmanische Sprache XIV. 712. Osmanische Türken (Ottomanen) XIV. 708. Deman's (Geschlecht ber) XIV. 715. Osnabrūd (Hochstift) XIV. 723. Denabrud (weltliches Fürftenihum) XIV. Osnabrūck (Stadt) XIV. 724. Osnabrud (Friede gu) XIV. 724. Osnabruder Protestanten XIV. 724. Offeten (Offen, Offetinen, Bolt) XIV. 724. Offetien (Land) XIV. 726. Offetliche Religion XIV. 786. Offetische Sprace XIV. 725 Diftan (gatischer Konig und Dichter) XIV. Osstan (Macpherson'scher) XIV. 727. Diftan's Lieder XIV. 727. Offolinski (polnische Adelsfamilie) XIV. 727. Offolinski (Zbigniem, Wojewode) XIV. Offolineti (Bergy, Commiffarius u. Rrongroßfeldherr des Ronigs von Polen) XIV. 727. Offolinski (Jozef Maksymilian v. Ten-chyn, Graf von D., Staatsmann und Slawift) XIV. 729. Offina (Don Pedro Tellez h Giron, Graf von Urneña, Herzog von D., Bicetonig von Sicilien n. Neapel, spanischer Staats-mann) XIV. 730. Offuna (Don Juan Tellez y Giron, Bergog von D., Bicetonig von Sicilien) Oftabe (Abrian van, Rupferflecher u. Bam-bocciaden - Maler) XIV. 732. Oftara (germanische Gotter) XIV. 735. Oftaracultus XIV. 735. Oftarafest (heidnisches) XIV. 735.

Oftende (Stadt) XIV. 732.

Oftende (Nordseebad) XIV. 732. Oftenber Manifest XIV. 733. Often (von der D. Cacten, altabeliges Geichlecht) XIV. 733. Often (Fabian Bilhelmowitich, Fürft b. b. S. Saden, rufficher Feldmar-ichall) XIV. 733. jcgall) XIV. 733.

Often (Dimitrij, Graf v. d. D. Sacken, russischer General) XIV. 734.
Oftermann (Heinr. Joh. Kriedrich, in Rusland Andrei Iwanowitsch, Graf, russischen Wirkl. Geh. Rath, Reiche. Vicefanzler u. General Admiral) XIV. 734.
Oftern (chriftliches Fest) XIV. 735.
Ofterfest (Ofterfaire Challes) Ofterfest (Ofterfeier, Gothisch Pasta), XIV. 735. Ofterfest (judisches, ober Passah) XIV. 736. Ofterfeuer XIV. 735. Oftermonat (April) XIV. 735.
Ofterspiele XIV. 735.
Ofterstreit XIV. 735.
Ofterpialien XIV. 735.
Ofterpialien XIV. 735.
Ofterpialien XIV. 736. Defterreich (Markgraficaft) XIV. 750. Defterreich (Herzogthum) XIV. 737. 751. Defterreich (Erzberzogthum Deftr. unter der Enns oder Nieder-Deftr.) XIV. 736. Defterreich (Erzherzogthum Deftr. ob der Enns ober Ober-Deftr.) XIV. 737. Desterreichische Armee, die, XXIII. 341. Desterreichische Armee (Organisation der Armee) XXIII. 341. Defterreichifche Armee (größere Truppenverbande) XXIII. 342 Defterreichische Armee (Effectiv-Starke) XXIII. 343. Desterreichische Armee (kurze Charakte-ristik berselben) XXIII. 343. Desterreichische Geschichte XIV. 749 Defterreichijche ganber (Deutich-) XIV.741. Defterreichischer National Charafter XIV. Desterreichisch-flawische Literat. XIV. 749. Defterreichisch-ungarisch Literat. XIV. 749. Defterreichische Berfaffungen XIV. 781. Defterreichischer Erbfolgekrieg XIV. 771. XV. 1. Officandern (früher niederländische, jeht bel-gische Provinz) VII. 441. Ost- und Weststandern VII. 441. Officandrische Arrondissements VII. 441. Officandrische Städte VII. 441. Officestand (Fürstenthum) VII. 768. XVI. Dft- und Westfriesland VII. 769. Oftstefisches Landrecht (Lex Frisionum) VII. 772. Oftgothen (Bölkerschaft) VIII. 477. Oftgothen (Staat der, in Italien) VIII. Ofigothische Konige VIII. 477 ff. Ofigothische Nation VIII. 478. Oftgothischen Reiches (Untergang bes) VIII, 478. Ofte und Weftgothen VIII. 475 ff. Oftia (Dorf, einst Seehafen Roms) XV. 8. Oftindien (indobritisches Reich) X. 30. Oftindische Compagnie X. 31. Oftindischer Generalgouverneur X. 31.

Oftiaken (altaisches Bolk) XV. 9.

Oftjaken (obdorskische) XV. 10. Oftjaken (obische) XV. 10. Oftjatifche Dialette XV. 9. Oftpreußen (frühere preußische Proving) XVI. 177. Oftracismus oder Scherbengericht XV. 11. Oftrog (Stadt in Bolbynien) XV. 12. Oftrog (Sefuiten-Collegium zu) XV. 12. Oftrog (polnijches Fürstengeschlecht) XV. 12. Oftrog (Konstantin, Fürst von, Feldherr) XV. 12. Oftrog (Helszta, Fürstin von, Schönheit) XV. 12. Oftrog (Konftantin Bafili, Fürft von, Großhetman von Lithauen und Bojewode von Wilna) XV. 12. Oftrog (Konftantin, Fürft von, Feldherr) XV. 12. Oftrog (Konftantin, Fürst von, Runft-macen) XV. 12. Oftrog (Anna Aloiza, Fürftin von, Fa-natikerin) XV. 12. Oftrog (Alexander, Fürst von) XV. 12. Oftroger Bibel XV. 12. Oftrolenka (Stadt) XV. 13. Oftrolenta (Schlacht von) XV. 13. Oftromisches, griechisches ober morgenlandi-iches Raiferthum XVII. 332. Oftroweti (polnisches Abelegeschlecht) XV. 13. Offroweti (Rruftnan, Raftellan von Rrafau) XV. 13. Oftrowski (Graf Tomasz, Senatspräftsbent) XV. 13. Oftrowski (Graf Antoni, Revolutions. mann u. Emigrant) XV. 14. Oftrowski (Bladislaw, Revolutionar) XV. 14. Oftrowski (Teodor, Rechtshiftoriker) XV. Offfee oder Baltisches Meer XV. 15. Oftseepropingen XV. 26. Oft-Birginien (Staatsschuld von) XXIII. Otahaiti, Otahiti ober Tahiti (größte ber Gefellichafteinfeln) VIII. 300. Otfried (deutscher Dichter) XV. 33. Otfried's Evangelienbuch XV. 33. Othman (Khalif) XI. 248. Ottensen (Dorf bei Altong) II. 99. Ottensen (Kirchhof zu) II. 99. Oettingen (Haus) XV. 33. Oettingen Dettingen (Seitenlinie) XV. Dettingen . Ballerftein (Grafen u. Fürten von) XV. 33. Ottmachan (Stadt) XVIII. 285 Otto I., ber Große (romisch beutscher Kaijer) XVII. 737. Otto II. (römisch-deutscher Kaiser) XVII. 738. Otto III. (romisch - deutscher Kaiser) XVII. Dito IV. von Poitou, Sohn heinrichs des Löwen (römisch - deutscher Raifer) IX. 524. Otto I. von Bittelsbach (erft Otto V. von Schepern) XV. 35. Otto II. von Wittelsbach (Krieger Bar-

baroffas) XV. 35.

Otto, Pfalzgraf von Wittelsbach (Königsmörder) IX. 527. XV. 85. Otto ber Erlauchte von Mittelsbach (Herzog von Bapern) XV. 35.
Otto V. von Wittelsbach (Herzog von Riederbayern und König von Ungarn) XV. 35.
Otto I. (Kriedrich Ludwig, König von Griechenland) XV. 35.
Otto I. (Kriedrich Ludwig, König von Griechenland) XV. 35.
Otto I. (Marfgraf von Brandenburg) IV. 401.
Otto III. (Marfgraf von Brandenburg) IV. 401.
Otto III. (Marfgraf von Brandenburg) IV. 401.
Otto IV. mit dem Ofeil (Marfgraf von Brandenburg) IV. 402.
Otto von Freifingen (Bischof, Geschichtssichreiber) XV. 37.
Ottofar II. (Orzemislam, König von Böhmen) XV. 38.
Otway (Khomas, englischer Dichter) XV. 39.
Onde od. Audh (richtiger Audi, sansfrit misch Avobhya, Königreich) XV. 39.
Onde (Hof von) XV. 41.
Oudenarde (Schold XV. 42.
Oudenarde (Schold XV. 42.
Oudenarde (Schold XV. 42.
Oudenarde (Schold XV. 43.
Oudinot (Charles Ricolas, Gerzog von Reggio, Marschall v. Frankreich, General des ersten Kaiserreichs) XV. 43.
Oudinot (Charles Bictor Ricolas, Herzog von Reggio, Franzbischer General lieutenant) XV. 45.

Dutram (Sir James, britischer Krieger und Diplomat) XV. 45.
Overbeck (Friedrich) VI. 337.
Overberg (Bernhard, katholischer Schulmann) XV. 46.
Ovidius (Publius, mit Beinamen Raso, römischer Dichter) XV. 47.
Ovid's Metamorphosen XV. 48.
Owaihi oder Hawaii (Hauptinsel des Sandwich-Archipels) XVIII. 88.
Owaihischer Hawaii (Hauptinsel des Sandwich-Archipels) XVIII. 88.
Owen (Fohn, lat. Audoönus, neuerer lateinischer Dichter) XV. 49.
Owen (Richard, Katursorscher) XV. 49.
Owen (Richard, Katursorscher) XV. 49.
Owen (Richard, Katursorscher) XV. 49.
Owen (Robert, Socialist) XV. 50.
Openstierna (Graf Arel, schwedischer Reichsfanzler) XV. 54.
Oxford (Kanzler und Bice-Kanzler von)
XXI. 59.
Oxforder Colleges und Halls XXI. 59.
Oxforder Colleges und Halls XXI. 59.
Oxforder Fellowships oder Pfründnerstellen XXI. 59.
Oxforder Fellowships oder Pfründnerstellen XXI. 59.
Oxforder Fellowships oder Oxforder Schward, zweiter Graf von O.)
XV. 56.

Orford (Alfred, fecheter und letter Graf

von O.) XV. 56.

P.

Paalzow (Henriette, Schriftstellerin) XV. 57. Pacca (Bartholomaus, romifcher Cardinal, Bifchof von Oftia und Belletri) XV. 58. Paccanari (Ricolo, Stifter ber Pacca-nariften) XV. 58. Paccanariften (Jesuiten-Congregation) XV. 58. Pache (Jean Ricolas, frangofischer Kriegsminifter) XV. 59. Pachomins (Begründer des Rlofterlebens) Pacht (Bertragsverhältniß) XV. 60. Pacht (Erb.) XV. 60. Pacht und Miethe XV. 60. Pad (fachfisches Patriciergeschlecht) XV. Pack (Otto von) XV. 60. Pacifche Bandel XV. 60. dact (Bertrag) XXI. 429. Pacuvius (Marcus, römischer Tragiter) XV. Pådagog (Erzieher) XV. 61. Pabagogif (Erziehlehre) XV. 62. Pader (Flug) XV. 63. Paderborn (hochstift) XV. 62. Paderborn (Frang Egon von Fürftenberg, Fürstbijchof von) XV. 63. Paberborn (Stadt) XV. 63. Padischab (turfijch, d. i. Beschfiger ber Fürften, Titel bes Sultans) XV. 64. Padua (Proving) XV. 64. Padua (Stadt) XV. 64. Padua (Arrighi de Cafanova, Herzog von)

Paez (John Antonio, venezuelischer General) XXI. 225. Pagani (Bauern, Beiben) IX. 233 Paganini (Nicolo, größter Biolinift der Reu-zeit) XXI. 486. Paganismus (Seidenthum) IX. 233. Pagoden (inbifche Gogentempel) X. 40. Pagoben zu Chillabrum X. 40. Pagoben zu Jaggernaut X. 40. Pagoben zu Madura X. 40. Pagoden auf der Jufel Ramifferam X. 40. Pahlen, von (Adelsfamilie) XV. 66. Pahlen (Peter Ludwig, Freiherr von, bann Graf, General-Gouverneur von St. Petersburg) XV. 66. Pahlen (Graf Paul, rufficher General der Cavallerie) XV. 66. Pahlen (Graf Peter, General-Suspector ber gesammten rufficen Cavallerie) XV. 67. Pahlen (Graf Ludwig) XV. 66. Pahlen (Graf Friedrich, ruffischer Birt-licher Geheimer Rath) XV. 67. Pablen (Grafin, vermablte Grafin von Dunten) XV. 66. Pablen (Mathias, Freiherr von, rusticher General der Cavallerte) XV. 67. Paine (ober Payne, Thomas, revolutionärer Pamphletschreiber) XV. 268. Paire, englisch Peers (politische Körperschaft) Paistello ober Pastello (Giovanni, italienischer Componist) XIV. 66. Pairbans (frangofifcher General) XV. 67. Pairhans (canons à bombes, Bombenkanonen) XV. 67. Patrit (alte indifche Uriprache, heut heilige Sprache ber Dichainascete) Palach (Franz, böhmischer Geschichtschreiber und Sprächforscher) XV. 68. Palafor h Melzi (General Capitan von Aragonien) XV. 70. Palafrieb (Pferb für Ritter) XVII. 241. Palais de Justice (au Paris) XV. 167. Palais des Thermes XV. 167. Palais des Tuileries XV. 164. Palais du Corps Législatif XV. 167. Palais da Luxembourg XV. 166. Palais Elisée Bourbon XV. 167. Palais royal XV. 165. Palaft ber Chrenlegion (zu Paris) XV. 167 Paldographie (Runde der alten Schriften) XII. 735. XV. 70. Paläologen (byzantinische Kaiserfamilie) XV. Palaologus (Michael, Raifer von Nicaa) XV. 71. Palaologus (Andronicus II., byzantinifoer Kaifer) XV. 71. Palaologus (Andronicus III., byzantini-fcher Kaifer) XV. 71. Paldologus (Johann VI., byzantinischer Raifer) XV. 71. Palaologus (Andronicus IV., byzantinischer Kaiser) XV. 71. Palaologus (Emanuel II, byzantinischer Kaiser) XV. 71. Paldologus (Johann VII., byzantinischer Kaifer) XV. 71. Raifer) XV. 71. Palaologus (Conftantin XIII., letter byzantinischer Raifer) XV. 71. Palaologus (Andreas, Pring) XV. 71 Palaphatus aus Alexandria (griechischer Dip-thograph) XV. 71. Palaftina XV. 71. Palästina prima XV. 76. Palästina secunda XV. 76. Palästina tertia od. salutaris XV. 76. Palafiinisches hochland XV. 75. Palatinischer Berg (Mons Palatinus, bei Rom) XVII. 291. Palatinus (Comes Palatii, Comes Palatinus, Pfalzgraf) VIII. 511. Palembang (Stadt auf Sumatra) XX. 188. Palermo (alt "Panormus" d. i. Safen aller Bolker, Stadt auf Sicilien) XIX. 162. Palermo (Golf von) XIX. 162. Palestrina (Giovanni Pietro Aloifto ober Pierluigi da, Kirchenmuster) XIV. 63. XV. 82. Palffy v. Erbob (ungartiches Abelsgeschlecht XV. 82. Palffy (Nikolaische ober altere Linie)
XV. 83. Pálffy (Johannische ober jüngere Linie) XV. 83. Palffy-Daun v. Erbob (Zwig) XV. 83. Palffy v. Erbob (Graf Johann ofter-reichifcher Birtl. Geheimer Rath und

Generalistimus) XV. 83.

Lon) X. 25.

Pali (heilige Sprache ber Buddhiften in Cep-

Palikaren ober Klephten (griech fces Bergu. Raubervolf) XV. 84. Palimpfesten (Palimsesti ober Codices rescripti) XII. 735. Paliffot de Montenon (Charles, frangofischer Dichter) XV. 84. Paligin (Awraam, rufficher Annalift und Baterlandshelb) XV. 84. Palladio (Andrea, italienischer Architekt) XV. 85. Paladium (Bild der Pallas) XV. 85. Palladien XV. 85. Palladius (Palladius Rutilins Taurus Aemi-lianus, lateinischer Dichter) XV. 86. Pallas Athene (die Schirmherrin Athens) XV. 85. Pallas (Peter Simon, ruffticher Raturforicher und Reisenber) XV. 86. Pallavicini (Sforza, auch Pallavicino, Ge-fchichteschreiber) XV. 88. Pallium (bifchöflicher Mantel) XV. 88. Pallientare XV. 88.
Palm (Joh. Philipp, Buchhändler) XV. 88.
Palma (spanische Proving) III. 217.
Palma od. Ciudad te los Palmas (Hauptftadt von Mallorca) III. 218. Palmar (Ort in Merico) XXIII. 264. Palmar (Besetzung von) XXIII. 264. Palmblad (Bilb. Fredrik, schwedischer Ge-lehrter) XV. 89. Palmella (Don Pedro de Sousa-Holstein, Serzog von P., portugiefifcher Minifter) XV. 89. Palmenorden (Fruchtbringende Gefellschaft) VII. 791. Palmerfton (John henry Temple, dritter Biscount Palmerfton of Palmerfton in ber Graficaft Dublin, dritter Baron Temple of Mount Temple in der Graffchaft Sligo, irischer Pair, Premierminister von Eng-land) XV. 89. XXIII. 295. Palmisonntag XV. 105. Palmyra (Zadmor, Palmenstadt) XV. 106. Palmyra (Zenobia, Königin von) XV. Palmprenisches Reich XV. 107. Pampas (walblofe Gbenen in ben La Plata-Staaten) XV. 632 Pamphylien (Landschaft Kleinastens) XI. 353. Dan (das 2111) XV. 108. Pan (arfatischer Bald- und Beibegott) XV. Panen und Panisten XV. 108. Panssibte (Eprinr) XV. 108. Pansgrotte XV. 108 Panama (Stadt) XV. 108. Panama (Staat) XV. 108. Panama (Busen) XV. 108. Banama-Canal-Project XV. 110. Panama (Landenge von) XV. 110. Panama Gifenbahn XV. 109. Panathenden (Fest ber Athene Polias) XV. 114 Panathenden (fleine) XV. 115. Panathenaikos (des Sjokrates Cobrede auf Athen) XV. 115. (frangof. Buchhandlergeschlecht) Panckoucke XV. 115.

Pandoude (Joseph, Buchhandler und

Schriftsteller) XV. 115.

```
Pandoude (Charles Joj., Begründer bes Moniteur) XV. 115.
         Pandoude (Charles Louis Fleury, Ber-
          leger und Autor) XV. 115.
Pancouce (Erneft, Directeur gerant
             des Moniteur u. Schriftfteller) XV. 115.
Pandecten ober Digesten des Corpus juris
civilis oder Römischen Rechts V. 615.
Pandora (Gattin des Epimetheus) XV. 115.
Pandschab oder Pendschab (das "Künsstrom-
land", das Reich der Siths) XIX. 211.
Panduren (Trabanten) IX. 19.
Panduren (Haiduten und) IX. 19.
Panegyrici veteres latini XV. 116.
Panegyricus (Enfomium, Lobrede) XV. 116.
Panegyris (Berfammlung) XV. 116.
Panin (Nitta Iwanowitich, Graf v., russicher Staatsminister) XV. 116.
Panin (Noter Amanowitich Graf von
         Panin (Peter Iwanowitich, Graf von rufficer General en Chef) XV. 117.
         Panin (Rifita Petrowitich,
                                                                    Graf von,
              Reichsvicetangler) XV. 117.
         Panin (Bictor Bilititich, Graf v., ruffi-
fcher Juftigminifter und Runftmacen)
XV. 117.
Panisbrief (faiferlicher Empfehlungsbrief)
    XV. 117
Panizzi (Antonio, Bibliothefar) XV. 117. Pannarz (Arnold, Buchdruder) XV. 117.
         Pannewit, von (preug. Oberft-Lieutenant)
             XXIII. 240.
Pannonia (alter Rame für Ungarn) XX. 774.
Panoffa (Theodor, Archäolog) XV. 118.
Pantheismus XV. 118. 199.
Pantheisten XV. 118.
         Pantheiftiton XV. 118
Pantheon (Stätte aller Götter) XV. 120.
Pantheon in Rom XV. 120.
Pautheon in Paris XV. 120. 157.
Panger (Georg Bolfgang, Literarhiftoriter)
XV. 122.
         Panzer (Georg Wolfgang Franz, Schrift-
fteller) XV. 122.
Panzer (Joh. Friedr. Heinr., Schriftfteller)
XV. 122.
Paoli (Pascal, corfisher Patriot) XV. 122.
Paoli (Clementi) XV. 124.
Papebrod (Daniel, Bollandist) IV. 243.
Paphlagonien (Landichaft Kleinaftens) XV.
Papias (Bischof von Hierapolis) XV. 124.
Papier (Papyrus) XV. 124.
         Papier (amphitheatrisches) XV. 126.
Papier (Baumwollen-) XV. 127.
Papier (fannisches) XV. 126.
         Dapier (hieratisches ob. beiliges) XV. 126.
Papier (faiferliches) XV. 126.
Papier (Kattun - od. griechisches Perga-
             ment) XV. 127.
         Papier (Kaufmanns-) XV. 126.
         Papier (Linnen-, Chartaceus) XV. 127.
Papier (livisches) XV. 127.
Papier (Luxus-, in Algier) XV. 125.
        Papier (Euriss, in Aigier) XV. 125.
Papier (Pflangen.) XV. 126.
Papier (Strob.) XV. 130.
Papier (teneotisches) XV. 126.
Papier (Belin.) XV. 126.
Papierarkeitsten XV. 127.
         Papierfabritation XV. 124.
```

```
Papierfabriken (ariechische) XV. 126.
Papiermublen XV. 127.
Papiergeld XV. 130.
       Papiergelb (Staats-) XV. 130.
Papiergelbicheine (ber Actiengefellichaf-
ten, Banknoten) XV. 131.
Papin (Dionyflus, frangofischer Phyfiter) XV.
Papinicher Topf (Digeftor) XV. 183.
Papinean (Louis Jos., Abgeordneter bes Best-
Bezirks der Stadt Montreal in Canada)
Papinian (Jurift) XV. 133.
Pappenheim (Graffchaft) XV. 134.
Pappenheim (Schloß) XV. 135.
Pappenheim (Grafen von) XV. 134.
       Pappenheim (Graf Gottfried Beint., fai-
       ferlicher Feldherr) XV. 134.
Pappenbeim (Graf Bolfgang Abam)
           XV. 135.
       Pappenheim (Graf Friedr. August, öster-
       reichischer Felbherr) XV. 135.
Pappenheim (Graf Karl Theobor Friedr.,
Feldzeugmeister) XV. 135.
       Pappenheim (Grafin Lucie, geb. Grafin Gardenberg-Reventlow) XV. 135.
       Pappenheim (Graf Friedr. Albert) XV.
           135.
       Pappenheim (Graf Ludwig Ferdinand
Friedr. Karl Alexander Saupt, bayeri-
           icher Oberft-Lieutenant) XV. 135
       Pappenheim (Grafin Anaftafta, geb. Gra-
       fin Schlieffen) XV. 136.
Papft (πάπας, papa) XV. 136.
Papftliche Regierung XV. 143.
Papfithum XV. 136.
Papfiwahl XV. 142.
Papuas ober Australneger (in Neu-Holland
und auf Neu-Guinea) XII. 655.
Papyrus XV. 125.
       Papyrusschriften XV. 126.
       Papprusstaude (Cyperus Papyrus) XV.
Pår (Fernando, italienischer Operncompo-
nift) XV. 144.
Paracelfus (Philippus Aureolus Theophra-
ftus, auch Bombaftus de Sobenbeim,
ichweizerischer Argt u. Chemiter) XV. 144. Paradies (Paradoisos, ber Garten Chen)
   XV. 144.
Paragium (ober apanagium improprium) IL
Paraguan (Republik) XV. 145.
       Paraguan (Fluß) XV. 146.
       Paraguanthee (Besuitenthee, Bartholo-
maus-Rraut) XV. 147.
       Paraguiten (Paraguannation, Bolf) XV.
          148.
Paraflet XV. 153.
       Paraflet (montaniftisches Beitalter bes)
          XV. 153
Paraflet (Offenbarungen bes) XV. 153.
Parana (Flug) XV. 146. 632.
Parcival (Dictung von Bolfram v. Efchen-
   bach) VII. 200.
Datbeffus (Jean Marie, frangöfischer Rechtsgelehrter) XV. 154.
Paré (Ambroise, frangos. Chirurg) XV. 154.
Parent-Duchatelet (Alexandre Jan-Baptifte Benjamin, frangösischer Argt) XV. 154.
```

XV. 154. Parontelae (Rospoctus p.) XV. 155. Parias (Paharia, indifche Kafte) X. 24. 27. Parini (Giufeppe, italienischer Dichter) XV. 155. Paris (Hauptstadt Frankreichs) XV. 155. Paris (Festung von) XV. 158. Paris (Borstädte ober Kaubourgs von) XV. 159. Parifer Boulevards XV. 159. Parifer Bevölkerung XV. 169. Parifer Bruden XV. 160. Parifer Garten XV. 161. Darifer Runftftatten XV. 167. Parifer Rirchen XV. 161. Parifer Palafte XV. 164. Parifer Plate XV. 160. Parifer Proletariat XV. 172. Parifer Schulen und Institute XV. 168. Parifer Strafen XV. 159. Paris (Schlachten und Friedensschluffe) XV. Pariser Frieden (erster) XV. 179. Pariser Frieden (zweiter) XV. 180. Parifer Frieden (dritter, vom Jahre 1856) Paris (Graf von) XIV. 688. Paris (Alexis Paulin, französticher Gelehrter) XV. 180. Paris (Antoine Louis, Archivar) XV. 180. Paris (François de, französticher Diakon) XV. 180. Paris-Duverney (Joseph, Banquier) XV. 180. Paris (Antoine, Banquier) XV. 180. Paris-la-Montagne (Banquier) XV. 180. Paris-Montmartel (Jean, Banquier) XV. 180. Parifet (Etienne, frangofischer medicinischer Schriftfteller) XV. 181.
Parifat XV. 181. Paritätisch XV. 181. Part (Mungo, Afrifa-Reisender) XV. 182 Part (Thomas, Afrika-Reisender) XV. 183. Parter (Gefchlecht englischer Seemanner) XV. 183. Parfer (Sugh, Baronet) XV. 183. Parfer (Sir Sube, Admiral ber blauen Flagge) XV. 183. Parfer (Sir Syde, britischer Seeheld) Darker (Sir William Capitan) XV. 183. Parker (Sir Peter, Admiral) XV. 183. Parter . (Sir Peter, Marine Capitan) XV. 183 Parfer (Sir George, Abmiral ber rothen Flagge) XV. 184. Parfer (Sir William, Admiral, Director bes Safens von Plymouth) XV. 184. Parter (Theodor, amerikanischer Prediger, Theift) XV. 184. Parlament (frangofisch parlement, englisch parliament) XV. 185. Parlament in Frankreich XV. 185. 193. Parlament in England XV. 189. Parlamentarismus XV. 205.

Parma, Piacenza u. Guaftalla (herzogthum)

Parma (Provinz) XV. 199. Parma (Hanptstadt) XV. 199.

XV. 198.

Parentel (parentela, Berwandtschaftsgrab)

Parmenides (griechischer Philosoph) XV. 199. Parmenideifches Leben XV. 199. Parmentier (Antoine Augustin, frangofischer Agronom) XV. 200 Parnassum (Gradus ad, poetifche Borterbücher) XV. 200. Parnassus (Gebirge) VIII. 552. XV. 200. Parnes (Berg in Griechenland) VIII. 552. Parnn (Evariste Destrée Desforges, Vicomte de, der "frangofische Tibull") XV. 200. Parochialorden XV. 444. Parodialpflicht (Pfarrzwang, jus pa-rochiale) XV. 444. Parochialrechte XV. 444 Parocie (Pfarrei, Gemeinde, Rirchipiel) XV. 443 Parochus (Pfarrer, Seelforger) XV. 443. Paros (griechische Insel) VIII 552. Parricidiam (Verwandtenmord) XV. 2 1. Parrot (Georg Friedrich, in Rußland Segor Swanowitsch, russischer Physiker) XV. 202. Parrot (Joh. Jakob Friedr. Wilh., in Rußland Fedor Segorjewitsch, Kauka-susreisender) XV. 202. Parth (Caleb Hillier, medicinisch, Schrift-fteller) XV. 202. Parth (Dr., Sir William Edward, Rordpol-reisender) XV. 202. Parryinseln (Archipel ber) XV. 204.
Parryarchipel (Bassine) XV. 204.
Parrygruppe XV. 204.
Parsignit (Ort in Böhmen) XXIII. 235.
Parsen od. Guebern (Bolf) XV. 339.
Parsen of Guebern (Mexander Ferdinand, frangofischer Admiral) XV. 204. Parteten (politische Staatsburgergruppen) XV. 204. Partei (conservative) XV. 205. Partei (deutsche Fortschritts.) XV. 205. Partei (Oppositions-) XV. 205. Partei (politische) XV. 204. Partei (Regierungs-) XV. 205. Parteibewegung XV. 204. Parteigruppirung XV. 205. Parteileben XV. 205. Parthenon (Tempel der Pallas zu Athen) VIII. 583. Parthenopeische Republik XV. 205. Parther (Bolf) XV. 206. Parthien (Land) XV. 206. Parthifches Reich XV. 206. darzen (Mören, Keren, Schickfalsgöttinnen) XV. 206. Parzival (Meifterwert Bolfram's von Cichenbach) VII. 200. Pas de Calais (Doverftrait, Fretum Galli-cum, Strage von Calais-Dover) XII. 710. Pascal (Blaife, frangofischer Schriftfteller) XV. 207. Paschaftus Radbertus (Abt) XV. 208. Pastgraphen XV. 208. Pastgraphit oder Pastgraphie (Augemeinschrift) XV. 208. Pafigraphik und Ideographik XV. 209 Paftgraphische Bestrebungen (altere) XV. 208. Paftgraphische Bersuche (der Reuzeit) XV. 208.

Pasilalie od. Pasilogie (Augemeinsprache

durch Laute) XV. 208.

```
Pastemitich (Iman Fedorowitsch, Graf Eri-
wanstij, Fürft von Barichau, Bicetonig
    von Polen, ruffticher Generaladjutant und
    General-Feldmaricall) XV. 209.
 Paso del Majo (Ort in Mexico) XXIII. 253.
Paequier (Etienne, frangofifcher Schriftftel-
ler) XV. 211.
 Pasquier (Etienne Denis, Herzog von, Kanz-
   ler von Frankreich und Prafident der
    Pairskammer) XV. 211
Paffaglia (Carlo, Mitglied der Gefcuschaft Seju) XV. 211.
Paffah (Festfeier) XV. 213.
Paffahlamm XV. 214.
Paffahmabl XV. 214.
Paffarowit (Markifleden) XV. 215.
Paffarowit (Waffenstillstand zu) XV. 215.
Paffau (Biethum) XV. 215.
Paffauer Bifchofe XV. 215.
Paffau (Stadt) XV. 216.
Paffauer Bertrag XV. 217.
Paffavant (Joh. David, beutscher Kunft-
hiftorifer) XV. 217.
Paffepr (Fluß) XV. 218.
Paffepr-Chal XV. 218.
Paffionei (Domenico, Gardinal) XV. 218.
Paffow (Frang Ludw. Karl Friedr., deutscher Philologe) XV. 218.
Paftoraltheologie (Zweig der praktischen Theologie) XX. 437.
       Paftoraltheologie, Somiletif, Liturgie und Berfaffungekunde (als verwandte
          Disciplinen) XX. 437.
Paftoret (Claude Emanuel Joseph Pierre,
    Marquis de, Rangler von Frankreich, Rechts-
ichriftsteller) XV. 219.
       Paftoret (Ametee, Rammerberr u. Re-
quetenmeister, Dichter) XV. 219.
 Pag (Pagbricf, Pagzettel, Pagporte) XV.
    220.
        Paffe (Ausgangs.) XV. 223
       Daffe (Auswanderungs.) XV. 222.
       Daffe (Eingangs.) XV. 223.
Daffe (Frei.) XV. 222.
Paffe (Gefandten.) XV. 222.
       Paffe (Sandele- und Sauftr.) XV. 222. •
Paffe (Leichen.) XV. 222.
        Daffe (ordnungemäßige) XV. 222.
       Paffe (Polizei-) XV. 223.
Paffe (Reife-) XV. 222.
Paffe (Bieb-) XV. 222.
        Paffe (Banber-, od. Banberbucher) XV.
        Paffe (Zwanas.) XV. 222.
       Pangesette XV. 223.
Pantarien XV. 221.
Panyolizei XV. 223.
        Paffianalement XV. 221.
Papvisa XV. 222.
        Pagvorichriften XV. 221.
       Pagmefen (preugifches) XV. 222.
Patagonien (Land) XV. 224.
Patagonier XV. 224.
Patagonische Cordillere XV. 224.
        Patagonifche Gbene XV. 224.
Patente, Patentgesetzet n. 224. Patente, Patente (Einführungs-) XV. 225. Patente (Erfindungs-) XV. 227. Patente (Berbefferungs-) XV. 227. Patente (Distinct) XV. 225.
```

```
Patente und Monopole XV. 225.
       Patenthauer XV. 225
       Datentgefet (frangoftiches) XV. 228.
      Patentgefengebung (allgemeine beutsche)
      Patentgefetgebung (preufifche) XV. 229. Patentirte Gegenstände XV. 229.
      Patenttare XV. 229.
      Patentverleihung, Patentirung XV. 225.
Patentwesen (in England) XV. 228.
Pater patriae (Bater bes Baterlands, Titel) XV. 230.
Paterson (William, Grunder der Bank von
   England) XV. 230.
Pathen (Taufzeugen, sponsores, susceptores, patrini, matrinae) XV. 230.
      Pathen (Tauflinge) XV. 231.
Pathologie (eigentliche oder Leidenslehre XI.
      Pathologie (Humoral-) XI. 535.
Pathologie (iatrodynamische) XI. 535.
Pathologie (iatromathematische, iatro-
mechanische oder iatrophysische) XI. 535.
       Pathologie (Solidar- oder Nerven-) XL
         535.
      Pathologie und Nosologie (Leidens- u.
         Rrantheitslehre) XI. 534.
Pattul (Joh. Reinhold od. Reginald von, livlandischer Staatsmann) XV. 281.
Paimos (Infel) XV. 232.
Patow (Freiherr Grasmus Robert von, preu-
   Bifcher Finanzminifter) XV. 233.
Patriarch (πατριάργης, firchliche Burbe) XV.
      Patriarch (ale Titel) XV. 235.
Patriarchate XV. 236.
Patriarch (Erzvater, Stammvater, bei ben
   Juden) XV. 235.
       Patriarchalismus XV. 235.
Patriarchalische Staatsverhaltniffe XV.
Patricier, Populus, Plebs, Plebiscitum XV.
   236.
Patricier und Plebejer XV. 236.
Patricier, Robilität, Optimaten XV. 237.
Patrik oder Patricius, eigentlich Succath (Apostel Frlands) XV. 237.
Patrik (Kil-P). Stabt) XV. 237.
       Patrimonialgerichte (Privatgerichte) X.
       Patrimonialgerichtebarkeit (Privat - Ge-
         richtsbarteit) X. 758.
Patrimonium XV. 238.
      Patrimonium Petri (Erbe Petri) XV. 238
Patrimonii (Titulus P.) XV. 238.
 Patriotismus (Vaterlandsliebe) XXII. 75.
       Patriotismus n. Rosmopolitismus (Welt-
         bürgerthum) XXII. 75.
       Patriotismus und Kosmopolitismus (als
Gegensätze des Particularismus und
Egoismus) XXII. 75.
Patronat XV. 238.
       Patronat und Clientel XV. 238.
Patronat (allgemeines landesherrliches)
         XV. 240.
      Patronat (als Ingredienz der landes-
herrlichen Gewalf) XV. 240.
Patronatsbeggundung XV. 239.
Vatronatsdinglichteit XV. 239.
```

Patronatserwerb XV. 239.

Patronatsinhaber XV. 239. Patronatsrecht XV. 239. Patronatsveryi Av. 238.
Patronatsveryit XV. 238.
Patrone (Haupt-) XV. 239.
Patrone (Kirchen-) XV. 239.
Patrone (Mit-) XV. 239. Patterson (Elisabeth, erfte Gemahlin Jerome Bonaparte's) XV. 240. Pau (Hauptstabt bes vormal. Fürstenthums Bearn) III 442. Paul I. Vetrowitsch (Kaiser von Rußsand) XV. 242. Paul Alexander Leopold (Fürft von Lippe) XV. 249. Paula (Stabt) XIII. 410. Paula (Frang von, Ordensftifter) XIII. 410. Paul Beronese (eigentlich Paolo Cagliari, Meister der venetianischen Malerschule) Paulding (James Kirke, amerikan. Schriftfteller) XV. 247. Paulicianer (Pauliciani, Paulianistae, drift-lice Secte) XV. 248. Daulicianische Dogmen XV. 248. Pauline (Chriftiane Wilhelmine, Fürftin gur Lippe) XV. 249. Pauliner Monche (Minimi, Mindefte Bruder od. Eremiten des heiligen Franz von Paula) XIII. 410. Paullini (Christian Franz, Polyhistor) XV. Paulus der Apostel XV. 250. Paulus Diakonus (longobardifcher Gefchichtsschreiber) XV. 257. Paulus v. Samojata (Bischof von Antiochia, Antitrinitarier) II. 366. Paulus (Seinr Eberhard Gottlob, Greget) XV. 257. Pauperismus XV. 261. Paufanias (partanijoer Felbherr) XV. 266. Paufanias (Gelchichtickeiber ober Perieget aus Epbien) XV. 266. Pavia (Tichnum, Papia, Stadt) XV. 267. Pavia (Naviglio P., Canalarm) XV. 267. Pavia (Provinz) XV. 267. Pawlowet (Stadt) XV. 267. Parton (Sir Joseph, Landschaftsgärtner u. Architekt des Krustallpalastes) XV. 267. Pax vobiscum (Absolutionsgruß) XV. 268. Panne ob. Paine (Thomas, revolutionarer Pamphletichreiber) XV. 268. Panne (Berichwörer geg. Lincoln) XXIII. 273. Pazzi (ahibellinifche Familie aus Florenz) XV. 273. Pazzi (Francesco) XV. 273. Pazzi (Jacopo) XV. 278. Pazzi Krieg XV. 273. Pecqueur (Conftantin, frangofischer Socialift) XV. 273. Peculatus XV. 273. Peculatus n. Residuum XV. 273. Peculium XV. 274. Peculium castrense XV. 275 Peculium quasi castrense XV. 275. Peculium adventitium u. Peculium profectitium XV. 275.

General-Regifter.

Peculium adventitium irregulare XV, 275. Peculium adventifium regulare XV. 275. Pecus (Bieh, Biehstand) XV. 274. Pebelle (Universitätsbiener) XXI. 53. Pebro (Dom P. I. d'Alcantara, Kaiser von Brasilien, Sohn Königs Johann VI.) XV. Pedro (Dom P. II. d'Alcantara, Kaiser von Brafilien) XV. 277. Peel (Sir Robert, zweiter Baronet von Oranton Manor in der Grafichaft Stafford, Premierminister von England) XV. 277. Peers (englisch, in Frankreich Pairs), Peerage XV. 67. 185 ff. Pegel (Flußmaßstab) XV. 286. Pegelbeobachtungen XV. 286. Degelrecht XV. 286. Pegnesischer Blumenorden XV. 286. Pegu (birmanisches Reich) IV. 58. Pelho, Tienisin do oder weißer Fluß XV. 287. Peipus Gee oder Tichudstoje Diero, auch Tichudetoje-More, b. i. Tichuden-See ober Tichudenmeer VII. 205. Peting (Petin, b. i. Sof bes Norbens, Saupt-ftabt China's) XV. 287. Peting (Einnahme und Zerstörung von) XV. 289. Pelagigi (Pelogion XV. 290.

Pelasgia (Peloponnes) XV. 295.

Pelasgija (Peloponnes) XV. 295.

Pelasgija (Cyclopijae) Bauten XV. 291.

Pelasgijae Religion XV. 291.

Pelasgijae Sprache XV. 291. Pelasgos (Stammvater ber Pelasger) XV. 291. Pelet (Jean Jacques Germain, Baron, franz. General) XV. 291. Pelion (jest Plessibi ober Zagora, Berg in Griechenland) VIII. 592. Peliffier (Aimable Jean Jacques, Bergog bon Malatoff, Marichall von Frantr.) XV. 292. Peliffon . Fontanier (Paul, frang. Gefchichts. fcreiber) XV. 293. Pellegrino (San, Berg bei Palermo mit der berühmten Grotte und Ballfahrts. firche der heil. Rojalia) XIX. 162 Pelletan (Engen, frangofischer Schriftsteller) XV. 294 Pellico (Silvio, italien. Dichter) XV. 294. Pelopidas (thebanischer Held) VIII. 571. Peloponnes ober Morea (griech halbinfel) XV. 295. Peloponnester (Bolk) XV. 296. Pelustum (biblisch Sin , koptisch Peremum, Stadt, jest Dorf Tineh) XV. 297. Penaten (penates, Hausgotter) XV. 297. Penaten und Laren XV. 297. Penaten (Haus.) XV. 298. Penaten Cultus XV. 298. Penates publici XV. 297. Penus (Hausvorrath) XV. 297. Pendel XV. 298. Pendel (Compensationd-) XV. 298. Pendel (einfache oder mathematische) XV. 298. Pendel (physische und zusammengesette) XV. 298. Pendel (Secunden-) XV. 298. Pendellange XV. 298. Pendelschwingungen XV. 298.

```
Perignon (Dominique Catherine, Marquis be, Marfchall bes erften frangofischen Rai-
ferreiches) XV. 319.
Pendschäb (Land der Sikhs) XI. 211.
Penn (William, Quaker) XXI. 252.
Pennsplvanien (Staat der nordamerikanisch. Union) XXI. 252.
                                                                           Perifles (Gewalthaber in Athen) XV. 319.
Perifopen (Rafe, βήσις) XV. 321.
Perifopen (evangelische und apostolische)
       Pennsplvanien (Staatsschuld von) XXIII.
                                                                                     XV. 322.
       Penniplyanien Bant XXI. 253.
Pennsplvanisches System (Ponitentiarspftem,
                                                                                  Perikopenordnung XV. 322.
Syftem der Einzelhaft) XX. 67.
Pentarchie (Fünfherrschaft) XV. 299.
Pentarchie (europäische) XV. 299.
Pentarchift (v. Goldmann) XV. 301.
Pentateuch (Fünf Bücher Mosts) XV. 307.
Pentelifon (Berg in Griechenl.) VIII.
                                                                           Perinth (Belagerung von) VIII, 573.
Periode (Kreislauf) XV. 323.
                                                                                  Periode (Schaltjahr-) XV. 323.
Periodenbau XV. 323.
                                                                           Peripatetische oder Aristotelische Philosophie
                                                                               und Schule) II 555.
                                                                           Peripati (Schattengange) II. 555.
Perificifch (Bucfitich, ferbifcher Patriot)
          552.
Pepe (Gabriele, italienischer Revolutionar)
XV. 309.
                                                                               XV. 323.
                                                                           Periannius (Jakob, eigentlich Boorbroeck, hollandischer Philologe) XV. 325.
Pernice (Ludw. Wilh. Anton, deutscher confervativer Publicift) XV. 326.
Perote (Ort in Mexico) XXIII. 264.
Perote (Besetung von) XXIII. 264.
       Pepe (Florestano, Revolutionar) XV. 309.
Pepe (Guglielmo, Revolutionar) XV. 310.
Pepoli (Carlo, italienischer Literat und Re-
volutionar) XV. 310.
       Pepoli (Marchese, Gemahl ber Lätitia
Josepha Murat) XV. 311.
                                                                           Perowelij (Graf Leo Alexejewifch, rufficer
General der Infanterie, Minifter der Apa-
nagen u. Dirigirender des faiferl. Cabinets)
Pepoli (Gioachimo Rapoleone,
                                                       Marchefe,
     Staatsmann des neuen Königreichs Italien)
    XV. 311
       Pepoli (ber Jungere, Gemahl ber Prin-
                                                                                 XV. 330.
                                                                                   Perowskij (Graf Wasklij Alerejewitsch,
russischer General der Cavallerie und
General-Adjutant des Kaisers, Mit-
glied des Reichstaths und des Admi-
           zeifin Friederite Bilhelmine von Soben-
           zollern-Sigmaringen) XV. 311.
       Pepoli (Romeo, Saupt ber Partei ber "Schattammer") XV. 312.
        Pevoli (Tabdeo, Ujurpator von Bologna)
                                                                                      ralitätsraths) XV. 331.
           XV. 312
                                                                                   Perowefij (Fort P., früher At-Meticheb)
       Pepoli (Johann und Jakob, Haupter in Bologna) XV. 312.
                                                                                      XV. 332.
                                                                                   Perowskin (Mineral) XV. 382
 Pera (Borftadt Konftantinopels) XI. 483.
                                                                            Perrault (Charles, frangofifcher Dichter) XV.
        Perdittas I. (König von Macedonien)
                                                                            Perrault (Claude, Arst, Architect und
Schriftfteller) XV. 333.
Perrude (frangofifc Perruque) XV. 333.
           XII. 568.
        Perdiffas II. (Ronig von Macedonien)
           XII. 568.
 Perduellio (hochverrath) XV. 312.
                                                                            Perry (Matthew Calbraith, amerikanifder Seemann und Befehlehaber ber japanifden
 Pereïra,
    ereira, frangofirt Pereire (portugiefische Subenfamilie) XV. 313.
                                                                                Expedition) XV. 335.
Persano (italienischer Admisal) XXIII.
        Pereire (Jacob Rodrigo, Stifter eines 
Laubstummen-Inftitute und königlicher
                                                                                      249.
           Interpret) XV. 313.
                                                                            Persepolis (Stadt) XV. 335. 348.
                                                                            Perfend (Ronig von Macedonien) XV. 335.
Perfien (Reich) XV. 336.
Perfiens Bevölkerung XV. 339.
        Pereire (Jacob ober James, Banquier)
XV. 313.
        Pereire (Emil und Sfaat, frangofische
Financiers) XV. 313.
                                                                                   Perstens Bevolterung av. 505.
Perstens Flüsse u. Gebirge XV. 836. ff.
Perstens Haufel XV. 344.
Perstens Sabustrie XV. 343.
Perstens Schulen XV. 340.
Persticks Baumwolle XV. 344.
 Pereira da Silva (Jean Manuel, brastliani-
    scher Advocat und Schriftsteller) XV. 314.
 Perez (Antonio, Minister Philipp's II. von Spanien) XV. 314.
                    (Mufiter
                                                                            Perfifcher Golf (Sinus Persicus, jest Golfo
        Perez
                                    der neapolitanischen
                                                                                di Bassora ob. Golfo d'Eclatif) XV. 350.
           Schule) XIV. 66.
                                                                                   Perfijde Sochwisten XV. 336.
Perfijde Sinschriften (Alt-) XV. 353.
Perfijdes Klima XV. 337.
         Pergamenische Bibliothek XV. 314.
        Pergamenischer Ranon XV. 314.
Pergamenisches Reich XV. 314
                                                                                   Perfiides Reich (Alt-) XV. 348.
Perfiides Reich (Reu-) XV. 349.
Perfiides Reich (heutiges) XV. 339.
        Pergament XV. 126.
 Pergamum (heut Bergama, Stadt) XV. 314.
Pergolese (Glambattista, italienischer Com-
ponist XIV. 66. XV. 317.
                                                                                    Derftiche Schahs XV. 349.
        Perier (Claude, Gigenthumer des Schlof-
fes Bigille) XV. 317.
                                                                            Perfifche Sprache und Literatur XV. 352.
                                                                                   Perftide Stamme XV. 338.
 Perier (Cafimir, Minifter der Julimonarchie)
XV. 317.
                                                                            Perfigny (Jean Gilbert Bictor Fialin, Ser-
30g von) XV. 359.
Perfins (Anlus P. Flaccus, römischer Saty-
         Périer (Scipion, Banquier) XV. 317.
        Périer (Paul, Banquier) XV. 319.
Périer (Casimir, Diplomat) XV. 319.
                                                                                rifer) XV. 362.
```

Person XV. 363.

```
Person (Mensch und) XV. 365.
Person des Fürsten XV. 364.
Personalsteuer XIX. 780.
         Personen (juriftische) XV. 368.
 Personen (jurinijus) Av. 2020.
Personenrecht XV. 363.
Personlichkeit XV. 363.
Personlichkeit (eingeschränkte) XV. 363.
Personlichkeit (krühliche) XV. 363.
Personlichkeit (hspenkliche) XV. 363.
Personlichkeit (hrivat) XV. 363.
Pertbes (Buchändlergeschlecht) XV. 365.
Anerthes Existen Matthias, Literat) XV.
         Pertoes (Friedr. Matthias, Literat) XV.
        Perthes (Clemens Theodor, Schriftsteller) XV. 365.
        Perthes (Andreas Sanfa Traugott, Ber-
leger) XV. 365.
        Perthes (Johann Georg Juftus, Berleger) XV. 365.
        Perthes (Bithelm, Berleger) XV. 365.
Perthes (Bernh. Bilh., Befiner ber geo-
graphifchen Anstalt) XV. 365.
 Perthes (Friedr. Chriftoph, beuticher Buch-
    banbler) XV. 365.
        Perthes-Beffer u. Maute (Buchhandler-
firma) XV. 366.
 Perh (Georg Beinr., preußischer Geheimer Regierungerath, Ober-Bibliothetar ber to-
    niglichen Bibliothet, hiftoriter) XV. 366.
Peru (Land) XV. 367.
Peru (Bicefonigreich) XV. 376
Peru (Republit) XV. 376.
       Peru (Nieder- und Ober- ober Bolivia)
XV. 376.
       Peru (Rord.) XV. 376.
Peru (Sub.) XV. 376.
Peruanische Anden XV. 368.
       Peru's Bevölferung XV. 371.
Peru's Handel XV. 369. 378.
Peru's Producte XV. 370.
Peru's Berfassungs-Krisen XV. 377.
       Perufta (Stadt) XIV. 570.
Perufinischer Krieg XIV. 570.
Pervigilium (Rachtfeier) XV. 378.
Pescara (Fernando Francesco Avalos. Mar-
defe de, General Raifer Rarls V.) XV.
Peschawar oder Peschawer (Thal von) XIX.
Pescheck (Zittauer Gelehrtenfamilie) XV. 378.
       Pefced (Chriftian, mathematisch. Schrift.
           fteller) XV. 378.
       Pefched (Chriftian August, politischer Schriftfteller) XV. 878.
        Pefched (Chriftian Abolph, biftorifcher
           Schriftsteller) XV. 379
Peschiera (fonft Piscaria, Stadt) XV. 379.
Peschiera (Gefecht bei) XV. 379.
Peft (Peftilens, Ceuche) XIX. 78.
       Deft (coprianifche) XIX. 80.
       Deft (Drufen-) XIX. 82. 95.
       Deft (Feuer-, ober bas beilige Feuer)
XIV. 82.
       Peft (justinianische) XIX. 80.
       Peft (morgenländische oder Bubonenpeft)
          XIX. 80. 93. 95.
       Peft (orientalische) XIX. 78.
Peft (Rinder-) XIX. 96. 99.
Peft (Schaf- und Ziegen-) XIX. 100.
Peft (Schund-) XIX. 96.
```

```
Peft (Thukydideische, athenienfische oder
           große, gur Beit bes Thutybides) XIX. 79.
 Peftalozzi (Joh. heint., Schulmann) XV. 380.
 Peftalozzische Methode XV. 381.
Peftalozzische Schule XV. 380.
Peftalozzischiftungen XV. 381.
Pefth u. Dfen od. Buda (Städte) XV. 381.
Pefther Kettenbrück XV. 384.
        Pefther Palafte XV. 384. Peftilens (Peft) XIX. 78.
Peftilenzialisches Wesen XIX. 79.
Pestistaupe (ber Jagdbunde) XIX. 100.
Petavins, eigentlich Petau (Denis, franzöficher Gelehrter) XV. 385.
 Peter I. od. ber Große (Alerejewitsch, Kaiser von Rufland) XV. 386. XXIII, 300.
 Peter II. (Mierejewitich, Raifer von Rugland)
    XV. 391.
Peter III. (Feodorowitsch, Kaiser von Ruß-
land) XV. 392.
Peter von Amiens (ber Einstebler) XV. 394.
Peter be Bineis oder Pietro delle Bigne
(Kangler Kaiser Friedrichs II.) XV. 395.
       Peterhof (faiferliches Luftichlog) XV.
Petermann (August Beinrich, Geo. u. Karto-
graph) XV. 395.
Petersberg (Anhöhe bei Halle) IX. 35.
Petersburg, St. (Hauptstädt Ruflands) XV.
       Petersburger Festung XV. 398.
Petersburger Seite (Stadttheil Peters-
burgs) XV. 398.
       Petersburger Bevölferung XV. 400.
Detersburger Palafte XV. 399.
       Peterburge Umgebungen XV. 402.
Peterfen (Riels Matth., danischer Sprach- u. Geschichtsforscher) XV. 403.
Vetersgroschen ober Peterspfennig (Tribut) XV. 403.
Peterstag XV. 403.
Peterwardein (Stadt) XV. 403.
       Peterwardein (Schlacht bei) XV. 404.
Pétion de Villeneuve (Jérome, Revolutions.
   mann) XV. 404.
Petit (Sean Martin, Baron, frangoficher Ge-
   neral) XV. 406.
Petition, Petitionsrecht XV. 406.
Petition of Rights (Petition ber Rechte)
   XV. 410.
Petitorienklagen XV. 412.
Peto (Sir Samuel Morton, englischer In-
   duftrieller) XV. 412
Petofi (Sandor, ob. Alexander P., magyari-
icher Dichter) XV. 412.
Petrarca (Francesco, italienischer lyrischer Dichter) XV. 414.
Petrefacten (Berfteinerungen) XV. 416.
       Petrefacten (calcinirte ober verwitterte)
          XV. 418.
      Petrefacten (eigentliche) XV. 416.
Petrefacten (intrustirte ober überrindete)
XV. 418.
       Petrefacten (metallistrie) XV. 418.
      Petrefacten (Pflangen- u. Thier-) XV. 419.
Petrefactenarten XV. 419.
      Petrefactenklaffen oder Petrefactenord-
nungen XV. 417.
      Petrefactenfunde XV. 417.
                                          14 *
```

Pfarrkirchen XV. 444. Pfarrzwang XV. 444.

```
Petronius (Cajus ob. Titus, beigenannt Arbiter, romifcher Satiriker) XV. 422.
Petropawlows? (Stadt im Gouvernement Tobols?) XV. 422.
       Petropawlowet (Keftung im Gouvernement Srkutet) XV. 422.
       Petropawlowet (Stadt auf der Halbinfel Kamtichatta) XV. 422.
       Petroweti (faiferliches Schloß bei Dos-
           fau) XIII. 715.
       Petrowstoi (St. Petersburger Infel)
           XV. 398.
Petrus (Simon P. od. Rephas, ber Apostel)
           XV. 422.
Petrus Combardus (Sententiarier, d. i. Dogma-
tifer) XII. 375.
Petty (Sir William, Ritter u. Graf von
Kilmore, Stammvater der Shelburne's
           u. Lansdowne's) XV. 425.
Peucer (Rasper, Arpptocalvinift) XV. 425.
Peuder (Eduard v., preußischer General der
Infanterie u. Generalinspecteur des
           (Militar-Unterrichtemefens) XV. 426.
Peutinger (Konrad, geographischer Schrift-
fteller) XV. 431.
Pentingeriana (Tabula P.) XV. 432. Pepron (Amadeo, Orientalift) XV. 432.
Depronnet (Charles Ignace, Graf, frangofi-
icher Minister der Restauration) XV. 432.
Pfaff (Christoph Geinrich, Physter und Che-
    miter) XV. 433.
       Pfaff, (Joh. Christoph, Helfer zu St. Leonhard) XV. 433.
Pfaff, (Chriftoph Matthaus, Kirchenpolitiker)
XV. 433.
   )fahlbauten oder Seeddrfer XV. 435.
 Pfahlbürger (Außenbürger) XV. 439.
        Pfahlbürgerrecht XV. 440.
         Pfahlbürgerschaften XV. 440.
       Pfalz (bayerischer Ar. 220.
Pfalz (bayerischer Kreis) XV. 440.
Pfalz (Ober-, bayerische Pfalz, Palatinatus superior ober Palatinatus Bavariae) XV. 440.
Pfalz (Unter-, Rieber-, ober Pfalz am Rhein, Palatinatus inferior, Palatinatus Rhani) XV. 440.
        stietti, Faiatinatinas interior, Faiatinatus Rheni) XV. 440.
Pfalz (Kur-) XV. 441.
Pfalz (Zunge ober Neue, auch Fürstenthum Neuburg) XV. 441.
Pfalzen (Palatia, faiserliche Schlösser)
VIII. 511. XV. 443.
 Pfalzgraf (Comes Palatii ober Comes Palatinus) VIII. 511.
        Pfalzgraf (franklich-rheinischer) VIII. 512.
Pfalzgraf von Zweibrücken Birkenfeld
(Maximilian Toscph) XV. 443.
        Pfalzgrafen von Bapern VIII. 511
        Pfalzgrafen von Sachsen VIII. 511.
Pfalzgrafen von Schwaben VIII. 511.
        Pfaligrafenwürde VIII. 511
 Pfalgarafichaft von Lach XV. 441.
Pfalgicher Krieg XV. 442.
Pfand, Pfandbriefe XI. 553.
         Pfandbriefe (Cours derfelben) XI. 556.
        Pfandbrief-Bubaber XI. 555.
        Pfand-Credit XI. 553.
 Pfarrei, Pfarrer (Parochia und Parochus) XV. 443.
```

Pfarrgebühren (Stolgebühren) XV. 444.

Pfarrfinder XV. 444.

```
Pfeffel (Chriftian Ferdinand, Siftoriter und
    Diplomat) XV. 444.
Pfeffel (Gottlob Konrad, dentscher Dichter)
Pfeisser (3ba, Reisende und Schriftstellerin)
XV. 446.
    XV. 445.
Pfeil (grafliche Familie) XV. 447.
Pfeil (Chriftian Carl Ludwig von, Minifter, Reichstagsgesandter Friedrichs bes Großen u. Liederbichter) XV. 447.
        Pfeil (Carl Friedrich von) XV. 448.
Pfeil (Friedr. Carl u. Friedr. Endwig,
Grafen) XV. 448.
       Stajen) AV. 448.
Pfeil (Graf Friedrich Gustav von, auf Johnsdorf) XV. 448.
Pfeil (Graf Friedrich Fadian von, auf Wildschaft) XV. 448.
Pfeil (Graf Friedr. Waldemar von, auf Plischwitz) XV. 448.
Pfeil (Graf Friedr. Wilhelm von, auf Thomnitz) XV. 448.
Pfeil (Graf Friedr. Valerian von, zu Reurode) XV. 448.
        Pfeil'scher Familienverein und Geschlechts-
            tag XV. 448.
Pfeil (Graf Fried. Ludw. Carl Fabian von,
     Schriftsteller und preußischer Abgeordneter)
     XV. 448.
Pfeil (Dr. Wilhelm, preuß. Ober-Forstrath)
XV. 450.
        Phera (Stadt in Griechenland) VIII. 572.
 Pferd (Hauethier) XX. 465.
        Pferd (geographische Berbreitung beffelben) XX. 465.
        Pferd (Berber-) XX. 465.
 Pserbesieisch (als Speise) XX. 465.
Pserbekraft (horse power) XV. 451.
Oferbe-Krüger (Maler) XX. 465.
Oferbemaler und Bildhauer XX. 465.
        Pferbemilth (Kumih) XX. 465.
Oferderacen XX. 465.
Oferdezucht XX. 465.
Oferd (Reite, Kutsch- und Last- od. Arbeits-) XX. 465.
Pferd (aahmes) XX. 465.
Pfingften XV. 452.
Pfingftfeier XV. 453.
         Pfingftichiegen XV. 453.
Pfingstage XV. 453.
Pfingstage XV. 453.
Pfingstanze XV. 453.
Pfister (Albrecht, Tupograph) XV. 453.
Pfister (Job. Christian von, Geschichtscher) XV. 453.
 Pfizer (Guftav, beutscher Dichter, Siftoriler
und Krititer) XV. 453.
 Pfizer (Paul Achatius, teutscher Publicift)
      XV. 454
 Pflanze, Pflanzenkunde XV. 454.
         Pflangen und Thiere XV. 454.
Pflangen (Bluthen-, od. Phanerogamen)
         Pflanzen (Bluthenlose, ob. Arpptogamen)
            XV. 456.
         Pflanzenarten XV. 455.
        Pflanzeneintheilungen XV. 455.
Pflanzentunde (Botanif) XV. 454.
Pflanzentunde (beschreibende, ob. Physic-
             graphie) XV. 456.
```

```
Pflanzenorgane XV. 456.
                                                                                                   Philippenland (Filiba Vijaleti, das tür-
         Pflanzenspfteme (natürliche u. kunftliche)
                                                                                                      tische Makoonia) XII. 568.
                                                                                           Philippi (Schlacht bei) XIV. 570.
             XV. 455.
                                                                                          Philippinen (Infelgruppe) XV. 473.
Philipps (amerifanischer Congresmann)
XXIII. 273.
         Pflanzenverbreitung XV. 456.
Pflanzenverbreitung XV. 456.
Pflanzenwelt XV. 456.
Pflicht XV. 456.
Pflicht und Tugend XV. 456.
Pflicht (Begriff der) XV. 457.
Pflicht (Christen-) XV. 457.
Pflichten (Collisionen der) XV. 457.
Pflichten (Bewissens) XV. 457.
Pflichten (Rechts-) XV. 457.
Pflichten (Tugend-) XV. 457.
Pflichten (Ethis) XV. 456.
Pflichttheils (Ethis) XV. 456.
                                                                                          Philippeburg (Stadt) XV. 475.
Philippus der Apostel XV. 475.
                                                                                                    Philippus der Diakon XV. 475.
                                                                                            Phillips (Georg, Hiftoriker) XV. 476.
                                                                                          Philo (herennicus, auch genannt Philo By-
blins, Grammatiker) XV. 477.
                                                                                          Philo von Alexandrien (griechischer Sube) XV. 477.
                                                                                                   Philologen u. Soulmanner XV. 487.
                                                                                                   Philologen-Berfammlungen XV. 487.
         Pflichttheils- u. Notherben-Recht VII. 150.
Phichitectus u. Abbigerben-Recht vil. 150. Phichtwerlezung XV. 457.
Pflichtwidrige Handlung XV. 457.
Pfordten (Carl Ludw. Freiherr v. d., bayerischer Staatsminister a. D., Gesandter am deutschen Bundestage) XV. 457.
                                                                                          Philologie XV. 478.
                                                                                                  Philologie (classische od. Alterthums-
wissenschaft) XV. 478.
Philologie im Augemeinen u. ihr Ber-
                                                                                                       haltnig zur Gegenwart XV. 486.
 Pforta ob. Schulpforta (ehemaliges Cifter-
                                                                                                   Philologie (Architektonik der) XV. 487.
                                                                                                   Philologie (Elemente der) XV. 487.
Philologie (Encyclopadie der) XV. 487.
Philologie (Literaturgeschicke der) XV.
     gienferklofter) XV. 460.
Pforte, hohe od. Osmanische, auch Ottomanische (Autei) XIV. 708.
Pfründe (Beneficien) XV. 461.
                                                                                                  481.
Philologie (Methodologie der) XV. 487.
Philologie (Organon der) XV. 487.
Philologie (Organon der) XV. 488.
Philologiic Undagogif XV. 488.
Philologiic Audlegungskunft XV. 486.
Philologiic Seminare XV. 488.
Philologiic Zeitichriften XV. 488.
Philologiic Biffenschaft XV. 488.
Philologiic Wiffenschaft XV. 488.
Pfründe (Berleihung ber) XV. 461.
Pfuel (Ernst von, preußischer General ber
Infanterie) XV. 461.
Phaebrus (römischer Fabeldichter) XV. 463.
Phalanr (Schlachtordung) XV. 463.
Phalanr (macedonische) XV. 463.
Pharisaer (jüdische Secte) XV. 464.
Pharisaismus ober Pharisaerthum. XV.
                                                                                                   Philologus (Zeitschrift) XV. 488.
Philomelos (Stratege ber 9
 Pharmafibi (Theoflid, griechischer Beih-
monch, Reformator ber orthodoren orien-
talischen Kirche) XV. 464.
                                                                                                        VIII. 572
                                                                                           Philopomen (Oberhaupt des Achaischen Bun-
    harfalus (Stadt in Griechenland) VIII. 571.
                                                                                                    Philosopheme XV. 354.
 Pharfalus (Schlacht bei) V. 119.
                                                                                                    Philosophen (Beltweife) XV. 489.
 Phanilus (Feldherr der Phocier) VIII. 572.
Pherechdes (griechijcher Philosoph) XV. 465.
Pherechdes (griechischer Historiker) XV.
                                                                                                   Philosophen des Alterthums VIII. 599.
Philosophen der driftlichen Beit VIII. 602.
Philosophen (deutsche) VI. 350.
                                                                                           Philosophie (Beltweisbeit, Wiffenschaftehre) VI. 352. VIII. 599. XV. 489.
Philosophie (alte) XV. 489.
Philosophie (ber Geschichte) XV. 492.
                                                                                                                                                    Wiffenschafte-
 Phidias (griechischer Bilbhauer) VIII. 585.
Philadelphia (Stadt in Pennspivanien) XXI.
                                                                                                    Philosophie (der Reugeit) XV. 492.
          Ohilanthropen XV. 466.
 Philanthropie (Liebe zur Menschheit) XV. 465.
                                                                                                     Philosophie (bentiche) VI. 350.
 Philanthropismus u. Humanismus (als Stichworte) XV. 466.
Philaret (Feodor Nikititich Romanow, brit-
                                                                                                    Philosophie (Geiftes-, ober Cthit) XV.
                                                                                                    Philosophie (griechische oder hellenische)
 ter Patriarch von Moskau) XV. 466.
Philaret (weltlich: Feodor Amfiteatrow, Me-
                                                                                                        VIII. 599.
                                                                                                    Philosophie (griechisch-römische) VIII. 602.
Philosophie (firchische) XV. 492.
      tropolit von Kiem u. Galitich) XV. 467.
Philaret (weltlich: Baffilif Drosdow,
Metropolit von Moskau und Kolomna
                                                                                                    Philosophie (mittelalterliche ober geift-
                                                                                                    Philosophie (Moral-) XV. 492.
Philosophie (patriftische) XV. 492.
Philosophie (praktische) XV. 491.
Philosophie (Rechts-) XV. 492.
Philosophie (Reflexions-) VIII. 602.
 und Archimandrit des Sergiew'ichen
Rlosters zu Troiza) XV. 467.
Philipp II. (König von Macedonien) XII.
          Philipp III. (Ronig von Macedonien)
              XII. 569.
                                                                                                     Philosophie (Religions-, Gottesweisheit)
  Philipp II. (König von Spanien) XV. 468.
Philipp III. (König von Spanien) XV.
                                                                                                        XV. 491
                                                                                                     Philosophie (icholastische) XV. 492.
Philosophie (theoretische) XV. 491.
Philosophie (Geist der) XV. 492.
  Philipp I., der Großmuthige (Landgraf von beffen) XV. 472.
                                                                                                      Philosophie (Gefchichte ber) XV. 491.
           Philipp (Bischof) XV. 475.
                                                                                                      Philosophiren, das VI. 354. XV. 389.
```

```
Philosophisches Rasonnement XV. 489.
             Dhilosophisches Spftem XV. 491.
            Philosophischen Wiffenschaften (Encyclo-
  padie ber) XV. 492.
Phocaa (Hafen) VIII. 564.
            Phocier (griechisches Bolk) VIII. 572.
           Phocion aus Athen (Felbherr) XV. 493.
Phocis ober Phofis (griechijche Land-
ichaft) VIII. 552.
  Phocischer ober heiliger Krieg VIII, 572.
Phonicien (Land) XV. 493.
           Phonicier (Bolf) XV. 494.
Phonicier (Berfassung der) XV. 495.
Phonicische oder stdonische Arbeiten XV.
           Phonicifche Colonieen XV. 494.
Phonicifche Geschichte XV. 497.
           Phonicifche Safen XV. 494.
Phonicifche Inidriften XV. 499.
           Phonicifche Runfte und Biffenichaften
               XV. 495.
           Phonicische u. punische Literatur XV. 498.
Phonicische Münzen XV. 498.
Phonicische Münzenfunde XV. 498.
           Phonicische Schrift XV. 499.
Phonicische Seereisen XV. 495.
           Phonicische Sprache und Dialekte XV.
 Obonicische Städte XV. 494.
Obonicische Städte XV. 494.
Obonicische Suffeten (Richter) XV. 495.
Obotius (Patriarch v. Konstantinopel) XV. 500.
Obotographie (Lichtbilderbruch) XV. 501.
Obotometer (Lichtmesser) XV. 502.
           Phrenologen und Physiologen XV. 513.
  Phrenologie (Rraniologie, Schadellehre) XV.
      503. 527.
           Phrenologie (frühere Geschichte derfelben)
               XV. 512
 Ohrenologie (neuere) XV. 505.
Ohrenologische Forschungen XV. 513.
Ohrenologische Gesellschaften XV. 513.
Ohrenologische Zeitschriften XV. 513.
Ohrhaten (Land) XI. 352. XV. 353.
Ohrhaten (Land) XI. 353.
Ohrhatische Carechischer Transiter) XV. 514.
 Phrynicius (griechticher Tragifer) XV. 514.
Phrynicius (griechticher Grammatifer und
Sophist) XV. 514.
 Phyfit und phyfitalifde Betrachtung XVIII.
Physicalische Mineralogie XIII. 405.
Physicalische Schwere XV. 524.
Physicalische Theorie XV. 526.
Physicalische XV. 514.
           Phystognomen XV. 518.
Ohysiognomen Av. 518.
Ohysiognomit ober Physiognomie (Gestchtsforschung ob. Mienenbeutung) XV. 515.
Ohysiognomischer Ausdruck XV. 519.
Ohysiognomischer Blick XV. 520.
Ohysiologen XV. 524.
Ohysiologie XV. 521.
Ohysiologie u. Olychologie XV. 521.
Ohusiologie u. Anatomie der Oslanzen
         Physiologie u. Anatomie ber Pflanzen XV. 522.
          Phystologie (dynastische Richtung der)
Physiologie (Experimental-) XV. 527.
Physiologie (theosophische) XV. 523.
Physiologische Theorie XV. 524.
Piacenza (Stadt) XV. 528.
```

```
Piacenza (Berzogthum) XV. 528.
Piacenza (Charles François Lebrun, Herzog
    von, Großwürdentrager bes erften Rapo-
    leonischen Raiserreiche) XII. 83
        Piacenza (Anna Charles Lebrun, Bergog
           von, frangoftscher Diviftonsgeneral u.
Senator) XII. 84.
 Piaristen od. Piaren (geistlicher Orden) XV.
    528
        Piaristen (Orbensregeln ber) XV. 528. Piaristenorden XV. 528.
 Piaft (Seriog von Polen) XV. 528.
Piaften (polnische Dynastie) XV. 528.
Piaftengeschlecht XV. 529.
 Piazzi (Joseph, italienischer Aftronom) XV. 529.
 Picard (Louis Benoit, frangofischer Luftspiel-
dichter) XV. 529.
 Piccini (Ricolo, italienischer Componist) XIV.
66. XV. 529.
 Piccolomini (italienisches Geschlecht) XV. 530.
       Piccolomini (Aeneas Sylvius Bartho-
lomaus, Papft [Pius II.] u. Schrift-
fteller) XV. 530.
       Diccolomini (Giacomo Ammanati, Car-
dinal u. Biograph) XV. 530.
       Piccolomini (Aleffandro, Coadjutor von Siena, Moralphilosoph) XV. 530.
        Piccolomini (Francesco, philosophischer
           Schriftsteller) XV. 530.
       Piccolomini (Alfonfo, Bergog von Mon-
temariano, italienischer Banbenführer)
           XV. 580.
       Piccolomini (Antonio Todeschini Papst
       Pins III.]) XV. 580.
Piccolomini (Octavio, Felbherr, Herzog
von Amalfi) XV. 530.
        Piccolomini (Aeneas, Bruder Octavio's)
          XV. 531.
Pichegrn (Karl, General ber französtichen Republik) XV. 531.
Pichler (Joh. Anton, Steinschneiber) XV. 534.
Pichler (Joh. v., Steinschneiber n. Pastellmaler) XV. 535.
Pichler (Johann Peter, Steinschneider) XV.
Dicker (Caroline, geb. v. Greiner, deutsche Schriftftellerin) XV. 535.
Pico (Graf Johann Franz) XV. 535.
Pico (Johann, Graf von Mirandola, Fürst von Concordia, Humanist) XV. 535.
Pico (Johann Franz P. von Mirandola, Mystiter) 536.
Picton (Calebanier Rolf) XVIII. 427.
Picten (Caledonier, Bolf) XVIII. 427.
       Picten und Scoten (als eine Nation)
          XVIII. 427.
       Pictenhäuser (Rundthürme od. schottische
Schlösser, dunes XVIII. 425.
Pictenwall Antoninus-Mauer, Graeme's dyke) XVIII. 427.
Viemont (Canb) XV. 536.
Viemont (beutiges) XV. 553.
Viemont-Savopen (Opnastie) XV. 536.
       Piemonts (Geschichte) XV. 536 ff.
Pierce (Franklin, Prafident ber Bereinigten
   Staaten Rordamerikas) XV. 554
Pierer (Joh. Friedr., Obermedicinal- u. hof-
rath) XV. 554.
      Pierer (Seinrich August, Buchhandler)
XV. 555.
```

Dierer (Engen und Alfred, Buchhanbler) | Pierer'iche Berlagsbuchbandlg. XV. 554. Pierer'iches Universal-Lexiton XV. 555. Pietat (pietas) XV. 556. Pietatis (Collegia p.) XV. 557. Pietismi (Imago p.) XV. 558. Pietismus XV. 555. Pietismus, Myfticismus, Separatismus, Sectirerei (als verschiedene Begriffe) Dietismus und Orthodoxismus XV. 562. Piettemus (Spener-Frande'iche Richtung) Pietismus (neue Secte des) XV. 558. Pietisten XV. 555. Pictifische Magister in Halle XV. 558. Dietistische Streitigkeiten XV. 558. Dietri (Pierre Marie, frangof. Staatsmann und Senator) XV. 567. Pigalle (Jean Baptiste, franzos. Bildhauer, der Phidias Frankreichs") XV. 568. Diganit-Lebrun (Guillaume Charl. Antoine, franz. Romanichtiftteller) XV. 568. Pite (Spieß) XV. 568. Pideniere (Infanteriften der Landefnecht-zeit) XV. 568. Pidethaube (Selm) XV. 568. Pilati (Acta P.) XV. 569. Pilati (Anaphora P.) XV. 570. Pilati (Paradosis P.) XV. 570. Pilatu (Paradosis F., Av. 570.

Dilatus (Pontius, röm. Procurator) XV. 568.

Dilger, Pilgrim (peregrinus) XV. 571.

Dilger (chrifitiche) XV. 571.

Dilger (muhamedanische, Habschi) XV.571.

Dilgerstasche XV. 571.

Dillau (Stadt) XV. 571. Pillersdorf (Franz Freiherr von, öfterreichi-icher Märzminister) XV. 571. Pillnitz (Enstschloß) XV. 572. Pillnitzer Bertrag XV. 572. Pilpai oder Bidpai (Sammler indischer Fabeln) IV. 5. Pimodan (Georges Rarecourt de la Ballée, Marquis de, öfterreichischer Hauptmann), Dindar (griechischer Lyriker) XV. 574. Pindar (griechtiger Epitter) Av. 574.
Pindar ober Peter Pindar (eigentlich John Wolcot, englischer Dickter) XXII. 866.
Pinel (Philipp, Argt) XV. 575.
Pinto (portugiestiches Abelsgeschlecht) XV.576.
Pinto (Emanuel P. von Fonseca, Großmeister des Malteser-Ordens) XV.576. Pinto (Ignat, Graf von, preußischer General-Feldbaumeister) XV. 576. Pinto (Clemens, Graf von, Führer der confervativen Partei und Landwirth), XV. 577. Piombino (Fürstenthum) XV. 577. Piombino (Starften von) XV. 577. Piombino (Fürften von) XV. 577. Pioniere (Pions, Fossiers, Picconieri, Genietruppen) XV. 578. Pioniere, Sappeurs, Pontoniers. und Mineurs XV. 578. Dioniere (reitende) XV. 578. Pioniere (preußische Organisation der) XV. 578

Pionier-Bataillon XV. 578.

Pionier-Diviftonen (ruffifche) XV. 578.

Pipin von Canben, Majordom Dagobert's I. in Auftrasten) XI. 143. Pipin von heristall (Majordom\_aller Frankenlander, dux et princeps Francorum) XI. 143 Pipin der Rurze oder Kleine (König der Franken) XI. 144. Pipin (Sohn Karl's des Großen) XI. 144. Divin (Sohn Ludwig's des Arommen) XI. 145. Pipin (Enkel Ludwig's des Frommen) XI. 146. Pippi (Giulio Romano, italienischer Maler und Baumeister) VIII. 378. Piraten (Seerauber, Corfaren, Flibustier, Freibeuter gur See) XVIII. 764. Piraten (Rif-, oder Ristiner) XVII. 215. Piraterie (Seerauberei) XVIII. 764. Pirch (Guftav, General P. I.) XV. 579. Pirch (Otto Carl Lorenz von, General P. II.) XV. 579. Pirtheimer (Wilibald, Nürnberger Patricier und Feldherr) XV. 580. Pirtheimer (Charitas, Aebtiffin) XV. 581. Pirmajens (Stadt) XV. 581. Pirmajens (Schlacht bei) XV. 581. Pirna (Stadt) XV. 581. Pirna (fachfisches Lager bei) XV. 581. Piron (Alexis, französtscher Dichter) XV. 581. Pisa (alt Pisae, Stadt) XV. 581.
Pisa (Proving) XV. 581.
Disa (ichiefe Thurm gu) XV. 582.
Pisaner (und deren Runstbestrebungen) XV. 582 Pifanische Baber XV. 583. Pisanus Portus XV. 583. Pifa's Geschichte XV. 583. Pifibien (Landschaft Kleinastens) XV. 353. Pifino (slawisch Pasen, deutsch Mitterburg, Stadt) XV. 585 Pista vecchio (Oberburg) XV. 585. Pififtratus (Alleinherricher von Athen) VIII. Pitaval (François Gapot be, frangösischer Rechtsgelehrter) XV. 585. Pitaval (ber neue 9)., juristisches Sam-melwert) XV. 586. Pitcairn-Insel XV. 586. Pithou (Pierre, Petrus Pithoeus, französt-scher Staatsmann u. Gelehrter) XV. 587. Pitiscus (Bartholomaus, Mathematifer) XV. Pitt der Aeltere (englischer Minister) VIII. Ditt (Billiam, der Jüngere, englischer Pre-mierminister) VIII. 662. XV. 587. Pitteburg (Stadt in Pennsplvanien) XXI. 253. Pitpufen (Infel) III. 217. Pitpufen (Balearen und, Infelgruppe) III. 217. Pius VI. (Papft, mit Familiennamen Sio-vannt Augelo Graf Braschi) XV. 605. Pius VII. (Papft weltlich: Gregor Barna-bas, Graf v. Chiaramonte) XV. 606. Pius VIII. (Papft, weltlich: Franciscus Xa-verius, Graf v. Castiglione) XV. 612. Pius IX. (Papft, weltlich: Johann Maria, Graf v. Mastai-Ferretti) XV. 613, Pius-Bereine XV. 626.

Pizarro (Francisco, Groberer Peru's) XV. Placet, Placetum (placitum regium, ftaatliche Benehmigung firchlicher Ginrichtungen) XV. 628. Pland (Gottlieb Jacob, protestantischer Kir-denhiftorifer) XV. 629. Planeten oder Wandelsterne XIX. 758. XXII. Planeten (kleine, mittelgroße und große) XXII, 67. Planeten (Reihenfolge der) XIX. 760. Planetenbahnen (elliptische Figur der) X1X. 760. 762. Planetendistanzen XXII. 69. Planetenpaare XXII. 67 ff. Planetoiden XXII. 69. Planta (fdweizerifches Gefchlecht) XV. 629. Planta (Friedrich von, gen. Kirgener od. Rirchner) XV. 629. Planta (Anbreas von, englischer Sof-Caplan) XV. 629. Planta (Soseph von, englischer Ober-Bibliothetar und Erfter Borfteber bes britischen Museums) XV. 630. Plantagenet oder Anjou (englisches Regentenhaus) VIII. 648. Plantin (Christoph, Buchdrucker) XV. 680. Planubes (Marimus, Grammatiker, Theolog und Philosoph) XV. 630. Plaswik (Dorf) XV. 631. Plasmit (Baffenftillftand zu) XV. 631. Plata (Rio de la, ober Silberstrom) XV. 631. Plata (Stromgebiet des Rio de la) XV. 631. Plata-Staaten XV. 631. Plata-Staaten (Flora der) XV. 632. Plata-Union oder Argentinische Republik Plata (Provincias unidas del Rio de la) XV. 631. Plataleber XV. 633. Platathee XV. 632. Platawolle XV. 633. Plataa ober Plataa (Stadt in Bootien) VIII. 565. Plataa (Schlacht bei) VIII. 565. Platen ju Ballermund (Grafengefchlecht) XV. Platen (Franz Ernft Graf von P.-Hallermunde, furbraunichweigicher Geb. Rath und Premierminifter, herr der herricaft Linden) XV. 637. Platen (Georg Ludwig, Graf von P.-Hallermunde) XV. 637. Platen (Graf Georg Will), Friedr., han-noverscher Geh. Rath, General-Erb-Postmeister und Obertammerherr) XV. Platen (Graf Abolph Lubw. Karl, bannoverscher Minister des Auswärtigen) XV. 637. Platen (Graf Ernst Franz) XV. 637. Platen (Graf Aug. Philipp, bayerischer Oberforstmeister) XV. 637. Platen-hallermund (Aug. Graf von, Dichter) Plater (polnisches Abelsgeschlecht) XV. 638.

Plater (Grafin Emilie, Patriotin) XV. Platin (edles Metall) XIII. 291. Platina (eigentlich de Sacchis oder Saccus, mit Bornamen Bartholomeus oder Baptifta, Historiograph) XV. 640. Platner (Ernft, Arzt und Anthropolog) XV. Platner (Ebuard, Inrift, Philologe und akademischer Redner) XV. 641. Platner (Ernst Zacharias, Kunstkenner und Archaolog) XV. 642 Platner (Ferdinand, Maler) XV. 642. Platon (griechifder Philosoph) XV. 642. Platonische Schule od. Atademie XV. 643. Platonismus und Aristotelismus (Reu-platonismus) XV. 651. Platon's Dialoge XV. 648. Platon's Philosophie XV. 643. Platon's Bernunftstaat XV. 645. Platon's Beltfeele XV. 645. Platon's Berte XV. 646. Platon (Metropolit von Mostau und Archimandrit der Sfergijewschen Lawra) XV. 646. Platow (Graf Matwiet Iwanowitich), rufft-icher General von der Cavallerie u. Ata-man des donischen Kosakenheeres) XV. 646. Olattdeutsch VI. 183. Plauen (Stadt) XV. 647. Plauen (Dorf) XV. 647. Plauische Grund XV. 647. Plautus (T. Maccius, römischer Komödien-bichter) XV. 648. Plebejer XVII. 312. Plebejerstand (Begründung beffelben) XVII. 312. Plebejer- und Patricier-Rampfe XVII. 316 Plebejische Aedilen XVII. 317. Plebejische Consuln XVII. 318. Plebe (Bolt, Menge, Plebejerthum) XVII. 314. Pleftrude (Gemahlin Pipin's von Heriftall) XI. 143. Pleg (gefürstete Standesberrichaft) XV. 648. Pleg (Fürst hans heinrich X. von P., Graf zu Sochberg, Freiherr zu Fürften-ftein) XV. 649. (Georgius Pletho Gemifthus, Grieche) XV. 649. Plinius (Cajus Pl. Secundus, auch Major ober der Aeltere, römischer Raturhistoriter) XV. 649. Plinius (Cajus Pl. Caecilius Secundus, auch der Inngere, Redner u. Schriftstellet) XV. 650. Plombières (Badeort) XV. 650. Plombières (Busammentunft Rapoleon's III. und Cavour's zu) XV. 650. Plon (Stadt) XV. 650. Plon (Amt) XV. 650. Plonersee (Großer und Kleiner) XV. 650. Plon (Holstein-, herzogliche Linie) XV. Plansche Erbfolge (Ansprüche auf die) XV. 651. Plotinos (Reuplatoniker) XV. 651. Ploucquet (Gotifried, philosophischer Schrift-fteller) XV. 652. Plurs (Stadt) XV. 652. Plure (Topfsteinarbeiten von) XV. 658.

```
Plurs und Schilano (Berschüttung von)
          XV. 653.
Plutarch aus Charonnea (griechischer Biograph) XV. 658.
Pluto, Hades ober Dis (Gott der Unterwelt)
XV. 654.
Plym (Fluß) XV. 654.
Plymouth (Stadt) XV. 654.
       Plymouth (Fix Charles, Graf von) XV.
       Plymouthbrüder XV. 655.
Plymouth-Bucht XV. 655.
       Plymouthinftem XV. 655.
Po (Padus, Fluß) XV. 655.
Po-della-Maeftra XV. 656.
       Po-della-Tolle XV. 656.
       Po-Delta XV. 656.
Po-di-Goro XV. 656.
Po-di-Bolano XV. 656.
       Pogebiet XV. 657.
       Polagunen XV. 657.
Douginen XV. 657.
Domindungen XV. 656.
Oothal (unteres) XV. 656.
Dothal (unteres) XV. 657.
Pocken (Seuche) XIX. 82.
       Podengottin ber hindu's (Mariatale)
Pocode (Eduard, Orientalist) XV. 658.
Podesta (Potestos, Gewaltsbote, italienische
    Würde) X. 221.
Podiebrad u. Kunftat (böhmisches Geschlecht)
XV. 659.
        Podiebrad u. Kunstat (Herant) XV. 659.
Podiebrad u. Kunstat (Georg Boco von,
           König von Böhmen) XV. 659.
        Podiebrad (Bictorin und Hinko) XV.
Podiebrad (Karl Friedrich) XV. 661.
Podiebrad (Ober-, Mittel- und Nieder-, Odrfer) XV. 661.
Podloft (Gefecht bei) XXIII. 230.
Podlachien (polnische Landschaft) XV. 661.
Podlachien (Wosjewodschaft des neuen
        ruffifchen Konigihums Polen) XV. 661.
Pobol (Gefecht bei) XXIII. 229.
  Dobolien (ruffliches Gouvernement) XV. 661.
Poe (Edgar Allan, nordameritanifcher Dich-
        XV. 661
Poerio (Giuseppe, neapolitanischer Red-
ner) XV. 662.
Poerio (Carlo, neapolitanischer Politiker)
    XV. 662.
Poerio (Aleffandro, Diplomat) XV. 662.
Poeste und Poetif (Dichtfunst und Theorie
der Dichtfunst) XV. 663.
         Poefte (didaktische) XV. 663.
        Poefie (bramatifche) XV. 663.
        Poefte (epifche) XV. 663.
       Poefte (3beal-) XV. 664.
Poefte (Runft-) XV. 664.
Poefte (lyrifche) XV. 664.
Poefte (Natur-) XV. 664.
       Poefte (politische) XV. 663.
Poefte (Bolfs-) XV. 664.
Poetif des Aristoteles XV. 666.
Poetif des Porga XV. 666.
Poggendorff (Joh. Chriftian, Phyfiter) XV.
Pogodin (Michail Petrowitsch) XV. 667.
```

Poitiers (Stadt) XV. 668. Poitiers (Schlacht bei) XV. 668. Poitiers (Diane von, französische Maitresse) XV. 668. Poiton (Landschaft) XV. 668. Pol, Pole XV. 669. Pol (arktischer, nördlicher P., ob. Nord-) XV. 669. Pol (antarttischer od. Sad.) XV. 669. Pol (magnetijcer) XV. 669. Pol (Welt- ob. Simmels-) XV. 669. Polardiftan XV. 669. Polaritat XV. 669. Polarfreise XV. 669. Polarlander (Rord. u. Sud.) XV. 671. Polarlichter (Rordlichter) XV. 672. Polarregion XV. 672. Polarressende XV. 672. Polarstern XV. 669. Polarzone XV. 672. Pole (Erd.) XV. 669. Polfahrten (Nord- u. Sud-) XV. 669. Polhöhe XV. 669. Polmeer (Sud.) XV. 672. Pola (Stadt) XV. 669. Polanen (Bolt) XV. 689. Polen (Cand) XV. 672. en (Land) XV. 672.
Polen (Königreich) XV. 672.
Polen (Groß-) XV. 673.
Polen (Rlein-) XV. 673.
Polen (Bolf) XV. 675.
Polens Theilung (erfte) XV. 708.
Polens Theilung (aweite) XV. 712.
Polens Theilung (britte) XV. 718.
Polnifcher Abel XV. 677. Polniiche Aufftande XV. 722 ff. Polniiche Burger und Bauern XV. 679. Polnische Confoderationen und Ordinationen XV. 684. Polnische Constitutionen XV. 683. Polnische Finanzverhältnisse XV. 685. Polnische Fraction im preußischen Absgeordnetenhause XV. 739. Polnische Fürstengeschlechter XV. 677. Polnische Geistlichkeit XV. 678. Polnische Geichichte XV. 689 ff. Polnische Hermann XV. 685. Polnische Juden XV. 679. Polnische Landboten XV. 681. Polnifche Leben XV. 673. Polnifch-Lievland XV. 674. Polnifche Mungen, Mage und Gewichte Polnisch-Preußen XV. 673. Polnisches Reichstage XV. 673. Polnische Reichstage XV. 681. Polnische Revolution von 1830 XV. 722 ff. Polnische Revolution von 1863 XV. 732 ff. Polnische Sprache u. Literatur XV. 742 ff. Polnische Utraine XV. 673. Polnische Unterrichtsanstalten XV. 686. Polnisches Bappen XV. 687. Polnische Wojewoden und Caftellane XV. 681. Polignac (frangöftiches Abelsgeschlecht) XV. Poliorketes (Demetrins, König von Ma-cedonien) XII. 569. Politik (Staakskunsk, Staatsklugheit) XIX. 621.

Politik (äußere) XIX. 621. Politit (innere) XIX. 621. Politif (Juftig-) XIX. 621. Politik (praktische) XIX. 621. Politik (Berkassungs-) XIX. 621. Politik (Berwaltungs-) XIX. 621. Politische Parteien XV. 204. XXI. 241. Politische Psychologie XIX. 621. Politische Berbrechen XV. 769. Politische Bereine XXI. 239. Politische Bereine (constituirte) XXI. 241. Politische Bereine (im engeren Sinne) XXI. 240 Politische Bercine (mittelbare) XXI. 241. Politische Bereine (organistrie) XXI. 241. Politische Bereine (unmittelbare) XXI. 241. (Karl Heinrich Ludwig, historischer Schriftsteller) XV. 769. Polizei XV. 770. Polizei (Rechts-, ober Präventivjustiz) XV. 772. Polizei (Sicherheits- und Bohlfahrts-) XV. 780. Polizeibehörden (Local-) XV. 779. Poliziano (Angelo, Dichter, Redner u. Sprach. gelehrter) XV. 780. Polt (James Rnor, Prafident ber Bereinig-ten Staaten von Nordamerita) XV. 781. Polto (Glife, deutsche Schriftftellerin) XV. 782. Pollio (Cajus Afinius, römischer Staats-mann u. Gelehrter) XV. 782. Polinit (Ratl Lubwig, Frhr. v., Hen. Memoirenschriftsteller) XV. 783.
Polo (Marco, Reisender) XV. 784.
Pologt (Stadt) XV. 785. Hofmann Polozk (Fürstenthum) XV. 785. Polybius (griechischer Geschichtsschreiber) XV. 786. Polyglotte XV. 787. Polyglotte (Antwerpener) XV. 787. Polyglotte (Complutensische, oder Com-plutensische Bibel) XV. 787. Polyglotte (Condoner od. Baltoniche) XV. 788. Polyglotte (Pariser) XV. 787. Polygnotus (griechifcher Runftler) VIII. 588. Polyfarpus (Bifchof von Smyrna) XV. 788. Polnfletus (griechifcher Bilbhauer und Gra-gießer) XV. 788. Polyneften (Infelland) XV. 789. Polynesten u. Auftralien XV. 791. Polynester XV. 794. Polnneftiches Reich (Chamiffo's) XV. 794. Polytheismus (Bielgötterei) XV. 798. Polytheismus, Monotheismus u. Chriftenthum XV. 798. Pomare (Berrichername) XV. 799. Pomare I. (König von Tahiti) XV. 799. Pomare II. (König von Tahiti) XV. 799. Pomare III. (König von Tahiti) XV. 799. Pomare Babine (weibliche P.) XV. 799. Pombal (Sebaftiano Josef de Carvalho e Mello, Graf von Depras, Marquis von) XVI. 1. Pommerellen (Oftpommern) XVI, 8. Pommern (Land) XVI, 4. Pommern (Alt-Bor-) XVI, 14. Pommern (Hinter-) XVI, 9.

Pommern (Ren-Bor-) XVI, 14. Pommern (Schwedisch-) XVI, 19. Pommern (Bor-) XVI. 9. Pommern-Stettin XVI. 12. Pommern-Wolgast XVI. 12. Pommerscher Landtag XVI. 18. Pommersches Lehnrecht XVI. 14. Dommeriches Lehnswefen XVI. 18. Pomotu- oder Perlen-Infel-Archipel XVI. 19. Pompadour (Zeanne Ant., Marquise de) XII. Pompeji (Stadt) XVI. 20. Pompeji's (Untergang) XVI. 20. Pompeji und Herculanum XVI. 20. Pompejanische Wandgemälde XVI. 20. Dompejus (Triumvir) XVII. 326. Pomponatins (Pietro Pomponazzi, italienifcher Philosoph) XVI. 20. Ponce de Leon (Fray Luis, fpanifcher Clafft. ter) XIX. 482 Pondichern (franzöfische Colonie) XVI. 20. Pondichern (Stadt) XVI. 20. Poniatowski (fürstliches Geschlecht) XVI. 24. Poniatowski (Joseph Anton, Fürst P.) Poniatoweti (Joseph, Fürft, Felbherr, Dichter u. Componist) XVI. 26. Poniatowelli (Stanislaus, Fürft, rufft-icher Geheimer Rath) XVI. 26. Ponsard (François, bramatischer Dichter) XVI. 27. Pontanus (Joh. Ssaak, holläubischer Philo-loge u. Geschichtschreiber) XVI. 27. Pontanus (Joh. Jovius od. Jovianus, ita-lienischer Geschichtschreiber) XVI. 27. Ponte (Giacomo da, italienischer Maler) XVI. 27. Ponte (Corenzo ba, Operndichter) XVI. 27. Pontecorvo (Jean Baptiste Jules Berna-dotte, Fürst von, später als König von Schweden Karl XIV. Johann) XVI. 28. Pontifex (römisches Priefteramt) XVI. 34. Pontifer Maximus (oberfter Priefter) XVI 34. Pontifices (Collegium ber) XVI. 34. Pontificti (Libri p.) XVI. 35. Pontificium (Jus p.) XVI. 35. Pontinische Sumpfe XVI. 35. Pontoppidan ber altere (eigentlich Eric Eriffen Brobn, Bischof von Drontheim, danticher Schauspieldichter) XVI. 87. Pontoppidan der jungere (Gric, Rangler ber Universität Ropenhagen, banifcher Ge-fchichtsforicher) XVI. 37. Pontus (Cappadocien, Land) XVI. 87. Pontus Eurinus (das Schwarze Meer) Pope (Alexander, englischer Dichter, ber "Fürft ber Reime" und ber "Berftanbesbichter") XVI. 38. Pope (rufficer Priefter) XVII. 634. Popen, Jeri oder Swjaschtichenniki XVII. Popen (Proto-, ober Protoierei, ruffische Ober- ober Erapriester) XVII. 634. Poppig (Sduard Friedrich, Reisender und Raturforscher) XVI. 39.

Poppo (Ernft Friedrich, Philolog und Schulmann) XVI. 40. Populus, cives (Bolf) XIX. 580.

Vorphyrius (Neuplatonifer) XVI. 41. Porpora (Mufter der neapolitanischen Schule) XIV. 66.
Porson (Richard, englischer Philologe) XVI. 42.
Portalis (Jean Marie Etienne, französischer Jurift) XVI. 42. Portici (Stadt) XVI. 43. Porto-Carrero (Lubwig Emanuel Ferbinand, Carbinal, spanischer Staatsmann) XVI. 43. Portorico (Puerto Rico, Antillen - Insel) XVL 43. Portorico (Generalcapitanat) XVI. 45. Portorico (Stadt) XVI. 45. Port-Royal des Champs (Kloster) X. 403. Portsmouth (englische Festung und Seestadt) XVI. 45. Portsea (Insel) XVI. 45. Portsea (Stadt) XVI. 45. Portugal (Stadt) XVI. 46. Portugal (Ronige von D., aus dem Sanfe Burgund) XVI. 61. Portugal (unter spanischer herrichaft) XVI. 65. Portugal (Ronige von P., aus dem Baufe Braganja) XVI. 66. Portugiesen (Bolf) XVI. 47 Portugiefiche Colonieen XVI. 48. Portugiefiche Finangen XVI. 53. Portugiefiche Flotte XIV. 53. Portugiestiche Geschichte XVI. 59.
Portugiestiche Gesetzung XVI. 56.
Portugiesticher Handel XVI. 50.
Portugiestiche Industrie XVI. 50.
Portugiestiche Münzen XVI. 58. Portugieftiche Orben XVI. 57. Portugiefische Producte XVI. 49. Portugiefische Rechtepflege XVI. 56. Portugiefisches Reich XVI. 61. Portugiefische Berfassung XVI. 54. Portugieftiche Bermaltung XVI. 57 Portugiefifche Sprache und Literatur XVI. 81. Portugiestich-spanische und galicisch-spa-nische Poesie XVI. 85. Porzellan XVI. 93. Porzellan (hinestsches, sächstiches, Ber-liner n. s. w.) XVI. 93. Porzellan (unglastres oder Biscuit) VVI 03 Porzellan XVI. 93. Porzellan. Erbe (ober Raolin) XVI. 93. Porzellan-Fabrikation XVI. 93. Porzellan-Defen XVI. 93. Porzellansammlung (in Dresden) XVI. 93. Porzellanvasen XVI. 93. Poschacher (Brigade D., od. die "Eiserne Brigade") XXIII. 229. Pojen (Großberzogthum) XVI. 94. Pojen (Provinz) XVI. 94. Pojen (Regierungsbezirf) XVI. 95. Pojen (polnisch Poznań, Stadt) XVI. 97. Poffelt (Gruft Ludwig, benticher Gefchichtfchreiber) XVI. 101 Poffevini (Antonio, Jejuit, faiferlicher Legat) Post, Postwesen XVI. 102.
Post (preentliche) XVI. 103.
Post (reitende) XVI. 102.
Post (Taxis'sche) XVI. 102.
Posten (Bosen-) XVI. 104.
Posten (Brief- und Fahr-) XVI. 105.
Posten (Reichs-) XVI. 103.

Posten (Territorial-) XVI. 103. Postbebiente XVI. 103. Postbehörden XVI. 106. Postgebiet (Thurn- und Taxissches) XVI. Postgesetzebung XVI. 105. Posthäuser XVI. 103. Posthoheit XVI. 104. Postlehen (Reichserb.) XVI. 103. Postmeister (niederlandischer General.) XVI. 102. Postmeister (kaiserlicher Generalvberst., im deutschen Reiche) XVI. 103. Postordnung XVI. 104. Postregal XVI. 104. Postsendungen XVI. 105. Postverein (preußisch-öfterreichischer) XVI. Postverwaltung XVI. 104 Postwesen (deutsches) XVI. 102. Postwesen (in Preußen) XVI. 104. Postwesen (Reichs.) XVI. 102. Postzwang XVI. 105. Postel (Guillaume, Gelehrter, Schwarmer und Aufklarer) XVI. 105. Posthumi (Rachgeborene zu Rom) XIV. 98. Posthumi (Recht der) XIV. 98. Postilator (Ricolaus von Lira) XVI. 108. Postillen XVI. 107. Poftillen (Rirchen-, Luther's) XVI. 108. Potemtin (ruffifche Abelsfamilie) XVI. 108. Potemkin (Alexander von) XVI. 108. Potemfin (Grigorif Alexandrowitich, Fürst Tawritschesti, d. i. der Taurier, rustischer Feldmarschall und Premierminister) XVI. 108. Potemtin (Paul, Graf, ruffifcher Feld-herr) XVI. 110. Potemfin (Graf Grigorij, Krieger) XVI. 110. Potemtin (Graf Sergei, der Letzte der P.'s) XVI. 110. Potodi (polnisches Grafengeschlecht) XVI. 110. Potodi (Graf Stanislam Feliks) XVI. Potodi (Graf Ignacy) XVI. 111. Potodi (Graf Stanislaw Kostta, Rhetorifer, genannt "princeps eloquentiae") XVI. 111. Potocki (Graf Jan, Slawift) XVI. 111. Potocki (Graf Bernard und Grafin Klaubyna) XVI. 112. Potodi (Graf Abam, Insurgent) XVI. 112. Potofi (Stadt in Bolivia) IV. 240. Potofi (Minen von) IV. 239. Potrero (merifanische Ctappe) XXIII. 261. Potsbam (Stadt) XVI. 112. Potsbam (Burg) XVI. 116. Dotsbam (Fischerborf ob. Kiet) XVI. 117. Potsbam (Herrichaft) XVI. 117. Potsbam (Hegierungsbegirf) XVI. 112. Potsbam (Regierungsbegirf) XVI. 112. Dott (August Friedrich, Ctymologe) XVI. 117. Potter (John, englischer Philolog u. Alter-thumsforscher) XVI. 118. Potter (Louis Joseph Antoine de, belgischer Agitator) XVI. 118. Potter (Pietr, nieberlandischer Maler) XVI, 120. Potter (Paul, niederlandischer Thier- u. Sand-schaftsmaler) XVI. 120. Ponjoulat (Jean Joseph François, frangopicket Geldichtsforicher) XVI. 120.
Pouqueville (Charles Hunues Laurent, fran-zöfischer Schriftsteller) XVI. 121.
Pourtales (Grafen von) XVI. 121. Pourtales (Jeremias von) XVI. 121. Pourtales (Jeremias Powar Jacob Lubwig von) XVI. 121. Pourtales (Graf Ludw. Aug. v.) XVI. 121. Phurtales (Graf Karl Friedrich von) XVL 121. Pourtales (Graf Alexander Joseph von) XVI, 122, Pourtales (Graf Sames Alexander P.Gorgier) XVI. 122. Pourtales (Grafen heinrich, Karl, Ja-cob, Robert und Edmund) XVI. 122. Pourtales (Graf Julius heinrich Karl Friedrich, preuhisch. Ober-Geremonien-meister) XVI. 122. Pourtales (Graf Alb. Alexander von, preuß. Gesandter in Paris) XVI. 122. Pourtales (Graf Wilhelm von, Bruder Albert Alexanders) XVI. 122. Pousstin (Nicolas, Historien- u. Landschafts-maler) XVI. 123. Poussin (Rasparo, eigentl. Kasp. Dughet, Maler) XVI. 125. Pozzo di Borgo (Carlo Andrea, Graf, Di-plomat) XVI. 125. Pozzusii (Pozzusio, Puzzusii, Stadt) XVI.127. Prachnow (Höhen von) XXIII. 230. Pradestination XII. 180. Prädeftination (Dogma von der) XVI. 372. Pradt (Dominique Dufour de, französtischer Publicist, Diplomat u. Würdenträger des ersten französischen Kaiserreichs) XVI. 128. Präetablirte Harmonie XII. 180. Prafect (praefectus, rom. Beamter) XVI. 129. Praefectus annonae (Proviantmeifter) XVI. 129. Praefectus classis (Groß-Admiral) XVI. Praesectus praetorio (Saupt ber kaiser-lichen Garbe) XVI. 129. Prasectus urbi (Statthalter) XVI. 129. Prasecturen XVI. 129. Prafecten (présets in Frankreich) XVI.129. Prag (Stadt) XVI. 130. Praga (Borffadt von Barfchau) XVI. 135. Praga (Sturm auf) XVI. 135. XX. 215. XXI. 723. Prager Friede XXIII. 240. Pragmatische Sanction XIV. 771. XV. 1. Oraliminarien XVI. 135. Pramonstratenser (Möncheorden) XVI. 135. Pramoustratenser (Congregation ber re-formirten) XVI. 135. Oramonstratenser-Abteien XVI. 135. Pramonstratenser · Rloster (Premontre, pratum monstratum) XVI. 135. Pramonstratenserklöster (heutige) XVI. Prämonstratensernonnen XVI. 135. Pramonftratenserordens (Aebte und Generalabt des) XVI. 136. Pramonstratenserordens (Circarien und Circatores des) XVI. 136.

Prämonstratenser-Prioreien XVI. 135. Prämonstratenser-Propsteien XVI. 135. Pranger ober Schandpfahl (englisch pillory) XVI. 136. Prangerausstellung (Aufhebung der, in Preußen) XVI. 136. Prangerausstellungen (in England) XVI. Praescriptio (Vorschreibung) XVI. 137. Praescriptio (Longi temporis p.) XVI. 137. Praescriptio (Longissimi temporis p.) XVI. 137. Praescriptio (Immomorialis p.) XVI. 137. Praelin (Cafar Gabriel Choifeul, Herzog von, französticher Marineminister) XVI. 137. Praslin (Charles Caure Sugues Theo-balb, Bergog von Choifeul-D., Chrencavalier der Herzogin von Orleans) XVI. 137. Praelin (Herzogin von, geborne Sebaftiani) XVI. 137. Prastin (Baur-P., Schloß) XVI. 137. Prator (römische Magistratsperson) XVI. Praetor peregrinus XVI. 140. Praetor urbanus XVI. 140. Praetoria (Ornamenta p.) XVI. 140. Praetoria (Ondors p.) XVI. 140. Praetoria (Ornamenta p.) XVI. 140. Pratorianer (Garden der römischen Kaiser) XVI. 140. Pratorianer.Corps XVI. 141. Pratorianerherrichaft XVI. 141. Pratorianerherrichaft ber neueren Beit Streligen- und Janiticarenherrichaft) XVI. 141 Praetorio (Praesectus p.) XVI, 140. Prausnit (Ober-, Ort in Bohmen) Prausnik (XXIII. 285 Praxiteles (griechischer Bilbhauer) VIII. 586. Prechtl (Joh. Jos. Ritter v., beutscher Tech-nifer) XVI. 141. Prediger Salomonis, der (biblisches Buch) Prediger-Seminare XVI. 142 Predigt, die (praodicatio) XVI. 144. Predigt (driffliche) XVI. 146. Predigt (Form der) XVI. 144. Predigt (Inhalt der) XVI. 144. Predigt (thematische) XVI. 146. Predigt (Thefe und Antithefe in ber) XVI. 145. Pregel (Fluß) XVI. 146. Preis (Bergütung für Leiftung) XVI. 147. Preis (Kostbarteit, Werth) XVI. 148. Preis (Arbeits-) XVI. 151. Preis (laufender, wirklicher, Markt-), XVI. 149. Preis (natürlicher, nothwendig., Rosten-) Preis (Berkaufs-) XVI. 151. Preisbestimmung XVI. 149. Preise (Höhe ber) XVI. 148. Preiserhöhung XVI. 149. Preises (Beftandtheile des) XVI. 148. Preisfähigteit XVI. 147 Preismaß (Gelb) XVI. 150. Preismaßstab XVI. <u>151.</u> Preisschwankungen XVI. 149.

```
Preisveranderung des Geldes XVI. 150. Preisverminderung XVI. 150.
Preisler (Runftlerfamilie) XVI. 151.
        Preisler (Daniel, Maler) XVI, 151.
Preisler (Joh. Daniel, Maler u. Schrift-
fteller) XVI. 151.
        Preister (Joh. Juftin, Maler u. Schrift-
fteller) XVI. 151.
        Preisler (Sufanna Marie geb. Dorfc,
Ebelfteinschneiberin) XVI. 151.
        Preisler (Georg Martin, Rupferftecher)
            XVI. 151
        Preisler (Johann Martin, Rupferstecher)
            XVI. 151
        Preisler (Balent. Daniel, Kupferstecher)
            XVI. 152
        Preisler (Johann Georg, Kupferstecher)
            XVI. 152.
Preller (Ludwig, Philologe) XVI. 152.
Premierminifter (prime minister, Lordichate
    meifter) XVI. 153.
meiner) XVI. 153.

Premiers (Lifte ber, seit Ansang bes vorigen Jahrbunderts) XVI. 153.

Premislaus (Wendensönig) XVI. 156.

Prenzlow oder Prenzlau (Stadt) XVI. 156.

Prenzlau (Schloß) XVI 156.

Presthere (Chiefte) XI. 267.
        Presbyter (Priefter) XVI. 326.
Presbyter- und Bifchofs-Amt XI. 268.
Presbyter und Diakonen XI. 268.
        Dresbuter- oder Melteften-Amt XI. 267.
Presbyterial-Rirche XVI. 157.
Presbyterial-Berfaffung XVI. 157.
Presbyterianer XVI. 157.
Presbyterium XI. 268.
Prescott (William Sidling, amerikanischer
Geschichtsschreiber) XVI. 157.
Presse und Presrecht XVI. 158.
Pressen (Druder-) XVI. 161.
Presse (Politische) XVI. 166.
Presse (Bander-) XVI. 161.
        Preffe (General - Direction ber P. und
            des Buchhandels, in Frankreich) XVI.
            161.
        Preferzeugniffe (Berkehr mit denselben)
XVI. 163.
Preffreiheit XVI. 161.
Preffreiheit in England (bie) und das Straf-
verfahren in Preffachen XXIII. 374.
        Prefgesetgebungen (altere) XVI. 160.
Prefgesetgebungen (neuere) XVI. 161.
        Preggejeggebung (preußische) XVI. 159.
        Prefigebeimniß (Anonymitat) XVI. 159. Prefimifbranch XVI. 161.
         Drepmittheilungen XVI. 159.
        Preprecht XVI. 159.
Preprecht (englisches) XVI. 161.
Preprecht (französtiches) XVI. 160.
         Prefrechts (Kritit der verschiedenen Sp.
        steme des) XVI. 164.
Pregvergeben und Berbrechen XVI. 163.
Pregunternehmungen (periodische) XVI
        Prefauftande (deutsche) XVI. 162.
```

Presburg (Posonium, ungarisch Possonn, stawisch Prespuret, Stadt) XVI. 167.
Presburg (Friede von) XVI. 169.
Presburg (preusisches Recognoscement gegen P. zu) XXII. 240.

a . .

```
Preuß (Joh. David Erdmann, Historiograph)
XVI. 169.
Preußen (Staat) XVI. 170.
      Preußen (Oroving) XVI. 175.
Preußen (Oft-) XVI. 188.
Preußen (West-) XVI. 188.
Preußen (Oring von) XVI. 322.
Preußens Acter, Gartens, Walds, Weides
u. Wiesenland XVI. 207.
       Preußens Bevölkerung XVI. 186. 203.
Preußens Bodenbeschaffenheit XVI. 183.
Preußens Flachland XVI. 180.
Preußens Gebirge XVI. 177.
       Preußens Gewäffer XVI. 181.
Praußens haffe XVI. 181.
Preußens Lage, Grenzen und Größe
          XVI. 174
       Preußens Landseen XVI. 181.
Preußens Länderzuwachs XVI. 175.
Preußens Weltstellung XVI. 171.
Preußische Appellationsgerichte XVI. 238.
       Preußische Armee- u. Marine XVI. 234.
       Prengen-Bereine (patriotische) XVI. 320.
Prengische Bauverwaltung XVI. 233.
Prengische Bezirkerezierungen XVI. 232.
Prengische Ereditanftalten XVI. 225.
       Preußische Eulturverhältnisse XVI. 203.
       Preußische Domanen u. Forften XVI.
       Preußische Domanen-Pachtamter, -Rent-
       amter u. Polizeiamter XVI. 233.
Preußische Dominialeinnabmen XVI. 233.
       Preußische Eisenbahnen XVI. 228.
Preußische Ernteverhältniffe XVI. 211
       Preußische Feldwirthichaftemethoden XVI.
        Preußische Finanzverhältnisse XVI. 233.
       Preußische Fischerei und Fischaucht XVI.
       Preugifche Fleden, Dorfer, Guter, Bor-
          werke, Colonieen u. Beiler XVI. 202.
       Preußische Forstinspectionsbezirke XVI.
        dreußische Forstwirthschaft XVI. 216.
       Preußische Geheime Zustizrath, der XVI.
       Preußische General-Commissionen XVI.
          233
       Preugifche Geschichte XVI. 234.
       Preugische Gutsbezirke XVI. 206.
       Preugifche Gymnaffen XVI. 232.
Preugifche Safen XVI. 227.
Preugifche Sandelsgerichte XVI. 233
       Preugifche Sandelsgemachfe XVI. 211.
       Prengifche Sandelsmarine XVI. 228.
       Prengifche Sandeleplate XVI. 227.
       Preußische Sandwerfervereine XVI. 225.
Preußische Sauptzollämter u. Saupt-
          fteneramter XVI. 233.
 Preugifche Beeresverfaffung XXIII. 312.
       Preußische Beeresverfaffung (Befen der Beeregreform) XXIII. 312.
       Preugifche Beeresverfaffung (Parlamen-
          tarifche Gefchichte ber Beeresreform)
          XXIII. 320.
       Preußische Heeresverfaffung (die Rechts:
          grundlagen der Beeresteform) XXIII.
          326.
       Preußische Industrie XVI. 223.
       Preugijche Rangler XVI. 251.
```

```
Preußische Könige XVI. 261 ff.
Preußische Kreife u. Landrathe XVI. 233.
Preußische Kreis- u. Landgerichte XVI. 233.
Prengifche gandhandelsplage XVI. 227.
Preugifche Landwirthschaft XVI. 203. 218.
Preußische Medicinal-Berwaltung XVI.
Preußische Metauproduction XVI. 221.
Preugifche Monarchie XVI. 234.
Preußische Naturproducte XVI. 184.
Preugifche Oberbergamtebegirte XVI. 220.
Preußische Oberforstereibegirke XVI. 233. Preußische Politik XVI. 234.
Preußische Privat- u. Gemeindeforften XVI. 217.
Preußische Provinzial., Kreis. u. Ge-
meindeverfaffung XVI. 322.
Preußische Provinzial-Rentenbunken XVI.
   233.
Preußische
XVI. 232.
                   Provinzial . Schulcollegien
Preußische Provinzial-Steuerdirectionen
Preußische Provinzial-Berwaltung XVI.
Preußische Realiculen XVI. 232.
Preußische Rechtspflege XVI. 233.
Preußische Ritterguter XVI. 206.
Preußische Schullehrer-Seminarien XVI.
Preußische Seehanbelsplätze XVI. 227.
Preußische Seenplatte (Oft-) XVI. 180.
Preußische Speditionsplätze XVI. 227.
Preußische Staatsdomanen XVI. 205.
Preußische Staatseinnahmen u. Aus-
gaben XVI. 234.
Preußische Staatsforsten XVI. 216.
Preußische Staatsschulden XVI. 234.
Preußische Staatsverfaffung u. Staats.
verwaltung XVI. 230.
Preußische Städte XVI. 206.
Preußische Stände XVI. 201.
Preußische Berfassung XVI. 322.
Preußische Biebzucht XVI. 213.
Preußische Wohnplate und Gebäude
XVI. 202.
Orenkische Wolldroduction XVI. 215.
Preußischer Bauernstand AVI. 206.
Preußischer Bergbau AVI. 219.
Preußischer Grund u. Boden AVI. 204.
Preußischer Grund u. Boden AVI. 204.
Preußischer Handwerksbetrieb u. Fabrifation AVI. 223.
Preußischer Hochwald u. Laubholz XVI.
Preußischer Jagd- und Wildstand XVI.
  219.
Preußischer Candbau XVI. 218.
Preußischer Candtag XVI. 322.
Preußischer Post- u. Telegraphenverkehr
XVI. 229.
Preußischer Rindviehstand u. Schafzucht XVI. 215.
Preußischer Rufticalbeste XVI. 205.
Preußischer Schiffsperkehr XVI. 227.
Preußischer Seidenbau XVI. 218.
Preußischer Staatshaushaltsetat XVI.
Preußisches Berg. u. Guttenwesen XVI.
   219.
```

```
Preußisches Gesammtareal XVI. 189.
Preußisches Herrenhaus XVI. 322.
Preußisches Kammerspftem XVI. 322.
Preußisches Klima XVI. 184.
       Preupisches Militar XVI. 189. 234. Preupisches Obertribunal XVI. 233.
       Preußisches Schulwesen XVI. 230.
Preußisches Staatsministerium XVI. 230.
       Preußisches Strafverfahren XVI. 820.
       Prengifches Unland XVI. 207
Prévôt und Prévôtal-Gerichte XVI. 323.
Prévôt (Grand p.) XVI. 324.
Prévôtgerichte (Ausbebung der) XVI. 324.
      Prévôt de l'armée XVI. 323.
       Prévôt de la connétablie (Grand-p.)
          XVI. 323
      Prévôt de la France (Grand-p.) XVI. 323.
Prévôt de l'hôtel XVI. 323.
      Prévôt de Paris XVI. 323.
      Prévôt des bandes XVI. 323.
       Prévôt des marchands XVI. 324.
       Prévôt des maréchaux XVI. 324.
      Prévôtales des douanes (Cours p.) XVL
          324.
Priamel (Dichtart) XVI. 324.
Prichard (James Cowles, Arzt) XVI. 324.
Priegnit (Land) XVI. 325.
Priefter Johannes (mythischer chriftlicher
Fürst in Assen) XVI. 326.
Priester, Priesterthum XVI. 826.
Priester (presbyter, πρεςβύτερος, sacerdos, ieρεύς) XVI. 326.
      Priefter (Opfer.) XVI. 326
      Priefteramt (driftliches) XVI. 32
      Priesterweihe ober Orbination XVI. 328.
Prieftlen (Joseph, englischer Chemiker) V. 251. XVI 328.
Prim (Juan, Graf von Reus) XVI. 330.
XXIII. 254.
      Prim (Rieber- und Ober-, Dorfer in
         Bohmen) XXIII. 237.
      Prim (Ginnahme von) XXIII. 237.
Primas, Primaten (Bornehme des Reichs)
XVI. 330.
      Primas der Provins XVI. 880.
Primas des Reichs XVI. 331.
Primas des Rheinbundes (Fürst-P.) XVI.
         331.
Prince Edward Island (Infel) XVI. 331.
Princeps, Principes XVI. 331.
      Princeps juventutis XVI. 332.
      Princeps senatus XVI. 331.
Pring (Fürft, lateintich princeps, italienisch
and ipantich principe, frangofisch prince)
   XVI. 331.
Prinzearaub XI. 197.
Prior (Mathew, englischer Dichter) XVI. 332.
Priscianus (genannt Caefarienfis, lateinifcher Grammatiter) XVI. 332.
Priscillian (spanischer Gnoftiter) XVI. 333.
Priscillianisten (driftliche Secte) XVI. 333.
Prife und Prisengerichtsbartett XVI. 333.
Prifenertenntnig XVI. 334.
Prifengerichte XVI. 334.
Prifenrichter (englische) XVI. 334.
Pritmit und Gaffron (Carl Ludw. Bilb.
Ernst v., preußischer General der Jufanterie) XVI. 335.
Privatfürstenrecht XVI. 337.
Privatgerichtsbarteit XVI. 339.
```

```
Privatgerichtsbarkeit der Mediatifirten XVI.
                                                                        Propratorisches Imperium XVI. 362.
                                                                        Prophlaen (Eingangethor gur Afropolis Athens) VIII, 583,
    Privatgerichtsbarkeit ber Aitterschaft XVI. 342.
                                                                  Proselyt XVI. 363.
  Orivatrecht XVI. 758.
                                                                        Proseluten (jūdische) XVI. 363.
                                                                        Profelyten bes Thores XVI. 363.
Profelyten ber Gerechtigfeit XVI. 363.
  Privileg (privilegium, Rechtswohlthat) XVI.
       Privileg im engeren Sinne XVI. 344.
Privilegia affirmativa u. negativa XVI. 344.
                                                                    Orotagoras (Haupt der griechischen Sophisten)
                                                                     XVI. 363.
       Privilegia conventionalia und gratiosa
                                                                  Protestantentag (beutscher) XVI. 368
          XVI. 344.
                                                                        Protestantenverein (teutscher) XVI. 363.
       Privilegia favorabilia u. odiosa XVI. 344.
                                                                  Protestantische Freunde od, Lichtfreunde XII.
       Privilegia onerosa u. gratuita XVI. 344.
       Privilegia personalia u. realia XVI. 344.
                                                                        Protestantische Kirche (Evangelisch-) XVI.
       Privilegienertheilung (Recht ber) XVI. 345.
Privilegiengebrauch XVI. 346.
                                                                         Protestantische Principien XVI. 364.
                                                                  Protestantismus (beutscher) XVI. 363.
Protestantismus (firchlicher Gegenfat gegen
ben Katholicismus) XVI. 364.
       Privilegienverleihung XVI. 345.
Privilegienverluft XVI. 346.
        Privilegienzurudnahme XVI. 347.
       Privilegiorum (Jus p. minus od. mini-
                                                                        Protestantismus (Subjectivismus bes)
          mum) XVI. 345.
                                                                           XVI. 365.
        Privilegirte XVI. 346.
                                                                        Protestantismus (Spaltung in Luther-
 Privilegium, Privilegia XVI. 343.
Probabilismus X. 513
                                                                           thum und reformirte Gemeinden) XVI.
       Probabilität X. 518.
Probabilitäten der Weltbildung. X. 513.
                                                                        Protestantismus (weltliche Ausarbeitung
                                                                           bes) XVI. 371.
        Probabilitäis Maxime X. 513.
Problus (Dorf, Ginnahme von) XXIII.
                                                                        Protestation (vom 19. April 1529) XVI.
                                                                  Proudhon (Pierre Jof., frangofticher Publi-
                                                                     cift und Kritifer der Nationalofonomie)
XVI. 378.
 Probus (Marc Aurel, romischer Raifer) XVII.
 Procop (Andre, der Große oder der Rahle, Suffitenführer) XVI. 347.
                                                                  Provence (lat. Provincia, Landschaft) XVI.
                                                                     389.
                                                                        Provence (Graffchaft) XVI. 389.
Provence (Ober-) XVI. 390.
  Procop (ber Kleine, oder Procupec, Suffiten-
     führer) XVI. 350.
 Procopius Caefarienfts (griechifcher hiftori-
fer) XVI. 350.
                                                                        Provence (Rieder-) XVI. 390.
Provence (Bewohner der) XVI. 391.
                                                                         Provence (Klima der) XVI. 390.
        Producenten XVI. 353.
 Production, produciren, productiv XVI. 350.
Production (Boden-, Stoff- od. Ur-) XVI.
                                                                         Provence (Producte der) XVI. 390.
                                                                         Provenzalische Grammatik XVI. 395.
Provenzalische Liederhandschriften XVI.
        Production (denomische od. wirthschaft-
          liche) XVI. 352.
                                                                   Provenzalische Sprache und Literatur XVI.
       Production (Factoren ber) XVI. 358.
Productivität XVI. 352.
                                                                     391.
                                                                        Provenzalische Sirventes XVI. 398.
Provenzalische Tensons XVI. 394.
Provenzalische Tronbadours XVI. 895.
 Programm-Mufit (mufikalische Compositions-
weise) XVI. 354.
                                                                  Provingen Preugens (Babl ber) XVI. 188. 302.
Provingen Preugens (Bevölferung ber) XVI.
 Proteid-Often (Anton, Freiherr v., öfterreichi-
icher Feldzeugmeister ad honores, Diplomat u. Schriftsteller) XVI. 354.
Profius (lat. Proculus, Neuplatoniker) XVI.
                                                                     188
                                                                        Provinziallandtage (preußische) XVI. 302.
                                                                  Processus oder processio (pompa) XVI.
 Prokopowitsch (Feofan [Theophan], rusfischer
     Erzbischof von Groß-Nowgorod) XVI. 357.
                                                                        Prozef (Antlage-) XVI. 395.
Prozef (Antlage-) XVI. 396.
Prozef (Arreft-) XVI. 421.
Prozef (Givil-) XVI. 396.
Prozef (Griminal-) XVI. 396.
Prozef (Grecutiv-) XVI. 396.
Prozef (Grecutiv-) XVI. 421.
Prozef (gemeiner) XVI. 397.
Prozef (in Chefaden) XVI. 423.
  Proletarier und Proletariat (engl. pauperism)
 Prometheus (Sohn des Japetus) XVI. 358.
Prometheusjage XVI. 858.
  Propaganda XIII. 440 ff.
 Propertius (Sex us Aurelius, mit Beinamen
Rauta, auch ber "römische Kallimachus"
genaunt, römischer Dichter) XVI. 358.
Propheten XVI. 359.
                                                                                   (Manbats.) XVI. 421.
                                                                         Prozes
       Propheten (attere und neuere) XVI. 360.
Propheten (große und fleine) XVI. 362.
Propheten (wahre und faliche) XVI. 362.
                                                                         Prozeß (Rechnungs- und Concurs-) XVI.
                                                                        Prozeß (Bechiel-) XVI. 422.
       Prophetenichulen XVI. 361.
                                                                        Prozefacten XVI. 405.
       Prophetenthum, Prophetie XVI. 361.
                                                                        Prozeparten (befondere) XVI. 421.
                                                                        Prozenfriften (delais) XVI. 402.
Prozengang XVI. 396.
  Propontis oder Marmara - Meer XIII. 480.
```

Propratoren (romifche Burbe) XVI. 362.

L

```
Prozekgestaltung (neuere preußische) XVI.
       Prozepgesuche XVI. 397.
Prozephandlungen XVI. 897.
Prozeptoften XVI. 404.
Prozepleitungsamt XVI. 399.
       Prozekleitende Decrete od. Resolutionen
          XVI. 399.
       Prozestrecht XVI. 396.
Prozesordnung (preußische) XVI. 405.
Prozesualische Stadien und Instanzen
          XVI. 402
       Prozefinalische Zeitbestimmungen XVI.
       Prozegverfahren XVI. 405.
       Prozegverichteppung XVI. 402.
Prubentius (Amelius Prubentius Clemens, driftlicher lateinischer Dichter) XVI. 424.
Prudentius von Tropes (eigentlich Galindo, spanischer Schriftfteller) XVI. 424.
Prudhommes (frangoftiche Gewertrathe) XVI.
Prügelstrafe XX. 66.
Prum (Stadt und Kreis) XVI. 425.
Prum (Abtei) XVI. 425.
Pruth (fonft Poras, Phretos ober hierasos,
Donauflug) XVI. 426.
Prut (Robert, beutscher Literarbiftoriter, Gefchichteichreiber und Dichter) XVI. 426.
       Prytanen (athenifche Ratheflaffe) XVI.
          427.
Prytaneum (athenifches 'Stadthaus) XVI.
       Prytanen (im übrigen Griechenland)
XVI. 427.
Pfalmen (Buch des alttestamentlichen Ranon)
    XVI. 427.
       VI. 421.
Pfalm (Mojaifcher) XVI. 429.
Pjalmen (Affaphs u. s. w.) XVI. 428.
Pjalmen (Davids) XVI. 429.
Pjalmen (Dank-) XVI. 427.
Pjalmen (Jehovah- und Clohim-) XVI.
       Pjalmen (Rlag.) XVI. 427.
Pjalmen (Lob.) XVI. 427.
Pjalmenbuch, Pjalter XVI. 429.
       Pjalmendichter XVI. 429.
Pjalmensammlung XVI. 429.
Pjalmenschriften XVI. 429.
  Plammenit (capptischer König) XV. 297.
Psammenit's Niederlage bei Pelustum
durch Kambhies XV. 297.
Osammetich (capptischer König) XVI. 431.
Pinche (Perfonification der menfchlichen Seele)
XVI. 481.
Phipologie (Seelentunde) XVI. 432.
Ptolemaer (oder Lagiden, agyptische herr-
scherdynastie) XVI. 434.
       Ptolemans I. Lagi, zubenannt Soter,
          XVI. 434.
       Ptolemaus II. Ohiladelphus XVI. 434.
Ptolemaus III. Euergetes XVI. 434.
Ptolemaus IV. Ohilapator XVI. 434.
       Ptolemaus V. Spiphanes XVI. 434.
Ptolemaus VI. Philometor od. Truphon
          XVI. 434.
       Ptolemaus VII. Euergetes II. od. Phys-
          ton XVI. 434.
        Otolemaus VIII. Lathyrus XVI. 434.
        Ptolemans IX. od. Alexander I. XVI. 434.
```

```
Ptolemäus X. ob. Alexander II. XVL 434.
       Ptolemans XI. ob. Alexander III., auch
       Rothos XVI. 434.
Ptolemaus XII. XVI. 434.
Ptolemaus XIII. XVI. 434.
Ptolemaus XIV. XVI. 434.
Ptolemais (Affon, Afe, Affa, Afja, St. Jean d'Acre, phonizische Stadt) XVI. 435.
       Ptolemais (pamphylische Stadt) XVI. 435.
       Ptolemais (Stadt in Ober - Aegupten)
           XVI. 435.
       Ptolemais (athiopische Stadt) XVI. 435.
Ptolemais (Stadt in Eprenaita) XVI. 435.
Ptolemaeus (Claubius, griechischer Aftronom)
XVI. 435. XIX. 758.
       Ptolemaisches Weltsuftem XVI. 435. XIX.
          759.
Puchta (Molfgang Beinrich, Rechtsgelehrter)
XVI. 436.
Puchta (Georg Friedr., Rechtsgelehrter) XVI.
Pfidler (Fürften u. Grafen von) XVI. 436.
Padler (Graf Ludw. Erdmann von, fur-
fürftlich fachsticher Geh. Rath) XVI.
           436
Phaller-Mustan (hermann Lubw. heinrich,
Fürst von, Schriftsteller) XVI. 436.
Puebla (la P. de los Angeles, Stadt der
Engel, Stadt in Mexico) XVI. 439. XXIIL
    258, 265,
       Puebla (frangofticher Angriff auf) XXIII.
       Puebla (Eroberung von) XXIII. 266.
Puente-Racional (Ort in Mexico) XXIII.
           264.
Ouerto de la Mar oder Cobija (Hafen
in Bolivia) IV. 237.
Pufendorf (Samuel, Freih. von, Lehrer des
Bolferrechts) XVI. 440.
Pugatschew (Jemeljan, Kosafenhäuptling)
XVI. 445.
Puisape (301., Graf von, General-Lieutenant
Ludwigs XVIII.) XVI. 447.
Puisape (Antoine Charles, Marquis de,
           Mitglied der National-Berfammlung)
           XVI. 447.
Pulawy (Stadt) XVI. 447.
Pulkowa (Hügel bei St. Petersburg) XV.
       Pulkowa (Centralfternwarte bes rufft-
ichen Reichs) XV. 402.
Pulo-Pinang (d. i. Betelnuß-Infel, jett auch Pring-Bales-Infel) IV. 61.
Pultenen (William, englisches Parlaments: mitglied) XVI. 447.
Pultawa ob. Poltawa (rufftsches Gonvernement) XVI. 449.
Pultawa (Hauptftabt) XVI. 449.
Pultawa (Schlacht bei) XVI. 449.
Pultust (Stadt) XVI. 449.
       Pultusk (Schlacht bet) XVI. 449.
Pululawang (Stadt auf Sumatra) XX.
Pulver (Schießpulver) XVIII. 213.
Pulver (Korn-) XVIII. 215.
Pulver (großförniges ob. Geschüß-) XVIII.
       Pulver (fleinkörniges od. Gewehr-) XVIII.
           215.
       Oulvermaffe u. Oulvermengen XVIII. 215.
```

Pulvers (Kraft und Gute des) XVIII. Pulververschwörung XVI. 449. Punischer Krieg (Erfter) XVII. 320. Punischer Krieg (Zweiter) XVII. 320. Punischer Krieg (Dritter) XVII. 321. Punjab proper (das eigentliche Pandichab) XIX. 211 Pupillen (Mandel) XXI. 602 ff. Pupillengericht (Bormundichafts-Gericht) XXI. 603. Purgatorium od. Fegfeuer XVI. 451. Purgatorium (Lebre vom) XVI. 452. Purimfeft (judifches Bolts- und Freudenfeft) Puritaner XVI. 453. Puritanismus und Presbyterianismus XVI. 454. Purfinje (Johannes Evangelifta, beuticher Physiolog) XVI. 455. Pufchtin (ruffliches Abelsgeschlecht) XVI. 457. Dujchin (Bobrischiew.D.) XVI. 457. Duschin (Mussin-D.) XVI. 457. Puschin (Alexander Sergejewitsch, russ. Dichter) XVI. 457. Pufen (3. Bouverie, Sectirer) XVI. 459. Pufepismus (Anglokatholicismus ober Trac-tarianismus, Richtung ber englischen hoch-kirchlichen Geiftlichkeit) XVI. 459. Pusterthal XX. 725 Puszta (ungarische Steppe) XVI. 465. Pudatenbewohner (Kanaffen u. Eftfofen) XVI, 465. Pusztenlieber XVI. 466. Purztenicanten (Ciarden) XVI. 465. Putatives Berbrechen (Rachverbrechen) XXI. Putbus (Fürsten von) XVI. 466. Putbus (Herrschaft) XVI. 466. Putbus (Schloß) XVI. 467. Puteanus (Erncius, eigentlich Hendrik van der Putten, Historiograph) XVI. 467. Puteanus (Peter, eigentlich Pierre de Pun, Rechtsschriftsteller) XVI. 467.

Pubsegur (Jac. François de Chaftenet, Marguis de, Marfchall von Frantreich, Militarschriftsteller) XVI. 470. Poat (Felix, französischer Journalist u. Dich-ter) XVI. 471. Opra (Jacob Immanuel, deutscher Dichter und Schriftsteller) XVI. 471. Pyramibe des Ceftius (in Rom) XVI. 477. Pyramibe (die große) XVI. 473. Pyramiden (ägyptische und äthiopische Bauwerke) XVI. 472. Ppramiden der neuen Welt XVI. 477. Phramiden des Cheops und Chephren, XVI. 472. dyramiden von Abustr XVI. 472. Opramiden von Dashour XVI. 472. Ppramiben von Gigeh XVI. 472. Pyramiden von Slahun XVI. 472. Pyramiden von Sathara XVI. 472. Opramidenbauten (und ihre mathematijchen Berhaltniffe) XVI. 475 Pyrenden (Pyrenaeus mons ober saltus, Ge-birge) XVI. 478. Pyrenden (eigentliche) XVI. 479. Pyrenden (Soch- ober Central-) XVI. 479. Pyrenden (Oft-) XVI. 479. Porenden (Bor-) XVI. 479. Porenden (Beft-) XVI. 479. Pyrendenfpftem ober pyrendifc. Gebirge-ipftem XVI. 478. Pprenäenthäler XVI. 479 Pyrenaenwalder XVI. 480. Pprenaischer Friede XVI. 482. Ppreer (Johann Ladislaw D. von Felso-Cör; deutscher Dichter) XVI. 482. Pyrmont (Fürstenthum) XVI. 483. Pyrmont (Ren-Pyrmont, Hanptstadt) XVI. 483, Pyrmont (Schell-Pyrmont, altes Schloß) XVI. 488. Porrhon (Steptifer) XVI. 483 Phyriponien (Zweister) XVI. 483. Phyripus (König von Epirus) XVI. 484. Phihagoras (griechischer Philosoph und Mathematiker) XVI. 485. Pythagoreer und Pythagoriter (Schule der) XVI. 486. Pythagoreifche Zahlenlehre XVI. 487. Pytheas aus Maffilia (Aftronom, Geograph

Q.

Duadersandsteinbildungen VIII. 240.
Quadrupel-Allianz (zwischen England, Frankreich, Holland und dem deutschen Reiche)
1. 782.
Quadrupel-Allianz (zwischen England, Frankreich, Belgien u. Spanien) 1. 782.
Quaglio (Künstlerfamilie) XVI. 488.
Quaglio (Giovanni, Maler und Architekt)
XVI. 488.
Quaglio (Giovanni, Maler und Architekt)
XVI. 488.
Quaglio (Ginseppe, Maler und Architekt)
XVI. 488.
Quaglio (Angelo, Decorations-Maler)
XVI. 488.
Quaglio (Domenico, Architekturmaler)
XVI. 488.

General-Regifter.

Puttlit (Gans Eble herren zu, turmartische Abelsfamilie) XVI. 467.

Pütter (Johann Stephan, Reiche-Publicift) XVI. 468.

Puttlit (Guftav heinr. Gans zu, Dichter) XVI. 467.

Duaglio (Lorenz, Decorations und Genremaler) XVI. 488.

Quafer (piritualistisse Secte) XVI. 488.

Quafers (Hidory ober Hidsten) XVI. 495.

Quaferthum XVI. 48.

Qualiss (Ort in Böhmen) XXIII. 234.

Quant (Joh. Gottlieb von, Kunsthistoriser) XVI. 495.

Quand (Joh. Soachim, Flotenspieler und Lehrer Friedrich's des Großen) XVI. 496.

Quarantaine (Quarantina) XVI. 496.

Quarantaine-Aerzte XVI. 497.

Quarantaineflagge XVI. 497.

Quarantaineflagge XVI. 497.

und Seefahrer) XVI. 487.

Quarantaineschiff XVI. 497. Quarantainezeit XVI. 497. Quarré (Colonnenformation ber Infanterie) XVI. 498. N. 435.

Quarré (Bataillons-) XVI. 498.

Quarré (bohles) XVI. 498.

Quarré (Missen-) XVI. 498.

Quarré (volles) XVI. 498.

Quarré (volles) XVI. 498.

Quars (Mineral) VIII. 238.

Quastor parricidii (Blutrichter) XVI. 499.

Quaestor parricidii (Blutrichter) XVI. 499.

Quaestor parricidii (Blutrichter) XVI. 499. Quaestor sacri Palatii (Reichskanzler) XVI. 499. Quaestores Caesaris ob. principis XVI. 499. Quaftoren (militärische) XVI. 499. Quaftoren (flattifche und auswartige) XVI. 499. Quatrebras (Gehöft) XVI. 499. Quatrebras (Ereffen bet) XVI. 499. Quatremère de Quincy (Antoine Chrysoftome, Aefthetiker und Kunftforscher) XVI. 501. Quatremère (Etienne Marte, frangofischer Drientalift) XVI. 502. Quebec (Hauptstadt von Unter-Canada) XVI. 503. Quecholac (mexican. Etappe) XXIII. 210. Quedfilber (Metall) XVI. 503. Quedfilber (Chlore u. Jode) XVI. 504. Quedfilber (einfach Schwefele) XVI. 504. Quedfilberausbeute XVI. 506. Quedfilberblende XVI 504. Quedfilber-Ein- u. Aussuhr XVI. 507. Quedfilbererz XVI. 504. Quedfilberhandel XVI. 507. Quedfilberhohlera XVI. 504. Quedfilberiodid XVI. 512. Quedfilberkrankheit XVI. 508. Duedfilberlagerftätten XVI. 504. Duedfilberleberera XVI. 504. Quedfilberlicht (elektrisches) XVI. 510. Quedfilberoryd (rothes) XVI. 510. Quedfilberpraparate XVI. 510. Quedfilberverbindungen (chemifche) XVI. 512 Quedfilberverdampfung XVI. 509. Quedlinburg (kaiserliches freies weltliches Jungfrauenstift) XVI. 512. Quedlinburg (Stadt) XVI. 512. Quedlinburg (Concil zu) XVI. 513. Quedlinburg (Religiousgesprach zu) XVI. Querlinburg (Bergleich au) XVI. 513. Queensland (Colonie) XVI. 513. Querard (Jos. Marie, frangoficher Bibliograph) XVI. 516.

Querfurt (Reichsfürstenthum) XVI. 517. Querfurt (preußisches Fürstenthum) XVI. 517. Quernabach (Flug) XVI. 517. Quesnan (François, Haupt der dlonomischen Schule der Physiotraten) XVI. 518. Queenel (Pajchafius, katholischer Theologe ber frangofischen Kirche) XVI. 522. Quesnoy (François du, genannt Fiamingho ober Fattore de putti, bollandischer Bildhauer u. Miniaturift) XVI. 523. Quevedo (Don Francisco de Quevedo Billegas, fpanifcher Schriftfteller) XVI. 526. Quiberon (Salbinfel und Markifleden) XVI. 527 Quietismus (muftische Richtung des Katholi-cismus) XVI. 528. Quietisten (Sectirer) XVI. 528. Quinault (Philippe, clafficer Operntert-Dichter) XVI. 532. Quinault (Théâtre be) XVI. 532. Duinet (Ebgar, Dichter, historifer und po-litischer Schriftsteller) XVI. 532. Duintana (Don Manuel José, spanischer Dichter, Rrititer und Gefchichteideriber) XVI. 534. Quintilianus (Marcus Fabius, romischer Schriftfteller) XVI. 534. Quirinalia (romisches Feft) XVI. 536. Quirinalischer Sugel (in Rom) XVI. 535. Quirinus (Beiname bes Mars) XVI. 535. Quirinus (Bater bes Medins Fibius) XVI. 535. Quirinus (der vergötterte Romulus) XVI. 535. Quirinus (Flamen bes) XVI. 535. Quiris oder Cures (fabinifche Sauptftadt) XVI. 536. Quirites (bewaffnetes romisches Friedensvolt) XVI. 536. Quirium und Quirinalischer Sugel XVL Quiroga (Antonio, fpanifcher Generalcapitan) XVI. 536. Quiftorp (Joh. Chriftian von, beutscher Eximinalift) XVI. 536. Quito (San Francisco de Q., Stadt) XVI. 536.

Quito (Departement) XVI. 536. Quito (Provinz) XVI. 536. Quito (Hochebene von) XVL 537.

Quisow (brandenburgisches Abelsgeschlecht) XVI. 537.

Quitow (Johann) XVI. 538. Quitow (Dietrich u. hans v.) XVI. 538. Quitow (Pietrich von, brandenburgischer Keldmarschall) XVI. 538.

## M.

Raab (lateinisch Arrabona, im Mittelalter Rapa und Jaurinum, ungarifch Jagy-Gydr, Stadt) XVI. 538.

Querfurt (reicheunmittelbare Berrichaft) XVI, 517.

Querfurt (Stadt) XVI. 517.

Maab (Comitat) XVI. 538. Naab und Mabnits (Flüffe) XVI. 538. Naab (Schlacht bei) XVI. 538.

Rabaut (Paul, Prediger ber franzbilich - re-formirten Kirche) XVI. 539. Rabaut-St.-Etienne (Jean Paul, Buftenpre-diger zu Rismes u. Schriftfteller) XVI, 540.

Rabanus Maurus ober Grabanus Maurus

(Schöpfer bes beutich. Schulmefens) IX. 657.

```
Rabaut-Pomier (Jacques Antoine, Prediger
zu Nismes) XVI. 541.
Rabaut-Dupuis (Handelsmann zu Nis-
mes, Föderalift) XVI. 541.
Rabbi, Rabbuni oder Rabboni (jüdischer
                  Lehrer) XVI. 541.
 Rabbinen (judische Gelehrte des Mittelalters)
       XVI. 541.
 Rabbinische Literatur XVI. 541.
Rabbi David Kimchi XVI. 543.
            Rabbi Jehuda Chajjug XVI. 543.
Rabbi Jona XVI. 543.
            Rabbi Mofes ben Maimon (Maimoni-
            des) XVI. 543.
Rabbi Saadia XVI. 543.
 Rabbinische Sprache XVI. 545.
            Rabbinismus XVI. 545.
Rabelais (François, französticher Roman-
schriftsteller) XVI. 545.
Rabener (Gottlieb Wilhelm, deutscher Saty-
rifer XVI. 548.
 Rabutin (Roger, Graf von Buffy, genannt
Buffy - Rabutin, frangöfischer Memoiren-
schreiber) XVI. 549.
Rabutin (Louise Krançoise de Buffy - R.,
Schriftstelerin) XVI. 549.
 Racan (Honoret de Bueil, Marquis de, Mei-
       fter des frangoftichen Schafergedichts) XVI.
Race ob. Raffe (Stamm, Barietat) XVI. 550.
Race (abamitifche) XVI. 571.
Race (afrikanische) XVI. 560.
           Mace (africantime) XVI. 560.

Race (amerifantime) XVI. 567.

Hace (arabifme) XVI. 571.

Race (āthispitme) XVI. 563.

Mace (attantifme) XVI. 571.

Race (Bufmann-) XVI. 574.

Race (californifme) XVI. 575.

Mace (celtifme) XVI. 571.

Mace (celtifme) XVI. 571.

Mace (celtifme) XVI. 571.
           Nace (ceinim-fauranime) XVI. 571.
Nace (chinefishe) XVI. 571.
Nace (columbishe) XVI. 575.
Nace (bunkelbranne) XVI. 571.
Nace (etruskish-pelasaishe) XVI. 573.
Nace (europäishe) XVI. 560.
Nace (finntishe) XVI. 571.
Nace (gallishe) XVI. 573.
Nace (gclbe) XVI. 571.
Nace (gcrmanishe) XVI. 571.
            Race (germanische) XVI. 571.
            Race (gothifch-germanifche) XVI. 571.
            Race (griechische u. pelasgische) XVI. 571.
Race (hindur) XVI. 573.
Race (hochblonde) XVI. 560.
Race (hottentotten-) XVI. 571.
Race (hyperboratiche) XVI. 573.
            Race (indische) XVI. 571.
Race (indo-arabische) XVI. 571.
Race (indo-ainestiche) XVI. 573.
Race (Rasser) XVI. 571.
           Nace (Rasper-) XVI. 571.

Nace (falmuckish-mongolische) XVI. 571.

Nace (faufasische) XVI. 571.

Nace (faufasische) XVI. 564.

Nace (fupferfarbene) XVI. 571.

Nace (fupferrotse) XVI. 560.

Nace (furislische) XVI. 574.

Nace (lappländlischestlische) XVI. 571.

Nace (malanische) XVI. 563.

Nace (maurische) XVI. 562.

Nace (Molles XVI. 562.

Nace (Molles XVI. 562.
            Race (mongolische) XVI. 566.
```

```
Race (Reger-) XVI. 571.
              Race (neuhollandische) XVI. 575.
             Race (neughalitotiage) XVI. 571.
Race (oceanism) XVI. 571.
Race (oceanism) XVI. 572.
Race (ostafrikanism) XVI. 560.
Race (oftafrikanism) XVI. 571.
Race (Oppu-) XVI. 571.
             Race (veliägische) XVI. 571
Race (Polar-) XVI. 571.
Race (schwarze) XVI. 571.
Race (schwarze) XVI. 571.
            571.

Race (ichwarzgelbe) XVI. 571.

Race (ichwarzgelbe) XVI. 571.

Race (ichwarzgelbe) XVI. 571.

Race (ilavonijche) XVI. 571.

Race (Stamme) XVI. 562.

Race (jūdiche) XVI. 571.

Race (iŭde) XVI. 571.

Race (tatarijche) XVI. 572.

Race (weiße) XVI. 571.

Race (metliche) XVI. 571.

Race (metliche) XVI. 571.

Race (metliche) XVI. 572.

Racen (Daupte u. Urbergangs) XVI. 562.

Racen (Menichen u. Thiere) XVI. 550.

Racenstufen (unterfte) XVI. 562.
                    571
Racenstufen (unterste) XVI. 562.
Racel Felir (Elife, genannt Racel, frangb-fliche Schauspielerin) XVI. 589.
 Racine (Jean, frangofticher Tragodiendichter)
       XVI. 591.
Racine (Louis, französ. Dibaktiker) XVI. 593.
Racits (Einnahme von) XXIII. 238.
Raclawice (Dorf) XVI. 594.
Raclawice (Gefecht bei) XVI. 594.
                                     (großpolnifches Abelegeichlecht)
 Raczyństi
        XŸİ. 594.
             Raczyński's kurlandischer und posener Linie XVI. 594.
             Kinte Avl. 594.
Raczyński (Sigismund, Staroft von Safiniec) XVI. 594.
Raczyński (Franz u. Michael) XVI. 594.
Raczyński (Graf Bincenz) XVI. 594.
Raczyński (Graf Wilhelm) XVI. 594.
Raczyński (Graf Mierander) XVI. 594.
Raczyński (Graf Merander) XVI. 594.
Raczyński (Michael, Wojewode von Pofen) XVI. 594.
Raczyński (Kafimir, Krongropmarschall und General von Grokvolen, voliticher
                    und General von Groppolen, politifcher
                     Schriftfteller) XVI. 594
              Raczyński (Eduard) XVI. 594.
Raczyński (Philipp, General der polni-
ichen Armee) XVI. 594.
              Raczynsti (Grafen Eduard und Athana-
Rabeliffe (Anna, geb. Miß Ward, englische Romanschieft (Anna, geb. Miß Ward, englische Romanschieftellerin) XVI. 595.
Rabegaft ober Riebegast (Gottheit ber Sla-
wen) XIX. 272.
Rabemacher (Joh. Gottsried, Arzt) XVI. 596.
Rabemachersche Erfahrungsheillehre XVI.
              Radestin de Rades (Peter Eusebins, kai-
jerlicher Rammerer) XVI. 599.
```

Rabetsch be Rabet (Graf Theobor, f. f. Generalmajor) XVI. 606. Rabetsch be Rabet (Grafin Friederike, vermählte Grafin Wendheim) XVI. 606.

Radicalismus XVI. 606. Radoshizkij (Ilja Timosejewitsch, russischer Artillerie-Generalmajor, Militarschriftsteller) XVI. 609.

Radowis (Jos. Maria von, preußischer General-Lieutenant und General-Inspector bes Militarergiehungs. u. Bildungemefene) XVI. 609.

Rabscha (Raja, Rabja, mahrattisch Rana u. Rao, indischer Fürst) XVI. 613.

Radichputana (Radiput'ana, Radichwara,

Rabichaftan, Eand) XVI. 613. Rabichputen (Rajpoots, Rabiputen, indischer Stamm) XVI. 613.

Radschputen-Staaten XVI. 615. Radziviliani (Fasti R.) XVI. 620.

Radziwill (lithauisches Fürftengeschlecht) XVI.

Radziwill (Linie von Birze u. Dubinki) XVI. 616

Radziwill (Linie von Goniadz u. Medele) XVI. 616.

Radziwill (Linie von Olyka u. Nieswicz) XVI. 616.

Radziwill (Fürst Albert, Memoirenschrei-ber) XVI. 620. Radziwill (Fürst Anton Heinrich, Com-ponist) XVI. 619.

Radziwill (Fürst Friedrich Wilhelm Paul Rifolaus, General) XVI. 619. Radziwill (Fürst Friedr. Wilh. Eudw. Boguslaw, Major) XVI. 619. Radziwiller Bibel XVI. 617.

Radziwilliches Hausgesetz XVI. 617. Rafael Sanzio aus Urbino (Maler) XVI. 620. Raffenel (Anne, Afrita-Reisender) XVI. 628. Raffles (Sir Thomas Stamford, Beamter der britischen oftindischen Compagnie) XVI.

Rafn (Karl Chriftian, danischer Alterthums:

forscher) XVI. 628.
Raglan (James Henry Fitz - Roy Somerset, erster Baron R., Feldmarschall und Pair von England) XVI. 629.

Ragian (Richard henry Fit - Roy So-merfet, zweiter Baron R., Pair von England) XVI. 629.

Raguja (Rreis und Stadt) XVI. 629.

Raguja (vormalige Republit) XVI. 629. Raguja (Hafen von) XVI. 631. Ragufaner XVI. 631.

Ragufa-Becchia XVI. 631. Rabben (Wilh, Freiherr von, General und Schriftfteller) XVI. 632. Raifowefij (Andrei Imanowitsch, russticher Philosoph) XVI. 633.

Raimund (Ferdinand, Dichter ber Biener Bolfspoffe) XVI. 633.

Raimund Lulus (Schöpfer ber großen Runft" ober "Lulischen Kunft") XVI. 484. Rajah (Raaja, Rajet, criftliche Unter-thanen ber Pforte) XXIII. 287.

Rajewskij (Rikolai Nikolajewitich, ruffischer General d. Cavallerie, heerführer) XVI. 634. Ratoczy (flebenbürgifches Fürstengeschlecht), XVI. 635.

Rafoczy (Sigmund, Herricher von Sie-benbürgen) XVI. 635. Rafoczy (Georg, als Georg I. Fürst von Siebenbürgen) XVI. 635.

Rakoczy (Georg II., Fürft von Sieben-burgen) XVI. 635.

Ratocap (Franz I., Fürst von Sieben-bürgen) XVI. 635. Ratocap (Franz II., Fürst, Memoiren-schriftsteuer) XVI. 636.

Ratoczy (Georg III. u. Joseph) XVI. 637. Ratoczy Marjch XVI. 636.

Ratos (Ratolch, Flug) XVI. 637. Ratosfeld (Ratofcherfeld, ungarifche Pusta) XVI. 637.

Ratow (Stadt) XVI. 637. Ratow (Sieniawsti, Erbherr von) XVI.

Ratower (Secte) XVI. 637.

Rakowische Schule u. Druckerei XVI. 637. Ratowijcher Katechismus XVI. 637. Raleigh (Sir Malter, britischer See- und

Hofmann) XVI. 637. Rambach (Joh. Jakob, beutscher Theologe) XVI. 639.

RambouiUet (Stadt) XVI. 639.

Rameau (Jean Philippe, frangofischer Componift u. Theoretiter der Mufit) XVI. 640. Rameau (Jean François, Dichter ber Raméibe) XVI. 640. Ramée (Pierre de la oder Petrus Ra-mus, französ. Philosoph) XVI. 647. Ramler (Karl Bilhelm, deutscher Dichter,

Ueberfeger und Kritifer) XVI. 640.

Rammelsberg (Berg) XVI. 641. Ramming (Bilhelm von, öfterreich. Militar) XVI. 642.

Ramming (von, Feldmarschall - Lieuten.) XXIII. 231.

Ramming (öfterreich. Regiment) XXIII.

Rammohun Rop (Reformator des Brahma-nismus) XVI. 642.

Ramorino (Girolamo, Divifions - General), XVI. 644

Ramfan (Andrew Michael, schottischer Jacobite und Großtangler der Freimaurer in Frankreich) XVI. 645.

Ramfay (Charles Louis, schottisch, Ebelmann und Stenograph) XVI, 646.

Ramfan (Allan, ichottifch. Dichter) XVI. 647. Ramus (Petrus ober Pierre be la Ramse, frangofticher Philosoph) XVI. 647.

Ranadschit-Singh, Randschit- oder Rundschit-Singh (herricher des gangen Pandicab) XIX. 218.

Rance (Armand Jean le Bouthillier de, Reformator der Abtei von la Trappe) XVL

Ranke (Friedr. heinr., Theologe) XVI. 648.

Ranke (Karl Ferd., Ghumnasialbirector) und Philologe) XVI. 649. Ranke (Ernst. Theologe) XVI. 649. Ranke (Geop. v., Geschichtsforscher) XVI. 649. Rankau (Grafschaft) XVI. 653.

Rankau (Schloß) XVI. 653. Rankau (Christian, danischer Statthalter von Holstein und Schleswig) XVI.

Rangau (Graf Detlev) XVI. 653.

Rangau (Graf Chriftian Detlev) XVI. 653

Rangau (Graf Bilb. Abolf) XVI. 653. Rangau (Grafin Ratharine Bedwig, ver-mablte Grafin Caftell-Rudenhausen) XVI. 653.

Rangau (Grafen von, Familie) XVI. 654. Rangan (Johann, danischer General) XVI. 654.

Rankau (Heinr., Statthalter von Schleswig und Solftein) XVI. 654.

Rangau (Daniel von, Feldherr) XVL 654. Rangau (Sosias von, Marichall von Frankreich und Gouverneur von Dün-firchen) XVI. 654.

Rangan (Reichsgraf Chriftoph, Reichs-hofrath) XVI. 654.

Rangan (Graf Alexander Leopold, brann-ichweigischer General) XVI. 654

Rantau (Grafen Chriftian Rarl Beinrich und Chriftian Emil) XVI. 654. Rangau (Graf Otto Karl Josias, preu-Bischer Gesandter in Dresden) XVI. 655.

Ranhau (Graf Friedr. Aug. Leopold, oldenburgischer Kammerherr) XVI. 654.

Ranhau (Graf Chriftian Friedr. Ernft, Confumtions-Berwalter in Jutland) XVI. 655.

Rangau (Graf Daniel Detlev, Gouverneur von Ceplon) XVI. 655.

Rangau (Graf Ludw. Karl, Resident-Gouverneur in Indien) XVI. 655. Rangau (Graf Ludw. Karl Heinrich,

niederlandifcher Jagermeifter und Beneral-Sinnehmer in Geldern) XVI. 655.

Raoul-Rochette (Destré, französtscher Archäo-log und Geschichtescher) XVI. 655. Raper (henry, nautischer Schriftsteller) XVI.

Rapin-Thopras (Paul de, frangofischer Sifto-

rifer) XVI. 655. Rapoport (Salomon Jehuba, jüdischer Ge-ichichts- und Alterthumsforscher) XVI. 656.

Rapp (Georg, Stifter der Sarmoniftenversbindung in Nordamerika) XVI. 656 Rapp (Joh. Graf von, frangofischer Gene-rallieutenant) XVI. 656.

Rafchi, auch Jarchi (eigentlich Salomo ben Sjaat, rabbinischer Gelehrter) XVI. 658.

Rast (Rasmus Chriftian, Linguist) XVI. 658. Rastoiniten ober Altgläubige (Secte ber rustschen Kirche) XVII. 628.

Raskolniks (Saupt- und Rebenfecten der) XVII. 629 ff

Raspail (François Bincent, französticher Chemiter und Revolutionär) XVI. 660. Raspail (Benjamin, Socialist) XVI. 661. Raspail (Eugène, Naturhistoriser und Mittelien und Mittelien und Mittelien der Mercapetrie) XVI. Mitglied der Bergpartei) XVI. 661

Raspe (Rudolph Grich, Bibliothekar) XVI.

Raftadt od. Raftatt (Stadt) XVI. 662.

Raftabt (Friede ju) XVI. 662. Raftabter Congreß XVI.663. Raftrelli (Graf, russiger Architekt) XVI. 669. Rajumowetij (ruffiche Grafenfamilie) XVI.

> Rasumowskij (Graf Alexei Grigorjewitich, rufficer Generalfelbmaricall) XVI. 670.

Rasumowelij (Graf Lirila Grigorje-witich, Reichsfeldmarschall und het-

man von Kleinrußland) XVI. 670. Rasumowskij (Graf Alerei Kirilowitsch, Minister der Bolksaufklärung) XVI.

Rasumowskij (Graf Peter Alexejewitsch) XVI. 671.

Rasumowelij (Fürst Andrei Kirilowitsch, rufficher Gejandter in Aften) XVI. 671.

Rajumowskij (Hürftin) XVI. 671. Rajumowskij (Gräfin Eeon, geb. Fürstin Wjasemskij) XVI. 671. Rajumowskij (Graf Grigorij Kirilo-witsch) XVI. 671.

Ratazzi (Urbano, italienischer Staatsmann) XVI. 671.

Rateau (Mitglied der französtschen Rational-versammlung) XVI. 673. Rathenow ob. Rathenau (Stadt) XVI. 673.

Rathenow (Schlachten bet) XVI. 674. Rathern (Edme Jacques Benoit, frangofischer Literator) XVI. 674. Rathke (Martin Beinrich, Naturforscher) XVI.

Ratibor (Rreis und Stadt) XVI. 677. Ratibor atibor (reichsunmittelbares Fürsten-thum) XVI. 677.

Ratibor (Herzogthum) XVI. 677. Rationalismus XVI. 677.

Rationalisten XVI. 677.

Ratisbonne (Marie Theodore, frangofischer Geiftlicher) XVI. 684.

Ratisbonne (Alphonfe - Marie, licentiat, dann Jesuit) XVI. 684. Ratisbonne (Louis Guftape Fortune,

Dichter und Profaist) XVI. 684. Ratramnus (Mond) von Corbie, Schrift-

fteller) XVI. 684.

Ratichty (Jos. Franz von, Dichter) XVI. 685. Rateburg (ehemaliges Bisthum) XVI. 685.

Rapeburg (Fürstenthum) XVI. 685. Rapeburg (Stadt) XVI. 685. Rapeburger See XVI. 685.

Rahersborf (Dorf) XXIII. 240. Rau (Dr. Karl Deinrich, Rationalbkonom) XVI. 685.

Raub (rapina) XVI. 686. Raub (Straßen.) XVI. 688.

Rauber und Rauberei XVI. 687. Rauberbande XVI. 688. Raubmord XVI. 688.

Rauch (Chriftian Daniel, Bildhauer) XVI.

Raudot (Claude Marie, franzöfischer Publicift) XVI. 691.

Raugrafen, Rauhgrafen ober Rheingrafen (eines ber altesten herrengelchlechter Best-beutschlands, heut etwa die Burbe ber Oberjagermeister reprasentirend) VIII. 516. Rauh- u. Wildgrafen VIII. 516.

Rauhes Saus (Rettungsanstalt für sittlich verwahrloste Kinder) XVI. 691. Rauhen Sauses (Brüderichaft bes) XVI.

Raum XVI. 694. Raum (pjychologischer u. metaphyfischer) XVI. 694. Raum und Zeit XVI. 694.

```
Raumanicauungen u. Raumverbaltniffe)
            XVI. 695.
         Räumlichkeit XVI. 694
 Raumer (Familie von) XVI. 695.
         Raumer (Georg, deffauischer Conststorial-
rath) XVI. 695.
        Raumer (Friedrich Gottlieb, anhaltischer
Regierungs-Director) XVI. 695.
Raumer (Johann Georg, anhaltischer
Geb. Rath und Regierungs-Präsident)
            XVI. 695.
        Raumer (Karl Friedrich Albert, erfter Gouverneur von Dangig) XVI. 695.
Raumer (Leopold Guftan Dietrich, Di-
            rector der fürftlich anhaltischen Regie-
 rung) XVI. 696.
Raumer (Karl Georg, preußischer Wirfl.
Geh. Rath und Director im Ministerium
des königlichen Sauses) XVI. 696.
        Raumer (Georg Wilh. p., Director ber preußischen Staatsarchive und Mit-
            glied des Staatsraths, Historiograph)
XVI. 696.
 Raumer (Georg Friedrich, beffauischer Rammerbirector) XVI. 696.
        Raumer (Kriedich Ludw. Georg v., Ge-
ichichisforscher) XVI. 696.
Raumer (Karl Georg von, Geolog und
Geograph) XVI. 700.
        Raumer (Rudolf von, Literaturhiftorifer)
            XVI. 701.
        Raumer (Sans von, Abjutant bes Generals Willisen) XVI. 701.
 Raumer (Rarl Friedrich Seinr. v., General-
major) XVI. 701.
        Raumer (Karl Otto von, Minister der
geiftlichen, Unterrichts. u. Medicinal-
ungelegenheiten) XVI. 701
Raupach (Ernst Benjamin Salomo, Drama-
tiker) XVI. 703.
 Ravaillac (François, Mörber Heinrichs IV.)
    XVI. 704
Raveaux (Franz, Mitglied des Frankfurter Parlaments) XVI. 705.
Ravenna (Stadt) XVI. 706.
Ravenna (Proving) XVI. 706.
Ravenna (Erzbisthum) XVI. 707.
       Ravenna (Bergoge von, ober von der Romagna) XVI. 707.
Mavenna (Pineta bi) XVI. 708.
Ravensberg (Grafichaft) X. 697. XVI. 708.
Ravensberg (Grafichaft) X. 697. XVI. 708.
Ravignan (Juled Abrien Delacroir de, frangössischer Ranzelredner) XVI. 708.
Ramlinian (Sir Konru (Tradmiss.
Rawlinson (Sir Henry Creswide, Milita
Diplomat und Sprachforscher) XVI. 708.
Raymund, mit Beinamen de Penna forti od.
    de Rupe forti (Scholaftiter) XVI. 710.
Raymundus Martini (spanischer Dominica-
ner) XVI. 710.
Raymund v. Sabunde, auch Raymund Sa-
bieude (Mediciner u. Theologe) XVI. 710.
Raynal (Guillaume Thomas François, Phi-
   losoph,
XVI. 711.
                  Nationalokonom und hiftoriker)
Rayneval (Alphonse de, frangöstscher Diplomat) XVI. 712.
Raynouard (François Jufte Marie, fran-
30kicher Literaturhistoriker u. Sprachfor-
icher) XVI, 712.
```

```
Razuns (Herrschaft) XVI. 713.
Reaction XVI. 713.
 Read (Nitolai Andrejewitsch, rufficher Be-
     neral der Cavallerie und Generalabiutant,
     Beerführer) XVI. 735.
       Reale (Onus r. ober Servitium r.) XVI.
           736.
        Reales und Vocales oder Rominales XVI, 736.
        Realfrohnen XVI. 737.
 Realismus XVI. 735.
        Realismus und Idealismus XVI. 735.
       Real-Idealismus und Ideal-Realismus XVI. 736.
        Realismus und Epicuraismus XVI. 736.
       Realismus und Nominalismus XVI. 736.
       Realisten XVI. 736.
       Realisten, Conceptualisten und Forma-
listen XVI, 736.
       Realisten und Nominalisten oder Ter-
ministen XVI. 736.
Realisten, Idealisten, Materialisten, Spiritualisten und Formalisten XVI. 736.
Reelle Mittel und Interessen XVI. 736.
Reallasten, Rentenkauf XVI. 736.
       Reallaftenberechtigung XVI. 742.
Realichulen XVIII. 495.
Réaumur (René-Antoine Ferchault be, Phy-
           fifer) XVI. 750.
       Reaumuriche Thermometer - Scale XVI.
       Récamier (Jean Bernard, frangofischer Postbeamter) XVI. 750.
Récamier (Juliette, weibliche Austration der französtichen Directorialzeit) XVI. 750.
Receg (rocossus, Urfunde) XVI. 751.
       Receh (Landtags-R. ober Abschied) XVI.
      Recesse (Ablehnungs.) XVI. 751.
Recesse (Dienst.) XVI. 751.
Recesse (Familien.) XVI. 751.
Recesse (Frohn.) XVI. 751.
Recesselder XVI. 752.
       Recessus imperii (Reichsabschied) XVL
          751.
Rechberg u. Rothenlowen (Geichlecht) XVI.
      Rechberg (herren von) XVI. 752.
Rechberg (hohen-, Linie) XVI. 752.
Rechberg (Reichsgrafen von) XVI. 752.
Rechberg (Graf Johann Bernhard von,
öfterreichilder Minister des fail. Hauses
          und des Meußern) XVI. 752.
Rechenkunft XVI. 754
      Rechenkunftler XVI. 755.
Rechner (Ropf.) XVI. 755.
Rechnungeregeln XVI. 755.
Recht XVI. 755.
      Recht (absolutes) XVI. 758.
Recht (Actionen-, der Römer) XVI. 760.
      Recht (allgemeines und besonberes) XVI.
          760.
      Recht (Berg.) XVI. 761.
      Recht (Besteuerungs-) XVI. 758.
Recht (bürgerliches) XVI. 759.
Recht (Erb-) XVI. 760.
     Recht (Fro-) XVI. 760.
Recht (Familien-) XVI. 760.
Recht (Forst-) XVI. 761.
Recht (gemeines) XVI. 760.
Recht (Geschäfts-) XVI. 760.
```

```
Recht (Gesetzebungs-) XVI. 758.
Recht (Gewohnheits-) XVI. 765.
Recht (göttliches) XVI. 761.
Recht (Güter-) XVI. 760.
                                                                                                                                                                                        Rechtssyftem XVI. 757.
            Recht (göttliches) XVI. 761.
Recht (Güter-) XVI. 760.
Recht (Güter-) XVI. 759. 761.
Recht (Gundels-) XVI. 759. 761.
Recht (internationales Privat-) XVI. 759.
Recht (firchliches Privat-) XVI. 759.
Recht (Rriegs-) XVI. 765.
Recht (Lehn-) XVI. 764.
Recht (Lehn-) XVI. 761.
Recht (Matur-) XVI. 761.
Recht (objectives) XVI. 757.
Recht (objectives) XVI. 757.
Recht (objectives Personen-) XVI. 760.
Recht (Öffentliches) XVI. 760.
Recht (Particular-) XVI. 760.
Recht (Personen-) XVI. 761.
Recht (Privat-) XVI. 761.
Recht (Privat-) XVI. 761.
Recht (Privat-) XVI. 768.
Recht (Privat-) XVI. 761.
Recht (relatives) XVI. 758.
Recht (relatives) XVI. 764.
Recht (Schiffs-) XVI. 761.
Recht (Schiffs-) XVI. 761.
Recht (Schiffs-) XVI. 761.
Recht (Schiffs-) XVI. 761.
Recht (Schiffs-) XVI. 763.
Recht (finguläres) XVI. 763.
Recht (finguläres) XVI. 763.
Recht (Graf-) XVI. 758.
Recht (hubjectives) XVI. 758.
Recht (fubjectives) XVI. 757.
Recht (Erritorial-) XVI. 757.
              Recht (jubjectives) XVI. 757.
Recht (Territorial-) XVI. 764.
Recht (topijches) XVI. 764.
Recht (Bölter-) XVI. 759.
               Recht (Bolts.) XVI. 762.
Recht (weltliches) XVI. 759.
               Rechte (Forderungs-R. od. Obligationen)
XVI. 760.
                Rechte (Stadt., des Mittelalters) XVI. 765.
Rechtfertigung aus dem Glauben VIII. 395.
Rechtliche Gemeinschaft XVI. 759.
Rechtliche Ordnung XVI. 755.
Rechtliches Geschäftsleben XVI. 760.
Rechtlofigkeit XVI. 760.
               Rechtsanwendung XVI, 767.
Rechtsbegriff u. Eintheilungen bes Rechts
XVI, 755.
                Rechtsbewußtfein XVI. 767.
                Rechtsbildung (Fortschritte der) XVI.
                Rechtsbogmatik XVI. 768.
Rechtsfragen XVI. 762.
                Rechtsgebiet und feine Grengen XVI,
                Rechtsgefühl XVI. 762.
               Rechtsgeschite XVI. 763.
Rechtsgeschäfte XVI. 760.
Rechtsgeschichte XVI. 768.
               Rechtshülfe (Formen der) XVI. 758.
Rechts-Idee XVI. 762.
Rechts-Institute XVI. 768.
Rechtsfunde XVI. 767.
Rechtsleben XVI. 760. 767.
                Rechtsmischungen XVI. 767.
                Rechtsnormen (allgemeine) XVI. 760.
Rechtsobjecte XVI. 760.
Rechtspflege XVI. 755. 761.
Rechtsphilosophie XVI. 763. 768.
                Rechtsprincip XVI. 763.
Rechtsquellen XVI. 762.
Rechtsquellen XVI. 762.
Rechtsjammlungen XVI. 765.
Rechtsjubjecte XVI. 760.
```

```
Rechtstrieb XVI. 767.
Rechtstrieb XVI. 762.
Rechtstreb XVI. 766.
Rechtsverhältniß XVI. 756.
Rechtsverhältniß (finguläres) XVI. 760.
Rechtsverhältnisse (firchliche) XVI. 759.
Rechtsvorschriften XVI. 760.
Rechtswissenschaft XVI. 767.
Rechtswissenschaft (geschichtliche) XVI. 768.
Rechtsgustand XVI. 767.
Rechtswissenschaft (Geschichtliche) XVI. 768.
Rechtszurand Avi. (6).
Rede (Elisabeth Charlotte Confrantia, Frau v. d., Schriftfellerin) XVI. 768.
Reconfiructionsbill XXIII. 279.
Redemtoristen (od. Orben vom heiligen Erlöfer, auch Liguorianer) XVI. 769.
Reden (Friedr. Will. Otto Ludw., Frhr. v., deutscher Statistifter) XVI. 769.
Podina (ichmeizerisches Natriziergeschlecht)
 Reding (schweizerisches Patriziergeschlecht)
XVI. 770.
            Reding (Alous v., Patriot) XVI. 770.
Reding (Theodor v., Feldherr) XVI. 770.
Ro d'Italia (italienisches Panzerschiff)
XXIII. 249.
                  eed (amerikanischer Bandenführer)
XXIII, 280.
             Reed
 Rees (Stabt) XVI. 770.
Reform, Reformbill XVI. 771.
Reformation XVI. 784.
            Reformation (in der Schweiz) XVI. 793.
Reformatoren (in Deutschland) XVI.
786 ff.
Reformitte Kirche XVI. 797.
Reformitte Kirche XVI. 797.
Reforgiés (franzostiche Calvinisten) XVII. 1.
Réfugiés (in Berlin) XVII. 5.
Réfugiés (in Brandenburg) XVII. 4.
Réfugiés (in Deutschland) XVII. 3.
Réfugiés (in Holland) XVII. 2.
Regalien XVII. 6.
Regal (Berga) XVII. 7
            Megal (Berg-) XVII. 7.
Regal (Jagde) XVII. 7.
Regal (Mühlen-) XVII. 7.
Regal (Münz-) XVII. 7.
Regal (Opfi-) XVII. 7.
Regal (Satz-) XVII. 7.
Regalienstreit (in Deutschland) XVII. 7.
 Regenmenge, Regenbohe XVII. 8.
Regenmeffer XVII. 8.
Regenmeffung XVII. 8.
Regenmeffung XVII. 8.
Regenmaffer XVII. 8.
Regenmaffer XVII. 8.
 Regensburg (ehemaliges reichsunmittelbares
hochstift) XVII. 8.
Regensburg (Bischöfe zu) XVII. 8.
Regensburg (Fürftenthum) XVII. 8.
  Regensburg (ehemalige Reichsftadt) XVII. 9.
             Regensburger Interim XVII. 11.
  Regent XVII. 12.
              Regentschaft XVII. 12.
             Regentichaftsfrage (in Preugen) XVII. 13.
 Regeften (Auszüge aus archivalischen Ur-
funden) XVII. 13.
             Regeften (Berausgabe von) XVII. 13.
  Reggio (Bergogthum) XVII. 14.
 Reggio (Sauptstadt desselben) XVII. 14.
Reggio Calabria (Provinz) XVII. 14.
Reggio (Sauptstadt derselben) XVII. 14.
Regie XVII. 15.
             Regieverwaltung XVII. 15.
  Regierung XIX. 579.
             Regierung (Staat und, Unterschieb) XIX.
```

Regiment, Regimenter XVII. 15. Regimenter (husaren-) XVII. 16. Regiments-Commandeure XVII. 15. Regiments-Berband XVII. 16. Regionum Lepidi XVII. 14. Regium Julium ob. Rhegium XVII. 14. Regium Lepidum, Forum Lepidii ober Regionum Lepidi XVII. 14. Regnard (Jean François, französischer Lustspieldichter) XVII. 16.
Regnauld (Michel Louis Etienne, genannt R. de St.-Jean d'Angely, Graf des zweiten Kaiserreichs) XVII. 16. Regnaulb(Angufte Michel Marie Stienne, Graf von R. be St.-Jean d'Angely, Divistonsgeneral und Kriegsminister) XVII. 17. Regnier (Claude Ambroife, Bergog von Maffa, Brogwarbentrager bes ersten frangösischen Kaiserreichs) XVII. 17. Regnier (Sylvestre, Herzog, Departe-ments Prafect. Pair von Frankreich) XVII. 17. Regnier (Andre Philippe Alfred herzog) XVII. 17. Regnier (Mathurin, frangofischer Satirifer) XVII. 17. Regnier - Desmarets (François Seraphin, französticher Grammatiker) XVII. 17. Regulus (Marcus Atilius, romifcher Feldherr und Patriot) XVII. 17. Reguly (Anton, ungarticher Reisenber und Sprachforscher) XVII. 18. Rehberg (Aug. Wilh., hannoverscher Geh. Cabinetsrath u. Schriftsteller) XVII. 19. Rehsus (Phillipp Joseph von, preuß. Geb. Nehmes (Philipp Joseph von, preug. Get.
Ober-Regierungsrath n. Eurator der Universität Bonn, Schriftsteller) XVII. 22.
Rehm (Friedrich, Geschichtschreiber) XVII. 23.
Rehmann (Jos., russtiger Arzt) XVII. 23.
Rehmstäd (Karl Gustav Graf von, schwedischer Felderr) XVII. 24. Reich, deutsches oder Heitiges römisches Reich deutscher Nation XVII. 24. Reich Gottes XVII. 37. Reich (Hahle) XVII. 37. Reich (Mahle) XVII. 25. Reicheabschiebe XVII. 36. Reichsacht XVII. 34, Reichsagenten (Reichshofrathsagenten) Reichsangehörige (mittelbare u. unmittel-bare) XVII. 25. Reichsbeamte XVII. 32. Reichsbeputations-Hauptschluß XVII. 30. Reichsbictator XVII. 36. Reichsbirectorium XVII. 36. Reichsbirectorialgesandter XVII. 36. Reichsbörfer XVII. 25. Reichseinheit XVII. 25. Reichserbmarschall XVII. 32 Reichserbihurbuter XVII. 32. Reichsfreie Ritterschaft XVII. 31. Reichsfreiheit od. Reichsunmittelbarkeit Reichsfürsten XVII. 25. 35. Reichsgericht XVII. 28. Reichsgerichte XVII. 26.

Reichegeset XVII. 27. Reichegejeße XVII. 25 Reichsgefengebung XVII. 27. Reichsgewalt XVII. 25. Reichsglieder XVII. 25. Reichsgrafen XVII. 28. Reichsgrundgesetse XVII. 29. Reichsgutachten XVII. 36. Reichshoffiscal XVII. 28. Reichshofrath (faiferlicher) XVII. 27. Reichshofrathe XVII. 28. Reichshofrathskanzlei XVII. 28. Reichshofrathsordnungen XVII. 29. Reichshofrathspräsident XVII. 28. Reichehof-Bicekangler XVII. 28. Reichstammergericht XVII. 26. Reichstammergerichtsordnung XVII. 27. Reichstammergerichtspersonal XVII. 27. Reichstammergerichts-Bifitation XVII. 27. Reichstriege XVII. 35. Reichstriege blienft XVII. 32. Reichelander XVII. 29. Reichelehen XVII. 29. 35 Reichelehenfachen XVII. 27. Reichslehnhof XVII. 29 Reichepfanbicaften XVII. 33. Reichepflichten XVII. 25. Reicherecht (gemeines) XVII. 32. Reicherechte XVII. 25. Reichsregierung XVII. 25. 30. Beichsritterichaft XVII. 31. Reichsritterliche Familien XVII. 32. Reichsfachen XVII. 28. Reichsschluffe XVII. 27. 37. Reichsstaat XVII. 25. (beutscher Gesammtftaat) Reichoftaatsrechtliche Beziehungen XVII. Reichsstädte (freie) XVII. 25. 33. Reichstädte (Collegium der) XVII. 35. Reichstaud XVII. 32. Reicheftande XVII. 25. 32. Reichsftandische Landeshoheit XVII. 27. Reichsständische Reichsgrafen XVIL 33. Reichsstandische Stimmen XVII. 34. Reicheftandichaft XVII. 32. Reichsfteuern XVII. 32 Reichsftreitigkeiten XVII. 29. Reichstage XVII. 27. 32. 36. Reichstagsgesandte XVII. 36. Reichstagsverhandlungen XVII. 36. Reichsunmittelbare XVII. 27. Reichsunmittelbarkeit XVII. 31. Reichsverfassung XVII. 33. Reicheversammlung XVII. 36. Reichard (3. Georg, Geograph) XVII. 38. Reichard (Chrift. Gottl., Geograph) XVII. 38. (Beinr. Aug. Ottocar, Literator) Reichard XVII. 40 Reichardt (Joh. Friedr., deutscher Publicif u. Componist) XVII. 40. Reichel (Joh. Jakob, in Rußland Jakow Jakowlewitsch, russischer Rumismatsker) XVII. 41. Reichenau (Infel im Bobenfee) XVII. 42. Reichenau (Schlof) XVII. 42. Reichenbach (Georg von, Mathematiker) XVII. 42 Reichenbach (Joh. Friedr. Jac., Conrector an der Thomasschule) XVII. 42.

Reichenbach (heinr. Gottlieb Ludw., Botanifer) XVII. 43. Reichenbach (Karl Freiherr von, Chemifer) XVII. 43. Reichenbach (Stadt Breslau XVII, 43. (Stadt im Regierungsbezirk Reichenbach (Stadt im Regierungsbezirk Liegnig) XVII. 43. Reichenbach (Subsidien - Vertrage zu) XVII. 44. Reichenbach (Gefecht bei) XVII. 44. Reichenbacher Congreß XVII. 44 Reichenberg (Stadt in Böhmen) XVII. 45. Reichensperger (Aug., parlamentarischer Po-lititer) XVII. 46. Reichensperger (Peter, preußischer Geh. Dber-Tribunalsrath, Führer der katholischen Partei) XVII. 47. Reichstadt (Rapoleon Franz Joseph, König von Rom, Herzog von Reichstadt, Sohn Rapoleon's I.) XIV. 186. Reib (Sir William, englischer Generalmajor, Meteorolog und Rautiker) XVII. 48. Reib (Thomas, schottischer Philosoph, Stifter der schottischen Schule) XVII. 49. Reiffenberg (Friedr. Baron v., Bibliograph und Geschichtsschreiber) XVII. 49. Reiffamit oder Renfjavit (Sauptstadt ber Insel Island) X. 171. Reil (Jos. Chriftian, Physiolog) XVII. 49. Reimarus (hermann Samuel, Philosoph) XVII. 52. Reimarus (Jos. Albert, Arzt) XVII. 53. Reimarus (Elise) XVII. 53 Reimmann ober Reimann (Jakob Friedrich, Literaturhistoriker) XVII. 53. Reinaud (Joj. Louffaint, französtscher Orien-talift) XVII. 53. Reineccius (Christian, Orientalist u. Schul-mann) XVII. 53. Reineccius (deutsch Reined, auch Reinerus, hiftoriker) XVII. 54. Petinotitet) XVII. 54. Reinete Bos (plattdeutsche Dichtung) XVII. 54. Reinetrag XVII. 55. Reinhard (Franz Bolkmar, deutscher Kanzel-redner) XVII. 57. Reinhard (Karl Friedr. Graf v., Pair von Frankreich, Diplomat) XVII. 58. Reinhold (Joh. Gotthard v., Diplomat und Dichter) XVII. 61. Reinhold (Karl Leonhard, öfterreichischer Philosoph) XVII. 62. Reinhold (Chriftian Ernft Gottlieb Jens, Philosoph) XVII. 63. Reinmar bon Sagenau (ber "Alte", Minne-fanger) XVII. 63. Reinmar von Zweter (Minnefänger) XVII. 63. Reinmar von Brennenberg (Minnefanger) XVII. 63. Reisen XVI. 64. Reiste (Karl Christian, Philologe) XVII. 64. Reiste (Joh. Gottlieb, Orientalist und Philologe) XVII, 64. Reiste (Erneftine Chriftine, geb. Muller, Schriftstellerin) XVII. 64. Reissiger (Karl Gottlieb, Componist) XIV. 73. Reland (Abrian, Orientalist) XVII. 64. Religion (driftliche) XVII. 65. Religionsfreiheit XVII. 67. Meligionsfriede XVII. 68, Repräsentativspftem XIX, 579.

233 Religionsfriede (Erfter oder Rurnberger) XVII. 68. Religionsfriede (Zweiter oder Augsburger) XVII. 68. Religionsinhalt, Religionslehre XVII. 66. Religionsphilosophie XVII. 68. Religionsphilosophen XVII. 69. Religionsübung (ungeftörte) XVII. 68. Reliquien XVII. 70. Rellftab (Heinr. Friedr. Ludwig, Schriftstel-ler) XVII. 70. Rembrandt van Ryn (Paul, hollandischer Maler) XVII. 71. Rembrandts-Mühle XVII. 71. Remedios (oder Zaragoja, Fort) XXIII. Remigii (Collis sancti R.) XVII. 73. Remigius von Rheims (Erzbifchof von Rheims)
XVII. 72. Remonstranten oder Arminianer II. 642. Remscheid (Stadt) XVII. 73. Remujat (Graf von, poleons I.) XVII. 73. Kammerberr Na-Remusat (Charles François Marie, Renaiffance (Bauftyl ber) XVII. 74. Renaissance-Styl der Malerei u. Sculp-tur XVII. 75. Renan. (30s. Ernest, französischer Philologe) XVII. 75. Rendsburg (Stadt) XVII. 77. Renbsburg (Eroberung von) XVII. 80. René von Anjou X. 253. Reni (Guido, italienischer Maler) XVI. 80. Rennel (James, der "Bater der Geographie von Indien" und der "D'Anville der Englander") XVII. 80. Rente und Rentenkauf XVI. 736 ff. Rentenbriefe XVI. 750. Rentenbrief-Inftitute XVI. 750. Repeal XIV. 567. Repealagitation oder Repealbewegung XIV. 565 ff. Repealuffociation (Repealverein) XIV. 567. Repealer XIV. 567. Repnin (ruffices Fürftenhaus) XVII. 81. Repnin (Anifita, Fürft, rufficher Reichs-feldmarichall) XVII. 81. Repnin (Baffilij Anikititich, Fürft, General on chef der Artillerie) XVII. 81. Repnin (Rifolat Wassiljewitsch, Fürst, Generalfeldmarschall) XVII. 81. Repnin-Wolkonskij (Kikolat Grigorjewitsch, Fürft, General) XVII. 82. Repnin - Woltonstij (Warwara Alerjejewna, Fürstin, Borfteberin bes Pol-tawa ichen taijerl. Frauleininfittuts) XVII. 83. Repräsentation (Bolks-) XIX. 597. Repräsentationsrecht XVII. 83. Repräsentative Demokratie (Bolksherrschräfentative Mouarcie (Beschränkte oder Conftitutionelle Monarchie) XIX. 596.

Republik (Bolks-Herrichaft, Freiftaat) XIX. Republik im weitesten Sinne oder reine Bolksherrschaft XIX. 591. Republiken (Despotieen, Monarchieen und) XIX. 588. Requiem (Missa pro defunctis) XVII. 83. Requisitions Commandos XVII. 85. Requisitionssystem XVII. 83. 87. Reschib Pascha (Mustapha Mehemed, türkischer Minister) XVII. 85. Reschit Pascha (als Creatur des Cord Redcliffe) XXIII. 299. Reservatio mentalis (Mentalreservation ber Jesuiten) X. 511. Referve XVII. 86. Referve (allgemeine) XVII. 87. Referve (specielle) XVII. 87. Referve (strategische) XVII. 88. Referve-Artillerie XVII. 88. Referve-Cavallerie XVII. 88. Reffel (Joseph, Erfinder der Schraubendam-pfer) XVII. 88. Restauration XVII. 89. Restauration in England XVII. 89. Reftauration in Franfreich XVII. 90. Restauration (Rejultate der) XVII, 96. Restitutionsedict XVII, 97. Retiffe de la Bretonne (Riclas Ebme, fran-goficher Romanichriftfteller) XVII. 97. Retorfton u. Repreffalien XVII. 97. Rettungshäufer XVII. 97. Reitungshäuser (Einrichtung u. Ausbreitung der) XVII. 98. Rets (Baronin) XVII. 98. Ret (Sean François Paul be Gondy, Car-binal v., Politiker) XVII. 98. Rets (Gilles de Laval, Herr v., genannt "Blanbart") XVII. 99. Regius (Andreas Johann, ichwedischer Botanifer) XVII. 100. Regius (Andreas, schwedischer Naturforscher) XVII. 99. Retow (Friedrich v., preußischer General-lieutenant) XVII. 100. Rehow (F. A. v., preußischer Hauptmann u. Abjutant) XVII. 101. Reuchlin (Joh., genannt Capnio, humanisti-scher Borläufer der Reformation) XVII. Reumont (Alfred D., preußischer Rammerherr u. Geh. Legationsrath, Archaolog) XVII. 102. Reunionskammern (chambres de réunions) XVII. 103. Reuß XVII. 104.
Reuß älterer Linie XVII. 104.
Reuß jüngerer Linie XVII. 104.
Reuß Greiz (Fürstenthum R. älterer Linie)
XVII. 105. Renß - Gera - Schleiz - Lobenstein - Ebersdorf (Fürstenthum R. jungerer Linie) XVII. 107. Renß - Schleiz-Köstriß (paragirte Reben-linie) XVII. 107. Reuße (Seinrich ber) XVII. 105. Reutlingen (Stabt) XVII. 111. Reut (Alexander Magnus Frombold v., ruff. Rechtshistorifer) XVII. 112. Révai Mitlos (Nitolaus Revai, ungarischer Forscher) XVII. 112.

Reval (eftnisch Tallin oder Tana-lin, Stadt) Reveillere . Lepeaur (E. Marie la, Director ber f angofischen Republik und Stifter ber Secte der Theophilanthropen) XVII. 115. Reventlow (Graffcaft) XVII. 116. Reventiow (Grafen von) XVII. 115. Reventlow (Hartwich von, Usurpator von Holstein) XVII. 115. Reventlow (Detlev von, danischer Rang-ler) XVII. 115. Reventlow (Senning von, banifcher Geh. Rath) XVII. 115. Reventlow (Kontad von, ban. Premier-Minifter und Großfangler) XVII. 115. Reventlow (Graf Cap Friedrich, banifc. Staatsminister) XVII. 115. Reventlom (Graf Eugen, dänischer Ge-fandter in Berlin) XVII. 115. Reventlom (Graf Gotifried, Hofgerichts-Präftdent des Herzogth. Lauenburg), XVII. 115. Reventlow (Graf Theobor) XVII. 115. Reventlow (Graf Heinrich, banischer Ge-neralmajor) XVII. 115. Reventlow (Graf Friedrich, Mitglied der Holfteinschen Stände und Propst des Klosters Preet, XVII. 115. Reventlow (Graf Ernst Christian, Mitglied des holsteinischen Keichstathes) XVII. 115. Reventlow (Graf Chriftian Detlev, ba-nischer General on chof, Ober - Ram-merherr und Ober - Praftdent ju Altona) XVII. 116. Reventlow (Graf Christian Detlev, ban. Confereng-Rath) XVII. 116. Reventlow (Graf Christian Detl. Friedr., dan. Geh. Staatsminister) XVII. 116. Reventlow (Graf Ferdinand, danischer Rammerherr und hof - Jagermeifter) XVII. 116. Reventlow (Eduard, Hof - Sågermeifter) XVII. 116 Reventlow (Graf Friedrich Detlev, ban. Gefandter in London) XVII. 116. Reventlow (Graf Friedr. von) XVII. 116. Reventlow-Criminil (Graf St. Merthier Eximinil, dann Graf) XVII. 116. Reventlow - Criminil (Graf Joseph von, Ranglei-Prafident zu Altona) XVII.116. Reventlow Criminil (Graf Karl Abalb. Feltr) XVII. 116. Reventlow-Criminil (Graf Heinr. Anna, Minister für Holstein) XVII. 116. Reviews (Kssays and R., Schriften ber Effanisten) XVII. 116. Revival XVII. 121. Revival (Ausbreitung des R. von 1858) XVII. 122. Revival (Berlauf des R. in Rew-York) XVII. 123 Revival (Verfall des R. von 1858) XVII. Revival - Erscheinungen in Deutschland XVII. 125. Revolution, französische XVII. 125. Revolution (Ursprung berselben) XVII.

Revolution (Verlauf derfelben) XVII. 135.

Rewbel (Jean Baptiste, Mitglied des Directoriums der französ. Republit) XVII. 138.
Rex (König) XVII. 138. Rex (Interrex) XVII. 139. Rex sacrificulus XVII. 139. Reybaud (Marie Roch Louis, frangofischer Schriftfteller) XVII. 139. Reynaud (Jean Erneft, frangoftscher Literator und Philosoph) XVII. 139. Reynter (Jean Louis Antoine, frangofischer Diftoriter) XVII. 140. Reynter (Joh. Ludw. Cheneger, Divisionsgeneral des frangoftichen Raiferreichs) XVII. Reynolds (Soshua, englischer Portraitmaler) XVII. 142. Rhätia (Rhaetia, Land) XVII. 142. Rhatia prima XVII. 143. Rhātia secunda XVII. 143. Rhatien (Hohen-) XVII. 143. Rhatische Alpen (Alpes Rhaeticae) XVII. Rhatische Bunde XVII. 143. Rhatoromanen XVII. 143. Mhatoromanische Sprachart XVII. 143. Rheims oder Reims (Stadt) XVII. 143. Rhein (Fluß) XVII. 145. M (Hug) Avil. 147. Rhein (Hittel-) XVII. 147. Rhein (Mittel-) XVII. 147. 149. Rhein (Ober-) XVII. 149. Rhein (Unter- oder Nieder-) XVII. 149. Rhein (Border-) XVII. 147. Rheinau (Städtchen) XVII. 155. Rheinbahn XVII. 153. Rheinbund XVII. 156. Rheinbundfürften XVII. 157. Rheindelta XVII. 151. Rhein-Chene XVII. 146. Rheinfranken XVII. 147. Rheingau XVII. 159.
Rheingau (niederes) XVII. 160.
Rheingau (oberes) XVII. 160. Rheingrafen VIII 516 Rheinhafenverkehr XVII. 154. Rheinheffen IX. 879. Rheinheffen (Bolf) IX. 382. Rheinfatgraften XVII. 147. Rheinpfalz XVII. 147. Rheinstoving (preußtiche) XVII. 153. Rheinsberg (herrichaft und Stadt) XVII. 160. Rheinschiffe XVII. 154. Rheinschifffahrt XVII. 153. Rheinstädte (mittelbare und unmittelbare) XVII. 152. Rheinthal XVII. 147. Rheinuferstaaten XVII. 152. Rheinzölle XVII. 152. Rheinische Mark (obere und untere westereinische M.) XVII. 151. Rheinische Schiefergebirge XVII. 149. Rhetoren und Rhetorik XVII. 162. Rhetoren (griechijche) XVII. 162. Rhetoren (römische) XVII. 163. Rhetorschulen XVII. 162. Rhend oder Rheydt (Stadt) XVII. 164. Rhode (Insel) XXI. 250. Rhobe - Jeland (nordamerikanischer Unione-kaat) XXI. 250. Rhode-Island (Staatsschuld von) XXIII.

Rhobe (Nymphe) XVII. 165. Rhobe (Stadi) XVII. 165. Rhodier (Bolf) XVII. 165. Rhodier Ritter XVII. 167. XXIII. 289. Rhodus (Infel) XVII. 165 Rhodus (Coloß zu) XVII. 169. Rhone (Rodan, Rodden, alt Rhodanus, fran-zöficher Alpenstrom) XVII. 170. Rhone (Petit- u. A.-mort) XVII. 172. Rhone - Canal (Rhein - Rhone - Canal) XVII. 171. Rhone-Delta XVII. 172 Rhone-Gletscher XVII. 170. Rhone-Steriger AVII. 170.
Rhone-Steriger AVII. 170.
Rhongebirge (Rhon) XVII. 174.
Ribeaupierre (Alexander Graf von, in Rußland Alexander Jwanowitich, Wirklicher Geheimer Rath, Diplomat) XVII. 175.
Ricards (David, Nationaldkonom) XVII. 176.
Ricafoli (Baron Bettino di, italienischer Ministerprässbent) XVII. 179.
Pieck (Scipla Liebenragenmater) XVII. 181. Ricci (Scipio, Kirchenreformator) XVII. 181. Miccoboni (Lubovico, Schauspielbirector und Schriftsteller) XVII. 182. Miccoboni (Antoine François, Schauspieler) XVII. 182. Riccoboni (Marie Jeanne, geb. Laborus de Mézières, Schauspielerin) XVII. 182. Miccoboni (Selena Birginia, geb. Baletti, genaunt Flaminia, Schauspielerin und Dichterin) XVII. 182. Richard I. Lowenherz (Ronig von England) VIII. 648. Richard II. (König von England) VIII. 650. Richard's II. Entthronung VIII. 650. icard III. (Protector, dann König von England) VIII. 652. Richard III. Richard, Graf von Cambridge VIII. 650. Richard, Herzog von Gloster VIII. 652. Richard, Graf von Salisbury VIII. 650. Richard, Graf von Warwick VIII. 650. Richard, Graf von York VIII. 650. Richardson (James, Afrikareisender) XVII. Richardson (Samuel, englischer Dichter und Schriftsteller) XVII. 183. Richardion (Gir John, arttifcher Reifenber) XVII. 186. Richelieu (Armand bu Pleifte, Herzog von, Prafibent des Minifter-Confeils und Di-Prancent des Minister-Confeils und Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Pair von Frankreich) XVII. 186. Richelien (Jean Armand du Plesse, Cardinal-Oerzog von, französsicher Staatsmann, gen. der "große Cardinal") XVII. 188. Richelien (Louis François Armand du Plesse, Oerzog von, Marschall von Frankreich) XVII. 193. Richmond (Edmund Tudor, Graf von) VIII. 652 Richmond (Bill bes herzogs von) XVI. Richmond (Hauptquartier des amerika-nischen fühftaatlichen Militarbezirks Birginien) XXIII. 279. Richter, Richteramt XVII. 195. Richter (Aemilius Ludwig, Professor des Rirchenrechts, Stifter der Berliner Ra-nonisten-Schule) XVII. 196.

Richter (Johann Paul Friedrich R., genannt Sean Paul, beutscher Dichter) XVII. 197. Richter Feraels X. 606. 607. Ricord (Peter Swanowitsch, russischer Abmiral) XVII. 203. Ridgewan (Gefecht bei) XXIII. 282. Ried (Stadt) XVII. 204. Ried (Bertrag zu) XVII. 204. Riego p Runez (Don Rafael bel, spanischer General) XVII. 204. Riehl (Wilh. Beinr., Runfthiftorifer) XVII. Riemer (Friedr. Bilh., Literator) XVII. 206. Rienzi (Cola bi, eigentlich Ricolas Gabrini, romifcher Republifaner) XVII. 207. Riepenhausen (Ernst Ludw., Kupferstecher) XVII 208. Riepenhausen (Franz u. Johannes, Maler u. Kupferstecher) XVII. 208. Ries (Ferdinand, Componist) XIV. 73. Riese (auch Ries od. Rieß, Adam, Rechen-kunftler) XVII. 208. Riesengebirge (Montes Gigantei, Montes Rhipaei, Vandalici Montes od. Asciburgius Mons, czechijch Krkonossy) XVII. 208. Rieger (Gabriel, Emancipator der Juden) XVII. 211. Rietberg, 9 XVII. 211. Rittberg, Retberg (Graffchaft) Mietberg (Stanbesherrschaft) XVII. 212. Rietberg (Grafen von) XVII. 212. Rietberg (markische Linie) XVII. 213. Rietberg (preußische Linie) XVII. 213. Rietberg (ichlefische, früher medlenburg-pommeriche Linie) XVII. 213. Rietschel (Ernft Friedr. Aug., Bildhauer) XVII. 213. Rif (Gebiet) XVII. 215. Rifiner oder Rifpiraten XVII. 215. Rifpiraten (Rampf ber Preugen mit ben) Riga (lett. Rihga, eftnisch Ria Linn, Righo, Stadt) XVII. 215. XVII. 215. Riga (Friede zu) XVII. 216 Rigas (Konftantinos, neugriechticher Patriot und Dichter) XVII. 217. Riabini (Bincenzo, italienischer Componist) XIV. 71. XVII. 217. Rigi (Berg) XVII. 217. Rigigruppe XVII. 217. Rigisched XVII. 218. Rignh (henri, Graf, französischer Vice-Absmiral) XVII. 218. Rimini (Ariminium, Stadt) XVII. 218. Rimini (Porto bi, Dorf) XVII. 218. Rimini (Aufftand von) XVII. 219. Rimnif oder Ribnik (Fleden) XVII. 219. Rimnik (Schlacht bei) XVII. 219. Rimnikski (Beiname Suworow's) XVII. 219. Rind (Hausthier) XX. 466. Rindsgestalten in der aguptischen Mythe XX. 466 Rindegeftalten in der claffichen Runft XX. 466. Rindviehzucht XX. 466.

Ringelbeim (Brigabe) XXIII. 229. Ringseis (Joh. Repomut von, bayrifcher Argt) XVII. 219.

Ringwaldt (Ringwald, Ringwalt, Bartholomaus, firchlicher Lieberdichter) XVII. 220. Rinteln (Stadt) XVII. 221. Minteln (Hochschule zu) XVII. 221. Rio Atonac (Fluß in Merico) XXIII. 265. Rio de Janeiro (eigentlich San Sebastiao, gewöhnlich nur Kio genannt, Hauptstadt Brastliens) XVII. 221. Rio de Janetro (Bai von) XVII. 222. Rio de S. Francisco (Fluß in Merico) XXIII. 265. Rio Jammapa (Fluß in Mexico) XXIII. 261. Ripen ober Ribe (Stadt) XVII. 226. Ripperda (Jos. Bilb. Baron, politischer Abenteurer) XVII. 228. Riquet be Caraman (franzöfische Abelsfa-milie) XVII. 228. Riquet (Pierre Paul, Erbauer des Canal du Midi) XVII. 228. Riquet (Pierre Paul de, General) XVII. 228. Riquet (Bictor Pierre François R., Marquis de Caraman, General-Lientenant) XVII. 228 Riquet (Victor Maurice R., Graf von Caraman) XVII. 228. Riquet (Bictor Louis Charles R., Marquis, bann Bergog von Caraman, Pair und Gefandter) XVII. 228. Riquet (Victor Antoine Charles R. Herzog von Caraman, Schriftfteller) XVII. 228. Riquet (Georges Joseph Bictor R., Graf von Caraman, Capitan u. Schriftfteller) XVII. 229. Risbed (Raspar, beutscher Schriftfteller und Aufflarer) XVII. 229. Austiaret) AVII. 229. Riff (30k., geiftlicher Liederbichter) XVII. 223. Riffori (Abelaide, Schauspielerin) XVII. 229. Riffoli (Friedr. Wilh., Philologe) XVII. 230. Ritter (chevalier) XVII. 239. Ritter (Garl, Geograph) XVII. 231. Ritter (heinr., Geschichtscher ber Philosphie) XVII. 235. Ritterburtige Rafallen XVII. 240. Ritterbürtige Bafallen XVII. 240. 244. Rittergut XVII. 236. Ritterliche Sitten XVII. 243. Ritterorden (geiftliche) XVII. 243. Ritterpoefie (romantische Epopoen) XVII. 287. Rittericaft (Defterreichs und Steper-marts) XVII. 243. Ritterschlag XVII. 239. Ritterthum XVII. 238. Ritterwaffen XVII. 241. Ritterwesen XVII. 238. Ritterwürde XVII. 239. Rivarol (Antoine, Graf, französtscher Schrifts fteller) XVII. 244 Rivarol (Claude François, Bicomte be R Infanterie-Capitan und Schriftfteller) XVII. 245. Rive (Jean Joseph, Abbé, frangofischer Bi-bliograph) XVII. 245. Rivet be la Grange (Dom Antoine, franabsticher Benedictiner, Literaturbiftorifer) XVII. 245.

Mivoli (Stadt in der Provinz Turin) XVII. 245. Rivoli (Dorf in der Provinz Berona) XVII. 245.

```
Rivoli (Schlacht bei) XVII. 245.
Rivoli (Gesechte bei) XVII. 245.
Rivoli (Massena, Herzog von) XVII. 245.
Rizzio (Davio, Günstling der Königin Maria
Stuart) XVII. 245.
Robert (Leopold, frangösischer Genremaler)
XVII. 246
        Robert (Aurèle, Maler) XVII 246.
Robert (Alfred) XVII. 246.
ert (Ludwig, bramatifcher u. lyrischer
Robert (Ludwig, br. Dichter) XVII. 247.
Roberthin (Robert, turbrandenburgischer Rath,
Liederdichter) XVII. 248.
Roberts (Saupt ber Fenier) XXIII. 282. Robertson (Billiam, englischer Geschichts-
     fcreiber) XVII. 248.
Robespierre (François Maximilien Joseph
Ifdor, Schreckensmann) XVII. 249.
Robespierre (Charlotte) XVII. 260.
Robinet (Jean Bavisse René, französischer
Schriftfteller) XVII. 260.
        Robinson (Dr. Georges, Palastina-Rei-
fender) XVII. 260.
 Robinson (Coward, Palastina Reisender)
XVII. 260.
Mobinson (Therese Abolphine Louise, vermählte von Jacob, pseudonym Talvi, Schriftftellerin) XVII. 261.
Robinson Crusoe (Nomansigur) XVII. 262.
         Robinsonaden XVII. 263
         Roblet (Trompeter der chasseurs à pied
 auf ber französischen Expedition gegen
Mexico) XXIII. 259.
Rochambeau (Jean Baptiste Donatien de
Bimeur, Graf, Marichall von Frankreich)
     XVII. 263.
         Rochambeau (Donatien Maria Joseph
be Bimeur, Bicomte de R., frangofi-
icher Generallieutenant) XVII. 263.
 Rochdale (Stadt) XVII. 263.
 Rocilik (Friedrich, Romanschriftsteller) XVII.
Rochow (Abelsgeschlecht) XVII. 265.
Rochow (Recahn'iche Linte) XVII. 267.
Rochow (Golzow'iche Linte) XVII. 268.
         Rochow (Golwid'iche Linie) XVII. 271.
Rochow (Pleffow'iche Linie) XVII. 271.
Rochow (Friedrich Eberhard, Berfasser bes. Rochow'ichen Kinderfreundes)
             XVII. 267.
         Rochow (Guftan Adolph Rochow, Gene-
         rallieutenant u. Gesandter) XVII. 269.
Rochow (Abolf Friedr. August, Berfaffer
             bes Familienbuche ber R.'ichen Fa-
             milie) XVII. 271.
 Rodall ob. Rotol (Feljen) XVII. 271.
Rodingham (Charles Batjon Bentworth,
Marquis von, englischer Premierminister)
     XVII. 272,
 Rococo-Styl XVII. 273.
 Robe (Chriftian Bernhard, Maler u. Rupferftecher) XVII. 274.
     öderer (Pierre Louis, Graf, französischer Publicift und Staatsmann) XVII. 274.
 Röderer
 Rodigaft (Samuel, Philosoph und Dichter)
     XVII. 275.
 Robney (George Brudges, britifcher Seehelb)
XVII. 275.
 Robrigues (Benjamin Olinde, Saint-Simonift) XVII. 275.
```

Roebud (John Arthur, englisches Parlaments. mitglied) XVII. 276. Roer (Sans Seinr. Eduard, benticher Orientalift) XVII. 277. Roesfilbe (Stadt) XVII. 277. Roestilde (Friedensichlung zu) XVII. 277. Roestilder Brüder (Milites od. Fratres Roschildenses) XVII. 278. Rogers (Samuel, englischer Dichter) XVII. 278. Rogier (Charles, belgischer Minifter) XVII. Rogier (Firmin, belgischer Bevollmäch-tigter zu Paris) XVII 279. Rogniat (Joseph, Bicomte de, französischer General u. Militärschrifteller) XVII, 279. Rognit (Neu-, Ort in Bohmen) XXIII. Rohan (herzoge von, frangofisches Abels-geschlecht) XVII. 280. Rohan-Chabot (Linie) XVII. 281. Rohan-Gié (Linte) XVII. 280. Rohan-Gie (Linte) XVII. 280.
Rohan-Guéméné (Linte) XVII. 280.
Rohan-Rochefort (Linte) XVII. 280.
Rohan-Rohan (Herzogthum) XVII. 281.
Rohan (Henri, Herzog) XVII. 280.
Rohan (Louis Réné, Prinz von, Großalmosenier von Frankreich und Erzbischof von Straßburg) XVII. 281.
Rohmer (Friedrich deutscher Publicift) XVII. Röhr (Joh Friedrich, Rationalist) XVII. 282. Roland de la Platière (Jean Marie Bap-tiste, girondistischer Minister) XVII. 283. Roland de la Platière (Manon Jeannus) geb. Phlipon, Memoirenschreiberin) XVII. 285. Roland (Sagenheld) XVII. 285. Rolandstied ("Ruolandes liet", alte Dich-tung) XVII. 286. Rolandsfage (Die) XVII. 285. Rolandefaulen ob. Rulandebilder (Columnae Rolandi) XVII. 286. Rolle (Joh. Seinr., Kirchencomponist) XVII. Rollenhagen (Georg, beutscher Dichter und Schulmann) XVII. 287.
Rolliad (od. The criticisms on the R., satyrisches Gedicht) XVII. 288.
Rollin (Charles, französtscher Historiker) XVII. 289. Rom (die "ewige Stadt") XVII. 289. Rom im Alterthum XVII. 289. Rom, das nene XVII. 298. Rom (Billeggiatura in) XVII. 307. Roms Citadelle (die Engelsburg) XVII. Roms Einwohnerzahl (einst und heut) XVII. 309. Roms Geschichte und Verfaffung XVII. 312 ff. Romäer (Bolf) XX. 683 Romanum (Forum R.) XVII. 307. Romijche Architectur XVII. 342. Römische Kunst XVII. 342. Römische Literatur XVII. 333. Römische Malereien XVII. 344. Römische Münzen XVII. 344. Romische Religion XVII. 346. Römische Sculptur XVII. 344. Römischer Senat XVII. 297.

Romisches Recht XVII. 347: Romagnoft (Giandomenico, Rechtsgelehrter und Philosoph) XVII. 353. Roman XVII. 354. Roman (abenteuerlicher) XVII, 356. Roman (biographischer) XVII. 357. Roman (bürgerlicher) XVII. 356. Roman (culturhistorischer) XVII. 356. Roman (ethnographismer). XVII. 356. Roman (Familien-) XVII. 357. Roman (Geister-) XVII. 358. Roman (geister-) XVII. 356. Roman (historischer Familien.) XVII. 357. Roman (humoritischer) XVII. 359. Roman (komischer) XVII. 358. Roman (literarischer od. Literatur-) XVII. 356. Roman (National-) XVII. 354. Roman (philosophilder) XVII. 358. Roman (Räihjel-) XVII. 356. Roman (Räuber-) XVII. 358. Roman (Ritter-) XVII. 354. Roman (fatirifcher) XVII. 359. Roman (Schelmen-) XVII. 358. Roman (sentimentaler) XVII. 358. Roman (Social-) XVII. 358. Roman (Berbrecher-) XVII. 358. Romanbichter (Aufgaben ber) XVII. 355. Romanbelben XVII. 355. Romanliteratur XVII. 355. Romanstyl (neuer) XVII. 355. Romanen, romanische Bolter XVII. 360. Romanen oder Walachen XX. 682. Romanen (Rumanen) XVII. 481. Romanin (Samuel, venetianischer Annalift) XVII. 361 Romanische Sprache XX. 682. Romanische Bulgarsprache XVII. 363. Romanow (ruff. Bojarengeschlecht) XVII. 362. Romanow (Feodor Riftitich, Patriarch) XVII. 362 Romanow (Michail Feodorowitsch, Bar) Romantit XVII. 363. Romberg (Andreas, Componist u. Biolinspie-ler) XVII. 365. XVII. 362. Romer (Friedrich von, württembergischer Minifter) XVII. 365. Romieu (August, frangofifcher Berwaltungs-beamter) XVII, 366. Romilly (Sir Samuel, englischer Rechtsgelehrter) XVII. 366. Romilly (Jean, Mechaniker) XVII. 366. Romilly (Jean Edme, Pfarrer) XVII. 366. Romme (Charles, französischer Geometer) XVII. 367. Romme (Gilbert, Mitglied ber Legisla-tive) XVII. 367. Rommel (Dietrich Chriftoph von, hessischer Historiograph) XVII. 367.

XVIL 368.

lachische Sprache) XXI. 657.

Roncesvalles (frangofifch Roncevaur, Phrendenthal) XVII. 369. Roncespalles (Schlacht bei) XVII. 369. Ronge (Johannes, Stifter der deutschlatholischen Gemeinden) XVII. 369. Ronne (Ludw. Peter Morits von, jurifitscher und publiciftischer Schrifteller) XVII. 370. Ronne (Friedr. von, Prafibent bes Banbels-Amtes und Gefandter in Amerita) XVII. 373. Ronfard (Pierre de, frangbischer Schrift-fteller) VII. 609. XVII. 373. Ronfardiren XVII. 373. Ronsdorf (Stadt) XVIL 374. Roon (Albr. Theod. Emil von, preußischer Kriegs- and Marineminister) XVII. 374. Roos (Malerfamilie) XVII. 385. Roos (Joh. Heinr., Thiermaler) XVII. 385. Roos (Theodor, Kupferstecher) XVII. 385. Roos (Philipp Peter, gen. Rosa von Tipoli", Landschafter und Thiermaler) XVII. 385. Roos (Joh. Melchior, Thiermaler) XVII. Roos (Joseph, Director ber kaiserlichen Gallerie zu Wien) XVII. 385. Roothaan (Joh. Philipp van, Zesutten-General) XVII. 385. Roja (Salvator, Maler, Dichter und Mufifer) XVII. 386. Rosas (Juan Manuel de, Dictator der argentinischen Republik) XVII. 387. Rosberit (Einnahme von) XXIII. 238. Roseelinus oder Roseellinus (Johann keterischer Dialektiker) XVIII. 373. Roscher (Albrecht, Afrikareisender) XVII. 388. Roscher (Mibelm, Staatsstonom) XVII. 390. Roscius (Quintus, größter römischer Schanspieler) XVIII. 175.
Roscoe (Billiam, englischer Geschichtsschreiber) XVII. 391. Roje, die goldene (rosa aurea) XVII. 392. Roje (markische Chemiker-Kamilie) XVII. 392. Rose (Balentin, der Aeltere, Chemiker) XVII. 392. Rose (Valentin, der Jüngere, Apotheker) XVII. 392. Rose (Heinrich, Chemiker) XVII. 392. Rose (Gustav), Mineraloge und Reisen-der) XVII. 393. Rose-Metall XVII. 392. Rosellin (Ippolito, Alterthumsforscher) XVII. 393. Rofen (Abelsgeschlecht) XVII. 394. Rojen (preußische Linie, ob. Linie Doch-rojen) XVII. 394. rojen) XVII. 394.
Rojen (jchledwig-holfteinsche ober pommersche Linie) XVII. 394.
Rojen (russtische Linie) XVII. 395.
Rojen (Georg Andreas von, in Aufland Grigorij Bladimirowitsch ob. A. I., Baron, Führer der kaukasischen Armee, Kartograph) XVII. 395.
Rojen (Baron Georg von, russticher Dicheter) XVII. 396.
Rosen (Kriedr. Panthorn. R. inristicher Romobanowetij (rufftiches Fürftengefchlecht) Romodanowskij (Fürst Feodor, russtscher Großwürdenträger) XVII. 368.
Romulus (erster König Roms) XVII. 312.
Romulus Augustulus (letzter Kaiser des weströmischen Reichs) XVII. 369. Rosen (Friedr. Ballborn R., juriftischer Schriftsteller) XVII. 396. Romunesca (Limba R., die alte lingua romana rustica, rumanifce oder wa-Rosen (Friedr. August, Orientalift) XVII. 396. Rofenberg (bie "Gerren von der Rofe", bob-mifches Abelsgeschlecht) XVII. 396.

Rosenberg (Sosia von, geb. Markgräfin von Brandenburg) XVII. 397. Rosenblüt (Hans, deutscher Dichter, genannt der "Schnepperer") XVII. 397. Rosenkranz (Rosarium) XVII. 397. Rosenkranz (vollständiger od. Dominika-ner-) XVII. 397. Rosenkranz Rechestenskrap XVII. 207 Rosentranz Brüderschaften XVII. 397. Rosentranzfest (Festum Rosarii B. M. V.) XVII. 397. Rosenkranz (Joh. Karl Fr., Philosoph) XVII. Rosentreuzer (Secte) XVII. 399. Rosentreuzerische Schriften XVII. 399. Rosenmuller (Joh. Georg, protestantischer Theologe) XVII. 401. Rosenmuller (Ernft Friedr. Rarl, Orien-talift) XVII. 402. Rofenmuller (Joh. Chriftian, Anatom) XVII. 402. Rosette (arabisch Raschid, Stadt) XVII. 402. Rosette (Gefechte bei) XVII. 402. Rofette (Stein von) XVII. 402. Rofini (Giovanni, italienifcher Schriftfteller) XVII. 403. Rosmini (Carlo, italienischer Biograph) XVII. 403. Rosmini-Sorbato (Antonio, italienischer Philosoph) XVII. 4Q3. Rogbrunn (Ginnahme von) XXIII 244. Roffe (Camrence William Parfons Garl of, Aftronom) XVII. 404. ,Ross (Pellegrino, Graf, Staatsmann und Nationalbtonom) XVII. 404. Rossini (Gioachimo, Componist) XVII. 405. Roft (Balentin Chriftian Friedr., Philologe) XVII. 407. Roftod (Stabt) XVII. 408.
"Roftoder Geld" XVII. 408 Roftopfdin (Feodor Graf v., Generalgouverneur von Mostau) XVII. 409. Rostowzow (Jakow Zwanowitich, russtscher Feldherr und Staatsmann) XVII, 410. Roswitha (Hrotsvit, deutsche dramatische Dichterin) XVII, 411. Roß (Sir John, britischer Seefahrer) XVII. Rof (Sir James Clark, englischer Contre-Admiral) XVII. 413. Rof (Ludwig, Philologe) XVII. 413. Rogbach (Dorf) XVII. 414. Robbach (Schlacht bei) XVII. 414. Robbirt (Ronrad Franz, Rechtshiftorifer)XVII. Roßhirt (Eugen, Mediciner) XVII. 418. Roßleben (Dorf) XVII. 418. Roßleben (Klosterichule) XVII. 418.

Roblyn (Alexander Bidderburn, Graf von, vorher Lord Loughborough, politischer Aben-

Ropichweife (turtische Stunbilber bes Pascha-Rangs) XX. 695. Ropichweisen (Pascha's von einem, zwei oder drei) XX. 695.

Roth (Johannes Audolf, Palastina-Reisender) XVII. 422.

Roth (Eduard Maximilian, Gefchichtsforfcher)

Roth (Karl Johannes Friedrich, Praftdent) XVII. 422.

teurer) XVII. 419

XVII. 421.

Rothe (Richard, evangelischer Theologe) XVII. Rothes Meer (biblisch Jam-Suph, d. i. Schilfmeer, lateinisch Sinus Arabicus ob. Mare rubrum) XVII. 423. Rothfirch (öfterreichische Brigade) XXIII. Rothreußen (Muffniaken, Rufftnen, Ru-thenen) XVII. 525. Rothrußland oder Rothreußen (Theil von Rleinpolen, umfaffend die Boiworfcaften Chelm, Belcz und Cemberg) XV. 673. Rothichild (Barquierhaus) XVII. 425. Rothschild (Mayer Anselm) XVII. 425. Rothschild (Anselm) XVII 427. Rothschild (Salomon) XVII. 427. Rothichild (Nathan Maher) XVII. 427. Rothichild (Karl Maher) XVII. 427. Rothichild (Jacob) XVII. 427. Rethwalls ( Rottwälsch), Rottweilich. Saunersprace) XVII. 427. Röticher (Heinrich Theodor, dramaturgischer Schristfteuer) XVII. 429.
Rotte (Fluß) XVII. 433.
Rotte (Truppenförper) XVII. 429. Rotte (blinde) XVII. 430. Rotten (gerade und ungerade) XVII. 430. Rottenfeuer XVII. 430. Rottenzahl der Züge XVII. 430. Rottmeister (Unteroffizier) XVII. 429. Rotted (Rarl von, Rechtshiftorifer und politiicher Reformer) XVII. 430. Rotted (Rarl von, Rechtshiftoriter und Stadtdirector in Freiburg) XVII. 431. Rotteck (Herrmann von, Historiker) XVII. 432 Rotten (jectirerische Berbindungen) XVII. 432. Rotten-Borough XVI. 771 ff. Rotterdam (Stabi) XVII. 433. Rottweil (Stabi) XVII. 434. Rottweilfch XVII. 427. Rouen (Stabi) XVII 435. Rouenneries XVII. 435 Rouget de Lisse (Joseph, Dichter ber Mar-feillaife) XVII. 436. Rouffeau (Jean Baptifte, frangösischer Epri-ter) XVII. 436 Rouffrau (Jean Jacques, Philosoph) XVII. Rouffin (Albin Reine, Baron, frangofifcher Admiral) XVII. 449. Rovigno (alt Arupenum od. Rubinum, Stadt) Rowe (Nicholae, englischer Dramatiter) XVII. 451. Royaliemus XVII. 451. Ropalismus, Demofratiemus und Republikanismus XVII. 451. Royalismus, Constitutionalismus und Liberalismus XVII. 451. Royalisten XVII. 451. Royalisten, Orleanisten od. Legitimisten XVII. 452 Roper-Collard (Pierre Paul, Begrunder ber doctrinaren Partei in Franfreich) XVII. 452. Rople (John Forbes, Botaniter) XVII. 453. Rubalcaba (fpanischer Admiral) XXIII.

Rubens (Peter Paul, hollandischer Maler XVII. 453.

477.

Rubens-Saus XVII. 456. Rübezahl (Berggeift) XVII. 456. Rübezahl-Sagen XVII. 456. Rubichon (Maurice, frangoficher Reactionar) XVII. 456. Rubicon (heut Lusa, Fluß) XVII. 457. Rüchel (Ernst Wilh. Friedr. v., preußischer General der Infanterie) XVII. 458. Rudert (Friedrich, Orientalift und Dichter) XVII. 461. Rückzug und Rückzugsmaßregeln (als Refultate der Tattit und Strategie) XX. 314. Rudbed (Dlov, schwedischer Anatom, Sprach-forscher und Ethnolog) XVII. 463. Rudbed (Olov, der Sohn, Botaniker u. Alterthumsforscher) XVII. 464. Rudelbach (Andr. Gottlob, lutherischer Theo-loge) XVII. 464. Rübersborf (Dorf) XVII. 465. Rübersborf (Oberförfterei) XVII. 465. Rübersborfer Grund (Colonie) XVII. 465. Rüdersdorfer Banfer (Colonie) XVII. 465. Rubersdorfer Ralfberge (Dorf u. Berg. Amt) XVII. 465. Rüberedorfer Ralfbruche XVII. 465. Rudhart (Ignaz v., bayerischer Staatsmann) XVII. 465 Rubiger (Friedrich, in Rußland Fedor Baf-filjewitich, Graf bon, ruffischer General) XVII. 466. Rudloff (Bilb. Aug., hannoverscher Geh. Cabineterath) XVII. 467. Rudolph I. (beutscher Kaiser) XVII. 467. Rudolph II. (beutscher Kaiser) XVII. 469. Rudolph von Ems (fälschlich Rudolph von Montfort, Dichter des Mittelalters) XVII. Audolphi (Karl Asmund, Anatom und Phy-ftologe) XVII. 471. Rudolphi (Rarl Eduard, preußischer Medicinalrath) XVII. 473. Rudolftadt (Schwarzburg ., Fürftenthum) XVIII. 556. Rudolftadt (Oberherrschaft) XVIII. 556. Rudolftadt (Stadt) XVIII. 557. Rudolftadtische Linie (ober Schwarzburgifche Linie (ober jungere Schwarzburgifche Linie) XVIII. 552. Rue (Charles de la, französticher Ranzelredner) XVII. 473. Rue (Dom Charles be la, Mauriner) XVII. 474. Rue (Dom Bincent de la, Manriner) XVII. 474. Ruffo (Fabricio, neapolitanifcher Staats. mann) XVII. 474. Ruffo-Scilla (Ludovico, Politiker) XVII. Rufinus (Toranius ob Tyrannius, Rirchenhistoriter) XVII. 474 Rugarb (Berg) XVII. 476. Ruge (Arnold, benticher Publicift) XVII. 475. Rugen (Insel) XVII. 476. Rugendas (Runftlerfamilie) XVII. 476. Rugendas (Georg Philipp, Schlachten-maler) XVII. 476. Rugendas (Georg, Kupferstecher) XVII. Rugendas (Chriftian, Rupferftecher) XVII.

Rugeburger Kunftichule) XVII. 477. Rugendas (Job. Morit, Candichafter u. Genremaler) XVII. 477. Ruhl (Philipp Jacob, Mitglied des frango. fischen Rational-Convents) XVII. 477. Rubla (Fabrikort) XVII. 477. Rühle von Lilienstern (Joh. Jat. Otto Aug., preußischer General und Militarschriftsteller) XVII. 478. Ruhnken (David, genannt Ruhnkenius, Phi-lologe) XVII. 478. Ruhr (Fluß) XVII. 478. Ruhrort (Stadi) XVII. 479. Ruhrort (Haus R., Castell) XVII. 479. Ruisdael ober Runsbael (Jatob, niederlan-bijder ganbicaftsmaler) XVII. 479. Ruisdael (Salomon, gandicafter) XVII. 480. Ruthière (Claude Carloman de, frangöfischer Dichter und Historiker) XVII. 480. Rumanien (Land) XVII. 481. XXIII. 300. Rumanen (Rumunjè, Bolk) XVII. 487. Rumanische Sprache und Literatur XVII. 486. Rumburg (Ort in Böhmen) XXIII. 229. Rumelien, Rumili (Monaftir, Mittel-Alba-nien, türkijche Provinz) XX. 688. Rumford (Benj. Thompson, Graf von, Phi-lanthrop und Physiker) XVII. 502. Rumjanzow (ruffices Abelsgefchlecht) XVII 503 Rumjanzow (Graf Alexander Iwano-wifich, General) XVII. 503. Rumjanzow (Graf Peter Alexandrowitich, genannt R. · Sadunaistij, Feldherr) XVII. 503. Rumjanzow (Graf Rifolai Petrowitich, Reichstanzler) XVII. 504. Rumjanzow (Graf Paul Petrowitsch, Minister und Gesandter) XVII. 505. Rumjanzow (Graf Sfergei Petrowitsch, Gesandter) XVIL 505. Rumjanzow (Gebirge) XVII. 505. Rumjanzow Archipel XVII. 505. Rumjanzowia (Pflanze) XVII. 505. Rumjanzowit (Barietat bes Granats) XVII. 505. Rümfer (Carl Lubwig, Aftronom) XVII. 505. Rumohr (Karl Friedr. Lubw. Felix von, Lunftforscher und Novellendichter) XVII. Rumowskij (Stepan Jakowlewitsch, russischen Wathematiker und Aftronom) XVII. 507. Rumuni ober Rumanen (Bolk) XXI. Rundschit-Singh (Beherrscher der Siths) XIX. 218. Runen (fandinavifche Buchftabenfchrift) XVII. 508 Runen-Alphabet XVII. 509. Munen-Buchstaben XVII. 508. Runensteine XVII. 508. Runfelrübe oder Juderrübe (Bota valgaris oder rapacoa) XXIII. 136. Runtelrübenzuder XXIII. 136. Runtelrübenzucker-Fabritation XXIII. 136 ff

Rugendas (Jeremias, Rupferftecher) XVII.

```
Runtelrübenzuderfabriten (Bahl und Ge-
          fammt-Production derfelben) XXIII.
          136.
Rupert, ber Seilige (ber Apoftel Bayerns)
XVII. 509.
       Rupertusorden XVII. 509.
Rupp (Julius, Pretiger ber freien evangeli-
ichen Gemeinben) XVII. 509.
Ruppell (Wilh. Peter Ebuard Simon, Rei-
fender u. Naturforscher) XVII. 512.
Ruppin (Herrschaft) XVII. 513.
       Ruppin (Grafen von Lindow und von)
       XVII 513.
Ruppin (Alt- u. Reu-, Städte) XVII, 514.
Ruppinscher Kreis XVII, 514.
Ruprecht (genannt Clem, Rurfurft von der
   Pfalg und deutscher Gegentaifer von Ben-
gel) XVII. 515.
       Ruprecht von der Pfalz (Prinz R., Sohn
          bes Rurfürften Friedrich V. von ber Pfalg) XVII. 516.
Rurit (Burft ber ruffifchen Warager) XVII.
   516.
Rurit-Rette (Infelgruppe) XVII. 517. Ruffel (William howard, englischer Journa-
   lift) XVII. 517.
Ruffell (Bord John, erfter Graf von Ruffell, von Ringfton Ruffell in ber Graffchaft
   Dorfet, und erfter Biscount Amberlen bon
   Amberlen in ber Grafichaft Gloucefter, in
   der Pairicaft des vereinigten Ronigreichs
   und erfter Biscount Ardhalla von Ard-
   halla in der Grafschaft Meath, in der
Pairschaft von Irland, englischer Staats-
secretär für die auswärtigen Angelegenhei-
ten) XVII. 517.
Rufftnen (Rufini ober Ruthenen, falfchlich
   Rufiniaten oder Rothreuffen, Boltszweig)
XVII. 525.
       Ruffinische Bibel XVII. 525.
       Russinische Sprache u. Literatur XVII.
          525.
   Mustinische Bolkslieder XVII. 525.
Kuft (Joseph, fürstbischischer Regie-
rungs- und Kammerrath) XVII. 526.
tuft (Joh. Nepomut Philipp, Mediciner)
XVII. 526.
Angegger (Joseph, Ritter v., öfterreichticher Berg. u. Forstmann, Reisender) XVII. 530.
Rußland (Reich) XVII. 530.
      Ruhland (amerikanisches) XVII. 540.
Ruhland (affatisches) XVII. 539.
Ruhland (Groß-) XVII. 538.
Ruhland (Riein-) XVII. 539.
Ruhland (Oft-) XVII. 539.
Ruhland (Oft-) XVII. 539.
       Rugland (Sib-) XVII. 539.
Rugland (Beft-) XVII. 539.
Ruglands Aderland XVII. 546.
       Ruflands allmählicher Länderzuwachs
          XVII. 531.
       Ruhlands Areal XVII. 538
       Ruplands Bevölkerung XVII. 540.
Ruplands Bibliotheten XVII. 557.
       Rugiands Bodengeftaltung XVIL 532.
       Ruglands botanische Garten XVII. 557.
       Ruhlands Gbenen XVII. 532.
Ruhlands Forstcultur XVII. 547.
Ruhlands Garten- u. Weinland XVII.
          546.
       Ruglands Gebirge XVII. 533.
```

```
Rußlands geiftige Cultur XVII. 555.
Rußlands Geographie u. Statistik XVII.
         530.
      Ruglands Geichichte XVII. 575.
      Ruglands Goldausbeute XVII. 549.
      Ruflands Großfürsten XVII. 577.
      Ruglands Sochlander XVII. 533.
      Ruglands Sohenzüge u. Landruden XVII.
      Rußlands Klima XVII. 536.
      Ruflands Runfifammlungen XVII. 557.
      Ruflands phyfiche Cultur XVII. 546.
      Ruglands Platinaausbeute XVII. 549.
      Ruglands politische und administrative Eintheilung XVII. 538.
      Ruflands Raumverhaltniffe XVII. 581.
      Ruflands Silberansbeute XVII 549.
      Ruglande Staateverfaffung XVII. 558.
      Ruflands Staateverwaltung XVII. 559.
      Ruglands Statte XVII. 542
      Ruglands Stande XVII. 543
      Ruflands Steppen XVII. 534. Ruflands Strome XVII. 535.
      Ruflands Theilfürftenthumer XVII. 577.
      Ruglands Biehftand XVII. 548
      Ruplands Bollsdichtigfeit XVII. 542.
Ruplands Balber XVII. 546.
      Ruglands Wiefen u. Weiben XVII. 546.
Ruffifch-franzöftscher Krieg von 1812 XVII. 605.
Ruffisch-türkischer Krieg von 1853 XXIII. 293.
      Russische Actiengesellschaften XVII. 554.
      Ruffiche Armee XVII. 569.
      Ruftiche Arsenale XVII. 571.
Ruftiche Ausfuhr XVII. 551.
      Ruffice Bienengucht XVII. 548.
      Ruffliche Canalmege XVII. 536.
      Ruffice Einfuhr XVII 551. Ruffice Eisenbahnen XVII. 558.
     Rustische Gisenbahnen XVII. 553.
Rustische Fabrikthätigkeit XVII. 549.
Rustische Familienstatute XVII. 559.
Rustische Festungen XVII. 571.
Rustische Ficheret XVII. 548.
Rustische Flagge XVII. 572.
Rustische Flotte XVII. 570.
Rustische Friedensgerichte XVII. 565.
Rustische Gewissensgerichte XVII. 565.
      Ruffice Gouvernemente XVII. 539.
      Ruffiche Gouvernementsgerichte XVII.
     Rustliche Hafenpläge XVII. 550.
Rustliche Handelsstotte XVII. 552.
Rustliche Handelsgerichte XVII. 565.
Rustliche Handelsverträge XVII. 565.
Rustliche Hofgerichte XVII. 565.
Rustliche Jagb XVII. 548.
Ruffische Rirche XVII. 619.
      Russische Kirchenordnung XVII. 620.
Russische Kreisbehörden XVII. 563.
Russische Krongüter XVII. 566.
      Ruffiche Rronwerfe XVII. 549.
      Russide Lehrbezirte XVII. 556.
Russide Magistrate XVII. 565.
Russide Marinestationen XXII. 571.
      Ruffifche Deffen u. Jahrmartte XVII.
      Ruffice Mineralien XVII. 549.
      Ruffice Minifterien XVII
      Ruffice Oceanographie XVII 534.
      Ruffiche Orden u. Ehrenzeichen XVII.
```

\_\_\_\_\_

Ruffische Oftseeprovinzen XVII. 539. Ruffliche Patriarchen XVII. 620. Ruffliche Patrimonial - Gerichtsbarteit XVII. 565. Ruffice Polizeiverwaltung XVII. 562. Rufflice Privatbergwerfe XVII. 549. Rufflice Rechts- u. Gerichtsverfaffung XVII. 564. Ruffische Regalien XVII. 566. Ruffice Reichseinnahmen u. Ausgaben XVII. 567. Ruffice Reichegesetz XVII. 559. Ruffice Schifffahrt XVII. 551. Ruffice Sectiver XVII. 628. Rufftiche Seidenzucht XVII. 548. Ruffiche Sprache u. Literatur XVII. 639. Rufflice Staatsschuld XVII. 566. Ruffiche Sternwarten XVII. 557. Ruffiche Steuern XVII. 566. Ruffiche Telegraphen XVII. 554 Ruffiche Universitäten XVII. 556. Ruffliche Berfte XVII. 571. Rufftscher Bergbau XVII. 549.

Rustider Buchandel XVII. 557.
Rustider Gemeindeverband XVII. 563.
Rustider Handel XVII. 550.
Rustider Jandel XVII. 550.
Rustider Industrialismus XVII. 549.
Rustider Seicherath XVII. 560.
Rustider Seicherath XVII. 560.
Rustider Swod XVII. 638.
Rustider Swod XVII. 638.
Rustides Finanzwesen XVII. 566.
Rustides Kinanzwesen XVII. 566.
Rustides Militärwesen XVII. 568.
Rustides Meich XVII. 636.
Rustides Meich XVII. 631.
Rustides Meich XVII. 531.
Rustides Meich XVII. 531.
Rustides Mappen XVII. 571.
Rustides Barpen XVII. 580.
Rubsbroed (Johann, christider Mystiker)
XVII. 649.
Rubter (Nichael Adriaanzoon, holländischer Seefahrer n. Admiral) XVII. 650.
Rysewst (Dorf) XVII. 651.

❷.

Sa od. Saa (Emanuel, portugiesticher Theologe) XVII. 652.

Saadi, mit Beinamen Moslih eddin (perssischer Dichter) XVII. 653.
Saadia-Gaon, Ben Joseph (Rabbine) XVII. 654.
Saale (Funkname) XVII. 654.
Saale (frankliche) XVII. 654.
Saale (jächstiche) XVII. 654.
Saale (jächstiche) XVII. 654.
Saale (jalzburgtiche) XVII. 654.
Saale (falzburgtiche) XVII. 654.
Saale (falzburgtiche) XVII. 655.
Saalfeld (Sabt) XVII. 655.
Saalfeld (Sabt) XVII. 655.
Saalfeld (Sachsenort) XVIII. 51.
Saal-Alebergang bet Waldaschach XXIII. 242.
Saar (Ruh) XVII. 659.
Saarbrück (Saarbrücken, Stadt) XVII. 660.
Saarbrück (Grafschaft) XVII. 660.

Saarbrück (Grafichaft) XVII. 660.
Saarbrück (Naffau-S.) XVII. 660.
Saarbam (Zaandam, Stadt) XVII. 660.
Saarlouis (Stadt) XVII. 661.
Saavedra (Miguel de Cervantes S., Dichter des Romans Don Quijote) V. 180.

Saavedra (Angel de S., Herzog von Rivas, spanischer Dichter) XVII. 661. Saavedra h Farardo (Diego de, spanischer Staatsmann) XVII. 662.

Sabaismus (jemitische Religion) XVII. 666. Sabatai-Sevi (jübischer Pseudomessas) XVII. 666.

Sabbataer (Schabbataer, jübische Secte) XVII, 669.

Sabbath (alttestamentlicher Rubetag bes Herrn, der Sonntag der Christen, dies dominicus) XIX. 382.

Sabbathsgebot XIX. 382.

Sabbathianer XVII. 669.

Sabellicus (Marcus Antonius Coccius, Siftoriograph Benedigs) XVII. 669.

Sabellius aus Ptolemais (Antitrinitarier) II. 367.

Sabine (Edward, englischer Phyfiter u. Mathematifer) XVII. 669.

Sabiner od. Sabini (italtenischer Boltsftamm) XVII. 670.

Sabinerinnen (Raub ber) XVII. 670. Sabinisches Land (ager Sabinus) XVII.

Sabinus (Angelus, neuerer lateinifcher Dichter) XVII. 670.

Dichter) XVII. 670. Sabinus (Aulus, lateinischer Dichter) XVII.

Sabinus (Georg, eigentlich Schuler, beuticher Gelehrter, Diplomat und Poet) XVII.

Sablière (Antoine Rambouillet de la, franzöfischer Madrigalen-Dichter) XVII. 671. Sablière (Fran von, Junfration des Zeitalters Ludwig's XIV.) XVII. 671. Sablière (Ricolas Rambouillet de la) XVII 672.

Sacchini (Antonio Maria Gasparo, italienischer Componist) XVII. 672.

Sacheverell (Doctor der Theologie und Prebiger der englischen Hochfirche) XVII. 672. Sachs (Hans, deutscher Dichter) XVII. 673. Sachsen und die sächsich-thüringischen Staaten XVII. 674.

Sachjen (Herzogthum) XVII. 698.
Sachjen (Pfalzgraffcaft) XVII. 730.
Sachjen (Kurfürstenthum) XVII. 700.
Sachjen (Königreich) XVII. 674. 712.
Sachjen Beimar-Gifenach (Großberzogthum) XVII. 687. 722.

Sachsen - Meiningen - Hildburghaufen (Herzogthum) XVII. 690. 727.

Sachsen-Altenburg (Herzogthum) XVII. Sachien - Roburg - Gotha (Herzogthum) XVII. 693. 725. Sachsen-Gotha (Linte) XVII, 724. Sachsen-Meiningen (Linte) XVIII, 724. Sachsen - Hildburghausen (Linte) XVII. Sachsen-Saulfeld (Linie) XVII. 725. Sachsen-Lauenburgiche Linie XVII. 701 Sachsen-Wittenberg (Herzogthum) XVII. Sachsen-Zeit (Linie) XVII. 734. Sachsen (Proving des preußischen Staa-tes) XVII. 731. Sachjen (Saffen, Bolf) XVII. 695. Sachjen (Alt-) XVII. 697. Sachjens Bodenverhältnisse XVII. 676.
Sachjens Eisenbahnen XVII. 679.
Sachjens Fischthum XVII. 677.
Sachjens Forstcultur XVII. 677.
Sachjens Forstcultur XVII. 677.
Sachjens Gebirge XVII. 675. Sachlens Gewässer XVII. 676. Sachsens Gewerbe-Industrie XVII. 678. Sachsens Handel XVII. 678. Sachsens höhere Bildungsanstalten XVII. 679. Sachsens Rohlenbergban XVII. 677.
Sachsens Mineralreichthum XVII. 677.
Sachsens Spikenklöppelei XVII. 678.
Sachsens Staatsversoffung und Staatsverwaltung XVII. 681. Sachsens Bertehremittel XVII. 678. Sachiens Viehzucht XVII. 677. Sachiens vollswirthichaftliche Einrich-Sachiens tungen XVII. 679. Sachsens Weinbau XVII. 676. Sachiens wiffenschaftliche Eulturverhalt-niffe XVII. 679. Sachsenspiegel, Schwabenspiegel (beutsche Rechtsbucher) XVII. 735. Sadfifch-Albertinische Linie XVII. 707. Sachtich-Erneftinische Linie XVII. 706. Sadfifch-Erneftinischer Sausorden XVII. 692. Sächstiche Schweiz XVII. 676. Sachfice Stadteordnung XVII. 684. Sächstiche Stande XVII. 684 Sachfiche und Salifde Raifer XVII. 737. Sachflicher Stamm XVII. 730. Sächtiches Elbsanbsteinget irge XVII. 675. Sächtiches Erzgebirge XVII. 675. Sächtiches Fürstenbaus XVII. 706. Sächtiches Kurtenbaus XVII. 705. (Aug. Friedr. Wilh., Prediger) XVII. 741. Sad (Friedr. Samuel Gottfr., beutscher re-formirter Gelstlicher) XVII. 741. Sad (Karl Heinr., evangelischer Theologe) XVII. 742. Sad (Friedr. Ferdinand Abolph, Oberhofpre-biger und Confistorialrath) XVII. 743. Saden (von der Often-, altabeliges Ge-schlecht) XIV. 733. Saden (Fabian Wilhelmowitsch Fürft von ber Often., rusfischer Felbherr) XIV. 733.

Sachville (Lord George S., spater Lord Germaine) XVII. 743.

Sacrament XVII. 744. Sacularifation XVII. 746. Saculum (Jahrhundert) XVII. 746.
Sacy (Antoine Jaac Silvestre be, französtscher Orientalist) XVII. 750.
Sacy (eigentlich Saci, Louis Isaat Le Mattre b. Einstedler) XVII. 751. Sacy (Samuel Uffazade Silvestre de, franaditider Journalist) XVII. 751.
Sadducker (jüdische Secte) XVII. 752.
Sadducker u. Pharisker XVII. 752.
Sade de (frangolisches Geschlecht) XVII. 752. Sade (Donatine Alfonse François, Graf v., Buftling) XVII. 753.
Sabe (Louis Marie de, Hiftoriter) XVII. Sade (François Xavier Jos. David be, Mitglied ber Deputirten - Kammer) XVII. 756. Sateler (Künftlerfamilie) XVII. 756. Sakeler (Johann, Kupferstecher) XVII. Sabeler (Juftus, Rupferftecher) XVII. 756. Sadeler (Raphael, Kupferstecher) XVII. Sadeler (Raphael ber jungere, Aupferftecher) XVII. 757. Sadeler (Egidius, Kupferstecher) XVII. Sabeler (Philipp, Rupferstecher) XVII. Sabeler (Marcus, Autor) XVII. 757. Sadolet (Jacob, Cardinal) XVII. 757. Satowa (Schlacht von) XXIII. 237. Sagan (Fürstenthum) XVII. 758. Sagan (Dorothea, Herzogin von) XVII. 758, Sagan (Kreis u. Stadt) XVII. 758. Saga (Göttin der nordischen Mytho-Logie) XVII. 761. Sagas (nordische helbenlieder) XVII. 761.
Sage, die (Kunde der Borzeit) XVII. 759.
Sage, Mythe, Mare u. Kabel XVII. 761.
Sage (helben-) XVII. 760.
Sage (historia) XVII. 760. Sage (Bolts.) XVII. 759. Sagen und Legenden XVII. 761. Sagendichtung XVII. 760. Sagenliteratur XVII. 760. Sagenfammlungen XVII. 760. Sagittarine (beutich Schute, Caspar, lutherifder Theologe u. fachfifder Siftoriograph) XVII. 761. Sagittarius (Thomas, Philolog) XVII. Sagittarius (Johann Chriftfrieb, General - Superintendent u. hofprediger) XVII. 762. Sagittarius (Paul Martin, hiftoriker) XVII. 762. Sagittarius (Dietrich, Judenfeind) XVII. Sagro (Don Ramon de la, spanischer Ra-tional-Defonom) XVII. 762.

Saauntum od. Saguntus (alte Stadt) XVII.

Sahara (Wüste) XVII. 763 Sahara el Falat od. Falat (große Sahara) XVII. 763.

763.

Saharabewohner XVII. 766. Saharaproducte XVII 766.

Saharastädte u. Staaten XVII. 767. Sailer (Job. Michael, fatholischer Theologe

u. Schriftfteller) XVII. 769.

Saint-Albin (Alexander Rouffelin Corbeau, genannt von, Freund Danton's) XVII. 770.

Saint-Albin (Hortenstus Rouffelin Corbeau, genannt bon, Mitglied ber Deputirten-Rammer, Dichter u. Hiftorifer) XVII. 771.

Saint-Albegonde (Philipp van Marnir, herr von Mont S.-A., Calvinift) XIII. 2.

Saint-Cloud (Fleden) XVII. 771. Saint-Cloud (Guillaume von, Aftronom)

Saint-Cloud (Ordonnanzen von) XVII. 772.

Saint-Cut (Dorf) XVII. 772.

Saint-Cyr (Militaricule von) XVII. 772. Saint-Cyr (Lorent Gouvion, Marquis be) V. 708

Saint-Denis (während der Revolution Fran-ciade, Stadt) XVII. 772.

Saint-Denis (Abtei zu) XVII. 773. Saint-Denis-le-Guaft XVII. 774.

Saint-Dizier (Stadt) XVII. 773. Saint-Dizier (Gefecht bet) XVII. 773.

Saint-Elme (Ida, genannt die Contemporaine, französtsche Abenteurerin) XVII. 773. Saint-Evremont (Charles Marguetel de St. Denis, Seigneur de, Schriftsteller) XVII.

Saint-Germain (Claude Louis, Graf v frangoficher Rriegsminifter) XVII. 775. Graf von, Saint-Germain-en-Lape (Stadt) XVII. 779

Saint-Germain-en-Lape (Friede zu) XVI.

Saint-Hilaire (Augustin François César Prouvensal, genannt Auguste de, französtscher Raturforscher u. Reisender) XVII. 780.

Saint-Silaire (Etienne Geoffron-S. S., fran-

zösticher Naturforscher) VIII. 285. Saint-Hilaire (Jules Barthelemy, französtscher Philologe und Journalist) XVII. 780. Saint-Jean d'Uloa (Fort) XXIII. 251.

Saint-Juft (Antoine, Theoretiker des Terro-rismus) XVII. 780. Saint-Lambert (Charles François, Marquis von, französtsicher Dichter) XVII. 781.

Saint-Malo (Stadt) XVII. 782.

Saint - Marc - Girardin (François Auguste, franzosticher Publicift und Atademifer) VIII. 369.

Saint-Martin (Jean Antoine de, frangofischer Drientalift) XVIII. 782.

Saint-Martin (Louis Claude de, französtscher Spiritualist, genannt der Philosophe in-connu) XVIII. 782.

Saint-Michel ober Mont St. Michel (Felsen

und Festung) XVII. 783. Saint-Pierre (Charles Frenée Castel be, Philosoph) XVII. 784.

Saint-Pierre (Jacques henri Bernarbin be, frangofischer Schriftfteller) XVII. 785.

Saint-Prieft (François Emanuel Guignard, Graf von, frangofischer Minifter) XVII. 787.

Saint-Prieft (Armand, Graf von, ruffticher Gouverneur n. frangofischer Pair) XVII. 787.

Saint-Priest (Alexis, Graf von, französticher Diplomat und Schriftsteller) XVII. 787. Saint-Quen (Dorf) XVII. 787. Saint-Quentin (Stadt) XVII. 788.

Saint-Quentin (Graficaft) XVII. 788. Saint-Quentin (Canal von) XVII. 788. Saint-Réal (César Bichard, Abbé de, fran-3ofischer Hiftoriker) XVII. 788.

Saint-Simon (Louis de Rouvroi, Berzog von, Memoirenschreiber) XVII. 789.

Saint - Simon (Claube Henri, Graf) und der Saint - Simonismus XVIII, 1. Saint - Simon's Schule XVIII. 8.

Saint Bincent (John Jervis, Baron Meaford, Graf, britischer Seeheld) XVIII. 11. Sainte-Aulaire (Louis Beaupoil, Graf, fran-

zösticher Diplomat u. historiter) XVIII. 11. Sainte-Aulaire (Joseph Beaupoil, Graf, Pair, Memoirenschreiber) XVIII. 12.

Sainte Beuve (Charles Augustin, frangoftscher Literateur und Kritiker) XVIII. 12.

Sais (Stadt) XVIII. 12. Saitische Dynastie XVIII. 13.

Saitische Pharaonen XVIII. 13. Saladin (Sultan Malet Raffer Juffuf Salah-

eddin Ebn Apub) XVIII. 13.

Salamanca (Provinz und Stadt) XVIII. 15. Salamanca (Schlacht bei) XVIII 16. Salamanca (Hochschule von) XVIII. 15. Salaminier (Inselvolf) XVIII. 16.

Salamis ober Roluri (Infel) XVIII. 15. Salamis (Schlacht bei) XVIII. 16. Salamis (Ren - ober Koluri, Stabt), XVIII. 15.

Salbung XVIII. 16.

Salbern (Friedr. Christoph von, preußischer Generallieutenant) XVIII. 17.
Salernitana (Schola S.) XVIII. 20.

Salerno (Provinz und Stadt) XVIII. 19. Salerno (Schloß) XVIII. 19.

Salerno (Golf von) XVIII. 19.

Salienze (am Mincio) XVIII. 248.
Salier (Frankenstamm) XVIII. 23.
Salieri (Antonio, Componist) XVIII. 21.
Salig (Christian Aug., deutscher lutherischer Theologe und Geschichtscher der Reformation) XVIII. 21.

Saliany (franz. Bevollmächtigter in Mexico) XXIII. 260.

Salis (freiherrliches Geschlecht) XVIII. 21. Salis (Andreas von, Oberft) XVIII. 21. Salis (Gilbert von, Großmeister des Jo-hanniter-Ordens) XVIII. 22.

Salis (Ulpffes von, Oberft) XVIII. 22. Salis-Marichlins (Carl Muffes von, Podesta, Reisender, Schriftsteller) XVIII. 22.

Salis Seewis (Joh. Gaubenz von, beutsch Lyrifer) XVIII. 22.

Salis-Seewis (Major von) XVIII. 22 Salis-Soglio (Johann Alrich von, Genere XVIII. 22.

Salisbury (Stadt) XVIII. 23 Salisbury (Biethum) XVIII. 23.
Salisbury (Biethum) XVIII. 23.
Salisbury (Grafen von) XVIII. 23.
Salische Albotalgüter XVIII. 24.
Salische Raiser XVII. 737 ff.
Salische Gesetz (lex Salica) XVIII. 23.
Saluet (Friedr. v., deutscher Dicker) XVIII. 25.

Sallustius (Cajus S. Crispus, römischer 😘 schichtschreiber) XVIII. 25.

Sallustius (griechischer Philosoph u. Rhetor) XVIII. 26 Salm (Graffcaft) XVIII. 26. Salm (Rieber-) XVIII. 26. Salm (Ober-) XVIII. 26. Salm-Hoogstraaten (Grafenlinie) XVIII. Salm-Horstmar (Fürstenlinie) XVIII. 29. Salm-Kyrburg (Fürstenlinie) XVIII. 27. Salm-Reuburg (Linie) XVIII. 27. Salm-Reisserscheidt (Linie) XVIII. 29. Salm-Reisserscheidt-Bedbur (Linie) XVIII. Salm-Reifferscheibt.Dyd (Linie) XVIII. Salm - Reifferscheidt - Hainspach (Linie) XVIII. 29 Salm - Reifferscheidt - Arautheim (Linie) XVIII. 29 Salm - Reifferscheidt - Rieder - Krautheim (Linie) XVIII. 29. Salm-Salm (fürftliche Linie) XVIII. 27. Salmanfiar (König von Affyrien) II. 749.
Salmanis (Claudius, eigentlich Claude Saumaife, Philosog) XVIII. 30.
Salmafius (Claudius, der Jüngere, Philosog) XVIII. 31. Salomo (König von Jirael) XVIII. 31.
Salomonis (Hobelied) XVIII. 32.
Salomonis (Prediger) XVIII. 32.
Salomonis (Sprüche) XVIII. 32.
Salomonis (Heisheit) XVIII. 32. Salona (Colonia Julia Martia, Stadt) XVIII. Salona (Fluß) XVIII. 33. Salona (Golf von) XVIII. 33. Salonkhi (Salonifi, Selanifi, Thessalonife, Stadt) XVIII. 33.
Salonichi (Gialet) XVIII. 34.
Salt (Henry, Alterthumsforscher) XVIII. 35. Saltyf ob. Soltyf (Geldslecht) XVIII. 36. Saltyfow (Fürften u. Grafen) XVIII. 35. Saluzzo (Stadt) XVIII. 36. Salvazo (Marquese von) XVIII. 36.
Salvandu (Rarciffe Achille, Graf von, fran-zöfischer Staatsmann u. Publicifi) XVIII. Salve Regina (fatholisches Abendgebet) XVIII. Salverte (Anne Josephe Ensèbe Baconnière, französischer Schriftsteller und liberaler Polititer) XVIII. 39. Salvianus (firchlicher Schriftfteller) XVIII. 39.
Salz, Salze (chemische Berbindungen einer Saure mit einer Bafts) XVIII. 39. Salz (Boy., Bah.) XVIII. 44. Salz (Roch. ober Rüchen.) XVIII. 40. Salz (Stein.) XVIII. 43. Salze (Amphid-) XVIII. 40. Salze (baffice) XVIII. 40. Salze (Dappel-) XVIII. 40.
Salze (Doppel-) XVIII. 40.
Salze (Saloid-) XVIII. 40.
Salze (Sauerftoff-) XVIII. 40.
Salze (Selen-) XVIII. 40.
Salze (Sulfo-) XVIII. 40.
Salze (Lelur-) XVIII. 40.
Salzbau XVIII. 45.
Salzbau XVIII. 42. Salzberge XVIII. 43. Salzbrunnen XVIII. 44. Salzgärten XVIII. 44.

Salzgebirge XVIII. 42. Salzgehalt des Meeres XVIII. 40. Salahandel XVIII. 45. Salzhimmel XVIII. 43. Salzjunker (Salzherren, Salzbeerbte od. Erbialzer) XVIII. 45. Salafammern XVIII. 43 Salzkammergut XVIII. 43. Salzkothe, Salzkotte, Sobe XVIII. 44. Salzlager XVIII. 41. Salzlagerstätten (Stein-) XVIII. 43. Salzmagazin XVIII. 44. Salamonopol XVIII. 45. Salzquellen XVIII. 48. Salzregal XVIII. 45. Salzleen XVIII. 41. Saizsteppen XVIII. 41. Salzsteuer oder Salzlicent XVIII. 45. Salzstöde XVIII. 42. Salztheile XVIII. 44. Salzwaffer XVIII. 43. Salzwerke (Salinen) XVIII. 44. Salza (hermann von, Großmeister ber bentichen Orbensritter) XVIII. 45. Salza (Salzwerf) XVIII. 44. Salzach (Fluß) XVIII. 51. Salzburg (Erzstift) XVIII. 46. Salzburg (österreichisches Kronland, Herzogstym) XVIII. 49. Salzburg (Stadt) XVIII. 51. Salzburg (Hohen-, Feste) XVIII. 51. Salzburger Alpen (Gebirge) XVIII. 49. Salzburggan XVIII. 46. Salzhemmendorf (Salzwerk) XVIII. 44. Salzmann (Christian Gotthilf, deutscher Pa-dagoge) XVIII. 53. Salzungen (Stadt u. Salzwerf) XVIII. 44. 53. Salzunger See XVIII. 53.
Salzwedel (Soltwedel, Stadt) XVIII. 54.
Salzwedel (Marty XVIII. 54.
Salzwedel (Martgrafen von, oder der Rordmart) XVIII. 54. Samaritaner ob. Samariter (auch Ruthäer, Mischvolt) XVIII. 54. Samarkand (das alte Maracanda, vormals Samitrani (vis atte Muharei) IV. 560.
Samier (Inselvolf) XVIII. 59.
Samifche Erbe XVIII. 61.
Samifche Könige XVIII. 61.
Samifche Schule XVIII. 59.
Samiand (Proving) XVIII 55. Samland (Deutsch-) XVIII. 55. Samland (Littanisch-) XVIII. 55. Samland (Bisthum) XVIII. 55. Samniter (Bolf) XVII. 319. XVIII. 56. Samnitische Kriege XVIII. 56. Samogitien oder Samaiten (Landschaft) XVIII. Samojeden (russisch Ssamojady, Bolf) XVIII. Samos (türkijch Susam ob. Sisam, auch Susam-Adassi, Insel) XVIII. 59. XXIII. 301.
Samos (Fürstenthum) XVIII. 62.
Samothrake (das thracische Samos, jeht Samothraki, türkisch Semendrek, Insel) XVIII. 62. Samothrakische Fluth XVIII. 62. Samothrakische Gottheiten XVIII. 63.

Samuel (judischer Hohepriefter und Prophet) XVIII. 63.

Samum (beißer Wind ber arabischen Bufte) Samund der Beise (Saemundr hinn Frodi, islandifder Priefter und Gefdichtichreiber) San-Andres (Ort in Merico) XXIII. 264. San-Andres (Besehung von) XXIII. 264. San Antioco (Insel) XVIII. 112. San-Augustin del Palmar (mericanische Ctapp:) XXIII. 260. San-Bartolo (Ort in Mexico) XXIII. 265. Sanchez (Thomas, Sefuit und Cafuift) XVIII. Sancho III., ber Große (König von Ra-varra, Castilien u. Aragon) XIX. 437. San-Christobal (Ort in Mexico) XXIII. 268. Sanchuniathon od. Sanchoniathon (phonicifcher Schriftfteller) XVIII. 65. Sanct-Gallen (Schweizercanton) XVIII. 66.
Sanct-Gallen (Schweizercanton) XVIII. 66.
Sanct-Gallen (Stadt) XVIII. 69.
Sanct-Goar (Seitiger) XVIII. 70. Sanct-Goar (Stadt) XVIII. 70. Sanct-Goarbant XVIII. 70. Sanct-Goarsfapelle XVIII. 70. Sanct-Gotthard (Alpenmaffe) VIII. 491. Sanct-Gotthard Gleticher VIII. 491. Sanct-Gotthard Gruppe VIII. 491. Sanct-Gotthard-Hofpig (altes u. neues) VIII. 491. Sanct-Gotthard-Pag VIII. 491. Sanct-Gotthard-Strafe VIII. 491. Sanct-Gottvaid-Straße VIII. 491.
Sanct-Helena (Insel) IX. 268.
Sanct-Hacob (Dorf bei Basel) III. 336.
Sanct-Jacob (Schlacht bei) III. 336.
Sanct-Jacob (Denkmal) III. 336.
Sanctio legis XVIII. 70.
Sanction, Beto XVIII. 70.
San Domingo (Española, Haiti od. Hauti, and, "la Reine des Antilles", Insel) IX. 23.
San-Insul (Rioster) XVIII. 73. San-Juan (Rlofter) XXIII. 265. San Coretto (Kloster bei Puebla in Mexico) XXIII. 258. San-Luis de Potofi (previsorithe Haupt-ftabt von Mexico) XXIII. 268. San Marino (Freifiaat) XVIII. 72. San-Martin (Ort in Mexico) XXIII. 265. San Salvador (Republif) XVIII. 76. Sand (Carl Ludwig, Morder A. v. Rogebue's) XVIII. 78. Sand (George, Schriftstellername der Aman-tine Lucile Aurore Dupin Frau Dudevant) XVIII. 85. Sandeau (Jules, franzöftscher Literator) XVIII. 87. Sandon (Keinastatisch-assprischer Gott) XII. 538. Santoniden (oder Herakliden, Dynastie) XII. 538. Sandra (bei Cuftozza) XXIII. 247. Sandrart (Joachim b., Maler und Rupfer-ftecher) XVIII. 88. Sandschaks (oder Livas, türkische Provinzen) XX. 695 Sandwich-Infeln XVIII. 88 Sandwich-Insulaner XVIII. 90. Sangerhausen (Stadt in der preußischen Pro-vinz Sachsen) XVII. 785.

Sangerhaufen (vormalige herrichaft) XVII. 785. Sangupto Lubartowicz (Fürstengeschlecht) XVIII. 92. Sangusto - Lubartowicz Fürst) XVIII. 92. (Euftafins, Sangukko-Lubartowicz (Roman, Fürst) XVIII. 92. Sangufto: Lubartowicz (Ladislaw, Fürft) XVIII. 92 Sanherib (König von Affprien) II. 749. Sannagaro (Jakopo, italienischer Dichter)
XVIII. 92. San Pietro (Insel) XVIII. 110. Sansculotten (frangofische Revolutionare) XVIII. 92. Sansfrit (altindische Sprace) X. 42. Sanstrit-Dialette X. 42 ff. Sansfrit-Grammatifen X. 43. Sanstrit-Inschriften X. 45. Sanstrit-Literatur X. 42 ff. Sanstrit-Münzen X. 46. Sanstrit.Philologen X. 42. Sanion (Nicolas, frangofifcher Geograph) XVIII. 92. Sanson (Nicolas, Geograph) XVIII. 93. Sanson (Guillaume, Geograph) XVIII. 93. Sanson (Abrien, Kartenbandi.) XVIII. 93. Sanssouci (Schlog) XVIII. 93. Santa-Anita (Fort) XXIII. 265.
Santa Anna od. Santana (Antenio Lopes de, Dictator) XVIII. 94. Santa Anna (als Präsident von Mexico) XXIII. 251 Santa Cruz (Saint-Crotx, Giland ber vir-ginischen Inseln) V. 665. Santa Engracia (HieronymiterMoster) XVIII. 107. Santa Giuftina (bei Cuftozza) XXIII. Santana (Don Pebro, Befehlshaber) XVIII. 95. Santarem (Bisconde be, Manoel Francisco de Burros e Soufa de Mosquita de Macedo, Leitao de Carvalhaza, portugiefisce Staatearchivar u. Siftortograph) XVIII. 97. Santerre (Antoine Josephe, militärischer Schwindler ber frangofischen Revolution) XVIII. 97 Santiago (Stadt in Chile) XVIII. 98. Santiago (Schlacht bei) XVIII. 98. Santiago be Compostela (Stadt ber spanischen Proving Coruña, vormalige Saupt-stadt des Königreichs Galicien) V. 501. Santiago de Compostela (Rathedrale au) V. 501. San-Xavier ober Sturbibe (Fort) XXIII. Saphir (Morih Gottl., Journalift) XVIII. 99. Sapieha (Fürstengeschlecht) XVIII. 100. Sapieha Robensti (Linie) XVIII. 101. Sapieha Robinsti (Linie) XVIII. 101. Sapiena Siewierz (Linie) XVIII. 101. Sapieha (Fürft Jan, Großtanzler von Lithauen) XVIII. 101. Sapieha (Fürft Lew, Kron-Großheiman Lithauens) XVIII. 101. Sapieha (Fürst Jan Piotr, Starost von Uszwiat) XVIII. 102. Sapieha (Fürst Kazimierz, Großhetman von Lithauen) XVIII. 102.

247

Sapieha (Fürft Kazimierz, Feldzeugmeifter von Lithauen u. Reichstagsmarichall) XVIII. 102. Saporoger ober saporogische Rosaken XVIII. Saporoshstaja (Sietscha S., Hauptstadt der Saporoger) XVIII. 102.
Sappen (Laufgräben) XVIII. 103.
Sappe (bededte) XVIII. 105. Sappe (derecte) XVIII. 103.

Sappe (despreite völlige) XVIII. 105.

Sappe (cinfache völlige) XVIII. 105.

Sappe (flüchtige) XVIII. 104.

Sappe (gemeine) XVIII. 104.

Sappe (Rauten.) XVIII. 105.

Sappe (völlige) XVIII. 104.

Sappe (Würfel.) XVIII. 105.

Sappe (Würfel.) XVIII. 105. Sappen Arbeiten XVIII. 103. Sappeure (Truppentheil) XVIII. 103. Sappenr (Lêten S.) XVIII, 105. Sappiren XVIII. 103. Sappirgabel XVIII. 105. Sappir Gerathe XVIII. 105. Sappirhaten XVIII. 105. Sappho (griechische Dichterin) XVIII. 105. Saragoffa (Caesar Augusta, Stadt) XVIII. 106. Saragoffa (Belagerungen von) XVIII 107. Saragoffa (Citabelle von) XVIII. 107. Saragoffa (Hafen von) XVIII. 108. Saragoffa (Provins) XVIII. 106 Saragosa (mericanischer General) XXIII. Saratoga (Stabt) XVIII. 109 Sarazenen (Morgenländer) XVIII. 109. Sardanapalus (Sarrat, letter affprischer König) II. 749. 750. Sardegna (italienischer Rame für Sardinien) XVIII. 110 Sarden (Bolf) XVIII. 111 Sarbes (Hauptstadt Lydiens) XII. 538. Sarbes (perfische Satrapen 311) XII. 538. Sardinien (alt Sardo, Sapaudia 2c., Insel) XVIII. 109. Sardinien (im Krimkriege) XXIII. 299. Sardiniens Bevölkerung XVIII. 111. Sardiniens Feudalipftem XVIII. 114. Sardinische Monarchie (Dynastie Piemont-Savoyen) XV. 536 ff. Sarbijche Blutrache XVIII. 111. Sarbijche Cantone XVIII. 113. Sarbijche Richter XVIII. 113. Sardische Sprache XVIII. 112. Sarbo (griechischer Rame für Garbinien) Sargaffo-Meer XVIII. 114. . Garmaten (Bolf) XVIII. 735. Sarmaten (Schthen u. S., ober schtho-farmatische Stämme) XVIII. 735. 740. Sarmatische Tiefebene XVII. 532. Sarpi (Pietro, Gegner der romifchen Curie) XVIII. 115. Sartorius (Frhr. Wilh. Christian, General-Superintendent) XVIII. 116. Sartorius (Joh. Georg, Prediger und Schriftseller) XVIII. 117. Sartorius (Georg, Frhr. v. Waltershausen, Prosessor der Politis) XVIII. 117.

Safaniben (perfische Dynastie) XVIII. 118. Saterland (District) XVIII. 120. Saterländer (Bölkchen) XVIII. 120. Saterlandische Sitten XVIII. 120. Saturnsalien (Fest) XVIII. 121. (Saturae, burleste Dramen) Gathripiele XX. 586 Sauerland (Landftrich) XVIII. 121.
Sauerlandische Gebirge XVIII. 121. Saul (König in Sfrael) XVIII. 122 Saurin (Jacques, fraugofischer reformirter Prediger) XVIII. 123. Sauffure (horace Benoit de, frangofticher Raturforicher) XVIII. 124. Sauffure (Théodore de, Pflanzenchemiker) und Geologe) XVIII. 124. Savage (Richard, englischer Dichter) XVIII. 121. Savary (Anne Jeanne Marie René, Herzog von Rovigo, General und Polizeiminister des ersten Kaiferreichs) XVIII. 125. Savigny (Friedrich Karl von, deutscher Rechts-gelehrter) XVIII. 126. Savote (Departement) XVIII. 133. Savoie (Haute S., Département) XVIII. Savonarola (Girolamo, Reformator) XVIII. Savoyen (Sapaudia, Land) XVIII. 132. Savoyen (Graficaft) XVIII. 133. Savoyen (Gerzogthum) XVIII. 133. Savoyen-Piemont XVIII. 133. Savoyen (Rord- u. Eüd-) XVIII. 134. Saro (danifcher Beidichtichreiber) XVIII. 135. Say (Jean XVIII, 136. Stienne, Geschäftsmann) San (Jean Baptifte, frangofifcher Rational-Defonom) XVIII. 136. Sap (Louis Auguste, Judustrieller) XVIII. San (horace Emile, Staatsrath und Schriftsteller) XVIII. 137. Cay (Sean Baptifte Leon, nationaldionomifcher Schriftfteller) XVIII. 137. Sayn (Grafen von) XVIII. 137. Sayn-Wittgenftein (Haus) XVIII. 187. Sann - Bittgenftein - Berleburg (Linie) XVIII. 138. Sann - Wittgenstein - Hohenstein (Linie) XVIII. 139. Sann-Wittgenstein-Sann (Linie) XVIII. Scala oder die Scaliger (veronefiche Dynaftie) XXI. 412. Scala (Maftino della, Capitano del popolo") XXI. 412. Scalig r (Julius Casar, Polyhistor) XVIII. 140. Scaliger (Joseph Justus, Philologe, "aquila in nubibus") XVIII. 140. Scarlatti (Aleffandro, italienischer Componist) XVIII. 142. Scarlatti (Domenico, Harfenist u. Com-ponist) XVIII. 142. Scarlatti (Joseph, Componist) XVII 142. Scarron (Paul, französticher Dichter) XVIII. Schaaf (Karl, beutscher Orientalist) XVIII. Sartorius (Bolfgang, Geologe) XVIII. Schachfiguren und ihre Namen XIX. 534. Schachowstoi (ruffifches Fürftenhaus) XVIII. Schachowskoi (Fürst Grigorij Petrowitsch, Bojewode von Putiws) XVIII, 144. Schachowskoi (Fürst Siemen, Staatsmann und Epistolograph) XVIII, 144. Shachowstoi (Fürft Jakow Feodorowitich, Generalprocurator u. Memoiren-ichreiber) XVIII. 144. Schachowetoi (Fürft Alexander Alexandrowitich, Staaterath, Dramatifer) XVIII. 144. Schachowstoi (Fürft Swan Leontjewitich, Chef der St. Petersburger Milig) XVIII. 145. Schachowskoi (Kürstin Sosia Iwanowna, Hofdame) XVIII. 145 Schachipiel (im Sanscrit Tschaturanga, per-fisch Tschatrang, arabisch Schatran, turfisch Shacchi, orientalisches Spiel) XIX. 533. Shachspielfunft XIX. 534. Schachspiele (Erfindung des) XIX. 533. Schachspiele (Berbreitung des, in Europa) Schacht (hermann, Botanifer) XVIII. 145. Schabel (fnöcherner) XV. 503. Schabelbafts (innere) XV. 505. Schabelbaues (Wirbel bes) XV. 504. Schädelbildung XV. 503. Schadelloch (das große) XV. 505. Schabellehre (altere, Gall'iche ober Organologie) XY. 507. Schabellehre (neuere, Carus'iche Phrenologie, Kraniologie oder Kraniostopie) XV. 503. Schabelöffnung XV. 505. Schabele (Abhangigfeit bes, vom Gehirn) XV. 503. Shabels (Gestalt bes) XV. 503. Shabels (Psychische Symbolit bes) XV. Schädelverhältniffe XV. 505 Schadow (Runftlerfamilie) XVIII. 145. Schadow (30h. Gottfried, Hofbildhauer) XVIII. 145. Schadow (Rudolf, Bildhauer) XVIII. 147. Schadow-Godenhaus (Friedr. Bilh. v, Fresco-, Historien- und Portraitmaler) XVIII. 147. Schadow (Felit, Maler) XVIII. 149. Schaf (Saustbier) XX. 466. Schaf (als Motiv ber Runft) XX. 467. Schaf (edeles ober veredeltes) XX. 467. Schaf (gemeines ober Cand.) XX. 467. Schaf (Saides, ober die Baibefdnude) XX. Schaf (Marich-) XX. 457. Shaf (lachflices Merino.) XX. 467. Schafarit (ober Saafarit, Paul Joseph, groß-ter Slawift ber Reugeit) XX. 289. Schafe (Racen der) XX. 466 f. Schafereien XX. 467. Schäfereien (Stamm.) XX. 467. Schäferromane XX. 467. Schäffer (Jatob Chriftian, lutherischer Geift-licher) XVIII. 149. Schaffgotich (Freiherren und Grafen v.)
AVIII. 150.

Schaffgotich (Joh. Ulrich Freiherr v.)
XVIII. 150. Schaffgotich (Christoph Leopold, Freiberr v., Erbhofmeister in Schlesten) XVIII. 150. Schaffgotich (Sans Anton, Reichsgraf v., Ober-Amtedirector ber Fürftenthumer Schweidnis u. Jauer) XVIII. 150. Schaffgotich (Phil. Gotthelf, Graf v., Fürstbischof von Breslan) XVIII. 150. Schaffgotich (Graf Leopold Christian Gotthard) XVIII. 151. Schaffgotich (Graf Karl Gotthard Benzeslaus, preußischer Gesandter zu Flo-renz) XVIII. 151. Schaffgoisch (Graf Franz Anton Gott-hard) XVIII. 151. Schaffgotich (Graf Joh. Ernst Auton, Oberstburgaraf zu Prag ) XVIII. 151. Schaffgotich (Graf Franz Sob. de Paula, General der Cavallerie) XVIII. 151. Schaffhausen (Canton u. Cantonshauptstadt der ichweizerischen Gibgenoffenschaft) XVIII. Schafzucht XX. 466 f. Schall (Carl, Enstspieldichter) XVIII. 151. Schall (Job. Adam, Jesuit u. Misstonar in China) XVIII. 151 Schamanen (Priefter) XVIII. 153. Schamanen (weiße u. ichwarze) XVIII. 154. Schamanismus, Schamanenthum XVIII. 152. Schampl ober Schempl (Führer ber taufafi-ichen Bergvölfer) XVIII. 156. Schannat (Joh. Friedrich, Geschichtsforscher) XVIII. 157. Schangen, Felbichangen XVIII. 157.
Schangen (Duppeler) XVIII. 157.
Schangen (geschloffene) XVIII. 158.
Schangen (halbgeschloffene) XVIII. 158. Schanzen (offene) XVIII. 158. Schanzen (Stern-) XVIII. 158. Schard (Simon, deutscher historiter) XVIII. Scharfrichter (henker) XVIII. 159. Scharnhorft (Gebhard David von, preußischer Generallieutenant) XVIII, 160. Schartlin von Burtenbach (Sebastian, deutsche VVIII) icher Feldherr) XVIII. 165 Schanen (Reichsgrafschaft) XVIII. 165. Schauen (Hof) XVIII. 166. Schauen (Kittergut) XVIII. 166. Schaumburg (Schauenburg, Herrschaft) XVIII. Schaumburg (Schauenburg, Grafschaft) XVIII. 166. Schaumburg (Grafen von) XVIII. 166. Schaumburg-Gehmen (Grafen von) XVII. 167. Schaumburg-Lippe od. Lippe-Budeburg (Fürftenthum) XVIII. 167. Schaumburger Bald (Gebirge) XVIII. Schauspiel (und sein Zweck) XVIII. 169. Schauspieler (scurrae, mimi, histriones, thymelici) XVIII. 172. 175. 179. Schauspielertruppen XVIII. 173. Schauspielhäuser XVIII. 180. Schauspielfunft XVIII. 169. Schanspielkunft (in Griechenland) XVIII.

170.

Schauspielkunst (in Athen) XVIII, 170. Schauspielkunst (in Rom) XVIII, 174. Schauspielkunst (in Italien) XVIII. 177. Schauspielkunst (in Frankreich) XVIII.

Schauspielfunst (in Spanien) XVIII 180. Schauspielfunst (in England) XVIII. 181. Schauspielfunst (in Deutschland) XVIII.

Schedel (Hartmann, deutscher Chronist) XVIII.

Schefer (Leopold, Rovellift und Didattifer) XVIII. 185.

Scheffer (Joh. Baptist, Maler) XVIII. 187.

Scheffer (Ary, französischer Maler) XVIII.

Scheffer (Henry, Maler) XVIII. 187. Scheffer (Arnold, politischer Schriftsteller) XVIII. 187.

Scheffler (Joh., genannt Angelus Sileftus, geiftlicher Lieder. u. Spruchdichter) XVIII. 187

Scheffner (Gottfried, Domanenpachter) XVIII. 189.

Scheffner (Job. Georg, Patriot und Auto-biograph) XVIII. 189. Scheibel (Joh. Ephraim, Rector) XVIII.

Scheibel (306. Gottfried, beutscher lutherischer

Theologe) XVIII. 190.
Scheich el Islam (Mufti von Konftan-tinopel) XXIII. 288.

Scheidebrief XVIII. 193.

Scheidt (Christian Ludwig, deutscher Historiker) XVIII. 191.

Scheidung der Che XVIII. 192. Scheidungsgründe XVIII. 193.

Schelde (Fluß) XVIII. 196. Scheldeschifffahrt XVIII. 196.

Schele von Schelenburg (Abelsgeschlecht) XVIII. 197.

Shele von Schelenburg (Freiherr Georg Friedrich hannoverscher Geh. Staats-u. Cabinete-Minister) XVIII. 197.

Shele von Shelenburg (Freiherr Ludwig Ernst Unico Georg, bannoverscher Di-nister-Prafibent) XVIII. 198.

Schelhorn (Joh. Georg, der Aeltere, Theolog n. Eiterarhistoriter) XVIII. 198. Schelhorn (Joh. Georg, der Jüngere, Super-intendent u. Rirchenhistoriter) XVIII. 198. Scheller (Emanuel Joh. Gerhard, deutscher Auftstehen (Gerbarden) VVIII 198.

Philologe u. Ceritograph) XVIII. 198. Schelling (Friedr. Wilh. Jos., deutscher Philosoph) XVIII. 199.

Schent (Eduard von, deutscher Dichter und bayerischer Staatsmann) XVIII. 204.

Schenkel (Daniel, Berfasser des "Charakter-bildes Jesu") XX. 105. Schenkendorf (Gottlob Ferd. Maximilian von, deutscher Freiheitestänger) XVIII. 204.

Scheremetjew (rufficies Abelsgeichlecht) XVIII. 205.

Scheremetjew (Iwan Feldherr) XVIII. 205. Baffiljewitsch,

Scheremetjew (Iwan Baffiljewitsch ber Jüngere, Feldherr) XVIII. 206. Scheremetjew (Feodor Zwanowitsch,

cheremetjew (Feodor Iwanowitsch, Feldherr u. Diplomat) XVIII. 206.

Scheremetjew (Baffilij, Generaliffimus

ber rufficen Truppen) XVIII. 206. Scheremetjem (Graf Boris Petromitic Felbherr Petere bes Großen) XVIII. 206.

Scheremetjew (Graf Michailo Boriffo-witsch, General u. Diplomat) XVIII. 206.

Scheremetjew (Graf Peter Boriffowitsch Birtl.Rammerberr, Runftmacen)XVIII.

Scheremetjew (Graf Nikolai Petrowitsch, Oberkammerherr) XVIII. 207.

Scheremetjew (Graf Dimitrij Ritolajewitsch, Kammerherr) XVIII. 207.

Scheremetjew'iches hospital XVIII. 207. Scherer (Bartholomaus Ludw. Joseph, General der französtichen Republik u. Kriegsminister) XVIII. 207.

Scherz (30h. Georg, beutscher Sprach und Alterthumsforscher) XVIII. 208. Scheuchzer (30h. Jakob, schweizerischer Na-turforscher) XVIII. 208.

Scheuchger (Joh. Caspar, Argt u. Schrift-fteller) XVIII. 209.

Scheuchzer (Joh., Argt u. Botaniter) XVIII. 210.

Scheuchzeria (Pflanzenart) XVIII. 210. Scheuffelin od. Scheuffelein (Sans, denticher Maler u. Golzschneider) XVIII. 210. Schepb (Franz Christoph v., Dichter u. Herausgeber der Pentingerschen Tafeln) XVIII.

210.

Schepern (Ober-, Mittel-, Rieder-S., Dorf) XVIII. 210.

Schenern (Grafen v.) XVIII. 210. Schiavone (Andrea, eigentlich Andrea Mebula, italienischer Maier) XVIII. 211.

Schicht (Joh. Gottfried, deutscher Kirchencomponift und mufikalischer Theoretiker) XVIII. 211

Schick (Gottlieb, Historien- n. Landschafts-maler) XVIII. 211.

Schickard (Wilh., Orientalist) XVIII. 211. Schiedsgerichte, Schiederichter und Schieds-manner XVIII. 212.

Schiedsgerichte der Romer (Arbitria) XVIII. 212.

Schiedsmanner (prenßische) XVIII. 213. Schiedsmanneinstitut XVIII. 213. Schießbaumwolle XVIII. 214.

Schieggewehr XVIII. 213.

Schiefpulver XVIII. 213. Schiff XVIII. 216.

Schiff (Bark-) XVIII. 216. Schiff (Brücken-, Ponton) XVIII. 217. Schiff (Dampf-) XVIII. 217.

Schiff (Rriegs.) XVIII. 217.

Schiffsbaufunft XVIII. 217. Schiffbrude XVIII 217.

Schiffetorper XVIII. 217. Schifaneder (Emanuel, Berfaffer bes Tertes ber Mogartichen Banberflote) XVIII. 219.

Schild (Schutwaffe) XVIII, 225. Schilde (griechische und romifche) XVIII.

Schildfeffel XVIII. 226.

Schildgespänge XVIII. 226. Schildknappen XVIII. 225,

Schilder (Karl von, Karl Andrejewitsch, rusficher Jugenieur-General) XVIII. 226.

Schill (Ferdinand von, preußticher Major) XVIII. 227.

Schilliche Sufaren XVIII. 228. Schiller (Johann Caspar, Felbicheer), XVIII. 231.

Schiller (Elisabeth Dorothea, geb. Kodweiß) XVIII. 231. Schiller (Joh. Christoph Friedrich von, deutscher Dichter) XVIII. 231.

Schiller (Christophine, vermählte Rein-wald) XVIII. 231.

Schiller (Luise, verm. Franth) XVIII. 231. Schiller (Christiane, genaunt Ranette)

XVIII. 231.

Schiller (Charlotte von, geb. von Lenge-feld) XVIII. 234

Schiller (Karl Friedrich Ludw. Freiherr von) XVIII. 235.

Schiller (Ernft Friedr. Wilh. von preng. Appellationsgerichts-Rath) XVIII. 235. Schiller (Caroline Henriette Luise von, vermählte Junot) XVIII. 235.

Schiller (Emilie Benriette Luife von,

vermablte Freiin von Gleichen - Ruß-wurm) XVIII. 235.

Schilling (Guft., Romanschriftfteller) XVIII.

Schiltberger (Johannes, Reisebeschreiber),

Aville. 248.
Schilter (Joh., Rechtsgelehrter und deutscher Alterthumssorscher) XVIII. 245.

Schilter'icher Thefaurus XVIII 245. Schimmelmann (Beinr. Rarl Graf von, ba-

Schimmelmann (Heinr. Karl Graf von, dånischer Diplomat) XVIII 245.
Schimmelmann, Graf Ernst Heinr. von,
dänischer Minister) XVIII. 246.
Schimmelpennind (Kütger Jan, nicderländidischer Staatsmann) XVIII. 246.
Schimper (baverischer Ingenieur) XVIII. 246.
Schimper (Karl Friedrich, Geognost und
Botaniser) XVIII. 247.
Schimper (Milholm Aberte Pationaler)

Schimper (Bilhelm, Afrika - Reisenber), XVIII. 247

Schimper (Wilh. Philipp, Naturforscher)

XVIII. 247. Schink (Joh. Friedr., beutscher Dichter und Dramaturg) XVIII. 248.

Schinkel (Karl Friedr., preußischer Ober-gandesbaudirector) XVIII. 248. Schirach (Gottlob Benedict von, deutscher Geschichtschreiber, Publicift und Ueberset) XVIII. 252

Schiras (Stadt in Persten) XV. 346 Schirmvoigt, Kirchenvoigt (advocatus ec-closiae) XXI. 507.

Schischtow (Alexander Ssemenowisch, rustischer Admiral und Minister) XVIII. 253. Schischkowianer und Jungrussen XVIII.

Schisma (Spaltung) XVIII. 255. Schismatifer XVIII. 256.

Schlabrendorff (Ernft Wilh, von, preußischer Staatsmann) XVIII. 256.

Schlabrendorff (Gustav Graf von, Sonber-ling) XVIII. 258.

Schlächt XVIII. 258. Schlacht (Defensiv-) XVIII. 260. Schlacht (Offensiv-) XVIII. 260. Schlachtorbnung XVIII. 259.

Schlachticheftwo (Szlachestwo, poinifcer Abel) XV. 677.

Schlachtichit (Szlachcic, polnifcher Edelmann) XV. 677.

Schlagintweit (Rath Joseph, Augenarzt und Optifer) XVIII. 260.

Schlagintwett (hermann, Sakuen-luenski' Reisender) XVIII. 261. Schlagintweit (Abolf, Reisender) XVIII.

261.

Schlagintweit (Robert, Reisender) XVIII.

Schlangeninsel (Abtretung der) XXIII. 299.

Schlauer (Johannes v., württembergischer Staatsminifter) XVIII. 264.
Schlegel (furfürfil. sächficher Appellationsrath, Dichter) XVIII. 265.

Schlegel (Joh. Elias, Tragodiendichter) XVIII. 265. 271.

Schlegel (Joh. Beinr., Ueberseter) XVIII. 265. 271.

Schlegel (Joh. Friedr. Wilh., rengrath u. Rechtsschriftsteller) XVIII.

Schlegel (Joh. Adolf, Confissorialrath und Kirchenliederbichter) XVIII, 265, 270. Schlegel (Aug. Wilhelm, Dichter) XVIII, 265. Schlegel (Karl Wilh, Friedrich, Schrift-steller) XVIII, 268.

Schlegel (Rarl Guft. Morit, Generalsuper-intendent) XVIII. 270.

Schlegel (Joh. Karl Fürchtegott, Confifto-rialrath u. Schriftsteller) XVIII. 270.

Schlegel (Carl August, Ingenieur) XVIII.

Schleiden (Jatob Mathias, Botaniter und Phystologe) XVIII. 272. Schleiden (Rudolf, hanseatischer Minister-

restdent in London) XVIII. 273.

Schleiermacher (Friedr. Daniel Ernft, Theologe) XVIII. 274.

Schleinig (Geschlecht) XVIII. 276.

Schleinit (preußische Linie) XVIII. 278. Schleiniß (braunschweigsche Linie) XVIII.

Schleinit (altere und jungere Linie) XVIII. 278.

Schleig (souverane reußische Fürstenlinie) XVII. 107.

Schleiz (Reuß . Bera . S. . Lobenftein. Cberedorf) jungerer Aft ber Reußischen Linie) XVII. 107.

Schleiz (Reuß-, frühere Special-Linie) XVII. 107.

Schleiz (Reuß-S.-Abstrit, paragirte Re-benlinie) XVII. 107.

Schleig (herrichaft) XVII. 108. Schleig (Refidenzstadt) XVII. 108. Schleig (heinrich XXIV., Graf von Reuß-S. Köftrith) XVII. 109.

Schleften (preußische Proving) XVIII. 279. Schlesten (Mittel- oder Breslau) XVIII.

Schlesten (Rieber- ober Liegnit) XVIII.

Schlesten (Ober- ober Oppeln) XVIIL 279.

Schlesten (Desterreichisch-) XVIII. 279, 292.

```
Schlosser (Joh. Georg, praktischer Philosoph)
XVIII, 825.
       Schlestsches Gebirge und Flüsse XVIII.
       Schlestens Geschichte XVIII. 285.
                                                                            gerichtsrath und Schriftsteller) XVIII. 326
                                                                          Schlosser (Joh. Friedr. Heinz., Stadt-
       Schleftiche Dichterfculen XVIII. 292.
Schleftiche Industrie XVIII. 281.
Schlestiche Kriege XV. 3 ff.
                                                                   Schloffer (Chriftian) XVIII. 326.
Schlotheim (Eruft Friedrich Freiherr von,
beutscher Geognoft) XVIII. 326.
       Schlestiche Städte XVIII. 283
       Schlefisches Creditsustem XVIII. 292.
Schleswig (Herzogthum) XVIII. 294.
Schleswig (Mittel-) XVIII. 297.
Schleswig (Nord-) XVIII. 296.
Schleswig (Sod-) XVIII. 296.
                                                                   Schloezer, v. XVIII. 326.
                                                                                   von (deutsche Gelehrtenfamilie)
                                                                         Schloeger (Aug. Ludw. von, Siftorifer)
XVIII. 326.
       Schleswig (Stadt) XVIII. 303.
Schleswig-Holftein XVIII. 303.
                                                                          Schloezer (Chriftian von, Jurift) XVIII.
       Schleswig holftein. Bewegungen XVIII.
                                                                          Schloezer (Dorothea von, Forscherin)
                                                                             XVIII. 328
       Schleswig-polsteinische Kanzlei XVIII.
                                                                         Schlvezer (Rarl von, rufficher General-
Conful in Lubicd) XVIII. 328.
                                                                          Schloezer (Kurd von, Historiker) XVIII.
Schleswig-holfteinischer Krieg (erfter) XVIII.
                                                                            328.
                                                                   Schlüffelburg (Festung an ber Rewa) XV. 402.
Schlüffelgewalt XX 204.
Schleswig-holfteinischer Krieg (zweiter) XVIII.
      Schleswiger (Rord-) XVIII. 297.
Schleswiger (Süd-) XVIII. 298.
Schleswigs Bodenbeschaffenheit XVIII.
                                                                   Schlater (Andreas, Bildhauer und Baumei-
fter) XVIII. 328.
                                                                          Schmalfalde (Fluß) XVIII. 329.
                                                                   Schmaikalben (Kreis) XVIII. 329.
       Schleswigsche Orisnamen XVIII. 300.
                                                                          Schmalkalden (Herrschaft) XVIII. 329.
Schleswigiches Danisch XVIII. 299.
                                                                   Schmalfalden (Stadt) XVIII. 329.
                                                                          Schmalfalder Baaren XVIII. 329.
       Schleusen (Ablag. od. Entwafferunge.)
                                                                   Schmalfalbifche Artifel XVIII. 329.
         XVIII. 317
                                                                   Schmalkaldischer Bund XVIII. 331.
       Schleusen (Baffin. ob. Reffel.) XVIII.
                                                                          Schmalkaldischer Krieg XIII. 658. XVIII.
                                                                   Schmalz (Theodor Anton Beinrich, Jurift)
XVIII. 331.
       Schleusen (Canal:) XVIII. 315.
       Schleusen (Deich-) XVIII. 315
      Schleusen (Doppel-) XVIII. 316.
Schleusen (Einlaß- ob. Bewäfferungs-)
                                                                   Schmauß (Job. Jacob, Professor bes Staats-
rechts, juriftischer Schriftsteller) XVIII 332.
         XVIII. 317
                                                                   Schmeitel (Martin, Geschichtschreiber) XVIII.
       Schleusen (Flog. od. Flogarchen) XVIII.
                                                                   Schmeller (Joh. Andreas, beutscher Sprache forscher) XVIII. 333.
         317.
       Schleusen (Fluß.) XVIII. 315.
      Schleufen (gefuppelte) XVIII. 316.
                                                                   Schmerling (Anton, Ritter von, bfterreichi-
      Schleufen (halbmaffive) XVIII. 316. Schleufen (holzerne) XVIII. 316.
                                                                      scher Staatsminister) XVIII. 336.
                                                                   Schmettan (Samuel, Graf von, preußischer
      Schleufen (Kammer-) XVIII. 316.
Schleufen (Schiffs-) XVIII. 317.
Schleufen (See-) XVIII. 315.
Schleufen (Spül-) XVIII. 317.
Schleufen (Stau-) XVIII. 317.
                                                                      Feldmarschall und Grandmastre der Ar-
tillerie) XVIII. 339.
                                                                         Schmettau (Graf Friedr. Wilh. Karl,
General, Kartograph) XVIII. 341.
Schmettau (Karl Christoph von, General-
      Schleusen (steinerne) XVIII. 316.
                                                                            lieutenant) XVIII. 341
Schleufengefälle XVIII. 316
Schlichtegroll (Abolph Seinr. Friedrich von,
Atademiter n. Schriftfteller) XVIII. 317.
                                                                   Schmettan'iche Karte XVIII. 341.
Schmid (Karl Christian Erhard, Philosoph)
XVIII. 342.
Schlid (Freiherren und Grafen von, boh-
mifche Abelsfamilie) XVIII. 317.
                                                                   Schmid (Christoph von, Bolls- und Jugend-
                                                                      fcriftsteller) XVIII. 843.
Schlieffen oder Schlieben (Geschlecht) XVIII.
                                                                   Schmid (Deocar, deutscher Misstonar in Oft-
                                                                      indien) XVIII. 344
Schlieffen (Grafen von) XVIII. 320.
Schlieffenberg (Gut) XVIII. 320.
Schlippenbach (Abelsfamilie) XVIII. 320.
Schlippenbach (Graf Karl Friedrich, General der Cavallerie) XVIII. 321.
Schlippenbach (Freiherr Ulrich Guffan von, Dichter) XVIII. 321.
                                                                   Schmid (Joh. Chriftoph von, Pralat und
Sprachforicher) XVIII. 344.
                                                                   Schmid (306. Heinr. Theodor, Philosoph)
XVIII. 343.
                                                                   Schmid (Karl Ernft, beutscher Rechtsgelehr-
ter) XVIII 344.
                                                                   Schmid (Reinhold, Rechtsgelehrter) XVIII.
      Schlippenbach (Markische Linie) XVIII.
                                                                      343.
                                                                   Schmidel (Ulxich, deutscher Reisender) XVIII.
      Schlippenhach (Schlestiche Linie) XVIII.
                                                                   Schmidt (Friedr. Wilh. Aug., gen. Schmidt von Berneuchen, beutscher Dichter) XVIII.
         321
```

Schloffer (Friedrich Christoph, deutscher Cul-

turbiftoriter) XVIII. 321.

Schmidt (Georg Friedrich, Rupferstecher) XVIII. 346.

Schmidt (Isaak Sakob, in Rußland Sakow Iwanowitsch, russischer Orientalist) XVIII.

Schmidt (Joh. Ernft Chriftian, deutscher Rirchenhiftoriter) XVIII. 347.

Schmidt (Julian Heiner, Literaturhiftoriker und Kritiker) XVIII. 348. Schmidt (Karl Christian Eberhard, Philo-joph) XVIII. 344.

Schmidt (Rlamer Eberhard Rarl, Dichter und Ueberfeger) XVIII. 345.

Schmidt (Laurentius oder Johann Loreng, Berfaffer des Berthheimer Bibelmerfs) XVIII. 106.

Somidt (Michael Ignaz, Geschichtsschreiber) XVIII. 348.

Schmidt (B. B. J., Biograph) XVIII. 345. Schmidt-Phiselbeck (Wilh. Justus Eberh. v., hannoverscher Geheimer Rath) XVIII. 350. Schmidt-Phiselbeck (Conrad Friedr. v., Theo-

loge) XVIII. 351.

Schmidt von der Schanz (Conrad Leopold Anfelm, Mufiter, Erfinder des Sierocords) XVIII. 351.

Schmitthenner (Friedr. Jakob, flaatswiffenicaftlicher Schriftsteller) XVIII. 354.

Schmold (Benjamin, Dichter) XVIII. 359. evangelischer Lieber-

Schmuter (Rupferftecherfamilie) XVIII. 359. Schmuter (Job. Adam) XVIII. 359.
Schmuter (Andreas) XVIII. 359.
Schmuter (Andreas) XVIII. 359.
Schmuter (Jakob) XVIII. 359.
Schmage (Karl, Kunstschrifteller) XVIII. 360.

Schneidemühl (polnisch Pila, Stadt) XVIII. 361.

Schneidemühler Glaubene . B. fenntniß XVIII. 361.

Schneider (Gulogius, eigentlich Joh. Georg, Franciscaner-Monch) XVIII. 361. 377. Schneider (G. A., Kapellmeister) XVIII. 364.

Schneider (Joh. Chriftian Friedr., Rirchen-Componist) XVIII. 363.

Schneider (Johann Gottlob, Organist)

XVIII. 363. Schneiber (Johann Gottlieb, Organist und Orgelcomponist) XVIII. 363. Schneiber (Joh. Gottlob, Philologe) XVIII.

Schneider (Karl Ernst Christoph, Philologe) XVIII. 364.

Schneiber (Louis, Schauspieler und Drama-tiker) XVIII. 364.

Schneidewin (Friedr. Wilh., Philologe) XVIII.

Schneller (Julius Frang Borgias, beutscher Geschichteschreiber) XVIII. 366.

Schnellpreffe und Schnellpregmafchinen IV.

Schnepfenthal (Dorf und Erziehungsauftalt) XVIII. 367.

Schnikler (Joh. Heinrich, franz. Publicift)
XVIII. 367. Schnorr von Karolsfelb (abelige Familie) XVIII. 368.

Schnorr von Karolefeld (Beit Hans, Maler) XVIII. 368.

Schnorr von Karolsfeld (Julius, Maler) XVIII. 369.

Schnorr von Karolsfeld (Ludwig Ferdinand, Maler) XVIII. 370.

Schnurrer (Chriftian Friedrich, Orientalift) XVIII. 370.

Schöffen, Schöppen, Scheffen (Scabini, Richter) XVIII. 371.

Schöffengericht XVIII. 370. Schöffenstuhl (zu Burg Dohna) XVIII.

Schöffenstuhl (Berg-, zu Freiburg) XVIII.

Schöffenthum (Aufhebung deffelb.) XVIII.

Scholafticismus XVIII. 372

Scholaftik (mittelalterliche Philosophie) XVIII.

Scholastiker XVIII. 373

Schölder (Victor, französischer Schriftfteller und Polititer) XVIII. 376. Schöll (Adolf, Archäolog und Aesthetiker)

XVIII. 377.

Schöll (Maximilian Samson Friedrich, Si-ftoriker und Diplomat) XVIII. 377. Scholz (Joh. Martin Augustin, katholischer Theologe) XVIII. 379.

Schömann (Georg Friedrich, Philolog und Alterthumsforscher) XVIII. 379.

Schomberg (henri be, Marichall von Frank-reich) XVIII. 380.

Schomberg (Charles, herzog bon, Mar-ical von Frankreich) XVIII. 380. Schomberg (Armand Frederic, Maricall von

Frantreich und Brandenburgifcher Gene-raliffmus) XVIII. 380.

Schomburgt (Sir Robert hermann, Guiana-Reisender) XVIII, 381.

Schomburgk (Otto, Naturforscher) XVIII.

Schomburgk (Morit Richard, Botaniter) XVIII. 383.

Schomburgt (Juline) XVIII. 383. Schon (heinr. Theodor von, preußischer Regierungebeamter) XVIII. 383. Schon (Martin, ober Schongauer, bei ben Stalienern Buonmartino, altdenticher Maler

und Kupferftecher) XVIII. 387. chonaich (Chriftoph Otto Freiherr von, deutscher Dichter) XVIII. 387. Schönaich

Schönbein (Chriftian Friedrich, Chemiker) XVIII. 387

Schönborn (Grafen von, rheinländisches Gejchlecht) XVIII. 388.
Schönborn (Joh. Philipp v., Aurfürst
von Mainz) XVIII. 388.
Schönborn (Philipp Ervin, Reichsfrei-

herr v., Erbichent gu Maing) XVIII.

Schönborn (Lothar Frang, Reichen v. Bifchof von Maing) XVIII. 388. Reichegraf

Schönborn (Graf Friedrich Karl v., Bi-ichof von Bamberg und Warzburg) XVIII. 388.

Schönborn (Graf Franz Georg, Bischof von Borms) XVIII 388.

Schönborn (Graf Damian Sugo, Bifchof von Speher und Cardinal) XVIII. 388. Schönborn (Graf Karl Friedr., Oberft-Erbtruchses in Defterreich) XVIII. 388.

Schönborn-Buchheim (Grafen v.) XVIII. Schönborn - Wiesentheid (Grafen von) XVIII. 389 Schonburg (deutsches Dynaften . Geschlecht) XVIII. 389. Schönburg (böhmische Linie) XVIII. 391. Schönburg-Glauchau (Linie) XVIII. 391. Schönburg-Hartenstein (Linie) XVIII. 391. Schönburg-Hinterglauchau (Linie) XVIII. Schönburg-Penig (Linie) XVIII. 391. Schönburg-Rochsburg (Linie) XVIII. 391. Schönburg-Tempelhof (Linie) XVIII. 391. Schonburg . Baldenburg (Linie) XVIII. 391. Schonburg - Bechfelburg (Linie) XVIII. 391. Schonen (ichwebisch Stane, ichwebische Landichaft) XVIII. 391. Schonen (Einfall der Dänen in) XVIII. Schonen (herzog von, Titel) XVIII. 893. Schonhals (Carl Graf von, öfterreichischer Feldzeugmeister, Militärschriftfteller) XVIII. 893. Schönherr (Joh. Seinr., Gnostifer) XVIII. 394. Schöning (Geschiecht) XVIII. 398. Schöning (Kurd Bolffgang Wilh. Gustav von, Siftoriograph der preußischen Armee) XVIII. 400. Schönlein (Joh. Lucas, klinischer Lehrer) XVIII. 402. Schönwetterberg unb St. Eliasberg (Berge im rufftichen Amerika) XVII. 533. Schoolcraft (henry Rowe, amerikanischer Schriftfteller) XVIII. 406 Schopenhauer (Arthur, benticher Philosoph) XVIII. 408. Schopenhauer (H. Floris, Kaufmann) XVIII. 407. Schopenhauer (Johanna., beutsche Schrift-ftellerin) XVIII. 407. Schöpfer XVIII. 410. Schopflin (Joh. Daniel, Geschichtsforscher) XVIII. 409. Schöpfung XVIII. 410. Schoppe (Amalie, geb. Weife, Schriftstellerin) XVIII. 401. Schoreel (Johann, hollandischer Maler) XVIII. 412. Schorn (Joh. Rarl Ludwig v., beutscher Runftsoricher und Archäologe) XVIII. 413. Schorn (Rarl, Geschichtsmaler) XVIII. 413. Schott (Albert Lucian Constans, beutscher Sprachforscher) XVIII. 413 Schott (Arthur, Schriftsteller) XVIII. 413. Schott (Sigismund, Historiker) XVIII. Schott (Heinrich Aug., protestantischer Theologe, Enpranaturalist) XVIII. 413. Schott (Wilh.: Sprachforscher) XVIII. 414. Schotteilus (Juftus Georgius, od. Schottel, beutscher Grammatifer) XVIII. 414. Schotten, die, im Anslande XVIII. 461. Schotten in Frankreich XVIII. 462.

Schönborn (rudolfingische Linie) XVIII.

Schönborn (anselmsche Linie) XVIII. 389.

Schonborn (bohmifche Linie) XVIII. 389.

Schotten in Deutschland XVIII. 464. Schöttgen (Christian, Philologe u. Theologe) XVIII. 415. Schottland (Land) XVIII. 415. Schottland (Mittel-) XVIII. 416. Schottland (Rord-) XVIII. 416. Schottland (Sud-) XVIII. 416. Schottlands Geographie und Statistif XVIII. 415. Schottlands Geschichte XVIII. 423. Schottische Alpenseen XVIII. 416. Schottische Alterthümer XVIII. 424 Schottifche Bevolterung XVIII. 420. Schottische Druidentempel XVIII. 424. Schottische Erdhügel XVIII. 424. Syperinge Grougel Avill. 424.
Shottliche Erzeugniffe XVIII. 417.
Shottliche Felshöhlen XVIII. 424.
Shottliche Hiporten (Lock) XVIII. 416.
Schottliche Hiffe XVIII. 416.
Schottliche Gebirge XVIII. 416.
Schottliche Grafichaften XVIII. 418.
Schottliche Hoodlande XVIII. 416.
Schottliche Krefe XVIII. 422. 461. Schottische Kreise XVIII. 424. Schottische Leibgarde XVIII. 463. Schottifche Riederlande XVIII. 416. Schottifche Regierung und Berfaffung XVIII. 421 Schottische Schlöffer (Rundthürme, Pic-tenhäuser, Dunes) XVIII. 425. Schottische Seethaler XVIII. 417. Schottische Steinhügel (Cairns) XVIII. Schottische Steinwälle XVIII. 425. Schottische Berkehraftraßen XVIII. 418. Schottischer Abel XVIII. 421. Schottisches Gerichtswesen XVIII. 422. Schottisches Klima XVIII. 417. Schottische Sprache und Nationalliteratur XVIII. 422. 465 Schottische Sprache (Gaelisch.schottische) XVIII. 465 Schottische Sprace (Anglo:schottische) XVIII. 466. Schottische Philosophie (Philosophenschule) XVIII. 469 Schouten (hollandische Familie) XVIII. 469. Schouten (Bilh. Cornelius, Reif und Reifebeschreiber) XVIII. 469. Schouten (Josua, Rath und Prafident) XVIII. 470. Schonten (Walther, Indien - Reisender) XVIII. 470. Schreiber (Aloys Wilh., badenscher hiftoriograph) XVIII. 470. Schreiber (Beinrich hiftorifer u. tatho-lifcher Theologe) XVIII. 470. Schreibfunft XVIII. 470. Schrepfer (3ob. Gcorg, freimaurerischer Abenteurer) XVIII. 474. Schrenvogel (Joseph, pseudonym Beft [Carl Aug. u. Thomas], Dramatiter) XVIII. 477. Schrift XVIII. 470. Schrift (agnptische) XVIII. 471. Schrift (aramaische Consonanten-) XVIII. Schrift (Bilder-) XVIII. 472. Schrift (Buchstaben.) XVIII. 471. Schrift (dinestiche) XVIII. 471. Schrift (Current.) XVIII. 472.

```
Schrift (Curfiv-) XVIII. 472.
       Schrift (Fractur-, beutiche Bucher- und Dructichrift) XVIII. 472.
Schrift (gothische) XVIII. 472.
Schrift (Ranglei-) XVIII. 472.
       Schrift (farolingifche od. longobardifche)
           XVIII, 472
       Schrift (fpriologische) XVIII. 471.
Schrift (lateinische od. Mönche-) XVIII.
           472.
       Schrift (phonetische) XVIII. 472.
Schrift (phonicische) XVIII. 471.
Schrift (jemitische) XVIII. 471.
Schrift (lucial-) XVIII. 472.
       Schriftbildung XVIII. 471.
Schrifterfinder XVIII. 471.
Schroech (Joh. Bolfgang, Kaufmann)
XVIII, 477.
Schroech (geb. Bel) XVIII. 477.
Schroech (Joh. Matthias, deutscher Kirchen-
hikoriker) XVIII. 477.
Schröber (Friedr. Ludw, beutscher Schauspie-
ler) XVIII. 478.
Schröder (Johannes von, tanischer Major, bann ichleswig-holfteinscher Oberft) XVIII.
        Schröderstift XVIII. 479.
Schröter (Joh. Sierorymus, beutscher Aftro-
nom) XVIII. 480.
Schubart (Chriftian Friedrich Daniel, beut-
icher Dichter) XVIII. 480.
        Schukart (Ludwig, Ueberseter) XVIII.
Soubart, Edler von Rleefeld (Joh. Chriftian,
Reformer ber beutichen gandwirthichaft)
    XVIII. 483.
Schubert (Franz Peter, Lieber-Componist)
XVIII. 485.
Soubert (Friedrich Theodor von, ruffifcher
    Aftronom u. Geograph) XVIII. 486.
Schubert (Friedrich von, russtscher Aftronom und Geograph) XVIII. 487.
Schubert (Friedr. Wilh., preuß. Geograph und Historiker) XVIII. 487.
Shubert (Gotibilf heinr. von, Raturforscher
    und Naturphilosoph) XVIII. 488.
Schuding (Levin Chriftoph Bernhard, beut-
icher Dichter u. Romanichriftst. der) XVIII.
490.
       Schuding (Louise, geb. Freiin v. Gall,
Schriftstellerin) XVIII. 491.
Schuderoff (Georg Jonathan, protestantischer rationalistischer Theologe) XVIII. 491.
Schuiskoi (ruffische Rnjafenfamilie) XVIII.
       Schuistoi (Bassilij V., Zar) XVIII. 492.
Sou-fing (Geschichtsurfunde ber Chinesen)
     V. 308.
       Schulbehörden XVIII. 498. 501.
        Schulblätter XVIII. 497.
       Schulcollegium XVIII. 498.
Schulcollegium (Ober-) XVIII. 498.
Schul-Commissionen (Oris-) XVIII. 501.
Schul-Deputationen XVIII. 498.
Schule XVIII. 492.
        Schule im Mittelalter XVIII. 492.
       Schule feit ber Reformation XVIII. 494.
Schule in der Gegenwart XVIII. 495.
       Schule im Berhaltniß jum Staat, ju Kirche und haus XVIII, 497.
```

```
Schule in ben einzelnen ganbern XVIII.
        Schulen (Aboptiv-) XVIII. 500.
       Schule (Ratecheten-, zu Alexandria) XVIII.
           493.
       Schulen (Arbeite.) XVIII. 495. Schulen (Bauern.) XVIII 495.
       Schulen (Baugewerk-) XVIII. 496.
Schulen (Berg- u. Hüttenwerks-) XVIII.
       Schulen (Berufe.) XVIII. 494.
Schulen (Bezirte.) XVIII. 499.
       Schulen (Bildunge.) XVIII. 494.
Schulen (Burger.) XVIII. 495.
       Schulen (Catetten.) XVIII. 496.
       Schulen (Cantone-) XVIII. 499.
       Schulen (Cantons-) XVIII. 499.
Chulen (Dom-ober Stifts-) XVIII. 493.
Schulen (Glementar-) XVIII. 499.
Schulen (Horst-) XVIII. 495.
Schulen (Gemeinde-) XVIII. 499.
Schulen (Gewerbe-) XVIII. 495.
Schulen (Hondels-) XVIII. 495.
Schulen (Höhere) XVIII. 494.
Schulen (Höhere Bürger-) XVIII. 495.
Schulen (Höhere Bürger-) XVIII. 495.
Schulen (Höhere Töchter-) XVIII. 496.
       Schulen (Industrie-) XVIII. 495.
Schulen (Kloster-) XVIII. 493.
       Schulen (Rriege- u. Militar-) XVIII. 495.
       Schulen (Landwirthschafts.) XVIII. 495.
Schulen (lateinische) XVIII. 495.
       Schulen (Internsport) XVIII. 495.
Schulen (Marine-) XVIII. 495.
Schulen (Mittel-) XVIII. 496.
Schulen (Navigations-) XVIII. 495.
Schulen (niedere) XVIII. 494.
       Schulen (Ober-Real-) XVIII. 496.
       Schulen (polytechnische) XVIII. 496.
       Schulen (Primar-) XVIII. 499.
Schulen (Privat-) XVIII. 499.
Schulen (Real-) XVIII. 495.
        Schulen (Rector.) XVIII. 495.
       Schulen (Secundate) XVIII. 499.
Schulen (Sountagse) XVIII. 495.
Schulen (Speciale ob. Fache) XVIII. 495.
Schulen (Stadte) XVIII. 493.
       Schulen (Stadt- und Land-) XVIII. 498.
       Schulen (Thieraranei-) XVIII, 500.
Schulen (Anrn-) XVIII, 500.
Schulen (Bolts-) XVIII, 495.
Schulen (Barte-, ob. Kleinfinderbewahr-
           Anftalten) XVIII. 495.
       Schulen (Zeichnungs. und Modellir.)
           XVIII. 500.
Shulenburg (Freiherren u. Grafen von der),
   XVIII. 503
       Schuler (fahrende) XVIII. 493.
       Schulgemeinde (bie freie) XVIII. 497.
Schulinspectoren XVIII. 501.
Schulfalender XVIII. 497.
Schullehrer XVIII. 494.
        Schullehrer (Bolfe-) XVIII. 497.
       Schullehrer Conferengen XVIII. 500.
Schullehrer Geminare XVIII. 494.
       Schulmanner XVIII. 493
       Schulmanner-Berein XVIII. 497.
       Schul. Ordnungen XVIII. 493.
       Schulrathe XVIII. 498.
       Schul-Regulative XVIII. 498.
Schulschriften (Programme) XVIII. 496.
        Schulverwaltung XVIII. 498.
       Schulvorftande (Orts.) XVIII. 498.
```

Schulwesen (in Belgien) XVIII. 500. Schulwesen (in Deutschland) XVIII. 499. Schulwesen (in England) XVIII. 502. Schulwesen (in Frankreich) XVIII. 501. Schulwesen (in Preußen) XVIII. 498. Schulweien (Bolts-) XVIII. 498. Schulzwang XVIII. 498. Schultens (Albrecht, Orientalift) XVIII. 506. fentant des Rationalismus) XVIII, 507. Schult Schulkenstein (Rart Seinrich, Bo-tanifer und Physiolog) XVIII. 507. Schulz (David, rationaliftifcher Theologe) XVIII. 513. Shuld (Friedrich August, pfeudonum gaun, Romanichriftfteller) XVIII. 514 Souls (Friedrich Conard, Reisender) XVIII. Schulz (Joh. Abraham Peter, Boltelieberdichter und mufitalifcher Theoretiter) XVIII. Schulz (Joh. Chriftoph Friedrich, deutscher Romanichriftfteller) XVIII. 515. Schulz (Joh. Beinrich, genannt der Giele-borfer Schulz ob. ber Bopf-Schuls, Theolog) XVIII. 516. Shula-Bodmer (Wilh., beutscher Publicift) XVIII. 518. Schulze, Schulte, Schultheit XVIII. 519. Schulze (Erb- u. Lehn-) XVIII. 519. Schulze (Etv' i. Echt') Aviii. 519.
Schulze (Ernft Courad Friedrich, teutscher Dichter) XVIII. 520.
Schulze (Friedr. Gottlob, Landwirth und Nationaldtonom) XVIII. 521.
Schulze (Hermann Joh. Friedr., Rechtschutze (Kattlah Ernft, deutscher Mills. Schulze (Gottlob Ernft, beutscher Philo-foph) XVIII. 521. Schulze (hermann, genannt Schulze-Delitsich, ber "Apostel der Arbeiter") XVIII. 522. Schumacher (Beinrich Sbriftian, tanischer Etaterath, Aftronom) XVIII. 529.
Schumann (Robert, Tondichter und musikalifcher Rritifer) XVIII. 530 Schumann (Clara, geb. Wied, Pianoforte-Birtuofin) XVIII. 531. Shumla (auch Schumna, Schiumla, Festung) XVIII. 532 duppe (Balthafar, genannt Schuppius, Schriftsteller) XVIII. 533. Schuppe Schurmann (Anna Marie von, Gelehrte) XVIIL 533. Schurzsteisch (Conrad Samuel, Philologe)
XVIII. 534. Still. 534.
Schurzsteisch (heinrich Leonhard, historifer) XVIII. 534.
Schufzsteisch (heinrich Leonhard, historifer) XVIII. 534.
Schufz (hieches Feuer) XVIII. 536.
Schüfze (Aufjaß-) XVIII. 536.
Schüfze (Bogen-) XVIII. 536.
Schüfze (Demolitions-) XVIII. 536.
Schüfze (Demolitions-) XVIII. 536. Schüffe (Demoittiens Avill. 536. Schüffe (Enflite) XVIII. 536. Schüffe (erhöhte) XVIII. 536. Schüffe (gefenkte) XVIII. 536. Schüffe (Rartatich) XVIII. 536. Schüffe (Rern.) XVIII. 536. Schüffe (Rngel.) XVIII. 536.

Schiffe (Roll-) XVIII. 536.

Schüffe (ShrapneU-) XVIII. 536. Schuffe (waagerechte) XVIII. 536. Schuftafeln XVIII. 536. Schupweite XVIII. 536. Schufweite (Total-) XVIII. 536 Shus (Christian Gottfried, Philologe) XVIII. 536 Schüt (Friedr. Rarl Julius, Schrift-fteller) XVIII. 537. Schütz (Heinr., gen. Sagittarius, Componist) XVIII. 537. Sout (Bilb. von, dramatifcher Dichter) XVIII. 537. Schüten XVIII. 538. Schutenfefte XVIII. 538. Schutengefellichaften XVIII. 538. Schutgenoffen (Militar, Permiffioniften und Bohnberechtigte ohne heimatheangehorig-teil) XIX. 643. Schutgenoffen (Gemeinde . Angehörige, S. und Gemeindeglieder) XIX. 643. Schutheilige XVIII, 538. Schutstädte XIX. 645. Schugbermandte (Richtburger) VIII. 165. XIX. 634 Schumalow (grafliche Familie) XVIII. 539. Schuwalow (Iwan, General, Comman-bant von Widorg) XVIII. 539. Schuwalow (Graf Alexand, Iwanowitsch, Polizeiminister) XVIII. 539. Schumalow (Graf Peter Imanomitsch, Chef des Kriege-Collegiums) XVIII. 539.
Chumalow (Iman Imanomitsch, der "russtiche Macen") XVIII. 539.
Schumalow (Graf Andrei Petromitsch, Rammerherr) XVIII. 540. Schumalow (Graf Pamel Andrejewitich, Feldherr) XVIII 540. Schumalom (Graf Andrei Petrowitich, Ober Sofmaricall) XVIII. 540. Schuwalow (Graf Peter Andrejewitsch, gen. Schuwalow I, General) XVIII 540.
Schuwalow (Graf Peter Pawlowitsch, Kammerjunter) XVIII. 540. Schumalow (Graf Peter Grigoricwitsch, Rammerjunter) XVIII. 540. Schumalow (Rifolai Rikolajewitsch, På-kagog) XVIII. 541. Schumalows (Art Haubiken) XVIII. 539. Schwab (30h. Chriftoph, murttembergischer Schulmann und Gelehrter) XXIII. 541 Schwab (Karl heinrich von, Chef Juftigminifteriums) XVIII. 541. Chef des. Schwab (Guffan, beutscher Dichter u. Schriftfteller) XVIII. 541. Schwabach (Convent zu) III. 44. Schwabacher Artifel III. 44. Schwaben (Bant) XVIII. 542. Schwaben (oder Alemanien, Berzogth.) XVIII. 542 Schwaben (Ober.) XVIII. 543. Schwaben (Unter.) XVIII. 543. Schwaben (murttembergisch.) XVIII. 544. Schwaben (Bolf) XVIII 544 Schmäbische Notabilitäten XVIII. 545. Schmäbische Ritterburgen XVIII. 545. Schmäbischer Rreis XVIII. 542. Schwähischer Bund (ober "des Raifers und bes Reiches Bund im Lande Schwaben")

XVIII. 546.

Schwan (Christian Friedrich, deutscher Buch-handler) XVIII. 546. Schwanen-Orden XVIII. 547. Schwanrittersage XVIII. 547. Schwanthaler (Franz, Bildhauer) XVIII. Schwanthaler (Ludwig Michael, Bildhauer) XVIIJ. 548. Schwanthaler (Xaver, Bildh.) XVIII. 549. Schwarmen und Schwarmerei XVIII. 549. Schwarmerei (politische und religiose) XVIII. 550. Schwarmgeister XVIII. 549. Schwartsfopf (Joachim v., Ministerrestdent des Kurfürsten von hannover zu Frankfurt am Main) XVIII. 550. Schwarz (Berthold, angeblicher Erfinder bes Schiegpulvers) XVIII. 550. Schwarz (Dr. Chuard, Argt, Reisender und Schriftfteller) XVIII. 550. Schwarz (Friedr. Heinr. Chriftian, prote-fiantischer Theologe u. Nädagog) XVIII, 550. Schwarz (Karl, herzogl. gothalicher Ober-Hofprediger und Ober-Confistorialrath) XVIII, 551. Schwarzburg (od. fürftlich Schwarzburgische Lande) XVIII. 551. Schwarzburg (herrschaft) XVIII. 551.
Schwarzburg Sondershausen (Fürstenthum) XVIII. 553. Schwarzburg-Rudolstadt (Fürstenthum) XVIII. 556. Schwarzburger Grafen XVIII. 552. Schwarzburger Fürsten XVIII. 553. Schwarzenberg (Fürften und Grafen von) XVIII. 558. Schwarzenberg (Graf Abam v., Bran-denburgischer Geheimrath) XVIII. 559. Schwarzenberg (Standesherrschaft)XVIII. Schwarzenberg chwarzenberg (Carl Philipp Fürft zu, ofterreichischer Feldmaricall) XVIII. 560. Schwarzenberg (Fürst Friedrich, Feldherr u. Reisender) XVIII. 567. Schwarzenberg (Fürft Carl, General) XVIII. 568. Schwarzenberg (Fürst Edmund, General) XVIII. 568 Schwarzenberg (Fürft Felix Ludw. Johann Friedr., öfterreichischer Staatsmann) XVIII. Schwarzer (Ernft, Ebler v. heldenstamm, ofterreichischer Publicift u. Marzminifter) XVIII. 570. Schwarzes Meer (Pontus Euxinus) XVIII. Schwarzwald (Gebirge) XVIII. 579. Schwarzwalt (Gevilge) Aviii. 579.
Schwarzwaltpaffe XVIII. 582.
Schweden (Königreich) XVIII. 582.
Schweden (Bolf) XVIII. 583.
Schwedens Geschichte XVIII. 600.
Schwedisch-VIII. 501. Schwedische Armee XVIII. 594. Schwedische Bevölkerung XVIII. 583. Schwedische Canale XVIII. 583. Schwedische Communalverfaffung XVIII. Schwedische Ein- u. Ansfuhr XVIII. 587. Schwedische Fischerei XVIII. 586. Schwedische Industrie XVIII. 587.

Schwedische Jagd XVIII. 586. Schwedische Nationalbank XVIII. 588. Schwedische Seen XVIII. 583. Schwedische Sprache, Schwedische Literatur und Schwedische Kunft XVIII. 626. Schwedische Sprache (Alt- und Reu-) XVIII. 627. Schwedische Staateverfaffung XVIII 588. Schwedische Staatsverwaltung XVIII. 593. Schwedische Städte XVIII. 584. Schwedische Stände XVIII. 590. Schwedische Viebzucht XVIII. 586. Schwedischer Aderbau XVIII. 585. Schwedischer Bergbau XVIII. 586. Schwedischer Sandel XVIII. 587. Schwedischer Staatsrath XVIII. 588. Schwedisches Huttenwesen XVIII. 586. Schwedisches Post- u. Telegraphenwesen XVIII. 587. Schwedt (Stadt) XVIII. 635 Schwedt (herrichaft) XVIII. 635. Schwegler (Albert, Geschichtsforscher u. protestantischer Theologe) XVIII. 635 Schweidnit (Stadt in Schleften) XVIII. 283. Schweigger (Joh. Salomo Christoph, Chemifer u. Physter) XVIII. 636. Schweigger (Aug. Friedr., Naturforicher) XVIII. 636. Schweighäuser (Joh., Philologe) XVIII. 636.
Schweighäuser (Jwan Geoffron, Alter-thumsforscher) XVIII. 637.
Schweinsurt (Stadt) XXIII. 242. Schweinichen (Sans von, Pofmarfcall) XVIII. Schweinschadel (Gefecht von) XXIII. 235. Schweißtuch Christi (sudarium Christi) XVIII. Schweißtuchbild XVIII. 639. Schweiz (Land) XVIII. 639. Schweiz (Geschichte ber) XVIII. 639.
Schweiz (Statistit ber) XVIII. 658.
Schweizer (Bolt) XVIII. 639.
Schweizer Alpen XVIII. 639. Schweiger Alpen XVIII. 639.
Schweiger Bundekrath XVIII. 663.
Schweiger Flüffe XVIII. 639.
Schweiger Gebirge XVIII. 639.
Schweiger Hebirge XVIII. 639.
Schweiger Heer XVIII. 664.
Schweiger Hima XVIII. 658.
Schweiger Klima XVIII. 658. XVIII. 661 Schweizer Producte XVIII. 659. Schweizer Schwingfeste XVIII. 659. Schweizer Tagsatung XVIII. 663. Schweizer Berfaffung XVIII. 669. Schweizer Berfehrsmittel XVIII. 661. Schweizer (Alexander, ichweizerischer reformirter Theologe) XVIII. 666. Schwenkfelb (Raspar von Offig ober Difing, Anhanger der Reformation) XVIII. 666. Schweppermann (Ritter Seifried, Feldherr) XVIII. 667. Schwerin (Großherzogthum Medlenburg.)
XVIII. 122. Schwerin (Berzogthum S., oder Medlenburgifcher Rreis) XIII. 126.

Schwerin (Fürftenthum S. ober Stift

6.) XIII. 129.

Schwerin (Stadt) XIII, 132. Schwerin (Grafen und herren von) XVIII. 668. Schwerin (Kurt Chriftoph Graf von, preu-gischer Generalseldmarschall) XVIII. 674. Schwerin-Pukar (Maximilian Karl Heinr. Anton Ernft Graf von, preuß. Minifter) XVIII. 675. Schweriner See XIII. 123. Schweriner Bergleich XIII. 187. Schwerinsburg XVIII. 672. Schwertbrüder (geiftlicher Ritterorben) XVIII. Schwerz (Joh. Nepomuk von landwirthschaftlicher Schriftsteller) XVIII. 679. Schwestern (barmbergige), Soeurs ober Filles de la Charité ober de la Miséricorde, auch Graue Schweftern ober Soeurs grises) III. 304. Schwestern (barmherzige, in der proteftantischen Rirche, oder Diakonisfinnen) VI. 368 ff. Schwiebus (Land) XVIII. 680. Schwiebus (Jüllichau-, Kreis) XVIII. 680. Schwiebus (Stadt) XVIII. 681. Schwieger oder Schwiger (Jakob, deutscher Dichter) XVIII. 681. Scioppius (Caspar, eigentlich Schoppe, Hu-manist) XVIII. 681. Scipio (romische Patrizierfamilie) XVIII. 682. Scipio (Publius Cornelius) XVIII. 682. Scipio (Gnaeus Cornelius) XVIII. 682. Scipio (Publius Cornelius S. Africanus ber Aeltere ober Major, auch & genus ober Sispallus) XVIII. 683. auch Afa-Scipio (Lucius Cornelius S. Astaticus) XVIII. 684.

Scipio (Publius Cornelius S. Memilia-nus Africanus der Jungere oder Minor, auch Rumantinus) XVIII. 684. Scipio (Publius Cornelius S. Nastca) XVIII. 685. Scipio (Publius Cornelius S. Corcu-lum) XVIII. 686. Scipio (Publius Cornelius S. Serapio) XVIII. 686. Sclaven (im Alterthum) XVIII. 686. Sclaven (bei den hebräern) XVIII. 687. Sclaven (in Aegypten) XVIII. 688. Sclaven (in Indien) XVIII. 689. Sclaven (in Griechenland) XVIII. 691.
Sclaven (in Rom) XVIII, 693.
Sclaven (bei den Germanen) XVIII. 700.
Sclaven (im Orient) XVIII. 700. Sclaven (im Nardamerika) XVIII. 702. Sclaventriege (die drei) XVIII. 699. Sclaverei (Emancipation ber Neger aus ber) XVIII. 705.

Sclaverei XVIII. 686. Scoten (Bolf) XVIII. 427. Scotisten (philosophische Schule) XVIII. 716. Scoto fächstiche Periode der schottischen

Scott (Binfield, amerikanischer General) XVIII. 715. Scott (nordamerikanisch. General) XXIII. 252.

Scott (Sir Balter, Roman - Schriftsteller)

Geschichte XVIII. 429.

Scotus (Joh. Duns, Scholaftiker) XVIII. 716.

Scribe (Augustin Engène, frangofischer Romödiendichter) XVIII. 717.

Scriptores Historiae Augustae (Sammlung romischer Raiserbiographieen) XVIII.

Scriver (Christian, Bürger u. Handels-mann) XVIII. 719. Scriver (Christian, Theologe) XVIII. 719. Scuberi (Mabeleine de, französische Roman-dichterin) XVIII. 722.

Scuderi (George de, franzöftscher Thea-terdichter) XVIII. 723.

Sculptoren od. Bildhauer XVIII. 724. Sculptur od. Bilobauerfunft XVIII. 724. Sculptur (Gefchichte ber) XVIII. 725. Sculptur (indifche) XVIII. 725. Sculptur (affprifche) XVIII. 726. Sculptur (perfifche) XVIII. 726. Sculptur (agnptifche) XVIII. 726. Sculptur (etrustiiche) XVIII. 727. Sculptur (griechische) XVIII. 727. Sculptur (römische) XVIII. 730. Sculptur (altchriftliche) XVIII. 731. Sculptur (ornamentale) XVIII. 731. Sculptur (mittelalterliche) XVIII. 732. Sculptur (moderne) XVIII. 733 Sculpturiculen (griechifche) XVIII. 728. Sculpturiculen (neuere) XVIII. 732.

Scultetus (Abraham, reformirter Geiftlicher) XVIII. 734.

Scultetus (Andreas, deutscher Dichter) XVIII. 735.

Scutari (alt Scodra, serbisch Stadar, albanifch Jefenderie, türfifch Ufchtobra, Stadt) XVIII. 735.

Scutari (alt Chrysopolis, spater Usku-bar ob. Jekubar, Stabt) XVIII. 735. Scutari (Friede au, ober Bertrag von Hountiar-Steless) XVIII. 735.

Scutari-See XVIII. 735. Schiben und Sarmaten (Bölker) XVIII. 735. Schthen- od. Sakenstämme XVIII. 738. Schthien (Schthenland) XVIII. 738.

Sealsfield (Charles, beutsch-amerikanischer Romandichter) XVIII. 741. Sebaldus (Heiliger) XVIII. 743. Sebalduskirche XVIII. 743.

Sebastian (Heiliger) XVIII. 743. Sebastian (Don, König von Portugal) XVI.

Sebastiani de la Porta (Horace François, Graf, Marschall von Frankreich) XVIII.

Sebaftiani (Jean André Tiburce, Bi-comte be, Generallieutenant u. Pair von Frankreich) XVIII. 744. Sebenico (Stadt) XVIII. 744

Sebenico (Grafen von) XVIII. 744.

Sedendorf (Grafen, Freiherren und herren von) XVIII. 745. Seckendorf (abendarische Linie) XVIII.

Sedendorf (aubentische Linie) XVIII. 745. Sedendorf (rheinhäfische Linie) XVIII.

Secendorf (Beit Ludwig von, Staatsmann und Schriftfieller) XVIII. 745. 749. Sedendorf (Friedr. Heiner, Reichsgraf von, öfterreichischer Feldmarschall) XVIII. 745.

XVIII. 710.

776.

Secendorf (Christian Adolph, Freiherr von, Schriftsteller) XVIII. 745 Sedendorf (Leo Freiherr von, Feldherr und Schriftfteller) XVIII. 745. Sedendorf (Guftav, Freiherr von, pfeudonum Patrik Peale, Mime und Schrift-fteller) XVIII. 745. \* Seckendorf (Alfred Freiherr von, pseudonym Alpin, Rovellift) XVIII. 746. Secte XVIII. 751 Sectirer XVIII. 752 Secundogenitur XVIII. 752. Secundogenitur (Primogenitur, S. und Tertiogenitur) XVIII. 752. Sebaine (Michel Jean, frangofischer brama-tischer Dichter) XVIII. 752. Sedan (Stadt u. Festung) XVIII. 752. Sedaner Tücher XVIII. 752. Sedgewick (amerikanischer General) XXIII. Sebulius (Cajus Collus, auch Cacilius, driftlicher Priefter und lateinischer Dichter) XVIII. 753. Sedulius Scotus od. Junior (Schriftsteller) XVIII. 753. See, offene oder Meer XIII. 169. See (Rord., Oft.) XIII. 175. Seen, kleine (Lagunen) XIII. 176. Seen (Land.) XIII. 172. Seen (Strand.) XIII. 176. Seehandlungs-Societat (in Prengen) XVIII. 753. Seekarten XVIII. 756. Seeflima XIII. 179. Seefrieg (Birtung beffelben) XIII. 170. Seefriege XVIII. 757. Seeland (Sjöland, Själland, Insel) XVIII. Seele XVI. 433 Seeleben (Wirtungen deffelben) XIIL 170. Seelenwanderung XVIII. 763. Seemann XIII. 169. Seerauber (Piraten) XVIIL 764 Seeranberei (Freibenterei zur See, Piraterie) XVIII. 764 Seerecht XVIII. 765. Seegen (Ulrich Jasper, Reisender u. Schrift-fteller) XVIII. 771. Segen, der XVIII. 772. Segen Abrahams XVIII. 773.

Segur (Paul Philippe, Graf von, frangofifcher General und hiftoriter) XVIII. 778. Seide, eigentlich Zaid (Sclave Muhammeds) XVIII. 778. Seide XVIII. 779. Seide u. Seidenstoff (Ausdrücke bafür) XVIII. 785. Seidenarbeiter, Seidenzüchter, Seiden-weber XVIII. 781. Seidenbau XVIII. 781. Seidenfärbereien XVIII. 781. Seidenmanufacturen XVIII. 781 Seidenwurm (Bombyx Seidenraupe, mori) XVIII. 779 Seidenspinner u. Seidenweber (englische) XVIII. 782. Seidenmaaren, Seidenzenge XVIII. 782. Seidenweberei XVIII. 781. Seidenwirkergilden (in Deutschland) XVIII. 783 Seidenzucht XVIII. 779 Seivenzucht Avill. 773.

Seivenzucht (Geschichte ber) XVIII. 780 ff.
Seidl (Gabriel, österreich. Dichter) XVIII. 786.
Seiler (Georg Friedrich, protestantischer Theologe und Auftlärer) XVIII. 786.
Sein (Giland) XVIII. 786.
Seine (Fluß) XVIII. 786.
Seine (Canal ber) XVIII. 787.
Seine (Iter ber) XVIII. 787 Seine (Ufer ber) XVIII. 787. Seine (Saints, Ort) XVIII. 787. Seine (Bar-fur-S., Stadt) XVIII. 787. Sejanus (Melius, Prafect der Pratorianer) XVIII. 788 Sejus Strabon (römischer Ritter) XVIII. 788. Seim (Landtag der polnischen Republik) XVIII, XV. 681. Selbsthülfe, Selbstvertheibigung, Rothwehr Segen (Naronitischer) XVIII. 773. Segen Gottes XVIII. 773. XIV. 531. Selden (John, englischer Alterthumsforscher und Publicifi) XVIII. 788. Segers (Daniel, flandrischer Blumenmaler) XVIII. 773. Selbichuten (Berrichergeschlecht) XVIII. 789. Selbichutenreiche XVIII. 790 ff. Segers (Gerhard, religibjer Maler) XVIII. Seldschukische Aera XVIII. 791 Segestes (Cheruskerfürst) XVIII. 774. Segovia (Stadt) XVIII. 774. Segovia (Proving) XVIII. 774. Seguier (frangöstiches Geschlecht) XVIII. 775. Seldschutische Dynasten XVIII. 790. Seleucia (Städtename) XVIII. 792. Seleucia (bas fprifche, S. Pioria ober S. ad mare) XVIII. 792. Séguier (Pierre, Generaladvocat des Pariser Parlaments) XVIII. 775.
Séguier (Antoine, Prästdent à mortier im Parlament) XVIII. 775. Seleucia (das palaftinenftiche) XVIII. 792. Seleucia (das fleinastatische, S. Trachea ober S. Tracheotis, jest Seleskieh) XVIII. 792 Seguier (Pierre III., Rangler) XVIII. 775. Seguier (Antoine Louis, Generaladvo-Seleucia (das babylonische) XVIII. 792. Seleuciden (Regentenfamilie) XIX. 1. cat des Pariser Parlaments) XVIII. 776. Seleucus Ricator XIX. 1. Seguier (Antoine Jean Matthieu, Ba-ron S., Pair von Frankreich) XVIII. 776. Seleucus II. XIX. 1. Seleucus Reraunos XIX. 1.

Séguier (Pierre Armand, Baron S., Rath der Cour royale, Mechaniker)

Segur (Philippe Benri, Marquis von S., Generalieutenant) XVIII 776. Segur (Jos. Alexandre, Vicomte de S., Marechal de Camp) XVIII. 777.

Ségur (Raymond Joseph Paul, Graf von, Senator) XVIII. 778.

Segur (frangofisches Adelsgeschlecht) XVIII.

Segur d'Agueffean (Louis Philippe, Graf von, Schriftsteller) XVIII 777.

XVIII. 776.

Selencus Philopator XIX. 2. Selencus V. XIX. 2. Seleucus VI. XIX. 2. Geleucus Rybiofattes XIX. 2. Selfgovernment (jehige englische Berfaffung bes Gemeinwesens) XIX. 2.
Selfgovernment (alteres) XIX. 4. Seligenstadt (Stadt) XXIII. 243. Seliger (Boatas) XI, 40. Seligseit XIX. 10. Seligiprechung (Beatification) XI. 40. Seligiprechung und heiligiprechung (folenne) XI. 40. Selim I. (türtischer Sultan) XIV. 717. Selim II. (türtischer Sultan) XIV. 719. Selim III. (türtischer Sultan) XIV. 719. Selfirt (Alexander, ober Alexander Selbergig, hiftorisches Arbild au Daniel Defoe's "Ro-binson Erusee") XVII. 262. Selneccer (Ricolaus, lutherischer Theologe und Kirchenliederdichter) XIX. 11. Semiarianismus II. 567. Seminare (Schulen, S. und Universitaten) XIX. 12. Seminare (Handwerker-) XIX. 12. Seminare (Higher-) XIX. 12. Seminare (Prediger-) XIX. 13. Seminare (Shullehrer-) XIX. 14. Seminare (Bolksthullehrer-) XIX. 13. Semipelagianismus XIX. 14. Semiramis (Gemahlin bes Rinus, Rd-nigin von Affprien) II. 748. Semiten (Bolt) XXI. 555. \
Semitifche Sprachen XIX. 559. XXI. 554. Semler (Johann Salomo, Theologe) XIX. Semlin (Stadt) XIX. 25. Semonville (Charles Louis Hugnet, Marquis v., Pair von Frankreich) XIX. 26. Sempach (Stabt) XIX. 26. Sempacher See XIX. 26.
Sempacher Brief XIX. 26.
Sempacher Brief XIX. 26.
Semperfreie IX. 545.
Senaga (Bolf) XIX. 30.
Senancourt (Stienne Pierre de, französtischer Romantifer) XIX. 26. Senancourt (Birginie de, französtiche Rovellistin) XIX. 27. Sonart (Antoine Marie Jules, Minister der französtichen Republit) XIX. 27. Senat, polnischer XV. 681. Senat, ruffischer dirigender XVII. 560. Senat und Reichsrath (in Rußland) XVII. 560. Senatoren (ariftofratische, in Rom) XVII. Senatus (römischer Senat) XVII. 313. Senats- und Magistratsbeschlüsse XVII. Send od. Sendgericht XIX. 27. Sendgefälle XIX. 27. Sendiner (Dito, Botanifer) XIX. 28.
Send- und Centgerichte XIX. 27.
Senebier (Zean, Naturforscher) XIX. 28.
Seneca (Annaeus, genannt der Rhetor) XIX. Seneca (Lucius Annaeus, römischer drama-tischer Dichter und Philosoph) XIX. 28. Senechal XIX. 34.

Sénéchanffée XIX. 34.

Senefelder (Aloys, Erfinder des Steindruck) XIX. 727. Senegal (Strom) XIX. 29. Senegambien (Land) XIX. 29. Senejaul von Frantreich (Sonochal de France ob. Grand Sénechal) XIX. 34. Seneschau (Groß-) XIX. 34. Senior (Raffau William, englischer Ratio-naldkonom) XIX. 34. Senior domus XIX. 34. Seniora (Gibeicommißgut) XIX. 34.
Seniorat (Fibeicommißgut) XIX. 34.
Seniorat und Majorat XIX. 34.
Seniorats-Grbe XIX. 34.
Sentenberg (Heinr. Christoph, Freiherr von, beutscher Rechtsgelehrter) XIX. 34.
Senienberg (Waartung Conf. Traikerr und Sentenberg (Renatus Rarl, Freiherr b., Regierungsrath u. Rechtsschriftfteller) Senkenberg (Joh. Christian, Arzi) XIX. Sentenbergiche naturforschende Gefell-schaft XIX. 35. Senkenbergsches Stift XIX. 35. Senkowski (Joseph, in Rußland Offip Imgnowitich, rufficher Polyglott, Drientalift, Literator, Kritiker u. Runftreisender) XIX. Sennaar (Dar-, Land in Afrika, türkisches Paschalik) XIV. 538. Sennaar und Kordofaa (als nubische Pertinenzien) XIV. 538. Sennaar als Fungireich XIV. 541. Sennaar (Gründung des Reiches) XIV. Sennaar (Stadt) XIV. 541. Sennert (Daniel, Eflektiker) XIX. 36. Sensation (Empfindung) XIII. 56. Sonsations, Impressions (Sinnen-Eindrücke, Sinnen-Empfindungen) XIII. 57. Senfualismus (philosophische Denkungs-weife) XIII. 53. Sensualismus, Materialismus, Naturalismus, Realismus und Epikureismus (in ihrer Verwandtschaft) XIII. 53. Sentimentalität ob. Empfindsamteit XIX. 37. Separation (Gemeinheitstheilung) VIII. 173. Sepons (indifche Soldner der Englander) XIX. Sepons (Hindu-) XIX. 39. Sepp (Joh. Repomut, katholischer Theologe) XIX. 40. Sepoys aus Oude XIX. 38. Septuaginta (ob. Alexandrinische Uebersetung, griechtiche Ueberschung des alten Lefta-ments) XIX. 40. Sequentiale (Sammlung ber Sequenzen) Sequenz (Gattung v. Kirchengesangen) XIX.40.
Sequenzen XIX. 41.
Sequester (Berwalter) XIX. 41.
Sequestration (Immobiliar-Grecut.) XIX. 41.
Sexail (Refidenz - Palast des tartischen Sultane) XI. 482. Serail-Birthichaft XIV. 719. Serastier (turfischer Kriegeminifter) XX. 696. Serben (Serbler, Bolf) XIX. 41. 43. 46.
Serbenreich (altes) XIX. 47.
Serbien (Land) XIX. 41. XXIII. 300.
Serbien (Kürstenthum) XIX. 42.
Serbien (österreichisches) XIX. 42.

Serbien (türkisches) XIX. 42. Serbien (Geographie u. Statistif) XIX.41. Serbien (Geschichte) XIX. 46. Serbische Bevolkerung XIX. 43. Serbische Dictatur XIX. 49. Serbische Geistlichkeit XIX. 45. Serbische Hospodare (Kriegshäuptlinge) Serbische Ameten (oder Dorfschulzen) XIX. 49. Serbische Kolo's (lyrische Volksdichtungen) XIX. 66. Serbische Rahten (ober Diffritte) IX. 52. Serbische Regierung XIX. 45. Serbische Revolution XIX. 53. 59. Serbische Stupschtina XIX. 53. Serbische Sprache und Literatur XIX. 59. Serbische Sprüchwörter XIX. 67. Serbische Städte XIX. 44. Serbifche Stareschinen (oder Reltefte) XIX. 53. Serbische Taworien (epische Bolksge-fange) XIX. 66. Serbische Berwaltung XIX. 45. Serbijche oder flamo - ferbijche Bolfer XIX. 59. Serbische Bolkslieder XIX. 66. Serbische Wolwohlchaft XIX. 48. Serbischer Senat (Sowset) XIX. 49. 53. Serbisches Königreich XIX. 41. 59. Serbisches Militar XIX. 45. Serfwilajeti (Serbien) XIX. 42 Serour d'Agincourt (Jean Baptifte Louis Georges, franzos. Aunsthistorifer) I. 479. Serres (Olivier be, der Bater der französischen Agricultur) XIX. 68. Serres (Jean de, Historiograph von Frankreich) XIX. 68. Serrurier (Jeaume Matthieu Philibert, Graf, Marschall von Franfreich) XIX. 68. Sertorius (Quintus, romischer Feldherr) XIX. Servet (Michael, mit Zunamen Reves, auch Michel de Villeneuve, philosophischer Antitrinitarier der Reformationszeit) XIX. Servius Tullius (Konig von Rom) XVII. 312. Serviantiche Institution XVII. 312 ff. Serviten (Sorvi beatae Mariae Virginis, Diener ber heiligen Jungfran, Brüber vom Leiden Jeju, vom Avc Maria oder vom Monte Senario, Moncheorden) XIX. 75. Servitinnen (Ronnenorden) XIX. 75. Servituten (Dienstbarfeiten, auch Gerechtig-teiten) XIX. 75. Servituten (affirmative) XIX. 76. Servituten (bingliche) XIX. 76.
Servituten (personliche) XIX. 76.
Servituten (personliche) XIX. 76.
Servitutes praediorum (Grundstuds-Gerechtigkeiten) XIX. 76. Sesoftris od. Sesosis (griechischer Rame für Rhamfes III. von Aegypten) XIX. 77. Seftini (Domenico, italienischer Rumismati-ter) XIX. 77. Seuche (ziehende od. Kriebelkrankheit) XIX. 97. Senden (Bolts-Rrantheiten, Epidemieen) XIX. 77 Seuchen (Brand-) XIX. 83. 97.

Seuchen (Luft.) XIX. 91. Seugen (Schweihsteber-) XIX. 91. 95. Seuchen (Thier-) XIX. 85. 88. 92. 99. Seuchen (Rindvieh-) XIX. 96. Seuchen des Mittelalters XIX. 92. Seume (Joh. Gottfried, deutscher Dichter) XIX. 100. Seumefeier XIX. 101 Seume'iches haus XIX. 101 Severus (Alexander, romischer Raiser) XIX. Severas (Sulpicius, driftlicher Geschichtsschreiber) XIX. 102.
Seves (Octave Soseph Anthelme, genaunt Soliman Pafcha, Organisateur ber agup-tischen Armee) XIX. 102. Sivigne (Marie de Rabutin-Chantal, Marquise de, franzöfische Briefschreiberin) XIX. 103 Sevilla (Stadt) XIX. 104. Sevilla (Proving) XIX. 104. Sevilla (Frieden n. Bertrag von) XIX. 106. Sevilla (Bombardement von) XIX. 106. Sevres (Stadt) XIX. 106. Sevres (Porzellanfabrik von) XIX. 107. Seward (Samuel, Richter) XIX. 107. Seward (Billiam Benry, nordamerifanifcher Staatsmann und Schriftfteller) XIX. 107. Seward (als Minister des Auswärtigen in Washington) XXIII. 271. Seward (als Begleiter Johnson's) XXIII. 276. Sewastopol (Stadt und Festung) XIX. 109. Sewastopol (Belagerung von) XIX. 109. Sewastopol (Berstörung S.'s) XXIII. 297. Sextus Empiricus (griechischer Arzt) XIX. 110. Sephottenreuth (Gefecht bei) XXIII. 243. Sephlit (Friedr. Wilh., Freiherr von, preu-hischer General der Cavallerie) XIX. 110. Senffarth (Guftav, Deuter der hieroglyphen) XIX. 115. Seymour (Geschlecht bes englischen Soch-abels) XIX. 116. Schmont (Sir John, Sheriff) XIX. 116. Sehmonr (Jane, Gemahlin Heinrich's VIII.) XIX. 116. Seymour (Edward, herzog von Somer-jet, "Protector Somerjet") XIX. 116. Seymour (Sir Chward, Parlamentered-ner) XIX. 116. Sehmour (Charles, Graf S.-Conway) XIX. 116. Seymour (Francis Lord S.-Conway) XIX. 116. Seymour (Francis S.-Conman, Marquis von hertford u. Graf von gar-mouth) XIX. 116. Seymour (Lord Richard S. Conway, Marquis v. hertford, englischer Runft-macen) XIX. 116. Seymour (Lord George) XIX. 117. Seymour (Sir George Samilton, Staatsmann u. Diplomat) XIX. 117.
Sforza (Dynastengeschlecht im Kirchenstaat)
X. 252 ff. Sforza Attendolo (Condottiere) X. 252. Sforza (Francesco, Condottiere, Mart-graf von Ancona und Paunerherr der Lirche oder Gonfalionere) X. 254.

Shaftesbury (Grafen von) XIX 117. Shaftesbury (Anthony Afhlen . Cooper, Lord Afblen, Graf von) XIX. 117. Shaftesbury (Anthony Albley Cooper, dritter Graf von, philosophischer Schriftftel-ler XIX. 119. Shaftesbury (Lerd Cropley-Afhley-Cooper, fechfter Graf von) XIX. 120. Shaftesbury (Anthony Afbley . Cooper, ftebenter Graf von, genannt Lord Afhley, Philanthrop) XIX. 120. Shakers od Chakingquakers (Schüttel-Qua-fer, Secte) XIX. 121. Sharipeare (Billiam, englicher Dramati-ter) XIX. 122. Shakipeare-Literatur XIX. 129. Shakipeare Society XIX. 129. Shatipeare's 300jahrige Jubelfcier XIX. 130. Shanghai (dinefticer hafen) XIX. 130. Sheffield (Stadt) XIX. 130. Shelburne (Grafentitel der irischen Kamilie Fit Maurice Petty) XIX. 131 Shelburne (irijche Grafichaft) XIX. 131. Shelburne (William Petty Rip-Maurice, aweiter Graf von S., Staatsmann) XIX. 131. Shelburne (William Petty, Graf von) XIX. 132 Shelburne-Fraction XIX. 131. Shelley (Baronet Sir Timothy) XIX. 132 Shellen (Percy Byshe, englischer Lyriker u. Dramatifer) XIX. 132. Shellen (Mary Bollftontraft-Godwin, eng-lifde Romanschriftstellerin) XIX. 133. Shenandoah (Kaperschiff) XXIII. 281. Sheriban (Richard Brinsley, Mitglied ber Bhigpariei, Rebner u. Dichter) XIX. 133. Sheriff XIX. 4.
Sherman (William Thomas, amerikanischer General) XIX, 137. Shetlandeinseln XIX. 139. Shetlander XIX. 140. Shiel (auch Sheil, Richard Lalor, Abvocat und englisches Unterhausmitglied) XIX. 141. Shrapnel-Geschoß (Shrapnel-Granate) XIX. 142 Shrapnels (Haubits-) XIX. 142.
Shrapnels (Kanonen-) XIX. 142.
Shrapnelichuft XIX. 142.
Shrewsbury (Herzogs- und Grafentitel der englischen Familie Talbot) XIX. 143.
Shrewsbury (George Talbot, vierter Graf von) XIX. 143.
Shrewsbury (Karl. Herzog von) XIX. 143. Shrewsbury (Karl, Herzog von) XIX. 143. Shrewsburn (George Talbot, Graf von) XIX. 143. Shrewsbury (John Talbot, sechszehnter Graf von S., Waterford u. Wersord) XIX. 143. Shrewsbury (Bertram Arthur Talbot, flebzehnter Graf von) XIX. 143. Siam (chinefisch Sjan-lo, birmanisch Schan, einbeimisch That, Königreich) XIX. 143.
Siam (bas eigentliche) XIX. 143.
Stamelen (Bolf) XIX. 144. Siamefische Industrie XIX. 145. Siamefice Sprache n. Literatur XIX. 145.

Siamefifcher Sandel XIX. 145.

Siameflices Gesethuch XIX. 148.
Siameflices Reich XIX. 143.
Sibirien (Land) XIX. 150.
Sibirien (Oft.) XIX. 154.
Sibirien (Beft.) XIX. 154.
Sibirische Flüse XIX. 151.
Sibirische Goldbiftricte XIX. 153. Sibirische Kirgisen XIX. 154. Sibirische Tundren XIX. 151 Sibirische Bölkerschaften XIX. 152. Sibirischer Bergbau XIX, 152, Sibirischer Handel XIX, 152, Sibirisches Kuftengebiet (Oft-) XIX, 154, Sibirisches Treibeis u. Treibholz XIX. 151. Sibour (Maria Dominique Auguste, franzö-fischer Prälat) XIX. 155. Sibyllen und Sibyllinische Bücher XIX. 156. Sibylle (die Eumaische) XIX 156. Sibylle (die Delphische) XIX. 156. Sibylle (die Erythrätiche) XIX. 156. Sibyllinische Fragmente XIX. 156. Sibyllinische Orafel und Orafelsprüche XIX. 157 Sibyainische Weissagungen XIX. 156. Sicaner (Bolt) XIX. 158. Sicania (Infel) XIX. 158. Sicard (François, frangofifcher Militarichrift-fteller) XIX. 157. Sicard (Roch) Ambroife Lucurron, Abbe, Laubstummenlehrer) XIX. 157. Sicherhoff (Schloß) XXIII. 225. Sicilianifche Beever (Aufstand) XIX. 157. Sicilien (Insel) XIX. 158. Sicilien (Königreich "beiber S.") XIX. 164. Sid (Paul v., wurttembergischer Finanzrath) XIX. 168. Sidingen (Franz von, Ritter) XIX. 168. Sidingen (Franz Konrad Freiherr von) XIX. 171 Sidingen (Franz, Graf von) XIX. 171. Sidingen-Hohenburg (Joseph, Graf v.) XIX. 171 Sidingen-Hohenburg (Franz Graf von) XIX. 171 Sidingen Hohenburg (Karoline Grafin von, f. ofterreichtiche Sofdame) XIX. Sidler (Friedr. Karl Ludw., deutscher Sprach-forscher) XIX. 171. Sidler (Sof. Boltmar, Obstgartner) XIX, 171. Sidmouth (Senry Abdington, Biscount, Premierminifter von England) XIX. 172. Sidnen (Algernon, enalischer Republikaner und Schriftsteller) XIX. 174. Sidney (Sir Philipp, englischer Prosaiter, Staatsmann und General) XIX. 174. Sidon (Saide, Stadt in Phonicien) XV. 494. 496 Sidon Antipater aus, griechischer Dich-ter) XV. 496. Sidonius (C. Sollius, Apollinaris, romischer Dichter, Redner und Epiftolograph) XIX. Siebenbürgen (rumänisch Arbealu, magha-risch Erbely-Orszag, Land) XIX. 175. Siebenbürgen (Fürstenthum) XIX. 175. Siebenbürgen (Großfürstenthum) XIX.

Siebenbürgische Bevölkerung XIX. 175.

```
Siebenburgische Muffe und Gebirge XIX.
     Siebenbürgische Industrie XIX. 179.
Siebenbürgische Wälder XIX. 178.
Siebenbürgischer Handel XIX. 179.
Siebenbürgisches Klima XIX. 178.
Siebenjährige Krieg (ber) XIX. 179.
Siebenpfeiffer (Philipp Jakob, Demagog)
Sieben Beisen (bie) XIX. 198.
Sieben weisen Meister (die, Rovellensamm.
   lung) XIX. 199.
Siebold (Medicinerfamilie) XIX. 199.
      Siebold (Karl Kaspar von, Anatom)
        XIX. 199
     Siebold (Joh. Georg
Physiolog) XIX. 199.
                         Georg Chriftoph von,
      Siebold (Joh. Theod.
                                     Damian von,
        Medicinaldirector) XIX. 199.
     Stebold (Joh. Barthel von, Chirurg)
XIX. 199.
      Siebold (Adam Elias von, Accoucheur)
        XIX. 199.
      Stebold (Carl Theodor Ernst von, Anatom) XIX. 200.
      Siebold (Eduard Rarl Raspar Jacob
        Jos. von, Accoucheur) XIX. 200.
      Siebold (Marianne Theodore Charlotte
        Beiland, genannt von, Doctor der Me-
bicin) XIX. 200.
Siebold (Phil. Franz von, Japanreisender, Raturforicher und Schriftsteller) XIX. 200.
Siegel (Sigillum, Petschaftaborud) XIX. 581.
      Siegel (Gegen-, Contrasigillum, in Eng-
        land privy seal) XIX. 531.
      Siegel (Hand-) XIX. 532.
Siegel (Staats-) XIX. 531.
      Siegelbewahrer (als Würdenträger) XIX.
     Siegelbewahrer (Groß., Garde des sceaux
        de France, Lord Keeper of the Privy
        seal oder Lord Privy seal in England)
        XIX. 532.
     Siegelerde XIX. 531.
      Siegelfunde (Sphragistik) XIX. 531.
     Siegelpeticafte XIX. 532.
     Siegelringe XIX. 532
      Siegelsammlungen XIX. 531.
Sieafried (ber gehörnte S., Held) XIX. 201.
Siegfriedsage XIX. 201.
Siena (Sena Julia oder Colonia Senensis,
Stadt) XIX. 201.
     Siena (Proving) XIX. 201.
Siena (Ratharina von Sena, Beilige)
XIX. 201.
     Siena (Universität zu) XIX. 201.
Sierra (Rame spanischer Gebirge) XIX. 409.
Sierra d'Aracena XIX. 409.
Sierra de Alcarez XIX. 409.
Sierra de Aroche XIX. 409.
     Sierra de Calatraveño XIX. 409.
     Sierra de Despeñaperros XIX. 409.
     Sierra de Gata XIX. 409.
Sierra de Gredos XIV. 409.
     Sierra de Guadalupe XIX. 409.
     Sierra de Idubeda XIX. 409.
     Sierra de Elerena XIX. 409
     Sierra de los Pedroches XIX. 409.
Sierra de Moncapo XIX. 409.
     Sierra de Montanches XIX, 409.
```

```
Sterra de Yunquera XIX. 410.
         Sierra del Barco XIX. 409.
        Sierra Leone (leoneftiches Gebirge) XIX.
            409.
        Sierra Morena (maurisches Gebirge)
            XIX. 409.
        Sierra Revada (Schneegebirge) XIX.410.
Sierra (Sagra S.) XIX. 410.
Sierra jeca XIX. 410.
Sierra Segura XIX. 409.
 Sieveting (Amalia, Stifterin ber weiblichen
                    für Armen- und Rrantenpflege)
    Vereine
     XIX. 202.
Sieveking (Carl, Hamburger Syndikus)
XIX. 202.
 Sievers (Graf Jacob Johann, rufficher Staatsmann) XIX. 208.
Siépès (Emanuel Joseph Graf, Theoretiker
der französtschen Revolution) XIX. 205.
 Sigambern (Sigambri, deutsche Bblferfcaft)
    XIX. 208.
Sigebert von Gemblours (Sigebertus Gemblacensis, deutscher Historifer) XIX. 209.
Sigismund (deutscher Kaiser) XIX X09.
Sigismund I. (König von Polen) XV. 698.
Sigismund II. August (König von Polen)
    XV. 698.
Sigismund III. (Konig von Polen) XV. 701. Sigismund (Berthold, Geograph) XIX. 210. Sigmaringen (Hohenzollern-, ehemaliges fonveranes Fürstenthum) IX. 532.
Sigmaringen (Grafichaft) IX. 583.
Sigmaringen (Stadt) IX. 544.
Sigonius (Karl, italien. Philologe) XIX. 211.
Siths (Bolf) XIX. 211.
        Sithe (Reich ber, ober bas Paubichab)
XIX. 211.
Sithsgeiftliche XIX. 215.
Sithsgeiftliche XIX. 215.
Sither (chies Metall) XIX. 219.
Silber (gediegenes) XIX. 219.
Silber (gemünztes) XIX. 222.
Silber (Chlor-) XIX. 219.
Silber (Rupfer-) XIX. 220.
Silber (Qued-) XIX. 219.
       Silber (Schwefel-) XIX. 219.
Silber (Stanbard-) XIX. 220.
        Silber-Amalgam XIX. 220.
        Silberarbeiter XIX. 221.
Silberbarren XIX. 222.
       Gilberberg (Argentarius mons, άργυρον
όρος) XIX. 221.
        Silberbergwerfe (in Mexico) XIX. 222.
Silberdiener XIX. 221.
        Silbererze XIX. 219.
        Silbergehalt XIX. 221.
       Silbergeld XIX. 220.
        Silbergeschirr XIX. 220.
       Silberglanz XIX. 220.
Silberfammer XIX. 221.
       Silberoryd XIX. 219.
        Silberorydul XIX. 219.
        Silberprobe XIX. 221.
Silberproduction (gesammte) XIX. 221.
Silberberg (Stadt) XIX. 222.
Silius Italicus (Cajus, römischer Dichter)
    XIX. 222.
Sillig (Karl Julins, Philologe) XIX. 223.
Silliman (Benjamin, Chemiter, Mineraloge
n. Geologe) XIX. 223.
```

Silliman (Benjamin, der Sohn, Chemiter) XIX. 223

Simancas (spanisches Dorf) XIX. 223. Simancas (spanische Reichs-Archive 211)

XIX. 223.

· Simbol (Abu S. od. Ibsambul, nubische Ruinenstadt) XIV. 542

Simeon (genannt S. von Pologe, russischer Geistlicher u. religiöser Dichter) XIX. 224. Simferopol (in der Krim, Gubernialstadt Tauriens, tatarisch Afmuschet) XI. 583.

Simolin (Barone v., russisches Adelsgeschlecht)

Simolin (Karl Guftav, Baron von, ruffifcher Diplomat) XIX. 225

Simolin (Joh. Matthias, Baron von, rufficher Diplomat) XIX. 225.

Simolin (Alexander, Baron von, preu-fischer General) XIX. 225.

Simolin (Alexander, Baron bon, preu-Rammerherr, Dichter und gischer Genealog) XIX. 225. Simon, der Zauberer XIX. 232.

Simon (Aug. Beinr., prenßischer Jurift und Mitglied ber Frankfurter National Ber-fammlung) XIX. 225

Simon (Jules S. Suiffe, genannt Jules, französticher Philosoph) XIX. 227.

Simon (Richard, theologischer Schriftfteller) XIX. 227.

Simonides (Name griechischer Dichter) XIX.

Simonibes aus Ceos (ber "große Dich-ter") XIX. 228. Simonides (Konftantin, literarischer Falfcher)

XIX. 229.

Simonie (Erwerb geiftlicher Aemter durch Kauf und Bestechung) XIX. 232. Simoniegesethe Papst Gregor's VII. XIX.

Simonow (Iwan Michailowitich, rufficher Aftronom und Erdumfegler) XIX. 233.

Simplicius aus Ciliciem (Ausleger) XIX. 234. Simplon (Alpenberg) XIX. 234. Simplon (Schlacht am) XIX. 235. Simplon (Simpeln, Simpione, Dorf)

XIX. 234 Simplon-Bahn XIX. 235. Simplon-Pag XIX. 235. Simplon-Straße XIX. 234.

Simpson (Sir George, G Hubsonbailander) XIX. 235 Gouverneur ber

Simpson (Thomas, arktischer Reisenber) XIX. 235.

Simpson (Sir James, englischer General) XIX. 235

Simpson (James Young, ichottischer chloro-formirenber Arat) XIX. 235. Simpson (John, Arat und arktischer Reisen-ber) XIX. 236.

Simrod (Karl Joseph, Dichter) XIX. 236. Simson (Martin Eduard, Dr. juris u. Biceprafibent bes Appellationsgerichts zu Frankfurt a. d. D.) XIX. 237. Sinai (Gebirgsmaffe) XIX. 238.

Sinai (Monche vom Berge) XIX. 238. Sinal-halbinsel od. petraische halbinsel XIX. 238. Sinaikloster XIX. 239.

Sinclair (Andrew, Raturforscher) XIX. 239.

Sinclair (Sir John, schottischer Aftronom u. Statistiker) XIX. 239.

Sind (Band u. Fluß) XIX. 240. Sind (Fürstenthum u. Herrscher von) XIX. 241.

Sindier (Bolf) XIX. 241. Singapore (Stadt) XIX. 243.

Singapore (Stadt) AlA. 243.
Singapore (Hel) XIX. 243.
Singapore (Herliger von) XIX. 243.
Sinn u. Sinne VII. 21 ff.
Sinnessempfindungen VII. 21.
Sinope (Sinap, Sinabe, Stadt) XIX. 244.
Sinope (Seefdlacht bei) XIX. 245.
Sintenis (Familie) XIX. 246.
Sintenis (Wiriffian Pricht

Sintenis (Chriftian Friedr., Romanichriftfteller) XIX. 246.

Sintenis (Joh. Chriftian Sigismund, Romanichriftsteller) XIX. 246.

Sintenis (Wilh. Franz, Geiftlicher) XIX.

Sintenis (Rarl Friedr. Ferd., Rechtshifto-

rifer) XIX. 246. Sippschaft (Berwandtschaft) XIX. 247.

Sippschaft und Sippe XIX. 247. Sirach (Zesus) XIX. 247.

Sirach (Spruche Jesus) XIX. 247. Sismondi (Simonde be, Polititer und Rationalotonom) XIX. 248.

Sitte XIX. 254 Sitte u. Gefittung XIX. 254. Sittengesette XIX. 254.

Sittenrecht XIX. 254.

Sittenregeln XIX. 254. Sittliche, das XIX. 254. Sittlich-Schönes und Gutes XIX. 254.

Sittlichkeit XIX. 254.

Sixtus V. (römischer Papft) XIX. 255. Sjögren (Andreas, in Ruffland Andrei Midgallowitsch, finnischer Forscher) XIX. 256.
Skalbe (Wert) XIX. 258.

Stalden (fandinavifche Sanger) XIX 257.261. Stalit (Gefecht von) XXIII. 234

Standerbeg ober Istenderbeg (Fürft Alexan-ber, ob. Georg Caftriota, albanifcher Gelb) XIX. 258.

Skandinavische Germanen XIX. 259.

Standinavische Bartei XIX. 265.
Sfandinavische Gagen XIX. 261. 264.
Standinavische Sprache u. Literatur XIX. 259.
Standinavische Sprache (Alt-, od. Altnordische Sprache) XIX. 260.

Standinavismus (neuerer) XIX. 261. 264. Sfarbet (Frydernt Floryan, Graf, polnifcher Schriftfteller und Patriot) XIX. 267.

Stepfis ober Stepticismus (Pyrrhonismus) XIX. 267

Skepticismus (antiker) XIX. 267.

Stepticismus u. Dogmatismus XIX. 267. Stepticismus, Empirismus und Sensua-lismus XIX. 268.

Sfeptifer (Zweifler) XIX. 267. Steptischer Geift in Frankreich XIX. 268. Storina (Frangistus, ruffischer Ueberseher ber Bibel) XIX. 268.

Strapnedi (Jan Boniza, polnischer Insurgentenchef) XIX. 268.

Slavonien oder Slawonien (öfterreichisches Rrouland) XI. 592. Slavoniens Bevölkerung XI. 592. Slavoniens Handel XI. 592,

Slavoniens Klima XI. 592. Slavonien und Kroatien XI. 591 ff. Slawen (Benden u. f. w., Völkerverein) XXL Slawen (Süd-, oder Slowenen) XXI. Slawinen und Anten XXI. 553. Slawische, das (Sprachgruppe) XXI. 552. Slawische Götter XIX. 272. Slawische Kosmogonie und Theogonie XIX. 271. Slawische Mythologie XIX. 270. Slawifche Opfer XIX. 277. Slawifche Priefter und Priefterinnen Slawische Bollergruppe (Litu-) XXI. 552. Clamifche Sprachen XXI. 552. Slawischer Cultus XIX. 277. Slawisches Priesterthum XIX. 277. Sleidan (Joh., Geschichtsschreiber der Reformarion) XIX. 280.
Slingeland (Joh., Peter van, hollandischer Genremaler) XIX. 281.
Sloane (Sir Hand, englischer Naturforscher) XIX. 281. Slowafen (Bolf) XXI. 553. Clowengen ober Winden XXI. 553. Slups (früher Lambertevliet, Festung) XIX. 281 Sluys (Seeschlacht bei) XIX. 282. Smidar (Ort in Böhmen) XXIII. 236. Smith (Adam, Nationaldfonom) XIX. 282. Smith (Albert, der "Lecturer", Geograph) XIX. Smith (Joseph, Stifter ber Mormonenge-meinde) XIII. 667. Smith (Sir Billiam Sibney, britischer Ab. miral) XIX. 288. Smithson (James Lewis Macie, Bif-fenschaftsmacen) XIX. 290. Smithsonian Contributions to know-ledge XIX. 290. Smithsonian Institution XIX. 290. Smolensk (ruffiches Gouvernement und Hauptstadt) XIX. 291 Smolensk (Schlacht bei) XIX. 291. Smolenskoi (Kutusow) XIX. 291. Smollet (Tobias George, englischer Romanschriftsker) XIX. 291. Smbrna (türkisch Ismir, Stadt) XIX. 292. Snell (Christ. Wilh., Gymnastaldirector) XIX. 295. Snell (Friedr. Wilh. Daniel, Professor ber Philosophie und Geschichte) XIX. 295. Snell (Ludwig, Führer des Liberalismus) XIX. 295. Snell (Bilh., Rechtslehrer) XIX. 295. Snellaert (Ferdinand Auguston, Führer ber Blamischen Bewegung) XIX. 295. Snellius (Willebrord, hollandischer Mathematiter) XIX. 295. Snigdedi (Jan, polnischer Aftronom und Philosoph) XIX. 296. Sniadedi (Andrzej, Phyfiolog) XIX. 296. Snorri Sturlufon (islandifcher Gelehrter, Berfaffer ber jungeren Edda) XX. 133. Sobiesti (Polentonig) XXIII. 289. Socialismus u. Communismus XIX. 297. Socialismus (moderner) XIX. 301.,

Socialismus n. Communismus (franzöflicher) XIX. 302. Socialismus (beutscher) XIX. 310. Socialismus (imperialistischer) XIX. 323. Socialiftifd - communiftifde Revolution (im Buddhismus) XIX. 297. Sociétaires (Compagnons, Theilhaber) XIX. 327. Societat (Gefellschaft) XIX. 301. Societat (Seehandlungs-) XVIII. 753. XIX. 328. Societäten od. Gesellschaften XIX. 326. Societats oder Gesellschafts-Bertrage XIX. Société en nom collectif (Collectiv- od. offene Gesellschaft) XIX 327. Société en commandite (Commandit-Gefellschaft) XIX. 327. Société anonyme (anonyme oder gewöhnliche Actien-Gesellschaft) XIX. 327. Société en commandite par actions Commandit-Actien-Gefellichaft) XIX. Socinianer XIX. 328. Socinus (Faustus) und der Socinianismus XIX. 328 Soben (Friedrich Julius heinrich, Graf von, deutscher Bühnendichter) XIX. 335. Soeft (Stadt und Kreis) XIX. 336. Soiffons (Augusta Suessonum ob. Suessonae, Stadt) XIX. 336. Soiffons (Schlachten bei) XIX. 337. Soiffons (Rirchenverfammlungen zu) XIX. Soiffone (Geschlecht) XIX. 338. Soiffons (Grafen von) XIX. 338.
Soiffons (Carignan-) XIX. 338.
Soiffons (Guy von Chatillon, Graf von
S.) XIX. 338. Solfiens (Karl von Bourbon, Graf von S.) XIX. 338. Soiffons (Ludwig von Bourbon, Graf von S.) XIX. 338. Soiffons (Eugene Morit von Savoyen, Graf von S.) XIX. 338. Soiffond (Ludwig Thomas von Savoyen, Graf von S.) XIX. 338.
Sofrated (griechischer Philosoph) XIX. 338.
Sofratifer (philosophische Secte) XIX. 341.
Sola (Ginsteller) XIX. 342. Soldat, Sold, Soldatesta II. 576 ff. Soldatentestament XX. 403 Soldin (Stadt und Kreis) XIX. 341. Soldiner See XIX. 341. Soledad (Stadt in Mexico) XXIII. 255. Soledad (Bertrag au) XXIII. 255. Solenhofen (Pfarrborf) XIX. 342. Solenhofen (Steinbrüche zu) XIX. 342. Solferino (Schlog u. Dorf) XIX. 343. Solferino (Schlacht von) XIX. 343. Solger (Karl Wilh. Ferdinand, deutscher Philosoph XIX. 347. Soliman II. (türkischer Sultan) XIV. 717 ff. XXIII. 289. Soliman III. (türkischer Sultan) XIV. 719. Solingen (Stadt) XIX. 348. Solinger Eisen- u. Stahlwaaren XIX.

348.

Solinger Handelstammer XIX. 348. Solms (Fluß) XIX. 349. Solms (fürftliches und gräsliches Haus) XIX. Solms-Affenbeim (Zweig) XIX. 352. Solms-Baruth (Linie) XIX. 351. Solms (Hohen-, Linie) XIX. 349. Solms Dohensolms Lich (Zweig) XIX. 349. Solms-Laubach (Linie) XIX. 349. Solms-Lich (Linie) XIX. 349. Solms-Röbelheim (Zweig) XIX. 352. Solms-Sonnewalde (Linie) XIX. 351 Solms-Sonnewalde-Roja (Zweig) XIX. Solms-Sonnewalde-Alt-Pouch (Zweig) Solms-Bildenfels (Linie) XIX. 352. Solme-Wildenfele-Laubach (3meig) XIX. 352. Solme-Wilbenfels au Wildenfels (Linie) XIX. 352. Solms-Wildenfels z. Sachsenfeld (Zweig) XIX. 352. Solon (Gesetzgeber ber Athener) XIX. 353. Solothurn (Schweizer-Canton) XIX. 355. Solothurn (Solodurum, Stadt) XIX. Solothurner (Bolf) XIX. 355. Solint (Roman, Graf, Mitglied des polnifien Reichstags u. Brigadegeneral) XIX. Somers (Lord John, englischer Politiker) XIX. 358 Somerset (englischer Grafen- u. Herzogstitel) Somma-Campagna (bei Cuftozza) XXIII. Sommation (Desterreichs an Rußland) XXIII. 298. Sommering (Joh. Thomas, Arzt und Stadtphysicus) XIX. 361. Sommering (Samuel Thomas v., Anatom) Sommeringsches Spiegelchen XIX. 865. Somnambule (Schlaswandler, Mond-süchtige) XIX. 369. Somnambulismus (Schlaswandeln, Rachtwandeln, Traumleben) XIX. 367.
Sona (bet Cuftozza) XXIII. 248.
Sondershausen (Schwarzburg-, Fürstenthum)
XVIII. 552. 553. Sondershausen (Stadt) XVIII, 552.
Sondershaustiche Linie (oder ältere Schwarzburgliche Linie) XVIII, 552.
Sondershausticher Zweig XVIII, 553.
Sonne (Centralkörper des Planetenspstems)
XIX, 369. Sonne (Anbetung ber) XIX, 379. Sonne (Entfernung ber S. von ber Erbe) XIX, 370. Sonne (Größe ber) XIX. 371. Sonne (Horizontalparallare der) XIX. 371. Sonne (Rotation der S. um ihre Achse) XIX. 874. Sonnenaquator XIX. 374. Sonnenatmosphare (Photosphare) XIX. Sonnenbahn (Efliptif) XIX. 370.

Sonnencult (ber Perfer) XIX. 380. Sonnendienst XIX. 379. Sonnendienst der alten Bölker XIX. 379. Sonnendienst ber Pernaner XIX. 380. Sonnendurchmesser XIX. 372.
Sonnenfadeln XIX. 375.
Sonnenferne (Aphelium) XIX. 370.
Sonnenseuer XIX. 373. 379. Sonnenfinsterniffe XIX. 376. 379. Sonnenflecten XIX. 374. Sonnenjahre XIX. 878. Sonnenforper XIX. 873. Sonnenlicht XIX. 373. Sonnenmonate XIX. 378. Sonnennähe (Perihelium) XIX. 870. Sonnenopfer XIX. 379. Sonnenparallare XIX 372. Sonnenicheibe (icheinbare Große der) XIX. 871. Sonnenspectrum XIX. 377. Sonnenwarme XIX. 373. Connenwende XIX. 378. Sonnenberg (Franz Anton 3of. Ignaz Maria von, beutscher Dichter) XIX. 380. Sonnenfels (Alops, rabbinischer Schrift-fteller) XIX. 380. Sonnenfels (Joseph Reichsfreiherr v., Schrift-fteller) XIX. 380. Sonnenftein (Berg u. Schloß ber fächftichen Schweiz) XIX. 381. Sonnewalde (Standesherrschaft) XIX. 381. Sonntag (dies dominicus, Tag bes herrn) XIX. 382. Conntagefeier (ftrenge) XIX. 383. Sonora (mexicanifches Ruftengebiet) XIX. 384. Sonora (im engeren Sinne, oder Ren-Ravarra) XIX. 384. Sonora (Bevölkerung von) XIX. 384. Sonora (Silberbergwert von) XIX, 386. Sonora (Fluß) XIX. 384. Soor (Gefecht von) XXIII. 234. Sophie Charlotte (Prinzessin von Haunover, zweite Gemahlin Konig Fried-rich's I. von Prenfien) VII 718. Sophie Dorothea (Prinzeisin von Celle, Her-Jogin von Ablbeu) I. 546. Sophisten (Auftlärer) XIX. 386. Sophistenichlässe (Trugschlässe) XIX. 387. Sophistenichulen XIX. 387. Sophofles (bie attifche Biene", griechifcher Tragiter) XIX. 887. Sophofleischer Styl XIX. 389. Sora (Bach) XIX. 391. Sorau (Standesberrschaft) XIX. 390. Sorau (Stadt) XIX. 391. Sorben (Soraben, Serben, Bolf) XXI. 553. Sorben-Wenden (in den Laufigen) XXI. 553. Sorbon od. Sorbonne (Kanonikus Ro-bert aus) XIX. 391. Sorbonne (Collége) XIX. 391. Sorci de St. Gérard (Edelmann) XIX. 392. Sorel (Agnes) XIX. 392 Sorrent (Stadt) XIX. 393 Sorrent (Piano di, Sbene) XIX. 393. Sotades (griechischer Dichter) XIX. 393. Sotadische Berse XIX. 393. Soubise (Herrschaft) XIX. 339. Soubise (frangostsches Geschlecht) XIX. 393. .
Soubise (Rohan-S., Linie) XIX. 393.

Soubise (Benjamin von Roban, Seigneur von, Feldberr) XIX. 394.
Soubise (Charles von Rohan, Prince von, General und Hofmann, franzöfficher Marichau) XIX. 394. Soulavie (Jean Louis Girand, frangofticher Schriftsteller) XIX. 394. Soule (Pierre, nordamerikanischer Abvocat und Politiker) XIX. 394. Soulié (Meldior Frédéric, frangösischer Romantiter) XIX. 395. Soulouque (genannt Faustin I., Regerkaiser von Haiti) XIX. 395. Soult (Ricolas Jean de Dieu, Herzog von Dalmatten, Marschall von Frankreich) XIX. Soult (Napoleon, Herzog von Dalma-tien, Diplomat) XIX. 398. Soult (hortense, vermählte Marquise be Mornay) XIX. 398. Soult (Pierre Benoit, Generallieutenant) XIX. 398.
Southcote (Johanna, Stifterin der Sabbathianer) XIX. 399. Southen (Robert, englischer Dichter u. Schriftfteller) XIX. 399. Souveran u. Souveranetat XIX. 586. Souveranetat von Gottes Gnaden XIX. Souveranetat (Bolts.) XIX. 586. 595. Sonvestre (Emile, französischer Belletrift) XIX. 400 Souza (Abèle, Marquise von, verwittwete Grafin Flahault, geborene Filleul, fran-zösische Schriftstellerin) XIX. 401. Sonza-Botelho (Joge Maria de, Heraus-geber der "Lufaden") XIX. 401. Sozomenus (Hermias, mit Beinamen "Scho-lafticus", Kirchen - Geschichtschreiber) XIX. Spach (Ludwig, Historiograph) XIX. 401. Spahis ober Sipahis (reitende Leibwache der türkijchen Padischaft XIV. 716.
Spalatin (Georg, Freund Luther's) XIX. 402.
Spalding (Joh. Joachim, protestantischer Geistlicher) XIX. 403. Spalding (Georg Ludwig, Philologe) XIX. 405. Spallangani (Lazarus, italienifder Ratur-forider n. Phyfiter) XIX. 405. Spandow od. Spandau (Stadt u. Festung) XIX. 405. Spangenberg (Aug. Gottl., Bischof der Brü-dergemeinde) XXIII. 63. Spangenberg (Cyriacus, lutherischer Theo-log) XIX. 406. Spangenberg (Ernst Peter Johannes, deutsicher Inrist) XIX. 407. Spanheim (Ezechiel Freiherr v., Staatsmann) XIX. 407. Spanheim (Friedrich, Rirchenhiftorifer) XIX. 408. Spanien (Geographie u. Statistif) XIX. 408. Spanien (Geldichte) XIX. 433. Spanien (alteste Zeit) XIX. 433. Spanien (zur Zeit der Bölkerwanderung) XIX. 435. Spanien (eine arabische Proving) XIX.

Spanien (als Weltmacht) XIX. 489.

Spanien (Erbfolgekrieg u. seine Ergebniffe) XIX. 441. Spanien (Einfluß ber frangofifchen Re-volution) XIX. 442. Spanien (Rampf mit dem Rapoleonismus) XIX. 443. Spanien (Wiederherftellung bes alten Regimes) XIX. 444. Spanien (Rämpfe der Christinos und Carlisten) XIX. 448. Spanien (Regentichaft Espartero's) XIX. Spanien (Bolljährigkeits-Erklärung und Regierung der Konigin Sfabella) XIX. Spanien (Maroffanischer Krieg u. Gegenwart) XIX. 455.
Spanier u. Spanierinnen (Bolf) XIX. 412.
Spanisch-maroffanischer Krieg XIX. 455. Spanifche Atabemieen XIX. 415. Spanische Alcalden (Richter) XIX. 425. Spanifche Albeas (Beiler) XIX. 413. Spanifche Archive XIX. 415. Spanifche Bautunft XIX. 491. Spanische Bevölferung XIX. 413. Spanische Bibliotheken XIX. 415. Spanische Casterios (Meiereien) XIX. Spanische Ciudades (Städte) XIX. 413. Spanifche Colegios (Privaticulen) XIX. Spanische Colonieen XIX. 431. Spanische Cortes XIX. 423. Spanifche Cortijos (Pachthofe) XIX. 413. Spanische Dampfichiffcourse XIX. 422. Spanische Gifenbahnen XIX. 421 Spanische Ersenvagnen XIX. 421.
Spanische Erwerbsquellen XIX. 417.
Spanische Fauna XIX. 412.
Spanische Festungen XIX. 429.
Spanische Finanzen XIX. 427.
Spanische Flora XIX. 412.
Spanische Flore XIX. 412.
Spanische Flüsse XIX. 411.
Spanische Grifbäuser (Fondas, Possadas, Hosterias, Mesons. Paradaros, Ven-Hosterias, Mesons, Paradares, Ventas, Ventarillas) XIX. 417 Spanische Gebirgespheme XIX. 409. Spanische Granden XIX. 423. Spanische Hanneltämpfe XIX. 417. Spanische Infelin XIX. 411. Spanische Juden XIX. 413. Spanifche Rauffahrteiflagge XIX. 431. Spanische Kriegsorganisation XIX. 428. Spanische Kunft XIX. 491. Spanische Kunftsammlungen XIX. 4!5. Spanische Ruften XIX. 410. Spanische Ruftenfluffe XIX. 411. Spanifche Landesfarben XIX. 431. Spanifche Malerei XIX. 493. Spanische Malerschulen XIX. 494. Spanische Marismas (Sümpfe) XIX.411. Spanische Martte und Messen XIX. 423.
Spanische Mineralien XIX. 412.
Spanische Moristen (Modejares)XIX.413.
Spanische Must XIX. 496. Spanische National-Instrum. XIX. 417. Spanische Nationalmelodieen XIX. 417. Spanische Nationalianze XIX. 417. 496. Spanische Nationaltracht XIX. 417. Spanische Oper XIX. 496.

```
Spanische Orben XIX. 430.
Spanische Producte XIX. 412.
      Spanifche Provingial . Gintheilung XIX.
      Spanische Pueblos (Dorfschaft.) XIX. 413. Spanische Quintas (Landhaus.) XIX. 413. Spanische Rechtspflege XIX. 425. Spanische Schafzucht XIX. 418.
      Spanische Sculptur XIX. 493.
      Spanische See- u. Hafenplätze XIX. 430.
Spanische Seen XIX. 411.
Spanische Siesta XIX. 417.
      Spanische Sprache n. Literatur XIX. 470.
      Spanische Staatsflagge XIX. 431.
      Spanische Staatsverfassung XIX. 423.
      Spanische Staatsverwaltung XIX. 425.
Spanische Stadte XIX. 413.
      Spanifche Steppen XIX. 410.
      Spanifche Stiergefechte XIX. 415.
      Spanische Tieflander XIX. 410.
Spanische Titulados (adeliae) XIX. 424.
Spanische Universitäten XIX. 414.
Spanische Millas (Fleden) XIX. 413.
Spanische Billas (Fleden) XIX. 413.
Spanische Bolksvergnügungen XIX. 417.
Spanische Borgebirge XIX. 411.
Spanische Wohnungen XIX. 417.
Spanischer Erbfolgekrieg XIX. 441. 460.
Spanischer Erbfolgekrieg (Peranlasung)
       Spanischer Erbfolgefrieg (Beranlaffung)
          XIX. 460.
      Spanischer Erbfolgekrieg (Phasen bes
Krieges bis jur Schlacht bei Soch-
          flådt) XIX. 462.
       Spanifcher Erbfolgefrieg (ber Rampf gur
           See) XIX. 464.
       Spanischer Erbfolgetrieg (Fortsetzung des
          Rampfes. Defterreichs Kriegsgluck)XIX.
       Spanischer Erbfolgefrieg (ber Krieg in
      Spanien felbft) XIX. 467.
Spanischer Erbfolgetrieg (der Friede gu
Utrecht u. die weiteren Friedensschlusse)
          XIX. 467.
      Spanischer Gesang XIX. 496.
Spanischer Handel XIX. 420.
Spanischer Ministerrath (Consejo de mi-
         nistros) XIX. 425.
       Span. Staatsrath (Consejo de estado)
          XIX. 425.
      Spanisches Budget XIX. 427.
Spanisches Klima XIX. 412.
Spanisches Militarwesen XIX. 428.
      Spanifches Poftwejen XIX. 422.
      Spanisches.
                         Staatsschuldenwesen XIX.
       Spanisches Telegraphenwesen XIX. 422.
      Spanifches Theater XIX. 415.
      Spanifches Unterrichtswesen XIX. 414.
      Spanifches Bolt XIX. 416.
Spanisches Wappen XIX. 430.
Sparkaffen XIX. 497.
Sparts (Jareb, ameritanifcher hiftoriter)
XIX, 498.
Sparr (Grafen u. Herren von) XIX. 498.
      Sparr (Joachim von, Johanniter-Com-
thur) XIX. 499.
      Sparr (Anfelm Raftmir Ferb. von, Bran-
         benburgischer Generalmajor) XIX. 499.
      Sparr (Ricolaus von, Com
beutschen Orbens) XIX. 499.
                                             Comthur des
```

```
Sparr (Ernft Georg, Graf von, polni-
icher Generallieutenant) XIX. 499.
        Sparr (Otto Christoph Freiherr von,
Feldherr) XIX. 499.
        Sparr (Bladislaus von, kaiferlicher Fe-
ftungscommandant) XIX. 500.
        Sparr (Johann Ernst von, kaiserlicher Dberft u. Rammerherr) XIX. 500.
        Sparr (Georg Friedrich von, Befehlshaber der beutschen Soldner [b'Oltromontani]) XIX. 500.
Sparr (Friedrich Wilh., venetianischer
            Oberft) XIX. 501.
Sparta od. Lacedamon, auch Lakonien (Land-
    fcaft) XIX. 501.
         Sparta (Stadt) XIX. 501
        Spartaner (Bolf) XIX. 501.
        Spartanische Staatsverfassung XIX. 502.
Spartiaten (Bolfsklasse) XIX. 502.
 Spartafus (Anführer der Sclaven) XIX. 506.
Spedbacher (Sofeph, Führer des Tiroler Aufftandes) XIX. 506.
Speculation XIX. 507.
        Speculative Intereffen XIX. 507.
Speculative Methode XIX. 507.
        Speculative Philosophie XIX. 507.
Speculative Physit XIX. 507.
Speculative Theologie XIX. 507.
         Speculative Bernunft XXI. 507.
 Spee (Friedrich von, tatholischer geiftlicher Dichter) XIX. 507.
 Spete (John Hanning, Afrikareifender) XIX.
Spencer (George John, aweiter Graf und
Biscount Althorpe) XIX. 508.
Spencer (John Charles, dritter Graf,
genannt Viscount Althorpe) XIX. 510.
         Spencer (Frederic, vierter Graf) XIX. 510.
        Spencer (George, als Milftonar genannt
"Pater Ignatius") XIX. 510.
Spencer (Billiam Robert, englischer
            Balladendichter) XIX, 510.
Spencer (John, englischer Theologe) XIX. 510.
Spencer (Joh. Philipp, Hocharaflicher Rath n. Registrator) XIX. 510.
Spencer (Philipp Jacob, Theologe) XIX. 510.
Spenser (Somund, englischer Epifer) XIX. 520.
         Spenfer-Stange XIX. 521.
Speranski (Graf Michael, russischer Staats-
mann und Reformer) XIX. 521.
Speratus (Paulus, Kirchenliedsdichter der
Reformationszeit) XIX. 524.
 Speffart (Gebirge) XIX. 525.
Spessart (Alt-) XIX. 525.
Spessart (Hit-) XIX. 525.
Spessart (Hinter-) XIX. 525.
Spessart (Hood-) XIX. 525.
Spessart (Hood-) XIX. 525.
Spessart (Hood-) XIX. 526.
Speyer (Hovio magus, Augusta Nemetum, Nometae, Spira, ehemals freie Reichsstadt)
XIX. 527.
    XIX. 527.
         Speper (Reichskammergericht zu) XIX.
         Speper (Reichstage zu) XIX. 528.
Spezia (Stadt) XIX. 529
Spezia (Golf von) XIX. 529.
Sphinr (auch Phir) XIX. 530.
Sphinrmythe XIX. 530.
```

Sphingråthsel XIX. 530.

Sphragistik oder Siegelkunde XIX. 531.

```
Spiegel (Friedrich, beutscher Orientalist) XIX.
 Spiel XIX. 533.
         Spiel (Berkzeuge zum) XIX, 538.
Spiel (Billarde) XIX, 533.
Spiel (Bostone) XIX, 535.
Spiel (Damene) XIX, 534.
Spiel (Dominoe) XIX, 534.
Spiel (Ecarté) XIX, 534.
          Spiel (Geld-, Lotto di Genova) XIX. 537.
         Spiel (Regel-) XIX. 533.
Spiel (Landstnecht-) XIX. 535.
Spiel (L'hombre-) XIX. 534.
          Spiel (Lotterie-) XIX. 587.
Spiel (Lotto-) XIX. 587.
        Spiel (Botto-) XIX. 53%.
Spiel (Piquet-) XIX 534.
Spiel (Piquet-) XIX. 534.
Spiel (Puff-) XIX. 584.
Spiel (Spiel (Spiel) XIX. 534.
Spiel (Spiel) XIX. 534.
Spiel (Spiel) XIX. 534.
Spiel (Tarof-) XIX. 534.
Spiel (Whife-) XIX. 534.
Spiel (Whife-) XIX. 536.
Spielanftalten XIX. 536.
         Spielbanken (bffentliche) XIX. 537.
Spiele (Gelb.) XIX. 537.
Spiele (Glücke ober Hagard.) XIX. 533.
Spiele (Karten.) XIX. 533.
         Spiele (forperliche) XIX. 533
         Spiele (Berftanbes.) XIX. 533
Spiele (Bolfs.) XIX. 533.
Spiele (Bett.) XIX. 538.
         Spieler (Sazard.) XIX. 535.
Spielhaufer XIX. 535.
         Spielinstitute (dsentliche) XIX. 536.
Spielsarten XIX. 534.
Spielobjecte XIX. 536.
Spiellucht XIX. 535.
          Spielverbote XIX. 585.
Spieß (Chriftian Seinr., Romanschreiber und Schauspielbichter) XIX. 538.
Spieg (Philipp Ernft, Archivar u. Geschichts.
forscher) XIX. 538.
Spindler (Carl, Romanschriftsteller) XIX.
     539.
                    (italienisches Patriziergeschlecht)
 Spinola
    XIX. 540.
          Spinola (Gerardino, Gouverneur von
Genua) XIX. 540.
Spinola (Ferdinando, spanischer Admi-
ral) XIX. 540.
          Spinola (Ambrofio, Marchefe Balbazes, General) XIX. 540.
                                                      Marchese de los
         Spinola (Chriftophoro Rojas de, Bifchof
              von Wienerisch Reuftadt) XIX. 541.
Spinoza (Baruch be, ober Despinoza, de
Espinoza, Philosoph) XIX. 541.
Spinozismus und Schriften barüber
XIX. 544.
Spiritualismus XIX. 544.
Spitheab (Absegelung der englischen Oft-
seeflotte von) XIII. 297.
Spittler (Ludw. Timotheus von, deutscher
Publicift und Historiter) XIX. 545.
         Spittler (Freiherr v. Bachter-S.) XIX.
              546.
Spithergen (Archipel) XIX. 546.
Spigbergen (bas eigentliche) XIX. 546.
Spir (Joh. Baptist von, Naturforscher und
Zoolog) XIX. 548.
```

```
Splügen (Spluga, rhätisch Speluga,
Berg) XIX. 549.
Splügen (Dorf) XIX. 549.
Splügen Paß XIX. 549.
Splügen Straße XIX. 549.
Spohn (Friedr. Aug. Wilh., Philolog) XIX.
Spohr (Louis, turfürfilich heffischer hof-Ra-
     pellmeifter, Componift und Birtuofe) XIX.
     549.
          Spoleto (Delegation im Kirchenstaate)
               XIX. 551.
          Spoleto (Herzogthum) XIX. 551.
Spoleto (Spoletium, Spoletum, Stadt) XIX.
Spontini (Gasparo, preußischer General-
     Muftkbirector, Opern . Compositeur) XIX.
Sprache XIX. 552.
       Sprachafte XIX. 554.
          Spracheinheit XIX. 555.
Sprachenfamilien XIX. 554.
          Sprachformen XIX. 555.
         Sprachforschung XIX. 555.
Sprachgruppen XIX. 554.
Sprachstämme XIX. 554.
          Sprachunterschiede XIX. 561
          Sprachverwandtichaften XIX. 554.
          Sprachwiffenschaft XIX. 557.
          Sprachzweige XIX. 554.
         Sprache (Altabhssiche) XIX. 559.
Sprache (Altaramäische) XIX. 559.
Sprache (Altathiopische) XIX. 559.
Sprache (Altathiopische) XIX. 559.
Sprache (Althochdeutiche) XIX. 557.
         Sprace (Althocheuriche) AIX. 559.
Sprace (Althoriche) XIX. 559.
Sprace (analytische) XIX. 559.
Sprace (anamitische) XIX. 559.
Sprace (arabische) XIX. 559.
Sprace (arische) XIX. 559.
Sprace (birmanische) XIX. 559.
Sprace (calbatische) XIX. 559.
Sprace (caltur) XIX. 559.
Sprace (cultur) XIX. 559.
Sprace (cultur) XIX. 559.
Sprace (beutische) XIX. 557.
Sprace (beutische) XIX. 557.
         Sprache (finatiche) XIX. 559.
Sprache (Gonde-) XIX. 559.
Sprache (gothische) XIX. 557.
Sprache (hebrāische) XIX. 559.
         Spruche (Henralicke) AlA. 559.
Sprache (Kambodische) XIX. 559.
Sprache (Kambodische) XIX. 559.
Sprache (Kanara-) XIX. 559.
Sprache (Kole-) XIX. 559.
         Sprace (madagastarifche) XIX. 559.
Sprace (magnarifche) XIX. 559.
         Sprache (Malapalian-) XIX. 559.
Sprache (Male-) XIX. 559.
Sprache (Mandidurische) XIX. 559.
Sprache (Mittelhochbeutsche) XIX. 557.
        Sprache (Mittelhochbeufsche) XIX. 559.
Sprache (Mongolische) XIX. 559.
Sprache (Mutter-) XIX. 557.
Sprache (Reuchalbäische) XIX. 559.
Sprache (Reuchalbäische) XIX. 559.
Sprache (Reuchalbäische) XIX. 559.
Sprache (papuanische) XIX. 559.
Sprache (phonigische) XIX. 559.
Sprache (Pratrit-) XIX. 559.
Sprache (Pratrit-) XIX. 559.
Sprache (Sanstrit-) XIX. 559.
Sprache (Sanstrit-) XIX. 557. 559.
Sprache (flamestiche) XIX. 559.
```

```
Sprache (synthetische) XIX. 558.
Sprache (Talava-) XIX. 559.
Sprache (talmudische) XIX. 559.
Sprache (Tamul-) XIX. 559.
Sprache (talarische) XIX. 559.
           Sprace (tibetanijce) XIX. 559.
Sprace (Telinga-) XIX. 559.
Sprace (Telinga-) XIX. 559.
Sprace (Telinga-) XIX. 559.
Sprace (tichubijce) XIX. 559.
Sprace (tichice) XIX. 559.
           Sprace (ziganifche) XIX. 559.
           Spracen (afrifantice) XIX. 563.
Spracen (agglutinirende) XIX. 558.
Spracen (ameritanifce) XIX. 559.
Spracen (bravibifce) XIX. 559.
            Sprachen (flectirende ob. flexivifche) XIX.
            Spracen (formlofe) XIX. 559.
           Sprachen (germantiche) XIX. 559.
Sprachen (hottentottische) XIX. 559.
            Spracen (indo-enropäische) XIX. 559.
           Sprachen (isolirende) XIX. 558.
Sprachen (japanisch-narische) XIX. 559.
Sprachen (teltische) XIX. 559.
Sprachen (malaiische) XIX. 559.
           Sprachen (mongolische) XIX. 563.
Sprachen (Partifel-) XIX. 558.
Sprachen (pelasgische) XIX. 559.
Sprachen (perfische) XIX. 559.
Sprachen (Pronominal-) XIX. 559.
           Spracen (jemitische) XIX. 559.
Spracen (semitische) XIX. 559.
Spracen (slawische) XIX. 559.
Spracen (subbindustanische) XIX. 559.
Spracen (transnormal einverleibende)
XIX. 558.
Spree (Fluß) XIX. 564.
Spree (Mähls) XIX. 566.
Spreethal XIX. 565.
Spreewald XIX. 565.
Spreewald (Obers) XIX. 567.
Spreewald (Uniters) XIX. 567.
Spreewald (Vorf) XIX. 564.
Spreewig (Oorf) XIX. 564.
Spreemberg (Schloß u. Stadt) XIX. 568.
Sprengel (Kart, Landwirth) XIX. 569.
Sprengel (Kart, Wediciner) XIX. 569.
Sprengel (Matthias Chriftian, deutscher Gesichichtichreiber) XIX. 570.
 Spree (Fluß) XIX. 564.
ichichtichreiber) XIX. 570.
Sprengel (Wilhelm, Chirurg) XIX. 571.
Sprenger (Alops, beutscher Orientalift) XIX.
Sprenger (Jakob, Dominikamer, Herenver-
folger) XIX. 571.
Sprichwörter (die) XIX. 572.
Sprichwörter, Devisen u. Wottos XIX.
           Sprichwörterliteratur XIX. 574.
            Sprichwörtliche Redensarten XIX. 574.
Spruner (Karl v., Geograph u. hiftorifer)
XIX. 575.
Spurzbeim (Joh. Raspar, Phrenolog) XIX.
               575.
Squier (Ephraim George, Geograph) XIX.
               576.
Ssusismus (pantheistisch mystische Religions.
               lebre) XIX. 577.
Staal (Marguerite Jeanne Cordier, Baronin,
frangofiiche Schriftftellerin) XIX. 578.
Staat XIX. 578.
          Staat (antiker und classischer) XIX. 590.
Staat (driftlicher) XIX. 592.
```

```
Staat (moberner) XIX. 592.
Staat (monarchicher) XIX. 599.
Staat und Kirche XIX. 589.
Staaten (geiftliche) XIX. 588.
Staaten (hausherrliche) XIX. 590.
Staaten (Jugende) XIX. 589.
         Staaten (Kindheits-) XIX. 589.
Staaten (militärliche) XIX. 588.
Staaten (National-) XIX. 588.
Staaten (patriarchalische) XIX 589. 595.
         Staaten (Patrimontal-) XIX. 588.
Staaten (Rechts-) XIX. 588.
Staaten (Stabt-) XIX. 588.
Staaten (Stamm-) XIX. 588.
          Staatenbau XIX. 583.
         Staateneintheilungen XIX. 588.
Staatsangeborige XIX. 619.
Staatsanleihen (Staatsschulden) XIX. 600.
Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft XIX. 605.
Staatsbeamte XIX. 613. 619.
 Staatsbürger XIX. 594. 610.
          Staatsbürgerrecht XIX. 610.
         Staatsbürgerthum XIX. 636.
Staatscredit XIX. 605.
Staatsbiener, Staatsbiener - Pragmatik und
Staatsbiensk XIX. 619. 620.
          Staatseinkünfte XIX. 614.
Staatseinrichtungen XIX. 599.
Staatsform XIX. 594.
Staatsgebiet XIX. 580.
Staatsgerichtshof XIX. 612.
         Staatsgeschäfte XIX. 611.
Staatsgewalt XIX. 584. 598. 596, 617.
Staatsglieder XIX. 594.
         Staatsgrundgesete (positive) XIX. 587.
         Staatsklugheit XIX. 584. 611.
         Staatstörper XIX. 580.
Staatstraft XIX. 593.
Staatstrafte XIX. 698.
Staatstrafte XIX. 698.
         Staatstunft XIX. 584.
        Staatstunft (innere) XIX. 621.
Staatsteben (praftifches) XIX. 670.
Staatstehre (philosophische) XIX. 582.
             585.
         Staatsmanner XIX. 598.
        Staatsmännische Intelligenz XIX. 598. Staatsmerkwirdigkeiten XIX. 699. Staatsmoral XIX. 621. Staatsoberhaupt XIX. 593.
         Staatsobligationen XIX. 602.
         Staatsokonomen XIX. 615.
         Staatsorganisation XIX. 593.
        Staatsorganismus XIX. 580.
Staatspapiere XIX. 605.
Staatspragis XIX. 620.
         Staaterecht XIX. 589. 621.
         Staatsrecht und Bollerrecht XIX. 621.
        Staatsrecht (philosophisches) XIX. 621.
Staatsrecht (positives) XIX. 621.
Staatsrechtslehrer XIX. 588. 597. 617.
Staatsregierung XIX. 611.
Staatsschaft XIX. 603. 614.
Staatsschaft des Alterthums XIX. 615.
Staatsschut XIX. 580.
Staatsschut XIX. 580.
         Staatssouveränetät XIX. 587.
Staatestreiche, rettende Thaten (coups d'état)
XIX. 615.
        Staatsverbrechen XIX. 599. 605.
```

Staatsverfassungen XIX. 581. 586. Staatsverhaltniffe (innere) XIX. 587. Staatsverwaltung und Regierung XIX. 617. Staatswirthichaft XIX. 604. Staatswirthschaftelehre od. Finangwiffenicaft XIX. 620 Staatswiffenschaften XIX. 589. 620. Staatswiffenschaften (dogmatische) XIX. Staatswiffenschaften (hiftorische) XIX. Staatszustände XIX. 620. Staatsawecke XIX. 579. 598. Staats- und Landesgemeinde XIX. 612. Stab XIX. 621.
Stab (Bataillons-) XIX. 621.
Stab (Brigade-) XIX. 621. Stab (Divisions.) XIX. 621.
Stab (General.) XIX. 622.
Stab (Ober.) XIX. 621.
Stab (Regiments.) XIX. 621.
Stab (Unter.) XIX. 621. Stabat mater (Sequenz) XIX. 622. Stadelberg (Grafengeschiecht) XIX. 622. Stadelberge (eftländische Linie) XIX. 622. Stadelberge (lievländische Linie) XIX. Stackelbergs (Freiherren und Abelige) XIX. 623. Stade (Landdrostei) XIX. 623. Stade (Stadt) XIX. 623. Stader Elbzoll XIX. 623. Stadel (Johann Friedrich, Banquier) XIX. Stadel'sches Kunst-Institut XIX. 625. Stadion (Schloß) XIX. 625. Stadion (herren und Grafen von) XIX. 625. Stadion Stadion Thannbaufen (Graf Karl Friedrich von) XIX. 626. Städte, Städteverfaffung, Städtewesen XIX. Stadte (freie) XIX. 646. Städte (fönigl. freie und privilegirte) XIX. 645. Stadte (Sout.) XIX. 645. Stadte (unterfhanige) XIX. 645. Stadtaltefter XIX. 636. Stadtamter XIX 635. Stadtburgerrecht XIX. 641. Stadtrathe XIX. 639. Stadtrecht (jus civitatis) XIX. 629. Stadischultheiß XIX. 642. Stadischultheißwahlen XIX. 642. Stadtvermögen XIX. 642. Stadtverordnete XIX. 635. Stadtverordnetenversammlung XIX. 640. Stadtverordnetenwahlen XIX. 635. Städtebünde XIX. 630. Städtegründer XIX. 628. Städteordnung (von 1808) XIX. 633. Städteordnung (revidirte) XIX. 637. Städteordnung (von 1853) XIX. 639. Städteordnung (von 1853) XIX. 639. Stadteweien (beutsches) XIX. 628.
Stadteweien (preußisches) XIX. 631.
Stael-Holftein (Anne Louise Germaine, Baronin v., französische Schriftftellerin) XIX. Stägemann (Friedr. Aug. v., Staatsmann

u. vaterlandischer Dichter) XIX. 652.

Stagira (Stagiros, jest Stavros, Stadt) XIX. 652 Stagirite (ber, b. i. Aristoteles) XIX. 652. Stagnelius (Erich Joh., ichwedischer Dich-ter) XIX. 652. Stahl (Friedr. Julius, confervativer Staatsmann, Rechtslehrer u. Rechtsphilosoph) XIX. Stabl (Georg Ernst, Chemiter) XIX. 661. Stahr (Abolf, Schriftsteller und Publicist) XIX. 664. Stahr (Fanny, genannt Lewald, geb. Martus) XIX. 665. Stallbaum (Joh. Gottfried, Philolog und Schulmann) XIX. 666. Stammbaum XIX. 668. Stammbucher XIX. 666. Stammbücher (Gefellen-) XIX. 667. Stammbücher (Studenten-) XIX. 667. Stammlisten XIX. 667. Stammtafeln XIX. 667.
Stammtafeln (hiftorische) XIX. 668.
Stammtafeln (hundronistische) XIX. 668. Stammverzeichniffe XIX. 667. Stand XIX. 671. Stand (Bauern.) XIX. 671. Stand (Beamten.) XIX. 672. Stand (Bürger-) XIX. 672 Stand (gelfilicer) XIX. 672.
Stand (Gelehrten-) XIX. 672.
Stand (Gewerbe-) XIX. 672.
Stand (Hewerbe-) XIX. 672.
Stand (Handels-) XIX. 672.
Stand (Raufmanns-) XIX. 672. Stand (Behrer.) XIX. 672.
Stand (Militär.) XIX. 672.
Stand (Rabr.) XIX. 672.
Stand (Behr.) XIX. 672.
Stande, ständisches Repräsentationssystem XIX. 669. Stand (Behrer.) XIX. 672. Stände (Berufs-) XIX. 671. Stände (beutsche Reichs-) XIX. 673. Stände (Land-) XIX. 674. Stände (Bahl-) XIX. 675. Standesherren XIX. 677. Standifches Suftem (mittelalterliches) XIX. 676. Ständische Berfassungen XIX. 675. Ständische Bertretung XIX. 675. Standrecht (judicium statarium) XIX. 678. Standrechtegesete XIX. 678. Stanhope (englifches Abels-Gefchlecht) XIX. Stanhope (Grafen von [Chefterfielb, Stanhope und Harrington]) XIX. 680.
Stanhope (Lady Hefiher, gen. die "Sibylle von Djoun", Reisende) XIX. 681.
Stanislaus (poln. Stanislaw, Heiliger) XIX. 683 Stanislaus (Seiliger) XIX. 683. Stanislaus I. Leszczpuski (König von Polen) XV. 703. Stanislaus II. August Poniatowski (König von Polen) XV. 704. Staph (Friedrich, Attentater) XIX. 683. Stard (Joh. August, Freiherr von, protestan-Stifter bes Templertifcher Beiftlicher, Cleritate) XIX. 684. Stargarb (Stadt) XIX. 691. Stargardt (Preußlich-S., Kreis) XIX. 692. Stargardt (Preußlich-S., Stadt) XIX. 698.

Stargardt (Preußisch-S., Schlacht bei) XIX. 693. Stargardt (Preußisch-S., Gefecht bei) XIX. 693. Starhemberg (Fürften und Grafen von) XIX. Staroften (polnische Beamte) XV. 684. Staroften (Unter-) XV. 684. tarosteien (Schloßamtmanuschaften, Würden in Polen) XV. 684. Starofteien Statif (Lehre vom Gleichgewicht ber Rorper) XIX. 696. Statif (Aëro-) XIX. 696.
Statif (Hopero-) XIX. 696.
Statiftische Momente XIX 696.
Statiftis (Staatskunde, Rationalökonomie)
XIX. 696. Statistik (Central-Commission der) XIX. 701. Statistif (Geschichte ter) XIX. 702. Statistische Bureaur XIX. 699. Statistische Bereine XIX. 701. Statins (Publius Papinius, römischer Dich-ter) XIX. 704. Statthalter XIX. 705. Statthalter (perfische u. romische) XIX. Statthalter (hollandischer, Stathouder) XIX. 705. Statthalter (General-) XIX. 705.
Statthalter (chaft XIX. 706.
Standenz (Ort in Böhmen) XXIII. 234.
Standenz (Brand von) XXIII. 234.
Ständlin (Karl Friedrich, Supranaturalift) XIX. 706. Staunton (Sir George Leonard, Arzt, Diplomat u. Schriftsteller) XIX. 707. Staunton (Sir George Thomas ichaftsmäcen und Reisender) XIX. 707. Staupit (Joh. von, Luther's) XIX. 707. Gonner und Freund Steele (Sir Richard, englischer Publicift und Luftspieldichter) XIX. 708. Steenwyf (heinrich, niederlandischer Ma-ler) XII. 681. XIV. 449. Steffens (henrich, Philosoph und Schrift-steller) XIX. 709. Steier (Fluß) XIX. 710. Steier (Stadt) XIX. 710. Steieralpen (Gebirge) XIX. 712. Steiermark (Land) XIX. 710. Steiermark (Herzogthum, Ducatus Styriae) XIX. 710. Steiermark (Ober-) XIX. 713. Steiermark (Unter-) XIX. 713. Steiermarker (Ober- und Unter-, Bolk) Steigentesch (Aug. Friedr., Freiherr von, beutscher Luftspielbichter) XIX. 714. Stein (Chriftian Gottfried Daniel, Geograph) Stein (adliges Geschlecht) XIX. 715. Stein (Beinr. Friedr. Rarl, Reichsfreiherr vom und jum, preußischer Staateminifter) XIX. 715. Stein (Lorenz, Rechtsgelehrter und National-denom) XIX. 726. Steinbart (Gotthelf Samuel, Philosoph) XIX. 726. Steinbruck (Lithographie) XIX. 727.

Steinbrud (hochbrudlithographie) XIX. 729. Steinbrud (Holzschnittmanier) XIX. 729. Steinbrud (Sithotspographie) XIX. 730. Steinbrud (Oelfarbenbrud) XIX. 730. Steinbrud (Photolithographie) XIX. 731. Steinbrud (Photozinfographie) XIX. 731. Steinbrud (Luichmanier) XIX. 729. Steinbrud (Jinfographie) XIX. 730. Steinbrud (Jinfographie) XIX. 730. Steindrucker (Lithographen) XIX. 727. Steindruckerei XIX. 727. Steindruckerfarbe XIX. 730. Steindruckpreffe XIX. 730. Steinfurt (reichsunmittelbare Graffchaft) XIX. 731. Steinfurt (Stadt und Kirchipiel, oder Burg. S.) XIX. 731. Steinfurt (Kreis) XIX. 732. Steinhude (Ort) XIX. 732. Steinhuber Meer (Binnenfee) XIX. 732. Steinhuber Meer (Trodenlegungs-Idee) XIX. 753. Steinkohlen XIX. 733. Steinkohlen u. Braunkohlen XIX. 733. Steinkohlenbildung XIX. 733. Steinkohlenfloge XIX. 734. Steinkohlengruben (Statiftik berfelben) XIX. 735. Steinkohlenlager (und deren Werth) XIX. 733. 736. Steinmeth (Karl Friedrich von, preußischer General der Infanterie) XXIII. 231. 435. Stenbod (Magnus, ichwebifcher Felbherr) XIX. 787. Stenographen (Kammer.) XIX. 739. Stenographie (Brachpgraphie, Eng., Ge-fcwind., Rursschreibekunft u. f. w.) XIX. 737. Stenographie Gabelsberger's XIX. 738.
Stenographie Stolze's XIX. 739.
Stenographie von Winter, Arends und Rahm XIX. 740. Stenographische Schreibart XIX. 737. Stenographische Schrift XIX. 738. Stenographische Sc gramme) XIX. 737. Schriftzüge (Mono-Stenographische Systeme XIX. 738. Stenographische Zeichen (Sigel) XIX. 737. Sten Sture (schwebisches Abelegeschiecht) XIX. 740 Sten Sture (der Aeltere, Reichsftatthal-ter) XIX. 740. Sten Sture (Swante St. St., Rilsson, ber "Bauernfonig") XIX. 740. Sten Sture (ber Jüngere, Boltsführer) XIX. 740. Stenzel (Guft. Abolf Harald, Archivar und Historiker) XIX. 741. Stephan (Martin, Stifter der "Stephanisten") XIX. 743 Stephan (Bathory, Großfürft von Sieben-burgen, dann König von Polen) XV. 700. Stephanisten (Secte) XIX. 745. Stephanus der Märthrer XIX. 745. Stephanus (Familie der S., od. Eftienne) XIX. 746. Stephanus (Henricus S. I., gelehrter Buchdrucker) XIX. 746. Stephanus (Robertus S., gelehrter Buch-

dructer) XIX. 746.

Stephanus (henricus S. II., gelehrter Buchbruder) XIX. 746.
Stephens (Fenter) XXIII. 282.
Stephenson (George, Gründer ber Eisenbahnen) XIX. 748. Steppen (Sale-) XIX. 749.
Steppen (Gras-) XIX. 750.
Steppen (Gale-) XIX. 750.
Steppen (Gale-) XIX. 750. Steppenflächen (ruffice) XIX. 750. Steppenlander XIX. 750. Steppenwinter (und seine Schneefturme) XIX. 751. Sterbini (Pietro, Minister im Rirchenstaat und der römischen Republik von 1849) XIX. Sternberg (preußische Stadt u. Schloß) XIX. Sternberg (gand) XIX. 752. Sternberg (österreichische Stadt und Schloß) XIX. 753. Sternberg (Jaroslaw von) XIX. 753. Sternberg (frantische Burg) XIX. 753. Sternberg (frankliche Burg) XIX. 753. Sternberg (herren u. Grafen von) XIX. 753. Sternberg (Ruchmeifter von) XIX. 754. Steraberg-Mandericheib (Einie) XIX. 754. Sternberg-Rubelsborf (Linie) XIX. 754. Sternberg (Alexander, Freih. v. Ungern-S., Rovellen- u. Romanichriftfteller) XIX. 754. Sterne (Lorens, engl. Romanichriftfteller u. Sumorift) XIX. 755. Sterne (Kir-, Sonnen) XIX. 764. Sterne (Schweif-, Kometen) XIX. 764. Sterne (Banbel-, Planeten) XIX. 764. Sterne der Milchftraße XIX. 764. Sternfunde (himmelefunde, Aftronomie) XIX. 756. Sternkunde (beobachtende) XIX. 756. Sternfunde (phpftige) XIX. 756. Sternfunde (praftifche und theoretifche) XIX. 756. 763. Sternfunde (jphartiche) XIX. 756. Sternfunde (ürsprung ber) XIX. 756. Stefichorus (eigentlich Tiftas, griechischer Dichter) XIX. 764. Stettin (Stadt) XIX. 764. Stettin (Pommern-) XIX. 766. Stettin (Belagerungen von) XIX. 766. Stettinische Linie XIX. 766. Steuben (Friedr. Wilh. von, beutscher General) XIX. 767. Steuben (Karl, Maler) XIX. 768. Steudner (Seinrich, Botanifer) XIX. 768. Steuer (alt Bede) XIX. 769. Steuer (Arbeitslohn.) XIX. 778. Steuer (Capital.) XIX. 778. Stener (Capitalrenten-) XIX. 778. Stener (Collateral-) XIX. 781. Stener (Communal-) XIX. 779. Stener (Confumtions-) XIX. 782. Steuer (directe und indirecte) XIX. 781. Steuer (Einkommen-) XIX. 776. Steuer (Erbichafts-) XIX. 781. Steuer (Fenfter-) XIX. 782. Steuer (freiwillige) XIX. 772. Steuer (Gemeinde-) XIX. 782. Steuer (Genuß - oder Aufwands.) XIX. 781. Steuer (Gewerbe-) XIX. 779. Steuer (Grund- und Land-) XIX. 776.

Steuer (Haus-) XIX. 779. Steuer (Hunde-) XIX. 782. Steuer (Rlaffen-) XIX. 780. Steuer (Ropf-) XIX. 780. Steuer (Leibzins.) XIX. 779. Steuer (Lohne) XIX. 779.
Steuer (Lohne) XIX. 779.
Steuer (Lohne) XIX. 782.
Steuer (Naturale) XIX. 729.
Steuer (nothwendige) XIX. 772. Steuer (Perfonal-, frangoffice) XIX. 780. Steuer (Duotitats-) XIX. 785. Steuer (Repartitions-) XIX. 785. Steuer (Staats-) XIX. 770. Steuer (Stempel-) XIX. 784. Steuer (Berfehrs-) XIX. 779. 782. Steuer (Bermbgene-) XIX. 773. Steuer (Bergehrungs-) XIX. 782. Steuer (Binerenten-) XIX. 779. Steuerarten XIX. 769. 791. Steuerbewilligung XIX 771. 773. Steuerfabigfeit XIX. 780. Steuerfuß (Quotitat) XIX. 785. Steuerlaft (Drud ber) XIX. 776. Steuermaß XIX. 772. Steuerobjecte XIX. 776. Steuerpflicht XIX. 770. Steuerpflichtige XIX. 778. 780. Steuerrecht (Befteuerungerecht) XIX. 770. Steuern (Auflagen, taxes) XIX. 769. 790. Steuern, Acctfen, Bolle (Mauten) XIX. 782. Steueripstem XIX. 776.
Steuertheorie (Grund-) XIX. 778. Steuer-Berein XIX. 785. Steuervertrag (Boll- und) XIX. 785. Steuerverwendung XIX. 773. Stevens (3faac, nordameritanifder General) XIX. 789. Stevens (Thaddaus, amerikanischer Cougreßmann) XXIII. 273. Stewart (Matthew, Mathematiker) XIX. 786. Stewart (Dugald, ichotfischer Philosoph) XIX. 786. Stewart ober Steuart (James, Theoretiter bes Mercantillystems in England) XIX. 786. Steairet (Ort in Bohmen) XXIII. 238. Stieglis (Chriftian Ludwig, deutscher Kunft-armaolog) XIX. 791. Stieglit (Chriftian Ludwig von, Appellationsrath n. Schriftfteller) XIX. 791.
Stieglit (Joh., Arzt) XIX. 792. XX. 3.
Stieglit (Endwig, Baron von, bei den Rufsen Ludwig Iwanowitsch, russtscher Commergrath) XIX. 792. Stieglit (Alexander, Baron von, Direct. der rusificen Staatsbant) XIX. 792. Stieglit (Heinrich, deutscher Dichter) XX. 1. Stieglit (Charlotte Sophie, geb. Will-höft) XX. 1. Stieglit (Nicolai von, Director ber ruff. Schuldentilgungs-Commission) XX. Stieglig (Bernhard von, ruff. Hofrath) XX. 3 Stiergefechte (Bollsbelustigung) XX. 3. Stift, Stiftungen, fromme und milbe Stiftungen (piae causae) XX. 4.
Stift (Collegiat-) XX. 5.
Stift (Erz-) XX. 5.

```
Stift (Hoch-) XX. 5.
Stifter (Damen-) XX. 7.
Stifter (beutsche Erz-) XX. 6.
         Stifter (freie weltabelige Damen.) XX. 7.
         Stifter (geiftliche) XX. 7.
Stifter (mittelbare) XX. 6.
Stifter (unmittelbare) XX. 6.
Stifter (weltliche) XX. 7.
 Stifter (Adalbert, beutider Schriftsteller)
         Stifts - Amtmann und Stiftsverweser
             XX. 8.
         Stiftsdamen XX. 7.
         Stifteeinkunfte (Prabenden) XX. 5. Stiftefahigfeit XX. 5.
        Stiftsgeistlicher XX. 8.
Stiftsgüter XX. 5.
Stiftsgüter XX. 5.
Stiftsherren (Collegiatherren) XX. 5.
Stiftsherren (Grz-) XX. 5.
Stiftsherren (Sacular-) XX. 6.
 Stiftshutte XX. 10.
         Stiftsfirche XX. 5.
        Stiftsmitglieder (Canonici) XX. 5.
        Stifts-Prabenden XX. 7.
        Stiftefacularifationen XX. 7.
        Stiftungen (fromme) XX. 8. Stiftungen (religiofe) XX. 8.
        Stiftungen (wohlthätige ob. milbe) XX. 8.
Stilfs (Ort) XX. 19.
Stilfier Jod XX. 18.
Stilfier-Straße (Stelvio-Straße) XX. 19.
Stilicho (Flavius, Feldberr) XX. 19.
Stirbey (Barbo) XX. 20.
Stirben (Barbo Demetrius Bibesco, Fürft,
     Er-Hospodar der Walachei) XX. 20.
Stobaeus (Joannes, Antholog) XX. 20.
Stobi (Stabt) XX. 20.
Stodfleth (Riels Joachim Christian Bibe,
Mistonar u. Sprachforscher) XX. 20.
Stöchardt (Julius Adolf, Agriculturchemi-
    ter) XX. 21
Stocholm (Stadt) XX. 21.
Stockmar (Christian, Freiherr von, belgischer
    Geheimrath u. Hofmarschall, Staatsmann)
XX. 26.
        Stockmar (Ernst von, Secretär der Kron-
            prinzeffin von Preugen) XX. 27.
Stoa (gegründet von Jeno) III. 8.
Stoicismus (stoische Philosophie) III. 8.
Stoifer (philosophische Secte Griechen-
lands) III 8.
Stola, Stolgebühren XX. 27.
Stolberg (Grafichaft) XX. 29.
Stolberg (Grafichaft) XX. 29.
Stolberg (Grafichaft) XX. 28.
Stolberg (Grafengeichlecht) XX. 28.
Stolberg-Gebern (Linie) XX. 29.
Stolberg-Kosla-Ortenberg (Linie) XX. 29.
Stolberg-Schonzza (Linie) XX. 29.
Stolberg-Stolberg (Linie) XX. 28.
Stolberg-Stolberg (Linie) XX. 28. 39.
Stolberg-Rernigerobe (Linie) XX. 29.
Stolberg-Wernigerode (Einie) XX. 29. 39. Stolberg (Chriftian Graf zu, Dichter) XX. 43. Stolberg (Friedr. Leopold Graf zu, Dichter)
        Stolberg (Graf, preußischer General)
XXIII. 231.
         Stolgebühren XX. 27.
        Stolgebührrecht, Stolrecht (jus stolae)
            XX. 28
Stoll (Maximilian, Argt) XX. 46.
Stoll (Ludwig, Dichter) XX. 47.
```

General-Regifter.

```
Stolpe (Kuftenfluß) XX. 47.
Stolpe (Schloß und Amt) XX. 48.
Stolpe (Stadt) XX. 47.
       Stolpemunde (Marttfleden mit Seehafen)
          XX. 47.
       Stolpenjee XX. 47.
Storthing (norwegifche Reicheversammlung)
       Storthingsabgeordnete XX. 48.
Storthingsrechte XX. 49.
Storthingssitzungen XX. 49.
Stofch (Philipp Baron von, Kunftkenner u. Runflammler) XX. 49.
       Stößer (Ort in Böhmen) XXIII. 238.
       Stourdza (Starlat, moldauischer Bojar)
Stourdza (Alexander, rufficher Beheimerrath)
   XX. 49.
       Stourdza (Gregor, Kanzler der Moldan)
          XX. 50
Stourdza (Michael, Er-hospodar der Moldau)
   XX. 50.
              (Barriett Beecher,
Stowe
                                                 amerifanifche
    Schriftstellerin) III. 468.
Strabo (griechifcher Geograph) XX. 50.
Strabanus (Johann, oder van Straet, niederländischer Maler) XIV. 448.
Strafe, Strafrecht, Strafrechtswiffenichaft,
    Straftheorieen, Strafarten, Strafanstalten,
   Strafgeseting XX. 51.
Strafamt ber Rirche XX. 53.
       Strafanstalten XX. 66. 52.
       Strafanwendung XX. 57.
      Strafarbeit XX. 88.
Strafarten XX. 61.
      Strafe (Befferunge-) XX. 67.
Strafe (Capital-) XX. 87.
      Strafe (Correctionshaus.) XX. 88.
      Strafe (Gefängniß-) XX. 66.
Strafe (Retten-) XX. 88.
Strafe (Schärfung der Tobes-) XX. 62.
Strafe (Tobes-) XX. 61.
      Strafe (Bermögens-) XX. 87.
Strafe (Buchthaus-) XX. 66.
Strafen (Arbeits-) XX. 66.
Strafen (Ghren-) XX. 87.
      Strafen (Greie) AA. 87.
Strafen (Freiheits) XX. 58. 66.
Strafen (Geld-) XX. 87.
Strafen (lebenslängliche) XX. 73.
Strafen (lebenslängliche) XX. 73.
Strafen (qualificirte Todes-) XX. 58.
Strafen (versimmelnde) XX. 58.
Strafford (Thomas Bentworth, Biscount
   Bentworth u. Garl von, englischer Staats-
mann) XX. 88.
       Strafgefegbuch (preugifches) XX. 83.
      Strafgefegbucher XX. 56. 74.
      Strafgefetgebung XX. 83.
      Strafhaft XX. 69.
Straflinge XX. 61. 67. 82.
       Strafrecht (Cenforifches) XX. 54.
      Strafrecht (ber Germanen) XX. 61. Strafrecht (bes Staats) XX. 53. Strafrecht (Beschichte besselben) XX. 54. Strafrecht (romisches) XX. 54.
      Strafrechtstheorieen (abfolute) XX. 57. Strafrechtstheorieen (relative) XX. 59.
      Strafrichter XX. 79. Strafftufen XX. 88.
       Straffpftem XX. 87.
```

Strafverbüßung XX. 79. Strafpollstrectung XX. 67. Strafzeit (Ablauf der) XX. 79. Strafjund (Stadt) XX. 91. Stralfunder Regierungebegirt XX. 91. Strand XX. 93. Strandbewohner (Strandleute) XX. 93. Strandgebiet XX. 93. Strandgüter XX. 94. Strandland u. Strandlandereien XX. 93. Strandrecht (jus litoris) XX. 93.
Strandrecht (jus litoris) XX. 93.
Strandrecht (jus litoris) XX. 93.
Strandrecht (ps. litoris) XX. 93.
Strandrecht (ps. litoris) XX. 94.
Straeburg (Argentoratum, Stadt) XX. 95. Strasburger Münfter XX. 95. Strategie XX. 311. Stratford be Redcliffe (Biscount, genannt Stratford Canning, englischer Diplomat) XX. 98. Stratford de Redcliffe (Lord, englischer Gesandter in Konstantinopel) XXIII. Strauß (David Friedrich, Rationalift) XX. Strauß, Schenkel, Renan XX. 107. Strauß (Gerhard Friedr. Abraham, Ober-hof- und Domprediger) XX. 107. Strauß (Friedr. Abolf, Theologe und Reisenber) XX. 108. Stredfuß (Abolf Friedr. Rarl, Ueberfeter) XX. 108. Streits (Medlenburg -, Großherzogthum) XIII. 133. Strelit (Herzogthum) XIII. 133. Strelik (Neu-, Haupt- und Residenz-Stadt) XIII. 134. Strelik (Alt-, Stadt) XIII. 134. eliken (Strjélzy, russische Leibwache) Streligen ` XVII. 582. Streitgen (Errichtung ber) XVII. 582. Streligen (Aufgebung ber) XV. 388. Streligen-Aufftande XV. 387. Strider ob. ber Stridaere (beuticher Dichter) XX. 108. Strigel (Bictorinus, Bertreter des Synergismus) XX. 109. Strike (organistrte Arbeitseinstellung) XX. 109. Strike in England XX. 110. Strife in Frankreich XX. 111. Strife in Preußen XX. 113. Strombed (Friedr. Karl v., braunschweig-icher Oberappellationsgerichts - Präsident) XX. 115. Strombed (Friedr. Beinr., preußischer Appellationegerichterath) XX. 115. Ströme XX. 116. Ströme, Flüffe, Bäche XX. 116. Strombrandungen XX. 118. Strombelta XX. 118. Stromdurchichnitt XX. 117. Stromengen XX. 118. Stromentwidelung XX. 116. Stromgebiet XX. 116. Stromlänge XX. 117. Stromlauf XX. 117. Stromläuf XX. 117. Stromlänellen XX. 118. Stromfuftem XX. 117. Strömung XX. 117.

Strömungsverhältniffe XX. 117. Stricheschetig (Dft., in Bohmen) XXIII. Struensee (Abam, Prediger) XX. 120. Struensee (Joh. Friedr., Graf v., dentscher Reformer in Danemark) XX. 120. Struensee (Karl Aug. v., preußischer Staatsminister u. Ghef des Accise- und Zoll-Departements) XX. 126.
Struve (Georg Adam, Jurist) XX. 126.
Struve (Burkhard Gotth., deutscher Jurist und Historifer) XX. 126. Struve (Friedr. Georg Wilh. von, in Rus-land Waffilij Satowlewitich, Aftronom) XX. 126. Struve (Otto von, Aftronom) XX. 127. Struve (Guftav von, politischer Agitator) XX. 128 Stuart (schottische Familie) XX. 129. Stuart (Arabella) XX. 131. Stuart (Heinrich, Graf von Darnley, der Gatte Maria Stuart's) XX. 131. Stuart (Jacob, Graf von Murray, Salb-bruder Maria Stuart's) XX. 131. Stuart (James) XX. 131. Stuart (Maria, Königin von Schottland) XX. 131. Stuart (Mathias, Graf von Lennor) Stuarts (regierende Dynastie in Eng-land) XX. 129. Stuarts (Rebentinien) XX. 131. Stuarts (Pratendenten) XX. 131. Stuarts (der Lette der) XX. 131. Studer. (Bernhard, Geologe der Schweiz) XX. 131. Stuerbout (Dierid, Maler ber hollandi-bischen Schule) XIV. 448. Stuhlweißenburg (Szekes-Fejervar, slawisch Bialigrad, sateinisch Alba Regalis, Stadt und Comitat) XX. 131. Stubr (Peter Fedderfen, Alterthumsforfcher) Stumpf (Andreas Sebaft., Archivar) XX. 132. Sturluson, auch Snorri Sturleson (islandi-scher Statthalter u. Schriftfteller) XX. 133. Sturm (Christoph Christian, luther. Geistlicher) XX. 133. Sturm (Joh., Påbagog) XX. 133. Sturm (Joh. Christoph, Naturforscher) XX. 134. Sturm (Leonhard Chriftoph, Baumeister) XX. 134 Sturg (Belfrich Peter, Schriftsteller) XX. 135. Sturg (Dber-Landes-Directions-Rath in Murgburg) XX. 135 Sturz (Joh. Jacob, braftlianischer Genere Consul für Preußen) XX. 135. Stuttgart (Stadt) XX. 138. Stupe (Joh. Karl Bertram, Gefcichtsfor fcer) XX. 140. Styliten (Säulenheilige) XX. 145. Sigtren (Sautenheitige) AA. 145.
Sityr (Fluß) XX. 145.
Styrwasser XX. 145.
Suabedissen (David Theodor August, dent scher Philosoph) XX. 145.
Suard (Jean Baptiste Antoine, französische Liberator) XX. 146.
Suchenwirth (Peter, österreichischer Wapper dicker) XX. 147.

dichter) XX. 147.

Suchet (Louis Gabriel, Herzog von Albufera, frangofijcher Maricall des erften Kai-ferreichs) I. 644. XX. 147. Sucre (Antonio José de, sudamerikanischer Kelbherr) XX. 147. Subamerika (Belttheil) XX. 147. Südamerifanische Inseln XX. 148. Südamerifanische Klimate XX. 150. Sübamerikanifche Blanos XX. 150. Sübamerikanifche Pampas XX. 150. Sübamerikanifche Salinas XX. 150. Sübamerikanifche Selvas XX. 150. XX. 152 Südamerikanisches Hochland XX. 149. Sudan (Land) XX. 153. 285. Süd-Continent XX. 156. Subeten (Gebirge) XX. 155. Subpol XX. 156. Sübpol-Grpehitionen XX. 158. XX. 158. icher Geichichtschreiber) XX. 166. XX. 167. Suez (Isthmus von) XX. 167. Suez (Stadt) XX. 167. Suez-Canal (alter) XX. 168. fcher Seemann) XX. 174.

Sundafee XX. 192. Sundastraße XX. 191. Sudamerikanische Staaten und Bolker Sünde XX. 19 Sünde (Begriff der) XX. 193.
Sünde (Gebiet der) XX. 194.
Sünde (Grund der) XX. 195.
Sünden (Fleisches) XX. 197.
Sünden (gestige) XX. 195.
Sünden (fleben Lodo) XX. 200.
penftrafe XX. 200. Sud-Carolina (Staat der nordamerika-nischen Union) XXI. 255. Süd-Carolina (Staatsichuld von) XXIII. Sündenstrafe XX. 200. Sündenvergebung XX. 203. Subjee (Stiller oder großer Ocean, Meer) Sundzoll XX. 190. Sue (Eugène, französtscher Romandichter) XX. 162. 340. Suetonius (Cajus S. Tranquillus) romi-Superintendent (General.) XX. 207 Suevi ob. Suebi (altdeutscher Bolksftamm) Supra-Naturalismus XX. 207. Suez-Canalbauten (neuere) XX. 170 ff. Suffragan (Klerifer) XX. 174.
Suffragan-Bischof XX. 174.
Suffren-Saint-Tropez (Pierre André de, genannt der "Battli de Suffren", französischer André de, genannt der "Battli de Suffren", französischer André des Georgies XX. 174. Supremateid II. 279. Surate (Stadt) XX. 209. Suffren Saint-Tropez (Louis Jérome, Bischof von Sisteron) XX. 174. Suffren Canal XX. 174. Suger (Abt von St. Denis, frangofischer Staatsmann u. Rirchenfurft) XX. 174. Suhl (Fabrikstadt) XX. 175. XXIII. 241. Suhler Gewehrsabrik XX. 175. Suhm (Ulrich Friedrich, danischer Admiral) XX. 175. Suhm (Peter Friedr. v., danischer Geschichts-forscher) XX. 175. Suhm (Ulrich Friedr. v., kursachsticher Ge-sandter zu Berlin) XX. 175. Surville (Marquis de) XX. 210 Surville (Clotilde be, Dichterin) XX, 210. Sufo (beutscher Muftifer) XX. 210. Suidas (griechischer Lexitograph) XX. 176. Sulkowski (Abelsgeschicht) XX. 176. Sultoweti (altere fürftliche Linie) XX. 211. Supos (griechische Fanariotenfamilie) XX. Sultowski (jungere fürfiliche Linie) XX. 212 lachei) XX. 212. Suhos (Michael, Hospodar der Moldau) XX. 212. Sulla (Luc. Corn., genannt ber Glüdliche, römischer Gewalthaber) XX. 178.
Sullanische Partei XX. 179. Sully (Herzog v, mit Familiennamen Marimitian v. Bethune, Marquis v. Rosny, französischer Staatsmann) XX. 180.
Sultan auch Padischah (Name bes Oberhauptes der Osmanen oder Türken) XIV. 715. Subos (Ritolas, moldanischer Minister und Statistifer) XX. 212 Supos (Konstantin) XX. 212. Supos (Alexander, Politiker u. Schriftfteller) XX. 212. Sugos (Panagiotis, neuhellenischer Dich-ter) XX. 213.

Sulzer (Joh. Georg, philosophischer Aefthetiter) XI. 187.

Sumatra (Sunda-Infel) XX. 187. Sumner (Charles, amerikanischer Congresmann) XXIII. 273.
Sund (Meerbusen, Meerenge) XX. 189.
Sund (Deresund) XX. 189.
Sund (Sonderburger) XX. 204. Sunda-Inseln XX. 191 Sunda-Inseln (große) XX. 191. Sunda-Inseln (Malaienvölker ber) XX. 192 Sunde (Erb.) XX. 197. Sunde (wiber den beiligen Geift) XX. 200. Sundewitt (schleswigsche Halbinsel) XX. 204. Sündfluth XX. 205. Sunniten und Schitten in Perfien XV. Superintendent (Episcopus, Bifchef) XX. 207. Supplingenburg ober Supplinburg (Dorf und Schloß) XX. 208. Supplingenburg (Lothar von, bentscher Kaiser) XX. 208. Suratt (Berschwörer gegen Lincoln) . XXIII. 273. Surati (Fran, Berschwörerin gegen Lin-coln) XXIII. 273. Suren des Koran XIII. 765. Suren (medinenstsche) XIII. 765. Suren (mekkanische) XIII. 765. Suren (legte Gruppe der) XIII. 765. Surinam ober Rieberlanbifches Gniana (amerikanisches Kand) VIII. 750.
Surinam (Finß) VIII. 750.
Surren (Thomas Howard, Graf von, englischer Dichter) XX. 209. Summild (Joh. Peter, deutscher Statistiker) Süß-Oppenheimer (Hof- u. Münzjude) XX.

18 \*

Sumarow - Rimnitsti (Peter Alexei Baffiljewitsch, Fürft Italiiski, rusfticher Felbmar-ical) XX. 213. Suwarow - Rimniteti (Grenadier - Regiment des Generalissimus Fürften) XX. 217. Suwarow (Fürst Arfabij, General) XX. 217. Suwarow (Fürft Alexander, Generallieutenant, Generalabjutant und Generalgouverneur) XX. 217. Swammerdam (Joh. od. Jan, Anatom, Phyfiolog u. Zoolog) XX. 217. Swanevelt (niederlandischer Maler) XII. 680. XIV. 449. Sweaborg (Festung) XX. 221. Sweaborg (Hafen von) XX. 221. Swedberg (Hasper, Bischof von West-gothland) XX. 222. Swedenborg (Emanuel von, Naturphilosoph) XX. 222. Swedenborgianer (Secte) XX 223. Sweeney (Feniergeneral) XXIII. 282. Sweti (Ort in Bohmen) XXIII. 238. Swetschin (Sophie v., ruffiche Salondame) XX. 223. Swieten (Gerhard von, Arzt) XX. 224. Swift (Jonathan, englischer Staatsmann u. Schriftsteller) XXII. 226. Spagrins (tömischer Feldberr) XX. 229. Sybaris (Turli, Stadt) XX. 230. Sybariten XX. 230. Spel (heinr. von, deutscher hiftoriter) VII. 572. XX. 230. Sydenham (Thomas, englischer Argt) XX. 231. Sylburg (Friedrich, Philologe u. Patriftifer) XX. 233. Sylt (Insel) XX. 234 Splvius (Franz be le Boe, ursprünglich Lebois, Arat, Gründer der iatrochemischen Schule) XX. 235. Symbol (nicanisches) XX. 239. Symbole (Geschichte ber) XX. 239. Symbole (allgemeine, symbola catholica) XX. 239. Symbole (ber orthodoxen griechischen Rirche) XX. 251. Symbole (Haupt.) XX. 241. Symbole (lutherische) XX. 241. Symbole (Particular-, ber einzelnen Rirchen) XX. 241. Symbole (protestantische) XX. 241. Symbole (reformirte) XX. 246. Symbole (römisch-katholische) XX. 250. Symbolik und symbolische Theologie) XX. 236. Symbolif (Quellen ber) XX. 239. Symbolum apostolicum XX. 239. Symbolum Athanasianum XX. 241. Symbolum chalcedonense XX. 241. Symbolum ephesinum XX. 241. Symbolum nicaeno - constantinopolita-num XX. 241. Symi (Kelseninsel) XX. 269. Spnagoge (judifche Kirche) XX. 270. Spinagoge (große, synagoga magna) XX. Synagogen (Haupt-) XX. 270.

Spinagogenbau u. Spinagogeneinrichtung XX. 270. Spnedrium od. Sanhedrin (judifcher Berichtshof) XX. 270. Synergismus, der, und Matthias Flacius XX. 271. Synergismus und Semipelagianismus XX. 271. Spneftus (Reuplatonifer) XX. 274. Suntretiemus u. funtretiftifche Streitigfeiten XX. 274. Synob (Beiliger, in Rugland) XVII. Synodal- und Presbyterial-Verfaffung XX. **277**. Synodalregiment XX. 280. Synoden XX. 280. Synode (General.) XX. 279. Synoben (Rirchfpiels- ober Orts.) XX. 279.Spnoben (Preis.) XX. 279.
Spnoben (Propinzial.) XX. 279. Snnode (von Dorbrecht) XX. 280. Spratus (Spracufa, Stragoffa, Stadt) XX. Spria prima (romifche Proving) XX. Spria secunda (rom. Provinz) XX. 285. Sprien (Land.) XX. 282. Sprien (Cole-) XX. 282 Sprifch-arabifche Bufte XX. 282. Sprifche Literatur und Sprache XX. 287. Sprifches Gebirgeland (Nord- u. Gud-) XX. 282. Sprifd-griechifdes Reich ber Seleuciben XX. 287. Sprifches Zettalter (Alt-) XX. 287. Sprus (Ephraem, Diaconus zn Ebeffa) XX. 288. Syrmien (Theil von Croatien) XI. 592. XX. 288. Sprmien (Herzogthum) XX. 289. Sprmium (Stadi) XX. 289. Spstem XX. 289. Szafarit (Paul Joseph, Slawift) XX. 289. Széchényi (ungarijches Abels-Geschiecht) XX. 292. Szechenni (Michael) XX. 292. Széchényi (Graf Georg) XX. 292. Széchényi (Graf Franz) XX. 292. Széchényi (Graf Stephan, Regenerator Ungarne) XX. 292. Szefelher, gewöhnlich Szefler (ungarisch Sze-telzet, Bolterichaft) XX. 293. Szefelperland, Szeflerland XX. 294. Szefely-Keroztur (Stadt) XX. 294 Szekely-Udvarhely (Stadt) XX. 294. Szemere (ungarische Literaten-Familie) XX. Szemere (Pal, Paul S., Dichter) XX. 294. Szemere (Millos, Rikolaus S., Dichter) XX. 295 Szemere (Bartholomäus, Ex-Minister-praftbent, Schriftsteller) XX. 295. Saigetbvar (Grenz-Szigeth, Markisteden) XX. 296. Szigethvar (Schlacht bei) XX. 296. Szistowa (Stadt) XX. 296. Szistowa (Frieden zu) XX. 296.

Tabac XX. 296. Tabad (Rauch-) XX. 297. Tabad (Schnupf-) XX. 297. Tabadeanpflanzungen, Ertrage u. Preife XX. 300. Tabackarom XX. 301. Tabackansfuhr XX. 299. Tabacecampher XX. 301. Tabacecollegium XX. 302. Tabactediftricte Amerika's XX. 299. Tabactemonopol XX. 300. Labactspflanze (Nicotiana) XX. 296. Labacteverbote XX. 298. Tabadsverbrauch (in Europa) XX. 299.
Tabago (Insel) XX. 297. 304.
Tabor (Berg in Palästina) XX. 305.
Tabor (Stabt) XX. 305.
Tabor (Stabt) XX. 305.
Tabore Rreis XX. 305.
Tabore (Sulfan Sacha) XX. 305. Taboriten (Suffiten-Secte) XX. 305. Taciteische Schriften XX. 306. Taciteischer Styl XX. 307. Tacitus (Cajus Cornelius, romischer Schrift-fteller) XX. 305. Tafelrunde (Ritterbund zur Zeit Arthurs) XX. 307. Taganrog (Stadt) XX. 308. Lagliamento (Fluß) XX. 309. Laillandier (René Gaspard Ernst E., gencnnt St. René, französischer Literator) XX. 309. Taine (Hippolyte Adolphe, französischer Literator) XX. 309. Taipings (chinefische Aufständische) XX. 310. Tajo (portugiesisch Tejo Fluß) XX. 311. Tattit und Strategie XX. 311. Tatiff (angewändte) XX. 313. Taftif (Elementar-) XX. 313. Talavera de la Repna (Talabriga, Elbora, Thalabira, Stadt) XX. 315. Talbot (Sir John, englisher Mitter) XX. 315. Talleprand (Beiname der Grafen von Peri-gord) XX, 316. Tallehrand (Roger Bernard be) XX 316. Tallehrand be Périgord (Helie, Carbinal, Diplomat) XX. 316. Talleprand (Henri de, Fürst von Chalais) XX. 316. alleprand (Daniel Marie Anne be, Fürst von Chalais) XX. 316. **Talleyrand** Talleprand (Gabriel Marie de, Graf von Périgord) XX. 316. Talleprand (Augustin Marie Elie Charles de, Pair) XX. 316. Talleprand (Charles Daniel be) XX. 316. Talleprand-Périgord (Charles Maurice, Fürst von, Diplomat) XX. 317. Talleprand (Alexandre Comonde, Bergog pon L., und Bergog von Dino, Gemahl der Prinzeffin Dorothea von Rurland-Sagan) XX. 316. Tallegrand (Augustin Louis, Vicomte von T. und Perigord, Generallieute-nant) XX. 316. Talleprand (Auguste, Graf von, Pair und Gefandter) XX. 317.

Talleprand (Alexandre Daniel, Baron v., Pair) XX. 317. Tallien (Jean Lambert, Terrorift ber fran-Lallien (Frau, geb. Grafin Cabarrus) XX. 320. Tallien (Thermidor, vermählte Generalin Pelet) XX. 321. Talma (François Joseph, frangosischer Tra-gobe) XX. 321. Talma (geborene Raroline Banhove, Schauspielerin) XX. 321. Talmud oder Thalmud (das corpus juris judaici) XX. 321. Talvi (pfeudonnm für Therese Abolphine Louise von Jacob, verehelichte Robinson, Schriftstellerin) XVII. 261. Taman und Phanagoria (Halbinsel) XX. 323. Laman (Ranagoria, Tome, Lamatar-chan, Emutarakan, Waterka, Aba ober Mintana, Stadt) XX. 323. Tamerlan (Timur T. oder Timurleng, Herricher ber Mongolen) XX. 526. Cancred v. Sauteville (Seld des erften Rreug-gugs) XX. 324. Tanger (Tingis ober Tinge, Stadt) XX. 324.

Tanger (Fluß) XX. 325. Tangermunde (Stadt) XX. 325. Tangermunde (Mark T. oder Stendal) XX. 325 Tangermunde (Eblen von, die) XX. 325. Tanhufer und die Lanhaufersage XX. 325. Tanhauferlied XX. 325. Tannenberg (Dorf) XX. 326. Tannenberg (Schlacht bei) XX. 326. Tang XX. 326. Tange ber Alten XX. 326. Lange der Alten AX. 326.
Tänge (Charafter-) XX. 328.
Tänge (Conire-) XX. 329.
Tänge (Gefellichafte-) XX. 329.
Tänge (Große) XX. 327.
Tänge (hohe) XX. 327.
Tänge (labyrinthijche) XX. 327.
Tänge (National-) XX. 328.
Tänge (niedere) XX. 327. Tanze (Schreit- oder Schleif-) XX. 327. Tanze (Spring-) XX. 327. Tanze (theatralische) XX. 329. Tanze (Bor- oder Ringel-) XX. 327. Tanger u. XX. 331. und Tangerinnen (namhafte) Tanzgenres XX. 330. Tanztunft XX. 328. Tanzmeistertouren XX. 330. Tanzordnung XX. 328. Tarantes oder Taras (Sohn Reptuns) XX. 332 Tarantinischer Fischerdialect XX. 332. Taranto (Tarent, Stadt) XX. 332. Taranto (Meerbusen von) XX. 332. Taranto (Boemund, Fürst von) XX. 332. Taranto (Capecelatro, Ergbifchof von) XX, 333. Targowiper Confoderation XV. 683.

Targum (bas, Ueberfetung und Ertla-

rung) XX. 333.

Targum des Onkelos zur Thorah XX. Targum bes Sonathan ben Ufiel zu ben Propheten XX. 333. Targum Jeruschalmi XX. 334. Targumim ober Thargumim (chalbaische Paraphrasen des alten Testaments) XX. 333. Targumim (westaramaische jum Penta-teuch) XX. 334. Tarnow (Fanny, beutsche Schriftstellerin) XX. 334. Tarpeja (Berratherin) XX. 334. Tarpejischer Fels XX. 335. Tarpejus (Spurius) XX. 334. Tarquinier (Geschlecht) XVII. 315. Tarquining Priscus (Lucius, römischer König) XVII. 312. Tarquinius Superbus (Lucius, romischer Konig) XVII. 313. Tarragona (Stadt) XX. 335. Tarragona (Provinz) XX. 335. Tarfus od. Terfus (Lima des Gjalets Adana) XX. 335. Tarjus ober Terjus (alt Tarjos, Stabt) XX. 335. Cartini (Giuseppe, italienischer Componist) XX. 336. Taschereau (Jules Antoine, französticher Literat) XX. 336. Tasman (Abel Janszoon, Entbeder) XX. Tasmania (Insel) XX. 337. Taffo (Bernardo, Staatsmann u. Dichter) XX. 337. Taffo (Torquato, italienischer Dichter) XX. 338. Tatarei (Land) XX. 340. Tatarei (europäische) XX. 341. Tatarei (freie) XX. 341. Tatarei (große) XX. 341. Tatarei (innere) XX. 341. Tatarei (Fleine) XX. 341. Tataret (bfilische) XX. 341. Tataret (westliche) XX. 341. Tataren u. Tatarenlander XX. 340. atianus (Apologet des Christenthums, Stifter der Enfratiten) XX. 341. Tatianus Tatischtichem (ruffisches Abelsgeschlecht) XX. Tatischtschew (General Graf Rikolaus) XX. 341. Tatischtschew (Minister Graf Alexander) XX. 341. Tatischtichem (Oberkammerherr u. Mitglied bes Reichsraths Dimitrij) XX. 341. Tatischischem (historiker Bassilij Riki-titsch) XX. 342. Tatragebirge ober Sochfarpaten (Gebirge in Ungarn) XX. 765. Lauber (Gefechte an der) XXIII. 243. Tauber-Linie XXIII. 243. Tauber-Bifchofsheim (Gefecht bei) XXIII. 243. Taubmann (Friedrich, Philolog) XX. 342. Taubftummen (Gebehrdenfprache der) XX.

Taubstummen-Anstalten XX. 342.

unterricht XX. 343

Taubstummenlehrer und Taubstummen-

Tauenhien (Geschlecht) XX. 343. Tauenhien (Gut) XX. 343. Tauenhien (Bogistaus Friedrich von, preuhiicher General) XX. 343. Tauenhien (Charlotte v., geb. von dem Knefebed) XX. 344. Tauenhien (Bogislaus v., Major) XX. Tanentien von Bittenberg (Friedrich Bogislaus Emanuel, Graf, Felbberr) XX. 344. Tanenhien (Grafin Liffinta b., vermählte Grafin v. Hade) XX. 345. Tauensten (Graf Heinrich Friedrich Bogislaus v., General-Major) XX. 345. Taufe XX. 345. Taufe (Rinder-) XX. 346. Taufe (Bieber-) XX. 346. Täusling XX. 345. Tauler (Johann, deutscher Muftiker) XX. 347. Taunus (ober die Sobe, Gebirgsland) XX. 347. Taunusbäder XX. 348 Taunus-Gifenbahn XX. 348. Taurien (ruffisches Gouvernement) XX. 348. Tauris ob. Tabris (Stadt) XX. 349.

Tauris (Kriede zu) XX. 349.

Tauris (Grobeben zu) XX. 349.

Tauris (Grobeben zu) XX. 349.

Tauris (Grobeben zu) XX. 349. Taurus (Anti-, Gebirge der Alten XL 351. Taufend und eine Racht (morgenlandifche Marchensammlung) XX. 350. Tavernier (Jean Baptiste, Baron von Anbonne, franzbsischer Reisenber) XX. 350. Taris (Fürft) XXIII. 242. Taplor (Istdor Severin Justin, Baron, französischer Reisenber und Literator) XX. 350. Taylor (Bayard, amerikanischer Belt-reisender und Schriftsteller) XXI. 388. 392 Technologie XX. 351. Technologie (allgemeine) XX. 351. Technologie (besondere od. specielle) XX. Technologie (Literatur ber) XX. 351 ff. Technologische Encyclopabieen XX. 352. Technologische (technische) Zeitschriften XX. 353. Tecklenburg (Kreis) XX. 353. Tecklenburg (Stabt) XX. 353. Tecklenburg (Grafen Bentheim-T.) XX. To Doum laudamus (Ambrostanischer Lobgejang) II. 122. Tegernsee (Herrichaft) XX. 354. Tegernsee (Dorf) XX. 354. Tegernsee (See) XX. 354. Tegetthof (öfterreichischer Bice-Admiral) XXIII. 249. Tegnér (Efaias, schwebischer Dichter) XX. 354 Tegoboreti (Ludwig von, ruffischer Natio-naldtonom) XX. 355. Teheran (Dar-el-Rhelafeh, Hauptstadt Per-ftens) XX. 355. Tehuacan (Stabt in Merico) XXIII. 255 Tehuacan (Besehung von) XXIII. 255. Telegraph (Chappe's) XX. 357.

Telegraph (Drud-) XX. 358, 361. Telegraph (Nabel-) XX. 356. 360. Telegraph (Nabel-) XX. 360. Telegraphen (Einrichtung der) XX. 359. Telegraphen (elektrische) XX. 357. Telegraphen (optische) XX. 358. Telegraphenanftalten XX. 361. Telegraphenlinien XX. 357. Telegraphenlinien (unterfeeische) XX. 364. Telegraphenverein XX. 363. Telegraphie od. Fernschreibekunkt (optische u. elektro-magnetische) XX. 356. Telegraphie (Staats-) XX. 361. Telegraphie (Geschickte der) XX. 356. Telegraphie (Statifik der) XX. 363. Telegraphiren (inftematisches, im Alterthum) XX. 357 Telegraphirmaldinen (frühere) XX, 357. Telegraphische Schrift XX. 357. Telegraphisten XX. 360. Teleti von Szet (ungar. Gefchlecht) XX. 365. Telemann (Georg Philipp, bentscher Opern-u. Kirchencomponift) XX. 366. Teleologie XX. 366. Telte (preußischer Landwehr-Lieutenant) XXIII. 240. Tell (Wilhelm, Arheber ber schweizerischen Freiheit) XX. 366. Tellfage XX. 367. Tells Rapelle XX. 367. Tells Schuß XX. 366. Teller (Romanus, Pastor u. Professor) XX. 871. Teller (Wilh. Abraham, beutscher Aufflärer) XX. 371. Temeswar oder die ferbische Wojwodschaft u. das Temeser Banat (früheres ungarisches Berwaltungsgebiet) XX. 770. Temme (Joh. Jodofus, Jurift, Eriminal-rechtslehrer u. Romanschriftsteller) XX. 372. Temmina (Konrad Jacob, Naturforicher) XX. Tempel (le Temple) XV. 167. XX. 381. Tempel X. 472. XIX. 10. XX. 374. Tempel u. Stiftshütte XIX. 10. XX. 374. Tempel (Salomonlicer) XX. 374. Tempel (Serubabelicer) XX. 375. Tempel (Herobianischer) XX. 376. Tempelbau XX. 375. Tempelbach XX. 376. Tempelhalle XX. 376. Tempelherren, Tempelbrüder ober Templer (Templarii, Templiers, geiftlicher Ritter-orden) XX. 376. Tempelherrengüter XX. 379. Tempelhöfe XX. 379. Templerthum XX. 379. Templerthum (Untergang beffelben) XX. Templerthum (Wiederbelebungeversuche beffelben) XX. 382. Tempelhoff (Georg Friedrich von, preußischer General - Lieutenant u. General - Inspector ber preußischen Militar . Erziehungsanftalten) XX. 383 Temple (Sir William, Staatsmann u. poli-tischer Schriftsteller) XX. 384. Tencin (Claudine Alexandrine Guerin de, Mutter d'Alembert's, Romanschriftstellerin)

XX. 386.

Teneriffa (Canarische Insel) V. 36. Teneriffa-Pic ober Pico be Tenbe (Berg) V. 36. Teniers (David, der Bater, flandrisch. Genremaler) XX. 386. Teuiers (David, ber Sohn, flandrischer Genremaler) XX. 387. Tenneder (Chriftian Shrenfried Seifert von, Major und Thierargt) XX. 387. Tennemann (Wilh. Gottl., Gefchichtschreiber ber Philosophie) XX. 387. Tenner (Carl von, rufficher General, Geometer) XX. 388. Tenneffee (Staat der nordameritan. Union)
XXI. 258. Tenneffee's Mineralien-Reichthum) XXI. Tennessec's Staatsschuld XXIII. 285. Tennyson (Alfred, engl. Lyrifer) XX. 388. Tennyson (Frederik, Lyrifer) XX. 389. Tengel (Wilh. Crnft, Literator) XX. 389. Tepeaca (mexicanische Etappe) XXIII. 260. 265 Terceira (azorische Insel) III. 128. Lerceira (Angra auf, Sit des Gouver-neurs) III. 131. Terceira (herzog von) XVI. 75. Terentius (Publius X. Afer, römischer Luftspielbichter) XX. 389. Terrain XX. 390. Terrain (coupirtes) XX. 390. Terrain (ebenes) XX. 390. Terrain (gebirgiges) XX. 390. Terrain (offenes) XX. 390. Terrain (wellenformiges) XX. 390. Terrainbenutung XX. 391. Terrainfunde XX. 390. Terrainfunde (allgemeine) XX. 390. Terrainfunde (besondere) XX. 390. Terrainsehre XX. 390. Terrainlehre (angewandte) XX. 890. Terrainlehre (reine) XX. 890. Territorialshiftem XX. 891. Territorium ober Staatsgebiet XIX. 580. Terrorismus (Schreckensinftem) XX. 392. Terfteegen (Gerharb, Muftiter) XX. 392. Tertiarier und Tertiarerinnen (religiöse Ge-noffenschaft) XX. 396. Tertius ordo de poenitentia (Fratres conversi) XX. 396. Tertullianus (Quintus Septimius Florens, lateinischer Rirchenschriftfteller) XX. 396. Teichen (Fürstenthumer Troppan, Jägernborf und) XVIII. 293. Teichen (Kreis) XVIII. 294. Teichen (Stadt) XVIII. 294 Testenen (Statt) AVIII. 294.
Testener Frieden XVIII. 294.
Testin (italienis Ticino, französisch Testin, schweizerischer Canton) XX. 398.
Testin (Ticino, Flug) XX. 398.
Testin Thal XX. 398.
Testin (Geschichte von) XX. 399.
Testate und Testen II. 282 Testacte und Testeid II. 282. Testament (lestwillige Berfügung) XX. 400. Testament (correspectives) XX. 402. Testament (gewöhnliches) XX. 403. Testament (mundliches gerichtliches) XX.

Testament (Privat-) XX. 401.

```
Testament (privilegirtes) XX. 403.
Testament (römisches) XX. 401.
Testament (Solbaten-) XX. 403.
       Testament (wechselseitiges Doppel-) XX.
       Testamentifaction (active) XX. 402.
       Testamentifaction (passive) XX. 402. Testamentsauslegung XX. 403.
       Testamentscodiciüe XX. 401.
       Testamentseröffnung XX. 403.
Lestamentserecutoren XX. 403.
       Teftamenteformen XX. 401.
       Testamentsurkunde XX. 403.
       Testamentswiderruf XX. 403.
       Testamentswirksamkeit XX. 403.
Teftament, Altes und Reues XX. 403.
Teftatoren XX. 400.
Tefte (Jean Baptifte, frangoftscher Minifter) XX. 404.
       Tettenborn (Karl Frhr. von, Oberjäger-
meister) XX. 404.
Tettenborn (Friedr. Karl Frhr. v., General)
    XX. 404.
Tetuan (Stadt) XX. 405
       Tetuan (Schlacht bei) XX. 405.
Teufel (Satan) XX. 407
       Teufel (Lehre vom) XX. 408.
Tentoburgermald (Teutoburgicus saltus, Ge-
    birge) XX. 408.
       Teutoburgerwald (Schlacht im) XX. 409.
Teutonen (Teutoni ober Leutones, germanifcher Boltsftamm) XX. 409.
       Teutonica (sive teutisca) lingua XX. 410.
       Teutonicorum rex XX. 410.
       Teutonicus (sive germanicus) XX. 410.
Texas (Staat der nordamerikanischen Union)
XXI. 257.
Teras (Staatsschuld von) XXIII. 285.
Terel (Insel) XX. 410.
Terelsche Gat (ob. Mars Diep, Weeresarm) XX. 410.
Terier (Charles Felix Marie, französischer Archaologe und Reisender) XX. 410.
Tezel (Johann, eigentlich Diez oder Diezel, Ablagframer) XX. 410.
      Thaderon (Doctor, Director ber lateinischen Schule in Harrow) XX. 411.
      Thaderan (Richmond, Angestellter ber
          oftindischen Compagnie) XX. 411.
Thaderay (Billiam Makepeace, englischer Schriftfteller) XX. 411.
Thaer (Joh. Friedr., Sofmedicus) XX. 413.
Thaer (Albrecht Daniel, Candwirth) XX. 413.
      Thaer'iche Musterwirthschaften XX. 414.
Thaer'iche Schriften XX. 414.
Thaer's Dentmal XX. 415.
Thales aus Milet (griechischer Weltweiser)
   XX. 415.
Thaistio II. (Herzog von Bavern) III. 413.
Theater, Theatrum, Theatron XVIII. 170.
Theater (antifes) XVIII. 185.
      Theater des Mittelalters (mit ber My-
         fterienbühne) XVIII. 185
      Theater (modernes) XVIII. 185.
Theater (National- od. Hof-) XVIII. 184.
Theater (Weimarsches) XVIII. 184.
      Theaterweien (attisches) XVIII. 170.
Theaterweien (römisches) XVIII. 174.
Theatralische Kunst XVIII. 185.
Theate (ob. Chieti, Stadt) XX. 415.
```

```
Theate (3oh. Peter Caraffa, Bifchof von
        T. oder Chieti) XX. 415.
Theatiner (Chietiner ob. Cajetaner, regulirte
   Rlerifer oder Chorherren bom gemeinfamen
   Leben) XX. 415.
     Theatinerinnen XX. 416.
Theatinerkloster XX. 416.
     Thebanische Symmorie XX. 417.
Theben (Diospolis Magna, koptisch Tapa, im
  A. T. No Ammon, mit bem Beinamen "bie Sundertjährige", Stadt in Aegypten) XX. 416.
Theben (Stadt in Böotien) XX. 417.
     Theben (Rrieg der Sieben gegen) XX.
     Theben (Krieg ber Epigonen gegen) XX.
Theben (30b. Chrift. Anton, Argt) XX. 421. Thee XX. 421.
     Thee (Affam.) XX. 423.
     Thee (brauner od. fcmarzer, Thea Bohea)
        XX. 421.
     Thee (Mineftscher) XX. 424.
     Thee (grüner, Thea viridis) XX. 421.
Thee (Kaiser-) XX. 425.
Thee (Paraguah-) XX. 424.
Thee (Hiegel-) XX. 422. 426.
     Theebromin XX, 425.
     Thee Contrebande XX. 426.
     Thee Cultur u. Theetrinfen XX. 426.
     Theegeschaft Englands XX. 427. Theehandel Ruflands XX. 426.
     Theeol XX. 424.
     Theepflanze (Thea sinensis) XX. 422.
     Theeverfalicungen XX. 423.
     Thein XX. 424.
Theiner (Augustin, Rirchenhistoriter) XX.
  428.
Theiner (Joh. Anton, katholischer Reformer)
   XX. 429
Themistofles (athenischer Belbherr) XX. 430. Themise (Flug) VII. 43.
     Theobroma cacao (achter Cacao) XX.
     Theodicee XII. 175.
Theodoret (Bertreter der antiochenischen Theo-
  logenschule) XX. 432.
Theodorich der Große (König der Oftgothen)
  XX. 433.
Theodorus von Mopfuestia (Ereget ber an-
tiochenischen Theologenschule) XX. 435.
Theognis (griechischer elegischer Dichter) XX.
Theofratie (Gottesherrschaft) XX. 436.
     Theofratie und Hierarchie XX. 436.
Theofratie (Staatsrecht ber) XIX. 589.
     Theofratieen XIX. 588.
     Theofratieen (reine, Priefterherrschaften)
       XIX. 589.
     Theofraticen (gemischte ober dualistische)
       XIX. 589.
Theofritus (griechischer Idpliendichter) XX.
  436
     Theologen XX. 437.
Theologia naturalis XX. 443. Theologie XX. 437.
     Theologie (Paftoral-) XX. 437.
```

Theologie (praktische) XX. 437. Theologische Wiffenschaften XX. 437. Theomorphische Auffassung XX. 443.

men XX. 443. Theophilanthropen (Théophilanthropes, Mitglieder eines frang. Bereins) XX. 438. Theophilanthropen (Ritualbuch der) XX. Theophilus (Bisthumsverwefer zu Adana) XX. 439. Theophilus-Legende (die) XX. 439. Theophrastus (griechischer Schriftsteller) XX. Theopompus (griechischer Siftorifer) XX. 440. Theosophie XX. 440. Theosophie und Theologie XX. 440. Theresta, die heilige, ober Theresta von Jesu (spanische Schriftstellerin) XX. 443. Therestenstadt (bohmisch Terezin, Stadt) XX. Therestenstadt (Maria Therestenstadt, Terestopol, ungarisch Szent Maria-Szabadka, Stadt) XX. 444. Thermometer (Barmemeffer) XX. 444. xmometer (Wärmemesser) XX. 444.
Thermometer (Celstusscher) XX. 445.
Thermometer (Fahrenheitscher) XX. 445.
Thermometer (hundertiheiliger) XX. 445.
Thermometer (Luft-) XX. 445.
Thermometer (Quecksiber-) XX. 445.
Thermometer (Méaumurscher) XX. 445.
Thermometer (Weingeist-) XX. 445.
Thermometer (Weingeist-) XX. 445.
Thermometergrade XX. 445.
Thermometergrade XX. 445.
Thermometer xX. 445. Thermometer u. Barometer XX. 445. Thermometer u. Outometer AA. 445.
Thermophiae (Engpag) XX. 446.
Thermophice (Schlacht bei den) XX. 446.
Thespis (Schöpfer der alten Tragödie)
XVIII. 172. Theffalien (griechische Landichaft) VIII. 551.
Theffalier (Banberungen ber) VIII. 559. Theffalonien (Theffalonife, Salonichi, Stadt)
XVIII. 33. Theuerdank (allegorisches Gebicht) XX. 446. Thibaudeau (Antoine Claire, Graf, frango-fifcher Geschichtsschreiber) XX. 446. Thibaut (Friedrich Suftus, Rechtslehrer) XX. 446. Thibaut (Bernhard Friedrich, Mathema-tifer) XX. 447. Thielmann (Joh. Adolph, Freih. von, Preußi-jcher General der Cavallerie) XX. 447. Thienemann (Friedr. Aug. Ludwig, Ornitholog) XX. 449.

Thierarten XX. 460.
Thierchemie XX. 454.
Thiercult XX. 455. Thiere XX. 450. Thiere (Aufguß, Infusoria) XX. 458. Thiere (Bauch- od. Schleim-, Gatrozoa od. Myxozoa) XX. 458. Thiere (Beutel-, Marsupialia) XX. 459. Thiere (fostle) XX. 453. 460. Thiere (Glieber- od. Ringel-, Arthrozoa) XX. 458. Thiere (Haus.) XX. 465. Thiere (Knochen. od. Wirbel., Vertebrata pb. Osteozoa) XX. 458. Thiere (Krusten-, Crustacea) XX. 458. Thiere (Land-) XX. 458. Thiere (Magen-) XX. 459.

Theomorphismen und Anthropomorphis-

Thiere (Meer-) XX. 459. Thiere (Rage-, Glires) XX. 459. Thiere (Pflanzen-, ober Zoophyten) XX. 452. Thiere (Rader.) XX. 459. Thiere (Raub.) XX. 459. Thiere (Sauge-, od. Mammalia) XX. 458. Thiere (Strahl-, ob. Radiata) XX. 458. Thiere (Baffer-,) XX. 458. Thiere (Beich-, od. Mollusca) XX. 458. Thiere (Anatomie der) XX. 454. Thiere (Instinct der) XX. 453. Thiere (Metamorphose der) XX. 452. Thiere (natürliche Verwandtschaft der) XX. 456. Thierfamilien XX. 459. Thierheilfunde (oder Thieraraneikunde, auch Beterinarkunde) XX. 454. Thierklaffen XX. 459. Thiertreis XXII. 66. Thierordnungen XX. 459. Thierreich XX. 450. Thierry (Jacq. Nicolas Augustin, franzöf. Historiker) XX. 469. Thierry (Amédée Simon Dominique, franzof. Historiker) XX. 470.
Thiers (Louis Adolphe, franzof. Historiker und Staatsmann) XX. 470. Thiersch (Bernhard, Philosog) XX. 477. Thiersch (Friedr. Wilhelm, Schulmann und Philosog) XX. 477. Thiersch (Heinrich Wilh. Jostas, Theolog) XX. 479. Thilo (Johann Rarl, Rirchenhiftoriter) XX. Thionville (Diedenhofen, Stadt) XX. 480. Thiftlewood (Arthur, Berfchworer) XX. 481. Tholud (Fried. Aug. Deofidus, Theologe) XX. Thomas (St., Infel) XX. 483. Thomas (St., Stadt) XX. 483. Thomas (Antoine Léonard, frangöstscher Schriftfteller) XX. 483. Thomas (Arthur, englischer Militararzt) XX. 483. Thomas v. Aquino (latinifirt Aquinas, Scholaftifer) XX. 483. Thomas (hamerken od. a Rempis, Berfaffer bes Erbanungsbuches "de imitatione Christi") XX 485. Thomaschriften (driftliche Secte) XX. 486. Thomastus (Jatob, Alterthumsforscher) XX. 486 Thomastus (Christian, Professor zu Halle) XX. 486 Thomaffy (Raymond, Reisender u. Geograph) Thomson (James, englischer Dichter) XX. 487. Thor, Thorr, Donar (ber nordische Donnergott) XIV. 485. Thorbecte (Johann Rudolph, hollandifcher Staatsmann und politischer Schriftfteller) XX. 488. Thorfelin (Grim Johnsen, islandischer Alterthumsforscher) XX. 489. Thorlacius (Stule Thorbsen, nordischer Alterthumsforscher) XX. 490.
Thorlacius (Börge, Philolog u. nordischer Alterthümler) XX. 490.

Thorn (Stadt u. Festung) XX. 490. Thorn (Alt., Dorf an der Weichsel) XX. 490. Thorner Blutbad XX. 491. Thorner Frieden, erster XX. 490. Thorner Frieden, zweiter XX. 491. Thorner Religionegesprach XX. 491. Thorpe (Benjamin, angelfächsticher Sprach-u. Alterthumeforicher XX. 491. Thorvaldsen (Bertel, danischer Bildhauer) XX. 492. Thorvaldsen-Museum XX. 494. Thou (Jacques Auguste de, lateinisch Thua-nus, frangofischer Geschichtsschreiber und Staatsmann XX. 495. Thou (François Auguste de, frangofischer Parlamenterath und Großmeifter ber toniglichen Bibliothet) XX. 495. Thracia (im engeren u. weiteren Ginne) XX. 679. Thracien (altes Land) XX. 679. 683. Thracien (orientalische Diöcese) XX. 679. Thracien (Slawen in) XX. 683. Thracifch-illprifcher u. pelasgifch-bellenifcher Stamm XX. 685. Thracische Provinzen XX. 679. Thucpbibes (griechischer Geschichtsichreiber) XX. 495. Thugs od. Phanst-gare (oftindische Fatalisten-jecte) XX. 497. Thugut (Frang Maria, Freiberr v., öfterrei-chischer Staatsmann) XX. 497. Thule (Thyloe, Insel) XX. 498. Thummel (Morih August von, belletristischer Schriftsteller) XX. 498. Thun (öfterreichifcher Feldmaricall-Lieutenant) XXIII. 231. Thurgan (Schweizer Canton, französisch Thurgovie) XX. 500. Thurthal XX. 500. Thuringen XX. 501. Thuringen (Bergoge von) XX. 503. Thuringen (Martgrafen von) XX. 503. Thuringer Staaten (Thuringer Berein) XX. 50ī. Thüringerwald (Gebirge) XX. 504. Thüringifche Landgraffchaft XX. 503. Thüringifche Mark (Rord- und Süb-) XX. 503 Thuringischer Stamm XX, 503. Thurlow (Lord, englischer Staatsmann) XX. Thurn und Taxis (Fürsten und Grafen von) XX. 507. Thurn und Balvassina (Grafen von) XX. 508. Thurn Balvassina von Billalta und Spessa (Nebenlinie) XX. 508. Thurn-Hoser und Balvassina (Neben-

linie) XX. 508.

XVII. 299.

Tiberius Rero XX. 509.

Thurn-Balvassina-Como-Bercelli (Grafen von) XX. 508. iber, der, alt Tiberis (Fluß in Italien) XVII. 290.

Aiberius (Claudius Nero, römischer Kaiser) XX. 509.

Tiber (als Stadtscheibe im neueren Rom)

Tiberstadt (Siebenhügelstadt, Ewige Stadt, Beinamen für Rom) XVII. 289 ff. Tibet (Tübet, Land) XX. 646. Tibullus (Albius, römischer Dichter) XX. 510. Tieck (Christian Friedrich, Bildhauer) XX. 511. Tieck (Eudwig, beutscher Dichter) XX. 512. Tiedemann (Dietrich, Geschichtsschere ber Philosophie) XX. 516. Tiedemann (Friedrich, Anatom u. Philologe) Tiedemann (preug. General) XXIII. 235. Tiedge (Christoph August, deutscher Dichter) Tledge-Stiftung XX. 519. Tieftrunt (Joh. Heinr., Philosoph) XX. 519. Tiers-état IV. 361. Tiefenhaufen (Abelsgeschlecht) XX. 519. Tiefenhaufen (Graf Paul, in Rufland Pawel Iwanowitich, Prafibent bes, evangelisch-lutberischen General Confistoriums) XX. 519. Tiefenhausen (Graf Eduard, russtscher Oberst) XX. 519. Tistis (Gouvernement u. Stadt) XX. 519. Tistis (Reu. Dors) XX. 520. Ligris (Euphrat und, Zwillingsfluffe) VII. 239. Tigris (Fluß) VII. 239. Tigris (Past., ob. Rleine T., Mündungs-arm des T.) VII. 240. Tilestus von Tilenau (Wilh. Gottlieb, Raturforscher) XX. 520. Ailgung der Schulden (Amortisation) II. 158. Tilgungefond (Amortisationefond) II. 159. Lilgungefond (allgemeiner) II. 163. Tilgungskaffen (Schulden-, Amortisa-tionskaffen) II. 169. Tilgungsplan Pitt's II. 161. Tillemont (Sebastian le Rain de, Kirchen-histories) VF 601 historiter) XX. 521 Tilly (Joh. Leerclas, Graf von, Oberfeldherr ber Ligue) XX. 521. Tilfit (Kreis und Stadt) XX. 528. Tilfit (Friede zu) XX. 523. Limaus (der "Lofrer", pythagoreischer Phi-losoph) XX. 524. Timbuttu (Stadt) XX. 524. Timotratie IV. 360. Timur ob. Tinfurleng (Tamerlan, Mongolenfhan) XX. 526. Tindal (Matthew, englischer Deist) XX 527. Tintoretto (eigentlich Giacomo Robusti, Ma-ler) XX. 527. Tippo Sahib (Beherrscher von Mysore) XX. Tirabofchi (Girolams, italienischer Gelehrte Tiraillement (einfaches ob. Retten-) X Tiraillement (Gruppen-) XX. 531. Tirailleurs (Schüben) XX. 529. Tiraillenrzüge (Schützenzüge) XX. 530. Tirailliren XX. 531. Tirol (Tyrol und Borarlberg) XX. 724. Tijchbein (beutiche Kunftlerfamilie) XX. 52 Tijchbein (Joh. Heinrich, Maler) XX. 53 Tijchbein (Amalie, permahlte von Ap Malerin) XX. 532.

Tijchein (Joh. Conrad, geschickter Tifch. ler) XX. 532. Tildbein (Joh. Heinrich, der Jüngere, Rupferflecher) XX. 532. Tischbein (Joh. Heinr. Wilh., der "Rea-politaner", Maler) XX. 532. Tifchbein (Johannes Balentin, Architett u. Decorateur) XX. 533. Tijchbein (Ludw. Philipp, Sofarchitett und Theaterbecorationemaler) XX. 533. Tijchbein (3oh. Friedr. Aug., hofmaler) XX. 533 Tijchbein (Karl Endwig, Professor und Hofmaler) XX. 533. Tijchendorf (Lobegott Friedr. Conftantin, biblischer Alterthumsforicher) XX. 533. Tittmann (Friedr. Wilh., Archivar u. Historiograph) XX. 535. Tittmann (Joh. Aug. Heinr., Theolog) XX. Tittmann (Rarl August, Criminalift) XX. 535. Titurel (Gebichte aus dem Sagenfreise bes heiligen Grals) XX. 535. Titurel (ber altere) XX. 535. Titurel (ber jungere) XX. 536. Titus Flavius Bespafianus ("Amor et deliciae humani generis", romifcher Raifer) XX. 536. Tizian (Bercelli, Maler der venetianischen Schule u. Dichter) XX. 537. Tlascala (Ort in Mexico) XXIII. 265. Tmutarakan ober Taman (Stadt) XX. Tobitschau (Gefecht bei) XXIII. 239. Tobolet (ruffice Statthalterschaft n. Haupt-ftadt) XX. 538. Tocqueville (Alexis Charles Benri Clerel be, franz. Staatsmann u. Publicift) XX. 539. Tod XX. 540. Tod (burgerlicher) XX. 87. 544. Tob (natürlicher, nothwendiger) XX. 541. Tod bes Regenten XX. 543. Tod des Staatsdieners XX. 543. Tobesarten XX. 541. Tobesengel XX. 543. Todestampf (Agonie) XX. 541. Todesftrafe XX. 54. 544. Tobleben (Frang Eduard von, ruffischer In-genieur - General und General - Abjutant) XX. 544. Todte Sand (manus mortua, la main morte) XX. 546. Tottentanz (ber, in Frankreich "la danse Ma-cabre, "in Italien "danza general") XX.546. Todtentanze und Todtentang-Bilber XX. 547. Todtes Meer XX. 547. Tobticklag XX. 549. Lobticklag aus Fahrlässteit XX. 550. Lobtickläger XX. 550. Toggenburg ober Todenburg (Reichsgraffc.) XX. 550. Toggenburg (Burg) XX. 550. Tokay (Stadt in Augarn) XXII. 11. Tokayer Weine XXII. 11. Tokaher Ausbruch XXII. 11. Tötelh (Stephan, Graf von, Anfständi-icher) XX. 550. Totely (Emmerich, Graf von und Fürft von Widdin, Aufständischer) XX. 550.

Toland (Janus Junius ober Johann, Bor-tampfer bes Deismus) XX. 551. Toledo (spanische Proving) XX. 553. Toledo (Bezirt) XX. 554. Toledo (Stadt) XX. 554. Toledo (Rirchenversammlungen zu) XX. 554. Toledo (Universität zu) XX. 554 Toledo oder Morelos (Fort) XXIII. 265. Toleranz, religiöse und politische XX. 554. Tolerirte Kirche XX. 555. Eblien (Ernst Heinr., Archaolog) XX. 556. Toll (Karl Friedr., Graf, russischer General) XX. 557. Toloja (Toulouse, Stabt) XX. 576. Tolojanische Concilien XX. 576. Tolojanifches Reich XX. 576. Tolftoi (russtices Abelsgeschlecht) XX. 558. Tolstoi (Andrei, Wojewode) XX. 558. Tolstoi (Graf Peter Andrejewitsch, Wirk. Geh. Rath) XX. 558 Tolftoi (Graf Peter Alexandrowitsch, Krieger und Staatsmann) XX. 558. Tolftoi (Graf Fedor Andrejewitsch, Alter-thumssociater) XX. 559. Tolftoi (Graf Febor Petrowitich, Bilb-haner) XX. 559. Tolftot (Graf Alexander, Artillerie-Ge-neral) XX. 559. - Tolftoi (Oftermann-, Grafen) XIV. 735. u. XX. 559. Tonjur XX. 559. Tonfur des Apostel Paulus (ober griechische T.) XX. 559 Tonsur des Apostel Petrus (ob. romische . T.) XX. 559. Töpfer (Karl, beutscher Luftspielbichter) XX. 560.

Torf XX. 560.

Torf (Blätter-, ober Papier-) XX. 562.

Torf (Erb-) XX. 562.

(Haibe-) XX. 562. (Solz.) XX. 562. (Meer.) XX. 562. (Moor.) XX. 562. Torf Torf (Moos.) XX. 562. Torf Torf (Dech.) XX, 562. Torf (Rasen-) XX. 562. Torf (Rohr-) XX. 562. Torf (Schilf-) XX. 562. Torf (Schilf-) XX. 562. Torf (Burgel-) XX. 562. Torfasche XX. 562. Torffenerung XX. 563. Torffohle XX. 564. Torflager XX. 561. Torfmoore XX. 561. Torfnachwuchs XX. 560. Torfpreffung XX. 562. Torfftiche XX. 560. Torfwirthichaft XX. 560. Torfaus oder Torfeson (Thormodr, islandiicher Alterthumsforscher) XX. 564. Torgau (Stabt) XX. 565.

Torgau (Kreis) XX. 565.

Tories und Bhigs XX. 565.

Torlonia (römijde Fürstenfamilie) XX. 568.

Torlonia (Giovanni, Herzog von Brac-

ciano) XX. 568.

XX. 568. Torlonia (Giulio, Herzog von Poli) XX. Sorlonia (Don Giovanni, italienischer Dichter und Patriot) XX. 568. Torlonia (Clemens) XX. 569. Lorlonia (Principe Carlo, Comthur des Sohanniterordens) XX. 569. Torlonia (Pring Aleffandro, Chef b Großbandlungshaufes E.) XX. 569. Tormassom (Graf Alexander Petrowitsch, rus-fischer Heerschiver) XX. 570. Torricelli (Evangelista, Physter u. Mathe-matter) XX 570. Torricelli'sche Leere XX. 570. Torftenson (Lennart, schwedischer Feldherr) XX. 570. Tortur (Folter, Marter, peinliche oder scharfe Frage) XX. 571. Tortur (bambergische) XX 572. Tortur (Feuer-) XX. 572. Tortur (Baffer-) XX. 572. Tortur (Grade der) XX. 572. Tortur (Thickeffung der) XX. 573. Toscana (Großherzogthum) XX. 573. Tott (Franz, Baron bon, Staatsmann, Rei-fender und Geschichtforscher) XX. 574. Loul (Tullum Leucorum, Stadt u. Festung) XX. 575. Toulon (Telo Martius oder Telonis Portus, fefte Seeftadt) XX. 575. Toulon (Hafen von) XX. 575. Toulouse (Tolosa, Stadt) XX. 576. Toulouse (Schlackt von) XX. 576. Tournefort (Josephe Pitton be, frausofischer Botaniter) XX. 577. Tourville (Stadt) XX. 577. Tourville (Anne Silarion de Cotentin, Graf von, frangofticher Seeheld) XX. 577. Touffaint-Converture (Praftdent Domingo's) XX. 578. Tower (Konigspalast in London) XII. 385. Tower (White X.) XII. 385. **Towiansti** (polnischer Religionsschwarmer) XX. 579. Towianskianer (mustische Secte) XX. 579. Coxifologie (Lehre von den Giften) XX. 579. Tradition oder mundliche Ueberlieferung XX. Tradition (historische) XX. 581. Trafalgar (Borgebirge) XX. 582. Trafalgar (Seefclacht bei) XX. 582. Tragifer (griechische) XX. 585. Tragifer (griechische) XX. 585.
Tragische (bas) XX. 584.
Tragische Motive XX. 583.
Tragische (Trauerspiel) XX. 583.
Tragodie (Trauerspiel) XX. 584.
Tragodie (bürgerliche) XX. 584.
Tragodie (bürgerliche) XX. 584.
Tragodie (classische) XX. 586.
Tragodie (classische) XX. 586.
Tragodie (peutsche) XX. 587.
Tragodie (spische) XX. 586.
Tragodie (spische) XX. 587.
Tragodie (spische) XX. 587.
Tragodie (heroische) XX. 584.
Tragodie (moderne Charafter-) X Tragodie (moderne Charafter.) XX. 587. Tragodie (nationale) XX. 587. Tragodie (Schickfals-) XX. 584. Tragodie (panische) XX. 587. Tragodie (Form der) XX. 584.

Tragodie (Geschichte ber) XX. 585. Torlonia (Marino, Herzog von Bracciano) Tragodie (Stoffe der) XX. 585. Trajanopolis (Selinus, Stadt) XX. 589. Trajanus (Marcus Ulpius Rerva, römischer Kaiser) XX. 588. Trajansforum, Raiferforum (Forum Trajani) XX. 588. Trajansfaule (Columna Trajani) XX. 588. Trafehnen (Geftüt) XX. 589. Transvaalsche Republik XX. 589 Trapezunt (alt Trapezus, türkifch Tarabofan, in der lingua franca Trebisonde od. Trabejun, Palchalif) XX. 591. Trapezunt (Stadt) XX. 591. Trapezuntisches Kaiserreich XX. 592. Trappe la (Abtei) XVI. 648. Trappe (Banditen von la) XVI. 648. Trappe (Armand Jean le Bouthillier de Rance, Reformator der Abtei la) XVI. **648**. Trappiften XVI. 648. Krappistenklöster XVI. 648. Trappistenorden XVI. 648. Trappistenregel XVI. 648. Traubed (Desiles von) XXIII. 240. Trautenau (Gefecht von) XXIII. 232. 234. Trautmannsdorf (Name zweier Schlöffer) XX. 592. Trautmannsborf (Fideicommißherrschaft) XX. 594. Trautmannsborf (Kürften u. Grafen v.) XX. **592.** Trautmanusborf-Weinsberg (Linie) XX. Trauung XX. 594. Trauung (Civil.) XX. 594. Trauung (firchliche ob. priefterliche Ginfegnung) XX. 594. Trauung per procurs XX. 595. Trauungsact XX. 595. Trebesow (Ort in Bohmen) XXIII. 235. Trebonius (Geset des) XX. 606. Treffen XX. 596. Treffen (erftes u. zweites T. u Referve) XX. 596. Trend (Franz, Freiherr von der, dierreichiicher Pandurenoberft) XX. 596.
Trend (Wilh. Heinr. v. d., preußischer Generalmajor der Cavallerte) XX. 597. Trend (Friedr., Frhr. v. d.) XX. 597. Treviranus (Naturforfcher) XX. 602. Treviranus (Gottfrieb Reinhold, Mebi-ciner und Physiolog) XX. 602. Treviranus (Ludw. Christian, Botaniker) XX. 603. Treviranus (Ludw. Georg, Mechanicus) XX. 603. Trevirer (Treviri, Keltenstamm) XX. 603. Trianon (Groß- und Klein-, französtiche Lustichlösser) XX. 603 Tribonianus (Rechtslehrer) XX. 604. Lribules (Infaffen einer Tribus) XX. 609. Tribun (von Rom, Cola di Rienzi) XX. Tribunat (Magistratur ber römischen Tri-bunen) XX. 604. Tribunal (französisches Institut) XX. 604. Tribunalsunverleglichkeit XX. 607.

Tribunen u. Tribunsectionen (frangofische)

XX. 605.

Tribunen (Kriegs- unb Bolts-) XX. 605. Tribuni aerarii XX. 605. Tribuni celerum XX. 605. Tribuni militum XX. 605. Tribuni militum consulari potestate XX. 605. Tribuni plebis XX. 605. Tribunus XX. 605. Tribur ober Trebur (Fleden) XX. 607. Tribur (Reichstag zu) XX. 607. Tribus XX. 608. Tribus (collinische) XX. 608. Tribus (esquilinische) XX. 608. Tribus (palatinische) XX. 608. Tribus (pulatinische) XX. 608. Tribus (puburautiche) XX. 608. Tribus (urbanae und T. rusticae) XX. 608. Tribusbiftricte (fleinere, vici und pagi) XX. 609. Tributcomitien (Comitia tributa) XX. 606. 608. Tributum (Steuer) XX. 608. Tribentinisches Concil XX. 609. 610. Trient (Tribent, Trento, Bisthum) XX. 609. Trient (Stadt) XX. 610. Trier (Erzftift und geiftliches Rurfürften. thum) XX. 610. Erter (Augusta Trevirorum, Stadt) XX. 613. Erieft (Tergefte, Stadt) XX. 616. Erinidad (Infel des Archipels der fleinen Antillen) XX. 621 initas sancta (heilige Dreieinigkeit, auch Dreifaltigkeit) XX. 623. Trinitas sancta Tripolis (Regentschaft, Paschalik) XX. 625. Tripolis (Tarabolos od Tarabolos el g'arb, Stadt) XX. 625 Tripolita (Hauptstadt Arcadiens) XX. 629. Tristan und Folde (mittelalterliches Gedicht) XX. 629. Trittenheim (Joh. von, auch Trithemius ob. Tritheim, eigentlich Joh. v. Beidenberg) XX. 630. Troas († Tpola, Reich bes Priamus) XX. 631. Troiza (russisses Rloster) XX. 630. Troja (h. làtoc, Stadt) XX. 631. Trolhhätta (Stadt) XX. 632. Trollbatta-Canal XX. 632 Trollhatta-Falle XX. 632. Trollope (Anthony T. Esq., Advocat) XX. 633 Trollope (Francisca, englische Romanschrift-ftellerin) XX. 633. Trommeborff (Joh. Bartholomaus, Chemiter u. Phufiter) XX. 633. Trommedorff (Chriftian Bilh., Chemiter) XX. 633. Tromp (Martin Harpertsoon, hollandischer Admiral) XX. 634. Tromp (Cornelius, hollandischer Admiral) Tronchet (François Denis, Sachwalter Eud-wigs XVI.) XX. 635. Troppau (Fürstenthum) XX. 635. Troppau (Stadt) XX. 635. Troppau (Congreß zu) XX. 636. Troubadours (Dichter in der provenzalischen, romanischen od. limofinischen Sprache) XVI. 391 ff.

Troubadours (Biographieen der), XVI. Troubadours (Poefte und Reimfunft ber) XVI. 393. Troubadours (Sammlungen von Liedern ber) XVI. 395. Tropler (İgnaz Paul Vital, Philosoph) XX. 636. Trubezfoi (rusfisches Fürftenhaus) XX. 637. Trubezfoi (Dimitrij, Fürft) XX. 637. Trubezfoi (Alerei Dimitrijewitsch, Fürft) XX. 637. Trubezkoi (Iwan Jurgewitsch, Fürst) XX. Trubezkoi (Nikita Jurgewitsch, Fürst) XX. 636. Trubeztoi (Bafftlij Sfergejewitich, Fürft) XX. 638. Trubezkoi (Peter Iwanowitsch, Fürst) XX. 638. Trubezkoi (Sfergei, Fürft) XX. 638. Trubtichewsk (Stadt) XX. 637. Truchfeß (faiferlicher Spfbeamter) XX. 638. Truchsegamt (Erb.) XX. 638. Truchfeß von Baidburg (Fürften u. Grafen) XXI. 663. Truchseß zu Trauchburg (Friedrich Graf) XXI. 664 joauktschu (Rennthier - Tschuktschen, Bolk) XX. 645. Tíchauktíchu Tichertaefij (Fürstenfamile XX. 639.
Ticheremissiche Sprache XX. 639.
Ticheremissiche Sprache XX. 639.
Ticheremissiche Sprache XX. 639.
Ticherkaefij (Fürstenfamilie) XX. 639. Ticherfastij (Fürst Borif) XX. 639. Ticherfastij (Fürst Iwan Boriffowitich) XX, 639 Licherkastij (Fürst Jakow) XX. 639. Licherkastij (Fürst Michail Jakowle-witich) XX. 639. Ticherkaskij (Fürst Alexei Michailowitsch) Ticherkastij (Fürst Fedor Iwanowitsch) XX. 639. Tichernetfij (Iwan, Dumnoi Dworjanin) XX. 640. Tichernomorische Rosakenlander XX. 323. Tiderinfdem (nicht Tidernitichem, ruffisches Abelsgeichlecht) XX. 639. Tidernhichew (Grigorij, Graf) XX. 640. Tidernhichem (Sachar u. 3man, Grafen, Reichsmarschälle) XX. 640. Tichernpichem (Peter, Graf, Minifter) XX. 640. Tichernyichem (Sachar Iwanowitsch, Graf, Verschwörer) XX. 640. dernyschem (Alexander Iwanowitsch, Fürst, Kriegsminister) XX. 640. Tichernpichem (Alexander Tichernyschew-Kruglikow (grafliche Seitenlinie) XX. 640. Tichesme ob. Dichesme (alt Kyfios ob. Ka-ihstes, Hafen) XX. 641. Tichesme (Bai von) XX. 641. Tichesme (Seeschlacht bei) XX. 641. Tichesmenstoi (Beiname des Grafen Orlow) XX. 641. Tichingfiang (Stadt) XX. 645. Tichirnhaufen (Ehrenfried Balter, Graf von, Mathematiker u. Physiker) XX. 641.

Tichitichagow (Wassili Sakowlewitsch, rufficher Abmiral) XX. 641. Tichitichagow (Yawel Wassiliewitsch, Abmiral u Feldherr) XX. 642. Tiduden (Bolf) XX. 642. Tidubi (Regidius, ichweizerifder Gefdichtsfchreiber) XX. 644. Tidubifche Sprachen XX. 643. Tidubifche Bolfer XX. 642. Tichubskoje Ofero (Tichubenfee, b. i. Peipusfee) XX. 643, Tichufotien (Band) XX. 644. Tiduttiden (anfäffige) XX. 645. Tiduttiden (Rennthier-) XX. 645. Tiduttichen-Blug (ber große und fleine) XX. 645 Tjanetijaijae Sprace XX. 645. Tjanian (Insel) XX. 645. Tjanejaul (Stadt) XX. 647. Tjanwasaen (Stamm) XX. 645. Tsanwasainise Sprace XX. 646. Tibet (Land) XX. 646. Tübet (Groß-) XX. 648. Tübet (Rlein-) XX. 648. Tübet (Mittel-) XX. 648. Tübet (Oft-) XX. 648. Tübet (Beft-) XX 648. Tübetische Sprace XX. 651. Tübetischer Volksstamm XX. 649. Tübingen (Stadt) XX. 652. Tübingen (Hohen-, Schloß) XX. 652. Tübingen (Pfalzgrafen von) XX. 652. Tübinger Bertrag XX. 652. Tudor (Ohnaftie) XX. 653. Tugend XX. 654. Tugend und Pflicht XX 654. Tugenden (Platonifc) - Ariftotelifche Definition der) XX. 654. Tugenden (logifche oder biandetifche) XX. 654. Tugenden (philosophische und theologi-iche) XX. 654. Tugenbbund (ber) XX. 654. Tugenbbund (Stiftung beffelben) XX. 654. Tugenbbund (Ansbreitung beffelben) XX. Tugendbund (seine Berfassung) XX. 656. Tugendbund (seine Aussolung) XX. 658. Tuilerieen (kaiserlicher Palast zu Paris, franz. Palais des Tuileries) XV. 164. Tuifto (Tuisco, Gott ber Deutschen) XX. 661. Tula (Stadt) XX. 662. Tulus Hoftilius (König von Rom) XVII. 312. Tumpling (von, preußischer General) XXIII. 230. Tundren (moraftige Moosflächen in Sibirien) XIX. 151. Tunefiche Induftrie XX. 664. Tunefiche Turbane (Schafchias) XX. 664. Tuneficher Sandel XX. 664. Tungusen (russische Tungassy, Bolt) XX. 663. Tungusen (ansässische XX. 663. Tungusen (freie) XX. 663. Tungujen (Sunde-) XX. 663 Tungusen (nomadifirende) XX. 663. Tungufen (Rennthier-) XX. 663. Tungufen (ruffice) XX. 663. Tungufen (Bieb-) XX. 663. Tungufen (Wald-) XX. 663.

Tunguftiche Sprache XX. 663. Tunis (Barbarestenftaat) XX. 664. Turan (Ländername) XX. 665. 711. Turan und Iran XX. 665. Turaner XX. 666. Turanifche Steppen XX. 665. Turanifche Bolfer und Sprachen XX. 666. Turenne (Beinr. Latour d'Aubergne, Bicomte be, Marichall von Frankreich; Feldherr) XX. 667. Turgenew (Alexander Iwanowitsch, ruffischer Archaolog) XX. 670. Turgenew (Nifolai Iwanowitsch, Rebell) XX. 671. Turgenew (Iman Sfergijewitsch, humo-riftischer Schriftsteller) XX. 671. Turgot (Anne Robert Jacques, Baron von l'Aulne, General. Controleur der frangoft. ichen Finangen) XX. 672. Turin (bei ben Galliern Bodincomagus, ro-mifch Taurini, Taurasia, auch Colonia Julia od. Augusta Taurinorum, italienifch Torino, Stadt) XX. 675. Türk (Karl Chriftian Wilh. von, Padagog u. Seidenzüchter) XX. 676. Türkei (Land) XX. 677. Tarfei (europäische) XX. 677. Türkei (Ethnographische Berhaltniffe der europäifchen) XX. 681. Türkei (Landestheile ber gesammten) XX. 688 Türfei im Gleichgewichtsfuftem XXIII. 290. Turfen od. Osmanli XX. 686. 701, 711. Turfen (Raptichat.) XX. 701. Türfenberrichaft u. Befeitigung berfelben XX. 700. Türkenstämme XX. 686. Türfifche Salbinfel (Gefchichte berfelben) XX. 679. Türkifche Kirgifen XXI. 91. Türkijche Reformen XX. 697. Türfifche Sporaden XX. 678. Türfifche Sprache und Literatur XX. 700. Turfifcher Berwaltung XX. 694. Turfifcher Asper XX. 693. Türfifcher Divan XX. 694. Türfischer Handel XX. 693. Türfisches Reich XX. 687. Turfistan od. Turfestan (auch Dschagatai, Große od. Freie Tartarei, Land) XX. 711. XXI, 121. Turkistan (Ost., od. Turkan) XX. 711. Turfiftan (Beft., od. Turan) XX. 665. Turfmanen (Bolf) XX. 712. Turkmanen (vom ichwarzen und wei Schöps) XX. 713. Turkmanenland od. Truchmenenland XX. Lurkmanen. od. Truchmenenisthmus X 713. Turkmanische Sprache XX. 713. Turkustämme XX. 686, 711. XXI. 1' Turkvölker XX. 686. Turnebus (eigentlich Adrian Tourneber frangofticher Philolog) XX. 713. Turniere (mittelalterliche Rampffpiele) 713. 117. Turnanstalt (Berliner Central-) XX. 7 Turner und Borturner XX, 717.

Turnerei XX. 719. Turnkunst ob. Gymnastik XX. 716. Turnkunst (padagogische) XX. 716. Turnlehrer, Turnmeister XX. 717. Turnunterricht (elementarischer u. mili-tarischer) XX. 718. Turnwart XX. 717. Turpin (Johannes, Erzbifchof u. Schriftfteller)
· XX. 720. Twardowsti (ber "polnische Fauft") XX. 720. Twardowsti (Joh. Samuel, Dichter) XX. 721. Ewesten (Ang. Detlev Christian, Obercon-sistorialrath) XX. 791. Ewesten (Karl, Stadtgerichtsrath u. Mitglied des Abgeordnetenhauses) XX. 721. Thojen (Claus Gerhard, Drientalift) XX. 722. Tychsen (Thomas Christian, Philolog u. Alterthumssorscher) XX. 722. Endfen (Cacilie, Braut Ernst Schulze's) XX. 723.

Tyrann (rópavoc) XX. 723. Lyrannen (bie dreißia) XX. 724. Lyrifcher hercules XV. 494. Turol und Borarlberg XX. 724.

Tyrol (Schlog) XX. 724. Tyrol (gefürstete Graficaft) XX. 724. Tyrol (Walfc.) XX. 730. Tyroler (Bolf) XX. 730. Tyroleralpen XX. 724. Tyroler Krieg (Tyroler Aufstand) XX. 730. Threhener od. Thefener (Tupphyol, Tuponyol, Bolt) XX. 731. Thrrhener (italifche ob. Etruster) XX. 731. Enrrhener (Thalafforratie ber) XX. 731. Enrrhenerfeffeln XX. 731. Thrrhenius (Fürft) XX. 731. Tyrtaus (griechticher Dichter) XX. 731. Tyrus (phonigiche Stadt) XV. 49. Tyrus (Bluthe von) XV. 496. Tyrus (Meleager aus, griechticher Spi-Thrus (Neu-) XV. 496.
Thrus (Nohannes, griechlicher Dichter und Polhgraph) XX. 732.
There (Heinr. Gottlieb, sachsischer Theology XX. 732.

Ħ.

loge) XX, 732.

Ubier (Ubii, germanischer Volksstamm) XX. Uder (Ufera, Fluß) XX. 734. Uderland (Terra Ukera) XX. 734. Udermark (Utermark, Sand) XX. 784. Udermarkischer Kreis (Uderland) XX. 735. Ucrani (Ucri, Ulerer, Bolf) XX. 734. Udine (Proving) XX. 735. Udine (Erzbisthum) XX. 735. Udine (Stadt) XX. 785. Udine (Johann von) XX. 736. Uechten-See (Murten-See) XX. 736. Uechtland (Ruithonia, Belvetifche Bufte) XX. Uechtrig (Freiherren und herren von) XX. 736. Nechtrit (Fuga'sche Linie) XX. 737. Uechtrik (Gebhardsborf'sche Linie) XX. 737. Uechtriß (Niederschwerta'sche Linie) XX. 737. Uechtrik (Ofterholz- und Rauhenthal'sche Linie) XX. 737. Uechtrit (Friedrich von, deutscher Dichter) XX. 737. AA. 431.

Nechtris (Audolph von, Prästdent des evangelischen Oberkirchenraths) XX. 737.

Ugoren (Bolf) XX. 738.

Ugra (Fluß) XX. 738.

Ugrische Bölker und Sprachen XX. 737.

Uhland (Ludwig, Dichter) XX. 738.

Uhlich (Leberecht, Führer der Lichtfreunde)

XX. 742. Uhr (Berkjeug) XX. 743. . Uhren (Abend-) XX. 747. Uhren (Aequations-) XX. 746. Uhren (Aequinoctial-) XX. 747. Uhren (astronomische) XX. 744.

Uhren (Azimuth-) XX. 747. Uhren (Ghlinder-) XX. 745. Uhren (Feber-) XX. 745. Uhren (Flöten-) XX. 746. Uhren (Gewicht-) XX. 744. Uhren (Glockenspiele) XX. 746. Uhren (Sarfene) XX. 746. Uhren (Cangene, ober Chronometer) XX. 746. Uhren (Mittag.) XX. 747. Uhren (Mitternacht-) XX. 747. Uhren (Morgen-) XX. 747. Uhren (Penbel- oder Perpendikel-) XX. 744. 747. Uhren (Quart-) XX. 747. Uhren (Repetit-) XX. 744. Uhren (Ring-) XX. 747. Uhren (Sand-) XX. 743. Uhren (Schwarzwälber-) XX. 747. Uhren (See-) XX. 746. Uhren (Sonnen-) XX. 743. Uhren (Spiel-) XX. 746. Uhren (Spindel-) XX. 745. Uhren (Stuben-) XX. 744. Uhren (Tasels oder Stuks) XX. 744. Uhren (Taschens) XX. 743. Uhren (Thurms) XX. 743. Uhren (Wassers) XX. 743. Uhren (Wassers) XX. 743. Uhrmerke XX. 746. Uhrwerke XX. 746.
Uiguren XX. 701. 737. XXI. 120.
Ukas (russischer Cabinetsbesehl) XX. 747.
Ukert (Kriedr. Aug., Geograph) XX. 747.
Ukraine (Ukraina, b. i. Grenzland) XX. 748.
Ukraine (Nieder-) XX. 748.
Ukraine (Polnische) XX. 748.
Ukraine (Kussischer XX. 748.
Ukraine (Kussischer XX. 748.
Ukraine (Slobobische) XX. 748.
Ukraine (Slobobischer XX. 748.
Ukraine (Slobobischer XX. 748.
Ukrainer (od. Kleinrussen, Bolk) XX. 748.

Unirte Griechen XXI. 41. Utrainische Rosaten XX. 749. Utrainische Linie XX. 748. Ufrainische Globoden XX. 748. 365. Manen (Reiterei) XX. 749. Ulanen-Regimenter XX. 749. Ulema (türkische Theologen und Juriften) XX. 749. Ulfilas (weftgothischer Bischof) XX. 751. Universitäten XXI. 55 ff. Ullmann (Karl, evangelischer Theologe) XX. Ulloa (Don Antonio di, spanischer Abmiral) XX. 752. Ulm (Stadt) XX. 753. Ulm (Neu-, Stadttheil) XX. 753. Ulm (Bergleich zu) XX. 756. Ulm (Gefecht zu) XX. 756. Ulmer Schule (Malerschule) XX. 755. Ulpian (Domitian, römischer Jurift) XX. 756. Ulrich (Herzog von Württemberg) XX. 756. Ulrici (Hermann, Archäolog und Kunstästhetier) XX. 757. Mitimatum (biplomatische Urfunde) XX. 757. Mybyschem (Alexander Omitrijewitsch, russtscher Musikkenner) XX. 758. Umtriebe (demagogische) XX. 758. Unbestedte Empfängniß der heiligen Jungfrau XII. 763. Uneheliche Kinder (Baftarde, natürliche Kinder) XX. 764. Ungarifche Atabemie der Wiffenschaften 293. XX. 771. Unfterblichkeit XXI. 82. Ungarifche Bevolferung XX. 767. Ungarijche Comitate XX. 770. Ungarijche Fluffe XX. 766. Ungarijche Gebirge XX. 765. 58 ff. Ungarifche Soffanglei (in Bien) XX. 770. Ungarifche Ranale XX. 766. Ungarische Runftanftalten XX. 771. Ungariiche Mineralquellen XX. 766. Ungariiche Puszten XX. 766. Ungarische Revolution XX. 804, XXI. 1. Ungarische Seen XX. 766. Ungarische Rämpfe XX. 766. Ungarische Sprache und Literatur XX. 17. Ungarische Verfaffung und Verwaltung XX. 769. Ungarische Weine XX 766. Ungarifcher Handel XX. 770. Ungarifches Erzgebirge XX. 765. Ungarifches Klima XX. 766. 89. Ungarifches Schulmefen XX. 770. Ungarn (Ungern, Hungarn, Lanb) XX. 764.
Ungarn (eigentliches Königreich) XX. 765.
Ungarn (Vieder-) XX. 770.
Ungarn (Ober-) XX. 770. Ungarn (politische Geschichte bes Can-bes) XX. 774. Ungarn (unter Arpaden) XX. 775. Ungarn (unter Anjous) XX. 780. Ungarn (unter verschiedenen Dynaftieen) XX. 783. Ungarn (unter Habsburgern) XX. 798. Unglaube XXI. 32. Uniform (Dienftfleidung) XXI. 33. Uniform und Baffen (Ausruftung) XXI. 33. Unigenitas Dei filius (Bulle Papft Clemens XI.) XXI. 33. Union (evangelische) XXI. 33. Union (in Rubland) XXL 43.

Unitarier (Antitrinitarier, Monarchianer) II. Unitiften (Atademischer Orden) XXI. 49. Universitäten (Atademieen, hochschulen) XXI. Universitäten (Entstehung der) XXI. 44. Universitaten (Frequeng ber) XXL 52. (Wejchichte fammtlicher) Universitätsbeamte XXI. 53. Universitätscarcer XXI. 53. Universitätecollegien u. Burfen XXI. 45. Universitätecomment XXI. 49. Universitätecorpe XXI. 49. Universitätsbekane XXI. 45. Universitätefacultäten XXI. 44. Universitätöhonorare XXI. 51. Universitätöfanzler XXI. 53. Universitätölehrer XXI. 51. Universitätsmatrifel XXI. 53. Universitäte-Notarius XXI. 53. Universitätspedelle XXI. 53. Universitätsprivilegien XXI Univerfitateprofefforen XXI. 53. Univerfitate-Rector XXI. 52. Universitätsrichter XXI. 54 Universitate Syndicus XXI. 53. Unkiar-Iskelessi (Bertrag von) XXIII. Unfterblichkeitelehre XXI. 83. Unterhaus oder Saus der Gemeinen (Ab-theilung des englischen Parlaments) VII. Unterthan und Staatsbürger XIX. 610. Unterthanenichaft XIX. 610. Unterwalden (schweizerischer Canton) XXI. 85. Unterwaldner Alpen XXI. 85. Upfala (Stadt) XXI. 87. Ural (Gebirge) XXI. 88. Ural (bajdfirifcher) XXI. 89. Ural (erzreicher) XXI. 89. Ural (mittlerer) XXI. 89. Ural (nördlicher) XXI. 89. Ural (russischer oder metallreicher) XXI. Ural (oftjatischer) XXI. 89 ural (begariguer) AAI. 89. Ural (jamojedischer) XXI. 89. Ural (waldreicher) XXI. 89. Ural (waldreicher) XXI. 89. Ural (wüfter) XXI. 89. Ural (wüfter) XXI. 89. Uralfluß XXI. 90. Uralischer Stamm XXI. 91. Urbarium (Urbarbuch) XXI. 91. Urbartum (Brau-) XXI. 92. Urf (Willfür bes türfischen Sultans) XXIII. 287. Urfehde ober Urphebe (Gidesart) XXI. 92. Urfehdebruch XXI. 92. Urgendich (Stadt) XXI. 121. Uri (Gweizerischer Canton) XXI. 92. Uri (Bezirf) XXI. 95. Uri (Zwing-, Beste) XXI. 94. XXIII. 217. Urkunden (Diplome) VI. 398. Urkunden (Benedictiner-) VI. 399. Urkunden (libellartige) VI. 399. Urkunden (papfiliche) VI. 399. Urkunden (Pappruse) VI. 399. Urkunden (Privat-) VI. 399. Urkundenlehre (Diplomatif) VI. 398. Urfundenlehre (praktische) VI. 400. Urkundenlehre (instematische) VI. 400. Urner (Bolk) XXI. 93. Urner Reichsunmittelbarkeit XXI. 95. Urnersoch XXI. 93. Urnersee XXI. 93. Urquhart (David, englischer Staatsmann) XXI. 95. Urquhart und Palmerfton XXI. 95. Urquhart'iches Spftem (in seiner Bollendung) XXI. 103. Urquhartianer oder Urquhartisten XXI. 112 Urquhartiften in Deutschland XXI. 112. Urquiza (Don Justó José, Prasident) XXI. 114. 120. Urjula (St.) XXI. 114. Ursulinerinnen (Rlofterfrauenverein der hei-ligen Ursula) XXI. 114. Ursulinerinnen - Congregationen XXI. 115. Uruguap (Banda oriental ober orientalische Republit) XXI. 115. Uruguayana XXI. 120. Usbek (Großkhan der goldenen Horde) XXI. 120. Usbeken (Bolk) XXI. 120. Usbekistan (Bochara) XXI. 121. Ushakow (rusikiche Grafensamilie) XXI. 121. Uschakow (Graf Andrei) XXI. 121. Baerft (Friedr. Chriftian Eugen, Baron pon, Rriegsheld, Reifender und Schriftfteller) XXI. 132. Baillant (Graf Jean Baptifte Philibert, frangofticher General und Staatsmann)

Uschafow (Fedor Fedorowitsch, Admiral) XXI. 121. Ujcatow (Nitolai Iwanowitjch, Admiral). XXI. 121 Ufchafow (Pawel Nitolajewitich, General) XXI. 122 Uskoken ober Uskochen (Bolksstamm) XXI. 122. Usfofen u. Morlaten XXI. 122. Uefofengebirge XXI. 122. Ufteri (Joh. Martin, schweizerischer Dichter) XXI. 122. Usurpation XXI. 123. Utah (Territorium der nordamerikanischen Staatenunion) XXI. 268. Utah (Staatsichuld von) XXIII. 285. Utica (Stadt in Afrika) XXI. 125. Utica (Stadt in Amerika) XXI. 125. Uticensis (Beiname des M. Porcius Cato) XXI. 125. Utopien (fabelhaftes gand) XXI. 126. Utraquiften ob. Kalirtiner (hufften-Partei) IX 743. Utrecht (Trajectum ad Rhenum, ober Ultra Trajectum, Proving und Stadt) XXI. 127. Utrechter Frieden XXI. 128. Uettingen (Gefecht bei) XXIII. 244. Uttmann (Barbara, Erfinderin ber Spigen-Rlöppelei) II. 330. Upichneider (Joseph von, Industrieller) XXL Uwarow (Graf Sergel Semenowitsch, russiicher Minifter ber Bolteauftlarung) XXI. Uz (Joh. Peter, beutscher Dichter) XXI. 131.

N.

Baerft (Friedr. Christian Eugen, Baron von, Kriegsbeld, Reisender und Schriststeller) XXI. 132.

Baillant (Graf Jean Baptiste Philibert, französischer General und Staatsmann) XXI. 133.

Baillant (Jan Foi, französischer Rumistmatifer) XXI. 133.

Baldenaer (Ludw. Kaspar, Philologe) XXI. 134.

Baldenaer (Ludw. Kaspar, Philologe) XXI. 134.

Balencap (Stadt) XXI. 134.

Balencap (Stadt) XXI. 134.

Balencia (Sonigreich) XXI. 135.

Balencia (Königreich) XXI. 135.

Balencia (Abrerta de) XXI. 136.

Balencia (Inverta de) XXI. 136.

Balencianischer (Voll XXI. 135.

Balencianischer Pialest XXI. 135.

Balencian (Don Ramon Rarvaes, Herzog von) XIV. 197.

Balencienues (Arrondissement u. Stadt, alt Balentiana) XXI. 137.

Balentini (Georg Bilh, Frbr. von, prenßischer Generallieutenant) XXI. 137.

General-Regifter.

Balentinstag XXI. 138. Balerius (Cajus B. Flaccus, mit Beinamen Selinus Balbus, romifch. Dichter) XXI. 138. Balerius Maximus (römischer Schriftsteller) XXI. 138. Baleflus (Henricus, Philolog) XXI. 139. eigentlich H. Balois, Balla (Laurentius, eigentlich Lorenzo bella Balle, Philolog) XXI. 139. Balladolid (Provinz) XXI. 140. Balladolid (Ballifoletum, Stadt) XXI. Valladolid (Universität von) XXI. 140. Ballombrofa (Benedictinerabtei) XXI. 141. Balmy (Fleden) XXI. 141. Valmy (Schlacht bei) XXI. 141. Balcis (Landschaft) XXI. 142. Valvis (Landigart) XXI. 142. Balois (Geschlecht) XXI. 142. Balois (fönigliche Dynastie) XXI. 142. Balois (jüngere Linie) XXI. 149. Balois (Seitenlinie) XXI. 154. Bámbérh (Arminius, Reisenter) XXI. 154. Bantalen (Vandali, Bindill) XXI. 159. Bandalenreich in Afrika XXI. 161. Randalisches Gestiere XVIII 985 XXI Bandalifches Gebirge XVIII. 285. XXI. 159. Bandalismus (Barbarenthum) XXI. 161. Bandalitia (Andaluften) XXI. 160.

Bandalus (Bendel, Stammvater der Bandalen) XXI. 159. Bandamme (Dominique Joseph, Graf von Handeburg, französischer General) XXI. 162. Bandiemenssand (Tasmania) XXI. 165. Bangerow (Karl Adolph v., Rechtslehrer) XXI. 169. Banini (Lucilio, oder Julius Caefar B., Martyrer) XXI. 169. Barel (Stadt und Amt im Großherzogthum Olbenburg) XIV. 617. Barius (Lucius B. Rufus, römischer Dichter) XXI. 170. Barna (Stadt) XXI. 170. Barna (Einnahme von) XXI. 170. Barnhagen von Enfe (Rail Aug. Ludwig Philipp, dentscher Memoirenschreiber) XXI. Barro (Marcus Terentius B., romischer Po-liphistor) XXI. 178. Barus (römischer Familienname der Geschlech-ter Alfenius, Aternius, Attius und Quin-tilius) XXI. 179. Barus (P. Alfenius) XXI. 179. Barus (P. Attius) XXI. 179. Barus (Septimius Quintilius) XXI. 179. Barus (P. Quintilius) XXI. 179. Bafall (Vassus, Vasallus, Antrustio, Leudis, Lebnsmann) XII. 122. Basallen (homines, entgegengesett den seniores) XII, 123. Bafallen (große) XII. 124. Bafallen (Kron- oder fonigliche) XII. 124. Bajallen des Reiches XII. 124, 125. Bajallenverhältniß jum Reichstriegs. mefen XII. 124 Bafart (Giorgio, Maler, Baumeister und Künftlerbiograph) XXI. 108. Bater (Joh. Severiu, Sprachforscher u. Theolog) XV. 180. Baterliche Gewalt XXI. 181. 184. Baterliche Gewalt (bei den Römern, patris potestas) XXI. 182. Baterliche Gewalt (bei den Germanen, mundium ob. mundeburdium) XXI. 183. Batermord (parricidium) XXI. 183. Baterschaft (paternitas) XXI. 184. Baterschaft (unebeliche) XXI. 184. Batican (papftlicher Palast) XVII. 304. Baticanischer, lateranischer und quirina-lischer Palast in Rom) XVII. 305. Batte (Joh. Karl Wilh., deutscher Theologe)
XXI. 185. Battel (Emmerich be, schweizerischer Philo-soph) XXI. 185. Bauban (Sebaftien le Prêtre, Seigneur de, Marschall von Frankreich, Ingenieur) XXI. Baucanson (Jaques de, Mechaniter) XXI. 188. Baucluse (Thal) III. 125. Beba (altefte Schriftbocumente ber Inber) X. 43. Beba (Atharba-) X. 43. Beba (Rig-) X. 43. Beba (Sama-) X. 43. Beba (Yajur-) X. 43. Bedaausgaben X. 44. Bedageschichte und Literatur X. 44. Bedasprache X. 44. Beden- und Sanskritliteratur X. 42 ff.

Bedensammlung X. 43. Bebetten (Cavallerie-Wachtposten) XXI. 189. Bega (Garcilaso, eigentlich Garcias Laso be la, spanischer Dichter) XIX. 481. Bega (Lope Felix de Bega Carpio, Lope, fpanischer Dichter) XII. 395. XIX. Bega (Georg, eigentlich Beha, Freiherr von, bsterreichischer Oberftlieutenant, Mathematifer) XXI. 189. Begetius Renatus (Flavius, römischer Schriftsteller) XXI. 189. Behme XXI. 190. Behmgenoffen XXI. 199. Behmgerichte (beimliche Gerichte, Still-gerichte) XXI. 193. Behmenoten (Bemenoten) XXI. 199. Sehmwroge XXI. 195. Bebse (Karl Chuard, bentscher Schriftsteller) XXI. 201. Beile (Beile, Beble, Bedel, Stadt) XXI. 202. Beit (Philipp, Hiftorienmaler) XXI. 202. Beit (Johann, Maler) XXI. 203. Begenter (Bolf) XXI. 203. Beji (Stadt) XXI. 203. Beji (Arieg Roms mit) XXI. 203. Belasco (Don Antonio Palomino, **Aunst**sclasquez (Don Diego Rodriguez de Silva y B., Maler) XXI. 204. Belbe (Abrian van be, niederland. Maler) XXI 205. Belde (Bilh. van de, See- und Schlachten-maler) XXI. 205. Belde (Karl Franz van der, deutscher Ro-manichriftsteller) XXI. 205. Beleda (deutsche Beisfagerin) XXI. 206. Bellejus (W. B. Paterculus, römischer Ge-ichichtsschreiber) XXI. 206. Beltheim (Grafen und herren von, beutiches Dynaftengeichlecht) XXI. 207. Beltlin oder Valtellin (Addathal) I. 315. Beltlin und Worms oder Bormio (ebemalige Graubundner Landschaften) L 315. Benaissin (Graficaft) III. 125. Bendee u. Bendeer (Landichaft und Bolf) XXI. 208 Bendée-Kriege XXI. 208. Bendome (Graffcaft, bann Berzogthum) XXI. 211. Bendome (Herzoge von) XXL 211. Bendome (Caefar, Herzog von) XXL 212. Bendome (Louis, Herzog von, Cardinal) XXI. 212 Bendome (Louis Josephe, herzog von, Feldherr) XXI. 213. Bendome (Philippe von, ber Grofprior, General) XXI. 214. Benedig (Republit) XXI. 214. Benedig (Stadt) XXI. 215. Benedig (Dogen von) XXL 215. Benedig (Bruden und Plate von) XXL 216. Benedig (Geschichte von) XXI. 220. Benedig (Kirchen in) XXI. 217. Benedige Sandel XXI. 222. Benedige Umgebungen XXI. 220. Beneter (Beneti) XXI. 214.

Benetia (Provinz) XXI. 214. Benetianer (Einwohner) XXI. 220. Benedianische Schule (Malerschule) XXI. Benetianischer Dialekt XXI. 220. Benetien (Abtretung B.'s an Napoleon) XXIII. 248. Benezuela (ehemals Caracas, Föberativstaat der Republik Columbia) XXI. 223. Benezuela (Bevölferung von) XXI. 224. Beracruz (Grafen) XXI. 229 Beracruz (Rufte von) XXIII, 253. Berantwortlichteit der Beamten XIX. 619. Berbrechen, Bergeben, Strafrecht, Berfuch, Zurechnung XXI. 230. Berbrechen (culpose) XXI. 234. Berbrechen (bolose) XXI. 234. 236. Berbrechen (Finang-) XXI. 231. Berbrechen (formale) XXI. 234. Berbrechen (Militar.) XXI. 231 Berbrechen (öffentliche) XXI. 231. Berbrechen (politische) XXI. 231. Brrbrechen (Polizei-) XXI. 231. Berbrechen (Rach-od. putative) XXI. 232. Berbrechen (Staats.) XXI. 237. Berbrechen (vollendetes) XXI. 234. 236. Berbrechen, Bergeben und Nebertretungen ober Contraventionen. XXI. 231. Berbrecher XXI. 230. 237. Berbrecherische Abficht XXI. 232. Berbrecherischer Berfuch XXI. 235. Berden (Bisthum, jest Herzogthum) XXI. Verdun (Arrondiffement u. Stadt) XXI. 238. Berein oder Bereinigung XXI. 239. Bereine, besonders politische XXI. 239. Bereine (confervative) XXI. 241. Bereine (vauernde) XXI. 289. Bereine (geheime u. geschloffene) XXI. 239. Bereine (öffentliche) XXI. 239. Bereine oppositionelle) XXI. 242. Bereine (Politifiche) XXI. 240. Bereine (Privat-) XXI. 240. Bereine (Reform- oder Fortschritts-) XXI. 241. Bereine (regierungsfreundliche) XXI. 242. Bereine (vorübergehende) XXI. 239. Bereinigte Staaten Rordamerika's XXI. 244ff. XXIII. 273 ff. Bereinigte Staaten (Weltstellung) XXI. Bereinigte Staaten (Geographie) XXI. Bereinigte Staaten (1. Maine, Staat) XXI. 247. Bereinigte Staaten (2. Rew-Hampshire) XXI. 248. Bereinigte Staaten (3. Vermont) XXI. Bereinigte Staaten (4. Massachusetts) XXI. 249 Bereinigte Staaten (5. Rhode - Island) XXI. 250. Bereinigte Staaten (6. Connecticut) XXI. Bereinigte Staaten (7. New-York) XXI. Bereinigte Staaten (8. New-Zerfey) XXI. 251.

Bereinigte Staaten (9. Penninivanien) XXI. 252. Bereinigte Staaten (10. Delaware) XXI. Bereinigte Staaten (11. Maryland) XXI. 258. Bereinigte Staaten (12. Ost-Birginien) XXI. 254. Vereinigte Staaten (13. West-Virginien) XXI 254 Bereinigte Staaten (14. Nord-Carolina) XXI. 254 Vereinigte Staaten (15. Süd-Carolina) XXI. 255. Bereinigte Staaten (16. Georgia) XXI. 256. Bereinigte Staaten (17. Morida) XXI. 256. Bereinigte Staaten (18. Alabama) XXI. Bereinigte Staaten (19. Missisppi) XXI. Bereinigte Staaten (20. Louistana) XXI. 256. Bereinigte Staaten (21. Teras) XXI. 257. Bereinigte Staaten (22. Rentudy) XXI. 258. Bereinigte Staaten (23. Tennessee) XXI. Bereinigte Staaten (24. Obio) XXI. 259. Bereinigte Staaten (25. Juinois) XXI. Bereinigte Staaten (26. Indiana) XXI. 260. Bereinigte Staaten (27. Michigan) XXI. 260. Bereinigte Staaten (28. Wisconfin) XXI. 261 Bereinigte Staaten (29. Arkanjas) XXI. 262. Bereinigte Staaten (30. Miffouri) XXI. Bereinigte Staaten (31. Kansas) XXI. Bereinigte Staaten (32. Jowa) XXI. 264. Bereinigte Staaten (33. Minnesota) XXI. 264.Bereinigte Staaten (34. Californien) XXI. 265. Bereinigte Staaten (35. Oregon) XXI. Bereinigte Staaten (36. Nevada) XXI. 265.Bereinigte Staaten (1. Neu-Mexico, Territorium) XXI. 266. Bereinigte Staaten (2. Arizona, Gebiet) XXI. 267. Bereinigte Staaten (3. Colorabo . Bebiet) XXI. 267. Bereinigte Staaten (4. Dacota - Gebiet) XXI. 267. Bereinigte Staaten (5. Utah, Territo-rium) XXI. 268. Bereinigte Staaten (6. Nebrasta - Gebiet) XXI. 268. Bereinigte Staaten (7. Washigton, Territorium) XXI. 268. Bereinigte Staaten (8. Ibaho, Territorium) XXI. 269.

Bereinigte Staaten (9. Refervat-Gebiet) XXI. 269. Bereinigte Staaten (Statifif) XXI. 270. Bereinigte Staaten (Allgemeine Berhältniffe) XXI. 270. Bereinigte Staaten (Producte, Technik u. Sandel) XXI. 270. Bereinigte Staaten (Eisenbahnen u. Ca-nale) XXI. 275. Bereinigte Staaten (Bewohner) XXI. 276. Bereinigte Staaten (Charafterschilderung) XXI. 281. Bereinigte Staaten (Alterthumer) XXI. 288. Bereinigte Staaten (Religionsverhältniffe) XXI. 290. Bereinigte Staaten (Städte) XXI. 291. Bereinigte Staaten (Juftig Berfaffung) XXL 292. Bereinigte Staaten (Berfaffung b. Union) XXI. 293. Bereinigte Staaten (Geschichte) XXI. 294. Bereinigte Staaten (1. Colonisation u. erste Geschichte) XXI. 294. Bereinigte Staaten (2. Der ameritanische Unabhangigfeitetrieg) XXI. 303. Bereinigte Staaten (3. Bom Unabhangigfeitekriege bis 1861) XXI. 316. Bereinigte Staaten (4. Der Bürgerkrieg von 1860 bis 1865) XXI. 324. Bereinigte Staaten (5. Fernere Entwide-lung der B. St.) XXI. 376. Bereinigte Staaten (Sprache, Literatur u. Kunft) XXI. 383. Bereinigte Staaten (Die neueften Ereigniffe in den B. St.) XXIII. 273 ff. Bereinigte Staaten (Conflict bes Pra-fibenten mit dem Congreß) XXIII. Bereinigte Staaten (3hr Berhaltniß gu Mexico u. zu Frankreich als hier intervenirender Macht) XXIII. 279. Bereinigte Staaten (Das Berbaltniß ber Union zu England) XXIII. 281. Bereinigte Staaten (Benierthum baselbft) XXIII. 281. Bereinigte Staaten (Die Erwerbung bes rufficen Nordamerika) XXIII. 283. Bereinigte Staaten (Die Tilgung der Staatsschuld) XXIII. 283. Bereinigungen, freie XXI. 239. Bereinsfreiheit XXI. 243. Bereinsmitglieder XXI. 243. Bereinsprogramm XXI. 241. Bereinsrecht XXI. 243. Bereinsschriften XXI. 243. Bereinsftatuten XXI. 243. Bereinsthätigfeit XXI. 243. Bereinszwede XXI. 243. Berfassung (Staatsverfassung) XIX. 586 ff. Berfassung (Die beste) XIX. 598 ff. Berfassung (Bureau-) XIX. 618. Berfassung (Justig-) XIX. 618. Berfassung (Kirchen-) XIX. 618. Berfassung (Kirchen-) XIX. 618. Berfassung XII. 416 ff. Bergesen XXI. 230. Bergehen (politische) XXI. 237. Bergehen (Privat-) XXI. 231. Bergennes (Charles Granier, Graf, frango-fifcher Staatsmann) XXI. 400.

Berjährung (Usukapion) XXI. 401. Berjahrung (erwerbende und erloschende)
XXI. 401. Berjährung der Klagen XXI. 401. Berjahrung der Berbrechen XXI. 404 Berkehr (der burgerlichen Gesellschaft) XVI. Berklärung (die) Jeju XXI. 404. Bermögen (Capital) V. 55. ermont (nordamerikanischer Unione-Staat) XXI. 248. Bermont Bermont (Staatsichuld von) XXIII. 284. Bernet (französtiche Künftlerfamilie) XXI. 405. Bernet (Antoine, Maler) XXI. 405. Bernet (Josephe, Maler) XXI. 405. Bernet (Antoine Charles Horace, genannt Carlo, Pferdemaler) XXI. 406. Bernet (Horace, Schlachtenmaler) XXI. 406. Bernunft XXI. 408. Bernunft (Sinnlichkeit, Berftand und B., sensus, ratio, intellectus) XXI. 408. Beron (Louis Destre, frangostscher Publicift) XXI. 410. Berona (Republik) XXI. 412. Berona (genanut "la degna", Stadt) XXI. 411. Berona (Arena von) XXI. 412. Berona (Chiufa von, die Berner Klaufe) XXI. 412 Berona (Congreß au) XXI. 412. Beronese (Paul, Maler) XXI. 412. Beronika (bie heilige) XVIII. 638. Berfailles (Stadt) XXI. 414. Berschwiegenheit in Amtssachen (als Pflicht der Staatebeamten) XIX. 619. Berschwörung (Complott, conjuratio) XXI Berichwörung (politifche) und Sochverrath XXI 416 Berichwörung (Pulver.) XXI. 417. Berichwörung des Brutus und Caffins XXI. 417. Berschwölung des Catilina XXL 417. Verschwölungen Orfini's und Mazzini's XXI. 417. Berficherer (Affecurant, Affecurateur, Af-furateur, assurant) XXI. 418. Berficherter (Affecurant, Affecurirter, assuré) XXI. 418. Berficherung XXI. 418. Berficherungen (Altere.) XXI. 425. Berficherungen (Brand - ober Feuer-)
XXI. 422. Berficherungen (Credit.) XXI. 425. Berficherungen (Sagel.) XXI. 424. Berficherungen (Supothefen.) XXI. 425. Berficherungen (Lebens.) XXI. 425. Berficherungen (Renten-) XXI. 425. 426. Berficherungen (Ruce) XXI. 420. 427. Berficherungen (See-) XXI. 421. Berficherungen (Transport-) XXI. 425. Berficherungs Briefe (Berficherungsvertrag, Affecurang-Bertrag, Police) XXI. 418. Berficherungs-Gefellichaften XXI. 419. Berficherungswefen (Affecurang, Afficcuration, Affurang) XXI. 417.

Bergniaud (Pierre Bictorin, Girondift) XXI.

Berföhnung XXI. 428. Berftand XXI. 429. Bertot (René Aubert, Abbé de, frangösticher Geschichtschere) XXI. 429. Bertrag XXI. 429. Bertrag, Stipulation, Tractat, Punkta-tion XXI. 430. Bertrag (Darlehns.) XXI. 431. Bertrag (Che.) XXI. 430. Bertrag (Gefelichafts.) XXI. 431. Bertrag (Leib.) XXI. 431. Bertrag (Pfanb.) XXI. 431. Bertrag (Berwahrungs.) XXI. 431. Berträge (Correal.) XXI. 430. Berträge (einseitige) XXI. 430. Berträge (erbrechtliche) XXI. 430.
Berträge (familienrechtliche) XXI. 430.
Berträge (formale) XXI. 430.
Berträge (läftige) XXI. 430.
Berträge (liberatortische) XXI. 430.
Berträge (materielle) XXI. 430.
Berträge (mobligatortische) XXI. 430.
Berträge (sachenrechtliche) XXI. 430.
Berträge (staats) XXI. 430.
Berträge (völlerrechtliche) XXI. 430.
Berträge (wöllthätige) XXI. 430.
Berträge (wöllthätige) XXI. 430.
Bertragsgültigfeit XXI. 431.
Bertragsfreise XXI. 430.
Bertragsfreise XXI. 430.
Bertragsfreise XXI. 430. Bertrage (erbrechtliche) XXI. 430. Bertragemäßige Leiftung XXI. 432. Berviers (Stabt) XXI. 432. Berwaltung (Staatsverwaltung ober Regierung) XIX. 617 ff. Berwaltung (Aufgabe ber) XIX. 618. Berwaltungsbehörden (Zahl der) XIX. 618. Berwandtenmord XXI. 434. Berwandtschaft XXI. 432. Berwandtschaft (Bluts- od. Blutsfreund-icaft) XXI. 432. Berwandtschaft (Rähegrad ber) XXI. 433. Berwandtschaft (Seiten-) XXI. 433. Befalins (Andreas, Anatom) XXI. 434. Befpaftanus (Titus Flavius, romifcher Raijer) XXI. 436 Besta (römische Göttin) XXI. 437. Bestalinnen od. Bestalische Jungfrauen (römische Priesterinnen) XXI. 437. Beftrie (Gaetano Apollino Baldafarre, Tan-ger) XXI. 438. Beftris (Anna Friederike Beinel-B., Tan-gerin) XXI. 488. Beftris (Marie Auguste, Tanzerin) XXI. 438. Bestris (August Armand, Tänzer) XXI. 439. Bestris (Angiolo) XXI. 439. Bestris (Marie Rose Sourgault Dugafon, vermählte Schauspielerin B.) XXI. Besuv (feuerspeiender Berg) XXI. 439. Besuv (Krater des) XXI. 440. Befuvausbruche XXI. 440. Beto ber Polen XV. 682. Beto (Liberum V., Gefet über bas) XV. Benillot (Louis, franzöftscher Journalist) XXI. Bezier (Großvezier, türkischer Großwürdentrager) XX. 694.

Vicenza (Armand Augustin Louis de Caulaincourt, Derzog von, Großwürbenträger bes ersten französtichen Kaiserreichs) V 153. Bidsburg (Hauptquartier bes amerika-nischen sübstaatlichen Militärbezirks Missisppi u. Arkansas) XXIII. 279. Bico (Giovanni Battifta, Gefchichtephilosoph) XXI. 444. Bictor Amadeus I. (Bergog von Piemont) XV. 544. Bictor Amadeus II. (Bergog von Diemont)\_XV. 545. Bictor Amadeus III. (Bergog von Piemont) XV. 547. Victor Emanuel I. (König von Sardinien) XV. 548. Bictor Emanuel II. (als Kronprinz Herzog von Savopen, spater König von Sardinien, jegiger König von Italien) XV. 553. Bictor Perrin (Claude, Herzog von Belluno, Maricall von Frantreich) XXI. 452. Bictor - Perrin (François, Serzog von Belluno, Senator) XXI. 452. Bictor - Perrin (François, Bergog von Belluno, Diplomat) XXI. 452. Bictoria Alexandrine (Königin von Großbritannien u. Irland) XXI, 452. Bidocq (Eugene François, französticher Po-lizeibeamter) XXI. 454. Biennet (Jean Pons Guillaume, französtscher Literator) XXI. 454. Bierzehnheiligen (Dorf bei Jena) X. 466 f. Bieuffeur (Sean Pierre, italienischer Literator) XXI. 455. Vigerus (Franciscus, eigentlich François Bigier, gelehrter Jesuit) XXI. 456. Bigny (Alfred be, romantischer Dichter Frank-reichs) XXI. 456. Billafranca (Marttfleden) XXI. 457. Billafranca (Praliminarfrieden zu) XXI. Billaroel (Mendoza y B., spanischer Dichter) XIX. 481. Billaroel (Corres y B., spanischer Dichter) XIX 481. Billarvel (Vera y B., spanischer Dichter) XIX. 481 Billars (Marquis Pierre de, Feldherr und Diplomat) XXI. 457. Billars (Couls Hector, Herzog von, Marschall von Frankreich) XXI. 457.
Billars (Honoré Armand, Herzog von, Prinz von Martigues, Freigeist) XXI. Billaviciosa y Avellaneda (spanischer Dramatiker) XIX 481. Billaviciosa h Matos (spanischer Dra-matifer) XIX. 481. Billegas (Roro n be B., spanischer Dra-matifer) XIX. 481. Billèle (Joseph, Graf v., französticher Staats-mann) XXI. 457. Billemain (Abel François, frangofifcher Literaturbiftorifer und Staatsmann) XXI. 458. Billeroi (Ricolas, Herzog und Marichall von Frankreich) XXI. 459 Billeroi (François de Neufville, Herzog von, Maricial von Frantreich) XXI. 459. Billers (Charles François Dominique de,

franzos. Kritiker und Literator) XXI. 459,

Billoifon (Jean Baptifte Gaspard b'Auffe | de, Sprachkenner) XXI. 460. Billon (eigentlich François Corbuel, frang. Dichter) XXL 460. Bilmar (Aug. Friedr. Chriftian, Naturhifto-riter) XXI. 460. Bilmar (Otto Eduard Ferd., Gymnafial-lehrer) XXI. 462. Bincent von Beauvais (Bincentius Bellovacenfte, gelebrter Predigermonch) XXI. 462. Bincenz von Paul (Reformator des frangd-fichen Rierus) XXI. 463. Binci (Ceonardo oder Cionardo da, Maler) XII. 232. Binde (Friedr. Ludw. Wilh. Philipp, Freiherr von, Oberpraftdent) XXI. 464. Binde (Georg Ernft Friedr., Freiherr von, Abgeordneter) XXI. 470. Binbelici (Binbeliter, Bolfericaft) XXI. Bindelicia (Landichaft) XXI. 472. Binet (Alexander Rudolph, reformirter Theologe) XXI. 472 Bineta auf Wollin (untergegangene Stadt) X. 698. Vineta und Julin X. 698. Viragine (Jacobus de B. oder Bora-gine) XXI. 602. Biraze (Fleden) XXI. 602. Birchow (Rudolf, Arst, Raturforscher und Polititer) XXI. 474. Birgilius (P. B. ober Bergilius Maro, ro-mischer Dichter) XXI. 478. Birgiline der Bauberer XXI. 480. Birginien (Staaten ber nordamerikanischen Union) XXI. 254. Birginien (Die, Unionestaat) XXI. 254. Birginien (Best- Unionestaat) XXI. 254. Birginien (Staatsschuld beider) XXIII. Birginien (als amerikanischer substaat-licher Militarbegirk mit bem Saupt-quartier Richmond) XXIII. 279. Birilftimmen (vota virilia) V. 693. VI. 272. XI. 564. 565 Birtuofitat, Birtuofenthum und Birtuofen XXI. 481 Birtuofität im Gesange XXI. 483. Birtuofitat in der Mufit XXI. 485 Bifder (nürnberger Rünftlerfamilie) XXI. 489. Bifcher (herrmann B., be Bronze-Arbeiter) XXI. 489. der Aeltere, Bischer (Peter, Sculptor) XXI. 489. Bijder (herrmann B., ber Jungere, Sculptor) XXI. 490. Bischer (Johann, Sculptor) XXI. 490. Bifcher (Friedr. Theod., Aefthetiter) XXI. 490. Bisconti (be, Signoren-, fpatere Bergogs-familie in Mailand) X. 236 ff. Bisconti (Ennio Quirino, Archaolog) XXI. Bisconti (Louis Joachim, Architett) XXI. Bitali (Iwan Petrowitich, rufficher Bildhauer) XXI. 492, Bitalianer oder Bitalienbrüder (eigentlich Bictualienbruder, Freibeuter) XXI. 492. Bitel (Bouis frangol. hiftoriter) XXI. 494. Bitruvius (M. B. Pollio, romijcher Schrift-fteller) XXI. 494.

Vittoria (Stadt und Festung in Spanien) XXI. 495. Bittoria (Schlacht bei) XXI. 495. Bittoria (Stadt auf Sicilien) XXI. 495. Bittoria (ehemals Santander, Stadt in Mexico) XXI. 495. Bittoria (Stadt in Brafilien) XXI. 496. Blaminger (Flamander, Bolf) XXI. 496. Blamifche (flamische, flamlandische, flamandifche ober flandrifche) Sprace XXI. 496. Blamische Sprache und Literatur XXI. 496. Blamismus (Blamifcher Sprachenftreit) XXI. 497. Bließ, goldenes (Fell des Chrysomalus) XXL **500.** Bließes (Orden des goldenen) XXI. 500. Bliestingen od. Blissingen (franzöklich Flessingue, englisch Flusding, Festung) XXI. 501. Bliestingen (Alt, Borstadt) XXI. 501. Bliestingen (Belagerung von) XXI. 501. Bogel (Christian Leberecht, Pastellen. Portraitmaler) XXI. 501. Bogel (Dr. R., Schulmann) XXI. 501. Bogel (Eduard, Afrikareisender) XXI. 501. Bogel (Glife, vermählte Polto, Schrift-ftellerin) XXI. 504. Bogel von Faldenftein (Eduard, Roniglich preußischer General ber Infanterie) XXIII. 241. 438. Bogel von Bogelstein (Rarl Christian, fachflicher Hofmaler) XXI. 504. Bogefen (Basgau, frangofisch Les Vosges ob. Voges, Gebirge) XXI. 505. Boght (Kaspar, Freiherr von, Landwirth u. Bolfsmann) XXI. 506. Bogler (George Joseph, Erfinder des Or-chestrion, Componist) XXI. 507. Bogt (advocatus) XXI. 507. Bogt (Raiserlicher ob. Reichsvogt, auch kaiserlicher Landvogt) XXI. 507. Bogt (Che-) XXI. 507. Bogt (Schloß-, Haus-, Ader-) XXI. 507. Bogt (Karl, Geolog u. Natursoricher) XXI. **5**07. Bogtei (Bezirk od. Amt) XXI. 507. Bogtei (Saus- u. Stadt-, in Berlin) XXI. 507. Wogtland XXI. 507. Boigt (Johannes, beutscher Geschichtsforscher) XXI. 509. Boigte (Bogte, advocati) XXI. 507. **Boigtland** (terra advocatorum, jachfischer Landftrich) XXI. 512. Boigtlandischer Rreis XXI. 512. Boigte-Rhet, von, (preutischer General-Lieutenant) XXIII. 235. Volhynien (ruffifch Wolynija, ehemals Blabimirien ob. Lodomerien, rufftiches Gouverment) XXI. 513. Bolt, Bölter XXI. 548. Bolfer u. Staaten XXI. 515. Bolfer (bas ethische Gefet ber) XXI. 562. Bolterafte XXI. 550. Bolterfamilien XXI. 549. 550. Bölfergruppen XXI. 550. Bölferfunde (Ethnologie, Ethnographie) XXI. 548. Bölkermoral XXI. 517. Bölkerraffen XXI. 556.

Bölkerrecht od. Staatenrecht XXI. 514. Bolferrecht (prattisches) XXI. 521. Bolferrechtliche u. privatrechtliche Praris XXI. 546 Bolterrechtliche Regeln XXI. 521. 528. Bölkerstämme XXI. 547. Bolferunterschiede XXI. 548. Bolkerwanderung XXI. 570. Boifergweige XXI. 550. Bolker- und Sprachen Familien XXI. Bolfsbewaffnung (Wehrspftem) XXI. 575. Bolfsbücher XXI. 580. Bolksfeste (Nationalfeste), Bolks-Festspiele XXI. 580. Bolfeleben XXI. 569. Bolkslied XXI. 585. Bolfslyrif und Runftlyrif XXI. 585. Bolfsrechte (leges barbarorum) XXI. 588. Bolksichriften XXI. 589. Bolfssouveränetät XXI. 591. Bollschamme XXI. 547. Bollsthum XXI. 556. Bollgraff (Karl Friedr., Jurist) XXI. 592. Bollmerstein (Ruine) XXI. 593. Bolmerftein (herrichaft, Lehnkammer u. Ge-ichlecht) XXI. 593. Bolmerstein (Abelbert Graf von der Rece-B.) XXI. 594. Bolnen (Conftantin François Chaffeboeuf, Graf, frangofticher Schriftfteller) XXI. 596. Bolsker (italienisches Bolk) XXI. 596. Bolsker (Kämpfe der Römer und) XXI.

Bolstergebirge XXI. 596. Bolta (Graf Aleffandro, italienischer Phuft-ter) XXI. 597. Boltaische Saule XXI. 597. Voltaire (François Marie Arouet de, ottaire (François Marie Arouet de, fran-zöftscher Dichter und Philosoph) XXI. 597. Boragine (Jacobus be B., ob. Biragine, Ergbifchof von Genua, Schriftfteller) XXI. 602. Borarlberg (Candichaft) XX. 724. Borarlberg (Tyrol und) XX. 724. Borarlberger Alpen XX. 724. Bormund (Tutor u. Curator) XXI. 603. Bormun'schaft (Tutela a. Curatela od. Cura) XXI. 602 Vormundschaftsamt XXI. 604. Vormundichaftsdauer XXI 603. Vormundschaftsgerichte XXI. 603. Vorrang XXI. 604. Bog (Joh. Beinrich, deutscher Dichter und Ueberjeger) XXI. 606. Boß (Julius v., deutscher Schriftsteller) XXI. 610. Briefe (B. S. be, Botanifer) XXI. 610. Bulgata (lateinischer Bibeltert) XXI. 610. Bulgata (Geschichte der) XXI. 610. Bulkane oder feuerspeiende Berge XXI. 611. Bulkane (continentale) XXI. 611. Bulkane (Insel-) XXI. 611. Bulkanische Ersweinungen XXI. 612. Bulfanische Thatigfeit XXI. 612. Bulfanifchen Eruptionen (Periodicitat der) XXI. 618. Bulpius (Chriftian August, deutscher Schrift-steller) XXI. 613.

## W.

Waadt (Baadtland, Pays-do-Vaud, eidgendisiger Canton, die "franzdische Schweiz")
XXI. 614.
Baadter Alpen XXI. 614.
Baadter Jura XXI. 614.
Baadter Jura XXI. 614.
Baadten (Bolf) XXI. 615.
Baagen (Gustav Friedrich, Kunsthistoriser)
XXI. 615.
Bace (Richard, Dichter) XXI. 616.
Bachau (Dorf) XXI. 617.
Bachau (Rampf bei) XXI. 617.
Bachau (Rompf bei) XXI. 617.
Bachau (Rompf bei) XXI. 617.
Bachau (Bonarchenhügel bei) XXI. 617.
Bachau (Bonarchenhügel bei) XXI. 617.
Bacher (Joh. Friedr. Ludw., Geschichts - u. Literatursorscher) XXI. 617.
Bachsmuth (Ernst Wilh. Gottlieb, Historiser) XXI. 619.
Bacher (Ferd., Geschichtsforscher u. Dichter) XXI. 619.
Bacher (G. Phil. Ludw. Leonbard, genannt Beit Weber, Schristseller) XXI. 620.
Bacher (Buld. Heinr., de 1sicher Schriftseller) XXI. 621.
Backernagel (Karl Eduard Philipp, Schulmann) XXI. 621.
Backernagel (Karl Geinr. Wilh., Sprach- u. Literatursorscher u. lyrischer Dichter) XXI.

Wadai (Land) XXI. 622.

Baddel (Capitan) XXIII. 281. Badzed (Franz Daniel Friedr., Schulmann und Schriftsteller) XXI. 623. Badzed Anftalt XXI, 623. Baffenstillstand od Baffenruhe XXI. 623. Baffenstillstand (allgemeiner) XXI. 623. Baffenstillstand (partieller) XXI. 623. Bagenaar (Jean ob. Johann, niederländischer Geschichteschreiber) XXI. 624. Bagborn (britischer Seemann u. Reisender) XXI. 624. Bagner (Gottlob Abolf, Sprace- und Ge-ichichteforscher, Dichter und Uebersetzer, Rrititer und Runfthiftorifer) XXI. 625 Wagner (Joh. Ernft, Roman-Schriftsteller) XXI. 626. Bagner (Joh. Jacob, beutscher Philosoph) XXI. 627. Bagner (Morit, Reisender u. Schriftsteller) XXI. 628 Bagner (Richard, Reformator ber beutschen Muste) XXI. 630. Bagner (Rudolph, Anatom und Phystolog) XXI. 632 Wagram (Deutich-W., Ort) XXI. 638. Bagram (Schlacht bei) XXI. 633. Bagrien (Landichaft) XXI. 637. Waharzit (Ort in Bohmen) XXIII. 230.

Wahl, Wahlordnung, Wahlspftem, Wahlgesette XXI. 638. Wahl der Bolfsabgeordneten XXI. 638. Wahl (directe) XXI. 641. Wahl (indirecte) XXI. 641. Wahlausschreibung XXI. 643. Wählbarkeit XXI. 640 Wahlberg (Joh. Aug., schwedischer Natur-forscher) XXI. 643. Wahibezirte XXI. 641. Bahlcapitulation (capitulatio caesarea) XXI. Bahlcapitulationsrecht (jus adcapitulandi) XXI. 644. Wahlcapitulations-Urfnude XXI. 644. Bablen und Reumahlen XXI. 641. 643 Wahlen (Raifer-) XXI. 644. Wahlmanner XXI. 641. Bahlmanner u. Urwähler XXI. 641. Bahlmanner (Inftitut der) XXI. 641. Bahlmanner-Berjammlung XXI. 641. Wahlrecht XXI. 639. Bahlrecht (actives) XXI. 639. Bahlrecht (allgemeines) XXI 639. Wahlrecht (beschränktes) XXI 639. Bahlrecht (paffives) XXI. 640. Wahlstatt (Dorf) XXI. 645. Wahlftatt (Schlachten bei) XXI. 645. Bablftatt (Fürft von, Blucher) XXI. Wahltag XXI. 644. Wahlverfahren (Wahlmodus) XXI. 641. Bahrheit XXI, 645. Bahrheit (Bernunft.) XXI. 646. Bahrheit und Birflichfeit XXI. 645. Bahrheitefrennde XXI. 646. Wahrheitsliebe XXI. 646. Baiblinger (Wilh. Friedr., benticher Dich. ter) XXI. 646. Waisen XXI. 647. Waisenhäuser XXI, 647. Baib (Frang Theodor, deutscher Philosoph) XXI. 650. Bait (Georg, Historifer) XXI. 651. Batuf (türkisches Depositum) XXI. 653. Balachei (Land, Bestandtheil Rumaniens) XVII. 481 ff. XXIII. 300. Walachei und Moldau (Union der Fürftenthumer) XVII. 496. Balachen oder Wlachen (auch Wälsche oder Wallier, Bolf) XVII. 487. Balachifch-bulgarisches Reich XVII. 487. Balachische ob. Wlachische Sprache und Li-teratur XXI. 656. Wlachisch (Daco-, od. Dacoromanisch) XXI. 658. Wlachisch (Makedo-, od. Kupo-, Zinza-risch) XXI. 658. Walachischer Divan XVII. 497. Balachisches Tiefland XVII. 482. Balafrid (Strabo oder Strabus, Lateiner) XXI. 661. Balch (Gelehrtenfamilie) XXI. 661. Balch (Joh. Georg, Theolog) XXI. 661. Balch (Joh. Ernst Immanuel, Philolog) XXI. 661. Bald (Chriftian Bilb. Frang, Rirchenhistorifer) XXI. 661. Balch (Karl Fried., Rechtshiftorifer)

XXI. 661.

Walch (Georg Ludw., Philolog) XXI. Walcheren (Infel) XXI. 662. Balderen (Besetzung von) XXI. 662. Bald, Forft VII. 471. Wald (Staats-) VII. 472. Wald (Ur-) VII. 473. Waldbau (als Zweig der Forstwissen-schaft) VII. 472. Waldnutzung VII. 472. Balber (Beftande ber) VII. 471. 472. Balder (rudfichteloje Ausbeutung ber) VII. 471. Balbflächen (bewirbschaftete) VII. 472. Baldiofigkeit und Entwaldung (in ihrer Birkung auf Temperatur) VII. 471. Baldichügen VII. 472 Baldungen im Sarz VII. 471. Baldungen (Rugen derfelben) VII. 471. Baldaschach (Rampf bei) XXIII. 242. Baldbott oder Baldbott Bassenheim und Bornheim (ftandesherrliche Familie) XXI. Walbburg (Schloß) XXI. 665. Walbburg (Herrichaft) XXI. 665. Walbburg (Fürsten und Grafen, Truchseß von, altes reichsunmittelbares Geschlecht) XXI. 663. Balded (deutsches Fürstenthum) XXI. 667. Balded (Geographie und Statistif) XXI. Walded (Geschichte) XXI. 671. Balbec (Benedict, Dr. juris und Geb. Ober-Tribunalsrath, Führer der demokratischen Partei) XXI. 674. Waldemar (Prinz Friedr. Wilh.) XXI. 676. Baldemar (Martgraf von Brandenburg) XXI. 677. Waldemar, der falsche XXI. 677. Baldenfer (Vaudois, driftliche Secte) XXI. Balbenser (piemontefliche) XXL 681. Balbenser-Brüber XXI. 681. Balbenser-Gemeinden XXI. 681. Waldenserfriege XXI. 681. Waldenser Mundart XXI. 681. Baldis (Burfard, deutscher Dichter) XXI. 681. Baldstein (böhmisches Geschlecht) XXI. 682. Baldstein-Arnau (Hauptlinie) XXI. 683. Baldstein (Albrecht Bengel Gusebins, Graf von, genannt Ballenftein, Feld-herr) XXI. 683. 697. Balbus (Petrus B., Balbo ober Band, Stifter ber Balbenfer-Secte) XXI. 680. Bales (Fürftenthum) XXI. 684 Bales (Nord- und Gud-) XXI. 685. Bales (Pring von, Titel) XXI. 685. 694. Walhalla od. Wallholl (Wohnung Buotans) XXI. 694. Balhalla (bei Regensburg, Schöpfung Ronig Ludwig's I. von Bayern) XVIL 11. Balfer (Billiam, Conquiftador) XXI. 695. Balfyrien oder Balfyren (german. Todesgöttinnen) XXI. 695. 697 Ballace (Billiam, schottischer Patriot) XXL Ballenftein, eigentlich Balbftein (Albrecht

Bengel Cufebius Freiherr von, Bergog ju

Briedland, Medlenburg u. Sagan) XXI. 697.

```
Ballis (Canton ber Schweiz) XXI. 703.
Wallis (Ober-) XXI. 703.
Wallis (Unter-) XXI. 703.
Wallifer (Bolf) XXI. 704.
Wallifer Dialekt XXI. 703.
 Ballifer (Chriftoph Thomas, theo
Mufter und Componift) XXI. 704
                                                         theoretischer
 Ballmoden (grafices Geschlecht) XXI. 704.
Ballmoden-Gimborn (Linie) XXI. 705.
Ballmoden-Ballmoden (Linie) XXI. 705.
        Ballmoden (Ludw. Georg Thebel, Reiche-
            graf von B. Gimborn, öfterreichischer
General der Cavallerie) XXI. 705.
        Wallon, le (auch Rouchi-Français, Dia-
lett) XXI, 706.
 Ballonen (vlämisch Baelen, Land) XXI. 706.
Ballonische Garde XXI. 707.
         Wallonische Kirche (waelsche Rerk) XXI.
         Wallonische Länder XXI. 707.
        Ballonische Sprache und Literatur XXI.
            707.
         Wallonisches od. wälsches Flandern XXI.
Wallraf (Ferd. Franz, historiker und Alter-
thumler) XXI. 707.
Ballraf'iche Sammlung XXI. 708.
Balpole (Horace, britter Graf von Orford, englischer Memoirenschreiber) XXI. 708.
Balpole (Sir Robert, nachmals Graf von Orford, Premier - Minister von England) XXI. 709.
Walpurgis ober Walpurga (Englanderin,
Mijstonarin) XXL 712.
        Walpurgisnacht XXI. 713.
Balter (Ferdinand, Rechtslehrer) XXI. 714.
Walther von der Vogelweide (mittelalterlicher
Lyrifer) XXI. 715.
Wandsbeck (Marienthal, Gut) XXI. 716.
Bandsbeck (Markiflecken) XXI. 716.
Wandsbeder Ane (Kluß) XXI. 716.
Wandsbeder Bote (Zeitschrift) XXI. 716
Bangenheim (thüringisches Abelsgeschlecht)
XXI. 716.
       Bangenheim (Friedr. Adam Julius v.,
Reifender) XXI. 717.
        Bangenheim (Karl Aug., Freiherr v., Staatsmann) XXI. 717.
Wangenheim (Georg, Graf v) XXI, 717. Bappen IX. 297.
        Bappen (Amts-) IX. 298.
       Bappen (Anspruche-) IX. 298.
Bappen (einfache) IX. 299.
Bappen (Erbschafte-) IX. 298.
Bappen (Familien-) IX. 298.
Bappen (Familien-) IX. 298.
       Wappen (Gefellchafts-) IX. 298.
Wappen (Gnaden-) IX. 298.
Wappen (Schuß-) IX. 299.
       Wappen (zusammengesetzte) 1X. 299.
Wappen (Aufreißen von) IX. 300.
Wappen (Theorie der) 1X. 298.
       Bappenbilber IX. 300.
Bappenbucher IX. 298.
       Bappentonig ober Oberherold IX. 297.
       Wappenkunde oder Heraldik IX. 297.
       Bappentunde (verbunden mit Genealogie,
       Diplomatik u. Rumtsmatik) IX. 300.
Bappenkunde (praktische) IX. 297.
Bappenkunde (theoretische) IX. 297.
```

Wappensammlungen IX. 297. Wappenschild IX. 298. Bappen- und Heroldswesen IX. 297. Bappenwiffenschaft IX. 300. Barager oder Baringer (beutsch-normanni-iches Bolf) XVII. 575. Warager (russtsche) XVII. 576. Warager (scanbinavische) XVII. 575. Baragerfürsten (als Dynasten in Ruß-land) XVII. 576. Waragijches Reich XVII. 576. Warburg (Stadt) XXI. 718. Warburger Borde XXI. 719. Warburger Kreis XXI. 718. Warburger Walb (Hügelkette) XXI. 719. Warburton (Milliam, englischer Theologe u. Kritiker) XXI. 719. Barntonig (Leopold Aug., fathol. Kirchen-historifer) XXI. 720. Barme II. 781. Barme (atmosphärische) II. 781. Wärme (Boben-) II. 785. Bärme (bes Baffers) II. 783. Bärme (mittlere Tages-) II. 782. Bärme (Quellen-) II. 785. Bärme (Sommer- u. Binter-) II. 783. Bärme (Sonnen-) II. 781. Warmeab- und Zunahme II. 782. Barmeausstrahlung der Erde und Luft in den Weltraum II. 782. Barmemeffer (Thermometer) II. 781. Barmevertheilung im Raum II. 782. Barmevertheilung, bargeftellt durch Iso-thermen, Ssotheren und Ssochimenen Ц. 783. Barician (polnisch Barszawa, Saupistadt Polens) XXI. 721. Warichan (herzogthum) XXI. 723. Wartburg (Bergichloß) XXI. 723. Wartburgfeft IV. 694 ff. Bartburgfrieg (der) oder Klingsor von Ungerland (mittelalterliches Gebicht) XXI. 724. Wartenberg ober Polnisch-W. (Kreis und Stadt) XXI. 725. Bartenberg (herrichaft) XXI. 725. Bartenberg (Grafen und herren von) XXI. Bartenburg (Dorf) XXI. 726. Wartenburg (Gefecht bei) XXI. 726. Wartenburg (General Yort von) XXI. 727. Warthe (Warte, Warta, Fluß) XXI. 727. Warthebruch XXI. 727. Warton (Joseph und Thomas, Dichter) XXI. Barwick (Grafen von, englischer Abelstitel) XXI. 729. Barwid-Caftle (englischer Ebelfit) XXI. Barza (Ort bei Langensalza) XXIII. 240. Basa (schwedische Abelssamilie) XXI. 731. Waja (Könige aus dem Saufe) XXI. 731. Bafa (Guftav Griffon, ober Guftav 28.) XXI. 731 Wasa-Pfalz-Zweibrüden (Linie) XXI.731. Wasa (Prinz von, Titel) XXI. 733. Washington (Augustin) XXI. 734. Washington (George, erster Prästdent ber Bereinigten Staaten von Rord-Amerika, Feldherr und Staatsmann) XXI. 734. Bashington (James, engl. Admiral) XXI. 736.

```
Washington (Sauptstadt der Bereinigten Staaten) XXI. 736.
Baffer II. 790.
      Baffer (ale eines der früheren vier Glemente) VI. 774.
      Baffers (Formen bes, als Dampfe, Rebei, Bolken, Thau, Reif, Regen, Schnee, Hagel u. f. w.) II. 790.
      Baffere (chemische Berlegung bee) V. 252.
Baffercompaß V. 491.
      Wafferdampfe II. 790 ff.
      Baffermaffen II. 793.
      Bafferstoff (als Clement) VI. 774.
Bafferige Lufterscheinungen (hubrometeore) II. 791.
Bateau (Antoine, Genremaler) XXI. 738.
Waterloo (Ort) III. 549.
      Baterioo (Schlacht bei, bei Belle-Al-
         liance, oder bei Mont. St. Jean) III.
549 ff.
Waterton (Charles, Reisender u. Naturfor-
icher) XXI. 739.
Batt (James, Berbefferer ber Dampfma-
schine) V. 751. XXI. 739.
Bat-Thler (Rebellen Führer in England)
   XXI. 739.
Bavre (Stadt) XXI. 740.
       Bavre (Gefecht bei) III. 550. XXI. 740.
Beber (Beda, Geiftlicher, Schriffteller und Bolksmann) XXI. 742.
Beber (Bernhard Anselm, Componift) XXI.
      Weber (Michael) XXI. 743.
Weber (Ernft Heinrich, Anatom u. Physio-
log) XXI. 743.
Beber (Gottfried, Componist u. mustfalischer Schriftsteller) XXI. 744.
Beber (Karl Julius, humoriftischer Schrift-
fteller) XXI. 744.
Beber (Karl Maria von, deutscher Con-
   fünftler) XXI. 745.
Beber (Wilh. Eduard, Phyfiter) XXI. 748.
Bebern (Karl Emil v., Freiherr u. militä-
rischer Schriftfteller) XXI. 749.
Bebfter (Daniel, nordameritanifcher Staats-
mann) XXI. 750.
Manny A. 1. 130.

Bechab (Abd-ul-, Kanatiker) XXI. 751.

Bechabiten (Secte) XXI. 751.

Bechabitenland (Nedhah) XXI. 757.

Bechiel, Bechielrecht XXI. 760.

Bechiel (Keller-) XXI. 766.

Bechiel (Nüdwechiel) XXI. 763.
      Bechjelabichriften XXI. 764.
Bechjelbrief XXI. 761.
Bechjelcours XXI. 763.
Bechjel-Discouto XXI. 766.
       Bechielfabigfeit XXI. 768.
      Bechselgeschäfte XXI. 761.
      Bechielfraft (Beichrantung ber) XXI.
          768
       Bechselordnung (beutsche) XXI. 763.
      Bechielrecht (englisches und nordameri-
kanisches) XXI. 769.
       Bechielrecht (franzöfisches) XXI. 768. Bechielreiterei XXI. 767.
       Bechsler XXI. 761.
       Wechster bes Alterthums XXI. 760.
Becherlin (Georg Rudolf, lyrischer Dichter)
    XXI. 769.
```

```
Bedherlin (Bilh. Lubm., deutscher Journa-
   lift) XXI. 769.
Bedefind (Anton Chriftian, Siftorifer) XXI.
Bedekind (Georg Christian Gottfried, Frei-
herr v., Mediciner) XXI 770.
Bebefind (Georg Bilh., Freiherr v.,
Forstmann) XXI. 771.
Begscheiber (Jul. Aug. Ludw., Dogmatifer)
XXI. 771.
Behlau od. Belau (Kreisftadt) XXI. 772.
Wehlau (Vertrag von) XXI. 772.
Wehrzeld (Wergeld, Ebsegeld, Sühn- oder
Bußgeld) XXI. 773.
Wehrgeldzahlung XXI. 773.
Beichbild und Weichbilderecht XXI. 774.
       Weich Frieden XXI. 775.
Beichsel (Flug) XXI. 775.
Beichselbelta XXI. 776.
       Beichselmundungen XXI. 776.
Beiberecht (but- und Beibegerechtigfeit) IX.
Weidig (Friedr. Ludw., Pfarrer) XXI. 777.
Weigel (Erhard, Mathematiker) XXI. 777.
Weigel (Karl Christian Lebrecht, Arzt und
hellenist) XXI. 777.
      Weigel (Joh. Aug. Gottlob, Antiquar)
XXL 778.
       Weigel (Rud., Antiquar) XXI. 778.
Weigel (Theodor Oswald, Antiquar u.
Bibliograph) XXI. 778.
Beigel (Balentin, Philosoph) XXI. 778.
Beigel (Zoseph, Operncomponist) XXI. 779.
Beihbischöfe (Épiscopi in partibus infide-
lium) IV. 74.
Weihnachten od. Weihnachtsfest XXI. 779.
Beiller (Cajetan von, katholischer Theolog)
   XXI. 780.
Beimar (Stadt) XXI. 781.
      Weimar (Ober-, Dorf) XXI. 782.
Weimar (Karl August, Großherzog von)
          XI. 125.
       Beimar (Sachsen . B. . Gifenach, Linie)
          XVII. 722.
      Beimar (Sachien B. Gifenach, Groß-
herzogihum) XVII. 687. 722.
Wein XXII. 1.
      Wein (Port-) XXII. 6.
Wein (See-) XXII. 20.
Wein (Stein-) XXII. 23
      Bein u. Biffenschaft XXII. 35.
      Beinausfuhr (aus Defterreich) XXII.
          16 ff.
       Beinausstellungen XXII. 23. 28.
      Beine (Bordeaur-) XXII. 8. Beine (Burgunder-) XXII. 8.
      Beine (Deffert.) XXII. 14.
      Weine (Depert-) XXII. 14. Weine (englische) XXII. 5. Weine (Gebirge-) XXII. 13. Weine (Eand-) XXII. 13. Weine (Eiqueur-) XXII. 1. Weine (Mittel-) XXII. 35. Weine (Natur-) XXII. 1. Weine (Mojel-) XXII. 31. Weine (Psäzer-) XXII. 22. Weine (Psäzer-) XXII. 6. Weine (Reginar-) XXII. 26.
       Beine (Rhein-) XXII. 26.
       Beine (Rheingauer) XXII. 22. 26.
       Beine (Roth- u. Weiß.) XXII. 23. ff.
       Beine (Schaum.) XXII. 8.
```

```
Weine (Tisch-) XXII. 11.
        Beine (Ungar.) XXII. 11
        Beine (Analyse ber) XXII. 35.
Weinbau XXII. 3.
        Weinban (Geschichte besselben) XXII. 3.
Weinbau (Statistik besselben) XXII. 5.
        Weinbau (in Baden) XXII. 20.
        Beinbau (in Bapern) XXII. 22.
        Weinbau (in Frankreich) XXII. 8.
Weinbau (in Griechenland) XXII. 5
        Beinbau (in Beffen-Darmftadt) XXII.21.
        Weinbau (in Stalten) XXII. 6.
       Weinbau (in Nathen) XXII. 23.
Weinbau (in Naffau) XXII. 26.
Weinbau (in Oenerreich) XXII. 9.
Weinbau (in Oortugal) XXII. 6.
        Beinbau (in Preußen) XXII. 30.
       Weinbau (in Spanien) XXII. 7.
Weinbau (in Württemberg) XXII. 20.
Weinbeeren (getrodnete) XXII. 1.
Weinbeeren (am Rhein) XXII. 21. ff.
        Beinfabrifation XXII. 34.
        Weingebiet (in Sanau) XXII. 23.
        Weingebirge (ungarische) XXII. 12. Weingeiftgehalt XXII. 1.
        Beinhandel XXII. 32.
        Weinpreise XXII. 25 ff.
        Weinfaure XXII. 33.
 Weinsberg (Stadt und Amtsbezirk) XXII.
        Weinsberg (Schlacht bei) XXII. 36.
        Weinftock (und feine Ausbreitung) XXII. 3.
 Weintrauben XXII. 1.
Weinverfälschung XXII. 33.
Weise (Christian, Dichter und Schulmann)
XXII. 36.
  Beisflog (Chriftian, Grzähler) XXII. 37.
Beishaupt (Adam) IX. 791.
 Beiffagung (Prophetie) XVI. 361.
Beisthumer (Wigthumer) XXII. 37.
  Beiß (Christian Samuel, Mineralog) XXII.
 Weiße (Christian Ernst, Jurist) XXII. 38.
Weiße (Christian Felix, Jugendschriftsteller
und Dichter) XXII. 39.
 Beiße (Chriftian Bermann, Philosoph) XXII.
 Weißenburg (Stadt) XXII. 41.
Weißenburger Linien XXII. 41.
Weißenthurn (Johanna Franul v., g.
    berg, bramatische Dichterin) XXII. 41.
zeiher Berg (hei Noog) VVI 2001.
 Weißer Berg (bei Prag) XVI. 130.
Beißes Meer (russisch Bjeloje More, Meer-
busen) XXII. 41.
  Beißkunig, der (Geschichtswerk) XXII. 42.
 Beigrußland (Theil von Beftrugland) XV.
       Beigreuffen (früher polnifche Proving, enthaltend die Bopwodschaften Minet,
           Mcielam, Bitebet u. Polod) XV. 674
        Weiße, Schwarze und Rothreuffen (als pointiche Känder) XV. 673 ff.
Beitel (Johannes Ignaz, beutscher Schrift-
steller) XXII. 42.
        Weißel (Unionsgeneral) XXIII. 280.
        Welchow (Ort in Böhmen) XXIII. 236.
 Welder (Friedr. Gottlieb, Philologe und
Archaologe) XXII. 43.
Welder (Dr. Karl Theodor, Rechtslehrer u.
```

Staatsofonom) XXII. 44.

```
ökerreichischer Feldzeugmeister) XXII. 46.
Belf I. (Graf) XXII. 47.
Belf II. XXII. 48.
Belf III. XXII. 48.
Belf IV. XXII. 48.
Belf V. XXII. 48.
Belf VI. XXII. 48.
Belfen od. Guelfen (deutsches Fürftenhaus)
   XXII. 47.
Wellesley (englische Familie) XXII. 53.
Mellesten (Richard Cowley-) XXII. 53.
Bellesten (Garret Cowley-) XXII. 53.
Bellesten (Sir Arthur B., herzog von
Bellington, Marquis von Duero u. Fürst
   von Waterloo) XXII. 53. 56.
      Wellesley (Richard Cowley, Baron und
Pair W. in England, und Marquis
B. in Irland) XXII. 53.
      Bellesten (Billiam B.-Pole, Baron
         Marpborough, Graf v. Mornington)
         XXII. 55.
      Wellesley (Henry Richard W., Lord Cowley) XXII. 56.
      Bellesten (Lord Charles) XXII. 56.
Bellesten (Arthur Richard B., Mar-
         quis von Duero, Bergog von Belling-
         ton) XXII. 56.
Welfer (Augsburger Patricier-Familie) XXII.
      Belser (Philipp B. od. Waliser) XXII.
      Welfer (Julius) XXII. 61.
Welfer (Octavian) XXII. 62.
Welfer (Bartholomäus) XXII. 62.
      Welfer (Conrad) XXII. 62.
      Belfer (Julius) XXII, 62.
Belfer (Joh. Bartholomaus) XXII, 62.
Belfer (Bartholomaus) XXII, 62.
      Belfer (Philippine,
                                      Markgrafin ben
          Burgau) XXII. 62.
       Belfer (Andreas, Martgraf von Burgau)
         XXII. 62.
      Welfer (Fürst Rarl, Markgraf von Burgau, Landgraf von Rollenburg und
         Graf von Hohenberg) XXII. 62.
      Welser (Warcus) XXII. 62.
Welser (Paul Karl) XXII. 62.
Welser (Sebastian) XXII. 62.
Welser (Georg W. von Gumpenstein)
         XXII. 62
      Welfer (Joh. Georg, Joh. Adam, Peter
         Paul und Karl Friedrich, Freiherren v.)
XXII. 62.
      Belfer (Sigmund Friedrich, Freiherr v.
         Belfersbeimb gu Gumpenftein, Reichs-
         graf) XXII. 62.
      Welser (Graf Leopold Caspar Vincenz)
         XXII. 62.
      Belfer (Freiherr Joh. Michael von)
XXII. 63.
      Welser (Freiherr Christoph Jacob Karl v.)
         XXII. 63.
      Welfersheimb (Grafen von) XXII. 62. 63.
Welt (Weltganzes, Universum) XXII. 63 ff. Weltinseln XXII. 74.
      Beltbürger (Rosmopoliten) XXII. 75.
      Beltburgerfinn XXII. 75.
Beltbürgerthum (Kosmopolitismus) XXII. 75.
Beltbürgerthum u. Patriotismus XXII. 75.
```

Belten (Ludw. Rarl Cberhard Freiherr v.,

Beltburgerthum und Volkethum XXII. 76. Beltgeiftliche XI. 39. XI. 384. Beltgericht, das XXII. 76. Benceslaus I. (bohmischer Bergog) XXII. 85. 86. Wenceslaus II. XXII. 86. Wenceslaus III. XXII 86. Wenceslaus IV. XXII. 86. Wenceslaus V. XXII. 86. Benceslaus VI. (od. Wenzel, beutscher König) XXII. 86. Bendell (amerifanischer Congresmann) XXIII. 273. Wenden (Canb u. Bolf) XXII. 78. Wenden (Sorben-) XXII. 79. Wenden (Kreisstadt in Liefland) XXII. 85. Wendenstämme XXII. 79. Bendische Religion XXII. 81. Bendische Sprache XXII. 82. Bendisches Reich XXII. 81. Bengel der Beilige (Legende) XXII. 86. Bengel ob. Benceslaus I., der Beilige (Berwenzel od. Wenceslaus I., der Heilige (1) zog von Böhmen) XXII. 86. Wenzel (beutscher König) XXII. 86. Werbach (Gefecht von) XXIII. 243. Werden (Ort u. Geschlecht) XXII. 87. Werder (Wörth, Insel) XXII. 88. Werder (Westpreußens) XXII. 88. Werder (Danziger W.) XXII. 88. Berder (Glbinger B.) XXII. 83 Werder (Marienburger B.) XXII. 88. Werder, v. (preußischer General) XXIII. 230. Werff (Abrian van der, niederlandischer Maler) XXII. 89. Werff (Pieter van der, Maler) XXII. 90. Berthäuser (engl. Work-Houses, Working-Houses) XXII. 90. Berlauff (Grit Chriftian, banifcher Sprach. u. Geschichtsforscher) XXII. 92. Werner (Abraham Gottlob, Mineralog und Geognoft) XXII. 92. Berner (Zacharias, deutscher Dichter) XXII. Wernice (Chriftian, eigentlich Wernigk, deutscher Dichter) XXII. 96. Wernigerode (Stadt) XXII. 96. Mernigerode (Stolberg., Graffchaft) XXII. 96. Werth XXII. 97. Berth (Gebrauche., Geld., Taufdwerth) XXII. 97. Berth (Gattungs., Quantitats., concreter 23.) XXII. 101. Werth (allgemeiner od. absoluter u. relativer 28.) XXII. 102 Berth (fünftlicher B) XXII. 102. Berth (Bedürfnig-B.) XXII. 103. Berth (Sohann von, Feldherr) XXII. 104. Berth (Stadt) XXII. 104. Werthgüter XXII. 100. Werthheim (Stadt) XXII. 106. Werthheim (Gefecht von) XXIII. 243. Werthheimer Bibelwerf XXII. 106. Befel (Niederwefel, Stadt) XXII. 107. Befel (Dberwefel, Stadt) XXII. 107. Befer (Flug) XXII. 108. Weferschiffffahrt XXII. 108. Beferichifffahrtsacte XXII. 109.

Beferschifffahrtecommission XXII. 109.

Besley (John, Mitbegründer bes Metho-dismus) XXII. 109. Besleyanische Richtung XXII. 109. Beffel (Johann, Hermanni filius, "Lux mun-di," "Magister contradictionis," Borlaufer ber Reformation) XXII. 111. Beffeling (Peter, Philolog) XXII. 112. Beffenberg (Ignag heinrich von, Freiherr von Ampringen, Generalvicar bes Bis-thums Conftanz, Dichter) XXII. 112. Beffobrunner Gebet, bas (driftliche Dichtung) XXII. 113. Weft (Benjamin, Maler) XXII. 114. Beftenrieder (Lorens von, bayerifder Sifto-rifer u. Dichter) XXII. 114. Westerwald (Gebirge) XXII. 115. Westerwälder Gefäße XXII. 115. Beftermalder Rrugbaderei XXII. 115. 116. Westfalica (Porta W.) XXII. 121. Beftgothen (Bifigothen od. Thervinger, gothiicher Hauptftadt) VIII. 475. Beftgothen in der Bölferwanderung VIII. Westgothen im Kampfe mit den Mauren VIII. 476. Westgothenkönige VIII. 475. Beftgothisches oder tolosanisches Reich VIII. 475 Weftgothischerömische Nationalitäten im Nebergange zur spanischen Ration VIII. Weftindien od. die Antillen II. 362. Beftindische Inseln (Rleinere, ober die fleinen Antillen) II. 362. Westindischer Archipel II. 362. Westmächte (beren Bundniß mit der Turkei) XXIII. 297. Bestmächte (ihre Kriegserklärung an Rufland) XXIII. 297. Beftminfter-Abtei (Collegialfirche zu St. Peter in London) XXII. 116. Beftminfterhall (Condoner Parlamentspalaft) XXII. 117. Westmoreland (Grafen von, englischer Abelstitel der Familie Reville) XXII. 117. Westphalen oder Westfalen (Provinz) XXII. 118 Westphalen (Herzogthum) XXII. 119. Beftphalen (Ronigreich) XXII. 122. Beftphalen (Chriftian Beinr. Philipp Coler von, herzoglich braunschweig-luneburgischer Secretar) XXII. 125. Beftphalen (Ferb. Otto Wilh. henning von, preußischer Staatsminifter) XXII. 130. Beftphalische Domanen VI. 450. Beftphalische Domanenkaufer VI. 450. Beftphalische Krone (Orden der 2B. K.) XXII. 123 Weftphälischer Friede XXII. 133. Beftpreußen (Geschichte) XXII. 140. Westpreußen (in der Gegenwart) XXII. Beftpreußen (Gintheilung und Bevolterung) XXII. 146. Wetstein, eigentlich Wettstein (Joh. Jacob, Theologe) XXII. 147. Bette (Wilh. Martin Leberecht de, Professor der Theologie) XXII. 148. Better oder Bitterung II. 795. XXII. 149.

Betterglas ober Barometer, eigentlich Schwermesser III. 308 ff. Betterveränderungen 11. 795. Wetter (Fluß) XXII. 149. Wetterau (Landigaft) XXII. 149. Betterauisches Grafen-Collegium XXII. 149. Betterfunde und Wetterpropheten XXII. 149. Bettin (altes deutsches Adelsgeschlecht) XVII. Wettin (Grafen von) XVII. 702. Wettin (Fürsten von) XVII. 706. Wettin (das Kurhaus) XVII. 706 ff. Wettin (das Königshaus) XVII. 712 ff. Wețel (Friedr. Gotflob, deutscher Dichter u. Kriffer) XXII. 152. Behlar (Stadt und Kreis) XXII. 152. Bezel (Joh. Karl, Romanschriftsteller und Lustipieldichter) XXII. 153. Bhately (Richard, anglikanischer Erzbischof von Dublin u. Primas von Frland) XXII. Wheaton (Henry, Staatsrechtslehrer) XXII. Whewell (William, engl. Philosoph) XXII. Bhig (Parteiname) XXII. 156.
Bhigs (Tories und) XXII. 156.
Bhigs der Neuzeit XXII. 160 ff.
Bhifton (William, Theolog und Mathematifer) XXII. 164. Whitefield (George, Prediger) XXII. 165. Biarda (Tilemann Dothias, Geschichtsforfcer) XXII. 166. Biborg oder Biburg (finnisches Gouvernement u. Hauptstadt) XXII. 166. Wiborgiche Statthalterschaft od. Russt-iches Finnland XXII. 167. Wiborgicher Areis XXII. 167. Bichern (Joh. Heinrich, prenhischer Ober-Consistentialrath) XXII. 167. Widham (John Clements, englischer Schiffs-capitan) XXII. 168. Bidram (Georg, Romanschriftsteller) XXII. Biclif (Bicliffe, Bidliffe, Byclif od. By. cliffe, Johannes, Reformator) XXII. 168. Widdin (Gjalet u. Stadt) XXII. 171. Bidutind (falfdlich Bittetind, Gefchichtsfchreiber) XXII. 172. Wiebeking (Karl Friedr. von, Wafferbau-meister) XXII. 173. Bied (gand) XXII. 173. Wied-Neuwied (Untere Grafschaft) XXII. Bied-Runkel (Obere Graffchaft) XXII.

Wied (Reu-, Kreis und Stadt) XXIL 174.

Wied (Alten- Markifiecken) XXII. 174. Wied (Fluß) XXII. 174.

Wieb (jûngere Linie) XXII. 175. Bied (Graf Franz Karl Ludwig, Feldherr) XXII. 175 Bied (Fürft Christian Ludwig) XXII.

Wied (Fürst Karl Ludwig) XXII. 175. Wied (Fürst Friedr. Ludwig, Divisions.

Bied (Dynaften Geschlecht) XXII. 174. Bied (altere Linie) XXII. 175.

175.

Chef) XXII. 175.

Wied (Fürst Joh. Friedr. Alexander) XXII. 175. Wied (Fürst Friedrich Karl) XXII. 175. Wied (Fürst Joh. Aug. Karl, letzer sou-veräner Fürst) XXII. 176. Wied (Fürst Hermann) XXII. 176. Wied (Fürst Wilh. Ad. Maximilian Karl) XXII. 176. Wied (Pring Maximilian Alex. Phil. von B. - Reuwied, Naturforscher und Beltreisender) XXII. 176. Wiedertäufer (Taufgesinnte, Mennoniten, re-ligibse Secte) XXII. 228. Wiedertäufer (Krieg der) XIII. 228. Wieland (Christoph Martin, deutscher Dich-ter) XXII. 176. Wieland (ber Schmied) XXII. 182. Wielandsjage, die XXII. 182. Wieliczka (Stadt) XXII. 183. Wieliczka (Salzlager von) XXII. 183. Wien (Bauptftadt des öfterreichtichen Raiferftaates) XXII. 185. Wien (Grzbisthum) XXII. 199. Wien (Geichichte ter Stadt) XXII. 198. Biener Conferenzen XXII. 297. Biener Congreß XXII. 200. Wiener Friedensschlusse XXII. 211. Wiener Gebäude XXII. 187. Wiener Hofburg XXII. 190. Wiener Journalistif XXII. 194. Wiener Kirchen XXII. 188. Wiener Kirchhöfe XXII. 192. Wiener Kunff XXII. 196. Wiener Paläste XXII. 191. Wiener Revolution des Jahres 1848 XXII. 212. Wiener Sch XXII. 210. Schluß. und Congreß - Acte Wiener Theater XXII. 194. Wiener Bolfshumor XXII. 197. Wiener Borstädte XXII. 192. Wiener Walb (Gebirge) XXII. 185. Wiener Wassermerke XXII. 187 Wienerisch-Reustadt (Biethum) XXII. 199. Bienbarg (Eudolf, deutscher Schriftsteller) XXII. 221. Wier (Johannes, ober Beger, auch Pisci-narius, Arzt) XXII. 222. Wieroman (Dorf) XXIII. 240. Wieroman (Einnahme von) XXIII. 240. Biesbaden (Stadt) XXII. 222. Wiese (Ludwig Abolf, Schulmann) XXII. 228. Wiese (Sigismund, Roman- u Dramendich-ter) XXII. 225. Wiesen XXII 225. Wiesen (geographische Berbreitung der) XXII. 226. Wiesen (Eintheilung der) XXII. 228. Wiesen (Werth der) XXII. 229. Biefen (Berwandlung der Gründe in) XXII. 232. Micfen (Unterhaltung der) XXII. 232. Wiesen (Verbesserung der) XXII. 233. Wiesen (Obersesserung der) XXII. 233. Wiesen (Alpen-) XXII. 228. Wiesen (Berg-) XXII. 229. Wiesen (Brach-) XXII. 228. Wielen (Cultur-) XXII. 228. Wielen (breischürige) XXII. 229. Wiesen (eingezäunte) XXII, 234.

```
Biefen (einschrige) XXII. 229.
Wiefen (erniedrigte) XXII. 233.
Wiefen (Feld-) XXII. 229.
Biefen (Fluß-) XXII. 228.
                                                                    Wilhelm I. ber Schweigsame ob. ber Jungere
      Wiesen (Gemeinde-) XXII. 229.
Biesen (Grummet-) XXII. 229.
Biesen (Herbst.) XXII. 229.
Biesen (Kunst.) XXII. 235.
      Biefen (Marich.) XXII, 228.
      Biefen (Moor- od. moorige) XXII. 228.
                                                                             422 ff.
         229.
      Biefen (natürliche) XXII. 228.
      Biefen (Delgarten.) XXII. 228.
      Biefen (Pfingft.) XXII. 229. Biefen (planirte) XXII. 223.
      Wielen (Privat-) XXII, 229,
Wiesen (quellige) XXII, 228,
Wiesen (Reihe-) XXII 229,
Wiesen (Riesel-) XXII, 236.
                                                                       503 ff.
      Wiesen (Salz.) XXII. 228.
      Biefen (faure) XXII. 228.
      Wiefen (Stau-) XXII. 236. Wiefen (fuge) XXII. 228.
      Biefen (Thal-) XXII. 228
                                                                    Wille, der XXII. 280.
      Wiesen (trodengelegte) XXII. 233.
Wiesen (überriesette) XXII. 235.
Wiesen (überstante) XXII. 235.
Wiesen (verjüngte) XXII. 233.
      Biefen (Bald.) XXII. 228.
                                                                     Willfür XXII. 285.
      Biefen (Bafferunge-) XXII. 235. 239.
      Biefen (zweischurige) XXII. 229.
      Wiesenbau XVII. 234. 239. Wiesenbau XVII. 235. Wiesenbewässerung XXII. 235. Wiesenbeweidung XXII. 233. Wiesenbunger XXII. 234.
      Biefenfutter XXII. 225.
      Wiefenfutter u. Rraftfutter XXII. 225. Wiefenfunde XXII. 239.
      Wiejenplan XXII. 226.
      Biefenthal (Drt) XXIII. 241.
      Biefenthal (Einnahme von) XXIII. 241.
Biefenuntergrundpflug XXII. 234.
Bigalois od. ber Ritter mit bem Rabe (Dich.
   tung) XXII. 239.
Wigand (Paul, Rechtshiftoriter) XXII. 289. Wight (Insel) XXII. 240.
Wilberforce (William, humanifi) XXII. 241.
                                                                       293.
      Bilberforce (William, Benty u. Robert,
         Beiftliche) XXII. 242.
      Bilberforce (Samuel, Großalmofenier)
         XXII. 242.
Will. 516.
Wilda (Wilh. Eduard, Rechtshiftoriker) XXII.
   243.
Bilde Sagd (wildes, wuthendes heer, Nacht-
gejaid, Nachtjäger, Sollenjäger, hans Sa-
   genteufel) XXII. 244
                                                                       der Barme") II. 785.
Bilhelm (König von Preußen) XXII. 247.
Bilbelm von holland (deutscher König) XXII.
                                                                           Wind (Land.) II. 785.
Bilhelm der Groberer (König von England,
   Stifter ber normannischen Regenten Dy-
naftie) VIII. 647.
Bilhelm III. (König von England u. Pring
                                                                           Wind (See.) II. 785.
   von Raffau-Dranien) XXII. 267.
Wilhelm IV. (König von England, ber "Sailor King" ob. "Matrofentonig") XX. 270.
Bilbelm ber Aeltere (Graf von Raffau-Dillensurg) XXII. 271.
                                                                           Bindbildungen II. 788.
                                                                          Windfahne IL 795.
```

(Graf von Raffau, Prinz von Oranien) XXII. 271. Wilhelm II. von Oranien (Statthalter der Niederlande) XXII. 272 Withelm III. von Oranien (König von England) XXII. 267. 272. Bilhelm I.—V. (Statthalter der Niederlande, aus dem oranischen Sanfe) XIV. Wilhelm I. (König der Niederlande) XIV. 426. Wilhelm II. (König der Niederlande u. Großberzog von Luxemburg) XIV. 427. Bilhelm III. (Konig ber Niederlande u. Großherzog von Luxemburg) XIV. 428. Wilhelm (König von Württemberg) XXII. Wilhelm (Friedr. M. Carl, Pring von Preu-gen) XXII. 272. Bilten (Friedrich, hiftoriograph) XXII. 273. Biltes (John, englischer Demagoge) XXII. 275. Willamov (Joh. Gottlieb, beutscher Dichter) XXII. 279. Wille (3oh. Georg, Rupferftecher) XXII. 1280. Billifen (Bilhelm von, Feldherr) XXII. 281. Willisen (Georg von, preußischer Ge-fandter in Rom) XXII. 284. Wills (William John, Aftronom u. Geobat) XXII. 285. Wilmsen (Friedr. Philipp, padagogischer Schriftsteller) XXII. 285. Bilna (Bilno, russisches Gouvernement) XXII. 286. Wilna (Kreis) XXII. 287. Wilna (Stadt) XXII. 287. Wilna (Confoderation zu) XXII. 287. Wilson (Horace Hayman, XXII. 288. Sanscritaner) Wilson (Sir Robert Thomas, britischer General) XXII, 289. Wiltau (Martin Teimer, Freiherr von, Fich-rer des Tyroler Aufftandes) XXII. 291. Wiltzu (Capitulation von) XXII. 292. Wilzen (Weleten, flawischer Stamm) XXII. Wimpfen am Berge (Stadt) XXII. 294. Wimpfen im Thale (Stadt) XXII. 294. Wimpfen (Grafen u. Freiherren Deeremann von) XXII. 294 Wimpfen-Berneburg (Ludw. Franz, Frei-herr von) XXII. 295. Wimpfen (Brigade) XXIII. 233. Windelmann (Johann Joachim, Kunsthifto-riker) XXII. 295. Wind und Winde (Luftftrömungen, die "Sohne Wind (Rord- oder kalter) II. 786. Wind (Rordoft.) II. 786. Wind (Paffat-) II. 786. Wind (Regen- oder Better-) II. 792. Wind (fowerer) II. 789. Wind (Sud- ober warmer) II. 786. Wind (Sudweff-) II. 787. Windbaume II. 795.

Windrichtungen II. 791. Windrichtungen (Uebergang ber 28. in einander) II. 793. Bindrofe (Compaß, Bonffole) V. 490 ff. Binde (aquatoriale) II. 792. Winde (Drehungsgesetz ber) II. 788. Winde (periodifche Paffatwinde, Mon-fune) II. 787. Winde (veranderliche) II. 787. Binde (Buften-, ale Samum, harmat-tan, Sirocco) II. 789. Windes (Schnelligkeit ober Starke bes) II. 789. Windes (Beranderlichkeit des) II. 788. Windham (William , Oppofitioneführer bes englischen Unterhauses) XXII. 297. Bindham (Billiam, Redner u. Staate-mann) XXII. 298. Bindischgraß (Stadt und Herrschaft) XXII. 299. Bindischgrat (Fürsten u. Grafen von) XXII. Windischgrat (Alfr. Fürft zu, Feldherr) XXII. 300 Windischmann (Karl Jos. Hieronymus, deutscher Argt und Philosoph) XXII. 302. Windsbach (Stadt) XXII. 302. Bindsor (Markisleden n. Schloß) XXII. 303. Windftille II. 785. Bindftillen (Gürtel der Calmen ober) Ц. 786. Bindftrömungen (Tiefe ber) Il. 788. Biner (Georg Benedict, Kirchenrath und orb. Professor der Theologie) XXII. 303. Wingolf (Götterwohnung) XXII. 304. Binfelried (Ritter Arnold v., schweizerischer Rriegshelb) XXII. 304. Winkler (Joh. Heinr., Physiker) XXII. 306.
Binkler (Karl Gottfried Theodor, pfeudonym
Theodor Hell, Schriftsteller) XXII. 306. Winterfeld (Karl Georg Aug. Birigens v., Musikfenner) XXII. 307. Winterfeld (Hans Karl v., Feldherr) XXII. Winterthur (Bitodurum, Stadt) XXII. 310. Binterthur (Ober-, Dorf) XXII. 310. Bintingerode (Grafen und Freiherren v.) Bingingerode (Freih. Ferd. Karl Friedr. Bilb., Feldherr) XXII. 312. Binhingerobe-Knorr (Wilh. Karl Aug. Emil, Freiherr v.) XXII. 312. Birth (Job. Georg Aug., Geschichtsschreiber u. politischer Schriftfieller) XXII. 313. Wirth (Max, Nationaldfonom) XXII. 313 Birth (Franz, Techniter) XXII. 313. Wirt (Capitan, Hinrichtung deffelben)
XXIII. 273. Wisby (schwedisches Lan) XXII. 314. Bisby (Stadt) XXII. 314. Bisconfin (nordamerikanischer Unionsftaat) XXI. 261. Bisconfin (Staatsschuld von) XXIII.

Wiseman (Richolas, Cardinal) XXII. 315.

Bistowatow (Alexand. Baffiljewitsch, Kriegehistoriter) XXII. 319.

Wielicenus (Guffab Adolph, Prediger der freien Gemeinden) XXII, 319.

Wismar (Stadt) XXII. 320. Bismar-Poel (Domanenamt) XXII. 320. Biffenschaft XXII. 321. Wiffenicaft (Rechte.) XXIL 322. Biffenschaft (Rriegerechte. und Militar. rechts.) XXII. 323. Wisgnewski (Binceng, ober Winkentij Karlo-witsch, ruskicher Astronom) XXII. 324. Bit (Ferd. Job., oder Johannes Wit., genannt von Dorring, politifcher Schriftfteller) XXII. 325. Bitebek (ruffisches Gouvernement) XXII. 326. Bitebet (Stadt) XXII. 326. Bitold (Alexander, Statthalter von Lithauen) XV. 697 Witt, de (holländische Patrizierfamilie) XXII. 326 Witt (Jacob de, Bi Dortrecht) XXII. 326. Burgermeifter von Bitt (Johann u. Cornelius de, Staatsmanner) XXII. 326. Witte (Karl, Geheimer Justigrath) XXII. 329. Wittefind (eigentlich Widutind, Geerführer und Herzog der Sachsen) XXII. 331. 338. Wittefind (der Geschichtsschreiber) XXII. 172. Wittelsbach (Ober- und Unter-, Dorfer) XXII. 333. Wittelsbach (Schloß) XXII. 333. Wittelsbach (Dynastie) XXII. 332. Bittenberg (Stadt) XXII. 336. Wittenberger Bertrag oder Capitulation XXII. 337 Bittenbergiche Linie des Haufes Sachsen XXII. 337. Wittenberge (Stadt) XXII. 337. Bitterung, Better XXII. 149. Bitterungscyclen XXII. 150. Witterungeregeln (Bauerregeln) XXII., Wittgenstein (deutsches Adelsgeschlecht) XXII. 339 Wittgenftein-Berleburg (Sapn-) XXII. 339. Wittgenstein-Sapn (Sapn-) XXII. 339. Bittgenstein Sobenstein (Sann-) XXII. Wittgenstein (russtscher Feldmarschall Ludwig Abolf Peter, Fürst von Sahn-B.-Sahn) XXII. 342. Wittich (preußischer General) XXIII. 235. Wittstod (Stadt) XXII. 343. Witthum (vidualitium) XXII. 345. Wittwe XXII. 344. Wittwengehalt XXII. 345. Wittwenkammer (the widows chamber) XXII. 345. Wittwenftand XXII. 344 Wittwenversorgunge Anstalten XXII. 345. Bigleben (Ferd. Aug. von, preußischer Ge-neral-Lieutenant) XXII. 346. Bitleben (Job Karl von, General-Lientenaut u. Kriegsminister) XXII. 347. Wipleben (Rarl Aug. Friedr. von, pfeudonum A. v. Tromlit, hiftorischer Romandichter) XXII. 346. 350 Bjasemetij (rustiches Fürftengeschlecht) XXII. 850.

> Wjasemskij (Fürst Alexander Alexandrowitsch, rustischer Minister) XXII. 350.

```
Wjasemskij (Fürft Peter Andrejewitsch,
ruffischer Dichter) XXII. 351.
Bladimir I. der Große (ruffifcher Großfürft)
   XVII. 577.
      Bladimir II. Biffewolodowitich (Groß.
         fürst) XVII. 579.
      Bladimiresco XXIII. 300.
Wnud (Cavallerie-Brigade) XXIII. 235.
Wogulen (Bolfsftamm) XXII. 351.
      Woharit (Ort in Böhmen) XXIII. 229.
Wohameh (Ort in Böhmen) XXIII 231.
Wohlsahrtsausschuß ober Heilsausschuß (Comité de salut public) XXII. 354.
Wohlgemuth (Michael, Maler der franklichen
Schule) XXII. 359.
Bohnung XXII. 360.
      Wohnungen (Arbeiter-) XXII 363
      Wohnungefrage in England XXII. 364.
      Wohnungsfrage in Frankreich XXII. 364.
Wohnungsfrage in Rugland XXII. 365.
Boiwoden oder Bojewoden XXII. 265. XXIII.
Woiwodina (Woiwotschaft Serbien) XXII.
      Wolwodschaften (Wojeworschaften) XXII.
      Woiwodschafts-Eintheilung XXII. 365.
Bolcot (John, pfeudonym Peter Pindar, englifcher Dichter) XXII. 366.
Bolte (Freiftaat) XXII. 367.
Wolf oter Bolff (Chriftian, Freiherr von, deutscher Philosoph) XXII. 367.
Wolf (Ferdinand, Sprachfenner) XXII. 369.
Wolf (Christian Wilh, Friedr. Aug., Sprach-
   und Alterthumsforicher) XXII. 369.
Wolf (Joseph, Mifft
Reisenter) XXII. 372.
                        Miffionar und Bothara-
Bolfe (James, englischer General) XXII. 376.
Bolfenbuttel (Geschlecht) XXII. 377.
Wolfenbüttel (Stadt) XXII. 377.
      Bolfenbütteler Bibliothek XXII. 378.
Wolff (Hieronymus, Philologe) XXII. 378.
Wolff (Oscar Ludw. Bernhard, deutscher
Schriftsteller) XXII. 378.
Bolff (Pius Alexander, Schriftsteller) XXII. 379.
      Bolff (Amalie, geb. Malcolmi, Schan-
spielerin) XXII. 379.
Bolffohn (Bilh., schongeiftiger Schriftfteller)
   XXII. 380.
Bolga (griechisch Rho, bunnisch Bar, ta-
tarisch Ethel ob. 3bel, Strom) XXII. 381.
Wolga (obere) XXII. 384.
      Bolga (Rama - 28. - Gefellichaft) XXII.
      Bolgabaffin XXII. 382.
Bolgacanāle XXII. 382.
      Bolgadampfichifffahrtegesellschaft XXII.
      Bolgadelta XXII. 383.
      Bolgafichfang XXII. 383.
Bolgaflüffe XXII. 383.
Bolgalauf XXII. 382.
      Wolgamundung XXII. 383.
Wolgaquelle XXII. 383.
      Wolga-Schifffahrt XXII. 383.
      Bolgaifche Sohe (Alaunische Berge, Bolfowifcher Bald, Bolchonefimald,
         Gebirge) XXII. 384.
Bolgaft (Stabt) XXII. 387.
```

```
Bolte (Christian heinr., Eprachforscher) XXII. 388.
       Bolte (Saufen-, Camulus) II. 791. Bolte (Schicht-, Stratus) II. 792.
       Wolfenbildung II. 791.
Wolfenbede II. 794.
       Wolkenformen II. 791.
       Bolfenmaffen (untere) II. 794.
       Bolfenftreifen (feine, fogenannte Bind-
          baume) II. 795
Bolfonetij (ruffiches Fürftenhaus) XXII. 388.
       Woltonstij (Fürst Feodor, Staatsmann)
          XXII. 389.
        Wolkonskij (Fürst Grigorij, Feldherr
          und Diplomat) XXII. 389
       Wolkonskij (Fürst Grigorij Semeno-
witsch, General) XXII. 389.
Wolkonskij (Fürst Peter Michailowitsch,
Feldmaricall) XXII. 389.
       Bolfonsfij (Fürst Alexander Petrowitia,
          Staatsmann) XXII. 389.
       Bolkonskij (Fürst Nikolai Grigorjewitsch
Repnin-B.) XXII. 389.
Wolle XXII. 390.
      Bolle (Alpaca-) XXII. 395.
Bolle (Bastarb-) XXII. 390.
Bolle (Baum-) XXII. 394.
Bolle (Blut-) XXII. 391.
Bolle (Colonial-) XXII. 395.
       Bolle (einschürige) XXII. 390.
Bolle (Electoral-) XXII. 390.
       Wolle (feine) XXII. 390.
Wille (fette) XXII. 390.
       Bolle (Gerber.) XXII. 391
       Bolle (Krempel-) XXII. 390.
      Wolle (Land.) XXII. 390.
      Bolle (Merino-) XXII. 395.
Bolle (Mischlings-) XXII. 390.
      Wolle (mit Schweiß) XXII. 390.
Wolle (Mittelprima-) XXII. 390.
      Wolle (Pell-) XXII. 391.
Wolle (Prima-) XXII. 390.
Wolle (Rauf-) XXII. 391.
      Bolle (lachfische Electoral.) XXII. 391.
      Wolle (Secunda-) XXII. 390.
Wolle (svanische) XXII. 391.
      Wolle (Sterblings-) XXII. 391.
Wolle (Tertia-) XXII. 390.
Bolle (veredelte) XXII. 390.
      Bolle (aweischürtae) XXII. 390.
Bollen (bochfeine) XXII. 391.
Bollen (Mittel-) XXII. 391.
Bollengüter XXII. 397.
Bollenhaar XXII. 390.
      Wollenstoffe XXII. 392.
      Wollenwaaren XXII. 392.
       Wollenwaaren Consumtion XXII. 392.
      Wollertrage XXII. 393.
Wollerport XXII. 394.
       Wollfabrikate XXII. 395.
Bollhandel (jächfischer) XXII. 390.
Bollin (Insel und Stadt) X. 698.
Bollindustrie XXII. 397.
Bollmasse XXII. 392.
       Woumeffer XXII. 390.
Bollner (Joh Christoph, praktischer Land-
   wirth und öfonomischer Schriftfteller) XXII.
   397
      Wouproduction (deutsche) XXII. 390.
       Wollproduction (gesammte) XXII. 391.
```

Edulmann und

Wollschuren XXII. 394. Wollvließe XXII. 390. Wollzeugfabriten XXII. 393. Bolieh (Thomas, Cardinal, Grabischof von York und Minister Heinrich's VIII.) XXII. 398. Boltmann (Rarl Ludwig von, beutscher Geschichtschreiber) XXII. 403. Boltmann (Raroline von, Schriftftellerin) XXII. 404. Woluspa (oder Boluspa, b. i. der Bala Beiffagung, Lieb der Erda) XXII. 404. Bolzogen (von, reichsfreiherrliches Geschlecht) XXII. 404. Bolgogen (Bilh. Friedr. Ernft Auguft, Freih. von, Legationsrath) XXII. 405. Bolzogen (Karoline von, geb. v. Genge-feld, geschiedene v. Beulwit) XXII. 405. Bolzogen (Justud Phil. Ad. Wilh, Ludw., Freiherr von, Generallieutenant) XXII. Bolzogen (Karl Aug. Alfred, Freibert von, Reglerungsrath u. Schriftsteller) XXII. 406. Wood (James, englischer Commander) XXII. Woolston (Thomas, englisch. Theologe) XXII. Boolwich (Stadt, englische Flottenstation) XXII. 407. Borbs (Joh. Gottlob, Geschichtsschreiber)
XXII. 407. Wordsworth (William, englischer Dichter) XXII. 408. Bort. Poufes od. Borfing. Poufes (Berthaufer) XXII. 90. Worl (Jos. Edmund, Kartograph) XXII. 409. Worms (Rreis u. Stadt) XXII. 409. Worms (Bisthum) XXII. 409. Worms (Reichstag zu) XXII. 410. Wormser Concordat XXII. 410. Wormser Matrikel XXII. 410. Wormser Propheten XXII. 411. Wormser Religionsgespräche XXII. 410. Wormser Tractat XXII. 410. Woronzow (ruffices Abelsgeschlecht) XXII. Woronzow (Gawrila) XXII. 411. (Ilarion Gamrilowitich) Woronzow XXIL. 411. Boronzow (Graf Roman Flarionos witsch) XXII. 411. Woronzow Woronzow (Graf Michailo Ilarionowitsch, Gunftling ber Kaiserin Glisa-beth) XXII. 411. Woronzow (Iwan Ilarionowitsch) XXII. 411. Boronzow (Graf Alexander Romanowitsch, Staatsmann und Diplomat) XXII. 412. Boronzow (Elisabeth Romanowna, Geliebte Peters III.) XXII. 412. Woronzow (Ratharina Romanowna,

vermahlte Fürftin Dajchtow) XXII.

Woronzow (Graf Sjemen Romanowitsch, russtischer Gesandter in London) XXII. 412. Woronzow (Fürst Michail Ssemenowitsch, Freiherr u. Diplomat) XXII, 412.

General-Regifter.

Woronzow (Fürft Semen Michailowitich, Brigade · Commandeur) XXII. 413. Woronzow-Dajchtow (grafliche Familie) XXII. 413. Boftetow (Alexander Chriftophorowitich, Slawolog) XXII. 413. Wostromer (Ort in Bohmen) XXIII. 286. Bonvermann (Philipp, hollandischer Maler) XXII. 414. Wouvermann (Peter, Maler) XXII. 415. Wouvermann (Johann, Maler) XXII. Wrangel (hermann, Feldmarichall und Gouverneur von Liefland) XXII. 415. Brangel (Carl Guftav, Graf v., fcwedifcher Feldmaricall) XXII. 4!5 Brangel (Friedr. Heinr. Ernft, Feldmar-ichall, Graf v., Feldberr) XXII. 416. Brangel (preußische Brigade) XXII. 243. Brangell (Ferdinand, Frbr. v., russischer General-Adjutant n. Admiral) XXII. 425. Braekij (Biadimir Pawlowitsch, Ichthyologe und Hickauchter) XXII. 428. Brarall (Sir Nathanael William, englischer Memoirenschreiber) XXII. 428. Brede (Carl Philipp, Fürst von, baperifcher Feldmarfchall) XXII. 429. Bren (Chriftopher, Banmeifter) XXII. 432. Wriabt (Thomas, englischer Schiffscapitan) XXII. 432. Bright (Thomas, Renner der altenglischen Literatur) XXII. 432. Broneti (Soënés, Mathematiter und Philosoph) XXII. 432. Bronticento (Micail Pawlowitich, rufficer Seneralmajor, Geobat) XXII. 438. Biewolodow (Biewolod Juanowitich, Rosolog und Actiolog) XXII. 434. Biewolojchenti (russischer Geograph und History XXII. 434. Bucher und Zinsen XXII. 434.
Bucher (Getreibes ob. Korns) XXII. 448.
Bucher (Güters) XXII. 452.
Bucher (Handels) XXII. 448.
Bucher (Jinss) XXII. 434.
Bucherer XXII. 445. Buchergefete XXII. 436. 445. Buchergefete (Aufhebung ber) XXII. 436. Buchergefeggebung (Wiedereinführung der) XXII. 444. Wucherliche Contracte XXII. 449. Buchern (bas) ber Alten XXII. 435. Bucherpatent (öfterreichisches) XXII. 444. Bucherftraferkenntniffe XXII. 445. Bugarten (Dorf und Rittergut) XXII. 453. But Stephanowitich (Karadikitich, ferbischer Sprachforscher u. Schriftfieller) XXII. 455. Bullenweber (Jürgen, Amtmann in Berge-borf) XXII. 456. Bullerstorf-Urbair (Freiherr Bernhard von, öfterreichischer Contre-Admiral und handelsminister) XXII. 457. Bunder XXII. 460. Wunder (dußere) XXII. 461. Bunder (Glaube an) XXII. 461. Bunder (Jweck der) XXII. 461. Bunder Christi XXII. 461. Bunderbegriff XXII. 460. Bunderthäter XXII. 460.

Bunbertheorie XXII. 462.

Bunichelruthe (Springruthe, Virgula mer-

```
curialis, Baguette dinatoire, Vara divina-
toria) XXII, 462.
Buotan (Bodan, Gott der nordischen Mp-
thologie) XXII. 465.
Wupper (Wipper, Fluß) XXII. 466.
Bupperthal XXII. 466.
Burdtwein (Stephan Alexander, hiftoriker u. Diplomatiker) XXII. 467.
Burm (Chriftian Friedrich, Philolog u. Si-
ftoriker) XXII. 468.
Wurm (Job. Friedrich, Aftronom u. Mathe-
matiker) XXII. 468.
Burm (Julius Friedrich, Geometer) XXII.
   469.
      Wurmiche Reihe XXII. 469.
      Wurmbrand (Burg) XXII. 470.
Wurmbrand (Grafen von, öfterreichisches Abelsgeschlecht) XXII. 470.
      Wurmbrand (öfterreichische u. steprische Linie) XXII. 471.
      Burmbrand-Stuppach (Linie) XXII. 471.
      Burmbrand (Georgifche u. Friedericianifche Speciallinie) XXII. 471.
Burmbrand (Graf heinrich Gundaccar, f. f. Wirklicher Geheimrath) XXII. 471.
   Wurmbrand (regierende Grafen von, Reichs-
         freiherren von Zebingen, Freiherren auf
Stepresberg, Stidelberg, Reittenau
und Reuhaus, Herren zu Stuppach)
          XXII. 471.
Wurmser (Dagobert Sigismund, Graf von,
öfterreichischer Feldmarschall) XXII. 471.
Burstemberger (Johann Ludwig, schweizeri-
scher Geschichtsforscher) XXII. 473.
Bürttemberg (Bürtemberg, Birtemberg, Ro-
   nigreich) XXII. 475. 502
       Württemberg (Burg) XXII. 488.
       Württemberg (Herzoge von W. und Teck)
          XXII. 493.
       Bürttemberg-Mömpelgard (Linie) XXII.
          498.
       Bürttemberg - Neuenstädt (Linie) XXII.
          498
       Bürttemberg - Beiltingen (Linie) XXII.
          497.
       Bürttemberg - Winnenthal (Linie) XXII.
       Württemberger (Geschlecht der) XXII. 488.
       Burttembergische Bevölkerung XXII. 475.
       Bürttembergische Cultur (fittliche) XXII.
          482.
       Württembergische Cultur (technische) XXII.
          479.
      Bürttembergische Fischerei XXII. 479. Württembergische Gemässer XXII. 477. Württembergische Industrie XXII. 479. Württembergische Eandstände XXII. 483. Württembergische Ministerien XXII. 485. Württembergische Mitterorben XXII. 483.
       Württembergische Staatsschuld XXII. 486.
       Burttembergifche Staateverfaffung XXII.
          483.
       Bürttembergische Staats - Berwaltung
          XXII. 485.
       Württembergische Viehzucht XXII. 478.
                                                                      Bufterhaufen (Fleden) XXII. 530.
Byle (Riklas von, Gelehrter) IX. 246. XXII.
      Burttembergischer Bergbau XXII. 479.
Burttembergischer Handel XXII. 480.
Burttembergischer Morgen XXII. 477.
```

```
485.
      Bürttembergisches Klima XXII. 477.
      Burttembergifches Dung-Spftem XXII.
         481
      Burttembergisches Ries (Gegend um Stuttgart) XXII. 477.
      Burttembergisches Schulwesen XXII. 482.
Burttembergisches Terraffenland XXII.
         476.
      Württembergs Geographie und Statistik
         XXII. 475 ff.
      Bürttembergs politische Geschichte XXII.
         487 ff.
Burttemberg (Alexander Chriftian Friedrich. Graf von, Dichter) XXII. 513.
      Bürttemberg (Herzog Bilhelm von)
         XXII. 513
Wärttemberg (Friedr. Paul Wilh., Herzog
von) XXII, 513.
      Württemberg (Herzog Eugen Friedrich)
von) XXII. 513.
Burgburg (reichsfreies hochftift) XXII. 514.
Burgburg (Fürftbifchofe von) XXII. 514.
Burgburg (Bisthum, episcopatus Her-.
         bipolitanus) XXII. 515.
Burzburg (Kurfürstenthum) XXII. 517.
Burzburg (Grobherzogthum) XXII. 517.
Burzburg (Stadt) XXII. 517. XXIII. 242.
Burzburg (Klein-) XXII. 517.
      Burgburger Conferengen XXII. 519.
Wurgen (Stadt) XXII. 519.
Wurzen (Alt-, Borftadt) XXII. 520.
Wurzen, von (Abelsfamilie) XXII. 520.
Wüste (Wüstenei) XXII. 520.
Wüsten, Haiben, Steppen, Savannen
XXII 521.
       Buften Neguptens XXII, 522.
Wüften der Tropenlander XXII, 523.
       Wifte (grabifche) XXII. 525.
       Wifte (Atacama.) XXII. 522. 525.
      Bufte (auftralische) XXII. 524. 525. Bufte (Gobi-) XXII. 521.
       Bufte (Ralibari.) XXII. 521. 525.
       Bufte (Mapiwin.) XXII. 521.
       Wufte (nordafrifanifche) XXII. 526.
      Wüste (nordamerikanische) XXII 525.
Wüste (patagonische) XXII. 525.
Wüste (perfliche) XXII. 525.
       Bufte (peruanische Strand-) XXII. 525.
Bufte (Sahara-) XXII. 525.
       Bufte (turanische) XXII. 526.
Bufte (Schiff der) XXII. 521.
       Buftenbildung (Gefete ber) XXII. 524.
       Buftengurtel XXII. 521.
       Wüstenmirage (Luftspiegelung) XXII. 522.
       Büftenvorschreitung (in Rordafrika)XXII.
 Bufterhausen (Stadt) XXII. 526.
       Wusterhausen (Land) XXII. 526.
 Bufterhaufen (Ronige-, herrichaft) XXII. 528.
       Bufterhausen (Bendisch-, Schlos) XXII.
       Bufterhausen (Klein-, Borwerk) XXII.
```

530.

Württembergisches Areal XXII. 475.

Burttembergisches Confiftorium XXII.

Whon (William Benjamin, englischer Medailleur) XXII. 530. Bhjecki (Piotr, polnischer Agitator) XXII. 531. Bhjokowo (Ort in Böhmen) XXIII. 231. Bhjokowo (Kampf bei) XXIII. 232, Byg (Johann David, Münsterprediger) XXII. 532. Byg (Johann Rudolf, schweizerischer Schriftsteller) XXII. 532. Byttenbach (Daniel, Philologe) XXII. 532. Byttenbach (Dr. Johanna, geb. Gallien, Schriftstellerin u. Gelehrte) XXII, 533.

## X.

Xalapasco (Ort in Merico) XXIII. 264.
Xanten od. Santen (Stadt) XXII. 533.
Xanten (Jülichscher Erbfolgevergleich zu)
XXII. 533.
Xaver (St. Franciscus, Apostel der Inder)
XXII. 533.
Xaver (Franz August, königlicher Prinz von
Polen und Lithauen, Prinz von Sachsen,
Keldherr u. Staatsmann) XXII. 534.
Xaviero (Schloß in Ravarra) XXII. 533.
Xenia (des Martialis) XXII. 536.
Xenian (Schua, Gastgeschenke) XXII. 536.
Xenien (Schuler-Goethe'sche) XXII. 536.
Xenienkampf (in der deutschen Literatur)
XXII. 536.
Xenofrates aus Chalkedon (Akademiker) XXII.
536.
Xenophanes (Stifter der eleatischen Philosophenschule) XXII. 537,

Xenophon (griechischer Feldherr, Philosoph u. Historiker) XXII. 537.

Xenophon aus Ephesus (griechischer Romanschriftsteller) XXII. 540.

Xerres I. (König von Persten) VIII. 564.

Ximenes (Francesco X. de Cisneros, Exzbischof von Toledo, Großinguisttor von Castilien u. Cardinal) XXII. 541.

Xiphilinus (Joannes, aus Trapezus, Patriarch von Koustantinopel) XXII. 543.

Xsell (Peter, Hofmaler Peter's des Großen) XXII. 543.

Xsell (Maria, geb. Merian, Blumenmalerin) XXII. 543.

Xylander (Jos. Karl August von, baperischer Generalmajor, Militärschriftseller) XXII. 543.

Xylander (Wilhelm, eigentlich Holymann,

Philolog und Mathematifer) XXII. 545.

21.

Jachten (englische) XXII. 547.
Pacht (Königs.) XXII. 547.
Pacht (Königs.) XXII. 547.
Pachtclub (Royal Cork Y.) XXII. 547.
Pachtclub (Royal Thames Y.) XXII. 546.
Pachtclub (Royal Thames Y.) XXII. 546.
Pachtclub (Royal Thames Y.) XXII. 546.
Pachtclub (Royal Thames Y.) XXII. 546.
Pachtclub (Royal Thames Y.) XXII. 547.
Pachtclub (englische) XXII. 547.
Pachtcen (englische) XXII. 548.
Pachtclub (Proving) XXII. 549.
Pang-tichen (Proving) XXII. 549.
Pang-tichen (Proving) XXII. 549.
Pang-tichen (Proving) XXII. 549.
Pang-tichen (Proving) XXII. 549.
Pang-tichen (Proving) XXII. 549.
Pang-tichen (Proving) XXII. 549.
Pang-tichen (Proving) XXII. 549.
Pang-tichen (Proving) XXII. 549.
Pang-tichen (Pachtclub) XXII. 553.
Pantees (Peligiofität n. Sittlichfeit der) XXII. 556.
Pantees (Peligiofität n. Sittlichfeit der) XXII. 556.
Pantees u. Birginier XXII. 556.
Pantees u. Birginier XXII. 556.
Pantees u. Birginier XXII. 557.
Parmouth (Great-V., Stabt) XXII. 557.
Parmouth (Vereat-V., Stabt) XXII. 557.
Parmouth (Vereat-V., Stabt) XXII. 557.
Pates (William, englischer Missionar) XXII. 558.

Peoman (englischer Freisasse) XXII. 558.

Peomen (Eondoner Leibgarde) XXII. 559.

Peomanth (Stand der Peomen) XXII. 559.

Peomanth (Stand der Peomen) XXII. 559.

Port (Edvacum, Stadt) XXII. 559.

Porf (Gerzogthum) XXII. 559.

Porf (Grzbisthum) XXII. 559.

Porf (Frederic, Herzog von Y. und Albanh, zweiter Sohn des Königs Georg III.)

XXII. 560.

Porf v. Wartenburg (Hans David Ludwig, Graf, preußischer Feldmarschau) XXII. 562.

Poung (Arthur, ökonomischer Schriftkeller)

XXII. 569.

Poung (Edward, englischer Dichter) XXII. 570.

Poung (Edward, englischer Dichter) XXII. 570.

Poung (Thomas, Mathematiker u. Physiker)

XXII. 571.

Pherlé (Fluß) XXII. 572.

Phern (Kanadischer Arrondissement und Stadt) XXII. 572.

Phern (Wederunruhen zu) XXII. 572.

Phern (Annadus, holländischer Theologe und Kirchenschriftkeller) XXII. 572.

Physilanti (Vanarioten-Familie) XXII. 573.

Philanti (Venntantin, Hospodar der Walachei) XXII. 573.

Philanti (Ronfantin, Pospodar der Walachei) XXII. 573.

Ipfilanti (Demetrios, Befehlshaber)
XXII. 574.

Ipfilanti (Fürst Gregor) XXII. 575

Ipfilanti (Fürst Georg, russischer Brigade-General) XXII. 575.

Vriarte (Janacio, spanischer Landschaftsmaler)
XXII. 575.

Priarte (Tuan de, Bibliograph) XXII. 575.

Priarte (Lomas de, spanischer Dichter) XXII. 575.

Incarmuzel XXII. 581.

Incarmuzel XXII. 581.

Incatan (central-amerikanische Halbinsel)
XXII. 576.

Iucatan (Ganal von) XXII. 576.

Iucatan (Geschichte von) XXII. 577.

Iucatan (im Alterthum) XXII. 577.

Iucatan (in neuerer Zeit) XXII. 581.

Yucatefen (Bolf) XXII. 577. 580.
Yucatefinnen XXII. 580.
Yucatefijche Alterthümer XXII. 582.
Yucatefijche Religion XXII. 576.
Yucatefijche Tänze XXII. 580.
Yucatefijche Theofratie XXII. 577.
Yucatefijche Tracht XXII. 580.
Yucatefijche Tracht XXII. 580.
Yverdon oder Ifferten (Eburodunum, Stadt)
XXII. 582.
Yvernois oder Ivernois (Sir Francis d',
Genfer Staatsmann und Financier) XXII.
583.
Yvetot (Arrondissement und Stadt) XXII. 584.
Yvetot (Opnastie) XXII. 585.
Yvetot (Wautier, herr von) XXII. 585.
Yvetot (Martin V., Fürst von) XXII. 585.

3.

Zabarella (Francesco, genannt Franciscus de Babarellis, Cardinal und Erzbifchof) XXII. Babarella (Bartolomeo), Behrer des tanonischen Rechts) XXII. 586. Babarella (Jacobo, comes palatinus, Philosoph und Astrolog) XXII. 586. Babern (Elsaßzabern, lateinisch Tres Taber-nae, französisch Saverne, Arrondissement u. Stadt) XXII. 586. Babern (Berggabern, lateinifch Tabernae montanae, Stadt) XXII. 587. Babier (Anhanger des Sabaismus) XVII. 666. Baccaria (Francesco Antonio, italienifcher Bibliograph) XXII. 587. Bach (Joseph v., Doctor ber Medicin u. Phyfitus) XXII. 587. Bach (Clara, geb. Szontag) XXII. 587. ich (Anton, Freiherr b., öfterreid Feldmarschall-Lieutenant) XXII. 587. öfterreichischer 3ach (Franz, Freiherr v., Mathematiker und Aftronom) XXII. 588. Badaria (Beinrich Albert, Strafrechtelehrer) XXII. 588 Bacharia (Juftus Friedrich Wilhelm, beut-fcher Dichter) XXII. 590. Zacharia v. Lingenthal (Karl Salomo, badischer Geheimer Rath und Rechtslehrer) XXII. 591. Zacharias oder Sacharja, der Prophet XXII. 595. Zacharow (Andrejan Dimitrijewitsch, russischer Architett) XXII. 596. Bahl (Gintheilungs., ober Bafts) XXII. 597. Zahl (Grund-) XXII. 596. ablen (abstracte ober XXII. 598. Zablen unbenannte) Zahlen (absolute) XXII. 598. Bahlen (algebraische) XXII. 598
Bahlen (concrete ob. benannte) XXII. 598.
Bahlen (Decimal-) XXII. 597.
Bahlen (einfache) XXII. 598. Bahlen (ganze) XXII. 598. Bahlen (gebrochene, od. Brüche) XXII. 598. Bahlen (gerade) XXII. 598.

Bahlen (imagināre) XXII. 598. Bahlen (irrailonale) XXII. 598. Bahlen (natūrlice) XXII. 598. Bahlen (negative) XXII. 598. Bahlen (positive) XXII. 598. Bahlen (Prime) XXII. 598. Japlen (Primis) AAII. 1998.
Rahlen (reelle) XXII. 598.
Rahlen (ungerade) XXII. 598.
Rahlen (aufammengesette) XXII. 598.
Rahlen (Lipammengesette) XXII. 598.
Rahlen (Congruenz der) XXII. 599.
Rahlen (Theorie der) XXII. 599.
Rahlenbezeichnungen XXII. 599.
Versinfrem XXII. 598. Bahleninftem XXII. 596. Bablenipftem (befadifches) XXII. 596 Bablenfintem (bodefadifches ober Dobes fabit) XXII. 596. Bablenfpftem (dnadifches) XXII. 596. Bableninftem (heptabifches) XXII, 596. Bablenipftem (pentadifches) XXII. 596. Bablenipftem (Taun-) XXII. 598. Bablenipftem (tetradifches) XXII. 596. Bablenipftem (triadifches) XXII. 596. Bahleninftem (gehntheiliges) XXII, 597. Bahn (Johann Karl Bilhelm, Maler, Archi-tett, Alterthumsforider und Erfinder bes Farbenfteindrude) XXII. 600. Babringen (Burg) XXII, 601. Babringen (Grafen von) XXII, 602. Bahringer (bas Dynaftengeschlecht ber) XXIL Babringifches Saus (herzogliche, altere Linie) XXII. 602. Bahringifches Saus (marfgrafliche, jun-gere ob. babifche Linie) XXII, 603, Baime und Timarioten (Juhaber turfifcher Kriegslehen) XXII. 607. Bajonczef (Jozef, Fürft, ruffticher Statthalter bes Königreichs Polen) XXII. 608. Baleifi (Bobban, polnisch. Dichter) XXII. 609. Baleutus (Gefengeber der Cofrer) XXII. 609. Balufti (polnifches Geichlecht) XXII. 610. Balufti (Andrzej Chripfoftom, Reduer, Staatsmann, Schriftfteller) XXII. 610.

Baluffi (Jogef Andrzej, Alterthumekenner und Literat) XXII. 610. Zalusti (Andrzei Stanislam, Bischof von Krakau, polnischer Mäcen) XXII. 611. alusti (Andrzej, Graf, Abjutant des Kaisers Alexander I.) XXII. 612. Zama (hent Jama, Stadt in Afrika) XXII. Bama (Schlacht bei) XXII. 612. Bambeft (Flug) XXII. 634. Zamojifi (polnifches Geschlecht) XXII. 612. Bamoifft (Jan, polnischer Stantsmann) XXII. 612. Zamojifi (Jan, Großtronfeldmarfcall) XXII. 614 Zamojifi (Michael, Senator) XXII. 615. Zamojifi (Graf Andrzej, Politifer, Di-plomot u. Kunstmäcen) XXII. 614. Zamojiki (Graf Stanislaus, Majorats. herr und Ordinat von Zamosc) XXII. Bamojsti (Graf Konstantin, Chef ber alteren Linie) XXII. 615. Bamojsti (Graf Abam, Chef ber jungeren Linie) XXII. 615. Zamojfti (Graf Andreas, Patriot) XXII. 615 Zamojsti und Marquis Alexander Wie-lopoleti XXII. 616. Zamosc (Stadt) XXII. 627. Zampieri (Dominico, genannt Dominichino, Meifter der Bologneger Malerschule) XXII. Zamser-Thal (Zemm-Thal) XXIII. 29. Zan (Tomasz, polnisch. Agitator) XXII. 629. Zanetti (Antonio Maria, Graf, Archaolog) , XXII 630. Zanetti (Geronimo Francesco, Rechtslehrer) XXII. 630. Zanetti (Antonio Maria, Runftkenner) XXII. 630. Zanetti (Guido Antonio, Rumismatifer) XXII. 630. Zanguebar (Zanzibar, Sultanat) XXII. 633. Zannoni (Giovanni Battifta, Philolog und Archaolog) XXII. 631. Bante (genannt Spartivento, "il fiore di Le-vante," Insel) XXII 631. Zante (Stadt) XXII. 633. Zangibar (Reich) XXII. 633 Zanzibar (Ungujo-Infel) XXII. 633. 639. Zanzibar (Stadt) XXII. 633. 638. Zanzibar (Sultane von) XXII. 633. Zanzibar (Hafen von) XXII. 637. Zanzibar (Hafen von) XXII. 637. Zapolya (ungarische Familie) XXII. 639. Zapolya (Stephan von, Feldherr) XXII. Zapolya (Johann, König von Ungarn) XXII. 639 Zapolya (Johann Sigismund ron, Fürst bon Siebenbürgen) XXII. 640. Bapolya (Barbara, Gemahlin des Kö-nige Sigismund I. von Polen) XXII. 640. Bar (Titel) XXII. 640. Imeretien und Baren bon Georgien, Mingrelien XXII. 640. Zarewitich (Titel) XXII. 640. Barida (Litel) XXII. 640.

Bara (Stabtbezirf) XII. 640. Bara (Kreis) XXII. 640. Zara (romifc Jabera, Stadt) XXII. 641. Bara (Hafen von) XXII 641. Bara (Erzbiethum) XXII. 641 Zaragoja oder Remedios (Fort) XXIII. 265. Barathuftra (Boroafter, Religionslehrer ber Perfer) XXIII. 103. Barline (Giujeppe, mufitalifcher Theoretiter) XXII. 641. Barstij (Sman Rifititich, rufficher Alter-thumeforicher) XXII 642. Barstoje Sjelo (failerlich russiches Luftschloß) XXII. 642 Barstoje Sfelo (früher Sophia, Stadt) XXII. 643 Barstoje Sfelo (Lyceum zu) XXII. 644. Bastrow (Friedrich Wilhelm von, preußischer Staatsminister) XXII. 644. Bauber ber Feen welt XXII. 659. Bauberbecher XXII. 661. Baubercult XXII. 651. Bauberdichtungen XXII. 650. Bauberdorf (Lichar - Scharra) XXIII. 24. Zauberei XXII. 645. Zauberei (Entwidelungsftufen ber) XXII. Zauberei (ichanende) XXII. 645. Bauberei (wirfende) XXII 645. Zauberet und Dichtung XXII. 651. Zauberei und Gegenzauberei XXII. 652. Zauberer XXII. 645. 649. XXIII. 24. Bauberer nuberer (afrikanische ober Fetischprie-fter) XXII. 656. Zauberer (grönländische ober Angekoks) XXII. 658 Zauberer (karaibische od. Sukia's) XXII. Zauberer (fibirische od. Schamanen) XXII. 653. Bauberinnen (heren) XXII. 660.
Bauberinnen (nordische) XXII. 651.
Bauberer und Dichter XXII. 656.
Bauberer und Aerste XXII. 656.
Baubersiguren XXII. 660.
Baubersormeln XXII. 647. Zaubergebilde (der belebten Natur) XXII. 660. Baubergeister XXII. 660.
Baubergeister XXII. 661.
Baubergioce XXII. 661.
Baubergürtel XXII. 649. 650.
Baubertnoten XXII. 650.
Baubertraft (bes Hermes) XXII. 649.
Baubertrafter XXII. 650
Baubertrafter XXII. 661.
Baubertreise XXII. 661.
Baubertreise XXII. 660.
Baubertrunft (maggische Kunst) XXII. 66 Zauberkunsk (magische Kunsk) XXII. 645. 649. Zaube: lieber (Gallbrar) XXII. 651. Baubermächte (der Marchenwelt) XXII. Baubermächte (indische) XXII. 655.
Baubermartel XXII. 661.
Baubermärchen XXII. 659.
Baubermeister (herenmeister) XXII. 660.
Baubermittel XXII. 649. 652. 655. 660. Baubermufiten XXII. 650.

```
Baubermufterien (ber Theurgie u. Rab-
            baliftit, fo wie der Goëtie ob. fcmar-
            gen Runft) XXII. 645.
         Zauberpaläste XXII. 659
  Bauberquadrate (ober magische Quadrate) XXII, 646, 662.
          3auberringe XXII. 650. 659, 661
        Zauberringe AAII. 650. 659. 661.
Zauberrunen (Runot, Uktos) XXII. 652.
Zauberfänger (Galldra - Seidir) XXII.
         Zauberschlöffer XXII. 659.
        Baubersprüche XXII. 648. 660.
Bauberstab (Keryteion) XXII. 649
         Zauberstab (Wünschelruthe) XXII. 462.
        3aubertaschen (Ganeskas) XXII. 652. 

Baubertische XXII. 661. 

Baubertränke XXII. 649. 

Baubertrommel XXII. 652. 

Bauberwogel XXII. 660. 

Bauberwogen XXII. 660. 

Bauberwogen XXII. 660. 

Bauberwogen XXII. 660.
        zauberwagen XXII. 660.
Zauberwerf XXII. 649. 653.
Zauberwesen (Gottheiten) XXII. 649.
Zauberwesen u. Dichtung XXII. 656.
Zauberzahlen XXII. 650.
Zauberzettel XXII. 660.
 Zawadowiti (ruffiches Grafengeichlecht) XXII.
        Bawadowski (Basklij, rusklicher Staats-
beamter) XXII. 665.
        Zawadowift (Graf Peter Baffiljewitich,
rufficher Minifter) XXII. 666.
        Zawadowiti (Graf Slja Wafftljewitsch)
           XXII. 665.
        Zawadowifi (Graf Jakow Waffiljewitich)
           XXII. 665.
        Zawadowsti (Graf Baffilij Petrowitich,
           Ceremonienmeifter) XXII. 667.
        Zawadowiti (Nikolai
                                             Stepanowitsch,
           Vice-Ataman) XXII. 667
           awadowsti (Alexander Iwanowitsch,
Seemann) XXII. 667.
        Zawadowifi 👚
        Zawadowifi (Joifif Sjemenowitsch, Berg-
beamter) XXII. 667.
       Bawadowfti (Alexander Basstliewitsch, Wirklicher Staatsrath) XXII. 667.
                                             Dmitrijewitich,
       Zawadowsti .
                             (Dmitrij
           Birflicher Staaterath) XXII. 667.
       Zamadomffi (Gamriil Fedorowitsch, Geift-
licher) XXII. 667.
Bazifhoven (Ulrich v., mittelalterlicher Dich-
    ter) XXII. 667.
Zedler (Johann August, Buchhandler) XXII.
       Zedlersches Universallerikon XXII. 668.
Beblit (beutiches Abelsgeschlecht) XXII. 668.
      ary (veuringes noeisgeschiedi) AAII. 668.
Zedlig und Keipe (Linie) XXII. 668.
Zedlig Nimmersatt (Linie) XXII. 668.
Zedlig Tühidler (Linie) XXII. 668.
Zedlig Billau (Linie) XXII. 668.
Zedlig Willau (Carl Chusen) (Angl. 668.
       Bedlit ju Bilfau (Carl Eduard Graf,
          gen. Erühichler v. Fallenftein) XXII.
Beblit (Joseph Chriftian Johannes, Frei-
herr v., lyrischer beutscher Dichter) XXII.
Beeland (Proving bes Königreichs ber Rie-
berlande) XIV. 413.
```

```
Beeland (nieberlandifche Militar - Divi-
          ston mit dem Hauptquartier Blissin-
gen) XIV. 418.
Behnt (Behend, Decem, lateinisch Decimae
   od. Decumae, griechisch dexart, französtich dimes) XXII. 672.
       Behnt (allgemeiner, Decimae universa-
          les) XXII. 672.
       Zehnt (allgemeiner Blut-) XXII. 673.
       Behnt (alter, decimae veteres) XXIL 673.
       Behnt (Berg.) XXII. 673.
Behnt (besonderer, Docimae particulares)
          XXII. 672.
       Zehnt (besonderer Blut-) XXII. 673. Zehnt (Blut-) XXII. 673.
       Zehnt (dinglicher 3., oder Zins) XXII.
          673.
      Zehnt (Dominical-) XXII. 676.
       Zehnt (Doppel-) XXII. 672.
      Behnt (Dorf-, decimae minutae, Do-
      mundt, Uctuma, Octomagium, Ocht-
mundt, Uchtpfennig) XXII. 673.
Behnt (Prescher-) XXII. 673.
Behnt (Feld-, 3. zu Felde) XXII. 673.
Behnt (Ferfen- od. Klauen-) XXII. 673.
Behnt (Fleisch-, decimae carnaticae)
XXII. 673.
                   Octuma, Octomagium,
      Zehnt (fliegender) XXII. 673.
      Bebut (Frucht., decimae praediales)
XXII. 673.
      Zehnt (Garben-) XXII. 673.
Zehnt (geistlicher, Decimae ecclesiasti-
         cae) XXII. 672
      Zehnt (Gelo-) XXII. 673.
     Behnt (Getreide-) XXII. 673.
Behnt (großer) XXII. 673.
Behnt (halb-) XXII. 672.
Behnt (halb-) XXII. 673.
Behnt (halb-) XXII. 673.
Behnt (halb-) XXII. 673.
      Behnt (herrn-, decimae dominicae ob.
         indominicatae) XXII. 672.
     achnt (Seu-) XXII. 672.

3ehnt (Heu-) XXII. 673.

3ehnt (Heu-) XXII. 673.

3ehnt (Heu-) AXII. 673.

3ehnt (Infeudirter) XXII. 678.

3ehnt (Heudirter) XXII. 678.

3ehnt (Kirchen-) XXII. 677.

3ehnt (Kirchen-) XXII. 677.

3ehnt (Kirchen-) XXII. 673.
     Behnt (Königs-, decimae regales) XXII.
         672. 674.
     Zehnt (Kraut-) XXII. 673.
Zehnt (Laten-) XXII. 672.
     Behnt (landesherrlicher) XXII. 676.
     Bebnt (Lauf.) XXII. 673.
     Behnt (lebendiger) XXII. 673.
Behnt (Leviten-) XXII. 673.
Behnt (Natural, Docimae
XXII. 673. 674.
                                    Decimae propriae)
     Behnt (Neubruch, Decimae novales)
XXII. 673.
     Zehnt (Noval-) XXII. 673. Zehnt (Opfer-) XXII. 674.
    Behnt (ordentlicher) XXII. 673.
    Behnt (Personals, Decimae personales)
XXII. 673.
    Behnt (Pradial-) XXII. 678.
Behnt (Rauch-) XXII. 678.
Behnt (rauber) XXII. 673.
    Behnt (Real- od. Realzins, Docimae reales) XXII. 673.
```

Behnt (Rott.) XXII. 673. Behnt (Sad., Decimae saccariae) XXII. **673**. Zehnt (Salischer, Decimae salicae) XXII. 672 Behnt (Scheffel:) XXII. 678.
Behnt (Schlepp-) XXII. 678.
Behnt (Schliffel:) XXII. 673.
Behnt (Schmalz:oder Schmal:) XXII. 673.
Behnt (Schmalz:oder Scezou) XXII. 674.
Behnt (ftebender) XXII. 678.
Behnt (Streu-) XXII. 673.
Behnt (Streu-) XXII. 674.
Behnt (uneigentlicher, Decimae impropriae) XXII. 673.
Behnt (Riebs. Decimae animalium) XXII. Zehnt (Scheffel:) XXII. 678. Behnt (Bieh:, Decimae animalium) XXII. Behnt (Wein-) XXII. 673. Behnt (weltlicher, oder Laien-, Docimae soculares oder laicae) XXII. 672. zehnt (Zug-) XXII. 672.
Zehnt von Aufbrüchen XXII. 673.
Zehnt zu Felbe XXII. 673.
Zehnte (Absindungs-) XXII. 674.
Zehnte in Danemark XXII 680.
Zehnte in Deutschland XXII. 684. Behnte in England XXII. 680.
Behnte in Frankreich XXII. 679. 685.
Behnte in Irland XXII. 683.
Behnte in Briand XXII. 680.
Behnte in Borwegen XXII. 680. Behnte in Bortugal XXII. 680.
Behnte in Schweben XXII. 682.
Behnte in Schweben XXII. 680.
Behnte in Spanien XXII. 680.
Behnte in Spanien XXII. 680.
Behnten (Drganisation ber) XXII. 676. Zehntenablöfung in Großbritannien XXII. Behntenablösungsacte (Tithe composition bill) XXII. 683. Zebntablofungegefete (neuere deutsche) XXII. 687. Behntablieferung XXII. 677. Behntabichaffung XXII. 679. 684. Behntarten XXII. 672. Behntderen AAII. 612.
Behntbefreiungen XXII. 676.
Behntbezechtigte XXII. 672.
Behntbezirte XXII. 672.
Behntdiftricte XXII. 672.
Behnteinnehmer XXII. 674. Zehnteinrichtung (im Orient) XXII. 675. Behnteinziehungen (in der franklichen Monarchie) XXII. 676. Behntentrichtung XXII. 676 677. Behntentschädigung XXII. 685. Behnterbebungen XXII. 676. Behnterbebungen XXII. 676. Be<u>hnth</u>aufer (δεκατευτήρια, δεκατηλόγια) XXII. 674. Zehntherren (Decimatores) XXII. 672. Zehntholden (Decimati oder Decimandi) XXII. 672. Zehntinstitute XXII. 675. Zehntinstitut der driftlichen Kirche XXII. Zehatinstitution der Römer XXII. 675. Zehnttreise XXII. 672. Zehntleistungen (freiwillige) XXII. 675. Zehntleistungen (legistatorische) XXII. 675.

Zehntmänner XXII. 672. Behntnutung (wirthschaftliche u. recht-liche) XXII. 687. Zehntobservang XXII. 675. Zehntorganisotion in den nordischen Reichen XXII. 680. Rebutort (δεχατώνιον) XXII. 674. Behntpacht (von Gutern, vectigalia) XXII. 675. Behntpächter (decumanus, δεκατευτής, δεκατώνης) XXII. 674. Behntpflicht XXII. 675. Zehntpflichtige XXII. 677. Zehntrecht (Jus decimandi) XXII. 672. 678. Behntrecht (firchliches) XXII. 672. Behntrecht (volltommenes, Jus decimandi perfectum) XXII. 673. Zehntschenkungen XXII. 676. Zehntschen XXII. 674. Behntspftem (in Irland und seine Auf-hebung) XXII. 684. Zehnttheil der Kirche XXII. 675. Zehntverfaffung (öfterreichische) XXII. 686. Zehntverhältniffe (preußische) XXII. 686. Zehntverordnung Karls des Großen XXII. Zehntverpflichtungen (verschiedene) XXII. 675. Zehntverwalter XXII. 672. Behntmefen (hiftorifcher Berlauf beffelben) XXII. 673. Zehntwesen (Literatur beffelben) XXII. Zehntzahlungen (in Rom) XXII. 675. Behntzug (decimatio) XXII. 673. Zehntzwang XXII. 675. Beiden, Beidenfdrift, Beidenfprache XXII. 687. Beichen (Wanber) XXII. 687.
Beichen (Tironianische Roten) XXII. 688.
Beichen (Abbreviatur-, Sigla) XXII. 688.
Beichen (astrologische) XXII. 690.
Beichen (astronomische) XXII. 690.
Beichen (Branb-, Stigmata) XXII. 691.
Beichen (Beuer-, Kanale) XXII. 691.
Beichen (geometrische) XXII. 691. Beiden (geometrifde) XXII. 691. Beiden (hande, Monogramme, sigla, chiffres) XXII. 689. chiffres) XXII. 689.

Zeichen (himmlische) XXII. 687.
Zeichen (Kärm-, Lärmsignale) XXII. 691.
Zeichen (Münz-) XXII. 689.
Zeichen (magische) XXII. 690.
Zeichen (musitalische) XXII. 694.
Zeichen (naturgeschichtliche) XXII. 690.
Zeichen (Perde-) XXII. 691.
Zeichen (Perde-) XXII. 691.
Zeichen (Kechnungs-) XXII. 691.
Zeichen (Schift-) XXII. 688.
Zeichen (Eetgraphen-) XXII. 692.
Zeichen (Berhältniß-) XXII. 691.
Zeichen (Berhältniß-) XXII. 691.
Zeichen (Berhältniß-) XXII. 691.
Zeichen (Ball-, Ziffern) XXII. 598.
Zeichenschre der Heilkünstler XXII. 688.
Zeichenschre (Bilderschrift) XXII. 688. Zeichenichtift (Bilderichtift) XXII. 688. Zeichenschrift (Chiffreschrift) XXII. 689. 693. Zeichenschrift (ber Chemie) XXII. 690. Beichenschrift (ber Rumismatif) XXII,

```
Zeichenschrift (der Telegraphie) XXI.
              693. 695.
         Beichensprache XXII. 694.
Beichen prache (der Taubstummen) XXII.
         Beidensprache (im Orient) XXII. 695.
Beil (Schloß) XXII. 695.
Beil (Standeshertichaft) XXII. 695.
         Beil - Luftnau - hohenems (Waldburg.)
              XXII. 695.
         Beil-Trauchburg (Balbburg-) XXII. 696.
Beil-Burzach XXII. 695.
Beil-Beil (Beil und Trauchburg) XXII. 695.
Beiler (Krestenmaler) XXIII. 25.
         Zeiler (Freefenmaler) XXIII. 25.
Beisberger (Dania Grandler)
           leisberger (David, Apostel der Indianer)
              XXII. 697.
Beit XXII. 701.
         Beit (Begriff) XXII. 701.
Beit u. Dauer XXII. 701.
Beit u. Ewigfeit XXII. 704.
         Beit u. Geichwindigteit XXII. 701.
         Zeit u. Naum XXII. 701.
Zeit u. Zahl XXII. 701.
Zeit (Bollmonds-) XXII. 703.
Zeitabschnitte (natürliche) XXII. 702.
Beitalter XXII. 702.
        Beitalter (ebernes) XXII. 702.
Beitalter (eifernes, Gewalt- u. Betrugs-)
XXII. 702.
         Zeitalter (goldenes, Saturns-) XXII. 702.
           Zeitalter (hervisches) XXII. 702.
         Beitalter (fupfernes, Mars. u. Bulcans.)
        XXII. 702.

Zeitalter (menschliches) XXII. 702.

Zeitalter (filbernes, Supiteres) XII. 702.

Zeiten (Tahres-) XXII. 702.

Zeiten (Tages-) XXII. 702.

Zeiten (Tages-) XXII. 702.

Zeitbegebenheiten XXII. 706.

Zeitbegtiff XXII. 701.

Zeitbestimmungen XXII. 702.

Zeiteintheliung XXII. 702.

Zeitereignisse XXII. 703.

Zeitmesse XXII. 703.

Zeitmesse XXII. 703.

Zeitmuntte (feste, Epochen) XXII. 703.

Zeitpunste (historische, Perioden) XXII. 703.
             XXII. 702.
Beitrechnung ober Chronologie XXII. 702.
         Beitrechnung (aftronomische oder mathetische) XXII. 702.
         Beitrechnung (driftliche) XXII. 704.
Beitrechnung (griechische) XXII. 703.
         Beitrechnung (historische oder technische)
XXII. 702.
         Zeitrechnung (judifche) XXII. 703.
         Zeitrechnung (muhammedanische) XXII.
             704.
        geitrechnung (neuere jüdische) XXII. 704. Beitrechnung (römische) XXII. 703. Beitschriften XXII. 716.
Beitschriften (belletristische) XXII. 716.
Beitschriften (fritische) XXII. 716.
Beitschriften (wissenschaftliche) XXII. 716.
Beitschriften (in Asen) XXII. 749.
Beitschriften (in Danemart) XXII. 746.
         Zeitschriften (in Deutschland) XXII. 716.
Zeitschriften (in England) XXII. 731.
Zeitschriften (in Frankreich) XXII. 734.
         Zeitschriften (in Solland) XXII. 743.
```

```
Zeitichriften (in Italien) XXII. 788.
Zeitschriften (in Portugal) XXII. 746.
Zeitschriften (in Schweden) XXII. 747.
Zeitschriften (in Schweden) XXII. 745.
Zeitschriften (in Spanien) XXII. 743.
Zeitungen XXII. 705.
Zeitungen (hei den Mömern) XXII. 706.
               Aill der in Spanien AAII. 746.

Beitungen (bei den Kömern) XXII. 706.

Beitungen (in Afrika) XXII. 750.

Beitungen (in Afrika) XXII. 750.

Beitungen (in Afrika) XXII. 750.

Beitungen (in Auftralien) XXII. 752.

Beitungen (in Auftralien) XXII. 743.

Beitungen (in Deutschland) XXII. 745.

Beitungen (in Gengland) XXII. 745.

Beitungen (in Finnland) XXII. 746.

Beitungen (in Franfreich) XXII. 748.

Beitungen (in Stalien) XXII. 748.

Beitungen (in Stalien) XXII. 749.

Beitungen (in Schweden) XXII. 742.

Beitungen (in Schweden) XXII. 744.

Beitungen (in Schweden) XXII. 746.

Beitungen (in Schweden) XXII. 748.

Beitungen (in Schweden) XXII. 748.
                  Zeitungefatalog XXII. 708:
                 Beitungswesen (allgemeine Bemerkungen über bas 3. in England) XXII. 729.
Beitungswesen (allgemeine Bemerkungen über das 3. in Frankreich) XXII. 739.
                  Zeitungewefen (in feinen Anfangen) XXII.
                          706.
                 Beitungswesen (in feiner Entwidelung)
XXII. 707 ff.
                  Beitungemesen (in Defterreich) XXII. 714.
Zeitungswesen (in Preußen) XXII. 709. Beitungswesen (in Sachsen) XXII. 708. Beitverhältniffe XXII 702.

Beits (Kreisstadt) XXII. 753.
 Beit (Raumburg-3., Hochftift) XXII. 753.
Zell (Karl. Philolog) XXII. 753.
Bell (Sauptort des Zillerthals) XXIII. 29.
Belle, Ren- oder Reuenzelle (Cifterzienser-
klofter) XXII. 754.
                Belle (Alten-, Marienzelle, kurz Zelle,
Rloster) II. 67. XXII. 754.
Zelle (Dors) XXIII. 241.
Zelle (Ginnahme von) XXIII. 241.
Zelle (Gilula, Aroola, organisches Formelement) XXII. 755.
                 Belle (Bildung der) XXII. 756.
Belle (Diagnofe der) XXII. 757.
Belle (Dotter-) XXII. 761.
Belle (Drufen-) XXII. 758.
                 Zelle (Drufenfaft.) XXIL 763.
Zelle (Gi.) XXII. 760. 763
                Belle
                                        (Elementar- oder Rern-)
                         757.
                  Zelle (Gpidermis.) XXII. 761.
                Zelle (Epithel-) XXII. 161.
Zelle (Hett-) XXII. 758.
Zelle (Hett-) XXII. 758. 760.
Zelle (Hett-) XXII. 758. 761.
Zelle (Knorpel-) XXII. 758. 760. 763.
Zelle (Labdrüfen-) XXII. 763.
Zelle (Lebet-) XXII. 763.
Zelle (Mutter-) XXII. 756.
```

```
Belle (Rerven- od. Mustel-) XXII. 758. | Zerrbild ober Caricatur XXII. 776.
           762.
       Zelle (Pigment-) XXII. 761.
Zelle (thierische) XXII. 756.
Zelle (Tochter-) XXII. 756.
Bellen, Zellenbildung XXII. 755.
       Zellen (Bestandtheile b.r) XXII. 759.
Zellen (Theilung der) XXII. 756.
Zellen (Berfall der) XXII. 764.
       Hellen (biplasmatifche) XXI. 762.
        Bellen (eingekapfelte) XXII. 760.
       zeuen leuigerapieue; AA1. 100.
Zeuen (monoplasmatische) XXII. 762
Zeuen (Pflauzen.) XXII. 755.
Zeuen (Samen.) XXII. 756.
Zeuen (Krier.) XXII. 756.
Zeuen (Ur.) XXII. 761.
       Zellen (vollkommene) XXII. 761.
Rellenbildung (endogene) XXII.
       Bellenbildung (endogene) XXII. 760.
Bellenbildung (freis) XXII. 756.
Bellenflüssigteit XXII. 758.
Bellenflüssigteit XXII. 758.
Bellenbüle (Bellenmembran) XXII. 757.
Bellenbüle (außere) XXII. 757.
       Bellenleben (geregeltes) XXII. 762.
       Zellenmembran XXII. 760.
       Zellenmembrantheile XXII. 760.
       Aellenstoffe XXII, 755.
       Zellentheilung (einfache) XXII. 760.
Zellentheorie XXII. 757.
       Bellenvermehrung XXII. 759.
Beller (Eduard, Philosoph u. Theolog) XXII.
       Zellgewebe XXII. 763.
       Zellinhalt XXII. 756.
       Zellfern (Nudous) XXII. 755.
Zellfrystalle XXII. 758.
       Zellmembran XXII. 756.
Zellfaft XXII. 755.
Zellftoffe XXII. 755.
Zelter (Karl Friedr., Mufiter u. Componist)
    XXII. 764.
        Zemmthal XXIII. 29.
       Bend od. Zendiprache (battrifche Sprache)
          XXIII. 103.
Bendavefta (Bend-Amefta od. Amefta-Bend,
    b. i. die gottliche Offenbarung mit ihrer
    Erflarung, Religionsbuch der Perfer) XXIII.
       Benti (Emaddin, Beherrscher von Mo-
jul) XXII. 769.
Beno (ber Eleai) XXII. 766.
Beno (ber Stoiler) XXII. 767.
Benobia (Königin von Palmyra) XXII. 768.
Bepernic (Karl Friedr., beutscher Rechts-
historier) XXII. 769.
Bepter (σχήπτρον, föniglicher Stab) XXII. 769.
Bepter (Beleihungen mit dem) XXII. 770.
Bepterlehn XXII. 770.
       Zepterlehen und Fahnlehen XXII. 770.
Zerbst (Stadt) XXII.
      Berbst (Amt) XXII. 771.
Berbst (Anhalt-3., Fürstenthum) XXII.
          770.
       Zerbst (Fürsten von) XXII. 770.
Zerbusch: Behram (Biograph) XXIII. 109.
       Berduscht-Rameh (Biographie Boroafters)
Berhaz (ungarischer Name für Efterhazy von
    Galántha) XXII. 771.
      Bernow (Ort in Böhmen) XXIII. 235.
```

Berrbilber (beutsche) XXII. 778. Besarewitsch (Titel) XXII. 640. Besarewna (Titel) XXII. 640. Beichau (Balthafar Gottlob Erdmann von, fachficher Rittmeifter) XXII. 778. Beichau (Balthafar heinrich Erdmann v., fächflicher hofrath) XXII. 778.
3. ichau (heinrich Anton von, fächflicher Anton von, Staateminifter) XXII. 778. Beichau (Beinrich Bilhelm von, Gouverneur von Dreeden) XXII. 780. Befen (P ilipp von, Sprachforicher und Dich-ter) XXII. 780. Betinje (Cetinje, Stadt in Montenegro) XXII. 78 î Zetinje (Rahia oder Diftrict) XXII. 781. Betinje (Friede von) XXII. 781. Beuge (testis) XVI. 409. Beuge (classischer) XVI. 409. Benge (recusabler) XVI. 409. eugen XVI. 409 Zeugen (Zahl der) XVI. 409. Beugenausfage XVI. 409. Zeugenbeweis (preuve testimoniale) XVI. Beugenbeweis (Bedingungen beffelben)
XVI. 409. Zengeneid XVI. 419. Beugenvereidung XVI. 409.
Beugenvernehmung XVI. 410.
Beugenvernehmung (Form der) XVI. 410.
Beugung, Bucht XXII. 781. Zeugung (geschlechtliche) XXII. 783. Zengung (ungeschlechtliche) XXII. 783. Beugung (urfprüngliche, Urzeugung, goneratio aequivoca, spontanea, oder ambigua) XXII. 783. Beugung (wirkliche, generatio) XXII. 781. Zeugung und Bildung XXII. 783. Bengung und Fortpflangung (generatio und propagatio) XXII. 783. Zeugunge- und Bildungefraft XXII. 783. Zeune (Johann Karl, Philolog) XXII. 794. Beune (Johann August, Director ber Blin-benanstalt) XXII. 794. Zeuß (Johann Kaspar, Geschichts- u. Sprachforscher) XXII. 794 Bichy von Bazeonnkes (ungarische Abele-familie) XXII. 794. Zichy (altere Linie, Z. zu Palota) XXII. 795. Bidy (jüngere Linie, 3. zu Karlburg) XXII. 795. Bichy (alterer Seitenzweig, 3. zu Adony und Szent-Mifflos) XXII. 795. Zichy (jungerer Seitenzweig, 3. zu Ragy-Lang) XXII. 795 , Bichn (Graf Emanuel von 3.-Ferraris) XXII. 796. Zichp Antal (Anton 3., Dichter) XXII. 797. Ziege XX. 468. Ziege (Angorische ober Kameel-) XX. 468. Ziege (Rajchmir- oder Tibetanische) XX. 468. Biege (Pudu- oder Chilenifche) XX. 468. Ziege (prifche) XX. 468. Ziege (Whida-) XX. 468.

Biege (3werg.) XX. 468. Biegenbalg (Bartholomaus, beutscher Missto-nar) XXII. 797. Biegen (Dausthiere) XX. 468. Biegenbode XX. 468. Biegenställe XX. 468. Biegenzucht XX. 468. Biegler (Friedrich Wilhelm, beuticher Schaufrieler und Dramendichter) XXII. 799. Bierotin (Abelsfamilie) XXIII. Bierotin (Franz Joseph, Graf von 3., öfterreich. Kammerer und Geb. Rath) XXIII. 1 Bierotin (Bbento Ernst, Graf und Herr v. 3., Freiherr v. Lilgenau) XXIII. 1. Bierotin (Przemislav Franz Paul, Graf von) XXIII. 1. Bierotin (Karl von, öfterreich. Staats-mann) XXIII. 1. Bieten (Hans Joachim von, Reitergeneral Friedrichs des Großen) XXIII. 7. Bieten (Hans Ernst Karl, Graf, preußischer General-Feldmarichall) XXIII. 12. Bieten (Graf Leopold Karl. herr auf Abelsbach u. Schmellwit, Director bes Creditinstituts in Breslau) XXIII. 12. Bieten (Graf Adrian Sans, Serr auf Ramftabt, preuß. Rittmeister) XXIII. 13. Zieten (Graf Joachim Ernst) XXIII. 13. Zigeuner (Bolt) XXIII. 18. Zigeuner (Charafter) XXIII. 13. Zigeuner (erfte Nachrichten über diesel-ben) XXIII. 14. Bigenner (erftes Auftreten in Guropa) XXIII. 15. Bigeuner (verschiedene Benennungen berfelben) XXIII. 15. Bigeuner (ihre Beschäftigung u. Lebens-weise) XXIII. 16. 17. Zigeuner (Ausbreitung in Europa) XXIII. Zigeuner (der Zahl nach) XXIII. 18. Zigeuner in Desterreich u. Ungarn XXIII. Bigeuner in Deutschland (Preußen und Hannover) XXIII. 19. Zigeuner in Danemark und Rorwegen XXIII. 19. Zigeuner in der Türkei, Moldau und Walachai XXIII. 20. Zigeuner in Rußland und Polen XXIII. 21. Zigeuner in Großbritannien XXIII. 21. Zigeuner in Frantreich XXIII. 22. Zigeuner in Spanien XXIII. 22. Bigeuner in der Levante und in Afrika XXIII. 23. Zigeunersprache XXIII. 24. Biller (Fluß) XXIII. 29. Billerthal (das) XXIII. 29. Zillerthal (Hoch-, Colonie) XXIII. 30. Zillerthal (Mittel-, Colonie) XXIII. 30. Zillerthal (Nieber-, Colonie) XXIII. 30. Zillerthaler (Auswanderer) XXIII. 30. Bimmermann (Eberhard August Bilbelm von, Ctatsrath, Geograph) XXIII. 30. Zimmermann (Ernst Christoph Philipp, Kan-zelredner) XXIII. 30. Bimmermann (Johann Georg, Ritter von. medicinischer und philosophischer Schriftfteller) XXIII. 31.

Zimmermann (Karl, Hofprediger) XXIII. 32. Zimmermann (L. Ch., Padagog n. Philolog) XXIII. 31. Zingarelli (Ricolo Antonio, Componist) XXIII. 32. Zingg (Adrian, schweizer Rupferstecher) XXIII. Zinkeisen (Soh. Wilhelm, deutscher Geschichtsichreiber) XXIII 33. Bintgref (Julius Wilhelm, beutscher Dichter) XXIII. 34. Zinna (Ciftercienser-Mönchstlofter) XXIII. 34. Binna (Amt) XXIII. 36. Binna (Klofter - Binna, Stadt) XXIII. Zinna'er Amtsfreis XXIII. 36. Zinna'scher Münzfuß XXIII. 35. Bins, Binfen XXIL 434 Bine und Frucht-XXII. 437. Binebefchrantungen (gefetliche) XXII. 440. Zinsbeichrantungen (Aufhebung XXII. 443. Zinsdarlehen XXII. 438. Zinsen (halbe, semisses usurae) XXII. 436. 3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00.
3:00. Binefuß (Gelb.) XXII. 443. Bineherabsetungen XXII. 440. Binenehmen ber Juden (Buchern) XXII. 435. Zinstare XXII. 442. Rinswucher XXII. 435. Bingendorf (Stammhaus) XXIII. 37.
Bingendorf (Geschlecht) XXIII. 37.
Bingendorf (Christoph von) XXIII. 37.
Bingendorf (Albert, Graf v. J. u. Pottendorf, faiserlicher Ober-Dosmeister u. Premierminister) XXIII. 37. Zinzendorf (Maximilian Grasmus) XXIII. Bingendorf (Otto Chriftian, föniglich polnifcher u. furfachfticher General-Feldzeugmeifter, wirklicher gebeimer Rath u. Feftunge-Commandant) XXIII. Bingenborf (Georg Ludwig, turfachfifcher Conferenzminister) XXIII. 37. Bingenborf u Pottenborf (Rifolaus Lubwig, Graf und herr v., Gemeindestifter) XXIII. Zinzendorf (biographische Notizen) XXIII. Zinzendorf (Stellung zur heiligen Schrift) XXIII. 43 Bingendorf (Erlofung und weibliche Ra-tur bes Dienschen) XXIII. 46. Zinzendorf (Theorie vom Chegeheimnis) XXIII. 47. Zinzendorf (Lehre von der Dreieinigkeit n. Apotheofe des Mannes) XXIII. 49. Bingendorf (ber geiftliche Rataralismus) XXIII. 51. Binzendorf (Stellung 3.'s zu den beste-henden Kirchen) XXIII. 52.

```
Zinzendorf (Geiftliche Tandeleien u. pro-
           fanes Befen) XXIII. 54.
        Bingendorf (Saltlofigkeit u. Berfall bes Snftituts) XXIII. 57.
        Bingendorf (Bruch mit der Budinger Regierung) XXIII. 60.
        Binzendorf (Benehmen 3.'s in der inne-
       ren Krifis des Inftituts) XXIII. 62.
Zinzendorf (Schlußbetrachtung) XXIII. 63.
Zinzendorf (Graf Christian Renatus)
           XXIII. 56. 62
       AXIII. 30. vz.
Zion (Berg in Zerusalem) XXIII. 66.
Zion (Berg bei Albendorf, auch Calvartienberg) XXIII. 67.
t, Zioniten, Zionsbrüber XXIII. 66.
Zion (Reich des Königs von) XXIII. 67.
       Bionsbrüder (Bioniten, Secte) XXIII. 67.
Bionsbrüder (Bioniten, Secte) XXIII. 68.
Bionsfreunde XXIII. 67.
       Bionegemeinden XXIII. 67
       Bionehill (Missionsort) XXIII. 67.
Bionestrichen u. Bionestapellen XXIII 67.
Bionestlange XXIII. 67.
Bionesteder XXIII. 67.
        Zionsmutter XXIII 67.
        Zionsvater XXIII. 67.
  Zionswächter XXIII. 67.
Zips (Comitat) XXIII. 68.
Bipfer (Chriftian Andreas, ungarifcher Ra-
    turforscher) XXIII. 69.
       Zipfer haus od. Zipfer Schloß (Szepes-
       haza) XXIII. 68.
Zipfer Kronstädte XXIII. 69.
Bir (König von Yemen ober Hadra-
mant) XXIII. 23.
Ziska (Johann, Feldherr) XXII. 70.
Zittau (Gerichtsamtsstadt) XXIII. 72
          ittan (Bombardement von) XXIII. 72.
Bigianow (urfprunglich Bigiani, georgisches Fürftenhaus) XXIII: 72.
       Biziani (Peata, od. Fürft Paul Cachar-
       jewitsch Zizianow) XXIII. 73.
Zizianow (Fürst Paul Omitrijewitsch,
russischer Feldherr) XXIII. 73.
       Blafane (Slenzane, Pagus silensis) XVIII.
       Blica (Aufstellung ber Defterreicher bei)
XXIII. 235.
Znaym od. Znaim (Kreis) XXIII. 73.
        3nahm (Stadt) XXIII. 74.
       Inanm (Marich ber Preußen nach) XXIII.
3naym (Gefecht bei) XXIII. 74.
Buahm (Waffenftillftand zu) XXIII. 74.
Bobten ob. Bobtengebirge (Gora Sobotka)
   XXIII. 74.
       Zobten (Stadt) XXIII. 74. Zobtenberg XXIII. 74.
       Bobtenberg (Ballfahrt zur Marienka-
pelle auf dem) XXIII. 74.
Boega (Georg, Alterthumsforscher) XXIII. 74.
Bosingen (Zosinga, Zophinga, alt Tobinium,
Stadt) XXIII. 75.
Zollus (griechischer Grammatiker) XXIII. 76.
Zoll (Mauth, handelsabgabe) XXIII. 76.
       Bollabgabe (τελωνείον τελώνιον) XXIII.
          76. 82.
      Bollamt XXIII. 82.
Zollämter (Grenz-) XXIII. 82.
Zollbeamte XXIII. 82.
```

```
Bollbefreiung XXIII. 77.
Bollbetrag XXIII. 82.
Bollconferenzen XXIII. 88. 90.
Bollcongreffe XXIII. 90.
Bollcredite XXIII. 82.
             Boue (Telonia portoria) XXIII. 76.
             Bolle (Geschichte der) XXIII. 76.
            Zolle (romische) XXIII. 77.
Zolle (Ausgangs-) XXIII. 76. 81.
Zolle (Binnen-) XXIII. 77.
             Bolle (Bruden.) XXIII. 77.
            Bolle (Differential- ober Unterscheidungs.)
                  XXIII. 81.
            3dle (Durchgangs.) XXIII. 76. 81.
Zolle (Einfuhr. und Ausfuhr.) XXIII. 81.
           Bolle (Eingangs) XXIII. 76. 81.
Zölle (Fingangs) XXIII. 80.
Zölle (Gingangs) XXIII. 80.
Zölle (Gewichts) XXIII. 81.
Zölle (Gewichts) XXIII. 77.
Zölle (Martt.) XXIII. 77.
Zölle (Martt.) XXIII. 77.
Zölle (Schus.) XXIII. 77.
Zölle (Schus.) XXIII. 77.
Zölle (Schus.) XXIII. 77.
Zölle (Schus.) XXIII. 78.
Zölleinrichtungen XXIII. 78.
Zolleinrichtungen XXIII. 78.
           Bollentrichtung XXIII. 81.
Bollerhebung XXIII. 81.
Bollerhebung KXIII. 77. 81.
Bollerhebungsstellen XXIII. 82.
Bollermäßigungen XXIII. 82. 91.
Bollgebiete XXIII. 86.
             Zollgebühren XXIII. 82.
Jollgebühren XXIII. 82.

Bollgerechtigkeit XXIII. 77.

Bollgesetz XXIII. 78. 82. 87.

Bollgesetzgebung Desterreichs XXIII. 93.

Bollifofer (Georg Joachim, deutscher Kanzelredner) XXIII. 83.
           oner) XXIII. 83.

Zollordnung XXIII. 82. 87.

Zollofdicktige XXIII. 80.

Zollofdicktige XXIII. 81.

Zollofdickten XXIII. 80. 83.

Zollofdickten XXIII. 80. 83.

Zollofdickten (Zollomi) XXIII. 82.

Zollofatten (Zollomi) XXIII. 82.

Zollofatte (Télog) XXIII. 76. 82.

Zollofate XXIII. 82.
           Bollstraße XXIII, 82.
Bollspstem (Schuß-) XXIII, 79.
Bollsariss-Ordnung XXIII, 77. 87.
Bollverbände XXIII, 80.
           Bollverbundete XXIII. 87. 90.
Bollverein (beuticher) XXIII. 80. 83.
           Bollverein (Geschichte beffelben) XXIII. 88.
Bollvereinsconferenzen XXIII. 94.
Bollvereinsstaaten XXIII. 86.
           Zollvereinstarif XXIII. 90.
           Zollvereinsverträge XXIII. 90.
Zollverträge XXIII. 80
           Zollverwaltung (gemeinschaftliche) XXIII.
           Zollwesen (in Deutschland) XXIII. 77.
           Zollwesen (Einrichtung deffelben) XXIII.
                81.
           Zellzahlung XXIII. 82.
Zolhom (Haus) XXII. 771.
Bonaras (Johannes, Monch und Annalift)
XXIII. 95.
Zoologie (Thierfunde) XX. 454.
Zoophyten (Zoophyta, Pflanzenthiere) XX.
462. XXIII. 96.
```

Zootomie (Anatomie der Thiere) XX, 454,

```
35pfl (Heinrich Matthaus, beutscher Jurist)
XXIII. 99.
Bopf (Hanrtracht) XXIII. 100. Bepfthum XXIII. 101.
        Borfa (Liubica 3.) XXII. 781.
Borndorf (Dorf) XXIII. 101.
Zorndorf (Schlacht bei) XXIII. 101.
    orvanter (Zarathustra ,
XXIII. 103
Boroafter
                                                    Religionslehrer)
         Zoroafter (Lehre bes) XXIII. 103 ff
Zoftmus (griechtscher Geschichteschreiber)XXIII.
    121.
        Brin (Bring, Schloß) XXIII. 121.
Brin (Reu-, Aizring, Festung) XXIII. 122.
Bringi (Niclas, Graf von) XXIII. 121.
        Bringi (Niclas ber Jungere, Graf von)
            XXIII. 122.
        Bringi (Peter, Graf von, Berschwörer)
XXIII. 122.
        Zrvana-akarana (perfische Lehre von der anfangslosen Zeit XXIII. 114.
Bichofte (3ob. Deinrich Daniel, beutscher Schriftieller) XXIII. 122.
Zuaven (Zouaoua, kabylischer Bund) XXIII.
        Buavencorps (in Frankreich) XXIII. 128.
Buaven, Turfos u. Spahis XXIII. 129.
Bucht over Buchtung XXII. 781. 785.
         Bucht (Bienen-) XXII, 787.
         Bucht (Blumen-) XXII. 785.
       Jucht (Blumen-) XXII. 785.

Bucht (Fish-) XXII 785.

Bucht (Garten-) XXII. 785.

Bucht (Chinfliche Fish-) XXII. 787.

Bucht (Bish-) XXII. 785.

Bucht (Bish-) XXII. 785.

Büchter (Bienen-) XXII. 785.

Büchter (Hohner-) XXII. 785.

Büchter (Gish-) XXII. 785.

Büchter (Gulthier-) XXII. 786.

Büchter (Maulthier-) XXII. 786.
        Buditer (Geibenraupen.) XXII. 785.
        Buchtböcke XXII. 785.
Buchthengfte XXII. 785.
Buchtherede XXII. 785.
Buchtrinder XXII. 785.
         Budytfaue XXII. 785.
Budytftiere XXII. 785.
Buchtthiere od. Zuchtvieh XXII. 785.
Buchtung ber Bastarbe XXII. 786.
Zuder XXIII. 129.
         Buder (Abern-) XXIII. 130.
         Buder (amorpher) XXIII. 130.
        Buder (Canarien ) XXIII. 133.
Buder (Candis ) XXIII. 130. 133.
         Buder (Colonial . Moscovade) XXIII.
            134. 144.
        Buder (Dertrin ., Krumel ., Glufose)
XXIII. 140.
        Buder (Durtha.) XXIII. 140.
3nder (Farin.) XXIII. 135.
3uder (freier) XXIII. 135.
3uder (Gersten., Caramel) XXIII. 130.
3uder (Hut. ober weißer J.) XXIII. 130.
            131.
        Buder (Jaggery ., Jagre - ob. Jagara -)
XXIII. 140.
         Zucker (Kartoffel.) XXIII. 140.
        Buder (frustallinischer) XXIII. 130.
Buder (frustallinischer) XXIII. 130
Buder (Lomp - ob. Baster -) XXIII. 139.
Buder (Mais-) XXIII. 130. 140.
```

```
Buder (Manna-) XXIII. 130. 142.
            Buder (Manna-) XXIII. 180. 142.

Buder (Melis-) XXIII. 135.

Buder (Melis-) XXIII. 130. 142.

Buder (Offic) XXIII. 130. 142.

Buder (Offic) XXIII. 130. 142.

Buder (offindischer) XXIII. 135.

Buder (Palmen-) XXIII. 130. 140.

Buder (Puber-) XXIII. 135.

Buder (Noby-) XXIII. 134.
             Zucker (Rohr- oder gemeiner 3.) XXIII.
                    130.
              Buder (Ruben ., Runtelruben .) XXIII.
                   130. 136.
              Zucker (Sand.) XXIII. 135
             Juder (Schleim-, Sprup) XXIII. 131.
Zuder (Schwamm-) XXIII. 130. 142.
Zuder (Schwen-) XXIII. 135.
Zuder (Stärfe-) XXIII. 140.
Zuder (Trauben ) XXIII. 130. 141.
Zuder (westinbijder) XXIII. 135.
             Zuderahorn (acer saccharinum) XXIII.
             Zuderahornbaum XXIII. 130.
Zuderarten XXIII. 131. 135.
          Juderausen XXIII. 131. 135.
Juderausen XXIII. 131. 135.
Juderausen XXIII. 133.
Juderbildungsmittel XXIII. 141.
Juderconfum XXIII. 135.
Judercultur (in alter Zeit) XXIII. 133.
Judercultur (Wichtiakeit der) XXIII. 142.
Juderfabrikation (Starke) XXIII. 141.
Juderfabrikation (Starke) XXIII. 141.
Judergattungen XXIII. 130.
Judergehalt (der Palmen) XXIII. 140.
Judergehalt (der Palmen) XXIII. 137.
Juderhandel XXIII. 135.
Juderhandel XXIII. 135.
Juderinduftrie (Sorgho) XXIII. 131. 140.
Juderinduftrie (Ruben-) XXIII. 141.
Juderlöfungen (Rohr-) XXIII. 131.
Juderlöfungen (Trauben-) XXIII. 141.
Judermühle XXIII. 133.
Juderpflangungen XXIII. 133.
             Buderpflanzungen XXIII. 133.
Zuderproduction XXIII. 135.
Zuderproduction (gesammte der Erde)
                   XXIII. 143
              Zuckerpulver XXIII. 139.
               Zuckerraffinerie XXIII. 138.
             Buderrohr (Saccharum XXIII. 130. 131. 132.
                                                                                          officinarum)
             Zuckerrohr (Barietaten beffelben) XXIII.
             Zuckerrübe od. Runkelrübe (Beta vulgaris
                   ob. rapacea) XXIII. 130. 131.
             Buderrübenfabrifation XXIII. 136.
Buderfafte XXIII. 131.
Bucerjafte XXIII. 151.

Bucerjatten (beste) XXIII. 185.

Bucersteuer XXIII. 143.

Bucersteuererträge XXIII. 143.

Bucermasser (Klärsel) XXIII. 188.

Bug (Santon der Schweiz) XXIII. 144.

Bug (Stadi) XXIII. 145.

Buger (alt Tugener, Boss) XXIII. 146.

Buger-See XXIII. 144. 145.

Puiderice (Nordiee-Meerbuson) XXIII. 146.
  Buidersee (Rordsee-Meerbuscn) XXIII, 146. Butunft Christi XXIII. 146.
 Zulicau (Landicaft) XXIII. 149.
 Bullichau Schwiebus (Kreis) XXIII. 151.
Bullichau (Stadt) XXIII. 152.
Bulpich (Bulch, Tolbiacum, Stadt) XXIII.
             Zülpich (Schlacht bei) XXIII. 154.
```

Zumalacarregui (Don Tomas, Feldherr) XXIII. 154.

Sumpt (Carl Gottlob, Philolog) XXIII. 156.

Bumpt (August Wilhelm, Philolog)

XXIII. 157. Bumfteeg (Johann Rudolph, Tontunftler u. Componift) XXIII. 157. Bumfteeg (Guftav Abolph, Buchhandler und Muftfreund) XXIII. 57. Zumfteeg (Emilie, Tontunftlerin) XXIII. Zündhütchen (Percufftons.) XXIII. 158. Zündhütchen - Fabrit (zu Sommerda) XXIII. 159. Zündmaffe XXIII. 160. Zündnadelgewehr (neuere Schußwaffe) XXIII. 157. Jündnadel-Militarwapen Adam.
3ündpräparate XXIII. 158.
3ündung (Percufftons:) XXIII. 158.
3ündungs:Proces XXIII. 159.
3unft. Junftwefen XXIII. 160.
3unft. Innung, Gilde XXIII. 170.
3unft und Stube XXIII. 172.
Innit (aanse od. rathsfähige) XXIII. Ründnadel-Militärwaffen XXIII. 159. \* Bunft (gange od. rathsfähige) XXIII. 172. Bunftältefte (Altmänner) XXIII. 172. Bunftartifel XXIII. 171. 176. Zunftautonomie (der Deutschen) XXIII. Bunftbefugniffe XXIII. 179. Bunftberechtigte XXIII. 179. Bunftberechtigungen XXIII. 171. 179. Bunftbestätigungen (in Deutschland und der Schweiz) XXIII. 171. Bunftbücher XXIII. 171. Bunftdocumente XXIII. 172. Bunfte (Maler- od. Malergilben) XXIII. Bunfte (in Athen) XXIII. 162. Bunfte (in Deutschland) XXIII. 166. Bunfte (in Frankreich) XXIII. 179. Bunfte (Bechen, Gilben, in Rugland) XXIII. 181. Bunfte (Biederherftellung der) XXIII. 181. Bunftfrage (in ber Gegenwart) XXIII. 181. Bunftgenoffen XXIII. 163. Bunftgenoffenschaften (in Rom, Sodalitia ob. Collegia) XXIII. 163. Bunftgesetz XXIII. 179. Bunftgewerbe (im Alterthum) XXIII. 164. Bunfthäuser (Gaffelhäuser, herbergen), XXIII. 172 Zunftkampfe (mittelalterliche) XXIII. 175. Bunfthauser (mittelalterliche) XXIII. 175. Bunfttaffe XXIII. 172. Junftknecht (Stubenknecht) XXIII. 172. Bunftkade XXIII. 172. 177. Bunftmacht XXIII. 173. Junftordnungen (ältefte) XXIII. 164. Zunftordnungen (deutsche) XXIII. 171.176. Zunftprivilegien XXIII. 179. Zunftrecht XXIII. 173. Bunftrecht (in feinen Ausschreitungen) XXIII. 173. Bunftschranken (Wieberaufrichtung ber) XXIII. 180. Bunftstatuten XXIII. 172. Aunftstuben XXIII. 173, Bunft-Urkunden XXIII. 179.

Bunftverbande (Innungeverbande) XXIII. Zunftverfassung XXIII. 179. Zunftverpflichtungen XXIII. 171. Aunftvorfteber XXIII, 173. Bunftwefen (Entwickelungsgang deffelb.) XXIII. 175. Bunftmesen (Literatur beffelben) XXIII. Zunftzwang XXIII. 179. Bunftzwang und Gewerbefreiheit XXIII. 182 Zünftige Corporation XXIII. 172. Zünftler XXIII. 173. Bung (Leopold, judifcher Gelehrter) XXIII. Burbaran (Francisco, fpanifcher Maler) XXIII. Zurechnung (Strafe) XX. 51. Burednungs- und Ungurechnungefähigfeit XX. 83. Burich (ichweiger Canton) XXIII. 183. Burich (Begirf) XXIII. 185 Burich (Turicum, Stadt) XXIII. 186. Burich (Große, Stadttheil) XXIII. 186. Burich (Rleine, Stadttheil) XXIII. 186. Burich (Schlachten bei) XXIII. 189. Buricher See XXIII. 191. Burlauben (schweizer General) XXIII, 145. Butphen (Stadt) XXIII, 192. Butphen (Graffchaft) XXIII. 192. 3weibruden (Pfala 3., reichsunmittelbares Fürstenthum) XXIII. 193. Zweibrüden (Graffcaft) XXIII. 193. Zweibrüden (Pjalzgrafen von) XXIII. 194. Zweibrüden Reuburger Linie (attere L.) XXIII. 195. Bweibrudeniche Linie (jungere Linie) XXIII. 195 Zweibruden (Stadt) XXIII. 196. Zweikammerinftem XXIII. 196. 3weifammerfuftem (Ginfammerfuftem u.) XXIII. 197. 3meitammerfnftem (3medmäßigfeit besselben) XXIII. 198. Zweitampf (Duell) VI. 550. XXIII. 199. 3meitampf (Chren-) VI. 551. 3meitampfe (Studenten-, Pautereien) VI. Zweifampfgesete (Duellgesete) VI. 552. Zwidau (Stadt) XXIII. 200. Zwickau (Kreisdirection) XXIII. 200. Zwingli (Ammann von Wilbhaus) XXIII. 202 3mingli (Bartholomaus, Decan in Befen) XXIII. 202. Bwingli (Ulrich, nicht huldreich, schweizerischer Reformator) XXIII. 202. Bwingli's Jugend u. erste Priefterweihen XXIII. 202. Bwingli's reformatorische Thatigkeit in Einstedeln XXIII. 204. Bwingli in Bürich, sein Bruch mit dem Papstthum und seine 67 Sage XXIII. Zwingli's weitere Reformations - Beftrebungen, sein Gegensat zu Luther; 3wingli in Marburg XXIII. 209. 3mingli's lette Lebensbeziehungen und fein Ende XXIII, 215.

Zwingli (Zur Literatur Geschichte 3.'s)
XXIII. 216.
Zwingli (Anna, geb. Reinhard, verw.
Meyer von Knonau) XXIII. 208. 216.
Zwinglianer (Anhänger Zwingli's) XXIII.
214. 215.
Zwing-Uri (Beste) XXIII. 217.
Zwirner (Ernst Friedrich, Baumeister) XXIII.
218.
Zwischenacte I. 286.
Zwischenbandel IX. 85. 89.
Zwischenbandel IX. 85. 89.
Zwischenbandel IX. 85. 89.
Zwischenmuste I. 286.
Zwischenmuste I. 286.
Zwischenmuste I. 286.

3wölfherrschaft (Dobekarchie, in Aegupten, Etrurien, bei den Juden) VII.
217.
3wölfnächte (3wölften, Rauhnächte) XXIII.
220.
3wölfnächte-Bräuche XXIII.
3wölfnächte-Glanbe XXIII.
3wölfnächte-Beit XXIII.
221.
3wölfnächte-Beit XXIII.
221.
3wölfnächte (in Etrurien) VII.
217.
3wölftafelgefetgebung (lex duodecim tabularum) XXIII.
222.
3woll (niederländische Festung) XIV.
419.
3ymochemie (Lehre von den Gährungsprocessen) V.
253.



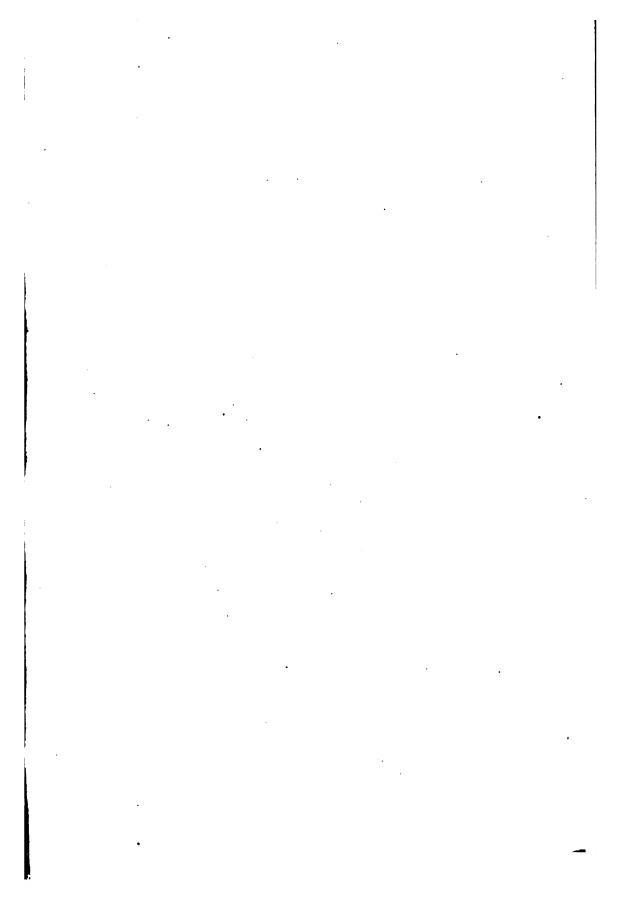

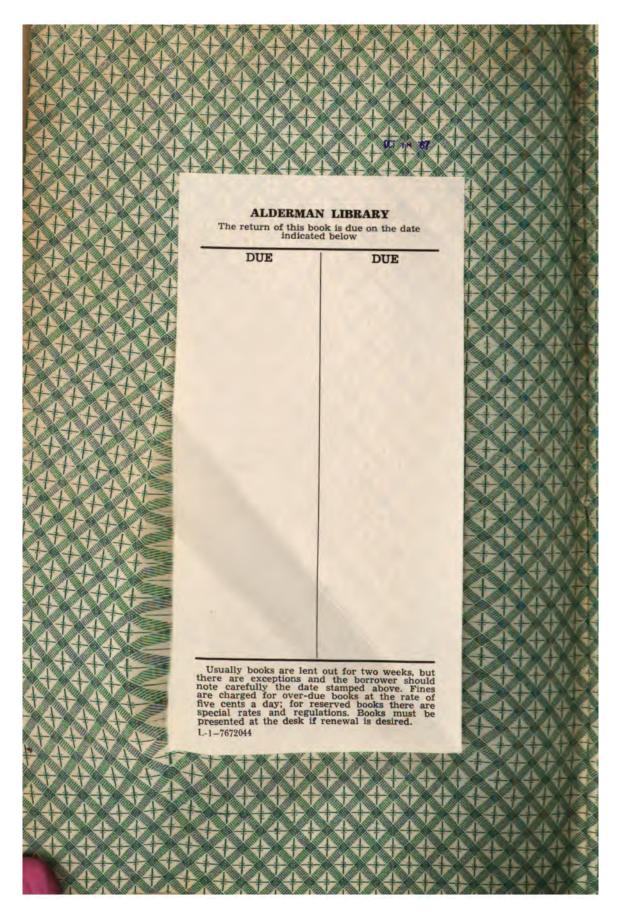

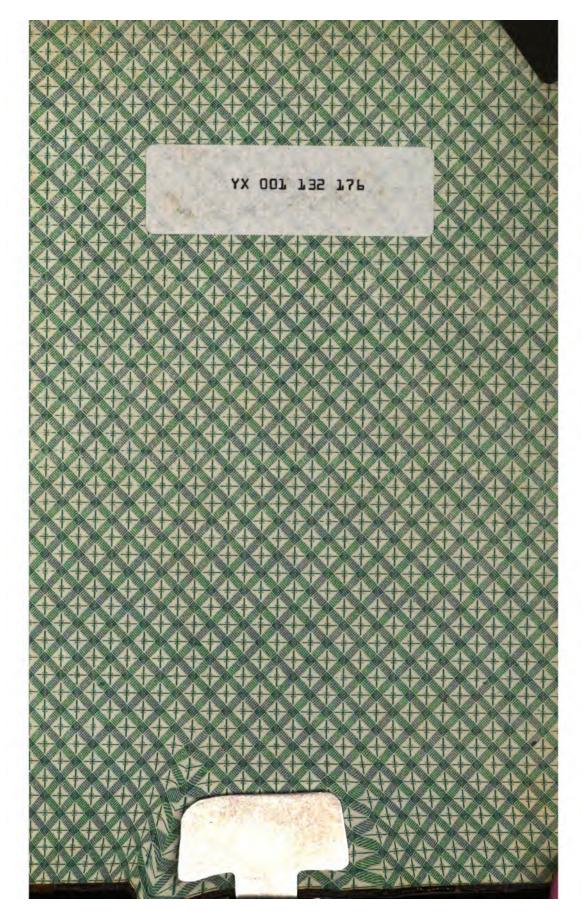